

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

12. K. 8





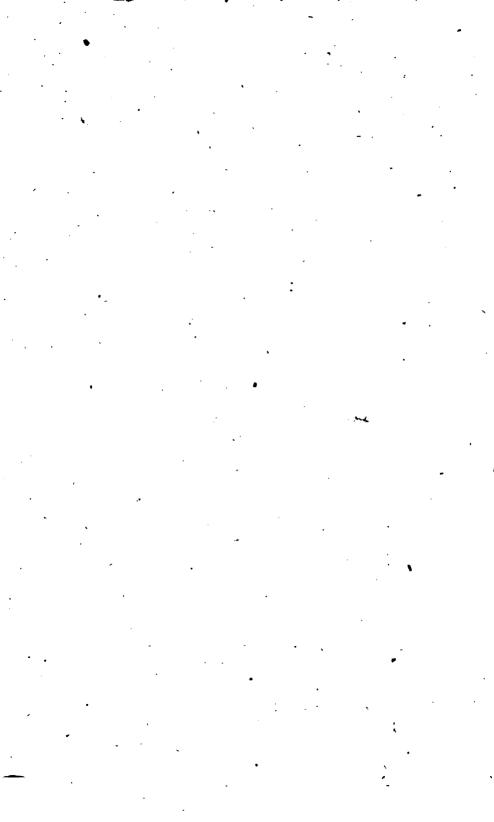

## Bolf thumlides

# What terbu

## Deutschen Sprach

m i i

Bezeichnung ber Aussprache und Beto

bie Geschäfts, und Lesewe

Bon

Dr. Theodor Heinsius ordentlichem Professor am Berlinisch edlinischen Symnassum.

Erfter Band.

A — E.

"hannover, Der Dahnfanblung.

-Louisthaufiges,

bitto

in Sprache.

CHE BOOK THE

તું. જેલાઇક કહે કે પ્રાથમિક

UNIVEL TY

MAY 1932

Or OXHUND

11.

ARRIBE STOP DE LES The wat was seen a

1.334 gr

THE IN POST OF THE PARTY OF

Gr. Majefat

fer und Selbftberricer aller Reußen rate of the page

د برياز لاولا جوز د TODAY LEADS

nder the state of the state of the state of

் இவை வெளிக் ஆட்டு இ 1 4 Total 27 116 18 1 3330000 1-1-1-1-1 57

7 2 W 25 2

A 100 - 115

nitable astto

### Allerburchlauchtigfter,

## Brofinachtigfter, Unüberwindlichter Kaifer,

Allergnähigker Laifer und Berr!

Ew. Kaiserliche Majestät herrschen auf einem Throne der Weisheit und Milbe, auf dem einst Allerhöchstbero erhabene Ahnfrau, Katharina die Große, auch als Besorberinn der allgemeinen Sprachenkunde sich die Unsterdlichkeit errang.

Dies wird den deutschen Auslander entschuldigen, der es wagt, ein neues, umfassendes Sprachwerk Allerhöchstdenselben zu widmen, und dadurch die tiefe Verehrung gegen

ben großen Beherrscher eines hefreundeten Reiche auszuspreden, bem fein Baterland Preußen nun inniger noch burch Die beiligen! Bande bes Blutes vereint if.

Ew. Kaiferliche Majestat geruhen in dieser reinen Sul-Digung Ihrer Große zugleich ben gerührten Dant zu ertennen, den ich mit Millionen Deutschen dem allgepriesenen Schopfer ber wieder errungenen europäischen Preiheit in meiner Bruft bewahre.

In biefen Gefühlen ersterbe ich

Salataide mus duir genouge depot lieute finale

Ew. Raiferlichen Maiekat 113

am Lage des Treffens bei

Groß & Berren. Werten der fin ber an Bernen.

Theodor Beinfiels.

and hind freight der die der State der Gereiche der Gerei

Dei den schähderen Hulfsmitteln, Die sich ben Frennden der deuten schen Sprache barbieten; hat sich der Hernusgeber eines neuen Wortenbuchs ganz besonders über ven Zweit und die Eigenthimlichkeit seiner Arbeit zu erklären, damit Zever sogleich beurtheilen sonde, woh seint Wert ben dem jehigen Stande unseier Sprachbildung auch nothwenbig sep.

Unter den vorfandenen Wörferduckern unferer Sprache find der von Abelung und Campe die neuestum und bekunntasten Führen, der auf dem welten Sprachfelde etwak zu fuchen oder zu forschen hatte. Was dies Minner geleister, ift willer Aufeckung und Beseihung ungeächtet von einem großen Heile unfers Volks dankbart erkamt werden, wird aber von untern Rachfonte men, die in die leidenschaftlichen Kampse liert Voreltern nicht verwiche keit sied, rusiger und gerechter gewürdige werden.

komte nicht, in fo fern ber bamalige Stand ber Grackbildung selbeit. Forschungen Schranken seste, welche unsere Zeit durchbrochen hat. Gerschungen Schranken seste, welche unsere Zeit durchbrochen hat. Gerschungen Schranken seste, welche unsere Zeit durchbrochen hat. Gerschungen Schranken seine geboren, theils weiles ausschloß, was seine Zeit Neues aus ihrem Schoose geboren, theils weile Rumbarts hielt, da es doch niegends oder überall zu Jaufe gehört), und selches nur in einem keinen Theile Obersachsens zu sinden meinte. Es sehtt: dim baber eine unglaubliche Menge von Wörtern und Gebeurungenzi die jest in Nebe und Schrift überall vorkonmien, und einem Wörtendust de unsere Zeit durchaus nicht sehren disten wicht zehen Augendlick unbefriedigt lassen soll Dhnedies hatte er nicht den Sprachscheilerund deiner den Kontendust wicht jeden Augendlick unbefriedigt lassen soll Dhnedies hatte er nicht den Sprachschuler und deutsch seinen Wörtforschung zu thun sit, als den Sprachschuler und deutsch seines Morterbuchs beweisen, und schweder zeichen gelehrten Ammerkungen seines Wörterbuchs beweisen, und schweder Zitel; Grammat isch er it ist sies Wörterbuchs beweisen, und schweder Zitel; Grammat isch er it ist sies Wörterbuchs beweisen, und schweder Zitel; Grammat isch er it ist sies Wörterbuch bekundet.

Eum pe, unserer Zeit nather liegend, bat bel mehr leiften townen und wollen. Er konnte es, weil er, auf Abelungs Schulterns tretend, mit großer Beihulfe gelehrter Sprachforscher sein Worterbuch: in ber hachsten Entwickelungszeit beutscher Profe und Dichtkunst arbeitete, und felbft einer ber erften Sprachreiniger und Borterfinder mar. movon fein treffliches Berbeutschungsworterbuch ben sprechendften Beweis enthalt. Er wollte es, indem er aus allen Quellen, Die für das Hochdeutsche etwas zu liefern haben, schöpfte, ja sogar das Beraltete und Unbrauchbare, so wie die uneigentlichen Bedentungen, in denen irgend ein Dichter einmal ein Wort gebraucht hat, aufnahm, und Schriftsteller und Schriftstellen in Menge babei anführte. baburch fcwellte er fein Borterbuch ju funf ftarten Quartbanben an. water de friedwerte bie Anfchaffung und ben Webranth beffelben, gerabe benent welche am meisten eines ABerterbuchs bedürfen. Auf ber andern, Seite ließ er biejenigen nicht feltemunberathen, Die aus ihm lernen mollening mit welchen Bulle fie hiefes pher jenes Wort zu verbinden baben. ". enen Baibet Mogtenbirder haben mit einander gemein, baf fie, mit menigen Ausnahmen, bie in unferer Sprache gangbaren Fremdlinge uber-Baten , bolleich Diche micht blog in der bimgengesprache , fandern in alden meffel g, nechilishpiride, a mesthiditieffinit mestenden, Erlaffen und Parandrulugun gertaumen, und in ben gehllofen Gerichte- und Gesim, the Redellumered age pointiffine grennelen est aduffatiffet beliefformigen Gigenfun behaupten. Die foll fich bas, Bolt, bei bem Marigel Gelebreen Bilbung , im Aussprechen, Berfteben, Schreiben, wade Berbinden, des Grandartigen durecht finden! Und boch werben off feine wichtigften Angelegenheiten in biefem Difchheutsch abgemacht , bedn enmuß fichigefallen laffen, mas feine Obern, als Tubrer, Lebrer, Richiere und Wefehisheher, für eine Sprache mie ober gu ibm reben

Mon der Aussprache und dem Wortton wird in den genannten Worterbuchetn nur nebenher in einigen wenigen Fallen geredet, als ob die nundliche Rede ein gleichgültiger Gegenstand für die Deutschen fen, da boch jedes andere Bolk Fleiß und Sorgfalt darauf verwendet. Daher sied beim auch jene Whrterbucher für den Ausländer saft gar nicht brauchbar, da genade, das Aussprechen und Betonen der schwierigste Theil in der Erternung unserer Sprache ist, besonders für den Polen annischungsfein, wie sur Aller deren Sprache ramischen oder flavischen Ursprings ist.

Endlich find jene Worterbucher ihrer außem Form nach für einen allgemeinen Sandgehrauch nicht wohl geeignet. Ueberfüllt mit gelehrtem ind schieften Erklarungen, unnathigen Sach und Begriffse bestimmungen, warschiusen Beispielen, weitlauftigen Abtheilungen was Inavabtheilungen, in einer für Geschäftsleute unbequemen Form, whitmeren sie das Machibalagen und Finden des Gesuchten. Sprachendicken und Geschichten Begriff, der undstehnige und Geschichten vorzuglich nachdem Begriff, der Schreibung und Nerhindung eines Wortes, und schene es, sich zu übern

And durch eine Menge anderweitiger Bemerkungen hindurchzugen beiten.

Hieraus ergibt sich, daß ein neues Worterbuch, welches auf die große Zahl der Geschäftsmänner und Sprachunkundigen im In- und Auslande ganz besondere Rucksicht nimmt, neben dem Abelung-Campeschen sehr wohl bestehen kann, und um so nothiger ist, da keines der keinen, so genannten Hand- und Laschenwörtzebucher zweicht, das Bedürsniß der Menge zu befriedigen, besonders zu einer Zeit, in welscher die Sprache an Werth und Würde gewannen hat, und wegen vielsfach veränderter bürgerlichen Verhältnisse in allen, selbst den untern Ständen, eine größere Kenntniß und Benauigkeit in Beobachtung der Spracheichtigkeit gesodert wird.

Ein solches Worterbuch auswarbeiten, schien mir baber ein noch sehlendes, verdienstliches Merk zu seyn. Zur Aussihrung desselben schon seit mehreren Jahren vorbereitet, wurde ich endlich von der Berglagshandlung selbst zur herausgabe aufgesodert und bestimmt. Eine aussuhrliche Ankundigung am Schlusse des Jahres 1816 machte meinen Entschluß bekannt, und der Erfolg zeigte, daß ich mich nicht gesärrt, indem aus allen Theilen Deutschlands, selbst aus bem Auslande,

zahlreiche Beftellungen einliefen.

36 bezweette, um mich jest naber zu erflaren, ein möglichft poll-Banbiges Berterbuch in ber Buchftabenfolge, bas mit Befeitigung ale Ser gelehrten Forfchungen und überfluffigen Begriffsbestimmungen, uns fere Sprache nach allen gangbaren einheimischen und fremben Wertern. Bortformen und fprachlehrigen Verbindungen, mit zahlreichen Beifpies Len über ihren Gebrauch fo barftellte, wie fie in Schriften und in bem Mambe bes Bolts leibt und lebt, boch fo, bag überall auf, bas Beffere und Richtigere bingeführt merben mochte; - ein Morterbuch, bas als Spradrathgeber in ben Gefchaftsverhaltniffen bes burgerlichen Lebens, wie beim lefen beutscher Schriften und Zeitblatter, bem In- und Auslander einen leichten und bequemen Bebrauch gestatten, und, als ein verlagbares Sandbuch für Jebermann, fich zugleich burch Boblfeilheit Des Preifes ber Menge juganglich machen tonnte. Es follte alfo burche weg anvendliche Branchbarteit für Dicht - Sprachfamer haben, und wohl den Ertrag gelehter Borfdungen, nicht aber die Forfchungen felbft in bas Bolt einführen; es follte bie gluchliche Mitte gwifchen bem gu Biel und ju Benig halten, und, ohne bem Gebrauche blindlings ju fole gen, ibn both burchaus nicht verlegen, ohne bas Urbild ber Sprache in fich barguftellen, bod bem Urbilbe berfelben naber führen. Gerabe aber bies ift es, woran viele unserer bentenbften Sprachgelehrgen Chritern, indem fie, fatt bes Begebenen und Borhandenen, ihre eigenen Amfichten und Gigenthumlichkeiten geltenb zu machen fuchen, unsendien Kerifcht find miesteit, daß freifeldsteiner eindeder in Wiberspruch seben, und daß im Wolfe kanin einige Dugend-Menschen gefunden werd bem, die unteilheite Eigenihuntlichteiten Mintiff nehmen oder gar fletchen mischtleßen, ja daß die Ungehibet des schreibenden Beetes in Deursteiland sich in Ames nund Berussgeschüften nicht einmel von dem Gewohnschund lieblichen und Serussgeschüften nicht einmel von dem Gewohnschund lieblichen und Staaten durcht Formen regiert, und Michellungen Geschen und Sprieden der Sprieden und Sprieden und Sprieden der Sprieden und Sprieden und Sprieden der Sprieden und Sprieden und Sprieden und Sprieden und Sprieden der Sprieden und Sprieden u

ring gelbritten

Mas nutborderft bie Bottftambegtele bernebetrebudjebetrifft. fo tanh folde naturlich nur begieblich gebacht werbeite Gine unbebingen Bollkandigtentift ein Unding, und murbe , wenn fie fur effen Augen bild aurithban mate; bei ber Beibungsfähigfell'miferet Sprache soil' gut Beiner Bouer fenn: Dan fann nicht einmel verlangen, bag jebe : meigentliche Bebentung aufgeftier werbe, fin bet irgent ein Dichten ein Bore Mir eine bestiminte Berbindung gebrauchtibat, Bat Schopferifche Cheifesteller; mie Bean Paul, ihre Spruche mit eines Freiheit!bes handeln, bie fiber bas Bott fein Gefes fenn barf lind tunn: Chen fo menig fonilen alle Bufammenfegungen erschopft werbeng wink jedet Bag Beinge und weue, und jeber nicht gang beftifrantet Roof timn fich ju Sunberten fchaffen: Das 3. B. tann irgent einer Gchiftfbeller hinbeen, Denfchentopf, Denfchenfuß, Renfchennafe gu fagen, wenn er es mothig findet, biefe Theile von emem Bhiertopfe act gu unterfdeiben ? Bing tann man bagegen haben, wenn ein Bichter ober Reb. ner fich bie Worter unreich, unfact miedt, ba'er fie burch bie Sprachabntichteit, wentn auch micht burch bas Beburfulg rechtfeetigert Pann. Und welch eine Menge von Bufanmenfegungen fchaffe fich Bas gemeine und bausliche Leben ichon um ber Rurgewillent In taufend Daushaltungen fpricht man von einem Mildfungen; Bebientens jungen, von einer Efeld und Seifenfrau, und wieb verftane ben 3ch mache mir auf ber Stelle eine Aberoffnung, wopon Ennepe nithe weiß, lind biefer fagt bei ber Affobill - Lille, baf ihre Bargeln ven Affobilimurgein abnlich finb, ohne bies Wort befonbies auffuffhren. Dier ift und wird feine Grenze fenn. Bas man verlangen fann, ift, baf alle; won Schriftellein ober im gemeinen Leben gebraichte; bereite feit Jahren gum Gpraifchas geborige 2Berter, die fich niche burch fich felbst erblaren, fo wie alle herrschende Be-beutungen berfelben portommen, und baff nicht tie jungfien Rinber ber laune, in fo fern fie leben gewonnen haben, eine Zuftrabnie finden.

Deben wie auf Die Deuworter, fo find befanntlich feit Campe's Beibeutschungewörterbuch fibr viele gefchaffen worben. Die festen' Jahre (feit a 2 2 3) buben befonders eine große Bruchtbarteit barin gegeigt, benn biefe Beit erregte unter ben Schriftfiellern Deutschlands einen Geift ber Hammalgung bestehenber Formen, unt in biefem Buffanbe gingen eine Morige, jum Theil feltfamer Bilbungen bervor! Abelung wurde nach feinen Grundfagen fie ulle gerudgewiefen haben, weil fie ihm als noch nicht gurn Sprachfchas geborig erfchienen fenn wurden. Allein much ber Begriff ber Reuheit ift ja nur beziehlith. Bievalty fann man fragen, muß beim ein Bort fenn; wennies aufhoren folly ein Deinvort, Bu beifen, und mann barf es in bie Rachte Der alteren Borfer eintre gen? Rlopftod fout fich 1747 ben Weinlaubstab f. Thorfus.: 3ft bas noch eine Bumver, wie Canipe Diefen 71 jahrigen Greis als fob thes auffihrt? Barum foll bas Wort Wepatt es nicht fenn, ba es boch auch zuerft im fiebenjahrigen Rriege von ben Zeitungsichreibern für Bagage gebraucht wurde? Barum nicht auch Beerfchau und Sternwarte, Die nicht alter find? Man fieht an biefen Beifpie-Ien, was man von folchen Bezeichnungen, womit Campe feine Meuund Altworter zc. ausstattet, ju balten bat. - Deu tft ein Bort wohl nicht gerade barum, weil es nur wenige Jahre gablt, sonbern weil es erft in neuern Reiten burch Schriftfteller in's teben gefommen, und baber noch niche allgemein betannt und gebraucht ift. Jahnis Bolt so thum und Boffethumfichteit (welches, ber Sprachalntichteit: von Roningfunn, Raffeerbum ee. gemaß, mobl Boltthum zel beißen miste) if erft & Jahr alt, aber in gang Deutschland von Schrifeftels lern und inn gemeinen Erben fo vielfach angewendet und gebillige, daß es mit ben alteften Wortern unferer Sprache in gleiche Rechte getreten ift. Der Beinlie &bftab tann nie ein Bollswort werben , ift aber ein-Ditherwort, und als foiches for oft nach Klopftod gebraucht, daß es boch wohl aufhoren tonnte, ein Remoert zu beiffen. - Alle Borter, die ju Spren und leben gefommen find, mogen fie Do ober 100 Jahre gablen, gehbeen bem allgemeinen Sprachfchat an, bagegen biejenigen, welche ein Schrifefteller, weniger aus Beburfniß als in einem Anfalle bon lanne, vorgeschlagen, erft ihre Probezeit besteben, und obmarten miffen, ob bas Bolt fie in feinen Lebensverhaltruffen auch werbe anwens, Rach biefen Grunbfaben babe ich febr viele von und feit Sampe gebilbete Borter aufgenommen, anbere gleichzeitige aber von mir gewiesen, weil ich sie niegend gebraucht fand, welches wohl als eine immigliches Beichen ihrer Entbehrlichfeit ober Unbrauchburfeje angeles ben werben fann. Bu ben neuften (bem Alter nach) geboren auch bie von Jabn erfundenen Borter ber Eurnfunft: Gie tonnten mit Recht Inspruch auf die Aufnahme machen, ba fie aus dem Munde aller deut-

fchen Vinglinge tonat auch im mehrenn norblichen und fühlichen Stagten Deutschlands fogar in obrigfeielichen Erlaffen über bas Turumefen gebraucht werden. Melter als biefe Worter find bie von 2Bolte gemachten Abfürzungen und Ummandlungen üblicher Wortformen, wie fie in feinem Unteit ju finden find, und bennoch barf ihnen bies Borterbuch nur von Gerne folgen. Denn fein Anleit und Ginleit f. Unleitung und Ginleitung, fein gewohnlich und bartnadig f. ger wöhnlich und harmactig, find bis jest eben fo wenig, ale feine übrigen Sprach - und Schreibeigenthumlichkeiten in bas Bolfsleben eingebrungen, indem bas Umftogen und Abanbern perjahrter Wortformen nur als ein Worfchlag (Motion) ba fteht, ber erft die Bill bes Bolts ober feiner Stellvertreter erwartet. Go mie eine Schmalbe teinen Sommer macht, fo macht ein Gelehrter feine Sprache. Aber es ift moglich, bog Bieles, mas ber perbiente, von mir verebrte Greis mit Scharffing und Kenneniß als Beitrag ju einer Sprachverebelung für kunftige Be-Schlechter in feinem Unleit niebergelegt bat, einft in Schriften wie im gemeinen leben allgemein angenommen wird, Denn feine Wortformen, Die, nach ben Befegen ber Ableitung und Sprachabnlichkeit, eine größere Einheit und Regelmäßigfeit bezwecken, haben ja meift nur ben Bebrauch argen fich, ber fich, wenn auch langfam, boch von Beit zu Beit anbers gestaltet. Schon jest findet man in Bertin eine Bucherverleibe und eine Pfandleibe, so wie unweit einer Labats-Fabrite eine Labat-Bubereite, bie ber Eigenthumer recht fprachmaßig, als Ort bes Bubereitens, ju rechtfertigen, und von Bubereitung, ale Danb-Tung, ju unterscheiben weiß. Und fo mare es mogfich, daß nach Werlauf von gehn Jahren Diefe und jene Wolfesche Bortform, als bem Boltsleben angehörig, in ein Worterbuch aufgenommen werben tonnte.

Man mochte hier fragen, ob ber Worterbuchschweiber, wenn er jene Formen ganz oder zum Theil für richtig erklärt, nicht die Verpflichtung auf sich habe, sie als gultig aufzunehmen. Aber damit wurde er ja nur seine eigene Meinung und Ansicht geben, die er in einem geschichte lichen Spruchwerke gar nicht ober nur beiläusig auffellen darf. Konnte die eigene Meinung hier etwas gelten, so wurde ich nicht nur viele neue Worter, sondern auch eine Menge alter Wortformen nicht haben aufzuhmen durfen, weil sich die Unrichtigkeit ihrer Vildung darthun täßt, wenn ich auch nicht mit Wolke 20,000 solcher Sprachsehler sinden kann. Was aber das ganze Volk anerkennt, und van allen Schriftstellern gebryucht wird, nuß Gultigkeit haben, und wenn es noch so keherhaft ware. Alles, was in dieser Hinsicht für die Kortbisdung der Sprache verlangt werden kann, habe ich in besondern Unmerkungen bei mehrern Wortern ansydeuten gesucht, ohne dem Sprachgebrauch, der seit Quintilian seine

Rechte behauptet (weine auch einige Sprachgelehrte sein Dasenn bestreiten), etwas zu vergeben.

Indem ich mich so über den Begriff der Vollständigkeit, wie ich' ihn für vieses Wörterbuch anwendete, genügend erklärt zu haben glaube, din ich nun auch schuldig zu bekennen, was der Wollständigkeit meines Wörterbuches abgeht. Ich habe namlich die sogenannten Verbasien in ung, oder die mittelst dieses Endlings aus Zeitwortern gebildeten Hang, oder die mittelst dieses Endlings aus Zeitwortern gebildeten Hangtwörter nicht überall aufgenommen, gewöhnlich nur da, wo sich eine eine veränderter Bedeutung des Zeitworts zeigte, oder sonst eine Bemerkung gemacht werden mußte. Der Grund lag in der nochwendigen Raumersparnis, die hier um so leichter eintreten konnte, da die Bisdung der Hauptwörter in ung jedem Sprachansänger von selbst sich ausdringt, indem sie dien Zeitwortern möglich, dei den meisten ge-

) In der Ankandigung meines Wörterbuchs schrieb ich folgende Borte nieder, bie ich bier zu wiederholen für nothig finde:

Eines Oprad , und Soreibgebrauch gibt et allerbings, was man and bin und wieber bagegen aufzubringen verfucht hat. Due muß man fich. meer Bebeguch nicht eine ausnahmfofe Allgemeinheit benten; bem eine fote de findet fich niegend, alfo auch nicht im Oprechen und Ochreiben. aleide man aber hundert beliebige beutsche Schriften auf verschiedenen Theis fen Deutschlands mit einander, fo findet fich in ber Beugung, Berbinduna und Cobreibang ber Borter iberall eine Uebereinstimmung, wie fie in ber Beifer : und Cheverwelt felten ober nie angetroffen with. Dur in etaentlis den Oprach fdriften find bie Abweichungen vielfacher und mefentlicher, weil Die Oprachgelehrten ihre eigenen Anfichten über ben Gebrauch ba, me er ihe nen falich erfcheint, erheben wollen. Diefe Abweichung tann aber nicht bins Bern, von einem Gebrauche ju reben, ber von allen übrigen Schriftftellern auf eine bochft gleichfbrmige Art beobachtet wirb. Damit foll indeffen nicht' gesagt werden, als bebarfe der Gebrauch teiner Berbefferung. Er verbeje! fert fich allerbings, aber nicht frumifch, fondern fo allendhlig, daß gewohnlich : einige Menfchenalter baju geboren, ehe man eine auffallende Berichiebenbeit matenehmen tann. Dan vergleiche nut Sageborn, Gellert, Left fing, Gleim, Rlapftod und Engel mit Gothe, Berber, Pfefs fel, Soiller, Iffland, Robebue und andern, und man wird fich abergengen , baf bie meiften Berfchiebenheiten biefer Schriftfteller in fprache ficer hinficht (benn nur von biefer ift hier bie Rebe) in ber Berinderung eis miner unregelmaßigen Bormen , und in bem fparfamern Gebrauch emiger Dehnungs und Scharfungsbuchftaben befteben. Rlopftod felbft ftellte fich als Dichter unser ben allgemeinen Gebrauch, fo viel er auch als Grammatis Ber gegen benfelben einsuwenden batte, und auch Bletand bat nur wenig. Schreib : Gigenthamlichteiten , wenn er ihnen gleich bis an bas Ente frines ; Lebens treu blieb. Bie follte nun wohl bei folder Uebereinftimmung ber Sprach : und Schreibgebrauch bestritten werden tonnen, ba jene Danner. durch ihre, in allen Colmben gelefenen Schriften, ihr Beitalter beherrichen? 👠 😘 v 💲 ring 💞

weighich ist. Sollte man aber diese Auslassung wider Erwarten vermissen: so soll in einer R. A. am Schlusse jedes Zeitworkes, von dens,
eine solche Ableitung vorhanden ist, der Endling ung in einer Klammer beigesügt werden. — Eben so schien es mir entbehrlich, jedes Zeitwort in seiner undestimmten Art (Infinitiv) auch als Pauptwort aufzusisten, da bier ganz derselbe Grund eintritt.

Dennoch entfalt biefes Worterbuch in feiner beziehlichen Bollftane bigfeit mehr als bas Campefche, melches bis jest bas reichfte mar-Denn biefer Band bat (mit Ausnahme bes angeführten Mangels und, einiger Dutend noch nicht in's leben gekommener, ober aus bem lebenwollig ausgetretener Worter) nicht-nur alle Worter und Wortformen, Die in irgend einem meiner Borganger feit ber Mitte bes vorigen Jahrfruiberts gefunden werden, fandern außerbem viele alte und neue Ableis, enngen und Bufammenfegungen, Die in Abelung und Campe nicht fteben, 1. Wargeneigebulfe f. Provifor, Brudenpfeiler, Brudenboaen ic., Bufdmann, Dodenframer, Gigenbrobler, ents feldern, Erbeinigung, Erbfefte ic., mehrere Begriffeunterfcheis bungen, wie bruchartig und bruchartig, und mehrere Remobrser, Die meing Borganger nicht haben fonnten, meil fie, erft nach ihrer Beiem gebilbet : warten, mie Dampfheigung ,. Dampffciff, Dam pfwert; feriet bie gange Runftfprache ber Eurntunft, wie fie Sabn uft Effeten in ihrer beutschen Turntung befannt gemacht baben und alle Diejenigen Frembworter (mit ihren Berbeutschungen ober Ertidenngen) bieonoch jest im gemeinen leben gehort, ober in Druck-Moifren and obrigfeitlichen Erlaffen gefunden werben.

Bei Bent allen fehlt biefem Worterbuche noch fehr viel; benn, um Eines ju grmabnen, ich barf nur zwei ber neuften Rochbucher, bie por mir liegen, auffchlagen, fo finbe ich eine Menge von ledern Erfinbungen und neuen Ramen, Die mich zur tiefften Demuth und Ergebung. binfibren. Benn ich baju rechne, bag mir viele hundert Runfiwarter in in ber Rriegsfunft entgangen fenn weeden, und bag ith aile ber boberen Philosophie (in ber bie neuen Worter nicht aufhoren wollen) und ber Armnelfunba, als Willenschaften, Die bem großen Bolle ju fern liegen, mur biejenigen aufnehmen wollte , bie in bas offentliche Rolfsleben eingebrungen find : fo bleibt mit nichts als bas ehrliche Beftanonig, bag meinem Borterbuche gar Wieles fehlt, aber boch auch die Beruhigung, bağ es meinen gelehrten Borgangern nicht beffer ergangen ift. Mogen Diejenigen, welche fo weit geben, bag fie in Campe fogar bie wunderlidjen Budjertitel Des Mittelaliere und unferer fchreibfeligen Beit vermiffen, und in einem Worterbuche auch Fifchart's Affeneheu'rlich Maupengeheutliche Beididetlitterung von Ebaten und Mabten von fürgen langen weiten Bollem beidreiten

pelven und Serrensen auch Gernangue sier und beiden mollen, nach seben ob sie in irgend einem Hollenisse Foderung befriedigt finden, und sich stigen, ob sie, solche auch bei dem längsten Menscheiteben und dem eisensche seine selbst würden befriedigen können, auch sonn eisensten Fleiße jemals selbst würden befriedigen können, auch sonn sich und dem befriedigen können, auch sonn sich und dem

Einer befondern Rechtfertigung bedarf vielleicht die Aufnahme fremder Borter, und es ift bier ber Det, michibariber ju erflaren. Der fprochgelehrte, waterlandisch gefinnte Theil bes Bolfshaffet bie Fremolinge, und will fie vertilgt miffen, 3ch schließe mich ben Freunden ber Eprachreinheit aus voller Heberjeugung an, und wurde unferer Deutser, fprache Glud wunfchen wenn fie alle Mischlinge fogleich, aus flogen tonnte. Ber Die Rriege und Bilbungegefchichte unfers Bolts fenne, meiß, wie das Verherben in allen Jahrhunderten, befonders feit bent Beffphalischen Frieden, liber jus bereingebrochen ift. Es wegzuschafe fen, wenigstens ju milbern, ift Pfliche jebes, ehrliebenben Deutschen fich bagegen fraumien, Sochverrath gegen bas Baterlandi: Aber eingewurgelte Uebel find mur langfant git tilgen. Bieles ift geftheben feit ben oft perfpotteten giboch perbienstwollen Befen; Middeninmeuern Beiter burch Campen, Rubiger, Rindenling wie minen neuften durch Kolbe, Radloff, Eraufe, Jahn, Bolbe, B. Müller und Beune ich noch Manches wird, und nuß geschehte, aweite bet Deutsche ben ehlen Beift und Sinn für bas Baterlandiffe Demabre, ber ton feit einigen Jahren fo fraftig belebt. Man perfallt aber bei bem Eifer für die Sprachreinheit in einen boppelten Fehlern " 1) man will unbedingte Reinheit, Die boch, als ein Theil von dem Hubilbe (Abeal) ber Sprache, fich inte greichen laft; benn teine einzige Sprache ift ganf rein, auch die Griechische und Romische highen befannelich mehr ober weniger aus fremden Sprachen geschöpft, und die Fremblinge burch Umbildungen nach ihrer Art eingeburgert. In biefent Betracht ebeilent wir also das Schickfal aller Walker, und nichts wird uns fiel davon mest den. Man mill. 4) unferer Sprache die Fremdlinge nehment, ohner mes einen hinreichenden Erfas zu geben. Dieser Fehler ist wo möglich woch schlimmer. Man hat namlich neben ben vielen entbehrlichen Fremb. geschwärzt wurden, auch eine große Babl von weiensbehrlichen, Die unfere Sprache jest noch nicht fahren laffen tann und barf, weil fie fich', fonst des Mittels, berguben wurde, Die dadurch bezeichneten Begriffe ausandruden. Der Dicher und Medner empfindet bas freibich micht , ibenn die Sprache, des Befühle ist unter uns reich und ausgebildet, aber der Arenge Biffenschaftler, ber Kunftler, ber Krieger, ber Kaufmann, bat, jeder für fich, mur, ju verlieren, weil er feine Sprache nicht aus bem innerften Leben bes Polls, fonbern aus frembem Boben mit ibau:

Sache heruber genommen hat. Gier alfo ift micht Befer Bulle, fondede Unvermogen, wie jeber weiß, ber einen wiffenfchaftlichen Boreng ja halten, over ein burgerliches unb gewerbliches Gefchaft ju treiben bat Dhnebles tallir man nicht bon einem Rechtsgelehrten, Argt, Rriege uito Raufmann verlangen, daß er feine, im vieljabrigen Gefchaft and gehominene Rafur ploplich ablegen folt. Und wollte eribas Beffere inte findet er es? Campe und Detri haben wiel aufgeraumt, aber met febr viel fleben laffen muffen. Goll Der Chreibenbe, um einem frembe ling gus bent Wege ju geben; weitlauftig umfchreiben, ober unpaffenbi vielleicht jum Rachtheil ber Deuelichkeit, fich mestruden ?- Unfor trefflichet Rolbe gibt in feiner genffen Schrife: Beleucheung einis ger offentlich ausgefprochenen Urtheile ibar und gegen Sprathreinheit (Deffau 1818) einen Schlachtberiche in fremben Rauberwelfd, und eine Uebertragung beffelben in Reinbeutfch von bent Bothherplgen A'r not. Dennoch tommen hier folgende Gremblinge vort glorreich (wofit boch bas alle tubmreich fieben Binne), Danis Der, Saupmoniente, Freffre, Centrum (woffte fchon Bedenia feiner Betrgefdichte Mirteltreffen bat), Battorie, General Bajonett (wofür boch Elintenfpieß ba fft). - Wenn min in einent aufgestellten Drufter ber Sprachreinheit von einem gewiß materlandigs gefiniten und gelehrten Deutsthen & Fremblinge vortommente wie wolle may nicht einem Cihlachtberitht (ber vielleicht mitet großen Berftveutus gen fchnell entworfen werden mußte) von einem fprathuntundigen, burd Erziehung und Umgang verwöhnten Manne breit undividemal fo vid Unbeutichheiten gu Bute halten ? - Und wie, tann man endlich fem gen , foll fich ber untergevrbnete Gefchaftemunn' (Referenbar ; Gelto tar, Ranzelift, Registrator ic.) berhalten, ber im Gange ber Befchafts überall auf herkommliche Frembheiten ftofft, und i- felbft gegen feine beffere Ueberzeitgung - fich folther bebienen muß; weim er nicht von gefeben fenn will, ber burch eine Beifung gur Dromung angehalten wet Den muß. Die foll bet angehenbe Befchaftemann als Rithtgelthreer Die ihm vorgehaltenen Fremblinge überall richtig verfteben, aussprechen und Schreiben, wenn ihn fein Worterbuch, worin er Ath Rathe enbofen will, im Stid lagt!

Diein Zweck ging baber babin, bas Frembe nicht auszuschließen, weil es Taufende juchen und brauchen, aber überall bas bestere Deutsche dafür zu geben, mo folches Bereits vorhanden war. Indessen konnt te und wollte ich nur diesemgen Fremdwörter auffihren, die - nach meinen Ersahrungen - noch in unserer Zeit gangbar sind. Denn Bier les, was unsere Berbeutschungsworterbucher enthalten, hat sich (bene himmel sen Dant!) sich gang vertoren, wort zeige sich nur wech him

wieder in einzelnen Fällen. Auch konnt' ich mich hier nicht auf alle keing-wissenschaftliche Kunstausbrücke einlassen, weil solche, wie z. Abscisse, Dyperbel, Finction, bei kurzen Erklärungen nicht vone ein zusammenhängendes Wissen verstanden werden können. Eben so durfen nur als Ausnahme diejenigen Fremdwörter hier aufgesucht werden, die ohne alle Beränderung ins Deutsche übergingen, wit Devoix, die man in ihren Wörterbüchern nachschlagen muß. Ueberhaupt died dieser Theil des Wörterbuchs immer nur Nebensache, und mußte kurz, aft mit wenigen Worten abgesertigt werden, so wie ich denn auch die Fremdartigkeit eines Wortes jedesmal mit einem (\*) bes zeichnete, wodurch ich mie den Gebrauch der lateinischen Schristzeichen exsparen wolkte, die dem Ganzen nur ein buntscheckiges Ansehen geges den haben wurden.

Endlich habe ich noch von einem fehr unterfcheidenden Mertmable Diefes Borterbuchs ju fprechen, ich meine Die Begeich nung ber Ausfprade und bes Bortepns. Belbes bat ber Deutfche mehr als, ir gent ein Bolt vernachlaffigt, ba er mehr fchreibt als freicht. In neuern Beiten aber bar man fchmerglich gefühlt, wie unrecht mon baran thot, ba Die mundliche Rebe bei ber fleigenben Bilbung und ber veranderten Rorm Enferer Staatenverhaltniffe für jeben gebilbeten Burger und für ben Darftellenden Runftler und Schaufpieler besonders wichtig ift. Bugleid Leuchtet ein, wie febr man bem Ausfander bas Erlernen unferer Spra de badurch erichwert, daß man ihm in Borterbuchern und Sprachate weifungen feine hinreichende Belehrung über bas Jussprechen und 36 tonen ber Borter gibt. Die Frage ift abert wie laft fich bier belfen. Da Die Deuesthen teine gleichformige Aussprache und teine Congeichen Saben? Gewiß verdiente Diefe Frage mehr als manthe andere eine Dreisaufgabe für einen Gelehrtenverein ju merben, wogu inbeffen :we wig Soffnung ift, Da unfere Atabemieen Die Forfchungen in ber Mitterfprache immer mehr und mehr aus ihrem Rreife verbannen. Borlaus fig fchien es mir, daß die Ungleichformigfeit in ber Aussprache uns nicht fcreden darfe. Gie ift fa auch in ber Bortichreibung vorhanden, und bod, haben wir bier eine Regellehte und einen Gebrauch. In Griechen Sand galt die Attifthe Munbart für bie vorzuglichfte: warum follte es Deutschland an einer solchen fehlen? Freilich mag 28 in Deutschland schwerer zu bestimmen fenn, welches land fich in bem Befife ber beften Aussprache befindet. In Rieberfachsen spricht man Lobb, Doff, Rade, Bab, in ben meiften andern tanbichaften lauten Dieft Bos ber, wie man fie fibreibe: Lob, Sof, Rab, Bab. Das Pfeed ift überall gedebnt, aber in ber Goweig lautet es gefcharft. Dema mer ribmt bie Pfalgifche, Raft bie Burtembergifche Aussprache, Cotofdied die Meigenfche, D. Luther pie Martifcht, bet er ben Arker Banb.

Botzug von ber Sachfischen gibt, indem er in feinen Lischreben, fagt; ;Die Mittifche Spraiche ift leiche; man merter tuting buf ein Mitte Die Lippen reger, wenn er eeder; fe ideiteifft die Sachische. Der Watter hat indessen Jehler gening, deute er spring George ind Hof geschaft, da er dach Se a fes und Hof es sagt; elen se hoff man de thim le be not grant den auf ein, da dieser dechauf die Seathine Albe fob gelegewerben mußte, and vie Boeter Sagereis Bifche in boch auf ber etfen Gilbe faben follten. Diefter fagen nach Will Bubt Geg b'und Gras, Gra's und Grabi. Wet for frum Rechte und wellen Ausspende ist die beste? "Sab denles, es tante bier infinkt von einer gang ergetsteten, Ausspeathe die Reve leber Wein eine fürthe Phoen fich niogends. Die Früge fit nur: welche Ausspruche in Deursch dante fine this maifle Michtigfeit, Die meifte bestehille Bolltomnienbeie? Ohite barubetr entigheiben gu wollen. Scheint man boch batin elnig ju fenny haf ber nordliche Theil unfers Waterlandes burch Bereinigung Blindlicher Uniffdabe frabet und weiter in ber Gpeachbilbung vorgeriftst titisale bee fühliches ift bies, wie alle bem Schriftmethen bes room Madrin giene Jahreftlisdurks: wohl eineiesen werden Lautet- fo burfte alith uich Millennedigen die Millespruche des Mardeine mit werigene Musik proeix einem Mergenvor berfühligen behaupten, in iben aber befonders ben fiedlis whel Their Divertidifficies; ber nicht fingt, micht listent und pifte, bie Weiter tei meber breitet unb befort, noch betfefadt unb iverfichnelle, mit vie Matut und Gigenthimlichteit ber Sprache ten meiffen bemabet. Dies Let Minischne plaubit ich bei den Bemertingen üben in Ausfreiche fal genigm mulffen. Dies that ich besonders bei ber Weteitung ber goals hift mehrfilbigen Worter, ount burum bie Ubweltpangen bes Gubern hu fibergebeng bie inberall; wo fie mir befannt maten, benneift mubben Dier wer zeigten fich zwei Gabwiewigleiten: bie Bezoichnung untb! We richtige Angeloudes Berfond. Bei ber Bezeichnung unuffer fab eines Bang mingebahnten Beg Deterten, Denn Die Benthen waren nicht wolften beden Jah fathmen nas mir des Giafathfle tille die bittern Speatheir wie Belaupreften 30 fann fonn framilie ein Beichari Der Scharfe ()) vin Beichen ben Defining (4) und ein Beichen für beintiefe e , both wie a klingt ('), 3. 28. E'the. Daß biefe brei gubelnebistoffingments Begeichning vet Beseinung rutift filmeichen, weißten febr toubl. Go tann au Butan glofe er genehmt fepres wie in Chene Bund gefchinft wie the Eder which multe alfahm bem Brichen des tiefet winde das Beichen Dem Debungdiobee ber Captefe folingugalages : obee gein heuses verlugben werden . Cifen vid) i fonnder nade Dubfte für jage giche werige barile gegrebe well ein nicht Geftem fah fein wellte; gir vernftrerig simb, biech die Mond beit die Werfahing berfatten ne in la Schreiten biger bigtige Austorache bugenveilen. Wenn alfo ein frieguiches E

Angebe ber Bezeichnung, besonbere bei brui . und mehrfachen Bufammenfehungen. 3d machte mir baber ben Brunbfag, smar jebes Bort mit einem Zongeichen ju belegen (wie ich es fur ben Auslander nothig birit), aber immer nur ben Saupteon ju bezeichnen, ohne auf ben Debenton Racfficht ju nehmen. Da ich indeffen nicht alle Borrer, Die ju bezeichnen maren, tonent vernommen babe, fo mußten bie Regeln ber Sprache ju Dulfe genommen werben. Aber biefe Regeln find burftige mit tagen uns icon bei breifachen Bufammenfetjungen im Stich. Die nun bei vier- und mehrfachen? In Erbfonigreich 3. B. wird Erb. betont : mas aber foll betont werben in Erb tammertburguter. Geblandjagermeifter, Erblandpoffmeifter? Dergleichen Bufammenfehungen fchienen mir in ber Regel bem Rebeton mehr als Dem Bortton anjugehoren, und ich glaubte es baber bem Sprechenben überlaffen ju nuiffen , welchen Theil er als Sauptbegriff aus bem Gane jen breausbeben will. Diefer gall tritt felbft bei einfachen Bufammenfebungen ein. Go tann man j. B. E'ffigfaner und Effigfaner fagen, je nochbem man bie Urt ber Gaure (im Begenfaße ber Beine ober Dbiffinte), ober bloß bie Ctarte berfelben im Allgemeinen beffimmen will. Bewiß habe ich mich hier bei mehrern Bortern geirrt, und fein ichen febt Fehler, Die noch im Gage burth meine Entfernung vom Druderte vermehrt wurden; aber fie find verzeihlich, wenn ber billige Beumbeiler, beffen Belehrung ich bantbar annehme, bie Schwierigteiten ermagt, Die hier einreten mußten. Wie nothwendig aber bei alfen möglichen Bremngen eine folche Tonbezeichnung ift, ergibt fich febe lane Dan stelle bem Muslander, überhaupt bem Sprachuntunbigen bie Borter Eplenftrauch, erternbar, Bad, nach, Bortheil, Boriat, Enterich, enterben, Bart, bart zc. ohne Bezeichnung frin, und febe, ob er fie richtig ausfprechen, und fich aus biefem Bewirrardurch irgend eine Sprachregel, Die er in feiner Grammarit finder, berausbelfen tannit. Campe fagt; ein Ergbieb ift ein folder , Det Erg fliehlt , und auch ein arger Dieb, in Das ift mabr aber beibe Begriffe unterscheibet der Deutsche durch die Betonung, wie ich an Det und Stelle gezeigt habe, und boch toge fich feiner meiner Borganger barauf ein, and with his and a 4-19 Es graff brund a ver

Dieselben Longeichen und dieselbe Art ihrer Amvendung findet man bier auch bei ben Fremdwörtern. Waren sie einmal aufgenommen, und batten sie es sich gefallen lassen mussen, nach ventscher Art geformt und ausgesprochen zu werden: so durfte ich sie auch ohne Bedenken nach deutsichen Brundschen betonzeithnen; auch, wenn sie ihrer fremde Natur noch bewahrt hatten, wie viele Französische, wurde ihnen boch das deutsche Ingeschen gegeben, abwohl dabei in einer Klanmer auf ihre natürliche Andere gegeben, abwohl dabei in einer Klanmer auf ihre natürliche Andere ge hingewiesen. Wenn also ein lateinisches Wörterbuch das

gir Die Mechtschreibung, ober, wie ich bie Orthogenphie lieber nem nen machte, Die Wortschreibung bat qu allen Beiten einen reichen Streite foff fin Sprachgelehrte bergegeben, und wird te wohl ferner thun. Die Gabrungen ber neuern und neuften Zeit, namentlich bie Spracht flummungen) melthe Riop fo de begann und Bolte fortfeste, haben pufcbas: Bultagar feine Cinmirfung gehaht, und meter ben Schriftfins leung. Weschäftemannern und Gelehrten nur bie Uebenzwegung befestiget bag ber Sichneisgehrauch, :: pher ein hertommiches Liebereinstimmen ben Menge it Den meiften Fallen bus Necht am ficherften und benerbaftefted begrunde pa winn auch bas Richeige wir aus bene Annerg ber Sprach fubit ertaunt und bemigfen werben tann. Diefer Grunbfat ift gemig berannehmilicher wehn man betente, bag alle Bulter und alle Jahre Bunderteifichen ihm bekamt haben, und bag ein gunickfiberen auf tie Building and Linchibung ber Borter eine gangliche Unformung unfenet Mortidreibung berbeiführen murbe. Rlopfood feffit mußte am Gabe miber gewohnlichen Wortichreibung gurucktehren jaundiber fehlephafteit Enbreibigebrauch: einer allmehligen Ausbeffenung ben Beit übenfaffen Bas loft- fich benn auch fur eint gangliche lamformung thum, bei bie ABahnheit in taufend Fallen fich gar niche finden läßter ihdenn ja bie Abe Leinung und Bilbung wieles Borter gweifelhaft ift, trund weber aus bes Sprache noch delchichtlich, eifennt werben tann. Bolite man baber ginde bie Abfignunung und Sprachabnlichfeit ju alleimmen Geftegeberft der Martichielbung machen, fo minbe boch feine Einhait und liebereinmigen numbein fatgenbes Beitalter fect vermerft , mate bie Belebeten unt facter Beitenifffenberhacht und gebont baben , wie bie Swenchgefchabet giften Johrhumbeite beweiter Der Borterbuchfchreiber foll und balf auch Darin fenn jagben, indas Junen der Mitnas verhanden und für feint But freit dend ifter mitte mas er ober ein wiedere innire as and befere fich gefchoffert bes .- Abeten hog allerdinge bie Pflicht; bas mo ben Ba Drauchahte riicht feffeit, ober wordiefer smeiftelnaft ifty: auf ben Beffere Singuführen und im Diefen Gallen ber Ablaitung und Sprachantigheite 34 folgen. Co haben win 4. B. bie beifen Formen Bader und Beder, die abweitsfelnd vortommen; niene ist nach bei Milinaumas the Lichtige und behanvert als den Wonten be he ben latinviberbrecht

formite entgegage actates Bore bab and'e aber haber boir mir eine ginte, und die Muleitung von Dand fonn baber tein Beftinemungse guind from bahande ju foreiben. Rach biefen Grundfaben habs eindie dei solah estedentenen zot genedinache und in Britten deren bedanging ich ell, mo es specialismary, die deutsche Form wie die deutsche Schrift sengiogen. : (3) woulde beim and date envelop gerabigut mit f pere tanfcht, ober, wie es bei ben Wortern unter bem Buchfteben c gefches han ift ein Beichen (1947 gebrancht, welches in ber Würze andenter, baß fier bet fewenkende Schoeibgebrauch fich für bas thinneigt. Band fichaus bem Gefasten ergibt, bag und wierfuchbiefen Wier Schuch von feinen Borgaugern in ber Gache unterfcheibet: fo bleibt mut noch abeig; auf ben timterfchieb in ber Gorm aufmerkfamign mas den Beich anfrage lenchtete mir ein, baff, menn bies Worterbuch hei der Bedingung woll g bis bochftens 4 Octavbanden feine Berganget an Mutraithibum Abertaffen folite, auf legent eine Animmerfparniß ges beihr weben nichte. Ich fant biefe bolt in ber Bufanmungkeltung bet Stemm - abgeleiteten umb gufammengefesten Moren ; forweit fatches afren Beipfenng ter Buchstabenfolge möglich ju machen war. 1 : Alling authemich bie diften vier Aushlagebogen erhalten hatte, ichregenges ich mich, baff Minfes Mietel ben Manmersparnift nicht zweiche. Sch fingen baben mit illem Morte Ab gun (S. 64) noch vin zweites hingis Mednich bei allen Bufammen fehungen und Ableitringen bienter wer beit Messegebinbelabenuben erften Wortes abbrucken Hoffie Wo finbet mon est in argungefremmeding nochregled num etel charle Leguzakl inden Alle Mittung alformiter bolguto, U-brief, A-fos, A-freiheit utien, modusch missindslich wiel Manm enspart wurde, sohne im neinder fich die Douclichkeit gin fibren. In ber Folge fand ich fogar mit wiebe endu mainer- Spreichfreunde, bağ babureh bas Machichlagen und Auffolgen eines Manice meleichtert murbe... und bag biefer Eufparungstuit et mid inthunger ben Betehrif gewehren fomnte, ben Sprachunkunbe Burgen Mochbenken über ben Mais feiner Sprache hinguführen. Was winder and Maglaichformigkeit; die bei bem Ganten nach Klarheit the dinteress Countre, shepperft tyenden enochte, wich with foll bei einer B. L. underglichen werben. Bo eine gung werschiebone Bebeutung den Bestemmentenberen pinteret, wie g. Wie bei Erg. (ace) ele Danet tents, rend als neuflärkeibes Umftanbewart(ergbennun), murde tije Bli-fenensteftellung nuchasits der Webbuching gemacht. — Aus eben dirk Bennke bes Manmersparinskenarde bem Worde flich ihr nachbem as in Betrigegefamere Beifpielen ben beieten und vierren Ball bujeichnete, bat mir alier alich inceftier Klainmer Kingefügt, um baburch ein anderes Maifeit aberfalfig petrophen , gindafeiheftet ber ben, fich leich ein bildpante: Mogenbeft denb lich im ben borfunbenen Biere

arbingerin mitten Millerfluss der fich, weith auch nicht das Geles der Sparfamelie und gezwungen blitter böchwernighen haben würde. So sund Den Abelthy und Campe alle Zusänmensetungen mit ihrer Diegungtischen den zweien Fille der Einbelt und in ersten der Pfehren wirden zu der Angen der Abzug sollech. Des spie untwe, Ebrug ebogen, des es h. M. w. v. e. und hosen durch alle stud Wonde. Nun aber ist teicht zu begreifen, das Bisachungen alle stud Bonde. Nun aber ist teicht zu begreifen, das Bisachungen zu ihrer Biegung erleiden: wagu als das miederholen, würschalt unter Siegung genonnen wird, ergibt sich schopfliche und das sicht wermiste Weglassung genonnen wird, ergibt sich scho schaptig. Die vollowiele Weglassung genonnen wird, ergibt sich scho stanzig.

Bat entlich noch die Quellen betrifft, aus benen ich geschöpft, for febe ich bas Eininsestije Worterbuch, als bas vollfanoigfte und poore teichste unter ben vorhandenen, eben so zum Grunde gelegt, wie Campe verglichen. Das eben erfchienene (Berlin 1818.) erfte Deft des funtten Banbes bes Abelungichen Worterbuchs konnte ich nicht mehr benuggen, well mein Marterbuch bereits über D, womit dieses Beft fchließt, hinquegethite ibbe. Dagegen boten mit die fanbichafelichen Borserbuder, wohin ich auch Sofens Worterbuch ber in Oberbentschland ublis den Muntbart rechne (ling 1835; 3 Bi) und bie wiffensthaftlichen, welche bie Kriegs Berg . Sandlungs - Jago und Schiffahrerfunde be-handeln, fo wie Krunig Encyclopable und Moris geninmatisches ABorterbuch nebft vielen anbern treffiche Dulfsmittel bar. Aeitere Bucher tonnte ich für meinen Zweit entbefren, ba ich veraftete Worter und Bortformen nur als Rebenfache, meift-nur gum Berftanbnis man-der biblichen Zusbrucke, anfab. Bei ben Fremboorteen folgte: ich vorzüglich Campe, Petri, Dertal mit Mosqua. Außer biefen gebruckten Quellem benugte ich eine Sommlung fchasbaver Sprachbes mertungen und Racherage zu Abelung, Die ich, auf einzelnen Blattern, in ber einft von mir erstandenen attern Zuflage bes Abeiungfeben Wor terbuches fant , und bie von einer febr gedbeen Sant gu fenn fcheinen. Diefer fremben Comming fügte fich bie meinige an, Die ich frit einer Reihe von Jahren ungelegt hatte, und mit ihr verbanden fich die Bepriertungen meiner Sprachfteunbe, benen ich bierburch meinen frembli ben Dant barbringe.

Ich bin mir bewuft, meine Arbeit und Duswenteit und Ernft bergeführt zu briefeit in eine gint fin eine große

dusarbeitung verwendet habe, anerkanna zu sehen. Meingel und Sehe unsarbeitung verwendet habe, anerkanna zu sehen. Meingel und Sehe ur, die ich selbst zum Theil wahrnehme, weine niet die gerechte Angrienst nung des Guten nicht hindern durfen, weise übre des lichte niehen fatel des Schattens. Es wurde mir sogar wund chenswerth, wird dem Farteileung dieser Arbeit nicht anders als vortheilhaft senn, weine Bezurtheilung dieses Vandes von rinem parteilosen, sachkindigen, und benist dem gestigen Volksbedurfnisse unserer Zeit wohlbekannten Manne verhet bald erschiene.

Das dieser Band übrigens später erscheine, als ich es selbst wollen te, wird durch ein Nervensieber entschuldigt, das mich sins Monges außer Thatigkeit sette. Daß er stärker, ausgefallen, als persouthand wurde, berechtigt die Verlagshandlung zu einer Erhölzung des Poeises die sich die gutigen Unterzeichner, denen ich für ihr Personum danker um so mehr gefallen lassen werden, da das Gante noch innigen seine wohleit ist. Der zwen e Band besinder sich unter der Personum in miede unt nachten Niterwesse ausgegeben werden.

Moge auch Dieses Sprachwerk bas Bute in unsern Bolle wintet, was ich bamit bezwecke! Berlin 1818, am Jahrestage bes Treffens, bet Groß-Beren.

der bei gen generales meine Arbeit mit Bespinnenheit van Eroft nicht ber beite beite beite beiten beite beit

## Ertlärun

## ber wichtigften Abfürzungen und Zeichen

Binbeto. Binbewort.

C. u. U. w. Eigenschafts und Umfandswot

Kürw. Farwort.

f. für.

Befchlechten. Befchlechtempri. m, mannlich.

MR. Debrbeit.

St. D. Morbbeutich.

R. S. Rorbfachfild.

D. D. Dherbeutid.

D. G. Dberfachfild.

f. fechlich.

S. ober f. b. W. Giebe, ober fiebe bies Bort.

th. 3. thatiges Zeitwort.

unperf. A. unperfonliches Zeitwort.

unth. 3. unthatiges Zeitwort.

Berbaltn. w. Berbaltnifwort.

w. weiblich.

urdf. 3. jurudführenbes Beitwort.

\* Fremdwort.

. folices Frembwort, in welchem bas c auch gegen t vertunfcht wirb.

Scharfung bes Celbftlauts.

Debnung bes Gelbftiants.

Liefe bes &

- 100 mm , bet, ein Getoffiefit und ber Mu. fangsbuchtigbe im Abere (Allfand )::: li bet verftbiebene Bebeutungen. den Beenf. Gothfacten bebentet bas große lat. A ben Weddgort Berlin i in " Sheiften fest es far Anno; auf Beles fen und in Mechiningen beift bas tleis me à in, ju, für, si G. à lettilg, ein Stud à 20 Ellen. G. Abbres · viater. - Sprichie.: Wes Tyage, wirk auch & fagen, b. i. wer tine. Cont enfinet, mus fle gild vollenben. felig traiaut genannt, barf eben Senie Me gefcheieben als gefprochen merten, fa , Beiden ber Debutteg, Toubut'

midan dar

น เหมือนไป 🕃

"S dun ann

A. M.

MS. o.

Maitalife.

Sal, w. - es, Be. Acto V) ein im
Then Waffer lebender gifth init ithilpfa
vien hat; 2) ein Badwert aus Buis
acreig; 3) Aunkausbruck bei den Luchs
Territern zur Dezeichung der fallchein
Bishe im Tuche.

in mebran Wirtern bor, wie in Aal,

The, with fires, Mire, Art pitter

Sant, Schart.

Minne ichmarje Johannisbeere, von Battaeberuch und Geldmack. Aale Berfitzuch, woren ble Frucht wähft. Anter, ib. 3. Ante fungen. Valen, hande

fong, Beit und Det bes Malfanges. Jale pricke, Malfachel, mef. fo and Aalfrechet, Aale pricke, Malfachel, eine breigadige, efferbe Bobel, um bie Mate auf bein Genbe anguspieken:

Eilbeiger, m.-B. DR.-balter, ber Det, wo man bie gefangenen unte aufbes wort.

Ichans, w. Di. - baute, Sauf bes.

Sec.

Arper Band.

Gutenfren, w. we Teaffen, Line and State of the Control of the Con

BAR CATALOG WINDOW

5 - 4 - 4 -

1405 But

1 ... 6 HY3 . 8

eng <del>er Filmelts, an</del>t ens Skan**nfol**t, en

Sugar De root grant hine

्र कुन्तः त्यास्तुते । वर्षामान्त्रीतान्त्री ।

gu fingen.
Auftorb, in. 200, M. - forbe, tin auf Beidenruthen gum Aalfang ginvoltene Tolding Malocolt. W. A. 1866 10 M. - es, Di - felige; ein pluchlicher tes fesches Befts mit langem Sail of Wale unfandemablen. ..... Erfritteries ANTHO ON - Microsey, Self Cochiet, Mitthe Bem Male Alpride mie Angabel — Alburdpe in Ministration in angabet and angabet who desired mit: datif Solgrand forfans list with threat , wife in , squar : i. bodimir biedutifore aid Booth Malamany murt m in Mobile found vie Malauaffe, din Stabli ginice Reifer an einer Ganffel' wonit will and Ancies of the special spec Betvaupe, m. Der-a. B. Acid " Morte - Malfchlanke daliane de and arresplic tine applicate makes - Uniffachel) mi - s., dr. -n.) [wi :: Alalambel: - Alalyfectree with a and the same are received the same property and der Bildher ber danbir blok füngher Matitreif, m. - 8', Mi - 6/ auch booll officelteifelige bem Macten : bes Matte ; minige Manbes per Streif unt bem Rudgeite fubles Bferbe. - Malfrich . M. 3 sis D. wies mir Malffreif. 🛶 Balcelus m. B: -e, Seich fünkateri- Mal thierthen, fi as, M. etch, ditelicis nes mifferniges Thier; das fic ils Efe fis und offen Enuren erzeugt. - A 21mare, w. M. - en, ein Reg jum Mals feng. - Malwebr, f. 48, Mi-e. ein mit Maiblen eingeftfloffenet Ort, per melden man Renfen und Rene felle um Vale zu ffangen. — Aalwels, m.
-es, M. -e, auch Buntaal, ein
Tisch, ähnlich bem Aal, von Linne
zu ben Welsen gerechnet. — Aals
wurm, m. -es, M.-würmer, wie
Aalthierchen.

Nar, m.—es, N.—e (auch des Naren us die Naren), alte, bei Dichtern oft vortammends Niepengung, obern spring Randvogel, besonders has Niere— Narweibe, m.—n, M. 112 (auch die Narweibe), eine Urt von Weiden, abnitio dem, Abster

Ilas, is \_28, M. Iles A) alles, was Ebieren sur Nabrum bient i.e. higions bers todie, thirrifpe, Source, 1:3 1, sues Stintende, Schmudge und Noruschicke.

Aasblattes, ange Porifip besatise, schwarze und finfende Made er such Alege

Masen bestehen und 2. infelhesten ber Asserbere und, rothen Willherten beLiseberk und Arfchen, beiten bereichen, seine Bereichen, seine Geschleit; 2) bei den Bereichen bestehließeilezische und inden. Geite einfelhebenge zu eine gemeinte Apbeit; in bierredunderundebentlich mitterwählen. bie Geschleiber und Liseben bie den Bereichen gemeinte Apbeit; in bierredunderundeben.

Magflieger, Bariff. + bu' Met igmfer die Micen , die fich beim Bieter aufhalten, Jame Reiche und Schweiffliege. in - Wierfrösig, Eigensch. unb: Unft. --- Bodole madogern And fuife; them fo: balipafreffend und Asskellig. -in Masgeist, itt. +8, Michry, illine tunkermiene bir fic vem Best nabren. - - Assetud, m. + en Mirithe, Ausichen unangenehme, faulige. Beithch; benden fi Rangefiant. - .. Magnies brotte au Eigenfeit unitmfte mas begierig by made State in Alasgrushes, lock in ben Erbe , chorein bas Mas sarmiffen wirden Alas bafer Eigenfile uslunft. in with the property with the property of the : Eigensch, u. Hauft w., ..) 4066affr 2) 🚁 hablich 🚎 fichmunius; 😘) wath, ittilee, foul - 2lastafer, m. -s, Di. - er, Adfery ber vom Baje lebt. - 21ABe 5-topf, m. - s, M. - topfe, chanali. it, ge Bergierung in ber Baufunft, abne fe

i. lich sin om Beidunbenen Ehiortepfes .

Nasträße, w. Dr. - n, eine Art Ards ben, auch Mebels und Rabentras be. - Mastuble, w. M.-n, wie Masgrube. - Maspflange, w. Dt. - n , quelanbifche Mange von fartem\_ ablem Geruch. — Aaspocke, w. D. -n, wie Aasblatter. - Aasrabe. m. -n, M.-n, Benennung bes ace , meinen Raben ...... Magfeiten B. -n, bie Bleijofeite bes gelles - Daspogel, m. - s. M. - pogel icher nom Male Jebende Bogel, a ..... nod 266 gitin limitanbemart, bas cheben, als Berbaltnifmort gehraucht muche, und path of Begentuit non dus and dour bat, 4. 3 abbangen toppmen; (sb. ans ben); det pur ublich in Bufammen. fengingen, s. B. abhold, Abgruft, befogers mit Beitribetern, abfochen. abreifer abseben nafebrieben, mych melt ein Erennen und beionden bezeichnet. In beg Conjugation eritt das ab binter bas Beitmerkeitich dege Athaelenn Mosin die Skildiske der Baute abichaben. Mbachsen, fich, wendige., fich burch Bogen entfraffen: ich fichte mil ab, habe mich abgeschischer Abactery, Mis. azingm. mir, Mir bund Philippe cin Stud Landin bionbern. \* Abajoure Queerladenfenfiere ent bie fogenannten Connen Balouffen, Abalienation, w., Bereuffrung, Entwendung. Abalieningna gutwens den, utriiufern, framb, abaştıcist, iisipan. Abandon, m., im Germesen de Ab. tretung, Bergichtleiftung, nach weicher ein Kaufmann fein Solff, ober bie nerficherten Magren beffelben, auf erbet

pagegen die Derficherungegefter werter nimmt.

" Abandomniren, th. 3. 1) im Sees weien, genommene oben verungläckte Schiffe und Gater an die Berlichiere abtreten; 2) einen, ihn, sie verlass fen, fabren lassen, im Stiche lassen;

tene Bachricht won Serichaben, ben Bett

ficherein auf. jhre Gefahr überlifft, und

3) im Arlegemefen: bem Schicial Preis geben, 3. B. einen Ort: ein abans

ŧ.

donnirter Posten ift an merlerner,

sefährlicher Woffen.

Manderlich, Cigenich. u. Umf. m., was abacdubert werben fann : wird gewöhns lich nur mit der verneinenden Porfolbe un gebraucht.

Abandern, ih. 3. 1) anders machen, einen Zuffat; andern Gie, mit nichts ab; 2) in der Sprachlebre f. Decliniren.

Abanderung, m., M.-en, fleine Anberung. Gehr brauchbar f. \* 133gdis

fication.

Abangften . Abangffigen , 1) th. 3., einen angfigen, wind einem burch Unge Sigung etwas abbringen, s. B. er bat mir das Beständniff abgeangfrigt. 2) unidf. 3. mit sich: ich ängste, angstige mich ab. Davon: die Abe angftung, bie Abangftigung.

Moarbeiten, 1) th. 3., burch Arteit leineden, 3. B. Tweige vom Daum; burch Gebrauch abnaten, ein Beil: durch Arbeit tilgen: er foll mir die zehn Thaler abarbeiten: a) prudf. 2. mit fich, fic entfraf. ten: ich babe mich gans abgears

Abergern, th. 3., burd Arger einen abmetten; ich babe mich abgeäre

Abarndten (Abelung), Abernten (Empe), such Abarnten, th, 3, alle fracte des Belbes eindenten ; quch wuth. 3., bie Arnte beenben.

Mbart, m., MR. - en, cine Abanberung - ber Menet, a. B. der Budel ift eine Abe ert bes Ochaferbundes; auch im bofen Sinne von bem , mas fittlich ausgeats

tet if.

Abarten, unth. 3. mit feyn, von bee meinenglichen Art abmeichen, g. S. Manjen und Thiere. In fittlicher Bes sichung gebraucht man lieber ausars ten, meldes ben Begriff ber Bers felederung in fich folieft. - Davog Abertia, abgegetet, und Abartung, bie Bendlung des Abartens.

Abaschern, nach Adelung Abeschern, 1) th. 3., foleimige Bifde mit Niche , wedben ; 2) jurudf. 3., fic burch Ans

frengungen, entfraften: ich babe mich abgeäschert.

Abafen, th. 3., in der Idgerfpr. abfreje fen , abweiben.'

Abaffen, th. 3., ja ber Idger pr. abfreffen. \* Abattirt, crmattet, mabe, muthlos, picbergefblagen.

Abaften, th. 3., Afte vom Baum abe . maden.

Abathmen, th. 3., Bergmannsipp., cb nen Schwelttiegil ausgluben, um ibn gang froden ju machen.

Abanen, th. 3., burch Asmittel meg-

fdaffen,

Abaugeln, th. 3., etwas durch Augeln abfeben, und burch Augeln von Jes mand erlangen: er bat ibr einen freundlichen Wint abgeäugelt. In ber Idgerfpr., Die Spur Des Die bes mit biobem Ange auffuchen.

Abba, biblifches Bort, aus bem Go rifchen, fo piel als Gott Bater.

1. Abbacken, i) unth. 3. mit feyn, gebraucht von ber fehlerhaften Beichnfe fenbelt bes Brobes, an bem fic bie Rinde von ber Reume abibfr: ,Das Brod iff abgebaden; ,2) th, 3., bas Baden beenbigen: Der Boden bat abgebacken.

2. Abbaden, th. 3. im Delchau, milt. telft fleiner zugefpisten Biable eine Me nie abstecten. (S. Bafte).

Abbaden, th. B. burch Baben reinigeh: die Wästerin bat bas Rindabs gebadet.

Abbaben, th. 3., gehdrig tahen. Abbaten , th. 3. , burd Bafen bezeiche nen. (G. Baten).

Abbalgen, 1) th. 2., einem Thiere ben Balg absieben; 2) juridf. 3. mit fich. burch Balgen (Ochlagen) fich ermaben: ich babe mich mit ibm abgebelse. Abbalzen, fich, sucudf. 2., durch bab den mager werben.

Abbamfen, th. 3., die Belle gebbeig durchtiopfen.

Abbangen, th. 3. einem (mir, bir) burd Bangemaden etwas erpecffen; mit sich : ich habe mich abgebangt. Abbanfen, th. 3. in der landwirthichafte. Garben vom Banfen wegnehmen.

Libbaffen , th. S., den Bef vom Bann somoden.

Abbanchen, th. 3., die Bafche bana den ob. ablaugen.

Abbauen, th. S. 1) ein Gebaube afe tragen; 2) ju Enbe bauen; 3) in ble Liefe bauen; 4) im Bergban, alles

Erz in einem Gang auspauen, baf er weiter nicht verbient belegt zu werben; 5) mit bem Ertrage bes Bergbaues bes

jablen, 3. G. den Recest abbauen, d. i. den Borfchus vom gewonnenen Erz berablen.

26bauern, th. 3. Me Caucruirthideft

Athbaumen, th. 8. in d. Idgerfy., von Baume nies Bigein gefraucht, vom Baume nies berliegen.

Mebebaum abnehmen.

\* Abbe, ein Geiftichte, ber noch feine Pfründe hat, aberhaupt jeber junge Beitgeiftliche in Frankeich.

2fbbeeren, th. 3., einen Straud, eine Traube.

Abbefehlen, th. 3. unuegelm. eine Sache burd Gegenbefehl abbefiellen.

Abbegebren, th. 3., von Armand begeheen, einem eines ic.

Abbebalten, th. 3., unregeim. Den Bur, Die Minge.

abbeiffen, th. 2., unregelm. ich biff mir beinah die Tunge ab; beiffe dir niche die Tägel ab. Als zuefalf. B. die Junde haben sich abgebiffen, b. L. mübe gebiffen.

Abbeigen, th. 3., burd Beigen wegichnifen, g. B. ein Bleifdiemicht. Bet ben Weißgerbeen, burth Weigen ganmachen.

afhbefenmen, th. 3. unregelm., etwas vem Seminn; Soelte und Sollege; burd Arbeit und Anferengung etwas ableien, 4. B. Spane.

Aberfen, unth 3. unregelm. mit feyn : Die Farbe, der Firnif iff abges borffen.

Dieberufen, th. 3. unregelin., felerlich poradrufen, 1. B. einen Gefandren. Bernttet, und verweiflich ift die Bebeis tung fifich in Rechtsfacen an eine bos bere Bebiebe wenben.

Abberufung, m., M. -en, bas felerliche Burndrufen.

Abbefolden, th. 3., einen feincs Dienfte entiaffen. Abbeftellen, th. 3., eine bestellte Sas

de wieder abftgen, 3. G. einen Schmans, einen Arbeiter.

Abbeten, th. 3. 1) tine gewisse Bahl von Gebeten hersagen; 2) etwas eins this vortragen, (Unterschieden von Abbitten).

Abbetteln, th. 3., will er mir, die etwas.

Abbetten, fich zweilch 3., fic an eines aubeen Ort bin betten: ich habe mich von der Chüre abgebettet.

Abbeugen, th. 3., regeim. u. unregenu, ctwas durch Beugen ebiondern, s. G., einen Tweig. (G. Beugen).

Abbewegen, th. 3., burd Gewiczen von einem Orte entfernen. Ichbezahlen, th. 3., nach und nach bee

gabien; ich bezahlte ihm, ibe, monatlich einen Cheil meinen Schuld ab; auch, gam bezahlen.

Abbiegen ; 1) th. 3. unregelm., in ter Behatung von Mbeugen; 2) unrh. 3. unergelm., ablenfen vom Wege. (G: Biegen).

Abbieten, th. 3., 1) für überbieten (ungewöhnlich); 2) von der Aungel berab aufbicten, din Brautpaar, mich, dich.

mich, alch. Abbild, f. -es, M. -et, ein-Gild som Bilde (Copie), alfo Gegentheil vom Urbilde. Die Mehrheit ist ungewähnlich.

Atbbilden, th. 3., ein Bild, ober ein nen Gegenkand burch Abbildung dars fellen, s. B. ein Haus, einen Aleis schen, mich, dich, ihn; er soll mir diese Landschaft abbildenk. Wer bies thut, helft der Abbildenk. Abbimsen, th. 3., barch Bimskels

megbringen, ober etibal bamit bereibild Abbinden, th. 3., unregelm. 1) fosmachen, was angebunden th, er 1015 mir mein Pferd, meinen 258ns

selfact abbinden; 2) burd Binku

**sloubern**, eine Warze: 3) bei verfichenen ganbmertern, die Berbins bune einer Cade ju Stanbe bringen. Co biaben bie Zimmerlente ein Saus ch : wenn fie baffelbe anfrichten, unb alle Libelle mit einander verbinden ; die Bitter binben ein gas ab, wenn fie es mit ben nothigen Bonben verfeben, und die Meber binden eine Riane ab. werm fie folde bei geblumten Beugen ber Anbarbeit, burch ben Einichluffas ben befeffigen, unb jugleich von ber fotgenden unterfcbelben.

bbiff, m., - biffes, M. biffe, ble Sandiuna Des Aberthans, Die Chaebife fine Cade felbf., und ber Ort, mo. codiffen wurde. In ber Idgeripr. der Det, ma das Bitt junges laubhola ebecbiffen bet. Auch eine Affappe -(Lenidsabbif), bie jum Gefchlecht bes Grisbirentes achert.

Abim, a., Dt. - n, einem, mir, dir, iber eine Mbbitte thun. Sprichw. Abbine ift die beste Buffe.

Abbitten, th. A., unregelm., burch Bitten cin Haprecht tilgen, und burch Bittes etwas griangen (ubbettein): er bat mie die Beleidigung abge-

Abitzlich, Ciemich. u. Umft. m., was med ebgebeten werben fann...

Abbianten, th. 3., etwas, ein Befcfer,

wicher blant machen.

Abblefen, 1) th. 3. unregelm, burch Slefen megbelugen, den Staub; Malen vontragen ober angelgen, ein Lied. Die Grunden vam Thurmez cine Lanoue mit etwas Pulver abiblician, um fle gu reinigen; 2) anth. 3. uaregeim., in ber Jageripe. sam Mauge bigfen; aufhören zu blafen. Abblaffen , unth. 3., blas werben, von Bengen und garben , 3. B. Laffet.

Mbiemen, th. S., bie Blatter einer Monte atmachen, 1. V., Kopl, Tabat,

Sbolantern, mib. 3., bie Blattern ver-Bem i das Rind bat abgeblatters. 200 Sinera, 1) th. 3., ber Biguer ber anica; 2) purid. 3, eine gut ge-Come Drevel Chineses side 46.

Abblauen, unth. 3,, mit beben, die blane Rarbe fabren laffen, vom blanen Tuche gebraucht.

Abblauen, th. 3., Wafde gehbeig blau maden; aud, einen berb abpengein.

26bbleiben, 1) unth. 3., unregelm. mit fern, jurud, entfeint bleiben.

Abbleichen, 1) unth 3. mit feyn, gang bleich merben; 2) th. 3. regelm., geborly bleichen, die Leinewand.

Abbliden, unt. 3. mit baben, auf ben Schweizbatten und bei Brobierern rom Offber gebraucht, aufhören ju bliden, (G. Blid).

Abblinen, anth. 3. mit baben, 1) oufboren zu blisen ; . 2) mit feyn, vers fagen, vom Schiefgewehr gebraucht.

Abblüben, unth. B. mit feyn (bei Ginigen auch mit baben), aufhören zu blaben. Abbluten, i) unth. 3. mit baben, ansbluten; 2) th. 3. burd Blut eilgen. 21bblüten, th. 3., ber Blate berauben, Abbohnen, th. 3., durch Bohnen gldts' ten, einen Schrank.

Abbobren, th. 2., sertia bobren, im Bergbau. Davon der 26bbobrer, . - 8, ber britte Bobece unter ben Cats . bobrern, bie von gwei Dannern gebrebt werben.

Albhorgen, th. B., etwas ven einem borgen: er borat mir, dir, Beld abi Libbosseln und Libbossen, th. 2., de . nen Sorper in Wachs ober einer anbern meiden Maffe abbilden,

Libbosten, sich, zurücks. 3., sich burch Erboben fcaben.

Mhbrand, m. -es, W. -brande, bos, .. mas in Schmelibutten beim Gilberbrem nen und Musidmichen bes Stabls an · Gewicht abgeht; auch bas, was beim Ausscheiden bes Schwefels vom Riese mråd bleift.

2kbbrändler, m. -s, M. -ev, der das Seinige burch einen Grand verloren. und auf einen Brandbrief bettelt.

Abbrasien, th. 2., in d. Schiffersp., die-Begel einzichen.

Abbraten, th. 3., fonft unregelm., jest haufig regelm. .. wollig broten.

Mbberuchen, th. 3., burd vielen Ge prand oppgeer".

Abbrauen, th 3., fertig brauen. Abbraunen, unth. 3., bie braune gare be fabren laffen.

zibbraunen, th. 3., gehörig braun machen.

r. 26brechen, 1) th. 3. unregelm. burd Brichen absondern: er bat mir einen Jahn, Blumen abgebros chen; brich dir nichts von deis ner Rube aby ein Beforach, eine Unterhandlung abbrechen; eis nem etwas von feinem Verdienft: ferner: einre Ben, eine Bude, eine Mauer; bei ben Brauern, das Bier abbrechen, d. i. bas mit bem Sepfen getochte Bier in ben Ribifdffern mit langen Stangen, Die vorme burchles Bederte Bretter baben, fletfig umrabe ren; in ben Schmelgbutten, Die Dies de abbrechen, t. i. bie Bleche, wenn fic bas erfte Mat in bie Binnpfanne fommen, bfters ummenben; und ba, wo fie burch bas Binn an einander hans gen, trennen; in ber Jageribe:, Die Bunde abbrechen, ihnen mit Gemalt bas Daul bffnen, menn fie fich verbiffen haben ; 2) unth. 3. mit fepn, afacbrochen werben: Die Bange ift abachrothen.

2. Abbrechen, unth. 3. regelm., bas Brechen bes Blachfes vollenben.

Abbreiren, th. 3., auf Aupferhammern, bas Aupferblech unter bem Breithams mer breit und ju runden Scheiben ichlagen.

Abbrennen, 1) unth. 3. unregelm. mit feyn, burch Brand gerfiert merben: die Stadtiff abgebrannt; mir ift mein Zaus abgebrannt; bas Seis nige bued Brand verlieren: ich bin abgebrannt; in ber geuerwerkfunft, wenn bas Buiver von ber Bfanne bes Gewehrs, ober bas Branbel auf ber Manone abbrennt, obne bas bie Ladung Tosacht; 2) th. 3. taufig regelm., etc was burd Beuer gerfibren, mir, ibm ein Baus, ober wegichaffen, eine Warze; für ibebeennen, ein Bewebry ferner: bei Blegeiftelchern und Kaltbrennenn dem Offit mit Melshols die legte Dige geben'; bei ben Bilern : ble getendrieten Geftse gehörig kens nen; in der Schmelztulik: bas Bicks filber durch Fener reinigen; bet den Gelbalekern: die Fa de des Messings mit Scheidemasser erhöhen, indem man es damit bestreicht; und es alsbann schnell in's katte Wosser fledt, damit das Messing vom Scheidewasser nicht so sehr leide; in den Elsenhütten: dem Gisen eine Stablickirte neben; in den Biechbütten: die Etsenbleche in das sillste Binn tauchen; um sie zu vers zinnen; in det Scheiderunft: Weing geist über gewissen Abreen berbrennen lässen.

Abbreviatife; w., N. Jen, Abfiles gung, Schriftablürzung, Schriftürzung. Abbreviren, th. 3., abfürzim: Die gembinsichten Abfürzungen in alphibes tischer Ordnung find solgende:

1) A — anno, i. I.; a. C., anno Christi, im I. Cpriffi; a. c., anni enrrentis, des taufenden Jahres; a. a. D., am anacifibrien Ort; a. p., anni praeterfti; in verfossenin Jahres; Et., altes Lesameut; a. u. c., seit Erauang der Stadt; a. u. s., actus itt anura. allestehen mie oben.

actum it supra, gelichen wie oben, ob. am oben bemeeften Lage. 2) C., centum, hundert; cf. bb. conf., conferatur, man' bergielche; odd.,

codex; codd., codices; com. pal.,

gegeren, ausgesertigt; d. d., datum, gegeren, ausgesertigt; d. d., de dato, von dem Läge; d. c., dä capo, von varne; des., designatas, ernannter; d. h., das beißt; d. i., das iß; d.B., der Berfasser; D. I. U.; Poetor juris utriusque, beider Rechte Dottor.

a) E. c., exempli causa, ob. E. g., exempli gratia, bis Brispies wegen, sum Brispies; Ew., Euer; etc., et cetera, u. so writer.

5) ff., febr feins Pol., folio, in Sogengröße, auch; Seite; fr., franco, feci, pofifeet.

6) H. a., boc anno, the stefen Thurs; h. l., hoc toco, an offen Die h. m., hous mensis, best Montes. Y ib., ibidem, bestef it. C. See utriusque Doctor, f. 3.

a) L., Licentiat, Sitel eines Selehes ten, besonders Rechtsgelehrten, der die Erlaudnis erhalten hat, seine Wissens schaft auszuüben; L. D., lans Doo, ein Gotttob (schernhaft, eine ausgezoges ne Acchung, weil man diese Formel chemass über die Rechnungen septe); L, lies; L. S., loco sigilli, hatt des Siegels.

9) M., Magister, Etiel eines Selebisten; auf Acrepten heist bas memisce, miche, ob. misceatur, es wette ges tischt; M. D., Medicinas Doctor, ber Argueisung Doctor, M., Madame; Mile., Mademoirielle, Monstell; m. p., massu propria, mit eigener hand; Mr., Monsieur; Ms., Manuscri-

ptum, Sanbichefft.

10) N. No. 8d. Nr., numero. an der Sahl; N. B., nota bene, merte wedt (cine Eriunctung); n. n., nomen nescio, den Numen welf ich uist; Not. publ. caes., Notarius publicus caesareus, öffentlicher faisfericher Astar; N. T., novum testamentum, neues Sectament.

riam, alles su Gottes Chre; o. p. n., ora pro nobis, bete file uns.

per ed. pagina, Blattscite; p., per ed. par, burch, s. B. p. c., par convert, burch Einschuß; p. o., par eccasion, dutch Gelegenheit; P. i., pastor loci, Pjarrer des Orts; p. m., piae memoriae, seligen Andenkens; P. M., pro memoria, zur Etinges rung (eine Art schristlicher Eingabe un ein Lesigium); P. P., Prosellor publicus, öffentlicher Brostlice; auch Pastor primarius, etster Prediger; als Brissuschicht bestürft P. P., presemists prisemittelisis, vorauss uch eines vorauss vorauss vielet was vorausgeschicht weren

wide fullufic der Siech; P. S., pole deripteum, Nachschift; p. t., pleno. ticcio, mit vollem ober vollfändigem Liefe.

rej) Q:B.F.F. Q. S., quod bonum, felix Amstumque sit, bas es est, gut, glidisch und gesenet ausselle Ceine Segenssormel, die bel Beogrammen, Bestimonien et. als fiberschrift gebraucht wirdy; Q.D.B.V., quod Beus bant wertat, Soft lasse es wohl sellingen; Q. e.d.; quod erat demonstrandum, was au beweien war.

14) R., recipe, nimm; R.M., regia majestas, Sr. Abnisi. Makfat; R. M. C., reverendi ministerii candilatus, bes hell. Bredgramtes Anbibat; Rp., respublica, Gemens mesen, Bredgat; R.I.P., requiescat in pace, er ruht in Bredeh.

157 8., sanctus, ber Beilige', auch signam bas Beichen; und signatum geseichnet ; 'sa. erum., bumma summarim, Pauptfumme; ic., scilicet, mimlich; sect., sectio, Abstinitt: s. vb. seq., sequens, ber Bolgenbe: sqq., sequentes ob. sequentia, ble folgenben, nami. Seiten, Manitel; S. D. G., soli Deo gloria, Gett ellein bic Chre; s. e. c., salvo errore calculi, mit Borbehalt eines Recfinnass fchicre; s. h., salvo honore; ber Chre unbeschabet; s. m., salvoine-· Liori, bes Bessen unbeschabet (eine Bormet ber Beicheibenheit bel'Bors folagen und Gutachten); ap. s., "apiritus sanctus, ber beffige Griff; w. r. i. saorum romanum imperium, das beilige Ribuniche Melch : 88, Th. B., sacrosanctae Theologiae Boctor, ber bell. Bottespelabrtheit Doftor; 6. T., salvo titulo, des Titels unbeichabet (als Briefitberftbeift'), st., sim. ctus; bellig; s. v., salva venia, mit Erlaubnig; f., fiche; Gr., Stiner. 16) T. u. Tit., dinlog T. u. Tom., Tomus, Band eines Buche; T. T., thto titulo, wit guttem Litel, cone Mothetleif bes Eltels.

17) Cit., ultimo, aus festen, nime Uch Monatstage; u. s., ut aupra,

mic aben ; u. f. m. ; and fo wellen; u. . f. f., und fo frener; v., gide, fiche; v. c., verbi causa, jum Beiseiel; v. D., volente Deo, so Gott will; V. D. M., verbi Dei minister. Diener bes göttlichen Wortes; vort. verte, mente um; v. g., verbi gratia, jum Beispiel; vol., volumen, Band; v. a., volti subito, mende fchuck um (auf Wptenblättern) ... R. m. .. usp Rechts wegen; v. t., vetus testamentum, eltes Zeffament, ...

Abbringen, th. 2., unregelm., einen, mich, dich von einer Meinung; eine Mode, eine Sitte abbringen Cabicaffen); Berite und Safen abbeingen (wain Belbe fchaffen) ...

. Mbbrodelng. 1) th. 2, in fleinen Stule ten abloien, s. B. Brod; 2) unth. 2., in Beinen Studen abfallen: Der Raft brödelt ab; and 3) mildf. B., der Put des Baufen brödelt sich schon wieder ab.

Abbrocten, th. 2., in Dregten abjeubern. Abbruch, m. -s, D. -e, paplung bes Mhenechens: Berminberung siner Gode; er thut mir Ibbruch an meiner Ehre, an meinem Detmös gen; bas mas abgebrochen ift; in den Bergmerten beift Abbruch sbinn ; Beffein burch portbeilhafte Webandlung geminnen; bei ben Gerifte gichern: bas über ber John fleben tieis bende Wetall, welches abgebroch in wird; in ben Darichlandern : ein wem Waffer weggefpiltes Stite Land.

Abbrüchig, Gig. n. unft. m., kicht abhricht.

Abluruben, sh. 3., ein Subn, ben Abdammen, th. 3., bas Baffer bush Bobl.

Mabrillen . W. B., einen Befang trillend portrogen. . .

Abbrummen , 3) th. 8. , etwas brumment nottrugen; 2) nuth 3. benum mend. weggeben.

Abbrunften, unth. 3. mit baben, in d. Ingefige. aufboren gu brunften. Mobrusen, unth 3 mit baben, bas

Bruten beendigen.

Abbuden, unth. 3., die Suben, che preden.

Abhilgeln, th. 3., Euch athicle fileria. 26bublen, i) th. 3., burd Bublen. erlangen: sie bat ibm viel Beld abgebuble; 2) surdaf, 8., fa dura Bubifrei ichmaden.

Abbürden, th. S., Me Burbe abfegen. auch: einem bie Burbe abnehmen.

Mbbuffen, th. 3., feine Gungen. feine Schuld burd eine Strafe tilgen. 216buttern, unib. 2., bas Buttern en-

biaen .

Albe " bas Abece, bie brei erften Buchfieben bes beutschen Alphabets; die Ins fangegunde einer Cache: ein Ganges von 23 Bogen, d. W. das Buch iff amei Abo ( alphabet) fart. ( 6. and Abece).

Likbcomplimentiven, th. 8., sinem ctmas abhiscin, absomeicheln, atte ica, abichmasen.

Abconterfeien, th. 2., einen abs malen, abidibeen, abbilben.

Mosopiren, th. 2., eine Bingabe, einen Brief abibreiben; auch ab-

scichnen, abmalen. Abdactien, i) th. B.c. bas Dach abbeto fen ; eine bem Dache abuliche fcbigge Blade bilden, befanders in b. Arlegsham funft und in Gartenban; 9) jurnaf. 3. Ich nach ber Weeresfig pe bin iminee mehr und mehr fenten: das Land dacht side ab.

Albaidig, Eig. u. Unif. w., mas sich nach ber Diegresfäde bin neiget; ein abdädliges feld, Behirge.

Abdachung, w., M. -in, fendlung. des Abdamens, und abhängige Blade felbft. G. auch Bofdrung.

einen Danps abhaiten und obleiten.

Modampfen, unth 3. mit feyn, in Dampfworfliegen ; oufobeen ju bampfen. 2160ampfen, th. 3... inachen bag ciwas abbanuft, und das Dampfen vollebben.

Modanken, i) th. 2. wich, bich, cincu Bebienten, Cofbaten; 2) puth, 3., fein Mint, feine Burbe: ich bahe abe gedanft. Buch ber Rachtebacter bentt ab, menn er bie Stunde gum legeen Broble abruft; und ber Brediger für bie einem Berffpreenen ermiefene Cher und

Befthaten. Daven die Abbankung, des A-geld, bie A-rede.

Abdarben, zwäck. 3., ich barbe es wie, meinem Munde ab.

Abdarren, th. S., gehörig barren, bas

phoesista, th. Z., den Deckel abustums. Abdecken, th. Z., den Cifch; der Dind decke das Zans ab.

Abbecter, m. -a, für das undlere Schinder, der dem gefallenen Wich die haut abglicht. — Die Abbecterei, Gemerke und Wohnung des Abbecters; des Abbectersieder, Helle nom gefallenen Wich.

Abdeichen, 19. 2., hurch einen Delch einschlieben, absonden.

2 Abderis, m., Einwehner der altekt theatischen Spatt Abdera, die sehr alten und einstlitz gewesen stan soll eines, wie man von den Schildenern und Schienuskurgn glaubt. Daher der Abderitenglaube (Mberitismus); A-lebre, A-freich; A-wirz; Abderitisch,

Bodicgrion, w., Abbantung, Ente Grong; Abdicgiven, entfigen.

Abdiden, i) th. g., bis jur gehörigen Dide einfoche inffen ; 2) unth. g. mit fern, bis que Steifbeit einfochen.

Modelen, th. 2., burd Bretter (eine Rumer) absonbern, und mit Dielen

Abdienen, th. 3., burch Dienkleitings bezehlen, einen Vorschuff, seine Feie. In Oberbeutschland auch: Den Lisch abdienen, d. t. die Gelifen abswace.

Abdingen, th. 3., ben Lauferit furd Mas (Dingen, f. b. B.) vernins dera. Ich dung, Ablider dingte ihm erwas ab; er bar mir einige Groschen abgedungen.

Abdisputiren, einem, mit, dir ctnes eiferten.

Abdoden, D. B., bei ben Jigern abs midtin:

Abdoppfern, mach. underf. 3., abfbs, se sy honnera 3 and ftatig: mie dons nander Scimme Croas beianut machen.
Mocoppein. D. 3., bei bei Schullern.

bie Robmen en ben Melberffichen mit einem Dappelfeben buechnährn.

Modorren, unth. 3. mit feyn, dave werben und abfallen.

Abdörten, ih. 3., burd Daren absorbern, und gehörig bärrett. In den Geramerten: bas in den Senketen aber Ausferplatem noch bestadliche Gilber aber Blet gänzlich hennedvingen.

Davon die Abdörrung, der Abadörvofen, eine Art Schmelzofen.

Abdrabe, m. - es, ohne De., bie Gpane, welche beim Deehen ober Drechfeln bes Binns abfallen.

Abdrangen, ib. 8., burch Drangen entfernen (im gemeinen ktien abdrangeln), pnd.: burch Drangen erigngen, s. S. einem den Platz.

Abdranen, abbroben. G. b. B.

Abdrechfeln, th. 2., burch Drechfeln.... absonbern, and, fertig drechfeln.

Aboreben, th. 3., einem Schlüffel den Barr, einer Canbe den Ropf; and fl. wegbreben, 3. S. bie Angen abwenden von einem.

Aborehmagel, m. - s. M. - nägel, einz furfe Schraube, bie auf ber untern flace bes kopfes Bellenhiebe hat, und womit die Liches der Schraubenmutzer gerhart werden.

Abdreschen, ih, A. unrozelm., 1) bied Dreichen, 4bsondern, abgebroichenes Gireh; a) alles Getreide berichen; 3) durch Dreichen bezahlen (eine Schuld); 4) einen derb abgeügeln; 5) abges droschen, verdraucht; befannt, das ist eine abgedroschene Sache; 6) helbild verabreden. G. Dreschen.

2fbdriefelb, th. 3., durch Ausziefen ber gaben absonbem; auch gurudf. Das Seug driefele fich bebr ab.

Abdrillen', th. 3., einem etwas burch mageftumes Witten abdringen.

Michaelman, th. B. unrigelin., einem. mir, dir etwas; er drang mir em was ab, bat mir abgedrüngen.

Aboroben, th. 3., einem etmas burd. Droben gebeingen.

Abdrud, m. -s. Dr. - brade, einer Govers in Wacht; wie beud von einer Pfange, einem Ampine

ftid : uneigenet, bie Raine ift ber Misdruck ber Batibett, Die Abjug, b.l.
bit eftine bewegtiche Burge an ben Schlesgewebren, an weicher sie abgepflicht werben, beist auch Abdruck:Abdrucken, th. 3., butch Prucken bars
ftellen, ein Siegel in Wuche; ein Buch;
in feinem Besicht bluckt sich bie Beraweistung ab.

Abdructen, th. 3. 1) butch Delitten iffen, absondern, ein Gewehr; unrigentli die Angsk drütte mir das Gers ab; 2) durch beschwertiches Bitten erlangen: einem den letzten

Grofchen. (S. Druden und Drut-

Abdrucksfrange, w. M. - n, bine fleine Stange in einem Gewehrschloffe, melde in bie Ruf einspringer, und bas Locarben des Gewehres verhindert.

Rogwertzenge ichtecht vorttagen.

Aibduiteln, th. 3., thie belle Farbe beim Arben in eine Junttere verwandeln. Abdunsten, unth 3. mit seyn, sich in

Adhit aufloich, verftiegen. Rebounten, th. B., machen, bak etmas abbunftet.

Abdünsstungsbatis, s. - es, M. - baufer (f. Gradirbatis), in Salmers tin bas Bebaude, in wilchem von der Soble das wilde Walker abgebunket wird. Auch Leckhaus, Leckwett.

Abdupfen, th. 8., burch Dupfen abs trocinen, 3, B. bas Biur aus einer Winde.

Durften enth 3. mit feyrl, burch

Boli ben Ruridnern: einen Pels absebenen, v. f. bie harre am Ranbe

gerade abschneiben. Abece, (. - 8, (f. Alphabet), die Houdstaben in ihrer bekannten Folge;

ein Such von so viel Bogen als Buche gaben; die Anfangsgelinde einer Sache.

Die Abecebant für die Anfangte in Schulen: Das Abecebuch, dus bit Aufangsgründe bes Lesens entratt; auch eine Art Kegelichnecken mit schwars

jen Bugen wie Buchftaben'; Abeceen,

unth 3., das Abere auflagen; der Abecetinabe, A-lebrer, die Avoonung, der A-faulter, scherzend der A-faung; die A-fate, eine Schneckendet; die A-sabl, Zahl von

23 Bogen. (G. auch Abe). Abecten, th. 3., der Eden berauben, 1. B. einen Stein; auch gehörig mit Eden verfehn.

Abegen, Abeggen, th. 3., mit der Egge vom ficher etwas, die Luccen, megbringen. Abeichen, th. 3., nach bem Elomase

ausmessen. Arbeifern, suruds 3., sich burch Eisern abe matten ich habe mich abgeeisert. Arbeilen, unth 3., bavon ellen. Arbeisen, i) th 3., von Els besecken,

thauen.

Moend, m. -s, M. -e, Enbe bes Lages, unb uneigener Ablauf eines ges willen Zeit, g. B. Abend bes Lebens;

bie himmelegegens, in welcher fich bie Sonne unferm Auge verliert. Spridy. Es ist noch tilcht aller Tage Asbend, d. i. man muß den Erfolg einer Sache abwarten. — Zusammenseyun. gen und Ableitungen find : die Abends

andacht, A-belustigung, der A-besuch, die A-betrachung, das A-brod, die A-dammerung, das A-essen, der A-falter, b.L.

A-vogel, die A-feier, der A-gang, Gang fur Abendzier, und im Bergbau, Gand, besten Aldtung nach Whend ardt; das A-geber, die A-gedanken, die A-gefang, des A-gelaut, der A-gefang, die

A-gefeultwaft, Das A-gefprach, Das A-gewölf, Der A-glans, die A-golo, bet A-bingel, die A-bingel, die Jas

binnnel, die A -jagh, eine Sagb beim Schein ben Stroffaceln; die die A -toft, der A - freis, die A-tible, die Alettung, Sche vertreib am Ibend: die A - füste.

vertreib am Abend; die 2 - füste, dad U - land (Decident), der U - länder (Occidentaler), Abendläns die abendlich, die abendlich

Beir, Beier; Das A-licht, Das A-

lied, det 3-liebell motent in Mindes am Abend: Die 26-fuff, Das 21 mast, Wendeffen find Edintellifon, in letitrice Schentung aud Ridfe and Bedzeitismabl ; das Abendufthle geben, das Abendmablisbeod, die II - mablefeier, der 21- niables adnaer und der Unichleaufflem municant), das A - mablegebet, der A-mablegenoff ber bas Amehl mit Enbern gehieft; bas 26mabletleid, die 21-mabivleute, das I- mabislied, der Armible rod, der 21 - mablewein, die 21mabiseit, der Abendmartt, das A-meer, die A-messe, das Aopfer, das bei ben ülten Juben bes Mbends bergebracht murbe; Das Ipfauenange (Rochtpfauenange, Gfange cuge), fofner Schinetterling aus bem Geidlicht ber Abendungel; die Upfeife, Mille Tabat am Menb: der 2 - panft, ber Simmelspuntt, an welchem bie Sonne unteratideben fibeint : der A-regen, der am Abend fifit, -in Der Bibet aber (3af. 5, 7.) die Begens seit, die im Morgenfande tury vor ber Strute eintritt; das It - vorb, die A-rothe, Stridm.: Abendroth, gur Wetterbor, b. i. ein ffarer, rethe Mbeubhimmel if Borbote eines footen Tages; die Abendrube: Abends, limft. m. um Abend; der Z-fcbein (Dammerung), die 21fdicht (Radtididt), in ben Berge und Sättenwerken bie Schicht ober Are beitszeif, die Abends ansangt; der 3 - fdimmer, der 2f- fdmans, der U-fegen, die U-feite, 1. B. ciaes Saufes; Die 21-sonne, die Z-fpeife, das I- fpiel, das Iftandden, der 21- ffern, die 21-Rille, bet A-fillftand bei ben Breintunbigen ber ichelnbate Stillfand eines Baubeifterns (Planeten) für eis wige Tage in einem Buntte bes Chiers keifes; die 21- ffunde, die 21-tas fel (Goupte), der 2f-than, das A-thor, der A-tifch, die Aube, "eine Connentibe", bie auf einer

ben mith, und also nur die Nachditztagsfünden zeigt; die A-untervalz
tung, die A-viole (Nachtwisse),
der A-vogel (Abentsalter), eine Gemerterlingsart, die nur in der Dams
interung fikgt; das Abendvolk (Abends lander); Abendwärts, Umft. w., ges
gen Nerd); das A-weben, die Aweice; in der Sterntunde der Abstand
detsangen Punttes, in welchem ein
Stern unterzeht, von dem Abendünkte;
der A-wind, der A-wolf (Has
ne); die A-zeit, der A-zeitvierz
tverb, der A-zirkel (A-kreis).

Abenteuer (nicht Abentheuer), s.

–s, in der Aitterzeit, eine geschronde, herzhafte Khat, überh, iedes Wagnis auf ungewissen Ausgang: ein Abensteuer bestehen, darauf ausgesden. Zuweilen auch Sbenteuer. — Der Abenteuerer, eine, der auf Weinteuer ausseht; Gilutsrieter; Abenteuerig, Umst. w., reich an Mensteuerig, Umst. w., reich an Mensteuerig; Abenteuerlich, dunderlich und unwahrscheinlich; die A-liche keit. Abenteuern, unth. 8, auf A. ausgeben,

Aber, umft. w. 1) abermahlt, ich bge be es taufend: und aber tants sendmahl gesage; 2)-als Bindes wort bezeichnet es eine nubere Beffine mung, Ginfdrantung und Bebingung, gewöhnlich im Rachfage : fie ift nicht fcon, eber angenebni. Es unterfollbet fich von bem finnvermanbten fondern auf folgende Art: Tondern trennt ben Radfag vom Weberfab, wenn jener bas gange Gegenthell'tvon diesem aussagt; aber tremt Belde, wenn jener nur gum Eheil bad Wegentheil von biefem unsfagt. Der Borberfan, der durch sondern vom Nachsan ges, trennt wieb, muß baber allemabl vers neinend fenn; wird er durth aber bas von getrennt, fo fann er anch bejabenb fcon, & Bi: 'ich läugne es nicht, fondern ich zweifte nur daran, und: ich läugne es nicht, aber ich zweiste doch daran. Im etfen Balle vernrint man bas Laugnen, weil man ben Zweifel bem gangliden

**Berwerfen einer Eteinung entgegen fast z** in biefem Rolle ferantt man bie annabe me einer-Meinang nur burch ben Zweifel ein, und Mugnet nur jum Ebell :-Die Berbindungen allein aben, fons dern aber, und aber find aber fomacht. — Zuweilen tommt Aber als hauptwort vor, mo 46 gres ges fdrieben wied: bei der Sache iff ein Aberg ibr füttert die Pferde mie Wenn und mit Aber (Biter ger). Bu bemerten ift noch, bal of in mehrern Bufammenfegungen , & Sh. in Aberelande, die Bedentung von über bat.

Aberache, m., eine Motterligrung im Ramen eines Raifers und Ronias . im Gegenfan ber Unterache, bie von els bem Unterrichter herrührt, und nur auf einen Beinen Begirt fich erfrectt; ollo f. Uberacht,

Afberben, unth. 3., burd Erbicheft von einem erlangen.

Aberesche, wi, G. Eberesche.

Abergianbe, m. - na, cin Glaube, ber über bes verninftig Glaubwürbige binausgebt, und burch nichts begelins

bet merben fann.

Aberglänbig und Aberglänbisch (im D. D. M-glaubig und A-glaus bifch), Eigensch. a. Umft. w., Abers glauben habend, und von Aberalauben geugend. Jenes wollen Ginige nur von Menfchen, biefes von Sachen gebraus den, und also legen:- ein aberghaus biger Mensch, und: eine abers gläubifche Surcht. Der Unteribieb Maber im Sprachgebrouche nicht gegeuns bet, vielmehr fagt man in beiben gallen abergläubisch, mil bie Golbe isch (f. Diefelbe) etwas Labelhaftes anzeigt.

Afberkennen, th. 3. unregelm., einem, mir, dir etwas burch einen Ausfreuch absprechen.

Abertlaue, m., f. Aftertlaue. Mermahlig, umb. w., wieberhoft. Abennahle, umft. wei noch einmahl. Abern, unth. 3.. wibrifprechen.; es muß immer abern.

Abername, m. -ns. M. -nc. Schimple D TIRC.

Mesmorn, A Mindendton. Aberobern, th. 2., durch Ereberung fich wan einem Ambern verfcaffen. !

Aboungage, m., eine unvichtige Benge mang ber Stabmure, bie fring Mante if. And Afterraute. Abraute.

Abersage, w., Sant, de pon Regens (abermable) sufein absezentetes Lelb eusgeftreut wirb. Aud Schmalfage. Machinat - Afteriaat.

Morfinn, m. res. Ciscofinn and Mos ugtheil.

Aberlinnig, Eig. n. Umf. w., eigenlinnie aus Berfanbesschmäche.

Abermille, w. - ns. Unwille, Bibes. mile

Aberwitz, m. - es, unfinniger Witz, Mbwefenbeit bes Berfanbes; auch fcheche ter, eigefcmadter Bis. - Aberwitzeln, puth. 3., ciwas abermisia fenn. Abempinig, Gig. u. Umf. w. Abeldern', f. Abaldern.

Abeffen, 1) 19.8. unregelm., burd Effen wegnehmen, das fleisch vom Knos chen, die Beeren. vom Strauche s) unth. 3. uneegeim., aufbieen bei Lie iche su effen, O. Effen.

Abeulen, th.B., wit ciner Cule (Bark wift) cimes scinigen.

266 fäcbeln, 1) th. 2., burch Zächeln entfernen, die Fliegen; e) juridi. 3... ad durch fächeln abliblen: ich will mich abfächeln.

Abfachen (classificiren), th. 3., in Sader atthillen, stonen...

Abfädeln, th. 2. . Sadru von Bohafn, Schoten ic., abgieben; ift bas Begileis neringsweet von

zebfähmen und Mbfähnen, th. 2., abe

Abfaben, th. 3., bidkerick f. Albfane aen.

Abfahren, 1) th. 3. unregelm, mit baben, durch gabren absondern; die Zäder vom Magen; su Wesen wealchaffen: das Loen von der Müble: eine Sould burd Subren abthun; burd Kahren bezeichnen, einen Weg, alfo Sbar meden! and hon gelbigen: einen, mid, dide abfahren, d. i. .burch Sabren wegbeingen. 2) unth. 3.

ategein, mit feyn, II von einem Hete dird Lafern ensternen; mit einem nicht viel Wesens machen: ich werde kurz mit ihm absahren; von der Ristung abseiten: das Albesser fuhr mir vom Brode ud; sterben Lace win),

Wofebet, w. . St. -en . Cotfeenung. Mietie von einem Dot; in Det Breften bas Beggieben von einem Dete. -Die Abfabersflagge, bie Michie Mr. auf bod Sinberthell bes Schiffes gestedt, das Zeichen fid Absahet gibt; das Abfaheregele, Bett, welches Ankerthauen beim Migug auf einem tanbe an die Obeigfeit enwichten milfe fin; fei ben Sandwertern Metregelbifibe bie jum erften Dabi, unsmanbernben Skim; des Abfährterecht, Richt tine autorpanen, and cinem fanhe wat Bridt in ein anders sieben git Hirles (Managredit); der Abfebress · Pool, in ber Schiffabet ein Anibaiens Mat, als Zeichen der Abfabet.

Mofall, n. -es, - Dr. -fälle, 1) 106 Mifelia son einer Sibbe, auch bas, mas will; 2) Ort. wo diefest Jallen ges Min: Abfall des Waffers, eines Berges; 3) Abgang wan verfebiebes medden, 1. G. Heifdis, Ledere Ride; 4) in Baffernberten bas ibers Mar Baffes, and bie Riber felbf. burd stide es geht; 5) bieliche Werfollon ciacs Deerti, etter Reffiton; 5) fir Magune, Berfall (Decebbenery: fine Nabenng Fomme in Abfall: ?) in den Bergmorten bie Albuahine bes Schulet ber Erze; 8) auch von Face ber, bie an Bebbaftintelt abnehmen : 9) wife, augenffflige Berfchiebelbelt, 1964 (Control).

Abfalen, 1) unth. 3. unregelm. mit fern, fic diffen nind zu Gollen fallen: distheri, Früctvee, Akle; unelgentl. von der Religion; da den Werge tallen ble Erze ab, d. h. sie vers lienn an hrem Gehalt; nad: ein Gong sie us, wane es sied von einem andern Guiss trount; die Jäger jagen vom wom Giftagel, es salle ab, wenn es wa Comme siegt (absonnen); eine

wiedhies erieden: das Seeufer fälle ab, d. l. sentt sich; ich bin ganz abgiefallen, d. l. mager zeworden; abkrechen, von Foeben gebenocht; im Seenesen: das Schriff fälle vom Winde ab, d. l. maniglit dem Busse derne Seiter von ihm abhait, und: eine Kriff fälle von dem Seviche ab, d. l. es wird durch den Blud ihrer der die bei die Seidennh seeneste geteleben; in der Zanzkunk, so nach enthogen ger seiten Seiten inter der Lanzkunk, so nach enthogen ger seiten Seiten inter beinah die Tangen ger seiten Seiten inter beinah die Tangen ger seiten Seiten inter beinah.

Abfällig, Eig. u. ilmik. w., was disalt; abfällige Tinfen; was sich feutt: abfällige Seise bes glassen Bäckes; im Segmut soll velistige abfällige Weinning. Kaw kg mit werden und machen, also sier abfällen und zum Abfall bes weigen.

Abfallsröhre, w., A. -11, -vei Page freiderten, de Röhre, welche das Absid fässign Wasser abseitet.

Abfalzen, th. g., bei ben Getbern, mit beur Fakzutsffer abichasen (abgafen, ubfleischen); bei ben Lifchlern und zims weblenten, Falze mif bem Goffmichaa bei machen.

Abfangen, th: 3. mnegelm., dunic Jane gen und Chleiten entstehen, einem, min; die die Tauben, dan Wagfa ferz in den Bergwerten, mit Wanden und Balten einfoffen, flügen, um bad Einfalen zu verbindern; bei den Nasgen: ein. Brück Wild abfangen, d. i. es mit dem hirfchfänger thaten. (G. Fangen).

Abfärben, 1) th. 3., gehörle fürfen :
2) unth. 3., die garbe fabern laffen :
das Beng färbt ab; und : das giter ben derpdigen.

Abfäseln, 1) unth. u. unpus, 3., 30.
fern absahern: es fäsels ab.; 2)
sprück, 3., das Jeng fäselt sich ab.
Abfaseun, 1) th. 3., die Fusen von
Schuten, Bohnen abinaden; 2) jus
eiles, 3., sich in Jasen tremen.

Abfährn (von Franzöf. Lava), th. Lo

Achfertigen, th. Z., fertig mahra, eine Arbeitz wetschlefen: einen Bothen:

. feinen fues domeifen, mit. Schelte. potr

fagen ), wit ber ginge bet Sammers

Abfischen, 1) th. 2., von Bischen ents

, Eden in has Blech treiben.

Ballen - Die Abfertigung, in -: bei Bichlent, eine fchorfe Cor mitdem beniciben Bebeutungen. : Sobel abhaben (becchen). Abiellein, th. 3., von Beffein los ma-Mofaffen, th. 2. 1") durch gassen, Eins den (enticijein). m faffen abfondern, Doggren; bei ben m Ringer, Die Leine abfassen, d. l. 26bfetten - 1) th. 3., bie Spelfen fett machen? pot Bett oplepablit ? s) mith. 5. fle shmidein ; umblegen, bei ben Schmic: " ben: ein Grüd Lifen : - 2) feine Be-3., bas Rett fabren laffen. : denfen in Borte faffen: einen Be-Alafeucheen, 11 this., hie Feuchtieleit wide, Arief, ein Artheil; falle megfchaffen; 2) upth. 3., bie Teuchtige y mig einen Benicht ab. Der Ab. feit mittheilen. e faffen, - 8, der cipei, sine Schift, Apfenern, 13 th. 3. .. cin Bemehrato THE REPORT OF THE PARTY OF brennen ; 2) unth. Beat eufboren, ju fenern, in den Schmet buittene. Abfaffen, th. 3. . durch Saften büben, angallarecht; auch guifff : ich babe mich abgefastet, b. i. burch Laften portragen : burd bin . und berreiben abiondern ; in ben Schmelblitten, ben Abfauten, unth. 3. mit feren, fic burch geoben Mbfteich vom Gilber mit ginem Alien abuighen. ... bef ben Glafern, Mbfaumenith. 3., ben Baum. (Schaum) with diakat . Appig die Glesmaffe. ... Die überfüfligen Theile bes Glafes mit e Ein abasfaunten Bolewicht, b. l. bem Siedermeffer (Silgegifen) abbrechen . (abijeen); .2) unth. 3. .. die Acheen 21: Der ihrt allen Bubenfricken grabgen ift. fahren laffen; fle verlieren (abfebern). (Die Schreibung : abgefeime if gegen Abfiltriren, th. 8., abseiben, eine ei be Mbleitung). Mitte Dern. 1) th. 3., pon Achern peis . Billifigfeit burch wollenes. Tuch some nigen: den Rock; mpfen: eine Lojdpanien ablaufen laffen. Abfinden, paregelm. (f. Sinden), t) 1. (Bang: 1) unth. 3. , die alten Bebern erwerlitzen: die Vögel fedenn jetzt ... th. 3. befriedigen burch Gelb, feinen ... Blaubiger, mich, dich.ibn; einen 1.5 28. mbfiegen, ithi 3. , burch Scarn erinigen: Pringen, abfinden (apapagiren). mir den Schrank, den Stanb In ben Mechten. Jemanden burch eie nen. Erine won allen Anfprüchen auf . pom Schranfe. — Der Abfes get, die Abfegering . eine Gebichaft ausschlieben. Images meinen Beben, einen mit Wenigen ents Abfeilen , th. 3., durch Erien sebion. benn; fertig feilen. - Das 26bfeis loffen . (abipcifen); 2) suruch. 2 , Ald i licht . . s. was beim Jeilen abfüllt; miteinem peraleiden: ich bebe mich . Die Abfeileaspel, bei den Felkenmie ibm abgefunden. TaDie Abs .: Bauern einen große, Raspel, um die Beis Angung. Wefriedigung ber Aniprache eines Andern; das Abfindungsgeld, den abiuradein. Geld, wohned nian einen abfinbet. Abfeilschen, th. 3., einem, mir, Dir : etmas durch Bandel abfaufen. . Abfingern, th. 3., an ben gipgen abs 26bfeimen. f. Abfäumen. sählen ; sin Stild fertig auf einem Loumenteens abipielen. Anfeinen ... th. 3., gehörig lauteen, Isbfinnen, th 3, bei ben Schmieben den Buder (raffiniren); 2) unth. 3., · Das Zeinen wollenden. und Sollfern, swei Stude Gifen, bie Abfenftern, th. 3, einen ausschalten. men mlammenichmeigen will " horben Abferfein, unth. 3., bas, Kenklwenfen e forgy und titun auftrecken; bei ben Tiempung (die gewähnlich abpinmen palenbelt. v.: 5 .

Miches, einen Teiche bul. Ich., in Bete abichopfen ; D unth. 3., baj 36 feben bendigen. bei ben Maugern, eine mit Salt bemerfene und angefrichene Mauce mit bem Speengpipiel giatt Abflechen, th. 8, , flach ablautend mer chen; im Deichmelen in wiel als gebe Abflammen , th. 3. , bei ben Berbern, , Reber mit Laig beschmieren , und biefen iber einem Koblenfener einziehen laffen. Abflattern, unthe 3. mit ferna fic fetterne, antfernen. Absanen und Abflanern, the 2, im Bafer ehfpulen; in ben Bergmerten, dere Ave gowalden. .... Das Abfanfaff, morin die gewalchenen Erze nochmants obgespillt merben ich der Abftanberd, gin ben Bergmerfen, ein wierediger, mit . Wrettern cingcfaster - Make megig bie gepochten Eric von bem beriber megflicgenben Moffer, ger meigen, merben. c. d. Moffecbern nagenetin (... lechten), ib. 1: 30 ML SA B. Mi Confign appropriation machen. lacht auflöfen nub abuch. Abflocker, sunth. 3., farbige Theile fale em. feffen, pph. Blede machen. **Topedern**, th. 2., in der kandmirths ichait bas ameachrofchene Betreibe juit "seinem Michennifche, won Strebbolmen relaigen, Abflogele, the B., in ber Landmirth 2 fort, Beichte gerichiebenen Met es ble unter einander angebaut worden im La Brainen abfordern: Abfleben, th. 3., abbitten und größten. Meisten eth 8.7 von Bleich and billien; bei ben Gerbern, bas an ber : tenern Beite ber Sefte noch befinblicht Bieich abschahen, bei, ben Sileichneim : and abriebens : Des ABerticus ... poor mit biel gefchicht, beift Abfleifche c oder Almichallien. Abfienzan, Sp. 3., ben Wallich feines Gords berauben. 1-4.5 Abflichen, Abflichherd, wi, fiath: flanen, Abfiguiperd (tinter 2b. lemen 🎝 🚅 🔞 😘 🧸 🖟 🚾

3. mit feyn, fic ftiegend entiergen; . fic fonell ghiondern : Der But pom ... Kopfe flog ab. Im Jackwelen fliest bos Bols ah, menu es verbourt, Abfließen, gowegelm. (I. Sließen) mit feyn, bach sinem niebrigen Orte Afoffen . th. 2. von Bibben gifteben. Abflogen sh. B. von einer falle ober einem Det abflickenb. machen auch bas Best, bie Babne ugu, ber 1734 abidiafen. Aphoren, ib-8., ein Stücken auf ber Blote ober mit, ber Grimme, Bu, cini gen Degenden fabrobmen, abfahnen , (abfläßen). ma Slott (Rahm). Abfing may es M. . fluge a bad ale .; flicacie sine furse Debenrelle : pas une SAPRISON CONTRACTOR OF FIRMS Abfinale, 173 15. 3., ber Billief berauben, befonder üblich wah bemiente gen Saujen, ber in einem buppen Blitte reten :- sinem Bliget ibniich. befinbe ifig Allumb Zomit fern efich fanck entfernen. Aplan mus Argican . Thillies & "Abflichen bes Maffers ; und ber Det, bie Röbre, madurch es-flickts + ... Abfluten, unit. 8 mit fepn, alasine , abflefien, such shatis, durch die Sout **จติโลกอิสท์แลง** การสาร (การสารสาร (การ Abfoncen web Abfordern ... tha 3. einem with discussion, Hant has ibn von der Wels abgefodert. (G. Godern), to the state of Abfoderung, w., Mr. -en, Kandung bet Abfoharus, besonbers eines Unter thanen aus einem anbern Lande voer : Dienke: (Rappik): der Abfoder rungahrief n. das A - recht, das Abfoblen 4.1. Abfüllen 21 Abfolgen, the mittaffen, f. Dernbs folgen: er ließ ibn mir abfolgen: er wollte mir das Weipige tid abfalgen Jaffen. Obfoliern, th. 3., craminate, einem, : mir ein Geffandniff. Abfordern, f.Abfodern. Albform, m., M. -- formen: Serm, die von einem Körper genommen wote

ben if, um barin einen abritiben gu

Abformen, th. B., einen forere in eine weiche Mafe brücken, um ein Abbith gu beited, bei Gelikern, eine Ghus ben bei Sern (bein Leiten) nehmen; bet ben Buchbinkein, beit Deckeln bes Buches bie gehörige Beitalt giben (afsermien). — Den Abfolinier, ein per ber Abfolinier, ein per ber Abfolinier,

Gang uneigentt., der Gram frifte ihm dan Bers ab.

ntofbieren, unrestin (4. Frieren), unth. 3.: die Wafe iff ibm abgefrozen.

Mberobnen, Aberobinen it this: 3:, be fonibigen Frohnbienfte fellen, und, durch Frahnbienfte belählich: Mbfuchrein, th. 3., beeb fücktelu; einen.

Abfligen, th. 3., bel ben Willern, bie überfüffigen Gladtheile, diebeim Gonels ben ber Scheiten geblichen find, mit bem Bageeifen abeneipen (afflicen); ber ben Elfoleen, Gretten, dit anfammen geleimt merben follen, mit bem Tilgehobel glatt

Abfühlen, th. B., duch das Gefühl er: Tennen; einem etthas.

Stofubre, w., Di. en, Fortschaffen

Abführarbeit, m., bet ben Denftifebern alles; mas jum Abführen bes aus Benf Graben guberetteten Denftes erfor bert wieb.

albest breifen, f. -s, bet ben Dunte ziehern, eine gegoffene Subipiatte mit v. teichtermemisen löckent von inume alle nehmender Bröße, duech welche der Drabt bis zur gerlangten Dunne gefrecht wied, auch bas Diebrifen gengunt.

Festibeen, if I, militelk Fribener von einem Orte weglitheen, Geereit einen, ihm in's Geschichtein; ber Argertunde, Marchigseften and Stephen weglituffen; abstiden einen der Beim der Argertungen.

son der Bahn der Tugerid; c infen: Cinfen; einen beleftinien; t ben Beubtsteiten, jur Boffonetrenbe fibren, ben Drubt perfeinern. Au machen; fich abführen, Mich for machen; und nun fibrete ich mic

Abfildemittel, f. Megnetinstiel zur Befchaffung der unreinigteitelt ung ber
Wagen; die Abführuing / eines Gei fangenen, der Zinfen, auch für diefülf rendes Attret; vad Abführuingeinig tel; der A-rifch, bei den Draftigie pern ein Werttifch, auf welthem da Alcheifen veseltigt ift (Ziehlant); dei Zi-weg, die Thille in Aberer, burd welche fie Ansleerungen weggeschaff

1. Abfüllen, th. 3., Sinffetti, Gier, aus einen Seinst fibernut in beite für ihr beiten und 3., das Südenwerfen vollenden.

Loferedren, thi 3., bard, falden est thellen, unch burch gullet bein Rock. Ser einas entsichen. I 177 Abfürtern, Abfurten, ih. 3., sthe

weghehmen. Die gestelle eine Stelle wegen. Die gestelle g

Abgaffen, th. 3., efnémi etnas ebithm. Abgabren, utischemie (f. Gibren), unth. 3., schörig göbelni das Dier bat abgogofiren. Abgang, m. – esy Millentife, hants

wishing links Buftene des Whechens : eines Borthen, der Posts Wardickennich:

Bie Imaana frinder Abgangs Managene und Krafting. Gradenstel: bas

achme ap f. Araftin, fur Generoc; bas Abferben: bas, was von fint Ende

afact. In biefer Bebeutung bif unb denen Sandwerfern unter manden ici Ramen (bei ben Metaflopbeigern Arate, Getran, bei ben Bleifcherin Abfall, im Korimeien Afterichlag und Abraum); mes bei der Benore beitung einer Goche en Gemicht abgebt, , befonders im Bergmefen: das Erz bet auf 100 Pf 60 Pf. Abanas 1. . i. es gibt 40 Mf. reines Wriel; auch ter Laufmanifchen, mas für Paclaut . und Aiffer vom velnen Warrenertunge abgeht (Buffi, Tara, f. Nefe); Abe gang nehmen, im Geronefen, beim Beifen Coicht wechen.

Abgängeln, th. 3., stagelat entgeruen. Abgangig. C. m., Mogang batent: abgengige Magre; untauslich: we

sängige Richungsffück.

Abgenglein, & - s, fr Abgungfel. Abgangling, w. -s, M. -e, oud Albe gangfeig L - s, mas bei ber Mebeit, - bepatert bei Bubereitung ber Gpeifen, abfall; and eine unseitig abgegangene . labatirnát.

Mbgangsloch, Laes, Dr. - lächer, in .der Hignenguche, ein nuten am Runde bes Stocks angebrochtes toch, burch . welchaf die Bienen ibre Lobten und ibs . ere llameth chführen.

Abgangsrechnung, w., Ch. -en (Le ser Mehauns). Ø. Mbgang.

Abz**äschen,** Abgäschen, unth. 3. mit baben, entberen ju saiden.

Abgeten, th. 3., durch Gaten reinigen. Abgattetn, th. 3., durch Gattern: (Aufimara) erforfchen: einem ermas-abs gattern.

Absautein, th. D., einem etwes burch Genteleien entrieben.

Togamern, th. 3., einem times burch bouncyci - entwenden.

Abgeben, une. (f. Geben), th. B., einem, mie, die ein Buch, gio nen Brief, seine Stimme, von dem Chaler einen Grofchen, an die Obrigkeitz einem ermas abs geben, b. L. mit Worten ober Schläs gen; 2) unth. 3., beauchbar not these Mit fon: er gibt einen guten Gols Deren ab; beim Rartenfbiel, som Erfor Band,

- liamin Maki geben 5 3) urdf. 211, Bo mit einem ebachen: du mufte bich nicht mit ihm abgeben, ich gebe mid damit nicht ab, b. i. befallt wich domit nicht. - A Auftebem in miche. rern Medendauten : es wird etwas abgehen (Megen, Schläte, Baff); es wird nichts dabei abgeben, & i. fein Gewinn babet jenn. Mbgebot, f. f. Aufgebot.

Albgebrannte, m. -n. M. -n., von abbremmen , ber abgehrennt iff: Die Albaebranniebeit, der Zukand wes **Abgebronnten, Bérgrmung, M**augkl. Abgebrochen, Mittelwort von abbres

chen, gebemut, unterhendren : eine abe ... gebrochene (aphorifitche) Schreibart; in . furgen nuverbunbenen Capeti. - Die Abgebrochenheit, der Sgrifteria Abgedroschen Wittelm, von abdrefchen, abgebraucht, gemein, unwiele fem; obgedvofcbene Bachen, Nex den, b. l. laugft befannte. - Die Abaedroschenbeit, kiner Nebe.

Abgefäume (unshie abgefeime), f. Abfärmen.

Abgeben, mur. G. Geben), 1) untir 3. mit feyn , von icher Met, iber Ents fcepups, ju Sus w. ju Merbe; mik der Post abgeben, von seinem San ebgeben, pon einet Wiese nung; fic absorbern i die Karbe gebtab, den Magel gebt ab? es geben ihm Würmer abt Abs aug beim Bertauf leiden.:. dapont müssen voch einige Groschen abgehen ; Richader und Käufer finden: die Maare gebe gut ab.: Gim fo in den Rebensarten: das Redent gebt ibm gut ab, die Rinder geben ibr gut ab; mangain, fthe kni en gebt mir nichte ab, icht taffe ibm nichts abgeben; f. aus. deben, enben i... die Gache ging. schlecht ab, er ist mit Code abe gegangen. 2) th. 2. mit baben, durch Gehen abnilgen: der specken en ben Schuben; 3) staff. B., ich gehe mich ganz ab, wie ermübe ming ide habe mir bosnab die Jüfe nack ibm ebergingen:

Abgeigen, th. 3., ein Sifict von ber Gelge (verachtlich) nbipielen.

Mbgeilen, th. 2., abetteln: "

Abgeisteln, th 3., butch Geisch oblifen, einem die Jaur; fehr geistln, einen.

albgeizen, th. 2., burd Geiz einem et was entrichen.

Abgeiben, 1) th. 3., gebrig gelb mai den; 2) unth. 3., die gelbe Farbe fabren laffen.

Abgelebt, Mittelm, von ableben, durch Alter entfrastet.

Abgeledige, E. w., in ber Bappen, tunf vin Cheenfift, bar auf feiner Seite an ben Rand bes Schilbes anfisft.

Abgelegen; Mittelw. von abliegen, entfernt liegend; was langt gelegen hat. Abgeleibe, E.u. M. w., stforben, entfeelt.

Abgeloben, unth. 3., geloben, etwas nicht zu thun.

Abgelren, th. 3., abtragen, entrichten, eine Schuld.

Abgemache, Mitteln von abmachen, brendet. Sprichn.: Abgemache vor der Teit, gibt nachber teinen Sweit.

Abgeneige, Mittelm, von abneigen, Wiberwillen fabend; nicht leigung habend.

Argenützt, Mittelin: von abnützen, burd vielen Sebauch verschiechtert, uns Kauchbus, unwirffam gemacht: abgesemützes Mieffer, mogenützer Einstell.

Abgeordnete, m. -n. M. 411, Pers fon, die mit einem Auftrage, gemeinhin von einer Bürgerschaft verseben und ebgesendet if (Delegieter). Weniger als: Abgesandse. Mogekben, th. 3., burd Gersen's fontern; gehörig gerben. Einen geeben, b. 1. bert priigein.

Abgefandte, m.-n, M.-n, Beig' bie von einem Staate ober Firften an nen Anderwin einer bestimmten Stad angelegenheit gefendet wird, sum ferstiebe von einem Gefandten, für alle Staatsangelegenheiten fei hofes in der Nape eines undern Birffich aufbalt.

Mbgefang, m.-es, M. - fänge, w abgefungen wird; paffend für das kieliche Wort Collecte.

Abgeschieden, Mittelm, von absche ' 'den, 'getrennt. — Die Abgeschidenbeit.

Abgeschiffen, Mittelw. von abschie fen, verseinert; abgeschliffene Siren. — Die Abgeschliffenbelr.

Abgeschmadt, E. u'lli w., thuide ungereint: abgeschmadteriffensch abgeschmadte Rede. — Die 216 geschmadispeit

Abgefellen, sedf. 2., fid von be Gefellschaft entsernen: als ich mick abgesellte.

Abgesondere, Mitteln. von absonidern, getrennt. Abgesonderte Begriffe, d. i. abstracte.

Abgespanne, Mittelw.von abspannen, nachgesasten, ermattet, entraftet. — Die Abgespannebeir.

Abgestaleen, th. 3., abschildern, als formen.

Abgestorben, Mittelm von absterben : ein abgestorbener Baum; er ift der Besellschaft ganz abgestors ben. — Die Abgestorbenheis (Apathic).

Abgestumpft, Mitteln: von abstums pfen, der Spise und Schärse beraubt; Messer, Aegel; der Schärse des Gesichts in. Berstundes beraubt. — Die Abgestumpftbelti

Abgewähren, ib. g., in den Bitimers ten, abstretten: einiem feinen Aug (Bergetithen)'abgewähren. — Der Abstrettigen, in den Bergwerten, bie Sescheinigung überkisten verlauften Kur. sibgewinnen, th. g. enr. (1. Ber winnen), einem, mir, dir Geld, ein Spiel, eine Schlacht, einem einen Vorsprung, einer Skibe Geschmack.

Abgewöhnen, th. 3., von einer Benofts helt abbringen: einem den Erunt, ich will mir bas Schimpfen.

Abgezogen, Mittelm, von abzeieneit; duch Aleben getrentz abgesondert: ein abgezogenen Begriff (abstracter). — Die Abgezogenheit; bus zurücklichen von der Geselschaft; f. Abstraccion.

Abgieren, th. 3., durch Gieren etwas ertangen; im Scemeien, ein Schiff edgieren, d. i. es von einem Geftens fande entitenen. Der Gegenfut; auf

emas Ægieren.

Abgiesten, th. J. unregelm. (f. Giesfen), auss von einem füssigen Absse abswhern; dusch Gisten in eine form beingen: einen Kopf in Gips. Ber bies thut, belbt: der Abgiester.

Abgift, w., in der Rechtsfprache f. Abgabe. Abgipfeln, 19. 3., des Gipfels berauben. Abgieren, 19. 3., durch Gieren, Mittliches

Scingen, stangen: einem eiwas. Abgifchen, Abgifcheen, f. Abgafiben.

Mogistern, th. 3., durch ein Gitter chiebern, Chieve.

Abgianz, m. es, Glanz, der von einem halten auf einen dustien Körper ille, und von diesem zurückzeworfen mird. Uneigenel das Weib ist der A. des Wannes.

Abglatten , th. 3. , ville glatt maden (polien), auch anelgentl, von ben Sit

ta ber Benfden.

Abgleichen, th. 3. erg. (ich gleichte ab, abgegleicht), villig gleich machen; in Mechannablachen, Schuld und Fobes sung gegen einander antsgleichen, absechun; auf den Biechtämmern, bas Elenbiech bis zur fälfte ausbehnen und bann schlagen. — Die Abgleichestange, Wertzeug der Uhnhacher, wosmit sie unterluchen, ob zwischen Feber und Schuecke bas richtige Wertaltuis zum gleich bleibenden Ablaufe sich finde;

iung des Abgleichung, M. - en, Handi lung des Abgleichens; Bergleichung der Etinahme und Ausgade, ber Foderuns gen und Schulden, und Gleichmachen des hamptsumuen, indem man das Fehtende; des Abschlusses wegen, hinzus filgt; die A-swage, sein Milnzwes fen, die Wage, mit der untersucht wied, ob die unszuprögenden Milnzsüde das vorgeschreibene Gewicht haben (Absussetiewage).

Abgleiten, unth. 3. unreg. (f. Gleisten), mit feyn, durch Bleiten von ets

was entfernt werben.

Abglimmen, unit. 3. unr. (f. Blims men) mit feyn, bis zu Ende glimmen. Abgliefchen, unth. 3. mit feyn, wie abgliefen.

Abglotzen, th. 3., mit glogenden And gen abseben.

Abglühen, 1)th. 3., das Eisen, den Wein gehörig glüben; 2) unth. 3. mit haben, diffbien au glüben.

Abgott, m.-es, M. -götter, Gibe, Gipenbild; ber Gegenkand einer fibe großen Liebe und Verehrung: der Abgott meines Herzens. — Det Abgötterei; der Abgötterei; die Abgötterei; dibgötterei; dibgötterm; die Abgöttinn melnei Geele; Abgöttisch, eine abgöttsich Verehrung; die Abgottschlange, Misenschlange, welche von den Indicen als göttlich verehrt wird; der Abgottlich gottolenst.

Abgraben, th. 3. une. (f. Gedsben), einen Sügel techner mochen; burch Graben absondern und bezeichnen ein Stück Land, einen Weg; durch Graben entzichen, einem, mir, dir etwas; durch Graben tilgen: eine Schnid; durch Graben ableiten: eis

nen Teich.

Abgrämeln, graff. 3.: ich habe mich gans abgegrämelt, b. i. durch Gränzen abgezehrt.

Abaramen, gedf 3., durch Gram tathaiten, werde ich mich.

Abgrapfen, th. B., einem cemas mit quegebreiteten Flugern wegnehmen. -Abgrafett, th. B., eine MDiefe.

₩ 2

2fbgreifen, th. 3. une. (f. Steifen), durch Wegreifen abnusen.

Abgrenzen, th. 2., die Grenzen bestimmen.

Abgrund, m. -es, M. - gründe, was feinen Grund bat: 21, des Meetes, des Verderbens.

Abgrunden, unth. 3., bei ben Eifche lern, die Bertiefung an einer Ginfchies beleifte mit dem Grundhobel ansbobeln. - Abgründlich, E.w., mit Abs gründen verseben; die Abgrunds= fluft, unergrundliche Rluft.

Abgrunen , unth. 3. mit baben , auf. boren ju grunen; die grune gaebe fabe

ren laffen.

Mbgrungen, th. 3., grungend mitthele

len, einen Gefang.

Abguden, 1) th. 3., einem, mir, Dir etwas verftoblen abfohen; 2) jus rudf. 2., sich mude guden: ich habe mich abgeguckt, ich habe mir die Zugen abgeguckt.

Abgunft, w., bie Gemuthebefchaffene beit, ba mon Anbern ben Beffs eines Sutes nicht gönnt, ohne es barum felbft baben ju wollen (Mifigunft).

Abgünstig, E. 10., einem, mic, dir

Abgurgeln, th. 3., burch Abidneiden ber Gurgel tobten; burch Gurgela mit Waffer absondern, den Schleim; gargelnd vortragen, ein Lied.

Abgürten, th. 3., etwas burch Aufis fung des Guetes abnehmen: den Gas bel, dem Pferde den Sattel (ab fatteln ).

Abguß, m. - fes, M. - guffe, Bande lung bes Abgichens; bas Abgegoffene felbft; bas burch. Abgießen geformte Bilb; der untere Ebell einer Lobates pfelfe', worin fich ber Lobalsfaft fams melt (Seiefel, Speichelbüchse).

Abgüten, th. 3., einen mittelft Ertheilung eines Gutes, befonders eines heirathegutes, von ben Anfprüchen anetwas ausschließen (abfinden).

Abbagren, unth. 3., die haare fahren

Abbaben, unth. 3., einen Theil von etwas befommen, auch einen Schlag, Sich's chuas nicht an aber auf fich das ben: Den Zut sbhaben.

Abhacien , th. 3. , burch bacten abione dern, einem, mir, dir die Kinger. - Der Abbacker, ber abbackt. Abbadern, th. 3., burch hader unb Bont von einem erlangen: einem mir

etwas. .. Abhagein, unperf. 2., es hat abget bagelt, b. i. aufgebört su bagein; es bat alle Blüten abgehagelt, b. 4

burd hagel abgefdingen.

Abbägen, th. 3., durch einen has (Zaun) abfonbern : ein Grud Lans des.

Abbagern, unth. 3. mit feyn, gans bager werben.

Abhateln, th. 3., losmaden, was mit Satchen befeftiget ift; eine Satelarbelt beenbieen.

Abbaten, th. 3., vom haten losmas den; uneig. ud trengen; mit einem Haten berabitchen, Leu; buech Bas . ten entrieben: dem Machbar ein Stud Landes.

Abbalftern, th. 3., von der Salfter losmaden, ein Pferd.

Abhallen, unth. 3., vom Zurückraffen des Schalles.

Abhalfen, th. g., ben Bals abidneis ben; bei ben Jägern: einen Bund abbalsen, d. i. ibm das Balsband abnehmen.

Abbalt, in. -es, Abbaltung. Abhalten, unr. (f. Salten), 1).46. 2., die Kinder vom Jeuer, den feind von der Stadt, einen, mich, dich von der Pflicht; ein Rind abhalten, d. i. es feine Roth burft verrichten laffen; bis gu Ende balten; seine Stunden; 2) unth. 3., im Seewefen, auf eine gewiffe Art' keuern, 4. B. vom Winde abbals ten, d. i. jo fleuern, daß man ben Wind mehr im Aucken bat. — Die Abbaleung, M. - en, Sandlung bes Abhaltens; das, mas einen abhalt-

Abbammern, th. 3., durch Sammein abiondern.

Abbandeln, th. S., einen Gag, ::nen Begenfrand barfellen, auführ

ara; ber abhanbeinde Theil einer Schrift, D. i. ber theoretifche Ebeil; in ber Medesprache, eine Gache fcblichten; derd Saubet an fich bringen: einem, mir, Dir ein Pferd; etwas vom Laufarris abbingen: ich habe ihm noch einige Chaler abgebandelt.

Abbanden, Abbanden, Huft, w. mit feyn and tommen: das Buch ift mir, ibm abbanden gefommen. - Abbandig, E. m., vermitt, verbren; Abbandigen, th. 2., vers dutern, entreifen.

Abbandler, m. -s, ber etwas, einen

Capendest, abbambelt.

Abhandiung, w., R. - en, mundliche ster fdriftl. Musfilbrung eines Stoffes. Abbang, m. -es, M. -bange, abs hangige Seite einer Blache, befonbers tines Berges; in ber beutichen Zuentrut, ider Sang, in melchem ber Eur-. ner mit Bisen ober Unterfchenteln, ben Less nach unten , am Red banat.

Abhangen, unth. 3. unr. (f. Bangen ) abwarts bangen; fich neigen; von einer Bache entfernt bangen : in einem anbern Befen feinen Beund bas

Abhängen, th. 2., bas Angehängte loss maden; in Schmieben und Eifenbams wern, ben Blafebalg mit bem Triebe weite aufer Berbinbung fegen.

Abhängig, E. a. U. w., was sich inach ben Cefichtefreife neigt, bamit eis 'nen pipen Winkel nencht; was in eis ses andern Dinge feinen Grund bat. - Die Abbängigkeit, M. -en, in ba Bedeutungen von abbangig; Abs banglich f. abhangig; der Abhangs ling, -es, Dt. - e, verachtlich, einer, der von einem Aubern abbangt.

Whären, th. 3., bei ben Lobgerbern, bie Beare mit bem Boarcifen weglchafe

ka (abpölen).

Abbarten, th. 3., mit ber harte etwes vom tande megschaffen.

Abhärmen, zeckt. 2., sich abgrämen: ich härme mich ab.

Abharren, th. 2., mit Ungebuld des Cabe sewarten.

das Eifen, fein Befühl; er bat sich, du bast dich gegen alles Un= glud abgebärtet.

Abbarzen, th. 3., einen Baum vom

Sarse befreien.

Abhafden, th. 3., burd Saiden er langen: einem etwas; sich abbas feben, b. L fic burch Baiden ermuben.

Abbaspeln, th. 3.. Barn durch Bass peln berunterbringen; uncig. eine Gas de eilig und ichlecht machen.

Abhauben, th. 3., bei ben Jagern, dem galfen die Saube abnehmen.

Abhauchen, th. 3., burd Sauden megichaffen, den Seaub; etwas leife bervorbringen.

Abbauen "th. 3. mreg. (f. Zauen), einem, mir, dir ben Ropf; berb aushauen, mit Ruthen. Ich bieb ab, im gemeinen Leben: ich haure ab.

Abhäufeln, th. 3., in fleine Baufen

abtheilen.

Abhäufen, th. Z., in Saufen absondern. Abhauteln, th. 3., die feine Saut absieben.

Abbauten, r) th. 2., ber Baut beraus ben ; 2) unth. g., bie haut verlieren. Abbeben, w. 3. wr. (f. Seben), bebend berunternehmen, einen vom Bferbe.

Abbecheln, th. 3., das Dechen vollenten. Abbefteln, th. 3., was wit hefteln bes

festigt ift, Losmachen. Libbeften, th. 3., was angeheftet if,

losmaden.

Arbbeilen, unth. 3. mit feyn, vollig beilen und abfallen: die Blattern; th. 3., burch Sellung jum Abfallen bringen: den Ausschlag.

Mbbeifcben, th. 3., abfobern.

Abbelfen, th. 3. unr. (f. Belfen), einem, mir, dir den Korb von . den Schultern; einer Sache, eis nem ÜbeL

Abbelflich, E. u. u. m., dem abgeholi

fen werben fann.

Abbellen, th. 3., abffaren, hell machen; sich abbellen, bell und flar werden.

Abbenten, th. 3., abhangen.

Abbersen, th. 3., liebtoken, febr bersen. Abatten, th. 3., gehärig bart machen, Abbetzen, th. 3., burch Segen u. Bers folgen von einem erlangen; einem etc was; durch hegen entfrästen, die Innde.

Abbeucheln, burd heucheln von einem erhalten; einem ermas.

Abheuern, th. g., abmiethen.

Abbeulen, th. 8., heulend vortragen, ein Lied, und sich daburch ermüden. Abberen, th. 3., durch herin von eie

nem erlangen: einem eswas. Abbinken, unth. Z. mit seyn, hintend

fortgeben.

Aibirobeln, th. 3., mit dem hobel megs ichaffen und glätten: ein Brest; auch untig. von den Sitten. Die Weissgerber hobeln die Felle ab, wenn fie solche auf der Gleischeje mit dem Schletmonde bearbeiten.

Abboden, Abbucken, th. g., eine Laft durch Micherhoden ablegen.

gebbold, E. u. fl. w., einem, mir, dir ungunstig, nicht hold fepn.

Abbolen, th. 3., einen, mich, dich, von einem Orte. Bei ben Kattundruts tern, die Zeuge mit Beizentleie auss tochen, um das Harzige wieder herauss jubringen.

Atholy, i. -es, im Forstwesen. S. 21branm.

Afbolzen, th. 2., im Forstwesen, bas bolz in einem Walbe abhauen (abtreisben). — Abbolzig, E. u. it. m. im Forstwesen: ein abbolziger Baum, d. i. der zum Bauholz zu schwach ist. Der Hutmacher nennt eine Form abbolzig, wenn sie Aisse bekommt, und sich aus einander begibt.

Abbarden, th. 3., einem, mir,

dir das Gebeimniß.

Mibhoren, th. B., burd heren erfahren: einem etwas; in ben Rechten: eis nen Leugen; mit bem Bebor erreichen.

nen zeigen; mit oem Gebor erreigen. Abbuh, m. - es, was abgehoben wird, besonders in den Vergwerken, die Um-Art, die beim Paschen der Erze abges bogen wird. — Die Abhubkiske, in den Hittenwerken, ein Werkzeug, um in der Sehwäsche das Gerings oben abzunehmen.

Abbucken, f. Abbocken.

Thbudeln, th. B., einen fibr budeln.

Abbügeln, th. 3., den Sägel wegfipaffen. 2cbbuld, m, Abgeneigtheit.

Abbülfe, w., Remedur, in der Aechtsfrache. — Abbülflich, wie Ab-

belflich.

Abbüllen, th. g., von ber Sille befreien. Abbüllen, th. g., von ber Sulfe befreien. Abbumpeln, unth. g. mit feyn, fich bumpelnd entfernen.

Abhungern, 1) unth. B. mit seyn, burch hungern entfrästet werden; 2) graf. B.: ich habe mich abgehung gert.

Abbüpfen, unth. 3. mit seyn, sich

tilpfend entfernen.

Abbaren, sedf. 3., burch hurerei ente fraften.

Achhuschen, 1) unth. 3. mit seyn, sich huschend entfernen; 2) zeck, 3., sich berb huschen: ich habe mich abgebuschet.

Abhusten, 1) th. 3., den Schleims
2) staff, 8., sich, mich.

Abbüten, th. 3., bas Gras burch bas Bieb abfreffen laffen.

Abbütten, th. 3., im Berghau, eine Grube ober Zeche aus Racififfefelt verberben (abköhlen).

Abiete, E. u. U. w., bet ben hutund Anchmachern, links, umgekehrt: die Abieteto Seite; einem eine Abiete geben, b. t. eine Ohrfeige mit umgewändter Hand, — Abiebten, th. 3., ein Luch auf ber linken Seite karben.

\* ab instantia absolviren, einen vom Gerichtsftanb befreien, lossprechen.

G. 21bsolviren.

\* ab intestato, ohne Vermächtnis ober Erbverfügung. S. Intestat.

Abirven, unth. 3. mit feyn, vom rechten Wege; auch: fich (mich) abirren. Dir Abirvung, M. - en, ice rige Handlung, Aiweichung,

\* Abienriene, m., ber von einer Schule Bur Univerfittt Abgebenbe.

Abjachtern, graf 3., fich (mich) burch Laufen ermuben.

Abiagen, 1) th. 3, dem Feinde, mir, dir die Beute; einem einen Schreck; buch Jagen ermitben: ein Pfeed; a) pedf. 3., mich u diciti 3) det ben Juseen, ju Ende jagen.
Der Abjagungsflügel, bei ben Itgen ein burch ein Gehölg gehauener Beg, junachft an bem taufe, wopaus bas Abjagen gehalten wird.

Abjammern, th. 3., burch vicles Jame mem criangen: einem, mir, dir

etwas.

Abjanchzen, th. 3., jauchend verfünsbigen.

\* Abjett, verwersen: ein abjekter Mensch.

Abjoeben, th. 3., vom Joche befreien. Libjabeln, 1) th 3., jubelnd voetragen; 2) jedf. 3. fich durch Jubeln abmatten; 3) unth. 3. mit seyn, sich jubelnd entsenen.

Dibindicirem, nach geschehener Unterfugung gerichtlich absprechen.

Mojuriren, abschwören, eine Sands lung; ma: feinen Glauben.

Abfalben, unth. 3., bas Kalben volls

Abralten, th. B., talt machen.

Abkammen, th. 3., Ungeziefer vom Lopfe; in der Kriegsbaufunft, den obern Rand der Walle und Bruftwehren (Kamm) abfcbi fen.

Abiampein, th. 3., durch Rampela (Streft) trlangen: einem etwas 3.

fd (mid) abkampeln.

Abfampfen, th. 3., Dem Sninde die Jahnen; bei ben Ingern, von ben birichen, wenn einer ben andern in ber Beunftzit wegtweibt.

Manten , 16. 3., ber Kanten (Eden) bemben: ein Brett, fin Stud

Jene.

Abkanzeln, th. 3., von ber Kanzel befant machen; von der Kanzel Bermeile geben: einen, ibn, fe-

Abkappen, th. 3., der Kappe berauben: den Jalken; abhauen: den Anker, Mask (kappen); die Bäume (abskoppen u. abkuppen); einen abskappen, d. i. ihm derbautworten.

Abfarzen, th. 3., durch Langheit ents ichen dem Gesinde, sich selbst etwas. Abhrupen . ) the 3., bus Karren fortichaffen: eine Kife, einen Berg; 2): unth 3., fich auf einem Karren entr fernen.

Abfarten, th. 3., beimlich vereierden: ein abgefarteter Zandel.

Abfasteign, sedf. 8, fic (mich)
burd Raficien entfraften.

Abkaufen, ith. 8,, einem, mir, dieein Baus. — Der Abkauf; der Abkäufer; die Abkäuferinn; Abs käuflich, E. u. u. w., wasabgetauft werden kann.

Abtaupeln, th. 3., burch Kaupelel em halten; einem, ihm etwas.

Abkeblen, th. 3., die Achte abichnels den: ein Ralb; bei den Lischtern, mit den gehörigen Achten versehen.

Abkebe, w., Abneigung, Abnendung. Abkebren, i.) th. 3., abwenden: den Stubl von der Wand; abkürsten: einem, miw, dir den hut; 2) zurrächt. 3., sich abwenden: bei den Bergleuten, von einem Arbeiter, der nicht mehr an einem Orte arbeiten, oder von einem Geweiter, der nicht mehr bauen will. — Der Abkehrer; die Abstehrerinn.

Abtehnicht, f. -es, mas durch Cohren abgefondert wird (213 iill).

Abfebufchein, m. -es, M. -e, auch Abfebusattel, -s, Schein, ben ein aus der Arbeit gehenber Bergmann ers

Abkeisen, th. u. graff. S. une. (f. Beisen),; burch Acisen von einem erlangen; einem, mir etwas; sich (mich).

Abteilen, th. 2., durch einen Keil ets was (Hols) absondern.

Abteltern , th. 3. , auspreffen : Beeren ; bas Keltern beenbigen.

Abbetteln , th. 3., was angelettels if, losmaden; ber ben Strumpfwirkern, bie Dtafchen beim Abnehmen mit ber Acttelnadel gehörig befestigen; mit ber Acttel verfchließen.

Abtetten, th. 3., von ber Rette losums den: den Sund.

Achtenlen, th. 3., mit Reulenfoligen. abfondern; febr folagen:

Abtichern, graf. B.; fc (mid) find : Richeen ermaben (Ablidern).

Mittimmen, the B., bet ben Bottichern, Die Rimme einer Daube abichneiben.

Afbeindern; unth. 2., aufhören, Kinber ju befommen.

Abfippen, unth. 3. mit feyn, von ber Rippe abgleiten.

Mitterali, th. 3., einen bliech Ligeln ernsatton.

266 affen, untb. 2., legendwo abfes . ben: die Chire klafft ab.

26helaftern, th. 3., burd Rlaftern abmeffen, in Rlafter abtheilen.

Athliagen, th. 3. , burd Slage erlan. gen: einem, ibm eiwas ...

Abelammern , th. 3: , bas Angellame mitte, Wasche, Josuaden.

:Mb?lang, m. - es, Dt. - Elange, abs " welchenber Rlang; absehllenber Rlang; mibriger Rlang (Mifflang).

Mbklappen, th. 3., den Cifch. '

Bebelapfen, th 3., einen ber flopfen, einem Rlapje geden.

Bibtlaren , th. 3., fier machen: den Kaffee; fic abfigren, vem Better (aufilaren). — Das Abelarungs. mittel, - 8, Mittel, cine Albfigfeit " .. shinfizren ; das Abklärmaller, - s, - bei ben Seifenfitbern, bis Bieffer, mel des beim Gemelgen bes Talgs in ben Reffel gegoffen wird, bamit er nicht ans

beenne (ble Blave). \* Abklassen, th. 2., in Classen obthele len (flaffifichen).

wiedlatfeben, th. 3.; bet ben Detallat. beitern und Schriftgiegenn, eine in Solg ober Stobl geschnittene Form in fillfie ges Biel butten, 86 bie gorm abges druct ift (abplanschen, abschlas. gen); berb flatiden ; in ber Canstunk. Dem Bortanger feine Tangerinn nebmen, and mit for weiter tangen, mabrend man babel in bie Stinbe flatfcht; etwas floffchend verabreben:

Abklanden, th. Z., mit Zähnen und Jingern absoudern: den Anochen.

Malecten, 1) unth. 2. mit feyn, in tiefnen Cheilen abfallen und Riede mas Ben 7 4 th. Burvon einer betben Gilffige felt ermas abffeben; abrutfeben, ferben.

Wielecklen, th. 2., folecht abuethen, abmablen , abfdretben.

Abtleiden, th. 2., mit einer Zwischenmund abtheilen : ein Timmer. - Die 2hbfleid ung Odelbewand gweier abge-

fcloffenen Raume, und der Raum felbff.

Abelemmen, th. 8., burch Alemmen absondern: einem, mir den Singer. Abflettern, unth. 2. wit feyn: vom

Baume.

Abelimpern, th. 2., auf einem befeltes ten Conmerfacuge ichlecht vortragen. Abflitschen, A. S., estlatiden.

Abtlopfen, th. 2., den Stand, den Rock: einen abllopfen, b. i. pritgeln. Das Abliopfeifen, in ben Glathüte ten, ein furges Gifen mit runbem Briffe,

momit die Bfrifen abacklopft und geriche tet werben; der 26-taffen, Laken, in melden die Ginttbeile, bie an ben Bfeifen baugen gebileben Enb. abgeflapft werben; der 2f-nabel, Glastheile, bie an ber Pfrife, womit bas Glas geblasen wird, hangen Neiten; der A-

ficin, gegoffente Stud Elten, in Ges ftalt eines Gadfteines, auf welches bie Afeifen abgeflopft werben.

Abtlöppeln, th. 2., fertig tippeln, eine Opise.

Abflören, th. 2., bet ben Antbern, ble verschoffene garbe aus einem Leusz michee begausbringen, um es aubers m fielen (abziehen, absteden). Kann als beutich gelten, obgleich es aus couleur ver**berdt if**f.

Abklögen, th. 3., einen Klep ablägen. Abengbhern, th. 2., wit den Babnen abliauben.

Libinaden, 1) th. 2., fradent abbres den; 2) unth. 2. mit feyn .. Inoctend losgeben.

Abenalien, 1) th. 2., eine flinte, 2) unth. 3. wit feyn, knakend losgehen.

Abenappen, th. 3., in fleinen Studen abbrechth; einem, dem Gefinde etwas abgieben.

Abenapsen, th. 3., wie bes vorige, aber verkärkend; ein Schloß abs fnapfen, b. i. es essepaspen, abs if brücken.

Abtnarpein, th. 2., inespeind ebbeifen.

Boknastern , 1) th. 2., bis gu Ende faattern laffen, von Dretaffen ; 2) unth. 2. wit baben: aufboren gu fnattern. Mbinaupelm, th. 2., mit den gafnen sition: Sleffc vom Anochen.

Abknauferei, w., das Entzieben durch Anankert, - Motnamfern, th. B.,

einem, mir, dir erwas. Abeneisen, th. 8. mr. (f. Aneis fen), im Scemefen: den Wind ab-Incifen, so nobe als wiglich an ben Bind palina; dem Seinde ben mire abeneifen, d. i. ibm bie Bishfeite abgewinnen (T. Abftechen). Moneipen, th. 8. unr. (f. Aneis men ), wit ben fingeen ober einer Jans feabern: fich (mfr) Die Kägel. Abfnisten, 1) th. B., fnickub aberes det: einen Tweigt bei ben Ingern, ben Bentifeng geben (abniefen); 1) with the feyre, fuldend abfallen; bei

Jagen tobt nieberfifft. Abenisteen, th. 3., abenaustrin.

Abfnien, th. 3., burch Anien deniteen : sid (mir) die Bosen; durch Anien

den Jagen vom BBM, wenn ed im

ner Seder, abichneiben; mit ben gins ser mesidnellen.

Abthicfden, - th. S., friefchenb abs

Abenifiern, th. 3., fulfternb abfonbern. 26knopfen, th. 2., auftnöpfen und-abs

Abinabbeen, th. 3., mit den gabnen Milim: die Aindrivom Brode. Abinapfen , th. 3., burch Auflöhung civel Instead losteachen.

Abinatteln, th. 2., mit einem Anuttel magka-j einen banit peligelte.

Abfratten, th. 3., abfriden; den Zofenedanyabinütten, ibn ableten, Abtobern, th. S., den Rober abfeben. Abtoden, 1) th 3., ger focen: Wilder beiben Thebern, abfichen; 2) und. 2., bas Cochen vollenden; mit fern, berch Iben abetfenbert werben. Abfablen . 44: 3. , bei ben Simmerleus wie Burch die tute Roble geschwärzte dia verkilleta. •

Abtoblem, 19. 2., bei ben Beightuten, abbütten. 6. dies.

Abfollern, 1) unth A. mit feyn, bard Kollern entfernt werben, und a) th. g., burch Collern entfernen.

2fbfomme,m, -- tr,如, -- tr,\$\$\$\$\$\$\$\$\$

Abfommen, anth. S. mar. (f. Monimen) mit feyn, von einem Ort, dem rechten Wege, entfeent werben: ich fann nicht abtommen. b. i. ein Beickaft balt mich struckt; ein fann abkommen, b. h er ift gu entbepoet; ich wollte gern abkommen, b. i. mich losistathen; aus dem Gefranch formen: eine Mode. - Das Abtommen, -s, Bergleich in eines Streitiade; Die Abkommenichaft. Abfommlinat eines Befdiedts : Den Abtommling, -s, M. -e, Berfon, bie aus einem gewiffen Beidlechte benfamint.

Motormunis; w., Dr. - fie, bei ben Bergleuten, bie Entfernung eines Zrumms vom Sauptgange, und ein folder abgefommener Erumm feffit (ble Bergleute fagen gewähnl. Abtemniff). Abtuipfen, th. 3., bic Spipe, an eis Ablopfen, th. 3., ben Lopf abidiagen. and die Bäume, den Cobat. -Der Abköpfer, -s, Perfou, bie dies thut; auf Schiffen, bie auf ben Bende flichfang ausgehen, berjenige Booth fnecht, ber ben gefangenen Stockliden ben Ropf abicbneibet.

Abtopiren, f. Abcopiren & Copiren. Abtoppeln, th. S., von-des Roppel tots maden: Pferde, Bunde.

Tiptoppen, th. 3., f. Itolappen. Abtornern, th. 3., die Adener losings

Abtosen, th. 3., butch Kosen extangen t

einem etwas.

Abtoffen, th. 3., bued Roffen winfchaft fen: das Jett von der Suppe. 26btrachen, unth. 3. mit foyn, tres

dent fic ablifen.

Alberachzen, th. B., frachend vertragen. Abtraften, th. 8., entfraften: einen, Ad, mich.

Abfraben, th. 2., frahend vertragen; · fich, mich.

Libenatilian, th. 3., durch Arakeleit, Banten, erlangen.

Abkrallen, th. 2., mit ben Kraffen abs fonderne ...

Abtramen, th. 2., allerlef. Sechen megs ichaffen; den Tisch abrangien.

Abtrampeln, 1) th. 3., gehörig frams pein, die Wolle; 2).had Krämpeln beenben.

Abtrampen, th. 2., von der Krampe losmachen.

Abtrampen, th. 3., die Araupe nieders tasien: den zut.

Abfranteln, unth. 3. wit feyn, burch Reanflichfeit entfraftet werben,

Abfranten, unth. 3., mie bas verige. Abtränken, th. 2., durch Krantungen entfräsen; fich; mich, dich.

Aberden, th. 2., durch Leagen absons been; ein Stück foledt abgelgen.

Abergaten, th. 3.; bet ben Bingern, pom Unfraut reinigen.

Abtreischen, th. 2., treischend vortras gen; geborig braten, Butten; in eis nigen Gegenden f. abidhumen; fich, mich, dich burd Ereifden entfraften.

Abereifen, th. 3., burch einen Rreis abs fondern; fich treifenb entfernen, abgeben. Abtriechen, unth. g. unr. (f. Axies chen), wit feyn, fich trichend ents

feruch.

s. Abtriegen, unth. 3., einen Ehell von einer Cache befommen; Rachtheil bavon tragen; 2) th. 3., burch Ans Arengung abfondern: einen 3meig vom Baume.

a. Abtriegen, th. 3. reg., burd Aries ertangen: einem, mir, dir ein

Panb.

Abfritzeln, th. 3., schlecht abschrechen. Aberifiben, th. 3., braten; bei ben Bondbeuckern das Leinöhl mit einem Stad Bem fieben und baburch reinigen. Abkrimein, 1) unth: 3. mit foyn, in

Rribmein abfallen; 2) als Srumden

abfonbern.

Aber ummen, 1) th. 2., nach unten su-2) graff. 3., eine ges . frijmmen : frimmte Richtung nehmen.

Abtimiten, th. 2., ber Leufe herauben. Ibbingeln, th. 2., durch Wenfen mit Angeln absondern; mit Bille. won geln abjablen.

Abkühlen, 1) th. Z., Eisen in X fer, das Gewitter, tüble Luft ab; 2) unch. 3. mit, si gang fühl werben; 3) arcff. 2. Wetter fühlt sich ab. - Die! fühlrinne, in ben buttemwerken, bolderne Rinne, mittelft welcher L fer auf bas verblichte Gilber geli wird, um es abjutühlen (Silberr ne); der A-trog, in ben Schm biliten, ein Eros, um Metall ba abjufüblen.

Abtümmern, jedf. 2., fic burchilku mer verzehren: mich , dich.

Abkünden, Abkündigen, th. 3., fannt machen, von der Kangel, eine Befehl; in den Rechten, fich von ner Sache losiogen. — Die Albfül digung in benfelben Bedemtungen.

Abkunft, m., Abkammang; auch & weilen f. Abiotnmen, Bergleich.

Zebtüpfeln, th. 3., beschneiben, befor bers den Wein. Abfüpfen, th. 2., ble Spige abichne

ben (falich abtüpfen).

Abkappen, Abtapfen, th. 2., M Spige, Ruppe abbauen.

Abblürzen, th. 3., fürzer machen; ver minbern: einem den Lobn. -Der Abfürzer, der etwas in's Korp sieht (Epitomator); die A-fize turge Sage, womit die Stubimader bie Rapfen verschneiben; die Ablürzung (Abbyeviatur); das A-szeichen (f. Abbreviatur).

Abkuffen, th. 3., einem die Thræ nen; einen, mich, dich pic und

lange-tüffen.

Abkutschen, untb. 2. mit seyn, sich in der Rutide entfernen.

arblachen, jedi. 3., sig mile le den: mich, dich.

Abladen, th. 2. unr. (i. Laden), Bols und Steine vom Besen; une eig. umwerfen. - Der Ablader. -o, in Sanbelefisten, ber fic aum Mule und Ablaben ber Baaren gebrons den läft (Wagenlader, Gdreter). Ablage, w., Dt. - n, Ablegan einer

Zednung; in ber Rechtsfprace, bie Sending, be die Sinder von ben Elten burd eine Entiteuer von aller füns tigen Erbichaft ausgefdloffen merben; icher Det am Baffer , wo Solg, Steine .

u. f. w. niebergelegt werben.

Ablager, f. - s (Mebegabl ungewöhn. lich), das Gintebren auf ber Reife, unb der Det, wo dies geschiebt; bos Recht eines Schus - ober Lanbesberen, in den Allfern ober bei ben Pehneleuten eine Bufcheen, unde fich son ihnen verpflegen. miafica. - Ablagern, th. 2., abions bern und an einen aubern Ort lagern : fic (mich) entfernt lagern, und feffeten. Ablammen, with. 2., bas tammen rolenden.

Ablanden, unth. 2., vom kande abs

Ablang, C. u. U. w., lánglich. — Ablangen, erreichen und berdbuths ma; Ablangen, th. 3., in ben Bergwerten, in Die Lange-graben; bei ben Ihmmerleuten, noch der erfoderlis den lange abhauen : einen Stamm; Ablangeund, E. u. II. w., länglich

Mlafcben, th. 2., im Forfivefen, burch toiden an ben Saumen einen Beg im

Balbe bezeichnen.

.. Ablaff, m. - ffes, M. - lässe, des Waffers, eines Teichs; f. Solleufe, und in ben Bergwerten ein Graben, burd wichen bas Baffer aus ber Grube geftibet wird; in ber Romifchen Rirche, ber Erlet ber Riedenftenfen für die Gan. w, u. die Bergebung ber Gunbe felbft; bie en Wiaftingen angeftellten Felerlichs feiter; f. Rabatt. - Der 28-brief, liefante, in welcher Ablas ertheilt wird ; Ablaffen, unr. (f. Laffen), 3) th 3, Wen und ablaufen laffen, ein Soiff, einen Teich; den Ofen abiaffen, b. i. in ben Comelibitten, das Mille Metal aus demfelben laufen (affen (abflechen); einem, mir, dir ctous Abertoffen verfaufen; fabren lafe ka, von einem Borbaben; bei ben Chifm, Die Goblen ablaffen, I. i. fie am Rande etwas fchreis buf 2) unth. 2., anihoren, ctues in

wun: vom Böfen ablaffen; der 21-bandel: das 21-born, bei ben Souftern ein Stud Born, bas beim Befchneiben der Gobien vor bas Dberles ber gebalten wird, bamit nicht in baffelbei binein gefchnitten werbe; Das Wiabr. Bubeliabr, burch großen Ablas gefeiert : Die A- firche, die mit Ablas verfeben iff; der A-tram, A-tramer, Amartt, A-pfennig, bas Geld, bas man får ben Ablas gibt; 21 - predis ger, = predigt, - tag, = woche, in ber befondeps Mblaf erthellt wirb, wie die Krobnleichnamswoche.

Ablations, m. - es, M. - tive, ber fte' Sall (Casus) in der Wortbengung, ber aber im Dentichen wie ber gte (Dativas) lautet, doch immer ein Berbalts alkwort: an, in, auf, mit, von 26. vor fic bet. Er febt auf bie grage: wovon, woraus, woran, wowit.

Ablatten, th. 3., Die Latten abnehmen. Ablauben, th. 3., des laubes beraus

ben : den Wein.

Ablaneret, m. - s, ber etwas ablanert; Ablanern, th. 2., burch fauern erbalten, erfabren: einem, mir etwas. Ablauf, m. -es, M.-läufe, des Mafe fers, Monats, eines Wechfels; ber Ort, burch welchen bas Baffes abläuft; in ber Boutunft, bie Ausbens gung einer Linie ober Biache an ibrem oberften Enbe; in ber Rechtsfprache. bie Berfitefung ber gefesten Beit. -Ablaufen, unr. (f. Laufen), 1) unth. 3. mit feyn , fich laufend entfernen; das Waffer, bas Schiff lauft ab : fic almablig feuten ; willig zu Ende läusen, von einer Uhr, der Beit, einem Wechsely einen, ihn, sie ablaufen lassen, d. 4. ihn abweis fen , befchamen; in ber Bochttunf, feines Gegners Dieb fo ablenten ; bas man beffen Klinge an ber feinigen nach bem Geiffe ju binfabren last ; in ber Bec. fahrt, von dem Winde ablaufan. b. i. fo feuern, bağ man ben Bhud von binten befommt; 2) graf. 2., fich mube laufen: mich, dich; 3) th. g., burch Laufen abnühen: ich babe mir Die Schube abgelaufen. Sprichm:

fic die Borner ablanfen, d. L mit feinem Ungeftum anftoben; fich Die Baden nach etwas ablanfen, b. i. fich viel um etwas bemühen; das babe ich längst an den Schuben abgelaufen, b. i. cs ift mir etwas Mittes und Befanntes; in den Berawerten: das Ers ablaufen, d. i. es nach bem Abrberungsichacht auf Karren bringen; einen Weg gurud tegen; eis nem, mir, dir den Alang ablaufen, b. i. einem javor tommen. Der Ablaufer, bei ben Duchmadern, eine abgelaufene und leer geworbene Spule; bei ben Webern, ein gebier, wenn bie gaben unrecht in bas Sieb, pber aus einem Gange in ben anbern gezogen werben; die A-tinne, auf Soiffen bie Minne, burd bie bas Bafs fer aus ben Pumpen wolauft (Speis gan); die A-röbre.

Ablaugen, th. 3., gehdeig laugen, die Afche, Wasche; einen ablaugen, b. i. ihm derbe Berweise geben; die Laus ge abglegen; bet ben Farbern, die Laus

ge wieber berausmafden.

Ablaugnen, th. B., wider besteres Wissen verneinen; einem, mir, dir, durch kugnen eine Schuld entziehen; verweigten, verfagen. — Der 260-läugnungseid (juramentum diffessionis).

Ablaufchen, th. S., burch kaufchen erfahren, erlangen: einem etwas.

Ablausen, th. B., einem den Kopf. Ablauterfaß, s., in den Bergwerken, das Kaß, in welchem das Erz durchaes exdert wird; der A-junge, ein Junge, der das Erz maschen, die Alke, in der das Erz gewaschen wird.

Abläntern, th. Z., etwas flar machen, Wein, Sueker; in den Bergwerken, das Erz walchen, und auch, es im Waffer duschräbern.

Ableben, unth. 2., aufhören zu leben, gewöhnlich nur üblich im Mittelw. der Wergangenheit: abgelebt mit seynt er ist ein abgelebter Mann. Schr gebenuchlich als hauptwort: nach seis nem Ableben (Lott).

Ableden, th. 2., den Tellet, die Finger. Abledern, th. 3., bas keber absehen 3 in der Sonkunk: einem Hügel die - Admmerchen abledern, d. t. das alte, barüber geleinte keber abreifen;

Leblgen, abtragen: ein Kapital.

einen berb abbrilgeln.

Ableeren, th. 3., leer machen: einen Cifch.

\* Ablegat, m. - en, M. - en, ein näuflicher Abgefandter.

Ablegen, 1) th. 2., von fich legen, die Kleider, Schube, den Mantel, Aut: eine Kanone ablegen, d. f. fle bon bem Beftell legen ; in ben Suche bruckereien f. aus einander legen: Die Schrift ablegen, over Not ables gen; aufer Gebrauch fewen: einen alten Mantel, ein Winterfleid, die Trauer; Sprichm.: Die Rinderschube ablegen, d. i. ausbören findifch za fenn; fich von etwas befreien: einen febler, ein Vorurtbeil: fic eines Gefchafts entledigen: eine Aechnana, einen Eid, eine Probe, einen Befuch; bei ben Garts neen, senten: Welten; Bienenfiode ablegen, b. i. neue cinlegen; im Forft und Bergwefen, bezohlen und der Olenke entlaffen: die Arbeiter ablegen; 2) unth. 2., gebären, vom Lalben ber Lübe und son unverheieas theten Weibten, Die ibre Schwangers fdaft verheimlichen; in ber Schiffahrt, wort lande abfegeln, Ach auf bie Bihebe legen (auslegen); wager und häflich merten: sie bat sebr abaeleat. Ableger, m. - 8, 3mcia cince Pflange,

Ableger, m. - 8, 3meig einer Pflanze, den man in die Erde sonkt, damit er Wuegel schlage und sich fortpflanze; auch ein abgelegter Vienenstock; — die Ablegenschnecke, Schneckenart, deven lettes Glied sich von Zeit zu Zeit als ein Junges ablöset; der Ableges span, schmales Brettchen, wordus der Seger die Schrift hält, wenn er sie ableat.

Miblednen, th. 3. (von Lebne, for.

lebne), ein Brett von der Wand; einen Antrag, einen Verdacht.

Ablebnen, th. 3. (von Aebnen) platt f. ablehen: einem, mir, dir etwas. Ablehren, th. 8. (ungewähnl.), durch Techern abgewähnen: einem erwas.

Ableiben, unth. 3., ferben.

Ableiern, th. B., auf ber keine vortres gen: ein Scück; unangenehm berfagen. Ableiben, th. B. unr. (f. Leiben), einem, mir, dir Gelb.

Mbleinen, th. 3., Bafche von ber keine

educipuen.

Ableisten, th. 3., vom keisten alachemen; einen Eid adeisten f. ablegen, Ableiten, th. 3., das Woaffer, einen Teich, den Blitz, einen, mich, dich vom rochten Wege; den Urs seungeiner Sache darthun; ein Wort ans dem Griechischen; bilden: ein Wort von einem Indern ableicen. Der Ableiter, -8, f. Blischleiter.

Ableitungskunst, w., die Kunst, Wowteranfthern Ursprung gurlick zu sübren (Etymologie); der A-schipm, ein Ghim, an welchem sich ein Bliggsleiter besindet "die A-splabe), eine Solbe, die einem Worte, der Ableitung wegen, augehängt wied, 4. A. ig, isch, beit, keit ie. freudig, tind isch, Wensch beit,

Ablenten, 1) th. Z., die Pferde vom Wege, das Gespräch, die Unsmerkankeit, einen, mich, dich; 2) unth. Z., eine andere Aichtung nehnen. — Der Ablenkungsangriff,

Divertiba.

Ablernen, unth. 3., einem, mir, dir einen handgriff, Bortheil.

Ablerichen, f. Ublörschen.

Ablesen, th. 3. unr. (s. Lesen), Früchte, Weinerauben; etwas Gesscheites der Gebeucktes herlesen; einen Brief, eine Verordnung; abschen: er har es mir vom Buche abgelesen; durch vieles Lesen abnüzen. — Der Ableser, -s, der ets nes ablicset.

Abletzen, th. 3., in hobem Geade ers widen; field (mich).

Mingnen, f. Abläugnen,

Abblicten, this., erhöne fell machen: eine Farbe.

Abliebeln, achf. 2., Ich (mich) darch Liebeleien entfraften.

Ablieben, 1) th. 3., bet ben Angarn, einen Sund, d. f. ihn mie dem Kans gefeile auf der Abrete anhaften, und ihm durch Liebtojung zu verftehen gesben, daß er die rechte Ahrte angefallen habe; a) proff. 3., sich (mich) durch liebe schwächen.

Abliefern, th. 3., einen Dieb, Gefangenen, mich, dich, ibn am
einen, an den Richter. — Die
Ablieferung; die Ablieferungsprämie, beim Actienspiel bie Summe
Gelbes, welche ber Käuser daste, eint,
daß er sich die Freiheit vorbehalt, beim
nächken Riscontro (Abrechnung) bie
Papiere für den abgeredeten Preis nehmen oder nicht nehmen zu können,

Abliegen, unr. (f. Liegen), 13 unth.
3. mit feyn, entsent liegen: die Stadt ist von uns sebr abgen legen; mit baben, die gehörige Zeit liegen: der Wein muß erst seine Teixe deit abliegen; 2) th 3., durch kies sen abbüsen (absigen); 3) seck, 3, sich durch kiegen absondern: der Jund liegt, sich die Jaare ab.

Ablispeln, th. 3., tispelnd ablefen.

Ablisten, th. 2., barch lift erlangen: einem, mir etwas.

Ablocken, th 3., einen, mich, dich von einem Orte durch locken entfernen; einem, mir, die ein Gestandnis, Gild; einem Chränen ablocken-(entlocken).

Ablodern, th. 3.; loder machen und absendern: die Erde von der Mottes

Arbeiter, Gefellen.

Ablorfcben, th. 3., im Berghau, in eine geringe Liefe graben, eine balbe bie gange Kahrt tief abteufen.

Ablöschen, th. 3., fühl machen, Eifen, Boblen, auch bie Kobien mit bem löschwische besprengen, das fie in gediere Gluth gerathen; wegwischen, masgeschrichen war; im Bauwesen, Kale

mit Maffer aufthen : boi den Rablern. bie Nabeln, menn fle nach bem Bers . sinnen aus bem Weinfrin fommen, in Baffer abspülen.

Ablösen, 1) th. 2., ein Blied vom Rörper; in den Bergwerten werden bie Banne on ben Sagibanbern burch ben Begeg von dem Beffeine abgelbfit, : b. b. geschleben; die Wache ablöfen, einen, mich, dich von ber Bache; einem, mir, dir ben Strict; in ben Marichländern beißt ein abgelöfeter Deich ein folder, bei welchem in einis . der Entfernung ein neuer angelegt ift : s) bectf. 3., fich mit einem ablofen: 1ch löse mich mir ibm ab, d. L. medicie meinen Blas mit ibm : fic abs fonbern: Das Bleisch löset fich vom Anochen ab; in den Bergwerken lös fet fich ein Bang ab, mean er mit bem Gelein nicht unmittelbar aufammenbanat.

Ablöslich, E. w., mas fic ablöfen Mit. - Die Ablöfung, DR. -en, Sandlung bes Ablifens; in den Rechten, bas Gelb. mit welchem ein Urtheil abs gelbfet wieb; in ben Bergwerten, ber - Raum amijchen bem Gange und bem

Beffein (Beffeg).

Arblötben, th. 3., trennen, mas angelitbet ift.

Abludern, th. 3., abbeden, ablidern. ziblügen, th. 2. unr. (f. Lügen), burch Ligen ablauquen; einem, mir, Dir burch Lugen etwas entzieben.

Ablugfen, th. 3., von dem alten Lus gen (schauen), beimlich abschen, eis nem, mir, dir burd lif und Trug erlangen: einem, mir bas Beld.

Abmachen, th. 3., Wien und abneh. Imen: einem, mir, dir eine Bins de; völlig fertig machen: ein Stud . Leinewand, die Suppe mit eis : mam Ei; ju Ende bringen : eine Sas de, Zechnung; im Affecuranmefen, fic verbindlich machen, ben ermiefenen Schaden auf eine Polize ju einer bes fimmten Beit ju bejablen.

Abmagern, unth. 3. mit feyn, nach. and mad mager merben.

Abmäben, 18. 3., Gerride, eine Diese.

1. Abmablen, th. 3. (f. Mablen), auf ber Duble fertig mabten. Sat ein unrig. Mittelm. b. Bergangenbeit : ab. gemablen.

2. Abmablen, th. a. sedf. 2., garben barfeffen, if guns reg.: bat mich; dich, ibn, sie abgemabiti etwas lebhaft barfellen: er bat mir sein Ungläck abgemable (Ginige fchreiben es obne b).

3. Abmablen, th. 2. (von Mabl, Bel-

den), abarensen, abmarten.

Abmabnen, th. 3., einen ermannen awas munterlaffen; einen, mich, dich wom Bofen. - Das Abmahnungafdreiben Dehortetorium. wodurd einer von etwas abacmabat mirb.

Abmaischen, s. Abmeischen.

Abmateln, th. L. einem, mir, dir etwas abbandeln.

Abmangeln, 1) th. 3., fertig mangeln, die Wäsche; 2) unih. 3., das Mans gein beendigen.

Abmarten, th. 3, ein Feld, ein Grundstück. f. Abmablen 3.

Abmartsen, f. Abdingen.

Abmarsch, m. - es, M. -märsche (i. \*Marich) der Golbaten.

Abmartern, th. u. graf. 3., einen, mich, dich febr martern ; burch Dars tern telangen: einem, mir, dir etwas; fic (mich; dich) qualen.

Abmaß, s. -es, auch Abmaße, w., bas Daf nach einer Gade.

Abmaffigen, th. 3., etwas anbers eine richten ober bestimmen (medificiren).

Abmatten, th. 2, einen, mich, dich matt medens bei den Metaffars beitern, glanglos machen, das Gold; im Guttenbau, abgemattetes Robl, b. i. Roblenkaub.

Abmedern, th. 3., mit medernber Stimme portragen.

Abmebren, th. 3., durch Stimmens mehrheit abichaffen (vermerfiches 28.). Mbmeiern, th. 3., einen Unterthanen von feinem hofe jagen, ibm feine Births fchaft abnehmen.

Abmedicioen, 1) th. 3., stibleig meis fom: UTais; 2) unth 3. des Deis Roen vollenden.

Abmeiffeln, th. 3., mit dem Meifel wogfhaffen: einen Pfeifer.

Abmellen, th. 3., eine Kufi. Abmerceln, th. 2., febrehlfe

ibmergeln, th. g., febr entirft ru, einen, wich, dich, fich.

Abmerten, th. 3., einem, mir, dir etwas, Un Den Mienen.

Abmessen, th. 3. unreg. (s. Messen), f. ausmessen; das verlängte Was geben voter nehmen: den Platz zu einem Gauten, seine Sebricke, die Seras se nach dem Verbrechen, Andere nach uns, einen, mich, dier. Das Abmessen, 4. C. der Berst (Scanson).

Abmeigen, th. 3., bei ben Millern, bie finen stimmenbe Dete von etwas

reports.

Abmiethen, th. 3., einem, mir, dir eine Wobnung, einen Garten. — Der Abmiether, - s; die Abs mietherinn, M. - en.

Abmildern, th. g., herunter laffen, miligen (moderfren): einen Begriff. Abmindern, th. g., etwas mindern.

Abmissen, th &., von Mist reinigen... Abmitteln, th. 3., burch Bermltiefung bechigen (einen Streit).

Abmoofen, th. 3., asformen, abbilben. Abmoofen, th. 3., von Moofe reinigen.

Abmüden, 1) sedf. B., sich, mich mite machen; 2) th. B., einen, ibn.

Abmubert, sectf. g., fic febr muben: mich.

Abmüßigen, 1) th. A., Muse verschaft für ich kann keine Teix abmüßis gen; in den Langleien f. abnüthigen: einem, mir, dir eine Erklärung; (2) july 2., sich, mich.

Anochen; der Aummer nagt ihm

(mir) das zerz ab.

Abnaben, th. 3., burch Napen in Cheile abfabbern (Acppen), einen Rout; burd Raben tiften: eine Schuld.

Mabhae, 'w.,' der Arafte, des Ges School & Des Bontes, des Waffers, einer Rech-

nung; auch f. Abjeng: Bie Wahre finder gure Ibnabme.

Abnativen ; th. 3., bet ben Bedetteben tern, die Saare von ben Fellen abstoben; bie narbige Oberhaue von ben Rien abzieben.

Abnavren, th. 3., dusch Narrenvollen von einem Anken erlangen: einem, mir etwas; einen, mich; bich zum Beffen baben.

Abnafchen, th. 3., die Weinbeeren vom Weinfrod.

Abnäfelir, ih. 3., niselnd vortragen. Abnecken, th. 3., duch Mekres von einen erhalten: einem, mir Amas; haburch truiben: einen, mich.

\* Abriegilen, th. 8., abitingnen, al-

Abnehmen, um. (f. Wehmen), 1) th. g., ben But, Birnen, Apfel, Die Speisen vom Cifche; einem, mir, dir eine Laft; beim Stricken, ble Zabl der Maschen permindern und baburd enger friden; einem', mir, Dir etwas, ein Buch, abfaufen; einem ein Amt, fein Gelb int Spiele; einem bie Rechnung, einen Eid abs nehmen, b. i. ibn ablegen laffens aus etwas ertennen : es läfte fich Daraus abnehmen; im Bergbau: die Stunde cines Ganges abnehmen, b.i. beffen Streichen nach bem Kombaffe ers feben, ineffen; ein Kalbabnebmen, es von ber Aub entwöhnen ~ 2) untb. 3. mit haben: der Mond ninifns ab, die Cage, seine Brafte, has ben febr abgenommen, bas Ge= dachtniff nimmt ab. — Der 260= nehmer, -s, ber einem etwas abe nimmt, abtauft.

Abneigen, 1) th. 3., von etwas his marts neigen; die Neige (vom Bier) abgichen; 2) graf. 3., sich abieterts fenken, sich von einem Gegenstande alls mahlig entfernen. — Die Phylisgung, M.—en, Kanblung bes Abneigens; allmählige Abnahuse un obhe; Entfernung des Gemülths von einer Pers son, im Gegensat der Juneigung (Anstipathie).

Abniden, Abgeniden, th. 3., in

fer Merfprache, ben Radfang, Ger nickfang, geben.

Aibniegeln, H. g. im Berghau, ale

Arbninffen, th. 3. unr. (f. Geniesfen), in ben Achten, ben Richsbaud, Senus einer Cache babon.

Abniston, th. 2., was angenietet if, lotunghen,

Abnippen, th. 3., son ciere Filifisicit etwas, fossen.

Albnöthigen, th. 3., burch Rothigen von einem erlangent ginem, mir, die ein Geffändnift.

Abniperichein, Abnuteschen, th. 3., bau Baftige von einer Gade ablaugen. Abnuten in in au erde.

Abnünen, Abnugen, th. u. jecf.
3., is ben Rechten, ben Gewis einer Gache baben (bavon der Abnützar);
burch ben Gebrauch ichlechter machen:
eirsen Rod, ein Meffer, das
Missfer nützt sich mit der zeit ab.

Moipen, th. 3., im Bergivefen, gang Bon machen, einen Wollo.

2000 befeigen, th. g., febr obefeigen:

Dioliven, th. 2., abschaffen, auster hen, and tilgen, ein Dergeben. — Die Albolicion, Austeiung, Ellgung besandere die Kandelberliche Begnadigung wegen eines Verbrechens (abolitio criminum, Austeiung ieiner Untersuchung, Erlaf der Straft). — Der Abolicionsbrief, Begnadigungstrief.

\* Abominābel, U. u., söldeulid, verdidumungswürdig, — Abomins= sion, Mölden; Abominīren, ver

abidencis, einen.

\* Abonniren, mit haben und feyn, unterzeichnen, mithalten, beitreten, sich anbeischig machen; ich habe mich, ich bin abonnirt. — Das Abonnement (for mang), Beitritt, Anterseichnung; der Abonnent, der Unterseichner, Mithalter, Geitveter.

Aberdnen, th. 3., einen, ibn, ste mit sineu Auftras atsenben; aubers anordnen. — Der Abordner, - s. Modegeln, th. 3., ein kied auf der Ors

dispelled, th. 3., ein kied auf der Orsach act, mit voller Stimme etwas vortragen.

Albort; m. - es, At. - Speet, aboticute nor.Ort; beimilches Gengage

Atbörrern, th. B., bet ben Difchenn, has abgehobette Hall in der gehörigen Länge abstigen; burch genfchenigen Ers kenntnif enticheiben (absertaln):

\* Aboreiran, en friih geboren, fehl aer baren. — Der Abonens, die en

friibe Geburt,

Abpachten, th. 2., einem, mir, die an Sut. — Der Abpachten, so. Abpacken, th. 2., bas Gepäck abnehe men: den Wogen.

Abpariren, ablanton, abmoseen: ei=

nan sieb.

Abpsechen, 1) th. 3. im Maiden (Buffein) abwessen; 2) unis 3 mit feyn, sich schnell und unkengete ents feenen.

Abpassen, th. 3., abmeffen und gaffend machen; Zeit und Gelegenheft abware

æn,

2/bpetronilliren, eine vom Keinde beschte Gegend von Patronilen durchs fretien lassen, also: abspären, abfibs bern.

Abpauten, th. 3., burd Nauten bestannt machen; berbichlagen: einen,

un.

Abpeinigen, th. 3., burch Ptinigen relangen: einem etwas; sehr ptinigen. Abpeitschen, th. 3., mit der Ptiliste abschlogen: ein Blatt; tücktig peits

fom: einen.

26bpelsen, th. 3., bet einigent teberars beitern, ein Ku geborig burchtlopfen (abbamfen); f. abpellgeln: einen.

Arbpfablen, th. 3., durch Pfahtel be-

leichnem.

Abpfänden, th. 3., einem, mir, dir ein Mirb.

Abpfarren, th. B., son einer Mare, als nicht mehr basu sehöris, trennen, ein Dorf.

Abpfeifen, th. 3., ein Lieddben. Abpfeiten, th. 3., ablneipen.

Arbpflöden, th. 3., mit Pflöden bezeichenen; von den Pflöden abnehmen.

Athuffügen, th. 3., mir bem pfinge als fonbern: einem, mir, Dir ein Sind

Santes ! burch Mittagen beseftonen ; fertig pfügen; burch Mingen tilgen.

Mpiden, th. 3., burd Bicten abfogbant die Dogel baben mir alle Riefden abgepidt; im Bergbau, Dit geboerten Lienfibete bebauen.

Abpinnen, f. Abfinnen.

Mopladen , th. B. , burch Bladerei ers lengen: einem etwas; fich (mich) aboladen, b. i. fich bis sur Ermattung sience.

Abplagen, th. u. srdf. 3., burd Plagen telengen: einem ercoas; mit Plagen emilen: einen; fich, mich, dich. Mbplaggen, th. 3., ben Rafen mit ben Martein abitechen, um Danger baraus ju maden : bie fleinen Erböbungen in cisas Grude chenen.

Abplärren, th. 3., plarrend vortragen. Abplanen, th. B., platt w. cben machen. Moplatten, 1) th. 3., vallig platten: cin Sich; bei den Golb , und Gilberarbeiters, einen Draft; 2) unth. 3., bei Mitten beendigen.,

Abplanen, unth. 3., fich plagend loss medm: eine Leifte plant ab.

Abplagen, th. 3., machen, daß etwas etriagt; im Borftwefen, ble verfauf:en Bame mit bem Balbbammer geiche na; bei ben Bbttichern und Bimmers leuten, einen gefchloffenen Bolghanbel vollichen; auf Aupferbammern fo viel els stählen , ablöftben.

Abplündern, th. 3., rein pfintern; bet ben Erichnern, einen Stubl ab. plundern, b. i. den fibergug abneh.

BCL.

Abpochen, th. 3., in ben Guttenwerfen, dard Soden absondern, und burch Poden welenden; burch Droben von eis ven awas erlangen: einem, mir.

Abpolen , unth. 3., bei ben Gerbern, abbacca

Abposaunen, th. 3., auf ber Posaune vertragen ; mit wollen Bacten vortragen. Abposten, th. 2., im Borftwesen, bas Rtante Sols in gewissen Poften gw HINGE .

Abprägen; th. 3., schörig prägen: eis w Munge; einen Gegenftand burch bed Seprant abbilben. Erfer Band.

Abprallen; unth. 3. mit feyn, peallend jurud fabren.

Abpraffeln, unth. 3. mit haben, ouf boren su prafitin; wit feyn, mir pra . feln abacionbert merben.

Abpredigen, graf. 3., fich (mich) milde predigen.

Abprellen , th. 3., machen, bag etmas abprallt.

Abpreschen, 1) th. 3., burd Preichen (Jagen) entfraftent: ein Pfere; 3) unth. 3. miefeyn, fich fcmellen gauls entfernen; mit baben, aufboren su prefchen, b. i. laufich ju fenn, von fündinnen.

Abpreffen, th. 2., burch Preffen absons bern; geborig preffen: ein Buch; bel ben Otrumpfwirtern, die gemachten Maiden auf den Rabeln den Stubis mittelft der Radelpreffe reinigen ; burch Erpreffung criangen: einem, mix, dir etwas, Beld.

Abpritschen, 1) th. B., mit ber Britfche folagen: einen; 2) unth. 3. mit feyn , fich entfernen.

Abprogen, th. 2., in ber Befchüsfunft. vom Brogmagen beben: eine Renone. Mbprügeln, th. 3., fart prügeln: eie nen, ibn.

Albpuffen, th. 3., buech feuitschigne ets fondern; ein Stud Dieb abpuffen. b, i. ihm bie haut abziehen; mit ber Bauft ichlagen: einen, ibn; in der Scheibetunft, f. verpuffen; ein tleines Beuergemehr abfcbiefen.

Abpurgeln, unth. 2., purgelnd berabs fallen.

Abpuften, th. 3., durch Bufen abfone. bern: den Staub.

Abputzen, th. 3., das Licht, einem, mir, den Bart, die Mand, den Weinfrod; einen abpunen, b.i. ibm einen Beemeis geben.

Abqualen, th. u. graf. B., burd Qualen erlangen: einem, mir etwas; sich, mich febr qualen.

Abquerlen, th. 3., gehörig querlen: bie Suppe.

Abquetschen, th &, durch Quetschen Absorbun: einem, mir den gingers burd Oringen, Quetiden etwas abzwingen. Abquicken, th. 2., in ben Suttenwer-

ten und der Scheibefunft, burch Queckfilber scheiben: Bold; bas abgetries brue Silber auf dem herde mit Waffer abfilhlen. — Der Abquickbeutel, ein leberner Beutel, durch welchen beim Abquicken das Queckfilber gebruckt, und

Abrackern, th. u. gref. 2, burch ichmere Arbeit entraften: einen, fich, mich

von bem Golbe abgefonbert mirb.

(gemein).

Dibracadabra, ein Wort ohne Sinn, wovon ber Aberglaube fagt, bas es bei Arantheiten und in Unfallen wunders bare Wirkungen thue, wenn man es in Form eines umgefehrten Regels auf einen Zettel schreibe und diesen bei fich irdae.

Afbrädeln, th. 3., mit einem Aabden absondern: den Teig bei den Luchens backern; etwas von einem Rabchen abwickeln.

Abeadern, th. 3., burd Rubern-ab-

jondern. Abraffeln, 19. 3., sonell binter einan-

ber raffen.

Abraffen, th. 3., burch Raffen von sben wegnehmen; in der Landwitths schmen, bas geschnittene Getreide aufnehmen, um es in Garben zu binden. Der dies thut, heißt der Abraffer, -8.

Das Abraffe, -es, was, besonders in den Mühlen, an Korn, Schrot und Mehl heimlich weggerafft wird.

Abraham, Stammeter ber Juden.
Sprichm.: In Abrahams Schooff fixen, d. i. sicher und wohl aufbehalten senn. — Der Abrahamsbaum, s. Kenschbaum.

Aibrahmen, th. 3. (von Aahm, Sahne), ben Rahm von der Milch abnehmen; (von Rahmen), den Nahmen von einem Gemählbe abnehmen.

Afbrainen, unth. 3., abgrenzen: ein Seld.

Abrammeln, unth. 3. mit baben, von ben hafen, aufhbren ju rammeln,

Abrandeln, Abranden, th. 8., gebo.

rig randeln; bes Randes berguben; Die Dufaten.

Abranften, th. 3., bas Ranft (ble ate ferfie Ede) von etwas absendeen.

Abranken, W. S., den Wein.

2fbrangeln, th. 3., den Rangel abnehmen. Abrangen, 1) th. u. greff 3., den Rangen abnehmen; fich (mich) viel u. langge herumtreiben; 2) unth. 3., aufhären zu rangen, von Thieren.

Abrafen, 1) th. B., bas Gras abfressen; burch rasendes Getragen von einem ces langen; 2) unth. B. mit seyn, sich ras send entsernen.

Abraspen, f. Abrispen.

Albrasseln, unth. 3. mit seyn, sich rasselsend entsernen.

Abrathen, th. 3. unr. (f. Rathen):
einem, mir, dir, ihm eine Sache,
das Studiren, auch: einen, mich,
dich von einer Sache; die Gebans
ten eines Andern durch Errathen zu ers
fuhren suchen: einem seine Gedans
ken. — Das Abrathunguschreis
ben, dehortatorium.

Abrauben, th. 3., einem, mir, die bas Doff von den Baumen.

Abrauchen , unth. 3. mit feyn, fich in Rauch aufibien, befonders in ber Scheis defunk.

Abrauchern, th. 3., villig taudern: die Würffe.

Abrauchschale, m., Befat, worin ble Scheibefünklier etwas abrauchen laffen. Abraufen, th. n. pref. 3., burch Rausen

absondern; sich (mich) derb raufen. Abraum, m. - es, im Forstweien, Abe.
führung des verkauften Holzes u. Absonng eines Waldes; mas ab = u.wegges zumt wird, besonders im Korkwesen,

bie Afte eines gefällten Baumes, bie nicht ju Rlafterbolg taugen (Afterfolag, Abbolg, Schoppen); im Berge bau, die Dammerbe, die eine Erzaber

aber einen Steinbruch bedeckt ; im Baus

wefen, der Schutt.

Abräumen, th. B., von einem Raume wegichaffen: Cifche. Im Forfwefen' u. Berghan f. Abraum. — Der Abs röumer, -s, der etwas abräume. Strangen, th. 3., von Raupen ber feien: den Baum.

feien: den Haum.
\*Abraças (fpr. A strafas), geschälttene Gtrine des Airerthams, die der Abers, glaube als Bermahrungsmittel betrachetete.

Abrechen, th. 3., mit dem Rechen von einchmen: Serobhalung vom gebro-idenen Rorn. — Das Abrechling,
-s, mas vom andgebrofcenen Getrete

be oben abgenommen wird. Abreedmen, th. 3., im Rechnen abzier ben; eine Rechnung abschließen.

Abrechte, w., DR. -n, bel ben Luchter reitern, bie linke Geite bes Luches.

Abrechten, th. 3., dpech Nechten, Streib ten von einem erlangen: einem etr was; bei ben Luchbereitern, die geoben Haere auf der einem Seite bes Luche welchaffen.

Abreden, th. 3., auf ben Blechhämsmeen, geforig recten.

Abrede, n., mas man versbredet hat:
Abrede nehmen; eine entgegengessent Ache: nicht in Abrede seyn, stehen. — Abreden, t. n. helf. 2., sp. schielz besprechen mit einem: absgeredeter Masken; von einer Sache abreden; sich will dieh davon nicht abreden; sich wich abreden, b. i. under eden. — Abredig, U. w., abstedig seyn, d. i. anderer Meinung sten.

Abregula, th. 3., nach Regeln abmeße fin und einrichten.

Mergnen, 1) unp 3., aufhören in mun; es hat nun abgeregnet; 2) 4.3., durch Regnen absondern: die Diüthen.

Aberiben, une. (f. Reiben) 1) th. 3. durs Aciden wegichaffen: Schmus vom Aleide; gehörig reiben: Havben; burch Aciden ebnügen: die Jarebe an den Capete; 2) graf. 3., die Wühlensteine reiben fich ab.

Abreichen, th. Z., erreichen, herabs

Abreisen, 1) unth. Z. mit seyn, villig rifen; 2) th. Z., den Reif (Kand) von dace Sache abnehmen; bet den Schlöss im, die schaefen Echa. an der genden Arbeit mit bem Reiffolben abfrofen ; im Bolfteinichen f. abawacten.

Abreiben, the3., was aufgereiht iff, wieder abnehmen: Perlen.

Abreife, w., Entferning von einem Orte burch Aelfen. — Abreifen, unth. 3. mit feyn.

Abreisen, unr. (s. Reisen), 3) untd. 2., durch Cewolt getrennt werden: ein Strick veiset ab, auch: die Geduld veise ab (hört auf); 2) th. 3.; durch Keisen absorbern: veise mir einen Tweig ab; durch den Gedrauch zerreis sens er gebr gans abgerissen (in seiner Aleikung); mit der Reisseder abs bilden: eine Gegend. — Den Aldsveiser, -8, wer etwas abselfe; ein Wertzeug zum Zeichnen; die Abreissung, handlung des Abreisens; in der Lontunk, ein plögliches Innehalten, (Abruption).

Abreiten, unr. (f. Reiten), 1) untb. 3. mit feyn, fich reitenb entfernen 2 a) th. 3., burd Reiten ebreifen, gerfibren ; burch Reiten ausmeffen : einen Plate, und von einem Enbe jum ans bern reiten: ein Beld; mube reiten t ein Pferd; 3) staff. &., fo mube eciten: ich babe mich gang abgeritten. Abrennen, uhr, (f. Rennen), 1) untb. 3. mit feyn, fich fonell entfernen, fich fonel loemachen; 2) gedf. 2., fich mube rennen: ich babe mich gans abgeranne; 3) th. 2., im Rennen abfondern: einem den gut; im Rens nen auvortommen: einem, mir, dir, den Portbeil.

Abrichten, th. 2., bei Künstlern und handarbeitern, die gehörige Aichtung geben: das Stabeisen abrichten, d. t. auf den Kisenhämmern es gerade richten: die Schienen abrichten, d. s. ihren Me gehörige Krümme gebent ein Brett abrichten, d. t. bei ben Tischlern, es gerade hobeln: den Boden abrichten, d. i. bei den Boden abrichten, d. i. bei den Boden abrichten, d. i. bei den Boden üben dichten, d. i. bei den Bote tichern, ihn rings herum ebenen: bei den Buchbindern, nach dem Ansepten die ersoberliche Größe der Schalen des Buches bestimmen; in den Bange werken, das Budnisch und den Ansepten, das Budnisch und den Ansepten

**E** 3

fall, worein der Stempel gelegt wird, richtig abmessen: bei den Maurenn, die Mauer mit der Seswage admägen. Uneig. Menschen und Thiere zu einer Sache geschicht machen: einen Bursschen, ihn, sie, ein Pferd, einen Jund; zweiken: sich abrichten f. sund; zweiken: sich abrichten f. surichten, beschmuzen. — Der Absrichten, beschmuzen. — Der Absrichten, -s, der etwas abrichtet; der Absrichten des Stadelsens; der Absrichsen des Stadelsens; der Absrichsen des Stadelsens; der Absrichten das Stadelsen abgerichtet wird.

Abriechen, unr. (f. Riechen), th. 8., einer Sache burch vieles Riechen den Geruch benehmen: eine Blume; durch ben Geruch erfennen: ich kann der Blume das Gewürzbafte nicht

, abriechen.

Abriegeln, th. 8., burch Alegel vers
ichliefen: eine Stube.

Abriefeln, unth. B. mit feyn, vom Baffer, hinab riefeln; vom Sande u. trockner Erde, in kleinen Stücken herunter fallen.

Abriefen, unth. 3. mit feyn, fich abe fonbern und abfallen.

Abriffeln, th. 2., durch die Alffel (Aaus fe) absoldern: den Flacks; einenihn, fie abriffeln, b. 1. ihm derbe

Becweise geben. Aberinden, th. 2:, die Rinde abnehmen:

Baum, Brod.

Aiben, aufbören zu eindern. — Abs rindig, E.u.U.w., absiehende Rinde babend.

Abbringeln, th. Bovon ben Ringeln loss. machen.

a. Abringen, th. 8., reg., vom Ringeloss machen.

u. Abringen, unr. (f. Aingen), 1)
th. 2., durch Aingen, Anmpfen erlangen: einem, mir, dir den Preis,
den Vorzug; durch Aingen absondern: einem die Zaut von den
Zänden; gehörig ringen: die Wäse

i. febe; a) graff. 3., po (mich) mibe ringen.

Abrinnen, unth. u. unt. 3. (f. Rinnen)

mit seyn, abwärts einnen; ablausen das abrinnende Jahr. Abrispen, unth. 3, mit seyn, in der Barbuirthines aus der Ann Mine Gillen

Landwirthichaft, aus der Rispe fallen : . der Zafer risper ab (abraspen).

Afbriff, m. - ffes, M. - ffe, bas Bild einer Sache im Kleinen: Abriff eis nes Hauses, der Geschichter; bet den Webern: einen Abriff lefen ober nennen, t. i. den Arbeitern fückweise

riffes gehoben werden muffen. Abvitt, m. - es, Entfernung zu Pferde.
\* Abrogiven, abichaffen, aufheben, ein Geforz. — Abrogation, Abichafe

fagen, mas für gaben vermöge bes Mb-

fung. Abrohren, th. 3., des Nobres beraw den: einen Teich; mit Rope betfels

den: Die Delle. Abröhren wie Abriefeln.

Abrollen, 1) unth. 3. mit seyn, sich evstend entsernen; bis an Ende rosten; von der Wäsche, das Rollen beendigen; 2) th. 3., durch Rollen entsernen: cie nen Stein vom Berge; durch Rollen absondern: einem, ihr den Finzger; das Ausgerollte aus einander rollen; gehörig rollen: die Wüsche; bei den Buchbindern, die Berzierungen am Rante der Vilcher mit dem Rollessen aus bringen.

Abroffen, unth. g. mit feyn, durch Roff abgefondert werden.

Abrösten, th. 3., jur Genüge eiffen: eine Wurst, Semwel.

Abröthen, 1) unth. 3., die rothe Kars befahren lassen; 2) th. 3., roth machen. Abrotten, unth. 3. mit seyn, absaus len: das Getreide rottet ab, d. t. es sällt aus, wenn es zu lange auf dem Schwaben liegt.

Abrücken, th. 3., durch Rucku entfemnen: einen Stubl; die Seilen absuuden, b. i. absesen, neue apfangen.

rücken, b. i. abfegen, neue anfangen. Abrudern, unth. 3. mit feyn, vom Ufer entfernen.

Abruf, m. -es, Auf von einem boch gestiegenen Orte ab; lauter Ruf; Befehl,
einen Ort zu verluffen. — Abrufen,
unt. (f. Aufen), 1) th. 3., mit lau-

der Stimme befannt maden: Die

Stunden, die Brautleute von der Rangel (in der Schweig); von eie was Dete wegrufen: einen, mich, dich aus ber Schaffchaft, einen Befandten; einen mit ber Gilmme ers eciden; 2) unth. 3., vom Rachtmachs ter, sum lesten Bable rufen ; 1) ardf. 3., fich (mich) milte rufen. - Der Abrufer, - a Peefon, die abeuft; das Abraffdreiben, wodurch ein Unterthen aus fremden Dienften, oder ein Gefandter, abgerufen mirb (Ras peliteriben); der A-schuß, Kuns-/ nenidut, wedurch bie Goldaten am Abend in's Lager jurnd gerufen merben (Retraitefdus ); die Abrufung, Sacolung des Abrufens, Entfernung. Abrühren, th. 3., gehörig rühren: die Suppe mit einem Ri. Abrumpelp, unth. 2. mit seyn, mit Annele entfernt werden; ein Wagen. Ábründen, Ábrunden, th. 2., eine Augel, einen Redesatz. Abrapfen, th.3., Gras, eine Gans. \* Abrupto, ex abrupto ... ploslich, unermertet, unworbereitet. Abruften, th. 3., ein Geruft abtragen.

Abruffen, ih. 3., ein Gerüft abtragen. Abruifden, muth. 3., mit feyn, abgleisten; mit Schimpf u. Schande abgleben; wnächtlich f. Kerben, f. auch abfahren. Abruneln, th. 3., burch Mütteln ableden.
Abfaben, th. 3., mit bem Sabel abs beste: einem. mit. dir den Kopf.

besa: einem, mie, dir den Kopf. Absacen, th. 2., die Säde absesen: den Wagen; in Säde vertheilen: das Getreide.

Absaen, th. 3., 1) bei den lederbereis ten, die Felle vor dem Beizen iuwens die mit Schret von Setreide bestreueng sieden: abgesäeter Lein, der burch wiederholtes Aussach schlechter geworden ist; ein abgesäeter Acker, der dusch bekandiges Besäen, ohne auss puruben, schlecht geworden ist.

Abfage, w., Auffagung, Auffündigung; Lesiagung von einer Sache. — Der A-brief, worin man einem etwas aufttubigt; Abfagen, 1) th. 3... eine bekette Sache auffagen; einen Des sacheinem, mir dir abfagen; einem,

mir, dir das Leben abfagen, b. f. absprechen; 2) unth. 3., f. entsagen; ein abgesagter Feind, b. i. ein em, tlarter geind.

Absagen, th. g., einen Aft foll et mir.

Absahnen, th. 2., die Milde. Absalzen, th. 3., das Fleisch. Absacteln, 1) th. 3., ein Pserd; aus dem Sattel wersen: das Pserd hat ihn absesserele: 2) unth 2. nom

bem Sattel werfen: das Pferd hat ihn abgesattelt; 2) unth. 3., vom Pserde abseigen. Absatz, m. - es, M. - sätze, handlung bed Abseigens: ein Blas obne Absatz

leeren; Bertrieb, Berlauf einer Gade: die Waare findet Absan; f. Abflich; ber Ort, wo eine gerade kinie unterbrochen wird: Abfane eines Meinberges (Zerraffe), an einem Robs re : in ber Baufunft, tie Glieber bes Saulenfußes zwischen bem Grundfteint. und bem Burfel; in ben Bergwerten, ber Abfas an einem gabrichachte; ber Abfat einer Ereppe, an ben' Schuhen, in ber Acbe, in ber Schrift (Abichnitt), in einem tiebe (Strophe); bas Innes balten (Paufe) un Gefang. — Der A-drabt, Pechdraht, womit die Souffer bie Ablage annaben; bas 20 bols, rob gugefchnittenes Sole, bas ber Schufter gu einer Mrt Abfage gebraucht; Absätzig, E. u. U.w., im Bergbau, ein abfäniger Ort, befe fen Beichaffenbeit eine Deranberung ves leibet, wenn fich im fcmeibigen Steine eine Bergieffe geigt; der Abfattus chen, viercetige, von leberabgangen geformte und getrocfnete Suchen, mos von bie Odufter ichlechte Abfter mas chen; der A-ort, ein großer Ort, womit bie Schuffer bie focher für ben Pechbeaht, gur. Befeftigung ber Abfape, verfichen; der A-schneider, ber die Abfatholier aus bem Groben ichneis bet, bie fich bann ber Schufter noch geborig suschnesbet; bie 21-3wede, eine Art langer Zwecken; womit ber Schufter bie Ablage an Schuben und

Stiefelp answedt. Absaubern, th. 3.; ednigen: einen Cisco, das Erz. Abfaufen, unr. (f. Sanfen), th. Z., etwas aus einem vollen Gefase abtrine ten; im Saufen abertreffen; auch zeckf. 2 fich, mich.

Abfängeln, das Berfleinerungswort von

**U**bsäugen.

Absaugen, unr. (f. Saugen), ib. 2., bas Saftige einer Sade burch Saugen herausziehen; durch vieles Saugen entritäften; das Bind hat die Muster (fle, dich) ganz abgesogen.

Abfaugen, th. g., jur Gennge faugen; cin Rind entwöhnen; bet den Gartnern, einen Zweig, ohne ibn abzuichneiben, auf einen gubern Stomm pfropfen (ab-

fdugeln).

Abfanmen, sedf. 3., fich (mich) ver-

Abfaufeln, th. B., abwehen. Abfaufen, 4) th. B., faufend abwehen; 2) unth. B., faufend fic entfernen.

Abfeeft, Gefdwür , Citergefchwulft.

Abschaben, th. 3., durch Schaben wegs schaffen. — Das Abschabsel, -s, was abgeschabt ift.

Abschachern, th. 3., abbandeln, eis nem, mie, Dir; burch Schachern abs bingen.

Abschachteln , th. 3., mit Schachtele baim bereiben.

Abschaffen, ib. 3., was im Gebrauch war, von fich thun; einen Bediens sen, eine Siere.

Abschäfern, th. 3., burd Schafern er langen: einem, mir etwas.

Abschälen, th. u. uchf. 3., die Schale ats sondern: einen Apfel, ich schäle mir, dir eine Birne ab; fich abschällen: die Zaur schält sich ab.

Abschalmen, th. 3., die Baume' im Balbe durch das Anschälen zeichnen; durch Anschälen der Baume einen Theil der hutung absondern.

#bicbant, m. j. Abicbenteni

Abschärfen, th. 3., bei ben Schuftern, Buchbindern u. Metallarbeitern, der Scharfe, scharfen Ecken berauben; ges beig scharf machen; bei ben Ingern, abibien, ationieben. — Das Absschärfmeffer, bannes Messer, womit

Sandfcubmacher u. Schuffer bas guger fonittene leber abidarfen.

Abscharren, th. 3., durch Scharren absenbern, reinigen. — Das Abscharricht, Abscharrsel, was abs

gescharrt wieb. Abscharten, th. 3., im Schattenrift barkellen; einen, mich, dich; nur bem Umriffe nach bektellen; f. mobificieren, — Die Abschattung, N.- en, Handlung bes Abschattung; Ochattens bilb; f. Mobification.

Abschaften, th. 3., durch Schatzung ben Werth einer Sache bestimmen: eins Jaus; herabseten, den Werth vermins dern (ungewöhnlich). — Der Absschaften, -s, Larator; Abschätzig, E. w., verächtlich.

Abschauen, 1) unth. 8., perabidanen, von einer Sibe; 2) th. 8., abschen; einem etwas.

Abschauern, th.B., burch eine Schels bewand absondern.

Abschaufeln, th. 3., mit ber Schausel reinigen. Abschaufeln, 1) th. 3., burd Schaus

tein absonbern; machen, dat einer son der Schaufel fast: einen, mich, dich; 2) graf. 3., sich (mich) mabe spaufein. Abschaum, m. -es, das Schlachteste u. Schaustlichte seiner urt: A. der Wenschheit. — Abschäumen, den Schaum abnehmen; den Fucker, das Lieisch; f. abschöpfen.

Mbscheeren, f. Abscheren.

Abscheiden, 1) th. 3., bard Schele bung absondern, trennen: Gold won Rupfer; in ben Mechten, Kindern ibren Antheil an die Erbichaft geben, und fie bamit abfinden ; 2) unth. u. une. 3. (f. Scheiden) mit feyn, fich von einem Orte entfernen: von der Welt abscheiden f. fterven: die Abges fdiedenen f. Berforbenen: et führt ein abgeschiedenes Leben, b. L ein einsames. — Der Abscheider. -s, ber eine Sache burch Scheibung trennt, besonders in ben Suttenmerten, der das Gold vom Gilber durch Schele bemaffer trennt'; Die Abfcbeidungs. thärigkeit, die Rraft im Abrper, die an Riner Erbaltung bienfichen Theile auf den genoffenen Spelfen abjufcheiben.

Abichein . m. - es, wie Abalans.

Abichellen, 1) unth. 3. mit feyn, burch Schellung (Erfchitterung) abgefonbert werben; e) th. 3., burch fartes Schellen (Slingeln) gerreifen.

Abschenken, th. 2., bas bestimmte Was son Setrant detbeilen , befonbers an cinigen hofen, bem Reiftgefolge etwas gum Schlaftrunt (Abichant) reichen; f. ausidenten: eine Conne Bier.

is. Abideren, une. (f. Scheren), the 3., mit ber Schere wegichaffen; den Bart foll et mir.

2. Abscheren , th. 3., mit einer Scheibement chiantern, beffer absebauern, ablleiden.

Thicherzen, th. 3., burd Scherz eringa: einem, mir empas.

Abiden, m. - es , bidfer Grab ber Ib. migun: Ibscheu vor dem Lüden baben; Gegenftand bes Mbicheues: er ift ein Abschen in meinen 2lu-

Abidenchen, th. 3., burd Scheuchen entfernen.

Abfchenern, 1) th. 3., burd Odeuern madrika: den Schmuz; 2) grafi. 3. fo abnüsen.

Abscheilich, E. v. U. w., Abschen erres wieine abscheuliche That. --Die Metensarten: abscheulich reich, abscheulich fcon find abscheulich ihlen. — Die Abscheülichkeit, 91. - en , folechte Gigenfchaft einer Sobe ober Sanblung.

Abschenwürdig, E. u. u. w., mirbig, verfichent ju werben.

Abschichten , th. 3., in Schichten fes ten; in ben Rechten f. abfinben.

Whiten, th. 3., von einem Dete pelifice: einen Boten, Brief. Abschieben, unn. (s. Schieben) 1) th. 3., durch Schieben entfernen: ei= nen Tisch von der Wand; burch Shieben absondern: Aalt von der Regelbahn; im Acgelpiel: einen abschieben, d.i. mehr schieben als er; tuch Schieben verminbern: Besto, t. i. fo lange unentgeltlich.

Regel foichen, bis bie Gould getilat iff; 2) unth. 3. mit baben, in ber Landwirthichaft von Bireben, Sornvich und Schafen ble lesten gullens Ralbes obee lammsiabne verlieren.

Abschied, m. 1es, M. - e, Entlaffung aus bem Dienft : einem Bedienten, Soldaten den Abschied geben; ein fdriftliches Beugniß, welches ber Berabichiebete erbalt; auch bilblich: der Bünde, dem Lafter Abschied geben, der Welt, dem Leben f. fterben; ber Beichluß, Ausspruch einer Berfammlung, eines Richters, und bie Schrift, die folden Beichluß enthält, beber Landtagsabschied, Reichsabschied; bie lette Beflichkeitsbezeus gung eines Abgebenden: Abschied nebmen. - Bufammenfegungen find: das Abschirdnehmen; der A-se auftritt, ber fic beim Mbichlebe er cignete; der A-sbesuch; die A-sbitte; det A-sbrief; die A-8= feier; das A-sfest; das A-8= gedicht; das A-sgebör (Abschiedse audiens); der A - sgesang; das 21 - sgeschent; das 21 - sgesuch, Befud, feinen Abichied nehmen gu burfen ; der 26-sgruff; die 26-starte; der A-stuß; das A-slied; das A-smabl (Schmaus); die A-s= predigt; die A-srede; der A-8= fcmans; das 21-sftändchen; die A-sstunde; der A-stag; die 21-sthräne; die 21-strauer; der A-strunk; das A-sweb; das A-swort; der Asswunsch; die die A- 83abre; die A- 83eit. (hier, wie bei vielen andern Wortern , tann bie Bilbung in's unendliche geben).

Abschiefern, th. u. graf. 3., in Soite fern (bunnen Blatteen) abionbern.

Abschielen, th. 3., heimilch absehen: einem, mir, dir etwas.

Abschienen, th. 3., the Schienen abs nehmen; geborig fchienen; im Berge bau, eine Brube abmeffen, baber ber Markscheiber auch Abschiemer heißt.

Abschieffen, unr. (f. Schicfen), 1) th. 8. einen Pfeil, eine Piftole; burch einen Schuß absonbern: den Pogel

von der Stange; dem Vogel einen flügel; einen, mich, dich abschiehen, d. i. näher an's giel treffen als er; 2) unth. 3., sum lesten Wahle schiehen, das Schleken (bei ben Jägern die Jud) beendigen; mit seyn, vom Wasser, schnell berabssürzen; von

ben Barben, f. verichi fen.

gu Schiffe entfernen; 2) th. Z., 3u Schiffe fortvelligen: die Waaren.

Abschildern, th. 3., eine Schilberet ven etwas mochen: eine Gegend; einen Menschen basilich abschildern. Abschinden, th. 3. unr. (s. Schinden): einem, ibm, das fell, die Zaut; ich babe mir die Zaut abgeschun-

den. Redensart: einen abschinden, b. i. ihn durch harte Arbeit entträften. Abschirren, th. 3., das Geschirr abs nehmen die Pferde.

Abfchlachten, 1) th. 3., einen Ochsfen, ein Schwein; n) unth. 3. bas Schlachten berndigen.

Mbfcbladen, ib. 3., von Schladen ber feelen.

Abschlaffen, th. 3., schlaff machen:

einen Bogen. Abschlag, m. -es, M. -fchläge, füns tige Abrechnung: auf Abschlag nes ben, bezahlen, nebmen, d. i. von der ju gablenden Summe einen Theil geben ze.; im Balltafeliplel (Billard) baben bie Stiten ber Tafel einen guten Abschlag, wenn fle prall und fent duss geftopft find, und alfo ben Ball furt abprallen laffen; auch in ber Rebens, art: der Ball bekam einen 216s fcblag, b. i. er fies an, und pralte in einer entgegengesetten Richtung ab; ber Buffand, ba etwas auf irgend eine Met vermindert wird: Abschlag eis ner Dagre, b. i. Verminderung bes . Prelies: Abschlag der Kälte; was abgefchlagen wird, baber in Forfimefen, mas beim Kallen ber Baume an bunnen uften abgeht (Ufterschlag, 216= raum), und bei ben Schriftgiegern, Die Schriftmutter (Matrige), Die burch bas Schlagen des ftablernen Stempels to ein meideres Mitall entfieht; eben

fo ein burch eine Brettermand abgesons berter Ort (Berschlag), und im Beichs wesen, ber Ort, wodurch bas überflüsstge Masser abgeleitet wieb. — Das Absschlageisen, f. Schmiedeeisen. Abschlagen, nur. (f. Schlagen), 1)

tb. 3., burd Schlagen abfonbern: Äpfel, Pflaum**en,** ein Stück Areis de, einem, mir, dir den But ein Schloff von der Thüre, eine Bude; in ber Sagerei, vom Wilbe: die Saut abschlägen, d. L. die Beut vom Geborn an ben Baumen abftofen ; bei ben kanbleuten, den Mist abfchlagen, b. i. ibn mit Diftbalen vom Bagen gieben; bei ben Abbleen, den Meiler abschlagen, d. i. die untern Diage am angegunbeten Meiler gumge chen, und rund berum eine Banobreit nicderfteden; bei ben Türichnern, ein Stück Pelswerk abschlagen, b. i: es abidneiben; beim Golbatenmefen, die Wache abschlagen (abtruppen), burd einige Erommelfchiage bas Beichen gum Museinanbergeben geben; in ber Schiffahrt, Die Segel abschlagen, fic von den Segelftangen abnebmen ; burd Schlagen eine anbere Michtung geben: den geind, den Sturm, eis nen Teich abichlagen,einen Stoff, einen Sieb; sein Waffer abschla= den, b. i. fic des Arins entledigen: verweigern, von fich melfen : einem, mir, dir ein Gefuch, eine Bitte; burch einen Octlag nachbilten : eine Münze in dinn abschlagen (abs flatiden),eine abgeschlagene tis une ze, d. i. cine solche, wo das Gerrage fich auf ber einen Seite rechts, auf bee anbern lines barftellt; tuchtig fclagen: -das Eiweiß mit dem Querl, unb einen, ibn abschlagen b. i. burchprügein ; f. verminbern : das Brod abschlagen, den Breis beffels ben vermindern; 2) graff. 3., sich ents fernen; ich schlug mich rechts vom Mege ab; bei den Jägern schlägt sich das Wild ab, wenn & sich von anberem feiner Art entfernt; 3) untb. 2. mit feyn, schnell vermindert were

den; die Preise der Maren schla-

gen ab, die Kälte feblägt ab, bie Anb fcbläge ab , d. i. gist meniger Mich ; von der Richtung abmeichen, die Angel folägt ab.

Abschlagewisch, m.) in den Salstoe then ein Strebmiid, womit bie Pfennen sod ben Gieben abgeicheuert werben.

Abschlägig, E. u. U.w., eine Bermeiges rung enthaltenb: eine abschlägige Antwort, einen abschlägig bes febeiden.

Abschläglich, E.u.H.w., wes auf Michles sber Abrechnung geschieht: abschläge liche Jahlung, ich babe von ibm abschläglich zwanzig Athle. ers

Abschlagsanleibe, m., Anleihe unter bes Brundgelbes (Ropitals) gurild ges With medic.

Abschämmen, s. Abschlemmen. Abschlängein, gretf. 3., in Krümmuns sco leafen.

Mofdlarfen, th. 3., burch Schlarfen oder folespendes Bingreichen ber Bufe abs niten: die Iblane an den Schuben.

Midleichen, une. (f. Schleichen), 1) unth. 3. mit feyn, fich beimlich entimen; a) th.3., etwas burd fift eringen: von einem und: einem, mir, dir emas; 3) graf. 3., sich. (mib) ebichleichen , d. i. entfernen.

1. Abfcleifen, th. 3. unr. (f. Schleis fen), burd Schleifen meglobaffen, reis migen, die geforige Gefalt geben : das Meffer, die Spicke des Meffers, en Roff des Degens, eine Blinge. Mucig. ein gefälliges, feines Muße. ed join.

2. Abfchleifen, th. 3. rtg., burd Solcis fen, Schleppen en bes Erbe abnüsen : die Schube, das Kleid; durch eine Soldik fortichaffen: Waaren.

Abschleifer, m. -s, in ben Schleife matten ber, ber ble Marmortafeln abe. folds. — Das Abschleifsel, -s, bet, met fic beim Schleifen absonbert. Mbisleimen, th. 3., ben Schleim abs

more: Die Gifche; auch graf. 3., din Soletu verlieren.

Maltiflere, 19. S. upr. (f. Schleis

Ren), von Aleidern, burch Gebranch abnasen : Den dut; gbtragen : eine Maner.

Zibschlemmen, tb. 3., vom Schlamme reinigen: einen Teich. (Die Abftams mung' von Schlamm fobert ein ä, aber ber Schreibegebrauch und bie Ause fprache mollen ein e).

Abschlendern, unth. 2. mit feyn, fich langfam entfcenen.

Abschlenken, th. 3., burd Schlenken von fich entfernen. Saufiger ift: 26bs schlentern.

Abschleppen, 1) th. 2., heimlich wege tragen; burch Erogen atnügen: einen Rodi; 2) sedf. B., sich (mich) burch Erngen ichmerer Gaden ermuten.

ber Bedingung, das jährlich ein Shell Abfchleudern, 1) th. 3., mit schlene bernder Bewegung von fich merfen : eis nen Stein; 2) unth. 2., foleubernb abfabren. Bei ben Bengwebern fchleubern bie Spulen ab, wenn fie von bem Schasen abipringen ; eben fo ichleubern bie ichlaffen, abipringenden Raben ab. (Med Abelung Abschläudern).

Abschlichten, th. 3., folicht ober glatt machen. Bei den Weißgerbern bie Belle, b. i. fie mit bem Odlichtmonbe reinis gen : bei ben Elfcbiern ein Brett, b. f. es mit bem Schlichtbobel glatt bobein; bei ben Alempnern, getriebene Arbeit mit bem Abichlichthammer glatten; bei ben Stuckgiebern, bie Kernftange, b. i. ben barauf getragenen Kernlehm mit Schlichte übergieben.

Abschlieffen, une. (f. Schlieffen), 1) th. 3., los laffen: einen Befangenen, bas Schloff, die Thur, & i, die Reder eines Schloffes ablaffen; ublig ju Ente bringen: eine Reche nung, einen Vertrag, einen Streit. abgeschlossener Bandel: que blog: abichließen, b. i. abrechnen; von andern Dingen trennen: schliest sich von der Welt ab; 2) unth. 3., ungewöhnlich f. abipres men: er febließt über alles ab.-Abschlieflich, u. w., auf eine abspres dende Weife.

Abichlüpfen, unth. 3. mit feyn, folis pfend fic entfernen; f. entidlupfen.

Moschlürfen, th. 3., schlärfent getring ten: die Sabne von der Milch.

Abfchluff, m. - ffes, M. - fcbluffe, Solus, Beenbigung einer Sache, einer Aconung, eines Beetrages, eines Friedens.

Abschmack, m. es, ohne M., schlochter Geschmack einer Speise, ber ihe fonk nicht zukommt. (Nach Einigen Abgeschmack, vermuthlich, weil man abgeschmackt sagt, aber nach dem Muker von Vor-Bels und Nachschmack richtig getildet).

Albschmaddern, th. 3., fonell und folecht abschreiben.

Abschmäben, th 3., sehr schudten, einen, mich; auch praf. 3., sich (mich) abschmäben.

Abschmälen, th. 2., s. ausschmälen. Abschmälern, th. 3., immer mehr und mehr schmälern: einem eine Sache. Abschmaronen, th. 2., burch Schmar

rogen celdagen; einem etwas. Abschmatzen, th. 3., bis zur Ermübung tüsku: einen; auch zeck. 3.,

sid, mich. Abschmausen, 1)th. 3., turch Schmausesen; die Rirschen; 2)secf. 3., sich (mich) mide schmausen; 2)

3., jich (mich) made ichmaufen; 3) unth. 3.,. ben Schmaus beenbigen. Zibschmeden, 1) unth. 3. mit haben, einen etwas verborbenen Geschnack has

ben, doch nur im Mittelw. d. Gegenswart abschmeckend Ablich; 2) th 3., durch Schmecken tetennen: einer Sasche etwas, dem Weine sein Alster abschmecken.

Abschmeicheln, th. 3., durch Schmels deln erlangen: einem, mir erwas. Abschmeisten, th. 3. um. (s. Schmeissen), truffe, Upfel, den Reirerzeinen abschmeisen, im Spiel, d. i. mehr oder näher zum Ziele werfen.

Dichmelzen (f. Schmelzen), 1) th. 3. reg., durch Schmelzen absorbern; der Blitzstrahl hat das Blei von den Fenstern abgeschmelze; in ben Hatenwerken, das Blet vom Silber abschmelzen, d. i. es abtreiben; ges' hörig schmelzen: Butter: 2) unth. 3. unt., mit seyn, schmelzen und abfleben: die Tille am Leuchter ift abgeschmolzen. (In der unthätigen Bedeutung sollte der Infinitiv schmilzen beiben, wie er auch in mehrern Sprachlebren vorlommt).

Abschmentern, th. 3., schmetternb abfondern; schmetternb vortragen. Ichschmieden, th. 3., fertig schmieden.

Abschmieren, 1) th. Z., schlecht absschens gehörig schmieren: den Wasigen; tächtig durchgrügeln: einen; 2) unth. Z. mit haben, des Schmierige sahren lassen: die Stiefeln schmieser, ab. — Der Abschmiever, as,

enbern Buchen ausschreibt. Abschmunzeln, th. 3., burch Schmungeln erlangen: einem etwas.

ber etwas folecht abichreibt . ober cus

Abschmusen und Abschmutzen, unth.
3. mit baben, Schmuzen aben laffen:
die Stiefeln schmuzen ab.

Abschnäbeln, jedf. 3., fic (mich) sie jur Ermiibung tuffen.

Arbschnallen, th. B., das Jelleisen vom Pferde; sich (wie) den Gurt. Arbschnappen, 1) unth. J. mit seyn, von Schliffern, durch Nachgeben der geder schnell und schnappend zurück sohr een; 2) th. B., abschnappen machen: das Schloß.

Abschnattern, th. 8., mit bem Schnebel fcnatternd wegnehmen; ichnatternd vorttagen.

Abschneiden, unr. (f. Schneiden), th. g. 1) burch Schneiden absordern: einem mir, dir die Sapre, ein Stück Brod, einem den Sals; bet den Luchmachern so viel als absechnen, weil sie ihre Rechnungen auf Aerbhölgern siehem ben kebensfaden abschneiden, d. i. ihn töbten; einem den Weg, das Wassser, die Kebensmittel, die hessung, die Ehre abschneiden, d. i. jum solche nehmen; bei den Pummacherianen, ele nehmen; bei den Pummacherianen, ele ne Bande, Mitse abschneiden, d. i. das

3., fic abschneiden, in seinem Boets gange pläglich apfhören: in den Bergwerten schneiden sich. die Brze ab; 3) unth. S. f. abschen, verschieden

Mufter baron in Sapler nehmen; 2) sectf.

Der Mbidmeider, - s. ber etwas abidneibet : Die Abichneis defdere .. in ben Gladbutten, um bie Slesmaffe bei ber Arbeit abaufchneiben : das Abschneidsel f. Abschnittel. Abschneien, unp. g., aufhören an Macica.

Abschneitefn, th. 3., bei den Gartnern f. widuciben: eine zecke.

Abschmellen, 1) th. 2., mit Schuells frakt foctbemegen: einen Pfeil; 2) with. 3, wit feyn, mit Schnelltraft ebecifen unb beruntee fallen.

Abfchniden f. Abfchnellen. Abschnippeln, Abschnippern, Abs fconipfeln, th. 8., die Spisen eines Dines in fleinen Ebeilen' abichneiben. — Der Abschnipperling, - es, bei ben Luchmachern, ber Mbgang ber Bok; the lo der Abschnipsel, -s. Mbfdbnitt, m. -es, M. -e, bet ben Didmiden, die Sandtung bes Ale foncbens, b. i. Abreduung auf bem Acrobolic; bas, was bigefdnitten worten if, gewöhnl. in uneig. Be-- Deutung, und gmar : in ber Baufunft and bei ben Solgarbeitern, ein großes Gich bes Tostanijden Beiefes, welches den Souf eines fenfrecht abgeschnittenen Balltus vorficit; in ber Grafenichre der Theil einer Ziekelssiche, der burch eine grabe Binit auferhalb des Mittele vueltes ebgefconkten wird (Segment); auf ben Diffensen ber untere fleine Stern, ber burch einen Querfirich som Seibe ber Beunge abgefonbert wird, auf welchem ber Werth ber Diffinge we be Jahrsahl angegeben ift (Erersut); im Reiegswefen, ber Abichnitt in chim Balle, einer Beftung, ift eine Dacrmaner in den Seffungemerten, bins ter melde man fich aufitet glebt u. vere Hedigt, wenn das darilber hinauslies mit icon verlocen ift; am Bortenwirterfable ber bintere, theinere Theit von fatten, me fich bie Anfchweifrellen und Bellen befinden; ber Abichnitt in tinem Berfe (Cafue), bet Einfchnitt in ber Mitte bes Berfes, wohurch berfelbe in mel Salfren gethellt wird; ber M. in in Cheift, ein abgesonberter Ebell;

in ber Gefchichte, ein Rubepunft, eine Witheilung in berfelben; ber E. einer Sanbe, bas Minter von Mapier, welches man bavon genommen bat. - Das Abfchnittlein, -s, Abgange von eis ner Sade: Der Abidmittichein, -es, f. Schnittschein; der Abe fcnittewintel, in der Großenlebre, ber Bintel, ben eine Linie, bie ben Birfel in einem der Endpuntte ber Gebe ne berührt, mit der Gebne macht.

Abschnitzel, m. -s, fleine Abgunge bei ben Sandwerfern - 2cbichnineln. th. 2., in fleinen Schnigeln abichneis den; burch Schnigelit nachabmen. Abfaniszen, wie bas vorige.

Abschnüren, th. 3., burch thing bee Somur losmaden: den Manielfadt: mit ber Schnur abmeffen (bei Sandwerfren); mit einer Schnur abfonbern: eine Warze.

Abfchnurren, 1) th. g., burch Betteln erhalten: einem, mir etwas; 2) unth. 3. mit feyet, ichnurrend losges ben: die Spule schnurte ab.

Abschoden, th. 3., schodweise absobien. Abschöpfen, th. 3., bas Obere einer

Rluffiateit abnebmen.

Abichoff, m. - ffes, Gelb, bas beim Abring aus einem tanbe ober einer Berichtsberteit, auch bei Erbicaften, an die Obrigtett entrichtet wird fahrtigelb, Abjugsgelb, Rachfleuer). -Abschoffpflichtig E. u. tl. w. unb die Abschoffpflichtigkeit, verbind. lid und Berbinblichteit jum Abichof; das Abichofrecht.

Abschrägen, th. B., schrig machen. -Die Abschrägung, Hanblung bes Ab. fordgens; die abgefchrägte Alache felbft. 26bicbrammen, 1) th. 3., ichrammend

absonbern: die Baut; 2) unth. 2. mit feyn, fich fill entfernen aus einer Bee fellichaft.

Abschrauben, th. 2., durch herausbres ben ber Schrauben abnehmen; ein Solok.

Abfcbreden, th.B., durch Schreden abe balten, entfeenen; das Wild vom Selde, einen, mich, dich von eis nem Vorfage; durch Schreden uon einem verlangen: einem, mir, dir ein Derfprechen; einen erhisten Rors per mäßig besprengen: einen Sifch mit Bffig.

Abschreibegebühr, w. M. - en, Belb für bas Abichreiben einer gerichtlichen Berbandlung (Copialien).

Abschreiben, th. 2. unr. (f. Schreiben). durch Schreiben- vervielfältigen : foll er mir einen Brief: burch Schreis ben abnüten: eine geder; burch Schreiben begabien: eine Schuld; turd einen Brief etwas abanbern, abbekellen: einem, mir, dir eis nen Besuch: etwes burchtschreb ben tilgen einem, mir eine bezahlte Summe im Rechnungsbuche, einem ein Bergantbeil, ein Zaus abe fcbreiben, b. i. unter feinem Mamen, als ibm nicht mehr geborig, ausftreis den. — Der Abschreiber; die Abfchreiberei, verächtlich, bie Sand-

Abschreien, unr. (f. Schreien) 1) th. 3., ichreiend verfündigen, wie ber Dachtmadter; burd Odreien erlans gen: einem etwas; burd Schreien erreichen; 2) graff. 3. fic (mich, bich)

lung des Abichreibens.

milbe foreien. Abschreiten , unr. (f. Schreiten), 1) unth. 3. mit feyn, fich fdreitend ents fernen: vom Wege des Rechte; 2)

th. 3. mit Schritten abmeffen: einen Plan, Garten.

Abschrift, w. Dr. - en, Cople, im Ges Abschüffeln, th. 3., den Eifch abnehe genfat ber Uridrift. - 26bfcbrift. lich, E. u. U.w., in Abschrift.

Abschröpfen , th. 3., in ber Landwirthe fcaft, ber Spinen mit ber Gidel bes rauten: den Meizen (abschroten); ' burd Schröpfen abfoudern : einem das

Blut, und uneig. einen abschröf pfen, b. i. ihn bes Seinigen bezauben. Abfchrote, m. Dr. -n, bei ben Schlöfe fern ein fleiner Beißel im Ambel, um fleine Stude Eifen barauf abaufdroten

(Schrote, Brechmeifiel). - Ab-Schroten, th. 3., abmalsen: ein Saff Bier; absonbern, theilen, bet verichtes

benen Banbwerfern: ein Stild von einem Klotze abschroten, b. i. mit ber Schrottige abnehmen: bei ben Dabs lern, den Drabt: tei den Schwieden und Colbffern, ein Grud Bifen, b. i. es auf bem Schrotmeifel abbauen: f. abfreffen : bas Bieb bas bas Getreide abgrichrotet; ableiten: eine Quelle: bei ben Düllern, geborig ichroten: Das Betreide : einen Braben abschroten, b. i. ibm bit geborige Abbachunga

Abschultern, th. 3., von der Schulter nehmen: das Bewehr. Abschuppen, 1)th. 3., ber Schuppen berauben: einen Sifch; von Schupp (Stof), einen von fich entfernen; 2) 1rdf. 3.fich in Geftalt von Schuppen abe

lösen: die alte Laut schuppt sich ab, und: ich schuppe mir die Baut ab. Abschüppen, th. 3., mit ber Gouppe absondern: den Unrath.

Abschuppern, th. 3., wie Abschupe pen, in ber lettern Bebeutung.

Abschür, w. wie Schur. Abschürfen, (f. Schurf), th. 3. ben Sourf losmaden.

Abschurren, 1) th 3., burd Schurren mit den Kufen abnusen: Die Soblen: 2) unth. 3. fich raufchend entfernen.

Abschuff, m. -fles, Dr. - schuffe, ber ichnelle Abfluß von einem feilen Orte: des Waffers; eine sehr abhängige Biade: des Daches; bas fonelle Bergeben einer garbe.

men; Die Schuffeln leeren. Abschüssig, E. u. U.m., einen Abschuß

babend: ein abschüssiger Bera; im Forftwefen beift ein Baum abschüfe sia, (auch abbolzia), wenn er über bem Staume ju fchnell von feiner Dicte

abnimett. Abschütteln, th. 3., durch Schutteln absondern: will ich mir den Staub, Obst, und uncig.: die Schläge, Verweise, d. i. sich nichts barqusmas

den; aud: das Joch abschütteln: bestig schütteln: das Sieber haribn abgeschüttelt, u. unelg.: einen,

ibn, sie abschütteln, d. i. berbe Bers weise geben.

Abschätten, th. 3., von dem obern Theis ie eines zu vollen Maßes durch Schütten einem bor ben Orte durch Schütten berunterbrins gen: Getteide vom Boden.

Abschützen, th. 3., den lauf des Wassers durch ein Schusdertt hemmen; unis. in den Bergs und Hüttens werten: die Bälge, das Aunstraszeug abschützen, d. h. ihre Bereszung durch Schützen, d. h. ihre Bereszung durch Schützen, den Mussichen des Schusstrites absassen: das Wasser, den Teich.

Abschwächen, th. 3., entfraften; eis nen, mich, dich. — Die 26bschwäs chung, handlung bes Abschwächens, u. Jufand, bu etwas schwächer wieb.

Abschwämmen, s. Abschwemmen.

Abschwaften, unth. 3. mit feyn, abs geneigt meden u. abfallen; fich mit - fewententen Scheitten catfernen.

Abschwanzeln u. Abschwanzen, unts. 3. von einem durch Schmeichelei u flebtefungen etwas erfangen: einen mir, dir erwas.

Abschwären, unr. (f. Schwären), und. 3. mit seyn, durch ein Schwüte abschwert werden: der Magel ist mir abgeschworen.

Abschwärmen, 1) th. 3., bas Schwärsmen kendigen, won den Bienen; som den Bienen; spackf. 3., som in den den den Bienen; 2) gedf. 3., som in den Bomermen ermüden.

Abschwarten. ib. 3., ber Schwarte bes innen: einen Schinken; auf ben Squiftenühlen, einen Block absschwarten, b. i. die Schwarten (Better) an ben unbehauenen Seiten alfeneiben.

Abschwarzen, 1) th. 3. gehbeig schuker em: das Leder; zuweilen s. eins stungen (die Wäsche) u. s. anschwarz zu (verläumden); unth. 3. mit haben, die Schwärze sahren lyssen.

Abschreiben, th. 3., burch Schwaten trangen: einem, mir, dir etwas; burch Geschwäß absprechen; aussuber lich beberchen.

Thickweselss, th. 3., vom Schwesel bes

freien: Die Steinkoblen; heharig femefeln: das Strobgefiecht.

Abschweif, m. - es, N. -e, s. Ab-

schweifung. Abschweifen, 1) th. 3.. burch Schwene fen im Baffer abfpulen: Barn: bei den Tifchiern, mit ber Schweiflage frumm ausichneiben ; 2) untb. 2. mit feyir, fich von einer Sache etwas unb auf einige Zeit entfernen: vom We= ge, von feinem Gegenffande. Die Abschweifung, Dr.-en, Baude lung des Abschwelfens; bie Gache felbft, bie burch Abschmeifung entftanb : gelebete Abidweifungen machen: auf dieser Reise machte ich eine fleine Abschweifung nach B. (Ers curfion ). Beffer bafür bas alte 216-Schweif.

Athfchweigen, unth. 3., bas Schmels gen beendigen; auch greff. 3. fich (mich) burch Schweigerei enteraften.

Abschwemmen, th. 3., machen, bak etwes abschwimmt: der Regen bat Sand vom Berge abgeschwemmt; im Wasser abspülen: die Felle; wegspülen: das Ufer.

Abschwenden, th. 3., verschwinden machen, zerftören: einen Wald abssehwenden (verbrennen).

Abschwenken, 1) th. 3., durch Schwens ten entserneu; durch Schwenken reinigen; 2) seckf. 3. fich (mich) seitmarts schwenken.

Abschwimmen, une. (f. Schwims men), unth. 3. mit feyn, fich schwims mend entfernen; vom Wasser fortges führt werden.

Abfchwindeln, 1) th. B., burch allerlei Schmindeleien etwas eriangen: einem, mir erwas; 2) unth. B. fich schwins beind entfernen.

Abschwinden, unth. 3. mit feyn, nach u. nach au Ausbehnung und Araft verlieren.

Abschwingen, une. (f. Schwingen),
1) th. 2., burch Schwingen reinigen:
das Euch vom Staube; hurch
Schwingen entfernen; 2) jeef. 3. sich
(mich) von einem böbeen Orte (Pfeede)
auf-einen niedeigeen schwingen.

Abschwirren, 1) unth. 2. mit feyn, fich ichwierend entfernen; 2) th. 3. mit fdwirrender Stimme vortragen: eint Lied.

Abschwigen, 1) th. 2., burch Schule . gen wegfchaffen : bei ben Berbern , Die Jelle abschwirten. d. i. die haare mit Galg megbeijen ; burd Schwisen bilken ; 2) graff. 3, fich (mich) burch vier les Schwisen abmatten ; 3) unth. 2. mit baben, aufhiren zu schwigen.

Abschwören, unr. (f. Schwören), th. 3., verfättend f. fcmbren: einen Bid; fic eiblich von etwas losiagen : feine Religion, eine Schuld, eine Unterfchrift; bued falfden Schwureinen Anbern um etwas bringen : eis

nem ein empfangenes Darlebn abschwören.

3666wang, m. in bee Turntunft, jebe Bewegung, melde ben Turner aus bem Stils ober Settis' vor . unb endemarts, mit einer wenigftens balben Derbung um feine Mre, auf die Erde brinat.

Atbfegeln, 1) unth. 3. mit feyn, fic au Schiffe entfernen; 2) th. 8., bei beit Bollanbifden Windmühlen in Deutsche land, bie Segel einzleben: Die Rus then abfegeln, b. i. die Segel an den Dublen jufammenwickeln.

Abfebbae, E. u. u.m., fo weit man fes

ben fann.

26bfeben, unr. (f. Seben), th. 3. von einer Sache wegleben, n. uneig. foine Gebanten von etwas absichen: abgefeben von diefer Sache, wenn ich auch davon absehe (abstrabire); mit dem Blide erreichen : eine Begend; f. einsehen: ich febe nicht ab, mobin dies führen foll; Bit und Umftande benusen: einen Vors theil, eine Belegenbeit abseben; aum Endamed haben : es ift auf mich, dich abgeseben; einem burd Schen ctwas ablumen: einem, mir, dit einen Sandgriff; burch Geben ers rathen: einem, mir empas an den Augen absehen. — Das Abseben, -s, außer ben Bebeutungen bes Zeitworts noch: f. Abficht; an gezoges

wen. Budlen, eine fleine, mit efnem Einichnitt verfebene Gebobung auf bem Laufe, über welcheman beim Bielen bino. ficht (Biffr); in ber Deftunft und Sterntunde, basjenige Bertzeug, burd welches, ober ber Theft beffelben, burch den man nach einem Buntt binfiebt (Diopter).

Abfeide, m., bicienige Geibe, melde ber Daspeler mit ber Authe von ben Geis beneierchen (Cocons) absieht, werin er ben reinen Saben fucht; auch f. Blod.

Abfeifen, th. 3., ber Gelfe berauben, bes fonders bei den Gelbenbereitern, bie Seife, womit bie robe Seibe abgetect wied, dbivülen.

Abseigen, s. Abseihen.

Abfeigern, th. 3., in ben Bergmerten, bie Tiefe eines Chachtes mit einer Schnur ober einem Senfblet abmeffen : in ben Buttenwerten, bas Scieren (Cheiben) bes Gilbers vom Rupfer vollenben.

Abseiben, th. 3., burd Geiben reinis gen: Mild.

Abfein u. Abfeyn, uuth. 3., abgefondert und entfernt fenn: der Benfel iff von der Kanne ab, es kann nicht weit bom Wege abseyn; in ber Rechtssprache: Dies foll nichtig. todt und abseyn; im D. D. f. unterlassen: ich werde nicht abseyn, es 3u thun. - Das Absein, -s, im D. D. f. Miwelenbeit.

Abseite, w. DR. - n, bieber Bordetscite entgegengefeste Seite eines Beraubes, eizer Dünge; alles, mas hicht jum hauptgelaude gebort, besonders bie ges molbten Gange an ben Seiten bes Rirs denschiffes; and die Zügel und Seltengebäude an Bobnbaufern.

Abfeiten, U.w., in der Rechtefprache, f. von, von Seiten, mit bem zweiten gaft: abfeiten des Magifirats, unfer. — Abseitig, auf der Selte befindlich, abs gelegen; Abfeits, U.m. bel Seite': abseits geben.

Abfenden, une. (f. Genden), theig. abschiden: einen Benollmächeige ten, einen Brief, mide dich an

einen, an den Zönig; bidtetich f. nein, felentern. — Der Absens der, -s; der Absendungstag.

Absengen, th. 3., durch Sengen mege foefen: eine Gans: ich habe mir

die Bare abgesengt.

Absenten, th. I., alwahlig sinken lassen; im Gartenbau, durch Seuken (des Weins, der Nellen) sortpflanzen (abslegen); im Gergbau, in die Liese hinabarbeiten (abzeufen): einen Schacht. — Der Absenter, - s, im Gartenbau, das Reis eines Gewächsies, das man zur Fortpflanzung absentt (Sentreis, Ableger).

Abbens, Abfent, der Abnefende. — Absfentiven, graff. 3. sich entfernen: ich absentiven mich; die Absenzie mich; die Absenzie mich; die Absenzie, die eismandicht; Absenzielder wegen seiner Absweichte mizogen, nud unter die Ansmeinden wertent werden; die Absenziehnte werden; die Absenziehnte den Abnesenden

lifte, Bazeichuts ber Abwefenben. Abfeigen, 1) th. 3., eine Oache von cince antern burch Ochen entfernen: eine Laft, einen Tild von der Poulen machen), die feder abfegen (im Schreiben inne halten); in ber Tons trak, den Bogen absetzen (nur tiebe Striche mit demfelben guf ben Suita thun), auch als Bezeichnung mir ba Roten, abgesett (Aaccato); w Wholung wobin fesen: eine Rifte; f. atwerfen: das Pferd hat in macient; beimlich getären: fie bat dorrein Kind abgefeszt; fm Breg. ben fabicblagen: ein Stud von einer Stufe absetzen; in den Sonthfütten f. abzieben, bas mas Bo oben auf bette Berft gefest bat, wen bei bem Bleis und Rupferffeine de Gtid gescheben ift; bei ben Suche. form & abffreichen; bein Goreis bes die Teilen abfessen (fie nicht unnterbenden foetlaufen laffen); bef den Schmitten, das Eisen abfetzen (ce an die Scharfe bes Ambobes bels ten, bas die Bassemerichidge bas Uebertigrate micht treffen, es alfo bictes Mile und mit dem Hebrigen einen Abfan

bilbe); bei ben Tuchmachern, f. abs nehmen; bes Amts berauben: einen Prediger, Richter, ibn, einen · Bauer absetten (ibm sein Gut nehe men ); f. verteufen : Waaren : f. ente wöhnen: Ralber; machen, bog ete was absicht: die garben absetten (buntle Sarben niben ben bellen auf tragen); in ben Buchtrudereien, volle lig zu Ende figen : einen Bogent 2) unth. 2. mis baben, seine Richs tung und Beidaffenbeit veranbern. Befondere in den Bergmerten : Der Gang fetzt ab (weicht von ber geraben Richs tung ab); verfchieben fenn, von gaze 3) upp. 3. jur Folge baben: es fent Schelte und Schläge ab. - Der Abfener, - 8, ber etwas abe fest; das Absenferkel, bas von der Muttee entropat if, chen: fo 26-fülleri, 26- falb, 26-lamm; der Absertisch, auf welchen man bie Speifen aus bec Sand fest, auch der Elich, auf meldem ber Tuchicherer Die Lader mit ber Burfe freicht; die Absetzung, vom Umte ( Suspenfion ).

Wand, im Trinten absetzen (tleine - Absetzen, graf. 3. fich (mich) mabe feuf.

Absein, f. Absein.

Abficheln, th. 3. mit ber Gidel abs foneiben: Bras.

Absicht, w. M.-en, das hinfeben auf einen Gegenfand: in Absicht auf dich, auf Deine Betragen, auch: in Absicht deiner, deines Bestragens; bie bestimmte Urfache der Handlung: er hat Absichten, thus nichts ohne Absichte.

An m. Absicht und Zwed werden oft mit einander verwechselt. Absicht kannberichige, der sich zur Erreichung eines Zwedes Mittel bedient, deren er sich bewust ist, daber es immer ein vernünstiges Wesen vorausseht; Zwed und Endzwed ist das, worauf die Absicht einer Person oder des Schöpsiers eines Dinges (eines Thiers, eines Aunstwerkes ic.) hingerichtet ist, und kann auch von leblosen Dingen und unvernünstigen Geschöpflicht und kann auch von leblosen Dingen und unvernünstigen Geschopflich und kann auch von leblosen Dingen und anvernünstigen Geschopflich und kann auch von leblosen Dingen und der Werden. So hat die Uhr den Zwed, die Zeit zu zeigen, und der Wensch hat diesen Zwed.

und diese Absicht: die Biene bat ben Bived; Soulg ju machen, aber nicht bie Abfict.

Absichtlich, E. u. H. w. mit Absicht: eine absichtliche Beleidigung, etwas absichtlich thun. Mbsicht8= los, E. u. U. m. obne Absicht; Ab= sichtsvoll, E.u.li.w. voller Absiche ten.

Abficern, unth. 3. mit feyn, tropfenweite berabfallen.

Absieben , th. 3. burch Gieben reinigen. Abstedeln, th. u. graf. 3. fich trennen

und anderswo anflebeln.

Absteden, unr. (f. Gieden), th. 3. geboria fliden: einen Becht, Geide (fie mit Seife tochen und gubereis ten); burd Sleben reinigen (f. Albfud).

Absingen, une. (f. Singen), 1) th. 3. flugend vortragen: ein Lied (vor dem Altare) absingen; 2) unth. 3. jum lesten Dale fingen ; 3) gedf. 3. fich (mich) milbe fingen.

Abfinten, une. (f. Sinten), unth.3.

mit feynt, nicherfinten.

Absintern, unth. 3. wie absidern, aber ebler.

Absitzen, unr. (f. Sitzen), 1) unth. 3. mit baben, entfernt figen; mit feyn, vom Pferbe fleigen; 2) th. 3. durch Gisen bufen: feine Schuld: burd Gigen abnügen: den Schlafe rod; bis zu Ende fișen: die Pacht; bei ben Tuchmachern, bas Tuch von bem Rahmen abnehmen (abfegen); 3) gedf. 3. fich (mich) burch Sigen ermus den.

Abfoden, unth. 3. wit feyn, in ben Salamerten , abtropfeln.

Absod, m. s. Absud.

Absohlen, th. 3. in ben Bergwerten f.

abnugen: Die Bergfeile.

Absold, m. -es, der lette Gold beffen, ber feines Dienftes entiaff.n wird. -Absolden, th. 3., den Gold vollig bezahlen; ben Gold auszahlen und des Dienftes entlaffen.

26 folument (ipr. abfolümang) burche aus, folechterbings.

\*Mbfolut. an lid, ohne Beglebung auf

etwas anderes: es ist absolue (fclechterdings) nothwendig, cis ne absolute Wahrhest (die ohne alle Emichastung mabr ift), abiolut tödtlich.

Mnm. Das Abfolute mirb bem Relativen errgegen gefeht, bas blog in Bezichme gauf etwas andres

Statt findet. .

\*Abfolucion, m. Leeferechung von Gans den, Sundeneriet; Absolutoritim, in der Nechtelprache, to iprechungselles thell; Absolviren, tessprecen: eis nen, mich, ab instantia, b. i. vom Gerichtsfiante, wenn man einem in ber Untersuchung nichts anhaben fann: atfertigen; beenbigen: feine Studien.

Absonderbar, U.w. wes fich ebions

bern iget.

Absinderlich, C.u. u. w. f. eigen, seusam : eine absonderliche Un= tersuchung, eine absonderliche Meinung; für allein, einfafte mis einem absonderlich sprechen; f. -poraŭalich : abjanderlich febön. (Das Wort nabert fich ben veratteten, und wird meist burch besonders ex fest.)

Absordern, 1) th. B. von etwas ans berem fondern, trennen: einen, mich, did, die Lämmer von den Schas fen, das Gute von dem Schleche ten; in den Rechten, ein Zind abfondern, ibm feinen Bermogensans theil geben, und es dabued von allen fernern Univruden on die Erbichaft ausidiken: f. abstrabiren (f. bies W.); 2) sraf. 3. sich trennen : ich sons derte mich von der Gesellschaft ab: die schlechten Gäfte muffen sid absondern. — Das Absons derungsvermögen (Abstractiones vermögen), eine Kraft ber menscht Serle, die Begriffe von den Sachen trennen, und fie fur fic allein betrach. ten zu tonnen (f. abstrabiren); das Abfonderungszeichen , Schreibegeichen, um bie Gute von einander au . trennen (Comma).

Absonnig, E.u. U. w., ben Gonness frablen nicht ausgefest, fcattig.

Absorbiren in der Arznetsunde, eins sugen: absorbirende Mittel, d. i. side, welche die Feugetigkeit eines Corpers in sich zieben; verschlingen, erschölen; der Arieg absorbire die Reafte des Staats.

Abforgen, seuf. 3. fich (mich) burch viele Gorgen entfraften,

Abspatren, Dunts. 3. mit seyn, stalten und sich absendern, hat im Mittelm. der Berg. abgespatren; 2) th. 3., durch einen Spalt absondern; ein Stück Sol3; hat im Mittelm. d. Berg. abgespalret. — Die Abspalzung, Mr.—en, handlung des Absseltens, und das mas abgespatret ist. Abspänen, th. 3., entwöhnen: ein Aind, ein Rald.

Abspannen, th. 3., das Angespannte insmachen: die Pferde vom Wagen, den hahn an der Flinke; untig. langes Nachdenken spannt den Geistab (sowächt ihn), den Geistabspannen (thu eine Erhölung versichen); abbeingen, abwendig machen: einem das Gesände (ift versaltet); uit der Spanne erreichen: die Länge eines Körpers. — Absspännig, E. u. u.m., s. abspänstig; die Abspannung, handlung des übsbannens v. Justand, in dem man sich abschant sühr; Abspänstig, E. u. u.m., sogentigt.

Abfparen, th. 3., burch Sparen ent-

Leibe abgespare,

Abspeisen, 1) th. 3., burch Spelsen ebinden und leer machen: alle Staschelberren vom Strauche; mit Godse strigen: er har heure die Armen abgespeiset; unels. einen mit leeren Soffmungen abspeisen. (sh hu baburch vom halfe schaffen); 2) unth 3., das Mahl beindigen.

Abfplegelm, th. u. pedf. 3., das Gild ein mer Sade, gleich einem Spiegel, zur Admerin: der See spiegele mier wein Hild ab: ich spiegele mich, die Bäume spiegeln sich im Wasfunds; sich zur Genüge spiegeln: Die Absplegedung, M.-en, ber Jus Erkn Band. Kand, da fich etwas abspiegelt, n. bas abgespiegelte Bilb felbft.

Abspielen, 1) th. g., auf einem Towwertzeug vortrogen: ein Lied; zu
Ende spielen: eine Kolle; burch Spielen absondern: sich (mir) beinah die Fingen adspielen; durch Spielen tilgen: eine Schuld, den Scamm; 2) unth 3., sufhören zu spielen; 3) zeckf. 3., sich (mich) mide spielen; sich auf eine spielende Art von einem Segenstande entfernen.

Abfpieffen, th. 3., mit einem Spiefe ober einer Gabel etwas (einen Schinfen aus bem Rauche) berabholen.

Abfpindelft, th. 3., von der Spindel nehmen: Barn.

Abspinnen, une. (T. Spinnen), th. 3., durch Spinnen leet machen: den Rocken; untig sich (wie) die Linger abspinnen; burch Spinnen vollenben, tilgen: seine Sabt, eine Schuld.

Abfpitzen, th. 3., ber Spige berauben; mit einer Spige abhauen.

Absplittern, i) th. 3., etwas in Splittern absordern; 2) unth. 3. mit feyn, in Splittern abspringen.

Abspätteln, th. 3.. durch Spötteleien etwas erlangen: einem, ihm etwas; burch Spöttelei von etwas abstringen: einen von einem lächerslichen Vorhaben.

Abspotten, th. 3., burch Spotteeben erstangen: einem etwas; sebe spotten? einen (ausspotten).

Absprechen, tint. (f. Sprechen), 1) th. 3., burch einen Ausspruch verneis nen: einem, mir, dir das Leben, einer Schrift allen Werth; burch gerichtlichen Musfpruch einer Cache bes rauben: der Aichter bat ibm bas Recht abgesprochen; hinreichend ' Mer eine Sache sprechen; 2) unth. 2., einen Spruch in einer Sache fallen; furg u. vorfchnell über etwas entichels" den: er spricht über alles ab; une recht geben: ich fann ibm darin nicht absprechen. — Der Abs fprecher, die Absprecherei (in bet -verächtlichen Bebeutung); Abfprecherisch, E. u. U.w., vocellig p. ans makend im Urtheilen fenn.

Abspreizen, th. B., spreizend entsern nen. Im Bergbau: einen Schacht abspreizen, b. i ihn mit ben gehlbrigen Spreizen (Stuben) verfeben.

Athsprengen, 1) th. 3., burch Sprens gen absorbern: ein Stud vom Selsen ich habe mir einen Jahn abgesprengt; 2) unih. 3. mit seyn, eiligk baugn jagen.

Abspriesten, unr. (s. Spriesten), unth.

3 mit seyn f. entspriesen, absammen, Abspringen unr. (f. Springen), 1) unth. 3 mit seyn, duch einen Sprung abgeitst werden; der Leim springt ab, die Glasur vom Teller, die Springe springt ab; sich mit einem Sprung entstemen: er sprung seite wärts ab; auch uneig. er springt von seiner, Meinung ab; 2) gedf.

3 sich (mich)mübe springen.

Achspringen, 1) th. 3... dunch Speigen absendern; die Raupen von den Baumen; 2) unth. 3. mit sopn, tropfenmelie fich absondern und umber, verbreiten: die Cinte spring von der keder ab.

Absproff, m. - ses, s. Absprößling. — Absprossen, unth 3 mit seyn, s. absammen, im Mittelw der Berg. abs gesprosser; der Absprößling. — M. - e, eine Person, die von einer andern afsamms.

Abspruch, m. - es, M. - sprüche, f. bas Absprechen; auch der leste Spruch
del Aichters.

Softeng, m. - es, M. - sprünge,
Errung von einem Ortehinmen schnesse Schnesse von einer
Moinung; Abfall, Einschränfung bes
Gesagten: erst bor er bundere, nunfunfzig. Arble., das ist ein gewaleiger Absprung; f. Abstand, Bersichtleifung. — Der A-swinkel,
in der Geößenlehee, der Winkel, den
eine von einer Fläche abspringende Ebnie mit dieser Fläche bildet.

Abfpulen, th. 3., von ber Spule abwinden: Barn, dus Gaun von den Schläuchen abjpulen, &. i. große Spalen auf kleinere treiben; Bis ju Ende fpulen. Absfpulen, th. 3., durch Spalen reinis

sen: Flaschen, Wässcher, etwas abs lösen: Erde von User:

Abipuler. m. - s, ber Carn abipult. Abipulircht, f. - s, abgefpulter Schmus, auch bas Waffer, womit abgefpult wor

den ift.
2chftäblen, th. 3., fiehlbart machen, u. uneigentl. abbärten: gegem Wind u. Wetter abgeftäblt, fein ders gesgen alle Empfindungen abftäbelen; bei ben färbern, die Brübe in der Blaufupe daburch proben; dat map ein barein getunftes fäppehen in den fogenannt. Stahl fiedt u. es der kuft ausfest.
2chftäbren, unth, 3. mit haben, aufs bären zu fähren, b. i. fich vom Bide

ber (Stabe) belegen ju laffen. Abstamm, m. - es; M. - ftamme, Stamm, Befchiecht, in Allaficht auf feinen Urfprung.

Isoffammeln, th. 3., fammeind vor-

Arbstammen, unth 3. wit feyn, ben Uriprung von etwas berleiten.

Abstämmen, th. Z., im Berftnefen, vom Stamme absorbern: einen Haum.
— Der Abstämmling, - es, M. - e, f. Absämmling; die Abstammungsstafel, s. Stammtesel.

Abstämpeln, f. 26bstempeln.

atbstampfen, 1) th. 2., durch Stampfen absorbern; gehieig stampfen; durch Stampfen obnitien; 2) unth 3. dis Stampfen vollenden; 3); uctf. 2; sich (mich) milde stampfen.
Abstand, m. - es, M. - stände, der

gusand einer Person oder Sache, da sie von einer andern entfernt sieht: Albastand der Sonne von der Erde, der Abstand der Jahre zwischen diesenkbelouten ist zu groß zin den Rechtm, die Begebung eines Arches.

Der Abständer, of imsorkwesten, ein abgesandener Baum; Abständig, ein abgesandener Baum; Abständig, ein abgesandener Baum; Abständig, ein abgesandener Baum; Abständig, das Abständbgeld, das man einem

gibt, damis er von feinem Diechte abstebe :

der A-swinkel, ber Binkel, unter nedem uns ein Banbelbern von der Counc abjufichen fcheint.

Abftapeln, th. Z., mas in Stöffen über cinander liegt, abnehmen: Bols.

Abfatten, th. B., in den Rechten f. auss fatten: eine Cochter; entrichten, gein, ablegen: Untoften, Gebijbs ren, Befuch, Gruß, Dank, einnem, mir, dir.

ibffaub, m. -es, ber abflicgende Stauf.

- Abfläuben, th. 2., van Staub veinigen: dem Tifeb; eben folibstäus bern, Abstädern; der Abstäus ber, -s, der etwas abfläubt, u. ein Bertzen, den Staub aburegen.

Abstäupen, th. 3., schöels u. berb fincu: einen Verbrecher.

Abstechen, une. (j. Stechen), 1) th. 3., burd einen Stich, befonbers von einen tober Orte, absondern : Sen, Strob (mieben), den Zing (beim Ringelfreden), Rafen, einem Thies se die Reble, ein Schwein; bei ben Deechilern., mit bem umgewenbeten Mellel bas überfüffige abnehmen; im Steden übertreffen, einen, mich, Dich (im Ringelfteden) u. eines Stichs berauben, einen, mich (im Kartenpici); in Gdeibenfchießen, naber an's Biel tecfen (ausstechen); f. übertrefe , fen; burch Stechen ableiten : in ben Düttemerker, das geschmolzene Erz abffechen . d. i. ce vermittelft. ciacs Gtids ableiten: das Waffer, einen Teich (ableiten); uneig. den Mein abstechen (abzapsen); burch Guga nachbilden: eine Feichnung; mit den Beabflichel, ein Wuster; burd Side bezeichnen: ein Lager, einen Bauplan, b. i. burch Ausftesden von gurchen nach einer Schnur bes schnen; in ber Schiffahrt, einem den Wind abstechen, d. i. ihm die Minbfeitt abgewinnen; 2) unth. 3., mit feyn, in der Schiffahrt: vom Lande abstechen, d. i. sich von dems! fellen entfernen; 3) unth. Z. mit has ben, aufolienb ven anbern Dingen misiden feen, (contraktren): roth mo weiß Kechen von einander

ab, sein Frohsinn stickt von ihe rer Traurigkeit sebr ab. - Das Abstecheisen, Drebeijen ber ginne gieger, mit welchem fie bas überfüffige abnehmen; ein unten abgernibeter Spaten ber Schanigtaber; der 266 ffecher, - s, beretwas abflicht; bei ben Ludmadern, ein Brett mit runi en gas pfen an ben Enben, womit ber Garns baum bes Spanifchen Tuchweberftubts umgebrebt und in feiner feften Lage ers balten wirb : eine fleine Debenreife von turger Dauer - die Abftechgrus be, in ben Buttenwerfen, eine Grube im Ausboben ber Butte, in welche bas gefdmolgene Erg nach ausgeftochenem Auge abgeftochen (geleitet) wird; Der Abstechberd, s. bas vorige: der 21ffacbel, ein eiferner Stachel, womit bas Auge bes Schmelsofens ausgeftos den, und bas geichmolgene Metall abe gelettet wird; Die Abftechung, Sante lung bed Abftechens; f. Abftich.

Abstecken (s. Stecken), th. A., was mit Nabeln beseicht war, losmachen: ein Tuch; durch eingesplagene Psible bezeichnen: ein Lager, einen Gerzten; f. entwöhnen: Ferkel, indem man sie von der Autter absondert.

Das Absteckeisen, - o, ein spisses Eisen, die Vone der Nutter absondert.

Bager ze. zu sochen; die Absteckeiseine, dünner Stelle beim Abstecken eines Raums; der Abstecken eines Raums; die A-schnur, s. A-leine.

Absteben, unr. (f. Steben), 1) unt. 3., mit feyn u. baben, von eimes entfernt fein 3 von Sachen: verderben, u. von Ehteren; fterben: das Bierift abgestanden, die Jische sind abs

gestanden, abgestandener Kalk, d. t. gebrannter Kalk, der Feuchtigkeit in sich gezogen hat, und dadurch flümsperis geworden ist; das Stehen beens digen ü. meggehen: der Jäger stehe ab, d. i. verläßt den Anstand: das Beflüget stehe ab, d. i. stegt vom

Baume; uncig. von etwas ablassen, sich entsernen: von seinem Lechte, einer Meinung, einer Blage,

**D** 2

auch: einem, mir, dir absteben, ihm nicht beistehen, ihm Unrecht geben;
'a) th. 3. mit baben, abtreten, iberlassen: einem, mir, dir eine getaufte Sache wieder absteben;
ein Amt absteben (nieberlegen); 3)
sech. 3., sich (mich) mibe kehen.
Der Absteber, -s, der einem Ansbern eine Sache abtritt (Cebent).

wern eine Sache apritt (Cevent). Abstehlen, unt. (f. Stehlen), th. 3., untig dieblich entwenden: er fliehlt dem lieben Bott die Jeit ab (wendet fie schicht an); heimilch abstehen: einem, mir einen Sand-

griff, einen Gedanken. Absteifen, 1) th. 3., gehörig ficif maden. Im Bauweien, mit Stüden, Streben versehen, u. im Berghau, einen Schacht inwendig mit Stetfen aber Spreizen versehen; 2) unth. 3., mit seyn, völlig fieif werden.

Absteigehaus, s. die A-webnung (das A-\* quartier). — Absteigen, pur. (s. Steigen) unth. B. mit seyn, sich von einem bibern Orte nach einem untern begeben: vom Pferde, Wasgen; s. einkehren, auf der Reise; die absteigende Linie, d. i. die Reihe der Nachsommen, vom Uhnherrn abswärts betrachtet, im Gegensan der ausskeigenden; die Absteigung, Hands lung des Absteigens; Ort, wo man hinsabsteigt. In der Kriesbaufunse, ein schrieben webechten Wegen in die Kestungsgesichen führt.

Abffeinen, th. 3., mit ben geborigen.
Grengfieinen verfeben und baburch abe fonbern: das Stadegebier.

Absteinigen, th. 3., mit Steinen abs werfen: Kruffe.

Abffellen, ib. 3., etwas von der Wand; f. ausbeben: einen Milks brauch. Sei den Graneen: das Dier abstellen (auch bioß stellen), b. i. es mit der Würze versehen. — Der Absteller, s, der etwas abs kellt; auch ein Bier, das mit mehr Würze gestellt wird: das Abstell od. Abstellungsmittel, das Mittel wir Abstellungsmittel, das Mittel wir Abstellungsmittel, das Mittel wir Abstellungsmittel, das Mittel wir

Abstemins, ber sich einer Sache entbatt, s. B. des Weines, Enthalesamer.

Abstengentia, Absührungemittel. Abstemmen, th. 3., bei ben Lifchtern, mit bem Stemmeifen wegnehmen.

Athfrempeln, 1) th. 3., bei ben Sudbinbern, mit ben gehörigen Bierathen verseben: ein Buch: 2) unth. 3., bas Stempeln beenbigen. Ribfreppen, th. 3., mit Steppnahten

pas Stempeta vertingen. Absteppen, th. 3., mit Steppnahten verkhen: einen Adc. Absterben, une (i. Sterben), unt.

g., von Menschen und Mannen, kerden, vertrocken, verdotren: mir sind die Jüsse wie abgestorben (ich de be tein Sesuhl darin), er ist der Wetz abgestorben (hat teinen Sing sir ihre Freuden); im Bergdaue kerhen die Erza ab, wenn sie an Mense oder Gehalt abnehmen; s. aussteren; mir ist

meine ganze Jamilie abgestorben. Absteuer, w., eine Art Abzugegelb. — Absteuern, 1) unth. 3. mit sein, sich zu Schlie eines Steuerubers entsernen: vom Ufer 3 2) th. 3., bas Schiff mit dem Steueraber

"Abfich, m. - eb, M. - e, in den hutstenwerten, die durch das Stichauge abgestöffene Raffe; bei den Nährerinnen, das durch Nadelfliche genommene Musstraft, f. auffallende Aerschliedenheit (Constrast), bei den Jimmerlenten, die höhe des Kammes, wie tief die Studischweiste in den Hauptbalten eingefämmtwird.

Abflicbeln, th. 3., febr flocin: einen, ibn, fle; burd Stidelreden ets mas erlangen: einem, ibr.

Abilicen, th. 3., burch Stiderei nache bilben: eine Landichaft.

Abstiften, th.3., einem, mir, dir das Bermögen, b. t. barum beins gen.

gen. Aberimmen, 1) th. B., gehörls fimmen: einen Flügel, eine Gelge; niebris ger ftimmen: einen Flügel, u. uncig. feine Gedanten; einen überklims men, auch wider einen fimmen: ex wird mich nicht abstimmen; a)

mit. Z., seine Stimme zur Entschebung einer Sache abgeben: über einen Vorschlag abstimmen; einem nicht entgegen sen, mit haben: er wird mir nicht abstimmen (also — beistimmen). — Abstimmig, E. u. U.m. in der Stimmung eines Lonwerts und in einer Meinung abweichend; die Abstimmung, M. - en, handlung des Ebstimmung, M. - en, handlung des Ebstimmens, und eine abgegebene Stimme.

Abftinens, die Enthaltsamfeit; Abftis nicen, fich enthalten.

Abstäbern, th. 8., f. Abstäuben 3 hers unterfibern: das übrige Obst.

Abflochern, th. 3., durch Stochern abfendern: fich (mir) das Jahns fleisch.

Abflödeln, th. 3., mit einem bunnen Brode wichtagen: Pruffe; f. ablegen, absetten, von Bflangen.

Abftoden, 1) th. 3. f. ablegen: 27cl= fen; Bienen abftoden, b. f einen neuen Schmarm in einen eigenen Stod bringen; 2) unth. 3. mit feyn, faulen, burch Faulnif fich abfondern,

Abflöhnen, graff. 3., fich (mich) milbe

Abstoppeln, th. 3., ben liberreft milbifen anfuden: Pflaumen, LTuffe.

Abliofbaum, m., bei ben Gerbern, ein idenstigentes Brett mit gewöllter Dbertiste, auf welchem bie gelle abges foten muben.

Abfroffen, var. (1. Stoffen), 1)tb.3., wed cinen Stof abjondern, entf: ruen : Balt von der Wand, den Kahn vom Ufer, dem Glafe den Dedel, einen, mir, dir den zut, sich (mir) die Zaut. Spridm. fich die körner abstoken (ablaufen), d. L aufderen jugendlich wild ju fepn; unda es flöste mir das Jerz ab; bel Dielen Sandwertern, Lifchtern, gims merienen, Maurern f. abbobela, abichlagen, abhauen; in ber gandwirthe font: Bilber abstoffen, d.i fiegnte, zihou: die Kälber, Lammzähne abfloffen, b. i. fie verlieren: Die Bie-🗪 abstossen, þ. i. sie töðien u. den home achmes; in der Loufunff: die

Cone abstoken, b. i. se abgesondert mit fleinen Stofen bes Atbams. Bos gene ze. boren laffen, baber bie Bezeiche . nung unter ben Moten abgeftoffen (staccato); im Sandel: eine Schuld abftoffen, b. i. fic bezahlen: 200aas von abstoffen, b. i. fie absehen; durch etwas Bibeiges von fich entfernen: ein abstokendes Betragen: in ber Raturichre, Die Gigenichaft ber Sorper, vermige melder fie fich von einander su entfeenen trachten (repulsio); bei Ereibjagben , diejenigen Ereibleute, die aus ber linie getommen find u. juride . bleiben, micher in die ginig treten bele fen ; geborig fogen, in ben Suttenwere ten: eine Brube, b. L. fic mit Miche ausfüllen u. diefe feft einftampfen; 2) unth. 3., fich ju Baffer entfernen : wir ffießen vom Ufer ab: 3) graf. 2. fich burch vieles Unftogen abniteen: das Bleid bat sich abgestoßen. -Das Abstofineffer, Schneitewerts geug ber Berber, momit fie bie Belle abftogen.

Abstract, H. B., kotternd vortragen. \* Abstract, Em. u. Abstraction, s. Abstrabiren.

Abstrafen, th. Z., gehörig frafen: ein Bind.

\* Abstrabiren, abzieben, in Gebanten absondern; Abftract, (abftratt) abs gezogen, abgesondert: ein abstracter Begriff, b. i. der von vielen einzelnen Dingen abgegogen und gur Allgemeins beit erboben ift, besonders nicht finnlich anichaulich bargeftellt merben fann, J. S. Eugend, Ebre. So abs Arabiren wir ben Begriff rund, indem wit ben Mond, ein Rab, eine Augel u f. w. betrachten, und nun auf bas gemeinschaftliche Mertmal berfelben Acht geben, bie Gegenfiande felbft aber fellen laffen. Dies Bermögen beift bas Abstractionsvermögen, Ab. ziehungs, Absonderungsvermögen, Bermogen überfinnliche Begriffe au bilben. Daber abstract, auch alle gemein, tieffinnig beift: er predigt febr abstract, d. i. ohne Anwendung, febr allgemein, gelehrt und tieffinnig,

Dem Abfracten ift entacgengefest bas Concrete, Befonbere, Gingelne: Die Engend in Concreto Schildern, b. i. einen Lugendhaften nach feinen Gis genkhaften barftellen: Abftractum pro Concreto, b. i. Eigenfchaft fatt einer Berfon, bas Allgemeine f. des Eins seinen. Enblich beift abftrabiren auch fahren lassen: von einer Sache ab-Arabiren.

Abftrabl, m.-es, Dr. - en, ein guritate geworfener Strabl; Abftrablen, une th. 3., einen frablenben Schein gurlicfe werfen; auch uneig. f, flar bemeifen; der Abstrablungswinkel, s. Abfprungswinkel.

Absträngen, f. Abstrengen.

Absträuben, 1) th. 3., durch Strauben losmaden: 2) fic (mich) baburch ents fraften.

Abftreben, unib. 3., freben, fich von einer Gade loszumachen.

Abstreichbaum, m., bas Bols, auf mels chem Die Gerber Die feinen Saure von ben Fellen abstreichen. - Das 26ba ffreicheisen, Bertieug ber Gerber, bic Belle abguftreichen.

Aibftreichen, unr. (f. Streichen), 1) Abftriden, th. 3., eine Madel; eine th. 3., buech Streichen von der Oberfläche weglobaffen: Webl im Diere tel; bei ben Beifigerbern: die Saas ze, das gell abstreichen, d. l. bie nach bem Abftoffen noch jurildigeblieber men fleinen Saare megichaffen : in ben Sittenwerten, bas Unreine, welches auf dem Treibherbe ichwimmt, abziehen; geborig freiden : den Blattfabl auf Leder (abziehen); berb mit Ruthen bauen; einen; bei ben Jagern: ein Seld, abstreichen, b. i. die lerchen auf bemfelben gufammentreiben; von den Raubvögeln: eine Slur abstreis chen, b. f. barüber bin = und betflies gen, un einen Raub gu fuchen; 2) unth. 3., mit feyn u. baben, fich wegfchleichen. Bei ben Sageen: ein abgestrichener Raubvogel, der ans gefangen bat auszufliegen. Bei ben Ble iden: die gechtebaben abgestrie chen, b. f. bas keichen vollenber, i

Abstreifbar, E. u. n.w., was abgestreist · werben fann.

Abftreifeln, th. 3., bas Berficin m. von-Abstreifen, 1) th. 2., burch Streis fen mit ber Sand abfonbern : einen Tweig, Bobnen (die gaften berfels ben abgleben); bei ben Sigern: einem Suchfe, Bafen, einer Schlänge den Balg; 2) unth. 2., abwarts, ftreifen: die Bugelift vom Baume abgestreift. - Der Abstreifer, ber etwas abstreift, auch i. Abffecber. Abstreiten, unr. (f. Streiten), th. 3., burch Stretten erlangen: einem, mis ctwas; nicht jugefichen: einem fein

Derdienff. Abfrich, m. -es, W. -e, in ben but tenwerfen die Unart, welche beim Abtreiben bes Gilbers oben ichmimmt und abaefteiden wird, und in ben Binne ma den bie taube Schlacke, welche im Siche abgehoben wird. -Das Albe. Arichblei, basienige Blei, welches aus ber Baut bes geschmolgenen Bleies wieder gefrischt wird; das Abffrichbols, ein am Glbtbaten befindliches rundes Solg, um die Unart vom gefcmolgenen Metall abzugieben.

Schuld (burd Stricken tilgen); vom Strick loemaden : einen gund; burch Lift entwenden : einem fein Beld.

Abstriegeln, th. 3., mit der Stritgel

reinigen: ein Pferd. Abströmen, i) unth. 3. mit feyn, fromend abfließen, w. uneig. von chuce Boltsmenge, fich entfernen; 2) th. 8. duf einem Strome fortfieben: Bols. auch burch Stromen absonbern : einen Theil vom Ufer.

Abftroffen, th. 3., im Bergbau: Das Ers, einen Bang, b. i. proffenweife

gewinnen ober abhauen. \*2cbftrus, bunfel, fomer verfianblich.

Abftudeln, th. 3., in fieinen Studen absondern. Eben fo Abftuden, th. &. Mbftirfen, 1) th. g., im Bergben, flus fenwelle abbauen: 建rge in Stufen . abtbeiten: einen Blinel, u. uneig. · burd fleine itheniunge unwertlich verbinden; 2) unth. 3., fusemuesse abneds men. Die Abstufung, der Wörzter, der Begriffe, der Conleiser n.s. Gradarion, Anance.

Abstülpen, th. 3., was ausgefäldelist, inideriafien: Den, Zue, Den Deckel wom Blase.

Abstraffen, 1) th. 3., flumpf machen? das Maffer, den Geiff, die Sins ne; 2) jedf. 3., fich (mich).

Abflürmen, 1) th. 3, durch Seuem absondern: Das Obst, u. uneig. durch fürmisches Betragen erlangen: einem erwas; 2) unth. 3. mit haben, auf hören zu filmmen; mit feyn, sich fürsund entfernen.

Abstaus, m. - es, W. - stürze, schnels ker, heitigte Fall; des Wassers, vom Pferde; eine keile Höhe. — Abstürzen, i) unth. Z., von keiler höhe berustalen; 2) th. Z., von einer höhe biaukloken: einen, mich, dich; durch einen Starz abbrechen: sich (mir den Zals; durch schnelle Besmeung berabbringen; die Stürze, den Deckel abachmen: ein Glas abstürzzen.

Mofinnen, th. 3., burch Abfchneiben fürzer mochen: dem Pferde den Schweif (anglifiren), dem Zunde die Bren; bei ben Tuchfcherern, wob km Junge gum erften Mable feberen.

Absuden, ib. 3., die Raupen vom Baum; gebörig burchingen; ein Seld, einen Jagobezirk.

Abladeln, th. 8 . ablaugen.

Abfad, m.—es, M.—füde, Handlung des Mickens; in der Münze, Reinigung der Minze vor dem Prägen durch Sie. den; dei den Aardern, die Prode von der Echteit der Farbe im Tuche (Ab-fod); das, was abgesotten ift, u. durch Sieden die Leaste eines Lörpers in sie angenommen dat: ein Absud von Wermuch.

Shindein, th. 3., fudelhaft abmablen, wichermen.

Sampfen , th. 3., sine Gegend vom funt pefecien; in ben Schmelthutten im im Dfen eerichteten berb einzeihen,

besenders den von Asche angelegten Ereibherb.

Abschmen, th. 8., etwas von der Suppe abuchmen.

\* Abfürd, ungereimt, abgeschmadt. Die ... Ungereimtbeit.

Absüfibortich, m.7 f. Absüfiwarma. Absüfien, th. I, gebörig sie machen: eine Arzneiz in der Scheidekunft u. im hittenwesen, die saligen und sausern Ehell von einem in Sauren aufges löset in Körper abnöschen: Bold in. Silbertalt; dei den Startemachern, die Starte reinigen. — Der Absüffiels, worin die Silberarheiter den Silbertalt völlig anslaugen und absühfen; die Amanne, auch A-botseich, worin die Startemacher den Startemacher

Abt, m. -es, M. Abre, Geiftlicher, der einer Abtel vorgelegt ift; die Abrel, ein höheres, kihfterliches Stift mit seinem Gebiete, auch die Pfründe u. Wohnung des Abes; Abrellich, E.w. pur Abtel gehörig; die Abristinn, Frau eines Abts, aber die Abristinn, Borfthiserinn eines Klofters oder Stifts; Abrelich, E.u. U.w., dem Abt gehörig, 30s fommend.

Abtafeln, unth. 3., bas Mahl beendigen. Abtafeln, th. 3., ein Simmer, mit bem gehörigen Lafelwert verfeben; eis nen abtafeln, b. i. ihn mit allen feis nen kehlern schilbern.

Mibrateln, th. 3, bas, was ju einem Schiffe gebort (Lauwert, Anter) abenehmen: ein Schiff.

Abiandeln, th' g., durch Landeln co, langen: einem etwas.

Abkanzen, 2) th. A., im Tangen ents
gieben, abnehmen, einem die Eäns
zerinn: der Braut den Kranzz
burch Lanzen abnithen: sich (mir) die
Soblen; 2) unth. A., sich tangend
entsernen; den Lanz endigen; 3) zeif.
A. sich (wich) baburch ermäben.

2ibranchen, 1) unth. 8., untertauden; 2) th. 8., einen, mich; burch Unstertauchen reinigen.

Abtaumeln, unth. 3. mit feyn, fich taumelnb entfernen.

Abtaufch, m. -es, die Kandlung, da man einem etwas abtauscht; Absaus schen, th 3., durch Lausch von einem erhalten: einem etwas.

Abtei, Abteilich, f. Abt.

Abreufen, th. 3., bei ben Bergleuten, in die Leufe (f. b. B.) arbeiten: eisnen Schacht abteufen, b. i. gra-

Abthauen, 1) unth. 3. mit feyn, durch bie Wärme aufthauen und fich abfonbern; 2) th. 3., machen, bas etwas ab-

Abtheil, m. (auch f.) -es, M.-e. Thell, . den Remand von einer Sache befommt. befonders das einem Bringen angewies fene Jahrgehalt (Upanage). - 266s theilen, th. 3., in Theile trennen: ein Beer, eine Summe Belden, : ein Buch; mit einem Theile eines gemeinschaftl, Bermögens abfinden: fei= ne Kinder, einen Prinzen (beffer aber: abgetheiligte, ober abgefuns dene Rinder); Abtbeilig, E. u. U.m. geinen Abtheil babent; Abtheiligen, . th. 2.. in ben Befig eines Abtheils feg-. sen; die Abtheilung, Bandlung bes Abtheilens u. ein Theil bes Gangen : einer Schrift; das Abtheilungs. Beiden, bas befannte Beiden (=), welches swiften getheilte Wörter gefest

zibehun, unr. (f. Thun), th. 3., wegethun, von sich legen: Rock, Jut, (bester ablegen), die Zand von eismem (sich seiner nicht mehr annehmen); im Gegensah von hinzuehun, abstanse: einen Misterauch, eine Sache, einen Hebler (ablegen); there, schachten, hinrichten: ein Inisten, einen Misserbater.

Abebürmen; th. 2., einen Shurm, überh. etwas Sobes abtragen.

Abtiefen f. Abteufen. Abtinn, Abiffinn, Abelich, f. Abt. Abtoben, 1) unth 3., mit haben, auf horen zu toben; 2)th 3., durch Loben erlangen: einem etwas.

Abrödren, 19 3., nach und nach sibbe bes machen: Die Begierden. Abreiden, anth. 3., vom rechten Tone.

Abtorfeln u. Abeurtein, unth. 3. mit feyn, terfeint fich entfernen.

Abtrab, m. -es, R. -e, ein vom Sauptheere abgeschiedter kleiner Beers hausen (Octadement). — Abtraben, unth. 3. mit seyn, trabend abreiten, fortgeben.

Abtrag, m. -es, Wi.- träge, Sands lung bes Abtragens: der Wiethe, eis ner Schild; die absutragende Sums me felde; in den Achten f. Schadloss baltung, Erfaß: einem Abtragehun, — Das Abtragebretchen, worauf die geformten Ziegel gelegt, m. auf die Ergekenbetter getragen werden.

Aberagen, unt. (f. Tragen), 1) to. g., burch Eragen abfonbern, entfernen: alles Manerwert, die Speis fen; in ben Bergwerten: Boch - unb Aunfrader abtragen (fie einreißen); bei ben Azgern: einen Leithund abs tragen , b. i. ibn von ber Aabrte tras gen, bamit er fic wieberfinden ferne: untig. f. übertragene einen Riff: . bezahlen: eine Schuld, Tinsen; f. abnusen: ein Aleid: bei ben Argern, einen galten abtracen, d. L -thn fo lange tragen, bis er abgerichs tet ift; 2) grdf. g., von gruchtbaus men, fic burch vieles Tragen entfrafs ten. — Der Aberäger, ber etwas abträgt, besonders der die frischgeform= ten Biegel nach ben Trockenbretterp träat.

Aberampeln, th. 3., 1) burch Erams pein absondern u. abnuhen; durch Erams pein erlangen: einem etwas; 2) uns th. 3., mit feyn, trampelnd fic end fernen.

Abreanten, th. B., gehörig tranien. Die Pferde.

ote Perce.
Abtrappeln, unth. 3. mit feyn, mit fleinen, hörbaren Schritten fic entfernen; eben fo, boch verftärfend, Aberappen u. (in einigen Gegenden) Aberappen.

Aberaciern, 1) unth. 2., aufhören su. mauern (austracern); 2) geeff. 2., sich

Abrräufeln, Abrraufen, unth. 2. mit feyn, in fleinen Tropfen abfallen.

Abtreibebien, f., in den Bargmerten, ein Bier, bas ben Arbeitern nach vollenbeter Arbeit von ben Gewerten ges reicht wird. — Das Abereibemits sel, cin Megneimittel, burch welches bas Abgeben der unzeitigen Leibesfrucht beemirft mirb.

Abtreiben, unr. (f. Treiben), 1) th. 2., megtreiben: das Vieb von der Saat den Seind; in ben Rechten: einen von einem Gute; uneig, eis nem Kinde, mir, dir die Würs met, sich ein Kind abereiben; im -Burben, das Beffein abtreiben, b. i. bas locter geworbene Beftein vollad lettrechen, Gold a. Silber, b. L. ale Anreinigfelten bavon abfons dun; im Forüweien, Solz, einen Wald ahrreiben, b. L. alle darin bes Indl. Baume fallen; bei ben Jagern, " einen Ort, ein Didicht abtreiben, b. i bas Bild ben außerhalb ans sefetten Schusen gutreiben; bei ben Popiermadern, das Papier abtreis ben, b. i. cs in ben Stofen oben und unten mit einem Reibeifen gleich mas den; burd vieles Treiben entfraften: abgeriebenes Dieb; 2) unth. 3., mit fern, abgetricben merben : ein Adiff treiber ab, wenn es von feis nem Ankerplage burch die Stromung sigehracht wird. — Der Abtreiber, in ben Bergmerten, der die Reinigung des Gilbers beforgt; der Abtreiber= lobn, den der Abtreiber in den Bergs maka ahatt; das Abtreibeholz, in ben Bergwerten , badjenige Sola, mels des juerft auf ben Ereibherb gefegt wird; bis bas Wert in Bius gefommen if: des Abtreibungsmittel, wie Abtreibemittel.

Abtrennbar, E. u. u.m., mgs abger trenti werben fang.

Abtrennen, th. 3., was mittelft einer Rabt befesigt ift, absorbern; Den Be-· for vom Aleide. — Abtrennlich, E. s. u.m. mie - 21 berennbar.

(wie) durch Traurigfeit entfraften (ab. Abteeppen, th. 3., bei ben Maurern, die Mauer, d. i. fle treppenformig mquer'n.

Abtreten, une. (s. Treten), 1) th. 2., burd Ereten absondern, auch abnusen: einem, mir, die Blumen, die 26, sätze, sich (mir) die Backen, die Stufen der Treppe; reinigen: fich (mir) die gufe; bued Treten ber zeichnen: ein Beet; überlaffen: eis nem, mir, dir ein Becht, den Besitz einer Sache; 2) unth. 3., mit feyn, fich entfernen : von der Schame bühne, bildlich: von der Schaus bübne des Lebens (fferben), von einer Gefellschaft, einer Relis gion abeneten; f. eintehren. - Der Abtreter, - 8, der etwas, ein Recht, abtritt (Cebent).

Abtreugen, f. Abtrodinen.

Abtrieb, m. -es, Handlung bes Abtrele bens; im Forftweien: der Aberieb. des Solzes, das Källen desselben; in ben Rechten, das Abtreiben eines Raus fers von einem Kaufe, vermöge bes Mäherrechts.

Abtriefen, unr. (f. Triefen), unth. 3. mit feyn, tropfenmeife herunterfallen, u. uneig. es wird dabei auch für mich etwas abtriefen, d.t. ich werde einen fleinen Bortheil babei bar:

Abtrift, m., bas Recht, feine Schafe auf frembe Melber au treiben.

Abtrillern, 1) th. 2., trillernd mitthele len ; 2) unth. 2. mit feyn, trillernb meggeben.

Aberinken, unr. (f. Trinken), das Obere einer Ziuffigfeit trinfend wegnebe men: bu Erinten übertreffen: einen, mich; fic burch Trinten bei einem Weinschent wegen einer goberung besabit machen.

Abtrippeln, mth. 3. mit feyn, fic trippelnb entfernen.

Abtritt, m. - es ; M.-e, Handlung des Abtretens, boch uugewöhnlich wegen bes unanftändigen Rebenbegriff's : feinen . Aberiet nehmen, Aberier von-eis ner Birche (Emfeffion); f. Sinfock ben, Cob; ein Det, auf ben man binabtritt, und in den Bergwerten fleine Sige, die in den Schachten jum Anseruhen angebracht find; bosonders der abgelegene Ort sur Befriedigung des, gröbern Bedürfnisses ( beimisches Gesmach, Bequemftuhl'; bei den Auf en, die Saat oder das Gras, welches ber Jisch mit den Schalen abtritt, welches den Augern ein Merkselchen ist, das ein hirsch da gewesen, daher das Aberrietsmerkmabl.

Abtrofinen, 1) th. 3.. den Schweiß, sich (mir) die Chränen, einen Telster, die Wäsche; 2) unt 3. mit seyn, völlig troden werden; durch Trodnen abgesondert werden; das Land ist abgetrofinet (Abtreusten).

Aberollen , unth. 3. , Ach mit turgen, fchnellen Schritten entfernen.

Mberommeln, tb. 3., auf der Trommel vortragen: einen Marsch, und das durch befannt machen: in der Bienens gucht, durch Leommeln vertreiben d. i. die Bienen, denen man dem honig nehmen will, durch Schwefeldampf beräusben, u. dann mit den Handen an den Stock schlagen, daß sie in dem unterges haltenen leeren Stock hinabsallen (abstreiben).

Aberompeten, th. 3., auf der Trompete botreagen u. dadurch befannt machen.

Abervofbant, m., Bant mit todern oder Rinnen, um gereiniger Flaschen so barauf zu segen, bas bas Baffer abs Luft.

Aberöpfeln, unth. 3. mit foyn, in kleiinen Erogfen herabfallen, auch th. 3. mit haben.

Aberopfen (eldtiger Aberöpfen) wie das vonige. — Die Aberopfpfanne, Mr. —n, in den Papiermühlen, ein längs lich viereckiger Kasten, über welchen die Kapierunsste auf der Form gesest wird, damit das Wasser bineintröhle; der Ai-erog, bei den Lichtziehern ein hölsgerner Erog, in welchen der abtröpfeligen de Asig der zu siehenden Lichte hineins sällt;

Aberogen, 19. 3.1 durd Erigen celans gen : einem etwas. Aberummern, 1) th. 3., in Schalt von Trummern abidlagen; 4) unth. 3. mit: feyn) in Gestalt son Trummern abfallen.

Abetumpfen, th. 3., in der Banfunk einen Ballen abidineiben, und ihn mit einem andern duech ein Querflück versunden; im Kartenspiel: einen, mich, dich abtrumpfen, einem, mir den König abtrumpfen, b. i mit einem höhern Trumpf abstechen; uncle, einem mit derben Worten abstechen.

Aberunnig, E. u. u.w., unteru: feis nem geren, mir, dir aberunnig werden. Die Aberunnigfeit.

Aberuppen, 1) unth. 3. mit feyn, trupps weife abgeben; 2) th. 3., bie Bache abtruppen, b. i. fie auseinander geben laffen.

26beummeln, th. 2., durch Lummeln ermitten: ein Pferd, sich (mich, bich).

Abeunden, th. 8., gehürig tünden: eine Wand.

Abenschen, th. 3., mit Tusch nachbile den: eine Landschaft.

Abenten, 1) th B., burch Luten angebigen: Die Stunden: tutend vortrasigen; 2) unth. B., aufboren zu tuten.
\* Abundanz, überfluß, große Menge.

Aburtheilen, 1) th. 3., durch tietheil u. Acot abfrechen (gewöhnlich Aburtheln): eine Sache, einem ecwoas; 2) unth. 3., ein Endurtheil fällen; voreilig u. absprechend urtheilen.

Mburtbein , f. bas vorige.

\* Abus, Abufus, Mistraud; Abufi-

Abverdienen, th. 3., burd Arbeit von einem an fich bringen: einem, mir viel Geld; burd Dienfle tilgen: eine Schuld, b. i. flott die Schuld mit Gelde zu tilgen, bafür Dienfle verrichten.

Abverlangen, th. g., f. abfobern : eis

Abvieren, th. Z., ind Geolerte bringen, vieredig machen: einen Stein; ein new abvieren, d. i. ihm das Raube, Blumpe nehmen.

Abpifiren, mit bem Auge abmeffen,

befonbers im Forfimefen bie Länge eines. Baumes, che er gefällt mird.

Abwachen, proff. 3., sich, mich, durch Bechen entfraften.

Abwachfen, untb. 2. mit feyn, im Bodien eine andere Michtunk nehmen: f. villig gusmachien.

Abwackeln, i) th. 3., burd Wackin abfonbern; einen, ibn, abpritgeln; 2) untb. 3. mit feyn, fich mackeinb entfirpen.

Abwage, w., ber Unterschieb, ben eine Bote gegen eine Tiefe, u. blefe gegen jene bat; die Entfeenung ber toft vom Rubenunfte.

Abwägekassen, w., auf den Glasbit ten, du Seffen, in welchem bie Befandtheile bes Glafes abgewogen wer

Abwägen, th. 3., die Schwere eines Rogert burd Bagen erforfden; bie meferrente tage eines Ortes gegen bie eines entern burch die Baffermage er: foriden (niveliren); im Bergbau, Shadte abmogen, b. f. anmeifen, wie folde von unten und ohen gehörig zus fammentreffen ; uneig. bas Berbaltnis ameier Dinge gu eingnder beftimmen: Spridup .: seine Worte auf der Goldwage abwägen, d. i. sie sehr gram u. forgfältig nach ben Umftanben. eineichten; nach ben Gewicht gutheis la: den Kaufer die Waarc. -Der Abwäger, - s.f. Riveleur; die Abwägungerinft, f. Rivelirtunft. Anm. Man litudgewiß, ob das Wort trein. ober aureg, abgemandelt werden muffe, alfo ob man fagen mile: id magte ober ich mog ab, Melang und Campe entscheiden fich for die regelm. Abmindelung (mags te ab, abgemagt, und wollen bas bamit vermandte abwiegen unreg. abwandeln, es alfo bamit machen, Die mit fenten und finten, tranfen und trimfen , fprengen und fpringen , fallen unb fallen ic.; jeboch meinen fie, wurde abwies gen alebann gar teine Bebeutung utun. — Dar nedere Sprachges Liemmaher icheint bad Schwanten-be zu befeltigene indem abwiegen webe bem Korperlichen, abwägen bem Schriften zugerheilt; und jeues 'unreg., dieses regelm. abgewandelt wird, alfo: ich wiege ab, wog ab, habe abgewogen, Boffee, Jue fer ic., und : ich mage ab, magte ab, babe abgewägt die Brunde und Meinungen. Demnad mare abwägen bie bobere und eblere Form, und abwiegen verbliebe bem gemeinen Leben. (G. auch Wanen und Wiegen),

Abwalten,th 3. fertig mallen: ein Stud Cuch; berb prügeln: einen, ibn.

Abwallen, unth. 3. mit feyn, wallend · berabbangen: abwallende Locken. Abwalzen, 1) th. 3., burch die Balze

absondern; 2) unth. 3., fich (mich, bich) durch Balgen ermuden.

Abwälzen, th. 3., einen Stein vom Berge, eine Laft, Arbeit von fic. Abwamfen, th. 3., berb prügeln: eis nen.

Libmandelbar. E. u. u.w., in ber Sprachlebre, mas abgewandelt werben

fann (beclinabel).

Abwandeln, 2) unth. g., von einem Orte wegwandeln; 2) th. 3., von Els nigen f. beeliniren, von Andern f. cons jugiren ; f. büben : Sebler.

Abwandern, 1) unth. 3. mit feyn, von einem Orte megmandern; 2) gedf. 3., fich (mich) milbe manbern.

Abwanten, unth. 3. mit feyn, fich' wantenb entfernen; uneig. J. abweb den.

Abwärmen, th. 3., gur Genüge mars men: mich, dich, sich (mir, bir) die Bande; in ben Sittenwerfen: die Öfen und Schmelzberde abe warmen, b. i. fie erhigen u. ausglus ben, ehe fie gebraucht werben.

Abwarnen, th. Z., einen, mich, warnend von einer Cache abhatten.

Abwarten, th. 3, marten bis Jemand tomnre oder etwas cefolge: einen 173en= fchen, die Untunft des Konigs, den Schweiß (bis er anfängt und enbigt); mit Gorgfalt fibren: fein 21mt, fein Beschäft.

Abwarts, u.m., von oben nach unten ju: abwarts flieffen. Mittem spels ten gall: abwärte des gluffes.

Mbwafche, f., f. bas Abmafchen; bas

abgemafchene ober abzumafchende Ges fchier zusammen genommen.

Atduaschen, unt. (f. Waschen), 1)
th. 3., durch Waschen wegschaffen, reinnigen: Schmus, das Geschrer, sich (mir, dir) das Gesicht u. die Hänsde; wertigen: einen Schandssed; durch Waschen abnützgen; badurch bezahlen; wegspülen; 2) geds. 3., sich (wich, dich, admaschen.

— Das Abwaschsaft; das Abswaschwasser.

Abwässern, th. B., vom überstütsigen Baffer befreien: eine Wiese; gehörtig maffern: den Sering; bei den Zimmeeleuten: eine Adwelle, einen Balten abwässern, d. i. ihn schräg behauen, dannt das Wosser das von gblaufen fann. — Die Abwässer

ferung, Sandlung bes Abmafferns; in der Gaufunft, die ichtagen glachen an den Fenftern, Thuren, Bailen

Abwatscheln, unth 3. mit seyn, sich watschelnd entfernen.

Abweben, th. 3., das Weben vollens ben: ein Stück Cuck; f. abwickeln. Abwechsel, m. - s, f. das üblichter Abs wechselung.

Libwechseln, 1) th. 3., burd Bechseln sich verschaffen: einem, mir, dir Geld: mechselne uuf einander sels gen lassen: die Pferde, die Speissen; bei Zimmerleuten f. abtrumpsen (s. d. W.); 1) unth. 3., wechselweise gebrauchen, thun, verrichten: die Warchen wechseln ab; bei den Jägern: das Wildwechselt ab, d. i. es bat stumpse Schalen; wechselweise eintres

şraf. 3., ich wechsele mich mit ihm ab. Abwedeln, th. 3., durch einen Webel , wegschaffen, u. auch durch ihn abhalten:

ten: Bludund Unglud wechseln

mit einander ab: ein abwech.

. felndes (alternirendes) fleber; 3)

die Hiegen. Abweg, mines, K.-e, ein Weg, der fich vom kechten Wege entfernt, eig, u. uneig. — Abwegig, E. n. N.w. Abwegs, N.m., som Bege ab; Abwegfam, E. u. U.w., vom Bege abliegend,

Abweben, th. 3., durch Mehen entfers nen, absondern: das Obst.

Abwebr, w., Wiberftand, das, wadurch, man etwas abwehet. — Abwebren, th. I., die Annäherung abhalten, entfernu: das Vieb von der Saat, sich (mir) die Mücken, ein Unglück, der Abwehrer; der Abwehrerzaben (um Chiere von etwas abzuhalten); das Abwehr (ungs) mittel.

1. Abweichen (von weich), 1) th. 3., burch Erweichen absordern: ein Pflasser; jur Genäge weichen: das Lesder; 2) unth. 3. mit seyn, weich werden und absolut; das Pflasser ist abserveicht.

Abmeiden (von Weiden), unr. u. unth. 3., fich son etwas entfernen : von der Landstraße, vom Wege der Tugend, von der Sitte, der Regel, das abgewichene Jahr, der Mordweiser (Kompafnadel) weicht von Norden ab. — Die Abweichung; der Abweichungsfinder f. A-zeiger; der A-toms paff, ein Rompat,, ber ben Brab ber Abmeidung der Kompaknadel anseigt: der A-kreis, in der Sternkunde, der Rreis, der burch beide Beltpole und burch ben Puntt, wo fich bas Geftien befindet, gezogen ift, und auf bem Dieb der fenfrecht ficht; der 26 - zeiger,

flabe, befonders einer Sonnennhr von einer himmelsgegend zu finden. Abweiden, th. 3 abfressen: die Saat. Abweisen, th. 3., mittelk der Weise whondern; abhaspeln: das Garn von

ein Bertzeug, bie Ebwelchung jeber

ber Spindel. Abweinen, 1) th. 2., burch Weinen triangen: einem die Verzeihung; durch Weinen tilgen: 2) graf. 3. sich (mich: fatt weinen, und durch Weinen

entraften. Abweisen, th. 3., von fich wegweisen: einen, mich, dich, einen Bettler, eine Alage die Feinde mir blusigen Köpfen, einen mit Schlägen. — Der Abweiseffock, ein steinemer ober hölgerner Stock an den Begen, Brücken, unten mit einer Aabragel versehen, um den daran fabrens den Bogen abgleiten zu laffen (Rads fioser).

Abweisen, 1) th. 3., severig weiß maden: eine Wand; 2) unth. 3. mit haben, die weiße Farbe fahren lesten.

Abweisungsbescheid, m., Beidelb eines Richters, wohurch Jemand mit Rinem Gesuch abgewiesen wirb.

Abweite, w., Entfcrnung.

Abweigern, th. Z., durch häufiges Anfafen und Betaffen unscheinder was den.

Abwellen, unth. 3. mit feyn, well were den und obfallen.

Abwelle, w., DR. - n, bei ben Millern, bat Planeneifen ober Babfenlager, worin ber Jufen ber Welle fauft.

Abwendbar, E. u. U.w., was abgewens det weden kann; die Abwendbarteit.

Abwenden, une. u. reg. (f. Wens den), i th. 3., nach einer andern Beite menben: den Kopf die Aus gen, einen Bieb u. Stich, fein Ber von einem; die Annaberung tints fibels verbuten: ein Ungluck. Predruff; 2) pref. 3., fich (mich, bic) einenben. - . Abwendig U.m. einen, mich von einer Gade machen; -Markeitt, untren: du follst ibm fein Befinde nicht abwendig machen. Wwerfen, unr (f Werfen), 1)th 3... hermter merfen, absorbern: einen, mid dich vom Pferde das Joch; bei ben Jugeen, von Birichen a. Rebs biden: 'das Gehörn abmetfen, aud. bas Jagtzeug von ben Stellfangen abnehmen , wie auch die geftricften Reiden von bem Strichpolge abfireb fen. In ben boben Dien werben die Schladen abgeworfen (abgezonen) and in ien Blechhammern wird bas überflüffige Sinn von ben verzinnten Stoden abarmorfen (angefdmielit); Bancau Die jungen Stöde abwerfen, di i. ihnen in deitten Jahr

se alles holz über der Erde megichnels den; im Werfen übertressen, einen, mich, dich (im Würfels u. Kegels spiel): f. eintragen, einbringen: die Stelle wirfe nur bundert Thaler iab; a) unth. I., das Werfen der Iuns sen vollenden; von hirschen, das Mes bern völlig abstoben. — Die Adu werfgabet, Wertzeng, um in hohen dien die Schlacken von dem herde absymmersen; der A-ofen, auf den Blechhämmern ein kleiner Ofen, oden mit einer Platte, auf welchem die Abswerfpfanne mit füssigem Zinn anger füllt bestadlich ist

Abwesend (ehrbem auch das hanptswert: das Abwesen), E. u. u.w., entsernt, auch serkreut. Der Abz wesende; die Abwesenheir, Mana gel der Gegenwart, u. Zerkreutheit des Geiftes; der Abwesenheit vorsmund, der einem Abwesenden zu des sen Besten gesett wird.

Abwetten, th. 3., von einem burch Webs tewerlangen: einem, mir zehn Chas ler.

Abwettern, 1) unth, 3. mit haben, aufbören zu folien; aufbören zu toben und zu scheiten; 2) th. 3, bei ben Bimmerleuten: eine Adwelle abswettern, b. 4. sie schwelle abswettern, b. 4. sie schwel, bamte bas Wasser ablausen tonne.

Ahweizen, th. 2., durch Wegen megschaft fen u. schäffelt: Den Ross, das Mesfer; dadusch abnügen.

Abwichten, th. 2., durch Bichfe glatten : Die Stiefel; uneig. einen durchprife gein

Abwideln, th. g., mas aufgewidelt if, losmaden: Gren, Swirn.

Ahwiegen, f. Abwägen.

Abwimmern, th. 3., burd Bimmern von einem erlangen: einem erwas.

Armimpeln, th. 3., ble Wimpel bers unterluffen: Den Maft.

Mwinde, w., M. - n, Wertzeug ber Weber, Nähterinnen, zu Seibe, Kulen ic. Awwinden, unr. (f. Winden), th. 3., dued Winden abuchm. a: Peide, eine Spule; hinarwinden mittels einer Winde: Säcke.

Abwinseln, 1) th. 2., burd Winkln erlangen: einem etwas; 2) press. 3. sich (mid).

Abwippen, f. in ber Turntunft, eine mippende Schwingübung, burch welche man von bem Enbe bes, Barren ben Leib rudmarts wagerecht fortflöst,

Abwirbeln, th. 3.. burd Burüchreben ben Birbel losmachen; mirbelub vortra-

Abwirten, th. 3., bei ben Backen, Den Ceig (ibn gut burchfneten); bas Wirten, Weben vollenden: ein Stude Cueb, u. in ben Salgfiebereten, auf boren gu fieben; bei ben Saleen, abs

ziehen: einem Chiere die Zaut: ein Reh, ein Schwein abwirten, b. i. ihm den Bauch aufschneiben u. die Paut abziehen; f. zerfieren,

Abwischen, th. 3., durch Bischen wegs schaffen, reinigen: den Staub, eis nem, mir das Gesicht, die Sände; auch jeds. 3. sich (mich) abwischen

fcen (reinigen). — Der Abwischer, -s, der etwas abwischt; ein kammfell, um das Schreibleder (Pergament) abs aueriben.

Afbwittern, 1) unth. 3. mit baben, aufo hören zu wittern; mit seyn, durch Wind und Wetter abgesondert werden; der Kalk wittere abg. 2) th. 3., durch

ben Geruch erforschen; einem etwas, Abwitzen, th. 3., wigig machen (besser abwitzigen); wigig absertigen.

Athwinigen, th. 3., einen, ibn, sie.
S. bas vorlge.
Athwelfen, unth. 3. mit baben, von

den Wölffunen, bas Jungewerfen vollenden.

Athwollen, th. 3., bei ben Deigerbern, die Bolle von den Fellen ichaffen, ab-Roben.

Abwuchern, th. 8., durch Bucher von einem erfangen; einem etwas.

Abwürdigen, th. 3., der Würde, des Merths beram en, oder fie vermindern: eine Minge, einen Menschen, fich (mich) unter das Thier (her) abmurdigen.

Abwurf, m. - es, das Abwerfen; das Absgewerfene.

Aswärfeln, th. Z., durch Murfeln abgewinnen: einem etwas; im Wirsfein üherkachen: einem, mich; f. abpieren.

Abwürfig, E. u. U.w., was gern abs wirft: abwürfiges Pferd.

Abwürgen, th. 3., umbringen: Caus ben; s. tobten überhaupt.

Abwurzeln , th. 3., die Burzeln vom Erdreich trennen: eine Pfignze.

Abwützen, th. 3., geförig würzen: Die Speisen. Abwuschen, unth. 3. mit feyn, fich fonell und unbemerkt entsenen.

Abwüthen, i) unth. 3. mit haben, aufboren ju muthen; 2) graf. 3. fich (mich) burd Buthen entfigften.

Mbzackern, th. 3., abpflügen; einem etwas absackern, b. i. etwas absackern.

Absablen, th. 3., völlig bejehlen: eine Rechnung: einem, mir, dir (nach Einigen mich, dirh, f. Bezahlen); f. abstrafen; einen, ihn.

Absählen, th. 2., Geld, die Garben auf dem Kelde, sich (mir) erwas an den fingern; sählend absondern: einem aus einer Tüte drei Thaster absählen.

26babnen, 1) unth 3. mit haben, bie legten Linderzühne verlieren; 2) th. 3., bei ben Sifchiern, mit bem Zahnhobel abbobeln.

Abzanten, i) th. 3., burch Bant erlangen: einem erwas; 2) graf. 3., fich, mid.

Abzapfen, th. 3., eine Kinfigkeit burch töfung des Zapfens auslaufen lassen: ein Faß, Wein, Bier; unels. eis nen, ihn abzapfen, d. i. ihn unverschämt um das Scinige bringen: den Unterthanen das Blut (durch harte Auslagen), abzapfen. — |Der Abzapfer, - s ter abzapft, u. ein Werfzseig zum Abzapfen.

Absappeln, 1) unth. 2., fehr gappeln; fich gappelnb (in ficinen Schritten) ente fernen; 2) graff. 3. fich, mich.

Absafern, ardf. 3., fich in Bafern (fele nen Biben) ablofen.

Absaubern, th. 3., burch Jaubern wege kingen.

Abjäumen, th. Z., den Zaum abness

men: ein Pferd.

Abzäunen, th. B., burch einen gaun abs fondern, einschtlichen: einem Garten; burch Zichung eines Zums einem, mir erwas (ein Stück Land) entzier ben.

Abzausen, th. L., burch Zousen absonbern; sebe jausen: einen, ibn; sich (mich) jausen; durch Zausen in Un-

erbanng beingen.

Absechen, th. 3., wie Abtrinken, fich durch 3rden bezahlt machen: eine Sos

detung."

Absebenien, 2) th. 3., den gehenten absodern; durch Entrichtung des Zehenten obsiden: einen, mich, dich, den Pfarrer; 2) unth 3., den 300 benten villa abtragen.

Mozebren, 1) th. 3., durch Jehren versemiden: seine Geldsoderung bei Kinem; noch un nach entfrässen: der Ausmerhar ihn abgezehrt, eine abiebrende Arankheir, 2) irdf 3. sich (mich), nach und nach entfrässet werten; 3) unth. 3. mit haben, abseitst und mager werden.

Abzehrung, m., abzehrende Krantheit

(Josebrung).

Abseichen, f. ein natürliches Zeichen, worm wan einen Wenichen, ein Thier ober eine Sache erkennt, besonders ein fellenbeites Merkseichen an einem Wenfach, & B. Muttermabl

Abseichnen, th. Z., durch Zeichen ber main: durch Zeichnen abbilden: eis men Menschen. — Die Abzeichs nung, handinus des Abzeichnens; ein

percidattes Bilb.

Abserren, ih. 3., burch Jersen absontern; einem den Rock.

Absetern, th. 3., mit Betergeicheel vortragen.

Abricein, unth 3. mit baben, das 3iden, Werfen ber Ziegen vollenben.

Absiehblase, w., tupferne Blase, worin schraute Baffer abgezogen werben. das Abzieheisen, bei den Gerbern, da imges, etwas getrimmtes Eisen, wamit bie abgefleifchten Tellt rein ges frichen werben.

Absieben, unr. (f Sieben), 1) th. 8., burd Birben abfondern: einem, mir, den King, einem Thiere das Soll; ein geladenes Bewehr, b. i. ben Ochus berauszieben: uneig. feine Band von einem abzieben, nichts mehr für ihn thun; den dut abries ben; Saiten (von ber Beige) abgies ben (sie aenehmen); Bobnen abs Bieben, Die langen Safern absonbern: Wein und Bier abzieben. es in Blaiden fullen; Branntwein abries ben, (deftillirea) ibn mit ben fraftigen Theilen anderer Rorper (Arguter) vers b noen; in Galzwerten: die Pfanne abrieben, fie vom Berbe losmachen und ausbeben; bei ben Kilrichnern: ein Sell a., die Bleifchfeite vollig rein fcaben; bei den Tijdlern; die Are beit a., fie mit ber Ziehtlinge giatt und glangend machen; bei ben Karbern: de Farbe a., sie aus einem gefärbe ten Beuge ausfieben; bei Buch , unb Aupferdruckern: einen (Durchsichtes) Bogen, eine (Arobe) Platte abbruts fen, überb. Abbrücke bavon p bmen: bei ten Detallarbeitern Die Stude, welche zusammengelöthet werden , follen, abziehen, sie gerabe feilen; Bewichte abzieben, fic eichen : bet den Mockideibern f. abmeffen, einen Chacht an den Zag bringen, bag man am Bage weiß. me man in der Brube bauet; bei Scherenichleifern ze. ein Meffer a., bas geschliffene Dieffer auf bem Absiebfiein ober lebernen Riemen Arciden; bei ben Schuftern; Das Leder a., es mit Bingftein abreiben; in der Kochkunkt: die Suppe mit eis nem Ei a., ein Ei bineinschlagen. Uneig. bas Gemuth von etwas entfers nen: einen, mich von einem Plas ne, einer Partei, fich (mich) von der Welt; in ber Rechenfunft, von einer größern Bubl eine fleinere wegnebe men (subtrablien); einem von seis fiem Lobne etwasia.; in Gedanken absoniten (abstrahiren, s. d. W); 2) staf. 3, fic (mich) burch vieles Bic-

ben entlegften; von ben feifch gebructten Bogen, die beim Breffen die Schmarge fahren laffen; f. fich (mich) jurilagier ben; 3) unth. 2. mit feyn. fic ents fernen: der geind soa ab, u uneig. mit Schimpf und Schande aba zieben, mit einer langen Mase; wom Befinde, aus bem Dienft gieben, und fich überh.mit Sab und But que einem Orte entfernen (weggfeben.) -Der Abzieher, -B, der abzieht, öber etwas abgicht; in ber Berglieberungse tunft, ein Mustel, ber ein Glieb vom anbern abgleht (entfernt) ? die Abs siebfeile, bei ben Detallarbeitern, um bie aufammengelotheten Grude gerobe und glatt ju feilen; der 26-mustel, 'in ber Zergliederungsfunk, ber Dustel, burch ben bie Glieber auswärts ober fellmätts bewegt werben; der 21ffein, ein feiner Schfer, um Schneis bewetteinge mit Baumobl abzugleben; Das Abziehungsvermögen f. Abs , Weacsionsdermogen; Die Absiebe 3abl, in der Recentunft, die gabl, Die von einer großern abgegogen werben foll (Subtrabens); das A-zeug, bas aum, Mbgichen bes Branmpreins geborige Geratt.

Absielen, 1) unth 2 mit haben, auf einen 2 met hingerichtet fenn: 2 das zielt auf niebts Gutes, auf mich ab.

Absimmern, th.B., fertig gimmern, u., burch Bimmern mit ber Urt absondern. Absirbein, th.B., mit bem Birtel abs meffen.

Abzitrern, unth. 3., sitternd abfallen. Abzitzen, th. 3., durch giffen, Saugen, abfoldern, auch badurch entiruften.

2(D3octeln, 1) th. 3., f. abjaufen; 2) unth. 3. mit feyn, fich jottelnb ents feinen.

Abzucht, w., Mi-züchte, eine Bucht von Thieren; bie von einer gewiffen Gatstung abstammen; in den Kuttenwerten, vieredige Röhren; die unter den Spacize Ufen und Ereibherben freuzweise anges legt werden, bamit die im Ofen befind liche Feuchtigfeit hineins und budurch abianfe.

Absüchtigen, th. &., schörig jächtis gen: einen, mich, dich. Abzeck m. - en At. Azünd Bendlung bes Mblichens .. 'naibellagun des Bos . ften: Abzug deatfeindes, des Gefindesi' det Untertbanen aus dem Agnoe; inneig, vom Roud; im Rechnungsweime bak, mas abgegogen wird: ich kann mir keinen Abzug gefallen laffen, dabet, f. Rabatt, u. f. Cara (f. b. Wieter); inter Dat tenwerten, die Schlacken trub bie Baut des flüffigen Detalls in den Buchbeuts feneien, ein Bogen, ber gur Brobe ab-Belogen wird; bas Berfgeng . welches jum Abziehen dient, j. B. in ben Lus tenmerfen; an ben Schiefnemebren, bas fleine Gifen unten am Schloffejewömft ber Sahn abgebrückt milbe (Abditick); · der gall des Waffens; wodurch der Abs Auf deffelben berbebert wirb. -- Ruffine menfegungen find : Das Abzugeblech an den Gewebten, welches in ben Schafe unter dem Schoffe eingelaffele ift, und in welchem der Abjug fpielischer 26bogen , in ben Budwudereien , ber Probes (Correctura) Bigm; der 🛍 🛫 brief, ein Schein, womit der Bilb. zinene bimeifet, bie er mit Bewilligung feiner Berrichaft abgezogen fen; Das 20- faft! Bei ben Abachslichtziehern, ein fupfernes und vergiuntes Gefde, um bas geschmolzeno ABachs aus bem Keffel abjusicient; die QD-freibeit, die Arcis beit, bur einer Gerichtsbarteit ohne Ab. suasaeld sieben ju turfen; der Agraben, burt welchen fiebendes Bafe for abgelettes . with ; " Das 121 - thofer. Rupfer, meldes aus ber ameiten Ert ber Gaefchladen, Abzug genannt, burch das Someljen gewonnen wied; die 21-predigt, f. Abidichsperbigt; das 21-recht, bas Recht ber Obrigfeit. von benen, ibie aus bem ganbe gieben. Abrugigelden erhtben; die A-Schlakte, in ben Sintenwerten, Diejenigen Schladen, bie jom gefchmolzenen Des tall abgejogen werben und noch eribale tig find: das 2f-schlackenblen bas Blei, welches-burch bas Schmeigen ber Absugsschillen gewonnen wird; die

A-schnalle, bei den Uhrmadern, eine firt Borfall, meiden das Ningtenral in die Hähr hebt 3 die A-3ahl in der Achenbunk, die Jahl, von melder eine ticincee abgegagen wird (Subtrahens dus); die A-3eit, gelt, zu melder das Gefinde abzuziehen pflegt.

Absupfen , th. 3. , durch Zupfen abfons ben: Seide.

Abswaden, th. 3., einem, ibm, ibr ewas, bes Scinige, abbringen,

Abywängen, 1) th. B., sich einer zwängenden Goche entledigen; 2) zeckf. B., sich (mich) durch Iwanganthun ermühen.

Abzweden, 1) unth. 3. mit haben, mm zwed haben; dies zwecke auf dein Bestes ab; 2) unth. 2., hurch Untsiehen der Zweden losmachen.

Moswiden, th. B., burd gwicken, mit ber Zenge, absondern, ibomaden.

Abswieseln, th, 3., mit einem Zwiesel lotuchen: Apfel.

Abswingen, th. 3., durch Awang erlaugen: einem, mix, etwas, ein Ges ftändnig.

Abswitschern, th. 11. preff. 3., ein tiebe den mitschernd vortragen, sich badurch cemiben.

A. C.f. amo Christi, im Japec Christi, f. Abbrevigeur.

3 a. c. f. anni currentis, im fausenden Jahr, f. Abbreviatur.

\* Acacie, m., der Acacienbaum, das A-bols, f. Schotendorn.

"Academie, w., M. - en, f. Univer, fir u. überhaupt, bobere Lebrankalt fix Lünfte u. Wiffenschaften; Geleber ben ber Künfterverein; Academische, en, ein geabemischer Lebrer; Academisch, m. - en.

\* Acaebolicus, m., ein Richtlaffolit.

Accent. m. -c;, Nt. -e, Sylbentan, Longiden, Acceton, auch Aussprache; die Accentuazion, Betonung; Accecntuaten, betonen (f. auch Con).

Ann. Man hat einen Wort = und Aedaccent (Wort = und Redeton). Jener besteht in der größern Erbebung der Stimme, wodurch in den einsplötgen Wertern ein Buchstad hervorgehoben mich, s. B. du, kan, und in den uchristigen die Stamme aber haupt-Erker Dand. folbe, 3. B. vergeben, lebren. unrecht. Der Rebeaccent aber hebt in
einer Reihe von Boritellungen bie hanptvorstellung heraus, 3. B. er sagts
es dir, nicht mir. In ber Tonfunst
ist Accent eine Art zu singen oder zu
spielen, da man, ehe die vorgeschriebene Note ausgebruck wird, icon die
nachst barüber ober barunter stehende
boren läßt (Vorschlag).

\* Acceptabel, annehmlich, apnehmbar.

\*\*\* Acceptane, m., M. - en; die Acceptane, m., M. - en; die Acceptane, m., M. - en; die Acceptane, Acceptane, Acceptane, Acceptane, Acceptane, Acceptane, Acceptane, Acceptane, augunglich. Acceptane, deceptane, augunglich. Acceptane, den M. - en, ein in einer Gerichtse behörde angekelter, unbefoldeter Arbeit ter, der bei Erledigung einer Stelle die erste Anwartschaft darauf hat; Accestis, f. der zweite Pecis bei einer aufgegeben nen Preisfrage; Accessorial, suges börig, beisalig.

Accidens, f. aufällige Einnahme in eis nem Amte; Accidentell, aufällig; Accidenzien, Nebeneintunfte, Arbane acfalle.

\* Accife, m., Zehrungskeuer, Waarens keuer; die Ankalt, wo diese Steuer ents richtet wird. Davon viele Zusammeniege zungen und Ableitungen: Accise Bes diente, Accise/Rath, Accisbas (Keuersähig), Accisfrei (Keuerstel) 2c.

\* Acclamation, w., guruf, Beifall.

\* Accommodabel, annendber. \* Accommodación, w., N.—211, Ans paffung, Annendung, Gegnenung,

Befügigteit.

\* 2lccommodement (fpr./- mang), f. Bergleich, ibereintunft, Bebienung, Bewirthung.

\* Accommodiren, fic (wich) bequemen, fich fügen, übereinstimmis moden.

\* Accompagnement (fir.- mang), f. Begleitung, Mitfpiel; accompagnisten, begleiten, mitfpielen.

Uccórd, m., Einklang, Einklimmung;
Bergleich, Wertrag; Accordiren, eine klingen, jusammenklimmen, ibereits fitmen; bewilligen, einigen, bedingen; d'accórdo, übereinklimmend, pichtig.

\* Acconcisement (for, - mang), & Ges Burtshilfe, Entbindungskung, Entbins bung: Accouchenr, m., Geburtsbelfer, Bebargt; Accouchiven, entbinden, eine Fran; Accouchir Saus, Btubl 2c.

Accreditiren, beglaubigen, in Anko ben beingen: accreditirt, beglaubigt, bevollmächtigt: ein accreditirter Gefandte; angefchen, angefcheichen, vielacitenb.

Accrochiren (fpr. - ichiren), fich an etwas, an eine Sache fofen, abhangen.

P Accurat, genau, richtig, ordentlich : Accurateffe, Benguigfeit, Banttliche feit.

Liccufatio, in ber Sprachlebre, ber

vierte Rall, Unflagefall.

26, Empfindungslaut, bei Somers. Freude, Bermunderung und Bedaucen, tann mit allen Sällen verbunden werben. Buweilen als Sauptwort gebraucht.

Achat, m., nad Einigen Maat, ein burchfichtiger, feiner hornftein, febr bart und von ichonen garben. Michaigalle, ein vom Achat verfchiebes ner Stoff, ber ibn sumeilen umgibt. " und fic baven trennen läßt; der 3-"Liesel, ein begunlicher Achat mit gelb. ' Uchen, braunen zc. Streifen, in Agpps . ten beimifch; Die 2-muschel, iche Rufchetart, bie ten Glang und bie Bar-. be eines geglangten Achats bat. Eben 10 X - Ribnede.

\* Acheron , in der Jabilichre , ein Aluf

in ber Untremeit.

\* Ildromatifd, farbeniles.

Achse, auch (wie im tat. Are) w., Dt. on, malgenfermiges Querbols, um " beffen Enden. fich bie Raber bewegen; oft f. Wagen felbft: zur Achfe; in Dor Grafenlehre, jede gerabe Linie, bie borch ben Mittelpnuft eines Rörpers gedecht wied: Evoachse. Das Achs= eisen, f. Achsenblech:

Achfel, m., M. -n, ber oberfte Thell bes Memes, ber jum Eragen blent. - Speichm.: auf beiden Achfeln tragen, (es mit Reinem verberben wollen); et= was auf die leichte Achsel nebe. men (unbebeutend anfeben); einen · Aber die Achfel ansehen (shn ver-"achten); die Achseln zucken (Bis

benflichfelt ober Bebauern aufern). Die Achfelader, f. 21- schlagader: das 2f-band, bei Offferen (世中att= lette), Goldaten, Bebienten und al-Ien. Die ein ausgeseichnetes Dienfifieib tragen; das 26-bein, bas oberc, in bas Schulterblatt gefligte Armbein; bio X-blutader, die das Blut von der Achiel jum ihrezen gurucfführt; die 26 - drufen, Drufen, welche in den Achkl liegen; die A-drüsens fcblagader, die vicere ausere Brufis fclagaber, bie aus bet M- fchtags aber entspringt; die 2f-feder, bei ben Enten, die felfen Jebern unter ber Adfel: der A-fleck, schmaler Streis an am bembe, vom Dalsbanbe bis gim nfang bes Armels; das A-bemde, Wellerhembe ohne Armel, blog mit Adelflicen; das 26-fleid, suc 26tuch, Reibungeftud von Leinwand. bas die Briefter ber Rom. Rirche beim Deffelefen auf Ropf und Schultern tres gen; der A-tnochen f. 21-bein: die A-nabe, an Kleidungsflücken bie Naht über ber Achfel; die 26-ranke, in ber Pfangenlebee, die Ratite, Die aus bem Wintel der Blatter entibringt : Achfeln, unth. 3., auf beiben Achfeln tragen, b. i. beucheln; McGfein, tb. 3., bei ben Bimmerleuten, bem Bapfen an einem Stiele, der auf bem Enbe eis ner Schwellt feht, nicht bie gange Breite bes Stieles luffen, fo bag bas Bapfens led in ber Schwelle noch etwas vom Ende berfeben eutfernt fenn tann ; Die M-netve, cin Nerve, der mis bem Urngestocht entspringt, und sich in fer Mastigegand verbreitet; die A-röbs re f. 21 - bein; die 21- schlagadet, bie bas Blut nach ber Achfel fibet : · die A- fconur, aie ber Achtel sum Bekhalten eines Erageriemens befeftigt auch f. Epaulette; das 26-feil f. Trags feil, beim Fortidieben eines Carren; der Á-ftraifen f. - Aflect; das Áflud, bef ben Manngroden ber Theil berfelben übet die Adjeln: Der 26-, träger, die A - trägersi, ein heuch. ler, Hendelei; die 21-skoddel f. · Epaulette; das A-euch wie A-fleid;

das A- sticken und der A- juder, einer, ber die Achiein gudt.

Achfen, th. 3., mit Achfen nerfeben; das Achfenblech, bie eifernen Bles de, ble oben und unten an bie Achfe befeftiget werden's der 21 - einschnith beim Beidusmefen, eid Einschnitt in ben Banden des Ranonengefells, um bicfes auf ber Achie gu befestigen; Das A-eisen wie A-blech; das Ageld, Abgabe vom Zuhemert; der 26nagel f. Linfe; der A-riegel, in ber Geidustung, ber vorberfe von ben swei bolgernen Riegeln', moburch bie Bande des Canonengeftells jufammen gehalten werben; der 20 = ring, einer der elsernen Ringe an der Ache; das A-scharrenloch, in der Beschüstunft. ein Einichnitt auf ber Achfe ber Lauone, um fie auf ihrem Geftell ju befestigen; die A-schiene, wie U-blech; die 21 - fcbmiere, Bagenschmiere; der A-foff. der Stofring an ber Achie; die 21-linie, die Linie burch den Dits telpunkt eines Korpers; der Achs. punte, in ber Grofenlehre, einer ber deiden Endpunfte der Achte. der 26strict, wie 21 - linie.

1. Acht, unversub. Bable, auch als bentwert die (Babl) Acht, und die Achte. Im gemeinen keben: es schlägt achte f., acht, mit Achten fabren f. mit acht Pferben.

2. Adoc, m., gewöhnlich ohne Geschiechen. i. Wahrnehmung, Gemerkung, Aufomatianieit, Goegsatz-einen, miedzeman in Adoc nehmen, Liche has ben, geben, aus der Licht insten, füllen, sieh (mieh) vor einem in Icht nehmen.

3. Acht, m., Berfolgung eines Berbres ders mf eichterlichen Befehl; Ausbans nung aus einem Staate: einen in die Acht ehun, erkläten.

Acht, f. Echt. Achtbar, E. u. U. w., Anschen habeit; Die Achtbarkeit (beibe unveraltet).

Schebarner, m., eine Münge von acht Bur, beren zwet auf einen Reiches anden gehen. Achtbeinig, E. u. ti. m., acht Beine babenb.

Achtblumig, E. u. u.m., acht Blumen teggend.

Achterief, mi, obrigteitt. Befanntmas dung, burd welche Jemand in Die Acht erflatt wird.

Achtorabt, m., Name eines groben

Achte, Dron. Johlm.: Der achte Tag. Achte, m., f. Acht 1. In der Confunkt ber Umfang von acht Lönen (Octave).

2schrebalb, unbeugs. 3abim.: achtebalb Grofchen,

Achteck, f. -es, M. -en, ein Körper ober eine Zeichnung mit acht Eden; Achteckig, E. u. n.w., was acht Eden hat.

Achsel, f. -8, der achte Thail eines Ganzen: ein Achtel, Wein; in oer Koulung, eine geschwänzte und einmaf gefrichene Note, deren acht auf eine gonze Pafe geben; Genennung verr schiedenen Gemäßes: Achtel Holz; in den Bergwerten, der vierte Theil einer Schicht, der acht Aure in sich begreift; der achte Theil eines Gogens: ein Buch in Achtel, besser in Achtels form ober Achtelgröße (Octav).

Achtelform, w., Achtelgröße, w., s. Achtel. Achtelfreis, m., in der Sterntunde, ein Wertzeug, wescheseinen Ziefelausschnitt bildet, dessen Ziefels ober 45 Grade ift (Octant).

Achtein, th. 3., in acht Theile theilen. Achten, 1)th. 3., seine Sinne und Gerbanten auf etwas richten, mit auf ober bem meiten Fall: er achtet auf mich, meine Rede, meiner Worte nicht; bastr halten: er achtet es für eine Schande, er achtet ihn flug, und mit Bestimmung des Werths: etwas boch, für nichts achten; Werthauf etwas legen: er achtet den Versluss, den Schmerz nicht, kein Instehen der Person, des Lebens nicht; 2) sech. 3., sich nach etwas achten und es besolgen: achte dich danach.

Achten, th 3., in bie Wat erflären, eis nen, ibn; baber ein Geachteter.

Achtens, unbeugfam Debnungsgabin,

Ader Ender, m. -s, ein birfc, beffen Beweib acht Enden bat.

Achtenswerth, C.n. U.m., werth, ge-

Michtenswürdig, wie bas vorige.

Achter, m. -s, ein Ganzes, das aus acht Pfeilen besicht, 3. B. eine Mänze, die acht Pfemige, acht Geofchen ents hält; f. Acht. Ender.

Achreving, m., im Oficelofchen, ein Beinmaß, bas fo viel als ein Das ober

vice Seibel ift.

Achterlei, unbengs. Zahlm., von acht verschiedenen Arten.

Achtersleute, f. Achtsmann.

Achteuflück, f., beim Schiffban bie Sölsger, mittelft welcher die Planken an dem hinterthelle eines Schiffes befesigt werden.

Achtfach, bengf. Zahlw., acht Mahi ger nommen.

Achtfällig, E. u. U. w., in die Acht verfallen.

Achtfältig, wie achtfach.

Achtflach, f. - es, ein Abrer, beracht Seiten hat (Octaedron).

Lichefüßigh E. u. U. w., was acht Filbe bat, auch, was acht gus lang ift.

Achtgeben, m., Perfon, bie auf eimas Acht gibt.

Achtgroschenstlick, f., Gebfild, bas acht Geospen bat.

Achthaber, m. - s, so vict als Alphysics. Achthándert i: Zahlw., hupbert acht Mahl: Achthándertste, Donn. Zahlw.

Acheistiber, m. -s, ein Ganges, bas achresals Thelle von einer andern Gröske antbalt, der Name eines Zweigensthenflicks, das 7½ Boeuf. Kupfergensichen entbalt.

Achtig, was für etwas zu achten ift, nur in Zusammensegungen: glaofteinache tic.

Achtfährig, E. u. H. w., was acht Jahre ift, bauert.

Achtiabelich, E. u. u. w., was alle acht Jahr seschieht. Achtkantig, E. u. u. w., was acht Sautin bet.

Achtelang, m. f. Octave.

Achtlos, E.u. i. w., ohne Acht, Aufmertfantett, Gorgfalt; die Achtlos figteit, Dr. - en. Achtmabl, unbeugt. Zahlm., zu acht

cormant, unocum. Zapus., zu expe Mahlen: Achemablig, beugl. Zahlw.,

mas acht Dabl wieberholt.

Adbemann, m. M. -männer, m. Leute, bas Glieb einer Gefelischaft von
acht Personen; in einigen Orten, L. B.
in halle f. Riedenvorsteher: Achtmannerig, E. u. u. w., aus acht Männern
bestehenb.

Achtmonatig, E. u. U. w., was acht Moonat bauert. — Achtmonatlich, was alle acht Monat seschieht; häusig aber

and f. achtmonatig.

Achtpfenniger, m. -s, wie Achter. Achtpfünder, m. -s, ein Geschüt, das eine acht Psund schwere Lugel schledt, und ein Gemicht von acht Psund; Achte pfündig, E. u. u. w., acht Psund schwer.

Achefam, E. u. U. w., aufmerklam, seine Borkellungen nur auf ben jedesmahlis gen Gegenfand richtend: auf eine Sache, ein achefamer Mensch.

Die Achtsankeit.

Achtsbrief, m., wie Achtbrief.

Achefchatz, m., in ben' Rechten bas Gelb, womit fich Jemand von ber Acht losfaust.

Acheschildig, E. n. U. w., von Ebellens ten, die acht Ahnen haben,

Achtschilling, m., wie Achtschatz.

Achtseitig, E. u. 11. w., was acht Sciten bat.

Achteserklärung, m., feierliche Erkisrung in die Acht, und die Schrift, in
der es geschieht. — Achtshandel,
m., der gerichtliche handel, der einer
Achtserklärung porber geht.

Achtiylber, m. -s, Wort von acht Gale

ben (Octosyllabum). **Morem**ann, m., M. - mä

Adresmann, m., M. - manner, u. - leus se, Beifiger in einem Bericht; gerichte licher Schatter (Larator).

Achtspännig, E.u. U. w., mit acht Diceden bespannt.

Moufprud, m., f. Adsurtheil. Adsfrabl, m., eine Met geripter Secs fene mit acht Streblen (Octactis).

Achtfündig, E. u. U. m., acht Stunden bauend. — Achtfündlich, was alle

act Ci. scichicht.

Achtfündner, m. - p; in ben Bergs werten, diejeulgen Bergleute, die acht Ginnden in der Grube gebeiten; eine große Gandube, die acht St. jäuft, m. , nach welder fich die Bergleute richten. Anzumerkail . Wetheil des Alcheers

Adismetheil, f., tribeil bes Aichters, burd neiches Jemand in bie Acht er-

fläet mich.

Achteagig, E.u.U.w., was acht Lage butt. — Achteäglich, was alle acht L. seichieht.

Admagsubr, w., Uhe, Ble nur alle

of Less aufgezogen wirb.

Adubeil, f. Achtel. — Achtibeilig, E.n.u., aus acht Theilen bestehend.

Aduton, m., f. Octave.

Adnung, w., Acht, Aufmertfamteit, mit geben: Achtung auf etwas, suf einen Menichen, auf dich, ibn, eine Sachellgeben; auch blot all Mutryf: Achtung! (In biefen Achenserich sone Weidlechtswort): Artheil und Angerung liber die Bers diagit Anderer: Achelung vor eis mit, mir, dir, und: gegen einen haben, begen; Y. Beachtung; Befols mu: n eurer Machricht und Adming. — Áchrungsvoll, E. ú. I.m., wil Mchtung. Diernach erflären 14 we felde: It-weeth, It-wis dig A-würdig, samtlich E. u. il. w. Admodentlich, E. u. U. w., was alle ode Bochen geschieht.

Achmochig, E.u. u. w., was acht Wos

den danert.

Adischn, cin unbengs. Hauptsahlw., acht und ichn, akein und in Zusammenses inng mit jährig, monarig, stündig, täzig, wöchig. — Der Achtzehnsender, -s, ein Hiesch, bessenderschsener, -s, ein Genzes, das achtzehner, -s, ein Ganzes, das achtzehner, -s, ein Genzes, das achtzehner, in Preusen ein Geldslächner in Preusen ein Geldslächner in Bechslächner in Bechslächner

beugl. Sabim., von achtiebn Arten ; der Achtsehnpunkt, Art Connentafer mit gelben Billgelbeden, auf melchen ig fdmarge Bunfte find; Achtsebnte, beugf. Ordnungsjahl: der achtzehnte Theil: in den Vergwerken ift das Achtzebnte ber iste Theil, ben ber Lanbesberr von tief ausgebouten Bechen flatt bes gewöhnlichen neunten erbalt; das Achtzehntel, -s, ber i gte Theil dines Bangen; Wichtzehntens, unbeugf. Ordnungejablm., jum achtechnten; der Achtsehntropf, -es, ein Gons nentafer mit rothen Mingelbeden, Die mit 18 großen Buntten, wie Tropfen, bezeichnet find.

Achtzeitig, E.n. H. w., was aus acht

Beilen beftebt.

Achsen, unto. 3., Scufer ertönen laffen. Achrig, undeugl. Hauptgablw., zehn Maht acht; Achrigiädvig; der Achriger. - a. Glied eines Sanzen (einer Gesellschaft), das aus go Theilen Befirdt; eine Person, die go J. alt if; etwas, das im J. 1780 gemacht, gewachen (d. B. Acheinnein) if; Achrizigfe, Ordnungszahl von achtzig; das Achrizigffel, - s, der zote Theil eines Ganzen; Achrizigffens, unbeugs. Ordnungszahlw., zum achtzigfen.

Ader, m. -s, M. Uder, Butt. w. Aderden, Laud Aderlein, ein angebautes felb, auch im Buffanb ber Brache; ber Boben beffeiben in Unfebong feinet Befdaffenbeit: fetter, fandiger Mcer; ein Madenmat, fo viel fant bebeutenb, als in einem Zage Amgepfigt werben fann; in einigen Ges genden f. Albergen. — Die wichtige . fteit Bufammenf. u. Ableitungen, von Benen fic viele felbft ertifren, find; Der Aderaltefte ; Borficher ber Ale fergilte in fleigen Stäbten ; Der Aandorn, f. Undorn; die 21-ar= beit; Mcerbar, mas als Ader ans gebaut merben fann; Der Mcerbau, Anbau bes Actors , bie Runft, ben Actors bau su treiben; des A-bauer; die Abaugesellschaft (ötonomische Gef.); die Aderbeere f. Brombeere; das 21 - beet, ber Theil eines Meres gwis

fcen zwei ausgefrichenen Aurchen , ber in ber Mitte, ber gangen lange nach. eine Erböhung bat; die A-bestele lung; die A-bobne, f. Saubobne; das. 21-buch, Buch, worin alle liegende Gründe eines Ortes verzeichnet find (Catafrum); der 26-burger, Burger, ber fich jugleich vom Acerbau nabrt; Die 26 - Diffel, Baferbiffel, Schartenfrant: Die A- droffel eine Droffel mit fcmargem Leibe, rofenrothem Korfe und einem Zeberbuiche; Der 21 - chrenpreis, eine Art Chrenpreis mit blakblauen Blumen; die A- eis del [Erdnuß; der Aderer, ber Aderban treist; die Adererde; das 21 - fadentraut, f. 21 - rubrtraut: das 21- feld, ein aus Actern bestebenhes Belb; das A-filskraut, f. 21rubrfraut; die A-fleischblume, s. 21 - kubweizen; der 21 - frauen= mantel, f. Aderohmtraut; der 21 frobn, Bluridige, Feldläufer; Die 21-frobne, Frobnaienfte, Die gur Befellung bes Acters geleiftet werben milfs fen; der 21-fuchsschwanz, Grase art mit anfrechten Salmen, die giatte und fable Abren tragen; Die A-galle, ein unfrudtharer Strich auf einem Alefer; die 21- ganfediffel, auch große Ganfebifict und Aderfaubifiel, mit faft, fcbirmformig fiebenben borftigen Blus menftielen und langen Blättern; der 21-gauchheil, Art des Gauchheils, die auf Brachudern macht, roth und blau blübt und unter viclen Namen . (Gedenheil, Corallenblumlein, rothe Milere, Zeifigfraut zc.) vorfommt; Der 21 - gaul, ichlechtes Pferb, bas gum Actichau gebroucht wird; das 21-acs filde, Dichteriich f. Ader; das 21geld, melches ber Grundberrichaft ents richtet wird, auch f. Ackerlohn; das 21 - gerath u. die A - gerathichaft; das 21-gericht, meldes liber Felb. Arcitigfeiten entidelbet; Das 'A-gefdurr, Ortath; das 21-gelen; des 21-gevierte, ein vierediges Stüd Aderland; die A-gilde, f. Ackers innung; das 21-gras, Rame bes Adreparnfrautes; dan, 2i - grind=

kraut, Act Grindfraut mit vierspaltis gen, geftrablten Kronen, in Querftucte getheilten Blättern, und einem mit ficis fen Borften beseten Stamme; Det 21-babnenfuß, Art Bobnenfuß, Defe fen obere Batter boppelt aus gleich breiten Blatteen aufammengefest find: die A-baubtchel, Art des Saubes delfrauts (fommt unter vielen Damen vor); das 2f-beu, meldes von Brache dern gewonnen wied; der 21-bof, Bormert, gu meldem Aderland ges bort; der A-bolunder s. Attich; das 2f-bole, Rame der Buid, und Paubbilser; das A- Hornfraut, Art Bornfraut mit fomalen, langenformie gen Blattern ; Das 21 - bubn, f. Rebe bubn; das Ackerig, Gichel; die 21- innung, Junung ber Aderburger; Die 21-kamille, Kamillenart; das A-fannenkraut, Art Kaunenfraut; der 21-klee, hasenklee; die 21flette, Name ber fleinen ober Spisflette; der 26-fnecht; der 21fnobland, Art Anoblanch mit purpurfaebigen Blumen; der A-fobl, Name bes Raintobls, ferner bes wilben Senfs und auch bes Beberichs; Die 21- frabe, die gemeine Saatfrabe; das A-fraut, Name ber Bachbohne; der 2f-frebs, f. Erdgelle; der 2fkubweizen, Art Auhmeizen mit fetfern Blumendbren; das 21 - Eummes, ein mit Leinemand überzogenes Kums met ber Acterpferbe; das 21-land, Gegenfas von Gastenland; der 21 lattich, f. Schlattich; die A-lebne, ein fleiner Bügel auf ben Adern; Die 21-leine, eine tunne keine, womit die Pferde vor bem Pfluge gelenft wer: ben; die A-lerche, gemeine Felde lerche; der A-lohn; die A-mäh= re, falectes Aderpferb; der 26" mann und A-smann, M. -leute, ein Mann, ber ben Acterbau verfiebt und treibt, auch ein Bollbauer, gum Unterschiede von Salbbauer; das 26 manneben. Mame der gemeinen Bachfelje, auch ber bochrothen Erbmilbe; das A-maß, Dat, nach welchen bie Selber ausgemeffen merben; Die

Zimaus, Reibmans; Der 21-mennia, f. Boermennig; das A-meffer, cin in Italien erfundenes Wertseug. womit man obne Bugwich pfingen fenn; der A-mobn. Mohnart mit idngliden Gementapfeln; die 21-munge, Aelbunderse und auch eine Art bes mile ben Bienenfrauts; Actern, unth. 3., pfligen u. viel und mubickig gebeiten; Das M-nellengras, auch 21-nägleins gras, cine Grasart; der 21-nept, Bet Bienenfraut; die A-neffel Das me ber tauben Deffel und ber Sanfnes ki; die A-nuff, Erdnuf; das Uaufwaffer, ein aus ber acterauf bereintes Baffer; das 26-obmiteaut, ciac Art des Ohmfrautes; das 21pferd; der Af-rain, ein Rain gwis igen mei Afern; die A-raute, Name bei Erbrauchs; das 21- recht; A-reich, & u. U. w., reich an Adern; der A-cettig, eine jum Beidlecht bes Actiges geborige Phange, gewähnlich konicht; das A-ried, ein sumpfie ger, mit Robr und Binfen bewachfener Plas auf einem Acter; das A-vieds gras, Art Schmielen, mit langen, innerlich scharfen, außerlich glatten Huan; die A-ringelblume, Art Ningablume; der A-rittersporn, kaditerpora; das 21-rubrfraut, Art Aubefrant mit bufchelformigem Stamme; Der 21 - falat , Belblattich; die 21-faudiffel, Aderganfebitel; der 21-fauerampfer, Dame bes Schafampferes; Die 21 - fcmicle A-riedgras; der 26-fcbnabel, Sime bes fleinen Storchichnabele; die A-fdmalle, f. A-riedgras; die 21-fdnede, Belbichnede; die 21 fcolle, Gedicolle; der 21- fcbmary lummel, Belbichmargfümmel; 3- fdwertel, ber gemeine Schmertel; ber 21-fenf, Art wilben Cenfs; der Mderemann u. Mdermann; ber 21-fpargel (fpergel), Art Cpart, sutes Diebfutter; Das 26-ffernfraut, 1. Iderwaldmeifter ; die 21-fteuer, fufenfeuer; Das 24-ftraufigras, Windhalm; der 21-tag, ber Esg, an meldem jur Frohne geadert

wied: der U-theil, in den Berge merten fo wiel als Erbtbeil ab. Erbtur. b. i. der bem Genabheren frei gebaut wird; der 26- trappe, ber gemeine große Trappe; die 2f-trespe, Art Erospe; der 26-umfatz, Bertaus foung eines Meres argen einen anbern, Loppelmirthichaft, auch Abmechfelung ber Relber in ber Bewirtbichaftung. wofie and 21-umfcblag gefagt wirb; das A-vieb; die A-viole, s. Branenspiegel; Der 21-vogel, f. Reldläufer: der A-vogt, Kelbe fäufer, auch Muffeber über Arsbuer u. Felberbeiter; die A-wage, Berts seug, die Liefe bee Aurchen ju meffen; der 21-waldmeister, Art Balburcifter, ber auf ndern machft; die 21-walze, große u. fcwere Balze, die Erdficke şu şerdrücken; der 26-wege Feldweg; der 21-werbel, Rame, der Mauls murfsquille; das 21-wert, Mcterars beit, auch Acterhof; das 21-werts zcua, die A-wiese, Kelbwiese; das A-wesen, kandmirthschaft; die Awinde, Art Winte mit pfeilformigen Blättern; der A-windbalm, Res me der Ackerschmiele : Der 21-wurm, Name des Engerlings; die 2f - wurg, Rame bes Kalmus, auch ber Blutwurt; der A-zins, Nachtgeft von Adern, ober Bins von ginsbarem Ader; die A-zwiebel, ein Zwiebelgemachs, Felbzwiebel, Bogelfraut zc.

\* 21colieb, Altarbieuer, Bregebulfe, Defner.

\* 21 conto, bei Kaufeuten, auf Reds nung.

\* A cofei, alts taufmannifc, bort, en bem Orte, wohin geschrieben ift.

\* Acquiesciven, fich bewhigen, es bas bei bewenden laffen.

\* Acquiriren, erlangen, erwerben, ges winnen.

\* Acquis, m., Geschicklichteit, Bertigleit.

\* Acquite, Schein, Befcheinigung, Duite tung; Ausfag ober Aussehefios beim Baltafeliviel.

\* Acquifition, w., Erwerbung, Erwerb, Anfchaffung, bas Erworbene, gund.

\* Acroamatifch, was gebort merben

fann: ein gerommerifigen Beweis, b. i. ber burch Bernunftbegriffs geführt wird, im Gegenfat bes bewonftrativen Beweises, ber auf mathematischen Geiligben beruht.

\* Acrostichon, f. an Bebicht, in welschem bie Unfangsbuchftaben ber Werfe einen oben mehrere Namen enthalten, Namengebicht.

\*Ace, m., öffentliche, felerliche Andslung, überh. handlung, That; im Schwistelwefen, Aufgug; Schulrebeübung.

\* Mcto, w, Beshandlung, Urfunde, Ge-

- \* Accen, nur in ber Mehrheit, in ber Einheit Accenflud, gerichtliche Bershandlungen, ichriftliche Rechtsverhandlungen, Streitschriften. Acce pris vaga, Privatgeten; A-manualia, Sandaejen. (für die Parteien ob. deren Anwajt; A. invotulken, geschioffene, eingeheftete Acten; ad Accen legen, etwas den Verhandlungen berfügen ?: Accenngiffig, den schrift, Berhandlungen gemäß,
- \* Acceutississe, ther), m., Schauspieler.

  \* Accies m., eine gewisse Summe Bels des, die von einer Person, Accionair, zu einem handlungsgeschäft oder ander vem Untergehmen, gegen einen gewissien Ertrag, gegeben wird. Darliver erhält man ein Papier, Antheilöschein, Stocksgettel, welches man wieder versandeln kann, woraus der Accienhans del entücht.

" Action, w., Sandlung, Gefecht, Sands gemenge; Geberbenfpeache.

\*Accionale, Bester von Actica (f. d.

Merio, E, n. il. w., thatig, riftig, ber triebfam. — Activa, faufmannich, Bermdgenszukand, es fen in Geld, Waaren ober in auskehenden Foderuns gen, im Gegenfan der Passiva; der Activ, Jandel; berjenige Sandel, in meldem eigene Natur, u. Kunfterzugs uiffe ausgeführt, und bagegen Geld ober side Waaren eingebracht swerben, im Megenfan des Passive-Jandels; Megenfan des Passive-Jandels; Megenfan des Passive-Jandels; Megenfan des Passive-Jandels; Megenfan des Passive-Jandels;

wir leben, alleben, ehren, ben viertem gall vegleren. Man erfennt bas Acris vum ober thatige 3, sehe leicht baran, bas man einen leibenden Zustand dars aus bilden kann, 3. S. ich werde gelobt, gescht ze. Die Activicas, Ebatigkeit, Geschaftigkeit.

\* Acerice, w., Schauspielerinn.

\* Actuavius, m., Amts . ober Gerichtso febreiber.

\* Actuell, E. u. u. w., wieflich, gegens wärtig, ichigs Actuellement (fpr. mang), just wieflich, gegenwärtig?

\* Metun ut fupen), Butwicheft in u.
a. (Atum ut fupen), Hutwicheft in Befunden und gerichtlichen Brobande lungen, gefchehen ju der oben genielbesten Beit.

2(ctus ministeriales, geifilcheumesverrichtungen (Taufe, Abendmebl).

\* Acuffit, m., die Lehre vom Lak u. Schall; Gehörlehre; Acuftifch, mas ben Regeln diefer Lehre gemus ift; Acus ficon, Kurushe.

A. D., anno domini, im Je bes

\* Adaquae, poffiph, angemeffen:

\* 2ldagio', febr langfum. :

Aloam, Name bei erken Menschen. Der alte Adam; b. i. die Erbstinde; den alten A. ausziehen, d. i. das Böle abiegen, w. d. bas Böle abiegen, w. Der Adamsapfel, ürt Jirovo, größer und dunkler als die Homenagen; der erke und geffete Anorpel ber Lufteöher, welcher amdenkelte waragt; die Moansfeige, nuch Maute ber kleinen Indlichen Keige, auch Maute beerfeige; das Ashoby, sein schwarzzes, seites Hole, das im ställichen Auferland in der Erbe gefunden wird; U-tind, U-schoff.

2foder, w., ein bosartiges Kind, befons bers Dabchen.

Addicen, dinjustigen, bliquerennen, zus fammenrechnen; das Addicamener, Bugabe, Aufana: die Addicamenechseiden, Addicamenrechsennen; Addicional, Justich: Addicional - Gefeit, Franzungsgefen.
Toe (aus dem Franz-adieu), Lebewohl.

Bel, m. -s, engenommener Bornug ber Gebuet; ber Außerlich burch bas Witten von vor bem Raifen bes seichnet wirb ; bie abeligen Berfenen gus fammen genomment der bobe und niedere Moel; undgentl. erhabene Eigenfchaften Des Geiffes u' Sobeit ber Cett. - Der A-bauer, Bauer, als Unterthan eines Abeligen; das 21: deldorf, bas einem Abeligen gebort; Die A. efibe, Mame bes Bogelbeers baund; der A-fisch, schmachafter Beiffic, Sonapel; Adelbeit, melbe Adelberrifch f. aris Rotratifch, Adelberrichaft, f. Aris Rockatie u. Adelberricher f. Aris focear: Adelia (nicht, wie gewöhne to, edelich, f. ig), Abel habend, win Wef-gebleig: der Adeling, ein feince Combes unwitrbiger Ebelmann; Abeltos, E. u. ti. w., f. unabelig (reperfic); Adeln, th. 3., abelige Birde a. Borgüge ettheilen: einen, ibn, fich (mich) adeln laffen; über Indere burch funere Burbe erheven; die Adelbeere, s. Elstbette; der Boeisbrief, Urfunde für einen gear beiten Burgerlichen; das A. sbuch, worth die abetigen gamiffen aufgezeiche net find: Die Adelschaft, der abelige Cint; bie Abetigen pafammen genome millobleffe); der Adelsfreund, Breund ber Abetherrichaft; Die 21. ages wale; der A-find, in mochafter Schrutzug? Die & stunde, Rennte **if bes Adels und feiner Borrech.c;** 🌬 A-fand; der A-fols, Ges butfielg bes Wheis, auch wis E. u. 11.10., adelfiois; die 21-fucht, Sucht nad wetigen Burben, und E. w. abel lideig; das A-chum, Stand u. Borrente der Abeligen; das 21-wilds prett, Rothwild.

Abept, m. - es, M. - en, ein Mann, ber in Moudere Geheintelffe und Kanfte eingeneicht fenn will, Wundermann, Gibmacket:

Aber m., M. - n. Bertielner, w., das Aberchen, enbridetigt Blutgefalle: einem, mir Die Aber öffnen, felagen, Aber laffen, ich laffe mich, bich (nicht: wie, bie) jus Moer; bilblich f. Blut: es ift teine aute Mer in ibm, b. i. er taugt durchous nichts, er hat eine dichtes rische Ader, b. i. Anlage jur Dichts funft ; afferiei Buge unb Gange in Bola und Stein, auch bie fleinen Gange bes Baffers unter ber Erbe und ber Erse in ben Bergen, baber: Daffere, Brunnenadet, Erzader, Golde ader 26.; bei ben Drabtglebern unb Eifenbandlern, bie fleinen Bebinbe Drabt, aus melchen ein Bling beficht, Bableriche Bufammenfepungen u. Ableitungen, die fich sum Theile von felbft ertidren, find: der Aderbalg, f. Erdnuf; die A binde; det 21-bruch , eine Gefchwulft ber Gas mengefäße; A-förmig, E.u. U.m. 7 die A-geschwulft; das A-gewachs, fleischichter Auswuchs an els nem Theile bes Abrpere, mit Blutges faten verseben (Bolop); die 21-baut, braune Saut, bie an ber innern Blache ber weißen Saut, bit ben binteen grofern Rugelabichnitt bes Muges umgibt, durch ein feines Bellgemebe befestiget ift; das A-bäutchen, die Aufere Haut der Radgeburt; der A-baueffaar, Art Staar, ber in einer braunen Saut beftebt, Die auf ber voebern Sant ber Rapfel liegt; Aderig auch Aderig. C. u. u. w., Abern habend; der 21-Erang, in ber Berglieberungstunft, eine Runbung, welche bie Abern bilben; der A-tropf; eine Seichwalk ber Aber (auch Brampf = u. Kindesader, bei schwangern Frauen; der Aderiaf, - es, Dr. - läffe, tas Slutlaffen; das A-band, b. i. Aberbinde; das Alafbaufchen, bas Buldchen, weldes auf die geschlagene Aberbffnung gelegt wird; das A-laftbeden; die A-laftbinde; das A-laffeisen (Sonitpper); Aberlaffen , unth. 3., will ich beute, auch th. B.: einen aderlaffen; der 21-laffer, ber ble Nda bfinet; das A-lafgeräth; das 21-lafftreus, ein Rreus im Ralenber, denjenigen Lagen beigesest, die der

Aberntaube für das Abestaffen befonders

aut balt; die A-lagikunff; das A-

lagmannchen, Abbilbung eines Wens

fcben, bei melder alle aldern mit bem Bang berfelben angezeigt find, auch II - laftafel: Das II - lafteichen, f. Al-daffreuz; die Al-laffzeite das A-lasseug; die A-lebre, Lebre son ben Abeen: 2f-los, E. u. U.m., in ber Mangentebre, Blätter, auf mels - chen teine Abern ju feben finb; der , Mormennig, f. Odermennig; Abern, th. 3. , mit Mbern verfeben. g. B. bei ben Lifdlern bas Bols mit tunftiden Abern verfegen, bei ben Bledarbeftern, Laubwert und andere Biernthen mit einem garten Deiffel ausbauen; bel'ben Gattlern, zierliche Mbern in einen Battel fteppen: das 1 2 - gebaude 4. 21- fyffem; das 21 - geflecht, amei neben einander laufenbe, fich burch berfciebene Rebens Ameige verbinbenbe Gefate, auch 21gewebe; die A-preffe (Courniquet), Berfgeug, beim Abnehmen ber Gifeber . die Mbeen gufammen gu proffen, um bic Berblutung gu verbinbern; 21 reich, E. u. U.m. uneig. von Dichtern, febr bichterifc; 21-rippia, E. u. U.w., von nervigen Blattern gebraucht; Der 21- fdratten, in ber Dobicrei, Schats ten einer aber; det 21-fcblag f. Puls; der A-schlagmesser (Pulfilog), Perficus, die Schneligfett Des Aberschlages gu erforfiben; Der 21 - fcmamm, Schmammart (Mors chelichmamm); der Al-ftrang, ein Beficcht, aus Blut : und Gaugabern bestehend; das A-wasser, f. Bluts maffer. \* Abhaciven, angangen. beitreten, eis ner Meinung; Adbarent, Linhaus ger; 2fdhäsien, das Aubangen, ber

Beitritt.

20bibiren, juilchen, anwenden, gebrauchen\_

\* Adjaphora, gleichgültige Dinge, ble getban und ni bt getban werben fonnen.

21 dieu ((Adjo), Abschlichsformel, Gott bejoblen!

\*Adjectio, Adjectioum, f.,in ber prade

lebre, ein Gigenichaftswort bas bem Hauptworte beigesest wird: großer. Mann, gute grau, fleines Rind.

21d Inffantiam, in ber Rechtsichre, : auf Beranloffung, auf Anfuchen ober Begehren.

\* 21d inserim, einstwellen, unterbeffen. Mojourniren, ajourniren, aussey

sen, bertagen.

Mojudication, m., Buerfennung, Bufolig: Aldjudiciren, guerkennen.

Aldjunct', m., Gebulfe, Amtegebulfe, beftimmter Rachfolger im Amte; Bris fiper in einer gocultat, mit ber na be ken Anmartichalt auf eine Arofeffur: die Adjunctur, Bulfsamt, Rachfolge, Anwartichent: 2ldjungiven, beifügen, auerbnen, einen Amtsgehülfen weer Nachfolger Reen: die Obrigkeit bat den Kandidaten M. dem Predis aer des Orts adjungirt.

Adjustiven, ajustiven, etwas richtig machen, in Orbnung bringen; 3. 95. Die Gewichte einer Bage, bas fie bie geborige Somere betommen, bober Adjustir - Mage, Abgleichungswoge, eine febr genaue Bage, auf welcher ausgepeagte Müngen gewogen werben ; eine Rechnung adjustirent, b. i. fie ausgleichen; im Dungwefen, bie vierectiaen Stilche, woraus die Species gemunat merben, befchneiben und aus recht machen.

Mojutant, m. ein Sulfsoffizier, ber bem Befehlebaber gugeordnet ift, Werns old, Handold, Hilfold; die Adin= tantie, Delbamt, Bernold, amt; Adjusen, Bulagen, Bulduffe, Res

benbezug.

Mointo, Bulfe, Beibulfe.

Moinvant, m., Gehalfe, Belfer.

Abler, m. -8, ein Bogel aus hem Bale fengeschlecht, groß und mit befieberten Anben ; fein Bilb in einem Woppen, ob. als Keldzeichen; ein Sternbild, aus elf Sternen bestebend (S. Mar), Bufame mensehungen find: das Adlerauge, fcueiges, belies, fcharfficheiges Muge, bel-Ler Beeftand; die A- beere, f. Arless brere; der A-blick, mie 21- auge; Die 21-blume, Mtckij die 21-bobne,

Eri Comintbobne mit einer ablerabns Aben Zeichinna: Die A-eule, Enle, etwes fleinet als der Uhn; der Anfifch, Rochenart ; der A-fierig u. A-flug, bei Dichtern, bober Schwung ber Gefühle und Bedanten: der 21geier, Art Seier, von ber Große eines Strinediers; das A-boly, eine Solp et in Indien u. China; das A-fraut, Art Farnfraut; die U-nafe, f. Bas bidenafe; der 21-orden, Afterwien wit dem Bilbe eines Abises : Der A-pfennig, alle Pfennige , auf melpe cia Abler geprägt if; der Afaumfarn, Mrt Gaumfgen wit einer biden Wurgel, bie quer burchacichnit. ten, eine Beidenung geigt, bie ber Gins bilbungsipaft wie ein Abler erichtint; Arichnell, E. u. u.v.; die 21fduelle.. fdmärze.. fdminge; der A-flein, hobier Stein, in bem ein enberer liegt, melchee flappert (Alaps perfein); die A-zange, in den Geli schilden, eine Zange, welche aus gwei haten an eifen Banme beffeht, und mit mader bie Rienfrodt berausgehoben.

No libitum, nach Millichen, nach Sc.

\* 2d marginem, am Mande.

\* Munistration, w., Berwaltung, beinder fremder Gater; der Abnis niftener, Bermalter, Permefer; Ads ministren, permeten.

\* Wieter, m., Plottenführer, Gebe-Wilder; die Momiralität, Geom, A-mes-Gericht, Geeftelbt.

\* Bominten, bewundern: einen, ibn, fie; die Admiracion, Bewunderung,

\* Momission, m., Zulaffung, Zutritt; Admitticen, splassen: einen, ibn,

- \* Admodiateur; m., Pachter eines Zolls wer Gutes; die Admodiatein, Pachten, Zolle wer Einlächte.
- \* Nomonizen, ettanem, ernahnen, einen, miebeidich zwie Alomonie tibn, Eringerung, Mahang, Welsiag,

\* 30 notam nebspechy fich ctwas pieces

len; Adnotisen, üblicher Annotie ren, anmerlen, außeichnen.

\* 30 oculos demonstriren, etwad flor vor Augen legen einem, noerzeugend beweifen.

Adolph, männlicher Laufname, abger fürst Dolf, Dolfcben.

\* Addnis, nach der Kabel ein schmer Jüngling, in den sich Wenus verliebte, daßer ein schüner junger Mann, zin Sübling; die Usblume, f. Jeuers röschen.

\* Aldoprion, Annahme an Lindes Statt, Einkindung; Aboptiven, einkinden: einen, ihn, sie, etwas zu dem Seis nigen machen: einen Grundsau.

\* Moorateur, m., Anbeter, Berehrer, Liebhaber; die Mooration, Anbes tung ic.; Mooriven, anbeten ic.

\* 2ldouciren, vepflißen, befanftigen, mits bern.

\* 210 pias taufas, ju frommen 3meden; geiftlichen Stiftungen.

\* 26 referenderm, jum Berichten, jur Berichtsteffattung.

- Adresse, w., Ausschrift, Nachwelfung, Empschlungsbrief; Geschief, Gewandts heit; Adressen, stierliche Zuschriften, Bitt-und Dankscheiten; der Adresse kalender, Nachwelsebuch der Personen eines Oris mit ihrem Namen, Sitel, ihrer Wohnung; das A-compatoix, Nachwelsenstalt, um etwas in essaben od. bekannt zu machen; das A-haus, s. kombard, keihhaus; Adressiren, überschreiben, eichtene einen Brief an einen, sich (mich) wenden; an einen.
- \* Adrect, seschickt, geschmeibig, schmuck, nett.
- \* 21 drietura, faufmannifch, Ausbruck (von Verfendung ber Baaren, ohne fie unterweges umladen zu milfen), uns wittelbar, geradezu, gerades Weges.

\* 210 freingentia, in ber Arzeneikunde, gufammengichende Mittel, entgegenger fest den auflöfenden od. refolutrenden; 210 freingiren, gufammengieben.

\* 21d tempus, auf eine Zeitlang; 21d t. viene, Zeitlebens. \* Moulteration, w., Verfälichung; As Dultericen , verfalfden.

nach Umffanben. Movent, Bufunft, die vier Genntage

vor dem Beffe ber Beburt Chriffi. \* Moverbiam, f., Dr. - bien, in ber

- Sprachlebre, Beid. u. II. m. , bas ges wihntich bei einem Beitwort fießt, unb ettemeber biefes, ober ein E. m. naber bestimmt, 3. B. er dentt richtig, fcarf, es ift wahr, es ift febr gut, vollkommen gut,
- er gebt rechts, ich links; Moverbialisch, beschaffenbeitlich, nes benmörtfich. \* Advertiren, f. Avertiren.

\* 2dvis, Avis : Brief, in ber Kaufe mannsfpr., Benachrichtigungsbrief; 21e viso geben, Avisiren, benachtiche

\* Advocăt, Sacmalt, Anwalt; Advos catie, w., Schusgerechtigleit: 2ldvos ciren, fachwalten, ju Recht bienen, Beiffand leiften.

Afern ob. Affern (veraltet), th. 2., wiederholen, eine vergeffene Sache mies ber rege machen.

\* Algide, w., nach ber gabel, ein Schib ber Minetva; baber Schus: unter feiner Alegide, b. i. f. Sous.

Alaypten, Laub im norboflicen Afrifa.

\* Mimulation, w., Racheiferung, Bette eifer; Umullren, nacheffeen.

Bnigmatifch, ruthfelhaft.

Notsbarfe oder Adlische Zarfe, Windbarfe.

\* Monen, unermefliche Zeitraume, Es

\* Aqual, gleich, gleichformig: 2 Hal 2 ist äqual 4

\* Aguator, m. -s, Linie, Dittellinie, Erbgleiche, eine in Gebanten gezogene Linie, melde die Erbe in smei gleiche Sathtugeln theilt.

\* Aquilibrift, m. -en, Gelltanger, Somdefünftler; Aquilibrium, f. Sieichgewicht.

# Mauinoceium; Nachtgleiche, Belt, wo Macht und Lag gleich laug find, naml. den 21. pber 12. Märe und 21. ober 22. Septbe.

\* Aauivalent, f. Entschählgung, Berthe erfan, Bergütung, ...

\* Nauivoc ob. — võque, Haupt. u. E.w., Sweibeutigfeit, ameibentig.

Topa, w., eine gewisse Zeit, nach weld der bie Jahre gegublt werben, Beite rechnung ~ 4.

Leariam, f., M. - rien, Sobs,

Sogatemmer.

Merometer, m., Auftmeffer, um die Beidaffenbett unb Schwere ber Luft au unterfuchen.

\* Aeronäus, m.en, W. - en, fustschife fer; die A-sit, Luftschifftunft.

! Aerostat, m., Luftball, Luftschiff; die 21-flatit, Luftichifftunft; Metoftatifch, Luftichmebend. .

Astulap, Gott ber Bellfung, baber geichidter Arst. 21ftbetit, w., Gefcmadelchre, Bif

fenidaft bes Schonen, welche bie fcbenen Runke in fich begrefft; Aftherifch. mas eine für bie Werke ber fcbnen Kuns fe brauchbare Eigenschaft bat, ober ben Regeln ber Afthetif gemil ift : afthei tisches Befühl, d. i. Schünbeites geflibl.

Afrimation, w., hochicanung; Afrie miren, bedicaten: einen, ibn, fie.

Ather, m., bie obere, feluere Sime melsluft, lichtftoff, bas Beitere; ber Simmel ; in ber Schelbefunft, eine belle, fächtige Teuchtigfeit von burchbringens bem Gerud, Luftgefft, Arberifch, leicht, febr fein, überiedifch, bimme

Affabel, sefriadis, freundlich, leute felia.

\* Uffaire (fpr. Uffare), Angelegenheit, Sanbel, Sade, Begebenheit, Streit face, Borfall, Scharmiteck.

26fe, m. -n. Dt. -n; bie Affinn. Berti. w., das Affchen, ein bem Denfden außerlich abnliches Thiergeschlicht; ein Spotte und Schimpfname für Menfcen, befonders für die, melde obne überlegung nachahmen; ein Berfjeug, um eine Beidnung ju vergrößern ob.

ju vafleinern (Storchichnabel), quch ein bebejeur; große Laften leichtet in bie Bibe gu beingen. Spriche.: Jes manden Affen dreben, b. i. ihn bei ber Rafe herum führen; Affen ange nehmen , b. f. thous Thieldtes uns ternehmen:

Naffect, m. −s, 数. −e, Gemüthebes megang, feibenfchaft, Barme, Reuer (ber Rebe), Sine, Mübeung, Innige fett: Miferlos, ruhig, gelaffen.

um Affect, Gembthobewegung und Leidenschaft bezeichnen ein ftartes Begehren und Berabichenen, aber auf verfchiebene Urt. Leibenschaften ind ein Begehren und Berabicheuen, ist im boberen Grade Annlich ift, d. b. daffic Die Seele babel in einem Buftaube feter verworrener Borftelinn: en befindet, ber fartbauert ober boch immer wiebertehrt. Der Affect ents ininet ens unfinnlichen Borftellun= ed, und ist won furger Daner. Auch bie Gemaths bewegung ift ein vorsie ausbrechend Ruftand fanfteger Art, sie ausbrechend, wie die Leibenichaft. Bir lieben bix Rufil mit Leibenichaft, difereden aber biefelbe mit Affect, und boren fie umter manderlei angenehe men Gemáthebewegungen.

Affectation , w.s. Biererei , Gestere,

stangenes Befen.

Affection, w., Zunelgung, Wohlmole im', Bunk, Liebe; ein Pretium Afe fectionis, von einem Geschent ber Bus brigung und Liebe, Liebesmerth; 21fe fectionict, wohimalend, wohlgeneigt. "Offectieen, fich gleren, erfunkeln, ems . Mabein, ben Schein annehmen, verfelen, vorgeben; Affectürt, verliprica , gegiert.

Affen, th. 3., Jemandes Leichtgläubig. feit benngen, taufden, gum Beften

ion; einen, ibn, sie.

Affenart, m., eine einzelne Art bes Mfe fegetihichts; Gewohnheit des Affen; Affenartig, E. u. U. w.; der Affens baum, in Offindien, ber fogenanntes Clientoly liefert; die A- beere, Mas me des Felfenfteguchs, f. Beerheide; der A-brodbaum, ein Afritanis har. Bendi der A-fisch s. Meers Me; die A. frane u. das A-ges fiche, butlides Geficht; affenbaft,

C.p. U. w., bem Affen abalid: Die #-jace, bie man ben gur Schau berumgeführten Affen angiebt; der 21tonig, Name einer Affenart in Brafilien: das 2f-land, tanb, in web dem les viell Affen gibt; Die 21-lies be, große liebe ber Affen an ihren June gen , Aberh. übertriebene Liebe; 20mäffigt die A-miene; die Anafe; Die A iPoffe; der 26- fcha del; der 21-schwan; das 21feil, Stil, an welchem man Affen führt: der A - fprung, närrifche Spritinge, wie fe Mffen machen; in ber Eurntunft, eine besondere Art von Sins teefprung; der A-ffein, Met Das genftein, ber fich in ben Bavianen em geugen foll; der A-tans; dasi Aweibchen; das A-wesen; der Awarm , Wurm, ber fic bei Denichen und Ebieren swiften Saut u. Bleifch in Bunden erzeugt, bie burd ben Stid gewiffer Ameritanifder Baffermüden entfichen; der Affer, Perfon, wele de Andere äffet, befpottelt; Die Afferei, Nachahmerei, Berfpottung,

Affern, f. Afern.

Uffettuofo, in ber Contunt, subrend, mit Warme.

\* Affice (sp. Affisch), w., Anschlag, Anfologgettel , Angeige ; Affichiren , Uffigiren, anschlagen, antichen.

\* Afficiren, wirten, einwirken, angreis fen, rübren, bemegen....

Uffigiren, f. Affice.

\* Affiliacion, w., von Orben gebraucht, Emtinbung; Uffitiren, bei ben greis maurern, fic (mich) einer loge aufchlies ben , einfinden.

1 26 Finitat, m., Belrathsvermenbtichaft, Comagericaft.

\* Affirmation, w., Befahung, bas Bejaben ; Affirmatio , bejabend, bes fraftigent; Affirmiren, bejaben.

" Affición , w., bas Ansplagen , Ans beften.

Affifch, E. u. U, w., nach Art ber Affen. Affner, m., f. Afner.

Affodill, m.—s, auch die Affodille, Gartengemächs mit gelben, auch weißen Slumen; die Affodille, Lilie, Art Lillen, die flatt der Zwiebeln Wurzeln haben, abulich den Affodiswurzeln.

Uffrös, abideulich, foredlich.

\* Affront, m., Beschimpfung, Geleibis gung, Schmach, Schande: einem ets was zum A. thun, d. i. ihm zum Bossen; Affronciven, beschimpfen, die Stien bieten.

Afholder, m., Wasscholunder. Afrier, m., bei den Webern, Name des Ravelsammes, auch Öfner.

Afrika, Rame eines großen Erbtheile; Ufrikaner, Gewohner biefes Landes; Ufrikanisch, was zu diesem Lande gehört.

Afrusch, m. -es, Rame der Stabwurg. 1. After, chebem ein Verhältniswort, jest nur noch in Zusammenlehungen üblich, 1) was der Zeit, dem Ort und der Ordnung nach auf einander folgt, 3. B. Aftergeburt, Afterdatm, Aftergeburt, afterdatm, Aftergeburt, aben dem ins nern Werth nach einem andern Dinge Ahnlich, aben schlechter als dieses ift, 3. B. Aftertonig, Aftergold. In dieser lettern Bedeutung sind die meisten Zussammensehungen zu nehmen.

2. Affrer, m. - s, ber hintere Shell bes menfol u. thier. Aberers, bus Geläß, ber hintere, besonders als Ramenmilbe des Makburms; bei ben Gattlern der hintere Theil der Müdlehne des Sattels, auch Affrer; bei den Jägern die Affrern, d. i. die Aftertlauen.

3. After, f. - 8, mas bei ben Bearbeir tung einer Bache abgeht, und baber geringer und febledstet ift, befonders 1) in ben Bergmerten', mas von ben genochten und gewaschenen Ergen übrig bleibt u. wenig Gilber bat, auch ber Schlamm, ber von bem Erifchliche abgemafchen wird; 2) bei ven Dullern basjenige Betreibe, bas ichen ein ober mehrere Dable aufgeschüttet morben ift, and welches das Aftermebl flefcet; 3) bei ben Bleifchern bas Gefebie ober Ges folinge bes geschlachteten Wiches; 4) in der Landwirthichaft, befondere in O. D. das Aftergetreide. — Die wiche tigften Quiammenfehungen, befonbers

ble, welche einer Erflarung bebnefen, und folgende: der A-alabaster. undurchfichtiger u. barter Alabafter; der A - anwalt, ber Anwalt, benein anterer Unwalt fatt seiner bestellt; der 2f-arzt, unwiffender Argt; die 2f auftlärung, falfche Auftlarung, bie nicht bie Berebelung ber Dents und Bandelsweise bezwickt ; U-belehnen, nur im Mittelfvort ber verg. Beit als Bauptw. ublich — ein 2f-belehn= ter, ber von einem Lebnsmanne mit einem Lehne belehnt worben, baber auch die A-belebnung u. der Abelebner; die 21- biene, ein giefer mit vier Freffpipen, mit verfebetlegelfbes migen Gliebern ; das 26-bier, Balbier, Rofent; das 26-blatt, die fleinen Blate ter, meiche an ber Grundfigde ber Stiele fisen : der A blurfluß, f. fließens de Kämorrhoiden; die A-bür= De, veraltet für die Aftergeburt, ober Radgeburt, aber bei den Jageen nach von der Nachgeburt der Thiere ablich ; der 21 = burge, in ten Rechten ein Burge, der fich für einen andern Burgen verpflichtet, Rudburge: Der 21darm, D. die - därme, Makbarm, beim Bich Fettbarm; der 21-denker, f. Philosophaster; der A-dienet, ber nicht auf die rechte Art bient: 26diener der Xeligion; der 26dienft, falider, ichlechter Dienft; die A-dolde, berjenige Blutenflund mander Mangen, an welchen eine Menge unregelmäßiger, aftiger Blus menftiele nicht aus einem Buntt entspringen; die A-drobne, eine Ark Heiner Drobnen, die wegen Salte nicht gur Bollfommenheit gedieben find; Die 26- einsetzung, in ben Mechten bie Ernennung eines zweiten Erben (21erben), im Sall der zuerft eingeseste fterben follte; der A-falle, name bes großen grauen Würgers; die Afalle, s. A-gefälle: die A feder, bie hintern Decffebern im Schwange der Bogel; die 21-frune, eine Wet Bingen oder Bloffebeen, die fich gumeis len auf bem Raden ber Sifche befinben, ' und aas einer Laut obne Gratch befte

ica, and Settfinne, A-floffedern: . der A-flügel, Benennung ber fleinen Schern, bie fich an bem Daumenfnochen ber Mugel befinden ; der 2f-gebieter, unredtmäßiger, anmagender Bebieter ; das A-gefälle, in den Bergwerten bolgerner Ruften, worin bas After aufges fangen wird; die 21-gelehrfamteit, Anfrid von Selebefamfeit; der 21gelebrie; das A-gefcbirr, hinters stidier ber Bfrede; Das 21-getone, unreine Tone; das 26-getreide, f. 21-forn; der 21-glaube, falfder, unechter Stanbe (Aberglaube); Das M-gold, falfdes Gold; der 21-aras ben, in den Bergwerfen, ein Braben, durch melden bas. After in die Afterges falle geht (Mftergrube); die 2f - größe, fdeinbart, eingebildete Brofe: Der A-base, s. Meerschwein; der 21-banfen, in ben Bergmerten, bas auf einen Saufen gufammengefarrte Mfe ar; der 21-berr, f. Afterlebns: berr; das A-ben, ber Grummet, bes Rechbeu; das A-bolz, alles Beis, bas nicht grun vom Stamme tommt, fondern von Windfallen unb durren Bipfela gesammelt wird; der 2-bolstafer, s. zolsbock; das A-born, DR. die Afterbörner, ein bertabplicher Ausmuchs an manchen Thieren, wie ibn 3. 95. Die gefebnittes nen Bode haben; der A-bufner, f. A-lebner; Die A-bummel, ein Nas me der Drobne; das A-ig, das Atorn, und auch der Uprath der Bige ma; die A-jungfer, ein Biefer mit fchs ungleichen Brefipigen u. feukufors migen Biblhornern, ferner, ein Biefer mit feche faft gleichen fabenformigen Erespieen und verlängerten feulenformaen Sabibernern; das 21- fameel. ein ausland. Thier, bas einige Abnliche feit wit dem Kameele bat, mit glattem Raden und boderiger Bruft; das 21taninden, Salbfaninden, Deers foncin ; ber 2f-tegel, in der Größens ichee, ein, dem Regel dhnlicher Rorper; det 26 - Eiel, in ber Schiffbautunft, du farfer Ballen, der unten am Riele befeligt wird, um ihn bouerbafter ju

machen; Das A- Bind, eine veraltete Benennung eines nach bem Tobe bes Baters gebornen Rinbes, auch in ben Rechten ein Rind, bas geboren wird, nachdem ber Bater bereits fein Teffas ment gemacht bat; fernet ein außer Der Che erzeugtes Rind; Die 2f-flane. bei ben Stagern bie fleinen Clonen ober. Bornfpigen, bie bas Wild unten an ben Edufen über ben Ballen bat, ahch die Abertkauen, Aftern, Beafter, die Oberruden genonnt: die A-toblen, in den Bergmers ten, bas fleine Roblengefficht, auch das Astöbl genannt; der A-to-. mig . chemnis ber Stellvertreter eines Ronigs (Bicefonig), jest nur ein une rechtmäßiger, falicher Ronig; Das 26forn, in der kandmirthfchaft, das ges ringere Korn, bas beim Berfen mit ber Burfichaufel nachbieibt. A-getreide, A-ig, Achterkorn genannt; ferner auch, bas Mutters korn; der A-kriecher, eine Abart ber Pferdebremfe, die burch ben Mfter in die Eingeweide friechen foll; der A-drift, das A-driffentbum, falfder Chrift ic.; der 21 - Euchen, Ruchen que Aftermehl; die 2f- Engel, in der Grokenlehre, eine folche Rugel, beren Oberfläche nicht überall gleich weit vom Mittelpuntte entfernt ift (Sphae roid); Die A- tunft, unechte Kunft; der 21-läufer, in den Bergwerten, ein Arbeiter, der bas After auf einen Saufen baufet, b. l. farret; die 26 - . lauge, bei den Beifgerbern, eine Lans ge aus Aiche, ben Ehran aus ben gemaltten femischgaren gellen berauszus mafchen; das 21-leder, bei ben Souftern, folechte Abgange vom Les der, und auch bas inmendige Spornles der an ben Stiefeln, in melder Bebeus tung es auch einen Pl. bat; das Ar-les ben, ein leben, welches von einem kehnsmanne weiter verliehen wird; der 21-lebner, an einigen Orten ein Bes über eines Bauerguts, bas nur ein Theil einer Sufe ift, im Gegenfas bes Bufeners, ber eine volle Bufe befist, and A-bufner; der 24-lebns=

berr, ber ein empfangenes lebn weis ter verleibt, im Begenfas bes Obers lebusberen, auch mobi A-berr, A-Chirmbert genannt; der A-lebnsmann, einer, ber von einem Bebnse manne belehnt wird, auch 21-lebn= srager ; die A-lebre, der Alebrer, folice lebre ic.; der A-leucht-Eufer, Safer mit beilformigen Bress fpipen, amei gespaltenen Linnladen u. fabenformigen Aublbornern; das 26mebl, bei ben Dudern, basjenige Debl, welches aus bem aum britten Mable abacmablenen Getreibe entitebt, and Machmebl ober ichlechtbin Ufter genannt; 26 - menfcb, verfünftelter Menfc von ichlechter Art; die 21miethe, bie Miethe, bie ein Diethemann micher vermietbet: Der 21-mietbes mann, ein Diether, ber von einem anbern Miether wieber gemiethet bat; das 21-moos, ein Bflanzengeschlicht. mit untenntlichen Gefdlechtstheilen, meldes bem Moofe abnlich ift; Die 21mufe, unedte, folide, aud frembe Muje ober Dicttunft; Aftern ober Aftern mit baben, bei den Icgern, die Aftertlauen in ber Sabrte ausbeuts ten: der A-niederschlag, in ber Ocheibetunft, ein falfcher Mieberichlag ; die A-pacht, der A-pachter, eine Dacht, die ein Bachter an einen Andern wieder abtritt zc.; der 26papft, ein falfder, unrechtmäsiger Bapft; Die 26-raupe, Benennung Der Raupen mit mehr ale achtsebn Sufen; der A-raupentödter, f. Raupens tödter; die A-rede, bofe Rachrede binter eines Anbern Rücken (veraltet); 26-reden, veraltet, in der Bibel mit Dem britten Rall: einem afterreben, aud von einem afterreben, im Dits telm. geafterredet; der A-redet, 21-redner, ein Redner, ber nur eine icheinbare Beredfamttit befist; der 21reim, unechter, uneichtiger Reim; der A-ruffeltafer, eine Rafergate tung mit fadenförmigen Freffpigen, amel getheilten Sinnlaben u. fonurfdes migen Jublbörnern; der 21-sabbarb, in Inthers überfegung, Buc. 6. v. I.

ber Tag nach bem Gobbath ober, wie Anbere mit Unrecht molen, ber erfe Gabe bath nach bem andern Zage bes Offerfes fies; die 21- schanze, in der Befcit sungstung, eine Berichangung auf bem Belbe; der A-fchein, falfder Schein; der A-schirm; der A-schirmberr, im Deutiden Staaterechte, die Schiemgerechtigfeit, befonders über geiftliche. Guter, die iemanden von bem eigentt. Sousberen übertragen morben if (21fcbuty); die U- fcblacke, in ben Süttenwerten, Schladen, bie ameimal burd bie Brobe gegangen finb: Den 21- fcblag, im forimefen und bet ben Bimmerleuten, die Afte und Wipfel der abgebauenen Baume, auch Abracam, 21-3agel; der 21-schutz, f. 21fdirm; Das 21- fiedel , Bertl. m. das A-siedlein, der A-siedler. in ben lebnerechten, befonbers in Rrans ten und Beffen, einer von benienigen fleinen Theilen, worin jemand fein Les ben getheilt bat; 36- fiedeln, mit baben, mit jemend in einem abges theiften Stude eines lebens figen; Das A-silber, in den hüttenwerken, uns reines Silber, meldes noch After bei fich führt; die 2f-fpinne, eine Spinuenart mit langen Rublbbenern. febr langen Bugen, etrundem Rorper u. mei Augen , auch Weberfnecht; Die 21-fprache, bei Sandwerfern, bes fonbers Schuftern, eine Berfammiung. Die gur Berbandlung von Rebendingen u. Kleinigkeiten, nach ber fogenanntem Morgeniprace gehalten murbe; ferner, eine unechte, unreine und gemifchte Sprace; der 21-ffein, ein aus Blas nachgemachter unechter Chelffein; das A-stud, bei ben Gattlern, bas bins . tere Stud eines Sattels; Die 26thrane, f. A-drobne; der A-toe pas, ber Rame bes Bobmifden Ranche tovales; der A-vermiether, die 21- vermietbung, der etwas Semles thetes mieber weiter vermiethet ze.; der A-weise, ein unechrer Welfer (Sophist); der 2f-weisel, in der Bienengucht ber Weifel ber Drobnen ; Die 21-welt, eigenflich bie ausgeartete

Both-bod in deuern Beiten gewähnlich die Nachwelty das A-wert, scheins ier gutes Bert; das A-wefen, folcobes, ansgeartetes Befen ; Die . 21 - wespe, Rame ber Schlupfmeine ; Der M-mitz, felicher, unechter Big; Der A-wubin, bunner, Weißer u. platter Murm, bochkens etten 36# lang, in ben Singeneiben ber Meniden; der2f-3agel f. U-fcblag; die Migebe, bet gebens artige Auswuchs Dinten an ben Bufen der Bact; der 22 seidler, berjenige, -Meider ben Bienenbau in den Raiferl. u. Meldenalbern von beff eigentl, Pachtern seit, Lingegelt, Butht bat; Die 26mang, br i. Sendiswang:

Mga, m., ein türfticher Befehlebaber ilet cincit Taufen Suprolt.

Tak, ini, f. 21 char

Age, w., D. - n , fleine Stachein ; bie Ad den Betreibe Thren u. Slache alfons 1986, 1844 Ageln, Acheln, Bacheln. \* Igebe, w., "Riechenvorschrift, Forwellen, Mtarbirch , Altarordnung.

\* Agent, m. - en , Dt. - en , ber ble Meiner Beichafte eines Bibeffen ober Breis sides an einem andern Drte beforgt,

Scholitholorger.

Agitegat, f.) ber Inbegriff mehrerer it doct Bangen verbundener Dinge, Secti Berein, bas Gefammite.

Aggregiet, Magtelert, im Kriegemes fen, beimige, welcher einem Offigier 'an die Beite gefest ift, und auf beffen Stile Enwartichaft bat ; jugegeben, jus milett, beigefellt.

Bigreffion, w., ber Angriff, Anfall. "Agil, semanbt, bebenbe, fint; Agis

lität, w., Behendigkeit zc.

Agio, f., Aufsett; die Agiotäge, Wechtlichtendel; der Agioteur, Wecht felimblet; agiotiren, wechselhandeln. Agiren, thun; banbeln, wirfen, fpielen, werfellen, berfahren, nachaffen, fpotten. Agitetion, m., Bemegung, Gemuthe. Scochung, Anruhe Des Gemuths.

Aglactrant, f., Dame ber Acterhaubes dd, ob. bes Stachelfrautes.

Agnat, m., Bermandter väterlicher Seite. Agnes, weiblicher Taufname.

Erfer Band.

Mgrimone, it., f. Wdermennig.

Mynosciren', aherfennen,

\*Mgnus Dei, Gotteslamm, in bit Mom. fath. Rieche ein vom Papfte geweih es und ausgethetites Stud Bacht, in ber Boem einer Schaumunge, worauf bas Bild bes Lammes mit ber Siegesfahne unsgebrückt ift, und welchem mancherlet Bunberfrafte gugefchrieben merben ; auch ber Unfang eines lat. Bebetes bei der Deffe.

Agonie, w., Tobestampf. 22graffe, w., Sutichleife, Spangen. Baten; bei ben Bilbhauern, ein Biers athl an bem Schluffe eines Bogens, Benfterrahmens, Der Thur 14,

\* Agreable (fpr.-bel), angenehm, lieblich. Agrement (fpr.-mang), Annehmichteit, in der Dechrheit, Bergierungen. \* Mgricultur, m.; Acterban, Canbbau. Ageffein, m., Benennung bes Bernfteins. 216, Empfindungel., für Freude, Bemundes rung und Bermunderung; Aba ober Saba, Empf. L. für Beemunderung u. Aufriebenbeit.

Ablbaum, m., Rame bes Baun sober Bedentiefcbaumes.

Ablbeere, w., f. Alantbeere.

Able, w., DR. -n, flablerner Stachet mit einem Befte, ben bie Leberarbeiter gebrauchen; der Ablenmacher, ber bieAblen verfertigt, auch 21 - fcmied.

Ablkirsche, w., Frucht des Craubens tirichbaumes; Rame ber Zaunfiriche, und in andern Begenben, Rame ber Faulbeere ob. Elfebeere.-

Ahm, w., M. - en, ein Mas für giffe finteiten, befonders Weth, meift amet Eimer betragens, auch Obm; in ber Soiffahrt, ein an ben Borber, u. Sin, tetffeven angebrachtes, in Bufe abges theiltes Daß, um barin ju bemerten, wie tief ein Schiff in Baffer liegt; das Abmeben, -s, ein Biermaß im Brandenburg, von 24 Quart; Abs men, th. 3., ben forperl. Inhalt eines Jaffes meffen (vifiren); der Abmer, - 8, obrigfeitl. Perfon, welche bie Bajs fer ahmt (Biffret); Abmig, C. u. U.w., eine Ahm enthaltenb.

Abn, m. - en, M. - en, Großvater, so wie die Abn, Großmutter; übers haupt einer von den Borestern. Ges meinbin nur in der Mehrheit, und in der Einhelt, Abnberr.

Ahnden, th. 3., fein Miffallen Bufeen, etwas bestrafen: das Bofe. Die Ahndung; Ahndungsfrei.

Abneln, unth. 3. mit baben, etwas abniich seine einem, mir, dir, ibm. Abnen, 1) unth. 3, mit baben, eine bunkle Vorempfindung von etwas zus künstigem baben; 2) unpers.: es abnet mir, ibr; 3) staf. 3, sich bem Geiste,

ber Einbildung naben (ungewöhnl.), Anm. Biele Schriftsteller unterscheiben dieses Wort in der Schreibung nicht von ahnden, Andere aber (Wieland, Ewald, Huber, Mathisson, Blumaner, Colin, Liedge, Campe, Schller 1c.) thun es. Wenn aber, wie wahrscheinlich, das Wort von And, Seift, Seele, herkommt, so ist der Unterschied nicht begründet.

Abnen, die, Mehrheit von Abn ; das Abnenbild, Bill cines Abnen; Abs nenlos; die A-probe, Beweis, bağ man bie erfoberliche Sabl von Mb. nen habe; das A- recht; A-reich, der A-reichthum; die A- schaft, Reibe ber Mbnen gufammen genommen ; der A-stolz, auch als Eig.w.; die Afucht, A - füchtig; die A - tafel, Gefdlecteregifter, Stammbaum; Die A-3abl; die Abnfrau, Grofmutter u. jebe meibliche Berion unter ben Ahnen ; der Abnherr, Grokvater u. überh. ein Abn: Abnberrlich, E. u. u.w., von ben Abnen fommend, fie betreffend; Abnlich, E. u. u. w., den Abnen gleich, nach art ber Abnen.

Abnlich, E.u. 11. w., mehrere übereins fimmende Arrtmable habend: mir, dir, ihm, 'ihr; Abnlichen, 1) unth 3. mit haben, ahulich fron: eix nem, einer Sache; 2) ahulich machen, ahulich darfellen: einen, eine Sache; 9) sech. 3., sich (mich) ahulich den: einem; Abnlichgleich, E.u. 18. w., in der Größenlehre, von einers let klacheninhalt (congruent); die A-keit, stehereinstummung mehrerer Arris

mable n. biese Merkmable felbst; Der A-keitsbeweis, analogischer Beneis; das A-keitsgesetz, Geses ber Analogischer Grund; die A-keitsregel. Analogie.

Ahnmutter, m., Gtofmutten. Ahnung, w., buntle Borempfindung von einer Sache. S. Ahnen. Davon Ahnungsfrei, A-los, A-schaper, A-stimme, A-traum, A-truns ken, A-vermögen, A-voll.

Abnvater, m., Großvater. Aborn, m. -s, M. -q, der A-baum, ein betannter, ju ben laubhölgern gehöriger Baum, von bem es mehrere Arten bei uns gibt; Abornen, E. u. U.w., jum Aborn gehörig, aus him befiebend; die 2i - laus, Art Blattlaufe auf dem Aborn; der A-zucker, ber aus dem Safte des A. bereitet wird.

Abre, Abre, w., Name des Aborns. 1. Übre, richtiger obne b, Are, w., M. -n, Hausfur, Borhaus.

2. Abre, w., M.-n, oberfic Theil bes Grashalms, besonders am Setreibe; in der Pfanzenlehre, berjenige Blutbens fand, mo auf einem sabenstemigen einssachen hauptblumenstele viele Blumen obne Stiel figen; Abren, 1) th. 3., übren auselen; 2) geeff 3., sich abren, in Abeen schefen.

Abren, pflugen, f. Aren.

Shrenbekränzt, E.u. II. w., mit Ahren befranzt; der A-farn, -s, Benem nung ahrenartiger Gemachte, die ihr kaub beim Entwiekeln nicht aufgerodt haben, und deren Früchte in einer Ahre, ober zwischen den Blattern fieben; der Al-fich, kleiner Seefisch, besten Gradten den Ahrenspissen gleichen; A-förmig, E.u. U.w.; die A-ferncht; das A-gebund, in der kandwirtheschaft, Strohbunde, die vom fürzesten Stroh des ausgebrospenen Getreides gemacht, und zum Wiehfutter gebraucht

baka (Wirrbund): der A-kranz, Trang von Lornabren, der beim Arntefeft dem beten bes Butes von den Schnittern kierlich bargebracht wird; die A-lese, teje, ober Sammlung ber auf bem gele be prid gebliebenen Abren, u. uneig. von gesammelten Gebichten; der Alefer, die A-leferinn; der Amonat, s. August; der A- samme ler, die A- fammlerinn; das Afieb, meites Gieb, das ansachrofdene Setreibe von ben barunter getommenen Miren gu reinigen; der A-ftein. Rame einer Steinflachsart, beren gas den Apren verftellen; der A-ftopps ber, em Abrenlefer, mit dem Rebene begriff bes targlichen Auffindens; IIvoll, E.u. li. w., voller übren: der A-weiderich, Art Belberich, beffen serverrothe oder blaue Blumen bie Ges falt einer Abre haben; der I-wurm, ein fleiner Burm, ber swiften bie Blatterbalfen ber Getreibehalme friecht und ben Stiel aussaugt; Abrig, E. LE.w., Abern habend, boch nur in Infammenfegungen: langabrig.

Ai, sa Doppelgrundlant, der in Obers bentstland häusiger als in N.D. vorfommt, und bort in inehrern Wörtern (Getraide, Waisen, Frostplaich), ges lemost wird, wo andere ei schreiben. Doch is er werall noch gebrauchlich in Keiser, Main, Lain, Waise

n. slaigen andern.

\* Alde (pr. Abe), m., Beifand, Gille, Gefülfe; Aide de Camp, w., Generals Mintant, Wernold.

Tigelbeere, w., f. Zeidelbeere.
\* Tigrette, w., Butchel von Ebelfteinen, Berlen, Blumen, jum Lopfpun, Reis bertufch, Demantfrank.

Migreite, m., Bitterfeit, Umolle, Berbeut; Zigriren, fich (mich) ere bittern.

Mimāble, liebenswürdig.

\* Tir, C., Miene, Seffalt, Anfeben.

\* Bifance, w., Leichtigfett, Ungegwuns

sendelt, Gemachlichteit, Bequemilichteit; a fon 2Gje feyn, leben, sein bequemes Austommen haben.

Aifch od. Eifch, E.u.u.w., paslich, garfig.

\* Ajourniren, f. Adjourniren.

Mjustement (spr. - mang), f., Angug, Bus; Ujustiren, sich antleiben, gu rechte machen.

\* Alademie, f. Academie, aberhaupt alle Frembwörter mit 218 f. Ac.

Atasie, m., M. -n, f. Schotendorn. 1. Atelei, m., M. -en, eine Garrens pfange mit fobnen Blumen.

s. Atelei, m., eine Art Weiffiche, ges wöhnlicher Utelei.

3. Atelei, w, cin Fingergeschwür, auch Wurm genannt.

\* a la, auf, nach (Art u. Weise); a la mode, nach jegiger Art; a la tète, an ber Spige.

\* Al fresco mablen, auf frischen, noch nicht ausgetrockneten Grund, daher die Alfresco Mablerei.

Alabaster, m. -s, seiner Gipskein, von geringem Glans, meift weiß, aber auch gelb, gran, grau u. roth; das 21bild: der 26-bruch, Ort, mo Mlabas fter gebrochen mirb; die A-bruft, der Dufen, Bruft, fo weiß mie Mlabaffer: die A-druse, ein Alabafter, in wels dem ber ablaufende Regen Spalten u. Miffe verurfact hat; der Alabafferer, Runfler, ber in Alabafter arbeitet; ber A-gips, Gips, melder aus M. ges brannt wird; das A-glied, Glied, fo meth mic Alabafter, eben fo-Mband: Alabástern, E.u. u. w., aus A. ob. dem M. an Weife gleich ; Die Mafalbe, Salbe, ju melcher gepulverter M. genome men wird; der 21-stein, wie Mabaffer.

1. Alant, M. - 8, M. -e, cin welflis der, esbarce Ginffift, auch Gafe, Diebel, Alet.

2. Alant, m. - 8, wild wachsende Pfange, deren Wurzel einen würzhaften Geruch und Geschmack hat; die A-beere, Name, der schwarzen Johannisbeere, Aalbeere; das A-bier, ein Gier mit einer Juthat von Alantwurzel; die A-

**9** 6

blede, M. -n, Lawfenget; das A-öhl, ein Öhl aus der A-wurzel; der A-wein, ein Wein, den man mit Alantwurzel hat gäheen laffen.

\* Alarm, m., farm, Unrube, Soret, ten; Alarmiren, beunrubigen, auf foreden: einen, mich, ibn; As larmiff, m., farmmader.

\* Alart, machfam, munter, buetig, auf feiner hut, aufgeweckt (G. Alert).

Maun, m. -s, M. -e, ein zusammens siebendes, weißliches Erdfals: 21 - avs tig, E. u. U.w., dem Alaun abnilch; das A-bad, Bab in M-wasser; der 21-bereiter, die 21-bereitung, das 21- bergwert; die A-blumen, bas weiße Sals, welches an ben Alaunergen ausschlägt; der 21- bruch, Ort, mo Algun gebrochen mird; die 21brube, womit die Beifgerber bas les ber gar machen; Alaunen, th. 2., Mittelm. b. Berg, alaunet, mit Mlaun verfeben, gubereiten : Teuge, Papier ; die A-erde; das A-erz, sede Miner, aus welcher M. gefotten merben tunn; das 21-faß, ein großes gab, worin ber A. in Studen anschieft; 21gar, E. u. II. m. , bet ben leberarbeis tern fo viel als weißgar; ber 21-geift, eine mit vielem Waffer verdinnte Schwes felfaure; der 21-gerber, Getter, ber bas feber mit Alaun und Talg gus bereitet; die Al-grube, wie Al-bruch; 2 - haltig, E. u. U. m., Alauntheile in fic enthaltent; der 21 - baufen, bas auf einen Daufen geschüttete Mlauns erg, bas gur Bervorbringung bes Amehls mit Baffer begoffen wird; das 25-fal3, Rame ber glaunhaltigen Steinfohlen , auch, ausgegrabenes, . von einem Mlaunfalge burchbrungenes Solt; die 21-butte, Gebaube auf einem Mannwerte, morin ber M. jubes reitet wird, überb. alla gum Alaunfies den geborige Gebaude; Maunicht, E. u. U. m., bein Alaun abnlich; 21nig, E. u. u. w., Aleunthelle enthals tend: Der A-teffel, Meierner Reffel, in welchem bie alaunhaltige kauge gefotten wird; der 21 - ties, Schwesele aber Bitrioffies, ber alaunbaltig ift; Die

21- lange, die aus ben Alaunerien gejogene lauge; das 2f-leder, weißgares Leber, bas mit Maun u. Sala ger gemachtift; das A-mehl, ber Bobenfag, ber in Geftalt eines Debles nach bem Sieben ber Lauge nieberges folagen wirb, auch mehlartiger Mlaun, ber am vermitterten Alaunerae auss schligt; die 21-miner und 21mutter, jebe alaunhaltige Ergs und Steinart: Die 21 - pfanne, wie 21 tessel; die A-quelle, die alaundals tig iff; der A-schiefer, ein alauns haltiger Schiefer; der A-fieder, Berfon, welche M. fiebet: die 21-fiederei. Runf ju feben und Anfalt jum feben; der 21- stein, jeder alaunhattige Stein; das 21-waffer, eleunhaltis ges Waffer, auch, worth A. aufgelöft th; das A-wert, wie U-bütte; der 21- guder, in ben Arineilaben, Mlaun mit Eimeiß und Rofenmaffer, in Seffalt fleiner Buckerbute geformt.

Albe, w., M. -n, Name der Weiss pappel, auch eine Art Weisssiche. \* Albe, w., Weisgewand, Choxpembe

ber Priefter u. protest. Seiftlichen. Albele, w. M. - n, Rame ter Beifr

Pappel.

Albeln, unth & mit baben, von den Bienen, matt und frafties werden; aus der Art fchlagen.

24ber, w. Mt. - 11, D. D., Beifpappel; im Offreichichen Schwarzpappel.

Alberbrosse od. A-knospe, w., M.
- n, Pappelange, Pappelknospe.

Alberei, w., M. - en, albernes Bestragen; Alberhaft, E. u. U. w., f. albern; Alberig, E. u. U. w., gern, albernd; die Alberig, E. u. U. w., gern, albernd; die Alberheit und Handlung einnes Albernen; Albern, E. u. U. w., einfältig, an Berkand und Beurtheilung sehlend; Albern, unth B., sich albern betragen in Rebe und handlung; die Albernheit, f. 21-keit.

Albert ob. Albrecht, Mannstaufname. Albertothaler, m., ehemalige Gilber munge, auch Arenzthaler.

\* Albinos, weiße Reger, Saterlaten in

Dfinblen , Mirlia und Amerife, bie bei Racht beffer feben fonnen als am Lage. Albion, elter Rome, Englands.

Aibling, m. - es, Rame bes ufelci. Mibale, w., Mrt fleiner Beiffiche.

Albus, m., f. Weifipfennig. " Alcali, ein Laugenfalz, welches burch Audlaugen der Mangenafche gewonnen

wird; Midlisch, langensalzig. \* Aldemille, f. Löwenfuff.

Alchimie, m., Goldmaderei, Runft uneble: Metale in eble ju verwandeln; der Aldrimiff, Goldmader.

" Alcohol, ein chimisches seines Bulver, bejonders ber gereinigte Beingeift; Alcobolisten, gans fein reiben, pulvern, ben fartften Spiritus machen.

\* Alcoran, m., Glaubens, ob. Rell: gionsbuch ber Dubamebamer (bas Buch hin: Coran (Koran), und al ist unier det).

\* Mi córfo, tus Sanbel, nach dem laufruben Breife bes Gelbes.

\*Alcove, m., Alfoben, Alfoven, Bers idiat, Golafgemad.

Aldermann, m., bei ben Angelfachfen cin alter und erfahrner Brann, jest eine strigleiti. Derfon in England und ein Nathehere in einer Stadt (S. Alters mann).

We (pr. - Abl) ein Englisches füßes Bier, ohme hopfen gebeaut.

\* Alex, burtig, munter.

Alet, m.-s, 纳.-s, s. Alant; der

8-ffc, f. Alant.

Merandriner, Merandrinische Derfe, find folde, bie aus fechs jame Mon green (f. Jamben) ob, 12 u. 13 Cuiben befteben. Die leptern wers den weibliche genannt, und endigen sich mit einer furgen Solbe; die zwölfe fillgen aber beifen männliche, und chigen fich lang. Beifp.:

Dwertig, ber ift nicht vom Schitfal gang verlaffen,

Den in ber Beit ber Roth ein Freund jum Eroft erfcheint.

Affans, m. -es, ein Menich, ber et bas Athernes, Thorichtes treibt; Allfangen, unth. 3.. etwas Albernes fores øn: der Alfanzer, wie Alfanz; die Mfanzerer, albernes Geichmas.

Al fresco, f.-Ml.

Algebra, Beidenrechnung, Budfas. benrechnung:

\* Alimente, Verpflegungs ob. Unters baltungsgelber; Alimentation, Bers pflegung; Alimenciven, verpflegen. unterhalten, ernähren.

MIE, Wirter, bie fich fo anfangen, f. in

Alc.

Mif, m. -es, 'eine Gattung Papageitaucher. All, 11. w., was der Zahl, Menge und innern Starte nach ju Enbe gegangen lft: das Zolz ist schon all od. alle; f. gang, eben, gerabe, icon, all gut, all vorbeit f. überall, in welcher Bes beutung es in febr vielen Zufammens fenungen vortommt, von benen bie mes nigften einer Erflarung beburfen.

All, f., -s, bas Gange ber Ratur und

der Belt (Universum).

Mlanerkannt, E. u. U. w.; 21 - augens blidlich; der A-bandiger; Abarmberzig, E.u. u.w.; 21-befruchtend, . begabt, . beglüdend, fämmtl. E. u. li. w ; der 21 - beberrs scher; 2f-befannt, = belebend, sbeleuchtend, sbeliebt, sbelobe nend, sbemerkt, sbeneidet, fammtl E. u. II. w. ; 26-bereits, II. w. f. bes rcits, scon; 21-berühmt, beseez lend, befeelt, beseligend, fammil. E. u. u.m.; der A- befoliger; Abesungen, s beweglich, s bewundert, = bezaubernd, = blendend, fammel. E. u. 11. d. : Allda, U. w. f. ba, 26 - diewelt, Windem, fchleppenb f. weil; 2k-dore, 11. w. f. bort; 2kdurchwaktend, E.u. U.w.; A-eis gen, E. u. H. w., gang eigen (In affen biefen Buf. ift MU verftartenb).

Allee, w., Mr. - n, Baumgang, Schate

ten=, Luftgang.

Allegation, w., -Allegat, f. Anfibe rung einer Stelle aus einem Buch;

Ullegiren, anführen.

Allegorie, w., eine fortzeschte Bilbers ober Gleichnierebe, wie bas Gleichnis vom Saemann in ber Bibel; überhaupt finnbilbliche Dorftellung in der Runft; Allegörisch, sinnklidlich; Allegori. firen, verfinabilden.

\*2slegretto, ciwas burtia, angenebin frob. \* Allëgro, munkr, lebhaft; ein Allës gro, ein Frobipiti, Frobgefang. Frobfild. Allein, 1) U. m., mit Ausschliefung que . berer Dinge: er allein weiß es; mistraudlich auch f. nur u. felbft; 2) Binbem. f. aber, pber in Berbinbung mit nicht: nicht allein, sons dern zc. Zusammehlegungen find i der Alleinbesitz, Al-friede, (Separate friede), 21-gefang; das 21-ges fprach (Monolog); die A-gewelt; der A-bandel (Monopol) und der 2- bandler (Monopolift); Die 2-. berrschaft, die Herrschaft eines Einzlgen, und bas Reich, in meldem Giner Bericht (Monarchie); der 21-berts fcher ; Alleinig, E.u.M.w., alles anbere ausschliefend, und, was in seiner Met nur Eins ift; das A-licht, welches Einen allein befrahlt ; 21 - nützig, E.u. U.w., entgegengefest bem Gemeinnützig; die A-nünung, A-rede (Monos log); der U-sang, U-sanger; die U-feligmacherei; das Uspiel (Solo); der U-spieler; der 26-vertauf, wie 21-bandel.

" Alleluja, f. Salleluja.
Allemahl, u. w., zu allen Mahlen, eft.

Lillemande, w., ein nesprünglich beutsicher, sehr fröhlicher Sanz, auch Schwasbischer Sanz, auch Schwasbischer Sanz genannt; eine muntere Sanzwelodie in 2 Saft, und eine Gattung kleiner Sonkilde.

Allemannien, Alemannien, det alte Naure von Deutschland; die Allemannen, Name eines altbeutschen Bolles. Allenfalls, U. w., auf alle Falle, que Noth; A-fallsig, E.w. f. etwanig. Allenthalben, U. w., an allen Orten. Allentscheidend, E. u. U.w., alles entssiechen.

Arller, Alle, Alles, ein beugfamts gabin., das den Begriff der Allgemeins deit oder Archefteit bezeichnet, und sos wohl in Berbindung mit einem haupts und Kurwort, als auch site sich ges braucht wird: bei alle dem, richtle gur: bei dem allen; er will Alles und Jedes; er gewinne die Zers gen Aller; seine Frau ist ihm sein

Alles; alle gute (nicht guten) Mens fcben; all fein Beld, all fein Reichthum f. alles u. allex. es die Eigenschaft eines Dauptwortes annimmt, wird es groß geschrieben, a. B. du nabmst mir mein Alles. Der Zusammens. mit alle, besonders mit aller (dem zweiten Sall ber Debrbeit) gibt es febr viele, bie größtens theils ben bochffen Grad bezeichnen, ob. aur Berffgetung bienen. Die michtig-Ren And: Allerbarmend, E. u. U.w. der A-erbarmer; der Allerbaum. Rame der Bappel; Allerbeffer, E.w.; Muerdings, u.m., ganglich, freilich; 21 - durchlaudrigfter, Sitel ber Raiser und Rönige in ber Anrede; 21èrft, u. w., 21-èrfter, - fte, - ftes, E. w.; A-erfabren, E. w.; A-ers freuend, E. m. ; A- getreufter, E. m., Litel ber Könige von Portugal; A- gläubigfter, E.m.; A-gna. digffer, E.m., Eltel der Kaiser und Könige in der Anrebez der Umerbalter; 21 - band, u.m.; 21 - beiligen naml. Seff , Rame eines geffes in der Rom. Kirche, am 1. Novbr.; das 21beiligenbols, Art Brafilienhols; 21beiligft, u. w., A-beiligfter, E. m., Litel bes Papfies; das 21-belligste, abgesonderter Theil in ber Stiftsbatte, fpaterbin im Tempel bee Juben; in der Rom. Kirche, bas in ein tokbares Bebältnik eingeschloffes ne Beibbrod (hoffic, Monfreng); MIlerböchst, u.m., A- böchster, E. w.; A-lei, unbeugs. E. w.; das Alei, -s, ein Buch, worin allerlei Misse liches febt, auch ein Bericht, ju mele dem manderlei Butbaten tommen : bas A-gewürz, Engl. Gewärz: A-letz= ter, E.m.; A-exleuchtend, Aliebstec. E. wirter; der A-mannsbarnifc, Rame einer Art Lauches. beren Zwiebeln vor bem Teufel bemabs ren follen (Beilmurg, Siegmurg); 21maffen, U. w. auf alle Wet, gang, pole lig, auch f. weil; 21-meifter, -ffe, -ftes, E.w.; 21-nachfter. - fte. -fes, E.w.: A-ernährend, E.m.; der A - etnährer; A- neuefter,

-fle, fles, E.m.; A-sequidend; der 3- erschäffer; 21 - schlechtes fler, : fchlimmfer, . fchonfer; Xfeitig, E.m.; A-feits, It. w., ins: sciemut; 26- unterbaniafter, linterideift in Befefen am Salfer und So. war; das U-ermachen, ein allge meines Ermachen; 21-erwärmend. Em.; U-wäres, U.w.; U-wegen, f. Allwege; A-weisester; die Uweitsbürgerschaft, ber Ginn eines Weithürgers, spöttisch; der A-weltes freund; die A-weitsburg, ebenfo; das A-weitsmädchen, der Aweltspinset, das A-weltsweib; Allemargend, E. w. ; Allefammt, A.v. francisco, Mae; det Alles wiffer; Allewège K.w., Mberall, völlig; Aller weile, u.m., chen jest; Allezeit, 11.w. Alfarbig. C.w.; 26-frenndlich; der · A-furf, Sitef aller Burften. ..

Allgebarend; = gebletend, = gefallig, E. with ; die U- gefälligfeit; das I-gefühl; U- gefühlt, E.w.; die 4-gegenwart; U-gegenwärtig; A-gelefen, = geliebt, = gelteno, E. mita; A-gemách, 11. w., nach u. and, den fo: 21 - gemachlich; 21genein, En.H.w.; der A-begriff; die A-gemeinbeit; die U-gemeinbenfchaft; 26-kundig, E. u.U.w.; der Ffatz (Gentens); die 26-fpras de; der 21-werth; Allgenüglich, C.I.M., gang, febr genitglich; 21-ger migam, Cu.u.w.; der Migenuß; **Lececht**, E.w.; das 26- gericht; **≯gr**ptiefen,! E. w.; II-gefammt f. Mejamme; der A-gefang (Chor); **I-seschatzt, E. w.; A-geschmeis** dik Em.; die A-gewält; A-ges wikig, E.w.; A-gewöhnlich; A-gnadig; die A-götterei (Pau-**Kilmus)**; der 21-götterer (Pans hil); der A-gottstempel (Pans. them); A-gültig; das A-guti Reme einer Plange, fonk guter Sein= ' rich, Schmerbel genannt.

Mbeil, f. Universalmebietu; die Avit, due Summe, die alle Einheiten I sch begreift; die A-herrschaft, funspaft über Alle; A-herrschend, E.m.; der A-berricher; A-bler, U.m. f. hier; A-bin, U.m., nach allen Seiten bin; der A-böhner, Persfan, die Allen Hohn spricht; A-börend, A-börbar, E. wörter.

"Alligacion, w., Bermischung, Zusak; Alligaren, vermischen, versegen.

\* Albiren, verbunden; Allivrer, Bunbeigengs, Berbundeter, Bulfsmacht.

\* Alliceration, w., eine schwache Aedesse gur, nach welcher mehrere, auf einans ber solgende Wörter gleiche Anfanges buchkaben oder Ansangesiben baben, s. B. er flohu, fluchte noch im Glieben. Alljährlich, E. w., alle Jahre geschebend. Allkauf, Laufen aller Karten im Spiel; die A-Eraft; A-Eundig, E. w.; der A-Eünstler.

A-leuchtend, A-liebend, E. wörter, die A-macht; der A-mächtig; A-machtswort; A-machtswort; A-machtswort; A-machtsvagend f. Almächtig; A-machtvoll, E. w.; A-mäblig, E. u. U. w.; der A-mannsfreund; der A-mendgenuff, der Andellan der Rüsung der Gemeingüter; A-mönatlich.; A-mörgens; die A-mutter, Ratur; A-nācsthuend, E. u. U.w.

Ullod, f. - cs. M. - e, ein gant eis genes, vererbliches Gut, im Gegenfag von Lehngut, quch Allodial : Gut, Allodium; - Allodia, E. u. u., gant eigen, vererblich.

\* 211bonge, Berlangerung; Allonge-

Periide, lange haarhande.

\* Illons, auf! fort!

Allordnend, E. u. U.m., alles vebnenb. \* 2illoreia, Debenfachen, frembartige Dinge.

\* All ottava, in Achtton, achttonig. Ulipaffend, A-paßlich, E. wörtet.

Allregel, 21 - richter.

Allfang, A-fcböpfer; A-fcböpfer rifch. Em.; das U-fcbrecken, penis iches Schrecken; die U-fcbretbekunft, Basigraphic; A-fegnand. A-febend, A-feirig, A-felig, A-ficbebar, A-fters, A-ftündlich, E. wörter. Alltag, m., Wochentag: U-tägig, was

alle Tage geschieht; 21-taglich, mas ben All sober Bochentagen aufommt, baber gewöhnlich, gemein, fchiecht; Die A-täglichkeit; A-tags; Die 21 - tagsbeschäftigung; der 21 sagedichter; die 21- tageebe, Che, in ber es, wie gewöhnlich, augeht; die A-tagsfraze, gemeines nichtse fagendes Geficht; der A-tagsges brauch; der A- tagegedante; der U-tagegenuß; die U-tagegeschichte; das 2t - tagsgesicht, .Gefpräch, .Gefchwät, .Gewäfch; 'der 21 - tagebaufen; das 21 - tagse fleid, sleben; der 2f-ragsmann, Mensch; die A-tagsmiene; der A-tagoname; die A-fache; der 21- tagsschert, = Schlag; die 21schrift; der 2i-tagsschriftsteller; die A- tagsscele; die A- tags= sprace; der A-tagsfoff; das 21 - tagsftud; der 21 - tagston; der A- tagetroß; die A-tageweise: der A-tagswitz.

Mlüberall, U.m., f. uberall.

Alludiren, anspielen, abgielen."

Allumfassend u. 21 - umschließend, E. mörter.

"Al unisono, im Einklange,

\* Alllusion, Anspielung; auch eine Res befigur, in ber man auf einen Abniiden Mall binbeutet.

🤻 Alluvion , Anjowemmung , bas Ans ichmemmen; das A-srecht, Recht der Uferbewohner, fich das, was an the lifer anfchwimmt, jugueignen.

Allväter, m., Bater aller, Gott; Uverblendend, A-verbreitet, E. wörter; die A-verbürgung, folis darifche Verbitrgung; A-verderbend. everderblich, verebrt, everflächt, sverfolgend, E. wärter; die U-vers geffenbeit; 21-verbeerend, = verbüllend, E.wirter; das 21-vermögen; 21 - vermögend, E. m.; die 3- vernichtung; 3- verpflich. and, verschlingend, verschnend, E. mörter; der U-verföhner; Aversorgend, E. m. j der A-verforger: 21 - verwuftend, E. w.; die A-verwustung; A-vergebe rend, spolstommen, E. wörter: Die **I - volltómmen**heit.

Almachsam, emaltend, emerfe, -wichtig, willend, E. wörter; der A-wiffer; die 21-wisserei; 21wo u. w. ; U-wochentlich, E. w.

Allgebrer, m., ber alles vergebrt; 26zeit, f. Allezeit; 26-zermalmend,

E. w., 21-30, U.m.: allzuviel, u. 'in Zusammenseyungen: allzuklüg; Usugegen, f. allgegenwartig; 21-3116 gleich, U. m.; alle sugleich; 21-316 bauf, u.m., alle auf einmabl; 3 -

zumabl, u.w., inegesamme.

2mm. Bei ben mit Mu gufammengefesten Wortern wird man eine Ungleichheit in Anfebung bee verttomes bemerten , indem biefer balo auf All-bald auf der Grundfylbe des bamit verbundenen Bortes rubt. Der Grund bavon liegt barin, baß bergleichen Bufammenfehungeneine gange Meihe von Begriffen enthalten, unter benen bald biefer, balb jener als ber wichtigere erichelnt. In mebren Wortern ift bies ber Begriff, Au., 3. B. Allmache. Allwiffer, Allfeirig; in Allmacht Allwiller, andern ericeint biefer Begriff untergebronet, und bas All nur verftartenb : Allmacheig, Allwaltend, Aufwie Derfelbe Fall tritt ein bet jan= bern Bufammenfegungen, Pefonbers bet beneu mit un, und bei allen, mo ber Bortton mit bem Rebeton fic vermischt. Doch berricht bier in ben i verschiedenen Gegenden Deutschlands and noch viel Williar.

Almei, m. -es, in den Meffingwerken ein Rame bes Galmeifinges.

Milmanach, m., Ralenber, Beitweifer; and bas bem Ralember angebangte fleine Buch jur Unterhaltung, baber: Musenalmanach.

\* Al márco, nach Gewicht, markweise, im Begenfas von 21 numero, nach ber Zabl.

Almende, w., f. Allgemeinheit.

Mimer, w., der Faulbaum.

Mimer, m., ein Schrant. Almofen, s. - s, Gabe, welche man einem Armen reicht. Oprichm.: Almos sen geben armet nicht. Das 21amt, =Brod; der A-bruder; die Abuchfe; der A-einnehmer; das A-geld; der A-genoff, der an

ben Mentl, Almosen Theil hat; " Als mosenier, m., der Almosenpseher; die A-tassen; die A-pseheger; der A-pseheger, sammeler; die A-sammlung; der A-shod, ein hobier, hölgerner Blod an den Lichtbüreb.

Miot, m. M. - n, Name einiger austanbifcher Semächfe febr verschiebener Ert, sowohl in Ansehung ber Blumen als ber Blätter.

Mofe, m., Seefich, vom Geschlicht ber tringe, auch Alfe, Elfe.

Alp, m. -es, Dt. -e, nach dem Abers glauben ein bösartiger Geift, der fich auf die schlasenden Menschen legt und fit am Athemholen hindert, daber: vom Alp gedrückt oder geritten werden.

Alp, m., f. Alpen. "Al pari, gleich, im Gleichwerth.

Alpen, die (nur in ber Dr. iblich, boch fount de Sinbeit noch in einigen Eis gennemen vor: die Schwäbische Mp), Reme ber bohen Bebirge, bie Frantreid u. Deutschland von Staffen fcheiben. In ber Schweis nennt man and fo bie niebeigern, mit Gras bes wachenen Begenben, gunt Unterschiebe von ben mit Eis bebectten Gietschern ; wich im fübl. Deutschland nennt man bie mittere, mit Gras bewachfene Ges send ber Gebitese Alp, baber: 3u Alp fabren, b. i. bas Dieb auf bie Deibe telben. Die wichtigfien Busammens. in: der Migenampfer, Surempfer; die 21-bachstelze, Rome ber Alpengrasmude: der 26 balfun, s. Mprose; der 21-bars lapp, eine Droosart; der A-beifuff, Art Beifut; der 26 - bewohner; die A-birte, Art fleiner Bire ten; der 26-bocktäfer, ein Bocktas kr mit sebr langen Küblbörnern; das A-eis; die A-ganfedistel, eine Art Stukdifel; das A-gebirge; das W-geld, eine Auflage in ben Schweis tagebiegen; Der 26- gunfel; f. Bergpinkl; das A-babichtskraut, Na me einer rauben, baarigen Bflanze: der X-babnenfug, Rame ber Dob

terblume: die A-bedenkiriche, Art von Beckenfiesche; Die A-heerde, Biebbeerbe auf den Alpen; der Abirt: der A-buflattig, ein Sus lattig mit friechenbem Stengel; Die 21-jobannisbeere, ein niebriger Ale senftrauch; die A- tiefer, Art nichrie ger Micfern, von ber bas Rrummbolas ibl tommt; der 21-flee; die 21fräbe; das 2i-fraut; das 2itreuz, f. Alpfuß; die A-maus, f. Murmelthier; der A-mobn; der 21-rabe, Rabe, beffen garbe ins Grije ne ichimmert, auch ein Rame ber Doble in ber Soweig: Die 21-ratte, Murs melthier; das 2f- falg, ein Salg, wels ches auf ben Mpen gegraben werden foll; . die A- scharte, Art Scharte; den A-schmetterling; der A-schnee: die 21- schwalbe, Mauerschwalbe; das A- finau, Art Ginau; der 26-Rrandläufer, ein Stranbläufer; das 21-volt; der A-wegebreit. Art Wegebreit, auch 21-wegerich; die Alpforelle, Forellenart.

Anm. Alle diese Namen bezeichnen fols de Dinge, die auf den Alpen in ber Schweis, oder auf hoben Gebirgen überhaupt gefunden werden.

\* 2fl pefo, einzeln, flückweist.

2klpha (fpr. Alfa), Name des Griechts schen A. das Allpha und Omega, d. i. der Anfang und das Ende; das Allphaber, das Abect, ob. die Buchs stabenfolge, auch die Zahl von 23 ges druckten Bogen; Al-isch, nach der Buchkabenfolge.

Mipbahn, m., Aderhahn; der Alps bof, hirtenhof auf den Alpen; das A-born, das horn der Auhhirten auf den Alpen, auch eine einzelne, besons ders hohe Bergspise auf den Alpen; Alpisch, zu den Alpen gehörig; die A-kirsche, schwarze. Bogelfirsche; das Alpkraut, bei Einigen der Nas me des hirschtlees, del Andern der Alps ranten: der A-länder, Alpenbewohner; der Alpler, -s. Benens nung der dirten, die sich den Sommer über mit ihrem Bieh in den nichtern, gräsreichen Gegenden der Alpen aushals

ten ; Mplerifch, ben Alpleen eigen ; das Mpmannchen; Name eines eine -gebildeten Geipenftet; Die Mipmans, Murmelthier: der A-meier, Meier ob. Auffeber über bie Alphofe; Die M-ranten, Nachtschatten und Cichenmiffel, bie beibe ein Mittel gegen ben Mip sen sollen; der Af-rauch; Was me des Erdrauchs; die A- raute, Dame der Stabwurg; Die 26-.rofe, ein Staubengemachs mit entblichen, feis fen und biden Blattern; die 21 - puthe, Benennung eines jadigen Bemathics. bas auf Weiben und anbern Baumen gefunden wied ; der 26-fchoff, Rame ber Alpruthe und bes Donners fteins, auch Alpstein; das A-volt, Alpenvolt; der 21-30pf, Weichselsopf. Al piacere, Al viacimento, nach

Belieben, nach Gefallen.
\* All punto, genau, punftlich.

Alraun, m. - est. M. - e, Pfanze mit glodenförmiger Arone, auch Wolfestirsche, Schlafapfel. Der Burzel bieses Gewächses, die unter den Namen Galgenmännchen, heinzelmännchen Gildsmännchen ze. vortommt, schreibt der Aberglande geoße heilfräfte zu.

Alvaune, w., eine weife geau, heren, -Schwarzfünflierinn, eig. Priefterinn der airen Deutschen.

\* 21 Aigore di Cempo, im firengen Bestmaße.

Mis, Binben., 1) eine Bergleichung ausbeudend: Verffand ift beffer als Reichthum, das iff nicht mebr als billig. Oft folgt barauf ob so. menn: er that, als ob ich es nicht fähe, alewenn ich es nicht wüßte: 2) erlänternb, 1. W. bas Thierreich wird in secos Alassen getheilt, als: in Säugthiere ze.; 3) eine Einschränfung ber Perfon bb. Sade enthaltenb, von der die Aebe ift: der König von Preugen, als Kurfürft von Brandenburg, ich als Vater; 4) die . Belt bestimmend: als dieses geschoberwar; 3) urfichlich, dach nur mit 3tt im Borber a und mit daff im Rade fase: er ift zu billig, als daß er 2c. In den Kanbleien flebt es Stees für

fo bei einer Schinkfolge: ba biefes Saus verlauft werben foll, als (fo) wied foldes ze.

Allabald, u.m., fosicid.

Alledann, u. w., Ordnung u. Zeit bes

Alse, w., wie Alose.

\* 21 Ségno, vom Zeichen (in der Long. tung).

Alfen, m., Wermuth.

Also, 1) Gindem., n. zwar sür sõ bei einer Bergleichung: er hat sich also vorgangen, past zc.; eine Schlussfolge anzuzeigen: er ist krank, also kann er nicht zc.; 2) 11. m., sür so, auf diese Art: Also sprach er. Als 11. m. liegt der Lon auch wohl auf der legten Gulbe: also.

Alfobáld, f. Alsbald. Alfofórt, f. fefort, fegleich.

Wifter, m., f. Elfter.

Alt, Alter, alteste, E. u. U. w., was schon lange Zeit da ist und gedauert hat. Sprichw.: Jung gewohnt, alt gethan. Auch als hauptwort: der Alte, die Alte, das Alte. Sprichw.: Wie die Alten sungen, zwitschern auch die Jungen.
In der Wissenschaft u. Kunk sind die Alten die Spiechen, Kömer und andere Völler, daher: die Alten lesen, d. i. die Schriften der Erlechen u. Kömer.
1. Alt, m., s. Allant 1.

2. \* Ale, m. - s, in ber Lonfunff. Die hohe Mittelfimme, Alifimme, Oberstiefe; ber fie bat, belft Aleiff.

\* 2lltan, m., Giller, Berteitt.

Altar und richtiger Altar, m.—es, ein erhöhter Plas zum Opfern, in ensgerer Bedeutung ein fteinerner Lisch in einer Kieche mit einer Wand an der hintern Seite, zur Bereichtung gewischer kirchlichen handlungen: uneig. Alzar der Freundschaft, der Lissbe ze. Zusammense, sind: die Albeiteidung; das A-blatt, die Altarand, und ein Gemählte an derfessen; das A-buch, Agende; die A-busse, böchse Stafe der Akadensbus; der A-diener; das A-gezlander, Gemähldt; Beräth, Gez.

fife (Stiftung für die Ansichmückung der Alexas); die A-keund; der Alekan, in der Röm, Arche das Acht, einen Gelftlichen zu einem gewissen Altar zu bakellen, und das kehnrecht über die einem Altar ges hörigen Güter n. Ginfünste; der A-leucherer; das A-licht; der A-mann, Altardiener; das A-flück; die A-fruse; das A-cuch; das A-cuch; die A-mand.

Mebacken, E.u. U.w., nicht frisch: altbackenes Brod.

Tiebaum, m., Eraubenfiesche.

Misbekanne, E. n. N.w., von alten Zelsten her bekanne; Allebseder, von je her bieber.

Altbinder, m. -s, Kaßbinder, ber alte Safer ausbestert.

Alibritisch & E. w. , altengtifch.

Andentsch, E. w., ben alten Deutschen eigen.

Alroiebel, m. - s, wie Alant 1.

24te, m. -n., f. 24tr.

Aite, m., die Sigenschaft des Altscyns: die Alte des Weines.

Muschel, Altedel, E. u. U.w., von jes her del.

Aicein, unth. 3. mit haben, ein wer nig alt im Anschen werben.

Alten, unth. 3. mit haben, altweeden. Altenglisch, E. u. u.m., ben aften Engisnben einen.

Altentbeil, f. - en, ber Theil, ben fich bie Attarn porbehalten, wenn fle ihr Cigrathum ben Rinbern übergeben (Anterhane).

Aller, f. - 8, die natürl. Dauer eines Dingel; ein gewisser Theil der menschl. Ankasbener; die längere Dauer und der damit verbundene Borgug: das Aller zu einer erledigten Stells haben; die leste Zeit eines langen korns. Spelchw.: das Aleer muß man ebren; Alter schützt vor Thorbeis nicht.

Alexation, w., Aufwallung, Schreck, Befürzung, Arger, Berbent.

Altergram, E. u. u.m., vor Alter grau.
\* Alterirem, fich (mich), erschrecken,
dram, befürst fein.

Alsermann, m., M. - männer unb - leute, der Siteste unter mehreen, der daher gewisse Borzüge gediekt (Alse dermann), 3. B. ein Borsteher der Kauseute, handwerter ic.: auch Aleeffer, Oberältester genannt; in eints gen Gegenden beisen so die Archenvorsieher; in der Geschäfts und Gelehrtenwelt f. Veterän.

滋ltern, die, f. 健ltern.

\* Atternative, U.w., wechselweise, aw wechselnd; als hauptm., die, Wechs selfell: Alcerniren, wechseln, abs wechseln.

Alterschwach. E. u. il.w., schwach vor Alter; die A-schwäche.

Alterfcbwer, E.u.U.w., langfam und schwer vor Alter.

Alterserlaß, m. – Nes, Erlaß der Jaho re, die noch nöthis sind, um gewisse Ansprüche geltend zu machen (Venia Aetativ); die A-folge (Anciens nete); der A-genoß (Acquass); die A-reise, Mannbarkeit (Pubers tät); der A-tod, Lob aus Mitte.

Alterthum, f. -8, M. -thümer, des Alter einer Sache, eines Gebäudes; die alte Zeit und die Menschen in der felben; die Gebräuche und Sitten, besonders in der Mehrhelt die Kunswerfe der alten Zeit; Alterthümlich, E. n. u.w., ins Alterthum gehörend (antist); der Alterthumsforscher (Antiquarius); die A-forschung; der A-fenner; die A-kunde (Archäologie); der A-kundige; das A-stiterum tantum, sie autiquität), Alterum tantum, sie autiquität), viel, das Doppelte, Zweisache.

\* Alteffe, Sobeit.

Alteffe, m. -n, M. -n, bie böchfie Stufe von Ale. An einigen Deten bie Schöppen ob, Beifiger im Gericht, bes fonbers aber bie angesehenften Glieder ber Innungen.

Alteste, s. -n, bei den Handwerkern, das Amt eines Altgesellen; das Altes frenrecht, das Aecht des Altesten in der Famille (Majorat).

Mitfisch, m., Alant.

Mitflider, m. -s, Soubfider.

Mitflote, w., flote, auf welcher bie Altsfimme geblafen wird.

Meformia, E. u. U. w., in alter gorm; r-frankisch, E. u. U. w., nach Art ber alten Franken, baber febr alt unb anfier Gebraud : 26 - frangolifch, E. u. 1t.w., 26-fürstlich, 26-gebats ten, E. worter ; Die A- geige, Bratsche; die 21-gelehrfamkeit (Philos Icale), 21 - gelebrt, E. w. (philolos gifd); der A-gelebrte (Philolog); 21- geschnitten, E.w., in der Land. wirthichaft, im Alter geschnitten: ein altzeschnittener Ochs; der Agefell, ber bei einer Innung am lange ften als Gefell gewefen ift; der 26-des patter, Berson, die schen bei ben als tern Rindern bie Batbenftelle vertrat, der A-gewänder, A-gewändler, ber alte Rleiber wieber aufpust, auch bamit banbelt; 21- gewöhnt, E. m., von alten Beiten ber gewohnt; 21 gläubig (orthobor); A-gotbifc, ben alten Gothen eigenthumlich, 21atiechisch, E. wörter. Althee, m., Beilmurs; die 21- ffaude.

Allthee, w., heilmurg; die U-skaude, Pflanzengeschiecht, welches zu den Mals

ven gehört.

Altheilig, E. u. A. w., von Afters her heilig; die A-heir, Alte; A-hers gebracht, E. w.; U-herkömmlich, E. u. U. w.; der A-herr, Name ber Rathsherren in einigen Gegenden Schwabens; A-hiebig, E. u. U. w., im Forstweien, von den kaubbilgern über zwanzig Jahr alt.

\*Miriora, bobere Dinge; ad M. fcbreis

ten, ju boberen Dingen ic.

\* Mitiff , m. f. Alt 2.

Altiagobar, E.u. U.w., bei ben Jagern, von ben Hischen, über acht J. alt; A-klug; E.u. U.w., klüger; als es bie Jahre mit sich beingen; der A-krieger (Veteran); der A-krieger (Veteran); der A-krieger, Altssider; A-lehrig, E.w. (orthodor); Attlich; E.u. U.w., ein wenig alt; A-lings, U.w., ehebem, sons; das A-mannugesicher, Gesicht, dem Alter ühnlich; das A-kraux, Genenauns eines Phangengeschiechts; der

A-meifter, Delfter, welcher ber Innung vorficht; 26 - melten, beffer Altmilden, von Küben, welche uns fruchtbar geblieben find, im Wegenfas von frischmilchen; A-modisch, E. u. Il.w. : die 26 - mutter, Grofmuts ter, auch eine Rrau, ble im Altentheil' fist; 2f - neu, balb alt und balb neu; A-römisch, E.u. U. w.; der 21fänger (Altiff); der A-fchluffel Soluffel ob. Tongeichen, welches bie Altsimme anjelgt; der A- schneis der, s Schusser; A- schwäbisch, E. u. U. w.; die 21- fadt, berjenige Theil einer Stabt , ber alter ift unb sucek Stadtrecht batte: der A- fläd: ter, Bewohner der Altfaht; die Astimme, s. Alt 2.: 21-testaments lich, E.u. U.w., im A. T. gegeilndet: A-üblich, E. u. U.w.; der A-va= ter, Grosvater, Stammyater eines Gefdlechts, Borfteber einer Gefellichaft. (Ochior), und, ber im Altentbellefist; A-väterisch, E. u. U.w., vers adtlich, 'nach alter Art : A- päterlich, E. u. U.m., nach Art ber Altvater; 21verjährt, lange verjährt: 26-vers ffändig, wertraut, vettelisch (nach Art ber alten Beiber), E. mbrter: Die A-vordern, Berfahren: das Amaffer, Arm eines Stroms, ber vot: mals fein Sauptbette mar; das 21 weib, Rame dines efbaren Geefliches : die 21-weibermuschel, Duschelart; der U-weibersommer, bie lesten fonnen Berbfttage; 21 - weibisch, E. u. U.w., nach Art der alten Beiber.

Dilumnus, m., Bigling, befonders folche Schiler, bie in milben Stiff tungen Rabrung und linterricht ers halten.

Um, susammen gezogen aus an dem.

- Madis, ber beld von Aitterromas nen aus bem Mittelafter, mahrscheinl. Frangöf. Ursprungs.
- Amalgama, f. Gemifc von Metall u. Dueckliber, Quickbeel; die U-rion, U-mirung, Berquickung, Berbinbung; Amalgamiren, verquicken, vermifcen, verbinben.

Indie, -ns, Bebertonfaame, jufammengejogen, Wale, Walchen.

\* A manco, in ber Sandlang, der Ab. asag ober bas Zehlenbe in ber Raffe, and, was man bei einem Anbern auf der Acdunna noch aut bat.

Amant, m., ber Beliebte, Liebhaber, Suble: die Amante, Beliebte, Bubs

fins.

\* Amanuenfis, m., Gebülfe bei Amtse und gelebeten Arbeiten, Schecibhelfer.

" Amaranth, m., eine.Pflanze, Caus

\* Amarelle, w., Art großer, faurer Riefden (Ammiern ), auch eine fleine

Ert Ancifolen (Marche).

"Amazone, w., Rame gewiffer friege eifder Beiber, die in Afien am Ftuffe Thermabon gelebt, und einen Staat seliftet baben follen ; baber überb. ein tibaci mternebmendes Weib, Mannmi, hitenweit. Der A-finft, h bidmerita: der A-fäser, Sib fest in Amazonen : Lande; das 21 -Meid, Beteetleid, beftebend in einem turin Armeitleibe, das bis an die Dilfs m micht; die A-königinn; der A-trien; das A- land, = reich; der A-flagt; der &-flein, Art triner Chelftein ; der 26 - ffrom, Twee; die A-tracht.

Ambacheleben, s. - s, ein Leben, wos mit bet tanbesberr biejenigen belehnt, die feine Angelegenheiten verwalten.

Ambaffade, w., Gefandtichaft; der 3 - dent, Befandter, Botichafter.

\* Sube, w. im Pottofpiel, Befegung

mit gablen , Zweitreffer.

Amber, m. - s, ( \* Ambra ); Benens mas verschiedener harpiger, mobirles denber Rieger; ferner, Benennung bes Ballraths, chebem auch Rame bes Straffeins. — Der-A-baum, in matta; der A-duft; der Afileb, Met Baffifd, auch 21 - freffer; der A-geruch; das A-bols, Arnue, Rame bes Maftirfrautes; die A-Ingel,:Schwalbe, Stande. Imbiguität, w., 3weibeutigleit, Dop

Ambiren, fich (nad Abmifcher Gitte)

um ein Unt bewerben; nach Etwas

Ambition, w., Ehrgefühl, Ehrbes gierde; Ambitioniren, fich (mich), fic worauf fegen, worauf befieben, ben Ebracis baben etwas burchaufenen ;

Umbitios, ebrgeizig.

Amboff, m. - fes, D. - fe, cifernes Bertieus ber Schmiebe u. Detaffarbeie ter, um barauf Metalle ju bammern ; in ber Berglieberungstung, eines ber Beborbeinchen im Ohre, in Beffalt eis nes Badenjabnes. Der 2f-fcmied, Grobschmied; der A-fock, ber biffe gerne Rlos, auf meldem ber Embos bes feftigt if.

\* 2ímbra / f. 2ímber.

\* 21mbroffa, w., Götterfpeife, Gatters toft; Umbrösisch, sie, himmisch buftenb.

\* Ambulance, w., flegende Bellanfaft (Pagareth); Ambulant, beweglich, fahrend, mandernd; Ambuliren, ges

ben berumgeben.

Ameise, w., M.-n (Misse), ein des beitfamer fchmarger Biefer mit Bergamentflügeln. - Das 26-bad, wars mes Bad, bas über einen Gad mit # meifen bereitet wird; der A-bar, bie fleinfte nördl. Barenart, auch Das me bes Umeifenfreffers; Das 21-ei, langlich runde meife Buppen ber Ameis fen; der U-fleiß; - Freffer, Benennung verichiebener Thiergrten, die fich von A. nabren : der 21- geiffe Weingeift, liber A. abgezogen; Der A-ges rund; der A-baufen; das Abols, ausländischer Baum; der 21iager, Ameifenfreffer, auch Rame des Pfeffertufers; die A-jungfer, Art Afterjungfern, aus beren Giern eine farve, ber A-meifentafen aufr fricht; die A-larve; der A-lös we; cin Ziefer, bee von Ametfen lebe: die A-natter, eine schmächtige, schie ne Ratter; das A-nest; das 21öbl, bas aus ihnen bereitet mird: Die 26-pappe, das Amelienei; 214 fauer, E. u. U. w.; die A-faure, -Treue, sesen the Auppen.

Amelioration, m., Berbefferung ele

94

nes Gutes ic.; Amelioriren, vers beffern.

Amelkorn, f. Art Dinkel ob. Spelt; 21-mehl, Rraftmehl.

- Amen, Schluß eines Gebets, es ges fchebe, es werbe mahr. Sprichin.: das ist so wahr als Amen in der Kirche.
- America, -s, ber geft ber Entbedung nach, ber vierte Welttheif; 21-tanifch, A-ner.
- Dimerbiff, m. en, Dt. en, ein viosletblauer Ebelfiein.
- \* Ameublement (fpr. mang). Hause Bimmerbeffeibung, Sausrath, Stubens gerath.

\* 28mi, m., Freund; Amicable (fpr. bel) freundschaftlich.

Miniant, m., ein Stein, aus welchem bie Alten Leinwand bereiteten.

Amman, -s, M. -manner, in Obers beutichland u. in der Schweis, Benens uung eines Amtmannes ober einer am been Gerichtsperfon; das 26-umt.

Aimme, w., Rutter, ble ein frembes Kind frugt.

Ammei, m. -es, austandische Pfange. Ammeister, w. -s, Litel gewister sbrigfeitl. Ferfonen.

Ammelmebl , f. , f. Amelmehl.

- Ammen, unth. 3., eine Amme abseben; die A-koft; das A-lobn; das A-milch; die A-milch; die A-pflege.
- 1. Ammer, w., Sangvogel, Golbbummer, Gelbling ic.
- 2. Ammes / w , Art großer fauste Lies fcen ; der A - baum.
- Ammern, Db. Aimmern, die, nur in bee Dt. Iblid, glübende Afche.
- \* Ammonicen, f. Ammonshordt.
- Ammonshars, f., ein harz, das von einer Pflanze tommt, die zum Geschicht der Birkwurzel gehört; das A-born, das versteinerte Gehanse einer Schnetz lenart (Ammoniten); das A-falz, Salmiat.
- \* Ammunicion, w., Gefchot, Schick, bedarf.
- Umneftie, m., Straferlaffung, Schulbe aufbebung, öffentl. erffaete Begnabigung.

- \* 26modiation, w., Pactung.
- \* Amor, Bott ber Liebe, Liebesgott; Amoretten, Liebesgötterchen.
- \* Amortiven, Amortifiren, titgen, für ungültig effaren; der Amortisfacions = Schein, Ellgungsfafen; die 21-kasse, Ellgungsfasse.
- Aimpel, m., eine Lampe, besonders die in der Kathal, Kirche vor dem hachaltar herabhangende kampe; Aimpeln, unth. 3., wit bestiger Bemegung und Begier nach etwas freben.
- Ampfer, m., ein Alangengeschlecht, vorzüglich Sauerampfer; Der. 21 baum; das 21 - Eraut.
- \*Amphibie, Amphibium, ein Anorpelibier, bas im Waffer und auf-bem Lande lebt, Doppelleber.

Amphibolicen, verfteinerte Doppetiteer.

\* Amphibrachys, m., in der Beretunft, ein guß, der am Anfang und Ende eine turze Splee, und in der Mitte eine lange hat (......). 3. B. Verges bung, daber: der Zweigefürzte.

\* Amphiceyonen, bie Abgeordneten ber Griechilden Stadte, bie fich zweimal im Jahre zu Belphi verlammelten, um fich über die Angelegenhelten bes Sans zen zu beratben.

\* Ampbimacer, ein Berefuß, ber Bucte imgige genannt (-0-), . G.

\* Amphithearer, f. Doppelfilbne, Schangeruff, Salbtreis, woor im alten Rom ein, von verschiedenen über einander befindlichen, abgefinften Sigreiben, eingeschloffener Schauplag für Fechters spiele und Thierbeben.

\* 21mplification, m., bie Erweiterung; Amplificiren, erweitern.

\* Amputation, w., Gledabibliung: \* Amputiren, abichneiben, abnehmen, Amfe, w.', abgefürzt für Ametie.

Amfel, w., eine Droffelart; die 26beere; Artubeere; der 26-fifch, Mecramfel; die 26-merle, Art schwars Be Droffeln.

Amt, f. -es, Dr. Umter, 1) ber gange Umfang ber Berblinblichfeiten, die ein Poberer einem Geringeren gur Matrat: einem ein Amt übertragen; feinem Amse vorffeben; fein Amt verwalten; das ift deie nes Ames nicht, b. i. bas liegt bir side ob; einem in's Umt aveifen. b. i. etwas than, was einem Anbern sbliegt: Araft meines Amts, b.f. vermöge meines Amts; von Amese wegen etwas thun, b. i. weil es bas Wint fo mit fich bringt. Auch uneis gentlich fo viel als Berpflichtung für einzelne Balle, ober Befugnif ju ace miffen einzelnen Berrichtungen. Daber des Sprichm: : was deines Amtes nicht iff (mas bir nicht obliegt), da last deinen Vorwitz. 2) die das mit verbundene Wirbe und Portbelle: ein geiffl., weltl. Umt; ein Bofe ame; befonders 3) in ber proteftantiiben Stebe bas Bredigtamt, und in der Min. Lirche verschieb, firchl. Amthe veridengen, 3. B. das Sochamt, d. L fried. Treffe was dem Altare. Weffs ame, Chorame; 4) die Handbabung ber Rechtsplege und Bermaltung lans desberri. Einfünfte eines Orts oder einer Second, 1. S. Rammerame, Areis. emt, Oberams; im gemeinen leben neunt man auch bal Amthaus Artt, 1. S. auf's Ume geben; 5) die Gefelle · foftmebrerer ju einer Berrichtung bes Simuter Berfonen, und bas Gebaube für her Zusammenkunit: Gerichts. 30U, Steuer, . Poffamt; 6) in R. D. bie. Januagen alter und jableeicher Beweit, die einige besondere Borrechte grakten, 2.. 95. bos Bederamt, Tischlerame. Auch in D. D. is biese Senenung nicht fremb: das 21mt berufen, b. i. bie Junung gusammen eufen. — Die Zusammens. mit Amt and iche sabireld.

As m. In der zuweilen noch vorfomsmenden Redensatt: Araft meines eragen den Amro, gibt das tragend gar feinen Sinn, denn das Amtickst nicht; vermutblich wollte man sezen: Araft des Amts, das ich trage, d. i. führe, belleibe, welches aber wick durch das Mittelwort der gegenswit, Zeit ausgedruckt werden kann.

Errichung gewiser öfientliche Anche Amtchen, f., Berfl. w. von Amt. Berträgt: einem ein Umr übers Sprichw.: Amtchen bringt Käppstragen; feinem Umse vorstehen; ichen, b. i. wirft fleine Borthelle ab, fein Umt verwalten: das ist deie wären es auch unerlaubte.

Amefrau, m., Frau eines Amtmennt, beffer: 2imemanninn, auch in ben Monnentistern, cine Monne, die ein gewiffes Amt ith Rlofter vermaltet: 2!frei, f. privat: ein amtfreier 213ann (Befvatmann), amtfreier Belehrter (Privatgelehrter, privatis frender Gelehrter); das A-geld, im Staatsrecht basienige Gelb. melches bei Ertbeilung ber Erbamter au leben besabit wird: das Af-gericht, in eis nigen Begenden ein eigenes Bericht, bas iber Bostbeleibigungen ertennt; bas A-baus, Wobnung eines Amtmanus: die A-leute, s. Amemann: 2f 4 lich , was jum Amte geboet , 3. B. amtliche Gefälle, amtlicher Bericht (officieller 2.); 21-los, she ne Amt; der A-mann, Dt. A-lente, die A-männinn, R. Amtmäns ninnen: berjenige, welcher einem landesberrt. Kanimeramte vorflebt : im Breus. u. einigen andern gundern, mo tonigliche Güter verpachtet merben, beife fen die Bachter Amtleute und Oberamte leute, weun fie ein ganges umt in Bacht baben. (Chebem murbe biefes Wart von jebem Diener gebraucht, baber im Schwabenfpiegel fogar bie Schergen ob. Safcher Amtleute genannt werben ); die A-mannschaft, die Würde u. Berichtung eines Emterouns: 26-en & flig, pflichtmäbig; der A-meister, an einigen Orten, ber Bornebmfte in einer Bunft, die fich Mut nennt; der 28-8s aufseber, in der laufis, ein Weiliger fu jebem Mmte, ber auf bas-Berhalten. des Antmannes die Aufficht det: der A-sbericht (officieller Ger,); der A- sbeschauer, ein Unterbeamter bei den 30% und Steueramtern im Preuf.; der A-sbewerber, b. i. Kandidat; das Ansblatt, ein unter bffentl. Aufficht und Mitwirfung gebeucttes Blatt; ber 21-sbryder, b.i. Rollege, Amtigenoffe; das A-sdorf, das cis nem Amte unmittelbar unterwerfen ift:

ber 26- seifer, Elfer, ben man fu Ans gelegenheiten bee Amts geigt, überb. jeber lebhafter Gifer; Die 21-sfolge, Mflicht ber Unterthanen eines Amts, bem Amtmanne, metth er fie in gewiffen Rallen aufbieret, ju folgen; der 21sfrobn, Amtsbiener; Die A-sfrobs ne, Brobubienft, ber bem Amtmanne geleiftet wird; die 21-saebühr, gemöhnlich in ber M. Umtagebühren, b. i. Sportein, Accibenzien, auch Amtepfict. 1. B. nach Amtsgebühr (er officio); ger 21 - sgebülfe f. Kols lege: das 26-sgericht, Bericht, mors in ber Anftmann ben Borfie bat, gud fcledthin bas Umt, auch ein Bericht über Angelegenbeiten ber Bandwertaums ger; der A-shaupemann, D. 3b = manner u. A = b . leute, eine, gewöhnlich adelige, Perfon, welche auf ble Befolgung ber Lanbesgesche, auf bie Banbesotonomie und Polizei in eis mem Amte gu feben, und gugleich ble Aufficht über bie Beamten ju führen bat, an einigen Orten Droft, Land, pogt; der 2f-shelfer, f. Abjunct u. Subfitut; die 21-sbelferftelle f. Abjunctur; die 21-shobeit, dies jenigen Sobeiten und Rechte, welche auf ben landesfürftl. Amtern, als ches. maligen Schlöffern aber Elöffern, baf. ten, baber die A-shoheitsgefälle, ober bie baraus fliegenden Ginfünfte: bas. A-sholz, f. Deputatholz; der A-sjünger, f. Kandibat; die A-8= jüngerschaft, f. Kandibatur; 21 - staffner, ein Beamter in ber Neus mart und andern Begenden, fo viel als Amtsichöffer ober Amtspermalter; der 21 - steller, Reller des Amts, aber auch in manchen Gegenben Weams ter, ber unmittelber auf ben Montmann folgt, mit ihm Gericht balt, und bes fonbers bas Otonomiemefen unter fels ner gufficht bat, baber bie 21 - stelles rei, ber Begirt, welcher ber Hufficht eines Amtstellers anvertraut ift; Das A-skleid und bie A-skleidung, f. Denat, Pontificalia; die A-slade, bie Labe, in welcher bie Papiere und Beiber eines Gemerts aufbemabet mers

ben: bas 21-sleben, ein Leben, welches von einem lanbesberrt. Amte verlieben wird; der A-smeister, ein Sands mertemeifter, melder Ditglied eines handwertsamtes ift; die A-smiene, ernfte, ftrenge Miche, wie man fie im Amte gu maden pfiegt; der 21-sname, Name, Litel, ben jemand von feinem Mmte führt (Charafter); die A-spfanne, in ben Galamerten, biejenfag Bfanne, in welcher die Amtefole gefotten wieb; die 21-spflicht, s. umtegebijbe; 21 - spflichtig, einem Kammeramte mit Treu und Bflicht gugethan; Die A-sprobe, in den hüttenwerfen ete mas Ers, movon ber Berggefchmorne bie Salfte bem Brufer jum Brifen gibt, die andere Saifte aber ju andern Bros ben ausbewahrt; 21-srach, R. 21-srathe, ein Beginter, der bie Angetegenheiten ber landesberel Amter an bes forgen bat; in manchen Gegenben bie Rechtsbehörbe auf bem ganbe, auch mohl, wie in der Schweit, ein ganges Rollegium, oft duch ein blofer Titel der Amtience; ber A-Brichter, Ges richtshalter; die 26-scolle, Urtuns ben, welche die Gefese ober Freibelten eines Sandwerfsamtes enthalten , fouf Bildebrief, Innungsbrief; Der 21-sfaß, jeder, der einem Amte, une termorfen ift, befonders aber in den Cadfifden Rechten einer, ber war ein abeliges Lebngut befigt, fich aber boch vor bem Mmte, ale erfter Bebbebe, stellen muß, auch 21-aschriftsaß im Begeniaue bes Bangleischriftsaffen; die U-ssafferei, die Eigenschaft bes Befffers eines gheligen Behnguts, nach welcher er bem Umte, als erffer Weber-De, unterworfen ift; 26-sfaffig, ets nem Amte, als erfter Beborbe, unterworfen; der 21-sschaffner, ein Bes amter in manden Gegenden, ber' fo viel ift, als Amtsteller, Amtsfchoff fer, melder lettere bie Gintungte eis nes Amts zu berechnen bat :- der 21-8= fdreiber, Gerichteschreiber ; die 21-se fdrift, fdriftl. Befehl bes Untmanns. gemeinhin nur in der Niebensart ublid: auf Amtsschrift figen, d. i.

miffile fem; der 26- sfchusthalf. ber regierenbe Schultbeif im Gegens fage bes abgegangenen, in ber Schweis bas haupt and bie erfte Berfon eines Contous, in manchen Gegenben fo viel als Benichtsbalter: der 21- afcbufter. ein junfon abiger Schankee , im Gegen fane cines Freischufters ober nicht aunftmas. figen; die 21-ssole, in den Sals werten, biejenige Gole, welche ben Beamten eines Salzwerkes als ein Theil ba Befoldung gegeben wird; Die 21-8: ffade, eine Stadt, die einem Ainte unterworfen ift; der 21-stag, Ges thittes in einem Amte: die 21 - 8tracht, f. Unisorm, die bürgerliche Imistracht, f. Civiluniform; der A-sveriteter, f. Substitut; der A-everwalter, der die mirthschaftl. Ingitgenheiten eines Rammeramts befunt, auch der de Stelle eines abelis ign Andmannes verteitt; die A-8setweisung, f. Caffation; der 26-8= verwefer, jeber, ber an eines Ans ben Gede ein Mimt vermaltet, befons ber ein Amtmann, der Die Stelle eines ebeligen Amtmanis vertritt; der A-svogt, Dr. Amtsvögte, fo viel de Amteverwalter und Amteverwefer. " ban ber Gerichtsbalter in einem Amt, binders in Sachfen, baber die 26-80 vomei, die Burbe eines Amtsvogts wie ber ibm untergebene Begirt.

\*Amute, f., ein Anhängfel, Zaubergebent, verneintliches Hilfs ober Schugnittel in Imberei und Krantheiten.

duigns, beinkigend, unterhaltend, wittend, bas Amüsement (fpr. wu.) Zeitvertreib, Beluftigung, Bersüffen, Amüsiren, fich (mich), beinfigen, fich ergögen, unterhalten, fich vergulgen.

An, an Berbuttn. m., wilthes die Bedeutungen von in und filde vereinigt, und mit dell zen u. aten Zalle verbunden mid; mit dem zen, wenn der Besiff cines Schonvorhandensense, eines Daswis, einer Rube ausgebrückt wers der soll, und man gewöhnlich fraber soll, und man gewöhnlich fratum: wa! woran! an wern! an welider! sait dem 4ten aber, wenn Erfer Band. ber Begriff eines hinkrebens, einer Bichtung, einer Bewegung nach einem Bile ba ift, in welchem Falle man fragen fann: wobin? an wen! an

welche, an welches! a) Beispiele mit dem gten Ball, ober mit mir, dir, ibm, ibr, ibe nen, einem, Dem. An einem Drte feyn, bleiben, feben, (umber) geben, spazieren, ruben, liegen, marten, ficen, ericbeinen, mobnen, treffen, finden, borden: er ist, bleibt, steht an der Thüs rt; et gebt an dem Ufer (pämlich umber, einber); er spaziett an der Wiefe; er rubt, liegt, fint an dem Boume; er wartet am Thore; fie erscheinen an dem Berge; sie wohnen an der Ede; er traf, fand ihn an der Meierei; er borchte an der Thure. — Er bat es an meis nee Statt gethan; er bat es fo an der Art; er gebt an der Krücke (eins ber); er fübrt ibn an der hand; er fiel an meiner Geite nieder; es ift an ibm nicht viel Gutes; es ift nichts an der Sache; er ift Prediger, an Dies fer Sirde; er lebt am Sofe; ich bae be noch manche Febler an mir: diese Unart leide ich nicht an dir; er ift trant an der Scele; er arbeitet lange an Diefer Sache; ich effe mich satt an einem Gerichte; ich schreibe an der letten Seite; er fuchte hans del an mir; er wird an ibm jum Berratber; er verfündigt fic an mirt spiegele dich an ibm; er thut mie Schaden an meiner Gesundheit; er nimme Theil an meinem Schidfale; ich babe das nicht an ibm, an ibr verdiene; ber Arst bat Wunber an ihm gerban; ich vergnüge, beluftige, erquice mich an einer Sache; ich babe Gefallen, Luft, Freude an ibmalobe, table, vermiffe dies an ibm, babe an ibm etwas aus: sufenen; er farb an der Schwinds sucht, liegt an dem Remensieber trant; ich Babe einen greund an ibm ; ich finde, verliere an ibm einen Bobltbäter: ich babe an ihrem um

gang allein genug; ich erkannta ibn an der Sprache; er rächt, reibt Ad an mir (had Abel reibt fic an mich); u vergreift fic an mir; balte bamit an dir. b. i. fabre nicht bamit beraus; es ift bod an den Beit; er bungt am Gelbe, an feinen Im bern ; Die Schlange winder fich ant Dem. Baume in die Höhe; er schrieb an der Cafel, d. i. er. beiand fich fcbreibend neben ber Zafel; es Elapft on der Thure, b. i. es tlopft in ber Begend ber Shure; es liege an ibm; es ift nun'an Ibnen; er hat foletht an mir gehandelt; ich fann mich an ibr nicht fatt feben; er hat fein Acht an dieser Sache; man zweifelt an feiner Benefung, an der Babrbeit. b) Beifpiele mit bem 4ten Fall, ober mit mich, dich, ibn, fe, einen, eine, die. An einen Begenftand binden, bangen, bringen, werfen, ichreis ben, denten, legen, fdiden, fommen, pochen, gewöhnen. glauben, fich tebren, fich wenden, sich lebnen, sich seizen, fiellen, reden, sich machen, drangen, fich anfaffen, führen, greifen, foßen, gelangen laffen, geben: er bindet bas Bferd an einen Bfabl, bat es an einen Mabl gebunden, bas Pferb iff an einen Pfahl gebunden; er bangt fich an ibn wie eine Alette; erbringtibn an das licht; erwirft einen Stein an die Mayer; Denft an mich, schreibt an mich, schreibt Bablen an die Tafel; er legt Sand an mich; foidt einen Boten an mich; die Reihe kommt an mich; er kommt an den Bettelftab; er pochte an Die Thur; er gewöhne sich an die kuft; ich glaube an einen Gott; ich kehre mich nicht an ibn; er wondte fic an mich, lebnte, fette, ffelte fich an einen Baum; er pedete mir an's Berg; er machte fich an meine Cachen; drange dich nicht an ibn; er faft ihn an die hand; er führte thin an's genfter; er griff the an die Sand : er flief fich an einen Stein :

er gelangte au den Ort feiner Be-

Mammus; er heff ein Schreiben der den Plagifient gelangen; er gebs an das Maffer, es gebe mie an's Riechen Gie an Diese Blus me: bas Reuce brannee mich an die Finger; ich halse inich an dich; ich habe (mache) Amspeneb an dich: ich habe (mache) due Joderung an. wich; es ist eine Bote an dich ba: se derkauft, verbandelt etwas an mid; & bat feine Lochter an einen Edelmann verheirathet; er bringt es an den Mann; die Reiche komme an dich: ich babe alles an iber gewens Dat : es geht an ein Schreien, an ein Loben: ich thue eine Frage an Sie: er arbeitet die an den Abend ; das Was fer gebt ibm bis an die Schultern ; er fedt bis an den Bals in Schulben.

Nom. 1. In mandjen Jülen kann an mit beiben Endungelligebraucht werden, je nachdem man fich ben Ort, wo die handlung vorgeht, oder die Richtung zu denigelben deutt, j. B. er feste fich an dem Steine, beift; aeben dem Steine, nieder; aber er feste fich an den Stein; d. h. neben den Stein, din. Oft aber macht die Veränderung der Endung and eine meekliche Beranderung der Bedenstung, d. H. an die Char poden, d. h. die Khar als Gegenfand der tracten, anf welchen die handlung des Bowens hingerichtet ist; aber an der Ibdre poden, d. h. in der Adspectation and besteil in der nube, oder beit, und an die Tafel schreiben und poden. Ebens (d. an der nube, oder beit, und an die Tafel schreiben.

Unm. 2. Ber Gebrauch bes an bei bem Beitworte vergeffen ift fehlewieft, 3. B. vergeffen Gie niche barnn.

Mnaffen, f. Anöfen.

Anacozen, th. g., einen, mich, bich. \* Anabapeif, m., Bicbertunke.

\*Anachrorer, m., Einfieder, Walbbruber.

\* Anachronismus, m., Zeitirihum,
Zeitrechnungsfehler.

\* Angramm, f., Suckabenverfequing,

Buchfebenmedici.

Anm. Des Anagramm ist eine After-Aebefigur, die höchtens als Spiels wert und Zeitvertreib in untsigen Stunden angesehen werden kann. Siemming fand in dem Ramen Alis chael Scholz die Worte: ich mache golz. Analecten, etwal Geftimmelter, Gruch-Allefamiklung, von Schriften u. Gebistelt gedraucht, besonders uls Litel sieher Schundungen.

Unalogie, Wif Abindotelt, Abnliche felteseget, Gielibformistelt, fibereins finneung Bedalog u. Inalogisch, E.w., abulich, fprochabnich, anges meffen.

\*Analyse, w., Aussosang, Entwickelung, gerzileberung einter Sache do. eines Beille geff in seine Theile; berielige Beill der Geößenlehrt, der die Geößen in nur bestinknitzen Zahlen betrachtet; Umulyssern, aussösen, zetzsiebern; die Alaftie, kehre von der unstüllstung, Zenglieberung; Antschernd, aussösen, aussösend, accelleberud.

Anm. Analytische Methode ober Lebrare, besteht barin, gegebene Beriffe (3. B. Gott) zu zerlegen und in ihr Entstehen im Bornande zustamieben, b. b. darzustellen, wie ber denich burch Beobachten und Abstrachten zu diesen Begriffen gelangt. Engegengeset ift die syntherische Merdod.

Nance eines füdanerstunischen Gewächte, bei in einer Arnie von keisen Blatzeit iche Hoernus schwachafte Frucht iche Ger Arbeitung, eine Art Sasspulme; viel Arbeitung, eine Art Sasspulme; viel Arbeitung, auf fastiger, pak firt von Erdecrent Die Arlaus, Schwaus auf her Anderes.

Smithern ; eth B. 30 ein Schiff mittelft ; ber Enfer befestigen; in der Baufunft, ciefe Ballen un Be-Litte unanten, d. i. im mit Antein Baran befestigen.

Mapulty mis Orcificher, Genetfichlag, ein Bersfuh, für aus bill Solben bes ficht, win deken bie beibenrerften burg find "bie lepte fang if (00-) ; be uberfteigt. "

\* Inapher : Inaphora, m., eine Ace bester, nach welche unberte auf eine inder higende Sage und einem und kangten Worte allfungen:

Migerospen, 13:16. 3., durch Arbeit
- Manuel befefigen indig Soblen an
- du Thetleder 3-2 gifth and are
beitm, fich femmen.

Staate, wegen Mangel eines Obers bamptes; Anarchifeb, gefehlos.

Anarten , unth. 3. mit feyn , zur nas Mirliden Gesthaffenheit werden: ibm iff der Muth angeartet.

Angifen, th. 3. (angasten, annfen), bet ben Ingern burch eine kockspesse anlobten, antibern.

Machema, f., Sannfluch, Kiechens-bann; Unarbernatifiren, bannen, in ben Gam thun.

Anarbinen, th. 3., den Athein an etwas gehen lassen, anwehen: einen, mich. Anaromse, w., Zergliederungstunß, Zergliederung, Zergl. hans: der Ange

Bergliederung, Bergl. haus; der Anas tömifer, Bergliederer; Anaxomiren, sergliedern, serlegen: einen, den Borper; Anaxomisch, sergliedernd.

Anagen, th. B., anfangen gu agen; burch Agen baran bringen.

Anaugeln, th. S., jartlich anbliden, einen, mich. dich.

Anbabbein, ch. 3., mit findifcem Ge fomas apreben: einen.

Anbacken. 1) unth. 3. mit feyn, im Balten mit einem andern Körper verbunden werden: der Auchen an's Papierz andoeren; 2) th. 3. ankleben.

Anbaben, th. 3., gegen einen ben Munb meit Bfinen; einen.

Anbahnen, th. 3., die Bahn brechen. Anballen, greff. 3., fich in Ballen anhängen, wie ber Schnet.

Anbannen, th. 3., anganbern: einem etwas.

Andau, m. - es, eines geldes, bes tim fischen Weizens, eines Dorfes; uneig. f. Bervolldumunung (Aultur): des Sprache, der Kanst; ein neuer Bau an ein anderes Gebäube. — Adar, E.u. il.w., was angebaut werden tann; Andauen, 1) th 2, den Aufanz int dem Bau einer Sache maa ihen: Rartoffeln, ein Dorf, eine Sprache; durch Gaus einen Hügel, 2) irdf, 3, sich (mich) irgendwohluslich aleberlassen; der Andauen (Koloniff); Andaulich, E.u. u.w., was seiner angebaut werden kann.

Anbänmen, paf. Z., Sch stein etwas bäumen.

Anbefebl, m., f. Befehl; A-en, th. B., un. (f. Befehlen): einem, mic, dir exwas gebitten, auch f. empfehlen.

Anbeging, m. - es, Ansing:

Anbebakten, th. 3. unr. (f. Salten), am keibe hehgiten: Die Aleiden. Anber, U.w., bierbei, gugleich.

Anbeisten, une. (f. Beisten), r) unth: 2., an etwas beisen und deran haften: die Fische wollen nicht anbeisten; 2) th. 8., des Beisen beginnen, ein wenig effen: Brod.

Anbeizen, th. Z., ein wenig beizen, u., durch Beizen an die Seitenkliche eines

Körpere bringen.

Anbelang, m. - ea, f. Betreff, Amehung; Anbelangen, unperf. 3., f. betreffen: was mith, did; ihn, sie anbelangt.

Anbelfern, th. 3., entgegen belfern; ansahren mit gellender Stimme: einen. Anbellen, th. 8., einen, mich, dich, Anbequemen, 1) th. 3., einer Sache etwas anpassend machen (accommobiren); 2) press, sich (mich) nach der timpskänden richten.

Anberahmen, th. 3., in ber Rechtsfprache, anfegen, bestimmen eine Zeit. Auch Anbergumen.

Anberegt, E.u.U.w., ermähnt, angeführt. Anberg, m., fleine Anhöhe.

Anberffen, unr. (f. Berften), unth.

Anbessern, th. 3., durch Bessen baran bringen:

Anbeten, th. 3., Gott, einen, fie. Anbetenewerth, E. u. u.m., werth ans gehetet ju werben, auch A-tungswerth.

Anbetenswürdig, wie bas vorige. Anbeter, m. -s, Perfon, die einen Gegenfand anbetet.

Anbetracht, m. - es und Anbetrache ten, unperf. g., f. Betracht u. Bes trachten.

Anbewessen, unpers. 3., s. Betressen. Anbewesen, 1)th. 3., bettelnd angehen; einen, mich, ihn; 2) self. 3. sich (mich) bei einem. Ambetung, w., handlung bed Anbeténs; innigke Liebe und Betebrung; I – 8. werth, U-swürdig, E. whetee.

Anbesielen, th. 3., in der Gerichtes prache, unferen einen Cag:

Anbiegen, th. Z. unt. (f. Bregen), durch Blegen einem andern Dinge nähent; üneig. in der Kantzleifpracke, beis fügen: aus angebogenem Unisanz.

Ambleten:, unr. (f. Bieren), 1) th. 3., fich beireit zeigen etwas zu thun: einem, mir, die eine Belobnung; 2) graf. 3., sich (mich) bereit erflären zu einer Sache; 3) unth. 3. ben Anfang mit Gieten machen, in Berfleigerungen; der Anbieter.

Andriden, th. 3., burch Bilben einem Andern mittheilen: einem, mir eine Bentare.

Anbindekalb, f., ein angebundenes, d.
i. entwöhntes Kalb.

Anbinden, th. 3. unr. (f. Birden), mittelft eines Banbes an einen anbern Dieber befeftigen : den Baum an den Pfabl, das Pferd an den Baum: uncia einen anbinden, von Schnitz tern und Bandwertern, bie benen, bie sich ihrer Arbeit nähern, ein Erinkgelb absobern; einen an seinem Wes buristage aubinden, b. i. ibm ein Befdent maden: mit einem anbinden, b. i. fich mit ibm in einen Streit ciniuffen; furz angebunden feyn. leicht auffahren, in Born gerathen : eis nen Bären anbinden, b.i. Schulben machen. In einigen Gegenten: Balber anbinden, f. entwihnen.

Anbiff, m. - ffet, Dt. - ffe, Sandlung des Anbeisens, und alles, was man fo nebenber ist, besonders zum Frühflück; der Abber an gewiffen Fangelsen; das 26 - Eraut, Rame des Abbiffes.

Anbittern, th. 3., etwas bitter machen. Anblaffen, th. 3., anbellen.

Anblasen, une. (s. Blasen), 1) th. 3., an etwas blasen: der Wind bläse mich dn; burch Blasen an einem ansbern Körper hasten machen: die Fausben dieses Gemäbldes sind wie angeblasen, d. i. sind sehr sein und leicht ausgetragen; durch Blasen vers

Min: das Jeuer; durch Blakn filer: eine Schweinsblafe: ents scen blafen auf einem Blafewertzeug : durch Blofen auf einem Lonwertzeuge anfunbigen, befannt, machen; die Smnde, Die Jago anblafen, d. i den Anfang der Jagb anzeigen; 2) muh. 2. mit fern u. kommen: da formen se angeblasen. Ambiace, f., Dame bes Areifamtrautes, and ein bunnes Geback aus Maffer u. Micht, daher der 26 - bäcker, das A-cifen. Anbiarren, th. 2., in der Bantunf, ein Stud Bels an bas andere fünglich befeitiges. Anblanen, th. 3., ein wenig bien mades: die Walche. Mattleden, Minbleten, th. 8., sernia bie Ihne wolfen, einen, ibn. Anblid, m., Sandlung bes Anblickens, and mes men aublickt; 21 - en, th. 3., sinen, mich, dich, ihn. Amblinken, 1) th. B., mit halb geschlofe -from tionen (anblingeln.): einen, - minb; 2) unth. 3. mit baben, einen Spein auf etwas werfen. Anblingelm, f. das vorige. Anblicen, th.3., einen bligenben Blick aufetwas werfen : einen- unfch. Indiëten, th. 3., die Kälber und Shafe bloten einander an. Inblamen, th. 3., bofden, beftecten: en feld. Anbobren, th. 3., einen Baum, ein Inborgen, th. 2., fich burch Borgen ma Anbern verschaffen. Guld. Inbotften , unth. 3. , die Popften erhes ben, von wilben Schweinen. Anboiseln, Anbossen, th. Z., durch Boffeln an einer Gate berverbringen. Nabot, f. –es , M. – e , Hamblung des Anbietens, besonders in den Bergwers ! len die Anbietung eines Bebäudes ober der Goube an benjenigen, ber fcon :

etnes davan verwendet bat; der Bes

felt; in Berfteigerungen bas erfte Bebot

Indeasten, th. 3., in der Schisfahrt,

mit den Benffen angleben: Die Gegel.

erf eine Goche.

Anhraten , unth. 2. unt. (f. Braten) mit fern, anfangen au braten. Anbraufen, 1) unth. 3. mit feyn, braufend naben und anstoken, auch mit feyn und kommen, mit Heftigkeit ans fammen; a)th. 3., broufent, d. i. mit ungefülmen Borten anfahren: einen. Anbrechen; gur. (f. Brechen), 1) unth. 2. mit feyn, anfangen zu brechen, meift uneig. vom Lichte fich trens nen, und entweber won ber Amfternif jum licht, ober vom licht zur giafternis Aberseben: der Cag, der Mors gen, die Macht ift angebrochen: sumeilen f. verberben : angebroches nea Obff. b. i. faults; 2) th. 3., einen Auchen, ein Brob, in was terer Bedeutung: eine Hafebe Wein, ein Sas Dier, d. i. aufangen fle auss aufchenten. Anbreiten, th. 8., in der Laudwards fcbaft , bas Betreibe jum Deefcben auf beiben Seiten ber Tenne anbreiten. :Morennen, unt. (f. Brennen), 13) untb. 2. mit feyn, anfangen au brenhen: das dols will nicht anbrenhen: bunch Brennen icon jum Theil wichebet sen rein angebranntes Licht; in ber Rochtunft von Speifen gidte fich im Lochen an bas Gefat anlegen 33 die Suppe iff angebrannez willg.: er iff angebrannt, D. i. weelicht; 2) th. 3. mit baben, und mobileinis agen richtig regelm., ibrennien imachen, angunben : ein Liche, Schwarkm: anfangen etibas brennen ju laffen ziburch Brennen an ber Oberfläche bervorbrins gen: dem Pferbe ein Beichen; anmichrennen lassen: die Böchinn bat .. den Brazen angebranne brocht werben fann.

Mibringbar, E. u. u. 2B., was anger

Minbringen, unt. (f. Bringen), 4.3.4 etwas Entferntes an einen bestimmten .. Ort bringen; heranbringen; an etwas, . Aber die Oberstäche eines Körpers brine gen; für sieben: Oie Stiefel, Die Bandfdube nicht anbringen Fonnen; it ober an einem Orte .. einen fchicflichen Blag geben: einen Schrant in der Wand, einen

fleinen Garren am Saufe; uncig. f. unterbringen: fein Beld que ans bringen, feine Waaren anbeingen. Auch blof, einen anbringen, uns terbeingen , verforgen; f. beibringen : er bas ibm einen Sieb, einen Stoff, Schlag angebracht. Bil Migen, Die Bereftbaft anbrin. den , fie fo fübeen und anffellen ; biff fie um Soul fommt: Die Schweifie und Saubande anbeingen, fie guf ein vermunbetes Stud Bilb lodiaffen : 38 rechter Beit, bei fcbieflicher Beiegens belt vorbeingen, wortragen; eine Bite te, einem Schers; anzeigen, melben : eine Sache vor Bericht, eine Alace. T

"Anbringegelo. f., Ged, meldes berjenige erf ale, ber einen Reugeworbenen anbringt.

Andtinger; m. - 8, eine Perfon, wels de etwas anbeingt, bet Gericht ober bei einem Worgesenten

Anbuocken, th. 3., an etwas ober baju hiroden.

:25srhend), m. - es / M. - briiche, Soudinte bes Anbrechens : in ben Berge maten, einen Unbruch machen. bit Beze entbibben; babjenige, mas . sure von einer Sache genommen, wos bard ste also angebrochen wieb, besons · den in ben Bergwerten ; in ben Schmely Dutten Diejenigen Gilberfitite, melde : Im Treibofen am Spor herumfteben biele . ben; wenn fie von ben Bliefen abge-Brochen find. Uneigentlich nennt Lucher Die Erflinge, Enbride, Dien. 11, 16: ber Ort, me etwas angebrechen so. abger brochen ift, in ben Bergwerten: Der Stein, bas Ber iff auf bem Ans bruche glace, glangenb ; auch basjenige Ers, welches am Bange nach ungewonnen Seht, aber imm Theil fcon entbibft . aber angebrochen ift. In uneigentlicher . Bedeutung: Das erfe Erfcheinen bes Lichts ober ber Anfang ber Sinfternis: der Anbtuch des Eages, ider " Lache. In einigen Gegenben wirb. diejenige Reantheit des Schafe, bei wels cher fie inwendig anfangen au faulen, Unbruch sengant.

Anbesiebig. E.m. A.B., von Ansend,
d. h. Künlüssengegrissen, mas unfüngt
zu faulen oder zu verderban: anbrüs
deiges Eboff, idan Bier; der
Wein weind unbrüchig, nach fauer.
Anbrüben, ihr B., anfangen zu dells
hen, mit brühheisem Masser begießen.
Anbrüßen, ih. B., antgagen brillen,
brädend empfangen, vom Rissbriefrind
vom Könen i der Löwe brüsterichen
an

Anbactelet

Anbrummen, ih. J., das Genninen an Jemand richten, vom Alindrich und Mitech. teachentlich, dinen anbrums wen, the mitrisch absahren.

Andumien , unth A mit feyne intt cie nem bumpfen Schaffenn einestaufellen; An die Char andumien.

2inburften, th. 2. burch Bürften: an etwas bringen, anliegent machen; auch mit ber Bürfte über eine Oberfläche vers breiten und daran haften machen...

20ncbore, m., ein Dame bes Abermes \* Anciennetate wie Dienfielte, Me terefolgt.

\* Uncora, it. iv. med ciumato.

And, it. w., bange, peinliche es chut

Andade, in., Meillen, die Anfinerls samtete voer Atcheung des Gemilets auf einen Gegenkand (ohne Archeunt), befolders auf eine Religiousbetrachtung eine einzelne Religiousbetrachtung eine einzelne Religiousbetragen, vorzügs lich das Göbet (ohne Archeunt), seine. Undacht werrichter, beten, eine Webeitsformel: Morgen und Medendachten, die Morgen und Alebendardachten, die Morgen und Abendardachten, dies Morgen ihren Zuhvern und Kuiser den geistlichen Fürsten geben: Kuise Lies de und Andachte.

Andächtelei, w., M. -en, eine unwahrer, zefüchte und in Spielerei ausartende Andachteln, unith. Z., eine unechte, gesuchte Andacht ausern und zur Schau tragen; Andächtig, E. u. Al.w., ausmerkam: andächtig lesen; besonders Andacht habend, von Andacht

seigent, bei Gottesvirebeungen: andadtig beten und fingen; der Andadeles, -s, Berfon, Die eine unmahre, gefuchte Anbacht angert: die Andacheleistungerreine Runft, Scielidaft weit andichtelnium Berfonen: Andacistos , E. s. M. w. , some Anbett; das Andachtsbuch: det A-eifer, bic lebbeftere Erhebung hes Gemuths mit warmen Empfinbuns gen im Gebet und anbern gottesbienfts lichen hamblungen; die M'-feien, -bic feler ber Anbacht ober bes Wenb: majis; das 21-banarem Bethaus: det M-gebrand, Sumud bei . liediden Andachten; der 21 – ore, mo was kine. Andacht vereichtet; die Aveise, Walfahrt; die A-schrift; die T-flundes die N-übung, Schet, gottesbienfliche Sandinna, auch cine Schrift, welche Sebete und Relie gendetrechtungen enthält. A-voll, Cana, woll Mabacht. febe anbath. tie,

Andannen, th. 3., burch Borpichung cines Bammes fleigen, anschwellen machn: dan Waffer, den Kluff.

Andammern, math. Z., anfangen zu Komern.

Indampfen, unth. 3., als Danuf an chan Körper auffichen und fich an denfanantenen: dan Monte im Copfu dampfe an den Montel an.

\* Indance, gemäßigt, fu ber Lonfunff. Andanern , unth. 3. , f. baueen.

Indem, M.w., mabr.

Andenken, unr. (f. Denken), unth. 3., actual benken, fic an etwas erlugern. Ruf nur im Mittelw. her gegenm. Zeit Mich: andenkend.

Andenben, f. -8, has Denfen, ble Ersinerung anetwas; dasjenige, moburch bas Audenten enhalten wird: fie, bat mir ein schänes Undenfen gestehente.

Ander, der, die, das Andere gder Ans dre, E.m., welches anzeigt, daß ets was son einem Dinge der nämlichen Art verkhieden sen ober unterschieden werde, at may van zwei oder mehrern Dingen de Aede sen, auch, um mit biesen Einen einen Gegenfap zu bilden: der Eine fagt dies, der Andere Jenes; der Leifenthäls die Registenthäls die Registen, der andere die Anwens dung; ein Underes ist verspresiden, ein Anderes balten.

Andenbar, E.n. 11.m., was geöndert weiden kunden in fallmmen Anderel, w., bas sindern im follmmen

Underel, w., das Andern im splimmen Derkande.

Anderlei, unverändert. E. w., von and bere Art, im Gegenfan von einerlei. Inderlied, E. q. W.m., was geändert werden kann; leicht zu ändern ift.

Andarling, f. Engetking.

Andermann, mi, in: den hallischen Salzwerken, die beiben Träger, welche auf den Bormann ober Erstemann fele gen und mit ihm die Schichten ober Arsbeit anfangen.

Andepen 1) th. I., andere machen, awders bestimmen; mit etwas anderem vertauschen: ein Wleid; seinen Entsschluß, seinen Worsatz, Wohnnung. häusig auch sür besten: sein Leben ändern, jum Gusta ändern. So auch, sich (micke, dich) änsdern; 2) unth. I. mit haben, aus bers werden, eine Aenderung erleiben: dies ändere nach den Jahresseizen. 3) wis. I., anders werden: das Westen, die Menschen änsdern sich.

Mindernfalls, H. w., im entgegengefets ten Anfie, fonf, mibrigenfalls.

Anderntholis, II.w., auf der andern Sche, in dem andern Falle, in Beziehung auf einestheils. (Beffer getreunt).

Airdens, 1) aleum, aufandere Art, verschiefen: dies muß anders gemacht wesden; andern woden und anders handeln. Buweilen f. bester: das, weiß ich anders (bester); 2). Sindens, f. nämlich, und auf den kalle ich werde ste des suchen, war metwes anzurigen, was im entgegenger festen Falle eintreten werde, für sonst (Unders ff. undens, is landschaftlich).

Andersdenkende, m., Berfon, bie

Fleinen Garten am Saufe: uneig. f. unterbringen : fein Geld ane an= bringen, feine Wagren anbringen. Much blog, einen anbeingen, uns terbringen , verforgen; f. beibringen: er bat ibm einen Sieb, einen Stoff, Schlag angebracht. Bei Jagern, Die Berrichaft anbrin. gen , fie fo fibren und anftellen , bag fie jum Schuf tommt: Die Schweiße und Saubunde anbringen, fie auf ein vermunbetes Stud Bilb lostaffen : ju rechter Beit, bei fcbieflicher Gelegen: beit porbringen, portragen, eine Bitte, einen Schers; angeigen, melben : eine Sache por Bericht, eine Blage Blage

Linbringegeld, f., Geth, meldes bers jenige er alt, ber einen Reugeworbenen

anbringt.

Anbringer, m. - 8, eine Berfon, wels de etwas anbringt, bei Gericht ober bei einem Borgesenten.

Anbroden, th. 3., an etwas ober bagu

2inbrud, m. - es, M. - briide, Sandlung bes Inbrechens; in ben Bergs werten, einen Unbruch machen, bie Erze entblößen; basjenige, mas streff von einer Cache genommen, mos burd fie alfo angebrochen wirb , befone bere in ben Bergmerten ; in ben Schmelg-Butten Diejenigen Gilberftude, melde Im Ereibofen am Gpor herumfteben bleis ben, wenn fie von ben Bliden abges brochen find. Uneigentlich nennt guther Die Erftlinge, Anbride, Rom. 11, 16; ber Det, mo etwas angebrochen ob. abges brochen ift, in ben Bergmerten: Der Stein, das Ers iff auf dem 2inbruche glatt, glangend ; auch basjenige Ers, meldes am Bange noch ungewonnen Bebt, aber jum Theil fchon entblifft ober angebrochen ift. In uneigentliche Bedeutung: bas erfte Ericbeinen bei Lichts ober ber Anfang ber Sinfternis der Unbruch des Cages, Ilde Macht. In einigen Gegenben mir Diejenige Krantbeit ber Schafe, bei cher fie inmenbig anfangen bu fanle Minbrud genennt.

rela 4, ans

efah: m 18, mben drif=

orte
en,
ien
ips
icn
ibr
ics
n:
ien

igen nres

nenis noms nate; nacht, Bergs Arbeit

en, auch ergleuten.

de Ans an die ans de an einen Gerathen eis de Tobesfall, im. In Ches in bedeutet der digen Anfall, aung einer Erledigung bes gebens ; bie Sandlung bes Unfallens, befonbers bei ben Bos geiftellern , bie fcnelle Unnaberung ber Bogel, bann ein fchneller feinblider Uncigentlich bie beftige . Mingriff. aber balb vorübergebenbe Wirtung auf etmas, befonders von Arantbeiten, Peis benfchaften te : ein Unfall von Sie= ber, Schwindel; basjenige, mas anfillt, in uneigentlicher Bebeurung, ein Gut, ju meldem man burd Sufall ober einen Tobesfall gelangt; auch ber Det und bie Gache, moran etwas fallt. In ben Bergmerten, bicienigen Brets ter und Soller in ben Schachten und Strecten, welche bas Sangenbe vom Einfallen abhatten ; auf ben Bogelhers ben beißen biejenigen barren Baume obne Laub, welche an ber einen Geite bes berbes, mo bie großen Borlaufer befindlich find , befeftigt werben . Ainfalle, weil bie Boget barauf su fallen pflegen.

Binfallen, unr. (f. Sallen) i) unth. 3. mit feyn , an eine andere Gache fallen, un Sollen an Diefelbe ftofen; uneigentlich, burch einen Bufall ober einen Tobesfall in eines Anbern Befin gerathen, wo man both gewobne lider fagt gufallen: es iff ibm ein But, eine große Erbichaft ans gefallen ; fich ichnell einem Orte nas bern, an benfelben begeben, von ben Bogein: Die Dodel fallen bier gern an, fommen geen bicher ; 2) th. 3. , fchnell und beftig angreifen mic Morten und mit ber That? einen, mid, ibn ; uneigentlich f. befallen : Es bat ibn eine Brantbeit ange= fallen. Die Jager jagen vom Bunde, er fallt die Sabete mutbig an, menn er fie eifrig fucht.

anfallig, E.u. If.m.) was iber furs ober lang anfallen tann imb muberians fällige Guter (Angafaltener Guter find folche, die fcon angefallen find).

Anfaltogelo, f., in ben behnrechen, basjenige Gelb, welches tem behnn bern ben behngateen, wenn fie einem Bermandten gufallen, entrette mird.

verschieben von uns bentt, befonberd in Religionsfachen.

Anderfeitig, E. m. U.m., f. gegenfeitig: anderfeitige Gründe.

Anderfeies, H. w., auf ber anbern Geite, im andern Falle. Richtiger andrerfeits, und mor getrennt: andeer

Seits.

Andersgläubige, m., Perfon, die eis nen anbern Glauben bat, als man felbft bat.

Andersredend, E.w., auf eine andere

· Minderff, f. Unders.

Ainderswag U. w., an irgend einem ans bern Orte.

Anderswoher, U.w., von iegendeinem anbern Orte ber; 2f-wohin; nach irgend einem Orte bin.

Anderebale, unverand. 2.18., ein und an balb: dus Bind iff anderts balb Jahr alt; anderthalb Ellen

Anderibalbfcbloff. f., bei ben Buch. fenmachern . ein Schloß an einer glinte ober Buchfe, bie oben und unten einen l'auf bat, bas innertich wie an einer e einfachen Blinte beschaffen ift , unten u. dben aber eine Pfanne und einen Pfans nendectel bat.

Undernwander, U.w., mechfelsweife, einer um ben anbern (Reue Zusammens festing von Bofd.

Anderung, w., M. -en, handlung bes Anderns, und ber Buffant, ba ctmas gelindert iff; auch eine einzelne Sands. lung, eine gelinberte Gache, Stelle ic. Anderwärtig, E. u. U. w., an einem andern Drie befindlich; auf eine anbere

Anderwärts; U.w., nach einem anbern Orte bin.

Anderweit; It. is.; an einem anbern ainbrauen, th. 3., f. anbroben. Ort, ad andrer Beit, auf andre Art.

Anderweitig, E. u. A.w., was an cis nem andern Dete if, ju anderer Beit, auf andre Mrt geschieht.

Mindeuten, th. 3., ju verfieben, ju er-Bennen geban, befonders burch Beichen: einem, mir etwas.

Andeuter r.m. -8, in ber Gradichet von Ginigen f. Arrifel; auch Anbentewort. Bearing Andichten, th. &, Michlich bellegen:

einem, mir erwas. Davon die Andichtung, Kanblung, bes Anbichtens und bie angebichtete Gade felbft.

Undienen, unth. 3., f. bienen: id fann die damit nicht andienen.

Ándonnern, 1) unth. 3., mit großem, aleichfam bonnerndem Gepolter anfchlagen: an die Thüre; 2) th. 3: mit donnernder Stimme anfabren: eieten. mich (dich); burch etwas unvermythetes, Schredtiches, wie burch einen Donnerfillag betiluben; einen, mich. Andorn, m. - es, eine Benennung breier

Mangen : bes gemeinen ober weißen Anborns, bes fowarzen und einigen Arten bes Roupeleis:

Andorren, unth. 2. mit feyn, an etmas treden, burre werben und buran hangen bleiben: das Pflaffer ift auf der Munde fest angedoret: 4.

Undörren, th. 3., ein wenig bieren, anfangen ju borren! bas Obft iff erst angedörrt, ist noch nicht volls tommen geborrt.

Andrang, m. -es, Bandlung bes Unbringens, und Infant, ba ctmad ans bringt. . Such meigentlich.

Andrängeln, f. Andrängen (im ges meinen Beben).

Mndrangen; 1) th. A., burch Dranger einer Sade nabe beimen, an biefelb. brüden: einen an die Wand ans drängen. 2) jedf. g., fic mit Ans firengung einer Sache ju nabeen fuchen . fich an iemand, an einen and cans gen, fomphl eigentlich als uneigentlich, fich bemüben, ibm immer nabe ju feber. obne bas er es verlangt: ich drange mich nicht an die Groffen an.

Mindrauschen, unth. 3. mit feyn, an etwas branfchen : der Zegen dreuftbe unaufbörlich an die Genster an: auch th. S., einen andrauschen, ibn befprigen / befprengen. -

Andreas, ein Mannstaufname, im geweis nen keden Undres, Dreves, Dres;

da Indreasgebet, ein Gebet nis supcinateter, abergläubischer Welbspersonen in der Andreasnacht, wordn ferdisch heiligen und einen Wahn bittu; das A-krenz, ein geschobenes Kruy, an welchem Andreas hingerichtet san soll; der A-deben, ein Ruslicher Orden.

Andrechfeln, th. B., burch Drechfeln in ciae Sache hervorbringen: einen Anopf oben an den Regel and drechfeln, dem Stockknopf ein Gesicht andrechfuln. Uneigentlich, sie kapp anliegend, sehr genau passend maken: das Aleid sitzt so gut als wenn es ihm angedrechfelt weite. Andrehen, th. 3., burch Orehen an etwas bestigen; so viel als andrechfeln. Undgentlich, einerm (ihm, ihr) eine Nat andrehen, d. i. thm etwas ausbinden, in täuschen.

Indreschen, wur. (f. Dreschen) 1)
43. andugen zu breschen; 2) unth.3.,
in Onseen mit bem Flegel an etwas
(an die Wand) schlagen.

Andrillen, th. B., anberben: Den abs geriffenen Saden andtillen.

Andrienne, w., eine Frauenzimmers Lidung, Schleppkleid,

Andringen, une. (s. Desingen), unth.

3 mi seyn, sich mit Anstrengung u.

Smitcher Sache nähern: der Feind
dringt an, er drang mit Unges
Kim auf mich an. Auch uneigents
bi von Sachen, welchen man dabei
im kestbeilegt: das Wasser dringt
mitMacht an, das Blut dringt
mitMacht an, das Blut dringt
mitMacht, zum Serzen an.

Andringlich, E. u. U.w., einer der sehr dinand sich zu nubern oder etwas zu erkischen sucht, und des zubritiglich wied. Androgyn, m., Awitter, Mannwess. Indroden, th. B., mit etwas bedroben: einem, mir den Cod.

Indrommeten, r) th. 3., bas Droms mim an einen richten, ihn blasend und der Orommete begelißen; 2) unth. 3., mit seyn und in Berbindung mit koms men: drommetend ankommen.

Andruck, m., ber Druck an etribas, ets mit bas angebruckt ift. Bei ben Buchs

Bruffern; ein Glatt, welches an bie Borrebe angebenett wirb, aber an bas Enbe gehört, und daber von bem Buchbinder abgeschnitten werden muß.

Andruden, th. 3., burch Druden mit - einer andern Sache verbinden: eine

- Schrift an die andre.

Andrücken, 1) th. 3., burch Delicken einer andern Sache nabern: einer an die Wand; 2) beck. 3., burch Delick fen an etwas befestigen: das Wachs fest andrücken; sich (mich) gang bicht und beildend an etwas festen: an die Wand.

Anouden, sedf. 2., Ach (mich) an ets was anduden, sich dudend an etwas schmiegen.

Anoudeln, 1) th. I., das Dudeln an einen richten, bubelnd anfingen: eie nen; 1) unth. Z. mit feyn und in Berdindung mit kommen: dudelnd ankommen.

Anduft, m. -es, M. -düfte, ber Duft, ber an eine Sache geht:

Anduften, unth 3. mit baben, ben Duft an etwas fleigen inflen: Die Blumme Duftet mich lieblich an.

Andunften, unth 3., als Dunft an eb mas auffeigen : Das Waffer Dunffet an den Deckel an.

Andunften, th. 3., ben Dunft an ets was fteigen laffen.

Andupfen, th. 3., dupfend anrühren. Andurch, 11. w., f. hiedurch,

Anduffeln, unth. 3. mit feyn u. tome men: da tomme er angeduffelt.

\* Unecoote, Unetoote, m., Geschichts den, Geschichtsug.

Aneifern, th. 3., Eifer in jemanden erwecken, anseuern: einen, ihn, sie.
Aneignen, th. 3., sich zu eigen machen,
gleichsam zu einer Eigenschaft von sich
machen, gebraucht von untörperlichen
Dingen (Kenntnissen), wozu man bes
techtigt ist: ich eigne mir seine Belassenbeit an. In der Scheidetunk, zwei mit einander nicht verwandte
Körper durch einen britten, der mit
beiden gleich nabe verwandt ift, in genaue Berbindung segen. Die Aneignung, Handlung des Aneignens. In

der Scheibefunff, die Perfantung geleier verfchiebenartiger Adiper mittelf eines britten.

Aneinander, H. m., einer, eindy eins an ber i bem andern.

Anainandergeonien, f. -6, ber Bus fand, da sinct blume eine soneins franklige Grenze haben.

Uneieren, unth B. mit feyn, burdetter an etwas befofiget merben.

Aneteln, unt 3. mit haben. Eft er wechn: Die Sade stelt mieb an.

In den meter, Wertzeug, bie Winbe gu meffen, Winbemeffer.

\* Anemone, m., Windblume, Winds rofe.

\* Anemoscop; m., Windzeigen, Winds weiser.

Anempfehlen, un. (f. Empfehlen) th. B., mit Radbrud empfehlen, and preifing einem, mit erwan.

Anempfinder, in. -s, eine einschneischelbe Berfon, welche burch wirfliche vber angehommene Mitgestihle in die Empfindungen Andrer einzugehen weiß. Anenden, unth. 3. mit haben, mit den Enden aneinsader liegen, angeenzen.

\*Aner, m. — s, van der Lateinischen Absteilungschlibe anma, als Benennung für einen, der sich zu eines berühmten Mansnes Behauptungen Admit : Angias ner.

Ainerbe, m. - m, nachter Erhe, scions bere eines Gutes,

Zinerbe, f., etwas Angerites.

Ainerben, mith 3. mit seyn, durch Erbe fchaft erlangen: angeerbte Güzer; angleich mit dem Dafen einesangen, gleichsau als Erbe an fich tragen: Diese Anankheit ist ihm angeerbe, and geerbte Vonunthaile.

Anerwiesen, th. A., f. anbieten; eis nem, wir etwas; auch gedf. A., fich (wich) ar etwas anerbieten, ans bieten.

Arnerfinden, th. 3., einem ober einer Sache etwas onerfinben, etwas erfinben, mas dafür past.

Ainerfodern, th. g., f. cefodern. Ainerinnern, th. g., an etwal erimera. Dinevinnerung ; m., bic Cilincrung an eine Gabe.

Anertennbar, E.g. Mim., was ander tannt, angenommen werben fann."

Asterkunnen, uhr. (f. Kennen), th. 3., f. erkinnen, uhr. (f. Kennen), th. 3., f. erkinnen, und erkiken, was es wirflich ift i das Gute diefer Sache bar er nie unerkanne; dann und für eichtig erkundn: eine Jande fürift, Unrechtnift.

Minertennelieff, E. u. H.m., und Gente

Amerkenntnisk, w., nach Einigen auch f. M.:- fib., die beutliche Eisenstnisk. Achaelbermungiogeld., f., somal diesenisgen Geldert, welche von einem Bahen eriegt weden mitsen, so oft ein anderee Bester in daskeite einiritt, als duch blejenigen, welche der Gebruckter dem Grundberen all win Merkmahl geben mus, das er das Grundeigenthumsbecht bestellten anerkenne; der Afchuin, Schein, wodurch man eines, anerkennt. Anerke, w., M. - 11, der Panne zweier

Bott hat dem Menfchen fein Benbfid merschaffen

Anerwogen is wish in die Amgleien als Gindenost gebenucht für, in Sotracht, indent anerwogen, daß er felbst Schuld daran ist.

dinarieben, th. 3., ansersieben und traiden; burd Erziebung belbeingen, zu eigen mathen: die ihr von ihrer Mutter anerzogene Bochatheung. Linesten, unr. (j. Esten) th. u. zeckf. 3., ansangen von einer Guche zu essen; sich burch gebeihendes Essen ein rundes vols

Anfabein, th. 3., andicten.

Infächeln, th. 3., bie Luft fanst ober ein wenig gegen, un etwat bewegen:

ein Tähles Liiftchen fächelt sie an.,

Infachen, th. 3., andiasen, und basburch in Glut bringen, eigentlich und nurientlich; das Lebert.

ies Neuberos verschaffen.

Ansiden, ib. 8., an einem Feben vole hat: Perlen, Avralland : Ansiden, meth. 2 mit heben, 4 ans

Anfahen, mith B. mit bebeng finns

Anfabriege, E. n. 11-111, med.: eingeftige ein werden fannz: mad fo beschaffen ist, des man daren musahren, antistiben fann: den Sassen für große Sabise se anfabriog: magden.

fe anfairbar: maden. Infabren, unr. (f. Sabren): 1) with. 3. mit fern a fich fabreit einem Dete miles: en des Sans amindren, unterweges bei einem guten : Amunde anfabren ; end; mit bente men, febeend antenmeur, im gabren m twei fejen : der Enelichet fiebt to den andern 100agen an . unch eratio für ankaden " übel ankanmen: da fobreich garffig ans bei ben Bulinten, an bie Arbeit; femal@rus : han die Gattengebeit : gehen : Die breine fabrers an , find ans Schoon. a) thi B. primittelffischnes Bimain berbei fchaffen: 19913, Steines : uneigentith , wit heftigen Medit und schreiender Stimme:anre-

den: einen, ihm, fin.
Infabryeld, f., in iden: Hergenerken,
dinise Geld, welches ihr neue giner den Arfanie Geld, welches ihr neue giner den Arfanie Gelden bei welchen zut aufgehoms neu nuche, channels geben, maßte, in Chancie, der meisten die Gergelan, durch welchen die Gergelan welchen die Gergelan misjennen oder annähre Anbeit, oder

Afficia, M., Mt.—en., Canbling des Mitiens, Antunk zu Magen, auch Anturde Arbeit bei dem Perstepten. Miter Det, war man ansibyt, Masses, für genihnlich.

nfall, m. mes. M., fälle, das Ansisten, der Jall einer Gache an die ansdere, b. D. eines Games an einen anden, ameigentlich, das Gerathen-eis der Sahe, der Scheifall, in den Besty eines Anderns In Shes fünnger und Schnebricken beheutet der Anders auf allen ledigen Einfall, inden ken eine jede Erangung einer Eilfalt, in den legtern den Sall der

... Enichiatma ben Sthene unbien Ganblung des Anfallends, infombers bei ben Bos gelftellern, bie fonelle Annaherung ber en Bock, bann eine foneller feinblichet Uncigentlich proble sheftige, Mariff. . aber bald vprithergehande: Wirkung auf etmas , befonders von Arantheiten. Peis benschaften ze.: ein Aufaitmon Dies where Schwindel whas jonies, was anfällt, in musinentlicher Bedeutung, 1 ) OR Gus M. welchen man bund Aufal ober sinen Epbesfall gelangt : anchiber 10 Out und die Goche, marchaetmas fillt. In den Bergmerton , hie jemigen Brets giter und Boller, in bem Schochten und Strecken, welche bas Sangenbe wom Cinfallan abhairen ; auf ben Wogelhers ben beißen biejenigen barren Baume obna Bond, welche an der einen Gelte bes derbes, me bie großen Borlaufer befindlich find befofigt werben . Infalle, weil bie Bagel barouf zu follen phigen, ung. (f Sallen), i) unth.

2. mit seyn, an eine, andere Socie fallen, im Jollen an diejelbe flosen; unelgenetich, durch einen Athal ober einen Todessall in eines Andern Westinen Todessall in eines Andern Westinen Todessall in eines Andern Westines gerathen, worden With hender sog gerathen; suballen einem Orteinabern, an denselben begeben, von den Bogeln: die Dögel fallen hier gern an, kommen gern hieher; 2) th. 2. stines und mit der Thari einen, mich, ihris uneigentlich f. befallen: We hat ihn eine Arklitikeit angestallen. Die Jager sagen hunde, er falle die Jahrte muthig an, wenn er sie eines sieher.

einfältigt E.n. ikw. und ilber tieg den langmanfallen dan mind midernanfällige Büten (Ingefälte) el Diter find folche, die schon angefallen find Anfaltageld, f., ist har dehnrechten, dadienige Geld, welches dem Lenkuben, berrn von den kenninken, wenn sie

einem Bermandten gufaffen, entrichtet

Afnfalisvecht, f. ein iches Micht, welches ans bet erhalbenen Univartithaft auf ein teben entspringt, und biefe Anmartitaft felbft.

Anfalfchen, th. 3., fafthlich beiligen, · anbichten: 'einem etwas.

Anfalsen, th. B., burch einen galg mit einem anbern Körper verbinben: eine Leiffe.

Minfang, m. -s, DR. - fange, bas Ers ... fie, fowol bee Beit und bem Raume nach, als auch bas Erfe beim Birtichs werben einer Gache: Anfang des Jahrs, der Woche, eines Wals 🐪 des, eines Buches; in ber, Toufunk, vom Anfange (da Capo); Un-

fang einer Bandlung, der Rede, der Predigt. Sprichw.: Aller Uns:

fang ift schwer.

Anfangeh . unr. (f. Jangen) , 1) th. 3., ben Anfang machen: ein Lied, eine Alebeit, anfangen zu deben, zu lebren i f. Unternehmen, machen, thun, gebrauchen, j. B. alles, was er anfängt, glückt ibm, was foll ich nun anfangen! mit Diefem Menschen ist nichts anzufangen; 2) unth. 3., mit haber, seinen Ans

fang nehmen: die Baume fangen 'an auszuschlagen; die Predigt bat lihon angefangen. 3) sedf. 2., das Lied fängt sich so an, das

Worr fangt fich mir einem 3 an. Aufänger, m. -s, Perfon, welche ben Anfang wit und in einer Sache madt, besonders, welche anflingt eine Sache zu erlernen, zu treiben: ich bin noch

ein Unfänger in dieset Wissenschaft, Annst.

Anfängerei, w., ein geringer Anfang, die Arbeit, Fertigfeit eines Anfangers, Lebrlingswerk.

Anfänglich, E. u. u. w., bas erfte ber Beit und Entflehung nach.

Anfanglos, E. u. II.w., was obne Mus fang, alfo von Ewigkeit iff.

Minfange, IF. w., im Anfange, erft.

Anfangsbobret, m., im Bergbaue, berjenige Bobrer, ter bei einem Gasbobs rer ber erfte ift, und womit ba, wo man nicht mit Golage und Gien' im

Beffeine arbeiten fann ? Litae gehobrt werben, um bas Geffein burch Schiefe

juwet ju forengen. - Das A-buch, welches die Anfangegrunde felher. Sacte

enthält (Elementärbuch): der 23buchfinbe, berjenige Buchfinbe : finit

delchem ein Wort; eine Zeile, ein Sag anfingt, befonders ein Buchfiche duit welchem ein neuer Abfas ober Abfibnitt anfangt (Capitalbuchfate); der 28-

eindend, ber erke Etabrud, ben eine Sache auf das Gemulth macht; der

A grand, ber cefte Grand; weiten man in einer Sunft ober Wiffenfhaft

legt: Die Aulehre, wie das verige; die A-Linie, Linie, welche beiman-

fange einer Bache' gezogen wieb ; um pur Richtichnur gu blenen auch bie suerft gemacht und peleent werben muß:

Dev 21 - punët, der Hunkt; mit wels den etwas feinen Aufang simme, von

· melchem etwas ausgeht ; mab .ein Gas, welcher ben Anfang unter imehteren

macht, sowol in Ansehung ber Malee, als and in Ansehung ber Bideigfetet

die 26- schule, in welcher, die Ans fangsgründe gelebet werben (Elementers

Mate) (" der M-pers , Bred , mit welchem ein Gebicht, eine Scheift ic.

anfilmat. Das 21 - worte. West, mit welchend ein Gan; eine Webe, unfingt. Wie Misselle', cope gelle.

Anfarben, th. 3., anfreichen: einen Tilde: ein weme fürben, burch Ross ben verfifften: Den Wein.

Anfaffen, 1) unth.3., at etwas faffen unt: es balten: stoas mic ven Bunden; 2) just. 8., ich faffe mich an ihn an.

Miffauchen, th. 3., gegen etwas faus chen , wolf Kanen , wenn fie gereigt fich. ftrauben und einen gant von fich geben. ber einem beftigen borbaren Saucht in vergleichen ff; uneigentlich, einen befo

tie unfebren: (and anfauchzen). Anfaulen, unth. 3. mit feyn, anfangei ju faulen, bice und ba Faufflecke bas ben: das Obstiss angefante. ..

Anfechtbar', E. u. H.w., was angefoch ten befritten werben fann.

Anfecten, unr. (f. Sectren ). 6.8. nur unelle f. gepen ict val antwepfen,

sion Mutif auf etwas them, about fredig meden, 1. B. eines Mons fden Ebre, den : Glauben eir. nes Andern, einen aufgeftells 'tem Gan; auch von einer Brantbeit eineinchten werben, won fündlichen Benieden, geme Bofen gereige werben ; belähnnen, bennenhigen: Ace dieb . Das nicht auftecheen, ein fichemich niches an. 11. Anfecter, m. - 8 s cinera bee etwas

enficht, befreibet.

Anfectung, m., -en, Befreitung · citer Cabe, einer Deinung, einer Bet. papting; in der Sprache ber Statis ibmitther, bie Meigung mat Bofen, auch bit Berindung bes Berfanbel burch Ciavite, Bueifel: Anfochenngen kida, erdulden, überspisiden.

1. Anfeilen, f. 3., anfangen an etwas 14 ffin; burd Beifen an einer Gache familian: eine veue Spitze an rimm Grift anfeilen.

4 Mfeilen, für unfeilfchen. 6.5:98. Anfeilfden, if 3., Dach dem Weeise tier Bame fragen, aufangen barum : W bonbele.

Anfeinden, th. 3., feindlich behandeln, einen, mich.

Ankindung, w., St. - em, handlung bek takiabens, feinbliche Gefinnung, and the einzelne feindliche Handlung. Anferfen, f., -s. cine Gprunguorittung in ber Eurabund, bie in ber Berfthrung des Celles mit den Kerfett beffeht.

Enfettigen, th. B., perfertigen, befom bal ma Cachen , bie mehr Sand als Anfaneit erfobern: Liften und Michweisungen; in den Konzeleien and f. micrigen , suichiden; einem einen Befehl anferrigen; bei den Sessivertern fo viel als aufgeben : ei= nem ein Meifterffürt anfertigen. Infeffein , th. 3. , mit geffein an etwas kidiga: einen Gefangenen; auch. wie: erfeffele Wind und Stürs MERR.

Anfeiten, 14.3., fett machen, mit Sett STREET, SCHOOL

them, th. 2., in wenig fericht in: Gerreiden Mehl, Bei ben

Pogeren fendeten Molfe . Rude ze. eie . nen Baum u.bel: an, wenn fie ihr Belleribaran geben laffen; bei ben Tops fern beißt anfeuchten, bas Befchier im "Ofen burch : eine allmählige Sine ginn Schwigen bringen, ober ibm bie noch in bemfeiben befindliche geuchtigfeit enty .: nichen.

Anfeuchtpinfel ; m., bei ben Deegole bern ein Mitifel won Saaren bes Gichs bornes, womit ein Köpper angefeuchtet :,wird, bamit bas Gold auf, beinfelbeit. · bafte.

Anfruchtungsgrube , w., in ben Mas : piermühlen, ein Erog, in wolchen bie . Lummen vor bem Saulen geworfen und . mit Baffer begoffen merben. :

Afafenera, 1) th. 3., durch angestudes tes Feuer erhigen, befonders in ben Schmelsbutten, den Ofen anfenern, . thu bie erfoberliche Sine geben. Uneig. in Beuer fegen, in bobem Grabe au ets -was anreigen: den Much, Bifer, die Liebe; mit Brennftoff verften, beiden Keuerwertern: einen Schwätze mer. 1) unth. 3., Scuer anganden.

Minfilgen , th. 3., bet ben Sutmachern, ben Bilg über ben Bilgrern figen, wo-.durch er bie Geffalt einer Müge erhalt. Anfinden, staf. 2., üd aufinden, sich igu einer Sache finden, in ber Berichtes forethe.

Anfteniffen, th. 3., mit gienis aufreis den: einen Schrant.

Anflammen, 1) th. 3., in Blammen feben, über einem Mammenfeuer ein wenig brennen; uneig., fart reigen: einen, mich, did; 2) sedf. 3., fic entgunden, fich mit Beftigfeit außern.

Anflattern, 1) th.3., an etwas im Flattern kojen: an das Zenster ans flattern. 2) unth. 3., sich flatternb nahen, gewöhnlich mit kommen: ca tam einer nach dem andern ans geflattert.

Anflechten, unr. (f. Blechten) if, 3. eine Sache burth Flechten an bic anbere figen: ein Stüd an eine Schnur. Anflecken, th.3., einen gled (Stuck Peber), aufegen, bei ben Schuftern.

nen Garten am Zenfe; uncig. nerbringen: fein Geld gut ans 1gen, frine 100 karen anbeine . Such blof . cinen anbringen, uns ingen, verforgen; f. beibringen: )as ibm einen Lieb, einen M, Schlag angebrache. Bei m, die Serrichaft anbrin-, fis fo fübren und anfiellen . bill m Souf tommt: Die Schweiffe · Saubunde anbringen, fle auf sermunbotes Stud Bilb losiaffen : toter Reit .: bei fcbieflicher Belegens vorbringen, vortragen, eine Dits timen Schers; angeigen, melben: : Sache por Bericht. Dine COP. . T

ingresteld, f., Gelb., meldes berie erfalt, ber einen Rengeworbenen ingt.

inger; m. - 8, eine Berfon, welletwas anbeingt, bet Gericht ober einem Bergefehren:

octen; th. 3., an etwas ober baju len.

uch, m. - es, tt. - brüche, iblung bes Anbrechens : in ben Bergs ta, einen Anbruch machen. Orse entition: basientae, was # von einer Sache genommen, wos th fie also angebrochen wied. befons lin ben Bergwerten ; in ben Schmels ten biejenigen Gilberfichte, melde : Ereibofen am Spor berumfteben bleis s wenn fie von ben Bliefen abges hen find. Uneigentlich nennt Luthte Exklinge, Andrade, Nom. 11, 16: Det, me etwas angebrochen ab. abacs ben ift, in ben Beramerfan: den ein, bas Lez ift auf dem Mas sche giatt, glanzend : and basientae welches am Gange nach ungewennen t, aber mm Theil fcon enthiblit : ungebrochen ift. In uneigentlicher beutung: Das erfe Ericheinen bes ts ober ber Anfang ber Finfternis: : Anbruch des Cages, ider tebt. In einigen Gegenben wirb, mige Krantheit der Schafe, bei wels be inwendig anfangen su faulen, beuch senannt.

Anbeilebig. E.u. A.v., von Ansend,
b. h. Jüninistemgegrifen, mas unfüngt
zu faulen oder zu verderben: anbrüs
driges Obsfr. Dan, Dien; der
Wein wind unbrüchig, wird sauer.
Rindrüben, tho. 3: ansangen zu drüs
den, mit brüheisem Wasser begieben.
Anbrüßen, th. 3., anzagen brüsten,
brüsend empfangen, vom Alindrichtund
vom Muser: der Löwe brülte: thu
an

Inderinamen, the A., das Granimen an Jemand rahten, vom Aindrich und Mitech. wachentlich dinan andrums wern, thir milirash abshren.

Anbrücen, th. 3:, ben Anfing jun Anbriten machen, f. Befoliten:

Andamien , unth 2 mit feyn, mit els nem dempfen Schnikan etwalaufellen; An die Chan andulmien.

\* Anciennetär; w., Dienftilter, Als tersfolgt.

\* Uncorn, M. w. msh ciumsh Und, M. w., bange, peinlice es thut msh fo and.

Andächtelei, w., M. -en, eine unwahs re, zesuchte und in Spielerei ausartende Andacht: Andächteln, unth. Z., eine unechte, gesuchte Andacht Ausern und zur Schau tragen; Andächtig. E. u. U.w., ausmerkau: andächtig lesen; besonders Andacht babend, von Andacht

aciaend, bei Gottesvercheungen: amdachtig beten und fingen; der . Andacheter, -s, Berfon, bie eine unwahre, gefuchte Anbacht außert; Die Andacheleisunger zine Runft, Gefellichaft von andlichtelnben Berfonen: Mindachelos , E. a. W. w. , .: shne Aubatt; das Andachtsbuch: der A-eifer, bie ichbeftere Erhebung Des Gemüths mit warmen Empfinbers gen im Gebet und anbern gottesbienfis lichen handlungen; din M-feien, · die Reier ber Andacht ober bes Abend: mable: das 21-baus, ein Betheus: der A-gebrande. Schande bei . Liedlichen Andachten; der 26 - ore, wo man feine Anbacht verrichtet; die 21veile, Wallfahrt; die A-schrift; die A-ftundes die A-abung, Sebet, gottedbienkliche Sandlung, auch eine Schrift .. welche Bebete und Relis gionsbeirachtungen enthält. A-voll, E. u. u.n., woll Andacht, febe andicho

Andammen, th. 3., burch Borgichung eines Dammes fleigen, anschwellen machen: das Wasser, den Fluss.

2indammern, nath. 3., anfangen su bimmern.

Andampfen, unth. 3., els Dampf an einem Körper guffichen und han enfelben anlegen: dan Wasser im Copfe dampfe an den Westel an.

\* Andante, gemäßigt, in ber Lonfunft. Andauern, unth 3., f. boneen.

Undem, Mrw., mahr.

Andenken, unt. (f. Denken), puth 3., an ctwas benfen, fic an etwas eringern. Meift nur im Mittelw. ber gegenn. Zeit üblich: andenkend.

Andenben, f. - s., das Denfen, bie Ersinnerung anetwas; dasjenige, wohurch das Andenben erhalben wird: fie, hat mir ein schängs Andenben gestabenbt.

Ander, der, die, das Anders gder Ane due, E.m., meldes anzeigt, daß ets mas von einem Dinge der nämlichen Art verschieden sen ober unterschieden werde, es mag von zwei oder mehrern Dingen die Rede sen; auch, um mit biesem 2

Einen einen Gegenfag zu bilden: der Eine fagt dies, der Andere zienes; der eufte Ekrikventhäls die Regeln, der andere die Anwens dung; ein Anderes ist versprezwen, ein Anderes halten.

Andgebau, Entlow, mas geanbeet

Anderel, w., bas Andern im folimmen Berfande.

Anderlei , unveränderi. E. w. , von ans dier Art, in Gegenfas von eintriei.

Anderlich, E.u. 12 m., was geändert werden kann; leicht zu andern ist. Authauling, f. Engekling.

Aindermann, mi, in; ben hallischen Salzwerten, die beiben Trager, welche auf den Bormann ober Erstemann folgen und mit ihm die Schichen aber Arsbeit anfangen.

Andesny 1) th. 3., anders machen, awders bestimmen; mit etwas anderem vertauschen: ein Bleid; seinen Entsschluß, seinen Worsatz, Wohnnung. häusig auch für besteut: sein Leben ändern, sum Gusta ändern. So auch, sich (micht, dich) änsdern; 2) unth. 3. mit haben, auch bers werden, eine Aenderung erleiben: dies ändert nach den Jahresseizen. 3) west. 3., anders werden: das Westeu, die Menschen änsdern sich.

Zindernfalls, it. m., im entgegengefets ten galle, fonft, middenfalls.

Aindernthoile, U.w., auf der andern Scite, in dem andern Jalic, in Besichung auf einestheils. (Besier getrennt).

Aindens, 1) als u.m., aufandere Art, verfischen: dies muß anders gemacht
wesden; andeus neden und anders handeln. Zuweilen f. bester:
das. weiß ich anders (bester); 2)
Vinden, f. nämlich, und auf den
Kall: ich werde kenbesuchen, auch um
etwes anguzigen, was im entgegenges
festen Falle cintreten werde, für sons
(Underst ff. unders, ist landschaftlich).

Andersdenkende, m., Berfen, bie

perschieben von uns benet, beionbers in Religionsfachen.

Anderfeitig, E. m. U.m., f. gegenfeitig: anderfeitige Gründe.

Anderfeies, H. w., auf ber anbern Geite, im andern galle. Richtiger andrerfeits, und mar getrennt: andeer Seits.

Undersgläubige, m., Person, die et nen anbern Glauben bat, als man felbft bat. -

Lindersredend, E.m., auf eine andere Urt.

·Anderft, f. Anders.

Anderswag U.m., an irgend einem ans dern Orte.

Anderswoher, U.w., von iggendelnem andern Orte ber; 26-wohing nach irgend einem Orte bin.

Anderthale, unverand. 3.10., ein unb on balb: dus Kind iff anderts balb Jahr alt; anderthalb Ellen breit.

Andershalbschloff . f., bei ben Buche fenmachern, ein Schlof an einer glinte ober Buchfe, bie oben und unten einen .. Lauf bat, bos innerlich wie an einer ... einfachen Blinte beschaffen ift, unten u. aben aber eine Pfanne und einen Pfans nenbeckel bat.

Andernmander, u.w., wechselsweise, einer um ben anbern (Reue Bufammens festing von Bod).

Anderung, w., M. -en, Handlung bes Anderns, und ber Zuftant, ba etwas gelindert iff; auch eine einielne Sandlung, eine gelinberte Gache, Stelle zc. Anderwärtig, E.u. II. w., an einem andern Drie befindlich, auf eine andere

Anderwärts; U.w., nach einem anbern Orte bin.

Anderweit; A.w.; an einem anbern Det, git andrer geit, auf anbre Met.

Anderweitia, E. u. A.w., was an els nem andern Dete ift, ju anderer Beit, auf andre Art geschiehe.

Andeuten, th. 3., ju verfiehen, ju er-Bennen geban, befonders burch Beichen: einem, mir etwas.

Mndeuter . m. - B , en ber Spraclebet. von Cinigen f. Arrifel; auch Anbentewort.

Anbreas "

Mindichten, th. 2. Mischlich bellegen: elnem, mir erwas. Davon die An-Dichtung, Kanblung, bes Anbichtens und bie angebichtete Sade felbft.

Andienen, unth. 3., f. bienen: ide fann die damit nicht andienen.

Andonnern, 1) unth. 3., mit großem, gleichfam bonnernbem Gepolter anfchlagen: an Die Thure; 2) th. 2: mit bonnernder Stimme anfabren: eitten, -mich (dich); burch etwas Unvermuthetes, Schreckiches, wie durch einen Donnerschlag bettluben: einen, mich.

Andorn. m. - es eine Beigennung breier Mfangen : bes gemeinen ober weißen Uns borns, bes fewarzen und einiger Arten bes Motpoleis:

Andorren, unth. Z. mit seyn, an etc mas trocken, büere werben und buran. hangen bleiben : das Pflaffer ift auf der Dunde feff angedoret. ".

Andörren, th. 2., ein wenig beren, anfangen au derren: das Obst ift etst angedörrt, ift noch nicht volls fommen gebörrt.

Mindrang, m. wes, Bandlung bes Unbuingens, und Zukand, ba etwas anbringt. | Ruch uneigentlich.

Andrangeln, L. Andrangen (im ac meinen Beben). ••

Andrängen, 1) th. Z., durch Dranger einer Sade nabe bningen, an diejelb. brücken: einen an die Wand andrangen. 2) jedf. g., fic mit Ans firengung einer Sache ju nabeen fuchen . sich an jemand, an einen andräns gen, fomabl eigentlich als uneigentlich, fich bemühen, ihm immer nabe ju fenn, vone bas er es verlangt: ich dränge mich nicht an die Broßen an.

Andrauen, th. 3., f. anbroben.

Mndrauschen, unth. 3. mit feyn, an etwas braufchen : der Regen dräufthe unaufbörlich an die Jenster an: aud th. g., einen andrauschen, ibn befprisen / befprengen.

Andreas, ein Mannstaufname, im gemeie nen keden Andres, Dreves, Dres; das Andreasgebet, ein Gebet nis verheiratheter, abengläubischer Weibspersonen in der Andreasnacht, worin sie diesen heiligen um einen Mann bitten; das A-krenz, ein geschobenes Areuz, an weichem Andreas hingerichtet sem soll; der A-droen, ein Ruskscher Orden:

Andrechfeln, th. B., burch Drechfeln
- au einer Sache herrocheingen: einen
Anopf oben an den Aegel ans drechfeln, dem Grodknopf ein Besicht andrechfeln. Uneigentlich, sehr kanp anliegend, sehr genau passend manne es ihm angedrechfelt wäte.

Andreben, th. 3., burth Dechen an ets was besettigen; so viet als andrechseln. Unelgentlich, einem (ihm, ihr) eine Nase andrehen, b. i. thm etwas ausbins den, thn tauschen.

Andreschen, unr. (f. Dreschen) 1)
th. 3., ansangen zu dreschen; 2) unth. 3.,
im Dreschen mit dem Flegel an etwas
(an die Wand) schlagen:

Andrillen, th. Z., andrehen: Den abgeriffenen Saden andrillen.

\* Andrienne, w., eine Frauenzimmers Rieibung, Schleppffeid.

Andeingen, unr. (f. Dringen), unth.
3. mit seyn, sich mit Anstrengung u.
Semalt einer Suchenabern: der Feind dringt an, er drang mit Ungesstäm auf mich an. Auch uneigentstich von Sachen, welchen man dabei eine Kraftbeilegt: das Wasser dringt mit Macht an, das Blut dringt zum Kopse, zum Serzen an.

Andringlich, E.u. II.w., einer der sehr deingend sich zu nubern oder etwas zu ers reichen sucht, und de: zudrieslich wied. \*Undrogen, m., Zwitter, Mannweis. Androben, th. B., mit etwas bedroben: einem., mir den Tod.

Andrommeten, r) th. B., bas Drome meten an einen richten, ihn blafend unf ber Drommete begrüßen; i) unth. B., mit fern und in Berbindung mit koms

men: drommerend ankommen. Andruck, m., ber Deuck an etwas, ets mas bas angebruck if. Bel ben BuchBruttern, ein Blatt, welches an bie Borrebe angebenatt wirb, aber an bas Enbe gehört, und baber von bem Buch-binder abgeschnitten werden muß.

Andrucken, th. 3., burch Drucken mit einer ambern Sache verbinden: eine Schrift an die andre.

Andriiden, 1) th. 3., durch Delleten einer andern Sache nähern: einen an die Wand; 2) zech 3., durch Orlibten an etwas befestigen: das Wachs fest andriiden; sich (mich) ganz dicht und beildend an etwas fellen: an die Wand.

Anduden, sedf. 2., fich (mich) an ets was anduden, fich dudend an etwas fchmiegen.

Andudeln, 1) th. 3., das Dudeln an einen richten, budelnd anfingen: eie nen; 4) unth. 2. mit feyn und in Verkindung mit kommen: dudelnd ankommen.

Andufe, m. -es, M. -düfte, ber Duft, ber an eine Sache geht:

Zinduften, unth. 3. mit baben, ben Duft an etwas fleigen laffen: Die Blume duftet mich lieblich an.

Andunsten, unth 3., als Dunft an etmas auffeigen: des Waster dunfter an den Deckel an.

Andunften, th. 3., ben Dunft an et-

Andupfen, th.3., dupfend ansühren. Andurch, 11. w., f. hiedurch.

Andusseln, unth. 3. mit seyn u. kome men: da komme er angedussele.

Unecoote, Unetdote, m., Geschichte, den, Geschichte

Aneisern, th. 3., Eifer in jemanden ers wecken, anseuern: einen, ibn. sie. Aneignen, th. 3., sich zu eigen machen, gleichsam zu einer Eigenschaft von sich machen, gebraucht von untörperlichen Dingen (Kennthissen), wozu, man bestechtigt ift: ich eigne mir seine Gestaffenbeit an. In der Scheibestunß, zwei mit einander nicht verwandte Körper durch einen dritten, der mit beiben gleich nahe verwandt ift, in genaut Berbindung segen. Die Aneig-nung, handlung bes Aneignens. In

ha specializate, di Pariditary pricier manuscripagie Pipper mittelli riaci kanta

Incressingers M. m., einer, eliby eins

Jinernandengsonzin, f. -6, ber Aushand, da jinel Klünine eine geltreins fhanklife Guenze haben.

Ameieren, unth B. mit foyn, burd Co ter an etwas befeliget merben.

Musteln, unth 3. mit haben. Eft er weden: Die Sache ekels mieb an. Anemometen: Werfzeng, die Winde zu messen. Bindennesse.

Anemonie, m., Blindblume, Blads

\* Anemofedp; m., Windseiges, Winds Weifer.

Anempfehlen, un. (f. Empfehlen) th. B., mit Bachbrud empfehlen, and preifen einem, mit erway.

Anempfinder, in. - a, eine einschneis delube Person, welche burch wirkliche voer angehommene Witzesicht in die Empfahungen Andrer einzugehen weiß. Anenden, unth. 3. mit haben, mit den Enden aneimander liegen, angrenzen.

Aner, m. — s, van der Lateinischen Absteilungschilde anma, als Benennung für einen, der fich zu eines berühmten Mansnes Behauptungen Abennt: Aangiasner.

Ainerbe, m. - n. nadder Erhe, befonbers eines Gutes,

Minerbe, f., etwas Angresites.

Anerben, unth 3. mit seyn, durch Erhisater; singleich mit dem Dastyn einpfangen, gleichsam als Erbe an sich tragen: diese Arantheit ist ibm angeerbe, angeerbte Vonurtheile.

Anexhieten, th. J., f. anbieten: eisnem, wir stunes; auch graff. J., fich (wich) ar stwas anerhieren, anbieten.

Arnerfinden, th. 3., einem ober einer Sache etwas anerfinden, etwas erfinben, mas bafür past.

Rinerfodern, th. Z., f. erfodern. Ainerinnern, th. Z., an etwal erimera. Dinsvinnertung ;- w., bie Eidincrung an eine Gade.

Anerkonnbar ; E. g. U.w., was ancestannt, angenommen werben finn.

Anerkennen, uhr. (f. Kennen), th. 3., f. örkunen, einen, mich, etwas für die erkunen und vellern, was comittichik: das Gues diese defer Sache bar er nie nierkanner; dann such für eichtig erkunen: eine Hande füreft, Unreefdrift.

Minertennelieff, E. u. H.m., was beute

lich erfamatiwerben fann.

Anerkennenisk, w., nach Einigen anch f. Mr.— Ph., die beutliche Erfennenis. Ichaelberdenische von einem Bahen gen Gelberg welche von einem Bahen eriegt weiden müssen, so oft ein andrer Bester in dasselbe eintritt, als auch blejenigen, welche der Erbpuchter dem Grundheren alls ein Merkmahl geben muß, das er das Grundeigenehumsbecht bestelben anerkenne; der A-schwin, Schein, wodurch man eines anerkennt. Anerke, w., M.— 11, der Panne zweier Chountren, die auch beide Washolder genannt werden.

Anemingen, th. 2., f. enbechen. Anerschaffen, th. 2., um. (f. Schaffen), bet den Schöpfung mittheisen: Bott hat dem Menfehen fein Koenbild aneofchaffen.

Ansewogen 32 wird in den Langleien als Bindewort gebeaucht für, in Setrack, inden Lanauwogen, daß er felbik Schuld daran ist.

abnutieben, th. 3., auferzieben und erzichen; burch Eeziehung beibringen, zu eigen mathen: Die ihr von ihrer Mutter anerzogene Sochachtung. Aneffen, unr. (f. Effen) th. u. zeck. 3., aufangen von einer Suche zu effen; sich burch gebeihendes Gfen ein rundes vols tes Neuferes verschaffen.

Anfachein, th. 2., andichten.

Anfachein, th. 3., bie Luft fanft ober ein wents gegen, an etwas bewegen: ein kühles Lüftchen fachelt sie an.

Anfachen, th. 3., andiafen, und bad durch in Glut bringen, eigentlich und untigentlich: das Jeuer, das Leben.

zin ficibalin , th. S. , an einen fichen reis ber: Perlen, Korallen -

Anfahen, mith 2. mit beben: 6.00

Anfabrica, E.n. Line, makististis ren werben fann; mas fo beschaffen if, · bos men baren aufahren, anichben tam: den defen für große Schiffe anfairbar:maden.

Anjabren, unt. (f. fabren) 1) unt. 3. mit fern a fich februth einem Dete ... ich Gut, in welchem man bund aufall mibern: en des dans aufabren. unterweges bei einem auten . Freunde anfahren ; end; mit bonte men , faboend antonment, im Anbren an etwas finen : der Entfeber fubr an den andern Wagen en : uncigentlich für anftofen, übel anftommen: da form ich garflig ang bei ben Bernfeuten; an bie Arbeit, femaberns : ben er ald Autenarbeit : geben : "Die Bergleuse fabren an, find ans gefebeen. a) th.B., mittelfi zines bewerket berbei fchaffen: sools, Steine; meigentith, mit beftigen Borten und fibreicader Stimme anres den: einen, ibn, fin.

Anfabryeld, f., in den Bergwelen, baffenige. Gelb, welches ben neue ganer dem Gefchwornen nach Stolger berjenis : gen Bechen , bei melden set aufactioms men muche, chimala geich ungste; and savengeld wer 26 - fandit, ein Shacht, burd welchen bie Berg. Sente anfahreng: ober an ibre Erbeit geben. in the bath the tree to be bei e

Anfabet, m., M. -en, Bendings des Anfaberns ... Anfunft su Bonen , auch Anfana der Arbeit bei ben Bernieuten. anciden Oct , we man antibet. Af Aufart gewöhnlich

Anfall, m. -es, M. -fälle, das Ans fallen , ber Baff einer Sache, an bie ans bere. 4. Ba: eines Banmes an ginen andern ; uneigentlich, bas Gerothen eis ner Code, besonders burch Lobesfall, . in den Beste eines Anderna. In Ebes fiftingen und lebuthriefen bebeutet ber Ausbrud auf allen ledigen Unfall, in ber fen eine jebe Er angung einer Exhicteft, in ben leptern ben Sall ber

. Wolchiama del Sthers : biercharblung des Anfoliens imfonders bei ben Bos gelftellern, bie fchnelle Annaberung Der er Booch, bonn ein: foneller feinblichet Mueriff. Uneigentlich ... bie beftige aber bald vorithengehande: Wertung auf ctmas , befonders von Krantbeiten, Leis. benfchaften ze.: ein Mufoltwen Dies - where Schwindels besientes, was anfillt, in aneigentlicher Bebeutung. sober einen Lobesfall gelengt ; ench ber . Of und die Goche, march etwas fallt. In ben Bergwerten .. bicientnen Brete ter und Soller in ben Schochten und Streden, welche bas Sangenbe wom Cinfallen abhaiten ; suf ben Bogelhers ben beifen biejenigen barren Baume shing Bont, welche an der einen Gelte des perbes, ma die großen Berläufer befindlich find, befokiet werben. Anfelle, weil die Bagel barouf pu, follen pficen, une. (f. Sallen) i) unth.

2. mit feyn, an eine andere. Soche um Sallen an Diefelbe ftoffen: unelhentlich, burch einen Bufall ober einen Dobesfall in eines Andern Befit gerathen, wo mate both geiebhil lider faat gufallent 'es iff ibm' ein -Gut, eine geoße Etbichaft uns gefallen ; fich fonen einem Orte-nabeen, an benfelben begeben, von ben Mogeln: Die Vögtel fallen hier gern an, fommen gern bicher; 2) th. 2. . Ronelf und beitig angreffen init Botten und mit ber That? einete. mich, iber; uneigentlich f. befallen: Es bat ibn eine Arkiffbeit anges fallen. Die Jager fagen bom Bunbe. er falle die Jabete murbig-an, wenn er fie eifeig fulle:

Kinfallige, E.n. thro. 3 must sibbre fürz dben langsanfallen sonne ind miderrane fällige Büren (200 gereite) et Biter find folde, bie fcon angefallen find).

Anfaitsgeld, f., in hau tehnrechten, "ibadjenige Belb, "melaged! Lent. 28chniss beren von den Lebigatera.; wenn fie einem Bermanbten gufaffen, entragtet mist. 

Aknfallswecht, f., ein feber Meibt, wels Gefteine arbeiten kann ? Wicher gebohrt des ans bet erhalbenen Anwartschaft werben, um bas Geftein burch Schiefs auf ein Leben entspringt, und biefe Ans puwer zu fprengen. — Das A-buch, wartstaft felbft.

Anfalfchen, th. 3., Michlich beiligen, anbichten: 'einem etwas.

Anfalsen, th. y., burch einen gels mit einem andern Körper verbinden: eine Leiffe.

Anfang, m. -s, N. -fänge, das Ersfie, sowol der Zeit und dem Raume
nach, als auch das Erfie dem Wirklichs
werden einer Sache: Anfang des
Jahrs, der Wöche, eines Wals
des, eines Buches; in der, Lous
funk, vom Anfange (Ca Capo); Ans
fang einer Sandlung, der Rede,
der Predigt. Sprichw.: Aller Ans
fang ist schwer.

Anfangen, une. (s. Jangen), 1) th.
3.; den Anfang machen: ein Lied,
eine Arbeit, anfangen zu geben,
zu lebren; s. ünternehmen, machen,
thun, zebrauchen, z. B. alles, was
er anfängt, glück ibm, was foll
ich nun anfangen: mit diesem
Monthen ist nichts anzusangen;
a) unth. 2., mit baben, seinen Anfang nehmen: die Bäume fangen
an auszuschlagen; die Predigt
bat sich angefangen. z) zelf. 2.,
das Lied fängt sich so an, das
Wort fängt sich mit einem Fan.
Aufänger, m.—s, person, welche ben

Anfänger, m. -s, Person, welche den Ansang wit und in einer Sache macht, besonders, welche ansängt eine Sache zu erternen, zu treiben: ich din noch ein Ansänger in dieser Wissenschaft, Aunss.

Anfängerel, w., ein geringer Anfang, die Arbeit, Fertigfeit eines Anfangers, Lebelingswert.

Ainfanglich, E. u. u. w., bas eifte bee Beit und Entfiehung nach.

Anfanglos, E. u. 11.w., was obne Unfang, also von Emigkeit ift.

Minfange, IF. m., im Anfange, erft.

Anfangabobrer, m., im Bergbaue, berjenige Bobger, ber bei einem Sanbobter der eefte iff, und womit da, wo man nicht mit Schlägel und Effen im

werben, um bas Geffein burch Schiefs juwet zu fprengen. - Das A-buch, welches die Anfangegründe-leiner. Sacke enthält (Elementarbuch): der A buchfiabe, berjenige Guchflabe; init beldem ein Wort, eine Zeile, ein Sas anfangt, befonders ein Bruchfiebe init welchent ein neuer Abfan ober Abschnitt anfangt (Capitalbuchfate); der 38eindrach. ber erfe Etabrud. ben eine Sache auf das Semilth macht; -der A - grand, ber erke Grund; welten man in einer Sunk ober Wiffenkhaft legt: Die Aulehre, wie bas verige; die A-Linie, Linie, welche beim Anfange einer Gache' gezogen wirb ; um pur Michtichnur gu blenen, auch bie suork gemacht und neiesat werben wink: Der 21 - punës, der Bunkt; unt wels dem etwas feinen Anfang pimme, von welchem etwas ausgebt; und ein Can. welcher ben Anfang unter mebreren made, fewol in Anfebrung ber Mage, als auch in Ansehung der Wichtigfeit: die 26- febule, in welcher die Uns fanasarunde gelebet weeden (Elementars Mult) (" der U.-pers , Bus , uit welchem ein Gebicht, eine Gorift ic. anfilmet. Das 26 - wort. Wert, mit welchend cit Gas , eine Bebe,: auflingt. Wie 26-seile's cofe Bolle.

Anfacten, th. 3., andreichen: einen Lifth; ein weng fürben, burch Farben verfühlten: den Worin.

Anfassen, 1) unth 3., an etwas fassen und es halten: stans mie ven Sanden; 2) sulf. 3., ich fasse mich an ihm an. 28hfancion; th. 3., gegen etwas sauchen, wer Kapen, wenn sie gereigt sich stranben und einen Laute von sich geben, der einem hoftigen hörbaren hauche zu vergleichen ist; inneigentlich, einen hoftig unswern; (und anfanchver).

Anfaulen, unth 3. mit feyer, anfangen ju faulen, hier und da Kauffecke has ben: das Obst'ift angefante.

Minfechtbat', E. u. H.m., mas angefoche ten, befritten werben fann.

Anfecter, unr. (f. Sectren) . 3. 3., nur unell, f. gegen fer vol antangen,

sisen Angeis auf etwes han, chaas freitig machen, 3. B. eines Monfeben: Ehre, den Blanden eines Andern, einen aufgestellstew Sauz, auch von einer Krantsheit angesochen werden, von findlichen Begierden, zum Bösen geseigt werden; befähnnern, bunrubigen: Last dieb das niedet aufscheen, en siehennich niedes au.

Anfecteer, m. -84 ciner, der etwas anficht, bestreitet.

Anfectung, n., -en, Befreitung einer Sache, einer Meinung, einer Ber. hampung; in der Sprache der Haukendichter, die Neigung um Besen, auch die Bersuchung die Berstandes durch Einwürse, Zweisel: Ansocheungen kriden, erdutden, überwinden.

 Ánfeiletz, H. B., anfangen an eines in folm; hurch keilen an einer Sache harvortringen: eine werte Spitze an einem Seife anfeilen.

2. Anfeilen, file unfeilschen G.b.B. Anfeilschen, ih B., nach dem Pecise einer Wasse fragen, anfangen darum ju handeln.

Infeinden, th. 3., feinblich behandeln, einen, mich.

Anfeindung, w., M. - en, handlung bes Anfeindens, feinbliche Gefinung, auch eine einzelne seinbliche handlung. Anfersen, s., -s. eine Gprungnorkbung

in der Eurntunft, Die in ber Berfibrung bes Geftes mit ben Berfin befieht.

Anfereigen, th. 3., verfertigen, before bers von Gachen, die mehr hande als Lopfarbeit ersobern: Listen, und Trachweisungen; in den Kanpeleien auch suscrigen, puschieren; einem einem Befehl anfereigen; bei den Handwertern so viel als aufgeben: einem ein Weistersstütt aufgeben: auch einem ein Weistersstütt aufgeben; auch besessigen; einem Gefangenen; auch wutig.: erfesselwoind und Grüce

Anfetten , th. 3., fett machen , mit fett meemisben

Anfenichsen, th. Z., ein menig feucht unchen: Getreiden Mehl. Bei ben Posarn feuchten Molfe, Hüchke ze. eis nen Banm u. bal. an, wenn fle ihr in Baller baran geben laffen; bei ben Tops fern heißt anfeuchten, bas Geschier im Ofen burch eine allmählige Sine zum Schwisen beingen, ober ihm die noch in demisiben bestadliche Feuchtigkeit entrieben.

Ainfeuchtpinfel, m., bei ben Dergols bern, ein Binfel von haaren bes Eiche hornes, womit ein Körper angeseuchtet mit, bamit bas Gold auf beinfelben bafte.

Ankrucheungsgrube , m., in den Pas : piermühlen, ein Leng, in weichen Mie Lumpen vor dem Faulen geworfen und mit Wasser-begossen werben.

Anfevern, 1) th.Z., durch angegündes tes Feuer exhiben, besonders in den Schmelghütten, den Gfen anfevernz thu die ersderliche hipe geben. Uneig. in Feuer sehen, in hohan Gende zu ets was anreizen: den Uluth, Bifer, die Liebe; mit Brennstoff versiden, lieiden Feuerwerkern: einen Schwärzmer. 2) unth. 3., Feuer anzänden. Anfilsen, th. 3., bei den hutmachern.

Anfilgen, th. 3., bet hen Sutmachern, ben Bilg über ben Filgrern filgen, wos durch er die Gestalt einer Müge erhalt. Anfinden, gech. 3., sich ansinden, sich ju einer Sache finden, in der Gerichts

frache. Anfteniffen, th. 3., mit Bienis anftreis den: einen Schrant.

Inflammen, 1) th. 3., in Flammen feben, über einem Flammenfeuer ein wing bring brennen; unelg., fart reizen: einen, mich, did; 2) geff. 3., fich entzünden, fich mit Heftigteit außern.

Anfliktern, i) th. 3., an etwas im Flattern kopen: an das Zenffer ans flattern. 2) unth. 3., sich flatternd naben, gewöhnlich mit kommen: ca kam einer nach dem andern ans gestatterk.

Anflechten, unr. (f. Flechten) if, 3, eine Sache burch flechten au die gubere figen: ein Stück an eine Schnur. Anfleden, th. 3., einen fleck (Gtück Leber) auseben, bei ben Schuftern.

Zindebau, th. 30, fein glieben en fer mand ribben: einen, milch, Dich, die Gorgiete um Schutz, um.

Amffeber in. 8, Perfour, die tim etwas inflestery besonders bie Obrigteit nun Gong, mu Gulfe (Jumpirent).

Minflerschiere, ift, F., aus Bernchrung, Bern und Bostelt die Intine welfen, ober auf eine utberliche Meife unlachen: weinen ihre, fle:

Anflicken, th. 3., durch kliden an ets demas filden; gilden voer flecke an ets was beidligen; uneig: anhüngen, hinden beidligen; uneig: anhüngen, hinmoch bier und daellsanches ungeflicke, einem erwas. So auch fich (mich) anflicken, fich anhüns gen, anjudstillika fuchen: überall flicke er fich an

Anfliegen, tint. (f. Bliegen) unth. 2., duit feyn , fich fliceant nabern , ges wobalid in Berbindung mit kommen: **"jur Wanderjeft kommen ganze** Scharen von wilden Günsen wangeflogen: untig., fich fcnell nabern; im fluge an etwas flosen, an Das Senffer; uneig., im ichnellen "Lanfe, in einer fonellen Bewegung un etwas floken; heftig und schnell an ets 1 was Actricoon werben: der Stein flog an das Zaus an. Im Forfimeien Biege Das Lladelbols an, wenn bes fen geffügelter Game fich verbreitet, u. im Boben baffet und aufwächft. Auf folde Met aufgewachsenes Sols beift ans geflogenet , ober Anfing. Gebr uneig. und von einer gang unmerflichen Uns - naberung und leichten Berbindung wied es in folgenden Ausdrücken gebraucht: Die Jarben find an Diefem Bes maditive with an deflorer, b. i. leicht, feit uffb bient aufgetragen. Go auch th beir Bergwirten, angeflogenes Ber, was fo auf bem Gefteine fist, als winn es auf daffelbe geftreuet ware. Dir fille ber Begriff einer torperlichen " Bewegung und Berlindung gang weg, wie in folgenden Maten: die Arank-Beit ist ihmwie angeslogen, b. i. et ift bagu gelommen, er meis nicht

Aust: es fliegt ihm Alfes an, a gelangt zu Allem ohne Mibb.

Anfibeben, unt. (f. Flieben') ib. 3 an eimas, su eimas flieben, feine Zuflucht zu einer Person, fleburen.

ne etwas, zu einer Person, siehmen. Ansliesten, unr: (l. Flissen) unth. 2. mit seyn, sich kiekend nühern, auch, durch zusliesendes Wasser angesüst wers den: der Teich flieste an. Gewähns lich mit kommen: das Wasser kanz sednett augestossen: im Mickeni des eldbren, an etwas kosen: das Wasser

flieft an das Jaus an.
Inflösen, th. 3., durch Flösen an einen Ort beingen, schaffen: Jols anslössen; meis. vom Wasser, mit sich sübren und an einem Orteubsen: der Fluss das bies ein großes Stück Land ans gestösse.

Amfibstang, w., M. - en, handlung' bes Anstibsens und: das Angestößte selbk; das Anstidstungsrecht, das Archt über ein angestößtes Grück kand; auch der Anstußt; die Anschütt, Ansfawenmung, das Anwachs fungsrucht.

Anflucten, th. 3., fluchend anwunschen: einem, ihr erwas.

Anflug, m.—es, M.—flüge, hands lung des Anfliegens, ein schneiles Ers scheinen und Berschwinden: Anflug von Körbe. Im Forstwesen, dasse nige, was angeslogen ist, d. h. junges, aus dem angeslogenen Samen ausges wachsenes Nadelhold; in den Bergwersten, das auf dem Gesteine angeslogene Ers; auch in den Salpeterhiltten, der angeschosene Salpeter.

Anfluff, m. - fies, M. - fluffe, hands lung des Anfliebens, j. B. des Stros mes, des Walfers; was vom Waffer angeflöft wird: angeflöftes Land.

Anflüftern, th. 3., flufternb, gang leife anreben; einen, ibn, fie.

Anfinten, unth. 3. mit fern, von grofem Gemäffer, fich flutend naben; im Fluten anfiofen.

Anfodern, Anfordern, th. 3., an jemand eine Foberung machen; etwas von fibm fobern: Geld. Anfoderung

auf eines ober an einen baben. machene Comment of He has her

Anfolgen, muh; 3. mit feyn, in bir Rangleifprache f. erfolgen, beifolgen, berannaben. B Talk By Late

Anfordern, f. Anfodern u. Sodern. Anformen, th. 2., auf, an die Heem bringen : einen Spez einer Sache an einem ibrer Theile eine gewiffe Zorm

Anfrage, w., Frage, die man an jes mand thut, um fich nach feiner Ants wort ju richten: wegen einer Gade. in einer Sache, oder über eine Sache Anfenge thun.

Anfragen, unth. 3., eine Frage an jes mand thun, um fich nach ber Antwort defielben zu richten: er bar bei mir barum angefragt.

Anfrager, m. - s, Berfon, welche eine

Antege macht, thut. Anfrellen, unr. (f. Bucgen) 1)-th. 2., aufaugen an etwas ju freffen, jum Tod freffen: Die Wiaufe baben das Brod angefreifen ; uneig von Boft und Sauren: der Roft frift das Kifen an. 2) setf. 3., fc mit Speife anfüllen, auch fich geof und dick fressen: das Schwein bat sich auf Der Bichelmaff febr anges freffen.

Anfrieren, unr. (f. Frieren) unth. 3. mit feyn, burch ben groff mit etwas verbunden werben: der Stein ift an

die Erde angefroren. Enfeifden gufes jum Gebraud geschieft machen : den Sauerteig anfrischen, ibn burch Rebl und taues Baffer wieder frifch mathen; in Buderfiebereien, die Chons erde anfeischen, die Thonerde, wels de que Bebedung bes Budere gebraucht wied, in bein Libbe jum zweiten Dable mit-feifchem Baffer begießen und barnit reinigen. " uneig.", freefrifthen, erquits ten; bann fite angeigen; aufmuntern retwee au thun: einen zu etwes ans feifcben; ferner: mieber in feinen vos rigen Buffand, berffeffener Go beift in ben Schmelsbutten bas perfaitte ober In Blatte gemorbene Blej wieber als

Seigharftellen, ballellie aufwifchen. Der Anfrischer, misein; in ben ... Büttenwerten ... berienden Mediaten, wels der bas Anfeifchen verrichtet ; das Ans frischfener, in den Histenwerten ein Sobienfeuer, bei melden bas Betall anactrischt wied; der A-ofen, in ben Schmelsbitten , berjewiet Dien, in . welchem bas Metal machilcht wirb; die 26 - schlade, in den Schmelsbuts ten, biefenigen Schlacken, welche wom Anfrischen tommen. Anfrige, w., Mt. -ys, basicnise, was

einer Sache an ober beigefügt iffantefondere in ben Kangleien, eine anger -fügte ober beigefdloffene Schrift: aus der Anfuge ift das Mebrere zu er eben.

Anfugen , th. 2., vermittelft einer Suge mit einem anbern Dinge venfinden: ein.Brece an das andere.

Unfügen, th. 3., beifigen: das anges fillete Berzeichniß. Auch Sch gens fügen, fich an etwas fügen, bicht ans

Anfühlen, th. 8., an etmas fiblen, pub . es su untersuchen; die Leinewend: durch bas Anfiiblen mabruchmen, crfabren: ich fühle es din am, daß du erhint bist.

Anführbar, E. u. 11.m., mas angesührt werden fann. 3 No.

Anfubr, w., die Sandfung bes Berans führens: Anfuhr des Holdes 20.3 Unführegeld, f., bei ben Buchbruckern, Dasiepige Gelb, welches ber Anfibreges fell für die Unterweisung des Lebelings. erbält.

Anführen, this, überhaupt an etwas führen; besondent mit der Sand fas fen und einer Sacha nähenn. Go beift. im Bergbaue edig Mifen anführen, neue Bergeifen- jam, erfen Dable ges brauchen : burch Bertnetung ober Bens fung on stwas, su etwas fibren : das Leer zum Streit, zur Schlachtz meig., einen, mid, dids me Ers languag einer Fertigfeit, gur Erlerung einer Kunk, Biffenschaft, sum Guten, . sur Tugend; oft:in cines folimmen Gepeutung-für täufchen, betrügen : ich

mag feinen Menschen anführen. er hat mich bäflich angeführe: : f. beranfiteen: Steine, Brenns · bols, auf einem Zuhrwerte herbeis fcaffen, gewöhnlicher, aufahren. Uneia. die Worte eines Undern, eine Stelle aus einem Buche anführen.

Anführer, m. - 8, Berfon, welche Ans bere ju etwas anflibet, besombers ein : Deerfibrer.

Anführerei, w. - en, Betrügerei. Anführerstelle, m., bie Greile eines & Anführers, befonders im Briege.

Amführunz, w., M. - en , handlung , bes Anführens; bas Angeführte felbit

(Citat).

Anführungszeichen, f., ein gewisse Zeichen, welches man in Schriften ge-: beaucht, um frembe angeführte Morte : als ibiche ju begeichnen. Es besteht aus zwei katchen (,, ) welche zu Aus fange und zu Ende jeder Zeile berfelben e acfest werben, und bei ben Buchbruts tern Sanfefüllichen. Ganfequaen unb Safenöhrchen beißen.

Anfüllen, th. 3., bis oben an voll mas : Gen: die Flasche mit Wein, das Baus mie Fremden. Bich mich) i anfüllen, fich voll Sptife und Tranf

füllen.

Mnfunkeins (1) untit. 2. mit baben. einen funtelnben Schein an etwas mers i fen ; 2) th. 3., mit funteinden Mugen anbliden: einen.

Anfurt, w., M. - en, ein jeder Ort, · wo man anfahren tann, besonders aber ein gim Anlanden bequemer Ort.

Anfufen, unth. 3., mit ben Fufen ans balten, jum Steben tommen, befonbers von ben Bogeln, fich fegen.

Mingabe, w., M. -n, 1) bie Hands lung bes Angebens, im Sanbel unb Bandel, ba fatt eines Theils des baas ren Geibes eine anbere Waare mit ans gegeben wirb, bie man fich zu gut rede net : ber erfte Entwurf ju einer Gate : · Ingabe eines Baues, Saufes: Sinterbringung bes Bergebens eines Mibern bei Borgefesten ober ber Dbrige felt (beffer bas Angeben) ;: Bezeichnung einei Gache nach ihren Amftänben :

. die Summe foll seiner Angabe nach nicht vollzählig gewesen feyn; bletenige Sache, welche angeges ben wird, befonders batienige Gelb. welches jum Beichen bes Bertrages, Raufes ic., den man abgeschloffen bat. gegeben wirb (Angift, Angelb, Anfauf. Sanbgelb); auch umffande, Dachelite ten, Begebenheiten, welche man ans gibt , anführt (Data).

Angabeln, th. 3., air bie Gabel ftecken. : mit ber Gabel anfpicken. Uneig. und fcerabaft, fich einer Sache bemachtigen. Wingaffen, th. 3., mit einfaltiger Ber-

munberung und offenem Dtunbe anfeben: einen, ibn.

Angalfer, m. -8, Berson, die alles angoft.

Angabnen, th. 3., gabaent anfeben: einen, ibn. lincia. von cinem Schlunde, Abgrunde ic., fich sabnend gegen einen öffnen: der Abgrund gäbnte mich fürchterlich an.

Angallen, th. 3. .. mit Galle vermiliben : bann, bitter machen, und uneig., Wit-

terfeit empfinden laffen.

Angatien, th. 3., jum Gatten geben: der Cochter einen Mann: auch bloß vereinigen.

Angartung, m., bie Berbiebeng mit einem Gatten; Bereinigung, Aufchites Bung: 5.958.78

Angebäude, i.-s., Gebande, welches an ein andres angebauet ift.

Angebbar, E.u. II. w., was angegeben : werben fann.

Angebelle, f. -8, bas häufige Ans

Angeben, unr. (f. Geben), 1) th. 3., anfangen zu geben, auf Abiching-geben : er hat auf das Aans bundert Thas Ler angegeben; baran geben, bases gen geben, und fich bafür ein Gewiffes su Gate rechnen: altes Silberzeug angeben; umfändlich anführen, ans . seigen , bestimmen : foin Vermögen. die Jahl der Personens in der : Loutunft, ben Ton angeben, u. uneig., in Befellfcaften, den Con angeben. b. i. ein gewiffes Betragen gunebmen. nach welchem fich Andre richten follen

socr nach welchem fie fich freiwillig eiche ten: über bie Art und Beift, mit eine Sache werben fon, Boeichlage machen, etwas Rüberes beffimmen einen Ban. den Plan, den Rift zu einem Aunstwerke. uneig. sagt man in diefer Bedeutung, was wird er nun angeben, was wied er nun anfammen? Oft wird es in nachtheiligem Ginne ge-**Branch**t für etwas Thöckates, Sands Boes thun: was mag er nur wies der angegeben baben! Kernet: eis mem Bobgefesten ober ber Obrigleit porr bem Bergeben eines Motern beime fich Dachricht geben, um bamit ets was zu werbienen ober fich einzuschmeis den: einen bei der Obrigfeit shpeben. Go dudistick (mich) mangeben, ibo jeneriigehaffige Res betbenriff wegfallt; fich, felbit als Chulbigen befennen umb vor ben Richs e ter fiellent. 2) unithil mit Geben ben 🏞 **Anfans machen, im Lactenspiele: Wor** de bergen. in:

Angeber. m. - s, Perfon, welche etwas agibt, den Plan zu edpakmacht: Angeben des Baues, einer Spieles; Verfon, welche bei Voryeseppen von Ankern-Machebeiliges Sinterbungt.

Ingiliarel, w. - en', Gewohnbeit Anbere angugeben; ein einzelner Fall, ba eines ben Mittern gnalbt.

Angeberisch, E.n. 18.110., geschielt im Angeben, allerlei an die Hand zu geben, zu erfluden: ein angebenischer Röpff gewohnt, Andere anzugeben, zu betründen.

Zingebinde, f. 1-183. Gefchent, womit inam binen Amerikan Staten anlieinem Namensa sees Gefürtstige andienber, beehrt.

Angeblich, E. u. u. w., was angegeben werben funn; ber Angabe nach, haus sig mit dem Rebendegrisse des Zweisels an der Alchtigkeit, oder der Ueberzeus gung von der Unvichtigkeit des Angegestenen: er ist angeblich ein veisens der Raufmann.

Angeboren, E. u. A.w., in der Geburt der durch die Gebürt mitgetheilt: ans geborne Jähigkeiten, Ankagen. Angebot, f. – es, W. – e, Handlung

Erker Banb.

bes Unbietens, beffer bas Anbieten; basjenige, mas angeboten mirb, besons bers mas querft auf eine Sache geboten misb.

Augednet, m., alles, mas angeboren iff, mas burch die Geburt, die Erzeus gums, Entstehung einem Wesen eigen geworden iff, die Natur.

Angedeihen, unth. 3. mit feyn, wels ches, meik nur in Berbinbung mit lass fen, su Theil werden lassen bebeutet einerm, mir, Schutz, Beisfand angedeihen lassen.

Aingedenken, f. -s, Andehten an eine Sache.

Angefülle, f. -s, in ben Rechten bie Erlangung einer zusätigen Erbschaft, auch wol eine jede Erbschaft; die Ans wartschaft auf ein Gnabenlehen, auch dieses gehen selbst.

Angeheinge, ober Angebenke, f. - 19, babienige, was ungehanget iber angehenstet wird, besonders was sum Schmuck ober als eingehildetes Schuse und Were wahrungsmittel gegen Kranthelten, Bestagauberungen ic. am kelbe gekrägen wird (Umuler).

Zinge baufe " f. - s., etwas, twas anges bauft, auf einen haufen gebracht mib baburch zu einem Sanzen geworben iff; befonders eig., und umeig. ein Banzes, welches aus dem Zusammenfen vollen Zusammennehmen vieler Dinge von eis neelei Art erwächk. (Aggregae).

Anneben, unr. (f. Beben), 1) th. 2., fic gebend einer Sache nabern, um ibr etwas anjuhaben: einen mit Bitten angeben, mobel ber Næbenbegriff bie Rubeinglichkeit Statt findet.' Die Jas ger fagen auch vom Bilde, noch ift nichte: angegangen, mir afficien Wild aufgestoßene uneigt, dan eine: Be de gleichfam geben, um an-ihr etwas gu machen, fie anfangen, beginnen; bieber geboren die Ausbrücke: ein ans gebender Schüler, Belebrter. Goldat, Baufmann, entweber ein folder, ber erft bas erlernt, wogu er fich bestimmt, ober ber ansängt, bas Erlernte anzuwenden. Roch uneigente tider mirb im Forfinefen ein Baum

ein angebender genaunt, ber ans fangt ein farter Baum ju werben, und bei ben Jagern ein Eber, ber ins vierte Jahr geht, ein angebendes Schwein. Ferner uneig.: betreffen, der Gegenstand fenn, auf ben eine Birs fung gerichtet ift, auf ben fich etwas bes giebt: bier gebt dich der Wind an. die Sache gebt mich sebt nabe an, diefer Mensch gebt mich nichts an (Unrichtig wird angeben in biefer Bedeutung von Bielen mit bem britten Falle verbunden). 2) untb. 3. mit feyn, anfangen, feinen Anfang nebmen: Die Predigt, die Birche ist fcon angegangen, von beute gebt eine neue Ordnung an; ges lingen, von Statten geben, miglich fen: fo witd es wolangeben, es geht durchaus nicht an. Go fagt man auch: Die Baume geben an, fchlagen Wurgel und fangen an ju gebeis ben. Ferner erträglich fenn : das gebt noch an, die Sitte gebt noch an; enblich anfangen ju faulen, ju verberben : das Obst., das fleisch gebt an.

Angebend, 11. w., in Ansehung, was betrifft: mich angebend.

2ingebends, 11. m., anfanglich.

Angebenke, f. Ungebänge.

Angehör, f. – 8, das Eigenthum. Und Angehörde.

Zingeboren, unth 3. mit baben, 3ce mantes Eigenthum fenn: das Baus, der Barren gebort mir, dir, ibm, an.

Angehörig, E. u. 11.w., jemanden gehör rend; häufig als Hauptwort: die Angehörigen, Berwandten, Familie.

Angeifeun, th. 3., scinen Geifer an etmas geben laffen: einen.

Angeifieln, th. 3., mit ber Beifel ans treiben: die Roffe,

Angellagte, m. u. w. - n, R. +n. G. Antlagen.

Angel, w., M. -n, ein eiserner has ten, in welchem Thuren, Jenster 2c. hangen, und auf welchen und um melche sie sich bewegen. Sprichw.: 3001schen Thur und Ungel seyn ober stecken, in einer mistichen Lage, 3001fcen amei Rallen , unter welchen man mablen foll, fich befirden. Uneia., bef ben Dichtern, für Belt : und Erbpole, um die fich bie Erbe gleichfam wie um eine Angel brebet. Ferner: ein Beiner haten mit Biberbatchen, Ungelbaten; bann bas gange Gerath jum Rifchs In weiterer Bebeutung beißen auch andere mit Safen versehene Dinge Angeln , 3. B. bie Fusangeln. baupt für Stackel: Die Ungeln der Bienen, Wespen; ber fpisige Theil verfcbiebener Bertzenge, mittelf beffen He in ben heft ober fonft mo befeftigt werden: die Angeln der Messer, Beilen, Gensen.

Lingelangen, unth. 3. mit feyn, für ,

Angelband, f. - es, bie eifernen Banber an Thuren und genftern, mit wels den fie auf den Angelhafen hangen.

Angelo, f. - es, basjenige Gelb, wels des jum Beiden eines gefchloffenen Sanbels, Bertrages baran ober varaus geges ben wirb.

Angeldrabt, m. -8, f. Angelhaten.
Angelegen, f. Anliegen.

Angelegenheir, m., M. - en, alles, was einem febr oplingt, em herzen liegt, besonders eine Sache, welche die aus here kase angeht.

Angelegentlich, E.u. u. m., sehr am Kerzen liegend, dringend, wichtig & eine angelegeneliche Bitte. In D. D. sagt wan mit Woglastung bes t, angelegenlich.

Angeler, m. - s, Person, welche ans gelt, mit der Angel fischet; uneig. u. fcherzhaft, eine Person, welche mühiam frebt, Andern zu gefallen; Name eines Geschlechts der Wasservögel, welche sich meist von Fischen nähren.

Angelica, m., ein Lonwertzeug auf laus tenart : Engelwurg.

Angelfisch, m. -cs, M. -e, ein Fisch, ber an ber Angel gefangen worden if; Rame, welchen man einer Art Nachen gibt, die mit Angeln oder Stacheln versischen ift, und auch Stachelroche, Siftroche heißt; der A-fischer, berjenisge, welcher mit der Angel fischt; die

**U-fischeres, das Fischfangen mit bee** Angel; der A-haten, sowol einer ber haten, an welchem eine Thur, ein Fenfer ic. hängt, als auch ber Safen an einer Angel; die 2f-leine, ble Beine an ber Angelruthe, an beren Enbe der Anacibaten befestigt ift, auch 26fconur; das A-tob, ein lob, eine artigfeit, eine Schmeichelei, in ber Abficht gefagt, bamit ein abnliches au erwerben; die A-locke, die zu Locks den ober vielmehr Safchen umgefrümme ten Saarfpigen, die über ber Stien u. ben Schlafen bee Beibet u. Mabchen bangen: Die A-mans, Rame ber gemeinen Spismans; der A-mund, Rame bes Berberbaumes.

Angeln, th. 3., mit ber Angel Afchen: Aische angeln. Auch als unth. 2. nad etwas angeln, festeres auch uneig. mubiam banach freben, es in seine Gewalt zu bekommen suchen.

Angeloben, th. 3., einem geloben, feis erlich versprechen: ich gelobe es die, ibm, ibr an.

Angelebniff, f. - ffes, M. - ffe, Sands lung bes Angelobens; basjenige, mas man angelobet.

Angelotte, f. Engelotte:

Angelplay, m., ein Blay, eine Stelle am Baffer , sum Tifden mit ber Angel : befonders geschieft; der 21-puntt, ber Buntt an ber Angel, am welchen fich ein Korper brebt; bann fo viel als Mol, ober Endpuntt ber Erb : und Sims melsachse; die A-ruche, eine lange farte Authe, an welche die Angelichmir befeffiget ift; bann bie gange Angel felbft; · das A- fcbiff, eine Art langer Fifcher, fabrzeuge, welche jur Angelfifcherei auf ber See gebeaucht werben; die 26-fcbnur, eine meift von Pferdehaaren gebrehte Schune, an welche ber Angelhaten befes Riget wird; die 21-ffange, bie folante Stange, an melder bie Angelichnur bes - fefiget iff; der 26-stempel, ein hoh: ler Stempel ber Defferfchmiebe, bie Ans · geln an den Deffern barin zu fchmieden ; der A-ftern, wird von ben Dichtern f. Polftern gebraucht; die 21- tugend, · Samptingend, vornehmste Lugend;

(Cardinalingend); A-weit, E.u. M.w., eig. nur von Thilren, Thoren u. Menftern, fo weit (offen), als bie Une. gein erlauben: die Thur, das gene fer fand afigelweit offen; im ger meinen leben und in der icherzbaften Schreibart auch fperrangelweit. Baus he auch uneig., für weit offen.

Angemeffen , E. u. 11.w. , mit einer ans bern Sache nach Maggabe ibres Bers baltniffes übereinftimmenb, vollig gen mas: diese gandlungsart iff ibm. ibr, feiner Denkart völlig anges mellen.

Angenehm, E. u. n.w., eig., was man gern annimmt: der Wein ift in den nördlichen Ländern angenehm; was man mit Boblgefallen bat it. ems pfindet: er ift mir, dir, ibr ans genebm.

minger, m. - s, jeber mit Gras bewache fene Plat im Belbe, in einem Dorfe te. (in Schleffen eine Mue); auch der aus berfie mit Gras bewachfene Rand eines Mcters.

Angerblame, w., jebe Blume, welche auf Angern wächft, befonbers bie foges nannte Ganfeblume, Maglicben ober Matgarethenblumden.

Ingerhäusler, m. - s, in Schlesten ein Sauster, ber ein auf dem Anger in einem Dorfe gebautes Baus bewohnt und bafür ber Grundherrschaft verpfliche tet ift (D. D. ein Brintsiger, weil Brint in biefer Munbart einen Rosenbügel bebeutet).

Angerkraue, f. -es, eine Name bes Begetritte.

Angerting, m., Dt. -e, ein Biefer, f. Engerling.

Angerling, m., Dt. -e, ein efbarer Schwamm.

Angerrecht, f., das Recht, einen Ans er, besonders in einem Dorfe, als Ei genthum ju benusen.

Angeseben, E. u. u.w., geachtet, ge-Auch als Binbemort, f. indem,

Angesessen, von Unsigen, wobnbast: er ift in Berlin angefesten. Angesicht, s., das eblere Wort sije das

dusch den gewähnlichen Gebrauch gemeis ner gewordene Gesicht; s. Gegenwart: Es ist vor meinem Angesichte gesselbeben.

Angesiches, it. w., im Angesichte, vor Augen: Angesiches der ganzen Stadt, aller Leute.

Angemega, f. in den Allisten, wejer nigen ftarten hölzer, worauf die Zapfenlager, in weichen die Zapfen der Welle geben, liegen. In den hammerwerten und hohen Ofen heißen sie Unwellen. Angewande, s. - s, ein Strich Feldes am Rande des übrigen, auf welchem beim Pflügen die Pferde umwenden

muffen.

Angewinnen, unr. (f. Bewinnen), th. 3., an ober von einem gewinnen: einem nichts angewinnen können, ihm nichts anhaben können. Dann auch, gewinnen, fich zu eigen machen: sich (mir) eine Eigenschaft angewinden.

Angewöhnen, 1) th. 3., burch häufige übung jur Gewohnheit machen: einem den Fleiß, auch einen zum Fleiß.

2) zeckf. 3., sich durch übung und Gewohnheit etwas zu eigen machen: ich harre mir das Spielen angewöhnet. In D. D. auch in der gügung mit dem zweiten gate: Sich eines Dinges angewöhnen.

Angewohnbeit, w., etwas, das man sich angewöhnt hat, gewähnlich mit dem Rebenbegriffe des Schlimmen.

Angieren , th. 3., mit gierigen Augen anfeben, betrachten: einen, ibn. Ungießen, unr. (f. Gießen) th. 3., an etwas gießen: das Waffer an die Mand; butch Gießen an etwas befes , figen: der Jinngiefer muß das feb ende Stud an' den Dedel an. gießen; das Bleid pafft, als wenn es angegoffen ware; su bem andern baju gießen: der Leim ift sebr eingekocht, man muß Wass fer angießen; ein wenig begießen, damit es die nothige Feuchtigfeit habe: Die Pflanzen; anfangen von etwas. ju gießen: dieser Copf Milch ift . schon angegossen.

Angieffungsgetriebe, f., in ben Salswerten, ein Getriebe in den Lectwerten, um das Galzwaffer auf die Dornwände burch ein Raberwert aufzugießen.

Angift, w., so viel als Angabe, Angeld. Angirren, th. 2., sein Girren an jemand richten: der Cauber girre die Caus be an. Uneig., von Menschen.

Anglans, m., ber an andere Körper ans

fallende Glanz.

Anglanzen, unth. 3. mit haben, seinen Glanz an etwas werfen: das Gluck glanzt ibn an.

Angleiten, unr. (f. Bleiten) unth. 3. mit feyn, an etwas gleiten, im Gleisten acht an den Stein an.

Ángler, wie Angeler. \* Anglicanisch, englisch.

Anglicismus, englifte Spracheigenheit. Angliedern, th. 3., glieberweife jufams menfugen.

Anglimmen, unth 3. mit feyn (bet Einigen reg., bei Andern une, f. Blimsmen), anfangen zu glimmen, ein glimsmehdes Feuerfangen: der Schwammswar angeglimmt oder angeglomsmen. Auch uneig. von teibenschaften.

\* Ungliffren, englandern, flugschwäns sen (von Pserben).

Unglitichen, wie Ungleiten.

\* Angloife (fpr. - lafe), ein englischer, Lang.

\* Anglomanie, Engländerei.

Anglotien, th. 3., mit glovenben, b. h. mit weitgeöffneten Augen ausehen: eisnen, ihn. In N. D. spricht u. schreibt man anklotien.

Anglüben, unth 3. mit feyn, aufans gen zu gluben; auch th. 3., mit gills benben Blicten anschen: einen, fie.

Anglupen, th. 3., mit glupischen, b. h. finftern Bliden ansehen: einen, mich. Angranzen, f. Angrenzen.

Aingrauen, untp. 3. mit haben, einen graufen Anblid gewähren, einem Grauen erregen: Das Grab graute mich an. 2fingraufen, th. 3., mit graufen, fürchterlichen Bliden anschen: einen.

Angreifen, unr. (f. Breifen), 1) th. 3., an etwas greifen, mit ber Sanb anfafe

fin: einen, mich, an der Band aber bei der gand. Sprichm.: mer Pech angreift, besudelt sich. Aneig. : greifen und feft halton : einen Werbrecher, beffer ergreifen; Hand an jemand legen in feindlicher Abficht: einen mit dem Degen in der Sauft, Den geind, Die Seffung; in weiterer Bedeutung, einen mit Worten beleibis gen: die Ebre, den guten Mamen. Roch uneigentlicher von einer Rrants beit angegriffen, b. b. befallen werben; befreiten, nicht gelten laffen und gu mis derlegen fuchen: eine Meinung, eis nen San, eine Schrift, ein Dors urtheil; Sand an etwas legen, begins nen: es wird fcon geben, wenndu es nur recht angreifest; dann überhaupt blog thun, gebeiten: Er will gar nichts angreifen. Bergbaue beißt einen neuen Stollen böber angreifen als den alten, ibs anlegen, anfangen; ferner, ans greifen um zu gebrauchen: fein Er's spartes, fremdes But, wit bem Begriff ber Unrechtmäßigfeit; entfraften, schwächen: die Krankbeit bat ibn sehr angegriffen, das Reden bat mich beute febr angegriffen. 2) gedf. 8., feine Arafte anftrengen, fein Möglichkes thun: ich babe mich im Singen zu sehr angegriffen.

Angreifer, m. - s, ber, welcher etwas angreift, besonders berjenige, welcher ets was besteritet und der guerft feindliche Handlungen an dem Andern verübt.

Angreifisch, E.u. it.w., etwas, wonach man gern greift, was zu nehmen man leicht in Berfuchung geräth: angreis fische Waare; auch ber gern nach ets was greift.

Angreiflich, E. u. U.w., was angegrifs fen werden kann, auch bin und wieder f. handgreiflich.

Angreifungsweise, u.m., bester ans griffsweise.

Angreinen, th. 3., auf eine läppische ober auch bummbreifte Art anlachen, auch auf eine wiberliche Art anweinen einen. Der hauptbegriff ift, Mund und Gesicht widrig verzerren.

Angrenzen, unth 3. mit baben, an etwas grenzen, an bie Grenze eines Ansbern fieben: Europa grenzt an Affen an; mein Graben grenzt an feine Wiefe an.

Angrenzer, m. -8, so viel als Grenze

nachbar.

Angriff, m. -es, M. -e, Handlung bes Angreifens. Gesonders eine seinds liche Handlung, welche Einer zuerk an bem Andern verildte den Angriff abun oder machen auf einen, auf ibn. Auch uneig.: Angriff auf seine Cugend, Bei den Webern best der Ansang eines Gewebes der Angriff. Zuweilen auch f. Griff.

Angrissoundnis, f., ein Bündnissewischen Medrern, sich bei Angrissen au unterklissen (Offensivalliance); der A-trieg, ein Krieg, in welchem man angrissweise au Werke geht; der 2í-schritt, berjenige Schritt, in welschem sich die Soldaten nahen, wenn sie aum Angriss geführt werden; die 2í-wasse, Wassen, welche man beim Angreisen des Jeindes gekraucht, im Gesgenias der Schuss gekraucht, im Gesgenias der Schuss, oder Vertheibigungs. Wassen; die A-weise, Hauptm., die Art des Angriss, und U.w., auf Art eines seindlichen Angriss.

Zingrinsen, th.3., grinsend anschen: einen, ibn.

Angrölen, th. 3., mit wibriger Stimme ankhreien: einen.

Angrollen, th. 3., gegen jemand groblen, einen angrollen.

Angrunen, unth. 3. mit feyn, anfans gen gu grunen.

Angrungen, th. 3., bas Grunzen an jes mand richten, und uneis., mit harten Borten anfahren: einen, mich.

1) Angst, die mit einem unangenehmen Seelengesible verbundene Betlemmung der Bruft, welche von der Empsindung einer großen Furcht, Mangigteit ober Trauristeit herrühet. In kinden Ses genden neunt man auch ib des heftige Schneiden in den Gedarmen (Colit); Das Wort fommt in der Arthieft nur im britten Fall vor i mangsten sepn.

2) Angst, u.m., Angk empfindend, wied nur in Berbindung mit den Wörtern seyn, werden, machen, gebraucht, bei seyn u. werden mit dem dreits ten, bei machen mit dem vierren kall: mir ist, wird angst, ge macht mich angst und bange (nicht mir, wie Campe will, sonk ist es das hau twort).

Lingstaneruf, m., ein von ber Augk erprester Aufrus.

Areiffen, 1) th. B., Angk erwecken, vers ursachen: einen, mich, dich. 2) drck. B., Angk empfinden wegen eines bevorkehenden fibels: ich ängste (ges wöhnlicher ängstige) mich.

1) Angsten, m. -s, eine Scheibemunge in ber Schweiz, welche so viel als ein Pfennig ift.

e) Angster, Lingster, Engster, m, -8, in O.D. eine bobe gläserne Flassiche mit engem passe und enger Minsbung, weshalb beim Trinfen aus bersfelben ein Scräusch entstehet; daher, die Benennungen Gluckglas, Gunkglas und Gutter.

Angstfieber, f., eine Art Fieber mit Betlemmung ber Bruft verbunden und von großer innrer hige begleitet; Die 21-gebärerinn, die mit Angft geblert, eine schwere Riebertunft bat; der A-gefährte, ber mit einem Aus bern in gleicher Angft iff; das 21-gefühl, ein angfliges Sefühl; das 21nebeul, ein Gebeul, welches die Angft. auspreft : das 21-gefcbrei, ein burch Angft verurfachtes Gefcheci; Das 2f gelicht, Geficht, auf welchem fich Angft ausbrudt; das 2f-gefföhne, Geftöhne, von ber Angit bervorgebracht; das 21gewimmer, ein burch bie Angft vers ursachtes Gewimmer; das 21-gewinsel, ein Binfeln vor Angft : 26baft, 21-haftig, E. u. U. w., für ängfilch. Angfrig, E. p. 11.w, Angft empfindend, mit Angf erfüllt, angfig fenn.

Angfrigen, 1) th. 3., wie Angfen, boch bezeichnet es einen hoben Brad bes Angefringe mich.

Angfliglich, E. u. H.w., da: unnöthige Berlangerung, für angellich.

Anglitino, f., ein Sind, bas viel gu fhassen macht, und bas man im Eise so nennt; wosie der Pibel Schwenangsteind sagt.

Angifilich, E.u. U.w., einige Augst empfindend und verrithend: es wird mir so ängistlich; du fragst, resdess so dest so ängistlich; auch f. besorgt, genau bei einer Sache: eine ängstliche Ordnung; — die Angistlichkeit, ein geringerer Grad der Angis; die Genuithebeichassendeit; bei welcher wan sich leicht und ohne Rath ängstet; ängste

liche Gorgfalt, Genauigfeit.

Anglimann, Name des Scharfeichters in manchen Gegenden bei dem gemeinen Manne; der A-mensch, ein Mensch, der viel zu schaffen, viel Gorge macht, beim Pöbel Schwerangsimensch; der A-chweist, das die Angliausprest; der A-schweist, ein kaleter von der Anglierneiter Schweist, der A-traum, ein Angligender Traum; der A-traum, fon viel als Anglischweis; A-voll, Eu. u. w., voller Angli.

Angucken, th. 3., ansehen (auch anstuden): einen, ihn.

Angueren, th. 3., bas Gueren an einen richten: der Camber guber die Cambe an.

Angürren, th. 2., mittelf bes Gurtes ber Gietels pefefigen: ich gürte mir das Schwerr an.

Zinguff, m. - ffes, M. - guffe, etwas, bas man an eine andere Sache angießt ober angegoffen hat.

Anhaben, unr. (f. Saben) unth. 3. mit haben, am leibe haben, an fich trasgen, von Kleibungsfücken: ein neues Aleid anhaben; einem, mir, dir etwas anhaben, ihm beifomsmen, einen Burtheil aber ihn gewinnen.

Anhacen, 1) th. 3., ansaugen an etewas su hacen: der Baum ist schon angehackt; mit der hace herandrins gen: die Erde an die Karrosselu; 2) unth. 3. mit haben, sur ansaugen, anhasten: das Papier hact an dem Ruchen an.

Anhaften, unth 2. mit haben, an etc. was haften, fest hangen: das Pflafler will nicht anhaften.

Anbaften, f. Unbeften.

Anhageln, unperf. 3., hägelid an etmas fallen: en hagelie derb an die Senster an.

Anbagern, th. 3., els einen hager ob. Sanbhüget anfenen: die Flut bagere neues Land an; ein Stück Landes anhägern oder einhägern, es bem fluffe abgewinnen.

Anbäteln, 1) th. 3., mit hafeln ober fleinen hafen besetigen; an einen fleis nen hasen besetigen, baran hangen; die Thür anhäteln, sie untetteln; 2) jeckf. 3., sich mit kleinen haten ans hangen. Uneig., sich judeinglicher Weise in Berbindung mit jemand sezen: dies ser Mensch suche sich überall ans zubäteln.

Zinbaken, 1) th. Z., mittelft eines har kens beseitigen; un einen haten hangen: den Schlüffel anhaten; mit einem haten heranziehen. 2) zedf. Z., en einem haten hangen bleiben: das Rleid harte sich angehaft; Im Seewessen zuweilen für entern. 3) unth. 3. mit haben, an einem Zaken anhasten, sest halten. Uneig., übershaupt sest hangen, besestigt senn: est halt sest ann (Im gemeinen Leben hört man ost unrichtig, anhaden das site sagen.)

Anhalftern, th. 3., mittelf ber Salfter anbinden, befestigen: Das Pferd.

Anball, m. - es, ein an einen Sibeper anftosenber Ball, Schall.

Anhallen, unth 3. mit baben, als hall for werben; als hall an einen Abrer anflosen: die Cone ballen in biefem Saale febr vernehmelich an.

Anhalfen, th. J., ben Leithund anhale fen, bei den Jägern, ihm das halss aber hängeseil anlegen.

Anhalt, m. -es, die Sandlung, da men anhalt, inne hait; basjenige, weran man sich anhält: er find nice gends einen stüttenden Inbalt. Anhalten unr. (f. Zalten) 1) th. 3.,

an die Geitenflache eines Rorvers bals ten: das Richtlichert feff an die Cafel; im Marticheiben fo viel als ben Anfana mit bem Bermeffen machen. meil die Shur an den Ort, wo bie Bermeffung anfangt, gang eigentlich angehalten wirb. Uneig. burch Balten an eine Sache gleichfam bleibenb' machen, baran gewöhnen: einen. ibn, sie za etwas anbalten; fete balten. befonders die Bewegung, ben Rortgang unterbrechen: Die Bugel die Pferde, den Arbem, den Was gen: einen auf der Stucht anbale ten, ibn gefangen nehmen. 2) greff. 3., an etwas greifen und fich baran balten: balte dich an mich an, an den Tweig des Baumes ant 3) unth. 3. mit baben, inne balten, fill balten: bier wollen wir anbalten, auf der Reise bei einem guten freunde anhalten; fo auch uneig.: der Magen bält an; mit der Arbeit anhalten; ferner: in cis ner Sanblung ununterbrochen fortfabe ren: anhalten mit Bitten; um ets was anhalten, um etwas mit Beifus auna ber Brunde bitten : um ein 21mt. eine Beforderung, eine Behaltse . erböhung; enblich; fortbauern: die Räfte, die Wärme, der Frost bält noch an.

Anhalter, m. -s, ber etwas anhalt. In ben Galgwerten beift berjenige fo, ber unter bem Reffel einen großen Sams mer an benienigen Ort anbalt, wo ber andere auf ber anbern Seite anfchlägt. Bei manchen Sandwerkern verftebt man darunter ein Soll, welches etwas halt. Bei ben Zinngiegern bas Soly, woran die Stücke, welche man abbreht, ges balten werben. Bei ben Drabtgiebern. Die eisernen Baocke, die auf dem Werts tische ober ber Ziehbank bie Ziehelfen balten; basjenige, woran man fich ans balt, s. B. bas Band ober Seil Mer ober neben bem Bette, an welches man fatt um fich aufauhelfen (Bettiopf).

Ainhaltsam, E. u. ti.m., ununterbrochen fortsabrend, beharrlich, anhastend.

Anhattfeil, f. - es, basjenige Seil, wodurch ein Schiff, welches jum Ausbestern auf die Seite gelegt worden ift, gehalten wird.

2inbammern, 1) th. 3., burch Hams merschläge an etwas besektigen. 2) unth. 3., mit dem hammer an etwas anschlasgen, überhaupt kark anpochen, anklops sen an die Chür.

Anbanden, u.w., an die Hand: cis nem anbanden gehen, (bester an die Hand.)

Andang, m. -es, M. -bänge, dass jenige, was sich an etwas anhängt. Bet den Idgern, Schnee, Rauhreif, Resgen auf und an den Büschen. Uneig. und oft mit einem schlimmen Achenbes griffe, Personen, welche der Meinung eines Andern, einer Parthei anhangen: ex hat großen Andang; dassenige, was mit einer Süche als nicht wesentlich verbunden wird: der Undang eines Buches; in der Turnfunst, eine Art von Rectübung, da der Turner in ausrechter Stellung mit Händen oder Armen am Rect hangt.

Anhangen, unr. (f. Sangen) unth. 3. mit baben, an etwas hangen, an ber Seitenfäche eines Dinges besestigt senn, überhaupt senau mit etwas verbunden senn, in mehrern uneigentlichen Bedeustungen: diese Febler u. Schwachsbeiten hangen ihm, ihr schon lange an; einer Sache zugethan senn, es mit ihr halten, meist im nachtheiligen Sinne: einer Person, einer Meinung anbangen.

Anbängen reg. (1. Zängen), th. 3., an ctwas bängen; den Zut, das Aleid an die Wand, an einen Magel; bilblich, der Kane die Schellen anhängen, sich einer gesährlichen Sache unterziehen, z. B. einen mächtigen Bisewicht entlarven, und bessen Beraschungen mit eigener Gesahr zur Sprasche bringen. Untig. s. hinzustigen; eis ner Erzählung, einem Briefe noch erwas anhängen; ohne vers nünstigen Grund zuwenden, in verächts

lichen Sinne: er bängt ihr affes ap; einem Leid zusigen, in verähtlis der Bedeutung: ihr einen Schimpf, einen Schandslecken. Auch bloß einem etwas anbängen. 2) mcf. B., sich (mich, dich) an eine ober die andere Sache hängen und baran sestbalten ober bleiben: an den Wasgen, an jemand, an ihn; die Aletten hängen sich an; der Brei bängt sich in dem Topfe an. uneig., sich an jemand anhängen, in verächtlichem Berstande: er bängt sich übergli au, dringt sich übergli auf.

Ainhänger, m. - a, eine Besson, wels che einer anbern Berson, ober einer Deis nung ic. anhängt, meift in verachtlis chem Sinne.

Anhängerei, w., bas Anhangen an eie ner Perfon, Meinung ze., in verächtlie den Bebeutung; zuweilen auch die Sucht, Andern etwas anzuhängen.

Anbängig, E.u. A.w., was sich leicht anhängig; er ist sebr anhängig; was einer andern Sache angehängt, das mit verbunden ist: er verlangte das Jaus mit Allem, was dem ans bängig ist; anhängig machen, vor Gericht zur Untersuchung beingen, von der chemaligen Bedeutung des Wortes anhangen, indem ein anhangender Acchtschandel einen solchen bedeutete, der im Gange war, mit dessen Erricheidung man sich beschäftigte; in den Bergwerr ken, sich anhängig beer anhängisch mas chen von einem Gewerke, auf die soules Zuduske etwas abschäslich bezahlen.

Anhänglich, E.u. 11. m., einer Person ober Sache sehr, geneigt, ihr seff am hangend: er iff sehr anhänglich. Daher die Anhänglichteit, die herrs schende bleibende Neigung du einer Pers son oder Sache und die Anhänglichkeit an mich ist sehr groß.

Anhängfel, f. -o, etwas, bas anges bängt wird, s. B. allerlei Dinge, bie gegen Krankheiten, oder ans Ettelkeit und Mobe angehängt und auf bem bei be getragen werden, Anbarten, th. 3., mit ber harte beranzichen: die Abren an die Maus Deli

Anhaspen, ober Anhaspen, th. 8., mit haspen ober hafen befeftigen, vors jüglich im Bergbaue: die gahrten anhaspen.

Anbauch, m. -es, eig., der hauch der kuft, welcher nach einer Sache ger richtet if: Indauch des Windes, der Luft. Uneig., von Empfindungen, Blumen, dustenden Sachen; sanfte Berührung und Empfindung einer Bergeisterung.

Andauchen, th. B., den Kauch oder Athem an etwas gehen lassen: einen, mich, dich; auch uneig., vom Wins de, den Bläthen; die Farben sipd auf diesem Gemählde wie angebauche, d. i. so sein, zurt und leicht ausgetragen; dann, sie eingeben, bes zeistern.

Anbauen , unr. (J. Bauen) th. g., an etwas bauen: die Pferde anhauen, jum Laufen antreiben ; an etwas bauen, ein wenig davon weghauen um daburch gu bezeichnen: einen Baum, b. i. ibn duech Aubanen jum Aullen bezeiche men : aufangen an etwas jur bauen, um bevon zu nehmen: ein Beboly, eis nen Schlag anbauen, b. i. anfans gen Bols barin ju fallen: einen Ochifen anbatten, bei ben Aleifchern ans fangen ibn au gerbauen und zu vertaus fen ; in ber Angelfischerei, einen Risch mit der Angel anbanen, daburch .. Das man mit ber Angel fduttelt. wenn ein Alfc angebiffen bat, machen, bag ber Angelbaten beffer eingreift; in ber Lands wirthichaft verficht man unter anhanen Die Art bes Sauens, ba bas Getreibe nicht in Schwaben bingelegt, fondern in Baufen an bas noch flebende Getreibe angelebut, und von bem Abraffer for gleich gebunden wird (auch ansetzen). Anbaufein, th. 3., fleine Baufen an etwas machen. Erde an die Bar-

ainhäufen, 1) th. g., höher häufen: Die Erde um eine Pflanze; unele., vermeheen: Schätze anhäufen. 1)

toffeln.

self. 3., sich verniehren, an Menge gus nehmen: die Linwohner häufen sich sehr an.

Anbäufung, w., Sandlung bes Anbäufens; Zunahme, Wachsthum durch Bermebrung ber Theile von Außen.

Actmeptung der Theile von Muken. Anheben, i) th. Z. unr. (f. Zeben), durch Keben eine Sahe ber andern nus hern: einen Schrank an die Wand; uneig. f. anfangen: einen Streit, einen Arieg; am häufigken für ans fangen zu sprechen, ober etwas dem Ahnliches zu thun, besonders bei Dichstern: er hub an und sprach. 2) unth. Z. mit haben, seinen Ansang nehmen: bier hebt ein neuer Teitsabschnitt in der Geschichte an; zuweilen auch zurückstrend, sich ansheben, seinen Ansang nehmen: bier hebt sich ein neuer Abschnitt au.

Anbeften, th. 3., auf irgend eine Art bes
festigen, verbinden: einen ans Arens,
eine Bekanntmachung an die
Airchthüren, ein Buch an das
andere.

Anheilen, unth 3. mit feyn, im heis len mit etwas wieber berbunden wers den: einem, mit die Baut, den Kinger.

Anbeiligen, ih. 3., gleichsam als ein heiligthum übergeben, für antrauen, durch priesterliche Einsegnung verbins den: einem.

Anheim, it.w., f. beim, wird ger möhnlich in der Achtssprache mit den Wörtern fallen, geben und stellen misunden: anheim fallen od. heims fallen, susallen, su Sheil werden, einem anheim geben oder heimgeben, überlassen, su überlegen geben, einem anheim stellen, übertragen, übergeben.

2inheimeln, th. 3., an ble beimath ers innern: alles beimelte mich bier an.

Ainheischig, n.w., von dem veralteten anheisen, versprechen: sich (mich, dich) zu etwas anheischig mas when, sich dazu verbindlich machen. Anbelfen, unr. (f. Belfen) unth. I., einem Anbern jur Annaberung an eine Same behülflich fenn, mehr in unter gentlicher Bebeutung: einem (mir, dir), anhelfen, ihm ju Erreichung eines Iweckes behülflich fenn, jur Erstangung einer Stelle, eines Amtes.

Anbenten, th. 3., anhängen, in eigente

liter Bedeutung.

Anber, U.w., für ber. A-kunft, w., herkunft; die A-reise, herreise.

Anberzen, H. I., anfangen zu begen, b. h. zu jagen. Bei den Jägern, ein Wild anberzen, anfangen es zu verfolgen; an etwas hegen: einen Bund; uncig., heftig gegen einen Anbern aufbringen: einen anbetzen gegen jemand. Der A-betzer, -s, Perfon, welche einen zu etwas anhent; die Inberzeuel. M. -en, Neigung u. Vertigleit, Anders anzuhezen; eine einzelne Handlung, da man einen Andern zu etwas anhent.

Anbencheln, th. 3., heuchterischer, b. h. fälschlicher Weise beilegen: einem

etwas.

Anheulen, th. 3., bas heulen gegen ets was richten: Sunde, die den Mond anheulen.

Anbeut, U.m., f. heut.

Anberen, th. 3., burch vermeinte heres rei an einer Sache hemorbringen: das Fieber ist ihm wie angebert.

Ainhieb, M. – es, M. – e, die hands lung des Anhanens, vorzüglich im Forks wesen; Ort, wo etwas angehanen wird, besonders im Forstwesen: der Anhied eines Gehauen, Schlages.

Ainhöhe ; m., M. + m, ein erhöhter Plas auf ber Oberfläche ber Erbe, ein

fleiner Betg.

Arnholten, iti. 3., an einen Ort zu sich ziesen; bann, heranzlehen. In den Gedzwerken rust man den hatzellnech, ven zu, daß sie anholen sollen, wenn sie die gesülkten Kübel in die Hohe, zwen den wien, n. In der Schiffighet heißt anholen so viel als anziehen, ansparing, 3.881 die Caus.

Anhöven, th. 3., burd aufnicuffanck ober fortgeseites hören vernehmen: einen Vortrag, eine Predigt, eis nen Vorschlag; burd das Gehör erstennen; einem, mir, dir anhösen, daß er bewegt ist.

Anhosen, secks. 3., sich (mich) die

Bofen anziehen. ::

And white fen and the state of the state of

Zönbuften, th. 3., einem Andern ins Gesicht haften: einen, mich; duch huften ein zeichen geben: einen Powübergebenden anhaften.

Anbutschem, untr. 3. mit feyn, und in Berbindung mit kommen, buts schenb ankommen.

Unill, m., s. Indigopflanze.

\* Animalisch, thierisch; die Animalieut, Thierheit.

" Animiren , anreixa : einen.

\* Animoficat, Leibenschaft, Empfinds lichtett, Bitterfeit, Perfonlichkeit.

\* Unimofo, belebt, regfam.

Anīs, m. -es, cime Bfange mit goune lidem Samen von gewürzbaftem angenehmen Beidmad und Gerud (In D. D. liegt ber Lon auf der erften Solbe, und bas Wort lautet ba Anifi)." Der Unisapfel, - 8, eine Art fleis ner runder und oben augefpieter Apfel mit einer gelben, biden und rauben Shale, welche einen Anis und gens delaefdenact baben (auch Fencheläpfel); der A-balfam, eine Aet kunklichen Belfams aus Anisbi und Schwefelbine men; der A-bau, Anbau des Anis fes; das A-blatt, Rame eines auf ben Malabarifden Gebirgen machfenben Baumes mit geffeberten Blattern und einzelnen Dornen; der A-branntwein, Branntwein mit Mis abaems gen; das A-brot, gusterbret mit Anis bereitet; das 21-feld, ein mit Anis bebautes Felb ; Der 21 - gernch, Geruch , melder bem Anis eigenthumlich ift; A-geschmad, ber dem Anis

darnthümliche Gesthmad; das Ibol3, Name des Spindels oder hahne kuttenbaumes. Der A-febbel, der Mierhenterbel; das I-korn, eigente lich ein Samenkorn der Anispstanze; dann derziehben Körner mit Juder Aberzogen; der I-kuchen; eine Irt Psessenichen, wozu Anis genome men wird; das I-öl, das aus den Aniskörnern gepreste Ol; das Iwasser, Wasser mit Anis angemacht. Der I-zucker, zuckerpführen mit Anisk angemacht.

Anjagen, 1) th. 3., anfangen zu jagen? den Sirfch anjagen, tha mit den hunden aufüchen und verfolgen; an oder nach etwas jagen: die Sunds auf dus Wild; auch zum Jagen, d. h. zum schnellen Lauf antretben: die Pferde. 1) unth. 3. mit seyn, und in Berbindung mit kommen, sich jagend nabern, sowohl zu Auf als zu Pferde.

Aniego, Aniege, Aniegund, Anjegunder, it. m., alle biefe Formen fommen vor, find aber veraltet bis auf die beiben ersten.

Anjochen, th. 3., in bas Joch spannen: die Ochsen.

Antahmen, unth. 3. mit feyn, anfangen tofmig, b. t. fäuerlich und mit tiner Art Schimmel bebedt zu werben:

Antammen, th.3., burch Lammen am liegend wachen: die Saare.

Antampf, m. -es, ber Sampf gegen ctmel.

Mutampfen, unth 3., gegen etwas tampfen; gegen feine Leidenschafsten.

Ankarren, 1) th...3, wit bem Larren an etwas aufahren: an einen Srein; auf bem Larren herbeischaffen: Sreinme, Erde. 2) unth. 3. mit feyn, u. in Berbindung mit kommen, sich mit dem Larren gaben.

Ankauf, m. -es, M. -täufe, hands lung des Antaufens, und die angetaufte Sache feldst.

Ankansen, 1) th. 3., durch Kauf an fich beingen: ein Geunossück, Büscher. 2) sech 3., liegende Güter an

sich taufen, und daburch anstiffs werden: ich habe mich in I. anges kauft, und ich habe mir in B. ein Grunosfück angekauft.

Linke, w., Mt. - n, bei ben Metallarbeistern, eine messingene Taset mit runden Bertiefungen, in welchen die kleinen runden Platten zu den Andesen mit els siem runden Gleichen geschandt wers den, und wodurch sie die erhabene rund de Bestalt erhalten; der Rame eines Fisches, der im Bobensee und andern großen Geen häusig gesangen wird (Abeinanke); in der Landwirthschaft, eine zwieselige Ruthe, welche auf das Plugköden gesteckt wird, die Ackersteine im Plügen daran zu hängen (Enste, Anke); in O. D. und in der Schweis f. Gutter, auch f. Lackere.

Ante, f. Ente.

Ankehren, th. 3.; kehren einer Sache nähern: den Stand an die Wand ankehren; burch Achren an ober auf etwas bringen: von einer Sache den Stand ab und an die andere ankehren.

Ankeilen, th. 3., burch Keile, welche man dazwischen ober baneben eintreibt, befestigen; uneig., einen ankeilen, burch allerhand Mittel, überrebung ze. zu etwas bewegen; eine Sache ankeilen, ste ankaufen.

Zinkel, m. - s, die Bicgung des Fuscs an dem Anoren (Anöchel).

Ankenblume, w., Butterbinne; die 21 – braue. Mathuner; die 21 – milch, Buttermilch.

Antennen, anfehen und ancetennen: einem etwas.

2inter, m. – s, Gemäß zu fliffgen Dingen, welches gewöhnlich einen halben Eimer halt.

Anter, m. - a, ein eisernes Wertzeug, welches sich an seinem unterthelle in zwei ober vier auswärts gefrümmte in me theilt, beren Untertheile mit Wiber, haten versehen sind, um die Schisse auf einer Stelle sest au erhalten: den Anseten werfen, auswerfen oder falz tep Lassen, ihn auf den Neeusserund binablassen: sich por Anter Legen,

por Anter geben, den Anter auswerfen, vor Unter liegen, b. i. burd ben Anter gehalten fill lies gen : den Anter lichten, ibn wieber aufwinden; den Unter auffenen, ibn auf ben Krabnbalten bringen : Den Anter tappen oder abkappen. bas Anteriau gerbauen und ben Anter im Sich laffen; den Anker schleppen ober vor Inter treiben, wenn ber " Anfer im Geunde nicht haftet, fonbern das Schiff wegtreiben lift; den Une ter betleiden, feine Schaufeln mit Brettern " verbinben. Der Anter ift aum Ginnbilbe ber Stanbhaftigfeit, Gelaffenbeit und Soffnung gemacht. In der Baufunft; megen ber Abnlichteit mit einem Schiffsanter, eiferne ges trummte Bafen, Steine und Sola ber Bande feffer zu verbinben . bann ubers baupt alle eifeme Gerutbe, welche in fenfrecht ftebenben Mauern angebracht werben, um ibre Keftigfeit zu vermebs. Bei ben Gelbenwirfern, Svulen, unten mit einem Wielgewichte verfeben, auf welche die Rettenfaben ber Beiffen gewickelt find . und melde biefe Kettene fiben ausspannen, damit ber Beug nicht einlaufe. Der AL ambok, ein aum Bebuf bes Unterfchmiebens befonbers eingerichteter großer Ambos, ber in der Mitte ber langen Geite unter: warts ein vierectiaes Loch bat, in wels' ches ber eine Mem bes Anters bei ber Bearbeitung gesteckt wird; der 26arm, einer der aufwärts gefrümmten biden Saten, in welche fich ber untere Theil ber Ankerruthe theilt; das 26 auge, bas runde foch oben in ber Uns terruthe, in welchem ber Antereing: bängt.

ning. Ankerberr, th. Z., amfangen zu terben; mit einem Kerbe an etwas bemerken. Ankerblume, w., Name einer ausläns bischen Planze; die Ankerbose, M. – n., tu der Schifffahrt, ein Zeichen (eine Loune oder ein Stück hold), wels ches mittelft des Bojeseiles am Anker besetiget wird, und oben auf schwimmt, wenn der Anker geworsen ist, so das men, darau sehen kann, no der Anker

licat: Die M - bijbne, im Bafferbaue, eine Bifbne am Mfer in Geftalt eines Anfers, um bas Ufer ju ermeitern; 26 - feft, E. u. H., mas ben Anter fefts balt, ober von bemfelben gehalten wird: ein anterfester Brund, ein ans terfeftes Schiff, melches vom Anter gehalten wirb; Die 21-fliege, f. 2flügel; das 2f-flott, wie Auferboje; det A-flügel, Anterschaufel; A-for= mig. C. u. H.w., in Form eines Anters;" die 26 - fütterung, an den Schiffen, eine Belleibung von Brettern am Buge. damit beim Mudwerfen und Aufbiffen bed Anfers ber Wing nicht besthäbiget werbe (que Anteridiener); das A-geld. Belb. meldes für bie Rreibeit, in tie nem Safen ober auf einer Abebe vor Unter liegen au burfen, bezahlt wieb : Der 21 - arund, ber Mecresgrund, in "Anfebung feiner Tauglichkeit gum, Aus tern: der 21 - baten, ein farter eifers ner Saten an einem Zau, mit welchem man bas Boifeil faffet, wenn ber Unter gelichtet werden foll; der 21-hakens tafer, ein Satenfafer mit ziegelrothem Confe und Bruffdilbe und fcmargen Kinaelberten: Dena - baler bas obere bunnere Enbe bas Anterhelmes; der 26 - bammer, in den Anterschmieben, ein großer Sammer, mit welchem die Anter geschmiebet werben; der 24belm, f. Unterruthe; das 21bols, f. 21- fock; in ber Bankunft, ber bolgerne Theil eines in der Mauer angebrachten Anters, ber Balten befe: felben : das 26- Ereus, berjenige Theil' des Antees, an welchem fic die Anters arme befinden, die bort mit: ber Anters ruthe ein Leeuz bilden; in der Wangentunft, ein Kreus mit zwei anterformis gen Baten an allen vier Enben ; Die 21 - Erücke, awei gleichlaufenbe an eine ander paffenbe Solger, swiften welche ber Ankerschaft eingeklemmt if; die 26 - fugel, bei ben Feuerwerfern, eine mit Antern ober Saten versebene Brands fugel, die da, wo sie hinsliegt, an bles fem haten hangen bleibt; bas 21loch, f. Blüse; Anterlos, En. · 11. w., des Anfers bergubt.

Antern, unth. 3., ben Anter auswerfen, um von bemfelben gehalten M werben.

Much bilblich.

Anterplat, m., ein Blas in Anfebung feiner Lauglichteit jum Antern; die 2 - probe, Berfuch, ben man mit bem Anter ankellt, um m erfahren, ob er bie geborige Stude und Seftigfeit bas be; das 2f-recht, bas Recht, an einer fremben Lufte, ohne dafür zu bes gablen, antern at burfen; bodenige Gelb, welches für bie Rreibett, in eis nem Safen ober auf einer Abebe gu aus fern, dezahlt wied; Der 21-ring, ein großer Ming oben am Anter, woran bas Autertau befestiget wieb; die 26-Bus che, bie gerabe bicte Stange Gifen, welche ber Sauvttheil bes Anters ift; der 26-schaft, f. Anterruthe; Die 26-Schaufel, eine dreieckige eiserne, ets was gefrummte Matte, an bem Enbe ber Anferarme, welche in ben Grund eingreift (Anterfliege); die 26-scheus er, f. Unterfütterling ; die 21-Schiene, in ber Bantunft, eiferne Schienen, welche an den beiden Enben eines Balfens befeftiget werden, um mit ibm einen Anter ju bilben; Der 26-fcbmied, ein Brobfinnied, der besonders Schiffsanker verfertiget; Die 21- fcmiede; der 21- fcbub, eine . . bolgerne Bebectung ber Anterschaufeln, befonders in lockerem Boden; das 21feil, f. A-can; die 26- fange, f. · rnebe; die A - stelle, f. 21-= plan; der 2f-fich, im Seewefen, ber Anoten, welcher bas Anfertan in bem Anterringe befestiget; der 21foch, ein vierectiges gegen beibe Ens ben etwas zugespistes hold, welches sben an ber Anterrutbe befestiget ift, um ju verhindern, baf ber Anter fich nicht auf bie Geite lege; die 2f-calje, eine Talie ober ein Blaschenzug am Trabnbalten bes Buges, womit ber bis Ber bas Baffer gelichtete Anfer bis an die Geite bes Bugs aufgewunden wird : das A-tau, ein fartes Tau, woran . ber Anter bangt (bas Rabel, Rabeltau); - die 2f - taulange, in ber Schifffahet, eine Lange von 120 Alaftern (Labels

taulinge); der 26- wächner, f. Ans terboje: die M-winde, bie Binbe auf Schiffen, mittelf welcher ber Un. ter in die Bobe gewunden wird; das 21-3eichen, f. Unterboje; 21-30ll, f. Untergeld. Die 21zunft, eine von den Sandwertstünften in Strasburg, ju melder bie Schiff, bauer, Schiffsimmerleute und Schiffer gebören.

Anterreln, th. 3., mit Settelm befefigen: die Chür; bei ben Strumpfwirtern, zwei besonders gewirtte Ebeile eines Strumpfes mit ihren Dafchen gufame men vereinigen : den Swickel an den Strumpf; bei ben Rabterinnen, eine

besondere Art des Rabens:

Anketten, th. 3., an bie Rette legen: den Bund. Uneig., fart an etwas befestigen. So auch, fich (mich) ans tetten, fich fest anschließen: an einen. Unfeuchen, 1) th. 8., einen feuchenb anfeben, anreben. 2) unth. 2. mit feyn, und in Berbinbung mit toms men, teuchend antommen.

Antenien, unth. B., mit ber Renle. überhaupt fart, ungebührlich anschlas en: an die Thur, und burch Solas ge mit ber Reule an etwas befeffigen: auch eine Gache ober eine Berfon au ets

was beranschaffen.

Antickern, th. 3., bas Kickern an jes mand richten, halb laut, aber verbiffen

anladen: einen.

Ankind, f., M. - er, ein an Kindes Statt angenommenes Lind (aboptivtes Kind); Ankinden, th. g., an Kins bes Statt annehmen (aboptiren); Ans finder, m. -s, eine Perfon, welche . ein fremdes Lind an Linbes Statt ans nimmt; Ankindung, w., Dk. - en, die Annehmung an Lindes State (Abors · tion).

Ancieren, th. 3., fire maden und uns loden: Vögel ankireen; auch von

Menfchen.

Antiezen, th. 3., mit Kitt an etwas beseffigen: den Sentel an das Glas, an die Taffe.

Antiaffen; th. 3., anbellen: einen. 20nflaffern, th. 3.7 wie anklaffen.

Antlagbar, E. u. 11.w., ber angetlagt werden fonn.

Antiace, 18., Sanblung bes Antiagens; Schrift, welche eine Anflage enthält.

Antiagen, th. g., bei ber Obrigfeit über temand fürmliche Klage führen, um Genuathmung ju erbalten : befonbere in peinliwen gallen: einen, mich, dich, ibn, sie des Diebstable anklagen. Uncia., eines Bergebens beichulbigen.

Go auch, sich (mich) antlagen, sich wegen einer unrechten Sanblung, bie man begangen bat, Borwurfe machen. Antläger, mi, eine Petfon, welche jes

.. mayb antlagt; A-rifch, E. u. 11.10. ber gern und über febe Kleinigfeit flagt: Die Mnflageschrift, Schrift, in well cher eine Antlage auseinanber gefest ift. Anklammern, 1).16. 2., mit Klame

marn an etwas befestigen: einen Balten auf die Mägeblocke, die Was Sche an die Leine; 2) ardf. 2., fich feft an etwas andangen: ich Blam=

merte mich an ibn an. Anklang, m., ber Anfang eines Alans ges, bas erfte Borbarmerben eines Rians set, worduf mehvere Rlänge folgen; ber burch Anftoben flingenber Abrver

entfandene Slang; in ber Tontunft ein - Mang, ber mit einem anbern als bas a mit vermandt augleich angegeben wirb . und mit ihm übereinftimmt (Accord).

Anklappenn Lunth. 3. mit haben .. an etwas tlappern; wit feyn und in Berbindung mit kommen, fic mit flave perndem Geräuste näbern.

Mnklaefchen, 1) untb. 8., flatidenb an etmas fchlagen, unb fallen; anfans gen au :Matschen. - 2) th. 3., an etwas flatidend ichlagen; burch Rlatiden an etmas Anderes baften machen; burch Mittheerei bei Anbern in übeln Ruf bringen: einen, mich bei jemand antiacfcben.

Minkleben, 1) unth. 3. mit haben, mittelf einer fleheigen Daffe un etwas befestiget fent: das Papier flebt an der Wand an; überhaupt feft an ets mas bangen: es flebt Schmus an.

Maeig. , genau mit etwas verbunben fenn: es tleben ibr, ibm mans

cherlei Anarten ant einem infleben, fest an som bangen. 2) tā. 3., mit einer flebrigen Daffe an etwas befeffigen: eine Bekanntmachung

an die Swaffenecken, in welcher Bebeutung auch ankleiben gebört mirb.

Antleden, Antledfen, th. 3., in Sefalt eines Kledes (Kledfes) anwerfen, an etwas beingen. Uneig., auf eine unpaffenbe Art anfligen.

Antieiben, f. Antieben.

Antleiden, th.a. secf. 2., die Kleibung antegen: einen, mich, dich, fich antleiden, fich anziehen.

Antieidezimmer, f., cin Zimmer, in welchem man fich ankleibet; besonders in Schaufpielhäufern, basjenige gimmer, wo fich bie Schausbieler nach Ers fodernis ihrer Rollen antleiben.

Antleistern, th. 3., wit Altifier an ets was besessigen: jein Papier, an die Mand.

Antlemmen, th. 2., an etwas flemmen ober fest andructen: einen an die

Ankletten, graff. 3., fich gleich einer

Klette anbängen : fie klettete fich an ibn an. Anklingeln, 1) unth, 3., bie Klingel

angieben , gum Beichen , baf man eine gelaffen werben wolle (auch anfcheffen); uneia., bei einem anklingeln, bei einem auf eine etwas verfectte Beife unfragen, ob er zu etwas geneigt fen, wabrscheinlich von bem Klingebeutel ente

lebnt, mit welchem man flingelt, lund damit gu verfteben gibt, baf einer etwas geben folle. 2) th. 3., vor jemans bem klingeln, um ibm baburch iegenb

etwas zu verkeben zu geben: Die Kirchenganger werden unter der Predigt angeblingelt, damit sie Beld in den Alingebeutel legen.

Anklingen, unr. (f. Alingen) 1) unth.

3. mit baben, anfangen ju flingen, als Klang borbar werben; in ber Tonfunft, mit einem andern Tone als bas mit vermandt-gagloich erflingen (Aceses

biren). 2) th. Z., regelm., die Ems pfindung eines Rlanges verurstichen; anklingen machen: auf das Wohl der Freunde die Eläser.

"Anklinken, unth. 3., auf die Klinke drücken, schlagen, um zu öffnen.

-2intlipp, m. -es, eine Lorfart, von geringerer Gite als ber sogenannte Alipptorf.

Antlitschen, th. 3., so viel als antlate

fchen.

Anklopfen, 1) unth. 3., an etwas klopfen: an die Thüu, und an das Jenster; untig., bei jemand ans klopfen, seine Peinung, seinen Wilsten in Betreff einer Sache zu erfahren suchen. 2) th. 3., durch Alopfen an etwas Anderes befestigen: die Erde fest anklopfen.

Antiopfer, m. -s, Person, welche aus tispft ober etwas antiopst; ein Werkzeug, womit man antiopst, wie der King oder der Hammer an einer hauss thur (Untlopfering).

Anflotten, f. Unglotten.

Mit einer Sache verbinden.

Antrallen, th. 3., gegen etwas fraken, 3. B. mit ber Beitiche; auch uneig., 4. heftig anfahren: einen 3 mit ber Beite fiche frakend antreiben: Die Pferde.

Anthebeln, th. 3., mittelf eines Ancs

bels an etwas befestigen.

antheipen, 1) th. Z., an etwas fuels pen, mit den Fingern oder der Jange ansasten. 2) pref. Z., sich insspend an etwas hangen: der Arebs insipe sich an.

Antresen , th. 3. , noch dass fneten:

din wenig Mebl.

Antheiden, 1) unth B. mit feyn, anfangen einen Anid zu befommen; 2) th. B., enfangen etwas zu iniden.

Antnöpfen, th.3., mittelf eines ober mehrerer Kuöpfe an etwas besefigen.

Inknüpfen, th. Z., mittelft eines Anorteus an etwas beseiftigen: einen Jawden; einen Dieb anknüpfen, tha aufhängen; auch uneig., mit etwas wieder in Berbindung seinen, sortsalven: den Jaden der Erzählung wieder anknüpsen.

Zinknussen, 19-8., gegyn eigen fancs

ven, bas Enurren an jemand richten: Der Jund knurrt jeden an. Auch von eigenftunigen, santischen Menschen.

Antnitten, th. 8., wie anfricten.

Anködern, th. 3., durch einen Abber anlocken: Vögel, Fische; auch ann äfen, und wenn es mit Körnern geschieht, ankörnen; den Köber ober etwas als Köber aussiecken: Regens würmer.

Antoderung, w., Handlung bes Anstöderus.

Ankollern, 1) th. 2., durch Kollenn eis ner. Sache nähern. 2) unth. 3. mit feyn, im Kollern om etwas fighen, u. mit kommen, sich kollernd nahen.

Ankommen, unt. (f. Kommen) 1) unth. 2. mit feyn, an etwas nabe tommen, fich näbern : Da kommie an an, er mag nur antommen; uncla: ich kann ibm nicht ankommen. ibm nicht beitommen, ihm nichts. ans baben ; an einen Ort fommen , einen Det erreichen: ich kam an Ort und Stelle, in der Stadt an, die Post tommt eben an, en ist ein Brief an mich angefommen; fernet in uneigentfichen Beblutungen : Gingang mitetwas finden: bei mir könnut er nicht an, A. i. bei mir richtet er nichts aus, er iff übel oder blind anges tommen; warte, du foilst and tommen; beforbert, verforgt merben: er ift aut, faleder angelommen : ferner: alcichfon an bie Empfinbung fommen, empfunden werben: es tommt mir leicht, schwer, satter, bart an; in Berbindung mit auf u. Lasten, abwarten, was aefcbeben wirb: ich laffe es auf feinen Unfpruch antommen, aufs Glück aufs Zus feefte, es tomme auf mich an. auf einen Versuch, es muß Ib. nen auf einen Eagmicht antome men. 1) unperf. 3., ini ber Bebentung von befallen : es tommt mich eine gueder, eine Angft, der Schlaf an (no man im gemeinen Les ben baufig, abwohl falfch; ben beitten Zal bört).

Ankommlich, E. u. II.w., bem man leicht antommen, beitommen tann.

Ankömmling, m. -s, M. -e, einer, ber an einem Orte ober in einem Lande angekommen ift, um ba zu verweilen.

Antopfen, th. 3., bei ben Nablern, ben Kopf einer Nabel mit ber Wippe befeftigen (auftopfen, anftampfen).

Antoppeln, th. 2., an eine Koppel bins ben, besonders von einer Menge Pferbe, welche jufammen fortgetrieben werden follen.

Ankörnen, th. 3., eig. durch Abrner hers anlocken; Bögel ankörnen; übers haupt anlocken, bei den Jägern; uneig., von Menschen, anlocken, an sich sies hen: einen, ihn.

Ainkväckisen, th. 3., frächzend auschreien, fruchzend antundigen.

Antraben, th. 3., das Arähen gleichsam: an jemand richten; uneig., von kleinen. Lindern, deren fröhliches Schreien u.: Lachen oft Arähen genannt wird: wie. mich der Aleine fröhlich anträsdet; durch Arähen ankündigen: eisnem, ihm erwas.

Ankrallen, () th. 3., mit Araken ansfassen, anpacken: einen, ibm. 2)
seckf. 3., sich mit den Araken andangen,
festhalten: der Vogel krallee sich an.
Ankraiz, m. - es, so viel als Berdruß,
Ansauf, (niedriger Ausbruck.)

Ainkratzen, 1) th. 3., an etwas fraggen: an die Chür. 2) th. 3., durch Fragen an einer Seitenfäche hervor bringen: etwas an die Wand, an das Jenster ankratzen.

American, th. 3., mit Arelde anschreis ben, besonders Schulden an eine Cafel. Benereischen, th. 3., anschreien.

Antrelen, th. 3., seine Aiffe an eine glatte Seitenfläche machen: ein Blas, ein belactes Gefoß antrelen.

Antreusen, th. g., Arcuje an etwas machen und baburch zeichnen.

Aniviechen, unr. (s. Aviechen) unth.
3. mit feyn, an etwas frichen: ibm
ist eine Raupe angetrochen: mit
fommen, sich trichend nähern. Auch
uneig.: mit einer bekannten Sache
angetrochen kommen.

Ankriegen, th. 3., un ober iber eine Sache beingen, gieben: den Rock, die Stiefel, Schube nicht anstriegen; einholen: ich kann ibnnicht ankriegen (beffer, einfriegen); herankriegen, ju etwas vermögen: ich habe ibn dazu angekrieger.

Antriceln, th. 3., an etwas frigeln:
, einen Ramen an die Wand.

Antrumeln; th. 8., dazu frümeln. Antrummen, th. 8., durch Krümmen einem andern Körper nähern.

Mntuden, f. Unguden.

Mntunden, th. g., für antinbigen, in ber bobern Schreibart.

Antundigen, th. 2., feierlich befannt machen, anfagen: einem den Brieg, das Codesurrbeil.

Antundiger, m. -s. Person, welche etwas antundigt. Auch von Sachen, 3. B. Name einer Zeitschrift.

Antunfe, m., das Antommen in ober an einem Orte: Die Ankunft der Post, des Schiffes, der Wasren.

Antünsteln, th. 3., burd Künstelei an einer Sache hervorbeingen: einer Sache mancherlei Gestalten antünsteln.

Ankuppeln, th. 3., an die Auspel bins den, susammien binden: die Jagdsbunde ankuppeln, sie an den halbe bändern zusammenbinden. Uneig., im niedrigen Sperz: einem eine Frau ankuppeln.

Anturgen, th. 3., in ber Bappenkunft, boch nur als Mittelwort angetürzt üblich, für angefückt, aber bloß von bem, was an bem Ende eines Kreuzes angefückt ift.

Anturfcben, unth. 3. mit feyn u. tome men, fich in einer Lutiche nabern.

Anlächeln, th. 3., ladelnd ansehen: einen, mich, dich.

Anlachen, th. 3., lachenb anschen: eis nen, mich, dich. Saufig uneig., vom Glud und anbern angenchmen . Dingen.

Anlacher u. Anlächler, m. - 8, Pers fan, welche Andre anlacht u. anlächelt.

Malaga, se, . . n. Simbling tes Exicaent. in einigen uneigentlichen Bes Deutungen bes Bortes anlegen, befone bers die Westheilung einer Abpabe guf Die einzelnen Blieber ber Befellfchaft, und die Berfertigung bet Entwurft gu tiner Gade, els: die Anlage eines Baufes : bie Bedt; welche angelegt wird und awar in ben Angleien, was einer Schrift beigelegt wirb, Beilage; an ben Schiefgewehren berienige Theil, welchen man beim Schiefen an ben Borten anlegt (ber Anfching, ber Rob Sen); uncia., Die matterliebe Aubiafeit an einer Sade: er bas große Unlage sur Dichetunft. Jemes: fo wol battenige Gelb, welches bie Unters thauen au ben Staatsbebilefneffen bers' geben muffen (Auflage), als anch basfenige, welches befonden Junfte unter fo aufbeingen: eine Anlage auf etwas machen, ausschreiben, hann · auch dassenige Gelb , welches man zw Auternehmung einen Bache anlegt, das su verwendet: er hat eine Anlage von 1000 Chalern dagu gemacht; in den Bergwerfen, alte, burch Bes brauch und Aufschmieben abgenfinte Bergeisen; ber Ort, wo etwas angelest wiede und gwae im Forfmefen bee Ort; wo die Salabaner jur Arbeit hins ecwicies finb. 7:40 \* 1

Anfallen , th, g. , fallend aureben : Das

Rind laller ibn an.

Anlandbar, C.u.p.w., we wan ans landen fann.

Anlande, w., M. -n, ein Ort, an welchem die Schiffe anlanden: das Ufer hat nicht viel Anlanden.

Anlanden, 1) unth. 3. mit seyn, an tos land sapen, 2) th. 3., and land sosen, alsbann as aber Anlanden bessen sosten.

Anlangen, unit, 3. mit feyn, von et nem entfermen Orte antommen: er ist heute in feiner. Vacenstadt angelangt; so vit als betressen: was mich anlangt, so bin ich andrer Weinung.

Anlappen, th. 2., Leppen anfeben, ans flicken, bei ben Jagun, die abgehatpfle

Arfter Band.

ten Bude und Seberlappen auftichten.
Uneig.: einen anlappen, ihn ans
fcwarzen, verhaft machen.

Anlarven , unth. 3., eig., eine Barve an etwas befestigen; uncig., jum Schein

annehmen, um su täufchen.

Anlaschen, in A tunften.

nen Baum anlaschen, ihn, nachs bem man an einer Stelle die Rinde abs gehauen hat, mit dem Waldhammer bezeichnen; eine kasche ansetzen, bei den Schusten: ein Paar Schube die laschen, ste mit neuen kaschen vers seben.

Anlaß, m. - Nes, R. - laffe, hand, lung des Anlassens; ohne Mehracht; der Unlaß des Wassers der Unsschein: es hatte allen Anlaß dazu; die Beranlassung, die Gesenheit:
Unlaß zu etwas bekommen, nehe

Mien.

Anlaffen, unr. (f. Laffen) 1) th. 2., etwas baran laffen; woran es einmahl iff: einem den Rod anlassen; an etwas anlaufen laffen: einen gund auf etwas aniasten, das Waster eines Ceichs unlasten, anfahfen laffen. In ben Schmelabitten, die Balge aniaflen, ober auch blog-ans laffen, so viel als anfangen su fibriels gen; bei ben Metallarbettern fo viel atsi gluben, und baburch wieber gefchmeis big maden: den Stabl anlaffen, ton fo lange erbisen, bis feine alane zenbe Oberfläche gewiffe Parben', blau, gelb , roth angenommen bat. uneig.: einen übel, bart anlaffen, ibn mit barten Worten aureben, anfahren. 2) jedf. 3., ben Anschein geminnen: es läft fich zum Kriege an, die-Sache läßt sich gut ån.

Anlatichen, unth. 3. mit feyn ut tome men, fich latichend, b. b. mit tengen, febleppenden Schritten nabern:

Anlauf, m. -es, Handlung bes Amlaufens: einen Unlauf nehmen; basjenige, was ankuft, nach einer schiefen Linke in die Hibe steigt. In ben Salawerten der hinterste Theil des herdes unser den Zuglöchern, welcheeschrift in die Hibe steigt, und in der Sautunft bas Birfelffied, welches ein unteres vorfpringendes Blied mit bem oberen verbindet.

Anlaufen, unr. (f. Laufen) )) unth. 2. mit feyn, anfangen zu laufen, ben Pauf beginnen, auch uneig., fic faus fend näbern: eine Zeiterschaar anlaufen lassen auf den geind, be fonders mit kommen: da kamen fie alle angelaufen. Die Sager laffen ein wildes Schwein anlaufen, wenn fie bemfelben, ba es im Laufe if. das Kangeifen vorbalten, an welches es fich fpiest. Das Thier läuft an, fimmt bem Nager gum Schuffe, Uneig. wird anlaufen in ben Bilttenwerten gebraucht von bem gefchmolgenen Gifen, menn es fich an bie Brechftange, bie baber auch Anlauffolbe, Anlauffab beift, anlegt; welche Berrichtung man auch anlaufen laffen nennt. Dann, ben Glang verlieren, von glangenben Körpern: der Spiegel, das Blas laufen an (beframen); eine Degenflinge blau anlaufen laffen, ibe eine blaue Oberfliche geben. Rerner : im laufe an etwas ftopen: er lief an den Baum an, und uneig., übel bei einem anlaufen, übel von ihm empfangen, behandelt werden: baber: einen anlaufen lassen, ibn bebans beln, wie er es verdient. Bur: binanlaufen, in die Bobe laufen, boch nur uneig.: die Bergleute laufen an, wenn fie allmählig in die Bobe arbeiten: de Rade läuft an, wenn sie sich allmählig erheht; das Dach länft ets was zu steil an; das Wasser, der Sluß ift febr angelaufen, gewachsen, bat fich febr vermehrt; feis ne Schulden faufen täglich beber an. 2) th. 3., an einen laufen, an ihn beranlaufen, boch nur in ber uneigentlichen Bebeutung, mit bem Begriff des ungeftumen, häufigen und bee schwerlichen Bittens: er läuft mich alle Tage an. In ber Bergmanns fprache, etwas anlaufen, cs anfarren.

Anlaufern, th. 2., bei ben Sagern, die Sochvögel unf ben Bogelberben an fleine

Riemen legen , bamit fie berninlaufen fonnen.

Anlauftolben, m. - s, f. Anlaufen.
das A-nehmen, die Handlung, da
man einen Anlauf nimmt; das Avad, in Schlagtuschenuhren ein Rad,
die schnelle Wirtung der Uhrseder beim Schlagen zu mäbigen; der A-sprung,
in der Lurufunk der Sprung, der init
Anlauf geschieht, in Gegensag des Standu. Borsprunges; der A-fab, s. Ans
laufen.

Anläutegeld, f., basjenige Geld, wels des in den Bergwerten der Khurmer für das Anläuten bestemmt.

Mnläuten, th. 3., durch thuten ein Beichen geben, befannt machen: Die Sturide anläuten, befonders in den Bergwerten, mo die Beit angeläutet wird, wenn die Gergignte zur Arbeit geben follen.

Anlecten, th. 3., ledend berühren: Det Aund ledt mich an.

Anlegetloß, m., in den Salzwerfen bei Halle, biejenigen Sbeine, womit man die Aluft zwischen dem Herde und der Pfanne ausstullt, damit das Feuer

nicht berausschlagen tann. Anlegen, 1) th. 3., eine Sache nabe an die andere legen obet beingen, in eigentlichen u. uneigentlichen Bebew tungen: eine Leiter an die Wand, Bols anlegen, Jeuer an ein Baus zc. um es anzuffnben. In der kandwirthschaft, die Garben ans legen, fit auf beiben Seiten ber Tenne jum Drefchen gurecht legen; ein Rind anlegen, an bie Bruft, einen gund anlegen, an die Kette, einem Menschen Jesseln anlegen. Uncia.: man bat es darauf angelegt, man hat barauf gezielt, man hat es gur Abs In weiterem Singe: bei ben fict. Böttdern, dem Saffe einen Reif anlegen, ein Saß anlegen, et mitden nothigen Retfen versehen; in den Blasbiltten, die Glasmaffe an ber Bfeife auf bem Walsbleche bis und ber malgen, um bie Glasblafe zu elinden und fie an bie Bfeife fefter angubruden ; in ben Sattenwerfen, auf den Treibberd feuchte Afche ' beingen a. ausbreiten; in der Schiffahrt,

anlegen, nabe ans Ufer fabring in Wet hen Problem, anlegep, die euten Schwie den Karben. Kerner: f. ansiehen, fowol von der gangen volkfändigen Kleie -bang, 1900 ban, was basu gereehnet wird, als von einzelnen Rleibungsfücken : Traper anlegen, ein Staatsfleide Schabe, Strümpfe, den Degen anlegen. Band anlegen, Band an .. exmanlegen, sowol um sich mit ete mas ju befchäftigen, etwas ju, verriche ten, als auch in scindlichen Absicht. In uneigentlichen Bebeutungen , ju einem gewiffen Gebrauche bestimmen, anmens .. ben: im Bergbaue, im Jagbe u. Sanfe . wefen, Arbeiter zu etwas anlegen, , sie an einem Ort zu einer Arheit suffels . len: Geldezu etwas anlegen, su etmas-nermenden; feine Trit wohl, übel anlegen; ferner: Die erfte Eine richtung, den Anfang gu etinge wachen: einen Barten, ein Babanderein . Doof anlegen. Bon Thieren, feth werden. 2) graf. 3-, sich (mich) aus legen, fich an etwas legen: das Kind. lear fich an die Bruff an; uneig., no an bie Oberfläche eines Rorpers ans bangen; der Brei legt fich an den Copf, ' der 280st an das Æisen an; fic antieiben: ich will mir erft meine Bleidung anlegen; 'fic (mich) mit Vofen Leuben anlegen; D. C fich mit ihnen einlaffen, abgeben: Du muße die niele der ibm anlegen. Anleger, m. - 6) Niridh, die etwas aus legt, in eig. und uneig: Bedentung; fo viel als Rideficheit. Anlegeschloß; E, ein Schlef, wilches

man nad Belieben anlegen Wilhnehmen fann (Berlegefchlof); der Al-fpan, . Sci: ben Butchbructern eine Benouwang berjenigen Gyana, welchei an bie Giege saweiled angelegt werben i spii fan; dawit . bie-bebrudten Seiten bat Abbend beim "Anleen eingenber genau besten ; Opu 31-Rege bei ben Buchbruckenn, bie Stes .. ac., melche muffethalb an bie Schriftflulen angelegt werben.

Achlebn , .f. - & basiepige , . was , man-- von einem Andern Gilchet Chewohulis

dat Chill aufenn, abensuch bem Chift . a: der Anleibe) z basjenige, mas man geinem Anbern leibet (beftimmter bas Daulebny.

Anlehne, w., berjenige Theil an einem Dinge, melcher aum Anlebnen bestimmt

if (Lebne).

1. Anlebnen, th. 3., von einem Anbern. leiben, als Darlebn nehmen (beffer u.

gewöhnlicher anleiben).

2. Anlebnen, th. 3., an etwas lehnen: ein Brett anlehnen an die Wande fich (mich) angehnen. uneig., fich mit bem Milden gegen etwas fellen, gleichfam jur Stüse, jum Guus: Das Beer batte sich an den fluk, an

den Berg angelebnt.

Anleonpunks, m., berjenige Punft ober Gegenfand, an ben man fli anlehnt : in uneigentlicher Bedeutung : der Wald und der Kluff waren für den Zeind gute Unlebnpunte te; auch ben Gegenfand, auf welchen fich etwas flügs, ber jum Grunde bies nen muß.

Unlebren, th. 3., einem burch lebre, Unterricht etwas beibringen: einer Anaben, ibn, fie; bei ben Sande wertern, ibn, in bie Bebre nehmen.

Anleihe, w., Handlung des Anleihens; basjenige, was man von einem Andern leibet, wofile fonft Unlebn üblicher mar-Anleiben, th. 3., von einem Anbern -leiben, jum Darlehn empfangen, bee. fonbers von großen Gummen und ofe fentlichen Anfeiben.

Anleiber, m., berjenige, ber etwas anleibet, sum Darlehn empfangt.

Anteimen, th 8, mit keim en etwas ber ffligen; ein Agett an das andre. Anleice .. w., Die Anleitung ober Anfühe rung jur Belichtigung einer Gache, melde von bagti perelbeten Berfotten vorgenommen wird: Anlerte begebren, um eine folche Befichtigung bitten ; eine urt ber gerichtlichen Gulfe, nach mels cher bem Rlager bic Guter bes Beflage it ten in Bermahrung gegeben merben, obne den Genuß bavon zu baben.

Anleiten, th. B., an etwas leiten: eis nen Blinden; gewöhnlich nur umig., "Mittel gur Erlangung eines Zwecks ans

geben: einen, mich, ibn, sur Wife fenfchafe und Aunft, jum Buren. In ber Landwirthichaft: Die Bopfens ranten anleiten, fie flängein; que Befichtigung anflifren (G. Unleite).

Anleiter, m. - s, eine Person, welche gu etwas Anleitung gibt. In O. D. diejenige Berson, welcher die Güter des Beflagten in Bermahrung gegeben were

den.

Anleitefache, m., eine Streitigfeit, de rem Gegenfiand eine gerichtliche Befich,

tigung erfobert.

Anleitsbrief, m., bassenige gerichtliche Schreiben, burch welches ber Klüger in die Suter bes Beklagten eingewiesen wird. Anleitung, w., M. - en, Hundlung bes Anleitens; eine Schrift, in welcher eine Anleitung zur Erlernung einer Wissenschaft, Kunft ze. gegeben wird (auch Unleit).

Anleitezettel, m., f. Meleitöbrief. Anlenten, th. B., an etwas lenken, die Richtung nach einem Dete nehmen laffen: den Kahn an das Ufer.

Anlernen , th. 3., burch Erlernen fich su eigen machen.

Muleuchten, th. g., nahe an etwas leuchten, ins Gesicht leuchten: einen, mich, mit dem Lichte.

Anliebeln, th. 3., liebelyd ansehen: ein Madchen, fie.

Anliegen, unr. (f. Liegen), unth. J., an einer andern Sache fiegen, fie im Liegen berühren: das Brett liegt nicht genau an, und in weiterer Bebeutung: die anliegende Gegend, anliegendes Schreiben: Uncle., am herzen liegen: diese Sache liege mir sehr an, er läfte sich diese Sache sehr angelegen seyn; einem, ibm anliegen, ihn deingend u. unaushöelich bitten.

Anliegen, f. -8, der Juffand des Ansliegens (ohne Mehrzahl); eine Sache, bie einem am herzen liegt, und die das durch erregte Empfindung: ich will Ibnen mein Unliegen entdecken.

Unliegenheit, w. - en, eine Sache, bie einem am Herzen liegt.

Minlispeln; th. 3., lispelnb anreben:

einen, mich, dich. Machvon White gebraucht.

Miloben, th. A., anpresen: einem, mix etwas.

Antocker, m. - 8, eine Perfon, weiche Mobier angulocken sucht; die M- inn CCoquette).

Anlobern, 1) unth. 3. mit feyn, and fangen mit einer loben glamme zu brens nen, eig. u. uneig., vom gewer n. den beibenschaften. 2) th. 3.; anlobern masthen, in loberndes gewer sein.

Anlöchen, th.B., bei ben Metallarbeis tern; mittelft tines Lothes, 6: h. eis nes leichtsuffigen Metalls an etwas bestsisch: ein Obe an ein Geloffück; phethappt genan verbinden:

Anludern / th. 2., bet ben Jugern, burch kuber, Mas anlocken: Chieve, Dogef (annfen).

Anlügen, th. 3., lügenhafter Weffe etc was bellegen, einem, ihm etwas.

Anlummeln, graf. 3., fic auf eine ungeschickte, plumpe und unschläsiche Art an etwas anlegen.

Anlüstern, unth & mit baben) für fernheit erweden: Diese Speise luftere mich an.

Armachen, th. 3., ein Ding mit dem
.. andern verbinden, eins an das andere
beseichen, im Gegenst von gemechen:
ein Band; hervordeingen, vom Feuere Jemer ansmachen; anmisseh, vers
mischen, besonders mit: einem flissen Kimer ansendten: den Kalk, Lehrn mit Wasser, mit Wasser angemecher Farben; in engere Vedeutung, durch fremden Jusag verfälschen:
den Woein, das Bier.

Anmächeigen, pref. 2., fich (mid)

einer Bache, ober gewihnlicher fich

(mir) oine Gadbe annuchtigen,

eine Gade eigenmächtig und wiberrecht.

Ud) an fich nehmen und gebrauchen

(ufurpiren).

Anmablen, th. 3.; aff etwas matten :

Stotte ; fich (mir) des Beficht, die Wangen anmablen (schwinken). Ammabuen, Mr. 3., ju etwas ermahnen: einen, ibn., sie zum Guten; auffoberu, näthigen, erinnern.

Frankbeitungsschreiben, f., ein Schrift ben, welches von einem höhern Gerichte an ein nieberes ergeht, um dieses aus zutreiben, die Entsching einer Rechts soche zu beschleunigen.

Mumanflion) 19.84, burd Ans eber Beimifchung eines fremben Rorpers vers

Minmausch , m., bas rezeimäßige schrittweise Annahen. ber. Goldsten ; Ans marschiron, unth B. mit soyn , am ziehen , anrüden.

Anmafebere, 19. 3., bei den Jägken, Die Werze ammaschen, sie an die Leine sallen, mui sie stellen zu können.

Timmafien., suff. B., sid widerrechtlich sucisam: ich masse mir ein Racht über ihn an, du massest dir eine Sadse auch fin

Anmaßlich, E.u.U.w., was semand sich angemaßt hat zi mas sich etwas air mast: sim ammaßlicher Wensch, ein anmaßliches Benehmens f. angestisch.

Anmafferngen. Smidfeing berkeitigefent. Anmaffern gengebet, m., bie herrichande Beigung fich allestet angemaften.

Arnendfen, b) eth 3., burch Miffangfett machen; o) gutt. 3.; fich fett maßen, bunh Muffen an fich herverfringen: fich (wie) ein Alanslein

26manuern; th. S., buch Maucmert verbiere: the Pfuller find an Die 127and ungemaners; mich dan menent.

Annaulen, Most, einen annaulen, mit ihm großen.

Armanaison,; 1) th. B., mangend and five ion, four Angen and and von hielemen Aindem: clinen. 1) graff, 3, mit fepre, und in Berbindung mit kommen, mit inaugendenn Gescheel, sich nähern.

Anmedern (11) th.3., medernh anfe jen: die Bioge medert ihre Juns

genan; unig, mit medernder Stine me anreden; einen. 2) unth. 3. mit feyn und kommen, sich medernd nähern.

Anmelden, th. 3., bei einem melden: einem, mir etwas melden; fich (mich, bid) bei jemand anmelden i laffen, ihm feinen Besuch ansagen laffen.

Anm. Die Berfon ober Sade, welche angemeibet wind, im vierten gall; bie Perfon, ber etwas angemelbet wird, im britten gall,

Arnmelken, unit (f. 17Telken) th 34

Anmangen, th. 3., an etwas mengen, ein wends wennengen; Schrot an das Futter, ober des Jutter mis Schros.

Unmertebnich f., ein Buch, marin

Anmerken, 1) unth 2-, bemerken, eine Bemerkung machen; 2) th 2-, als merkmiltelig aufgeichnen: einen Porsfall, einem Cag, ein Wort; an irgend-einem. Derkmale erkennen: ich merke es ihm, dir bald an.

Pinmerkenswerth und A-würdig, E. u. U.w., werth apgemerkt zu werben. Limmerker, m. -s, eine Person, die etwas anwerkt, dei einer Sache bemerkt. Limmerklich, E. u. U. w., anwerkanswenth, und mas einem leicht anzumers wer ist.

Anmerkung, w., M. -en, handlung bes Unmerkens; basjenige was man . anmerkt, befonders erfauternde Bemers Ungen, die man über falche Stellen : einer Schrift macht, welche einer Ers läuterung bedürfen.

Anmerkungswerth und Al-würdige beite anmerkenswürdig.

Inmeffen, th. 3., on etwas mesten, bas Mas zu einer Sache von einem inchmen: einem ein Aleid, ein Paar Schube. Uneig., mit einer andern Sacha in ein übereinstemmendes Werhitenis betrgen, desonders als Mitter angemessen.

Anmiemeln, th. 3., mit freundlichen, Hebewien Dienen anfchen; einen.

Anmischen, th. 3., an etwas milden, ein wenig vermisthen? Den Wein mit Waffer.

Anmie, u. w., hiemit; auch f. gugleich. Anmunden, f. - o, in ber Turntunk eine Barrenubung; beftebend in dem Beruhren bes Barren mit dem Munde. Anmurren, th. 3., bas Murren gegen

Linmuthen, th. I., von einem etwas begehren, verlangen, mad er ohne selnen Schaben nicht gewähren fann: elnem, mir etwas (Wieland schlug bieses Wort für interessiven vor).

Anmuthig, E. u. N.w., Annuth habend, Anmuth Erweitend! eine anmuthige Gegend, ein anmuthiger Gefang, eine anmuthige Erzählung (Pach Wieland brauchder fi intereffane).

Ainmuchiglich, E.a. B. w., admuthis Annuchlos, E. u. II.w., der Annuchberaubt; A-reich, E. u. II.w., fehl annuchig; A-voll, E. u. II.w., woller Annuch; die A-chung; Ot. - en', handlung des Annuchens; etwas, das man einem annuchet (Wieland gebraucht es auch f. Borliche; Reiging für etwas (Interess).

Anna (Anne, -ns, M. -n), Bertl. m., Ifnichen, Anneben, ein Beis bertaufname, mit hanna und Johanna gleiches Urfprungs.

Annadeln, th. 3., mit Rabein an etwas befeftigen.

Annageln, th. B., mit Wageln an etwak befestigen: ein Breit an eine Wand. Annagen, th. B., answeger an etwas in nagen.

Annahen, i) unth. 3. mit feyn, nahe femmens das neue Jahrenahen an (heran). izzurel Z. fichannahen, bem Raum nach sestundsels merben: ich wagte es, mich ihm anzunahen? Minishen, th. 3., burg. Alben, mis

tiville Einer Naht an etthas diffiligen:
einer Knopf an den Kod.

Thundbern, 1) unthis, mit peyn, guil
allunhlig nahe fouman; bringen. 2)
graf. 3., ich nähere mich an.

Annieberungsgraben; Amps Griben; sweichestie Griben kund ber Feffung filhein; um fich seiherbeiten zu nieben (Approcha). Annahme, die handlung des Annehmens; weines Gesteneut;

\* Unnalen, die (ohne Einzelzahl), Jahr-"Unnalen, die (ohne Einzelzahl), Jahruiblicher; dun Annalifen Jahrbuchtoren un ber "Jahrbuchverfessen" mall der A

#: Anifficment, die Cobne Einzelgahl), die Dichteilben; Einfilmfte besiehten Jahr neck, weicher bie fathek Geffichen von nichbenistfründen in die papflieschanfand beimek wiern: müffmin. die in die papflieschanfand Linnälist ill ner weister die eine von

dingungen, archissenna is annehmen, unr. (f. 17ehmen)ga i dinfingungengungengung indungung nipungung in Gen schaft dinfingung in dinfingung in

einen Bestuch, einer Kinkaungs einen Wechsel (finiste gültig ertüben und bezahlen, acceptien); in Berbindung mit sich seiner wennenissten Kind, einen Aeherer, Ment. In weitererund jum Ahelh untehentlist, der Endentwurg, mirb unnehmen ises braucht: bei den Ingern, die Jeldehilden siehender wehren den Fehild ein (sie werden besten gemajnet und finchten fich nicht meht dause); die Seit Seit

nimmt den Jäger ober den Zund
"kn' (lett fich zur Wecht); den Zund
"nimmt die Jährte. En (wenn er ders
felben keißig nachfplied); den Magen
nimmt die Speiseninier an (fist

... Ut wieber and)? pei peinguegeen ummut

, ein deug die Barbe nicht an frenn fe an bemfelben nicht baften will). Berner, uneig., für mabr erfennen unb file bas gelten laffen, was es ift: ei= nen San, eine Lebre, die Weis nung eines Andern; als ausgemacht voraussesen: angenommen (acfest, vofito); fic gefallen laffen: guten Aath, Croft, Belebrung, eine Marnung; fich eigen machen: eine Rebre, eine Religion, eine erns Re Miene, Schlechte Sitten. Bus weilen wird angenommen auch für sum Schein angenommen, verfiellt (afs fectirt) gehraucht: eine angenommer ne Emstbafrigfeit. Bet ben 36 gern beift noch ein angenommenen Srand des Wildbrets berjenige, wo ko bas Wild gewöhnlich aufzubals ten pfiegt, im Begenfan bes falfchen Stanbes, mo es fich nur furge Beit aufhalt. 2) graff. 3., fich einer Sache ans nehmen, Sorge baffir tragen : ich nebs me mich dieses Menschen an; 'ets was auf fich beziehen: das kann ich mir annehmen.

Annehmenswerth und A-würdig, E. n. 11.w., bes Annehmens werth (acceptabel).

Annehmer, m. -s, einer ber etwas amimmt, besonders berjenige, der einen Wechsel onnimmt, shn zu bezahlen sich verbindlich macht (Acceptant).

Annehmlich, E. u. u.w., was angenoms men werden fann, was angenommen zu werden verbient: annehmliche Bedingungen.

Annehmungswerth und A-würdig, E. u. U. w., werth angenommen ju werben.

Anneigen, 1) th. 3., an etwas, nach etwas neigen und badwech ihm näher bringen. 2) jeck. 3., sich (mich) ans neigen, sich an oder nach etwas neigen, besonders uneigentlich: ich suchre mich ihm anzuneigen (ost brauchs bar s. instinuiren). 3) unth. 3., eine Beigung nach etwas hin haben: in der Messuns, anneigende Linien (welsche fich nach einer andern hinneigen, sich

ihr immer mehr nabern, convergirende, im Gegenfan der abneigenden).

Annefteln, th. Z., mit einer Reftel obet Rabel befeftigen.

Minnergen, th. 3., ein wenig beneben.

Annexpensel, m., bei ben Maurern; ber Pinfel, mit welchem fie bie Wanb annegen.

\* Unner, gugeborig, verbunden; An-

Amnicken, th. 2., bas Nicken an einen richten, einen; einen burch Nicken grilfen.

Annieten, th. Z., mit einem Niete an ctwas besessigen: ein Stück Blech an das andre.

Alnnibilación, m., Bernichtung, Aufhebung; Annibiliren, vernichten, ausbeben: Verträge.

Annisten, unth 3., sein Reft an etwas bauen: die Schwalben niften an den Sausern an.

\* Inniversarien, die (ohne Einzahl); jährliche Zeierlichkeiten, an Geburts-Krönungs: Sieges: Lobestagen.

2fnnoch, II. w., noch.

\* Unno, im Jahre.

† Unnomination, m., absidutider Wire ter : Gleichtlang: Die Stille ward filler.

Linnonce, w., Ankündigung, Angelec;
; Innonciven, ankündigen, anfagen,
: melben.

\* Unnotation, w., Anmertung; 2019 notiren, anmerten.

\* Unnuell, jährlich.

# Mnnwiedt, w., Anleihe auf jährlichen Abtrog eines Theils ber Grundgelber.

\* Unntilliren, vernichten, ausbeben, uns gultig ertläten.

\* Anddynum, schmerzstiffend, lindernd. Andbren, th. B., ein Ohr an etwas mer chen, mittelft eines Ohrs besessigen, uneig. für verbinden.

Zinölen , th. 3., mit Öl befreichen, ab. benegen.

\* Anomalie, w., Ausnahme, Abwets dung von der Argel; Anomalisch, abweichend, unregelmäßig.

\*Angnym und Anonymisch, unge

nannt, namenlos; Unónymus, ein Ungenannter. .

Ancednen, th. g., anbesthien; Orbe nung in eine Sache beingen : ein Bafts mabl, einen Ban, eine Achlacht. Anordner, m. -s, eine Berson, die

etwas anordnet (oft f. Redacteur). Minpacken, th. 3., schnell und hart ans greifen : einen , mich , ibn; uneig., mit Worten angreifen, anreben; an .. etwas Anberes pacten: etwas an die

Unpanschen, th. 3., anmanschen.

Zenpappen, th. g., bei den Buchbins bern, mit Bappe ober Cleiffer antleben. Anpellen, 1) unth. 3., bas rechte Bers baltnis ju einer Gadie baben. 1)th. 3., anpassend machen: ein Bleid, die Morte den Gedanken, den Aus: druck dem Inhalte. (Schr gut f. accommodiren und die Unpaffung,

f. Accommodation). Anpaflich, E. u. 11.18.3, was einer Sas de anpast, ihr angemeffen ift.

Anpatschen, i) unth. 3. mit feyn, patichend an etwas fallen; auch mit kommen, sich patschend näbern im Regen ober im Waffer: da kommen fie angepatsche. 2) th. 3., patichend an etwas schlagen, und burch Patichen anliegen machen.

Ampauten, unth. 3., an etwas pauten, aneig., für berb schlagen; mit feyn u. kommen, fich mit Vaulenschaff näbern.

Anpeden, f. Unpiden.

Anpeitschan, 1) unth. 3., mit ber Peits afche an etwas schlagen. 2) th. 8., mit Beitschenschlägen antreiben: Die Pfera

Anpfählen, th. 2., durch Pfahle befte figen: Die Baume.

Anpfeifen, unr. (f. Pfeifen), 1) th. 3., bas Pfeifen an einen richten: ei= nen, besonders um ihm baburch ein Beiden ju geben, bag er feben bleibe: einen Vorübergebenden. 2) unth. 2. mit feyn u. kommen, fich pfeifend näbetn.

Anpflanzen, th. 3., mit Pflanzen ben Anfang ju etwas machen, in einer De gend, we vorher nichts war; einen

Wald, einen bisber unbebauten Platz; überhaupt pflanzen: Bäume. Umpflanzer, m. -s, eine Berfon, die Gewächse anpflangt, befonders in einer

bisber unbebauten Begenb.

Anpflanzung, w., Mr. - en, hanbling des Anpflangens; ein Ort, bie Gegend, bie vorber ungebaut lag, und bie man angepfanzt hat (Colonie).

Anpfloden, th. 3., mit Milden an ets

mas befeftigen.

2inpflügen, 1) th. 3., anfangen etwas su pflugen, ein wenig pflugen; burch Pflugen verbinden; a) unth. 3.; Pflügen an etwas kopen: an einem Stein.

Unpfropfen, th. 3., an etwas bain pfropfen: ein Asis; vollpfropfen: den

Magen.

Anpichen, th. 3., mit pech befreichen, beidmieren : Das Schiff; mit Bech an etwas befeffigen u. antleben.

Ánpicken, 1) unth. 2., an etwas pifs fen, 2) th. 2., anfangen an etwas au viden: die Sperlinge piden die Birichen an.

Anpinken, th. 3., durch Vinken, burch Schlagen bes Feuerfteins an ben Stabl

bervorbringen: Sener.

Anpinfeln, th. 2., mit bem Vinfel ane freichen, fclecht mablen : eine Wand. Uneig., einer Gache etwas anpinfeln. ibr einen fclechten Anfric, Anfchein. geben.

Ampipen, 1) th. 3., bas Biven an ete mas richten. 2) unth. 3. mit feyn u. kommen, fich pipend nähern. uneig. von Kindern, welche pipen, d. b. weis

nen.

Anpischen, auch anpischten, th. g., an jemand ben laut pft, pich ober picht richten und bamit ein Zeichen geben, das er fill feben und aufmerten folle: einen anvischen.

Anpissen, th. 2., an etwas piffen, ets

was bepiffen : die Wand. Anplappenn, th. 3., bas Blappern an

jemand richten: einen, mich, dich. Anplavren, th. 3., mit lauter, widers licher Stimme anschreien: einen.

Aphatschen, unth. B. mit feyn, mit cinem Platich an etwas fallen.

Amplärschern, unth. 3., wit plätscherns dem Genusch anficien: das Wasser plätschert an den Zahn an.

Anplacen, unth. 2. mit feyn, anfangen in plagen; plagend an etwas fpringen.

Anplagen, th. 3., im Forfivefen, mit bem Balbhammer bezeichnen (abplägen, aniafchen, anicalmen).

Anplandern, th. 3., sein Plaudern an jemand richten: einen, ibn, siez durch Plaudern an einem hervorbringen: einem ein Fieder.

Anplanezen, unth. 3. mit feyn, für anfallen, mit Nachaburung bes babei Statt findenden Lantes.

Anplumpen, unth. 3. mit feyn, plumpend an etwas fallen.

Anpochen, unth. 3., an etwas pochen, tlopfen: an die Chür.

unpolsern, units. 3., an eines politen: an die Chite; mit feyn u.kommen, fic mit politeredem Geräufche nähern.

Anposaunen, 1) th. 3., mittelf ber Posaune verfünden, befannt machen, besonders uneig, mit geoßen kobecers höungen und Anpreisungen anfünde gen: ein Buch in allen Teitungen.

1. wath, 3. wit seyn und kommen, wit Vosaunenschaft fich nobern.

Anprägen, th. 3., durch Prigen an : ober auf eine Gache bringen. Anch uneig., vom Geifte.

Amprall, m. – es, ber Zuffand da etwas emprallt, und das daburch Bemirkte (Contusion).

Anprallen, unth 3. mit feyn, an ets was prollen, und mit kommen, fich fchnell, ungeftum udbern und anfosen:
Der Kluft prallt mit Zeftigkeit an Die Mauer an.

Anpraffeln, unth. 2. mit feyn, praß feind an etwas fahren, ftofen.

Anpredigen, th. 2., dle Predigt an jes mand rubten, uneig., in predigendem Zone anempfehlen, und durch Predigen an einem bewiefen.

Anpreison, inc. (s. Preisen) th. 8., preisend anomyschien: einem, mic etwas.

Anpreislich, E. u. U.w., was angepries fen werden kann, angepoiesen zu werd ben berbient.

Anprellen, th. 3., anyeallen machen: einen Ball an die Wand.

Anpreschen, unth. 3. mit sayn und in Berbindung mit kommen, sich aufs schnellke nähern, zu Auf, zu Pferde ober zu Wagen.

Anpressen, th. Z., an etwas Anderes pressen.

Anpridein, th. 3., burch Pridein, b. t. Stechen antreiben.

Anproben, th. S., angichen um es zu proben (anprobiren); ein Alsid.

Anpudern, th. Z., den Puder an ets was fliezen lasten, und ein wenig pw bern.

Anpuffen, unth. 3. mit feyn, an et-

Zinpumpern, unth. Z., an eimas pums pern, ein bumpfes Geräusch hervorbringen.

Anpuntten, th. J., mit einem Auntte bemorten: eine Stelle in einem Buche.

Anpurveln, unth. 3. mit seyn, an etwas purgeln; mit kommen, sich mit ungewissen Schritten nähern.

Anpusten, 1) th. 3., an etwas pusten: einen, midb; uneig. sür ausahren; burch pusten hervorbringen: das Jeuer. 2) unth. 3. mit seyn u. toms men, pustend, d. h. teuchend sich näs bern.

Anputy, m. - es, handlung bes Anpus gens, und basjenige, mas gum Anpus geböret.

Anpunen, th. v. redf. 2... den Pun ans legen: ich hatte mich kaum angepunt.

Ainquaten., Ainquiten, Ainquaten, th. 3., bas Quaten an ciwas richten, und uneig., in einem quasenben Cone apreben: sinen.

Angualmen, 1) unth. 3. mit feyn, an etwas quaimen, als Qualm an etwas beingen. 2) th. 3., einen Qualm an etwas gehen lasses: einen mit Casbackswolken angualmen.

Anquerlen, th. B., burch Querlen an

eine Sache mischen, damit verintigen: ein Li an die Milch.

Anguetschen, th. B., an etwas Anderes quetschen: einen an die Wand.

Angdicken, th. g., in den hüttenwers fen, die zu Schlich gemachten Golds u. Silbererze mit Quecksilber verwischen; bei den Metallarbeitern, den Grund zum Bergolden mit Quecksilber, wels ches in Scheibewaffer getödtet worden ift, an das Metall legen.

Anraffen, th. 8., burch Raffen einer andern Sache nähern: alles an fich anraffen (bester an fich raffen).

Anrainen, unth. 3. mit baben, für angrengen.

Anrammeln, th. 3., an etwas cammeln, cammelnd befestigen: das Pflasser fest an des jaus.

Annammen, th. 3.1, an etwas rammen, mit ber Namme besestigen: einen Ofahl an den sudern.

Anvanken, 1) zedf. 3., sich mittelft ber Randen anhalten: Die Erbsen, Bobe wen ranken sich an; uneig., sich anschließen, sich eng verbinden: an ein nen. a), th. 8., mit den Nanken an etwas besestigen: den Wein an das Geländer.

Minraspein, th. 3., ansangen an etwas

Aintaffeln, th. 3., mit etwas an eine Sache raffeln: mit den Ketten an die Wand; mit seyn und kommen, sich mit einem Geraffel nähern.

Anrath, m. -es, f. dan:Aunathen. Anrathen, mr. (f. Rathen): th. 3., sur Befolgung, Anwendung anempfehlen: einem, mit ein gutes Mittel.

Anrarbig, C.u.M.m., mit gutem Rathe bebulfich.

Arranden, H. S., durch Raub fich Mit eigen unden.

Ancauchen, 1) unth 3. mit baken, als Rauch aufficigen und sich anlegen: es raucht an die Decks an; mit sepn, von Rauch getrossen u. gesiebt werben: die Stubendecks ist sehr angeraucht, die Speise ist angeraucht, die Speise ist angeraucht, 2) th. 3., ansangen zu rauchen: eine Pfeisa Agbak; einen

anvanchen, ben Labalsbampf un Dis blafen.

Zinrauchern, 1) th. J., den Kand and etwas gehen laffen, besonders mobilion denden: einen, mich; ein wenig räuchern: die Würste. 2) unth. J.; ansangen geräuchert zu merden: das Sleisch ist exst wenig angeväuschert.

Anraumen, th. 3., an etwas Anderes raumen, bei Seite caumen.

Anranschen, unth. 3. mit feyn, raus schend sich nähern; in Berbindung mit Commen, mit Geräusch antommen; an etwas rauschend antofen.

Anrechen, th. 3., eine Sache mittelft bes Rechens an bie andere beingen.

Anrechnen, th. 3., eine Alchnung aus schreiben, auf Eines Achnung schreiben; einem, mir etwas zu bock anrechnen; uneig., s. suschreiben, zu Gute tommen lassen: das nechne ich seinem Unverstander an; einem etwas als eine Wohlsbat anrechenen.

Anrecht, f.—es, bas Recht, welches man an.einer Sache hat.

Anvecken, th. 3., durch Recken an eine andere Sache bringen.

Amrede, w., handlung des Auredens (bester das Anreden); diejenige Robe, die man an jemand richtet.

Anredefall, m., fünfter gall in der Sprachkhre (Bocativus).

Ainreden, th. 3., bie Mebe an einen richten: einen, mich, dich. Sei ben Buchbruckern rebet ber herr ben Gefellen aut, wenn er ihm an einem bestimmten Tage, welcher bavon ber Anrebetag genannt wirb, ben Antrag thut, bas folgende halbe Jahr bef ihm in Arbeit zu bleiben.

Anrege bringen.

Anregen, th. g., erregen, erweden: einen, mich zu einer Sache; bes hutfam in Erinnerung bringen: eine Sache nochmals anregen.

Afnregnen, unperf. 3., an etwas regnen:

Anchiben ; inne. (f. Roitsen.) ich. ig., anfangen etwas zu reiben; burch Reis ben an eine andre Gache bringen: und bagu reiben. In ben Suttenwerfen, den Goldschlich anceiben, :Ihn wit Quedfilber reiben, um bas Une entiten pu beforbeen. Anreichern, 16.3.; in ben Mittenwers

den. deicher machen, theils von gerings

Saltigen Ergen gebroudt, wenn: man ibnen reichbaltige Zufchläge gibt, theils von ermen. Mobiteinen, wenn man fie meis mabl erflet und wieder fomeiet, dantt die Maffe bes Steines vermindett unb an Gilbergehalte reicher gemacht merbe. Anreicherarbeit, w., in ben Buttens werten, Migenigen, Arbeiten, burch melr de acrinabaltine Eme durch reichhaltis gen Bufdiag, und arme Steine burch ameimabliges Dioffen und Comelien reicher gemacht werban; der A-afen, . in bit Dilitarwerten , barjenige Dien, in melden bie Anericherung vorgenems men wird: die 21- schlacken, deie nigen Schläden, wielche bei ber Anreis Gererbeit abfesten, Derit + frein, in ben Buttenmerten, arme Robftsipe, bie burde-aweimenbliges Rüften und Schrucke jen an Maft: geringer, aber an Gehalt reicher gemacht worben findis. Dan Uns : reichtech) in bewihltenwerten; bas o bard Areidern reichhaltig gewordene

ាក់ សាស្តែក ខេត្តប្រជា *Mareifen i unth. As mit feyn, anfange*n : an acifen. it e

· Cta

Merei ben , 1) tha Bi, in eine Agibe an etwas ibefeftigen, befandere an eine Goner, un einem gaben: Perten. 2) act 3. fic an eine Reibe aufchlies fen: ide werde wich mit meinen Schülern dem Juge anreiben.

Anxielbric del, w., diet breifantige Rae belingische man jum Angeihen bes Dbe fies gebenucht.

Anreisen, unr. (f. Reisen) th. 3., enfangen an etwas ja reifen: ein Riud Papier; anbrechen, anfangen dovon ju uchmen: eine Alafter Sols; abgeichnen. Bei ben Stuhlmachern, die Tapfen anreißen, fie mit dem Pfriemen abzeichnen.

Marteifen, m. -8, ber etwas anecet: bei ben Golbithmieben ein Werkieug. ben Mbauf sur Borm auf bem Grießs · fanbe bamit anzurciken.

Anreiten, une. (f. Reiten), 1) unth. 3. mit feyn, fich ju Pferbe naberns an das Saus anreiten; and mit -Lommen: er kam anderitten: in Reiten an etwas ftoken: an einen Baum, an die Ede. 2) th. 2., eln Pferd anreiten, es jum erften Dable reiten um es abaurichten.

Mnreis, m. - es, der Meis zu etwas. Anreizen, th. 3., su etwas reizen: eis nen, ibn jum Guten, jum Boc

Anreizung, w., Mt. - en, handlung bes Unreigens; f. Reis ober Anreig. Anrennen, unr. (f. Rennen), bei Ele nigen auch regel., 1) unth. 3. mit feyn und kommen, fich vennend näbern im Mennen an etwas floken: an einen Baum. Uneig., für abel antommen: du wirft schon anvennen, er mag nur anrennen, damit er dusch Schaden flug werde; anfangen zu rennen: von bier aus follen die Weitläufer anrennen. 2) th. 2., einen anrennen, auf ihn in feindlichen Abficht losrennen und ihn anfallen, auch an ibn rennen und an etwas ftogen: en rannte (tennte) ibn an die Wand.

Anrichte; w., M. - n, in ben Ruden. ein Lifch, auf welchem die Speisen ans gerichtet werben (Unrichttifc).

Aneichten', th. 3., jum Gebrauch gebos rig legen und einrichten, vorzüglich von Speisen: Die Sische anrichten, eis nem, ober für einen anrichten; bet ben Zimmerleuten, das Bolz ans richten, es nach Bedürfnis zubauen: in ben Schmelshütten, das Rupfer anrichten, es jur Seigerurig vorbes reiten: verurfachen, entfichen machen, aber nur von unangenchmen, nachtbeis ligen Dingen: Bofes, Jank, Lacin, Unbeil, Schaden anrichten.

Minrichter, m. -8, einer ber etwas ans richtet, befonders in ben Geigerhütten ber Schichtmeifter, ber Die Metalle probt, die Beschickung danach einrichtet, und die Aufficht über die Arbeiter subrt; in den Lüchen ein Naches und burchlöschertes Wertzeug, die Speisen, 3. B. Bische, damit anzueichten.

Ameichtkunst, w., Lunk, eine Lafel sebörig zu decken und zu besetzen; den Alchen, ein köffel, dessen Anrichten der Speisfen bedient; die 26-schiffel, Schüfsfeln, auf welcher das Effen angerichtet wird; der A-tisch, in den Alchen, ein Lisch, auf welchem man die Speisfel anrichtet.

Anrichtung, m., M. - en, hanblung bes Anrichtens; bei ben Uhrmachern, ein gewisses Werf zwischen ber Uhrscheibe und bem Raberwerte, welches bas Sehund Schlagewert in Bewegung seit, die Stunden und Minuten zu gelgen.

Anriechen, unr. (f. Riechen) 1) th. 3., an etwas techen: einen, die Blume; burch den Geruch ertennen: man riecht ihm an, wo er gewesfen ist. 2) unth 3. mit haben, seinen Geruch an etwas gehen lassen: das frische Brod riecht mich gut an.

. Enringeln, th. 3., an Aingel, mit Ainsgeln befestigen.

Anringen, 1) von ringen, unt. (f. Ains gen) unth. 2., gegen, nach etwas rins gend freben. 2) von Aing, an Kinge ober mir Lingen befestigen.

Antinnen, unt. (f. Ainnen) unfb. 3. mit feyn, fich rinnend nabern; im Rinnen etwas berühren.

Anritt, m., die Annäherung gu Pferba. Dies Wort war ehemahls uon bem ers fen Anguge ber in Gold genommenen Reiterei üblich.

Anvictogeld, f., der Gold, welchen man ehemals der Reiterei für den erften Angag bezahlte. And jest beiben noch fo die Gelber, welche einem Burken für die Stellung, Bewehrung und Rleibung der in eines Andern Gold gegehenen Reiterei bezahlt wenden.

Anritzen, th. 3., anfangen zu ripen, ein weuig ripen: étnen Baum an-

Tittett, blief Albenmachen Sadichen: ein Mich auf Dem Stode. mrollen . 1) untb. 2. mit Levn , lich

Anrollen, 1) unth. 3. mit feyn, sich bung mit kommen: da kosting die Kugel angerollt; im Kollen an ets was ansosen: die Kugel rollt an den Baum an. 1) th. 3., eines anrollen machen: die Rugel an das Brett; bei den Jögern rollen die Sinnds das Wild an, wenn sie es antellen, über nicht verfolgen.

Anvossen, unth 3, mit seyn, duch ben Not an etwas beschit werden: der Aing ist an die Stange angeroker.

Anrötheln, th. g., mit Mithel bezeichs nen, g. G. bei ben Stebern, gimmers leuten.

Anvoyen, th. 2., ben Mus an etwas werfes, rosis michen:

Antiideig, auch Antücktig, Entim, in den Rechton, ein wente berüchtigt, besondere Exce unwürdig, aber noch nicht ehriot: ein antächiger (ans rüchtiger) Wensch, ein antüche tiges Bocks

Anviich(e)igkeit; m., M. wen, bie anrichter Befonkenheit einer Perfon aber Gatie.

Anvücken, in unthing mit feyn, fichends niefe und langfam uthern: der Feind väckt an, väcken Sie doch näher an, an undersinn dim Tifth, die deit väckt an. 2) th. g., rudmeife einer Gadni alber, beingen: den Sembl, den Tifch anväcken.

Anendern, unth. 3. mit Leyn, fich busch Aubern nilhern: an das Land; auch mit kommun, im Aubern am etwas gerathen.

Minunf, m., Sandlung bes Anzufens; bie Schrift, welche bie Antufung eines höbern Gerichts und ben Gegenfand berfelben enthält (Appellation).

Anuthen, um: (f. Aufon) th. 3., fein Stofen an jemand richten: elinen, mich, dich; uneig., um etwas bringend, oft auch mit lauter Stimme bitten: sinen um Schus, Silfe, Garechtigs feit, ein böberes Bericht anxu-

fem (appelliern), hernwirfen. Unsig.: Bote, Die Welt jum Teugen anrufen.

Aneufer , m. -s , Verjon , bie sigen, -ther cewas ansuft; besonders, melche anouft , bie Breitige Sache ju unterfuden (Appellant).

incufsbrief, m., ein Bittschreiben bes weltlichen Gerichts an ben gefflis den Richter, über einen halsftaerigen Gelichteten ben geiftlichen Gann aufaubreden.

Anxufung , w. , die Handlung des Anirufens, befonbers bes Aurufens eines biberen Gerichts (Appellation).

Anrufungsgericht, s., ein blieter Berichtsbof, ben man um neue Unterfuchung feiner Rechtsfache enruft (Aps pellationegericht); Anrufungerath, m., ein Mitglieb Des Anrufungsges

Ancühmen, 19.3., ctwas rühmend aus empfehlen: einem erwas.

Incubren; th. 3., an etwas rühren: · einen, mich; meig. die Ehre, den guten Mamen eines Andern; für erwähnen, in ben Lanzleien: Der eben angerührte Umffand; baran oder dazu rühren; ein Ki in die Mild.

Anrumpeln, unth. 3., an etwas rums peind fofen: an die Chur; mit feyn und in Berbindung mit kommen, fich mit empelabem Geräufde nabern.

Ancupsen, unth. Z., aufangen an etmes ja rupfen.

Anruffen , th. 3., mit Ruf befleden, komärsen.

Ancüften, th. 3., für suruften und auss

Anrueschen, unth. 3. mit feyn, rub fcent an etwas fabren, ftoffen; itt Berbindung mit kommen, fich rute fcend näbern: angerutscht kommen.

An's, sufammiengezogen f. an das: et fent fich an's genffer.

Anfabeln , th. 2. , anfangen bavon ju Abeln , b. b. entweber in großen Stills ten, ober auf eine ungefchiette Art schneiben: das Brod.

Infacten/ 1) th. 3., anyaden: einen:

2) self. 3., fich (mich) ansacken, fich mit Greife und Trant von füllen.

Ansaien, th. 2., bestien: den Acker, Das Land; bei ben Gerbern u. Lunche nern, die gelle auf ber inmendigen Geite mit Mehl befreuen, nachbem fie vorber mit Schrot abgestet worben.

Anfage, w., handting bes Anfagens (ohne Mehrgahl); dasjenige, mas ans ecfact mirb.

Ansagen, th. 2., mindlich befannt mas den: einem, mir, dir emes; berfagen, anmelben, anffinbigen: eie nen anfagen.

Anfägen, th. g., anfangen an etwas Ju figen: einen Baum.

Anfager, m. -s, ciner, der etwas aps fagt, anmelbet.

Ansagezettel, m., ein Zettel, burch welchen etwas angefagt wird.

Anfammein, () th. 3., burd Cammein susammenbringen. 3) sech. 3., sich und und nach häusen: die Arbeiten fammetn fich immer mehr an.

Anfaffig, E. u. H. w., burch liegende Grunde, burch unbewegliche Giter an einen Det gebunben.

Anfaffigleit, w., ber guffand ba io mand an einem Orte anfaffia ift.

Anfan, m., Sandlung des Anfesens: Die Art und ABeife', auf die es ges Uneig., Sabigfeit su etwas, Empfanglichteit file etwas : 2in fatt 30r Sowärmerei; erwas in Aina fatz bringen, für in Nechnung; in ben D. D. Berichten, die gerichtifthe Sinfesung bes Glaubigers in bas Gigens thum bes Schuldners, ohne bat er jes doch ben Genug bavon bat (die Anleite); im Silbesbeimischen eine jede gerichtliche Einweifung in liegenbe Grunde, auch menu fie getauft ober auf anbere Art erworben worben find; basjenige, mas angefest wird oder ift: bei ben Robs renbohrern, biejenige eiferne Stange, welche an bie Bobrffange augesest wirb : im Schffbau, ber oberfte Theil bes Borberfiebens; an ben Blafegerathen, bieienigen Stilde, welche angefest ober eingefest werden, um fle bober bber tiefer au filmmen. Uneigentlich wied.

ansthaffter im Di Di and ein Masseber

. Ber bicte' Theil bet Aanshe Amas aes . nannt. Der Anfan an bea Thurans geln if bet Rand um ben Zapfen, auf meldem bas Gewinde des Banbes rubt; bei ben Schloffern ein fleiner eiferner : Abfas, ber in ben Miegel eines Rrango. Giden Schioffes fint, ober in bie Gine "Reiche bes Riegels bineingebt, und ben-· selben verhindert, bağ er sich nicht verfcbieben tann. - Die Anfangeos Be with ber bibern Rechentunft, eine :: umenblich fleine Große (Wifferentiale ::: grife); die AL- rechnang, biejenige Rechnungsart, welche eine unendlich en fleine Größe finden Jefrt, bie unenbliche Mable genommen eines gegebenen Gebbe. : gleich ift (Differentialrechnung).

Anfäuren, th.3., ein wenig fauer mar highen ben Ceig. Anfaufen, praf. 3., sich (mich) voll

Abfaugen, gewöhnlich noch unr. (f. Saugen) ) th. Z., anfangen an ets was zu faugen: die Blutigel saugen: seinen an 2) zelf. Z., saugend fekt anhangen.

Anfaufeln, th. 3., fdufelnd berühren, vom Winde und uneig: auch von andern Dingen. Anfaufen, unth 3., faufend naben,

ber mit faufendemi Geräusch ankohen. 2inschaben, thi 3., ansangen etwas zu schaben; schabend an etwas ober zu ets.

. mas Anderem thun. Zinschachern, th.B., ankaufen, mit dem Rebenbegriffe des Kleinlichen, Berachtlichen.

Inschachteln, th. 3., ein wenig mit Schachtelhalm bereiben.

Anschaffen, (th. 3., 1) reg. von schaffen, d. h. machen, das man etwas has be sum künstigen Bebrauch: ieh schaffe mis Aleider, Bucher an. In D. wied es gand eigentlich sür anbesehlen gebraucht, auch für bekten und zur Arbeit antreiben. Dum. von schaffen, (f. d. B.) hervorbringen, in oder bei der Schöpfung mittheilen, s. anerschaffen: Gott bat dem Menschen sein Ebenbild angeschaffen.

über die Arbeiter.
Anschäften, th. B., mit einem Schafte nerschen: ein Wewehrt, ein Pear Striefet (n); bei den Zimmerlenten, die Halbsparren anschäften, sie an die Sparren annageln.

Anschälen, th. 3., ansangen zu beschätz ten: einen Upfel.

Anichallen, unth 3. mit haben, als Schall an einen Sorper, anfichen und struckprallen.

Anschnlemen, th. 3., im Forstwefen, eig nen Baum burch Anschälen zeichnen (anlaschen).

Afrischanzen, th. Z., im Benghaue, Ang falt machen, das die Arbeiter ausgengen können zu arbeiten.

Anscharen, th. 2., sich ansharan, im Berghaue, sich scharmeile, ols Schar nähern oder verbinden: die Hänge oder Alüste scharen sich an, very einigen sich in Einen.

Answerfen, unth. S., von icharfeng freisen: mit der Sand an die Wand.

Misscharven, th. 3., ansangen an etwas ober von etwas spicharren; burch Scharren einer Sache nabe bringen: Den Sand an die Wand.

Ainschauen, th. 3., ausohen, und uneig., für empfinden überhaupt. In dieser Bedeutung ift bei ben Bottesgeleheten das Anschauen Gottes in jenem Leben zu versteben. In der Philosophie, durch die Ginne, auch, durch den innern Ginn mahrnehmen: eine anschauens de Erkennenis, eine unmittelbare,

an foine Zeichen gebundeng, & B. cine durch bas Schundeitegefühl unmittelbar erworbene. Anschauenswerth, A-würdig, E.

u. it. m., werth, wurdig angeschaut ju werben.

Ainschauer, m. - 8, Person, welche etwas anschauet.

Minichaufeln, th. 3., mittelf ber Schaus fel an etwas merfen.

Zinschaufeln, 1) unth. 3., anfangen su ichauteln, und im Schaufeln an etmas treffen, flosen , der Andn schape. Beltes an einen Pfabl an. 2) th. 3., aufchaufeln machen, im Schaufeln an eine Sache floften laften.

Anschaulich, E. u. U. w., was ange shaut werden kann, f. Anschauen.

Anschäumen, unth. 3. mit feyn, fich schäumenb nähern, schäumenb an etwas fichen: die Wogen schäumen an.

kopen: die Wogen schaumen an. Enstauung, w., Mi.—en, handlung des Anschauens; jede Borstellung durch Hilse eines äusern oder des innern Sins nes; derzenige Seelenzustand, da man in Anschauen, Betrachten gleichsam verloren ist, d.i. dei ginglicher äuserer Auhe und Unthätigkeit gewissen Bors kellungen oder Betrachtungen nachhängt (Contemplation). Es gibt davon Zumensegungen mit Begriff, Kenntsvisk u. Vermögen.

Anscheeven, f. Unseberen.

Anschein, m. - es, ber ächter Scheln: feine Sandlungsweise hat einen Anschein von Edelmath; die änsere Wahrscheinlichkeit! es ist aller Anschein dazu da.

Anscheinun, unr. (s. Scheinen) unth. Z. mit haben, den Schein an etwas zehen laffen; Wahoscheinlichkeit zu einer Kinstigen Wirklichkeit zeigen. Am gewähnlichsten als Mittelwort der gegen, wärtigen Zeit: eine anschoinende Gefahr.

Anscheinlich , E. u. U.w. , was ben Anschein zu etwas hat , dem Anscheine

: **200**.

Anscheinung, w., M. - en, ber zu kand des Anscheinens; sür Anschein.

Anschellen, th. 3., an etwas schellen, die Schelle angleben (anklingen, ans Unten).

Anschere, w., M. -n, bei den Mesbern, das in die Lange zu einem Gesmehe aufgespannte Garn, von scheren, theisen, ordnen; in gemeinen Sprechearten Anschie und Anschüe, sonst auch die Scherung, der Aufzug, die Kette, das Werft, der Zettel, Anzettel. Bei den Bortenwirtern der Anschmeif, bei den Aaschmachern der Anwurf, eins wie das andere in Gegensas von Einssthag oder Eintung.

R. Anscheren, und (f. Scheren) von feren, unth 3., mit der Sere bes foneiben, anfangen qu fcheren, ein wenig bescheren.

2. Anficheren, th. g., von icheren, theb len, bei ben Webern, bas zu einem : Gewebe erfoberliche Gaen auffpannen (aufziehen).

Anschergen, th. S., antreiben; in

Shiesien anschirgen.

Anschichten, th. 3., an MeiGeitenfle. De eines Körpers schichten: das Holz an die Wand.

Anschiden, gedf. 3., sich zu etwas in Stand fegen: ich schide mich zur

Ubreife an.

Anschieben, unr. (s. Schieben) 1)
th. 2., an etwas Anderes schieben: den Tisch an die Wand. 2) unth. 2., ansangen zu schieben, besonders im Kes gelspiele: ich ichiebe an.; so schieben, das das Geschobene an etaen andern Körper ansäst: mit dev Acigel ansschieben an das Sestenbrett; mit kommen, sich schieben: da kommen, sich schieben.

Anschieber, m. -s, einer, der etwas anschiebet; das, was angeschoben wird oder ift, 3. B. ein Stadt, welches an einen Tisch angeschoben wird, ihn zu vergebhern; das Anschieberstürk, f. Inschieber; der Artisch, ein Lisch, der so eingerichtet ift, daß ges wisse dazu eingerichtete Stück an dens cfelben angeschoben werden fönnen.

Anschiebsel, s. -8, etwas, bas aus.

geschoben wirb.

Anschielen, th. 3., schielend, von bee Geite anfeben: einen, ibn.

Anschienen, th. 3., mit einer Schiene

belegen (befchienen).

Answießen, unr. (f. Schießen) 1)
th. 8., durch einen Schul verwunden:
einen Sasen, eine Schenepfe (ans
schweißen); uneig., angeschossen sen,
verliebt senn, auch, einen leichten
Rausch haben, wie auch, ausgesassen,
lustig senn; ein Gewehr anschießen,
jum ersten Mable daraus schießen; eine
Sache mit der andern verbinden, als
Runsmort in einigen Fällen, 3. Reb bei

ben Schniberg, ben Armel an ben Rod anschieffen, ibn annaben: bei ben Badern, ein Brod an das ans dre anschießen, es im Ofen an eins ander fchieben, fo bag eine bas anbre berührt. 2) unth. 3., ben Mufang mit Shiefen machen; an etwas fchiefen: an die Mauer; mit seyn u. koms men, sich schnell nähern: das Wasfer ichieft an ; im ichnellen gaufe an etwas flosen; feg werben, von falainen Willisafeiten oder in der Luft befindlicher . Leuchtigkeit, die fic anlegt und feft wied (trokallifiren). In ben Galamers ten wird auch bas Aufquellen bes Galges von ber angezogenen Buft Anfchieben achannt.

Anschleftpinsel, m. - s. ein Pinsel, mit welchem die Bergolder das Gold austregen.

Anschiffen, und. 2. mit seyn, sich zu Schiffe einem Orte nähern: an das Land; auch mit kommen: im Schiffen an etwas ficken: an eine verbors gene Alippe; zu Schiffe herbeischaffen: Waaren, Lebensmittel.

Anschilden, th. 2., bei ben Gartnern eine Urt bes Augelns, bei welcher ein Schild in die Rinde des Stammes eins geseht wird.

Minfchimmeln, unthig. mit feyn, ans fangen ju fchimmein.

Anfchimmern, unth. 3. mit haben, ben Schimmer an etwas Anberes geben laffen.

Amschimpfen, th. 3., mit Schimpfworsten anreben, einen, ibn.

Arnschirren , th. 3. , bem Jugvieh bas Geschirr gniegen (anfichieren).

Anschlag, m. -es, handlung des Amschlagens (obne Mehrzahl): Anschlag an eine Glocke, eine glince im Anschlag feyn; wach, if ein haus im Anschlag se, wenn es sum Verkulf angeschlagen wied, d. H. an den Schiefgewehren, der unstere dicke Eheil, der un den Backen angehalten wird (Anlage, Kolden); eine jede Schrift, welche öffentlich angeschlagen wird (Anlage, Lolden); eine jede Schrift, welche öffentlich angeschlagen wird (Anlage, der Werth,

bie Roffen einer Sache, bie man be rechnet bat: ein Pachtanschlag, Kaufanschlag, Bauenschlag; in Unschlag bringen, in Erwägung sieben : bann ber Rathichlag, ber überbachte Entwurf, meift in nachtheiligem Berkande: einen Anschlag auf Jemandes Leben faffen, machen; basieniae woran etwas ichlägt, ber Ort. wo etwas anichlägt. Go beift in ben Bublen Unftblag basienige Bola, welches son bem Drillinge bes Sechterzeuges beständig gurudegeschlagen wirb, ben Beutelfaffen erschittert und bas Rlanpern in ben Mublen verurfacht; bei ben Suchbrudern if ber Anfchlag ein Riem, an weichen bas Rabmeben aufchlagt. und von welchem es wieder auf den Dectel geworfen wieb (Jumbamen); bet ben Tischlern, berienige Rat bee Ebut - und Kenftereinfaffungen, in weis den bie Eburen und genfer einfolgen und Rhileken; ferner basjenige, mamit etwas angeschlagen wirb, g. B. bei ben Schneibern berjenige gaben, womit bas Autter angeschlagen, leicht mit weiten Stiden an bas Tuch geheftet wirb. Endlich ift Anschlag ein Spiel ber Rins ber, bei welchem fie fich verfteden und mit einanber wettelfern, wer guerft bas Biel erreicht und mit ber Sant. anfalägt.

Anschlagen, unt. (f. Schlagen), 1) th. 2., an etwas schlagen und baburch zeichnen. Im Forftwefen, Die Baus me anschlagen, die Baume, welche geftilt werben follen, mit bem Baibs bammer bezeichnen (applagen); das. Gewehr anschlagen, es an ben Bacten anlegen, um ju zielen und ju schießen; wa es aber gewöhnlicher als untb. 2. schlechtweg gebraucht wirb: fcblagt an! Durch Einschlagen eines Magels an etwas befestigen: Schloff, eine Leiste, eine Bekannemachung, eine Perordnung; die Erde, den Lehm fest ans fchlagen. "Uneig., ein Baus, Sie nes Büter; bei ben Ochneibern und Rabterinnen mit meiten Stichen vors läufig befestigen (unbeften); in ben

Alibem side Kindsyunge, Zidhisteule, einen Schinten anschlas ciers; bas Bleifth bavon ablofen, nift Ciern , Seiblies te. baden , ind bann weeber an ben Anochen legen und bath fen ober fochen i bei ben Duchindeben ober Euchfderern, die Elichen an-Schlagene: fie, an ble Bittein feil Buch enhauen befestigen ; in ber Biemenpacht fcblagen die Bienen Junge An. wenn fle Brut in die Bellen fenenti. durch Schlagen berbotbeingen : Benangnauf cinem Mugel einen Con, eine vollen Beiff michtagen i in weiterer Bebeus tung von Gleifen imb Miren : ben Berth ichaten, berechnenn seine Bide anschlagen; wie boch ich mich felbft anschlegen will, das fight bei mir; burd Schlagen an etwas ein Beichen geben ; in ben Bergmerfen, ein gefülltes Suff anfchlagen, burch Aufdlagen an baffelbe ju vere feben geben, baf es binaufpesos den werben folle. 2) unth. B., anfahr ach su fchlagen, befonbers beim Stalls folagen, ben erften Schlag thungan etwas fchlagen: an die Thus, jan die Blode; mit der Stimme anfcblagen, ober bloß anfcblagen, bie Stimme boren laffen; mit feyn , an etwas fchlagen, weftig anfallen : mit dem Ropfe an die Mauer : meige burch Anschlagen, Fallen ein menig vers dorben werden: die Apfel, Birnen find angeschlagen; mit baben, die bezweite Wirtung thun: Das Mite tel bat angeschlagen, das Affen und Ceinten schlägt bei ibm an, gebeibet fbm.

Anschläger, in: -s, einer ber anschlägt, baber in ben Bergwerten berjenige are beitet, ber an bem guflorte bas Gra ober Geftein in die Rubel füllt, und durch Aufchlagen bas Beichen fum hins aufgieben gist ; etwas, bas anschligt, bie Bammerchen an befatteten Donwerte jeugen , mittelf welcher bie Gintell'ans gefchlagen werben (Eangenteif).

Anschlagerad, fi, in Ubewerten basjes . wies Mab, welches bas Schlichenert vers binbert, bağ ce nicht immetibet foillate Erfer Danb:

Infallagfaben, m., bet ben Shneig bern und Richterinnen, bee gaben, mit welchem fie ein Grad an bas ane bet anichtigen, nur loft befeftigen.

Enfchlägig, im gemeinen Leben Arne ichlägifch, who ánschläglich E. u. .m. w. - Anfchage machend , gefchieft ufe seelei muldtage ju machen: ein ans fibligigen Ropf.

Anschlassecrel, in., öffentlicke Welding maching an ben Strafeneden (Mittel Mnschämmen, s. Anschlemmen.

Anschlarfen, unth. 3: mit feyn, unb in Bertinung mit kommen ; folgse. fond fide address.

Anfableichen, uhr. (f. Schleichen), 1) unthe de mit feren, folleldenb, fange fin sied heimlich fich uabern, gewiffne lich mie kommen. 2) sreff. B., fibleis denb.: Herr Beche fich: albern trich fcblich midr en ibn an (birth): aque unfermerts and made and made sur Gemainuet werben : Dieffm:Jablen but fich wit fo angeschtichen.

fi Anfcbleifen , unr. (f. Schileifen); thi Bi, son fibleifen, reiben i anfangen etwas ju fchieffen: einen Spiegel, . ein Blas; burd Schleifen an etwas bervorbringen: eine Spine an Dem :. 213effer (unrichtig an das Meffet).

2. Anschleifen, th. 3. (von Schleifen b. b. sieben), auf ber Schleife Berbeifchafs fen : Waaren; Büten; (von Schfeifes Anoten), mittelft einer Schleife an' ets was befeftigen , 3. B. bei ben Webern, ble Biebschnute an bie Erageleinem'and fcbleifen:

Ansartemmen i teaf: 3:; fich fald Schlamin aifegen; anhäufen. a) th. 3., som Baffer, burch Anfeben bes Schlammes entfiehen machen ! Schlamm anfüllen: der Bluf bas den Bafen angeschlemmt.

Mifdelenbern, unth. 3. mit feyn mis in Berbinbung mit kommen / fich fcblenbernd: nähern.

Anschlenkern; th. 3., fclenternb an etwas werfen: an die Wand.

Anfaleppen; th. 3., an smen Det fcbleppen.

Minfolepdern, th. 3. .. mit ter malie ber ober mit folenbeinpet Beitem'eu. die Wand. 2) unthig, mit fenn,

durch eine ichleubernde , beftige Bente gung an etwas geworfen merhen. Anfablichsen, th.B., at bis Geltenfile

che einer Gache-in Debnung legen: dols an die Mand; bei ben Wes bern, mit Schlichte befireichen.

Anschlicken .. with S. wit from - bord angefenten Schlick ober Schlaums vers größert werben. 4 9 60

Unfcbliefen ; bur. (f. Schliefen) 1) th. 3., mittelft eines @bloffes an chups befefigen : einen Gefenkernen . an die Mand; undunkie für unfür gen, beifitgen: Die ungefebtoffene

Schrift s) reksy: 1864 (mids) an einen ober einem unfalliefter, fich be feine Gefenichaft begeben. (5) wath. . 3. mit haben, genau an cenus paffen,

aughtegen, befonders von Rechungsfülle eten: der Rod fdlieft nicht an. Anfiblingen, unr. (f. Schlingen) 1)

. 4. 2., mittelft einer Schlinge an etwas befefigen : die Schnur an ben Stad. 3) graff, 8., fich in enge Bere binbung mit einem fenen.

Anschlitzen) 26.3., ein wenig foliten: einen-Bunm.

Zinschloffen, Anschloffen, unp. 3., on etwas schlosen: es schlost fart an Die Genfter an.

Anschluß, m., Handlung und Zuffand des Anfchließene (obne Bebraabl): Ans foluf der Bieider (Unfchließen); dasjenige, mas angeschloffen ober beiges

das Meirere zu erfeben. Anschmachten, th. 3., somachtend aus

fügt wird: aus dem Anschlusse ift

Anschmaddern, th. Z., anschmieren. Ansomanden, the 2-, antangen su . schmauchen; eine Pfeife Cabat; Schmauch ober biden Mauch an etwas sehen laffen: einen ahschmanchen;

in ben Bergwerfen nennt man folche Mincen angeschmaucht, bie, nachbem

Be bother aufgelbfet werben, fich fcmach

arah unterbrochen an anbere Abtust M gefest baben.

Apfdragichung, w., hasting bes unfomauchens; bie Entfichungsart-ber

Minern, wenn fie fich, voeber aufges , lifet, fowach und unterbrochen an uns , bese Sorper anfegen.

Mufchenedien, the B., burth bert Ge-1 . Samed ertennen : Der Goelfe bas driff deschangeners Die Afger fagen and .... use the Sanden; Refelimiten kn.

menn fie ein Mil feitren. Anschweicheln, 1) th. g., viden fans ... ten Einbenef machen 2) sieff: 3., fich .. (mi**d**): enf**dmeidein** affeimen. Mirfebrueiften, unt. (f. Schneiften),

1) mith. 3., an etwas fometfen, wers fen : an Das genfer; atfungen sti foutffenie) th. 3., burch Schneifen, Merfen dir eine Onche beibegett ? Dett Ball'an Die Wand; feinen Unflat

un etwas geben faffen befonbers von Midaen ac.

Angelomelzen 🔎 🕩 2., angengelf sa "Ahmetsen; burch Sometien in etwas befeftigen: ein Stad Glegeliack an das andered 2) unn (f. Schiffelien) mit feyn, unth. 3., anfangen gu fchincls

sen, gu gerficken; fliffe werben, und i fide anhangen: Der Calg iff an Den Leuchter angeschmolzen.

Anfchmettern, unth. g. mit baben, mit ber größten Gewalt und großem Geraufch an etwas schlagen, werfen: an. die Thur; mit feyn, mit geößter Beftigfeit an etwas fallen.

Anschmieden, th. B. Courd Schmice ben mit etwas verbinben: ein Stud Eisen an das andere (ansthweis Ben); mit Retten an etwas befeftigen: einen Verbrecher an den Stock. an den Aarren.

Anschmiegen, 1) th. 3., allen Theilen und Buntten ber Geitenfläche einer Gas che genau anfligen; nneig., ble Worte ben Begriffen anschmiegen, fie benfele ben auf bas genauefte angemeffen mas den. 4) proff. 3:, sich (mich) ans schmiegen an einen, sich willig nach 

Min federriegfam, E. m. u. was febe acidmeibin ift. fic leicht und genat ap rivas animment.

Boldomieren, th. 2., an ethal filmis sen; fich (mik) eine Salbe ans fdmieren; nueig.; fcblecht unb bid mit garben angreichen; burd überre Dung anbeingen : einem eine Waccet dir Benig verfälfdent: Den Wein t forell : und folecht an ; webend viel 14 cimes foreiben : die am Mentosben Buchs angeschillessen Bonner inngen. The contract of the contract o

Infdrminten, th. 2., wit Gonnelbe Projectic fiche in inicial Anschmitmeln, unif. 3., antiogen pa

idmiemeles. Unschmitter, these; an ctual fibility .acu, be b. mit bem Schmis, bem Mu ., berften Ende ber Weitsche, fcblogen, unb . debugh entreiben : Die Pfende! in manchen Wegenden and, ein wenig bes

flecken, beschmitzen. Anschmaffen, th.3., einem, mich. Anschmoven, unth. 3. wit feyn, and farsen an fannonn

Anschmücken, the 3., den Schwackens •5. ...

Anschmusselm, the Bir vinen, ihn, Anschmazen, th.30, den Schmig an etwas fringen 1: Die Monnd.

Mojchnabeln , th. 2., aufangen an ch was ju fchnitbeln, b.b. mit bem Schnas bel m haden.

Anschnallen , th. 2., mit Schraffen an etwas besetigen: den Degen; sich (mir) erwas anschnallen, et fic verichaffen.

Unfchnalsen, fb. 3., burd Conalgen mit ber Junge tin Befden geben : einen. Anschnappen, unth. 3., an etwas Cuappen.

Anfdenarden, th. B., einen, ibn rath arreben, anfahren.

Ansichmarren, th. 3., mit schnarrenber Chimme aureben : einem.

Anftbusttetn, th. g., bus Schnattern gegen etwas eichten: einen.

Minfchriauben (4) unth g. mit feyn, e finantiene und biebaratbiniste fich nat . bern : im: semeinen Leben ibit Koffte

"Men: 2) th. &., mit heftigen, brobens ben Worten anfahren; einen, mich. Anschnaufen, } wie Unschnauben. Mirfchnausen , th. 3., bie Rafe gegett

ethous rethigen.

Anfameiven, due. (1. Schneiden), the Ba nufangers an ecwas su fchneibent ein Bood; den Braton: batt fcneiben; baun fcneibent eine Twies d. bel. am Din Bipeife; burch Schneiben An einer Bade bemerten, bezeichnen ! einem etwes auf dem Kerbholte. and bainatebentels mir mit KerbBblgern vednete, and fo viel als anrechnens Daben beigmet nach in ben Bergweiten anfdneiben, b. b. bie wechentlichen Micha Bungen ablesen

Anschneien, unp. 3., an etwas schneienz es fibusiet en das gaus an.

Anfdrellen ;: 1) th. 3., mit Feberfraft an etwat fonell hindewegen. 2) unthe 2. mit feyn , . an etwas angesthwäte werben; bann fibr anyvallen, wordiglich bei ben Jugern, bei welchen bas Bilb au einen Baum anschneft; auch mit kommen, sich schnek nabern.

Anschnicken, f. fonell wohin bewegen: Unschnieben, 1) unth 3. mit feyn. n. tommen ; f. anfchuauben a) th. 2. einen aufdnieben, übniebend anathe men und anfahren.

Anfchniegeln, 1) th. 3., ichniegelind: an etwas anbringen, 2) fich (mich) Anfchniegeln, fich mit großer Gorgi falt, die ins Aleine gebt, antleiden. Anschnippeln, th. &, durch Schules

peln an cimas bervorbringen. Unschnippen, fi anschnellen.

Anschnitt, m. - es, Sanblube bes Ens schneibens, besenbers un bas Kerbhole: und Baber in meiterer Bebeutung, fo viel als Mureihnung, im Begenfas bes Abfchnittes ober ber Aberdnung, bef Balfmitfern ; . Zuchniachern ic. ; ebent fo in den Bergmerten bie Rechnung, welche ber Schichtmeifter alle Sonns abende bem Bergmeifter ablegt. Das ber bie Bebendarten! ninen 3ba fcbnitt balten den Abichnitt abs warten; bas erfte Giftet, was von

einer Sache abgeschnitten marben ift; ber Dut, wo einest ebgeschnitten wors den ist; das A-buch, fit den Bergstoren, dassenige Buch, werein das Werzeichnis der Bastosen singetragen wird; die A-schwere, in den Blasshitten, eine kleiner Schwere mit großen handsofen, mit der die nurgeklasten Glasbasten abgeschnitten werden.

aufangen an eimas zu Andrinken, ib. 3., aufangen an eimas zu Annthein; burch Schnigen an einaar Kernerdeingen: eine Spinge an der Meisbereine ober: der Misischeneine Aping.

Anschnüffeln, th. A., "an ctons soniffoln, rischen, duch den Geruch zu erforschen sachen: ein ihmid sobnüffels alles an. Berächtlich-von Menschen, anriecten.

Anfebriiven, th. 3., mit Chullren an ; etwal befeligen: Den Mintel.

Anfchimunen, th. 3., von Augen, bas 2. Schnurven gegen atwas richten; einen 4 anfchaurren; von fonmeren, betteln, 3 im bettelnb ic. angeben; tropig anfahgen.

Anfchobern, th. 3., an bie Seitenflaige rines Dinges in Befalt eines Schobers fegen: Seu anidan Jans.

2mifconen, zeckf. 8., fich anschönen, fich serguttig und mit Auswahl ankleis ben (ajustien).

Amfchrammen, th. 3., ein wenig fchrams men; mit Schrammen bemerten.

Infdrauben, th. 3., mit Schrauben an etwas beststigen: ein Schloff in Die Thur; sufdrauben, die Daus menfloce anschinnuben, auf der Folters bant.

Anfchracken, th. 3., ein menig fcreisten, bei ben Jugern, bia bas vorbeilaufende Wild anschreden, wenn fle
ihm gurufen ober gupfelfen, bamibes finggend fiebe und ficherer geschoffen werben
tbeine; burch fein Erscheinen ober feis
nen Anblick erschrecken: einen.

Anschreiben, unr. (f. Schreiben)
118. 23., an die Settenfäche eines Abrepers ktweiben: erwas an eine Cafel,
Ehür; burch Schreiben anmerken, bes
i sonders bei Nechnungsfeihen? einem

emas auf feine Zechnung Jahle im Meigentlich, einem etwas zun Strafe anschrieben; und gus, moblifchlecht, michel bei femand angefehrieben fenglin guter ober schlechter Reinung feben.

Africhtenben, f. - s., haublung bestins; schreibens (ohne Mehrzahl); ein Schreis; beg; welches an jemand gerichtetelf, u: hesonbors das Schreiben einer Wehrbe

24nfcbreiber, m., Perfon, die etwas 24nfcbreiber, m., Perfon, die etwas 24nfcbreien, un. (f. Sabreien) th. 3.,

11 MA Bourien an emoga bioten : einen auf der Gaffe, ihm durufen unteig., 19 mig lauber Stimme' auftehen: einen sum Salfe; burch Gefdret befannt wachen, ben Anfang, einer Sachevers fündigen, bei den Lägern: ein Jagen

, anscheelen. Anschreiten, unr. (f. Schreiten) unth. H. mit seyn, side Schrift für Schrift nähern, gewöhnlich mit kommen; mit

haben, anfangen su schreiten.

Institute, w., M. - n., bei ben Luchs machern, die Nander längs an dem Lus.

de, von schlichter Wolfe aber and von inhancen, melde angeschroten ober anges schossen, melde angeschroten ober anges schossen, ber Ecike, der Anwurf).

Anschwaten, th. 3., aufangen etwas zu schroten; beran schroten., d. h. wälzen, schieben: ein Fast Zrien; auschieben, anstigen, besonders bei den Tuchmascharn, die grobe Wolle oder Haure an beiden Ründern mit dem Gemebe verstinden.

Zinschrumpfen, unth. Z. mit feyn, ans fangen zu schrumpfen, ein wenig schrumpfen.

Anschub, m. -ea, M. - schübe, ber erste Schub, ober berAnsang des Schies bens im Aegelspiele; der Schub an einem Abrer; dasjenige, was angeschoben wird, z. B. die Schiese, welche an eis nen Lisch angeschoben werden.

Anfdinben, 1) th. 3., Schube an ch nas feen: Die Stiefel anschuben ... (vorfhuhen); einenanzchuben; ifin ale Stinge ablighen. 2) perf. 31 ms (witch) anisotuben, fish die Soube annieben.

Anschuldigen, th.3., Shulb gebin: vinen, mich einet Sache, beffeif einem, mit eine Sache.

Anfchaldigung, w., A. - en, hands tung bes Anfchaldigend; eine angefchulbigte Gace. and

Anisbuiteun, f., eine Art ber Sings.

Anschuppen, th. 3., an eines fompen, mit Gewält fofen; einen an die Wand:

Anfebupher, thig,, mit ber Stillipe an eine aubere Sache bringen, werfen; die Wiede un dus Saus.

Anschür, f. Anschere.

Anschuren, ib. 3., burch Schiften'ere regen, in Beand bringen: bas Jeuer; auch meigentlich, beftig erregen.

Anschweren, buth. 3. mit seyn, 'an etwas schurren, b. h. entsiden, gletten. Anschuss, m., handlung m. Zustatid des Anschiebens: den Anschuss daben, beim Scheibenschiefen, d. l. den erken Schus zu ehan berechtigt sewi: der Anschuss des Wildes, des Wasssers, der Ort; wo etwas anktießt, z. G. das Wasser; ober wo etwas angeschossen if; det den Iisgern, die Stelle, wo das Antoleus erroßen worden if; von Salzen f. Erwschen kallisation; auch f. Abeumatismus!

Anfcbuffig, E.n. u.m., mit gruffen bes baftet.

Anschufftrog, m., in ben Bitrioffiebes reien, ein hölgerner Erog, in welchem man ben Bitriof unschießen lagt.

inschütt, w., M. - en, ein vom Basse fer angesetes ober angespultes tand; bann auch bas Eigenthumsrecht ifber baffelbe.

Anschützeln, th. 3., burch Schultteln an etwas naber bringen.

Anschützen, th. 3., an etwas fchitten: Das Gerreide an die Wand; noch bagn fchitten; voll schitten.

Anfchurgen, th. 3., bei ben Baffermube fen ur im Bergbaue, bas Baffer mittelf bes Schubbretten fuber feigen und und de Ander fiksin unden: das Monster, und die Ander, das Auristgeseng anschützen, in Gewegung segen.

Anfebwammen, f. Anfebweimmen: Anschwängerti, th. Z., schwanzes mas den, fruchtbar maden; in der Sibels betumt, mit einas ein wenig vermis schen.

Ansthumaten, unts. 3., im Schwane ten an etwas flosen; mit feyn, fich shwantend näpern, gewöhnlich mit tommen.

Anschwährein- unth. 3. mit feyn, u. in Berbindung mit kommen, fich ichtianzenis nahen, eigentlich von Hund ben, bann buch von Menschen.

Anfchwängert; th. 3., ale einen Schweng, 5! h. Anbang mit etwas verbinben.

Anschwären ; unr. (f. Schwären) unth 3., burch ben antrodnenben Eis ter befeftit denbeh ; antieben.

Anschwärmen, unth. 3. mit feyn und kommen, fich schwärmend nähern; anfungen gir schwärmen, von ben Sies nen.

Amfdroderen nith. 2., schwarz mathen, schwarz anstreichen: Den Ofen; uneig., von ber schwarzell, b.h. nachtheiligen Stitt fürfiesten: einen, mich, dich; der Anschwarzer, in ber legtern Bebeutung bes Zeitworts.

Anschwatzen, th. 3., dur Annehmungeiner Sache bewegen: einem, ibr eine Wate.

Anschweben, unth 3. mit feyn und kommen, fich schwebenb, mit leichter Schritten nibeen.

Anschwefeln, th. 3., ben Schwefele bampf an etwas gehen lassen; auch bloß schwefeln; mit Schwefel ein wenig verg feben: den Wein.

Anfchweiden, C. Anfchwäden.

Anschweif, m., bei den Bortenwirken, bie in die känge ausgespannten Jähen; bie den Grund des Gewebes ausgrachen. Anschweifen, th. 3., schweifend aus etwas gieben; bei den Bortenwirken, fo viel als aussichen, b. h. ben Anschweif zu bin Borten und Bändern an dem Anschweif zu bin Borten und Bändern an dem Anschweif zu bin Borten und Bändern an dem Anschweif zu bin Borten und Bändern an

Anfeimeifrabmen, bei ben Boutens wirtein , batjenige Geftell , worant fie ben Unschweif scheren, b. b. bie Angabi ber Aufzugefüben in erfoberlicher fange bestimmen: die A-rolle .. die Gous . Len ober Rollen, worauf die Anichmeifse taben gewickelt find. Anschweißen, th. 3., bei dep Somies ben, mehrere in Schweißbibe gebrachte d. b. in den erften Grad, den Elliffigfeit perfeste Stücke Gifen an einander Abmichen; ein Guid Eifen an das andere; bei den Jägern hund einen Schuf vermunden a anichieben : - oist Unfdrwellen, unr. (f. Schwellen) 1) unth. 3. mit feyn, in die Sobe fomels ten: eine angeschwallene Bade; uneig., bas Baffer, ber Bluf fcmillt sufehende, b. b. wächft immer mehr an. . +) th. 3. regelm., anichmellen machen, d. h. in bie Sabe feigen machen, quedebnent der Wind, schwellt Die Segel an. Mum. In ber nuthatigen Bebeutung follte bas Wort anfchwillen beifen, wie auch Ginige fdreiben, gang abn= Ra bem napfolgenben aufchwins machen: Bols (anflößen); der gluff fchwemme vieles Kand an, fest es an.

Anschwemmen, th. 3., anschwimmen Binfcwemmung, m., hanblung bei

Anschweinmens; angeschweinmtes Land ? Das 21 - srecht, das Necht des Eigens thums über ein angeschwemmtes tanb. inschwimmen, unr. (f. Schwims men) unth. 3. mit feyn, fich ichmims

mend papern; er ift an das Ufer angeschwommen; auch mit koms

Anschwindeln, th. 3., ein menig schwins deln machen, ober Schminbel erregent aublicten; einen, ibn,

Anschwingen, unr. (f. Schwingen) th. 2., burd einen Schwung an eimas

Anschrofeten, unth. Z. wit feyn unb kommen, fic mit schwirrenden Geearly naperat in thinicadem Anse anflogen.

Minfatto Den / the B. bei han Weifgep hern, die Selle anschwöden. fie auf der Melicheite mit Salf belaen. das - mit fie fich bello beller abbaaren laffen. Majdrovisen, war, (4 Schwisen) th. 2. . mit einem Schunge mifchen. engeloken; ich schwäge dir es an. The shooting, mic Sandiuge to the .fcwingens ; ber Buffenb, be etwas an-- actionungen mirb. Ansegein, unth. Z. mit seyn, sch ze Schiffe mit ausgespaupten Segein pat sibern : gewähnlich mit tommen : der Seind tomms angelegeltisin So Sein ap etwas anfahrne an sina Sunda bent. Anfeben, une. (f. Geben) this, bie

... mich dich, ibn. sie. Im genfeie nen leben gebraucht man ice oft, um die Aufmerkfamfeit auf etwas zu lenden, . ober um Bermunberung auszuhrlieben ? lieb nur en, wes du comacht baff! Auch in ber unbeftimmten Abent. in manchen-Robensgebens das ift lus. flig, schon anzuseben! Hutis file

bulben, aushalten gebrauchst eine

Meile will iches noch so mit ane

seben; ich konn es wol noch mie

anfeben, ausbatten, bas Belb batt

Sugen auf ctines richten: ounante

pergeben ; f. berüdfichtigen; ich febe bloft seinen guten Willen dabet an; der Richter muß Die Gache und nickt die Person anseben; ich sebe seine Jugend und seine Unerfabrenbeit an ; ferner f: etwas gelten gelitten fenn boch mur in bem Mittelworte angeseben: ein angeses bener Mann, et ist bei Jeders mann wobl angeseben; basic bale ten, mit bem Berbultnifwerte für : er

fab mich für einen Andernan;

ich sebe sie für meinen Apennd

an; Awas jur Absicht haben, auf ete

was zielen: es ist auf eine Beld-

febneiderei angeseben, es ist auf dich angeseben; mit Unwillen anses

ben, bestrafen: ich werde ibn dafür · anseben. Anseben, f. -s, banding bet Ankbens p. Petrochtene (obne Mebes.); besiebise, mid Mugathen, erfannt nicht, findipf eigentlich; die Linfer Gefielt: fein Unfer e ben voolppeicht wurde Gaties, als Mutigentlich, der Aufere Schein, Anschein: es hat gans dem Anschen, als wollede wervognen. Dann auch das Aufere als höher erfandte Bewilltniff in Busiehung auf Andere: eine Mahn won Anschen, sich sin Insehen geben, auf sein Anschen (Autoutte).

Ainfebnitio, E.u. Mw., was ein gutes, Infered Antigen bat, steinfich groß und guteffer ein aufehnlicher Got, ein febr ansehnlicher Wann, ansehnliche Geschäfter, ansehnliches Geschend.

Anfahang, m., handlung bes Anfahens, bes Barrachtens, (ohne Mechen.) gewöhrt ich mur mivin: in Anfabung, and da peigt es den Grund an, ber ans ber wogen hat, etwas ju thun: in Anfa-bang feiner Amflände; beites f. in Getreff, was dittelft if in Anfahung seiner habe teh dir noch 3t fagen.
Anfaichen, th. n. anth R., so ditt als anglises.

Anfoitone i the R., and Self legand Die June fellen ben hund an, wein fie dun bied gungefell anlegen g auch ana halten

Ainfungen; 1) th.B.; anfangen etwak
38 fingen; ein wunig fengen, a) unth.
3. mixfingen, anfangen zu fengen: Das
4. Alkeid ist angufenge.

Ringentolm ye the Bes with einem Senfel

Kinferzblechne f., ftarte, elfome Bleche auf den Saigerherben, welche an und um die Seigerftitte gefest und auch Geigerbleche und Geigermände genannt werben.

Anfergen, 1) th. 3., an etwak-Andered fezen; den Cifch an die Wand, den Copf an das Jeuer, das Glas an den Mund, die Heder, um zu schreben, Das Kifen anfesz zen,, ober auch bloß ansthen, in: ben Gergworten, das Sifen in das Bestell seben, ansongen zu erbeiten; das Koon aber den Muisen anssetzen.

Me bet tanbwirthichaft, eine Art bes Wiebens, fo viel als anbauen. weiterer onb jum Theil uneigentlicher Bedentung, amei Körper mit einander in Berbindung beingen: Blutigel, ' Schopftöpfe ansenen. Schneibern fo viel als annaben : einan Memol anfenen; bei ben Zeuerwers teen, die kadimg eines Befchunes feft anflogen; bei den Bachbinbern, bie Dedel in bie Bucher leimen; im Sitts tenbaue, bas Ers und bie Befchicfung som Comelsen auftragen. Itileig., anrednen, auf bie Accinung seben: eis nem swas and Ken, eine Waare boch, thener anjetien; f. idasen (tapiren); wit find in der Scener bod angefent; bekimmen, feffesen, von einer gufunftigen Beit, in welcher etibas gefcheben foll: einen Cag (Lers min) 38 étwas ansetten; in einer gewiften Abficht atr eine befftmmte Stelle bringen: Effig anferen, Biet over Mein an einen warmen Grt fezr 3en, bamit Mig barans werbe; Buus ern anseigen, sie feshaft machen, Bauerwirthfchaften anlegen; Der Fluff fette Land an, fowemmt Erbe an eine Begend an, bie ju feftem fanbe wieb. a) sedf. 3., fich (mich) an etwas seven. - Uneig., sich ansenen, sich an einem Orte nieberlaffen, ober and anfaugen fein Gewerbe, feine Ennft auf eigene Sand zu treiben (ctabliren, babis titiren); bann, fich anlegen, gum Borschein kommen; der Brei segt sich im Copfe an, es feut fich Wein= ffein an die Jähne. an. 3) unth.B., - fich zu etwas in Stand feven, den Auf gleichfam feft an ben Boben fegen um su springen; er setzte drei Mahl an ; mit baben, en fich erzeugen, ges beihen; die Birschbättme baben schön angescert, et zeigen fich an ichnen eine Menge fleiner gruchte; ems pfangen, won einigen Thieren: Stuto bat angefent; fortbaueri, · m Bergbaue: das 建ry fett an, bauert ununterbrochen fort, Anfegung, w. Laublung bet Aufet · 11004 --

Arnfenfren, th. 2., bas Menfen anieben, nen eichten, einen feufzend anseben, anreben: mich, dich.

Pinsid batten, s. - 3, die innere hands jung eines Menschen, her den Aussbruch einer Gemuthebewegung zurücks halt (contenance).

Amsichi, w., M. -en, handlung bes Ansiche. sich durch eigne Ansicht überzeugen; nach Insicht dieses Priefes; bie Art, wie ein Ding in der Enfernung gesehrt ins Auge kalt (Prospect): das Schlost hat eins schon Ansiche; uneig., Weigung von einer Sache: ich bahe davon eine ganz andere Ansicht.

Ansichtig, U.w., pur in Nerbindung mit werden und mit dem zweiten, nach mehr aber mit dem vierten Kalle: eines Menschen und einen Mensschen ansichtig wesden; spbalb zunich die Läuber ansichtig wurs den

Anfichmeafel, f. Labelle. Anficeen, untb. 2. mit fepn, ficeenb,

b. h. tropfenweise an etwas fallen und figen beriben (anfintern).

Anfiedel, f. -s, ein Stammgut, wie

Ainsiedelei, m., M. -en, ber Ort, bie Gegend, wo sich einer ober mehrere angesiedelt baben (Colonie); bann bie audmärtige Gesigung eines Staates, in die er Bewohner und Anbauer aus seie mer Mitte geschieft hat.

Ainfiedein, i) utif 3., sich (mich)
an einem Brte, in einer Gegend,
in einem Lande niederlaffen, andauen.

3) th. 3., neue Bemohner, Andauer
ansesen.

Penfredelung, w., M. -en, handlung des Ansiedeling, in welcher Bedeutung es allein gebraucht werden sollte, aber auch ein Ort, eine Begend, mo sich weue Bewohner und Bebauer angestes delt haben (bester Ansiehelei),

Ainfieden, unr. (f. Sieden) th. 3., ang fangen etwas zu fieden. Sei den Borg bern werben bie Benge, welche gefarbt werden follen, angefotten, menn fie bier felben pother mit gewiffen Salgen fice

fign. oher barin einweichen sein fleger: Ainnehmung ber Barbe, geschifte gu machen; auch bie Metallarbeiten fleben bie
Metalle an, welche fle wenflibern wolifen; in ben Bergmerten, Ern mit Blef
hurch Sieben, b. b. Schwelzen venbinben, fo baf has Metal in ein Mert
gufammengebet und bie Schlacke oben
fleben bledt, um es au proben.

Anfied etingel, m., ein ichener Schmelstiegel, in welchem die mit Biel in Finf befchielten Erze perfucht methen.

Rinfiedler, m. -6, Perfon bie fich in giner schon bewohnten und menigstens gum Theil bebauten Gegend anstelelt, nieherläßt (Colonis).

Anfregeln, th. 3., mit Siegeflad, benn auch mit Aufbifichung des Siegels ben feligen.

Anfillen, th. &., bei ben Bogelfellen, an die Gille (Miemen) befestigen: eis nen Vosel

Anfingen 4 unr. (f. Süngen) ch. B., den Hicking an jemend nicken, ihm zu Ebren füngen: einem anfingen.

Ansinken, unr. (f. Ginken) puth. A. mit feyn, im Sinken an etwas (an hie Wand) fallen,

Arnfinnen, june, (f. Sinnen) th. 3., fo viel als anmathen: einem verwas, besonders von unerlaubten Sachen. In D. D. Lehnsweien so viel als muthen, b. h. um die Lehnsreichung ansachen.

Ainfinnung, m. - en, handium des Anfinnens; in der Geschäftssprache dass jenige, mas man eigem ansinnte

Anfintern, unth. 3. mit feyn a in ben. Bergwecken, fich in Geffalt bes Sinters an etwas ankängen, anlegen.

Rinsitz, m. - es, in ben Rechten an einigen Orten, ber bestimmte Sie an einem Orte; ber Besig unbameglicher Güter; die Anstrandbait, im: Berge baue, ber Anfang einen Grubenarbeit. Kinsitzen, unres. (! Baitzen), 1) unth.

8, mit baben an einer Sache figen, fie im Sigen berühren; am den Wand; uneig., an ber Oberaioben Geitmiliche eines "Dinger : befalligt: fenn; Der Schmas fitzt fest: an. Das Mittels

" work angefesten beitt : att cinnt Orte

MacRifest Ring, swafmen: 4 2017 farm, amfangen gu figen; im Gergbaue; wo man fast, por einem Ber unfitten. Mr. ben Anfang mit cheer Grubenare beit an einem Dete machen, wett biefe meift fur Ginen verrichtet wieb. 2) sedf. 8., fich (mir) etwas unfigen, fich durch Sisen stungs mutben; Auf den Grasbönken fint man fich den Schnungen an.

Anfager, m. -s, ein Bergmann, wele cher ver Det aufist, ober bie Unfibare beit verrichtet; verfichtith, einer, ber in einem fremben felbe, in einem frem ben Smilen anfigt, ober wiberrechtlich in frembem Gebiet hauet.

Minfod, L. Infod.

Anfondi, H.w., in ber Kansielfbrathe,

Minspulsen, 1) unth. 3. mit feyn; in dem Mittelm. angespalten, aufmigen ge fpalten, einen Spalt zu befommen : Das Brett iff angefpalten. a) th. 2., in bem Mittelm. jangefpaleet, maden bat etwas anfangt gu fonken, ein menis faiten; ein Stück ichlis. Anspangen, th.B., mit einer Spange befelligen.

Anipann, M., Dr. - e , Insjettige guge wiele, meldes gufammen angeftennt water ein Frobnbienft, ber mit Sugwhich verriebet with, and bie Nachtnis lichteit basu.

informacis, the B., frost answhen : ein Such, ein Seit; uneig., Rine Repfe, ben Beif anfpannen; an eta mas francen; Die Pfevor, und allein für fib; es ist schon angespannt; mach fireinen per etwis aufpannen, than cine Arbeit auflegen.

Mafpitoner, m. -a, ein Bauer, 'ber + Questh batten tann, und feine Brobne bienfte: bundt verrichtet, im Segenfate der Singerfaffen und Sandfeshuer, wels de fein Jugvich balten fonnen (in ans . been Gegenten Pferbebanern, Pferbner, Spannleute, Ausspänner. und auch Bauer fchiachtmeg; und haben fiel ein aguet Bauetgut : fo betten fie auch : Daupthufner, Safner, Bollfatther, Bolimeler 174 im Wogenfate Den Mulbe

-boftet, Salbincier); einer ber ein Bferd auf gemeine untoften gunt Dienf ber Obrigteit Bait; das Anipannets gers, ober Anbunnaut, ein Baneraut. . auf welchem Augwieb gebalten merben tann, und von welchem bem Brunds : .. beerm mit Bugwich Grobnblenfle getBatt merben.

Minfpelen, unt. (f. Speien) th. 25 ben Speichel an etwas ausweifen, fum Beiden bechfter Berachtung und Ber abscheume: einen, ibn.

Anfperben, th. g., an etwas fperten, an bie obere Decte.

Anspicken, th. 3., voll fpicken, voll füllen; ein angespickter Bentel.

Anfpielen , 1) uhth. 3., anfangen 30 fplelen : ich fpiele an; auf etwas aus fptelen, ouf eine feine, verftectte Art, burch eine bilbliche Rebe auf etwas des len T'auf einen., auf mich. (2) 'th. 3., and Opici bringen : im Lastenfpiele : eine Sarbe anspielen.

Anspielung, w., Sandlung bes'une fpielens; eine Rebe, bie aufreine berfecte, oft bilbliche Beife auf etwas

zieit' (Musion).

Anfpieffen, th. 3., an einen Gbief beffen, mit einem Spiege ober angem Wisigen Sorber anfrechen und in bie Böbe nichmen': einen Braten. 112

Minspinnen, une. (f. Spinnen), 1) th. 2., anfangen an etwas au fbinmen : burd Goffmen milt etwas verbinden: einen Jaden; uneig., mit einer ans bern Gache gefchicht verbinben: eine Ergählung; in weiterer Bebeutung Aberhandt, Ettods auf eine feine, ber-Rectte Art aufangen, verurfachen um fin umchtheffillein Benfininge Ber was Befes. 2) graff. g., que ling unmerfliche Beife, ober nach and fin entiteben, fich erheben.

Anfpitzen , th. 3. eine Gpipe an etrotis machen; ein Meffer, etten Mei-

fift anspinen.

In folittern, 1) unth. 3. mit fon, " anfangen zu fplittern, als Splittel an etmas fahren, getrieben merben. a) en th's himmeden's pay fines confinds, he fpilitern ... das fic Bolifter beuten ablälda.

kinibornet, it. 3., mit den Spaener antreiben: Das Pfard; upcie, im hoben Grade angelen: den Abreseis iparne ibn an.

Enfposteln, th. 2., hättelab, ameken: eiven, ibn, fie.

Amportan ibig.) mit Goott apopten:

Ansprache no. handlung bes Anfpres Dens (ohne Mebes); ber Zuffend ba etwas anspricht, foon bei leichter Herübrung ertönte die Geige has sine gute Ansprache.

Anfiprachzimmer, fi, fo viel ale Gyrach-

Ainsprang, m. -es. Handlung bes Anfprengenet; etwas, bas Meichsom anger sprungen ift 4, B, rothe Flecks im Ger fichte.

Unsprechen, unr. (f. Sprechen), 1) unth. 3, mit baben, ertonen, won Lous mertzeugen; diefer Blagel finicht Leicht an; bei einem ansprechen zu ute termeges bei einem abtreten Ceinfpres chen)., 4) th, 3., f. anreben ; mit els nem fprechen; Einbruck machen, ace fallen: fein Porfeblag sprichtmich an; bittmeife ober auch als Recht fos bern; einen um eine Befalligfeit, nm. Ulmofen answedsen mit Worten bekimme beseichnen; bet bin Bagern, einen siefde-für einen debnender aniprechen : im Deits cen Jahre wind .. ein hinnges . Schwein nicht mehr zwisching augesprachen in den Britinfe wied das Schweip ein Reiler, pie Sou eine Bache . des Das Schmein für einen Keiler gens gelprodes.

anscinander fpreisen und befestigen.

Anfpreizen, 1) ib. 3., an etwas foreiden : Dig. Lifte an die Wand. Get
den Graners, ben Stellsoben in dem Stellsatiste mit dem Spreithaume als
na hierigen 2) watig, fich mit ausges Er werigen Miten an-ermas kemmen,:

Enlighen seme ... Ith, Bu anfangen etwas

in furbeng einen Jekkenz venden, des ein Abrer an den undern hrüngt, ider mit Gewalt unführt: ein Salck war Kelfen wurde an ein fernes Kons angefprangez mit einem klife siene Aberer in Keinen Tropfen bentien fin: die Wässchelt ein Pfeud zum in Siene Aberfamfungen, ta durch die Sponen, dage anteniönz einen ansprangen, im Geneld in verten.

Pfinde im gelieckten spreiken Lansche unt gen gehelte Lansche unter Ausgehringen unter den klife in seinen.

unth. A. mit feyn, anfangen zu heins gen, ein wezig springen: das Glas ist angesprungen: hat elren teinen Bit despunen; en einanspringen, wit Gewalt un eines getrieben werden; den Stein springe an arbserben; an 2) mit baben, den erken house etwas springen an; mit sepagan etwas springen: an einem Greines mit seyn und kommen; sich springen gend, weber mit Springen undern alle kommen die Kindlein angesprungen.

Anfpritzen, 1) th. B., an etwas heigens einen, wich - dicht in engerer Ber beutung mitreff des Gerinenes machen, begiehens ein Same. 1) unth Be mit feyn, fortgend, an etwas fahren, see folleubert werben.

Minspencis - m., Danklung det Ani dens Aberhaupt. bei ben Imern bie Angeige, bas Butteil, die Wendowne (f. Anspection); bic Websentung bes Mechtediauf aber an eine Sant. unb bir auf biefet. Merbt geminbete Sabes rung: 2informa an: oden auf er was beben, machen, maides and bebeutet: ben Weffn reiner Bache auf sine mittelbare Weife behanpten; auf Vorskand, auf Geschicklichkeit Unspruch machen, at ist notice Unsprüche; ber Buffend bes Anferes dens, bei Erthpend. A-frei, Ci. Min. frei und ficher nor Ampruchen; Anspruchia, C. u. U.m., Anbride babend; worauf Anspruch gemacht wors wie ben, was in Apfieruch genammen mirb;

and a floor retire, themes better Markett : madend: 26-veich, E. 11. 11. 11. 11. 11. Aufprüche machend; A-poll, & u. colline and and and and the state of the state Anfpeliche machenbia...

Andpendein. 2).th. Si, an choos here beln: einen ansprudeln, ihm ins Geficht frendeln, and anes. 3. mit fern, forubeind an etwas fabren, fofen.

whraben, such 2, mit feyn, früs bend an etwas fabres;

Andprung, m., Landing bei Ambrice sens, 1. 8. auf der Stellbobn , ber Une fane des Schnelllaufs (Balopps); uns · 46. , Der Anfpering ber Acaafich , für - Anfaff; basjevige mas gleichfam ans fringet, ein gewiffer Ausfchlag der Rinben, welcher auch MEGidorf beift. Amspeccien, 16,2, bie Spucke, ben Bodibel an etwas weefen ; einen, ibn. Ainfpalen, th. 3., bei ben Boben u.

Coincen: einen faden. Inspalen, (1) unth & mit baben, . won Baffer, im Blithen berühren; Das . Waffer fputs an das Zaus aus 1) 14.8, im Alkhen anfeben : der Sing fralt immer mehr Land an. Anspälangen, D. - en, Juftanb bed and an interest of comments of the state of bas angehillte Gebreich.

Antischelm. the Bor mit einem Stadel, ' aber an einen Stachel befeftigen ; mits teff eines Stochels antreiben; Die · Ochlon.

Anflählen; # 8.4 vorn mit Stahl vers febone ein Moeofsena.

Maftate, w., & - en Banblung bes Muftellene , ber Borbereitung ju einer Sacte : dasjenige, was angeftellt, ens gewond wied; Anfiale zu einem . Gaffmable, ju einer Reife; dann .- jebe nad gemiffen Blegeln und Gejegen mit Perfonen und Gachen gemachte Ciariotuva: öffentliche, bürgerlis de, Polizei, Meziehungsans Paken. 🚧 ...

Anffammeln, B.S., Kampeind anrec Den; einen, ibn.

Antiammen, imit 3. "ich eines bem Stamme Eigenes enjafangen, une als Mittelwort der vergingenen Zeit: ane ecolomine actentific : augeffarine te Bliter, Rochte.

Anffampfen, th. 3., aufangen etwas au flampfen ; ein wenig frampfen ; feft. 46 etwa Indered flampfen: Die Bes de; bet ben Rabfterna die Aöpfig anflampfen.

Zinftand, m., bei ben Sagern, ber Bus fand bes Ankehens, who her May wie man enficht: auf den Anffand ges ben: auf dem Unstande ein Seud. Dilo fdießen; Auffchub, Unpre bredung i' Anstand begebren, nebs men. 3a O. D. verfieht man unter Antiand der Gerichen, Die Ge fhaftenterbrechung, Gefchafterube quf einige Beit. Ferner: basjenige, mas anstehet, wohl anstehet, schicklich tfr ein auter, schlechter Anffand, befonders von der Saltima bes Abrpers; dasjenige, amas einen Anftand, Aufe fond vernefacht, für Zweifel, Bebens fen: ich nebme keinen Unftand. trage fein Bebenfen.

Anftandig, E. u. U. w., überhaupt was Unftand bat, alfo: auflebend, mobil ankehend, schicklich, angemeffent es , ift feiner Dürde nicht anfländig: ben Bunfchen und Abfichten gemits: · dies ift mir nicht anffändig, ges fällt mir nicht.

Anständigkeit, w., Eigenschaft einer Sache, wenn fie antikable ift, affor Eigenfchaft bes gangen; bofonbers aber aubern Betragens, add welcher es bent Begeiffe von Schieflichteit gemäß ift (Conventens); die Eigenschaft einem Sache, ba fie uns anftanbig, unfern Abfichten und Wünschen gemas if.

Anfiandsbrief, m., ihr ben Rechten, eine Holunde, Amerin ber kandesberr ein nem Schuldner Anftand efthellet, b.b. ion auf gewiffe Beit gegen Die Glaubs ger follet (Moratorium), nich Schute The trade of the story of

Linstandvoll, E. n. n.w.; wolf Angland, mit bem größten Anfanbe.

Unffengeln, th.B., in Stangen bffer fligen: den Sopfen, Die Bohnen. Anstropeln, 1) th. 31, as the andre Sade ontentlich auf einenber frein

violis an die Mand, 1474fth? 3. mit seyn und kommen angestas pult kommen.

Anstacken, th. 3., mit Starke ein wes nig befreichen, feifen.: Die Wischbe. Anstaccon, th. 3., karr anschen, dann, mit Bermunderung betrachten: Einen, ibni

Anffact, Binde und Berwort, ans an and Statt (Ort, Stells) jafanniens gefest, mit dem zweiten Fall: anffact Beiner, anklatt des Zertriz ansfact des Zertriz ansfact des Zertriz ansfact des Erreits und Beilfeben follten ec. Oft wird et in an Statt zetzeilt, des source flewart duzweichen gefest wied, wo man denn natürlich das Wort Statt mit einem großen Buchfieben fchreit: er hat es un meiner Statt zetzen, einen an Aindes Statt annehmen.

Anfaubon, unth. 3. mit fern, fich als Staub anlegen; ein wenig kaubig wetben.

was geben laffen: einen anstäuben. Anffanden, th. 3., an etwas ftanchen: Das-Getreide, es an den Eiben, wo es Wischnitten M, an die Lennens wand ftauchen und zum Drefchen zus rechtiegen.

Anftaumen, th. 3., mit Effaunen ans feben, betrachten: einen, mich, ibn. Anftamenswerth, 21. würdig, E. u. Ain., werth angestaunt zu werben.

Merkedben, une. (f. Stechen), 1) th.

113., an etwas keden, und haburch ang treiden: Pferde, Ochsen; durch treiden: Pferde, Ochsen; durch einer Gabel; anfangen zu ffes den, überhaupt, anfangen von etwas ist nehmen, davon zu gedrauchen: ein ihräften Dutter, einen Schober Zeu, eine Conne Häringe, ein gestochen seyn, einen kleinen Ausch haben. 2) unth. 3. mit seyn n. koms isten: Commst durcher damig isten: Commst durcher damig isten: Commst durcher damig inter Commst durcher damig

bobett, mit ben habn angufteten (Ansfectneber).

Anflotlegift, f., ber giftige Stoff, wels der bei aufleckenben Arankheiten, icon mittellisber Luft, bie Prankheit mits theuet (Miasma).

Anfrecken, th. B., eigentlich, an eidas Anders fieden: den Aing an den Finger, den Orderen un den Haufpieft; mit Radein an einas besiestigen: ein Band, sine Schleife zuneig., an ober in eiwas Anderes ihnn, und wur: auzünden, vin Liche, bis ham das Faus über dem Zopfe; mindellen, von Krantheiten; die Blatz teen, van gelde Jiebar fecken an, von Voruntheilen und Laftern angestoelt; anfangen zu feleten in den Bergwelten, anfangen mit Pfählen zu besessigen und zu vere bauen.

Anfrocker, m. -s, eines der etinas and

Anstecktiel, m., in den Bergwerfen, eine angebohrte Robre, welche auter dem Stecktiel angefteckt wied, um das durch im Gewätzigen tiefer in das Wafe fer gelangen zu können.

Anfreckungegift, f. Anfreckegift; \*
Der 21-foff, ber Krantheliskoff, wellder bie Krantheit mitthellet.

Anfieben, unr. (f. Steben), unth. 3. mit baben, an etwas feben: an der Wand; meig., gut Affect und in die Augen fallen: Die Bofchaftigteit febr ibr gut an ; eines Billen und Abfichten gemaß fenn, gefallen: das Rebet mir gar nicht an; in felg nem Fortgange unterbrochen werben, aufgeschoben werden: lasten sie es noch acht Cage ansieben; in scis ner Entfoliegung noch fcwantenb febn, Bebenfen tragen: er batte doch vie nen Augenblick anstehen sollen: f. angefest fenn, in ber Rechtsfbrache: dazu fieber ein Cermin an; mif einem in Gesellichaft, Bemeinfchaft tres ten: wollen Sie nicht mit auffe bend ... s

Moffeifene, 1) th 2., ein wenig ficif

machen. \*) senfi I., (inb.(micb)unit . Keif ausgehrecken Güsen an amai finns men.

Anffeigen, une. (f. Strigen), und, g. mit feyn, in die gobo fleigeit, fich erheben; mit feyn u. tammen, fich mit großen, langfamen Schritten inde hein.

Minstellen, 19 th. 2., an cluat Auteres fellen, fo das es baffelbe berührt: Den Stubl an die Wand; in welterts Bedeutung: Arbeiter unftellen eis nen als Prediger, als öffentlis chen Lebuern: auch blof. einen anffellen, ibm ein Mintracien. Mieig. eine Gade au einen Det binfiellen aber überhaust einrichten, das fie sum Mufe tigen Bebrauchigefchicft werbe: Einte anftellen ... bie bagu nötbigen Gfoffe achbria vermilden, und an einen ware men Ort fiellen & Wift an Bellen; do. mit et fenen merber eine Blaublipe anflellen, bei ben Aarbern, ble Karbe in berfelben zubereiten; Brier anftele len , ober blot fellen , bie Befen bins ein thun und es jum Gabren bindellenveranstalten, unternehmen, wasch-... men: eine Luftbarteit, ein Gaffe mabl, eine Reise, ein Spiel, . eine Alage, Untersuchung, Des traditungen liber erwas anffel-Leng mordnen, einrichten: er weiß : Alles febrigus anzuftellen, mich en nachtbeiliger Bebeutung : wer bat Das angefiellt: 9) mdfi A., fich ansiellen, ober fich auf einen sas fen anttellen, bei ben Migern, fich an einen Ort ftellen, und auf einen Bafen ober ein anberes Bilb touern: - Go auf eine gewiste Art in seinem Rubern gigen, benehmen: et fellt fich ungoschicht dabei ober dazu ans auch mit bem Debenbegriffe bes Unmabren, bes Berfelten: er felt fich freundlich an.

Anstellig, E.u. It. w., was fich au etmas gut anstellt, monderlei Dings gut anguredmen und eingurichten weiß.

Anfteinmen, th. 3., an etwas feinmen: die Jüße am die Wand. Anfteinen: une (f. Greeben), untb. Bank fein, idas bie Lobalde and bern uspiken: das Guelschnäume gestarben, sessen erdlich zuge fallen.

Cinffenern , Sp. 3., in den Gotfffiel, mittelf des Steterrubers anlenfelt. Anstich, w. - es , Handlung des Anfeid, dens: Der Anflich Den Chiffen nom

Bestefer.

Afnfrichelin., th. 3., mit ausliglichen ... Worfenfauf etwas zielen: einen, mich. Anfricken, th. 3., noch dagu Alden, butter bainet verbinden.

Awffieldems with 3 mit feyn, and fauben:

Amftiedenis Ch. Ass. mit Merch Angen in anschaft sinda provide.

Anstisten, th. S., uneig., sit vermisigle ten, sexifiation, unt demi Nebenbegeise der büsen: Absicht: erda as Boses, ein Unglied, Andell; subelieft, su etwas nermögen, weiß in nachtsettigen Berfande: vinon zu emdas anstisa ten.

Amfrifaet, m., eine Perfon die einem and fiftet, oder die jemand zu eiwas anfiftet, in nachtheiligem Berkande.

Anstimmen, th. 3., ansangen, die Stime me hiern zu lassen, b. h. zu ffingen z ein Lied, winen Gefang; den Low eines Louwertzeuges hören lassen: eine Geige anstimmen.

Anstinken, und (f. Stinken) unth. 3. mit haben, ben Gefant in etwas ges ben laffen: Diese Blume ftinke mich an.

Anstoden, unth. 3. mit feyn, anfans gen zu focken.

Anfröhmen, th. 3., bas Stöhnen gegen jemand richten: einen.

Anffolpern, unth 3. mit feyn, an cts was fisipern: an jeden Stein; mit feyn und kommen, fich ftolpernd au hern.

Anfrossen, unth 3., stolsend sich nas hern, gewähnlich mit kommen (austolsiren).

Anffopfen, th. 3., an etwas köpfen, noch bazu kopfen; voll stopfen: einen Sack mit Surob; untig., intt Spelje voll fillen: "Go-auch, fich" (Mich) matinistic, alie voll forsto, al. h. file zu mit Speise und Level aufüllen.

**dipol**öven, the H., agreisen, an**ist**eur., einen zu eewas.

Ainstoß, m., das Aufwern m einen and dern Ainser; murch.: Anfroß dar Araft; das Ausfofen im Reben, das Ausfofen jewischen; das Ausfofen jewischen; das Ausfofen der State mittelft der Ankohnaht; seiner, die Schalben michten der Ankohnaht; seiner, die Schalben der Ankohnaht; seiner, die Schalben der Ankohnaht; seiner der Ankohnaht; seiner Ankohnaht; sallen Ansteine meiden; filr Anfall: einen Ansfoß werd meiden; filr Anfall: einen Ansfoß werd an man kießer, wird bilblich ein Stein Angan Ankohnaht, wird bilblich ein Stein

Anstoffen, pur (f. Stoffen), i) th. . & , an etres foten: einen , mich, u die Gleser anstoßen; weigentlich in für anglinben, in ben Bergmerten : of has vor Ort gesente Bols in der Brube anftoffen; an etwas feft ffor , fest die Esde an die Mand: it "ben Schmelibatten, den derd anfroffen, ben Afchenberb mit ber Trücke und bem Anfretolben felt auf einanber ftoffen .. mit einem Stofe verbinben. in uneigentlicher Bebeutung: ein Bebaude stöffe an das andre an, if baran angebauet; bet ben Goneibern , imel Stücke mittelft ber Anftognabt aus fammen, naben; das Wost iff ander foffen, bat burch bie Stofe im gallen Blecte betommen, ober ift angefault: ., bei ben Jagern, ben Anfang einer Gache burd Gtofen ine Born anthubigen: die Jago mit dem Liftborn and · fofen. 2) unth. 2., an etwas fofen: mis Ven Gluffern anfrogen (ges wöhnlicher bles unflosen); unwillführe and income foreits in Lindern uning offere; and von Thieren und une einemilich von Godene das Pferd flöffe höufig an, francelt ofte ban Schiff fließ-an nine Saubbant an; suncia e im Beden mie den Jumge , ansfossen, ein wenig sower und flete teund faredens minels. file feblen at fich vergeben ; Begeni Die ance AubeneAid) gegen die gieten Sitten um-Rasim; angerigen, pesammenhangen: Der Licker Köffe an die Wiefe in. Anstöffig. E. a. 16.0., was hande and kött, seanchelt; was gezen das heigen benchen und die Schillichtelt ist und fästige Roberr und Jandlistigen. Ausfößigkeit; w. N. - en, Etzen isches vince handlistig, du sie gezen die Schistichteit verflöst.

Ainflostoben, m., in den Schneigliter ten, ein Mertzeng, wonde der Afchen hard sein auf einander gesofen wied; die Afranke, betrdent Schneiben, eine Pape, ablibratie Weicke in die zwel einander gledt gestobenen Beliebe staber; ohne das sie umgenthet voor mit hinters sichen ansammengenthet werden; die Africhene, im. Goldkowsin, lange dibane Eisen, mit welten das Stille gestell eingefase mied, daint es besch das Ankohen miche steinte beschwige werde.

Maffettern, th. 3., fottand methat: , sinen, mich, dich.

Anstrahlen, th. 3., kine Strahlen an oder auf einen worfen: einen, midb ; uneig, auf eine Wohlthuende Art aus blicken und erleuchten.

Muffrandens muth: 3. mit feyre, inn den Strandsgerathen.

Anfträngen, th.D., mittelf ber Stiftes ge ober en Stellinge befelden: Dia Pfecde.

Angreben, unth. 3:, foin Stribth und thussisisten: gegen das Bose. Anstrecten, th. 3., aufbehren, außene nen: sin Seitz uncis, für unstringenn einen zur Arbeit.

Animeideln , th. 3.4 burd Strethein glatt , quitegent maden.

Ainstreichen, um (f. Scheichen), 1)
th. B., an eines fireichen: Farbe;
baber hilbich, eines Sache eine
Farbe anstreicheln, sie bisser vine
faste als sieif; eines ankreichen, und;
fache: die Supbe; mit einem Stelle
inte Aleistisch baser vine Stelle
inte Aleistisch baser bie andgentibbb.
Bedensart: einenn; ihm ettbas anst

Anfireicher, m. -s, riner der wons - opfireicht, befonders Staten.

Influeisan, unth. 2., an etwas anstression, at ficifind im Bachetathen berühren: reit Dem Mieide an die Wand.

Anfiveireit ath B. .. freitell, bein Mas bern wiberfprechend behaupten. buft er etwat geblie; abch burch Streit an jemant bringen.

Infirengen, th. B., fruf mytchen wer ansbehren, und in unrisontligte Wes beutung einen ihrhen Gend der Geaft, annendent gelle Backfes ; auch , lich (wilch) ausgewagen, fich eifels bembs ben , seine Erkfer geboauchen.

Anfiremen, i the Si, an emas Anberes freuen, noch bagu freuen's Galg.

Paffeich : ni := es . Handlang: bes Ans freichens; bathripe mas angefrichen .. mirb ober angefrichen worden ich : Abei ben- Zinngiebern batjenige ; worutt fie .. bie Borme, fiefreichem, bamit bas ges fcmolgene Zinn nicht anbange. Unelg., dationier, woderchenian eine Sache von aufen beffer, in die Mugen fallender dernifelien sucht, als fie ifter en fleche . allen feinen Sandlungen einen gueen Unftrich zu geben; auch bie . Bufern Mertmable einer Gemuthebemei anns, Leibenfchaft ac., bie fich aber das gange Auftre verbreiten: ein Minfirido von Gebwermuth, von Belehrfamkeit; bei ben Migern ber . Ort, wo angefrichen ober angefreift morben iff, indom fie die Andres bes Diefdes Eub Morgens im Than ben Une frich vennen, weil man ficht, wie er mit den Misen au bas Gwas angefrieben

Anfreiffen, th. 2., von fielden, durch Striften anfegen : ein Pane Seriims Pfo (andniteten).

Andriegela, the B., wittiff der Sinice gel glatt und enligend machen: die enace glats andribungane (1882)

Amplican, 19.30., Asine Stille abeiten, Anflickert: 29.3., frichteife, als ein Still auf etwas Anderes fegen, befone bets bei ben Schuelbern und Rabtes studen.

Anftalpun, th. 3., un etwat Anberes fliben : dem Deckel an den Copf ; mit menen Gtilipen verfeben': die Griefel.

Anffürmen, unti 2., an eines Mira men, fich findent unbern, fürmend anläufen: an die Chür, gegen die Jestung anffürmen; auch wit kommen.

Anfinns, m., die schoele und bestige Bewegung gegen und an eine Saches Unffuer des Wassers Unstury (Choc) der feindlichen Koiterei.

Anfturgen, 1) unth 3. mit feyn, an etwas fürgen, burch einen Sturg and etmas geworfen werben; an die Wand; fich mit grober Schnelle und heftigleit nabern; auch a) th 3., an etwas fürgen, anlehnen; Kode am einen Jaun.

Anftungen, th. 3., flusig anfeben: ein nen, mich.

Anftützen . th. B., an atwas filgen, febe ... nen: die Liffe an die Wand ; ... auch fich (mich) anftigen.

Anfach, m. - es, bei ben Jiseen, bee Ort, we man perfi mach bem Schweisse bes angeschaffenen Chieved sucht.

Anflichen, unth 3., von einem Schein bitten, mit Anflibrung der Gelinde: "www.ein:Anfe, uns eine Gehaltos vervorbrung; von einer Obiglitt gei igen bie andere, fle in einer Nechtssiehe wurteben, ihr puffithe pund zu leiften. Anstheber im . a. Berlon, die Mich was ansucht, besondets bei der Duriefers in einer Rechtssache dem etwas birtet g ben Ansuchtschen, Schreiben, mein etwages in derick beite enden nuterin in ein-Lister berickthandtung innerhalt in ein-Lister Gerickthandtung innerhalt in ein-Lister Gerickthandtung innerhalt in his krafes seiner Gerickthandtung in gestats in mitter (Requisitionslopeniben).

Anfud, m.—es, bei den Arbeen, die ni Madenfichis der Mellendurch Giebens ni hangit sie Rie Karbe annehma. 2000 120 Arzsindelten ich 2., besubeinz schundie gegehen indelhaft gennahlenda 200

Anfüffete, ith. 3., in beilig filf muchen :

Ant, eine untrehnstere Borffibe, welche innt an' den Weteren Antlig und Ante-

\*\*Arreitgoniff, m., Steffer, Witerfader! Der Untagoniumus, ber Wirweitfreit, bes Entgemuftreben.

Abreadeln, th. 3!, in ber Schifffahrt, init dem geforigen Lufetwerke und Zubehör verfehen: ein Schiff. Gewöhna Uche betaktin.

Meinmas, ungefähr fo viel als ein Eis mer:

Antanzen, 1) unth. 3. mit habeti, anfangen, zu tanzen, zuerst innzensten, werst innzensten wert feyn und komzensten, sieht führend nähern; im Tanzen an etwas stoken, 1), th. 3., dusch Tanzen sich zusiehenz sich (mir) die Schwindsfache an den Sals vanzen.

Aintappen, 1) unth 3., an etwas tape pen, im Finstern over als Bligder an etwas grelfen. Ith 3., einen anstappen, ihn augreisen und fest halten.

perfer, incher Schenne mienzuchaften bered, wat einenher festen, inne sied Anter franzeichen bei gestellte der gestellte der franzeichen bei gestellte der feinbliche Art. herieben in nicht auf auf anderen

mer Worten, Eigen Affers gud ten Tamen geroffent Indaumein a nuth F. nite hermot fich toumeige nähern, befonders mit dosse went im Timmeln im etwas fosen: an alle Kekn.

Americ(fon), m., Alcoginger, muts.

Ansedatigen, vertagen, bie Laggaph

\*Arnoparallrintel, die voelegte Golds, britte Golds nune Edde eines Worth. Inebeile m. (irel-Ethiarn auch f.), der orlheile nines Ganzen, in infern engles anderbeilt, mich :

Antbeikam einer Erbichaft. In son Bormerten fagt min Bergebell et. Ses. Breige, alles dasjenige, was und bie Matur miegerheilt date Fedhliche teit und meinebener Sinn find fein schönfter Antbeil; die ihnige. Berbindung mit Dinjen aufer und: Berbindung mit Dinjen aufer und: wer dat igkoffen Antbeil an den wiedeigsten Weltbegebentreiten gabald, and nach ihnim bet Borfallin Andere empfindet: Antbeil an der Grenden Andere empfindet: Antbeil an der Grenden Arenden Germendering Bostoberf, an den Leinen eines Arenden Antbeilen mehmennigen aus eines Arenden

Ansbeilbaber, m. - s., einer ber Ans sheifnen siner Gilbe beteit befrabetet eis entrader Antheil an bent Gewinne imenb . siner Manheise som viries wirbertrein veril and the state of t Beibbeitrag gegeben, hab (Meliogtift); Manbellige : Co u. a. m. . . undell habent, ober bem witt Antebell ighe - Limmt ; Anchailmakkin , Eithin w., r addit eine Mutheil; dem ichabele gehilb : der Bewinn ift antheilmäßigwebs atteile: ide: 26- nutentiage Bier tiffe theil, ober bie Theilnahmer meldiebiten. an bem ; unad; Andere battiffe, micht a formalist motors at a familiar of the second of the seco Schein, melder bemeifet; bas martinte irgend einigerichtigernachmant und "beib

Achand au ermetenben Beieftene Mithelf date und baben folle (Mette); Die Mverfichen bullen , Antietieftein:

Anabodogie, m., Binneniefe, Ausmabl won Meinen Beblipten und profais fóca Gárida.

· Inchropologie, w., Attunbuttunde, Waturiches del Miniten.

Znebeopomerphismus, menfolidang, menfolide Durffellang Gottes: Die Antbropomorphiten, Bermetellifteber Gottet.

Anthropophag, m., Menschenfresse. anlegen, anticiden : ein neues Bleid, reine Wafche anthung erweifen, suffigen : einem (fich) erwas Gus tes, Bofes, Leides. 2) unth. 2., in ber Schifffahrt, irgendme anlegen, um Baffet and Erfrifdungen einzunebe men; aus Roth in einen Sofen einfaus fen, um bem Schiffbruche ju entgeben, sber Seefchiben auszubeffern.

Mintil, gegen, miber, in vielen Anfame

Autibarparite ! m' Coudbitinfeile mentebingen Antichambre (for - ber), my Bore gemich. Morgimmer, Antichambpie ben, im Borgimmer fong, fic bafelbit auffalten millen.

Ancideist , m., Wiberbrift, Wiber facher bes Christenthums.

Anticipinen , vonventhann, vocantie

Inticonstitutionell, erfastungiole

Maciden , th. 3., wit ber gingerfpipe, mit einem feiders, Stof berühren: ein ner, mid. .

\* Antidocum, L., Gigengift, Gegen

Anticfen. th. 3. / in ber Golffchet, bie Liefe des Baffers mit bem Gentbiete unterfuden.

\* Incit, ale alterbimlich : Die Antille, Miterthämer,

· Ameileitet, m., Gegenbenetheilung, Cinmendungen gegen eine Schriftheijer

Marimonium, &. Gulchelet. Erfer Banb

Maitin emile, m., Gefestolberfireit, Ges Remibriatett.

Untipapifetft, gegenpapftlich, papfie Rindado.: "

. Anthorbie, m., Raturideu, natite lider Bibernille

· Inciphiogiffifch , Bentifoffwibrig, bondfoffslos.

Antiphona, Gegen, obef Bechfelgen

\* Incipode jom. , Gegenflifter.

Antippengeth. g.; leife mit ber Spige bes Fingerd Smithren: einen, mich. \* 26miquiene : w., Affreihumefache's

Die Anelquiedeen, Alterthumer.

\* Incirepublitanifch, freiheitswiffig.

A. Antinen aberion, w., Begenmmigle AURAL .... 4.73 64

Mintiftorbittifch, segen ben Scharbed. \* Anriguophe, m., Begenfang.

\*. Uncichefe. w. , Begonfagi

\* Untitrinitarier, Desicinigfeitelleugiter.

\* Ancitypus "Gegenhild.

Anntaff, im: - fie, Dr. -laffe, bee Ablas, gleichfum Entlas : Der #. Dinglicag. ber genne Donfierbila n den 26 - tag, ber Frobultibnauerig :

die M. moche, die Frobnseithe namswoche.

Antlin, f. - s ; Mt. -e , das Ameficie in ben Whern Schreibart.

Anelinfeite, m., bie vorbere Gefte tines " Prachtyebaudes (Bacade). 11-12

Mntoben , unth. g. mit feyn , tobend, mit großem Gentufd und großer Beftige feit fich nabern; im gemeinen geben aud mit:bommen, tobend, aftr Go tife an stwar fiefen, fchlagen: am bis-Chür,

Anton, -s, sis Mannetaufname Antonen, unth. 3. mit haben, animaen au töhen.

Antonsfeuer, f., Benennung beefenge gen Eutzundung an ben außern Thettes bes menschlichen Körpers, welche alich die Rofe, ber Rothlauf, bas geuer beift. Das 2i - freus, in bet Wappenkunk, ein Rreut, bas dem Buche faben T gleichet.

Unionomasse, m., Namenwechse

Antorfaln, unth, g. mit, form a foine men, sich torteind nähen g. an etwas tortein: an die Poggo.

Aniofen, unth. 3. mit feyn, neu Wab fer, fich mit Gether, nähren; mit Bo trfe antiofen: an die Aippen.

Ancraben, unth & pst fein it kommen', sich im Trabe, desendes zu Pfache, pähern,

Anitrag, m. -es, M. -trägg, bie handlung bes Antrogens; basjenige; was angeteggen wied: rinem einen Antrog machen obmehnn.

Antrappayn, Antrampann Antrappalp, Antrappfen, unth. 2. mit forn and formmen, fice mitatrampalmen Soritten nähern.

Appragrenzith. Z., wittelf ber Louung. mit jemand, verhinden zielnem eine Luft fall.

Antraufeln, ) unth 3. in fleinen Englich ein etwas fallen. 19. in fleinen fleinen Evopfen ian etwas fallen laffen.

Angpaufen, unth B. mit feyn, in Erops in an cimas fallen, inribata ::

Mittheufen, the 3., in Ennpfen an ete was fallen laffen.

Antroumen, the his shine Grundsunk.
Mahrsheinlichkitz wie im Arquine, von
jemand behaupten: einem "ihm ete

Ampeffen, ung. (f. Tuessen), 1) th.
Ba, an, einen ober an etwas tressen,
untripoges an etwas gerathen: einen,
ihn su Sapse, in triesem Walde
Wolld anwessen; s. finden: man
eriste dort noch am meisten Abralachteit an; meig, sür batressen,
anlangen, angehen. 2) unth 34, an

ar stunden matriffen in nununfehreit dem enter form in bei enter dem enter d

ANTROPORTO E CONTROLOGO E O CAR

Mintreiben , une (f. Caniben) ...... th. attongen zu treiben, in ibentoute . tenmerten, bas Bert guf bem Sigebes berbe in Bluf bringen : ju etmas treis ben : die Pferde, einen mit Schlas gen gur Arbeit; uneig., durch fitte liche Beweggrunde ju etwas reigen : der Ebegeiz, die Sabsucht wieb ibn baju an : baran treiben, feft, enge gufammen folagen: einen Beif an das Jag. 2) unth, 3. mit fern, beran getrieben merben, von Dingen, die fich felbft Abertaffen auf dem Baffer schwimmen! das Eis treibt an die Brilde an : mit sern u. kommen. ild treibend nähern.

Angreiber, m. - 8, Berfon, die au etmas "Univelbt." Im Oberbarge with Die ffarts Re Art Ereibboly auch Antrettet genadut, Angreren's une (f. Cheren), V) th 3. "eine Cade burd Treten injt ber anbern tinber verbinden? Die Erde feft an Weiner Ballin; nube an etibas treten: einen antreten, au bin treten etibas " Bil sibinis buzubringen; • wich i einen (mich) um etwas andreiten, ju fhm Charles of the same works a service of the same of the gen: eine Reise, feinen Weg, ein Mins, Ane Berieffing, einen Dienft, die Regierung, eine Erb. Schafe, ein nedes Intr. Erinth. -8. mit feyn , inde in etwas truth: an die Wand, bei einelh guten : Minde, ibn im Boebelischen befus chen (abtreten). In ber West thinfi bebeiter es ben Anfang mit Boditon mas · deff ? bet den Boffffeffern bon den Dogein, wenn fie fic auf die um ben Bogelbeeb befindlichen Mitteltte feben: in uneigentlicher Bebeutilig febt ans · freten and anein , file ben Beffp Witter '-Gade, ober bie Auslandie eines Andes anfangen: er ift fcon angestesen. verwaltet fein den foall

·40. (4 307, 1.2

Macciob più pandanif des Antrollens (abne Melés. Is uneig. ein flieder Brich institut : des habe es aus éiger nem Univietse gechans det Uni spieln den Gewisping, dassenge, nat quietman interibi.

Anteintent, unr. (f. Erinten), 1)
icht. 3., fich voll trinfen und bernus
fett. 2) unth. 3., ben Anfang machen
Werfaten:

Antrippeln', auth 3 init feyn unb fomigen, fich trippelnb nabern.

Antrice, m., Sandlung bes Antretens (obne Debri,); bei ben Sachtern, der-Anfang bes Fechtens; auf ben Reithabs men berjenige schnelle und fanfte Gona Ar Mferbes, den man auch den Bas. ben Dreffelag , nennt ; bann , ber Bis inns eines Geschäftes, eines Befiges, fine But : Der Untritt einer Reife, eines Umtes, des neuch Jahres; basienige, woran, ober worauf man titt; der Antritt der Treppe, ber Enfang berfelben; bei ben Bogels fellern, die wit niften verfebenen Gtans sen um ben Bogelherd ; auf welche bie Mel antreten , b. b. fich fegen; bei in Budbructere ein ihriges an ben Druden ben But femint, wenn er Ma Buffengel an lich siebet; in mans De Gegenben auch ber Porfaal in ben Baulern; basjenige nimas, angetreten wird, ber Schmug ze., welcher von ben Souben, an bem Sufboben und auf den Treppen hangen bleibt und feftges treten wird.

Inmipeoloben, f., so viel als, Lehens vanez, dan A-gehör, bassenge Ges. dir, welchas ein Gesandten beim Anstatt seines Mostens an einom fremden dose erhält (Antrittsaudion)); das A-mahl,, ein Mahl, welches heint Annte eines Arschafter, Antes al fin: dieden wird; die A-predigt, ober weder die Gerhärte des Amtes die Gerhärte des Antes die heint Antonie des Amtes diet; der die hein Antonie des Amtes diet; der die heint antonie des Antes diet; die hein Antonie des Amtes diet; der A-kahnage, wie A-mahl.

Antrodinen, unth I: mit feyn, ans senten instructuren wenis wooden

na vince Cathe twockien und barga bans gen bleiben.

uncesoeln, unth 3 mit komenen, tris belich, b. h. mit langfamen, sogeenben Schritten fic nabern.

Minerollen, unth Bimir feyn in Come men, fich mit fleinen plumpen Schrift ten unben.

bentrommeln, unth St., anfungen gie traumeln, an etinas auhaltenb flord vocken.

Anitrompeten, ib. Z., den Brompetens schaff gegenrinen richten: einen; ihn: Antropfaln, ich. B., mitrauseln.

Antropfen, unth 3. mit feyn, in Bope feit, tropfenveffe un etwas fullen.

Ancummela, mich. g. mit feyn und Commen, fich tummelnb nahien.

Bintapfen, the 3., mie bet Bingerfolge miftoffen : einen.

Ansuten, th. g., bis Tuten bin omei eichten: einen; burd Tuten anzeigen; der Woldchut bat sebon die dekte Gunde angetweet.

Antvogel, in., fo viel ale Ente, itring bern Begenben file Enteld, in noch anbeen blos für wilbe Enter

Antwort, w., M. - en, the burch die Korte, desonders die Frage eines Antbere die Frage eines Antbere des expelits liche Rede, welche sich auf jene forge bezieht. Antwort geden.: erthuid den, verlangen, sur Antwort Bestommen, einfalten. Spriche.: Aber worten? wie die Frage, destommen viel Ants worten? wie die Frage so die Antwort ist worte eine Antwort, die Gruspenden gill sit belahende Antwort in Dann uneigi; was die Stelle anter Antwort vertett! sin disteres Lachen wurd die gange Antwort:

Antworsen, unthig, untwork geden, ertheilen: einem, mir, die, auf eine France, einem Kimmurf, ein hen Brief; mit baben; entspres chen, angemessen fenn, wosür besset ind wollicher susagen:

Antworeschreiben; f., the schriftlibe Antwort; die 26-schriftlin midden her

Bellagte auf bie Sheichulbimun Alagers antwortet.

Anüben, 16. 2. durch übung an sich bringen .. Sob su eigen machen: will ich mir diese Serrigkeis.

Anverlancen, th, 2., für verlangen, nachfuchen;

Anvermählen, th. 2., antmuen, in ber böheren Sprache.

Anverfucien, th. 3., verftichen, ob ete was gut fist (anprobiren): ein Bleid. Anvertrauen, th. 2., ber Treue oines Andern übergeben: ibm feine Papiere, feine Bebeimniffe, den . Befehl im Ariege, die Jeffung. So and fich (mich) einem (ibm) anvertrauen, fich ihm entbeden. Sch feiner Leitung übergeben.

Anverwandt, E. u. u. n., burch die . Beburt mit jemand verbunden : einem. mir anverwandt feyn. pandeinn f. Anverwandes au fas gen ift purithtig, ba folche aus ben Mittelmbrtenn gebilbeten Sauptwörter die weibliche Endfolde e, nicht inet ers balten.

Anwermandtschaft, w., Berbinbung mit Anbern burch bie. Banbe bes Blus ates und ber Che; die Anverwandten , felbft, als ein Ganges betrachtet: er bat eine sablteiche Anverwandt **Schaft** 

Anversern, prcf. Z., als cin Vetter b. b. , Wermanbter, ober auch nur unter bem Pormande ber Bermanbtichaft fich an janand andrängen: ich vetrere mich dir an.

Anwacks, m., Zukand des Namachkus, ber allmabligen Bergrößerung,.. Bu-- nabme: der Unwachs eines Lans Des, befonders durch angespültes Erds nich, Anwachs der Staaten, des Dermögens, der Schulden, der Binfen ; basienige, mas gamachfet ab. angewachsen ift: junger Unwachs, b. i. junges Dolg, Kraut zc.

Minwachson, unt. (f. Wachsen) unth. 2. mit feyn, im Wachen mit etwas verbunden werben, an daffelbe machfen: die Bäume find an einander ans gewach fen. Pferbe beifen angewache

tet. wenn sie maar Melben find weit an beiben Seiten bes Bauches einen Merven fühlt, ber, von bem Gescheite an bis gegen bie Mippen gebet: bernnwachfen, almablig gunebmen, fowel der körperlichen Ausbehnung als bei Babi und der innern Stärfe nach die Banne, die Rinder wachfen ans das Unfraut wächft sebr an, brob tet fich aus; uneig.: das Maffer, der Strom wächft febr an, die Schulden machfen toslich an. die Jabl der Kinwobner wäche fet von Jabr gu Jabre an. 36 ber Confunkt last man bie Tone anmachfen (anschwellen), wenn man fie an Stärte gunehmen läft.

Anwach sung, w., Zukand des Anwachfens: in ber Bautunk bei Einigen, bas Bervorragen eines Theils bes Gebaubes ober eines Baugieraths vor bem unbern

(bie Ausladuna).

Anwachsungsrecht, f., in den Riche ten, bas Eigenthumsrecht über ein vom Baffer angefestes Stilcf Land (Ans maderecht, Angligungerecht, Annurise recht, die Anschütt); das Necht, pon Berlaffenschaften ben Antheil besienigen zu nehmen, ber folden nicht annehmen tann ober will.

Anwackeln, 1) unth. 3. mit feyn und tommen, fic macteint nabetn und überhaupt bloß anfommen. 2) 4. 3. birrch Bacteln einer anbern Sache na

Anwählen, th. 3., an Imbes Statt annebmen (aboptiren).

Anwallen, unth. 3. mit feyn, fich mels lenformig nabern, auch von Menschen, bie fich in Menge nähern; wallend ans floßen; anfangen zu wallen, zu fieben; uncig.: eine anwallende Zice der Undacht.

Arwait, m. -es, M. -e, eine bevolls machtigte Perfon, welche eines Anbern Beschäfte beforgt, befondets vor Bes richt (Sachmalter, Sachfilbrer). Das Geschäft besselben ift die Anwaits Schaft; ber lobn für feine Drupe Die Unwalezebübe.

Annogisen, 1) until S., inconsen in

smigen, foms mit der **Walet zu üben** fabeen, als einen Walser zu tanzen; im Walzer aufrofen: an den Offen. 2)th. 3., mit der Walze fek austnander brücken: Die Lockere Erde.

Anwalsen, 1) th. 3., durch Willen nüber bringen, an dine andere Sache maljen: einen Stein an das Zaus.

2) unif. 3. mit feyn, fich maljend: näbern.

Anwand, w., Mt. - wände, für Grens be, besouders eines Acters oder Jeldes; dann ber Ort, wo ein Beld., Walb od., Wiese on einem Weg köst und ein sols des Stück Jeld., Wiese selbst. In andern Gegenden ber Ort, wo ber Pflug beim Pflugen umgewendet wied (die Aus wende, das Angewende).

Anwandeln, unth. 3. mit seyn, sich wandelnd nähern; unvermuthet beschiffen, mit dem Verbenbegriffe bes haldigen Porsibergeheis, Ausbörens: en wandelt mich, ibn, sie eine Ohnmache an; hanste mit kommen; sich mit langfinnen, gemächlichen Schritten näsbern.

Anwindlung, w., M. - en, handlung, wie auch Zustund des Anwandelne: die Anwandelne: die Anwandelne: die Anwandelne einer Ednmackt; dur pfrische Gemitheverunderung und Gimacheit sells: er befomme oft folde Aerognolungen.

Anwandern, unit, S. mit feyn und ges mihalich mit kommen, entweber als ein Banberer, ober überhaupt sich näbern

Anwanten, nath. 3. mit feyn n. bons men; sich mentenb nahern; an etwas manten, wantenb daran fallen: an den Seubl.

Inwärmen, th.3., anfangen zu miter wen ober zu heizen, in den Hüttens werken: einen Ofen, den Treibe berd.

Anwarten, unth. 3. mit baben, in fehnefachen gemöhnlich, auf etwas marr ten, die hoffnung haben, einem Madein, im Beffig aber Genuf einer Sache ju folgen.

Anwarter, m. - s, eine Perfon, welche foffnung bat, einer anbern im Befit

ober Benuf einer Seihe zu folgen, jund bie barauf wartet (Erveltunt).

Anwaurfthaft, w., M. - en, die hoffs nung ber Pachfolge im Befige ober Ges auffe eines febens, Amites; Suces (Erpetang).

Anwareschafene, m. - s, Amwarter. Anwilliche, w., in den hüttenwerken, bus gange Berfahren bei ber Waschunbeit der gepochten Erze.

Afnroa feben, th. 3., anfangen an etwas

Anwalfern, th. 3., cin wenig waffern. Anwarfebeln, unth. 3. mit feyn and tommen, fich watchelnd nähern:

Anweben, th. 3., burch Weisen mit dem Andern verbinden: ein Seilch.

Anwedeln, th. g., mit einem Webd bie Luft an etwas treiben: einen; von hunben, mit bem Schwanze webelab, fremblich anfeben: mich.

Anwegebols, f., bei den Bergleuten und Massermüstern so viel als Anweste (f. d. W.); die Hölzer in der Nabstube über dem Schrote, worauf die Japfens hölzer liegen (das Angewege); die zwei karken Hölzer, warein das Areuz über dem Schachte gehängt wird (am Harze die Stege).

Anweben, 1) th. 3., von Binbe, un etwas mehen: der Wind webt mich an; uneig., für überfallen: Graufen und Entletzen webten sie an; webend herbeissühren: den Schnes an das Zaus. 2) unth. 3. mit seyn, webend gleichsam sich nähern.

Anweichen, th. 3., ein wenig weich machen.

Zinweinen, th. 3., fich weinenb gegen einen menben, ibn meinenb anreben: winen, mich.

Anweisebank, m., eine Anfalt, eine Sank, in welcher die Lausleute ihr daares Gelb niederlegen, theils zu Ausjahlend. web Bernachmens überhohen an senn, benn sie meisen bei Jahlungen auf diese Gelb an (Girabank); das 21-geld, babienige Geld, welches der Förster für das Angeleisen bes holzes erhält (Ctamms

Gigendin bie Antoricente mieberges legte Gelbfumme.

Mowedfamy unes (f. Weifen), the Ba wan amas prifen , es au coppfongen, su Undmen ober ju thun; einem imir, dir Bols, sine Bauftelle, frine 3 Mainangs Geldrenweisen (als diffanirente einen anweisen. Wer eie " nen Ort meifen gu irgend einem 2 wede, 1 8. B. Arbriter anweisen; in ber -Bandmindschaft, den Bopfen frinc . gein und anweifen, ben Manten gieiche . fam ibre Richtung vorfcbreiben ; in ben · Achten . ein Arben anweisen, sum faben beftietinen, perforechen: duf etwas viewtifen; auch für befehlen, im milbon Ginne: ich ben darauf angewiesen, Die Bronung dabei , zu gebalten; zu etwas meisen, anleis tent einen zu etwes, anweisen, ich babe ibn zu allem Guten ans gemiefen.

Anweiser, m. - s. berjenige, ber bagu gefest iff, Andre anguweisen; berfenige, ber einem Andern, befondess einem i. Bläubiger eine Summe Geldes anweisetz bie er irgendwo entpfangen foll.

Anweiseing, m., ein bestimmter Lag, an welchem ber Förster bem Kaufer ober Emphinger bus bestimmte Gold anweiset. Lauveisten, th. 3., weiß machen, weiß

mireichen.

Anweisung, m., M. - en', handling, des Anmeisens: des solses, der Alreiter, einer Beldsumme (Assignation); einem Anweisung zu etwas eder in etwas geden; in den Bergweistei so viel als Merkmahl, Anzeigerden bei der hat gute Anweisung, verspricht viel Ausbeute; eine Schrift, welche eine Anweisung zu etwas enthält; des Anweisungsgeld, ein veröffen die Einweisung in ein kehrn, in ein Gut desable wird.

Anwelten, i) unth Rimit feyn, die fangen nielt zu werben, geddert zu wergen, geddert zu werg ben. 4) th. 3., ein wenig-wolft machen, ein wenig- borren.

Mirwoelle je fiet, Mit un je fin fin Bergs werten bas Gols, norauf die Malle mit theen Japin eint (das Anweilschis, die Anweilschie, die Anweilsche, das Japfanhols). Die Vergwiedung, das Japfanhols). Die Vergwiedung, das Japfanhols). Die Vergwiedung werderbt Anwald, und in der Archesahl Anweils aus:

Anwendbar, E.u. 11.w., was angewandt werden kann.

Anwenden, reg. u. unt. (f. Wenden) th. 3., beftimmten Gebrauch wen etwas maden : fein Gelo, feine Jeit, fein ren Verstand aut, wohl, schlecht, . Libel anwenden; mit dem Berhältnis . worte auf, eine afgemeine Babrheit auf ettigelne Balle begieben , 3. 3. Sie Lebre vom Mitekoffe aaf das Beweite ter, babte ein angewandter Des griff (ein concreter), der anges -wandte Cheil tiner Biffrufbaff. "(ber praftifche). In engeter Bebens tung, gut, mit Mugen anwenben : 48 iff bet ihm nicht angewandt, ver Red Control Bennece es micht.

Anwendlich; E. u. U.v., was füglich angewandt, gebraucht werden fann: Linwendungs w., M. - en , ber bes fürmnte Gebrauch, ben mun von eines Sache niebe, befonders die Beziehung eines allgemeinen Gayes, einer allgemeinen Gayes, einer allgemeinen worliegenden gan; auch, die Besiehung

und Anpastung micrer Togeiste und Borfellungen auf meitere (Accommiodation).
Anwerdan, unne (f. Werben), 1)
id. B., in seine Dienste ziehen, von
Saldaten: Sotdaten, ein Zeurung werben; davon der Angewordene (Acteut); überhaupt, jemand bewegen, ber: Andernehmung, einer Sache beitus treten, zu einer Relse, zu einer Lufts ihrt. zu einen Spiela, 20 unth Zemit dem Derhältnisworte unn z eine weibstiche Person sin sich were einen Ans dern zur Ehe begehren, besonders winn dies sokriich oder knutich geschiehte

er hat um fierangeworten. Reweeber, m. 4.5. eines bes in eines. Andern Komenam rine Pendir wist, fie für ihn dur Ehe begehrt.

Mirroberdens, une (f. Wenden) nothe

Andam Bitugen: er if die filie

Mawerfen : uffir. (f. Werfen), ...)
unth. J., amangen zu neufen, in Willer
the, Regelspielen; an etwas neistni:
am das Feisser: ud. 31, eine Sa der an die dudte werfen! den Vall un die 120ahd; Biell anwerfen; spiel hafilf aulegen! den Rock ana werfen.

Mante for ;- fo - b, ungewöhnt. f. Gegen-

Anwereinen, E. n. ulm., das Mittelfwort der gegenskrügeri Zeie des verpleeten Beitwortes innwesen/ für gegenwärfig; anusesun Beden der Daden der Linwes Fends:

Anwesenheit, "w., die Gegenwart.

Anwertern v'unth. 3. mit haben, mit großte Bewelft, gkrichsam wie ein Done nermetter, ankhlagen: un die Chür; mit soyn m. konimien', fich wetterho, d. h. mie Flachen und Loben nühern.

Inwingen, e) thi 32, anfangen fu wess sen; duch Wenen an etwas hervorg dengen: eine Spicke an den einelles. fer (nach Campe an das ellester). "e) und Baj ich einer Sache hinfreichen. Inwicksen, ich einer Sache hinfreichen. Inwicksen, ich einer eine Wichte der ichnicksen die Stiefelt; mittell einer

-ichneien. Die Griefel'; mittelf einer Bidse ankleben machen: Die Zaare unden Ropk

Anwideln, 46. 8. Jan emas Anberes witfen, burch Dicken an etwas befestigent.
Anwidern, muit. 3. mit haben, einen
Wiberwillen erregen; wiherwärtigen
Eindend machen: Diese Speise wis
dert mich an.

Anwieheen, ih. g., von Pferben; um eig., auf eine wiberliche; gleichsam wies hernbe Art einen anreben, antachen:

Anwimmeln's unth. 3. mit feyn und tommen, in großer wimmelnder Menge herbei tommen.

Anwinmern, unth. 3. mit feyn und tommen, sich mimmernb udberit.

Anwinden, une (f. Winden) th. 2, wirtest ber Winde an einen Ort bes negen.

Anwinkeit, ib. 2:, einen Willt, ein gele buran einen richten; einen , mich;

Burd Anfiffen ein Beldeit geben Ud ju uchbern.

Arwinfeln, th. 3., bas Widfeln in co nen eichten, winklind anerben.; einen,

Minwintern, unth. 3. mit feyn mit detti Winter, quit wol wie ber Winter ankommen.

Armoitbeln, 1) th, 3., burch Andres bung bes Wiebels beschiegen: Die Fenster. 2) anth. 3. mit feyn und kamsmen, wiebelnd naben, antonunen.

Anwirken; th 3., anfangen su arbeis een; in den Salfliebergien, mit der Woche anfangen su fieden; weben, durch Wirken mit erwas nerbinden: ein Stud anwirken.

Zenwischen th. 2., burd Wischen, 6. h. burd schnelles und leichtes Kerühlen an die Seitenfliche einer Sache bringen: einem Ruff anwischen; uneig., einem eines anwischen, ihm einen hieb beibringen.

Anwispern, this einen, ihm wiss pernd oder füsternd etwas fagen,

Armoterern, unth 3. mit forit, in ben Bergwerten, mittelf ber Witterung, b. b. unteritolicher Dampfe fich unlegen: angewittertes Erz.

Remobnen, unth. 2. mit baben, na be an etwas, ganz in ber Nahe mobnen. Davon der Anwohnende, ber nahe qu wohnet.

Ammobnet, m. -s , ber nabe an etwas wohnet.

Anworfeln, th. g., ansangen su wors. fein; mit ber Worschausel an etwas wersen; das Korn an die Wand. Anwnchern, unth. 3. ihlt feyn, von

Planken, wuchernd machien, fich im. Bachsthum ausbreiteb.

Anwucks, m. - s, M. - wuchte, ber Zustand des Anwachsens, ber Zunahme an körperlicher Ausbehnung, eig. von Pflanzen und uneig. von Menschen; dasjenigt, was angewachten ift.

Anwühlen, th. 3., anfangen su mublen;

im Miblen anwerfen. Anwünklisett, th. Z., wanfden, hos einem etwas pejdehen woer, einem eine gute Mache, eine glückliche

Reise; an Lindes Sigt annehmen 'n' Cadobried T. Arredwef, m., ble Kanblung Des Anmetfens: des Kaltes an die mand, Des Kandes Durch das Daffer; bef in Dutt, beim Burfelsteite. Are Manitele basienige, mas angemagfen Mirb; ferner, ein eifernes Mertieun welldes fürs einer Kethel und einem Klos ben beffebet, und an Die Ebite befefigt wird, ein Borlegeschlof baran au legen; bei ben Bollmebern beift auch bie Ane Torote ober Sadfleifte und bei ben Rafche machern ber Aufzug ober bie Anschüre anwarf; in ben Mangen verfieht wan Barunter eine elferne Preffe, grobe Diine deten mittelft bes teitgen Schwunges . ber Wrestange gu pragen, melche Prese Kange mit ihren beiben Augeln von Blei

" Dantelimen basjenige, mas fie aufenen une cin Stud langer ju machen Mentolicfelei, unth. 2., anfangen m murfein; fin Burfeln an etwas merfen. Anwurgeln', unth. 2. mit feyn., mits telf der Burgela befeffigt merben; auch " meig., et ffebt wie angewurzels ð4.

han ben Enden babon auch ber Anmurfs

a fomffet beißt; bei ben Schneibern und

Anwüten, inff. 3. mit feyn und karns men, wiltend anbeingen.

Ansabl, w.; eine angewiffe Denge: Ine sibt ber Einwohner.

Aresabilen, th. 3., anfangen gu sablen, Bu bejablett.

Annachien, th. g., anfangen ju jabich. Angabnen ; 19. 3., in ber Schweis, bie Bahne welfen: einen.

Anzapfen, th. 3., anfangen ju gapfen: ein Saft Bier, Wein; mit anjuge t lichen Worten auf jemand pielen: eis danen, ibn.

Anzappelets alich & mit feyn u toms ar men, Ach mill gappelnben Schritten vi madeen.

Mirganbern, h. B., burch Zauberei an reinen beingen ; ah ihm hervorbringen :. einem eine Reantbeit.

Annifumen; th.B., ben Baum anlegen: dein Pferd; Mittelf bes Baumes que andmidre.

Appropriate and S. (Sales Satisface): See jechen, woll trinfer, .....

Mnzeichen, L. ein Zeichen des hafe bers etmas Zuffinftiges anbeutet. Auseichnen, Masonit einem Zeichen.

has man an eine Sache mache, bonnes , im: eine Stelle in einem duche: einem etwas auseichnen, auf feine

Rechnung ichreiben : bann mit Beiden. furgen Borten aufzeichnen . auffdereis

ben: ich hehe mir eeren enger zeichnet.

Linzeigen 14., W. and Kopbiungdes Americ gens: feine Unseige bas die Uns serfuchung veranlages basicules.

... mas angeseigt wirb, mas : an Anterer Wissenschaft fammen foll: Die effente Lichen Africiaen - fempl-Wefannung

dungen, ale auch Beitungen; die Gar che, die etwas anzeigt, and, das

Mentmahl: Das Inneigenme, dine Unfigit, in melder ben Fragendem ale lerlei Angejgen gemacht werben, die ihne -

au willen tiothig ober angenehm fint (Intelligens ober Abrefcomtofr), Mingeigen , 1) th 3, n befannt maten,

bamit Bebrouch baven gemacht merbe: einem oder, bei einem:empas uns seigen, nor Gericht anzeigen. einen Diebibei der Gbeigkeite.

unth. 2. mit baben . Merreabl von etwas scop; das zeigt an, daß fich das Metter andern wird.

Anzeiger, p. 11 4 sipe Marion, bia etc mas anzeigt; ein, iffentliches Blatt. melches zu bestimmten Zeiten allerici zur

Kenntnif ber Lefer bringt. Anicigeweise, m., in ben Gerachichee, bicienige Weife (Mobus), welche bad, mas das Zeitwort isquifeet a ftefitumt

7. \$ 1375 PM Museigung . w. , M. -en, Bendinne bes Angeigens; Mertmabl Cempeichen.

Minserren, th. &, durch Berron an icts was bringen bafefrigen : Dia Sandfaube.

Minsettel , m. -s. f. Anfthere. Angertaln, th. bei ben Webern, bas

. Barn su einem Gewebe ausfpannen. aufgieben; upeig. bie Saben gu einem Bewehe her bif ansingnnen, fileianfife eine Verschen, einen Aufenht;

Anderstor, in. -a, bei ben Mebern ber jenigt, welcher bet Barmiber Innge nach auffgannt; ber Ankifter einer Soche. Ameie bei food, b., bei ben Amferichnio urben, ein effrenfte Sidt, ber an ber eb nete Grundfäche fine vierfantige Here Auffrag hab, womit bie eingeschlangenen Aupfernen Mägel aufgesoffen werben.

Aippielums pur (f. Tieben), 1) th. B., ansangen an etwas du ziehen i den Afferde ziehen den Afferde ziehen den Afferde ziehen den Afferde ziehen den Afferde under über über der aber ziehen, von Kleibungskücken: unde (Inchese ziehen, dan niemen, Affer (ppiely) andie kleiber aufganzung affer (ppiely) andiehen; untig. undern und dem Afferden auss diehen, durch einen Anziehen, ich gem ammubren, durch einen Ang nahe m. beingens die anniehende Krafe des in Diesenskeinen; f. intereffern: diese

Perfon, diefe Erzählung zieht muid febr an i das Ungiebendet Jarof Michen aufd vermehren: Schafe, -CRather . Lunges wols; anführen, (Lin einem Bucht); fich eine Sache am alifen, fir, auf-fich gieben ober bene c hens das-siebe ich mir ap; ans fpanach , freuf gieben : ein Geil. .: mith. A. mit habert n. feyn; mit has ... ben, aufangen ju ziehen, ben erften ang thun, im Bettifbielen; mit feyn and auch fommen, fich langfaur, in y einem Zime ubbern : der feind ziebt . in. fie kommen angezogen; emer Sade Emmung then: demit forms me mir nicht angezogen; bavon - vebe wie eftet; einen Dienft antreten: Das Gefinde pflegt gu Weibnachsen und Remiabr unzugieben, Der Prodiger iff foron angezogen. 3) unth. 3. blof mit baben : Der 17a-

gel siebean, wenn er beim Ginfchias

. Zeim siebet An, wenn er gut binbet,

Prügel sieben an, schmerzen.

dus Sals zieber aif in der Luft,

en gat cindulant and festbilt; der

Arribber, m. -o, ein Walduig, deficit. man fich jum Anziehen der Schuhe und Stiefel bebient.

anzunähern kreden (Attractionsfran).: Anzirpan, th. Z., einen zirpanden fant an einen richten. einen zir einen kont

Mensifebeln e th. R., siftheind combon:

Angischen, th. 2., ben gifchender aput an etwas richtene einen,

Knzetteln , unth 2. mit forn u. Come men , sch in settelnbem Gover mas bern.

Anzuche, m., M. ... züchte. Andieng bes Anziehens ober Ausziehens und das Ausseszent selbk: den Abstinätune, der Manisbiere; ein Ort, meicher die Feuchtisteiten an sich zischer mit ein leitet, s. B. in den Gergmenfan die Geuben unter den Osen u. garben, w. in O.D. jede Kothleitung.

Arneucken , th. g., Buder an etwel:

Mingra, m., Sanblung bes Angiebans, ' besonders des Annahens in einem Zuge: der Leind ift im Anguge, Angug des Gesindes, eines Beangen; Basichies, was angezogen with, work: Mleibungsfücken, mo es benn bof Bane cae aidentifice are trothe and bone cae Licibet au fenn, ben Schnuck nicht ausaefchloffen, umfaßt: ein vollfiendis ger Angus, ein präckeiger Ame eden antere feut anietnia oue inue .. rige Stude, fo viel bavon au einem annien Anguge erfobert wieb (Barnb: my); ein Ansug Apinan, Kans ten; badienige, womih man etwas-and giebet, baber bei ben Schufteen ein gehogenes Stud Leber aber born, bas Angieben der Schube gu erleichtern. Bei ben Aupferschmieben und Alemp wern werben die Miete Angüge genannte Anjuglich, E. u. II. m., was man ich gnziehet, auf fic bentet: anzügliche

Morte, Musdrücke, Reden.

Merighiabiteit: wir Bokkuffenbeit einer D. Bintiel, eines Misetes, illefen-Mebej-ba fle angäglich ift. Company to the

Minstrame: fiel, 'm., i bei ben Aupfenaufambebens nach Mietnphernt eine Wet . Weißell wonit fie die Riete ungichen. Minimals welder, if., Bashenige Geld, Wels i wed bein Angune, wenn man fech an

einem Orte-niedenläßt, bejahlt wird, in : Senenfas von Abungspeld : das tif geldent, Befchent, welchesthem Bes 374 Ande: Det feinem Musingt gentlache wird'; Das 21 - maht, Wokmably welches =130 Welkirnbeit bei Anfange eines Bee amten ausgerichtet wieb; die '21-"Predigt; Predigt, welche vom Beeble siger Beiefeinem Anguge ober beite Uns tritt feines Umts gehalten wirb; Die 1. Mi-1060e's wie bas vorige; den 26difdinans: Der A- eig. Sig, git

comeldian bas Befinde, ein Betinter feis " him Majun batt o bie M-reit , geit, w trometther das Befinde angrifteben pflegt. Masinden ; th. g., brennen machen :

.. ein Amet : Liebt, das Baus; auch uneig., f. beftig erregen, anreigen. Ministrater ; m. .. sy: einer, iber etroid anglindet; in der Acuerwertstunft, eine

. Dulfe won Bapier mit Bulverftaub ans : gefallt, welche baju bient, berfcbiebene A Colleuenberte in ben Bimitiern angus FRANCE IN IS TO A SERVICE OF THE A

Antupfett , th. &., anfaiten in gunfen : an emember deinen.

**Answarten**, th. 3. , andig., einen ans . gwatten, ihn mit empfifiblichen Worten engreifen.

**Angerikagen , the 3., duray Stellingen air** etwas over auf clives bringin: erige Meider, enge Stiefel.

Anywerten, 16. 3.7 mit Zwecken Befes. "figen: Das Leder; die Sobien.

Mismolden this; nut ber gange an L'eswas firaff anflichen; Gesonders bei ben - Schukernt ban Bedert, mieig.r ein -"werig mit angligtiden Reben angreifen, " necten! einen.

**Marcolevicus**, this., burth Insirten ver-4 Binten: einen abgeriffenen Sadens Dieneigt eineit Streit, ein Unglud (anfliften).

minutificen, these, dorigination an einen richtin! estiert. \* Montbeit , die Muchn. all Com to the

\* A. p., Auni praetérité, stratmeten A region of the second a

\*125pandine, w. (for. - fase), Anthonis Wabracoatt, Abanbung, Apanaciren. abfinibent, abschichten.

\* Upake likitab; abgefondetty **Ud**ukstes ment (be. - mana) . . . ERebning. Almmer : Spieltag (in bet 30ffpracht)? 's beimilices Gemad. " La 119 11.43

Topastie; w., Loidenschiftelesigkit, "- Unetruffad fict feit, Geftiffiofigfeit, Cie

\* Apell Freient; Rufi Werentigungeref. Apfel, mi. - s. M. Apfel in Botto.. des Upfelden, Apflein, die gracht - bes Anielsaumes. Suratinsbetliche Mex · binsastin fillt; ev bat ein Paar runde rothe Backen, with Apfel: es war fo voll von 173en fiben, dak · Fein Apfel zur Erde konnte; -in efnen fanven Upfel Beiffen, fic au' einer unangenehmen; fdibeten Gas cheientfibliefen ; der Abfief fälle nitbe · welt bom Gramme, bie Mitter inte · fernen fich in ber-Met nicht leitht ober - weit' von Wech Mitem: der Baum träde lich felber teine Abfel ; bie röckbett nicht blag unt umfeitwillen nes Dorek', fondern follen auch Andern nige . jen; der schönfte Apfolabhe oft · einen Warm, bas außerfich Schönfte hat off einen verborkenen großen gehler. " In der Pfanzenlehre ist Apfel jede "fleifdige Brucht; die inwendig eine Sas inenfapfel enthalt, daber Wichapfel, Erdäpfel, Baffähfel. 32 uneig. Bebeutung beißen von ihrer runben bb. rundlichen Gekult and noch andere Dinge Apfel, als: der Adamsapfel. Bufinmmerifenbingen der Hugapfel. und Ableitungen finde det Apfels baum: 20 - baumen, E. u. 11. 10., vom Holge Des Apfefbaumes; das Abaumboly, holy bes Apfelbaumes; Das 26-bein , bal Badenbein, weil des unter beift Minge rund mie ein Apfel vorraget :- der 21 - bobrer, eine Art "Ruffelinfer; Der 3 - brecher, ein . . .'

Bertomy ber Bartder, ble unfel benften und obne Staten von ben Bireften abzubrechen; der 2 - brei , ein Bret dus diefein : 10et A - denn - willet Apfeldrand, fo wie er glus bem Arne erbacht: Des A-villa, Effermentius ven Kofting Lipfelfermin Com Hati in Beffalt eines Anfels; Das Ab- ges bactrie, ein Bactwert une Wofeliteit Sem; Die 26-ceffeit; bie entibe inber mindliche Geffalt bes Molete: Mettent, E.n. II.m., von Bferben nebraurbt, gran mit ennben Bieden; 26- grun : Gru. M.m., ber Mante einer Rarbe, welche der Fache mander Anfel aleicht unb blage gring ift : Dot. 21 - Bern; im Gamens gehaufe bes Apfels; Der 21-Boch , in Ben Enden: eine Ert Lovie: von Mofelt : Das 26 - Leeuz, in der Warentunff, "Don Dreug, meldes an ben vier Enfiet : Rugola ober Arist hat; der Arctus weben ; Auchen ; iben mir tiem gefchuits rtenen Aufelir auf ber Bbentache nehats ' fen wirt; das 26- blichtein; Binde wert mit Apfelkknitten in Gemill ge baden; Dec Antürbifte eine Art Bitchiffe woh einer Ristelfeftalbe der Al-' maff'y : frifdy miggenechter Gaft ber . Apfel, with welching Apfelmein wird; - das Mintelle miempfeliret ; Apfeln, mit apfelrunden Flechen verfeben ;: ift aber mer ale Distelmost bernvergange: - nen geit nebrindlicht geapfeit, 128. ein geapfeltes Pferd, welches folche apfeleunde Hladen bat ; die 26-pfanne, in ben Ruden , ein Bernth, bus beim Mofelbeaten gebraucht isieb. Des A.pfennig; Raint venichlebenes Mannen, bis ein Il unn: Genetige baben ; die M-mfleumet in eine aut. Maninen ; Das A-pfeifenwert, in ben Orgein, ein Mellembert um acht guf Don, beis fen Pfeifen wie Apfel auf ihren Stielen Achen ; Die 21-quieres eine Art Daits Bent wan Apfelgefinit gillipfel unwo . E. M. 18.00., word wit ein Aufels des 21faft. ber ing ben Apfeln gepoelte Weft ; - In fraissi : E. th. if. 10 in fance wie ein . Ainfel : Dier Maryannen bie Gibure bes Apfels, besonders in der Scheibefunft, · elneritefunbert den Apfein eigenehümliche

: tubif and fabibellin flaces Bate was bene 11. Enfet: mebnette Brildite fenig dur Bildee; Die 21 - febreibe, eine Scheibe, ein - : Edditt: son : elum burdeckimittinen s Militar of the Contract of t il mei, der ibsekunte Aleien Sasti Sex A-14 ning, Musaming cincolid in white coloneus spendis withenens. Minfel as thine folde mit Teig in Schmatz mbottne . Mentioning Die 21-Tipe . Die gunde des Apfelfinenbanmes ; der 26 an Tubn. baum . Baum ber Mifelftuel: mat · Leifann eine Anne eine Antonis .: then; iber Apfelfecher ; ini: bin alliann. . Ein Berfame : monte aus lien Aufels unftheiben, wenn fie gebochen interben fole. ten , tin Lock ansackochen mirk : Ber 21 - Rogered & eine : Ant affinietiname, melde au ben Zwergbammen gehäutet ? · Die Mesoure, eine Corpowen Budin pber mit Sinfslichmitten billegt; der : Mufelscant, sin aus Apfain hereinter Erant: des 21 : wein ber neachene nerd, babureb! 20.2Bein nemarkene Mafe , betr Apfel ; den Af-rintring Shine ber Obstmette.

Apfalforte, felie flein aber von innent Apfelforte, felie flein aber von innent Geschninger.

† 2sposel, m. ... bie zwijs Weletwer : und Gebülfen Chrifti; welche en aue Derbreitungfeiner Leijer gefchftfgmachte und ausfandte; derjenige., molther thie christiche lebbe quers in einem Bande vertündigte, . g. B. Bontfacius; in Genf . und in ber Gebweig beiben: beienigen jungen Brediger, welche in usund act weibt merben, 'ebe, fie unt eine gemiffe ... Liede berufen finb, Appfiels Davon bie Zusammensenman and Mieiruns nen : Dan 21 - artit. bad, Mint unb bif Burbe eines Apoftels & Der A - brief, Die Schriften ben Appfinis Die Al- den fcbicbte, eine ber Schriften Hos, neuen "Bunbed; Die 21 - fathen, bei Seif Miccheurstein, eine gemiffe Games melde jur Britigung und Seifene bes iber fchmure bient und fo genandemid meil : Imgifetei Inthitete polite felbeimmen met. den; die 21 - schaft, die Willete eines Libeftele; den Angragia, genetie Lufe; indistrict math den Mameri der Apostelister indennet find und gir ihoner Andenten isterlich begangen werden; die Alisterlich begangen werden; die Apostelistenet die Handlung, du die Apostelistenet die Apostelistenet in dehre die Apostelistenet der Arbeitelle die Apostelistenet in Andere zu verbeelten, das Fest, doels ihme Andere zu verbeelten, das Fest, doels ihme Andere an diese handlung in derenden in diese handlung in derenden.

Apprelation, m., ein Rame bes Aberns gehannes von gegen der

**Sepido, A. Eppido.** 

Apprilister w. . Ot - n - bie Unullas " win ififem Wefchmade and Geruche, ... auch ber Auchbsenbaum felbit : Der 3 3 + toon sher 21 - Rein, ber landliche, : vinterande Rern ober Stelle ber Aprikofe. 4 Aprill (April) , m. - & (Ofter s. Wans " weis, Seint : Wonat), Conentiung bes wierten Wibnatt im Nabre, von 30 Eas i. gen. Opphito.: felmen (mich) Aprill il finisten , feine Leichtgibubigleit, beon fanbers um geften Lage bes Apeille mife indenichen; buber liberhaubt für tanicben, . duführen. Bufammenfegungen finb: : Vis Aprillen liebe, veranderliche, balb .: vertiftende Liebe; das A - glück, veranberliches Gliid; Der 26 - nare. siner ber fich am erfen Movill anfibren ar Mit; Der 2f-regen, ein balb vor-.. Murgehender Megen; den A-fcbein, : der Deumend, welcher in ben Aprill ... 何歌; Das A-fthiden, bas Goil der in ben Mpriff; das 21 - wester, unbeffindiges, veranderlithes Wetter.

Ab periori, von vortie her, aus Bers munftgelinden (etwas erfennen, beweis fen) im Gegenfag von: a postaeriori, b. i. von hinten ber, aus Erfahrung.

na propos, 'eben recht, wie gerufen; ef ich's vergeffe.

- "Aptien , appaffen , anbequemen.
- A Magundice , Bofferfeitung.
- \* Ignamarin, ein meergrüner Cheiftein;
  Agnamarin, als Farbe, meergrim.
- Sauceinen ; Supferficherei in getufchs ter Manier.
- Sequa coffana, ein beftiges Gift, bas in Mullen bereitet wirb.
- Maunvit : (in gemeiner Sprechart:

me Manife) - Manne bed Braunfungluf, ber m fandersider flörtern innb pohlfchunedendern Arten besielben.

\*Mondestone, mabifche, unnathrliche "Figuren, befonders Bergiesungen son Imaben, m. es, da Bewohner Kenbiens, e.

\* Aleadmologie, bie lehre von den Grinnen.

\* Ardometer, Somenneffer, bi i. ein Bertzeng, burch beffen Einfenkung in fibffige Stoffe bie Dichtigkeit und Somer er berfelben bestimmt mirb.

Arbeit, m., Mt. - en, ber angefreitete · Gebegneb ber Leibels ober Seelentunfte tur Cercichung eines 2mectes. Sprichm .: wie die Mebeit fo der Andn: nach gerbaner Arbeit. ift aus sue ben. Weinbers bei ben denbwertern: bei einem Weifter Ambeit, nebmen, in Arbeit flebent, bei ben Berpleuten beift Arbeit in der Mine be, wenn bie fente in ber Denbe ans fabren und bie ibnen verbungens ober aufgelegte Arbeit verrichten. Untig.:gebraucht man Arbeit von ber inneren Bewegung lebtofer Kumer, befonbers wenn biefe burch Gabrung bervonges bracht wied: das Bier, der Wein iff in Arbeit; and in viel all Mibe, Beschwerde: das hat viel Arbeit defoffet. Rerner: ber Segenfanb ber Anfrengung ber Leibes : ober Gees lenfrifte: einem (mir) eine Arbeit: geben, auflegen, auftragen; mit Acheiten überhäuft sern; Arbeit fachen, finden, betommen; das ist meiner Sände Arbeit; erbos bene, getriebene Arbeit; gelebrte Mcbeiten.

Arbeiteln, unth. 3., auf eine Meinliche

\*aneligation 'Act arteiten', estado eine richten , mas eine Arbeit fann fall aber feine ift.

Arbeisen . 1) unth. 2., feine Auffit que Erricheng eines Zweifes aufer fich anfrengen: gut, fleiffigt, fichtecht, nacriaffig zt. arbeiten, an einer Sache arbeiten, auf emas los arbeiten. Ru ber Gureche ber Berge fente und Schweizer helft, vor dem Ore aubeisen , wenn ber Bergmann in ber Genbe wer einem Gtallen iber Querfchlag arbeitet, und bas Gange par fic bat: sur dand arbeiten, mit bem Muffel' vom ber Mechten aur Mittlen feinenen. Dann gebrencht matt. debeiten überhaupt von jober förpetlis den Anfrengung, wehn auch bie Dine be babei nicht beschuffigt find: fich durch den Schner gebeiten. 2017 eie. f. ameen ; nom Biere meb Bein ; and som Stut, in beftiger Mienteaung Ron; bei den Sägern gebeitet:ber Geftes hand. menn er die Gour ober Sabete facht and verfolet: noch uneigentlicher mennen die Arcimonsen ihre Aufammen-Muste Mobeisen und Urbeit. 2) the 2., durch bie Unwendung jeiner Leibeis and Scelenteafte aufer fich bervorbrins gen: das Dentmabl ift von einem großen Bunftler gearbeitet; bei ben Ingern. für abrichten: einen Bund arbeiten. 3) sedf. 3., sich (mich) trant, sich zu Tode arbeiten.

Sebeiter, m. -s, Perfon, welche ars beitet, besonders handarbeiten verrichs tet. Sprichm.: ein Arbeiter ift seis nes Lobnes werth, ein Arbeiter im Weinberge des Zerrn.

Arbeiclos, E.u.M.w., ohne Arbeit, ber Arbeit beraubt; A-müde, E.u. M.w., durch die Arbeit ermüdet; A-fam, E.u. Uw., que Arbeit geneigt, gern nied immer arbeitind; der Af-veldemel, in welchem die Frauen und Arbeiten übe Arbeitegeng bei fich tragen; die A-abiene, die hendhilden Gienen in einem Giode, welche die Jeken bauen, den honig eintragen (hosnistienen), quas Upp.

terficie.wer ben Drabute-aber Diet. mon und bem Bellel : 26 - fefien. E. u. U.m., milbfelig, elende gern gebeibenb: :X-sfilbig: E. H. H.w., fibig se ace beiten; der 21-sfeind, sfreund: das 21 - shans, de ser Arbeit ber finance Saus , befondere eine Mentlie che Angalt, in melder Diffigeauser und Berbrecher sur Arbeit angehalten werben; das if - shelt, balimine Bols, aus welchem allerlei verfentigt werben tann; die A-stammer, ch in the Rammer pife melder man feine Mich beit verrichtet ; das 21 - alafichen u. der A-storb, ein Läsigen, Rock, worin die Fragen und Midden fore Arbeit bei fich tragen : Die Me-plante. die Mebraabl von Labeitswegn : Das A-slach, in den Glasbitten, Die Die nungen ober Tenfer im Glebofen, vor melden die Safen fieben und burch mele de man an ber Pffife bie Diatuaft heransholet; der (das) 26-slohn. der tobn, welchen ber Arbeiter für filme Arbeit erhalt; A -oluffig, E.s. Ma. gern arbeitenb; der 21 - 8mann piele Arbeiter, der fich jur Arbeit verbingt: der 26-sort, der Ort, we eine Andels verrichtet wird ; bei ben Scheibetünflern. der Raum im Bindofen, in welchen die Rörper, die nicht unmittelber ins ffruerfommen follen, bingeftellt werben : Den . M-staal, ein Gaal, welcher bannbient, baf eine Denge Mebelter barin · arbeitet : 26-sichen ob. 2lebeisfchen. E. u. 11.10. . ber bie Arbeit fcbeget; Die Ri ofchen, die Abneigung von ber . Mebrit und miglichte Bermeibung bers felben; die 26- ofchmie, eine Anftelt. in weisber arme Cinber in Arbeiten une i terrichtet und sur Arbeit angeboltet werben (Erwerbichule); deri Mi- 00fod, bei ben Artichaftfechein . ein oben ausgeböhlerböllerner Stod .. an obern Mande mit einem eifernen Minge umgeben, und in der Musboblung mit zwei Reifen verfeben, amifchen melchen bas su fedenbe Betichaft befoftiget wirh ; . Die A-affube, eine Stube, in web > cher man gewöhlich feine Arbeit, verrichtet; die Arpftunde, die Gum

in de, "lectife sun Andete deffinint aft; . den Bed Bing, ein Ball, an welchem : Ghantetter mieb; ben mustifch, der 2020th o ob weitheint man gapbonich ars · Chefter; A ... surrhabig, E. ti. Law., inc 14 fifth si arteiren; Alboott, E.u.Min., mal wiel Aubeit erfohert. milbfam : . Die A. szeit, die jer Arbeit fibillibe II von feffgesete Zeit; das A-abeng, - - alles Wertzeug, welches bur Arbeitiges 3. benucht wird, auch bie Arbeiterr felbft, in fofern fie noch unter ben Sanben · find; das Al-shimmer, fi 26-8e .: Rebe.

Mirben , w., Bichte und Birbeinuf.

TErbitrage, (fpr. fcbe), w., ein felbft . gewibites Gdiebegericht von Laufeus tin : Berateidung bes Belbs und Bechs · Ulmerthe an verfebebeneit Orten.

AArbieväe, milliniid.

\* Mechde, w., in bet Bautunft, ein Boer Gruten gewölbter Bogen, Bogens .: Wellung : Bogengang, Bogenballe, 3. Christibbiaen.

Lateffrum, fl. Dr. - cana, geheimes n Dittel; etwas, f. B. einen Effig gu : bereiten, besonders in der Argeneifunft. Aledraologie, m., die Alterthums. Finde; Archäolog, Alterthumstens ner, Altertbumsfbricher.

Murhaismus, ein veraltetes Wort, f. 38. Schemen f. Schatten.

**"Bistone; Bree, w., M. - n, ein Ka** Tiffen, eine Labe, eine Art Fischkaften; Bef Orgeln und Dechorgeln! ber Winds 'Faften ; in ben Glashütten bie fechs Theile, welche bas Aufere bes Blasofens ausmachen ; auf ben Schiffen bie Eine faffung von Brettetn um ben Bumpens ifthat, daher das Schiff felbft, als: Die Rethe Monts; bei Bassenes \* bauben ein mit Sola einnefustes Gerinnte, Bas Abnlichfeit mit einem Roften bat; · : Ferner : Cine aweifchallne Milichel , beren Bewinde aus vielen: felbigen gaburt bes fieht; bie Leinen und Etriche un ben Radbacunen, in welchen es Dbetarthen, . Unterauchen und Sauptarchen gist.

\* Exchibiatoreus; m.; erfer geiftlichet Americantes, Dienbeller.

\* Archiopiscopus, m., Embilital. . 1

\*. Mrdistandulle, m., Dichallich Ele-Bestierfteber (Mit) in beer Griechtschen , Kirche. 40.5

\* Michigal agus , "m., eine Geftebate, in welches fich mehvere Anfeiter befinden, Amfelmeur, befonders: bas :: Megelfche : Mter.". to early

† McCeiprésbyter, m., Exprisfer, Bore Befester bes übrigen Briefter. ::: "

\* Alschriett, m., Smuftinkler; Wechis : teffie, Guntunft; Modrivetroniffely, : sur Gautumt gehörig.

\* Ainchineada : Ainchineadas . m. in aber Baufunft, ber Sauntballen bber ber unterfie Theil bes Shuptgefimfes. . ..

t Medico, f. Medunben famustung, Gefans bengewille, Urfunbenfauf: Archiva. tius, m., Mannkenbengierer. Mrs 

\*Ardroncere, (die) bei ben Athenteen bie büchften bbeigteititchen Berfonen, won benen ieber Singeine Archon bies. \* Averifelt, f. Averifelt.

\* Alemaniacofe, w., Große vines Maus mes, ben ein Roren, rit Gebrube einnunnt, Flichenindelt.

Arekanuff, w., bie Brucht ber Meffas palme, von ber Grobe und Weffalt See Bilbnereier ; Die 21- paimes eine Balmenart duf ben Dtoluttifden Sufein, in China; Japan re. beten gefieberte Blatter female, endwarts gebogeneru. i'am Enbe gleichfam abgebiffene Statts den baben.

Aren, unth. 3., fo viel als pftigen, befondere in Thuringen, Franken, im Els faß; bann, jum letten Dable vor bee Wintersaat pfligen, welches auch zur Winterfaat actern beißt.

Arendalftein, m., ein buntelgruner, unburchlichtiger Salfftein, melder in ben Gisengruben bei Arendal in Rormes gen gefunden wird.

\* Arendotor, m., ein Päcker; Arens de, m., die Nachtung; Arendiren, sochten.

Areópagus, m., der vornehmfte Gerichtshof in Athen; ein ftrenges, une parteifches Gericht überhaupt.

Broffel. m., Artisboses und Chresche

Sieg " Arm ihm., idenfannt, med Mich gutiffe stilledt, eine fanter Haum bringt unge Grücke; im hödlich Grudt schimm, bisse unge Gedanfen ... Auges wan ... einem immben, die Malk liegt im Ungenz sir krenger ur verfährt ung mit ihm; alt, um einen hohen Grad zu sindicht nen: en macht warg. Suiden: je ärger (größer) der Schehn (das Stück), je größer das Elisek.

Regen, m. - 6; bie leihöftendupfindung des Unselaubten wer uns Unangenehmen in den handlungen Andrer; die Regengeschichte (skroniquersenndalerne); Angenhoft, E. 11.18.10., Andre gern Angend; Angenhich:E. 11. Um., der sich Licht Angert ein angenlicher Montaler; Angert ein angenhinden und Angert voorschend: eine Magantiche Satise.

Augerin, 1) th. B., duich Reben und pandeln bei Andern lebhafte: Empfindungen des Numeralebhafte: Empfindungen des Numeralebhaften Sime, mich , dich; im sbissen seigen: Argert dich dein Ange 22, 23 meh. B., lebhaften kinneth über eines mipfinden: sich (mich) über stuas, über etwas, über etwas, über etwas, über

Argerniff, 4 - ffes, die lebhafte Ems pfirbung des Uneslaubten in den Reben und Sanblungen Anderer; in ber Bis · beibrache mich die Berleitung Unberer sum unrecht burch Worte und Bands lungen; ferner basjenige; mas Andern · mm Argerniß gereicht und was miber bie emgenommenen Begeiffe von Ehrs . bacfeit und guter Gitte läuft : ein öf. fentliches Argerniff (Stanbal); bie d labbafte Empfinbung bes linmuth, bei Maen, was unfern Abfichten, Blins . fcben mid Soffaunden duwiber iff ; unb befonders was andern Wenkben guwiber gethan mirt: en bat mir viel Bres gerniff verucfacht.

Aegzefinne, E. n. 18.11., dege Gefinnens gen begend; A-bergig, E.u. 18. 10., ein arges, bofes Stop habend, verras thend; die 27 - lift, die zum Nachs theil und Berberben Ander angewunder habend, in denkton kinen Genad babend, in denkton kinen Genad babend, id alas, Einrich, ohne Urs, ohne Falfth; Af-firmig, E.u. Um, einemarhen; bifen Sum zeizend

allegumene, f. Grand, Benetsgriffit; Augustinnerion, w., Beweisfith, eing: Argumenticen, folgen, fostiefen,

\* Argusangen; febr wachfamt Augen, Scharfict.

21rgütien?, Spinfinbigfelten.

Mrgwille, m., ein arger, bifer Bille. bber bie Reigung Anbern gu fchaben: 26 - willig, E. n. n. w., einen argen, bolen Willen babenb; der Mi-woon. -8, die nautheilige mit Ungewife beit verbunbene Deinung ge welcher man Andern Arges aus trauct: in dem Abamobne fern oder freben, in Argwohn geras then, tommen, Argwohn erwete ten, verursachen, sa öpfen. 21wohnen und A-webnen; th. 3. (Mitteliv. b. verg. 3., 'geargwohnet), Argwohn haben, geigen: erwas ara= wobnen! U-wohnig, gewöhnlie der und beffer A'- wolinifat, E. u. H.m., Argwohn habeirb, leicht Ergwohn schöpfend, und von Argwobn bers fommend; A-wohnlos, A-wohns leet.

Avis. (breifelbig), m., M. -n, eint einstimmiger abgemeffener Gefgig Usrienmittig, E.u. n. m., nach prt einer Arie; Arreice, eine fleine Arie; Arreice, eine fleine Arie;

Ariffarch, m., ein keenger Amfis elchter;, Ariffarchisch, tunffrieders liche

"Ariftokute, in., der eine hohe Ges walt im Staate hat; Edeling, Herrs ischerling, gewöhnt, in verächtlicher Wes denkung, die Aristokuaise, die hetrs schaft des Abels, Abelsgewolf; Livis fokkulatische, perrift, abelgünking; der Ariftokuaismain, die Anfängs lichkelt an die Abklsheurschust: (Die Ges genbegriffe find) Demotung, Bemds Exacte).

**Muichmeift, w., Michenfühlt, Jahr** lenlebre; Ariebmetiler, Rechenfunfle ler: 3- merifet, sur Mechentunft ges börig.

Wete, w., f. Mode; das Rictengeld, meldes von den Schiffern für die Durche fabet burch bie Arfe ober Arche bestbit wird; das A-bolz, bes Zimmers bols, meldes sum Bau ber Arten aber Arden gebraucht mich.

Arter, f. Erter.

Artistice, m., f. Artebeces.

\* Actrisch , nörblich.

Arle, w., f. Aborn und Erle.

Mrlesbeere, ober Arlestirfche, m. nicht nur bie Arucht bes Sperberbans mes, oder Elfebeerbaumes, fondern and ber Strauch, ber fie fragt (Mblersbeere, Arbeere, Areffel, Arfirfche). Nrm, ärmer, ärmste, E.u.u.w., einer Sache beraubt, ben Befis einer Sache enthebrend, besonders Beld, Sabe u. Gat, und wirtlich Mangel leibenba in engerer Bebeutung nennt man eine Seefen arm, bie fic megen Somache und Rrantheit ibren Unterhalt nicht felbit verschaffen kann, und baber Anbre nm Sitlfe anspricht; uneig., einer jeben anbern Sache beraubt, melde Gache in Berbinbung mit bem Derhaltnife wirtchen an babei genannt wird: arm an Freuden, an Geiff, an Troff, eine arme Sprache, welche Dans del an Betern und Mitteln jur Begeidmung ber Begriffe bat; in ben Betgwerten, ein armer Bang, ein armes Erz, bas wenig Metall enthalt; für unglädlich, behauernse werth, Mitteib verbienend: der are me Wenfch, ein armer Gune Der, ein jum Lobe verurtbeilter Ber-Brechert ein gewiffes Bactwert beistarmer Rister , und bei den Dtüllern. wird das soch, in welches fie das ents wendete Getreibe verfieden, bas arme Mannchen genannt.

2xm. m. -6, D. -e (Berff.w. Zome den, Armiein), ber Theil bes menfchijchen Ruepers von ber Schultze bis gur Sand; uneig. u. bilblich f. Stare t, Nacht, Gewalt; der fipafande

Arthibes Binniels, des Arm Det Berechtigleit, fich einem in Die. Meme werfen; st thin feine Buflucht nebmen: einem unter die Acina greifen, ibm belfen. In unelgratife licher und weiterer Bebenfung, vers fieht man wegen fraend einer Ahnliche feit unter Arm bei Bierben ben Boes berichenfel von ber Schulter bis num Anic: auch bie Worberläufte bes Bas ren beifen bei ben 3mgern Arme; fere ner: ben Ebeil eines Gangen, bet Sich von demfelben Kitmarts entftent: 21rm des Meeres stet Meersse . arm; chen fo eines Fluffes, cines Ges bieges; in ber Eriegesprache: Arm ein Zeeres (Kolonae); besbabers der bervorragende Theil eines Ganzen. - weider gum Tragen obes fonft einer Bereichtung bes wirflichen Mrmes be-Kimmt if: die Arme an der Mas ge, bie'smei Salften bes Bagebaltens. an melchen bie Schalen hangen; die Arme am Wagen, zwei gebogene .. Stilcte Soll am Geftelle bes Borbers magens, melche binten an der Mofe bes feftiget find, und porn bje Deichfel sinis fchen fich halten; Die Arme eines Mande ader Aronieuchters, els nes Megweisers; an ber Gage ver-Sebt man barunter bie beiben auserften. Solger, gwifden welchen bas Sages . blatt befeftiget ift; an einem Ramme blacke; bie eifernen Ringe ober Rigtes - merni in den Bergwerten neunt man Mem ein mit Gifen befchlagenes Soll in ber Melle an bem Gefchleppe, in mels chen bas Stangeneifen befeftiget if, und in ben Bochwerten, Stampfmublen ze. Die Bolger in der Welle, welche bie Steinpel ober Stampfen aufbeben und fallen laffen. Zusammfenegungen finb: die A-ader; das A-band, ein Band ober Kette n., von meiblichen -Geschiecht am Oberarme jum Schmuck getragen; das A-bein, bas hoble Bein des Obergemes von der Schulter: bis jam Ellenbogen (Achselbein); Die . A-binde; die A-blumder, in . Der Berglieberungstunk biefenige Bluss gher; welche bas Bint aus bem Arme

syrücklicht und Ach in die Achtslute aber ergießt; der A-beuch, Kruch des Prmbeine; die A-beuch Eruch des Prmbeine; die Ar-beuch ein bekanntes, ehemals gemöhnliches Schieße gewehr, digentlich eine Arr Bagen; der A-beucher, ehemalis für Arms bruffchis und Armbeufinacher; der B-beuchtmacher; dar A-schiez, ein mit einer Armbeufinacher; die Ain die Afren die Schnen ihrer Bos gen hönnten; das A-eisen, ein Stülk der Rüftung, wöhurch die Arme geschligt werden.

Donite, w., Miffung, Spanfice Lettesflotte.

Armacuren, Baffen, Criegegerath,

Armee, w., heer, Kriegsbeer; Are

trufel, m. - 8, derievige Theil des Kleis Des welcher bie Arine bebedt. Sprichm.: einen etwas auf den Armel befe fen ober binden, feine Leichtalaubiafeit eiffbrauchen, ibm etmas weiß machen : erwas aus dem Armel ichütteln, bue Boebereitting bffentlich fprechen, fefenbers von Aredigten, mobel man m bie meiten Armel bei ber geifflichen trade gedacht au haben scheint; die A-bluime, ble Beneimung vines Pfane bengeichtstete Das A-bembe, ein bembe mit Armelus Das 21 - bols, ber ben Ganeibeen gin runtes Soll welches fie in Den Armel eines Rleibes Meiten, um bie Diibte bellelben barauf gusjubligeln; Armelig, E. u. U. m., gemel babenb, mit Armeln verfeben, Toch nur, in aufammengefenten Wörtern, tengarmelig, kurzarmelig, weite Armelig: Das Armelfleid, cin Bleib mit Ermein ; Das A - leibeben, einkeibchen mit Armeln (Korfett); der M - mantel, eir Mantel mit Remeln ! Das A-mieder, sin Mieber michter mein (Korfett); Das #-muffer, fin papiernes Diefer, nach wels Gem bie Armelflice augefonitten werben ; Der 21 - fconitt, ber Bus Montt eines Memels; Die 21 - fchürze, Chis unter bie Mame frigende und Steer Band.

in mit Amelichern gerfchene Gabere : an das #- frud ... ble. sit Armein sjuger fchnittenen Geuche Beug. Armemannsfuppe, m., eine folkore Bunpe don Brodrinden, Woffer u. Giff. , 1. Armen , 1) unthe Bir urm merben ; im Albenborfifben Colemente dobie Soble armet am Bales, min ger ginobaltig. Dithila andre manten: Almojen geben grmernichens a. Armen , th. 2., mit Memen verfebeil, nur als Withelmost a gegriner) in Zus fammenfegungen jihliche , dangipakist met, torgegenetig : ....................... Axmenansfalr, w., sine Ansialty just Berforgung, und Befchaftigung armee Berfanen; der 21-anweit, ein:won der Obrigfeit angeftellter Anwalt sobie Redtsfachen bee Aumen uventgeftlich su führen.; der Afriauffeber mit Auficher liber bie Memangaffpiten,amich ein Armenvogt in Die 3f - amffichtrabie Mufficht über bie Armen, aber iber mer borige Berpflegung ju best 26+ bestien, die 21-bildbie sin Matorivane Bucfe, worin Gelb für bie Miniman ger sammelt wied. The national transfer Armende, f., in der Bereiteberitnerfung, bas obere Ende ber Mittelbunbfwogen, weil es nach bem Arm, auf gerichtet ift; im Gegenfate bes Fingerentes. 279-1 Armencid, m., ein Eid, bunch welchen iemand feine Armuth befruftigt , - unt bes Armenrechts theilhaftig gu merben; das 21-geld, but file hie Mrmen bes kimmte Geld; die 21.- gift, Almofen ; das 21 - gue, Armentales das 26baus, ein bffentliches Bebaube fie Arme und Schwache naft auch Krans tenhaus für Arme 3, Die A-toffe, bas dur Merpflegung ber Alemen ibeflimmte biffentliche Geld ... und ben Ort namp 48 aufbewahrt wird, auch bie Werbie Burs waltung beffelben gefenten Alerfomen i der 24- kasten ein Katismoin mels den Gelb für bie Britten geformielt mirb, and fo viel als Armentalle; die 24-22 even sie gerige non ber Derigfeit were peschriebeng Ordnung zu wie ge mit Ale lem, was bie Urmen angeht, gehalten mendell fell ? Sie Mathede In Dan

pflegung der Nemen, auch fo wiel als Armenanfalt; der A-pfleger, bers jenige, bem bie Berudegung ber Armen anvertrauet ift (Armenvater); das %recht, die ben Armen von der Obrias feit verffattete Bergunkigung, noch welcher ibre Reibtsfachen .unentaeltlich geführt werden muffen; die A-fache, zine die Armen oder einen Armen bes treffende Bache, in ben Rechten; Die 26-16bule, eine Schule, in welcher Rins ber armer Eltern unentgeltlich unters richtet merben ; der 21- fchüler Sind gemer Eltern, melches die Memens fdule besacht: Der 21- fedel, Ars mentaffe; die 21- fpeisang, Speis fung der Armen ; die 26 - feuer, eine Steuer, melde jum Unterbalt ber Mrs men entrichtet wird; der M- foct, ein Stock, b. b. ein bobler Slos mit einem Dedel jum Berfcbließen in den Riechen und an manchen Bffentlichen Orten, in welchen nach Gefallen Almofon gestedt werben; der A-vater, f. Armenpfleger; die A-verpflegung, Beepflegung armer und gebrechlicher Berfonen; die A - berpflegungsan. Ralt, eine Anftalt, in welcher arme, fcmache Berfonen verpflegt merben; die U-verforgung, die Berforgung armer fcmacher Berfonen: Die 21versorgungsansfalt, Armenverpfle gungeanstalt; der 21 - verwefer, eis ner, ber bem Armenmefen vorgefent ift : Die A-vermefung, die Bermaltung bes Armenmefens, die Aufficht darüber und bie baju beffellten Perfonen (bas Armendireftorium); der 21-vogt, ein Bogt ober Auffeber, ber bas Betteln ber Armen auf ben Strafen und in ben Baufern verbindern foll (Bettelvogt); der 21-vorsteher einer ber dem Armenwesen vorffebet, auch Armens matier; das 2f - mifen, mas die Urmen, ihre Unterftühung, Bers forgung und Berpflegung angeht, und mas ju biefem Bebuf iffentlich verans Raltet iff.

Armenftärke, w., Sturke, Kraft bes Ar es. Memfeile, w., bei ben Schloffern eine

fcbmete Reile mit grobem Siebe, welche gur Befeilung größerer Stude Gifen aebeaucht wirb: A-fläche, m., eis gentlich bie Blache bes Armes, in ber Berglieberungstunft aber eine gemiffe nach bem Urm behannte Rlache monder Anoden . L. B. Armfache bes Mondbeines zc.; A-formig. E.u. U.m., mas die Form, Geffalt eines Ars mes bat; in der Bfangenlebre nennt man fo bie Stellung ber Afte ober Stene gel, wenn fie am Stamm ober Baupts Rengel rechte Bintel bilben; in ber Bezieferlebre nennt man armformia eis nen verlängerten Anfas an einem Sore peribeile; 21-frifcben, th. 3., the Burgmefen, aume, d. b. geringhaltige Erze burch Bufas reichbaltiger maden; Das M-geflecht, in ber Berglieberungss funft, ein Rervengeflecht im Arme, bas dun neurzenthaft nretnu, rois neu nou ben erften Rudennerven gebilbet mirb; Die M- geige, eine große Beige, wels de wie ble gemöhnliche Beige beim Gpies len im Arme gehalten wird (Bratiche); Des 21-geschmeide, ein Beschmeibe. ein Schmuck von Gold, Silber, ober Ebels feinen, welcher an ben Armen getras gen mitd; der A-bandfcbub, Sandfcube, welche ben Arm augleich mit bes decten : der A-barnisch, Armschiene : der 26 - beber Berienige Armmuss fel, welcher ben Arm aufzuheben bient; die A- boble, die Koblung unter bem Arme ; das 21-hols, Arifvelhols; · der A-but, ein hut, gewöhnlich von Seide, welcher blog jum Staat unter bem Arme getragen wirb (chapeau bas); Memig, E. u. II.w., Arsme habend, in mehreren zusammenges septen Wörtern gebrüuchlich: langars mig, kurzarmia, vielarmia: das 21- tiffen, ein Kiffen, ben Arm bars auf zu füßen; der 20-korb, ein Rorb mit einem Bugel, um ibn am Urm zu tragen; das 26 - Eupfer, in den Schmelzbütten am Unterbarge, basjenige Kupfer, welches aus dem Arma fielne erhalten wird; Ore' 21-lebne, der Theil an einem Lebnftuble, auf welchen man ben firm lobnet; der

A-leuchter, ein mit Armen verfther mer Leuchter; eine Wafferpfanze, beren kleine Stengel am Hauptfengel, wie die Arme eines Leuchters, herum Keinen.

Kennlich, E.u. U.w., einige Memuth vers rathenb, wie es bei armen Leufen zu

fenn pflegt , filmmerlich.

demling, m. (von Arm); ein halbs ärmel, gewöhnlich von Leinwand, wels chen Geschäftsmänner, die viel schreis den, über den Armel spres Aleibed gies hen um denselben nicht abzumügen und durchanreiben; (von arm), dürstig; ein ärmliches Ding.

Memlach, f., bas too in einem Aleis bungsfücte; s. B. einer Beffe, burch meldes die Arme geftedt werben; die Offnung inwendig om Ekibe; ba wo ber Bemel angefügt ift; Löcher in ben Bellen, worein die Arme bes Mabes befefint werden; A-los, E. u. u. w., obne Arme, ber Arme bergubt; Der 21-mustel, in ber Berglieberungs tunft, biejenigen Drusteln am Arme, melche gur Bewegung beffelben blenen; der 26-nerve, in ber Berglieberungstunft, die Rerven im Arme, welche aus bem Armgefiechte entfpringen; der A-polffer, ein wolker, ben Arm barauf ju legen; der A-ring, Aing, melder gur Bierbe am Urme getragen wird; die 21-röbre, Armbein; der A-roff , in ben Schmeljhütten am Huterharze, ein Roft, worauf ber Mems Bein geröftet wirb; barin, ein breimabl geröfteter Armftein; Die A- faule, fo viel als Begweifer, Begefäule; Die 2 - fcbiene, eiferne Bleche, mit wels den man chemable bie Arme gegen Sich und Schus fchatte; in der Bergliebes rungstunft, bas obere und fleinere Bein bes Ellenhogens; bei ben Drechslern, das Brett, worauf der Arm des Drechss fers ruht; der 26- fcbild, ein fleiner Schild, welchen man chemabls im Ges fecte am linten Arme trag, um Siebe . bamit aufufangen; der 21- fcblag, in ben Marfchlanbern, Die Linie eines Deides, welche von einem neuen Saupte heiche nach einem anbern juructgezogen

wird; Die 2f-schlagader; in der Beralieberungstunft, bie Schlagaber, welche bas Blut in ben Erm filbet unb um: innern Ranbe bes zweitspfigen Armanistels binabgeht; Die 26-schlins ner Armbinde; der A-schmuck, ber Gonnick ber Rrauen und Drabden. woacit fie ble Arme gieren; Die 26 febralle, eine Schnaffe, bie Membans ber ber grauen an ben Avm zu befeftigen ; 26-Boid, C. u. II.m., von ber Dicke eines Mems; Die A-soiete, bie Dicte, bie ber Ann au haben pflegt; Armfelig, Com tim., burth geobe und ans boltchbe Memuth elenb : ein armies liter Mentdy : liberbannt'in meltene Bebeutung, elend, ungliteflich ; im geineis nen leten mit einem verachtlichen Re benbenuffe: ein armseliges Roben; uneig. fibr bichf unbebeutend, folicht, nichtswürdig: ein armfeliges Bes fchent, eine armfelige gurtes die A-feligkeit, ein armfeliger Bus Kand, und eine armifelige Gache; Det 26- foffel, ein mit Armlebnen verfes bener Geffel; die 21- fpange, Grans gun, die jur Bierbe an ben Armen ges tragen werben; die 2f - fpindel, am Arme bie Robre mifchen bem Ellens Bogen und ber Band; der 26-fabl. Armsessel; Das 21-umfaffen, ums armung.

Armumfdlungen, E. u. u.m., mirben Remen umfchlungen, mit verfcblunges nen, in einander gefdlungenen Armen. Armurth, w., ber Zuffand, da man der jum Lebenbunterhalte nothigen Dinge, befonders aber zeitlicher Guter beraubt iff, von bem Grade an, mo man gerabe nur bas Möthigfte bat, bis ju bem Gras de, mo felbft das Unentbebeifchfte feble und von Anbern erbettelt werben muß; in Armuth gerathen, leben; Jemand in Armuth frürgen, were fenen; mit Armuth fampfen; es ist nichts als die liebe ober bitere Armueb. - Ferner: ber gus fant, da man andrer Beffethumer beraubt ift: Urmuth des Briffes. Manad an Seift - Armusb an Troff. an Verdiensten ze. Enklich: ein

Sammetwort f. atme Perfinent: ex reicht der Armuth Eroff und Afabrung (In D.S. hört man in blee fem Sinne auch das Armuthafdwin, ein von der Obrigteit ausgestellter Schein, in welchem bestätiget mird, daß der Borseiger dessellen gem if und Unterstitz mug verdient; eben fo das A-seuge mis (Testimonium paupertatis). Arnold, -s, ein Mannstaufusme. Arnolf, Armulf-s, ein Mannstaufusme. Arnte, üblicher Krnte, f. d. W. Litolsbeere, f. Arlesbeere.

\* Aromārisch, wirzig, gewitzhast.

musel, Magens ober Zehemurzel.

\* Arguebusäde (fpr. – Arte), m.,
Schuls ober Bundwasser; Auguebus
firen, einen jum Lode Berurthellten
erschießen.

Iron, m. + d, ein Rame ber Liebers

\* Arrangiren, ordnen, anordnen, eins

\* Urrest, m., haft, Berhaftung, Bes
fchlag; der Urrestann, ein Bechafs
teter; Arrectiren, verhaften, einziehen.

\* Acriengande, w., Nachtrub, hinters wacht.

\* Arripiren, ergreifen, auffaffen.

\* Meriviren, antonmen, aulangen; begegnen, sich zutragen.

\* Arrogant, anmagend, buntelhaft; die Arrogans, die Anmagung.

\* Arrondfren, ründen, fieb arrons diren, feine Befigungen in ununters brochenen Zusammenhang bringen; Ars rondiffement (fpr. - mangh), das Abrunden, die Mündung.

Arfch, m. - en, M. Arfebe, pobelhaft, f. ber hintere, das Gefäß, der Seiß. Bon ben vielen Zusammensenungen, unter benen teine schriftchümlich iff, nursolgende: die A-backe, hinters backe; die A-krabbe, Schimpfname für Kinder; das A-leder, ein Lesber, welches die Bergleute vor dem hintern tragen; der A-pauker, spötstisch ein Schulmeister, der gern den Zuchtmeister macht; der A preller, eine Strafe geringer Leute, da sie vor dem hintern geprest, b. i. geschlagen

werben: das A-fiel, in ben Berawerten ein leberner Riem um ben Sins terisib. ben Carren baran zu ziehem Arfenal, f. Zeughaus, Waffenballe. Arfenit, m. -s, ein flüchtiges, balbs metallisdes Gela. bas burch Abfren aus ben Erzen getrieben wirb, und bas farts fie Gift ift. Im gemeinen Leben Maus figifs a. Zattenpulver genant; Arfenikālisch, E. u. 11. w., was Arses Penit enthalt, ober bemfelben abnlich Das Arfenitalers, Arfeniters: der Arfenikalkönig, ber #-tonig; die Arfenithlusse, Rame des unvolls fommen vertalften Arfenittaltes, ber beim Mitten ber Cobalterse in einent gewölbten Ofen, über welchem fich ber Wiftfang befindet, gewonnen wird, (Bifemebl, Bliegonffein); 21 - butter , in ber Scheibelutif, fine bietlicht, braunliche und burchfichtige Balfigfeit, welche aus ber Berbinbung bes weißen Arfenils mit ber Rochfalafaure gewonnen mirb; Das M-erz, ein jedes Erg, in welchem Arfenit enthalten iff; das A-glas, siveimabl empore geläuterter Arfenif, wegen feiner Durchs fictigfeit fo genannt; 2- baltig, E.u. 8.w., Mefenit in fich enthaltenb; Der 21-talt, ber farthe Giftfoff, welcher fich beim Roken ber Robalts und überhaunt arfenitbaltigen Erze im Biftfange anfest : weißer und graner Arfenittalt; ber erfte ift ber weiße Arfenit, ber ans bere ber fogenannte Aliegenstein; nas türlicher Arjenittalt beift berjenige. der gewihnlich als überzug an andern Dinern vortommt, und von verschiede: ner, meift aber lichtgrauer garbe ift; der 21-tien, ein filberweißer Ries, ber aus Arfenit, Gifen und etwas Schwe fel. befeht (Wafferties, Bifeties); der 21-könig, ein sprödes, ziemlich bartes, unebles Metall, welches fich in der hipe gang verflüchtigt, und einen Anoblauchsgeruch verbreitet; die 21leber, son mehreren Arten, in der Scheibefunft, eine fcmierige Daffe, welche aus ber Berbinbung bes meißen Arfenits mit dem seuerbeständigen fos wol Affangens als and minerischen gars

genfalse entifebt; das 26 matell, f. Arfeniffinig; das A-81, in ber Scheibefunft, eine bunne gelbliche Riilf figfeit, welche aus ber Berbinbung bes weiben Arlenifs mit der Lachfaldlure gewonnen wied; der A-enbin, ein gelber Arfenit (Schwefelrubin); 2 fauer, E. u. M. w., Arfeniffaure ents baltenb , mit ber Assenitfaure verbuns ben: Die 21-faure; eine, Gaure, in welche fich der weiße Arfeniffalt vermans beit, wenn er mit Sanerkof gefatigt wirb: das M-filber, ein sinnwelfes Metal, meldes aus Gilber, Ellen, Arfenif und Spiegglang beftebet; der 3-fein, f. Arfenitties: der U-vis ttiol, fo viel ald idmefelsauser Arfenik. Mesis, w., in ber Toutunff, Sebung

des Lons, Auficilig. s, Are, w. (you aren, singen), bas Migen: Die erfte, zweite Art ebun, jum erfen Gable, zweiten Wahle pflügen; ein tragbarer oder bes · felter Acter, besonders wenn die Arter nach bem Bflugrechte in brei Arten ges theilt werben, wo benn bas Minterfelb bie erfte Art, bas Commerfelb bie ameite, und bas Brachfelb bie beitte beift (Am Oberrhein Jelgen, Efchen und Oiden, in R. G. Schläge, im Braunfdweigifchen Stellungen und in den meiften übrigen Gegenden, Selder). 2. Act, m., bie Abnlichfeit mehrerer Eingelwefen in mefentlichen Gigenschaften, und folde Einzelmefen zusammenges nommen , als ein. Ganges betrachtet, & B. Arten Thiere, Pflanzen und Arbensarten und Sprichm. Steine. find: aus der Mrt schlagen; in der Art bleiben; Art läßt nicht von Ure; burm bosjenige, morin eine seine Dinge mit engnber übereinfim. men, und gwar'eigentlich, bas Wefen, bie natürliche Befchaffenbeit eines Dins ges: die Urt des Bodens, eines Landes, b. i. bie netürliche Befcafe fenbeit beffelben! ein Kind von gus ter, schlimmer Art; auch, wedurch fich ein Ding von dem andern unters scheibet, auszeichnet (bas Charakterific Ja meiterer Bebeutung, jeine

diffisiae Gefthaffenheit, Weife, Sies wodabrit: eine Urt zu reden, zu foreiben, fich zu fleiden; im gemeinen teben bort man auch, er bat es so an der Arr ober in der Arr. er pflegt es fo sa machen; endlich auch für aute Art. Beldid , Artigfeit, in Begenfas von Unart: das bat ja keine Art, das litick koria nick: er schreibt, sprichtzt daff es eis ne Are bat, serrichtet ciwas achbieft. aut i ich will dich prügeln, daß en eine Art bat, ich will bich sehr prügeln. - Ableitungen und Rinfam? menfenungen: der Alexacter, überbaunt ein tragbarer Mder, ber gedret pder genfligt wird; bann, ein Guld Acter, welches nach dem Bhugrechte in gemiffe Meten eingetheilt ift (Metfeld, Arts land); Artbar, E.a. U.w., trasbar, urbar: artbares Land; der A-bes griff, ein Begriff, ber eine Ert bes geidnet,in Gegenfas von Gattungsbemiff. \* Urtefakten , Kunfterzeugniffe.

Accem, 1) unth. 3, mit baben, oine unt, b. b. natürliche Beichaffenbeit, baben. befommen: er artet nach seinen . Elcern; einfchlagen, gebeiben, gerathen: Weizen will incinem fam Digen Boden nicht arten. 2) th. 3., eine Art, eigenthilmliche Befchafe fenbeit ertheilen (modificiren): Lebre artet den Verfiand.

Artevie, w., Pulse, Schlageber. --Arrefold, f., ein tragbares Feld, bas activet, geneilgt und bebouet wird; ein Beld, welches in gewiffe Arten getheilt wied und ju Beiten Brache liegt, in Gegenfas von Jahrfeld, welches alle Rabre bestellt wird: Arthaft, E.u. H. w. , grtbar.

Artig, E. u. H.w., gine Art, b, h. cine nas tilrliche ober auch eine zufällige Befdafs fenbeit bebend, nur in Bufanmenfegmungen gewöhnlich: fieinartig, glass artig; bann eine gute Art babenb, gefchictt, angenehm und befonders wen guter Auführung , guten Gitten ; aus tia tanzen, eine artige Antwort, ein arriger Mensch, das ift gang arrig, siemlich bubich, en mache ganz artige Verse. Auch von tebe losen Dingen: ein artiger Brief, eine artige Teichnung, ein artiges Zaus. In engeter Bedeutung, eine seltseme, wunderliche Art habend, woster auch häusig artlich gesagt wstb: das ist doch ganz artig, d. i. sons derbar; die A-teit, die artlge Besschaftenbeit einer Person oder Sache: die Artigkeit des Betragens, der Sitten; einer Person viele Artigkeiten (Kössichkeiten) sagen.

\* Artificient, tünflich, tunfmafig.

\* Artifel, m., Glieb, Theil, Gelent; Rame bes Geschlechtswortes in ben Gprachlehren; eine einzelne Waarens gaetung; ein Gas, Glaubenissa; die Artikalation, Glieberung, Sylbens aussprache; Artikaliren, gliebern, ges gliebert ober sylbenmäßig aussprechen.

\* Artillerie, m., schweres Geschüt, Ges schutte, generwertstunde; der Are

- silleriff , Feuerwerter.

Arrischocke, w., der Name einer Pflanze, die im Reich viele übereinanderliegende, rundliche und fleischige Blätter hat, deren Fleisch der esbare Theil der Pflanze iff.

\* Artist, m., Künfter; Artistisch,

. fünstig; tunklerisch.

Areland, f., artbares gand, welches gestet, angebauet wird; ein Feld, wels des in mehrere Arten eingetheilt ift.

Artico, E.u. II. w., so viel als artig. Metlobn, m., was für bie Bestellung

eines Aders bezahlt wird.

Arroffel, f. Erdapfel n. Kauroffel. Arrung, m., das Annehmen einer Art, einer Beschenneit, und die Mittheis Inng deskiben nach Ersabernis der Abssicht und der Umfände, so wie eine sols de eigenthümliche Boshaffenheit selbst (Godiffeation).

Arvelen, Arven, f. Sirbelnuff.

Arryen, Aryten, fth. 3. (aftet, aber brauche bates Bort), heilen; von innerlichen Schaben, und Krantheiten (turiren); die Arzeriot, ein natürliches Mittel, die Gefundheit des thierischen Abrech übers handt und besonders des inenschlichen wieder bat fullellen und gu erhalten;

der A-bereiter (Apotheter); die 21 - bereitung, bie Bereitung u. Que fammenfebung ber Argeneien : Die 21 bereitungskunft (Boarmacovile, A. pothefertunft); das 21 - brich, ein Buch, in welchem alle gewöhnliche Are geneien verzeichnet'und, mit ber Beeisangabe verfeben find (Dispenfatorium); die 21 - buchfe (Apotheferbuchfe); Aczeneien, unth. 3. (in bem Mittele port arzeneiet), für mediciniren; die Arzeneistasche, eine Flasche zu Arzeneien ober mit Argeneien; Die A-formel (Atrept); der A-gars ten, botanischer Garten; der 21gartner, betanifcher Gartner; der A-gehülfe, Provifor; Die A-gelabrtbeit und 21-gelehrfamteit, Medizin; der M-gelehrte, Redis giner; der 21-geruch; ein farter, ber Arzenei abniicher Geruch; der 21geschmad, ein unangenehmer Ge schmack, wie ihn bie Arzeneien au baben pflegen; das 21-gewächs, ein Gewächs, eine Pfange, welche als Mr genei gebraucht wird; das 21-gewicht, Apothefergewicht; das 21gewölbe, Avothefe; das 21-glas, ein Glas, eine Blafche, in welcher Arzeneiffoffe aufbewahrt werben; der 21bandel, handel mit Arzeneien, befonders mit roben Arzeneien; der Ubandler, einer, ber mit Arzeneien, besonders mit roben Arzeneien im Grofen handelt (Droguiff); die 21-hands lung, Wothete: der 21-faften, ein Raften ju ober mit Mrgeneien, befonbers ein Rafen mit gachweit, in welchem ein Argt bie vorzitglichken eins fachen Argeneimittel immer bei ber Hand hat (Hand: Apothefe); die 21traftlebre, die Lebre von der Araft. ober ber Wirffamfeit ber Argeneimittel (Donamiologie); das 21 - fraut, ein Araut, weiches als Arzenei gebraucht wird; die 21-tunde, Arzeneiwissens fchaft; A-fundig, E. n. H.w., Meses neitunde besidend, jur Arzeneifunde gerporig, in ber Apzeneikunde gegründet (medletnifch); die A-kunft, Kunk, -Die Arzeneien geborig du bereiten (Phare

macie); auch bie Wilchenschaft, fauter liche Kranfheiten burch zweckmäßige - Mrzeneimittel an bellen; 2- fünftig, E. u. 11.m. , jur Argeneifunft gebovia. derin gegründet , bavon banbelnb , fich darauf beziebenb; auch beilfunkin; Dec 26-fünfler, einer ber bie Argeneis fund verfiebt und anwendet, auch einer, der bie Megeneien gut fennt und gebos rig an bereiten verfieht (Tharmaceutis ter); A-fünftlich, E.u. II.w., fo viel als ameneifünftig; der 21- laden, . Spothete, Officin; die A-lebre, bie Lebre von ben Trzeneien, ihrer Ratur, Befchaffenbeit, Wirtung, Bubereitung und Anmendung; 21-lebrig. E.u. H.w., von der Arzeneilehre handelnd, zur Arzeneilebre gehörig, darin gegrün: bet; 21-lich, E. u. U.m., gur Argenei gehörig, eine. Aezenei abgebend (mebis ginifch, officinell); das U-mittel, eine Argenei als Mittel, eine Krantbeit m. heilen; die 21-mittellebre, fo wiel als Argeneilehre; 21 - mittelleb. rig, E. u. U.w., fo viel als arzeneis lebrig; die 21 - pflange, eine Mange, . Die ein Arzeneimittel abaibt; das Apfand, ein Bfund von 24 Poth, wie es bie Arzeneibereiter führen (Apothesterefund); die 21-rechnung, Apos theferrechnung; der 21 - febrank, ein Schrant, in welchem! Arzeneien in Glis, fern und Buchfen aufbewahrt merben; der A- foff, ein Stoff, so wie Alles, mas als Arzenei gebraucht mirb ober merben fann; die 21- stofflebre, die Lebee von den Arzeneiftoffen; Die 26zare, die abstateitliche Borfcbrift der - Preife, ju welchen bie Argeneien vor-. tauft merben muffen (Dispenfatorium); der Unctant, eine Arzenei in Ber falt eines Erantes; Die U-verschreis betunft. Receptirtunft; die 21-verfcbreibung, die Berfcbreibung einer Argenei, bann, ber Bettel mit einer folden Berichreibung (Begept); der M-verständige, einer ber bie Anses nettung verficht; Die 21-vorfcbrift (Megept); dee U. maare, eine Ars: ledei de Baare betrachtet; das 21mefest . Milet , mat bie Arzemibereis

Auna, ben Argentivertauf, bie Argendis tunde und Megeneilebre betrifft; die U-wiffenschaft, Arzeneigelebesams. let (Mebigin); 2-wiffenschaftlich, C. u. il. w. . sur Erecneimiffenichaft ac. börig, barin gegründet; der 26-306s tel (Mesent); der Wesen, -s, für "Arst; der Arggote, ber Bath ber : **Ers**te (Nescular); Arznen; th. 3., in ber Soweis für argen, beilen; der Must, - en, Dr. Arste, Doftor ber Debisin; Arren, th. 3., f. Arren; die Artigebühr, das Artigelo, bie Gebühr, melche ber Argt für feine Bemübung erbalt; Arstlich H.m., aum Mest geborig, ibn betrefs fend; der Arstlobn, Arstgebühe; die Arzung, Bellung (Kur); die Arzungskoffen, bie Koffen, welche bie Argung ober Beilung einer Krantbeit verurfacht, Beilfoffen.

26, f. 36.

Mant, m. -es, M. -e, der Rame zweierlet getrockneter harziger Safte, der kinkende (Teufelsbreck) und der wohlriedende.

- \* Unt eff ein thonartiger Stein, aus dem Leinwand bereitet wird, baher Steins flachs, Steinflachsleinwand.
- \* Alscariden, Darms, Maftdarmwarmer. \*
- \* Ufcendenten, Bermanbte in auffiebgenber Linie, im Gegenfat ber Defcens . benten.
- \* Ascēt (Askēt), m., ehemals Christen, bie sich burch strengen Wandel u. Bussübungen auszeichneten; die Ascētik, in der Römischen Kirche die Anleitung zu einem abgezogenen Leben, bei den Evangelischen die Augendlehre; Ascēzeisch, erbaulich.
- 28sch. m. -es. M. Alsche, ein inder nes tiefes Gefäß (Rapf), welchest von metter als unten ift, ein Wilchestehrein Aeibasch. Diumenasch ses. Besonders ein solches Besäß, welches an den Seiten Alefen hat, und besien Bos den sich in den Mitte in Besalt einer Nöhre, dis zu der Hibr des Gefäses webebt, so das din darin gehandener Auschen (Aschuchen) in der Mitte von aben

bis lunten eine runbe Öffnung erhalt. Buch eine Art Gebiffe in Baiern.

2hich ballen, m., in den Schmelabutten, eine große Augel ausgeftelemmter-Miche, woraus die Safte verfertigt werbeit

Mabeum. f. Afdie.

24scblei, ein Name des Wismuths.
24sche, w., Staub, befonders die übrig gebliebenen Staubtheile verbrannter Körper, des Holges ze., und in der höndern Schreibart die überrefte der Bernfarbenen. Im Bergbaue heißt Afche eine Erdart, die in der Grube zwar hart und förnig ift, aber an dem Zageslicht in

Staub zerfällt; in der Scheidetunft die frijen metallichen Aalte, welche durch bas Keuer gubereitet worden find (Bleis

afche, Binpafde).

1. Afche; m., M. -n, ein Flubssich, welcher der Forelle ühnlich und an den Seiten aschfarbig ik (Aschling, Afch. Afche). In Österreich heißt er im erken Jahre Spränzling, im zweiten Mailing, im britten Afchling und im pierten Afch oder Afcher; in der Schweiz aber im ersten Jahre Börnling, Kurling, Krestling und Grestling, im zweiten ein Knazde, Iser oder Iserle, im dritten ein Afch, Merten, und im pierten endlich auch Afch oder Afcher.

2. Lifche, w., ein Haum, f. Efche. Archel (nach Andern Efchel), -s, in Arn Blaufarbenwerten, die feinere Art Schmalte, in Gegenfag ber grungrauen, die vorzugsweise blaue Jarbe ober Los balt genannt wird.

Michen, f. A.chen.

perchenbad, f. in der Scheibetunft ein eifennes, Geff mit ausgelaugter und gesiehten Afche, welches über bas geuer gebracht wird, um barin Fluffigkeiten über, Afferer abzuziehen,

Afchenbaum, f. Espe. Afchenbaum, f. Cobs.

Atschendlaser, m., f. Modennieben; der Ar-benner ober Acfeterer, eis ner, beffen Geschaft es if, holl in den Walbern für die Glase und Schnelz-hütten zu Afthe zu brennen (Afchensphieten); der Ar-brödel, eigentlich

eine Berfon, welche viel in ber Wide wilhit, brobeit, pebbeit; verachtlich eine unreinliche Lächenmagh, u. uberbaunt, eine unreinliche, schmuzige Berson: das A-brod; in beifer Afche gebals fened Best; der 26- but, - es, etwas in ber Afche Gebackenes ; Die A-ente, Beiname ber Bergente : Der M-fall. unter einem Schmels ober anbern Dfen. berjenige Ort, wo die Afche bineinfallt und fich fammelt (Afchengrube, Afchenlod); die A-farbe, f. Uschfarbe; Das 26- faft, ein gaf jur Aufbemabe sung ber Afche; der A-funte, die Zunte, ber Sch in ber Afche verbalt: die A-grabe, eine ansaemanente Grube, um Afche barin au fainmeln, und berjenige Ort, mo bie Afche bine einfällt; der 21- banfen, ein Saufen Afche: der 21- berd, in dem hilts tenwefen, ein von Afche gubereitetes Berb, auf welchem bas Gilber abges . trieben wird (Treibeherd); bei ben Scheis definklern, berjenige Plas des Winde ofens, melder bie Afdie der vergebeten Brennftoffe aufnimmit; der A-tas fen, cin Kaften, Afche barin ju fams meln; der A-Emig, ein irdenes Ges tak, in welchem bie Alten bie Ante ihe rer verbrannten Lodien ausbewahrten und beiseten ; der A-tuchen, Aschene brod; das 21 - loch, ein toch in und unter bem Besbe verschiebener Ofen, burch welches bie Afche ab . und in wels ches fie bineinfaken fenn; die 26meise, s. Aschmeise; der A-ofen, s. Aschofen; die A. uffanze, ber Rame einer ausländischen Beange, auch ein Rame bes Beifuffes; der 28fact, ein mit Afche augefüßter Gad, bei ben Büsenben in alten Reiten : das 21- falz, bas aus ber Miche gelaugte Salz (Laugensalz, Botofche); der Aschwelet, s. Aschenbrenner; der A-Röber, f. Uschentapf.

Afchense, m., eine Art milber Enten auf bem Gobenfee, die fic vorzüglich von Afchen nabret.

Michentopf, m., ein Liopf, in welchem man Afche ausbewahet, befanders bis Afche verbranntep Toden bei den Aiben - (Mibenfrue), eine Art Tutchficheden, beren Schale efformig, an ber Sptge . undlich , bornartig raub , oben tugels : formig und rund erboben ift (Afcben-. fiber); A-euch ober Afchereuch, sein Stud grober Leinmand, burd wels ches bie Lauge burchgesethet wird, um Me von ber Afche abaufondern: Der 2 - medel , ein Bebel, die Afche von : manchen Körpern bamit abgutebren; die Afdenwart, f. Afdwart, der Afchensieber, ein brauner, . halbbruchfichtiger, ausländifcher Ebels Brin, weld er bie Eigenfchaft bat, bas er gerieben ober in warmes Baffer ace sencte, die Aside an sich sieht und

mieber abkößt. Afdzer, m., ein Fisch; der Ascher, bei den Pobgerbern, gelofchter, gefiebe ter und mit Afche vermischter Kalt; -bann, ein in die Erbe gegrabenes Jag, in welchem die Saute mit Salf und Mide gebeigt merben; bet ben Seifens fiebern und Wafterinnen, ber Einfas von Miche und ungeläschtem Ralte, more aus fe ibre lauge bereiten ; der Mid es ret, f. Ufchenbrenner: das Wi febeufaft, bei ben Lobgerbern ein Saf, in weldem fie bie Soute mit Aifcher beigen; bei ben Gelfenfiebern ein Saf, woris fie Miche und Salt auslaugen; Aschericht, E.n. u.w., wie mit Aste befreuet, bei ben Gifengrbeitern ; von welchen basjenige Eifen afchericht ges mannt wird, welches keinen Glans ans simmt, fonbern jebergeit fleine glecken behült; die Afchermittwoche, ges mobalider der Aldermittwoch, ber erfie Mittwoch in der Saffenzeit, wo in der Räntischen Airche die Sastenandacht damit anftingt, bag man in ber Rieche geafcheet, d. b. mit geweihter Afthe (Beiden ber Meinigung) beftreuet wird. -12. Aschern, th.Z., zu Asche betne sen; in Afche verwandeln, von ben Skherbrennern; mit. Afche beftreuen, in ber Mömischen Rieche am Afchermitts wod; meig.: einen aschern, ihn me Afchermittmoche mit Ruthen freis. men; mit Miche beigen ober tochen, s. : B. die Säuse .. das Grens . 2.

Michem, gedf. 3., fic beitig und bis dur Athemlofigfeit bewegen: ich babe mich dabei sehr geäschept (abser-Michert): der Micherofen, bei ben Töpfern, ein Ofen, in welchem fie das Zinn und Blei zur weißen Schmelze au Afche breimen; der 2i-fatz, in ben Schmelibütten , frifche ausgelaugte Miche, welche gur Antegung bes Trette herdes genommen wird; die 21- frans ge, bei ben Lobgerbern, eine Stange. an beren Enbe ein Bretteben befeftet if, ben Laft in bem Afcher in bie Stbe su bebeng die Afchfarbe, ober Afchenfarbe, eine graue garbe, mels de ber Marbe ber Miche gleicht; Wifchs farben ober Michenfarben, E. u. 11.m., was eine Afch seber Afchenfarbe bat; Afchfarbig aber Afchenfars big, E. u. U.m., so viel als aktsfarben: die Alchfrau, eine Frau, welche file bie Seifensieber Afche fammelt; 21arau, E. u. ILw., grau wie Afche. sine Afchfarbe habend; 21 - geube, f. Afchengrabe; A-bühnlein, duc Urt febr fleiner Bafferbilbner von aftarquer garbe ; Afchiche, E.u.H.m., der Asche ähalich; A-ig, E. u. 11.w., Afche an fich habend; unelg.: mit Afche . b. h. Raubiger Erde bebeckt; Den 26taffen, in ben Bergwerten, ein Ras ffen, worein man bie Treibberbafche fiebt und in welchem man fie aufbebt: der 26 - fern, in ben Schmelibutten. basienige, mas von der jum Ereibberbe gebrauchten burchgefiebten Miche in bem Siebe zurud bleibt und noch filberbale tiges Blei ift; der A-knecht, in ben Schmelghatten, berjenige Mobeiter, welcher, die Afche jum Tretbberbe and richtet; das 21-traus, ein Rame bes Batobetrautes; die A-trude, in ben Schmelsbutten, eine eiferne Ariide, mit welcher der angelegte Treibe berb abgesumpft, und die barauf befindliche Afte bei Scite und wieber boe son abgezogen wirb; den A-fachen, ein runder, hober Auchen (Babe, Rapfa, Lopftuden , und in Deißen Scherbel, Scherbentuchen, f. Afcb); der 21--lauch oder Afthlauch, ein Rame

bes gemeinen Lauchs, bes Schuttflauchs, und ber fogenannten Schafotte; Der M-ling, f. Afchet das A-loch. f. Aschenloch; das A-lochblech. in ben Glasbatten . ein eifernes Blach. welches vor bas Afchenisch bes Kübls pfens gefest wird, um die in ben Riible taken einbringende fatte Luft abaubals ten, bamit fie an ben Glafern teinen Schaben verurfache; Die 26 - meife, ein Rame der Granmelfes der Ameffer, in den Gemelsbiltten beries nige, welcher bie Miche in Beiching dat, und fie ben Arbeitern gumife; Das A+meffer; in den Schmelbits ten, ein krummes Dteffer, mit welchem die aus Afche anbereiteten Zefte in bem Brenshaufe, ausgefchnitten werben: den A-ofen jein ben Giachiltten bers ienige Ofen, in weldem die Afde ges branat, verfallt wird; die 26-tonne, eine jebe Conne, in welcher man Affe ausbewahrt : in den Schmelzbütten, ein Das, mit welchem bie Miche su ben Ereibherben abgemeffen wird; Die Michmurs, Michmurs ober Michen: wurg, ein Rame bes weißen Dintam. Afien (breifplbig), - 8, ber geoge, faft dans auf ber norblichen Balbtugel unb Milich von Eurova und Afrita licaenbe. auch mit blefen beiben aufammenbans gende Erbthul. Davon der Ulier, des -s, die Affering, Bewohner Mices : and Affich, m Afen geberig, thm eigenthitmlich, von baber fommend. · Die Formen Affance, Affanceinn, Affat, Affatinn und Affatisch find als folche, welche die Dentsche Sprackahnlichkeit verlegen, 34 verwerfen.

Aspe, m. - n, ber Name eines in Schwes ben einbeimischen Flukfisches.

Aspe, ober Aspe, w., f. Cape.

\* Aspekten, die, Ans ober Aussichten, gute ober schlechte Zeichen ber Zeit.

Aspenmotte, ober Aspenmotte, w., [. Espenmotte.

f. Espenmate. Saperbeere, w., f. Araufelbeene. Aspern, th. 2., einen äspern, ihn fo lange reisen, bis er böfe wird; fo viel gis äfeben, ablichern, plagen, ängfigen, Lipbalt, m., Erbeed; Sergban. \* Apphyrie, w., Ohnmacht, Battherstung, Scheintob.

Asping, m. - s. M. - e, ber Rame einer tielnen gefthelichen Schlange in Schweben.

\* Aspiriven, nach etwas freben, trachs ten; baber der Aspirane, der fich um etwas, ein Amt, bewirbt. die Usa piration, die Schärfung, geschürste Sprechung eines Buchfabens.

Maphodill, m. -s, f. Mifodill.

Aff. oder Aff, f. — see, M. — se, die Eins auf den Würfeln und Karten, im festen Falle auch das Daus; das kleinste Golds und Sisbergewicht, deren 5 einen Golds, und Sisbergewicht, deren 5 einen Golds, 17 einen Pfennig Kölnisch, 64 einen Dukaten und 26 eine Pistole ausmachen; deim Arzeneigewicht, so viel als ein Pfund von 24 koth. In den beiden lesten Gedeutungen bleibt es in der Wehrzahl unverändert, wenu ein Zahlwort vorherzeht, z. B. das Goldstück ist um sechs 21st zu leicht.

Aff. besser Ads, f. Aafes, Alles, was einem Thiere zur Nahrung dient, bessonders bei den Fischern, die Nahrung den großen Fische; jeder todte, in Jaulents übergegangene Abreer; bet den Müllern und Häckern, das Geringke vom geschrotenen Getreibe sir die Schweine; ferner die Lockpeife, wodurch man Thiere, besonders Fische aus lockt

\* Alla loetida, Stinkbarz, Teuklshreck.

\* Alla loetida, w., Bersicherung des Ers fages der zur See oder in einem Grande verlorenen Gilter für den, der den Werth derfelden vorher angezeben und dafür eine gewise verhältnismäßige Summe entrichtet hat. Der Verein, der diesen Ersag gibt, heißt A-tompagnie, Versicherungsverein, Versicherungsveressichtigt; der Einzelne, der diese Würzeschläfter, deißt Asseurateur oder Affürrür (spr. -ör), ein Versicher, versichen, den Beitrag seisten, um bei eintretendem Verluß gest zu sewe.

Affel, w., ein ungeflügeltes Biefor mit

migen Abrer, an besten Rande zehn Backen wie Sägzähne besindlich sind (Esel, Eisel, Azel, Rasiel, Bellers wurm, Kellerlaus, Kelleresel, Kellers eisel)...

Affen, Iffen, 1) unth. 8. mit baben, fresen, vom rothen Wildbret, großem Sestügel und von großen Fischen, bei den Jügern und Fischern gebräuchlich: Der Zirsch affet oder äßer. 2) graf. 3., sich äßen, sich nähren, fressen: Der Zirsch affet ober äßet

20ffenfion, w., Beifall, Beiflimmung, Buftimmung; Affentiren, beipficheten, beiflimmen, suftimmen.

\* Ufferiren, behaupten, bejahen; die Alfereion, die Behauptung, Be traftigung; Affertorisch, behauptend.

\* Afferoiren, bewahren, aufbewahren.

\* Meffor, m., Beifiger, 3. B. eines Gerichts.

- \*Affignaten, Staatsanwelfungen; Affignation, w., Gelds ober Jahs lungsanweisung an einen britten, um eine gewisse Summe ober gewisse Waas ren an den Borzeiger auszuliefen; 21fs signiren, anweisen; einen auf eine Sache. Der Aussteller der Anweisfung heißt Affignant.
- \* Uffimilacion, m., Ahnlichmachung, Berahnlichung; Uffimiliren, verabne lichen.
- \* Uffistent, m., helfer, Gebilfe, Ans walt, Beifand; die Uffistens, Beis fand, ben er leiftet; Uffistiren, beis fieben.
- \* Affociación, w., die Berbindung, Berseintgung: Affocièren (sich, mich), verbinden mit Einem.

\* Monanz, Eintieng.

- \* 24stortiment, f., Waaremoreth, Waarenlager; Affortiven, Waaren antimbern, fich (mich) vollfändig mit Waaren verfeben.
- \* Affoupirent, sinschläfern, betäuben.
- \*. Uffrmiren : anschmen , eine Behann rung ifir mahr gelten laffen; die Afe fumtior ; die Annahme.
- THE PARTY DESCRIPTION OF THE PARTY

lung bes Froffens; die Raheung, bas Autter.

Mft, m. -es, Dr. Afte. Bertl.w. Afts chen und Afflein, berjenige Theil bes Baumes, melder obermarts am Stams me und an ben Seiten berauswarbft; und fich wieder in fleinere Afte ober In ber Mantens Ameige verbreitet. lebre nennt man überhaupt bie Bertheilungen ber Stengel Afte ober 3meine. Im Korftwefen bezeichnet man Afte und Zweige zufammen wit ben Ramen Obergebols, Afterfchlag ober Abraum. Uneis gentlich nernt man auch andere Theile Afte, bie von einem Abrper ober Gans zen fich wie Afte verbreiten, z. B. bei ben Bergliebetern, biejenigen Mbern, melde aus einer großern, befonbers aus ber Soblaber entspringen; in ben Ges fclechtstafeln werben bie Geitenlinien eines Stammbanfes ufe genannt; auch ein Stammwert, von welchem verfchiedene Ableitungen gemacht werben, theilt fich in Afte. Im gemeinen Leben foots tifc ein Boder, Ausmuchs, bei vermachienen Berionen. Ferner ber Dut im Solze, we ein Af befindlich gewesen ift : ein Brett voller Affe. Sprichw.: auf einen barten Uft gebort ein harrer Reil, bartnäckige Menschen muffen burch frenge, gewaltfame Mittel gezwungen werden. - das Affiblatt. in ber Mangenlehre, basjenige Blatt. welches unmittelbar am Afte befindlich ift. Affen, 1) graff. 3., Afte treiben, fic in Afte ausbreiten. 2) th. 2., अर्थ Miten verfeben.

Mitterich, f., f. Efrich.

\* Afferiocus, ein Sternchen, has man in den Lert einer Schrift fest, um bie Anmerkungen zu bezeichnen.

\* 21ftbenje, m., Araftlofigleit, Schwäde, de; 21ftbenisch, aus Schwäche, Schwäche zeigenb.

Afthma, f., Engbrüftigleit; Afthmae ti sch, enghrüftig, kurgathmig.

Affholz, f., bas Holz ber Afte, in Ber genfaş des Stammbolzes,

Mflig, E.u.n.m., Afe habend: ein affiger Baum, eine aftige Wurgel, Aftnorren, mi ein Aporten im Hole. . ber von einem Afte bertubrt: Die Mfl. trabe, ein name ber Nebelfrühe; das Aftreus, in ber Wappentunff, ein mit Aften ober Auswil bien verfebes nes Kreus; der Affing, ein junger Bogel, ber fcon auf ben affen berums Miegen tonn, befonders ein folder juns der Sabicht: das Miloch, bas loch fin Solze, welches baburch entftanben iff , daß der Knorren oder die Afwurzel aufammenborrte und ausffel. Bei verfdiebenen Beugmebern uneigentlich, bie Helnen Bower, welche von einem zers elffenen ober knotigen Faben im Gemebe entfteben; Afflos, E. u. u.m., teine Afte habend, ber Afte beraubt; Das 264 moos, ein Name bes Erdmoofes. welches fich in viele Afte und Rebens aweige ausbreitet.

fimoosbummel', w., eine zottige feuerrothe hummel mit schwarzer Bins de auf dem Bauche und emem weis

fen After.

或firid, f., f. 使firid.

\* Aftrognofie, w., Sternfenntniß.

Difrolabium, f., ein Wertzeitg, um bie bobe ber Sterne zu meffen, bann überhaupt ein Winfelmeffer.

Diffrologie, m., die Sternbeuterei; der Alfrolog, ein Sternbeuter.

\* Mitrometer. m., Steenmeffer, Berts geug, um bie Grufe ber Sterne su meffen; die Aftrometeorologie, Biffenschaft, aus bem Stanbe ber Wanbelkerne die Witterung zu bestimmen.

\*2ffronom, m., Sterntundiger, Sterns forfder; die Afronomie, Sterns funde; Uftronomisch, jur Sterns

funbe geborig.

Affedmitt, m., in der Wappentunft, der Durchschnitt eines Schildes mittelft einer Afigen Linie; Affständig, E. u. 11.w., in der Pflanzenlehre, von ein nem Blatte, wenn es am Afte fist; Listvoll, E. u. 11.w., voller üfte: ein aftvoller Brum; das Affevett, alle üfte eines Baumes zusammenger nommen; das Artwort, ein abgeleis detes Wort, in Gegensty des Stamms wortes; die Affect, der sich Pfornisse Boel des Affect, der sich Pfornisse

Stamme gebildet hat, und ale bie Wus-

\* Usi, s., Freikatt, Zukuchtsort.

21fynderon, f., eine Acbefigur, nach welcher bas Bindewort und ausgelaffen wieb.

a tempo, eben recht, ju gleicher, reche ter Leit.

Debeift, m., Gotteslengner; der Ma theinmus, Anglaube, Gotteslenge nung; Arbeiftisch, ungöttisch, ohne Glauben an Gott.

Athem, bidterifd Doem, m. - s, bie Inft, welche man mittelft der gunge in fich giebet und wieber ausfioft; bann, Die Bandlung bes Gingitbens und Ause Rogens biefer Luft: einen febmeren Althem baben, Athem bolen, Schöpfen, fich aus dem Arbem ober außer Athem geben, lanfen, wieder zu Athem kommen, fic wieber erholen; Arhembar, E.u. n.m., von iber Luft, Die geathmet mers ben tann, die fo beschaffen ift, bag man in ibr athmen, b. b. leben fann; das Althemboien, bas Einziehen und Ausftoben ber Luft mittelf ber Lunge: Athemig, ober Arbmig, E. u. It.m., Athem babend, Athem giebend, nur in ben Bufammenfegungen, turgatbmig, schwerathmig; Athemios, E.u.u.w., ohne Athem, aufer Athem; der 2fe themsug, bas Gingichen ber tuft in bie fange; Arbmen, 1) unth. 3. mit baben, die gum leben nothige Luft durch die Luftröhre einfaugen und wieder ausfichen, er arhmet noch: ungig., fanft weben, buften, lebefi. .2) th, 2., mit bem Athem in fich gies ben: ich athme die veinste Luft; uneig, filr genießen, barin leben : baet uthmet man Freibeit und Frie Dent; auch mit bem Athem: auskosen, und uneig. ausbunffen;" verbreiten. Bumeilen auch als waff. B. . fich nthe men; die Aufe achmee sich leichn

Agben, -s, ber Name der berühmtiffen Stadt im alten Griechenlande. Das von abgeleitet: 'der Athenes, -s, die Achonesium, bester als: Arber wienser und Atbenienserinn; den so arbenisch, bester als arbeniens sisch. In manchen Fäslen gebeaucht man dastir Atrischer Atrisches Salz oder Atrischer Witz, soiner Wig. Mehrern hohen Schulen hat man in der höhern Schreibart den Nahmen Athen beigelegt, um sie als einen vorzäslichen Sie der Lünste und Wissenschaften zu bezeichnen, d. B. Saalathen für Jena, halle; Pleisathen sür keips jig; Leinathen sur Göttingen.

\* 2irbler, m., ein altgiechrifder Betts fampfer; Arblerit, gedtunft.

\* Artanzen, in ber Baufunft, menfchliche Bilbfaulen, beren man fich fatt ber Saulen bebient, um einen Borfprung ju unterfilgen.

\* Milas, m., Lanbfartensammlung; ein hoher Gerg in Afrita; bei ben Arzten das erfie Wirbelbein des Salfes.

Melaff, m. - fes . M. - ffe , cine Met Reng, besondere feibenes Beng von uns gebrebten guben, bas glatt und glangenb, m. meiftens einfarbig ift : das U-band, ein Band, meldes von offener Geibe ges webt iff ; Die 21-beere, die grucht bes Sperber : oder Elfebeerbaumes; der A-boden, bei den Amillichmebern bas. mas andre Beber Atlagarund nennen. ber etlasmäßig geföperte Grund eines Bewebes; Melaffen . E. u. U.m., pon Mitas, bem Atlas abnlich : ein atlas fenes Aleid; das 21-ers, ber Das me eines grasgrilnen wie Seibe atingenben Aupfererges; der 26-glang, der dem Atlef eigenthümliche ober ibm Thuliche Gians; der 21-grund, f. Atlasboden; das A-bolz, ein feines, blafgeibes und wie Atlaf glans sendes holy in America; der 21 - ties, Rame einer Art Aupfererzes im Diffens burgifchen; der 2f- fcmetterling, eine Art Schmetterlinge, beren Blügel einen fcbnen Atlafglang baben; Det 21-Areifen, in feidenen und leines nen Zeugen, auf Atlahaet gewirfte Streifen, welche einen Atlasglang bas ben; der 26-vieriol , ein gediegener Mitriel in faferiger. Geftalt; der Alweber, oder A-wirker, derjenige Scidenmirker, der besonders Atlas webt. Utmosphäre, m., Dunffreis, Lust kreis; Atmosphärisch, gun Dunskreis; Atmosphärisch, gun Dunskreis gehörse. Die armosphärische. Lust, ist die gemeine Lust, in det wir leben.

" Acom, m., ber Grund s ober Urftoff.

\* Aronie, m., Tonlofigkeit, Abgespannts heit, Erfclaffung.

\* Atrocitat, w., Withheit, Craufame feit.

"Uciachiet feyn, einem, thm ergeben, sugethau fenn.

21ctequiren, einen, aufallen, an-

\* Attendiren, aufmerten, aufpaffen, auf einen, auf eine Gade; Mertent. achtfam, aufmertfam; das Attentat Eingriff in eines Andern Rechete, Angriff, Frevel.

\* Altrention, w., Aufmerkfandeit, Achte

famfeit.

\* Meiff, f., Zeugnif, Schein; Meten ffiren, bezengen, beschrinigen.

Aferich. m. -en, eine dem Holunder ihntliche Pflande, die aber jährlich wies der vergehet (Ackerholunder, Niederhos lunder, Heuberhos lunder, Hauerkraut, Hirlinschwand); die A-boere, die Frucht des Atticks; der A-safe; der eingekourte Saft der Attichbeeren, im Opierreichischen: Attichfasse.

Mittifch , f. Uthen.

\* Utrirude, w., Stellung, Saltung bes Corpers.

\* Arenaction, w.; Anglebung, angles benbe Kraft.

\* Aleerapiren , erhalden , erwischen.

\* Uerribniven, sufdreiben, beilegen, beimeffen; das Uerribur, Mertmaf, Biezeichen.

Ata, 6. 213.

Argbar, E. u. M.m., mas geäst werben fann, mas eine Arung annimmt; das Arnbrete, f. Arzeichnung; das Arnbrete, bei den Ausschichern, ein Wertzeug, in welchem fie die geschabte ober geschrammte (radicte) Platte mit Geiebemassen üben (Auwiege): der Argbruck, der erfte Abbruck einer ge-

Agten Platte, um ju feben, ob bas Anwaffer fcon geborig gewirft bat.

Afriel, w., ein Name ber Eifer, und ber Affel, auch eine fpbetische Benennung ber Perucke.

Stren , th. 8. , burd Gauren , ober freis fende, befonders Auffige Abruer andere feke Körver an bekimmten Punkten ans freffen ober auflösen laffen, befonbers bei ben Rupferftechern, welche ibre Zeiche anngen in Rupfer agen, d. b. burch Scheibemaffer einfreffen laffen (rabiren); . Der Mergrund; bei den Rupferfter dern, ein Brund von Airnis ober Bachs. melder auf bas Rupfer aufgetragen wieb, bamit bas Scheibemaffer nur ba age, mo es agen foll; der Ataften, . K. Muzwiege; die 21-traft, bie Anenbe Rraft , bie Gigenschaft mancher . Korper, bermoge beren fie anbere ans freffen ober auflösen (Kauftieität); die : M. Proteff , Die Runft, Umrific au Beiche nungen in Aupfer zu äsen (Rabirtunft): - Das A - mietel , ein Dittel, welches aum gen bient, som gen gebraucht meiben fann; bann, ein agenbes Seils mittel; die A-nadel, bie Rabel ber Amferftecher, mit welcher fie bie Beiche nung auf bie Matte bringen, welche gelet werben foll (Mabienabel); das . ne-pulver, bei ben Wundarsten, ein agenbes, freffenbes Bulver, um manche Bleifchgemachfe, milbes Fleifch ic. megsuschaffen; der A-ffein, ein fünftlicher Stein, mit welchem bie Bundarste Margen, wildes Fleifch ic. wegschaffen (Sillenftein); der A-ltoff, ein Stoff, welcher eine agende Rraft beñs. Mung ic., s. Alzung.

Arymaffer, Wasser, welches burch bas mit verbundene oder basin aufgelös sete Apstoffe eine Apende Araft erhalten bat; Die A-wiege, bei den Aupfers sechern eben bas, mas Apbrett iff, auch der Ankalben; die A-beichnung, eine eingelitet Zeichnung, 4. B. eine

Beichnung auf Glas durch Bluffpatfaure eingestet (Abbilb).

Arr, ein Doppelselbfflaut, welcher besons bers der Franklichen und Oberbeutichen

Mundart eigen if, mad erk in der gweiten Salfte bes funfgebnten Nabes bunberts baufiger gebraucht murbe, ba man ibn vorber burch das einfache II ees fente, und Sus, But, Lutec., für Baus, Saut, Laut fagte. In anbern Gegens ben lautet er balb wie ein gebehntes . Doge, toofen, loofen, für Auge, taufen, laufen, balb mie oa, Moal, fonfen für Daul, faufen, balb wie ein langes dunfles a (in Schwaben); bald wie ein belles gebehntes a (in Franken). Andere laffen bas a gang weg, und fas gen 3. B. bruf, uf fatt brauf, auf, und in ber Bfala und einigen Abeinis iden Gegenben bebalt man noch bas alte am, ober auv bei, und fagt Franven. In R. D. gebraucht man fatt beffelben meift o, b und u. und fagt lopen, topen, Suus, up, ut, fatt laufen , taufen , Saus , auf und aus. Alle diese Formen find der Schriftsprache fremd. In ber umwandlung und Ableitung bekömmt bas a in au meist ben Hmlaut, und es wird barqus gemobns lich au, ebenfalls ein Dopvelfelbflaut. Go wird aus haut, Maus: Saute, Maufe, und von Saus, laut, Glaube, bäuslich, läuten, gläubig zr. abgeleitet. Auch ift dieses Au ein Empfindungslaut, einen lebhaften förverlichen Schmerz auszubrücken. Gewöhnlich wird es mit web verbunden, au web! Mu, f. Aue.

"Auction, w., Steigerung, Berfielges rung, Bergantung; auctioniven, verfteigern; der Auctionator, der Berfieigerer, Gantmeister; der Aucs tionstatalog, Steigerungsverzeichnis, Gantbuch.

\* Audienz, m., Gehör, Zuteitt.

\* Auditeur, m., Felbrichter, Krieges richter.

\* Auditörium, f., Hörzimmer, Hörfaal, \_ Lehrfaal.

Much, ein Bindewert, welches immer eine Bermehrung bes Borbergebens ben ober einen Jufat zu demfelben anbeutet, sowol bei einzelnen Wörtern, als auch bei ganzen Sagen: er ift - fleißig, auch geschiekt. Oft bient es sur Munbung und Belffinbigfeit ber Ache: jetzt ift es auch Seit; werden Sie es auch thun!

Aue, Au, w., M. - en ein fließendes Waster, in R. D., besonders im Holssteinischen; eine an einem solchen Wasser gelegene und gewöhnlich fruchtbare Gegend, 3. B. die geldene Au in Thilssingen. Diese Bedemung hat es auch in verschiebenen Städtenamen, 3. B. Imenau, die Au an der In ie. Dann, ein gutes Weideland, ein Zeld, wo gute Weide ist, und in weiterer Bedeutung, jeder mit Gras bewachsene Plat, ein Anger.

Anenhirsch, m., s. Aubirsch; Ausenrecht, s. Aurecht.

Buenweit, E. u. U. w., weif, ausges behnt wie eine Aus.

Muerbabn, m. - es, bas Beibchen Auerbenne, nach dem Trappen bas grifte Bogelwildbret in Deutschland, bas zu den wilden Subnern gebort und fich in bergigen Waldungen, am lieb: fen in Bichtenmaldern aufhalt; Die Zuerhahnbals, bie Begattung bes Auerhahnes mit ber Benne; bann auch Die Zeit, in welcher bies zu gescheben pflegt; der 21-beller eine urt fleis ner Sunde, welche die Auerbabne auffuchen, fie auf bie Baume jagen und to lange bellen, bis ber Jäger herbeis tommt; der U-wärter, ein Bits ter ber eingefangenen Auerbabne, auch Muermarter.

Buerbenne, f. Querbabn.

Muerochs, m., das Weibchen die Auerkub, das Junge Auerkald, eis ne Art großer, brauner und schwarzer wilder Ossen, mit buckeligem Nücken und zottigem halse; in manchen Gegenden auch Urochs.

Auerwärer, f. Auerhabenwärter. Auf, ein Bors ober Berhaltnifs und umfandemort.

n. Als Bormort, wird es mit dem 3ten und aten Kalle verbunden; mit dem 3ten, menn der Begriff eines Schons vorhandenfenns, eines Dafenns, einer Aube oder eines handelns an ober iber der Oberfläche eines Körpers oder Ortes,

ausgebtüdt mirben soll, alsbann man gewöhnlich fragen tann: wo' wors auf' auf wolchem' mit dem aten aber, wenn der Begriff eines hinkres beus, einer Richtung ober Bewegung nach einem Ziele obwaltet. Ob eine Rube ober Richtung Statt findet, ents scheidet das Zeitwort.

a) Beispiele mit dem sten Aull: Auf der Leiter seyn, steben; auf dem lande feyn; auf der Erbe fige sen; einen Beief auf der Boft bas ben; auf einer boben Schule gewes sen fern; bas Bols Rebe noch auf dem Stamme; er fährt auf dem Baffer, auf dem Kabne; er wohnt auf dem Martte: auf der Mite blas fen; auf der Scige, dem Alligel spielen's auf der Babn der Tugend ges ben. - Eben fo in einer Denge uncinentl. und bilblicher Rebensarten: meine Soffnung febt auf ibm; auf. der Stelle follft du es thum, d. l. fin Augenblick; die Sache bermbe auf ibm; er bestebt auf feinem Appfe, feiner Meinung, bebarret auf feisi nem Sinn; er Rebrauf dem Spruns ge; er ift auf feiner But; et hat ete was auf dem herzen; er erägt fie auf den ganden; er ift wither auf den Beinen; auf der Jagd, der Sochzeit, der Reife feyn; er murbe auf fris Other Chat ergriffen; er ist auf meiner Scite; er lebt : auf (beffer von) seinem Handwerke; er stellt seine Fehler auf (von) der lächerliche sten Seite dar.

b) Beispiele mit dem 4ten Jall: Auf den Baum, auf die keiter, auf den Berg steigen, ktertern; auf dan Rathhaus, auf dan Schloß, auf die Post, auf die Universität, auf den Wartt-geben; einen Brief auf die Post geben; auf die Messe reiten; auf die Wackern; auf die Wackern; auf die Wale, fallen; auf den Boben werfen, stampfen; auf den Kopf sichlugen, treffen, werfen; einen auf den Zuf weben; auf den Kopf sichlugen, treffen, werfen; einen auf den Zuf weben;

es acht auf zwei Ube; auf Die Welt tommen ; eine Dube auf mich nebar bänft Schuld auf men; Schuld; ich mache mich auf die Beine: cinen auf freien Rus Rellen: einen auf die Finger klopfen; auf einen hauen. d. L. fic auf ihn gange lid verlaffen; id mache mid ouf den Weg, begebe mich auf Die Reise: schriebe etwas duf die lange Bank, lean mich auf das Obr; er fchile, fchimpfe, surnt, tobt auf micha er ift eiferfüchtige, weidisch, biffe auf mich; ce erfindet lugen auf mich: bas war auf mild gemünzt, gestelt; nib auf die Rebe Acht; wir tamen diff ibn in fprechen: ich dachte auf ndeckmaffice Mittel: id richte meine Bedanten auf ibn; er if auf den Ausgang begierig; er th auf sie expiebes er deutet auf den Amfanb bin: ich boffe auf ibn; er meèle, activet auf meine Worte: ich bin auf alle Rulle gefafte; er foliest buraus auf meine Medlichkeit; ich vertaffe mito gant, auf Sie; er ball geofe Stude auf ibn; er. bat auf diefe Bes gebenbeit ein Gebicht gemacht: ich bin folk auf seinen Beisall; er bets telt auf den Brand; er thut es auf gut Bad; er ift auf meinen Bint bereiti ich antworte ibm auf seine Frage; er geborcht mir aufs Wort, er bekannte mir auf fein Gewiffen: ich that es auf feine Berantwortung: auf mein Geschrei tam er berbeiges laufen; ich wage es auf dein Wort: er gebt auf Benee aus; ich gab ibm all' mein Gelb auf billige Ainfen : er arbeitet auf den Kauf; er batte wich auf eine Suppe eingeladen: er ergab fich auf Gnad' und Unana. de; er bereiter fich auf das geft vor; ich babe auf die Reiertage noch viel au thun; er verlangt alles auf den Augenblick; ich werde auf Jen Abend su ihm kommen; ich bin auf Die gebnte Stunde bei ihm beffellt; th thue nichts auf's Ungewiffe; cr Leerte bas Blas bis auf den Grund; er kat alles bis auf den legten Beller

besabltt et wartet bis auf weitern Bifth; er weifirs auf ein Kaar: Sie bringen es auf bundert Jahrt; ich babe Borrath auf den Binter: er bat fich auf der Sommet eine Gartenwobs nung gemiethet; 'ich' batte mich auf ein Stunden entfernt; es tommen gehn Chater auf Die Berfon; vier Biers tel geben auf ein Ganzes; ihm iftwool auf Die Arzenet geworben; auf dan Effen muß mati fic nicht heftig bewegen; er lebt, tleider fic auf eine anständige Weise: er lebe auf einen hoben guf; auf die Art wird es balb mit ibm ju Enbe schen; aufs Reue! auf den Bieb, Gtich fechten; auf Abichlag bezählen; bas Wort beift unf Deutsch fo'; er bat mich auf das Beffe bewirther; er Magt auf Die Scheidung: ich balte viel auf bie Erfahrung: er verftebt fic auf das Wahrsagen; bas Kind ift auf ibre, b. t auf seinen Ramen geräufer ich sebe nicht auf großes Gehalt; er ift auf feine alten Lage noch ein Rutr gemore ben; er folgt auf mich; sechstebn Grofden geben auf einen Gulben,

2mm. 1. Bei einigen Beitwortern fann auf nach Berichiebenheit bes Ginnes, balb den 3ten, bald den 4ten gall ete fodern, 3. B. man brachte ibn auf einen Magen, und man brachte ibn auf einem Wagen, b. i. brachte ibn an; er fiel auf die Erbe, und er fiel auf ebener Erbe thier ift ber Ort bes Sallens, bort bie Richtung bezeichnet); er gebr auf ber Strafe, und bas gebr, b. i. zielt auf mich; et liege duf der Seite, und et liege anf den Tod, d. i. frantibis auf den Rod: die Raupe Friecht auf dem Baume und frieche anf den Baum; ich ichreibe auf glattem Papier, und ich ichreibe es mir auf die Eas fel; er versicherre es mir auf der Reife, und er verficherte es mir auf feine Ehre. 2mm. a. Rad ben Beitwortern fich er-

B., vergiß nicht auf der Schneis ber. 2. Als Umffandswort bat auf einen bes

innern, vergeffen, verbrießen bas

Worwort auf ju fegen, ift D.D., 3.

schränktern Gebrauch, und bezeichnet gewöhnlich eine Richtung in bie Bobe,

fowol eig. els uneig. g. 5. von une Bufballen; 19. B., in Ballen auf eine gen auf Dienen, von Zindesbeis nen auf, Berg auf, Glud auf.

Bufachten, 1) unth. 3. mie baben. ein Achgen erheben, laut achgen, achs gens erronen. 2) th. 3., burch Achten aus bem Schlafe bringen : Den Stolafenden.

Bufadern, th. B., burd Adern ober . Bangen gum Borichein bringen; nuchmals Dirern ; bei den Rupferflechern, eine Blatbe aufactern, fie gur fcmargen Tung : Aufbau, m., die Sandfung bes Mufe mit bem Schabeisen raub machen.

Zafangein, th. 3., in bie Bobe angein, mittelft ber angel in ble Bobe gleben. bann uneig., wie auffifchen, etwas bes sicris zu erfahren suchen: eine Men-

igfeit.

Aufarbeiten ; 1) th. 3., affen Berrath ; verarbeiten : Dan Bols; burd Arbeit, b. b. mit Pelithe Winen: ein Loch, eine Chur; uneigentt., fich die Suns De aufarbeiten, fo arbeiten, bas die Saut un ben Sanben verlegt wirb, bag : Stafen entflehen. 2) greff. 3., fech -(mich) aufarbeiten, fich burch Arbeis ten, burch mubfame Maftrengung in bie ; Bobe sp bringen fuchen.

Bufarbmen, unth. 3. milt baben, aufs neue athmen, aus voller, freier

Benk ammen, fic erboien.

Bufagen, th. 3., burd Mein auf ble Oberfläche einer Sache bringen : eine Teidnung auf das Glas / ober Dem Glafe aufatten; burch agenbe \* Mittel Iffnen: eine gebeilte Munde wieder aufätzen.

Aufbaden, unr. (f. Baden), unth. 3. mit feyn, im Backen auf eis ner anbern Sache befeftigt werben : Der Auchen iff auf das Blech aufges bacten. 2) th. 3., verbacten, im Balten verbrauchen: das Mehl iff aufgebacken; von neuem backen; burch Baden auf bie Oberfliche eines Rors pere befeftigen: Roffnen und Mans deln auf den Zuchen aufbacken. Aufbähen, th. 2., burch babende Mit-

tel., warme timschläge jum Aufbruche

bringen.

Bufbabren, th. 3., auf die Babre fegen. Erfer Band.

ander festu: Waare aufballen; bie Gallen öfnen.

Bufbaunen, 13.2., burd Banuformeln in Bewegung beingen, burd Bannen auf ober Oben jemand beingen.

Aufbanfen , th. 2., in ber tanbwirthe foat, in bem Sabfen wuf einanbes legen: Betreide aufbanfen. 3n manthen Gegenden für aufhitufen ibers

bauensi ...

Aufbauen , th. B. , in bie Sibe Bauen, befonbere mas verfallen, vber gerftort mar, wieder berffellen : mitt verfallen nes Saus,: An verwifteses Derf: oft auch Mof für bauen z eine Bude sufbauenz mein. und hicherich! Lufeschiöffen aufbanenen

Aufbaner, m., eine Berfon, Vicletmas aufbauet ober aufhauen laft. . . .:

Aufbanmeln, brdf. 3., bei ben Jagern, wan ben Safen, wenn fit fich auf bie Staterfäufte fellen und fich minfeben.

Aufbaumen, uneb. 2. bei ben Jageen, und wilben Thieren und von ben großen Bogeln, auf einen Bulm fpringen. klettern, fic barauf feben: Der Luchs, die Ratze, baumet auf.

Aufhaumen, i) th. 2. bei den Be bern, um den Weberbaum winden, foe wol bas Garn' beim Aufänge, als auch das Gemebe beim Beben: den Mufa zug aufbäumen. 2) sedf. 2., don vierfüßigen Thieren, auf ben Binterfüßen fieben und fich mit dem Dorbers leibe gerade in die Sobe, gleichfam wie ein Baum richten; befonders von Pfers ben. Zwieeilen uncig. von Menicen, für, fich erheben, fich gerabe in bie Sibe Daber auch : fich wiberfpens fig bezeigen , einer Gache wiberfreben. uneig., bei ben Bergleuten, fich geigen, fichtbar werben: es bäume sich ein Anavet auf, is filmint ein bartes Geffein jum Boridein. In einigen D. D. Begenben, Dom Baffer, für ans schwellen: der gluß bat sich aufe gebäumn

urbaniction. Burbaufen Thurb. 8., von tunen fant ansechebut welben : Das Bleid baufet ober baufet febr anf. 2) th B., von fanen auss auffchiellen machen: d die Debnitt. Balten alifbaufen Caufpauften u. aufpaufen).

Aufbeben, ufit 3. mit feyn, in bie Singe beben, Bebend in Die Sobe fibeen. Beifbefinden, gedf. 2. unv. G. Befins Den), fich aufbefinden, wach fent, aus dem Brette aufgeffanden fepn's in bes finde mich schon seit medvern Stunden auf. -

Aufbegleiten, th. 3., noch einem bös bern Orte begleiten : einem.

Mufbehalten, this, une: (1. Behals ten), auf Dem Lopfe behaften : Den Lat, die Manei som fünstigen Bebranche erhalten : Gridchte, Wans von. unige: ein großes Glad iff die aufbehalten.

Aufbeiffen, th. 3. imr. (f. Beiffen), burch Beißen mit ben Babnen mit bem Schnabel öffnen: LTuffe, Mandeln, Berne; bilblich: eine barte truf aufbeiffen, · étmas Schwieriges löfen, ausführen. von fcarfen beifenben Sachen, burch beifenbe, agende Kraft Bffnen.

Aufbeisen , th. 3. , burch beigenbe Mite tel affich; burch Beigen auf Der Dbere gade tiftet Abreers bervorbtingen: ein Teichen.

Bufbelfern; th. 3. , burch Belfein im Schlafe Roren; aufweden. "33.

Aufbollen, (L Bellen), i) unth. 3, laut bellen 2) th. 3., burd Bellen aus bem Schlafe wetten: Einen, fie. Rufbereiten, th. 2. subereiten, befons bers im Bergboue, von bem Bubereis ten ber Erge burch Bafchen und Pochen mm Schmelgen. Die Binngießer Gbie es 

Mufbergen, th. 3., in der Panbibirthe Lange nach erhöben , auch cufritien,

acient werben.

Der Weiten aleichfam atnem Wärden uras den ! Die Beere auf bergen. Mufberfinn, 17 untb. 2. unn (f. Bets

Ren) .. mit fayn , durch Berften beiffe net merben: die Bede ift aufgebor= fen. o) th 3. reg. anthrillin mas dent ber Broff bat die Eron aufs geberfend के कि विकास है।

Mufberen , 19: 31; wie ein Gebet berfa: aen, sgewähnlichet, auflagen wer berbes ten f bured tautes perfagen eine Bebets aus bein Geliefe meden winen Schlafenden aufbeten.

Bufberserk, ith. B. y in the Bibe Bitten; von neuem beiten ! mich bieb, ett Bett aufichlagenis johner ig hind un

Enfocusen . f. Aufbiegen.

Hufbewahren, th. 2., 1000 Anfligen ... Gobranche benagten S!! Blackoffelin, Obst. wies. : swignosen Wingen aufbewahret flyn.

Anfbewegen, mit 3. So will bibe bewegen, in die Bole vichten Aufbiegeln, f. Hufbligeln. A. Wafblegen /- th. 3. unn (f. Adegen),

in die Bobe biegen : fo Wegen . Ans cs auf eine Siche fielt; verch Wiegen der Theile auseinander Sfinen. 9100 Aufbieton's in 3. unr. (f. Wienis),

er). von: bosten) b. h. hefeblen, duffus fichen Gefehren, bie Aintentfienen in Dienfend fefenbert Rticget fentes berus ien : alle junge Drankfahafe und das Landsoll in Malfeinirde aufgeboten; alle feine Brafte raufbieten, ankrengen. i ) pow bies ten , b. f., berfindigen , befonnt maden: fein Pine Berlobte aufbies cen , thre exelicit Derbindung von der Rangel berab öffentlich befannt michen : bavon wedbicheinisch ber niebrift Ges brauch vom aufbieten, für mitfigelten, schimpfeng f. feil bieten, ausbieten, ges

richtlich aufklindigen, auflägent B aufbreiten quefprechen) gebrauchen Aufbilden, gecht &. fich bilben unb

gebrebet, fonbern gelithet, buftmimene Bufbimmeln, th. 31, burte Minumeln, 2016 Läuten mit Glöckben aufbecten : reinen. Anfbinden, B. B. ann (filbinden), font, bie Ederbeete in bee Mitte der Tur mit einem Bande auf etivas befeftigen : in Lappedin auf. die Mande,

dem : Pfender den Allamelfact : Minand nur baje, bigfeite jung Streffe, aufarbundenes dadh Gewächle an Geabe auflindenn das Betribe kellen; mas seesburden ift, duch auf tifung det Banbet öffnen i den Back, den Amband, die Munde.

pfbindefiod, me, that den Gabens wirfern, beritnige Gtorf aut Bribenwirs estife flege, ber oben em Jampel unibe benden ift; bemit bie Bempelligen bars an befeftigt werben tonneh; wenn fie vor dem Meinen in Die Sibe gebenicht **Mangagin**a and American

Aufbiadern / unth 3., iont gufachen. Auftlaffiner iftig., auftellen: 🖖

aufolaben, 1)-th. 2. . hurch fuft auss ibinat i befonders sincis. 1 der Seels blabe ibm que . 2) traf. 2., eigente ich fich voch allen Stiten sit ausbeh. "with! them größerp Raum ausführn : "turid, Gigendibelei und Stoll im Anfire sepreture on high dich auf wie eige Crushabite of the

andwer, - ang (A History, 111) - hich Bic fund Bolofen aberi Buloffang ber In mutationen : cian Diaje, die und Dannen ... Aneige mit Grote, fie geftile ""let, boh en mub im Liufenn febr in bie Ammuniter as isknom Glücke aufe Beblafen. In der Monteplebre mirb wie Blatifiel arfechiafen genannt, went w in der Mitte bicker, als un beiben Enben ift. Die Mintenderfe beifft auf schlafen, ment fie weit und bobl ift. die:Bille beift aufgehlesen, wenn ihre Mintes von Buft, aufgetrieben find. Sweet durch Majen (dfinen; ) Ver Wind has das Kenster, Die Thür aufgebtafen ; in die, Sobe blafen. · Nutis, pom Zeper: Das Sever aufe blafen, chibucch Blefen von genens -wochen; auf chiem Tonwerfzeuge Mas im: ein Saudden und burd Blas fin duf Louwertsenson auswecken; wie nen. : 2) unth. Ž. ,: burch Wiesen auf - Laimbertzeugen in eines guffebenn eber

mais: einem anoas aufbinden, jum Cante, 3up Cafel, 3) sruff. coor auf den Aumel birtden', fin 2, fic burd Einziehung vieler, uft etwas weis machen geften Beichtstäubige in tiepenlich nusbehnen: der Grofch beit miffennehmig in bie Bibe binben : , blafet fich auf. Säufiger uneig. stofen Giols in feinem Außern bilden laffen.

in Garben jufammen biriden, und aufs "Aufbläntern, "Ith. Au Die übereining der Migenben und gen hintertheile que in fommenbengenben Willites wen einen der bringen : eine gufgeblaitette Kofe, werdiglich ein Buch aufblate suun, die an einander gewesten Blite ber eines neu gebunbenen Buches von gingobie sieben; burch Bilattern, Erf. Umwenden ber einzelnen Biffeter, aufe fugen: eine Stelle in einem Du-che. 2) jedf. I., fich aufblattern, feine Blatter auffchlagen, von eindne der thun.

Aufbleiben, pmb, 3, unt. (L Bleis ben) mit feyn, in ber bobe bleiben. in uneigentlicher Bebeutung, befonbers im Begenfas bes Schlafengebens: sine Stunde lang aufbleibeng bie gange Macht aufbleibens effen, geoffnet bleiben: Dag Thor bleibe". nor bis zum Abend auf die Jenfter bleiben den gangen Dag. auf. Dann auch unverschloffen bies ben: Das Bais bleibt in der Macht niemals auf.

ufblich, m. ber Blich auf eine Gade, befondens wenn fie in ben cope jft, ober in ber Sibe sebache wird. In umie gentlicher Bedeutung, Die Erhebung. ichnell vergebenber Schein bes Beuers.

Bufbliden, unth. 30 mit baben, ben Bild in bie Bube richten; einen fonel wariibergekenden Schein woh fich merfen: wir faben in der Beine ein Licht aufbliden; baber aberhaupt fich fonell und auf etnien Mugenbuck beiden'; endlich f. anbrethen: der kufe · blidende Morgen.

Bufblinten , unth. 3. , feinell unb auf turge Beit bligiten, einen bellen Sthein a min fich merfen, fin prag iftel

Aafblingeln, unth. 8., big kupen bifine 1 2

benichaft ausbeechen, auffahren: fein

Jäbzorn beauste fürchterlich auf.

unth. 2. mit feyn, mit überwindung

eines gemiffen Wiberffanbes, . von innen

getrieben fich öffnen: die Anaspen.

die Blumen berden auf, das

Geschwür ist aufgebrochen, die

Sufe, Bande brechen ihm auf,

werden mund; ben Ort bes Aufentholts

verändern, vom Kriegeheore und wot

fürftlichen Berfonen, bie mit großem

Gefolge reifen: die Tuppen und

gegen den Beind aufgebrocken.

Much gebraucht man anfbrechen allein :

wir wollen aufbrechen; bann auch

fo viel als von ber Lafel auffichen.
2) th. 3., burch Beechen bffnen: eine

Anfbeschen, unr. (f. Brechen) r. 1)

gelne öffnen, mit blingelnben Mugen in die Bobe feben. Aufblingen, unth. 3., bie Mugen blins send, gang unmertlich öffnen. Aufbligen, unth. 3. mit baben, einen ichnell vorübergebenben blivenben . Schein in die Sabe werfen. .. Uneigis fcnell entfteben, bemertbar werben: ein Gedanke, der in feinem Ropfe aufblint. Aufbloten, unth. B., burch Bloten, eig. u. uneig., im Schlafe fieren, aufmeden: einen. Aufblüben, unth. 3. mit feyn, bie Bluttnospe öffnen, anfangen zu blus ben: eine aufblübende Rofe. Much uneig., befonbere von ber Jugend und bem gefunden, frifchen Anefchen: ein aufblübendes Mädchen. Aufbohren, th. 3., von neuem bohren; ein Loch, burch Bohren Effnen. Bufbolen, th. 3., in der Schifffahrt, ein belabenes Soiff erleichtern, lichten. Aufborgen, th. 3., burd Borgen sufammen bringen: Beld. Sufborget, m. -s, eine Berfon, bie Aberall Sachen . Belb zc. sufammen Aufbenchen, th. B., beim Sarsicharren für gufbrechen, b. b. bie Rinbe ber Sargbaume mit bem Sargeifen öffnen. Aufbranden , unth. 3. mit feyn, Brandung in bie Sohe feigen: Aufbraffen, th. 2., in ber Schifflifet, fo viel-als beibreben: 6. bi 98. . 1 fi. Bufbraten, th. 3. unr. (f. Bedten), · won nettem bruten; beim Beaten ver-· brauchen. Aufbeauchen, th. &., burch den Ge-

Beauch vermindern, bis nichts mehr ba

· #: das Bols ift bald nufger

Aufbrauen , th. B., dutch Brantn ver-

Aufbrachfen unth B. mit haben, in

Die Bobe braufen, unt beaufendem Ges

watofch thirdle Sabe flaigen je befondent

, von fluffigen Dorpern , wenn fie in befe

tige Gabrung ober innere Bemegung

gerathen: das Bier, der Wein

braufet auf. Uneig., in heftige Pele

: brundit."

beauchen.

Thur ... Bei den Jägern wird aufbre chen wom hoben Wildbret und bem sue boben Jagb gehörigen Zeberwabbretiges braucht, für öffnen und ausweihen. In ben Sammerwerten bedeutet es, die Brechftange ins geschmolzene. Eifen fofen und fchen, ob es anläuft und wim Werfchmieben geschicht, ift. Bei ben Bequern, Das Bier aufbres c.cheng bas mit bem Sopfen gefochte Bier in ben Kühlfaffern mit Jangen Stangen, Die ain Ende mit burchlöchetten Bretteben veritben find, umrühren. Aufbreiten, th. 3., eine Sache auf ets mas breiten, aus einander legen: das Cifchrud, Die Dede. Anfbrennen, unt. (f. Brennen), 1) unth. 3. mit feyn, in die bobe brennen. janell anfangen zu brennen, worauglich im Suttenbaue. Bei ben Sae gern, fo viel als abbrennen: Bundtraut ift aufgebrannt. lin: cig., fchnell entfizhen, und fich mit Barine, Leidenschaft fußern; ein Bopf vall beredten aufbrennens den Enthuffasmus für alles Groke und Gute: 2) th. 3., durch Brennen verbrauchen: das Bols, das Licht iff aufgebrannt; verbrennen, burch Beuer vernichten; burch Brennen auf ber Oberfläche eines Sorpers hervorbrins gen: dem Pferde, dem Saffe ein Seichen; wieder anglinden, nur in

ben hallischen Salzwerfen gewöhnlich; für anbrühen: die Wäsche ausberenmen, bei den Wischeriumen, siedendes Waster auf die schmuzige Wische gissen Canch einherennen, und bester einhelihen).

3) gedf. 3., sich im Gennen, b. h., Geröstetwerden ausbehnen: det Zasisee brennt sich gur aus.

Zufbringen, th. g. une, (f. Bringen), auf ober über einen andern Körver beine gar: den gut nicht aufbringen Fonnen. Die Beber gebrauchen aufe beingen auch für aufsieben, auf ben Baum bringen; in bie Bbbe bringen, in mehreren jum Theil uneigentlichen Bebeutungen: fle wird das Rind nicht aufbringen, b. i. prof sichen; einen Aranten aufbringen, ibn wieber gefund machen ; Geld aufbrins ten, et berbeifdaffen, Schiffe aufbeingen, eroberte ober meggenommes pe Goiffe in ben Safen bringen; er tann niches dagegen aufbringen; vorbringen; eine Bewohnbeit, eine Mode, etwas Meues aufbringen, iiblich machen; in ben Bergwerten, ein Bergwert aufbringen, et in Aufnahme bringen; einen gegen fich abforingen, jum Boene reigen, ere

Bufbroden, th. 3., alles in Groden gerfrechen, mas ba iff; auf die Obere

Lache sines Körpers brotten.

Aufbrodeln, unth. 3. mit feyn, in bie bobeln, von fiebenben Kuffigleis ten, wenn fie mit Geräufch und mit

Blafen aufwallen.

Aufbruch, m. – es, der Ankand, da ets was außricht oder aufgebrochen ift: der Aufbruch eines Geschwüres, der Fände, der Füße; die Ortsveränsberung, von Kriegsbeeren und Personnen, die ein kartes Gespige dei sich das hen: Defebl zum Auswuche gesben, zum Ausbruche blasen; die Berrichtung des Ausbrechens, als: dei den Dägern, das Öffnen und Ausweisden des Wildes; dasjenige, was beim Ausbrechen des Wildes berausgenommen wied, das Geräusch ober Eingeweide; in der Landwirtssschaft, ein von neuem

begebeitetes Grundfild, welches zwar fohn vorher angehauet war, aber eine Beitlang liegen geblieben ift, zum Unsterfchiebe von einem Neubruche.

Aufbrühen, th. 3:, durch Aufgieffung : .

\*\* \*\*Bodenden Waffers beühen: Jutter, : Schrot für das Vieb.

Aufbrüllen, 1) unth. 3.1, ein fautes Belden erhoben. 2) th. 3., burd Brillen, in eig. u. uneig. Webentung, aus bem Schlafe weden; einen, mich.

Tufbrummen, 1) unth. g., ein lautes Brummen erheben. 2) th. g., burch Brummen aus bem Schlafe werten; einen, mich.

Bufbruften, 1) th. 3., bei ben Bleis ichern, die Bruft eines geschlachteten Ochsen ober andern Thieres bifmen. 2) graff. 3., ftolg, vornehm thun; er brus ster sich (mich) auf.

Aufbuckeln, 1) th. 3., auf ben Buckel
ober Kücken nehmen, legen, aukaden;
einem, mir, dir erwas aufbuks
keln. 2) zeck. 3., sich ausbuckeln,
sich auf den Buckel ober Kücken sezen. Ausbuden, th. 3., eine ober mehrere
Buden aufrichten; Jahrmarktsmäßig
auskramen, auslegen.

Mufbligeln, th. B., von neuem bligeln ober platten; fo bligeln, baf es in bie Sobe febe.

Aufbühnen, th. 2., im Gergbaue, Bilbe nen errichten: ein aufgebühntet Tug. wenn viele Zechen und Salben uuf einem Gange nach ber Meihe fort getrieben werden.

Aufbullern, unth. 3., bullernd in die Sobe fleigen, 3. B. von den Luftblafen, welche in einem fumpfigen Baffer mit Geräusch in die Sobe fleigen, wenn man den Grund rübrt (aufbuddeln).

Anfbumfen, unth. 3. mit feyn, bums fenb, b. b. mit einem bumpfen Schall auf etwas fallen.

Rufbürden, th. 3., als eine Burds, Laft auflogen, auch unelg.: einem eis ne sewere Urbeit aufbürden, auftragen; einem ein Varbrechen ausbürden, es ihm Schuld geben, auf ihn sehrbten.

bueffen, th. 8., pon neuem biles n und dadurch wieder in bestern Stand ien; einen But; in bie Bobe bilte n; die Baute. outreln, th. 3., burch Butteln, b.

burch Bergen mit den Fingeripigen

Damen, th. B., im Brettfpicle, cis n Stein auf beh anbern fegen unb burch gur Dome machen.

nammen, th. 3., einen Sluff, b. B. ich einen worgezogenen Damm, ein bebr, bas Austreten beffelben binbern. dammern, unth. 2. mit feyn, bame cund aufficigen, mit fowadem Scheine : ifangen ju leuchten : der Cad dams ert auf. Utieig, fomach fichtbar erben , ober in emem unbeutlichen bte fich geigen : Alinfre und Wifnichaften denimern in diesem

Dampfen, Dunto. 3. mit feyn, als ampf ober in Gefalt eines Dampfes. bie Sobe Reigen. 2) th. 3., auf impfen machen ober taffen; burch ampfen, b. b. fartes Rauchen vers auden: ein Pfund Anaster.

Danken, unth. 3., feinen Dent an

it Simmel richten.

danern's until. 2. mit baben, aufe eiben, fic nicht ins Bette legen: b tann lange aufdauern.

Dedeln ; th. 2., burch aufbebung er Wegriebniung bes Decfels ögnen:

as Glas. was Breiten : Das Cifcheuch , and, en Cifch aufSeiten; ble Dede aus dichtiagen, aufbeben: das Bette. ipele., Belaimt inachen : eines Mitenden Schunde nagveren, fich (mich) ausbeden, fich (mich) ausbeden fich irch at richten bes

Deichen , th. B., in ben Rariblage un, einen Beich eroppen. ojchten, 19. L., auf einen erbitten: inem, mite, dir erwas aufolche in gembenticher, andübten.

1) to. g., 'quimarten, jes olenen . janbil Befehl erwarten ; Die Speifen

mit bie Dufel traden. Fin pret. E. Tich (mich) aufbienen, fich im Dienfte bober bingufbringen, bober fleigen: Er bat fich bei bek Reiterei aufges Dient, von unten auf gebient.

Aufdingen, th. B. unr. (f. Dingen), bei ben Sandmertern, einen Anaben bei einem Reifter in Die Beber geben ; batit, benfelben unter gewiffen Bebindungen in die Lebre nehmen: einen Anaben aufdingen, bet ben Sigern annebmen, Der Aufoingeverer, vie wie funde, briech welche das Abstängen bei ben handwerken geschieht; das 25geld, bas Geld, welches für bas Mifs bingen eines Lebrlings bezahlt wirb.

Aufdocken, th. 2., aufwickeln, in der-Bigerfprache: das gangefeil, die Schweifischnur aufdocken. den Wascherinnen, die Bafche aufoits ten, sie um das Mangelbols wickeln. 🔀 Aufdonnern, Wunth. 3. mit feyn, Thatbonnern, ein bonnernbes Beraust fafe fleigen laffen : bonnemb in ble Bobe fleis gen; fich mit bonnerabem Geraufd bffe nen ; bonnernd mit großem garm gufete was fchlagen. 2) th. B., durch Donneen. bonnerndes Beraufd auftecen : einen, mich. Uneig., jum Bewußtfenn belingen u. antreiben i das Gewiffen bat den alten Günder enalich aufgedons nert; burch bonnerndes, farfes Schies gen Maen: Die Chüt.

Mufooppeln, th. 3., bei ben Schuftern, bie Goble an das Oberleber nüben. Aufdorren, unth. 2., burch Derren, Eins

"teochneus auf etwas besekiget werben. Aufderren, 19.30 machen, das Stwas aufborrt; jum filmftigen Gebrauch bürren: Obst; alles dürgen, was zu dörren ift. -Aufdrängeln, th. 2., f. Unforangen. Auforängen, 1) th. Z., durch Drüngen auf einen Abeper bringen; burch Drans gen Iffnen: Die Chur, auch anfe drangeln. 9) srdf. 3., sich (mich) aufbrängen, fich mit gewiffer Gewalt, pone bas es verlangt wird, an jemand anfolicken, um mit ihm Gemeinschaft an babens der Mensch drängt sich mir auf. Untiger es drangen fich mir manderlei Gedanten u. Beenachtingen auf gife feminn und

Sache folsen. 46. 3, 3 Bund Prechfein auf ober an einer Sache hervorbringen, semsbnlicher andrechfein.

Auforeben, th. 3, phrc Dreben auf sinen andern Körper befestigen: einen Anapf auf den Staat; burch Ores ben auf ober an der Oberkäche eines Könners hervoedringen; durch Oreben Under die Oofe, eine Schraube; (aufdrieseln, gliftzieseln, auftroffein)

Anforeschen, mus. (("Dreschen). 1)
th. 2. Miles poerathise. Estreibe bres
fden; burch vieles Dreschen aufichlagen,
3grifologen; die Tenne. 2) mith A.c.
has Parrathise bie zu Ende breichen:
wir haben aufgedroschen; uner.
her aufchlagen.

Aufgrieffing 6 Aufdreben.

Ausdringers, une (f. Dringen), 1)
ist die mit Gewalt oder durch andals indes delagendes Aftern die Annahme indes Sichen die Annahme indes Sichen die Annahme indes Sichen die in in international in international international international international vielels sich anformagen. Indes and international indes in international indes in international indes in international indes in income in indes in income in income

Anforöhnen, unthig, mit haben, fant

Aufdrammeten, th. B., bas chiere Wort

Arfaracture, the his dans Drucken auf beinen Sache hervoldeingen: ein Teischen unden, ihne Siegel auf den utwehe, auf eine petichaft aufornte wirte, and das Perschaft aufornte utfen bund Drucken verbrauchen: die Schwätze ift schon wieder auforme

gedruckt (f. Drucken).

Inforücken, th. 3., auf ble Oberfiche einer Sache brücken: die Feder; bund auf der Oberfliche eines Abreced befestigen; ein Pflaften auf die Wonde; durch einen Druck blien: ein Befchwür, eine Luft. Aufoucken, unts. 2., gebuck fepn und

fic ein werig und fonell nufrichten. lineig, fich seigen, fich feben laffen. Abgrowdeln th. 3., burch Dubeln auf

tifondein, th. 3., burd Dubeln aufweiten; einen; bubeins, b. b. folest auf finem Commertunge aufblafen; ein Stutteben.

Aufoufren, unth 3. mit feyn, als Duft in die Bobe feigen.

Anfoumpfeit, untb. 3. mit fern, far duffiliben, guffberfen.

Aufdunsen, i) unth 3. mit seyn, wis bernatürlich aufichwellen, fart ausget behnt werden, nur in bem Mittelnset b. verg. 3. gewöhnlich: ein aufgedung seinen Gesiche. Uncig.: ein aufged dunsener Menich, ein aufgeblasener, folger, eine aufgedunsene Schreibs arr; eine sungsdunsene Schreibs arr; eine sungsdunsene Schreibs gedunsen machen: bittige Getranke dunsen den Körpet auf.

Aufdunften, unth. 3. mit feyn, als Dunft, in Geftalt eines Dunftes in bie

Sibe feigen.

Anfounffen, th. 3., als Dunk aufficis gen laffen ober machen, verbunken.

Aufoupfen, th. &., fanft aufbrucken, burch fauftes Druden.mit einem Gaufts chen auf etwas befeftgen; burch Onpe fen, fanftes Gerühren und Prücken mit einem Bauchchen in die Sobe nebe men, wegfcaffen.

Aufegen, Aufeggen, th. 3., burch Chen berauf bringen: einen Stein, einer Muryel i burch Egen ober Kagen auf

"reiben , bffnen.

Zufeinander, U.w., eins auf bem me bern, eins auf bas andre: fie liegen, folgen alle aufeinander.

Aufeisen, 1) th. 3., bos Eis Uffen: einen Teich, einen fluß. 1) unth. 3. mit seyn, aufthauen: Die Jenster wollen heute nicht aufeisen.

Aufenblate, f., bet Rame einer ause länbischen Pfante (halbfraut, Arhls traut, Zapfenfrant, Welbgischich).

Aufenen th. 3., in der Schneis, in Aufnahme bringen: gin But, eine Seadt aufenen (auffern, auferen). Aufenthals, m. -ca, bas Aufhalten ober Bermellen an einem Dete; der Ogt felbf, wo man fich aufhalt; die Bergiegenne, bas med eine Bache und hält (richtigen, Aufhalt), Wiefenes halten, annacht. B.; aufrecht erhals men, fligen; der Aufenthalteners, inder Art, ant welchem manisch aufhält; Big U-prie, die Zeit des Aufenthalts

- Lapieinem Deten of the Land Control Aufer, bas Brobaltnifwort auf mit der unterningen i Goefalbe er verbunden und mit manchen Beitwörtern jufame mengefenta nier auferbauen, aufenlas sen, aufernibren, auferschaffen, aufe : ermachen, aufermecken, auferzieben; bie aber stemlich veraltet find. In allen . liegt ber Begriff einer Bewegung in Die Bobe, ber ichon burch auf ober er als ... lein bezeichnet merben mürbe, allein , man moute gipem Borte burd Derbins "Dung mit beiben mabricheiplich größern , Nachbruck und guffere Bille geben. : Dazy tommt, das die Bormbe er, grit melcher Beitwörter, früher als mit auf zusimmengesest wurden, sowol auf ale aus bedeutet, sowol eine Bewegung in die Sobe, als eine Bewes anng aus der Diefe und que bem Ins wern einer Sache. Um pun bie jebesa mablige biefer beiben Bebeutungen gewance zu heftimmen, murbe entweber gue ober aus vergefest und es entfans ben fo auferbauen, auferweden, ausers kiefen, ausermäßlen zc. Was die Abs wandlung'biefer Zeitwärter betrifft; fo iff fie wicht in allen Zeiten Ublich, ob fe gleich vorgenommen merben fann. Mafer - bleibt als untrennbar mit bem . Beitworte verbunden; wenn ich einft auferffebe, als ich auferwachte, : er bat ibn auferzogen, ich werde . ibm eine Strafe auferlegen. Doch wiff gu merten, bag es in biefer gorm in ber gegenwärtigen und fainn verganges men Beit wicht anders als in Berbinbung mitials, wenny auf daß, da, das mis, daß, ob, so lange, so of:, : weil und mit den bestehlichen Surmite tern der, meldier ac. gebraucht wers ben fann. Man fact 1. 95. nicht, ich aufentiche ihn, ich auferzog ihn, fonbern ich graiche ibn, ober blas siebe ibn qui, ich eraos ibn ober tog ibn auf;

Met, not., ha ich thu entrestels; well ich ihn auferzog ze. Eben is bei Ariser. Auferbatien, ch: 3., t aufbauen, imeig. aufenen, kommo Empfindungen n. Bestrechtungen erwecken.

Anferbaulsch. E. u. N. w., f. erbaulich. Apferhen, 14, 2., ancig., als Erbstickgleichsam burch bie Schurt mittheilen. Aufarfahren, unth. 2. unr. (f. Jah-

ren) mit feyn , in die Bobe fahren. Auferlegen , th. 3., für dufegen , puer-

fennen, enbeftehlen, verpflichten: eis mem, ihm, Stillschweigen aufs erlegen, befter ausegen.

Aufernahren, th. 3.; durch Meichung der nöthigen Nahrung groß sieben : einem.

Auferschallen, unth. 3. mit feyn, für ericalten.

Aufersteben, unth: 3. une. (1. Steeben) mit seyn; ausken vom Erde, aus dem Grobe hervorgehen: als Civis Aus auferstand; auch wir wers den aufersteben. Davon der Aufssestandene:

Aufarstebung, m., bas Aufstehen vom Sobe, die Wiederbelebung nach dem Tobe; der Auferkfehungsgarren, eig. der Garten, in welchem Ehristus in eine Gruft gelegs wurde, uneig, der Airchhof, Gottesacker; die 21-posaume, biedlich und dichterisch der Ans gue Auferstehung; der A-rag, Lag der Auferstehung.

Auferwachen, unth. 3. mit feyn, aufe machen, ermachen, dur nom Erwachen von bem Tobe gebräuchlich

Mufermeden, th. B., erweden, unfwerten; pur von dem Erweden vom Lobe gebräuchlich.

Auferwecker, m., einer, welcher Ans bre (vom Lobe) auferwecket.

Auferziehen, th. 8. unr. (f. Tieben),
fo viel als erziehen; ein Kind.

Aufeffen, unr. (f. Effen), 1) th. 3., burch Effen wegichaffen, vergebren. a) unth. 3., fich aufeffen, fich gleichfam in die bobe effen, beim Effen ges beiben.

Auffächeln, th. 2., in die Hibe ficheln; bas Seuer auffächeln, es durch Sächeln

miches in Weand beingen; durch Fächeln öffnen, entfalten.

Auffachen, ith. 3. 4 m. die Höhe fachen; Das Seuer auffachder; es burch Sachen, Windmachen, wieden in Grand bringen. Auffäheln . ih 2. 1. Auffähmen

Auffäheln, th. 3., f. Auffähmen. Boffähmen, Auffähren, th. 3., auf sinen Faben richen: Perlen; bie fasten eines Gewebes auföfen; bei ben Schneibern, die Falten eines Aleibes wsammen heften, bankt sie in spret lage bleiben; bei ben Isthern, die Ladel auffähmen, die Stricknabel, pu ben Garnen und Rehen voll Zwirk wickeln.

Auffaben , th. 2., file auffangen. Auffahren, unr. (f. Jahren), unth. 3. mit feyn, f. hinauffahren : einen Berg. In weiterer Bes Vintung, bei beni Wergleuten, vollenbeter Arbeit aus bem Schachte keigen; bann überhaupt, fich fonell in de höhe bewegen: die Fische fabren auf, im Waffer; vor Schrete ten auffahren, uneig., von einem schneffen Ausbruche bes Bornes binges riffen werben : febrauffahrend feyn, ein auffahrendes Wefen; ferner, im Sabren auf ctwas kofen: das Schiff ift auf den Brund aufgefabren; pluslich und mit Beftigfeit gedfinet werben: das genfter fubr auf. a) th. 3., burch gabren öffnen : man hat den Weg ganz aufgefahs ten; tocher, tiefe Geleife ze., burch vieles Kabren hineingebracht. Uneig. im Bergbaue, ein Seld auffahren, daffelbe auf bergmannische Art bffnen, es mit Beubengrbeitern befegen; einen Stollen, einen Seldort ac, auffabren ; burd Berbeifabren erbbben, aufüllen: ein niedriges Stück Land auffabren.

Auffabrisch (im gemeinen keben oft Auffabrerisch), E. u. pim., (ungen nöhnlich s. auffahrend) ber leicht auffahrt, leicht in Jorn ausbricht.

Auffahrt, w., bie hanblung bes gab.
. rens in bie Sobe: Die Ruffahrt Chris
fit gen Simmel; die handlung, bu
man fich su Bagen in die hohe, auf

einen Ort begibt: die Auffahrt nach dem Brocken; der Ort, wo men mit einem Wagen hinaustihrt, des, sonders die sanste Abdactung der einem Hause oder vor einem Balle, wo man hinaustihrt; der Anzug auf ein Gut, und dassenige Geld, welches der sich an einem Orte Riederlassende der Obrigsteit entrichten muß (die Aufnahme, das Aufzugsgeld).

Zuffallen , unr. (f. Sallen) , 1) unth. 3. mit feyn, auf etmas fallen, im Fallen auf etwas treffen: der eine Baum ift auf den andern aufe gefallen; der Staub fällt febr auf, auf die Bruf. Uneig., eine febe bafte Empfindung bes Reuen, unges wohnlichen und Apermarteten erregen: ibm, mir, dir fällt jede Aleis nigteit auf; eine auffallende Abn. lichkeit; Jemandem eine auffallende Genugthuung geben. engerer Bebeutung, eine lebhafte Ems pfinbung bes Unidictlichen, Beleibigens ben erregen: Ibr Betragen gegen mich ift mir febr auffallend; burch Fallen geöffnet werden: Die Do-'se ist aufgefallen. 2) reff. 2., sid durch Fallen öffnen, vermunden: ich babe mir die Wunde aufgefallen. Auffällig, E. u. u. m., mas leicht aufs fällt, in bie Augen fallt, burch Reus beit fich bemerklich macht; befonders was die Schicklichkeit verlent; auffälliges Betragen.

Auffalsen, th. 3., die Falten Biffnen, ausftreichen: ein Euch; in die gefide rigen Falten legen, bei den Euchhereitern, fo daß man die Minge und Wockle eines Euches aus ben Falten, in die es gelegt ift, bewertheilen kann.

Auffangeglas, f., basjenige Glas an gernröhren, welches die Lichtkrahten auffängt.

Auffangen, th. 3. unr. (f. Jungen), eine Sache in threm Laufe faffen, wege nehmen: einen Aundschafter, vere duchtige Personen, Briefe, dan Blut beim Aberlaft in eine Schuffell. Untig., gelegehlich ersabeth

fonell hemgelen: eine Wenighold gines Undern Worth 1 4 1000 Auffärbeng the 2.1 wen neuen Seben: sinen Bur G and Confession Auffalelnes the Ben Beneftuchen in Heb ne Ealers gus istuander dichen . amfon. Traffen a Mutalem . th. 2 . in Se feen aufrainantem sieben ..... Auffassen, the But folien oben emriten muh pulheben geinen fliegenden Abeuer in ein Gefäß laufen laffen: Das Waffer in gin Blage | Mneig., für bemarten; einen Einbruck ober irgent Ctmas mits tell ber Ginng und bes Ausmerktus in fich aufnehmen : mit Label bemerten. Buffaffingspermigen, L., dasi Wermigen, etwas Dangefelltes burch bie Backellung in fic outsunchmen. Anffegen . 16.2. Migmmentegen ubb saufrebuten in denocations by the die office De feasile with the feature of the Appresident the Barbei den Schläffern fo wiel als hefeifen; von menem feiten, mas roffig geworden ift, ober scinen Blant perlesen bar: einen Schlus-Act appfeilen jedurch Scilen öffnen. Zittfeuchten , : th. B. , von netent, bes Amotor and there is Auffiedeln with u.th. 3., folecht geis gen: eine auffiedeln, ein Scilet, dens ; burd Bichelm aus bem Schlafe . weden : einen a fien. A gire (bil Bulling abando julius ein de ad ein dels dam afte sa giner Cache phon Miffens four Bebleige bellienenn ift unbi Mis leicht aufgefunden werben fann (Meners fireffuhrennen m., bie Jundamisches Auffindengeth. Bezinnflichen und fins attens eine Gelle intelpemibuche. Buffirniffen, th. 3., son neuem fanils fiche mit Mirnifienftreichen. Anffisiernilout. 2. - mit dem Rese, in . die Bobaberaufheiteent einen Gebatt, Lacinem to destilizinger. Uneig. file enfangerid erfahrens jeine kleuigs 

Inflactors, Autoche mit feyn, aufe

Juffigmenen, 1) unth. 3. mit feyn,

mit' einet glaumte brennen, in bie Be

de brempen : Uneis. A: von ber Leibens & fchaft; gin Degeifterung aufflame men. 2) th. 2, catformen, sum -Ausbruch bringen. Aufflattern , untb. 8, mit feyn, in bie. Bobe Matterne Aufflechten, th. 3, unr, (f. Slechten) in die Sobe fecten: Die Sagre; aus einander fechten: den Topf. Aufflecken, th. 2., einen Blecken auf etwas fegen, mit gleden verfeben: Die Soube auffleden. Auffleben , unth 3., fein Alchen an gle nen erhabenen Begenffand richten: "gen Simmel auffleben. Aufflicen, th. 3., ale einen Bliffen. auf etwas feben: etwas aufflicker-Auffliegen, unr. (f. Gliegen) untb. 2. mit feyn, in die gobe ficaca: Die Vögel find aufgeflogen. 1186: eig., mit einem Luftballe auffliegen; fchnell und gewaltfam in die Sobe bemeat werben: Der Dulperthuien, die Miene iff aufgefiggen; bann and, som Bener versehrt werden 25 das, dans ift in Generalin Rauch aufgeflogen i fonell und mit Beffise: telt geöffnet werhet 1: Pie Eborflügel Muffireffan, ..... (1. 3. Aug nogoff Aufflieben unthe Bamit fern G. Sheben), in bie bobe fichen. Burte: das Morgenroch fieb auf. 196 Mufflimmerner, unth, 20 mit boben 2 fchnell, upgübergebend Kimmern z., wie feyn, Simmernd in die Sibe feigen. Aufflößen . 11) th. 2. aufwärts flößen. ua) unthe 2. mit feyn, im Bloken auf etwas flogen und figen bleiben; fie find auf eine feichte Beelfe aufges aufblaten. 2) th, &. eins aufflösen. einem ein Stütchen; burd Bige fen auf ber Butt aufweden: einen, Auffluchen, th. 3., durch leptes Flus den und Laben aufweden : einen aus dem Schlafe. Anfflug, m., bie Sandlung und ber Buffand bes Auffliegens; . auch uneig. : Mufflug jum Siele.

Aufflügelië, seift ehrst sich (Wich) ubstägen, sof gisthindelbe aufungen: Aufflüren, und 3. unt feyri, sie auf

wallen in meigenticher Bebenfung.
Auffodern: Allfforbein, th. B., etc gentlich, pussussehen sobern: eine Desfon zum Cairie; fliess., sobern, bal einer einzas thun ober leiften soll; die Besarzung; eine Folkung auffodern; einen aufsboern seine

Alleifung zu fagen alle Schreb Auffoderungsleitelben f., ein Schreb Ben, wodurch semand gier Leiffung einer Schulbigfeit aufgefobene Wieb (Ereitib

toroum).

Auffordenn f. Auffodern. !-

Bufferdern, ih.Bl; feible file beffer bent, in ben Salgwellen, bir Goble in ben Tropffallen binauffdoffen.

Aufformen, ich 3, finf die Form folge finden; batn) in die Gobe formen: Einen Jul absprowen, bet den in batmochern, bei Kampen bestelben in bei Gobe richten.

Anffragen the Mine (f Fragen), freingen und wiefengen : einen.

Auffeligen, th. H. fill Berei machen,

ine Comiten fringeil?"

Auffressen, unt. (f. Fressen), 1) th. B. burth geeffen ale bachen das Preso but das Facter Abon tores der aufgefreifen. "Dot Dietifchen newande man es af veralitelibem unb michtigem Berfanbe. Mitig.: er sbut; als wollte et dle Leme maffreffon, von einem, ber Anbergewaltig anfahet; wher im entgegenger festen Ginner, einem vor Liebe Buffreffen wollen; bann, einen auffreffen. fein Bernibgen verzehren Selfen : werch Freffen bfinen, won fchar's fen, beenden Gachen! bas Scheider maffer frifte die Sque auf. 2) self. 3., fich (mide) aufreffen, fich eleldfam in bie Sobe freffen, burch fage tes Chen machfen und sunehmen.

Auffretten , th. 2., file auffieffen, auch far auflittern , auflichen.

Auffrieren , th. 3., burch frost auf eb new andern Abrect kofchiack, merben ; ik einigen Gesenben für aufthauen.

Amporichen, th. 3:, inteder folge mas den, d. h. ein Aufaces gutes Anselen geben. Dies worschoffene Jaebe auffrischen, ein Gemädloe: Bat den Kostäuschen debestelles: saleheiten burd alleitet Anselen beit auf einige gett einigutes Anselen geben. Uneig.: dus Ansonten eil wert Gache auffrischen, d. L. err kneum; aufmundern reiten: die Anselen aufmundern reiten: die Anselen aufmundern reiten: die Anselen Buten aufmundern reiten:

Amfligen, it. 3., auf eines figen, befondere bei Ben Steilnachen, die Jest gen auffügen, fie mit bei Spellien untsinden.

Aufflibeban, E.n. Kin, was fic dus :-

Aufführen, eb. Z., in die Hose filbeen: Bebindu, eine Manet. Er ben Colle and Silvergewertern, den Labie aufführen, fin mit ber band obie bem fohenannten Sadelintunden soft: ber Mattmable auf bie Laburillen icis ten : ferier : Bffentlich fibren , voultele den', damit es Andre, feden und boren: einen im Criumphe naffähren, ein Schauspiel, Gingspiel and führen, einen Tans, ein Wote aufführen, es nach der Mocertife am fiebBeigen Ditte auffibren, befielben? Ermähnung thun; etwas mit in ele whise Redsmang aufführent namme lich verzeichnen. 2) wiff. B., fich (mich, dich) aufführen, sich beiten, "acif. befinbere vom fettiden Befengen": Ach gut, schlecht, livel aufführ

Aufführung, w., die Handlung des ikufführens im allen Stentungen des Zeichoeres, das Aufere und fletithe iStengen: in ihr in in ihre

Auffüllen, th.Z., with neuten füllen; das iche Wein flaschen i vollefillen, das ju fillen, und dadued ergämen: ein. Sif Wein nufüllen, ben leeren Raum, der durch die Zehren der Wein nes entfianden ift, wieder voll füllen; Weir, Wein wah füllen; wieder voll füllen;

Auffunteln; auth. 3. mit haben, foren

porubergebend funkein; mit fern, fune feinb in ble Sobe fleigent.

Auffurchen th. 3., in Faecen aufreifen, mas eben mar, uneben machen, als ware es aufgenfügt.

Auffuffen, unit. 3., guftecht fieben,

Auffritern , th 3., in ber Baufunk, ale ein Butter bber ale eine Bellgibung auf etwas befeftigen.

Aufrüceern, th. 3., groß füttern, futternd aufgieben; burch Buttern vers

brauden, verfüttern.

Aufgabe, w., Kandlung des Ausgebens:
die Aufgabe eines Bricfes, auf bie Aoft; die Aufgabe eines Kächs sels, einer Frage; habjenige, was aufgegeben wird (Pensum, Problem). In den hohen Ofen verkeht man unter der Aufgabe, Erz ober Kohlen, welche aufgefchüttet werden.

Aufgabeln, th. 3., mit ber Gabel buffaffen. Uneig., einen ausfindig maden, auftreiben und herbeibringen.

Mufgadern, th. 3., durch Gadern aus bem Schlafe meden: einen.

Aufzaffen, unth. 3., in bie Sobe gaffen, gaffend guffeben.

Aufgabnen, untb. 3., laut gabnen, und bublich, fich aufthun, offnen, berften. Aufgabren, unth. 3. unr. (f. Gab-

ren), mit baben und feyn, in bie Sobe gabren, gabrend in bie Sobe ficis gen, pom Teig. Much uneigentlich.

Aufgang, w., die Handlung des Aufgesbens. Uneig., von der scheinbaren Bewegung der Himmelskörper in die Höhe, oder ihre Erscheinung über dem Sibbe, oder ihre Erscheinung über dem Sonne, des Mondes; serner konne, des Mondes; serner konne, des Mondes; serner konneldem han auswärte gebet, die Erschung vor einem Gehäube, der ein Wisg, der auf einem Gehäube, der ein Wisg, der Ort, die Gegend am Hines, der Ort, die Gegend am Hines, wo die Gonne ausgebet, der Moes gen. Offen: gen Aufgang, vom Mufgang die zum Aufgang die zum Aufgang die Judesteren et 2. auskindig mochen.

Aufractern, th. 2., quefindig maden, auftreiben: exwas, einen.

Aufgeben, th. 2. une, (f. Geben), in

bie Sibe geben, eig., in ben hoben Dien, Koblen und Eisenkeine in ben Ofen sthütten, wobei man einige Stugten in die Höhre geben muß; in den Schmelhütten fagt man dafür auflaugen und auftragen; von sich geben, seinbillig sabren lasten: eine Stade oder Festung aufgeben (bester übersgeben), den Geist aufgeben, kersben, die Zossnung aufgeben, ein Umt aufgeben, bester, es niederles gen, den Aranken (ibn, sie) aufgeben, ihn sie verloren geben; musten von der zu verrichten austragen, auflegen; einem Schüker (mir, dir) eine Arbeit aufgeben, ein Körbe sein.

Aufgeber, m., eine Person, die etwas aufgibt: Der Aufgebed eines Rathfels. In ben boben Ofen, berichige Arbeiter, welcher Kohlen und Eisens feine in ben Ofen schietet.

Angrebig, E. u. H. m., in ben Lehnsteche ten, wo ein aufgebig Leben ein foldes hies, auf welchem bas Offnungsricht haftet, b. h. beffen Beffper ben Lehnsherrn zu allen Zeiten in bas Leben aufnehmen, und zu Arlegszeiten Befatung von bewielben einnehmen muß.

Aufgebirgen , th. 3. , both ilber etfinite ber , mie Bebirge thilrmen.

der, wie Gebirge, thurmen.
Aufgeblasen, E. u. u. w., das Mittels wort der vergingenen Zeit von aufsblasen, in der uneigentlichen Gebeustung, mit Stoly ersult: ein aufgesblasener Mensch. Davon der Aufgeblasener, ein Aufgeblasener, ein Hochmuthlger; die Aufgeblasene, beit.

Aufgebor; 7., der Gefehl eines kandese beren an seine Lehnsträger und ituters thanen, zu gewissen Dienken, besons ders Arlegsbienken zu erscheinen: ein Aufgebor ergeben lassen; dinn, das Recht eines Lanbesberrn, kine unterthanen auf solche Art aufzubierung, auch der Heerbann, der Herresmang, die Heeressolge, wenn dus Ausgebot zu leistende Arlegsbienke betrifft; die aufgeboten unterthanen selbst; endlich die Getanntmachung verlobter Person

nen von ber Rangel: des Aufgebot bestellen. Aufgebotebrick m., Brick burd well chen ebemals die kebnsleute und Unterthanen au Dienfen aufgehoten murben. Zufzedinge, f. s, bas Aufbingen eie ned lebelings und bas babei zu entriche tende Gela, ,

Bufgedunfen, E.n. Il.m., bas Mittels wort ber vergangenen Beit, von auf. dunfen, aufgeschwollen: ein aufgedunsenes Gesicht, tipeig, fo wit als aufgeblasen, ftols, ihmpiffig. ..

Aufgeben, une (f. Geben), Dunth. 3. mit feyn, in die Sobe geben, fich mittelft eines Luftschiffes in die Bobe ers beben; besonders, von der scheinbaren Bemegung der himmelstorper, fichtbar werben, gum Borfchein tommen : Die Sonne, der Mond iff aufgegans gen, Uberhaupt, fich zeigen, nach aben Archen : uneig, : es gebt mir ein Licht in diefer Sache auf, fie wird mie begreiflich, to febe fie ein; eig.: im Sever, in Zauch aufgeben, perbrennen; der Teig gebi gut auf, wird burch bie ingere Babrung quege bebnt : befonders, von Gemachfen. menn der Seim berfelben über ber Erbe fichthar mirb: Der Same, Born iff ichon aufgegangen; ferner: geffnet werben, fomol burch innere Rraft, als auch burch außere Bewalt: Die Chur, Das Senfter ging auf, die Schleife, die Mabt ift aufzegangen, die Wunde, das Geschwür gebet auf, und in meb terer Bebeutung, das Gis, Der Schnee geber auf, of thauet; fers mer von Bliten und Enospen, für gul bluben: die aufgebende Kofe, und bilblich vom Bergen, für aufichließen, ereffnen; das Berg ging mir auf; chen fo in uneigentlicher Bebeutung, die Augen geben mir nun auf, mun febe ich ble Sache in threr mabren Befalt; verbraucht werben, barauf ges ben: bei diefer Ralte gebt viel Sols auf. In ber Sahlentunft gebt eine Zahl in' ber anbern auf, wenn beis de von gletther Brose find, und einevon

ber anbern gleichfam gerabt verbraucht wird, so has nichts übrig bleibt: 3mei von zwei gebt auf; auf einen Kols per paffen : der Sut gebt nicht auf. 2) sedf. 3., fich (mir) apfgeben; ich babe mir die Sufe aufgegangen. Pufgeien', ich. S.; in ber Schiffiabet, mittelf ber Beitaue jufamhien gieben:

ofe Segel aufgeien.

Atif jeigen; '1) th. 8., auf ber Beige fpreten, und aneig. fur bebieten, in Bebote fichen: man foll ibm gleich aufgeigen, Tobald es ibm nur einfällt. 2) th. 2., auf ber Geige portragen: ein Studden: burd Beigen dus bem Schlafe weden : eis nen, ibn.

Aufgetlart, E. u. a. w., bas Diltele wort ber vergangenen Beit" von aufiles ren, in feiner uneigentlichen Bebelltung, mit beller aufe Allgemeine gebenber Eine ficht und Erfenntnig berfebeit: rift truf getiarter Derstand, aufgetiaris Begriffe. In welterer Bebeutung: aufgetlätte Seiten. Davon bie Auf geklärtheit, ber Zuffand, da man aus geblart ft, ober bie Eigenfthaft, ich man aufgeffitte Begeffe but, unter thitiden with Trufflations, welches mehr die Handlung des Aufklarens bes scioner (Gib.Wort).

Aufzeld, f., basjenige Gelb. welches über ben gemöhnlichen Werth einer beb fern Mungforte gezahlt wird, wenn man eine fthlechfere baffit gibt (Bale): dasjenige Gelb, das bei einem geschlos fenen Sandel figleich barauf pegeben

wird (das:Americ).

Aufgelege, E.u. H. w., bas Mittelmort der pergangenen Zeit von auflegen, in uneigentlicher Bebeutung, su einer Sache-gefchieft gemacht, ju einer Bere richtung mit ber geborigen Luft verfchen. Aufgeleiten, th. 3., nach einem bobern Orte geleiten, führen.

Aufgeräumt " E. u. u. w. , bas Miftele wort ber vergangenen Beit von aufräus men, eig., im Buffande ber Debming befindlich : ein aufgeräumtes Jims met; uneig., pohi Beffe ofer Gemath, munter, luftig: ein aufgerentries

in an in aufgeründtes Wes

Aufgewältigen i th. F., im Bergbane, it durch Arbeit öffnen: einen Sabache aufgemänigen, einen verfürzien ob.

angebillen ibm Schacht Iffien.

Anfaeweitt, Eu. U. w., bas Etitels wort ber vergunsenten Bost von aufwerten, in uneigentlicher Behenung, filt munter, lufts, faung: ein aufgemeekter Etrensch, fein aufgewerten Woesen.

Aufgieften, ih. 3. unr. (f. Bieften), aufeimas gieben: Waffer aufgieften. Mufgiefter, m., einer ber etwas aufsigiefter, m., einer ber etwas aufsigieft, besonders in ben hammerwerten, berjenige Arbeiter, welcher während bes Aufsgemitbens Waffer mittelft bes Aufsiehlöffels auf ben gillhenden Stab, ben Amboh und hammer gieft, fie abzustihlen.

Aufgiefflöffel, f. Unfgieffer.

Spesieriser) unth Land baben und fern, im bie höhe glänzen, einen weit hie höhe glänzen, einen weit hie hie beit deigen.

Aufgleiten, if. 3., von neuem glatten. Aufgleiten, unth. 3. mit feyn, im Gleiten auf einen andern Köeper geras then (miglitichen).

Aufglimmen, wiß. Z. une. (f. Blims i meh) mit feyn, von neuem glimmen. Aufglieschen, unch. Z. mit seyn, s. Aufgleisen.

Aufaloffen, untb. 8., mit glogenben

Bufglüben, unth 3. mit feyn, bell glüben, in Glut geemben; glübendeoth

anbrechen, aufgeben, aufs Neue glüben.
Mufgraben, th 3. ung. (f. Graben),
durch Graben erhöhen; durch Graben
hernufpringen; einen Scharz; durch
Graben mit bem Grabflichel auf der
Oberflächen eingraben; durch Grab
ben öffnen: ein Grab.

Unfgrapfen, th. 3., grupfend in bie

Aufgrafen , th. 3., Alles weggrafen, wegtreffen, von Thieren.

Anfanation Cunthe Zamit habon, and fanged dusproused

Aufgreifen, unr. (f. Ereifen), 1)
the 3., groffen ind aufbeben: armas
pon der Pede; in feinem kunfe plogs
lich aufünken auft sekknisen: einem
Kandfreiefer, Verbrectiet; und
autels sib aufängen: ein Gerliche;
in den Rocken, eine Sache aufs
greifen, sis bisch einen billigen Vergleich beindigen. 2) unth B., auf ets
was greifen, mit dem Röbenbehriffe des
Derben, filmmpen warer welch denn

den, welde aufgrussche wenn fie mit der Nase scharf mut der Fährese suchen. Errfgrübrelm, ih 31, durch Brübeln, Graben mit den Fingerspiesen berauf, dum Vorliffein bringen; durch Grüßeler

fo guf greifen : Wie ben Ingern, bon

ben kunt en und behaders ben Leitbuts

Afgrunen antha Zinnte ferne genn werben unbigtigenstellen und dietele. von der hollvissell

Aufgeungen, th 3. .: bund Gimuen, in eig. n. uneig. Bedeutung, aus bem Splafe grechen Ginun.

Arfgürtelme, th. p. 2016. 3. fo. wel nes anfglieten in ben Maten, wo man Würtel und nicht Guer gebenicht. (ich (mich) aufgürzeln,

Aufgürren, 1) ib.3. in bie bibe gibrten: Das Aleid, Den Monnel;
mittift eines Gurtet auf emas befefte
gen: dem Pferde den Sattel aufdürremt ben sauer ober Swiesel fofen :

Burrens ben durt ober Gurtel Gifen 3 4) geff. 3,, fich (mich), aufgürten, ben Gurt löfen und von fich legen.

Jufzuß, m., die handlung des Anfigierens, ein flüffiger Görper, welcher auf einen festen gegossen warden ist, und die aufösbaren Theile aus dentiels ben in sich aufgenommen hat; das Linfgustellerchen, ein kleines, nurmittelk eines Vergrößerungsgloßes siche barer Thier, das sich in geofer Menge

sen gicht und feben jast (Infufionsthiermen) .....

Mufbaben, und Machen), (1) that abgerung einer Buber diefer Ume . with a mit halben, auf fich haben, ... non Allfleingesftichen: den Sut., die to Müner estbar hichts auf. auf. Bem Sopfe. Biberfinnia ift ber Ber, brattch biefes Bortes in ben Cangleien, Emenn & dort beitt. Die aufhabende : 1: Pflicht 20., weil die Micht nichts auf Ach bat dber molandern obliegt. Merner, n offen baben: er banden Mund auf. Bufthacken ; th. 2., burch Sacten öffnen: Das Eis, und ben Bogela, mit dem Bonabel Ifnen: Tuffe, Berne; in iigimitorer Bebeutung; buch Sacten loder smaden : Die Erde; mit bem Schudbel auf aber nach etipas bacten und mit bems felben aufrehmen; von Whgeln; und ber fanders von Bubnern, Lauben; burch 12 Saden alle machen, dis nichts niebe da ::# tackn: nlies bolt...

Aufhäften, f. Mofbeften.

in Marfinigum gieb. E. gifter aufheben giftufe

Zufbakeln , th. g. , was sugehätelt if, m. baurd Meinebmen eben Mufbeben ber at Of Goden Seren Com

Mitfipaleit, if th. 2., was jugebalt ift, - Durch - Weine denter sober Wufbeben bes hatens sfinen; die Whur; in die Die be bilten, tiltetell eines Batens in ber Bobe befelfacti einen Rod. until Bij ben Balle ber Blinte, ben man fonk aud Solen fieunte; frannen, The Pet Pett Different of the state of the

rafballen , untip. g. mit haben, kart Taut Billett , celonett.

Zufbillen j'th. 37, auf ben hate ober Macten lenen, tes tragen au laffen; eig. ai pade. Himm, dir, wird. Alles aufgebalfer: Aftch (mir) em.s in, aufhatsein, lich auf ben Bals gleben, 22. all chre Beftpentebe, Laft über fich Seinaen. . Taga tagil

: West ale, inches; bis Aufhalten. Dors = Callailich verfiehr winn in iber Reitfunft 🚟 . " dieunter die lenteit Berbeigungen), wels na la cine mens netre differd fination like unthe es la 4. Milinipa partiendenbeis durbale.

auerlat), wone ninn Maffin auf Mano ist aft folifen, popolati pfart duf forze gelt angehalten wieb, mib morauf man es Burd fogleichemteller anlaufen Taft; Die Beis ii Nand verme sache geokim Unfhale (in D. D. bofilt ilberaff Mufenthalt).

lufbalten, unr. (f. Setten), if th. By in finem Laufe unterbrochen : ein nen Blüchtigen, ogn Seind, eie nen, mich; ofen balten, etwas une terhalten, um etmae barein an emiofans gen: die Sand, Den, Bue sidf 3., fich (mich, dich) guibale ten. fin an einem Orte gufbalten, an demfelben leben: er bat fich länge in Berlin aufgebalten; fich bei eie ner Sache aufhalten, fich lange Beie mit ihr bestätzigens fich (mich) über etmes aufhalten , es todelu.

Hufpalson, m. and cha Werksens silve Aufhalten, besonders, ein breiter Rice men and Phytocockhier ber Mierde, inc den welchen fie fich beim Aufhatten bes Wagens flemmen; dir Alafbalterei. fvottenber Ladel und bie Gemobnbeit. fich über Alles aufsubalten.

Aufhaltring, m., bei ben Riemern ein eiferner Ming, ber porn am Bruftblatt bes Pferbes fist, und burch ben ber Mufbalter am Befeftige vorn befeftige wird; fo auch ber Ring unterwärts am Aufbalter, womit et an ber Detchfet befeftiget wirb, um bas Aufhalten bes Wagens zu bewirken.

Mufnaltung, w., bie Danbftung bes Aufhaltene; bei ben Uhrmacherit, ein schmales Stück Stant, welches in eines Solagtafdenubr über bem Stern und Staffen bes Saldamerkes befestiget ift. pod to, bas man es liteben, and bas burch' bas Schlagen' ber' libe benieten butt Graben ein auf in and

Apfrämmern, 19 ifi Die Burd Band merichtige offnen burch bie deaulch ber Bantmerfallige dies beim Beblafe wecken; mittelft bes Sammers wab ber Dagel auf etwas befeftigen. baund. 2. nift bem Sammer, auf etwas figlagen, überhaupt, berb auffchlagen,

Mebango bo. Sei ben Gachmadern, ein Rahmens in svelepen den Apis nach ber etsen Walle ausgespannt wirb;
das A-band, in der Zergliederungse
kunst, ein Raine gewisser Bande, s.
Heuiz, ein Name gewissels; das A-breuz, ein von der Decke magerecht herabhangendes Kreuz, um an die Arme dessehangendes Kreuz, um an die Arme dessehangen, th. 3., in die Höhr hangen; Millerlei aufzuhängen; Mustangen, mitthellen, an einen beingen: einem, mir, dir, eine Krantbeit aufgängen; auch so viel als ausbinden, eine Unwahrheit glauben machen: man hat ihm etz tons aufgedängt.

Aufbarken, th. B., mit der Harke in die Höhr nehmen, oder auf einen Haufen betigen: das Beu; mit der Harke auflodern: die Erde.

Aufhärren, th. 3., bet ben Scilern, Die Carie aufbärten, fie gehörig bethen, noburch fie bart werben.

neffiaschen, th. 3., im Laufe erhäschen und aufnehmen; uneig. von Neuigteis ten, Revensarten.

Anfhaspeln, th. 3., auf die haspel beine gen; in die hohe haspeln. Uneig., sich (mich) aufhaspeln, sich muhispins vom Goden erheben; bann, mit Mich sich has von einer Krantheit erholen; burch haspeln alle machen; alles Harn.

Aufvanben, th. 3., die Satibe auffegen: eine junge Fran aufhauben, ihr am zweiten Hochzeitrage mit gewissen Beierlichkeiten die Haube auffegen.

Aufbanchen, 1) nith. 3., auf etwas hauchen. 2) th. 3., in die Bobe hauchen; burch hauchen offnen, entfalten. Auch uneig., von der Frühlingeluft.

Dufbauen, unr. (f. Jauen), i) th. 3., burch hauen öffnen: Die Chüt, das Kis; bei den Flaischern, einen Ochsfen aufbauen ihn mit dem Seile off nen; bei den Schliefen, ein Loch aufbauen, allerlei Verzierungen in daffelb häuen; bei den Zimmerkeuten, ein Gebände aufhauen, es gleich im Walde abbinden; durch Jauen alle machen, in Forstwesen, karte Winds brüche im Walde abgebrochene holls und Ales vom Winde abgebrochene holls und Ale

umgeriffene Baunhe zu Brennhols hauen; von neuen beite Beite aufbauen, neue Beitenhiebe' in bierelbe bauen; burch Bauen aufbuteben notbigen. "Durch B., 'auf etwas hauen' berb ichlagen; im Ariegswillen, mit ber brennenben Lunte aufbauen, auf bas Anbopulver ber Kanone, sie losbrennen.

Aufbauet, in., ein Wertzeug der Schlöfe fer, beftebend in elnem rautenformigen Durchigiltg obet Meifel, bas Eifen der mit aufzuhauen ober ju fpatten.

Aufbaufeln, is. 3., in tieme baufen bringen: Die Eloe um Die Kartoffeln.

Aufpaufen, 1)th. 3., an einem Saus fen mathen, in Sausen britigen, und auffchuten, 2) geef 3. fich aufbaus fen, fich gufchends vermehren, besonders uneig, von Gefchaften.
2urbeben, une (f. Seben), i) th. 3.,

in bie Bobe beben ; Die Bande, ben Duftern, Die Müble aufbeben, ben obern Dirbiftein bober fellen, ober auch ibn dum Scharfmachen abnehmen. Tineig., febr bemertlich machen mit Tob oder Label; so viel als erbeben, rubs men, in welcher Bebeutung es als Bauptwort ibiich ffi: ein Aufheben, viel Aufbebens von einer Sache machen; besonders etwas liegendes in ble Bobe beben: einen Befallonen, eine Laff." In der Landwirthfchaft wird to für fich allein gebraucht und bes beutet, bas ausgebrofchene Getreibe von der Tenne nehmen, meffen und auf den -Boben ober Speicher tragen: wir bas ben beute aufzehoben. Uneig., zum kunftigen Bebrauch verwahren: einem feinen Cheil; noch uneigentlicher: Das Schickfal bat dich noch 3u andern Erfahrungen aufgebos ben; bann in Berbaft nehmen, eis nen Verbrecher, einen Landfreis cher. baber auch unvermuthet überfale len und gefangen nehmen ; beenbigen, in feinem Fortgange unterbrechen, uns gültig machen: die Edfel aufheben. bei vornehmen Perfonen, von Tijche duffeben, das Lager aufleben,

abreden, die Beiggerung aufber ben, eine Derfammlung, ein Befen. Guridm. Mutgefcoben Defen. Suchw. : Aufgeschoben Berminbern und gwar in ber Rechentunk, Einen Bruch aufbeben ; ihn ohne Berringerung Des Berthes burch eine facher Bablen ausbruden, alfo nur Achelibur perminbeth ; in ben Bergmer-20, billem Bergmanne den Lobn Wergebens wegen, etwas vom kobne absieben; in bei Bergiverteit, einen Scollen aufe beben "ifn "wenn er liegen geblieben bher perfchittet iffa, wieder limbern u. aufraumen. 2) jedf. 3., fir (mich) suffeen, seine Nichtung in die Hibe athien; fic burch einfachere Zablen ausbrüden laffen, von Brüchen in ber Ricentung. Der Aufteber, -8, einer, ber timas aufhebt. In ber Ber-Cieboeningeliguff ein Dadlet, ber bain dient einen Cheil bes Korpers in bie

Dib ju Veben oder zu dieben. Mit ehrule, i. – s. im Wostlande das durch detlies beim Abbarzen von ben Baufürn auf die Erbe fällt und zu Rus

geleunpt wirb.

Aufbebutigebefebl, m., ein Wefebl, burch welchen ein früherer Wofchl ober fall etwas aufgehoben wird; Das 21-gericht, ein Gericht, welches die Aussprücken die Guese von derfeben wachen kann.

Aufbefrein , th. 3., mas sugebefet if,

lofen, Minen.

Aufbefren; th. 3., in die Hibe besten: ein Aleid; auf etwes heften: ein Band, nur lofe aufunben. Uneig., einem (ibm, ibx) etwas aufbeften, eine Unwahrheit glauben machen; burch Lofung ber beste öffnen.

Aufbeitern, 1) th. 2., heiter ober hell machen; uneig., jufrieden und vergnügt machen. 2) jedf. 3., sich aufbefs tern, vom Wetter, heiter werden,

auch von Menschen.

Aufbeiterungemittel; f., ein Mittel, fich ober Andere aufzuheitern.

Infbellen, unth. &. unr. (f. Belfen), in die Sabe: helfen: "einem Gefalles Erfter Band. unfinde eines myblen behäutich fenn: einem Wohleibonden Wedickings einem Wouhleibonden Wedickings ten. Gorauch field Genist) auchhele fen fich wit kontengung in die höhe bringen, richten,

Aufhelfer, m,-a,, ber einem Anhern quibilit; mucle, für Bettsonf, Wette

qualt.

Anfbellen, 1) th &, wieder helle machen, erleuchten, erhellen; unele, den Derfiand gleichfaur belle machen, aufflären : Leute von aufgehallem Derfians dw. i al ette gleich werben, ban Wetter tille micher felle werben, ban Wetter tille Luft. der Simplel bellicht auf Auch unt Auch untellen, mutle, der Simplel bellicht auf Auch unt Auch untellen bestellen mentel.

Arfbellung v. bie Hablupg bes Aufbeilens und ber Zuftand bes Guinere beiler in ein unueig Hedeutung die Aufbellung des Westkenden; so vielahl Erläutenung: Ausbellungser der Westchickte.

Aufbenten, th. 3., gewähnlichen auf bangen geinen Diab.

: Linfberefchen, unth 3., die auffahren, beftig , slistlich freiben.

Aufbeizen, th. 2., durch Gementum Auffichen bewegent, einem Safen, ein Stück Wio. Anten, un atmas reizen, in verächtlichen, nachtheusger Bedeutung: man bat fie gegen eine ander aufgebett. Der Aufberer, – 8. eine Person, welche Andere ges gen einander aufbest.

Aufbeucheln, graf. 3., fich (mir) etwas aufbeucheln, fich auf eine beuche lerifche Weise etwas auflegen, ju etwas verbunden balten.

Aufbeulen, 1) unth 3., faut beufen.
2) th 3., durch Seulen aus bens Schlafe wecken: einen.

Aufbin, U. m., in ber Schwelle, für binauf.

Aufhiffen, th. 3., in ber Chiffippe, in bie Sobe sieben: Die Geget gufbiffen, Waaren, Guten aufbife fen.

Aufhoden, Aufbuden, 1) th. 2., ileberhatend auf die Schultern nesmen: einen, ibn, fie und einem, mig etwas; in haden ober Kandin fegen: die Garben aufboden. 2) uich, 3., sich anhängen, sich auf jemand häugen und von ihm tragen lassen; einem aufboden.

Anfboben, th. 3., in ber Mahlerei, bie Stellen, welche erhabene Theile vorfellen, mit lichterer Farbe erhöhen.

Aufbolen, th. 3., in die Sobe holen, d. d. siehen. In der Schifffahrt, das Boot aufbolen, es in das Schiff hinaussiehen. Im Wasserbaue versicht man darunter, ein versunkenes Werk durch neues Archtwerk erhöhen.

Aufholer, m. -s., bei ben Damafwebern, blejenigen Schnure, wodurch sie die Kettenstben aufholen oder in die

Pohe ziehen.

Aufholzen, unth. 3., bei den Ingern, auf einen Baum fpringen ober kiettern, wie aufbammen.

in die höhe gerichtetem Kopfe auf ets im die höhe gerichtetem Kopfe auf ets imas horden.

Aufboren, unth 3., aufmertfam auf

Aufhören, unth. Z. mit haben, seine Endschaft erreichen, sowol der Zeit, els auch dem Raume nach: aufhören zu arbeiten, zu essen, zu tripe ken, zu weinen w.; ohne Aufhören, du weinen w.; ohne Aufhören, ohne Unterbrechung, in einem fort; os bat aufgehört zu regnen, zu donnern und zu blitzen; der Arieg wird nicht aufbören. Aufhören zu zahlen, bei den Kaussteuten, il zerüttete Umfände gerathen, so das die Zahlungen eingestellt werden mussen.

Zufbuden, f. Aufboden.

Aufbügeln, th. 3., zu einem hügel ers höhen: ein Grab; uneig., gleich einem hügel auf die Oberfäche einer Sace bringen,

Aufbügelung, m., bie Sanblung bes Mufbügelns, und eine aufgebügelte Cache.

Aufbulfe, m., eine Sulfe, Die einem Befallenen oder heruntergetommenen geleiket wirb.

Aufhüllen, th. 3., burch Burückfola-

antimien, fichthar merden faffen, eig.

Aufbüpfen, unth. B. mit feyn, in Die Siche bimfen.

Aufbusten, 1) unth 3. mit baben, sauf huften. 3) th 3., Burd Gulten burd huften was ben Schleiw, Bul; burch huften und ben Schleiw, dieten: einen.

Aufjachtern, th. 3., burch 500 tern, d. h. burch Schreten, Larmen rel aus bem Schlaft weden; einen, ffe.

Aufjagen, th.3., in die Hohe fagen, aus seinem lager jagen: einen Safen, ein Volk Kebbührer; uneig mit Bube auffinden: erfolich habe ich ibn aufgejagt.

Aufjammern, 1) untit &, febr fams mern, laut jammern. 2)'th.3. burch laute Janmern aus bem Schlaft web-

ten: einen.

Auffauchsen (im gemeinen beben Aufjuchsen), 1) unth. 2., sehr jauchs zen. 2) burch lautes Jauchzen aufwetten: einen.

Aufjochen, th. 3., das Jech düftegen, und uneig., als ein Joch, d. h. kis etwas Unangenehmes auflegen, aufbringen: einem, ihm etwas.

Aurjubeln, 1) unth. B., laut. The jubeln. 2) th. 3.3. Surch lautes Gubeln aufwerfen: einen.

Aufuchsen, f. Anflauchsen. ...

Muftimmen, th.3., in die Sofetams men: die Zaare; von neuen tims men, und ein wenig in Stand fegen: eine Peructe.

Auffämpfen, graf. B., fich (mid.) auffämpfen, tampfen, b. b., auf Krifte gur Befiegung bes hinderniffes anfrengend, fich aufzurichten suchen, fich wieder auchelfen.

Liuftappen, unth. 3., die Kappe, obee als eine Sappe auffeben

Auffarren, 1) unth. 2., auf etwas farren, im Karren auf etwas ftoben: auf
einen Stein. 2) th. 3., burch Aufs
fabren von Erbe ic. mittelf bes Larrens erhöhen; durch Jahren mit dem
Rarren offinen, und in weiterer Bedena
innge den Worg auffarren, ihn

durch vicles Aarren auf demfelben schlecht machen.

Buffairen , th. u. unth. 3. , ju Enbe fauen , aufhören ju tauch.

Auftauf, m., die handlung des Auftaufens. Auftaufen, ih. 3., jusammenkaufen, in Menge und ju fünstigem Gebeauche kaufen: Getreide, Dieb, Wolle; der Auftäufer, eine Person, welche etwas auftauset, vorzüglich in der Absicht, es mit Vortheil wieder zu verkausen.

Auftegeln, th. 3., Regel auffegen, unb in einen tegelfdemigen haufen auffegen: Aanonentugeln auftegeln, bei ben

Beuermerfern.

Buffebren, th. 3., mit dem Befen ob. ber Reheburfe jusammenkehren und aufosten; bei den Golbschmieden, die Buckeln, d. h. die Platten ju den Anöpfen gleiche sam auswarts kehren, sie in der Anke zu kleinen Schälchen schlagen.

Auftebricht, s. -es, dasjenige, mas aufgefehrt wied, besonders in den Bergs werten, was bei dem Schmelzen der Erze abspringt und zusammengefehrt wied (das Schräf).

Aufleimen, mit feyn, in bie Sobe teimen; auch uneigentlich.

Auffellen, th. 3., mit der Selle auf bie Schöffel, ben Teller geben: einem Suppe.

Aufkeltern, ib. 3., den ganzen Bore rath-leitern, durch Keltern alle machen. Aufkerbens ib. 3., auf den Kerb schneis den und daburch bemerken; gewöhnlis

der anterven.

Suffetteln , th. 8., burch Aufhebung ber Rettel öffnen: Die Chur.

Auffecten , th. 3., die Cette lifen, megnehmen , und baburch iffnen ; in Die Sabe tetten.

Auftencen, th. 3., in ben Bergwerfen, mit Reilen öffnen, aus einander treiben, fpalten: eine Wand.

Aufleufen, 1) unth. 3., eigentlich mit ber Kente, bann überhaupt, berb aufs schlagen. 2) th. 3., burch Kenfenfchlige aber überhaupt burch heftiges Schlagen Bffnen, und durch fartes lärmendes Ausschlagen ausweden: einen, mich. Auflichern, i) unth. 3., das unters beuckte Lichein (Lachen in kurzen ub, saben) plöglich laut werden lassen. 2) th. 3., durch lautes Lichern ausweden: einen, ste.

Auftippen, 1) unth. I. mit feyn, in bie hohe fippen, besonders vom Masgehalten, wenn er auf der einen Seite etwas in die hohe fleigt. 2) th. 3., eine Sache in die hohe fippen, auf der ein non Seite ein wenig ausbeben, so daß es sich auf der andern um eben so viel neigt: die Dienenstöcke ein wer auftippen.

Auffitten , th. g. , mit Litt auf etwas befeftigen.

Auffitzeln, th. 3., burch Rigein, Ers regung eines Rivels, aufweden: einen Schlafenden; uneig., f. erregen.

Auftlaffen, unth. 3. mit baben, auf eine fehlerhafte Art; aus einander feben: Die Chür tlafft auf; überhaupt, in seinen Theilen getrennt fenn, nuffichen. Auftlaffern, th. 3., durch Alaffern,

Bellen aufweden: einen.

Auftlaftern, th. 3., in Klafter fegen: - 3013.

Anflagen, i) unth. S. mit haben, laut klagen, die Klage jum himmel erheben. 2) th. 3., wie auffammern, durch lautes Klagen auswecken: einen, ibn.

Aufflammern, th. 3., mittelft einer Rlammer auf etwas befoligen.

Aufklappe, w., eine gueuckgeschlagene ober ausgeschlagene Klappe. Aufklape pen, th. 3., in die Sibe klappen: den Zur, den Cisch.

Auftlapfen, untb. 3., auf etwas tlapfen, berb flapfen, b. b. fchlagen.

Auftlären, 1) th. 3., tar machen guneig., beutlich machen, erklären: die Teit wird Alles aufklären; bes sonders aber, eine aufs Algemeine ges hende gleichmäßige deutliche Einslicht oder Erkenntnis mit Einsus auf den Willen beibringen: ein aufgeklärzer Verstand, aufgeklärzer Jerstand, aufgeklärzer, solche, da man von vielen Dingen richt

tige und beutfiche Erfenninff bat. Dis ber ein Aufgetlärter. 2) graf. 3., fich auftlaren, vom Better, Har, beiter, bell werben: der Simmet, das Wetter flatt fich auf, und . uneig.: fein Besicht flarte fich auf; murbe beiter; beutlich merben: die Sade wird sich wohl aufflären.

Aufilarer, m. - b, eine Perfon, welche an der Mufflarung, b. b. Belebrung u. Erleuchtung Anderer arbeitet.

Aufrarerei. w., eine unechte, batb mabre Rufflarung, bie Sanblung bes Mufflurens in verattlichem Sinne.

Mufclarling, m. - es, ein Aufflärer in verachtlicher Bebeutung, ein unbe-

rufener, unechter Aufflärer.

Antelarung, w., bie Sanblung bes Auf Marens, besonders in der uneigentlichen Wedeutung ; auch ber Buffand, ba man aufactlart ift.

Zum. Benau genommen follte Unf. Elarung nur die Sandlung, Mufre-Harrheir ben Buftand begelchuen. Beibe werben gemifct, befonders von einer r. inen Religionserlenutnis und von einer vorutheilslofen, freien Auficht ber Dinge gebraucht, haufig gber auch fo gemifbraucht, bag man fich ibrer nur febt bebutfam bebieben

Aufklärungsgeschäft, f. bas Befdaft ber Auftfarung; die A-fuche, bie Subt ober übertriebene Begierbe aufauflären, ohne auf Ort, Zeit u. Ums Kanbe dabei Rückficht zu nehmen.

Bufflatichen , 1) unth. 2. mit feyn, mit einem Rlatich auf etwas fallen, unb flatichend auf etwas aufschlagen. th. 3., burch Rlatichen, g. B. mit ber Beitfche, aufweden: einen; mittelf ber Klatichform aufbrucken, besonbers beim Drucken der Papierteppiche.

Auftlauben, th. 3., mit den Bingers spicen nach und nach auffanmeln, und uneig., mubiam aufuchen, um zu tabein: Sebiet auftlauben; burch Clauben öffnen: einen Anoten.

) unth. 3. mit baben, Muftleben: auf ctwas burch eine flebrige Maffe bes 2) th. 3., auf etwas tles kitist scou.

bin machen: einen Bogen Pas pier.

Auftleden, 16.3., auf etwas fludich: Beef auf Die Schuffel; tiedenb -auffregen: Die Jarben (auch alle-kledfen).

Aufeleiben, find Ginigen Muftleben, boch nur in ber thutigen Brbeutung (f. Muftleben).

Artelleiftein, th. 3., mit Meifter auf etwas befeftigen: ein Bilo.

Anfelettern, unth: 3. mit feyn, in bie Bibe fletten: an einem Baume aufflettern.

Auftlimmen, unth. 3. unr. (f. Alims men) mit feyn, in bie Sobe tlimmen. Aufelimpern , th. 3. , flimpernb, famperhaft auffpielen ; burd Alinipcon aufs meden: einen.

Aufelingeln, th. 3., mittelf einer Riffi: "get aufürcken ziehen.

Auftlinten, th. 3., auf ble Klinte beite ten over schlagen und daburch bifnen.

Aufflieben, unth. 3. mit feyn, findis fic Bfnen; flirrend auffallen.

Aufflitschen, th. 3., ats einen Aftisch auf cewas thank die Buccer auf den Celler. " 

Auftlopfen , ) unth. g.; auf etwas Mopfen, fchlagen; in bie Sobe Hopfen, ober auch figel; taut flopfen : Das auf. flopfende Sers. 2) th. 3., Which Klopfen öffnen: Muffe; barm itneb burch Klopfen auflockenn: die Betrems burch Mopfen aufweden, The jum Affe fichen bewegen of ineny iffn; buth Alsofen auf etwas besetiken. The

Auftlöppeln', th. 3., Viech Ribbela verbrauchen: allen Twien. "

Austlogen, sudf. 31; sich (mich) aus flogen, fich ungefittet, plump auf ets was legen ober lebnen.

Unifinabbern, th. 2., etwas burch Knahs bern öffnen : nach und nach aufeffent.

Aufrnacken , th. 8., Inackend uffien: Rüffe, Mandeln; uneig. unb fpeichwörtlich : einem eine barte Muß aufzuknacken geben, eine schwere Rrage gur Beantwortung vorlegen, eine schwiorige Sache auftragen.

Aufknallen, 1) upth. Z. wit seyn,

enakend in die Bibe fahren. •) th. B., in die Sobe enallen laffen; mit einem Apoll biffnen; durch Anallen aufweden; burch Anallen der, durch Schieben versternachen.

Infinerpelin, th. I., fnaipeind verzehren. Tuffnavren, inth. Z. mie feyn, fich fnarrend bifnen.

Aufen fern, unthing mit feyn. fichfnaffernd offnen, fnaffernb von einans bet geben.

Meiffmattern, unth. 3: mit feyn, inbic hobbe fnattern, fnatternd in die Hobe fleigen: Dan Jeuer knattert auf. Auffnameren, th. 3., dusch Knaupeln glie machen; mit Milhe offnen, lofen.

Auffnebeln, th. 3., mittelf eines Anchels auf etwas befestigen; burch Nachlaffung und Megnehmung bes Anes beide Weck.

Buft eipen , th. 3., durch Anchen mit-

Auffnicken, th. 2., knidend bfindn. Auffnien, 1) auth. 2., auf chwas knien. 2) th. 2., durch vicles Anien abaltsen, burchlichern; die Beinkleider.

Auffreisfelgen, 1) unth 3. mie baben, laut und mit Indramu fniefden 2) 19. 3., tatel bend biffnen, und auch Genicidend verzebeen.

Buftenftern, 2), mut 28. mit feyn, früffernd aufbrennen. 2) th 3., mit Schulker bffacu, aufbeiffen, und inikend verzehren.

Auffnöpfen, 1) th. 2., durch könng son den Kuöpfen bifinen: den Kock, die Wester d. gest. 3., sich aufkuöpfen, ein Kleibungsfück, das man an sich kust, auffnöpfen: der knöpfe mich auf, aben; ich knöpfe mir die Weste auf.

Auftnupfen, th. 3., mittelft eines Anostens in dei Höhe ober auf der Oberfläscheiner Sache befestigen: einen Dieb aufferäpfen; auch sich (mich) aufe fnüpfen, fich aufhängen. Uneig.: einem etwas aufbinden, well machen; einem Augten lösen, offinen.

Aufinurren, th. 3., turk Anuren somethic; einen e miche

Aufcobern, unes 2., den Kober bfinen; ben Kober aufnehmen.

Anfrochen, i) unth 3. mit haben, tochend in die Höhe fielgen, auch ein wenig kochen: die Milds har aufs gekoche. Unelg., sich brausend erhes den. 2) th. 2., sum kinftigen Gebrauch abkochen; von neuem kochen: den Raffee.

Auftollern, 1) unth. 3. mit feyn, im 'Aollern auf etwas fiosen, gerathen. 2) th. 3., auf eine Sache follern.

Auftommen, unr. (f. Aommen), 1)
unth. 3. mit keyn; in die höhe kommen, sich von der Erde aufrichten; aufmachen, sortkommen, von lebendigen
Geschüpfen und von Pflanzen, u. uneig.:
Tweisel und Besorgnisse auftomsmen lassen; vom Krantenlager aussemmen, gesund werden; zu Ansehen
und Verwögen kommen; nach u. nach
gewöhnlich werden, besonders von Ges
wohnheiten und Gebrauchen, im Ges
gensag des Abkommens: es kommen
fast tägtich neue Moden auf.

Aufkönimling, m. - es, M. -e, eis ner, der finell zu Anschen, Shre und Neichthum gesommen ift (Parvonu). (Auch Emportommitng, Glückpils).

Auftonnen, unth. 8. une. (f. Konnen) mit haben, in die höhe konnen: er kann nicht auf, b. h. er kann fich nicht aufrichten, er kann nicht auflichen. Auftopfen; th. 8., bei hen Nablen,

Buftspfen; th.Z., bei den Radiern, ben Kopf auf die Nadel kampfen; die LTadel auftspfen.

Auftoppeln, th. 3. hie Koppel Ween, und was susammengetoppelt war, and einauber lassen: Die Swade austops peln.

Auffofen , th. 3., unelg. und dichterifc, fitr tofend Uffnen.

Auftoffen, th. 3., burd wieberholtes ... & geffen, affe, machen.

Auftrachen , unth. 3., mit Araden in bie Sobe fliegen: Der Pulvertburm Frachte auf; frachend fic bffuen.

Aufreächzen, 1) unth B., einen frachs zenden kaut auffleigen laffen, laut frachs zen. 2) th. B., durch Kenchzen aufwecken: einen. Auftraben, 1) untb. 2., ein Reithen erheben, laut fraben, und uneig., aufs forcien, aufachen. 2) th. 3., burch Rraben, und uneig., burch Schreien aber Lacben auswecken: einen.

Auffrallen, th. 3., mit ben Rrollen, ober wie mit Krallen auffaffen ; fo viel

als auftragen: die gaut.

Muftramen, th.u. unth. 8., ben Kram ober was als Kram burch einenber liegt, aufraumen: trame doch auf, ein dimmer auftramen.

Hufframpeln, th. 3., mit ber Srams vel aufs neue bearbeiten; ben gangen

Vorrath frampeln.

Auftrampen , th. 3., burd lefung von der Krampe Bffnen: Die Thur aufframpen.

Unferämpen, th. 3., in die Sohe ober aufugets frampen, fcblagen ober bies

gen: den Bul.

Auftragen, th. 2., burd Rragen off. nen, mund franen: Die Zaut, eis ne Wunde; auch, sich (mich) auftragen, Йф mind aber: ich babe mir bie Bunde aufgefrast. Den Grund jum Bergolben oder Berfilbern auftragen, ibn raub machen, ober mit feinen Rigen verfes ben, damit bas Gold ober Gilber beffer bafte; von neuem fragen, raub mas den: Die anfgefarbten Bute; fraus' machen, bei ben Suchbereitern, ein Stud Cuch auftragen, es traue kin. So auch das Zaar auftragen, es fräuseln ober ein wenig in Ordnung bringen, und uncig. überhaupt für pugen (in göttifdem Ginne); noch uneigentlis der: aufgetrant feyn, gut gelaunt fenn; fchlecht auf ber Beige auffpielen. Auferaufeln, 1) th. 3., in die Sobe, aufwärts träuseln; des Zaar, auch sich (mich) auffräuseln, sich bas

träufeln. 2) zectf. 2., fich auftraus feln, etwas fraus in die Bobe fichen. Auftraufen, unth. 3., fich in bie Sobe traufen, traus in die Sobe fieben.

Haar in die Bobe frauseln; von neuem

Anftraufen, th. 3., aufmarts traufen; von neuem traufen.

Auftreischen, 1) unthe 2- ein treb

ficentes, burábrinsentes Geldens echer ben , laut freifchen. , 2) th. 3. , burd Areifden ober Schreien aufwecken : ein nen; von neuem freifchen, b. b. in Butter braten (auch auferolden).

Auftreuzen, th. 2., wie antreuzen. burch Speuge machen auf etwas bemen ten.

Auftriechen, untb. 2., une. (f. Aries. chen) mit seyn, aufwärts, in bie bis be frieden.

Austriegen, 1) unth. 3. wit haben, als Aufaabe, sur Ausarbeitung, sum Auswendielernen zc. befommen. 2) th. 2., is viel als aufbringen : den due. die Mütze nicht auffriegen; in die Sobe bringen: einen von der: Erde auftriegen; öfficn: die. Thur nicht auffriegen; vollenben, veraebren, bamit fertig marben. R

Auffrimmen, d. 3., auftisein, burch Arimmen an einem empfindlichen Tholle autocom: einen.

frümmt werben.

Auffritzeln, th. 2., frigeind auffchreiben.

Aufträmeln, th. 3., alics frhmelu, was ba iff; auf etwas Anderes framein. Auffrümmen, 1) th. 2., aufwärts, in bie Bobe frimmen : ein Stück Drabe. 2) prdf. 3., sich auftrümmen, sich . gufmarts, in bie Bobe frammen, gor:

Auftrüppeln, sech 2., sich (mich) auffrüppeln, fich wie ein: Exilppel, ber 4ich nicht gut bebelfen fann, in bie Siebe richten, von Aranken, die fich sum erften Mable wieber aufmachen; Abers baupt, fich mühfam, mit Befchwerbe aufrichten.

Auftunden, th. B., für auftunbigen: einem die Mietbe.

Auffündigen , th. 2. , bas Enbe eines Bertrages und bisher beftantenen Berbaltniffes formlich befannt machen: einem, mir, dir die Miethe, Die Pace, den Sandel, den Aauf, and blot fiblechtmes auffündigen, sone Mennung bes Gegenkandes: ich babe ibm aufgetündigt,

Muffündigungebrief, m., und das 21 - fcbreiben, Buief ober Schreiben, de wellden etwas anfaeffinblie ibbe: Die B-zeit. bis-Rell, in welcher eine Auffindigung vor Ablauf ber im Bertragt bestimmten Beit geftheben muß.

Aufliceft, m. Das Muftommen von cie streftentheit.

Zerfelinfrein, 24. 2:1 burd Lunft ober auf eine Mustiche Art auf ber Obes Albe einer Sade Willeithen: and. tinglics auflesion.

Auffüffen, this., burch Anfe ober mit Atfien eleidian auffangen : Die Chras hen non den Wangeset durch Käfe fen aufweden: in meitever, bilblicher Sebratung, beech finite Bertheung Vifnen , entfälten.

Auffünen. @ Moffitten.

Zinflächelm . 1-) unth: 2. . . ein menie faut Jaden Jahr mitt fächein freechen.

1. Artflathing of) unth. 8., ein lautes Belachter enfifniten. leffen. 1) th. 3.,... Butd faden aufbeiten : einen.

2. Auflachen, th. 3.7: in gorfmelen u. Del Den Barbichabeen, Bir aufrigen: einen Baum auflachen, ibn mit Wintin ficharfen Gifen aufrigen, bamit 905 Baki bedandbringen tonne (f. Aas රාජ්

Zieffisen, th. 2. unr. (f. Laden), als veine Belt atif etwas fesen : Steine, -Soly, Waten; impeig.: einem, mir, dir etwas aufladen, au tres

gen, ju then geben.

Merflader, m. - s; einer, ber etwas auf. labet, besonders in Sandelskädten ein Arbeiter, ber bie Waaren geschiaft auf: und abaniaben verfiebt (Ablaben).

Auflage, m., ber Worud eines Budes und die gange Augabl ber genommenen aber gemachinn Worllde von bemielben : Die erfte, zweite zc. Auflage, nene perbesserse und vermehrte Aufe luge (f. Mungabe); basjenige, was aufactegt wirb, su geben, von ber bochen Obrigfeit ober ber Megierung, also eine Abgube in Begug auf die aufe legeube Megierung: eine Auflage auf Das Biet, Den Brammein, auf Juder and Kaffee. In ben Pebnrechten wirb and bie Lebnmaare ober mas an die Langlet bej einer We-

Nobauba besobit wieb, aundellen eine Buffage genannte Gwen fo bei bett Bandwerften ber Beierag an Gefbe. -welchen die Weifter un Gefellen in ihren ? Bufammentanften ju gemeinschaftlichen Susanben in die Labe entritten. Dant auch in eigentlicher Recentung, basjenige, mas: bei einer Gelbfammlung für Lrente, ober ju irgend einem 3mede auf ben Teller aufgelegt wirb. In ben Biechten, ber Wefehl eines Richters, in Tolge ber Angeige eines Schussuchenden gegeben, wedurch er fich von einem Urtheile unterkheibet: einem Auflae thun (Gonft verftanb man unter Lage nicht allein jeben Befehl, fonbern auch ein Gefes). Ferner: eine Bufame mentanft, bei ben Sandwertern: eine Auffage baiten ; bann, im verachts licben Sinne: von Bufammentunften milfiger und lieberlicher Leute: Die Dienstlesen baben door täglich ibre 200 flage (In Diefer Bedeutung bief lage chemable jebe Befelfchaft, auch ein Schmaus, moftir mir jest ein Bes lage fagen).

Auflangen, th. 3., in bie Bobe langen: Steine, Siegel, Bols; der Muflanger . + s , ber etwas in bie Bobe langet. Uneig., beim Schiffbau, bles ienigen Bölger, beren man fich bebient, anbre Seilde eines Schiffes su verläns

gern.

Anfläppern, sedf. 3., sich ausläps pern, fic in Gleinigteiten, fich in fleinen Thellen nach und nach beträchtlich auffutumen.

Auflärmen, th. 2., burd tarmen quf meden: den Schlafenden.

Auflassen, th. 2. unr. (f. Lassen), aufs keben laffen: lafte mich doch nur auf; offen laffen: das Senster, die Thür, das haus; verlassen, in ben Bergwerten: eine Erzgrube aufs laffen, fie verlaffen, nicht weiter bes arbeiten; in ben kehnsrechten, einem ein Leben auflaffen, es abtreten.

Auflafibrief, m., in ben lebnerechten, eine tirfnube; mittelf welcher man an einen Anbern eine Sache abtritt; das A-geld, in den Lebnerechten, basies nige Gelb, welches ber Berfaufer bet Auflaftung eines Lehns bem Lehnsberen begebit.

In alig Enten, in ben Bermers

- ten, für vertaffen. Die Zeche ift aufstäffig geworden, fie ist vertassen worden.

Aut iten, ob 3., als eine tast aufslegen, e eingen, mingesdieselligesenste
Lasteri, 2). unth Bemis dahem, tale
Rast, ausliegen nab helleten, den dem
Andern auslauert, nachkellet.

Auflaueren, unth 3., auf etwas lauern,
emit gespanater Lustmersombeit gust ets

was marten, und amor in bofer abfichts

- winem auflavern, ihm himlich nath-\* Relien. If wife in the state of the suffering of the contract of the suffering t . mas. auffäuft, .. an Menge munipant : a der Amfiguf der Boffen, worr Sin feng befonders aber bes Aufams menlanfen milliger ober unrubiger Menfocn: es iff ein großer Huflauf, einen Auflauf arregenz basjenige, mas aufläuft, in ber Luchenfprache, baben in Bohmen fo viel als Wierluchen. Muffigufen, unr. (f. Laufen), 3) unth. 3. mit feyn, aufwärts, in bie Sibe laufen; befonders uneig., an Masse zunehmen, fich vermehren: das Doffie, der ging ift-febr auft gelaufene die Sinfen laufen täglich beher auf; aufichwellen einen innen ausgehehnt werden: die Saus; if braun und blau aufgelaufen, Der Ceig läuft auf, wonn er in Sährung: gerath. Das Muflanfen bes Biches, eine Asoutheit beffelfen . wos bei es aufschwillt, Rerner: auf etwas Faufen und darauf fest bleiben ? das Schiff ift attfaelaufen nur ben Brund ober ouf einen Belfen, eine Sandbank gerathen, 4) this., wund laufen: fich (mir bie Mibe aufaufen; in ble Sobe schaffen pin ben Schmelle butten, wo Erz und Aobien aufe Laufen heißt, fie in den Schmelsofen · foutten, weil man babei aufwärts geben muß; in boben Ofen aufacken. Bei biefen verfieht man unter aufians · ferr, ben Eifenftein und Gluf auf bem

andichtienen aufeinander fonteten a)
istelf Buiffig. (miet) haufenfen, surf "ingend einen Spipigel surennen und

Auflauschen, Dunth, 3:, auf eticas lauschen, honden, 2) sh. 3., butch Lauschen, honden erfahrentit.

weden: einen mich.
Infleben. wuth. 3. mit feprezuenst incre ensengenzu leben; sowel eigenklicht in der Bebeutung von munde merken ich sehe göre Doustiem weigen ich sehe göre Doustiem vollen, die bei göre Doustiem vollen, die bei göre Doustiem vollen, die bei die ben Mehlern, ausfleichen, ein garbe neues Leben, neues krichte geben.

Luflecken, th. 3., mas vorschützet aber auf den Oberfläche eines Könpers bestade lich ist, mit der Junge auswehmen, wegschaffen; ublig weglecken, sie bas !

Anflegen, th. 3., ouf bie Oberstäcke eines Abreets legen: dem Pferde dem Gatret, einem die Sände, auch mit Verschweigung der Person ober des Ortes: ein Pfinster auslegen, auf die Wunde; beidar Arme auslegen, auf den Asch e.; die Maschen aufslegen, die erkt Reihe Waschen auf die Nadel beingen; siehe Maschen auf die Nadel beingen; siehe (mich) auslegen, auf eine Sache, oder wider die Ords nung. Es ist ein Auslegen, sagen die Handwerker, wenn freiwillige Geitrüge bei ihnen gesammelt werden. Uneig.; einem (mir) eine Last auslegen,

minus infinct. Abeldwerlicher Mertine gen : bante, au etwas vervflichten , Mis bigen ctwas ar übernehmen : einem eine neue Derbindlichkeit, dine Berefe, Buffe, einen Etd, Grill : feinweinen : dem Volte -fenern. 26 : Aben : his studes authlest matich, in welcher Bedentung aber nur bas Dit telwort infinlegt gowthnut iff; in iber Schffichet, ein Schiff aufles gen, es in den Safen beingen und ben Binter binbusch bort liegen laffen : .- Inc Bockwekn; dor: Diaum hat viel Sols aufgeliett, wenn et vielt ufte bat; and im gemeinen Leben, das Thier logt " viel gett auf, with fett; ferner: von neuem bruden : ein Wert, ein Buch. Auflebnen, graf. B., sich (mich) aus debaen, fich auf othas lebnen, b.b. Mism: fich mit dem Arme auf den · Cifchi aufiden Geubtrauffebnen: uneig., fich widerfeben nende Borges feste, gegen die Obeigfeit.

Anfleiern, th. 8., auf ber Leier auffpleslen: ein Stückebeng bund Spielen auf berifeier aufweden z einen Schlas

femben.

Aufleihen, th. 2., durch Leihen aufbringen, zusammen bringen: Geldausleihent

Aufleimen, ith 3., mit kein aufermas Schligh: afne Leifte, oinen Bos gen Papien aufleimen.

Aufleiten," (4. 3.) aufbickeine hangen:

Buflesen, th. 3, uns. (s. Lesen), sins gein von der Erde aussammen: Obst, Börner, Absen, Steine, dann: uneigentlich in verächtlicher Gedeutung finden und zu sich nehmen: wo mag er das nun wieder aufgelosen ihaben!

Aufleuchten, unth. 8. mit haben, in. die habe leuchten, leuchtend emporficigen. Aufliegen, unr. (l. Liegen), 1) unth. 8. mit haben, auf etwas liegen: der Balten liegt auf, auf der Mayer; in der Pfanzenfunde heißt der Staubsbeutel aufliegend, wenn er magerecht aber auch schief auf bem Staubsaben befeligt if; unele.: mir liegt ein

filmeetes Gestelleift auf; in Meisen wied von bem herenlosen Gesinde gesagt, bas es ausliege, wenn es ohne Dienk und Arbeit an einem Orte zusammen beimt. 2) gerf. 3., wind tiegen: ich babe mich ausgelegen.

Adflispeln, unth. 8. mit baben, uns felle für feife rege werbeil.

Auftoben, e. 3., burch vieles koben einer Sache zur wirklichen unschuffung ober Annehmung verfelben bewegen. einem etwas auffoben.

Bufloden, th. 3., in bie Obbe locten, sur Thuisfeit, sur Thellnuhme toden. Anfrodern, th. 3., loder machen, emas burch bodermachen ber Thelle dusbehe

nen: die Erde, die Betren:
Anflodern, unth I. mit seyn, in die Historn, mit schneller und sticker Klamme in die Hihe brennen: die Famme loderte hoch auf; untig, leicht in hibe; in Fruer gerachen. Amweilen auch thätig in uneigentlichee Webentung, sür schnell aber balb vors übergebend anseinen, anseisen.

Auflörfeln, th. g., mit bem töffet ober auf ben töffel nobmen, und mit töffeln anes aufeffen.

Auflösbar, E.n. H. w., was aufgeführt werben binn.

Auflösemberel, f., ein Mittel; welches zuhr unreinigfeifen im Körper auflöset und absthet?

Auflösen, 1) 19:3., was zugebunden ift', Maen, trentien: einen Andren, Die Bande, and billich vom Solafe, die Gliebet nach bem Gebrauch, nach " der Ankrengung und Auffannung gleiches ·fant lifen , fle ausruben laffen ; wieig., in seine Bekandtheile zerlegen burch Antie eines dazu bienlichen Dittele, befonbas bei ben Schiffelundlern: Mis salle, Galze, einlen Ghtz in feis ne Cheile, Begriffe auflösen Bilblich gebraucht man (anawiren). aufgelöfet werden, für Kerben. In engerer Bebeutung, fefte ober sibe Theile trinnen, fluffig machen: Die . Sonne lofet bas Eis auf; das Glamber, Salz löfet die Unveis nigkeiten im Magen auf, daber

gufföfende Mittelt in und ungblik Bebentung bie Theife eines feffen Racwere mittelk dines fliffigen Muffefangis mittels fo treamen, bak fic bisfotton mit bem Muffofungensietel innig verbibe den, und mit ibm einen wälle gibibatbigen Abeper ausmachen :. Das Gala: de mafferiden buderuniettitch auflöfen ; baber iber betouche wus muite in vermas aufgelofte fenn, The dans bavor emigeben feun : 4:15. augelolet in Wonne. In weltente Scheitung, bas mas buntet ift, mus aufgefunden und beutlich gemacht wie ben foll , burth Berlegung und Betrathgung feiner Theile auffinden und deutsich maden: ein Rathfels eine Anfaches einen Iweifel auflölen, thu beben; eine natheliche eber gefelle Mettele: Wertenbung trennen: Die Pho rin Apiensbeer. 129: greff. B., Ach auflösen, als ein feffer Rörper in Rinen Dheilen fo getrennt aub mit ciman duffigen Guffbfungsmittel fo innig werbunden weeden ; bag er mit biefem -mub Einen Berner bilbet: das Galy. affille aft fold chart ting the fill estima merber: dan Cis löfer sich in der Bonne auf i nad und nach befrant and beuefich werben, bon bem, mas sid : nie leftind dam engrodere roftee. Les Rathfel wird fich schon auf: Bofen's in einen anbern Buffant gleide - can hard eine Bermmblung überne ben! fein feummer Schmery löffe Achendlich in wohltbitige Thräs \*Acn auf. Suffönlich . E. ur M.m., wat aufnelblet

Anföalich E. urum, mak aufgelöset werben fann, besonders aneigenistel.
Aufsörung, d., die handlung des Aufsielens zwies Anvens eines Sürjes, eines Bagruffes (Analys).
Die Auflösung des Uneridieben, deifenige Theil der höhern Rechentunk, wel her die allgemetken Eigenschaften der Größen zu bestimmten such , mobet die Größen unbesimmter groß oder klein gebacht werden die Auflösung eines Zürhfels, diener Aufg. de. Seiner Auflösung eines Auflösung

Seinem Lobe. In ben Stheibefunft,

wie miller Bober, ber einen difbern pufgeliffeten in fic aufhehommen bitt. Die Aluffelungsbegebenbeie, bie Miniac Beachtabell his einer Ernählung. Durch methe bie Mullbinit ober Ente inidelening bestieft duiet (Lataffrobe)'s Die A -frafs / Hei Ber Bebelbefunk bie Graft eines Stoffes ? einen anbeite aufanion : ole 2 - Etinge; bie 936 fenfchaft, aus erfannten Babebeiten andetunte au Anten (Analdie): 'die 28- labet, berjenige Bbeil: bet Dets munftfebre, ber baktagnet, bon beit Inbille unb der Generalenben der Bor fellungen unabhängige Schieft bes - Berbenbes und ben Bernunft in feine Meloffe muköfet; ble Lebet, Meintich monder alteret Raturferfeber ; baf Be -Ausbünflerig . als eine mabre Luffftift des Waffers in der Luft in betraibit fen: das A-mittel; in ber Schelbe bright, berjenige Sorper, bee befibet Enflofung an wirtfamfen if unbiben andern in feine Zwifdenramme dufnimint ; sin aufffenses Briter, bustibe Unvelnigteiten zu. im Aberer unfibit!:-Mufforben, the A. 10 mittelft eines Lothes auf etwas befestigen: einen Anopf · auflötheir; ibas Loth midder auflömeli 1116

Ausfluften , ith B., ein minis litten, bann auch, ein wenig in bie bobe beifen und baburch Lift verftbaffen.

Auflügen, th. Bis file andichtive elastinen, miv, die, Lineal auslass auflügen, thu sine iintinbeheit glaus. den machen.

Zieflümmeln, jodf. 2., fich (mich, dich) aufünnent, fich auf ungefitete plumpe Art auf etwas lehnen, führn. Zieflüpfen, th. 2., ein wonig in die hie

be beben, luften.

Trufmarten, Dis. 2, Marn: die Chür, das Jenffer, den Sebrank, die Zand, den Mund, die Mussellen, das Buch, einen Brief, eine Nafthe. Bet den Buchbindern bedeutet es, die durchs keinwaffer gezogenen Bogen aus eine ander legen und glatt freichen. In den Gifenhätten aufliesten; eine Cache auf

die andere befehigen in in bie Sibe war den: das Alaid unfmachen; da dend . pomphymen ; a som a repellens fit diele Wacht aufmachen 5 3 Janil. 2. of the (mich) automation forth die Sobermachen auffichen; befondere now Matrith einer Helfe sinnig mollen une friib animachen .: un meir. fügeauftreten, fich bereit en etmas me-APPRICATE THE THE THE THE

1... Hufmablem, th. 2., ven mablen, auf ber Dithie. In bem Wittelwort ber vergengenen Brit. aufgemablen. Ducto Mablen alle matter: Dan Geserios de acceptante

2. Aufmablen, 16.2. . . . man, medien, mit Ageben donfellen, in bem Mistels more her ners. 2., and gemable, more soblen alle Carben beim Backies verbranchen; gon neuem mablen, auffrifden: ein Gemäbloe.

Aufmabnen, th. 3.7 crysofnen, crown tern: eineng bann für aufbieten. auf inite and the :54. %

Aufmandelny f. Aufmangeln.

Aufmangeln , th. 2. , von neuem mansacin (Ghei Anbern animandein): ein: Siud maidre autmangeln.

Aufmersch, m., -es, der Wecks nach einem bobern Orte binan, ober auch une ber Marich in Meibe und Glieb. · Unfmaridoiren, aufaichen, aniducis ten (beibe balbbeutsch).

Bufmaß, Lives, basjenige, was beim Steffen treciner Körper üben bas einents liche Das if, wenn bigtet nicht abge-Erichen wird.

Aufmiffen , th. 3. , jum fünftigen Ber beend magen: Schweine.

Aufmanern, th. 2., in bie bibe mauern: eine Wand; burch Mauern verbrauden: allen Kalt.

Zalmedern, this, burd Medern, in eigentlichen und appeigentlicher Bebeutung, aufweden: einen.

Anfmeißeln, th. 3. mit Billfe bes Mels feld iffnen ; wit Sulfe bes Weißels auf ber Dberfliche einer Gache bervorbeingen: eine Perciefung, eine Verzierung.

Aufmengen, th.2., bei den Schäfern,

dat Made ober fechete Schafe it nache. den el-ausacmocht if ; mu-Gebäferni bes, Denne hinauthun 4:: fo viel als vermengent, bernnter mengen: Den sich for mit had let enfinencens von MORNING MICHAEL TO A TOTAL SOLD

Bufesonglet, fix-s, etwes, bas ans verfchiebenen Stoffett, Geginffanben aus fammen namenat iff. ich in in in in

Anfmerien. 1) unth 2. wit bem Bertanbe mittelf ber Ginne auf etwas mer allalab geben, feine Borfellungstraft and etwas richten; merte auf! 2) Minde aufseichnen, guffchreiben, bamit! es nicht vergeffen werber- ein Wort. eine Sachen Bach Bach Bach

Aufmerter, m. -s., eine Berfon, bie ouf comes autments, sind bie cimas auto merti n anfacichnet

Aufmerkiam, E.u. U.v. mit hom Werr finite mittelft ber Ginne guf; etwas ausfiblicellich achtenby und barin eine ges wife Fortisteit beffgenb: aufmerkfami fenn auf einen, mich, dicht aufmertiam sufeben, sabaran, einen auf ewas aufmertian machen.

Aufmertfamteit, w., bier blichtliche und ausschließliche Richtung feiner Sins ne and feines Bertlanbes auf einen Bes genkand, und bie Fertigfeit barin : -aufmentfaines Betragen gegen Unber, die Aufmertfemteit auf alles, Moburch men fich ibuen verbinblich machen taun. .. und eine einzelne Anberung berfelben : für diese Unsmerksamteit bin ich Ihnen sehr verbunden z auch im ber Mebra : durch folche tleine Aufmerksambeiten, macht man? fich febr benebe.

Aufmeffen, th. 2. unr. (f. Meffen), in, ber Landwirthichaft, das aufachrofcbene Getreide mellen und auf ben Boden ober Speicher in Bermabeung beine een: einemfunfoig Scheffel Born aufmesten lasten.

Aufmischen, th. 3., burd nepe-Wis febung eine Gaile wieber- ergangen ; Den Wein, ein Saf Wein; eine Blife Katelt mit ihrem Sodenfane wieder unter einander mifchen; Die Arzenei

gufmifchen.

Aufmögen, unnight un vie de Afhendiszen, ein Zelwort, beivelthem ein unaberes gamikh frehen e. serfinsigen aberes aumikh frehen e. serfinsigen aberes er mag horb nichterauf, mantic ferhan.

Aufmismmen, ih 3., was venkunfing ich in juni Bosspein beingen, entelligen. De dus fiele (nied) aufmirmenten, das, womit man fich verkunket hatte, surlissississen, und fich in felier Gefale geigen!

Aufmunsever, m. -6, ber Andre ju

Aufmunteen, if. 3., munter miden:
Leinen, mich, vom Schlufes unitg.
Das Gemürh, heiter muchen; fit vieis
i berer Bibeniung, surichanter Spätigbeit
ibenegen: vinen zur Beharrigebleit im Guten, zum Feiffallfmuntern.
Aufmanzienman, m. die handlitte bes

Aufenweiterung, m., die handlung bes aufmunkterus; basjenige, ebedurch man in Andre Aufgannungern fücht.

: Aufnithmen // 46. 2/ huich Allingen stration for the Color and Silber authinium and the Color and

Masmurren i th. Bir bund soutes Murs

dinfinitsen, unth 3. mit baben, in bio 58he miffen, ein Zeimbet, bei wels chem ein andered verschwiegen wich: er miss auf nimilich stehen; die Thür wuß auf, nimilich gemachs wers den gessent werden.

Andreweben, th. 3., muthig machen u.

Tafeiurzen, H.Z., meig., 'ais' einen gesten Tehler anrechnen, beschreiben u. inthaleine seinemen mitte erwas aufsimusen, os. eine kullen, die erwas aufmuser, in uneischen die Tentiche Tehlen, ein Tentick Tehlen, die Aufmuszerinn, eine Pussmacherinn, Häubenkerteinn.

Aufricgeln sith. 3., mit einem Ragel ober mit Rägeln auf etwas befoligen; ein Brett.

Arefmagen', th. B., burch Nagen öffnen, burch Nagen ein Loch in etwas machen; nagend allmublig verzehren.

Aufnaben .- ch. 3., burch Raben auf ets mas befeftigen reinen Gliefen aufnas districtive darig Statem varioaustick fraffen. Tanian: dan dan usen in 1840 derender

Aufundme, we, die handling des Aufinehünns, befondere in den uneigentlisden Wedenrungen zides Auffnahme einer Getöffinnene, eines Kelfena den; binds freundus, eine gute, Hollecher Aufmahme, fr auch, die Aufnahme in eine Gefollfrödfe, die Aufnahme an Kinven Seut; die Berbeforung der aufern gukuches, die Aufuhrer in Aufnahme bemmeny eine Sarbe, einen GerlinAufnahme bringen.

Anfrahmeschein, m., ein Schin, duch welchen die Ausnähme in eine Seschschaft und jum Genuß ihrer Acchte und Wortheite, besonders über die Ausschlaft nahme als Glird auf einer hohen Schule bewiesen wied (Massatel); Ausnahmssfädig und A-swürdig; E. m. Um., Ausg., wärdig in trgend eine Schesschaft unsennman zu werden.

Aufnabung, the Beginnen Aldman der "nöthigen Nahmaginistali groß gichtne Abechanpt für erzähigt einen: ther fie. Aufraschen ich in der nichen was

Aufnafchon- (h/9), putes sufden, was ba if ; sy Pafiscorier werboutoen ; fein Beld;

Aufnafen, the Frank den Stitsamerten, bie Nafe, den Form Armas auf. die Afafe); ungla, reinsem arwas auf. die Afafe binden, d. h. thu chusa wif mahen; sinem cewas aufmafen.

Aufnehmen, unr. (f. Wehmen), 16. 2. in die Sibs nehmen binanfnehmen: etwas von der Ende: Bei - Ben Butibeudern, Die obgebruchten Bos gen nach ber Buchfiabenfolge gu-foche bb. wenigeen Bogen in Bagen bringen st. aud ttebeern foldbengagen einen bollfähdinen Abbrud ber Schrift (ein Exemplar) jus fammenkeen. Such was wan fabren ober fallen lief, wither in die Albe nebs men ; bavon bie uneigentildie Mebense art: den Jaden der Ergabtung mieter aufnehmen. k & wieber fortfabren, wo man aufborte. Bei ben Magern , in weiterer Bobentung , burch ben Geruch gleichfam aufneunen. vom Leithunde gebraucht: eine gabres

inobis tournebuners : they unletete Albete balb finden und von andern uns terfcheiben. Uneig. bei benegelinich fem ein Sald eine Genendi eis non Mald aufnehmen, andmeffen mab in verfleinertem Bechilltnis ria eis gromen nicht in eingenisch fich in Bemach: rung achmeng albertebaten e Marben Rechten einiger Gegenben, win Gift guffe element in Bermabrung nebmen. · Anther Bemwerten, eine Tectre-auf: nebmen. Es übernebmen, um fie su . bauch and since Stollen aus dem freien aufnehmen, ibn gene nen ubgegei. eifernet: Beld aufmahment, : horgen 3 - nipa - Radmiuma : aufnebs granen , ffe mudenblich ebiegen laffen; Mein Penseidenig, gin- gerichelis uches Der bos aufnehmen, es nice Sendetweit, Bopier beingen; in ... cine: Berbindung / Gelstiftaft auftreb-Parting water with the state of bei fich aufnehmen, keherhergen und deviations eigen berrlicht gaßt cfamendlich aufnebmen i mm Bürs ...mer., . spin Mississe einer De-Fellechafe guineman Bindes Gunt apfnabmen, einen Lebrling aufs nebenens in die Lebec mehmen z in weiterer. Bebeutung von leblofen Dins den Bet Dichtern : der ifgiele Woglo sichus nus in feinen wooblebäs ristigano Attabastena attif; in engerer und god sineigentlich eren :Bebeutteng. reimid jeste fich aufnehmen, es mit - To fo innig gerbinden, bas beibe "inte- einen' Sorver -ausmachen, und einerfti - Raum ; einnehuten ; ... bas Maffer nimmt des Salt in fich - auf: von einer gewiffen Grite betrache ten und ben Ginbrud außern, ben eine Sache macht: ermas gut, boch, gunflig aufnehmen; etwas als - Schers, Ernft aufnehmen : es mit einem aufnehmen, fichamit : cinem; in einen Zweikampf, and im meis - terer Bebeutulig, in: ingend einen Gereit, Bettfantpf bintuffen. ... In ben Mechten, dinen angefesten Berichtstag auf: mehmen, thu aufbeben. 2) unth. 3. mit baben, junchmen, wachfen, Das

cheiche Gesderick der Jüger, nech welt chem ist aufrehmen, für ampfungen, iständig werden, gestramben i den Hindels werden. Dille niumns auf.

3) velf: B., sich (vich) aufrechs immergent diener Sedenburne, nachte in merigent diener Sedenburne, ichne spiecen und finder werdesten ich medien mich iese seutenen stich iese spiecen spiecen stich iese spiecen spi

Aufnehmenswerth und A-wärdig, E. 16 U.H., worth, würdig aufgewend nun zu werden.

Aufrehmen, m. -s, cing ber smas confiniumt; in den Maniermühlen, deer ingige, der die Hapierhogen von dem Bild, nach dem Proffen abulmunt und fie auf ein feiwis-liegendes West-aus eins ander legt.

Anfinehmenguperch is No wirdig, offen, it.m., perthy over mindie saffer nounces in neuben, or or or or

Aufnefteln, et. 3., die Westel öfften, auslifeng in hie Göbe nestelmeher taupe fen: sinen Dieb auswosteln, ausb hüngen. So auch sich (mich), susannelteln, sich ausbingen.

Anfnicken, unth. 3. mit haben, im Nicken, im Schafen, mit mitalbam Kopke auf etwas floben.

Aufniesen , th. 3., bei den Metaffentels tern, mit Rieten auf etwas pefekigen.

Aufvippen, th. 3, a durch Rippen alle machen.

Anfaisteln, 1) th. 3., mit einigem Geraften, 1) th. 3., mit einigem Geraften, ausschlichten, dan Gerob im Beete. 20 dect. 3., sich (mid-). aufulftein, sich vom der auf deinem Nefte, gleichfam old einem Nefte, mit Wühr erhoben, wan trapfen und schwaren Profesen.

Aufnörligen, th. 3,3,34r Appelmang einer Sache nöthigen, moingen : gingen, mir. ermans burch, überrehung, abllichteiten, saur Annehmung einer Sache ebewegen : eintem ein Geschank.

Aufopferei, th. 2., als ein Opfer binger ben, in uneigentlichen Webeutungen, und stinte bem Tobe vom Schiffel überliefern 1.3. se-hat mid fajugen Ehrgeise aufgeopfent; fich einer Sache gum Westen, eines Unbern ober bes

Cansen begeber: einem fan Ders de Ben Ehren Sicht geben wiell, bal mögen aufopfern, ju feinem Beffen. bingeben; ftch (mich) aufopfetn, fein Bermbgen, feine Rrufte, feine Go in feitbheit; feit Leben felbft für bas Beft einer Berfon, einer Sache bingeben: fich dem Vacerlande aufopfern.

Aufopfernnig. m., Dt. - en, die Bande lung bes Anfopferns; basjerige, mas man dufenfort.

Auforgeln, th. 3.; auf ber Orgel ver-Pieten; buich Spielen auf ber Orgel aufwecken; einen, mich.

Mufpacten 146. 8., eine laft, ober gle eine gat auf etwas legen; in die Sobe er ... puttes: Waten auf den Waaen: be alment wiel aufpacten, eig., viel ju tragen auflegen, und uneig., ein mubformes, fcbiveres Gefchaft auftragen : auf Rinem Bege'untreffen und mit fich nebs ment einen auf der Straffe aufpucken ; was sugepack ift, aus einans. ber nehmen, öffnen: einen Ballen. Rafpapemi, f. Aufplappern."

Anfpappen, th. 2., mit Nappe, Kleis fter, auf etwas befeftigen: ein Blatt e Papier; in ber Kinderfprache, für aufeffen, eig., the Bappe, ben Brci aufeffen : enit Dappe ober Brei groß sies ben: ein Kind (aufpäppein).

r. Mafpaffen, th.B., von paffen, b.b. meffen, machen, bas eine Sache gut auf bie anbre paffe; ober fchliefe; auch versuchen, ob sie gut auf die andre mit: einen Dedel auf die Dofe, den Baffen, einen But.

s. Aufpaffen, unth. 3., von paffen, fauern , warten , auf etwas merfen , u. auf eines Befehl paffen : einem aufmaffen, ibm aufwarten; für auflauern, in beroublicht von bem Anbern etwas Prochebeiliges ju entbeden, befonders aber them su fcaben: man bat ibm schon lange aufgepafte

Bufpaffer, m. - s n eine Berfon, bie auf etwas aufpast, befonders in übler Abfiche: bann auch einer, ber ben Mis bern betreffende Dinge in Erfahrung ju beingen ficht, um fle gu feinem ober Anbrer Bortheil su bedugen (Gpidn). 3m manden Glabten wuch einer, .ber

miche Berbotenes ic. eingebracht werde. In Der Parurbeftbreibung, eine Set Monteffer Der ben Bouven und Lerbe - thteren hufvaft; tind bie lesten felbff im Bluge weglichet."

Aufpatichen, unth. 3. mit feyn, pats idend auf etwas fallen, foliagen.

Amfpanten , 4) th. 3., auf ben Bouten voetragen; uneig., burch Baufen, b.b. befriges Schilgen, Bochen bfinen; burch Mauten , "elg. u. uncig. , unfwecten : einen. 4) unth. 3., theig., mit bumpfen Getofe auffel lagen.

Aufpaufchen u. Anfpaufen, f. Anfe

bauschen, Musbausen.

Aufpeitschen, 1) unth. 3.7 berb peite fchen. 2) th. 31, burd Beiefichanbiebe aum Auffichen bewegen: ein Chier.

Aufpelsen, unth. 3., auf etwas pelsen, berb pelgen , 8. h. fchlagen.

Aufpfählen, th. 3., auf einem Pahl fecten, befeftigen.

Aufpfeifen ; 1) th. g. , auf ber stefe vortragen ; burch Meifen aufweden; ers munteen: einen." 2) mith. 2., auf ber Pfeife blafen, boren taffen, und uncig.: einem zu seder Teir allf. pfeifen, immer ju feinen Bienften fenn.

Aufpflanzen, th. 3., in die Bibe pflansen, in uneigentlicher Bebeutung: Die . Sabnen aufpflanzen, mie aufter pftangten flinten fpiefen anriten. die Kanonen aufpflanzen, aufe fübren.

Anfpflegen, th. 3., burch Pflege-in die Bobe bringen: "Pflangen; uneig., burd Pflege, d. h. forgjame Bahrnebe mung feaftig, wirtfam werben laffen.

Aufpflöcken, th. 3., mit Pflöcken auf etwas befeftigen.

Aufpflücken, th. 3., pflücken und auf etwas legen; bann, Afles pflicken, was

Aufpflügen, 1) unth. Z., auf etwas vallgen, im Pfligen auf etwas geratben. 2) th. 2., burch Milligen, in die Bobe beingen: einen Stein, albe Minsen; burch Pfligen öffnen: Die Erde, den Boden.

Zafafcopfen, 16. 2., and studisfeope: fen: einem Wildlinge ein echtes Zeis aufpfropfen, uneinentiich im Banmefen, von gingegegbenen alten Saulen bas Brauchbare über ber Erbe mo fie noch nicht verfault find. abichneis den und auf neu eingegrabene Libse .

Aufpichen, th. 2, wit Bech auf etwas

befestigen.

Tufpiden, th. 8., mit bem Schnabel .. gegecifen und aufnehmen g mit bem Sanabel bfinen, aufhadeng, pictenb . . . .

Aufpinseln, th. 8:, mit bene Binsel auftragen; ben neuem pinfein : Die Geube.

Apfpipen mth. 3., burch Pipen aufwels ien; einen.

-Sofpiffen , unth. 3., auf etwas piffen.

Aufplappeen, th. 3., burth Plappern, fantes und vieles Reben aufwecken: éis nen, mich.

200 fellerten, th. 3., burch Marren aufe -without einen.

Aufplaufchen, unth. 3. mit feyn, plats fibend buf etwas fallen. ...

Misfoldierens thia. von neuem platten : ein sambe, ein stalauch.

Aufplagen, unth. 2. mit feyn, burch Pfinen gebfinet merben : Die Bretter platen auf, die Karcoffeln find im Kochen aufgeplant; in ble His be platten, platent in die Bobe fabren.

Infplanen, th. 2., aufplagen machen: Schoten.

Aufplandern, th. 2., burch lautes Mlanbern aufweden: einen.

Aufplumpen, auth. 3. mit feyn, plumpend auf etwas fallen.

Anfpochen, 1) unth. Z., auf etwas pai chen. 2) th. 3., burch Pochen, Clops fen öffnen: die Cbur.

Aufpoleern, th. 2., durch Boltern ans wecten: einen.

Antrofannen, th. Z., durch Glafen guf ber Sofaune emecten: einen.

Aufprägen, th. 3., burch Bragen barauf bringen: ein-Bildniff; auch une olgensliche; durch Bollben ju Wingen verbranden : alles vorratbige Gils

Aufprallen, unth, 2 mit feyn, auf etwas prallen ; in bie Bibe , aufwärts prallen; prallent auffahren, fich bffnen.

Anspraiselm, unth. 2., proseind in die -habe fabren , praffeind auffleigens ein aufpraffeindes Seuer: maffeind auffahren, fich öffnen.

Aufprassen, th. 3., burd Brassen vers ichmenden, verpraffen.

Aufprellen, th. 3., pufpecilen upchen, in die Sobe prellen.

Aufpreisen, th. 3., auf bie Oberflecke einer Sache preffen, fart bruden; von neuem preffen, mittelft ber Breffe einem meuen Glans geben : Jeuge, Cuchers burch Breffen auf einer Bache bervore bringen, außenden: Den Befuche und Meldefarten eine Dergien rung aufpreffen; burd Beeffen 150 nen, entamet parffen ; alles preffen, mas au preffen ba ift.

Anfpriefeln, th. 3., burch Bridfan, Steden mit einem Stachel jum Enf fichen bewegen : einge. 304 355

Mufproben , th. 3., sut Brobe auffegen, um 'au feben', wie es, ficht ober fint: einem, ibm, ibr einen der eine Baube, einen Buffag.

Aufprogen, th. g., auf ben Bustwas gen bringen: eine Ranone

Aufprudeln, unth 2., fo viel als auf

Aufprügeln, th. 2., burch Arbede som Mufteben bewigen: einen."

Aufpudern, ch. 3., von neuem pubern: eine Peruce; burch Pubern verhenne den.

Aufpuffen, 1) th. 2., durch Phile 2000 Auffichen bewegen; Liuffe ober Baus fice auf etwas machen, with Buffen verfeben. 12) unib. 3. mit feyn i auf etwas fallen, but es pufft.

Bufpumpen, th. 8., in bie Sibe gime ben: aufborgen.

Aufpumpern, 1) untb. 2. mit baben, auf etions putopern, tin parfes und bumpfes Geräusch vertiefachen. 3) th. 2., durch Mumpern, fartes dumpfes Se eines dafmedent einen. ...

Aufpurren, th. 2., von neuen reigen: eine schon beinabe zugegangene Wunde aufpurren.

Aufpurseln, unth. 3. mit feyn, auf etwas purgeln, fallen.

Aufnalten ib. 3. durch Pullen, game tes Blaten in die Bibe treiben. eine Leder.

Aufputz, m. -en, die Handlung des Aufpunend, Auffenmuckend; dasjenige, mas sam Aufpunen dient; Der Aufpung baum, bei den Stellmachern, ein rundes Hades gesteckt wird, um die Kelgen, nach ihrer Bereinigung mit den Speischen, darauf du ein ten, d. h., mit dem Hobel und Schneidemesser zu ehnen u. zu puten.

Aufwuren, th. 3., mas jum Nune.einer Sache gebort, in gehörigt Ordrung bringen: ein Timmer; bei den huts machern, einen Sur aufprugen, ihm durch Higgeln und Widnzen mieder ein gutes Ansehen geben; von neuem puben, reinigen, faubern.

Aufquaten, ib. 3., burch Quaten auf-

Aufgralmen , unts 3., in bie Sobe gelequalmen, als Qualm in bie Sobe gelegen.

Aufquellen, th 3, machen bat etwas aufquillt: wir mollen Expfen auf.

Anfquillen, unth. 3., nur mit feyn, in die höhe quillen, vom Waller; durch Feuchtigkeit ausgedehnt werden: die Arbfen quillen auf.

Aufguerlen, th. 3., von neuem guerlen, burch Querlen bas untere Schwerere, bas sich gesett hat, herauf bringen und mit bem übrigen gut vermtschen.

Aufquetichen, th. 3., auf etwas Ander res quetichen, mit Gewalt brücken; burch Ductiden voer Zerquetichen öffnen.

Aufquiten, f. Aufquaten. Aufquitschen, f. Aufquaten.

Aufrageln, th. 3., auf ein Rabden mideln: Die Seide.

Aufraffen, 1) th. 3., shoed dusamingens

faken und ausgeben: Obst; initio., obne Wahl aufnehmen, zu fich nichtigen.
Teuigkeiten. Ind nach einengesch.
(mich) aufraffer zich nach einengefall stand erheben, überhaupt, schnestzetten, zugen, fichnestzetten, und unera führerzetten, benn, ber erholen.

Aufragen , unth 3 mit baben, in bie

Auframmeln, th, 2, f. scufragingen. Auframmen, th. 3., mittgif ber figne me, goer iberhaupt wit gepfer Gwalt feit flosen; durch Rammen, und More baupt mit großer Gemalt äffnen. Won geringern geber beffe fitze wiedenheiten Guframmeln.

Juframten bedf 3. fich (midd. 1918)

Antianseling finde 200 gen Raberione. Antianseling finde Spe confessione.

nehmen. Anfrappeln, 1) th. 3. hund tin Sie rappel aufwecken, 2) keck. 3. feld (mich) aufrappeln, so viel wie hich auf

Aufrasen . unth 3. mit baben, zeimet.
... ober wie rasend alifighein , mieses wen.
Winde.

Aufraspeln , th. 3., mittelf ben Siend.
offhen, und uneig., pon ben Siphoens
chen ze. mit ben Bibnen öffnen.

Aufrasseln, 1) puth 3. mit baken, latt rasteln; mit sexn, sto sastelnd offinen. 2) th. 3. burd Rasteln aufsweden; den Schlafenden.

Aufrauchen, 1) unth 3 mit haben it. feyn, in die Sohe eanden, ale Rauch in die Sohe fleigen. 2) th 3. burch Rauchen verbrauchen: den gangen Cabalsvorraib.

Aufrändern, th. 2., burch Ranchern verbrauchen; jum Minftigen Gehrtliche raudern: Gleich, Würfte

Aufrauben, th. 3., auf ber Oberfläche.

Aufräumen, th. 2., in die höhe raus men, fiellen und dadusch Raum mas den: die Bücher, die Papiers, das Jimmer, auch allein: räume ein werig suf. Quela, dageräumt

" went Kopf auf, mant this his his verfitabia. Sim Beinbatte beist aus entemen, bie Erbe um bie Meinftoche anflodern, che ber Saft in bie Burgein . witt. Uneig., für plumbern : Die . Batterie: fo dach für, eine Dieberlage antioten: det feind bat in der letten Schlacht unter unferer Ariterei gewaltig - aufgeräumt. Berner: von neuem fannich, mas verfoundt if wieder bfinen; einen Gras ben bei verschiebenen Sandwers , ten, ein Loch aufräumen, es iffe men, eeweitern. Lutber gebraucht aufe stumen mehrmabls für aufreiben, wege raffen , 'fa melder Bebeutung' es aber nicht mehr gewöhnlich ift.

Enframmer, m. - e, bei verfchiebenen Detallarbettern, ein bierectiger jugen fribter Stift, ein gebebetes boch hamtt .

su cemeiteen.

Aufenuschen, 1) unth, 3., in bie Athe raufden, raufdend auffliegen; taus fipend ertinen. ' 4) th. 3., burch Raus. fcen, Beraufc aufwecten: einen.

tufekuspern, th. 3., burch Mauspern - in die Sobe bringen! und durch Mause

seen aufwecten: einen.

Aufrechen ; th. 3., wit bem Rechen in bie Sobe, auf die Oberfläche bringen : burd Reden loder unchen, bffnen: das barte Erdreich.

Bufceconen, th. 3., eine Rechnung ges: gen bie andre balten, vergleichen und ausgleiden; bufammen rechnen, auch berrechnen: er rechnere ibm alle Die Dienste auf, die er ibm ges.

leistet baben wollte.

Bufcechnung, w., bie Sandfung bes Sufrechnens, eig. u. uneig. ; in ben Bergs .: werten, biejenige Mechung, bie bee Shichtmeifter ben Gewerten ablegt, : . weil barn Einnahme und Ausgabe gegen .... einender vergithet und aufgerechnet n 34/11. merben.

Anftecht', E.n. 11.11., anftetlichtet, fa die Bibe gerichtet, gerabe : aufercht ... Beben, fleben, ftelleri; uncle : mein gittes Gewiffen und die Boff. nung erbattell wich in weinem : Erfer Baub.

Modifiede aufleding loffen mich nicht ben Bruth verlieren...

Aufrecherbaltung, m., pie Kanblung, ba wan etwas nufrecht, gebalt eneigente lich m. meigentlich.

Joindo baben bier gut aufge Aufrechtbaltung m., wie Aufrecht erbaltung.

Aufrechen, th. 3., ty bie Bube, recten: Die Band, Die Singer, auffperren, weit öffnen.

Aufreden, th. 3. Durch Berehung guf fatig maden, aufbegen: man bat ibn dazu aufgeredet: bei ben Bands mertern, einen Befellen anfreben, ibn bereben, bem Deifter aus ber Are belt gu gebeng einem, mir, die ete was aufreben, ihn durch Zureben jur Annahme ober fibernehmung einer So spe bewegen.

Aufregen , th. 3. , aufrühren; bann, in bobem Grabe rege macien : ein plotes lich aufgeregter Baff, einem Die Balle auftrgen; in große Bewegung bringer: Das gange Bans anveis ten, aufmunteen: bas Polt jug

Empörung.

Aufregnen, ungerka., auf etwas regnens es bat durch das offen flebende Benfter auf meinen Schreibeifch

geregnet.

Aufteiben, 1) th. g. une. (f. Reiben). burd Reiben offmen': die Saut; fo auch, fich (mich) aufreiben, fich wardereiben, fich die haut burch fartes Reiben verleben; bueth Reiben auf eine Bade beingen: einem eine Salbo aufreiben; allte reiben, mas ba iff. Uneig.; f. tobten, vertilgen: das Beer wurde von Krantbeiten u. Biniger aufgerieben. Bo auch, fich aufreiben's fich ju Grunde riche ten, tobten: fie,baben fich untereinander felbit aufgerieben Ber ner , van neuem reiben : berben Enchtes vellern, et in Guech auffelibere, es reis ben, rauf machen, bamit man bie undten gaben nicht febe ; aufmarts reis ben; aufelibren : In ber Bandivirthichaft wird bas kurnebrofchene Getreibe auf Der Lenne aufgerieben ober aufgerüffelt, weim ist diffishen Magen, guifden

deffen Sahne ein Strohmste gekeit if, gerecht wird, und die Bäcker reiben den Acig auf, wenn sie shu gut unter eine ander bringen, damit Mehl, Wasser und Sauerreig gehörig sermischt wers den. 2) unth 3. mit haben, auf etwas stofen und sich daran reiben: bei den Uhemashern reiben die Ander auf, wenn sie sich aus ander reiben:

Anfreiber, m. - a, bei den Albenmas dern, eine Art Halbobear, die Flöten damit auszuhohren; bei den Backern, ein Bäckerknecht, der den Bregelteig durcharbeiten muß.

Aufreichen, th. 8., in die Höhe auf ete mas reihen: einem etwas aufreis chen.

Aufreisen, unth. 3. mit seyn, in die Sobe wachsen und reffen, uneig., ges deihen, jur Wollfommenheit gelangen. Aufreiben, th. 3., auf einen gaben reihen: Perten.

Anfreiffable, m., f. Draufbobrer. Aufreifen, unt. (f. Reiften), 1) unth-3. mit feyn, Riffe befommen, burch einen Bif, befonders burch Gewalt getrennt, Ital geoffnet werben: Die Bretter reifen auf. 2) th. 3., burch einen Rif off nen: eine Mabe, und in weiterer Bebeutung, fonell und mit Gewalt Bfneu: das Senfter, die Chür, eine Munde, den Ader aufs reifen, pflügen. uncia., weit offnen: die Angen vor Verwunderung aufreiffen, das Maul; in die Bos be reifen, fcnell in bie Bobe gieben . ober beben : die Cachmacher reißen das Tuch auf, wenn fie es mit ber Karbe rauben und den Unrath bes Bils ! ges, beraudreißen ; feener : von reifen, b. h. zeichnen, einen Aufeis von einem Bebanbe verfertigen, ber es ber bobe . nach barftellt. In ber Mappentunk beift aufreiffen, ebenfalls, ein Wappen . geichnen, fo wie es werben foff. erdf.B., fich aufreiften, und gwar fic burch einen Rif treunen ; fich febnell erbelte: schnell eif ich mich auf. Aufreiten, unr. (f. Reiten), 1) untb. 2. mit feyn, aufoliets, in die Sobe

miting in Reibe und Glieb, bor for mand, ober auf einen Mas reiten. 1 sedf. 3., sich (mich) wund reiten. Aufreisen th. 3., burch Reigen in Bemegung bringen: Begierden in eis nem, einen zum Jorn aufreizen. Aufrennen, unr. (f. Rennen), 1) unth. 3. mit feyn, aufwärts rennen, in bie Sobe rennen; im Rennes, b. b. im schellen Lauf auf etwas gerathen und firen bleiben. 2) th. 3. regelm. bei Andern auch unr., burd Rennen ober im Rennen öffnen : eine Chur. Uneig. u. fpeldm. er ift fo bumm, daß man Thuren mit ibm aufrennen fann. Dann gud, mund rennen : fich (mir) die Stirn aufrene nen , fo mit ber Stien anrennen , bas fle vermunbet wirb. In.ben Schmels

bem Stedeifen öffnen. Bufrichten, 1) th. 3., etwas in die Bibe richten, befonders von Werfen ber bilbenben Runfte, für erbauen, ers richten: ein Gebaude, ein Dentmabl, eine Ebrenfäule. unen. ben Grund ju einer Gache legen, ftifo ten! eine neue Briegsschat, ein Bundniff. Freundschaft mit temand (beffer errichten); was als nie bergeworfen, nichergebrudt; in unel gentlicher Bedeutung, gebacht wird, burch allerlei Mittel aus biefer Lage gleich fam in Die Bobe bringen: einen Miedergeschlagenen. einen Bes trübten aufrichten. 2) kdf. 3., lich (mich) aufrichsen, fic aus et ner liegenden oder gebruckten lage in eine aufrechte Stellung bringen: ich konnte mich kaum aufrichten.

biltten, bas foch in bem Stiche mit

Aufrichtig, E. u. II. w., echt, unverfälicht: ein aufrichtiger Wein. Am meiken aber von Menschen, ohne Bers fellung, feine wahren Gestunungen unverfälscht äufernd: aufrichtig reden und handeln, ein anfrichtiger Mensch, Freund.

Aufrichtigkeit, m., die echte Befchafs fenheit einer Sacht, einer Waare, ber fonders eines Menfchen. Zufriechen , th. 2. , burch ben Gerud in bie Sobe, in fich gieben.

Buftiegeln, th. 3., ben Riegel sneude sieben und Sabard Iffnen : eine Chüt.

das Simmer-aufriegeln

"Mufelngeler," Th: 21, in die Hohe eine mein, in Mingel aufwickeln : Das Saar ; auf winen Roeper: ringein , bie Ringel . auf einen Körper, g. G. einen Stab, fchieben; auseinander eingeln. 2) greff. ~::28., fic aufeingein, fith in bie Sübe nemgelus fein Saarringele fich von ifelbet auf. ...

Austingen, uur. (4 Aingen), 1) wing. Z., ringen in Die Bibe ju fome aren, fich gu'erheben. : 2) th. g., auf 2.13 wher un einen Ring bringen, fecten. 3) 30df. S., fich aufringen, fich mit - : : meser Anfrengung bemühen in bie Bos rang mich vom Boden auf.

Bufriff, m. - ff.s. DR. - ffe, bie Abe zeichnung einer Sache, fo wie fie fich neigtor werin man vor derfelben ficht; der dedund entfigndene Rif felbft: Der Aufriff eines Behaudes, eines 3 Mabuhaufed, einen Kirche. Go and in ben Größenlehre, ber Aufrif eis. net meichichenteligen Preiectes, eines Aufruf, m. -cs. bie Sandlung bes vechaninkeligen Bierecht (Conftruction). - Aufritien , th. A., Ries in stepas mas chen durch einen Ris- öffnen: Die -dent

Anfrecheln, 1) unth. 3. mit baben, einen röchelnben lagt ertonen laffen, lant rochein. 2) th. 2., burch lautes Rabeln aufweden: einen.

Aufroden, th. 3. , auf ben Roden brine set, allent, flache aufroden (aufwocten).

Aufröhren, th. 2., eine verftopfte Röbre wieder öffnen: Die Mafferleigung.

Zufrollen, 1) th. Z., auf ober um etc. mas rollen: ein Stud Jeng, Papier aufrollen; hann, in die Höhe reffen: den Vorbang; auseinander muen: ein Stud Jeng, eine Land. Farte: von neuent rollen: Cifchzeug, menn es icon gebraucht, aber nicht bes schmitzt if. 2) unth 3. mit feyn in It Dibe gerollt werben. Der Bors

Dang rollt auf. 3) greff. 2., fic aufe vollen, fich von felbft in ble Sobe, ober um etwas rollen, und auseinander role

Bufroffen, unth. 2. mit fern, burd ben Roft auf etwas befeftiget merben.

Unfellen', th. 3: , bon neuem roften. Miffelicen, 1) unth. 3. mit feyn int Bebnung, in Reit und Glieb, und im gleichmäßigen Schritt fich vorwärts bes megen (aufmarfchiren); in bie 5. be rute fen! bei ben Fifdern, den Schleife bamen aufrücken, ihn in die gobe aleben; in ber kandwirthschaft, die Beece aufrücken, fle in der Mitte erboben, ihnen gleichsam einen Riicken machen; fo auch, ben Acter aufrücken : von neuem mit Label ermabnen und vorwerfen: einem etwas, feine Ichler, die erwiesenen Wohle thaten aufrücken.

Aufrudeln , th. 3. , ift manden Gegens ben file aufribren: das Pflaumens

muß im Reffel.

Aufrudern , unth. 3. mit feyn , aufe marte gegen ben Strom rubern; fo rus bern, daß bas Jahrzeug auf etwas gerath und figen bleibt.

Aufrufens, Auffoberung, etwas zu thun, su liften: der Aufruf der Blans biger, fich mit ihren Schulbfoberune gen gu melben; eine Shrift, Befannte machung, burch melde man ju etwas aufruft.

Aufrufen , unr. (f. Rufen), 1) th. 3., aum Auffichen rufen; uneig., auffobern etwas ju leiften, ju thun : einen Schus ler in der Schule aufrusen, die Unterthanen zur Vertheidigung des Paterlandes. 2) unth. 3., cb nen Ruf von fich boren laffen, wie aufe schreien! er rief lant auf.

Aufruben, unth. 3. mit haben, fo wie aufliegen , auf etwas ruben.

Aufrühmen , th. 3. , eine Sache aneithe mend aufabthigen; einem, mir.

Aufrabe, m. -es, thatliche Biberfete lichfeit einer Denge, bie fich auf eine unorbentli e, wilbe und tobende Beife · Ausert, und Die bisberige Bage Ber Dins ge umfehrt, fie mige gegen bie bochfr Landessbrigtest, ober genen untergeorbe nete Befehlehaber gerichtet fenn : einen Aufrubr erregen, anfangen, an-

stiften, dampfen.

Mufrübren, th. 2., cig., ben Bobene fas eines füssigen Lörvers burch Rübs ren wieber berauf bringen : Die defen, Das Waffer; uneig., die Untershanen / aber Untergebenen gur thatlicen Bibers . feslichteit gegen ihre Obrigleit ober Bors gefesten verleiten, und in meiterer Bes Deutung, in beftige Wewegung bringen : Die Leidenschaften; bann, von neuem ermabnen, von neuem in Anregung bringen: einen alten Streit wiedet aufrühren.

Zufrührer, m. -s. sowol berienige, ber gum Aufruhre verleitet, als auch berjenige, ber fich jum Aufruhr verleis

ten läft.

Aufrührerisch und Aufrührisch, E. u. U. w., im Aufrube begutffen, sum Aufruhr geneigt, bagu führenb: ein aufrührisches Voll, aufrühris fcbe Gefinnungen, Bewegungen, Sandlungen, Schriften.

Aufrabefinn, m., ein aufrührifter Sinn, aufrührische Beffnung, bie au Aufruhe führt; der A- flifter, einer ber Aufruhr erregt (Tumultant); 21 füchtig, E.u. H. m., jum Aufruhr bochft geneigt ; 21 - voll, E. u. 11. m., voller Aufruhr, voll beftiger Bewegung.

Auframpeln, 1) unth. 3. mit haben und fayn, mit Rumpeln auffofen, auf ctmas rumpeln. 2) th. 3., burch Mum-

velv aufweden: einen.

Anfranzeln, th. 3., die Rungeln auseinander biegen, wegschaffen. Uneig.,

die Stirne aufrunzeln.

Aufempfen, th. 3., burch Aupfen fa die Bobe bringen; bei den hutmachern, den zut aufrupfen, ihn mit Lische haut reiben, bamit nur bas turge Beife Saar Meibe.

Aufruffeln, th. 3., burch Ruffeln ober Mütteln loder machen, von Strob und

abnlichen Torpern,

Aufrüften :) unth. 2., ein Gezuft aufe führen, bei den Maurern, Simmerlen-

ted und auberg Sandwerfern. 2) 16.3., mit beträchtlichen "Bubereitungen cinrichten, jurecht machen : ein dimmer. Aufeneschen , unth. 3. mit feyn , im

Rutichen auf etmas gerathen.

Aufrartein . th. 8., burch Ruttein te die Bobe bringen, aufweden: einen aus Dem Schlafe; burd Ruttein leder machen! das Strob; uneig., mit Gemale in etmas antreiben.

- Aufeuten, th. 3,/ in ber bebern Gereib. art. in die Bobe theten ; racten, aus feiner Stelle delvenen.

Muf'a, bas Berbaltniffmert auf mit bem Siefchlechalmorad as in ein Bortanfams mengengeni auf's mene, fatt auf besincue, auf s beste, file, auf bas befte : auf's Ris geben, files auf bas Cis schen. in " in this took to get

Muffabeln . the 2. . cis. , mit bein Gas bel aufbauen, bfinen, batta überhaupt 

auffeneiben.

Buffaden, th. 3:, einen geftilteil Bad auf bie Schulter, auf ben Miden niebs men, überhaupt eine Laft ! einen Etae getorb, ein Kind auffacen; uneig., etwas laftiges; Befchwertides on fic ober su fieb nebmen; einen gefüften Gack einem Unbern gum Dragen auftegen, und untig., ihm etwas Some res, Laftiges auflegen: einem, mic, dir viele Utbeit auffacten.

Auffen, th. 3., auf etwas fien, auf ein anberes fiton befaetes land faen: auf das Kornfeld Klee auffarn.

Auflagen, th. 3., laut und nach bee Reibe vor Andern lagen, besonders etmas auswendig Gelerntes fagen, in niedern Schulen: Die Buchstaben, das Lernstück, das Aufgegebene; eine Berabrebung ober getroffene Berbins bung rudgangig machen: einem, ibm. ibr die Miethe, den Dienfi, die Breundschaft, den Rauf, den Bandel aufsagen (auffündigen).

Muffagen, th. 3., mittelf ber Sage bf nen: alles was ba ift sagen; alles

⊀0B.

Auffalben, th. 2., Galbe auf etwas Arricen : burch Galben verbieuchen.

Airffafren, th. 3., Gals auf etwaskrenen; von neuem falzen.

Auffammeln, th. 3., aufteben n. fams win: Nüffe, Pflaumen, Erbjen; uncig., Venigkeiten.

Acffairmier in. -s, eine Serfon, die etwas auffammelt.

Auffössig, E.u.U.w., auffärzig, wie berspenfig (K. Auffärzig).

Auffarteln, th: 3., den Sattel aufegen und beschigen: das Pferd auffarteln, auch allein file fich: er wollte in aller Frübe auffarteln. Uneig., für aufegen, ausbürden.

Auffatz, m. -28, bas was aufgefest wird auf einen andern Sorper, ihn gu vertingern, befonbers ibn au gieren: bei ben Baffertunften biefenigen Robs ren, melche auf bie Sauptrobre gefest werben; in ber Bautunft, bie Bieres then auf bem Sanptgefimfe; in ber Befchästunft baejenige Deffingbiech auf bem Bobenfticte ber Kanone, mittelft beffen bie Sanone gerichtet wieb; in ben Bergmerten find Auffgeröhren, fols de Mibren, mis welchen die Röbren der Aunkgezeuge verftärkt werben; bei ben Mabterinnen find Auffane ichmale eingeschlagene Streife, die auf einige Thele bes Sembes ze. aufgescht werben, damit fie beffer halten ; befonders ein Lopinander Arquen und Dabbeben, wie auch allerlei Gerathe und Bergierungen auf gefchmudten Safdin, ein Elfebe sber Cafelanffar; auch, bergleie den Bergiceungeftude auf Bustifchen, Schränfen zc. Uneig., etwas Zusalns menhangendet und Banges, mas man Aber einen Degenftand aufgefest, aufs geschrieben, hat: ein schriftlicher Auffan, einen Auffan machen, ausarbeiten, übergeben.

Anffätzel, f. - s, in den Bergwerfen, der obere Humpenkoet an der Goffe im Aunfigeffinge, aus welchem das aufgee pumpte Baffer in einen davor fichenden Drog fiest.

Auffägig, Eu, p.m., widerfrenfig, sus wider: ein auffägiges Betragen (Auffäsige in mar febr genöhnlich,

aber uhricktig, weil bar Wort von Aufs-

Aufferplatte, w., eine Platte von Gleber ober anderem Stoffe mit irgend eis nem funflichen Auffage, weiter als Zierath auf die Enfel gesegt wird (Plateau).

Anffanberer, m. - s, in ben Bergs werken, ein Arbeiter, ber bie gewons nenen Eess und Bergt vor Ort wegs fcaft.

Auffaubern, eh. 3., fauber, rein mas den: to ben Bergwerfen, ble gewons wenn Erze und Berge vor Ort wegs spaffen; von neuem faubern ober reis lieen.

Auffänern, th. 3., von neuem fauern. Anffaufen, th. 3., burch Saufen alle machen.

Anffaugen, th. J. unr. (f. Sangen), in bie Höhe faugen, saugend in bie Höhe gichen; rieften; burch Saugen öffnen; p.B. Brusse, world die Milch au kocken brobt.

Rinffaingen, ih. 3., groß fingen. Rinffainfeln, 1) unth. 3. mit haben und fepn, in die Höhe fäuseln, sich fäusemb erheben; im Säuseln ein leiz ses Berkusch hören fassen. 2) th. 3., burch Säuseln, sauste Berührung ents falten.

Auffaufen, Dunth. 3. wit baben v. feyn, in die Hibe faufen, fich faufent, fich faufentes erfeben. 2) th. B., burch faufentes Geniusch auswerten: einen.

Anfichaben, th. 3.; oben barauf ichae ben: Inder auffckaben; burch Schaben öffnen; alles ichaben, mas bu ift; von neuem bestraben.

Aufichaffen, th. 3. une. (f. Schaffen)

Anfichatern, th. 3., burch Schabern

Aufschallen, unth. 3. unr. (s. Schals len), mit baben, in bie Höhe schals len, ersthallen.

Auffchanzen, th. 8., gloch einer Schange auffahren, erhöhen.

Buffebarfen, m. 3., burch Schuffen, b. b. Schuetben, uffinen, bet ben 320 gern, für auffchnetben: ein Chier, die Zaut aufschärfen; unn neuen scharf machen: eine Sage aufschärsfen.

Inficiatren th. B., burch Scharren herauf beingen: die Kähne strarten aus dem Mitthe Körner auf; burch Scharren, bfien: die Ameisenmester; burch Scharren loder machen; die Erde; durch Scharren erhöben, du einem Baufen machen: Geld auf-

scharnen. A fichaudern, unthe 8. mit feyn, in die Sobe schaudern, koandernbauffebren.

Aufschauen, unth &. in bie höbe schauen; groffaufschauen; mie gros fen Lugen, d.h. verwundert aufschauen. Aufschauern, i) unth. 3. mie seyn,

schriftern, 1) unto 3. mit teyn, son einem Swager ergriffen werben. 2) th. 3., im Weins bau, ben Weinkerg, sum britten Wahle befolden.

Aufschaufeln, et. &., auf bie Schausfel nehmen, mit der Schaufel in die höhe merfen; mittelft der Schausel auf etwas merfen und dadurch erhöhen: Erde.

Aufichauteln, 1) th. 2., in die hihe sohe schulle, schautelnd auf etwas schleubern: einen, mich, auf den Baum aufschauteln. 2) unth 3. mit styn, im Schauteln auf etwas gerathen und sien bleiben: der Kahn ist auf ete nen Pfahl aufgeschautele.

Auffebäumen, unth. 3. mit baben, in die Köhe schäumen, fich schäumend erbeben, uneig, ausbrausen, in bestie

og Wemegung gerathen.

Buffcheinen, unth. Z. une. (f. Scheinen) mit baben, auf etmas scheinen. Aufschellen, th. Z., dinch Schellen, durch das Zichen ber Schelle gusnecken; den Redienten.

Auffebelten, th. 3., burd Schelten, Scheltworte jum Auffichen bewegen, antreiben: einen.

Buffcbenken, th. 3., im Hallpiele, den Bol, worthm ein wenig in die Sobe merten ziel ben Schentwirthen, dan gamen Borrath verschen, d. b. im Aleinen vertaufen.

Aufschanker, mans, berjenige, ber ben Ball, welchen ber Andere foligen foll, ein wenig in ble Bibe wieft.

Aufscheren, th. 3., bei den Weben, auf den Scherbaum beingen, aufficher; in der Schifffahrt, beim Wenden des Schiffes von der Lunftellen der Schiffes, von der nachgelaffes nen Laue an dem Mampen und den Kreundilsern befestigen.

Anfscheuchen, th. 3., in bie Sobe ichemben, burch Schenchen gum Auffichen ober Auffliegen bewegen: Die

Vögel, das Wild.

Aufscheuern, 1) th. I., alles, wak ges scheuert werben foll, scheuern: das Geschirr; auch allein für sich die Magd muß aufscheuerni; von peus em scheuern: Finngerarb, das ben Glanz verloren har; mand scheuern, reiben: sich (mir) die Faur. 2) graf. I., sich aufscheuern, burch Scheuern, kartes Reiben übgenüst werben, Löcher bekommen.

Auffcbichten, th. 3., in bie bibe foiche ten, in Schichten auffenen; Bols.

ten, in Schicken auferen, 30is. Aufschicken, th. 3., für auspuhen, aufe schmücken.

Aufschiebbar, Eu. 11.w., mas nuiges

Musschieben, une. (s. Schieben), 1)
th. &., eine Sache auf die andere schieben; uneig., eine Berrichtung, hande fung auf eine andere Zeit versparen: etwas von einem Tage zum andern aufschieben, eine Reise. Sprichw.: Aufgeschoben. ist nicht aufgehoben; durgeschoben. ist nicht aufgehoben; durgeschoben. die Resgelbahn aufschieben, die Resgelbahn aufschieben, burch vieles Schieben mit der Augel auf derselben ihre Oberkäche beschäbigen. 2) unth. &., mit der Augel auf etwas schieben, wohlte zu schieben nicht die Alssiehen, wohlte zu schieben nicht die Alssiehen.

Auffchiebling, m. -es, in der Baus tunft, ein hols am Dachmerke, welches in die Lagerbalten verzapft und auf die Sparren gleichsem aufgeschoben wird, damit bas Doch über die Mand hervorcone unb ble Sailenforfe vor bum Mets fer gefdligt menben; auch ein Eraufs baten, mil man bie Dachelnnen buteauf befeftiget.

Aufschielen, unth 2., in die Sibe-Abiolen.

Auffchienen , th. 3., ald Schene auf etwas feben:, befeftinen.

Zuffchießen . unr. (f. Schießen): 1) unth-8. mit forn . fchnell aufrochfen : fichnell with beftig auf esmas fallen, Roben; fich febreil in die Bibe bereegen: die Aifche febiefun aus der Tiefe auf. 2).tb. 2., in die Bibe fchfefen. wittelf sines Tenergewebres burch einen Soul Maen; burd Schiefen verbraus chen: Onlack; in der Schiffiebet, ein Can aufschieffen, es in die Munbe Jufammen legen.

Aufschiffen , unth. 3. mit feyn , im Schiffen auf etwas gerathen und finen bleiben: aufleine Sandbant.

Ansichimmeen, unth. 2. mit baben, in bie Sabe ichimmem, einen augen-Midlichen Schimmer von fich werfen, fchimmernb aufgeben.

**Infahroen**, paf. 2., sich (mich) aufschinden, abforen.

Aufschippen, f. Aufschüppen.

Muffchirren , th. 2., bas Gefchirr aufles gen: die Pferde aufschirren.

Zuffchlabbern, th. 3., von hunden gefagt, feblabbernb von der Erbe auflefe fen : fcblabbernd ublig vergebren. .

Buffcbladen, mith. 2. mit feyn, in ben Somelphitten, villig ju Schlaf. fen werben.

Auffchlag, miles, bie Banblung bes Auffchlagens in einigen gallen: der Aufichlag einer Marte, bas ums meuben berfelben : in der Lontunf Beim Zaftichlagen bas Webeben ber Banb ober des Zufes ju Anfang eines Stückes, in Ocgenfan bes Nieberichlagens; bass ienige, was auftefchlagen wieb, in eis gentlicher und uneigentlicher Bebeutung: die Aufschläge an einem Aleide, Diejentgen Theile, welche aufe ober ums. gefthingen werben (Patte, Arempe). Bei ben Bogetftellern find Mufichlige geweffe Seiger auf ben großen Bogelhers

"ben mit baran aufgefparinten Deten. welche geritett ober aufgeschlagen mers bon. Auch nonrien biefelben eine Art - Bogelfdlingen, welche ben Sprenkeln " Uhnlich, aber wicht frumm gebogen find, Aufchlag. Ferner verftebet man unter . Suffchlag eine erbobete Mbaabe bon chis . und ausgehenden Warren, und buntr auch wol jehe Abgabe von folden Bate ren, befonders in Oftereich und Baiern: daber Die Erifibung bes Beeifes: Der Aufschlag der Waare. im Fortwefen ; bas aus bem abgefalles nen ober gefärten Samen anfackboffens junge Sols.

Aufschlagbuch, s., ein Gud mur ver

Kilanen.

Aufschlagen, une. (f. Schlagen), 1) th. 2., in bie Sobe fchlagen, aufwärts folggen: einen Ball ; in weiterer Bedeutung: ein Best aufschlagen, das Geftell zufammen fiblagen und aufr Aclen: eine Bude, ein Lager auf+ fchlagen; bei ben Bottchern, ein Sast aufschlagen, es pusemmen fes uncip: Peine Wobnung an einem Orse auffeblagen, fic ber felbft nieberlaffen; fcnell in bie Sobe richten, fchnell auffeben; die Augen aufschlagen. Uneigentlich in ber Mes bendart: ein Gelächter aufschlas gen , überlaut lachen. Ferner , burch Schlage aum Muffichen ubthigen; eis nen; dine Sage auf bie anbere folas gen, fie burch Schläge verbinden: bes ben Schuftern, den Schuh aufe Schlagen, Aber ben Leiften: bei ben Schmieben, dem Pferde die Bufs eisen aufschlagen: in ben Galifice dereien, das Sals aufschlagen, es auf bie fcon voll geschütteten Abrbe ausbäusen: das Wasser aufschlas gen, ober beffer, bas Baffer auf bie Anber ober Aunfigegenge folgen ; ch barauf fließen laffen, im Gegenjas bes Abichlagens. Ferner, burch Schlagen Bffnen: eine Ebür, ein Schloff, ein Saff, eine Wuff; uncig.: eine Stelle, ein Wort in einem Bus che. Bei ben Jägern folägt bas Wilbe bret, eine Sau bas Bab auf weun fie

Die Milae, in ber fie baben wollen, geft aufribren. Bef ben Bafdeffnnen beist, die Wafche auffchlagen; fie nachdem Buidingen auseinander fchlagen u. Areichen Jum fle bann aufanbangen. se Weitbent Bobgesbern, bie gelle auffchlas aen , fie in ber Beise ummenden, auch, Sic aus dem Miber genommenen Relle ganhaugen. Bei ben Steinmeten Der heutet auffchlagen bie Alachen bes Mert frince mit aleichweit won einanber laus materben Meifen verzieren. ... Wit Betge wirmesbebentet auffchiogen, alleih gewarquet : Je wiel wie ben Wrheitern ben Loba fculdig bleiben. 2) unth. 3. ,. same dipas Anderes riven Stolog thun ! - auf den Cifeb aufschlagen : und wit Cleyn - auf stude mit scripteit fallen t win die Bobe fchlagen, mit Gewalt in Die gobe gerieben werben ; im Rotfis .ciwefen pun jungen Baumen, aus abges i fillenemister gefactim Samen aufwache Affir vermebet wetten; vom Breifelels ner Wante: die Whave ift beträchte ish aufgeschigen. : 3) arcf. 2., i fich couffengent, fo mund schlagen. wunt fallen: fich (mit) den Kopf. ... suffehlagen. Maffch!daer ; in. - 8, eine Berfon, mels

Anfichligier, im. -w, eine Person, wels de aufschildel. Gesonders aber, bei den Berzelbtieferin, bersenige Gaeterfneckt, walcher ich Arezein aus dem Aeffel gies het; und auf den Schleber schläge. In D. D. bit Hollennschmer.

Aufichlageschausel, w., in ben Solpmeren, eine besondere Art Schausein, mit welchen das Salz auf die schon voll gespilleren Africa auf die schon voll gespilleren Schon gen ben Lunkgezeugen diejenisch Schon kin, auf welche das Austhlagmasser sint; das Amschlagmasser inden Application und Papischusten, dasient gemüblen und Papischusten, dasient gemübler, welche auf die Rüder fülle, und fie in Bemegnung sent; das A-bolz, bei den Schoen sin Keines Albeden, auf welchem sie die Ausschlage büseln.

Aufschlängeln, pell. B., fich aufichläns geln, schlängelnb aufwärts steigen, gich schwarten in die gobe gieben.

Amfichiappen, th. 3., offe, was be

Apriciletten, th. B. e fo wiel als mufe

Anfichleiein, if 3, denfschleie aufbecken und dehrech enthlichen, sichten
nachen; sich (nich) auffichteiein.
7. Anfichleisen, d. B. unn (L Schleie
fen), durch Schlesen auf einer Sachebervorkringen, auf des Glas eber
dem Glase einen Wanenersug

aufschleifen, ih. 3. (van schleifen, ith. 3. (van schleifen, ith die Höhe stillefen, auf der Schleifen, auf der Schleifen, it. die Höhe schleifen.
Ausschleifen, ib. 2. alles ihriben

Auffähleiken, th. 2. sies steiken was da if die vorpäthigen Kedarn.

Anffchlerumen, th. A. Quanticlelorum), burch herheigeschluten. Gebaume erbat han von Afficen 5. sing i neufhlaumute. Röhet, einen verfillaudung Geblerumen. ind., reinigen, öffnen; von fichlerumen. ind., profes, feblerumen, ind., profes, feblerumen, ind., profes, feblerumen, ind., der in file: dibe

Auffchlichten, th. 3., in die obbe schlichten, in Didnung über einander ligen: Solz, Steine (aufwaltern, anstanetn).

Auffchliden, th. 3. burch Schlid ober Schlamm ethöben, vom Maffer gesbreucht.

Aufschließen, uns. (si Schließen),
1) th. 3., mit dem Schliffelöffnen: ein
Schloß, und in meiteren Scheutung,
die Thür, die Stude, das Zaus;
uneigentlich überhaupt sünäffnen, in der hibern Schreibart: die Arde schließe im Frübialm ibren Schooß auf;
die Jukunft wird ihm die Augen aufschließen; ein aufgeschloßener Sinn, ein allner, sür Besbads quas emplinglicher Sinn; befannt, Nasand Saufis mitton? Allein ethe dunkle Scelle ein Gebeimnis auffabliesen; in den Gergwerten, ein Feld auffchliesen, ed kautn und dudung gleichjam kiften. 2) geeff. Die dunklichen, fich officen, wielg. 2 die Allein fich; befonders kun gleichen, fich officen fich; befonders kun fichen, fich officen fich; befonders kun fichen. In den die und unverkeile ingen. In den die gereiche fagt man aus produkt ein fich out für gereiche der der glief fich out einander.

Auffchlieffen, m. -s, eine Perfon, bie

Inffid lingen fine. (f. Schlingen), 1)

Die (von Schlinge) in bie bobe follingen, als Schlingen, als Schlingen, als Schlingen, als Schlingen, als Schlingen, als Schlingen, als Schlingen software Sachenden, was verfchlungen if Affine, austinauber frimgen; (v. fcblingen), schlingen; (v. fcblingen), schlingen; b. h. mit scriptels verschrin! 1) schlingen; fich in bie pipe schlingen; wie Wostersbeit buben sich an dem Banin aufgeschlungen; fich aufgeschlungen;

Juffchitigen, th. B., mittelf eines Gatter

Band auffchligen.

Auffedinchen, unth. B., laut foluchsing ihluchsene auffahren, fich fonell in die Hibe bewegen.

Auffahluden "1) th. A., 'fcfudenb, b. b. mit haben, in-bie Pie fchluden, Empt fchluden, in-bie Pies fchluden, Lant fchluden.

Amffebluckern, unth. 8. mit feyn, feinel und baber bunn aufwachfen, von Blangen, Bich und Menfeben.

Auffchlüpfen, anth. 3. mit feyn, in bie hibe folipfen, auf etwas folipfen. Auffchlürfen, th. 3., folipfenbim die

Hibersichen, und schlüssend verzeheen. Aufschluss, m. – ses, M. – schlüsse, die Sandiung des Ausschliebens in eie genetieber Bedeutung: von Ausschlussen Choves; uneigentlich die Ausschlüssen, Erklärung einer dunkeln und verkändlichen Sache, und die dadurch erlangen Eskrantnis: die Zukunft

which uns liber Manches Aufe fchluft geben.

Aufschmaddeun, th. g., sehr schicht und schmuzig auftragen, aufschreiben. Aufschmatzen, ih. z., schmazend, mit

Somasen verzebren.

Aufschmauchen, i) unth. 3. mit baben, in die Bobe fomauchen, als ein
dicker Rauch, aufleigen, und einen
bicken Rauch von fich geben. 2) th.
3., als einen Gemauch wher dieten
Rauch anftelgen laffen; burch Schmank
den, b. b. fartes Ranchen nerbraus
den; viel Cabak.

Infidmanfen, th.B., burd Schmant fen, Schmanfereien verzehren: fein Permögen; überhauer für apfessen.

Aufschmeicheln, 1) th. 3., durch Schmeicheln zum Annehmen und Beschalten einer Sache nöttigen; einem (mir) etwas aufschweicheln, aus Schmeicheln'es ihm silfolich bellegen, ihn überreben, das er es beste. 2) graf. 3., sich (mich), aufschmeicheln, schmeicheln, schmeicheln sich ausbringen.

Aufschmeisten, 1) th. 3., unr. (fordenmeisten, in die hobe schmeisten, und durch Schmeisten erhähen: einen Damm aufschmeisten (auswerten); aufeiwas schmeisten der werfen: Holz, Steine auf den Wagen; duch Schmeisen, Werfen ober Schlagen der nen: die Ehür, das Jensfer; die genge ihm auf einas sallen lassen, von Ziesen genge. 2) unth 3., auf etwas schmeisen, werkn ober schlagen: dets aufschmeisen, werkn ober schlagen: dets aufschmeisen.

Aufschmelzen, 1) unth. 3. unr. (f. Schmelzen), mit seyn, füssig werden und sieder höffnen; flüß werden und wieder hatgen bielben; sanz schwarzen oder fliffg werden. 2) th. 3. regelm., häufig auch noch unr. schwardt, fliffg machen und bahurch bissen; durch Schwarzen durch schwarzen bereftigen unf kind ans dem Löwer beschläch; von weren schwalzen; alles schwelzen, was zu schwelzen da st.

Muffchmettern, 1) th. B., in die Bibe fametern, gerschmettern Uffnen ; auch

blas mit größter Gavalt und Kirken Geräusch öffnen. 1) unth. 3. mit sepn, mit größter heftigkeit auf einsas fallen: mit dem Aopse auf einen Sien; schnutternb, länt ertönen.

Zaffchmieben, th. 3., ein glichenbes Eifen burch Schmieben, b. b. burch Schlagen und Bearbetten wir bem Sammer auf einen andren Lörper befeftigen; burch Schmieben verbrauchen: alles Eifen.

Aufschmiegen, sedf. 3., std (mid)
aufschmiegen, sich auf eines schmies

Zuffchmieren, ib. Z., auf einen ans bern Liker schmieren: ein Pflaster auf Leinwand, Bucter aufschmies ven auf Brod; durch Schmieren verbrouchen; schnest und schlieht aufschieben.

Aufschminken, th. 2., von neuem sominten; auch fich (mich) aufs schminken, für aufpugen.

Ausschmoren, th. 3., un neuem schmos

Auffchmucken, th. 3., burd Schmuck ein in die Augen fallendes befferes Ans feben geben: eine. Braue; auch fich (mich) auffchmucken; von nenem finnikken.

Aufschnäbeln, th. 3., eigentlich von ben Bogela, mit bem Schnabel pehmen und auffresten; bann, in Scherz von Menichen, für aufesten.

Aufschnallen, th. B., mittelk einer Schnalle auf etwas besetigene dem Dferde dem Mantelsack aufschnallen; die Schnalle öffnen und daburch was ausschnalt ift löfene den Gurc.

Auffchnappen, 1) th. 2., schnappend, b. h. mit schnell geöffneren und mieder geschlossen und mieder geschlossen Wumde fangen, etwischen: des Jund schnapper das Brod auf. das man ihm zuwiest; uneigi; etwas gelegentlich Gesaste hürenclund gum Gedeauch werken: ein Wort aufgsmappen. 2) unth. 3. mit seyn, mit dem leichtern Theil in die höhe saheren (austippen, ausschlieben).

Muffchmapfen, th. 3., alles wegichnape

e fen : ben Branntwein; but 4 Chuips fen verthin.

Aufschnarchen, 1) unth B. mit bas ben, laut schnauben. 1) th. B., burd Schnarchen auswellen: eirfein.

Zuffchnateren, ih. B., intri Gainttern, h. bisse lautet Gefonde auf weden: einen Schluferdin.

Anfidenantion; duth B: mit form Vol.
Einigen unte f. Schnattben), forme.
bent anficheen; auch anfichunten:

Auffdmansen, uniguiz. A Mafe

Amffebrukusen, 19 until F., diff swas fonkugen, den Mograuf etwas werfen. a) th 31, durch Schräugen, gerkuntswolles Reinigen der Rufe, aufwellen.

Auffcineiden, unt. (f. Schneiden),
1) th. I., auf ethad mit einem Schütte
bemerkent erwas auf das Reschlofs;
miktelf eines Schnittes öffnen i das
Päckehen, einem Strietel den Bauch; die Rintines öffnen i das
ches, ober das Buch kildt; in weis
teres und uneigentlicher Gebentung;
den Weinr aufschneiden; die anges
bündenen Reben durch gerfchleibung
des Gandes lesmachen; unter uns zu
fchneiden if ichneiden; unter uns zu
fchneiden if ichneiden; unter uns
unwahrscheinlicher; kildt augenflechulis
cher Bengrößerung win einer Sache
sprechen; er schneider gern kirf.

Ausschneider, m. - s, ber Mas, wos
von er spricht, übertreibt und innehbes
sprinklich vergrößert; in den Betheuts
fen, destinige , die die Erzhankin nach
ihrem Werthe schänet, wann sie verkauft
werden sollen; die Ausschneideres,
die Handlung des ihnwahrsteinsichen
Vergrößens, und dichbertriebene Dars
stellung inneh Gache selbsig Auser
risch, E. u. n. n. übertrieben, und
wahrscheinsich vergrößent.

Miffichneien, unperfi 3., auf etwas

Auffchneizeln, th. 3., bei ben Guetnorn: einen jungen Baum auffchieis teln, ihm alle Afte absthneiben.

Aufichnellen', i) unthig nit feyn, mit einer Schnellfraft pleilich in bie Sie get fabrent das Brett fchiolle auf.

4) 14 2 mit duen Schnellinet in ble Sobe treiben; den Ball (auffchnieben, CALL CALLES CONTRACTOR CALL

Auffchnicken pothogoi la Auffchnele Consider of the probabilities

Amfidmingsin, this but enfantes is oils Men in and fish (und) auffdonies gein " ich: minum. note: inte m

Affidouinpelm this, matche if former mein , in dieine Belitaben gerichneiben. **Tafficanippers** att. Zarziachie "Sibe denippen, schoellen; befondere interder Singerfpisen (auffchnicken) aufm nert

Actorists will be Sandinus, bes mich - Schneibing in eigenflicher Mobentung; -in der Schaldstauf eine Art hie Beinbeitibes Doldes su untersichen, tuben abando mitolike ban podiotim okanen. tiene abtreibt und dern in Schribewas s feri and blets: differing a was jound her. Ort, manbrei allierspritten worden, ift. Amideninelm u. Aufschnitzen, ith. 2.,

en Bro, Gontadn. eber Gianisen auf einer ABathe ihervorbsienens deen Pfeifens fapf ein. Geficht, antidnineln: -- Africandida, if in Buniail zerhaniben. Auffdenigen i f. Artifichnisseln.

Auffibrieffeln, Mas, mit Schnife anden artitert ben Geruch fouffucien und . Ruben, befondere von "Bunden an auch wyciecustic and unichitic von Mens (499) interpretation of the control of

Anfidmenifen , thez., fonupien vera Special Cabally and the con-

Auffahriterny 1) thi 2.1. mittelft, einer Conne auf etwas befeftigen : Das Rells eisen ant das Pferdiz ans einander fendren, burt Nachloffen u. Weanebe men ber Schnur lofen; den Mancel sack, die Schnürbrust. 12) sech. 2., sich (mich) ausschnüpen, mas am Körper geschnürt ift.

Aufschnutzen, 1) unth. 3. mit sepn, schemmend in die Söhe ober auf, etmas febren : fonterend auseinander fabren, und öffnen. 2) th. 3., burch Spaure

ren augveden: einen.

Auffchohern - th- 2., in Schober aufe richten :- Ben, Scrob.

Anefchoden, th. 8., in Schode, b.h. in haufen auffgen; das aufgebuns

- dens «Cemeide enffchassen, in Manhein, Socien ober Baufen fepen. Aufschollen, the Besite Schollen guft reifen . pfilgen.

Ausschönen, th. Z., pon neuem schön maden, aufpusen: ein Laus aus-Idoonen.

Anfichopfen, th. 3., mit bem loffel ober cinem andern boblen Gerarbe in die Sos be beben.

Zusichossen, unth. 3. mit seyn (in dem Mittelwert aufgeschofft), sinell in . die Höhr wachsen, von Blanzen und auch von Menichen.

Aufichefling, m. -s, cin ausgeschafe , tes, d. h. ichnell gufgemachfenes Acis; unein. ein, fonell aufgewachlener jun-"ger Menich: dann einer, der fchnell ju Reichthum, Ehre und Anfeben gelangt ift, ohne es gerade su verdienen (Parvenn).

Auffchrammen, 1) th. g., burch Schrams men öffnen, wertenen ; Die Baut; mit telft einer Schramme auf etwas bemers ken. 2) gedf. B. , fich (mich) aufe schrammen, fic want schrammen.

Auffchränken, th. B., freusweife liben elnanber legen und wuf folde Art auf baufen: Bretter.

Aufschrauben, th. 3. unr. bei Andern richtiger regelmäßig (f. Schunnben), mittelf einer Schraube auf einen anbeen Auper befestigen: Den Glincans Rein aufschrauben; in die Köbe fdrauben; bie Schraube guruchreben und baburch ablofen, wieder öffnen.

Buffchreden, 1) th. B., erfpreden, mnd daburch gum Auffieben bewegen : vas poild, einen aus dem Schlar e) unth. Z. une mit forn, ete febroeten in die Bibe fabren : Der Breis formell and a special

Muffchnei, m. - naucen lursen lauter ۇrgi. to codmarc ste

Aufschneiben, th. 3. unr. C. Schreis ben):, auf etwas schreiben, nieders ... schreiben :, feinen Algmen, feina Einnahme und Ausgabe, eine Geschichte.

Auffcbreien, une. (f. Schreien), 1) unth. 3., ein Geschrei erheben. 2, th.

3., mit einem Gefiste unfwellen:

Anfichmeinen, unth B. um; (f. Schreiften), mit foyre, wie gilchmäffien Schritte in Reih' und Glitt 'huf einen office Plan oben auf eine Ebene ellete (aufmarfricen).

Anfichwift, w., eine jebe Schrift, welsche von außen auf eine Gade gesthnieben mirb: die Aufschrift auf einem Briefe (bie Nadbicht auf Bentmitlern, Grobmählern, Chrestanten u. f.

Aufschroten, th. 3., alles schroten, was suschroten iff; meigentlich von Theetn, sie den Schlössen, mit dan Schroteniese bel den Schlössen, mit dan Schroteniese palten oder aufhauen; bet verschiedenen andern Handwerfeln, ein vorgebohrtes loch mit dem Ausschoffen, in die höhe schroten, in die höhe schroten, in die höhe schroten, in die höhe malgen: ein Jast Bier, Woein aufschworen.

Juffdrerer; in. - 8, Ster ettoas aufs fchetet; bann, eine Art Bobete; womit mithrere handwette bie vorgebobes ten Lichar erweiten.

Auffchrunden, unth. 8. mit feyn, fo bief als auffpringen, aufberfien, auf der Oberfliche burd Riffe getrennt mer-

Anfichub, m.—es, Handlung des Auffolchens, uneig.: die Sache leider
keinen Unfichub; die Zeit, um wels
de eine Sache aufgricheben wird: eis
nen Unfschub von einer Woche
geben. Der Auffchubsdwief, ein
Beief, worin der Landesherr einem Schuldner eine gewisse Krist gewährt,
bls zu deren Ablauf die Glaubiger Gesdund mit ihm haben mussen (Arbentoeinm).

Aufschultern, th. 3., auf bie Schniter nehmen, auf bie Schniter labens die nen Sack, eine Laft; ischung als bak antiegen, eig. n. unelg:

Aufschuppen, th. 3., in die Libe fchupgen; auf etwas burch einen Schuppfielen.

Auffchüppen, th. 3., mit bre Schuppe auffaffen; in die Bobe fcilippen und bebuch erhöhen: Sand, Swoe.

Aufschüsppern, th. 3.; wund schwipern; auch side (mietz) narfichuspern, sich so seine gegen eine Etel velben, das ber gerichens Ehell wund wird.

Anfichüern, th. A., in die Asse schieren, das Jener, die Elux durch Schüen, durch Ansoderung des holomes vornehren; daber uneigentlich, befolge erregen, in die höße dinsen, auf schüczen, d. B. den Arificott; deinden, Gette gehörig ausbreiten und Webenn, die Aette gehörig ausbreiten und verthellen, welches geschieht, wennste zwei Nuthensoder dinne schmale Hölzer den Annu in hie Aette einkeren, so das sich über ihnen die Zührern, das die über ihnen die Zührern, die dasselbengen; bet dem Bitribern, die diese Krierkstern die Ausbreitengen; bet dem Bitribern, die allen Vierkster und neuten einen auf

Aufschnursen, unth. 3. mit seyn, auf erwas schuren, rutschen, gletten, im Schuren unsetwas gerathen, koben.—Ausschliebel, f. —s, ein Bank, go wöhnich eine Luchleifte, womit sich die Bauerinnen, Magbe ze. ausschlieben.

Bauerinten, Magbe ic. ausschiffen. Aufschürtzeit; ') ib. I., in die Ishe schieren, von sangen Llesbern nud der sonders Weihertleibern: den Aack guneig., in der Baukunk: die Infectione aufschürzen, sie auf die Balken und Sygreen is bestätgen; das sie eben mit den Sparren zusammens lanken, unterpaden über die Balken hert vorragen; nneigentlich kennt inwistin Pierd aufgeschürzt, wenntes eingefällene Setten hat. 2) greif. 3. ställt (mich) aufschürzen: den Aock.

Muffchuff; m. -fes, eine fonelle Bes wegung in die Sobe; ein fonelles Aufs frigen, Entifeben.

Arfficieffeln, th.B., auf die Schiffel thun: die Speifen; die gesusten Schiffein auf den Lich sezen; überschut sie aut iemischen (trofficen): er ließins guraufschuffiring auch meigentlich: was ich der, lieber Leser, nach meiner Wenigkeir in gedachtem Werklein aufzuschüfsseln vermochte.

Auffchüttelin, th. 3., in Die Sabe folite tein, burch Schattela ausbennen, locice maden: Die Bergen; ift der kindwirthschaft, das gedrosthesse Getrelbe aufschützeln, damit die krischen dem Strob besindlichen Körnen heraus fallen, n. das ausgehechelte Werg aufschützeln; damit die Schehen heraussällen; durch Schütz teln mauter machen, durweden; einen; eine Sache auf die andre schützeln.

Aufschützen, ih. 3., in die Hohe schilden; burch Schützen einen Zatum, einen Zügel; auf etwas schützen: Betreis de aufschützen, in den Milhien, junt Mahien, und auf ben Wöben zum Musser Gebrauch augminen shützen.

Auffchütenen, unth. B. mit feyn, er foutiert in bie bobe fabren.

Aufschätzen ; th. g., bei ben Millern, bas Buffer auffchugen , es mittelf bes Schnaberetes aufhalten und feigen machen

Auffchwanken; unth 3. mit feyn, in bie Sobe fomanten, fimmantend in bie She fabren; fich fomantend erheben.

1. Aufschwämmen, s. Aufschwem-

2. Nerfichwämmen, th. I., wie einen Gönamin ausbehnen, anstreiben: das Beod aufschwämmen, ihm beim Hacen zu vielet Wasser beimischen, so auch, ein Pserd aufschwämmen, ihm auf turze Zeit durch vieles Zutter ein kurtes Ausehn geben; auch von Arenschen: ein aufgeschwämmer Röchen, ein mar karter aber nur auserrichener, der nicht softes Velich

Aufschwänzen, th. Z., den Schwung in die Sibe binden (aufschweisen): ein Pferd aufschrokinzen, ihm den Schwarz oder Schweif in die Hibe bins den; in den Lüchen schwänzer man die Zische auf, wenn man sie beim Anstichs ten so personmenkimmet, das das Mans und der Schwanz sich berühren.

Buffchwarmen, af unth. 3., fich in Schwärmerel erhtben: \*) th. 3., durch Schwärmen, durch lien enbe Aufligfeit ausweden: einen, ibn.

Saffdenitezen, th. 3., son; neueng

Auffehmatzen, th. 3., burd Schwaren aufnöthigen: einem etwasz burch lautes Schwaren aufweden: einen.

Auflaweben, unth 2. mit seyn, in die höhe schweben, sich schwebend ers beheu: der Lufeball schwebte langsam auf; auf etwas schweben, in schwebender Stellung sich besinden.

Aufschwefeln, th. 2., von nenem

Aufschweisen, th. 3., s. Aufschwähr

Aufschweiffen, th. 3., bei den Somica ben, ein Stud Eifen in der Schweise biffe auf das ander fchmieben.

Aufschweigen, ih &, burch Schmell gen verbrauchen, buschbringen: sein Permonen.

Aufschwellen, i) unth. 8... unr. (f. Schwellen), mit seyn, non innen durch innere Kraft ausgedehnt werben : der Leib, das Bein schwoll auf: in weiterer Webentung, an forpeelichen. Inhalt gunehmen ze. besonders vom Baffer: das Waffer famille auf: uneig.; die stehem bleibenden Tinsen schwellen auf, nehmen an gabe immer mehr. ju ; fein Bens fchwille auf , ermeitert, erbebt fich von Befilbs len burchbrungen. 2) th. 3. reg., fcmels len magen: der wind schwellte die Segel auf; durch miligen fiberflub ermeitern, größern Amfung geben: eine Schrift durch Webendinge auffdmellen. To and fill a se

Auffehmemme, w., der Ort, mo das Bloshols and Land, gezogen wird.

Aufschwemmen, th. 3., bas Floshols aufschwemmen, bastelbr ens Land deben; im Schmimmen Erbtheilchen mit sich sübren und auf einen andern Tisger abstech : das Jack felzwemme ibien:räglich webp. Sand auf.

Auffichmenner, m. - a, derfeuige, welcher bas flochols an dem dazu bes flumen Orte aus bem Maffen sicht. Latfichmenken, ab. 2. in die hobe fomenten, ichmentend in die hobe were

fen: die Jahne. Bufftbwingen, unr. (s. Schwingen), ad th. 8., swae in die Dibe figwingen, burch einelt Schwing in die Sthe bewegen. 2) pref. 3., sich ausschwingen, sich mitrelst der Schwingen erheben. der Odget schwang sich auf uns eigentlich von andern schrellen Sewes gungen im die Abbe, und bilblich vom Beiste: driefn Getif schwinge, sich auf zei Bote.

die höhe ichwieren, fich stiwierend er heben, auch sich iswierend bifinen.

Aufschwören, ib. 3. une. (f. Schwören), von neuem schwören? ein Gue aufschwören, die Jusage der Treue dem Lehnsberrn eiblich erneuern; die When eines Aubern aufschwören: ein Sciftesfräulein, einen Aitter aufschwören, schwören, das sie wirtlich die ersorderliche Anzahl Ahnen haben.

Buffchwören, m. - s, berjenige wels der beschwört, bag jemand die vers

fangte Anjahl Abnen babe.

Anffichwung, m. -es, ber Schwung in bie hote, bie fchnelle Richtung ober Bewegung in die Hohe, boch mehr in uneigentlicher Bedeutung; Ausschwung der Phantasie; in der Turnkunk, die Bewegung, welche den Turner aus dem Liegehang, Schwebehang ober Abstang auf das Reck bringt.

Buffegeln, unth. 3. mit feyn, im Sei gein auf etwas gerathen und finen bleiv ben: das Schiffist aufeine Sands

bank aufgefegelt.

Auffeben, unth. 3. mm. (f. Seben), in die Höhe feben, und in der höhern Schribart, aufschauen; die Angen aufschlagen, den Aopf in die Höhe eichten. Aufsehen, f. - s, die Handung, da man die Angen in die Höhe eichten. Aufsehen, f. - s, die Handung, da man die Angen in die Höhe eichte, um etwas dort Besindliches zu sehen: das Aufsehen nach dem Thurme, nach dem Ihrmel z besinders die Handslung, da man nach etwas aufsiehet, was Aufweresansteit, Rengiebe, Berswunderung ze. rege macht, und die Empfindung des daram besindlichen Aussalzenden.

Buffeber, it. -s, tine Berfon, welche bie mufficht aber endus bat; Dor Bufs

leber bei einem Baue, ein Aufe feber beim Bollwesen (bics Bort etfest in duen gullen bas freuibe Infpels tor with foird burth bas vorgefente Bort, welmes die guf Aufficht übergebene Gache nennt, beutlich bestimitt: Bauguffe-Der, Bollauffebet, Airchen und Schalauffellery? das 21 - ame, bas Mitt eines Muffebere überhaupt befonbers in fofern to ein som Staat und von Bors gefenten übeekengenes Amt if (Inspels weat, Ephorat); der A-possen, s. Auffeberfielle, die A-fdinft, bie Eigenswaft, bas umt eines Auffebers, auch mot diejenigen Berfonen gufammens genommen, welchen etwas jur Aufficht übergeben iff; Die 21- felle, bie Stel le, bas Ann eines Aussehers; and bee Muffeberpoffen (Infpettorffelle); 21 - würde, bie Birbe, bas Ant eie nes Auffehers; dann befonbers bie burch daffelbe erthellte außere Bürbe.

Aufsehnen, sedf. 3., sich (mich) aufs sehnen, sich nach bein Aufsichen sehnen: schon lange sehne ich mich

vom Siechbette auf.

Auffeichen, unth. 3., f. Aufpissen. Aufsteigen, unth. 3. une. (f. Seigen) mit seyn, in der kandmierhschaft, auf boren Wild zu geben: die Aub, das Schaf ist aufgestegen.

Ansteiben, th. 3., eine griffhietett feis ben und auf einen anbern Abeper flieben laffen; jum tunftigen Gebrauche seiher: Die gemolkene 27ilch.

Auffein, Auffeyn, unth. 3. unr. (f. Seyn), mit seyn, aufgewacht und aufgestanden sedn: ich din schon aufgestanden sedn: ich din schon auffend auf seyn; sich besinden, in Uns sehung der Gesundheit: wohl, übek auffeyn; ofen kehen: die Thür, das Jenster ist sa auf; aufgezehrt senn: mein Theil ist auf.

Auffenden, th. 3. nar. (f. Senden), in bie Sibe feiten, nach einem Bibern Orte fenden: einen.

Auffengen, th. 3., burch Sengen auf ber Oberfläche bervorbringen; auch f. aufbrennen.

Auffenteln, th.S., in ben Bergwerten, mit Genfaln auf etwas befestigen: Die

Alapen am Exelbebute 3 im Schlifbaue, Die eifernen Schiffentel aus ben migunnen verbundenen Abellen beraus schmen, in Begenfag des Werfentelns. Aufletbar, E. n., il. m., was anigefest merben fann.

werben fann. Auffeigen , i) th. B., in bie Bibe fesen. mas liegt, in aufrechte Stellung brine gen: die Regel, einen Bolybaus fen, Maaren aufletten; baber beift in ben D. D. Seeffabten auffesen auch fo viel als ausschiffen. An welterer Bebeutung bei ben Böttebern, fleine Gelake aufdermenfeben, in Gegenfas des Auffchlagens, wenn von großen die Den Bort auffegen, cine Mede if. ebemablige Sitte, pach welcher ber Ane belbart mit Haarfalbe und einem beifen Wien in die Sobe gebrichen murbe. Une eigentlich und im gemeinen Leben: feis nen Ropf auffetzen, eigenstanig auf etwas beffeben , bartnäckig fenn. Eins auf das Mabre fegen, ohne jedoch biefes Andre ju beneunen: den fint, die Müge, die Zaubeauffeten, auf ben Amf: die Speisen auffeten, auf den Sifch; in der Schifffahrt, den Anter auffegen, ibn auf ben Rrabnbalten beingen ; bei ben Dullern, einen fcbarfe gemachten Mühlftein auffetten, ihn an feinen Ort bringen; in weiterer Bes deutema, eine Sache auf die andere bes feftigen, baber bei ben Rabterinnen für aufnährn: einen Streif, Sled auffeten; bei ben Kattunbents fen, eine garbe auffetzen, daburch bag auf eine aufgebruckte garbe eine ans bere gebracht wird; bei ben Bleifchern, eine Kalbeniere auffetzen, anffpreizen, über bunne Stabchen (Dies renfeiler) ausbreiten; bei den Strumpfe mirtern, einen befonders gewebten 3wife bel mit bem Borberblatte bes Strume pfes vereinigen; bei ben Bittchern, die Zimme auffetzen, die Kimme eines Faffes, b. B. bie galle ber fammte den Stabe, morein ber Boben befeftis get wird, mit bem Rimmeisen und mit ber Kimmfeule ausmeifeln; bei ben Beugfcmieben bie gabne an ber Sage antfellen, Burie. t einen Bauer, die nen Meier auflessen, ibn in ein Gut fegen, ihm eine Belbwirthichaft geben ; aufichreiben, ichniftlich abfaffen : die Rosten, die Rechnung auf. fetzen, seine Bedanken über eine Sache auffenan, einen Brief, eis nen Vortrag auffetten, entwers fen; einem (ibm). Börner auffeze sen, feine Fran gur Untreue verfibren. 2) redf. 3., sich (mich) aufferen, sich in die Bobe fegen; unelg., feinen Ropfe sus in Orbnung bringen: den But, die gaube zc. auffetzen. 3) unth. 2, die Zahue auf ober an etwas fenen : Das Pferd fett auf, fest ble Bors bergabne auf bie Rrippe auf und beift baran (toppen), baber beift ein folches Verd ein Artppenseger, Erippenbeifer: mit baben: in ben Bergmerten, bie Aubestunde zur Diftagszeit halten; bei den Uhrmachern seten die Räbergibne auf, menn lie su geof find, daß fie nicht eingreifen, ober wenn Rab und Betriebe ju meit von einander feben : bei ben Ingern: der Zirsch sone auf, befommt neues Geborn.

. Auffeger, m. -s, eine Person, welche etwas auffent, oder baju beffellt ift, besonders welche die Regel beim Regels fchieben auffest; in den Bergweiten berjeuige, der das Holz auf einander fest; in Seeffahten beißen Auffeger bie ienigen Leute, welche gum Muffenen b. b. Ausschiffen ber Baaren gebraucht merben; das Auffetzholz, bei ben Bactern, basjenige Bolg, welches in den Bactofen gelegt wird, um benfels ben zu beigen; das A-maff, bei ben Windenmachern, ein, Eifenblech mit runden Ausschnitten, wobnech bie Stell len au den Zapfenlowen ber Getriebe und Raber in bem Gebaufeble .. e einer Binde bestimmt werben; die 21-Bobre, in den Bergwerten, eine bole geene Robre, welche bei einem Gabe des Lunkgezeuges liber der Colbenedhre febet; der A - finin, bel beit' Tuds bereitern, ein Ambos mit einer febr ebes nen wohlgeglatteten Bahn, auf welcher Die Scheren ber Tudybereiter nach bem Schleifen Berichtes nas unifeleft. merben, ein bie gepler en benfesten ause gubestern; die E-frunde, in ben Bergwerten, eine Anjehunde zur Mitstagezeit.

Anssensten, nath 3., aus der Sruff ; gleichfam Saufer in die Höhe folgen

laffen, laut feufgen. ..

Aufsche, w., das sorgiame Aussehn auf ober über etwas, das es auf die gehürige Ark und in gehöriger Ordnung gesschehe (Inspettion): die Aussiche auf oder über erwas daben, sübvenz besondert die Wachsunkeit über das Vertragen Andrer; den Areis, der Areis, Hegirt, in welchem jewand über fragend etwas die Aussich führet (Juschettion).

Aufsickern, unth 3. mit seyn, auf cie

mas fleteen.

Anffieben, th. 3., burch bas Gieb auf etwas fallen laffen.

Aufsteden, une. (J. Sieden), 1) unth.
g. mit feyn, in die böbe fieben, siebend in die bobe fielgen, man läste
es blost gelinde aufsteden, 2) th.
g., von neuem sieden, austochen; burch
Sieden, mit Juthat einer Sache, ein
gntes Ansehen geben, 3. B. bei den
Goldschmieden: das Silber.

Zufflegeln, th. 3., 20f etwas mit Sicgellad befestigen; bas Siegel lösen und dadurch öffnen: einen Brief, ge-

möhnlicher entflegeln.

Buffielen, th. 2., so viel als auswälzen, auf eiwas sielen, wälzen; uneig.: eis nem eine Last.

Auffingen, 1) unth. 3., einem auffins gen, vor ihm fingen, wenn es ihm beliebt. 2) th. 3., hurch Gingen aufwecken: einen Schlafenden.

Auffinden, unth. 3. mit feyn, auf etmas Anderes finten, im Sinten auf etwas gerathen und auf demselben lies gen bleiben.

Auffintern, unth. 3. mit feyn, fo viel

als aufficem.

Auffitz, m., bas Auffigen ju Pferbe, bes sonbere in ber Bebeutung einer allges meinen Rukung und Bewassnung der Lehnsträger gegen ben Feind, wie fie fonk gewähnlich mar.

infligeri ... unt. (f. Giden), 13' auth. 2. mit baben, auf etwas figen, uns mittelbar barauf befinblich fenn ; 'aufgee ethitet fisen: im Bette, auffitten. In meiterer Bebentung fibr aufbleiften. nicht au Bette geben: Die gange Trains enfitzen; his out stones fro gen, chue Pennang bas Ortes, befonders, fich au Bicebe fesen: das Dierd läßt niche gern auffigen. "In engerer Bebentung ebemals von ben Rebuse tragern, für, fich rufen und bewaffnen gegen einen Beind, auf Berlangen bes Dberberen: Der gange Adel muß auffitzen. Dieber gebbet bie uneigent lice Redensart: einem aufgefeffen feytt, für felnblich gegen ton geffunt

Buffitzgeld, f., ein Befchent, welches ber Bereiter von feinem Schilles bet bem erften Auffigen erhalt; die A-ftange, die Stunge in den Suners kallen ze. auf welche fich die Burer feben, wenn fie fich jur Ause begeben.

Auffollen, unih. 3. mit haben, in bie hibe sollen, ein Were, wie auffomsmen, aufmögen, aufmößen, bei weischem ein andres, 3.13. siehen ze. versschwiegen ist: was foll ich bennschon auf! b. h. wozu soll üch bennschon aufstehen?

Aufföllern, th.3., auf ben Söffer les gen, festen; in eine Belbe auffellen, über einander kellen, lagen: WASten.

Auffpahen, th. 3., durch Spahen, genanes Aufmerfen und mubfamen Fleis auffuchen, entbeden, ausfindig maden: Jehler an einem auffpahen.

Anfipalten, 1) unth. 3. mit seyn, in bem Mittelwort b. verg. Zeit aufge, spalten, sich burch Spalten öffnen, aus einander spalten: das Breit ist aufgespalten. 2) th. 3., in dem Mittelwort der verg. Zeit aufgespalter, aussichanten machen, durch Spalten aus einander bringen, öffnen: ein Stück solz.

Auffpangen, th. 3., mittelft einer Spans

Ansfipannen i 1803. . eine Sinfe mid Debnen. und auf bie anter befeftigen : gin Ceil, Balten gibaber bie ufteis n Miliche Rebertarmi gelindere Sais . Mannfipermann hithgeben, von feie -- Ben Soberunammachiteffet: Laus einans for fannen-inge mien Richmingen fraff guebennen : noie Gagel meis " gentlich beitt mialle Bogel auflbane nen, alles Dogliche que Greichung (mer Ablist mus) Den Kabn an einem Jenergewehlte uniffpannen. "Die Seber beffelben fride angleben ober gullithen. Birgem Sluft, einen ti Teich auffpannen; das Walker bes felben durch Benemung bes Abkuffes Mergebren, und in bie Sbbe freigen laffen.

Zuffpgren, th. 2. jum fünftigen Ber beguche staren, erhalten, phris behalten Geld; in weiterer Vedentung,
ausbehalten, die Antwort auf diese
Frage will ich mit aufsparen.
Ausspeicher, die Antwort auf diese
branche mil den sprinjer hydigen Gesbranche mil ben sprinjer hydigen Gesfelbst purstaufen? Vorratbe, Korn,

Grtreide.

auffpelien, ib. 3. auf etwas fpeien. Buffpeilen, ib. 3., auf bunne Stabe ben (Speiler) fpahnen (auffpreiten, auffpreigen).

Zaffpeifen, th. 3., für aufeffen , burch Eschen alle machen.

Auffpellen, th. 3., auffpalten machen. Zuffperren, th. 3., weit öffnen: die Ebile, das Genflet, den Radien, Maul und Mase, eben so, die Miss gen auffperren; mas verichloffen ift, mit bent Sperrzeuge öffnen: bei ben Schlöffern, ein Schloff, eine Chür, ein Timmet auffperren, bas Golof

mit einem Solen öffnen. Auffpelen , 1) unth. 3., buech Spielen auf Tonwertzeugen beluftigen, befons ders jum Tange fpielen : einer Befellschaft auffpielen. 2) th. 3., mif sinem Loumerfzeuge por Anbert fpielen : ein Studchen; burch Spielen auf einem Louwertseuge gufwetten: einett: durch vieles Spielen, Greifen mir ben Setter Band.

Singern ble Saut verlegen! Tich (mie) Die Singer kuffpiellen.

Buffpie fen ; the & , unit bem Spiege oder mit etrogs bem Abnit en falle und an bie hibe feben ; epfen Grofd, einen Biffen mit ber babel. Bet ben Rablarn beift auffpleffen, mit bem Budefpieten Studichen Drabe; welche nachber Rabein werben! bie' Entpfe oder Köpfe auffaffen, unt fier auffaus fampfen. :-

Juffpindeln', 19. 3., auf die Spindel beingen : Baen.

Auffpinnen, w. 3.; this che Splace mertig blice, was sa fpiniten ba ift, finnen: allen Blache, alle Wolfe durch vieles Spinnen bie Saut an beit · Singern verlegen: fich (mir) bie gins ger auffpinnen.

Auffpillen schatte 2., Ivoli ganden und Pferden. Die Obrem in bie Boite richa ten, um genau gir foren; unterbaune, febr genau utib mit Gemaertib gurbane ရှိ နှင့်သည် သည် ကို တိုင်နှို

Auffpleiften; th. g. ; auffputten? 3 Auffplittern, 1) 16.8!, with folder Se malt öffnen, baf bie Gplieter umbet Dunty. Z. nett feyen ;" 'all Splitter in bie Bobe flienen.

Auffprechen, th. 3. unt: (f. Spres L chen , bei abergläubischen Leuten, burt Masfprechung gemiffer Wotte offnenein Schloß.

Auffpreiten, th.g., auf etwas pretten, .. auforeiten (auffpreigen).

Auffpreizen, th. 3., auffreiten, auf breiten , mit bem Begriff einer Aurtern ... Ausbehnung: bei ben gleifden, einem geschlachteten Schöps: (In burch" Bulfe theiner Stubgen auffpamen : liberbaupt, febr ansorbnen, vergrößern : ... weit offnen: Die Thür.

Auffprengen, 1) th. 8. prediffpingen maten, mit Bewalt bffnen: eins-Schloff, eine Chur; in die 5the . forengen! ein Schiff, es in die Luft Unelg., bat den Jägern t einen Birld aufsprengen, ibn gum fchiellen Auffteben und Fileben bes wegen: Bei ben handwerkern: einen Mefellen aufsprengen, ihn sunt

Mitmandern verleiten; anfetwas sorge gen, einzelne oder wenige Tropfen auf etwas fallen tassen. 2) zeck. 3., sich aufsprengen, sich mit großer Gewalt und Kestigkeit öffnen: der Abgrund sprengt sich auf.

Kirffprieffen, unth. Laune. (f. Spries ffen), mit feyn, von Pfanzen, zum Borfchein tommen; uneigentlich auch von jedem allmähligen Entstehen und Zunehmen.

Aufspringen, unr. (s. Springen), unth. 3. mit seyn, sich plüglich mit Gewalt öfficen: das Schloß ist aufgesprungen; Rise, Spalten betommen: das Solz, das Brett, der Cisch ist aufgesprungen, die Haut springt auf; in die höhe springen, sich schnell eiheben: aus dem Bette aufspringen.

Anfsprinen, th. 3., in die Höhe sprissen; die Wallsische sprinen Wasserstrablen auf; auf etwas sprinen; durch Sprinen verbrauchen; durch Sprinen bssen: ein Beschwür im Zalse. 2) unth. 3. mit seyn, in die Höhe sprinen, sprinend in die Höhe sahren: das Blut sprinze boch auf; auf etwas sprinend sallen.

Auffprossen, unth. 3. mit feyn, Mittelwort ber verg. Zeit aufgesproste,
so viel als auffprießen, und mirb nicht
allein von Pflanzen, sondern auch von
Thieren und uneigentlich von Sachen
gebraucht; in weiterer ungewöhnlicher Gedeutung, enthehen, seinen Ansang
nebmen.

Auffpröfling, m., eine junge aufges sprofte Pflanze, und uneig., eine Pers son, die aus niederem Stande ploglich zu Ehre und Reichthum gelangt (Parvonu.)

Anfipendeln, 1) unth. 3. mit seyn, in die Höhe sprudeln, sich sprudelnd ers heben, von kliffigen Körpern; uneig., ausgahren, in hies und Jorn gerathen: ex sprudelt leicht auf. 2) th. 3., in die hähe sprudeln, mit wenig geöffs netem Nunde und mit Geräusch in die höhe spriesen.

Auffprüben, 1) unth. 3. mit feyn,

in die Höhe fpriffen, fpelhend auffibgen. 2) th. B., in die Höhe fpriffen machen, laffen: Funken auffpriffe, ben.

Auffpenng, m., ein Sprung in der Sobe, bas haftige schnelle Auffichen; bas Auffpringen ber Oberfläche eines Abreers, wenn er Sprünge, Riffe, kleine Rigen bekömmt.

Auffpucken, unth. g., auf etwas fpul-

Auffpulen, th. 3., auf die Spule brimgen, laufen lassen: bei den Webern, Barn auffpulen; alles, mas zuspulen if, spulen.

Auffpulen, th. 3., auf einen andern Abrece fpulen: Das Waffer bat biet vielen Sand aufgespült; unreines Gefchier reinigen, aufwaften.

Auffpunden ober Auffpunden, th. 3., bas Spundloch öffnen, den Spund eie nes Kaftes herausnehmen: ein Safi,

Auffpüren, th. g., durch Spüren, d. h. seisiges Suchen auffinden: ein wild, Jehler an Andern.

Auffpützen, unth. 3., wie auffpucken. Unistadeln, th. 3., mit dem Stachel in die hohe nehmen; durch Stechen mit einem Stachel jum Aufflehen bewes gen, u. uneig., durch empfindliche Mitstell zu etwas antreiben: einen, ihn. Aufffallen, th. 3., in den Stall kellen; behabers, in den Stell we Mak beine

besonders, in den Stall zur Mast beins gen: Ochsen und Schweine aufstallen. Aufstammeln, th. 2., die Stimme kam-

meind erheben, kammeind nennen, rufen; der Anabe stammelt schon das Worr Pater auf.

Aufffammien, th. 3., sur Erhaltung und Fortpflanzung bes Stummes auf zieben.

Ausstämmen, s. Ausstemmen.
Ausstampfen, 1) unth. 21, bestis auf ...
bie Erbe austreten: mie dem Jusse.
2) th. 3., eine Shar auf die andre skampfen: Erde ausstämpfen; in enserer Bedeutung, durch Stampsen auf eine Sache beseisten, den Nadlern, den Aops einer tradel ausstämmen pfen; durch Stampsen blitten: das

Pferd Kampfe ven Boden auf; alles, was zu fampfen ift, fampfen.

Buffand, in., überhaupt bie Sandlung des Auffichens, befonders bas Auffice ben Mehrerer, die fich jugleich von den Sipen erbeben: einen Auflignd in der Besellschaft machen. In ber Micherei nennt man einen Auffand ber Bifche bas Emporfteigen berfelben im Binter aus ber Tiefe nach ber Oberflas che, wenn es ihnen an buft gebricht, wer bas Waffer verberbt if. Uneig :: Die Bibericolichteit gegen Berrichers macht, fo auch ein Erheben gegen eis men auswärtigen Beind (Infurrettion). Bei ben Sandwertern, bie im Sigen arbeiten , verftebt man unter Auffanb Die Abreife eines Befellen von feinem Etcifer: in ben Bergwerten, ein Bes zicht von der Beschaffenbeit eines Bergs mertes.

Infffantern, th. 3., unbefugter Beife fuchen, auffinden.

Zufffapeln, th. 3., in Stopel ober ham fen fegen: Bols, Waaren.

Aufffarren, 1) unth. 3. mit baben, fare in bie Sobe fichen, und fare in die Sobe feben.

Zuffeanben, unth. 3. mit feyn, in Schalt eines Staubes in die Sobe ficigen (aufflieben).

Bufftanben, th. g., in Beffalt eines Graubes in bie Sobe treiben; als Saub auf etwas fleigen laffen.

Anfftauchen, th. 3., auf etwas faus chen, mit bumpfem Lon auf einen barten Abrper fiofen: Die Beber, Die Sand; bei ben Schmieben, ein Stud Eifen ber lange entgegen femieben, und es baburch fürger und zugleich bitter meden; den glache aufftaus ches, the nach bem Riffen gum Trods nen in bie Bobe fellen; bas Baffer auffauchen, es gurnethalten und ans fowellen machen (flammen, auffbane men , auffauen). Eben fo gauchet bee Wind oft das Waster der Flisse an den Dunbungen auf, baf es nicht gehörig ablicien taun, und alfo in ben gluffen In Die Bube tritte

in bie gobe feben.

Aussiechen, th. 3. unr. (f. Stechen), mit etmas Gpisigem in die Sobe nebe mon: einen Biffen, ein Stud Bleisch; in der landwirthschaft, Bes treide, zeu aufffechen, mit ber Sabel foffen und binauf reichen; wete Stiden öffnen: eine Blafe, ein Beschwürg uneig.: einem Den Schwären aufstechen, ihm seine Bebler, seine schwache Seite ze. aufbete ten. In den Blaufarbenwerten verficht man unter auffischen, bas Glas sum erften Dable in bem Bafen rabs ren ; ferner, von neuem fechen ; fo fechen bie Aupferflecher eine abgenüste Platte wieder auf; Die Spigen wers ben aufgestochen, wenn fic nach bem Bafden, nach bem Baddenumffer wieder burchfischen und geplättet were ben : in meiterer Bedeutung, eine pors banbene Offnung mit Stichen ermeis tern : Die Lupferftecher flechen bie von bem Scheibemaffer gebeigten Stri .. e auf, wenn fie Diefelben mit bem Grabfichel ermeitern; mit Sticen auf etwas bes feftigen : Die Schufter ftechen bie Laften und Alfage auf, nachdem fie mit einem Stecharte vorgestochen haben; mit Stie chen auf der Oberfide bezeichnen. Go flechen bie Tuchmacher ihr Zeichen ober ibren Namen auf die Tücher, ebe fie dieselben in die Balte febicken, b. b. fle naben ibn mit farbigem Garne ein: mistelft ber Schaufel aufwerfen, besom bers in ben Bergmerten, mo man ben burchgenachten Erzichlamm aufflicht, b. b. mit ber Schaufel auf bas Befalle bes bloben Serbes traat.

Auffecien, m. -s, der etwas auflicht. Auffecien, th. 3., mit Nabeln in die Sphe flecken (aufhäfteln, auffpäneln): Die Schleppe auffecken; auf ets pas, besonders auf einen hohen Ort flecken; ein Licht aufstecken, auf den kendter: eine flagge aufstecken, fle oben em Moskhaume besestigen. In engerer Gebentung, mit Stecknabeln auf etwas deschigent ein Band, sins Schleife aufsteden; von neuen fteden; eine Zaube.

Auffeednadel, m., eine große Rabel, mit welcher etwas, 3. G. ein Frauens lielb aufgestedt wird: bei ben Suchbins bern eine lange Rabel, bie durch ben Sand des Guches gestedt wird, wenn es beschnikten werden son.

Auffeben, unr (f. Greben), untb. 3. mit baben, offen feben: die Thur Rebt auf; auf etwas fiehen und bas burch gehalren ober aufgehalten werben: der Pfahl steber auf, ift auf einen Stein gerathen und bringt nicht tiefer Sicher gebort ber Ausbruck. Die Jähne ffeben auf ; wenn' fle nach bem Genuß faurer Speifen Autnpf geworben find, mofür man in D. D. fagt, fle werben long, und in anbern Begens ben, fie werben ellend ober eilig; mit feyn, bie lage bes Sisens ober lies geng verlaffen und fich aus bem Stanbe ber Rube in ben ber Bewegung verfes ien : von der Erde, vom Stuble, vom Tische, aufsteben. Säuffs wird auffieben allein gebraucht, ohne babei su nennen wovon ober woraus: fie And schon aufgestanden, vom Bisch, pber auch aus bem Bette: ich bin beute früh aufgestanden: vov eir nem aufffeben, aus Mehtung gegen ibn. Bei ben Jugeen, feben die Dogel vor bem Sunde auf, menn fie auffliegen. In ber Fischeret, feben die gische auf, wenn fie im Winter . aus ibrein Lager in der Stefe megen Mangel an Luft in die Bobe und an bie Bubnen fommen. In ben Bergmer: fen, ffebet der Schwaden auf, wenn er in Bewegung gebracht wirb u. dadurch in die Sibe fleigt. So Rebt and in den Büttenwerten der Berd auf, wenn an bas gefchmolgene Blet auf dem Treibberbe Mabe ober Salte fommt, wo es dann ploglich auffleigt, ober in bie Sobe fibrt und Alles gers Much fagt man von ben fcmettert. Pfangen und Blumen, fie fteben auf, wenn fie vorber welt und bangend ober Regend, fich etheben und aufrichten. ... In der gandwirthidaft fagt man, Die

Wolls keht auf, wenn sie im Frühlinge sich auf den Schafen ausbehat und
in die Höhe keht. — Uneigt, sich erheben, entstehen, dum Borschein kommen: ein Prophet ist aufgestanden; bei einigen Handwerfern, die ihre Arbeit sigend verrichten, stehen die Gefellen auf, wenn sie ihren Meister verlassen; von einer Kanthelt, vom Krankenlager aussehen, wieder gesund werden: vom Tode, oder von den Todern
aussichen, wieder aussehen und aussehen, hen; besonders aber, wider einem
aufstehen, sieder siesen und Aussehen, Dbern, thätlich widersehen.

Auffeifen, th. 3., ftcif machen, bas etwas fteif in die Bobe ftebt: einen But auffeifen; von neuem fteifen:

die Wäsche.

Auffteigen , unr. (f. Steigen) , unth. 3. mit seyn, pich mittelft ber Jüße aufwärts bewegen; auf das Pferd, auf den Wagen steigen; sich ets beben, aufwärts bewegt merben: der Rauch, der Dampf ffeigt auf, es fleigen Bewitterwolten aufz.von ber Sonne, fichtbar werben, fich aber ben Gefichtsfreis erheben : die Sonne Rieg freundlich binter dem Berde auf: für aufwachsen: in der gie fersebre nennt man devienigen Theil am Abrper eines Bicfers auffleigenb, wels cher mit der Gpige aufwärts gerichitt iff; in ber Wappentunde aber ein Thier auffleigend, beffen Borberleib nur fichts bar iff, und aus einer andern Gefalt Bervorangeben febeint; ferner, entfteben, fic nach und nach zeigen: es ffieg eine Röthe in ihrem Besichte auf; es steigen mir dabei manche Tweifel und Bedenklichkeiten aufz in ben Geschlechtsregistern, die aufe feigende Linie, biejenigen Merfonen, die in gerader Pinie von Ginem Stamme vater abftammen, in fofern man pon jenen au biefem aufwärts fleiget ober gablet, in Wegenfas ber absteigenben Linie; in ber Beltweisbeit, der gufsteigende Beweis des Daseyns Bottes, ber von ben Wirfungen gur erften Urfache auffleigt, ober melcher aus

arabasa mengerakan

Der Beschäffenheit und Anordniting ber Dirige ber gegenwärtigen Welt gefihrt wird Ger physicotheologische Beweis).

Inffeigung, w., die Handlung des Aufe Reigens; in ber Sterntunbe verfiebt winn unter geraber Muffielgung, benjes nmen Bogen bes Gleichers, welcher swiften bem Krüblingspuntte und bem Abmeidungsfreife bes Sternes enthals ten ift. Gerate beift fie, wenn ber Grengunft jenes Bogens, b. b. ber Punet bes'Bleichers, wo er vom Abweichungefreife burchimitten wirb, uns ter ber Binie mit bem Sterne gugleich aufgebet ober mit ibm gerade auffteiget. Durch die gerade Luffleigung und Abweichung, wird ber Stanb ber Beffene am Simmel eben fo bestimmt, wie die Lage ber Orter auf ber Erbe burch bie Pange und Breite. Unter Shiefer Muf-Acianna verfebt man benfenigen Bogen bes Wielders, welcher zwischen bem Zeüblingspunete und bem mit einem Ges Riene zugleich aufgebenben Puntte bes Sieichers enthalten ift; der Aufffeis gungsunterschied, in ber Sterns Punbe, ber Unterfehleb grifchen ber us raben und ichiefen Auffeigung ber Befirme, ober basjenige Bogenfiuct bes Bleichers, welches amilden bem Duntte beffelben, welcher mit bem Sterne gus gleich auffebet, und bem Abmeichunges freife beffelben Sternes enthalten if (Micenfiorialbifftrens).

Anffellen, th. 3., in die Höhe kellen, aufrichten und in Ordnung kellen ober kepen; die Bücker auf das Widere brett: Waaren zum Verkauf; uns eig.: einen Beweis, einen Jeusgen auffellen, als Jeugen nennen, In der kandwirthichaft sagt man auch uneigentlich, Dieb auffellen, es in den Stall oder auf den Koben zur Makt bringen; offen kellen, affen kehen maschen: Sprenkel, Meskaften auffellen; einem Chiere eine Jalle auffellen.

Auffemmen, th. u. pref. 3., auf etwas femmen: den Arm auf den Tisch; sich (mich) aufstehnmen, auf d. p Tisch. Aufflempeln, th. 3., ben Stempel auf bruden; mit einem Stempel etwas auf einer Sache hervorbringen: dem Büchereucken goldene Blumen aufftempeln; von neuem stempeln.

Auffteppen, th. 2., bei ben Rabterins nen, mittelft einer Steppnaht auf ete

mas befeftigen.

Auffteinern, 1) unth. 3. mit feyn, aufwarts fleuern; 2) th. 3., fite aufftens men, aufftheen; den Aum aufffenern.

Anfflicheln, th. Z., mit feinen Stichen Bfnen; oft hinter einander auf etwas mit-einer kleinen Spisse kechen und das mit in die Höhe nehmen; Beeren; durch Sticheln, häufiges geringes Stee chen zum Auffiehen bewegen. Uneig., durch Stichelreben zu etwas hewegen; einen.

Enffiden ; is, B., burch Stickerei auf einer Sache hervorbringen: dem Cus che Miention, gemachte Blumen von Samt von anderem Beuge auf einas

aufnähen.

Aufftiaben; nur, (f. Stieben), unth, g. mis feyn, als Staub ober auch in felnen Graube Abnlichen Thelliben in die Hohe Keigen; auffliegen; bei ben Ingern, vom Keinen Bofliget.

Anfflieren, unth. 3., mit flieren Glid

in die Sobe feben.

Auffriften , th. g., für auftiften , aufa benen.

Aufflimmen, th. J., in die Mic flims men: die Saiten.

Amffinten, unth. 3. unr. (f. Stinken), mit haben, den Gefant in die Hho venbreiten.

Aufflippen, th. S., fo viel als aufflor dern.

Suffisbern, ib. 3., nur uneigentlich, für auftreiben, aussagen : einen, ibn 3 nach milhsamen Suchen unter atten ober bestäubten Sachen auffinden; ein seltz ves Buch; besonders bei den Augern, das Mid, vorzüglich wiebes Schügel ausgagen, welches burch den Ständer ober Stöber geschiebt.

Aufflochenn, th. Z., hurch Stochern, hüne Haes Weichen wit einer etwas kumpfen Spige Bfnen; mit einer folden Spice ober auch einer Gabel einzeln anfiechen und in die Sobe nebmen.

Aufffehnen, ) unth 3., ein fautes Stöhnen erheben. 2) th 3., burch lautes Stöhnen aufwecken: einen Schlafenden.

Aufftopfen, th. 3., oben auf fopfen; von neuem fopfen: Betten.

Muffoppeln, th. 3., mubfem gufen, mentefen, und aufnehmen, auch nach mubiamen Guchen auffinden,

Aufferen, th. 3: , quis dem Schaft fids ren , und uneigentlich, wie aus dem Schafe, oder Traume mieder zu Kcheningen; eine Sade dusch Stören, Kützen, in Bewegung fegen, und das Unterfie heraufbringen: ein Wespens west; vom Zeuer, es durch Stören in demselben in größere Glut bringen, und nieigentlich, in Amogung beingen, erregen.

Aufstoff, m. -es, chemals 3mik, Streit, jest in D.D. sir zufall, Krants beit, Begegnung,

Maistoffen, unt. (f. Stoffen)., 1) th. . 3., durch Stofen iffnen: Die Thür; .: auf eine andere Sache floben; in die a Dobg fogen: den Seaub mit den Suffen: bann, burch einen Stof guni r Michen bewegen; einen Sund . Uneig., bei ben Jägern fifft ber bund inca bafen, ein wilbes Beflügel auf, wenn er fle aufjaget; in ber Bienens ancht den Koeb aufbeben und wegnebe men; wenn man jum Beispiel noch eis nen jungen Schwarm bingpfegen wills im Münzwesen, eine Münze nach ihrem innern Werthe unterluchen und mit einem bestimmten Düngfuße vergleichen; 2) unth. 3. mit seyn, in bie Sobe , fommen; auf etwas froken : das Schiff iff anfgestoßen, auf den Grund. Uneigentlich für begegnen: ein sons derbarer Mensch ist mir aufges · foften, vorgetommen; in bie sobe geffosen werden, auffrigen : Die Speise fiofft mir auf, wenn Blibungen aus dem Magen aufwärts geben und eimas von der genoffenen Speise wieber in ben Schlund Burfechringen; geffengen git

githen, und besonders jum juditen iRahle gühren, mas gemöhnlich der Anfang des Sauerwerdens oder Berdess bens iff, daher faner werden, verdess ben: der Wein Köfft auf. Roch weiter dehnt man diese Bedeutung son gar auf den Anfang des Krantwerdens der Kinder und des Hausvlehes aus: das Vied köfft auf.

Aufffösser, in. - s, der auf etwas fist, ober etwas auffößt; in der Landwirtst fchaft einiger Gegenden, ein Acker, der mit dem schwalen Theile au einen aus dern fist; auch der Bestiger eines solation Ackers.

Auffösig, E. u.u.m., verdorben, sauer: ein auffössiger Wein, der Weinist auffössig geworden. Uneigents lich für trant, nienn der traathafie Zukand erk anfängt, und die Erlust auspleibt: das Kind, das Pfeed wird aufsissig; uneins, expittent, auffäsig (auffüstig).

Auffrahlen, nnth. 3. mit haben, krahlend bewortommen, freahlend aufggehon; uneig.: in die höhe frahlen.

Auffranben, unth. 3. mit haben, in bie höhe frauden, flarren, mit fraffen, fleisen hadren oder Borken bedeckt senn. Auffräuben, th. u. sett. 3., in die höhe frauben; sich auffäräuben, sich in die höhe frauben, vom haar, sich fraff und verwiert in die höhe richen. Auffreben, unth. 3., freben in die

hise su fommen: von der Erde, vom Boden aufftreben. Ancig., fireben ein hohes Ziel zu erreiten: zur Vollkommenbeit; mit haben, sie in die Hihe ragen; uneigentlich sür guß keigen, in die blibe dringen.

Amffrebung, m., M. - en, hie gande jung bes Auffrebene; eine einzelne Handlung von benen, bie gur Absicht haben, ein hobes Biel zu erreichen.

Auffireden, th. 3., in bie Sobe freb

Auffreicheisen, f. - 8, ein Eisen, befe fen fich bie Tuchscherer beim Auffreis den der Lucker bebienen.

Moffreicheln, th. 3., sanft auffreichen, sanft in die höhe freichen.

Auffreichen, une (f. Streichen), 11th. 2., auf eine aubere Sache freis den: ein Pflafter aufstreichen, auf Leinwand; aufwärts, in bie Bobe freihen: Die Baare; bei ben Buiffgerern, wider ben Strich fcheren; auf der Beige vor Andern fpielen, aufs bielen: ein Stüdichen aufftreis den; in den Buttenmerten., die Mas ne über die Pochherde ausbreiten. unth. 3. mit haben, auf der Ober parbe einer Soche hinfahren: das Kind streicht auf dem Boden auf.

Auffreifeln u. Auffreifen, 1) th. 3., binauf freifen: die Armel; burd Streifen Bfnen; trodine Bobnens im Streifen an ober auf etwas vermuns den: ich habe mir den Urm aufs geftreift. 2) gedf. 3., fic auffreis fen: fich (mir) die Armel in die Söbe freifen. 3) unth. 3. mit bas ben, in ber Bewegung die Dberfinde . einer Sache ein wenig berühren: Die Angel freift auf, berührt im Fluge ein menig die Erbe oder bas Baffes.

Aufffreiten, th. 3., burch lautes Streis ten aufweden; einen.

Buffregen, th. 3., auf eine andere

Babe freuen: Sand auf das Das pier, änder auf den Ruchen. Bufftrich, m. -es, D. -e, in ber Sontunt, ein Bogenfrich, welcher anfe

, warts geführt wied.

Anffriden, th. 3., burch Stricken vers braucher: Den Swirn. Die Stricke aufliken.

Auffriegeln, a) th. 2., in bie Sobe, aufwärts friegeln: die Zaare; von meuem friegeln, ober mieber glatt fries gein: ein Pferd; uneigentlich und im Schert, sich (mich) auffriegeln, lich fcon , glatt machen , pugen-

Buffromen, th. 2., firmend mit fich fichren und auf einem andern Körper wrücklassen; der Sluß bat Sand auf die Wiese aufgeströmt.

Aufflücken, th. 3., als ein Stud auf etwas Anderes fegen.

1) unth. 3., ftufenmife, Zufffelin, Mmählig feigend echöht werden, auch

uneigentlich. 2) th. Z., flufenweife ere boben, fleigern, und uneigentlich ; Die Wörter auffäufen, has mehr fagenbe ober bedeutenbe Wert immer auf bas meniger Tagende ober bedeutende folgen faffen.

Auffufung, w., M. - en, Sandlung bes Hufftufens; in der Acbefunft; ein Redebild, das in berjenigen Folge bet Borter befieht, wo immer bas mehe lagende und haftigert, bem meniger fagenden und fcmachern, jur Berfitte tung bes Sindruckes folgt ( Slimar, Grabation ).

Aufflühren, th 3., bie Stulpe aufwirts bienen: den zue auffülpen, auf ftugen, auftrampen, die Stiofel, puelg.: eine Eleine aufgestülpte trafe, eine aufgeworfene, an der Spipe aufwärts gebogene; auf etwas fidiren ober beden: den Deckel, die Stürze aufffülpen, auf den Copf, auch den But auf den Kopk "

Zufffürmen ; 1) unth. 3. mit feyn, fürmenb, mit fürmifcher Gewalt in bie 5obe feigen. 2) th. B., in bie Sobe fillemen', fillemend in bie Sobe treiben: etwas; uneig., durch Heftis gen, unwiberfichlichen Antrich in Wes wegung bringen, einen ; Wemend Wis uen: Thur und Jenfter; burch Sturmlaufen Bffnen : dan Chot ; burch Stilemen aufweden: einen.

Aufffürgen, 1) th.3.; auf etwas kurs jen ober beden: Ben Dedel aufs fürzen, auf den Copf, die Pes rucke, fle in Schneffigteit auffenen obe ne fie in Ordnung ju bringen; in bie sobe fürgen, aufficien: die abges waschenen Teller. 2) unth. 3. mit feyn, mit heftiger Gewalt auf etwas fallen: mit dem Kopfe auf die Steine.

Aufflugen, 1) th. 3., den Ctue, b.i. ben vertürzten Theil eines Dinges aufs wärts biegen: einen But aufftuss zen, die verfürste Krijmpe in die Sobe bengen ; uneig., aufpugen, verfchongen : er hat sich, du haft dich recht 3) mith 3., findens anfgestußt.

8. h. vermundert, betroffen in bie Sope

Muffruter, m. - s, einer ber etwas aufe

Aufffützen, ...) th. 2., auf etwas flige gen: die Lieme auf den Tisch; in die bobe kligen; etwas als mit einer Stille in der boff erhalten. ...) soch. 2., sich (mich) aufffützen, sich mit dem Körper ober auch nur mit den Aumen auf etwas fligen.

Mussing, s. Aussichige

Aufurchen, ihr B. zu finden suchen: ein Wild, einen Enclaufenen, ein Work in einem Wörterbuche. Umflummen, a) untber B. mit sein, lesmmiend in die Söhe Krigen. 2) th. or B. burch fiarted Summen auswecken: einen. 3) graff. B., sich, aufstummen. sich an Geld vermehren.

Mafilithich, th. 3., burch Sumien auf

Anffisppen; th. B., die Suppe, aufeffen. Auffußan, th. B., in der Scheibefunf, m. bei einer Auflösung das noch gurlleger. Thiebene Hnausgelöses mit geläutertem Baffer übergieben; um auch diese noch aufaulbien; das Aufluftwaffer, Wase

fer, homit etwas quigestist wird.
Aufhafeln, th. 3. die Speisen auf die einemass auftas einem gewogs auftas en felm; bet ben Tuchbereitern so viel als auffalsen, die Lücher in abgemessen.
Batten legen.

Aufragen, 1) h. B., whi einem Lage auf ben andern ober morgenden vers schieben, unterschieben von Oertragen, auf eine andere Zeit, die noch fern senn werschieben, 2) unth 3 mit feyn, su Lage tommen, an Rande ben Gestetzeises flichtbar werben.

Birfrakeln, th. 3., in der Schifffahrt, bas Lafelwert beschigen, mit dem Laukelwerte verseben: ein Schiff; uncig., aufpunen, im verächtlichen und spettes schen Sinne. So and sied (mid) aufeakeln, in derselben uneigentlichen Webentung; fich aufpunen,

Aufrangen, unth 3., aff Befehl eines Unbern tangen, nuch uneigenelich ifür ju Bebote feben;

Lusch vieles Langen bfinen, abnühem n. burchlöchern: Die Schube; auch, wund tangen; sich (mir) die fliffe aufranzen.

Ainfrappen, unis. B., auf etwas tappen. Rinfraffen, th. B., in der kandwiches schaft, in Lasse bäusen, über einanderlegen: Getreide.

Muftaften , unth. 2. , auf etwas taften, mit ber gangen Sanb barauf greifen.

Auftauchen, unth 2., nach bem une tertauchen wieber jum Borfchen fom-

Aufraumeln, unit, 3. mit feyn, taumeind, aufschen, taumeind auf erwas fallen.

Aufthauen, ) unth, 3. mit feyn, won gefrornen Körpern, durch Wigner nie ber fibiffig werben: das Cis, des Jinst thauet auf, und uneigentlich, von einem Menschen, der nach langem Gtillschweigen anfängt gesprichtig zu werden: er thauer auf. 2) ef. 3., mittelft der Bierne einen gefrorten Körper wieder. in einen fliffigen vermandeln: Eis, Schwee.

Buftbattungspunkt, m., berjenige Punkt in ber Grababtheilung eines Marmemeffers, welles ben gum Mufehaum bes Elfes erfoberlicten Grab ber Aufts warme anzeigt, in Begeings bes Gefriernunktes.

Aufeheilen , th. 3., fo theilen , bag es gerabe aufgebet, bas nichte übrig bleibt. Aufthun, unr. (f. Thun), 1) th. 3. auf etwas thun, legen: Das Effen aufthun, auf bie Schäffel thun; offe nen, ohne Beftinfmung bet Art unb Beife: Die Thut, dan Buch aufe thun. lineig.: die Ohven aufebun; für hören: den Mund, die Mugen aufthun , für fbreden und genau fes ben. Ein gaff Bier, Wein zc. aufthun', anfangen es au vertaufen. In weiterer uneigentlicher Bebeutung, für, offen barthun, tunb thun. Berner! ein aufgethaner Sinn ober Verstand, ein office, der vorzügliche Käbigkeiten bat. 2) jedf. 3., fich aufthun, fich bffinen: die Blumen shun fich auf, entsaten fich: die

Bede thur sich auf. Im Berg bme, thut sich das Gestein auf, wenn es sich von dem festen. Sefteine ablifet.

Aufrbürmen, i) th. S., hoch wie chen Zhurm machen, überhaupt hoch auf öber übereinander legen: einen Scheiter, baufen: inneig, eins auf das andere häusen. D greff B., sich aufrhürs men, sich hoch wie ein Thurm erhes ben: die Wogen des Meeres thurs men sich uuf. In einigen Gegenden sage man, es eburnte sieh auf, für, es keigt ein Gewitter auf.

Bufticken, anth B., einen Die iffif etmas thun, mit ber Fingerfpige auf et mas koben; duch foldes Stoffen auf wecken einen:

Aufriefers, th. 3., mittelk des handners tiefer und baburch auf bel den Metalls augletaf bildet machen; bel den Metalls arbeitern, befonders bet den Aufererschmieden, wenn hie die Metalle talt schwieden und ihnen allerfei Gostültert ges ben (bet beh Höldschmieden aufzielzen). Auf den Aufrerhammiern, die Rupfersplatten aufriefen, sie au Aeffeln follogen Causteilen; der Metallschei glatten aufriefen, sie au Aeffeln follogen Causteil ausgetieft wied, besonders auf Aupferhämmiern berfenige haltimer, wie wiechem des Metall ausgetieft wied, besonders auf Aupferhämmiern berfenige haltimer, wie wiechem des Aupferhämmiern berfenige haltimer, wie wiechem des Aupferhämmiern berfenige haltimer, wie wiechem die Aupferbleche zu Lefeln geschlagen werden.

Aufelippent, unth. 3., auf etwas tippen, mit ber gingerspite ober einer anbern Sache leicht berühren; durch Lippen ia die Hibe bringen; durch Lippen aufo wecken: einen.

Buftistien, th. 3., auf ben Tich fegen, besodden Speisen: einem etwas aufeisthern. Aneigentsich für vorbeingen, svetragen, allengliche Sachen aufeisthen.

Auftoben, \*) unth. Z. mit'haben und feyn', anfangen zu toben, tobend fich erheben: das Meen rober auf; ein tobendes kärmen erheben. 2) fd. Z., mit Loben in die höhe etheben, treie ben: der Seurm vobte würkend das Meer auf; durch Loben, großen ziem ausweden; einen.

Auftonen, unth. 3. mit haben, etiss

Anftorfeln , unth. 3. mit feyn, fortein und auf etwas fallen.

Auftofen, 1) unth 3. mit haben, flut tofen, imd mit feyn, fich tofend cipes "bem "2) th. 8., burch Sofen, flastes "Greitlich ausweiten : einen.

Anfreaben; mith. I., aufwärts, snibie höhe tenben: den Berg auftraben. Aufwag, m. – es, M. – redge zie handlung des Austragens: der Linfe wag der Jarben: In der Aceten, der Aufwag eines Gutes zeines Lebens, die übergabe desketen; ein nusgetensenes Erschöft: einant imit dir, Linfträge geben, hekommen, desougen, apsrichten:

Anftragebrettchen, f., ein bumnes Brettichen, auf welchem die Bergolber bas Soll jum Bergolben haben, menn fie es auftragen wollen.

Auftragon, unr. (f. Tragen), 1) th. 3., in den Gamelibutten, Bes und Roblen in den Schmelzofen tras gen y melded mittelf ber Muftragiroge gefchicht (auffaufen); in ben Bergwers ten uneigentlich, einen Schacht aufe magen, ibn von unten auf erhöhen; auf eine anbere Bache tragen: Die Speisen auf den Tisch. In weis terer Bebeutung, auf ober an eine anbene Sadje legen was badurch mit ders felben verbinden; eine Forbe guft. rengen, Bold auftragen, beim Bergoiben; in ben Glasbiltten, Blass enifen mit dem Bindeeisen aufmagen, anicgen. In ben Berpivers ten, das Seil auftragen; es um den Korb legen. Einen Aif huferagen', ibn auf ein Bapier ober'eine anbere Bliche seichnen. nheig.; sur Berforgung ober Verwaltung iberges ben: einem ein Beschäft, eine Arbeit, die Untersuchung einer Sache auftragen. Im Schnswesen : einem feine Gilter auftengen; boer 30 Leben auferagerei gant abtrae gen; eine Same fo lange tragen; bis fie gang abgeufist iff: Aleidungse flücke auftragen. . . ») unt. 3: mit

haben, zu hiet seyn, so des punks Anderes nicht wohl banauf past, abneseht aufgesigant und von der untern Sache gleichsam detragen zu werden; dann, so viel als unterschieben seng: dan trägt viel, weizig auf.

Auftriger, m.-s, eine Perfon, bie etwas aufwigt: der Aufträger der Spoism. In den Bergwesten des jenige Arbeiter, meicher Ern und Lohlen in, den Schmelzsfen trägt (Aufstäufer); besonders besteniss, der eis nen Auftrag gibt, du Bekhaft ju besforgen, etwas ju verwahrn übergibt (Kaumittrut).

Aufwayfoth, f., in ben Bergwerten, wier bis fechafgige Aufwir wellhe inis feben bie Jochbilger bie Schaftzimmte birming gofent uerben.

Auferagsbesoicher, m., einer, der eis nien einschangenen Auftrag beforst (Kommissaus); der A-brief, f. Aufstrugsstreiben; der A-baridel, ein Hanbet auf fremde Rechnung, ein handet mit Waaren, deren Vertauf einem aligeiragen ist (Kommissonshander); das A-felweiben; ein Schreiben, der Schreiben, in welchem ein Auftrag gegeben, freschliebungs zur Pelsegung, misgewagen wird (Kommissaus)

Auftragtrog, m., [Meiftragen. Auftrampeln., duth F., aff ctwas trampeln., Kart., lant frampelit. 2) (5. 8., burg. Trampeln auf eine andere Sache besetzigen: Exda., burd. Trampeln öffnen.

Anftrampen, unth 30 fares plump auftreien (auftrappen, auftreien).

Aufreappeln, unth. 3., ein wenig, auf berein. Luftrappeh, unth. 3., fo viel als aufe

trampen. Aufreapfen, unth B., fart auftrappen ober auftrappen.

Aufträufeln, 4) unth. 2. mit sepp, in Acimen Exopsen auf etwas soffice... 2) th. 3...in kleinen Spopsen auf etwas fallen insten: Exopsen auf Speller Guswipfeln.

Aufgranfen / unth. B. mit fapn /2 in großen Leggfen auf etwas fallen. Aufgrecken, th.A., jo viel als aufdehen.

Auftrecker, m. -s, in ben Bermerten, bie Innach, welche ben Schlamm auf bem Schlammgraben auf bas Gefille

bem Schlammgraben auf bas Gefifie aufgieben. Aufweffen, unth 2. une (f. Aneffor),

mit haben, auf etwat treffen, es berühren, darauf kafen. Der Dubliflein triffe auf, wong er nicht genabe liegt, und an einer Seite guf hen um s tern Stein im Umbreben triff. Im gemeinen Leben, außen dem deme trefs fen; man griffe ibn mor acht Ubr a nicht auf.

Aufweibeifen . L., ein vienfanffact. an einem Enbe in ein Anie gebogenes. Gie fin , som es bangit in den Gebenublige fpannen gu tomen.

Aufreiben, une. (f. Treiben), )) th. 2., in die Sobe treiben , bue.h fars den Antrieb jum Auffieben bewegen : einen, ihn vom Stuble, and dem Bette, ihn außgsteben nithigen. Bei den Jägern, ein Wild aufweiben, es aus felugm Bager jagen. " In weites rer Bebeutunga bei ben Sociafiern, eine Blume, mit dem . Commer Ruftreiben . Se durch Sammerfillage in bie Sibe weiben, pher bie Bliche erhoben machen. Die Dinde greis ben den Leth auf, dehnen ihn aus. In ber Landwirthichaft wellicht wan unter aufereiben, ben Weter burch wieberhaltes Afligen lacksper und; bas buach böber machen, befanberk, gum ameiren Dable jur Binterfast milleet (wenden). In den Glashisten, die Scheibenkenlen mittelt ber Angreibe febere zu gleinen Scheiben miben. nuig, mit Rühe ausfindig machen, erlangen: ich kann ibn nicht aufs weiben. Bold akfreiben. Bei den handweitern, einen Befallen gruftraiben, von ihm Nattheiliges reben und verbreiten, moburch er: übers all vertrieben wird; mit Gewalt auseinanden treiben, öffnen, 4. 35. im Bergs baue, einen Gans, eine Wand mit groben Töuffeln , Rellen ic. jerfeben : e plac Cape quf, die andere treffen; ple nen Ring auf das Rad et., den Krüblstein anfereiten, ihn auf das Middengeblet schaffen: 2) unth. 3. mit seyn, auf etwas getrieben werden. besondert in der Schaffahrt, auf den Brund gerathen: das Schoff wiebs auf.

Anfweiblich, E. u. U.w., was aufges trieben, wur ütgend mit Duthe herbeiges fonfft werben tunn.

Aufwennen, 1) th. 2., buck Arefchicis bung ber Dast bffnen, auseinanber trennen : dine 'Llabt. : 1) gelf: B., fich amfirennen, duseinander geben. Aufweten, uter. (f. Dreten), 1) unth. 3: unt feyn , ben guß auf ben Bieben feren: barr, feff, fart, leife auf. weeche Unity.: bei ibm muß man leife aufsberen, mit mm behutfam m Worde geben; in Die Sobe teeten, Mondich binereten, um vor einer Dens prese forthens auf der 25ähnelals · Schanfeitte auftreten innefatnte "No la der Aldrechunfter die Affilch seier auf , fle fest Rahm an. 1 8.5 birch Daran ster Durguffreten West: rine Chier, wine Link auf "wooden ; eine Some unf big andere tres, ten , baburch in bieleibe teff anliegen madens Weste | Sand auf crimas ARRESTANTA ....

Auferiefen, unth. B. mit. fayn, auf

Anfirieselm, f. Auforieselm.

Auftrift, w., M. -en, in ben Makich, ländern, der Meg nach einem Deiche hinauf, wo das Bieh hinauf getrieben mied; in einigen Gegenden, in Homsmem und Buandenbarg, das Pfligen zur Saat im herbft, und ein auf diefe Art profibater Acer.

Aufurinten, th. 3., Alles, mas an trim ten da M., winten: allen, Wein. Uneig., gleichsam in vollen ängen in sich ziehen, dann, in sich ziehen und austrochnen.

Auftritt, m. -es, M. -e, ble hands lung des Austretens: der Auftritt eines Redners, Sängers, Schauspielers. In weiterer Bedeutung,

ble erfie Erfcheinung; ber Mufang ben Begenwart bei einer Sache ofer Sanbs lung; berienige Theil eines Aufzuges in einem Schaufviele, der burch das hinzukommen ober hipmeggeben einer Verson bezeichnet wird (Scene), dann auch , jeber merfmurbige Borgana: ein ärgerlicher Auftritt; bei Kangelreben verfieht man in einigen Begene ben unter Auftritt bas Gebet poer ben Bunfch, momit ber Prebiger feine Vees biat beginnt; ferner basjenige, worauf man tritt, bie Gefiffing, Stufe vos ben Thusen ober genftern, auf welche man tritt; die A-bant, berjenige Liell am Gortenwirkerfuble . unter welchem die Enter aller Wifte briech : eine eiferne Stonne beifammen gebulten merbeb:

Rafirocknen, (111) ih. S., dorch Abegffchassung ber Feuchtigteit, metriest eines lieden Abegers der fie int sich aufnimmt, trocken muchen: The kinen; jum kinstigen Gebranche irocknen, beidern: Post. 2) unth 3. mit sehn, trocken werden; befonders unelgewitch von den Abech; welche auftrocknen, wenn sie keine Utah mehr gedon; dan Uchrigen Gachun, auf einer Gacht trocknen und badurch auf derfelben bes sesigt werden.

Auftrommeln, 1) muth. B., auf etwas
tromucln, davauf wis auf etwiskom
met kistagen; weerhaupt anelgenstich,
wir schlagen. 23 th. Br., duch Kidmanneln, aufwecken, sowot elgentlich? auf
der Frommel, als and uneigentlich,
ben dauch kartes, anhaltendes Ausschaften.

Zuftromperen, th. 3., auf ber Lom, pete vorbtalen; burch Blafen auf ber Trompete auftvecken: einen, und in weiterer Bedeutung, bas gelchm jum Ansbeuch geben.

Auftröpfeln, 1) unth 3. mit haben und seyn, in fleinen Tropfen auf etwas fallen. 2) th. 3., in lieinen Tropfen auf etwas fallen läffen: auf Incer.

Auftropfen, unth. 3. mit seyn, trops source, auf etwas sallen.

Buftröpfen, th. 3. mit baben, tropfens weife auf etwas fallen laffen.

Auftrotten, unth. 3. mit feyn, auf-

Auferüben, th. 3., burch Aufrihrung bes Bobensages ober Grundes eine Rufe figteit trilbe machen: Das Wasser des Flusses.

Auftrumpfen, unth 3., einen großen Erumpf auf etwas fegen, eig. u. uneig. ; bann, fo viel als auffchlagen.

Auftunden, th. 3., bie Tunte, poer mod fatt herselben, biene, mit Beob auffallen und vergebern.

Luftüpfen, 1) unthigh, auf etwacktips e fen mit der Singerfiete dunguf Kofen. 1923 th. 2.3. tilpfend in die höhe nehmen; auf folde Art aufwecken: einen.

Aufraschen, 16. 21. (von neuen eusgen:
"eine Teichnung, "...

Anfenton; th. 3., hund Anten aufwels

Apfrograminstelle , the B., burch Wers , wanter Wers , wanter bernünft beite bernünft beite bernünft beite bernünft bei bentelle bei bentelle bei bentelle beite beitelle bei beitelle beitelle beitelle bei beitelle bei beitelle beitelle beitelle bei beitelle beitelle

Aufwachen, unthig, mit seyn, som Schlaft wach ober munter werden (erwachen). Uneig., von neuem beiebt komprhan, von neuem entskehen: die Leidenschaften wachen wieder walf fenner, sie wirtsom werden, sich thitig gingen; das Gewissen wacher auf.

Aufwachsen, unth 2. mr. (f. Wachs fen), mit seyn, in die böhe machen, groß machsen: in Lastern und Antugenden aufwachsen.

Unfmackeln, th. 8., burch Backeln loder machen, und baburd öffnen.

Aufwagen, udf. I., sich aufwagen, fich in die Göbe wagen, ce wagen aufzus fichen.

Anfmägen), th. 2. meg., nach Andern unr. (f. Wägen), durch ein Sebezeug in bie sohe beben: ein Stud Zols aufwägen, eine Sache mit Gold aufwägen, fie so theuer bezahlen, das sie bem Golde gleich kest. And. Aufwägen und Answiegen weben, werben wie wagen und wieden, abwägen und mitteinander verwechselt. S. Wagen und Miegen.

Acefmathlen, the B., auf aut Milianushu long, gaffchlagen.

Aufwall, m. -es, so viel als Aufwal-

Aufwallen, unth. 2. mit feyn, in bie bbbe wallen, in eine beftige Bemegning nundedant, die fich duech Ausbehnung in bie Sobe außert : befondert van fiip Agen Corpern, vorzäglich wenn fle durch ... Bige-ins Gieben gebnacht merben. Die Milch, dag Ol wallet auf. Auf mabuliche urti das Alus weelles auf, -bei einer Erbiaung. In ber bobern ... Schreibart bat es immer ben Begriff einer heftigen . Bemegang. . Berner, .. won allen beftigen Gemutbebemegungen, burch bie bas, Wlut, in Malling genath, ., die aben, balb wieber vergeben ; aufs mallende Litte: von Kurmischer Spende weellt fein dern auf. In it ber Chieguneitunde verfiebt; man unter Aufmallen des Geblites eine Lranfe beit der Merbe, wo bei einem gelinden Sieber fleine Blattern auf des Sont jum Moefchein fammen.

Amfwallen, ober Anfwellen, th. 3., aufwallen, d. d. auflichen machen; ein wenig sieben; koden instene Fleisch in siedendem Wasser auswellen; von Wall, in haufen ausgesten.

Aufwallung, 18., det Zustand, da ein was in Wantung gernt, elg. u. uneig.: die Unifwallung des stedenden Wassers, des Weeres, des Blupes.

Aufwalzen, th. 3., auf die Malze brins gen, wickeln: Wasche aufwalzen; im Walzen ankohend offnen: Die Chipe.

Anfwalzen, th. 3., hinauf, in die gobe walzen; durch Dazuwalzen erhöben; auf etwas walzen: einen Stein auf das Gend. Uneig., als eine kak über einen Andern bringen: einem eiste töffige Arbeit aufwälzen:

Imfmand, m. -es, bassenise, mas ausgeinendet wied; ein übertriebener Ausmand (Luns): diese Sache erfodert großen Ausmand an Geld, an deir, an Aräften ze. Auswandeln, 1) unth 3. mit feyn, auswärts wandeln ze. 2) th. 2., in der Könischen Kirche, sür empospeden, wenn vom Empospeden des Kelches dir Rede ist.

Aufwandagefett, f., ein Gefen; bas gegen ben Aberfelebenen Aufwand gerichtet iff, und benfelben einfchennten foll.

Aufwanken, unth. 3. mit feyn, auf etwas wanten, mantenb fallen; fich wantenb erheben.

Aufwarmen, th. g., son neum wite men: Sprifen, ein Geriebt. Unsig, etwas Vernitetes. Vergeffenes wieber verbeingen: einen alsen Streit, etnen alten Witz wieder aufwärsmen.

Aufwartegeld, f., basjenige Geld, welchee mant fitr enhaltene Aufwartung be-Eben so der-Aufwartelobn. Infwarten; unth. B., auf etwas wars ten , befonbers auf eines Anbern Befeld ! und in weiterer Bebeutung , bes bienen, alleriei Dienfte leifen : Den Walten bei Tiftbe aufwarten. Ale Bein für fich wied es auch von Sundente., went fie fich auf bem Gefaß gerabe aufe richten gebraucht (hienen): der gund kann aufwauten, und uneigentlich von allen Beweisen der Sofichteit und Achtung, die man jemanben gibt ; eie nem aufwarten, ihn aus Ausmerks famfeit, Achtung befuchen, und eis nem mit etwas aufwarten, ihm damit bienen, ihm barreichen, mas ihm vielleicht angenehm ift: womit kann ich Ihnen aufwarten? Bei einer

Sochzeit aufwarten, aufspielen, Aufwärter, m. - s, eine Person, wels che einer andern answartet, eine andere bedient; der A- dienst, der Osenst, der Poken eines Auswärters; der A- Lobn, der Lohn, melden der Auswärter für seine Dienste-empfängt.

Enfepären, H. w., was eine Somegung

in bie Sohe anzeiet: aufwärte geben, fabren, schiffen, seben, bies gen. In D. D. wird es zuwellen mit bem sweiten, sonst aber mit dem viere ten Zalle gebraucht: aufwärte des Flusses, und den Fluss aufwarte fcbiffen.

Aufwatrfant, C. u. II.iv. bereit aufzw marten, bienffectig.

Sufmaresieher, m., in ber Berglies berungstunft, ein Mustet in ber Mus gonboble, welcher benäugapfel aufwarts siehet ober beweget.

Aufwarrung, w., M. -en, die hande lung des Aufwarrend: die Ainfware rung dei jemand daben, für Ainfw warrung bezahlen; dann auch yng der Weschaffenheit der Auswarrung; in diesem Zause ist schlochte Linse warrung; dei hösen von denjenigge Personen, die zur Webjenung eines großen deren verbunden sind. Ungig: einem seine Auswarrung machen, ihn aus Achsung und mit Achrung des suchen; die Luswarrung bei hachselten, das Ausspelen auf denselben (Im O.D. auch die Linsmarr).

Aufmasch, m. - es, ober die Aufs masche, Alles mas an Chilfeln, Teb. lern, Sopfen sc. auf einmabl nach einer Mabizeit aufzuwaschen ist (Abwäsche). Aufwaschen, th. 3. unr. (f. 10as fchen), burch Bafthen reinigen, bes . fonders bas gebrauchte Lift und Riis chengeschirr. Bieber gebort bie uneis gentliche Rebensart : es iff Ein Mufs waschen, es tonn, da die Hauptsache porgenommen morben ift, bel biefer ber legenbeit noch mitgenommen werben : mit Baffer megmaften, mit naffen Lappen auffaffen; burch Bafthen bers brauchen: alle Saife; burch anhale tenbes Wafden mund mafchen: fich (mir) die Zaut, die Zände aus waschen; der Aufwascher, -s, die Aufwäscherinn, eine Person, besonders eine Magh, welche in großen Wirthschaften bas Aufwaschen beforgt; das Aufwaschfaß, in ben Auchen ein gas, in welchem bas gebrauchte Sifch . und Suchengeschier aufgewafden

wird; eben fo ber kiefwaschlissel; bas A-waffen, bas Duffer, welches zum Aufwaschen bes Lift und Anchenge schieres gedraucht wird.

Aufwasser, f., bas Baffer, welches bet gugefrornen Tinffen liber bem Eife fiebt, wenn biefes anfängt aufgegeben.

Anfweben, th. g., durch Weben verbeauchen: alles Garn; mes fcon gimest if mieter auflisen: ein Gewesbe.

Aufwechsel, m., in Wechselhaften und in handel, die Jugade in soliesterem Gelbe, wenn man besteres dagegen einwechselt (bas Ausgelb., Agio).

Eufwechfeln, th. 8., durch Einwechs feln sammeln und aus dem itmlaufe beingen.

Bufwecken, th. 3., wach, b. h. munter machen: einen, ibn, sie auf, wecken. nucle., dem Geiste nach inuiter, lebhast machen: eine Gefell, schaft durch lustige Kinfalle auf, wecken.

Aufwecker, m., eis., eine Person, die einen Schläsenden ausweckt; dann eine Einrichtung an den Wands und Stutz: ndren, vermöge welcher sie durch schnels les und wiederholtes Schlagen zu einer bestimmten Zeit auswecken (gewöhnlischer der Wecker). Beim Wachtels fange, eine Art Wachtelpfeise von Bein, womit man die Wachteln, wenn sie sich gar nicht hören lassen, gleichsam aufs weckt.

Aufweben, 1) th. Z., in ble höhe mei ben: der Wind webet den Staub auf; durch Wegweben des dariber Lies genden zum Borschein beingen; untig., durch Weben bervorbringen, wie auch vergrößern: der Wind webete den glimmenden Junken zur bellen Flamme auf; durch Weben öffnen: die Thür, das Jenster. 2) unth. Z. mit seyn, webend in die höhe sieben.

Aufweichen, i) th. 3., etweichen, weich machen: trockne Jarben; durch Ers weichen Afforn. 2) unth. 3. mit fepn, weich werden und fich öffnen; dus thann: das Eroreich will felbft an der Sonne nicht aufweichen. Aufweisbürste, w., bei den Goldarbei-

Aufweifburfte, w., bei ben Golbarbeistern, eine tieine feine Burfte, mit weld der ble Ebelfteine nach bem Einfaffen rein geburftet werben (Aufwiefburfte, Nugburfte).

Aufweifen, th. 3., auf die Weife beine gen: Barn aufweifen; alles was zu weifen ift, weifen.

Aufweinen, t) unth. 3., ein Weinen erheben, weinend jaufbliden. 2) th. 3., durch lantes Weinen aufweden? einen.

Aufweisen, th. Z. unr. (f. Weisen), als einen Beweis vor Augen legen: eine Vollmacht, einen Befehl.

Aufweisen, th. 2., von neuem weisen: eine Wand, eine Genbe.

Aufwelten ; th. 3., jum fünftigen Ges brauche welten , ober deren , backen : Obst aufwelten ; den gangen Bors rath felfches Obstes melten :

Aufwellen, f. Nafwällen.

Anfwenden, th. 3., reg., nach Andergi unr. (f. Wenden), an ober auf etwas wenden, bagu gebrauchen: Fleiß u. Mühe aufwenden.

Aufwerfen , unr. (f. 100eiffen), if th. 2., in die Sobe werfen, bittaufwerfen : den Ball, die Erde aus dem Bras ben. Uneig.: das Waffer wirft im Rochen Blafen auf. Ferner, schnell in die Sibe richten, von ber Mase, sie rümpsen: eine aufgewors fene, b. b. an ber Spige aufwarts ges bogene Nasc: aufgeworfene Lips pen, bide, voefichende; auf einen ans dern Körper werfen: Erde, Gand auf etwas, bas man vergrabt. Uneig., eine Frage aufwerfen, jur Beants wortung vorlegen: einen 3weifel aufwerken; durch Hinzus oder Dars aufwerfen erhöhen: einen Bügel, et. nen Damm, einen Wall, eine Schanze, einen Graben aufwers fen ; burd Werfen offnen : gine Chaz aufwerfen, fle anfberten, b. b. auf bie techte Gifte umtereth And is offen

simmerfen, sintegen. 2) seiff. sich einswerfen, sich in die höhe metsen, sich in die höhe metsen, sich (mich) zu etwas aufwerfen, sich (mich) zu etwas aufwerfen, sich eigen/ mächtig zu etwas extigren, angeben, shne dazu berechtigt zu senn: sich zum Gberhaupe, zum Anfilhrer aufwerfen; sich wider zemand aufwerfen, sich wider zemand aufwerfen, sich ihm widersen, sich wieder ihn empören.

Aufwettern, th. 3., einen aufwettern, ihn burch heftiges Schelten und Loben aufweden.

Zufwichsen, th. A., in die bishe miche, fen: den Schnurrbarr; in weiterer Bedeutung und preigentlich für aufpussen: ex ist beute sebr aufgewichst. So such, sich (mich) aufwichsen; sich mit etwas sehen lassen, gut bester then.

Aufwickeln, th. g., auf einen andern Körper wickeln: Fwirn; Seide, Barn aufwickeln, auf ein Napier, ein Röllchen ic.: die Zaare aufwickeln, in die Hägere aufwickeln, in die Hägere aufwickeln, mas zusammen gewittelt ift Effuen: ein Papier.

Mufwiegelei, m., M. - em, die Hands lung des Aufwiegelns; die Bemühang, das Befreben Andere aufguwiegeln.

Inswiegeln, th. 3., eusheyen, gur Mibersensichkeit, jum Ansftande verleisten: das Volt wider die Phrigskeit.; Werhamt für reizen, in Beibes gung segen: einen.

Answiegen, unr. (f. Wiegen), 1) suth. 3.4 aff Sewicht übertreffen, und uncig., an Schult, Werth übertreffen; diese Sache wiegt sene auf; seine Freundschaft wiegt mir alles auf. 2) th. 3., wo aber eine Verwechse tung mir auswigen if, in bessen Bes deutungen es von Bielen noch immer gebenucht wird (s. Auswägen).

Aufwiegler, m. -s, tiner, ber Andere aufwiegelt, befandets die Untersthanen gegen die Obergfeit jum Unges Borfotin amreist.

Aufwieglerel, w., M. - en, bie Best muhmy, bas Befterben Andere aufste

willedu, in peraditider Bebeutung (beffer Artefwiegelei).

Aufwieglerisch, E. u. u. w., jur Muswiegelef geneigt, Andere aufzumiegein bemubt.

Mufwieglerwolf, f., aufmigalerijde Men

Nutwiehern, i) with. 3., ein Wiehern erheben, laut wiehern; uneig., ein wie berliches Lachen ansichlagen. 2) th. 3., durch Wiehern, in eigentlicher und une eigentlicher Webeutung, ausweden; wielen.

Sufwinmern, th. 2., burch Wimmern aufwecken, im Schliefe kören: einen. Aufwindeln, th. 3., die Windeln auf lösen, der Windeln entichigen: ein Eind.

Aufwinden, une. (f. Winden), i)
th. I., auf eine andere Sache winden:
Trainniz mittelft der Winde in die Höhe ziehen: eine Last, einen Wasgen; durch Winden öffnen. i) zeiff.
I., sich aufwinden, sich in Windungen aufwärts, in die Höhe bewegen:
die Schlange winder sich aufz dam uneig., durch Jügung in die Umständen: er hat sich von der unstersten Stuffe bis zu dieser Ashe aufgewunden.

Aufwinden, th. Z., burch Winten gum Auffrhen bewegen: einen.

Unfwinseln, th. 3., burch Winseln auf wecken: einen.

Renfwippen, th. 2., so viel als asso

Answirbeln, 1) th. I., ben Wirbel zur züchrehen und bifnen: das Fenster, die Fensterladen aufwirbeln; wie belnd in die Höhe treiben: der Wind wirbelt den Staub auf, duch Wirbeln (auf der Traumel 2...) auswefren einen. 2) unth, I. mit sepn, wirbelnd, in Wicheln, ausweigen.

Anfwirten, th. 3. (van wirken, arkeisten), bei den Jägern, so viel als auf speech, bei den Brück Wild gurwirg ten; bei den Brücken, dem Prode die verlangte Gekalt geben; wohn beiten, weben), alles Garn ju chieff Gewirte

verbrauchen, und auseinanber mieten ober ein Gewirt auflien.

Aufwirren , th. 3., mas verwirrt ift auselnander bringen', Das Gemire aufs fofen.

Aufwischen, th. Z., burch Wischen vim Boben in Die Bobe bringen', wegfchafs fen; auf eine anbere Sache wiften : Barbe aufwischen.

Aufwittern, th. 3., burd ble Wittes rung, b. b. burch ben Geruch auffinden. Auswocken, th. 3., f. Aufrocken.

Aufwogen, unth. 3. mit baben, fic in Mogen erheben; ungig., burch in nere Sige auffdwellen.

Aufwolben, th. 3. .. in Beffalt eines Bewölbes aufführen.

Aufwolken, th. 3., uneig., in Walfen, , b. b., fo bas es einer Wolfengefiglt abne lich fiebt, in die Bobe binden.

Anfwölken, seck. 3., fick appwölken, fich in Gestalt einer Bolle, erheben, u. fich in Wolfen am Simmel aufthurmen.

Aufwollen, unth. 3., in die Sobe wels len, auffeben wollen, wie auffonnen, aufmögen ze.: ex will geen auf, aber er kann nicht.

Zufworfeln, auf eine andere Gache

Jufwuchern, unth. 3. mit feyn, in die Sobe wucheen, fich in muchernbem - Bachsthum erheben, von Pfangen.

Aufwuchten, th. 3., durch Wuchten, . b. b. burch fraftiges wiederholtes Drutten auf bas Enbe eines Bebebauntes in Die Bobe bringen : einen Stein; eis nen Baumstamm (aufwippen).

Sufwühlen, th. 3., burch Wühlen in bie Sibe bringen, herdufbringen: der Manlwurf wihlt große ganfen "auf burch Bühlen gleichfam öffnen, uneben-machen: die Erde.

Aufwuhnen, this., die Bubnen iff · nen : · einen Ceich, einen Bluff aufwuhitth, aufelfen.

Mufmintenen / th. 2., erwas liber einen wünschengt einem alles Ubel aufs munichen (auf ben Sals munichen).

Mufwurf, m. ies, die handlung bes Mufwerfens Willenige, was aufgewoth fen wied, befonbers bie auf unb che geworfene Erbe beim Grabanmachen

Aufwürfeln', th. 8., auf einen anhern Rorper'im Burfeln merfen.

Aufwürgen, th. 3., Ales, was batff, burgen b. h. mit Gler und übereltter Saftigfeit verzehren.

Aufrablen, th. 3., auf eine Sache gabe. lend hintegen: Beld auf den Tisch: Mhlend auf bie Sand ober ben Mücken geen: er betam' funfsig auf den Ruden aufnegable. uneig., einzeln ober fructweise, nach ber Reihe anfihe ren: ich will vie Grlinde nach einander aufzählen. n. ...........

Aufranten, th.g., durch lautes ganten aufweden : einen. Aufgarreln, th. g., jartlith aufgleben.

Aufzaubern, th. 2., bei aberginichieben Leuten, burch Bauberei Bffnen: ein Schloff; burch Zauberei fiber einen " bitingen: einem eine Krantbeit

aufraubern (anzoubern). Aufraunten , th. 3. , ben Zaum acife gen, mit bem Zaume verfeben: ein Pferd. In ben Ruchen beift, bie Suner, welche gebraten werben fofen. aufsäumen, fo viel, als bie eine Asale : derfelben obermärte, die andere unten wärts des Rumpfes befestigen.

Aufsausen; th. g., burch Zousen, d. h. beftiges Reifen un ben Snaven in bie Bobe beingen, sieben : ginen.

Aufzechen, th. 3., duech Bechen ober Saufen alle machen: allen porrathis gen Wein.

Aufzehren, th. 2., durch Schren alle machen: die Lebensmittel. Uneig. e der Gram bas ibn anfgezehrt.

Aufzeichnen, th.Z., auf etmas seiche nen, und uneig., auffchreiben: Biennabme und Musgabe aufzeichnen: einen Porfall.

Aufzeichnungsbuch, f., ein Buch, in welches allerlei Mertwürdiges, ober bas. mas man nicht vergeffen will, quige leichnet wieb.

Aufzeigen, th. 2., so viel als aufmeis sen: einen Vertrag, ein Zeugniff. Aufserren, th. 3., in bie bobe terrent; \_

einen dom Boden; über feine ans

der Sacht geroen, mit Gewält baidaf Seingen ; burch Berren öffnen, Ihlens einen Verband.

Aufriehbrücke, w., eine Brücke, web de in bie Bobe gezogen werben laun

(Suabrūde).

Enfrieben, une. (f. Tieben), 1) th. 2., butd Bieben öffgen : eine Schler fe, tind uneigentlich son einem Blaker: es riebt ein Beschwür auf, er meicht und bfinet es; auf eine andere Sache tieben ober frannen: Saiten auflichen, auf ein Sonwertzeng; ba-: Ber bie imeigentliche Rebenfagt; ge-Undere Saiten aufziehen, in feie den Moberungen nachlaffen ic. Bei ben Mebern, die Faben ber länge nach ause frances und fie auf den Weberfindl gies ben (Rheten). In weiterer Bebeutung. für auffeben: eine Zeichnung, einen Riff, eine Landtarte aufe ziebeng uncig., eine Miene aufe siebon, b. f. eine Miene annehmen. In bie Bobe gieben: bei ben Mingern, den Weinstock aufzies ben, ihn aus ber Erbe' gieben, mit melder man ibn im Berbft bebeckt batte; eben fo Pflangen, Wurgeln, Blachs auffieben, aus ber Erbe gieben; bie Seael aufzieben (braffen, aufbraffen); eine Ubr aufziehen, Die Gewichte an berfeben in bie Sobe gieben, ober die Febei fpannen, bamit fie im Bange Beibe: den Dorhang aufrieben, fowol eigentlich auf ber Bibue, als auch uneigentlich von der Entschleierung, und Entwidelung einer buntlen Bache; bei ben Gerbern, eine Brube auf. sieben, bas gar gemachte leber aus berfelben gleben; bei ben garbern, eine Ampe aufzieben, die Kupe, aus der man foon gefärbt bat und die durch frifchen Jufag wieber verftärft ift, ben Zag vorber, ehe mieber baraus gefärhe. wieb, umelihren; in ben Rüchen, But. per aufzieben, fie mit Baffer und Mehl schmelzen und dabei beständig mit einem Löffel in Die Bobe gieben. noch weiterer Bebeutung fagt man, bie Sonnt gicht den Rebel, die Dilnfte 14. auf, wenn fie macht, baf bie Dunfte Erker Dand.

Butch Erwärtning utb Musbibitung gift Celgen. Uneig., groß siehen, von Line bern und vom Bieb: ein Aind aufe sieben, el nabren; eine Person zum Canze auffiehen, jum Lanie auffobem; einen (fie) Aufsieben. had liber ihn auf eine verbeckte aut fus fia machen ; bei ben Golbichmieben, bas bobl gegeffene Gilber auf bem Bechere eifen banner fchlagen und baburd noch oben ju ausbehnen; wigen, befonders auf ber Brebewast: ein Boldstück 2) unth. 2. mit feyn, aufziében. Ach itr einem Zuge ober langfam und mit abgetutffenen Schritten auf: obes en einen Ort beibrgen: die Wache ziehe auf. Bud mit kommens kommsi du wieder so unordense lich aufgezogen t b. i. schf by fa unsebentlich einber ? Zerner, über ben Befichbereis in die Sobe Keigen: es riebt ein Bewitter auf; bon bet Stimme, wenn fle aus beft rechten Rone in einen billern nach und nach gerath. 3) ardf. 3. sich aufzieben. fic erben, berauffeigen: es siebe fich ein Bewitter auf.

Bufrieber, m. -s, ber etwas aufliebet. befonders ber einen aufgiebet, fich über ibn luftig macht. 3tr ber Bergliebes rungsfung, ber Mufgieber bes abern. Mugenliebes, ber Oberlippe ze. bebeutek es Drustein in ber Mugenboble te. burch. welche bas obere Augensted in die Bobs gezogen ober aufgeschlagen wird.

Aufrieberei, w., Di. - en, eine wer bectte, unter Scheinleb verfiecte Gotte tergi , Söbnerei (Mosfisage).

Aufziebbantmer, m., du Hunker bes an einem Enbe eine beette gut gestau tete Babu, und am andern effie Minge bat , beffen fich bie Wettalibrbeiter gutt Ansbebnen ber Metalle bebienen i Dee A. thopf, bet ben Schiffein; bleiw nigen Enopfe, welche an Benfton, bie Seite Maffichleben oben gireb gitne Werfale ben nach innen zu eingerichtet finb, an den genferfligeln angebracht werben a das 21-loch, an Grus und Lafchen abeen, basjenige poch, in welches bes

Schliffel beim Unfachett berillbeen ber flecft.mirb.

Aufrieren , th. S., fo viel als aufpupen. Aufrirteln, th. 8., mit ber größten Ge-. naufafeit, wie mit bem Sietel abgemefs fen, auf eine anbre Cache bringen: Buchffaben aufzirfeln; bann auch, . mit ber größten Benauigfeit auf etwas saffen machen.

Aufziepen, th. 2., burch Afren aufwels ten: einen.

Anfrischen, unth 3. mit feyn, mit ab fchenbem laute in bie Bobe fabren : ein Schwärmer zischte auf.

Aufzittern, unth. 3. mit feyn, in bie Sobe gittern, gitternd auffteigen, uch gitternh erheben.

Aufzögern, th. 3., füe vergigern.

Aufzucken, unth. 2. mit baben, in die Bobe jucken; uneigentlich und bilblich für, auf einmal ein mente fichtbar were

Mussuctern, th. 3., Buder auf elmas ftreuen ...

Aufzug, m., die Sandlung bes Aufzies bens: der Aufzug der Gaiten, des Barnes bei den Webern (bas Aufs gieben); bei den Stubifechtern, bas erfte glechten ber Stuble mit ben Robrs ftabchen sowol nach ber Tiefe als nach ber Breite bes Stubles; bann, ein felerliches Ginhertreten Bieler: einen feierlichen Aufzug halten; so auch, ber Anftig ber Goldaten auf bie Was the (gewöhnlicher bas Aufziehen); feramer, ein in Anfebung der Aleibung aufs a fastendes Erscheinen: in was für eis nem Auguge tommfe du wieder! haup bestenige, was aufgezogen wirb, befondere bei ben Webern badjeniac Sarn, welchesnauf den Wieberftubl in bie Binge gespannt wieb (bie Anichere ober Aufchüre); basitnige, mittelft befsen man etwas aufgiebt, 3. 6. an ben Brufemagen biejenige Stange, an ber Die Bage hängt, und in manden Ges genben auch ber Trabn ; in ben Schaus fpielen , gemiffe Abichaitte bes Schans Spieles, modurch es in mehrere Saunts theile (Mite) getheilt werb, bei welchen

berntebergelaffene Borbang wieber auf activen wird.

Aufzüglich, E.u. u.w., was einen Aufe jug, b. h. Auffchub bervorbringt.

Aufzugsbrücke, f. Aufziehbrücke, Brutte, die aufgezogen werben tann; das 2 4 - geld, basjenige Belb, welches gabes geuge für bas Mufgichen ber Schleufen und Belicken erlegen muffen (Schleus fengelb); in manchen Begenben basies nige Gelb, welches einer, ber fich an einem Orte niederlaffen will, ber Obrigs feit entrichten muß (die Muffahrt).

Aufzugffrippe, m., bei ben Riemern, ein farter Riem, ber über bem Strangringe nach bem Sintergeschiere gu anges fochen wird, fo bağ er unter ben Strangs ring gefiect und biefer Ring mit ber Strippe guruckgezogen werben fann, um bie Strange von ber Deticheibe befte beffer und leichter abnehmen zu können.

Aufzupfen, th. 8., durch Aupfen auseinander bringen : ein Band aufzups fen, die Faben beffelben aufgieben; burch Bupfen öffnen! eine Schleife; burd Bupfen aufweden: einen an der'ttafe aufzupfen.

Mufgürnen, unth 3. mit feyn, girnenb

auffabren. Aufzwängen, th. 3., durch Zwängen, mit 3mang auf eine anbre Sache brins gen: den But, die Milite aufe ... Drücken öffnen: ein Schloff.

Aufzwecken, th. 3., mit zwecken auf etmas befeftigen : Lebet ; bei ben Schus , ftern und andern Leberarbeitern (auf-

swicken).

Aufzwecksange, w., eine Zange ber -Schufter, welche an beiben Baden 3000 ne bat, um bas leber beim Aufsmeden ; fefter faffen und ausbebnen gu tonnen.

Anfzwicken, th. 3., f. aufzwecken. . Bafswiefeln , th. 3., auf einen Zwiefel faffen, und mittelft beffelben in die SBs be nebmen.

Aufzwingen, th. g. unr. (f. 3wingen), auf eine anbre Sache zwingen (aufzwäns gen); auf eine febr bringende Beife, burd 3mang gleichfam gun Annehmen

Ther Sache nothigen: einem ein Gen frent aufzwingen.

Aufzwirnen, th. g., Alles was ju swirnen ift, swirpen.

Aufzwitschern, th. 2., burch Zwitschern aufweden: einen.

Augapfel, m. – s, der runde, häntige, mit Keuchtigkeiten angefüllte Körper in der Augenhöhle; der schwarze runde Fleck misten im Auge (Stern, Augens kern, Augulle). Uneigentlich nennt man eine Person, die man sehe liebt, seinen Augapfel; das A-hättecken, des schwapfel umgibt; der A-krampf, eine Augapsel umgibt; der A-krampf, eine Augenfelt umgibt; der A-krampf, eine Augenfelt, welche in einer anhaltens den Jusammenziehung der Augenmusskeln besteht; der A-vorsall, der Borsall des Augapsels, da er del einer gewalthätigen Berlehung, zum Theil vorsall aus der Augenhöhle hervorstritt.

Auge, f. -s, Di.-n, Berfleinerungim. das Auglein, basjenige Glieb bes menfeblichen und thierifchen Roepers, welches jum Seben gebraucht wirb, unb amar 1) biefes Glich felbft und das bas mit verichtete Geben; in die Augen oder ins Auge fallen, jum Anschen reizen. Durch feine anszeichnenbe Wes falt, gerbe ic.; Jemand ins Auge faffen, aufmertfam anfehen: ein machfames 21. auf etwas baben. es forefiltig beobachten, in Acht nehmen. Sprichm : aus den Augen, aus dem Sinn! Große Augen mas den, große Bermunberung außern; die Augen laufen über, werben mit Zeuchtigfeit erfüllt; es that ibm so leid, daß ibm die Augen liber, gingen, bas er weinte; die Augen verdreben, ben Augapfeln eine wibers natürliche Richtung gehen, sowohl bei großer Bermunderung, als auch beim Ringen mit bem Lobe; die Augen niederschlagen, ju Goben feben, aus · Scham, Beffanung; eben for er wagt es nicht die Augen aufzuschlagen; die Augen fangen ihm an zu brechen sverkeren ihre lehe haftigfeit und find balb gefchloffen, fine

vor bem Lobe ober auch bei großer Schlufe rigfeit, in welchem letten Salle . man auch fagt, die Augen fallen ihm. zu. Dft wieb Muge im gemeinen Beben gefest, wo es nicht nöthig were, bloß um bem Gefagten mehr Rachbenet ju acben: ich babe es mit meinen, ober mit eignen Angen geseben. es ift gans suverlaffig; ich babe ibn mit keinem Auge geseben. gar nicht. Buweilen febn auch bie Mugen für bie Berfon, welche fie gebraucht. damit ficht ic.: meine Mugen bas ben es gesehn, ich habe es geschen; aller Tugen warten auf bich zc., alle warten auf bich. In Berbinbung mit Muge bat man im gemeinen leben nach viele uneigentliche Rebensarten, s. V. einem ein Dorn, ober ein Stachel im Auge feyn, nicht gern won ihm gefeben werben, ober ein Bes genftand bes Deibes für ibn fenn : mir einem blauen Muge davon toms men, erträglich, mit einem fleinen Berlufte, Derweife te.; man mink ein Auge zudeücken, Nachficht wie gen; einem Sand (Staub) in die Mugen freuen, ibn verblenben; die , nem den Daumen aufs Auge feze . sen, ton in ben gebbrigen Schranten erhalten; das paffe, wie die ganft aufs Ange, d. h. gar nicht; einem nicht die Augen im Ropfe gons nen , b. b. nicht bas Beringfe ; Das Ralb in die Angen schlagen, eie nen auf bad Empfinblichfte beleibigen : – eine Kräbe backt der andern die Angen nicht aus, ein Schlat werrath ben andern nicht. 2) In mehr rern andern uneigentlichen Bebeutung gen, und smar guerft für Mienen und Beberben: Etwas mit fchelen Aus gen anseben, b. h. neibisch; ich thue Alles, was ich ihr an den Augen anseben tanns er iff ibm wie nus den Augen geschnitten, sebe abulich; es siebt ibm der Sibale aus den Mugen; ferners ber Mas blid, die Gegenwart einer Berfon, 1. Mic einem unter die Augen geben, Arren - kommen ; er liebt mein

Unalid vor Augen; sinem die größten Grobbeiten unter die Angen ober in die Angen lagen: vor den Augen ber gangen Welt; geinem etwas unter vier Augen anvertrauen, es ihm akin anvers trauen; vier Augen seben besser als zwei, zwei Menfchen feben, bewerten beffer, fcharfer, als einer; fers ner, bilblich, für Berfand, Einblis bungstraft, Boeffellung, Beurthellung: Die Sache schwebt mir vor Une gen, if mir halb erinnerlich; etwas aus den Augen setzen, es verzeffen pber ju vergeffen fcheinen, in nachtbeis ligem Shine; ein Muge auf etwas werfen, ober auf etwas baben, banach freben; das fliche ibm in Die Augen, reigt fein Berlangen bas nad : die Zugen an erwas weiden, es mit Bergnitgen betrachten; die Gas the liegt vor Angen, if beutlich, Bar, fürfer noch: es fallt in die Mugen, und am kartben: es forinat in die Augen; einem die Augen verblenden, ibn an der richtigen Ans oficht ber Dinge verhinbern; einem Die - Mugen öffnen, ble Sache in ibeer wabren Gekalt zeigen; ibm find rinn die Augen aufgegangen, er hat nun die Sache nach weer mabren Lage und : Befchaffenbeit ertannt; in feinen Tugen, b. b. nath feinem Methell, ift . der Reichehum das größte Er-Denglud : In meinen Augen macht . as toinen Unterftbied; ich febe die Sache jetzt mit gang andern : Mugen an, betrachte fie aus einem gang anbern Gefichtspunfte. Uneigente lich fpricht man auch von einem Muge Gottes, um badurch feine Allgegenwart, Alioffenheit und Berfebung au bezeichnen: das Ange des Boche, sten siebt Alles; vor Gottes Anaen (vor Bott) find alle Manfchen Daber wird auch bas Auge gleich. als Sinnbild diefer göttlichen Cigenfibale ben , Diefer allgemeinen unflicht ges brancht. - Enblich werben wegent ele .ner größern ober geringern Wanthabit mie einem Auge, im gemeinen Leben,

matere Dinge mit biefem Worte m rigentlich benannt... Go dellen Augen: — bie mittelsten eieunden Alecke auf ben Mauenfebern, bie fleinem mis Mine gen von anderer Rarbe umgebenen Wecht den auf ben Mügeln ber Schmetfers linge, bie Buntte auf ben Alachen ber Würfel, auf benisnigen Spielfarten, die beine Bilber End, biefenigen Beichen, bie ben Berth berfelben beltimmen unb bie beim Spielen gezählt werben; an . ben Baumen und Bfangen, befonbers ben Wolnfriden Die berverbrechenben Reime, bie Anospen ; im Schmelkofen, dassenige toch, burch welches bas figs fige Metal abgelaffen wirb; bei ben Geraleuten, an ihren Wertzeugen bass fenige lock, in welches ber Stiel gesteckt wirb; in ben Schmelibitten, bettiffes genannte leimposen, ber beim größen Garmachen des Rupfers bei ber Korm auf die Berbsohle gelegt wird, bimit bas Beblafe etwas baran flofe (Taffe); in ben Bergwerten, ein gebiegenes Sornden an ben Ergfufen; an bem Reitgeschiere, ber bochfte Theil an ben Stragen, ber platt und burchbrochen if, um bas Sauptgeffell barein gu fcnal: len; in ben Euchen, ber Heine Punft ober Anoten im Cimcif, und ein gette tropfen auf ber Brübe; an ben Schafe , ten bei Beberfrubles, die Schleifen ober Ringe, burd welche bie Kettenfaben geben, fo auch bei ben Strittern, eine Solinge; in der Bautunft, eine fleine Biefelfliche mitten in ber Schneckenwens bung an den Gaulentopfen ;. am Rerne oble, berienige Theil, welcher aus bem vertrochneten Blumenfelche entficht; an einer Rabundel, bas Obr berfelben : die Augen im Kafe, die Lücher in dems In mehreren Zufammenfenune gen wied Ange noch in einer Bebeutung, bie von einer entfernten Abalichkeit bas mit bergenommen ift, gebraucht, als Difenange, Sühnerange, Pfauenauge er. Die an-ihrem Orte nachzuseben find. Bei ben Fenerwertern, beift Auge eine Weine hugerne Migne, burch welche die Polocemusk in die Minantammer

des Ange eines Baumes in die Rinde des andern einstehen, damit es auf die Finn machen einstehen, damit es auf die Finn mache (ofditren). 2) unth. Z., die Angen schnell hinter einander auf machen, blinzen, blinzeln, und mit blinzelnden Augen anschen, liebe den fei den Jägern von den hunden, fich umschen: der Jund äugele gue. Augen, 1) unth Z. mit haben, Augen detommen, von den Pfanzen. 2) th. Z., mit Angen, den Angen, den Angen, den Angen, den Angen, den Angen, den Angen ähnlichen Alecten versehen,

Augen, unth 3., bei den Jogern, fich aufwertfam umfeben, um Wild zu entdecken; f. beaugen, hefeben,

Augenachat, m., sin Achat wit ausenformigen bunteln flecten (Apgenfein, Rabenauge, Gonnenauge); Die 21 achfe, die gerade Linie, welche man Sch-mitten durch bas Muge und beffen Stern gesogen beutt und ble verlängert gerabe ben Begenfand treffen murbe, methen man anfleht (Angenwelle); . Die I – ader, bei den Zergliederern, oin Zweig berjenigen Aber, melche zwis fcben bem Daumen und Beigefinger iquit, die nach bem Auge geht (Sauptaber). Bei den Pferben ift die Augenader bas, was man bei ben Menschen bie Schläfe nennt; 21 - abnlich, E. u. U. w., eis nem Auge abnifch , ber Beftalt eines Auges gleichend b der Al-aret, ein Megt, melcher fich porgüglich mit Beit lung ber Augentrantheiten abgibt (Otus (III).

Augenbad, f., bas Baben ber Augen, wenn man fib ofen in Waster balt; ein Gerüth mit einer höhlung von der Gerüth mit einer höhlung von der Geröfe der Augenhöhle, das man mit Waster aufült, nind die offnen Augen barin babet; der A'-bader, ein Gerath, besten mon sich zum Baben der Augen bedienet; der A'-balfam, ein Balfam für schweche ober tranke Augen; die A-beschreibung, ein Theil der Augenkeber, die Beschreibung der Augen, ihrer Theilo, der Bereibung ber Augen, ihrer Theilo, der Bereibung, ein gen bereifeben ze.; der A-bewung,

ola Betrug, ein Reetbum, ber burch faliches Geben; ober burch falfche Bredung ber lichtstrablen veranlagt wirb (Augentaufdung, optifcher Betrug); die A-Binde, eine Binde über die Augen zu binden; die I - blende, an ben Pferbegeichirren, baffelbr, mas auch Augenleber, Scheuleber genannt intrb : ` der U-blid, eigentlich der Blid mit den Augen, das gue und Auffclagen ber Mugenlieber; gewöhnlich bie furge Dauer eines folden Blides mit ben Mus gen und in engerer Bebeutung ein als fleinster und als untheilbar angenome mener Theil ber Beit; im gemeinen les ben aber überhangt, jede febe farge Seit; er iff den Angenblick voor in diesem Augenblicke weggegans gen; ich erwarte ihn in sedem Mugenblicke. In weittrer Brbens tung, ber gunftige Zeitpunft fur Unternehmung einer Gache: letzt iff der IN Deis Augenblick gekommen. ftestranthelber , Berrittungen bes Ber. fanbes, find belle, lichte Angenblide, Die turgen Zeitraume, in welchen ber Tranfe bei Berftand und Bewinftfenn of (lucida intervalla); endick bie Gogenwart, Die gegenwärtige Zeit; 21blicklich, E.n. U.m., für einen Augens, blict, im Kogenblicte, fogleid: eine angenblickliche Frende; 21-blitte, 11, w., für augenblicklich, fogleich; ber 21- blitz, ein foneller, bligenber, fibarfor Blid; die A-blide, schechte Befchaffenbett ber Mugen, ba fie bishe find; die A-blödigkeit, Bibiekit ber Angen; die A-blutader, fr ber Berglieberungsfunft bie Bintabern, wels che bas Vitt von ben Augen gurildfilbe ren; de II-bluce, ein Rame bes Baucheils; der A -bogen, ber fare bige Aptis um ben Augenfern, eigents lich ein Theil ber tranbenformigen Dant. melder burd bas Bornfell burchicheinet (Bris), auch ber Augenving, bie Mes genhogenhaut; die 21 - brame, für Mugenbraune, auch das A-bran, Die A-brane, Die A-brane, in ber Beralteberungefunft, Diejenigen Theile des Stirnbeines water ben Stirnbele

fan, welche einen gebogenen fcharfen Rand vorkellen und auf welchen bie. Augenbraunen befindlich find; die 21 braune, die baarige, bogenformige Ers Whing fiber ber Augenboble (Augenbrad me, Augenbrane, Augenbraue); der Al-brannrungler, berjenige Mustel, mittelf beffen bie Tugenbeaunen gegen die Rafe berabgezogen merben: das U-brennen, ein Brennen in den Musen, eine Augenentzunbung; ber ... A-bungen, -s, ein Stempel ober . Bungen ber Golbfchmiebe, mit welchem . Se fieine erbobete Buntte ober Conner fcblagen; die A-bütfte, ein feines . Bilefichen, beffen man fich bebient, ... bie, Unreinigfeiten aus ben Augen gu mischen; die A-butter, f. Augens ichieim.

Augendeckel, m., f. Augenlied und : Apgenieder; der A-diener, ein Diener, ber nur fo lange foinen Dienft wohl vermaltet; ale er gefehen wird; . dan einer, ber auf jeben Bint past, um feine Dieufte angubringen; die 21-Dienerel, eine fcheinbare Dienftfertige feit, die nur fo lange Statt findet, als a fic beobachtet wird; die A-dieners . Schaft, so viel als Masenblenerei: der 21 - dienft, ein scheinbarer Dienft, ber mur fo lange bauert, als er beobactet wird; das A-dreben, das Berbreben . der Augen; das 21-drücken, eine mangenehme beschwerliche und frants bafte Empfindung in den Augens die " A-drufe, bie Deufen in ben Mugens minteln.

Mugeneisen, f., fu den Schmelzhütten ein Eisen mit einem Stiele, das Auge im Schmelzofen damit zu biffnen; die A-enrzündung, ein tranthafter Zuschab, in welchem die Augen sehr ers bist und roth sind.

Augenfehler, m., ein Kehler am Auge;
das A-fell, eine Augenfrantheit,
die in einer Auswachung der augemachs
fenen Haut besteht und das Sehen vers
dindert; die A-fencheigkeit, die
möserichte Feuchtigkeit in den Augen;
der A-fisch, in der Naturbeschreit
dung solche Sische, welche auser ihren

wirflichen Augen fowerze: ober braunegeringelte und augenähnliche Rleden am Leibe baben, s. B. Die Reungugen, Mus genforeflen , Mugenrochen und Muacm schollen; die A- fiftel, die giftel an den Augen, eine Krantbeit; der Aflecten, ein Sebler an ben Mugen. ber in tenem Bleden auf bem Augapfel beffebt (Angenmabl); der A'-finfl. eine Krantheit, ein Aluf an ben Mugen. auch ber glut mäfferichter Gafte aus ben Mugen (Augentricfen); 21 - fluffig, E. u. n.w., einen Augenfuß bobend; die A-forelle, eine Art Fos relle mit augenähnlichen Alecten : 21formig, E. u. 11.mi, bie Form ober Go falt eines Auges habenb.

Augengeschwulft, w., eine Geschwiff berklugen, ba die Augen weit hervom kehen; das A-geschwür, ein Go schwir im Augenwintel; das A-glas, ein geschliffenes Glas, desten man sich bei einem schwachen bisden Geschichte bes dient; in den Fernesdren, dasjenige Glas, welches beim Gebrauch an das Auge gehalten wied, in Gegensap des Gegenkandsstafes; der A-glasschleis set, ein Glasschleisfet, welcher Augenglüser aller Art zu schlessen, dei den Pserden, die Grube über dem Auge.

Augenhäutchen, s., bas oberke Haute chen bes Auges; die A-boble, bie Inochernen Bertiefungen im Schabel in welchen die Augen liegen; die Uhöhlenblutader, in der Zergliedes rungetunft, Blutabern, die bas Blut aus ben Augenböhlen und den benache barten Gegenden jurudführen; die 21 - böblenfläche, in ber Zerglieber rungstunft, eine gewiffe Gogenb am sbern Seilbeinfligel nach den Augenböblen zu; der 21 - höblennerve, in der Bergliederungstunft, Deeven, wels che aus bem breiaftigen und bem Bes fichtenerven entspringen und fich in bie Augenhöhlen verbreiten; der 21- böbs lemoand, die fuöcherne Erhöhung um Die Augen berum; Die A-boblens schlagader, in der Zerglieberungs tung, Schlagabern, welche bas Blut

en die Musenbählen sihren; die A-böblenspalte, in der Zergliederungskunk, Offinungen über, und unter den Augenböhlen, welche durch die Aersdindung mehrerer Beine gebildet wers den; das A-böblenstück, in der Zergliederungskunk, derjenige Theil des Stirnbeines, in welchem die Augenhöhle befindlich ist; das A-bold, ein Rame, den Einige dem Paradiesholze geben; in den Schmelzbütten, ein Hols, womit das Auge im Schmelzosm gebildet wird.

bet wird. Augenkitzel, m., ein Linel, ein Neis in ben Mugen; uneig., ein burch bie Augen empfundener Ginnengenuß; der 21-knochen, ber gleich hinterwärts Brunter ben Augen berverragenbe Enos den (Badenbein); die A-toralle, in der Naturbeschreibung, die gemeine weiße Appalle mit eingebrückten doppels ten Sternen; der U-frampf, ein Arampf an den Theilen bes Muges, &. B. des Augenliches; die A- frants beit, eine Krantheit, ein tranthafter Bukand ber Augen; die A-kranks heirsheilung, ber angewandte Theil ber Augenfrantbeitelebre, welcher pon ber Beilung ber Augenfrantheiten bans delt: die A-trantbeitslehre, die Lebre von ben Grantheiten ber Augen ; 21 - Frankbeitslehrig, E. u. IL. w., Die Augenfrantheitslehre, beigeffend, bas ju geborig; das 21-traut, ein Dame bes Schellfrautes, teffen Saft wis ber Augengefdmure und ben Staar beile fam fenn foll; der 21-Erebs, eine um fich freffende Grantheit ber Mugen, welche aus febr beftigen Augenentzuns dungen entsseht; das 21-keimmen, ein Krimmen, ein heftiger Reis in ben Mugen ; das Al- leder, Grude Leber, welche bei icheuen Wagenpferben an den Mugen angebracht werben, bamit fie nicht feitwarts feben fonnen (Scheuleber, Blenbleber, Mugenbedel, Augenhlens de); die A-lehre, die Lehre von den Augen, ihrem gefunden und franten Buffande (Augenfrantheitelehre); 21lebrig, E.u. u. m., die Augenlebre betreffend, gur Augenlebre geborie; Das Al-leiden ,. ein Leiben, sine Grantbeit an ben Mugen; das 21licht, bas ticht, die Selle ber Augen, Das Geficht ; bas Ange felbft : das 21lied, bie beweglichen bautigen Deden über und unter ben Mugen (Augenbetfel); "der 21- liederbrand, gine" Grantbeit der Augenlieder; die U-Liederentzundung, eine Augenfrants beit, da bie Augenlieder entzündet find: der U-liederkrampf, der Krampf in den Augenliedern; die A-liedens Fratze, eine Art ber Augenlieberente aunbung, bei welcher bie Manber ber Aus genlieder mit, einem judenden fcmerge baften Eranausschlage behaftet fünd; die 21-liederlähmung, die lähe mung ber Augenlieber, bei welcher fie nicht mehr gehörig aufgeschlagen merben konnen: die A-liederraubigkeit, eine Art ber Mugenlicberfrane: Die M-Lieberrofe, eine rofenartige Entaun: bung ber Augenlieber, bei. melcher bie Mugenlieber febr gefdwollen. gefpannt . und glanzend find; der A-lieders fpalt, ein fehlerhafter Buffanb bes Augenliebes, ba es einen Schlis bat. io das das Ange beim Zuschließen dadurch nicht gang bebeckt wird; der 21-lies dervorfall, ber Vorfall ber abern Mugenlieder, da fie gelähmt üben bie Augen herabhangen und nicht hoch genug aufgeschlagen werben tonnen; Die 21 - liedbaut, biejenigen Saute, aus welchen bas Augenlied bestehet; der 21liedheber, derjenige Mustel, mittelf bessen bas Augenlich aufgeschlagen, wird; der 21-liedknoppel, bus knorpelice Blatteten amifchen ber boppelten Aus genliedhaut; das A-liedsband bei ben Berglieberern , bas verbichtete Bells gewebe in ben Augenwinkeln, welches bas obere und untere Augenlied mitteins ander verbindet; die 21-liedsblufe ader, in der Zerglicherungstunft, Blutadern, welche bas Blut aus ben Mugenliebern gurucfführen; der A-liedes Schlieffer, bie Musteln, permbge wels der die Augenlieder geschlossen merden; vie II-liedsschlagader, in der Zere Blieberungstunft, ein 3meig ber innern

Appfichlogaber, welche in ben innern Augenwinkel geht und den Augenliebern bas Blut zuführt; das A-loch, in den Schmelzhütten, so viel als das Auge, die Öffnung des Schmelzofens; A-los, E. u. u. w., ohne Augen; die A-luff, das Bergnügen, welches man beim Anschauen einer angenehmen reizenden Sache empfindet, auch der Segenstand, welcher ein solches Bergaugen erweckt.

ger Murmor mit angenabnlichen Blets ten , ber befonbers im Galiburgifchen gebrochen wird; bas 21-maß, ein ungefähres mit ben Mugen genommenes Das; bie gabigteit, bie Grife und Denge ac. von etwas nach bem blofen Unblick siemlich richtig anzugeben: er bat ein gutes richtiges Mugen: maß; das 21 - mert, bas Beichen, worauf man bie Mugen richtet, Merfmahl für bie Mugen; uneig., bas Biel bei einer Sanblung, Unternehmung; das 21 - mittel, ein gegen Augens frantheiten, ober auch jur Startung ber Mugen dienliches Mittel; die 21.mittellebre, berjenige Theil ber Arges neimittellehre, welcher bie bienlichen Mittel gur Beilung ber Augenfrantheis ten fennen und anmenden febrt; 21 mittellebvig, E. u. II.w. , gur Mugens mittellebre geborig, bavon bandelnb; der U-mustel, bie Dustein ber Mus ben bewirft und gelettet merben ; der 21 - mustelnerve, in ber Berglieber rungefunft, Rerven, welche fich in ben Mugenmusteln verbreiten; der 21nerve, die Merven des Auges; das A-nicht, -es, em weinen Ofen Ofen Ger Rus, ber fich über folden Ofen melden Rupfer, Deffing ober Sperenfpelje beidmelge wird, und ber in manden Abgerfrantbetten biene pic fent foll (Galmet, Braunicht, Beise flicht); Dan A-page, ein Bogr Aus gen, Die Augen eines Menfchen; Die 21 - pappel, ein Rame ber Biegmars many oder ber Belleif, wegen theer.

Mirfging in Augenfrantbelten & . Die A-pein, Sein, Schmerzen, Eranb beit an den-Augen. . doe 21 - pflace. bie Mege ber Augen, bie Beobachfung alles beffen, mas sun Erbaitung ibres Grauchbarkeit und zu ihrer Gangung dienlich iff; das A-pulver, ein Buis ver für bie Augen in manchen Eranfo beiten derfelbeng-uneig. Itzine kine Sorift, welche bie Augen angreift and fomlicht; der H-puntt, auch 2ings puntt, berjapige Buntt in ber Darfiele lung entfernter Begenftanbe, me bie Linic binfilt, meiche man fic ausdem ... Suge bes Anfchauers gerabe barauf gegogen benet (Befichtspunft, Bauptpunft, Point de vue); dessenier, worauf man feine Aufmertfamfeit, feine Maficht eichtet : ein Standpunkt fibr bie Lugen gleichfam, von welchem aus man fic ben beften liberblick verfchaffen fann.

Angenpeis, m., ein Reiz im Angezieine Empfindung in demfelden, welchez zur Gewegung und zum Keiden deffelden reist; paeig., etwas, was die Augen reist; paeig., etwas, was die Augen reist; die Blicke auf sich zieht; der A-ring, so viel als Augendogen; in weiterer Gedeutung, blave Leeise oder Alnge anten um die Augenhöhle, wels de von Schwäcke zeigen; das A-rinnen, so viel als Augenfluß; der Alnedog, eine Art Rochen mit am genähnlichen Flecken (Gpiegesenche).

Angensalbe, w., eine Salve für schwache ober frante Augen; Der 21 - jaus ger, ein Seeniefer, meldes man meif an ben Mugen ber Brunnfiche bandenb Andet, aus melden es mittelft eines langen Ruffels feine Dabrung faugt: Der 21 - Scheine, Die unmittelbare Ans schaueng einer Sache: etwas in Aus genschein nehmen, sich durch den Augenschein überführen; in den Bergmerten, auf Augenschein fabe ren, eine Geubes besichtigen; 21fcheinent oben leuchtent, wollig gewiß (evident): eine augenscheinliche Befabr. Daber die Augenfebeinlichteit (Eulbeng); Die A-fcbere, bet ben Windwister, eine feine, actorent Scher

pe .. Dereu fie fic bei mandertel Bujen drantheiten zum Schneiben beblenen: der I - fchiefter, det Mame eines Bies fers, bit Jungfer ober Baffernimphe genannt, mit großen bervorfichenben Augen; ber 2 - ftbirm, ein Schem, mit welchem man fcwache Augen einen ben unmittelbaren und farfen Ginfall der Licht frablen fontt: Die B-fchlage ader , in Der Bergfieberungsfunft, ein MR ber innern Ropffdlagaber, welche Dem Mage bas Slat juffibet; Die A.fchlange, eine Mrt vorifiglich giftiger Schlauden, mit augenabnlichen Aleten (Schieffchiange); der A - fchleim, eine Attenige Argenel file bie Augen, and eine gabe genchtigfelt in ben ww genseintein ; der A-schmaus, fo wie Ohrenfchmans, ein Benns, ein Besgungen burch bie Augen empfimber (Magenweide); der A. febmers, ein Soman in den Augen; die 21 fchnecke, eine Art gewundener Schnete ten mit augensbrmigen - Maden; die 2 - fcholle, eine Art Schoffen mit anenflemigen fleden; Die A-schwäche, Schwäche der Augen; der. A fcwamm, eine Art Schwamm mit runden Podern; die A- fonne, wie Connen leuchtende, große Angen; Die 3-peece, ein frampfhafter Zuffand ber Augen, ba die Augenlieder nicht gefchloffen werden konnen; feine Sutchen. mit welchen gelähmte Augenfleber, wels de fonk über bie Mugen berabbangen witteben, in Die Bobe gehalten und fo die Angen aufgesperet werden; der A-Spiegel, chemable bie Benennung eis ner Beffle; ber Rame eines Bertzeus ges, Deffen fic Mugenarate bebienen. Die Angen offenfebenb ju erhalten, weun fle 'an benfelben etwas nornehmen; Reme eines Schungtterlings, mit fcbis 'pen angenfernipen gleden auf ben gill: gein (Albenfchmetterling); das 21 fbiel, bas Spiel, Die lebtufte Bewes gung ber Augen; Die E-fprache, ber Ausbaud ber Einpfindungen und Gebane ten burch bie Wewegung ber Augen ; Der 26 - Proffe, bei den Jugern, die ungeffen Coben ober Goigen um Siefico

ewethe, nab Aber ben Augen (Beibe Broffen , Angfbrießel); der 2 - ffgar, Dieienine Crantbelt ber Mugen, Die man auch blof ben Staar nennt; bas 21ffechen, bas Stechen, die Empfins bung eines Stechens in ben Mugen: der 3 - ffein, eine jede Steinart mit bunteln augenabulichen gleden, die mit einem weislichen Rande eingefaßt find 4 ein fleiner glatter linfenformiger Stein. ber von Dantoen in die Angen gelegt wird, wenn eine Mercinigfeit bineins getommen iff; ein Rame bes welfen Bitriois, ber in manchen gallen ben Augen beilfers fern foll. Der 21 -Neen; be: sunde bunkle kled mitten im Muge; bas Geheluch (Augapfel); ber farbine Reefs, melcher biefen buns feln Bleff, Der eigentlich ein toch ift, mingibt (Megenbogenhant, 3rts); Die # - sternverengerung, eine Krants beif ber Mugen, be ber Mugenfern mis bernatikelich verengere ift, und ber Svans Le wenig ficht, befonders wenn cs cte mas bunta iff.

Bugentinfilming, m., f. Augenbetrug; das Al-twiefen , f. Augenfluß; Indenscieffa, E. n. li. w., telefende Aus ger havend; die Il-trockenheit, eine Arantheit der Augen, welche in einem Mangel aller Ebrinenfeuchtiafeit bei ficht; der B-croff, der Rame einer Mange, bie auf bieren Micfen und Triften macht, und welcher beiffenbe Rrafte in Mugentrantbeiten beigelegt werben (Augenblenf, Augenfrant, Sirns traut); ein Rame bes Bergefimeinniche ober Daufesbrdens (blauer Angentroft) : ein Rame Des Augentroffgrafes; ein glebe folungswort; das A-troffgras, eine Brasart, beren Seitfrafte bei Lugens trantbeiten gerubmt werben (Steens pfange); die A-verblendungt, ber Buffand, ba man etwas fleht ober gu seben glaubt, was nicht ba ift, boee dach nicht auf biefe Ert be ift; Die Sande lung, wodurch einer in diefen Auffand verfest wird; der A-vorfall; der Borfall ber Augen, eine Erantheit, ba bie Augen weit aus ben Augenboblen bervortreten.

Augenwaffer , f., ein wit Anifaffen vermifchtes Boffer für trante us fchmes ... che Augen ; bas aus trisfonden Augen Mighende Baffer; die U-mafferfucht, " eine Augentronibeit, melde in einer Uns schwellung des Augapsels bekebt, die von einer mibernatitelichen Anbaufung der ngtürlichen fenthigfeiten im Auge bers rübet; das U-meh, ein Web, Schmers In den Augen; Die Armeide, bas Bers guilgen, welches bes Anblick eines reis senben, ichinen Gegeuffanbes gemabet : ber Gegenfiand singe folden Augenweis be; das 21 - weißt, bas Meife un Muge; die 21 - maine, bicienige Ents ... fernung, bie man mit bloken Augen abs feben fann ; Die A-welle, f. Augenachie: des U-merkzeug, Werks anuge file bie Musen aum beffeen Geben; Die 21 - wimper, auch Augenwims mer, die fleifen und gu ben Spisen auf. ober niebermärts gefrifmiten hagre am , . Manbe der Migenlieder; der U-wink, ein Winf mit bem Augen; der 21mintel, Die Gegend zu beiben Geiten . Ber Angen, wo das obere und untere Mugenfieh Mintel bildet; Die 21-wins Felentzüerdung, eine Angenentzins Dung, bie befonders in ben Augenwins keln ihren Sig hat, die A-winkels geschwulft , oine Geschwulk zwiichen Dem genden Mugenminfel und ber Dafe : Des Un winkelgeschwür, eine Mus genwinkelsefchmulfin bis in., ein Bes Schwille übergegangen ift; die 21-min-Telunucipigfeit , eing Muschlieberents annbung, bei ber fich hefanbers. im-ins mern Angenwintel ein jaher fcharfer Schleim ansammelt ; Das 21-weinken, das Minten mit den Augen: des 21 wölkchen, ein Sehler am Auge, da fich auf bemfelben ein Säutchen in Wes Kalt eines Wolfchens eneugt : Die Alwonne, die Monne, welche man beim Anblick einer fcbanen gefallenben Sache empfinbet; biefe Gache aber Merfon scibil; die, U-popusel, die Musel des Löwenzahns melche einzutes Mittel gegen die Blecken ber Mugen fenn foll je die Burgel des milben Belbrians, bie auch Beilfrafte in Augenfrantheitenbaben foll.

**Lygonschu**, m., die obern Sunds, ob. Edgane, beren Durgeln nach bem Muge sugeben (Gpissähne); det 21 zeuge, ein Zenge, ber basjenige, mas er bezeuget, selbst geseben bat (Diufane geuge); in meiterer Bebeufung, jeder, ber bas, mas er erjählt, felbft erfahren hat; das 21 - zeugniff, bag Zeugnif, meldece ein Mugenseuge von einer Gas miche ablegt; die A-zien, chemahls fone Augen , ibone Beffalt ; Das 21sucken, bas frampfhafte Bucken ber Augensicher; der U-zweig, in der ... Beiglie :: ungekunft, ein 3melg bes breis "Afrigen Merven, der burch bie abere Musgenhöhlenspalte gebt und "Ach wieber, in Drei Zweige theilt. ...

Augicht, E. u. Uw., ben Augen Thulich : augichter Barrun.

Nagig, E. w. U.w., Augen habend, in ben Beigwerten für Bicherle, baffig; melt in Zusammensenungen gewöhnich: elnäugig, zweiäugig, geofängig, Liemängig.

Augleinfilber, f., in ben Bergwerlen, Oliber, welches an bie Deufen und Erse fufen angeschnaucht iff.

Augler, n. - a. Einer bet Augelt, ber Andern etwas an ben Augen abzuschen sucht, welches oft aus eigennitzigen Absichten gesthieht, baber ber Schmeichter, Heudlyr.

Mugment, Ausag, Bermehrung; Auge mentacion, wie Augment; Auge mentiren, vermehren.

Bugpuntt, m. - es, M. - e, f. Augens pantte; der Augsprieffel, f. Aus gensprosse.

Nügle, m. –es, Nt. –e, in mehreen Ges genden für Ernte; der A-apfel; die A-kirsche; der A-monat, s. Aus gustapfel, Apparstürsche 20.3; der A-wagen, der Erntewagen; die A-zeit, die Erntewit.

\* Migur, m., der Bogelschauer, bgi den Römern Ariefter, die aus dem Fluge der Bogel weifiggten; Auguriren, weifiggen.

August, -a. M. en, ein Mannstaufe nome, und als folger hat es den Lon and ber erflere Splee; if es after ber Gigenname bes Ronnfichen Ralfers bies fes Namens, fo hat es ben Lon auf der Letteen Solbe, Augliff.

s. Angliff, m. - es , Ver achte Monat im Jahre (Erntemonat).

Anm. In den Weinlandern nennt man ibn in Schetz ben Weintoch, weil in ihm die Tranben die nothige Warme zum Neifen haben muffen.

Augüsfrapfel, m., eine Art gellner, enns ber und süher Apset, die im August ober in der Grafe etif werden; die A-biene; eine Art großer, saftiger Bies nen; weiche ein keiniges gleisch haben und im Angust reisen; Artiguste, uns, ein Weibertausname; die Mugusteische, f. Steineiche; der A-hafer, eine Art hafer, der schon im August reist; der 21-hopfen, eine Art habe

Augustinermoned, m.; ein Münd von dem durch Augustin gekisteten Seben (Augustiner), so wie die Augustiners nonne, eine Nonne von diesem Seben (Augustinerinn); das A.-Kinerklos ser, ein von Augustinermönden de wohntes Asker (Augustinermönden der Mugustinermönden); so und Augustinernonnerikloster; der A.-mönebaorden, der von Augustin gekister Rönchserden (Augustinerors den); die A.-nonne, f. Augustinermönd; vas A.-nonnenkloster, s. Augustinerkloster.

Augustirsche, w., eine Art beaunros ther, fuerlicher Atrichen, die im Aus guß reifen (Mugktirsche); die 21 - Lins de, eine Art Linden, beren Same zeis tiger reif wird (Specklinde, Schmers linde), der A-monat, der August; der A-fcbein, in ber Sterntunde, der Reumond, welcher in ben August falt ; der 21-schwamm, eine Art efe barer Schwämme, die men meif im Aus auf findet (Röthfinge, Rothschmanne). Aubiefch oder Uttenbirfch. m., bei ben Jägern, derjenige hirfc, der fich am liebfen auf Ebenen und Auen ober in chence Balbung und sumpfigein Ges balte aufhalt (Land's ober gemeine Bankirida.

Mis; thi Berbaltnis und umfanben. i) Ala Verbaltnikwort regien es ben drieten Sall, und bezeichnet das Werbaltnis sweier Dinge isber Sanbs Bungen, vermöge beffen eine aus bem anbern berfommt, entfpringt, erfannt. megbemegt, verbreitet wirt; aus ber Stadt zieben; aus dem Dorfe komment aus dem garife geben ; er kommt aus Berlin ; die Mache richt ift aus Rom; das gelbo fieber iff aus Amerika zu uns ges Eommen. In Diefer Bebeutung wird ans immer gefest, wenn man in ents Aracnacfestem Ginne in fagen tann, fobald man suggeta feyn katt koms men fest, 3. B. aus der Rammer. aus der Kirche, aus dem Walde kommen e weil man jage: in der Adminers in der Mirches in bem Mals be fern. Ben tomme iber pon bem Rathhaufe, vom Folde, von Elsche, von Zause ic. weil man sagt, auf bem Rathhaufe, auf bem felbe, bei Effic, 316' Saufe fevn. Feener! Eins folge aus dem Andernz aus vols lem Zalse schreien; aus aller Macht laufen; aus freier hand etwas machen, verkaufeng aus nichts wird nichts; aus Jünge lingen werden Manner, aus Freunden werden ofe gemde; aus ibm wird nichts werden; aus Schery iff Ernft gewotden; der Mensch besteht aus Leib u. Seele; ans Luff and Liebe zur Sache; ich weiff es dus eigner Expahrungs dies Prach die Ras de, Derzweffung aus ihm; Eis nem aus dem Wege geben; Der Jeind wurde aus dem Jelde ges Schlagen; etwas aus der Acht taffen; die Sache iff mir ganz aus den Gedanken, aus dem Sinne gekommen; ich bin aus der Ubung gekommen; das ist ans ver Mode gefommen. Admessen wied gus dem Grundworts

machaelest, welches bann auch micht mient im britten galle Rellt und gembbnilich bas Berbaltnism.: von vorgefest ber tommt, um andujeigen, bas bie Ber meaung bavon ausgebe, 1 8, bas Laus wurde von Grund aus keu aufgebauet; er schrieb mir von Leipzig aus; von Baufe mis, von ieber. Dieber zehört auch: Jabe ans, Jabe ein, ein Jabe mie bas 2) Als Umffandswort. anbere. bas Ende einer Sache sit begeichnen, gewöhnlich in Berbinbung mit feyn: der mein ift aus; der gandel ift que : es ift aus mit ibm, sein Boblfanb bat ein Enbe, ober auch, er ift gefterben. Buweilen ficht es für beraus und binaust er weiß wes Der aus noch ein.

Rus fowohl als Berbaltnis-Mam. wie als Umftandswort wird zu vielen Busmumenfebungen gebraucht, bei melden es gewöhnlich bem Morte vorgeseht wird. Oft wird es auch bin-ten angehangt, wo es bann immer ein Ansgeben von einer Sache, eine Entfernung, eine Ausleerung und Enbigung bezeichnet, g. B. in baraus, burdaus, beraus, bieraus, binaus, voraus, woraus. So aud in Garaus, Rebrans, Reigans, Saufans ze. 2m baufigsten mird es mit Zeitwortern zusammengeset, welche baburch fol-gende nabere Begriffsbestimmungen erhalten: den Begriff einer Bewe-gung aus einer Sade heraus, wo mehr auf den Gegenstand, von weldem die Bewegung ausgeht, gefeben wird, als: ausbrechen, ausbraten, ausschneiben, austochen, auswas fchen; eine Bewegung aus giner Sar der hinaus, webei mehr auf bas Biel ber Bewegung gefichen wirb, als: ausgeben, anofabren, anopeits fchen, austreiben; einer Bolloms menteit obet bet Erreichung eines Rweckes, als: ausarbeiten; auss Brectes, als: ausarbeiten; anse bacten, ausbilden, ausbilden, ausbeffern, ausbauen, auspunen te.; bie Ber Tantmadung, Berbreitung ta. als: ausplandene, anspojannen, auss breiten, ausdehnen, ansborgen ac.; bes Befinbens auferhalb einer Sache, als; ausbriben, ausfeyn, auoftes bem 2c.; bie Enbschaft einer Sandfung, eines Buftandes und die Auf-bebung ober Bernichtung einer Sade, ale: auslefen, auserinten,

emoblaben, anobusalen, anoldsichen, anopolichen. Im gemeinen Reben werden und viele Zeitwörter, die angerden in diefer Infammen, jehung gang ungewöhnlich find, mit dus verdunden und dann oft als weperfonliche gebenncht, wodel das Wort nus ein ganzliches Austren des Gesfagten andeutet, 3. B. er hat fich ausgewerteichichafter, es hat fich ausgewertei, so dar fich ausgeberte, so dar fich ausgebert pertac. für, es ist verbei mit diesen allen.

Anaschen, 1) unth. 2., ausberen su Apen. 1) th. 3., Apend ausbaus chen: dun Lebens

Ausackernt, 26. 3., durch Aufern ober Pfilgen aus ber Erbe bringen : Steine, alte Minten.

Auskocen, ch. g., von ben Abern ber freien, bie Abern herausschaffen. Gleisch auskoben.

Ansäffen, th. B., fo viel als aussmetten,

Anseihnen, if. B., in ber Lenbwirthe fchaft, von bem ausgebraichenen Gea treibe bie Abren mit bem Nechen und Gtrobenische absondern (Abfledern).

Auselhein; mith: 3. mit haben, fo viel als anierten, befonders in Schleffen, von ben Bienen.

Ausangeln ; th. 3., burd Angein berausschaffen , ausseren; den gangen Beich.

Ausantworten, th. 3., in den Adnjes leien, für überliefern, übergeben: eis mem, ihm eswas ansantworten.

Andarbeiten , 1) th. 8., and ber Biefe arbeiten, vertiefte Arbeit machen; ein Buid Zoly mit dem Meiffel : burd Arbeit berausschaffen: einen groffen Stein aus der Etde. Wei ben Aleifcheen beift, einen Ochfen ausarbeiten, ihn aus seiner Saut Bifen ; ferner, geborig in allen feinen einzelnen Ebeilen bearbeiten und burch Arbeit missliche vollftenbig und volltoms men ju Stande bringen : einen Plan, eine Rede, eine Schrift; incis., Durch fibung und Anfteengung gut feines Bestimmung geschieft matten : Dern Beeperg die Bräfte ausaebeken. fie erböben und wirtfamer machen. Bei

den Judern, von den handen gelötigie, fie gur Lood bennchem oder geftischt unden, doch nur von den Lette, Schweise und Bullefchunden (von den hilberer hunden abeiebten und von den übele gen Jagbhunden gewöhnen und einsbeszen)? 1) unth F., auffern zu arbeiten: er bat ausgearbeiter. Uneig., der Woein har ausgears beiset.

Ausarbeitung, w., M. -en, die hands lung des Ausarbeitens; eine ausgears beitete Gache, ein Ausarbeitungsbuch, ein Buch, in welches die Ausarbeitung gen einsachrieben übeben.

Ausäugern, 1) th. 3., burch firgen gleichfam permebringen: einem die Geele ausäugern, ihn zu Lode Argen, nab fich (mir) die Geele ausäugern. a) pref. 3., sich ausäugern, aufbleen fich zu litzern.

Ausart, w., M.—en, eine Art, die von

der eigentlichen Art abgewichen if und

die verschimmert hat; Ausarten,
unth. 3. mit seyn, aus der Art Khlas
gen, von der gewöhnlichen Art Khlas
gen, von der gewöhnlichen Art kölveis
chen und schoolt verden, die Ausuneiger die nanliellichen Teiebe
arten oft in verdarblichen Teiebe
arten oft in verdarblichen Teiebe
setten oft in verdarbliche Leidens
schaften aus; die Ausartung,
der Jusard, da etwas ausartet (ablie
Artennik).

Ausarzen, 1) th. 8., ausheilen, vallig hefien (auskuriren). 2) unth. 3., and hören ju arzen (auskuren).

Ausatzeneien, und. B., aufticen gu

Susaften , th. g., von ben aberfühligen fiften innerhalb befreien.

Zusachment, 1) unth. 3. mit haben, ben Athen, bie eingezogene Luft von hie ftofen. 2) th.3., in der hühren Schoelbast, mit bem Athem von fich geben: den letzem Seufret ausarbenen.

Ausätzen, th. 3., burch fleen wegbeites .. gen, vertifgen.

Brudaven, th. B., auffreffen, Paroftefe fen 1. ausgebiefen, ...

Ansbabbein, 1) unth. 3., anfheetu at babbein. 2) th. 3., ausplaudern. Wusbacken, unr. (f. Backen), th. 3., bis qu Eude backen, dürch und durch backen: das Brod; in den Küchen, Freite, Frosche ausbacken, sie in Schmalz braten. 2) unth. 3., das Backen vollenden, ausbären zu backen. Ausbaden, 1) unth. 3., bis qu Endebaden. 2) th. 3., uncis. für bülken; etwas dusbaden müssen, sike une baken. 2) th. 3., uncis. für bülken; etwas dusbaden müssen, sike une bei baken.

Ausbaggern, th. 3., in den Seefthe ten, verfchlemmte Genben und Saften mit bem Bonder reinigen.

Ausbähen, th. 3., so viel als austrock.

Ausbalgen soer Ausbalgen, if. 3., aus bem Galge sieben, löfen ze.: eine Thier; ben Galg eines Lhieres auss Kopfen: Pogel.

Busballen, th. B., was eingeballet, in Ballen gepact ift, auseinander nehr ... men: Woaven.

Ansbalzen, unth. 3. mit. baben, aus hören zu balzen (ausfalzen). Ansbangen zunth 3. mit bahen aus

Ausbannen, th. 3., aus einem Orte, aus bem Lande bannen; in engerer Keabentung, an einen bestimmten Orte ausgrhalb des Materlandes bringen lass lassen, um dort zur Strafe zu leben.
Uneig, bei abergläubsichen Leuten !
Dei Tenfell ausbannen, ihn durch alleriei abergläubsiche Mittel aus einem dareiei abergläubsiche Mittel aus einem

Ausbau, m. es, die handtung des Ausbauens der Ausbau der Sans

Ausbichten, Ausbäuchen, 1) th.

Busbichten, Ausbäuchen, 1) th.

Ben ben Mentlarbeitern, mie beite Saustuchen, in der Baus gemich; in der Baus gunge, sine Sagyle ausbauchen, beit unbaustien beiten bei Baustuchen, bat beiten beifet ausbaustiel, etwie Ausbaustuchen, bat beiben Welten bestehen bat beiben Welten bestehen bei beiben welten bestehen bei beiben beibeit ausbaustuch ein Batth berborkebt. 2) geeft 3., in sied (wilch) ausbauftigen aber auss beitelbert William in bei beiben wir ründen,

gwicksam einen Bauch bekeinnen. Sar ber Bautunft baucht sich ein Gueb aus. Ausbauen, 1) th. 3., ein Gebiebe im Innern fertig bauen, volltommen in Stand sesen und bewohnhar minden. 2) unth. 2., aufgören zu bouen.

Ausbaner, m. - s, die Perfen, die

Ausbechern, 1) th. B., burch Trinken. ausbewern, ausleren. 12) unch 3., ben Becher austenen, überhaupt ause trinten; aufderen zu bechern zu trinken.

Ausbeder, (Ausbitchen) mi -s, bit ben Biden ein Schieber, mit welchem fie das ausgebachene Beob aus bem

Dien langen.

Ausbedingen, th. .. unr. (fillichigen), burd beigefitzte Betingungen fich vore behalten und erlangen: fich (mir) erwan ausbedingen (verbehalten, ausbedingen ausbeidelten, und ber ichelben).

Anabaeren, th.B., bie Sceren hernnes nehmen, befonders bei ben Singern von den Bigelm; menn fie die Beeren aus ben Bohnen berans freffen.

Ausbehalten, 46. B., f. uusbebingen.

Ausbeichten., 1) ab. B., in der Beichte ausfagen, entbuden. 2) unth. B.; die Beichte beendigen, aufhbeen zu beiche ten.

Anschen befreien, bie fleinen Beine bergubichaffen.

Musbeiffen , unr. (f. Beiffen) , 19 th. 2., burch Beifen berausbringen : fich (mic) einen Jahn ausbeissen, mareig., in ber Mangeniehre, ein ausges biffenes Blatt, beffen Rand ungleich ausgeschnitzen ift, als wenn es benagt mire; aus einem Dete butch Beifett verjagen: Die alten Bienen beißen die Jungen aus, :und uneig., für aussfecheng bei einem Andern ver deungen & anter: Gunk: bringen. uneb. B. brimfiften gu beiben, it b. gu fichelten "Bujagnten", und mithaben, im Berghaut, für bemorragen, ber poeffchen: das Boffein beifft in den Bangen gus... ...

Augbeisen, if. 3.7: burd Beifen bem

Me kingen, wildes Fleifeilise der Wunde ausbeisen, Fleifen in der Wäschez uneig, duscht Beiszen, d. h. durch scharfe Alitzel reinigen. Ausbelfenn, unth. 2., aushören zur beisern.

Ausbellen, unth. 3., aufhören zu beis
len.

Ausbersten, unip. Z., mar. (s. Bersten), mit seyn, bersten und ausfalian; die Ausberstrung, sie Auss.
bruch, 4. B. des Besus.

Ansbescheid, m.-es, bassmiga, mas mas, sich ausbeschieben, ausbedungen

bat.

Ansbescheiden, th. 3., if antisbingun. Ausbesser, th. 3., etwas schadput genmortenes in einen bestem Zusand seten. Ansbesserungspinsel, m., bet. den Bergoldeen, ein weicher und nunger Binsel, mit welchem sie die Bargolbung, wenn sie Risse betommen hat, ausbessern.

Ansbeten, unth. u. th. B., m Ende Des ten, gufforen ju beten.

Ausbetteln, th. 3., durch Bettein, burch anhaltendes, subringliches und läftiges Bitten ju erhalten fuchen.

Ausbetten, th. 3., die Betten hermisnehmen, berauslegen: Den Bertfack ausbetten; mit nithigen Beiten verfeben: ein Timmer.

Ausbengen, i) ih, 3., site ausbiegen.
2) unth. 2., uneig., aus dem Wege
gehen, in venmeiden suchen: einer Arsammenkunft, einer Artläs
rung ausbeugen; die Ausbeus
gung, Pt. - en, die Handlung des
Ausbeugens; eine Abweichung, Ubs
schweifung.

Ausbeitlen, th. 3., bei einigen Metalls arbeitern, die Beulen mit einem höls gernen hammer vertreiben, wogfchaffen. Ausbeutbogen, m., in den Bergwepten, ein gedruckter Bagen, auf welchem vierteliäheig die Zubies und Musbeute bekannt gemacht wird (Austheisenhaen,

Ausbeute, m. je ein jeber Gewinn nach Ausbeute, m. je ein jeber Gewinn nach Magg, glies Anden. Die Prabeuts

von Sifchereien, Salsmerten.

Am Michigken könnit es in den Verge werken vor, für Sewinn von der Serge arbeit: die Ausbeute austheilen, geben, beben; das A-geld, das jenige Seld, welches die Sewerke als Ausbeute von den Vergwerken erhalten (Ausbeutegroschen); die A-grube, in den Vergwerken, eine Brube, web che Ausbeute gibt; der A-kur, in den Särgwerken, ein Kur, der an ele nigen Orten dem Schichtmesster von den Ausbeutezechen noch über den geewöhnlichen kohn gelassen wird.

Ausbeuteln, 1) th. 3., aus dem Bem tet schitteln: bet den Millern, das Micht; das Geld ausbeuteln, cs häusig ausgeben. 2) gecht, sich (mich) ausbeuteln, sich vom baaren Seibe entbissen.

Ausbeutestock, w., in den Bergwert fen mancher Gegenden, ein eiferner Stock, in welchen das Ausbeutegeld gerthan wird; der A-wagen, ein Massen, auf welchem das Ausbeutegeld am Ort und Stelle geschäfft wird; die A-zeche, in den Bergwerken, eine Zeche, molde Ausbeute gibt; der A-zertel, s. Ausbeutsebogen.

Ausbezahlen, th. B., was in bezahlen ift auszahlen.

Ausbiegen, mm. (f. Biegen), 13th. 3., auswärts blegen, und eine gebogene Gefalt geben. 2) unth. 3., ans dem Wege blegen aber lensen: vor eis nem ausbiegen, und uneig.: einer Sache ausbiegen, ihr ausweichen.

Ausbieten, unr. (s. Bieten), th. 3., einem jeden unbieten: eine Waare ausbieten, in den Zeitungen; eine Sache wie faures Dier ausbiezen, sie vergeblich ausbieten. So auch sieb (mich) ausbieten, sich jedermann zu irgend etwas andieten; einen ausbieten; ihn durch ein photores Gebot abstehen machen; einem Pächter, einen Miethem nachen; einen Micher, einen Miethemann ausbieten, ihm die Pacht, die Miethe ausgan; einen ausbieten, zum Iniekanpf heraussoben.

Sasbildbur, E.u. fl. w., ber Ausbille Dung fabig.

Ausbilden, th. 3., die Widung einer Bathe vollenbeir: den Mörper ansebilden, ihm durch könng Gewandts beit; Granchbilteit zu allen Verricht tungen mirthellen. In den schönen Künffen beiße ausbilden in engere Besteutung, einem Gegenfande diejenigen Schönhelten mitthellen, die er seiner Abführt hach haben mus.

Ausbilder, m., f. Ausbildirer.

Ams bitdorn, i) th. 2., gang burchbile bern, bie Bilber gong burchbilteten; beit Buch ausbeldern. 3) unth. 3., aufbören ju bilbern.

Artabifoner, m., eine perfon, die ets mas allebifdet.

Ausbinden, ib. g. nie. (f. Dinden), aussistander dinben und heransnehmen. (in Gegensat des Einbindens); in eine kerer Bedeutung, durch ein solchen Ausbinden, welche Bedeutung, nach in dem davon abgestelteten Gentles worte Ausbernd State Andet; losbins den und hinaudiassen das Aindouble ausbinden, es tosbinden und zum Gtalle hinauslassen, damit es Luft, schöpfe und sich bewege.

burch Bitten zu Fenirfen, zu eihaten, juden: sich (mie) einen zu eihaten zu den einem zu eihaten zu einem zu ei

Ausblaffen, unth. 3., file ausbeilen... Ausblänken, th. 3., ilbeink blanken, b. h. blank, glängend machen (auspeilren). Ausblafen, unr. (f. Wlafen); v) th. B., durch Blafen hinausskaffen v vin.

Li ausblasen; durch Blesen auf Lonwertzeugen bsseulich bekannt maschinfen. den Frisden ausblasen. Uneig., überak detannt machen: sein Lob ausblasen, sich seich bsseulich nicht ausblasen, sich stick bsseulich nicht men; zu Ende blasen, auf einen Zonn. wertzeuge: ein Stück ausblasen; durch Blasen die gehörige Gestankeite und Bollowinsenheit geben, wie ause spielen: die Flore ist werb wiede;

ausgeblasen; durch Blaten von Bageben: die Seele ausblasen, fürsten; durch Glasen auslissen; das. Liche; uneig., einem, mir das. Lebensliche ausblasen, einen bes kebens beraüben; in den Schmelzhabeten, den Ofen ausblasen, ihn mach vereichtetem Schmelzen oder Lycioben durch den Wild der Galge abstholen. 2) unth 3., ausbören zu blasen: in den Schmelzbütten, das Gebläse abstängen und ausbören zu schweisen. Dann in der niedeigen Schweibert aust bören zu athmen, d. h. serben.

Ausblattern, unth 3. 35t baben, bie Biatterfrantheit überfielen.

Busblättern, Dith. g., bis ju Ende blättern: das Buch. s) mith. g., aufbören ju blättern.

Tueblanen, th. 3., bers entrengin:

Zuebleiben, unr. (f. Bleiben), 1) unth. a mit feyn, sur beftimmten Beit nicht wicher tommen: ich werde lange ausbleiben. Sprichm.: er ift auss geblieben wie Aöbewasser, gans unerwartet. Mileig.: Lange mit der Bezahlung, mit der Bülfe auss bleiben, lange barauf marten laffen. 9) unth. & mit feyn, wegbleiben, uns berbleiben , nicht aum Bericheine toms men: Die Strafe bleibt gewiff nicht aus. In ben Deudereien bleis Sen Buchfaben and, wenn fie niebris ger fieben als bie Abrigen und fich nicht mit abbructen; feenes, anegelaffen merben: bier iff eine Teila anage. blieben; unterbrochen werben: Der Achem blieb mir aus.

Musbleichen, 1) th. 2., burch Bleben berausbringen. 2) unit. 2., aufrhöfern zu bleichen; unr. (j. Wleichen), mit seyn, ganz bleich werden: die Jarbe iff ausgeblichen (verblichen). Nerableien, unth. 3., mit Blei aussuften: boble Jähne (plombiren).

Anablic, m., ein Blick hinaus; uneig, die hoffenng; A-blicken, unth. Z., aus einem Dete blicken.

Anablinseln, Anablinsen, usth 3., enforce so blingen.

Tueblin, m., f. Basblinung. A., bligen, unperf, 2., au Ende bligen, aufdren ju bligen; es bat ausges bligt; die A. bligung, M. 140, bester Ausbis (Eulguration).

Ausblöten, 1) 16.3., mit bliftenber Stimme befannt machen. 2) unib. 2.,

aufhören zu bidfen.

Ansblüben, unth. 3. mit haben, 36 Ende billben, aufhören fich in einem bille benden Jufande zu befinden, herauts beworbliben, sum Parichein tammen. Ansblumen, 4th. 3., mit Blumen, aust

fcmirten, in Blumengekalt formen. Ausbluten, i) unth 3. mit haben, in Ende bluten, aufhören zu kluten; aftes Blut vergießen. 2) th. 3... in ber höhern Schreibart mit bem Blute bon fich geben: fein Leben ausbine

ten (verbluten). Zusbocken, umth. 2. mit baben, est beren zu boden.

Busböden, th. I., bet den Götenbern, mit dem Goben versehen: ein Jaß. Ausbohlen, th. Z., inwendig mit Gogs len belleiben, versehen: einen Staff. Ausbohren, 1) th. Z., mit dem Gohser aushöhlen: eine Röhraz durch den Gobrer herausschaffen: den Spund. 2) unth. Z., aushäuen zu bohren.

Ausböfeln, th. A., bei den Aushbusup, bio Wolpelje auf der Fletschiebeite über des Göfeleifen siehen und dadurch erinigen. Ausborgen, th. B., an Ander verbargen: Geld.

Ausbenden, th. Z., als Good, als Untaugliches seiner Art waschaffen, und, von diesem Untauglichen befreien, ber sonders in der Landwirthschaft, von der Aussanderung und Wesschaffung des alten Wiebes, das den Winter nicht mehr überleben möchte (ausmerzen): die Schafe, das Kindwieh.

Anabragen, th. 3., bei ben Mirschnern, Die Selle ausbragen, fie Aber ein Gifen sieben, bas breiter und schärfer ift, als ber Bötler.

Ausbracen, unr. (f. Bracen), 13
sp. 3., durch und bracen; durch

Beaten Berausbringen: Das Bett;

a) unth 3. mit feyn, jux Benige brasteit; im Braten beraucoringen: ses ift aus ber Bans viel gett ausgebraten.

Zusbrauchen, 1) th, 3., burch ben Gesbenuch austeeren! eine Arzeneiz verbrauchen, etwas h lange gebrauchen, bis es nicht mehr gebraucht werden fame a) unth. 2., aushören zu gesbraucken.

Amsbrauen, 1) th. 3., im Bennen bie gehörige Bolltommenheit geben: ein igne ausgebraueros Bier; burch Branen bie fraftigen Theile herauszige hen. •) unth. 3., burch Branen vollenden und aufhören zu beauen.

Ausbrausen, 1) unth. 3. mit haben, ausbrein zu brausen, eigentlich vom Währe und von gührenden Sachen: der Wind, der Woein, der Most, das Bier bat kusgebvauset; unseigentlich auch von Nenschen, den Jorn sahren lassen, wieder zuhig werden. Insbrecheisen, f., em Eisen mit einerzunden Scheiber; auf welchem die Gersbei die ktder zurichten aber ausbrechen, aussalten.

Busbrechen, unt. (f. Brechen), 1) 1993. burd Brechen Berausbringen: biffen Babn; einen Baum auss Brechen, ibn von überfüstigen Aften. und Griffiten befreien. Uneig.: Die Bienen ausbrechen, fie tobten und Br Backs und Sonig gang bergusnehe. men (Beibeld) ? bei ben Bebern, einen Jaden ausbrechen, ihn, wenn er beim Aufige an einem unrechten Orte Sefindfich ift, abreißen und an den reche ton Ort bringen Pbei ben Brauern, das Bier ausbrechen", es que bem Bots tiche ober ber Bfanne in die Rinne Boopfen; bei ben Beiggerbern, die gar gemachten Selle ausbrechen, de auf einem Gifen ausffrecten, ihre Beidemelbigfelt ju vermehren Caubkof Ben); bei ben Jagern, fo Viel ale acise wühlen, und bei hen kindwirthen von ben Schafen und pferben, bie lete ten Lamme ober Mutchighter Beetleren (fchieben , abfchieben); ferner im Er Erfer Band.

brechen von fich gehand wiele Balle 4) unth. 3. will ferne fichimit Gerialt ans einem Orte, in weleben men sins gefchloffen ift, befreien ; fu meitever Gee beutung im Bergbaue, auf winem übers Tabrnen Gange weiter fonterschen; bet den Juhrleuten, von dem rechten Wege ausbrechen, für abfommen; eine beftige Bemuthebemegung laut mem ben lassen, er brach in ein lauren Belächter aus, in laute Alagen. . 3) ardi. 2. / sich (mich) anobres den, fich mit Gewalt aus einem Orte, in welchen man eingefcbloffen ift, be freien, und mit feyn, brechen and aussallen; der Jahn ist ausgebros chen. Auf eine ausemartete und fchnelle Art mertlich werhen, berportommen: das Jeuer brach an mehrern Ors ten zugleich aus, die Blattern find an den Kindern bereits aus gebrochen, der Unguschweiß brach ibm darüber qua, uneig. fconell jur Wirtlichkeit kommen, fich verbreiten: es find Unquben ause gebrochen, der Krieg brich wies der ans.

der ans. 1) th. 3., auseinander breiten: Die Glügel, Die Arme, ein Tuch (ausspreiten); in ben Blechhame mern beift, das Blech ansbreiten, Demfelben unter bem Sammer feine bes ffunnte Breite geben; der Baum breitet sich aus, mächif in hie gübe Wift Breite. Uneig., gemein machen. Dielen mittheilen ; ein Bebeimniff, feine Benntniff ausbreiten (ge weitern). Befonbers mirb bas Dittels wort ber vergangenen Beit ausges breitet gebraucht, für großen umfang babend : gusgebreitete Benntniffe. ausgebreitete Gelebrfamfeit. 2) redf. 3., fich guabreiten gift in eis nen größern Raum erftrecten, weiter um fic greifen; por uns breitet fich eine große Ebene aus ; uneig.en die Brantbeit, das Ubel, Das Gerucht bat fich fchon weit aus: gebreitet; (ich (mich) über erwas ge ansbreiten, b. i. fich meiter barubes quelagen, umftanblicher barüber reben ;

die I - breitungefucht, bie Gucht fich auszubreiten, beignbere feinen Glauben auszubreiten.

Musbrennen , reg., bei Einigen wir. (f. Brennen), 1) th. 2., bas Juwens bige einer Gache verbrennen, um fie babur b bobl und weiter zu machen ober zu reinigen: einen Jahn ausbrennen ; in ben Bergwerfen beift ausbrennen, burch Beuerfesen eine Offs nung in einer Geube machen : Treffen ausbrennen, das barin befindliche Gold ober Silber burch bas Beibrennen ausziehen; burd und buech brennen, burch Brennen bie geborige Bolltonimenheit geben: die Topfe, die Ties gel gut ausbrennen. 2) unth, 3., bas Brennen befdließen, aufboren ju brennen, und zwar bei ben Biegels und Kaltbrennern, bem Ofen bie leste bise geben, und in ben Schmelabilitten, aufboren ju fchmeigen. 3) untb. 3. unr. mit seyn und baben, im Innern verbrennen: das Schloff brannte rein aus; uneig., von ber Site feine Teuche tigfeit verlieren, durr und daburch auch unfruchtbar werden: ein von der Sonne ausgebranntes Land; in weiterer Bebeutung, vertrochnen, Empfindung und Wefühl verlieren : ein ausgebranntes Zerz; durch Ge branntwerben bie igeborige Bolltoms menbeit erlangen : gut ausgebrannte Biegel: aufberen zu brennen.

Ausbringen, th. 3. unr. (f. Bringen), aus einem Orte bringen, und zwar in der Schiffsahrt: das Boot ausbringen, es aus dem Schiffe ins Wasser lassen (aussesen); in den Schmelzhütten, Silder ausbringen, ausschmelzen; in der Hausbringen, ausfchmelzen; in der Hausbringen, ihn reinigen; Junge ausbringen, ihn reinigen; Junge ausbringen, ausbritten lassen; die Jandschuhe nicht ausbringen können, well sie zu enge sind. Unels., bekannt machen, unter die Leuts bringen: ein Gerücht, ein Gebeimnis, eine Besundheit; der A-bringer,-s, eine Person, die etwas ausbringt; der

. sonders die etwas befannt macht, anger die Leute verkreitet.

Ausbrödeln, graf. 3., fic ausbrödeln, in Brödein, fleinen Broden ausfallen: Der Kalf brödelt fich ans,, aus ben Rugen ber Mauer.

Ausbrodemen, unth 3. mit feyn, als Brodem ausdunken (ausbesden, ausb bröden, auswittern).

Ansbröfeln, Ausbröfen, unth. A ditt feyn, in ficinen Theilen ausfallen: überreifes Gerreide bröfele Leiche Aus.

Ausbruch, m.—es, der Zufand bekause brechens: der Musbruch des Keus ers, der Krantbeit, der Leidens schaft, des Brieges; zum Aine bruch tommen, einen Alusbruch gewinnen ... ausbrechen ; hasienige, mas ausgebrochen werben ift. Gabeift berjenige Unganvein Ausbuch, der ans ben reifesten Beeren guerft unb gleichfam. van, felbit austropfele ober ausbricht; 21+ brüchig .- Einen.w., befannt, lautbart das U-bruches fieber, ein gieber, welches den inus-. bruch einer Erantheit ju begleiten pflegt. Ausbrühen, th. Z., inventig beliern 🗇 und dadurgd seinigen t ein Faff.

Inabrüllen, 1) unth. 3., aufberen gn brüllen; uneigentlich vom Sturm, Donner, ben Kanonen. 2) th. 3., mit Brüllen befannt machen: erweite.

Ausbrummen, unth. 3. mit baben, su Ende brummen, aushören zu brummen: die Glocke bat ausgebrummer; uneig., ausbren zu gitenen.

Ausbrunften, unth. 3. mit baben, ausboren zu brunften: die Zirstbe baben nun ausgebrunft.

Musbruffen, th. 2., bei ben Fleischern, die Brufthüble eines geschlachteten Thice res ausleeren, bas Geschlinge herauss nehmen.

Ausbrüten, 1) th. 3., durch Brüfens hervorbringen: Junge, Wierz uneig., etwas Bisies erfinnen: er brüser nichts Gutes aus (aushecken)... \*) unth. 3. mit baben, aufhören zu brüsten.

mit einer Bucht; d. h. einen breiten eifernen Kinge aussuttern: eine Eras be ausbuchsen

Susbuckeln, th. Z., wie ausbeuten, bet den Golbschmieden, bleBuckeln hers austlossen: einen Albernen Bestber; in Buckeln treiben, mit Buckeln verschen: einen Schild.

Susbügeln ; 1) th. 3., durch Sügeln perusbringer, wesschaffen : Falcen, Ainzeln , ein zebenillees Aleid; sur Genige bilgein. 2) unth. 3., auf bien persigeln.

Austrabien, unth 3., auforen su

Ausbund, m. —es; eigentlich bassenise, i. was aus vinnen gunzen Binde ausgeles fen if; aber nur gebentecklich in uncie sentlicher Bedeurung, von dem Höche fen feine Art; in guten eind schlimg men Benkande: ein Ausbund von Gedonbeit, Eugend und Gedebonbeit, Eugend und Gedebonbeit, Schelechtigkeit, Schelemetel; Ablindig, E. U. u. v., in seiner Art vorställch: ausbündige Catente (unsenfanliche).

Suspilvgen, th. 3., in eftilgen Segens ben für aufthfen eifein Pfand.

Auskürger, m., in einigen D. D. Ges genden, ein fremder auswärtiger Bürsger, ober ein Fremder überhaupt; in engwer Bedeutung, der Bürger einer Stade, der außerhalb detfelben oder in der Borfade wohnet (lenterer auch Pfahlbürger); der Mürger einer Stadt, der in einer andern das Bärgertecht hat (in Gegenfas des Indürgers).

Ausburften, th. 2., mit bet Burft reinigen: den Staub ausburften,

den But, das Kleid.

Baldungen, sh. 3., das Geblich in Baldungen, Brliche're. aushausn; in hen Marschländern, buschweise ausyste fen: Gras, Unkraue.

Anobuffen, 1) th. 3., etwas buffen, leiben; ausbeffen: Garne, Wete, bef ben Jägern; ein Burfach ausbuffen, bei ben gutmachern, bem hute an ben fownchen Stellen Leini geben; bau, Pffanzen ausbuffen, bie

Bereden aber dusgegangenen fungen Pfangen burch neue erfegen. 2) unth. B., su Ende bilben, f. alles bilben,

Brusbutteln, 1) th. 3., burch Butteln berausbringen, init den Fingerfoisen beraustlauben. 4) unth. 3., aufhören au durteln.

Ausbuttern , 13th. 3., burd Buttern aus ber Billich geminnen. 2) unth 3., aufbleen ju buttern.

Aufentator, m., ein angehenbes Rechtsgesehrter, ber fich su einem Mute vorbereitet.

\* Amsenviren', aushellen:

Ainsdahlen, unth. 3:, auffbreit gu bublen.

Ausdammen, the 3., durch einen vom gezogenen Damm aus seinen Usern traten machen: einen Fluß ausdams men.

Ausdampfen, 1) unth. 3. mit feyn, als Dampf verfliegen; mit baben, auf boren zu bampfen. 2) th. 3., dame pfend austeeren: eine Pfeife Cabal. 21 - dampfen, th. g., ausbampfen machen: die Seuchtigfeit auss dampfen; auswichen, wie bas einfade dampfen! die Roblett, bei Brarid; mittelft eines Dampfes bins austreiben: Buchfe und Dachfe ausdampfen, bet ben Jagern, fie burch Rauch aus ihreth Sane tretten : die A-dampfung, M. - en, bie handlung bes Ausbampfens; etwas, das ausgedämpft wird.

Ausdarmen, th. 3., ber Darme bee rauben, bas Gebarm berausenehmen.

Ausdatien, 1) unth: 3. mit haben, bis ans Ende bauern, aushalben; in engerer Bedentung von Pflanzen, wenn sie länger als ein Jahr bauern; auch den Winter über fiehen bleiben und im Brühlinge wieder ausschlagen; in neisterer Bedeutung, flandhöft bleiben, beharrlich senn: im Leiden. 2) the 3., f. aushalten, ertragen, erdulden: Sitze und Rälte ausbauern.

Ausdehnbar, E.n. u.w., was sich auss behnen Ust. Davon die A-debitbarkeit, 3: B. des Goldes. Abebnan, 1) th. Z., depuend burch

einen arbiern Raum ansbediten : Das Metall unter dem Sammer aus: debnen; in weiterer Bebeutung vers febt man in Der Bernunftwiffenicaft unter ausgedebnt, mas aus trennbas ren Theilen befeht, und in der Geofens lebre; mas einen Raum ausfüllt. Uns eig., ber Belt mach verlangern, mit bem Debenbeariffe bes Ungebührlichen : er debnt fein unnütes Befchmatt gu Stunden aus; ferper, ben Umfang eines Begriffe, eines Sages erweitern, auf mehrere Begenftanbe anmenben und begieben: den Sinn eines Befettes ju weit ausdebnen. 2) jedf. 2., sich (mich) ausdehnen, sich in die Pange und Breite befnen; uneig., fich nach allen Richtungen bin bettachtlich verbreiten, einen beträchtlichen Infana haben, befonders von gelbern und Ges genden; die 21 - debnung, DR. - en, Bandlung bes Ausbehnens, und Bus fand bes Musgebebntfevns; bann ber Raum, ben eine ausgebehnte Sache einnimmt: nach allen Punkten der Ausdebnung, nach allen Seiten bin (nach allen Dimensionen): der Auss debnung nach (extensive); uneig., feiner gangen Musdebnung nach (in extenso); in der Vernunftwiffens fcaft, die Eigenfcaft eines Dinges. nach welcher es aus trennbaren Zbeilen beftebt, und in ber Größenlebre, bies jenige Eigenschaft eines Dinges, vers moge weld, er es einen Raum ausfüllt : die A-debnungstraft, bie-dusbebe nende Rraft, vermöge welcher Gorper ausgebehnt merben, 3. 3. der Barmes foff in engerer Bedeutung uneigents . lich eine Kraft ber Torper, vermöge welcher fie einen Raum einnehmen (die erpanfive Araft); das U-vermögen, bas Beemigen , fich ausbehnen gu tone nen (Erpansionevermögen).

Ausdeichen,' 1) th. 3., mittelft eines Deiches ausschließen, absondern: ein Stuff Moor. 2) unth. 2. mit bas ben, nicht mehr beiden fonnen; uneig., unvermögend, in feinen Umfänden gang aurückachracht fenn.

Lusdenken, unr. (f. Denken), 1) th.

-2. but Racbbenten beransbringen: Ach (mir) etwas ausdenten; ju Enbe benfen , gang , b. b. in allen feis nen Zbellon benten: ein Bedante. **der sich kaism ausd**enken läft. 23 unth. 3. mit baben, aufberen zu bens fen , nicht mehr benfen finnen. braf.3., fich ausbenfen, fic duech Dens ten ober im Denten ericoppfen.

**Unscientify**, th. Z., was bunkel, vers borgen ift, in allen feinen Theilen beute Ild machen, ertlären: Traume, eine Bebeimsebrift, auch blog für ausles sen; eine Stelle in einer Schrift.

1. Ausdichten , th. g., durch bie Dichte fraft erfinden , jufammenfegen.

2. Ausdichten, th. 3., ville bicht mer den: ein Schiff ausdichten, of wafferbicht machen.

Ausdielen, th. 3., inwendig mit Die len verseben: eine Stube.

Ausdienen, unth. 3., bis su Ende 'cle ner gewiffen Beit bienen ; er bat mun ausgedient, auch als th. 3., seine Jeit, seine Jahre ausdienen; ju fernern Dienften untauglich fenn, unb darum aufhören ju bienen, befonders in bent Mittelwort ber veranngenen. Beit: ausgediene. Ein Musges dienter, einer, ber ausgebient bat (Anvallde).

Ausdingen, th. 3. une. (f. Dingen), fich burch eine Bebingung verbehalten (beffer ausbebingen); das dinge ich mir aus; f. vermiethen, verbingen; bei einem Andern einmietben: ich bas be mein Kinlager (Cinquartierung) ausgedungen.

Ausdocken, th. 3., bei ben Jagern, aus ber Docke nehmen, aus ber Docke abs laufen laffen: das Bängefeil.

Ausdonnern, 1) unperf. 2. mit bas ben, aufbören zu bonnern: es bat ausgedonnert. 2) unth. g., uncig., - aufboren mit bonnernber Stimme an 3) th. 3., bonnernd, b. h. beftig aussprechen.

Musdorren, unth. 3. mit seyn, burch Berluft der fluffigen und burch Infams menschrumpfen ber feften Theile, gang hirre derben: ausgedorres Lands

A- dörren, '49. 8., undaren mas den: zu große Lige dörret das Land aus.

And aus.
Ansorangen, th. 3., aus einem Orte, aus einer Gesellsbaft. denngen: einen.
Ansoradsfeln, 11) th. 3., durch Orechfeln aushöhlen: einen Bedber; dann meigentlich, auf fünkliche Art aushilsden, mit dem Rebenbegriffe des Gespungenen: eine Rode (f. Anages vidrechfels). 2) unth. 3., aufhören zu drechfeln.

Ausdvehen, th. 8., duch Drehen aus einem Orte beingen; einem den Stock aus der Sand; so viel als ausdrechseln: eine Dose.

Ausdrehfeln, Ausdrehfen, th. u. 4. seckf. R., fawiel all ausbriefeln, auss fäheln.

Amoreschen, wer, (s. Dreschen) 1)
th. 3., burch Breichen aus den Abren
bringen: Korn, Jaser; durch Breischen: Korn, Jaser; durch Breischen; und
ta rugerer Bedeutung, rein ausbreischen; durch Breischen gewinnen: man
has diesmadi aus dem Schoek
nur drei Sidessellel ausgedrossen.
2) unth. 3., das Dreischen beschließen,
ausspören zu breischen.

Ausdrieselm, th. 4. seif. 3., so vict

Ansdringen, unthe Boune. (f. Boine gen), mit feyn; aus cinen Orie, Maume bringen.

Androhen, unit. g., aufhören zu

Ansdrammeten, th.3., mit Dommetenschall befannt machen: einen Befebl.

Ausdruck, m. - es, M. - drücke, nur uneigentlich jedes Zeichen einer Worfteltung in unserer Seele, sber einer Ems pfindung, es sep ein pördares (Woet), schräderes (Gesicht in einem Gemählbe), sber fühlbares (Hänbebruck als Zeichen ber Freundschaft). In engerer Bebeutung ein natürliches und wesentliches Zeichen sir Worftellungen und Empfindungen, die sich burch Mienen, Geberben zu ertennen geben. Geben biese Empfine dungen in die Nebe, in ein Wert der

Runft über, fo fagt man, fle baben 2fasdrud. Go bat g. B. ein Schaufpieler, ein Singer, ein Gemablbe, ein Bilbwert Musbrud, wenn fich in ber Bewegung und Darkellung bas Smofunbene treu und levendig abspiegest; ebon fo ein Conwert, eine Bebe, ein jeber milnds liche Bortrag ic.; 21-drucken, 1) 14. 2., burch Deuden allen feinen Theilen nach abbilben: auf diesem Bogen ift jedes Wort gut ans gedruckt; ein Siegel in Wachs ausdruden; in engerer Bebentung, etwas in feiner gangen Länge, netht abnefürnt, abbructen: die Wöter gang ausdrucken. Uneig., Empfinbungen und Borkellungen burch fichtbare ober berbare Beiden barffellen, und baburch bei Andern abnliche Empfindungen und Borkeflungen ermeden: etwas mit Worten, mit Jeichen, mit Mies nen und Beberden ausdrucken. 2) srdf. 3., fich (mich) ausdrut\* ten, seine Empfindungen und Vorfellungen durch Reichen mittbeilen, befonders durch börbare Zeichen ober burch Borte: du drudteff dich richtig and bendich aus.

Inm. Drucken und Oracken unterfoeiben fic, also auch Ausdrucken und Ausdrucken. Jeues gilt nur von Wertern, Beichen und Pildern (f. das Pigende W.).

Ausdrücken, B.Z., burch Drücken hers ausbeingen: das Waster aus einem Schwammes den Saft aus einer Fircone, den Liter aus einem Gefdwie; f ma, den Schwamm, die Fitrone, das Geschwür auss bruden; burd Druden ausloiden: die Hamme, burch Bruden ausbehnen, bei ben Kammmachern, die Bornplatten ansorucken (bei ihnen uns richtig ausbrucken), fie erwärmen unb preffen (f. Ausdrucken); der 21 drücker, -s, das Streichmeffer, wos mit die Berber bas Baffer aus ben gels len ausbricken, ausfreichen; -drudleer,A-drudsleer, E. u.li.m., leer an Ausbruck, ohne Ausbruck: ein ansdruckleeren Besicht; Aus-

dviicklich ; E. n. n. w. , bentikt , bes fimmt: mit ausdrücklichen Worten facen, ein ausdrücklicher Befehl: atsiditio, mit Borias: ich babe es ibm ausdriidlich dazu gegeben; A-dructlos, A-dructsles, E.u. U.w., obne Ausbruck: .ein ausdrucks lofes Gesicht; 21-druckfam, E. U. U.w., was den auszubruckenden De griff gut ausbruckt: 21-drucksarm, E. v. U.w., arm an Ausbruck; die Adrudsart, Die Art fich auszuhruden : A - drudsunfahig, E. u. 11. m., .. unfthig fich queanbrucken; 21 - drucks woll, U-dructsvoll, voll Ausbruck, das Rerlangte ublig und bestwurt auss bruckenb.

Musdensch, m.-es, die Gandlung dek Afte breidens; das ausgedwoschene Getreide. Ausdudeln, 1) unth 2., ausbören zu budeln. 2) th. 2., bubeind aushöhnen: einen.

Musduften, unth. 3. mit feyn, in Gofalt eines Duftes aus einem Sorpes feigen, fich verbreiten.

Ausduften, th. &., einen Duft von sich geben, perbeiten: die Blumendüften angenehme Gerüche aus; mit Dust erstlen: die Blumen duften das ganze Timmer aus.

Ausdulden, 1) unth. 3. mit baben, bis zu Ende bulben; duffbren zu buls ben: er bat nun ausgedulbes. 2) th. 3., in der höhern Schreibart, dub-

bend ertragen.

Ausdunft, m., basjenige, was ausdung fet; A-dünstbar, E.u. u.w., was ausgedünstet werden tonn. A-dung feen, unch. Z. mit seyn., als Dunk aus einem Lörper keigen; in Gekalt eines Dunkes verstiegen, A-dünstan, th.Z., in Gekalt der Dünke von sich geben: Pkanzen, Kranke dünsten, viel aus ausdunsten machen.

Ausdünstung, m., M. -en, die gande lung des Ausdinnkens; die ausgedüngere Keuchigkst selbst. der U. duns Frungsmelter, ein Wertseug der Rasturforicher, mit diffen halse sie den Ausdahrt und derechnen.

Russellen, unth. Z., antificen de buffeln. Aussellen, th. Z., edig ausschneiden. Aussegen, auch Ausseggen, 1) the Z., mit der Ege herausbringen: Wantzzeln: 2) unth. Z., aushören zu eifen. Ausseifern, unth. Z., aushören zu eifen. Liuseilen, unth. Z., mit seven eilig auss

achen. Auseinander, A.m., ein Gutkeben. eine Molge bes einen ans bem anbern, pber eine Entfernung bes binen: uan-. bem andern anzuheuren. In der Sta fammenfegung baufig mit Beitworten. 4. 98. A-bringen, th. 2. udr. (f. Bringen), was gufammen verbunden ift von: einender trennen. 21 - fliet gen, unth. 3, unr. (f. gliegen), mit leyn, fliegend fich trennen: founcil abs Aclondert und verbreitet werben. 35 geben, unth. 3. unr. (f. Beben.), fich trennen: Die Gesellschaft aft auseinander gegangen; auch wod! einer Sache, beren Theile nicht fest und bauerhaft zufammenhangen, fonbern fich von einander trennen. 21 - fetten. 1) th. 2., eig., eine von bem andern. entfernt fegen; uneig., burch ein fob - des Gegen gleichfam beutlich zeigen, getlänen, fo bag jebes Gingelne beffer betrachtet werden fann; einen Begriff, eine Sache. 2) rech 3., sick auscipandersegen, eig., fich von einane ber entfernt fegen, bann, fich verftans digen, sich versteichen: wir wollen una darüber auseinandersexen; poch mehr aber, die Gemeinschaft mit Andern in Ankhung einer Gache, an ber man mit ihnen Theil bat, aufter ben, and fich mit ihnen über die gebie rige Bertheilung berfelben vereinigen : die Geschwisser, 1. B. baben sich wegen ibrer Erbschaft auseinans der gesetzt; der 21-setzer, einer. der ctwas auseinander sest. In den Seefabten, eine von ber Obrigteit ans gefeste Perfon, die bei erfolgten Ges-Schäben gwifden ben Gigenthumern der verlornen ober beschäbigten Guter und dem Berfichener als erfter Gerichtsftanb entscheiben mus (Ausgleicher, Diapamakum); B-rbirven, th.g., was in einander gewiret ift, auseinander beingen; verwickette, verwirete Sachen in Ordnung beingen, fie Nar und bentlich machen.

Amseisen, et. 2., aus dem Eife berautsfchaffen, mas eingefroren ift; das 2. sisen, in den Schwelzbitten, ein Eisen mit einem langen Stiele, eine Öffnung in den Schwelzofen bamit zu machen.

Auseitern, unth 2. mit feyn, als Giter aus einem Abrere bringen; mit ababen, aufberen ju eitern.

Ausempfinden, unth. 3. mit baben, in feinem ganzen Umfange empfinden;

- aufhören zu empfinden.

Auser—, eine doppelte, aus dem Bers : hältnisworte aus und der untrennbaren Borfessolbe er zusammengesete Borfessolbe, welche mit Zeitwörtern zusammengeset wird. Es gilt davon. dasselbe, was del auser— gesagt ift.

Auserkennen , th. 3., von Grund auserkennen , seinem ganzen Wefen nach

ertennen.

Auserkiesen, th. B., h Auserkiren. Auserkören, Auserküren, th. B., mangelhaft und nur im Mittelmort der Bergangenheit üblich, unter mehrern auslichen, ausmihlen (auserkiesen): er hat mich dazu auserkoren.

Auserlesen, th. 3., unter mehrern untlefen, anslachen. Das Mittelwort anserlesen wied beilegungsweise durch alle Steigerungsgrade file vorzüglich, prächtig u. gebraucht: auserlesene . Speisen, Stücke, Gedichte, Ges fellschaften.

Ausernten, unth. 3., aufften zu ernten. Auserschallen, unr. (f. Schallen), für erschallen.

Ansersehen, th. g. unr. (s. Seben), unter mehrern ersehen, an etwas bes stimmen: er hat ibn dazu auserses ben; ich habe mir, dir diesen Orr ausersehen.

Apsersinnen, th. 3. unn (f. Sinnen), erfinnen.

Anserwählen, th. 2., aus mehrern auswählen, erwählen: Gott hat dich dazu auserwählet; das Mittelwort auserwählt wied wie auserlesen ges braucht für vorzüglich.

Auserzählen, 1) th. 2., bis zu Ende erzählen. 2) unth. 2., aufbören zu erzählen. 3) zeck. 2., sich (mich) auserzählen, Ales erzählen, was man weiß, und nichts mehr zu erzährlen wissen.

Auserzieben, th. g. unr. (f. Tieben), bis zu Enbe gleichfain erziehen, aufhör ren au erzieben.

Ausessen, th. B. unr. (s. Essen), was in einer Schüssel oder irgend einem Geastiste ist essen, durch Essen austeeren: die Suppe ausessen, auch, den Teller, die Schüssel ausessen, d. h. einen Leller, eine Schüssel voll Spasse. Uneig., ausessen müssen, was ein Anderer eingebrockt bat, sür eines Anderen Vergeben büsen müßesen.

Ausfabeln, unth. 3., aufboren zu far bein.

Ausfachen, th. 3., inwendig mit gas bern verfiben: einen Schrant.

Ausfächsern, im Weinbau, mit Fachfern belegen.

Ausfackeln , unth. 3. , aufhören zu fale kein.

Ausfädeln, 1) th. g., die Faben eines Gewebes am Rande ausziehen: eine Stückenen Leinwand ausfädeln.
2) graf. g.,, sich ausfädeln, die Faben din Rande fahren lassen (ausdrieseln, ausbreifeln, ausbreifeln, ausbreifen, ausbreifeln, ausbreifen, ausbreifeln, ausbreifen, ausbreifen, ausbreifeln, ausbreifen, ausbreifeln, ausbreifen, ausbreifeln, a

Ausfahren, unr. (s. Jahren), 1) th. B., burch häusiges Kahren vertiefen: einen Weg; im Acerbau: die Juxs chen mit dem Pfluge wohl ausfahren, sie gehörig tief und reinlich fahren. In weiterer Bedeutung, der Länge nach mit einer Vertiefung verstben, 3. B. die Jehsterrahmen mit Ruthen ausfahren, bei den Lische lern; serner, auf einem Juhrwerte hinausschaffen, auswärts sahren: Getreide ausfahren; im Jahren übertreisen, zuvortommen: einen (mich) ausfahren; durch Wegsahren ausräumen, reinigen: einen Guaben, ein

nen Teich, die Erde daraus, 2) banth I mit feyn, aus einem Orte fabecn, quemarts sabren: der Berr ift wasgefabten; uneig., bei den Berge "Icuten, fir uns bet Grube fleigen; auch wor andern fchnellen Bewegungen gus einem Orte, Naume, f. fchnell verlaf-fen der boje Beiff, der Teufel if aus ihm ausgefahren; für auss Bletten: die Zand, das Miesser . fubr mir ans; für ausbrechen, be-. fonders von Sautausschlägen: im Beg fichte ausgefähren feyn, d.h. Much .. foldge, Blatteen ze., im Gesicht bat ben; die 21 - fabet, das Kussahren aus einem Orte; befonbers bei bett Bergleuten , bas Musficigen aus ber Grube; ber Ort, buech welchen man auspufahren pflegt, a. B. ein Thornteg. Masfall, m., ber Zustand, da etwas ausfüllt: der Ausfall des Betreides . . sus ben Abren; bet ben Nesten, bas Mustreten gemiffer Epcile bes menfchlichen Berers aus ihrer gewöhnlichen Lage, als der Ausfall der Bärmutter; die Danvilung bes Ausfallens in uneigentlis Der Bebeutung: in ber Rechtfunft, bas Musftoffen auf ben Gegner, aber am baus fieten, ein feindlicher Angriff aus einem - Orte beraus, befonbers von Belagerten: der Seind that einen beftigen Aus: fall; ferner; ein beifender, beftiger. Swariff mit Worten ober in Schriften: Ausfälle auf Andersdenkende; . Das Gerathen bet Arfichte: Der Mus? fall von Autroffeln war folecht, .b. d. die Ernte, ble Beschaffenheit bers felben; bann, für fehlenbe Summe (Defett): es fand fich ein Unsfall von mehrern bundert Chaleun; feener, bab Ergebnis (Refultnt); 21 - fallen ; unr. (f. gallen ); unth. 3. inkt feyn, aus chem Orte, - Ranme fallen: der Game fallt aus, aus ben Bullen, die Jahne, die Baare find ibm ausgefallen; une eigenkich aus ber Art schlagen; die Exelten fallen aus; auch für geraf then und mifrathen: Das Sommers getreide ift dieses Jahr gut aus: gefallen, gut gerathen; unterbleiben;

oie betrigen Lebustanden fellem ausz einen Musfall, d. h. feindlichen Angriff aus sipem Onter thum. a) th. 3., hund Kallen ause thum. a) th. gen, aussauberg, durch einen Fall um etwas kennnghaft sich (miv) einen. Tahn arrofallen uneig, derb ausbfallen, geob gegen jengand nusern, und im Bechten so niel als aussauen, und im Bechten so niel als aussauen, und den Gegner longshaut dan Arfaligate ker, in Sekungswerken, ein von Ginnuspfählen ausaumenneisekted Gatter bei dem perdacken Megs.

Ausfalten , th. B., bie gatten aus einer Sache megfcoffen; quetinenber falsen per breiten.

1. Ausfalzen, th. 2., bei ben Buchelnbern, beinf Falben bie Armedin und Balten im Algeier mit bent Folgbeine berausstreihen; bei den Lebernbeiten, bes Leber mit dem Balbelsen gehörts bearbeiten; bei den Lischlen mit Falben, b. b. mit Bugen, hobisbier ne-prosrig verieben.

2. Ausfalzen, unis, 3., so viel als ausbalzen.

Ausfangen, th. Z., wer. (f. Jangen), burch Lausen ausleceen: sinen Teich ausfangen, alle Kifche aus bemfelben fangen.

Ausfärben , th. &., für ansmahlen.

1. Ausfaseln, Ausfasen, ...) unth 2. mit haben, von Zeugen, die Fasen gehen lasten: der Arlaß faser aus; auch 2) geck. 2., sich ausfaseln, ausfasen, sich in Fäschen aber Fasen absondern. 3) th. 2., die Fäschen od. Basen singeln ausgehen (aussasen).

2. Ausfaseln, unth. 3., ausberen su faseln.

Amefafern, th. 2., fo vicl als ausfafein. Ausfaften, unth. 3., bis su Ende faften, aufboren au faften.

Ausfaulen, unth. 3. mit feyn, innerlich von ber Säulnis verzehet werben; verfaulen unb ausfallen.

Ausfaufen, th. 2., bei ben Backern, für ausstweien; bei den hutmachern,

. ben ausgesormten hut mit ber Fauft ausbehnen und gefalten,

Ausfechten junt. (f. Jedzen), 1)
th. 2., burd ein Sefecht mit Worten
: ausmachen, burch Auffellung der Seine
de und Segengründe: er mag seine
Sache selbst aussechten. 2) unth.
2:, ausver zu fechten.

Ausfedern, th. 82, die Febern berausfetaffen, die Febern ausklopfen.

Ausfegen, th. 2., durch Fegen herausfchaffen, durch Fegen reinigen: den Unvarb, die Stube.

Ausfahmen, th. 3., in der kandwirths schaft und im Forfimesen einiger Gegens den, aus der Fehm, d. h. der Mask nehmen.

Ausfeiern, th. B., bis ju Eube einer bestimmten Beit felern, ober nicht are misten.

Ausfeilen, th. 3., im Junern befeilen; burch Feilen herausbringen, wegschaffen; mit der Feile die letzte Arbeit an einer Sache vornehmen, daber uneigentlich, die letzte hand an eine Sache legen, ihr den höchstwäglichen Grad der Nolltome. menheit geben: eine Schrift, ein Gedicht ausfeilen.

Aussenstern, th. 3., einen derben Bers weis geben: einen.

Ausfertein, unth 3. mit baben, aufe boren gu fertein, von ben Schweinen.

Ausfertigen, th. 3., villig fertig machen, von schriftlichen Auffagen: einen Befebl, eine Schrift, einen Paff - ausfertigen; uncig., einen Sobn, eine Cochter ausfertigen, im D. D. außer bem Beiratbaute noch mit ben abthigen Debenguteen verfeben; der 21 - fertiger, -s, ber etmas ausfers tiget (Expedient); die 21- fereigung; Dt. - en , Die Sanblung Des Musfertis gens, und die ausgefertigte Gache; ber ausgefertigte Befehl felbft; in D. D. auch bas Rebengut, die Muskeuer; Die A-ffube, dicjenige Stube, mo bie Ausfertigungen gemacht werben (Erseditionskube); der A-tag, berTag, an welchem eine Schrift ausgefertiget wied ober wurde (Datum): pom A-

Ausfelfen, this., durchaus fok machen. Ausfeuchten, th. 3., der Keuchtigkeit

sage angerechner.

hernuben, austrocknen; uneig, ausmergein.

Ausfeuern, 1) th. Z., ein Timmer ausfeuern, es burchaus gehörls ers marmen; bei den Böttchern, ein Faff ausfeuern, unter bas aufgeschlagene Kaß Keuer machen, bamit sich die Dausben zusammenziehen. 2) untb. Z., auf hören zu feuern, besonders aus Keuers gewehren zu schießen; von den Pferden, hinten aussehlagen.

Ausstedeln, unth. Z., ausbören zu siebeln. Ausstedern, th. Z., im Berghaue, mit Febern, b. b. eisernen Keilen ausstuken. Aussilzen, th. Z., mit Filz besein; mit Roshaaren auskopfen, bei den Sattiern und Laschnern; einen derben Berweis geben: einen, ibn; der A-filzer, -s, einer der ausstlat; ein derber Berweis.

Aussindbar; E.u.U.w., mas ausges
funden werden kann. A- finden,
uur. (s. Finden), 1) th. B., unter
Mehreren suchen und sinden; auch uneb
gentlich. 2) greff. B., siech (mich) ausfinden, s. heraussinden; A- sindig,
U.w., in Berbindung mit machen,
aussindha machen, so viel als aussuchnden
und aussinden: eine Person, sin
Mittel, sinen Grund; A- finds
lich, E.u. U.w., was auszussunden ist.

Ausfirniffen, th. 3.3 inwendig mit Birs nif anfreichen.

Ausfischen, 1) th. Z., aus einem Wasser Kichend nehmun; uneigentlich aus bem Copie, aus der Schüffel, was auf dem Grunde Negt, wegnehmen: die Rossnen; dunn in weiterer Bedqustung, schlau ausfindig machen: gebeis me Leachvichten ausfischen; durch Lischen leer machen: einem Leich.

2) unth Z., ausbäuen zu fischen.

Ausflackern, unth 3. mit baben, su Ende factern; mit foyn, flacernd aus-Ofchen, erlöfchen.

Anoffammen, th. B., bet den genew wertern, mittelft eines flammenfeuers austrocknen ober reinigen; oin Stildt ausflammen, es lacker mit. Pulver laben und dies unjänden um jenes dar hurch ausgutbocknen.

Inoffaceen, unth. Z. unt Papa pulls dinem Orte flusern; unelgentlich von vleichestungen, flusehaften Perforen, für unsgehen? für iff schoor wieder übergefluseber.

Ausstechten, f) th I uni. (f. Mechten); inwendig mit einer klechte verfehen; gehörth. Volktommen flechten; burchklechten; was in etwas Inderes
kingeflochten ift, durch Auftösung bes Veskechtes wieder dus demselben nehmen. 2) gerts. "fich (mich) nassflechten, sich init Gewandtheit, dis don einer Gache lösmachen, aus dem Handel hichen.

Busstegeln, i) th. 3., einen Fleget "folmpfen, und überhaupt ausschimpfen; einen. 2) unth. 3. mit baben, auf bören ju flegel, d. b. ein Flegel ju feyn.

Ausfleben , unth, 3., bis gu Enbe feben , aufboren 3u fleben.

Ausheischen, ib. 3., uom gleiche im Ingern beiteien; die Felle mit dem Fleischeifen aussteischen, bei den Weischehrn fle, auf der innern Seite won, den dasen woch bestodlichen Fleisch ehrlich reinigen. Niedeig und im bösen Seit gungefleisicher von verschmisten beuten; win; ausgesteischter Teus keis des Unstehmelten, ein land wes gefwinnter zweischmeldes Mellen, womit die Gerber und Leberhereiter die Kele auf der Steischeitz veinigen (Gerakermesson).

Ausflicken, th 2., burd Guten ausbestern: Blaidungaftuffe.

Anossisgen; unth, 3. dun. (f. Cfiegen), wie feper, dur einem Orte klegen; auch ineigenstich; per ist entschen Sand uneigenstich; per ist entschen dan unterhande; sie ausgehen: den stinge isensielt, stinge isensielt, stinge ausgeflogen;

Ausstießen; unthie unn (f. Zließen), mitseyn, aus einem Maume siehn: das Bier ist ausgestossen, aus dem Faste; mit daben, auspüren zu sießen. Busstimmern, unthie unt haben, miffische ginflimmeen; and mit feyor, findenend ausgehan, erlöfchen.

Acufishen, M.Z., von Althen velnigen ; sauch, fich (mich)natividhen ; uneig., rund glöhem; seiner Art. Schethentinge, b. J. von Gelbe Aberhaupt enthisten. (ausbentein):

Musfioteni, unthi 3. , ju Ende fiten u.

Ausfluchers, 1) th. A., Auchend verwinden fichen: einens burch Fluchen and einem Orde verweiben, 2) unth. A., su Chabe fuchen und aushören zu Auchen.

1. Ausflucht, w., M. flüste (von fleben, Elucht), bie Flucht and eineus. Orte, und ber Weg, desten man sich dur gu bedient; uneiginellich dasjenige, was man vorgibel, nin sich eines Verbinds lichbeit zu entziehen, voer sich wegens. Unverlassung einer Sachs zu entschulbt gen: Ausflüchte suchun, das sind Eable Ausstlichte

2. Ausflucht, w. (von flegen), eichtis
ger der Ausflug, der Flug aus einem
Orte, bestädig, der Flug aus einem
etg.: dies ist feine erste Ausflucht,
seine urfte Aeise in die Frande; die
Ort, wo die Bienen ausfliegen; die
Gegend; wohnt die Bienen stegen; die
Gegend; wohn die Bienen stegen; die
flüchten, unith. I., aus einem Orte,
einem Lande Akthoen; Auflicheig,
E. u. 18. no. unit Ausflucht enthaltend,
einer Ausstucht ahnsch; der Auflüchtes
grund, ein scheinbarer Grund, der
kein wahrer Grund ift, sondern pureine Ausstucht unthate.

Ausstug, m., die Handlung des Ausstes gand: der Ausstug der Bögel; die eis., die erste Acise in die Fremde: dies ist mein ersten Ausstug; in uneigentlicher Gedeutung, des Breigssen der Wohnung und hohmath, überhaupt sie Gung und kleine Ausse. was ausstugt machen; dassenige, was ausstugt mehren zu habsenige, die jungen Bögel, welche ausstugen; der Ort, nach welchem der Ausstug geg eichter ist; bei den Jägern an eingen Orten auch f. Aussauf.

Ausfluff, m., der Zufand bes ereiffes kend: der Ausfluff des Wasiers;

vod: : idei flate kowia ibrafiour ide vole. Ausfink der Elber noch: Aus-Auf un Geld und Aragent bate itniae was audliebt Alinenneigenflicher . Bedeutenn: bakkamikke Ameflüsse zder:Mumenz die Goele; ein Aubs Suf der Gottbeite die I - fluff, Laber, die Lebre, som Auslus, d. b. bem Urfprung, ber Belffernele aus eis e dien botham: Hennefen : bie Leben woen : Madiafe ber fichtfraulen. nach meicher B ausliebende ober ausbrömenbe Theile den and lauchtenben Könnern fenn folden (Empationsfoften).

Ausflüstern, in unthi A. mit haben, aufbiern au fofern. (2) th. 2. . beime dich .: gleichfant füßernb: befennt mae when werbreiten ; ein Bebeimniff. Museflest, w., im Berghane, zine Minne, mithe has Aufchigenaffer abführet.

Misself usen .: imitia Banit. fern : flutenb ausfrömen ; mit baben; aufboren ju faten, ingeneral at

Turafodevery B. 418/ fier einen Anbern su tracub einem Kampier besonbers aber gum Bweitainpf musfibert. 21. - fo-Derir, th. 2., 18m Sampk, iber irgend ninem Streite feberna einen , mich ; in Antenfaiel: Trumpf ansfodern. Dahnech : das : man : felbe : Tenmpf : aus: fpicit, bie Anbern mithigen auch Erumpf guzugeben; der M-foderungsbrief, ein Brief, welcher eine Answerung entome.

Ausfohlen, Ausfüllen, nuth. 3. mit baben, aufbören Sohlen ober Bullen 44 werfen; von ben Merben.

Annfolgen, unth. g., in einigen Gegens den in Berbindung mit laffen, f. verebfolgen laffen; einen Wefangenon; Austoppen, th.L., febr fuppen, sum Beffen haben: einen.

Ausfordern, f. Ausfodern.

Ausfordern, th. 2., aus einem Orte, Raume forbern, fchaffen, befonbers im Berghaue: Erz ausfördern.

Aussownen, th. Z., die Joun eines Dinges völlig gu Stande bringen, nach allen Theilen formen.

Ausforschen, th. 3., burch Forkhen u erfahren suchen: einen Fremden

a desafauftben, feinen Aufenthalbecht: zafragen; etwas: non einem amss forfchen , es nou film su crfabren, film white ender binen ansfarichen i feine Befinnungen te. M. jerfahren fus wer; der 21-forfcher, eine Burion, die elwas ausforscht,

Ausfragen , 1) th. 2., burd gragen in erfehren suchen: die Wohnung eis , nes Menfeben & einen ausfragen, feine Befinnungen ic, burch Fragen ju erfahren fucten. 2) grdf. 3., fich (mich) ausfragen, sich im Fragen "exschöpfen, nicht mehr wiffen mas und wie man fragen foll; die U-fragevei, das Anbefugte, neugierige Ausfragen, in verachtlichem Sinne.

Ausfransen, 1) th.3., am Ranbe in Befalt bet Rranfen ausschneiben. gedf. 8., fich ausfranfen, bei den Schneis hern, von Bemen, beim Raben bie gas den fabren toffen (fich aussusen, miss

fafern).

Alusfreffen, unr. (f. Freffen), 1) 1481, bas, was in einem Gefässe ist, svesken, duch durch Freffen feer "machen: der Bund hat die Suppe; die gante Schüffel ausgefeeffen; auch alloin: die Pferde baben ausgestellen. Uneig.: der Brieg frift das Land aus, verzehrt beffeit Kenfte; burch Freffed ausbobten : Die Maus hat das Brod ausgefresten. a)sidi.B., · fich (mich) ausstellen, d. L. Ach fett freffen.

Ausfreuen, graf 2., fich (mich) ausfreuen, fich jur Genüge, fich bis gu Enbe frende; unfhoren fich su freuen.

Ausfrieren, anth. J. unr. (fi Frieren), mit feyn , pop Frafte gang durchdrun nen weeden: dep Teich ist ganz ausgefroren; durch des Bestieren an feinen Bute verliegen: Dia Araft des Meines if ausgefrorens mit bar ben ... aufberen gu frieren.

Auskrischen, th. 3:, inwendig frisch mamen; bei ben Jägern; einen Bund ausscischen, ihm ein Meinigungsmite tel eingeben.

Ausfuchteln, th. 8., derh fuchteln: sipen ausfuckeln.

Anufiblen, the Sir birth but Couble erferfeitheut ihre undgentite f austragen: einen.

Angfildebar ja E. u.A. m., mas guten Murtynsink Mantygeigermenden finn. Davon die Ausführbarkeitz jaz B. einen Vorschlagen.

eines Vorschlages. Ausfuhre poer Ausfuhr; w. " das Ausfuhren einer Gade aus' einem Orte, aus einem kande; U - führen, th. 2., aus einem Orte, aus einem Panbe führen, befonbere gu Bagen ber ju Baffer aus bemfelben fcaffen : Dagren; bei ben Jagern; einen Leitbund ansführen, ihn am Hins gefefte ins Breie fibren, bamit er fic eine Bewegung mache; villig ju Enbe führen, in uneigentlichen Bebeutins gen einen Bau, einen Unschlag ausführen; in engeret Bedeutung: ein Gemahlbe, eine Schilderung Rusführen, Re in allen ihren eingels " nen Shetlen treu barftellen. In diefer Bebeutung wirb aus bas Mittelmort ber vergangenen Beit gebraucht: der Bauptebarafter in diesem Stück "iff gur ausgeführe; ferner, durch Bubrung bet nothigen Beweise ju Ende. bringen: seine Sache vor Bericht, ... feine Sache in einer eignen Schrift; A-führenswerth und A-würdig, werth, wurdig ausges führt zu merben ; der 21- führer, ber eine Sache aussuhrt, in eigentlicher u. uneigentlicher Bedeutung; der 3führhandel, der Sanbel mit inläuiman fle aussibit; A-fübelich, E.u. time., fich bis muf alle einzelne Sheile C'und umftunde erfreden: bin ausdiffibrlichet Beweis, eine ausfilhrs Liche Arzählung. Dafer die Auss Hicke Erzählung. Daber die Aussflibelichkeit; die Ar-führung, die Banbfung bes Musfilbrens; tine ausges Disete Gade felbit und eine Schrift, in ibeldier fie enthalten ift; der 21-8gang, in ber Berglieberungstunk, gin Bang, burd welchen etwas ausgeführt aber ausgefondent wied; befonders, bin and wielen fleimen Gangen in ber Banche weichelbrife entflandener Gang, ber ges

ichte den Bubliffingerbarm hin immer weiter wied und sich in denselben bifider; A-sweuch und A-würdig, die Ausstührungswerch; die Afuhrwaare; Waaden, die aus einem Dote oder Lande ausgosihrt werden, mitwelchen auswäres Handel getrieden wird (Epporten); der A-30kl, der Boll, welcher sür auszusährende Wage een bol der Ausstüfe entrichtet wish.

ren bol der Aussche entrichtet wied. Ausfüllen, f. Altsstoblert. Ausfüllen, ih. A., das Innese ethes Dinges mit etwas voll muchen: einen Graben mit Sevinen, Wede; und ein: eine Lücke in den Asmatinisen; eine leeve Seunde ausschüllen; durch Füllen in eine ausre Sache ausketzen: ein Jaß, ein Gestäßten; die A-füllung, die Ausbling des Ausstüllens; dasjenige, was Man blent einer Sache mehr Fülle, mehr in

bie Augen Fallenbes ju geben j. Bin ber Baufunft und Mahleret; des Mostand, in ber Zeigliebetungefinf, eine, Benennung gewiffer Banber am menschlichen Körper.

Ausfunkeln, unth 3. mit seyn, als ein funklindes Licht ausstrümen, sich perbreiten; wit haben, ausbern au funklin; eig. u. untig.: die Sterne haben ausgefunkele, et wird Lag. Unsfurchen, th. 2., gehörig mit Aus

chen versehen. Ausfutter, b. h. inwendige Belleidung), ielwendig misten nothigen Futter versehent ofn Rleid (futtern), ein Loch mit Wiefling aussfuttern; bei den Uhrmachern, ein ausgelaufenes Japfensoch duch Ausfüllen und neues Bohren wies ber in Stand seinen Rufferbau die Bettung eines Aunklusses, Lunksgrabens mit seiter Shonende auskampfen und das Lager einige Fuß hoch mit

Sande überschiltten. Ausfützern, 16,3. (von Futter, Nahrung für das Wieh), mit dem nöthigen Futter verfeben; durch fleihiges Füttern groß und finit machen; eine Jahrespeit hindurch füttern; die Schafe, das Rindvieh ausfützern; durch her aufnehmen jum Flittern dem gunffen: einen Sack voll Safer.

Ausgabe, w., bie Bandlung bes Ausges bens: die Auggabe den Teinung, . der Briefe auf der Post: basieriac. was ausgegeben mirb, befonders tas Och, welches man jur Befreitung feis mer Bebitriniffe veransaabt : wiele Muss geben beben, machen, feine Musanben einschränken. Zerser, mas von einer Art auf einmabl berausgeges : ben wird: fo nennt man fantmeliche Abbriiche einer Schrift, bier auf eine mebl berausgegeben werben, eine Mus, cabe: das Buch hat drei Ausgaben erlebt; juweilen auch für einen einzelnen Abdrud (Eremplar): ich bes Ane nur die alte Unsgabe: die Rechnung, melde über ausgegebenes Belb ie. geführt wird : Einnahme u. Zusgabe mit einander vergleis chen u. berechnen.

Anm. Die Rechtsgelehrten unterficeiben fehr richtig zwischen einer neuen Ausage und neuen Ausgabe einer Schrift. Jene ist nur der reine, uns veränderte Wiederaborne einer schon vorhandenen Schrift; diese aber ber Biederaborne mit mehr oder wenis ger Beränderungen und Verbefferuns gen (S. Austage).

Ansgabebuch, f., basjenige Buch, in welches bie gehabten Ausgaben vem geichnet werben; das Angelo, f. Ausgebegelb.

Ausgabeln, th. B., mit der Gabel aus sinem Raume nehmen: ein Seuck Fleisch ausgabeln, aus dem Topfe. Ausgaberechnung, w., eine Bochs mung über gehahte Ausgaben; das Ifverzeichniß, ein Berzeichniß von ges habten Ausgaben; ein geschichtliches nach der Zeitfolge geordnetes Berzeichs nif aller Ausgaben, welche von einem schriftkellerischen Werte erschienen sind. Ausgaffen, unth. 3., aufhören zu gaffen. Ausgabnen, unth. 3., aufhören au gaffen.

Tuogabren, unth. 3. une. (f. Gabe ren), mit seyn, gabrent aus bem kasse ober ber Flasche steigen; burch Shren entstehen; mit haben, so land me und fo viel all nithig if appring has bier but gut ausgegobren; aufbren zu gähren.

Ausgallen, th. B., Don Det Balle bei freien, Die Balle Dermonefmen: einem Fisch:

Ausgang, m., bie Sanblung, ba man aussehet: der Inggang aus der Stadt, aus dem Zaufe; bei den Bandwertern , bie Musgange bes Junge meifters, wenn er auf Befchi bes Dhers meifters ausgehet; bet ben Jagen, Das Wild hat seinen Ausgang auf Die Lelder, es befucht bie Bilber ber Wale rung wegen. Uneigentlich für Ausfiche aus dem Lande; Unsgang der mans ren; in ber Sprache ber Altern Battees gelehrten; der Musgang Chriffi vom Ogter, b. b, feine Menschwerbung; ferner, ber Buffand, ba etmas ju Ende gebet, der Musgang des Jahres, des Sommers; was doch die Sache für einen 2luss gang nebmen wird; in ben Buchs bructereien , bas Ende eines Abjanes; ferner, ber Ort, burd melden man ausgebet: die Gaffe bat feinen Ause gang (ein Gad); dem Waffer eis nen Ausgang verschaffen, einen Abjug; bei ben Jagern, der Sinfch bat die schönlien Musgenge, bat einen folden Stand, bag, er nicht meir nach bem Baffer, pach ben Wiefen und Jetbern sy gehen bat; das 21-sfeff. bas Bes. mit welchem ber Ausgang ber debrier aus Manpten geseiert mieb (Baffab); die 21 -lebre, in ber Gorache ber altern Gottesgelehrten, bie Lebre, bag Chriftus vom Bater, und bas ber beilige Weift von Bater unb Cobne ausgebe, b. b. ein Ausfing pon thnen fen (Emanationslehre); die M - pforte, tine Pforte, burch welche man ausgebet; das 21-ftud, ein Zonfluct, meldes beim Musgange ges fpielt wirb, s. B. auf ber Orgel, beim Ausgang aus ber Kirche (Finate); Der A-30ll, fo viel als Ausfubrioll, ber filr aus bem fande gebende Baaren entrichtet mied.

horn au ellieben.

Ausgaten, th. 8. andrauffice Pfichien . 3mifchen ben Gewilhfen auf ber Erbs deben: One Unfenner.

Ansgattern, th. 3., verflohlen auffice forn, auffildig machen: erwas, ei-

Macguatelns untilig, aufferen zu gaue

Ampen an betrileen

Baunern, gu betrügen. Amagebegelo, f., bas zu ben gewöhne er Gett; 21-geben, th. 3. uhr: (f. Bes bent . von fich an Unbere neben : Beiete, Die Feieung, ein Buch · Cantongen er gie vertaufen); im Sauss weien, won dem vorbandenen Worrathe is aufselinnahl fo viel geben, als zum Gebrauche nothig ift (hembhulicher berausrageben)i Geld ausgeben in ber Ariogspende: Oas Lofangswort · (Bassit) anskeben: eine Cochier n awsgeben, fle verheirnthen, aufftate ; ten. Uneig., einer Gache eine Beschafe mifenbeit beilegen, von der es für Andere nach zweifelhaft ift, ob fie the auch mit si Mocht gutoffine, mit bem Defhaltnife u wort für erwas für das Seinige - anageben, einen für todt ausgeben, and flith (mich) für erwas - guegeben; fich für einen 强kufe mann, einen Belebrten ausger ben. 1) mef. 3., fich (mid)) wirds - geben, fic burd Ausgaben erfitiblien. s) mit. 2. mit baben, von fc ges · ben , englobig femie: ' das Betweide 5 gifur menigratus; in wetterer Webeus tung, die Schuldenunaffe wird e dreffig vonstiguatere austrion, bie Dlaubiger werben aus beit Beinbe tin genibes, Grintbereis batiffe Ebater ficht · Dunbergiiochalten: bit bet Nigerit für neutilmirendus Zorn gift igusiums, - zönet funcu obobevenden Hudber (Oder wand gibt aus, er bellet; der 21odber mid die Almsgeberityng elle perfor, bie emas herdrigibt : befohr werd in den Sambalaungen; vorfliglich Francusperfon ; welche son ben beebans

denne Besenden zum Pauslichen Gesbrauche; beit Gefinde aus dem Gewuhrfant zur Erhögeberinn, Haustungsfer, Beschäuserinn; Wetchschäfterinn, Haushnterfant; in Mefand Ausspelses einen, Arsfend, Ausspaltungen, das Ananner in den Faushaltungen, das Ananner in den Faushaltungen, das Anner stieb Ausspeließ; die Erfeberer, Arte in underfige, Aberfliffge Auss gaben.

Ausgebot, f. bab Ausbieten einer Sas De sym Bertauf: das Iffendiche Ausgebot virtes Buces; das erke Bebot auf eine Sache:

Ausgebreiter, E.u. u. w. (das Mittele wort ber vergangenen Zeit von aufbreisten), in untigentlicher Bedeutung, einen geofen Umfang habend: ausgesbreitete Rennenisse.

Ausgeburg, w. was geboren wird ober ift, in uneigentlicher Bedeutung, mit dem Nebenbegriffe bes Schlechten und Unvollommenen : eine neue Ungers burt seines Sirnes.

Ausgeden, 4) th. B., ausbihren, sauss potten. Dinuth. B., anspern in geden.

Ausgediente nach web, einer in der auss gebient hat (Emeritus).

Ausgediege, if. i. i. in Scheften und in der Banfin unter den Landleuten hade jenige, was der indgehende Akieff, von feinem Rachfolger stheils am kehens mitteln erhült (in der D. Baufin gewishnstikk nur Gedinge); in Sildpreußen und eine Andwick der des dasjenige, was ein Landwick oder hausbelingt und dien Audern sie siehensbedingt, mas zi in Ledensmittelin, ferken Weinen, darem Welde oder Wich bestehen: in Ausgesdinge fenn oder fürsen; der I zgesdingen, mas, in Sildpreußen eine Verson, die in den Ausgedinge ledt.

Ausgedweitsfelt , E. a. N. v., eigentlich das Mittelwort ber vergangenen Zeit von ausbrichzit, uneigentisch f. hiers i lich, Musich, mit dem Nebenbegriffe des Grzwongenen

Ausgeben , und (f. Geben) we unth.

2. mit fegne, and stone Othe Ether, and Michael Chain fleenetter ; benies gemöbnlich allein mitt Berfchweinung einem Opte viel auf und eingeben: mit auf... um.die Abscht. aus welcher man ausgebet, an bezeichnen: 🔩 er gebt auf Beute, suf Abemeuer ans. Uneige, auf etwes amores ben, etwas gur Abfict baben an auf Streit ausgeben; f. erhalten davon tommen: leen ausgeben, frei aus gebent; ferner, que einem Orte ober de Waaren 3, pad aufen zu gerichtet fenn: gin ausgehenden Winkel, in Begenfas bes'eingebenben ; uneig., bes tannt werben: es ift ein Befehl ansgegangen; gud, erwas in Druck ausgeben laffen; auf bet Berbinbung mit etwas geratben: Die Saare geben ibm aus, fallen ihm ans, das Beld iff mir ausgegans gen, ich babe es ausgegeben; Die Wart iff mir ausgegangen, if gang vertauft worden; die Seele, - dev Achem gebeihm aus, er fliebt; er imo viel Butthe ausgegangen. abackoeben auch fo beschaffen fenn, in bas ce was einem Orte ober von einer Sache gebracht; geftafft werben fann : o bie Befel geben fchwer ade, Jaffen fich micht feicht: aussichen; der Aleden wich nicht fo leides ause ... geben: eineifarbei die bate auss : gehethielischen: das gener, das Lithe gehrenus, und uneigentlich von einem fanft: Stochenden : es gebt que mie ein: Lide: auch f. fic ene den, bei ben Margieuten : Der glotz gebet gu Cane:aus, stigt fic gleich an ber Dummente; bas Ausgebens de eines Ganges, das Ende bestels ben; dan Moone geber auf ein 21 Aus, endigt fich mit, einem. A. 2) th. 2. mit baben, durch Geben auffichen, ausfindig maden; bei ben Rägern, ein Doild ausgeheir; im Bergbaue, eis nen Gang ausgehen, burch Beben ausmeffen, einen Garten ausges ben ; f, austreten ; einen Bufifteig anageben, die Schube anogeben,

Č

mer machen. des Ortes : ex ife ausnegengen an Ausgeifery, unth. &... ben Guffer von - fich geben : aufbigen au geifern. Ausgeigen , th. S., bis au Enbe geinen : aufbören zu geigen. Ausgeiffeln, th.B., bort geifelnt eis men; aus einem Orte geifeln. .. Anggeisen : 1) unthi Bry duffitem in geisen. 2) th. 3., im Beinbaue, ben Weis, d. b., die überküllen Blatter, Ranten abbrechen. Pande ausgefihrt merden ; igungabens Ausgelaffen , E. u. it. m. Chat : Dittels mort ber vergangenen Beit von ause ... laffen), uneig., feinen Einfillen unb Begierden gang nachgebend, fich bem Sange sur Luftigfeit obne Gierichenteting überlassen: er ist genn aungelassen ; Die 21 - beis, ber Suffand, be einer r ausgelaffen ift; seine Bandinnas bie von Ausgelaffenheit zeigte Anageleicen. th. Bolims cinem. Orte geleiten : einen ausgeleifen. :: Ausgemacht, E. u. il.w. Chas Mittels . ampet ber pergangenen Zeit won ausmas gen), für entschieden, gemiß; eine ausgemachte Sache, eine ausges machte Mabubeit. Apageniesen, th. 3. por, G. Benies Ben), gans oder bis 391 Ende geninken. Ausgenommen, U.m., mit Nusuafme, Ausgerben, th.Z., välla serbens auss pulgeln; einen, einem Das: Fell anagerbon. Amogesphenge, sine mige prenate, verbreitete Radulcht, ein Bes M. Gallery Auggenden, 1) th. B., verschwenderlich, is reichlich von fich geben. ind nuch 3., HONODESCH AN MOUNTAIN AND NO. . A de comendante : Antion : We is no Emiges . L. Musmandenne ud Alusgereichner Eintitum fürlernelich ii bas. Mittelwont ber versonnentmi Reit gon ausmichnens in cuncienticher : Debeigtung i Margiogliche igngertreien, muf-. **- Juno** mit abb, ..... e. **dosto**li Ausgiebig : Einentime, für cerichig. Alusgießblech, f., in ben huttenmera fen sin eifenes oberchimfernes Werts geng bes Muifept, in welchem Berties

fungen find, worein die angefottenen Erzweoben mit ber Schlacke aus bem . Liegel gegoffen werben. A-greffen, unr. (f. Bieffen), 1) th. 3., von Enffigen Merpeen, aus einem Gefte eizien: das Waffer ausgieffen. Sprichm.: das Kind mit dem Bas de ausgießen, bas Gute mit bem Solechten wegwerfen. Uneigentlich in ber bobern Schreibart, in Menge von fich ftromen, verbreiten: feinen Jorn über jemand ausgießen; gang er Bffnen, offen barlegen: fein Berg vor einem ausgieffen (ausschütten); ferner, mit einem füffigen ober füffig gemachten Kerper ausställen: ein Loch, eine Ange, einen boblen Jahn mit Blei; burch Aufgiefung einer gluf. finfelt austbichen: Das Seuer mit Maffer ausgießen. 2) graff. 3., Ach (mich) ausgießen, b. t. feine Empfindungen ungehindert ausbrechen. taffen; bann, fich nerbreiten : Codess bläffe goff fich über fein Andin 3) unth. 3. mit haben, bet ben Jagern, beftig fcmeißen, b. b.

Ausgipfeln, th. 3., ber Gipfel befcnele ben, ausschneiben: einen Baum ausgipfeln.

Ausgieren, 1) unth. B., aufhöben ste girren. 0) th. B., mit Girren ober inwertichen Einen ausbruden.

Musgischen, Ausgischten, unth. 3. mit feyn, alle einem Raume gischend bringen; mit baben, aufhören zu gischen.

Ausglätten, th. B., burch Biltten berausbringen: Jaken in einem Aleis de; innerlich glötten und vollommen alttem (auspoliren).

Ausgleichen; unr. (f. Gleichen); 1)
th. 3., völlis gleich machen: die Aechenungen ausgleichen. Auf den Stechhammern, die Bleche ausgleichen, fie gleich schlogen. Uneige, alle Bersschiedenheit aufheben; daher auch so viel als wieder aut machen, ersen: den Schaden wieder ausgleichen; 3 zelle. B. haft ich (mich) ausgleischen; fichweigsischen, sie vereinigen,

Bereinkommen, da min vocher und seleich, d. p. verschiedener Meinung war. 3) unth B., von Pferden sagt man; sie daben ausgegleiche, wenn im achten Jahre die Edizibne den übrissen an Kinge gleich geworden find; der an Kinge gleichen, -a, der etwas ausgleicht; in engerer Godeutung, der die Mingen ausgleicht (Justiver). Bann in Geeftsbren, der bei voogefallenen Geeftsbren, der bei voogefallenen Geeftsbren den Cigenthiment und Berestigere mit einander vorgleicht, so viel alt Auseinanderseger (Dispachaur).

Musgleiten, unth. 3. unr. (s. Bleisten), mit seyn, aus dem Wege, auf
die Geite gleiten: mit dem Juffe.
Uneig., eine fussche Richtung befoms
men (ausglitschen).

Ausglimmen, unth. 2., bei ben Meisfen unr. (f. Glimmen), mit baben,
bis zu Ende glimmen, und aufbören
zu glimmen; mit feyn, glimmend
ausgeben, erfofchen.

Ausglitschen, s. Ausgleiten.

Ausglocken, th. g., mit ber Glocke auss plätten.

Ausglotzen, unth. B., anfhören mit

Ausglucken, Ausgluckfen, unth. 3., aufhöben ju glucken, ju glucken, vonben hibnern. 2) th. 3., gluckend ober gluckend gustrinken.

Anglilben, 1) th. 3., burdans glibend maden: Metalle, Kifen, Svabt.
2) unth 3. mit haben, aufhören zu ginden.

Ausgenben, unr. (f. Graben), 1)
th. 2., duch Graben herausbringen;
einen Schatz; duch Graben bieku.
hohl machen: einen Teich. In ens
gerer Bebeutung, mit dem Grabsfichel
vertiesen. 2) unth. 2., dis zu Ende
gruden und ausbören zu gruben.

Ausgrämeln, unth. 3., aufbören su grämeln, genmlich zu fenn.

Ausgrämen, zedf. S., fich (mich) ausgrämen, ausborn sich zu gedmen. Ausgrapfen, th. Z., grapfend, plump zugreifend aus einem Orte, Naume nehmen; dann, auf selche Art auswis schanz erwas aben Geschriebenso. Graffen et. B., bier und da bes Grafes berauben : eine Micfe.
Insgraren , th. B., ber Graten becaus

ben einen Fisch. Fredgreifen, une (f. Beeifen), 1) th. 3., aus tiner Agnic ergreifen und the men; burch buillect Angreifen ine wenten abnügen 3 unth, 3. melt ausschreiten, von ben Plachen.

**Busgriebsen, Adabushlen, th.3., win** Gricbfe ober Rerngebaufe befreien: Apfel, Birnen ausgriehsen (aus trobien).

Rusgroffen, unthi L., aufhören zu geoffen.

Kusgrößern "unth. Z., bei ben Lamme macheen, die eingeschnittenen Bubne eines Kommes, bie Zwischenräume, grös bet machen.

Attagrübeln, th. I., hand Grübeln

berauspringen , finben.

Zusgründen, th. 3., bef den Lifchlern eine Bertiefung ju einer Einfebiebeleifte. ausbeben (abgrunden) ; bei ben Bilbe Bungett und Formicineibern, burch Wertiefung an ben Seiten erhobene Theile ... baben; mucigentfich für ergründen, ben Beund einer Gade erfoelden.

Ausgelinen, unth. 3., mit baben, auf

boren in granen.

Misgeningert, unth. 3., gu Enbe genne

jen , aufbiem au grupjen:- ... aus einem Detre fersor suffen. 2 th. 8. , burch angeftrengter Bucten gleichfam berause beingen: fich (mir) die Augen aus: guden , fit febr anftrengen.

Ausgüren, unth. 2. mit haben, in ben Beremerted: Det Bang gurat durch das Beffein aus, is tritt eine Bur von bem Bange aus bem Bes

feibe.

Ausgurgeln, if th. 2., burd Gurs gelir herausbringen! den Schleim; . durch Guegein reigigen ; den Bale. . b) uneh: 3., uneig:, aufboren au gurs gelit , aus'voller Gurgel gu fingen.

Zusgurren, unth. 3., aufheren zu gure ren, von den Tauben.

Ausguff, m., die Sandlung bes Auss gießens bes Waffere; basjenige, mas Erker Band.

sindachoffen wird " 2. B., in den Werge "merten, basjenige Wett, welches gus bem Berbe in eiferne Pfranen gefibioft wird; ber Ort; bund mgliben entas .ausgegoffen wird, 32 B. Suffeeine er. i in ben Bergmerten fünd Ausgufft und Solikude, bried welche, has Waffer aus der Numpe flest; des A-blech, so yiel als Ausgichbloch & . die: A-kelle, in ben Schmelgbütten; cie großer giferner: Poffel, mit welchem, bas Witt nach abgehobenen Schlacion aus bem Stichherbe in die Ausguspfinmeben negoli sen wied; das A-pfonneben z in hen Gomelbütten, gegeffene eifeme Schalen, in welche basabaefpchane Weef gegoffen wird; die Al-göhre, in den Bergmenten, Die oberfte Robre ant Saur eines Aunftgezeuges, bund) molthe das Waffer in den Raften flicfte. Ausbearen, poth. 2. mit baken, dif Saare sabren lassen: Den Pelz haar ens. ans. S. 113 H 34 T 51

Ausbahen, unth, 31 mit baben, ein Wort, meldes im Magemeinen angeist. bağ man gu Stande gefommen fen, eine Sache aus ben andern hoppusspiehaffen. und bei welchem ein anderes Zeitworf bingugebacht werben muß; ich babe die Seiefel aus, nämlich betommen, :: ich babe das Blas aus, namlich getrunten, ich babe das And febon aus, namlich gelesen.

Ausbaden, th. 3., burd haffen que einem Orte, Raume beingen : Raus toffelm ausbacken. unclg.: einem die Augen ausbacken, aus has Spridw.: feine Anabe backt bed andern die Augen aus, h. h. kin Schelm verrath ben anbern, gber fchat bet bem andern, Bei ben Bleiftbern. jum Derlauf serhacten, Camebauen) g eine ausgehactte., socting Geftalt gebene 3. B. bei den Schuftern ; Die Schube ausbacken, fle thit Heinen Zacken. gieren; bei ben Bittchern, Die Saffe dauben ausbacken, sie im Walte. aus dem Groben hauen; der 21 -bate fer, -s, der etwas gushadf. ben Bottchern, ein Arbeiter, ber bie Lagdauben im Balbe aus bem Groben

hactet; bet den Schuftern und Fraus enschneibern, ein eigernes Wertzeug, die Schuhe und Befate an den Aleis bern damit auszuhacten oder auszus zacken.

Aushadern , unth. 3. , aufhbeen ju bas been.

Ausbageln, unperf. 3., aufhören zu hageln.

Tushäteln, i) th. 3., tu die Sibe bebend von den: hateln imen. 2) unth. 3., aufbören zu hafeln.

Aushaken, 1) th. Z., in die Höhe bes bend vom haten löfen; mit dem haten, einem Ackegerüth, herausbringen: Wurzeln. 2) geck. Z., sich aushas ken, vom haten losgeben.

Tushalfrern, i) th. 3., von ber halfs ter losmachen. 2) greif. 3., fich auss halftern, von ben Pferden, fich von der halfter losmachen. Uneig., fich von einem Zwange befreien.

Aushallen, unth 3. mit haben, in die Ferne hallen ober fcallen; fich verbreiten; bis qu Enbethallen, tonen,

und aufberen zu ballen. Aushalten, mr. (f. Zalten), 1) unth. 3. mit baben, in der Tontunft, benfelben Con lange tonen und weber finten noch fleigen laffen. Dabet auss gehalten, ein Wort, welches man unter big Doten feat, welche ausgehals ten meiden, follen (teinato); bis izu Ende bleiben , mit bem Rebenbegriff. das bies nicht gern geschthe: bier kann ich nicht lange aushalten, es mit Einem nicht anshalten Bonnen. Uneig., fanbhaft bleiben : im Leiden ausbalten. 2) th. 2., ertragen, überfteben : Schläge, Die Probe aushalten; bis zu Ende hals ten: ich muß erft meine Stunden aushalten: absondern, scheiden, 1. B. im Bergbaue: eine Stufe aushalten, und im Forftwefen, die Bäume, das folz ausbals sen , bas Rushols vom Speitholze absondern; der 21 - balten, -s, in ber Tonfunft, eine Dote, welche auss gehalten werden foll; dan 21-bals , sungezeichen und 21 - halezeichen,

in der Sonfunkt, dassenige Zeichen (O), welches über eine Note gesett wird, die ausgehalten werden soll.

Aushämmern, 1) th. 3., burch hums merschläse aus seiner Lage beingen, bet ben Metallaebeitern, burch hämmern wegschaffen: sine Beule. 2) unth. 3., aufhören zu hämmen.

Aushandeln, unth. Z., aufhören 3m banbeln.

Aushändigen, th. 3., aus seiner hand übergeben, mit übertragung bes Eigens thumsrechts: einem, mir, die ets was aushändigen.

Aushängebogen, m., in ben Bude brudereien, einer von ben erften abges bructten Bogen einer Schrift, welcher ausgehängt ober von ben andern abges fonbert wirb, um, wie es fonft Gitte mar, Beurtheilern vorgezeigt gu merben. A-banged , unth. 3. upr. (f. Saw gen), mit haben, außerhalb bangen ! bier bangt ein Frichen aus. 21 - bangen., th. 3., auferhalb bans gen: ein Zeichen, ein Schild auss bangen; bann, auswärts befestiffen: Berichtsvorladungen auf dem Rathbaufe ausbängen. Uneig. jur Schau tragen: er hängt Wohls wollen und Menschanliebeigung das 21-bangeschild, ein Schild, welches ausgehängt wird, um etwas damit anzudeuten; gewöhnlich uneigents lich, etwas Anlockendes ju einer Gas de: Titel find oft täuschende Auss bängeschilde.

Anshaven, th. 3., von haaren reinigen. Unshaveen, th. 3., mit ber harte reinigen.

Aushärmen, zich. Z., sich (mich) aushärmen, aushören sich zu härmen. Ausharnen, 1) th. Z., mit dem Harne ober durch den Harngang von sich ses ben: Blut. 2) unth. Z., aushören zu harnen (aushissen).

Ausbarren, unth. 3. mit haben, bis ju Ende harren, ausbauern: eine auss harrende Geduld.

Aushärten , th. 3. , nach allen feinen. - Theilen harten.

Ausbaspeln, 1) 16. 8., aus einem Orte,

Maume baspein. 2) unth. 3., aufhör ren gu haspein.

Ansbaspen, Ausbaspen, th. 3.,, aus ben shispeli beben: eine Thur ausbaspen.

Bushait', m. -es, die handlung bes Aushauens, die Berfchneibung: der

Ausbauch, m., die Handlung des Aushauchens; was aussehaucht wird, eigentlich und uneigentlich. U-hauschen, 1) unth.-8. mit daben, den Hauch oder Athem aussiosen; ausbern zu hauchen. 2) th. 8., mit dem Haus che von sich geben:

Bushaven, th. L. unr. (s. Zaven), bas Anwendige aus einer Sache bauen, burch Sanen aus einer Gache bringen, fchaffen. In ben Gomelghütten; das Brandfilber ausbauen ; burd Bauen ausbählen: einen Trog, eine Rinne; mit bein Deifel zc. eine ger. wife Befalt geben : newas in Seein ausbauen; burd Sauen im Junern verminbern, ausleeren: einen Baum ausbauen , seine überfüssigen Afte in der Arone abhauen, den Mald aus: bauen, ihn durch Fallen der Baume beller, dinner machen (ausscheren). Am Bergbaue nennt man ein ausges bavenes Seld, in welchem alles Erg berausgefordert ift; bei den Fleifchern, sum Berfauf aushauen; mit Sieben Arafen: einen mit Authen ausbauen; der A-bauer, -s, ein hammer ber Schmiebe, bie runben Löcher damit auszuhauen; der A-Rempel, ein eiferner Stempel, ber an bem einen Ende eine runde, vers fabite und gut geschärfte Sulfe bat, mos mit die Metallknopfmacher die Knopfe platten aushauen.

Anshäuten, 1) seef. 3., sich aushaus ten, die haut ganglich, völlig abwers fen, abstreifen. 2) th. 3., aus der haut löfen.

Ausbebegabel, m., in den Glashütten, eine große eiserne Gabel, mittelk welder die Rühlhäfen in den Ofen und aus demfelben gebracht werden. A-heben, th. 3. une. (f. Seben), aus

einem Orte, beben : einen Baum, ibn ausgraben; eine Chur, ein Sonffer ausbeben, aus ben Angeln. Bei ben Ubrmachern beißt ausheben, in Bes wegung fegen, wenn im Golagemerte einer Uhr ein gemiffes Rad bei jebem Stundenschlage einen Babn bes Rechens in bem Borlegewerke ausbebt. beben allein, für fich, bedeutet bei ben Buchdruckern, bie in ben Winkelhafen gefenten Zeilen auf bas Goiff tuggen. In weiterer Bebeutung: Wein auss heben, ihn mittelft bes Bebers aus bem Saffe gleben; ferner: burch Beben aus feiner rechten Lage bringen :, fich (mir) den Urm ausbeben, ibn verrenten; uneig., auslesen und megs führen: Soldaten ausbeben; baber der Nuskehobene (Aefrut); uneis sentsich von Sachen: des Wichtige ste und Angenehmste aus einer Schrift ausbeben, aus berfelben abschreiben, erzählen; der 21-beber. -s, bei ben Gartnern ein Werfzeug, beffen fie fich beim Musbeben ber Bilus me ze.' bedienen; bei ben ubrmacheen, basjenige Rab, welches bei jedem Gruns benschlage einen gabn bes Mechens im Borlegewerte ausbebt (ber Schöpfer, das Schöpfrab).

Nusbecheln, th. 2., mit der Schel aus einer Sace absondern, mit der Sechel reinigen: das Werg ausbecheln, aus dem Flachs, den Flacks ausbecheln. Uneig.: einen ausbescheln, ihn durchtiehen, sehr freng tasdeln; rein hecheln, völlig und zur Genüge hecheln.

Tushecten, 1) th. 3., Junge zur Welt bringen, befonders von kleinen Whzeln, welche Paarweise zusammen leben. Une eigentlich und oft in verächtlichem Sine ne, durch filles Nachsinnen berands bringen: einen Plan. 2) unth. 3., aufhören zu hecken.

Ausbeften, th. 3., völlig fertig heften. Bei den Luchscherern, die fertigen Düscher ausbeften, sie mit Bindfaden heften. Go auch bei den Buchbindern, die Bücher ausbeften.

Ansheilen, 1) unthig, mit feyn, will

2. 4

tig, durchaus heilen, heil werken: die Mounde ist nun ausgeheilt. 2) th. 3., völlig beil machen, das heilen vollenden (austurieen): der Arzt hat ihn völlig ausgeheilet.

Ausheimisch, E. u. u. w., mas nicht einheimisch ift, ausfändisch, fremb.

Ausbeitern, 1) th. 3., villis heiter machen: das Gemüth. 2) jedf. 3., sich ausbeitern, durchaus heiter merben; das Wetter hat sich ausgeheitern (ausbeitern).

Ausheizen, th. g., burch und busch, in allen feinen Theilen beigen: eine Stube gusbeiten.

Ausbelfen, unth. Z. unr. (f. Zelfen), aus einer Worlchenheit helfen: einem (ibm) in der Worth mit Gelde anabelfen.

Ausbellen, 1) th. Z., völlig helle mas den. 2) freff. Z., fich ausbellen, völlig bell werben (aufhellen und aufheistern).

Aushemmen, th. 3., bei ben Fubricus ten, ben heminschub aber bie hemms fette megnehmen; in Segensag bes Einhemmens.

Busbenten, th. 3., fo viel als auss bangen.

Ausberrschen, unth. 3., aufboren du berrichen.

Musherzen, unth. 3., aufhören zu berjen; die A-herzigung, Ausschütz tung ber Gefühle.

Aushetzen, th. 3., aus einem Dete, Raume begen: einen mit gunden ausbetten.

Ausbeucheln, unth. 3., aufboren an beucheln.

Ausheuern, th. 2., vermithen: ein Baus, einen Garten; einen aus beuern, einen burch bobere Bezahlung aus der Miethe verbrangen.

Rusheulen, 1) unth. F., aufbören zu heulen. 2) draf. B., sich (mich) ausheulen, sich gleichsam satz beulen.

Atisbieb, m., basjenige was ausgehauen with. In den Schmelshütten dasjenis ge, was der Wardein zur Berfertigung der Arabe mit dem Ausbiebmeißel oder Aushubmeißel von bem Brandfilber

aushauet (Aushub); der A-hiebmeis gel, s. Ausbied. Aushinken, unib. 2. mit seyn, aus

einem Orte hinten, Bintenb ausgehen. Aushobeln, th. 3., cia Prett aushosbeln, es bis zur verlangten Dide hos bein; bann, mit bem Gobel berausschaffen.

Ausbocken, th. B., durch Hollen, vies les Rachbenten und Arbeiten im Gipen herausbeingen: Grillen ausbocken.

Aushoffen, unth. 3., aufbören zu hoffen. Aushöhlen, ith. 8., ganz hohl maden; die A-höhlung, handlung des Auss hiblens; das durch Aushiblen Bewirtle, ein toch, eine Bertiefung.

Ausböhnen, th. 3., verbilinen, versfootben: einen, ibn.

Ausböken, Ausbökern, th. Z., etwas im Aleinen verlaufen, wie die Hilter: Obst, Räse, Brutter.

Masholen , 1) th. 3., nur in uneigents Ucher Bedeutung, Die Wefinnung, Dick nung eines Anbern liffig erforfchen, gleichfam berausholen: einen duss bolen. 2) unth. 3., ben Arm jum Burf oder Schlage ausftreden; übers haupt, ju einem Sprunge oder Laufe die Borbereitung niachen: weit, Enry ausholen, und uneigentlich: im Res den, in der Erzählung weit auss bolort, entfernte Umffande mit in bies felbe ziehen; der 21-holer, eine Pers fon, bie etwas ober Anbre auszuholen, auszuforfchen fucht; in ber Schifffabrt beifit Ausboler ein Dan am Bugipriete, mit welchem ber Rluverbaum ober bie Berlangerung bee Bugfprietes lange beffelben vormarts hinausgeholt wirb, in Begenfan bes Dieberholers, womit man ibn wieder einbolet.

Aushölzen, th. 3., bei ben Schuftert, Die Abfarre aushölzen, die nur aus bem Größfen gefcontrenen bolgernen Abfage gehörig ausschneiben, gerichnele ben.

Aushorchen, th. 3., burch Sorchen austundschaften, heimlich aussorschen: einen, ein Geheimnis.

Aushören, unth. 3., bis zu Ende bas

Sache ausbören.

Ausbub, m. - ce, basjenige, mas ause schoben wird als vorzüglich in feiner Art, befonders guigebobene Goldaten: ein neuer Ausbub Soldaten (neue Refruten), Bei einigen Sands werken, das Necht, fich nach Gefagen einen Gesellen bei einem anbern Deis fte auszumablen; der A - meiftel. f. Ausbieb.

Ausbülfe, w., tipt Silfe, durch web che einer Berlegenheit, einem Mangel vorgebeugt mirb (Bebelf, Musmeg).

Mushillen, th. Z., que der hille nede men (enthullen),

Aushülsen, th. L., aus ber bulk neh-men: Erbsen, Bobnen, Linsen (auspafen , auspellen ),

Ausbumpeln, unth. 3. mit feyn, bumpelub ausachen.

Mushungern, th. 3., durch hunger gang entträften; eine geftung.

Aushungen, th. 2., ausschelten, einen, ibn , sie.

Aushüpfen, unth. 3. mit feyn, aus einem Orte, Raume hüpfen; mit has ben, aufboren ju hüpfen.

Ausbaten, unth. 3., aufberen gu bus ren; ausgehuret fenn, burch hurerei entfraftet fenn.

Mashuschen, 1) unth. g., and einem Orte bufchen, b. b. fcnell und leicht fic bewegen: zur Thür aushufchen. e) th. 3., burch Buichen, ober Raufen, ausreißen: einem die Baare.

Anshuffen, 1) th. 2., burch Suffen aus bem Schlunde bringen : Blut. 2) unth. 3., aufboren gu buffen.

Ausbüten, th. 2., burch haten auf eie nem Grundflicte bas barauf Bachfende abfreffen faffen (gewöhnlicher abhüten). Ausjachtern, unth. 3., aufhören ju

jachtern. Ausjagen, 1) th. g., aus einem Orte, Lande jagen; - uneig.: einem den Anasschweiß ausjagen, ihm große Angft verurfachen. 2) unth. 3. mit feyn, ju Pferbe fcpell ausreifen; mit bae ben, aufbören ju jagen,

reg, and als th. 3., einen und eine -Ausjammeen, unth, 3., aufbören zu iammern.

Ansiäten, f. Ausgäten.

Ausjauchzen, 1) th. 3., jauchzend bes fannt machen. a) unth. 3., aufboren m jauchen.

Ausjechen, th. 2., aus dem Joche fpannen: die Ochsen aussochen. Ausjubeln, untb. 2., aufbören zu ite

beln.

Ausjungen, untb. 2. mit baben, auf boren Junge zu merfen.

Austabeln, th. 3., so viel als austosen. Austalben, untb. 3. mit haben, auf boren Kalber gu werfen: die Rube : baben ausgefalbet. 21-talbern, unth. 3., aufboren ju falbern, alberne Posten zu treiben.

Ausfälten, unth. 3. mit feyn, burch

und durch falt werben,

Mustammetamm, m., bei ben Samms machern, ein Kannm mit weit von einander febenben gabuen gum Muss fammen langer und bider Spare, kammen, th. 3., burch Laumen aus ben Baaren belngen, wegschaffen; Die Sedern; burch Kummen in Orbnung bringen: die Baare. Bei ben Dachs bectern, ein fertiges Strobdach austämmen, bas Aberfüssige Strob imit einem eifernen, einem Samme Ubnlichen Wertzeuge bavon wegschaffen, Auskampeln, unth. 3., aufhören ju tampeln.

Austämpfen, 1) th. 8., fo viel als ausfechten: feine Gache. 2) unth. 3., aufhören gu tampfen.

Muskappen , th. 3. , bei ben Bleifchern' obne Schnitt berausnehmen: den Les berdarm.

Anskargen, unth. 3. a aufhören su faraen.

Auskarren, 1) th. 3., aus einem Orte auf bem Sarren wegschaffen : Erde aus dem Garten. 2) unth. 2., aufs bören zu farren.

Austafteien, graf. 3., fich (mich). auskafteien, aufhören fich zu tokcien. Auskauen, 1) th. 3., bas Beffe aus einer Speife sichen; Den Gaft. 2): unth. 3., aufboren gu fauen.

Auskauf, m., die Handlung bes Auskaus fens. A-kaufen, th. Z., einen auss kaufen, ihm alle Waaren abkaufen; die Deit auskaufen, sie burchaus wohl bes nüsen, anwenden; die Gelegenheit auskaufen, sich derseiben forgfaltig bes blenen; einem andern Käufer zuvor kommen.

Amstaupeln, unth. 3., aufhören ju' faupein.

Auskegeln, 1) unth 3., auffören Ace gel. zu schieben. 2) th. 3., den Kegel verrenten, von den Pseerben; auf ber Regelbahn ausspielen.

Anskehlen, th. 3., in der Bautunk, mit hohen Streifen und Rinnen verse ben: eine Säule.

Auskehren, th. 3., aus einem Orte mit der Bürfte oder dem Befen wegschaffen: Staub; durch Lehren reinigen: das Aleid, den But, das Timmer.

Auskehricht, Auskehrig, f. -es, dass jenige, was mit dem Besen ausgekehrt wird (das Aehrig, Aehrsel, Müll).

Muskeifen, 1) th. 3., einen austeifen, febr auf ihn teifen. 2) unth. 3., aufs boeen zu keifen (schelten).

Auskeilen, 1) th. 3., mit Kellen vers schen. Bei den Tischlern, zusammen geseimte Vretter auskeilen, sie durch Wegnehmen der Keile von den keins zwingen losmachen; im Bergdau keis let der Gang den Berg auß, geht in demselben spis zu, wenn sich die Andersche verlieren, dass man taubes Geskein statt Erz-sindet; s. ausprügeln.

2) unth. 3. mit haben, in eine Spize auslausen.

3) dreft. 3., sich auskeilen, und zwar im Bergbaue', als ein Keil spiz zu gehen und endlich gar verschwinden: der Bang keiler sich aus.

Ansteimen, unth. 3. mit feyn, Keime bestommen; mit haben, aufhören ju feimen.

Mustellen , th. 3. , mit ber Selle auss fathufen.

Auskeltern', 1)'th, 3., mittelf ber Kelter auspreffen: den Most, die Weinmauben. 2) unth. 3., aushören zu keltern.

Austerben , th. 3., mit Rerben , Gins fchnitten verseben.

Anskernen, th. 3., ben Kern aus ets was nehmep: Tüffe, Mandeln. Uneig., das Beffe auslesen: so heist im Bergbaue auskernen, das beffe Erz von dem gerligern absondern. Bei den Fleisthern ift eine ausgebernte Wieste te ein gewisse Stück Fleisch von dem Hinterviertet eines Kindes.

Zuskeffeln, 1) th. 2., teffeiffirmig gefalten. 2) preff. 3., sich auskesseln, im Bergbane, die Gestalt eines Kessels bekommen, von dem Einbrechen einer Grube, woburch an einem solchen Orte oben eine Bertiefung entsteht.

Ansketzern, th. B., im Bergbaue, mit Risen verschen: eine Wand ausketzern, Rinen in bieselbe hauen, um bann Telle hineln zu treiben.

Auskeuchen, unth. 3., aufhören ju teuchen.

Auskichern, unthe &., aufhören gu to dern, halb verbiffen und mit einem feis nen Laute lachen (austidern).

Anskindern, unth. 3., aufhören gu tindern, Kindereien ju treiben; aufbos ren Linder ju bekommen.

Auskippen, i) th. 3., mit hulfe ber Bage auflefen, auswägen. 2) unth. 3. mit feyn, fippen und herausfallen.

Austiste, w., in ben Bocmerten, eine eiserne Arage ober Arude, mittelf welcher ber Schlich von bem Schofgerinngraben gerabe ab in ben Graben gezogen wieb.

Auskitten, th. Z., mit Kitt auskillen. Auskitteln, th. Z., einen auskitzeln, ihn sehr kiseln.

Austlaffen, unth. 3., aufhören in

Mustlaffern, unth. 3., aufboren gu flaffern.

Ausflaftern, th. 3., im Forfincien, den Inhalt eines Baumes nach bem Klaft termaße bestimmen: einen Baum; mit dem Langeumaße, welches Klafter heiße, ausmesten,

Ausklagbar, E.u. it.w., was ausgeklast werden kain. A-klagen, 1) Ch. Z., wegen einer Sache vor Gericht klagen und deren Beiftung oder Herausgabe verlangen: einen ausklagen, ein ausgeklagter Wochfel. 2) unth. Z., außören zu klagen.

Ausklappern, unth. 3., aufbören zu

Mappern.

Ausklapsen, th. Z., derb Kapsen: eis

Ausklären, 1) th. 3., polig flar machen. In der kandwirthschaft, den Weizen ausklären, die unter demselben ben findlichen Kornähren abschlagen oder abhauen. 2) pref. 3., sich ausklärren, vom Wetter, f. ausklären.

Basklatschen, 1) th. 3., derb klatschen, ihlagen: ein Kind; durch Kändellats schen beschimpsen: einen ausklats schen; statschend ausschlagen: einem mit der Peitsche ein Auge aussklatschen; ausplaudern: ein Gescheimnist. 2) unth. 3., aushären zu flatschen.

Ansklauben, th. 3., das Innere aus einer Sache klauben, mit Mühe aus derselben beingen: LTüffe, Arebse; in den Bergmerken, die Erze aussellauben, sie auslesen, das Beste ausselnen. Unden. Uneig., durch Nachbenten bersausbringen; juweilen in verächtlicher Bebeutung.

Auskleben, th. 3., inwendig und durcht aus, überall tleben: eine Wand mit Lebm auskleben (auskleiben).

Anoflecten, th. 3., fledend austeeren; erwas austleden.

Auskleiben, f. Muskleben.

Auskleiden, th. Z., der Kleider entles disen: einen auskleiden, sich (mich) auskleiden, die Kleider von sich les zen; verkleiden, in die Kleider einer andern Person kleiden.

Austleinen, th. 3., im Bergbaue, in fleinen Studen beraus bringen.

Auskleistern, th. 3., inwendig belleb fern; einen Raften mit Papier.

Ausklimpern, unth. 3., aufhören zu klimpern, d. h. schlecht, stümperhast zu spielen.

Ausklingeln, 1) th. 3., durch Mingeln befannt machen; durch Mingeln besichimpfen, baber iberhaupt einen aussichelten. 2) unth. 3., aufhören zu klingeln.

Anm. Eine ehemahlige Strafe ber Ebelinaben in Dresben barin befland, baß fle in ben Schofbof gesführt wurden, indem ein Ludeniunge
woranging, welcher auf blechernen Luchengeschirren ein klingelndes Gesnachte.

Ausklingen, unth 3. unr. (f. Alinegen), mit baben, aushören zu klinegen.

Ausklopfen, 1) th. 3., durch Alopfen aus einer Sache schaften: den Staub aus den Aleidern, den Mohn; dann durch Alopfen reinigen: die Aleider, die Tabakspfeise. Uneig., einen derhichten sein einem die Jacke, ober das Fell ausklopfen. In den Bergwerken, das Ende des Tagewerks durch Alopfen anzeigen. 2) unth. 3., aushören zu klopfen.

Ausklügeln, th. 3., burch Mügeln bers ausbringen.

Austnaufern, unth 3.4 aufhören surtnaufern.

Ausknebeln, th. 3., burch Wegnehmen bes Anebels frei machen, s. B. bei ben Ingern, einen Zund gusknebeln, ihn von ber Kette los machen, auch wenn er sich verbiffen bat, ihm mit ets nem Anebel die Schnause aufbrechen.

Auskneren, 1) th 3., burch und burch fneten, bei ben Backen, auswirken. 2) unth 3., aufboren zu frieten.

Austnickern, unth. 3., ausbaren su tnickern.

Ausenien, 1) th. Z. mit haben, burch Knien aushöhlen. 2) unth. Z., eine bestimmte Zeit mit Kalen hindringen; aushören zu knien.

Ausknieschen, 1) th. Z., mit Enkschen von sich geben, 2) unth. Z., aushören zu knieschen.

Ausknistern, unth. 3. mit baben, oufs boren zu knistern.

Austnöpfen, th. 3., aufindofen und berausnehmen.

· Busknetten, unth. 2., aufbören st

Anstobern, th. 2., ous dem Asker nehe men, paden; ben Sober ausleeren.

Muskochen, 1, th. 2., burch Cochen bas Befte aus einer Sache gieben : bas Sett, Die Araft; durch Kochen reis nigen; ein Befoft. 2) unth. 2., aufe boren gu fochen, b. f. fochen gu maden ; mit feyn , im Rochen auslaufen. verbunften: Die Milch iff balb auss gekocht; mit haben, aushören ju toden.

Auskollern, 1) unth. g., aufboren zu tollern, von einer Augel; bon Bferben, welche ben Soller haben, und von Trut; bahnen. 2 unth. 3. mit baben, bis

su Ende tollern.

Auskommen, une. (f. Rommen), 1) unth. B., aus einem Dete, aus bem Saufe tommen: man tann nicht ques nicht eintommen; ich bin beute noch nicht ausgekommen; bis zu Ente tommen, und zwar uneisentlich, mit etwas reithen, au einer gewiffen Abficht genug baben : der Schneigen ift mit bem Touge nicht ausgekommen, er kann mit feinem Behalte gar wohl ans: Fommen; zurechttommen, megfonis men: er wird mit diefer Ents schuldigung nicht auskommen; mit einem auskommen, mit ihm fertig werben, friedlich mit ihm leben. Merner: aus einem Brte, Raume toins men; die jungen Bubner find schon ausgekommen, aus den Giern. Aneig., under bit teute fommen , bes Sannt werben; entfichen, vom Seuer: es ist ein Jeuer durch ibn aus-gekommen; das A-kommen, -s, Der Buffand, ba mat mit etwas ause Romme: 1008 gum tinterbalte nötbig ift : fein nothdürftiges Austommen baben, so vict baben, um notodurs tie leben be fonnen; der friedliche Ums sang, das Tertigmerden: mix ihm ift kein Muskommen; Mafregeln zur Erreichung einer Absichte ein Auskoma men sceffen. A-fommlich, E. u. U.w., wowit over wobei man quatomi

men lann: ein austommliche Amt.

Auskönnen, unth. 2. unr. (f. Können), mit baben, aus einem Orts finnen, aus demfelben geben, tommen fönnen.

Auskoppeln, th. A. auseinander fow peln, von der Koppel los machen: dus Jagobunde.

Austoren, Uustüren, th. 2., für ause mablen, ermablen (f. Küren).

Ausförnen, Ausförnern, th. 3., die Körner aus einer Sache nebmen; uhe eig., auslefen, ausjuchen.

Buatofen, unth. 3., su Ende fofen, und aufboren ju tofen.

Anskosten , th. 2. , burch Koken erpros ben, auslesen: einen Wein; burch vieles Soften austeeren.

Anstonen, th. 3., ausspeien,

Austrachzen, i) th. 3., frachzend bere ausbringen : Schleim. 2) unth. 2., aufhören ju frachjen.

Ausfragen, th. 3., hervorfichen machen. In ber Baufanft, die Mauern aus; tragen, fie in einer gewissen Sobe ime mer weiter berausrücken.

Ansträben, 1) th, 3., burch Arüben verfündigen, und uneigentlich mit trabenber, b. b. wiberlicher Stimme bes fannt machen. 2) unth. 3. , ju Ente fraben, aufboren gu fraben.

Mustrakeelen, anth. 3., aufhören su frateeten, b. b. ju janten und ju freiten. Australlen, th. 2., mit ben Krallen aus einem Orte nehmen ober reiben: einem die Augen auskrallen.

Mustramen, 1) th. B., den Kram, b. b. bie Waaren auslegen ; uneig., aus Brabterei gur Schau auslegen : feine Belebrfamteit. 2) unth- 3., auf boren zu framen, in Sachen zu fuchen ober ju mühlen.

Mustrampeln, 1) is. 3., burch Crame peln aus einer Sache fchaffen : Unreis nigkeiten aus der Wolle; gehörig und fertig främpeln, 2) unth. 3., onfi böcen zu frampein.

Austränkeln, unth. 3, mit baben. antiona su transcin.

Auskranken, unth. 3. mit haben, suf

boren zu tranfen.

Austränken, 1) sedf. 2., sich (mich) austränken, aufhören sich zu frans km. 2) th. 2., uneig.: einem die Seele austränken, thu gleichsum bis auf den Lod fräufen.

Bustratfeben, th. B., von einander breiten, ausspreiten, von den Beigen.
Bustratzen, 1) th. B., durch Araben beraus dringen; einem die Augen, einem Fleck. 2) unth. B., wit dem Kube austragen, ausftreichen, auf der Erbe hinkerlichen, bei Berbeugungen der gemeinen Leute; schnell bavon laufen; aufbören zu tragen.

Anstranen, unth.3., aufhören ju frauch. Anstrebsen, th. 8., von Krebsen bere machen: einen Bach. Husig., sangfum und mübsam beraus, bernorfüchen.

Bustveiftben, 1) th. 3., freischend h. b. mit durchbringender Stimme befunnt maden; burch Kreischen, b. h. Braten in einem Stegel beraus bringen (ausströsen): Jett austveiseben. 2) unth. 3., ausberen zu treischen, mit durchbringenber Stimme zu schreien; ausberem zu freischen, zu braten,

Auskriechen, um. (K. Ariechen), 1)
unth. 3. mit feyn, dus einem Ortekrichen: die fungen Wögel wers
den bald auskriechen, aus den Eiren. 2) th. 3., alle Winkel auskriechen, in allen Minkeln herum

friechen,

n. Maskriegen, th. Z., non telegen, d.
h. bekommen, beraus beingen, beraus
hekommen; die Schublade beraus;
kriegen, beraussiehen konnen; ich'
kann das Glas nicht auskries
gen, nicht austrinken; non Kesbungssfücken für unssiehen, vom keibe bekoms
men; er kann den Rock, die Sties
fel, die Sandschube ze. niche
auskriegen.

2. Auskriegen, unth B., von kriegen, b. h. Aries führen, aufhürty zu triegen. Auskritzeln, th. B., etwas fchnes und

icht ausschreiben.

Auskröbsen, f. Ausgriebsen. Auskräcken, th.3., mit der Arütte aus einem Orte, Raume sieben: Afche auskrücken, aus bem Ofen.

Auskrümeln, 1) th. 3., in Ardmein, kicinen Spellen auskreuen: den Zühnern Brod auskrümeln. 2) unth. 3., aufhören zu krämeln.

Auskugeln, th. 3., burch bas Lugellos entscheiden (hallstiren); sich den Arm auskugeln, ihn ans des Lugel fallen, verrenken.

Auskühlen, 1) ünth. 3. mit feyn, 1966lig, durchaus kühl weiben, 2) th. 3., auskühlen lassen, durchaus kühl mer ohtn: ein Timmer, einen Ofen,

Auskümmern, 1) unth. Z. mit baben, aufhören Rummer zu empfinden. 2) zekf. Z., sich (mich) auskümmern, aufhören sich zu kummern.

Auskunden, th. 2., sie Lunde, Wise senschaft von einer Sache nerschaften; für auskundschaften; erwas auskungden. A-künden, th. 2., befannt machen, in landesberrüchen Berordspungen. A-kundigen, th. 3., so wiel als auskunden. A-kündigen, th. 3., so viel als auskunden. A-kündigen, th. 3., so viel als auskunden. A-künde ober Kundschaft von etwas verschaffen; ete was auskundschaften.

Saskunft, m., Mittel und Wege eine Whiche zu erreichen; Rachtlicht, Belehr rung; Auskunft brerüber geben; Ausgang einer Sache; das Aleunftasbuch, ein Buch, welches über allerlei Dinge Auskunft, Nachricht und Bestehrung gibt; das Alesmittel, ein Mittel, aus einer ober non einer Sache zu kommen, eine Abscht zu erreischen.

Anstümstelln, th. 2., mit gefuchter Kunst versertigen, heraus beingen: ecwas Leves.

Bustusen, th. u. unth. 3., so viel als ausheiten.

Auskusschen, unth. L. aufhören zu kissen. Auskunsschen, unth. Z., im Magen ause fahren (auskutschiren).

Auskneren, th. 3., eig., die Rutte auss gieben. Im Meifinichen Erzgebirge fie ausgraben, besonbere wenn ben ben ben die Rede iff: eine Zalde aus ten (quetlauben).

ibbern, unth. 3., aufhören zu labe 1, unverftanbig ju fprechen; auch bren au füffen.

icheln, unth. 8., aufhören au las, a. U-lachen, 1) th, 2., mit stt über jemanb lachen: einen, , fie. 2) unth. 3., ju Enbe las und aufboren git lachen. 21-las uswerth, U-würdig, E.u.u.m., th ober murbig ausgelacht zu merben.

iden, unr. (s. Laden), 1) th. 3., Baft aus einem Raume beben: taren ausladen, aus dem Schiffs ::, auch, das Schiff angladen, abung and bemfelben nehmen. Bei Köhlern, die gar gebrannten Kobs mittelf bes gangbatens aus bem iler gieben. Die Ladung beraus en: ein Gewebr ausladen. 1) i. 2., sich (mich) ausladen, sich Uneaths entlebigen i der U-tader, , ein Arbeites . welcher Bagren ic. julaben pflegt ;. in ber Raturlebre, Wertzeng, ben Bliefibf aus ben it gestäten flaschen zu zieben; das Ladozeug, ein Berfzeug, mittaft in die ladung aus ber Alinte getos wirb (ber Augelzieher); die A+ ung, Dt. - en, die Sandlung des labens; berienige Theil cines Gans , der vor bem andern bervorragt: 1 21 - sgeftell, in ben Bergmers , ein bolgeenes Geftell, welches beim icferbrechen ben Lenter bes Schönfe les unter ben Anken schiebt; ben Schipfmert bis jue Offnung bes ines gehoben hat, welches baun ben ea bult, so bas die Arbeiter densels bequem aubleeren fonnen.

ige, w., M. -n, bas. Auslegen, Sandlung, da man vorschuftweise einen Andern bezahlt: die Auss e machen, viele Auslagen has 1: bas Gelb mas ausgelegt mirb: em die Auslage wieder erflats uneig.: In ben Macfchlänbern't ein Deich, ber weiter nach bem ffer au gelegt ober gezogen wird, bie lage; der Ort, auf welchem ermas

ausgelegt wirb, als bei ben Rauflenten der Tisch, worauf, sie ibre Waaren sus Schau auslegen.

Muslagern, unth. 3. mit feyn, die geborige Beit auf bem Lager liegen: ausgelagertes Bier.

Auslammen, unth. 3, mit haben, aufe boren zu lammen.

Ausland, f., ein auswärtiges, frembes Land und beffen Bewohner, in Gegens fas des Julandes. U- Landen, th. . 2., aus bem Shiffe and gand feven (richtiger landen, ausschiffen): Trups pen auslanden; der U-länder, - 8, eine Perfon, die aus einem frems ben Bande gebürtig, in Begenfag bes Inlanders; die Quelanderel, A. - en, die Borliebe für Alles, was ausländich ift, die Gucht nach bem Muse ländisten und die Nachäffung des Freme den, besonders die Einmischung frems ber Wörter in unfere Gprache. IL-Ländisch, E. u. H.w., was aus einem , andern , einem fremben gande if , in Gegensas bes Inlundifcen: guslans dische Waaren, Sincn; die Alandssucht, Gucht nach Allem, was ausländisch ift.

Muslangen, unth. 3., his su Ende lam gen, genug baben: ich kann mit dem erhaltenen. Jeuge nicht auslans gen. Uneig.: . Du wirst damit, mit diefer Entschuldigung nicht auss langen, nicht burchtommen,

Uuslängen, th. S., in die lange ziehen. Auslappern, th. 3., nach und nach in sanz kleinen Bügen austrinken.

Auslärmen, unth. 3., zu Ende lärwin und aufboren ju larmen.

Auslassen, unr. (s. Lassen), 4) 16.2.,

aus einem Orte, Raume laffen: des Vieh auslassen, aus dem Grake, aur Trante sc. Uneig.: einen Bes fehl auslaffen, f, erlaffen, ober er geben laffen: feine Bedanken liber eturas auslaffen, seine Bebanten über etwas laut merben laffen, mittheis Ien. Go auch seine Empfindliche keit über etwas auslassen, sie menten laffen ; bieber gebort auch ber @c. brauch bes Dittelwortes ber verganges

nen Belt, ausgelaffen, womit man benjenigen Zuffand bezeichnet, ba man feinen Begierben, befonders bem Sange sur Luftigfeit, ohne alle Ginfchränfung . freien Pauf läßt (f. Musgelaffen). Ferner, seblen lassen: ein Wort, eine Stelle, eine Teile auslassen; que einanter laffen, bei ben Schneibern : eis ne Mabt, ein Aleid auslassen, die Mabt auftrennen, und burch bas Einges folagene weiter machen. Bei ben Magern, den Leithund auslaffen, ibm bas Seil nadlaffen; ausschmelzen, auskiehen taffen: Butter, Jett, Talg aus: lassen, 2) west. 2., sich (mich) auss laffen, über etwas feine Bebanten, feine Meinung an den Tag legen; die 21 - Laffung, Dt. - en, die Sandlung bes Auslaffens; eine ausgelaffene Ga-.de, Stelle, Wort, f. Ellipsis, s. d. W. Auslatschen, unth. 2., verichtlich, mit fcyn, filr ausgehen, auslaufen; mit baben, aufboren zu latiden.

Austanben, th.3., mit kaub, kaubwert aussimmlichen.

Auslauern, 1) th. 2., burch lauern ausforichen, erlauern. 2) unth. 3.,

aufboren zu lauern.

Muslauf, m., der Zuffand bes Auslaus fens: des Wassers, eines Schifs fes: bas Bervorragen der Theile eines Cangen: fo beißt in der Baufunft das fervorragen ber Glieber ober Stude einer Ordnung ber Auslauf; besgleichen die Beite, um welche ein folches Glieb Von der Achse der Säule, oder von der Mitte bes Kerpers, auf melchem es llegt, binausreicht. In ben Sanouen verfieht man barunter bie Entfernung ber Bierathen von ber Scele bes Ges fchiscs; dasjenige, was ausläuft, eine beftimmte Große überfteigt. So beißt in den Salzwerten ber Gewinn, ber Dach Abjug der Roften bem Beren aus fallt, ber Muslauf; an andern Orten ber Ausläufer, die Ausläufte, baber auf feinem Auslaufe figen, diefe Mugung genießen; im Bergbaue, fo stel als ein Karrenliiufer im Karren sber ein Sundlaufer mit feinem Sunde auf einmahl fortbringen fann ; ber Ort,

we etwas ausläuft, auf welchen man aus einem aubern Orte läuft. Bei ben . Jügern beift berjenige ebene und lichte Blas, auf welchen bie eingeftellten Sirfce und Sauen vorgejogt werden, ber Muslauf, auch Muskug.

Ausläufeln, Ausläufen, th. 2., aus den trodinen Buljen und Schoten auss laufen machen, von Bulfenfrüchten : Bohnen, Erbsen ausläufeln (aus palen). A-laufon, une. (f. Kans fen), 1) unth. 3. mit feyn, aus eis nem Orte laufen; uneig., aus bem hafen laufen , d. b. fegeln : von einem gewisten Ziele anfangen zu lanfen: mit baben, aufbören zu laufen: mit seyn, aus einem Orte laufen, bewegt werben : der Sand in der Sandubr ist ausgelaufen; der Wein, das Bier läuft aus, aus bem gaffe: die Schiffe find ausgelaufen, aus dem In der landwirthschaft beißt, Safen, bie Erbsen, Bobnen laufen aus, fie fallen aus. Uneig.: aus ben Wurzeln Schöflinge treiben und fich baburch ausbreiten: die Bäume, Pflanzen laufen aus; in den Buchdruckereien fagt man, die Schrift läuft aus, wenn fie mehr Zeilen, Geiten oder Bos gen gibt, als erwartet murbe. überhaupt, hervorragen : die Besimfe der Gäule laufen zu beiden Seis ten aus; gleichfam zu Ende laufen, fic auf eine gewisse Art endigen: das auslaufende '(ju Ende gebende) Jahrhundert: sich nach einer gewise. fen Richtung erftreden; bann, jum Biel haben, abzwecen: die Sache läufe darauf aus, gewöhnlicher bins aus. 2) ardf. 3., fich (mich) ause laufen, fic durch Loufen vervolltomme gen: die Kinder müssen sich aus: laufen, mussen sich durch kaufen die geborige Bewegung verschaffen und ihren Körper daburch ffarten; burch pieles Laufen abgenüßt und unbrauchbar were ben; die Räder im Bratenwens der baben sich ausgelaufen. th. Z., im Bergbauc, bie aus ber Grus be geforberten Erze ober Berge weiter schaffen: eine große Last zu Tage auslaufen; der A-laufer, ein Biener, Junge, ben man gum Bersschieden gebranibt; die Sprosse aus ber Wurzel eines Baumes ober einer Pflanze überhaupt, (Würzling).

Ausläufern, th. 3., sür Aussausein. A-läufisch, E.u. it.w., geneigt, ges, wöhnt auszulausen; der A-lauf; karren, in den Bergwerten, berschisge Schubkarren, in welchem die Erze oder Berge weiter geschafft neteen; die A-laufung, M. -en, die hands tung des Auslaufens; in der Bautunst, juweilen sie Auslauf (f. d. W.).

Auslaugen, th. 3., mittelft einer kange, aus einem Körper gewisse Theile siehen, bringen: Salz auslaugen; aus ber Asche: ausgelaugte Asche, ausgeslaugtes Aufde, ausgeslaugtes Aufder, ausgeslaugtes Aufder, mit Wosser auswas schen, win die Salzheile zu erhalten; von einer kauge duechzlichen, duechdringen lasten: uene Hasper auslaugen. Auslaussen: etwas ober auch einen auslaussen:

Muslaufen, th. 3., von ben gaufen befreien, reinigen. Uneig.: einen aus-Laufen , ibit ausbeuteln, um fein Gelb' bringen ; im Bergbaue, bie Banbrutben und Gefille quebauen, bag ber Soms pfeljapfen bineingetrieben merben fann ; die verschlungenen Glieder einer Kette micber in Ordnung beingen; Laufe, b. b. bolgerne Reite jur Ausfillung in bie Rimmerung treiben, wenn fie nicht paft, Anslauten, unth. 3. mit baben, einen Laut von fich geben: er kann kaum A- lauten, th. 3., auslauten, burch kauten befannt machen, verfüns bigen; einen Codten ansläuten; das Ende einer Same durch läuten bes tonnt maten: die Messe ausläuf ten, in Gegenfas bes Ciulputens. 2) unth. 3., bas leste Beichen mit ben Glocken geben, und aufhören zu lauten, Ausläutern, th. 3., im Forkwesen, lanter, b. b. belle machen, auslichten ; einen Wald ausläutern, ausbanen. Ansleben, unth. 3, mit baben, bis 14 Ende einer gemillen Zeit leben, fring

Jugendjabre; aufbören zu leden er bat ausgelebt, er ift zestorben. Auslechren, unth. B., aushören zu lechzen.

Ausleden, 1) th, 3.,, was in einer Sasche ift, aus berselben purch beden school fen: den Zonig, den Zuder aussleden. 2) unth, 3. mit seyn, tropssembels aussausseledt, aus bem kasse.

Ausledevn, ih. 3., im Junern mit tes ber verschen: eine Pumpe ausles dern; für ausprügeln: einen.

Anoleerbank, m., in den Glashlitten, zu beiden Seiten der Hütte angebrachte Bänke in der Höhe eines Tisches, auf welchen die Küblöffen von dem erkaltesten Glase ausgeleertwerden. A-leesten, th. 3., villig teer machen: ein Fimmer, ein Gefäß; einem den Beurel auslesten, thn ums Seid bringen; die A-leerung, M. - en, die Handlung des Ausseleerens. In one geter Bedautung die Ausselberung des im Körper Undrauchharen auf verschies henen Wegen, abesonders durch den Studigang; das A-panierel, so viel als Absiddrungskatetel.

Auglegeboly, f., dann geschnittene. Stude Solgflabchen von feltenen Solge arten, ju ausgelegten Arbeiten (Gine legeholy, Ginlegeftabden, Auslegeftabs den (Journierhold). A-legen, th.3., an einem Orte ausbreiten : Leinwand auslegen, jum Bleichen, Waaren auslegen, jur Schau und jum Ben In der Schifferfprache, ein Schiff auslegen, ein Schiff, welches bieber im Safen lag, außerhalb beffele ben auf ber Abebe vor Anter legen, um gs jur Abreise vellig in Stand gu fegen, An denjenigen Ortern, mo die Eins schließung bes Hasens der Baum genannt wirb, fagt man bafür, aus dem Baum legen. And Plot Ichlichtney, der Schiffer ober das Schiff bat ausgelegt if, Uneig. rinen Gologten auslegen, ausquartieren; ferner, für jemand etopas auglegen, für ihn Geld bejablen; für aniegen, ausleiben; fein

Geld auf Jinfen auslegen; in ets was. Bertieftes legen, und bies bamit aussüllen: etwas mit Gold, Gil Ber, Elfenbein auslegen, daber Ausgelegte Arbeit; in uncigentlichet Bebeutung, ben Ginn eines Bortes, Capes, einer Mebe, einer Sanblung deutlich machen : Barlegeu, eine. Schrift, einen Satz, einen Traumi einem erwas gut, übel, zum Beften, jum Schlimmften, als Zoch muth, als Stoly auslegen; der 24 - leger, -8, cine Perfun, die den Ginn einer Sache auslegen Die Musleger der Bibel; eine Art Bachtschiffe (Auslieger): die U-leges rei, DR. -en, eine falfche ungegruns dete Auslegung : Die Gucht auszulegen ; das A-legestäbehen, fleine dinne Stubden von Sol; aber anderem Stoffe, beren man fich au ausgelegten Arbeiten bebient (Fouenierfaben); die 21 legung, M. - en, die Bandlung bes Musiegens, befonders big Erforfdung und Darlegung bes Ginnes eines Bors tes, einer Schriftfelle, einer Rebe : der erforichte und bargelegte Ginn eines. Wortes, einer Stelle, einer Schrift stibs: eine richtige, falfche, ges swungene Muslegung seine Schrift, welche die Darlegung upd Erffarung eie ner andern Schrift enthält; die 25-80 art, eine Art ber Muslegung, ben Ginn eines Bortes, einer Rebe ic. gustulegen; die A-stunde, die Sunde, ben Ginn einer Rebe, einer Schrift auszulegen; die A-skunft, bie Runk, eines Anbern Beben ober Schriften richtig aufgulegen (Bermes neutif, Eregetif); die A-ssucht, die Gucht, Alles quelegen an mollen; die 21 - swiffenschaft, wie 21funft.

Avslehmen, th. 3., mit Achm auss femteren, mit Strobjeilen, die mit naffen tebm bict überzogen find, ausstechten. Anolehnen, th.S., f. Ausleihen. Auslehren, th. 3., bis 311 Ende febren,

wr Genüge unterrichten. Bei ben houdputten, einen Aeheling austebren , ihn die geborige Zeit in ber

Schre bebalten und unterrichten, bis et ausgeiernt bat. Gewöhnlich bort man aber, einen Jungen anslernen.

A-leiden, unr. (f. Leiden), unth. 3. mit baben, bis ju Ende leiden; aufe bören zu leiden, er bat nun ausges litten.

Ausleiern, unth. 3., aufboren su feiern, auf der Beier ju fpielen.

Ausleihen, th. 3. unr. (f. Leiben), an Andre verleifen :, Beld auf Sins fen; det 2 - leiber, -s, eine Ice ion, die etwas ausleibet.

Ausliten, th. 2., and einem Orte leis ten: einen ansleiten.

Auslanken, unth. S., ausmarts lenten, aus bem Wege lenten , baber ausweis chen. 3m Bergbaue, ma ce gemobns lich auslängen lautet, bebeutet auss lenten, einen Ort neben bem Bange treiben, wie auch auf einem überfahra nen Bange weiter fortbrechen.

Auslerhen , unth. 3. , bis zu Ende lere nen, besondere ber Beit nach; aufhis ren gu fernen, fertig werden mit Pers nen: der Mensch lernt niemals

aus.

Auslese, m., M. -n, die Auswahl. A-lesen, 1) th. 3. unr. (c. Aeson), wie auswählen; bann, burch Auslefen bes Schlechten reinigen : Erbfen, Linsen auslesen; bis zuEnde lesen. Muf ben boben Schulen bedeutet ausles fen allein für fich, die Boriefungen bis au Enbe balten. 2) unthe 3.,. fertig fein mit Befen, aufberen: me ften.

Ausleuchten, unth. 3., aus einem Orte leuchten: einem ausleucheen, ibn aus dem Sause werfen ; ausberen au

leuchten.

Auslence, die, s. Alusmann. Auslichten , th. 3. , licht machen. 3m Borkwein, einen Wald auslichten, ibn ausbauen und baburch licht, b. b. blinne machen (ausläutern, auslenche ten).

Ausliefern, th. Z., aus feiner Gewalt in eines Andern Gewalt liefern : eine in Perwahrung gehabte Sache, einen Verbrecher Der Obrigfeit ober an die Obrigkeit; ber 21-

Lieferungsvertrag, ein Vertrag, welcher die Aublieferung ber überftufer betrifft (Karten).

Ausliegen , unth. 2. unr. (f. Liegen), mit baben, lange genug liegen und badurch volltommener werben : ein ausgelegener Wein; durch langes les gen verlieren: das Mebl bat alle Seuchtiateit ausgelegen: det 21lieger, -s, ein Schiff, welches ankers halb bes Safens vor Anter liegt (Austes ger) : ein Bachtichiff.

Ausloben, th. 3., zu geben verspeechen: auf die Entbeckung des Berbrechers wird eine Belohnung von 200

Thalern ausgelobt.

Muslochen, th. 3., aus einem Loche berausbolen. 3m Bergbaue, auslochen, fie nur unter dem Rafen und in fibmebenben Mitteln, nicht aber aus ber Tiefe holen; bet ben Bimmers leuten und anbern holzarbeitern, mit einem Zapfenloche verfeben: Säule, eine Schwelle.

Auslockern, th. 3., burch Durchsuchung aller tocher gleichfam ausfindig machen. 21-löchern, th.3., mit köchern verfeben. Ausloden, th. 3., aus einem Orte lots

fen. Uneig.: einem, ober von eis nem ein Bebeimnist auslocken, es burd Lift von ibm ju erfahren fuchen. Ansladen, unth. 3., hervorfproffen, vom

Bolse, f. Loden.

Auslodern, unth. 3. mit feyn, aufbis ren gu lobern.

Anslöffeln, th. 3., mit Piffeln aus ets mas nebmen, austeeren; mit Sufe bes L'affels aufeffen.

Ansloben, th. 3., burch libe, b. b. burch ein Alammenfeuer aus einer Gas de bringen, fie badurch reittigen, bet den Kenerwertern: eine Sciekform auslohen, ausbrennen.

Auslohnen, Auslöhnen, th. 3., den Lobn quegablen, im Bergbauer die Arbeiter.

Muslöschen, unr. (s. Löschen), 1) unth. 2. mit feyn, 'ausgebeit', aufboren gu beennen: das Seude lischt ans; bann, 'vom Befchriebenen, ivers wifcht, unleferlich werben: Die Schrift

iff ausgeloschen. 2) th. 3. reg., austifchen, verlöschen machen: das Leuer, das Licht: etwas Bes schiebenes auslöschen; det 21loscher, -s, eine Berson, ble etwas auslicht; ein Wertzeug von frichters formiger Geffalt, Lichter und Lampen damit ausjufofchen.

Auslosen, th. 3., burch Ziehung bes Bofes ausbeben: Solonten; burch bas Los ausspielen, verlofen: ein Bur. Bücher; ber 2-lofer, -s, ber etwas anvloset. 21-losen, 1) th. 3., bas Inmendige in einer Sache ablofen und aus berfetben nehmen; auch bloß. berausnehmen, bei ben Jugerif: Die Vogel, die Lerchen auslösen, fie aus ben Schneiben, aus bem Rlebegurne nobmen ; burch ein Lifegelb fret machen : einen Befüngenen (rangioniren), Bei ben Jagern, die Balge pber Fänge der Aanbebiere auslöfen, das geschre Sous : und Zanggelb bes sablen; fich (mich) auslösen, sich burch Enlegung eines Löfegelbes frei machen; die A-löfung, M. -en, bie Sandlung bes Ausfofens; bas Belb. womit eine Person ober Sache getofet wird (Rangion); an dem Gehewerte ber Schlagubren beißt Austofung tine bewegliche Stange, welche mit beni cis men Ende auf ben Schlagnageln' bes Rabes liegt, um bas Schlagwert in der Bewegung zu bemmen, fo bag es in gleiben 3mifchenraumen febligt.

Auslörsen, th. 3., als Potsmann aus einer Gegend bes Meeres fabren, leften. Auslaften, th. 3., in die Luft bringen, von der Luft vollig durchzithen laffen: 及leidet, Berren.

Auslämmeln; th. 3., einen Mund idelta : einen.

Ausmathen, 1)ifb. 8.9 maden, bo wirfen, bağ etmas aus bem Inneen eis ner Sache bebracht werbe, befonders von Schalen und Sulfen: LTuffe, Rerne, Bobnen, Arebse it. ausmachen; einen Glecken alrema-' chen, aus dem Beuge schaffen; uneig., ausfindig machen, verschaffen's einem Geld aliemachen, et thu verschafe

fen; bei den Nagern, Wild ausmas den . feinen Aufenthalt auffinben ; ju ' Enbe machen, vollenden: im Regelibicle. Das Spiel enbigen, ben ober die lenten Regel fcbieben; überhaupt, maden, Sas etwas gu Enbe geht : mach aus! mache daß du fertig wirft, bore auf! Am baufigften im'gemeinen Leben von ber Beilegung und Endigung einer Breitigen Sache, ober auch nue von eir ner übereinfunft : mit einem etwas ausmachen, mit ihm in einer Sache Abereintommen, etwas feftfenen; feine Sache mir dem Degen ausmas den. Das Mittelmort ber verganges nen Beit ausgemacht wird für ents schieden, gewiß, befonders häufig ges . braudt. Berner, machen, bağ etwas ausgebt, verlischt: das feuer auss machen; für ausschelten: einen aus. machen; villig machen, jum Gangen maden: vier Viertel machen ein Ganzes aus, das macht es noch nicht aus, bas ift noch nicht hipreis dent; es macht nicht viel aus, beträgt nicht viel; das macht nichts dus, bat nitts au bebeuten.

Zusmagenn, 1) unth. 3. mit feyn, gant mager merben. s) th. 3., gang

mager machen.

Musmaben, th. 3., bier und ba in ber Mitte wegmäben: eine Wiese aus-

2. Ansmablen, von mablen, jermalmen, in bem Mittelwort ausgemablen, 1) th. 3., burch Mablen alle mehlige Beffandtbeile aus einem Korper aus fonbern: das Getreide zu fehr aus: mahlen, viel Diehl, aber wenig Rleie burch Dablen erhalten; bis gu Enbe, willig fertig machen ; uneig. : Das maffer ausmablen, es buill ein Drüblenwert aus einem Teiche le. fchafe fen. 2) unth. 3., aufboren ju mahe len (f. Mahlen).

2. Ansmablen, von mablen, mit gars ben barftellen, in dem Mittelwort. reg. ausgemablt. 1) th. 3., em Gemanide vollenden, völlig fertig mablen: ein Bild ausmahlen; was in bloken Umriffen bargeftillt, ober fcmars abge

druckt ift, mit Karben nach ber Natur bemablen (Muminiren). Uneig., von ber Embitbungstraft. 2) unth. 3., aufbören zu mablen (f. Mahlen).

3. Ausmahlen, th. 3., von mablen, bezeichneh, völlig und gehörig mit Dabs len, b. h. Beichen, Grenspfühlen ze. verfeben: einen Acker, einen Platz su einem Barten.

Ausmateln, i) th. 3., wie aushöffen, im Rleinen, als ein Mattler wieder vers taufen; niateinb auswerfen. a) unth.

3., aufboren ju matein.

Ausmandeln, f. Ausmangeln. Ausmangeln, 1) th. 3., gchörig, qua fertig mangein: die Wäsche; mit bem Mangelhofge ausbehnen, bann, rollen: den Teig. 2) unth. 3., aufboren zu mangeln.

Ausmangen, th. 3., so vict als auss

mangeln.

Ausmann, m., Dr. - leute, jeber Frembe, bann ein Burger, melcher nicht an bem Orte, mo er bas Burgers recht bat, wohnet. G. Ausbürger. Ausmanfeben, unth. 3., aufhören ju

manschen.

Ausmärgeln, Ausmärkeln, f. Ausmergeln.

Musmarten , th. 3. , mit Marten ober Grengen ublig bezeichnen: Wald, ein Seld; burch Marten ober Grengen absondern: einen Platzum Garten; der 21 - marter, -s, ber Befiner folichet Belber, welche außers halb ber Mark ober Flur eines Dorfes liegen, in Gegenfan bes Beimbufners und Inmärkers.

Ausmarten, untb. 3., aufhören ju martten.

Ausmarfch , m., ber Marfch aus einem . Orte ober Lande; ber Muszug, bas Muss riiden (balb beutsch); Ausmarichiren. Ausmartern, 1) th. 3., burch Martern, Plagen; Qualen, gleichsam beraus brins gen : einem die Seele ausmartern.

2) unth. 3., aufboren zu martern.

Ausmärzen, f. Ausmerzen. Ausmaffen , th. 3. , febr maffen, vollig fett machen: ein ausgemästetes Schwein.

Ausmatratzen, th. 3., bei ben Sattlern, mit Sagren ober Wolle ausflopfen: einen Sattel.

Ausmauern, th. 3., inwendig burche aus init Mäuerwerf verfeben; einen Reller, einen Graben.

Attemaulen, unth gi, mifhoren gu

Ausmaufen, U-seen, U-kern, 1)
th. A., burch Mausen, b. h. Stehlen
ausleeren: die Taschen. 2) unth. A.,
dushören zu kehlen. 3) pref. A., sich
ausmausen, jaushären sich zu mausen,
von Wögeln.

Ausmeckern, 1) th. 2., gleichfam mehternb befannt machen. 2) unth. 3., aufhören zu niedeen.

Ausmeißeln, th. 3., mit dem Weißel aus einer Sache schaffen, mit hulle des Meißels in die Liese arbeiten: ein Loch; überhaupt, mit dem Meißel bilden, formen; uneig., künstlich bilden, formen.

Ausmelten, i) th. 3., burch Reiten ausleeren, rein melten: Die Rube.
i) unth. 3., aufhören zu melfen.

Apomergeln, U - margeln, th. 3., an Kraften und Vermögen erschöpfen, gans femachen.

Ausmerten, th. 3., vor andern Dins gen merten, on genählten Merfinahlen unter andern wieder erfrunen und hers ausfinden.

Ausmerzen, Ausmärzen, th. 3., bas Swichte und Untaugliche aus Dingen einer Art ausleien und wegschaffen; uneig.: eine Stelle in einer Schrift ausmerzen.

Unm. Wahrscheinlich von ben Schafen und andern Thieren, von denen die gur Incht untquglichen im Mars ausgelejen und fortgeschaft werben.

Ausmessen, th. 3. unr. (s. Messen), durch Messen die Größe, den Umsang, die fünge ze einer Sache ersabren: eis nen Garten, ein Feld, einen Wald; im Bergdaue für austreiben; der A-messen, der etwas ausmist. Ausmetzen, th. 8., bei den Müllern, das ihner Jusminichte mit der Nesse aus dem Mehlkassen messen.

Ansmenbliren (hall beutsch), f. Auss-

Busmierben, th. 2., an Andre vennies then; durch Erhöhung der Micthe verstreiben: einen ausmierben, ihn an einem andern Orte einmierben.

Ausmindern, th. 3., an benjenigen, welcher das Mindeste oder Wenigke sobert, ausbieten; bei Bauten 24., sie demjenigen Wergeben, ber sie sie bed menigke Gelb körnehmen will; der Anninderor, -s, der eine Sache ausmindert; dann liberhaupt einer, der bei Berkeigerungen dieser Art den Musrus verrichtet, der Auswuser Erns

flamator). Ausmiften, th. B., den Mik aus einem Drie schaffen: den Stall ausmisten g uncig., das Schlechte aus einer Sacheweglichaffen.

Ausmitteln, th.S., hurch Anmendang diculider Mittel erfaheen, seksehen: die Bestreitung der Kossen; der A-mittler, -s, der etwas ausmits telt.

Ausmöbeln, Ausmeubliren, th. 3., mit den nöthigen Möbeln, mit haud rath völlig versehen: ein Jimmer, ein Jaus; der A-möbler, -s., der etwas ausmöbelt; in engerer Ber drutung einer, dei welchem alle Arten von Möbeln ober haudrath sogleich fers tig zu haben sind (Meublicer).

Ansmodeln, th. 3., gehbrig, fertig mpbeln, vollends die rechte germ geben (ausmodelliren).

Ausmummeln, Ausmummen, th. 3., mas vermummelt ober verimmint ift, sum Borfchein bringen und beraus nehmen.

Ausminzen, fb. 3., zu Münzen ichter

Musmirmeln, unth. 3., aufhören ja

Ausmuffen, unth 3. mit baben, aus einem Orte, Lande nüffen; ein Wort bei welchem, wie bei gufmuffen, auffönnen ze. ein andres Zeitwort versschwiegen und sum Verfändnis hingu gehacht werden muß : er muß aus, nämlich geben.

Ausmustern, th. 3., bei ber Besichte sung als untauglich aussendern: die Dienstaufährigen (ausrauglien); f. ausschimpfen, ein garstiges, hälliches Wuster nennen; pugen.

Tuenagen, th. 3., das Inwendige aus

einer Cache nagen.

Cusnaben, th. 3., mit allerlei Geffalsten, als Blumen ze. benähen: Spizzen, Salatraufen ze. ausnähen; mit Gold, Seide ausnähen.

Ausnahme, w., M. - en, das Auss uchmen, die Erklärung und Bestimmung, das eine Sache nicht unter die Abrigen mit begriffen werden solle: eis me Ausnahme machen; die auf solche Art ausgenommene Sache. Sprichw.: keine Aegel ohne Ausnahme. A-nahmlos, E.u. U.w., ahne Auss nahme. A-weise, y.w., als eine Ausnahme.

Ausnarren, unth. 3., ausbören zu nars ren, närrisch zu handeln.

Ausnaschen, th. 3., bas Inwendige aus einer Sache naschen.

Ausnebeln, unperf. 3., aufboren gu nes bein.

Ausnecken, unth. g., aufhören gu'net-

Ausnehmen, unr. (s. 27ehmen), 1) 1. 3., aus einem Dete nehmen : Dos gel ausnehmen, aus bem Defte; einen Jahn ausnehmen, herauss pieben; einen Sifch, eine Bans ausnehmen, bas Eingeweibe aus benfelben nehmen. - In weiterer Bes deutung, Waaren ausnehmen, auss fuchen und faufen. Uneig., nicht une ter andere Dinge berfelben Urt mit bes greifen, ausfallesen: teiner ift ause genommen. 2) jedf. 3., sich (mich) ausnehmen, fic von andern Dingen feiner Met fin Außern unterfcbeiben: dieses Jeug nimmt sich gut aus. Das Mittelmort ber thatigen Form ausnehmend, bat die Bebeutung von vorzüglich, soute aber auss nehmlich heißen. Ausnehmend, H. n., f. Ansnehmen. 21 - nebms lich, E. u. u.m., mas von andern stie ner Art als vorzäglich ausgenommen Arker Band.

wird; die A-nebmzange, bei ben Anopfmachen, eine kleine Zange mit vundgebogenen Aneipen, womit fie bie geprekten Anopfplatten vom Stempel ber Ptesse abnehmen.

Ausneigen, th. B., die Reige ausgles fen, durch Reigen auch bas Legte auss

gieben.

Aasnennen, th. 3., gang nennen, bis zu Ende nennen, nach Berdienst nennen, das Gigenthümsiche eines Wesenst ze. mit Worten ausdrucken, beschreiben, Ansnicken, unth. 3. mit baben, aus bören zu nicken.

Ausnieften, 1) th. 3., burd Miefen berausbringen. 4) unth. 3. mit bas

ben, aufboren zu niefen.

Ausnippen, th. 3., burch wiederholtes Rippen, meniges, aber oft miederholtes Trinten, ausleeren: das Blas.

Ausnutscheln, Ausnutschen, th. 3.4 bas Saftige aus einer Sache mit bem Munde beraussiehen, aussaugen.

Ausölen, th. 3., gang bbe, leet machen. Ausölen, th. 3., mit Ol inwendig bes freichen.

Auspachten, th. 3., an Andre verpache ten; burch boberes Gebot aus ber Pacht verbrangen; einen.

Auspacken, th. 3., öffnen, mas einges packt ift; aus dem Packgute nehmen: einen Ballen, Waaren, Bücher auspacken.

Auspanschen, th.3., burch Panschen auslaufen inachen, verpanschen.

Auspapern, f. Ausplappern. Auspappen, 1) th 3., inmendig mit Papier mittelst Aleisters oder Pappe

bekleiben: einen Schrank; in ber Aindersprache für ausessen: den Brei.
2) unth 3., ausburen zu pappen, mit Ricifter zu beschmieren und etwas ause zukleben; auch aushören zu pappen, ober zu effen.

Auspariren (halb beutsch), abmenden, gusbeugen, jurudfiblagen, in ber Lewis tunft: einen Sich, Stich.

Auspaschen, 1) th. 3., mit Birfeln guigielen. 2) unth. 3., aufberen gu paschen:

Auspaffen, 1) th. 3., bes Inwendige

einer Sache gehörig paffen, b. b. meffen, ausmeffen; unter mehrern ein paffenbieß Stud suchen und so lange anpaffen, bis man bas rechte findet. 2) unth. 3., aufbören zu paffen, su lauern.

Ausparfchen, th. 3., gehörig patiden, berb pariden, b. h. ichlagen: einen; burch Patiden berausbringen: das Waffer aus der Wäsche; für aus baben, ben Schaben bavon tragen.

Anspauken, 1) th. 3., mit Paukens schlag bekannt machen; ausprügeln.
2) untb. 3., aufhören zu panken.

Muspauschen, th. 3., im Bergbaue, willig kien ichlagen, wie auch duech Schlagen und Statupfen herausbringen; bann, auf folde Urt leer machen: ausgepauschte Schladen, unnüge, leere, bie den Erzen ichon einmahl zugeseit worden und ohne Gehalt find.

Auspeitschen, th. J., durch Peltschen hiebe aus einem Orte treiben: einem zinde den Sigenssinn auspeitschen, som benselben durch körperliche Jüchtigung benehmen; mit der Beitsche ausschlagen: einem ein Auge auspeitschen.

Auspellen, th.3., in manchen Gegenben, befonders ber Mart, aushulfen, von friichen Schoten gebraucht (auspalen).

Auspelzen, th. B., f. prügeln: einen. Ruspfählen, th.B., fawendig mit Pfühlen verfeben, und mit Pfühlen bezeichnen.

Auspfänden, th. 3., einen Schuldner, ihn bes Eigenthums berauben,
jum Unterpfande für den Gläubiger,
ober jur Bezahlung der Gerichtsfoffen;
der A-pfändet, der Anbere auspfandet, besonders ein Gerichtsbienee,
welcher Schuldner ze. auspfändet (Eretutor).

Auspfarren, th. 2., aus dem Pfarrkreise nehmen, in Gesat des Einpfarrens; gewöhnlicher abpsarrent eine Gemeine auspfarren, sie nicht mehr zu demselben Lirchspiele rechnen.

Auspfeifeln, th. 3., burch feines Pfeis fen gleichsam b. h. auf eine feine Art ausspetten (persissiren). I- pfeifen, 1) th. 3., burch ein veruchtliches Pfeifen beschimpfen, verhotten: einen, ein Stück auspfeisen; zu Eude pseisen: sein Stücken. 2) unth. 3., ausberen zu pseisen. U- pseisense werth, U- würdig, E. u. U. w., werth ober würdig ausgepsissen zu wers den; der U-pseiser, der etwas, ein Stück, auspseist. U- pseislich, E. u. u., was auszupseisen if, auss gepsissen zu werden verdient.

Auspffangen, th. 3., aus ber Baums foule ober vom Pflangenbeete nehmen

und anderwärte verpffanzen.

Auspflastern, th. 3., inmendig plastern: einen Beller, einen Sof.

Anspflöcken, th. 3., mit Pflocken auso zeichnen, bezeichnen (abpflocken).

Auspflücken, th.2., was inwendig ikt wegpflücken; durch Rupfen aussiehen: die überflüssigen Blüten, Früchste; durch Pküden, Aupfen aus seiner Stelle ziehen: die Jedern; dann, durch Pküden leer machen: ein Blusmensfück auspflücken, alle Blumen davon wegpflücken.

Auspflügen, 1) th. Z., mit bem Pfluge aus ber Erbe bringen: Steine, Wurzeln, pflügend fertig machen, vollenben: ein Beet. 2) unth. Z., aushiren zu nitigen.

Auspfunden, th. 3., sfundweise vereins zeln, verkausen: eine Waare.

Auspfützen, th. 3., im Bergbaue, für ausschönfen: die Cagewasser.

Auspichen, th. 3., inmendig mit Bech überzichen: ein Saft; uneigentlich mennt man auch ben Magen ausgepicht, wenn er allerlet Spelfen und Geträufe untereinander und in Menge vertragen fann.

\* Anspicien , Botbebeutungen, Abnum

gen; Odus, Beidusung.

Auspicken, th. 3., burch Picken mit bem Schnabel berausschaffen, von ben Bögeln: die Körner aus den Abren.

Auspinseln, 1) th. 3., inwendig pins fein: den Sals in Salstrantheis ten; dann, schlecht ausmahlen. 2) unth. 3., aushören zu pinseln, mit dem Pinsel zu mahlen.

Anspipen, unth. 3., aufhören zu pipen.

Anspissen . 16. u. unth. 2., f. Ange barnen.

Ausplacken, the unnth. B., fo viel als

ausplagen.

Ausplagen , th. g. , burch Blagen berausbringen : uncla.: einem die Seele ausplagen, the burch Plagen bis sum Sterben beläftigen; aufboren su plas gen: einen; auch sich (mich) auss Dlagen, dusporen sich zu plagen.

Ausplappern, 1) th. 3., so vict ats ausplaubern. 2) untb.2., aufboren au plappern. 3) graf. 3., sie (mich) ausplappern, fic durch Plappern sber Mandern erschöpfen, nichts mebe zu plappern wissen (auspapern).

Zusplärren, th. 3., plärrend befannt machen: bis zu Enbe plarren: einen

Beiana.

Ausplätichern, 1) th. g., burch Plate ichern im Baffer baffelbe auslaufen mas den. 2) unth.3., aufhören au platidern.

Ausplätten, i) th. 3., burch Blatten aus einer Gade wegichaffen : die gale . cen; wöllig und glatt plätten: die Wäsche. 2) unth. 2., aushären zu plätten.

Ausplatien, unth. Z. mit seyn, auseinanber plagen, gewaltfam, fchnell auseinander getrieben werben ; aufplass sen und ausfallen, von manchen Gamen; uneig., unbefonnen fprechen, las den f. losviagen; in ein lautes Be-Lachter ausplatzen; im Bergbaue abprallen, abspringen: auf dem fes ffen Gesteine platten die Bergois sen aus; mit haben, aufboren zu plagen, b. b. ein Plagen, Anallen bem vorbringen. 21-platten, th. 3., auss platen machen.

Busplaudern, 1) th. 3., durch Plaus bern befannt machen: ein Bebeimnis. 2) sedf. 3., sich (mich) auss plandern, jur Genügt plaubern, fich durch Plaubern erschöpfen. 3) untb. 2., dufboren ju plaubern.

Ausplumpen, f. Auspumpen.

Ausplündern , th. J. , durch Phindern ansleeren berauben : einett.

Auspochen, 1) th. 2., burd Bochen fein Missallen außern: einen auspoden. Einen Mabber auspochen, bei ben Migern, ihn busch Bochen an dem boblen Baume, in welchem er fich verfect bat, beraus treiben. 3m Berge baue, burch Bochen bas Zeichen jum Ausfabren geben. 2) untb. 2., aufberen st pochen ober zu flopfen : der Auspoche graben, in ben Bochwerfen, grofe Eroge, in welchen Gefalle find.

Auspoden, uuth. 2. mit baben, bie

Boden überftanden baben.

Auspökeln, th. 3., s. Ausbökeln. Auspolstern, th. 2., im Innern mit Molftern verfeben: einen Wagen : überhaupt mit einem Volfter betleiben.

Auspoltern, unth. 3., austoben; aufr beren ju toben.

Ausposamen, th. 3., mit Posamenfcoll verfündigen, und uneig., mit Ges raufch und Rubmen befannt machen.

Ausprägen, th. 2., ju Münzen prägen i Bold, Gilber (f. Musmüngen): beutlich pragen, alle Theile bes Geptas ges beutlich ausbrücken.

Ausprahlen, unth. 2., aufhören sti prablen.

Ausprassen, unth. 21, aufdern ju

Auspredigen, unth. 3., bis ju Enbe predigen, und aufhören ju predigen.

Muspreisen, th. 3., gegen Anbre, ober por Andern preifen ; nach Bebilbe preifen. Auspreschen, th. 3., einen auspres fchen, einen unnöthiger Beife wiel ausschicken und ju laufen machen.

Auspreffen , th. 3. , burch Meeften aus einer Sache fcaffen : Den Safe, das Weintrauben, Fitronen auspressen. uncig.: Beld von els nem auspressen (erpressen); einen Seufeer auspreffen; beutlich in allen Theilen burch Breffen ausbeucien, von gepreßten Bilbern.

Auspritschen, th. 3., mit ber Weitiche berb swidgen: einen.

Ausproben , th. 3., probind, unterfus chend aussuchen: Wein i durch vieles Proben, Soften ausleeren : Slas ausproben (ausprobiren).

Ansprüfen zuth & , prüfenb austefen; auf jede Art brufen und bemabet finden.

Ausprügeln, th. 3., aus dinem Orte burd Brügel treiben; auch febr prüs gein: einen.

Auspudeln, unth. 3., aufhören zu pwebein, Rebier zu machen.

Auspudern, th. 3., burch unbern auss

Auspuffen, th. g., mit Buffen aus einem Orte treiben; auch bloß berb puffen, mit ber Fauft fichlagen; mit Puffen, Baufchen verfeben.

Auspumpen, i) th. 3., mittelft einer Pumpe aus einem Orte schaffen: das Wasser; durch Pumpen seen machen: einen Brunnen, Teich, Keller.
2) unth. 2., aushören zu pumpen.

Auspumpern, unth. 3. mit haben, ausbern ju numpern.

Auspunkten, th.3., burch Wahrsager

tank erforschen (auspunktiren). Auspunschen, 1) th. 3., aken Punsch trinken. 2) unth. 3., ausbören Punsch au trinken.

Muspusten, th. 2., durch Buffen ober fartes Blufen auslöschen: das Licht. Ausputz, m., bie Sandlung bes Muss pusent, und basjenige, womit man fich ober etwas auspust. Auspunen, th. 3., von pugen, reinigen, bas 3ns nere einer Sache reinigen: ein Bes · fcbier: bei ben Bartnern, einen Baum ausputzen, ihm ble übers fühligen üfte nehmen, ihn von Moos reinigen; uncig., einen ausputzen, ibm einen berben Berweis geben; bei mehrern Sandwertern, bie Arbeit reis nigen und ihr Anfchen und Blang ges ben : im Busen auslofden : das Licht, rein ausputzen. Ferner, rein auseffen ; von pugen, fomuden: ein Timmer, eine Brautz sich (mich) auspuze sen; der A- putter; eine Berfon, die etwas auspust (ausflaffret); ein derber Berweis: einem einen Ausputter geben.

Ausquakelin, unth. 3., aufboren ju quatein.

Masquaten, unth. 3., aufhoren gu quaten.

Austen gleichsam berausbringen; eis

riem die Seele 'ausquälen, einen febr quälen, einen zu Tode quälen.

2) unth. 3., aufhören zu quälen; fo auch sich (mich) ausquälen, aufhören sich zu quälen.

Ausqualmen, unth. 3., einen Quaim, Danipf von fich geben; aufforen ju

Ausquartieren (halb beutsch), ausmiesthen, ausseien.

Rasquetfchen, th. g., burch Quetiden berausbringen : den Saft.

Ausquiten, unth. 3., aufhören ju quis ten (ausquitschen).

Ausguitschen, unth. 3., s. Ausguiten. Ausrädeln, Ausräden, Ausraiden, Ausrädern, th.3., soviel alsaus sichen.

Ausradiren (halb deutsch), austragen mit einem Messer.

Ausraffen, th. 3., durch Naffen ausleeren. Ausrahmen, th. 3., aus dem Agburen nehmen oder spannen: eine Stickerei. Ausraiden, th. 3., s. Ausrädeln.

Ausrammeln, unth. g. mit haben, aufberen ju rammeln, ober fich ju bes gatten, von ben hafen und Kaninchen.

Ausrändeln, th. 3., mit einem ausgeschnittenen Ränden versehen. Aranden, A-rändern, th. 3., mit
einem ausgeschnittenen Rande versehen.
So heißen in der Pflanzenleder diesensigen Theile der Pflanzen ausgerandet,
die sben an der Splaze eingeferdt oder
ausgeschnitten sind. A-randung,
w., M.-en, die Handlung des Auserandens; bei den Kerbthieren oder den
Ziesern, ein Rand, der in einem flaschen Bogen ausgeschnitten iff.

Ausrangiren (halb beutsch), ausreihen, ausfeien, ausfosen.

Ausranken, unth. 3. mit feyn, fich mit ben Ranken ausbreiten.

Ausrangeln, th. 3., aus dem Mangel nehmen, und ihn leeren. A-rangen, 1) unth. 3., auslaufen, mit bem Rebenbegriffe der Lieberlichkeit; aufhören zu ranzen. 2) th. 3., aus dem Manzen nehmen, den Manzen ausleeren.

Ausrappeln, 1) unth. 3. mit baben, aufbören zu rappeln, ein Geräusch zu machenz ausbören zu rappeln, verrfitt zu fepn. Austrasen, unth 3. mit baben, wie wiend ausbrechen; aufhören zu rasen, in Raserei zu senn. Uneig., aushören zu rasen, solle, unüberlegte Streiche und Ausschweifungen zu begehen: er muß erff ausrasen.

Ausrasseln, th. u. anth. 3. mit baben, aufbören zu easein.

Ausraffen, unth. 3. mit baben, jur Genüge raffen ober ruben, ausenben.

Ausrauben, 1) th.3., durch Rauben auslecren: ein Zaus. 2) unth.3.,

aufhören zu ranben.

Auskauchen, 1) unth. J. mit haben,
aushören zu rauchen. 2) th. J., durch
Mauch aus einem Orte vertreiben, 3. B.
bei den Abgern, die Jüchse; durch
Mauchen seer machen: eine Pfeise
Tabak. A-räuchern, th. J., ins
wendig beräuchern: ein Iimmer;
gur Genüge räuchern; durch und
dunch eauchern: Fleisch; das Awauchloch, eine Nige in der Etdbecke
des Meilers, durch welche der Nauch
dringer und aus welcher julege ein
Nießloch wird. S. d. In der gemeis
nen Greechart Auserkelse.

Ausraufen, th. 3., aus der Stelle, wo et gewöhnlich ift, raufen: Abren; sich (mir) die Zaare nusraufen.

Ausraumen, th. 3., aus einem Orte schaffen und badurch leeren Raum ges winnen: Tifche, Stühle aus dem Simmer; au.b, ein Timmer, ein Saus ausraumen; uneig.: einen Pfeisentopf ausraumen, ihn rete nigen; der A-raumer, -s, einer der eines ausraumet.

Justauspern, 1) th. A., burch Mauss pern herausbelngen: Schleim. 2) sech. B., sich (mich) ausväuspern, ben Schleim ie. durch Näuspern aus feinem Schlunde belngen.

Aporechen , th. 8., mittelft bes Aceens aus einem Orte , Wonne ichaffen.

Ausrechnen, th. 3., burch Rechnen berausbeingen: etwas.

Anerechten, unth. 3., aufhören ju redern ju freiten.

Ausrecken, th. 3., fo wiel als ausftrets

len: die Zände; auch sich (mich); ausbehnen: ein Stück Leder.

Ansrede, w., gumeilen s. Aussprache, auch wohl der ganze Ausere Poetrag eis ner Rede; besorders aber ein Grund, ein Wormand, sich einer Schuldigkeit ader Nerdinblichteit zu entziehen: eine Ausreden maschen, baben. Ausreden maschen, baben. Ausreden, unth. 3., Worte und Bine vernehmlich von sich geben; bis zu Ende reden; eiwas aus dem Sinne reden, einen durch Poesstellungen von etwas abbringen: einem eine irrige Meinung, einen Vorsatz ausreden; sile entschuldtzen: er will, sich (mich) aussreden,

Ausregnen, 1) unth. 8. mit haben, aushvern zu regnen. 2) th. 3., im Regnen ausspülen, vertlefen.

Ausrehden, th. B., in den R. G. Sees fädten, ausruffen, mit Maften, Sesseln, Tauwert und allem nöthigen Reifegeräthe versehen: ein Schiff auss rehden; die A-rehdung, M. - en, die handlung des Ausrehdens; Alles dasjenige ausmmen genommen, was zus Ausruftung eines Schürt.

Ausreibeblech, f., bei ben Glafern, eine Schachtel, in welcher sie ben Lötich folden auf Geigenharz mit Zinn abreis ben, damit er nicht schwarz anlaufe; das A-bolz, f. Ausreibedrochen; der A-trochen, bei den Schusten, ein Mortzeug van Bein, das, mem es von hartem holze ift, Ausreibeholz beist, welches zum Ausreiben der Räbte gebraucht wird.

Nable gebrauche wer.

2 - reiben, unt. (f. Reiben), 1) th.

23., huech Reiben herqus beingen: dom Roch aus dem Aleide; in weitetet Gedeutung, bei den humachern, die ditte austreiben, sie noch der Walte in warmes Waster sieden, dann auf der Walttasel ausbreiten und überall mit der flachen hand kreichen, modurch mit dem Waster die groben haars auss gebeuckt werden; esatt reiben und durch Reiben reinigen, dei den Schukern, welche die Goblen und Nähte an den Schuben mit dem Austribeholze glatt

maden unb reinigen. 2) mtb. 2.. aufbören zu reiben.

Ausreichen, unth. L. mit haben, bis su Enbe reichen, genug haben: Der Schneider muß mit dem Tuche ausreichen; von Sachen, bis ju Enbe einer Beit reichen, genug fenn: das zioly wird für den ganzen Wins ter angreichen.

Ausreifen, unth. 2. mit baben, w Ende retfen, villig reif werben.

Austeiben, th. 3., aus der Neihe ause koben (ausrangiren).

Musreimen, unth.3., aufboren zu reimen. Ausreisen, unth. 3. mit feyn, aus chiem Dete reifen; auch fibr verreifen; mit haben, aufhören zu reifen.

Aboroisen, unr. (f. Acisen), 1) th.S., ans feinem Orte mit Gewalt und Defe tigfeit auszieben: einem den Tabn. die Zaare, eine Pflanze mit der Margel; auseinanber reifen, mit Ger walt burchbrechen: die Glut bar die Dämme ausgeriffen (durchgeriffen): bet ben Sinngiefern, gufammengelothete Sefafe, inmendig, mo fie gelbtbet find, auf bem Drebrobe in einem ausgehöhls ten Stode abbreben. 2) untb. 3. mit feyn, fich ichnell entfernen, weglaufen, in verachtlichem Sinne: Den geind reifte aus; and von Pferben, wenn fe fthen geworden und burchgeben. Uncig. wit feyn, auseinander ges riffen werden: das Anopfloch reift aus: die Geduld reift aus, pere Licet fich. Rach außen gu veißen, ober gefpalten merben. Dor U-reiffer, ber etwas unsreift; einer, bet ausvelft, entflicht, besonders ein Goldat, bee feine Rabne bielich verläßt (ein Beer flichtiger, Deferteur); im Berghaue, · ein Erstrumm, bas fich vom Squpte gange su: Tage wendet.

Ausreiten, anr. (f. Aeften), '1) unth. 3. mit feyn, aus einem Orte reiten; in weiterer Bebeutung, jur Bewegung ober sur Luft ze, Aber Reib ritten. 2) th. 3., ein Pferd ausrelten, es su · feiner Bewegung, und damit es an bie freie luft komunt "reiten; dis zu Ende voicen, seltent erreichen; des A-veis

ber , f. Panbreiter; in manchen Begette ben f. Muffeber.

Ausreitern , f. Ausräden.

Ausvenken, th. Z., ein Glied aus dem Belente, aus feiner rechten natürlichen Lage bringen: einem den Urm, fich (mir) den Auft.

Ausrennen, unr. (f. Rennen), unti-8., pon einem Biele ausrennen ; auf bören du rennen.

Amorousen, th. 2., mit der Wurze

ausreißen , vom Unfraut.

Ausrichten, th.3., ausmärts richten. gerade richten : bei ben Dunferfchmieben. eine Beule in einem Befäße apac richten, sie durch Banmerschläge bem andbringen; in ben Bergwerten, den Kübel ausrichen, ibn, wenn se im Bange Recken bleibt, bi machen und gerade richten; bei ben Strumpfe , wirken, die Strümpfe ausrichten, fie rauben und fcheren (gurichten); fernen , peranftalten unb bie Roften bagu bergeben: einen Schmaus, ein Hasgebot, eine Zochzeit: Wert jegen, bewirten; den Befebl eines Undern, einen Gruß von jemand, ein Beschäft; mit Büts richtet man mehr aus, als mit Bewalt; damit ist.es nicht ausgerichtet, bas macht bie Gache noch nicht aus, reicht noch nicht hin. Berghaue für entbeden: einen Bang ausrichten, sich meue Bane auss wichten. Bei ben Jägern bebeutet es, fo lange fuchen, bis man ein Bilb purct. Auch gebrauchen fie ausrichten Me, eine Strecke im Balbe mit Dobs pen befecten; der A-tichter, -8, eine Person, die etwas ausrichtet, 3. B. ein Bafigebot, eine Sochsett; einer, bem die Beforgung , Bollgichung eines lesten Willens angetragen if (Bolitics ber, Executor testamenti); in ben Bengwerten, forbol beefenige, ber beim Aussbebeen der Tonnen bas Seil richtet, all auch derienige, der einen Sang entdeckt hat; in einigen Obertheinischen Wegenben, für Bebntrager., well er bie schulbigen Binfen und Pachtgelber eines Bandfieduls auszurichten, d. d. su be-

gabten bat. 2 - vicheig, E. u. if. w., gewandt, thatig, geichicft, anfiellig; 2 - richefam, E. u. II.w., fertig, ger fcbiett, etwas auszurichten; die IIvichtung, Mr. + en, bie banblung bes Ausrichtens; ein Schmaus, besonders bei Sochzeiten und Einbeaufen.

Ausriechen, unr. (f. Riechen), 1) th. 3., burch ben Geruch ausfindig mas den, auch burch ben Berud unterfue 1) unth. 3. mit baben, aufbis фев. gen ju riechen, Beruch ju verbreiten; die Blumen baben ausgerochen, wenn fle verwelft finb.

Zusriefen, th. 3., mit Alefen gebiels

verfeben.

Ausriefein ober Busriefen, unth. S. mit feyn, aus einem Orte, Raume riefeln ; auch ausebbren , ausrühren. Museindern, unth. 3. mit baben, aufe

boren zu rindern,

Busringen, une, (f. Aingen), 1) th. 2. , burch Ringen aus feiner rechten Lage beingen, verrenten: fich (mir) den Arm ausringen phirch Mingen ober Sampfen vollenben, endigen; fo viel als auswinden: das Waffer aus der Wasche, auch die Wasche ausringen (answringen). 2) artif. 3., sich (mich) ausringen, seinen . Abrect burch Ringen gefchmeibig, ffart machen.

Ausrinnen, unth. 3. unr. (f. Ainnen), mit feyn, aus einem Raume, Ges

fife rinnen. "

Zuserppen, th. 3., von ben Rippen, b. b. farten Safern befreien: die Cas baksblätter.

Musvite, m., ber Mitt aus einem Dete. Ausritzen, th.Z., inwendig mit einer Rise ober mit Rigen verseben.

**Zascëchelin, phih. 3., aufhöllen zw rö**z Dein.

Ausroden , 16, 3., mit ber Mursel bera ausschaffen: einen Baumstummel; Pherhaupt hurch Herause und Wegs fchaffung beffen, mas bie Anbauting eines kandes mit Getreibe ic. verbinbert, urber maden: ein Stück Land ausroden, um Ackerland, ober eine Wiefe barans su machen: einen Mald ausroden (Es unterfcheibet fic alfo pon ausvotten, welches man meik nur für vertilgen und uneigentlich ges braucht, ungeachtet beibe nur Ein Bort find.); der Å-roder, m. -s, der etros ausrobet.

Ausrohren, th. 2., invendig mit Aspr

bellelben: ein Nimmer.

Ausröhren, unth. 3., f. Ausriefeln. Ausrollen, 1) th. 3., auseinander vole fen : den Coig, mit bem Rollholge biinn und breit rollen : aus ber Molle nehmen, aufrollen und berausnehmen: das in Rollen gepackte Beld ause vollen; in der landwiethschaft burch Rollen ober mittelf bes Rollfiebes reis nigen: Geweide ausrollen. unth. 3., aufbören zu rollen, entwebee mit bem Rollbofge au bearbeiten ober au mangein.

Musroffen ! with. 3. wit feyn , was Dof im Innern einer Gache herfreffen, versehrt werben. A-vöften, th. 3., butch und bufch villig soften.

Absvotten, th. 2., vertifien: das Uns frant, das Ungeziefer, den Abers glauben, bofe Begierden im bers jen; der A-rotter, -s, ber etwas auss rottet; der A-ungskeieg, ein Arteg, bei dem ieber Beit bie Androbinitig des andern Theils gur Abficht bat ; die Ur pocken , eine Squennung ber Aubpols ten, well man burch fie bie Bockentrans beit nach und nach ausjurotten bafft.

Ausrücken, 1) unth 3. mit feyn, auf einem Dete enden, befonbera von Gols daten; fiel langfom und mit gleichmäße gen Schritten que einem Dete bewegen; sur Schlachs, aus der Stadt, Jeffung, dem Lager. 1) 19.8. herausriicten, weiter por ber aufe wärterüden » die 173amen upeiser ausrücken.

Ausrief, in ; bie Sandfung bes Andrie fens: etwas durch offenelichen Misciphetanns machen; bastenge, was ausherufen wird. In ber Counds Sebre if Austuf, ober Austrufung, bus Ansbeuf einer febhaften Ochlichebemes. gung durch bie Stimme (Extlametion, Interieftion," Aufenfangewort, Ems

pfindungelaut); f. öffentliche Berfeiges rung. Ausrufen, unr. (f. Aufen), 1) unth. 3., laut rufen, eine lebhafte Bemlitbebewegung burch die Stimme außern; aufboren ju rufen. 2 th. 3., durch Mufen verfündigen, Iffentlich bes fannt ingehen: Waaren zum Verkauf, den Frieden, einen als Rönig, ober jum König: der 21 - vufer, eine Person, die etwas . auerufet ... sum Wertaufe ec. laut ause bietet : einer ber bagu bestellt ift, ges . wiffe Sachen iffentlich auszurufen : an manchen Orten berjenige, ber bei bffents . lichen Berfteigerungen bie Sachen und bas Gebot barauf ausruft (Vroklamas (tor): das 21-amt. das Amt eines Michtlichen Auseufers ; Die 21- ges bilbr, bie Gebühr, melde ber öffente liche Ausenfer für bas Auseufen einer mache befommt; die 21 - sufung. Mr. +en, Sanblung bes Ausrufens; pas Ausgemfene; auch ber Ausbruck ein ner lebbaften Gemiltbebewegung burch bit Stimme; die A-sgebühr, mir Aufeusepgebühr : . das. Al - swart ; f. . Musrufi das A-szeichen, dasjei . nige Schrift : und Drucheichen (1), · melches ben Wörtern und Worten, die : einen Ausruf bezelchnen, beigefügt wird (Ausruffeichen).

Angraben , 1) unth. 3. mit baben, gehörig, sur Genüge wuhen, um fich an erholen: von der vollendeten 2 Arbeit ausruben., 2) sedf. 3., And (mich), anaximben, Aid die ger borige Mube verfchaffen fic ber Rube gur Erholung bebtepen.

**Insectionen**, th. 3., durchaus, in als ten Studen rubman; öffentlich rübs men auspreifen. .

Reseasempela; anth 2, suffices m rumpeln.

Apartingel. 18-80 finociois cupo mas den, gund ausgebeiten.

Museumselm, the Sandic Aungeln bere ausschaffen, glate, eben machen.

Mustupfen, th. 3., aus seinem Dete, feiner Stelle eupften, weit unn gebern, Wolle, Sparen,

-Muse liften, th. B., with der gehöutgen

Makuna mit allem Nothwenbigen von fthen, befenbers von Golbaten unb Solffin: Soldaten, Truppen, ein Schiff, eine flotte, In melteret Bebentung, mit Ergft und Bermigen, mit Mitteln gur Gereichung eines 3mel tes verfeben: der 21-rufter, - s. ber etmas auseufet, eine Ausruftung macht: der Ausrüffer eines Schife fes; die 21-ruffung, die Sanblung bes Ausruftens; basjepige, womit man eine Sache ausrüftet.

Ausrutschen, unth. 2. mit feyn, bew Butlich für ausfahren, ausfutiden : fite quemarts, nach außen rutiben ober

gleiten.

Busrütteln, th. B., burch Altteln hemausbringen: die Körner aus bem Strob: febr rutteln, berb zutteln. A- picten, th. 3., fo viel als auscute teln , in verftärfter Bebeutung.

Aussaat, m., bas Aussäen ber gelbe . früchtes bie sum Ausften bestimmten Selbfrüchte (Einfaat, Einfall).

Ansfabeln, th. 3., mit bem Gibel aus feiner Stelle bauen. ,

Aussacken, th. 2., aus dem Gade nebe . men , ben Gaet gusteeren , in Begene fas bes Ginfactens; in meiterer Bebeup sung, aus ber Tafche nebmen.

Aussaen, th. 2., bon Gamen and ftreuen , befonders von Getreibe. 11mm eigentlich, in fittlicher Bebeutung. . .

Aussage, w., M. –n., bie Bandlum bes Ausfagens; basienige, was jemand ausfagt über eine ibm befannte. Sache. befonders, was wor Bericht ausgefagt wird, vom Rläger, Bellagten und Beueen: nach Musfage aller Zeugen, ibre Mussagen widersprechen sicht in der Sprachlehre f. Prabitat; der A-begriff, berjenige Begriff in cie nem Gase, ber bic Ausfage enthalt . Aussegen, (Brähifot) th. B., bis zu Ende fagen, gang fagen; ber Babrbeit gemäß, ober bach feinem ber fen Wiffen lagen, besonders vor Ges richtet die Zeugen haben wider ibn ausgesagt i. s. pribiciren.

Musfagen, 1) th.3., mit ber Gige enelchteigen? ein Stift and Sem Breete. 2) unth. g., aufhören zu figen.

Aussagewort, f., bei manchen Sprachs lehren f. Zeitwort (Berbum).

Susfalben, th. 3., inwendig mit Galbe befreichen.

Ausfanden, th. 2., vom Sande reinb gen: einen Safen.

Aussatz, m., im Galtafelspiel die handlung des Aussepens, wie auch der Ort, wo der Gall dabet zu fiehen kommt; dasjenige, was auszesest wird, das Geid, welches man im Spiele ausseut; eine ehemals häusige ansteckende Krankhuit, besonders det den Juden sehr ger wöhnlich, bestehend in einem bösartigen Hautausschlag; auch der Grind oder die Raudigkeit an den Gummen, menn der Stamm ganz mit Flechten überzogen ik. U-särzig, E. u. u.m., mit dersenigen Krankheit, welche Aussusheißt, behaftet.

Ausfäubern, th. 3., im Innern fang bern: ein Befaß, ein Jimmer.

Aussauern, unth. 3. mit feyn, die Sauer verlieren: der Sauerteig ift ausgesauert. Aussauern, th. 3., aussauern machen, die Saure oder die Allgerste Saure im Waffer ausziehen laffen.

Ansfaufen, unt. (f. Saufen), 1) th. 3., austrinfen, von Thieren, und verächtlich von Menschen. 2) unth. 3.,

aufberen ju faufen.

Ausfaugen, meist unr. (f. Saugen),

1) th. 3., burch Saugen heraus bringen: den Sast; much: einem das Slut aussaugen, shn durch Bedrüsstung um das Selnige bringen; durch vieles Saugen entfrästen: das Rind sauge die Amme gans aus; queis, nach und nach der Kräste berauben, arm machen: einen Acker aussausgen, ihn durch schlechte Bestellung und zu häusisch Besten der Kräste berauben.

2) unth. 3., die gehörige zett saugen: ein Kalb, ein Kind aussaugen lassen; aushören zu saugen (auszihen). Aussäugen, 1) th. 3., die gehörige zeit saugen; ein Kind, 2) unth. 3., wisheren zu saugen. Der Auss

fanger, ber etwas aussaugt; uneig., der Andre burch Bebrückungen und Erspressungen um das Ihrige bringt; ein Gewächs, gewöhnlich Schmaroberpflam de; die U-saugevel, Vebrückung, Erpressung es.

Adsfaumen , th. 3., von Gaum, bis ju Ende faumen, fertig faumen.

Aussaufeln und Aussaufen, unth. 3.
mit baben, aufhören zu säufeln, zu
faufen.

Ausschaben, th. 2., burd Schaben aus einer Sache bringen: einen Tingen, fleck ausschaben (ausrabiren); das Inwendige aus etwas schaben, bobl schaben.

Ausschachern, unth. Z., ausbören gut

Ausschachteln, th. 3., inwendig mit Schachtelhalm bereiben, das Innere wit Schachtelhalmabpugen; von Schachtel, aus der Schachtel nehmen.

Ausschaffen, th. Z., von schaffen, aus einem Orte Schaffen: es wird viel Getreide ausgeschaffe, außer. Landes; von schaffen, hervorbringen, une. (s. Schaffen), in seiner Art volltoms men schaffen.

Ausschäften, th. 2., im Schistaue, wo ein Schiff auf funfzig Stücke ausger schäftet heift, wenn es so viele Stücke oder Kanonen sührt.

Ausschäfern, unth. B., ausberen gut

Ausschalen, th. 3., inmendig mit Shaibrettern, b. b. leichten unbehobelten Brettern versehen: Die Decken in dem Zimmer, um fie zu berobren und zu gipfen,

Ausschälen, th. 3., aus ber Schale fis fen: Wüffe, Wandeln; bei den gleischern, an den geschlachteten Schweivnen inwendig ben Speck ausschneiden; uneigentlich und in Scherz, einen ausschälen, ihm die Aleider ausgieben; dann, der Aleider und auch sein nes Gelbes berauben.

Aussaugen, 1) m. B., die geborige "Ausschallen, unth. B. mit baben, ju Beit fangen; ein Aind, 2) unth B., Ende schallen, und ausberen zu schallen. ausschalmen, in squgen. — Der Auss Ausschalmen, ib. B., im Korfmesten, ber Baume auszeichnen.

Ausschämen, seck, 3., sich (mich) ausschämen, aufören sich zu schämen, sich nicht mehr schänen, sich (mir) die Augen ausschämen, sich sehr schämen.

Ausschanden, th. 3., einem fchimpfle cho und harte Bormilese machen, ober ihm nachtbellige, schandliche Dinge nachsfagen: einen (ausschändiren).

Anafchant, m. - es, ber Bertauf ber Getrarte in Rleinen.

Busschärfen , th. 3. , bei ben Jagern, für ausschneiben.

Ausscharren, 1) th. 3., burch Schare een aus ber Liefe bringen: Die Zübe per scharren aus dem Mifte Körner acts; einen ausscharren auf hohen Schen, ihn hurch Scharren mit ben Fiben beschimpfen, hinauszus gehen nöthigen. 2) unth. 3., mit dem Fuße (Harrend hinten aussveichen, wie die gemeinen Leuten bei Sücklingen zu thun pkegen; ausberen zu scharren.

Ausscharten, th. 3., bet ben Kürschenern, scharte das Leder oder Jutters uch ausscharten; das A-tungsseisen, ein Wertzeug der Kürscher, welches die Gekalt eines halben Mondes, dichte Jähne und einen Stiel hat, womit fie das Leder ausscharten.

Ausschatten, th. 3., burchaus mit ben gehörigen Schaften und Sarbenabfinfungen versehen (ausschattben).

Angfchatzen, th. 3., aus bem Befige ets ner Gache, 3. B. eines haufes, feben, binauswerfen (ermittiren).

Ausschauen, unth &, que einen Orte foquen; nach einer Gegent fchauen, seinen Wiet, feine Ausmerkamtelt bas bin richten.

Ausschaufein, 1) th. 3., mittelk ber Schaufel aus einem Orte, Raume schaffen; die Erde ausschaufeln, das Wasser aus dem Rabne 2) unth. 3., auswen zu schwieln.

Ausschauteln, 1) th. 3., aus ber Schautel merfen, fiftenberg. 2) unth. 3.

mit haben , bis zu Ende fcaufein. und aufboren zu schaufeln.

Ausschäumen, 1) th. 3., ale Shaum auswerfen, und uneig., im bestige sten Born, in der Wuth von sich gesten: Lässerungen. 2) unth. 3. mit haben, in eigentlicher Bedeutung, vom Meere ze. ausbören zu schäumen, und uneig. von Menschen, guspören

au toben, su muthen.

Ausscheiden, une: (s. Scheiden), 1) unth. 3:, aus einer Gefellichaft icheiben, fich von ihr gang trennen. 2) th. 3.4 bei ben Dreiften noch unr., folite aber regelm, fenn, non anbern Dingen icheis ben , trennen ; befonbers in ber Scheis betunk und in ben Bergwerten: Die Erze ausscheiden, fie von ben Scre gen aber wom tauben Geffeine absonbern (ausschlagen); in meiterer Bebeutung, als weniger gut und branchber ausfonbern (ausrangiren); unrig. von berfenigen Berrichtung im thierifchen Abreer, woburd bas untaugliche aus ben genoffenen Rabrungemitteln ausges fonbert wieb ; die 21- Scheidungsshärigfeis, bie Thatigfeit bes thurie fchen Sorpers, bas sur Erhaltung and Nahrung Unbrauchbare wan ben genofe fenen Nahrungeftoffen absuführen. Ausscheinen, une. (f. Scheinen), 1)

unth. 3., aufderen ju scheinen. 2) th. 8., durch einen hellen Schein übere treffen, verhundeln.

Ausscheiteln, th. 3., bet ben Tuchmadern, die Werfte austheilen, die Kette durch den Offner bis zu Ende gieden (bei andern Webern aufbaumen, aufe gieben).

Nusschellen, 1) unth &., aufboren su schen. 2) th. 3., burch wiederhates Bieben ber Schelle Larm machen.

Ausscheiten, unt. (f. Schelten), 13 th. B., febr kheiten: einen, 2) unth.

B., aufberen au fchelten. Aussechenken; 1) th. B., von fchene ten, girfen: ein Berrant, que ber Canne, Blafche se., in Degenfas von einschenken; ein Getrunt in fiefnen Ragen, ober masmeile perfaufen, von

Schonimirthen; auf felde Art ausles

een: der Wirth hat beute sechs Jässer Bier ausgeschenkt; bei den handwerkern, einen Gesellen aussschenken, ihm beim Wegmandern den Ehrentrunk reichen. 2) unth I, son schenken d. h. siehen, ausbiern zu schenken, sertig ken mit schenken: der Wirth dat ausgeschenkt; von schenken, als Geschenk geben, ausbirren Gesschenke zu machen: es dat sich bei ihm ausgeschenkt.

Ansscheren, th. g. unr. (s. Scheren), mit ber Schere in ber Nitte ober zwis schen bem übrigen andschiechen; bei ben Luchscheren, sum lenten Wahle scheren, sertig scheren: Die Tücker ause scheren, fir nach bem Anten und britten und legten Wahle scheren.

Ausscherzen, unth. Z., aufhören zu scherzen.

Ausstheuchen, th. 3., burch Scheumas den aus einem Orte vertreihen: ein Chier aus ber Stube, dem Barten.

Ausschenern, 1) th. Z., durch Scheue ern herausschaffen, innendig rein scheue ern: die Unveinigkeiten, ein Per säk; uneig., einen ausscheuern, ihm derbe Bermeise geben. 2) graf. Z., sich ausscheuern, durch karte Reis bung sich inmendig abnithen.

Ansfchiern, th. g., que einem Dete, befendere aus bem Saufe nach einem anbern Orte fchiefen; einen Boten.

Ausschieben, unr. (f. Schieben), 1) . th. 3., aus einem Orte, Manme fchies Bei ben Buckern, das Brod ausschieben, et mit bem Schitber 414 dem Ofen nehmen; einen Tisch ausschieben, ihn burd Berausgieben sincs ameiten Blattes unter bem oberfict verläusern; unetg.; fich (mir) den Arm ausschieben, sich bensehen beim Regelfcben verrenten. a) unth. 2., aufhören in ichieben; der 21fdrieber, - g, ein an manchen Ein foen von dem eigentlichen Tischblatte verbecktel Blatt, welches unter bems felben hervorgezogen, ober ansgeschoben wird, um ben Sifc zu verbingern.

Ausschrielen, unth. 3., aus einem Orte,

Raume nach außen fchielen; aufhören su f. ielen,

Ausschienen, th. 3., inwendig mit Schienen belegen.

Ausschieren, th. 3., in manden Gegenden site aussondern, ausiesten, ause gugen und glatt machen; Wier auss schieren, einen Baum ausschies ren, das nunnige holz ausschneiden.

Ausschiefibvett, f., in ben Buchbank fercien , Bretter, beren fic bie Geber bedienen, die Beiten auszuschießen. A - fcbieffen, unr. (f. Schieffen), 1) th. 2., burch einen Schuf, befonbers aus einem Aeuergewehre, berause bringen: einem ein Uwae: durck Schiefen leer machen, von Bitbe: einen Wald; daber ein Ausschies fen balgen, alles eingefiellte Wiff, niederschießen; burch Schießen zum beffern Gebrauch geschieft machen, von neuen Gewehren; die Büchse ift noch nicht ausgeschossen: burch pieles, Schiefen im Innern abnusen? das Fündlech ift schon sehr ausges Schossen; uneigentlich und ehemabls im guten Stune, als gut und bounds bar auswählen, jest aber gewöhnlich nur bas Schlechtere, Untangliche aussonbern (austrangiren); Geld, Pas pier, Magren ausschieffen. Bei ben Spielfartenmachern beift ausschies Ben, die Bogen Papier einzeln befeben und bie Anoten in benfelben mit einem Weffer abnehmen, damit fie bie Blute nicht binbern. 3) unth. B., aufbiren au fchiefen, mit feyn, ausmochen: der Same ift ausgeschoffen; der <u> 1 – schieffer, – 6, in den Sapien</u> mublen besonders derjenine, welcher bas aute Papier pon ben fchleibein ausfonbert.

Russchiffen, v) unth. 3., aus einem Orte, hafen schiffen (abseseln und absfahren). 2) th. 3., aus bem Schiffe and kand beingen: Waaven, Trupspen.

Ausschildern, 1) th. Z. 18th unen feinen Abeilen genou fehlbern; bis 3n Ende foilbern, d. h. Sofildwache ko ben. 2) unth. 3., aufhören gu fchilbern, b. h. Schilbmache ju feben.

Ausschilfen, th. 3., vom Schilfe bes freien, reinigen: einen Teich.

Ausschimmern, unth. 3. mit baben, ausbern zu schimmern.

Anoschimpfen, 1) th. 3., sche ichims pfen, mit barten Schimpfreben belegen: einen. 2) unth. 3., auffbren gu

fointpfen.

Anaschinden, th. 3.," burch Schinden b. b. unmenschilde Gebruckung entfrufe ten und arm machen: einen.

Ausschrieren, th. 3., ans dem Geschier bestreien: die Pferde ausschieren,

ausspannen (abschirren).

Ausschlabbern, th. B., schlabbernb anslecrent der Bund ber die Milch

. Ausgeschlabbert.

Ansschlachten, th. 3., bef ben Aleischen, ein geschlachtetes Stück Wich, nachbem ihm bie Haut abgetiset und die Eingewelde ausgenommen worden, jum Gebenuch oder zum Derkauf zerhauen.

Ausschladen , th. 3. , in den Schmelge butten , die Schladen beim Schmelgen

ber Erge abfonbern.

Ausschlafen, unr. (f. Schlafen), 1)
unth. A. mit haben, zur Genüge schlas
fen, so lange schlafen als zur Aube
und Stärtung nöthig ik; uneig. von
einem verbriestlichen Menschen: er hat
nicht ausgeschlafen. 2) th. I.,
durch Schlasen gleichsam vertreiben:

Assesfellag, m., die Handlung des Ause foldgens, ber erfte Schlag; ber Bus fand, da etwas ausschlägt, aus bee Erbe ober aus ber Murgel macht; ble Reigung bes Bageballens nach einer Geite: die Wage bekomme einen Musfchlag, neigt fich auf bie eine ober bie andere Seite: es wiegt view Dfund mit Ausschlag, vier Pfund und noch ermas barilber. Dober bie anoigentliche Bebeutung ber Entschein chaig und Scendigung einer Sache auf bie eine ober die andere Art: der Sae. che den Ausschlag geben; basjenie ne, mas ausschlägt, fich auf der Obere a facha, eines Körpers von Junen aus

von Unreinigleiten und verbreitet . fcblechten Saften im Korper: einen Ausschlag bekommen ; bei Ginigen auch für Ergebnis (Refultat) ; basienis ge, mas ausgeschlagen, auswärts geschlagen wied ze. Go nennen die Kürsche ner ben Umfcblag bes Belges einen Ausfolag. In weiterer Bebeutung beift in ben Bergwerken basjenige, was pon ben aus ber Grube geschafften Wanden abacichlagen wird, auch Ausschlag. In ben Sattenwerten nennt man fo bie ausgelaugte Miche, und bei ben Muse teppichern werben barunter fo viel Teps niche verffanben, als jum Ausschlagen eines Zimmers nöthig find; der 21-Schlagefäuffel, in ben Bergwerten, ein hammer mit einem langen Belme, einer vierectigen Babn, und einer Gpige am entgegengesenten Enbe, bie jerfes ten Sange, bie Ofenbruche unb bas beim Roken gufammengefinterte Era bas mit gu geeichlagen. 2 - schlägeln, th. 3., bei ben Steinfcleifern, fo viel als bobl fcblufen: einen Stein. 21schlagen, unr. (1. Schlagen), 1) th. g., burch Schlagen berausbringen: einem ein Auge, einen Jahn aus: schlagen, ein gach in der Wand; in ben Bergwerten, die Erze aus: Schlagen, fie klein Schlagen, und das Era vom tanben Seffein abfondern ; in weiterer Bebeutung bei ben Jageen, dem zirsche das Gehörn ausschlagen; es ibm abbaven: Bet ben Rimmerkeuten beift, einen Stamm, einen Baum ausseblagen, in benfelben, wenn er gum Bimmern liegt, fentrechte Rinnen bauen, um ibn bes. auemer bebauen ober bekblagen an kons nen. Uncig. im Forkwefen, Die Bäume ausschlagen, fie wit dem Balbeifen: auszeichnen. Ferner, auseinander schlagen, ausbreiten; in den Mungen, Die Schrödlinge aus, Schlagen, fie gerade und breit folas gen. Bei ben Beiggerbern, Die golle ausschlagen, sie aus dem Asher fchlagen und aufhängen; bei ben Jäs gern, die Leinen ausschlagen, sie auseinander bringen, wenn fie uch vers

wieleit haben: inwendig beidlagen: ein Jimmer mit Teppichen, eis nen Megen mit Tuch; auswärts fchlagen : bet ben Schneibern u. Rilefche nern, einen Armel ausschlagen, ibn am Ende umfchlagen; bei ben Buche bindern, die in einem Buche befinblis den Kupfer zum Ausschlagen einriche ten , fie an Papierblatter von ber Grife des Buches antleben, fo bas biel Rupe fer beim Museinanberlegen gang, außers balb bes Buches au liegen fommen; feitwärts wegschlagen: in ber gechte tunk, einen Stof ausschlagen, von fich ablenten (auspariren). Uneia. etwas Angebotenes von fich weisen, nicht annehmen wollen: einen Untrag. ein Unerbieten, ein Beschent, guten Rath, Ermahnungen auss 2) unth. 3., ben erften Schlagen. Odlag thun, anfangen gu fclagen; auswärts schlagen: dies Pferd schlägt gern aus. In ber Mappentunf bes beutet es fo viel als ausstrecken: ein Adler mit ansgeschlagener Juns ge (beim kimen vorschlagen); aufbos ren gu fchlagen, von ber Uhr: Die Hibr bat elf ausgeschlagen; sich auswarts, aus der fenfrechten Stellung neigen, von ber Bunge ber Bage und von dem Magebalten: die Wage Schlägt aus, neigt fich auf bie eine Seite; mit feyn, fich von innen ents wickeln und an und über ber Oberfitche gum Borfcheine fommen, und swar von Gewächsen: die Knospen schlas gen aus, die Bäume sind schon ausgeschlagen; von Unreinigkeiten und fchlechten Guften, bie auf ber Oberfläche ber haut ausbrechen und fich sufammen gichen: im Besicht, am Leibe ausgeschlagen seyn, einen Ausschlag haben; von dem Gefrieren ber Dunfte an ben falten Banben, Die Wand schlägt aus; einen Ausgang gewinnen, besonders in Sinfict auf die Art und Weffe: die Sache iff nicht nach Wunsche ausges schlagen; die Arankheit ist in ein Lieber ausgeschlagen: der I-Phiager, in den Wergwerfen, ber-

ienige Arbeiter, welcher die zu Lage ger förberten Bange gerfetet und bas Era vom Berge absonbert; der 21 - fchias gesteiger, in ben Bergwerten, ein Auffeber und Borgefester bes Ausfchille gers; das A-schlagsfieber, ein Rieber, welches mit einem Sautaus folage verbunden ift; die A-fchuppe. in der Bfangenlehre, ein fleines, oft berftenformiges Blattchen, bas langlich, bunn und bautig ift. A-schuppig, E. u. II. w., in ber Mangenlebre ein Stengel, ber mit gerftreuten bantigen traduen Schuppen bedeckt ift; der 21verkauf, in manchen Gegenden, ein folcher Berfauf, bei welchem ber Dertäufer fich vorbebalt, bie vertaufte Gas de wiederschmen und an einen Undern vertaufen ju tonnen, wenn der eelle Saufer nicht mehr geben will.

Ausschlämmen, th. 3., s. Ausschlems

mett.

Ausschlampampen, unth. 2., aufisren zu schlampampen, loder zu leben.

Ausschlampen, th. 3., schlampend auss essen, ausleeren.

Ausschlappen, th.u. unth. Z., fo vielals ausschlappen.

Ausschlarfen, unth. 3., schlarfend auss beben, verächtlich.

Ausschlanchen, th. 2., bei den Brunnengräbern: die Röbren einer Wasserleitung ausschlauchen, sie vermittelf der Schlauchruthe reinigen.

Ausschlauen, th. 2., in einigen Ger genden, aus-ber Schlaue ober grunen Schale nehmen: Wiffe.

Ausschlecken, th. 3., fo viel als ant. leden, und begierig verzehren.

Ausschleichen, 1) unth. 3. mit feyn, aus einem Orte schleichen; schleichend auf etwas ausgehen. 2) th. 8., schleis chend ausserschen, burchuchen: alle Winkel.

Ausschleifen, von schleifen, scharf, glatt machen, 1) th. 2., burch Schleifen herausbringen: eine Scharre; bobl schleifen: ein Glas. 2) unth, 3., aushören zu schleifem 3) zeck, 3., sich ausschleifen, inwendig husch vieles befe tiges Reiben abgenübet werden. Quelchleimen, in. 3., vom inwendigen Shleime befreien.

Massaclemnien, 1) th. 8., voit invenbigen Shlamme befreien, reinigen : einen Graben. 2) unth 2., aufbes ren zu schlemmen, verschwenderisch ihr Effen und Trinten gu leben.

Ausschlendern, unth. B. mit feyn, fdlenbernb ausgeben, jur Erbolung u.

Bewegung.

Authichlenkern, 1) unth. 3., aus eis nem Befäße ichlenkern: das Waffer (ausschlicken); fchlenkernd ausspillen, reinigen: ein Befait.

Ausschleppen, th. 3., aus einem Orte fcbleppen, ober tragen; eigentlich unb

uneigentlich.

Munichleudern, 1) unth. 8. mit feyn, fcbleubernb aus ber Babn, aus bem Bege bewegt werben ; mit ber Schleus ber auswerfen: einem ein Muge,

Musschlichten, th. 3., in den Mingen: Die Zaine ausschlichten, fie unter bem Bammer bunner freden; inwendig fcblicht, b. b. glatt machen.

Ausschlickern, f. Ausschlenkern. Ausschliefen, unth. 3. mit fepn, aus

feblüpfen.

Musschließegeld, f., bastenige Gelb, welches in manchen Fallen ein Befans gener gibt, wenn er ausgefchloffen wirb. 21 - Schließen, unr. (f. Schließen), 1) th. 3., burd Derfchliefung eines Dra tes auserhalb beffelben ju bleiben nötbis gen: einen aus dem Zause ause Cobliefen; uneig., aussondern: eis nen von der Wabl, von der Theils nabme, von der Erbschaft aus. febließen; in ber Berichtsprache, bes Rechtes verluftig erflären (penflubiren); aus ben Banben foliefen : einen Bes fangenen; in ben Buchbrudereien, eine Jeile ausschlieffen, sie im Bintelhaten enbigen, mit Bullftiften quefullen. 2) unth. 3., ju Enbe fcblics Ben, b. b. einen Schluß machen, ben Solug vollenben und aufboren gu foliefen. 21 - fcblieflich, E. u. M.m., mit Musfchluf Anderer: ein ausschließ: liches (nut ausschließendes) Porrecht; die 2 - fcbliefiungs.

friff, in der Gerichtsbrache, diesenias Brift, nach beren Berlauf einer von rinem Acchte ze. ausgeschloffen mirb (pestinfiviche Bris); die 2-frafe, in ber Berichtesprache, bie Strafe ber Ausschließung von irgenb einem Rechte: 21 - weise, U.w., auf eine Art durch welche Unbre bavon ansgeschlossen einem ausschlieffungswerben : weise etwas erlauben.

Ausschlingen, th. 2., von schlingen, gieria folingend auseffen, austeren: die Speisen aus der Schüssel: von Schlinge, was vermidelt mar, ques

einander schlingen.

Ausschloffen, unperf. Z., aufhören ju schlofen: es bat ausgeschloft.

Ausschluchzen, 1) unth.3., aushbren su folucien. e) th. g., foluchend von fich geben.

Ausschlucken, 1) th. 3., gierig ausefe fen, foluctenb auslecren. 2) unth. 2. mit baben, aufhören ju foluden, ben Schlucken au baben.

Ausschlummern, nath. 3. mit haben, Bur Genüge folummern, aufboren an

folummern.

Masschlumpen, Ausschlumpern, unth. 3., für ausgeben, von Berfonen, Die in ihrer Aleibung unordentlich und schmuzia find.

Ausschlüpfen, 1) unth. 3. mit feyn, aus einem Orte, Raume fcblupfen, frieden: die Küchlein schlüpfen aus, que ben Giern; fchnel berans fabren, das Meffer schlüpfre mir aus, aus der Sand.

Ausschlürfen, th. 3., schlürfend auss trinfen, burd Schlürfen leeren; Den

Raffee.

Ausschluff, m., die Sandlung des Ausfcbließens in uneigentlicher Bedeutung. die Ausnahme. 21 - weise, U. m., fo viel als ausschlichungsweise (ausschliche

Ausschmachten, unth. 3. mit haben, aufboren Ju ichmachten.

Ausschmaddern, 坳. 温, schmieren.

Ausschmäben, 1) th. 3., berbe, ems pfindliche Wermtife geben, mit Schmabreben Aberhaufen Causichanben, aufbiren ju fomaben. 4) unth. 3., aufbaren ju fomaben.

Actofcomülen, 1) th. B., sehr schmitten: einen. 2) unth. Z., ausbören zu komülen.

Ausschmarozen, unth. Z., aufhören zu Komarveen.

Aussichmatten, 1) th. g., schmatenb auseffen. 2) unth. g., aufhören gu formaten.

Sussichmauchen, 1) th. 2., durch Schmauch, dicten Rauch herausjagen: einen Juckes aus seinem Bau; schmauchend ausleeren: eine Pfeise Tabak. 2) unth. 3., aushören zu schmauchen.

Ausfchmaufen, 1) th. 3., fomaufend auseffen, ausfeeren. 2) unth. 3., auf boren au fcmaufen.

Zinsschmecken, th. 3., so vici als aus fosten.

Ausschmeicheln, unth. 3., ausberen

Ausschmeisten, uur. (f. Schmeisten), 1) th. g., durch Schmeisen herausbrim gen: einem ein Auge, einen Jahn. 2) unth. 3., ansangen ju schmeisen, den erfen Schmis, Wurf oder Schlag thun.

Ansichmelsen, 1) th. 3., gewöhnlich ihnr., sollte aber reg. seyn (s. Schmelsen), burch Schmelsen berausbringen, auch durch Schmelsen reinigen: Erze, Steine (wosite in den Schmelshitten ausseigern oder bloß seigern). 2) unth. 3., unr. mit seyn, durch Schmelsen berausgebracht werden, perausstießen: das gert ist ausgeschmolzen; mit haben, aussern zu schmelzen.

Musschmettern, 1) th. 3., mit großer Gewalt auswersen: einem ein Auge.
2) unth. 3., ausbören zu schmettern, in uneigentlicher Bebeutung, b. h. zu lärmen, zu toben.

Busschmieden, 1) th. 2., gehörig simichen: Das Eifen; mittelf bes hammers ausbehnen; was eingeschmies bet mar (in geffeln) wieder los, fret machen, einen Ubelthäter. 2) unth. 2., gufbören ju schmieden.

Ausfdernieren, th. 3., inwendig ber

stimieren, voll schmieren: den Wfen; verächtlich sur ausschreiben, ohne Wahl und Beurtheilung; einen ausschmiesen, ihn ausprigeln; der A-schmieser, der ohne Wahl und Beurtheilung aus Andern ausschreibt (Lompilatot); die A-rei, die Arbeit eines Aussschmierers (Lompilation).

Ausschmollen, unth. 3., aufhören zu

fcmollen.

Ausschmoren, th. 3., burch langfames Braten berausbringen: Das gen.

Ausschmücken, th. 3., im Innern somücken: ein dimmer, ein zatis (ausstaffren), eine Braut; auch, sich (mich) ausschmücken; der U-schmücker, eine Person, die etwas ausschmückt, besonders aber die Limmer mit dem gehörigen Schmucke an den Wanden (Staffirer).

Ausschmungeln, unth. 3., aufberen

ju fcunungein.

Ausschnäbeln, 1) th. 3., von Bögein, mit bem Schnabel berausnehmen,
ausfressen, im Schert auch von Menschen. 2) grif, 3., sich (mich) ausschnäbeln, sich zur Benilge schnäbeln, aushören sich zu schnäbeln; nuch
aushören sich zu schnäbeln; nuch
aushören sich zu tüssen:

Ausschnallen , th. 3., nach gefung ber

Sonale berammebmen.

Ausschnapsen, 1) th. 3., als einen Schnaps austrinfen, schnapsend austrinfen, schnapsend aussieren. 2) unth. 3., aufhären ju schnapsen.

Ausschnarchen, unthi 3. mit baben,

aufhören zu fcnarchen.

Ausschnarren, unth. 3. mit haben, bis zu Ende schnarren; aushören zu schnarren.

Ausschnattern, 1) th. 3., 70 viel als ausslaubern. 2) unth. 3., aufhören au fcnattern.

Ausschnauben, unr. (f. Schnauben),
1) th. is., burch Schnauben herausbringen: Bluet burch Schnauben reinigen: die Aase (ausschnäusen).
2)
unth. 3., berfchnauben, ausbören in
schnauben und sich erholen: die Pferde ausschnauben lassen (ausschnausfen).

Ausschnaufen, unth. Z., s. Ausschnauben.

Ausschmäusen, th. 3., durch Schnäus gen herausbringen, reinigen; sich (mich) ausschmäusen, sich die Nofe durch Schnäuzen reinigen.

Ausschneiden, th. 3., burch Schneiden berausbringen : ein Blatt, aus bem Sache ze. Die Baume ausschneis den, bas unnüse hols an und aus benfelben wegichneiben ; burch Schneiben eine gewiffe Geftalt geben : einen Schamenriff in Papier ausschneis den. Bei ben Schuffern, die Abs · sätze ausschneiden; ihnen, ba sie blog aus dem Gröbften geschnitten mas ren, burch weiteres Befchneiben bie ges borige Geftalt geben. In ber Pflantenlebre, ein ausgeschnittenes Blatt, wenn es an der Spine eine Meine Kerbe bat; Beuge, Stoffe nach ber Elle vertaufen, weil man fie bann auselnauder schneibet.

Ausschneien, unperf. Z., aufbören zu schneien: es hat ausgeschneiet.

Ausschneiteln, th. 3., bas Articines rungswort von ausschneiben: die Baus me ausschneiteln, ihnen bas uns nüge Holz nehmen.

Ausschnellen , unth, 3. mit feyn , fich mit Schnelltraft ausbehnen.

Ausschnieben, th. 3., unr. (f. Schnies ben), bis zu Enbe schnieben; ausboren zu schnieben:

Ausschnippeln, Ausschnippern, th. B., mit fleinen Schnitten zierlich auss

fchneiben (ausschniseln).

Ausschnitt, m., die Handlung des Ausschneibens; bei den Tuchmachern und bei den Aauseuten, die mit Zeugen handeln, die Freiheit, sie ausschneiben, ober nach der Elle verkrusen zu dürssen; was ausgeschnitten woeden ist, ein ausgeschnittenes Stilkt. Uneig.: ein Firkelausschnitt, ein Theil der Ziestelstiche, der durch zwei Halbmesser eins zeschlossen ist (Sector): der Ort woetwas ausgeschnitten worden ist: der Ausschnitt am Aragen, der Ansschnitt des Jensters, die Fenkers üffnung; der A-handel, der Hans

Vel mit Waaren, die im Kleinen und einzeln nach der Elle verkauft werden; die U. handlung, eine Handlung, ein Kapfmannsladen, worin die Waar een ausgeschnitten, d. h. im Kleinen, und einzeln nach der Elle vertauft were den (Ausschnittladen).

Ausschnitzeln, Ausschnitzen, th. 3., burch tunktliches Schnigeln ober Schnig zen eine gewisse Bekalt geben.

Ausschnuffeln, 1) th. 3., burch ben Geruch ausfindig machen (ausschnups pera). 2) unth. 3., aufberen ju ichnufe feln.

Ausschnupfen, th. 3., sum Schnupfen nach und nach gans berausnehmen: den Tabat aus der Dose; durch Schnupfen ausserten: die Tabatss dose.

Ausschnuppern, f. Ausschnüffeln. Ausschnüren, th. 3., die Schnur löfen und herausnehmen; dann, durch 25- fung und Aussichung der Schnur an der Schnürbeuf frei machen: ein Frauenzimmer; auch sich (mich) ausschnüren.

Busschnurren, unth. g., ausheren zu

Ausschöpfen, th. 3., burch Schöpfen berausschaffen: Wasser aus einem Geläße; dann durch Schöpfen leer machen: einen Brunnen. Im Bergebaue sagt man bafür auspfügen; die E-schöpftelle und der U-löffel, in ben Blaufarbenwerten, eiferne Wertsgeuge, durch welche die geschmolzene Masse, die sich in Glas verwandelt hat, aus dem hafen ausgeschöpft wird. Ausschoven, th. 3., im Forkwesen mancher Gegenden, bin und wieder

einen Wald.
Ausschoffen, unth 3. mit baben, Shosse treiben: der Baum hat start ausgeschosser; der Aussschöftling, ein Neis ober Zweig, der aus dem Stamme ober der Wurzel ausschoft, in die höhe mächset.

· aushauen, dünner und licht machen:

Ausschoten, th. 3., aus ben Schoten, aus ben Schalen nehmen: Etbfen, ausschoten. Ausschramm, m. - s, im Beigbaue, eine thonige Bergart, die leicht loszw hauen ift; auch die Ablöfung, der Beken (f. Schramm).

Zusschrauben, th. 2., bei Einigen unres. (f. Schrauben), herausschrauben, ausschrauben und berausnehmen.

Ausschreiben, unr. (f. Schreiben), 1) th. 3., aus einem Buche ic. fcbreis ben; etwas, ober einen ausschreis ben: in engerer Bebeutung, Stellen aus einer Schrift abschreiben, feine Bes banten benuren und für fein Eigens thum ausgeben; bis ju Ende fchreiben, gang und ohne Abfürgungen fchreiben : ein Wort, einen Mamen ganz ausschreiben. In der Tontunft, die Stimmen ausschreiben, bie Stimmen für Die Tonwertzeuge und für ble Sanger aus bem Stimmenbuche (ber Sartitur) einzeln fereihen ; burch ausgefanbte Schreiben befannt machen, verfündigen, anbefehlen: einen Land sag, eine Lieferung ausschreiben. 2) unth: 8., aufboren ju fcreiben. ardf. 2., sich (mich) ausschreiben, fich felbft im Schreiben wiederholen. und nichts webr ju fchreiben miffen; Das 21 - ben, dasjenige öffentliche Schreiben, in welchem etwas ausges fcbrieben, angefündigt wird; der Aber, ber bas Buch eines Andern ause scheeibt und für seine eigene Arbeit aus-Libt (Plagiarius); die U-vei, bie Bandlung bes Ausschreibens, in verachtlicher Bebeutung (Plagiat); bas Ausgeschriebene.

Ausschreien, unr. (f. Schreien), 1)
th. 3., mit Geschreit zum Kauf ausbies
ten; mit laufein Geschreit befannt mas
chen: etwas Perlornes, Gestohle
nes ze. ausschreien, und unelg.:
einen für einen reichen Mann;
burch Schreicn die gehörige Beschaffens
helt geben, vollkommen machen: seine
Seinnme ausschreien. 2) unth. 3.,
die Seinme erheben, auseusen, einen
Schreit thun; aushören zu schreien. 3)
zussch. 3., sich (mich) ausschreien,
stille Stimme ausschreien.

Anofthreisen, unt. (f. Schweiten), Erfter Band.

1) unth. 2. mit seyn, ben gus aus freden um an schreiten, aus einem Orte schreiten; uneig., aus ber Bahn schreiten, in seinen Handlungen, Reben 12. zu weit gehen. 2) th. 3., mit Schritten ausmessen: einen Garten. Ausschröpfen, th. 3., burch Schröpfen berausbringen: das Blut; hier und ba, schröpfen, b. h. die Spisen ber Saat abschneiden, ehe sie schoft.

Ausschrot, m. -es, in manchen Ges genben für bie Musfchrotung. fdrocen, th. 3., von febroten, nagen, Inwendige berausnagen: fcroten, malgen, berausmalgen: ein Jak aus dem Beller; dann unels -gentlich in manchen Begenben, für faße weise verlausen: Bier ausschroten. Ausschuben, th. 3., den Schub auss gieben; im Bergbaue, die Runft ausschuhen, bas leber von bem Kols ben berfelben wegnehmen; das Afdubungsrecht, bei ben Juben bas Recht, sich ausschuben zu laffen, wels ches barin befteht, baß bie Bittme ibs res verftorbenen Mannes Bruber , jum Beiden, bag er fich feiner Answritche auf fie begibt, mit gewiffen Feierlichfeis ten einen Schub auszieht.

Zusschuppen, th. 3., von Schupp, burch einen Schupp, beftigen Stoß aus einem Orte, Raume bringen; von Schuppen, schuppig ausschneiben, in ber Wappentunk, wo man benjenigen Wappenschnitt ausgeschuppt nennt, besten Schuppen nach unten zu geeichtet sinb.

Ausschüppen , 1) th. 3., mittelft ber Schüppe aus einem Orte, Raume wers fen , damit reinigen : Erde. 2) unth. 3., aufhören ju schüppen.

Ausschüren, th. Z., im hilttenwesen, bie Ofenbrüche und Schladen aus bem Ofen ziehen.

Ausschürfen, th. 3., im Bergbaue für ausgraben, f. Schurf.

Ausschurten, unth. 3. mit feyn, wit bem guke ausgleiten.

Ausschuß, m., die handlung des Ausschieftens, des Aussonderns; dasjenige, was ausgeschoffen oder ausgesondert wors

3

ben ift unter mebrern Dinnen feinet Art. und zwar als etwas Schlechtes, Uns brauchbares (Brack ober Brack, Spfel, Schofel, Ausschüßling), ober als etwas Borgügliches, Gutes, von Personen, die aus mehreru Undern jur Ausfühe rung eines Befchafts ausgemählt mete ben: ein Musschuff der Bürgers schaft, ein Ausschuß der Lands stände.

Ausschwären, nuth. 3. unr. (f. Schwäs ren), mit feyn, burch Schmaren bers austominen; es ist viel Eiter aus: geschworen; mit haben, bis su Enbe fcmuren, aufboren ju fcmaren: die Munde hat nun ausgeschwor ren.

Ausschwärmen, unth. 3. mit feyn aus bem Stocke fdmarmend fliegen, von Bienen; und uneig. von Menfchen, ausgeben um ju fcmarmen; mit bas ben, aufhören ju schwärmen: Die Bienen baben ausgeschmarmt.

Ausschwaßen, 1) th. Z., schwashaft nerbreiten, befannt machen; . Schwaßen ausreben: er läßt sich (mir) nichts ausschwatzen. 2) unth. B., aufhören zu schmagen: man muß ihn ausschwaken laffen. 3) maf. 8., fich (mich) ausschwass gen, fic burch Schwagen, ericbopfen, nichts mehr ju ichwasen wiffen.

Ausschwefeln, th. 3., im Innern mit angegündetem Schwefel rauchern; ein Weinfaß; burch Schmefeln reinigen: die Wäsche ausschwefeln.

Ausschweif, m., bas Ausschweifen im Meden (Umschweif): etwas obne Ausschweif erzählen; eine Rede felbft, melde nicht gur Gade gebort: bei ben Bortenwirfern, ein ausgezacts ter Bogen an einer Treffe ober Gpipe. 21- schweisen, 1) th. 3., eine bos genformige, von ber geraden Linie abs weichende Weffalt geben, besonders bet ben Lifchlern, bogenformig ausarbeiten, ober mit bergleichen Zierathen verfeben. 2) unth. g., in feiner Ecbensart vom rechten Bege abweichen: im Effen und Trinken, im Spiele, in der Liebe ausschweifen; ausschweis

fende Gedanken find übertriebend. über bie Grengen ber Wernunft bingusges benbe; ein ausschweifendes Les ben führen, ein liederliches; im Res ben unb Schreiben von ber hauptfade . abgeben und fich in Rebendinge verlieren. wolde abschweifen gebräuchlicher ik; der 4 - schweifling, co, M. -e, cit ausschweisender Mensch (Libertin); die A-schweifung, R. - en, die Handlung bes Ausschweifens: eine auss fcmeifende, unfittliche Sandtung : etos be Ansschweifungen begeben.

Ausschweißen, th. 3., auf ben Gifens bammern, burch Schweißen reinigen : das Wifen; bei ben Nagern für auss

bluten.

Ausschwelgen, unth. A., aufhören zufebweigen.

Ansschwellen, unth. 3. unr. (f. Schwellen), mit seyn, aus einem Raume femellend treten, beingen.

Ausschwemmen, th. 3., mit fic aus einem Orte im Schwimmen fortfibgen : burch Schwemmen, ausbobien: Regen schwemme die lockere Ere de aus, bat die Wege ausgeschwemme; burch Schwemmen bees ausbringen, reinigen; die Unveinigkeis ten ausschwemmen, aus der Wolle.

Ausschwenken, w. B., durch Schwens fen herausbringen; fcwensend ausfplie len, reinigen: ein Blas.

Ausschwimmen, unth. 2. unr. (f. Schwimmen), mit feyn, aus einem, ober von einem Orte fcommen.

Ausschwingen, une, (s. Schwins gen), 1) th. 3., Ichwingend aus ber Sand werfen; burch Schwingen reinis gen; das Werg aus dem Flachse, den Flachs; durch Schwingen auss einander bringen: die Mafche. unth. Z. mit feyn, im Schwinge auss weichen und aufboren ju fcmingen. Go schwingt bei den Uhrmachern die Spindel aus, wenn fie mit ihren Lappen aus ben Babnen bas Steigrabes weicht und von biefem nicht mehr gefaßt wird.

Ausschwirren, unth. 3. mit feyn, schwierend aus einem Orte, Maunie fabren: mit baben, aufbören ju femirzen.

Ansichwitten, 1) unth. 3. mit ftyn, aleich einem Schweiße berausbringen : Mars aus den Baumen; mit bas ben. aufberen zu fdwigen. z) th. 2., mit bem Schweise aussonbern: alle Unreinigkeiten. Uneig. : etwas ausichwitzen, es vergeffen.

Aussebwören .. untb. 2., ju Enbe fcom bron.

Ausfeckeln, 1) th. 2., fe viel ale gues beuteln, aber ebler: das Beld aus. Tedeln, ausgeben. 9) ardf. 3., fich (mich) ausseckeln, fic burch viele Musaeben von Belbe entblogen.

Masseben, unr. (f. Geben), 1) unth. 2., aus einem Orte, Raume feben (ausichauen, ausgucken); auch ins Greie febens von bier fann man weit aussehen. Ein weit ausse, bender Sandel 2c. ift eine unrichtige Bet fic auszubrucken; eine gemiffe aus Bere Seffalt haben : fcbmarz, weiß, schön, bese, alt, jung, gesund und frank ausseben; es siebt bei ibm, in seinem Timmer febr ordentlich aus. 'Mach etwas aus feben, ben außern Schein von etwas baben; er sieht nach etwas Pors nehmen aus, fdeint feinem Außern nach ein Bornehmer gu fenn. Uneig.: für beschaffen senn. Sauffa verbindet man bamit bie Berbaltnigmörter mit und um: es sieht übel, gefährlich mit ibm ober um ibn aus. 2) th. 2.. fomobl bem Orte als ber Beit nach bis in Ende feben: das Schaus fpiel völlig aussehen, bis zu Enbe feben, abmarten; befeben und ausles kn: einem etwas ausseben; sich (mir) etwas aussehen; einen zu etwas ausfeben .- auswählen, ber simmen (auserfeben); im Geben fich febr anftrengen: man muß sich beis nabe die Augen aussehen; das **A-Leben**, die Handlung, da man etwas ausucht, und nach etmas ausfichet; bie außere Beftalt und Befchafe fenbeit einer Sache: sein Aussehen verräth es schon, daß er frant ist.

Ausseichen, th. u. unth. 3., f. Aus. barnen.

Ausfeigern, th. 3., bas Beröfterungs wort von ausseigen und ausseihen, im Bergbaue, fcmelgend austropfeln lafe sen: das silberhaltige Blei aus dem Aupfer ausseigern, feiben, th. B., burch Geiben berauss bringen; burch Geiben reinigen: Die Milds.

Ausseimen, th. 3., ben Seim, ben füffigen reinen Sonig, aus bem Ges wirke laufen laffen: den Sonig ausa

feimen.

Aussein, f. Musseyn. Auffen, ein umfandswort, welches ein Genn, Befinden, Gefcheben ans seiget, bas nicht in einem beffimms ten, eingeschloffenen, fondern von ibm. verschiedenen und getrennten Raume Statt findet, in Gegenfas von innen. Es wird gebraucht i) allein für fich : außen vor dem Zause, vor der Stadt; auch in Zusammensegungen mit Beit - und Sauptwörtern , aufenlaffen, außenbleiben, außenftes ben, Muftenfeite, Aufenwelt. 2) in Berbinbung mit von, wo ca bas Senn und Weideben einer Sache anbeutet in einem Moume, ber von demjenigen, in welchen man fic befins bet, verschieden, und ibm entgegengen sest iff: der Geruch kommt von auffen, von auffen ber; dann bes geichnet es ein Genn und Wescheben auf ber Oberfläche eines Korpers, in Ges genfan bellen, mas innerlich ift und geschieht, mas von innen fommt: manche Frucht scheint von auffen portrefflid, iff aber von innen von Würmern zerfressen.

Außenboschung, m., M. - en, in bes Befestigungetunft, Die fchief gemauerte dufere Grabenfeite gegen bas Belb au. in Gegenfas ber innern Bofdung nach ber Stadt ju (Contrescarpe); das 2 - deichsland, ein gand, bas außerhalb des Deiches liegt, von dems felben ausgeschloffen ift; anch Aufferdeicheland, in Gegenfas fes Bins

nenianbes.

Aussenden, th. 3. unr. (f. Senden), auswärts, aus dem hause nach einem andern Orte senden: uneigentlich und bichterifch für verbreiten.

Auftending, f., ein jedes außer uns befindlite Ding; der A-gegenstand, ein außer uns befindlicher Gegenstand.

Aussengen, th. 3., inmendig fengen, uneig. f. verbrennen, verzehren.

Buffengeffalt, m., bie außere Geffalt eines Dinges; der M-graben, in ber Befeftigungetunft, ein Graben, welcher um bie Außenwerte geführt wirba der 21-bafen, ber äußere Bafen, mels cher noch vor bem eigentl. Bafen liegt ? 21 - Linie, die außere Linie, ber Ums rif Contour): die Auffenlinien eines Kopfes. Maeig., die äußere ober erfte Linie, ber Anfang einer Gache, die Anfangegrunde; der 21menfch, ber außete Denfch, fo wie er von außen erfceint, in Sigenfas feines Inrern; bann dud, ein Denfc auferhalb eines engern Berbaltniffes ober einer Berbindung; der 21 - posten, in ber Rriegefunft, ber ausere Woften ; Die A-rebde, bie außere Rebbe: der M - fchein , ber außere Schein eis ner Sade: nach dem Außenscheine urtheilen; der 21 - schimmer, ber aufere Schimmer, ber außere in bie Augen fallende Glang; Die U- fchuld, eine ausstehende Schulb, beren Bejabe lung man ju fobern hat; die A-feite, Die außere Seite eines Dinges; Der A-ffand, ausstehendes Belb (Muse fand); die 21-that, die außerliche That, fo wie fie außerlich erscheint, abe gefeben von ben innern Beweggrunben : ver A-theil, ber außere Theil eines Mirvers; die 21-exeppe, eine Treps pe, die von außen an einem Gebäude in die Bube führt; die A-wand, Die Außere Wand eines Gebaubes, gum Unterfcbiebe von beffer, innern ober Dite telmanben. An ben breimafchigen Bis fcbergarnen nennt man bie beiben aus mendigen Mete Außenwände; die 21welt, ber Inbegriff aller als außer uns gebachter Begenftante, entgegenges fent ber Welt in unet, b. i. bem Inbes

griff unferer Vorliellungen; das A-wert, in der Befeftigungstunft, ein Werfen, welches auberhalb des Grabens des hauptwalles angelegt iff.

Auffer , ein Berbaltnis und Bindewort. 1) Als Verhältnistwort beutet es eine Musichließung an und wied mit bem dritten Falle verbunden. Masschließung dem Orte nach, bilbet cs ben Gegensat des veralteten inner. in weltem galle man auch auferbalb bafür feven tann: fich auffer dem Zause, außer der Stadt aufbal ten. Uneig.: Unfer sich seyn, tommen, feiner fich nicht bewußt fenn : sich außer Athem laufen oder schreien; etwas außer Achtlaffen. In einigen Mebensarten tommt es mit bem zweiten Fall vor: außer Landes gehen, feyn, f. wohnen. Kerner, eine Ausschließung der Person ; der Sadie: außer Gefahr, Schuld, Sorgen, Saffung, aufer dem Besetze, außer der Jeit seyn.

Anm. In einigen Schriftfellern finbet man auger guch mit dem vierten gall, wenn namlich das Zeitwort eine Be-wegung in fich schlieft, 3. B. Jemanben außer den Stand feben. Diese Berbindung last fich allerdings rechtfettigen.

2) Als Bindewort, no es file ans: genommen gefest und mit dem Rall, ben bas babei bofindliche Beitwort bel fich führt, ober mit daß, we, wenn m. verbunden wird: ich babe nies manden außer ihr etwas davon gesagte ich bin teiner Sache be: dürftig, außer dieserz man hört nichts Reues, außer daß der Friede nabe seyn soll; von dieser Gewohnheit geht er nicht ab, auffer wenn fremde bei ibm find. - Außer wird übrigens auch in Zusammenfenungen gebraucht, wo es immer eine Ausschliebung von bems jenigen, womit es zusammengesest ift. ausbruckt: Außeramtlich, C.u.U.w., mas aufer bem Amte, aufer Werbindung mit bem Atnte ift und gefdicht (privat) in Gegenfas des Mutlichen: 第-chrifflich,Ein. 11.102, was 有由

nicht jum Chriftentbum befennt : 2 dem, überbies. Linflere, der, die, Das, im buchften Steigerumgegrabe. der, die, das Außerste, was que fen an einer Sache ift, in Gegenfag bes Innern; und im bochfen Steiger rungegrabe bas fente bem Orte unb ber Beichaffenbeit nach; entgegengefest dem Mittlern: die außere Seite cines Dinges, das äußere Unfes ben, Dinge, die jum außeren moblseyn gebören; - die aus ferfte Grenze; an den änfers ffen Theilen wohnend, der äus ferfe Preis, ber lette, genauefte; die außersten Mittel anwenden. bie lesten, fraftigften, oft frengften; die äußerste Woth, Armuth, die größte; eine Sache von der aus kersten Wichtigkeit. hausig wird bas Außere als Hauptwort gebraucht: des Aufere verspricht viel, bas außere Ansehen. Go balb das Geschlichtswort, ein ober die Aurs worter, mein, bein, fein, ihr ic. in Berbinbung mit Aufere gebracht werben, follte bies immer Auferes gee schrieben werden: diefes Wert ems pfiehlt sich durch ein schönes Auferes; der junge Mann ges fällt durch sein angenehmes Aus feres. Buf ähnliche Art wird auch bas Auferke als Hauptwort gebraucht: fein Außerstes thun, alles thun, was mur möglich ift; das Auskerste magen, bas Lepte, bas Roffbarffe; einen bis auf das Außerste bring gen. Oft fieht es f. Ertrem : fie springs von einem Austersten auf das andre. Der Außere, n, in den Aupferhammern, die unterfte Rus pfericheibe eines Sefpannes, bas aus achn Scheiben beftebt , welche am Rans de umgeschlagen wird, fo baf fic bie übrigen neun Scheiben gufammen halt; Außerebelich, E. u. tt.w., was außer ber Che, in feiner ebelichen Berbing dung iff: ein aussereheliches Kind, ein uneheliches; A-europäisch, E. A. U. w., was andre Panber und Erde theile auser Europa betrifft; Mukers

europäische Bestigungen; A-gerrichtlich, E. n. 11. m., was nicht vor Gerichte geschichet. U-halb, U. m., an der äußern Seite, außer dem Raume eines Dinges, mit dem zweiten Falle: außerhalb der Stadt, des Haufes, des Gartens.

Auferheit, w., M. - en, blejenige Eigenfhaft eines Dinges, ba es bas äußerfte von andern, das von der Mitte entferntefte ift; das von der Mitte Ents ferntefte felbst; auch f. das Außerfte (Ertrem).

(eritem).

Auskerkirchlich, E. u. 11, w., was ausers halb der Lirche, d. h., der firchlichen Gesellschaft, außer Werbindung mit ders selben ift oder geschicht.

Außerlich, E.u. H.w., was außer eis nem Dinge iff, was das Außere eines Dinges angeht: ein äußerliches Arzeneimittel, was außerlich gebraucht wird; äußerlich stellt er sich sehr freundlich.

Außern, 1) th. Z., was innerlich vors geht, hurch äuserliche Zeichen u. Wirkuns zen merten lassen: Verdacht, Misk trauen, seine Gestinnungen, seine Mesinung über etwas äußern.

2) zeck. Z., sich (mich) äußern; sich äußerlich zeigen; es wird sich wol äußern, was an der Sache ist; die Blattern äußern sich, zeigen sich auf der haut; durch Worte zu erkennen zeben: sich über eine Sache außern.

Außerördentlich, E.u. U.w., was aus fer der gewöhnlichen Ordnung ift oder geschicht: ein außerordentlicher Gesandter, der in besonden Sillen gesandt wird; f. ungewöhnlich: ein außerordentlicher Mensch, von ungewöhnlichen Eigenschaften; außersprodentliche groß, schön, fein; das iff etwas Außerordentliches. A-finnlich, E.u. U.w., was außerhalb der Ersahrung, die nur mit Hilse der Sinne erlangt wird, liegt, wobei also die Sinne nicht gebraucht werden (speculativ): eine außersinnliche Erkenntniss.

Auferff. H.w., im bochften Grabe; äußerst schön, bäglich.

Aukersto, s. Aukere.

Aufferung, w., M. -en, bie Sande lang des Außerns, und basjenige, mas geankert wird; die 21- sart, die Art fich ju außern.

Außervernünftlich, was außerhalb ber Grengen ber Bernunft liegt. weltlich, E.u. II.w., was nicht mehr gur Melt, b. b. gum menfetlichen Les ben und bem, was uns umgibt, ges bort. U - wesentlich. E. u. u. w. was nicht gum Befen eines Binges ges außerwesentliche Kigene fchaften, jufallige.

Busfetzen, 1) th. 2., inwendig befegen, befleiden : einen Brunnen mit Steis nen aussetten; aus einem Orte fege zen: Truppen aussenen, aus tem Schiffe; ein Kind aussenen, es auf bie Strafe fegen, und feinem Goids fale überlaffen. Einen aussetzen, im Bergbaue, thu que feiner Bierung auf bie Salbe fesen. Ineig. in ber Gerichtssprache, einen aussetzen, ihn aus bem Befige einer Cache fegen (ermittiren); einen Preis ausseze jen, für jeben, ber ibn gu erwerben Buff bat, ausbieten; ferner, ber Gins : wirkung einer Sache bloß ftellen : dem , Mind und Wetter ausgesent feyn, fein Leben der Gefabr aussetzen: auch sich (mich) auss feren, fich ber Einmirfung einer Gas . che blog geben, fich Preis geben: fichr . jeder Witterung aussetzen, sich einer Gefahr aussetzen, sich dem Tadel, dem Belächter Andrer ausfeien. Beim Baftafelfpiele fagt man uneigentlich, sich aussergen, für, feinen Ball nach bem anbern Ens de dek Safel floken, bamit ber Gegens fpieler barguf fpielen tann. So audi im Schach aber Königspiele, ber erften Bug thun ; fernen, bie Fortfenung einer Sache unterbrechen, mit ber fortfegung inne halten: die Beschäfte für eie nige Cage aussetzen, eine Unters richtsfrunde aussetzen; tabeln:

- an der Sache iff nichts auswur setzen, er bat an Allem etwas auszusetzen; in ber Loutunft: die Stimmen aussetten, mas jebe Stime me fpielen ober fingen foll, befondera fcreiben. Bei ben Tuchfderern: Die . Blätter der Schere aussenen, fie nach bem Schleifen gurecht richten : bis ju Ende fesen, in ben Buchdrucke reien: einen Bogen aussenen, in fertig fesen. 2) unth. 2. mit haben. im Berghaue: die Flötze, Gänge fetten aus, gehen zu Tage aus, und werben unter ber Dammerbe fichtbarg in ber Landwirthschaft, aufboren ju feten, von alten Schafen, wenn fe aufboren Bobne ju fesen, die man bann fehlerhaft ausgesente Schafe nennt. -Der Aussetzestoff, im Baltafelipiel, berjenige Stof, burch welchen man feis nen Ball für ben Mitfpieler ausfest (Aussas, Acquit); der Aussetzbammer, ein Bammer, mit welchem bie Tudicherer ibre Scheren nach bem Schleifen aussegen, b. b. gurecht riche ten: der A-fetzling, ein ausgesetze tes Rind.

Aussenfren, th. 2., sleichsam stussend

von fich geben.

Ausseyn, unth. & unr. (f. Seyn), auswärts, abwesend fenn: ich war beute noch nicht aus; ausgeleert sen: das Blas ist noch nicht aus; geendigt fenn: die Predigt ift aus, mit seinem Leben ift es aus.

Unosichern, th. 3., im Bergbaue, ble

Beudtigfeit ausziehen.

Aussicht, w., Mr. - en, das Hipapis feben: von diesem Berge bat man die Aussiche weit in das Land binein. Uneig., die geiftige Betrache tung ber Bufunft: Die Ausficht in die Inkunft; bie Gegend, nach wele der man fichet: Die Wiefen, die Barten, die gelder zc. geben eis ne berrliche Aussicht. In engerer Bebeutung verfieht man in ber Dablerund Bautunft, fo wie im Gartenbau unter Ausfichten, gewiffe ngch ben Regeln ber Fernsichtslehre gemachte Angebe nungen, welche bas Auge täufden, ine

dem se eine welte Aussicht derkellen, wo feine ist. Uneig., dasjenige, worauf gleichfam die Augen des Gristes gerichtet sind: er hat die besten Aussichten; gure, schlimme Aussichten (Adspetten).

Einasidren, 1) th. Z., so viel als ausüeben, reinigen. 2) unth. Z., ausbä-

ren su fichten.

Aussichtsbaus, I.J. Belvedere, Scho

Aussidern, unth. 3. mit feyn, tropfette meife heraustaufen, auch ausfintern.

Ausfieben, th. 3., durch Sieben beraus bringen, burch Gieben reinigen.

Aussiechen, unth. g. mit haben, que boren ju fiechen.

Bussieden, unr. (f. Sieden), 1) th.

2., durch Gieden beraus bringen, durch Sieden reinigen: das Jett. 2) unth.

3. mit seyn, in die Sobe fleden und auslaufen: das Waffer siedet aus, aus dem Geste; mit baben, aushören zu fleden.

Einefiegen , unth. 3., whlig fiegen, ben Sieg verfalgen und politommen was

chen ; aufboren an fiegen.

Zusfingen, unr. (f. Gingen), 1) the 2., his zu Ende fingen: ein Lied; alles fingen, mas man weiß; mit Bes fang hinaus führen: eine Leiche auss. fingen; burch banfiges Gingen üben, pervolltommaen: die Stimme auss fingen, fie burch vieles Singen fars 1) unth. 3., Ben, vervollemmuen. in der Sotffahrt, auf fleinen Sans Delsschiffen, Die beim Aufhiffen, Stellen und Wenden ber Segel ic. nöthigen Befchle ertheilen, mas wom Bootsmans ne geschiebt, ber fich auf großen Schifs fen bagu einer eigenen Pfeife bebient; gufpören ju fingen.

Aussinnen, th. Z. unr. (f. Sinnen), burch Sinnen, Nachhenten herausbrins aen: ein Mittel.

Aussintern, f. Aussidern.

Aussitzen, unr. (f. Sitzen), unthi F. mit baben, außerhalb des hauses fiszen: die Arämer sitzen mit ihren Waaren aus; bis zu Ende einer: ges wiffen Zeit finen; seine Teit aussizren, im Gesängniffe.

Ausschnbar, E. u. ik w., was ausgesonet werden kann. A-schnen, 1)
th B., völlig versöhnen (aussihnen).
2) geck. B., sich (mich) ausschnen,
die Feindschaft ze. sahren lassen: sich
mit seinem Feinde ausschnen.
A-schnlich, E. u. n. w., was ausgeschnen werben kann, leicht auszusöhnen ift; das A-ungsgeschäft, das Geschäft, Andre, die Feinde find, mit
einander auszusöhnen; der U-ungsversuch, der Bersuch, Andere mit
einander auszusöhnen.

Aussommern, th. 3., gur Genuge fommern, b, i. von ber Commersonne bes

scheinen laffen : die Betten.

Aussondern, th. 3., von seiner Stelle aus s ober zwischen anderen nehmen u. besonders fiellen: das Schlechte; ferner, als das Bessere, Borzügliche bezeichnen: ausgesondert für auserslesen, vortreffitch.

Aussoren, th. 3., austrocken, ber bes fruchtenben Beuchtigfeit berauben.

Ausforgen, unth. 3., aufboren ju for gen, Gorgen ju empfinden.

Aussorten, th. Z., bie verschiebenen Sorten ober Arten austesen, in Ords

nung bringen (aussortiren).

Ausspähen, th. 2., durch Spähen, scharfes, forschendes Schen ersahren (ausspioniren): den Aufenthaltsort eines Flüchtlings; der A-späher, -s, eine Berson, die etwas ausspähet (Spiott); die A-späheres, M. -en, die Handlung des Ausspähens, in verächtlichem Singe (Spionis verei).

Ausspalten 1) untb. 2. mit feyn, spalten und aussalfen. 2) th. 3., burch Spalten beraus bringen, beraus hauen (ausspellen): den Riebn ausspal-

ten, aus dem übrigen Solze.

Ausspann, m.u.w., -cs, ein Wirthte haus, wo gugleich bas Bieb unterges bracht weiden fann, jum Unterschiede won ben blogen Schenken; in ben Recht ten ber mittlern Zeiten; bas Recht, nach welchem ein Schubere ober bie

Seinigen unentaeltlich aufgenommen und verpflegt merden mußten (bas Ab. lager, die Mung); das A-eisen, bet ben Schreibleberbereitern, ein eifernes Werkzeug in Gestalt einer balben Scheis be, beren Rand eine Schneibe ift, und mittelft beffen bie in ben Fellen noch vorhandene Raltbrube bes Aftbers rein ausgeftrichen wirb. A- fpannen, th. 2., von einander fpannen und ausbehnen: ein Seil, ein Tuch, die Segel; mas eingespannt ift, losmas chen und herausnehmen, ober berauss laffen: die Stickerei ausspannen, aus dem Rahmen; die Pferde aus, Mannen, aus bem Gefdirr. Gewöhne lich allein für sich: wir wollen auss Uneig., einen ausspans spannen. nen, von einer aufgelegten mühfamen Arbeit befreien; der U-spänner, -8, einer, ber ausspannt; in manchen Bes genben fo viel wie Anfpanner, b. b., ein Bauergutsbesiger (f. Pferdner, Bufner); bei ben Zeugmachern, ein Geffell, worauf fle die geleimte Rette ausspannen und trocknen.

Ausspaffen, unib. B., aufbören gu fpafen. Ausspeichern, th. B., aus bem Spelder nehmen, ben Spelcher ausleeren.

Musspeien, th. 3., unr. (f. Speien): Blut; allein fie fich wird es im ges meinen leben gebraucht für, ben Greis del auswerfen. Dann, jum Beichen ber Berachtung und bes Abscheues ben Speichel auswerfen : über etwas auss speien, und vor einem ausspeien. uneig., mit Beftigfeit aus einer Offs nung von sich geben, auswerfen: der Berg Speiet gener aus; bichterifc, ausgeben, bervorgeben laffen; in meis terer uneigentlicher Bebeutung, mit Seftigfeit vorbringen, in verächtlichem Sinne: Lästerungen wider einen ausspeien, Gift und Galle auss fpeien, schmaben und toben.

Busfpeilern , th. 3., auseinander fpele leen , burch Speller , b. b. bunne fole gerne Stabden auseinander halten.

Ausspeilich, E.u. U.w., wobei man ausspeien möchte.

Ausfpeifen, 1) th. 3., burd Gydfen

ausieeren: die Schüffel ausspeisfen; an kebensmitteln austheilen, an manchen Höfen, wo ben Röchen Fleisch, Brod ze. den Mundschenten der Wein für die herrschaftliche Lasel ausgespeiset wird. 2) unth. 3., aushbern zu speksen (abspeisen).

Ausspellen, th. 3., s. Ausspalten. Ausspelzen, th. 3., von den Spelzen befreien, aus den Spelzen sondern. Uneig., als das Bessere absondern.

Ausspenden, th. 3., mit Freigebigkeit austheilen: Almosen; der A-spender, -8, eine Berson, die etwas freis gebig austheilet.

Aussperren, th. 3.; auseinander sperren: die Beine; außerhalb eines Oze tes sperren, brausen zu bleiben nöthis gen: einen ausspekren.

Ausspicken, th. 3., mit Speck reichlich verschen: ein ausgespicker Brasten, Sasen. Uneig., überhaupt, reichlich versehen: den Beutel aussspicken, mit Gelbe füllen, in welchem Sinne man auch ein voll gespickter, ober blob, ein gespickter Beutel sagt.

Ausspiel, f., ein Gpiel, woburch etwas ausgespielt wirb, und etwas gegen eis. nen Einfat gewonnen werben fann. Ausspielen, 1) th. 3., im Spiel ben erften Solag ober Burf thun; bem Andern zuspielen: den Ball ausspies len, ibn einem Andern, juschlagen: Trumpf ausspielen; burch eine Art Spiel eine Gache veraufern, fo bas fie derjenige, welcher bas Gluck bat, ges gen einen geringen Einfag erhalt : eine Uhr, ein Pferd, ein Zaus aus spielen; durch ben Gebrauch, burch Spielen volltommner machen: Conwertzung, eine Geige ause Spielen'; bis ju Enbe spielen: das Stück ausspielen. 2) unth. 2., im Spiel ben Anfang machen, ben erften Wurf thun, im Kartenspiele: wer fpielt aus; aufboren ju fpielen. arcf. 3., sich (mich) ausspielen, fich im Spielen erschöpfen, nichts mehr gu fpielen wiffen ; fich felbft gum Breis ober Gewinne in einem Glücksspiele fenen.

Ansspiefen, th. 3., mit einem Spiefe, bann überhaupt mit etwas Spigigem

ansteden und herausnehmen: Ausspinnen, unr. (s. Spinnen), 1)
th. 3., burch Spinnen heraus bringen, erhalten: aus dem Aloben Flacks eine bestimmte Menge Barn aussspinnen; uncig., eine Sache aus sich selbst mehr entwickeln und ausbehnen, wie beim Spinnen geschieht; sein oder Uffig aussinnen (ausspintisten). 2) unth. 2., aushören zu spinnen.

Musfpintifiren, ergrübeln, erflunen.
 2tusfpioniren, ausfpähen, ausfunde fchaften, in verächtlicher Beheutung.

Ausspirgen, th. 2., spisig ausschneiben. Bei ben Maurern, mit ber Spige uber bem Spigeisen berausbringen, beraussschlagen.

Ausspötteln, th. 3., ein wenig ausfpotten. A- spotten, 1) th. 3., sehr
spotten, bem Gelächter aussetzen. 2)
unth. 2., ausbören zu spotten.

Aussprache, m., die Stimme, der Lon dessen, der spricht, und die besondere Art und Weise derselben: eine gute, reine, schlechte Aussprache; das Aussprechen, Hörenlossen der Buchkaben, Solben und Wörter: eine richtige, falsche Aussprache.

Ausspragen, f. Aussprossen.

Aussprechen, unr. (f. Sprechen), 1) th.3., burch Tone vernehmlich auss bruden: ein Wort aussprechen; mtt Worten völlig ausbrucken: Liebe und Dankbarkeit läßt sich nicht aussprechen. In ber Wappentunft beift: ein Mappen aussprechen, Die Karben beffelben ic. ertfaren; burch Sprechen berausbringen: fich (mir) die Lunge aussprechen, sich burch vieles Sprechen entfraften , fcmachen. 2) unth. 3., bis gu Enbe fprechen, aufboren ju fprechen: einen auss sprechen lassen. 3) sreft, 3., sich (mid) aussprechen, fic burch Opres den erschöpfen, nichts mehr gu fprechen wiffen; uneigentlich, fich, feine Meis ming gu ertennen geben, fich in feiner wahren Gestalt zeigen, sich offenderen; die A-sprecherel, schlichte Aussprache; ein schlichter unübertegter Ausspruch, in verächtlicher Bedeutung. A-sprechlich, E. u. II.w., was aussgesprochen werden kann.

Ausspreiten, th. g., ausbreiten, (auss spreizen).

Aussprengen, th. 3., aus einem Orte springen machen: ein Stück aus der Maner aussprengen; auseins ander sprengen: Wasser; uneig., aus breiten, verbreiten: ein Berücht. Ein Pferd aussprengen, in der Reitskunft, es gleich aus dem Schreitt in den Schnellauf springen lassen. Bei den Mahlern, die Umrise oder hauptthelle der Segenkande so zeichnen, das man sie deutlich erkennen und von einander unterscheiben kann.

Ausspreuen, th. 3., wie Spreu genter freuen.

Ausspriefen, unth. 3. unr. (f. Spries fen), mit feyn, aus einer Grelle spriefen, hervor spriefen (aussproffen).

Ausspringen, unr. (s. Springen),
1) prcf. 3., sich (mich) ausspringen, sich (mich) ausspringen, sen, sich mübe springen.
2) th. 3., burch Springen berausbringen, verrenten: sich (mir) einen Fuß aussspringen.
3) unth. 3., mit seyn, burch einen Sprung ausgesondert werden: es ist ein Blied aus der Rette ausgesprungen; zu Ende springen.

Aussprineln, th. 3., bas Bertielnes rungswort von ausspripen, in fleinen Eropfen und wenig auf einmahl gus-21 - (pritzen, 1) th. 2., fprisen. fprisend, d. b. in Geftalt eines Bas: ferfrables auskoben; burch Oprisen Wichen; das Zeuer ausspritzen; inwendig bespriten und baburch reinis gen: den Bals, eine Dunde aus: fpritzen; burch Einfprigung eines fillfsigen Körpers aussidlen, in der Zers glieberungskunft: die Worm mit mache ausspritzen; eine Lunge, eine Leber aussprigen. 2) anth. 3., fprigend, in einem Strafie bett ausfabren.

Aussprosen, unth & mit seyn, in dem Brittolwort ausgesprosser, als Sprose aus der Aduration Porskein tommen: en sprossen frische Triebe aus der Wonrzel aus. In den Schmelzhütten sproset das Gliber im Keuer aus, wenn kleine Törner davon stehen bleiben und nicht schmelzen (aussprießen); der Ausasprösling, sie das insaches Sprösling, wie das insaches Sprösling.

Ausspruch, m., was ansgesprochen wird, etwas mit Worten Ausgebrucks tes, Gan, Melnung, Urtheil: einen Musspruch ehun, fällen.

Aussprudeln, 1) th. B., sprudelnd von fich geben: Wasser; uneig., heftig, auffahrend auskoben; Scheltworte.

2) unth. Z. mit haben, aus einem Orte, sprudelnd zum Vorschein kommen: eine aussprudelnde Auslie; auf hören zu sprudeln.

Aussprühen, 1) unth. 3., aus einem Orte, Raume fprühen, fprähend fich verbreiten: Juniten. 2) th. 3., fprühend uon fich geben: der Borg fprüs

bet Jener aus.

Imsspumng, m., die handlung bes Aussspringens, ein Spring aus einem Orte, und der Zuffand, da etwas ausspringt; uneig., was gleichsam, von selbft ausspringt, bervorspringt, und dadund in die Augen fallt.

Zusspucken, 1) th. 3. hen Speichel ausmersen, auch als Speichel oder mit dem Speichel von fich geben: Bluc.
Dor einem ausspucken, sum Zeis chen ber Aerachtung vor einem swaken.
In uneigentlicher Bedeutung und in niedriger Sprechart heißt eine Soche wieder ausspucken musien, sie wieder bergeben mussen.

2) unth. 2., auchös ren m spucken.

Ausspeten, 1) unth 3., aufhören zu fputen. 2) unperl. 3., in gleicher Besteutung; unchg. für, aufbören Unfug zu treiben: es hat ausgesputt in

feinem Kopfe.

Ensipulen , unth. B., bis ju Sube fpus len ; aufbren ju fpulen.

Ausspülen, th. 8., durch Spillen bers ausbringen, burch Spülen reinigen; das Glas, den Mund; durch Spillen aushöhlen: der Fluß hat das Ufer tief ausgespült; der Anstellen, ein aussehöhlter Erog, in wetchem die Tücher, die aus der Walke voll Erde, Seise u. Harn gesommen sind, aussespült werden.

Ausspünden, th. g., im Innern mit gespündeten Brettern belleiben; einen Brunnen.

Ausspüren, th. 3., nachspüren und erforschen: ein Wild, ein Gebeimniff, den Thateuz der A-spürer,
sine Person, die etwas ausspüret, oder
auszuspüren sucht (Spion); die Ispärenel, die Handlung des Ausspüren.

Ausfrühren, unth. 3. mit haben, aufs horen zu fahren, nach bem Stahr b. i. Bibber, ju verlungen, von ben Schafen.

Inssfaten, th. 3., mit Staten, b. h. furzen Studen holz verschen: ein Jach in der Wand, die Decke ausstaken, zwischen den Alegeln ober zwischen den Balken der Decke die Stafen bestellten, um fle dann mit Lehm auszukleben (auswindeln).

Ausstaffiren, auspusch.

Musftallen, 1) th. 3., außerhalb bes Stalles beingen. 2) unth. 3., von Pferden, für aushannen.

Ausstammeln, 1) th. 3., fammelnd. verbringen, unvollfommen ertonen saffen. 2) unth, 3., gufhören zu figme mein.

Ansstämmen, f. Ausstemmen.

Queffampfen, 1) th. 3., burch Stome pfen herausbringen: Die Abrner. 2) unth. 3., aufhören gu fampfen.

Ausstand, m., was aussichet, besonders aussichendes Geib; der Anfränder, -s, in manchen Segenden, ein Hier nenftad, der ansgewintert worden ik ober werben soll. Anfrändig, E.u. u.m., aussiehend: ausständige Gelsder, Schulden.

Ausfänkern, th. 3., überall mit Gekant ersillen: das gange Jaus; etwas ausfänkern, für auswittern, gleichfam burd feinen Geruch ober Ge-

Ausstapeln, 1) unth. 3. mit feyn, fapelnd ausgehen. 2) th. 3., quepals ten und abereinander legen.

Ausffarren, unth. 2., aushören mit farren Bliden au feben.

Ausstatten, th. B., ausliesen aus bem Orte, wo man es seit hielt: einen versolgten und ereappten Verbrescher ausstatten; mit Gütern verse hen: einen Sohn, eine Tochter ausstatten, sie bei der Bepheirathung mit Hambrath allen Art, Aleibern, Schmuef ic. versehen (auskeuern). Unseig.: mit vortrefflichen Gaben, mit Fäshisfeiten, mit Schönhelt, mit Reigen von der Natus ausgestattet sen; die Itusskattung, die handlung des Ausstattens; alles dasjenige, wamit jemand ausgestattet mird.

Ausstäuben, th. 2., im Innern vom Staube reinigen, befreien: ein Time mer, eine Dede n.

Ausfräubern, th. I., f. Ausftöbern. Ausfräupen, th. I., geborg, berb faus pen; mit Staupenfchlag verweijen: eis nen Dieb.

Aussighten, th. 3. (f. Steeden), mits telfreines Stiebes berausbringen ; Ers de, Couf, Rafen; einem die Aus gen ausstechen. Ju weiterer Ser beutung, queschneiben, aushauen. Go flechen die Rürschner die Wanne aus, bifie fchneiben fie qus. Die Metallacheiter stechen kleine Schriben aus einer Lisenplatte mit einem fiablernen Sauer aus, b. b. fie hauen fie eus; mit Stichen abbilben und aussillen: ein Muster, ein Bild; mit Stiden ausbiblien: einen Graben, einen Teich. In welter rer Bedeutung, bei ben lauten aund Beigenmachern, mit bem Reblzeuge bem Boben und ber Dede einer Beige, Latte te ic. bie Bolbung geben, Ge ausbobs Ien: Spitzen ausstechen, bei ben Bafderinnen, Die gemafdenen Spigen nach bem Muffer wieber burchfechen, mu ibnen bas vorige aute Anfeben ju schen: upels., einen bei jemand

anostechen, durch-größere Worzüge ze. zu übertreffen und bei ihm zu verdennzen suchen; eben so uneigentlich, eine Flaside Woin ausstechen, für ausstrücken.

Aussterten, th. B. (f. Stecken), ous einem Orte, Raume fieden, so bas es außerhalb befindlich und sichtar iff: eine Jahne, Flagge ausstecken; burch Einverfen von Psiblen, Stans gen ze. bezeichnen: eine Wiese zur Schonung ausstecken; in der Schiffffahrt, ein Can ausstecken, es fahren ober schiefen lassen.

Ausstehen, une. (s. Stehen), 1)
anth. 3. mit seyn u. baben, öffents
lich wo kehen mit einer Sache: mie
Waaren ausstehen, sie. an einem
Orte zu verkansen haben und ausbies
ten. Uneig., vom Gelde, in den dans
den Anderer als ein Varlehal besindlich
senn: ausstehendes Geld, ausstes
bende Schulden. 2) th. 3., leis
den, erbulden: Hunger u. Durft,
Sitze ti. Kälte, Augst, Milhe,
Arbeit, Krantheiten ausstehen.

Ausffehlen / th. 3.; burch Stehlen auslecren, berauben: den gangen Bas fen, das gange Baus; uneig., ausschreiben, aus Buchern.

Aussteifen, th. 3., gang ficif machen; ein Aleid; im Innern mit Stelfen versehen: einen Brunnen mit Brets tern und Galten ausschalen, bamit die Erde nicht nachfalle und ihn verschütte.

Ausstelgen, unth. 3. unr. (f. Steigen), mit feyn, aus einem Orte, fteigen: aus dem Wagen, dem Rabn, meiß allein für sich; f. ausgehen.

Ansfieinen, th. 3., Inwendig mit Stele nen verseben; mit Steinen auszeichnen, z. G. eine Grenze; die Steine aus ets was thun: Pflaumen aussteinen.

Ausstellen, th. 2., Gemählte, Aunstfachen zur Schan, Besichtigung;
Waaren zum Verkauf. In welter
rer Bebentung bei ben Jigern, eine
San ausstellen, fie durch Jagdzen
von einem Orte ausschließen: Wachen
ausstellen, an verschiedene Orte aus
hechalb ftellen, Uneig.: aussehen, preis

geben: einen der Beschimpfting. In engerer Bebeutung in ber Cangleis ferache, einen gelinden Berweis geben. Minen Wechfel ausffellen, ibn ferciben und von fich geben; feener f. aufschieben, wie auch, aufgeben: ets was auf eine bequemere Teit aus: Rellen , aufschieben (aussen), ein Dorbaben ganz ausstellen; der 28 - Steller, eine Berson, die etwas ausftelt, befonbers einen Wechfel ic. 3 - Rellig, U. m., in Berbindung mit machen, im D.D. für tabeln: etwas ausstellig machen; der 21-stell Jungsfaal, ein Saal, in welchem ets mas gur Schau ausgeftellt wieb, a. B. Semabite it. Ifneig.: der 21-stag, der Tag ber Ausftellung einer Schrift, . 3. S. eines Wechfels, ber Tag ber Uns terschrift (Datum).

Ausstemmen, th. 3., mit bem Stemme eifen herausbringen, aushöhlen, bei den Lifchlern und Zimmerleuten.

Musftempeln, th. 2., geborig unb in allen feinen Theilen beutlich ffempeln.

Aussteppen, th. 3., mit Steppnähten ausnähen.

Bussterben, unth. 3. unr. (s. Seersben), mit seyn, burch Sterben von Bewohnern leer werden: das Zaus ist ausgestorben; die Skadt ist wis ausgestorben, fagt man, wenn es sehr fille darin zugeht.

Aussteuer, m., alles dasjenige, womit man ein Kind aussteuert, besonders was einer Lochter bei ihrer Berheirathung mitgegeben und auf die Hochzeit, die Aleider ze. verwendet wird; auch das eigentliche Heirathsgut (Mitgift); uneig, n. bildlich s. Gabe der Natur: ein heixer Sinn war die schönste Uussteuer der Aatur.

Aussteuern, 1) th. B., mit Gitern, Bermigen verschen: eine Cochter aussteuern, ihr bei der Berheirathung nicht nur die Spesseuer, sondern auch ben nöthigen hausraft, Aleiber, Bis foe i. geben. Unsig.: die Maure hat ihm mit hernlichen Anlagen ausgesteuert. ... unth. B. mit fern,

mit Sulfe bes Steuerenbers aus einem Dete fchiffen.

Ausfficheln, 1) th. B., berb auf einen fichein. 2) unth. B., aufhören au fischeln, Stichelreben au führen.

Ausfticken, 1) th. 3., mit Stickerei vers feben. 2) unth. 3., au Enbe flicken, aufboren au flicen.

Ausfrichen, unth. 3. mit feyn, als Staub bergusfabren.

Ausstiefeln, 1)th 3., pie Stiefel aussiehen. 2) unth 3. im gemeinen Leben mit seyn, für ausgeben.

Ausfrieren, unth 2., aufhören gu fies ren, mit flieren Blicken auf etwas zu feben (ausfarren).

Ausftillen, 1) th. I., wie ausstugen, bie gehörige Zeit Kiffen: ein Aind.
2) unth. I., ausboren zu fiffen.

Ausfrimmen, th. 3., gehörig, burche gangig und rein fimmen: den Flügel.

2) unth. 2., aufhören zu fimmen.

Ausstöbern, th. Z., s. auskäuben in uneigentlicher Scheutung: einen aussstöbern, ihn beraustreiben, gleichsam wie Staub; alles burchsuchen, besons ders unter staubigen Sachen: ein altes vergessenes Huch. In engerer Bedeutung, vom Wilde, aussichen u. austreiben durch blejenige Art Hunde, die man Stöber ober Stäuber nennt.

Ausstochern , th. 3., burch Stochern mit einem Stocher herausbringen; durch Stochern reinigen: die Fähre.

Ausstoden, th. 8., im Forsweien, bie Stöcke abgebaucuer Baume Ausgraben; einen Wald ausstoden (ausroden). In ber Wirtembergiften Jagbordnung heißt, die Sunde ausstoden, so viel als sie nuchttern.

Ausstoffen, th. 3., koffhaltig, reichhals tig machen.

Ausfföhnen, unth. B., aufhören gut fibnen.

Ausfollen, th. 3., bei ben Weifgerbern, bie garen Felle auf bem Stolleifen geborig ausbehnen, bearbeiten.

Ausstopfen, th. 2., voll ftopfen und. das burch ausbehnen: ein Bett nit Gedern, einen Sack mit Wolle.

Ausfloppeln, th.B., aus andern que

fammenftoppeln, in unsigentilifter Bubentung: ein Buch.

Aussfören, th. 3., shne Befugnis burchfuchen: alles aussfören; auf soche Art auffinden.

Ausfroß, m., bas Ausflasen. Im Seche ten, ber Stof, melden man auf feinen Seguer thut; bei ben Teuermerfern, eine Art Labang, balb von Korns unb balb won Mebloulver : das A - eifen, ein rund gebogenes Elfen mit frumpfer Soneide unb. avei Griffen . momit bie Lobgerber die aus der Grube gebrachten Stimalleber auf ber Bleifchfeite ausfie · fen. A-ftoffen, une. (f. Stoffen), 1) untb. 2., von fich weg auf einen Undern Rofen; ben erften Stof thun, in ber Rethtfunft. 2) th. 3. , aus eir nem Orte, Raume flogen, burch einen Stof berausbringen : einem ein Mus ge; in weiterer Bebentung, in ben Bergwerten, nach verrichtetem. Schmels den, und nach bem Aufbrichen ber Bors mant, die Ofenbruche aus bem Schwelle ofen nehmen; bei ben Bleifchern, ein Balb, einen Sammel ausffoffen, die Baut von demfelben durch Stofen mit der Zauft ablöfen ; die Bange im Garren ausstoßen, mit dem Stoßt eifen reftigen; dem fasse den Bos den ausstoffen, sowohl eig. als uneig., bie Sache mit einem Dichle verberben; einen Meiler ausstoßen, bei den Kohlenbrennern, ihn ausladen; einen ausfoßen, ans dem Sause, und une eig., ihn ausschließen. In weiterer, nneigentlicher Bedeutung, mit heftige feit vorbringen: Schimpfreden, Hüche, Gottesläfferungen, Seuf. ser; geborig frofen, burch Stofen au einer gewiffen Bollfommenbeit bringen: bei ben Badern, den Teig ausffor ten , ibn sum lesten Radic mit geballter Bauft burchftofen (ausfauften, burchfnebeln); bei den fobgerbern, das aus der Grube gebrachte Leder aus-Roken, mit dem Auskobeisen reinigen; bei den Sutmachern, den gewalften dut ausstoken, ihm duf der Konn mit ber Zauft ober bem Ausftofee bie gebörige, Gefalt geben; bei ben Sonche

dindern, die Brester: aus soffen, die Kanten derselben mit dem Anskosshobel abnehmen; del den Anwern, eine Kake ausstoffen, sie mit der Kardische glatt muchen; — der A-frossen, eigenstich einer der ausköstt; det den Humachern aber ein länglich rundes Hole, desemblen sie sich izum Ausskosen der Humachern bedienent; der Al-sidobel, dei den Buchbinden; ein karder unten wit Messing oder Chien beschlagener Hobel, mit welchenrischlie Kanton an den Veretren, welche zum Eindinden als Schalen gebounder wers den, abstaben,

Ausfrottern; 1) unth. 3., ibis 30. Enbe flottern, unifibren gu flottern. 2)th. 3.; kortenis von fich geben.

Ausffrahlen, uhth. 3. mit baben, Strabien non fic werfen.

Aussträuben, th. 3., durch Sträuben von sich los machen: Schube und Strümpfe aussträuben (ausframs pein).

Busfregucheln, unth. 3., aufboren ju fraucheln, und in uneigeneicher Bes beutung, gehler ju begeben.

Ausfreben, unth. 3., aufhören ju ffres

Ansfreden, 1) th. g., von fich freis ten, eusbreiten: die Arme ngeh ete Uneig.; Die Schmiche freefen was, . das Eifen aus, wenn fie es bugger und länger schmieden, was sie auch ansnies ben nennen; die hutmacher ftrechen bie Bute aus, indem fie diefelben mit ben Bänden ausbehnen. 2) ardf. 2., fich (mich) ausstreden, sich ausbehacht uneig., fich in die Lange werberiten : der A- fredmustel, ein Mustel. burch welchen bas, Ausstrecken eines Gliebes, 3. B. bes Armes ober Beines, bemirkt mird.

Ausftreicheisen, &, bei ben Luchthes rern, eine gegährte Klinge, beren fle sich beim Scheren bebienen, bie Wolfe auf bem Luche aufzuftreichen, um es besser scheren zu können; bei ben Spies gelmachern, ein bäunes schmales Eisen, wit welchen die Zinntasein, die zum

Seingen ber Spiegel gebequcht weiben follen, glatt gefteiben merben.

Avestreicheln, 1) th. Z., dusch sanse ites Streichen berausbringen. 2) unth. 8., aufboren zu ftreichein. I - ftreis ; chen, une. (f. Streichen), i) auth. . 2. wit feyn, auslaufen und herum freichen. Go ffreithen die Jägev - aus, sieben Abende auf ben Berchens - frich; die gunde freichen aus, .. laufen fchnell, bet ben Sigern ; mit baben, mit dem Jufie guaffreis doere, mit: bem Fufe über: ben Boden bintermärts freichen, und ihn dann aufheben. a) th. 3., mit Streichen d, b. Muthenhieben ic. aus einem Orte treiben; einen Dieb ausstreichen (answeitichen); auseinander freichen, geborig und glatt freichen; bei ben Weisseibern, die Jelle ausstreichen, fle nach bem Balten mit bem Streiche effen reinigen; bei ben lobgerbern, fie auf ber Bleifchseite reinigen, ausftoßen; "bei ben Buchbinbern: die durch Leimwaffer gezogenen Bogen ausstreichen, fie eben, glatt freis den; ferner, rein freichen, rein auss werfen, in ber gandwirthfchaft: Die Burchen gut ausstreichen; burch Striche als ungultig bezeichnen: ein port, eine Stelle in einer Schrift; veine Schuld im Schuldbuche . auskreichen ; juweilen f. berauskreichen, : loben; inwendig befreichen, mit Far-- ben ausmahlen: ein Jimmer auss : Reeichen; burch hincinftreichen auss Mien: die Jugen in der Mauer mit Ball.

Annsteriseln, th. 3., durch Streiseln, wiederhöltes Streisen henausbringen: prockine Bohnen, Arbsen. Afteisen, 1) unth. 3. mit seyn, ansgehen und herumikreisen, auf Streise rei ausgehen. 2) th. 3., durch Streiserich herausbringen: Bohnen, Erbeiten

Ausffreiten, 1) th. B., ben Streit volls eaben, gu Enbe führen. 2) unth. 3., aufberen ju freiten.

Ausffreuen , th. 8., von fich ober auss marts und auseinander focuent den Samen dur Twistreuen; uneig.: dem Samen der Twistreucht, Jerthüstner, fatsche Gewüchte ausstreuen. Ausstrich, m., die handlung des Ausskreichen; etwas, das ausseskrichen ik. Im Bergweien basjenige Zinners, wele des der Flus an das tifer gleichiam herwickausgeskrichen oder gespält hat; das Andolf, ein Brett, mit welchem die Planen auf dem Waschberde eben ges Kricken werden.

Ausstwicken, unth. 3., aufhören ju firifs

Ausstwiegeln, th. 3., mittelf ber Stries, gel herausbringen: den Saub, bas ber durch Striegeln reinigen; uneig., einen ausstwiegeln, ihn derb zuricht weisen.

Ausstromen, 1) unth 3: mit sepn, aus einem Orte, Raume frömen, sich ergießen; mit haben, ausstram zu frömen. 2) th. 3., ausströmen mas chen, uneig., reichtich verbreiten.

Ausfrückeln, th. 3., in einzelnen Gults ten ausschneiben, in ben Mungen, won ben runden Scheiben, die aus ben geplätzeten Scheinen geschnitten werben, um fie bann zu prägen.

\* Ausstudiren (halb beutsch), erforichen, ergrübels; seine Schulgeit vollenden.

Ausfrufen, th. 3., in Stufen aushauen, ausarbeiten.

Ausstumpeln, th. 3., bet ben Kohlens brennern, die Imischenraume bestigedfen holges mit kleiverem aussuken.

Ausstübmen, 1) unth. 2. mit baben, vom Winde und andern lebtofen Oinsgen bis zu Ende fürmen und aufbrem zu fürmen; uneig., seine Empfindungen, seine Leibenschaften ausstürmen lassen. 2) unth. 3., aus einem Orte, Raume fürmen; ausbienen zu flümmen, sowol Sturm zu laufen, als auch fich sturmisch zu betragen.

Ausfrury, m., ber Stury, das Silter gen aus einem Oete. A. flüvzen, 1) unth 3. mit svyn, aus einem Orte flügen. 2) th. 3., umflitzen und ausschütten: das Wasser, den Kisbeig brig einen Stury berausbringen. aus seiner natürlichen Lage beingen: einen Arm, ein Bein aubstürzen; sich (mir) den'Arm nussstürzen.

Ausstussen, th. Z., auswärts gehörig kusen, schmicken (ausstaffiren): ein Bleid mit Gold und Silber. Aflützen, th. Z., im Innern gehörig mit Stilgen verseben: einen Brunnen.

Aussuchen, ) th. 3., unter mehrern Dingen suchen und aus benselben währen: das Beste; sich (mir) ein Aubeplänchen aussuchen; uneig.: in ausgestüchten Ausdrücken resden; überall durchsuchen.: das ganze Zaus, alle Winkel (burchsuchen).

Aussuckeln, 1) th. 8., fo viel als ausfaugen; in verftärkter Bebenvung. 2)
unth. 2., aufhbren ju suckeln ober ju
faugen.

Ausfudeln, unth. 3., aufhbren zu fur

orin.

Aussühnen, s. Aussehnen.

Aussummen, unth. 3. mit feyn, summend ausstiegen, von den Gienen; mit baben, aufhören zu summen. Afumfen, unth. 3., so viel als ausfummen, in verftärfter Bedeutung.

Aussüffen, th. 2. in der Scheidetung, aus einem Abrper die darin befindlichen auflöblichen Theile durch Waschen mit Waster hinwegschaffen, einen Abrper von den anhangenden Salztheilen durch Waster befreien und reinigen; die Aflikschale, ein gutsernes war tupfernes Gesit, in welchem der Gilbertalk abgefiffet wird.

Auft, m. - es, im N. D. für Augft, Ernte; auch ber Name slaes Liefers, welches im Monat August häufig gum Boeschein tommt, gewöhnlich Useraas genannt, und von den Glichern als Söber gebeaucht.

Austafeln, unth. 3., aufbören zu tas feln. A-täfeln, th. 3., inwendig mit Täfelwert verschen: ein Timmer.

Anstagen unth. 3. mit baben, ause bleen zu tagen, hell zu fenn.

Auseandeln, unth. Z., aufhören zu unbein.

Austanzen, 1) th. B., bis su Enbe

Bengen : einen Walfer: 's) unth. 3:, aufhören gu tangen.

Musteppen, th. g., Mics nach ber Bleis be betannen, aberall herumtuppen; burd Sappen, Baffen, auffinben.

Austalien, ib. 3., Alles nach ber Neihe, überall betaßen; durch Schaften genan untersuchen und erkennen: der Blins de taster die Gestalt eines Adrs peus aus.

Austruchen, unth. g., f. auffnuchen, nach dem Untertauchen wieder jum Bow schein kommen.

Austaumeln, unth. 3. mit foyn, taus meind ausgehen.

Aussausch, m.; die Handlung des Ausstauschens: der Waaren. Micig., der Austausch der Gedanken.
21 - tauschen, ih. Z., gegen einandet vertauschen; zuweiten von einem det trüglichen Lausche ohne Wissen des Mindern: einem die gekausche Waare gegen schlechtere aussauschen; unsig.: seine Gedankon.

Austeppichen , th. g., inmendig 'mit Eeppic, en befleiben: ein Simmed

(austapeziren).

Musicu, w., eine zweischalige, effare Geemuschel. Die D. D. Mufterfifcher nennen Austern faen die Handlung, wenn fie die jungen Auftern in Die Sce an fdicfliden Orten gur Fortpflangung ausgreuen; Die A-bank, eine Stelle in ber Gee, wo bie Auftern fich an Tele fenmante ober eingerammte Pfable afe fegen und von ben Aufterfischern gebolt werden (Aukergrund); der 21-diebz f. Austervogel; der A - fang, bas Fangen der Auftern ; der A- fänger, so viel als Austersscher; der A-fis scher, der Austern fischet oder sams milts die 21-fischerei, so viel als Austerfang; das 21 - gebackene, ein Badwert mit Muffern (Muffermpaffete): der A - grund, f. Zufferbank; 'der 21 - handel, der handet mit Aus ftern; der U-bändler, eine Person, ble mit Auftern handelt. Der 21 -Plober / die Benennung eines Auftere bandlers in Samburg, well er bie Muftern sugleich aufmachet; fie spattet

(Miet) . der A - leich; ber deich ober die junge Brut ber Mittern : der 21 - mann, ein Mann, ber mit Mus . ftern handelt, fie sum Berfauf herums traat : ben Dame eines Scevogols : die 2 - reffel, ein Seewurm, ber gu ben Gemeffeln gebort (Geeblume, Geenel It, Geckeumpf, Gectasche ). reich . E. u. H.m. , reich an Auftern ; der A-schaber, ein Weitzeig ber Mufterficher. mit meldem fit bie Mu--: , fern uon den Steinen abichaben ; Die 21 - fchale, die Schaten, bas Wehause ber Muftern; Der 21.- fein, eine vers ffeinerte Aufterschale: der 21 - vogel, ein Geofpecht, ber fich von Auffern nabrt (Auferdieb, Auferfischer und Aus fermany); das A-weib, ein Beib, das mit Auftern bandelt.

Mufferität, w., die Strenge, harte,

unfreundlichfeit.

Musthauen, unth. 3. mit feyn, aufe thauen und aussiefen: das Wasser iff ansgerhauet, aus der Röbre; mit

haben, aufhören zu thauen.

Austheilen, th. 3., an Andre vertheilen (ausspenden): Beld, Brod, Almos fen, das Abendmabl; uneig.: Befeble austheilen (ertheilen), Stoffe, Schläge austheilen; der A-theis Ler, eine Person, die etwas austheilt. In ben Wergwerten ift ber Mustheiler-Derienige, ber die Ausbeute unter die Gewerte austheilet.

Bustheren, th. 3., inwendig mit Ther

befreichen, übergieben.

Austhun, th. 3., ausziehen, von fich thun: Kin Rleib (ausgieben); auslos iden: Licht und fewer, eine Schuld, eine Rechnung (tils gen; ausftreichen, austbichen); auss leiben, verpachten: Beld auf Tins

Austhüren , th. 3. , bei ben Bindmuls , fern, die Thuren ober Bretter aus ben Windmibiffligeln nehmen. -

Acceticen, unth. 3., aufhören zu tiden,

m neden.

-Austiefen , th. 3. , tief ausgraben. Bei den Aupferschmieden so viet als auftics fat. 6. 1.

Ausrifgen, th. 3., gang vertilgen: das Untraue; uneig.: die Schande.

Austippen; th. 3., burch Tippen, Bes rubren mit ber Fingerspipe berausbrins gen', ausleeren: Den Jucker (auss tüsfen):

Austoben , 1) unth. 3. mit haben, bis zu Enbe toben, aufbören zu toben, vom Sturm, auch von menfclichen Empfine und Peibenschaften: Schmerz bat ausgetobt. 1) th. 3., tobend auslaffen: feinen Groll.

Austollen, unth. 3., aufhören zu tols len, & b. fich wie toll ju betragen.

Austonen, unth 2., fite ausschreien, laut, oder fart fprecen; mit baben, aufboren ju tonen.

Austonnen, th. Z., im Bergbaue, im Innern mit Brettern befleiben : Einen Schacht.

Austorfeln, unth. 3. mit feyn, tórfelnb ausgeben; mit baben, auftbren gu torfeln.

Austosen, unth. Z. mit haben, so viel als austoben.

Unstraben, unth. 3. mit feyn, aus einem Orte traben; fo farf als möglich traben: ein Pferd austraben lass sen; mit haben aufhören zu traben (austrotten).

Austrag, m. -es, bie handlung bes Austragens, Entf beibens; bann bie Enticheibung einer zweifelhaften Sade. befonders eine gerichtliche Entideibung : bis zum Austrag ober nach Auss trag der Gathe; im Beutiden Staaterechte biefen bisber bie Austrage, ausbrücklich basu angefeste, boch oft and felbft gemablte Schieberichter ber Reichsftande, vor welchen als erfter Wie hörbe biefe ihre Streitigfeiten ausmachs ten', und bie wieder in Austrage und Reichsausträge getheilt wurden. Baicen fint Mustrage bie Wohnung eines Tageföhners, nümlich ein Sauss chen obne Acter, baber ber Bewohner eines folden Bauschens felbft der Auserägler beift. Das U-trageloch, in ben Suttemwerten, Löcher im Boch. taffen, aus welchem Rinnen geffibrt find, die das Trübe auf das Gefalle und von

Sa in Die Beaben teiten. 2-tengen. une. (f. Tragerf), 1) th. B., aus et mem Orte, auswärts tragen: Briefe austragen, von ber Hoff; uneig., file ausplaudern, unter bie Leute bringen: i er trägt Alles aus, was er im Saufe bort. Hicher gebort auch bie " Bebensart: Das Bad gustragen muffen, für etwas bufen muffen ; fere - mer : bis ju Enbe-ber gembonlichen Beit tragen: ein Kind die volle Zeit · kustragen, von ichwangern Frailen. " a) unth. 3. mit baben, ausmachen, ber tragen, an Sahl, Mas und Scwichte: ≹s trägtwenig aus, es wird nuc einige Ebaler ausrekgen; der A. mager, eine Berfon, bie etwas ausa trägt: der Austräger der Briefe; ufelg., eine Berfon bie an anbern Die ten ausplandert, mas fle bort. ben Butten : und Pochwerfen fo biel als Austragestempel; die 21 - trages rel, bie Sandlung bes Austragens, bes fonbere in ber Bebeutung bes Auspfaus berns; die ausgetragene, ausgepfauderte Nachricht selbst; der 21 - trages " Rempel, in ben Buttens und Bochmers fen, ber britte Stempel in einem Eroge (Blechstempel); der A-träger, f. Mustrag; A-traglich, E.u. u.m., einträglich; das 21 - tragegericht, ein Serichtsbof, welchen die fegengnne ten Austräge bilben, f. Austrag.

Huftralien, bas Gubland, Subine dien.

Ansträllern, f. Anstrillern.

Birsevampeln, 1) th. 3., durch Lrams pein herausbringen. 2) unth. 3., sufi

hören zu trampelm

Austränken, th.Z., burch Lennken, b. h. durch Leinkenlaffen wegschaffen, aussleeren machen: alles Waffer ausstränken.

Austrauern, unth. I. mit haben, bis zu Ende trauern und aufberen zu trauern.

Austraufeln, 1) unth. 3. mit feyn, in fleinen Eropfen berausbringen und nies berfallen, mit haben, aufhören zu träufeln. 2) th. 3., in fleinen Eropfen berauslaufen machen (auströpfeln); Erfter Dand.

Rustraufen, units. 3. mit seyn, in kleinen Tropfen berausbringen und nies bersausen; mit kaben, aushören zu frausen (austropfen, austriefen). Astraufen, th. B., th Tropfen heraussaus fen machen.

Atistraumen, unth 3. mit baben, bis ju Ende traumen und aufberen au traus men.

Austreiben, bir. (i. Treiben), 1)
th. 3., aus einem Orte freiben: das Dieb aus dem Stalle. Den Teufel austreiben, bei Abergläudischen, ihn nöthigen, einen Meuschen, welchen est nach ihrer Meinung besigt, zu verlassen.
3) unth. 3., aufhüren zu treiben: in den hüttenwerken, den hohen Osen auss geben lassen.

Austrennen, th. 3., auftecnnen und berausnehmen: einen Armel.

Ausweten, unr. (fe Treten), 1) thi 3. - burch Treten, beraushringen : Die Körner, die Weintranben; auss einander treten, durch Ereten ermeitern : neue Schube susweten. Kinderschuhe noch nicht ausges treten baben, b. hinoch Kind fenn? ferner, durch Treten auslöschen: ein brennendes Papier, eine glims. mende Lichtschnuppe; burch vicles Ereten aushublen; dia Treppenstus . fen , einen Stein. 3) unth. 3.mit forn: einen Ort, eine Gesellschaft vers laffen: aus einer Befellschaft, Des . ten Blied man ift, eteten; in ens : .gerce Bebeutung , für flüchtig merben ? . der Kaufmann, ber Dienstpfliche tige, iff ausgetreten; aus seinen Grengen treten ! Der Bluff witt ausi tritt aus feinen tifeen.

Austreugen, unth. 3., fo viel als ques

Austrieb, m., was aus: oder herauss getricken ift, gewöhnlicher der Trieb: Austriefent, unth. 3., f. Austraufen. Austrillern, unth: 3., bis zu Ende trits fern und aufhören zu trillern (austrils lern).

Austrinken, unr. (f. Trinken), 1) th. 3., trinkend auskegeen; eine Sla-

y

fche; uneig, den Becher des Leisdens. 2) unth 3. aufhören zu trinfen. Austrippeln', unth. 3., mit trippelnben Schritten ausgeben; aufboren au trippeln. Mustritt, m., bie Sandlung bes Auss tretens und der Buftand ba etwas auss tritt; beim Aparritt aus dem Baufe; uneig.: der Austritt aus einet Befellschaft, tinem Orden, der bosliche Austritt eines Schulde mers , feine Entweichung; ber Ort, auf melden man austritt, befonbers bie Stufen, auf welche man beim Ereten ans ber Ehure tritt; bann, ein am Saufe bergusgebauter Plat vor einer Glastbur, auf welchen man aus bem Bimmer teitt (Balçon). Austrodinen, 1) unth. 3. mit feyn,

Unstrodinen, 1) unth. 3. mit seyn, im Innern, bis auf ben Grund völlig troden werden: die Erde, das Brod ist gang ansgetrodinet, der Teich ist ausgetrodinet. 2) th. 3., durchaus, völlig troden machen: die Zitze hat den Ardboden ausgestrodinet; ein Glas, eine Schüffel austrodinen, mit einem Luche troden machen.

Austrädeln, th. Z., auf den Tröbel vers taufen: Aloider.

Mustrollen, unth. 3. mit feyn., fic

Austrommeln, 1) th. 2., mit Eroms melfchiag befaunt machen; uneig., f. auspochen; burch Trommeln berauss bringen: die Bienen austrommeln, sie durch Trommeln, wiederholtes Splas gen sauf den Stock heraustreiben (abstrommeln). 2) unth. 3., aushören zu trommeln.

Austrompeten, th. 3., mit Trompetens ichall bekannt machen; uneig., mit eragem Geräusch befannt machen.

Auströpfeln, 1) unth. 3. mit seyn, in fleinen Eropsen berausbringen; with haben, aushören su tröpseln. 2) th. 3., in fleinen Eropsen auslausen tassen. A - tropsen, unth. 3., s. 2(ustrausen. 21 - tröpsen, th. 3., so viel als austräusen.

Austrotten, unth. 3., so viel als austraben.

Austratien, unth 3, ausberen zu treten. Austrumpfen, 1) th. 3., in der Bauskunß die Balten austrumpfen, sie da, wa sie aus irgend einer, Ursache nicht fortlausen können, ausschneiden. 2) unth 3., im Lartenspiele, Erumpf aussvieleh.

Austummeln, 1) unth. 3., aufferen ju tummeln. 2) graf, 3., sich (mich) austummeln, fich gur Gennge tummeln, und aufhören sich zu tummeln.

Austunchen, th. 3., s. Ausweiffen. Austunken, th. 2., burch Eintunken herausbringen, gusleeren: das hett (austutschen).

Austupfen, s. Austippen.

Austuschen, th. 3., mit Eusche ande mablen: eine Feichnung.

Austuren, 1) th. 3., burch Luten bes fannt machen: Die Stunden. 2) unth. 3., aufbören zu tuten.

Austütschen, s. Austunken. Musüben, th. 3., bas Erlernte üben, in der Wirtlichteit anwenden: eine Runft. eine Wissenschaft, die Zeilkunft, Rechtswissenschaft ausüben (prate tiziren); ein ausübender Aust, Rechtsgelehrter (ein praftizirender, Praftitus); in weiterer Bedeutung, verüben, begeben: Betrügereien, Grausamteiten, Verbrechen; burch übung vervolltommnen: seinen Vers stand; der Ausüber, -s, eine Perfon, die etwas ausübt, befonders eine bestimmte Wiffenschaft ober Runft (Pfattitus); die 21- übung, Bandlung bes Ausübens überhaupt, ente gegengefest bem blogen Wiffen: eine Regel, Vorschrift in Ausübung bringen; dann besonders, die übung einer Sunft ober Wiffenschaft, bie Ans wendung berfelben in ber Birtlichfeit, in Gegenfas des bloken Biffens (Pras ris): in der Ausübung (in ber Pras ris) zeigt sich eine Sache oft ganz 21 - üblich, E. u. 11. w., anders. was in Ausübung gebracht werben tann (practitabel); mas in Ausübung, Ans menbung gebracht mird, pber merben

foll (praftisch), bem blog Wissenschafts

lichen entgegengesest.

Pusverschämt, E. u. 11.w., im gened

nen feben für unverschamt.

Answachsen, unth. Z. unr. (f. Wachr sen) mit seyn, herauswahsen, unreselmäßig wachsen: das Getreide wächset aus, d. i. et singt auf dem Halme oder in der Abre gu zu keimen; auch von Menschen: ausgewachsen seyn, ein Krüppel seyn, einen häcker voer dergleichen haden, wo aber verstwachsen gewöhnlicher ist; zur völligen höhe wachsen, seine völlige Größe erzeichen: ein ausgewachsener Mensch, Saum; mit haben, guspören zu wachsen.

Auswackeln, 1) th. Z., durch Wackeln herausbringen: einen Fahn., 2) unth. Z. mit seyn, aus einem Orte wackeln, wackelnd ausgehen: er ist

ausgewackelt.

Auswagen, sedf. 3., sich (mich) auss wagen, sich aus einem Orte magen, es wagen auszugehen: der Aranke dark

sich noch nicht auswagen.

Inswägen, th. 3. unr. (f. Wegen), richtiger regelm, wägend prüsen, aus such einen: Gelostücke, ihr Gewicht uns tersuchen und die schwerken auswählen; nach dem Gewichte abtheilen, und im Aleinen verkausen: Butter, Käse, Buckee, Kasse is, auswägen. Um richtig hört man hasikr auch auswiegen. Unswählens: eine Auswählt treffen; dasseutzt, was ausgewählet wied: eine Auswählen, ih. 3., unter mehrern wählen und aus denselben nehmen.

Auswalten, 1) th. 2., durch Walten berausbringen: Fleden, Schmus; gehörig, sertig walten; uneig.: einen auswalten, ihn ausprügeln. 2)

unth. 3., aufboren ju malten.

Euswallen, 1) unth. 3. mit feyn, aus einem Orte wallen und malifabeten; mit haben, aufboren zu mallen:

Auswalten, unth. 3., aufhören ju male

ten, ju bertiden.

Auswalzen, 1) th. 3., von Walje, mittelft ber Walje herausbringen: Die Abrner aus den ühren, auch; das

Beineide; von Malzer, bis ju Ende malzen: den Walzer ganz auswalz zen. a) unth. Z., aufdören zu malzen. A – wälzen, th. Z., aus einem Ors te, Raume mälzen.

Auswamsen, th. 3., in ber niebrigen Sprechart für ausprügeln: einen.

Auswandeln, unth. 3. mit feyn, aus einem Orte wandeln; mit haben, auß hören zu mandeln.

Auswandern, unth 3. mit seyn, aus einem Orte wondern, besonders von den Einwohnern eines kandes, wend sie mit ihrer Familie und ihren habe aus sprem Orte oder dem kande geben; mit haben, ausbören zu mandern; der A-wanderse, eine Person, die aus threm Wohnerte und Vaterlande aus wandert (Emigrant); das A-wansderungsrecht, das Aecht, die Fresk heit, aus eigem Orte oder kande aus wandern oder ausziehen zu dillesen.

Auswanten, unth. 3. mit feyn, mie. mantenben Schritten ausgeben.

Unswannen, th. 3., mittelf by Wanne reinigen : das Betreide auswannen. Auswärmen, th. 3., durd und burch wärmen : das Bette ; in ben Schmels butten fo niel als ausglüben; auch fich (mid) auswärmen, fic völla er wärmen, burch und burch marmen : der U-wärmer, in den Schmelsbilts ten, berienige, ber bas Gifen quemare met ober ausgrühet; der A-wärme ofen, in ben Shmelbutten ein Ofen. in welchem bie Metalle ausgewärmt, b. h. ausgeglühet werden; die U-zanage, in ben Schmelzhütten, eine große Bange, mit welcher die Studen Tunfen beim Muswärmen auf ben Gerb und vom herbe gehoben werden.

Auswarten, th. 3., bis ju Ende war

ten: die Predigt.

Auswärrig, E. u. 11.m., auswärts, aus einem andern Wohlverte, als wo man selbst iff, besindlich: ein auswärrisger Freund.

Muswarts, it.w., nach aufen ju, nach einem andern Orte: etwas aussiwätts beugen; die Zuffe im Gog. ben auswärts fetzen; bann auch

**D** 2

on einem fremben Orte: auswätts feyn, in einem fremben kande; die A-wärtswendung, die Handlung, da man etwas auswärts wendet.

Ausmaschen, unr. (f. Waschen), 1) th. g., burd Baften berausbringen, und burch Bafden retnigen : Die gletten, die schmuzige Wasche; ins wendig majden: ein Gefäß, eine mounde; burch Maschen, b.b. Soils Ven anshöhlen, in uneigentlicher Bes deutung: der fluß wascht die Ufer aus; burch Woschen, b. b. Somasbaftiafeit unter bie teute brins 1) unth. 3., aufboren ju mas gen.

Auswäffern, th. g., burch Einweichen in Baffer von bem Galle ze. befreien : Baringe, Stockfich.

Auswarscheln, unth. Z., aus einem Orte matfcbeln, matfcbelnb ausgeben.

Musmeben, 1) th. 3., fertig, gehörig weben. 2) unth. 3., aufhoren ju mes

Auswechsel, m., bas Auswechseln: hasjenige, mas ausgewechselt wird, was ' sum Answechscln bient; Der 21-bants mer, in ben Bergmerten, Diejemige Baue, melde ber Steiger in ber Gtus be befonders bei ber Simmerung ges braucht; der A-bauer, in ben Bergwerten, ein Arbeiter, ber ben Shacht auswechselt. 21 - wechseln, 18. 3., ein Ding fitr ein anberes von aleidem Berthe bingeben: Die Bes fangenen, die Beifeln ausweche fein. Im Bergbaue beift: einen Schacht auswechseln, benseiben Ratt bes fchabhaften Solges mit feifchem Bolge betleiben.

Auswedeln; i) th. Z., burch Webeln, mit bem Bebel queldichen: das Licht. 1) unth 3., aufboren zu webeln.

Ausweg, in., ein Weg ber aus einem Orte, 3. B. aus einem bicht vermache fenen Balbe, filhrt; uneig., ein Mits tel, fich dus einer Berlegenheit gu fles ben, einen Swelf zu erreichen: einen Ausweg fucben, finden.

Buswehen, 1) th. Z., burch Weben herausbringen, burch Wegweben bes

Sandes ober ber trocknen Erbe beraus ober gum Borfdein bringen ! burd Weben auslöschen: Das Lidte, 2) unth. 2. mit baben, aufboren zu mehen.

1. Ausweichen, son weich, 1) th. 3., weich maden und berausgnehmen. 2) unth 3., mit feyn, weich werben und

berausaeben.

2. Answeichen, von welchen, unr. (T. Weichen), 1) unth. 2. mit fern. aus bem Wege geben, vermeiben: eis nem ausweichen, ober vor einem ausweichen, einem Stoffe ausweichen, ihm entgeben, ihn ableiten. Uneig.: Jemandes Fragen ausweichen, biefelben ober beren Beantwortung ju vermeiben fuchen. In bee Lontunft beift dusweichen, aus bem Lone, worin man eine Beitlang ben Gefang ober bas Stut geführt bat, in. einen andern Lon Ubergeben; ferner aus feinem Orte weichen, nachgeben: der Sand weicht unter bem fuße aus; die A-weichung, bie Banda lung, wie auch ber Buftand bes Miloweis chens; ein bestimmter gall einer folden Ausweichung: Die Ausweichung in der Conftinft. In der Sterntunde, berjenige Wintel, untet welchem ein Wandelftern von der Sonne entfeint ju fenn fcbeint.

Ausweiden, th. Z., die Eingewelde. ausnehmen, befonders bei ben Stagern : eine Biefe andweiben, bas Dich bars auf auf die Weibe treiben und bas bars auf befindliche Gras freffen laffen.

Ausweifen, unth. Z., aufhören ju weifen. Musweinen, 1) th: 3., weinend flegen. laffen, von fich geben; burch Weinen gleichfam berausbringen, mit ben Thranen auffichen machen! fich die Mus gen ausweinen, febr beftig weinen. 2) srdf. 3., sich (mich) ausweinen, gur Benuge meinen, felne Betrubnif, feinen Summer in Ebrahen andicbutten und fich badurch erfeichtern. 3) unth. 3., bis ju Ende meinen, fehr weinen; aufbören zu weinen.

Attoweis, m. -es; M. -e, basjenige, was etwas ausweiset, was gum Beweise blent. Ausweisen', unr. (1. weifen), 1) th, 2., aus einem Orte, ets ner Gesellschaft weisen einen; unrig., lebren, entscheiden: die Jeit muß es ausweisen. 2) prof. 3., sich ausweisen, und zwar sich durch den Erfolg zeigen; es wird sich hald ausweisen; ferner, sich als eing gewisse bestimmte Person erweisen (sich legistmiren).

Ausweisigen, unth. Z., aufbören gu

weiffagen,

Ausweißen, th. 3., inmendig weißen, weiß anstreichen : eine Stube (que

tunchen).

Ausweisung (Answeis), w. M. -en, die Haublung her Ausweisser; ein Ausweisen, nach Ausweiseng der Gesetze, Urkunden.

Ausweiten, it. 2., im Innern ausbeite nen und babnech weit machen: einen zitt, Zandschube, Strumpfe.

Auswendig, E.u. U.m., was sich an per aukeren Seite eines Dinges befins bet: die auswendige Seite; auswendig Seite; auswendig soen belich; ans bem Gebüchtnisse, ohne Sütfe eines Audes ermas auswendig wiffen, auswendig lernen; uneig., f. sehr genau.

Auswerben, unth. Z., aufvären zu

werben.

Muswerfen, unr. (f. Werfen), 1) unth. 3. . ned gufen su werfen; Das Pferd wirft gut aus, wenn es beim Geben bie Beine auswirts bewegt; Die Unruh (in der Uhr) wirft gnet pus, wenn fle einen großen Boften beschreibet; im Burfelspiele, ben Ans fang machen mit Werfen. 2) 13.3. duech Werfen mit einem andern Körper aus seinem Orte bringen: einem ein Unge; einen Tabn auswerfen; que ober von einem Orte werfen : bei Krönungen wirft man Geld aus unter das Polf; das Men quewerfen; in weiterer Bedeutung, mit Beftigfeit won fich geben: Schleim, Blut auswerfen, auch allein; er wirft fign abs. Uneis.; der Berg wirft Beller . Bigine, Midge aus, re Ofifee Berpffeip; fring, die

Anter auswerfen, sie aus bem Shiffe ins Meer bingblaffen. filr uerwerfen, als unvolkommen. schlicht: beim Zählen das schlichte Beld auswerfen; in noch uneigents licheen Bebeutungen, einen auswerfen, auskohen; einen Graben auswerfen. ibn von Erbe und Schutt reinigen; bei ben Ingern, einen Safen auswerfen, ihm bas Eingeweide ausnehmen; mit Beftigfeit Kitwarts bemegen : Dies ser Redner wirft die Arme zu febr aus; besonders ichreiben, in ber Nechnungstank: Jahlen augwere fen, eine Summe auswerfen; aussegen, feftsegen: einem gine Befoldung, ein Behalt, ein Jabes geld answerfen; verschneiben; ein Pfere, eine Bünding auswerfen.

Auswestern, unth. 3., aufhören, du wettern, sowol eigentlich zu donnern, als auch uneigentlich zu toben, zu

· sobimpsen, su flucken.

Ausweizen, th. 3., buech Wegen her gubbringen: eine Scharte auswers zen, worunter man auch uneigentlich im gemeinen Leben verfieht, ein Berfes ben, einen Fehler wieder gut machen; durch vieles Megen eine Perticiung in etwas bervorbringen: einen Stein.

Auswichsen , ib. 3. im Innern wiche fen, mit Wachs übergieben; einen

auswichsen, ihn ausprügeln.

Auswickeln, th. B., was einzewickelt iff, aus feiner Hube nehmen; ein Aind aus den Windeln, Unefa, fich (mich) auswickeln, fich aus einer nerwiftsten Sache sieben.

Answiegen, f. Auswägen.

Auswimmern, 1) unth. 3., aufborn ju wimmern. 2) 14. 3., wimmernd

von fich geben; fein Leben.

Auswindelin, th. 3., aus den Wins bein nehmen: ein Kind auswins deln; in der Bautunft; einen Pos den auswindeln, Stabhols swiften die Balten einschieben und durch Ims winden oben Durchstechten bersetben mit Strah und Lehm den Boden bilden Lauflafen. Brisischen, c. 3., burch Binden berausschaffen: einen in Soth vers .. funkenen Wagen auswinden, mite telf der Binde; die Masche auss winden (auswringen); einem den Stock auswinden, aus der hand. In welterer Bebeutung, entreifen; in -ber Bechtfunft: dem Gegner Den . Degen auswinden, aus ber hand schlagen (legiren); fich (mich) auss winden, fich minbend, b. h. geschickt, liffig aus einer Schlinge, Berlegenheit . ze. zieben (berauswinden).

and winseln, 1) this; , winselnb won fic geben: das Leben. 2) unth. 3., aufbören ju minfeln.

Auswintern, 1) th. 3., ben Winter bindurch in nutem Stanbe erhalten: Pfidnzen; Dieb. 1) unth. 3. mit feyn , mubrend bes.Winters ausgeben, vorderben: alle riefliegende Acter find ausgewintert," bie Gaat auf berfelben if ausgegangen.

Auswipfeln , th. 3., im Forffwefen, ber Wirfel berauben: Die Bäume aus: wipfeln; in einigen Orten, burch ausgeffectte Bichtenwipfel ben Bertauf einer Sache anzeigen : Bier auswips

Auswippen, th. 3., mit Halfe ber Bas ac auslesen: eine Münzsorte ausmippen, die vollwichtigen Stude mit bet Bage austefen, um fie gu befchneis ben.

Nuswirbeln, unth. 2. mit haben, aufe boren gu mirbefn.

Auswicken, 1) th. 3., burch With über Arbeiten berausbringen. Bei ben Grobichmieben, ein Pferd auswirs Ben, aus bem Sufe beffelben, fo viel als nothig if, mit bem Birtmeffer ause Wen und abnehmen. Bei ben Jas gern, einen Birfch, eine Sau auswirten, fic abhauten und zerles gen (zerwirten). In ben Salgfiebes reien, das Salz auswirken, es aus ber Manne in Rorbe thun. Uncia., burch feine Wemühung bewirfen, auss "sichten, erlangen: einen Befehl, eis nen Befchluft auswirten; einem, ober für einen Gnade girswipten;

gebbrig, gur Genitge miffen, bei ben Badern: den Teig auswirken, ibn , wenn er nach bem Aneten aufges gangen ift, noch einmahl burcharbeiten ; bis gu Ende wirfen und aufboren gut wirken: die Arzenei bat ausges wirft; die 21 - wirkung, bie Sande lung bes Auswirfens; uneig., Die Musa arbeitung, Entwickelung.

Auswirren, th. 3., etwas Verwirrtes auseinander bringen; eig. u. uneig.

Auswischen, th. g., burch Bifchen hetausbringen, wegschaffen, reinigen, den Staub aus einem Befage, ein Blas, Geschirr; sich (mir) die Augen auswischen. Uneig., einem die Augen auswischen, ihn durch Shaben flug machen, auch, betrügen; burch Wifden untenntlich machen, wege fchaffen ober auslofchen: ein Wort, eine Jahl; einen auswischen, · fbm derbe Berweise geben; einem ete was ober eins auswischen, ihm

etwas anhängen, ein Denfzeichen geben. Auswispern, unth. 3., aufboren au misvern.

Auswittern, 1) unth. 3. mit feyn, von der Witterung feinen Saupttheilen nach aufgelöfet werben, befonders im Bergbaue: des Erz wittert aus. verliert burch bie Witterung an feinem Metallgehalte; bann, ber Bitterung gang ausgesest senn: den Ebon une ter freiem simmel auswittern laffen, b. b. ihn ber Witterung ause fegen, baf bie in bemfelben befindlichen RalttBeile Ach gang auflofen konnen: mit haben, aufboren zu gewittern ober au bonneen. 2) th. 3., auflofen unb vorzäglicher Eheile berauben, von ber Luft und bon unterirdischen Bunften gebraucht, vorzifglich im Bergbaue: die Luft wittert die Erze aus: burd bie Bitterung b. b.' ben Geruch entdecken und finden; bann überhaupt für ausfindig machen: etwas ause wittern. 3) sedf. 2., sich ause

wittern , von ber tuft, fich burch Ge-

witter reinigelt, aufhören fower und gewitterhaft au febn bon ben Bienen,

bit fich quewittern ober verwiftern,

wenn fie an bellen Tagen vor bem Stoete berumfliegen ; die 21- wittetting, die Sandlung und ber Buffand bes Auswits terns; bei ben Bergleuten, bie auswitternben Dinfte feibft.

Muswigeln, unth. 3., aufforen zu wieeln. Auswigen, th. 3., burchaus wisen, b. b. wieig ober flug machen, ju etwas wöllig abrichten: ein ausgewitzter Burfche.

Buswölben, th. 2., im Innern will ben, mit einem Bewolbe verfeben: 'eis nen Reller.

Auswölken, th. 3., mit Wolfen gleiche. sam verfeben: der ausgewölfte Abend, 2) sect. 3., sich answöle ten, von bem Simmel ober von ber Luft, die fich auswölft, wenn fich die Wolfen zertheilen und verziehen.

Buswollen, unth. 3.1, aus einem Orte wollen, nämlich gehen, fahren: der Brante will aus, aus ber Stube.

Auswuchern, unth. 3.; anfhoren su

Auswuchs, m., bas Auswachsen eines Pfanzenförpere, wenn er über ber Ere de, obne dag man es will; in ber Maffe Keime treibt: der Auswuchs des Betreides, der Rartoffeln (bas Musmachfen); basjenige, mas ausmäche fet aus einem Korper, befonders mas wiber bie Regel ober bie Gewohnheit berauswächset: der Muswuchs an einem Baume, der Auswuchs am Menschen, ein Buckel, got, fer. Uneig. in fittlicher Begiebung: Auswüchse der Einbildungstraft, Bei ben Butmachern beißen Auswilchfe, überfliffige Stilde Beug, bie beim go-Much beift Musminds den abreißen. das überfüffige Metall, welches beim Buffe in ber Diefflafche fteben bleibt.

Auswühlen, th. 3., burch Buflen herausbringen und aushühfen: Die Schweine wühlen überall Löcher

Tuswundern, gaf. 3., fich (mich) answundern, aufhören fich zu wuns bern.

Auswünschen, r) th. 3., bis zu Ende wänschen und aufberen all wilmithen.

2) sraf. 3., fich (mich) auswürze fcben, fich in Bunfchen erfcopfen. nichts mehr ju winichen miffen.

Auswurf, m. bie Banblung bes Auss werfens! Der Auswurf des Ubre schwengels, der Unruh, des Speichels ? Des Blutes; ber afte Burf, in manchen Spielen; mas ausgeworfen if ober wird: der Speichel: die Auswütse des Vesuv's. auch was als stolecht, untauglich ausgeworfen twieb foat Musschuß, Musmarfs ling); ein Unswurf der Mensche beit, ein bichft folechter Denfch, wenn man mit tiefer Berachtung fpricht. In engerer Bebeutung, mas die Buchs banbler als unbranchbar aus ihren Bers laasbuchern answerfen und als Vactpas pier gebrauchen (Mafulatur, Auswurf-A – würs bogen , Auswurfblatter ). feln, th. 3., biled Wirfeln ausspies len: Teller, Taffen. Uneig., nach dem blogen Angefahr bestimmen; der A - würfling, ein als untauglich ause geworfenes Ding. Go beißen bie auss geworfenen lober ausgemersten Schafe Auswiltflinge. Dann, ein fchlechter, aus ber Befellichaft ausgeftofner ober bes Ausftoffens werther Menich; Die Auswurfsröhre, s. Samenröhre. Answurzeln, th. 3., mit ber Wurzel ausreißen.

Auswüten , unti. 3. , bis ju Ende mus ten und aufboren ju muten.

Auszacken, th. g., sactig machen, safe fenformig ausschneiben. Angradern, th, 3., mit fleinen Bacten verfeben, in tieinen Baden ausichneiben (ausgedern).

Auszagen, unthi & mit haben, anfe bören zu zagen.

Auszahlen, th. 3., di einen Anbern jablen, bezahlen: bine Summe Beldes; einem fein Bebalt. 21 zählen, 1) th. 2., herausuhlen, nach ber Babl vertanfen, im Bergbaue, durchtählen: die Arbeiter auszahlen. 2) unth. 3. bis ju Enbe gublen und aufhören ju gabien; der A- jabe ler, beg Gelb ausabler; Das 21rablunguriel, eine obeigleutiche Em laubnik, gewiffe Geiber auszusählen.

Auszähneln, th Brain Beffalt lieiner Bubite ober Baden fdneiben. nen, with 3. mit haben, aufgeren su sabuen, Sahne ju befommen., .

Aluszanten , i th. Z., jemand ausgans fen, heftig mit ibm. ganten.

2., aufhören ju gangen.

Ausrapfen, th. Z., hurch Aussichung des Zapfens laufen, laffen: Wein, Bier; in engerge Bebeutung für vere taufen, von Getranten.

Auszappeln, unth B., ausbören zu

zarpeln.

Ausseribern, 1) th. 3.4 burch Zaubes rei hergusbringen, burch Bauherei um 'ctivas bringen. 2) unth, 3., aufboren su gaubern.

Auszaudern, unth. 21, aushören zu zaubern.

Auszäunen, th. B. im Innern mit einem Baune verfeben; burch, einen Saun gusfchlichen; gin Stud Land, Mussaufen, 1) th. Br. burch Baufen, Maulen berausbringen, ausreifen: Die Baare; einen auszausen, ibn berk zausen, an den Hoaren zichen.

unth. B., aufhören su soufen. Auszechen, i, th. 2., alled, was in einem Gefate, Sefdiere ift, seden ;

den wein, eine Glasche wein. 2) unth. 3., aufhiten ju zechen.

Muszehenten ober Auszehnten, th. 3., ben Gebnten quemablen und nebe men. Sprichm.: ein Geifflicher zehntet den andern nicht aus (Clericus clericum non decimat); der A-3chenter ober A-3chnter, -s, ber ben Bebenten aussichtet und

in Empfang funmt. 31. une, uneig. 2 einen auszehren, ihn des Vermis gens beraubeng noch und nach entfrafe ten, aufreiben: feine letzte Arente beit bat ibn gins ausgezehrtg cine auszehrende Krantbeit. 2) unth. 3. mit fern, ausgezehrt werten; er gebrt aus, bat eine auszehrende Krantheit; die 21-3chrung, ber 3m Rand, ba einer aussehrt; eine auszehe rende Erantbeit; Die Alagebrung baben

Ausseichnen, 1) th. 3., als vorzüglich auslefen und zeichnen: Bols, Donaren; uneig.: einen auszeichnen, ibm grußere Aufmertfamteit im Betras gen bezeigen. Daber wied ausgezeiche net oft für verzäglich gebraucht; vor Andern fenntlich machen: Schmarre im Besicht zeichnet ihn aus; aus einem Buche gufgeichnen. ausichreiben: fich (mir) etwas ausseichnen; vollständig, nach allen feinen Theilen zelchnen: einen Umriff, und uneig., einen Plan, nach allen feinen Zbeilen ausgebeiten. 2). irdfe. 3., sich (mich) auszeichnen, sich burch etwas Besonderes, burch Borgile ae maucher Art vor Unbern fennelich maden, unterscheiben: er zeichnet sich hurch ausgebreitete Kennts nisse und große Erfahrung ause Ausreichnenswerth, A- würdig, E. u. u. merth ober murdig, ausgegeichnet ju werben; der 21-reichner, bei mehrern teberarbeftern, ein Gifen mit einer breiten abgerundeten aber stumpfen Klinge an einem boigepren Hefte, melibes bazu bient bie Leberars beiten, bie man juidneiben mill, abs zuzeichnen; die A-zeichnung bie Banbiung bee Auszeichnens; basjenige. moburch einer gusgezeichnet wirb : folde Musseichnungen widerfahren ibm von allen Seiten. A - seiche nungawerth, 21 - mürdig, wie Auszeignenemerth.

Muszeideln, i) th. 3., affen Sonig aus ben Bienenftoden nehmen, burch Beibeln ausleuren; den Bienenskock auszeideln. 2) unth. 3., ausboren au zeideln.

Muszeitigen, 1) th. I., das gebörige Beitigmerbenk beforburn; Gruchte auszeitigen, fie früh reif machen. ) unth 3. mit feyn, geborig geitig were ben, feine Bollfommtabeit erreigen ; ausgezeitigter Schwefel.

Ausrewen, th. 2., butd Afren aus. gb. von einer Gade beuigen; den Rock. Anszieleln, unth 3. mit baben, auf baren ju sieteln, Junge ju merfen, von ach Skarn.

Ansziehen, unr. (f., Tieben), 1) th 3., burch Bleben beraudbringen: Uns kraur ausziehen, aus der Erde; eis nem einen Jahn auszieben; von Aleibungsfrücken und anbern Sachen, bic man angiebet: Rod, woeffe, Schube, Stiefeln auszieben: aud; einen ausziehen, ihn ausfleiben, aber auch ibn bes Geinigen berauben, planbern; sich (mich) auszichen, fich entleiben, und fich (mir) die Stiefeln ausziehen. eineigentlich und bitblich, den alten Menfthen aus : und den neuen angieben, ein gang anberer befferer Mensch werben, als man zuvor war. Wine Rechnung ausrieben, fie aus bem Buche ober ben Buchen ausfdreie ben. Eine Wurzel ausziehen, in der Rechmungstunft, die Burgel: ober Grundjablen finben, beren Ergebnis biejenige Bahl ift, aus welcher man fie finden well. Die Arafte einer Pflanze, ober eines Ebelles, 3. 38. ber Wurgel, Blitter, Frucht berfelben auszieben , burd ein Auflofungemite tel bie Deafte aus berfelben gieben (bes Rifficen). Die Saebe ausziehen, burch Einweit en, Sieden, ober auf fcheibetunftigem Wege; uncigentich auch von der Sonne und bem Waffer: die Sonne riebt die Karbe aus. Berner, auseinander gieben, ausbeb. nen, lang sieben ; bei ben Tuchmachern, die Tücher aussiehen, sie ausbehr nen; bet ben Somieben und anbern Eifenarbeitern, das Eisen ausries . Bent, es diffiner und Unger fchmieben ober freden; in ben Buttenmerten, Die Brze ausziehen, fie auf bem Berbe bin : und bergieben ; mit einem Buge asshöhlen: bei ben Bottdern, die Dauben ausziehen, fie mit dem Leummmeffer aushöhlen ; briben Büche fennigen , ein Robr auszieben. es inmendig mit Riefen verfeben. unth, 3. mit feyn, aus einem Orte Bieben, ibn mit feince Babe verlaffen, besonders aus einem Saufe; er iff im porigen Monate ausgezogen; in meiterer Webeutung, mit gewiffer Beis

delichfeit ober Körmlichfeit aus einem Orte gieben ; in ber größten Befchmins digfeit davon lausen: die Pferde 30s gen aus, liefen im Schnellauf bavon : Der I-Bieber, einer, ber eine Gdrift auszieht, ins Aurze beingt (Epitemas tor); bann einer, ber aus Berbante lungen basienige, mas man miffen will. auszichet (Extrahent); die 21-zieh-Fifte, in ben Bergwerten, ein bolber nes Wertzeug, mit einem Stiele, bas Ers auf bem Gefalle bes Manberbes bin : und berzuziehen, bamit bas Mafe fer bas leichte Gefiein abflibre, und bas schmere und gute liegen bleibe: Die 21 - scheibe, so viel als Lichscheibe; das A-firnrad, so viel als Ziehe rad; die A- flube, s. Ausziebzims mer. Das U-zimmer, ein Zim mer, in meldem man fich ausfleibet, entweder inf Bad zu fleigen, ober auch bei Schaublihnen, sich die den Rollen angemeffene Kleibung angulegen.

Mussiffern, th. 3., ausrechnen.

Auszimmern, th. 3., gehürls zimmern, burch Simmern, Behauen, dem Golse die gehörige Gestale und Eineichtung geben; uneig., mit Lunft und Fleiß gusarbeiten; im Bergbaue, einen Schacht auszimmern, ihn im Innern mit Zimmerwert verfeben.

Nuszinnen, th. 3., inwendig verzingen. Linszirkeln, th. 3., mit dem Ziefel ques meffen; uneig., für genan ausmessen, abmessen.

Ausziepen, unth. 3., bis zu Ende zier ven und ausbören zu zirven.

Auszischeln, 1) th. 3., sischein, h. h. heimlich welter bekannt machen. 2) unth. 3., ausbören zu zischeln. 21- zischen, 1) th. 3., durch verächtliches Sischen, 10 th. 3., durch verächtliches Sischen einen versichten und ihn sich zu entsernen nüthigen: einen auszischen. 2) unth. 3., ausbören zu zischen.

Auszittern, unth.Z., austück zu zite tern.

Auszifzen, th.u. unth Zuffir ausfaugen. Auszucken, unth 3., aufhören an aucken. Atuszug, m., bie Hanblung bes Auszichens, ber Jug aus einem Orte. ge-

wöhnficher, bas Auszichen: der Auss zug des zeeres, einen formlichen Unszug balten; bastenige, mas ausgezogen ift, ober werben fann: der Auszug eines Schrankes, Kae ffens; bei manchen Glückspielen, die ausgezogene Babl, bie man aus bem Blücksrabe gezogen hat; uneig., ber Musyug ans einem Rechnungsbuche (Nochnungsertruft ; der Unse zug aus einem Buche, bas ins Murge gebrachte Wefentliche eines Bus ches, einer Schrift (Ertraft); ein Auszug aus Pflanzen, bie aus dens felben gezogenen fraftigen Theile (Ers traft); basjenige, mas bei Berpachtuns gen ober Bertaufen einer Gache vorbe halten wird. In ber Laufit verfieht man unter Ausjug eine Bifchgrube in ben Beichen, bie fonft ein Stich ober Beifich genannt wird; in ben Bergewerfen, ein Bertzeug, mit welchem die Robren der Kunftgezeuge am Enbe ausgehöhlet werben; der A-guger ober 21 - jugler, eine perfon, welche beim Bertauf oder bei ber übergabe bes Outes fo einen Ausjug norbehalten, fich etwas ausbehungen hat. 21 - mäs fig, E. u. U.w., nach Art eines Ause augs, was als Auszug, furzer Inbegriff eines größern Werfes ze. ju betrachten 析: Die A-fammlang, eine Gamms -tung von Auszügen, die man fich aus Schriften aller Art ju feinem Bes brauche gemacht bat (Rollettanea); bann, eine Sammlung von Auszügen, aus ben vorzüglichften Schriftftellern (Chrestomathic). A-weise, u.w., auf Art eines Auszuges, in Auszügen. Augenpfen, 1) th. B., burch Bupfen

Mussupfen, 1) th. 2., durch Zupfen berausbeingen: Jedern, Zacre, Jästen aus einem Zeuge; auseinander gupfen: die Molle auszupfen, fie gupfend reinigen und ausliefen.

Auszürnen, unth. 3., bis zu Ende gütg nen und aufboren zu gurnen.

Auszwacken, th. 8., burch 3maden berausbeingen, berauben.

Auszwängen, th. 2., burch Zwängen enge Stiefel auszwängen.

Auszweifeln, unth. 3., eufhören gumeifeln. Auszwicken, th. 3., burch aniden bem

Auszwicken, th. 3., hurch 3widen hemausbringen. Bei ben hutmachern, die groben Zahre auszwicken, sie nach dem erften Walten mit bes hand hers ausreiben ober mit bem 3wicker herause

Auszwieselm, th. 3., mit einem 3mise fel aus bem Innern berausbringen.

Auszwingen, th. Z., burch 3mang, mit Gemalt berausbringen: einem ein Geffändniß auszwingen (abzwingen).

Muszwitschern, unth. 3., aufhören zu

Authal, f., ein an einem Fluffe liegens bes, fruchtbares Thal.

\* Arrebenzicieit, w., die Echtheit, Glaube würdigkeit, urfundlichkeie, Amchene tisch, glaubwürdig.

Aucobiographie, w., Selbfibefcreis bung feines eigenen Lebens.

\* Auso da fe, f., Achergericht, Glaus benegericht, Acherverbrennung.

\* Mutodidaktos, m., einer, der seine Kenntnis durch fich felbst, ohne kehrer, erlernt bat.

\* Antographisch, eigenhändig; Aus sographa (Ausographum), eigene Schriften, eigene Sandichriften.

Autokrat, m., Gelbftherfiber; Aus zofratie, w., Gelbfthereithaft.

+ Uncomar, f., bas Schiftsetriebe, bee Selbftbeweger (Mafchinen, bie fic von felbft su bewegen fchetnen).

Auter, Auctor, m., Berfaster, Um heber, Schriftseller; Auterifasson, w., die Bevollmächtigung, Besugniß; Autorissten, berechtigen, bevollmächtigen; Autorisate, w., Ansehen, Macht, Gewalt; Autorisaten, Gehörden, Staatsverwaltungen; Autorschaft, w. (halb beutsch), Schriftsellerschaft, Schriftsellerei.

Rurilian : Truppen (half beutsch), Bulsträffer.

\* 2lval, Abgabe beim handel, Bechfels verblirgung.

s Alvanciren, normärtegeben, fortrilden,

beförbern; vorschießen, in der Laufmannesprache.

\*Avanegarde, w. Bortrab, Borbut, Borbertreffen.

Moarie, w. Hafenjoll, Haferet; Beck fchaben; Antergoll.

Averei, w. l. Zaferei.

\*Avers, m. Borberfeite, Gilbfeite, auf Mingen.

Aversion, m., Abneigung, Wiberwille,

\*Avis, Avifo, Bericht, Berichtbrief, Nachricht in der Kaufmannssprache; Avifen, Nachrichten, Zeitungen; Uvie firen, benachrichtigen.

\*A vista, auf Sicht, nach Anficht, in. der Lanfmannssprache.

\* Aivocatövien, Abruftings.; Auruckerm fungeichenben (an Unterthanen aus gemeber herren Dieuken); Aivocaven, aberufen, guruckerufen.

Mre, und bie bamit sufanumengefesten Worter, f. Achte id.

Aviom, Grundfas, Urfas.

Art, M., Arte, ein befanntes eifernes Wertzen zinn kaden und holzbauen; A-blace, bas Blatt b. h. der breite dunne Theil einer Art, an welchem die Schneibe befindlich if; der A-belm, der hintere dicke Theil, durch welchen der Stiel gestelt wird; der A-fliel, der Stiel, Griff einer Art.

2 Azüre hochblau, himmelblau i der Azüre

Rame eines glasartigen Steines, Lafure fein.

213, w., (im D. D. der 213,) chemats Spelfe, fent neie noch in ben Rechten gebrauchlich für Stangenecht, Ausspann, Sintebe, Gaftung zc. d. b. bas Accht, welches ein herr hatte, bei seinen Lehnss leuten einzukehren und fich von ihnen verpflegen ju laffen; in engerer Bebeits tung für Lockspeife, Köber. Aben, (Afen) 1) unth. 3., file effen, freskn; befonders bei ben Jägenn, von ben Raubs thieren; 2) th. B., mit Gpeife verfeben, fütteen; in engerer Bebeutung, mit eis ner Lockspeife verseben; das Angeld, s. Azungsgeld ; die Aztabbe, in mans den Gegenben, Die Benennung einer Locktaube, weil burch biefelbe andere Saus ben angeatt ober angelockt werden; die Arung, Arung, bie Banblung bes Naens ober Nachs; basjenige, womit geast ober gefüttert wird, bie Rabrung; in engerer Bebeutung, bie Locipeife des Budes, ber Bogel und Fische; ferner: Das Recht bes Landesberen, bei feinen Uns tertbanen unb Lebustragern einzufebren und fich ober feine Dienerichaft von ibnen verpflegen zu laffen; das Azungsgeld, das Geld, welches für die Azung bezahlt wird; Berpflegungegelb, Aggeld. In engerer Dedeutung, bas Belb, meldes ber Schwängerer ber Gefchwängerten aus Mating ober Werpflegung, bes Kindes ges ben muß (Alimente); die A-gereche eigkeit, f. Mang; A-toften; bie Roften, welche bie Maung, Berpflegung ob. Unterhaltung vernefacht (Mimente): das U-recht, f. Uzung.

, ber meite Buchfiabe bes Beutichen M. B. C., wird mit leifer Definung ber Lispen leicht ausgesprochen und baber Des weiche B. genannt, jum Haterichies ; De von Dag welches ein barterer Laut iff. Ungeachtet fich beibe für ein gefundes Ohr teicht unterscheiben, werben fic boch, im Oberheutschen befonbers, baufig mit einander vermechselt, baber pleipen f. bleiben. In ber Confunft begeichnet : , \$6. ben fiebenron Con ber Lonleiter, aber ben um einen holben Eon tiefern, ba jes ber Eon in einen bohern und ticferngers fullt: Die Zonarten, beren Grundten B. ff, find bas barte B. (b dar) und bas gelinde poer meithe 3. (b moll). Bemer bient in ber Tontunft bas baum Zeichen por allen übrigen Doten, bag man ben Son, wor beffen Dote es febt, um einen balben Son tiefer nehmen foll. Bei ben Lonmerkzeugen mit Taften beift auch bie Tafte, welche ben Ton b, anschlägt, b, fo auch bei ber Glockenwalze (Karmonika) Die Gloefe, melde biefen Ton angibt. Auf Rrangui. Gelbe bebeutet B bie Stadt Monen, auf Preuß. bie Mingfiadt Bred lan. 38 % ift bas Beichen ber Dungfabt Strafburg, Sprichm.: Wer 21. fagt muß guch, 25. fagen, mer etwas,ans gefangen bat, muß es auch fortfegen.

35az ober Bab, ein Laut, burch beit man ben Geffenben verfpottet.

Bate, ine Nachahmung des Schaffantes. Baake, i. Bake.

Baal, f. Balche.

Baalsdiener, m. die Dieher des Saal, eines heidnischen Gögen; der B-dienst, die abgörrische Berehrung des Gaal; dann Gögendiensk überhaupt; der B-pfaffe, ein Schminhwort auf einen gotte losen; abergläubischen Pfaffen.

Bage, m., Mr. -en, im Deficereichischen

für Krippe. Baar, f. Bar.

Bante, f. Babre.

B2918, f. Börs.

3 iba, ein Wort, weburch Lindermarter rippeen ben Richem und biefe unter fic

etmas Subliches, unreinliches bezeichnen.

Babbelei, w., M. -en, unverkändiges Geschwäß; dann, Linderei, Kinderespieh.

Sylektreiz Babbeler, m. -s, eine Pem son, welche unverkändig, langwellig schwage; Babbelbast, Babbelig.

E. u. u. w., schwaghast, seschwäßig; Babbeln, unth. L., unvernehmlich und kindisch plandern, wie die kleinen Linder (papeln, papern).

Babe, w., M. -n, in Schleften und ben am grengenden Gegenden, als Subpreußen ic. ein Miche, Lopfe ober Rapfluden.

\*Babidlen, Spielereien, Tanbeleien.

\*Daccalaurean, f. bas Amt eines Bacem laureus (eigenft. eines Belorbectten), etc. web Unterleberes auf Schulen.

\* Bacchanal, s. ein Triatzelag, Trinffelt; ver Bacchant, Weinbold, Saufer, wondere Schwarmer; Bacchantisch, utrunfent; die Bacchantinn, Schwelgerinn.

Dach, m. - in, W. Biede, Brff. m. Dächlein, - a, eineffeines fiedendes, gn einer Duelle enthringendes Maffes, aus defien Zusammenfus mit mehreren andern ein Aus epiffest. In weiterer Beleutung auch ein fledendes Waffer, das durch häusgen Regen, durch Thaun des Schnees und Elfes entsteht und das man Giesbach, Regenbach und Jeldbach

Die Bachamfel, Name ber Bachfelse, guch bes Gachrogels (Scranifel, Masser, amsel, Wassers); die B-bambele, eine in der Schweiz übliche Benennung der glatten Elrist; die B-binfe, eine Binsenart, die in sumpfigen Gegenden wächk; die B-blume, ein Name der Dotterblume. Die B-bohne oder B-bunge, ein Name, mit welchem man im gemeinen leben zwei Pflanzen belegt, die Ainne beide under Ehrens veris begreift: a) die triechende Bachbunge, Gachbohne mit saftigen, dieten, glänzenden, eisserwigen und ein wenig einserkroten Biktern (Kachbumme,

Wafferbunge, Wuffermelt ic.) und '2) bie aufrechtstehende Bachbunge, auch Waffergunchheil, mit fpig julaufenden ausgezacken, und dicht am Stengel figenden Binttern.

Bacte, w., R. - n, bei ben Jagern, bas Weibchen ber milben Schweine; Baz cher; m., - s, bel ben Jagern, ein zweis jähriger wilber Eber; in Nommern, ein Bauernfittel.

Bachern, th. A., pleichsam sehr haben, narmen: sich (mich) bächern, sich narmen.

Bachfabre, w., ein bobler, burch Res gen s ober Schntemaffer ausgewalchener Beg; eine Solucht; der B-feger, einer, ber fich jur Mustaumung und Reis niaung ber beimlichen Gemacher gebrauden laft (Bachfecher'; Der B-fild. ein gifc, ber fich in Bachen auffralt, in Begenfas ber gluße, Teich s und Secs Mine; die B-fahre, M. - n, ober B-forelle, M. -n, eine Forellens art, bie fich nur in Walds und Berge bachen aufhalt, (Balbfobre, Balbfos ecle); der B-gräßling, Name bes Grunblings (Bachtreffe, Bachtreflein); der Bachbolder, Bachholunder, eine art bes Debl's ober Schlingbaumes, welche an Bitden und Graben wichft, weife Blumen bat, Die Schneeballen und und Bafrofen genannt merben und wie Bolunderblüten riechen (Bafferholder, Diricholber, Afholber, Schiefbeerhold); der B-bund, bei ben Jagern, eine Mrt Dachsbunde, die fich gur Biber : und Otternjagb abelebten laffen; der 25-1 trebs, ein Arebs, der fich in Büchen und Bluffen aufhalt, in Gegenfat bes Meers n. Seefredfes; die B-treffe, eine Krefe. fenart, gewöhnlicher Brunnenfresse; im D. D. so viel als Backgräßling; das B-kreßlein, s. Bachgräßling: Das Bächlein, s. Bach; der Badmatt, - en, bie Benennung einer Art Bodolischer sehr dauerhafter Pferde, mit gebogener Stirn, langer Mabne und breiten harten Sufen ; Die B- mucke, eine Art großer Muden mit burchfichtis sen Flügeln auf Wiefen und an Bachen; die B-mange, eine Met wilber Mille

at, bie aft Buchen und in felichten Gegenben machft (Midmange, Erötenmin-(t); B-reich, E. ir. II. w., reich un Buchen; der B-fand, ber feinere Sond in Buchen, jum Unterschiebe bes gröberen Elus, und Rickfandes; Die 25 - fcmerle, eine Schwerlenart, bie fich besonders in Bachen finbet, in de genfan der Leichschmerle; die B-ffadt, eine an einem Bache ober an Bachen ges legene Stadt; der B-flechet, K Bachfeger: die B-Relye, ein beche beiniger, Meiner Dogel, ber feinen fainken Schwang beffanbig auf und nieder bewigt und fich gern an Bachen aufhalt, (Mice genflecher); der 25 - felzenstein, tin fleiner harter Corper, ber im Magen ber Bachstelzen gefunden wird und von grass gruner garbe fenn foll: der B-wockel, f. Bachamsel; die B-wanze, Une Art fpringender Wangen, die man Baufig an Baden finder bas B-waffer, Waffer aus einem Bache, ober überfinant flichendes Baffer, in Gegenfag bes Bruns nehwassere; die B-weide, eine Bee nennung berienigen Weibenarten, bie gern am Baffet machfen; 29-weife; 16 m., auf Art, in Gestaft eines Baches, wie ein Bach! das Regenwaffer lief bachweise von den Berden herab.

Back, f. Beck.

Bad, f., -es, Mi. -e, bie Borberfchange eines großen Schiffes; auf ben Schiffen, eine bolgerne tiefe Schuffel, in welcher ben Scelenten bas Gfen aufgefent wird, baber biejenigen, die aus einer folden Schüffel gufammen effen, bas Backvolk Eine tolde Tifchgesellschaft wird auch felbft bie Batt genannt. In ben Buckerfiedereien, ein Saffen, in welchem ber Robrs over Sandzucker aufbewahrt wird; in den Kattundruckereien, ein hölzernes Gefüß, worin ber Farberabm fcwitumt; eine ausgeschalte Grube, wie in Kaltback, Raubback; ber Rucken ober bie Seite einer Gache, wie in bem Worte Backbott.

Back, tt. m., in der Schifferfpeache für jurick, hintermärts: die Marssegel werden back gelegt, back gebraft, wenn man belbechet, um auf ets mad zu warten, d. h. sie werben fo ges ftellt, daß sie den Wind won vorn fangen und hinten an dem Maß anliegen.

Backapfel, m., eine Apfelast, die am bes .. fen jum Bacten gebrancht wirb; gebadne lipfel; Badberechtiget, C. u. u. m., zu bacten berechtiget, die Baciges rechtigfelt habend; Die B-birn, Birs netr, befonbere fcblechte Gorten, bie nur sum Backen gut find; gebacine Birs nen; der B-bord, auf den Schife , fen, bie Unte Geite bes Schiffes, wenn man auf bem Sintertheile fic befinbet, in Wegenfas bes Steuerbordes ober ber rechten Geite; der Backbordbug, der Bug gur Ainten Geite an einem Schiffe, b. b. ber breite Theil am Bors dertheile eines Schiffed, am Backborbe; das B-brett, in der haushaltung, eft binnes rundes Brett, mit einem Briffe, afferlei Bactwert barauf ju vers fertigen und barauf ju legen; bei ben Badesu, ein Brett, auf welchem Brot und Semmeln nach bem Ofen getragen

werben. Bockben, f. -s, bas Berkleinerungs wort von Bucke, eine fleine Backe; in einigen D. G. Begenben, befonbers in Chüringen, allerlei rother und weißer Wein, ber burcheinanden gepreft iff i die Backdofe, M. -n, eine Dofe, b. b. wundes bolgernes Befaß, bas unten weiter als shen ift und beim Brobbacten ges brancht wirb (Badmeffe); die Bade. DR. -n, (bei Anbern ber Bacten, -s) ber feifchige erhobene Theil bes Gelichts gu beiben Seiten ber Dafe; in weiterer Bedeutung auch andere erhobene Theile an manchen Theilen bes Körpers a. B. Die fleischigen bulbrunden Ebeile am Wes faß bes Menfchen und am Sintertbeile bes Pferbes. Uneigenflich beifen Bacten auch erhobene Theile an anbern Körvern. bergleichen, bei ben Berglieberen, bie Bats ten am Gebien find; an Lebuffühlen bie an ber Rucklebne gu beiben Seiten vors marts berausstebenden und gepoliterten Theile; ferner : bit Bolbung ober bobs lung an ben Blintenfolben, bie an bie Bade angelegt wirb; an ben Deffern,

bie Belchläge oben auf ber Mefferichole gleich unter ber Rlinge; bei den Glafern; die beiden obersten runden Bolier an den Banden ober Seitenbolgern bes Bleigte ges; 'in Seibenawienmublen, bie beiben länglichen runden Bretter, amifchen mel den bie Spulen mit ber Scibe Reden ! am Geibenwirberftuble, bie gmet bolger nen Klöschen an der Erde, in welchen fich die Fustritte bes Stubles auf einens Bolgen bemegen ; im Schiffbaue, breite Studen Bolg, mit welchen bie Daffen an Stellen, wo fie Riffe baben, eingefaft werben te. Dann in meiterer Bedeutune auch verschiebene Seitenflächen, wenn fle auch nicht gerabe erhöbet finb; fo beifen in ben Galaficbereien bie fcbrag binauf ge mauerten Steine, burd melde bas Reuce naber an die Bfanne geleitet wirb, Bat. ten : fo auch in ben Bergmerten, Die fes benben Banbe eines Berinnes auf beiben Seiten ber Spundfücke, awijchen welchen bas Aufichlagwaffer läuft. An bem Bamis mer beifen bie beiben Geitenflichen, Bats fen; in ber Eriegsbaufunft aber, bie innern Seiten ber Schickicharten und bei ben Aldgelmachern, die beiden Geitenleis ften vorn und zwar innerhalb an beis Seitenbrettern eines Alügels, auf welchen - ber inmendige Birbelbalten, worin bie Wirbel ober Stifte befinblich find, rubet. Im Wafferbaue werben auch noch Batten, fleine unten jugespitte Pfable genannt, bie in ben Boben eingetrieben werben, wenn man eine Linie abfertt. Endlich nennt man auch bie runben ros then Fleden an ben Apfein Budden; die Bade, im gemeinen geben mander Gegenden, die Sandlung bes Brobbattens i mas auf einmal in einem Ofen ace bacten werben fang (bas Gebücke);

Backeisen, f., an dem Feldgestänge ein Eisen, welches in die Abpse der Schwissgen eingelassen wird. Auf den Aupferbammern, die Pfannen, in welchen die Japsen der Ringe oder Hilfen der von dem Waster in Bewegung geseten hammer ftecken, und welche an den Seitenstüten des Gerüftes vor der hammers welle angebracht sind (Backeneisen); der Hacketrog, s. Backetrog.

Backen, une. 3ch backe, bu back, er bact, aber auch regelm.: On backft, er badt, wir baden ic., erft vers gangene Beit, chebem unr. ich but, iest überall rea. ich backte. Mittelm. ber vergangenen But, noch überall uns .. reg. gebacken; 1) unth. 2. mit bas ben, durch Sige bis ju einem gewise fen Grabe trocknen und badurch aum Sebrauche tüchtig merben, besonbers wom Brobe: in feinen Theilen, burch Ausbunftung ber Feuchtigfeit, sber burd ein binbendes Mittel aneinander hangen, verbunden merben, boch nur in ben Bufammenfenungen anbacten, aufbacten, jufammenbacten. Auch fast man im gemeinen leben, es bat diese Macht gebaden, b. b. fo gefroren, Dag alles eine barte Rinde betommen bat. 2) th. 3., burch Feuer ober übere baupt burch einen boben Grab ber Sie ber überfüsfigen mafferigen Theile bes rauben, und jum Genuffe geschickt maden: Brod, Auchen, Obst bate ten (borren). In weiterer Bebeus tung, in einen Zeig einhüllen und burch Backen geniegbar machen: Hisabe, Bühner 2c. Uneig., bei den Peruti kenmachern, Zaare backen, sie in Zeig gehüllt in den Ofen schieben und Diefen bacten laffen, bamit bie haare fraus merben. Beim Seibenbau, Die Seidencierchen, oder Seidenhäuss chen baden , De in einen beißen Ofen fcieben, um die Shierwen in benfelben baburd ju tobten, In ben Stablhuti ten, den Stabl baden, die Eisen-Langen burch Ansglüben amifchen Robe lengefühbe und allmähliges Erfaltens laffen in Stahl vermandeln; durch Zeus er villig troden und bart machen: Steine baden (brennen), gebades ne Steine ober Backfreine (gei brannte)..

Backenausschnitt, m., bei den Perubtenmachern, ber Ausschnitt zu beiden Geiten an den Peruden; der Bbart, biefenigen trausen hapre, welche auf den Backen von der Gegend von ben Ohren bis an die untern Kinnladen wachsen; das B-bein, gemiffe

Beine' 14 beiben Seiten bes Befichtes, welche die erhobene Wegend unterhalb ber Augen einnehmen, und megen ibver außerlich runblichen Beffalt auch Apfelbeine genannt werden; die B-blase, s. Backentasche; die B-büchse, eine allgemeine Benens nung ber Feuergewehre, bie beim: Loss fdieben an die Baete, angelegt-werben : die B-drufe, in ber Berglieberungs funft, die tleinen Drufen, welche an ber inwendigen Geite ber Backen in grober Menge Begen und fich in ben Mund ergießen; befondere zwei größere Drufen an beiden Seiten der Rinnbafs . . ten, bie fich gleichfalls in ben Dund ergicken; das 25 - eifen, die Gifen, welche um bie Backen eines Blafebolgs geben nid worin der eiferne Ragel bes festiget ift, auf welchem ber obere Theil bes Blaschalgs beweglich ift. In ben Supferhammern , bie Mfannen, in mel chen fich bie Bapfen der Billfen ber wom Walfer in Bewegung gefesten Baimmer befinden; die B-grube, eine kleine Bertiefung in ben Backen (ABangene grubden); der 25-baten, an ber Bobelbant ber Tifchler, biejenigen Bob gen, swiften beren Bacten pher Gel tenflüchen allerlei Sachen gum 25egre beiten befestiget merben; Die 25baube, eine Art Haube mit Backen ftreifen, welche die Bacten bedecken: der B-knochen, so viel als Hackens bein: an ben Sinterfüßen ber Bierbe ber erfte robrformige Enochen , aus mels chem die hinterbacken bes Pfesbes lies gen; die B-lebne, diejenigen bers vorstehenben Theile an ber Rückenlebne eines lehnftuhles, an welche naan bie Baden lehnt; der B-muskel, in -ber Bergliederungstunft, ein Mustel, ber ben Backen gegen bie Subne preft; der B-nerve, in der Zergliebegungs. funft, ein 3meig bes Muterfteferners ven, ber in ben hingern. Theil bes Backenmustels und jum Sundminkel geht; das 25-nett, in ber gerglies berungstunft , das Geftecht eines 2meis ges bes Besichtenerven in ber Wegenb ber Baden; der 26 - riemen, ap

. ben Berbegefebleren, bicjenigen Riemen, die fich an beit Sinterbacken ber Pferbe befinden; der B-fchlag, ein Gchlag auf die Bacte (Bactengreich); Die 25-ader; in ber Berglieberungstunff, eine Schlagaber, welche bas Blut nach ben Baden Abet i Die B-fdmiede. bei ben Zimmerleuten bie Gamiege ober ber ichrage Schnitt, ben bie Galfte foneren ba betommen, mo ffe an ben Brathfpareen antiegen (Alebenfchmiege): bie B-schnecke, s. Walze; der 3- freich, so wie Backenschlagt (Obefeige, Schelle; Mautschelle, Dache tel); der B-ffreif, ober ber Backens Gircifen, swei mit Gpinen frausbeftite Streffen an ben Sauben, welcht bie Baden bebeeten und unterm Rinne gus gebunben werben; das 25-ffild, fole de Theile an Dingen, die Ach an ben Baden befinden, ober welche bie uneis gentlich fo genannten Bacten ausmas den. Get den Riemern führen blefen Ramen bie beiben Riemen am Baume, welche langs ben Baden ber Pferbe binabgeben. 3m Bergbaue bie Erbos bungen an ben Geiten eines Berinnes. und gebauene Steine gn belben Seiten bes boben Ofens; Die B-ffückftrips pe, bei ben Riemern, die beiben Mies men en einem gaume, welche mit bem einen Enbe an die Backenftuce, mit . bem anbertr an bie Stange gu beiben Setten befefigt merben; der 23-Aubl, ein Lehnftubl mit Badenlebe neng die Butafthe, butige Gade, welche bie Samper und Affen zu beiden Seiten im Daule haben, in melden die erffen bas Korn ze. in ihre Sohlen tragen, und bie letten Speife aufbes wahren; der B-zahn (nicht Backs - sabn) bie lenten vier gabne in jebem Sinnbacken gu deiben Geiten, größer als die übrigen; die B-zahndrüfe, in ber Berglicberungsfunft, biejenigen gufammengefesten Drufen, beren eine in jeber Sacte gwifchen bem Kaumustel und bem Trompetermustel im Rette verborgen liegt, und bie fich gegen ben lesten Bactengabn öffnen.

Bacter (Achtiger als Becter), m. -8,

rine Berfon, die bas Baden verfieht. besonders ein Sandwerker, ber bas Brob, und Gemmelbatten erlernt bat und sich bavon nahrt; der B-bes scheiber, f. Bäckerscheider; das 🕉 – brod, in Gesensas bes hausbaks tenen Brobes; der B-burithe, ein Badergefelle (Baderfnecht'; Die Bat's Berei, bas Bewerbe bes Bacters; gles. mas jum Bacten gebort ! ber anm Bafe fen bestimmte Ort; der B-gefell, k B-bursche; das B-gewerfe, Bewert; Inning fammtlicher Bacters meifter eines Bris; dan B-band, wert, handwert ber Badet; ber 23-herr, Rejenigen Glitbet bes Stabte rathe, Die bei dem Marftamte bie Brob. tare machen und über die Backer bie Aufficht führen; auch ein Abgebebneter bes Raths, ber ben Zusammenklinften des Gackergewertes beiwohnt; der Bknecht, f. B-bursche; der Bmeifter, ein Bader, welcher Weifter iff; die B-dronung, eine obrige keitliche Berordnung für bie Backer in Anschung bes Gewichtes und Breises bes Gebackenen; die B- schabe, ein schwarzer breiter Dehlmurm, ber fich haufig bei ben Badern findet; der 3fcheider , ein Backerfnecht Gichter): der B-stock, das Kerkholz, welches bie Bacter und Miller mit einander ilber bas Mahlen halten ;--- das Bade erbe, -s, M. -n, in manchen N. D. Städten, ein Haus, auf welchtmi Backgerechtigfeit haftet, ein Hackhaus. Bäckert, m. s. Bagger.

Backfisch, m., ein Fisch, ben man ker ber zu backen als zu tochen pflegt; das B-fleisch, Fleisch, vas in einer Leigform gebacken wird (Passote); die B-form, eine Form, verschiedenes Gackwert barin zu backen; der Bgast, bei den Bäckern, eine Genenshung derjenigen Personen, welche ihe-Grob bei ihnen backen lässen; das B-geld, bassenige Geld, welches dem Bäcker sür das Backen des Brobes ie, bezahlt wird; das B-geräth, die Bäckgeräthschaft, alle zum Gacken, besondens des Brodes nöthige Geräthe; Sie B-gerechrigkeit, bas Acche, einen Gactofen anlegen und Grod batfen zu dürfen; das B-baus, ein
besonderes Gebünde, in welchem Grod
gebacken wird; in weiterer Gedeitung,
ein Haus, welches die Gactgerechtigkeit
dat; der B-becht, ein kleiner hecht,
der am besten zum Hacken zu gebrauchen üt; die B-bive, die Hige,
welche nöthig ist, das Brod und andere
Dinge, die gebäcken werden sollen, gebörig zu backen; die B-bolz, Holz
zum Beizen des Bachofens.

Dadig, E. u. U. m., mit Beden, in ber eigentlichen Bedeutung, versthen, in den Zusammensehungen bausbatkig, dietbäckig, dünnbäckig, roch-

bädlig te.

Backkaminer, 18., an Sofen, berjents ge Theil ber Suche, wo bas Backwerk subcreitet wird; der B-koch, in ben Ruchen ber Großen ein Soch, unter beffen Aufficht bas Badwert bereitet wird; der B-korb, ein Korb von jungen Sichtemvurgeln, in welchem man den Brodteig nach bem Aufwirfen aufgeben tatt (Backnapf, Backfchuffel) i der. 25-meiffer, in den Soffüchen, Derjenige, ber bie Aufficht über die Bats ferei und die Beforgung bes Badwerts aber fic bat; die 23 - mefte, f. 25dofe, die: 23 - mulde, in der hauss Baltung, eine Mulbe, welche gum Brods Bacten gebraucht wird; der 25-napf, f. B-forb; das B-obst, Obst, welches befonders gut sum Backen if, ober folechtere Gorten, die nur jum Backen taugen; gebacknes Obsk; der 26-ofen , ein Ofen , ber jum Backen bes Brobes eingerichtet ift; bei ben Die trengrabeen, eine Mine in Geftalt eines Badefens; die B-ofenbitze, eine arose Hise. so wie fie nöthig ift, has -Brod gehörig gu backen; überheupt eine geofie Sige; ber B-ofenzins, bis fenige Weld, welches bie Unterthauen der Berifchaft, wenn fle einen Zwenge ofen bat, entrichten mitfien; und auch welches ein Nachbar bem andern für Den Bebrauch feines Bactofens bejahlt; die B-ordnung, dicienise Apprups · Arfter Danb.

pber Meise, in melder die Buder nach einander backen mitsten; die B-pfiens ne, in den Lüchen, eine Pfanne, etz was darin zu backen, als Ciertuchen, Fliche te.

Bactpiff, m. - fes, M. - ffe, ein vorn im Schiffe angebrachter Berichlag, in welchem fic bas von bee See in bas Schiff gewarfene Waster sammelt

(bas Wisback).

Badprobe, m., bas Deifterfillt, wells ches ein angebenber Battermeifter bacten muß; basjenige Getreibe, melches bie Obrigfeit gur Probe mabien unb baden lust, um banach ten Preis bes Brobes zu bestimmen; die B- schaufel, ein mit einem langen Griffe verfebenes Brett, auf welchein bas Brod in ben Dfen grichaben und wieder herausgeholt wird (Brobichte, Brobichichte, Gdies be. Schief und ber Schieber); Das B-radben (B-radlein, ein get sähntes Rabeben an einer Banbhabe. mit welchein ber bunngerollte Teig ju Suchen und anderem Bactwerfe am Rande rund berum beschnisten und Ques gezack wird; bie B- schüffel, bine bolgerne Schüffel, in welcher man ben . Leig aufgeben läßt und zum Dien trugt (Bactforb); die 25- fpeife, eine allgemeine Benennung aller Speifen, welche gebacken werben, als Backfich, Backleisch, Eierkuchen; der B-speles fel, bei ben Budern, lange, bilinns despaltene Bolger, die fie in ben Ofen nachwerfen, wenn bas Auffebbols wies bergebrannt ift, ober wenn fie bie Robs len vorwärts nach bem Munblode ace jogen haben; 3 - ffein, gebactene, . b. b. gebrannte Steine, Ziegel; Maus 'èrsteine, in Gegenfas ber an ber Buft getrodingten ober ber Luftziegel ; in manden Gegenden eine Art fleinharten Mergele, der in Beftalt ber Backeine demonnen wird; die B-Ambe, es gentlich eine Stube, in welcher gebaff ten wird it weiterer Bebeutung bas Bactbaus; die 23 - tafel, bet bin Budern, eine Safel, welde bae Wergeichnis der Bacter enthalt, wie fie bei Beibe in ber Pluble auft Mehr

Milch Luft, Weinbädern, und

len gelangen; der 25 - tag, der Lag, an welchem Brob ze. gebacken gu wers den pflegt; der B-trog, bei ben .: Bactern, ein bauchiger ausgehöhlter Trog, in welchem fie den Teig zu Brod ,\ und Semmeln anmachen und fneten ... (bie Beute, ber Beuten); das 25 -... mcb, bei ben Bactern, Tücher-, beren man fich beim Baden bedienet, fie über ben Teig ju beden; das B-werk, . in ben Süchen, alletlet geharfene Speife, besonders alles von Mebl mit Milch ic. Bebackene; die B- geit, die Zeit, mo man Wrod, Obff ic. zu backen pflegt; das B-zeng, alle jum Balfen befonbers bes Brobes nothige Gerathe (Backgerath, Backgerathichaft). Bád (in einigen Gegenden lang Bad), f., -es, R. Bader, die Müffigleit, in welcher man babet: das Bad wärs men, das Bad bereiten. Sieber geboren bie uneigentlichen Rebensarten Des gemeinen Lebens: einem ein' schlimmes Bad zurichten, ihm etwas Unangenehuies jugieben : das Bad austragen muffen, für Andere Büsen mussen; das Kind mit dem Babe ausschütten, bas Gute mit bem Schlechten verwerfen. In engerer .. Bebeutung ift Bab ein von Datur wars . mes minerisches Waffer, in welchem man babet. Uneig.: bet ben Färbern Bas Maffer mit ben gum Aarben notbis den Stoffen, worin fie ble gu farbenden Beuge einweichen. Bet ben Daurern beift; ins 23ad fetzen, eine größere "Menge Mörtel als gewöhnlich ift aur . - Mebeit nehmen; ein Raltbad mas. den', viel Kalt in die Biblen und Aus. gen zwifchen ben Steinen werfen. Go :. auch bet ben Steinfegern, im Kalts: bade pflaffern, bak. Sinbungsmittel, beffen fie fich jur Berbindung bes Pfas : fers bebienen, nicht fparen. : Bachelleicher nennen bas Begieben bes arobiten, aus ben honigkheiben gepreß ten Benigs mit warmen Baffer, um i Siefen Sonig fliebend gu machen, ein Bab ; fo auch die Schmelger bas Der tall wehn es beim Schmellen in Blub

tommte Die Brite fprechen von

bie Scheidefünkler von Alschen s Dampf - und Sandbädern. Roch pneigentlicher nennt man eine blutige. Solacht ein Bluebad. In der bis blischen Sprache, das Bad der Taufe. das Bad der Wies dergeburt, die Laufe. Fernet, cin Zimmer., ein Gebände, bas zum Bas ben eingerichtet und befimmt if, und ein Ort, an welchem fich warme, mis nerische Bader befinden, daber die els aentbiimlichen Ramen Karlabad. Schlangenbad, Wisbaden; die Badeanstalt, eine Ankalt zum bee quemen und fichern Baben, beionbers Anftalten, die in Gefundbadern gur Bes quemlichfeit und jum Rusen bet Bas begäffe gemacht werden; auch wohl ein Bad und der Ort, we baffelbe befinde lich ff, seibst; der B-angug, cin Angug beim Webranch bes Babes; auch wohl ein Angug, welcher bestimmt ift, mabrend bes Aufenthaltes am Babearte getragen zu werden; der B-arzt, ein Arst, ber fich in einem Babe gur Beforgung ber Rranten aufbalt; B-fleck, so vict als ber Babrplas; Die B-frau, eine grau, welche beim Baben su Dienftleiftungen gcbraucht wird; in engerer Bebeutung die Sebamme, Wehmutter, well fie bas' nougeborne. Aind wal, auch su bas den pflegt (Babemutter); der Bgaft, eine Berfou, welche bes Babens wegen in ein Gab kommt.- Folgende Bufammenfegungen ertiaren fich größe tentheils von selbs: das 23-geld; das B-gerath, die B-geraths schaft: das B-geschier: die Bbanbe, eine Saube, melde Frauen und Dabden in Babeiletern beim Baben auffegen; das 25-baus; das 28 - bemoet die 28 - boset der 26-but, ein but, ben man beim ... Baben-auffest, um ben Kopf troden su erhalten; die B-tappe, eine Rador, beim Baben aufgufeben, anb -tein langes teinenes Gewand, barin gu . baben (Babetleib, ber Babemantel); -der B-keffel: Das B-kleid, die

2 fleidung; der 2 - Mechi: der 25-kopf, für Schröpstopf; das B- Etant, afferlei Kräufer ju fünfte lichen Babern; der 25 - lehm, f. Badeschlamm; der B - lobn, Babegelb; die B-kur; die B-luft und B - luftbarteit; B- luffig, E. u. v.w., die B-magd; der Bmantel; die B-mulde, eine Muli be, in welcher man fleine Rinber bas det: die B - mutter, eine übliche Benennung ber Bebamme, weil fie ble neugebornen Alnder auch ju baben -pflegt. Baderi, th. 3., durth wies berboltes Eintauchen bes gangen Abre . bers, ober eines Theiles beffelben, in einen füffigen Abepet benfelben mafchen : ein Rind baden! Er siehet aus wie eine gebadete Katze, er ift ganz nak. Uneig.: sich in Thrähen In ber Bienengucht, die baden. Bienen baden, sie mit dem Glocke in Baffer tauchen, wodurch fie bes taubt werben, fo bag man fie nach Ses fallen behandeln fann, ohne von ihnen geftochen zu werben. Gewöhnlich gebraucht man es allein für fich, wenn man vom Gebrauch ber Beilbaber fpricht: ich muß baden. Bei ben Millern beift, das Rad badet, menn bas Baffer fo boch flebet, bag.es Die Schaufeln erreicht ober gar bebectt, wodurch die Bewegung beffelben aufges balten wird. Go auch sich (mich) baden, fich in einen füffigen Körper tauben, um fich ju reinigen, ju ers uneig., sich quicten ober ju ffarten. im Blute der Erschlagenen bas Den, viel Blut vergießen; fich in wollüsten baden, in wollistigen Genuffen schweigen; die Badeords nung, eine obrigfeilliche Berordnung, Porschrift, Die bas Baben in ben Bar Deanstalten und Badebrterft betrifft; der Badeort, ein gum Naben bequer mer Ort in einem gluffe; ein Ort, . mo natürliche Wefundbaber und Babeans ftelten find; der B-platz, ein Plat an und in einem glaffe, mo man bes quem baben taun (Babeftelle, Baber ped); der 25-guaff, ein Buschel

grliner Rrauter, ober Laubes ic. wos mit man fich in Babeffuben die Gamis theile bebedt: der Bader, -s, eine Perfon, melde obrigfeitliche Erlaubnik bat, eine Babeffube zu halten, wo Uns bert für Belb baden konnen, und well de bas Baben und Schröpfen gum Ges werbe macht: ein Bundarst, ber auch . bas Baben, und Sibropfen gelernt bat, und einen offenen Laben balt (Jest iff ber Name veraltet, ba die Bundackte fich mit bem Baben nicht mehr befast sen); die Baderei, die Wohnung eines Baders, wie auch ein Sans mis Babegerechtigkeit; die Bavereise, eine Reife ins Bad; die Baderges rechtigkeit, bas Rett, die obrigkeits liche Erlaubnif eines Babers, cine Bab. ftube halten zu bürsen; der B-ges fell, ber Befell eines Babers; Das 2 - gewerbe, das Gewerbe eines Bas bers, Andere fur Gelb gu daben ober baden zu laffen und zu fehräpfen; Das B-bandwert, wie Badergewere be ; det Badeschaum, eine weiße laugenfalzige Bubr, bie mit manchen marmen Minerquellen bervorfprubelt und auf bem Waffer als ein weißes Schaum schwinmet; die B-fdicht, ebeniahls bei ben Sandmertern, bas Beenbigen ber Arbeit unter bem Bors manbe, ins Bab su geben, welches bes fonders Sonnabends gefchab, 'wo man früher als geidbhnlich zu arbeiten aufs borte: das 25-fcbiff, ein großer breiter Rahn, ber auf einem Bluffe vor "Anter liegt, und auf welchem' Babes flübchen eingerichtet find; wo nich fich bes Alufbable und fünftlicher Baber bes bienen fain; der B-fdilamm, bee feine, weißliche Schlamm, ber fich in manden Gefunbhabern auf ben Boben fest (Babelehm); der B-fchmamm, din Rame bes Deerschwammes, weil man ihn jum Wafden und beim Bas ben gebraucht; Der 25-fchmefel, Schwefel, welcher fich in Schwefelquelten anfest, besonders in beigen Babern; der B-fincer und der B-ffein, der Eropf: oder Topfftein, Suff, ber fich in warmen Babern an bingingelegte

Abrect anzulegen pfleat (Babetof), im Karlsbade Spendelstein, Prus delstein; die B-stelle, wie Bas deplan, die Badessube, Bade finbe, eine Stube ober ein Ammer Bum Baben gingerichtet; ein öffentliches Saus, in welchem man file Gelb bas ben, fcwigen und fich fdropfen laffen fann; die B-ffunde, bie Stunde, in welcher man fich ju baben pflegt, aber bie gum Baben befitimmt ift; der B-tag, ber Tag, an welchem man babet ; der B-tof, s. Badestein. Die Bwanne, eine langrunde große Wanne jum Baben (Babegober); auf den Bachebleichen, eine länglich runde ob. vieredige Manne, in welcher man bas Bachs bandert; Bowarm, E.u.H.w., fo marm, bağ man es ant Körper ers tragen und barin baben fann; das B-wasser; das B-weib; das 25 - thetter , Wetter, welches sum Baben Minfig ift; der 35-wifch, eine von Strob gemachte Unterlage, auf welche man Rinber beim Baden in der Bademulde legt; die B-zeit, bie jum Baben besonders an Babeorten bekimmte ober gewöhnliche Zeit; das 25 - zeing, bas gum Baben nöthige Beug, Gerath; das Bagimmer; der Badbeiger, eine Person, die in warmen Babern, befonbers Schwigs babern, bas Beigen ber Stuben ic. bes forgt; die Badstube, f. Badestube. Baffchen, f. -s, bas vieredige in gwei besondere Theile getheilte weiße Lupps den, welches bie Brebiger unter bem Kinnt tragen, Kragen (Billschen).

Bagarellen, Kleinigkeiten, Poffen. Bagget, n. - 8, einer, der baggert, ber ben Schlamm beransschafft; ein bifernes, mit einem Dese verfebenes Werkzeug zur Reinigung eines Waffers bettes, und in engever Bedeutung ein gröferes sufammengefentes Werfjeug, Anfabrten , Graben , Lungffrome ze. von Schlaum und Sanbe tu reinigen. (Baggert, Badert, Safenraumer); der 25 - biegel, ein Wertzeug, abulich bem Sandbohrer ber Brunnenmacher und dazu bienend, ben todern Torf aus

ber Erbe unter ber Dammerbe, nachs bem ber trodine Torf ausgefiochen ift, berausmigieben ober ju baggern. Baggern, th. 3., ben Schlainm aus ber Liefe fchaffen; einen Safen, einen Kunsistrom; den Torf'baggern, ibn mit Desen aus einer fumpfigen Liefe lieben, baber folder Lorf Baggets torf genannt wird j.das Baggernett, ein Des, beffen man fic beim Baggern bes Lorfes, ober eines feinen Thones auf bem Boben ber Stroine in ben Miederlanden bedient; der B-prahin, ein Bertjeug mit einem Gerufte, bas mit einem Schöpfrabe und-Eimern verfeben ift, welche ben Schlamm aus ber Liefe schöpfen; der 23 – torf, s. Baggern.

Babetraut,f., ein Braut, welches sum Bas ben bes leibes gebraucht wird. Baben, unth. 3., ben Dunb weit auftbun und Bab fagen, einen Baffenben nachzus

abmen und feiner ju fpotten.

Baben, th. 3., überhaupt erwärmen, boch mit verschiebenen Nebenbegriffen: Bols baben, es am Feuer erwärmen ober tu einen beißen Ofen werfen, um es zu harten ober ihm eine gebogene Ges falt zu geben; Brodschnitte, Some melscheiben baben, sie am Feuer effen; bei ben Söhlern, den Meiler bähen, ihn einige Zeit brennen laffen, che fle ibn beftubben; bei ben Mrgten, frante Blieder baben, fie mit warmen Tüchern reiben, wie aud, fie beräuchern, ober den Dunft von t warmen Arnutern und Absuden an dies felben geben laffen, ober auch, marme Argeneimittel, Rrauterlischen (Babtiffen, Babfactchen) barauf legen; Das Bablissen, s. Baben; das Bmittel, bei ben Argten, ein Argeneis mittel, frante Blieber bes Leibes bamft ju baben (Foment); das B- fact. then, f. Babtiffen; Die Babfitube, bei ben Algungerbeen fo viel als Berbeftube.

Babn, w.j. M. - en, ein gangbarer, betretener Beg: Babn machen, Die Bahn brechen, dadurch, das man ' auerft irgendmo gebet und fabret, iber

einen etwa verfchneiten Wea wieber Benntlich macht : und uneig:, in irgend einer Sache, ober Unternehmung, Die mit Schwierigfeit und Dube verbunden f, den Anfang machen. Ginem die Babn verhauen, ibm ben Weg ver-Etwas auf die Bahn fberren. bringen, etwas veranlaffen, sum Borfdein, in Gang bringen (aufs Las bet bringen). In weiterer uneigente . Iider Bebeutung für Richtung , Weg, Die ober ben man im Denten und Sans deln nimmt: fübre mich auf reche ser, ebner Babn. In der Sterne funde und in ber Bewegungelebre jebe Linie, Die ein Korner bei feiner Bemes gung in bem Raume beschreibt, a. B. die Erdbabn, die Sonnenbabn. . Bei ben Drabtplättern ber Arcis, wels chen der durchgebende Drabt auf ber Balie macht, und bei ben Bergleuten. die Ruth, in welcher bie Raber bes Lauftarrens auf und ablaufen. Ferner, ein eben gemachter Blas zu allerlei Ges brauch und Berrichtungen, wie in Reitbabn, Kennbahn, Steche babn ze., besonders eine Regels babn. Dann auch an vielerfei Berfs seugen jebe ebne, glatte Fläche, bie beim Gebrauch ber Rückwirfung eines andern Abroers vorzüglich und unmite telbar ausgesest ift: die Bahy des Sammers, die breite ehne Nache, mit welcher die Schlige geschehen; die Babn des Imboffes, die glatte - Dberfläche beffelben, auf welcher gebame mert wird; die Bahn eines Sobels, die untere glatte Alache beffelben ; die Babn einer Urt, eines Beis les, einer Tuchschere, eines dos beleisens, Grabstichels 2c., die schräg abgeschliffene Alache längs ber Schneibe berfelben ; der 25- brecher, einer, der die Behn bricht, besonders . - in uneigentlicher Bebeutung: Der Gränder und Babnbrecher dies fer Wissenschaft. Babnen, 1) th. 2., gangbar oder fabrbar, then mas chen: einen Wog babnen, ein ges Bahnter Weg. - Uneig.: einem den Meg zu erwas babnen, b. b. bie

Sinderniffe aus bem Bege raumen. Mittel gur Erreichung bes 3medes an ble Band geben. Bei ben Jagerh wird bahnen von milben Thieren gefagt, für, ihre Rothharft verrichten. 2) graf. u. unperf. B., es babnet sich, es wird eben, gangbar. Babnenlos, Babnlos, E.u.u.w., was feine Bahn hat, ungebahnt, unwegfam; Bahnenfcblägel, in ben Bergwers ten, ber große Sammer, mit welchem Die Bahn bes großen Schmiebehammers wieder ausgebeffert wird (ber Mabnens schlägel); der 25 - wärter, berienige, der die Reitbabn in Ordnung zu erhals ten bat. Bahnhobeln, th. 2., bei ben Bottchern, ben Boben eines Bes füles glatt hobein. Babnig, E.u.U.w., was Bahnen ober glatte Bichen bat. Babnlos, f. Babnenlos.

Babre, m., DR. -n, ein Wertzeng gum Tragen, bas aus swei Stangen besteht, welche burch Querh Mer mit einander verbunden find, und weiches gewöhnlich mit Füßen verfeben it (bie Erage, Barge, Bore). Boraugemeife wird es von dem Gestelle gebraucht, auf welches bie Sarge geftellt und binaus. getragen werben: die Todrenbabre; in ben Bapiermüblen if Babre ein fleis ner Erog, ber flatt bes Gobens mit cinem feinen mollenen Zeuge verschen ift, um die Unreinigfeiten bes Baffers von bem Bafferfaften gurückzubalten (ber Seibefaffen); in manden Gegenben, besonders am Abein für Sanfe, Las: das Babrrecht, in ben Rechten ber mittlern Beit': eine Art peinlichen Berichts, ba man eine bes Morbes verdactige Berfon au dem auf einer Babre liegenben Leichnam bes Ermosbeten führte, und die Finger berfelben auf die Wunde bes Sobten legte, um ju feben, ob die Wunde dann wieder au binten anfangen, und ben Berbitchtigen baburch als Chater schuldig ertinven würhe; bas Recht, einen Ermordeten gerichtlich aufauheben und abauführen i das 25 stado, ein großes weißes ober schwarzes Euch, melches über die Wahre und ben dariul fichenben Sara gehent wich.

Babung, w., M. - en, bie handlung bes Babens; ein Babmittel.

Bai, m., M. - en, ein in das Lend sich hinein erfireckender Theil des Mees red, melder kleiner als ein Meerbusen, größer als eine Bucht, und am Eins gange weiter als nach dem Innern des Landes zu iff.

Baier, m. - s, ein Einwohner Baierns; Baierisch, E. u. u. w., - su Baiern zehörig, aus Batern kommend, herr rührend: Baierisches Geld; Bais ern, - s, der Rame eines Deutschen Königerichs.

. Monnyectors.

Baikalifein, m., ein ölbeergrüner glängender Salfftein, welcher am Baifalfee in Angland gefunden wird (Baikalit),

Bailbrechen, unth. 3., bei ben 3as gern, von den Hunden gesagt, ausbos een zu bellen, wenn das verwundete Wild, vor weldem fie bellen, fie zustückreibt; Bailen, unth. 3., bei den Jogen, für bellen.

Baifaly, f., eine Benennung bes Meers falses.

Baisen, th. B., f. Beisen.

\* Bajasso, m., ein Poffenreiser bei Seiltängerne

\* Bajonnet, f. Flintendolch, Glins

tenfpeer.

Bafe, m., Mr. -n., in ber Seefabet, ein Beiden bestehend in einer Lonne, els nem Trumm von einem Maste ober eis nem Feiner in einem Becten, wohurch Seefabreen die Uns und Einfabet, nuch ban Jahrwaster ungezeigt wied (Baate, Blufe, Beufter, Fare, Battonne, Bonerbute); in der Altmarf und in Metelenburg, eine halbe geräncherte Spick, gans, eine Manstede.

Bakeleisen; f., Bakeler, m. og hei den Kürschnern und Weisgerbern, ein stie floringes, eifernes Wertzeug mit gand Anunpfer Schnelbe, auf welechen fie die Felle ablieben (bas Bakeleifen, verderht has Wöteleifen, bes

Backeler).

Bateljate, m. - es, der Rome eines Met Stockficht, welche ein geborrton Felfenfich if.

Baten: A Sie Ar florfen, fibliosons

den flachs baten, ibn nach bem Biften und Doeren flopfen (blauein, beuteln, bolen); das 25-geld, das Gelb, welches für den Rupen, ben bie Schiffer von ben Waten baben, unb. aur Unterhaltung berfelben entrichtet wird (Tonnengeld); der B - meister, berjenige, ber bie Aufficht über bie Bas ten flibet und bas Batengelb einnimmt (der Lonnenmeifter); die B-tonne, Baktonnen, Lonnen ober auch Alibe, Stude von Mafthaumen ic.; f. Bate; der Baker, -s, in manchen Gegens ben, ein Sammer. Bakern, th. 3., bas Beröfterungswort von baten, für tlopfen , fclagen , bammeen.

Balance, m., das Gleichgewicht, die Schwebe; Abrechnung, Abschluß; Baslanciren, das Gleichgewicht halten;

unschlussig fenn, schwanken.

Balander, f. Binnenlander.
Balanit, m., eine versteinte Secretichel.
Balass, m., Mes, M. –e, ein blaseother, oft auch weißlicher Demant, ber vent Königreiche Balassa ober der Swide Balassa im Offindien seinen Namen haben soll.

paben foll. Balbier, m., f. Barbier.

\* Balcon, m., Bortritt, Erfer, Göller. \* Baldachin, m., Thron : ober Erage

himmel.

Balche, m. M. -n, ein Sisch im Bogbenfer, bem Gäringe ähnlich, aber gröfer und bläulich von Taebe; Bagl, Felche, Blauling, Gangfisch, Pferren.)

Bald, u.m., wodurch überhaupt eine nabe ober gegenwärtige furge Beit ans neheutet wird, mit verschiebenen Rebenbegriffen. Am baufigften wird es gebraucht für, in turger Beit, nach furjer Zeit: er wird bald kommen, neben, bald datauf, bald nachs ber, so bald dürste das wobl nicht geschehen; bann für geschwind, scincil: vine Stunde vergeht bald s sue seube, bei Zeiten; das habe ich bald gemerkez für leichtlich, schuell: erwas bald begreifen; für fak, beis nahe: ich wäre bald gefallen. Oft wird has swedgahl gesett, in welchem Laik es sine schrelle Abuschkeinne

Beränderung anzeigt: bald so, bald anders, bald hier, bald da. gui meilen wied bald auch von einer getins gen Entfernung im Raume gebraucht: er ist bald so gross als ich. Die Steigerung biefes Wortts balder, bal deft ift wenig üblich, boch fomint ber bittle Grad: es soll aufs baldeste geschehen, zuweilen vor. Go auch baldig. B - greis, f. -es, eine Benemming der Areumwurt in manden Begenben, weil ber Same betfelben bald greis ober grau wird, f. Rrenge money. Baldig, E.u. u.w., was balb, was in furger Beit ober nach furs ace Beit gefdiebt ober gescheben foll: ich wünsche eine baldige Beffes rung. Als Umfandswort if es im erften Geade ungewöhnlich, am gewöhnlabken aber im bochken Grabe: ich will valdigft wieder kommen.

Zaldrian, m. -s, eine Pfidnze mit brei Staubsäben und einem Staubwege, die keinem Kelch und eine eindsätterige Krone hat und mehrere Artin unter sich begreist. Der Name bersetben ist aus dem Lateinischen Valeriana verderbt (Kapentraut, Kapenwurzel); das B-31; ein süchtiges OI, welches aus der Sasderianwurzel gezogen wird, von sehr durchdringendem Geruch, ein trampfessendes und retzendes Mittel.

Balduin, -8, ein after Deutscher Mannetaufname.

Balei, s. Battei.

Balg, m. -es, DR. -Balge, ein bobs ler, weicher Sorper, in welchem ein andrer eingefchloffen ift; befonders bis Saut an manchen Gruchten und am Samen berfelben: die Balge an den . Weinbeeren, Erbfen. In ber Manuentebre nennt man auch ben Kelch ber Grasbiumen Balg ober Balglein; povallalich die Baut berjenigen Thierc, melde man gang abftreift, ohne fie porber aufaufchneiben. Go beifen bei den Jagern und Aurschnern bie noch mit ibren Saaren werfebenen Saute ber Safen , Raninden , Buchfe , Luchfe, Marber, Gichbernchen ic. Baige; auch Die abgefreifte Saut mancher Thiere,

wie ber Schlangen (Schlangenbalg). Uneigentlich wird im gemeinen Leben ber Blafebala furamea auch nur ber Balg genannt. 3m gemeinen leben ein Kind, wenn man mit Berachtung und Born ober auch in Scheez von ober su bemselben spricht: häßlicher, tleis. ner niedlicher Balg; die Balge, M. -n, eine Rufe, ein Bafchfak, ein Bober (ble Balje). Balgen, graf. 8., sich (mich) balgen, sich mit einem Andern ringend schlagen, sowohl in Schers als Einft. Balgen, graf. 8., fich bälgen, die Saut fahren laffen: die Schlangen balgen sich; der Balgenarm, in ben Schmelgbutten, bie Bolger, bie binten vor ben Balaene brettern bervorragen (Balgenftilrgel); der B-atlan, die schlechtefte Gat tung ber Offindischen Atlasse; das 25brett, bie beiben langen Bretter eines Blaschalaes; der B- deckel, ber oberfte Theil ober das oberfte Brett eis nes Balges; die B-diefe, M. -n, das eiferne Robe, welches am fcmaten Ende des Blafebalges angebracht ift unb durch welches ber Wind führt (Balgens, liese, Balgliese); das B-geruff, bas Geruft ober bie abgebinbene Bant von Balten, worauf bie Balge bei Dre geln, bei Schmichen, in Gifenhams mern ic. liegen (bas Balggeriff); das B-haupt und der B-kopf, dass ienige inmendig boble und auswendig etwas fpis gulaufende Stück vorn am Blasebalge; in welchem die Balgenliese ober Balgliese befestigt ift; die Bliese, s. Balgendiese; die B-Luftklappe, die Luftklappe, burch welche die Luft in die Blafebalge eine tritt, und bie fich nach innen binet (Balgenventil'); der B-schemel, ein bewegliches bervorragenbes Rols une ter ben Balgen, welches ber Daums ling ber Welle nieberbrückt und baburch mittelft einer Rette den Balgenbeckel niederzieht; der B-schwengel, in ben Schmelghütten, ein bewegliches Bolg über ben Balgen, auf bem, nach bem Enbe bes Blafebalges au, fcmere Steine liegen, Die ben Decigl beffelben

wieber in bie Sobe fleigen machen; Die Stange, mittelft welcher in ben Schmicden der große leberne Blafebalg in Bewegung gefest wird; der Bfürzel, f. Balgenarm; der Batrerer, Balgentreter, ber burch Ercten die Blasebalge an ben Orgeln in Bewegung fest und baburch Binb in die geöffneten Pfeifen blaft; der Balger, - s, einer ber fich gern balgt; die Balgerei, die Banblung des Bals gens amifchen mehrern Berfonen , bann Solägerei überhaupt: das Balages ruff, s. Balgengeruff; die Bgeschwilft, eine Geschwulk, die in rinem Balge, einer Saut, wie in einem Sachen eingeschloffen ift. das Bbaupt, f. Balgenbaupt; die Bkapfel, in der Phanzenlebre, eine längliche gruchtbille, die nach innen ber lange nach auffpringt, und bicht mit Samen angefüllt ift; die B -Leiffe, lange bolgerne Leiften ober Stap be, melde inmendig im Blajebalge über ben Bugeln an bas Leber befeftigt find; Die B-Uese, ein beweglicher blechers ner Dectel an ber Schnause ober Deute ber Blafebalge in ben boben Ofen, um ju verbinbern , bas beim Aufkeigen bes Deckels und bem Einzichen ber Luft bas Rever burch bas Robr nicht mit eingezogen werde; der B-pfennig, in ben Bergwerten, basjenige Belb, meldes zur Unterhaltung ber Blafebälge gegeben wird; das B-robr, wit Balgendiese; der B-schwengel, k Balgenschypengels der B-Phaar, bet ben Arsten, Derjenige franke Buffand bes Auges, in welchem fic die Rrifiguliufe in eine mildichte Fenchtigfeit auflbiet, und bei ber Auszichung bes grauen Stgares in Seffait eines runben. mit Mild angefüllten Sactes aus bem Auge tritt; ber 3-3ug, ber in bes Orgel befindliche Jug, burd welchen bem aus ben Blaschalgen fammenben Binde ber Butritt in Die Orgel geoffe net und verichloffen merben tann. Balfe, m., f. Balge.

Balden im. + 8, ein vierestiges behauenen Seine Saubolg, bas beim Sauen gewishallich burch die Liefe oder Breite fich Sebäubes gelegt wirb, jum Anterschiebe von einer Schwelle, einem Bauvibolge, Ständer u. einen Balten legen, ein-Legen, zieben, einzieben. Bieber 400 bort die uneigentliche Rebensurt im gar meinen leben; Lügen, daß sich die Balten biegen, für febr lugen; und ber Schäferausbrud: Die Schafe ober . Lämmer springen über die Bak ten, obce fleigen zu Balten, wenn fie ferben, und ber Gebafer bie abgezoge nen Relle über bie Batten im Schafkalle gum Erocinen bungt. In meiter und uneigentlicher Bedeutung beift Saupttheil ber Bage, an boffen Enben bie Basichalen bangen, Balten, (ber Wagebalten). Un einem Bause ift ber Balten (anbermurts ber Geengel), ein . langes mit locheen verfebenes Solle bas aum Stellen bes Muges erfoberlich In ber Brafenlebre verfiebt man barunter einen Körper, beffen Breite unb Bobe ober Dicte gleich, beffen Lange aber beträchnich größer ift (Parallelepipedum). - In ber Mappentung, bet mittlere Theil eines aveimal gesvaltenen Schilbes, wenn bie beiben außern Raume einerlei Grund ober Karbe baben. -An ber tanbwirtbichaft wird ber obert Maum in ten Scheuern über ben Bale fen. Balten genannt, und in R. D. auch ber Kornboben. — Ferner nennt man in ber landwirthfchaft in einigen Gegens den die Imischenräume in den Jurchen Valken; der Branker, in der Baue tupk, ein Anter, burch welchen ein Bals ten mit ber Sauptmaner verbunden wirb 3 der B-band, ber Ballen ober Steg auf bem Boben einer gante (ber Lautens fteg); die 25 - decke, in der Baukunff, die Decke eines Zimmers, die aus Bale fen besteht, jum tinterschiebe einer get. wölbten; das B-gesimseg in bee Boutunft, ein Gefinfe unter bem Dade. welches aus dem Sauptbalfen einer Ordnung bergenojumen if; der B-a bauer, ein Arbeiter, ber bas Schiffe baubols icon im Walbe aus bem Grot ben zubanet (ein Baltenschläger); die Baltentantes bei den Zimmenlemen,

bic Gelte eines vierfantig ober pierfeitig . befchlagenen Baltens; B. tantig, E. w. H. m., mit Baltentanten verfeben. Baltenfanterbabend; der B- teller, wein Reller, beffen Dede eine Baltens becte iff. mim tinterfcbiebe ber gemothe .. ten Keller: die B- Elafter, ein Braf. beffen tange eine Alafter, beffen Breite und Dicke aber einen guß beträgt; den B-Copf, in ber Wanfunk, bas Enbe eines Waltens wenn es über bie Maner. auf melcher ber Balten rubet, bervor-. vagt; bann, Bausierathen, bie einen folden Baltentopf vorfellen: 23 - maß, ein Rörpermaß, beffen Lange bie Benennung felbft angibt, beffen Breite und Dicke aber von bem nächk Darauf folgenden Dtake ift. 1. 95. eine Balfenrutbe, eine Authe lang, aber nur einen Schub breit und boch ober bid: ein Baltenfdin, einen Schub fang, aber ginen Ball breit und bach. Go quo Balbenklafter, Boltenfuß re. das 25recht, ein Necht, nach weichem ber Machbar es geschehen laffen wuß, daß in einer Mand feines Baufos ein Bals fen eingelegt wird; der Bavis, ein Rif von einem Gebande, welchee bas Bebalt beffelben barftellt; die Berus The, in ber Deffunk, ein Körper, befe fen Lange eine Ruthe, beffen Breite unb Dicte aber nur einen Buß beträgt, f. 25 - maß ; der 25 - fcblager, f. 25 baner: die B-schleusse, im Bas ferbaue, eine Schleufe, bie aus übereinander gelegten und befeftigten Balfen besteht (Baltenfiel); die B- schnur, bei ben Debenn, eine Schnur, welche mittelf anbrer baran befeftigter Schnure Die Austritte in Bewegung fest; der B-fcbub, f. Balkenmas und Bale kenvuther der B-flage, in ben Beillunde, eine Mrt bes Stagres, ber einen weifen undurchuchtigen Streif binter bem Seheloche bilbet; ber 35flein, in ber Bautunft, ein Stein in der Mauer, morauf em Balten rubet (Aragficin, Spaftfiein, Rothfiein); der 35-ffreif, in der Wappenkunk, ber britte Pheil eines Baltens, f. Haltenftrich. 25 - Areifen, th. 2., in ber Lande

wirthidaft einiger Geaenben, ben gebrad. ten Acter mit bem Satensfluge queriber pfligen; an andern Orten hafenpfligen, rubeen, quiten; der B- frich, in der Bappentunk, fo viel als Baltenfreif. Bei Anbern wird ber Balten eines Schildes fo genannt, wenn bie beiben Bufern Manme verfcbiebenen Grund und Farben baben, ba es bingegen ein Bak fen if, menn beibe einerlei Grund unb Farbe haben, s. Balken; die Beracht, im Schiffban, bide Boblen, inwendig an beiben Seiten bes Schife fes, welche von dem Borberfteven bis an die Mandsombölzer unter bem Ded fortlaufen und bie Deckbalben tragen (Valtwäger); die B-wace, eine Wage mit einem Balten : ein Bebegeug, beffebend aus einem beweglichen Baffen an einer bölzernen Saule, mittelk befo fen große Laften gehoben werben; das B-werk, die Balten an einem Gebaube sufammengenommen, ale ein Gans ges für fic nach feiner Lage, Bufammens fligung und gangen Befchaffenbeit betractict; der B-30U, in ben Größens lebre, ein Rorver, beffen gange einen Boll, beffen Breite und Ofcke aber eine Linic beträgt. Ballig, E.u. H. m., Baffen enthaltend, Balfen abgebend, fo bich, baf ein Baifen bavaus gebauen werben tann: ein baltiger Baum: der Belkwäger, s. Balkentracht. 1. Ball, m. -es, Dt., Balle, ein völy lig rundes over boch gröftentbeils ges eundeter Körper; besonders ein runder Körper, beffen Oberfiache gembbulich von Leber und ber mit einem pralimeichen Stoffe, als Saaren, Wolle ic. ausge Kopft, oft auch mit kuft apgefüllt ift: Ball schlagen, Ball spielen. Dann verschiedene andre runde Sorper, ein Schneeball, ein Beuerball. Befaubers aber eine elfenbeinerne Augel, beren man fich beim Balltafelfbiele bebient: einen Ball machen, machen, das bes Begners Ball in eine ber Beber laufe. Much wird die Erbe oft der Erdball und sumeilen auch jeber andere himmelstory per ein Ball genannt. Bon ben balby ruthen erhobenen Sheilen au Saphen

und Allen ift die Benennung Ballen aemobalich. . . . 

e, Ball, m. -es, M., Bölle, dieLuste barteit einer Gofelichaft beiberlet: Ber folocits, welche fich jum Tangen verfammelt bat, ein Tansfest: einen Ball. geben, eine Gesellschaft auf seine Ros Ren sum Tonse verfammeln.

A. Ball, m. - es, von bellen; bei ben Ragern, bas Bellen ber Bunbe : auf den Ball betten, die Gesbunde babin laffen, me ber Saufinder burch Bellen die Begenmart eines wilben Schweines ameigt: nach dem Balle geben, dabin geben, me ber Schweißbund bellet.

Ballangug, m., ein Angug, in welchem man auf bem Ball ober Tangfefte eri foint. · ·

Bállag, f. Balag.

Ballast, m. -es, in ber Schissahrt, die Ladung im unterffen Schiffercume, gemöhnlich Steine, grober Sies, bei Frachts fchiffen oft auch schwere Baaren, als Gifen, Blet ze., die baju bient, bas Soiff in Gleichgewichte, ju erhalten. In D. G. wied barunter auch Musichus, mas als schlecht ausgeworfen wird, pers Go beifit Wallaff überhaupt fcblochtes, ausgeworfenes Gelb, & B. Ballaftpfenvige, schlechte Bfennige; Die B-brude, in ben Geeftabten, ber Drt. mo ber Ballaft ausgelaben merben mus. Ballaffen, th. 3., mit bem nos thigen Ballafte verseben: ein Schiff: der B-pfennig, f. Ballast.

Ballchen; f. -s, bas Bertleinerungse wort von Ball und Ballen, ein fleiner Ball ober Ballen. In engerer Bebeus tung ift Ballben im gemeinen Leben ein längenmaß für manche Leuge: ein Bällchen Linwand, ein halbes Stud von 20 bis 20 Ellen. bie Benennung Ballebenatlag für eine Mrt fchiechten Atlaffes, ben man balle chenweife ober in halben Stücken verfunft. Balldenweise, IL m. in Balls den, in balben Stücken, f. Balldben. Ballet, w., Dt. - en, bie Beneumung einer gewillen Banbichaft, eines Begirfes

bei bem beutschen Orben; der Brath, in ben Balleien bes Deutschen: Orbens, ein Annaleirath.

Balleifen, f., eine Ave Stangeneffen, welche fart und ballig ift, und befonders in Sangerbaufen gemacht wird (Bolleilen, Bolleifen): bei Andern fo wiel als Balleneifen.

Ballon . m. -s, ein jeber runber ober runblicher und meist pralleveicher Körs ver. Bei ben Buchbeuckern finb Baffen die balbrunden lebennen Liffen mit Sties len an ber untern Mache, mittelft mele der fie bie Schwärze auf bie Formen auftragen. In der Kecktfunk find es bie kleinen lebernen ausackonften rune den Körperan der Svine der Kechteifen. In Sanden und Rilfen, der erhobene runbliche und fleifchige Theil unter dem . Daumen und der großen Bebe. Go nennen bie Jager bie Ferfen von allem Wild: mit gefpaltenen Rlaven Ballen und in manchen Gegenden P. D. pennt . man bas Zahnkeilch bie Ballen. den Lischfern, der gerundete Theil bins ten am Bebel, an welchen ber Sanbbals len beim Sobeln angelegt wird. — Bel ben Koemschneidern, ein balbacrundetes, febr glattes und hartes Dolg, welches beim übertragen ber Stellen, die eine andere Farbe befommen folen, gebraucht wirb. In weiterer Bebeutung benennt man bamit tine Menge in Matten, Leins manb, Bachetuch te. gepadter Baaren: ein Ballen Maaren, Bücber, Davier. Dann auch ein gewiffet, befimmtes Das mancher Bageren: ein Ballen Papier (ein Alem), so viel els to Riek ober 200 Buch; ein Ballen Leinwand, 12 bis 30 Ele len; ein Ballen Tuch, in manchen Begenben so viel als zwiff Tücher, jes bes ju ga Ellen, Ballen, 1) th. 3., die Gestalt eines Balles ober Ballens geben : die gauff ballen, die Finger der Hand nach innen zusammenbriicken und ber Sand eine rundliche Geffalt gee ben. In ber Affangensehre, beift eine Burgel geballt, wenn mehrere runds liche Knollen baran aufeinander fiten : forner, so viel als einballen, einwickeln;

2) rd. 2., fich ballen, fich in Go. Halt eines Balles ober Ballens, unb uberhaupt, fic rund formen: Der Schnee ballet sich, läßt sich leicht in Balle jufammenbruden, bangt fic in Ballen an bie Schube im Beben an; der Ballenbinder, ein Arbeb ter, ber Rertigfeit barin befint, bie Waaren in Ballen zu vacken (Backer. Packinecht, Kramfnecht); der Bbund, bei ben Feuerwertern, die Bes finurung der Feuers, Leuchts, Brande und andrer Kugeln; der B-degen, an manden Orten file Rechteifen, weil bieft on ben Spinen mit fleinen leber nen Baffen verfeben merden (Rappier); Das B-eifen, Balleifen, ein Deffer wit icharfer Schneibe und fcbrag geschliffener Babn (Ballenmeifel); das 23 - fieber, so viel als die Ballengicht, Rumidt; die B-gicht, die Gicht in den Ballen der Alife, als ihrem gewöhne lichen Gibt (Podagka), Fußgicht, Balkenfieber; das 23-holz, das Gols an den Druckerballen! die B-klinge, Die Alinge eines Ballenbegens ober Bechteffens; Der B-fnecht, bei ben Buchdruttern, fmei Bolger in ber Wore herwand bes Beftelles ber Druckerpreffe. auf welche fie die Ballen aus den Simben legen; das B-freug, in ber Wappentunk, ein Treus; welches an Den Enden Ballen bat (Augelftabfreus, Burgundisches Arcus); das 23 - les der, bas leber ju ben Druckerballen; der B-meifiel, bei den Bildfenschafe sern, ein ftarter glachmeißel, ber eine acrabe Schneibe mit einee ffarten fchräs gen Blache ober einem Ballen bat, und welchen fie gebrauchen, Bertiefungen su maden; der B-meifter, in ben Buchbruckereien, berjenige, ber bie Bals len zu machen und in brauchbarem Stande gu erhalten pflegt; der Bale lennagel, s. Ballnagel; die Bala Lenpoare, eine Waare, die in Ballen gepart wird, jum Unterschiebe von ans bern in Faffern, Kiffen if.; den Bwälzer, ein schwarzer Distäfer mit Langen Beinen, ber von Dift Ballen. ober Sugeln forjut und fie an ben bins

terbeinen hinter fich herfchleppt (ber Pillentafer); Ballenweise, u. m., in Ballen: etwas Ballenweise faur fen; das B. sinn, foldes ginn, bas auf ben Schmelzhütten über große einserne Blatten gegoffen und bann in Ballen gusammengerput wird.

\*Ballet, s. ein Schaus ober Bühnenbanz, Ballfeff, f., ein Fest, wobei esti Ballfier geben wird, ein Langfeft; B-foemig, -E. u. II. m., in Form, in Deffalt eines: Balles; der B-gaft, ein Gaft, der gu einem Baffe eingeladen, an bemfelben Theil nimmt; das B-geben, Die, Beranftaltung eines Balles auf einne Koffen; der B-gebor, einer; ber auf eigne Koften einen Boll veranftale tet; das 23 - aesetz, ein als ein Gefes beobachteter Gebrauch bei Ballen; das B-haus, ein Laus, in welchem ... mit Ballnegen Ball geschlagen wieb; Das B-boly, ein an bem vorbern. Enbe breiteres Solg, ben Ball bamit. ju schlagen (ber Ballschlägel); Balls born, f. Verbeffern.

\*Ballisten, Burfgeschüse bes Alters thums; die Ballistik, die Burflehre, Burftube.

Balltleid, f., ein Eleid zu einem Ball: der B-könig, Diejenige Perfon, wels der ju Ehren ein Ball angeftellt ift; der B-meifter, ber einem Balls baufe vorfiebet und die Spiele in bems sciben anarhnet; der B-nagel, fleis ne eiferne Rägel mit rundem Konfe, womit bas Leder ber Druckerhallen ans genagelt wirb, auch Ballennagel; des 25 - netz, ein swiften einem runden mit einem Sandgriff versehenen Biigel ausgespanntes kieines Men von Darme faiten jum Schlagen bes Balles, befonders des Acherballes; die B-vafe, die schirmsbrmige tugelähnliche Blume bes Bachholders, von melder ber gange Baum bier und ba Ballrofe genannt wird; der B-schlägel, f. Ball holz; der B-schub, 1)ein Werkzeug von Bold, welches man an ber rechten Sand befeltigt, ben Blafeball damit in he done ar inferent of Confer wife

de sum Unsiehen auf ben Ball, sum Langen bestimmt find i der 15 - feblas ger, einer ber Ball folget, Ball fpicit: Das B-fpiel, jebes Spiel, ju melchem ein Ball achraucht wird (bas Ballpielen); den B-fpieler, einer, der Ball fpielt; der B-fock, f. : Ballsafelstock: der 25 - stoß, ein Stof aber bas Stofen eines Balles aber einer Augel | bann auch ein Spiel, worin man auf einer dazu eingerichteten Lafel elfenbeinerne Balle oder Augeln mit einem geraben, etwas fpis sulaufens den Stocke nach gemiffen Begeln aufs einanber figt (Billard, bas Balltofe wiel, Baltafelspiel; die B-tafel, eine große lange und breite vierectige. pollig magerechte, mit Luch überhogene Safel mit gepolfterten boben Leiften gund berum, wier mit Beuteln verfebes nen lobern an ben Eden und swei ane bern bergleichen in ber Mitte jeber lans gen Seite, auf welcher mit elfenbeiners nen Augeln gespielt wird (Billard); die B-tugel, eine Lugel von Elfens bein, womit man auf ber Balltafel wielt, fcblechtweg ber Ball; das 3spiel, s. Ballstoff; det B-spies Ler, einer ber auf ber Balltafel fpielt: der B- fock, ein geraber runber und nach ber Spipe an Dick abnehmender . Stock von hartom Solle, mit welchem man bic Balle ith Balltafelfpicle forte abst (Bankock, Queue, Billardkock); Der B-unternehmer, ber bie Berg anffaltung eines Balles ober Zanafeffes und die Beforenng bes bagu Potbigen auf gemeinschaftliche Roften übernimmt (Ballsentrepreneut).

\*Ballon, for - Long, m., suft, Winde Sall.

\* Ballotäge, Ballotement, fpr. mang, die Augelung, die Wahl durch Augeln; Ballotiven, fugeln.

Ralfam, m. -08, M. -e, der wohle richende, feine, meifliche und durchfichs tige harzigft bos mabren ober Arabie schen Balfamstranches, van bitterm Ges schmacke und beitender Aras; hann, jedes fühlige wohlriechende harz andere ausländischen Manne, besonders wenn

fie auch Seiltraft baben; in noch weie terer Gebentung bei ben Argeneibereis tern und Argeneibanbleen, jeber wohle riechenbe aus feinen Ölen aufammenace feste Saft. Uneigentlich Mies, was balfamifc b. b. angenehm duftet und ein solcher Duft selbst: die Blumen duften Balfam aus. In weiterer uneigentlicher Bebeutung in ber bobern Schreibart fir Troff, Linberung und Stärfung im Leiben, der B-apfel. eine apfelähnliche Frucht eines ausläus bifchen Gemächfes, unb biefes Gemächs felbff; B-bauend, E. u. u. m., Bale famgewähse anbanend; der B-baum, ein jeber Banm, ber Balfam gusidwist; die B-blüte, eine balfamisch buftene se Blite; die B-büchse, eine Buche, in welcher Balfam vermabet wirb, wie and eine fleine Buchie. in welcher man Balfam bei fich trägt ; der 25-duft, der Duft des Balfams, und icher angenehme, wohlriedenbe Duft: B-duftend, E. u. U. w., wie Balfam bakend, wohleiechend. Balfamen, th. g., mit Balfam befreichen, erfüllen (balfamiren); auch fich (mich) balfamen, fich mit Balfam ober mobile . riechenden Olen benegen; die Bespe, s. Balsampappel; die Bfrudst, bie grucht bes Balfambaumes 1 überhaupt eine balfamifch buftenbe Frucht; das B-gebufch, ein Gebuich von wohlriechenben Gemachien, und in weichem es balfamisch dustet: bas 23-gefaß, ein Gefaß mit Bale sam; der B-geiff, ein balsamischen Beift ober ein geiftiger, feiner, ben Raulnis widerfiebender Ballam; der B-gernd, ber Geruch bes Galfams; ieber ballamische, angenehme Geruch: das 🔰 – gewäcks, die allgemeine Bes mennung aller Gemachfe, welche Balfam, wher was bem abulich if, ausschwisen: das B-barz, etu balfamisches wohle ricchenbes harz, bas aus mehreren Baumen und Manzen beingt; der 3-bande, ein balfamifcher, wohlries chender Bauch, lieblicher Geruch; das B-holz, das wohlricchende holz des Bale fambanmeg: Balfamifetz. E. u. U. w. "

Galfam enthaltenb, nach Galfam eithend: balsamische Gewächse, balsamische Berüche. Uneig. , Rarfend, craviciend, troftend: ein füs ker balfamischer Schlaft der B-Framer, herumziehende Erhiner, bie, alerici Baljame, Die ie. vertaufen das B - traut, wohlriedende, fariens de Arauter überhaupt; ein urspeinglich Offindifches Blumengewächs, mit ros then, meißen, auch bunten Blumen ; Die 26-leiche, ein Leichnam, ber mit Balfambargen :c. ansgefüllt und auch anferlich mit Binden umbult ift (Die mte): die B-lilie, bie Lille, fo ger, nannt wegen ibred lieblichen Beruches; die B-luft, die mit Balfamduften erfullte, bann, eine erquidenbe, farfenbe Puft; das B-mittel, ein balfamis sches heilmittel; der B-odem, ein wehlriechender Obem, Sauch; das 28 - ol, balfamisches b. b. wobiriechens des Ol; die B-pappet, eine Ames rifanifche Pappelart, von melcher ein weblriechenbes Baljambarg tommt (bie Balfainespe); das 23-pappelharz, ein feines balfamifches Bars von burche beingendem angenehmen Beruche in Amerita; Die B-pflange, überhaupt eine Balfam fdwigenbe und balfamlich eteckende Mange; B-reich, E.u. II. w., reich an Balfam, und balfamifchen Blanzen; der 25-fcblummer, tin balfamijcher, erquickender, ftartenber Schlummer; Die B-fande, ober bet Balfamfrauch, eine Staube ober ein Strauch, ber Balfam gibt; ber B-Arauch und die 26- tanne, balfamis fche Gewächse, in Bileab und Mecca: der B-shau, ein erquidender, fibrs kender Than; das B-wort, ein Wort bes Broffes, welches bernhiget wie der Balfam ben Schmers eines Wunde fillet.

Balfe, m., M. an, in ber Schffahrt, eine Art von Prahm mit Segeln und Spitten verschen, beren man fich an den Amerikanischen Luften bebient.

Balfenbrücke, w., eine Beute, bie von Suden aus Geebundsfellen, welche man mit Luft anfillt, gemache wirb, Balthafar, f. Balzer.

Baltisch, E. u. u. W., jum Belt, d. D., den Office gehörig: Die Baltischen Länder, diejenigen kinder, welche um die Office herumstagen,

Baluffrabe, m., bie Bruffichne, bas

Belander.

Daly, w., bei den Jügern, die Beganstung der größern Wögel, besonders der Anerhähne: gut die Anerhahnbalt geben, auf die Jand der Aufröhne zur Hafzegelf; die Zeit, in welcher sich diese Bägel zu begatten psiegen, die Baltefeit i Balten, unt has den, den Begattungstrieb empfinden, von allen geoßen Argein, auch von Kahen.

Balger, -s, ein Mannstaufname, gufammengezogen aus bem undeutschen

Baltbafar.

Balzezeit, ober Balzzeit, w., die Zeit, in welcher sich die großen Wögel und

bie Sagen su begatten pflegen.

Bamböle, w., M. - 11, ein Name ber Elrige in der Schweiß, s. Dachbainbele; in manchen Gegenden, der Keil des Weinsenkers außer der Erte, wo er mit dem Mutterstocke verbunden iff. Bambusvohr, s., ein in Indien eins heimisches Aohr, dessen Stamm um Afte Gelenke und Anoten haben, um

welchen freise scharfe Blutter ober Stascheln Keben; ein junger Schos bieses Robres, bessehm man sich als eines Stoffe tes bebient; der B-zucker, der vershürtete Sast des Bambusropres, welcher das Robrhonig der Alten sein son. Barnine, w., M. - n., ein blinnes und

bamme, w., PR. - n, ein dunnes und breites Stud Brod, eine Schnitte (eine

Butterbanme). .

Bammel (Baumel), w., M. -n, etc. was das bammelt, an einer Schnur, Kette ze. herabhängt, besonders ein hera abhängender Quast: die Bammeln an den Fensiervorhüngen, eine Uhrbammel, Ohrenbammel. Bammeln, unth. L., mit haben, herabhangen und hins und herstwaraten. In engerer Bedeutung, am Galsgen hangen: er wird bammeln müssen; dangen lassen und hins und

herbewegen: mit den Beinen bame meln.

Bams, m., - es, Di. - e, bei ben Gatts leen, ein gut ausgefiopftes Sattelfiffen ; bann auch, eine bidbaarige Decke auf bem Gattel. Bamfen, th. g., bei ben Beifgerbern und Schreiblebermagern, fdlagen, tlopfen: Die gelle bamfen. 1. Band, f., -es, M. Bander, unb in ben uneigentlichen Bebeprungen Bande; Berum, das Bändchen, Bändlein, Bandel, überhaupt ets mas, bas baju bient einen Sorper mit bem andern ju verbinten. In enger und gen möhnlicher Webcutung ein langes fchmas les und dunnes Gewebe, beffen man fic jum Binden ober jum Bug bebient: scidene, leinene, baumwollene Bänder. Da bie Auszeichnungen ber Orben meift in einem Banbe befteben. ober an einem Banbe befestigt find, fo wird Band auch fir Orden gebraucht: , bas blaue Band, ber Danifche Elee fantenorden; das Zosenband, ber Englische Orden bes Bofenbanbes. Bei ben Wundargten, Leinwanbftreifen zc., womit fie die Munden und andre Schits ben verbinden (Binde). In noch meis terer Bebeutung, rund gufammenges brebte biegfame Rorper jum Binden, & B., In ber landwirthichaft die Strobe banber, ober Strobfeile, bas Getreibe bamit zu binben; bann bei mehrern Sandwertern, lange bunne und fcmale Roeper von Solf sber Metall, anbre bamit an einander zu befestigen. , ben Sasbindern, ein Reif, befonders wenn er von Gifen ift. An großen gafs fern werben funf bis feche Reife gufams mengenommen ein Band genannt. Bies ber ift eine Urt Tonnenmaß gu gichen, Die in einigen Secftabten gewöhnlich ift: eine Conne Butter schmal Band, in Samburg 224, in Breinen 220 Pfund; eine Conne Butter buked (beuchig, bick) Band, in Samburg 280, in Bremen 300 Pfund. - 3m Befdunmefen, ein Reif, melder ben , Comonentauf umgibt und mit. bemfels ben sugleich gegoffen wirb. - Bei ben Anterfemieben find Bander Ringe von

Breit geichlagenem Gifen, bie gur Bers einigung ber Bunbel Gifenftabe, aus welchen man bie Anker schmiebet, biehen. - In ben boben Ofen, eiferne Reife von verschiebener Dicke und Breis te, welche bie Mobrenformen, Ofen ic. jufammenhalten und bas Zerfpringen berfelben verbuten follen. - Bei ben Mefferichmieben, ber Beid lag ober Reif von Metall oben um bie Ghale bes Meffere, gleich unter ber Klinge. — Bei ben Metallarbeitern, lange, bunne und febrale Stucke Metall, verfitiebes ne Dinge Ausammen zu balten, als Thuren, Kenfter. Bei ben Goloffern, die Gewinde mit zwei Blagein, von welden bei einem Kaffen J. B. bie einen an ben Kaften, bie andern an ben Dets tel befeftiget merben, und auf biefe Art Kaften und Dectel mit einander vereis nigen. - Ini Gdiffbau beißen Bans ber bie großen frummen, binten und vorn an den Schiffen befindlichen Balfen, woburch bas Sinter : und Boeices theil beschigt wird. Bei ben Ziminces leuten ift es ein fdrag liegendes Soll. melches bie Gaulen und Sparren vers binbet, ober auch, welches gwiften Ries geln und Stielen eines Sachwertes, und swiften ben Lebibalten und ben Stuble faulen angebracht wird; wie auch, tin großes gerabes Blieb, welches unten nach bem Winkelmaß abgeschnitten' ift. Bei ben Siebmachern beift ber fartite Drabt, welchen fie gu ben grobften Siebboben gebrauchen, Band. — Bei ben Butmachern ift bas Band berjenis ge Theil bes Butes, wo Ropf und Rand gufammenftofen und wo ber gilg am bietften ift. - Bei ben Berglieberern find Banber, die bandabnlichen Rorper, welche aus einem bichten glans jenben Bellgewebe befteben, beffen Kas fern und Blattchen feft unter einander geweht find und welche die Glieber bes Leibes mit einander verbinden (Rigamente); die Bänder des Allenbos gengelenkes, des Fußes, der Band ze, Auch bie Gebnen, welche bie Rnochen mit einander verbinden, beißen Banber. In allen biefen galin fen toutet bie Defriabl Bander : Bande aber in bem Ralle, wenn ab ferlei förperliche Zwangmittel barunter verkanden merben, ben freien Bebrauch ber Glieber an bindten : einem Bans de anlegen; einen in Ressen und Banden abführen; sich sus den Banden befreien. Daber wird auch aumeilen Banbe für Berbaft, Ges fanguis gebraucht. Bei ben Bentern mud Scharfrichtern merben auch bie Schnure, mit welchen ein Berbrecher geveinigt wird, Bande genannt. mneigl. Bedeutaig ift Band glies, mos burch man auf gewiffe Art mit etwas Anderem verbunden ift: das Band der Freundschaft, der Ebe, der Liebe. Dann, ein Binbernis, bas ben freien Bebrauch ber Beiftestrafte und bes Billens einfchränft ober une miglich macht: irdische Bande. An weiterer uneig. Bebeutung beift megen ber Abnlichkeit mit einem Banbe, bas aeftreifte fpanische Richaras bas Band, und in ber Bappenfunft. bas mittlere Stilet eines Shilbes, bas durch zwei aus bem rechten obern Winkel nach dem linten miteen Bintel gezogene Linien getheilt wirb.

2. Band, m.—es, M. Bände, ber Deckt eines Buches: ein Pappband, Lederband, Franzband; das, was In einem Buche oder Werke als ein Sanzes zusammen gebunden wird: das Werk wird aus vier Bänden bes Kobens der erste Band des drits ten Ebeiles.

Dándachae, m. –es, eine Art Achat mit kanbsönnigen schmalen Streifen von allecket Farben; die B-ader, bei den Altern Zerglederern die Sehnen und Fiechsen (die Vänder). B-atynlich, E.n. I. w., einem Bande ähnlich; bandahnliche Streifen; der B-alabaster, eine Art Alabaster mit schmalen weißen Streifen; die B-binme, kluptliche aus Selbenband ze, gemachte Binmen; der B-bohrer, bei den Jimmerlenden, vin Bohrer, mit weigem die Löhrer zu den Pigernen Pägeln der Bänder gebohret werden

(der Aige Chapere); Das B-buichel, ein Bufchel von Band gemacht (der Bandquaft); Der B-drabt, bei ben Drubtziehern, Atiteldrabt, der in große Ringe gewiedelt von der großen Biebbant kommt und feiner gezogen wers den soll:

\* Bandage, (fpr. - sche), w., die Bins be, ber Berband; der Bandagift, fpr. - schift, ber Bruchbandmacher.

Bande, w., M. -n, ber Rand, die Seite. Bei ben Geefabreen, Die Geite des Schiffes, auch ein schmaler Gang an bem Ranbe ber Rubericbiffe. fonders ber bobe auf ber inwendigen Beite ausaevolfferte Rand um bie Balls tafel berum: Bande balten, bei ace wiffen Stiben ben Leib nicht außerhalb ber Breite ber Balltafel frecten; fere ner, ein langer breiter Streifen, bes fonbers von feibenen und anbeen ges freiften Zeigen, baber Die Bandenfäden, B-schäfte, B-tritte bei ben Seibenwebern; eine Bande Ten, vide, ein Stud Zeng ober Teppich jum Ausschlagen eines Zimmers, fo lang, als bicies boch ift; mehrere ju einem und bemfelben 3med berbunbene Berfonen, in nachtbeiligem ober boch verächtlichem Sinne: eine Bande Landstreicher, Diebe, Räuber, Taschensbieler.

Bandetsen, s., eine Art verarbeitetes, bunne geschlagenes Gisen zu Banbern um Fasser u. bergl.. Bei ben Messersschmieben, ein eiserner Stock, auf melschem sie bie Banber zu ben Messern versertigen. Bandefrei, Bandens frei, E. u. u. w., frei von Ganben; bas Bandel, -s, das Berkiemerungswort von Band, ein Bandden; im A.D. ein bem Lachse apulicher Fisc.

\* Bandelier ; f., bas Schuftergebange, ber Schulterriemen.

Bandenfaden, m., bei ben Geibenwirstern, biejemgen Kettenfiben eines Geswebes; bie in bemfelben ber Kingengen fomale ober duch breite Streifen bilsben. B-frei, f. Bandefrei, B-los, E. u. 16.w., stet von Banden, u. uneig., ungehunden, allgestob; bie

B-lösung, die Lösung der Banden, die Befreiung von lästiger, nachthellis ger Beschränklung; der B-sedaft, dei dem Geidenwiefern, diejenigen Schäfte oder Zwienschleisen, in melde die Ketztensiden zu den Banden oder Streifen gezogen werden; der B-stiet, det den Gesdenwirtern, diejenigen Teilte oder Schemel, welche die Bandenschäfte

in Bewegung fegen:

Bänderblume, m., f. Bandblume. Bandereich, Bandreich, E. u. U.w.. reich an Banden, viele Banbe enthals tend: ein bändereiches Werk; der Bändetsaspis, ein Jaspis mit allers lei bandübnlichen Streifen von verfchies Bener garbe : Der B-latz, ein Guid bes Beiberouses, ein Bruftlas mit Banbern und Schleifen gegiert; Die 23 · lebre, in der Beilkunde, die Lebre von den Tändern, durch welche die Glieber und Theile des Körpers mit einanber verbunden werben. dern, th. 2., in Bandgestalt bringen. Muf ben Wahsbleichen, das Wachs bandern, das geschmolzene Bads anm Bleichen über eine Balse in Bafs fer laufen laffen unb babuech in bunne Banber verwandeln; mit Banbfreifen verseben. Banderreich, E.n. u.w., reich an Banbern, mit vielen Banbern verseben; der B-schub, Schube mit Banbern, fie bamit ausubinben, in Gegenfas der Schnallenschuße.

Bandfaff, f., ein in ber Schweig gee wöhnliches Weinmas, anberthalb gas aber 600 Schweizer Dag enthaltenb. 25- fest, E. y. U.w., durch ein Band, ober burch Banber besestigt; der 26 fifch, ein Rame bes Rippfisches von ben banbformigen Stroifen, mit melden er gezeichnet fft. B. formig, E. u. U.w., in form cines Bandes, wie ein Band geftaltet, gefreift; das 23gefimfe, in ber Saufunft, bas Ber finfe über bem erften ober unterften Sudwerte; das B-gewert, eine Anftalt, in welcher Banber aller Art in Menge verfertigt merben (Banbfabrit, Gandmanufaktur); der B-haken, bei ben Soloffern, elferne hafen, um

meide fic bie Banber ber Thuren, Rens fer ie breben (Banbfegel, Thurbaten. Basee); bei ben Bettchern, ein Bola mit einem beweglichen eifernen Soten. mit deffen Billfe fie bie Blinder über Die Gefate amangen : wie queb ein ans beres eifemes Berfgebg; mit meldem fie aufammengeiente Bretter feft aufams menbalten (ber Bandgieber); bei mans den Solsarbeitern, ein bitter eiferner Safen an einem Karten River, burd welchen eine Stange geftedt wirb, um. Stude Sols, Mobrbaume ic., an wele de ber Seten angelegt wieb, bamit umzdmälzen i in einigen Gegenben, ein jeber Klanimerhaten; ber B-bans del, ber Sanbel mit Banbern auce Art: der B-bandler, eine Berfon, die mit Banbern banbelt : die 26 bandlung, tine Sanblung, in well der vorgiglich Sanbel mit Baubern aller Bet getrieben wirb; das 26bols, bei ben Bottchern, basjenige Sols, aus welchem fie die Banber ober Reife machen, das Reifhols; der Biaspis, wie Bänderjaspis. Bandig, E. u. u.m., in ben Bebereien, mit Banden, b. b. breiten banbfore migen Streffen verfeben : bandige Tenge.

Dandig, E.u.thw., was die Bande leidet, was sich binden, d. h.
sähmen, bestinstigen läst: einen
Fund bändig machen, d. h. sismen. Dändigen, th. S., händig,
sahm machen: ein wildes Edden
bändigen, auch uneigentlich von
Kenschen; der Dändiger, der eines
bändiget, über Bewalt, seinen Wils
lan,unterwirft: der Pferdebändiger.
Dandie, m., Meuchter, Meuchels
mörder.

Bandtegel, f. Bandhaken; det B-kiefel, ein Kiefel mit bandförmis gen Gtreifen; des W-kram, der Handel mit Bänden im Aleinen; der B-kram, die einen Keimen handel mit Bänden, die einen kieimen handel mit Bänden, die benenteimen Berbern, das Ourchkeugen der einfachen voor boppelten Arthenfäden, einer Sette ober eines

Michages au einem Stilde Beug (Babene treus): der B-laden, wie Bande bandlung; B-los, E. u. H.w., was keine Banbe ober Btinber bat, mas nicht gebunden ift; der B-macher, ein ungfinftiger Sandwerter, ber Imiens band verfeetiget; der B-marmer, Dtarmer, ber mit banbfbrmigen Streis fen gezeichnet ift; der B-meifiel, bei ben Schluffern, ein Meigel, beffen Schneibe nach einem Zirkelbogen ausgeftbnitten ift und ber bei Berfertigung ber Thurbunder gebraucht wird; das B-meffer, bei den Klipern und Sags bindern, ein breites, langes Handbeil, worn mit einer Spige, bie vorfpringens ben Enden ober Spisen ber Bunber das mit megguhauen (bas Binbemeffer, Bindmesser); die 25 - motte, eine gemiffe Art gestreifter Motten; Die 35milble, eine Art Weberftubl, welcher durch ein Rab in Bewegung gefest wirb, und auf welchem glatte und schmale Banber verfertiget merben (ber Dilb Kenstubl, Bandstubl); der B-nagel, bei ben Simmerleuten, bie bolgernen Magel, mit welchen die Banter befesfliget werden; die B-nattet, eine ausfündifche Schlange, Die wie ein bitter Binbfaben aussieht; die B-nus del, eine Art breiter Rubeln; der 25-quaff, ein Quaft von Band ger mucht; der B-reif, bei ben gaß. bindern folche Meife, bie mit weibenen Bandern verbunden werden; die Brose, eine Banbschleife in Gestatt einer Rose; die B-schachtel, eine Schacht sel, Banber barein au legen; die B-Schleife, eine Schleife von Band, bie aum Buse bient; der B-ftein, jebe Steinart, Die eine farbige, banbfdemis se Zeichnung hat; der B-fock, wie Bandhols; der B-streif, in der Bappenkunk ein schmases Band: das 25-Rück, ein Stück Bolg, bas gu eie nem Bande bestimmt ift; der B-Aubl, s. Bandmüble; die Btreffe, eine Art Treffen, die auf bet einen Sette feiben ift; die B,-tute, ber Rame gewiffer Schneden, welche mit farbigen Banbent ober Streifen Erfer Band.

gezeichnet find ; der B-weber, eines ber Banber mebt (Bandwirfer); Die B - weberei, die Handlung bes Banbe webens; eine Anftalt, mo Banber alles Art in Menge verfertigt werben (Bande wirferei, Bandgewert, Banbfabrit, Bandmanufattur); die B-weide. ber Rame aweier Weibengrten, beren. biegsames, jähes holz zu Vänbern ges braucht wird; der B-wirker, f. Bandweber; die B-wirkerei, f. Bandweberei; das B-werk, als lerlei Banber, ober allerlei mas bavon gemacht iff; das B-wesen, in ber Bergfleberungstunft, eine Bereinigung von Banbern; der B-wurm, ber Dame verschiebener Arten gang platter. meiflicher und glatter Burmer, bie eis . nem Banbe abnlich find, viele Gelenke haben, und fich in den Eingeweiben ber Menschen und Thiere aushalten; der B-zieber, s. Bandhaken; der B-zwitter, eine Art Zinners aus fars bigen Lagen von Thon, Steinmart, Speckftein und Zinnzwitter beffehenb: Bånge, banger over bänger, bangfe, E. u. n. w., eine fometze Uche Sehnsucht, oder Aurcht empfins bend, gewöhnlich in Berbinbung mit feyn, werden, machen: mir ift aukerordentlich bange nach ihm, davor darf die gar nicht bange seyn, es wird ihm angst und bange bei der Sache. **建inem** bango machen, für einen (mich) bange machen, kommt bei einigen Scheiftfiellern not, ift aber burchaus falsch, da in biefer Robensart nicht bange sonbern machen ben Kan ber Person bestimmt, man müßte benn bande gegen ben Sprachgebrauch, als Bauptwort betrachten. Die bange Stunde der Erwartung, in der bängsten Erwartung. — Báns gen, 1) unth. u. unperf. 3. mit bas ben, Bangigfeit unb Furcht empfinden : mir bangt davor; mir bangt vot (nach Einigen für die) der Jukunst (Die oft vorkommende Verbindung mit dem vierten gall: es bangt mich, latt fich chenfalls rechtfertigen). And # 4

nach etwas bangen, fich mit angle licher Ungebulb nach etwas febnen. 2) ardf. 2., sich (mich) bangen, sich fcmerglich nach etwas febnen, eine Schmergliche Furcht vor etwas empfins ben: das Rind bangt fich, verlangt fcmerglich nach ber Mutter, ober nach Saufe. 3) th. 3., bange machen, in ben Zuffand ber Bangigfeit verfes gen: ichredliche Traume bangten mich: das Bangenkraut, ein Nas me bes Schierlings; die Bangigkeit, Die ichmergliche Gebnfucht nach einer Gache , befonbere nach einer geliebten Berfon, wie auch, die fcmergliche Ems pfinbung ber Furcht vor einem übel. Banglich, E. u. II. w., ein wenig bans ge: mir ift gang banglich bei der Sache; der Bangmuch, banger Muth ober Sinn, Bangigfeit. Bange muthig, E. u. U.w., Bangmuth empfindend, verrathend. Bángsam, E. u. H.m., für bange.

Banier, f., f. Panier. Bank, m., die Bänke, und in ber Bebeutung von öffentlichen Anftalten aum Geldwechfel ober Gelbanleiben, die Banken, im Allgemeinen, eine iche Erböhung. Go neunt ber Schife fer die Untiefen, mo das Baffer nicht tief genug ift, Schiffe zu tragen, Bans te: Sandbant, Selfenbant. Eine Musterbank, Perlenbank, ift eine Erböbung, auf ber fich Auftern ic. befinden. In weiterer Bedeutung nennt man auch die großen Eismaffen in ben . Cismeeren Bante, Cisbante. In ber . Befeftigungetunft find Bante fleine Erböhungen des Bodens unten an ber Bruftmehre, wie auch die oberfte Flache ber Bruftwehr eines Malles. Im Bafe ferbaue ift bie Bant, eine Bermabrung bes Grundes wor dem Deiche von Steis nen und Sols, welche vom Baffer gegen ben Deich bin etwas anläuft. ber Gebirgetunde verfteht man unter Banten auch bide Schichten ober Lagen Geffein: eine Roblenbank, Sandbank, Schieferbank zc. In ben Glasbutten ift bie Bank bas vor-Pringende Mauerwert, welches inwens

big im Glase ober Gebeneliofen um ben gangen Berb berumläuft. In ben Bies gelofen find Bante gemquerte Unters lagen neben bem Schurberbe, auf mels de man die Steine, fellt, bamit fie nicht zu febr vom frenaften Keuer leis Befonbere verfieht man unter Bant im gemeinen geben, einen lans gen bolgernen Gis, mit sier auch mebe Beinen, mit und ohne febne: die Banke in Schulen, Kirchen, die Banke für die Juschaner, eine Ofenbant, Battenbant zc. ber Bienengucht ift Bant basjenige Brett im Bienenhause, auf welchem. Die Bienentorbe fieben. Sieber gebos ren bie uneigentlichen und gemeinen Aebensarten: unter der Bank lies gen, sowohl eigentlich als auch uneis gentlich für unbefannt ober verachtet leben; etwas unter die Bank fets ten, es als etwas Berächtliches verbergen; etwas unter der Bank hervorziehen, cs aus der Aerbors aenbeit ans Licht bringen; einen uns ter die Bank fecken, ihn überwältig gen, seiner spotten; durch die Bant, ohie Unterschied, gerabe meg; fie taus gen durch die Bank nichts, taus aen obne Ausnahme nichts ; mit einer Person von der Bank fallen, ein unebelithes Lind mit ihr erzeugen: ets was auf die lange Bank schies ben, es aufschieben, verschieben. Auf ben Reiche = und Kreisversammlungen merben bie Gise ber Reichsftanbe ober beren Abgeordneten auch Banfe genannt. und uneig. auch die Ordnung, in wels der fie figen, und biefe Stanbe ober beren Abgeordnete feltft, wie auch überhaupt eine Abtheilung mehrever Personen derselben Art, bie gleichsam auf einer Bant figen und ein Ganges mit einander ausmachen. Chemals auf bem Reichstage: Die weltliche Bank, bie weltlichen Reichsftande; die geifts liche Bant, die geiftlichen; die gurstenbank, die Grafenbank, die Städtebank zc.; auf hohen Schulen, die Bank der Gottesgelehrten, Rechtsgelehrten zc. (Zafultat). Zee-

ner, ein Tift bei ben Banbwerfern ju ben Arbeiten berfelben, ober auch ein niebriger Lifch , Waaren sum Bertauf darauf zu legen: eine Drebbank ob. Drechfelbant, Zobelbant zc. ; eis ne Brodbant, fleischbant, were unter man nicht allein ben Lifch, auf meldem Brod und Bleifch jum Bertauf : liegt , verfieht , fondern auch ben Ort, das Seddude, mo diefelben befindlich find, daber bie Rebensart : einen gur Bant, ober wollfandiger, zur Gleifche bant bauen, die einzelnen Sanblum aen eines Menfchen verleumben. weiterer Bebeutung ber Sifch eines Bechslers, und bas barauf befindliche Gelb, wie auch bas Gelb, welches bei gewiffen Blücksfpielen berjenige Spieler auf ben Lifch legt, gegen welchen Rins bre wielen: Bant balten, Bant machen, foldes Gelb bergeben und binkeen; einen aus der Bank bes ben, der die Bant sprengen, ale les Diefes Welb gewinnen. Daber in weiterer , uneigentlicher Bebeutung, eis ne bffentliche Anftalt, wo man bares Gelb gegen mäßige Binfen ficher unters bringen, oder gegen Unterpfand als Darlehn erhalten fann: eine Weche felbant, Jettelbant, Umschreibes Unweisebank, Leibbant; bann auch bas Webaube felbft, in wels dem fich eine folche Anftalt befinbet. In biefen beiben Bebeutungen lautet die Mehrzahl Banten. Roch bebeus tet Bant, bei ben Jägern, bas Stricks holy, worliber die Nege geftrickt were den; bei ben Papiermachern und einis nen andern Bewertern, bas laufbrett in einer geoßen Breffe, und in ber Wage pentunk dasjenige, was sonft Turniers kragen genannt wird. Der B-ane theilsschein, Scheine, welche bie Eis aenthumer ber Bank über ihr eingelege tes Gelb erhalten, und melde immer auf eine bestimmte Summe, 3. 95. 100 Thaler ausgefiellt werben (Bantattie); die B-arbeit, bei ben handwerfern, Diejenige Arbeit, Die fie vor bem Tifche ober der Wertftatt figend verrichten tone nen: der B-arbeiter, ein Hande

werter, ber feine Arbeit Wirnd berrich. ten fann: das B-aufgeld; bas Hufgelb, welches auf die in ben affentlie chen Banten eingebenben und auszuaabtenben Gelber gelegt wird (Bancos Asio); der B-bedience, in Baus fen und Sandlungen, Die gur Bant bes ... eibigten Buchhalter und Saffenführer (Banco Bebiente); des 25- bein, bas bolgerne Bein einer Bant: der B-berg, in ben Bergwerfen, bas in ben Steinfoblenfigen unter ben Roblen befindliche granlettige fchwere Bestein; der B-bobrer, ein Bobs rer ber Tichler, mit welchem bis 20s der ju ben Beinbanfen gebobret mers den (Beinbohrer); der Babruch, gleichsam ber Bruch ber Bant, bie Uns vermögenheit, feine Schulben gu ber sablen , befonders von Rauflenten und Wechslern (Banterott). 25- brüchig, E. u. II.w., unvermigend feine Soule ben su bezahlen, befonders von Saufund Sandeleleuten (banferott): en ift bankbrüchig geworden. Deber ber Bautbrüchige (Banterottiee): Das 28 - buch, bei Kaufeuten und in Bans fen , dasjenige Buch , worin alle in bee Bant empfangene unb besablte Woften gufgezeichnet werben (Banco : Buch): das B-eifen, ein Gifen, welches bagu bient, Bante, Schränke te. an bie Wand ju befestigen; der Bantel gefang, ber Gefang eines Bantelfans Bers, bang fottlich, jeber folechte Ben fans, jedes schlechte Gebicht, bas an Anbalt und Berth dem Liebe eines Bänkelsängers ähnlich if; der B-Eramer, ein Rramer, ber mit allerlet turgen. Woaren berum gebe und fie auf einem Tifd. jum Bertauf ausbietet (Las buletts Krämer); der B - lfanger, einer, ber auf ben Gaffen ober an bfe fentlishen Orten alleriel abenteuerliche Befchichten abfingt (ber Bankeireiter): uneigentlich und verächtlich, ein foleche ter Dichter, Reimer.; die 25 - fanges ver, bas Singen eines Bäntelfüngers: Uberhaupt verächtlich, ein schlechter Gen fang; der Bankert, in verächtlicher Bebentung, ein von feinem Bater 2 4 4

außet ber Che erzeugtes Rind; Bann Uberhaupt, ein unebeliches Rinb (Bant-Ung, Baftard); die Bankfran, in manden Stabten, eine Fran, welche für die Bacter Brod, Gemmel ic. in ber Bant verfauft; das 23-geld. Dagientae beffere und fcbwerere Gelb, melches in Banken angenommen wird (Bancogelb), gewöhnlich eingebilbetes Belt, welches in geprägten Stücken im Banbel und Banbel nicht vortommt : das B-gericht, an folden Deten, wo beentliche Banten find, ein Sandlungsgerkbt, Bor welchem vorfallenbe Streitigfeifen in ber Sanblung und in ben : Bechfeigeschäften entschieden were ben' (Bancogericht); der B-baten, bei ben Lijchlern, ein vierediges Gfen, welches in die Bobelbank gefteckt wird, um ein Sols ober Brett gum Bebobeln bamit ju befestigen; der B-balter, berjenige, bet in manchen Gilletsiptelen Bant batt ober Bant macht (Banquier) auch Bantmacher; der Bbanunde, bei ben Soloffern, ein Barnmer, welchen fie auf bet Bant aum Bernieten gebrauchen (ber Riethams mer); der Bantberr, ein Raufmann, ber Gelbgeschafte macht, burch Ausleis ben, umfegen u. (Banquier); das B-born, bei ben Sollfern, ein fleiner Mubof, ber in einem Schraus beffod an bie Bant gefdraubt wirb; Die 23-toble, in ben Bergwerten, bie in ben Steintoblenflogen unter ben Banfbergen befindlichen Steinfobien; die B-kratze, bei den Ebpfern, tin breifantiges gebogenes Eifenblech, mit welchem die Löpfer den Thon von det Scheibe gelragen; die B-lehne, die Lebne an einer Bant; der Bankling, ein unehellches Kind (Baffarb); der Bankmacher, wie Bankhalter; der B-meifiel, bet ben Schlöffern, ein fart verfählter breiter Breifet, bas Eis fen damie falt ju zerhauen; der 23meifter, bei ben Sandwertern, befons bert ben Backern, ein Dieifter, ber Teine Baare in ber Bant aufdem Martte verfaufen barf; das B-meffer, bei pein Maufffchfange, ein großes langes

Deffer, mit welchem ber Ballfildfived abgeschnitten und auf einer Bant jers schnitten wird; die B-ordnung, im Banbelgwefen, gewiffe obrigfeitliche Bors ichriften, Gefese und Berordnungen das Bankwefen betreffent ; die B. rechnung, in der handlung, eine Rechnung, Die einer mit ber Bant uber fein eingelegtes Beld balt (Bancocons. to, Bancorechnung); das B-recht, ber Inbegeiff aller ben bffentlichen Banten auffebenben Gerechtigfeiten, Freis beiten und Botzüge; befonbere bas Recht, baf bie Bank und bie Darin niebergelegten Gelber als, unverlebbar angesehen werben; der B-richter, bei ben Bittdern, ein Deifter, ber ben anbern ibre Banthobel richtet b. b. gerabe und eben macht; ein Glieb bes Bantgerichtes; der B-fcbein, ein Schein, welchen bie Bant über bas in berfelben niedergelegte Getb ausffellt, und gegen welchen man biefes Gelb gut jeber Beit aus berfelben erbeben fann : Das 25 - Schlachren, bei ben Bleik forn, bas Schlachten zum Vertauf in ben Aloifcbanten, in Gegenfas Des Hausschlachtens: der B-schlächter, ein Gleifcher, ber für bie Bant jum Verfauf schlachtet; der B-schneis der, bei dem Walffchfange, berjenige, ber mit bem Bantmeffer ben Bafffichs speck gerflückt; der B-schreiber, ber in einer Bffentlichen Bant vereibete Schreiber, Buchhalter; Die B fcbrift, bie verschiebenen Gummen, für welche fich bie Kanfleute und anbre Bersonen in ber Bunt abe und auschreis ben faffen; Die B-ftimme, im Deuts fchen Staatstechte, eine Stimme, wels the von einer gangen Bank, nicht von einzelnen Reichsftunben, gegeben wirb; die B-finbe, die Stube, ofer ber Ort in ber Bant, mo bie verschiebenen Berrichtungen berfelben beforgt werben, und die Zahlungen geschehen (Bancos expedition); bas 26-ftück, in ben Steinbrüchen, ein Müblftein, welches ber Sibe nach aus ber Steinlage ober dem Bruche ausgehauen wird, in Ses gonfat eines Querfildes; der 25 -

thaler, eine eingebilbete Dinge, noch ber man in ben Banten rechnet, und die fcwerer angenommen wird, als die benannte Munge im Sanbel und Ban-Go if im Breubischen & B. ein Banfthaler, 1 Mthlr. 6 Ggr. bes im Sandel u. Manbel gebräuchlichen fcwes ren Gilbergelbes. B-tiichtig, E.u.u.w., bei den Fleischern, vom Fleische, fo ber ichaffen, bag es in ber Bant verlauft werben barf; das B-wefen, alles mas die öffentlichen Banten , ibre Gine richtung, Beforgung ze. betrifft; Die B-3ablung, eine Zahlung, die man darch bie Bant thut, wenn man bem Bläubiger seine Foberung auf ber eiges nen Rechnung in ber Bant abe unb auf der seinigen auschreiben läßt; der 25-zettel, wie Bankschein (Banconote); der 25-3ins, der Zins, wels den Fleifcher und Bucker von ben Bleifche und Brobbanten entricten muffen.

Bann, m. - es, ein chemabls febr gebranchliches Wort, von beffen vielerlei Bedeutungen nur noch einige in mang chen bamit sufammengefesten Bertern mortommen. Jest mird Vann vor gehmlich noch gebraucht für Musfchlice finng aus einer Befellschaft, Gemoine fcaft, besonders für Ausschliebung aus der Siechengemeinschaft: der Zire chenbann, in Gegenfas bes weltlichen Bannes, wofür man gewöhnlicher bie Acht fagt; einen in Bann ober in ben Bann thun. Chebem bedeutete es besonders: den gerichtlichen ober abrigfeitlichen Zwang; jeben obrigfeittichen Befehl; eine gemöhnliche Porlaz dung; die von der Obrigkeit aufgelegte Strafe; bas Recht, Strafen aufzules gen, und bas Richt bes Berichtszwans ges; ben Getichtsbeziet, auch ben Bea giet einer Gemeinheit, und ben Wira tungstreit einer phristeltlichen Einrich. eting, Bereibnung; Die Entrichtung bffentlicher Gefäße; Die bffentliche Brakannimachung einer Sache; bie Zerftig sung einer Stadt; Die Ausrottung ein nes Bolbes; bas Gut bes Berbannten; D # 25 - altar, ber Mitat, d.fb. bie-Lirche, meiche den Bennfrahl foleu: ...

hert; der B-brief, themahis ein fceftlicher Befchl gur Berbannung: der 3- deich, im Bafferbaue, ein, Drich, ber mit ber Auppe über ben bochfen Bafferfiand bervorraget und die Ergiegung bes Gewässets ins land Bannen, th. Z., in benerbinbert. fimmte Grengen einschliefen, an einem Orte ju bleiben gwingen: er ift wie an ibn, an sie gebanne: befonders, burch Zaubermittel an einem Orte su bleiben, fortzubauern zwingen: das Blück bannen; vertreibin, eig. u. uneig.: Beiffer bannon. Ebemabls bebeutete Bannen noch: banbia mas chen ; durch obrigfeitlichen Befehl au etwas verbinden, welche Gedeulung in ben Rechten mancher Gegenben noch portommt; verordnen, befehren, verbieten ; vorlaben ; beftrafen ; verweisen ; Stepern und Abgaben eintreiben; befannt machen; der Banner, -s. ber etwas bannt, in gewiffe Grenzen einschlieft, besonders in den Zusammens senngen: Geisterbanner, Teufelsbanger; Baner, f.-s, bie Fabne, Beerfabne (Banier); das 26beer, ein burch ben heerbann ober ben Landfturm aufgefobertes Beer, bas Aufgebot; der 23 - berr, derjenige, ber ein Banner ober Banner filbrt ober su führen befugt ift; besonders einer von bobem Abel, der eine beträchtliche Angabi Leute ins Scib Refft und bas Mede bat fein Banner meben au laffen; in der Schweiz ein Rabnrich ober Jahnenträger; ein mit ber peinlichen Wes richtsbarkeit beliebenen Berr; die 25 leuce, die burch ben heerbann ober Bandfirm aufgebotemit Haterthanen ; der 23 - Schild, in Bannentunft, ein vicrectiger Schilds angleichen eher mable bie Bannerberg geführt haben follen; der Bannflager ber Aluch ober Ansspruch ber Kirche, wohnen eis ner aus aller Lirchengemeinschaft ausges Ablossen und aller bamit verbundenen Vortheile und Machie beraubt wied (Anathema), auch ber Bonnfrahl; der. 25 - forit, in ben Rechten, ein . Sprff, gehägter Balb, beffen Gebrauch

verboten if (Vannwald); der Bfriede, der Ariche, b. b. bie Grenze eines Bonnes ober Bezieff; das 25gebange, ein Gebange, bem man eine Bauberfraft gutrauet, und welches, am Leibe getragen, Krantbeiten ze. bannen d. h. abhalten foll (Amulet); Die B-gerechtigkeit, fo viel als Bann, Bezief; das 23-gut, ein Gut, web det in einem gemiffen Bann, b. b. Ber sirfe liegt; ein But; eine Waare, bes ren Einfubr in ein gand verboten ift (Contrebande); der B- heter, in monden Gegenben filr Berichtsbetr. 25 - bevelich , - E. u. 11. w. , einem Bannberen geborig, in feinem Mechte gigtundet; die B-kelter, eine Rela ter, in welcher Bewohner einer Gegenb gegen Erlegung eines Gelbes gu feltern gemungen fint; die B-leute, bie Unterthanen eines Bannes, & b. eines gewiffen Begirtes ober Berichtes; Der 25.- Ling, ein Berbannter, Bertvies bener, bes Landes Berwiefener; der 26-marte, in Baiern, ein Martt wher Martthertell, welther die peiniche Gerichtsbarfeit besitzt; die Bimeile, ber Umfang von einer Dteile, inmers balb beffen eine Stabt ben Bann ober Rmang ausüben fann , innerhalb beffen a. B. alles Bier , aller Brantmein aus ber Stadt geholt werden muß; die 25 - müble, eine Duble, auf welcher Die Unterthanen ober Bewohner eines Beziets mablen zu laffen gezwungen find (eine Zwanzwilhte); der 25 ofen, .ein Bactofen, in welchem bie Bewohner eines Begirtes gumaden genöthiger find (ein Zwangofen).

\* Banquer (Bantett), f., Gakmabi, Festschmaus, Hochzelag. Banquetis

ren, fomaufen, folemmen.

Danireitel, m. - s, im Forkwesen, ein junger Staum, ben man'stehen lässet, schonet; gleichsam bunnet (ein kabreis); der B-richter, im Österrichischen, der Islichter eines peinlichen Geschöftels; in andern Gegenden ein Zentgraf; der B-spruch, ein Ausshruch, durch welchen immand in Bonn zeihan wied; ein Zaubenheuch, Zaus

berwort, wodurch etwas gebannet wied; die B- fradt, eine Stabt, welche mit einer Bannmeile verfeben ift; in Baiern, eine Stadt, welche bie peinlide Gerichtsbarteit befiet; der 25fein, ein Grengfein, burch welchen ber Bann, b. b. bie Grenze eines Dm tes ober Relbes bezeichnet wird: ein Stein, welcher bie Grenze eines Gte richtsbezirfes bezeichnet : der. B firabl, so viel als Bannfluch; der 23 - voat, in D. D. ber Auffeber abce ben Bann ober ble Grenzen eines Dw tes: in Eburingen, im Balberflibtifchen und anbern Begenben, ber Felbe fous, Relbbuter, Relbwachter, auch Bannemann; die B-waare, eine Baare, bie gleichfam aus einem Panbe ober Begirfe gebannt, beren Einfubr verboten ift (Contrebande, Schleichaut, Schleichmaare); der Bwald, wie Bannforst; der Bwart, wie Bannvogt; das Bmaffer, ein gehägtes Waffer, in wele dem nicht ein jeber fichen barf; der 3-wein, Bein, welchen man von jemand zu taufen genöthiget ift; das B-werk, ein Frohnbienk; das Bwort, Spruch, Zauberwort, wodurch etwas gebannt wirb; der B-3aun, cin Grengjaun, ein Bann, welchen bie Unferthanen du machen und du erbab ten genötbiget finb.

Banfe, Panfe, Sanze, w., M.-n,
ober der Banfen, Panfen, -s, in
ber Landwirthschaft, der Raum zur
Seite der Lenne in den Scheuern, wohin die Garben gelegt werden (Luf,
Laft, in der kaufig Alber, und in manchen Gegenden Gaar oder Gara). In
R.D. anterscheidet man Banfen und
Banfe, und versteht unter dem einen
die handlung des Aufschichtens der Garben, under dem andern den Ort, wo
sie ausgeschichtet werden; ein geober
viewestiger Korb, allerlei Waaren darin
sortzuschaffen.

Banfen, Panfen, Bangen, m. - s, ber erfte Magen ber wiedertzuenden Shiere, in melchen die genoffenem Dahi rungsmittel guerf fommen; bann, in ber gemeinen Sprechart auch ein diese Bauch. Banfen, eb. 3., die Garben in die Ganfen legen: die Garben dansen (pansen, taffen, alstern); in weiterer Bedeutung, sest auf einander packen; der Banfer, -s, ein Knecht; welcher die Garben in die Banfe legt; die Banzbirn, eine Art dieser Birnen, die gleichsam einen Bauch (Bansen) haben,

Bar, eine Splbe, die man an verschies Dene Hauptwörter anhängt um baburch neue Wirter au bilben. Die baburch entkebenben Bebrutungen find folgens be: 1) bes Eragens, Hervorbringens, Petftens, Entrichtens und Thuns überbaupt: en tragbarer Baum, ein Baum ber Britchte trugt; foftbar, was Roken bringt, verurfacht; nutze bar, mas Dusen bringt; dankbar, Dienftbar, Dant, Dienfte leiftenb; zinsbar, flegerbar, Binkn, Steue ern enteichtenb. 2) ber Diglichkeit einer Sache, bes Bermogens etwas ju thun: denkbar, was gebackt werben kann; brennbar, mas brennen fann; Areithar, was freiten fann; eine mannbave Inngfean, bie mannen, b. b. einen Mann nehmen, betrathen kann. 3) bes Bermitgens ju leiben, ber Diglichteit, baf etwas bamit vors genommen werben fann: zrinkbar, was gegeffen, getrunten werben fann. So and, brauchs bar, fabrbar, fühlbar, gangbar, geniefibar, ilditbar. 4) einer Shnlichfeit, Gleichheit, wie bie Bors ter mit - lich und - fam: wuns Derbar, einem Wunder, scheinbar; einem Scheine ober ber Babrbeit abns lich; ein mannbarer Jüngling, der einem Menne Bulch, gleich ik; sonderbar, etwas Befonderem abno ЦФ, 5) einer Deutlichkeit, in bem Beete offenbar.

Dar, E. g. H.w., der Aufern Decke ber ranft, nacht, blok. So in den aus fanmengesegten Wirtern barfust, barbaupe, darkopsig, Barschenke ler. Uneig., fret von etwas, rein: aller Schald und Makel bar: bann, lauter, unverfälscht: hare Mild. — Ferner, enthüllt, von Mugen gebracht, gegenwärtig, besons sonbers vom Gelde: bares Beld, aussesähltes, ober bas man in wirklichen Stücken barlegt. Sprichwörtlich sogt man: bar Geld lacht, bares Geld ist die Lassung.

1. Ban, m. ven . M. - en, die Bas rinn , ein im falten kanbern lebendes befanntes Raubthier: der Landbär. der Gees ober Eisbär. Uncigents liche Rebensarten bes gemeinen Lebens find : einen Bären anbinden, Goul den machen; einen Bären abs ober losbinden, Schulben bezahlen. Im Ofterreichischen verftebt man unter: eis nen Baren anbiaben, einem etwas aufs beften, etwas Ginfaltiges ober Unmabre fcinliches glauben machen. In mans chen Segenben, ein unverschnittenes mannliches Schwein, ein Bber (ges meinhin ber Beier, Bier). In der Sternfunde, zwei norbliche Sternbils ber, beren Sterne man unter bem mille tübrlichen Bilbe von Bären aufammens gefast bat: der aroße Bär, in mels dem fich befonbers fieben Sterne burch Größe und helles Licht auszeichnen (auch der große Wagen); und der tleine Bar (and der kleine Wagen). 2. Bar, m. - co, M. - e, ber fcmere,

mit eifernen Banbern eingefaste Alag von hartem Holze in einer Ramme, um Pfähle damit einzurammen (fin Ramms klon, Stampfklon, Heie). In den Berymerten mancher Gegenden, has After, welches bei trocken gepochten Aosbaltausschlügen im Siehwaschen abges hoben wird. Bei den Müllern ist der Bür ein großer Haufen abgemahlnen Schrotes.

3. Bar, m. -es, m. -e, im Befefic gungemeien, ein ftarfer gemauerter Querdamm in einem Feftungsgraben mit einem fcharfen Ruden.

Baránte, m., M. -n, ble perlgranen, fein getraufeten Selle neugeborner Lams mer; bann, ble köftlichen weiß und fcmargen Fellchen ungeborner Lammer, die besonders aus ber Lenum tommen,

wie Atlas glanzen und wie Mobr gewäß fert find (Schmafchen).

\* Baraque (Barake), w., Felhhütte; Lagerbütte.

- \* Barattiren, Waaren tauschen. Bas ratto, m., ber Waarentausch.
- r. \*Barbar, m. s, M. en, ein Pferd aus der Barbarei.
- s. \* Barbar, m. en, M. en, bet ben Griechen und Römern ein Aussins ber überhaupt; jest bezeichnet es einen wilden, ungestiteten, oft aber auch einen harten, granfauen Menschen; or ift ein Barbar.

Barbara, s. Barbe.

- \* Barbareī, w., per **No**me eines gros sen Landsriches im meblichen Afrika ; jedes von wilben, ungefitteten Bollern bewohnte kand; Unwiffenbeit, Robbeit, Bilbbeit, am banfiaften Granfamfeit und unmenschlichteit; eine einzelne graufaine, unmenschliche That. Bars barfalt, m., eine Kallenart, die aus Lupis fammet, weiß und geflect, ftein aber fart ift. Barbarisch, E.u. U.w., audländisch, der eigentbumlichen Art oder dem Ceife der Sprache angemeffen; ungesittet, wild, ranh, grausam, uns munfchlich; auf eine außerorbeutliche Art, sobr: barbarisch winden, sehr -viel trinfen; das Barbarthum, die Robbeit, Ungebilbetbeit.
- Barbe, -ns, Berklim., Barbachen, -s, ein Weibertauftiame aus Barbarg verkürzt.

Barbe, w., f. Bartifc.

Barbeinig, E. u. u. w., R. B. barfus. Barbeifig, E. n. u. w., gantifc, aufrfahrenh, zornig.

Barbenkraut, f., eine Pfange mit Schos ten, die un Gruben und Wegen wächk (Winterfrese.).

Darbier, m., Barffceer, Bartofiel ger. Barbiren, den Bart abuehr men; Gprichm.: einen barbiren, ihn im Laufch betrügen.

Darchent, m. -s, M. -e, iln leinenes und baumwollenes Gewebe, besten Kette leinen, der Einschlag aber bapumollen ist. Barebenten, E. L. U. w., von Bardent; der Barchentfficht, ber Wirtfuhl bes Barchentwebers.

\* Bardiet, f., Kriegelied, Schlachtges fang ber alten Deutschen.

Barchentweber, m., ein Weber, der vorzüglich Varchent webt.

Bardaus, ein flangnachammenbes Wort, einen bumpfen Schall bei einem Falle auszubrucken (bquz).

Barde, m. -n, M. -n, eine Benennung ber Dichter und Singer in alten Beiten bei ben abendländtichen und nördlichen Wölfern; bann überhaupt jeder Sänger und Dichter in der höhern Schreibart,

Bärdede, m., f. Bärendede.

Bardengefang, m., der Befang, das kied eines Varden. (das Vardenlied); der Bardenlied); der Bardenlied); der Bardenlied); der Barden, fummtliche Garden, der Barden, der Hain, der Hain der Garden, Persamms lung alter Dichter; das B-lied, s. Bardengesang; das B-thum, die alten Varden, und alles, mas sie betrifft und von ihnen herrührt; die B-wurzel, ein Name des Lendenstrautes.

Bardill, m., f. Barmurz.

Bare, w., M. -n, in N. D. das ephe, unsubereitete Klichbein (Barre); in O. D. von dar, blok, für Bishe d. h. ein mit Geftesuch bewachsenes Ort, der aber von hochsämmigem holge entbiskt

Bareis, f., glatted, offenes Eis, web ches nicht mit Schnee bedeckt ift.

Bären, m. -8, beiden Orgelhauern, ein ignit anftimmender, gebectter Orgeigug. Baren, unth. 3. mit baben, bei den Stagena non ben Barinnen, ben Begattungstrieb empfinden, nach bem Bos ven verlangen ; der 28 - beiffer, eine Art Bunde, bie vorzüglich gur Barens lagb gebraucht werden. auch pur Simeins und Wolfsagb und zur Ochs fenbege, baber fle auch Bullenbeiber beifen; die B-decke, eine ausgear beitete Barenbaut, als Dede su ger branchen; der 20-dill, & Bare wurz; der Dafang, ber Fang eines Miren; ein Det, der fo eingerichtet

if, baf Baren, bie babin gelockt weer ben, fich bafelbft fangen muffen : ein Ort, wo Baren gehalten und gefüttert werben; das B-fell, das gell eines Baren; uneig., eine abgehartete, une empfindliche Baut; der B-fenchel, f. Barwurt: das B-fett, bas Ectt von Baren (Barenfchmali); der 25 - führer, einer, ber mit einem Tangbaren berum giebt und beffen Rune fe für Beld feben läßt (Barenleiter); Der B-fuff, ber Buf eines Baren; bann uneig., ein plumper But; ber Dame einee auslindifden Mange mit Diden und gacheligen Blattern, bie eis nige anfichfeit mit einer Barentage baben: die B-baarfarbe, die Karbe bes Barenbaares, aus gelb und braun sufammengefest. B - baft. E. u. u.m., mach Art eines Baren, entweber plump, ungef.pict, ober brums mig und mild wie ein Bar; die Bbatt, für Barenbeite; die Bbaut, bie Baut bon einem Baren. 2inf det Bärenbaut liegen, dan auf ruben, von ben alten Dentichen, die fich dieser haut fatt ber Betten ber Dienten ; uneig., faulengen , in welcher Bebeutung man auch fagt, auf der faulen Barenbaut liegen; der 25-bauten, einer ber auf ber Bas renhaut liegt, ein gaulenger, Müßigganger; die B-bäuterel, ble gaus lengerei, der Müßiggang. 23 - bans serifch, E. u. 11.m., faulenzend, mukiggangerifch ; die B-betze, die Bege eines Baren (bie Barenhat); Der B-büter, ein nördliches Sicenbild, binter bem Schwanze bes großen Bas. ren; die 23-jagd, Die Jagd auf Baren; der B - faften , ein Raften, einen Baren barin von einem Orte gum andern ju schaffen; die 13-klau, bei Aubern der Bärenklau, der Rame zweier verschiedener Pflanzen, nämlich 1) der welichen Barentiau mit vier Staptfaben, rinem in zwei fpigige Staubwege getheilten Griffel und mit rigem Blumentelche, ber aus verschies denen unter einander felbft unähnlichen Blätteben besteht, und 2) einer schlems

tragenden Mante mit fünf Staubfiden und zwei Griffeln (Barwurg; Bartich, Ralberfraut); das B. Blaublatt, ein Blatt bes Barentlan; in ber Baus funf, ein bemfelben abnlicher Bierath am Geballe bes Gaulenfopfes; Die B-klaudistel, eine Aet Diffeln mit aufgerichteten und einzeln flebenden raus ben Blumenföpfchen; den B-klee, eine Aleeart, die auf den Relbern, an Secten und Wegen machft : Steinflee, güldner Klee, Melotentlee); der Bkoth, ber Roth eines Baren; in ben Samelghütten, bas unreine, welches beim Schmelzen bes Silbers oben schwimmt; das B-kraut, s. Königse kerze; der 23-kerbs; eine Art gros fer Gectrebit; die B-motte, eine Mit rauber ichmarger ober brauner Motten : das B-obr, eine ausländische Pfande, beren es mehrere Arten gibt; Ons B-öhrlein, eine Phanze mit wohle riedenben Blumen von meift gelber gare be, die sammerahnliche Blatter baben. in welchen man eine Abnitchteft mit ben Dhren eines Baren findet (Murifel, Barsanitel); die B-pfeife, in den Orgeln, ein tiefes Schnaszwert von 16 bis 18 guß; der 26-pfennig, allerlei fleine Münzforten, auf welche ein Bat geprägt iff; die B-rauve. eine raube braune Raupe, aus beren Buppe ein schöner Nachtwogel auskriecht; der B- fanikel, ober Barfanitel, f. Bärenöhrlein; der B-schlamm, in ben Schmelsbütten, ber Schlamm, ber aus bem nas gepochten Waren ents steht (f. Bar 2); das B-schmalz, f. Barenfett; der 3 - tans, ber Tang eines Baren; die 25-tappe, die Lappe, Auffapfe eines Biren : ein Mame bes Bartapps; die B-tatze, die Lagen bes Baren, besonders seine Porberfuse, bei den Jugern Tapen, Bragen und Branten; uneig., eine große, plumpe hand; ein Rame der Barentlan; der B-chaler, eine Bepennung sokher Thaler, auf welche ein Bar geprägt iff; die B-traube, eich ne Pflange, welche eine rothe und meh: lige, von ben Baren febr gefuchte Frucht

trägt, die Sandbeere heist; der 25-' wärtter, berjenige, der in Thierges' hägen und filrstlichen Jagdhäusern die Bären wartet (der Bärmeister).

\* Baret, Barett; f., Sammetmilge (ber Geiftilchen).

Barfrost, m., ein kroft, der einsüllt, ehe das Land mit Schne bedeckt iff, wo es also bar, d. h. bloß, unbedeckt ik (Blackfrost). Därfust, E.u.U.v., mit bloßen, unbedeckten Hüßen: bars fust geben; der B-füster, einer der barfuß gehet; besouders in der Römischen Lirche, einer vom Franciskamer. Orden, dessen Wieder barfuß geschen müsten; das Bärfüsterkloster, ein Rioster, in melchem Barfüster leben; der B-mönch, ein Mönch vom Barfüsterorden; der B-orden, der Orden der Barfüster von dem heilts gen Franz gestistet. B-süßig, E.u.

Barg ober Borg, m. -es, M. Ber, ge ober Borge, in ber landwirth, foat, ein verfchittener Eber.

Bärge, w., f. Babre.

M. m., mit bloffen Tugen.

Barbaupt, II. w., mit blosem under beetiem Haupte. B-bauprig, E.u. u.w., bas haupt entitogt tragend. Barinn, w., s. Bar.

\* Baritono, in der Tontung, ber bobe

Bas, Kochbaff.

Barke, m., M.-n, eingroßes breimastiges. Schiff, welches bis 200 Lonnen trägt; bann auch, ein kleineres Schiff ohne Masktorb, welches gebraucht wird, um große Schiffe in seichtem Wasker zu beladen und auspuladen. In Musland nennt man auch große hülzerne und platte Fahrzeuge Barken, in welchen die Waaren aus dem Innern des kandes kommen; der Barkhalter, s. Bergsbolz; das B-bolz, s. Bergsbolz.

Bartopf, 11. m., mie blosem unbedects tem Ropfe. Bartopfig, E. u. Il.w., ben Ropf entblift tragend.

Barlaufen, f., ein Turnfpiel, bei bem Einer bem Anbern brei Schlage auf bie hand gibt, und bann fein heil in

ber Blucht fuct, auf ber er von bem Geschlagenen verfolgt wird.

Barlapp, ober Barlappen, m. -s, eine Art Moos, welche in Gekalt eines Strickes wächk und oft sechs und mehr Ellen lang auf dem Boden hinläust (Kolbenmoos, Burenlappe, Dehntraut, Drudenfuß, Drudenfraut, Erdmoos, Gürtelfraut, Haarschage, Johnniss gürtel, Jungsernkraut, Löwensuß, Neunheil, Schlangenmoos, Leuselssklau, Weinkraut).

Barlatsche, w., M. - n, eine Art rauher und warmer. Schuhe von geflochtenen Kalberhaaren, voor mobern rauhen Stoffe.

Barlender, m. - a, einer mit blaßen Lenten, ber keine ober zerriffene hofen an hat (ein hofentofer, Harschenkter, Sansaulotte).

Barmaus, w., bei Ginigen, ein Rame bes Murmeltbicres.

Barmbrot, f., Defenbrot, ju beffen Ecige Defen genommen finb.

Barme, w., s. Bartssch.

Barme, m., die Befen; der Schaum, welcher beim Eingiefen bes Bieres ents fieht (ber Gafcht).

Barmeiffer, wie Barenwärter.

Barmeln, Barmen, 1) unth. 2., ers barmiich, fläglich fich geberben. 2) greff. 3., fich (mich) barmen, fich erbarmen. Barmherzig (bei Einigen ber Zon auf

Barmbergig (bei Einigen ber Zon auf Barm), E.u. II. w., ber ein Berg bat, bas fich erbarmet, mitleibig ges gen Rothleibenbe'-und Bulfsbedurftige ist: barmberzig seyn; der barms bergige Samariter; die barmbers zigen Bråder; die barmberzigen Schwestern, in ber Nömischen Kirs de; Orbensperfonen, bie auch bas Ges lübbe bie Kranken, zu warten und zu pflegen ablegen; efend, erbarmlich, Barmbergigkeit erwedenb: er fiebt ganz barmberzig aus; die Barms bergigteit, die herrschende Reigung, aus Mitleiben Rothleibenben und Giens den zu helsen: Barmherzigkeit zeis gen, ausüben. B - bergiglich, U. m., eine unnothige Berlängerung für barmbergig. Barmlich , E. u. II. m., für erbarmlich.

Barmteig, m., Teig, ber mit hefen angemacht ift.

- Barmuff, m., M. muffe, anch die Barmuffe, M. -n, ein rauber Duff, der and Streifen gemacht wird, in wels de man Barenhäute gerschneibet, bas mit die haare sammtlich abwärts ben Strich haben.
- Bärmutter, m., ein häntiger Sack in der Beckenhöhle, beim meiblichen Gesschlichete, in melchem die Frucht empfangen und bis zur Geburt getragen wird (Gebärmutter, und schlechthin Nutter); die Bentzürdung, eine Entzündung der Bärmutter; die Bedfinung, das Ausschlichen der Hersmitter durch den Kaiserschilt, um ein Kind, das auf dem gewöhnlichen Wege nicht zur Welt kommen kann, herauszuholen (der Bärmutterschnitt). Bärsmutterschnitt, m., s. Bärmutterschnitt, m., s. Bärmutterschnitt.

Darmage, w., eine hobe fpig gugebenbe Müşe, bie vorn mit einem Stilde Barenfell bebedt ift (Grenadiermige).

Barn, m. - en, M. - e, eine Arippe; bie Banse oder der Bansen, in welcher Wedeutung so hier und da Baären auss gesprochen wird; ein Ney, wo es auch Bärn und Beeren ausgesprochen wird; der Barnbeisser, ein Pferd, das beim Fresen oder sank in den Barn oder in die Aespe beist (der Barns großer, der Arippenbeiser, Arippenssehen). B-grolzer, m., s. Barns beisser; der Bärnsseiser, ein Backkein, Mauerstein.

Darometer, f. ,! ein Schwermeffer, Luftweffer, Buftwäger, Betterglas.

Daron, m., ber Freiherr. Bato, neffe, Baronin, m., bie Freihin, Freihenium. Baronie, m., Freiherrichaft. Baronifiren, in ben Freiherrnstand erheben.

\* Baroque, Barock, feltfam, wum berlich, fonderbar.

Barpfeife, m., f. Barenpfeife. Barraupe, m., f. Barenraupe. Barre, m., M. -n, ober der Barr ren, - s, überhaupt ein langer, schmas fer und bunner Körper, ehemable baus fig für Pfabl, Stange, Riegel, Schlage baum gebräuchlich. Am gewöhnlichken bedeutet es in den Münzen, lange bicke Stücke edeln Metalls: eine Barre'. Bold, Gilber; Gelds und Gile berbarren; bei ben glügelbauern u. andern Berfertigern von Tonwortzeugen mit Taften, das firmale inwentig ge-Mitterte Brettchen quer über ben Flus gel, das Berausspringen und Klappern ber Anfchläger zu verhüten; bann auch, ein Querbrett, melches verhindert, bas fic bas holy von ber Gewalt bes Beauges nicht werfe; in ber Schiffabet, ber Ruberftock ober bas große Bolg, mits telft beffen ber Steuermann bas Steuers euber bes Schiffes bewegt; bie elfernen Stabe, womit auf den Schiffen die Offe nungen verriegelt werben, burch welche Die Baaren beraus und bereingebracht werben; ferner, eine Sandbant, ober eine Reihe Klippen vor bem Gingange ober Safen eines Stromes, fo bag man sur Flutzeit oder nur bier und ba burche kommen kann; der B-neinguß, eine längliche, vierectige Form von Gie fen, in welche die großen Gilberbarren gegoffen merben.

Barren, m., in ber Turnkunft swei magerechte gleichlaufende acht Jus lange Solger, beren jedes auf swei Standern rubt, und die zu mancherlei übungen dienen (Barrenibung).

\* Barrière, m., Schlagbaum, Grend mehre, Schranten.

Bars ober Barfdo, m. -es, M. -e, f. Bors.

Bärfanikel, f. Bärenöhrlein.

Barsch, E. u. u. m., raub, hart, von Sachen bes Geschungtes und Gehörs: der Wein hat einen barschen Gesschmack, einen herben; er hat eis nen barschen Con, eine barsche Stirftme. Unelg., raub, unfreunde lich, hart: ein barschen Wesen.

Barfchaft, m., M. - en, beares Gelh. Barfchenkelig, E.u. u.m., mit bloben Schenkln; der B-schenkler, -s, f. Barlender; die B-schenklerei, Bärschenklersinn, der Zustand, der Sinn, das Betrogen, die Handlung eines Barschenklers (Sansonlottisme),

Barfab, m., in ben Galifiebereien, go miffe Baume, Die jum Stugen ber Pfannen gebraucht werben.

Bart, m. -es, Mt. Barte, bie Baare am Sinn und um den Mund, bei Daine nern und auch bei manden Thieren: einen Bare bekommen, baben: den Bart wachsen lassen; den Bart abnehmen, icheren, ab. Uneigentliche Rebensarten Abèren. and: etwas in den Bart mure meln, unbeutlich fprechen: es in feis nen Bart binein lügen, unverschämt lügen; einem etwas in den Bart fagen, der in den Bart werfen, es thm geradem unter die Mugen fagen; um oder über des Raifers Bart ffreiten, um eine geringfügige Gache freiten, bie einem au nichts belfen und bie man gar nicht betommen fann. Bei ben Jagern, eis nem einen Bart machen, ihn mit Schlefpulver um ben Danb berum schwarz machen, wenn er fehl geschoffen Beiter bebentet Bart auch ans dere Saare, Die einem Barte abnich machien, als ber Backenbart, Ties genbart, und in noch weiterer uneis gentlicher Bebeutung, Schmut, Una reinigfeit um ben Mund berum: einen Bart baben. Uneigentlich und in " weiteres Bebeutung nennt man auch Bart, in ber Landwirtbichaft, bie landen Grannen am Getreibe, 3. 35. ber Gerke, daber bie Bartgerfte; in ber Raeurbeschreibung, die Saben (Bartfaben) am Raufe mancher gifcharten, als ber Barben ober Bartiche; bann, bie rothen Lappten que Salfe eines Sabnes und bei ben Aufern, ben fogenannten Schweif, ber bas garte Bleifch umgibt } in ber Bfangenichre,- ben untern Gins fanjet bei rachenformigen und verlaren ten Kronen. Berner merben die Menge lurder haare ober weicher frantartiger

Borften, Die an ber Offnung bes Rels ches, ber Krone, auf ben Blumenblats tern ober im Grunde ber Blume bes Anblich find, Bart genannt; im Berge baue ein Sola ober Bufchel, welches Die Stüezer an die Tonne fecten, um ben Unichlägern in ber Grube ein Beis den zu geben, baf bie Babl bes Treibens woll und biefe bie leste Zonne fen; bei ben Wollfammern , bie flar gefammte und jum Spinnen gefdictt gemachte Bolle, und bei ben Gvinnern, ber aus dem Rocken eiwas beransarzosene Mache, wenn ber Jahen bavon abreift und an einer andern Stelle ein neuer Raben ausgezogen wird. In einer weis tern uneigentlichen Bebeutung verficht men unter Bart ben Strablenfchein um manche Sterne, Die man Barts ober Schweifferne (Cometen) nennt; bei ben Schliffern, ben Anfas am Ens be bes Schluffels, ber eigentlich bas Solof Bfinet : bei ben Orgelbauern, bie zwei Studden ginnblech an ben sinnernen Orgelpfeifen, womit fie gefimmt werben ; bei ben Ligern, ben Ruffel eines wilden. Schweines (bas Gebreche); in ben Schmelbutten, basjenige, was von dem gepochten Erze in bem Baich : ober Geibertroge figen bleibt: in ben Rupfermerten, bie bet ber zweiten ober rauben Bare entfles benben garten Bactchen um Aupfer. Am Berghaue fagt man noch: der Gang fetzt einen Bart, wenn er in der Gicberung Gen und Steine filbe tet; das B-becten, basjenige Bets ten, in welchem ber Geifenfchaum sum Einstifen bes Bartes geschlogen wirb (Barbierbeden); der B-beißker, B-beiffer, ein Beiffer von mittler Grose mit Bartfiben; die B-bürfre, eine Burfte jum Reinigen, Glatte freichen und Auskusen bes Bartos.

2. Barge, m., M. - n, bas noch nicht gu Btajchen geriffene Fifchein einiger Walfficharten.

n. Barte, m., Mt. -n, ein breites Beil.

Bartalfen, f., ein Gifen, mit welchem ber Bart ber Manner gefraufelt wird. Barteln, th. A., bet ben Luchifes vern, bas Zuch gum ceffen Dable ober au balben Saaren fcheren, fo bag es rand wird, und gleichsam bas Anfeben since Bartes befommt; das Bartel tuch, bei ben Tuchscherern, bas zum erften Dable geraubete und geschorne Lud: der Bartfaden, die fabens abnlichen, inwendig boblen Musmuchfe an bem Maule mander Bifche; det 25 - Meb, ber Rame gweier Siftharten mit Bartfiben, bie auch Barben u. Bars men genannt werben teine Mrt Wallfifche an ber Gronlanbifden Suftr : Die B-Riege, eine große Bliegenart, mit woll tigem Körper und an den Spipen ber Bilbiborner mit Laaren versehen; der B-gefer, ein Name bes Lammers geiers; die B-gerfte, eine Met Bers fe mit langen, von einander fichens den Grannen: das 26-gras, ein Grasgefchlecht, zu welchem mehrere Mr ten gehbren, j. B. bas mobiriechenbe Bartgras , wohlricchenbe Binfen , Sameelben ober Kameelftrob, und bas Deutsche Vartgras; der 21-gründel, 1. Dachtreffe und Bründling; das B-baat, bie Saare bes Bartes; der 25 - bafer, eine Art Hafers, die kleine graue, spisse Körner hat (Schwarzhafer, Rauchhafer).

Barthel, -s, ein Mannstaufname aus dem Lateinischen Bartholomäus vers kürzt und verdeutscht. Sprichw.: er weiß, wo Harthel Most hole, er weiß den rechten Weg zu sinden, er weiß sich helsen, kenntalle Schliche.

Barrin, E. u. fl. w., mit einem Barte verfeben. In ber Pflanzenlebre nennt man ben Theil einer Pflanze bartig, wenn die Saare baran bufchelmeise beifammen fieben.

Bartifane, w., f. Partifane.

Bartfarpfen, m., jede Karpfenart mit Bartfiden; die B'-klappe, bei den Schlöffern eine Art Jinge mit einer Schraube, mit welder fie den Bart der Schlüffel im Schraubstode halten; das B-läppeden, die an den hilly nerarten hinten am Schnabel herabhangende haut; der B-kratzer, spöttlich

11. verlichtlich für Battiderer. 25-100, E.u.u.m., obne Bart ; das B-mann chen, eine Art Schlangenfich ober Malfchlangen, mit vier weichen Warts füben; das B-moos, ein Modeges fclecht, welches fatt ber Blute eine platt auffigenbe poer gang turg geftiefte Buche bat, beren Rand mit Dearen befest ift; eine Art Karallenmesses; Die 25 - neige, die Reige ober bas, was mun in bem Zvinkgefaß übeig tift; die B-nelke, eine Belfengetimit bunbelmeife gufammengefesten Blutnen. eirunden, pfriemenftunigen Beldifdup sen und Blattern (Bartnuefein, Ages thäufernelle); bie 25 - nuff, eine Benennung ber tangen Safciniffe imit tothilden Schalen (Blutnus, Patis pertempt, anternud; die Busiafic. te, im Bafferbaue, dicte Bosten, mit welchen bie Schleufenkammern und Häupter im Grunde eingefast weeden, bamit bas Waffer ben Boden nicht ans memible; die 25-pflege, ble Mege des Bartes, b. h. die Berrichtungen, welche ber Bart nothig macht ; -bee B-pfleger, bas eblere Mort fur Bartpuser, Partiderer; (Barbier); der B-putger, ber den Bart ale nimmt; die B-falbe, eine Galbe für den Bart, ben Bart bamit gufen. Busen.

Bartsch, f. Bürenklau. Bartsche, m., M. -n, derjenige miten spisig und oben breit angehauene ichmache Stamm an den Holgfüßen, ber gleichsam zum Auder bient.

Barrscherer, m., der B-gefell, die B-kunst, die B-stude, das B-zeug, erklären sich von selbst; der B-schwamm, eine Art Schwäms me, deren Samen in bärtigen Bilscheln besindlich ist (Studelschwamm); die B-seise, Seise, die leicht schwamet und zum Einseisen bes Bartes gebraucht wird; der B-stern, s. Komet (Kaarsstern, Schweisskern); das B-ruch, bassenige Luch, welches beim Abnedsmen des Bartes gebraucht wird; das B-wachs, Machs mit Kienruß gesselchwürzt, den Stugs und Ansbeibart

damie ju michfen; Die B-range, eine Urine gange, die fonft beim Aufflugen bes Bartes zc. gebraucht murbe.

Barútsche, m., ein halbbebeckter Was gen, besonders im Österreichischen (Ble nutsche).

Barwinkel, m., ein Name bes Sinnsgrunes ober Durchmachtes, auch Barswurz; der Barwurz, ein Name worf; die Barwurz, ein Name verschiedener Pflanzen, die auch Barens die, Bärenfendel, Hausmart, Mutstremurzel, herzwurzel, Bauerdill ges nannt werden; ferner, Barenflau; Bärwinkel; haarfrang oder Aoftilmsmel; die Bärzeir, bei den Jägern die Zeit, in welcher die Bärinnen bästen.

Barzen, jutf. 3., fieb harren, bas Berkfterungswort von berben ober geberben, allerlet Geberben machen: das Pferd barzet, beliket fic.

Bás, f. Baff.

Bargentraut, f., f. Pferdefamens tenut.

Dafalt, m., ber Gifenmarmer, ber Saufenfein.

Bafe, w., Dt. -n, bie Duhme (Bas fe), bes Baters ober ber Mutter Some fer.

Bafelfraut, f., f. Beerblume.

\* Basilicum , Thuigstratt.

\* Bafilist, ber Eibechfenkönig.

Baffren, begründen, befeftigen. Bafis, m., bie Goundlage, Grundlinie.

\* Basreliëf (fpr. Bab), halberhobes ne Arbeit, erhobenes Bildwerk.

Baß, eigentlich der erfte Grad von befifer; jest felten und nur noch als u. w. für sehr: baß plagen, baß gefalsten; juweilen für mehr.

1. Baß, m. - Nes, M. Basse, im wollstimmigen Gesange ober vierkimmis gen Gaze, die tieske Stimme (die Grundsstimme, Lieskimme): den Baß sins gen, spielen, blasen; das Lous werkzeug, auf welchem die Baßtimme gespielt wird: die Baßgeige, der große Baß (Contreviolon), der bleine Baß (Violoncello):-

2. Baff, m. - Nes, D. Baffe, bet ben Müllern die lange Stange in der Windmidle, womit das Kammrad im Laufe aufgehalten wied.

Bakblaser, m., ein Lonfünkler, ber Die Baffimme auf bem Blafebaffe blaf't (Kagottiff); die B-flote, die Benennung sweier Arten von Rioten. ber boben Baffote, und ber tiefen : die B-flotenftimme, bie Stimme ober bie Roten, ibie filr bie Bafflote geset find; die B-geige; die Bes nennung ber großen Geigen, auf mele chen ber Bag gegeigt wird; die 23geigensaite, bide und meift mit feis nem Draht überfponnene Saiten, wie fle auf ben Baggeigen gebraucht wers ben; die B-fimme, Die Stimme, b. b. biejenigen Moten, bie für bie Baffs geige gesett find und auf berselben gefrielt werben; der B-geiger, bers jenige Confunftier, welcher auf ber Baggeige fpielt (BlotonceAif, Biotons frieler); das B-horn, ein horn von großem Lonumfange, auf welchem ber Bag geblasen mitd (Baffetheen); der B-bläser, berjenige Lonklinks ler, welcher bas Bafborn blafet (Bafe sethornif); die 25 - stimme, die Stimme, b. b. bie für bas Bafbern gesetten Roten; die 23 - lade, in den Orgeln, eine Windlade für bie Baffimmen; die B-note, in der Lonfunft , Dicienigen Roten ober Lone geichen, beren man fich für bie Bas ftimme bedient; die B-pfeife, die Benennung der tief tonehben Pfeifen in ben Orgein, welche bie Baftone angeben; ein Tonwerkzeug, auf welchem der Bas gu ben Bell ober Sochfoten ges blasen wird (Ballon, gagott); der 23-pfeifenzug, Buge an den Drs geln, burch welche bie Bafftimmen, b. h. bie verschiebenen Baffe, als Pos faunenbaß ze. gezogen werden; der 🗢 – pommer, ein èhemals gewöhns liches Lonwertzeug, auf welchem der Bas zu den Schalmeien geblasen wurs de; der B-fanger, berjenige, ber die Bakstimme singt (Bassift); der 23 - fchluffel, in der Lonfunk, base

jenige Zeichen (3:), welches vorn auf die zweite Notenlinie von oben gesept wird, und anzeigt, daß die folgenden Moten Busnoten sind; der B-spies-Ler, derjenige Lonkünkler, der den Baß oder die Baßkimme spielt; die B-stimme, in der Lontunk, die tieske Stimme, sowohl sür den Gesang als sür Lonwertzeuge; diesenigen Nosten, welche die Grundtöne eines Lonskücks dezeichnen; eine tiese, flarke Stimme, wie sie zum Baß nöthig ist.

Baffin (ipr. - flängh), Leichbeden, Wafferbebälter.

Bast, m., bei Andern das Hast, - es, bie Saut ober jarte Schale an ben Baus men unter ber Rinde: den Baft abs schälen, an ben Baumen; die Blus men mit Baff anbinden; bann, die außere Saut an den Uflanzen übers baupt: der Bast am Flachse; zus weilen auch die Sant am menschlichen und thierischen Körper, besonders bei ben Jagern, Die raube Saut an bem neu gewachsenen Weberne der Biriche , (bas Gefege); uneig., was aus Baft verfertiget ift, vorzüglich ein halbseibes ner Beug aus Seibe und Rameelhaaren; die B-decke, eine von Baff gefloche tene Decte; die B-dobne, Dobs

nen, die aus Lindenbast gemacht find. Basta, genug, halt! Im Kartenspiel

, bas Treff. Uf ober Klee: Dans. Baffard, m., ber Bantert, Bunts

- ling, Lebsfind, Beifind. Baffei, m., M. - en, in der Befefits gungskunff, ein an dem Hauptwalle

fpisig auslaufendes Werk (Bafton). Baften, E. u. U.m., von Haft: eine baften, E. u. U.m., von Haft: eine baftene Decke; die Bafterform, in den Zuckersiedereien, eine große Korm von Thon, in welcher der Sirop vom Lochzucker abgesondert wird; der B – sammt, dei den Sammtmaschern, die mittelste Sammtart, feiner als Plisch; der B – topf, in den Zuckersiedereien, irdene Töpfe, in welche die mancherlei vom Zucker ablausfende Sirope gegossen werden; der B – but, ein von Bast gestochtener Hut; die Bastilme, oder Bastuls

me, M.-n, eine Art Mann ober Küstern; der Bakkling, -s, M.
-e, eine Benennung des weiblichen Hanses (Aimmel); die B-pfaife, bei den Bogeistellern, ein Pfeischen aus Virkenbast; der B-schub, von Bakksemachte Schube; das B-seil, ein aus Bak, befonders Lindenbast, die lammengedrehtes Seil (Bakkrick); die Basstulme, schube Wärner, die den Pask der Appseldaume Auchbohren.

Baffion, m., bas Bollmert, bie Baftei.

\*Bataille (spr. - talje), m., die Schlacht, das Ereffen. Batailliren, schlagen, eine Schlacht liesern.

Bataillon, f., ein halb ober Dritthell Regiment, halbschaar, Schlachthaus sen, eine Kahns, besonders im Ausaus mensenungent Bataillons Adjus cant, Fahnwernold. B-audicur, Fahnschultheis. B-chef, Schushautmann ober Fahnschalt. B-commando, die Fahnschaltung. B-fourier, der Fahnscheiter.

\* Bataillon quarré, ein Schlachtech viertes, Schlachtviereck.

\* Batarde, to., eine Wiener Lutiche, ein Wiener Wagen.

Baten, Batten, unth. 3. für nugen, Rugen bringen: es batet mich, best fer mit dem dritten Falle: es batet mir, nugt mir.

Bathengel, m., eine jum Gefclecht bes Gamanders gehörende Pfanze mit heiltraften (Frauenbis).

Bating, m. - s, M. -e, im Schiffban, wei farfe Hilzer auf ben Schiffen, bie durch das Berdeck in den Raum hinum ter gehen und an den obern Enden durch einen Querbalten so mit einander vers bunden sind, das sie noch um zwei Frei bleiben, damit man beim Anter die Tane darum schlingen kann; das Bäringsholz, die beiben karten Hilzer am Bütinge; der B-nagel, in der Schiffahrt, große Nägel, die man in den Häting einschlägt, und um weische man die Taue spelingt.

\* Batiff') in., bas Rammertuch, feine Leinward.

Batfeite, m., M. an, ein Schlägel, mit nelchem bie Calfficine gerschlagen wegben.

Batten , f. Baten.

Batteria, m., ein Stückbett, Kansnenwall, Gefchitymall, bas Gefchut felbft; eine Flufchenreihe zu eieftruchen Berfuchen.

Datien, m. -s, eine D. D. Münze, Die vier Areuger gift; uneigentlich im semeinen feben überbaupt für Belb : er bar Batten; ein Gehänge von Gold, Gilber ober Ebelfteinen, bas am Balfe getragen wirb; in ben boben Ofen, ein Alumpen Lebm, womit bas im Tampel befindliche loch vertiebt / wird; überhaupt feber Klumpen febm (Basen, ein gebmeasen); ein grober gillen's bot ben Binngiebern, große Binnftilcke, die abgebrechfelt werben u. ben meffingenen Formet jum Mufter bichen. Batten, th. 2., unfnuber, fchlecht flicken: den Rock batten; der Bätzner, -s, eine Munge, bie merer Basen gilt : \ein Dreibatte ner " Gechsbätzner.

Bau, m. -es, M. -e, ublicher die Bauten, die Sandlung bes Bauchs: der Dan einer Kirche, Zausbau, der Bau des geldes, 21f. ters, Gartens, Bergwertes, Meines, ober Jelde, Adere, Bare tens, Bergs, Weinbau. In ben Wittern Seidenbau, Bonigbau zc. Bebt Bau in einer weitern uneigentlis chen Bebeutung; die Met und Weife, wie eine Sache gebauet ober eingerichs tei ift: der Bau einer Uhr, der Ban des menschlichen Körpers, der Welt; bas, was gebauet wird, ein Gebäube: einen Bau anfangen, ansführen. Uneig.: der Bau meines Lebensglückes. In weis terer uneigentitcher Bedeutung, Die Biblen, Bicher, Gange, welche fich manche Thiere bauen ober aushöhlen: ber Bau des Dachses, Juchses; bie Strafe bes geftungsbattes, bes Befingniffet: einen auf den Bau

bringen in bas Mi-aut, ein Emt, ben Die Errichtung und Cehaltung Bfe fentlider , Gebauber: obliege. ( Sauges vict); dere Bauanschlag; ein uns foling; b. b. Berechnung und Werteiche Bif affer Soften it die din Bau verurfas chen mirb ; die 35 -anfinit, die Aus falten ... melde aber Bauber unter minunturdie Reference, die Art 30 baus en, ber Spheneifficaler Regeln, nach melden ein: Bammunfellbet werben muß : uneig. .. Lieiffet und Beife, auf welche ein Ding eingerichtet ift: die Banart eines Magens, eines Ofens: der B + auffeber, ber Auffeber über öffentliche Bauten . ober fauch bet jedem andern Baue (Bauinspettor): die B-ausführung, die Musführung, Beenbigung tines Bones. besonders nach einem vorber bagu ges machten Bauanfchiane. 25 - bar, E. u. u. m., mas gebauet, angebauet und aufgeführt werben tenn: Der B-bedarf; alles, was man tur line ternehmung und Ausführung eines Baus es tebarf, befonders Baufoffe (Baus materialien); die B-begnadigung, bie Unterftügung bes landesberen, mels che er ben Unternehmern von Santen angebeiben laft (Baubegunftigung, Baunterfilgung, Baubergunfigung). Bauch , m. -es , M. Bauche , ibers haupt der rundlich erhobene Theil eines Körpers: der Bauch an einem Jaffe, einer Hasche. In dem Geschützwesen sagt man, die Kanoire iff auf dem Bauche, wenn fie tein Beftell bat und auf bem Boben liegt. Im Bergbaue werfen die Bange einen Bauch, wenn fie auf einer furgen Strede machtiger merben als porber und nachber. Besonders bei den Thieren, berjenige Thefl bes Leibes vom 3merchfeffe bis zu bem Schambeine. der die meiften Gingeweibe, befonders ble Bebarme enthalt (ber Unterfeib, ber Manft). In engerer Bebeutung. ein fart ausgebehnter Unterleib > eis nen dicken, großen Banch bekommen, baben, seinen Bauch pflegen; das 25-band, bed Band,

. det Mell' um ben Saude eides fichies; 23 - blafig, f. Beryfchlächtig; die 3 - blume, eine ausländische Sigme mit fünf febmalen tielformiaen Blatten, fünf langen Stanbfaben, bie mit ber Robre bes Blumenblattes nernachien find: der B-bobrer, bei ben Drechslern , ein Bobert, Die innere Weite eines Studes ausznhohren; die 25 - bedenschlagaber, in ber - Acrelieberumgetung, eine Golageber, welche am großen Sauchmustel hinabi Acht; die 23-diele, Dielen, die aur oberen Befleibung bes Bonches am Schiffe gebrancht werben; der 23 -Diener. der die Gorge file ben Leib feine wichtigfte sepn fäßt; die Bdienerei; der B-dienft: Baus chen , th. 3. , mit einem Souche wers feben. in uneigentlicher Bebeutung. bandia ausbreben, ausarbeiten; Das Bancheifen, bei ben Drechstern, ein Drebeifen, ben Bauch eines Stihckes danit auszubreben; das B-fell, f. Bauchhaur; die B- felge, in bee Smutung eine Reige, wobei bie Aberichentel von ben Bänden gefatt merden; dus B- fieber, ein gieber, welches im Unterleibe, ober in ben Abe fonberungemertzeugen ber Gingemeibe feinen Sie hat (gaftrifdes Lieber); Die B-finne, B-floffe, die Finnen ober Mossebern am Bauthe; der B-Roller; der B-fluß, ein heftiger Bead bes Durchfalles. 25 - formig, E. u.M.w., bie Boem, Gefatt eines Bandes babend; die B-geschwulft, eine Geschwulft bes Bauches: das Beximmen, Schmerzen im Haterleibe. in ben Gebarmen (Colit, Bauchweb, die Bandschmerzen); der B-gart, ein breiter Guet, welchen mein um ben Bauch trägt; bann ber Giert, mit wels dem ber Sattel auf bas Phierd befeftis ect und welcher bem Pferde um ten Leib aefchnallt wird (Sattelgurt), wie mich ein Burt am Pferbegefchiere, bee um ben Bauch bes Bferbes gebet. In Der Schifffahrt verfieht man barunter . Die in der Mitte bes Segels befeftigten Kingen: mittelf melcher es aufgezogen Erfer Band.

with; der B-aurtriem, ober der Bedechenreriemen, bei ben Ries wern and Sattlern , ber fcomalere und bitinnere Wiem am Enbe bes Bauibs purved mit Löchern, mittelf beffen und einer am anbern Enbe angenabten Schnalle berfelbe felbueichnallt wirb (Bauchgureftrippe, Bauchftrippe); die B-quetschnalle, eine Schnalle, die an bem einen Enbe bes Bauchgurtes angenabt mirb, um benfelben mittelft einer am andern Ende befindlichen Strippe feft gu fonallen (Bauchferialle): die B-gurtstrippe, & Bauch, auntriem; das B-baar, die Sags re am Gauche eines Thieres. 25. baren, E. u. II. m., bei ben Sutmas dern, son Bandstauen gemacht: der B-baken, bei ben Drechstern. ein Drebeifen, bas die Geffalt eines Safens bat' und welches bem Bferbe um ben teib gefchnallt wirb (Sattels guet); Die B-bant, bei ben Berg glieberern, bie Baut, mit welcher bie Bandhöhle ansgefleibet und welche auf ihrer innern Seite febr glatt ift (Bauch. fell); die B-bautentzündung, els ne Arantheit, die Entzündung ber Bauchhaut; die B-böhle, die Bobbe, ber innere Ranm bes Bauches ober Unterleibes vom Zwerchfelle att, in welchem bie meiften Eingewelde liegen. Baudig ober Baudig, E. u. Mim., mas einen Bauch bat: bandrige, meite Befafte; in engever Bebentung, mit einem bicten Bauche verfeben, bes fonbere in Zusammensebungen: Side bauchig, großbauchig, schmale bäuchig; die Bauchkette, Ketten an ben Pacfmagen, mit welcher bas, mas an ben Seiten bes Bagens afeich einem Bauche berausftebend gepactt ift. fest gehalten wird (Bauchsteicke, Bauchs felle); das B-tiffen, ein Sissen auf ben Band, um ibn warm ju balten; Das B-Insipen , Ancipen, Schmers gen im Banche (Leibschneiben); der B-Brampf, ein Krampf, schwerze haftes Bufammengichen ber Eingeweite un Bauche (Kolit); die B-kranks heit , eine allgemeine Benehmung ber **45** 5

Rednfheiten, welche ben Band befals len fonnen (gaftrifche Grandbeiten); die B-linic, in der Beglieberungse funft, bie Begend am Bauche, wo fich Die außern ferragen Bauchmusteln vers binben; die B-mundung, in ber Bergliebermigefunft, bie Offnung ber Muttertromperen an bem nach aufen liegenden bieferen Erbe, welches fici in die Baud boble ragt: der 2 - muss tel, in der Bergliederungstunft, bie Mustein bes Bauches, welche auf ben Unterfeib und die Beuft wieten; die 25 - mustelwand, in der Zergliedes rungstunft, cin Theil ber Bambhaut; Die B-nabt, bei ben Wundliegten, eine befonden Rabt, mit meliber fie Baudwunden gunäben ; der . B- nere we', in ber Berglieberungefunft . bie Nerven des Bauches. B-nervens krank, E.u. il. w. ... trant- an ben Bauchnewen (hypochondrisch); die B - nerventrantbeit, eine Arants beit, bie im Unterleide ibren Gis bat (Sprochondrie); das 25 - nervens übel, jede Bauchnervenkrantheit; die . 25 - öffnung, bei beit Mundiesten, bie Offnung, bas Mufidneiben bes Baudes (ber Baudichnitt); den B-pfaff. die verlichtliche. schimpfliche Benennung eines Geiftluben, der Die Aftege-feines Beibes su feiner Sauptangelegenheit macht; der B-pilz, in der Pflans senlabre, Ville, die inwendig bobl und gang mit Samen , feltner mit gruchts lagern angefüllt find; der 25-weds mer, der die Beschicklichteit befigt, die Stimme beim Reben in den Golund binahzudelicken, so daß mon keine Bes wegung der Lippen wahrnunmt, und es kheint, als kiime bie Stimme aus bem Bauche (Bauchreber, Bauchipres der); die B-rederei (B-rednes rei), die Kunft des Bauchredners (Bauchsprache); der B-tiemen, der Bauchriem, ein breiter Miemen, welchen man jum Reiten um ben Bauch fchnallet, um bie gu beftige Erfchüttes rung ber Gingeweibe. ju verbinbern; an ben Pferbegeschirren , Riemen , welde um ben Bauch bes Pferbes geben ;

der 3 - ring, in ber gerglitheringsfunk, eine langliche Offnung innerlich am Ende des interfeibes, dusch wels chen Abern, Darnen, Mabben ic. im die geugungetheile binabsteigen wo die 23 - runde, in der Baufunk, jeine bervorftebenbe Manbe ats einer Saibe (Bilutuna): der B-schineer, f. Bandgrimmen ; die B-Mnalle, f. Bauchaurtschnalle: Der Bfebrick, : () Bauchöffnung ( lole 23 - fchwellung, the Schwellen des Bauches in Faulfiebern ; Das 23-feil, f. Bauchkette: die B-sorge, verächtlich, die übertriebene Gotge für bie Wege des Bandes: Die Bufpine. gewiffe Bölger an ben Laute ! der 25 fpeichel, in ber Benglicherungefunff. Sotidel, welcher in der Bandibeldels drife abgrioadert und "abeciest mirb; die B-speicheldrüse, in der Zerglieberungstunft, eine ber zusammengebauften Deufen, melche quer in ber Banchboble zwifden ben Minten bes queren Geimmdarmgetebfes liegt.; Die 25 - sprache, s. Bandriedecei; det B- sprecher, f. Bandibeds ner; die B-sprecherei, s. Banchs rederei: Der B. - Hich , bei roen Munbargten, ein Stich in ben Bond. 4. B. bei ber Bafferfucht ;... ber 25 ftrick, f. Banchkette; das Bfruck, bei ben Bleifchern, ein Stud Aleisch woni Bauche eines geschlachteten Micare; im Schiffban, ein Stud ober Theil bes Schiffes, welches ben Bauch beffelben bilben hilft ; die 23-conne, im Berghaue, ein liegendes Grett in einem Forberschacht, ber ungefabe 80 Grad Kall bat, welches in einer Entfers nuna von brei ju brei Elen auf bie Dumbbolger genagelt wird, damit fich ber Rubel barauf ichleppen laft: Das 23 - übel, eine Kranfheit des Baus ches, im Unterleibe : die Bäuchung, in der Bautunft, Die Berbictung einer Gaule in bem unterften Drittbeil ibrer Bobe; die Baudwaffersucht, eine Waffersucht, bei melder fic bas. Baffer in der Bauchböhle ansammelt: das 3 - web, Schmergen im unterleibe,

de fin Bide de fer fant de fin fin in file ficht eributet gern. Wer am Det , in, det Benglieberungstünft i ble d' Dagenbaner, hat viele Meister. gietel, bet mehrern ganbwertern, ein i. aut: Schlöffet in die Luft batten. Biefel mit ansgebogenen Schenfeln, Die Dide baudiger Gaden bamit ju messen; der B-zwang, & Leibe moang.

Baude, w. . D. -en, in Schleffen und Wohnen auf bem Riefengebirge, cia Baus; auf ben Alpen (eine Genne). Dalidienst, in, Frehndienste, welche ble unterthanen bei Sauten bes Grunds beten leiften mitffen (Baufrohne); Das D- eifen ; in ber Bautunft , afterlei bearbeitetes Gifen, bas jum Bauen gebraucht wieb, als Klammern, Anter. Banber: Die Gifen, welche ben Bans aefangenen att bie Bufe gefamtebet menten.

. Ballen: 16.2., beathtitelf unt bas buich tragent., ergiebig machen.' Den Mcie, das geld, den Barren, den Weinberg, ein Bergwert baueng burch Bearbeiten, Befellen bervorbringen, erzeigen : Betreibe, Weizen, Sopfen, Wein, und in welterer Bobeskung, Seide, Jonig.

s. Bauen', 11) unth. 3. mit baben , boch feon, fich in die Sobe erftreeten, mit bem vierten galle, bei görftern, Binmerfenten: der Baum banet 30 Juf, if 50 gui boch, bein für Bervorfichen: Das Bans bauet auf diefet Beite vor den übrigen zwei Ellen beraus; uncig., gemas fena! angenieffen fern, übreeinfliminen: die Lage des fauses bauet mit dem Plane, fimmt damit überein. Ban afferlei Lifchler : und andern Mes Seften fagt man im gemeinen leben: das banet nicht, ift in feinem guten Berbaltniffe. 2) th. 2., burch geböside Zufentmenfebung und Berbinbung ber einzelnen Theile zu einem Gaggen moden, bofenbers von Gebäuben; ein Baus, eine Schener, einen Stall, eine Kirche bauen, auf einen fer Cen Grand bauen, Sub, ship

fins unbebfen und gebletti? Wieben bes . wirb won Wietel beuetheilt unb getas Madgrathed ; bie 25 - ibinion rintine mi bett. Eftineig, gifffit entwerfen, bifben. Bande am der fin Bauche : Der 25 - mir Sieber gefort Die untigentliche Rebense Catalinerifche, Bnausführbare Pfine, Extivitefe: matten. : In wellever Bes dentung wift bauen auch vom Lidame ... menfened fleinerer Dinge igehemicht: :: rin: Getüff bauen, beinden Bitts dern, ein Saff bauen, ein großes : · Bakanfammich fegen; auch von Chieren: nichte Daget bauen fich treffer .. ius : : meffen allein: die 2fdler bauen guf serbaben Selfenfpitzen; die Biene battet, macht ibr Gewirf. in feiner außern Geftalt verbaltniffmas fis, in feinen Sheifen mobly übereins of Minmend und gut ins Auge fallend eine richten ; boch meift nur als Mittelwert. gebauer: eine moblgebaute Bruff. ein Ichon gebances Pferd: anf ets was bauen; fich auch etufas, abs einen .: fichem Grund verlaffen: auf :ibn. auf fein Wort ift nicht zu bauen, tann man fich nicht verlaffen. Zuf ...den Sand bauen, auf einen schlechs ten Grund bauent, fich auf etwas Uns suverliffiges verlaffen.

Anm. Bauen, in Nerbindung mit auf, kann somobl den deienen als vierten Fall dei sich haben. Lehte-rer ift gewöhnlich, weil man babet gemelnhin an die Richtung deutt: er baut auf einen Selfen- auf den Band; besonders sicht biefer gall allemal ba, wo das Wort au ffaurliguental va, wo var genemmen pirts. Der britze gall aber ist ba richtig wo man mehr ben Plat und die Gegend bezeichnet: hier auf bem Serge werds ich mir eine Surge bamen.

**B**añer, m: -8, (O.D: -n) N:'-n, Die Banerinn, M. -en., ber bas Belb bauet und auf bem ganbe lebt, und bie Frau fines folchen. allgemeinften Bedeutung, einer ben auf bem gande lebt; baber in Schmaben Chelleuter, melche auf bem gande leben, fammene Bauern genannt werben. Sleber gebort ber Spruch : Bürgett und Baner schridet, nichts als

die Maner. : Dann: folde Bewohe ner bes Lanbesa bie feine Boraer find und auch feiner Acteiban treiben, als Lausler. Lagelboner R. In enherer und gewähnlicher Bebeutung, Diejenigen Lanblente, melde eigenen Ackerban treis ben . davon ibre Rabeung nieben und dem Grundberen Linien, auch wohl noch Exebubienke thun millen x.; in Begenias ber Sauster. Brindfiver ic., bie entwobes aar keinen ober boch nicht eis amen, Acterban baben. "Wefisen biefe Someon fo viel Land, bas fie win Saat Mforde daeauf batten isningit. To Safen Ne worzugsweife Battern, gange Sauern (in D. G. Bferbuer, Merbebanern, Uns fpaner, Spanner, in R. D. Dieler, Spannweier, Bollmeier, Bauleute, im Ofterrendichten auch Banlente , Gange lebner, an andern Orten Skfner, Salbe billiner); daben fie weniger Meer; fo meeben de nach Berichiebenbeit ber Bes genben, Salbbauern, Safffebiner, Salbe febnes, Salbmeier, Salbipanner, Sins treftfien, Roffiten, Abtber te. genaunt. Uneig. heift Bauer, ein grober, unger Stteter Menicht er ift ein großer. ein rechter Bauer. 3m Schache oder Zonigeffilete find Bauern blejenis gen Steine, melde bie erfte Rethe tine nehmen und gleichfam bie gemeinen Solbuten vorficken.

Soldnten vorstellen. Ihm. Der zweite Fall des Bauers ist allein richtig; benn das Warer straummen von Samen. Da namlich alle andere Hamptworter, die von Seltwortern berkommen, und sich auf er endigen, im zweiten Falle 8 hat den, 3. B. Schneiders, Spielers, so mus man auch fagent Bauers. Das si in der Mehrdeit ist elgentlich salsch, dem alle mannliche Adrer, die unf er ausgeben, dehalten diese Enduge auch in der Mehrheit: nod len, Ocker, Schweser us, was son tet es wie den altesten Schriftselennt die Bauer; aber siet sprint der Sprachzebauch sein Verreit und ihrer der Verachzebauch sein Abertrach behander

ten zu wolfen.

Bauer, f., bei Andern der Baller, +s, ein Behaltnif, in welches imm Begel fredt, ein Kuffcht.

Banerarbeit, Bauernarbeit, die Ars beit, wache die Bauern verrichten; Ackeban, Bichmide nist sint harte, fanne, auch eine aluinpe, ungeschieltiges machik Ackelt.

Aunt. Die Insammehfennigen köben bald ein n bald ein an bald ein an bald eine pon beiben: Bauernfring, Bauers mann Bauerani Diebrührt heils von der Berfchiebendett ber Maiderting (Beklination) bet, thelis bavon das die Insammensebungen bald mit der Einheit bald mit den Archiveit gemacht find. Auch ist das a und er wie in jandern Mottern nucht biters nut die Berbindungs- und Wolffingsbigut zu bernachten: Mittere Bulgmanensehungen ertsähen ich und gemach von selbst.

**Be**iberärmel, m., bit der Schriftern, furge Aumet mit einem Boffngebeebems felben imm Muficilage bient; ihn bis ther die Suffte bebeckt und andgoufft : # (Puffarmei); die 25 - vast, Balis 315 Ruinaus, eine rinfacte, sungefündelte, aber auch eint grobe, unbulide urt; Oer: B- incofent det Bebens gel, ein junger Bauer, auch ein gros ber Burfche; das 25-bien; Das . B-brot; der B-dill, -a, voct die B-dille, f. Barwust; die . B. diene, Batternbiene, Beners midden; ber B-dinket, ein uns gegefündeter, auf tobe wegefittete Art gemuferter Diintel; bas 26- ers; im Bergham, gebiegenes, febr fenntliches, befonders Sitberers, for bas es gleichfom ein Bauer ertennen fann i der 25 fisch; eine Battung Stöttsche mit und ohne Bartfaben (Bibigeufifc): der B-flegel, wit Bauerkinnet! Die 25 - flote, in ten Defeln,-nine geballte Stimme für bie Ruftaffen : die B-fran, Banernfern; Der 3-friede, in Osnabeliclifften, in folden holzmarten, in welchen mehrere Doeffcaften bas Markerrecht baken, benienige Bezief, Der jeber Morfichaft besonders angewiesen ift, - (auch Land: wife, Stiulidingt, Scinciper); das **B-fuber, Banernfuber, ein Jus** ber, wie es ber Sauer gewöhnlich ladet, d. h. ein tieines Juber; die B-fubre, Ballernfubre; der B-First . Sel ben Buchberatten Freine Brt

effence Bebet, in bem effen Enbe wie eine. Sabel gefaltet,' mit meichem fie bie Tucher in ben Rabmen frannen (ber Breitbaum) ; das B- gerath, bas Gerath, welches ber Bauer gu feis e nen Gefchaften und Berrichtungen ifte thig bat : B-grob, E. u. ti. w., grob wie ein Bauer; der B-grofchen, ein Groiden, ben ehemals ble Bauern in Deigen bem Binsberen entrichten musten, und ber 72, 15 que is Deife nifche Pfennige galt (f. Spiegrofthen); Das B-gut, Bauerngut, bas Gut eince Bauers, bas ein Bauer wirflich Sefist; ein Gut, beffen Antauf auch . Bauern frei fiebet und melches mit Diens fen und Krohnen beidwert ift, in Gte genfag ber Mitterguter und Freiguter. In engerer Bedeutung, ein foldes Baus. erngut, auf bem menigftens mei Bferbe gebalten werben fonnen (in D. G. ein Anfranners voer Spannergut, ein Pferbe gut, Merbnergut); B-baft, E. i. I. m., nach Art ber Bauern, baurifd, unbouth, ungefittet; das B-baus, Bauernbaus; der B-bof, Bane ernbof, ein Bauerbof, beffen Beffger ein Bauer ift, in Gegenfas eines Diets erhofes und abeligen Bofes; Die B'bufe, eine Bufe, beren Eigenthumer an Berrenblenften, Land und Arfegse Reuern ic. verbunden iff, in Gegenfun ber Mitterhufen; der B-bund; die B-butte; die Bauerint; Baue, rifch, E. u. n. w. , nach Art ber Baus een, landlich, und uneig., rob, unbof. fich, grob, ungefittet; der B-junge, Ballernjunge; der B-kert, etc junger Bauer; Das B-Find, Balls erntind; der Bittel; der B'-Inabe; Der B-fnecht, Bauerns Enecht; das B-leben, ein leben, welches fatt ber Rifterbienffe mit Bins und Gulte belegt if und auch ein Els genthum bes Bauers fenn fann; in Ges genfah ber abeligen und Ritterleben (Beutelleben, Gefleben, Schulzenleben, Gemeinleben, Zinsgut, Erbzinsgut); Bauerlich, E. u. u. w., einem Bauer gebarig, ihm eigen, angemeffen, gum Baucenkande gepörig: ein bäwerlis

ches Grunoffück, bauerliche Ein: fachheit, Einfalt; der B-lüms mel; das B-madden; die Bmago, Bauernmago; der 26meistert ebemals, ba Baber einen Einwohner überbaurt, alfo auch in eis aner Stadt bedeutete, fo viel ale Burs germeifter. In Gremen wirb noch jest fo ein Diener Des Stadtraths genannt, der barauf Micht haben muß, bag nfte imand in der Stadt wohnet, der nicht bas Burgerrecht bat; ber Borgefeste ber Bauern in einem Dorfe. Braunfcweigifden fo viel als Schulge, Dorfrichter; in andern Gegenben, ein Beimblirge; in D. G. auch berjenige, ber die Steuern auf ben Dbefern eine treibt; das B-mensch; die Bmiethe, im Sadfiden fanbrechte, basjenige Gelb, mit welchem fich leibs eigene Sauern von den Frohnbienken 'lostaufen (gewöhnlicher, Dienkgeld); in manchen Gegenben, basjenige Gelb, wo-"mit für bie Löchter ber Leibeigenen bie Erlaubnis zu beirathen gefauft werben muß (auch Baumiethe); der Baus ernaufruhr, B-aufffand, ein Aufs rube, Auffand ber Gauern; der Bdeich, in ben Mauschländern, voralls 'lich in Bremen; ein Deichpfand, welches von einer gangen Bauericaft ges meinschaftlich gemacht und unterbalten wird; der B-eppich, in manchen Gegenben bie Benennung bes gemeinen 'ober Bafferepotche'; der B-feind, ein Reind ber Bauern : uneig., einer, ber die ihm untergebenen Bauern Uber 'bie Gebühr bebrickt und mit Laffen bis fcwert; das B-feff, ein Beft ffe die Naugen, ein fandliches Teff; der B-freund, ein Freund ber Hauech und ihres Standes, der ihre Wichtigfelt erkennt; die B-bochzeit; die Bjacke, eine Jacke von grober keinwand ober von grobem Luche, wie fle bie Bauern tragen; das B-Bleid, Die B-kleidung; der B-könig, in manchen Gegenben, ein Anführer ber Bauern bei feierlichen Gelegenheiten. In ber Graffchaft Öttingen wird berice mae Bauer Bauerntonta genannt, ber

einen neu angebenben Sauer feierlich einfest und beffätiget, und bie übrigen . Anugen bagu einladet.; Die 26 - toff, die gewöhnliche Koff, Rabrung der -Bauern; bann, einfache, ober grobe Nahrungsmittel; die B-koffe, ein Bauemfdmaus, ein ländlicher Schmaus; der B-krieg, ein Krieg, welchen Bauern führen, ober ber miber Bauern geführt mirb; befonbers ber große Muffand und Arieg ber Bauern in Dentichland in ber eeften Salfte bes a 6ten Rabes bunberts, unter Unführung Dungers; der B.-larm, ein tarm, Aufruhr, ben bie Bauern erregen; das 25-les ben; das B-lied; der B-pfefe fer, im gemeinen leben, die fiblechteffe \_Art Afeker von grauer. Farbe; der 23plader, wie Bancunfeind; die B-plage, die ungerechten Bedrichuns gen, die man bem Bauer auflegt; uneig. berjenige, der fie plagt : der B-plate zer, chemals turze, frumme Gabel, wie fie bie Bauern im Bauernfricge gefiihrt baben follen, auch Schmabifche Brarer. well fie befonders in Schwaben gewöhns lich maren; die B-regel, Wittes rungeregeln, nach welchen fich bie Bauern zu richten pflegen; die B-nichente, Bauerschente; der B-nichers, Bauerscherz; der B-schinder, Bauernplager; die B-schinderei; Der B . fenf, eine Mange, bie man auf allen Actern Anbet, und beven Gas me fo foarf ift, als Genf. (Brillenfraut, Seberich, Tufcheltraut, meiße Begetres fe); die B-litte, der B- fpaff; der B-nffand, B-ffand, ber Stand, b. b. der Buffand, Die Lage und Bers baltniffe eines Bauers; alle Bauern cie mer Landschaft, eines Landes jufammen - als ein Ganzes betrachtet: der Bauerns und der Bürgerstand: das Bfruct, ein Gemablbe, auf welchem Bauern vorgeftellt find; ein Schaufpiel, in welchem Bauern die handelnden Berfos nen find; ein Schaufpiel für Bauern; der. B- tang; der B-verstand: der B-weibrauch, meißes Sichtens bars, meldes auf ben Dorfern in ben Richen und von ben Baiern fatt bes

.: echten Beibeauche nebranche wich (Doefe weibrauch); der 25-3wang, bas Recht, bie bienfipflicheigen Bauern gum Dienft mit Gewalt angubalten und fe im Weigerungsfalle ju allchtigen (Dienfe smang, Aufswang); das B-pferde , 25 - pflichtig, E. u. u. w., ju Banerns diedfen verpflichtet; Das B-recise, bad Blocht, melches bem! Bader antemmt': nder B-retel, wie Bauerlümmet: Die B-rofe, ein Rame ber Stockrofe, melde Die Beuten bei bem Erntefrang gebrauchen; die 25- fame, D. D. L. Bauernschaft; der B-fand, bei den Zinngiegern, Gund, welchen fie gur Werfertigung ber Formen gebrauchen; Die B-fchaft, alle Bouern eines Dorfes ober einer Wegend gufammenges nommen, (D.D. Die Bauerfame), für Dorf. In Bremen bedeutet es auch "noch bas Burgervecht, wie auch einen gewiffen Theil ber Stadt nebft ben barin. wohnenden Burgern; die B- schwale be, ein Rame ber Mauch sober Dus chenschwalbe; die B-rsleute, keute aus deur Bauernstande; der B-res mann, M. - leute, to vict als Bauer; das B-spiel, Bauernsbiel, ein Spiel que Beluftigung für Bauern; ein Schaufpiel, in meldem Baueen bie bandelnden Personen find; die Bsprache, Basiernsprache; Balls erstols, E. u. u. w., auf eine plumpe, bumme Art folg; der B-folg, Bauernstolz, ein mit Dummbeit und Robbeit fich außernber Stoll; die Btracts, Bauerntracts, die Tract ber Bauern, ihre gange Art fich ju tiels den; das B-volt, Baffersleuce: der B-wagen; das B-wesen, wie Bauerwirthschaft; der B-wesel, eine Gefchwulft bes Salfes, Die mit Ges fcwulft der Obren : und Speichelbeile sen verbunden ift; die B-wirthe schaft, die Wirthschaft, Landwirthe Schaft, bas Sut eines Bauers, mit als Iem, mas bagu gehört; die 28 - wole le, im Sandel, blejenige Bolle, welche die Bauern icheren und verfaufen; in Gegenfas ber Schafermolle.

Balifabig, E. u. U. w., fabig, bebauet 30

. werben; B - fallig , E. u. U. we, befo Ep Bau einzufallen brobet, von Bebauiden: ein baufälliges Baus, eine baufällige Mauer; das B-feld, ein jum Acferbau taugliches Reld; die 3 flöße, eine mit Bauholz belabene oder felbft aus Baubols bestebenbe Bis Be; die B-freiheit, die Freiheit, Erlaubnif zu bauen; der Erlag von den Abgeben und Boffen, jur Erleichterung bes Anbauens ster Wiederambauens: die B-frohne, s. Barvienst; die 23 - fuhre, Juhren, welche zu und bei einem Baue gethan werben, befonbers folde, welche die Unterthanen gur Frobe ne thun; B-führend, E.w., einen Bau aufführend; der B-fuß, ein Bugmag, meldes im Bauwefen vorauge lich gewöhnlich ift; der B-gefangene, ein jum Beftungebaue Berurtheilter; Der B-geiff, eine große Reigung aum Bauen; das B-geld, jebes Gelb, Das zu einem Bau bestimmt ift, befons Ders das vom Landesberen ben An: ober Aufbauern geschenfte ober unter billigen Bebingungen gum Bau bargeliebene Geld; das B-gerath, die B-gerath. Schaft, bas beim Bauen nötbige Bez eath; das B-gericht, s. Bauamt: das 25 - geruft, ein bilgernes Gerüft aum Bebuf bes Baues gufammengefchlaen : B-baft, E. u. U. m., im Berg. baue, was gehauet wird: eine baus bafte Jeche, welche wirtlich gebauet wird: ein Berggebäude banhaft balten, es in gehörigem Stande erhale ten: das B-handwerk, ein Kands mert, bas beim Aufführen und Ausbauen eines Gebändes ic. gebraucht wird, & B. Zimmerleute, Maurer 1e.; der 25berr, berfenige, ber einen Bau unternimmt und aufführen tagt; in Stabs ten, berjenige Rathoherr, welcher bie Mufficht über bie öffentlichen Gebaube bat; das B-berrenamt, bas Amt, die Würde eines Bauberen; der Bbof, ein Plan, auf welchem bas Baus serath verwahrt mird und mo bie Bes baude von ben 3immerleuten zugerichtet werben; Das B-holy, hols, welches apm Bauen näthig, ober bazu brauche

bar iff, in Gegenfas bes Grennholzet; das B-joch, in ben Bergwerten, bie Oberschwellen, welche auf ben Scitens pfablen eines Banges liegen, bag er nicht von oben einfallen fann; die B-tos fen, bie Koffen, welche bie Aufführung und Ausbauung eines Gebäudes verurs facht; die B-kothe, in den Galgs . werfen, eine Rothe, melde nur bann gebraucht wirb, wenn an ben gewöhns lichen etwas gebauet cher ausgebeffert werben muß; die B- funft, die Kunft, bequeme und bauerhafte Gebäute auf Buführen; 23 - Fünftig, E. u. u. m., dur Baufunft gehörig, von der Baus funst handelnd (architektonisch); der 25- fünfiler, ber bie Baufunft vers ficht und ausubt Baumeiffer, Bauverftanbiger, Architeft); das 25-land, jum Atterbaue tuchtiges, fruchtbarcs Land; die B-lebung, ober das Baus lebungsrecht, bas Recht, nach welchem der Grundherr nach dem Tode eines Uns tertbanen ein Stilet von feinem Bich wegnehmen barf, welches Recht noch in Franken, Schwaben, ber Pfalg ze. und einigen Gegenden Oberfachfens gewöhns lich ift (bas Baubeling, bas Bauptrecht, ber Sauptfall, bas Beftbaupt, ber Erbs fall, das Erbrecht, das Trauerrecht, der Tobtenfall, bas Gelaf); der Blebm, Lebm, welchen man gum Bauen gebraucht, vorzüglich in ben Schmels butten, Lehm, wovon bie Ofen gemacht werden; die B-leute, Lente, melde unter Apleitung und Aufficht eines Baumeifters an einem Baut arbeiten; Baulich, E. u. u. w. , wohnbar, nur in der Rebensart: ein, Zaus, ein Bebäude in baulichem Stande erholten, für bie Bewohnharteit beffelben forgen; der 23-lobn, der Lobn, welchen bie Bauleute erhalten; die 23 - luft, die Lust, Neigung zum Bauen; B-luffig, E. u. tt. w., Bauluft babend.

Baum, m., -es, M. Baume Bertin., Baumchen, Baumtein, einenstanze, bie fich in einem holzigen Stamme, welcher viele Jahre bauert, über bie Ers be erheht und in gewiser höhe über der

Erbe fich im Afte, Zweige und Matter ausbreitet. Uneig., im gemeinen geben, Alcs, was einem Bammkamme abnlich ober von einem Baume verfeetiget ift, boch meift nur in Aufammenfesungen : Bebebaum, Beubaum, Leiter. baum, Schlaghaum ze.; befanbers an Gerüffen und gefemmengefesten Bertzeugen, ein großet Grud bolg. bas einen ber vorzihelichsten Theile bes Gangen, ausmacht. So ber Bamm an den Webenftühlen, die Bins me an den Schliegen, die untern farten bolger, die and Schmellen beifen. Ferger, der Baum por eis nem Zafen ober Muffe, ein bicker langer Balten, ber mit Retten vor ben Eingang eines Safens ober Alufics vorgezogen wird und das Einlaufen der Schiffe verbindert. Daber die Rebens art: aus dem Baum legen, bas Schiff aus bem Safen bringen und por Anter legen, um of jur Abreift völlig fertig-zu macheng der Bachat, ein Achat, mit baumabnlicher Beichnung; 23 - abnlich. E. u. 11. w., einem Bou-. me in Anfebung ber Gefigit abulich; die 25- ameife, eine Art Amerikanis fcor Ameifen, welche ibre Refer auf ben Bäumen baben; der Bianger, ein mit Baumen befeater Mnger.

Zalimann, m., in manchen Gegenden, besonders D. D. sur Bauers, Ackremaun. Im Beswissen verfieht man in engerer Bedeutung barunter einen Sanzmeier, Wolbauer, is Gegenjag des Meiers, Halbmeiers; die B-schaft, sur Bauserichaft.

Baimaerig, E.u. U.m., nach Aet eines Baumes, die Art eines Baumes, die Art eines Baumes habend; die Z-auster, sine Aet großer Austern in Oftindien, die sich an die Murgeln der Bäume anfangen (die Holgauster); der Z-bast, der Bast von Bäumen; ein aus Baumbak versertigter Zeug; die Z-blüce, die Blüte der Bäume, und die Zeit. der Baumblüte; die Z-bodne, eine Benehnung verschiedeng Gewächse, die Bohnen in Schoten tragen, oder auch, deren Blätter den Bohnenblättern gleischen; der Zentstit

ber Burne, sebwelder das hold tes Baumes von innen heraus schivarz wied und der Saum abstrict; der Z-bunch, im Forschriften, der Schaben, welchen Stürme durch umgeriffene und zerbrocheng. Bähme verursachen, und soldes umgeriffene Holz selbst (Baumsfoldes umgeriffene Holz selbst (Baumsfoldes umgeriffene Holz selbst (Baumsfold); Z-builduig; E.a. u. u. v. im Forsweien, von halze, durch Sturm um s oden wiedergeitssen (Hammfüllig).

Baumerstey, m., det ein Meiften im Bauen if, der die Mutanft versteht (bin Baufunkter);; eine abrigkeitliche Perfon, welche die Apfliche über bkentitche Gebäude filtert; im Hannebergkischen für Bauermeister, Heimbürger. In der Freimauerrei das Mache des höchken Mafens.

Batimel, f. Bammel.
Baumelf; migi-en, ill -en, buddle
Baumelfeniter aber bie einen Gaum bewohnende Effer.

Zalimeln, unth B., mit baben, beis abhangen unb bein und berbewegt werk ben (richtigen bammeln); in engerer Bebeutung, am Galgen ober etwas bem gibniichen bungen.

Baumen. E.L.W., von einem Banme, nur in ben gufammenfegungen; birns baumen, pflaumbaumen. Bau. men, Baumen, 1) untb. 2., mit haben, mie ein Baum gerade in die Bos be fieben; bef ben Jagern, auf einen Baum fliegen, flettern oder fpringen: der Marder bleibt nicht leichtauf dem Baume, wo er gebaumt har, sondern baumer von einem Baus me jum andern; 2) th.Z., mit einem Baume verfeben, befestigen, vorzilglich in ber laubwirthschaft, ein giber Betreibe, Beu, ober Strop oben bet lange nad mit dem Wiefen : ober Beubaume feft jufammenpreffen, bamit nichts ab falle: ein Wagen Ben, den Bels tens sand zu boch gebäumt; bei ben Webern, auf ben Caum bringes, auf ben Baum wideln (auftaumen). s) with 3, , sich baumen, sich ich den Sinterfüsen gerade in die Sile eichten besonders von Pferden ban Pfeed baunice fict; die Baum

inte, eine witht Entenart in b. if norbe fichen Gegenben, wur welcher mien ches thats febette, bafelle auf ben Baumen -wüchfen j Die Beeule', ein Rume der großen Nachteule : der B-fatt, sin fleinen, febon geffiberter Ruff (Pers - denfait); Det Bafall j. L. Baums -brucht Die 25- falle jeine galle mit ... einem Schlagbitufter bie Marber fe. ( baeinem fangen ; Bestillig, f. Baums "bruchig; ber Bi fien, f. garns .. Pranti. Die Buffechte, eine Benens - Rung ber Blechten; ble auf Bautien wachen (Baunkunge ; ber 25- fieb, ein. Biefer, noch eletter bis ein gewöhns - Rider The ghang this bank Saumen aufont ; die Bo-flote, f. Baume pfeife; Baumformig, E.u. u. m., in Form eines Bunnes; der 25frofich, ein tleiner grüner Atofch, ber auf Banmen tebe; "dia B-fencht, eine Brucht, die auf Banmen wachft, som tinterfchiebe von gelbfrüchten; das # B-futter, bei ben Sattleen, babie nige, womit fle ben Bagenbaum neben bem Zuftritte übergieben und futtern; der B-gang, ein Gang zwischen met ober mebrern meift in gerader 21s nie gepflangten Baumreihen (Allee); Die B-gana, eine Art wilder Ganfe, Die befonders in Schottland häufig ges funden wirb (Rothgans, Brentgans), and son denen man fabelte; baf fie auf Wännen wiichfen; der B-garten, en Garten, in welchem nur Obftbaume Sejogen werben (Obfigarten); der 25giterner, ein Gartner, ber fich vots stiglich mit ber Baumaucht abgibt; das B-gebäge, ein Gebäge von Baumen; der B-geift, in ber gas beliebet bet Miten, Gelfter und unters gottheiten, von welchen fle jeben Baum belebt glaubten (Dryades, Hamadrya-'des) (Baumnimfen, Baumelfen); das B'- geländer, ein Geländer, an wels chem niedtige Baume gezogen und beeen Afe ausgebreitet und angebunden merben (Spaller); Das B-gericht, in Offricsland, ein Gericht, bas man im Freien unter einem Baume bielt; an Rhein, die Sprenkel an den Dob-

nen, von eichten, fiellen; 3 - gefchmtice, E. u. ti. w., mit Baumen geschmitcht; die B-geffale, die Ge-Kalt eines Banmes; der B-gipfel, ber Gipfel, bie Griee eines Baumes: der B-grenbel ; Bafimarindel. in manchen Gegenben, ale ber Laufig ic., ber Baum ober bie Deichfel an einem Buge (ber Mugbaum, Tfingfers, Cheins hel); die B-gwille; ein Bogel, eine \* Art Sichtet ober Sichelschnabler Baums Nette ober Bannfletter); der Bgeind, bas Drock ober bie Schwamins den anden Baumen ; die B-grube, f. Baumlach; der B-hacter, ein Wogel, ber gewöhnlich zu ben Spechten gegabit wird (Graufpecht, Baumfrecht, Baumfletterer, Baumbatel, Baumlaus fet, Baumreiter, Baumfleiger, Baums pider); der B-hätel, wie Baume backer: das 25-baux, Kara, das aus Baumen bringt; der 25-bane fen, ein Saufen von Baumen b. b. mebreve birt beffammenkebende Baris me, bie ein Ganges ausmachen : Baume gruppe); die B-bebe, der Bibeber, ein Wertzeng, schwere Bäunke auf ben Bagen, ober auch bie Stocke ber Baume aus ber Erbe au bebenf; die B-bede, eine Hede von Bita men ober Baumaffen; B-boch, f. Baamlang; der Baumbolder em Name bes gemeinen Holunders; das B-boly, im Forfinefen, Hotz, bas zu Bäumen aufgewachsen ift (Oberhold); ein Balb, ber aus foldem Botze besichet; der B-hötschel, - s, in ben Elbgegenden, Leute, die bagu gebuns gen werben, ein Schiff auf ber Etbe ger keinen zu ziehen; der B-hüpfer, eine Articiner springender Spinnen an sons nigen Baumen ; Baumicht, E.u. tt.m., einem Baume abnlich; Baumig, E. n. u. w., Baume enthaltenb, mit Banmen befest; der B-kafer, jeber auf Baumen lebende Kitfer 3 der Backgbri, . ein Rabn, ber aus einem ausgehöhlten Baumkamme gemacht iff, wie ihn bic Withen ju machen pffegen (Canot); die B-kanne, eine große bolgerbe Kanne; Bafantig, E. u. M. w., fri

ben Mimmerleuten, non einem Banme, ber nicht nach allen Seiten glatt und "nach iharfen Kanten bebauen ift, fonbern an ben frumpfen Canten noch bie Minde geigt; die 23-kelter, eine große Relten, in welcher mittelf obes Dructbaumes geprest wieb : (bie Baum) preffe, in Gegenfan ber Spinbelpreffe); der B-fien, Kien, ben man aus alten Liefern hanet; die B.- Plette, L Baumgrille; der B-Bletter (richtiger Baunfletterer), f. Baumbader; Die B-fratte geine Art Baumfleute; der 25- trebs, ein Thwammistes Auswuchs an ben Baus men, besonders ben Obfibaumen : der B-trüppel, ein verfrüpfelter Baum; der B-kübel, runde Gefise obet Baffer, unten enger ale oben und mit elfernen Banbern verfeben, in welche. Aftronen - und' andere ahnliche Baume gefest werden; der B-kuchen, ein feines Bachwert, welches am geuer auf einer bolgernen Bulge bereitet minb. und die Geftalt eines Baumfammes bes kommt (Stangenfuchen): die 23kunft, im gemeinen leben, Künfte, burch welche man die Natur der Bauime und ibrer Früchte verebelt; Balang, E. u. u. m., lang, boch soer groß, mie ein Baum; auch baumboch; die 234 lanbe, eine Lanbe von Baumen, sber im Innern großer Bäume; der 23-Läufer, f. Baumbacker; die Bri Laua, im fleines Ungeziefer, welches Ach in arober Menge auf Baumen und Bfangen aufhalt, (Blattlaus, im Oss nobrückschen Emmeln); die 23 - leis per, eine feiter mit Stilben, die an. berfelben befestiget find, so daß fie frei Reben und bag man auf berfelben bie Früchte von ben bunnen Imeigen ber Baume auswärts abnehmen fann; die 23 - lerche, s. Leidelerche, Lolze lerche: das B-loch, bei ben Garts nern, löcher, melde man in ichlechten Boden grabt, um in Frühjahre Baume. bineinzusenen und die man bis babin mit verfaultem Rafen, befferer Erbe. Solamm ic. ausfult (Baumgrube); Baumbos, E. u. U. w., der Baume

beraubt, obne Baume; die 23 -ilung ge, das B-lungentraut, f. Baume Acques die Bi-malve, ein Staus bengemachs mit wither Blüte; Der 25marder, eine Gattling bes gemeinen Marbers, die fich vorzüglich in den Male bern und bobien Baumen aufbalt Buche Edels u. geldmarber); die B-maft, in ber Landwirthschaft, für Deft ber Gie deln, Bucheicheln, Raffe ze., jum Une terspiede von der Erdmaft ober unters maft; der B-meifel, bei ben Garts nern, ein eifernes Wertzeug, bie Wasferreifer und fonft unnüge Afte abjuftos Ben und ben Schnitt wieder glatt ju maden (bas Schroteisen); der Bmeffer, ein Wertzeug, die Bobe und Dicke ber Baume zu meffen; das Bmeffer, ein an der Gpipe fichelformia ges Deffer jum Befchneiben ber Baus me zc. (bas Gartenmeffer); das 25moos, eine allgemeine Benennung als ler auf Baumen machfender Moosarten. in Gegenfas ber Erbs und Steinmoofe: Die B-lilie, ein Rame bes Relans gerielleber: der B - mörder, ein Norbamerifanifches Staubengemächs, das ben Bachsthum ber Bauine bigs bert; die 25-nachtigall, eine Art Bachffelgen, bie angenehm finget (bas Bleifehlden, ber Krauthanfling); Die 25 - nelte, eine Art Reifen, bie auf bidern und bobern Stengeln macht. als die gewöhnliche, und mehrere Jahre dauert; die B-nimfe, s. Baums geift; die 25 - nuff, in manchen Ge genden ein Dame ber Balfden Rus. jum Unterschiebe von der Safelnuß; das B-öl, das Ol, welches aus der Frucht des Olbaumes gepreßt wird; dex B-ölffänder, ein vierediges faces Wefas von Zinn mit zwei Boben, von benen ber oberfte burchlichert if, bamie Das DI, welches etwa auf bemfelben vergoffen worden, in den untern Ramm fließe und fich bort fammle; die Bpappel, eine Commerpflange, melde mebrere bobe raube Stengel treibt, mit mohnähnlichen Blumen; der Bpfabl, Pfable, an welchen junge Baus me angebunden werben, bamit fie ber

Mink nicht umbreche: die IS-pfeise, dei den Surtnern, junge Zweige von Somerangen . ober Bitronenbaumen gu Ablegern, von melthen die Rinde wie reine Pfeife abgelöset wied; die 25pflanzung, die Sandlung des Baum-Pfiangens ; cin mit Baumen bebfianster Ort; das B-pflafter, f. Baume wachs; der B-picker, eine allges meine Benennung berienigen Grechte. die mit dem Schnabel in die Ainde ber Baume picken' (Beumhacker); der 25-pilz, Bille ohne Stiel, bie auf den Baumen wachsen; die 23-preffe, s. Banmkelter 3. vie B-rande, eine Rrantheit ber Baume, bie fich auf Der Minde berfelben auftert; Die 25rebe, eine Art Meinreben, bie man micht benfahlt, fondern an Baume pflangt, um welche fie fich in die Bobe schline gen; B-reich, E.w. II. m., reich an Baumen; ein baumreicher Bare. ten; die B-reibe, eine Reibe von Baumen in gerader Line f. Allee (Baumgang); der B-reiter, der Rame einer Gpechtart; bei ben Jagern, ein Dame ber milben Ragen, befonbers des Mannchens; die B-rinde, die Minde der Baume (bie Borte); das 25 - robr, f. Melonenbaum; die B-rofe, bei Ginigen, bie Blume bes Mojenholbere pber Solberrofenbaumes, wie auch diefer Baum felbft (bie Blus men beifen megen ihrer Schalt und Farbe aud Schneeballe und Schneeballen); die B-ruthe, bei ben Webern, ein duner Stab, ber in bie Auge bes Barnbanms paft und baju bient, bas Enbe der Rettenfaben in bem Boume zu bes . feftigen; der B-rutter wie Baums hader; der B-faft, bie Gafte ber Baume; die 25 - fage, bei ben Gart nern, eine kleine Sandfage, gifte an den Bähmen abjufägen; im gemeinen feben, eine große breite Gage, Baums Kamme damit durchzusägen (die Schrotz fage); die B-falbe, eine Galbe, womit man schabbafte Stellen ber Baus me und ihrer Burgeln bestreicht; der 25 - fauger, ein Rame folder Mans ma, welche von bem Gafte ber Baume,

. auf weichen fie wachfen, thre Mabrung gieben (Pflanzenfauger a Saftrauber, Saugeplangen, und befonbers Samas roserpflangen); der B-fchatten. ber Schatten, melden bie Baume geben. befonders in der Zeichenfunk und Dabe lerei, die Entziehung oder Dermindes rung bes lichtes an benjenigen Stellen ber abgebilbeten Baume, mo fie ber Ras tur nach bingebort; die B-scheibe. bei ben Webern, bie rechter Banb am Boume bes Stubles befindliche bolgers ne Scheibe mit ansgezachtem umfreife, in welche Bacten eine Clinte greift, ben Baum gu balten, baf er fich nicht gus elledbreht; die B-schere, bei ben Gartnern, eine große Schepe jum Ber foneiben ber Baume und Becten; der 23- Schimmel, eine Art Schimmel. welche die Baumeinde und auch das Mood weiß übergiebet (Moodschimmel): der B-schlag, bei ben Mablern und Rupferfechern, Die Rachbildung bes Laube werts an ben Blumen mit geborigem Lichte und Schatten; der B-schlies fer, tine Verson, welche gue Bermabe, rung und Gollegung bes Einganges in die Sufen und Buffe bestellt ift, weil bicfe oft burch einen Baum verschloffen. werben; die B-fcbnecke, eine ges meine Schnedenart, Die guf ben Baus men ibre Nahrung sucht ; der 23 -. fchnitt, bei ben Gartnern, has Bes fcneiben ber Baume : Die B-fchnur. f. Allee; der B- fthröter, die größe te auf Baumen lebenbe Raferart in Deutschland, mit hornern, die einem Birfchgeweihe abnlich find (Birfchtafer, Meuerschröter); die B-schule, ein Ort, wo man junge Baume gur meites' ren Werpflanjung aus bem Sern ic., glebet; die B-schuppenflechte, ets ne schuppenformig über einander liegens be Blechtenart, die auf Baumen macht: der B-schwamm, ein Schwamm. ber fich auf ben Baumen eegeugt, und aubereitet aum Benerfangen gebraucht wird; 'die B-feide, ein Beug, bet aus baumwollenem und wollenem Garne verfertiget wird; der B-feidenmas cher, der B-seidenweber, ein

Beber, welcher Baumfeile webt; ber 25-fpocht, eine Benennung bes Baums haders, ober bis Spechtes itherhanpt; ber 25-fperling, eine urt fleiner Sperlinge, bie im hohlen Baumen in Bble gern inffict (Solgfperling, Balbfperling, Beibenfperling, Felbfperling, Berftenbieb, Belbbleb, sinb im gemeinen teben auch Bolgmufchel, Solgnifchel, Mutichel, Muts scheisperling); die B-spinne, Spins nen, die fich auf ben Saumen aufbals ten; der Bafpringer, Miere, Die auf ben Baumeh berumfpringen, bes fonbers Cichbernchen, wiebe Sagen: der B - framm, ber Stamm bes Baus mes; B-fart, E.u. ti. w., fart, bict von leibe, woch mehr aber fart an Aräften: ein baumsfarker Kerl; der B-feiger, f. Baumbacker; Der B-ffein, Steine, auf welchen bie Baumen und Straudern abnild find, finden (Denbriten); 3- feingerig, E. u. H. m., nach Art eines Baumfleines, einem Baumfeine Abnlich; -die 23 - Relle, bei ben Beugmachern, basjenige Geffell, womit bie Sette auf ben Garnbaum ges bracht wird; der B-fock, ber Stock, bas gebliebene Stud eines abgebauenen Baumes; in ber Bienenfucht, ein Dies nenfroct, ber aus bem Gangen, aus eie nem Rlope gehauen ift (eine Beute); das B-flück, ein mit Secken ums foloffener Blat, auf welchem Baume fteben; die B-ffütze, eine Stube, mit welcher bie von Früchten belafteten Afte ber Baume geffitst werben; das B-thal, ein mit Baumen bewachfes nes Thal; die B-torte, eine Torte aus demfelben Leige, aus welchem man ble Baum : ober Stangentuchen macht; 🔰 – amschanzer, E.u.u.w., von Baumen umschattet ober befchattet; das B-wache, Wache, beffen man fich als eines Phafters bedient, bio Natme bainit du verbinden, besonders beini Mfeopfen (Baumpflafter, Dfropfe macht); der B-wagen, ein kleiner von Menfchen gezogener Bagen, allers let Gerath barauf fortauschaffen; Die D wange, bie auf Baumen lebens

ben Bangen (Biefenmange, Gartens wange, Kelbwange und Quaffter); der B'-warter in manchen Begenben fo viel als Solgmarter, Borffnecht, im anbern fo viet als Forfter; das 35wert, die Saume und was bazu gebort, in einem gewiffen Begirte aber auf einem Gemablbe zc., sufammenges nommen; der B-wermath, eine Art bes Wermutbes; die B-witte de, ein Rame des Epheus ober Eppichs, in manden Gegenben, bie fic an Bauins Kimmen binauf windet; eine Binde, ein Bebejeug, Baume fauf ben Bagen bamit zu winden; die B - wolle, die feine in Amerita machiente Bolle, melde man aus ben Samentapfein des wifer Plangen fammelt: ber Baume wolleupftange ober Baumwollenftaude, ber baumartigen Baumwollkaube und bes Baummollenbaumes. wollen, E.m., von Bauntwolle ges macht: baumwollene Stillmpfe, baumwollener Jeug; der 25wollenbaum, f. Baumwolle; die B-wollenpflanze, f. Baumwole le: die B-wollenpflanzung, eine Bfangung von Baumwollenfignben; die B-mollenstaude, f. Baums wolfe; die Baumwollenweide, eine Beibenart mit breiten, langrunden, gugefpisten, bicken, glatten und glungenben Blättern, mit wollichten Says den (Bremeibe, Bittermeibe, Saule weibe, Lorberweibe, Schafweibe, Stechs weibe, Wollweibe, in Branbenburg und in Preußen Werftftrauch); B-wolliche, E. u. 11.10., ber Baumwolle abbfammetartiger Beng von Baumwolle mit aufgeschnitzenen gaben (Manche fter); der B-mollstreicher, eige Berfon, welche in Baumwollmebereien die Baumwolle reiniget und fireichet; Die B - wollweberei, oder B - wolls wirkerei, eine Weberet von allerlet Baumwollenen Zeugen, Tuchern, Steilma pfen, u. f. w. (Baumwollenmanufaktur) die B-wurz, ein Nami des Engels füß; der B-wurzelfauger, gin Geschlecht von Schmatogeroffangen;

Die Barncht bie Errichung, Micae und Beredlung ber Maune . fo wie

die inugen erzogenen Baume felbft. Bangare, m., ber eine Bhertriebene Benluft bat; Die Baudronung: ele tine obrigfeitliche Wervedmung, maicht basienige betrifft, mas bei Banten in Multhung ber bfentlichen Debnung und Sideebeit au beobachten ift; den 25 pfenetig. in manden Grauben eine . Gefburnme, die an die Obriefeit für die Erfaubnif zu banen untrichtet wird; ben 26 - prediger ein Merbiger ber ... Bangefengenen; der 20 - rath, in wonden Gegenben, ber Sitel eines Bannerfändigen, der bie Sufficht Abet die öffentlichen Gebinde fibnet: Der B-rift, ein Rif won einem aufwfühbenben Bebäube ; Der B - fand ares ber Canb, ber aum Ralf namifche mirb : die B- sache, sim Sache, de sum Charles and Haungky gebört.

Bausback ober Pansback, m. - s, Bi -beite; eine Burfan ibie bide Beden bat. 25 - sheeten. Pr 8: backen, unth. 3., nur uncie., aus - wollen, biffen Bacfett reben, b. b. aufe geblafene, prablerifiche Retun fibbren. Bubbillig ster D-sbackig, E. H. M.w., Baufbacten babenb, und umeln.,

banchäckige Reben filbrend.

Banfch, m. -es, M. Daufche, ein weicher Affper, ber fich eines aushehr ben lift, und badurch eine Erhöbung bilbet : ein Baufch an einem Aleis Des gu ben Armeln t bei ben Bundi Besten, ein mehrmals sufammengelege tes-Stilet Leinmand ober Bundfiben. auf Manben vor bem Berbinben in les . gen, damit fie nicht gebrückt werben ( Kompreffe). Go beifen auch fit ges . weinen Echen und bei einfact Bandwery. fern, ale ben Sattlern, manche Siffen Beutle. In Baufch und Borton. überhaupt, im Gangen gerechnet: in Manch und Bogen vertaufen, du Mangen, wont auf ben Breis der eingele. neusenden au feben. Banfchaibnlich, E. u. u. w. , einem Saufche Abalich.

Macifadiannatin, ein gepflafterter ober. : mit Bobien amsgeschälter :files längs

bem Ufer des Adfens, ma die Mogreti aus s und eingelaben werben.

Bauschenunel; m., Armel mit Batte iden Ler Baufchel, -s, ein großet. fcmerer Sammer, mit welchem bie Mande ber Gruben gerichlagen weiben, um fie berausjufoebern; die B. Entiff, f. Caschentunft. Bauschen, untb. 2. mit haben, sich von innen aufbetnen, in bie gohe fleben; der Baufche kauf, ein Kauf in Baufc und Bogen, im Gangen (Bogenfabrt).

Boulfdreiber, m., ein Auffcher unb Rechnitnasführer bei öffentlichen Bans ten; die 25- fcbule, eine finternichtes ankalt, wo in ber Sautauf und in ale fem, mas baju gehört, Unterricht, ers

thait wirk,

Baufe, m., D. - n. bei Mastern jugd Bildhauern, der Entwurf zu einem Gemablbe ober gu einer Wergierung.

Baufen, Patifan, unth. 34, mit ba ben, fich von innen ausbehnen, in bie

Dobe Achen

Baufkendig, f. Baulich; die Baiis ffatt, DR. - liatte, auch die Bens fratte, D. -n, ein Man, auf wels dem ein Gebaube geftanden bat, aber eine ernichtet werden foll (ein Bauhof)der 25 - Roff, die zur Aufführung der Bebande nothigen Stoffe (Baumgfes riglien); die B-sucht, f. Bauluff. 25 - fuchtig, E.u. u. n., Baufnot babenb; der B-tag, ein Sag, an welchem Unterthanen ihre Baufrobnen leiften muffen. B-verfrandig. E. u. u.m., im Bauwefen und affen, mas basu gebört, erfahren; der 23 -vers malter, ber die beim Bauen nothigen Auspahen vermaltet, auch bie Aufficht über ben Bau felbft führt; die 25.mache, die Bewachung ber Baugefins genen; bie bewarbenbe Dannfchaft: das Gebäude, in welchem fich biefelbe besiedet; das 23-werk, exwas Ges bautas, ein Wert ber Bautunft; Das 🖒 – weifen-, Alles Micommengenom: men. was dur Auflibrung wird Linteis haltung ber Gebäude, gebort. 20 witchis, E. u. H. w. in Barabane, müchia acharet Au merben : henerürDige Anbruche, Ginge, die man mit Bortheil bauen kann; Die 25 - wurch, f. Bauluft.

Datis, ein Klangwort, beif Schaff eines dumpf auffallenden Körpers zu bezeichnen: baus, da lag er! (bardauz). Datisen, unth. 2. mit feyn, mit einest bumpfen Schaffe fallen.

Bauseng, f., ake Stoffe, die zur Aufführung eines Gebaudes nütbig find
(Baumaterialien, Baukoffe, Brubedarf); die B-zierde, der Bzierach, Theile an einem Gebaude,
die demfelben blos zur Zierde dienen
(architektonische Bernerung).

Dav, m. -es, Dr. -e, Ber verfilms meite Rame eines alten Dichters Basvins, ber burch seine schlechten Gebichte befannt war; baber ein schlechter Dichter und unwissender Mensch.

Bavian, s. Pavian.

Day, w., bie Bucht, ein fleiter Mteer

Daren, seeff. 3., sich (mich) baren, sich mit ben Fäusten und Elbogen schlagen und kosen; der Barer, -s, einer ber sich baret, bas Baren verstebet.

De -, eine untrennbare Borfesfolbe, ble vor vielen Zeitwörtern und anbern von benfelben abgeleiteten ficht, unb in vielen gallen bas abgefürste und ver-Mimmelte Bei fft. Die Bebeutungen ber mit be sufammengefesten Wörter and folgende: es bruckt suerft den Ges genfant ber Sandlung aus, meift mit Dem Begriffe ber Anfüllung, ber Muss behnung ober Berbreitung ber Bande lung über den gangen Begenftand : bes decten, bemablen, beschmieren, befäen, bepflanzen, bewachsen; benn zeigt es die Ubertragung unb Dittbeilung ber Sade ober Beschaffenbeit, die das Wort, vor welches be sekst ift, an: bebandern, beflüs geln, behaaren, befestigen, ber schleunigen, bearbeiten; ferner, eine Sanblung, bie an bem Gegenftanbe que bin und wieber, befonbets an ber Oberfitche vorgenommen wirb: bes rübren, beschaben, beschneiden,

befidengen reine blite Billierhos lung: begreifen, beriechen, befes bend: Bimeilen bat die Golbe be 2 Sie 1 Wideuting 1 Ves . Berbalfniffwortes bet ; wie in begleiten (ehemahls bes leiten, gleibfan- beileiten), - begras ben (beigraben, bet Geite geaben), beunfen (herbetrufen), befahlifen, . Set die Berfon' andern Gefchtechts fchlafen. 'Endlich verflitete es ben Wes griff und brutt einen bibern und filtes tern Book ber Datiblung must: bes angstigen, bedrängen, befdbims pfen, bedürfen, beharren. Abele gens wird bie Sulbe bie win Wern Editionese nicht getrentit, und bas ge bei ben Mittelmbetern ber vergangenen Beit fifft bier gang weg, inbem inen mister, ich habe es begefeben, bes gewienbert, fagt, fonbert ich habe es befetten, bewundett: Die Rile gung biefer Wörter if allemahl mit dem vieteen Falle. In in L Brabsbisden, seek 2.1. ster (witch)

baabschieden, Abschied und einander nehmen.

Beabfiebten , Beabficilityen , th. 3., jur Alfice baben.

Beachten, th. 3., mit Aufnertsunfeit wahrnehmen, Acht haben (observiren): etwas, kinen; Beachtenswerth, Beachtenswittig, E. u. 11. m., werth ober murbig beachtet zu werden.

Beachzen, th. J., über etwas Adjen, febr klagen.

Beackern, th. 3., fo viel ale bepflügen, mit bem Pfluge bearfeiten: ein Felo.

Beildern; th. 3., mit Morn verfeben. Bei ben Sattlern: Die Sattelbäume bendern; fie mit Pferdefthuen Weraffen.

Beaffen, th. g., uffen, burd sifferei betrügen.

Dealbriden , th. 3., mie einer Ahndung, mit gelinder Strafe belegen.

Beabern, th. 2., für abnent Semerfen. Beambern, th. 3., mit Amber bedafe ten, und uneig., einen Amber-Geruch und elleichmack mathelien.

Beamse, m., beffer der Beamese.
(von benkten) - n., M. - n., des wit

eftem Ainte versehen ift; der ein Aimt hetleibet.

Beamten, th. 21, wit einem Ante verste ben, betseiten. Davon der Beamtete. Beamsigen, zuef. 3., s. Geemsigen. Beangfren, Beangstigen, th. 3., sroke Angst erwecken, verursachen, eis nen, mich; die Beangstigung, bas Einstehn, Neuersachen der Angst; die Empsindung der Angst.

erwas, einen beantligen.

Deantworten, th. 2., Antwert auf ets mas geben; mie einer Antwort verses hen: eine Frage, einen Brief; der Beantworter, der eine Antwort erthellt. B-wortlich, E. u. u. u., mas fich beantworten läßt; die B-wortung, die handlung des Beantsmortens; dasjenige, was man antwortet (die Antwort).

Boanwartschaften, th. 3., mit einer Anwartschaft verschen: beanwarts schaftere Officiere (uggreiete).

Bearbeitbar, E. u. k.w., was sich bearbeiten Mit. Bearbeiten, th. I.,
Arbeit auf etwas verwenden, in Arbeit
nehmen und vollsommen zu machen suchen: ein Stück Golz, einen Akker, Garten, einen wissenschaftlichen Gegenffand. Uneig., einen
bearbeiten, ihn prügeln, bann auch,
ihn zu einem Zweck tüchtig machen,
und, ihn sur etwas zu gewinnen sus
hen; der Bearbeiter, ber etwas
bearbeitet.

Beargwohnen, th. Z., Argwohn we gen etwas fitspfen: einen beargs wohnen, Argwohn gegen ihn haben.

Bearten, th. 3., in der Landwirthschaft, arthaft machen, bearbeiten: die Aler Ker zu Wiesen bearten.

Beafchen, Beafchen, th. 3., mit

Beauffichtigen, th. 3., unter Aufficht nehmen: einen.

Beaufreagen, th. 3., mit Aufredgen verfeben; einen, Daber der Beaufrengte, bem etwas aufgetragen ift.
Beaugeln, th. 3., bas Berkleinerungs-

work win beitrigen, mit Neinen Ausgen betrachten: einen, ste; auch, mit verliebten Augen betrachten. Sieb (wieb) beäugeln, sich besehen. Beäugen, eb. 3., besehen, betrachten. Bealigenscheinigen, th. 3., in Ausgenschein nehmen.

Bebaten , th. 3., mit Baten verfchen, beseichnen: die Untiefen bebaten.

Bebalfamen, th.g., mit Balfam vers feben, befterichen.

Bebandern, th. g., mit Ganbern verschon, besehen, gierent einen.

Bebarten, Bebarten, th 3., mit

Bebauen, th. 3., mir Geltuben bes
fegen: eine Bauffelle; in wetterer Bebeutung für anbauen: den Garten., Weinberg; der Bebauer, der etwas bekauer, anbauet.

Bebaumen , th. 3., mit Baumen ver

feben , befeben.

Beben, unth. 3. mit baben, fich in grokern Schwingungen bin und ber bes wegen: die Erde beber, vor Kälte beben. uneig., eine bebende Stimme', eine gitterme, eine unfis chere. Dann befonders, auf Leiben, fchaft, befriger Empfindung, Schreden, Burcht ober Angft in farter Bewedung fenn wor gurcht zittern und bes ben; beben vor der Befahr; ich bebe für dich beift: für beine perfon, bein keben: fch bebe vor dir, ich fürchte mich; erzittere vor beiner Begenwart. Auch fagt man : ich bes be um dich, d. h. um dein Wohl; der Beber, -s, in der Orgel ein Bug, ber Bebejug. Bebern, unte. 3. mit haben , bas Beröfterungewort von beben, beftig ober febr beben : die . Beberesche, f. Espe.

Bebeuteln, th. 3., mit Beuteln verses

hen, behängen.

Bebesug, m., ein Jug in ber Orgef, burch welchen ber Wind ruckwoffe in bie Pfeffen eingelaffen, und ben Bonen eine Bebung gegeben wird (ber Beber, Eremulant).

Bebildern, th. 3., mit Wilbern bentafe

Bebinden, ih. 3., mit siner Ainte versehen: sine Lande mit Jasmin hebinden.

Debisamen, ib. 3., mit Bisam nerse ben, einen Bisamerruch mittheilen

(mustiren).

Bebläsen, th. S., von blasen, ein menig, ober auf der Oberstäche blasen, eine aum den Stand davon wegenschaffen; uneig., zu Spren einer Sache blassen, durch Blasen, posaunen besahnt machen, rühmen: das must alles besungen und beblasen seyn; von Blase, mit einem Stüd Blase unbird den: eine Flasche wohl beblasen eine bewahren.

Beblättern, th. Z., mit Klättern vers

feten.

Beblechen, th. 3., mit Blech belleiben, mit einem Bleche verfeben.

Bebleien, th. 3., mit Bleien verschen (plombiren): die Waaren bebleien. Beblicken, th. 3., gleichsm mit Blicken

bewerfen, ben Blick auf etwas merfen; uneig., betrachten, beurtheilen.

Beblitzen, th. 3., mit einem bliecuben Scheine bewerfen: einen mit einem Sandspiegel; einen fünflichen Blissichtag geben, ben Slissfunken an ober in einen Lörper geben lassen (beblisigen, elektristen). Beblitzigen, th. 3., s. Beblitzen.

Beblumen, th. 3., mit Blumen versco. ben, schmuden: eine Brant.

Beblüten, th. 3., mit seinem eigenen Binte benesen, besteden: die Aleisber; auch sich (mich) beblusen, sich blutig machen.

sich blutig machen. Beboblen, th. 3., mit Bablen verses ben, besteiben; eine Wand.

Bebomben, th. 2., mit Bomben ber werfen, beschießen (bombardiren): die Stadt; das Behomben, s. Bom bardement, spr. – mang.

Helvorden, Boborren, th. B., mit einer Horte neufehen, befehen (bordirey): ein Aleid; die Bebordung, Industrung, die handlung des Bebortens, und dassenige, wamit eine Sas ihr behoppet wird, die Einsallung.

Boboumen, th. 3., mit einem Debegine,

Asthe verfiben; einfaffen: vin be-

Bebrillen, th. Z., wit der Soulle urri schen, die Brille aussegen: vine bebrillee 17ase.

Bebruben, th. Zi, ein wenig beilhen, mit kochendem Waster ein wenig bes gieben: einen bebrüben.

Bebrucken, th.3., mit einer Beucke verschen: einen Kluft.

Bebrunsen, th. 3., fo vicl als bepiffen. Bebruten, th. 3., burch Brüten furtte bar machen, beleben: die Lierz, linseig, forgfältig bewachen; der Geixigge ge bebrüter fein Gold.

Bebunten , th. 3., bunt machen : Pa-

pier.

Beburden, th. 3., mit einer Burbe bes legen, eig. u. uneig.: einen.

Beburfien, th. 2., oberfächlich biliefen: den But, das Aleid.

Bebufcben, th. 3., mit Bulden verfes

ben, befesen, umgeben. Becher, m. -s, Bertim. das Bes derden, Bederlein, -a, gin ties fes Erinfgeschier mit geraben Banden. und gewöhnlich oben weiter als am Bos ben, von Sols, Metall ober auch von Leber, mit einem boben gufe; ein Das su fluffgen und tradenen Gaden, an manden Orten fo wiel als Mikel: ein Becher Zonig, Wein. der Phanzenlehre ift has Becherchen eine schildformige mit einem erhabenen Rande umgebene fleine Grube, bie fic auf der Unterseite einiger Plechten findet. In ber Sternfunde, ein Sterns bild über ber großen Mafferschlange, Me zehn Streue enthält; der Becher: baum, eine Ameritanische Blume, mit einem Heinen röbrenfdemigen, Auffach eingeferbten Kelche; die Bblume, eine im Winter grün bleibende Blume mit fcbmanger Masgal inch gefieberten Blattern, bie in ben gan: ben Gogenben bes fliblichen Europp machft (raubes Bluttraut, Rageifraut,

Meine Bipppinelle und fleines Sperber

traut); die B-drufe, in der Ges

fleintunde, Kriffallbeufen, benen Gaus

len hobl and leer, oft aber auch mit

angeftit bab : das Beeifen , bei ben Golbichmies den \_ ein fleiner waltenformiger Ambof. deffen Enben Shief, algefchnitten find, und auf welchem Beched ober anbre Bicche verindet, iden gewilbt geschlas gen werden : die Bui flechte, eine Cenemating : ber' becheptungenben . Bleche tenin 23 - formig, Emitime, Die Form eines Bechers babenba die Bfrende, Freuben, Beniffe,: bie ber gefüllte Becher gewährt in bas 3.geson , - bus Beton ber. angeftofenen e. Becher; das Bi-glas, ein gewöhne liches Trintglas, jum Unterfchiebe pon einem Celchglaft ;. das B- fraut, ber Rame aweier Bfangengefchlechter, Diethiatt und Rabelpflanze; das B. leben , in Baicon eine Art leben, bas . mit einem Schlüffelleben gleichbebeutenb Bechern, untb. 3., die Becher Meifin leeren, viel trinfen, jechen; Det B-fchmamm, eine Art Schwämme sone Stiel, bie einem Becher ober cie ner Blocke abnlich find (Schlüssels fdwamm, Schliffelmordel, Rapfmors ; hel); der B. stürzer, ein karter Trinfer: die B-taffe, eine hohe ber cherformige Laffe sum Unterfebiebe ber gewöhnlichen niedrigen und hauchigen t die B- wanbe, bei ben Töpfern, ein bilgernes Wertzeug, welches fie ges branchen, ben Schüsseln und Tellern eine gleiche Tiefe ju geben.

Becken, s. -s, ein flaches, meist langs rundes Gefäß, das mehr breit als tief ift, wie Bands, Bargs Becken; besons ders die flachen, bellkingenden metalles · nen Berten, melde beim Thrtifchen Lonfpiel an einander geschlagen werben. In weiterer Bebeutung, eine in Stein gehauene Bertiefung, bas Waffer barin su fammeln, und bann, eine jebe Bere r tiefung im Erbboben, befonders wenn fie jum Bafferbebalter bient. Go auch an einem Safen, ein mit einer farten Mauer eingefaßter Raum, worin bie Soiffe vor Anter liegen. In ber Bert gliederungetunft, ber unterfte Theil bes Rumpfes, mo die Suftbeine, bas Kreuge und Steifbein burd ibre Perciniaum

Erfter Band.

e sine Bable bilben, in welcher bie Blafe. ber Maftbarm, sind beim weibliben Gefdledt bie Barmutter liegen ; das 25 - band, in ber Berglieberungefunft, bie Banber, welche bie Beine, pon welchen bas Becten gebilbet wirb, vers binden: die . B - blutader, in bet Berglieberunget., biejenige Blutader. ... melche bas Blut nus bem Beden jusrudführt. B.+ förmig, E. u. u. w., bie Form eines Bedens babend : das ... B- geflecht, DR. -e, in ber Berglies berungst., ein Mervengeffect, meldes Ruben an bie Beckengefige, ben Dafte barm und bie innern Gefchlechtstheife albt; der 26-berr', an manchen Ore ten, die Armenuorfeber in einer Gemeine, welche bie Beden file bie Mes men an ober vor bie Rirbthuren ques fenen; der 3 - meffer, ein Berts zeng, bas Geneige bes weiblichen Bets tens ju meffen; die B-schlagader, in ber Bergliederunget., eine Schlage aber, welche aus ber Buftfcblagaber entfpringt, und nach bem Becten gebt : der B- Schläger, ein Bandmerfer, ber aus Detall allerlei Arten von Bets ten foligt (in Samburg Blechfdlager); beim Türkifchen Confpiel berjenige, ber bie metallenen Becfen bagu an einans ber folägt; der B-teich, ein Teich, der die Gestalt eines Beckens hat (Bas fin); die B-wand, in ber Zerglies berunget, ein Theil der Bauchhaut.

Beder, f. Backer. Bedbammer, m., bei ben Lupfers schmieben, ein scharfer hammer jum Einbecken, b. b. ben Drabt unterzus schlagen.

Bedacben, th. 3., mit einem Dache versehen. In ber Wappentunft beist bas Saus eines Schilbes bebacht, wenn die Dacher besselben besondere Farben baben.

Bedacht, m. -es, bas Bebenken, die überlegung einer Sache, die Geistess gegenwart; mit Bedacht reden, handeln; Bedacht auf etwasnehmen, sur, sich darauf bebenken. Bedacht, E.u. u.w., eigentlich das Mittelwart der pergangenen Zeit von

e c

bedenten, mit Borforge an etwas

benfend, auf etwas finnend: auf ets was bedacht feyn, wieberhalt baran benten, wie etmas ju bewirten fep. Bedachtig, E. u. ni.w., bedachtigs lich, bedachtlich, mit Bebacht, mit überlegung; Die Bedachtlichteit, bie Eigenschaft, ber Buffand beffen, ber bebachtlich ober bedachtig ift. Bedachte los , E.u. u.m. , ohne Debacht, ohne 25 - fam', E. u. il. w., überlegung. bedachtig, bei allen Sandlungen worber erft nobl überlegend:' bedachtsam reden, ein bedachtfamer Menfch. Bedackung, m., M. -en, die Hands lung bes Bebachens unb bas Dach felbft. Bedanten, staff. 3., flar (mich) bes Danten, feinen Dant fagen. gentlich auch, fich meigern, nicht thun wollen: man ladet mich bloff ein. um sich über mich luftig zu mas chen, allein dafür bedante ich mich. Bedarf, m. -es, ber guftand, ba man eine Sache bebarf, und dasjenige, was man bebarf: der Bedarf an Brod, Aleidung; das B-taffcben, ein Raftigen , bas allerfel Sachen enthalt. beren man häufig ober täglich bebarf, und bas man auf Reffen mitnimmt. Aft es ein Beutel, Sachen, oder eine Lafche, morin jene Sachen enthalten find; fo iff es ein Bebarfbeutel, Bes barffactben, ober eine Bedarftafche. Bedauerlich, E.u.u.m., für bebauerns merth. Bedauern, th. 3., Mitleib baben und außern: einen, ibn, fie; Unluft über etwas empfinden, bag man etwas unterlaffen, verfaumet ober auch gethan habe: ich bedaure febr, daß ich nichts davon gewußt habe, oaf ich micht früher gekommen bin. Bedauernswerth, 2-würs dig, Bedauerungswerth, B-würs dig, E. u. u. m., werth bes Bes

bauerns, merth bebauert ju merben. Bedi'deln, th. 3., mit einem Dedel verseben: ein Blas.

Bededen, th. 3., mit einer Dede vers feben, mit einer Decte verwahren: das Saupt bededen; der Schnee bededt die Gipfel der Berge.

Sich (mich) bedecken . All mit cie ner Decke, ober mas ihr abnlich ift, vers feben: Bedecken Sie sich, senen . Gie ben but ober bie Milse auf. In ben Barten find bededte Bange folde, bei welchen bie Afte ber Baume ober Die Zweige andrer Gemachfe eine Dede Uneig., für befchiten: Die bilden. Berge bedecken die Gegend ges gen die kalten Wordwinde. Bu fonbers burch Golbaten vor feinblichem Anfall sichern: eine Stadt bedecken. Rerner, bem Geficht entaleben, vers bergen: in ben Teftungewerten, det bedeckte Weg, ein Beg, Gang um ben Feftungegraben, ber burch die Bruft wehr bedeckt ift, fo bas man ton nicht fieht. In der Sternfunde bebedt ein Himmelstörver den andern, wenn er vor benfelben ruckt, und fin baburch entweber gang ober jum Theil auf einis. ge Beit unfichtbar macht. Bei ben Stägern, für, fich begatten, von ben Sieschen. Auch fagen pe, die Bunde bedecken die Sau, wenn fie dies felbe gepactt baben und fie umgeben : die Bedeckung, die Handlung bes Bedeckens; basjenige, was eine andre Sache bebeckt, eig. u. uneig.: einem eine Bedeckung mitgeben, Gola baten, Die ibn fcbigen foffen. In ben Beftungen , jebes Wert von folder Sidbe, bag man fich babinter verbergen tann. Bei ben Beeneubren verfieht man barunter bie runde Scheibe, melde inber Mitte eine Offnung bat, und bas Gegenfandsglas gegen zu viele einfallende Lichtfrahlen bebeckt (bie Blendung).

Bedeichen, th. 3., mit einem Deiche verfeben.

Bedemund, m., nur noch in einigen R. D., Rheinischen und Frankischen Gegenben, bie Benugthuung, bie einer dem Grundherrn, wenn er eine feiner Leibeigenen geschwängert bat, geben muß;"im Braunfchweigifden, die Ere laubnis zu beirathen, welche bem Salis ober Lefbeigenen von bem Grundberen ertbeilt mird; basjenige Gelb, mit wels dem bie Leibeigenen bie Erlaubnif in beisathen vom Grunbheren ertaufen.

Mebenten, unr. (f. Deniten), 1)'fb. 21. eine: Sache in Bebanten überlegen: ich babe es reiflich bedacht. Socidwir Vorgethan und nachbes · dacht, dat manchen in groß Zeid gebracht; mit Sorgfalt an etwas bens Ben, forgfältige Rückficht auf etwas nebmen: feine Befundbeit, feinen auten Auf bedenten. Co nad. auf etwas bedacht feyn: 1) paff. 8., fich (mich) bedeuten, "fich bes Annen, bet fich uberlegen: fab muß mich erft recht bedenken; ich bas be mich nun anders bedacht, ich bin nut anbrer Meinung geworben, bebe meinen Entschiuf geanbert; fich eines Bestern bedenken, chen Seffern Entfiblus faffen; fich nicht vers neffen, Gorge für fich tragen : er bat Ach dabei auch bedache , but Tele men Bortheil babei nicht, aus ber Richt gelaffen; das Bedenken; -s, bie Bandlung, bie Berftandesthätigfeit, ba man etwas bebenfet; die Gacherers fodere Bedenten; die Kulgerdes Aberlegens, welche oft eine ungewiße bett, ein Zweifel tfr ich renge Bes denten es zu thun; man tann es ahne alles Bedenken thun; ein mach worbergegangener überlegung nes Mates notheil und ber fcbriftliche Aufe fas, in welchem es enthalten ift: ein Bedenken einholen, ein rechtlis ches Bedenken; Die Bedenkfriff, Die Rrift, welche man einem gibt, fic an bebenten (ble Bebenfgeit . 25 lich , E.u. u. w. , bebenkend , was Wes denten , liberlegung erfobert : eine bedentliche Sache: mas: einen Schlimmen Ausgang beforgen läft; fo viel wie gestihrlich, perbachtig: die Sache komms mir bedenklith por: Die B-lichteit, berjenige Ges mittelaufenb, ba man bebenflich tft, der: Zweifel: es entsteben dabet so mancherlei Bedenflichteiten ; Die Bebenfliche, atibliche Beschaffenbeit: die Gache ift von großer Bes dentlichteit; die Bedentzeit, s. Bedenkfrift: einem Bedenkreit acten.

Bedeuten , 1) th. 3. , surecht weifen, eines Anbern und Beffern überführen : du läffeff dich nicht bedeuten : feine Billensmeinung außern, bamit fle befolgt weete. 2) unth. 2. mit baben, Beichen eines Begriffes febn : iedes Wort bedeutet etwas, bat feine Bebeutung; ein Beiden von ele gufunftigen Begebenheit fenn: was wird das bedeuten ! das bedeutet michts Butes; von Biche tigleit fenn, etwas Bichtiges vorftellen : · sein Mort hat nicht viel zu bee deuten; die Wunde bat niebe viel zu bedeuten. Bedeutend. E. u. II.m., elgentlich bas Mittelmort ber gegenwärtigen Beit von bedeuten. für, mas Mufmertfamteit verdient. wichtig: ein-bedeutender Mann bei Zofe; er machte eine bedeus tende Miene; er sagte ein bes deutendes Wort. B- sam, E. u. II.w., etwas Wichtiges, viel bedeue tend: ein bedeutsames most: die B-niff, f. Bedeutung; die 23-tung, bie Sandlung bes Beblus tens; bie Angeige von einer fünftigen Sade und diefe Sache felbft: das Dort bat mebrere Bedeutuns gen; die Bichtigleit: ein Mann von Bedeutung. B-tungelter, E. t. U.m., lece an Bedeutung, unben beutend. 25-los, E. u. u.m., ohne Bebeutung, gering, nichts fagend. 23reich, E. u. H. m., reich an Bobens tungen, viele Bedeutungen babenb. B-sschwer, E. u. 11. w., von wichs tiger, großer Bebeutung. B-swoll, E. u. II.w., fo viel ale bedeutungereich. Bedielen, th. 3., mit Dielen verfeben, belegen: einen Jufboden.

Bedienen, 1) th. 3., überhanpt Ofens fte leiften, entweber für Lohn, aus Hist lichtett oder aus Prang: einen bei Tische bedienen, ihm bei Tische das Berlangte oder Benöthigte beingen, und das: Unnöthigte wegnehmen. Bei manchen Handwerkern und Künstlern, einen bedienen, sür ihn arbeiten, auch einem bedienet seyn. Anwälte sagen: sie seyen dem oder ienem

€ ¢ 2

bedient, figtt fie bienen fom , leiften Uneig.: ein 20mt ibm, ibre Dienfte. bedienen, et betleiben, verwalten : Die Aanonen bedienen, die jum Abfeuern berfelben nöthigen Berrichtungen vornebs men, als,fie reinigen, laben, losbrennen ic. Im Kartenspiele: Jarben bedienen. ein Blatt von berfelben Rarbe amwerfen. 2) graf. 3., sich (mich) bedienen, felbft bie notbigen Dienfte leiften ; fich einer Sache, eines Menschen bes Dienen, ihn gebrauchen; der Bedies ner, der Andere bedient. Bedienften, th.3., mit einem Dienfte, Amte verfeben. einen Dienft geben : einem bedienffet feyn , in eines Dienften fenn. Daber Der Bedienftete: öffentliche Bes amte und Bedienftete; ber Bes Diente, -n, DR. -n, eine Berfan, Die jemand bebient, bemfelben für lobn niebrige, banbliche Dienfte leiftet : et balt sich mehrere Bedienten t bann einer, ber ein bffentliches Amt bes Heibet, bem Staate bienet, aber nur in Bufammenfegungen: ein Ariegs, bedienter, ein Posibedienter, ein Zollbedienter 1c.

Mum. Dies oft getabelte unb Pou Campe und Anbern verworfene Bort, lift fic rechtfertigen, wenn man auf Die erfte Bebeutung von bedienen Jemanden in den Jufand bes Dies nens verseben, ober Jemanden mit dem Geschäft bes Dienens beaustras gen, nuch den gang abnlichen beschwert ren, belaftigen, beleben, berubis gen. Gin Bebienter mare baber ein folder, ber mit bem Gefchaft bes Dienens beaufrragt ift. Diefe ur: fpringlich leibenbe Bebentung geht noch hernor ans ben Wortern: Civil-Doft, Accifebedienter, worunter man Manner verftebt, bie Civil: und Pofta Memter ju befleiben beauftragt wors ben findt Daber and ber Ansbrudt Jemanden bedient feyn. und eben barin liegt auch ber Grund, bas fich jebet Bebienter einen Diener, aber nicht jeber Diener einen Bebienten nennt. Daher nennt men fich and in Briefen mohl einen Diener, aber nicht einen Bedieuten, inbem bier von unferm freien Billen, nicht aber von einem Dienftverhaltnis aus 2mang Die Rebe ift.

Bedfententleid, f. die B.-kleibouff, eine Riebung, welche Die Berefchaft ibren Dienern gibt (Livree); das Bpolfter, bei ben Guttlern, bat wif bem bintern Bagengefelle ber Rusiben befeliate lebeene und mit Raiberbads ren ausgestöpfte Polfter, auf welchem bie Bebienten finen; der Barock': Die 2- ftube; die 25- ttacht; Das ... 25 -rimmet; die Bedienung, bie Banblung bes Weblenens, bie Leiftung niebriner und bauslider Dienftes bann. die Met: und Weist beifelbin : die Des dienung in diesem Baufe kann nicht schlechter seyn, als sie iff: alle Sammelmort, alle bienende Metfos nen, bie jemand hat, fisiarumen gee nommen, jumeilen auch fit sine ting mine beraleichen Berfon: ift Ibrt Bes dienung nicht da! enblich ein Mint ? eine einerägliche, unz gute Bes bienundi.

Reding, in -en, M. -e, jo viel als Bebingung: mit dem Beding, mit ber Bedingung. Bedingen, th. 3. par. (f. Dingen), verabreben: das baben wir mit einandet beduns den; balb und balb etnig fere, fo bak nur noch die leste bestimmte Entlarung , febit: ich babe ibn schon beduns gen, ein Anderer komme nun zu foat; bann, über ben Breis einer Gas de einig werden: eine Arbeit bei tinem sandwerter bedingen; dur Bebingung machen: ich bedinge .. mir dabei Stillschweigen. ber Sprachlebre, ein bebingenbes Bins bewort, welches eine Webingung andsbeutt. Am meiften tommt es in bies fer Bedeutung als Bittelmort vor, mels des in biefem galle bedingt, nicht bedungen beift: ein bedingter Batt. Go in ber Grofenlebre und Weltweisheit, als Bedingung bosins. (fesen (pokuliren); einen Satz bes dingen , ihn als eine Bebingung vor: ausfenen; das Bedingniff, - fiet, M. - Me, für Bebingung. Bedingt, E. u. II.m., bas Mittelmort ber berguns genen Zeit von bedingen, mit eftier Bebingung verfeben, burch eine Schin:

stille eingeschrittt ein bedingter San, ein bedingtes Versprechen: Die Bedingung, M. - en, bie Bande tung bes Bebingens; basjenige, mas man bebingt, unter beffen Borausies some und Leiftung man fich zu etwas anheifchig macht, ober etwas thut (Canbition): mit Bedingung, abne alle Bedingung, schwere Bedingungen machen, eingeben. Im Hans del, erwas auf ober unter Bedins gung (a condition) annehmen, fo annehmen, baf man es wieber gurilets geben tann, wenn es nicht gefällt; der Bedingungsfatz, ein Gas, ber itne Bedingung enthalt, in fich fcblieft. B-weise, U.w., in Form einer Bes binauna.

Bedlamit, m., ein Lollphusler, nach einem Frenhaufe in England, Bed-

fam , benannt.

Bedornen, th. 3., mit Dornen verses fen: einen Faun, einen Baum; untig, mit Unannehmlichkeiten, Widderwärtigkeiten und kelben gleichsam versehen, begleiten: der bedornte Lebensweg.

Bedrängen, th. 3., sehr brängen; unseig., Verlegenheit, Lummer u. Gram verursachen: in bedrängten Umsständen seyn; Toth und Elend bedrängen mich unaufbörlich; der Bedränger, -a, ber Andere bedrängt, bebrüdt; die Bedrängnis, M. -se, die Handlung des Bedrängens (die Bedrängung); die durch Beschrängen verursache Verlegenheit, Umsannehmlicheit und Sorge. Die Besdrängung, s. Bedrängnis.

Bedräuen, th. &., bichterifch f. bebrog ben: einen.

Bedräufden (Betrauften), th. 3., bes sprigen, burch abgeschleuberte Kinffige beit ober Karles Besprengen benegen: einen bedräuschen.

Bedrechfeln; th. 8., durch Drechfeln bearbeiten ein Stud Bols; auch unr ein wente, obenbin an einer Sache brechfeln.

Bedreden, th. B., mit Dett befibein,

beschmuzen: einen; auch fich (mich) bedrecken, fich beschmuzen.

Dedröhen, th. 3., mit etwas drohen: einen bedroben, mit Gefängnisse strafe; unig., der zeind bedroht die Zestung, will sie angreisen. Bedröhlich, E. u. 11.w., einer Gedrohung ühnlich, bedrohend: bedrohlis ebe Poorte.

Bedruden, th. g., voll bruden: eis nen ganzen Bogen mit einer Inzeige bedrucken. Bedrücken, th 3., febr bruden; in uneigentlicher Bes deutung: er wird von seinen Blaubigern febr bedrückt; dies Land wird sebr bedrückt, mit britdenden Aufagen ze. belegt; der Bedruder, - s, ber Andere bebrückt, ihnen fcwere Laften, große Befchwers ben anflegt; die Bebrudniff, M. - Ne, die durch Bedrückung bewiekte Beschwerde; die Bedrickung, M. -en, die Handlung des Bedrückens; die burch Bebrückung verurfachte Berr legenheit, Beschwerbe (ber Drud).

Bedüdeln, th. 3., schlecht befingen. Bedüften, th. 3., an feiner Oberfitche buftend machen, ben Duft an etwas gehen laffen, einer Sache mitthelien (parfimiren).

Bedüngen, th. 3., mit Dunger verfte

ben, bebeden; den Ader.

Bedienten, unperf. 2., beffer mit bem vierten, als mit dem britten gall ber Nerton: wich, ibn bedünkt, mie scheint. Go auch, sich (mich) bes dünken lasten, baste halten, weinen.

Bedünsten, unth. 3. mit feyn, mit Dunft überzogen werben ober fenn. Bedünsten, ib. 3., vom Dunff abs geben laffen, mit Bunft gleichsam überg sieben.

Bedüpfen, th. 3., auf etwas bunken, bupfend berühren: eine Wauze mie Scheidewasser.

Bedürfen, unr. (f. Dürfen), 1) unth. 3. mit haben, sehr nöthig haben, nicht entbehren tonnen: einer Sache bedürfen, er bedarf des Arzes, seiner Freundschaft, Ihres Cros fles, ich bedarf deiner. Anch in

einigen Berbindungen, Des gemeinen Les bend mit bem vierten Kall: ich bes darf Geld. 2) unperf. 3., nöthig, erfoderlich fenn : um mein Blüd ju befordern, bedarf es nur wenig. Bedileflich , E. u. II. m., mas nothig, erfoberlich zu einer Sache ift; dan Des durfniff, - Mes, M. - Me, ber Bus fand, ba man einer Gache bebarf, bies felbe nicht entrebren fann; ber Mane - gel, bie Doth und basjenige felbft, befs fen man bebarf: Bedürfniffe des Les bens, Kriegsbedürfnisse, Schreibe bedürfnisse; der B-glande, ein Blaube, ber gleichfam ein Beburfnig · iff, chne weichen wir nicht ruhig fenn fonnten. . 25-Las, E. u. Him., obne Bedürfniffe, feine Beburfniffe habend. Bedürftig, E. u. H. m., einer Sache bedürfend: der Bulfe, der Unters Bürung bedürftig; bann auch für arm , mofür aber bas einfache bilrftig sewöhnlicher ift,

Beduffeln, th.B., buffetty, b. h. bes tändt, verwiert machen: der Wein bat ibn beduffelt.

Deducen, th. 3., in große Berlegenhett s fegen, befilirgt, verwiert mochen : cie nen (perdugen, verbliffen).

Beede, m., s. Bede und Bedemund. Beseden, th. 3., mit Eden verfeben. In der Bappenfunft beißt ein Kreus mbeedt, wenn aus beffen Eden an ben .. Enden offerlei Bergierungen hervore ragen.

Beregen ober Bereggen, th. 3., mit ber Ege ober Egge bearbeiten, überfahren; einen Acker.

Besehren, th. 3., eine Ehre anthun, . erweisen; er beehrt mich mit seis nem Besuche.

Bereiden, Bereidigen, th. 3., in ben "Rechten, mit einem Gibe bestätigen, für beschwören: eine Uussage; durch einen Gib verbinden: ein beeidige ter Abschätzer (Tgrator); das Ber Eidigen.

Beseifern, 1) th. 3., seinen Gifer, ober Unwillen über etwas außern. 2) greff. Bir sich (mich) beeifern, sich eifeig befreben, fic große Tübe geben.

Beseigenschaften, th. 3., wit Signi idaften verfeben.

Bereinträchtigen, th. 3. Eintrag thun, Unrecht thun, Gingriffe in Die Rechte eines Andern thun: einen, mich in etwas; die Beelnerudtigung, M. - en , bie Sanblung bes Berins trachtigens : ben Eingeiff in bie Rechte eines Andern.

Beseifen , th. 3. , von Eis , mit Gis bededen: beeifete Gluren; uneia. beeiset seyn, für talt fenn: beeifte Morden. Bei ben Kärbern beißt die Seibe beeiset, wenn fie alaunt wird, und an diefelbe fleine Alaunkeie falle anschiefen, Bon Gifen, mit Eifen belegen, verfeben; die Stiefel

Besekeln, auch Besekeln, w. 2. Cla vor etwas äußern , zeigen.

Bereizebub, m., ber gijegenftieft. Oberteufel.

Besemsigen, pedf. 3. sich (mich) bee emfigen, fich besteißen, bemiben. Besenden, Besendigen, th. 3., 30

Ende bringen: eine Sache.

Beschgen, th. 3., einengen, enge eine fchranten; meif uncig.: einen beene nen , feine Breibeit, Thatigteit, Wirte famteit ic. einschränfen.

Beerbant, m., bei ben Blegelbrennern, eine bolgerne Bant, auf welcher bes Thon mit eifernen Deffern gerbade wirb, bamit,alle fleine Steinchen bers ausgebracht werben niggen,

Beserben, unth. 3. mit baben, mie Erben verschen fenn, boch nur als Dits telmort beerbt: er ist noch nicht beerbt, hat nacht feine Erben oder Rinber; von einem Andern erben, fein Erbe sen: einen bootben.

Beerblau, E. u. n.w., an farbe blauen Berren gleich; ein beerblaues Euch: das B-blau, die blaue Marbe der Beibelbecren, und eine biefer abuliche Farbe: die B-blume, eie ne Offindifche Affange, beren faftige Blumen fich in Beeren verwandeln (fletternber Rachtschatten, Bafelfraut), Basérbtheilen, unth. 3., in manchen Genenden Westphalens und des Nichem

eboines, file erben. Die Beenbebeis lung, im Denabendfchen fo viel als der Sterbefall, die Balfte des beweglichen Cigenthumes, welches ber Grandherr von cinem geftorbenen Unterthanen erbt. Bererden, Beerdigen, th. 3., von Menfchen, gur Erbe beftatten, bearas ben: einen Verstorbenen, ibn, sie. In ben N. D. Marichlindern, mit Erbe verfeben, Erbe bei einer Deichsarbeit aufführen; die Beerdigungs, anstalt, B-feier; B-feierliche Beit, Anfalten, die gur Beerdigung eines Berforbenen gemacht werben (Funeralien); die 23-toffen, Die Koffen, welche die Beerdigung eines Berkorbes nen neenriacht.

Beerdolde, w., s. Beerendolde.

Beere, m., Dt. - n., Berfilm. das Beerchen, Beerlein, -s, bic fleis Schige, und meift runbe faftige Arucht vieler Mangen , in welcher ber Game obne befonderes Ochäuse enthalten ift, ausgenammen an ben Erbbeeren, mo ber. Same, auferbalb fist. Die vers fchiebenen Arten ber Beeren werben burch die Zusammensebung naber be-. Mmmt: Erdbeere, Beidelbeereg Macbolderbeere 1c. Beërenars sig, E. u. u.m., nach Art einer Beere. wie eine Beere; die B-dolde, Mt. +n, B-engelwurz, eine Pirginis fce Bfange, die Beeren tragt und an Gefcmack und Rraft ber Engelmurg Mhalich ift; die B-wanze, eine Mangenget, die man baufig auf ben Brombeeren, Simbeeren ze. findet (ber Dugiker ). Beergelb, E.n. n. w., von der garbe bes Beergelb; Das Bgelb , bes Beergelb, bei ben Dabigen, eine gelbe Saftfarbe, welche aus ben unreisen Beeren des Preudornes bereie tet mird. B-grün, E.u. It.w, grün wie unreife Beeren; bas 25-grin, bes Wergeitn, bei ben Dablern, eine grune Saftfarbe, Die aus verschiebenen gefinen ober unreifen Beeren bereitet wird; Die Bubacke, im Weinbauc, die leste Bebadung ber Bemfiete (bit Beertraute, die Reinfraute ; Die .D-beide, M. -n, ein Pame det

Belfenkundes. G. b. (Rragenbeere, Moosbeere, Affenbeere); der 3 - bus ter, -s, an manden Orten, ein Belbhuter, ber bie Beinberge bewacht; die B-liegute, f. Beerhacke; Die 25 - melde, eine Pflanze, beren Relch drei Einschnitte bat und ber fich in eine Beere vermanbelt (im gemeinen Leben Meier); der B-most, Most, ber von felbst aus ben Weinboeren läuft.

Besernten, th. 3., für abernten. Becrraute, w., cine Art Raute mit langer bolgiger Burgel und gelben Blus men, aus welchen fcmarge Becren werden ; das 23-reis, bei ben Bos gelftellern, ein Reis in ben Goneugen, mit Beeren bazwischen; der B-wein, ein Bein aus Beermofte (ber Borlag); ein Bein, ben man wieber auf frifche Beeren gegoffen und baburch fturfer ges macht bat: die B-winde, eine Art Winden, die Beeren trägt (Windelfraut, Baunglocke); der B - wink, eine Benennung bes Ginngrüns.

Beserzen , th. 3., mit Erze uerfeben, belegen, schmücken. Beeft, f. Hieft.

Boct, f. -es, M. -e, ein locker gegras bener ober gepftügter und baburch ets mas erhöheter Strich Landes, um bars auf zu faen und zu pflanzen.

Becte, m., Dt. -n, ber Rame einer Art Mangold ober ber rothen Rube (Beife, Beiffahl, Biefe, in Baiern Ranne, im Bennebergiften Runfel).

Beeten, th. Bu in Becte abtheilen, pflus gen; der Beetochse, in der Lands wirthschaft mancher Gegenden, berjes nige Ochfe, melder linter Sand vor bem Affing gespannt if, meil er auf bem Beete geben muß (ber Sandochfe).

Befächeln, th. Z., mit dem Fächel die Buft an etwas treiben, abfühlen : fie.

Befächsern, th. Z., im Weinbaue, mit gachfern belegen: einen Weinberg. Befaben, th. 3., für befangen.

Befebigen, th. 3., für fabig maden: einen, ibn.

Befabrban, E. u. II. w. , mas befahren merben fonn.

a, Befähren, th. 3., befürchten: ein

Unglifd hefabren; was hab ich zu befabren!

4. Befähren, th. 3. une. (f. Jahren), oft und viel auf etwas fahren : einen Weg befahren, eine befahrne Straffe, auf ber viel gefahren wird. Das Mittelwort befahren wird wie ein Eigenschaftswort auch gesteigert: die befahrenste Straffe; in weiteret Ecbeutung, fabrend befuchen: Rüffen befahren. Bei ben Berge beamten beift eine Brube befabe ren, fich in biefelbe gur Befichtigung berfilgen; dann liberhaupt in ber Spras de ber Bergleute, eine Grube befur chen. In fübeck und Samburg beißt ein Zaus befahren, is beziehen, in Befig nehmen. Ferner: etwas auf einen Ort fabren und beffen Oberfläche bamit bebeden: einen Mcker mit Dünger befahren; der Befah: rungsbericht, ein Beelcht, ben die Bergbeamten über ben guffand ber Bruben, nachdem fie biefelben befahren und befichtiget baben, abfatten.

Befällen, unr. (s. Jallen), 1) unth.
g., nur in uneigentlicher Bedeutung
ublich: von einer Atantbeit befallen werden; Jübedt und Entfetten befielen ihn. 2) unperf. 3.,
es befällt mich ein Jieberfrost,
ich befomme ploblich einen Fiebers

Froft.

Befälzen, th. g., int einem Folge verv

feben.

Befangen, une. (f. Sangen), 1) th. 2., nur uneigentlich, verwickeln, verflecten: er war in einem großen Streit befangen; für fic einnebe men, auf feine Seite bringen, in wels cher Beheutung befonders bas Mittels wort befangen gebraucht wirb. S. b. 2) unth. 2. mit feyn, in fich faffen, enthalten: das ift fcon mit dars unter befangen, mit einbegeiffeng so viel als befallen: von Schlaf und Aurelt befangen seyn. Befant gen, E. u. u.w., bas Mittelmest bes vergangenen Beit von befangen, für eingenommen, parteifc, auch wohl befischen: von Vorustbeilen ber

fangen; dann verlegen, verwiert, Die Befangenheit.

Befarben, th. 2., bei ben Mahlern, bie Farben jede auf ihren Ort auftragen. Befassen, 1) th. 2., begreifen, between eine Sache. 2) uith. 2. mit baben, in sich sassen, mich mich mit etwas befassen, sich (mich) mit etwas befassen, sich hamlt beichtligen, bamit abgeben, sich barein meugen; die Befassung, die Sanblung bes Befassens.

Befechten, th. B. unr. (f. Jechten), angreisen, ansalen; unelg., eint Meh

nung, einen Gas beffeeiten.

Befedern, Befiedern, 1) th. 3., for berig machen, Febern, an etibal being geh; auch sich (mich) befedern, sich federlig inachen; mit Febern versehent der Vogel ist sich befiedert, hat schön keftedern. Dann von den klügeln, deren Satten durch soll geschaftene Stückhen von Rabensebern angeschneilt werden: einen Flügel besiedern (betielen). 2) zetst. 3., sich besies dern, kebern bekommen, von den jumgen Bögeln.

Befebden, 1) th. 3., betriegen, Achdo-Aricg mit einem aufangen; uneig., and greifen, bestreiten: vine Lebve, eix hen Say. 2) prif. 3., sich (mich) befebden, sich in Febbe, Krieg mit

einander einlaffen.

Befebl, m. -es, M. -e, the Bib lensäußerung eines Obern oder Mächtis gern , bağ etmas gefcheben folie, famobl mündlich als schriftlich: einen Befebl neben, ergeben laffen, ertbrilen, Befehl erbalten, einen Befehl unsrichten; bie Gewalt, bas Recht Befehle ju ertheilen bie Berefthaft; Die Anführung: unter feinem Der Feble baben, steben; in der bissik chen Umgangsiprache, ber Mile, bas Bellehen eines Anbern; was iff, oder was stehet in Ihrem Besehl! was ift Ibnen geftille? - Befebe len, th. 3. une., ich beseble, du besiehls, et besiehlt, mit besehr-Len 16.5 eeft vergangens Belt : ich bes fable by burnbliff at antichurt

" der vissangenen Beit, befohlen i gebietende gorm: befiehl, aber auch befehle ; Beringern feinen Billen aus Befolgung auf eine verpflichtenbe Art " befannt machen, einen Befehl geben ; eine Sache befehlen, einem, ibm erwas befehlen. Auch allein für Sth, obne Rennung ber Sade: wenn . id befehle, so misst the nebors : chen. unementlich in der boffichen - Umgangefterache für verlangen, Belies ben trugen: was befehlen Sie; Dann auch für bereichen, unführen: · bieser Cyrann wollte der ganzen Delt befehlen; anvertrauen: feis ne Seele Gott befehlen; Gott befohlen; ich befehle mich Gott. An enebeern Gegenben, besonbere in D. D. wird es fibr empfehlen gebraucht. Befebletisch, E. u. u. w., auf eine Arena befehrende Mrt; Die Befeble Ragge, blejenige Flagge, bie ber Befehlehaber einer Flotte, ober eines Saupts theiles berfelben , von bem Coppe eines ftiner Daften weben Wit. Befeblie gen, this, wit Befehl an etwas vers feben, Befehl ertheilen (commandiren): . einen; er wurde dazu befehliget: bann anführen, unter feinem Befehle daben: ein heer; die Befehler form, die germ, net und Weife cie nes Befchisg in ber Sprachichre für Imperativ; ber B-haber, ber libet - Andre zu befehlen bat, befonbers von ben Worgefesten bei einem Becre. 25 -.baberisch, E. u. u. m., auf eine freng befehlende Art, gebieterifd; Die 25baberschaft, die Bärbe, das Amt eines Befehisbabers (Kommando); Det 2 - flab, ber Stab bes Befehlshabers, melden er als Zeiden feiner Burbe führet (Rommandokas); die B-baberfielle. B-haberwürde, die Stelle ober Burbe eines Befehlshabers (Commans bo); die Befehleweise, in dur Sprachlebre die befehlende Beife, bie Befehlsform, f. Juiperatio, Aneigin der Weltweisheit; die unbedingte Befchlsweife ber Bernunft (tategoris fcber Imperatio). B-weife, II. m., much Met chars Bufthis, in form vines

Bablied; das 33-woor, ein Moet, bas einen Befehl, ober auch einen Wiefehl, ober auch einen Wunsch ie. andetriet: geb, steh? der Befehlwimpel, auf den Schiffen, ein twezer breiter Wimpel, oder eine zungenstemige Flagge, welche der Beschläshaber eines kirinen Geschwaders von seinem größen Naste weben läst, und welche blog dazu dient, das Schift des Beschläshabers zu bezeichnen.

Befellen, th. 8., mit, der Felle beat-

beiten: einen Aing.

Befellseben, 16, 3., so viel als behans bein, bedingen: eine Waare.

Befeinden, th.Z., feinblich behandeln, feinbliche Gefinnungen begen und dus.

bern: einen.

Befesten, Befestigen, th. g., machen: ein Brett an die Mand, ein Schloff an die Thür. teter Bebeutung: eine Stadt, ein Lager befestigen, sie durch fo fungswerte fichern. Unetg.: greundschaft mit jemand befestir. gen, dauerhaft machen; die Befes ffigurig, Mr. - en, die Sandlung des Befestigens; basjenige, wohurch etwas befestiget wird; Die Befestigungs tunft, die Kunft, einen Ort burch Wälle, Schanzen, Geaben x. gegen feinbliche überfälle zu fichern (bie Ericase boutunk, Fortification); der Bpfabl, Mable, die bei Anlegung von Keftungswerken gebraucht werben; das B-werk, ein Werk, Wall, Greben, Mauer ze. bas gur Befeftigung eines Detes bient. Befeffnen, th. g., D. D. für befeftigen,

Befeuchten, th. 3., fencht machen: der Regen befeuchtet das Agnd.

Befrüern, th. 3:, seurig, muthig innden, mit hestigen Leidenschaften erfülsen: einen; von Wein und Liebe, von Aubnibegierde befeuert.

Besiedern, th. 3., f. Besedern.
Besinden, unn (f. Finden), 1) th.
3., f. sinden, nach vorhergegangener
untersuchung ertennen, bewethellen:
jetzt besinde ich die Sacre gans
anders; nach Besinden die Sac
chu; basik balten, meinen, oft in

Werbindung mit bem Merbaltuffnoerte für: ich befinde es für ant. nö: thig. 2) sref. 2., sich (mich) bes finden, an einem Orte, in einem Aus fande scen: sich in guten, schleche ten Umständen, in Perlegenbeit, Ungewißbeit, außer Landes befinden & Empfindung von seinem Wes serlicen Zustande baben: sich wohl oder übel befinden. unde: sich wohl bei einer Sache befinden. feinen Bortheil bobei finden ; fich werbalten: die Sache befindet sich ganz anders, als gefagt wurde; Das Befinden. Befindlich, E.u. 11.m., gegenwärtig, irgendme liegend, fevend: es muß dort befindlich feync

Hefinstern, it. 2., finker und buntel machen, in uneigentlicher Bedeutung: den Verkand, ihn finker (unaufgeklärt) laffen, oder noch finkerer machen,

in Segenfas von auftlaren.

Befieniffen, th. 3., mit Fienis beftreis den.

Befischen, th. 3., ein Waffer befischen, in demfelben fischen.

Bestammen, th. 3., mit der Flamme gleichsam berühren, mit Flammen versehen; uneig.: der Gerechtigkeit bestammtes Schwert; que für entstammen.

Befichten, th. 2., außerlich mit einem Gefiechte verfeben, überfiechten: ein

Befäß mit Drabt.

Beflecken, th. 3., von flecken, glecken . in etwas machen; die Wasche, Die 太leider. Uncig., verunreinigen, ents ftellen, schänden: den gusen Was men eines Andern, seine Ehre befleden. Ein beflectes Bewife fen , bas fich nicht rein weiß, bas fich einer Schuld bewußt ift. So auch fich (mich) bestecken, Flecken an sich bringen: du hast dich im Gesicht bestedt; dann, ichanben; du bast dich mit Lastern besteckt. Sich felbst beflecken, seinen Körper burch Selbfibefledung findiden. Don gled. bei ben Schufern, mit Bleden verichen : Schube, Stiefel beflecken, burch lebune Afrete, bie iber einauber befer figet werben, Abfase baran machen.

Besteben, auch Besteben, th. B., ste' anstern.

Befleiffen , graf. 3. , unr. , erft vergens sene Beit: ich befliff mich, Dits telwort ber vergangenen Beit, beflifs sent er bestis sich der Rechtsges Lebrfamteit. Befleiftigen : utf. .8., sich (mich) besleißigen, Kkis auf etwas wenden, um fich daffeibe eis gen ju machen, mit bem zweisen Solle des Hauptwortes, sich der Gottesgelehrtheit, der Meltweisbeit befleißigen; er muß fich der Käre 3e mehr beflehsigen, f. Bofiffen; die Befleifigung, bie Sandlung, da man fich einer Sache beffelfiget. In engerer Bebeutung, ber fleif, ben man gur Erlerming einer Runft, Biffenschaft anwendet (Studium).

Beflicken, th.3., mit Flicken, kleinen Studen Zeug befegen: Der Rock ift

fdon überall beflickt.

Bestiegen, th. 3. unr. (s. Fliegen), auf etwas, su etwas sliegen: der Dos gel bestiegt das West. Die Räger nennen einen Besel bestogen, wenn er ansingt zu sliegen.

Beflieften, unth. 3. unr. (s. Llieften), mit haben, an ober auf etwas ficken; das Blut befloß sein Aleid.

Bestissen, E.u.i.w., das Mittelwort des vergangenen Zeit von besteißen; es ist sehr bestissen, seinen Sandel zu vergrößern, sehr darauf behacht: der Gottengelehrtheit, der Rechtas wissenschaft bestissen. Naher der Bestissen: der Gottengelehrtheit, der Weltweisbeid Bestissenz; die Bestissenbeit.

Beflitvern, th. 3., mit glittern, ober was ihnen ähnlich ift, verschen, beseis jen: ein Aleid, Schulze beflitstern, Sich (mich) beflittern, sich mit Altterfaat schmieten, behängen.

Befloren, th. 2., mit Flor bebeden, übergieben, jum Zeiden ber Stauer; den Sut, den Armel. Uneig., wie mit einem Flor überzieben, nerduntein:
Des Gram beflort fein Anslitz.

Sich (mich) befloren, fic mit fier sum Beichen ber Erquer bebämgen.

Beflügeln, 1) th. 3., mit gingein vers Bei ben Jagern, in weiterer Bedeutung, einen Wald beflügeln, Alugel ober Stellmege barin machen. Ancig., bie Schnelligfelt einer Gache befordern, vermehren: Die Liebe bes flügelt seine Schritte; beflügelte Stunden. 2) jedf. 3., sich bes Rügeln, uneig., feine Schnelligfeit vermehren: die Stunden beflügeln fich; die Beffägelung, bie Bande lung des Beflügelns; die glügel felbft.

Befluntern, th. B., eine Bertmilbe,

für beltigen.

Befluschen; th. 2., bei ben Köblern, einen Meiler beflüschen, ibn mit grunen Lann oder Bichtenreifern bes becten.

Beflüten , th. 2., flutend berlibren , bes ftromen: das Meer beffintet die Külfen.

Befolgen, th. g., einer Sache folgen. in unelgentlicher Bebeutung, fie nache abmen, fic barnach richten: eines Beispiel befolgen; einen guten Rath, Vorschlag, die Poeschrift des Avites befolgen. Befolgens, werth, B - würdig, E.u. u. b., . werth befolgt zu merben; der Befole ger, -8, ber etwas befolgt, aur Richtichaur feines Berhaltens macht. Befolgungswerth, Befolgungs. würdig, Befolgwürdig, E.u.n.w., werth ber Befolgung, befolgt gu mere Den.

Befordener, m. -8, ber etwas beföre best , befonders eines Andern Boble fignd, and Woblfahrt: den Befördes ver der guten Sache, emeines Blids. Deförderlich, E.u.n.m., aur Beforberung gereichenb, bienlich: einem beforderlich in seinem Bezfduffte feyn. Befordern, th. 3., fortbringen, weiter beingen obes fchafe fen: Waaven an einen Raufa mann (fpebiren). Dann uneit. , für besthleunigen: diesex Infall, bas seis nen Tod ibufürdert. Dam, dem Biele Weders heinem : sines-Absiche

befordern, sein Bestensbesöre Ferner, forthelfen, ein Ment verschaffen: einen befärdern, auch, einen zu einem Amte, einer Verforgung befordern; die Before derung, bie Saublung bes Beffebeens. die Beforderung der Baaren (Ssebis tion); ein Amt, eine Bedignung felbft : eine Beforderung erhalten; das Beforderungsalter, basjenige Dienfte. alter, bei meldem man Anforikhe auf Beiterbeferberung bat (bie Ancienneté); die 25-gebühr, die B-kosten, die Kosten, welche bas Beforbern ber Baare verurfacht (Ones ditionstoffen, Spefen): bann bie Los fen, welche burch eine Wofdeberung ins amt, bei Ertheilung einer Minbe eines Titels veranlagt werben (Chargengebühren); das B-mittel, ein Mittel gur Beforberung einer Sache.

Beformeln, th. Z., mit einer Kormel verfeben; mit einer Grußformel anreben. Befrachten, th. 2., mit Frecht verse ben, belaben: einen Wagen, ein Schiff: der Befrachter, -s, bere jenige, ber befonders ein Schiff befrach. tet, ober mit Waaren jum Werfenbenverfieht; die Befracheung, bie Sands lung des Befrachtens; basjenige, wos mit ein Bagen, Schiff ic, befrachtet wird.

Befragen, 1) th. &, , eine Frage : an jemand richten, burch eine Frage von einem zu erfahren fuchen: einen, ibn bestagen, einen um etwas, wer gen einer Sache befragen, 2) sects. 3., sich (mich) bespagen, sich burch Fragen bei Andern guten Rath bolen.

Befresen, th. 3., frei machen, eig. u. uneig., meift mit ben Berbaltnifmbea tern von und aus; einen aus dem Gefängnisse, aus einer Befahr befreien, von Surcht und Ungft befreien; eine Stadt von der Belagerung, ein Maus von Abe geben befreien; der Befreier, -e, ber etwas sien van etwas befreiet; den Maftrige qua der Gflaverei, que den Alena der Befreich den

Sendt, aus den Handen des Felndes; die Befresung, die Handlung des Gefreiens; sitt Freihelt, Freifenn von Abgaben, Einlager; das Befresungs, geld, dasjenige Geld, welches für die Gefresung aus der Gefangenschaft, Stlaverei ze, gegeben wird (Lisfegeld).

Defremden, 1) unts. u. unpers. 3. mit baben, fremd vortommen, ünermarstet sen, überraschen, mit dem Neisenbegriffe, daß es auf keins angenehme Art geschiete: es hat mich sebe bes fresnder. 2) graf. 3., sich (mich) befremden, sich wundern, sein Geschremden ingern; das Bestemdenz Bestemdenz, E. u. u. u., was bes fremdet, bestemdend.

Befressen, th. 3. unr. (s. Fressen), von oince Sache hier und ba etwas

freffen.

Befreunden, 1) th. 8., freunbichafte liche Berhältniffe, anfnüpfen: ich fucha te sie mit einander zu befreuns ben; mit einem befreundet feyn, m freundschaftlichen Berbaltniffen mit ibm fleben ; in engerer Bebeutung, mit thm vermanbt feen, Auch, einem befreunder Vern. 2) graf. 2., fich "mich) befreunden mit Jemand, ' in freundschaftliche Berbaltniffe, und in engerer Bebeutung in Berwandts fchaft mit jemand treten; die Bes Freundung, die Kariblung des Bes freundens; Die freundschaftlichen Bere Batthiffe felbft, Die Bermandtichaft.

Defrieden, Defriedigen, th. 3., eine schließen, mit einem Zaune, einer Wehr, einer Maure ie. umgeben; und dadurch vor Ansauf sicher kellen: einen Garaten, eine Feld befriedigen (selten); zuseieben kellen oder machen, durch Germibrung des Verlanzten und Schuldten: einen, ihn, einem Gläubis ger befriedigen; die Wünsche ein nes Andern befriedigen. In weisterer Bedentung für genügen, der Ern wartung davon gemaß sehn: die Nastuch der mich wieder bestiedigt; das Buch dat mich wieder bestiedigt; das Buch dat mich wieder bestiedigt; das Buch der Mich bestiedigt; das Buch der Auflicht der Felledigt; das Buch der Mich wieder der Felledigt.

Achenten befriedigen; die Befriedigung; Mt. - en, die handlung bes Befriedigens; basjenige, wodurch eine Sache befriediget, b. h. einzeschlossen, gefchildt mirb, ein Zaun, eine Mauer; die Bezahlung.

Befrieren, unth. Z. unr. (s. Frieven), mit feyn, burd ben kroft etwas mit Eis überwegen merben: das Wasser ist befroren.

Defröhnen, Befröhnen, th. g., mit Frohnen, Awangbiensten belegen: die Unterthanen; in Beschlag nehmen, in einigen N.D. und Aheinischen Gegenden: eines Güter befrohnen; einen befrohnen, ihn gefangen segen.

Befrüchten, th. 3., fruchtbar machen:
der Aegen befrüchtet das Land;
ein Ki befruchten. In der Wape pentunk, mit Früchten verschen: ein befrüchtetet Baum. — Die Ber früchtung; der Befrüchtungsboden, in der Planzenlehre, der Ort, werauf die ganze Blume, und wenn diese vergangen ift, die Frucht seklikt.

Befügen, th. 2., Ins, b. b.: Nobt, Gewalt aus Gründen ju etwas gribels len: er hat mich dazu befugt. Mim gebeäuchlichffen ift bas Mitteb wort ber vergangenen Beit befugt. 6. d. 28. Die Befügniff, D. -He, auch das Befügniff, - fes, Dr. - ffe , bas Bermigen , bas Recht, etwas su thun: ich babe keine Bes fugniff bazu; einem Befugniff geben, ertheilen; die Beffigfas me, Befügsamteit, fo viel als Be fugniff. Befügt, E.u. H. m., bas Mittelwort ber vergangenen Zeit von befugen, fing ober ein gegründetes Mecht ju etwas habenb : ein befuge ser Richter, ber vermige feiner Eis genschaften, Kenneniffe ic. bas Recht bat, über eine Sache gu entideiben (ein kompetenter Aichter); rechtmäßig; ein befugter Meister in einer GMOL ...

Befühlen, th. 3., am einer Sache hin und ber fliblen, etwas baddech gu und serfüchen: ein Duck befühlen, um feine ditte ju unterlieden. eine Gans. ob fie fett fen.

Befund, mi-es, bas Befinden einer Sache, die Met und Weife, ber Bus fand ; in welchem man eine Sache fins det; der B-bericht, ein Bericht, der bagilber abgeftattet wird, wie man sine Cade, bie men untersuchen follte, be funden hat, besondere bei ben Arsten; Der B-gettel, ber Bettel, qui mels chem malich bas Befinden eines Brans ken für die Nachfragenden aufgeschries ben, und für bieft gur Anficht binges legt wird (Buffetin).

Befürchen, th. 3., mit Aurden vefe ben, bezeichnen.

Befürchten, unth. 3. mit baben, fütchten, bag etwas geschehen werbe: ich befürchte einen neuer Arieg; das Befürchmift, - Nes, M. - Ae, ein Semmand.bes Befürchtens.

Degabeln, th. 3., mit ber Babel ans fteben , fefibalten : ein Bubn.

Begähen; th. 3., mit etwas als eince Sabe verfeben: eine Zindie, mit eis ner Mitalft verseben: eine Cochtet reichlich begaben; mit einem gus ten Bergen, mit vielem Verstans De, begabt feyn. Befonders ubuch im Mittelm. b. verg, 3. begabt.

Begaffeln, th. 2., bas Berti. w. von begaffen, mit einfiltiger Gelbite gefälligfeit befehin: fich (mid), eis nen. Degaffert, th. 3., gaffend bee feben! etwas, einen; der Begafe fer , -s, ber etwas begäfft , mit gaffenden Angen und einfaltiger Miene anfiebt.

Begähnen, th. 3., uneig., kangwelle. burd Gabnen ju ertennen geben: eine Rede, Predigt begähnen; einen begähnen, ihn angahnen, gähnend

Begang, m., fite bas Begeben, ber: umgeben, in ber gerichtlichen Schreibe art und in ber Sufammenfegung: eis nen Brenzbegang balten. Began, geln, jedf. 3., sich (mich) begüns geln, fich febr befcmugen, verunrcis migen; bann fich bespeien; die Bes gangenschafe, file Bergeben. übers

dannt jebe gandiene, auch mobl; bie Banblungsart : das Begangniff., -Mes, Dr. - Me, bas feierliche Beges ben einer Sache, t'ur noch von ber feierlichen Beerbigur & eines Zobten ges brauchlich, und zwar in ber Zusaumens ssung: Leichenbegangniff.

Begatten, staff. g., sich (mich) bes gatten, fich mit bem anbern Bes fchichte dur gortpflangung feines Gleis den vereinigen; Die Bogattungs-Beit, die Bett, ju ber fich die Thiere De begatten pflegen. In der Affangens lebre berjenige Seitpunft, wenn an ber Blume der Blumenftaub ben bengche barten Sheilen mitgetheilt wirb (Aquts tififation).

Begaüteln, th. 3., durch Sauttleien bethören, verblenden, einen.

Degaunern, th. 3., ouf eine Liftige Art betrugen: einen.

Begeben, with 3-unr. (f. Geben), sich (mich) degeben, sich wohin versüs gen; nach der Stadt, nach Baufe, in ein Alosser, in Eines Schup. Sprichmi: Wer sich in Gefahr bes gibt, kommt leider um. Sich unter die Soldgeen begeben, Solbat werben; sich auf den Meg, auf. die Reise begeben; geschehen, hich ereignen: es begab sich das mals, daß ein blutiger Arieg entstand: sein Berlangen nach etwas fabren laffen, seine Zobernugen aufges ben: ich begebe mich meines Rechts, meiner Unsprüches die Begebenheit, M. - en, die Gade, die sich begibt, was geschieht: es ors eignete sich dabei folgende Beges benbeit; das Begebniff, -ffes, Dr. - ffe, ober die Begebniff, file Begebenbelt.

Begegnen; i) unth &. mit feyn, auf feinem Wege treffen, unvermnthet ents acaen tommen: ich begegnete iben · vor der Stadt; er ift mit begege net. So auch fich begegnen, eine ander unvermuthet auf bem Wege antreffen : wir begegneten uns auf der Reife. unig.: fie begegnen sich in ihren Winschman, Aestese

: bungen , minfchen buffelbe, " freben nach bemfelben. Ferner, 'entgegens mirten: einem Unglücke begrenen, Die Mittel gur f'bwenbung beffelben ans : wenben , tehe es noch völlig ausgebros den 旗: einer Befahr durch 宏lugs beit, einer Arantbeit durch zwedmäßige Mittel begegnen; fic auf gewiffe Beife gegen jenand bes tragen: einem gut, übel, fcblecht, berr, freundlich, grob begege nent er ift mir febr grob bes gegnet. e) unperf. 3., als eine Bers anberung von aufen erfahren: es ift hm ein großes Unglück begege net. Es begegnet ficht auch zu wellen f. es trugt fich 'su: es begege riete, das eine Befellfchaft von Schaus wielern ankam.

Nam. 1. Benegnen in ber erften Bes bentung: unvermutbet entgegen foms wan, unterscheibet fich von enryes gan komman (gehen, fahren) das burch, daß in jenem etwas Lufalliges, in diesem etwas Absichtliches liegt.

Ann. 2. Im gemeinen leben wird begegnen gewöhnlich mit baben und bem vierren gall ber Berfon verbmiben: ich habe ibn begegnet, ft. ich bin ibm begegnet.

Begegniff, w., M. - ffe, für Ereignif, Berfall.

Begeben, unr. (s. Geben), 1) th.S., ihn und ber an einem Orte geben, bes spabers ihn zu besichtigen: das ganze Feld begeben, die Grenzen bes geben. Uneig., durch keierlichteiten ausseichnen, seiern: ein Fest, einen Geburtstag. Dann überhaupt, thun, andliben, doch nur in nachtheiligun Sinne von bissen Handlungen: ein Laster, einen diebstähl, einen Mord, einen Febler begeben.

3) zeif. 3., sich begeben, sich zur kortplanzung des Geschlechts vereiniv gen, sich begatten.

Begebr, f.—es, so vitt als das Begehren, Berlangen: was ist ibr des gebr! Begehren, this, bestig, sehr verlangen! wer ein Weib and siebet sie zu begehren; er begehre inein Geld. Auch 40 Perkindung

mit did: mein Zers begebree nach ibr. Uneigentlich und in weites ver Bebeutung: er begehrt die inanze Erbschaft, frebt nach berfels ben: Bet ben Jageen, ber Biefch begehrt das Witobret, die Zäns dinn den Bund, b. b. fie wollen sich begatten. Der Kirsch begeber den Jeng, sucht baeuber binmeglau fpringen. Der Birfch begebrt den Jäger, geht auf thu les, thu aufzus Dann, fein Berlangen aus fein: eine Person zur She begebe ren , um fie anhalten. Begebrense werth ober B-würdig, E.u. H.m., werth ober murbig, baf matr es bee gehrt, barnach frebt. Begebrig, E. u. u.w. , ber viel begehrt, begierlich, auch benehrenswerth. Begebrlich. E. u. H. m. , gewohnt immer won Ans bern ju begehren: ein febr begebelis der Mensch. Begebrungstes, E. u. U.to., frei von Begierben; das 25 - vermögen, in der Seclenlebre, ein Sauptvermogen ber Seele, welches den Willen und Widerwillen, die Reis aungen und Abneigungen unter Ach bes greift: das vernünftige, das simme liche Begebrungsvermögen, die beibe jufammen unter bem Musbenife Gemuth begriffen werben.

Begehungssünde, w., eine Mude, bie burch die That werkbt wird, da man wirklich etwas Whies thut, in Ges genfas der Unterlassungssünde, da wan etwas Gute unterläßt.

Begeifern, the B., mit Geifer befutein, und uneig., verläunden: einen.

Begenten, th. 8., mit Dunger verfeben, bungen:

Bogeistern, th. 2., nur uneigentlich, mit Geift, d. h. mit Kraft, Stutk, Wuth, lebhaften Empfindungen verste, ben, erfiden: feine Redenhat mich begeistert. In engerte Bedeutung, mit schwärmerischen Empfindungen, die von einer überspannten Einbildungstraft beröußern, erfüllen (inspirtren); die Begeisterung, die Bersenung des Geistes in einen Zuftand höherer Kraft, böheren Muthes, lebhafteren

Andibungskraft, und ein solcher Ausstand selbü; ein Zukand überspännter Eindibungskraft, schwärmerischer Empfindungen (Inspiration); die Begeisterungswaferei, ein rasendes; wildes Wetragen aus Begeisterung; dann, ein Kehler gegen den guten Vortrag, der in einer übertriebenen leidenschaftlichen Sprache, die an Raserei grenzt, besteht (Parenthursus), auch Begeisterungswuth. B-voll, E.u.il.m., voll Begeisterung, ganz begeisterung

Degeigen, th. B., aus Belg benugen,
e befonders von Kleinigkeiten: jede Belegenheit begeigen; aus Beig nicht
gonnen: einem fein Beld und
But.

Begier, Begierde, w., das lebhafte, finnliche Berlangen nach einer Sache: die Begierde nach Genuff, nach Bergnüßen, nach Geld, nach Auhm (Gelds und Auhmbegierde). Begierig E. u. u.w., sinnliches Berslangen empfindend: begierig seyn auf und nach etwas, nach Genuff, nach Geld und Gut, nach Auhm und Shre. Begierlich, E. u.u.w., ungegrönete Begierden empfindend, ges neigt immer etwas zu begehren: er zeigt sich sehr begierlich. B-los, E. u. u.m., ohne Begier, frei von Besgler oder finnlichem Berlangen,

Begiefibottich, m., bei den Begiern, ein gfober richener Bottich oben eine Banne, worin fie bie Berfte, bie au mais gemacht werben foll, jum Keimen mit Waffer begießen. Begiößen, th. 2. nan (f. Gieffen), busch Davans glegen einer Buffigteit nat machen, anfendten i einen mit Maffer, die Pflutten, den Braten begießen. Sich (mich) begießen, burch Berfchatten einer geliffigfeit. fich am Rora. per ober die Rleiber nas machen. Uns elg. und miedelg: sich die Mass bee. gießen, oder auch blog: fich begies Ben, fich betrinben; einen geschmolzes men Abruer an ober um einen anbern siefent etwas mit Blei, Wachs begießen; der Begießer " - 24

eigentlich viere, ber begieft, auch für Giebtanne:

Begifsen, th. 3., mit einer Mitgiff vers schen: eine Cochter.

Beginn, m. -es, ber Anfang, ben eine Cache nimmt, und ben man einer Gate sists beim Beginn der Vors Rellung. : Beginnen, :ant., reft vergangene Beit : ich begann ; Bitts' telmort ber verail., begonnen, 1) unth. 3. mit baben, anfangen, in ber Gegenmart wirklich wenden, befonbers w. von handlungen , laber anch som Aine fange andrer Dinge, wo an einen Ans fann bes Butens ber Reafte te. gebacht merben muß: du die 20ekt begann: es begann nun eine tiefe Stiffe; ich begann nun, mir bewaftigu werben; das Stud begann; der Subling beginnt. 2) th. & , fen Anfang machen mit einer Saches eine Arbeit, : ein Moerk beginnen. Suridin.: Wer viel beginnes, ens det wenig. . Ueberhaupt f. thun, une ternehmen, vorbaben: was foll fc nun beginnen! was ist sein Bes .ginnen 7 der Beginner, -s; bee etwas beginnt, den Anfang micht.

Begipfen, th. 3., mit Gips bewerken, iderziehen: eine Decke, eine Warfd. Begittern; th. 3., mit Girern verso hen, verwahren: ein Jansker,

Beglangen, unth. 8., einen Glang auf etwas werfen, mit Glange ningeben.

Beglässkungeln , th. 8., durche Ensteins fernglas , durch die Brille, betrachten (loepkiren , begläseln , l. Begläseln , begläseln , begläseln , begläseln , begläseln , th. 2., mit Glass ober Spites gelmändem versehen ; hood beglüssen Simmer.

Beglauben, Beglaubigen, 1) ih, 3., glaubwürdig machen, beneisen: eine Gache mit einem Eide beglaubigen (vidimiren). S. beglaube: In eine geren: Bedeutung, von den Mundschen ten, das Getrant vor dem ilbereitsten fosen und dadurch glaubwürdig machen, beweisen, das tein Gift darin sen (trobenzen). 2) zech, 3., sich (mich) beglaubigen, kompten, das man-

Derfepige fen, füg ben wan fich ausgibt, ober bağ bas Musgefagte fic wirflich fo verhalte (Sch legisimiren): det Bes glaubiger, -s, ber etwas beglaus bigt, besondens eine obrigteitiche perfon, die basu angefest ift, burch ihre Unterfchtift und Befienelung Urfunden aller Art su beglaubigen (Rotarius), and ein Dunbfchent, ber ein Getrant, the er es überreicht, pflichtmäßig toften mus (Eredenser); das Beglaubie . gungsame, bas Amt eines Beglaus bigers (Ratariot; Archensamt); der B-brief, f. B-schreiben; der 25-eid, in ben Bechten, ein Gib, wodurd man in Ermangelung ber Zeuaen feiner Ausfage Glauben verfchafft : Der B-Schein, ein Schein, burch welchen etwas beglaubiget; glaubmites hig gemacht wird (Zertiffet); das 23fdreiben, Beglaubungaschreis ben, ein Schreiben, mit welchem man einen Bevollmächtigten ober Abgefande , ten verfiebt ( Rrebitiv ., Rrebengichveis ben), Beglaubt, E.u. u. w., das Mittelwort ber vergangenen Beit von beglauben, glaubmärbig, suverliffig: ein beglaubtes Jeugniff. and filr edit, unverfällicht (autbentift): eine beglaubte Urfunde: das Beglaubungsschreiben, f. Bes. glaubigungsschreiben.

Begleit, m., auch das Begleit, -es, für Begleitung, begleitenbe Berfonen. . Begleiten, th. 3., wit cinem Andera angleich , Mifammen geben , reifen ze., bas Geleit geben: einen, ihn, sie nach zaufe begleiten; einen auf einer Reife begleiten ; einen auf s Land begleiten, mit ihm auf bas Land fich begeben. Uneig., angleich mit. einer andern ober neben einer andern . Cache dasenn, geschehen: ich begleite meinen Brief mit den bergliche . sten Wünschen für dein Wobl. 38 ber Tontung, mit ber Sauptfime me sugleich frielen ober fingen Caccoms pagniren): den Gefang mit der Blote, begleiten. In ber Wappens funff; beift sine Beffalt begleitet, ment hip notes derfeiben mod ander bafindan.

ber Begleiter, -s, die Begleis perinn, cine Serfon, die semand bes gleitet. Uncia.: Die Schande würs de sonft eine ewige Begleiterinn feiner Tage gewesen feyn. ben Bergwerfen beißt ber Begleiter bene jenige Arbeiter, ber fich bei ben Schöpfe werten oben auf bem Speinbeuchei bes Andet, an bem Orte, ber bie Offnung beift, und ber ben Raften leuft, bamit er nicht anflose, ober wenn es ein Sie mer ift, ibn fo lentt, baf er in ben Bafen fommt und einen Schwung jum Ausgichen erhält; die Begleieschaff, bie Begleitung, bas Geleit; Die Bffimme . in der Tontunk , die belicis tende Stimme. Bealeitungsfiffine. Bullfimme (Ripienftimme); Sie Bez gleitung, bie Banblung bes Begleis tens und bit begleitende Berfon; in ber Confunk dasjenige, womit eine ander Sache begleitet wirb, die begleitenbe-Stimme (Accompagnement): die Der gleitungsstimme, s. Begleichtime me.

Begliedern, th. 3., mit Gliebern vers sehen; die Begliederung, in der Dablerei die Berbindung der Blieder oder Gelenfe mit dem Aumpse eines menschlichen Gestalt und die Art und Weise derfelben.

Beglotzen, th. 3., mit glogenden, weit geöffneten Augen betrachten: einen.

Beglücken, th. 3., siddlich maden a. einen, ihn, sie; der Beglücker, eine Person, die Andre beglücker. Des glückeligen, th. 3., gläckelig machen: einen. Beglücke, E. n. il. m., das Mittelwart der vorgongenen Zeit von beglücken, glücklich: ein her glücker Mensch. Beglückwünsschen, th. 8. ihn Glück au etwas wünschen: einen.

Begnatibeln, Begnabbern, 19. 2., mit den gabnen benagen.

Degnaden, Begnadigen, th. 2., Guabe erweisen, ju Sheil werden laffen: einen Vorbrecher, shm das leben schenken oder seine Strafe milbern; den Begnader, Begnadigen, - a. den Undern Endde wiedersabern lätt, ife benabilt p. die Begnadigung,
- flie handlung, des Angnadigung eines Gnadernine Angrung von Beweis
- die handernine Angraduungsverler bas
- Beite, 22 Angraduungsverler bas
- Angradigungss sinen zur Lopes voor undern
- Griete Bardripptten, zu beznadigen,
ifin die Gnade geterfen derr fie zu
nithern.

Begnügen, jank. B., sieb (mich) bes gnügen, gnug baben, gnfieben sein: Ris beignüge mich darnit (darin). Begnüglich, E. u. 18.10., ichos zu Gegnüglich, wit Weulgen zusteben. Begnügstern, E. u. 18.10.; sin genüge sam, mit Wenigen zufrieben: vin bes gringsumer Mensels.

Begrabbieler, m. - s., icherstaft; ber Guethi fünfter Stretten und Netten mits bereichen an Abepertheiten an derer Perfonen alleiet Empfindungen mit Erfolger bewirten will (Magnetis feur).

Begrabbelen, th.Z., oft begreifen, bes infen, bestihlen; scherzhast: f. manipus liren (magnetifisen).

Begatten, unt. (f. Graben), 1) th. Bin becidigen , sur Erbe befintten: einen Codten (von Thieren, vers Sieber gebort fcbarren , vergraben). i bie undigentifche Rebensart : da liegt Des Aund begraben, baranf fünnt is any baran flegris, daean Abbe fley's. Mucig., file verbergen: jener Dors fall liege in Dergessenheit begras ben. 2) ardf. B., fich (mids) bes genben, unelg., fich verbeigen: ich begrub mids in moins Jelle. Das Begraben; Der Begraber, -s, ber begefibt, jur Erbe befattet; das Begrabniff, - ffes, Dt. -ffe, die Sandling bes Bognabens eines Code ten, bie Beerbigung; ber Dit, wo dn Sibter begraben ift : fich einen Plan zun Begekbrüsse auswähe Ion ; .. das 35-feft, ein geft gur geier bes Begendriffes eines Berfrebenen; . vie B-gebühr, s. Leichengeblibus Das 13 - geld, bus Geld, welches bel Begrabeiffen an Prebiger und Betchen-" beffatten gegeden wird; die 2 - toe Erfter Band.

Kom; die Alften; welche bas Bourahe nut eines Derforbenen verussacht; das Bi-lied, Lieder, welche bet Begrächt nutsen gefangen werden (SterBelleder); das B:- mabt, f. Begrächniss fedmann; der B-platz, der Plang und Limiten Begrächnise; der B-schmanns, ein Schmann, der bet ein mann Bogrponisse den Hauptverfeinen des Gradgelettes gegeben wird; der B-tag, der Tag, der Tag, an welchem ein Berkordener begraden wird; des B-tuck, f. Leichentuch.

Degrapfen, th. 3., oft auf ober au etwas bin und ber grapfen, plump'und burt betuffen:

Degrafen, 1) th. 37, mit Gras verles hen, helleiben: begruf be Angel. Bei den Jägern, die Fähret bes grafen, durch das Gras hindurch feit den Alngern nach der Führte suchen. 2) jedf. 3., sich begrafen, vom Bieb, sich durch Meiden im Grafe bich fressen (begrafen febt).

Begrauen ; mith 31 mit feyn, grau merben, alt mwben; mielg, von ber Left.

Beare foln', th. S., oft unbifables bins ter einander begreifen, ober ein wenia und fanft begreifen. Begreifen, unr. (f. Breifen), i) th. 3:, attetwas greis fen, baran bin und ber greffen der Heischer begreift das Vieb; ju untersuchen, of es fett fend bann, burth vieles Angreifen abnithen: -ein beautiffnen Sut. Uneig., fich mit einer Gade befchäftigen, in welcher Bes dentung aber nur bas Plittelwort der vergangenen Zeit mit feyn gewöhnlich if, begriffen feyn: in einer Sas die, in der Arbeit, ober über der Mobels begriffen seyn. Uneig:, einschlieben, Theil nehmen laffen'; England wurde nicht mit in den Beioden begriffen. Dann befons bers mit bem Berfande begreifen, ums faffen, grindlich Minfeben: es ift leicht, Anwer zu begreifen; nun begreife ich erst, wie es zuging; en kann die Sitche, den Beweis, -den Lebufing nicht begreifen.

2 1

Tance, einenmides beattifen Kinnen, in feinen Sandlungen ztwas Bis berfprechenbes, Dunkles, Wiefrembenbes finden. Durch Darangreifen , Saften vertreiben: die Rose am guffe bes greifen, abergläubisch barauf bin unb .. ber greifen, bamit fie fich verlieren foll. 2) unth. 2. mit haben, entheiten, in fich faffen, schließen : Affles was die Welt in sich begreift; dieses Wort begreift mancherlei Bes deutungen in fich. 3) ardf. 3., sich (mich) begreifen; unelg., sich .. feiner bemußt merben, au fich fommen. er konnte sich in seiner Wuth gar nicht begreifen, nicht zu fich tommen. Begreiflich, E. u. II. w., was fich mit bem Berftanbe hegreifen

Begreinen, th. 3., so viel als mit vers

Begrenzen, th. 3., mit Grenzen verfeben, Grengen feben: einen Acker, eine Wiese begrenzen; untig.: meine Jeit ift sebr begrenst, be-· schränft. Begrenzt, E. u. u.w., bas Mittelwort ber vergangenen Zeit von begrenzen, in uneigentlicher und engerer Bebeutung, von engen Grengen eingeschlossen, von geringem Umfange: begrenzte Begriffe, ein begrenzter Kopf (hornirter Lopf); die Begrens jung; Dt. - en, die handlung bes Begeenzens; basjenige, mas begrengt: Berge begrengen meine Aussicht. In engerer Bebeutung , basjenige mas ben Besichtetreis schließt (Borigont).

Begriff, m. -es, M. -e, ber Zukand, ba man zu einer Sache völlig bereit ist ich war eben in Begriff auszugehen, abzureisen; dasjenige was begriffen oder turz zusammengesakt ist; f. Inbegriff: ein kurzer Begriff der Christlichen Lehrez jede Borskellung der Seele, da sie die Merkmahle eines Dinges begreift, zusammensakt, und sich als ein Ganzes vorskellt; ein klarer, beller, deutlicher, ein dunkler Begriff; ich kann mir keinen Begriff von dies ser Sache machen. Begriffleer,

E.u. 11.w., leir an Gegriffin; Die Begriffsangabe, und die Bbeffimmung, bie Angebe, Be-Rimmung bes Begriffe ; ihrer mit ele nem Borte, einer Cade gu verbinben if (Definition): eine Meanistabes frimining geven (definitely); das Begriffeften, bie effecteinen Ster, in welche fich alle unfre Begriffe gebnen faffen ginden jost fleigu iSister sind Bebauptungen verbinben (Ratigorie); die B-gefellung, Ne Gefefing: Bers hindung verwandter. Begriffe (Meens afociation); die B - verroedfes lung, die Berwechselung ber Begriffe. Begrübeln, th. 3., iber etwas grus beln, tief nachbenten: eine Sache

begründen, ih. Z., mit Erlitbut bes logen, beweisen: eine Behauptung; mit einem Grunde verschen; binnik ets was sest, sieher stehen: eine Mahre gebäude begründen; der Bes griffinder, der etwas haseilicht, den Grund bagu legt; die Begründenis, Dr. – sie, sie Begründung, dan sie Beweis und Grund einer Sache setällt.

Begrünen, unth 3. mit seyn, geiln bewachfen, mit Grim überzogen wers ben: das begrünse Feld.

Begruffen, th. 3. mit einem Grufe ems pfangen: einen, ibn, fe. uncig.: den frühling begrüßen, den Seind mit Kanonen begrüßen. ibn bei feiner Annaberung mit Sanonen beschießen. Nemand um etwas begeilfen, aus Söflichkeit feine: Einwils ligung erbitten; die Bogruffung, M. - en , die Sanblung des Begrie fens; der Gruß; die B-sformel, eine Formel, deren wan fich gewöhns lich bedient einen Andern zu begrüßen: der B-fchuff, ein Schuft, ber bei ber Antunft einer Berfon; um fie ju ebren, abgefeuert mirb; das 26 woore, ein Wort, deffen man fich zur Bearifung Andrer bedient.

Beguden, th.3., befeben, befonders, neugierig befeben: etwas, ibn.

Begünftigen, th. 3., Sunft bezeigen, erneifen: einen, ibn, sie. Unch.

Kinde begünstigten ihr nicht; das gute Wetter begünstigte die Luftfahrt; der Begünstigte, -s, der eines begünstigte, befördert; die Begünstigung, M. -en, die hands lang zu Gunsten eines Undern.

Beharren, th., mit einem Guete, Gue ,

tel verseben: einen.

Degütachten, th. g., mit einem Gutachten verfeben, ein Gutachten üben gemas ertheilen.

Beguten, th. 2., gut machen, befanfe

tigen, einen Jornigen.

Beglitern, th. 3., mit Gütern ober zeitlichem Berwögen versehen; doch nur als Mittelwort der vergangenen Zeit zewihnlich: begütert: es sind nicht alle Menschen gleich bes gütert.

Begürigen, th. 3., befäuftigen, bern-

biaen.

Bebaaren, Bebaren, 1) th. 3., mit Haaren verschen. Bei den Jagern, ein wohlle bebaarter Jund, der bides haar hat. In der Pfanzenlehre beift ein Theil der Pfanze behaart, wenn er mit feinen Harden befest ift.

2) graff. 3., sich (mich) behaaren, Haare befommen.

Bebäbe; Bebäbig, f. Bebäbe.

Behaben, setf. 3., sich (mich) bes haben, sich benehmen, sich aufführ een, mit übler Nebenbebeutung: sich wie närrisch behaben.

Behacken, th. 3., mit der hacke oder burch hacken bearbeiten: die Bäume behacken; dann, die Erde um etwas berum mit der hacke auslockern und anhäusen: Aartoffeln, Wein, Jops fen behacken bewallen, im Brauns schweisischen beroden).

Dehādern, th. 3., von Zader d. h. Streit, über etwas kreiten, über eta was hadern; von Zader, d. h. Luns pen, mit hadern behängen.

Bebaftet, E.n. 11.m., bas Mittelmortber vergangenen Zeit von bem unges wöhnlichen behaften, mit eimas an leiner eignen Perfon, verfeben, meift im nachtheiligen Berfande: mit der Arage behaftet.

Behägeln, unth. 3. mit foyn, von bagel bebeckt werben: das geld iff

gans behagelt.

Debägen, unperf. u. unth. 3., eine ans haltend angenehme Empflüdung erweit teir, bei welcher man sich sted und bes friediget süblt: es behagt mir, sibr, ihm binter dem Ofen; diese Speise behagt mir. Behäglich; C. u. U.w., thas eine anhaltend wohlt thuende Empflidung erweckt: am Kasmin ist es sehr behagtlich; die Behäglichteit, der Justand, der sin einzelnen anhaltend wohlthuenden Empflüdungen besteht.

Behäten, th. 3., mit haten verseben. Behalben, u. w., R. D. sür ausges nommen: die liegenden Gründe fallen dem Sohne zu, bebalben das Wohnbaus, das der Mun.

ter verbleibt.

Bebalftern, th. 3., mit einer Safftee verfeben.

Behalt, m. -es, für Meinung. Bes. baltbar, E. u. Il.w., mas behalten werben fann ; - bann , mas mit bene Gebächtniffe gu faffen ift. Bebalten. th. 3. unr. (f. Zalten), nicht wieder von fich geben, im Befis bleiben: ein Pfand, eine geliehene Sache bes halten, nicht wieder guruck geben; seine Jehler behalten, nicht dies die Oberband behalten, Recht behalten; Jemand bei fich behalten, nicht von fich laffen. Ans eig., etwas bei fich behalten, es vers schweigen; etwas im Bedachmiffe behalten, nicht vergessen; ich habe wenig von seinem Vortrage bes halten; das ift so schwer 311 bes halten. In der Schifffahrt, ein behaltenes Schiff, ein geborgenes, bas ber Befahr, bem Sturme, bem Seinbe ze. entgangen, und glücklich in ben hafen eingelaufen ift; der Bes balter, D. D. Bebalter, -s, ein Ort, an welchem man etwas aufbes halt, sum Gebrauch ausbebt: Fische. Behaltlich, bei Andern Behaltbich,

E. u. u. was leicht zu behalten ist; das Behältnist, - sies, N. - sie, jeder Ort, wo etwas ausbehalten, verswahrt wird: das Behältnist für die Waaren, Vorräthe. Bei den Rägern heißen die dichtbewachsenen morasigen Gegenden, wo sich das Wild ausubalten pflegt, Behältnisse. Beschältzism, E. u. u. u., sähig, geschickt, etwas zu behaltsames Gedächtniss.

Behammeln, graff. 2., fich (mich) behammeln, fich beim Geben, hers amspringen beschmuzen.

Behammern, th. 3., mit bem Kams mer bearbeiten, auf etwas ober an ets was wiederbolt bommern.

Babandeln, th. 3., von handeln, mit ben Sanben, und uneig., mit den Geis a Restraften bearbeiten: ein Beschäft, , einen Begenstand behandeln; eis nen wobl oder übel behandeln, - ihm mobl oder Abel begegnen. bandeln, einen Sanbel foliefen: eine Maare bebandeln, barauf bieten, Aber den Breis derfelben einig, werden. Bebandigen, this., in die Sande ge-; hen: einem etwas bebändigen: bas Bebandigungsgut, in Weffe : ubglen, eine Ert Erbsineguter, bie auf , eine Sand oder auf zwei Sände, b. b. ; zeielebens gegeben werben; die Bes : bandlung, M. - en, die Art und : Beift, auf die mit einer Sache ver-; fahren, umgegangen wird. Bei Mahr d' tern und Bildhauern bie Met, wie fie : : ben Bleiftift, ben Minfel und Grabfie en del filbren, und bie Art und Beife, mie fle bamit: ein. Gemabibe, einen

Zheháng, m. – es, M. – hänge, bas, sodomit eine Gacht behängt ik. Gei r. den Sigent werden die Ohren des Jagds hundes, befonders des Hihnerhundes, ihr Koehang genannt, fa fern sie lang 1 sind: und bemahangen. Behängen, withth 3, unr. (f. Zangen), mit fenn, alundinur noch in Berblidding, mit bleischan behängen, behängen, behängen, ban en Mishen. Behängen, th. 3., etwas int, einen andern Sache versehen, bie

· Lupferflich ausführen.

man baran ober barauf Sumer eine . Jimmer mir Teppichen , die gene ster mit Vorbängen, Uneig. "die Lunde behängen das Wild ; fale ·len ce an und bungen, Ach baran; eis nen gund bebongen, dem Leite hunde das Bangefell anjegen und ibn baran führen. Daber, das Bebans gen, bas Ausgeben mit dem Leitbunde auf ben Wefuch und bie Beit, ju ber es geschieht. Bon biefem Bebangen ober Ausführen bes Leithundes mers den auch die drei Lebrjahre ben Jagege burichen bie brei Bebangen genannt. S. Bangeseil. So auch sich (mich) bebangen, mit Retten, dern, Aranzen; auch fich in Vers bindung mit etwas einlassen: er bebängt sich mit allerlei schlechten Leuten; die Bebangreit, bei den Itas gern, die Beit, wenn fich die Birfchebaren. Bebären, f. Bebaaren.

# obanten

Bebarten, th. 3., mit der harte begwebeiten: ein Beer.

Beharnen, th. 3., mit feinem harne benegen.

Beharnischen, th. 3., mit einem Sars nische verseben; sich (mich) bebars nischen, fich einen Sarnifch anlegen. Bebarren, 1) unth 3. mit feyn, forts fahren zu marten, zu bleiben: bei einem beharren; fandhaft bleiben, aushals ten; bis ans Ende bebarren; fands baft behaupten, darauf befteben: auf feis ner Meinung, seinem Sinne, bei seinem Vorsatze beharren. Bes barrlich, E.u. U.m., frandhaft bleibend; anhaltend, ohne abzulassen: ein bes barrlicher fleiß, eine beharrliche Creue; die Beharrlichkeit, die Eigenschaft einer Berfoti ober Gdche, bie beharrlich if.

Behärschen, unth. Z. mit seyn, hart weiden, besonders von seuchten odde nussen und vanden Abeden: die Wonne de ist beharschet; auch file geseieren z das Wasser ist vor Kälse ben harsche.

Behörpen, th. Z., mit dars bestreichen. Behanden, th. Z., mit einer hande verschen, eine haube ansstigen; 1,sich '(mich) behauben, fich bie Saube

anffegen.

Behauchen, th. 3., an ober auf etwas hauchen, burch einen hauch anlaufen machen: eine Gensterscheibe, einen

Spiegel.

Debauen, th. 3. unr. (f. Zauen), burch hauen bearbeiten: ein Stück Baubolz, einen Alon, einen Stein; ben überfluß nehmen: einen Baum behauen, trodene Afe basson abhauen; burch hauen versuchen, in ben Gergwerten: einen Gang, ein Gestein behauen, burch Abshauen einiger Stücke versuchen, wie es sich bearbeiten lasse, um ben Arbeitern barnach ihren kohn zu bestimmen. Beshauene Gunge, heißen solche, bie bereits abgebauet sind.

Behäufeln, th. 3., mit kleinen haufen versehen: Die Karroffeln behäufeln. Behäufen, th. 3., mit haufen versehen, einen hausen an, um ober auf etwas machen: eine Kar-

toffelgrube beböufen.

Behaupten, 1) 4.3., fortfabren gu' bejaben, bei einer Musfage bleiben: eine Meinung behaupten, das Begentheil behaupten; eine Sache fortwührend behalten, fich ben Befis berfeiben erhalten, gegen Befreitung von aufen: eine Seffung, das Schlachtfeld; sein Aecht, sein Anseben behaupten. 1) jedf. 3., sich (mich) behaupten, in einer Sache, fic im Beffs einer Gache ers balten, fich gegen Andre in Anschen, Burben erhalten: er kann sich nicht behaupten, da er der zeinde zu viele bat; die Behauptung, M. - en, die Sandlung bes Behauptens : eine behauptete Sache, ein Say, eins Meinung ir. Die man behauptet.

Dehausen, 1)th. 2., in sein haus ausnehmen, beberbergen: einen. 2) secs. 2., sich (mich) behausen, sich ein Hausen; sich haus taufen, sich anfässig machen: ein behauf ter Unterthan, ber ein haus hat. Behäusen, th. 2., mis einem Houserkben! eine Ubr behäusen.

Bebauset, E.u.U.w., das Mittels wort der vergangenen Zeit von des bausen, angesessen, dann heimisch, zu Hause; die Bedaustung, M. - en, das Ansnehmen in sein Haus; das Haus selbs, die Wohnung: in meisner Bedausung.

Debäuten, th. 3., mit einer Haut, ober was ihr ähnlich ift, verschen, überzieshen, besonders bei den Sattlern: eis nen Polsterstuhl behäuten, mit

neuem Leber übergieben.

Debeften, th. 3., für betrügen.

Bebelf, m. - es, M. - e, etwas, wos mit man sich zu belsen such; in den Rechten, die Ausslucht, Entschuldigung: das sind nichtige, ungegründste Bebelse. Bebelsen, pref. 3. unr. (j. Zelsen), sich (mich) bebelsen, sich zu belsen such den; er weiß sich nicht zu behelsen, zu benehmen; sich mit etwas bebelsen, damit zuseichen somit abbelsen, dem Bedürfenis damit abbelsen, dem Bedürfenis damit abbelsen, dem Bedürfenis damit abbelsen, dem Bedürfenstehen, zu einem Behelse dienend. Behellen, Bebelligen, th. 3., Beschwerbe, Unruse verursachen, beschwers

sehrlien, Develligen, M.Z., Des schwert, Unruhe verursachen, beschwert lich fällen: einen mig erwas behelt ligen: die Behelligung, M. -en, die Handlung des Behelligens; bassenige, womit man einen behelligt, Bes

fdwerbe, Laft.

Behelmen, th. 3., mit einem Beime

verfeben, bededen.

Bebemden, th. 3., mit einem hembe versehen, betleiben: einen, sich (mich) bebemden, sich bas hemb anziehen.

Bebemot, ein Unthier, Micfenthier,

piclleicht ber Elephant.

Beben oder Been, m. -s, ber Name eines Pflanzengeschlechts, besonders der jenigen Gattung, die auf dürren Wiesen wüchk und sant lugelrunde, glatte Kelche hat (Miberfioß, Gliebfrant, Setz haum, oder Bebensum, der Bebensum, oder Bebensum, oder Bebensum, der Rame eines ausländischen Baumes, der unter heißein himmelektiche wächft und

bas mabre Grief , ober bland Sanbels bols liefert.

Bebende, E. u. M. w., geschwind, hurtig, schnell, mit dem Nebenbegriffe des Leichsten und Feinen: exwas bedende ansfassen, wegwischen, d. h. schnell und geschielt, ohne es flart anzugreisen; ein bebender Mensch. Die Behendigteit.

Bebenken, th. I., so viel als behängen. Behennuß; w., die Frucht des Behens baumes; das B-öl, das aus Behennußen gewonnene Del; die B-wurzel, eine wohlriechende Wurzel, von scharfem, bitterm Geschmacke, die gestrocknet ju uns kommt.

Beherbergen, th. 3., bei sich aufnehe

men, Berberge geben : einen freund. Debercichen, 1) th. 3., Berrichaft über etwas baben, führen: ein Land, feine Leidenschaften: bann, über etwas erboben fepn, bervorragen; fo baf man bas Umliegenbe überseben und mit dem Blicke gleichsam beberrichen tann (dominiren): das feste Schloß beberricht die Stadt, liegt biber, fo daß man die Stadt von da überfes ben kann. 2) srdf. 3., sich (mich) beberrschen, Gewalt über fich haben, feine Begierben, Leibenfchaften begabe men, in seiner Sewalt haben; Der Beherrscher, -s, eine Person, wels che die Berrschaft über etwas bat ober .Mhret, besonders ein Herr, Fürft.

Beherzen, th...Z., Herz d. h. Muthmas den, nur als Mittelwort beberst ges wöhnlich; Beherzigen, th. 3., ju Herzen nehmen, mit warmem Gefühl erwägen: eine Sache, Wahrheit bebergigen; Bebergigenswerth, Bebergigungswerth; B-wärdig, . E. u. 11. m., werth, mitrbig beherzigt ju werden: eine beberrenswerthe, oder beberzigenswerthe Wahrheitz die Beherzigung, M. - en, die Sandlung des Bebergigens : eine Babes beit, die bebergigt zu werden verdient; Beherzigungswerth, B-würdig, f. Bebergigenswerth; Bebeit, E. u. u. w. das Dittelmoet ber vergans senod Beit, von beberzen; eigentlich,

aber selten, mit Herzen varsehen, umsgeben: ein beberztes Marienbild,
bas mit goldenen und filbernen Herzen,
bie gläubige Seelen an dasselbe geschankt
haben, umgeben ist. Besodvers mit
Herz b. h. mit Muth versehen: ein
beberzter Mann; behefzt seyn;
einen beberzt machen.

Behiften, th. 3., von heshunden ans geben laffen, bei ben Jagern: ein Wildbret behetzen, die Junde auf daffelbe betzen; einen Jund behetzen, ihn im hehen abrichten, eins besen.

Bebeucheln, th. 2., durch heuchelef täuschen, anführen: einen.

Bebeulen, th. 3., jum Gegenfande feines heulens machen, über etwas heulen.

Beheren, th. 2., bezaubern: einen. Behimmeln, th. 2., nur uneig., im gemeinen leben: behimmelt seyn, etwas betrunten ober benebelt seyn.

Behindern, th. 3., für verhindern; einen.

Behinken, th. 3., hintend besuchen, von einem hintenden: ungeachtet seines lahmen Beines behinkt er doch täglich Schenern und Ställe.

Behner, m. - s, bei den Gürtnern, ein länglich runder, aus Weibenruthen gefischtener Korb, (in Meifen, der Behnerich, Behnert).

Behöbeln, th. 3., mit bem hobel blace beiten: ein Brett; uneig, ble Rohe heit, tingesittethelt benehmen i wienem bebobeln.

Behoden, th. 3., auf eines hoden: alle Stühle und Bänke behoden, barauf herunkriechen; Behoden, bas Beröfterungswort von behoden, viel und häufig auf etwas hoden.

Dehöhnlächeln, th. 3., über etwas bibs nich lächeln: einen.

Deholfen, E.n. il. w., bas Mittelwort ber vergangenen Zeit von beholfen, mit dem Rebendegriff der Leichtigkeite, die dabei Statt Andet: er ist sehr bes holfen. Die Boholfenheit.

Beholzen, Behölzen, Behölzigen,
1) th. Z., mit holz verichen, Im goek

weeks to simple Mostonen, betoken, ben Andug bod Softes barft beforbern. In ben Maichlanbern, einen Deich bebolzen, benfelben mit biligenen Mablen wermabren, befestigen. ben Badern, den Ofen bebolsen, Dit jum Seizen mit Solg verfeben. Buweiten auch f. abholgen; Bolg fallen; 2) rdf. 2. fich bebolzen, von Baus men, fart ine Bolg treiben: Die Batts me behalzen fich, wachsen fart ins Solg; 3) unth. 3., mit feyn, Holy bewachfen fenn; die Bebolgis gungsgerechtigbeit, bas Recht, Lold aus einem Walbe au bolen (bie Sols sungegerechtigicit); die Beholymag, die Handlung bes Beholgens ; bas Mecht Sols aus einem Walde bolen zu burfen (bie Bebolgiging; ibie Beholgungeges rechtigfeit. Die Bebolzigungsgerechtig. feit).

Bebör, m., s. Bebörde.

Bebor, f., -s, file Jubepite, Zugehör, Alles, was zu einer Sache gebort zufammengenommen.

Behörden, th. J., heimlich auf etwas horden: einen behorden, auf bas, was er fegt, heimlich horden.

Bebörde, w., M. n; mas sich gehört, gezient, ersehert mird: es wird wes gen Kinsübrung des Predigers die Bebörde versügt werden; Alles, mas zu einer Sache gehört, das Zudehse (das Behör, Apparat); des sudehse (das Behör, Apparat); des sachers der Ort, die Statt, wo etwas dingehört; vorzilgsich in den Nechten sie kandes, Gerkottssielle (Instanz): vor welche Behörde gehört die Sache. sich dei der Bebörde melden; sich an die höchste Behörs der wenden.

Beboren, unth. 3., file sipbren.

Debörig, E. u. II. n., für spätig, mas bau gehöret: sich behörig bestagen, ein der Zümmerei behöria ges Dorf.

Behöfen, th. B., mit Hosen verkban, besteiben: einen Angben, sich (mich) behosen, sich die Hosen ans ziehen.

Bebuf, m., -es, M. -e, Gebrauch,

Ausm. Benthell, Begennischleit: zum Bebuf der Fufigänger sind ere höbete Steige angebrache, für die Aufgänger; zum Behuf des Waissenhausen zum Bortheil, zum Beften bestelben; zu meinem Behuf, zu meinem eigenen Gebrand; zu diesem Behuf ist es gut, zu diesem Behufen, th. L., mit hufen versehen:

die Aatur hat die Pferde behuft. Behüfig, E. n. u. w., ersoberlich, dienlich. Behuft, E. u. u. m., das Mittelwort der vergangenen Zeit von behufen, mit husen verschen; ein wohl behuftes Pferd.

Bebügeln, th. 3., mit einem Sigel vers feben: ein Grab bebügeln.

Bebulflich, E. u. IL.w., Hufe letftend: einem in ober bei einer Sache zu etwas behülflich seyn, ihm zu ets mas belien.

Bebullen, th. 3., burch eine Sulle bem Anblicte entrieben, bebeden.

Behülfen, th. 3., mit einer Salfe vers feben.

Behumfen, th. 3., fo viel als befchums weln, b. b. betrilgen e einen.

Behüpfen, th. 3., bupfend berühren, betreten, auf etwas bin und ber hups fen: ein flob bebüpft alle Theile des Rörpets.

Bebute! it mi, ein verneinender Auss ruf, f. bebute Gott! Welf er icon von bem ungfück? ei bebüte! Bes buten, th. 2., f. Bebuten; Bebus sen, th. g., von büten, weiben: ein Keld, eine Wiese bebüten, das Bieb barauf meiben laffen (auch bebuten); von büten, bewachen, bewabren. beschützen: Gott behüte dich das por! Gott behüte dich var sole dem Unglüd! der Bebüter, - 6, ber bebiltet, beschüst; Bes buefam, E. u. M. w., bemubt, fich vor etwas ühlem, Anangenehmen und Schabs Uchem zu hüten; ein behnefamer Mensch; ein behutsames Bewas gen; behutsam seyn im Reden und Schreiben; die Bebütsams Keit, bas Gemüben, fich vor allen Uns annehmlichkeiten, vor Johlerd zu huten.

Del's to the Derbaltulanoes? Their thes jest nur mit bem britten Rall verbunden wieb. Es bezeichnet theils einen Brt, eine Petfon , einen Gegens Rand; thelis tine Beit, einen Ort; und frar einen Suffand ober eine Bande fund in ber Rabe emer anbern Sache. alsbann es bauffg mit die vertaufct werben tonn: bei einem fieben, fitten; liegen; fchlafen, bei der Sand Teyn, baben; in Ver Mine, in-Beeckschaft: ich babe nichts bei mit; bei dem Zause ift ein Bars ten; bei den Alten berrschte diese Wemohnheit; bei Waffer und Brod finen; bei einem Schmaus fe, bei einer geierlichkeit! mir ist nicht wohl zu Muthe bei det Enche. Buweilen fest es für uns geachtet: bei aller feiner Bes schidlichtele, bei allem seinen Bleifie bat er bod nichts vor fich gebracht. Go aud; bei alle dem, obet beffet bei dem allen, alles befrfen ungeachtet; - eine Beit bezeiche net bei , wenn eine Sanditing gefdies het oder geschehen ist: er hat wes der bet Tag noch bei Wacht Rube ; bei frühem Morgen; bei Beiten ze. Sehr haufig wied bei auch ju Zusammenfentingen gebraucht, in welchen es eine Rabe, Rachbarfchafe (beiber, babel, wobei), eine Berbinbung einer Sache mit einer anbern (beibrutten, beilegen, beifchließen), eine Annaberung (betfommen; beigeben, beibrin-Ben, felipringen), eine Gache, bie nes ben einer andern gleicher Art ba ift (Beibulfe, Beingnie, Belivagen), u. f. w. bedeutet. 2) ein Amffandswort, wo es git ben Sabten gefest wied und bunn ben Begriff einer ungefähren Menge ausbruckt: bei deel Schub tief, fak drei Schub tief; bet henn Caufend. In ber Nebensget, bei weiten, b. h. es fehiet biel, ift ber Gebrauch schwans Tenb, indein man auch fpeicht und fcpreibt: bei Weitem.

Auffr. Campe behäuptet, bei werbe stich mit ben vierzen galle berbunben, wie en an n. f. m., und führt bafte insteere währlede inne der Birbellen aus der Mitte des vorigen Schriftlellen aus der Mitte des vorigen Sehrhniberts auf. Kein einziger Byrächlebrer neuerer Zeit aber (Angerstein aus genommen) verdindet es mit dem vierten Falle, weil mir die, wo eine Richtung, pud Fandgung Statt kurdet, zu gebrauchen, z. B., er fommit zu mir, nicht der mich. Die Kes bensarten! bei Seirelgeben, rveren, lenen sind and früheret Zeit und tonnen bier nicht deweiten. Folgelich ist die Verbindung mit dem vierv een Fall als verältet zu betrachten.

Bejägen, th. 8., eine Begend jagend besuchen einen Wald, ein Feld, in und auf demfelben jagen.

Bejähen, th. 3., Ja ju etwas fagen, mit In auf etwas antworten; in Gogenstau bes Verneinens: etwas besighen. In biedterer Gedeutung heißt bejahen, besonders in der Vernunftlehe re, einem Dinge etwas beilogen, von demisten dimas audjagen: dien bejäklichenden Itratheil, d. B. der Menschaft ein pernünfteiteil, d. B. der Menschaft ein pernünfteites Weien; Bejählich, M.m., auf., eine bejahende Weise.

Bejährt, E. u. u., nit: ein bejahrt ter Mann!

Befahung, w., W. - en, die handlung bes Bejahens; ein bejahender Ausruf, ein bejahender Ausruf, ein bejahender Sat; B-weife, it. w., auf eine bejahende Weife, bei jahlich; das B-wort; ein Wort, das eine Bejahung ausdeuck; g. B. ja, allerbings it.

Bejammenn, ib. 3., feinen Jammet, großen Schmerz über etwas außern: fein Unglück bejammern, einen. Bejammernswerth, B. wiedig, E.

de la monet na marty, De warding, E. in 11. w., werde bejammert zu werden zu sesteres ufr auch in üblem Siane, was kolecht, wedernlich is und Mitleid ers regt.

Beian, M. in., heben und er wobalk gleich vefan.

Bellaubeitet, in. - is, derfenige, ber etnem Andern bei der Arbeit gum Ge hulfen pogeben wirb, Besauchen, th. B., über etwas im hien. Berbebalten, th. B., unr. (s. zalten), sei fich, in Verbindung, in Vertehr mit fich behälten: einen Bedienten; einen Arzeiter, eine Arzeinung, einen Gebrauch, eine Gewohnlyeit beibehalten.

Beibiegen, th. B., unr. (f. Biegen), nach einer andern Sache hin biegen. In den Kangeleien uneig: beffügen, bei schließen: Der Beriche ist dem

Schreiben beigebogen.

Bellvinden, th. B., ihne. (f. Binden), bei ober an etwas Anderes binden, bes fonders von Bildern (apbinden).

Beiblatt, f., ein bebrucktes Blatt, wels des bem hauptlatte beigelegt if, g. B.

bei Zeitungen.

Berbothe, m., ein Bothe, ber noch aus fer bem gewöhnlichen angenommen wird; in Graubundten, ein Abgeordnes

"ter aus febem Sochgerichte.

Beibringen, th. 3., inn. (f. Bringen), bet etwas bringen, herbei schaffen; in uneig. Bebeutung: Feugen, Beweise beibringen; an voer in eine andert Sache bringen; auch uneig.: Dem Gegnet einen Stoff im Fechten; einem ein Pülverchen beibringen, ihn vergiften; einem erwas beibringen, verfänblich, beuts lich machen, so daß er es saßt; beweisfen, barthum: er hat ihm eine sehr nachtbeilige Meinung von dir beigebracht.

Beichte, w.; M. - it, bas Geftandnis überhaupt, besonders aber bas Geffands nif sber Befenntnif feiner gehler und Glinben vor bem Beiftlichen, wenn man stint Abendmahl geben will: Beichte geben, Beichte sigen, im Beldeftuble figen, Teine Beichte chun, ablegen, bie Beichte anbos ren; ferner: bie Beichtformel: Die Beichte ablesen; Beichten, th. 8., betennen, geftiben, befonbere, feine Bebfer und Ganben bem Beiftfichen bot dem Genuffe bes Abendmabls betennen: feine Günden beichten: der Beidrier, -v, eine perfon bie beichs tet : die B-ermabnung, die guten

Erniabnungen, welche ber Beffindfe bei Gelegenheit ber Beichte gibt; Die 25 formel, die Formel, deren fich ber Beichtenbe, und die Formel, beren fich ber Brebiger bei ber Beichte bebient; der B-ganger, eine Person, die sur Beichte gebet : das B-gebet, Geber te, welche vor und nach ber Beichte ges betet ober gelefen werben ... das Bgeben, das Beben zur Beichte: bas 25 - deld, basjenige Geld, welches der Beichtenbe dem Brediger fitt bie Anbos rung ber Beichte gibt (ber Beichtgibs fcen, ber Beichtpfennig); der 3 grofchen, f. Beichtgeld; ber Beiche tiget, - s, f. Beichtfind (ein Beich ter, Beichtganger); einer ber bes Uns bern Beichte unbort (ber Beichtwater); das Beichekind, eine Perfon, die von Beit au Beit ihre gehler und Gunden bem Prebiger beichtet; der B-monch, "ein Dibnd, ber Beichte biet und bie Lossprechung ertheilt; die B-müirze, : Po viel als Beichtgelb, in verachtlichem Ginne; der B-pfennig, f. Beichte geld; die B-tede, die turge Rede, welche ber Prediger bei ber Beichte balt; der B-schein, das Zeugnis eines Geifflichen, baf man jur Beichte und sum Wendmahl gewesen A Chas Beickzeigniß); der B-flubl, der mit Gisen verfebene Det in ber Rieche, wo der Geskliche Beldite fist i der 35tag, ein Sag, an welchem Beichte bes fessen wird; 'ber B - varer, berjenige Beifliche, bei welchem man gewöhnlich beichtet; der B-zettel, das Bzeugniff, f. Beichtschein.

Belde, ein Eigenschaftsnbet; es bebeutet, das iwei destiminte Dinge zusammend genommen oder zugleich mit einaus der gedacht werden sollen (nodurch es sich von zwei unterscheidet), und kann nur mit der Mehrheit verbünden werscheit mit beiden Händen balten, auf beiden Beinen stehen, auf beiden Beinen stehen, auf beiden Ubeine kand seyn 3 beide Theile haben Unreidet, meine beisen Gestellich imb üllelu geset, went das Wort, mit welche 28 sich diese, der

per gegangen ik; unter Beiden eisnes wählen, Einer von Beiden. überstüssig ist es, dem beide noch alle vorzusezen: sie kamen alle Beide. Getrachtet man die zwei Dinge, non welchen die Ache ist, alse ein Ganzes, und spricht man überhaupt davon, ohne die Dinge zu nennen, so sest man sistt beide Peides: er will Beides has den, Beides taugt nichts; Beisdes kann geschehen. Zuwellen verstritt es die Stelle eines Kindeworts, wo es sie sowohl gestit wird: Beide, Vongosetze und Untergebene; Beide, groß und Klein.

Deiderlei, il.w., welches unvanghert bleicht, von beiden Arten, auf beider Arten, auf beider Lei. Auch deiders Lei. Form, unter beiderlei Geskalt; Beiderseifig, E.u. u.w., von beiden Seiten: ihre beiderseitige Meinung; ihr beiderseitiges Wohlwollen; Beiderseits, u.w., von beiden Seiten, auf beiden Geitm: sie sinderskanden.

Deiding, f., in manchen, besonders R. D. Gegenden, ein auserrebentliches, auser den gewöhnlichen Tagen gehaltes nes Gericht; in Schlesien, ein beis fälliges Reche. In preußen hinges gen werden bliegerliche und peinliche Gerichte Bestinge gemannt.

Beidlebig, E. u. U. m., auf. beiberlei Art, an beiberlei Orten lebend, im Wasser und auf dem Lande: ein beidlebiges Ebier (Amphibie).

Beidreben, th. 3., in der Schiffahrt, ein Schiff beidreben, es auf den Wind braffen, d. h. die Sogel so fiellen, daß einige den Wind von vorm und andere von bluten empfangen.

Bestrucken, th. 2., von Sachen, von welchem ein Abbruck gemacht wird, nes ben ober hinter eine andere Sache brukten: eine Anmerkung beidrucken; Beis Ducken, th. 2., eine Sache neben die andere beiltien.

Derdfchattig, E.m., beffen Schatten gu gewiffen Beiten gegen Mittag, qu anbern gegen Mittornacht fift, wie bies bei ben Bewohnen bes Erbfirides gwifthen ben beiben Wenbefreifen ber gall ift.

Deserbe, in., ein Erbe, welchen erbt, wenn ber tigentische Erbe fliebt poer bie Ephichaft nicht antreten will.

Beierleiche, m., eine leitie, ein Begräbniß, bei welchem nicht sebentsich geläutet, sondern nur gebeiert mirb (f-Beiern).

Beiern, th. 3., ben Rand ber rubenben Glode mit bem Klöpfel, mittelf eines Strides anschlagen.

Beleffen, f., ein Effen, ein Gericht in einer fleinen Schlüffel, welches man zu einem hauptgerichte gibt, ober zwischen zwei größern Schüffeln einschiebt (ein Rebeneffen, ein Nebengericht).

Beifall, m., bie Billigung der Worte und handlungen eines Andern, oder einer Sache: sinem Beifall geben; die Sache finder keinen Beifall; die Außerung dieses Zustandes: Beis fall klanschen; B. begierig, C.n. 11. m., begierig nach Beifall.

Beifallen, unr. (f. Jallen), 1) unth. 3., mit feyn, einfallen, ins Gebächte · nif tommen: fein Wame fällt mir nicht gleich bei; die nähern Ums stände wollen mir nicht beifale ·len, ich fann mich nicht barauf beffen men ; Belfall geben, Zeichen feiner große ten Zufriebenheit ju erfennen geben: einem beifallen, seiner Meinung senn, ihm Recht geben; einer Meinung beifallen; feinen Beifall thatlich bes meifen, auf eines Geite treten: ein großer Theil der Einwohner siel dem Empörer bei; B-gierig, wie Beifallbegierig; Beifallig, E.u. U. m., meift in ber Gerichtsforache und ben, Kangeleien; ins Gebachtnis foms mend: es iff mir nicht beifallig, es fällt mir nicht dei; gemöhnlicher Beis fall gebend: eine beifällige Erfläs rung. In Schlessen, das beifällis ge Recht, das auserordentliches sur welchem bas Gafrecht, bas Elenbrecht und Rothrecht gerechnet wied (anders marte bas Beibing); das Beifalls klatschen, das Bezeigen seines Beis falls burch Clatichen in bie Sanbe;

die Beifallsbezeigung, die Bezeis gung feines Beifalls; 26 - werth, ober B-würdig, E. u. H. m., bes Belfalle werth oder würdig; das Beifallwins Beigeben, th. 2., unt. (f. Beben), ten, ein Winten als Zeichen bes Beifalls.

Belfang, m., -es, ein unerwarteter Kang, den man neben, jugleich mit eis nem beabsichtigten thut, befonders bei ben Fischern, die es einen Beifang nennen, wenn fie neben ben Rifchen aualeich Krebse mit ins Res befommen.

Beifefte, Beifeftung, w., eine fielne bei einer Stadt ober überhaupt neben einem Orte befindliche Aeffung (Cita-

delle, Fort).

Beiflechten, th. g., ju' einer andern Sache flechten, beim Blechten bagu nebe

Beifolgen, unth. 3., wit seyn, bei ober sugleich mit einer Sache erfolgen, meift als Mittelwort ber gegenwärtigen Zeit: beifolgender Brief.

Beifracht, w., s. Beilast.

Beifran, m., eine weibliche Verson, wels de einer andern gur Billfe in ihren Berrichtungen beigegeben ift; an mans chen Orten die Frau, welche ber Sebams me bebilffich ift.

Beifuge, w., mas beigefligt ift, Beilage, Bufat. Belfügen; th. 3., qu einer ans bern Sache-filgen, mit einer andern Gas de in Verbindung bringen : eine Bes merkung beifügen i besonbers als Bugabe, Bufas, Anhang hinguthun: die dem Berichte beigefügten Rechnungen; das Beigefügte, f. Beilege, Anhang: aus dem Beiges fügen ift zu erfeben; Beifügig, E. w., was fich einem Andern beifügen läff: ein beifügiges Wort (Abjettiv). Deifuß, m., eine bei une wild machfenbe

und jum Gefchlecht bes Bermuths ges borende Pflanze, welche in den Lüchen als Gewürz gebrancht wird (Afchens offange, Areuspfange, Mutterfraut, Luns genblume, Abeinfarn, Johannstraut, Johannsgürtel, Gürtelfraut); das 25-öl, ein Michtiges Öl, welches aus den Enospen und Blättern bes Beifudes gewonnen wieb.

Beigang, m., in ben Wergwerfen, Gange

neben bein Sauvtgange, die fich baib von bemfelben trennen, baid wieber mit bemfelben vereinigen.

noch baneben, ju Hilfe geben, fegen, verordnen (subfituiren): dem aleen Prediger des Orts ift ein Ber bülfe beigegeben worden.

Beigeben, unth. 3., unr. (f. Geben), mit fern, beigefügt fenn, jugleich mif erfolgen, nur als Mittelwort ber gegens wärtigen Beit, in den Kangleien: aus beigebenden Papieren iff das Meitere zu erseben: einfallen, beis. fallen, in Berbinbung mit laffen, für unterfichen, wie bätte ich mir das können beigeben lassen.

Beigebülfe, m., ein Gebülfe, ber einem Andern bei einer Berrichtung bilft, gur

Bulfe beigegeben ift.

Beigebeit, f., ein Geleit, bas neben ober aufer bem hauptgeleite angelegt iff. Beigeschmad, m., s. Beischmad.

Beigeschworne, m., s. Beisaß.

Beigefellen, 1) th. 3:, ju andern ges fellen, mit anberer Befellichaft vereinis gen; 2) waf. 3., sich (mich) beige: fellen, fich ju undern-gesellen, fich an die Gesellichaft Andrer anschließen : ich aesellte mich ibnen bei.

Beigethan, U. m., bas Mittelwort ber vergangenen Beit von beitbem. im D. D. fit gewogen , geneigt , in Bricfunters

fdriften.

Belaieften, th. 2., bagu giefen.

Belglied, f., in der Bautunft, ein wes niger wesentliches Glieb in ber Gaufens ordnung (ein Rebengiteb, in Gegenfas des Sauptaliedes).

Beigust, m., in Hamburg, so vict als Cunte.

Deignes f., -es, ein Gut, bas au einem anbern gebern Gute Rebert.

Beihalm, m., ein, bei inder neben bem Saupthalme aufgefchoffener Balmi. .

Beihanden, Beihandig u. m., O. Q.

bel Banden, bei der Band, ... Beibaspel, w.u.m., in manchen Ger

aenden fpottifch und nichrig, ein folches uneheliches Rind, das von einem Etemanne aufer ber Che ergenat if.

Beiber, U. m., nebenber, neben einer andern Sade: beiber geben, reicen.

Belbeuftellen, th. B., bei den Jugern, Mine boer Lappen neben dem Treibzeus ge aufrichten, damit tein Wildbret ents gebe, im Jaff es durch die Treiber burchs beicht.

Betbergieben, 1) th. 3., bet den Jagern, einen fungen Leithund neben bein olten abrichten; 2) unth. 3., ebenfalls bei den Jagern, mit bem Leithunde beim Ereichten bes Treibezeuges vorherziehen und zuseben, ob etwa Wild wahrend

des Errichtens entsichen feb. — . Besbolen, th. 3., etwas herbeiholen, und es an'den Ort, wo man war, bringen,

Beibille, w.; die Hilfsleiftung, die man einem Andern bei einer Arbeit, Berrictung leiftet; f. Beiseuer: eine Bothülfe an Geld.

Deflagen, f., ein Jagen, eine Jagd zuauserbebentlicher Zeit, ober eine kleinere-Jagd, ein Nebenjagen; im Gegenfag bes-Hauptjagens: Auch, bas Bortretben eines Großbirsches auf der Jagd vor ben herrn, damit er ihn ichießen funn; bann auch ein feblgeschlagenes Jagen.

Beitarte, m., geringe Spielkarren von ber nehmlichen Farbe bober Kurten; womit man biefe befest batt.

Beilind, f.; ein uneheliches Kinb (Basfarb, Beihaspel).

Beiliuche, w., fo viel als Tochterfirche; in Segenfag ber Haupt voer Mutter Liede (Filial ; ein an einer Kieche augebautes Gebäube, in welches aus ber Kieche ein Eingang fibet, und bas im Innern gleichfam eine eigene kleine Airs che ift. (Kapelle).

Beillang, m., ein Klang, ber neben ebnem andern gebort wirb.

Bolifleben, th. 8., neben eine anbre Sw., che ffeben.

Beielecken, th. 3., dazu flecken.

Beileistern, th. 2., wie Beilieben. Beilnecht, m., ein Anrcht, ber bem eb gentlichen Andete beigegeben ift, unb im Pobhalle feine Stelle verteitt, wie in Matstillen. Beitneren, 16. g., bagn Ineten, burch Aneten mit bem Deige verbinben.

Belloch, m., in großen Ruchen, ein Loch, der dem eigentlichen Loche hilft; dann ein Loch für die Beitische, in Gegenson des Wundtoches.

Bestommen, unr. (f. Kommen), 1)

unth. 3., jugleich mittommen, erfolgen, in den Kanzleien und als Mittelwort der gegenwärtigen Zeit: aus beis kommendem Schreiben ist das Weitere zu erseben; gleichkommen, gleich sein einem an Gelebesamsfeit beskommen; mit feyn; näher kommen, ankommen, thu zu sassen, mit Werten oder mit der Shat: einem oder einer Sache beskommen, bes sonders in unsriedlicher Absicht: die Zeinde kommen der Stadt nicht

beifommen. Belframen, th. B., bei Geite framen, raumen.

Beirraut, f., Reauter, die man bei ober ju andern unter ben Salat ju nehmen "pficat."

Beilieis, m., ein Kreis, beffen Mittele punkt in bein Umfange eines andern Kreifes liegt.

Beil, f., -es, M. -e, ein eifernes Berbgeug jum hauen, bas ein breites Blatt. mit einem Barte hinten nach dem helb.
me zu und einen kungern Stiel hat, als eine Agt.

Beilade, m., eine kleine kabe neben eis ner größern, oder eine kleine kabe, die inwendig in einer größern jur Seite ungebracht if, um kleinere Dingo bins ningulogen.

Beilage, w., K. - n, was einer Sache mit beigelegt, au einer Sache hinzuher fingt wird: die Beilage einer Zeirtung; oft f. Andage; ferner: was bei gelegt ober verwahrt wird, besonders in fosern es einem Andern gehört (Depos fitym); das B-blatt, ein Bint, das die Gellage von einem andern Blatte ober einer Schrift ift (das Heir blatt).

Beflager, f., bie Bollzichung ber Bem

Beiland, f., in manden Gegenben. Panbereien , Ricter , welche anber ben Bufenichlägen liegen.

Bellassen, th. 2 unr. (f. Aassen), so

viel als infallen.

Beilaff, w., in der Schifffchet, diejes mige Laft, ober Rracht, bie jebem Schifs ferbebienten für fich mitzunehmen freis

febet, (bie Beifrachi).

Bellingsfen, upth. 3. unr. (f. Laufen), mit feyn, nebenber laufen; der Beis Läufer, vin Diener, welcher im Roths fall bie Stelle bes eigentlichen Dieners perteitt., and genöbnich: nur aum Aus. fcbicken gebraucht mieb Cein Audlaus Beiläufig, E.u.u. m., alesses benfache, nebenbei, gelegentlich: jetwas beilänfig anseigen, erfabe ren , lernen. .

Beilbanch, m., ber Rame einer Art

Baringe aus Gurinam.

Beilblatt. f., das Blatt eines Beiles. Bellbrief, m., in den Grekabten, ein fdriftlicher Berteag mit einem Schiffs. simmermanne wegen bes Boues eines Goiffe.

Beilegen, 1) th. 3., bei ober neben ein 'ny andere Soche legen; einen Rlage schrift die Beweisstücke, einem Briefe Geld. Uneig., von einer Sache etwas behaupten, als bei ober an ibr beandlich audfagen: man teat ibm großen Deiftand und aus. gebreitete Kenntniste bei ; einem die größten Lobsprüche beilegen: vermabeen, aufheben (beveniren): Geld im Berichte beilegen (nie berlegen); fammeln und verwahren: Geld beilegen, au dem ston gefammelten : endigen, fcblicheen auf eine gutliche Met, von Banbeln, Streitige kelten; einen Streit beilegen. 2) unth. B., in ber Schifffahrt, mit mes nmen Gegeln fo nabe als midlich bei bem Binde liegen, und bad Schiff ba-. burd in feinem laufe aufhalten ; das Beilegungsfild, etwas, was fic · einem Begenfignbe bellegen läft; Das 25 - swort, in der Sprachleber bei - Einteen f. Abiettiv. 2 4 micelich. f. adjektivisch.

Bedoban, ich in den Bergeirten, die nach: bem , Sauptleben ; auchefonemenen leben, b. b. Berggebäube und Bechen. Beileid, f., ein keid, das man bei Utis fallen Anbrer, besonders bei Cobesfüllen empfindet, und die Buferung befe selben; einem sein Beileid bezeis gen: - die Boileidsbezeigung, bie "Beseigung, Auserung bes Beffeibe ober den Pheilnahme, befonders bei Enbess "füllen (Candolens); der B-brief. Das B-fcbreiben, ein Bebreiben, in melchem man fein Boileib begeigt (Kondolensbrief). S 24 8 82 3

Beileiser, f., auf Sammennenten, bas aus bem Genben geschwiehete Guen. moraus die Schmiebe bie Beile gu vers fertigen pflegen. B. - fertig... & u. 11.m., beim Goiffban von Getiffen. im Solawert fertig, in fo weit fertig, als ber Schiffstimmermann babet au thun bet: B-förmig e.m. 11.11. in Borm, in , Geffalt-eines. Beiles; das 25-geld, in ben Bergweiten, dasjenige Geld, welches die Gewerte dest Geelger und Untersteigen für bie Musbefferung ber Beile geben.

Beiliegen, unth. 3: und. (f. Liegen), mit baben, bei einer andern Sache licen: der beiliegende Brief, das beiliegende Beld.

Beilten, unth B., bas Beiltespiel feleten; das Beilkespiel, das Spiel auf der Boilfetafet; Der Beilteffein, bie Steine, deim Beiftespiel; die Beiltes , safal, eine lange und febmale Safel, mit: einem boben Rande: und Rinnen an beiben Seilen, auf welcher man mit eifernen unten glatt gefchliffenen enne ben Steinen spielt (Pilletafel, D. D. Drucktafel, in Ritriberg Schlestafel).

Beilfrant, f., eine ichosentragende Mange mit beils ober fichelsbrminen Sulfen , unter bem Getreibe machfenb ; die Bopflanze, der Bostrauch. . eine Ameritanische Blange, bie mit bein Ballyauto gu einer Glaffe gehiet; Die Bormersel, eine Mange mit eines Enbligen in Gelente abgetheiten Wurg sel, die fibmertformige lange Biatter .terfit (bie gemeine blave Seithlume).

Beim, für bei dem: der Carten tiege beim Laufoz sie sind noch beim Effen.

Beimago, w., eine Magb, bie bei voer neben einer unbern zu fhrer Gulfe und im Nochfall zu ihrer Stellvertretung gehalten wird.

Basserm, m., ein Mant, welcher ber grau eines Andern nach Italischer Sitte im gum beständigen Begleiter dient, sie unterhält und überall mit die dsentlich erscheint, sinn gerade ihr Liebhaber zu sein (Civisdes); die Beimänneres, das Beimannsame, die ital. Sitte, einen Beimann zu haben, das Verhältnist und Geschäst eines solchen Beimanns (Cicisdeat).

Beimanfeben, th. 3., ju einer anbern ober unter eine anbere Sache manfchen. Beimengen, th. 2., ju einer anbern Sa-

de verunter eineandre Gade mengen. Deimessen, von, einer Sade etwas bes haupten: einem Eigenschaften beis messen, die er nicht hat, oft im üblen Berstande: einem die Schuld beimessen; es ist seinem Unversstande beizumessen; auch einem

Beimetze, w., eine Mege, bie ber Obrigfeit noch außer ber gewöhnlichen Mahlmene an manchan Orten gegeben wird.

Blanben beimeffen.

Besmischen, th. 3., zu einer andern, sder unter eine andre Sache mischen: dem Wessen Wasser beimischen; unes, mit einer andern Sache verblieden! einer Erzählung seine Besmerkungen beimischen.

Bein, s.—es, M.—e, Berklw. das Beinchen, D. D. Beinlein, jeder Knochen, in vielen Ansammenkeungen bei den Zergliederen, d. B. Kopfibein, Keilbein, Schliffselbeinze. Aus Bein machen, aus Anochen; in Bein arbeiten. Uneis.: es ist nichts als Zaut und Bein an ihm, er if äuserst mager. Das gebet oder dringet durch Wart u. Bein, macht ben empfindlichken Eins druck. Geein und Bein schwös ten , lie febr vermeffen , bei Alem schwen. Scfoubers belft Bein ber Anochen vom Anie bis gur gerfe, und dann Det gange guf, bie fleifchigen Theile imit einbegriffen : das Bein verrenten, Arm und Bein bres chen. uneig.: fich (mich) auf die Beine machen, fortgeben; er wird dir schon Beine machen, wied bich icon fortbetrgen; einem auf Die Beine belfen, ihm nad einem Uns falle Builfe leiften; viel Soldaten auf den Beinen baben, im Dienft haben; einem ein Bein unters Schlagen, ein Bein fellen, ein Bein vorbalten, ibm binterlikis m fchaben fachen, eine Rolle fellen; etmas ans Bein binden, ben Berluft einer Cache ju verfchnierzen fuchen. Dann, megen einer Abnfichteit, bol etwas barauf fieht, die Beine eines Tisches, Stubles, Schämels, einer Bank; die Beinader, die Moeen, welche fich in bie Beine vers breiten.

Beinähe, U.w., so, das alcht vici fehlt, sak.

Beinahnlich, E.u. U. w., einem Beine ähnlich, sowohl einem Anothen, als auch einem Fuße.

Beiname, m., ein Rante, ber jemans, den außer seinem Laufs und Geschlechtsnamen beigelegt wird: Friedrich, mit dem Beinamen der Größe.

Beinangug; m., berjenige Shell bes Unjuges, der bie Beine befleibet, als Beintleiber. Strimpfe, Schube x. : der B-acheiter, ein Drecheler, ber aus Bein ober Anochen flinkliche Are beiten verfertigt. Beinartig, E.u. U.w., nach Art eines Beines, Anos dens, in Mofchung feiner Beffandthelle, seiner Hartare: Deinicht; nach Aut eines Beines, Fuses; die 25 - asche, Asche von verfranuten Beinen, besonbers Niche von verbrangten Schaafbeinen, welche man in ben Schnelebutten au Ercibberden und Schmelatiegein ger braucht (in Dirol Geinmehl); der Bbolier, - fa-Bantbobter; der 35brech, f. Beingras; Der B+bres

.: dier's die un großer Abler, wilche " Den Thieren, auf bie fie foffen, bie Weine ja breben pfleben ( Safenabler, Chalabin); 'Ons II - Buildigeas, das Bu bredskaut, (/ 200ingens : .. oder Barboner, ber Biuch tinte Bei mes . beideberd bes Riodens im Ruse : ..... eine Bteindet ; deren Theile auf Ralt, feinem Bande und verfaulten Blangens theilen befieben, und die fich nim die Buriel abgehäuener Bitume ankent. und davon eine esbeenfisentige beinabn. Miche Befalt befommt (Beinbeil; Beins : well, Bentbftein, Quedenfein). Beinbrüchig; E. u. 11.10., was sin schraf denes Boin ban Bei bun Blefichern, beinbetichiges Diet, bas nicht jum Schacken taust; der Borecheler, B-drebet , ein Drechster, ber als leriei feint Sahen aus Bein und Born drebtt. B-darre, E. u. U.w., dus se, wie ein Bein ober Anothen, febr troden. u

Beineben, Beinebft, II.m., neben an, biebei.

Beiners, Besnern, E. u. n., um Bein eber Anghen, bacaus verfertigt: ein beinernes Madelbüchschen.

Beinerve, m., in der gerglieberungte funk, ein Reive, ber an jeber Beite bes Albefenmartes mit mehrern Faben

entiprings.

Beinerzeugung, w., die Erzeugung, bas Bachfen ber Beine ober Inochen (ber Beimenche); die B-faule, B - fäulniff, s. Beinfraff; die 25 - feile, eine Feile, Bein bamit gu feilen; dann ein Wertzeug ber Wund arste : der B-fifch, bie Benennung einer Art Meerbruffen; der 3 - flüs gel, s. Sersonslügel; die B-solo ser, ein Martergerath, burch welches ein beftiger Schmerz an ben Schiens . beinen erregt wirb, und bie Antegung Diefes Marterwertzeuges dibft (ble Beinfchrauben, Beinftocte, Beinftiefel, Spar. nischen Stiefel); der 25 - fraß, eine Erantheit ber Beine ober Anochen, ba Diefe angefreffen werben und faulen; das B-futter, bei ben Sattlern bie große Lafche am Englischen Sattel, wels .

die Meld bem Gise aufgepofftent wieb, Damir bie Beine baran bequem anliegen fonce : Tas 25 - geripp , des Anos dernebmine eines thierichen, befonders mehfchlichen Mepers (Stelett) 25 geruft, B-geftell, auch ein Rame bes Beingrafes; das Beingewächs, bei ben Arsten bie Muswachfung ber Anocheumaffe in einer Gefchwuff; das 25 - gras pitine Grasart mit fchierts förmigen Blittern und wolligen Stubs fibre in is ben nörblichen Gegenben Deutschlands und Europa's, von wels ther man chemable fabelte, Bag burch ben Genus beifelben bem Sornbiche de Anochen so erweicht wurden, bak. es nicht mehr fieben tonne, baber bie Mamen Beinbrech, Beinbrechgras, Beinbrechtraut, Beinfraß, Anochens brecher; der B-barnisch, ein Stild des Barnliches, melches die Beine fchate (Beinfchiene , Beinruftung). Beine bart, E.u.u.m., bart wie Bein ober Anochen, febe bart ; das Beinhaus, auf ben Dirchofen, ein Sans, bber eingeschlossener Ort, wohin die ausges grabenen Bebeine geworfen werben : die Beinbaut, eine barte gant, mels de Die Beine ober Enochen umgibt, und viele Blut und andere Gefäße enthält; der 25-bebel, ein Werfe geng ber Wundärzte, bie einmaets ges fcblagenen Stilde bes Bienfchabels in die Bobe au beben ober au zieben; das B-beil, f. Beinbruch als Strins art; das B-bols, ein Mame, ben mehrere Gewächse führen, als die Mains meide, Sartriegel, Mundholz, Erble bols, bie Bedentiriche ober Runntirfche, der Beckenbaum. Beinicht, E. u. II. w., den Beinen ober Anochen abnuch, befondere in Anfehung ber barte. Ban, ig, E. u. U. w., Beine, Anschen bas bend, befonders in ben Bufammenfes sungen: langbeinig, kurzbeinig, trummbeinig, dicheinig, zweis beinig; das 25-fleid, bas Steis bungeftuct, melches bie Suften unb Dictbeine, auch mobl die Beine bes beckt (die Hosen, Buchsen); der 23fnochen , die Anschen im Beine, Bus

fen der 25 - thopf auch Com son Bein gher Enochen; sin fleiner Anaten, eine fleine Erhähme :em Cnbe ber Anochen, bie, fich in einanber fitgen, ein Gefent zu machen 1 den Zi- fnebs, ber Rrebs an ober in ben Beinen sober - Angeben (ber Angebenfrebe): Die 35 lade ... cin bollernes . Benfeue ! ber Mandarite, gebrochene, Weine, barin au befaffigen . bamit fie aenabe tiegen und beilen ; Die Bi- tagte a bei iben Lürfdnern, bie Sufe eber Bullimet an einem Belswerte (f. Beinling); Das 25- heder, an den Stiefeln ein meis ter Schaft von farfem gebranten les . ben ber über ben rechten gegagen wirb, und bas Bein bei einem: Sturge, vor bem Berbrechen fichern foll; der 25 -Lina, bei ben Beberarbeiternidicienigen Theile der Bunte, melde bie Being bes beatt baben und fläster: finb, als bas übrige Leber (Beinlage); ber obere weite Theil eines Stammpfes, bis jum Aufe. 3-los. E. n. U.m., feine Beine bebend .. fomebl frine Anochen, els and feine Thit; . das . 23 - mart, bas Mart in ben Enaden :mun Unterfcbiebe von bem in ben Mangen ; Das 25mebl. f. Beinasche: der B-muss Lel, die Musteln am Beine :: der B-nerve, bie Rerven bes Beines. Rufes; das, B-öl, Öl, meldes aus i: thierifchen Enothen gezogen mirb. :

Beinathig, E. u. Rime, fo wiel als nog this: das Geld ist ibm beinötbia. Beinrüffung, fr Beinhamifch: der : Bafame, eine Afrikanifche: Blanze, melde Beeren trägt, in welchen ein .. Beinichter Same enthalten ift; Die B-Schelle, eine eiferne Beffet am Ense: die B- schiene, chemals ein Stück Ber Baffenrihftung, maldes bie Beine bebectte; bei ben Wundürsten bunne Biger , mit welchen fie gebwochene Beis me feft und gerade binben; die 25schraube, s. Beinfolten febrotig, E. u. u.w., in ben Rechten. mas bie Beine ober Enothen verletet : eine beinschrößige Wunde; das B- Ectmary, bei ben Mahiern, eine Kingras Barbe . quid: gebrannten. Ochfen-

iner Alferbeime banne biefe gelenduten Seine felbft (Enachenstwurk); Ber Balt, sin Cools in sinem Weint, Snechant mennteringer nicht gente ace buschenriff (gin Angebenfpalt, Spalt-Bruch) :: der 20 - Mageb... bei ben Pfenten, eine Aut.des Snathes am:Ens neun bes Schenkels; des 25-ffab, bei ben Bittidenn, biejeniem Gribe cines Prottiches 7 die unten langer find. als die Uhrinen, und die dem Chattiche su Poinen hienen; der 25-Kainlife fol, s. Braunsteinlössels der 25 -Fiefel, sine Art ber Bolter f. Bein's falten ;; bei ben Gouffenen Barfel .: mit furum Goufftens, die 23.- Rade. f. Beinfolter; Die 23 - magre , Ibels neme Waare; dan Bin mellis ein Rame bet Beinbruchs, fabrinbetich; ein Rome ber, Mally obet. Schularge wurg, beren Beilkraft befanderei bei-Beinbrüchen gerithmt, mich sider 25wuchs, s. Beinerzeugund; wie 4 - meunde, eine Wunde auf ober Mit Beine.

Mejóchen, th: 3., mit bem John alle feben, belegen, ins Jah gennent: die Ochfen.

Desoudnen, th. S., bei etmes, welle etwas Anderes ordnen; am Seine: felisen; dann, neben: Madeun; anchellen (foordiniren): er iff gem angen Uusischuff: beigeopdenstrageden. Despfanne, m., in den Andonschen. Despfanne, m., in den Andonschen. zeine Manne neben der senden, die dass felhe Fouer exporent.

Pelpfard, f., ein, Pfeed, die man bei andem: hat, das übergählin (f., und won welchem man in Rethfalle, Ges branch macht; in mannen Gegenden für Handpfeed, das neben hem Gattels

Beipflichen, unth S., einem, ihm, heipflichten, ihm Rock geben, ihm heistumnenz der Bespflichter, der Andern in allen Stücken beinflichter, beistlimmt, zu Allem Ja.sagt, ein flasberr.

Bearath, m., ein Nath, weichen man Mabern ertheilt. Beirathen, th. 3., mit lautem Nathe, faifchenz, einem beirarben. Beirathig, En um., der mit guten Mathe heiftebet, einem beirarbig seyn; so viel als semes this.

Beirammen, th. g., bei Geite raumen,

Beigeiben, th. 3., in bie Melbe neben ermas Underes beingen, fiellen.

Beirichtig, E. u. u.w., R. D. für irre.

Deitrigm, m., wher Beivietnen., berr imige Niem. bunch welchen ein Pferd gemiline wieb, bem Lopf um biefer ober jenen Geite su tragen.

Beieren, th. 3., in der Langleisprache, in Berwirung, Irrthum bringen.

Bervucken, unth, 3., aufammenrucken, u Räher un eine andere Sache enten; mittheilen, beifigen.

Meisammen, thw., bei einander, an bemselben Orte: beisammen seyn, keban, wohnen, leben.

Beifaß, m... fen, M. - ffon, ein Bauer, der nicht so viel Land hat, um Pferde derauf halten zu können him tenste, ein Einwohner der Geodt, der ein diegerliches Gewerbe treibt, schne das Biliegerrecht zu haben (in Regensburg; Bosiger, in Westfalen; Mitswehner, andernärts, Reigesphynener, Schnevermandter),

Beifan, in., was su einer andern Sache gefest wird, befanders in der Sprachsleber, ein Sas oder auch nur ein Abert,
der oder das zu einem andern gesest
wird, um es genauer zu bestimmen
(Apposition); auch Erkläpungsbegriff.

Desichaffen, theB., an einen Ort, jut Stelle schaffen: es ift Pflicht, Bas Keblende beizuschaffen.

Beifcbieften, th. B., sufchieften, beis tragen: zu einer Gumme Beldes, Beifcbiff, f., ein tleines Schiff, bas einem größern sum Dienft und zur Hilfe ' beigegeben ift.

Bolfchlaf, m., die fleischiche Vernie schung zweier Personen. Beischlassen, th. 3., für beschlafen; der B-schläser, die Beischläserinn, eine Person, melde des andern zum unebesichen Beischlas dienet (ein Kobsmann, Eriter Band.

In Asboweth); auch scherzhaft uon Jes dem, mit dem man in einer Stube schlaft.

Belichlag, m., eine salsche nachgeschlas zene Münze; bann überhatpt, jede unechte, schlechte Sache, daber auch scherzhaft sie nuchelliches Kind (Baskard); eine Erböhung von einigen Stuskulvor den Hunfern, auf welchen man in dieselben eingebet. Belschlagen, unth. 3. une. (s. Schlagen), mit seyn, für beistimmen; beipsichten; einem beischlagen. In weiteres Bedeutung heißt, or schlägt niche übel bei, er macht es eben so arg.

Beischließen, th. A. unr. (f. Schlies fen), bei Seite schließen, verschließen, beischließen, verschließen in eine andere Sache: aus beigeschlossenem Bries fe wird das Unständlichere zu exsehen seyn; der B-schluß, was einer andern Sache beigeschlossen, beigestigt ist (Bellage, Beisges); der B-schlussel, ein Schlissel, ten ses mand neben bem eigentlichen Schlüssel hat, um ihn auf ünerlaubte Art zu bes nügen (Nachschlissel).

Beischmack, m., ein Geschmack, bent eine Sache nach bem eigentlichen reinen Geschmacke hat (Beigeschmack, Nebens geschmack).

Beischmelzen, th. 3., etwas unter eis ne andere Masse schmelzen.

Beischmieren, th. 3., bei ober nebent eine angere Sache schmitten; schnell und schlecht bei ober neben eine andere Sache schreiben.

Beschweiben, th. 3. unr. (s. Schreisben), bei ober neben eine andere Saschen, bei ober neben eine andere Saschen schweiben, welches man außer dem Hauptschreiben erläßt, und in den Rechsten, ein Schreiben, in welchem bei Bersendung bet Verhandlungsschriften die Sache nochmabls empsohlen wird (Nebenschreiben); der B-schweiber, ein Schreiber, welcher dem eigentlichen Schreiber zum Gehülfen gegeben ift; die B-schrift, was bei ober neben eine Gache geschrieben ift.

Beifcbiffel, w., auf Safein, teine Schilfe fel, die gu einer gewhern gegeben wirb, und ein Beieffen enthält (Affette).

Beischuff, m., so viel als Beitrag. Beischütten, th. g., bei ober an eine Sa 'e.fchütten.

Beisegel, s., s. Leesegel.

Beifein, f. Beifeyn.

Beifest, Beifests, 21. w., bel Sette, auf die oller der Geite: beifeit geben, treten, legen, stellen.

Deiseiseitzung, w., die handlung, war durch etwas bei Seite geset wird (Bo

feitigung).

Beisetzen, th. 3., bei ober neben eine andere Sache sehen; eine Leiche beis setzen, in die Gruft ober- bas Erbbes gesibnis sehen; die Segel beisetzen, sie ausspannen.

Beiseyn, unth 2:, bet einer Sachejenn, jugegen sein, nur in der unbestimmten Form als ein hauptwort
gewöhnlich, mit den Wortern in und
ohne: in meinem Beiseyn, ohne

jemandes Beiseyn.

Bessichtig, E.u.u.m., so viel als turssichtig. Bessich, m., die Gegenwart bei einer Sigung, das Recht einer Sigung beizuwohnen und thätigen Antheil an den Verhandlungen dabei zu nehmen; ein neben einem andern angebrachter Sig. Bessichten, unth. 3. (s. Sizzen), mit seyn, dei oder neben etwas sigen; besonders mit im Gerichte sigen; der Bessichter, -8, ein Glied eines Rathes, das dem Vorsiger besselben Recht sprechen hilft (Asses); ein Würger, der nicht ansässig ist. S. Beisaf; das B – amr, das Amteines Beissgers (Assessan).

Bessonge, w., die Mitsorge; in den Lübecken Nechten, die Bormunds schaft; der Bessonger, in den kilbeckschen Nechten, ein Vormund.

Beispiel, s. -es, M. -e, ein einzels ner Fall, ber zur Erkuterung einer allgemeinen Wahrheit ober Regel bient: ein Beispiel anführen; ein les bendiges Beispiel an einem has ben (Erempel); ferner, eine hands lung, Einrichtung, ein Benehmen, bje iber das ein Anderer natigunimen in Stande ist ein gutes Beispiel geben; an euwas ein Beispiele nehmen; Eines Beispiele folgen. Sprichm.: böse Beispiele verderben gute Sitzen; die B-bahn, uneigentlich der Weg, welchen Andere gehen, und auf dem sie Andern ein Beispiel zur Nachahmung ausstellen; B-los, E.u. U.w., was ohne Beispiel ist, wovon man kein Beispiel ansüheren kann: beispielsoses Wendy B-reich, E.u. U.w., reich an Beispielen: die beispielreiche Geschichter.

Belfpringen, unth. 3., ww. (f. Springen), mit feyn, nur uneig., su Bufe

ellen: einem, ibm, ibe.

Beiffe, m., f. Beife, auch für Arife, band D. D. f. Becte, Beiffehl. Beiffel, m. -s, ein Strumeifen, die

eiferner Reil.

Beifielbeere, w., f. Berberis. Beifen, une., erft vergang. Belt, ich biff, Mittelm. ber vergang. 3eft, ges biffen, 1) unth. 3., smifthetr bie 2260 ne faffen und burch Zusammenbondlen berfelben verlegen ; ober mit ben annen zwicken, zwischen bie Zubne faffen. flemmen: nach einem beifent auf einen Knochen beifien; une sich beifen, welches auch uneig. ges braucht wird, von einem empfindlichen ober gantifchen Mtenfchen. In folgens den Rebensarten wird es angleich uneig. gebraucht: sich (mir) auf die Juns ge, auf die Lippen beiffen, um Ach des lachens ju enthalten; die Tähne zusammenbeißen, um die Außerung eines beftigen Schmerzes gurückzuhalten; in einen saupen Upfel beißen, sich zu etwas Unanges nehmen entschließen; ins Bras beis Ren, ferben; ferner, mit haben, eis ne fcarfe, fredende, brennende Empfins bung am Körper verurfachen: der Pfeffer beift auf der Junge, der Rauch beisst in die Augen, es beifit, (frist, judt) mich auf der Zaur. Als Mittelm. ber Ges genw.: beisend, wird es uneig. won Spottreben gebraucht: ein beißender

Mhoer, Spott; beiffende Bes merkungen; 2) th. 3., in beritiben Bebeitung, nut mit ber Mennung bes **Gesenfandes ün vierten Kalle:** einen beissen; er bis mich in den sins ges. Qumellen febt beiben auch für Merbeifen: es iff su bart, ich fann us nicht beiffen. Uneig., für effen: nichts zu beiffen und zu brechen baben. Dann, für fecben, von Thies von, die teine Zähne baben: Die Alos be beiffer ibn; auch von Empfindaugen, für veinigen, plagent. Der Argwohn beist ibn 3 3) sedf. 2., fich (mich) beiffen, fic aus Betse ben auf Die gunge beißen. Bon Suns. ben mit ben Sabnen zwicken und mobi auch verwunden: die Zunde beiffen fich um einen Anochen, und uneig., von Menschen, sich hestig zanken; der Beifer, -s, einer ber beift, in ben Bufammenfesungen, Bullen beifer, Aernbeiffer, Laffbeiffer: nneig., in O. D. ein Santer. Im gemeinen Beben beißen die Sabne ber fielnen Kin-. der, Beifer; Beiftig, Biftig, E.u. II. w., ber gern beift: ein beiffiger Bund; uncip., unverträglich, gantifch. eines Geinen, esbaren Bifches, ber ben

Deiffer, m., -s, in D. S. ber Rame Rennaugen abnitch ift (Beibter, Bettiche . ter, Beitfche, Bidgurre).

Beiffohl, m., f. Beete.

Beiskorb, m., ein Geschier von Leder ober Wied. das man beifigen Ebieren um and vor das Maul anlegt, um zu verhins bern, das se nicht beisen (Maulforb). : Beigeübe, m., f. Beete.

Deiffabn, m., die vorbern icharfen Sabe me, die befonders jum Abbeifen bienen, mit welchen man gleichfam bie Speifen schneibet (Schneibegahne); die Beiffs sange, eine Bange, welche vorn icharf 華, fowidi um bamit etwas abgutneis pen, als auch 'befto' fefter ju balten

: (Sticipzange).

Beiffand, m. -es, Hille, die man rie nem Andern leiftet : einem Beiftand Leiften; eine Berfon, die einem beiftes bet ober Bulfe leiftet, befonbere in ben Gerichten, ein Anwalt (im D. D. auch

Beildinder); der B-ffander, -s. D. D. für Befftand; in der Schiffabrt. ein Schiff, bas einem anbern jum Beis fande gegeben wird; B-ffandig, E. u: U. m., mas bei ober neben einem ans bern fiebet, befonders mas Beiffand ober Bulfe kiffet: Greunde, die beiffans dig bleiben in der 27och.

Deiffecben; th. 3., in ber Schiffahrt, ein Schiff beiftechen, es naber an

den Wind balten (abeneifen).

Beiftecken, th. 3., bet ober neben eine anbre Sache, ju der andern fecten; au fich fecten, su fich nehmen, einfos bern : fich (mir) Beld beiffecten; bei Geite fecten, an einen befonbern Det fecten, um es ju vermabren. Uneig., einen beistecken, ihn ins Gefängaif fegen.

Beiffeben, unr. (f. Steben), unth. B., huffe feiffen in einer Sache, au etwas behutstch feon: einem mis Rath and That beiffeben; auch vom Belflichen, ber einen Kranten pber Bernetheilten jum Lobe vorbereis tet; der B-fieber, -s, eine pers fort, die einer andern beiftebet.

Beiffener, m., eine Stener, eine Sas be in Gelb, womit man einem Anbern zu belfen sucht: eine mitde Beis feuer geben; eine Steuet, Abgabe, melde neben anbern aufgelegt wird (Nebenftener, Baarenfteuer). 25 ffeuern, th. B., eine Steuer ober Gabe, ju etwas geben.

Beiffich, m., in ber gandwiethschaft, eine Fischgrube in ben Teichen (cin

Stich , Musjug).

Beistimmen, unth. 2., seine Stimme mit anbern Stimmen vereinigen, Bei fall geben: einem, ihm, ihr beis Rimmen, ihm Recht geben, feiner Meinung senn: einer Meinung beix ffimmen, sie annehmen; der B-· Himmer, ber einem Anbern, ober eis ner Sache beiffimmt, ihr Beifall gibt. Beistopfen, th. 2., ju einer anbern Ga-

che stopfen, noch dazu stopfen.

Beiffoff, m., bei ben Tifchlern, eine schmale Leifte an der Kante der einen Thue eines Schrantes ic., welche über

E : 2

ble andere Ehur, wenn fle sugemacht ift, übersteht, so daß man nichts swis schen beibe Thuren bringen kann; auch jedes schmale Brett an einem Schante ze. woran die Thur gefügt wird.

Beiffrich, m., ber kleine Strich, burch welchen Worte und kleine Sage von einander abgesondert werden (Komma, ber Strich oder Zwischenkrich, bas Missonderungs; poer Sonderungszeichen). bas Scheibes oder Scheibungszeichen). Beiffrom, m., ber Arm eines Ausses.

in Begenfas bes Sauptftromes.

Beiffuct, f., ein Stud, welches ju cinem andern gehört, und hamit, jus weilen aber auch neben einem andern größern für fich ein Banges, ausmacht; bann ein Nebenfüdt. In manchen Gegenden die Jugabe ober Zulage der Fleischer.

Beitasche, m., eine-fleine bei ober nes ben einer anbern befindliche Lafche.

Belrag, m., in Graubundten, eine aus ferorbeutliche allgemeine Berfammlung.

Beite, w., D. D. für Beit: wenn as so lange Beite hat, wenn es so lange Beit hat. Beiten, unth. 3. mit haben, s. warten.
Beithun, i) th. 3., für beilegen, pers

Beithun, i) th. B., für beilegen, gers mabren. 2) irdf. B., fich (mich) beithun, sich einschmeicheln.

Beirisch, m., ein kleineg Tisch, ber an einen größern angesest wird; an ben Sofen, die Tische, an welchen die Kamsmerherren ze. speisen, jum Unterschiebe von bem herrentische.

Betrag, m. -es, M. - träge, die Mitwirtung einzelner Dinge, ein gesmeinschaftliches Ganzes hervockubein, gen, und das, was jedes einzelne Ding dazu mitwirkt; dann, dasjenige, was jeder Einzelne hinzugethan hat, damit aus allen diesen einzelnen Heilen ein verlangtes Ganzes heraustamme (Contingent): seinen Beitrag geben; ein Beitrag an Gelde, Ledens, mitteln. überhaupt, was man dei trägt, hinzusigt, zur Vermehrung, Vervollständigung, Verbesserung einer Schrift liesern. Beitras einer Schrift liesern.

gen, th. 3. une hi Tengogde fister beitragen; bann, su einem semeins schaftlichen Zwecke mitwieten; diefer Umstand trug zur Oermelgrung meiner Angst bei z die üble Wirsterung bat das Meiste zur dem großen Missugachse beigetragen. In engerer Bedeutung, eine Gumme Gelbes zu einem meis wohlthätigen Zweck gemeinschaftlich mit Andern zur Armenkasse, zu den ellzgemeinen Bodürswissen des Sekastes das Seinigs beitragen.

Besträger, m., ber etwas zu einer Sas che beiträgt, ber Beiträge liefert; das Bestragsfest, ein Fest, zu welchem seber Theilnehmer das Seinige beiträgt, und welches gewöhnlich mit Lang bes

gleitet ift (Piquenique).

Beitreiben, th. 3. unr. (f. Treiben), nur uneigentlich, fo viel als eintreiben, burch Erinpern, Mahnen, Abholen u. andere, auch wohl gewaltsome Mittel herbeischaffen : die Steuern, 266s gaben beitreibeng das Beieveis ben, bei ben Jägeen, ein Treiben, welches bei einem hauptiggen nach eis nem vergeblichen Treiben angefielle wirb. Beitreten, unth. 3. ubr. Ch. Ereten A mit seyn, uncig., so viel als beistims men, Beifall geben: einem, einer Meinung beitreten; dann, diesen Beifall durch die That außern , auf cis nes Seite treten: einem Bundniffe, einem Vertrage beimeten; Beitritt, bie Banblung bes Beitres

fens in der upeigentlichen Medeutung. Bei den Jägern deifit Beitritt derienige Beitft, welchen der Siefch mit hem dine terfüße neben dem vordern thut; die Befreittaurkunde, die Urkunde, welde den Beitritt au einer Sache; bezeugt (Accessionsalte).

Beitröpfeln, th. 3., 30 einer anbern Sache tröpfeln, in tleinen Eropfen gieben: dem Wasser Arafstropfen beitröpfeln.

Bejübeln, th. 8., mit Jubel, lauten gugferungen ber Freude und bes Beis falls begleiten : einem Aufzing:

Befütsen, th. 3. .. bejomusen. Die

Aleider; sich (mich) bejutsen,

Beturtheil, f., ein Urtheil, welches nur nber Einen Puntt in einer freitigen Sache gefallt wird, in Gegenfag bes Endurtheils.

Bewormund, ein Bormund, ber noch neben einem andern gegeben ober geset

wird (Kupator).

Beiwache, m., im Ariegswefen, bie Wache bei Nacht unterm Gewehre und auf freiem Felde (Bivouac, Freilas ger). Beiwachen, unth 3., im Ariegswefen, die Nacht unterm Gewehr und unter freiem gimmel durchwachen, nm feindliche überfalle zu verhüten (bivaquiren).

Beswagen, m., vorzüglich beim Pofts weien, ein Wagen, welcher noch außer dem eigentlichen Postwagen zur Forts ichaffung von Nersonen und Sachen ges

braucht wieb.

Delweg, m., ein Weg, bei ober neben der heerkraße; dann, ein Weg, ber außer dem eigentlichen und gewöhnliden Wege nach einem Orte führt (ein Rebenweg).

Berwelb, f., oin Kebeweib, eine Beis

schläferinn:

Beiwerfen, th. 3., bet eine Sache obif.

Beswerk, f., etwas Außerwesentliches an einem Werfe (ein Nebenwerk); befonders in den bildenden Kilnffen, j. B. in der Mahlerei, die Nebensachen bei einem Gemählbe.

Delwefen, f., basienige, was eine hauptsache als Webensache begleitet, umgibr, nicht als wesentlich bazu gesthärig zu betrachten ift (Accessorium); in den bilbenden Küpften Betwert.

Beswohnen, i) unth. 3. mit haben, nur uneigentlich f. eine Eigenschaft einer Sache ober Nerson, ein Eigenthum einer Ausson senn: es wohnt ihm große Alugheit bei; besonders f. besichlasen, in der edlern Schreibart; einer Person ebelich beiwohnen, bei einer Sache absichtlich gegenwärtig senn, an einer Handlung Theil nehmen; einer Authoversammlung,

einer Verhandlung, beiwohnen; der Beswohner, eine Berson, bie bei ober neben einer Person, Sache wohnet (der Anwohner).

Beswollen, unth. 3. unr. (1. Wollen): einem beizutommen suchen: man will ibm bei.

Berwort, f., ein Wort, welches bei oder neben ein anderes geset wird, bes sonders in der Sprachlebre, ein Wort, wodurch dem Grundworte etwas als Eigenschaft, Beschaffenheit, Umfand beigelegt wird, f. Abjektiv. In den Kanzleien werden gewisse Litel Beis wörter genannt (Prädikat).

Belwörtlich, E. u. u.w., als Betwort, dem Beiworte eigenthümlich (abjettie

Belzählen, th. 2., in eine Zahl mit einbegreifen, zu einer Anzahl oder Ark von Dingen rechnen: einen Mann den Reichen beizählen.

Belsbrübe, w., bei mehrern Handwers tern, die fcharfe Bluffigfeit, in welcher etwas gebeist wird; die Beige, D. - n', bie Sanblung bes Beigens, mo'es fomobl bedeutet, die Jagb mit bagu abgerichteten Raubvögeln, s. B. auf die Beize geben, als anch bas Beis jen eines Korpers burch etwas Schars fcs, melft Fluffiges; basjenige, womit gebeigt wirb, g. 38. bei ben Gerbern und Kürschnern, eine Brühe aus Gals, Rale und Baffer; auf ben Blechbants mern ein Effig, aus Korn bereitet; fu ben Suttenwerten, eine Lauge; bei Runfttischlern und anbern Runftarbeis tern in Sols, Anochen, Elfenbein, Sorn, gemiffe Karben aus beigenben Befandtheilen ic. Bei ben Jageen beißen die Galgleden, durch die fie wils be Tauben locken, auch Beigen, fonft Gulgen genannt, und in ben Salzwers ten beißt basjenige Gals Beige, meldes von ber auf ben beißen Berb gegoffenen Goble gurudbleibt, wenn bas Waffer banon abgedampft ift, und welches bere. ... nach gebraucht wird, fcmache Goble. ftarfer ju machen (in verschiebenen @p genben Beife, Baise und Baife).

Beizeichen, f., ein Zeichen, weiches außer bem Bauptzeichen gur Bezeiche nung einer Sache bient. Go in ber Mappenfunft biejenigen Derfmable in einem Wappen, wodurch fich die vers schiedenen Linien eines Geschlechts, juns gere Rinder von ben altern ober ebelis de von ben unebelichen unterscheiben : in der Lontunft Zeichen, die nicht uns mittelbar binter bem Schliffel vorn auf der Zeile fieben, sondern vor die Moten, we es gerabe erfabert wirb, gefest werden; in der Jabellehre und ben bilbenben Kunften , ein Zeichen bei eis ner Sache oder Berfon, burch welches irgend eine Eigenschaft derfelben angebentet mirb (Attribut), g. B. ber Abe ler ift ein Beigeichen bes Jupiter.

Beireichnen, th. 3.1 bei ober geben eis ner andern Sache bezeichnen, ober auch

nur anmerten.

Beizeifen , f., bei ben Bilbbauern und Steinmesen, ein tieiner Meifel, mit meldem fie besonders Streifen und Rals ten ebenen und vergleichen. Beiren. 26. 2., als Berefterungswort von beis ben, eigentlich beißen machen; von Thieren, für, mit Raubvögeln, bie dazu abgerichtet find, jagen : Bafen, Rebbühner-beizen; einen Reiber mit galten beigen; burch einen fcharfen freffenden Stoff einige Theile eines anbern Törpers auflösen laffen, um biefen baburch au einem bestimmten Ges brauche geschieft ju machen, in welcher Bebeutung es vielfältig gebraucht mirb (f. Beige); der Beiger, -s, ber etwas beiget. Bei ben hutmachern bes fonders berjenige Arbeiter, ber bas Bes beimnif, d. h. die Beize auf bie Bibers baare freichet; der Belsbund, eine Art fleiner Spürbunde, ben Subners hunden abnlich, welche befonders bei der Safenbeize gebraucht werben.

Beigimmer, f., ein 3immer, bas bei ober neben einem andern Zimmer bes

findlich ift (Kabinet).

Belgkraft, w., die belgende oder scharfe Graft mancher, befonders füffiger Sors per; die B. tufe, bet ben Gerbern und Türfchnern, eine Tufe, in welcher fie Sante und Relle beisen laffen (ble Belgtiene); das B-mittel, ein beis zendes Mittel.

Beisoll, m., ein geringerer 2011, ber meben ober außer einem andern erhoben

wird (ein Rebengoll).

Beisftube, m., auf ben Blechbummern. ein Bewolbe, bas durch Ofen oder mit glibenden Soblen ermarmt mirb und morin die Elfenbleche gebeist werben : die Beistiene, f. Beigtufe; der B-copf, bei den Ragelschmieben, der eiserne Lapf, worin bas Binn nebft bem Talge geschmelst wird und bie Das aci verginnt merben.

Beizügel, m., der linke gügel; der Beizvogel, ein Raubvogel, welcher aum Beigen ober Rangen anberer Bie gel ober ber hafen te. gebraucht wirb, als ber galf, Sabicht und Sperber; das 25 - waffer , Waffer mit beisens ben Stoffen vermifcht jum Beigen, voes sliglich bei ben Gerbern und Librichnern (bie Beigbriibe); die B-wolle, Wolle, weiche mit Kalf von den Schafe fellen abgebeigt worben ift; die Bwurs, in einigen Segenden ein Rame ber Auchenscheffe, von ber beigenben, scharfen Graft ber Blatter.

Bekälbern, sech. 3., sich (mich) befälbern, fich erbrechen, bespeien. Bekalken, th. g., mit Kalf bewerfen, Aberziehen: Die Wand; mit Kalk

bungen: das Geld. Befalmen, unth. 3. mit feyn, in der Seefahrt, von einer Binbftille Uberfale len merben und also nicht weiter toms men: das Schiff bekalmet, ober wird befalmet, wenn bemfelben bee Bind weggefangen wird, s. &., burch. ein bobes land ober durch ein über bem . Winde nabe vorbeifegelnbes Schiff.

Bekampen, th. Z., in N. D. bei ber Landwirthschaft, ein Stilc Land mit Graben ober gaunen ju einem wirthe fchaftlichen Gebrauche einfchliesen.

Bekampfen, th. 3., mit cince Verson ober einer Sache tampfen, um bars Aber Bere ju merben : feine Seino. Leine Leidenschaften, betämpfen ; der Bekämpfer, ber eine Perfon ober Sache bekämpft.

Bekampung, M. - en, die handlung des Bekampend; dasjenige, womit ets was eingeschlossen wird, der Gruben, Zaun ze.

Bekannt, E.u. ILw., eigentlich bas Dite telmort ber vergang, Beit von betennen, in fofen es chemable miffen bes Deutete, mas man weiß, teupt, ober mas Andere wiffen , tennen : es ift Lungft betannt; eine bekannte Sache; fich eine Sache, ober fich mit einer Cache befannt machen. . Sch die Lenntwis berkelben verfchaffen; ein bekannter Mensch, den viele tennen. In engerer Bebentung, vertrant, pertraulich: fie thun febr bes kannt mit einander. Daber der, die Betannte; Betanntermaffen, . Betannelich, u. w., wie befannt if, wie man weiß; die Befannte · machung, Dt. -en, bie Sandlung, Da man etwas befannt macht: basienis ge, was wan befannt macht (Bublis fanbum); das B- machunasame, · ein Amt, eine Anfait, welche allerlei aemeinnunier Dinge befaunt macht (Intelligenscomptoir); die Bolannt-Tebaft, DR. - en , bas Zennen einer Berfon aber Sache: Betannefdraft . mit einem machen, ihn tennen lera men; bie Berfoten, bie man tennt: Das iff eine alze Belauntschaft. cine Berfon, mit ber man fchon lange betanne if.

Bekanten, th. 3., mit einer Kante versiehen, mit Kanten, Spigen besein; ein Rieid. Bei ben Zimmerleuten, den Kopf aber bas Ende eines Pfahles. und behauen, um einen eisernen Ring durum legen au können, damit berselbe dei den karten Stoffen des Nammtloges micht aushalte.

Bekappen, th. g., von kippen, fans pen, ben Saumen die Gipfel ober Aronen abhenen; non Rappe, mit ofner Lappe verfeben.

Belibehar, E.u. u. w. ber bekhrt waben fann. Beffabren, 1) th-

2. Die Deigung eines Anbern som Sinnlichen und Bofen ab und gum Gus ten menden: einen befehren: in weiterer Bebeutung, jur Annahme ber Chriftlichen Lebre bewegen : die Juden, zeiden betebren, daher der, die Betebute. 3m gemeinen Leben vers ficht man barunter auch baufig blot, auf andere Meinung bringen, anderes Sinnes maden, babin ber Musbrud: ich wuste nicht, wie ich bekehrt war, wie ich baran mar, mas ich bens fen. follte. 2) ardf. 3., (ich (mich) betebren, fich vom unrechten Bege auf ben wechten begeben, fich beffern, oft guch nur, fich andern und feine biss ber gefaste Meinung fabren laffen; Det Bekehrer, -s, Einer, der Andere belebret, auf anberen Ginn bringet; in engerer Bedeutung, ber, welcher Uns bere jur Unnohme ber Chrifflicen Lebre su bemegen fucht. B-lich, E.u.u.m., bequem, gunffig: es ist eine betebre liche Witterung, bei welcher man etwas bequem verrichten, vornehmen fann; die B-fucht, die Gucht Ans bere au befehren (bie Befehrunges sucht); die B-ung, die Handlung bes Befehrens, ba man Anbere bes tebret : bie Unberung ber Reiguns gen und Gefinnungen und Richtung derfelben auf das mabre Gute; befons bers, bie Annahme ber Chrifiicen Lebre: die B - ungsanstalt, eine Ankalt, welche ble, Berbreitung ber Christiden lebre gur Absicht bat, und in melder besonders Personen in ber Chrifflichen Lebre unterrichtet und mit bem Rothigen verfeben merben (Diffs fionsanstelt, Propaganda); der 3ungebericht, Berichte, Nadritten von ben Fortschritten der Betebrunges gefandten in fernen Gegenden (Dife fionsbericht); der B-ungsbothe, eine Berfon, welche von einer Betebs rungsanstalt abgesendet wird, bie Christs liche tehre in andern Segenden ju verbreiten, auch Befehrungegefandter (Missionale); der B-ungseifer, ber Gifer , Die eifrige oft unbefugte unb Ubertriebene Bemühung Andere gur Ans

nahme ber Chrifflichen Lehre zu bewes gen; der B-ungegeiff, bie Reis gung, bie Gucht Andere au befebren: der B - ungsgesandte, s. B bothe: die B-ungsgesandtschaft, Die Personen, welche in entfernte Bes genben gefandt merben, um bafelbft bie Chriftliche Lehre su verbreiten (Miss fion); das B - gefchäft, bas Ges fcaft Andere ju betehren; die Bgesellschaft, wie B-ansfalt; die B-ungspredigt, eine Prebigt', bes ren Zweck ift, Andere baburch fu befebren; das B-ungswefen, Alles, mas bie Betebrung befonders gir. Christlichen Lebre betrifft (Miffionswes fen).

Bekeifen, th. 3. unr. (f. Reifen), über ctwas keifen.

Bekollen, th. 3., mit Kellen befeftigen. Bekommen, unth. 3. mit feyn, Kelme bekommen, mit Kelmen verseben were ben.

Bekennen, unr. (f. Rennen), 1) th. 3., befannt machen, im biblifchen Sinne: Christum bekennen, Bots tes Mamen bekennen; einen bekennen, sich zu ihm halten, feine Lebre betennent, annehmen. In weis terer Bedeutung, freimillig befannt machen, gesteben: eine That bes "tennen; befonbers von Bergebungen und Derbrechen, feine Seblet, feie ne Sünden bekennen." Huf ies mand bekennen, ihn als ben urber " beber ober Ditfchulbigen eines Berbres chens angeben. Im Rartenfpiele, Sars be bekennen, Blatter von berfeiben garbe fpielen, nicht verleugnen. gedf. 3., sich (mich) bekennen, zu einer That: er hat sich zu diesem Rinde bekannt, bat eingeftanben, dag et der Bater beffelben fen ; feine Berbindung mit einer Sache eingefteben und ertlaren, bag man ihr anhange: fich zur Chrifflichen Lebre betennen : sich zu einer Aunst, Wissenschafe bekennen, dieselbe üben: Ehemahis füt kennen, in welcher Bebeuting noch bas Mittelwort bekannt ütlich iff; der Bekenner, - 8, der etwas

bekennt, ober fich zu etwas bekennt. besonders ju einer Gotteslehre! Be--tenner der Christlichen Aeligion. In engerer Bebeutung, ber bie mabre Sotteflebre öffentlich und unter Dautern befannt bat, ein Blutzeuge (Mastyrer); das Bekennenis, - Nes, M. - Ne, D. D. die Bekenntniff, has Betennen einer Sade: ein Be--tenntniff ablegen; einem Missethäter das Bekennenik seiner Verbrechen abzwingen; die Botte - und Ausbrücke eines Actenutniffes: diese Schrift enthält sein Bes kenntniff; das B-buch, ein Buch, melches Befenntniffe enthalt, befonbers des Chriftlichen Glaubens (fambo-, liste Bücher); die B-feigr, das Abendmahl (Communion); die Bfeier begeben, f. tommuniciren.

Bekerben, th.3., mit Aerben versehen. Bekerzen, th.3., mit Aerzen, Lichten versthen: die Aronleuchten bekerzen.

Beketten, th. 3., mit Aetten (Frauensichmus) verfeben, behangen; auch fich (mich), beketten, fich mit Aetten fomusten.

Bekicheng, Bekickern, th. 2., heims lich mit upterbesicktem kaute belachen. Bekielen, th. 3., mit Lielen versehen. S. Befiedern. Uneig., mit Federn schmusten,

Betiefen ach. B., mit Kiefen ober Kiesfand, versehen, bedecken, befahren; eis nen Weg, einen Damm,

Bekizeln, th. 3., auf der Oberkähr hier und da tipeln; einen bekitzeln.

Seklägen, 1) th. I., über etwas flagen, lautes Mitleib äußern: einen, ibn, sie beklagen; das Unglück eines Freunden, den Tod einen Oerswandten. 2) erkf. I., sich (mich) beklagen, Klage über etwas führen, sich über etwas beschweren: er besklagt sich liber Färte. Beklägensswerth ober Beklägenswördig fein. U. U. D., werth ober würdig beklagt zu werden; ein beklägensworthen Schickfalz der (die) Beklägen.

Aber welche vor Gericht Rlage geführt

Beklammern, th. 3., mit Klammern verfeben.

Beklarschen, th. 2., bei Gelegenheit einer Sache gum Zeichen bes Beifalls in die Bande flatiden; einen Eine fall beklatschen; von klatschen, plaubern, Beimlichkeiten ober auch nachtheilige Sachen von jemand ansplaudeen: einen, sie beklatschen.

Beklauben, th. 3., durch Klauben eine Sache einiger Theile berauben: den Braten beklauben; in weiterer Bee beutung, begreifen, betaften : eine Gas de lange in den ganden beklaue

ben.

Bekleben , 1) unth. 3. mit feyn; tice. ben bleiben, u. uneig., anmachfen, forte tommen , von Mangen , gewöhnlicher aber bekleiben: eine oft versetzte Pflange bekleibt nicht. 2) th. 3., mittelf einer tiebenben Daffe mit'einer Sade überzieben: mit Papier bes - Heben.

Betleden, th. g., mit Kleden bewere : fen, überhaupt begießen und baburch befleden: das Tifchtuch, das Par pier mit Cinte beklecken. uneig., unnüger Beife beidreiben: er bes fleckt bloß das schöne Papier. Sid (mid) befleden, fich begies Ben, ober burch eine fluffige Sache fic auf den Rleibern Flecken machen; der Betleder, -s, ber etwas betledt, u. uneig. "ber Schlechtes und Unnüges idreitt, wie Papierbeklecker. Bes tleckfen, th 3., mit Rleckfen beflecken, und uneig., unnüger Weife beschreiben : die Schreibtafel bettedfen.

Bekleiben, th. g., s. Bekleben. Bekleiden, th. 3., mit Rleibern verseben, überhaupt, übergieben, bebeden. der Schiffshrt, die Unter bekleis den, die Flügel berfelben zwischen zwei " Bretter einfaffen, bamit fie im lodern Boben nicht um fich mubten; ein Sims mer, einen Altar bekleiden, mit Teppichen ausschlagen, mit Teppichen ober Decken behängen; eine Wand bekleiden, fie mit Lafelwert verfeben,

mit Leppiden beichlagen; die Thus . ren die Jenfter betleiden, fie mit ben bolgernen Ginfaffungen, ben Buttern verfeben; einen dut befleis den , ihn mit bem Futter, ber Ginfaffung., Schnur zc. verfeben (ftaffiren). Uneig., wie mit einem Kleibe fchmuden : der Lenz bekleider das geld. In weiterer uneigentlicher Bebeutung : Jes mand mit einem Umte bekleiden, ibm ein Amt verleihen, meil chemaledie Murften ihren vornehmften Sofbes bienten jahrlich gewiffe Aleiber gaben. So auch, ein Ame, eine Ebrens ffelle bekleiden, bamit befleibet fenn, fie vermalten, wofür öfters unrichtig. begleiten gehört wird; der Bekleis der, -s, ber etwas befleibet, in eis nigen Bebeutungen bes Bortes, & B. ber Sutbefleiber; die Befleidung, Dt. - en; die Banblung bes Befleibens; basjenige, momit etwas befleibet wird, Aleiber fomobl, als auch Dinge, wos mit verfchiebene Sachen überzogen mers ben: die Bekleidung der Wälle, Bruftwehren zc. mit Rafen, Manerwerk; die Bekleidung der Wände und Mauern der Fing mer.

Betleiffern, th. 3., mit Rleifter ober Galbe beftreichen: die Baare mig Salbe; erwas mit Papier betleis ftern. Uneig., einer bofen Gache einen guten außern Schein gu geben fuchen: feine gebler mit einer

Scheintugend.

Betlemmen, th. 3., einengen und bruden; in uneigentlicher Bebeutung: in Berlegenheit fesen. Beangftigung verurfachen: en ift in beklemmten Umffanden, in brudenben, elenben Umffanben: es betlemme mir das Berg. In bem Mittelwort ber Bergangenheit lautet es baufig bekloms men. G. p. 93,

Bekletten , th. 3. , mit Gletten bewers fen: einen.

Betlitteen, th. 3., burch Clettern befteis gen, erfteigen: einen Baum, Berg. Beklinken , th. 3. , bei ben Simmerleuten und Tifchlern - zwei on bem einen Eude obgeschärfte Stücke so mit einanber verbinden, bas fie ein sortlaufendes Sanzes zu seyn scheinen; die Beklimkung, M. - en, die Sandlung bes Beklinkens; die auf solche Art geschebene Verbindung zweier Stücke und ber Ort, wo sie Statt findet.

Deklommen, E. u. 11.11., bas Mittels wort der vergangenen Zeit von bes klemmen, besonders uneigentlich, für Angk empfindend, ängklich, bange,

Bellopfen, th. 3., micherholt an etwas klopfen; fo betlopfen bie Bergleute bas Gektin, um zu versuchen, ob es fekt fen; eine Sache oft und viel klopfen, um ihr baburch eine gewiffe Bekalt zus geben.

Beklötzen, th. Z., mit einem Kloge

verfchen.

Bellugeln, th. 3., über etwas klugeln, mit anmaklicher Clugbeit beurthellen;

er beklügelt Alles.

Beklünkern, th. 2., mit Linnkern, mit hangenden Lappen versehen; spittisch, mit etwas behängen; unten am Nande sehr mit Kothe besubeln. Und sich (mich) beklunkern, in den obigen Bebeutungen.

Beknappen, th. 3., knapp machen, burch kleinliches Entziehen verringern:

einem seinen Lobn.

Betnappern , th. 3. , inappernd benas gen, befreffen.

Beknaupeln, th. 3., so viel als bis trauben: einen Anochen.

Beknaustern, th. 3., burch Anaustrei verringern; einem Bedienten den Lobn.

Betobem, 49. g., mit einem Köber verfeben: den Angelbaten betos dern.

Betobien, th. 2., bei den Kohlenbrens nern, einen Platz bekohlen, Kohs len auf demfelben brennen; in den Steinschlenwerken, eine Bank bes kohlen, eine Kohlenbank mit Arbeis tern belegen.

Detommen, unth. 2. unr. (s. Aommen), mit haben, von auschher empfangen, erfaiten, erlangen: Briee, Gelder, Geschenke, Desebl 34 etwas, Schläge, Vorweise, Bandel, ein Umt, einen Dienft, einen Mann, eine Frau bekome men; etwas zu Besichte bekoms men, es gewahr werben; bier ift nichts zu bekommen, bier fann man nichts erhalten. Uneigentlich wirb besommen auch von folden Beranbes rungen gebraucht, welche fich von felbf entwickln: die Baume bekommen schon Laub, Blüten: Jähne bes Kommen, eine Arankbeit, das Sieber bekommen, Kinder bei kommen, Lust zu etwas bekommen. Mit feyn, jum Rusen ober Schaben gereichen: die frische Luft, diese Arzenei bekommt ihm vors trefflich. mobi betomm's, cis gewihnlicher Gludwunfd nach bem Effen, beim Diefen und Erinten. Um eig., diefer Spaff mare mir beis nabe schlecht befommen. kommlich, E.u. A.w., O. D. f. bea

Bekorken, th. 2., mit Rort ober Stope fein verschen: Die Slafden.

Beköffen, th. 3., D. D. für beköfigen. Beköffigen, th. 3., mit der nöthigen Aoft, oder mit Spelfe und Erank versehen: einen beköftigen, für seine Koft sorgen, som Aoft geben. Sich (mich) beköftigen, für seine Koft, Spelfe und Trank sethift sorgen; der Beköftiger, -o, der Andere beköftiget, sie mit der nöthigen Koft versicht, in Gegensat des Lossphängers; die Besköftigung, die Handlung des Patific gene; die Koft, der Unterhalt selbst.

Bekonen, 1) th. 3., beseien: einen bekonen. 2) graff. 3., sich (mich)

beforen, fich erbrechen.

Bekräbbeln, th. 3., an etwas fraibeln.
Bekräften, th. 3., D.D. für bekräftis
gen. Bekräftigen, th. 3., eigentlich
mit Araft versehen, nur noch in des
uneigentlichen Gebeutung für in
Araft sein, zuvenläsig machen, bestiegen: einen Vertrag bekräftigen,
ihn durch Namensunterschrift zuven
läsig machen; eine Aussage mit ele
nem Eide bekräftigen; die Bes-

kraftigung; der Beträftigungs, eid, ein Gib, burd welchen etwas vor Gericht beträftiget wirb.

Betraben , th. 3. , uneig. , mit lautem verfündigendem Gefchrei begleiten.

Beframen, th. 3., mit Kram, allerlet Dingen, Maaren ze. belegen, bebeden: Den gangen Tifch.

Beframpen, th. 3., eig., mit Krams pen versehen. Im Wasterbaue aber, eine besondere Art, lockere user mit Stroblagen und Strobseilen, oder auch mit belaubten Sträuchern zu besestigen.

Betrangen , th. 3., mit einem Krange

verfeben.

Betraten, th. 3., an etwas fragen, auf ber Oberfäche eines Dinges fragen. Betratien, th. 3., an etwas franen,

fanft trasen.

Bekrauten, th. A., to der Landwirths schaft f. begrasen, des Arautes oder Grases berauben: einen Ucker beskrauten. Bekrautern, th. A., wie bekrauten, mit Arautern versehen, des wachsen lassen, nur als Nittelwort geskrauhlich: bekräutert.

Betreiden, th. 3., mit Arelbe verschen, mit Arelbe weiß machen: ein Papier.

Betreffen, th. Z., einen Evels um ets was beschreiben. Del den Jögern, um ein Gehlig eund herumgehen, um zusehen, ab Wild barin seb.

Befreien, 19. 3., betragen: ben Tifch, die 200and.

Bekretisen, th. 2. mit Koenen verses den, bezeichnen: "am Walpurgissabende die Piebskälle; ein Wort dekrenzen, ein Kreuz vor dasselbe sigen, um badurch irzend einas anzus sigen; bann, Kreuze über etwas schan gen, mit den Fingern das Zeichen des Kreuzes darüber machen. In der Ges schieden: die Ranonen bekreuz zen die Kinsabert des dassens. Vetreüzigen, th. 2., mit Kreuzen versehen, das Kreuz über etwas schlas zen, besser dassen: man möchte sich vor ihm bekreuzigen.

Betriechen, th. 3. unr. (f. Ariechen),

auf und an etwas trieden; die Rans pen bekriechen den Baum.

Betriegen, th. 2., that Arky liberates fon: ein Polt, ein Land.

Betrippen, th. 3., in den Markhine bern, mit einer Krippe, b. h. einem geflochtenen Zunne verfthen: ein Ufer, einen Deich.

Betricteln, th. 3., tabelab beurtheilen, wenn man mit Misbillgung und Bersachtung davon fpricht (fritifiren); der Befrittler, -s, ein alles tabelaber Beurtheiler (Kritifaker).

Befrineln, ib. 8., folecht und unteferlich befchreiben, ober auch nur mit verworernen zc. Bugen bezeichnen.

Bekronen, th. 3., mit einer Atone verfeben, schmuden, und uncig.: mit Aubm und Ehre.

Befrumeln, th. B., mit Arimoen be-

Bekruften, 1) th. g., mit einer Arufte verseigen. 2) unth. g. mit feyn, eine Arufte, harte Rinde befommen (intruftien).

Betümmern 1) (1) 8., Bram verurfachen: fein Unglück bee fümmert mich febr, besonders im Mittelwort ber vergangenen Beit ges bräncklich: befümmert; in den Rechten, in Beidlag nehmen: Jemandes Bermögen, Guter, Gebalt bes fümmern. 2) stdf. 3., sich (mich) befümmern, Kummer, Geam und Gorgen empfinden; fener, fich um erwas bekümmern, Theil baran nehmen, oft auch nur barnach foagen; er betimmert fich um Alles, um Michte; die Betiimmerniff, . -ffe, and das Bekümmerniff, -Mes, ber Summer, ben man fiber ete was Unangenehmes, Trampiges ones ofindet. Befilmmert, E.u.H.w., das Mittelwort der vergangenen Belt van bekümmern, Aummer empfine den: ein befümmertes Berg, Bes mürb; das hat mich febr betums mert gemacht. And in Berbinbung dit feyn: ich bin febr beffinnnert um ibn; er ist wegen der Arank beis feines Gobnes febr betame mert; auch über etwas betummert feyn.

Bekinden, th. 3., aussagen, besonders in ben Rechten.

Beküssen, th. Z., oft und viel kussen. Belächbar, E. u. u. m., was belacht werden fann, was zu belachen ist. Beslächeln, th. Z., über etwas läckeln: etwas belächeln, einen Einfall. Belächen, th. Z., über etwas lachen, mit. kachen betrachten: einen lustigen Einfall, Thorbeiten. Beläschenswerth, Belächenswürdig, E. u. il. m., werth ober mürdig belacht zu werden.

Beladen, th. 3., mit tad befreichen, übergieben (ladiren); ein belacktes

Tischblatt.

Beladen, th. Z. unr. (f. Laden), mit einer Labung verseben: einen Das gen, ein Lastthier; uncig, etwas Paffiges, Befdwerliches übertragen : einen mit schwerer Arbeit belas In ber Bienengucht beißen, heladene Bienen, die mit Hösleinober Blumenftaub an ben Beinen in -Stod zurudtommen. Sido (mich) beladen, etwas als eine tak über fich nehmen; die Beladung, bie Banblung bes Belabens. Bei ben Zuchscherern ein schwerce Stild Blei, welches beim Tuchscheren, auf bem einen Blatte ber Schere, bem lieger, ruht, und bicfelbe auf bas Duch feft aufbrudt, damit die Bolle von der Schere gut gefaßt merben fann.

Belägerer, m.-s, ber eine Gabt, ober Feftung belagert. Belägern, ih 3., sich auf etwas lagern, in der kandwirths schaft, den Boden mit Schafen belagern lassen, die Schafe sich dars auf lagern lassen, um ihn zu blingen; mit einem Lager einschlieben, und zur übergabe zu bringen suchen: eine Stadt, eine Fesing belagern, Daber die Pelagerten, die belagert werden. Ifneig., einen unaushörlich bestästigen, heupeubigen: die Schmeicheler belägern stets die Großen; die Belägerung, einer Stadt; die Belägerungstrone, eine Krone,

melche bei ben Römern bemjenigen Selbsberrn zur Belohnung und Auszeichnung ertheilt wurde, ber eine belagerte Stadt entsete; die B-kunft, die Kunft ober Wiffenschaft, eine Belagerung auf die rechte Art zu unternehmen; die B-münze, Münzen, die in einer belagerten Stadt, oder zum Andenken einer Belagerung geprägt werden.

Defang, m. -es, der Betrag einer Sache: der Belang seines Jahrgehaltes; d. h., der Betrag bestelben.
Uneig. sir Wichtigkeit: die Sache
ist von keinem Belangs: Belang gen, th. 2., erlangen, mit ausgekrecktem Arme erreichen. Uneig., angeben, betressen: was mich belanget; was das belanget. Dann,
jemand belangen, vor Gericht belangen, oder gerichtlich belangen;
der Belanger, -s, ber jemand vor
Gerichte belangt, verklegt.

Delangweilen, Belangweiligen,
1) th. 2., kungeweile machen, verurfachen (ennuviren); einen, ibn,
fie. 2) staff. 3., sich (mich) belangweilen, kangeweile empfinden.
Belappen, th. 2., mit kappen verschen.
Bei den Jägern; ein Gebölz beslappen, kappen um dasselbe aushängen,
das Wild baburch surück zu scheuchen.
So nennen auch die Jäger einen hund
wohlbelappt, wenn ihm die Oberlippen hart berunter hangen, "Im R.
D. so, viel als aussisten: einen Rock
belappen.

Belassen, unth, 3. upr. (f. Matten), D. D. sur bewenden lassen. Belassen, th. 3., mit einer kak kelegen; eine Schiff, einem Wagen, einen Wel. Uneig., mit etwas als einer kast belegen: mit Schande; mit Jahren belastet. Auch sich (mich) belasten, etwas kustiges übernehmen. Bei den Rahlern, übertreiben, übersüllen; das Gemählde ist sehr belastet.

Belaftern, th. 3., auf einen lättern, ihn verläumben: einen.

Belästigen, th. 3., als eine kast ausles fegen: die Unterthanen mit Abs

gaben; bann, beschwerlich fallen: einen mit Ditten.

Belatten, th. 3., mit katten verfeben, bei ben Simmerleuten: ein Dach.

Belgubbar, E. u. il. m., mas bes laus bes beraubt werben fann: belaubbas re Baume im Geibenbau, folche Maulbeerbaume, die alt und fart ges 'nug find, baf fie belaubt merden fone Belaüben, 1) th. 2., mit Laub betteiben: der Lenz belaube den mald. In ber Bautunft, mit Paubwert verseben, verzieren. ben Roblenbrennern, einen Meiler belauben, ihn mit Laub, Kohlens faub und Erde bedecten; bes Laubes berauben, die überfinfligen Blatter abs breden: den Wein; die Manl. beerbäume belauben. 2) ardf. 3., sich belauben, Laub befommen; die Belaubung, Mi-en, ber gufand, da fich Baume, Affangen ic. bes lauben; bie Beraubung ' bes Laubes; . · bad Paub felbft.

Belauern, th. 3., fauernd teobachten, fauernd auf etwas warten; femand, einen belauern, mas er thut und speicht, heimlich bemerten; lauernd ers tappenis ihn; hinterliftig betrügen.

Belatip; if -es, bie Menge, auf wels che fich etwas beläuft (ber Betrag): der Belauf der Rechnung. laufen, unr. (f. Laufen), 1) th. 8., · laufend Besuchen, besichtigen : Grengen. Bei .ben . Jägern', die · Wolfsjagd belaufen muffen, den Bolf mit verfolgen helfen; von mans den Thieren, jur Fortpflangung bee · kruchten: der Bund beläuft die Kündinn. 2) jedf. Z., sich belaus . fen, fich begatten, von Sunden; ausr machen, in der Menge betragen: die Schuld beläuft sich ungefähr auf funfzig Thaler.

Belaufchen, th.3., lauschend beobachs ten, entbecken: einen, ihn; der Belauscher, -s, der etwas oder Aps bere belauscht.

Belaufen, th. 3., einen von Ungeziefer auf dem Copfe befreien.

Beläuten , th. 3. , auf Berantaffang etc.

nes Sach läuten, durch Läuten bes geichnen, bekannt machen: eine Leis che, ein Freudenfest. In mans den Gegenden, das Gericht beläus ten, die hägung des halsgerichts durch Läuten ankündigen.

Beleben, 1) th. 2., mit leben verseben, leben mittbeilen ; einen Ermunkes nen beleben, ihn wieder ins keben zurürkbringen; alle belebte Mesten, alle lebenbige Wefen. Uneig., mit Araften, Lebhaftigteit und Munterfelt verseben: die Sonne belebt die ganze Matur; f. erfüßen: diefer Umstand belebt ibn mie neuer Boffnung ; f. bae Mittelmort ber vergangenen Zeit belebr: der Belès ber, -8, ber etwas belebet. Bes lebt, E. u. u. m., das Mittefwort der vergangenen Zeit von beleben, eig. mit leben verfeben, lebenbig : din Des lebter Bubnerhof, ber mit vielen Sühnern angefüllt ift; ein beleber Dre, der viele Ginmobner bet. In weiterer Bebeutung beifes aufen ben Thieren, auch die Pflangen: belebt: Alles Beledic (alles Desantiche). Uneig., Ichhaft, munter, aufgeweckt: ein belebter Mensch ; ein belebe tes Gemählde, in welchem viel Boths lung, viel leben herricht; das Beles bungemittel, ein Dittel, einen Lobten oder Scheintobten au beleben, und uneig., ein Mittel; einer Sathe Lebhaftigfeit gu geben : finnlicher Erwedungs, und Belebungamittel bat jeder Mensch nötbig; der B - sversuch, ber Versuch, einen Lobten ober Scheintebten wieber ins leben gurud gu bringen.

Belecken, th. 3., etwas mit der Zunge darüber hinstreichend berühren, und dies ost und viel thun: die Jingen; sich (mix) die Jinger, den Mund belecken. Uneig. auch benaschen: die Aöchinn muß Alles belecken. Sich (mich) belecken, einzelne Theile seines Leibes belkken; bann eine ander sehr und viel küssen.

Beledern, th. 3., mit leber verschen. Bei ben Orgelbauern, die Windiga

den beledenn, an den Augen mit les dernen Streifen beleimen; die Säms merdben eines Flügels beledern, se oben mit Leberfreischen überziehen, damit des Anschlag nicht hart fen.

Beleg, nach Andern Beleg, m. -es, . Dr. -e. basienige, womit man etwas Belegt, beweifet (Dofmment): bier sind die Belege bazu. Das Bes lege, -s, Dr. -n, bei ben Goneis dern. Streife, welche fie auf ben Rand eines Meibes feten, um ibn feifer ju machen. Belegen, th. 3., mit et mas baeauf Belegtem bebecten: Den Boden mit Decken beleden: die Aufe belegen, Eifen barauf schlagen; Die Pflugschar belegen, neuer Eisen Danan fchenieben. Bei ben Gartnern : ein Luftfüd belegen, mit Maten. Bei den Sviegelmachern te. : das Clas belegen , mit ber Binnunterlaac, bem Binnblatte verfeben. Umcia., auflegen, ju tragen beffinmen, von gnangenehmen und Affigen Dingen: einen mit barrer Steafe, mit die mer Geldbuffe belegen; das Polt. mic Geetsetn und Abaaben be-Loann wen cinigen Thieren, jur Forts stangung befruchten: der Benaft belege die Stute, der Juchtochs bie Rub, der gund die guns binn. Ind fagt man: eine Stute, eine Aub belegen, ben Bengft, ben Ruchtschfen gu ibe laffen. Ferner, mit Beweifen verfeben, befonders in Reche nungefachen: die Rechnungen bes logen, fie begleiten mit Gdeinen, Bandfdriften ic.; feine Behauptuns en mit Stellen aus der Schrift belegen; mit leuten verfeben: ein Baus mir Goldaren, eine Gradt mit Befanung belegen; mit einem Ramen verfeben: etwas mit einem Mamen belegen; unterbringen, ausleiben (fundiren): Belder belegen. In ber Schifffabet, ein Cau beles gen, es an feine Rimpe ober fein Areusbols befeffigen. Belegen, E. u. 11. m. , bas Mittelmort ber vergangenen gett von beliegen, wird für lies gend gebreucht: fein in der 2000stadt belegenes Saus; der Garten ist vor dem Thore belegen; die Belegstelle, eine Stelle, die zum Gelege ober Geweise bient.

Belebmen, th. 2., mit Behm verfeben,

befreichen: eine Decke.

Belebnen, th. 3., mit einem Lehen strick und feierlich versehen: einem mir erwas belehnen. Daher der Belehner, -s, der ein Lehen ertheilt, mit etwas belehner.

Belebren, 1) th. 2., eine tebre, Bes lebrung, oft auch nur Radricht ers thellen: ich laffe mich gern belebe ren, nehme gern Burechtweisung an: sich (mich) eines Undern, eines Bessern belebren lassen, sich zu recht weifen , von einem Irrthume abs bringen laffen. 2) ardf. 2., sido (mich) belebren, fein Wiffen, seine Renntniffe vermehren und berichtis gen: er bat fich felbft aus Büs dern belebrt; sich von etwas belehren, Abersengen; der Belehver , ber Enbere belehrt , surecht meis let; die Belebrungsgabe, die Ga be, Geschicklichteit, Andere ju belebeen ; die B-liebe, die kiebe, kuft, Ans bere ju belebeen; das B-nrtheil, in den Mechten, ein urtheil, welches ein Richter ober auch eine Bartei für fic von einem anbern Richter ober Schöppenkuble einzieht, wodurch man fich belehren läßt, was Rechtens fep.

Beleiben, th. 3., mit teinem keibe vers feben, aber nur gebräuchlich im Mits telwort beleibt. Beleibt, E. u. U.m., das Mittelw. der vergang. 3. von bes leiben, mit einem dicken Leibe versehen.

Beleibzücheigen, th. 3., in ben Recheten, mit einer keibzucht verseben,

Beleidigen, th. 3., ein Leid zusügen; in engerer Bedeutung, burch seine handlungen Andern unangenehme, transtende Empsiadungen verursachen: eisnen mit Worten und Thaten besleidigen; beleidigende Reden, Ausdrück; sich (mich) burch etwas beleidigt finden; der Beleidigte; der Beleidiger, -s, der einen aus

bern befelbiget: Die Beleidigung; M. - en , bie Bandlung des Beleidie gens, und bie Sache, burch welche man beleibiget : eine gröbliche, schwere Beleidigung; Beleidis gungen erdulden, tragen; einem Beleidigungen zufügen; die Be-Leidigungssicherbeit, in den Reche ten, die Sicherftellung vor fernern Beleidigungen, indem ber Beleibiger bfe fentlich und feierlich verspricht, den Gegner nicht ferner ju beleibigen.

Beleiben, th. 3. unr. (s. Leiben),

D. D. fir belebnen.

Beleimen, th. 3., mit teim befreichen, und bamit etwas überziehen: Die Sus gen mit ledernen Streifen bes leimen.

Beleiften , th. 3., mit leiften verseben ;

einen Spiegel.

Belemmern, unth. g., in der Schiffs fabrt, binberlich fenn, im Bege fieben oder liegen.

\* Belemniten, Berfteinerungen, Pfeils feine, bie aus ber obern Luft jumeilen

auf die Erde fallen.

Delesen, th. 3., D. D. burch Lesen, Sammeln und Begnehmen bes Gins zeinen reinigen: den Salat. fen, E. u. U.w., das Mittelwort ber vergangenen Beit von belefen f. b.), in beffen Bebeutung es aber nicht ges brauerlich ift, fondern in uneigentlicher bom Bucherlefen, ber viel gelefen bat : ein belesener Mann; er ist sehr Daber die Belefenheit, belefen. wormter man bas durch vieles lefen erlangte Wiffen verftebt.

Del Stage, bas befte, mittlere Stod's wert eines Saufes, eine Treppe boch.

Beleachten , 1) th. 3. , liberhaupt bell machen, erleuchten: die Sonne bes Leuchtet die Erde. In engerer Bes Deutung, durch ein daran gehaltenes Pict bell machen: eine Sache bes leuchten. Uneigentlich von allen Seis ten betrachten, unterfucen, prufen: einen Satz, einen Ausspruch, ein Urtbeil beleuchten. In der Mablerei, ein Bemählde beleuche een, ihm bas gebörige Litht geben;

der Beleficher, .s, ber eines ber lenchtet; uneig., der etwas fus geblie sige Bicht fest, erffitt, erläustet; bie Beleficheung, die Sandfung des Bre leuchtens, eig. u. unch. : Die Belandse sung einer Sache, die Belever tung der Straffen, die Bolenche ung diefer Jerthümer, und bet den Mablern, die Beleucheung eie nes Gemähldes; dasjenige, woulk ein Ort beleuchtet wied, Lichter, Laure Ben ic.

Belferer, m. - s, ber gern belfert, feffet, santet. Belfern, unth. 2., oft unb vict bellen , von Sunden ; uneig., jane

fen , fretten.

Belichtern, th. Z., mit Alchtern verfte ben, befteden; bann, mitt hellen Bunte ten (von ben Dablern Sichter genannt) verfeben.

Beliebäugeln, th.3., mit. lichensten Augen betrachten: einen , fie.

Belieben, 1) th. B., wollen, feinen Billen auf etwas richten: belieben Sie nicht noch etwas f if ihren nicht noch etwas gestillig 3 / Nuch blos: was beliebt! fatt wie? mas facen Sic? beliebt es Bott, fe Bott will? 2) unperf. 3. , gefallen : diefe Speife beliebe mir nicht, behagt nite nicht; ihm beliebt Alles; das Belieben, -8, Reigung, Gefallen, Bille: Des lieben tragen nach etwas: Belies ben an etwas baben, finden; gans nach Belieben; ich stelle es in ibr Belieben. Beliebig, E. u. U.m., was und wie es einem beliebt: nimm was dir beliebig ist; eine beliebige Summe Beldes. Liebt, E. u. u.w., bas Mittelwoet der vergangenen Zeit von belieben, was einem beliebt, gefällt: in beliebeer Form; bann angenehm, geliebt: ein beliebær Mensch, ein beliebæs Luftspiel; die Beliebung, bei ben Sandwertern eine jebe freiwillige Ans falt, jeber freiwillige Bertrag.

Beliegen, unr. (f. Liegen), unth. 2. mit feyn, für bas einfache liegen: er muste auf dem Wege beliegen bleiben (nur im semeinen Leben).

belinies a th. 2. , tolt. Ander Specielies, besichen (liniren) : einen Bogen Das pier jum Motenschreiben.

Beliffen, th. 3., burd Biff: berlicten,

bintengeben: einen.

Belitzern , th. 3., in ben Bergmerfen, mit leiterm ober Fahrten wersehen : eie nen Sthacht, ihn mit ben nöthigen Leiter verfeben, fie einbangen (beffee beleitern .

\* Bellasdonna (wörtlich, foone Dame), eine Barte Giftpflange, Tolltraut.

Belle, w., ein Rame bes Alberd ober

weißen Bappelbaumes.

Bellen, chemals unt, jest gang reg.: ich belle, du bellst, er bellezc. , Mittelport, gehellt (chebem boll) ... unth. 8., bie Stimme erbeben, von Sunden und einigen antern Thieren. Sprichm.: ein Bund, der beiffen a mill, belle nicht; eine unwillige Ems ofindung äußern: der Magen bellt, " Außert bas Bebürfniß nach Sveife. . Aud, uneigentlich von Menfchen! der Bellhammel, berienige hammel eis ner Beme , ber'eine Schelle traat unb ban bie Berde folgt (ber Leithammel).

\* Belletriff, m., foner Beift, b. b. ein Rreund., Kenner ber ichonen Rebes Belletriffifch, schöngeißig.

Bellona, bet ben Momern die Gottinn des Arienes.

Beloben, th. 3., lob ertheilen, besons bers ein belobendes Zeugniß ertheilen : einen; der Belobungsbrief, f. Belobungsschreiben; der Bpreis, ber Debenpreis bet einer Breis: anstheilung, ber in einer Belobung und ber Erflärung beffeht, bag man ber Erwerbung bed erften Breifes nabe ges (Accesst); das Bmefen fev - fcbreiben, ein Schreiben, in welchem . man von den Borgefesten wegen einer . Same belobt wird (Belsbungebetret).

Belochen, th. 3., im Forstwesen, die Karzbölzer belochen, löcher in die Baume bobren, ober fie anhauen, um . thnen das warz abzuzapfen (beharzen). . .

Belöbnbar, E.u. u. w., was helohat . merben fann, belohnt gu merben vers bient. Belöhnen, th. 2., den loin

-orthollen, für bie gehabte Bemübitna. eine Bergiltigung geben : den Argt. den Anwalt für seine Bemühung belohnen; bann, freiwillig. Gutes ers weisen, für eine gute Sandlung ober Dienftleiftung: einen für die ges babte Mube belohnen; Bott belohner das Gute. Zuweilen wird cs auch für beftrafen gebraucht: feine Untreue wurde ibm schön belobs net: der Belöhner, -8, ber ets mas belohnt; die Belobnung, M. -en, bie Sandlung bes Belobnens: basjenige, womit etwas belohnet wird : eine Belobnung für etwas ause setten, ertbeilen; eine Belobe nung erhalten, verfbrechen. Bes löbnungsreich, E. u. n.m., reich an Belohnung, mas eine reiche Belohnung abgibt. Belohnungssüchtig, E. u. II. w., Gucht nach Belohnung babenb. acigenb.

Belt, m. -es, DR. -e, ber eigenthums liche Rame bes Meeres, swiften Das nemart, Norwegen, Schweden und . Deutschland, besonders die Theile beis felben zwifden Danemark und beffet Infeln: der große, der Eleine

Belt.

Belucksen, j. Belugsen.

Belügen, th. 3., genau besehen: einen. Belügen, th. Z. unr. (f. Lügen), mit Pugen berichten, mit Lugen binterges ben: einen; gagen von jement verbreiten: er iff in der gangen Stadt belogen worden.

Belügsen, th. 3., binterliftig hetrugen, anführen: einen belugsen.

Beliffigen, th. 3., Luft, Bergnügen erweden: einen mit allerlei muntern, witzigen Reden. Auch fich. (mich) belustigen, seine gut, sein Bergnilgen an etwas finden: fich an einer Sache ober-mit etwas belustigen; der Belustiger, -s, der Andre beluftiget: die Beluffis gung, Mr. - en, die Bandlung bes -Beluftigens; basjenige, was gur Belus fligung bient, eine beluftigende Borftels lung, und die baburch ermedte ange-.. nehme Empfindung.

Belvedere, f., und Bellevüe, sint Schönficht, Luftwarte, ein Giebe bich

Bemachen, th. 3., ein milbernber Ausbruck für, fich (mich) ober Andere

mit feinem unfat befubeln.

Bemächtigen, srdf. 3., sich (mid) einer Sache bemachtigen, fit in feine Mact, Gewalt bringen: fich eis ner Stadt, einer geffung, eines Landes bemächtigen, fich einer Perfon bemächtigen, sie gefangen uneig., der Schlaf bes machtigte fich seiner, er schlief wie ber Billen ein.

- i. Bemablen, th. 2., von mahlen b. h. mit bem Binfel barftellen , mit Dables rei verseben: die Wände des Fimmers; aud sid (mid) bemablen, fich mit garben befreichen; in engerer Bebeutung, fich fcmuden. In meis terer Bedeutung beschreiben, voll foniben: Tifch und Stüble bes mablen. uneigentlich wird bemablen bei ben Nagern auch noch von den Wie geln gebraucht, für befchmeißen, mit Rothe befudeln.
- 2. Bemablen, th. 3., von mablen, d. b. zwifchen Steinen germalmen; Dits telmort ber vergangenen Beit, bemabe len. In den Marschländern, ein bes pber andre Baffermerte quegetrochnet

3. Bemählen, th. 3., von Mahl, b. h. Beichen, mit einem Dable ober Beis den bemerten. Bei ben Jagern : eis nen Ort bemablen, biscionen.

Bematein, th. g., befteden: einen. Bemateln, th. 3., in ber leichten fcergenden Schreibart, bin und ber bes trachten, um ju feben, ob ctwas barg. an ju tabeln feb, wie ju gefcheben pfegt, wenn man etwas taufen will; bann, tabelnd, scharf beuttheilen, bes kritteln. G. Mäteln.

Bemannien, th. Z., mit Mannschaft vers feben, besegen: ein Schiff, eine

Hotte.

Bemanschen, th.g., mit naffen und reinlichen Sachen beschmugen, mit nas Arder Banb.

ien unteinlichen Sanben betaffen und befieden: Bewas; auch, fich (mich) bemanschen, manschend fich besudeln. Bemanteln, th. 3., nur uneig., einer follmmen ober unerlaubten Sache eis nen guten Schein, em rechtmiffiges Anschen geben: er suche alles Schlechte an sich zu bemanteln ; feinen Beig mit der Sparfamteit bemänteln. Daber auch einer Sas die einen Mantel ober ein Mans telchen umbangen.

Bemaften, th. 3., mit einem Daffe, ober mit Maken verfeben : ein Schiffs ein wohl bemastetes Schiff; die Bemaffung, die Banblung bes Bes maftens; bas Daffenwert, bie Das ften.

Bemauern, th. 3., mit einer Mauet verseben, einfassen.

Bemaülkorben, th. 2., mit einem Maultorbe verseben.

Bemaufen, th. 3., beffehlen, wenn von unbebeutenben Guchen bie Rebe ift: einen bemausen.

Bemehlen, th. 3., mit Dehl beffreijen i sich (mich) bemeblen, Debl an sich bringen, indem man beinftlben au nas be fommt.

Bemeifeln, th. 3., mit bem Deifel bearbeiten.

mablenes Land, das durch Mühlen - Bemeistern, th. 3., beheerschen; bes fonders als graff. Z., sich (mich) eid ner Sache bemeistern, fich junt Meifter, heren berfelben machen, fich berfelben bemächtigen; fich einer Stadt, einer Sestung bemeistern. uneig., der dorn hat sich feinen bemeistert.

Bemelden, th. Z., für erwähnen, am führen, besondere ale Mittelwort : Die bemeldete Gade; bemeldeter Maken, auf die bemeldere, erwähnte Beife.

Bemengen, graff, 3., uneig., (mich) mit einer Sache bemens gen, fich damit befaffen, fich darein mengen.

Bemerkbar, E. u. U. w., Has su bee merten ift, bemertt werben tann: der Unterschied ist knum bemerkbag.

Bemerten, th. 3., gewahr werben, mit Bewußtseyn feben : einen, ibn; ich babe es wohl bemerkt, was porcegangen ist; eine Empfindung äußern, mit Worten ausbruden: ets mas übel bemerken; bann übers baupt, mit menig Worten ausbeucken, ermähnen: die bemerkte Sache, Die ermähnte. Bemerkenswerth, B-würdig, E. u. H.w., werth ober würdig bemerkt, angemerkt ju werden. Bemerklich, E. u. U. m., was zu bes merten ift, bemertt werben fann: eis nem etwas bemerklich machen; die Bemerkung, M. - en, die Bande lung bes Bemertens und basjenige, mas bemerkt worden ift: er hat Bemers Bungen gemacht; feine Bemers " kungen mittheilen; die Bemere Bungegabe, bie Babe, Fertigfeit an einer Sache ju bemerten, mas baran au bemerken ift; der B-geift, ein Berfand, ber leicht und genau bemertt, was an einer Sache su bemerten ift. B - swerth, B - swürdig, E. u. 11. m., werth ober murdig bemerft ju merben.

Bemiften, th. 3., mit Mift, Dunger verfeben: einen Acer.

Bemitleiden', th. 3., Mitleiben mit etwas haben: Jemand, einen, ibn bemitleiden.

Bemittelt, E.u. u.w., bas Dittelwort ber vergangenen Beit von einem alten Zeitwort bemitteln, mit Mitteln, b. b. zeitlichem Bermögen verfeben: ein bemittelter Mann; er ist Cebr bemittelt.

Bemöbeln, th. Z., mit Möbeln, Hauss rath verfeben (möbliren): eine Stus be, eine Wohnung; der Bemos bler, -s, einer ber auf Beftellung Möbeln aller Art in Menge berbeischafft, um Bobnungen fogleich nach Gefallen au bemobeln (Möblirer).

Bemodern, th. g. mit feyn, auf ber Oberfläche mit Mober bebeckt werben.

Bemoofen', 1) th. 3., mit Mood befleis ben. 2) unth. 3. mit feyn, mit Moos bedeckt, bewachsen: ein bes moostes Dach.

Bemörgengaben, th. 2. (ein schwere fälliges Kanzleiwort), mit einer Mors gengabe verfeben.

Bemorteln, th. 3., wie befalten, mit Mortel bewerfen, übergiebens eine

mand.

Bemuben, th. u. graf. 3., Muhe mas den, verurfachen: einen, mich, ibn, sie bemühen. Sich (mich) bemüben, fic Mibe geben, anftrens gen: um etwas, für jemand. In der Umgangssprache ift es ein blokes Soflichkeitswort. Das Mittelwort ber vergangenen Zeit bemübet wird in Berbindung mit feyn in berfelben Bes deutung gebraucht: um etwas bes müht feyn , fich um etwas Dube ges ben; das Bemüben und die Bes mubung; die Bemubungeges bubr, die Bebubren für gehabte Bes milbung bei einem übernommenen ober übertragenen Beschäfte, befonders bet Kaufeuten (Provifion).

Bemunteln, th. 3., beruden, betrus

gen: einen.

Bemufigen, th. 3., nothigen, amingen: einen zu etwas bemüßigen; ich bin bemüßige das zu thun (ges wöhnlicher gemüßiget).

Bemuthigen, th. 3., mit Muth vers schen, muthig machen: einen.

Benachbaren, graf. 3. sich (mich) mit jemand benachbaren, fein Nachbar werben, am gewöhnlichften in bem Mittelwort, benachbart: die benachbarten Ader, Gärten, Bäuser.

Benadrichten, Benächrichtigen. th. 3., mit Nachricht verseben: einen von etwas; der Benächrichtiger, -s, ber Radricht ertheilt; der Benāchrichtigungsbrief, das 🙇 fcbreiben, ein Schreiben, beffen Abe fict ift, Nachricht von etwas an ers theilen, besonders bei ben Raufenten (Avisobrief).

Benachten, th. 3., mit Nacht, Dunkel gleichsam bedecken: der benachtete

Pfad des Lebens.

Benachtheiligen, th. 2., Rachtheil ab fügen; einen.

Benageln, th. g., mit Nageln verfes ben, beschlagen: die Absatze an den Stiefeln; dann durch Nagel besellis gen: einen Zaften mit Packtuch benageln.

Benagen, th. g., an etwas nagen:

einen Anochen.

Benähen, th. 3., etwas Anderes dars über nahen: ein Päcken; einen benähen, uneig., für ihn nahen, die nöthige Wasche ze. sitr ihn nahen.

Benamen, th. J., mit einem Namen versehen ober benennen: die Pflanzen, Thiere, ein Kind (benamsen). Benämsen, th. J., D. D. sür benas men, benennen, besonders als Mittels wort, benamset. Benannelich, U.w., in den Kanzleien sür naments lich.

Benärben, unth 3. mit seyn, mit ele ner Narbe versehen werben, von Wuns den: besonders üblich im Nittelwort der vergangenen Zelt benardt. Bes närdt, E. u. U.w., mit Narben versehen, bedeckt: ein benardter Kries ger.

Benaschen, th. 3., von etwas naschen:

eine Speise.

Benaffen, th. g., nas machen.

Benèbeln, 1) th. Z., mit Nebel bebefe ten, in Nebel hüllen: die benebelte Luft. Uneig., wie mit einem Nebel überziehen, bedecken: benebelte Pflaumen; die Sinne, den Berkand betäuben, von Leidenschaften und Getränken, daher etwas trunken machen: der Wein benebelt ihn. 2) zraf. Z., sich (mich) benebeln, sich bes rauschen, betrinken.

Beneben, Benebst, u.w., in D.D.

Kangleien für nebft.

\* Benedelen, th. 3., segnen, preifen: einen, Bott.

\* Benediction, m., Die Segnung, ber

Gegenswunfc,

Benediktseisen, f., der Name eines ausgeschmiedeten Stabeisens, das in karken Stangen aus einem Böhmischen hammerwerke kommt, welches ein gerwisser Benedikt angelegt haben soll; das B-kloster, ein Aloster, das von

Benediktsmönchen bewohnt wird ober was dem Behediktsorden gehört (Benes diktinerklosker); das B-kraur, eine in schattigen Gegenden wachsende Pflans ze, auch Märzwurz, deren eine Art, besonders das nelkenartige Benediktsskraut, durch ihre heilfräste bekannt ift (Benediktswurzel, Nägeleinwurzel, Nardenwurzel, Hasenwurzel, hasenauge); der B-mönch; die B-nonne; der B-wöden, erklären sich aus dem Borkes henden von selbsk.

Beneficium, Benefis, f., bie Bobb

that, Begunftigung, Pfrunde.

Benehmen, unr. (f. Mehmen), 1) th. 3., für bas einfache nehmen, bes fonbers in D. D. bie freie Birtung, ben freien Bebrauch einer Gache hindern: einem (mir, ibm) die greibeit, die Aussicht benehmen; er bat ibm allen Vorwand, und alle Ausflucht benommen. Dann, für entziehen, befreien, befonders von ets was Beschwertichem, Drückenbem : eis nem alle Soffnung, seine Tweis fel, seine Jurcht, seine Besorgs nif benehmen; betauben, mit bem vierten Fall: der Dampf hatte ibn gang benommen. 2) graf. 3., sich (mich) benehmen, fic betragen, vor halten: sich gut, schlecht benehe men; fich etwas burch Trinfen beraus schen. Benehmlich, E.u. u.w., mas fich zu benehmen weiß (manierlich); die Benehmschere, in den Mingen, die Schere, mit welcher bie Dina gen benommen, beschnitten merben; Die B-wage, in ben Mungen, die Bage, auf welcher bie Dungen bet bem Benehmen gewogen merben.

Beneiden, th. 3., Neib gegen eine Pere son hegen: einen; ich muß dich beneiden, er beneidet mich um mein Blück, und er beneidet mir mein Glück. Beneidenswerth, B-würdig, E. u. u.w., was benei

bet ju merben verbient.

Benénnen, th. Z. unr. (f. Wennen), mit einem Namen belegen: ein Ding. In der Aechentunft, benannte Fabe len, bei welchen Sachen genannt sind,

2 f '2

beren Denge und Grobe burch bie Sabe len bestimmt werben, als 6 Denfchen, 14 Aferbe, in Gegenfas ber unbenanns ten, 6, 14; bann, namentlich bes geichnen, genau bestimmen: einem, ihm, ihr Jeit und Ort benens nen; die Benennung, D. - en, bie Sanblung bes Benennens, und ber Mame feines Dinges. In ber Mes denfung: Brüche unter einerlei Benennung bringen, ihnen, ohne daß ihr Werth verändert wird, einerlei Menner geben.

Benetzen, th. 3., nas machen: feine Band mit Thränen.

\* Benevolenz, die Gewogenheit, bas Boblwollen.

Bengel, m. - s, Vertl. w.: das Bengelchen , ein turges bides Stud hola ein Brugel, Anuttel, (g. V. in ber Bufammenfesung Breibengel). ein grober ungefitteter junger Denfc, die Bengelei, M. - en, bas Bes tragen eines Bengels, ein grobes uns gefittetes Benehmen, und eine einzelne groba, ungefittete Sandlung. Bens gelbaft, E. u. U.m., grob, ungesittet: ein bengelhaftes Benehmen. Bengeln, th. 3., mit einem Bengel ober Anüppel verschen: einen Zund.

Benjaminbaum, m., ein Birginischer Baum mit fcmarger Minde, aus befe fen Stamm ein gelbbraunes ober brauns rothes Barg fließt (Benjaminbarg, Bens goë, Benjecharg), woraus ein mefente liches füchtiges Gals gewonnen wirb,

Bengoeblume genannt.

Benicken, th. 3., ju etwas nicken: etwas beniden, es durch Niden mit bem Sopfe bejaben, befräftigen.

Beniesen, th. 3., su ctwas nicfen, ets mas mit Dicfen gleichfam begleiten: eine Sache beniefen, von ungefahr bei ber Rennung, Ergabtung ic. bers felben niefen und badurch gleichsam ihre Babrbeit beffätigen.

Benippen, 1) th. 3., von einer Blufe figteit nippen: den Wein. 2) arcf. g., sich (mich) benippen, sich die

menig berauschen.

Benne, m., ein geflochtener Lord win verschiebener Mrt , 1. B. ein Bagens forb; auch eine Art Leiter, die über ber Erlove befestigt wirb.

Benöthigen, unth. 3. mit feyn, nothir baben, boch nur in dem Mittelwort benotbigt. G. b. Daber bas Bento. thigte, was nothig iff. Benothiget, E. u. H.w., bas Mittelwort ber vergans genen Beit von benörbigen, nöthig babend: die benöthigten Bücher; einer Sache benöthigt feyn.

Benummern, th. 8., mit Rummern verseben, bezeichnen (numeriren): Die

Zäuser der Stadt.

Benutscheln, th. 3., an etwas nuts scheln: etwas benutscheln.

Benügen, th. 2., Gebrauch von etwas maden: die Umstände; etwas 34 seinem Vortbeile.

Bengoë, Bengoebaum, Bengoes

barz, f. Benjaminbaum.

auch mobl nur, ein berber Burfche; Beobachtbar, E.u. U.m., mas beobache tet werben fann. Beobachten, th. 2., mabrnehmen, bemerten; in enges rer Bebeutung, icharf bemerten, bes trachten: die Zandlungen eines Andern, den Lauf der Geftirne, den Beind, Mit Ginfus auf feine Handlungen beobachten: feine Schul digfeit, seine Pflicht, se erfillen; fein Amt beobachten, thun was bafe felbe mit fich bringt; ein Stillschweis gen beobachten, mit Absicht schweis gen; der Beöbachter, -8, der ets was beobachtet: der Beobachter der Gestirne. Beobachtsam, E.u. 11. m., der bie Fertigfeit befigt, genan ju besbachten; die Beobacheung, Dr. - en , bie Sanblung bes Beobache tens, und mas man an einer Sace beobachtet hat: Beobachtungen machen, anstellen; die Beöbache tungsgabe, bie Gabe, gabigfeit ges borig ju beobachten, was an ben Dins gen zu beobachten ift; der B-geift, ein Geift, Berftand, ber vorzüglich aufgelegt und geschicft if, Beobachtune gen anzuftellen; das B-beer, ein Briegsbeer, welches einem feindlichen heere in der Mabe iff, und alle Bemes

gungen besselben beobachtet (Observationscorps, Observationsarmee); der B-posten, ein Posten, der im Ariege ausgestellt wird, den Feind zu beobachten. Beobhnten, th. 2., behlten, in Obhut

mehmen: einen.

Deolen, th. 8., mit Ol befreichen: ein Papier. Sich (mich) beölen, fid mit Ol besubeln. Uneig., fich bes trinten, fich bepiffen.

Deordern, th. Z., einen Gefehl ertheis len: einen nach einem Ort begrbern, ihm befehlen, sich an einem Orte einzusinden (halb deutsch).

Bepachten, graf. 3., fich bepachten, burd unüberlegtes, ober mit Angliicht fallen begleitetes Pachten Schaben ers

leiden.

Depacten, th. 3., mit Gepäck verschen, beladen: ein Pfero, einen Wagen, einen Menschen. Sich (mich) bepacten, Gepäcke oder überhaupt etwas zu tragen auf sich nehmen.

Bepalmen, th. 2., mit Palmen ober Palmzweigen verschen, schnillen, bes sonders als Zeichen des Sieges; bes palmtes Zanpt.

Bepansern, th. g., mit einem Nanger, verfeben, bekleiden: bepanserte Aries

Bepappen , th. 3. , befleiffern , mit Pappe ober Aleiffer perfeben, übenzieben.

Bepedben, Bepichen, th. 3., mit Nech bestreichen, überziehen. Sich (mich) bepechen, sich mit Pech, jan Nech besudeln.

Bepelzen, th. 2., mit einem Pelze ners feben, belleiben. Sich (mich) be-

pelzen.

Deperlen, th. 3., mit Perlen schmills ten: das Zaar. Sich (mich) bes perlen, sich mit Perlen schmiden. Uneig. sur, mit Thau oder Regentropsen bedecken: die beperles Aose. Depfahlen, th. 3., mit Pfählen verses

Bepfahlen, th. 3., mit Bfählen verses hen, bezeichnen; einen Weinberg; den Wein.

Bepfeffern, th. g., mit Pfeffer bes

Bepfeisen, th. 3., über cimal, su cte was pseisen. Bepferchen, th. 3., in der Landwirthichaft, mit Pferchen versehen, in webden die Schafe übernachten und mitten: einen Acket.

Depflanzen, th. 3., mit Pflanzen vers seben, pflanzend mit etwas beseigen: den Garten mit Bäumen, ein Beet mit Kraut. Unesg.: unser Lebensweg ist bepflanzemit Dornen, wir erleben manches Unangenehme; sur beseigen: er bepflanzte den Tisch mit allen möglichen Weisnen.

Bepflästern, th. 3., mit Steinpflaker verschen: eine Gasse, einen zof; mit Pflaker belegen, bebeden: bes

pflasterte Singer.

Bepflöden, th. 3., mit Müden versehen und haburch bezeichnen: die Blumenzwiebeln bepflöden, einen Pflod zum Zeichen haneben fleden,

Depflücken, th. 3., von der Oberfläche pflückend nohmen: Gänfe bepflücken, ihnen die Febern auspflücken. Uneig., einen bepflücken, so viel als ihn bes rupsen.

Bepflügen, th. 3., mit bem Pfluge be-

arbeiten: den Acker.

Bepfosten, th. 3., mit Pfosten verses ben: eine Thür.

Bepfropfen, th. 3., mit Pfropfen, Stöpfeln verfeben: Die glafchen.

Bepfründen, th. 3., mit einer Pfründe verseben, eine Pfründt verleihen: ele nen.

Bepiden, f. Bepeden,

Bepicken, th. 3., an etwas picken, pilstend benaschen: die Wögel bepicken die Kirschen.

Bepinseln, th. B., mittelf bes Pinsels mit etwas bestreichen: eine Wand mit Jarben. Sich (mich) bepinfeln, verächtlich für, sich schminken.

Bepissen, th. 3., an etwas, auf etwas pissen: die Wand. Sich (mich) bepissen.

Beplanken, th. 3., mit Manten, mit einem Plankenwerte versehen; eine Wand.

Beplappern, mit vielen Worten bes fprechen.

Bevlatten, th. 3., mit einer Platte versehen, belegen (plattiren): mit Silber beplattete Lenchter.

Bepläcten, th. Z., etwas oben hin plats ten: Wäsche.

Beolaudern, th. Z., über etwas, von etwas plaudern.

Bepochen, th. 3., oft und viel an ober auf etwas pochen; auch, burch Pochen seinen Beifall ze. bezeigen.

Bepolstern, th. 3., mit einem Polster verseben, belegen: einen Lehnstuhl. Beprägen, th. 3., mit einem Gepräge verseben: eine Münze mit dem Kopse des König; uneig. sür belegen, benennen.

Bebredigen, th.3., über etwas predigen. Bepreffen, th.3., burch preffen mit ets was verschen: die Besuchkarten mit einer Blumeneinfassung.

Bonudern, th. 3., mit Duder beftreuen,

beftauben: die Perucke; sich (mich) bepudern, sich mit Puder bestauben. Bepunkten, th. 3., mit Punkten verssichen, begleiten, bezeichnen: bepunktete Troten (punktirte), in der Lonstunst, solche, die einen Punkt hinter sich haben und badurch um die Hälfte an ihrer Geltung zunehmen; den Leib bepunkten, mit Punkten, die gewisse Zeichnungen bilden, versehen, sie einberennen, einbeigen ze. (tättowisen). Auch sich (mich) bepunkten, sie eine Zeichnung bilden, versehen, mie viele Wilde zu thun pflegen (sich tättowiren).

Bepunschen, graf. 3., sich (mich) bepunschen, sich in Bunsch berauschen. Bepurpern, th. 3., mit Burper belleis ben; purpursarben färben.

Bepuften, th. 3., wiederholt an etwas

Boputgen, th. 3., auberlich punen: ein Bowebr.

Begualmen, th. 3., den Qualm an ets was fleigen laffen.

\* Bequartiven, mit Eruppen belegen: cinen, eine Stadt; die Bequartirung, Eruppenbelegung.

Beguem, E. u. u. w., was bie Mübe, cinen Zwech zu erreichen, erleichtert:

die bequemfte Jeit, Belegenbeit; Drabe, Unfrengung, Sinberniffe fcbeus end: ein bequemer Mensch; was ohne Dube und Beichmerbe gebraucht werben tann: bequeme Aleider, eine bequeme Wohnung; macht sich's bequem. Bequemen, 1) th. 3., su etwas bequem machen, ju einem gewiffen Gebrauche gefchickt machen (aptiren): ein Baus gum Porrathsbaufe bequemen. Uneig. für anpaffen, einem Zwecke gemäß mas den: alte Aussprüche neuern De griffen bequemen (anbequemen, ac commobiren.). 2) srdf. 3., sida (mich) bequemen, fich nach etwas. richten: sich nach der Zeit, nach den Umständen, nach dem Wils len eines Andern beguemen. Bei Dichtern auch mit dem dritten Fall: fich einem bequemen. 3) unth. u. unperf. 3., bequem fenn: es bes quemt mir; die Brauembeit, ble bequeme Beschaffenbeit einer Sache au einem gewillen Zwecke (Bequemlichteit); die Bequemlade, eine mit Soubs fachern versebene Labe, jur bequemen Aufbewahrung der Aleibungsfülcke, Bas sche ic. (Kommobe). Bequemlich, Ein. U. m., für bequem; die 25 -Lichkeit, M. -en, bie Schen aller Dibe, Beschwerben und Binberniffe: er liebt die Bequemlichkeit; die Beschaffenheit einer Gache, nach welle der fie ju einem Zwecke bequem ift: das Zaus bat große Bequemliche keiten; Dinge, beren Gebrauch bes quem st: ein Polster und Lebns Rubl ist eine große Bequeme Lichkeit. Zuweilen versteht man unter Bequemlichteit auch bas beimliche Bemach, den Abtritt; der Bequèms lichkeitsstuhl, sür Nachtstuhl; der Bequemling, ein Mensch, ber Die Bequemlichteit gur Ungebühr liebt; der Beguemstubl f. Nachtfubl.

Bequicken, th. 3., mittelk des Queckfilbers belegen: ein Spiegelglas bequicken.

Berabmen, th. 3., in den Kanpleien, befimmen, ansegen, besonders von der

Beit: einen Tag rum Vergleiche berahmen (auch beraumen und gewöhnlicher anberahmen); mit einem Rahmen verschen: ein Bild berahsmen.

Berainen, th. 3., mit Kainen, b. h.

Grengen verseben: ein Seld.

Berändeln, th. 3., mit einem Andschen versehen. Beränden, th. 3., mit einem Rande versehen, besonders in den Milnzen: die Münzen. Beständern, th. 3., mit Kändern versehen, einfassen.

Beranken, th. 3., mit Ranken bebetsten, überziehen: der Wein hat die

Inster berankt.

Berappen, th. 3., bei den Mauren, eine Wand berappen, sie vor dem Tüncken mit Kalf oder Mörtel bewerfen.

Berösen, 1) unth. 3. mit seyn, mit Rasen überwachsen, überzogen werden: der Platz ist schän beraset; beras te Zügel. 2) th. 3., mit Rasen bekleiden: ein Grab.

Beraspeln, th. 3., mit der Raspel bes arbeiten: ein Stück zolz, Zorn.

Berathen, unr. (f. Rathen), 1) tfl. 2., mit bem nothigen Gerath verfors gen, begaben, Bott berathe dich! in manden Begenden eine Formel, mit welcher man einen Bettler abmeifet ; belfen, mit Rath und That an die Hand geben: einen wohl berathen, ibm guten Rath erthellen. Befonbers im Mittelmort ber Bergang, gebräuche lich: du bist schlecht beratben. 2) sedf. 3., sich (mich) berathen, rathschlagen, mit sich ober Andern zu Rathe geben; die Berathung; der Berather, -s, beriguten Rath ers theilt, bilft. Berathfragen, th. 3., um Rath befragen (fonfuliren): einen. Beräthschlagen, 1) unth. 2., zu Rathe geben, iber bie Mittel gur Ere reichung einer Abucht nachdenken, und sie prüsen: über eine Sache (anch blos rathichlagen). 2) sreff. 3., sich (mich) berathschlagen, mit sich ober Andern ju Rathe geben, eine Gas he überlegen: sich mit jemand über etwas, sich wegen einer Sache

berachschlagen; die Berächschlas

Berauben, th. Z., burch Raub, feinds lichen überfall wegnehmen: einen Reisenden, ein Zaus. In weiter rer Bebeutung, bas, mas einem Uns bern gebort, nehmen, es geschebe auf welche Att es wolle: die Raffen be-Much in Berbindung mit rauben. bem zweiten gall ber Sache: Jemand feines Vermögens, feiner Ehre, seines Lebens berauben. noch weiterer und uneigentlicherer Bedeutung, entziehen, den Gebrauch ober Genuß einer Sache bindern: Ibre Entfernung beraubt mich der ans genchmsten Besellschaft; Trostes, der Zülfe beraubt fevn. Auch, sich (mich) berauben: bes rauben sie sich dessen nicht.

Berauchen, unth. 3. mit seyn, von Rauche angegangen, bamit überzogen werden, besonders als Mittelwort: berauchte Wande, berauchte Jütten. Beräuchern, th. 3, den Rauch an etwas gehen lassen: die aus verpesseten Gegenden kommens den Briefe oder Waaren mit Säurren zu, beräuchern.

Beraufen, th. g., an etwas raufen, burd Raufen entziehen, tahl machen.

Berauben, th. 3., bei den Tuchbereis tern, die Raubigkeit durch Kragen bes nehmen: die Tücher.

Beraumen, th. 3., in ben Berg : und Süttenwerten, bas überfluffige ober Bollenbete megichaffen.

Beraupen, th. Z., von Naupen hefreien: die Baume.

Berauschen, 1) th. 3., in geringem Grade trunken machen: einen; der Wein berauscht ihn. Uneig., von heftigen Gemüthöbewegungen, die Sinne und Berstand betäuben. Bei den Augern, von den wilden Schweinen, befruchten: der Eber berauscht die Sau. 2) graff. 3., sich (mich) besrauschen, zu viel trinken und dadurch trunken werden; und uneig., sich in Vergnügen berauschen. Bei den

Ragern, fich begatten, wan ben wilben Schweinen.

Berberis, w., der Berberisbaum. der Berberisstrauch ober Berbers beerstrauch, die Berberissaude oder Berberinenffande, die Bers beriste ober Berberine, ein wilde wachfendes Staudengewächs mit lange Horunden rothen Beeren, die einen angenehmen fauren Saft enthalten, Cim gemeinen teben verftummelt Berwiss gen, Berbis, Berbeiffen, Bers berin, Erbfel). Andre Benennune gen find Gauerborn, Saucerach, Saurach, Salfendorn, Effigborn, Beine augelein, Weinling, Weinnägelein, Weinsthädling, Beinschierling, Rrenge born, Reifielbecre, Prummel, unter benen Sauerdorn für die Schriftsprache am tauglichften ift. (Preifelbeere ift eine falfche Benennung diefer Blange, ins dem carunter eine gang andere ju verfteben iff .

Berechen, th. 8., mit bem Rechen bea arbeiten, überfahren, reinigen; dan Been.

Berechnen, 1) th. Z., in Rechnung . bringen, bereechnen, mas eine Sache toffet ober toffen warbe: eine Sache. Uncig., alle Umftande bei einer Sache aufmortfam unterfuchen und vergleichen, um baraus einen fichern Schluß zu gies ben; das war nicht berechnet, darauf hatte man nicht gerechnet, bas war nicht in Anschlag gebracht: mit Mechnungen belegen: die gebabten Auslagen, Ausgabe und Eine nahme, ) reff. 3., sich (mich) berethnen mit jemand, die beis berfeitigen Rechnungen ausgleichen; der Beveldner, der etwas berechnet.

Bereichten, th. 2., f. berechtigen. Bes rechtigen, th. 3., mit Recht, d. h. Bellmacht zu eiwas nerschen; einen zu etwas berechtigen; was bes rechtiger dich dazu! zu etwas berechtiger seyn. Berechtiget, if, m., das Mittelwort der Bergans. von berechtigen.

Beneden, 1) th.3., durch wahricheine fiche Printe ju glanben und qu ban-

dein bewegen : er foll mich deffen (davon) nicht bereden; ich hoffe. daß ich ibn dazu werde bereden können; einen zum zeiratben bereden; etwas bereben, befprechen, darüber reben; einen bereden, nach theilig son ihm reben. 2) graff. 2. sich (mich) bereden, fich überreden. fich einbilden; sich mit jemand bee reden, b. b. befprechen, unterreben. verabreben, besonders wenn es beimlich gefchieht, und unrechtmäßige, unem laubte Dinge betrifft. Beredfam, E. u. n. w. , ber bie Gabe ju Aberrae den bat, beredt: ein beredsamer Mensch; die Beredsamtelt, Die Babe, die Fertigfeit, Andere ja libem reden; in engerer Bebeutung, die Rece tigfeit eines Rebners, liberrebung se bewirken: ein Mann von geoßer Beredsamkeit; bie Kunft, weiche die Regeln an die Sand gibt, Anbere au überreben: die Beredfamteie lebren; auch die Anleitung jus Ber Beredt, E. u. 11.w., das rebfamteit. Mittelwort ber vergangenen Beit von bereden, mit der Anhigseit, piel und gut su reden, verseben: eine beredte Junge, beredt seyn; ein beredter Mann. In ber Sternbeuterei nema man beredte Jeichen, bie Sternbils ber ber Zwillinge, ber Jungfrau, bes Waffermannes, ber Wage und die ers ften funfgebn Grabe bes Schitten.

Beregeln, is 3., nach Argein beurtheie len, in Regeln bringen.

Berègen, th. Z., O. D. für regen,

Beregnen, 1) unth. 2. mit feyn, vom Regen befallen werben. 2) th. 2., na v in ber leibenben Bebeutung: wonn wir nur nicht beregner; werden. Berelben, unr. (f. Reiben), 1) th 2., an ber Oberfläche reiben, burch

3., an der Oberfäche reiben, durch Reiben bearbeiten; einen Pfeiserstopf mit Schachtelhalm dereiben; zeibend bestrechen: den Zuechen mit Bucker. 2) zelf. 3., sich (mich) bereiben, an sich reiben; sich mit wohlrischendem Wasserben.

Bereich, III. - es, to viol als Worles,

ein beffimmter Raum, Rreis: mas in meinem Bereiche liegt. von Renntniffen.

Bereicherer, -s, ber etwas bereichert, reicher macht: Die Bereicherer uns Bereis feres Sprachschaues. ebern, th. 3., reich machen: einen, und uneig.: feine Erkenntniff, die Sprache bereichern. Auch, sich (mich) bereichern, sich reich machen: fich mit fremden Bute bereis dern; die Bereiderungsart f. Bereicherungsweise; die B-se melle, uncia, cine Quelle, aus mels der Bereicherungen gefdorft merben, eber geschöpft werben fonnen; die B - sweise, eine Beise obee Art, fich ju bereichern.

Bereifen, th. 3., von Reifen, mit Reie fen verfeben : ein Baß; ven Reif, mit Reif übernieben, meift nur als Mittele wort gewöhnlich! die Dächer sind beveift, und uneigentlich von dem Alter: ein bereiftes Baupt, Brit fenhaupt. In der Bflanzenkunde beißt eine Pfange bereift, wenn bie Rlate mit febr felnem weißem Staube übere zogen iff, wie bie Pflaumen.

Dereimen, th. 3., auf Etwas Reime machen: einen.

Bereinen, f. Berginen,

Bereisen, th. g., reifent besuchen : die Meffen, fremde Länder.

Bereit, Him., fertig, in ber Berfase fung ctwas zu thun ober au leiden: jur Abreise bereit, jum Kriege, jur Schlacht; bereit fichen; sich (mich) zu etwas bereit machen, balten. Uneig., völlig entschlossen; ich bin ju Allem bereit. Bereiteiten, f., ein Bertjeug ber Bilds

bauer, thre Arbeiten bamit gu glatten.

1, Bereiten, 1) th. g., bereit machen, gu einem gemiffen Bebequche gefdictb machen; den Acker zur Saat, das Ksen, die Speisen, Jelle, Les der bereiten. uneig., den Weg bereiten, ebenen, in Stand fenen; fo viel wie machen: unangenehme Empfindungen bereiten; einem Brende bereiten. e) jrdf. 3., fich

(mich) bereiten, fich zu etwas her reit, geichickt mochen; fich zur Reife. zum Tode beveiten.

s. Beveiten , th. 3. unr. (f. Reiten), von reiten, reitenb befuchen: Deil Wald, das Feld; burch wiederhols tes Reiten abrichten, jum bequemen und fichern Reiten gefchicft machen: ein Pferd bereiten, ein berittes nes Pferd; mit einem Aferde verfer ben, boch nur als als Mittelwort, bes ritten. 6. b.

1. Bereiter, m. -s, ber etwas zubes reitet : in den Bufammenfegungen, Tuchbereiter, Lederbereiter.

2. Berciter, m. -8, ber die Kunst vers Acht, Pferbe zu bereiten, b. b. gum fichern und bequemen Reiten gefrickt su machen; ein Unterbeamter, ber bas gu gefest ift, gewiffe Orter und Gice genben ju bereiten, um Orbnung ju erbalten: in ben Bufammenfenungen. Forfibereiter, Wegebereiter, Sollbereis ter, Arcisbereiter.

Bereithaus, f., in ben Meffingwerten, die Sutte, in welcher bie Reffelbereiter aus messingenen Schalen Sessel figmies ben.

Bercits, U.w., schon; es ist bereits gescheben.

Bereitschaft, M. - en, ber Zuftanb. ba eine Perfon ober Sache ju etwas bereit, fertig ift: in Bereitschaft seyn, fichen, baben, balten,

Bereitungsart, die Art und Weise, etc was zu bereiten , zuzubereiten.

Bereitwillig, E. u. n. w., bereit und willig ju etwas, befonders Andern ju bienen, behülftich ju fenn: ein bereit. williger Mensch; sich bereitwillig finden laffen. Die Berestwillige ' feit.

Berennen, th. 3. unr. (f. Rennen), rennend besuchen, an ober auf einen Ort reunen. Uneig.: eine Stadt berennen, fic cinfoliegen und mit bewaffenter Sand angreifen,

Berenten, th. 3., mit Menten verfeben: einen.

Berenen, th. 3., Reue über etwas em panden, aubern; eine That, feine Febler. Bereuenswerth, B-würdig, E.u. U.w., werth bereuet zu werben, was Reue verdient; die Besreuung, die Handlung ober der Justand, da man etwas bereuet.

Berg, m. -es, M. -e, ein große Ers bubung auf ber Oberfläche ber Erbe: ein bober, mittelmäßiger, feis Ler Berg. Gprichwörtliche Redens arten: es ist noch ein großer Berg 3tt überfteigen, noch ein großes Bindernik zu überwinden; wir sind noch nicht über den Berg, haben bas Schwerste noch nicht Aberftanden , noch nicht hinter uns; da steben die Ochs fen am Berge, es wird ber Fortgang ber Cache unterbrochen, es balt fie ein Hindernik auf; die Zaare standen mir ju Berge, fraubten fich vor Schreden in ble bibe; einem golone Berge versprechen, schr viel; er ist über alle Berge, ift fort, man weiß nicht, wohln; mit etw is bins ter dem Berge balten, etwas jus ruchalten, nicht fagen wollen. ben Bergwerfen verfiebt man unter Berg ober Bergen, jebe taube Erd. poer Steinart, die fein Erg in fich enthalt, besonders wenn es losgearbeis tet ober von felbft abgefallen ift, baber die Redensarten: Berge bauen, die Berge fortschaffen, ju Tage ausforbern. Bon, nachstehenden febr hänfigen Busammensenungen, werden fich mehrere von felbit ertlären. Bergs , ab, u.m., von ber Sohe bes Berges nach unten: Bergab geben, laufen; es gebet bergab, b. h. niederwärts. Uneig.: es gehet.mit ihm bergab, feine Umftande verschlimmern fich, ober er nahet fich seinem Ende; der Bergs. acer, ein an einem Berge liegender Ader; die B-ader, in den Berge werken, eine metallische Aber; der 25 - aborn, ein Name ber Maserle, und des gemeinen weißen Aborns; der B'- alaun, Alaun, ber in fefter Ges falt gebrochen wird, jum Unterschiche von bem gefottenen (gelsalaun); Der 25 - alteste, ber Alteste unter ben Bergleuten, ber gur Anappicaft mit

, gehört , und barauf Acht bat , bas une ter ben Bergleuten teine Diffbrauche einschleichen; der B-ampfer, eine Art Ampfer, Die auf Bergen macht: die B-amfel, eine Amfel ober Droß fel, afchgran mit weißen gleden auf ber Bruft, bie auf Bergen lebt (Balde amfel, Ringamfel und Schilbbroffel); das B - amt, ein Amt ober Bericht. welches in Bergfachen, befonbers in Unfebung bes Grubenbaues, Die erfte Gerichtsftelle ift; das B-amtebuch, Bücher, in welche alles bas Beramert Betreffende eingeschrieben wird; bas Bergleiche, lebene und Beffatigungse buch; bas Forst und Nachlassungsbuch: der B-amtsverwalter, bei ben Bergmerten eine obrigfeitliche Berfon. Die in Abmefenheit bes Berghauptmanns den Borfig bat. Bergan, u. m., nach dem obern Theile, nach ber Spige bes Berges; der B-andorn, eine Art bes Rospolei, bie auf Bergen wächst; der Bergappich, s. Berge eppich; die B-arbeit, jede Aebeit in den Vergwerten; der Bergarbeis ter; der B-aron, -s, eine Spiels art des gewöhnlichen Arons ober Schlane genfrautes, mit bider braunlicher Burgel; die B-art, in ben Bergwerten, jedes Geftein, ober jebe Erde, die bet und neben ben Ergen bricht, und baher Angeige gu Ergen gibt. B-auf, 11. w., auf ben Berg: bergauf ges ben, laufen; die B-aufter, in ben Secftabten, biejenigen Auftern, melde auf Aufterbanten gefischt werben und die beften find; der B-ause theiler, in den Bergwerten, berjenige, ber bas von jeder Zeche an Zebenten einkommende Geld bon den Zebentnerm in Empfang nimmig und austhellet; der B - baldrian, eine Art Bals brian , die auf Gebirgen machft, (Celtifder Nardenbaldrian, Rumifche oder Cel tische Spiele, Bergspiele, Gellunf); der B-balfam, ein feines weißes oder gelbliches Ol, welches die Flamme anzieht, und bas Gold aus dem Königsmaffer fceis bet; die B-barte, ein fleines Beil, welches oben eine lange Spige, unten

aber einen langen helm bat, und von ben Bergleuten gur Bierbe getragen wird; der B-bau, Alles basienige aufammengenommen, mas zur Arbeit in ben Beramerten gebort, wie auch bie Wiffenschaft, die darliber Belehs rung ertheilt; die B-baufunde, bie Runde, Die Wiffenschaft, welche ben Bergbau geborig trefben lebrt. - 23 - baufundig, E. u. 11.m., ber bes Bergbaues tunbig ift; die B-baus Bunft, bie Sunft, ben Bergbau gu betreiben; die B-baumwolle, et ne Art Baumwolle, bie von Smirna über Marfeille fommt; der 23-bes amte, ber ein Imt in einem Bergwerte betleidet; der B-bedarf, alle Dins ge oder Stoffe, bie gum Betrieb bes Bergbaues nothig find; der B-bes diente, wie Bergbeamte; 25 - beschreibung, die Beschreibung ber Berge ober Gebirge und ihrer Merts würdigkeiten (Orographie); der Bbewohner, Bewohner gebirgiger Begenden; das B- bienenfraut, f. Immenblatt; die B-binse, eine Art febr niedriger Binfen, bie auf bos ben Bergen machft; das B-blau, des B-blau, ein Rame verschiedes ner Minern: eines blauen gereinigten Thones; eines blauen erdigen, lockern und leichten Aupfererges (Aupferblau, Aupferocher), einer aus dem Armenis fchen ober himmelblauen Steine bereis teten Farbe und biefer Stein felbft (Pasurstein); der B-bock, ein milber Bod, mit fnotigen, nach bem Rucken su gebogenen Hörnern, der fich auf ben bodfen Bergen und Klippen aufbalt (Belfenbock, Klippenbock, Steinbock); der B-bobrer, in den Bergwerken, ein Bobrer, mit welchem Offnungen in bas barte Geffein gebobet merben, um daffelbe mit Bulver ju fprengen; ein fünftlicher Bobrer, Die Erd : und Steinarten in ber Tiefe bamit gu uns tersuchen (ber Erbbohrer); der Bbothe, ein Bothe, ber in Bergwertes fachen gebraucht wird; das B-braun, des B-braun, eine braune Erdfarbe (Umbra, Umbererde); das B-buch,

in welches bie Berbanblungen eines Berggerichtes eingetragen werben; Die B-buche, die B-buche, bei Eis nigen ber Dame ber Bage : ober Beife buche; die B- butter, im Bergbaue. ein gelblicher, febr fetter Thon. ber Butter einigermagen abnlich (Steins butter); ein Sibirifches Alaunerg: Die B-buttermilch, f. Berggubr ; der B- dachs, bei Einigen der Rame bes Murmelthieres; die B-dide, in Ungarn bie Benennung einer Bergs fefte, bie über zwei übereinanber ges triebenen Schachtrichten ober Stoffen gehalten wirb; die B-diffel, ein Name ber Begebiftel; die B-doble, eine Art Doble in gebirgigen Begenben, befonders ber Schweiz; das B-dorf, ein Dorf, an ober auf einem Berge: ein Dorf, bas von Bergleuten bewohnt wird; die B-drossel, eine afchgraue. Droffel in gebirgigen Gegenden (Bergs amfel); auch Rame ber Weinbroffel, Rothdroffel; die B-dürrmurg, ber Name einer Art Afdenpflanze auf bem Riefengebirge.

Bergegeld, s., basisnige Gelb, welches benjenigen gegeben wird, die gestrans bete Güter geborgen haben (Bevgelohn); dasjenige Geld, welches dem Grunds herrn einer Küste bezahlt wird, wenn man von ihm die gestranderen und gesborgenen Güter zurück verlangt; das Bergeld, -es, M.-er, Lugeln von Schweselstes, in der Gestalt eines Eies; der Bergeimer, ein in Regensburg gebrüuchliches Weinmaß, das 68 Köpse oder 136 Seidel hält.

Bergeinstedler, .n., in ber Schweiz, eine Art Brachvögel (Einsteller, Steinsrapp, Waldrapp, Alprabe, Waldhof und Schweizer); das B-eisen, ein Meißel mit einem Stiele, welchen die Bergleute auf das Gestein sezen, und mit dem Hummer od. Fäustel darauf schlagen. Bergelohn, m., so viel als Bergegeld. Birgelster; w., der Name eines kielnen Kandvogels (Reuntödter, Witzger, Quartringel und im hannöverschen Kadvafer).

Bergen, th. Z. unr., ich berge, du birgft, er birgt; wir bergen zc.; erft pergangene Beit, ich barg; Dits telwort der vergangenen Zeit, gebors gen, fo viel als verbergen, eig. unb uncig.: einen, ein Gebeimniff; ich berge dir nicht; daß ich das mit febr ungufrieden bin. Auch, sich (mich) bergen, sich verbergen, verfteten, baber auch fich in Gicherheit bringen, fich retten: wo berg' ich mich vor feiner Wuth, Ferner, aus einem Schiffbruche an's Hfer retten : neffrandete Guter bergen: ein geborgenes Schiff, bas aus einem Shiffbruche gerettet ift. Uneig. in Gie derheit bringen: ich bin nun ges borgen.

Bergengelwury, w., eine Art Engels wurz, die auf Gebirgen wächt; der Bergensfahrer, in den R. D. Sans delskädten, ein Name derjenigen Kaufeleute, welche zu Bergen in Norwegen ein Handelshaus und einen Fischbandel

baben (Bergenhanbler).

Bergaente, m., eine Art Enten in Gröns sand, beinabe fo groß wie eine Gans; der Beeppid, eine auf Bergen machs sende Pfange, die zu den Dolbengewächsen gehört (schwarzer Enzian, schwarze Hirfchwurzel, Bergpeterflie, Bergpesterlein, Grundheil, Bielgut).

Bergerfisch, m., im handel, eine Art Stocklich, bie aus Bergen in Normes

gen tommt (Bergfifc).

Bergeerle, w., eine Art Weisborn ober Mehlbeere, bie auf hoben Gebirgen in Italien machfi.

Bergerebran, m., eine Art Thran, bie aus Bergen in Norwegen ju uns

gebracht wird (leberthran).

Bergery, f., Ers, wie es aus ber Erus be fommt, robes Ers; die Berges fchicht, das Wegräumen der Berge in eine Grube, zu Ende einer Schicht oder Arbeit; die Bergoule, eine große Eulenart, in gebirgigen Gegene den (Bergubu, Schubut, die Borns eule); der B-falt, eine Art Falten ober vielmehr Seier (Bergstorch, Geiers adler); der B-fall, das Einfallen

ober ber Einfturg eines Berges, wie auch ber Ort, po ein Berg verfunten ift; in ben Bergwerten, ber Ginfall eines ausgebühnten Schachtes (Berge flurg); die B-farbe, eine Erbart, Die burch Beimischung eines aufgelbfes ten Detalls eine Farbe befommen bat; dann, die Farbe, welche aus folchen Erbarten burch Schlämmen und Brem nen verfertiget wird; der B-fafan, in O. D. ein Rame bes Auerbabnes. 25-fein, E.u.n.m., im Berg, und Battenmefen vom Gilber, fo fein, als es nur in ben Suttenmerten gemacht werben fann; das B-feld, s. Bergs acker; der B-fenchel, eine Zens chelart in gebirgigen Gegenben; wilber Fenchel, Bergfertig, E. u. u. w., bei ben Bergleuten, frant, entfraftet: Bergfertig seyn, mit der gewöhnlis chen Rrantbeit ber Bergleute, ber funs gensucht, behaftet sen; das B-feff, ein Jeft, welches Die Bergbemobner mit Luftbarkeiten begeben: besonbers bie ländlichen Refte der Alvenbewohner in Bern; die B-feste, eine Berge feffung; im Bergbaue, ein feffes Bes flein ober Erg, welches in ber Mitte machtiger Bange als Afeiler feben bleibt, damit die Grube nicht einfake: Die 23 - festang, wie Bewfeste in der erffen Bedeutung; Das B-fett, ein leichtes, fettiges, weißes Erbharz, bas an einigen Orten aus ben Bergen bervordringt; das B-fectwasser, ein Minerwaller, bas Bergfett bei fich führt, das B-feuer, ein auf Bergen ans gezündetes Feuer; kleine Flammen, die fich Nachts auf manchen Bergen wie Lichter zeigen follen, und die von ben Bergleuten für gute Beichen gehalten werden; entzundete brennbare Buft in Gruben und Brunnen; der B-fint, ein Fint, ber fich in Bebirgen aufhalt (Gogler, N.D. Quater, in Ofterreich Mickawis und fonft noch Zehrling. Sonecfine, Balbfine, Tanuenfine, Winterfink); der B-fisch, s. Bers gerfisch; der B-flachs, ein weis Ber, ober grauer, thonartiger Stein, ber aus garten biegfamen Baben beftebt.

welche fich seinnen lassen, baber ber Rame Bergflachs, Steinflachs ober Erbe fachs, Bergmolle, Rabenfeit; eine auf Bebirgen machfende Affange, bie dem Flachse ähnlich ift; der Berge flecten, ein ieber an aber auf einem Berge liegender gleden; ein von Bergs leuten bewohnter Kiccen; das Bfleisch, eine Art Bergpflange, befone bers in Schweben , die aus biden Blüts tern von barten groben Safern beftebt: die 25-flockenblume, eine Art Flots fenblume, die in gebirgigen Wegenden machft (Eisenwurg); der B-ffor, ber blübende Zuffand der Bergwerte; der 25-fluff, ein weißer, fcmerer, uns durchfichtiger Spath, der für fich allein im Seuer nicht schmilgt, wohl aber mit andern frengfüssigen Daffen (gluß--fpath, ober ichlichthin gluß); jeber farbige Bergfriffall, weil er im Beucr leicht fliefet; in weiterer Bedeutung alle durch Runft gemachte falfche Chelfteine; die B-förderniff, das Berausschafe fen ber Berge und Erze; die B-fos relle, eine Forellenart, die in Bebirge Gemässern lebt. Bergfrei, E. u.U.m., im Bergbaue, ein bergfreies Reld, bas noch nicht gemuthet oder wieder auf Taffig ift, die B-freibeit, die greis beit, Bergwerte angulegen und ju bes bauen; die Freibeit einer Bergfadt ober eines Bergfledens; jumeilen auch ein mit ber Bergfreiheit begabter Ort felbft; der B-fuchs, eine Art Zuchfe; gelb und meiflich von garbe, bie fich im Sommer auf ben Alpen und im Winter in den Thälern aufhalten; der 25-gang, in ben Bergwerten, fo , viel als Bergader; der Bigamans der, s. Bergpolei; die B-gans fediffel, eine Art Ganfebiffel, die auf Bergen wächk; das B-gebäude, ein jebes, ju einem Bergwerte gebos rige Bebaube, wie auch bie Brubengebaube ober folche Orter, in welche man burd Schächte und Stoffen fabrt; das B-gebet, ein Gebet ber Bergleute, bas fle befonders beim Ein und Muss fabren beten: das B-gebot, ein Befehl, ber von dem Bergamte an Die

Bergleute und Bechen ergebet; Der B-gebrauch, ein bei ben Bergleus ten üblicher Bebrauch; bann, Ges wohnheiten und Gerechtiame, nach mele chen bei freitigen und ameifelhaften Sals len ber Bergleute entschieden wied : die B - gegend, eine bergige aber gebirgige Gegend; der B - gegens schreiber, der Gegenschreiber bei eis nem Bergamte, ber bie Bergbucher ich Bermabrung bat; der B-geift, bet abergläubifchen Bergleuten, ein Beift, ber fich in ben Bergwerten aufhals ten, und ihnen jumeilen nuglich, zuweilen schablich werben foll (bas Berggefpenft, ber Bergmond, Ros bold, bas Bergmannchen); in ber gas. bellebre ber Alten, Bottheiten, melche bie Berge bewohnten (Oreaben); das B-gelb, des B-gelb, eine gelbe Farbenerbe, die mit metallischen Thellen vermischt ift (Ocher ober Ocher); das 23 - gemach, ein Berggericht ju Dress ben, welches über alle Gachliche Berge merte gefest ift; der 3-genoff, ber Untheil an einem Bergwerte bat, und Bubufe gibt, ein Mitglied einer Bewerkschaft, in Ungarn ein Walbbürs ger; das B-gericht, ein Gericht, welches in Bergwertsfachen entscheibet; in Salle ber Name des Schultheißengerichtes, meldes fich über bie Stadt und ibre Borftabte erfrectt, weil ce bod liegt, in Gegensas des Thaigerichtes. welches übet das Thal und die darin liegenden Salzwerte bie Gerichtsharfelt ausübt; die B-gerichtsordnung, die Gerichtsordnung, nach melder alle Bergwertefachen und Streitigfeiten ges schlichtet und entschieden werben; das B-geschlecht, ein auf Bergen wohnenbes ober auf Bergen gebornes und erzogenes Geschlecht; der B-ges schworne, in ben Bergwerten, ein beeibigter Beamter, welcher eine ges wise Beche unter Aufficht bat; das B-gefetz, ein im Bergwefen gegebes nes Gefes (Bergwertsgefes); Das 25gespenst, f. Berggeist; das Bgesprudel, bas Waffer eines iprubeine ben Bergqueltes; Das B-geftifte

ein Gekift ober Stiftung, Bermachtnif fitr arme ober frante Berglente : das 25 - gewäche, alle Gewächse, die ente weber um ober boch gern auf Bergen und hoben Gegenden machsen; in ben Bergwerten, bie Miner, bas Metall; das Bugewert, die Berbindung, Die Befellicaft ber Berggeneffen; Bewerte ober Beetbaufer, mo bie roben Bergeuter weiter aubereitet und verars beitet werben (Bergmanufaftur); die B-gewerkfchaft, die Berggenoffen sufammengenommen; das B - ges wild, bas Bilb auf ben Bergen, Ge birgen; das B-gezähe, Bergges zeug, in ben Bergwerten, alle Berts geuge, melche bie Bergleute in ben Gruben gebrauchen; das B-gift, ber ben Ergen beigemifchte robe Gifts ftoff, ber fich in bem Schmelzofen bas won absonbert, und in Beftalt eines graven Debles im Giftfange anbangt (Giftmehl, Arfenit); der B-gifts talt, ein Giftforper, der gewöhnlich an andern Minern einen übergug bilbet, und balb eine bellgeunliche, rothliche ; und gelblich weiße, balb eine lichte rancharane garbe bat : die B- gilte, ein Seefich an ben Morwegischen Ruften, einem Karpfen abnlich, und bas ber auch ber Rorbifche Rarpfen genannt; der B-gipfel, ber Gipfel eines Bers. ges; das 25 - glas, ein durchfichtiger, glasartiger Riefel von verschlebenen Fars ben (Bergtriffall); 25- glasartig, C. u. ii. w. , nach Mrt bes Bergglafes (triftallinisch). B-glasicht, E.u.u. w., dem Bergglafe abnlich. B-glas fig, E. u. tt. m. , Bergglas enthaltenb (bergglasartig); das B - gliedfraut, eine Art bes Bliebfrautes auf ben Itas lischen Gebirgen; der B-gott, in ber Götterlebre ber Alten , Gottheiten, welche bie Berge bewohnten; das Bgras, die Benennung mehrerer auf Bergen und Gebirgen machjenber Brasarten ; bes fogenannten Muchgrafes, bes baarformigen Strauggrafes, und bes Schaffdwingels; die B-grasblume, f. Bergnägelein; das B-grün, · des Berggrün, ein grünes, erbiges

und weiches Aupferers (grifner Aupfers ocher (Schiefergrun); eine grune ges teinigte Thonart; bei Ginigen ber Rame eines Steines, welcher eine blaue Barbe bat : der Baruf, ber Gruf ober bie formel, womit Bergleute eine ander gu grußen pflegen, befonbers in feierlichen Berfammlungen; die Bgubr , ein gediegenes und reines Gils ber, bas burch die gerbrochenen Saals bander burchgebrungen ift (Bergbutters milch, Bergmilch); der B-günsel, eine Art Günfel, die an trockenen und warmen grafigen Orten machk (Steins gunfel); das B-gut, Alles, mas aus bem Innern ber Erbe gegraben und befonders auf bergmännische Met gewonnen wird (Foffillen, Mineralien); der B-habnenfuß, eine Art Habs nenfuß, die auf boben Gebirgen madft; das B-häklein, das B-häkel, eine Art Bergbarten, beren Blatt von Deffing ift, und oben eine fomal gus laufende Spige hat; der B-babn, f. Birthabn; auch eine Benennung bes Auerhahns, ber fich in gebirgigen Gegenden aufhalt; die B-balde, D. D. bie abhängige. Seite eines Bers ges (bie Berglebne, ber Abbang); in den Bergwerten, Diejenigen Berge, welche aus den Gruben gefördert und in große Saufen aufgeffürgt merben (bie halbe); die 23-handlung, in manchen Gegenben, eine Sandlung, welche ben Bergleuten ihre Bebürfniffe liefert, auch bie Magren aus ben Bergs werten für ben ganbesberen verfauft. 🛎 - bart, E. u. U.w, in den Hüttens werten, bergharte Schlacken, folche, von welchen man bas Metall nicht vols lig gewinnen und berausbringen fann; das B-hary, eine allgemeine Bes nennung aller bichten Erbfafte ober harze (Bergfett); der B-bafe, eine hafenart auf ben Alpen und in den Nordländern Europas, die im Winter gang weiß wird (Steinhafe, Sanbhafe); der B-haspel, im Bergbaue, ein Baspel ober eine Winde, mittelf wels der Erze und Berge aus ber Grube gewunden werben (ber Sornhaspel):

die 25 - baue, eine Baue, Back, ber ren fich bie Bergleute bedienen; der B-häver, s. Zäver; die Bbäufung, in der Naturbeschreibung, ein Berg, melder mehr aus gemengten als geordneten Bergarten beffeht; das 23 - haupt , bas Saupt ober der Gips fel eines Berges; der B - baupts mann, in ber Mehrheit - manner und - leute, ber vornehmfte Bediente in ben Bergwerten; die B-baupts mannschaft, bas Amt und bie Burbe eines Berghauptmannes ; das 25-baus, ein auf oder an einem Berge liegenbes Baus; das B-bauslaub, eine Art Bauslaub; die B-baut, eine Art Steinflachs, bie auch Bergpapier ges nannt wird; die B-benne, bei den Bergleuten, eine Benennung ber geringften Roft, als Rafe und Brod und eine ungefettete Wassersuthe: der Bbert, der kandesberr, in deffen kande Bergmerte find, auch ber Bere, Bes fiber eines Bergwerfes überhaupt; die 🛎 – himbeere, die Frucht des Bergs bimbecebaumes (Thaubeere, Krapbeere, Boltenbeere, Narwegische Brombeere); der B-himbeerbaum, ein Ges wachs, das in den nördlichen gandern Europas einheimisch ist; die 23 - bös be, die Bobe eines Berges; f. Anbobe, Berg; das B - hobeitsrecht, ber Bergbau als ein Sobeitsrecht ober landesberrliches Borrecht und als Eis genthum bes Pandesberen betrachtet; die B-böhle, eine in einem Berge befindliche Böble: der B-bolunder, eine Art Solunder, im füdlichen Eus ropa (Eraubenholunder, Birschholder, Steinholder, Baldholder); das Bboly, im Schiffbaue, diejenigen farten Boblen, welche ein Schiff auswendig ber lange nach in verschiedenen Sos ben umgeben, und über bie anderen Boblen und Planken hervorragen ; das B-buhn, ein Name des Rebbuhns in gebirgigen Begenben; in weiterer Bedeutung, alle Arten wilber Bubner; der B-bund, in ben Bergmerten, ein länglicher vierectiger Raften auf vier Rädern, in welchem das unbrauchbare

aus ben Bruben barch die langen Stole ien ausgeführt wird; die B-butte, eine auf ober an einem Berge liegende Butte; bie leichte Butte, blofe Bebas dung über ber Offnung eines Schache tes, wo bie Erge und Berge aus ber Grube berauf gewunden werben : 25 icht, E. u. H.m., Bergen abnitch, nach Art ber Berge: eine bergichte Bes aend, eine Wegend mit Anboben, bie Bergen gleichen; 25-ig, E. u. U. m., Berge habend, enthaltenb: ein bers giges Land, eine bergige Begend; der B-isop, ein Name des in bers digen Gegenben wilb wachfenden und geruchlosen Isops; der B-junge, in den Bergmerten , Anaben , welche bie Erze mafchen und fonft leichte Are beiten verrichten ; die 25-kappe, eis ne breiedige leinene Kopfbededung ber Bergleute: der B-karren, in ben Bergwerten eine Lauftarren mit swet Midern, bie in zwei Spuren geben : die B-kane, eine milbe Kapenart, weit geober als die gemeine Kape' (bas Mannden beift Bergkater); - der Bergteller, ein in einen Berg ges grabener ober in einen Belfen ausgebauener Keller; der B-teffet, bei ben Bergleuten, eine Bertiefung im Erdboden, besonders menn fie von eins acfuntenen Berggebäuben berrühret; die 26-fette, eine lange Reihe an einander hangender Berge, ein Bebirs ae, das fich in die Länge erfrectt; die B-kicher, eine Art auf Bergen madfender Richern ober Matterbfen : der B-fiesel, bei ben Bergfeuten, ein unreiner Achat, ber gu ben gemeis nen Feuerfteinen gehört (Belbliefel, Felbe achat); der B-tlee, wie Alpentice; die B-kleidung; die B-klette, eine Art Sletten mit fpisigen Blumens topfden; die B-Bluft, eine Rluft, ein febr enges Thal swiften Bergen : der B-fnapp, bei ben Berglenten, ein junger Bergmann; die B-knapps schaft, die Geseufchaft ber Bergenaus pen, ober der Arbeiter in einem Berge werfe; die Bergknappen eines Ortes oder einer Gegend gufammen genome

men; die Berfammlung ber Bergingy ben: Berginappschaft balten : der B-f-alteffe, die Altefen der . Bergingppfcraft, die auf gute Ordnung balten; die B-E-fabric, die Kabs ne der Bergknappschaft; der B-t-Schreiber: das 25 - f - ssiegel; der B-knecht, in ben Bergwerten, Arbeiter, melde bie Berge und Erje aus ben Gruben gleben; der 25-Enoblauch ober 25-lauch, eine Art wilden Enoblauchs; die 23-koble, eine jebe Erd und Steinkoble; bann auch, eine weiche Bergart, bie verfaultem Holze gleicht; der B-koms paß, s. Grubenkompaß: der 25forb, ein Korb, welchen die Bergs lente gur Ausfarberung metallicher Ers ben aus der Grube gebrauchen; der 23 - Fert, eine Art groben Steinfachs fes, bie bem Korfe gleicht; die Btoffen, alle Roffen, welche bic Anlegung und unterhaltung eines Bergwertes erfos . dert; die 25-frabe, eine Art Krahe, die auf Gebirgen lebt; die B-kratze, ein eifernes Wertzeug ber Minengrüber, welches fie beim Arbeiten in fteinigem Grunde gebrauchen; das B-fraut, bie allgemeine Benennung aller auf Bergen und Gebirgen machfenber Rraus ter (Bergoffangen); der B-friffall, s. Bergglas; die 23 - fresse, eine Milanzengeschliecht, bas Schoten trägt; die B-krümme, eine Krümme zwis fchen Bergen, ein zwischen Bergen fich hinteummenbes Thal; der B-kübel. ein Rubel, in welchem man Werge und Erze aus ben Gruben foedert; die Btub, eine jede Ruh ber Bergbewohs ner, die an und auf ben Bergen meis. bet ; ein Ameritanisches Thier, bas auf der Erbe und im Waffer lebt, und cis ner Kuh ähnlich ift; B-kuhäugig, E. u. H.w., große fcone Augen habend, gleichfam wie eine Bergtub; die B-Ladrer, ein in ben Bergwerten üblis ches Längenmaß von' 34 Elle ober 80. bis 84 golf; das B-land, in ber Landwirthichaft, an Bergen liegenbes Pand; der B-lauch, f. B-knobe · lauch. Bergläufig, E. u. II.w., in .

ber Sprache ber Bergleute, was nach Art und Gebrauch ber Bergleute iff (bergüblich); der Balavendel, f. Bergpolei; das B-leder, besies nige Beber, welches bie Bernfeute por bem hintern tragen (Arfcbleber); eine Art Steinflachs; die B-lebne, die abhängige Geite eines Berges (Berge balbe); die B-lerche, eine Art Lers chen, die in Bebirgen lebt: der B-Letten, im Bergbaue, berjenige Letten oder Thon, ber juwellen unter und ner ben den Erzen brickt; die B-lente, f. Bergmann; die B- lilie, in manden Gegenben, ein Rame berjente gen Bille, die fonft auch ber Elletische Bund genannt wird; das B-lodi, in ben Bergwerten, ein mittelft bes Bergbobrers auf verschiebene Mrt in bas Beftein gebehrtes Loch, um es gu un: tersuchen; die B-lofung, in ben Bergiberfen, ein geraumiger Plas in einer Grube, mobin bie Berge und . andere Sachen, bie ben Arbeitern im Wege find, bingebracht werben; die B-luft, die feinere, bunnere und jus gleich reinere Luft auf Bergen und Gebics gen; der B-mann, M. -leute, einer, ber fich überhaupt mit bem Bergbaue beschäftiget, die Silttenarbeiter mit bare unter begriffen; befonders bicienigen Grubenarbeiter, welche noch nicht für Sauer gelten und biefen nacharbeiten In ber engften Bedeutung bes Worts ift ein Bergmann berjenige, ber in ben gum Bergbaue und befone bers jum Grubenbaue gehörigen Dife schaften erfahren ift, er moge biefe Wiffenschaft anzuwenden Belegenheit haben oder nicht: ein Bergmunn vom Leder, der das Bandwerkliche der Grubenarbeiter verficht : ein Berge mann von der feder, ber bei eis nem Bergwerfe mit der Reder arbeifet. wie auch einer, der wiffenfchaftliche Renntnig vom Bergeaue und allem bas au Gehörigen bat: ein Bergmann vom Jeuter, der das Schmeljs und Buttenmefen verfteht und babel anges ftellt ift; das B-männchen, bei abergläubischen Bergleuten, Gefpens

Ker, welche gewiffe Berge bewohnen. Be mannisch, E. R. H.W., was die Betas leute betrifft, nach Mrt der Bergleute: der B-mannsftand, bei Stand ber Bergleute; bie Gefammtheit affer Berge Leute cines Landes ober einer Pandschaft : die B-mannstreu, eine Art Mannis Breu ober Bergbiftel, bie in hoben Bes genben macht: der B-marticheider. · 1. Martscheider; der B-manner, in ben Bergwerten, folde Berglente, Die blot bagu angewiefen finb, Die Soldte, Stollen, fatt ber Solgime merung audumanera und zu untermans ven : die B - maus, eine Met genfter Mauk in Rerwegen und Lieptand (femming); das 25-mebl, ein sees ter Schlich von verwitterten Kalfarten. . der bunch die Lagemaffer in ben Steine · Miften abgefest wird (Erdmehl , Sims meismehl); 1 das -X - meiertraut, ein Rame bes Labs ober Meierfrantes ; Die D-meife, eine Art Meisen, die fich in ben Gebiegen aufbält ; besonbers ein Rame ber Wich sber Graumeife; der Bemeiften, in ben Beramerten. ein Beamter, ber in bes ganbesberen Ramen bie Beche verleihet, bas gange Beramert richtet und nur ben Obers bergmeifter über fich bat; in manchen Orten, & G. in Murnberg, bie gwei Borsefenten ber Steinbrecherinnung ; an manden Orten auch ber Borgefente eines Steinberges (Steinmeifter); die **B** – merle, eine Art Droffeln; der 25 - meffer, ein Bertzeng ber Belbs meffer, um bie bibe ber Berge ju mefe fen; die B-mileb, im Bergbane, die Beneunung aller berjenigen Detalle. welche in weicher und fluffiger Beftalt in ber Erbe gefunden werben und einer Mild abneln; die 25 - mine, eine Mine in ben Gergwerten, jum unter fciede von einer Bulvermine (Eramis ne); das Bantittel , bei ben Betge feuten, fo viel als Gergart; der Bmonch, bei abergläubifchen Bergleue ten, ein Berggespenft; die 25 - miinje, eine Mrt Dunge, bie auf ben file lichen Gebirgen Europas wächt: Der 23 - fabrer ( in:ben Bergwerten) ein Erfer Band:

: Beamber, ber ben Bergfeuten auf ben . Rechen nachfabren und auf die Bere-: meifter und Gefchwornen Acht baben mus; das 25-nagelein, eine Mrt wilder Rägelein vber Grasblumen (Bergnelte, Berggrasblume): die .B-nelte, s. Bergnägelein: Die B-nimfe, in ber Botterfebre bee . Griechen und Aomer, Manfen, welche bie Werge bewohnten. (Oreabe); der B-obergeschworene, in ben Weise merten, ein Beamter, welcher bie Berge - ecidworenen unter fic bat und fic mit bem Oberbergmeifter in Bergwertes nangelegenheiten berathfcbiaget s 23 - ol, ein fuffiges, buntelbraumes Bergfett, bas an manchen Orten abs ber Erbe umb que ben Bergen anifet -(Erbil); die B- ordmings rine landesberrliche Berordnung , bas Bange bes Bergmefens betreffent ; dan Bepapier, f. Bergbaue und Bergles Der (auch Bergsunder, Steinpapter): Die B-parabe, eine Mrt Waffen. welche bie Bergleute bei Aufgligen auen Staat tragen; Das 35 - pecby die trocfenes, brüchiges und schwarzes Erds hars, das dem Peche übnsich if Cords ped, Erbbarg, Bubenned, Steinned); die B-peckerde, eine von Bebell aber Bergnech burchbrungene Cide (auch Bergtorf); das 25- peterlein. eine Art Bogeineft wher Beilmuss, bie auf freien Sigeln wild machfet; Doc. 23 - pfad, ein auf einen Werg filbrend ber ober an einem Berge binfaufenber Biad, Zukkeis; der B-pfeffer, ein Rame bes Kellerhalfes ober Geibelbas kes i die B-pflande, die allgemeine Benennung aller auf Bergen und Bes birgen machfenber Pfangen; der 35pfleger, in den Bergwerten auf bem Barge, ber bie Loften ju einer Brufe eintreibt und berechnet (ber Schichte muifter); der B.-pily, f. Bietene pils; die B-platte, die Oberkiebe eines Berges, wenn fie platt iff; ber 25 - polei, eine Mange, Die auf bitte een Sugeln machft (Berggemanber, Berglavenbel, wilder Mosmarin, Rober munge); dar &-prediger, ein Mees 6 4

bider , ber in ben Bereftabten vos ben Bergleuten prebiget; die B-predict, eine Brebigt, die gurgewillen Beiten in den Bergfindten vor den Bergleuten gehalten mirb : bie Bergpredigt Chrifti, berjenige Bortrag, melden Chriffus an einem Bers ar an bie versammelte Menge bielt (Matth. L. 5 bis.7.); die 25-pumpe, . Mmmen . Die in Bergwerten gebraucht · merben, bas.Waffer aus bem Gefente gu . beben: der B-grell, die B-quelle, ein aus einem Berge, ober auf einem Beege entfpringenber Quel; der 20-- enendel, eine Met Quentel, ber mit -Sucren bicht befest ift unb in bitreen "Lienheiden macht | der B-rath, ein Aufflicher Rath, ber beim Bergwefen - angestellt ift; ein Rath in bem Berge gerichte gut halle; die 23-ratte, die · B - ratze, ein Name bes Murmelthies . ses; eine Art Matten in gebirgigen . Begenhen (Springer); die B-raute, tine in ben Spanischen Gebirgen wachs fende Raute ; eine Art wiede Raute. Die auch auf Deutschlands Gebirgen machft j pas B-recht, bas Necht Beigiverte ju -bauen, und bie bamit verfnüvften Areis - beiten du genießen ; Bergrechte ober Wes : fest, welche won ber Dbetateit in Beras wertsfachen gegeben werben ; bann, els od Gamminng biefer Gefene; in mane den Gegenben 3. B. Oferreichs, eine Mbgabe, die aufer bem Behenten von den Befisern ber Weinberge an bie Brunbberichaft entrichtet werben muß. 25-rechtlich: E. u. u. w., ben Berg: richten gemäß, in benfelben gegründet : der B-rechtsberr, ein Grundbes Aber, ber von den Befieren ber Weine berge eine Abgabe zu erbeben berechtis get iff: der B-rechtsbolde; ein Beinbergebeliter, bet außer bem Bes henten nich eine Abgabe an bie Geunds berrichaft entrichten muß : die 25--reibe, eine Reibe an einander but gender Berge; Der 25-reiben, bit ben Bergleuten, ein jedes lieb, wels ches Inhalts es auch sen; die 25reife, eine Reife que Unterfuchung ber Strige; der 25-richter, eine obrige Leitliche Perfout, welche bie Streitigles

ten ber Betgleute beilegt fin Wants: . felbischen Bergeogt); . das Burinte : Arge, eine Art Nictorak a die aufWere gen macht; eine Mrt auf ben Bergen machiendes Robraras abes Schiff & Sergs : follf); die. Zi-vofsz-ein Rame ber : Minrofe: ber Rame: einer anbern 'in Birginien machfenben Art folder Roten (Birainifiche Beraroie); bas 25-roch, des B-roch, bel Einigen ein Raine bes Maufchgelb ; fa:viel als Wergröthel ; odie 25 - rathe, bei Elnigen ber Belge . sinnober.; ber Rame einer Affange, Die · au der Färberröthe gehört (wilde Ros the, Waldinciffer); der B-röchel. sin eifenschuffiget eother und abfiebens ber Goetfiete - (Rothel joine Mathele .. floin); der B.-riiden; das 25-- pubereaus, cinesart Aubefraut (Rass . ienofötlein); Die B-rüffend fi Mortre mlmez die B. rache) An wins fdielruthe; der 23 4 fabel; ein bergmännifches Gemehren nied einen - fcbmarzen Griff bas und von ben Altes eften ber Ananbicbaft gestragen mieb: "die 23 - fache "i cine bunt Bergwefen gbetreffende Sache; seine , Gachey melche stor, bas Berggericht gehört; der 25 -: Saft, eine allgemeine Benennung aller . brennbaren Miner; bie entweber füße ifig mich Borfcbein kommen, oder boch fühlig gemejen find; das 25-falt. of. Breinfals ; der B- langer , bei ben Berglauten, einer, ber auf einem Eonwerfgenge fpielt, menn er auch nicht bagu flugt ider 25-fanikel: eine allgemeine Bulienmag ber Barens dbriein und der Schiffelblumen (Alv. , fanifel); fo vici ald Unabentrant; der 323 - Schänder, bei ben Bergleuten. reiner, ber ben Wergbau rinre Ortes verthoinert und verläumdet; die 25 fcharte, cin Name de Matherscharte: Die 25- fcheide, basjenige, mas ein Mage ober mebrere Burge, fonibet, ein -Libal, eine Kluft; die B- schicht, im Bergbaue, eine Schicht oberiarbeit, melche-bie Bergleinte in ihren Reierstunge den veirichten; der Balbichemeis fler , f. Schichtmeisten ; des 23+ Schilf, ... L. Bergrietzichen der B-

Fables in menden Begenten, ein an einem Bendt litaenber Schlag, ober Ader; Die B-fchlange, Die gebite Art Golingen, bie in ben Beifen Ban-. bern gu Baufe if ; bie Ricfenschlauge ; ... der 2 - fcblitten, fleine Odlitten, ... benen fich bie Wergbewohner bebienen, Dom Schiegt, wenn es mit Gone bebedt if allerlei Dinae berangufabeen i bag Bafchloff, ein auf einem Berge liegendet Schieft; die De fichlucht, eine Schlicht aviften Bergen, bie dunch Berge gehildet wied; der 33fcmied, ein Somich, ber bas in ben Bergmerten nitbige Gifelimert vers · fertiget 1, die 23- Comiede: der 23schmiele, ging Art Schmielen in ber sigen Milbom i die 25 - schnecke, eine Rame ber rothen nachten Erbe fcneden ja gebirgigen Gegenben; unb ein Rame der Ammonde, Bute voer . Widacebouncy i die 26 - schwepfe, s. Meldschronfe; der 25- schöppens Bubl. ein Schöppenfinhl ober Bericht, bas in Veraischen ensicheibet : Det 23 - fchotte , biejenigen Schotten pber Schottlanden, welche bie Bebirge ber mobnen und "fich burd Gigien, und - Soacht von ben frigen unterfeiben ; der 23 - fcbreiber , ber Schriber in einem Bergamte. 29 - Schüffiga E. 1. II. m., in ben Bengwerten, mit Bere gen, b. b. taubem Befteine pder Erbe hermischt nichte bergeschüffiges Err, und ter melde Goffein eingespernet ift, ober meldes derfinanet auseinander liegt ; Die B-Schuld, eine Schuld, Die vom Bergwerh berenbet; Die Bafchule, eine, Unterrichtsanfalt , - in melcher bie Aum, Bergbune in feinem gangen Ums fange geborigen Kenneniffe miffenschafts . Lich gelehrt werden (Bergatademie): ber 3 - fibilet, einer, ber bie Berge foule befunt, bet fich ber Bergtunde widmet, (Bergeleve); der 25 - fchpoa/ Deng big mit-minerlichen giftigen Dun fen geschwängerte Luft in ben Berge werten in die 36- schwalbe, eine Art Schmölben. bie fich auf hoben Gebirs den gufungstenkoftegt.; der 25-schwes. fel, gine Aut gedigenen. Schwefeles

esther Bergidmefel; ber 3-fegen, ber reichliche Extrag. des Bergbaues 1 Die B,- feife, eine Art Thonfieln pon ichmargblaulicher garbe, welche fich fettig mit Gelfe anfiiblt : das B-feil, in ben Bergmerfen, basjenige Beil, mittelf beffen, allerlei gaffen aus ber Grube :gemanden merden; der 25 felel, sine Met Gefel aber Gefellrone tes auf ben Bergen Stallens, und Zeanfe reiches Die 35-foble, bei ben Berge leuten, ber Gennh eines Berges; der B-fperling, ein Sperling mit fraue hem Sopfe, Muden und brauner Seble: die B-spiele, ein Name des Berge balbrianes der B-spieler, Berge feute, welche fich auf die Tontunft les sen und bei bergmannischen Feierliche teiten aufipielen (Bergmufitanten) > die B-spitze; die B-stadt, eine Stade, die auf einem Berge liegt, ober bie von Bergleuten bewohnt mirb; der B- ffeiger, f. Steiger; der B-Rord, f. Bergfalt, die B-Braffe, eine Strafe, die burd ober über Berge und Bebirge führt, befons berd eine gandfrage am Odenmalbe amis iden Darmfabt und Beibelberg ; der B-frafter, ein Einwohner an und in ber Wegend ber Bergftrafe j. ein grans tenmein , ber in ber Gogenb ber Werge fraft macht; det. B-ftront ein auf einem Berge aber Bebirge entfprine genber, ober swifden Bergen fliefens ber Strom; Die B-ffufe , fu, ben Bergwerten , eine Ergftufe, bie mit vieler tauben Erbe ober taubem Beffeine vermischt ift; der B-fturge f. Beuge fall; die B-fucht, eine Urt guns gensucht, masche mit einem abseprens den Biebet verbunben if, gewöhnliche Krantheit der Bergleute. B- füche tig, E. u. H. m., mit der Biefgiu of behaftet; der B-falg, eine Ark Gerge fett, bas feit und bam Salge abhlich ik; des B-talt, s. Talt; die 3taube, eine Art wilder Tauben in ges birgigen Gegenden; der Batheer, ein femarges bietes Bergol, von ftate tem und wiberlichem Geruches, der 25 - cheil, ber untheil, welchen jeneand

an bet Unterhaltung und bem Ertrage einer Beche bat, und ber gewöhnlich aus einem Aure ober bem 198. Ebeile einer Beche beftebt, f. Aur; der 25 - torf, derjenige Lorf, welchen man in bechliegenben Gegenben antrifft : Die B-tracht, die eigenthumliche Eracht ber Bergleute; die Berespe. eine Art Erespe, Die auf Bergen mitht : der B- trog, in den Bergwerten, eine fleine Dulbe, womit Erze und 2mitter in ben Rarreft ober Rabel ges Mest werben; die 35-teinbe, eine Met Sunbe aber Rarren, womit in ben Ungarifden Bergwerten bie Berge auss gelaufen werben; bas 25-trumm, ein von einem Berge Tobgeriffenes Stück. Bulblich, E.u. Ilm., bei ben Berge Keuten Ublich; der Bunbu, f. B. eule; die Baulme, eine Art ule men, bie an boben Drien machfet (Berge enfec); die B-umgebung, eine Atmgebung von Bergen. 3 - unter, M. m., von ber Sobe bes Berges nach unten; meig.: es gebt mit fom Bergunter, er fangt an in folechte umftanbe gu gerathen, auch, er wirb alt; Das 25 - urtheil, bas tirtheil eines Berggerichtes ober Bergichowpens Aubles; das 25-veiltiven, eine auf Bergen wachsenbe Beilibenart; Der 26-verftändige, ber ben Bergbau verflebet, ein Bergbautunbiger; Der B-vogt, f. Bergmeiffer tr. Bergs wichter; das B-bolt, ein auf ober in Bebirgen lebenbes Bolt, f. Bergbes mboner; bas 25-wachs, eine Benens mung bes Bagat ober ber Bechfeblen ; ber B-wald, die B-waldung, ein bergiger Balb, ober ein Balb auf Bergen und Gebirgen ; die B-wand, in ben Bergmerfen, eine taube Steine maffe, bie fich von bem Abeigen Muftis gen Gefteine abfondert; uneig., eine Mand gleichfam; bie von einem ober mehrern Bergen gebilbet wirb; ber B-wardein, ein verpflichteter Bes amter, ber ben Gebilt ber Metalle unb Minern bei einem Bergwerte ju unters fuden bat. 25 - wärts, fim., nach Dem Berge, ober nad ben Bergen gu;

das Biwaffer, Maffer, willes von ben Werden tommt! Der Burbeges breid, ein Dame bes glatten gengblate trigen gaffrautes, bas um ben Alben. und auch in Deutschland madft (Werge megericht, Bolverlet, Engeletraffiours set, : Bebanneblume, : Brutedenben. : mulenfratt, Somerbhime, MBhlb-Mume); das 26 - wegericht, f. Bergwegebreit; die B- weide, eine Urt Beiben, Die in Militiefen bos "ber Gegenben mathft (Wafferweibe, Bits termeibe, Zunlweibe, Schufwelbe; Steine meibe. G. mich Benmwollenweibe); der Duweiderich, eine Art Weides - rich mit efformigen gegabaten Blattern: der 25 - wein , ein Wen, ber auf Weinbergen gebauct worden iff; das 25 - wert, ein Ort, wo man ben . Deighau treibt, ober auf beigmannische Ret: Erze und Minern gewinnt; 3 wertreich, E.u. u.w., reich an Vergs werten; das B. - wertsgefett, f. Berggefet; Das B - wertstes triebe, alle gum Betgbane nothige und nablide Berthenge und Getflebe (Grus bengezeug); die 25-w-kunde, so viel 418 Bergbankunde; B-wtundig, E.u. tr. w., in der Beras wertstunde erfahren? die 25 - to fprache, bit in ben Betawerfen unb aufananenbanaenben Berfen. bamit Ablide Kunfiprace; der 25 - w seich', Zeiche, ble treben ben Beras werten angelegt weeben, um fic bei Baffermanget berfeiben gu bebienen : der 25 – w – überschuff, was nach Mang aller Koften übrig ift. 23 - wverständig, C. u. H. w., vom Bergs bau unterrichtet; die B-w-wiffens Schaft; die Wilfenschaft, welche alles bas fri fich begreift; was zum Bergwes fen gebort; das B-wefen, der gange Inbegriff beffen, was ben Bergbau bes i frifft; die B-wetter, die nit afftis gen minerifchen Dlinftelt' gefchmangerte Luft in ben Bergwerten; das B wiesal; eine Art Wickl'in gebirgigen Gegenben; das 20'- collo, Billo, . bas auf ober in Debirgen ju leben pfiegt; der B-wind, win von ber Geite

ber Geliege Berfummenber | gewöhnifch falter Bind; der 25 - wintel, ein : ABintel 'Inditter' Bergen , ein Chat, welches fich zwifden zwei Bergen in eis nen fpiffigen Wintel enbet; Det 25wolf, ber Bolf, fofern er fich auf Bergen aufdült; die Buwolle, s. Bergflachs 1: das B - wort, ein im Berghaue vorfommenbes ober bei ben Bergleuten gewöhnliches Bort: Die 25 - weren, bei Einigen ber Dame des Heinen Steinbrech ; die 23- wurs zel, ein Gewerter, der lange gebaut hat und immer banluftig bleibt; der 23- sahn, eine Mre fpipfaulenformigen Ralffpathes, beffen Anfchuffe gabnen gleichen; der B-gebente ; ber Bes bente von ben burch ben Bergbau ges wonnenen Minem; der 3 - zebents ner ; em Bergbeamter , ber alles eins tommende Silber und bas librige ges fomelsta Desdi, welches Bebenten gibt, anumment und berechtet; das B-Boichen', bie Beiden bes Bergmannes Banbes, ein Erog, Etfen und Schligel wen Gilber und eine Bergfahne; Die 23 - yekthofe, eine Art Beitfofen, bie auf ben Bergen in Spanien und in ber Schweis wächfet; Die B-ziege, bas Weffichen bes Berasodes: Der 23 - 3fmmermanh, cin Bimmermann, der die gum Bergbane villtbigen Eunfis und Bafferrüber te. serfertiget; Das B-sinn, reines ginn, fo wie ce aus ber Schmelzbütte tommt, ohne gufat von Blei; der B'sinnober, ges wachfener 3mnober, fo wie er in ben Sergwerten gefunden wird (Bergröthe); der 25-jögling, Afglinge, bie in dagn errichteten Anftalten in allen gum Bergbaue gehörigen Dingen unterriche tet werben (Bergeleve); der 25sunder, f. Bergpapier.

Bericht, m. -es, N. -e, die Erziho lung einer geschehenen Sache von einem Nutern an selnen Obern, wie auch die Schrift, welche diese Erzühlung ents Nut: esnen Bericht abstanten, ers Natuen, ertheilen; Bericht von oder über eine Sache geben, ers theilen. Dann, im gewehren keben,

eine belehrenbe Antwort auf eine Arnac: einem Bericht geben. Stuffe wirb es auch noch Me Macheicht gebraucht: es ift den Berichten der Zeitungse schreiber nicht immer zu trauen: Der B- abstatter, ber von einer Sas de Bericht abfattet (Berichterfatter): die. B-abffactung, die Abffattung cines Berichtes von tinter Sache. Bes richten, th. R., die nothige Bubereis tung m rinem Zwecke geben. In ben Milnen, die Münzstücke berichs. sen , fie das Mindung zubereiten. Bef ben Jägeen, einen Salten beriche ten, ihn sahmen, abrichten. Mabemachern, die zusaminengesetze ten Zelgen eines Rades, die foot mit den Speichen und ber Rabe vereis niget find, ebenen. In einzelnen gals len Belebeung, Unterricht erthellen : du bist fatsch bevichtet; wie man fragt, so wird man berichtet. An weiterer Bebeutung, überhaupt Rachs eicht ertheilen, einem ju wiffen thun, mit bem dritten galle ber Bers fon: einem, ibm alles berichten. was vorfällt; auch mit dem viers ten galle, wenn ein Berhältnifwort (mit, von) babei febt : einen mit Lüs den berichten. Besenders wird bes richten gebeaucht von dem pflichtmible gen Gegabien einer Sache einer untern Bebisbe an die bähere, ober eines Uto ternebenen un feine Basgefenten (acfes riren): es ift ibm aufgerragen worden, über diesen Vorfall zu bericken; es ist an unsere Kamo mer unterm zaken diefes beriche tet worden ; der Berichter , - 8, der etwas berichtet, über etwas Bes richt abflattet (Berichtabflatter, Bes richterflatter, Referent); die Berstateung, die Erkattung eines Bes richts über eine Sache (Relation).

Berichtigen, th. 2., richtig maden, eig. u. uneig.: ein Bewicht berichstigen, ihm genau die Schwere geben, die es haben muß; eine Acknung, eine Schuld berichtigen, fie bes jahten; die Sache ist berichtiger, bejaht, verglichen, abeliben; eine

Scheift berichtigen, besten, un Thiern bespielen; der Benichtiger, -8, der etwad beschtiget, besonders der Berichtiger einer Oruckschift (Korerstor); die Berichtigung, M. -en, die Hinding des Berichtigung, M. -en, die Hinding des Verichtigung, das an die Stelle des kalfchen oder kehlerhaften zoseste Nichtige; der Berichtigungsbogen, der zur Berichtigung der Druckaber Sezsehler abgezozue Bozen einer Oruckschift (Ausretungsgen); die Berichtigung- einer-Sache, besonders die hes Oruckes einer Schrift ersodert, (Korretturkosen).

Berichemaßig, E. u. u.p., in ber gorm eines Berichter; der 3-Reller .- ber nigen Bericht über etwas auskellt, Bes richt ertheilt (Referent); in weiterer Bobeufung, einer, ber von einer Sache Radvist erthellt; das B- stellers amt, bas umt eines Berichtftellers, ber über alle Dinge, von welchen Bes picht nithig ift, an bie Beborbe Bee picht erflattet; Die 25 - fellepfunft, Die Aunft über jebe Gabe beutlichen , und grechmäßigen Bericht abguffatten (Acferictung); der B-zettel, ein Bettel, molder über etwes Bericht gibt, a. B. über bas Befinden cincs Rranten, und welcher taglich gur Une ficht bingelegt wird (Buffetin):

Dersechen, th. B. unr. (f. Riecben), aft und hier und ba an eine Sache : tierben.

Bericfeln, Boriefen, th. 3., mit Ales feln ober Aisten verschen: eine Gäptle. Beriemen, th. 3., mit Riggen verschen: eine Satuel.

Beriefeln, unth. 3. mit baben, auf ober über etwas riefeln; der Bach beriefelt die Steine.

\* Berill, -m., f. Beryll.

Berinden, () th. 2., mit einer Ainde versehen, überziehen. 1 unth. 2. mit feyn, eine Kinde bekommen (inkunkte ten), haber etwas Herindetes (Inkunkte kat). 3) auch 2., sich berinden, eine Rinde bekommen: den kranke Idaum, bat sich voisden subolt u. berinden.

Bowegoln, th. B., mit Riegeln verfeben,

Beringen, th. 2., wit einem Alinge very feben, einen Ring um etwas fegen, ansteden; einen, ein Müdden. Sprichm.: Ist der Jinger beringt, so ist die Jungser bedingt.

Berinnen, unth. 8: upr. (f. Rinnen), mit baken, an ober auf etwas rinnen. Berut, m. -es, D. -e, in manchen Gesenben ber Begiet, ben ein gorfe ober Wegebereiter in bereiten bat. Beritten, E. u. U. m., bas Mittele wort der vergangenen Zeit von bereie ten, welches an benjenigen Wortern gehört; die bei leibenber Rorm eine ethätige Bedeutung haben, und meldes eigentlich bedeutet, morauf man gerite ten bat, was jugeritten ift; ein bes rittenes-Pferd. Mas verftebt aber dacunter, mit einem Pferbe verfeben: schlecht beritten feyn, ein schleche tes Merb baben; die Reissrei, ift noch nicht beritten gemacht, und nicht mit Bferben verfeben.

Berligen, th.B., mit Nigen verschen. Berkan, m. -s, ein Zeug von Anneels und Siegenhauen, jest moist von Wolle, mit einem gezwienten ober sund gehrehe ten Kaden.

Berline, w., f. Berlinerz den Berliner, ..., ein Einwahner von Berliner, ..., ein Einwahner von Berlin; eine in Berlin ersundene, beques me piersisse Reisetutsche, welche zurückeschligen worden konn (die Berline). Berliner, E.w., von Berlin, in Berlin gemacht oben ersundenzzein Berliner Wagen, Berliner Porrellan, Berliner Blau, sine hlaue Mahlersarbe, von einem zemissen Dirpel ober Diesbach zu Ansange beswortgen Jahrhunderts in Bestin ersunden (Preuksich Blau); Berlinerblaue feinze, f. Blaussure.

Berloquen, librachinge, übrachunglel. Bermer w. M. - n, in der Aricasbaus funk, ein Gang ober gine Wand, am Graben unten um den Mall hypum, banit has vom Walle Libraliade herauf und nicht in den Graben falls; im Mas ferhau, ein Streifen Landes, der ver

ober binter ben Beiche unberührt fle ben bleibt, wenn bas Erbreich sur Mufs fcittung bes Deiches ausgefiechen wirb. Bernen, untb. 2. mit baben, f. Brens

Bernbard, -s, ein Mannstaufname und Eigenname; die Bernbardsabe sei . eine bem Bernbardsorben debbeis ge Abtei; das B-oflosser, ein Klos . fter, bad bem Bernbarbsorben gebort (Bernhardinerklofter); der B-strebs, eine Met Rablichmange ober Krebfe mit a nacttem Schwanze (Schneckenfrebfe, Einstebler); der & - smönch, ein Mind vam Orben Benedifts, fo wie er fpäterbin von Bernbard umgeandert wurde: die B-vonne, eine Ronne vom Beenhardsorben; der 25 - 800s den, der Minches und Monnenorden mad ber Megel Benedifts, fo wie fie funterbin wem Abte Bernbard abgeans : dert wurde (Eiftereienferorben).

Becnftein, m. ; ein feffet, ziemlich hars tes und babei fpribes, burchfichtiges sber boch burchfcheinendes Erbbarg, gesolien neu , childiam vode die chindien. bender Cigenichaft, und beim Brennen einen eigenthumlichen angenehmen Geruch verbreitenb, am bilifigfen in ber : Office (von dem alten Wetnan). B- .: feinabntich, E. u. n.m., bem Bernficin abuliche der 25- alabaster, Des -8, ein weiser Alabafter, der mit gelben burdfichtigen. Spathkucten Sanbiest ifig die 25 - arbeit, eine ant Bernftein: verfertigte Sache; der B-arbeiter, des -s, ein Drechs: ler ober überhaupt ein Rünftter, ber aus Bernfiein afferlei fünkliche Sachen verfortiat. .. B - arrie, E. u. u. w., nach Mrt bes Bernfieines; der 25 gresyng, gereinigter Beingeift, ber and fein gepulvertem Bemfeine bie bars zigen Theile in fick aufgenommen bat (Cenkeintinkur); der B-deechse Let, ein Sunfibrecheler, ber fünftliche Sachell aus Bernftein verfestiget (Beens : Reinbechen). Bernfteinen , Berns Peinern; E.n. th w. ... won Bernfein, .. ans Bernftein; Der 25 - jang, bas Fangen ober Auffichen Des Bernfielnes

91

ans der Gee: der B-fanger det uch mit bem Bernfteinfange beschäftig get; der B-firniff, ein feinölfenif, ber mit erft gefchmeistem, bann mech dem Erfalten gepulvertem Bernfein gefocht wird; der B-geift, die saure Millfigfeit, welche man bei ber trocknen Berbampfung bes Bernfteines erbalt (Bernkeinswiritus); Das B-gericht, ein eigenes Gericht im Königreich Breps ben, por welchem Streitigfeiten, bie iber bas Bernfteinfammeln entfichen, geschlichtet werben; der 23-bandel; Die B-kammer, gine Landesstelle in Breufen, Die dem Bernfteinfange voraciest if: die 25-koralle, Aorals len von Bernftein , jum grauenfomud; Das B-lesen, bas Aussammeln bes Bernfteines; der B-lefer, ber Berns ftein auffammelt (ber Wernfteinfamme ler); das B-öl, das que bem Berns fteine gezogene DI; die B-fachen, alleriei aus Bernftein verfertigte Gas den; das B-falz, s. Bernfeine faure; das B-fammeln, f. Berns steinlesen; der B-sammler, Blefer; B-fauer, E. u. II. m., mit Bernfteinstiure in Berbinbung gebracht: Bornsteinsaures Laugensalz; die 23- faure, eine einentbümliche Saure, bic aus bem Bernfeine gezogen wirb (in fefter Bekalt beißt fle Bernfeinfals); die B-schnpr, eine Schnur non Bernkeinforallen: der B-schöppe, bet Schöppe ober Beifiner bes Berne deingerichtes in Breugen : der Bverwalter, der über den gesammelten Bernftein die Auflicht führt und die Gins fünfte bauon berechnet ; der B-wind, derjenige Bind, burch melden ber Bernftein aus der Office ans lifer ges trieben mirb.

Bernthaler, m., eine Art Thaler, ble in Wern gefchlegen wird und so Ggr. gilt.

Beraden, th. 3., R. D, behaden: Die Kartoffeln beroden.

Becobren, th. 2., mit Nohre verschen, besteiben: die Wände, die Decke eines dimmers. In ben Bitriole Acherien, Die Setzfässer berohren, 470

in bie tocher ber liber bie Senfaffer ges katen Latten Robrofeifen Recken. bas mit ber Bitriol an benfelben anschieße. Berosten, unth.'3. mit seyn, von Rost überjogen werben.

Berotheln, th. Z., mit Asther bes keichnen.

Zérschtobl, s. wirschtobl.

Berschling, s. Börs.

Berling, f. Wirsching.

Berst, m. -es, M. -e, D. D. die Spur an einem Rörper, mo er gebors ften ift (Barft, R. D. Borft). Bees ffen, unth. 3. unr. mit feyn, ich berfte, du berftest (birstest), er berfiet (birfiet); erft vergang. Zeit, ich borft (barft); Mittelm. ber verg. Beit, geborsten, sich mit Gewalt von einander geben, in feinem Zufammen-Dange getrennt werben: die Mauer ist aeborsten. uneig.: er möchte por Arger berffen; das Berffe gras, eine Art Mietgras, bas in Gras ben und an sumpflaen Orterk wächset (Berffraut, Berfifdif, Berftrobr, Plangras, Mastraut, Sterbegras . Sprenggras und Brenngras). Bers Rig, E. u. U.m., Berfe bebend; das Berfettaut, so viel als Berfigras, und ein Rame des Schierlings.

Bettha, -s, ein Beibertaufname.

1. Betram, -s, ein Mannstaufname. . 3. Berticam, f. -s, der Rame mehres rer Mangen : einer ausländischen Art Samillen (Stifermurg, Speichelfraut); Dann eine Art bes Achillenfrautes (beuts febes ober wildes Gertram, Drugun, Dorant, weißer Meinfarn, Beruftrant, Diefetraut) und eine Bet Gpoich ( Die knich, wilber Bertram); der 25baum, ein Baum im fliblichen Karos Una, beffen Rinbe weißtich und mit facbelichen Bickern befest ift (gefieberte Pertulesteule, bornige Ciche, Bahns webboum).

Bernicheigen, 14. g., in ein libles Ges elicht, in üblen Auf bringen: einen berücheigen; boch nur im Mittelm. h. Berg. üblich: berüchtigt. pricheige, E. u. N. m., bas Detelm.

b. Bergang, von berüchtigen, in Ublem Rufe, von einer folechten Seite betannt: ein berüchtigter Wensch. Beröhren, th.3., mit Abbren verseben. Bevücken, th. 3., eleentlich bas Res über ein Thier rilden aber sieben und baburch fangen: einen Dogel beruden; bann überbaust fongen: ein Thier berücken. Uneta.: in fein Mes sieben, feffeln; unvermuthet über-`fallen: einen; mit Lift betrügen, hins tergeben: ibn, sie.

Berticklichtigen, th. 2., aufetwat Milde fict nehmen: ibn, einen Umstand. Berückungskunft, w., die Kunk ju berücken; eine einzelne Sanblung, bes

ren Awect ift, au beeitchen.

Berudern ; th. 2:, mit Ruber verfeben : das mobi bernderte Schiffe ets

bernd befahren: den Huft.

Berüf, m. -es, M. -e; die handlung bes Berufens, tefanbers ber feierliche Ruf zu einem Mute (ber Muf): einen Beruf zu einer Stelle belofte men. In ber Sprache ber Gottesges lebrten . Die Wefanntmachung bes gotts lichen Willens und die Ginlabung, an feinen Onadenwohlthaten Theil zu nebmen (bie Berufung). Unein., gleiche fam ein innerer Ruf zu etwas, Reis gung, Erich: Beruf zu etwas empfinden; basienige, wosu jewand bee rufen worben ift, Ame, Blicht, pflichts mäßige Pebensart: das ift, ober das erfodert mein Beruf, dazu vera pflichtet mich mein Ant, meine Lebende weise: seinem Berufe folgen, seis ner Pfliche. In ben Rechten D. D. bas Anrufen eines boben Gerichtshofes, bas Wenben an benfelben, wein man sich bei dem Ausspruche eines untern nicht berahigen kann ober will (Appellan tion), beffer ber Aneuf. Bemefen, unt. (f. Rufen), 1) th. 3., 3u etwas rus fen: einen zu etwas bezufen. Ju meiterer Bebeutung, sufammenrufen: die Gemeine, die Stände, fie jur Derfammtung einfaben. In engerem und gewähnlichftett Berffande, je eineus Muite formlich enfen (vociren): einen zu einem Pfarramte, zu einer Schullehrerfielle bernfen. Uncig.

. su rimas berufen , bestimmen : Miele find berufen, aber Wenige auss erwählet. In ber Sprache ber Bat teanelebrten , beift es von Gott , er bes ruft bie Denfchen, d. b. Wit ihnen Dits tel gur Befferung befannt machen. Bers . ner, in Ruf bringen, und zwar gemöhns lich in übeln, befonders als Mittelm. der nerg. Zeit berjufen. S. d. 2) - ardf. 8., sich (mich) auf etwas bes rufen, daffelbe als ein Zeugnis, eine Entichulbigung, einen Beweis ze. Ins führen: er berief sich darauf, daß ich es gesagt bätte; er berief sich auf seine Unschuld. Sich bern fen; fich an einen andern, bobern Gerightshof menden; beffer, ein buberes Bericht ausufen (appelliren). Berus fen, E.u. 11. m., das Mittelm. der verg. Beit von bem Beitworte berufen, ber einen Ruf ober Beruf ju etwas bat; besonders aber, der im Rufe ift, bes fannt ift, von bem viel gesprachen wied, nur in bofem Berftande: er ift in der ganzen Gegend berufen; das .. Beruftraut, im gemeinen leben eine Henennung mehrerer Mangen, welche von den Abergläubischen für Mittel gegen bas Berufen ober Befchreien ber . Rinder gehalten werden, nämlich: cis ner Art des Blicdfrautes (Beischenfraut), einer Met Blibpfange (Düremura), . Rame der blauen Zauberwurz, ber taus ben Reffel, und bes Treugfrautes; die Berufsarbeit, die Arbeit, welche der Beruf, bas Amt, bas man bat, ober bas Befchaft , bas man treibt, mit Ach beingt (Berufsgeschäft); der 25 - . gefährte, ber Gefährte in einem Bes pufe, Amte, Gewerbe; das 25-ges schäft, wie Berufsarbeit. B mößig, E.n. U. w., dem Berufe ges ... maß; die B. pflicht, die Micht, ... welche der Borm auffeat: der B-Rand, ber Stand, in welchem man fich durch feinen Beruf befindet; die 25 - treue, Die Treue im Beruf; Die. 🞜 – verrichtung, eine Berrichtung, die ber Beruf wit fich bringt; die 23wand, der Mame eines, Mangenges: splechtes, bellen trichterformige Blume

cinen einblittrigen Leich hat (bas Sparstraut; die in Europa und anch in Deutschland wachsende Art beist auch, groß Klebtraut, blauer Aleber, sieine Ochsenzunge). B-thätig, E.u. U.w., thätig in seinem Beruse; das B-recht, das Recht, zu einem Amte zu berusen (jus patronatus).

Berühen, unth J. mit haben, fl. bes wenden lassen, ruhig seyn, ruhen, doch jest nur noch in der unbestimmten Form in Berbindung mit dem Worte lassen: wir wollen es dabei beruhen lassen, dabei beruhen lassen, dabei bewenden, damit gut seyn lassen. Im D. D. sagt man aber auch, er beruhet bei dieser Erklärung, läst es dabei bewenden; besonders seinen Srund in etwas haben, in Berbindung mit auf: auf seinem Leben beruhet das Wohl des ganzen Landes, es ist darauf gegründet, hängt von demsselben ab; es beruhet auf seiner Ausfage.

Anm. Beruben, in Berbindung mit auf ersobert allemal den britten Fall, chimag in eigentlicher ober uneigentlicher Bedeutung gebraucht werden.

Bertibigen; 1) th. 2., ruhig machen; befonders in uneigentlichet Bebeutung, bas bewegte Gemilth rubig machen: ein Kind berubigen, basselbe, wenn es schweiet, burch irgend etwas ruhig maden; einen über einen Verluff, eine Beleidigung berubigen ; ein beruhigender, ein tröffender, Ges dante. 2) setf. 2., sich (mich) bes pubicen, sein bewegtes Gemuth ens bis machen: beruhige dich, las beine Beforgnie, beinen Gram te. fabren; ich kann mich dabei, damit nicht beruhigen, ich kann mich babei nicht mstrieben geben; die Berühigung, Die Sandlung bes Berubigens; Der Bus Sand ber wieberbergeftellten Gemitbis · tube; dadjenige, mad berubiget, was Rube bes Gemuthes berbeifubet, Eroft: Bernhigung im Leiden; der Bes enbigungegrund, ein Bernunfts grund, ber gur Bernbigung bes Gee milithes biones das B-miccel, ein Mittel, bas sur Berubigung fibrt, Rube verfchaft; fomobl eigentich als unciachtlich.

Berubmen, jedf. 3., sich (mich) bes rühmen, fich rühmen; fich einer Sadie, ober mit etwas berühmen, fie gut feinem Rubme ergablen. güglich üblich im Mittelm. d. Betg. bes rübmt.

Berühmt, E.u. p. w., bas Mittelwort der Verg. von berühmen. Rubm babend, rühmlich bekannt: ein berühms ter Mann, ein berühmter Mas me, eine berühmte That, ein berühmtes Werk, Die Berühmte

Berabmt fam nur von ver-Mum. nunftigen und frei bandelnden Wefen, alfo nie von Thieren und Cachen ge= brancht werben. Dennoch bort und liefet men bon berühmten Bolnifden Ochfen und berühmten Teltower Rinben, bie beibe mit febr befanne, vber febr gerubmt gufrieben fenn Younten.

Berühren, th. 3., an etmas elibren, mit den außern Theilen eines Dinges . Die Außern Theile eines andern heftreis : : den: etwas mit der gand, mit eis nem ginger, mit bem Stocke. Much uneig. , einer Gache mit wenig Morten, nur von fern gebenken: man darf diese Sache nur berühren; erwas nur im Vorbeigeben berübreng berübrter Maken, in ben Langleien, wie erwähnt worben ift ; burd Berührung mittheilen.

Berührig, E.p. U.w., was fic ethren tann, enfig, thatig: er ift für fein - lilter noch sehr berührig; die Betührung, M. - en, die Sande Inng bes Berührens, ber Det iso fich amei Dinge berühren; der Berühe : rungspunkt, ber Punkt, ber Dit, an einem Abrece, wo eine Berifrung -Statt findet. In der Größemebre, " berjenige Puntt, in welchem fich amei? Linica berühren. Uneig. , eine Cache, ober ein Berhaltnie, woburch wan mit. einem Anbern in Berbinbung bennnt :- ... ich habe teine Berührungspunkte

Medfeniebet, ein: Winfel, ber ba ente ficbet, wo fich awel Linien berühren.

Berifmpfen, th. 3., bie Nase üben ets was tungfen, feinen Label, ober feis nen Spott baburch über etwas ju ctkennen geben: das stolze Präulein krümpfte die ehrliche Bürgers

Berunzeln, th. 3., mit Kunzeln verfes hen, eunzelig machen: die beeum> selte Stirn.

Borupfen, th. 3., durch Appfen fahl machen: eine Bans. Uneig., einen berupfen, einen burch kiff um bas Scinige bringen.

Beruffen, 1) th, 3., mit Muf fcwarz machen, beschmegen. Much sich (mich) berußen, sich mit Auf beschmuzen. a) unth. 8. mit feyn, rufig werben, von Rink fidmars geftebt merben: die Mände sind ganz beruft.

Berwigen, f. Berberis. \* Beryll, m., ein meergrüner Chelftein, **L**quamarin.

Besaamen, f. Befamen.

Befährern, th. 3., begeifern, von Rinbern, wenn fie den Speichel pber die Milch aus bem Munbe laufen las sen. Sich (mich) besabbern.

Befacken, th. 3., mit gefüllten Gaden belegen, belaben: einen Efel. Sich (midi) befacten, fic bepaten, und uncig.,-fich bereichern.

Befaen, th. g., wit Samen befreuen: ein geld mit Gerffe, mit Soms mertorn. Mileig., mit einer großen Menge von Dingen berfelben Art ver--sehen, bedecken! er ist mit Pocken befaet, der simmel ist mit Sters nen befäet. In ber Bappentunf, bes faete Garildet, die mit Beichnungen von einerlei Art gand angefüßt find.

Befage, 11. m., in O.D. und in ben Rangleien für, faut; sufolge, mit bem zweiten Faffer besage seines Abs fchiedes.

Beffigen , 1) th. 3., befonbers in D. D. und in der Kangleisprache, f. fagen, ans Higen, melben: der Brief besagt em Mehreres; auf befagte 100eis .... mis ihm 4 der Bamintel , in bereitige ; finf bie absteinftes f. hebenten,

worth kon: die bobe Gebürt befagt doch, wool nicht mehr als das Perdieuff, 2) unth, u. unperf. 3. mit beben, guemachen, betragen: es besagt nicht viel, hat nicht viel su jagen, macht nichts aus.

Besigen, th. 2., an etwas sigen witt ber Gibe bearbeiten: einen Baum.

Befalten., th. 3., mit Gaiten verseben, besichen: besodnnen: ein Tonwerk, zeug; besaitere Conwerkzeuge. Much untig,: ein fein befritetes Berg. Das Befatten.

Befalben, th. 8., mit Salbt befreie den ? den Ropf. Sich (mich) ber falben, fich beschmusen, mit Koth befubeln; betrügen: einen.

Befalsen,'th. g., wit Gals beftreuen. uncie.; er ift schön besalzen wore den, b. b. er ift übel meggefommen.

Desamen; 1) th. 3., mit Somen ber preven: ein Beld mit Safer. In der Bienengucht find besamte Tellen folde, in welchen fich Gier befinden. 2) udf. 8., fich besamen, fic burch Samen fortpflangen, fich permebren: das Untraut befamet sich selbst.

Befänden, 1) th. 3., mit Sand bes freuen, bededen, & B. bei ben Schmies ben, das Eisen besanden, bamit cs nicht verbrenne. 2) unth. 3, mit feyn, mit Sand angefüllt werben, von gluffen und Safen (verfanden).

Befänftigen, th. 3., fanft machen, in uneigentlicher Bebeutung, von beftie gen Leibenschaften, wie beruhigen; eis nen, mich, dich. Sich (mich) befänftigen; das Befänftigungs, mittel, ein Mittel, welches befinftle ... get; befonbers ein Bellmittel, welches ein übel milbert (Naffiativ).

Befan, m., DR. - e, bas unterfte-See gel am Befansmaftes der Befans : mars, Beefansmars, Befans: mars, ber Lorb am Befanmafte, um . mehr als die Batfte tleiner als der große 24 Waftprie; der Bumaft, Befans: maff, ber Das gunichk am hinters theile des Schiffes; die An-rab., die Mah am Besammake; das B-stegel, : bas Gegel am Befanmefte.

Ļ

besätz, m. - ed / M. - Ritze, disjend de, momit etwas besiebt, relanisate mirb (Garnitur); der B-reich? ein Leich, der gur Bermebrung ber Miche gebraucht mieb, su welchem Bebuf eine Menge berfesten bineingefest werben...

Besätzung, M. - en, von besitzen, in manchen Dinbarten besatzen ; Me Wests ober Westgung, wie es noch in ben Sallifmen Galzwerfen voetermet; von besetzen, im D. D. besatzen, bie Sanblung bes Befegens, und bes fonders basjenige, womtt emas befest wird, porguglich bie Daumschaft, womit eine Stadt beset wird (Barnifon): Befatzung in einen Ort legen, eine Stadt mit Befattung vetfes ben. Bei ben Schiffern, diejenigen Eifenfilde in einem Schloffe, melche in die Einschnitte im Schliffelbaete: vaffen, und welche verhindern, bag bas Schlof nicht mit ichem andern Schliffel geöffe net werben fann. . .

Befahen , th. 2., febr befthmuzen, mit Koth besubeln. Sich (mich) befauen. Befaufen, jedf. & une. (f. Saufen), fich (mich) befaufen, fich voll und pon Berftande . faufen Desoften feyn , uneig. , gleich.einem Boloffenen reben, hanbeln. Daber ein Bofofs fener; das Besausen. Befät. fen', th. 8., befoffen machen: einen befaufen, ihm forpiel in trinfen ges ben, bag er betrunten wirb.

Befaligen, th. 2., on einer Bache, bier und ba an berfelben fangen. ...

Befäumen, th. 3., mit einem Saume verfeben, einfaffen; ein Balstuch, Caschensuch 2c. An weitener Bes beutung, eine Mand, ein Sim, mer beschumen, bie Wande unten am Boben bis dur Bibe von einigen Jus mit einer Betleibung gleichsam wie mit einem Saume verfeben Chanes liren); die Befäumung, M. - en, die Banblung bes Befaumens; Gaum felbft.

Befchaben, 1) th. 3., an etmas fcaben, burch Schaben benebeiten: ein Stück Bols; burd Schaben mit etwal bes iftenen: den Auchen nit Suder.

beretten, ibund Schaben ober wieles Beiben an andern Dingen abgenügtwerden. Auch beschabt seyn, als und B., herieben, abgenügt jenn.

Beschächteln; th. g., mit Schachtele balm bereiben.

Beschädigen, 1) th. 2., Schaben zusiisen: Jemand, einen, ein-zuus,
die Bäume. 2) zeck. 3., sich
(mich) beschädigen, sich Schaben
ussigen; der Beschädiger, - s,
der etwas beschübiget: der Beschädiger
ger der Bäume; die Beschädiger
gung, At. - en, die handlung des
Beschübigens; der bahurch zugefligte

Beschäffen, th. 2., von schaffen, bers worbringen, file fchaffen, erichaffen, moven bas Mittelwort ber vergangenen Bet beschaffen noch gewöhnlich if; · von schaffen, wefehlen, für berbeis idaffen: es ist tein Kolzzu beschafe fen; mit den ubtbigen Aleibungsfille . . Ien, Gerathen m. berfeben, verforgen : · einen, eine Jamilie beschaffen. was fic beschaffen: er muß sich ... (mich) in Alcidern und Wäsche felbft beschaffen. Beschaffen, E.n. 11. w., bas Mittelmort ber verg. Belt von: bem veralteten Worte bes · fchaffen. wodurch die innern und aus been Welimmungen einer Sache ausgebrudt werben: die Sache ift gang anders beschaffen, als er sagté; es ift schlecht mit ibm beschaffen, es stebet übel um ihn; die Beschäffenbeit, DR. - en, bas Sange aller innern und aufern Geftimmungen einer Sade, Die Ratur und Sinrichtung bers Kiben: Die Boschaffenbeit einer Sache untersuchen; das 🛎 🗝 beisswort, in her Sprachlehre, ein Befimmungswort, welches eine Be-Schaffenbeit bezeichnet, & G. fart, fonci (adverbism qualitatia).

Deschäften, th.3., mit einem Schafte, ober mit Schaften gerschen; ein Ges webe, Stiefel.

Bofcbiftig, E.u. H. w., R. D. fitr ges-

Beschäftigen, th. 2., Geschäfte ges ben, at toun geben : cinen. (mich) beschäftigen. Beschäfe tigt, E. n. II. m., bas Mittelwort ber urg. Zeit von beschäftigen, Geschafte treibend: er ift immer befchäftigt, niemahls müßig; seine Socie ift mit nichts als mit dieser koben Zoffs nung beschäftigt; die Beschäftis gung, Mt. - en, die Bandtung bes Beidaftigens, das Mufgeben unb Bers richten ber: Beschäfte: birne Beschäfe tigung nicht leben können; basjes nige, womit man fic beschäftiget: Teidnen und Sticken sind ibr febr angenehme Beschäftiguns gen.

Deschälen, th. 2., mit Shalen verstehen, belleiben: die Messer, Shao len oder hefte baran machen; die Decken der Immer, sie mit leiche ten unbehobetten Beetern beschlagen (ansschalen).

1. Befchalen, th. 3., wn Schale, ber Schale berauben: einen Baum, einen Apfel.

a. Beschälen, th. J., von hengken, mr Fortpfanzung seines Geschlechtes bestruckten: eine Stute beschälen lass sen (bebeden, belegen, begatten, bespringen). Das Beschälen. Die Beschälung.

1. Beschäler, m. - o, bei ben Meffers schwieben, ein Arbeiter, ber die Refs fer mit Schalen verfieht (Bankarbeiter).

Beschälung, m., M.—en, die Handlung des Geschalens; dassenige, womit stwas beschalet wird: die Beschalung der Wände, der Deck eie nes Jimmers (Beschäung). Befchalbretyeichniff, f., in ben Stutereien, bas Bergeichniff; welchel fiber die Seichalung ber Stuten gesticht wieß (Weichaltegiete); Die Beschälzeit, die Beit, an welcher die Stuten vom hangs beschält werben.

Sofdamen, th. 8., shanich maden,
Shun erwoden: einen dutch Cadel, stinen Beleidiger durch Gilse; die Boschämung; die Handing
des Beschütnens; die Shant, die Empfindung der Schaff.

Bescharten; th. g., Erde, Sand harr auf schaeven, Kamit bebeden: einen

todten Röeper.

Deschatteny th. 3., mit Ghalten ber besten: eine von hoben Jichten besthattese Insel; die Beschätzung, bet Dichtern und in der Mahrtei st. das, was Schatten gibt.

Boschätzen, 19:30, mit Schapung bes legen: eine Seadt, die Linwohe ner ieines Ekndos. Die Befchäze

Jung.

Befchaubar, E. u. M.w., mas befchauet werben fann, fichtbar. Befchauen, th 3., befeben; etwas; fich (mich) im Spiegel beschauen; genau uns terfachen bob etwas fo if, wie es fenn fos: eine Maare; befonders von Bils den (cenfitch): ein Buch, Une Edrift beidauen. uneig., mit ben Augen beb Geiftes gleichfam befes ben, mit feiner Einbildungsfraft baran dangen: ein beschauendes Les ven führen (ein einteinplativet). Befchauenswerth, Befchauense wirdig, E. u. n. werth befthaut an 'merben'; der Befchaller', '- 8, ber etwas befchauet, beffebet; einer ber etwas genau unterfucht, wie Buchbee fcauer, Schriftenbeschauer (Cenfor, Britifus ). Auch ein unterer Boffes biente, ber bie Cachen beschauet, ob fic barunter verbotene Waare ober fole de befinbet, bie vergollt werben muß (Bifitator).

Beschaufeln, th. 3., mittelf ber Sobue fet mit Erbe bewerfen.

Befchaufich, E. u. H.w., was beschattet, fundig ertannt werben laim z in bee

Sprache der Comitmer fo viel ale bes Khauend, betrachtend: das beschrings liche Loben, Die Beschpülliche Leit.

Beschällmen, th. 3., mit Schaum bes sprigen, bebeden: das User.

Deschafting, w., die pandlung bee Bes
schaftens, weichens, und in engerer
Bedeutung, des gemauern Setrachtens.
S. Deschauern; der Seulengustand,
da man in Beschauung gleichsam vertos
een ift, oder gewissen Borkellungen und
Betrachtungen nachhängt (Contemplation, die Bewachtung); die Beschwälwalze, dei den Luchmachen, zweiBäume-ader Walzen, über welche das
Luch gerout und gegen das Lageiticht
beschaute wied.

Bescheden, f. Bescheren.

Bescheid, m. - es, Mr. - e, Antworts einem Befebeib geben, Befcheis bekommen ; Beschbers, die Antwort eines Befehlsbabses auf Die efingereichte Bitte ober: Woefteffung eines Unterhes benen, auch der Bwifchenausfpench eis nes-Michteps, woburch die Bartelen über das, was in ihrer Sache sunächk Befchen foll, befchieben werben, Beim Erinten, eine Erwiederung: einem Bescheid wun, ben jugebrachten Erunt annehmen, erwiebern. Kenntnis, Biffenschaft, in Berbins dung mit dem Zeitworte wiffen: Bes Scheid wiffen , mit ber Gade, an einem Orte bekannt fenn: er weiff mit der Sache guten Befcheid, weiß gut bamit umzugehen : ich weiß bier feinen Bescheid, ich bin bien unbefannt. Befcheiden . unr. (f. Scheiden), 1) th. 3., jutheilen, ale bestimmten Theil anweisen: Einem etwas bescheiden. Deift nur der bedudlich im Mittelm. b. Bergang.: bekbieden: ibm ift wenig Bes schieden; den Sterblichen ift. tein festes Blück beschieden; feir nen befchiedenen Theil empfans den; burch einen Befehl beftimmen, un welchem Otte jemand erfcheintn foll: einen zu sich bescheiden; bedeus ten, belehren, von Borgefenten in Ge

... (mix) den Kopf bestbeven Laffent?

eichten und. Lengieim :- mich -auff "ibn. gines Beffern befcheiden : einen über etwas, bescheiden. bm bgrüber Befcheib geben. 2) gedf. By fich (mich) boscheiden , einrich men, jugeben: ich befcheide mich . Dessen gern, ich räume es gern wich Bescheiden, E.u.u. bas Mittelm. ber verg. Zeit von bem Zeitmerte bes Scheiden, und in allen Bedeutungen belleiben üblich : außerbem aber für maßig in feinen Winfchen, Benierben, Coberungen und Anfpelichen: er ift ein sehr bescheidener Mensch; fein bescheidenes Wesen gefällt mit pie Beiderdenheit, bie Eins. farantung feiner wirtlichen ober vermeintlichen Rechte, ober bie Miffigung in Ansprüchen: mit Bescheidenbett , seine Micinung fagen.

Bescheider , Mis - &, Cup ben Erfisien, , ber gegte Dublenbursche ber

i. Beschunern und Bunt (f. Scheinen), in Berbindung mit haben, don scheinen, d. h. kendent, seinen Schein guf etwas mersen, die Sonne bescheiner die Ende.

2. Defabeinen, Boscheinigen (tege twee üblicher), th. J. fvon Schein, "Zeugnis), mit einem Scheine, schrifteisten Zeugnisse verschen: einem (ibnk) den vicktigen-Empfang ein ner Gieche bestidenissen. Dann überhaupt sie beweism; die Bestidein nigung, M. -en, die hündlung bet Beschligens; der Schein, das schaftliche Zeugnis selbst.

Deschellen, th. 3., mit Schellen vers feben, behingen: die Zübe, Pferde. Beschenkent, th. 3., mit einem Geschente versehen: einen mit einem Butche an feinem Geburtgiage. N. D. durch vieles Einschenken betrupfen machen.

Bescher, f. - es, die Sandjung bes Bes fcerend, Beschenkens, und hadjenige, was bescheret wied.

1. Befcheren, th. 3. unr. (f. Sches ren), mit ber Schere ober bem Schermeffer fohl fceen: Den Kopf; fich trudeschorner Kopfi

de Leicheren, th. 3., as ein Geldent

supfeilen Schaders man ek wertenn thet seldicht; vorligelich in ihrenetnen keben von den sistlichen Gehren Gote Beben von den sistlichen Gehren Gote bet ung viel Gues, voch Gemod befchepet, Gpricher Woss, Gote befchepet, Gpricher Woss, Gote heichgert, bleide grugerwebett, von Gott ung suschaft hage viele befebert gewefen, siehe keltigent, nicht guelhaft. Gelonden gelngendt das Beibnachtsgeschenken gelngendt das hat mir der beilige Theil des scharers die Bescherungs gelnand

Selderung.
Delchemen ib. 3., wie Schou behand
beln: eine Sache.

mer Vorial : da haben wir die Be

lung, des Bescherens, und was felduret wird, Geschent; besanders Bellungtes

geschente. Uneigentlich und venichtlich, eine habliche Sache, ein unangenebe

Beschieders, th. 3. , an ringu the some fen , um borr etwas ju beforgen die Melle hefdricken. Binen um etwas beschicken, fount fettenger; aber im Galemefen zu Dalley Die Bes fchickten, die Borfebet aus ben Ins nungen und bet Gemeinheit, empliche vom Rathe beschiett b. bnaufgefebert merben, ben Rechnungeablegungen beis stwohnen. In ber Schweit fagt man Maaren beschicken, für venspreis ben. Gur jubereiten, geburig gingiche ten, Anftoleen ju etwas, machen; benn auch, siner Cache ju einem boffmuten Brecke bie geborige Burichtung und Bermijdung geben. In ben Schmelsbutten. die Erze beschicken, ihnen beim Schmelzen Schlaeten und Mob-, fcin aufegen; den Schmelzofen bes fcbicen, ibn mit Beffuhe geberig gus machen, ben Berb und bie Sour ftos ben' andlichuteigen' upmaitmen beif in ben Müngen, das Gold und Gils ber beschicken, ihm so vict uan 🍁 nem geringern Metall gujepen timbie es ben verlangten Gehalt befommt ; Dem 21 der beschicken, ihn bungen, pfüs

genan befrien sen fifberinnut, it, Dit nung bringen: feine Sachen bes fcbieten ; beforgen , für stmes bie nös thise. Some tragent cin Ama hes fductent, es mester unb afferen te. Wit ben Jägern bobentet es nach bes fructen, von bem Dieschent die Bes Schiefung, die Bandiung bes Beichife bens. In ben Gehmelshütten unb . Mangen. Die Boefctrift, welche bes . Kimme, was für Bestandtheile mie Bers - mijdung ber Metgle, und in melden "Berhältniffe fie ju nehmen finds die Befchiefungeregel ... in ber Reche , nitngskunft, biejenige, Rechnungsget, mehbe tobeet, wie bie Befchickung ber Metalle gu begechnen ift , bie Alliga tionsreact), 

Zoschieleng b. H.; fitielent, was bet Seite bestehen; einen.

Beichienen ; th. 3., wit Schienen vers feben : eine Achfe.

Beschieffen, unt, (f. Schieffen), 1) - th. Au : auf etwat febiefen. m. In ben Genebuschmieden, einen Agenisch beschiene, auf ibn thierens mur zu feben, ich er Mobe batt. Befondens, aft auf etwas, schiefen : eine Stadt, dive Reffung befchießen ... Much aus etwas fchiepen, um es au verfuchen. Go beift in den Bemehnschmieben; Die Levetröbre beschießen, zur Ambt ,aus benfelben fchieften. 2) unth. B. mit feyn, auf der Oberfläche belegt. - überzogen werden: die Wand ist mit Salpeter bestboffen, dif Galpe ster banem angeichoffen : die Beschieße : biette , der Ort , wo das Befdicket der Auterröhre vorgenommen wirb; f. Befinieffen! Der B-meifter, in ben Gewehrschinieben berlenige, ber bas Befchießen ber ffenerebbre verrichtet, f. Beschieften; die B-ordnung, in ben Gemebrichmieben, bie feftgefette Debnung, nach melder Die Buchfen - und Ffintenzöhrt befchoffen ober gepriift warten; das B-zeichen, bas geie chens welches nach bem Beichiesen auf die Büchfen und Alinteneibee acichia gen wird, um anzuzeigent, daß fie feir sen Bountiebier baben.

Beschiffban, C.u. u.w. ... was bestiff werben fann: ein beschiffbance ... Strom (shiffbar). Beschiffen, ib. 3. 3u. Schiffe besahren: einen flust.

Affchilden, is. 3., mit einem Schilde

Beidiffang 1) th. 2., mit Soill vere feben, bebechen. a) unth 3. mit seyn, mit Soulf bemachten: Das beschilfte Ufer.

Beschimmeln, untieg mit feyn, mit Schimmel libersogen werben: Das

Brod ift.befdimmele.

fchiminernd beleuchten, n

Selchimpfen, ib. Z., mih Schimpf bes legen i einen, pacig, eine Sache beschinnpfen, ibr das gute unsehn beschinnpfer, ihr verdenben. Der Der dien andem beschinnpfer, a. ber cum andem beschinns die Deschinns beschinns die Selchimpsens, und ber angethane Schimpf selbs (Injunic).

Beschindetn, th. 3., mit Spinbeln persehen, american cin Zaus.

Beschinden, 1) th. 3, fo viel als sichinden, von Sachen: einen Batige, die Rinde bavon abschülen. 2) gerf. 3, sich (mich) beschinden, sich bie haut abstoffen, gder kart bestätigen.

Beschinnen, th. A., nun Shirme dies nen, wider die Unstreundlicheit, und Umberdiet ber Witterung bedocken: die Agube beschiemt mich. Und is, sollen Schieme ibn mit seinem Schildes die Wille beschiemen die Jestung bann, sie verwahren; der Beschiemer, dann, sie verwahren; der Beschiemer, beschiemer, beschiemer, beschilber, e., ber eine Person aber Sache beschiemet, beschiebet.

Beschlabbenn, th. 8., begeisern, befin Egen und Teinken beschungen; mit ties ten Worten besprechen,

Beschläsen, unr. (f. Schlasen), i. )
unth 3. mit. baben, eine Sachenbes
bentend einschlasent ich will die Sachenbentenbeitellasen, d. h. sie bis margen
ausgesent lassen und die dahin mich
darüber bedanten. 2) th. 3., h. sipping
geen; eine Weibsperson.

Beschlag, m. - es, Dr. - fcblage, bie Bandlung bes Befchlagens, befonbers in fofern befchlagen beißt gurudhalten, pfänden: ein gerichtlicher Bes. Schlag; Waaren, Büter'it: in Beschlag nebmen, in gerichtliche Bermabrung nehmen; Schiffe int Befchlag nehmen, einen Befchlag auf Schiffe fegen (ein Embargo auf Bles felben legen); basjenige, womit eine Sache gur Befeftigung 'ober' Sterbe bes fchlagen wird: Der Befchlag einer Thur, einer Minte; cines Garges. Muf ben Schiffen beift Befolag auch altes Segeltuch unib geringes Laumert, womit man, wenn es nothis, ift, fos wohl das Lauwert als die Rabel bewitte bet. In bet Scheibefunft, ber Uber gus aus Then, Minberbint und feinges aupfter Boffe, mit welchem man glas ferne Befatte , jumellen auch irbene, bie bem Reuer ausgefest werben, verfiest, um fie vor bem Berfpringen gu bewahs sen. Ferner, ber Buffant, in welchem eine Sache befchlägt, ober won Beuchs tigfelt und Schimmel überzogen wirb, und biefe Beuchtigfeiren felbft. In meis Berer Stbeutung in Den Bergwerten Erp arten beide fich als ein Stanb ober als Mebl auf Steine und andere Ergarten anfegen; das Befehlage, 118, bas, momit eine Sache beschlageffwift das -Beschläge eines Wagensten Vie Befdlageleine, in ber Soffilitet, Bleine von aften Tanen gemathte Strifte, beren man fich jur Befchlagung aben Aufbinbung ber Segel, "jum Bufams menbinbet ber Laue zc. bebient. Bes Tolagen, unr. (f. Schlagen), 1) th. g., wieberholt an etwas fcblagen. In ben Dungen, die Chaler bes feblagen, fle rund folagen. In weisterer Bebeutung, Ditige, die einer Sade gur Wefcftigung obet Bierbe bies hen follen, mit Ragelm un biefelbe bes feffigen , Eitre Oblie , eini Benftet, einen Wagen beschlagen, das nis thige Elfenwert baran befeftigen; ein Pfeed beschlagen, ihm Eisen an bie Bufe fiblagen; einen Baften mit Leder, einen Tifch mit Waches

Teinwand befählagen; feine Tei bauen, bet ben Banmerleuten , Tiffbe fern. Steinmtten: einen Baum befcblagen, ibn vierfantig bauen; burd einen Schiag bezeichnen, g. B. In ben Salawerten zu Sake werben die Balyftude befchlagen, wenn fie wit einem effernen Thalaciden gezeiche met werbon; in Duch , und anbern 200 bereien, Die Eücher ober Brücke Betty befeblagen, fie nach ber Bes Achtigung witt einem Blei bebittaen und auf biefes ben Stempel fchlagen. mehrern uneigentlichen Bebeutungen. belegen, sueudbehalten, wofür jeboch in Sefclag nebmen, ober Beftblag auf etwas legen gewöhnischer ift; in ber Scheibefunft, einen Glastolben befdiagen, ion mit einer Thourinde' übergieben , bamit er nicht fpeinge; in ber Biefabet, bie Segel aufbinden : in ber landwirthschaft, einen sof mit Vieb beschlagen, duer Sauethof mit bem erfoberlichen Bied verfeben : bei ben Sagern, von Diefchen und eis nigen anbern Chieren, befeuchten. In einer Sache wohl, gut oder schlecht beschlagen feyn, in ders felben mobl, aut ober folecht bewanbert poer gelibt fenn. 2) untb. 2. mit Reyn, mit Reuchtigleiten, Schimmel - übergenen werben : die Blafen, Jene Rerra Spiegel 2c. befablagen. wenn fie erfültet find, und die wärmern Dunfte an benfelben fich als eine Reuche tigleit anlegen; das Brod, der Käs se, das Leder n. beschling, wem red ani bumpfigen , feuchten Orten liegt und schimmette wird; die Befchlas gecafche, eine leberne Lafche der Bufs schmiebe, welche alles basienige enthält. was beim Beschlagen eines Pferbes ges brancht mirb; die B-zange, in den Minjen; eine Zange, womit man bie Thales faffet, wenn man fic rund fcbirge ; bei ben Bufr und Daffens fcmieben, biejenige Zange, womit eis nem vernagelten Pferbe bie Migel wies ber ausgezogen werben; dan 23 geng, bei ben Schmieben, bas So rath, welches fie gum Beidlagen bes

Pferde gebrauchen; der Befchlägles ger, ber Befchlag auf eine Sache legt. De gurudbalt : Die B-legung, bie Sandiung, ba auf eine Sache Befbigg gelegt wird (Sequestrirung); der B. nebmer, wie B-leger; die Bnehmung, bie Banblung, ba eine Sache in Befchlag genommen wird (ein Embargo barauf selegt wird); der . Beschlägsverwalter, der etwas in Befchlag Genommenes verwaltet (Befclagsvermefer, Gequeftrator); die B - verwalsung, die Berwalting deffen, was mit Befchlag belegt ift ; (Gequefter): ein But unter Bes schlagsverwaltung legen (feques friren).

Beschlämmen, s. Beschlemmen. Beschlängeln, th. g., in Schlangens windungen bewickeln, mit Schlangens

linien verfeben.

Beschleichen, th. 3. unr. (s. Schleis chen), schleichend, d. b. langfam, leife, überraschen, übersallen: einen.

Beschleiern, th. 3., mit einem Schleier verseben. Sich (mich) beschleiern. Beschleifen, th. g., von schleifen, ein wenig bier und da schleifen; von Schleife, mit Schleifen verfeben, schmücken. Sich (mich) beschleis fen , fic mit Soleifen fcmuden.

Beschleimen, th.g., mit Schleim ber

becten.

Beschlemmen, th. 2., mit Schlamm bebeden (alsorichtiger beschlämmen). Befchlenkern, th. 3., etwas un eine

Sache schlentern: einen.

Befcbleunigen, th. 2., foleunig.mer den: er beschleunigt seine Unkunft; diese Machricht beschleus nigte seinen Tod; schleunig etwas verrichten, Beitig machen; burch fünfts liche Mittel treiben, von Pflanzen, Blumen, Früchten.

Beschließen, unr. (f. Schließen), th. 2., verschließen, einschließen, mit einem Schlöffe vermahren: Waaven, Porrathe beschließen; endigen, sos wohl von der Zeit als von Geschäften t das Jahr, die Woche, das Les ben beschließen; nach vorher anger Erfter Band.

Bellter Unterfuchung und libeelehung wollen, einen Borfan faffen: ich bag . be nunmebr beschlossen, die Bas de zu unternehmen; beschloffen im Rath; mit einem etwas bes schließen, was man thun wolle: der Beschließer, die Beschließerinn, eine Berfon, bie etwas unter ibrem Beschluß hat; besonders die Beschlies Berinn , die Speisetammer , Ruche . und Reller unter ihrer Aufficht bat (bie Ausgeberinn , Bausbaiterinn).

Beschlingen, th. 3. une. (f. Schline gen), mit Schlingen umgeben. ben Leuerwertern, die Bomben bes fchlingen, fle mit bem Erommelbunbe verfeben. Uneig., so wie bestricten, fungen, fesseln: sie bas fein Berg

fest beschlungen.

Beschloffen, th. 3., mit einem Schloffe, einer Gurg verfeben, nur gie Duttele wort der verg. 3., beschloffet, ober beschloft, semöhnlich: beschlofte Beschlechter, in ber Mare und in Bommern biejenigen abeligen Befchechs ter, welche bas Recht baben Schliffer ober Burgen gu befigen, und bie bagu gebörigen Sobeiterechte auszuliben ; befcblofte Junter, Schlofgefeffeng; beschlofte Gerichte, bie Berichte. folder Schlofgeschenen.

Beschlöffen, unth. 3. mit feyn, mit Schlofen bedectt, von Schlofen ge

troffen werben.

Beschlöten, th. g., im Wafferbaut, ein Vorwald beschlöten, bauffae Graben burch daffelbe sieben, und folde öftere uon bem barein fallenden Solick reinigen.

Beschluchsen, th. 3., über etwas foluche gen, etwas schluchzend beweinen.

Beschluß, m. - ses, M. - schlusse, bas Beschließen ober Berfcbließen einer. Sache, und bas Recht fie ju verfchites ben: etwas in ober unter feinem Beschluffe baben, es verschliefen und die Aufficht barüber haben; ber Begirt; bie Enbigung einer Beit ober Sache, bann que basjenige, womit fie befchloffen oder geendiget wird; wir tommen zum Beschluß; bamir

foll der Beschluft gemacht wewden; zum Beschluft der Jahres; der Beschluft der Predigt; das Etgebnist einer Sache nach vorher ans gestellter untersuchung und überlegung; wie auch basjenige; was auf diese Art beschloften worden ift (Conclusum): einen Beschluft fassen.

Beschlumpern, th. 8., etwas Berata hangendes beschmugen, mit Koth besubein: den Rock. Sich (mich) bes

schlumpern.

Beschmaddern, th. B., beschmuzen, bes subeln, uneig. und verächtlich, schlecht beschreiben, voll schreiben: das Pas

Pier.

Deschmauchen, th. B., Schmauch, biden Rauch an etwas geben lassen; uneigentlich bei den Mahlern, ein besschmauchtes Gemählde, das durch die Länge der Zeit schwarz ober bunktl gewoeden ist.

Befchmausen, 1) th. 3., einen bes schmausen, ihn baburch in Untoffen beben. 2) bedf. 3., sich (mich) bes schmausen, beim Schmausen bes Gus

ten au viel thun.

Beschmeisten, th. 3. une. (f. Schmeissen), bewerfen, bestallt: einen mit Koth. Uncig., von Fliegen und ans derm Schliefer, wenn sie ihre Eier auf Etwaaren fallen laffen.

Deschmieren, th. 3., mit Schmer, mit etwas hettem bestreichen: Brod mit Buerer. Uneig., beschmuzen, besuben: die Zände, die Aleider, die Bücher beschmieren; ich habe mir den Rock beschmiert. Sich (mich) beschmieren.

Befcomirgeln, ch. 3., mit einer babli den Unreinigfeit, 3. B. bem Tabalefaft befchurugen, befchuleren: einen.

Deschminen, th 3., beschmuzen, bestwaten, mehr in unelgentlicher Gebeus, tung: eines guten Mamen bes schmitzen, mit einer Schmitzen, an ben: eine Priefche beschminen, an bes Ende der Schnur eine kleinere Schnur von Imien oder von Pferdehaaren beschigen.

Beschmunzeln, th. 3., Aber Moas

fomungein, eines mit Boblgefallen belächein.

Beschmüzen, schwuzig machen: einem die Aleider. Sich (mich) bes schwuzen.

Befchnapfen, udf. g., sich (mich) beschnapsen, sich in Schnaps ber trinten.

Beschnärchen, th. 3., mit harten und unglimpslichen Worten tabeln.

Beschnättern, th. g., viel und unver

Kandig über etwas fprechen.

Beschnauben ober Beschnaufen, th. 2., an etwas fcnauben ober fcnaufen, fonanbend beriechen. Deschnäus feln, th. 8., f. Befconüffeln; Bes fcnaufen, th. 2., f. Befchnauben. Befchneidebrett, f., bei ben Buchbins bern, die bunnen Brettden, gwifden welchen fie bas Buch jum Befchneiben in die Bresse spannen; das B-eisen, bei ben Beiggerbern ; ein fcharfes, et was gebogenes Meller mit Beften an den Enden, womit fie bie Rarben bes fämischgaren Ledees vollig abschneiben (bas Beschneibemesser); der 33-bos bel, bei ben Buthbindern, ein Schneis bezeng, beffebend in einer Scheibe, mit gefchärftem Rande, womit fle bie Bus der besichneiben; das 25 - mester, f. Beschneiderisen; Beschneiden, th. 3. une. (f. Schneiden), burch Schneiben verfürzen, burch Abfchneiben benehmen: dem Vogel die Glügel; einen Baum, eine zette, Laube beschneiden; bei ben Juben, einen Anaben beschmeiden, ihm die Bops baut burd einen Schnitt verfürzen. Daber der Beschnittene. für entziehen, benehmen: einem alle Boffnung, den Ausweg, alle Belegenheit beschneiden. Das Beschneiden, die Beschneidung, ber Felergebrauch bei ben Juden, Die Anaben zu beschneiben; die Beschneis depresse, bei ben Buchintern, eine Breffe, morein bas Buch gum Befchneis ben gelegt wird; der Beschneider. -s, ber etwas beschneibet; besonbers berjenige, ber die Befg, neidung be i ben Juden verrichtet.

Befconeien, unth. g. mit feyn, mit Sonte bebedt werben: die gelder

find befchneiet.

Beschneiteln, th. 3., bas Bertkines runaswort von befcneiben, mit wele . chem es gleichbebeutenb if, nur bag es meift von Sämmen gebeencht wird: einen Baum beschneiteln.

Beschnellen, th. 3., schnellend bewerfen, etwas an eine Sache fonellen; bintergeben, beträgen, betfichen: eie

nen, ibn.

Befconicten, th. B., fonicent, b. D.

fcnellend bewerfen.

Beschnippeln, th. 3., in Schnippeln, b. b. fleinen Theffen befcneiben (be fonippern): das Papier. Beschnips pen, th. 3., bie Schneppen ober Spise gen an einer Sache abschneiben. Bei ben Tuchmadern, die Wolle befchnippen, die gegben Spigen an berfelben abschneiben. Beschnippern, th. 3., f. Befconippeln.

Beschnitzeln, Beschnitzen, th. 3., in Eleinen Schniten ober Theilen beschreis ben; mit Schnigwert verfeben.

Deschnörkeln, th. 3., mit Schnörkeln

verfeben.

Beschnüffeln, th. 8., schnaubend bes rieden. uncig.: Alles befconufe feln, bei Allem die Rafe haben, fich um Alles befümmern (heschnoppern, beschruppern).

Befconuppern, th. 3., f. Befconuf.

feln.

Beschnüren, th. 2., mit Sonitren verfeben , umwicheln : bei ben Zeuermers tern, die geuer. Licht, und Brandtugeln.

Beschocken, th. 3., mit Schocken, d. h. mit Steuern, bie nach Schoden ber fimmt find, belegen: beschodte Büter.

Befthonen, Befchonigen, th. 3., fchon machen, burch fcheinbaren Bors mand zu entichuldigen fuchen : die gebe ler eines Menschen. Gewihnlicher ift bestidnigen; die Beschönigung, M. -. en , bie Bandlung bes Befconis gens; basjenise, was man sur End Admiblauma und Mechtfertlauma eines unrechten Sanblung anfilbet.

Beschöffen, th. 2., mit Schoffen, b. b. mit Spigen verfeben, nur in ber Dite telform ber vergangenen Beit, bes schoft. In ber Mappentung, ein beschofter Schild, ber in verfchie bene Dreiechisen gethellt ift, beren Enben in ber Mitte gufammenfogen.

Beschränken, 1) th. 2., mit Schranten umgeben, durch Schranten einfchließen, in uneigentlicher Bebeutung: die Aussicht, den Besichtstreis, die Gewalt eines Menschen bes fcbränken. Besonders in dem Dits telwort beschränkt, s. b.; bann süe hindern: er ist bei seinem Sandel durch manche Kinrichtung des Staats febr beschränkt (seniet). e) prof. 2., sid (mid) beschrän. ten, fich innerbalb gewiffer Schronten balten, fic begnilgen: fich auf es was, auf die nothigsten Bedürfs nisse beschränken, fic auf meitee nichts einlaffen, nur die groben Bes dürfnisse bestiedigen; der Beschräne ter, -s, ber etwas beschenntt, einer Sade gewiffe Schranten fest. Schränkt, E. u. u. m., bas Mittelw. ber verg. 3. von beschränken, in gewiffe, enge Schranten, Grengen einge schlossen: ein beschränkter Zaum. Uneig.: ein beschränkter Verffand. ein beschränkter Aops, besten Ben fand, beffen Einfichten nicht weit reis den (bornirt), ein sehr beschräntter Wirkungstreis; bann, ven ale lem übrigen getrennt, abgefonder: auf einen Bedanken beschränft, mit feiner Graft, mit feinem Gemuth nur auf biefen hingerichtet; die Bbeit, der Buftanb einer Sache, ba fie befchräntt ift , eig. u. uneig. : Die Deschränktbeit der Wohnung, des Permögens, des Wirkungstreis fes, der Kennenisse, des Kopfes; als ein Sammelwort, für befchefinfte Befen, Menfchen: unsere Bes Schränktheit will das Undendliche erforfchen; die Beschränkung

£ \$ 2

M. -en, die Handiung bes Beschrüner.

Beschreiben, th. 3. unr. (f. Schreis ben), auf ober an etwas schreiben : die Tafet, einen Bogen Papier; . burch Schrift beutlich machen: Maturforscher beschreibt Thiere, : Pflanzen; der Geschichtschreiber eine Begebenbeit, einen Arieg 2., , der Erdbeschreiber ein Land zc. In weiterer Bedeutung, in ber Grös Benlebre fo viel als jeichnen, durch Bus ac bem Auge barffellen: einen Areis um ein Breied beschreiben; ein gleichseltigen Dreiert beschreiben. Uneigentlich auch von ber Richtung, Die ein Somer in feiner Bewegung nimmt: eine abgelchoffene. Augel Des schreibt auf ihrem Wege einen Bogen. In weiterer uneigentlicher Bebeutung auch, munblich von einer Bache umfandliche Nachricht geben, fe mit Worten bem Berkande faslich und beutlich machen: eine Sache anstührlich, umfrändlich beschreis ben betailliren); der Beschreiber, -s, ber etwas befchreibt, von etwas eine Beschreibung gibt, befonders in Zusammensenungen: Erdbeschreis bet; Beschreiblich, E. u. il. w., mas befchrieben, mit Worten ausges bruckt, merden kann, in Gegensan bes unbeschreiblich; die Zeschreibung, Dt. - en, die Sandlung bes Befdreis bens; die Radricht, die man auf fole che Art ertheilt; bie Schrift, welche effie Befdreibung enthält: Befdreis bung der merkwürdigsten Reisen.

Beig der niegtwaterigten Leifen.
Beschreien, th. Z. unr. (s. Schreien),
über etwas sureien. Uneig. bedeutet
exwas beschreien an manchen Orten,
es laut beweinen; übet berüchtigen, bes
sonders als Mittelwort der vergangenen
Beit beschrien; bei abergläubischen
keuten, mit Worten bezaubern, besonders durch großes kob: ein Kind, die
Gesundheit eines Menschen bes
schreien.

Beschreiten, th. 3. unr. (f. Schreisen), an ober auf etwas schreiten, ges ben: ein Pferd beschreiten, baffels

be belleigen; uneig., feine neue Laufbabn.

Beschrien, E.u.N.m., bas Mittelmber vers. 3. von beschreien, außer besten übrigen Bedeutungen es in dieser Borm besonders gewöhnlich ift site, bestückniger, vorziglich im üblen Bewstände: ar ist seiner Ungerechtigsteit wegen sehr beschrien.

Befchröten, th. 2., beschnesben mit großen Wertzeugen; als der Säge, meist als Wittelm. der verg. 3. des schrotet und beschroten. Uneig., schmälern: er beschrotet ihre Pfrüns den; besressen: die Mause haben das Brod beschroter.

3. mit feyn, auf der Oberfläche Schritme

Beschrümpeln, Beschrümpfen, unter

pfe befommen, schrumpflich werben: beschrumpfte Birnen, Pffammen. Beschründen, unth. 3. mit seyn, Schrunden, Risse, Sprünge besommen. Beschüben, th. 3., mit Schuben nerse ben: feine Kinder beschuben, sue sie Schube anschaffen. Sich (mich) beschuben, sich Schube ansichen, auch, sich Schube anschaffen. Uneig. einen Pfahl beschuben, ihn an der Spige mit Eisen beschlagen; die Bes

fduhung, bie Sandlung bes Beichnes

bend; bas Schubwert, bie Schube

felbff.

Beschülden, th. J., mit Schulden bee . schweren: beschuldete Büter (ge mbhulider verschulbete) auf die viele Schulden gemant find; für beschuldis Beschüldigen, th. 2., bie, Schuld beimeffen, für fouldig ausgeben, erflären, mit bem vierten Ralle der Verson und dem zweiten Rake der Sade: einen des Diebstable, der Unevene beschuldigen; auch ohne Rennung der Sache: er will nur immer Andere beschuldigen. Der, die Beschildigte, eine Perfon, ber etwas Schuld gegeben ift (Ins culpat, Inculpation); der Beschül-Diger, -s, ber einem Anbern etwas Schuld gibt, ibn besonders eines Berbrechens beschuldiget (Inculpant); die Beschüldigung, M. – en, bis pandtung bes Befchulbigens, und basjenige, beffen man beschulbiget wirb, ober besfen man einen beschulbiget.

Beschummeln, th. 2., auf unmerkliche . lisige Weise betrügen: einen.

Deschippen, th. 3., der Schuppen ber eauben: einen Fisch. hieber gehört auch in uneigentlicher Bedeutung die Redensart: einen beschuppen, ihn auf eine etwas grobe Weise betrügen; mit Schuppen versehen, besegen: nicht alle Fische find beschuppe.

Beschüppen, th. 3., mittelf ber Schüps pe bemerfen: etwas mit Sand.

Defchürfen, ,th. 3., im Bergbaue, ent bligen, entbeden: einen Bang.

Befchürzen, th. 3., mit einer Schürze verfeben, eine Schürze vorbinden. Sich (mich) beschürzen.

Beschinteln, th. 3., ben Copf über etwas schütteln, jum Zeichen der Uns zuseichenheit, Risbilligung; dann, durch Schütteln mit dem Kopfe versielung; durch das beim Schütteln Absalalende bedecken,

Beschütten, th. 3., mit etwad darauf Geschütteten bebeden: die Wurzeln eines Baumes mit Erde; einen Boden mit Getreide. Untig., reichtlich verschen: wie Segen mich bes schütte; auch von stifssen Sachen: einen mie. Wasser beschütten. Sich (mich) beschütten, sich besgießen. Im D. D. s. zu viel esse und trinken und dahurch den Aagen libers laden:

Beschützen, th.3., Sonn verleiben: einen, ihn; einen Alder beschützen, ihn einzunen; eine Stadt, ein Land beschützen, von Schaben und seinblichen Anfallen bewahren; der Beschützer, -s, der etwas bes schütze, Sonn verleibet.

Beschwägern, th. 3., in die Verhälte niffe der Schmägerschaft treten: er ift beschwägert, hat Schwäger. Sich (mich) beschwägern.

Deschwämmen, s. Beschwemmen. Beschwängern, th. 3., schwanger mas den (stwängern): ein Mädchen. Beschwänzen, th. 3., mit einem Schwanze, ober mit Schwänzen verfet ben (gewöhnicher viof ichwänzen): beichwänzen troten. Sich (mich) beschwänzen, sich mit einem Schwanzen, einem Zopfe verseben.

Beschwätten, Beschwätten, th. 3., burd Schwatten, Westwas bewegen: einen; nachtheilig von jes mand schwaten ober reden; der Besschwätzer, Beschwätzer, -s, ber, welcher Andere beschwage.

Befchwefeln, th. 3:, mit Schwefel überziehen, mit Gamefel befreichen. Much blof für fowefeln, ben Schwefel bampf an etwas geben ober fleigen laffen.

Beschweisen, th. 2., mit einem Schweis se versehen; beschweiste Kometen. Beschweisen, th. 2., mit Schweise benesen, beschmusen: das beschweisete Gesicht. Bei den Jügern für beblusten.

Beschwemmen, th. 2., überschwems men, und beim überschwemmen mit etwas bedecken.

Beschwer, w., M. -en, so viel als Beschwerde, besonders bei ben Diche tern; die Beschwerde, DR.-n, Als les, mas eine Sache schwer, läftig macht, in uneigentlicher Bedeutung, und amar: basjenige, beffen Leifinng schwer füllt: bürgerliche Beschwers den, welche bie Burger ober Bewobe ner eines Landes zu tragen verbunden find . & B. Golbatenbienfte , Steuern und Abgaben; Leiben, beren Ertras . gues schwer fallt; Kopfs, Glieders fcmergen, Sorgen, Moth. Grami Beschwerden des Lebens. übers haupt alles löftige: die Menge Gas fie verursachten der Zausfrau keine gevinge Beschwerde; Die Außerung unangenehmer Empfindungen burch Borte, befonbere über uns rechtmäßige , brückende Behandlung Anderer bei einem Obern ober Borges festen; über etwas Beschwerde führen. Beschwerdevoll, E.u.n.m., voller Befcmerbe, mit pielen Befcmers ben verbunden: ein beschwerdevol .. les Leben. Beschweren, 1)th. 3.,

fichwer machen, mit etwas Schweren belegen: einen Wagen beschwes. ten, ihn sower beladen. Uneig.: bars te Speisen beschweren den Mas Dann, mit laftigen, brudenden Verbindlichkeiten belegen: die Unterthanen mit Frobndiensten, das Volk mit Steuern und 216: ' daben; die ausländischen Maas ren sind mit boben Abgaben beschwert; ich will Sie damit nicht beschweren, Ihnen badurch nicht beschwerlich fallen, feine Laft verurfas den: einen mit feinen Bofuchen. seinen Bitten beschweren. 2) rdf. 2., sich (mich) beschweren über eine Sache; besonders sich bei Borgefesten über unrechtmäßige, bruttende Behandlung Anderer beflagen. Befchwerlich, E.n.II.m., was schwer Milt, läftig ff. Milbe verurfact: ein beschwerlicher Mensch, bes schwerliche Kinrichtungen; eis. nem mit Bosuchen, mit Bitten beschwerlich seyn, fallen; die Beschwerlichkeit, M. - en, die Eb genschaft ober Beschaffenbeit einer Gas de, da fie boschwerlich ift; die Beschmerlichkeit eines Menschen, einer Krankbeit, eines Besus ches; basjenige, was beschwerlich fällt: die Beschwerlichkeiten des Les bens; das ift mit großer Bes schwerlichkeit verbunden; das Beschwerniff, - Nes, die Bes fcowerniff, Mr. - ffe, filt Weschwers be; die Befdrwerung, D. - en, Die Sandlung bes Befchwerens; Dasjes nige, was beschwert, eine Lak.

Deschwichtigen, th. 2., zum Schweigen bringen , beruhigen, befonders von ichreienden Sinbern (in Schwaben gedomeigen). Auch uneigentlich: fein Bewissen beschwichtigen; Beschwichtiger, -s, der jum Someis

gen bringt, berubiget.

Deschwindeln, th. 3., burch Schwins deleien bethbren : einen.

Beschwingen, th. g., mit Schwingen verfeben Uneig., fintle Bewegung verleihen: soinen Anufz auch für besiebern. Sich (mich) beschwift gen, fic gleichfant mit Schwingen ver schen, ellen; die Beschwingung, die Sandiung des Beschwingens; basjenige, womit etwas beschwingt wied, bie Schwimen felbft.

Beschwitzen, th.B., wit Sowell be neven, beflecten, ebler, befchweißen.

Beschwören, th. 2. unr. (f. Schwaren), mit einem Schwure befraftigen : die Zeugen baben ihre Aussage ! beschworen; mittelk eines Schww res au etwas veroffichten ober au bewegen suchen: den Teufel beschwäs ren, Beifter beschwären, das fie Ach entsernen: ich beschwöre dich, es zu thun; der Befchworer,-s. ber etwas beichmbret, burch fogenannte Baubermittel ju etwas ju bewegen sucht; die Beschwörung, Mr. - en, bie Sanblung bes Beschmbrens; bie Worte, Die Formel, womit ober wodurch etwas beschworen wird; die Bes fdmörungsformel, die formel ober Diejenigen Worte, beren man fich bei einer Beschwörung bebient; Das De Schworungsmittel, ein Mittel, ets mas ju beschmaren, burd Beschmörung etwas zu bewirken.

Defeelen, th. B., mit einer Scele, b. b. mit keben verseben: alle beseelta Wefen. Uneig., mit Seele, Geift, d. h. Lebhaftigteit, Empfindung verse ben: die Liebe für sein Patere land befeelte ibn. Befonders als Mittelin. ber verg. g., befeelt, f. b.; der Beseeler, -s, ber etwas ber feelt, belebt, von Gott unb von Rene fcen.

Beseelt, E. u. U. w., bas Mittelw. der verg. 3. von befeelen, mit einer Grele begabt, b. b. belebt: befcelte Ges schöpfe; mit lebhaftigleit, Empfindung begabt: ein befeeltes Ance.

Defègeln, th. 3., fegelub, zu Soiffe befahren, besuchen: das Meer; mit Segeln verseben: ein Schiff.

Beseibblech, s., s. Beseber.

Befeben (im gemeinen Leben oft, obe wohl unrichtig beseihen), unr. (s. Geben), 4) th. 3., mit ben Mugen sinterfischen, um es fennen zu lermen. ober etwas baran ju entbeden: ein Baus, einen Barten, ein geld, einen Ader, Waaren befeben; etwas bei Lichte befeben, genau befeben, unterfuchen. Much blof file anseben: die Bilder besehen. greff. 3., sich besehen, einander bes seben: sie besaben sich lange Zeit: fich felbit, seine Berfon beseben: sich (mich) im Spiegel beseben, sein Bild im Spiegel betrachten. Sich (mich) in einer Stadt besehen, fich in berfelben umfeben. Befebens: werth, Befebenswürdig, E.a. N. m., merth bestehen ju werben; der Befeber, -s, in ben Schriftgiete reien ein gerabes Blech, weiches man auf eine Meite gegoffener Schriften fest ader bale, um mit Bulfe beffelben gu feben, ob fie alle einerlei Dicke haben (bas Besetblech).

Befebnen, th. 8., mit einer Schne verfeben, bespannen: einen Bogen,

Befeichen, th. 2., bepiffen.

Defeifen, th. 3., mit Seife walchen, mit Seifenschaum bestimieren (einsele fen).

Befeilen , th. 3., mit Seilen verfeben :

ein Schiff.

Befeiten, mit Seiten versehen. In der Bappentunft, auf der Seite mit Zierathen versehen. In der Befestgungstunft, mit Sejtenwerten besestigen, die Seiten decken (kantiren).

Befeitigen, th. 3., auf die Seite brins gen, aus bem Wege räumen; in uneie gentlicher Bedeutung, durch Erbetern beilegen: die Sache ist schon beseiriger; die Streitigkeiten sind beseitiget.

Defeligen, th. 3., kils, gilldlich mas den: die Freundschaft beseligt die Menschen; seine Liebe bes seligt mich, meine Lebenstage; der Beseliger, - s, der beseliger,

felig, febr frob macht.

Befen, m. - s, eine Ruthe, in welcher Bebeutung es noch in dem jusammens geseten Worte Seaupbesen vors komm.; ein aus Authen gemachtes Merkeng jum Rebren. Sprichm.: 27eus Besen kehren gut, vom Ges sinde und andern Personen, die im Ansfange ihres Dienstes eifzig ihren Pflichsten nachkommen, darin aber späterhin nachlassen; der Besendinden, der bie Besen bindet und versertigt.

Befenden, th. 2. unr. (s. Senden), so viel als beschieden: einen befenden, zu ihm fenden, ihm etwas zu melden.

Befenformig, E. u. U.w., in Form, in Geftalt eines Befens.

Beseingen, th. 2., ein wenis sengen, bier und ba sengen.

Besenheide, w., eine Met Beibe, im mitgiglichen Europa; das B-traut, eine Beneunung verfcbiebener befenfire miger Mangen : bes Wallfamens, einer Art Areffe (Hundesciche) und bes Beis fußes; der 25-markt, ber Martt, ber Ort, mo Befen verfauft merben. Uneig., einen über den Befenmarkt jagen, ihm ben Stanpbesen geben; die B-pfignze, der Name einer Amerikanischen Mange, Die in Jamaika old Thee achequant wird. B-rein, E.u. U. w., fo rein , als mit einem Bes fen gereinigt werben fann, aus bem Gröbften gereinigt; . das B-reis, . Birtenreis, aus welchen man Befen macht: die B-soble, in ben Salls fcon Salgmerten, eine gewiffe Menge Soble, welche jum Portheil bes Borns meifters, ber bafür Befen unb Sands tilcher halten muß, gefotten wird; Det 23 - Stiel , ber Stiel an einem Befen.

Besessen, E.u. 11.w., das Mittelwett der verg. 3. von besitzen; von der Geswalt sines Andern bederricht: besessen seines Lusten bederricht: besessen Sem Teusel bederricht werden. Sem per, von Geiz, von Lieide, von Hochmush besessen seyn. Der Besessen, die Besessen, eine vom Teusel besessen von Lusten seine

Befetze, f. -6, basjenige, womit eine Cache befest wird, ber Gefaß. Des feizen, 1) th. 3., etwas an, ober auf eine Cache fegen: den Cifc mit · Spaifen, die Plane mit Baffen ; eine unbewohnte Gegend mit . Linwohnern und Anbauern bes fetien; eine Stadt mir Truppen, , auch blos, sie besetzen; eine ges frung, einen engen Paff befetten, Mannschaft babin legen, fie in Befig nehmen : einen Barten, einen Weg mit Bäumen befetten; ein Kleid mit Golde, mit Spigen, Treffen (borbiren); die Rollen in einem Stude befegen. In ben Bergmers : ten heißt befegen, die Gohrloder mit Pulver und Grand fullen, um bas fefte Beffein ober machtige Erggange logue fprengen. In ber Schweis wird cs für pflaftern gebraucht; und von ben · Schmeiffliegen, die thre Gier ans Fleisch fallen laffen, fagt man, fie befesen es; der Befetter, - 8, eine Berson, bie etwas befest, befonders folde Bandmers ter, bie vielerlei Sachen mit Borten, Bunbern, Treffen, Schnuren ze. gur Bierbe besetzen (Staffirer); der Bes fenichlägel, bei ben Steinsegern, ein fcmerer Klos, ber einem abgeffumpfa ten Segel ubnlich ift, und mit beffen unterm breitem und mit eifernen Mas . geln beschlagenem Theite bie Steine feft gerammt werden; das Befeys yungsrecht, bas Recht, Stellen, Ams ter ju besetzen; die Besetzweide, bei ben Korbmachern, biejenigen Beiben, mit welchen ber Rand bes Bobens an rinem Rorbe befochten wird.

Befeüfzen, th. 3., über etwas seuszen, es seuszen betlagen: feine Chorheis

ten.

Besichtigen, th. 3., in Augenschein nehmen, genau besehen, untersuchen:
ole Grenzen; in den Bergwerten, einen entblösten Gang; einen Krschlagenen besichtigen (obbackern). Die Besichtigung; der Bessichtiger, -8, der etwas in Augensschein nimmt, untersucht, besonders einen Leichnam, ob sich Spuren eines gewählsemen Todes an demselben besinsten (Obbucent); der Besicht, welcher über eine vergenommene Besichtigung abger

-hattet wieb, besondere übes die Befice tigung eines todigefundenen Menschen (Besichtigungsschein); der B-vertel, in den Hittenwerten, eine Bescheinigung der Geschwornen darüber, daß die Eeze rein geschieden und gewaschen worden find.

Besieben; the 3., burch ein Gleb, fie bend bestreuen: eine Regelbabn mit feinem Zammerschlage.

Besiebenen, ib. 3., in ber Serichts fprache mancher Gegenden, mit sieben Beugen in Segen wart von sieben Beugen bestagen; bann überhaupt, für beträstigen, bezeugen, beweiten.

Beffegbar, E.u. M.m., was beffegt wem ben tann:

Bestegeln, i. B. 3. mit einem Siegel versehen; eine Fandschrift, einen Vertrag. Uneig., zuvoläffig machen: fein Versprechen bestegeln.

Besiegen, th. 3., ben Sieg ther etmas bavon tragen: den Seind; uneig., seine Leidenschaften, ginderniffe. Besieglich, E. u. 11. w., was besiegt werden kann.

Befilbern, th. 3., mit Gifber verfeben, libersieben.

Befimfen, th. 3., mit einem Gefinfe verfeben.

Besingen, th. 3. une. (s. Singen), bei ober über etwas singen: eine Leis che; einen Gesang zum Lobe eines Gwassenstandes machen: die Werke Gottes, eine schöne That, den Frührling, ein Brautpaar; die Bessengnis, M. - sse, D. D. für Leis denbegängnis.

Befinnen, jedf. 3. unk (k. Sinnen), sich (mich) besinnen, üch erinnen; ich besinnen mich auf ihm; auf die Sache. Auch mit dem zweiten galle der Sache. sich der vorigen Teiten besinnen. Dann s. nachsinnen: ich habe mich schon lange darauf bes sonnen; überlegen, in welcher Bes deutung es alleln für sich gebraucht wird; ich must mich erst besins neu; besonders im Mittelm, der verg. B. besonnen, s. d. Ferner, sich nach

Porhengengngenem Aberlegen entfolies ten: sich eines Bessen, eines Undern besinnen, einen bestern, einen andern Entschus faffen ; fich feis ner wieber bewust merden ,. von einem, ber in bestiger Leibenschaft, im Schlafe, in Beffürzung it. ift: besinnen Sie . sich doch, wo Sie sind, was Sie .. reden; er kann sich noch gar nicht wieder besinnen, noch nicht wieder, au fich felbft tommen; die Befine nung, die Besinnlichkeit, fir Ber fonnenheit; die Befinnungstraft, bie Graft, bas Wermogen, fich ju bes B-los, E. u. u.m., ohne. finnen. Befinnung, ber Befinnung beranbt. 23 - voll, E. u. U. w., upller Befins nung.

Besippen, H.3., befreunden, nur nach hier und ba als Mittelw. ber verg. 3. für vermandt, befreundet üblich: sich

(mich) besippen.

Befitz, m. -es, M. -e, ber Bukand, ba man eine Sache fein nennt, fie ale Ich au beliebigem Gebrauche in sciner Gemalt hat; der Besitz eines Zaus fes, Gartens, Gutes, Landes; eine Sache in Besitz nehmen; Besitz ergreifen; in Besitz ber kommen; im Besitze einer Sache feyn, bleiben; eine Sache, die man ... belist, ein Besinthum. Belliten. 1) unth. 2. mit babon, unr. (f. Si31 3en), oft und lange auf einem Orte figen, auf bemfelben fo lange figen, als trioderlich ift: der Vogel besitzt die Lier. Uneig., eine Sache gleichsam unter fich haben, fle fein nennen fons nen: Geld und Gue besitzen, Your day sof. Auch für sich als lein, besonders im Mittelni. ber verg. 3. befossen, für beberricht, f. Befefe' fen. In meiterer Bedeutung, für bas 2. ben, mit etwas verfeben , begabt fenn: : Schönheit, Anmuth, Fähigkeis ten, Anlagen, Verstand, ein edles zers besitzen; der Besitzer, -s, der etwas in Besis hat: der Bes fitzer eines Zauses, Gartens, Landgutes; der Besitzergreifer, der von einer Goche Befig ergreift, oft

ohne ein Recht dazu zu haben (Boffess nehmer, Besisnehmer); die B-ers greifung, die Handlung, ba man Befis ergreift von einer Sache, oft mit Unrecht (Befignobme, Befignebs mung). B-fähig, E. u. n.m., fis big zum Befit, berechtiget, etwas zu besisen, in Besis zu nehmen: der Erbe ist besitzsähig, eder große jährig; das B-leben; in mans den Gegenden, ein lehnbares Muers gut, bas mit bem Beffpe eines Saufes ungertrennlich verbunden ift. B; lich, E. u. il. w., D. D. im Beffge gegelins bet; die 26 - nahme, die Bands lung, ba man etwas in Beffe nimmt, obne gerade immer ein Recht baju ju bas ben (Befinehmung, Befinergreifung). (Occupation); der B - nebmer, wie Besitzergreifer; die B-nehmung, f. Besignabme; die B-raubung, die Beraubung des Befises; ble Sands. lung, ba einer aus bem Befit einer Sache gefest wird; der B- fand, ber Buftand, ba man etwas befiget; im Besitzstande seyn, im Befige senn; die B- standstlage, eine Mage, in welcher man fich über Stos rung im Befis einer Sache beklagt; das B-thum, M. -thümer, wie Eigenthum, alles basjenige, mas man bestet; die Besitzung, M. -en, bas Besigen; ber Zustand eines Mens schen, da er vom Teufel befessen ift; etwas, bas man befigt, besonders Grundflücke: er bet schöne Besize zungen.

Befoden, th. 3., mit Soden verseben: die Guffe.

Befoden, th. 3., im Masserbaue die abhängige Oberstäche eines Deiches mit Goden ober Rasen belegen.

Besohlen, th. 3., mit Sohlen versehen:

Schuhe, Stiefel.

Besolden, th. 3., mit dem zukommenden Solde versehen: einen Beamten; in seinem Solde haben, halten: viele Leute, viele Truppen; die Bessöldung, M. -en, die Handlung des Besoldens und der Sold selbst: eine sesse Besoldung (Frum);

einem eine Besoldung geben; in Besoldung steben; der Besoldung fteben; der Besoldungsstand, ber Justand, bas Nas der Besoldung; das Besoldungsstud, ein zur Besoldung sehöriges ober gerechnetes Stud, 3. B. freie Wohnung, freies holz, Korn.

Besommern, th. g., in ber kandwirthe schaft, mit Sommerfrüchten beson:

die Gelder.

Befondere, der, die, das, E. m., von . andern Dingen abgesondert, einem Dins ae allein zutommenb: jede Sache bat bei mir ibren besondern Wrt! ein besonderes Buch über einen Begenstand schreiben: die besondern Umffande anführen, bit einseinen: das Beschidere dieser Sas . che, das Einzelne, die einzelnen Um-Banbe. In ber Dernunftwiffenfchaft if bas Besondere, bas mit einer fite fich befebenben Sache angleich Gebachte, eber berschen Beigelegte (Conortum). Aerner, was fic burch vorzüge liche Gigenschaften von anbern Dingen berfelben Art unterscheibet; ein dans besonderer Jall; ein vorzüglich mertwürdiger; das ift etwas gang Besonderes, etwas Geltenes; eine besondere Schönbeit; ein gang befonderes Verlangen nach eis ner Sache baben; f. fonderbar, schlam: er ist ein ganz besonderer Mann; eine besondere Alcidung, ein besonderes Benebe Tuch als Hauptwort: das Besondere bei diesem Unglück ist seine Aube; die Befonders beit, M. - en, die befondere, von anbeen Dingen berfelben Art fich unterfcheibenbe Befchaffenheit einer Gache (Individualität): die Besonderbeis ten feiner Schreibart; befondere Dinge, Umftanbe ze. (Specialien): die Besonderheiten der Sache find mir nicht bekannt; ein burch feine Eigenheit, Sonberbarteit ze. bie Mufmertfamteit auf fich stebendes Ding Besonders, 11. 10., (Curiofitat). von anbern Dingen abgefonbert, eine

şcin: sedes Stiat kusonders ies gen; besonders wohnen; s. unu allalich: Jemand besonders hochschäuen und lieben; unter allen gefällt mir besonders dies. In Britsen wird besonders auch bei des Aurede gebraucht, wollte Andere auch insonders sezen: Wobligeborner, besonders bochgeehrunster Gert.

Befonnen, E.u.A.w., das Mittelm.
ber verg. Beit von besimnen, dem
Geiste nach gegenwärtig, seiner Sinne
mächtig, mit überlegung handelnd:
ein besonnener Mensch; mit Gefunungstraft begabt: der Mensch
ist ein besonnenes Gaschöpf. Die
Besonnenbeit.

Befonnen, unth. 3. mit haben, von Sonne, die Strablen, den Socia auf etwas fallen laffen, befcheinen; ein

febr befonnser 100cg.

Beforgen, 1) th. Z., Gorge für etwes tragen, bie Corge für etwas übernets men: ein Beschäft, die Wirthe fchaft, die Kinder besorgen. So and besonders in der Mittelform der verg. Zeit beforgt, f. b. 2) untb. 2. mit baben, Gorge, Beforguis empfinben, wegen einer unangenehmen Sache, die geschehen Bunte: ich bes forge eine Wiedertebr der Arant, beit. Auch in biefer Bebeutung ift befonders bas Bittelm, ber verg. Bett iblich. Die Besorgung: der Bes fórger, -8, der etwas beforst, für etwas die nuthige Gorge trägt. Des forglich, E. u. H.w., was su before gen, zu befürchten ift; eine beforge liche Gefahr; der selcht etwas ber forgt, fich leicht Gorge macht: ein beforglicher Menfch; forgfam, forgittig; die Beforglichkeit, m. - en , die Bahricheinlichfeit , baf eine Geforgnis gegründet fenn werde; der Suffond eines beforglichen Menfchen; bas fibel felbit, welches man beforget: die Beforgniff, M. - ffe, die Ber forgung einer Onde in ber erfen Bes beutung bee Beitwortes, f. Gorges er bat die Besorgniff meines gans zen Permögens; die Wefoesung bas

Beffechten eines libels, und blefe Corge felbft: fich (mir) unnöthige Bes forgniß machen. Deforgnistvoll; E. u. H.iv. , voller Beforgnis, viel Bes forgnif habend, verurfachend. forgsam, E.u. u.v., Reigung und Berigtett befigend, eine Sache gu bee forgen, für biefelbe Gorge ju tragen. Beforgt, E. u. n.w., des Mittelw. der verg. Zeit von beforgen, Gorge tragend: für etwas besorgt feyn; Sorge, Beforgnis empfindend: um etwas beforgt seyn; das macht mich febr beforgt; die Besor, gungsgebühr, M. - en, die Se bubr für bie Beforgung einer Sache, befonders für die Beiterbeforaung der Baaren (Spefen).

Befpannen, th. 3., mit einem Ge fpanne Zugvieb verseben: einen Was gen mit Pferden, den Pflug mit Ochfen; etwas liber eine Sache fpane nen: eine Beige mit Saiten; mit ber Spanne, ben ausgewannten fins gern erreichen, befaffen : er bespannt

zebn Zoll.

Desparen, th. 2., ersparen, burch Cparen zusammenbeingen; auffparen, zum fünftigen Gebrauche fbaren.

Bespässen, th. 2., Spat über etwas machen.

Befpeien, unr. (f. Speien), th. 3., fpeiend, mit Speichel oder burch Erbrechen besubeln: die Aleider. Sich (mich) bespeien.

Befpellern, th. 3., mit Spellern vers

feben (fpellern).

Bespicken, th. 2., gebörig und überall folden: einen Zasen (spiden). Auch uneig., den Beutel bespicken, ihr mt Gelbe füllen. Sich (mich) bes fpiden, unelg., fic bereichern.

Bespiegeln, 1) th. 2., mit Splegein verkben: bespiegelte Wände. In uneigentlider Bebeutung, für beleuchven, bestrahlen, fo bas es einen Bies - derschein von sich wirft, zurückspiegelt: der von den Strahlen der Sons ne bespiegelte Strom. 2) ref. 3., sich (mich) bespiegeln, sich im Spiegel besteben.

Bespielen; th. 2., R. D. wit den gee borigen Spielen verseben: Die Dies nenflöde, Spriegen ober Spreizen in diefelben Recken.

Bespinnen, th. 3. unr. (s. Spinnen), an einer Sade fpinnen: den Roden bespinnen, an bemfelben rund baum ein wenig fpinnen, baf er glatt wirb; mit einem Gespinnke überzieben: die Raupen bespinnen die Tweige. In weiterer Bedeutung, besponnes -ne Saiten, besponnene Anöpfe. Bespliesen, th. 3., mit Spilchen,

arofen Schinbeln verfeben , bebochen :

ein gans.

Bespornen, gedf. 2., fic bespornen, fich mit Soornen verfeben, fib Spors nen anfonallen: er tam bestiefelt und bespornt.

Bespotteln, th. 3., ein wenig ober auch fein über etwas footten : neue Eins richtungen. Bespotten, th. 3.,

über ctwas frotten: einen.

Besprechen, unr. (f. Sprechen), tb. 8., vorläufig liber etwas fprechen, in porque behandeln, beftellen: Waaven besprechen: bei abergläubischen Leus ten . burch allerlei Borte und Formeln libernatürliches in einer Sade bes wirten: eine Krankbeit, das fieber, das feuer besprechen; mit einem über etwas fprechen; übles von einem reben, R. D.: er bespricht die ganze Stade. Sich (mich) besprechen, fich unterreben, unters balten; sich über etwas mit jemand besprechen , mit hm ilber ets was au Rathe geben; der Bespres cher, -s, ber etwas bespricht, in ber Sprache bes Aberglaubens, bie burch das Gerechen gewiffer Worte und Fors mein übernatilrliches bewirten foll.

Bespreiten, Bespreiten, th. 3., bedecken: den Tisch.

Besprengen, th. 3., sprengend beneven: die Wasche; einen mit Wasser. Sich (mich) besprengen. In weis terer Bebeutung auch von trodenen Lörpern: das Gleifch mit Galy bes sprengen; einen Bienenschwarm mit Cand besprengen. In ber babern Schreibart für benesen übers baupt: mit Blut besprenat.

Bespreifen, th. 3., von trockenen leichs ten Sachen, wie Spreu über etwas freuen: das Brett mit Mcbl.

Bespringen, th. 3. unr: (s. Springen), 'auf etwas springen, besonders gur Hefrndtung, von einigen großen Thieren, als Pferden; sich mit einem Sprunge nähern, 3. B. bei den Nagen, einen batzenden Auerbahn bespringen, sich ihm schnell nähern.

Bespritzen, ib. 3., sprisend beneten: einen mir Wassen, ein Zaus mit der Spritze. Sich (mich) bespritzen, mir wohlriechendem Wasser, mir Koth.

Besprüdeln, th. 3., sprudelnd beneggen: einen. Sich (mich) besprubeln.

Besprüben, th. 3., an etwas sprüben machen. In Schmieben wird man von glibendem hammerschlage besprüb bet.

Bespücken, the 3., mit seinem Unse wurf, Speichtl besudeln. Sich (mich), bespucken; zu oder über etwas spukten i etwas, eine sichändliche Zandlung bespucken.

Bespulen, unth 3. mit haben, von Basser, im klussen abwechselnd betüht ven und bedecken: die Wellen bes fpülen das Ufer.

Bespunden, Bespunden, th. 3., mit einem Spunde verseben: Fässer.

Beffer, E. u. U.m., ber zweite oben bis bere Grad von gut, zeigt allemahl ete. mas an , bas mehr Borgitge bat, als anbere Dinge feiner Art. Dan ge-- brancht es f. angenehmer, schöner: das Veilchen riecht gut, aber die Rose noch bester; das Wets ter muß doch einmahl besser werden; für volkommener, der Abs ficht gemäßer: er schreibt und reiche net besser, als sein Brnder; er bat ein besferes Berg, als man glaubt; es ift beffer, Unrecht leiden, els Unrecht ebung f. riche tiger, ber Bahrheit gemäßer: ich weiß es besserz Jemand eines. Bessern belehren; s. gestinder, hellerschamer, nunlicher, einträglicher: bessere Laste: es steht mit ihm seit gessern schon weit besser, er ist seit gestern schon weit besser, er ist seit gestern schon etwas gesünder, gesärkter; er hat ein besseres Ume erhalten, ein einträglicheres, bessere Teiten; eine bessere Lage. Als umstandsswort seht es s. mehr: er kann besser essen, als ich; er nimme sich jetzt besser in Acht; f. weiter: besser bin, besser zurück, besser hinauf.

Anm. Beffer bat nur als nach fich, nicht wir. Mo als fehlt, wird es babei gebacht.

Bellerli &, E. u. H.w., was beffer were ben, beffer gemacht werben fann : jetze ist er noch besterlich. Bessern, 1) th. 2., beffer machen : die Wege : belfern (verbeffern); einen Bienens Rodi bestern, in benselben, wenn man ihn im Berbfte gu leicht findet, eine Sanigscheibe mit einem dunnen Holze bineinkecken, welches bie Wienen befestigen und wovon fie im Binter les ben. Einen Ader beffern, in Schwaben, ibn bungen. Dann, fitte lid volltammener machen: einen, ibn, fie beffern; für verbeffern, etwas, bas man verseben ober nicht recht überlegt hat; wieder gut machen: fein Bes tragen beffern. 2) uch. 3., sich (mich) beffern, beffer merben, won Aranten, genefen, wieber gefund were ben: der Kranke bessert sich, ober es bessert sich mit ibm; an Ga saidikuteit ic. zunehmen: er besterr sich täglich; im Schreiben. Rechnen. Lefen; eine beffere Befchaffenbeit ac winnen: feine Umffande beffern sich; ich bin dadurch som nichts gebestert, ich bin daduckt nicht bester baran, es bitft mir niches; auf feine fittlide Bervollfommung bebecht fepn, stelich belier werden: es war die böchste Teit, daß er sich besserre: die Besseung, die handlung des Gesserge: die Besserung der Wes .ge, Wegebefferung; der Buffand, de

dine Berion bbee Sache beffer wirb: es, läft fich mit dem Aranten : jur Befferung ang Bott lent . oft Leiden zu unfrer Beffemma auf t basjenige, mas als bas Beffere .. on bie Stelle eines Anbern gefest wird : die neue Ausgabe bat wichtige -Besserungen und Zusätze erhal. ten. Befferungsfähig, Eu. u.m., der Befferung fabig (corrigible); das Befferungsbaus, ein Saus, in welchem lieberliche, schlechte ic. Menfchen aller Art gebeffert werben fol: fen (Qudthaus, Korreftionsbaus); das Befferungsmittel, ein Mittel, welches die Vesserung einer Aerson: ober Sache bemirten, besonders sittlich beffer maiten foll (Korrettionsmittel)a

Bestächelm, th. 3., mit einem Stachel verkhen: einen Stock.

Beffählen, th. 2., mit Gtabl verfthen, befegen: eine bestählte Spige.

Beställen, th. Z., in den Kangleien, zu einem Amte bekellen, anftellen; Die Beställung, M-en, die Bandlung bes Beftaffens, die übertragung eines Amtes; bas Amt, zu welchem einer bekellt wird und die damit verbundene Befoldung: eine Bestallung ges ben; für Beftallungebrief: er erwartet feine Bestallung täglich; der Beställungsbrief, die Urtunde, burch welche jemand zu einem Amte sder Dienfte beffellt wird (Diplom); die B-urkunde, wie Bestallungsbrief.

Bestammen, th. g., mit einem Stame me verfeben. In der Wappentunk nur in bem Mittelm, ber verg. Beit Ublich, wo ein Baum mit Roth, mit Bolb zc. beffamms beißt, wenn ber Stamm beffelben mit biefen garben verfeben ift.

Beffand, m. - es, M. - stände, von beffeben, bestehendes, fortbauerne des Dafenn, ununterbrochene Fortbauer: die Sache bat Lestand; es wird .nicht von Bestande seyn; es hat 🔻 mit ihm nicht lange Beffend. In der Gerichtes und Langleifpegebe, fast man auch: mit Bestand der

Mabrheit, mit Beffant faines Unfebens, mit Bestand Recht tens, fo das die Wahrheit, fein Ans feben und das Recht babei beffeben tann. Ferner: basjenige, woraus eine Sache beftebet: der Beffand des Wlades ist von tausend Ackern. befiebet aus fo nielen Actern ; basjenige, was beforders in Rechnungsfachen übrig bleibt, ber überfcus: es ift nue ein kleiner Bestand geblieben; übers haupt, mas von einer Sache nathans ben, verrithig if: ich habe 100 Th. Kassenbestand; f. Bacht, Miethe; vortiglich im D. D.: einem etwas in Bastand geben; ein Gut in Bestand baben; daber ber Büterbes fand, Gartenbeffend; das 25 - buch, ein Buch, in welchem bie Beffande, . b. b. die vorhandenen, noch vorrättigen Baaren, Bucher te. verzeichnet-find (Bestandrolle, Inventur); der Beffander .. - s , der etwas in Beffand bat, ber Bachter (Beftändner, Befandinhaber, Befandmann); das . Beständgeld, D. D. bas Pachtgelb: das B-gut, ein Gut, welches in Bacht gegeben ift; die B-beit, Die Eigenschaft, einer Sade neben anbern bestehen zu konnen, ohne bas eine bie andere hindert; der B-berr, ders jenige, ber etwas in Beffand gibt, verpachtet; die B-jagd, eine Jagd, bie in Bacht gegeben ift; in engerer Bedeutung, eine Ragb, melde fürfilie chen Bebienten gur Berbefferung ibres Gehaltes freigegeben if (Gnabenjagb). Beständig, E. u. u.w., bas Befand bat, ununterbrochen fortbauert :. ein beständiger Jank; es ist nichts Beständiges unter der Sonne: er bleibt für beständig bier. ber Gerichtsfprace, für, mit Weffanb des Rechts: ein zu Recht beständis ger Tausch; ein rechtsbeständis ger Vertrag. In engever Beteus tung, in einerlei Gigenschaft unverans bert fortbauernd: beffanbiges Wets ter; beständig bleiben, standhaft, treu bleiben; die Beständigkeit, bie Eigenschaft einer Berson ober Sache,

be fle beftunbig ift, ber Boffand: die Adonbeit bat teine Beffandige Beit. In engerer Bebeutung, von ber ununterbrochenen, unverUnberten Rostbauer berfelben Beffnungen. Bort fase ic. fo viel ale Stanbhaftigfeit: Beständigteit in det greunde Chaft. Deffandiglich, u.w., D. D. für befändig; der Befrandinbas ber, s. Beständer; Beståndlos, E. u. 11. m. , was obne Bekand if, auf bie Dauer nicht belieben fann; der Bestandmann, D. D. ber etwas in Befand bat, ein Bachter, vin Diethes ; mann: der B - müller, ein Ruler, ber eine Mühle in Bestand, in Pacht, bat; der Beständner, f. Beständ der: die Bestandrolle, s. Bes ffandbuch: B - fam, C. u. U. w., was Befand baben, und auf bie Dauer befeben fonn: das B-ffüd, ein Stlict, ein Saupttheil, aus welchem etmas beliebet und obne meldes es nicht batteben fann; der B-theil, biejes nigen Theile, aus welchen ein Kirper nefpennalich bestebet: die Bestands theile des Alauns, einer Arzenei; der 25 - vermag, ber Bachts ober Micthvertrag; Die 25- zeit, Die Bachtzeit.

· Bestängeln, th. 3., mit Stangen ober

Stängeichen verfeben.

Befrarten, 1) th. 3., in uneigentlicher Bebeutung, auf ober bei etwas behars . ren machen: einen in feinen Ges danten, seinem Vorhaben; bestäs tigen: eine Aussage, ein Teuge niff. 2) grdf. g., sich (mich) bes Rarten , fich in feiner Meinung , feis nem Glauben ze. befeftigen.

"Beffären, th. 3., D. D. für beffätigen; der Bestäter, -s, in Kandelsftäde : ten, eine Berfon, die buffir forgen muß. dag bie Baaren zu rechter Zeit und fie der burd Anbebrute fortgeschafft were : ben : ein Büterbeffater. Bestäs: bigen , 1) th. 3., in uneigentlicher Bee ' den: eine Mabt, das Ucheil. eines Richters, einen im Amte a bestitiscen. Co. and in hou-Giry -

millen: ein Reid bestätigen, es m geben machen, als Leben übeeneben. Zerner: mit Branben und Beugniffen unterfüsen: eine Auslage mit eie nem Lide, eine Sache mit Beis fpielen. Bei ben Jugern, einen Kirfch bestätigen. Sch von besten Aufenthalte in einer Gegend nochmabis scoffdern : D. D. für bekatten, fomobl für auskotten, als and besonders für. gur Gebe befatten. 2) jedf. u. unperf. 2., fich bestätigen, burch bingunges fommene Grunde und Zenaniffe guver-Uffig werben: die Machricht beffäs siget fich; es hat fichwichtig bestätiget. Die Bestätigung: Das Bes ffätigungsgeld, basjenine Gelb, wels des für bie Befittigung in einem Amte bezahlt wird; in den Bergmesten, bade jenige Geld, welches ber Scanife von bemienigen empfängt, bem ein Bergleben befittiget wirb: das B-jagen. ein Jagen, bas angeftellt wirb, menn die Siesche vorber bekatiget find , b. b. wenn man mit Gewiebeft weif. Bef fie in der Begend find; das B-uerbeil. vin Urtheil, burch welches etwas beffas tiact mirb.

Beffatten, th. 3., für ausfatten, mit ber gehörigen Aussteuer verseben, bes sonders in D. D. eine Tochter: bes erbigen: sine Leiche zur Erde bes facten, wosie im D. D. auch befats tigen gefagt wirb; in manchen Bans belskädten, für fichere Fortichaffung ber Baaren und Giter forgen; f. bes ftellen: den Acker.

Bestauben, unth. 3. mit feyn, poll Staub werben, mit Staub bededt wers ben (befteben). Beffäuben, th. 3., voll Staub machen, wit Staub bebels fen: bestäubte Bücher; in Seftalt eines Staubes mit etwas bebeden: das gaar mit Puder bestänben. Sich (mich) bestäuben, sich ftaus bis machen.

beutung für galtig erflitten, gillig mas Beffentoen, judf. g., fich beffanden, voin Genene, von geld Frind Gartens früchten, Stauben bekommen: Die Minister de l'Ander fab.

Beffahnen, unth. 2., liber etwas Kaunen: einen.

Beftbemittelt, E. u. U. w. aa beffen bemittelt: Die beftbemittelsen Eine mobner.

Beffbietend, E. u. H.w., am besten bies . tenb, der bas befe Webot auf eine Ga che thut, pher auch, ber bie beffen Webinaupern anbietet (meifbietenb).

Beste, der, die, das, E. w. Am beffen, H. m., ber beitte ober bachfte Brab bes Buten einer Sache in ihrer . Met ausgebendt wirb. Mon gebraucht es bei fiantichen Cinbruden: Diefe Blame bat für mich den besten Bernd, Diefe Grucht den beffen Beschmad; aus diesem genfter bar man die beste Mussicht; dies Elinar am besten; dann in sofcen auf bie Ratur, bie Weftimmang und ben 2med einer Gache gefeben wirb: gruche, Baume von der beffen Art: der beffe Wein; die beste Mannschaft; ein Mann in seis nen besten Jahren; die beste Meinung. Sieber gehört die Rebense ert: der erfte der befte, ber erfte, er mag fenn wer er wolle, ift mir recht; ferner, wenn than den Rugen, bis Wohlfabet, den bürgerlichen Boblkand bezeichnet: das Beste bei der Sas che iff noch das 2c.; es gereicht zu deinem eigenen Besten; ver den Sie zu meinem Beffen; das gemeine Beste, die Boblfahrt bes . Sangen, bes Staates; zum Beffen der Armen; in sittlicher hinsicht: er ist der beste Mensch von der Mele; er hat das beste zerz; gedente meiner im Beften; eine Sache im Besten auslegen; in Beziehung auf die innere Sturfe, mo es einen boben Brad bes Begriffes ans beutet, den das darauf folgende Wort enthält: er wurde aufgeweckt, da er im besten Schlafen war; er weiß immer Alles am besten. Much als Grundwort: ich babe mein Beffes gerban, habe mir alle Dube neneben. Am gemeinen Leben bennt

ana Berionen, mit welchen man vers traut ift und bie man befonbers fiebt. mein Beffer, meine Beffe, auch mobi mein Bestes, oft wohl auch nue um Andere auf eine fcmelchefbafte Birt darnit anzureden. Enblich noch bat beffe in einigen Rebensarten bes ge meinen Lebens eine befonbere Bebens tung: etwas jum Beffen geben, es Breis geben, einen gum Deften baben, ihn aufzieben, neden.

Brod von gut, moburd ber bichfte Beftechbat, E. u. u. u. ber ober mas bestochen werben fann; der Bestiche drabt, ber Draht ober gaben, mit welchem die Schufter thee Mebelt ocffes den. Beftechen, th. 3. une. (f. Stechen), mehrmabls in eine Gache flechen; bei ben Bergleuten, bie bas Besimmer mit bem Grubenmeffer beftes den, um ju feben ob es noch feifch ober faul ift; im Maben, ben Rand einer Bache mit kleinen Stichen bes fchlingen. Go befrechen bie Budbins der die Bankfreischen oben und unten am Riichen ber Bilcher mit Gelbe aber 2mirn ; Die Schufter bas Leben, wenn fle im Raben nur die obern Theile des Lebers barchfieden obne mit bem Orte das Beber gang burchguftechen (feppen); befonbers uneigentlich, burch Gefchente und Berferechungen au einer unerfaube ten Bandlung, befonders eines Unfrene in Amte, bewegen : man bat die Beu, gen bestochen; ein bestochener Richter. In weiterer Bebentung. eine Berfon burch Gefchente gewinnen : teine Beschenke baben ibr derr für mich bestochen; das Besteche bols, bei den Schuffern, ein halbrundes längliches Bolg, beffen fle fich beim Beffechen bes Lebers beblenen. 25-Lich, E. u. U.w., fabig beftochen, burch Sefchenke und Berfpeechungen ju uns erlaubten Handlungen vermocht werden: ein bestechlicher Richtere die Bestéchlichkeit; die Bestéch, nabt, bei ben Schuftern, eine Dabt, welche entfieht, wenn fie bas Leben beftechen; der 25 - ort, bei ben Schuftern, ein Det, beffen fie fich beim Bestechen bes lebers bebiepen;

Die B-presse, bei den Buchbindern, blejenige Presse, in welche sie die Bils der pressen, wenn sie die Bandstreiss den oben und unten am Nücken der Bücher bestechen; die B-ung, M.
-en, die handlung des Bestechens; basjenige, womit man jemand besticht, sier sich geminnt.

Besteck, s. -cs, M. -e, ein Bücht chen oder Laftchen, immendig gewöhns lich mit Zuch, Leber ac. gefüttert, in meldes verschiebene ausammen geborfae Dinge und Bertzeuge gestect merben; Diefe Dinge ober Bertzeuge, felbft : eint Befted Meffer; bei ben Seefahrern, bie Bemertung ber Gegenb, in welcher fie fich muthmaklich befinden, auf ber Beefarte: ein Bested machen, biefe Begend auf ber Rarte bemerten; in D. D. auch ein Entwurf, Dian, be-Onbers aum Bau eines Schiffes, eines Wertes. Befreden, c) untb. 2., für das einfache ficken: bestecken bleis ben, fecten bleiben, nicht weiter 2) th. 3., in eine Cache fommen. fteden, mas in biefelbe gebort, ober fo viel baran ober barein fecten, als fie fallen tann: ein Beet mit Kartofe feln, mit Erbfen oder Bohnen, einen Auchen mit Blumen. Go auch; die Bobnen voer Erbsen. bofteden, fie mit Stangen perfeben, damit fie fich an benfelben in ble Sobe folingen. Bei ben Bergleuten beift, die Bergeisen besteden, sie mit einem Belme ober Stiele verfeben. Bei ben Jägern, die Feldbühner bes ftecten, bas Steckgarn um biefolben ber auffiellen, um fle ju fangen. Sich (mid) besteden, mit Blumen; der Bestedmacher, einer, ber Bee Becke macht.

Befteder, m. - 8, in ben fogenannten Mablibriefen ober Schiffsbauverträgen, ein Rebber ober Schiffer, ber ein Schiff batten läßt.

Befteg, m. -es, in ben Bergwerten, eine thonige, schmierige und feuchte Bergart.

Beffeben, unr. (f. Steben), 1) unth. 2. mit feyn und baben, fo bas eine

fact febene et soil hier bestehen bleiben; gerinnen, feieren, fett werben, mit feyn: das Waffer beffer ber, wenn es feleret; Mild und Blut besteben, wenn fie gerinnen gur Genüge Achen; im. Rorfwefet. ebenfalls mit seyn: ein bestandenes dols, welches so lange subig gestans ben bat, bag es auswachfen tonnte. In ber Bienengucht bellanbenei Btode, bie einen ober awei Binter burchges bracht find. Uneiger Ginwirtungen von außen aushalten, bagegen Stanb halten, mit feyn, wer kann vor Bott besteben; gegen den geind beffeben; nach angestellter Deffung erfunden werden i er ist in der Dris fung gut, mittelmuffig, schlecht bestanden; in der Probe bestes ben, in berfetten gut befunden wers ben; mit Schanden, mit Abren besteben, Schande, Chre bei einer Sache bavon tragen; fein Dafenn, fein Wefen behalten, ethalten, mit feyn und haben: keine Gesellschaft tann obne Gefetze befieben; fein Reich with nicht bestehen. Auch vom burgeruchen Wohlfande: bei fo boben Preisen tann tein Mensch befteben; ba fenn, vorhanden fenn: als noch Recht und Gerechtigkeit. bestand; Theile in sich enthalten, aus Theilen gusammengefest fenn: Der Mensch bestehet aus Leib und Seele; in etwas gegeündet fenn, fein Wesen in etwas baben, mit baben: seine Krankheit besteht nur in der Einbildung. Ferner: bei feie ner Meinung, feinem Boefape fichen bleiben, beharren, auf etwas bringen: auf seiner Meinung besteben; auf seinem Kopfe. 2) th. 3., pachten, miethen, besonbers in D. D. : ein Saus, einen Barren beffes ben, miethen; eine Müble, Kandereien bestehen, pacten (s. auch Bestand); es mit jemend glijeflich aufnehmen, ihn überwinden: ex bes stand selbst die große Ubermacht, die Geführ, den Kampf, das Abentouer. Uneiger, eine Probe

besteben: enblich s. angreisen: einen besteben.

Bestählen , th. 3., unr. (f. Stehlen), biebischer Weise um das Seinige briw gen: einem die Lasse.

Bestelfen, th. 3., so viel als bestärten:

Besteigen, th. 3. unr. (s. Steigen), in ober auf etwas fleigen: das Pferd, das Schiff, einen Thurm.

Beffeinen, th. 3., mit Steinen verfeben, befonders mit Ebelfieinen befeben, ichmuden.

Bestellen, th. B., voll fiellen, auf einen Ort ftellen: den Tisch mie Milch und Brod bestellen; einer Berson ben Ort anzeigen, wo fie fich einfinden ober etwas thun foll: wir find auf den Abend bestellt, zu Morgen, 311 Mittag; einen zu einem Umte bestellen (f. Bestallen); bafür fore gen , daß etwas geschehr, gemacht wers de: eine Arbeit, ein Paar Schus be, einen Magen, die Pferde beffellen. In weiterer Bebeutung, ein Beschäft beforgen: einen Brief beftellen, ihn an die Beborbe abge. ben ; einen Gruff an einen Freund; aubereiten, in geborigen Stand fenen : den Barten, den Uder bestellen. Bei den Färhern beißt, den Restel ober die Küpe bestellen, den Kessel soe die Silpe mit Baffer anfullen; der Besteller, - 8, ber etwas bes fellet, einen Auftrag, einen Befehl ausrichtet; auch ber ben Acter in gebis rigen Stand fenet; die Beftellung, Mr. - en, die handlung des Beftellens; dasjenige, mas bestellt mird: Bestels lungen machen; das Bestellungs buch, bei ben Kaufleuten, dasjenige Buch, in welches die bei ihnen gemache ten Befeffungen eingetragen werben; die Bestellzeit, die gur Beffellung bes Acters bequeine Beit.

Bestempeln, th. 3., mit einem Stems pel verfeben, ben Stempel auf etwasdruden: die Aarten.

Deflens; U.w., auf die befte Art, in ... bobem Gende: etwas boftens bes Erfter Band.

forgen; ich empfehle mich bes fiens.

Besteppen, th. 3., mit einer Steppe naht versehen: eine Betroecke, ein Rleid am Rande besteppen.

Besternen, th. 3., mit einem Sterne ober mit Sternen verschen: der befernte Zimmel; mit einem Sterne bezeichnen, auszeichnen; ein besterns ter Zerr.

Beffeuern, th. 3., mit Steuern beles gen; die Unterthanen. Daber des Beffeuerte; das Beffeuerungs, recht, das Recht, gewiffen Perfonen Steuern auflegen zu burfen.

Bestigelegen, E. u. u.m., am besten ges legen, mas die beste Lage hat. 23 a gemeint, E. u. u.m., am besten ges meint, aus bester Meinung, Absicht; das 25 - gut, im Tabalshandel, die beste Art Amerikanischer Tabalshlätter.

Deffialifct, thierijih, viehifich; die Beffialität, die Biebbeit, ber Diche finn, Bieberieb; die Boffie, wildes Ehler, Balbthier.

Beflicken, th. 3., mit Stiderei verschen. Beflieben, 1) unth. 3. mit feyn, won, Staub bebeckt werden. 2) th. 3., mit Staub bebecken.

Beffiefeln, th. 3., mit Stiefeln versow ben, auch Stiefel angieben. Sich (mich) beftiefeln, sich mit Stiefeln versorgen, noch mehr aber, sich Stiefel angieben.

Beffielen, th. g., mit einem Stiele vert feben: eine Art beffielen; beffielte Blatter.

Beffieren, th. 8., mit flieren Bliden befehen: einen.

Bestimmbar, E. u. tt.w., was bestimmt werden kann, was sich bestimmen list. Bestimmen, 1) th. Z., die Merks mable einer Sacke genau angeben i Ort und Jeit bestimmen; einen Begriff bestimmen, so viel Merks mable in demselben zusammen sassen, das er nur dem in Nede sichenden Dins ge zutommen kann; eine bestimmte Person, eine von allen andern untersschiedene; durch überzeugende Bewegs gründe den Willen aus etwas lensen:

31

Umffände bestimmen (ihn) den Menschen, so und nicht anders zu handeln; man weiß nicht, mas ibn bestimmt baben mag, Diefes zu thun. Im gemeinen Les ben auch für entschelben: es ist noch nicht bestimmt, was daraus wers den foll; seine künstige Lebens, art bestimmen; ju einem gewiffen Bebrauche, 3mede auserfeben: das Reld war in etwas Underem bes Rimmt. Befonders von ben Berans berungen und 3meden, ju melchen bie Borfchung gleichsam auserfiebt: Das Adidial bat ibn dazu bestimmt: ich bin zum Leiden bestimmt. 2) graf. 3., sich (mich) bestimmen. fic burch überwiegenbe Beweggrunbe geleitet entschließen: ich babe mich nunmehr dazu bestimmt; der Bestimmer, eine Berfon, die etwas beftimmt, genau angibt, feftfest. Ber Rimme, E. u. U. m., bas Mittelm. ber verg. Beit von bestimmen, von anbern Dingen unterschieben: der bes Rimmte Ort; ein bestimmtes Be-Schäft: eine bestimmte Lebens, art: entfcbieben, gewiß, auverlaffig, besonders als Umffandswort: er bat sich darüber nunmehr bestimmt erflärt; ich weiß es gang be-Rimmt; mit der bestimmtesten Bewifibeit; jugebacht: für die mir bestimmten Beschenke danke ich Ihnen; vom Schickfal bestimmte Leiden; die Bestimmtheit, die Eigenschaft einer Gache ober Berfon, ba " Ae bestimmt, b. h. genau bezeichnet, ober entschieden, gewiß ift; die Bes Rimmung, M. - en, die Handlung bes Beftimmens, befonders bie gentuna . bes Willens durch übermiegende Bemege grunde; basjenige, mas beftimmt ift. In engerer Bedeutung iches Einzelne, mas an einer Sache genau bezeichnet if : die nabere Bestimmung einer Sache, die den Umffanden, bem 3mect derfelben mehr angepaft ift; ber Ende amed, ber einer Perfon ober Sache vors gefest ift: feiner Bestimmung fol gen; dies ift feine Bestimmung;

er glaubt an eine Bestimmung. glaubt, baf alles, mas und wie es ges schieht, schon fo in voraus beffimmt fen; der Beftimmungsbegriff, ein Begriff, melder einen Grundbegriff, naber bestimmt; der 25 - glänbige, ber ba glaubt, bag alle Beranberungen in ber Welt und auch bie Sandlungen freier Wesen in voraus bestimmt sind (Determinist); der B-grund, ein Grund, der ju etwas bestimmt, ben Billen, die Entichtiefung leitet; die B-lebre, die Lehre, oder der Sas in ber leibnis : Bolfischen Dernunftwiffenschaft, baf alle Beränderuns gen in ber Welt, und auch bie Sande lungen freier Befen, bestimmt, ober bedingt nothwendig, b. h. in irgend eis nem vorbergebenben Buffanbe gegrünbet find (Determinismus), die Borbeftims mungelehre. B-lebrig, E. u. U.m., der Beftimmungslehre gemäß a baraus folgend, barin gegründet.

Bestmöglich, E. w., so gut als mögs lich: ich will es ihm bestmöglich

empfehlen.

Bestobern, 1) unth. 3. mit scyn, flaw big werben, mit Staub bebeckt werben.

2) th. 3., flaubig machen, mit Staub bebecken. Sich (mich) bestöbern. Bestöchern, th. 3., an etwas flochern, baran bin und ber flochern.

Bestocken, 1) unth. 3. mit seyn, cie nen Stock, d. h. eine Staude, einen Stamm bekommen: die Erdbeeven bestocken sebr schön; auf der Obers säche stocken, Stocksecke bes kommen: die Leinwand ist bes stockt. 2) irch. 3., sich bestocken, zu einem Stock werden, als ein Stock, eine Staude mit vielen halmen 24. wachsen: die Erdbeeven bestocken sich gut.

Bestöhnen, th. 2., bei ober über etwas stöhnen: seinen Perlust.

Bestopfen, th. B.; D.D. file bas eins sache stopfen.

Bestöpseln, th. 3., mit Stöpseln vers sehen: die Flasche.

Bestässen, wur. (1. Stoffan), 1) th'

ben Lammmachern und Metallarbeis tern, mit proben Reilen bearbeiten: bei ben Tifchiern und andern Bolgarbeis tern. mit bem Beffes, ober Gerupp. bobel bearbeiten, aus bem Groben be bobein : bei ben Schriftgießern , bie ges goffenen Buchfaben befogen, fie bebos beln und vergleichen; bei beh Schreibs lebermachern, bie Löcher an den Rellen beftogen, fie eben ftogen : burch mebre mabliges Stoken beschäbigen: Der Deckel des Buches ist sebr bes stoffen. 2) graff. 3., sich bes Roken . burd bin : und Berftofen beschäbigt werben, ober baburch an Bite, an gutem Unfeben verlieren: die Apfel haben sich im gallen febr bestoßen; die Bestößfeile, eine Beile, mit welcher bie Kamme macher die Kammplatten beftoßen, b. b. befchuciben; und eben fo bei ben Rothgießern und andern Metalls gebeitern, eine grobe Zeile, mit wels der fie bas an einem Stilde überfüffis ac Metall abstoken; der 25-bobel, bei ben Tischlern und andern Bolgars beitern, eine Art Bobel, mit welchem. fie ein Stud aus bem Groben behobeln (ber Schrupphobel); bei ben Schrifts giebern, ein fleiner Bobel, mit wele dem fle bie gegoffenen Buchftaben bes bobein; und mit dem daran befindlis chen Ginschnitte verseben; der Bnagel, bei ben Rammmachern, ein rechtwinkelia ausgeschnittenes Alonden. in deffen fürgern Mem an ber Seite ein Rerb eingeschnitten ift, in welchen bie Cammplatte beim Beftofen geftüst mird. mabrend bas ber langer Arm in ben Schraubstod gespannt ift; des Bseug, bei ben Schriftgießern, ein vierecfiger Rlos mit einem fcbragen tiefen Einschnitte für zwei schmale Bretter, swiften welche eine Reihe neu gegoffe, ner Schrift in gerader Linie befeftigt mirb, um biefe mit dem Beffofbobel in bearbeiten.

Bestrafen, th. 3., mit einer Strafe ber legen, strafen.: einen, ibn, feine Febler, Vergeben; die Bestra

fung; der Bestrafer, -s, ber ets was bestraft.

Beffrahlen, th. 3. mit baben, an ober auf etwas frahlen: die Sonne bes frahlt die Erde uneig., für ers leuchten.

Bestranden, th. 3., beschiffen, ju Schiffe besuchen: fremde Länder.

Bestreb, m. -es, in D. G. bas Bee freben, und ber Gegenftand bes Bes frebens. Beffreben, graf. 3., fich (mich) bestreben, alle Krufte ans wenden, einen Zweck ju erreichen: ich bestrebe mich, Ihnen gefällig zu feyn; er beffrebt fid um fein Wohlwollen ;: seine Bunff. möbnlich ift ber zweite gaff in ber Den benfart: sich alles fleifies bestres ben; das Bestreben. Bestrebs fam, E. u. H. m., angelegentlich nach etwas frebend, der fich im Beffreben nach einer Sache teine Diibe verbrice fen läßt; die Beffrebung, M. -en, die Sandlung des Befrebens, die eifris ge Bemühung.

Bestreichen, th. 3. unr. (s. Streis chen), einen weichen ober gliffigen Abreer auf ober an einen andern fircis den: ein Stud Leinwand mit Pflaffer, eine Wand mit Rothel: in einer ichnellen Bewegung berühren, befreifen: eine Stadt, einen Wall mit Studen beffreichen, beichie Diese Unböbe bestreicht die Stadt, man fann von berfelben bie Stadt befchießen. Auch vom Binbe. und uneig. vom Blide, ben Blick auf etwas fallen laffen und wicder wegmens In der Ariegsbautunft, bestris ben. chene Winkel, welche die Gefichtes linien eines jeben Werfes mft einanbee machen.

Beftreifen, th. 3., mit Streifen verfes ben, schmidten; freifend, d. h. voto beigebend, leicht berühren.

Beftreitbar, E. u. M.w., mas beftretten werden fann. Beftreiten; th. 3. unr. (f. Streiten), fireitig machen, geswaltsam angreisen: einen bestreiten, einen Satz, eine Cehre, die Wahrebeit. einer Sachez eine längst It a

bestrittene und widerlegte Meispung; dann, seindlich, mit bewasseter Hand angreisen: einen Feind, ein Land bestreiten; mit den nöttigen Krästen hemtsten, aussühren: er übernimmt mehr, als er besstreiten kann; so wenige Zändekönnen die viele Arbeit nicht besstreiten; die Kossen einer Sache bestreiten; der Bestreiter, -8, der etwas bestreitet, besonders einen Sat, eine Meinung, Lehre; die Besstreitens: eines Satzes, eines Rechts, der Kossen; der Satzes, eines Rechts, der Kossen; der Satzes, die Lehre, wodurch etwas bestritten wied.

Bestrouen, th. 3., freuend bededen: ein Papier mit Sand, den Auden mit Juder, den Weg mit

Blumen.

Bestricheln, ih. 3., mit Strickeln, demit kleinen Stricken versehen, zeichnen. Bestricken, th. 3., von Strick, mit Stricken versehen, wie bestrengen, ber seilen. Uneig., mit Banden sessellen, im übeln Sinne: sie hot alle ihre Reize auf, den Jüngling zu ber stricken; es gelang ihr endlich, sein zer zu bestricken; von strikten, mit einer Strickeri umgeben: einen Ball. Uneig., einen bestrikten, die nöthigen Strümpse sür ihn kricken; der Bestricker, die Bestricker, die Bestrickerin, s. Coquett.

Deffriemen , th. 3., mit Striemen vers

feben, firiemig machen.

Beströhen, th. 3., mit Stroh versehen, bededen: das bestrobte Dach.

Deströmen, th. 3., an oder über etwas frömen: der Fluß beströmt den Fuß pes Berges. Uneig.: Ebräsnen beströmten seine Wange; die Beströmung, M. -en, der zus fand,, da etwas eine Gache beströmet; die handlung des Beströmens, in unseigentlicher Bedeutung; das Beströmende selbs, ein Strom.

Beftuden, th. 3., mit Studen, b. b. mit Sanonen verfeben: ein Schiff. Die Beftudung eines Schiffes.

Beffüfen, th. 8., mit Stufen verfeben.

Im Berghaue, ein wenig behament: das Gestein bestrufen, Stufen bar von abhauen, um es zu untersuchen.

Bestülpen, th. 3., mit Stülpen versus hen: die Stiefel bestülpen; einen

Copf.

Beffürmen , th. 3., filrmend berithren, bewegen: Wind und Wellen beflürmen das mastlose Schiff; ein ne Stadt bestürmen, fie mit Sturm angreifen. Uneig.: einen mit Bic ten bestürmen, ihm mit bestigen Bitten jufesen. Befonders, von befe tigen Leibenschaften, bavon ergriffen werben: Eifer ucht und Rachfucht bestürmten sein Berg. Die Bes frürmung; der Befrürmer, -s, ber etwas befürmet, beftig befampfet rig, u. uncig.: der Bestürmer eines Beffung, verfährter Vorurtheile. Befturgen, 1) th. 3., mit einer Sturge versehen: einen Topf; bann, für send mit etwas bebeden. In ben Schmelshütten, den Ofen bestüte zen, die gebörigen Erze und Koblen in benfelben fdutten ; burch etwas une erwartetel und Schreckliches in große Bermirrung fesen, ber Befonnenbeit. bes beutligen Bemuftfenns berauben: die Machricht bestürzte ibn. diefer Bedeutung ift bas Bittelwort beffürst am gewöhnlichften. 2) untb. 3. mit feyn , beffürzt werben , in 96 fürzung gerathen: er besfürzte niche wenig. Bestürzt, E. u. U.m., bas Mittelm, ber verg. Beit von beffürgen, besonders in uneigentlicher Bebeutung butch etwas linerwartetes und Scheecks liches in Berlegenheit und Bermirrung gefest: beffürzt werben, beffürzt seyn, einen bestürzt machen; Die Bestürzung, die Handlung des Bes fturgens; ber Buffanb, ba man burch ein plubliches Schrecken ber Befonnens beit beraubt ift.

Befüch, m. -es, M. -e, die handfung des Besudens, um Jemand zu sehen, zu sprechen ze: einen Besuch bei Jemand machen, ablegen, abstatten; einen Besuch annehmen, ablehnen, abschlagen; zum

Besuch geben, kommen, seyn. In weiterer Bebeutung, die Iftere ober newöhnliche Berfügung an einen Def, in feinen Berrichtungen ober aus ans dern Urfachen: der Besuch der Jahrmärkte, Miessen, der Schus le, der Kirche, des Schauspiels. Bei ben Jagern bas Auffuchen des Wils Des mit bemy Leithunde: einen Bes fuch vornehmen; auf den Besuch geben, ober zieben. Kerner, bie bes sudenden Personen: er hat Besuch bei sich; wir bekommen, ober ers balten bente Besuch. Besuchen, th. 2., bei ben Bugern, für verfuchen, oder auf ben Besuch gieben, b. b. mit dem Leithunde Bilbpret auffuchen ; jus weilen, ober wieberholt, geben (fein quentiren): die Schule, die Kira de besuchen, öffentliche Besells fcaften; einen greund; der Arze besucht den Kranken; die Besuchameise, eine Art Amelien in Ames rifa, welche jährlich in ungablbarer Menge fich in ben Saufern einfinden, und affes Ungeziefer, Spinnen 2c., bag fle vorfinden, verzehren; der Bes fucher, -s, eine Perfon, die jemand oder etwas besucht; die Befüchkarte, ein fartenabnliches Blatt, burch wels des man einen Befuch anfagt, ober das man fatt eines Besuchs aus Bifliche feit bei jemand abgeben lift (Difitens farte, Besuchzettel); der B-knecht, ein Jager, ber mit ben Leithunden auf den Besich ziehet; der B-rettel, f. Besuchkarte,

Besüdeln, th. 3., über und über bestecken, schmusig machen: die Aleks der. Uneig.: feine Zände mit Blut besüdeln. Sich (mich) bes

udelni

Betädeln, th. 3., mit Label belegen; eine Sache, ein Buch, einen Menschen,

Betägen, 1) th. 2., einen Lag aufegen, seffegen. Sich mit jemand betate gen, über ben Lag zu irgend einem Seschafte mit jemand übereinkommen; einen betagen, ihn auf einen gewillen Lag vorsohern, und in enzeter

Bebeutung, vor Gericht fobern, mit ber Bezeichnung bes Lages verfeben (datiren): einen Brief. 2) unth. 2. mit feyn, an Alter gunchmen, doch nur noch im Mittelwort betagt ges möhnlich , f. d.; ferner , verfallen , bes fonders von Soulden, Binfen ze.: die Schuld iff betagt, die Beit sie gu bejahlen ift ba. Betagt, E. u. U.m., das Mittelm, ber verg. Zekt von betas gen, viele Tage sablend, alt: ein betagter Mann, betagt feyn; die Betägung, die Sanblung bes Betas gens, bie Beftfesung eines Tages gu its gend einem Sefchafte; die Bezeichnung des Tages, an welchem man einen Brief fdreibt, eine Urfunde, ein Zeus nis ausfertigt (Datum).

Betäteln, th. A., in der Schiffahrt, mit dem Lakelwerte versehen: ein Schiff; die Becätelung, die Handlung des Betafelns, und das Lakelwerk

felbft.

Betälgen, i) th. 3., wie Talg beschwiesen: sich; nich, einen. 2) unth.
3. mit seyn, talgig werden, sich wie mit Talg überziehen: die Suppe, das Ksen betalget, wenn sie sett sind und talt werden.

Petaltern, th. 3., R. D. mit unger" schieften und unfaubern Sänden befaf.

fen , betaften.

Beralpen, th. 3. ungeschickt, plump mit ben Sanden begreifen (auch betalps fen, betappen).

Berappen, th. 2., tappend besiblen; plump, ungeschieft und unanffändig be-

taften (betappfen).

Beraften, th. 2., oft und niel an etwas taften, es befühlen: eine Sache.

Beräuben, th. 3., gleichsam tauß mas chen: der Donnerschlag, das Gesschrei betäubte ihn. Uneig., der Einpfindung, des Bewustleuns deraw ken: einen Llerven betäuben, ihn durch irgend ein Mittel unempfindlich machen; der Schrecken beräubte Alle, raubte ihnen eine Zeitlang das Bewustleun; sein Gewissen betäuben, die Regungen bestissen untelle drücken, die Beräubung, die hande

lung bes Betaubens und ber Ruffanb ber Betäubung: das Betaubungs, mittel, ein betäubendes Mittel, bas die Sinne, die Empfindung betäubt (nartotisches Mittel).

Betaumeln, th. 3., taumelig machen: der Lochmuth betaumelt ibn.

Beraren, th. 3., mit einer Lare, Abs gabe, Steuer belegen: einen, bas Dolf (balbbeutsa).

Betbruder, m., einer, ber aus heuches lei beffündig betet; das Berbuch, s. Bebetbuch.

1. Bete, m., M. -n, f. Beete.

3. Bète, m., D. - n., D. gewöhns licher Bebe, (f. b.) jebe Bitte; bann, freiwillige Gaben und Dienfte, welche bie Guts und Landesberen nur bitte weise erhalten tonnen.

Becen, 1) unthi 3., fefte Gemilth burch ernfibafte fittliche Betrachtungen feiers lich fimmen und feine Sebanten ju Gott erheben. . 2) th. B., als Gebet berfagen, lefen: das Vaterunfer, das Morgens, Abendgebet ber ten; betend bitten, burch Schet um etwas fleben.

Beteppichen, th. 3., mit Leppiden verseben, befleiben (tapeziren); der Beteppicher, Es, der etwas mit Eeppiden versiehet: Fimmer (Laper girer).

Beter, m. - s, eine Perfon, welche ber tet; der Betfahrer, der an Gnadens bater und zu Beiligenbildern wallfahre tet, um da ju beten; die B-fahrt, in ber Romifchen Rieche, eine Balls fahrt an einen Ongbenort obce su eis nem Beiligenbilbe; die B- fubre, Betefahre, eine Zuhre, die ein Rache bar bem Anbern auf feine Bitte unente geltlich thut; die B-garbe, fo viel als Zinsgarbe; das B-gemach, bei boben fürftlichen Berfonen, bas Gemach, in welchem fie ihre Andacht verrichten ; die B-glocke, die Glocke, welche man ju ber jum Gebete befimmten Reit läntet.

Beth, s. Bienenhard und Vorstoss. Lethalle, w., eine Bolle, Heines Ges Baube an Wegen und Lirchenplasen, in welcher gebetet wird (Rapelle).

Bethätigen, th. 2., thatig machen, in Thatigfeit, Bewegung fesen; thatig beweisen, erweisen; feine greunds Schaft.

Bethauen , th. 3., mit Thau benegen: die berbauten Arauter. Uncig. f. benesen, begießen: bethauet von Ebranen.

Bethaus, f., ein jebes jum Gebete bes fimmte ober ber Gottesverebrung ges mibmete Gebaube; in engerer Bedeus tung, ein ju gottesbienflichen Bem fammlungen bestimmtes Gebäude, in melchem bloß gebetet und geprediget wird.

Betbellen, th. 3., mit dem sutommens den Theile verfeben, autheilen: einen jeden betbeilen.

Betheiligen , th. 3. , D. D. einen Ans theil geben, Theil nehmen laffen: bei etwas betbeiliget feyn, Antheil an einer Sache nehmen, haben (babet ins tereffirt fenn); der Betbeiligte, fos wohl der einen Antheil befommt, als auch der bei etwas betheiliget ift; die Betheiligten , Die Intereffenten.

Bethen, f. Beten Betheren, th. 3., mit Ther beschmies ren. Sich (mich) betheren, mit Ther beichmugt merden.

Betheuern, th 3., bei allem mas theuer ober heillg ist versichern: einem etwas betbeuern; die Betbeuerung, D. - en, die Bandlung bes Betheuerns, und bie Ausbrücke, beren man fic bas bei bebieht.

Bethören, th. 3., jum Thoren machen, verblenden, verführen: einen. Sich (mich) betbören lassen.

Bethränen; th. 3., mit Ehranen bes , nesen: einen; das bethränte Aus ge; f. beweinen.

Bethubn, f., so viel als Zinshuhn. 6. Bete 2.

Bethulich, E.v. u.m., ber fich gut und leicht ju belfen meiß, noch ruftig ift: sie ist eine sehr berhuliche grau. Bethan , graf. 3. une. (f. Thun), fich

(mich) bethan, fich gut und leicht

pelfen, fich mit Bequemilcheit bemes gen: fie weiß fich gut dabei gu bethun, ju benehmen; fich mit febnem Unfate besubein.

Bethürmen , th. g., mit einem Thursme , mit Thurmen verseben: ein bes

thürmtes Schloß.

Betippen, th. 3., oft an etwas tippen, tippen, tippend berühren (betuppen, betupfen).

Beriteln, th. 3., mit einem Litel verse ben: ein Buch; mit dem gehörigen Litel belegen: man beritelt ibn: Hofrath; die Beritelung, M.
- en, die Handlung des Betitelns, der Litel selbst.

Bettammer, m., f. Betffibe; das Bettorn, fo viel als ginetorn.

Betolpeln, th. 3., anführen, hinters geben, gewöhnlicher übertolpeln: du hast dich betolpeln lassen.

Betonen, th. 3., mit dem Lone belegen (accentuinen): eine Sylbe,

Betorteln, th. 3., betrügen, anführen, bintergeben: einen.

Betoffen, th. 3., mit einem Toffe ober in die bobe fichenben Bufchel verfeben: Das Zaupt.

Betracht, m. -es, ble kanblung bes Betrachtens, in einem einzelnen bes simmten Falle: in Betracht seiner Rennrnisse und übrigen guten Kigenschaften.

Num. Berracht ift nicht mit Betrachs rung ju verwechsein. Jenes wird gebraucht wie: in Abficht und in Rackficht, nur baß man nicht fagt: in Getracht auf dieses, sondern daß man es mit der Sache unmittelbar (ohne Berhaltniswort) verbludet: in Betracht der angeschreen Trunde, nicht auf die angeschreen ic.

Betrachten, th. 3., genau und ausmets sam besehen: ein Gemählde, eine schöne Gegend, den Zimmel. Uneig., mit den Augen des Geistes gleichsam besehen, genauer untersuchen: ich betrachte sein Vergeben aus einem mildern Gesichtspunkt; so viel wie beschauen, seine Gedanken ausschießlich mit etwas beschäftigen, so das wan in Gedanken über einer Sache von in Gedanken über einer Sache von in ihr ein betrachtens

des Leben führen (ein beidauliches, fontemplatives); f. bafilr halten: ich betrachte ibn als einen Menschen, der zu ernsibaften Geschäften unbrauchbar ift; f. erwägen: man muß die Person bewachten. Be-Betrachtens. machtenswerth. würdig, E. u. U.m., werth ober mure big betrachtet zu merben; der Bei \* trachter, -s, ber etwas betrachtet. Betrachtungen anftellt. Betrachtlich. C. u. U. m., von Betrachtung, ober mas betrachtet zu merben verbient; in weiterer Bebeutung, für nicht geringe: er bat einen beträchtlichen Ver-Lust erlitten; ein beträchtliches Vermögen besitzen. Betráchts fam , E. u. U.m. , geneigt zu betrache ten: ein betrachtsamer Mensch; die Betrachtung, M. -en, die Sandlung bes Betrachtens: Die Betrachtung eines Bemähloes, eie nes Kunftwertes, der Güte Bots tes; etwas in Betrachtung sies ben, es betrachten; besonbeis ber Bufand ber Seele, ba fie in Betrachtung aleichfant verloren ift, ober bei ganalls cher auferer Untbatigfeit und Rube ac miffen Betrachtungen nachhängt (Sone templation); bie Reihe von Borftellune gen, melde burd bas Betrachten im ber Seele entkeben, und diefe Borfiele lungen als ein Sanzes zusammengefastt: Betrachtungen anstellen; trachtungen über die Unsterbliche feit der Seele (f. Betracht); der Beträchtungsfatz, 'ein Gas, der einer Betrachtung zu Grunde liegt, der Tert; die B-stelle, die Schrifts felle, worüber man eine Betrachtung anfielt; das Betrachtungswort. Borte, Die einer Betrachtung gum Grunde gelegt werben.

Betrag, m. -es, so viel als Summe, Belauf: der Betrag einer Aech, nung. Beträgen, unr. (s. Crasgen), 1) th. 3., auf eine Sache so viel als nöthig iff, oder als sie fassen tann, tragen: das Silber betragen, bei den Goldschmieden, auf daß selbe, wenn sie es vergalden wollen,

bas verquickte Gold tragen. 2) jeck.

3. sich (mich) betragen, sich verbalten, auf eine gewisse Art handeln: du hast dich schlecht detragen.

3) unth. 3. mit haben, eine gewisse Summe ausmachen: seine Schuld beträgt viel; das Beträgen, -s, die ganze Art zu senn und zu leben: ein gutes, schlechtes Betragen; der Beträgestift, bei den Goldsschweiten, eine sache tupserne Linge, womit sie das verquickte Gold auf das Siber zum Bergolden austragen.

Betrampeln, th. 3., viel und oft auf

etwas trampeln. .-

Betrappeln, th. g., viel und oft auf etwas trappeln; unvermuthet bei ober über etwas treffen, überraschen: einen über einer LTuscherei betrappeln. Betrappen, th. g., viel und oft auf etwas trappen, barauf trappend gehen (betrappsen).

Betrauen, th. 3., für vertrauen, ans vertrauen, gewöhnlich nur im Mittelm. ber verg. Zeit betraue, f. b.

Betraffern, th. 3., Frauer über etwas empfinden, äußern: einen, den Codeines Freundes.

Derräufeln, th. 3., mit fleinen Erops fen, die man darauf sollen läßt,, benem zen (betröpfeln). Beträufen, th. 3., durch Tropfen, die man auf etwas sals fen läßt, naß machen.

Betraut, E. u. u. m., bas Mittelm. bee verg. Zeit von betrauen, Slauben habend, dem man trauet: betraut seyn, bas Zutrauen Anderer besissen: tin betrauter Bothschafter.

Detreff, m. -es, nur in Verbindung mit in, in der Form eines Umfander wortes, sie, in Anschung, was betriffte in Betreff seiner Sbelichkeite. Beweisten, 1) th. 2. une. (f. Creffen), sider etwas View antreffen: ich babe ibn im Diebstable, oder bei, sider dem Diebstable, betroffen. Uneigentlich ist das Nittelwort der vers gangenen Beit betroffen, sie verswirt, von demjenigen, den man bei etwas kurechem überrascht hat, s. Bestroffen.

ber Gegenkand einer Beränderung von außen sein: die Sache betrifft mich, gehet mich an; was mich bes trifft. In engerer Bedeutung, ber Gegenkand einer unerwarteten und une angenehmen Beränderung von außen sen: es bat mich ein großes Une glick betroffen.

Beweiben, th. 8. unr. (f. Treiben), von Wiefen, Actern, Brüchen ic. . bas Dieb barauf treiben, um es bafelbf weiben zu laffen; die Felder mit den Schafen betreiben; sehr trele ben, bei einem Gefdafte befondern Eis fer geigen : eine Sache, einen Bau, einen gandel, eine Kunst beweis ben (treiben); eines Undern Bei fchafte betreiben. In melterer Be beutung und im nachtbeiligen Berftand be, für begeben: vielen Unfug betreiben (treiben); die Betreibungs Lebre, die Lebre, welche angibt, lebrt, wie etwas, befonders Lünfte und Bifs fenschaften, auf die rechte Art betries ben, unternommen werden muffen (Decs thodologie, beffer Lehrart).

Betreten, th. 3. unr. (f. Treton), auf ober in etwas treten: ein gaus, eis nen Ort betreten, dabin fommen i ein betretener meg, auf dem viel gegangen wird; jue Fertofangung ber fleigen, vom Beberviche, befonders bei ben Jägern: der Sabn bewitt die Kenne; antreffen, finden: du follst nicht wieder meinerSchwelle ber treten. Besonders bei etwas linreche ten treffen, ertappen: einen auf fris Scher That, ober bei der That ber . ereten; man bas ibn im, beim Diebstable betreten. Uneig. im Mittelm der verg. Zeit betreten, in Werlegenheit gesest, nerwiert: er mar gang betreten, als er mich fah t ber Betretungsfall, berfenige Fall, ba man einen bei bofer That betritt, antrifft.

Betrieb, m. + es, bas Betreiben eines Ortes mit dem Niche: der Betrieb des Waldes steht ibm seei; das Betreiben eines Geschästes, und des Etser, den man dabei beweiset; der Berrieb eines Bauea, des Buch, handels. Im N. P. in weiterer Gesdeutung, jedes Gewerds, auch, der Absaud der Waaren (Vertrieb); s. Anstrieb: ich habe es auf seinem Berrieb gethan. Berriebsam, E. u. U.w., der etwal gern und eifrig betreibt: ein betriebsamer Mensch, ein berriebsames Volk; die B-samkeit; der Betriebsberr, d. B. eines Bergwerks, berjenige, der das Vergwerk betreibt, für sich ambauen läht.

Betriefen, th. 2., so viel als beträufen.

Bettlegen, f. Betrügen.

Beteinken, unr. (f. Trinken), jeck. 3., sich (mich) betrinken, trunken werden.

Betrocknen, unth. 8, mit seyn, ein wenig trocken werden: das Brad ist betrocknet.

Bertodeln, th. 3., mit Trobbeln verfeben, behängen. Sich (mich) bee troddeln.

Betroffen, E. u. u. w., has Mittelm. der verg. Zeit von betreffen, durch etwas Unangenehmes oder Unerwartetes und liberraschendes in Berwirrung gessent: er war anfangs bei der Aachricht betroffen (frapplit); der Schuldigs war sehr betroffen, als er sein strafbares Geheimnist entdeckt sah.

Berropfeln, th. 3., mit fleinen Trops

fen benegen (beträufeln).

Betropfen, th. 3., tropfenmeise hency

zen (beträusen).

Betrüben, 1)th. 3., tribe maden, boch pur noch in der Achensart: er sieht so unschuldig aus, als wenn er kein Wasser betrübt (getrübt) hätte. Uneig., has Gemilth tribe maden, unsangenehme, trausge Empsindungen erwecken: einen betrüben; die Trensnung von such hat mich sehr bestübt; ein schlechtes Betragen der Kinder betrübt die Kleen, E. auch betrübt. 2) graf, 3. sich (mich) betrüben, über einen Verslust; die Betrübnis, M. - sie, das Betrübnis, M. - sie, das

nnengonehme, traurige Geftibl, welle des durch die Borffellung eines fibels erweckt wied; ein übel, Ungluet, bas jenes Gefühl erweckt; für Theänen, als gewöhnliche Beichen ber Betrilbuif. B-vall, C. u. n. w., voller Betrübs nis. Betrübt, E. u. U.w., bas Mita telw. ber verg. Zeit non betrüben, Bes trübnif empfindend: betrübt fern. werden; Betrübnik verrathenb: ex fiebt immer betrübt aus; ein betrübtes Besicht; Betrübnig anm Segenkande babend: betrübte Bedanken; Betrübnik verursachend, bee trübend: betrübte Madrichten. Reiten.

Betrug, m. - es, die Sanblung bes See trügens: einen Betrug begeben; ein Mensch poller Betrug; es stedt ein Betrug habinter; ein frommer Betrug, da man einem aus guter Abficht einen Jerthum beis bringt, oder bie Mabrheit verhohlt: ein Berrug der Sinne, eine Thus fonng berfelben. Betrugen anr. (f. Triigen), 1) th. 2., bie gegründeten Hoffnungen und Erwartungen eines Amdern aus bofer Abficht nicht erftillen: ein böser Schuloner betrügt seis ne Blanbiger, indem er mit bem Borfas, nicht ju bezahlen, bei ibnen borgt, ober boch meiß, bag er schwers lich wird bezahlen können; ein Spies ler betrügt feinen Minfpieler, unter bem Scheine ber Rechtmäßigfelt! einen um vieles Beld, um fein Dermögen betrügen; er betrog mich um das Vergnügen. gewöhnlichfte Mrt bes Betrügens ift im Banbel und Wanbel; fo betrugen die Backer, wenn fle gu leichte und schlichte Waare machen; die Gleis fcor, wenn fie bas Fleisch nach leichs term Gewichte verlaufen und für fcmes res bezahlen laffen ze. Berner beift auch einen betrügen, ihm absichtlich einen Jrrthum beibringen, ober bie Buweilen mirb Wabrbeit verbebien. beteilgen auch in weiterer Bebeutung gebraucht, wo bie Abficht gu fcaben nicht erweiblich ist; die Pernunft

läßt sich leicht betrügen. 2) graf. 2., sich (mich) betrügen, fich tius fchen', fich hoffnungen ju etwas mas chen, bas nicht geschieht, nicht in Ers füllung geht: ich fand mich in meis nen Erwartungen bestogen (ges täuscht). Im gemeinen Leben finden fich eine Menge Ausbrucke für die vers fcbiebenen Arten und Stufen bes Bes trugens, als: taufchen, hintergeben, anführen , prellen , fonellen , beliften, beschleichen, beschuppen zc. Der Bes truger, - 8, der Andere betrügt, abfichtlich in ihren zuverfichtlichen Erwar. tungen und Soffnungen täuscht; Die Betrügerei, M. - en, eine Bands lung, burch bie man betrügt. Betrus gerisch, E. u. U.w., was zu betrügen fucht, und wirtitch betrügt. Berrug-Lich, E. u. H.w., mas betrilgt, ju bes trugen fucht, einem Betruge gleicht: betrüglich bandeln, betrügliche Maaren, ein betrüglicher Bandel. In weiterer Bedeutung: bes trügliche Soffnungen, täuschenbe, ungegründete (betrüglich if milber als betrügerifch).

Betrünken, E.u. 11. m., bas Mittelm. ber verg. Zeit, von betrinken, burch zu vieles Erinken bes Sebrauchs ber Sinne und des Verkandes beraubt: ein betrunkener Mensch; die Betrünkenbeit.

Betfaal, m., ein Gaal, welcher ju Gste tesverebrungen beftimmt ift, g. B. in Erzichungsanffalten; Die Betschwes Ner, eine welbliche Person, die aus Scuchelei oft und viel betet (eine Un. duchtlerinn); die B-cī, bas Betras gen einer Betfchmefter, Die Beuchelet. B-lich, E. u. U. w., einer Getschwes fer angemeffen; die Betschwesters Schaft, die Betfchweftern jusammen genommen als ein Sanges betrachtet; der Betfonntag, in manchen Gegens ben ber fünfte Sonntag nach Offern; die Betffatte, eine Statte, wo man Beranigfung jum Beten finbet, bet Marien: und Beiligenbilbern an ben Wegen und in Kirchen; die B-ftus bo, bei vornehmen, g. W. fürftlichen Personen, das Gemach, worin sie Morgens und Abends ihr Gebet verrichten (Betfammer, Betzimmer); der Z-stubl, in ben Kirchen, ein Stuhl, in welchem mankniend sein Gebet verrichten kann; die Z-stunde, die zum Gesbet, besonders zum Frühzebet in den Kirchen bestimmte Stunde; das Z-stundenbuch, ein Gebetbuch den Geistlichen in der Nömischen Lirche, in welchem die täglich von ihnen zu gewissen Stunden zu verrichtenden Gebete enthalten And (Gettagebuch).

Bett(c), s. -es, M. -en, dg., cin iches zur Mube beffimmtes tager. Go nennen die Jäger den Blas in einem Sebolge, wo das Moth . und Tannens milbbret rubet, bas Bett, wofür fie von anderm Wild und wilben Thieren das Lager fagen. Uneigentlich wird auch die fortlaufende Bertiefung bes Erbbodens, in welcher fich ein Mus fortbewegt, bas Bett genannt, in abne licher Bebeutung, bei Dublen, bas fünftliche Bett, die bolgerne Leitung, mittelft welcher bas Waffer auf die Ras ber geleitet with (bas Flutbett, bas Ges In engerer Bedeutung, ein rinne). bölgernes Geftell mit Bolftern ober mit Saden, die mit gebern ausgeftopft find, gur Aube und jum Nachtlager für Menfchen: ins Bett, ober zu Bette geben, fich zu Bette legen, ins Bett fleigen, einen zu Bette bringen, das Bett butben, frank fenn und beshalb im Bette liegen. Uneig., gaf dem Bette der Ehre fterben, auf dem Schlachtfelde ftere In noch engerer Bebeutung, fowohl bas bolgerne Geftell einzeln (Sette geftell, Bettfatt) als auch und gewobar lich, die pierectigen mit gebern ausges ftopften Gacte ober Bolfter allein (bie Bederbetten, Pfühle), besonders bit größern, in Begenfan ber Kiffen: die Unterbetten, das Oberbett, det Deckbett. Uneigentlich wird die Erb erbobung, auf welche die Kanonen aufe gepflanst merben , bas Studbett (Bat terie) genannt. In ben Beinteltern neant man bas Bebaltnis, worein bie

mm Breffen bekimmten Tranben gelegt weeden und in weiterer Bedeutung bie Trauben felbft, bie auf einmabl ges feltert werben tonnen, ein Bett.

Betrag, m., ein von ber Obriafeit aus ber ben gewöhnlichen Feiertagen, jum Schet und jur Gottesverebrung fefige. fester geiertag; das B-tagebuch, f. Beistundenbuch.

Bertbant, ein Bettgeftell obne Rufe, welches jufammengelegt werben tann, und bann eine Bant porfieut; der 23 - barcbent, eine Art Barchent, Die befonders au Betten gebraucht wird : das B-behänge, basjenige, womit ein Bett bebängt ober verbangt wirb (Bettvorbonge); der B-bezug, fo viel als Bettüberane.

Betrebenpflug, m., eine Art Bflüge, bef welcher Streichbretter an der rechten Seite befindlich find, und womit bie Beete in der Mitte boch aufgetrieben

werben fönnen.

Bettbogen, m., der bölgerne Boben ele nes Bettgeftelles; das B-brett, die Beetter im Bette, die ben Boden befe felben ausmachen; die B-decke, eine Decte, welche man über bas Bett bedt, auch eine Dede, unter welcher man folkeft.

Bertel, m. - s, bas Betteln, bas Geschäft, bas fich befonders faule und lies berliche Menfchen aus bem Betteln maden: vom Bettelleben; Stras fenbettel; etwas Schlechtes, Gerins ges, im verachtlichen Ginne: das ift ein rechter Bettel; es ist an dem Bettel nichts gelegen. B-arm, E. u. U.w., fo arm, bag man betteln mochte, b. b. im bochften Grabe gem ; der B-brief, ein Brief, in welchem man um etwas bittet ober bettelt: das ... 25 - brod, jusammengebetteltes Brod: · das Bettelbrod effen, vom Betteln leben; der B-bruder, ein Mensch, ber fich aufs Betteln legt; fo viel ats Bettelmund; der B - bube, ein Bube oder Anabe, der betteln gebt (ein Bettelfnabe, Betteljunge); die Bettelei, Dr. -en, bas Betteln, bie - Lebensart ber Bettler; unverschämtes,

anbaltendes und beschwerliches Bitten : die Bettelfeau, eine grau, welche bettelt (bas Bettelmeib): der Bfürft, ein armfeliger, unbebeutenber Kürft; das B-geld, zusammenges betteltes Gelb. Bettelbaft, E.u.Il.m., nach Art ber Bettler, wie ein Bettler, armselig: das B-bandwert, das Betteln, sofern es von faulen, liebers lichen Menfchen zu einem eigenen Gewerbe, handwert gemacht wird; die B - herberge, eine herberge für Bettler; die B-hochzeit, eine ekens be, armselige Bochzeit; die B-bof. fabrt, die lächerliche Soffabet gemer Leute (Bettelfpla); die B-jacke, Die Jacke eines Bettlers, eine schlechte aerlumpte. Tacte. Rolgende Zusammens fegungen erklären fich meift von felbf : der Betteliude; der B-junge; der B-terl; der B-tnabe; der B-könig, ein armseliger König; der B-tram : die B-läufe, ber Ras me einer Art Drebfraut (Bedenbrch. fraut, Sedenferbel, Schafterbel, Rlete tenferbel); das B-leben; die Bleute, die Mehrheit von Bettelmann und Bettelfrau; das B-mädchen: der B-mann; M. - leute, uneig.: das Abfallige der Baumwolle nennen bie Svinner Bettelmanner; das Bmensch; der B-monch, ein bets teinder Dond, ber an einem Bettelors ben gebort; die B-munge, fleine, geringe, folechte Dunge, wie man fie ben Bettlern ju geben pflegt. Bets teln, unth. u. th. g., oft und bringend wie ein Bettler bitten; um ein 21mt betteln; er bettelt fo lange, bis er erhält, mas er wünscht (befür in Pommern gungeln, in hamburg und Bremen, truggeln, in andern D. D. Gegenben giren, gellen, jalpern, treufeln zc., in Baiern fergein); in engerer Bedeutung, um ein Almofen, eine milbe Gabe ju feiner Dotbourft bitten: por den Thüren betteln; (mich) auts Betteln legen; sich vom Betteln ernähren; betteln geben; sein Brod betteln; auf Den Brand betteln, auf den Grund,

das man absebrannt ik. tinela.: die Zunst gebes betteln, d. b. sie beingt nicht viel, schlägt nicht an; das Bertelngeben, fo viel als bas Betteln: der Bestelorden, in ber Römischen Lirche, ein Mincheorben, der von Ale mojen lebt; das B-pack, febr ver-Addico . Bettellente , auch wohl febr anne leutel; B-patzig, E. u. U.w., so viel als hetteltronia: die B-pracht. eine bettelhafte, armfelige Bracht; Der 25 - pring, ein gemseligen Pring; ein armer Menfch, ber etwas Sobes und Groses vorfiellen mill und bach bas Erfoderliche bazu nicht bat; der B-fack, ein Brobfact ber Bettelleute : uneig. und fpottifch, ein bettelhafter Denfch; der B- sammet, bei ben Zeugmas chern, eine Art groben, wollenen ober Saumwollenen Sammets; die B-Schelle, bie Schelle, mit welcher an manchen Orten bie Bettelleute ihre Ger genwart anzeigen; die 25 - febenke, eine fclechte erbarmliche Schente; Der 25 - fchmaus, ein gemfeliger, ere barmlicher Schmaus; der B-fcbub, D. D. bie Burncefenbung ber Bettler und Landftreicher in ibre Beimath; Der 3- fraat, ein armfeliger Staat, ber Bus armer feute ; Der B-fab, uneig., ber Stand und die Lebensart eines Bettlers: an den Bettelsfab kommen, geras then; einen an den Bettelffab bringen, ihn um bas Seinige bringen, ihn arm machen; der B-stolz, der lacherliche Stols armer, geringer Leute. B-stolz, E. u. li.m.; der B-tanz, uncig. u. verächtlich, eine Banterei, ober audijebe geräuschvolle Sanblung:' dara auf ging der Bettelkang wieder los; der B-trotz, der Trotz armer geringer leute. B-trotzig, E. u.U.m.; der B-voge, Wögte ober Ancchte. bic bas Betteln binbern muffen (Bafe fenvogt, Armenvogt, Armenwächter); das 25 - volk 1 das 25 - weib; das B-wesen; der B-wirth, ber Birth in einer Bettelfchente oder Bete telberberge.

Detten, 1) th.Z., das Bette machen: die Pragd bat noch nicht gehete

Goriden: Wie man fich beta set. tet, so schläft man, d. b. wie man's treibt, fo gehte; auf ober in ein Bett bringen, lagern: einen weich bew ten, ibm ein meiches Wett geben. e) prdf. 3., sich (mich, nicht mir, mie Mi. 139, 8.) betten, fich eine Schlaffatte bereiten, fich lagern ; fich zusammen betten, seine Golassätte neben einer andern Berfon mählen; die Beuflasche, ein sinnernes Gefas, mit beigem Baffer gefüllt, um bas Bett au empärmen; Die Bfrau, in großen Sausbaltungen und an Sofen, eine Brau, beren Bereichs tung if, die Betten zu machen: Der 3 - genoff, eine Berfon, mit welcher man in einem Bette folift, ju Bette liegt; das B-geräth, alle zu einem ober ju mehrern Betten geborige Berathichaften; das B - geffell, bas bolgerne Geffell, in welches die Zebers betten gelegt merben; der Bagurt, breite Guete, welche augruber an ber Bettfelle befeftiget find, und fatt ber Bobenbretter bienen; die B-belleeine Selle, wo ein Bette ober mehrere Betten fieben (ein Bettwinfel); der B-himmel, Die Decke eines hims melbettes; die B-kammer, die Schlaftammer; eine Sammer, in melder Betten aufbewahrt werben; der B-knopf, der Anopf, d. h. die Lus gel oben auf einer Met himmelbetten :der B-kaften, ein Bettgeffell, wels des am Zage gufammengelegt mith unb bann einen Saften vorftellt (Bettlabe); ein Kaften, in welchem man geberbete ten ausbewahret; der B-korb, ein langer Sorb, beffen man fic bei tleinen Sindern fatt einer Bettftelle bebient; die B- lade, wie Bettfaffen. B - Las gerig, E.u.U.w., wegen Crantheit im Bette liegend; die Bettlägerigkeit; das 23 – Laken, so viel als Betttuch. Deteler, m. - 8, eine Berfon, welche hettelt, überhaupt eine febr arme Bers son; die B-berberge; wie Bettels herberges die B-bütte; die Bjade.; die B-kriide. Bettlerisch, E. t. II. m., fa viol als bettelbaft.

Bénlerläuse, 1. Alebirant; das . 25 - laufetraut, der Rame eines Mangengefchiechtes, bas mannliche und meibliche Blumen augleich bat. welche Dicht bei einander feben (Spigliette); Der B-mantel, bet Mantel eines Bettlers, nuch ein fcblechter Mantel; Die Benennung einer Ceemufchel, bie von Ginigen ju ben Auftern gerechnet wird; das B-pack; das B-kraut, ber Rame einer Art Brennfraut (frice dendes icharfes Brennfraut, Bafbres . be, Mebbinden, Meebinden, Lienen); die B- sprache, die eigene Sprache, welche bie Bettler unter fich ju baben vilegen (bit Sigeunersprache); Der 25 -

fchub, wie Bettelfduh. Betemeister, m., an den Sofen, ber Auffeber über bie Betten und bas Bette gerath; in manchen Wegenben auch ein' Schlofauffeber; die B-pfanne, eine Pfanne mit glübenben Loblen, bas Bett gu ermarmen (eine Barmpfanne, Bette fasche, Bettwärmer); Die 26 - Pfos fe, bie vier Pfoften an einem Bettges telle; das B-piffen, die Unart, bie fehlerhafte Gewohnheit, fein Baffet ins Bette ju laffen; der B-piffer, -s, ber im Schlaf ind Bett pift; der 25-quaft, ein Quaft, besonbers an Simmelbetten, fich mit Bulfe beffels ben im Bette aufzurichten; der Bfact, ein leberner Gact, in welchem man auf Reifen bie Betten bei fich fübs tet: ein mit Strob ober Saaren ges füllter Sack, welchen man in die Bette felle legt (ber Strobfact, Baarfact); die B-faule, bie an ben vier Eden eines Bettes befinblichen Saulen, wels de ben Simmel beffelben tragen; der B-schirm, ein großer Schirm, vor ein Bett zu fiellen i der B- schreis ber, an Sbfen, ein Schreiber, ber über die Ausgaben, welche die Betten verursachen, Medinung führt; der 25feicher, wie Bettpiffer; in manchen Gegenben , eine Benennung ber Rellets efel, megen ihrer barntreibenben Svaft: die B-spinne, 如.-n, eine Art geofer und cielbafter Spinnen, bie fich fiz den Bettgeffellen aufhalten; Die

B-Ponde, so viel als Settackell: Die B- france, Die Stangen an Sime melbetten und Borbangebetten, an mel : den die Borbanne befeffnet find; die B-frate, die Bettfratte, fo viel als Bettgeffell (D. D. Bettfielle, in Schwaben Bettlabe, und anbermarts rine Bettfpende, ein Bettgefpond); die 25 - felle, so viel als Bettgeften Der B-follen, der Auf an einem Bette geftelle; das B-ffrob, bas Strob, welches man unten in bas Betterfiell legt; der B-tisch, wie Settbank und Bettfatt; Das 25 - such, bas feinene Duch , welches über die Unters . betten gebreitet wird ( bas Bettfafen ) : der B-übergug, der übergug über Das Dechett und die Kopftiffen; der 25 - umbang, basjenige, mas um cin Bett gebängt wirb (Bettbebange. Bettvorhang); die Bettung, M. - cn , bie Sandlung bes Bettens; als ein Sammelwort für Betten; in ber Befeftigungs und Befchastunft, bie mit Dols belegte Erböhung, auf welcher die Kanonen fieben, bit Stückbettung (Batterle, auch Stüdbett, Befchus. bett); im Bafferbaue, die Grundlage einer Schleufe; in der Beichüstunft, eine lage Pulver, auf welche die Granaten gesetst werden; der B-vore bang, ein Borbang, welcher an bie Simmelbetten rund bertum befeftiget mird; der B-wagen, ein Bagen, auf welchem bei Reifen vornebmer Berrs schaften bie Betten fortgelchaft merden; die B-wanze, Wanzen, die fich in ben Bettftellen aufbalten : Der B-wärmer, wie Bettflasche; die 25 - wafche, Bettüberzüge, Betttile der, Bettbeden, Bettvorbange zc., der B-winkel, ein abgesonderter Wintel, ein Berfchlag in einer Stube für bie Betten (Altowen, Betthelle, Schlasbelle); das B-zeug, alles das, was jum übergieben eines vollfilps digen Bettes gehört; der B-30pf, so viel als Bettquaft (Anhalter); die B-züge, in den gemeinen Sprechars ten bie Bettgiche', ber Abergug über bas Desthetz und die Louffesten (ber Bets

bezug oder Bettilberung); der 25 -3willich, eine Art Zwillich, beren man fich befonders zu Betten beblent.

Betüchen, th. 3., mit Luche versehen; bei besaiteten und mit einem Lastenwerte versehenen Lonwertzeugen, die Satten in benselben binter den Anschlägern mit schmafen Luchsreiswen durchsechten: ein Klavier betuchen.

Berüpfeln, th. 3., mit Tüpfeln, runs ben Fleden verschen. Berüpfen, s. Bedupfen; Berüpfen, th. 3., an etwas oder auf etwas tüpfen, es leicht und schnell berühren (betippen, betüps pen). Bezüppen, th. 3., so viel als

betippen.

Beruschen, th. 3., mit Tusch bestreichen. Berwoche, w., eine Benennung ber Woche zwischen bem fünsten und sechesten Sonntage nach Okern (die Kreusswoche); das B-zimmer, so viel als Betfinde.

Benner, m. -s, eine Art rauber Düssen, groß, rund und breit, und oben mit einem kleinen Stud Sammet ober anderem Zeuge verseben, welche bie Weiber in manchen Gegenben zur Winsterzeit tragen.

Beuche, M. -n, die Sandlung bes Beuchens ober bas Einweichen der Bas foe in Lauge; so viel Wasche als man auf einmahl beuchen und maschen will.

Beuchel, m. - s, bei ben Jagern, ein Sügel ober Bogen, ben ber hirsch in ber Thrte feitwarts macht, wenn er bergan gebt.

Beuchen, th. g., schmusige Wasche in Lauge einweichen (laugen, cinlaugen, buchen, buchen); das Beuchfaß, dasjenige Faß, in welchem die Wäsche gebeucht wird (Butcfaß); die Bestunge, M. -n, s. Beuchfas.

Beuge, w., M. -n, eine gebogene frumme Fläche: die Aniebeuge, die Gegend des Anies, wo es sich beugen läst; bei den Böttichern, ein hölzernes, an der Wand befekigtes Wertzeug, in Gekalt einer Scheibe, über welcher sie die Vandköde zu Reisen beugen (die Biege, Giegescheibe, Reisbeuge, Scheibenkrücke). Deugen, 1) th. 3., die

acrabe, aufrechte Richtung eines Abes pers veranbern, ibm eine bogenformige Richtung von oben nach unten geben : der Baum wird von der Laft feiner Früchte gebengt; das Alter beugte schon feinen Rücken; die Knie beugen; uneig., bie Seele burch Gorgen, Leiden , Unglück ze, nice berbrücken: viele Unglücksfälle bas ben ibn febr gebengt; für bemije Der Richter bengt Das Recht, wenn er willturlich, ungerecht verfübrt. In ber Sprachlebre für ums manbeln (befliniren). 2) graff. 3., sich (mich) beugen, seine gerabe Stellung in eine gebogene verwandeln und dadurch an Sibe verlieren: ex beugte fich über ibre Leiche; in engerer Bedeutung, sich vor einem beugen, um bas Befühl ber Ehrfurcht und Sochachtung gegen ihn auszubruf. ten ; bann , fich bemuthigen. G. auch bieden; der Beuger, -s, in der Berglieberungstunft, ein Drudtel, mits telft beffen ein Blieb gebeugt wirb: der kurze Beuger des kleinen Singers; die Beugeschiene, bet den Löpfern, ein nach einem balben Birtel geschnittenes Brett . in ber Mitte mit einem Loche verfeben, beffen fich die Topfer bedienen, die Gefase auf ber Scheibe von innen auszubauchen. Beuglid), E. u. u.w., was fich beus gen, in eine andere Form bringen lägt. Beugfam, E. u. U.w., was fich leicht beugen läßt, leicht eine andre Richtung, Form annimmt; elg. u. uncig.: Weis den, Birten zc. find febr beuge fam. In ber Sprachlehre bei Einle gen beugiame Borter, die fich umens den laffen (detlinabel); die Beugfamteic.

Beule, w., M. - n, eine fehlerhafte halbrunde Erhöhung auf der Oberfläche eines Körpers, besonders eines thieris schen, die durch einen Schlog oder Stoff entsteht: sich (mir) eine Benle foffen (eine Brüsche, Brausche, ein Dippel). In der Baukunft, eine ers hobene Bergierung am Simswerte; in der Zergliederungskunft, eine Art hers

vorragung ober Fortsa ber Anochen (Höder); der Beülenklopfer, bei den Zinngießern, ein rundes Stück Zinn an einem eisernem Stiele, welches man gegen die Beule hält, um sie mit einem hölzernen hammer auszuklopsen; die B-melone peine Art Melonen, von unsörmlich runder und plattgebrückter Gestalt, und mit Warzen und Bewlen beset (Warzenwelone).

Besumstönden, th. 8., bie umfante anführen, burch Auführung, Ergablung ber umfande vollftindiger machen. Besungnaden, Beungnadigen, th. 8., die Gnade, Gunft entziehen: eis

nen beungnadigen.

Besünruhigen, 1) th. 3., Unruhe ver ursachen, in der Auche füren: die Annäherung des Feindes beunrubigte alle Einwohner; sein Ausbleiben beunruhiger mich außerordentlich. 2) sech. 3., sich (mich) beunruhigen, Unruhe, Beforgnif empfinden; die Beunruhigung, die Handlung des Beunruhigens; die daburch verursachte Unruhe und Störung selbft.

Besürbaren, th. 3., urbar machen: eine Zeide.

Besürkundeamt, f., bas Amt, bie , Burbe eines Beurfunders (Notariat).

Besürkunden, th. 3., mit Urtunden belegen, und badurch völlig glaubmürsdig machen: die Sache iff beurskunder (ift authentisch); durch Urtunden ben belehren; der Benrkunder, -s, eine Person, welche dazu angesest und beeidiget ist, durch ihre unterschrift und Bestegelung allerlei schriftliche Verträsge, als Urkunden güttig zu machen und ühnen rechtsträftige Form zu geben (ber Beglaubiger, Notarius).

Besürlauben, 1) th. 3., Urlaub, 5.
h. Erlaubnis zu einer Entsernung auf
bestimmte Zeit geben: einen Beams
ten, einen Soldaten beurlauben.
In der hössichen umgangssprache, eis
nen beurlauben, ihr hössich von
sich entlassen. 2) zeck. 3. sich (mich)
beurlauben, in der hössichen uma

gangifprache, Abfcbied nohmen,

\*Beurresblanc (fp. Börreb blangh), diel weiße Butterbirne; Beurresgris (fpr. – grib), die grque Gutterbirne.

Berürtheilen , th. 3., fein Uetheil Aber etwas fallen: einen Menschen, Die Richtigkeit einer Sache, Die Wabrbeit einer Erzählung, das Mühliche od. Schädliche, Zwede mäßige od. Unswedmäßige; eis ne Sadie nach richtigen Grunde fangen beurtheilen; eine Schrift. beurtheilen (rezenfiren); der Beurtheiler, -8, ber etwas beurtheis let, befoubers, ber über ben Werth ober Unwerth einer Schrift, eines Bus des öffentlich urtheilt (Recenfent, Srie tifus), die Beurtheilung, Dt. -en. Die Sandlung bes Beurtheffens; bas Urtheil felbft, und die Worte, in wele den es ausgebrucht ift; die Beure theilungsgabe, die Gabe und Fers tigfeit, richtig über etwas su urtbeilen ; die Beurtheilungskraft, die Kraft, bas Bermogen ber Seele, Die übereins fimmung und Berfchiedenbeit ber De griffe gu entbeden.

1. Beute, w., dasjenige, was dem Feins de an beweglichen Gütern im Ariege i abgenommen wird: Beute machen, dem Feinde das Seinige nehmen; eine Sache Beute machen, sie als Beute nehmen; auf Beute ausgeben; für gute Beute erklären (für eine gute Prise).

2. Beute, m., M. -n, bei den But.
fern, ein großer Backtrog, in welchem
der Leig gefnetet wird, und der durch
eine Wand in der Mitte in zwei Theile
getheilt ift; ein hölzerner Bienenftack,

in Gegensat ber Körbe (ber Beuten).

1. Beutel, m. -s, ein kleiner Sack, etwas barin auszubewahren, besonders Geld; ein Beutel voll Geld; sein nen Beutel füllen, spicken, sich bereichern; sich nach seinem Beutet richten, nach seinem Bermissen; aus seinem eignen Beutel zehr ven, auf seine eigne Kosen; einem den Beutel zehr ven, auf seine eigne Kosen; einem den Beutel sehr

bas Gelb abnehmen, ihn verinlaffen, fein Gelb auszugeben; auch einem auf den Bencel Clopfen; ferner beutel oder satförmige Falten an eignem Kleibe; der öffentliche Schap, die Kaffe einer Gemeinheit; bei den Türzten, eine gewiffe Menge Gelb, etwa 300 Limentbaler.

a. Beutel, m. -s, in ben Miblen ein Sieb, einem Beutel ahnlich, bas bes fländig erschüttert wird, und baburch bas feine Mehl von ber Liefe absondert.

g. Beurel, m. - s, in der kandmitthe schaft, an einigen Orten, ein rundes bolk mit dunnem Griffe, womit der Flachs vor dem Brechen mürbe geklopft wird (der Bläuel, Schlägel).

4. Beurel, m. - s, bei ben Tifchfern und Bimmerleuten, eine Art Deifel, 3. B. der Stechbentel, ein Stemmeifen

ober Deifel jum Stechen.

Beutelarm, m., in ben Dublen, ein Sold an bem Geutef in ber Muble. mittelft beffen er geschüttelt wirb; das 25-faß, ein oben mit Beber eingefaß tes Befaß, bas wie ein Beutel jugegos gen werben tann, in welchen auf Schife fen bas feine Bundpulver verwahrt wirb. 25 - faul, E. u. II.m., ber ben Beutel nicht gern siebet, nicht gern etwas auss , aibt. B-formig, E. u. U.m., in Ges Balt eines Beutels; bas 25 - garn, in ber Sifcherei, ein Garn ober Des mit einem Beutel (Beuteinet); das 35geld, an einigen Orten, badjenige Beld, metches bie Bader gur Unterbals tung bes Benteltuches in ben Diblen geben; der B-berr, an manden Orten, ber Rammerer, Gadelmeifter, pher Schapmeifter, ber bie Gemeintaffe in Bermabeung bat. & -ig, E.u. II.m., Beutel havend: der Rock ift beus 3m Bergbaue, für löcherig, mit höhlen verfeben: beuteliges Spiefiglasers; der B-taften, in ben Mühlen, ber Saften, in welchem fich ber Beutel bewegt ; Die B-frabbe, eine Mrt Inbifder Rrabben ober Rrebfe, die einen Beutel unter bem Schrone ge trägt (ber Beutettrebs). B- trant, .Ch.H.m., in Chers, fein Get habenba

der Bentelfrebs, f. Bentelfrabe be: das B-leben, ein Leben, wels des nicht mit Ritterbleuffen, fonbern mit Geibe verbient wirb, in Gegenfas ber abeligen ober Aitterleben (wenn fie von Bauern befeffen werben, Bauers leben, in anbern Segenben Secfelleben. Sinsteben, Binsgitter); die 25-meife, eine get Deifen, grau und buntele braun, welche ibr Reft wie einen Beus tel an bem Enbe eines Aftes aufbangt. Beuseln , 1) th. 3. , in ben Dilblen, burch ben Bentel geben laffen : das Mebl beuteln; an einigen Orten is viel als flopfen, vorzüglich ben Rlachs vor dem Brechen murbe flopfen ; in D. D. f. fouttein. 2) unth. u. greff. 3... fich (mich) beuteln, von Zeugen, beutelig fenn, beutelformige Anngeln baben: der Rock beutelt sich; das Beutelnetz, f. Beutelnarn: Der 25 - niffler, ein Gübameritanifdiet Bogel, der feinem Defte bie Geffalt-cie nte Beutels gibt ; die B-perucke, eine Berucke; beren Sinterhaar in einen Beutel gestedt wird; die B-tatte, Beutelrane, eine Art Benteltbiere, von ber Grife einer Sase, welche am Bauche einen großen Beutel bat, in welchem fie ihre Jungen verbirgt und fortträgt (Beuteltbier); der 23 fchneider, ein liftiger Dieb, ber Ans bern bie Gelbbeutel gefchieft ju entwens ben weißt die B-schneiderei, ein liftiger, feiner Diebstahl, Prellerei; das 20 - schneiderkraue, ein Name bes Zaidelfrautes ober ber Birtentafche; das 25 - fieb, bei ben Müllern und Badern, ein feines Gieb von Pferdebaaren, das feine Debl burchzusieben und baburch von bem groben gu fondern ; der B-stecken, in den Muhlen, ein Steden, ber, burch ben Drilling in - Bewegung gefest, ben Debibeutel erschüttert; der 25-foly, ber lächers Uche Stols auf feinen Relchthum. 3-Roly, E. u. il. w., folg auf sein Bermogen: das B-thier, eine Gattung Jubifder Säugethiere, Die am Banche eine faltige haut haben, welche mit bem Baude einen Gad blibet, merin

He Per Jungen verwahren und neit Joherngen; das B-cuch, ein leicht geweilster wollener Zeug, aus welchem Wehlebeutel verfertiget werden; eine Art fels wer kelniwand, sein gepülverte Saipen dadurch zu sieben; die B-welle, in den Mühlen, vine Welle, welche den Bewiel mitrolf der Geutels oder Radourme in Bewegung sent; das B-worf, in den Mühlen, dieseinzen Sinde zusammengenommen, welche des Zerwalmen des Getreibes kimirken, als die Gentelkeine, der Bentellasten; die B-wurft, eine Art Wieste, wels die Ieinene Geutel gestoofs wird.

Beiten, th. 3., von Beute, b. h. Raub,
Sente machen, auf Geute ausgehen;
der Soldar rambr und benten;
im D. D. oft als Namenmilbe für fiehsen; von Bette, b. h. Pienenflock,
mit wilden Tienen befegen.

Beusen, m. -s, f. Beure 2.; die Id-haide, eine Heide voer ein Wald, in welchem wilde Gienenftöde find (Zeidelheide, Zeidelwald); die Id-hasse, eine hade, eine Art, mit wels cher man einen Alas zur Beute oder zum Bienenftöd aushauet; der I-honig, honig von widen Bienen; der Is-leim, in mamben Gegenden ein Name des Leimes oder Harzes, mit welchem die Bienen die Rigen und Offmungen des Stockes inwendig verkleben (Borfof, Vorwachs, Stopfwachs, Pickenwachs).

Beutefucht, m., die Sucht nach Beute, Die Sucht ju plundern.

Beute füchtig , E. u. H. m., Sucht nach Beute empfindenb , außernb.

Beuthere, m., bei ben Bottidern, ein Schlägel, die Reife bomit aufzutreiben (Die Bochbeie).

Beutlen, m. - 8, ein Sandwerfer, berkeberne Beutel, Sandichube ic. macht und vertauft (Handichuhmacher); die B-gare, diejenige Gare voor Beize, in welcher die Beutler ihre Jelle gas machen ober beizen.

Beuener, m. -s, ber bie Aufficht über bie wilden Bienenfädt in einem Baje-Beifet Beibler).
Erker Banbe De Bornunde verfeben: bevogtete Ainder.

Bevolten, Bevoltern, 1) th. 3., mit Wolf ober Ginwohnern verfeben t eine Stadt; ein Land. 2) nedf. 3., fich bewältern, Einwohner bes .tommen . da Dienge ber Einwohner aunebmen: die Bevolterung, die Bandlum des Bevölkerns und die Volles menge eines Gtabt, eines ganbes : Die Bevolferungelifte, eine lifte. welche die Babl der Einwohner nach ben verschiebenen Landschaften enthält, und den Bufand ber Bevollerung eines fans des tennen sepet; der B-ffand, det Stant, Buffand ber Bevölferung einer Stadt; Anes Landes.

Berollmäckeigen, th. 2., mit Wells macht verfeben, Bollmacht ertheilen (autorifiren): einen; ein bevolle madtigter Gefandter. Der Bes vollmächtigte. Die Bevollmäche tigung; der Bevöllmächtiger, -s, ber Bollmacht gu etwas erthelfet, bes fonbers in einer Rechtsfache (Manbant). Beoor , U. w. ber Beit und Debnung, für the ober cher: bevon dit foriges best, will ich dich noch sprechen. . Die bamit gemachten gufammenfeghne en: bewergus, bevorgeben Gu vorgeben), bevorbaben (voransbar den), bevorkommen (pavortommen) figd veraltet.

Bevormunden, th. g., mit einem Bow munde verfeben (D. D. bevogten): "Rinder, Unmändige bevormung den. Der Bevörmundete. vorrechten, th. 3., für beberrichts nen. Der Besörrechtete (Pelvice nirtel. Bevormechtigen, th. B., wit Borrechten verfeben, Borrechte ettheis ... fen (privilegiren): bevorrechtigte Manten, ju beren Berfertigung und Bertauf einer ein' Berrecht Erbatten hat (Patentwaaren); ber Beudra techtigungsbrief, das B-schreis ben (Batent). Devorreden, th. 8., mit einer Borrebe versehen. Devor-Reben, unthis unperfish mit baben, In unbatter basen : tine Aronibeis Kehat ihm bevorz sing kendeste, bende Reise. Bevörtbeilen, th. 2., einen Andern um seigen Bortheil bringen: einem Bevörthun, th. 2., für zuvorthun. Bevörworten, th. 2., burch vorausgeschiefte Erklärung, Abrede oder Gedingungen vernahren; etwas. Bevörzugen, th. 2., der durch seine Lage zur Landlung besonders bevorzuger ist.

Bewachen, th. 3., in genguer Aufficht haben: einen Gefangenen, ein Jaus, die Grenzen; uneig., forst fällige Aufficht über etwas subren; er bewacht forgsam jede ihre Jands lungen und Bewegungen.

Bewachsen, unth. 3. mit seyn, van einem machsenden Töeper, besonders Planzen bedeckt werden: der Planz ist mit Gras bewachsen.

Bewassnen, ib. 3., mit Massen verses ben: die Soldaten, das Lands volk; mit bewassneter dand angreisen. Ancia.; einen Polstein bewassnen, ihn mit Eisen einsessen; Glastafeln, Gläser bewassnen, dieselben mit Annblatichen belegen, übersiehen; mit Muth versehen, einer Versuchung zu widersiehen: bewassne dein Zerz gegen die Versührung.

Devoabren, th. 2., Gorge flie ctwas tragen, damit es in gutem Zuftande bleibe, und von außen ber feinen Schaben leibe, baber für vermabren; und bas Schädliche abhalten: das fleifch por der fäulniff, die Grenten vor feindlichen Uberfällen, Jes mand vor Schaden, Unglück bes wahren; sein zerz vor bösen Begierden, vor Verführung bes mabren. Gott bewahre mich! oder Bott bewahre! eine gormel, feinen Bibermillen , Abichen , Schrets ten ac. auszudrucken. Sich (mich) bewahren, fich in bemfelben Buftanbe erhalten; fich verwahren, gegen etwas schützen; vor der Kälte, vor Schae den. Bewühren, th. 3., die Babes beit einer Sache beweisen feine Bebauptungen mit Gründen bewahrant venten und edt befinder f. die Kraft dieses Arreneimittels iff in mebreren Krantbeiten durch viel fältige gludliche Erfahrungen bewährt worden. Besonders als Mittelm. ber vorg Beit, bewährt, f. b.; f. fchasen, ben Werth befimmen: Münzen bewähren: der Bewähs. ver, -s, der atmas bewahret, vermabret; befonders in Sufammenfentins gen, als der Siegelbemahrer, Aleiderbewahrer; der etwas in Stande, in Araft erhalt; der Bes währer, -s, der etwas bemähret, bie Wahrheit aber Echtheit einer Sache priifet und bemeifet.

Bewöhrheiten, th. 2.,, die Bahrheit einer Sache beweifen, batthun: eine Sache.

Bewährlich, E. u. u. m., mas bemährt werden kann oder soll. Bewährt, E. u. 11.m., das Mittelm, der vonz Zeik von dewähren, was recht und glaubs würdig ist: dewährte Jengnisse, dewährte Urtunden; die Erzährlung dar man dewährte Wann; son demis ein dewährter Mann; suverlässig: die Chinarinde ist ein dewährtes Mittel gegen das Jies der; dewährte Ereite; seine Freundschaft ist dewähren.

Bowalden, th. 3., mit Bumen, die ninen Wald bilden, bepflangen. Bewalder, mit Wald bewachsen, mit Bald verseben, umgeben.

Bewaldrechten, th. 3., von den ges fällten Gäumen im Walde die Rinde, Alte und Wipfel abhauen, und aus dem Gröbften viereckig hauen: Bäume bes waldrechten (in der gemeinen Auss fprache bewaldrapen).

Bewällen, th. 2., von Wall, im Hopfenbaue, mit einem Walle, d. h. einem Haufen versehen: den Jopfen bewallen, die Erde an demselben aushäusen: von wallen, an oder auf einem Orte wallen, wallend hesuchen: die Jügel von Zerden bewalle.

Bemaltigen, they, unter feinesster walt bringen, übernistigen: einem

Bewalzen, th. 2., mit ber Balge bearbeiten: den! Acer.

Dewalzen, th. 2., mit etwas, bas man auf eine Sache gemalat bat, bebeden.

Bewandeln, th. 2., an und auf einem Orte, einem Mlage manbeln, ihn mans deind bestichen: ein bewandelter

Bewandern, th. 2., wandernd befu den: Städte und Länder. In uneigentlicher Bebeutung if es befonbers als Mittelm. ber verg. Beit, bes wandert, gewöhnlich, f. d.

Bewändern, th. 3., in ben bilbenden Alluffen, mit Gemanbern verfeben

(braniren).

Dewändert, E. u. 11. w., das Afticlw. ber veig, Beit von bewandern, er fahren, geschickt: er ift in der Bes schichte gut, schlecht bewandert.

Bewänderung, m., in den bildenden Rufen, bie Sandlung bes Beman-, berns (Drapirung); die Bemanber felbft, und die Art und Beife ihrer Darftellung (Draperie).

Bewandniff, w. (D. D. bas Bewands nif), die Befchaffenheit, bas Bufams mentreffen mebrerer Umftanbe, in Berbindung mit haben, doch nur in ber dritten Verson: es bat damit eine gang andere Bewandniff, et ver balt ud bamit gang anders.

Bewandt, E. u. U.w., bas Mittelm. ber verg. 3. von bemenden, für beschafe fen: so ist die Sache bewandt; bei so bewandten Umständen.

Bewäppnen, th. g., f. bewaffnen.

Bemaffern, th. 3., mit Baffer verfte ben: ein Seld, eine Wiese.

Bewedeln, th. 3., mit bem Bebel Lühlung ober auch Rube por Bliegen te. verschaffen: einen bewedeln.

Bewegbar, E.u. u. w., was bewegt merben fann. Bewegen, regelm. u. unr. (f. d. Anm.), 1) th. g., eine Gode gang ober jum Theil aus ihrer lage ober aus bem Stande ber Rube brins gen: der Sturm bewegte bas . Meer bis auf den Grund. Uns eig., burch allerlei Mittel, als Borfele Bingen , Bitten , überrebungen , Dem

bungen ze. . den Billen Leftimmen. lenten, einen Entichluf bewieten : ich suchte ibn vergeblich zum Bes ständnis zu bewegen; verschies dene günstige Umstände bewogen ibn dazu; was bewog dich zu einem folden Wagffücke: es geschab aus bewegenden Bründen: Empfindungen bervorbringen, bers bes Dittlelbens, ber Theilnahme, ber gartlichkeit, ber Reue ze.: die Erzählung dieser Unglücksfälle bewegte viele bis zu Thränen; der Anblick so großes Klendes bewegte ibr Lerz; diese Predict bewegte alle Tubörer; in Unruhe, Beffürzung verfesen, einen Auflauf verursachen: das Polt bewegen. sich (mich) bewegen, seine lage veranbern, ben Raum, welchen man einnimmt: der Vogel bewegt sich in der Luft, der Sisch im Wasfer; es bewegte sich kein Lüfts In engerer Bedeutung von Menschen, sich (mich) bewegen, den Pelb und beffen Thefle burch Erbolung und jur Starfung ber Befundbeit auf manderlei Art bewegen.

Anm. Bewegen ift regelm., alfo in ber erft vergangenen Beit bewegte und dem Mittelm. b. Berg. bewegt, wenn es die Bedentung bat von: eis nen Rorper aus feiner Rube bringen, nud Empfindungen bet Theilnahme, des Mitleides ic. bervorbringen; unt. aber, also bewog, bewogen, wenn es beißt : Jemanbes Billen beftims men.

Beweger, m. - s, ber etwas in Seme gung, Thatigfeit fest; ein Drustel, weil burch ihn Bewegung bervorgebracht wird; der Beweggrund (Bewes gungegrunb), ein Grund, ber ben Willen in Bewegung fest, ben Ente schluß leitet; die B-kraft, eine bes wegende Kraft, die Traft, burch mele de eine Bewegung hervorgebracht mirb. B-lich, E. u. M. w., was fich bemes gen läft: bewegliche Büter, bie Ach von einem Orte jum andern forte schaffen laffen. Uneig., bewegliche Seffe, die nicht immer auf bensehen

æt s

Zag fallen, g. B. Offertt. Rerner: mas Bewegung, Rübeung, Theilnabe me ic. bervorzubrinnen gefchickt ift: bewegliche Vorstellungen mas den; eine bewegliche Predigt; die Bewegniff, M, - Me, D. D. für Antrice. 3- fant, C.u. u. w., leicht bewegbar, beweglich : ein bewege famer Menfch, fowohl ber fich felbit leicht bewegen kann, als auch ber leicht su bemegen ift; Die Bewegfamteit; die Bewegung, D. - en, die Beränderung der lage und bes Detes, for wohl in thatlicher als lefbentlicher Bes Beutung: in Bewegung seyn, tome men, gerathen, fetten, bringen; fich (mich) in Bewegung fegen; sich (mir) viel Bewegung mas then, fich jur Erholung und Erhaltung ber Gefundheit auf frgend eine Art bes wegen. In, engeret Bebeutung, eine fetnbliche Bemegung aus einer beftimms ten Abficht, um ju Mufchen, oder bie Aufmerkfamfeit von etwas Anderem abzulenten' (Demonfration): Seind machte eine Bewegung gegen Berlin. Uneig.: eine Sache in Bewegung bringen, in Sang beingen, machen, baf fle vermarts ges be; Empfindang ber Theilnahme und Mubrung, Leibenfchaft und beren Musbruch: die zitternde Sprache vers rath ibre innere Bewegung; fein Bemüth gerleth in eine befrice Bewegung; Unsube, Befürzung, Auflauf: alles gerieth darüber in die größte Bewegung; der Antrieb: er bat es aus eigener Bewegung gethan; das Bewegungsgeseig, ein Befes, nach welchem bie Bewegung eines Körpers erfolgt; der B-grund, fo viel als . Beweggrund; die 23-Braft, die Kraft, burch welche eine Bewegung hervorgebracht wird; die 3 - funft, bie Lunk ober Wiffenfchaft. Sorper mit bem mbglichft geringen Aufo wande an Kraft und Zeit zu bewegen (Mechanik, Gewegungklehre); die B-lebre, die Lebre von der Bemes gung ber Rorper und ben Befegen, nach welchen fie vor fich gehet' (Mechantt).

B-lebrig, E.u. u.w., jur Bemes gungslebre gehörig, in berselben gegrüns bet. B-los, E.u. u.w., ohne Bes wegung; der B-punkt, ber Punkt, um welchen sich ein Abrer bewegt; der B-trieb, ein Trieb jus Bewegung, ber eine Bewegung hervorzubringen krebt; die B-ursache, Bewege ursache, bie bewegende Ursache.

Beweben, th. 3., mehend berühren, vom , Minde: einen.

Bewehren, th. B., mit Wehr, mit Waffen verschen, wehrhaft machen zeinen, mich. In der Wappehtunkt deist ein Thier dewehrt, wenn die Lihe me und Kägel defielben sichtbar sind. Uneig., schügen: gegen Versübrung bewehrt. Sich (mich) bewehr wen, sich mit Wehr ober Wassen vew sehen; die Dewehrung, die Handelung des Bewehrens, und dasjenige, was zur Wehr dient. In der Wappenstung, die Jähne, hörner und Kläuest der Thiere.

Beweiben, th. J., mit einem Weibe verschen, ein Weib geben: er ist ber weibt. Sich (mich) beweiben, ein Melb achmen, heirathen.

Beweiden, th. 3., weibend besuchen: Berden beweiden das geld.

Beweinen, th. 3., welnend bedauern, beklagen: den Cod eines Oaters. Beweinenswerth, Beweinenswürdig, E. u. 11. w., wetth, würdig, beweint zu werden.

beweint zu werden.
Deweis, m. –es, M. –e, die hands lung des Geneisens: zum Beweisk sübrenz dassenigen, den Beweis fübrenz dassenige, womit eine Sache thätlich beweisen, womit eine Sache thätlich beweisen wird: ein Beweis der Freundschaftz besonders ein gesrichtlicher Beweis, durch mehn, geugen, durch den Ed; der B-arritel, s. Beweispunkt. B-dar, E. u. n.m., was bewiesen werden kann. Beweisen, unr. (s. Weisen), 1) th. R. sehen lassen, durch die That seisen: Gleichgülzigkeit gegen etswas, Sanndhaftigkeit deweisen; Sie haben mir während der genz zen deit viel Gutes beweissen;

einem Barmbergigfeit, Bnade, Treue beweisen; Die Babrheit ober Ralfcbeit von einer Sache burch Beig beingung ber Grante ine Licht fesen's eine Sadre vor Gericht beweifen. 2) grdf. B., fich (mich) beweifen, Ach zeigen, auf gewiffe Mrt banbein I ich babe mich ibm in allen Stutken gefällig bewiesen; die Bfrift, bie Brift; welche einem gur gib rung ber Beweismittel einer Ausfage gegeben # : der B - führer, ber et nen Bemeis führt, befonders vor Ges richt; die Basibrung; der BI erund, ein Grund, momit men ets was bemeifet;, die 23- fraft, basies mige, was den Bemeis jum Beweife macht. B-lich, C. n. n.w., was . Sich beweisen lift; das B-mittel, ein Mittel, etwas zu beweifeng der 25 - puntt, Buutt, Gage, in welchen Die Beweife einer Sache vorgetragen werben (Beweisartifei); der B. fcbein, fchriftisches Beugnif, bas sum Beweise beigebracht wird; die 23-" schrift, eine Schrift, in welcher ber Beweis für eine Soche geführet wirb; eine Urfunde (gerichtliches Juftrument).

Dewelfen, th. 3. mell befreichen (weißen, ausweißen).

Beweinstelle, wir bie Stelle einer Schrift, burd melde etmas bemigen wirb, befpubers eine Stelle aus ber Bibel; das B-Allet, eine einzelne Sache, timffend, fiefunde, fchrife ic., bie sum Beweife bienen tonn (Beweismittel); das (der) H-thum, -co, At. -thumer, D. D. für Be wels, Beweisgrund; die 25 - thus melei, M. - en, bie Gudt, alles bes weifen au wollen, mas nicht gu beweifen if : eine laderliche Bemeissuhrung. 23 - thumeln, th. 2, and sine lie derliche Art zu beweisen suchen, was wicht au hemeisen ift; que, nherge gleich mit Beweisen bei ber Sand fepn der B-thumler, -s, bet auf ik derliche Art in beweisen fucht, was nicht zu beweifen iff; ber Anel und iches beweisen will, der D-zeube, ein Beuge, ber jum Bengeife einer Go

Deminden, unth A. unr. (f. Wenden), nur in der unbestimmen Jorn
(Insinitis) und als Nittelw. der verg.
Zeit gebräuchlich. In der unbestimme ten Form wird es mit bem Zeitwörte, lassen prehunden, sind bedeutet so viel
als beruben idsen, sehn lassen: dabeit wollen wir es bewenden lassen, bamit wollen wir es bewenden lassen, bamit wollen wir die Sache ruhen lassen; etwas deim Alten dewenden, lassen. Häusig wird die unbestimmte Form and als Hauptwort gebrundt: dabei het es sein Bewenden, das bei soll es bleiben. Das Kittelwork bewande, f. d.

Bewerb, m. -es, M. -e, bie Ser werbutg um eine Sache, ein Geschaft. Bewerber, traf. J., sich (mich) um exman bewerben, nach dem Bestige deskelbas kechen: sich um die Eunst, Freundlichaft eines Mauschen bewerben; sich um ein Umebewerben; der Pewerber, -s, der sich um etwas bewirdt, besonders um ein Ams (Kandibat).

Bewerfen, th. 3. unr. (f. Werfen), merfend übergieben, bebeden, besubeinz eine Wand mit Kalt, mit Karb bewerfen.

Dewerkgeld, f., bei den handmerkern, hassenige Geld, welches ein Mentee an has Gemerk bastir erlegen muß, daß er seine Waare seil saben darf. Dfelligen, th. 3. ins Wert stellen, wirklich machen; eine Sache. Debätigen, th. 3. werkthätig beweisen. Dewerzeisenn, press. Ich hewetse eisem, sich um hie Wette becisern.

Dewichsen, th. 3., mit Wichse befrete den (wichfen).

Bewickeln, th. 2., widelnb umgeben, rundum mit etwak hewldeln: die Bäume mit Socob, den Fopf mit Band.

Bewilligen, th. Z., seinen Willen an etwas gehen, erlauben: er bewilligte ihr Verlangen, die nöthigen Sayns men.

Bewilltommen, th, 3., "willtompien

heisen: einen, ihn höstlich und freundtich empfangen. Uneig. und spöttisch: er wird dich schön bewillkommen, er wird dich nicht gut empsangen; Verbrecher werden (bei Ablieserung an die kestung) häusig mis Schlägen bewillkomme.

Bewimmern, th.3., winmernd belles gen: etwas.

Bewimpelni, th. 3., mit Wimpeln sers feben.

Bewinden, th. B. unr. (f. Winden), windend oder wickelnd umgeben, bedets ken; etwas mit Bindfaden; einen. Bewindbebbet., m., der Oberalfs

feber ber Oft und Weftindifcen Sand beligefelichaft in holland.

Dewinseln, th. 8., Mar etwas winfeln, winfelnb betlagen: einen Derlinft.

Bewirtbar, E.n. A. m., mas bewirtt werden tann, was beidet zu bewirten M. Bewirten, ih B., wirtlich mas chun, im Wert fegen: Unmäßigkeit bat seine Arünkbeit bewirkt. Bewirklichen, ih B., wirklich mas chen, in der Wirklichten hervorbrins zu (realisten).

Bewirthen, th. Z., einen mit Speise und Lraut versehen: mich, seine Freunde; die Bewirthung; den Bewirther, – s, det Andere bewirthet, det sich aufnimmt zc. Bewirthlich, E. u. it.w., der gern kewirthet / gaks krundlich. Bewirthschaften, th. Z., die Wirthschaft besorgen: ein Gut; der Bewirthschafter / – s, der ets was bewirthschafter.

Bewitthum, f. - es, M. - thumer, so vict als das einfache Witthum Wite wensig. Bewitthumen, th. 3., mit einem Witthume, Witwensige vers

Bewitzeln, th. 3., ilbet etwas wiseln. Bewöhnbar, E. u. 11. w., was bewohnt merden fann. Bewöhnen, th. 3., in oder an einem Orte, oder in einem Lande wohnen: ein Haus, eine Stade, ein Land; der Bewöhner, -s, eine, Ferfon, die en einem Orte, in einem Lande wohnet.

Bewolben , th. 3., mit einer Wilfung verfeben , bebeden. Auch uneigentlich.

Bewolten, th. g., mit Wolfen über sieben, bebeden. Uneig.: Gram bewölfte feine Augen.

Dewollen, th. 3., mit Welle bebeden, bettelben: die Schafe find die bewolle.

Demorfein, th. J., mittelf ber Worfd bewerfen, bededen.

Bewüchern, th. 3., wucherlich behand bein: einen.

Déwanderer, in.—s, der etwat de mundert. Dewandern, th. 3., als etwas Auscrordentisches, gleichfam als ein Bunder betrachten, und sein ausgenehmes Stannen barider auftern: elnen, etwas bewundern, sein nen ausservobenetischen Fleist, seinen Geschiedlichkeit.

Anm. Dervundern foas Grofe, Cehabene) wird nur im guten Sinne gebrancht, und unterscheidet sich basburch von sich verwundern; welches blog bas Rene, Mermartete und Unbegreistiche bezeichnet, und auch im bosen Sinne genommen wird. S. Derwindern.

Bewindernswerth, Bewindernamürdig, E.u. A.m., werth ober wäre dig bewundert zu werden; die Bewindering, die lebhaste, mit Wergnügen und Beisell verbundene Empsudung des Austrockentlichen und Berzüglichen; auch der bewunderte Gezenstand selbst er ist die Bewunderung seines Beitalters. Dewinderungsvoll, E. u. M. w., voller Bewunderung, in hohem Grade bewunderund. Beweichberungswiirdig, E.u. M.m., wie Bewunderung.

Dewlirden, th. 3., mit einer Würde bekleiben, einen Sprengrab ertheilen: eine bewürdete Person (eine grae buirte).

Bewürf, m. -es, basjenige, womit man eine Sache bewirft, besonders bei den Maurern, der Mörtel oder Kalk, mit welchem sie die Maner bewerfen.

Demurseln, inth 3, mit feyn, Wurs jel fchlagen, und mittelf berfelben fic im Coben befetigen: Der Baum kann nicht gebbrig bewurzeln. Bewufit, m., des Bewufites, D. D.

filt, bas Biffen: mit meinem Wil len und Bewuft foll es nicht gescheben. Bewuft, Cut. u. u. u. wiffend, befannt: die bewufte Gas che; in der bewusten Absicht: es iff federmann bewuft; evinger tid: ich bin mir feines Berbres chens, keiner böfen Absicht bes wußt; er blieb sich seiner nicht mehr bewußt, er verlor bas Bes watten; ich bin mir der einzelnen Umstände dabei noch sehr wohl bewufit, erinnere mich noch. febr woll baran. 25-los, E. u. u.m., Des Bewuftfenns beraubt; Die Beswhitelofigieit; das B-feyn, -s, ber Bufand, ba man fich feiner und anberer Dinge bewaßt ift.

Bewuthen, th. Z., in Wuth versesen. Bezäcken, th. 2., mit Zacken versehen. Bezählbar, E. u. n. w., was bezahlt werden kann, was fich bezahlen läßt. Begablen, th. 3., ben Werth einer Sade burch eine angemeffene Belbe fumme verguten, mit bem drieten Salle der Person, und dem viers ten der Sache: einem eine Waas re mit barem Belde bezahlen; er hat ibm das Laus fogleich bar bezahlt; die Jeche bezahlen, to woll eigentlich, was man verzehrt hat, besablen, als auch uneigentlich. für Apbere bilgen; seine Schulden bezahlen; er läft sich (mir) seine Arbeit aut bezahlen. Uneig.: sie ist eine gran, die nicht mit Bele de zu bezahlen iff; bäufig alleinfür fich gebeauchlich, und in Berbins dung mit bem vierten Salle der Person: er soll bezahlen; er hat mich schon bezahlt; er hat mich

bei Beller und Pfennig bezahlt;

ich bin noch nicht für meine Urs

beit bezahlt worden; ich habe

mich mit seinem Zaufe bezahlt

gemacht, b. p. bieses fatt ber Bezahe lung in barem Gefte angenommen.

Uncle : einen mit gleicher Münze

bezahlen, ihm Gleiches mit Giechem vergelten; die Schuld der Matur bezahlen, ferben: Uneig und ungewöhnlich für vergelten, befrafen, im gemeinen Leben: et ift füt feine Machiaffigleit gavstig bezahlt morben; ich will dich berablen. bir es gebenken; der Bezähler, -s, eine Verfon, Die bezahlt, mit Sinfict auf bie Art und Beife, wie fie bewhit: ein guter, schlocher Bes sablev; die Bezählmachung, die Sandlang, ba man fich felbft fünetwas bezahlt macht; die Bezähltung, die Sandlung des Belablens, und die Art und Beift, wie fie geschiebt; bas Beib felbit, welches gezahlt wird : fois ne Bezablung erbalten.

Anm. Bezahlen mit dem vierren full der Perfon gibt einen mibrigen Doppelfinn, webem es da, wo der Stlavendandst gitt, auch beißen taun: einen int Geld taufen. Es ware daber beflet, bezahlen immer nur mit dem drirren falle der Perfon zu verzbinden, wie auch mehrere Schriftssteller thun.

Bezähmbar, E. u. u. m., was sich bes
sähmen läßt, bezähmt werden kannt;
fast alle Thieve sind bezähmbar,
uneig., von keidenschaften. Bezähs
men, 1) &. Z., zahm machen (Ahs
men): ein Thier, uneig., mäßigen,
beherrichen, besonders von Begierden
und keidenschaften: seine Begieres
den. Sich (mich) bezähmen,
sich beherrichen. 2) geal. Z., sich bes
zähmen, an sich wenden: er bes
zähmen sich nicht, ein Glas Wein
zu trinken, er wendet das nicht an
sich, der Besähmer, - a, eine per
son; die etwas bezähmer.

Bezähnen, th. 3., mit Zöhnen verfes ben (Johnen).

Desanten, th. 3., über etwas janken. Dezaubern, th. 3., jest nur uneigenta lich, in hohem Grade einnehmen, fesseln, entzileten: ihre Schönheit, noch mehr aber ihr Betragen, bezaubert Allet Zerzen; dieses Ges dicht hat mich ganz bezaubert; die Bezaüberung, M. - en, die

Sandfung bes Bezauberns ; bar Juffand. der Bezauberung:

Bezähmen, th. B., mit einem Zaume verseben, ben Zaum anlegen; ein Pferd.

Bezähnen, thla., mit einem Baune verseben, umgeben; einen Garten, ein Feld.

Bereichen, th. 2. trunfen machen. Sich bezeichen, fich betrinben.

Dezelebnen, ty. 3., mit einem Zeichen verseben, zeichneit: ein Pferd, einen But j. uneig.; diefe einzige Bande lung bereichnet seine Denfast; : mit Leichnungen anflillen: das ganze Papier bezeichnen: mittelk eines Beichteis, burch Angabe ber Sennacia wen beutlich, fenntlich machen ; einem ein daus, den rechten Weg bet reichnen; die Bezelchnung, D. -en , bit Sanblung bes Beseichnens und bas babtreb Bewiette, Die Bei seichnung eines Sanbftreichers, eines Entwichen (Signalement); für Bele den: die Bezeichnung einer Waat ve ne (Gignatur); der Bereiche nungnyettel, "cin Bettel ober etwas Abalides, ber an Beutel, Blafchen, Beimpacte ze. befeftiget wind. und wore wuf ber Rame ober Preis bes bamit Bes-Beichneten febet (Etiquette).

Bezeigen, 1) th. A., burd ble Chap zu ertennen zehen: einem viel Lies de, Wodlwollen bezeigen (etzels den) – 2) zelf. B., sich (mich) bez zeigen, sich auf eine zeusse urt harch handtungen zeigen, sich beregen; der bezeigt sich liebreich gegen Uls ule; sich seinblich, misgunstig bes verigen.

Bezeihen, th. & mir. (f. Teiben), bei schilligen, Schuld geben; mit dem zweipen Felle der Sache: man bee zeiht ihn des Sochvervaths.

Bezentern, in. 3., mit einem Bepter werfeben, die tonigliche Bitrbe nerfels ben: einen Pringen.

Besetzteln, th. 3., mit Schfeln uerfeben; Die Waaren bezetzeln, bei ben Kruftenen, die Waaren wit Kanen Beibein weifeben, auf melden ber Weelb mit gebeimen Beichen angegeben ift.

Besougen, th. 3., wit Zeugen ober et nem Zeugniffe verseben: ich bann es bereugen; die Wahrheit einen Sache, einer Anosage ze bezeugen; ich kann es von Gatt und Menschen bezeugen; der Bes zeugungseid, in den Nechten, ein Eid, wahneh man etwas bezeuget.

Bezicht, m., Q. D. die Bezichtgung, Beischuldigung. Bezichten, so viel gle bezichtigen, Bezichteigen, th. R., besthuldigen, Schuld geben; einem des Diebstähle, der Unwahrheist bezichzigen nicht hezüchtigen).

Bezieben, une. (f. Tieben), 1) th. B., etwas auf ober über eine Sache-sieben ; ein Conwertzeug bezieben, mit Saften: eine Geige, Zavfe, ein Bett beziehen, mit tinem fiberguge perfeben, Uneig., Aberziehen, babele ten; Schamrethe bezogisbel Ante Litz: mit Krieg beziehen Lübersie ben) befriegen; etwas auf fich, berieben, etwas auf fich gleichfam stes ben, als ginge es ibn and, es auf fich beuten. Ferner von zieben, b. b. mandern, reifen: die Jahrmartte, Die Meffen; eine Wohnung, ein Simmer, ein Saus, einen Bars , ten bezieben, harcin sichen, um barin ju mobnen. Bon, ben Golhaten, einen Posten beziehen, fic babin begeben, ibn gu besegen ; von sielen, b. b. empfangen, erhalten, befommen : er bezieht ein schönes Gehaltz diese Schriften sind bei dem Buchhändler 27. zu beziehen? einen Wechsel beziehen, ihn and gesablt erhalten. Daber ber Bezogene, auf melden man einen Wechfel bezos gen bat, auf beffen Ramen man fic bas Weld bat auszahlen laffen (Traffat). s) urff. 3.; sich beziehen, überzoo gen merben; der Simmel beziebe fich ; fich berufen, in Berbinbung mit auf; fich (mich) auf erwas bezies ben, fich darauf berusen; er beziebp sich auf mich, auf Ihren Briefs bann, auf etwas perveilen: jeh bes

stebe mids auf das Gelagie! der auf bezieben sich seine Worte; der Bezieher, -a, der etmas bes sicht: der Berieber eines Weche fels (Traffant), ber auf einen Bechfel Bell erhebt. Begreblich, E. u. U.m., mas bezogen werben fann ; was fich auf etmas Anberes besiebt. In ber Sprache tibre, beziehliche (beziehende) gürs worter, bie fich auf norhergebenbe Brundmerter beieben (Pronomina xolativa); ein beziehlicher, Bes griff. (ein felativer); "Die Begies bung, M. - en, bie Bendlung bes Begiebens ; ein naberes ober entferntes Derhaltnis, eine gewiffe Berbinbung. worin eine Soche mit ber anbern fieht: diese Saus steben in genauer Deziehung auf einander, einer ertfart ben anbern ; den Beglebunge. begriff, ein Begeiff, ber auf einen andern fic begiebt, ein beziehlicher Beseif (relativer).

Dopielen, thi B., vom Biele ofer Imeele under

Beruffenn, G. J., mit Itffen verfeben ; die Seiten eines Buches (pagintven); mit ber Seitenzahl verfeben.

Destinatern, 19, 8., mit der gimmer art bisagens einen Baum, Suick Bolt.

Bezirk, m. - a. M. - e., ber Umkreis, Umfang einer Giche, besonders einer Gegend. Get den Jügern, in Bezirk deringen, im das Gebüch gehen, au fesen, ob Wild in demseiben sen. Des ziekenz nutd. L., ben Westet, Umstang, die Grenzen einer Sache bestimmen. An engerer und uneigentlichen Gedeutung, beschränken, einschränken; das Dezirksgericht, das Gericht in einem gewissen Gezirke, in einer kande schaft-(Neuwinzbalgericht).

Berollen, th. 3., mit Boll belegen; die Wante ist start besolle.

Besoar, Desoarftein, m., ein fteins abnitcher Abrece in bem Magen vers schiebener Lhiere, besonders ber Bezoges ziege in Men.

Bezichtigen , f. Bezichtigen.

Bespickern, th. 8., mit gudge Jer freuen: eine Speife.

Bezüg, m. - s. M. - züge, die Ba ziehung, das Verhältniß: dies hat Bezug darauf; Bezug auf etwas nedmen, sich darauf bestehen; dasies nige, womlt man eine Sache bezieht; der Bezug eines Tonwertzeuges, einer Geige; einen Bezug Sais ten, so viel Salten, als zu einem Dom wertzeuge zehdren. Bezüglich, E. n.N.w., was auf etwas Amberes Bezug hat, sich harauf bezieht (relativ, bez ziehisch); die Bezügnahme, in den Lanzlelen sie, die Beziehung.

Bezüpfers, th, S., an einer Sache supe fen und fie haburch einiger ihrer Libeila berauben: eine Blume bezapfen.

Besmaden, th. 3., durch Awaden ver mindern; man füche feine Sinnaba meniauf alle Ave zu bezwacken.

Bezwecken, ib. J., non Twecke, h. h. kieiner Ragel, mit Zwecken beschiagen, bei den Schukken; was Iweck, b. h. Jiel, sum Endsmed haben, sum Endswed maden; etwas bezwecken, etwas Gusea, Böfes.

Besweiselbap, E. n. n. m., was bed swettelt werden tann. Besweiseln, th. 3., in 3wettel sieden: etwas besweiseln, die Wahrbeit einer Sache.

Beswieten, 16-8., an etwas miden, amiden,

Bezwingbar, Ein. U.p., mas bezwungen werden kann.

Bezwingen, th. 3. unt. (f. Swingen), burch Iwang ober Gewalt Abertunden, unter seine Herrschaft bringen: feinen Zeind, Länder und Pölker; fein Sery, seine Begierden und Leisbenschaften bezwingen. Sich (mich) bezwingen, sich bederrichen; der Bezwinger, -s, der etwas ber zwingt. Bezwingen, st. u.m., was sich bezwingen läst, bezwungen werden kann,

Beswiften, th. 3., 3mik über eimes ere eigen, freitig machen: einem bas Seinige beswiften. ey, m., ein Thetifder Stattbalter ben Agpptifchen Brovingen.

ibalien, Erinfgelber, Rebeneinnabi en ber Beamten.

el, w., M. -n (ein pripringlich ziechisches Bort, bas die Bücher bes utet), Die Sommlung ber Meligionse iches ber Chriften und jum Theil and r Juden (heilige Schrift, Schriften s alten und neuen Bunbes).

im. Offeter mie Bibel, Sorm, Borner und niefe funbert andere fonnen nicht mehr ale fremd und un-beutich betrachtet werben. Gie find in unfeter Sprache butch bie Lange ber Beit beimifch geworden, und bar ben auch im Rlange ihr frembartiges Daber werden fie Befen verloren. hier aleft befternt.

elabschnitt, m., Abschnitte, fleb re Theile von irgend einer in ber Bis I enthaltenen Schrift, befondere fole e, bie an Sonne und Feftengen, nach ter fefigefenten Debnung in beit Sies en berfeien . und ben Bredigten gum runde gelegt merben (Berftopen); Die rentfalt, eine Anffalt ober Beuts rei, in melcher nur Bibein von bere Abbenem Druck und werfchiebener toke debenett metben, a. G. bie Sone infibe Bibetankatt; der B-auss stick, ein in ber Bibel portommenber asbruct, ober auch ein bibeimäßiger permit die Bininggabe, eine usgabe ber Biel; der B-ausles w, ein Ausleger ber Bibel, ber bars enthaltenen Lebeen (Ereget); Die )-auslegung (Ermefe); der Basfpruch, ein biblifcher Ausspruch; er 3- beffreiter, ber bas Anschen, ib bie Wahrheit ber Bibel beftreitet: er 23 - beweis, ber biblifche Bes eis für bie Wahrheit einer Lebre; er B-erflärer, wie B-ausles er: die B-erklärung, B-auss gung; der B-feind, ein geind r Disel, ber ihr Anschen nicht achtet, Melbe beftreitet. - 25 - feff, E. u. II.w., ber Bibel bewandert, um fogleich bellen berfelben wörtlich aus bem Bes ichtniffe anführen su fonnen; der >-forfcher, der in der Etdel forfct,

ben Ginn berfetben immer mehr und beffer zu ergrunden frebt; Die 23forschung, bie Forschung in der Bie bel; der B-freund, ber gern in ber Bibel liefet, forfchet und fich bas bited erbauet; der B-gebrauch, ber Gebenuch ber Bibel, bas Lefen im berfelben, bie Benupung berfelben beim Interricte; die B - kenneniff, gemaue Befanntichaft mit ber Bibel: Bulfetenniniffe au richtiger und beutlie der Erflärung ber Bibel; die Bbebre eine in ber Biet enthaltene "Lehre; Aberhaupt ber Inbegriff alles beffen, mas die Bibel lebet; das Blefen, bas tefen in ber Bibel; der B-leser; die B-lesung, wie Belefen; Bemaftig, E. H. Wie., bem Inhalte und bell Borten ber Bie bet gemaß; der Bereiter, im pies beigen Goers, bie Wenennung eines Brebigers, ober eines, ber fich Bem Drediatsande gewidmet but, besonders eines Bordigers , besten Bredisten weiß ober großen Theils aus Wibemesen bes Albeni (Bibeldufae); Via B -force che, die in ber Bibel bereftenbe Gorache, bie beneiden einenthünnliche Sorache; der B-Tprache ein Spruch aus ber Bist; die B-Relle, eine Steffe aus ber Bibel, befondens die gum :Beleg, einer Babebeit. ober lehnt dent; das 25-flück, wie 25-abs schnitt; der Boverächter, ber bab Anfeben ber Bibel micht aperfennt; der B-verebrer, dia Arcund der Bibel; das Baneet, einigriferes Wert, welches die Sibel in mebeeren Sprachen neben einander geftellt ente bilt; eine Ausgabe ber Bibel: wit welt Muftigen Auslegungen: und Anwenduns sen; das 25-wort, ein in ber Bis bel gewöhnliches ober überhaupt barin vorfommendes Wort, ober Stelle; der 🔏 – wortweiser, ein Wert, welches in Abece : Ordnung alle in des Bibel vorfommenden Wärten und mie oft fle vorfammen, mit Angabe ber Stellen, wo fie Reben, nachweiset (Konforbang).

Biber, m. -s, ein bestiebes in Rorbs

amerita lebenbes Gangethier, bas foe wobl im Baffer als im Trodinen lebt. und zu den nagenden oder rattenartigen gerechnet wieb, mit furgen Beinen, von welchen bie bintern mit einer Somminmbaut verfeben finb, mit einem statten länglichrunben, ichuppigen, fifche artigen Schwanze, und gewöhnlich von dunkelbrauner garbe (Kaffor); der Biberban, die kunftvolle Wohnung Des Bibers am und im Baffer (Burg, Schhleif); der B-baum, ein aus-Mabifcher Baum, beffen Gtitter ben Porberblättern abulich find und beffen fcbone weiße Blumen angenehm siechen; das B-eisen, ein Eisen, womit man Biber fangt; die B-ence, ber Dame riner Met Caucher (Bibervogel , Bibers tander, Sagetauder); der B - fang, das gangen ber Biber; bie Art, wie man Bier fängt; der B-fänger; ein Jager, ber fic vorzüglich mit bem 956 berfange befchaftiget (Biberjager); das B-fell, bas gell eines Bibers (Bis berhaut); das B-geil, eine in ber Bellfunde Betannte, braune, bargige, breunbare und fartriethende Daffe, welche anfangs ein fliffiger ölichter Gaft if, und welche bie Biber in befonbern Beuteln' swiften ben hinterbeinen baden; bas B-baar, das feine und weiche Bnar bes Bibers; uneig., Die Raetere und gebbere Wolle, welche auf ben Schafe und Sammelfeffen übrig bletbt, wenn die ante abgenommen wors ben ift. B-baren, E.u. u. w., aus Biberhaaren gemacht; die B-baue, s. Biberfell; das B-bödlein, in manchen Begenben ein Rame bes Scharbocks, Meinen Scheffrautes, ober Beis genwarzenfrautes; der 25-bund, eine Art fleiner, farter Sunbe mit raus ben hauren, die man gur Biber - und Otternjago gebraucht" (Otternhund); der B-but, ein but von Biberhace ren; die B-jago, die Jagd auf Ble ber, bas Jagen ber Biber; der Bfäger, wie Biberfänger; der Bflee, f. Riebertler und Ditterflee; das D - traut, f. Jiebertraut; das 25-netz, cin Neg jum Biber faige; die B-ratte, Bibercatze, f. Bifamratte; der B- fchwans, ber platte fcuppige Schwang bes Bis bers; uneig., die gewöhnliche Art Dache keine, welche an dem untern Ende abs gerundet ift (Bungen . ober glachsiegel) : ber Dame einer Biftpart in bet Mark Grandenburg; das B - schwarz, des Biberschwarz, bet ben gurbern. eine gewisse schwarze Farbe; der PI ffich, bie Benennung einer Art Bis berjagd, ba ber von ben hunden ins Baffer gejagte Biber mit bretgactigen Babeln unter dem Baffer geftochen wird; der B-taucher, B-vogel, f. Biberente ; die B-wurg. f. Hieberwurz.

Dibliograph, m., ein Buderfenner; die Dibliographie; die Buderfunde; die Biderfammlung, Bucherei; der Bibliothekar, ein Bucherauffeher, Bucherbewahrer, Bu

Фerwart.

Biblisch, E.u. il. w., zur Bibel gebisrig, aus der Bibel hergenommen.

\* Biblift, w., Bibelfreund, Bibeltens ner; Die Bibliftit, Bibeltunde.

Bickbeere, m., ein Mame der Heibels beere ober Glaubeere.

Bide, w., der Bidel, der Bidels baring, die Bidelbaube, f. Pide, Pidel, Pidelbäring, Pidelbaube. Dieder, E. u. N.w., eigentlich allylich; bann, tugenbhaft, rechtschaffen, chr. lich, brav: ein biederer Mann (Bledcemann), eine biedert Denk art; ein biederes Berg; der Dfürft , ein bieberer , ein guter, es des lich meinenber Zürft; bas B-bers, ein bieberes Derg. B. bergig, E.u. 11. w., ein bieberes Berg babenb: ein biederherziger Mann; die Dies derherzigkeit, Biederkeit, Michtschaffenheit, Chrlichkeit, ber bles bere Ginn; bet 25 - mann; ein bies berer, offener, rechtschaffener, ebelicher Mann. B - mannifch, E. u. 11. w., einem Biebermann gemits; Der Dfinn, ein bieberer Sinn, biebere Dent B-finnig, E. u. H.m., einen Nebern Ginn habenb, rabtfchaffen,

shrlich :- die B-fitto, eine biebere, D. b. ehrliche, gute Gitte: det 25famm, ein bieberer Stamme, ein Stamm von biebern Denfchen; der B-ton, ein bieberer Lon, eine bite bere Art ju benfen und ju banbein; Das B-voll, ein bleber bentenbes, und banbeindes Bolt; das B-mes Ten, ein bieberes Wefen.

Diegbar, E. u. A.m., mas gebogen mers den fann; die Biege, W. - n, sine sopogene Blache; ein Wertgeug ber Bite tiner, bie Reife barüber gu bicgen, f. Benge ; ber Ort , wo fich etwas bies get, bas Gelent, ber Bug; bas Bies geeisen, bei ben Bolkreichein, ein Reines Gifen, mit welchem die verbos genen Safen ber Sartatichen und Streis chen migber gerabe gebogen merben : Das Biegeffen, ein nach einem fals Den Bogen ausgeschmeffeis Glien, auf welchem bie Achienschienen ober Bleche geformt werben; bei ben Beugidmite den, ein elfernes Wertzeng mit grei eifernen Ermen, swifden melden ble Bobrer zu einer halben boblen Malge. ausgetrieben und bie Gouciben berfels ben gefcharft werben; ber Biegefalle ein gat, in welchem ein Wort, um i ein gerändertes Berhaltnif beffelben gegen anbere auszubruden, gebogen, b. 1. am Ende veranbert wieb. (Cafus); Biegeln, f. Bügeln. Biegen, unr., ich biege, du biegest (biegk), er bieget (blest), wir biegen ic.; erft verg. 3., ich bog; Mittelm. ber verg. Z. gebogen, 1) th. Z., einen aceade llegenden Körper in die Lage eis ner frummen Linie bringen, fo bak ble Auberfen Muntte beffeiben fich felbft obes einer anbern Sache fich nabern; ein Stud Drabe trumm biegen; eie nen Weidenaff biegen; etwas feite matte, nach oben biegen; eine gebogene Linie. 1) unth. 3, mit feyn, gobogen meiden: Gorichm.: es muß biegen oder brechen. ardf. 2., sich (mich) biegen, seine gerade Nichtung netlieren , veränbern ; der Baum biegt fich von der Laft der Erüchte; sich schmiegen und

biegen; in welterer Bebeutung, eine gebogene ober frumme Geffalt, einen frummen kauf babon: der Weg biegt fich van du rechts berum; das Biegen.

Znm. Biegen und Beugen (I. A.) werben im gemeinen Leben wie in ber Schrift oft mit einander verwechielt. Im Oberbentiden bat lesteres mur eis me thatige, enfteres nur eine unthan tige Bebentung. Go follte es fepn, mab batter auch gefproden werben ! ber Brabt ift gebogen, und ich abe, ben Deabt frumm gebeugt. Die Sochhentithen aber befchranten das Beunen blot auf bie hobere mit gurliche Schreibart, unb aberlaffen das Siegen hem gemeinen Leben.

Diegfam, En. 11. m., was fic leicht biegen lätt: biogfames Boly; das Robr ift febr biegfam. uneis. eine biegfame Sprache, beren Bes tur eine mannichfaltige Abanberung ber Bortfügung guläft, & Beugfam; die Biegfamtels; die Blegschels be, bei ben Bettichern, eine baibe an ber Manb befeffigte Scholbe, iber beren Rand fle die gef alteten Banbfide frumm' sieben; die Biegung, M. en, bie Sanblung bes Biegens; bie gebogene ober frumme Michtung einer Sade: die Biegung des Kuffes; in ber Sprachlebre, für Umenbung (Deflination); die Biegrange, bei mebrern Metallarbeitern, eine eigene Bange, Prast u. dgl. bamit zu biegen. Bielsböhle, m., eine berühmte Kelfens

boble auf bem Broden.

Biene, m., M. -n (R. D. ble Jume), das bekannte geflügelte Ziefer, welches pick flinkliche Zeken zur Mohnung pom einem Pflanzenftoff bauet, der uns Bachs und Honig gibt. Uneig., der Rame eines Sternbildes, welches auch die Fliege gengunt wird; der Bles nenbaum, in manchen Gegenben ein Rame der Maserle ober Weißerle: die B-beate, s. Bente und Bienenstock; das B-brod, die Nahe rung, welche bie Wienen außer bem Sonig für fich bereiten, Die feffer, aber weniger sich als Bonig ift; die Bbrut, die jingen Wienen; das 25 -

buch, ein Sud, werin bie Wiehens jucht gelehrt wird; das B-erz, in ben Bergwerfen, löcheriges und gusges wittertes Erz; der B-falter, eine Art Rachtschmetterlinge, beten Giet Die Bienen gumeften aus Berfeben in fore Stode bringen, und beren Birs mer ben Sonig vergebten; und bie Bienen felbft vertilgen follen (vor ber Berwandlung Bienenfchabe und Bienenworm genannt); der B-fänger, Bienenfresser, der Bienenfraff, ein Rame einiger Biget, melden Die Bienen eine angenehme Dahrung find, als, bes Bienenfpechtes, bes grauch Bienensingers ober Bienenwolfes, Des gemeinen Bienenfängere ober ber See fcmatte, und bes Brafilifchen Bienenfrafet; der B-faffer, ein Sad, in welchen man bie fchwärmenden Bienen fast, um fie in einen Stod ju bringen (ber Comarmfact); ein Bienenforb, in welchen man ben gefaßten Bienens fcwarm bringtt den B.- feind, fo viel als der Bienenftinger; der Bflug, bie Angahl Bienenftode, bie fich an einem Orte befinden; Der B-frak und B - fresser, s. Bier nenfänger; der B-freffer aber bebeutet auch noch eine Bet Daufefalten und einen veilchenblauen Rafer, bet in ben Bienenftocten große Berwülfungen anrichtet; der B-freund, der ein Freund von Bieten ift (Bienens liebhaber); der B-balter, einer ber Bienen balt; der B-garten, ein Barten ober anbrer eingeschloffenet Ort, wo man Bienen halt; der Bbandfdub, dichtgeftricte Bandfdube, bie man angiebt, wenn man mit ben Bienen etwas votzunehmen bat; bas B-harz, eine jabe, schwarzbraune Daffe, mit welcher bie Bienen ihren Bau an ben ihmenbigen Gelten bes Stockes befeftigen und ben Gingang bes Alugloches gegen ben Winter vermabe ten (im gemeinen Leben Bect, Beth, Boeffos, Borgemachs, Wachebinde, Stopfwacht; Bienenfitt); die Bbaube, f. Bienenkappe; Das Bhaus, ein Schauer, nuter weichem

Die Bienenfibete feben (Wienenfchauer); die B- bütte, f. Bienenffend: der B-fafer, eine Art Kafer mit Laufithen und tolbewihnlichen Anbibbre nern mit drei Gelenten; Die 25 - tape De, tine Sappe vora mit einem Drobts gitter, welche die Bienemmarter bei ibe ten Berrichtungen auf dem Konfe tras gen (Bieuenhaube); der 25 - taften. ein olerectiger Kaffen, deffen man: fic fatt ber Sorbe für ble Bienen beblent; der B-kitt, f. Bienenbarg; der B- fonig, die B - foniginn, f. Meiser; ber B-torb, ein aben runber, gefochtener Roeb, in welchem bie gabmen Bienen leben und bauen (R. D. Immentorb); in ber gener wertetunft, eine Mit Bafferfugeln, bie im Waffer brennen; das B.-Braut, eine allgemeine Benennung ber Reite ter, aus beren Blimnen bie Bienen Stoff au Bonig und Wachs fimmieln : insbesothere ber Paule eines biefer Aräuler (Konigbiume); das B-Frantol, ein feines Ol, bas aus bem Bienenfraute ober ber Boninblume, ger wonnen wied; das B- frautwalfer. ein mobleicchenbes Baffer, beffen vors Biglichfte Beffandtheile aus bem Bies nenfeaute gezogen find; das B-las ger, die Anzahl Bienenfticke, welche man bilt: ein farkes Bienenlas ger haben; die B-laus, eine Art Eleiner Läufe an ben Bienen , Die sich unter bem Ringe bes hinterleibes in Diefelben hineinbobren und fie ausfaus gen; auch eine Benehmung ber Blegenmilbe; der B-liebhider, wie Bies nenfreund; der B-meister, f. Bies nenwärter und Teidelmeister; die B-milbe, eine kleine Milbenart, die von ben Blenen lebt, im gemeinen: Pes ben unrichtig Bienenlaus genanht; der B-mantel, ein mit Bienen in Gold bber Seide gestickter Mantel; die Bmorre, die Motte des Bienenfatters (Bienenfchabe); bei Einigen auch ein Rame ber Wachsmotte; die 25-muts ter, so viel als Bienenköniginn ober Weiser, f. b.; Die B-pflege, die Misse ober Wartneg der Winen; eine

Gegent, um man viele Bienen Salf. ober ber fir Bienen bequem ift; der B - pfleger, f. Bienenwärter; dan B-pulver, ein Mulver, wels des man franten Bienen in ben Stod Artuct ; der B-rand, ein Rauch, ben man an frante Sienen geben laft; bonn auch, ein Maud, ber ben Bics nen aumider tf., und burch melchen man fie aus ben Stieden treibt, wenn man zeibeln will; das 23-recht, ber Sinbeariff ber obrigfeitlichen Befege, bie Bienengucht betreffend', und bas barin gegründete Recht. Bienenreich, E. n. Ilim, reich an Bleneng die 25falbe, eine Galbe aus Weigenbier, Donig, Lampber, Bienenfraut, Bein :c .. die Bienenfocte inwendig bamit gu . fcmieren , bamit bie Bienen biefelben deffo cher besiehen (Bienenschminke); das B-saug, s. Rofipolei und Biensaug; die B-schabe, f. Bies nenmotte; der B-fcbauer, ein leichtes mit einem Dache verschenes Ges baube, in welches man bie Bienenfioche fellet (bas Bienenbaus, bie Bienens biltte); die B-schminke, .f. Bies nensalbe; die B-schwalbe, s. Bienenspecht; der B-schwarm, ein Saufen Bienen, Die gufammen in einem Stocke leben, jufammen bauen und unter einer Koniginn ausfliegen u. fcmarmen; in ber Zeuerwertstunft, ein mit Schwarmern gefülltes Befüß, aus welchem biefelben mit einem Dable, wie ein Bienenschwarm berquefliegen; der B- fpecht, eine Art brauner, gruner, unten blauer Spechte, mit einem Lovfe von eben diefen Farben, ber fic besonders von Bienen.nährt (Bienenwolf, Bienenschwalbe, Bies nenfanger und Brunfpecht); der 23 fand, ber Det, wo bie Bienenfiede Reben (Bienenbaus, Bienenichauer); Die Menge von Bienenftoden, Die jes · mand befist; der B-flich, der Stich einer Biene; der B-frock, bis aus einem Stocke ober Llope gehauene Bobs nung für bie Bienen (Beute); in weis : terer Bebeutung, jebe andere Bobs mung ber Bienen (ein Bienenters);

der In: einem solchen Stocke befindliche Schwarm Bienen selbk: der 25töder, eine Spinnenart, bie amis fcen ben Blumen auf Aliegen und Bienen lauert; der B - vater, f. Bienenwärter; das 25 - polt, Aberhandt die Bienen , als ein Ganges betrachtet, bann ein Bienenfebwarm. eine Menge aufammengebörenber Bies nen; die B-wabe, eine honigmas bei der B-wald, ein Baid, in welchem milbe Wienen unterbalten mer-Oben (Beibelwald); der 25-wärter, berjenige, ber bie Bienen martet unb pflegt (Bienenmann,, Bienenmeifter, Bienenpflegert, Bienenvater, Biener, im D. D. Imter, im D. D. Zeibler genannt); der Bienenwirth, ein Sausmirth ober Sausvater, ber Biegen balt; die Bienenwirthe schaft, die wirthschaftliche Behands lung und Wartung der Bienen; der B-wolf, ein Rame verschiebener Thiere, die gern Bienen freffen; bes Bienenfängere, besonders bes Bienens fpechtes, ber Bienenfchabe, bes Bico mentafers, und eines Safers mit gebros denen, geraden kolbenabulichen Alldle boeneen (ber Bienenfreffer, Jummen-.wolf); der B-warm, f. Bienens falter; die B-wuth, eine Kranfs beit ber Bienen im Dai, in ber fie wie wuthend aus dem Stocke beingen. eine Zeitlang herumschmärmen, und endlich tobt niederfallen; der Bzehnte, ber Zehnte, ber in manchen Begenden von ben Bienen entrichtet wird; jum unterschiebe wom Sonige iehnten und Wachszehnten; die Bzelle, die sechsseitigen Brute und Soo nigbehalter ber Bienen in einer Babe; der B-zopf, ein Bienenschwerm, ber fich gleich einer Traube an einen Baum ober Strauch angesent bat (in Franten und Schwaben Immenjopf); die B-zucht, die haltung, Pflege und Wermehrung ber Bienen; die Bienen, die man felbft balt; der Biener, -s, f. Bienehwärter. Biennium, eine Zeit von gwet Jahren. ...

Dienforte; m., -es, ber Mann-bes ftintenben Malbamborns, aber her tobten Neffel, Malbneffel.

Bier , . C - es , son webretu Artin - e , ein aus bem mehligen Gamen mehrerer Betreibearten, befondens ber Berfe und bes Weigens, mit Buthat von Sopfen gefochtes und burch Gab-- rung brauchbar gewordenes manchaftes Setrant: Bier brauen, Bier fcbenten, Bien faffen, et aus bent Gabebottich in bie Aufen, Saffer und Lonnen fülen; braunes Bier, aber Braundier weises Bier, Weiße bier; bitteres Bier, Bitterbier: Meizenbier, Zafetbier, Laget, bier, Erntebier; 3n. Biere. ges ben, in ein Bierbaus geben. Boi ben Lanbleuten bebeutet Bier auch fo viel als ein Schmaus, weil bas Bier. bie Bamtface babei ift; 3. B. bas Kinbels bler, ber Rinbtaufenfchniqus; bas Bauerbier, meldes ein neuer Wirth ben Bauern bes Dorfes sum Boffen ent. Bienabnlich, E. u.It.m., bem Biere abalich. Bierartig, En.u.m., nach Art bes Bleres; Die B-bank, f. Gierhaus; der B-bann, in manden Begenben, ein Recht von ber cie nen Seite, in einem gewiffen Begirte allein Wier vertaufen zu bilefen und auf ber andern Seite ein 2mang, bas Sice nur an einem gewissen Orte kaw fen ju mitfien (ber Bierzwang); der B-baff, ein swar flacter, tiefer, aber rauber Baf; der B-bedarf, ber Bebarfien: Bier in einer Sausbale tung; Det B.- bottich , in ben Biete baufern, ein geofer Bottich, in wels chem somohi das Mals eingemeische; als nuch das Bier gefühlt wird (ber-Dieische bottich und die Wiertuse); das 25brotten, bat Branen bes Bieres ans Mais und ben:Meigen guthaten; Der 25 - braner , ein Sanbwerter , beffen Bewerbe bas Bierbeauen: ift (folechibin Benner); die B-bequerei, die Kunft und Wefchäftigung bes Biers braners; bie Unfalt, ber Ort, mo fie ausgenbet wieb, mit Allem, was baju gehönt (die Weamensi); der 35 - benne

der, ein farter Biertrinfer, ein auter Befannter; die B-brüderschaft, eine Brüberfchaft, beim Biere gemacht; der Beige, -n, M. -n, an wans den Orten; & B. in Erfurt, ein Bilre ger, ber bas Mecht bat Bier gu branen und zu vertaufen (an andern Orten Granberr und auch Graver); der 23-, eigenbof, f. Braubaus. Bieven, th. 2., bei ben Corbuanbereitern, bie mit Ebran gewalten Zelle vom Theane wieder reinigen; der Bieresel, ein vorgebliches Gefpenft in ben Bierhaus fern; der B-effig, ein aus Bicebereiteter Effig; der B-effigbrguer, in großen Stubten, Brauer, mels the fine Berfien . und Safermals einen Biereffig brauen; das B-faff, cin Rus, das aum Aufbehalten bes Bieres bienet (Biertonne); die B-fiedel, eine folechte Beige ber Bierfiebler; eis ne folichte ober lieberliche Beibenerfon, die in den Schenken nach ber Bierfiebel tangt; der B-fiedler, -s, ein Biebler, schiechter Beiger; die Bflafche, eine Flasche ju Bier; Das B-füllen, bas Züllen des Bieres in die Gestife und Klaschen; der 25 gaft, ein Gaft ober Lunde, ber-ges wöhnlich an benfelben Det ju Biereige bet, oder feinen Bierbebarf von einem and demfelben Staver nimmt: das B-gefäß, jedes Gefäß, das beim Bierbrauen und Bierschenken gebroncht wird (Bierfas); das B-gelagicin Belag, eine Trinkgefellschaft bei Biere: das B-geld, eine Abgabe vom Biere : (bie Bierfieuer, an manchen Orten Bierginst) 3. ein Erinkgeld, eine freis willige Belahnung, bie man bem Ge finbe ic. für eigen geleifeten Dienft ic. gibt; Gelb vom Bietverfauf und gum Micreintauf: das Baglas, ein Blas, melihes bestimmt if das Bile baraus zu trinten; die 25-glaufcbere, in den Glasbutten, eine Schere, womit ber Rorrer bes Biergiafes gehilbet und ers weitert wied; das B-baus, ein Saus, wo Bier im Rleinen wertetuft wird (auf Dörfeen der Reug); Der B - beber , sin Seber, bas Bier aus

bim gaffe zu beben : die 23 - befe. die Befen, welche burch bas Gabren bes Bires abgefonbert merben; der 25- beld, ein farter Biertrinfer: der B-bold, B-boler, f. Golde amfei; die B-kaltschale, eine Ratticale aus Bief gemacht i bie Biermabete); Die B-tanne, eine bblgerne Ranne au Bier (in Samburg eine Leute); der B-farren, ein fleiner plebriger Bagen, auf welchem Das Bier von einem Orte jum andern actrant wird; der Bategel, ein Beiden in Weftalt eines Tegele, welches an ober vor einem haufe ausgeftedt wird, wo man Bier schenft; der B. Beller, ein Acker, in welchem Bier aufbewahrt ober verlauft wird; der B-knoten, ber oberfte Anorpel ber Surgel, welcher einem barten Enoten gleicht; der B-koffet, an manchen Deten , & B. in Regensturg , Derfonen, die verpflichtet find, bas Bier bei ben Brauern zu toffen; der B-Frang, ein aus holg nachgebilbeter Rrans, melder ver Bierhaufern, als · Blerzeichen ausgehängt wird; die B-Leucke, ble Reucke, b. b. ein-fleines an einem langen Stiele befeffates Brett, ... aum Umrühren bes Bieres; der 20-Beug, ein Reug, Bier barin ju bolen. and barans zu tripfen; die B-Eufe, f. Bierbonich; die B-lafe, so viet als Biertrug, f. Lafe; die B-: mabre, M. -n, fo viel als Miers inschafe; das B-maß, ein jebes Das, beffen man fich beim Barvers Baufo bebient; ein Wergefaß, das ein Das balt; ein bölgerner Dtaffab, in . Gefalt einer Elle, nach welchem bie . Bierbraner bie Denge bes Waffers, 1 welches fie in die Pfanne, wie auch des Bieres, welches fle auf ben Allbifoct Inufen laffen, beftimmen; Die 25meile, der Begirt von einer Deile:um - eine Stadt, innerhalb welches Begiets bas Bier aus ber Stabt geholt werben : muß (ber Bierbann); die 25 - mole Een, Dollen, bie burch Bermifchung ber Milch mit Bier entfanden finb : die Banabeung, das Bragen und

nddafen bes Bieres als ein Radusungspuelg betrachtet i det 25 - pfens nig, eine Abgabe vom Bier: Die 23brede, "bie Unterfucang der Gitte bes Bieres (Bieridau) : ein gewiffes, genau abgetheiltes Bertjeng, wie bie Gals . ober Cohlenwage, womit man bie Starte ober Schwache eines Bieres untenfact (eine Bierwage); an mans den Orten , 1. 3. in Samburg, Bers fonen, welche bas in ber Stabt ges brante Bier unterftichen, und ben Ort. wo ce aur beften befunden worden ift: bekanne machen: der B-causch. ber Raufch von an vielem Biertrinken : Die Berechnung, eine Achnung für empfangenes Bier; Das B- veis fig, ein Reifigbutbel. bas an manden Orten ale Bierzeichen gebranche wird (Gierwift): der B. rufer. an manchen Orten, wo bie Bitrace felbft bas für bie Stabt nothige Bier brauen, ein bagu angeficuter Diener, ber den Ort, wo feifches Bier an bas ben ift, öffentlich auseufet (ber Dieretelsfnecht); die B-ruthe, eine Aus the, Reing, an manchen Orten als Bierzeichen gebränchlich: den 25faufer, farter Biertrinter: Der 35fchunt, ber öffentliche Bertauf bes Bieres im Rleinen, bas Recht au biefem Bertanfe; die B. fcbau, die von ber Obrigfeit verankaltete Unterfudung bei ben Brauern und Schenfwirthen. pb bas Bier bie geborige Gute babe; der B-schenk, einer, ber Bier im Aleinen vertauft (ein Rriger); die at 2 " schiente, cia iffentliches Baus, :wo :: Bier im Rleinen verfauft wirb ~ (Blechaus, Schente); die 25-schicht, bei ben Sandwerfern einiger Orter, Die Beit, wenn die Wesellen fatt des blauen Montages einige Stunden früher aufe boren ju arbeiten, am ju Were ju ge ben; in ben Bergwerten, Die Strafe ... eines Bergmannes, wenn er bis zu Ende ber Woche feiern muß; das 25 fcbild, ein Schild an einem Baufe, welches angeigt, baft barin Bier ges ! foenft merbe; det 15 - fcblanch, ein "Diplotich. ber jum Wierfiffen bient,

und au biefem Bebuf burd bas Reller, loch in ben Teller geführt wird; der B- fcbragen, ein Schragen ober Be ftell; Biertonnen barauf ju Tegen: der B-schreiber, in manchen Ge genben, ein Polizeidiener, ber barauf su feben bat, daß überall richtiges Biermas gebraucht werde; das B-fchrote amt: der B-fcbroter, -s, vers pflichtete Leute, die allein bas Recht baben, bas Bier in bie Reller und aus ben Sellern ju fdroten (Bierfpunder, Spunder); die B-schuffe, an mans chen Orten, ein Gefäß mit einem lans gen Stiele, bas Bier aus ber Pfanne damit in die Ringen zu schöpfen (bie Gelte); Die B-fchuld, eine für unbezahltes Bier gemachte Schulb; der B-spünder, s. Bierschröter; der B-Ränder, ein auf brei ans febnlich verlängerten Dauben febendes bolgernes Befat, worein Die Schents wirthe vieler Begenden Kannen und Kruge fegen, wenn fie Bier einmeffen (ein Schentfaß), die B-fteuer, eine Steuer, bie vom Biere erhoben wird (in Offerreich ber Bierauffchlag, an andern Orten, das Biergeld, die Biers zinse); der B-stoff, in manchen, besonders D. D. Begenben, ein Stoff, nach welchem Bier verfchenft wird; Die B-ftrafe, bei den Sandwerfern, eine geringe Strafe, mit ber fomobl Meifter als Gefellen in gewiffen Kallen belegt werben, und bie meift in Bier vertrunten wird; die B- ftube. die Stube für Biergafte (bie Schentftube); die B- suppe, eine Suppe aus Bier und Brod getocht; der B-tifch, ein Langer Sift für die Biergafte; insbes fondere ber Berschlag ober Tifch in ben Schenfen, an welchem ber Wirth bas Bier einschenft; die B-tonne, eine Conne ju Bier; uneig., ein frarfer und Dicker Biertrinker; der B-trichter, bei den Brauern und in ben Rellern, ein rundes bolgernes Gefig, beffen man fich jum Biers und Branntweinfüllen in die Fässer bedient; der B-winker, der gern-Bier trinft; der B-vers . Bauf, ber Bertauf bes Bieret; der Erfter Band.

Boverleger, ber einen ober mehrere Rriige, Schenken, ober einen gangen Drt, ober mehrere Dreschaften mit Biere verlegt; die B - mage, f. Bierprobe; der B-magen, ein besonderer Magen, bas Bier von cinem Orte jum andern auf bemfelben fortzus schaffen; der B-wirth, ber Birth in einer Bierichenfe, ber Schenfwhith; der B-wisch, f. Bierreifig; die B-würze, bei ben Brauern bas Bier, wenn es'swar gefocht, aber noch fein Soufen bagu getommen ift (Würze); der B-sapfer, in ben Bierichenten, ein Diener, ber bas Bier gapfet; übers baupt einer, ber Bier gapfet; die 3. reche, die Beche für getruntenes Bier: das B-zeichen, ein jedes Zeisben an einem Saufe, wo Bier gefcbenet wird (Biertegel, Bierfrang, Bierreifig, Bierruthe, Bierfdilb, Biermifc); die B-zinse, s. Biersteuer; der B-zwang, wie Bierbann.

Biefam, f. Bifam.

Bieffbutter, w., bie aus ber Biefinilchgemachte Butter.

Biesten, th. Z., in den Suchwebertien, auf das Luch, che es gesärbt wird, nes hen der Sahlleiste auf der rechten Scite wei Schnuren und auf der linken eine aufnühen, wodurch die Farbe abgehalsten wird, und das Luch weiße Streisen erhält.

Diester, s.—s, eine Mahlersarbe, aus feingeschlemmtem Solzeuß bestehend (Ausbraun). Diester, E. u. II. w., wist, sürchterlich, bunkel. B-spei, E. u. II. w., in den Osnabridesischen Mechten, von einem Freien, der sich bei seinem Leben in keine Hobe, d. h. in keinen Schuß begeben hat, und bessehen Bermögen deshalb nach seinem Tog de eingezogen wird. Biestern, untip. B., mild herumschwärmen, herumieren.

Biesimilch, m., in ber kandwirthschaft, bie erste Milch von den Lüben, nachdem sie gekalbt haben (O.D. die Bienst, Brieft und Briessmilch).

Bieswarm, f. Biffwarm. Biet, A. - es, M. -e, bei den Zimmer leuten, jebes Geruff, und jeber über

der Erbe erhabene Boben.

Bieten, th. g. unr., ich biete, du bietest (beutst), er bietet (beut), wir bieten zc., erft verg. 3., ich bot : Mittelm. ber verg. 3., geboten, Befehlsform, biete (beut), barreis den, binbalten : einem einen Trunt bieten, reichen; dem greunde die Band, ibm bie Band reichen, unb uneig., ihm belfen, auch fic mit ibm versihnen wollen; einem die Spitze bieten, fich ibm wiberfesen. Uneig., anbieten: Beld und But; gumus ' then: das darf mir niemand bies ten , bas barf mir niemand jumuthen, bas leibe ich von niemanb. Im Ste nigs sober Schachspiele, dem Konige Schach bieten; fagen, anwünschen: einem einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend bieten: befonders im Sandel und Wandel, vom Raufer und Bertaufer: ich babe ibm für das Pferd funftig Thaler ges boten; auf etwas bieten, bei cie nem öffentlichen Vertauf; der Bies ter, -s, ber ein Gebot auf eine Gade thut, besonders in öffentlichen Bets feigerungen.

Diez, m.—es, M.—e, Berkleinerungsw.
das Biezchen, die Warze an der
weiblichen Bruft: bann die ganze welbliche Bruft (Picz). Biezen, unth. Z.,
faugen, zigen (piezen).

\* Bigamie, die Doppelebe, Zweiweis-

Berei.

Digost, febmmelnd, andichtelnd; die

Bigotterie, die Frommelei.

Bibne, m., in ben Suttenwerken, bade jenige, was fich von Erzen, bie frenge find, auf bem Berbe anlegt, wenn bie fer nicht genug abgewärmt ift.

Dijou (spr. bischuh), bas Aleinob, die Anstarteit, Juwele. Bischuterie, Schmuckmaare, Geschmeibe. Biscutier (spr. - ieh), ein Schmuckandler.

Dilance, Bilans, die Gleichung, Schlufrechnung. Bilanciven, ben

Rechnungsschluß machen.

Bildmaus, w., eine Art großer hafels maufe in gebirgigen Gegenben bes filbe

Uchen Deutschlandes und Italiens (Bis lich, Gebirgsmaus, Liefelmans).

Bild, f. -es, M. -er, Bert.m. das Bildchen, bie Gefatt einer Gade, unela.: im Winter fällt die Matur unter einem drobenden, schrecke. lichen Bilde in die Augen; Die fare Borkellung eines Gegenftanbes: ein fürchterlichts Bild stand vor meiner Einbildungstraft. engerer Bebeutung, bie fichtbare Darftellung eines forperlichen ober thepers lich gebachten Gegenstandes, burch & pien und Züge auf einer ebnen Mache: ein gemabltes, ein balberhobes nes, ein geschnitzes, ein in Stein ausgehauenes Bild, ein Standbild, Steinbild; die Bilder verehren; vorzüglich die bilbliche Darkellung einer Person: dies ift fein Bild; se tragt das Bild ibs res Beliebten am Kalse: ein äbne liches, wohlgetroffenes, unabnliches ec. Bild. Bei ben Webern beift jedes Gewebe, das ein Mufter enthält, und nicht gerabeburch in Rette und Ginfchlag, wie Euch, geht, ein Bild, daber: in das Bild wirken. Duffer und allerlei Geffalten in bas Bewebe mirten. In noch engerer Ber beutung für Ebenbild : laffet uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich fey, Menfchen, bie unfer Ebenblid sepen: er ist das leibbaste Bild seines Paters. Uneig., eine mechahmende Borffellung einer bloß gebachten Sache, burch Zeichen, Bemegungen, Ebne re. Dergleichen find bie Bilder in ber Tangtunft, Tangbile der (Touren); bie Bilder in ber Lomtunk, Lonbilder; befonders in ber Res detunk, die finnliche und anschauliche Borfellung einer blot gedachten Sache. Wortbilder, Aebehilder (Figuren): im Bildern sprechen. Enblich: eine Berfon ober Sache felbft, befonbers in Anschung three bafilden Gefalt: fie ist ein garstiges, bäsliches 2010, fie if bafild; der Bildanbeter, ber Anbeter eines Bilbes, der das Bild der Meria, eines Leitigen zc. abgittefic

verebet (Bilberbiener, Bilberfnecht, Bilberverehrer); die Bildanberuna. abgetrifche Berebeung beilig gehaltener Bilber (Bilberbienf, Bilberverebrung). Bildbar, E.u.H.m., was gebilbet wers den tann, in ber uneigentlichen Bebeus tung blefes Wortes, was ber Bilbung ader Ausbildung fibig ift; das Bilde' chen , - s, ein fleines Bild, befonbers Die kleinen Aupferfliche auf Buchertiteln (Bianette): die Bildekunft, die Lunk aus meichen Stoffen, als Thon, Bachs, Sips sc. Geffalten ju bilben (Blafit). Bilden, th. 2., einem roben gestalte lofen Abroer bestimmte Gestalt verleis ben, gekalten: Früchte aus Wachs bilden; ein schön gebildeter Köts per: ein wohl gebildeter Mensch. In weiterer Bebeutung von untbeper-Achen Dingen, fich vorfiellen: er bils det sich in seiner Schwermuth eine wancige Jukunft. Seif und Billen iben und vervollkommnen: sein Verstand muß noch gebildet werden; ein gebildeter Mensch, f. Gebildet. Sich (mid): bilden, seinem Geiffe und Bergen bie geborige Richtung geben, fich vervolle tommnen, Gefchicklichkeiten und feine Sitten annehmen: er bat fich meift felbft gebildet; die Beftalt einer Sas de nachabmen, baeftellen, abbilden: Die bildenden Künste, welche bie Gekalt der Dinge nachabmen, barkels ten. Das Bilden, f die Anm. pa Bildungstraft.

Bilderachat, ein mit allerlei Zeichnungen verschener Achat; der B-aufe feber, ber Auffeher eines Bilberfaales, einer Bildersammlung; der B-bes Schreiber, der die Bilder, bas, was fie vorkellen, beschreibt (Ifonograph); die B- beschreibung, eine Be Schreibung von Bilberu, beffen, mus bie Bilber vorftellen ze. (Ifonographie); Die B-bibel, eine mit Bilbern, Semablben ober Aupferfichen versebene Wiel: die B-blende, eine Blende aber Bertiefung in einer Mauer, in melder Standbilber fleben (Bilbernis 166); der B-bogen, ein Bogen Par. pier mit Bilbern bebruckt; des 25 buch, ein Buch mit Bilbern; die 25 - deutung, die Deutung der Bil ber, b. b. ibres Inbalts, deffen. was sie vorkellen (Itonologie); der D- diener, ber die Bilber abgettisch verehrt (Ifonolater); der B-dienft, abgöttische Berehrung ber Bilder von Beiligen zc. (Itonolatrie); der 25 feind, ein geind ber Bilber, befonbers ber Bilberverebrung und ber Hufe kellung berselben in Kirchen; die 23 -Abel, eine gibel mit Bilbern: die B-form, bei den Töpfern, Kormen von Gins, in welchen fie biejenigen Stude formen, bie gur Bergierung ber Beschiere x. dienen sollen; die Bfreude, s. Bilderluft; der Bfreund, ein Breund von Bilbeen: Der B-faf, ber guf, ber feinerne ober hölzerne Unterfat, auf welchem ein Standbild fiebet (Piebeffal); der 25 - gang, ein Bang, beffen Banbe mit Bilbern bemabit, oder behängt find, gumeilen für Bilberfammlung. wenn fie fich in einem Bange befinbet (Bilbergallerie); das 3-gemach, ein Gemach, in welchem Bilber aum Befchauen aufgehängt find (Bitbertabis net); das B-gerüft, B-geftell, bei Mablern ein Geruft ober Geftell, worauf man bas Bilb, an welchem ger mahlt wird, stellt; die 25-halle, eine Salle, ein Saal, in welchem Bile ber aufbewahrt find (Bilbeigallerie); der B-bandel, der Bandel mit Bilbern aller Art; der B-bandler. ber mit Bilbern, Gemählben ober Rupe ferkichen handelt; die B-kammer, ein Gemach, wo Bilber aufgebangt find; der B-bram, verächtlich für Bilberhandel, und für Bilber überhaupt; der B-krämer, der mit um bebeutenben, folcoten Bilbern banbelt; verachelich, auch für Bilberhande ler; der B-frieg, ber Krieg bber Streft, ber fich amifchen der Briechie fcben und Latefuischen Rirche über Die Aufkellung ber Marien - und Beiligens bilder ic. in den Airchen und beren Berchrung erhob (Itonomachte); die

B-kunft, f. Bilderlebre; der B-Laben, ber Laben eines Bilberbands Ters. B-leer, E. u. u.m., leer an Wilhern, und uncig.: eine bilders leere Einbildungsfraft; die Blebre, die Kunft, fittliche Babrhels ten unter Sinnbilbern vorzutragen, und biese Sinnbilber in erklären; der B liebhaber, ein Liebhaber von Bils dern; die B-liebhaberes, die Licht haberei für Bilber. B - los, E. u. M.m., ohne Bilber , feine Bilber ente haltend; die B-luft, die guft, d. b. bas Gefallen, ber Gefcmad an Bils bern (Bilberfreude). 3-luftig, E. n. 11. m. . Beranitgen , Gefdmad an Bilbern habend; der Bamann, wie Bilberbandler; der 25 - marmer, ein Marmer, auf bem fich von Ratue afferlei Beichnungen und Gefalten ber finden. Bildern , unth. 2., die Bil ber ober Aupferfliche in einem Buche auffuchen and beseben; in Bilbern frechen: er bildert gern; der Bils derrahmen, ein Rahmen, ein Bild barein zu faffen. ' B-reich, E. u. li. m., reich an Bilbern, eig. u. uneig.; der B-reim, gereimte Beilen, von verfchiebener Lange, fo-unter einanber gefest, bag badurch ber Umrig einer Sache, 3. 3. eines Bechere bargeftellt wied (eine ebemabls gewöhnliche Spies lerel); der B- saal, wie Bilbers haffe, und uneig., ein Buch, bas bes foreibende Darftellungen ber lebenss umftande und Schictfale mertwürdiger Menschen enthält; der B-schatz, eine reiche Sammiung von toftburen Bilbern sber Gemählben; die B-fcbrift, eine Schrift, welche die Sachen, anftatt fie mit Buchfaben und Bortern gu bezeiche nen, mit Bilbern bezeichnet (Sieroglys phen); die B-sprache, diesenige Art fich, auszudrucken, bei ber man fich uneigentlicher bildlicher Ausbrücke bedient; der B-ftein, ein Stein, auf beffen Oberfläche fich von Ratur allerlei Zeichnungen und Gestälten bes finden, 3. B. ber Bilberachat; der 23-ffreit, ber Streit über bie gots tesbienfliche Berebrung ber Bilber.

bie fich amischen ber Griechischen und Pateinischen Kirche erhob (Isonomas die); der B-fabl, Bildfubl, in ber Bautunff, ein vierectig gugebaues ner Stein, oben und unten mit einem Befimie eingefaßt, auf welden man Standbilder ftellt (Bilbffod); der 3ffürmer, in ber Kirchengeschichte Dies jenigen, welche bie Beiligenbilber bes fliemten, b. b. mit Gemalt aus ben Rirchen megnebmen und beren Berebs rung abichaffen wollten ; biefe Bande lung beißt: die B-ffürmerei; der . B-verebrer; ein Verebrer ber Bils ber, besonders der Beiligenbilder; die B-verebrung. B-voll, E.a. + u. w., voll von Bilbern; die Bwelt, eine bilbliche Darftellung aller baeftellbaren Gegenftanbe, aus ber Ras tur und bem Menschenleben (Orbis

Bildformer, m.'-s, bet Bilber aus al lerlei Stoffen, bie fich leicht behandeln laffen, formet; die B - formers tunft, die Kunft aus Stoffen, die hich leicht behandeln laffen, Bilder gu formen (Plafit); das B-geftell, ein -Beffell, ein Steinbilb ober anberes Bild barauf aufzustellen (Biebeffal): der B-gießer, ein Kunftler, der Bilber aus Metall, Gips ic. gießet: die B-gießerei und die B-gies kerkunft; der B-graber, die allgemeine Benennung berjenigen Runfts fer, welche Bilber und Beffalten tief in Stein, Metall zc. praben, jum unterschiede von ben Bildbauern, mela de fie erhoben barfteffen, der 25haner, ein Rünftler, ber Bilber hauet, b. b. mietelft des Deifels und Schlas gels aus Stein ober Bolg, entweber über eine glache balb und gang erbos ben oder gang frei febend barffellet; die B-hauerarbeit; bie Arbelt, das Kunstwert des Bildhauers; die Bhanerei, die Kunft des Bildhauers; das B- bauereisen, eine Benennung ber Meißel bes Bilbhauers; der 25-banertier, ein bauerhafter Ritt, welcher feinhart wird, und womit Die Bilbhauer an ihren Arbeiten boffe

Stellen ausfüllen und ausgleichen : die B-hauerkunft, die Kunft bes Bildhauers; die B-hauerschute, eine Soule pher Lebrankalt. mo bie Bildhauerkunft gelehrt wird (Bilbe haueratabemie); die Bildetraft, bilbenbe Graft, Bilbungstraft. bic Bildlich, E.u. u. w., einem Bilbe gleich, ein Bild enthaltend, ober burch ein Bild bezeichnend: ein bildlicher Ausdruck. Bildlos, E. u. 11. m., ohne Bild ober Bilber, der Bilber bes raubt, eig. u. uneig.; der Bildner, -s, die Bildnerinn, die allgemeine Benennung aller Rünftler, welche ers bobene Bilber aus allerlei Stoffen verfertigen; in meiterer Bedeutung einer, der bildet, ausbildet: der Bildner unfrer Gedanten, unfrer Sitten, und uneig., die Bildnerinn Mas tur erreicht tein Künftler; Die Bilonerel, Bilonertunft, bie Kunft bes Bilbners; das Bildnig, - fies. Dr. - ffe, das Bild von einer Berfon, Die Darftellung einer Berfon durch Zeichnung, Mablerei ober Supferffecherei (Bortrat): ein abnliches, woblgetroffenes, nnäbnliches. . schlechtes, Bildniß; in weiterer Bes beutung auch für Bert ber Bilbhaues rci, Bilbgicherci; der Bildniffmabe . ler, ein Dabler, ber fich vorzüglich mit dem Mahlen ber Bildniffe von Berfonen beschüftiget ( Portratmabler ). Bildsam, E.u. II. w., mas sich leicht bilben läßt; die B- samteit: die Bildsamkeit der Sprache; die . 25 - foule, Dr. - n, sin, aud einer feffen Daffe verfertigtes erhobenes ober freies Bild (ein Standbild); in ber Bautunft, Sopfe ober auch Bruftftude von Menichen, beren Rumpf aus gis nem vierfantigen unten ichmaler julque fenden Steine bestehet (Lermen) ; der 23 - Schnitzer, ein Künftler, welcher erhobene Bilber in ober aus Bolg . schnist: die B-schnizeres und die 23 - schnitterfunst. 25 - schön, E. u. ii. m., fo. fcon mie ein gemahltes Bild, d. h. sehr schon: ein bildschös ner Mensch; die 25 - feite, bicja

nige Geite einer Munge, auf welcher bas Bilb ober Bilbnif bes Landesberrn befindlich ist (Avers); der B-ffes cher, ein Runftler ber Bilber in barte Maffen, als Stein, Metall fict ober eingrübt (Graveur); die B-fee derei, die B-ftedrerkunft. (Gras virtunft); der B-ffein, in ber Ber fteinlehre, ein jeder Stein, ber fich durch seine besondere Bildung auszeiche net; der B-fock, f. Bilderfinhl; der Bildstubl, s. Bilderflubl. Bildung, w., die Sandlung des Bile bens, meift uneigentlich: die Bills dung des Verstandes, der Sie ten; die natibruche Beschaffenheit und innere Einzichtung (Organisation); die Geffalt eines Menschen, besonders seines Gesichts: ein Mensch von guter Bildung; ber Zuftanb, ba ein Mensch an Geift und Bergen gebil det ist: er bat wissenschaftliche Bildung; die Bildungsanstalt, eine Anftalt, junge Leute au bilben; die B-art, bie Art, wie etwas gebildet ift. Bildungsfähig, E.u.U.w., fähie gebilbet, ausgebildet ju merben; der Mensch ist ein bildungsfähiges Mesen: das 25-geschäft, das Beschäft ber Bilbung; die B-Ecaft, bie Kraft zu bilben, zu formen; Die Bildungetraft der Matur; bas Bermögen ber Seele, bie berfelben won ber Cinbilbungstraft zugeführten einzels nen Anfchauungen ju einem Gangen st perbinden, welches als folches nie ba war. Unm. Bei mehreren Schriftftellen findet man in Busammenfegungen biefer art statt ber Splbe ung die Splbe e. Um namila Sanblung und Auftand von einander zu trennen, fagen fie: Bilbeanftafr. Bilbeges ichafe, Bilbefrafe, bie allerbings bas Sandeln und Mirten bestimmter ausbruden. Hiernach murbe auch untericheiben zwifden; das Bilden und die Bildung : bet Lehrer hat das Gefchaft des Bildens und er bemubt fich feinem Schuler Bildung ju geben.

Bildungelebre, m., die Lebre von ben Gefegen und Regelu, nach welchen febenbe Körper fich bilben ober geffalten

und fortbauern ober leben (Boonomie). B-los, E. u. n. m., ohne Bilbung, ungebildet; der B-mangel, ber Mangel an Bildung (Unfultur); der-B-ort, ein Ort, wo man Ausbils dung des Beiftes und Körpers erhalten fann; der B-wieb, überhaupt ber Erieb gu bilben; in ber Raturlebre, das Bermögen des Stoffes, in einem lebensfähigen Rörper lebensfähigen Stoff bervorzubringen. B- unfabig, E.u. A.w., unfähig gebilbet ju merben; Bildwert, überhaupt jebes Wert, febe Arbeit bes bilbenben Runfis Eers, befonders jebe erhobene, gegoffene, seichnitee, geschnittene oder gehauene Arbeit; der B - wirker, ein Deber, ber allerlei geblumte Beuge webt, unb Bilber in bas Gewebe einwirtt (ber Damastweber); die B-wirterei. Die Arbeit des Bildwirfers (Die Damafie erbeit).

Bilge, w., M. -n, bet den Enchsteseren, ein längliches Hols; welches fie an die Stange des Liegers oder des auf dem Tuche fek anliegenden Blattes der Schere beseitigen, um fie im Gleichges wicht zu erhalten; der Bilgenschmeisder, im Bogtlande, der Rame eines Bespenstes, welches auf den Getreides selbern die ühren abstüneiben soft.

Biltespiel, f., f. Beiltespiel; die Bilterafel, f. Beilterafel.

Dill, w., ein Wort, welches ehemahls das Alecht bedeutete und in den Wörtern billig, undelig, Undill oder Unbilde ze. noch vorkommt. Neuere Schriftseller haben es wieder eingeführt, und bezeichnen damit, was Necht oder Gefest werden foll, Gesestentwurf, welche Bes deutung es auch im Englischen hat.

Billard, die Balltafel, das Balltafele folel.

Zille, m., M. -n, die Zapfen an einem Wellbaume, auf welchen fich ders felbe umbrebet; bie an beiben Euden abgeplattete 'und geschärfte hacke der Drüffer, womtt fie die Mühlfteine richtein und schärfen. Zillen, bei ben Willstein, die Mühlfteine mit der Billstein, fie riefeln und schärfen;

das Villenmebl, iff manden Ges genden, befonders R. D. das gröbere Weizenmehl.

Billet (fpr. - ille), ein Handbriefchen, Britel, Sidlachettel, Handschein.

Billig, E. u. U. w., dem im Innern ges fliblten Rechte ber Ratur und ber bas aus entivelngenben Berbinblichtelt gemas: das ist nicht mehr als bil lig; nichts ift billiger als etwas Befundenes dem Ligentbilmer wieder zu gebent eine billige Soberung. In biefer Bebentung. -ift billig in ben meiften Sallen gugleich ben gegebenen burgeelichen Rechten u. Sefesen gemäß, and bebeutet auch foul big, etwas zu thun oder zu leiben, recht, gerecht. In engerem Berfiande aber bebeutet es, mas bem Rechte ber Natur in befondern Fällen zwar gemäß iff, was wir aber su thun nicht schule bie find, und wom und fein Gefes mingt: es ist nicht meine Schul digkeit, dir den erlittenen Schas den zu exsetten, allein ich finde es billig; eine billige Belobnung. gu ber man nicht verbunden if, die aber ber gehabten Bemilbung bes Ems pfangers und ben Umfanden bes Gebers angemeffen ift. Buweilen f. matig: eine billige Strafe, befonbers im gemeinen leben und im Banbel unb Manbel: ein billiger Preis, ber fowohl bem Berthe ber Bagre, als den übeigen Umfänden angemeffen if : machen Sie es billig. Enblid, geneigt, ber im Junern empfundes nen Berbladlichfeit gemäß su hans dela: ein billiger Mensch, eine billige Denkart; er ist sehr bils lig in seinen Joderungen. Bile Ligen , th. B. , fite billig ertennen, ers Maren; billigen, genehmigen: die EL tern wollten diese zeirath nicht billigen; die Billigung; die Bils Ligteit, bie Eigenfchaft einer Sache, da fie dem Rechte der Natur und der baraus entfreingenben Berbinblichkeit semm ff: die Billigfeit eines Pers langens, einer Joderung, eines Ausspruchs, des Preises; dicse

swoftenbene Merbinbiliblett felbe: ber Billigfeit gemiff, nach Recht u. Billigfeit: ble Mertigfeit, bem Rechte der Ratur und ber barans entforinams ben Berbinblichfeit gemaß an banbein, billige Denfart.

Billing, m. -es, R. -e, ber Rame einer Art Beiffifche in Gachfen, wels de fich in tiefen Deben aufbalt (Bils fent, Rappe); ber Rame einer Mange. Billion, w., Dr. - en, eine Zahl von taufenbmabl taufend Millionen.

Bille, w., Mr. - n, ober bas Billons trant, eine Manae mit einblattrigem. ribrensbrmigen Selde, ber oben fünf Bigige Einschnitte bat, mit gladenfers migem Blumenblatte, bas am Ranbe Muf Einschnitte bat, von welchen ber eine größer ift als bie übrigen. Europa gemibalicifte Art bat Blumen, beren garbe aus gran, gelb und meif gemifcht if, verbreitet beim Beritbren einen etelhaften wiberlichen Beruch, und bat eine febr betäubende Kraft, fo das der unversichtige Genus berfelben. Maserei und ben Sob bewirft (auch . fcmarges Bilfenfeant, tolle Bilfe, Schlaftraut., Tollfraut. Mafemursci. .und in manchen Gegenden Tenfelsange. Mindswam, Schweinsbobne, Saubobuc. Ligeunerfrant); das Bilfenöl, bas aus bem Bilfenfamen gepreste Dl, Zu-Berlich gebraucht; das 23-pflafter, ein aus dem Safte des Billenkrautes bereitetes, fchmerzfillendes Blafter; bie 25- falbe, eine aus dem Safte des Bilfenfrautes bereitete febmerafillenbe Galbe.

Bilz, m., s. Pilz.

Bimmel, m., eine fleine bell tilnenbe Glode ober Schelle. Bimmeln, unth. 2., mit fleinen Gloden läuten; mit haben, von keinen Bloden, ertonen. Bimfen, th. 3., mit Gimsflein reiben, abpunen ; der Bimaffein, ein leiche ter, grauer, locheriger Scein, ber fich in ber Rabe feuerfpeiender Berge findet. Bindable, w., ober der Bindabl, bei ben Riemern, Sattlern und Tafche nern, eine Art Rabnabel, womit fie mittelft Binbfabens .aber Lebers mans

deriel Sachen bei ihren Arbeiten zus fammennaben. Bei ben Siebmachern eine Able gum Musbinben ber Siebe.

Bindart, w., bei ben Bimmerleuten, eine Senennung ber gewähnlichen 21m. merart, womit fie bas hold beschlagen und sum Abbinden ober Berbinden ace Widt machen; der B-balken, Bins debalten , ein Walten , welcher burch Die gange Breite eines Gebäubes gebt, und die Borbers und Hinterwand befs 1 felben verbindet (Architrab, strav); das B-band, Bindeband, O.D. ein Band, womit man iemand am Namens a ober Geburtstage in Schera ansubinden pflegt, und in weiterer Bes bentung, ein jebes an folder Beit geges benes Gefchent; R. D. ein leinenes haarband, ober ein Binbfaben, mit welchem die haare gebunden werben; die Binde, M. -n, bet ben Bunde Araten , wos gum Werbinben , Aufbinben ober Umbinben bient; battn, breite Streifen von Leinwand ober anderem Stoffe; ein sufammengelegtes End. melthes um etwas gebunden wirb : eine ngalsbinde, 太opfbinde, Leibe binde. Uncigentlich vennt man auch gewiffe breite Streifen an ben bemben Binben ober Sembbinben. In ber Scralicberunastung werben auch manche Banber Binben genannt, 4. B. bie vorbere und bintere Binde der Birbels Gulc. In der Basvenfunk bedeutet Ginbe so viel als Streifen, d. h. ein Balten, ber nicht feine gebörige Greite bat. In ber Bantunft beißen die Streis fen, mit welchen man bie Gaulen mo meilen verfieht, and Binben: Die 23 - bant, in ber Kriegsbantunff, ein Geftell, auf welchem man die Reisbung bel bindet (Bindebock); der Bindes baum, ber lange Baum, mit meldem . bas Ben auf bem Bagen fefgebunden wird (der Wiefenbaum, Beubaum); der Bindebod, f. Bindebant; das Bindeifen, in ben Glashütten, ein langes rundes Eifen mit langem . Stiele, mit beffen Sulfe bie Glasreis fen von geschmolzenem Glafe an bie Blafchen zc. aufgetragen werben; der

Findetalt, Mortel von Gist, ber besonders bauerhaft bindet; der Bfnedit, im Bafferbaue, ein Geffell, auf welchem man die Reisbundel von gleicher Dicke bindet; das B-lohn, ber lobn, welchen man für bas Binben einer Gate gibt; befonbers bas Beld. melches ber Bettider filt bas Binben und Musbeffern alter Wef fe empfangt. B-los, E.u.ti.m., obne Binde, obne verbunden zu senn; das B-mesfer, f. Bandmesser; das B-mittel, ein Dittel, bas jum Binben ober Bers binden getrennter Gaden bienet, bes fonbers bas Mittel, moburd bas Bus fammenhalten einzelner Theile an einem Bangen bemirtt mirb; in ber Baufunft für Mörtel. Binden, i) th. 3. unr. erft verg. Zeit: ich band, du bans deft, er and; Mittelm. ber verg. Beit, gebunden; mittelf Berfdline gens und Enupfens befeftigen, um eis men Rorper berumbiegen ober legen und i a beferigen: ein Ench um den Ropf, um den Kals binden: ein Band um den But, einen . Saden um den Singer binden. In meiterer Bebeutung, mittelft eines Bardes on einen Rernet befeftigen: den Baum an einen Pfable eis ner die Zände binden, sowohl eig. als uneig., ibn beschränten, bins bern etwas gu thun. Sieber geboren auch die uneigentlitten Rebensarten im Acmeinen Leben: einem embas auf die Mafe binden, ihm eine Unmahrs heit glaubend machen; einen Berluft an das Bein binden, ihn verschmers gen. Ferner: mit Banben belegen, :um fek zu machen: ein gaß binden, . Die einzelnen Theile beffelben burch Reife ober Banber an einander befeftigen; einen Ubeltbäter binden, ihn verhindern zu entlaufen; einzelne Dins . ge burch Bindemittel au einem Gangen , vereinigen: Barben binden, Bes fen binden, ein Buch binden (einbinhem); uneig., vom Leime, Kalte ic. feft sufammenhängend machen: der Leim, der Ralf bindet gut, , er halt die Sorper, smifchen melche er

gefreichen ift. Left jufathmen; die focie Bewegung einer Gache werbinbern : eis nem die Zunge binden, ihm Still schweigen auferlegen; einschränken, in gewiffe Brenzen bringen: die gebuns dene Rede, beren Boste in ein Sols benmaß gebracht find (in Begenfas berungebundenen); gebundene Moten, Edne, bie aus einem Taft in den aus bern, ober auch nur innerbalb eines Lattes ausgehalten, ober, burch einen Bosgenfrich ( ) bezeichnet, gleichsam an -einander bangend; in einander flickend,. votgetragen werben; in noch weiterer Bebeutung, bie Freiheit bes Willens bannen: ich bin gebunden, tann nicht wie ich will; et ift durch fein Amt gebunden, fein Amt verbite bert ibn au thun, wie er will ; an fein Wort gebunden feyn, verpfichtet fenn, Wort ju balten; von etwas abbangig machen: Zufriedenbeit iff nicht an Geld und But gebunden. 2) sedf. 3., sich (mich) bins .: den, in uneigentlicher Bebeutung, · fich beschränken, fich von etwas abhans . dig machen: ich werde mich daran , nicht binden; er lässet sich durch , nichts binden; ich , babe mir . selbst die Bände gebunden; zu fammenhangen, sufammenhalten: det Sand, der Thon bindet sich; die Dindensäule, in der Baukunk, eine Saule, melde in gleichen Entfernuns gen mit Bimben versehen ift; der Binder, -s, in bet kandwirthschaft biejenigen, welche bie Getreibeschmaben in Garben binden; in manchen Gegenben bie Botticher; am baufigften in Zusammenschungen: Befenbinder. . Bürstenbinder, Buchbinder, Kafe binder; ferner, ein Ding, melches . etwas bindet ober verbindet. Go & B. beiffen bei ben Maurern bie Mauerkeine. . welche nach ber Dicke ber Mauer bins Megen , Binder (Bindfteine), in Ges genfas ber läufer, welche nach ber Bange liegen; und bei ben gimmierleus ten biejenigen Sparren, welche in dem Dachfinble eines Deutschen Daches vorgiglich verhunden find (Binbesparren),

in Degetifit ber Gebinbe vbet leeren Sparren: der Binderlohn, ber tobn, ober Sas Belb, welches man für bas Sieben bezahlt, g. B. bem Buchbinber für bas Binden ber Blicher; Die Bins Descheide, bei ben Bittigern eine leberne Gdeibe, in ber fie bas Band ober Binbemeffer bei fich fibten: Der 25 - fcbuft, bei ben Geibenwirtern, ber eingeschoffene Raben , ber bei gemus ferter Mebeit bas gewebte Bild bes folieft; der B-fcbuftritt, bei ben Geibenwirtern, berjenige Tritt am Geis beamirtemuble. ber bemirft, bag alle Alben, melde bie Bilber bervarbringen, mach unten geben muffen, und bas bas Bild abgebunden wird; die B-foble, Cobien mit Banbern, mittelft melder fie unter bie Ause gebunden merben · (Sandalen); der 25 - Sparren, f. Binder; der B-ftein, f. Bins der; das B-werk, f. Bindwerk; das B-wort, in der Spracklehre, ein Wort, welches mebrere Gase mit einander verbindet (Ronjunttion), 3. 8. und, als, auch re.; das B-zeichen, ein Zeichen, welches in jufammengesetz . ten Bortern, Die man nicht als Ein Bort schreiben will, swiften bie eine' . seinen Ebeile beffelben gefest mirb, und Diese mit einander verbindet; g. B. Reichs Dberbaunt; das B-zeug, bes ben Bunbaraten, eine Blichfe ober : leberne Suche, in welcher fie bie gu : wundarmitten Berrichtungen notbigen Bertzeuge bei fich führen; in ber fands . wirthschaft. Leinenzeum. welches ber . Bieth ben Ginberinnen gur Ernte gibt, . und bee in einer Binbeitburge und Bindebandschuben besteht: der Binde . faden . - s , eine banfene Schnur, - Allerlet damit zu binden (in 98. D. Fis : febind, Fisband, Segelgarn, Gacts - band; lin D. D. Spacht, Spagen); die Bindfadenrolle, bei ben Laufleuten, . Die fleine Rolle mit Binbfaben, von - welcher fie fo viel abrollen, als gum - Bubinben einer Sache nothig ift; das Bindboly, Bindeboly, bei den Binnierleuten, gimmerftucte, welche. andre Baubotger mit einanden verbins

ben: der Bindling, -es, ein Rame ber gaun seber großen Winde; das 25 - loch, Bindeloch, bei ben Rahe terinnen, fleine, runbe urb eingefaste. Locher in manchen ihrer Arbeiten ; das B-messer, s. Bandmesser; der 25 - riegel, bei ben Bimmerleuten, Bimmerftucte, Riegel, welche bei bole sernen Brückengelanbern bie Gauten und Decken verbinden; der B-riem, bei ben Rablern, ein Riem, auf well, den bie burchschnittenen gleich langen Rabelfchafte gelegt werben; bann überbannt jeber Riem, mit welchem etwas gebunden, befeffiget wird; die Bfcheide, s. Bindescheide; das Bfel, -8, basjenige, worklt etwas ges bunden wieb, Strickwert; der Bfrod, ein Stod, furger Brugot, ber beim Beftbinben, Bacten ber Waaren gebraucht wirb, bie Striffe bamit zus fammengubreben (ber Kuebel, and Minduittel); die Bindung, Di. en, bie Sanblung bes Binbene; in der Sonftinffdas Zusammenziehen zweice Roten burch einen Bogenftrich, wels den man Wer dieselben febt; das Bindungsmittel, ein binbenber Mittel, welches zwei ober mehrere Dinge mit einander verbitibet (bas Bindemittel).

Anm. Was in ber Alum. ju Bildungs-Fraft gefagt worden, gilt and bier. Bindemertel ift offenbar richtiger als Bendungsmittel:

Bindweide, m., f. Bandweide; das Bindwerk, Bindewerk, in der Bautunk, kukhauser und Gdgengistige von dunnen katten, die da, mo sie sich durchtreuzen; entweder mit Angein der sestigt oder mit Orabt zusammengebunden werden; der Bindwurm, Bindelwurm, ein Wurm mit einem platten, breiten und kurzen Keper, der sich nicht nur im Wasser und in Sümbsen, sondern auch in den Einzes weiden der Thiere aushalt; das Bindszeug. f. Bindezeug.

Binotich, m! -es, f. Spingt. Binge, w., f. Pinge.

Bingeltraut, f., eine Pflange an tins wegfamen, fchattigen Ottern, ble ben

L'indekalk, Miktel von Gipt, ber besonders dauerhaft bindet: der Bfnecht, im Bafferbaue, ein Geftell, auf welchem man die Reisbundel non gleicher Dice binbet; das B-lohn, ber lobn, welden man filr bas Binben einer Gate gibt; befonbers bas Belb, meldes der Bettid er für bas Binben und Musbeffern alter Wef fe empfangt. B-los, E.u.u.m., obne Binde, obne verbunden zu fenn; das B-meffer. f. Bandmeffer; das B-mittel, ein Dittel, bas jum Binden ober Bers binden getrennter Gachen bienet, bes fonbers bas Mittel, moburch bas Bus fammenhalten einzelner Theile gu einem Bangen bemirtt wird; in ber Baufunft für Mortel. Binden, t) th. 3. unr. erk verg. Zeit: ich band, du bans deft, er and; Mittein. ber verg. Beit, gebunden; mittelt Berfcbline gens und Enupfens befeftigen, um eis men Rorper berumbiegen poer legen und i a bestrigen: ein Ench um den 、其opf, um den gals binden; sin Band um den But, einen Saden um den Singer binden. In meiterer Bedeutung, mittelft eincs Bandes an einen Rerpet befeftigen: den Baum an einen Pfahl; eis nen die Zände binden, sowohl eig. als uneig. . ibn befcbranten , binbern etwas zu thun. Sieber geboren auch die uneigentlichen Rebensarten im Acmeinen Leben: einem empas auf die Mafe binden, ihm eine unwahrheit glaubend machen; einen Verluff an das Bein binden, ihn verschmers den., Ferner: mit Banden belegen, :um fefi u machen: ein Saft binden, . Die einzelnen Theile deffelben burch Reife ober Banber an einander befeftigen : einen Ubelthäter binden, ihn verhindern ju entlaufen ; cingelne Dins . ae durch Bindemittel au einem Gangen , vereinigen: Barben binden, Bes fen binden, ein Buch binden. (einbinben); uneig., vom leine, Salte sc. feft aufammenbangend machen : der Leim, der Kalf bindet aut, er halt bie Soeper, swifthen melche er

gefrichen ift, feft jufathmien; ble focie Bewegung einer Gache werbinbern : eie nem die Junge binden, hm Still fcmeigen auferlegen: einschränfen, in semiffe Grenzen bringen: die gebuns dene Rede, beren Borte in ein Sols benmaß gebracht find (in Begenfas berungebundenen); gebundene Moten, Lone, bie aus einem Latt in ben aus been, ober auch nur innerhalb eines Lattes ausgehalten , ober, burch einen Bosgenfrich ( ) bezeichnet, gleichsam an einander hangend, in einander fliefend, potactragen merben; in noch weiterer Scheutung, bie Freiheit bes Willens hannen: ich bin gebunden, fann nicht wie ich will; et ift durch sein Amt gebunden, fein Amt verbinbert ibn ju thun, wie er will ; an fein Wort gebunden seyn, verpfichtet fenn, Wort ju bulten; von etwas abbangig machen: Jufriedenheit ift nicht an Beld und But gebunden. 2) graf. 3., sich (mich) bins den, in uneigentlicher Bebeutung. fich beschränken, sich von etwas abhäns aig machen: ich werde mich daran , nicht binden; er lässet sich durch nichts binden; ich babe mir felbst die gande gebunden; zw fammenbangen, sufammenbalten : det Sand, der Thon bindet sich; die Dindensäule, in der Baukunk, eine Saule, melde in gleichen Entfeenuns gen mit Binben verseben ift; der · Binder, -8, in det Landwirthschaft biejenigen, welche bie Betreibefchmaben in Garben binden; in manchen Gegene ben bie Bötticher; am baufigften in Busmmensegungen: Befenbinder-Bürstenbinder, Buchbinder, Safe binder; ferner, ein Ding, melches . etwas bindet oder versindet. Go 3. B. beiffen bei den Maurern bie Mauerkeine .. welche nach ber Dicte ber Mauer bins Megen, Binder (Bindfteine), in Ges genfas ber Läufer, welche nach ber Einge liegen; und bei ben gimmierleus ten biejenigen Sparren, welche in bem Dachfuble eines Deutschen Daches vorgiglich verhunden find (Binbesparren),

in Degenfin ber Sebinde voet leeren Sparren: der Binderlohn, ber fobn, ober Sas Belb, welches man für bas Saiden bezahlt, g. B. tem Buchbinber für das Binden ber Bucher; die 25 ns Descheide, bei ben Bittidern eine leberne Goeibe, in ber fie bas Banb ober Binbemeffer bei fich führen; der 25 - fconft bei ben Beibenwirtern, . ber eingeschoffene Saben, ber bei gemus ferrer Mebett bas gewebte Bild bes fcblieft; der B-fcbuftritt, bei ben Geibenwirtern, berjenige Eritt am Geis be mirterfinble ber bewirft, daß alle Saben, melde bie Bilder berverbringen, mach winten geben milfen, und bag bas Bilb abgebunden wird; die B-foble, Sohien mit Banbern, mittelf melder fie unter bie gufe gebunben merben · (Sandalen); der B-sparren, s. Binder; der B-stein, J. Bin-· der; das B-werk, f. Bindwerk; das B-wort, in der Sprachlebre, ein Boet, welches mebrere Gase mit eirander verbindet (Konjunttion), 3. B. und, als, auch 1c. ; das B-zeichen, ein Zeichen, welches in jufammengesetz . ten Bortern, die man nicht als Ein Wort febreiben mil, swiften bie eine . seinen Ebelle beffelben gefest wirb, und Diefe mit einander verbindet; g. B. Reichs : Oberhaupt; das B-zeug, bei ben Bunbargten, eine Buchfe ober : lederte Emche, in welcher fie bie gu : wundarmitten Berrichtungen nutbigen Bertseuge bei fich führen; in ber lanbs \_ wirthsthaft . Leinenzeum . melches ber . Bieth ben Ginberinnen aur Ernte gibt, - und bos in einer Binbeitburge und Bindebandichuben besteht: der Binde . faden , - s , eine banfene Schnur, - Mariet damit zu binden (in R. D. Rife : febind, Bigband, Segelgarn, Gacts - Sand; in D. D. Spacht, Gongen); die Bindfadenrolle, bei ben Lausteuten, . bie fieine Rolle mit Binbfaben, von welcher fie fo viel abrollen, als gum - Zubinden einer Sache nothig ift; das Bindboly, Bindeboly, bei den Bimmerleuten, Zimmerfinde, welche. andre Baubotter mit einanden verbins

ben: der Bindling, - es, ein Rame ber Baun . ober großen Winde; das B-lock, Bindelock, bei ben nahe terinnen , fleine , runbe und eingefaßte. Locher in manchen ihrer Arbeiten; das B-mester, s. Bandmester: der-25 - riegel, bei ben Bimmerleuten, Rimmerftucte, Miegel, welche bei bble gernen Bruckengelanbern bie Gauten und Deden verbinden; der B-riem, bet ben Rablern, ein Riem, auf well, den ble burchschnittenen gleich langen Radelfchafte gelegt werben; bann überbanpt jeber Riem, mit welchem etwas gebunden, befeffiget wird; die Bfcheide, s. Bindescheide; das Bfel, - 8, basjenige, wortt etwas ges bunden wied, Strickwert; der Bfrod, ein Stod, furger Britgol, Ber beim Teftbinden, Bacten ber Maaren gebraucht wird, bie Striffe bamit gus fammengubreben (ber Antbet, auch Bindmuttel); die Bindung, M. en, bie handlung bes Binbene, in der Lontingfidas Zusammenziehen aweier Moten burch einen Bogenftrich, wels chen man über dieselbem feite das Bindungsmittel, ein bindenbes Mettel, welches zwei ober mebrere Dinge mit einander verbittbet (bas Binbemittel).

20nm. Was in ber Mum. ju Bildungs-Frafe gefagt worden, gilt and bier. Bindemittel ift offenbar richtiger als Bondungsmittel:

Bindweide, w., f. Bandweide; das Bindwert, Bindewert, in der Bautunk, Lukhäuser und Gogenglinge von dunnen katten, die da, no ste sich durchteugen; entweder mit Ringein der sessien den werden; der Bindwarm, Bindelwurm, ein Wurm mit einem platten, breiten und kurzen Kerper, der sich nicht nur im Wasser und in Sümpfen, sondern auch in den Einzes weiden der Thiere aufhält; das Bindezeug.

Binorfc, m! -es, f. Spinat. Binge, w., f. Pinge.

Bingeltraut, f., eine Pflanze an ihr weigenen, fchattigen Ottern, bie ben

Sarn treibt (hundshohl, hundsmede, Mismelbe, Spielmelbe, Lidmung, Wintergrun).

Binnbaum, m., ein Rame bes Dass bolbers, ober tieinen Dentiden Mborns. Dinnen, il. w., imerbold? binnen dieser Zeit, binnen acht Tagen: das Binnengericht, in Welfalen. eine ackbiofene und umkheantte Bes richtsbarteit, bie in einem bestimmten Gestete ausgeübt wird; das B-ges wird ; ein Spipenfreit gwiftben gwei anbern Streifen eines Bewirtes, aur Bergierung beffelben (Birmenwert); Das 128 aland griedle Landchen . bas innerhalb bes Begirte eines anbern heren liegt; banm im Mafferbaue, ein innerhalb eines Deichs flegenbas Land : der B-liender, -s, ein kleines Soif um Berfebren ber Bagren ins nerhalb bes Pandes (Gelanber:); 25-Landisch . C.u. M.m. ) R. D. für ins tandish; das Baleben; cia tom, bas bem herrn bes Begiebes, in mels chem es liegt; su leben gebet; ben 25 - lichter, - 8, eine Art Keiner . Rabeseuge ohne Daf und Steuer, auf welchen von einem Drbe gum anbern Baaren verfahren merben; Die 25 muble, eine innerhalb ber Gtabt ges feaene Müble; das B-waffet, bas innerbalb eines Deiches befindliche Bas Acr: die 25 - welt, fo viel als Innens welt; das B-wert, f. Binnens gewirk; die B-zeit; so viel als 2mifchengeit.

Dinnerse, m., ein Gee, ber hinter dem Deiche landeinwärts liegt; das B-siel, im Wasserbaue, der inners halb der inwendigen Shiken eines Gies les liegende Theil. Das Hinnersiel if, so weit es unter dem Deiche Must, aben bedeut, auserhald aber offen. Der äusere Sheil heist Binnervoesiel und mus das Binnenwasser aussanen; die B-tiefe, Graden, welche das Wasser von den Ländereien zum Abswisserungssiele leiten; das B-vorssiel, i. Binnersiel.

Binnung, w., Mt. - en, im Schiffe ban, ein kartes hole, bas auf jeber

Seite am Rande flacher gludichiffe bofes flact if.

Binfe, w., Di. - n., eine in kuchtem Soben wachenbe Mange mit glattete runbem und blesfamem Schafte, aus welcher allerlei Gaden als Abrbe. Mass ten ac. geflochten werben; bei ben Anophnachern . Die auf bem Drebende aufammengebrebten boppelten giben von roben Laurtelbaaren. Binsenbeflochs ten , C. u.U.w., mit Binfen befochten, mit einem Sinfengeflechte verfeben : die 25-blume, ein fondblübenbes, sinfenabnliches Baffeegewächt : die B-brücke, eine aus Binfens und Beis benborben gemochte Brude, bie man bier und ba auf ben Beffereraben in Solland entrifft; die 25 - decke, tine von Binfen geflochtene Decte: das 23 - geffectet, ein Befecht von Bins fen ; das Bagras; eine Art Sinfen mit instigen geglieberten Slättern; der B-korb, ein von Binsen ges fodtener Lorb; das 25-mart, bes weise Mart ber Binfen, woraus allere. Ici fleines Spielgeng für Linber gemacht wird; die B-matte, eine von Gine. fen geflochtene Watte; Die 25 - veufe, eine Reufe, uon Sinfen gemacht : die 25-feide, ein Rame bes gemeinen Mollarafes; der 33-3mg, in ber Bantunk, cine Bergierung, bie in bie Glieber ber Gefinfe eingegraben ober ausgeschnitten wirb, und bie eine aufemmenacieste Sefalt von Ginfen und anderem Schnörtelmert bat. Dina ficht, C. u. U.w., ben Binfen abulich : ein binfichtes Gewächs. Zinfic. C. u. ti.w., mit Binfen bemachfen: Die binsiaen Ufer.

Binfter, m. -s, die Binfterinn, in der Landwirtsichaft in manchen Gegenben, Berfonen, welche in der Ernte das zusammen geharfte Getreibe zusams hinden.

\* Diograph, ein Lebensbeschreiben. Dios graphie, die Lebensbeschreibung. Dios graphisch, lebensgeschichtlich, les bensbeschreibenb.

Birt, f. -es, M. -e, im Schlednige fchen, die Benennung Meiner Begiete von einigen Liecksvielen. Diefern ober auch nur Bofen, welchen ein Birtvogt. ber augleich bas Recht in bemielben panbhabt, vorficht, und ber einen Birffcbreiber unter fich bet : Der Birts busch, s. Birtenbusch; die Bir, te, w., M. -n, der Birtens baum, ein Saum im nbeblichen Ens topa, der mannliche und weibliche Plus men abgefonbert angleich trägt, . unb ein weifes, weiches Dolg bat (Maie aber Deie). Birten, E.u. II. m., von ber Birte berfommenb , aus Birs fenbols gemacht; der Birbenbusch. Birtbusch, ein Sufd b. k. Reiner Balb von jungen Sieten, die man nicht ju großen Stämmen machfen Mit; das B-boly, bas weiße, weis de Sols ber Birte; der B-tort, eine Art Somamme, be auf Birten wacht; das 25 - land, tand ober eine Begend, mo viele Wiefen machfen : der B-meier, -s, ein auf einem Stild von einem Bietenfamme gemachs ter und ausgesichter. Bether; der Bmesfer; f. Birtenspanner; der 25 - meth, eine art Setrant, aus Birfenfaft und Sonia bereitet; das 23 - öl, ein feines Öl, bas aus ber Birtenrinde gewonnen wird ( Birtenther, Degenöl, Auföl); der 25pily, eine Art Bilge, die besonders in Birten : und Givenwalbern mochfen : Das B-reis, das Reis von einer Birke; der B-reigter, eine Ast Meigler, bie an Birfenwurzeln zu mache fen pflegen, und beren Genus gefabrs liche Durchfalle verurfacht; die 25rinde, die Rinde ber Birten: der 25 - faft , ber Saft ber Birte, melder im Frühlinge, che fle ausschlägt, bans ag rinnt, wenn fie angebobet wirb, und welcher ein bem Champagner Bein ahnliches Getrant gibt (bas. Birtenwaß fer); der B-schwamm, Schwäms me, die auf alten Birtenfammen mache fen; der B-spanner, -8, ein Rachtfalter mit meifen, fcwars bee puntteten Flügeln, ber fich auf ben Birten häufig findet (Birtenmeffer, Birs kenvogel, Acikling); die 25- spinne,

in ber Schweis, eine Swingenart, wels che auf ben Giefen lebt; das 25ther, f. Birtenöl; der 20 - thon. ein mit feinem Genbe vermifchter trocts ner Thon, in welchem mein nur Birfen fortfommen: der 25 - vocel, eine Art Schmetterlinge, bie fich auf ben Birten baufig findet; fo viel als Birs fenspanner; der B-wald. Biele maid; die B-mange, eine beiondere auf ben Sieten lebenbe Mrt Baumwates zen; das 23-waffer, f. Bieten-· faft; der 25 - wein, ein weinartis ges Betränf, aus Birfenfaft; der Birtfalt, f. Bergfalt; Der Birte fuchs, eine Met Buche, auch Rothe fucht genannt; der B-baber, -s, f. Blaufräbe; der B-babn, L Birthubn; die B-benne, f. Birts bubn: das B-boly, so viel ais Birtenbuich ster Birtenwald; das B-bubn, eine Met Balbs ober mile ben Sibner , mit einem getheilten gabelformigen Schwange, rauben Ziten und einem rothen Bogen Aber ben Mugen, welche fich befonbers gern in Birtenwalbern aufhalten. Das Mannchen beift Birtbabn und bas Beibchen Birkbenne, nicht Birkbubn, womit man bas gange Befchlecht bemiche net sin manchen Gegenden auch Bergbubn, Beibelbubn, Laubbubn. Guiel bubn ober Spillbubn, Brombubu, Moosbubn, Schilbbubn und in ber Schweis gafin); der Birkling, f. Birtenschwamm.

Birtschreiber, m., s. Birt; der B-

vogt, f. Birk.

Hirtwald, m., f. Birtenwald; dag. B-wildbret, bei den Jägern, die Birthühner; die B-wurzel, eine schirmtragende Pflanze, deren ganger Schirm mehr rundlich als platt ift (Gertenkraut, Steckenkraut); ein Rasme der Tormentille.

Birn, Birne, w., M. - en, bie grucht bes Birnbaumes; die Bennennung verschiedener birnsvemiger Körper, 3. G. bei den Drahtplättern, ein rund gebrechselter Schraubenftock, in welchen mit Lreibe bestrichene Zuchläppchen so-

gepl ttet wirb, burchausieben unb ju reinigen; der B-apfel, bet Name einer Art grauer Konigeapfel, melde einen birnartigen Gefchmad haben; der B-baum, ber Baum, ber Birs nen trägt. B-baumen, E.u.li.w., von dem Holze des Birnbaumes; das B-holy; der B-brei, ein Brei aus gefochten Birnen (Birnmus); Der B-effig, Esig aus souren ober uns reifen Birnen bereitet. . 3 3 formig, Cu. II, m. , bie Form, Seffalt einer Bird habend; der Bifurbiff, eine Riirbifart, die eine Birnengestalt und ber Länge nach weiße und gelbe ober grune Streifen bat; der B-moff, Des -ce, ber aus fauren ober milben Birnen ausgepreffe und gegobrne Gaft Wirnwein, im Bennebergifden Biene' nopen; die B-matte, eine Art Motten, beren Parve fich in ben Die nen und Apfeln findet (Obstmotte); das B-muff, so viel ale Birnbrei; ber bid eingefochte Gaft von Birnen; die B-probe, in der Naturlehre; eine birnformige glaferne Robre, mit welcher man ben Grab ber Derbunnung ber Luft' unter ber Glode einer Lufts pumpe untersucht; die B - quitte. eine Art, birnformiger Quitten; der B - quittenbaum; der B'- faft, Ter ausgepreßte Saft der Birnen, ber ju Birumoft gebroucht ober gur Sonige ditte eingekocht wird (Birnsirop): die 25 - schnecke, die Benennung einer Art Stadelichneden; Der B-fchnig, ber Gonis, Schnitt ober bas Stud von einer Birne, befonbers gum Bats fen; der B-strop, s. Birnsaft; der B- famm, ber Stamm eines Bienbaumes; die B-walze, bei ben Grorern, die beiden beweglichen birns formigen Gifen an einem Stangengaus me, die auf bem Munbftucke beiber Stangen befestiget find, und bie das Pferd im Maule hat; der B-wein, f. Birnmost; die B-zitrone, tie ine Art Bitronen, die eine Birngeftalt bat.

braift werden, um ben Drabt, ebe er Birole, Birolt, f. Golds gepl ttet wirb, burchausieben und zu amfel.

Birschen, f. Bürschen,

Bis, ein Umffands und Biabewort. 1) All Umffandswort wird es gebraucht vom Ort, um die Grenze ju bezeich: nen, mo eine Bewegung aufbort ober aufhören foll, in Berbindung mit ben Merhaltnismörtern an, auf, in, nach, über, vor, zu zc.: das Waster reichte bis an die Knie; er sties bis auf die böchste Spine des. Berges; der Regen batte uns bis auf die Zaut durchnäßt; er muß bis auf den letzten Beller bezahlen; ich begleitete ihn bis in den Barton; sie verfolgten ibn bis über die Grenzez bis zum Thore; bis an das Thor: bis bieber, bis dabin, dortbin: ferner von ber Jeit, mo es bie Grenge einer Sandlung ober eines Buffandes bezeichnet, ebenfalls in Berbinbung mit ben Berhaltniswörtern an, auf, ges gen, nach, über, um, ju zc.; bis an den bellen Morgen; er hat mich bis auf morgen vertrös stet; bis auf weitern Befehl; bis nach dem Effen muß es unterbleiben; bis über acht Tage soll ich warten; bis um zehn Uhr dürfen sie ausbleiben; bis jent, bis beute, bis morgen, bis Weibnachten, bis Offern; ferner, um einen boben Grad ber Sandlung ober eines Zustandes auszudrucken: bis auf den Tod krank liegen; auch mit Auslaffung bes bis: er liegt auf den Tod; bis an den Zals in Schulden fleden; einen bis aufs Blut ärgern; enblich auch, um baburch eine ungefahre Bahl ju bes zeichnen: der Rechtsfreit koffet ibm schon bis auf einige bundert. Thaler; in adit bis zehn Tagen foll es fertig feyn. 2) Als Bine Demort wird es gebraudt, wenn bas Biel einer Beit burd ein Beltwort ober einen gangen Sas ausgebruckt wirb, in welchem galle es biefen Gas mit bem borigen verbinbet, ohne feine Bebens

tung, bie es als limfanbewort bat, au verändern: er soll warten, bis'die Unrwort gurud getommen iff; bleibe so lange, bis es aufges

bört bat zu regnen.

Bifam, m. -s, eine formierige, buns tetbranne, febr fart riedenbe Daffe, bie in einem in ber Dabelgegend befindlichen borftigen Beutel des Bifams "thicres enthalten ift, und auch 2730s schus beißt; der B-affe, eine Art B - artig, E. u. u. w., die Mrt des Bifams habend, nach Art bes Bisams; die B-blume, eine Art mobiriechenber flockenblumen (Bifams tnopf); der B-bock, das Manne chen bes Bifamthieres; ein Name bes Bisamtafers; die B-büchse, eine Büchft mit Bisam; die B-ente, cis ne ausländifche Entenart, geober als bie gemeine, bie nach Bifam riecht (Lirtische Ente, Moschusente). Bfarbig, E. u. U.w., die Farbe des Bis fame babend, buntelbraun; bas 25 fell, bas gell eines Bisamthicres; der 25 - geruch; der 25 - hirsch, s. Bisamthier; der B - tafer, ein Dame bes Solgtafers ober fogenannten Solfbocts, wegen feines Geruches; ber Rame einer andern Art Bolifafer (ber Tobtengraber), beibe auch Bifams bede genannt; die B-tage, s. Fibetkane; der B-klee, eine Klee art, die nach Bisam riecht; der Bknoblauch, eine Art Knoblauch in Frankreich und Spanien, bie nach Bis Jam riecht; der B-knopf, kleine dus Bisam und Zucker in den Arzeneis laben bereitete Rügelchen (Bifamtugeln, Bifamfüchlein und Ambertugeln); ber Enopf einer nach Bifam riedenben Die. ftelart (Bisamblume); die B-knoss pe, s. Bisamtraut; der B-kohl, eine Art Robl von febr angenehmen Gefoniade und Beruche; das B-forn, der fleine, braunliche und mobiriechende Same einer Oft und Weftinblichen Mange (Bifamtorner, Abelmofch); der Same beife Bisamsame, und bie Bffange, von ber er tommt, Bifamtraut und Disampappel; das B-

Frant; eine Benennung bes Blfame fornes; eine in Europa wild machiende Pfange, beren Blatter und Blumen einen bifamartigen Beruch haben (Bis famenospe, Waldmeiffer); das 25-'küchlein, f. Bisamtnopf; die B. tugel, s. Bisamtnopf; die Bnarziffe, eine in Spanien machfenbe Art Rargiffen, Die einen Bijomgeruch bat; die B-pappel, s. Bisame forn; die B-ratte, B-ratte, die Benennung einiger Arten von Thies ren, die mit Matten Abnlichfeit und einen farten, bifamartigen Geruch bas ben; die B-rose, eine austanbische weiße Rofe, von bifamartigem Geruche (Mofdrofe, Dustrofe, Dustatenrofe); der B-same, s. Bisamtorn; das 26 - Schwein, eine Art wilder Schwels ne in Amerita, die einen Blfamgeruch haben; die B- spitzmaus, eine Art Spigmaufe, bic am Anfange bes Chwanges brei Reiben Blaschen ober tleine mit einer bisamabnikben Daffe ' angefüllte Drufen haben, welche im Bans bel unter bem Ramen Bifamnieren vorkommen; das B-thier, ein besons ders in der Latarei und China lebendes Thier, bas mit Birichen und Biegen einige übnlichkeit (baber Bifambiefch, Bisamreh, Bisamziege), und in einer Art von Beutel in der Rabelgegend ben Bifam bat; bas Dannchen beift aud Bisambod; die B-ziege, s. Bir samthier.

Bløchen, f., f. Bischen.

Bischof, m. -es, M. -öfe, in der driftlichen Rirde, ber oberfte Gelftiche in einem gande ober einem Begirfe : ein aus rothem Beine, Pomerangens faft, Buder ac. bereitetes Getrant. Bischöflich, E. u. U. w., einem Bis schofe gehöris, ähnlich, gemäß: die bischöfliche Würde, bischöfliche Büter, Einfünfte; der Bischofse but, s. Bischofsmütze; der Bmantel, ber jum feierlichen Schmud eines Bifchofes und Ergbifchofes gebos rige Mautel; die B- mutze, eine bobe, oben in eine Spise auslaufenbe und offene grune Mige, an beren bei

den Geiten ein breiter Streff mit feche Duaffen berabbangt, und welche ein Stild bes bifchifichen Zeierunguges ift (ber Bifcofsbut , Inful); wegen einis ger Mbalichfeit bie Benennnng verfchies bener Erzeugniffe bes Bfangenreiches, auch einer Mrt Schalthiere, bei Mits bern, bie platte Bapffrone; das 25recht, bie Berechtfame eines Bifchofes und die idriftliche Sammlung berfele ben; die B-foble, bief ebemabis in ben Sallifchen Salamerten Diejenige · Soble ober basienige Galzwaffer, wels ches, vermige, ber Thafordnung, an iebem Lage mit zwanzig Bobern gegoß fen werben muste, und als eine ges wiffe Abgabe an ben Landesfürften ans auseben war; der B- fab, ein, die Silledide Burbe bezeichnenber Stab won Gilber ober Golb, unten fpigig und oben frumm gebogen, baber er auch Lrummfab genannt wird; Die 26würde, die blichkliche Würde; das B-ibum, f. Biethum.

\* Biscut (fpr. - fwib.), partes Shiffs

brob, Silf sober Buderbrob.

Bisher, U. w. der Zeit, dis auf die gegenwärtige Zeit, dis jest: bisher ist es damit immer so gehalten woorden. Disherig, E.w., was disher geschaft ober war: das bisher rige Wetter.

Biomer, Besmer, m. -s, eine fleine Schnellwage (R. D. Befemer); das Biomerpfund, ein Danifches Ges wicht, das awiif gemobnliche Pfunde

balt.

Bismuth, f. Wismuth.

Diff, m. – fles, Di. – sie handlung bes Beisens: einen Diff in das Brod thun. Bei den Jägern von den hunden gesagt, ein Fang. Unsig., won dem Gewissen: Gewissensbisse, Wormürse des Gewissens; die Spur, welche ein Bis zwiit läst, die Wunde und der Ort, wo eines geössen worden: einen Bist derommen; der Diff vom eollen Junde; det den Jägern, das Maul eines Zuchet, Wolfel der andern wilden Thieres (auch Gebel); das Bisseln, O. D. das

Biklein. das Berkleinerungswort von Siffen, also eigentlich, ein kleiner Bife fen: er liebt gute Biffchen, lecters bischen. Am häufigften wird es ges braucht file ein wenig : warte nur ein Bischen: er kann ein Biss den Jeansöfisch; sein bifichen Armueb (In Schleffen, ein Biffel: es iff ein Biffel flein geratben); der Biffen, -s, so viel als man auf einmabl abbeifen ober in ben Mund nehmen kann: ein Bissen Brodes. ober ein Biffen Brod; schmale Biffen, wenig Speise; einem den Biffen vor dem Munde wegnebe men oder wegfischen, sowohl rig. als and uncip., für, einem etwas ents gieben, was er eben in Begriff mar ju nebmen ober au genießen, Uneig. für ein wenig von esbaren Dingen : einem einen Biffen fleisch vorlegen, ein wenig; man tann bier auch nicht einen Bissen Brod bekommen, gar teins; B-weise, U.m., in Gekalt eines Bissens; der Biss fewurm, in sinigen, befonders R. D. Gegenben , eine Mrt Bremfen , bie etwas langer als die aemobnische iff. eb nen fleinen Saugerüffel bat, und Rinds vieh und Mothwildbret verfolgt, um mittelf des legestachels ihr Ei in die Saut Des Thieres fallen ju laffen, aus welchem Stiche Beulen entfleben. Dife sig, E. u. u. w., so viel als bethin

Biften, f. Pifchten.

Dischum, f. - es, D. - thumer, aus Sifchofthum gufammengezogen, bas geifiliche und weltliche Gebiet eines Bifchofes; bann auch, bie bamit vers bunbene bifchöfliche Wirbe.

Bisweilen, U.w., ju manchen Zeiten, bann und wann, jumeilen; im D. D.

unterweilen:-

Bittbrief, m., ein Beief, in welchem man um etwas bittet (ein Bittischeriben); der B. dienst, ein Dienst, um welchen man bitten muß; die Bitter, M. -n, die Handlung des Bitters, die Ausgerung eines Wunsches, Antlegens, dessen Gemährung man von einem Andern hoffe: eine Bitte für jemand einlegen, thun; basjenige, was man bittet : eines Bitte gewähe ren, bewilligen, erbören, abe schlagen, verweigern; auch eis nem eine Bitte gewähren, vers fagen, abseblagen: ich bätte noch eine fleine Bitte an Sie, namlich m thun. Sprichm.: er geboret in Die siebente Bitte, b. b. if als ein libel zu betrachten, von bem erlofet gu werben man bitten muß. Bitten. th. 2., unr., erft verg. Beit: ich bat, Mittelm. der verg. 3. gebeten, Befehlf. bitte , den Bunfch außern , von einem Anbern eine Befälligfeit ober Woblthat zu erlangen: etwas von einem bitten, ober einen um ets was bitten; einen dringend, ans baltend, inffändig, vergeblichte. bitten; um Geduld, Machfiche, Derzeihung, Bergebung, Gnas de bitten; für jemand bitten. Im der Rebensart: eine bitte ich Dich tf um ausgelaffen : um Eins 2c. Bu Bott bitten, feine Bitte an Bott richten. In Berbinbung mit um wird bitten auch fo gebraucht, das mm nicht ben Wegenftand ber Bitte, findern einen Beweggrund bezeichnet, aus welchem ber Gebetene etwas thun ha: ich bitte dich um alles in per Welt, thue nur des nicht; einen um Bottes willen bitten ; bitten, bei etwas gegenwärtig gu fenn, einlaben: Jemand zu Bafte, zum Effen, zur Bochzeit, zur Kinde taufe, jur Leiche bitten; er ift nicht gebeten, eingelaben; einen. auf ein Butterbrod zu sich bits ten; der Bitter, -s, ber etwas ober gu etwas bittet, gewöhnlicher in Busammensehungen : Bochzeitbitter, Leichenbitter 2.

Bitter, E.u. u.w., einen gewissen beis senden und zusammenziehenden Geschmad habend: es schmedt bitter; bittere Mandeln, bitteres Bier. uneig., empfindlich, schmerzhaft, fram fend, unangenehm: der bittere Cod; bittere Armuch; ein bitteres Scherz; bittere Austere Auferungen,

Spottereien! die bittere Wabes beit; er ift febr bitter, fann febr bitter feyn , fagt viel Bitteres, tonn viele Steterfeiten-fagen : -einem das bitterfte gerzeleid veruesas chen; ferner, was burch eine solche delidende Empfindung verurfact mird: bittere Thränen weinen; seinbse lla: ein bitteres Gemüth. Der bichke Grad beift bas Bitterffe und Rebt oft für das Beringfie: er gons net ibm nicht das Bisterffe; der Bitterbaum, f. Bitterbolebaum: das B-bier, ein burch Karte gutbat von Sopfen ober burch andere Mittel bitter gemachtes Bier. Bitterhofe. E. u. U.w., sche bose; die Bitterdis ffel, ein Rame ber Marjenbiffel, wesen bes bittern Befdmades ihrer Blate ter; die B-erde, s. Calkerde. B-feind, U.m., febr feind: einem bitterfeind seyn; das B-holz, bas Sols bes Bitterholdbaumes; Den B-bolzbaum, ein Amerikanischen Baum mit afcheraver Rinde und einem weifen Solge, bas überaus bitter ift (Duassa); der B-kalk, der aus Raitheinen gebraunte Ralt, wenn er nad bem Grennen mit Baffer gelbicht wird (Lebertall, in Gegenfas bes Spars ober Bipstalbes, ber ungelofcht aufber balten wirb). Dittertalt, E. u. M.m., febr falt; die B-keit, M. -en, bie Eigenschaft eines Abrpers, ba ce bitter fomedt; bann, bie baburch bewirfte Empfinbung auf ber gunge: die Bitterkeit des Wermutbes; uneig., die Eigenschaft einer Soche, be fie empfindlich, fcmerglich, vorzüglich beleibigend iff: die Bieteekeit eines Scherzes, Perweises, des Co. Des; für haß, Zeinbfeligkeit! ein Berz voller Bitterkeit; der Bflee, bei Einigen, ein Rame bes Ries bertlees, wegen feines bitteren Bes fdmades; das B-trant, eine Bfange Don bitterein Gefchmade; eine Rame des Laufendgüldenfrautes; die Btreffe, cine Areffenaet von bitterem Geschmadt; ein Rame bes Liffelfraus the B-lich, E. s. A.W., cip wenig

bitter; es bat einen bitterlichen Geschmad; die Butter schmedt bitterlich; mit ber Empfindung eines empfindlichen Schmerzes begleitet: er weinte hitterlich; der Bitterling, es, M. -e, ein efbarer weißer S mamm von bitterem Geschmade (Pfifferling); ein fleiner Bifd, beffen gleiich einen bittern Gefdmad bat (bie fcuppige Lambele). Birtern, th. 3., bitter maten: das Bier bittern; für verbittern , noch bitterer machen; das Bitterfalz, ein Mittelsalz, bits ter von Befdmack, und febr leicht im Beuer fließend, wird aus verschiedenen Sauerbrunnen and Bittermaffern gus bereitet, und beift baber Sauerbruns nenfalz, auch Englisches Salz; Die B- salzerde, s. Calkerde; die 25- foble, die Mutterlauge beim Gals fieben, aus welcher ein Bitterfala ges monnen werden tann; der 25 - ffein, eine Abart bes Rierenfeines (Jabe). Bitterfuff, E.u. U.w., bitter und Me mgleich schmedend: ein bitters füßer Beschmad; uneig., dem Ge fible nach angenehm und udangenehm augleich: ein bitterfüßes Befühl; eine bitterfüße Erinnerung.

Anm Bei mehrern Zusammeusehungen bieser Art läßt sich der Con nicht bestimmt angeben; denn es ist hiernicht mehr ein Wort:, sondern ein Redeton, und jeder Theil der usammensehung kann, je nachdem der Sprechende die erste oder zweite Halfte als den Hauptbegriff betrachtet, hers vorgeboben werden, 3. B. Die Arzentei sein sein sein sehmedt bieter aber bittersuß; die Arzenei schmedt suß, aber bieters suß.

Bitterfüß, s. des Bitterfüß, eine Art Nachtschatten, mit frauchartigem gebogenem Stamme, die an seuchzen Beten wild wächset, und deren Ainde ansangs bitter, hinterher aber immer suber schmeck (Jelängerselieber, hiesche kraut, Alpranken, Zaunrebe, Nachtsschatten); das B-wasser, ein Minerwasser, dem das darin besindliche Bitteisalz einen bittern Geschmack mittheilt; die B-weide, s. Baumswollenweide; der B-wein, ein

mit Wermuth gebitterter Wein; die 25 - wurz, ein Name bes Enzians, besonders bes gelben, wegen der Bits terfeit der Muegel.

Bitteffen, f., in manchen Segenben, ein kleinerer Schmaus vor bem Bochs Beittage, welcher ben nachften Bermanbe ten ic. gegeben wird (der Bolietabend. Brautigamsabend); die B-Pobne, eine Frobne, ju ber man nicht aus Zwang verpfichtet ift, fonbern bie man auf Bitte, aus Befälligfeit thut; die B-fubre, eine gubre, die jemand aus Gefalligfeit thut (D. D. Betfubre); der B-gang, D. D. in der Romis fchen Sirde, ein feierlicher Itmgang, welcher oft gehalten wird, Gott um Abmendung oder Entfernung eines tibels su bitten; der B-gefang, ein Kirs dengefang, in welchem Gott vorallge lich um etwas gebeten wird (Litanei). Birtlich, E.u.U.m., auf eine bittenbe Art, bittend: bittlich einkommen: Jemand binlich ersuchen; das 3 - fdreiben , ein Schreiben, morin man einen Aubern um etwas erlucht (Supplit, Bittbrief); der B-ichieis ber, der Berfaffer eines Bittfdreibens (Supplifant); die B-fcbrift, eine Schrift, in welcher man besonders bei Boberen um etwas bittet (Supplie): der B - steller, -s, ber Mofasser eines Bittschreibens oder einer Bitts swrift, ber baburch um eine Sache bits tet (Supplifant); der B-tag, in manchen Gegenden in der Landwirthe schaft, ein Lag, an welchem teine Brobnbienfte gescheben, fonbern an mel dem fic nur auf vorbergegangene Bitte und aus Gefälligfeit geleiftet werben; der B-träger, der eine Bitte pors tragt, bem eine Bitte an einen Anbern übertragen ift. B'- weise, u.w., nach Art einer Bitte, auf eine bittende Weise.

Bitzeln, unth. 3., scharf senn, etwas fiechen auf der Junge, vom Weine: dieser Wein bitzelt angenehm auf der Junge.

Bitgling, m. - es, M. -e, eine Art Fifthe (Meerbeiker, Nothfloffe). Ditroeizen, m., ein Rame bes grinen, mit einfachen Abren befesten Fenchgrafes (grunes hiriegras, gemeiner Schwaben, Auchschwanzeras).

Bitzwurg, w., ein Rame ber Anchenschelle.

\* Biranginen telmarten felbe.

\* Bivaquiren, beimachten, felblagern, freilagern; Bivouac, die Beimache, bas Freilager.

\* Bizarr, feltsam, wunderlich, abgeschwackt. Bizarrerie, Sonderbarkeit- Abgeschmacktheit, Ungereimtheit.

Blach, E.n. u.m., so viel als flach: das blache Jado. Blachfeld, s., bas flache Feld, eine Ebene; der Befrost, in der kandmirthschaft, ein Frost, ber zu einer Zeit einfüllt, da der Erds boden noch bloß, noch nicht mit Schnee bedeckt ift (Barfrost: das 23-mabl, in der Scheidetunft, eine schlackenartige Maste, welche auf dem goldhaltigen Silber, wenn es in Fluß geräth, schwimmt, und Silber, Lupser und Blei in sich enthält.

Blacker, m., ein gehler, s. Placker; das B-faß, R. D. s. Tintensaß; der B-fisch, der Tintensisch; in manchen Gegenden, besonders M. D. der Name besjenigen Fisches, welcher unter dem Namen Bleihe bekannt iff; das B-thier, R. D. für Lintenthier, s. d.

Blade, m., s. Blate.

Bladung, im Schiffbaue, die Art und Weise, wie man zwei Seitenplanten eines großen Rahnes zusammensett.

Blaffen, unth. 3., M. D. für bellen: der Zund blaffe; der Blaffer, -8,

ein gund ber blafft.

Blaffert, m. - 8, M. - e, in den Sheingegenden, eine Scheibemünge. Am Rieberrhein hat ein Blaffert viet Weispfennige voer 48 Heller; 21 Blaffert gehen auf einen dasigen Schilling, 3 auf einen Ortsthaler, und 10 auf einen Herngulden. In Bafel, wo man Plappeut spricht, so viel als ein Schilling, und gilt 6 Rappen und 12 Pfennige.

Blabe, w., s. Plache und Plane.

Blaben, 1) th. 3., durch Blafen ober Weben ausbehnen, aufblafen: Der Erfter Band.

wind blithe die Segel. Im gu meinen leben von Speifen,-welche in ben Gingeweiben Buft entwickeln, bie ben Leib auftreibet: Bulfenfrüchte blaben, oder find blübende Sveisen. Uneig., aufgeblafen, b. b. boc mutbig machen, eine bobe Meinung von fich -einflößen: das Wissen blabt ibn (duf). 2) srdf. 3., sid; (mid) blaben, sich ausbehhen, in die Bobe fleigen, befonbers uneigentlich, won Bodmuth, Ginbilbung fich gleichfam aufbläben; die Blabfucht, Die febe lerhafte Boidaffenbeit ber Berdauuflass wertzeuge, ba fich in ben Gingeweiben aus ben feblecht verbaueten Spei en viele Buft ju entwickeln pflegt, ben Leib auf treibt und Unbequemflefeiten verurs sacht; die Blabung, M. - en, die Sanblung bes Blabens; der Auffand. ba man aufgeblähet, ber Unterloib aufs getrieben ift; Blabungen baben, verursachen; das Blabungsmite tel, ein Mittel gegen bie Blabungen, gegen die Blabfucht.

Blat, m. - es, R. D. bie Feyerlobe, fofern fie mit Rauch vermifibt ift.

Blate, m., R. -n, auf den R. D. glubschiffen eine Plante oder Boble, welche inwendig auf den Wechselungen der Bodenplanten querüber genagelt ift (bie Blade).

Blaken, unth. 3. mit baben, N. D. für dampsen, und mit Auskohung eines farten Rauches brennen: das Aicht blaket, wenn es mit einer großen Flamme und dampsend brennt; der Blaker, -s, N. D. ein niedriger tellerartiger Leuchter mit einem ihenstell, ein hentelleuchter; ein Wands od. hängeleuchter. Blakerig, Blakig, E. u. u. w., N. D. mit farkem Damspfe oder Rauche brennend; dann, nach Rauche und Brande schmeckt blakerig, blakig.

\*Blame, w., Tabel, Nachrebe, bofer Auf. Blamiren , tabeln , befchimpfen , in bofen Ruf bringen , Blobe aufvecken:

einen.

Blamuser, s. Blaumüser.

M m

Blant, blanter, blantste, E. u. u. w., weiß: blanter Wein, weißer; rein und glangend: blantes Binn, blantes Küchengeräth. Blant rieben, ben Degen gieben; Blant fleben, mit blogem oder gezogenem Degen ba fteben, sum Rampfe fertig fenn : auch aur Schau fichen, baber blant feben auch für Gevatter feben gebraucht wird. Die Wiese stehet blant, ift gang überschwemmt. ben Buttenmerfen mancher Gegenben, merben einige Aupferetze blankes Erz genannt. Bei ben lobgerbern beißt das Leder blank froken, es glans genb maden, glatten. Berner: blot, nadt: blank und bloff, nach und blok: das blanke Knie: im blanken Zemde. Auch für leer: blanke Barte, ein leeres, blog unterschriebes nes und befiegeltes Blatt, worauf berienige, bem es anvertrauet wird, bie ibm au ertbeilenbe bestimmte Bollmacht felbft ichreibet (Carte blanche, Blans quet); die Blante, Blante, Dt. -n , in der Duche, ber Ort, Schrant, Machmert ze. mo bas blante Riichenges fchter ze. befindlich ift; die Blante, Di -n, im Forftwefen, ein tabler Blas in einem Walde; bann überhaupt, eine freie Chene; bei ben Tuchicherern, bie schräge Bant an bem Schertische,. auf welcher fie bei bem Scheren bes Tuches fieben. Blanken, th. 3., blant machen, glangend machen, scheus een, pugen (poliren); der Blankens fern , ein Geefifch mit filberfarbenen bellen Schuppen, bem Rothfifch abne lich. Blankern, unth. 3. mit feyn, blank fenn, leuchten, schimmern; der Blankfrost, s. Blackfrost; der 3-baten, bei ben Schieferbedern, ein farter eiferner Saten in Gestalt eis nes 5, womit fie ben Ruftbod an bas Dach befeftigen; Die Blantbeit, bie Eigenschaft ober auch nur Beichaffens beit einer Sache, da sie blank ift; der Blankmacher, ein Arbeiter, ber ben Drabt blant giebet, vom Schmuge reiniget; das B-scheit, -es, M. -e, cin schmaler, und etwas gebogener

Stal von Metall, beb bie Freuen unb Didoden, bie noch in Schnurbrufen gepangert geben, vorn in bie Schnites bruft fecten, um gerade zu bleiben: der B- flofibod, bei ben Lobgers bern, ein fcbrag fiebenber Caum mit amei Mugen an bem einen Enbe, auf welchem bie bicken Minbleber mit bem Falzeisen beschnitten und bunner ges macht werben (ber Kalzboef). Auch wird auf demselben bas Hollandische Les der fir die Sattler, mittelf der Blants foffagel, glatt und glangend gemacht: das B-ftoffen, bei ben tobe gerbern, Die Berrichtung, ba fie bie Melle mit ber Blantfoffugel glatt unb glangend maden; die B-froffugel, bei ben Lobgerbern, eine Augel von grunem Glafe mit einem bilgernen awciarmigen Banderiffe. f. Blants foffbod.

\* Blanquet, ein weises Bollmachtivapier, f. Blant.

Blaschenkraut, f., f. Blafenkraut. Blasdruckwert, f., in ber Bafferbans tunk, eine Art fonk gebräuchliches Drudwerte, burch welche mittelft bee Blafebalge bas Baffer in die Bobe ges trieben mirb.

Blase, w., M. -n, Berkl.w. das Blaschen, D. D. Blaslein, übers baupt ein von tuft angefällter und ande gebehnter Torper, befonbers ein Allfus ger Körper: Wafferblasen. Aud nennt man leere mit Luft angefüllte Raume in feften Rorpern Stafen: Dias sen im Brode, im Bimsfteine. Aerner: eine runde Erbobung ber Saut. burch Berbrennen, innere Entylinbung u. f. m., bewirft, welche gewihnlich mit einer mafferichten geuchtigfeit ange füllt ift: Sigblasen; sich (mir) eine Blafe brennen; Blafen zies ben, durch Spanifches fliegenpflafter; verschiedene runde bautige Bebaltniffe im Rörper ber Menfchen und Thiere, welche fich durch die Luft ober fuffige Körper ausdehnen laffen: die Sarns blase, auch schlechthin die Blase, die Ballenblase, die gischblase. Uncig., cia rundes ober länglich rundes

Sandiaes metallenes Befas: Branne weinblase; der B-balg, ein Salg ober bobles von Solz und Leber gemachtes Gerath, bamit gu blafen ober Wind zu machen. In ben Same merwerten blog ber Balg wer bas Bes Mafe; der B-baff, in der Lontunft, ein Blasemertzeug von ziemlich weitem Zonumfange mit Pochern und Clappen und einem in Beffalt eines & gebones nen Drunbficte verfeben, auf welchem Die Baffimme geblafen wird (Baffon, Angott); die B-erde, eine schwams michte, eifenhaltige Löpfer . Erbe, Die fich, mit Baffer vermifcht, aufblafet. dann aber wieder fest; das B-gee rath, Aberhaupt Gerathe, bie gum Blafen bieneh, befonders Tonwertzeuge, auf welchen die Tone burch Einblafen ber luft bervorgebracht merben (Blafes infrument, Blafemertzeug); B-born, ein horn der Nachtwäche ter und Biebbirten (R. D. Tuthern); eine einfacherige gewundene gu ben Burs perschneden gehörige Schnede in eis nem bicken , bem Blafeborne abnlichen Gehäuse; der B-laut, in der Sprache lebre, eine Art Paute, die mit einem gemiffen Blafen bervorgebracht merben, als w, f, v; der B-lauter, der Buchfabe, burch melchen ein Blafelaut bezeichnet wieb, als v, f zc.; das B-Toch, ein foch, burch welches geblasen wird, dergleichen an ber Albte befinde lich if, in Gegenfag ber Grifflocher; Dann auch bas Loch am obern Theile bes Ropfes bei ben Ballfischarten, burch welches sie einen Wasserstrabl in die Sobe blafen.

Dlafen, unr., ich blase, du bläsest, er bläset, oder bläst, wir blassen zc.; erst verg. Z., ich blies; Mittelw. der verg. Zeit, geblasen; Beschlöw. blase, 1) unth. Z. mit haben, von der Luft, in Bewegung senn, weben: der Wind bläset; die eingezogene kuft durch eine enge Offmung des Mundes mit heftigkeit aussesen: in das Jeuer blasen. Sprichw.: in die Büchse blasen müssen, Strase geben müssen. Und

sentlich fast man auch von einem Blas febalge, baf er gut blafe, wenn bie aus bemfelben gebrückte Luft einen figra fen Bug verurfacht. 2) th. 3., bie eingezogene Luft ober einen andern Abrper durch eine enge Offnung bes Mundes an ober in einen Körper treis ben', um daburch allerlei au bewirfen ; die Speisen talt blafen, fie burch Blafen auf diefelben falt machen ; Blas fer blafen, in ben Glasbutten, bie Glasmaffe an ber Pfeife mittelft Blas fens burch biefelbe su einer Blafe quis Untig.: einem etwas in die Ohren blasen, es ihm beimlich ins Dir fagen; das läft fich nicht blafen', nicht fogleich thun. In ben Somelsbutten, das Eisen blasen. es in dem boben Ofen ichmelgen. bäuflaften wird blafen von bem Bervors bringen beliebiger Lone auf Blafemerts zeugen gebraucht: Die flote, Die Trompete, das Waldborn, ic. blafen, ober auf der flote, auf der Trompete zc. blafen. gentliche Redensarten bes gemeinen Les bens find: Mit jemand in ein Sorn blasen, mit ihm einverftanden sen; ich werde ibm erwas blas fen, für, ich werde es mohl bleiben laffen , werbe es nicht thun. In ene gerer Bebeutung beift blafen, durch Blafen, besonders auf der Trompete. ein Zeichen geben: jur Tafel blafen. zum Aufbruche, zum Abzuge, blasen; Lärm blasen; der Blas senball, eine mit luft ausgebehnte und mit leber überzogene Blafe, mele de als Vall zum Spiele dient ( 数als ibn); der B- bandwurm, ein Würmergeschlecht, bas feinen Namen von ber eifermigen Bafferblafe am Sine tertheile des Körpers bat, und ju den Eingeweibewürmern gehört; der 23 baum, ein Baum im füblichen Euros pa, und ben Morgenländern, beffen Same in einer großen aufgeblafenen burdfichtigen und gefrümmten Schots liegt (Blafenfenne, Blasleinfenne, Blafenfendel, Linfenbaum, Schaflinfen); der B-bruch, ein Beuch der garm M M 2

blafe, da fie aus ihrer natürlichen Stelle tiefer binab gefunten ift; die 23 - entründung, ein franthafter gur fand ber Blafe, da fie entzündet ift; die 25 - erbse, eine fleine Art Ware tenerbien, mit einem Berge bezeichnet, in breiedigen blafenabnlichen Bulfen, auch die Affangen, auf welcher fie mache fen (Bergfame, Bergerbsen); der 26erdrauch, eine in Athiopien machiens be Art Erbrauchs, beren Frucht eine runde Blase ift; das B- fieber, eine Art Faulficher, wobci fich große Blafen zeigen, in welchen fich eine bunne Zeuche tigfeit sammelt; der B-fuß, die Blafenfuffliege, eine Bliege, beren Rushallen fleinen Blaschen abnlich find : der B-gang, in ber Zerglieberunges funft, ein Sang ber Ballenblafe, in welchen ber Sals berfelben gebet, ber erft neben bem lebergange fortläuft und fich bann mit ihm jum gemeinschaftlie den Gallengange verbinbet; das 25 grasleder, eine Urt Grasleber, bes ren aftige Raben Luftblafen in fich ents balten (Wasserschwamm); das Bgrun, des Blasengrun, eine grus ne Saftfarbe, aus ben Beeren bes Kreugbornes bereitet und in Blafen aufe bewahrt (Saftgrün); der B-grund, in ber Berglieberungefunft, ber obere spipere Theil. der Harnblase; der 23 bals, der dunnere Theil ber Barnblafe, welcher von dem untern Theile berfel ben nach vorn abgehet; der B-but, der gewölbte bobe Decfel einer Abgiebs blufe, Branntweinblafe (ber Belm, Blasentops); der 23 - käfer, eine Benennung der Spanischen Bliege; die B-firsche, s. Judentirsche; der B-klee, eine Art Klee mit auf geblasenem, bauchigem Reiche; Der B-tobl, ein Gemache in Spanien, beffen haarige Schoten von dem, einer Blafe abnlichen Relche bebeckt find; der B-topf, s. Blasenbut; der B-krampf, ein Krampf in ber harnblafe; das 25-trant, eine Baffer pflange, die an ben Burgelfafern piele fleine, mit Baffer gefüllte Blafen ober Schläuche bat (Blaschenfraut, Baffen

folauch); das 25-moos, eine Met Mood, auch Schiemmood genannt 1 die 25 - muschel, eine einschalige ge wundene Ruschel; die B-nuff, in manchen Gegenben eine Benennung ber Bimpernuß; die B-öffnung, in ber Berglieberungstunft, Diejenige Offe nung ber Barnröhre, burch welche fie mit ber Sarnblafe in Berbindung fter bet; bie Offnung, Auffchneibung ber Blase; das B-pflaster, ein Plat fter, welches Blafen giebet (Befientorium); der B-räumer, ein Werk geug ber Bunbargte, mit welchem fe basjenige, mas in der Barnblafe nad bem Ausnehmen bes Blafenfleines noch guructgeblieben fenn fann, ausräumen; die B-schlagader, in der Zerglies berungsfunft, eine Schlagaber, melde nach der Harnblase gehet; der 23fchnitt, ein Schnitt in die Blafe, Die Offnung ber Barnblafe (Blajenfich); die B-fchnur, in der Bergliedes rungetunft, eine bautige inmenbig biete Sonue, durch welche bie Blafe in ibs ret lage im Korper befeftiget ift (bie Barnschnur); die B-senne, s. Blas fenbaum; der 25- fein, ein Stein, oder feinartiger Körper, ber fich in der Harnblase erzeuget; die B-steins faure, ein saures Salz, welches durch Die Scheidekunst aus dem Blasensteint gewonnen wied; der B- stich, s. Blasenschnitt; der B - frauch. f. Blasenbaum; der B-vorfall, ein Borfall der Sarnblafe, ba fie and ihrer natürlichen Lage binabsinft; der B-wurm, eine Art Bandwurmer, . in manchen Eingeweiben ber Sauges B - ziehend, Eu. u. u., mas Blafen auf ber Baut ziehet; der 25-zins, in manchen Begenden, g. B. Sannover, ein Bins, welcher für Die Erlaubniß Branntwein zu brennen, an die Obrigfeit entrichtet wird; det Blafer, - 8, einer der blafet, bet Einigen eine Benennung berienigen Bafferthiere, welche, wie die Ballfifche, burch eine aus bem Saumen mitten durch ben Kopf gebenbe Röhre einen farten Wasserstradi auchofen; der

Blafer, -s, einer ber blafet, befons bers auf einem Conmertzeuge, boch vorziglich nur in den Bufammenfenuns gen: Glötenbläfer, Zornbläfer, Obrenblafer; ein Polstein, der das Eifen uon fich fioft, gleichfam blafet, in Begenfan beffen, ber es angiebet; ein brauner halbburchfichtiger Ebelftein, der die Gigenfchaft bat, baf er die Afche abmechfelnd angiehet und von fich fiobet, gleichsam wegblafet (Af bengieber); Das Blaserobr, ein Robr, durch welches geblafen wirb. In ben Glashutten eine lange, bunne, eiferne Robre, burch welche die am andern Ende bangende glubende Glasmaffe zu einer Blafe aufe achlasen wird (Puftrohr, Pfeife); bet ben Metallarbeitern, eine fleine glaferne pber blecherne Röhre, burch melde fle die Flamme einer Lampe an fleine Gas den, welche fie isthen wollen, blafen (bas gothrobe). 3m gemeinen leben eine lange bolgerne Robre, burch mels de fleine Thontugeln ober Zwecken, am Roofe mit einem Bufchel von aufuebricfelter Leinwand verfeben, geblas sen werden; das B-werk, in den Buttenmerten, diejenige Unffalt, mobei bas Reuer blog vom Winde ohne Blas febälge angefacht wird; das B-werks. zeng, überhaupt ein Werfzeug jum Blafen, befonders Tonwertzeuge, wie Die Bloten, der Blafcbag, die Eroms pete ic. find (Blascinfirument). ficht, E. u. u. m., einer Blafe ahne Blafig, C. u. II. m., Blafen babenb, voller Blafen; die Blasleinsenne, f. Blasenbaum.

\* Blasphemisch, gotteblikerlich. Blass phemie, Bottebläfterung. Blasphes miren, beschimpfen, läftern.

Blaß, blasser ober blasser, blasserste ober blässeife, was eine Berminsterung seiner natürlichen Farbe erlitten hat, von Olngen, die sonst eine höhere Farbe zu haben psiegen: blaß wers den, seyn. Auch als hauptwort: das Blaß. Blaßaugig, E. u. n.w., blasse b. b. entweder blaßblaue, blaßgraue ober blaßbraune z. Augen has dend. Plaßblau, E. u. 11. w., von dend. Plaßblau, E. u. 11. w., von

blaffer blauer Farbe. Blaffbraun, E. u. U.w., von blaffer brauner Farber

Bläschen, s. - s, s. Bläschubn. Blasse, w., die - n, die Beschaffen beit einer Gade ober Karbe, ba fie blas ift, besonders von der blaffen Rarbe . - bes Gefichts; ein lungliches ober rundes Beiden, ober ein bergleichen Bled an einem Thiere, befonders an Stirn und güßen: ein Pferd mit einer weis fen Bläffe auf der Stirn; ein Thier, welches mit einem länglichen ober runden Flecke, befonders am Kopfe . gezeichnet ift: der (die) Blaffe, ein fo gezeichnetes Pferb. Die Blaffe if auch eine Art Bafferbubner. fen , unth. 3. mit feyn, blag werben, erhlaffen, verblaffen: alle garben blaffen; die Blaffente, ein Rame, mit welchem Ginige bie gemeine wilbe Blaffgelb, E.u.u.m., Ente belegen. non blaffer gelber garbe; 25-grau, E. u.u.m., von blaffer grauer Farbe, mebr meif als grau. B-grun, E.u.U.m., den blaffer gruner Farbe; das Blaffbubn, eine Art gang fcmarger Bafferbubner, die iiber dem Schnabel einen Auswuchs von ber Größe einer Safelnuß bat, meb der mit einer weißen glaften Sant uberzogen ift (Blag, Bluffe, Blagden, Blaflein, Blafling, Blafente, Blef, Bleffing, Belch, Beldine, Rritiche fcharbe, horbel, Mobrhubn, Waffere bubn).

Blagroth, E.u. U.w., von blaffer rother Karbe.

Blaftrig, E. u. it. w., fo viel als blafig, bei ben Bactern von Brobe, wenn unter ber bunnen Oberrinde beffelben Lucher ober Blafen entfteben, fo bas big Rinde fich aufbläbet (blauftrig, plaftrig).

Blatt, f. -es, M. Blätter; Berk. w. das Blättchen, D. D. Blättlein, biejenigen meik länglichen und in eine Spine endenden flachen und dunnen Theile im Pkanzeugeschlecht, die aus häuten und einem mehr ober weniger seinem Abergestecht bestehen: Baumsblätter, Weinblätter 20. Uneis gentliche Redensarten find: das Blatt hat sich gewendet, die Sache hat

ben Sachern und Lappen, die auf eine ander gelegt werben und die Rierung

ud verändert; kein Blatt vor das Maul nehmen, obne Scheu, freis muthig fprechen. Bei ben Jagern beift: der Rebbock läuft auf das Blatt, wenn er bem Tone nachgebet, den der Jäger mittelft eines Baumblats tes mit bem Munbe bervorbringt, und welcher bemienigen gleicht, ben ein Reb, bas feine Rungen verloren bat, boren Wird er bann geschoffen , fo fas gen fie, er fen auf dem Blatte des Schossen. Im gemeinen leben wers ben vielerlei bunne ebene Korper von gemiffer gange und Breite Blatter ges nannt, a. B. ein Stud Bapier von unbestimmter Große: die Blätter eis nes Buches; an vierfüßigen Thieren Der Bug, bie Schulter, oben über ben Borberlauften, besonders bei ben 3as gern: das Schulterblatt. bei den handwerkern ze. befommen vies Ierlei Binge ben Namen eines Blattes, als: das Blatt eines Tisches, ober das Tischblatt, ber lange und breite ebene Theil beffelben, ber auf ben Bufen ober auf bem Geftell rubet; das Blatt einer Sage, bas bunne schmale und lange ausgezahnte Gifen, ber Saupts theil ber Sage; das Blatt einer Schere, die Klinge; bei den Räs gern, das Blatt des Weidemef. fers, die Klinge besselben, auch das Beibemeffer felbft. Daber, einem das Blatt schlagen, ibm das Weis demeffer geben; bei ben Topfern, ber vierfantige Obertheil einer geraben Sas chel; bei ben Webern ift bas Blatt ober Ried, ein am Weberfluhl schwebend bangenber farter bolgerner Rabmen, fo lang als ber Stubl breit ift; bei ben Schneibern und Mähterinnen find Blate ter Stude Beuges von gewiffer tange und Breite, Die nach ihrer Breite aus fammengenaht werden; bei ben Euche machern und Tuchfcherern, die glachen, welche entfieben, wenn bas Zuch in ges wiffe beftimmte Breite aufammengelegt . wird; bei den Orgelmachern ein mes fingenes Blech, welches auf ben Mobs ren in ben Schnarrmerten liegt: im Bergbaue bie eingeschnittenen Enben in

maden; in ben Schmelsbutten runde eiferne Bleche ober Dedel im Treibofen; in ber Bienengucht beißen Blatter, Die Bachefcheiben, wenn fle nach im Stocke befeffiget find. Endlich' bebentet Blatt auch, ein mit einem Blatte Abnlichkeit habendes Thier, j. B. das wandelns de Blatt, eine Art Amerikanischer Beuschrecken. Blattabnlich, E. u. U.m., einem Blatte abnlich, an Go falt, Farbe ic.; das B-auge, dies jenigen Augen ober Anospen an ben Ge machfen, aus welchen fich Blätter ents wickeln (Blattenospen, Blatterenospen); das B-beil, s. Breitbeil; die B - bezeichnung, in ben Buchbruttereien, Die Bezeichnung ber Blatter eines Bogens burch Buchfiaben ober Bife fern (bas Blattzeichen, Gignatur): .das B-blei, Blei in dünnen Blats tern, 3. B. bas Cabalsblei; Das Blättchengold, Gold, welches in bunne Blattchen getrieben if, und gum Bergolben gebraucht wird ( Blatte aold): die Blättelschere, bei ben Kartenmachern, Die fleinfte Stockhere, mit welcher die einzelnen Kartenblätter gerichnitten werben. Blatten, th. 3., ber überfüffigen Blitter berauben : Den Tabat, den Wein, den Koblic. blatten (blaben). Blatten, th. 3., bei ben Jägern, burch Rachabmung ber Stimme eines Rebes mittelk Bfeis fens auf einem Baumblatte, den Achbock anloden: einen Rebbod blätten. Blatter, w., R. - n, eine fleine, nies brige, entgundete Erhöhung ober Blafe auf ber haut im D. D. beifen fie, wenn fie einzeln zum Borfchein tommen, Bimmerlein , Saierl ober Saierlein. Druslein, Blaslein; im R. D. Snibel, Quefe, Queschen, Quabbel, Quibbel, Stippe ze.); eine anftectende Grantheit, besonders der Kinder, bei welcher Eis terbeulen auf ber Saut ausbrechen: Die natürlichen Blattern bekommen, haben, übersteben; die Blats tern einimpfen, impfen; die nas türlichen Blattern (Boden), in

Souspoden. Much eine Lrantbeit ber Schafe und bes Aindviebes wird bie Blatter genannt von einer bleifarbigen Blatter, die an ober unter ber Bunge, er auch in der Offmung des Makbars mes und amweilen an beiben Theilen au gleicher Zeit jum Borfdein tommt (in D. D. Die Blarre, und bei ben Schweis nen , bie biefelbe Rrantheit befommen. das Ranfforn ober Gerkentorn).

Blatteranhang, m., in ber Phanzenlebre fo viel als Afterblatt (Blätteranfag); der B-anfatt, bas Aufeten ber Blatter; in ber Mangenlebee fo viel als Afterblatt (Blätteranhang); der 23 - binder, ein unzünftiger Hands werter, ber bie Blatter von Robe für die Beberffühle verfertigt (ber Blate terfeger, Blattmader, Blattfeger); Die B-blume, eine Amerikanische Mange, beren Blumen aus ben Kers ben ber Blätter entspringen: Die Bdrufe, im Bergbaut, eine Drufe, die aus geraden und verschobenen Biers - ecten befieht, beren Bwifchenmanbe . bannen Blattern gleichen : Die Berde, in der Scheibefung, ein blate terlaes ober fouppiges, effigfaures Dite relfali, melches man aus ber Effigfaure und bem Weinfteinfalze erbalt; das-25 - ers, im Berghaue, ein Gilbereri. auf meldem bas gebiegene Sither in Befalt bunner Blättchen liegt, auch ein blatteriges Graugelberg.

Blatterflechte, w., eine Art Flechte ober Moos, melde bie Beffalt eines Mabels bat, und auf ber untern Seite vertieft und sthwarz gesprengt ift; Das 25-gift, bas Gift oder ber Krank.

beiteboff ber Blatteru.

Blättergelb, f. des Blättergelb, eis ne gelbgrune garbe, welche aus Gelb. und Geau, entfiehet; das Blatters

gold, f. Blattgold.

Blattergrube, Blattergrubig, f. Blatternarbe, Blatternarbig; das Blatterbolz, f. granzosens bols; Blatterig, E. u. H.w., Blats tern bedenb, mit Blattern befest, bebedt.

Starnfas ber eingelmpften Sub : ober Blatterig, E. u. ti.m., Blatter habenb, mit Blattern verfeben, befest, befons bers in Zusammensenungen: großblätz breitblätteria, schmal teria, blätterig. Dann auch; was in Ges Kalt bunner Matter über einanber liegt, die fich leicht von einander abs fonbern laffen: der Schiefer iff ein blätteriger Stein; blätteriger Teig; eine zwiebelwurzel ist blatteria, wenn bie Zwiebel aus bachsiegelartig über einander liegenden Blats tern ausammengesest ift: Die Blatterknospe, s. Blattauge; der Btobl, jeder Kohl, der keine sogenanns ten Röpfe befommt, fonbern beffen Blatter einzeln vom Strunte abfieben (der Blattlobl); die Blätterkoble, eine Art Steinfoblen, welche blatterig ift.

Blatterfrant, Blatternfrant, E. u. 11.w., an ben Blattern frant, von ben Blattern behaftet; die B-krankheit, . diejenige Krankheit, da man mit ben Blattern behaftet ift; das B-krant, eine Art Dahnenfuß, welche vermöge threr Schärfe Blatteen und Blafen

siebt (Blatterzug).

Blätterlese, m., von den Bienen, wenn He von ben Blättern Sonigtbau einfams B-les, E.u. ti.m., der Blats ter beraubt, ohne Blatter; der Bmagen, bei den wiederfäuenden Thies. ren, ber britte Magen, ber viele Rals ten ober Blatter bat (bas Buch, bas Laufenbfach und ber Bfalter oder Sale . ter).

Blattermafe, Blattermafia, & Blate ternarbe, Blatternarbig.

Blattern, unth. 3. mit haben, bie Mattern baben ober befommen: das Kind hat schon geblattert.

Blättern, 1) unth. 3., die Blätter in einem Buche umwenden, aufichlagen, auch wohl hier und ba barin tefen: in einem Buche blättern. 2) th. 8., ber Blätter berauben (blatten): den Tabat. 3) sedf. 3., sich bläts tern, bie Blätter fahren laffen, vers lieren: die Rose blättert sich; sich in Blattern ober bunnen lagen ablofen : der Auchen? der Stein blättert

fich (R. D. schelfern, schulfern, schule pen).

Blattermarbe, m., die Nathe oder Spur, melde bie Blattern auf ber Baut gurucklaffen (Blattergruße, Blate termafe, Dockengrube, Bockennarbe). 25 - narbig, E. u. U.m., Blatternars ben babend (blattergrubig, blattermas fig, pockengrubig, pockennarbig); die Blatterneinimpfung, Blatterne impfung, die Einimpfung der Blate tern, ba burch bas Ginfreichen von wenigem Blatterngift in eine fleine -Sautwunde, eine fünkliche Blatters frankheit hervorgebracht wird, die vor ben natüplichen Blattern fcust (Blate terninofulation); das B-baus, ein Baus, wo Blatterfrante find, um bort gebeilt ju merben oder burch ibre Ent fernung die Anftedung zu verbindern.

Blätterreich, E.u. U.w., reich an Bläteten, viele Blätter habend; die B.
fäule, in der Bautunft, eine Säule, die gang mit Blättern verziert ift; der B.
fchwamm, die allgemeine Bestennung aller Schwämme, welche auf der untern Seite blätterig sind; der B.- spath, eine Art Spath, der ans übereinander liegenden kagen oder Blüttern bestehet; das B.- spiel, die Beswegung der Blätter oder des kaubes und das dadurch erregte Geräusch.

Blatterffein, m., ein harter Stein, belle grin mit weißen ober andern fleden, die mit Blattern einige Abnlichfeit haben. Blatterffein, m., ein blatteriger Stein. Blatterfleppig, f. Blatternarbig.

Blätterteig, m., berjenige Telg, aus welchem Blättergebackenes hereitet wird; der B-tabak, eine Art grobgeschniks tenen Rauchtabaks, welche anders zus bereitet wird, als der seine Kraucktabak (Blättchentabak, Hollandssche Blüttschen); der B-torf, ein leichter, kockerer Torf, der sich hlättert (Papiers torf). B-voll, E.u.pl.w., voll Blätster, die belaubt. B-weise, u.w., nach Art der Blätter, wie Blätter, lagenweise oder schichtenweise; der Schiefer liegt blätterweise über sinander; das B-werk, in der

Bautunk, Berzierungen von Glattern an den Saulen, Saulenföpfen ze.; die B - wury, f. Cormentill; der B-3abn, ein Zahn, der fich blättert, besonders bei ben Pferden (Schällahn, Schlefergahn).

Blatterzug, m., f. Blatterbraut. Blatthalter, m. -s, eine Benennung berienigen Raupen, bie ben Rand bes Blattes ober . - ober unterwärts biegen und ibn bann mit Seibe abergieben: das B-federchen, in der Mangen lebre, ein Theil bes Reimes im Samen, ber wie fleine Blatten ausfieht; Die 25 - fledermaus, eine Art Fleben manfe, bie eine blattformige Baut auf der Nafe bat ; der B-flob, ein Nas me der Blattfauger, weil bie meiften Arten berfelben bupfen. Blattformig, E. u. 11.m., wie ein Blatt geformet; die B-gerffe, eine Art zweizeiliger Berfe, mit fleinen Kornern aber fars fen Blittern und Stauben, baber auch -Staudengerffe genannt; das B-gold, au febr feinen Blattchen gefchlagques . Gold (Blattchengolb, Blattergolb, Schlaggold); der B-gräber, eine Art fleiner Raupen, die fich in den Blattern aufhalten und fich gwifden der Ober : und Unterhaut berfelben Gange graben; Der B-balter, cin Berfgeug, ein Papier ober Rotenblatt ic. au balten, wie g. B. in ben Budbrute tereien: das Bhautchen, bei Pflane gen, besonders Grafern, ein buutiges feines Blättchen, welches als eine fleine Schuppe in bem innern Bintel mifchen Blatt und Balm befindlich ift; der Bbuter, in ber Buchbruderfprace; bie am Ende einer Scite befindliche Spibe, melde ben Aufang ber folgenben Seite andeutet und baburch verbuten fon, bus man nicht mehrere Blatter auf einmabl umschlage, ober bag nicht ein unrechtes Blatt auf bas vorhergebenbe folge (Cue fos); der B-käfer, eine Käferart, bie langrund und gefindlau, tupferig, roth, gelb und ichmars if und auch in Sold fpielt ( bie Goldfliege); Den tupferig, B-teim, ber ben Brancffr, ein fale for Keim, ben bas Male bei au-großer

Dine trefbt, und welcher bet eigentliche Samenteim ift; bas B-fiffen, bei ben Golbichlägern und Bergolbern ze. ein lebernes Riffen , auf einem Brette, auf meichem fie bie Golbblattchen acre foneiben; die B-knospe, f. Blatte auge; der B-fobl, f. Blätter: B-labm, E. u. U. w., bei ben Jägern fo viel als buglabm ober auf den Borderfüßen tahm, besonders von ben Bunben gebräuchlich; Die 25 latis, ein Beziefer, wovon es viele Arten gibt; die alle auf ben Blattern ber Baume und Stauben, in großer Menge bei ethander leben (im gemeinen Reben Mehlthau, Sonigthau), an mane den Orten Meffen, an andern Mauten. und von den Pflanzen, auf melden fie leben, auch: Solunderlaus, Rofens laus, Pappellaus, Diftellaus, Deffels laus); der B-lausfresser, Bicfer, bas auf ben Blattern bes Ulmenbaumes lebt und den Blattlaufen nachftellt; der Balaustafer, eine Benennung verschiebener ffeiner Rafer, die Mariens fafer, Marienwürmchen ic. beigen ; der B-1-lowe, bie Benennung ber Parven gemiffer Schlupfwespen und Bliegen, welche ben Blattlaufen nachs fichen; der Blattler, -s, ber Ders faffer fliegenber Blatter (Journaliff). Blattlos, E. u. u.w., ohne Blitter, der Blatter beraubt; die B- lose, DR. - n, eine blattlofe Pflange auf ben Sebirgen im fühlichen Frankreich; der B-macher, f. Blätterbinder; Die B-raupe, alle biejenigen Raus pen, bie aus Giern friechen, welche . son ben Schmetterlingen auf die Blats ter ber Mfangen gelegt werben, und fich von Blättern nabren, jum fintere fciebe von ben Kernraupen, bie ben jungen obern Anmuchs ober ben Kern ber Baume überhaupt abfreffen. reich, E. u. u.m., mit Blättern reiche lich bemachsen; der B-reif, -es, DR. - e, ein breiter eiferner Reif, der im Nothfall um ein gaß gelegt-wirb, wenn die bilgernen Reife fpringen ; den B-roller, eine Benennung berjenie gen Maupen, bie bas Blatt, auf bem

fle fich einfpihnen, in iconcerenibemiae Windungen rollen; der B-salat, eine Spielart bes Gartenfalats, mekber sich nicht in Köpfe schließt; die 25 falbe, bei ben Jügern, eine Galbe, blattlahme Sunde bamit gu fchmieren; der B-sanger, eine Ziefekart'-mit berabhangenden Flügeln, borftenfinlis. den Gubiborneen, einem Saugfindel 'auf ber Bruft und Springfugen; Die B- scheide, in der Pflanzenkunde, Die Rortfesung eines Blattes, bie fich rund um ben Stengel beugt, und bas burd-eine Röhre bildet, an beren Offe nung bas Blatt befestiget ift, 25schen, E.u. U. w., sehr scheu, febr aufmertfam, wenn fich nur ein Blatt rubrt; die B-feite, Die Seite eines Blattes Papier, eines Blattes in einem Buche (Bagina, Geitenzahl); der B-fetter, f. Blätterbinder; Das B - filber, bas zu ben dünnften Blatt. chen gest lagene Gilber (Schtagstiber). B- ffändig, E. u. U.w., in ber Pflane genlehre, von einer Rante, an der Spipe der Blutter entspringend; bas B-ffechen, bei ben Tuchniachern, bas Einziehen ber Retten burch bie Kamme und bas Durchziehen swiftben die Niebkiste des Blattes; der 25. ffein , eine Benennung ber roben Bles ael, welche auf die Kante und als eine Band übereinander auf allen Sciten um bie anbern gu brennenden Blegel berumgestellt und mit gebrannt werben : der B-ffiel, der Stiel eines Blats tes. B - frielffändig, E. u. um., in ber Pffangenlebre, von einer Rante, menn fie an ber Spise eines gemeins schaftlichen Blattflicles bei einem gus sammengesetten Blatte entstebet: bas B - frück, bei ben Bimmerleuten, ein Balten, ber auf ben Gaulen ober Gie len eines Bebaubes liegt, die in bems felben eingezapft find und von bemfels ben gerade stebend gehalten weiden ider Sauptbalten, bas Rabmftit, bas Ricfchhold); bei ben Tuchfcherern, ber oberfte Balten in bem Tuchrabinen; die Blattung, f. Bladung; 'die Blattvergoldung, bei den Schwerk

fegern bie Bergolbung mit Golbblattern ster Blattaold: die 25 - perfilbes gung, bei ben Schwertfegern, die Berfiberung mit Blattfilber. meife, U. w. . nach ober in Blattern : Der B - weiser, f. Register; der 23- mender, ein Studden Schreibe laber ober fartes Bapier, an ben Rand eines Slatted geleimt, baffetbe baran mmanmenben, ober bei Rechnungs, unb andern Bildern bas Nachschlagen gu erleichtern, in welchem gafte Buchfiaben ic barauf geschrieben find; die 🔀 – wespe, eine Art Beipen, bie por forer Bermandlung fich gern auf ben Blatteen ber Pflanzen aufhalt (bie Shlupfwedge); der B- wickler, der Rame mebrerer Raupenarten von verschiebener garbe, melde bie Blatter und Blitten ber Mangen freffen und fic in ein Blatt wideln (Widelraus men); der B-winkel, in ber Mane genlebre, ber Bintel, welchen bas Blatt mit bem Stengel ze. macht; bas 20 - zeichen, ein Beichen, welches man in ein Buch legt, um ein Blatt ober eine Stelle barin wieber gu fin-Ben : das 25 - rinn, in Blütter ges goffenes Binn, im Begenfas bes Bloch Binnes: danu auch, in bunne Blätter gefcblagenes und geplättetes Bium (Sta-Biol).

Dlau, - er, -efte, E. u. U. m., ber Rame einer ber Saupt sober Grunds farben: blau machen, färben; ein blaues Beilchen, blaue Aus den. Mit einem blauen Muge devon kommen, b. h. mit 'einem geringen Schaben, ober noch fo mit Beiler Saut bavon fommen. Ginen braun and blan schlagen, so bas er braune und blaue flecken befommt. Den Stahl blau anlaufen laffen, Bei ben Stablarbeitern, bem geblanften Stable burch Musglüben eine blaue Barbe geben. Im Bergbaue, das blaue Bebirge, ein blauliches Ges Ecin. Uneig.: ins Blaue Schießen, etwas ohne begimmten gwed und ohne Erfolg thun. Der blane Montag, bei ben Sandwertern, an ben meiften

Orten ber Montag, ber von ben Bet fellen ohne Arbeit und mit Dugiggang bingebracht wirb. Du follft dein blaues Wunder feben, du folk bich verwundern, erftaunen. Einem einen blauen Dunst vormachen. ibm etwas Unwahres als Wahrheit glauben machen, ibn täufden. ben Gerbern beift blau farben, bins -tergeben, betrilgen. In R. D. bes deutet blan auch trübe, 3. 3. blauer Mein; das Blaū, des Blan, auch des Blaues, die blaue Farbe: ein berrliches Blau; das Blau des Simmels; verschiebene natürliche und faufliche Farbeftoffe, mit welchen Böhmisches blau gefärbt wird: Blau, Berlinerblau; Blauader rig, E. u. U.w., was blave Abern hat; das B-auge, in der vertraulichen Sprechart, eine Berfon mit blauen Mus gen. B-augig; E. u. U.w., blaue Augen habend; der B-bart, eine Berfon mit einem blauen, b. b. ins Blaue fallenben Barte; Eitel eines Mäbrdens. B-bärrig, E. n. 11.w. einen blauen, b. b. ins Blaue fallenben Bart babend; die B-beere, ein Name ber Beibelbeere, wie auch bes Strauches, ber fie tragt ; das Blaue. f. Blau; die Bläue, bas Blaufene bige, die Gigenschaft bes Blaufenns: die Wäsche bekommt davon eine schöne Bläue; auch von der Karbe bes Simmels, ber Luft.

Blauel, m. -s, ein Werfzeug zum Shlagen, Klopfen, besonders ein rum des Sols mit einem Stiele, die Bafde und ben Blachs bamit ju blauen, au flopfen (an anbern Orten Beutel. R. D. Botel, Bonebotel); ein rundges brechfeltes Stud. Sols, worauf beim Abwinden bes Garnes ber Anfang bes Anquels gemacht wirb; in ben Berge werten bas breite Ende an bem frume men Bapfen in ber Belle; dann auch ein Stud Gifen, welches in ben trums men Bapfen und in die gebrochene Schwinge gehet; das Bläueleisen. in ben Bergwerten, bas Gifen am Rundbaume ober ber Saspelftuge, wor an der gapfen des haspelhornes sich herum bewegt, welches vorn an dem Bläuel zu beiden Seiten sest angenazgelt ist (auch Bleueleisen, Bleuleisen). Bläueln, th. B., mit dem Bläuel schlagen, klopfen: die Wäsche, den Glachs; der Bläuelzapfen, beim Mühlenbaue, die eisernen Zapfen in der Pansterwelle; in den Bergwerken, ber krumme Zapfen am Bläuel.

Blauen, 1) unth. 2. mit feyn, blau werben, blau senn: die Beeren, die Meintrauben blauen. 2) th. 3., blau machen, beffer blauen: die 100 as sche Bläuen, 1) th. 2., blau mas den: die Wäsche, ihr durch blaue Stärfe ein bläuliches Beif geben ; blau fclagen: einen tüchtig blauen. 2) arck. 3., sich bläuen, blau werben: der simmel blauet sich, heitert sich auf; die Blauente, ein Name ber gemeinen wilben Ente (Margente, Spiegelente, große Blagente u. gorne); der Blauer, -s, ein Schönfarber; die Blauerei, in manchen garbes reien, ein abgefonberter Ort, worin die Blaukupen fichen; die B-farbe, Die blaue Farbe, besonders bie aus dem Sobalt bereitete; Die B-farbenbereitung, die Bereitung ber blauen Sarbe; das B-f-glas, ein aus Riefel und Robalt jusammengeschmels tes Glas, aus welchem eine blaue garbe bereitet wird; der B-f-hafen, in den Blaufarbenwerfen, große Liegel, in welchen man bas Blaufarbenglas schmelst; der B-f-kobale, berjenige Avhalt, aus welchem die blaue garbe bereitet wird; der B-f-meifter, der Porgefeste, Borfteber eines Blaufarbenwertes (Blaufarbenwertsfattor); die B-f-müble, in den Blaufars benwerten, die Mühle, in welcher bas Blaufarbenglas gemablen wirb; das 25 - f - mufter, Probeglafer, nach welchen die Blaufarbenmeifter die garbenglifer fcmelgen muffen; das 25f-podwert over 3-f-pudwert, in ben Blaufarbenmerten, bas Boche wert, auf welchem bas Karbenglas ges pocht wird, um nachher gemahlen und acidlemmt zu merben : Die. 25-fprobe, die Probe, welche der Mann bein mit bem Kobalte, ber ju Blaus farben gebraucht werben foll, anftelt; der B-f-sand, in den Blaufars benwerten, gemabine Riefel, welche dem Kobalte beigemischt werben, um Blaufarbe baraus zu machen; das 25f-wert, eine Ankalt mit den dam geborigen Butten, Gebauben ze. in mels der die Blaufarbe bereitet wird; das B-f-zeichen, bas Zeichen ber vers fdiebenen Blaufarbenarten, welches auf ein Ras mit berfelben art, die in demfelben befindlich ift, gemacht wird; der Blaufärber, chemahls ein Nas me ber Schwarzsarber; das B- fells chen, f. Balche; das B-feuer, dasjenige Feuer, in welchem man ebes mable bas Gifen fcmelste, f. Blauoten; der B-fisch, ein Fisch mit rundlichen bimmelblauen Schuppen, ber in ben meifen Deeren, auch im Dits telländischen Meere gefangen wird; der 23 - flieder, blaner Spanischer Mics der (Türkischer Mieder), f. Solunder: der 3- fuß, eine Mrt Bergfalten, afchgrau mit bunten Buntten ober Sternden und blauen gugen (Spring); das B-gebirge, in ben Bergmers ten, bas blaue Gebirge, f. Blau. Bgeblümt, E. u. ti. w., mit blauen Blumen verfeben; das B-glas, fo viel als Blaufarbenglas. B - gran, E. u. M. m. , von einer blauen farbe, welche ins Graue fallt. B - grun, E. u. U.m., von gruner ins Blaue fpies lender garbe; der B-bai, eine Art Bai, ober Baifische von blauer Farbe; das 25 - holz, bas Kernholz eines Amerikanischen Baumes, welches von den Färbern gu einer schlechten blauen Farbe gebraucht wird; das B-kehls chen, ein Bogel, an Salfe, Tehle," Roof und Nacken blau, wie Kornblumen; auf bem Rücken und an ben Klus geln fcmargbraun, und unten am Baus de und Schwanze rothlich (Rothichwanz, Baffernachtigall, Blauvogel); der B-kohl, s. Braunkohl; der Btopf, eine Art'Ameritanifder Enten,

mit bimmetblauen Aligeln, einem blauen Ropfe und braunen Ruberfebern; cine Met Seebors, beffen Ropf mit iconen blauen Strichen und Banbern gezeichnet iff: die B-trabe, eine Art Scher, belle blau ober vielmehr blaugtun von garbe, auf bem Mücken benunlich, und auf ben Rlitaeln fcmars gefprengt (Manbeltras be, Garbenfrabe, Grunfrabe, Golbs frabe, Birtheber, Racter, blauer Rad, Blaurace, Blabaract); die B-füpe, bei ben Farbern, ein fupferner Reffel, in welchem die blaue Farbe bereitet mirb; auch, die blaue Farbe und beren Bubercitung felbft, in beiden Bebens tungen auch bloß Bupe : eine Elaus tupe ober Kupe anstellen, sum Blaufarben nothige Farbe gubereis ten. Blautich, E. u. u. w., ein mes nig blau, ins Blaue fallenb, fpielenb. 25 - grun, E. u. u.m., pon gruner, etwas ins Blaue Tpielenber garbe (Gee ladon). B-weiß, E. u. U. m., von weifer, etwas ins Blaue fpielenber garbe; der Bläuling, - es, M. - e, cine Benennung aller Beiffiche in O. D. befonders biejenigen Arten, beren Farbe ein wenig ins Blaue fallt (Abels fellchen, Blaufellden, Bagle, Langele, Renchen, Meinanten, Gangfifc); bie Benennung eines eigenen Bifchgefcleche tes, bas außer ber mabren Rildenfloffe noch eine Afterrudenfloffe, einen blauen Anden hat; die B-lippe, eine Art Lippmuschel. B-lockig, E. u. u.w., blauliche Locken habend; das 25mabl, eine Krantheit ber Pferbe, wele che fle am Sufe befommen; Die 25meife, eine Art Meifen, mit einer gelblichen Bruft, blau und weiß ges fprengten Flügeln und einem blauen Somange' (Dehlmeife, Rafemeife, Dims pelmeife); der 23 - muller, bei ben Bergleuten, ein Bafferbrei ohne Bute ter; der B - mufer, Blamufer, -8, eine Munge am Niederrhein, bez fonbere im Münfterfchen, Die etwa 5% Schiffing ober 4 2 Mariengrofden obet 36 Pfennige gilt; der B-ofen, ches male auf ben Gifenhammern, ein Aleis ner bober Ofen, in welchem reines

biques Gifen gefchmelgt wirb (ein Stich bfen).: Das Schmelsfeuer in einem solchen Ofen beißt Blaufeuer; das 23obr, eine Art Lippfliche, mit blauen Kiemenbeckein; der B- rock, der einen blauen Rock anhat; in engerer Bebeutung, ein Solbat, in Ländern, wo ber Rock ber Goldaten blau ift. B-rodig, E.u. U. w., mit einem blauen Rocke bekleibet; der B-rüt ten, eine fleine Art Borgellanschnecken, bie auf bem Rucken ein blanes Relb in einem gelben Minge bat. B-fauer, E. u. ti.m., in ber Scheihetunft, mit ber Blaufdure in Berbinbung gebracht; Die B-faure, eine bem Berliners blau eigenthumliche Saure, welche auf Scheibefünftigem Wege baraus gezogen, aber auch auf andre Art gewonnen wirb (Berlinerblaufäure, Breufische Saure, farbende Saure, Farbeftoff bes Berlie nerblauce); der B-schauer, in den Mrbereien, berjenige Farber, welcher bie gefürbten Tücher unterfucht, ob fie geborig gefarbt worden find; Die Bschede, eine Schede, ein schediges Pferb, welches auf einem weißen Gruns de blaue Bleden bat; der B- ichims mel, ein Schimmel, ober weifes Vierb. beffen Beife ine Blauliche fallt; der B-schnabel, eine Sperlingsart in China, mit blauem Schnabel; der 25 - fabort, 78, eine Met Schörl, blau von garbe; das B-fel, -s, M. D. für blaue Starte, ber fcblechtes ften Art ber Bhufarbe. Blaufeln. th. 3., R. D. blauen, blau machen: der Blauspecht, eine Art Meisen, beren garbe am Sopfe, Raden - und Schwanze blaulich, am unterleibe aber ziegelroth ift (Aleiber); der B-skein, ein himmelblauer Stein, eigentlich ein blaues Aupferers (Pasurfiein); der 3-Reumpf, eine fpottifche Benennung ber Gerichtsbiener, bie an manchen Des ten blaue Strumpfe tragen muffen; dann in meiterer Bebeutung, eines Ins gebers, Berrathers; Die Benennung gewiffer Beiftlichen , Sorberren in Itae lien, welche veildenblaue Strümpfe tragen; die B-taube, eine Art wils

bet Sauben, blan von Karbe (Boble tanba; der B-vogel, eine Aet Steinamfeln ober Golbbroffeln , mit Blauem Sonfe (im Offerreichifchen ber Alener); fo viel ale Plautchichen; das 25 - waster, ein Augenwässer von blauer Farbe, welches aus Leitwaffer, worin Griinfpantriffallen und Salmiat aufgelöfet find, bestehet; Der 23-sies mer, eine Art Ziemer ober Droffeln, mit gelblichem am Ende fchwarzem Schnabel. Bei ber einen Art ift ber Bals und die Balfte des Ruckens blau mit ichmargen Munften beforengt (Bach) bolberbroffel, Grammetsvogelbroffel), bei einer andern Art ift der Kopf blau. Blech, s. -es, R. -e, Mitali; bas in breite und bunne Lafeln gehämmert iff: der B-abschnitt, in den Blechs butten der Abgang von den Blechtas - feln und vom Danneifen beim Befchneis ben ; die B-biege, bei ben Schmies ben, ein kleiner Ambof, die Achfens bleche darauf zu blegen; das 23-dach, ein mit verzinntem Eifenbleche bebect. tes Dach. Blechen, unth. 3., fo viel als Geld zoblen, bezahlen; besonders für nnangenehme Dinge: blochen muffen. Dledben, Bledbern, E. u.n.w., von Bled; der Blechers Rein , bei ben Zinngießern , zwei piers tantige Sandfieine, zwischen welche bas Binn ju bunnen Safeln gegoffen wird i dan Blechfeuer, auf den Blechhams mern, basjenige Keuer, bei welthem bie Frifcheifenfrücke ju Blech gehammert werben. An weiterer Bebeutung beift auch die gange Bertftatte fo, in welmer bas Blech zubereitet wirb; Die 25-flamme, in den Ungarischen und Steiermartischen Blechhammern, bles jenigen Stilde Eifen, ober Blechelfen, aus welchen bie Bleche verfertigt mers ben; das B-gefäß, das B-ger fchier, ein Befag ober Befcbire von Blech; der B-bammer, ein Büte tenwert oder Eisenbammer, in welchem bas Reifcheifen au Blech nefcblagen wird: in engerer Bedeutung, ber 4 bis 44 Bentner fcwere eiferne Sammer, mit glatter Bahn, welcher bit Elfen in

bilinne Lafeln obet Bleche breibt; der 2 - bandschub, blederne Bandfibus be mit Gelenten für die Ringer, ein Stud ber ebemaligen Rriegseuftung ; die B-baube, eine blecherne saube ober Roufbebedung, die ein Stud bet Aricasriikung war und in manchen Käle leu noch getragen wied (Casquet); die 3 - butte; ein Buttenwert, worauf man Gifenbleche feecft und verzinnt. Bledrig, E. u. u.m., bei ben Weiß-gerbern, bart, fest. Wenn namlich . in ben in Aluswaffer eingeweichten Bel len, bamit sie geschmeibig werben, eie nige Stellen nicht burchmeichen mollen. fonbern feft bleiben, fo nennen bie Gerber diese Stellen blechig; die Bleche fappe, mit Blechbaube; ferner eis ne runbliche Bebechung von Bloch- bes auserften Enbes eines Dinges; bas 25 - maß, bei ben Golbarbeitern, gin eifernes Blech mit Ginfchnitten von verfcbiedener Beite, Die Dicke bes gefchlas genen Gold: und Gilberbleches barin au meffen; bei ben Drabtziebern, ein meffingenes Blech, bas in fünf Stufen ober Züngel von verschiebner Größe auspeichnitten ift, und womit man untere fucht, ob ein Liebblech für den Drabt die gebörige Weite babe oder nicht (bas , Büngelmaf); der 25 - mann, in den . Unggrijden Bergwerten, eine Benennting bes Weißgulbenerges; der 3meifter, ber oberfte Arbeiter auf tie nem Blechbammer, ber über bie übris gen die Aufficht fübret; die 23-muns te, chemabis übliche Müngen von Gold. und Silberbled, die auf ber einen Seite ein erbobenes Bepräge hatten, melches lich auf ber andern vertieft zeigte (Blechpfennige, Soblmangen, Brafteaten); die B-mütze, eine Müse obte Lopfe bededung von Blech; der B-hagel, awei 30A lange Magel mit breiten Abofen. mit welchen die Blechtafeln ber Bleche bacher aufgenagelt merben; der Bleche pfennig, s. Blechmunze; die Bfcbere, eine Schere, bie jum Bleche Linciden gebraucht wird; der Bfcbläger, eine allgemeine Benennung aller handwerker, welche in Blach aw

beiten: der B- schmied, im gemeis men leben für Blechmeifter: bann ein · Pfannenschmich; der B-schneider, auf ben Blechhammern, berienige Mrs belter, melder bie Bleche befchneibet; ber B-fab, auf den Blochbammern, eine Art Stabeifen, aus welchem ichware · ses Blech geschlagen wird; der Bffempel, in den Pochwerten, der britte Stempel in einem Eroge (ber Austras geftempel); der B-ffury, auf ben Blechbammern, bas ju einem Sturge gefdmiebete Gifen, aus welchem bere nach Bleche geschlagen werben; die 3-verginnung, in ben Blechhütten, bie Berrichtung, ba bas Eifenblech vers sinnt, b. b. mit geschmolzenem Binne überzogen wird; der 25 - verzins mungsofen, auf ben Blechbammeen. ein von vier Mauern gufammengefehtes Dfen, worin man bas ginn gum Bers atnuen ber Eifenbleche fcmelgen last; die B-waare, allerlei aus Blech verfertigte Baare; die B-zange, bei den Grobfdmieben, eine große Bange, mit ber fie bie Buchfe bes Rabes an bie Dabe feben.

Mleddede, w., bei ben Wingern, bie Bededung bes Beines im Spatherbffe mit Croe, fo bag in ber Ditte unb . oben ein Baar Angen bes Stockes frei Steiben, und gleichfam hervorbleden sber bliden. Bleden, unth. 3. mit baben, für bliden, sum Borfcheine tommen, fich mit einem Scheine feben laffen. In den Salzwerten, fängt die Pfanne an zu blete ten, wenn bie Goble so cinges tocht ift, bag icon ber Boben ber · Manne jum Borfchein fommt. 3., bliden, feben laffen, entblogen : die Jähne blecken, die Zähne zeis ben, aus Berachtung ober Born (bie Babne fetiden). Bledern, untb. 3. mit haben, N. D. bas Veröftes rungswort von bleden, oft jum Bors fchein fommen, von ber Gonne, wenn Se Abends roth durch die Wolfen frabe let: der Bledgabn, ein hervorfte benber gabn, ber nicht völlig von ben Lippen bødeckt wird: •

Blessen, s. Verblessen. Bles, m., ein Fisch, s. Bleibe.

Blei, f. - es, ein unebles Metal von blaulich weißer Marbe, bas weichke uns ter allen und nach bem Golbe bas schwerfte; in engerer Bebeutung meho . vere aus Blei gemachte Dinge. ben Jagern beift Blei. Tugeln und Schrot. Much fagen fie: Die Blinte oder Büchse führt ober schießt ein gutes Blei, ichiest große Augeln, bat ein weites Schufmat. Soffffahrt, bei ben Sandwertern ze. fo viel als Sentblei, Richtblei. beitt auch bei ben Seibenwirfern jebes Bleigewicht am Zugftuble, woburch eine Schnur angespannt wieb, bas Blet. Oft bedeutet es auch so viel als ein Zeis den, Siegel von Blei (Plombe); in N.D. f. Bleifift; die B-ader, in ben Bergwerten, eine bleihaltige Aber; das B-after, der lette und unnüse Sand, der beim Nochen und Wafchen von bem reinen Bleierze gefchieben wird; der B-anbruch, in den Berge werten, foone Sangkeine und Enbrits de, in welchen fon wirtlich Blei ju früren ift: der B-anflug, ein duns ner bleiiger Schaum, ber auf Gefteis nen, Quary ober Schiefer angeffogen ik; der B-anschuff, diejenigen Ans fouffe, ju melthen fic bas in Sauren aufgelösete Blei bei weiterer scheibefuns fliger Behandlung bilbet; ein in Ges falt kleiner Anschilfe vererztes Blet; die B-arbeit, in den hüttenwerken, biejenige Arbeit, ba bie Gilbererge mit bleihaltigen Zuschlägen ausgeschmeizt werden, so bas bas Gilber in bas Blet getrieben wird, im Gegenfas der Rothe. arbeit, ba bie Erze ohne gufchläge ausgeschmelst werden; der B-arbeiter, ein Sandwerter, Arbeiter, ber in Blet arbeitet; die B-art, in ben Bergs werten, ein weißliches ober bläuliches Beftein, bas auf bleijgen Bebirgen bie erfte außerliche Angeige ift, bag mabre Scheinlich Bleierze barin befindlich find, D- artig, E. u. U. m., von ber Met, Matur bes Bleies, nach Art bes Bleies; Die B-'Arzenei, eine jede Arzenel,

au melder Blei genommen, ober bie aus Blei verfertiget 'wirb; die Bafche, biejenige Schlade, bie fich bet ber Reinigung bes Wieies als'ein Schaum oben auffest, und leicht in ein graues der Asche abnliches Bulver verwandelt werben fann (Bleischaum); jeder Bleis talt; die B-auflösung, eine Auf lofung ber Bleiglätte in Effig; der 25 - aufräumer, bei den Blafern, ein nach einem Birkelbogen gefrümmtes Drefs fer mit einer guten Spige, womit bie Minnen bes Kensterbleies beim Ginfesen bes Glafes aufgeräumt ober gebffnet werben; der B-balsam, Bleifals ober Bleitalt, in Fliefharzbl ober Ters pentinöl aufgelöset (Bleiöl); der Bbaum, die baumähnliche Beftalt, in welcher bas aufgelofete Blei an Bint anschließt, wenn man einen Zinkftab in eine verdünnte effigfaure Bleiguflöfung banat.

Bleiben, unth. 3. unr. mit seyn, ich bleibe, du bleibest, er bleiber: erft verg. Beit, ich blieb; Mittelw. der verg. Beit, geblieben; Befehlem. bleibe, fortfahren ju fenn, fortbauern: bleibende Eindrücke machen; mein Undenken jan ihn wird ims mer bleiben; er bat teine bleis bende Stätte, er hat nirgende Mus be, fann nicht lange an einem Orte bleiben; fortfahren, in einem gewiffen . Bufande ju fenn, gewiffe Gigenfchaften zu haben: ich bin und bleibe dein Areund: steben bleiben, liegen bleiben, sigen bleiben, bangen bleiben, leben bleiben zc., forts fabren gu fteben, gu liegen, gu figen zc., beständig, weu, lieb und werth bleiben; was recht ist, muß recht bleiben; es bleibt dabei, es bleibt unverändert; bei Ehren bleiben, seine Ehre unverlest erhals ten. 3m D. D. iff auch bie gugung mit bem zweiten Salle des Bauptwortes gewöhnlich: des festen Entschlusses, des beständigen vorfaces bleiben, ich bleibe der Meinung. Ferner: fortsabren, an einem bestimmten Orte ju fenn, ben

Det, wo men'if, midt verinbern: bleibe noch bei uns; ich werde beute ju Bause, im Bette bleis ben. Uneig., du kannft mit deis nem Witte zu gaufe bleiben. fannft ihn bei bir behalten ; bleib' mir vom Leibe, fomm mir nicht su nabe. Im gemeinen leben gebraucht man base fig bie unbestimmte Form als ein Saupte wort: bier iff meines Bleibens nicht, bier tann ich nicht bleiben. In weiterer Bebeutung, iber bie Beit bleis ben: ich begreife nicht, wo er so lange bleibt; die Post bleibt beute sebr lange. Uncig.: 200 bleibt dein gegebenes Mort, dein Versprechen! wo bleiben die fcbonen Boffnungen! Aud wes bleiben, megtommen : wet weiß, wo er geblieben ift; Sonne, wo bift du geblieben : im gemeinen leben. ein Museuf, um Erfaunen iber eine unvermutbete große Beranberung wom Buten jum Schlimmen auszubructen : übrig bleiben , mit dem dritten Jalle der Person: von seinen ebemablid gen großen Reichtbümern ift ibm nichts als die Erinnerung geblies ben; verschwiegen bleiben, mit ben Berhältniswörtern bei und uncen: das muß aber unter uns bleis ben, barf niemand erfahren; unterbleiben , micht ausgeführt werben : Da es bis jetzt nicht gescheben ist. so mag es gan; bleiben; befanders mit laffen , für unteriaffen: das lasse ich bleiben, ich werbe mich büten, es su thun, das foll er wohl bleiben laffen; wenn du niche willst, so last es bleiben; enblich f. umfommen, fterben, aber nur von bem Umtommen in einem Befechte, auf bem Schlachtfelbe, ober im Bweifams pfe: er ift im Tweitampfe, auf dem Plane geblieben.

Bleiblatt, f., in Blätter, ober bunne Blate ten geschlagenes Blei; das B-blech, ein aus Blei geschlagenes Blech; des B-blick, in den hittenwerken; eine Erscheinung bei Lupserproben unter ber Ptuffel; wenn bas zugesestu Blet : theile verfingen if , theile fich vers erschlackt bat, und ber König nicht mehr eaucht; die B-blumen, die durch . Emporlauterung aus bem Blei gezoges nen feinften Theile, Die von ben gröbern . Sheilen in Geffatt weißer Floden ges fibichen worden; das 25 - brett, bet ben Geibenwirfeen, ein Brett mit mehs gern Reiben locher, burch welche bie Seinure mit ben Bleieuthen gezogen werben , um bie Regelfchnitre beim Buge in geboriger Ordnung gu erhalten; die 23 - buchfe, eine botterne Budfe mit genau paffendem Dectel, in mels , der man ben Weinftein, Salpster und norzüglich gefürntes Blei aufbemabret, um bei bem Prufen ber Detalle ic. Bes : brauch bavon zu machen; die Bbutter, eine schmierige Daffe, wie Butter, welche aus bem Blei auf fcbeis befünstigem Wege gewonnen wird.

Bleich , E. u. Il.m. , gelblich meiß , von . ber Befichtsfarbe franker Berfonen: bleich feyn. In weiterer Bebeutung, . por Schreden, vor Entfesen bleich wers . Den; von garben, ber lebhaftigfeit bes redubt, gang matt, verfcoffen : eine bleiche Jarbe; die Tinte ist bleich. Bleichblan, E. u. H. m., von verfcoffener ober auch blaffer blauer Farbe ; Die Bleiche, die bleiche Farbe, als gbgezogener Begriff: die Bleiche des Gefichts, der Wangen, der gars be; die Lunft, gemiffe Lorper ju blejs chen, nebft ben babin geborigen Bers richtungen; ber Plag, wo man gewiffe . Körper, Leinwand, bleicht, ein Bleichplatz; eine Bleiche anlegen. Bleis chen, 1) unth. 3. mit haben (im D. D. noch häufig unr.), bleich ober weiß merben besonders, von der Luft und Some bleich gemacht werben: Die · Leinwand; das Garn hat noch nicht genng gebleichet. 2) th. 3., bleich ober weiß machen, besonbers durch bulfe ber Luft, ber Conne und des Baffers weiß, machen: Leinwand, Barn, wachs bleichen; uneig., einen Mobren bleichen (waschen), ctwas Unmögliches unternehmen. Uns cia: Unsschweifungen bleichen

die Wangen des Jünglings; der Bleicher, -8, ber bas Bleichen ber Leinmand und bes Wachfes verficht. und baraus ein Gewerbe macht: ein Wein von bleicher ober blaffer Karbe. fic fen weiß, gelblich ober blagroth; die Bleicherei, verächtlich für schleche tes Bleichen; der Bleicherlobn, ber Lobn, welchen ber. Bleicher für bas Bleichen der keinmand ze. bekommt. Bleichfarbig, E.n. U.w., von blev cher, verfchoffener garbe. 23-gelb, E. u. u.m., non verschoffener ober auch blaffer gelber Farbe. B-grun, E.u. 11.m., von verichoffener ober auch blaße gruner Farbe; das B - baar, bei ben Perudenmabern, ein haar von rother oder einer andern bellen Karbe, welches gebleichet und bernach gefarbt wird: der B-plan, B-platz, der Ort, wo gebleicht wird. B-roth, E. u. U.w., von verschoffener ober-aud blaffer rother Farbe; das 23-fals; ein Gals, womit die keinmand in turs ger Beit gebleicht merben fann. fchwart, E.u.u.m., von bleicher ober verschossener schwarzer garbe; die 25 ffatte, wie Bleichplat; die Bfucht, eine Krantheit beim weiblichen Befdlechte, bie fic befonders burch bie bleiche Farbe des Genichts außert ( die weiße Gelbsucht, das Weißfieber, die Jungfernsucht); auch eine Erantheit der Gemächse wird die Bleichsucht genannt, wodurch die grune Karbe ders felben ganglich verschwindet, und alle Theile weiß ober weißlich werden; die 23 - wand, eine mit kehm ausgeklebte Wand (Bleichwerf); die B-wassers fucht, eine Art Baffersucht, die mit Bleichheit verbunden iff; das 25werk, s. Bleichwand; die Bwiese, eine Wiese, auf welcher ges bleicht wird.

Bleidach; f., ein mit Blei gebecktes Dach; die B- darmgicht, eine Darmgicht, eine Darmgicht, ster hestige Schwerzen in ben Eingeweiben, mit Neigung zwin Erbrechen und Stubigange verbunden, welcher Krantheit diejenigen ausgesetzt find, die viel in Bief arbeiten (Bief

fold): der B-Decker, ber Bleibacher macht; die B-drufe, eine Quary brilfe mit fecheedigen weißen Anithilfen von afchgrauer Farbe, die in ein Dreis ect auslaufen und bem Bleierze abnlich find. Bleien, 1) th. 3., mit Blei verseben, beschweren: fo bleien Die Sischer die Garne, wenn sie Blei Saran befeftigen, bamit fie unterfinten; mit Bleien bezeichnen: Cücher, Waas ren bleien (plombiren); nach dem Bleigewicht die senkrechte Aichtung eis ner Sache beurtheilen; bei ben Glas fern, bas Renkerblei jum lesten Diable' durch bas Ziehwert ziehen, modurch es bann die erfoderliche Geffalt erhalt; der Bleier, -s, ein Rame ber Bleie giefer; die B-erde, verwittertes Blei, melches theils gerreiblich von gelber, gefblichgrauer, unb brannlichrother gars be, theils verhartet von eben biefen Marben gefunden wird (Bleimulm), Bleiern, E. u. U.w., von Blet, aus Bleigemacht: ein bleierner Deckel; uneig.: die Müdigkeit liegt bleis ern auf mir; bann; wegen ber Schwere, unbebulflich, langfain, trage; das B-erz, ein Erz, meldes Blei bei fich führt; in engerer Bebeutung, . foldes Bleiers, welches vorzüglich auf Blei genügt wird; der B-essig, Beineffig , in welchem Blet ober Bleis katt aufgelöset ift; der B-falt, eine Malfenart mit bleifarbigem Ropfe, Salfe und Ruden: die B - farbe, eine bleichgraue Farbe, wie bie Barbe bes Bleies. B - farben, Bleifarbig, : En u. u.m., bem Blei an Farbe gleich, Bhilich; die B- feder, ein Berts Beug jum Schreiben und Zeichnen (ber Bleiftift); der B-fluff, ein Bleicks, welches angeschossen ift; die B-forth, " Dei den Metallaebeitern, eine Blefpfuts te, welche fie auf bas Mesallblech les - gen , wenn fie demfelben erhobene Ges Kalten mittheilen wollen; der Bfrischofen, in den Schmelzhütten, 'ein gewöhnlicher Schmelzofen, in wels dem das Blei gefrischt wird; der 25gang, in ben Bergwerken, ein Gang, iber reiche Bleierze entbalt feine Bitis Erfter Band.

aber); Der B-geiff, Die Effafaure, die aus bem effigsauren Bleie, pher Bleisuffer burch bas trockene Abzieben gewonnen wird; des B-gelb, eine gelbe Dablerfarbe, aus bem geglübes ten grauen Bleikolfe gewonnen; Das B-gemisch, ein Bemisch non Blet und Quectfilber (Bleiquid); das 25gewerk, gin Gewerk, eine Arbeits anfalt im Großen, in welcher allerlet Arbeiten aus Blet in großer Menge vers fertigt werben (Bleifabrit); das 3gewicht, ein bleiernes Gewicht; uns eig., eine fomere große laft; der 25giefter, ein Arbeiter, ber allerlei Dins ge, als Augeln, Schrot, aus Blet giest; Die D-grefferei, bas Giesem verschiebener Körper aus Blei; bie Bertfätte bes Bleiglegers; der Bglang, jebes Bleiers von murfichen Geftalt, oft auch in sechsfeitigen Gaus len und Lafeln (Glans, Bleifchuf)\_ Eine etwas abweichende Art beffelben if bas von frift bleigrauer Farbe, bas man berb; niegenformig, angeflogen finbet (Bleischweif); Das B - glas, ein gelbes Glas, in welches die Bleiglatte buich eine farte Blubbige vermanbeit wird; der Beglaser, in wander Begenben, ein Glafer, ber bas gene fterglas in Blei einfest, sum Unters fchieb von andern Glasgrbeitern; die 25 - glätte, ber burch eine mittelman Big farte Glübbige balb verglafete grape. Bleifalt (Bleiglötte, auch Gilberglots te); der B-gneuß, ein mit Schice fer gemischtes Bleierz. Bardu. E. u. II.w., von der grauen garbe des Bleies; die B-graupe, kleine welfer Steine, welche bleihaltig find. 2 baft, E.u. u. w., dem Blei abnlich. bleich; der B-baten, in ben Schmelze butten, ein Safen, ber in bas gen schmplzene Blei gefest wied, um es nach bem Erfalten aus bem Schmelle tlegel zu beben. B-baltig, E.u.n.w., Blei in sich enthaltend; der B-bams met, bei ben Klempnern, ein Bame mer mit ebner Babn, womit fie bas Beefblei, wenn es beim Gebrauche bofe ferig wird, wieder gernben: eben schlagen.

Rn

Dleibe, w., bei Andern m., eine Art bester Weissischer mit kleibem Kopfe und mittelmusig großen Schuppen (im D. D. sind plee, Blie, Blauling, Bals do, im N. D. Bleite, Bleter, Block fich; kleine Bleiben heißen im D. D. Bliegy, Blick, in ber Nark Brandens burg Plögen, N. D. Bleifen).

burg Plogen, R. D. Bleifen). Bleiberd, m., in ben Schmelafütten, berjenige Beeb, auf welchem bas Silber mittelft Des Bleies abgetrieben mirb; Das B-boly, eine Rorbameritanie ftbe Staube, beren Sold febr gabe iff, "und aus beren Rinde Stride, Abrbe ic. verfeitigt weeben (Maufehold, Leberbolt, unechter Bieginifcher Rellerbals) : Die B-burte, in ben Bergwerten, 11 eine Butte mit einem Schmelsofen, morin bie Bleie ausgeschmelgt merben. 25 - tchr, E. u. u.w., bem Blete abus "lich. B-ig, E. u. u. w., Blei in fich enthaltend (bleisch); der B-falt, em in Ralt vermanbeltes Blei, melches beim Comelgen unter bem Butritte ber Luff geschiebt, indem fich die Oberfläche bes febmelgenben Bleies mit einem graus en Aniver bebeckt, wolfdes grauer Bleis full genannt wird, und que meldem bet verffarttet Gubbige bos Bleigelb. Die Bleiglatte; bas Bleiglas und bie Mennige entfieben; ein aus Sauren medergefolagenes Blei; eit verwitters tes Blet, bas man in kalkartiger Ge falt findet: das 23-tebleben, eine Mrt Blauteblden mit bleifarbiger Reble (Grunelichen, Kranthanfling); det B-teffel, bei ben Sattundrucken, ein bolgerner mit elfernen Reifen verfebener Bober, inmendig mit Blei que gelegt, in welchem ber Rattun jum Drufe fen vorbereitet wird; der 23 - Engele, bei den Blafern, ein Stücken Elfens bein an bem Griffe bes Demants, mit welchem fie bas Fenfterblei öffnen und zustreichen (Blinkmesser); der 23-kös nig, in ber Schribetunft, reines ge diegenes Wiei, welches sich beim Pros ben unten im Liegel fest; Das 3form, ledes in fleine Kiener vers wandelte Blei; bei ben Probern, bas wenige Gilber, welches noch in bem

actionsen Bleie enthalten ift; Das 35 frant, f. Bleiwurg; die B. fugel, eine aus Blei gegoffene Rugel ber sonders jum Schiefen; die B-laff. gleichsam eine bleierne, b. b. eine febe febmere gaft; Die B-Litze, bei ben Wolle und Gelbenwirtern, biejenigen Binbfaben ober Schnüte, melche unten an die Schnur bes Sarhifches, die ben Glasting trägt, angebunden merben und ein Stud Blei ober eine Bleiruthe befestigen (Bleilege); Das 23 - loth, ein loth, b. h. ichwerer Bleiforper an eine Schnur befeffiget, theils ben fente rechten Stand anderer Körper, theils Die Liefe eines Baffers bamit au unterfuchen (Poth, Bleimurf, Gentolei, Bleis maf); die B-lathung, bas githen mit Blei; das B-maft, ein Diaf. ben fentrechten ober magerechten Stand cines Abrpers su befimmen, entweber gin Blei an einer Schnur (Blelloth), ober ein Blei an einer Schnur, bie in ber Grise eines Brettes befeftiget ift, bas ein gleichfchenfliches Dreieck vors felt, beffen Grundlinie völlig gerade iff .. um die magerechte lage eines Core perd zu erforschen (Bleimage); die 25milch, in ber Scheibetunft, ein mile dichter fuffiger Rorper, ben man ers balt, wenn man in eine Bleiaufofung mit Beineffig und Baffer gerfloffenes Weinfeinsals trapfelt; die B-mule de, in ben Schmelsbutten, Blei, bas in Diulbengeftalt gegoffen ift; der 35malm, - es, f. Bleierde; der Bnagel, bref Boll lange Ragel mit gene ben runden Köpfen, mit welchen bie Bleiröhren unter bem Baffer an einans ber beseitiget merben; der B-niedere fcblag, in ber Scheibekunft, ber Dies berschlag bes Bleies in einer Bleiaufissung; der B-ocher, ein Ocher, bee aus vermittertem Bleic entftanben iff : der B-ofen, in den Hüttenwerken, eine Art Erummöfen, worin bas Biel . geschmolzen wird; das 25-öl, in bee Scheibetunft ein auf Bleifals oder Bleis aucher gegoffener ober eingefochter Gals petergeiff; eine fettige Daffe, aus Blet und Effig; Bligfbargol ober Terpentiud.

monin Bleinuder und effigiantes Blet ausgelbset ift (Bleibalfam); die 25pare, in ben Büttenwerten, bie tupferartige Upreinigfeit, die aus bem Bleie beim Abliblen , in Gefalt von Klöben, ausgezogen wird: die 25 pfanne, in ben Sittenwerten, ein eifernes gegaffenes Gefas, worein bas Blei nach bem Frischen aus dem Bleis frischofen ausgekellet wird; das 25pflaster, ein aus Ol, Bleiweis unb Mennige bereitetes Mafter (Gomarse pflafter); bann, jebes Pflafter, welchem gebranntes Blei ober ein Bleifall auge fest worben ift; die 25 - platte, in ben Bleigewerfen, gegoffene bleierne Platten von verschiebener Dicke; Die 25-probe, in ben Comeighutten, die Erprobung eines Erges auf Blei; das B-pulver, gepulvertes Hiei, welches man erhalt, wenn man unter bas ichmelsenbe Blet Toblenfaus mis ichet; der B-quick, mit Quedfils ber vermischtes Blei; verquichtes Blei; das B-rad, so viel als Bleims; der Brabm, in ber Scheibetunft, die mit Bleieffig verftärfte Sitronens faure: der B-rauch, der beim Schmelzen bes Bleies auffeigenbe Rauch. 25 - recht, E. u. H. w., ber Richtung des Bleilothes ober der natürlichen Riche tung eines fallenden Rörpers gemäß (lothrecht, fenfrecht, perpendifular); der B-reif, bei den Fischern, ein mit bleiernen Ringen verfebenes Geil am Dege, bamit baffelbe baburd auf ben Grund gezogen werbe (bit Aleis fonur); der 25-ring, bei ben Rabs fern und Siehmachern, bie verfchiebes nen Arten bes Gifenbrabtes, weil an Den Drabtringen jum Beichen , ob der Drabt grob ober fein fen, ein ober mehe vere Bleiftucke bangen. Ein Blei bes zeichnet den feinften Drabt, je mehr Bleie am Drabtringe bangen, befto griber ift er. Dan benennt die Drobts arten nach ben Bleien : Dreiblei, Biers blei 16.; das B-robr, eine fleine meffingene ober andere metallene Ribre, in welche man einen Bleiftift befefiget; Die B-röhre, eine Röhre von Blei;

die B-volle, eine ansammengerollte! bilinne Gleiplatte: das 25- roth, des Bleiroth, f. Mennige, die 3rurbe, bei den Leugwebern, längliche Bleifinde, melde bei ben Wirtfiblen unten an ben Barnifdligen angebeachs find, damit biefe gerabe ausgefpannt. berunterbangen; der B- fact, in den Schmelabitten, bas bei bem Golbe obes . Gilber mrudbleibenbe Blei, menn ca baraus nicht rein abgegangen ift, wels des baran in Schalt eines Gates bangt: der B-fafran, f. Mignnis ae: die B-falbe, eine mit Blet versente Salbe; der 35 - falpeten, in ber Scheibefunft, in Salpeterfaure aufe gelösetes und behutsam abgerquetes Blei; das 25-falz, Blei, in Ges falt eines Galges, welches man- ges winnt, wenn man in Efficiaure aufe gelöfetes Blei abdunket (megen feiner Guflichfeit gemabnlich Bleigucker, ges nannt); der 25-sand, Blei in Ges falt eines Sandes, welches man fatt bes Sambes in Sandubren gebraucht: der B-fcbaum, f. Bleiafche; bas. B- scheit, s. Bleimage; die Bfcbicht, in ben Schmelghütten, fo viel Blei afs auf ein Mabl, nämlich in 24 Stunden gefchmelst werben fann; der B-schiefer, ein bleihaltigen Schiefer; Die 25-Schlacke, Die feine Schmelgen bes Bleies bavon übrig, bleis bente Schlade; der B-fcblich, ses, ein in Schlich verwandeltes Bleiera & ein Bleiglang, Bleifcuf; die 25fchmiege, bei ben Zimmerleuten, des fcrage Schnitt, mittelft beffen amet Sparren in ber Spise mit einander verbunben merben, weil bann an bem Orte ber Bufammenfügung eine bleis rechte guge entficht; die 25 - fchnur, s. Bleiloth (Bleiwurf); der Bfcbuff, in ben Ungarifchen Beramers ten, ein jeber Bleigland, weil berfelbe in Anfchuffen von verschiebener Bes Ralt gefunden wird : befonders der mis leberfarbigem Binnopel eingesprengte Bleiglang (Bleischlich); der 25fcweif, ein bem Bleiglange abnliches Bleierz, nur bağ es flarförnig ift und

ad fomieria anfablen latt (Waffers 3m Bergbaue wird bas Era, welches in bemfelben bricht, bleifchweis ffeet Ets genaunt. B - fcmeifig, Lu. n. w., f. Bleifchweif; fcwer, E. u. u. w., fcmer wie Blei, febr fower; die B-fchwere, die # Somere bes Bleies, und uneigentlich 27 eine geofe Schwere; in ben Schmels & batten und Mungen, eine gewiffe Drenge Blet, welche ben Erg : und Gils Seenroben angesett wird; das 25flegel, ein Siegel von Blet, ein mit einem Stempel befchlagenes Beiden, bas man an Eucher, Wagren ic. banat aber befefigt (Mombe): mit einem Bleistegel verseben (plombiren, bleien); der B-finter, Le, erbars Meirer tropffemartiger Bleiecher: Der 3. 23- Spath, ein Rame, mit welchem man filfcblich bas weiße, grune, rothe :ninh gelbe Bleiert belegt, ba biefem ein wefentliches Rennzeichen bes Gpas - thes, hamlich ber blatterige Bruch und Der mebrfache Durchgang ber Blatter & fefit: die B- fampfe, bei ben Gils Berarbeitern, eine bicke mit lochern vers febene Steinplatte, ben Löffeln barin 11 thre Geftalt ju geben; die 23 - frans ge, eine an ben Enben mit Blei auss gegoffene bolgerne Stange, beren fic I bie Geiltanger bedienen, um fich im Bleichgewicht ju erhalten (Greingftang. . gen, Springfidde); der B-ffein, In ben Schmelzhätten, ein burchichmes felter bleigrtiger Stein, ber beim Bers - Sleien ber Gilbererze oben auf ber Daffe fcmimmt; bas feine Englische Baffers Blef, welches barter, aber leichter als bas gewöhnliche ift; der B-flift, ein in Bold gefaßtes langes und fcmas les Stud Bafferblet, bamit ju fchreis ben ober au geichnen; der B-ffifts macher, ber Bleiftifte macht (Bleis weißschneiber); die B - stufe, sede Stufe Bleiers; die B-tafel, eine Lafel Blei, s. auch Bleitisch; der 23-tifch, in ben Bleigewerten, ein langer etwas fdrag febenber Lifd, auf welchem bas Blei gu Tafeln gegoffen wied (Bleitasel, Bleiplatte); der B-

vitriol, in ber Scheibefunff, ein Bich fals, welches man gewinnt, wenn man Bitriolfaure in eine falpeterfaure Siemes felaustösung gieft; die B-wage, eine Wage, mittelft eines baran bane. genden Bleies die magerechte ober mafferrechte Beschaffenheit einer Rlade ju erforichen (bie Segwage, Schrote mage, Baffermage, das Bleifcheit): in ben Bergwerten, eine Gonellmage, womtt ber Arober bie Bleifchmere abs wägt; bann auch ein an einem gaben befestigtes Gewicht, eine Liefe abzus meffen (Bleiloth); das B-weiff, sia mit Effig aubereiteter Bleifalt; auch weißes Bleiweiß, beffen feinfte Bet Schleferweiß heißt; das Wasserblei ober Reifiblei (fcwarzes Bleimeif); 3-weifauflösung, in gereinigtem Beineffig aufgelöfetes Bichveis (Bleis weißtinktur); die B- weiffmühle, in den Bleigewerten; eine Drüble, auf welcher bas Bleiweiß gemahlen und gee reinigt wird; der B-weiffchneis der, s. Bleistiftmacher; das 25wert, in ber Probetunk: berienige Abstich vom Gilbererzschmeizen, der mit Blei gefchmelst ift, und in welchen fich bas barin befindliche Gliber gezogen bat: die 23-winde, so viel als Bleis zug; der B-wurf, ein Gleileth, die Liefe und die Beschaffenheit bes Metresgrundes ju erforfchen; bas Muse merfen biefes Bleies ins Deer; Die B-wurg, eine Pflanze mit fünf Staubfaben und einem Staubwege. wovon eine-Art in Offindien, die ans bere aber auch im füblichen. Europa wächk (Bleifraut, gabnwurt); die 25 - Jange, bei ben Glafern, eine Bans ge mit geraben farten Rneipen, womit das Fenfterblei mabrent bes Biebens aus dem Biebmerte berausgezogen wieb: der B-zapfen, in den Bergwerten. ein rundes, auf ber einen Seite breis · tes Eisen, welches in ben Rundhaum geftedt wird, wenn man Erze und Berge berausziehen will; bei den Dule lern bie eifernen Bapfen am Enbe ber Radwelle; das B-zeichen, ein . bleietnes Beichen, welches in Gewerten

an Benge und Tücher nach gefchebener Befichtigung gehängt wied; bei ben 3as gefn, ber Strich, melden ber Birfc mit ber Spise ber Schale auf ben Bels fen im Gebin macht, weil er wie mit-Bleifift gezeichnet glangt; ber 25 zieher, berjenige, ber bas Fenkerblei für die Glafer ziehet (ber Bleizugmas der); der B-zinnober, tin Zingober, ben man erhalt, wenn bie Bleis butter bei einem Glübfeuer abgezogen wird; der B-zucker, s. Bleisalz; der 25 - zug, ein Wettzeug, in mels dem bas Kenfterblei gezogen wirb (bas Zichwent, Bleirad, die Bleiwinde): bann auch, bas barin gezogene genfters blei selbst; der B - zugmacher, s. Bleizieber.

**2**6leten , f. Blecken.

Blende, m., Dr. -n, überhaupt etwas, bas blenbet und verblenbet, ober ben Es bezeichnet Schein von etwas bat. porzüglich : bei den Aferben, ein Leber vor ben Augen, welches fie verhindert kitmarts ju feben (bas Blendleber, Scheuleber); eine Spanifche Wand, ein Berichlag wor einer Sache, bie man nicht seben foll; im Keftungsbaue - and in Welagerungen, Alles, wodurch man bem Keinde ben Anblick einer Gas che benimmt; bei den Bergleuten, eine Blenblaterne; in ben Bergmerten, jebe glanzende Bergart, Die ein mit Gifen und Schwefel verenter Bint ift, aus großen und fleinen Schuppen beftebt und fein Erz enthält (in Freiberg gros be Blende, jum Unterfchiede von einem frengen, eifenartigen Glimmer, ber dafelbft auch Biende genannt wird); in der Baufung, ein jedes blindes Tenffer aber jebe blinde Thur, bie nur des Ehens mafes wegen ba ift; eine in ber Mauer angebrachte Bertiefung, befonders um ein Stanbbilb ze. bineinzuftellen; bei den Ragern, Tritte des Birfches, wenn er bie Rubete mit ben hinterfüßen lans ger und breiter als gewöhnlich macht und badurch ben Jäger verblenbet, bag er ibn für grifer und farter anwricht, als er if (Blendetritte). Blenden, th. 2., blind machen: einen blenden,

ibn bes Belichts berauben. bat er nicht mehr feben tann: uneia. von blanten. glangenben Gachen, fie blind machen, des Glanzes berauben. In weiterer Bedeutung, auf turge Beit blind mas den, des freien Gebrauchs der Augen berauben: das Sonnenlicht blens det; ein blendender Glanz; eine blendende Schönheit. Die Pfers de blendet man, menn man ihnen mittelf eines Lebers gur Seite ber Mus gen die Aussicht auf bie Seite benimmt. Uneig.: den Verstand blenden, ibn burch irgend etwas Scheinbares ber freien Thätigkeit berauben; laff dich nicht blenden (verblenden); in ber Gienenzucht, einen Bienenstock blenden, ihn in ber Mitte ber Sobe mit einem Unterschiebe verfeben, bamit ibn bie Bienen file tleiner balten, als er ift, und befto fleibiger arbeiten; bei den Kürschnern, die Jelle blenden, fic fürben; bei ben Jägern, blender der zirsch den Jäger, wenn er Blendetritte macht. S. Blende. Bei ben Färbern werben die Jeuge ges blender, wenn sie bicfelben zum ers fen Mable in die Farbe tauchen. Blens dendweiff, E. u. U.m., so weiß, bas es die Augen blendet; der Blens detritt, f. Blende; das B-fens. fter, bei ben Rupferfiechern, ein mit gestem Bapier befpannter Rabmen, melder vor das Zenfter-gefest mirb, um **Vas** überflüffige Licht abzuhalten; ein blindes genfter, melches nur bes Ebens mases wegen bath. Blendbell, E. n.11.w., fo bell, bas es blenbet. Blens dig, E. u. H.m., im Berghaus, Blens be in fich enthaltent: blendiges Be-Rein; die B-kugel, bei Beimes rungen, eine Rugel, burch beren Dampf ber geind geblenbet, b. b. ber freien Aussicht beraubt wird (bie Dampflugel, Rauchkuget); die B- lampe, s. Spiegellampe; die B-laterne, B-leuchte, eine Laterne ober Leuchte, mit einer runben Offnung, bie mit einem erhobenen Glafe verfeben ift, bet der man feben tann obne felbft gefeben ju werben (Diebestaterne); das B-

· ledet, 1. Blende; der 25-ling, wein aufler ber Che ernengtes Rinb : Apiere, die von ihrer gewöhnlichen Art abmeichen, ober von zweierlei Eltern erkengt morben find; befonders bei ben Minern eine Met Sande, die von einer infebrigen Däufichen ober anbern Situs binn und von einem Windhunde abkammt: auch Lammer won einbeimis ifchen Schafen, die mit Englisten ober "Spanischen Boden belegt worden find, werben Blenblinge genannt, and im . Bremifden eine Gattung Hindvich balb Mütlandifch und balb Friedlandifch; der B-rahmen, ein blinder Rahe men, b. b. ein Rahmen, auf welchen - die Leinwand junt Mablen gefrannt = wirb , um bernach bem vigentlichen Bil-- derrabmen Plat zu machen; der 25 -Wein , eine Art Dadisiegel , obne Ras 'fen und mit tochern', womit man bas Bolimert an beit Gebäuben bebeckt, bas mit es von der Witterung nicht leide; " die B- ung, M. - en, die Handlung Des Biendens: basjenige, was blenbet, ober womit man blenbet, baber im ' Refrungsbaue und bei Belagerungen, · Ales, wodurch man dem Feinde etwas - ju verbergen sucht (Blendwert); in Ben Fernröhren find Blenbungen runde, ausgefchnittene Stilldien Blech ober " Bappe benter ben Glafern, das übers - Miffige ticht abzuhalten; das Blends : wert, M. -e, bastenige, wodurch : Andere geblenbet ober werblenbet Mers ben follen, f. 25lendung; unela., bass - jonige, woburch man ben Werffand ju "Flenden fucht, id Borfpiegelungen, Berfriechungen mancher Met ic.: eis mem ein Blendwerf vormachen: \* Das ist lauter Blendwerk. ' Pie Lauschung, Weckellung: seine venberrige Miene und feine Reden sind nichts als Blendwerk. Blesse, w., R. -n, si Blasse; der Blessen, des Blessen von des -s,

s. Blässe. \* Bleffiren, verwunden, einen; die Bleffut, die Bunde.

Bleffwert, f., im Wasserbane, eine · Ufercinfaffung von Aeisbündeln, welche bis auf ben Grund nach bem Baffer'su mit einer Abbachung verfeben ift, unb das ufer vor dem Einbruche des Waffers fousen foll.

1. Bleg, m., ein Mich, M. Plötz.

o. Bletz, m. -es, M. -e, im Gerge baue, ein elferner Reil, ber in bas tiaftige Beffein getrieben wirb, um baf felbe ju gewinnen.

3. Bletz, m. -es, Kr. -e, D. D. ein jeder Alicken oder Lappen; bavon bleze

zen , flicen.

Blegfaß, ober Plätzfaß, f., auf ben Supferhämmern, ein gaf ober Eros. in welchem die Hartfilde nach dem Schmieden abgelbicht werben; bei ben Aupferschmieben, ein Sat, bas außer ienem Gebrauche auch bazu bient, ben fertigen Teffel bineinzufenen, bamit es nach bem Anfriche und Ausglüben barin abgelbicht werde und feine garbe erhalte.

Bleumourant (ipr. blöhmurangb), fterbend blau, blas s ober mattblau (ber gemeine Mann fagt blumerant, in ber Mebensart: es wurde mir

ganz blümerant).

Blick, m. -es, M. -e, ein schnell von übergehender Schimmer: Sonnens blick. Das Gilber auf bem Treibherbe thut einen Blick, wenn es, indem das Blei von bemfelben in den Tek gebet, einen fonellen vielfarbigen Schein von fich gibt (ber Gilberblick); ein Abrper, ber einen folden Blick von fich gibt. So beift bei ben Beobern und hüttenleuten diejenige Mafte Gilber, welche auf ein Dabl blicket, ein Blick. Mabler und Anpferfecher verfteben um ter Blicken biejenigen Theile Des Abra pers, welche porguglich bell erleuchtet find. Ferner, bas fonelle vorüberges benbe Unichquen einer Sache: einen Blick auf etwas than over were fen; einen mit Bliden durchbobs ven, mit farren, burchbringenben Bliden anfeben; ich ertannte ibn auf den ersten Blid; bann, eine gewiffe Bewegung mit ben Mugen, ein Beiden, bas man mit ben Mugen gibt (Bint): durch Blide mit jemand sprechen: einem etwas durch

Blide in beeffeten geben. Mildg. für Auge: einen prüfenden Blick auf erwas befren. Blide, w., : Bt. - # , Dame leinfger Welffichatten und awer bes vorzugeweife fo genahme ten Weiffifches (bie Blute, ber utflei, Delbetet), und bebienigen Welffiches. welcher auch Bette, Dafe beift. Blite ten, 1) untb. 2. mit baben; einen Purgen, fibnell vorübergebenben Schein. Glang von fich werfen: die Sonne blickte freundlich durch die Wolf fen; das Gilber blieft auf dem Creibberde ; Ihm Vorschein kommen. fictor werben; du darfff bich nicht wieder vor ihm blicken lasten. In weiterer Bedeutung, fich außern ; der Geis blickt ihm aus jeder Miene: fones, mit einer leichten Stwegung ber Angen auf etwas Aben : auf einen, nach jemand bliden : feirwärts bliden. 2) th. 3., durch Blide aufern: fein wildes Auge blickt Tod und Perwiffung um Ad ber; dus Blickfeuer, in ber Sofffahrt, bas Feuer auf ben leuchte toumen und Beuerbafen; Lofungen, welche man baburch gibt, bag man pur das Bunbiraut abbrennen , blicken Mit, Aberhaupt, bas Abbrenten bes Bundtrautes, ohne bas ber Schuf foe gehet; das D-gold, Gold, welthes noch Silber in fic entbalt; fo mit es pon ber Kapelle kommt; der 28-ling, -es; Dt. -e; im Sennebergifchen, der Rame bes Weiffiches. B-filluffs vedrt, E. u. n.w., gleichsam schufrecht für den Blick, in folder Lugt, baf fian es Bequem anfeben bann ( gelene Aber); das 25-filber, reines Gilber, wie et ift, wenn es auf bem Treibe berbe geblieft bat, 25 - weife , it. it., wit einzelnen Blitten; das B-ziel, bas Biel, auf welches man bildt, bas man vor Augen bat (Point de rue). Blimbing, m. -es, ein Mangengeichlecht, deffen Frucht ein ertiger Apfet ift, ber tu-' fünf Bachern ben eetigen Samen enthalt. Blin, f. - es, M. - e, in ber Schiffbaus tung, ein großer vierediger Block, womit Die Reile funter ein Solff getrieben werben, wenn es wem Stapel laufen fof.

Blirid, E. u. II.fb., bes Gefichts ober bes Bermbgens zu seben beraubt: blind wetden, blind feyn, blind mas chen; ein blinder Mensch. Sprich mort: ein blinder Mann, ein ars mer Mann, well die Bunbheit von Erbfolge bei febengutern ausfchließt; er urtheilt davon wie der Blinde von der Jarbe, sone Kenntnis. Bieber gebort auch bie uneigentliche Res densart im gemeinen Leben: blind tommen, der blind ankommen, wie ein Winber, ber überaft anftoft, b. h. Uhel ankommen. Uneigentlich ges brancht man bitnb von bemjenigen Bus fande bes Befichts, mo man auf eine furge Beit nichts erfennen fann, wenn man aus ber Selle plastich ins Duafle tritt, ober wenn man in bie Sonne geblickt bat; chen fo von bem, welchem bie Mugen bers bunben find: blinde Anh, ein Spiel, wobei einer aus ber Gefelicaft mit bew bundenen Augen einen Andern au bas fichen fucht; ber bant feine Stelle eins nehmen muß (in D. D. blinbes Dtauss lein, Blingelmanslein, Blingelmause den): blind sufabren, fo als menu man blind mare, b. b. gerabe ju, obne Aberlegung, ohne vorber gu feben; fers ner: des 'eldrtes beraubt, finfer: in blinder 17acht; des Glanzes beraubt, tribe: das Silber fieht ganz blind aus; der Spiegel, die genften find blind geworden; nur ben Schein einer Sache habend, in der Baufung: Blinde Jenster, blinde Thüren , bie blok bas Anfeben wirfilb der Jenffer und Thilren haben, ohne es ju fenn; bei ben Schneibeen, blins de Caschen; wo blok Laschenbeckel aufgenübet fint; blinde Anopflos cher, wie Enopfither benabete Stels ten: ein blinder Karm, ber auf ein blofes Gerucht, ohne gegründete Ursacht gemacht wird; ein blinder Angriff, ber nue sum Schein gefdiebt; blind eiden, nur sum Schein; ein blinder Posterifender, der heims Hich auf ber Boff mitfabrt, ohne einges febrieben ju fenn, fo auch, blind mies fabren. In ben Bergmerken, bline

De Manthung, ein Mutheettel, in meldem weber ber Bang noch ber Ort des Gebirges genannt find: ein blins der Schacht, im Mansfelbischen, ein Gefent, bas vom Tagichachte entfernt und besonders abgeteuft ift; blinde Mamen führen, vom Schichtmeister gefagt, auf gemiffe Arbeiter Lobn vers fcreiben, die nicht wirklich auf der Bes che angefahren find. In der Kriegse bautunst, blinde Linien, die Seis ten bes außerften Bieleckes an einem Werte. In der Bautunk, eine blins de Schleife, eine leichte Schleife von einem Seile ober Taue, bie man an etwas anschlägt, bamit man fie leicht wieber aufzieben fann. In ber Feuer werkstunk, blinde Brangton, bie nicht mit doppeltem geuer geworfen mers Den, fondern erf Zeuer befommen, wenn fle die Erbe berühren. Ein blins Der Rauf, ber nur jum Gdeine ges Blinder Afterblutfluß fcbiebet. (Samorrhoiden), mobei fein Muskus Des Blutes Statt findet. Blinder Sopfen, in Liefland, milber Sopfen. Blindes Zolz, oder. Blindholz am Mbein, die beim Beschneiben bes Bbis nes abgeschnittenen Gpigen ber Reben (in Franken, Rebipipen); ferner: ber möthigen und gehörigen Offnung bes raubt: der blinde Darm (Blinds darm); ein blindes Schloff (Blinde fclof), welches an allen Seiten verbecft ift, so bag es nur mit bem bagu gehörigen Schluffel geoffnet merben tann; uneig., ber Angen bes Derftans des gleichsam beraubt: die Liebe ift blind; die freundschaft ist blind für die gebler der Lieblinge. Endlich: von Blindheit des Berkandes herrührend, ohne Bahl und überles sung: ein blinder Geforsam, ein unbedingter Gehorfam, obne erft bie Befchaffenbeit der befohlnen Sache au unterfuchen; ein blinder Glaube, phne vorher angeftellte Brufung; das blinde Blud, ein Blid, bas oft ben begitnftiget, ber es am menigften verdient; der B-aal, jein.bem kleb men Male abnlicher Bifch im Mittellans

dieben Meere; der Baboden; in ben Bierbraugreien, ber obere blinbe ober fallche Boden in dem Daifcbottle ge, ber berausgenommen werben tann; der B-darm, ein Darm, welcher auf ber rechten Geite auf bem Brimme barme liegt und unten obne Offnung ift (ber blinde Darm); der Klinde, -n, Dt. -n, f. Blind; die Bhinde, in der Seefahrt, ber Rame groeier Segel am Bugipriet, von welchen bas untere folechtweg die Blinde, bas obere Die Schiebblinde beift; in Mirnberg der Rame einer Art Aluffiche; die Blindetub, f. Blind; Blinden, th. 2., D. D. blind machen, f. blens den; das Blindfenster, so viel als Blendfenker; der B-fisch, eine Met Sifde, bie jum Geschlecht ber Rabels fiche gebort (Röbvbolgichnauge), lebt in der Offs und Nordsee. 23-geboren, E. u. U.w., blind, ohne Bermogen gu sehen geboren. Der Blindgeborne, im Begenfas des Blinbgeworbenen; das B-gewölbe, in der Kriegsbaus tunft, ein Gewölbe, melches unter bem Balle einer Reffung verbeckt angelegt wird, theils ben Graben baraus mit Ranonen befreichen au tonnen, theils Gegenminen barin angulegen, theils auch ju bombenfeften Bobnungen file bie Erieger und ju Bermabeungebrtern su bienen (Kasematte); der Bglaube, ein blinder Glaube, wo man micht felbft prüfet; befonders in ber Botteslehre, wo man fic buchfablich an ben gewöhnlichen Blauben ber Lire che halt, b. b. an bad, mas afte und fpatere Lirchenfehrer, Bibelauslegen ze. geglaubt und zu glauben befohlen baben (Orthodorie). B-gläubig, E.u.u., einen blinden Glauben habend, äuferud; im Blindglauben gegeunbet, bavon ber fommend (orthodox); der B-bahns rei, der Name eines Kartenspieles; Die B-beit, der Buffand, da man ber Augen, des Sefichtes beraubt ift, und uneigentlich ber Zuffand, ba man gleichfam auf ben Augen bes Werftanbes blind ik; er ist mit Blindheit ges Echlagen, ficht nicht, was ichermann

deutlich fieht; das B-bolz, im Weins baue, die beim Beinbeschneiben abges fchnittenen Rebenfpigen (blindes Bols); -bei den Tischlern, basienige Bols, wore aus fie ein Gerath verfertigen , nachher aber mit befferem Solze auslegen; Die 23 - toble, bei ben Kohlenbrennern, blinde d. h. nicht genug ausgebraunte Roblen. So fagen fle auch, der Köhs ler koblet blind, menn wegen gu facter Windes die Koblen nicht genug ausbrennen. B-lings, II. w., nach Art ber Blinden, gleichfam mit vers fchloffenen Augen, gerabeau: den Weg kann ich blindlingafinden; uneig., obne überlegung und Beurtheilung: er lauft blindlings darauf zu; die 25-maus, eine Met Maufe, bie feine Mus genöffnung baben; der B-rabmen, ein Rahmen von schlechtem Bolge um ein Gemähibe ic. auf welchen bernach einer von fconerem und befferem Solge ges leimt wied (Blendrabmen); die 25-Schleiche, eine kleine gistige Schlans genart, die dem Anfeben nach blind ift: das B-schloß, ein blindes Schloß, f. Blind; der B- schuff, ein Schuf, Bu welchem man nur blind geladen bat, f. Blind; die B-ftenge, M. - n, in ber Schifffahrt, auf großen Schiffen ebemable bie Stange auf bem Bugs fpriete, welche die Oberblinde (Schiebe blinde) führte (Bugftenge), beut gu Lage if fie aber nicht mehr in Gebrauch; .23 - mutbend, E.u. u.w., mit bline ber Buth, in blinber Buth.

Blink, E.u.u.w., was blinket ober gläus
zet. Blinken, unth. 3. mit baben,
jchimmern, glänzen, bligen: ein
blinkendes Schwert; sein Auge
blinkt, der Wein blinkt; mit halb
gröfineten Augen blicken, auch, die
Augenlieder öfter und länger als gemöhnlich schlieben: mit den Augen
blinken (blinzen); Blinkern, unth.
3. mit baben, sehr blinken, an allen
seinen Theilen, bei jeder Gewegung blinken; das Verkärtungswort von blinken.
Blinzelmaus, w., das Blinzelmäuschen.
Blinzelmaus, d. Blind. Blinzeln,
b inzen, muth. 2., mit halb penichis

fenen Amen und mit schneller Bewegung der Augen sehen; befonders bei Personen, die freundlich oder gartlich thun: sie blinzelse dazu sehr freundlich. Dann, die Augenlicher oft auf, und niederschlagen und dabei zubruden, eine sehlerhafte Gewohnheit mancher Otensschen (blinken, plinzen, zwinken, zwitzsen); der Blinzer, -s, einer der blinzt, mit halb geschlossenen oder und merklich geöffneten Augen, sieht; der Blinzer, -s, der mit den Augen blinzelt; eine Art Alfche, die zum Gesschlecht der Lippsische gebort.

Blitteuftein, m. - s, M. -e, auf bem harze, die Genennung einer Bergart, die auf bem Aupfererze ober Aupferschies

fer liegt.

Blitz, m. -es, Dr. -e, ein fcnell wore übergebenber beller Schein ober Glana: der Blitz feines Auges, feines Schwertes. In engerer Bebeutung, ber Schein bes bellen Renerftrables. ber fich bei Gewittern aus blisftoffigen Bolten entladet, und diefer geuerfrahl felbft: der Blinffrahl, Wetters strabl, s. Wetterleuchten, Wetterfühlen: der Blitz hat einges schlagen, getroffen, gezündet; dom Blitze getroffen, getödtet werden: ein schlängelnder Blitz. Uneig.: schnell wie der Blitz. Am gemeinen Leben gebraucht man dies Bort auch bei Bermunfchungen, wos mit man es jedoch nicht immer fo bofe meint: daß dich der Blitz, wims lich treffe; der B-ableiter, ein von Benj. Franklin erfundenes Mittel, ben Blisfrabl von einem Orte. Gebäube ze. abzulenten und in die Erbe zu leiten (Wetterableiter, Wetterfange, in D. D. Strablableiter), beftebend in einer Eifenftange, welche von ber bochften Spige bes Saufes, Thurmes, über bas Dach und an ben Seiten beffelben bin bis aus Erbe fortläuft. **B**-artig, E. u. H.m., nach ober auf Met bes Blis zes. B-blau, E.u. U.m., blau, wie bie Stellen, wo einer vom Blig ges rührt worden ift (buntelblau); Die B- eile, Plitzegeile, die Eile,

Schnelltafelt bes Bilans : uneit. , bie grofte Gile, Schnelligfeit (Bliness fonelle, Blisfonelle). Butgen, 1) uath. u. unperf. 2. mit haben, fibhell und hell glänzen: blitzende Spieffe, ein blitzendes Schwerr; blitzende In engerer Bebeutung, von Mugen. bem fonellen farten Blanse ober Schtis ne. melden bei einem Gewitter die Blise verurfachen: es bat des blitzt; es donnert und blitzt Clenchten, metterleuchten, und in D. D. bimmlisen). Uneig. , mit Sitess idnelle und Blisesbelle gleichfam burde fahren: es blitzten große Bedans ten durch feine Seele; Blise werfen, folcubern, besonders aneigentlich f. allenen, und feinen Born burch beftige Blittentladen, Meben 2c. Jufern. E. u. u. w., som Blige entlaben, som Blistoffe entledigt; der Blineschlens berer, ber Blise ichlenbert, ber Dons nergott; die Blitzeseile, Blitzese belle, Blitzesechnelle erkaren fic von selbst; das Blitzfeuer, f. Clettrisität, womit wieber folgenbe noch . wenig gehenudliche Bufammenfebungen memade find: der Blittfeuerer, f. Elettriffrer; die B-feuererregung, f. Elettristung; die B-feuerflasche, sber bas Blitzfenerglas, eine glafche ober ein Blas mit einer Belegung von Sinnblattden ober etwas Abnlis dem, um Blisfener ober Bitsftof bare in anzabaufen und Gebrauch bauor au mathen; das B-feuergerath, f. elektrischer Apparat; B-feuerhaltig, f. elettrifd. B-feuerleer, f. unelets telfch: der B – feuerleiter ober Blitzftoffleiter, Letter ober lettenber ABever für ben Bligkoff ober bas Blige feuer: der B-feuermeffer, f. Cleta trometer. B-feuern f. eleftriffren; Das B- feuerrad, f. Elettriffrmas fome: der B-feuerträger, f. Mettrophor; Das B-fenerzeug, mie - B-fonerrad u.f. w. (G. dieAnni.); Der 3 - funten, f. elettrifter gune im, Shing; das B-gefcometter, bas Schmettern, wie auch bie gers fametternde Areft des Wides. 20 -

geschwind, C.a. u.w., geschwind wie der Blig, sehr geschwind; der B-schlag, der Schlag des Bliges. B-schnell, E. n.u.w., schnell wie der Bliges. B-schnelle der Bliges. Beschnelle, die Schnelle der Bliges sichnelle, die Schnelle der Beschwing bigleit des Bliges. B-schwanger, E.n.u.v., von einer Gewitterwosse, von Bligen gleichsam schwanger, wielen Bligesoff enthaltend; der B-stoff, so wiel als Bligsener, Sieferigität; der B-strahl, der Blig, besonders der helle, gerschwetternde Funden, der sich in krahlender zackiger Gestalt aus den Gemitterwolfen entsabet.

Anm. Es gibt der Jusammenschungen mit Blich, die von einzelnen Sprachreinigern und Dichtern neuerer Zeit gemacht worden sind, nochsmehrere; aber sie sind theils uicht in's Leben gekommen, theils bedärfen sie keiner Erfldrung. Ueberhaupt in dier eine Erschhyfung nicht wohl möglich, da satt jeder Dichter sich neue Jusammenschungen bilbet.

s. Blodkaube. Blochtanbe, w., 2816d, m. -es, M. 2818de, eine jebe große robe und unbearbeitete Sole. Stein sober Metallmaffe: ein Block zum Zolzhauen (Llos); ein Sas geblock, ein Block Dielen, Dies len , bie aus einem Blocke gefchnitten find und an bem einen Enbe noch an einander hangen; ein Block Mare mer, ein robes unfdenfliches Stild. wie es aus bem Steinbruche tommt; ein Blod Finn, Blei, ein unforme liches Stild, fo wie es in den Schmely butten gegoffen wirb. In engerer Se beutung, etwas aus einem folden Glocke Verfertigtes, um etwas Anderes barauf ju legen, 3. B. ein Mibrfers blodt. Bet ben Bilbgrabern u. Steine fcneibern, ein Stuft Blet; worauf fle badjenige tegen, was fle mit bem Methel, Grabftichet ober hammet bes arbeiten wollen ; fernet, ein Gelänghift, well man bie Berbrecher barin an einen Block ju foliefen pflegt: einen in den Block legen; in ben Kartenfpielen, bas Welbflud jum Anlegen. Wefonbere Bebeutungen find noch: im Wetlens balgliden, ein Sing Actes weiches

noch keinen Scheffel Aussaat Sur; und ein Bier, welches in Kolberg gebrauet wirt; der Baum, im Forsweien ein Baum von solchen Starte, daß er einen Block zu Brettern' gibt; das Blockblei, das durch Schmelgen geswonnene Weit; das Wertblei.

\*Blockade, Bloguade u. Blokkrung, w., die Einschließung, Einsperrung ein ner Jeffung. Blokkren, einschließen,

eine Smot.

25locken, 1) unth. 3. mit haben, bei den galtnern , vom galten , fich auf vinen Baum segen: der Salte blockt, wenn er etwas gefangen bat, und fich Damit auf einen Baum febet. 2) tb. 2., bei ben Schuftern : einen Stiefel blocken, ihn auf bem Stiefelblocke ausbebnen. Blocken, th. 2., an ben Block legen: einen ffecken und bloden , ibn ins Gefangnis beingen ; Das Blodbaus, ein aus Bliden sder unbehauenen über einander ges legten Baumen gebauetes Saus; ein auf biefelbe Art verfertigtes Bolls wert; feinerne Buufer, auf welche oben an den Sauptfeiten Ranonen ges pfanat werben, einen Ort bamit au bes fcieben; ein beigernes auf Blockrollen ober auf Schiffe gelegtes Stildbett; an manden Orten auch ein Stodhaus, Schangnis; das B-boly, bei ben Stellmachern, ein furger, bicker, noch unbehauener Klop, aus welchem fie Belgen, Raben ic., verfertigen; der 26 - taften, vieredige, aus Bliden verfertigte Raften, die mit Erbe iber Dif gefüllt werben, die Thore, Gaffen ac. im Kriege damit ju fperren; der B-keller, ein ungewöllter, eben mit Bloden ober Balten belegter Seller (Baltenkellet); der B-meifiel, bei ben Grob : und Magelfchmieben, ein Rarter Deisel in einem Bolgernen Blocke, - auf welchem fle Gifen abschroten (bie Michrote); der 25 - mörser, ein Beuermbrier, ber in einen biden Blod eingelassen iff; der B-nagel, große polgeene Dagel, womit bie Banber eis mer Solgfisse an die einzelnen Stämme aber Bibet besettace werben : die

2-pfeife, eine Pfeife ober Alote welche aus einem gangen Stilde ober Block verfertiget ift, und alfo nicht auseinanber genommen werben fann : das B-rad, ein aus einem Blocke aefchnittenes Rab; auch ein Rab mit farten Relaca, bas nicht beschlegen ift (ein Buffrad, Buchrab); die B-volle, eine aus einem Blode geftbuittene Rolle. mittelf berfelben taffen au beben. Auf ben Schiffen, diejenigen Mollen, über welche bie Schiffstant geben, bie aus weilen auch nur Blode beifen (auch Rrabne, Scheiben, Blockfcbeiben, Biffes bilde und Latien); der Blocksberg, f. Broden; das Blockschiff, ein aus zufammengefügten Boumfammen verfertigtes Sabrieug, leichte Baaren auf Buffen bamit fortgufthaffen (eine Bible); das 26-ftück, ein großes unformliches Stud, befonbers ginn ober Blei; die 26-taube, eine große Art wilder Tauben, bie auf ben Baumen nifet (Americande); der B. verband, bei den Maurern, derienige Berband, wenn fie in einer Mauer eis ne Reibe ober Schicht Steine nach ber Lange ber Mauer, und die barauf folgenbe nach ber Breite ber Dayer legen; der B-wagen, ein Wegen mit fare fen unbeidlagenen Mabern (ein Buffe wagen, Buchwagen); ein Bagen mit vier farten niebrigen Mabern , fcmere Abroce, als Blocke, Dibrice ic. bare auf fortgufchaffen; das 25 - sinn, Sinn in Bloden, fo wie es in ben Schmelzbütten gegoffen wird.

Disdange, s., der disde Augen hat; der Name einer Art Stocksiche. Disde, komach, von den Augen und vom Verkande: blöde Augen haben; ein blödes Gesicht; ein blöder Verstand, ein schwacher; kein zustrauen zu sich selbst dabend, schüchtern, sill: er ist in Gefellschaften sehr blöde; die Blödigkeit, der Zustand, da eine Sache ober Person bibbe ist: die Blödigkeit der Augen, die Blödigkeit ser Augen, die Blödigkeit ser Augen, die Blödigkeit ser Augen, die Blödigkeit ser Ausgen, die Blödigkeit ser Ausgen, die Blödigkeit ser Ausgen, die Blödigkeit ser Bertandes; der Mantgel bes Zutrauens zu sich selbst, Schüchtendett; der Blöding, -es,

M. -e, ein biöber Monfc, ber an Berkand blöbe ift. Blodsichtig, E. u. il. w., der blöbe oder schwache Ausgen hat; die B-sichtigkeit; der B-sinn, ein blöber Sinn, d. h. Berskand, hohe Schwäche des Verkandes, die an Wahnsinn grenzt. B-sinnig, E.u.il.w., Blöbsinn zeigend, sehr schwachen Verkand habend, und an Wahnssinn grenzend, kumpffinnig. Die B-sinnigkeit.

Blom, m. -es, M. -e, ober die Blome, M. -n, bei ben Jägern, der Grunftplas des hirsches, worauf er zur Brunftzeit das Lauf und Gras mit den Läuften weggeschlagen hat, oder der Plas, auf welchem er sich von der Brunftbige abzuküblen pflegt (Blohms

plag, Plan).

Dicen, unth. 3., schreien, von Schafen und Aindvieb, besonders Kilbern: das Schaf, das Kalb blotz. Auch uneigentlich vom lauten Weinen der Menschen, vorzüglich der Kinder

(böllen).

Blond, E. u. 11. w., bell, licht, von ber Rarbe-der Baare, bellbaarig; weiß von , Beficht, in Begenfat bes braun, bells farbig: blonde zare, weikliche, gelbliche, bellfarbige. Daber, Der Blonde (Blondin); die Blonde (Blondine), eine Perfon mit blonben Baaren. 25-jgelocke, E. p. 11. w., blonde Locken, blondes lockiges Haar habend (blondlockis). B - baas rig, E. u. U.m., blondes haar habenb; die 23 - beit, die Eigenschaft einer Berson, baffe blond ift; der 25-kopf. in ber vertraulichen Sprechart, ein Roof mit blonden Baaren. 25 - tope fig , E. u. U.w. , blondes Baar babend. 23-lockig, E.u.u.w., s. Bloudges lodt.

\* Blonden, Seibenfanten, Seibenfpigen.

\* Bloquade, s. Blockade.

Blöß, E.n. U.w., der Bebeckung berraubt, besonders von Dingen, die ges wöhnlich oder häusig bedeckt sind: blosse Füste, ein blosser Aopf; Brust und Arme waren bloß; nackt und bloß, swohl eigentlich,

shie Meibung, als and uneigentild, in ber größten Dibrftigfeit febn ; ein bloffes Schwert, das aus ber Scheis de gezogen iff i mit blossen Augen etwas erkennen, mit den Augen allein, ohne Bulfe einer Brille, eines Fernrehres te.; auf der bloffen Ers de schlafen, obne etwas barauf m becten ober zu legen. Uneig.: Bloffen seyn, im Bloffen sien, des Röthigen beraubt seen; bloff geben, unwillführlich sichtbar machen. zeigen: seine Unwissenbeit blost geben; bes Schupes beraubt, unbefcust, befonders im gechten: fich (mid) blok geben, einen Theil des Leibes unbeschütt laffen, an welchem ber Gegner einen Sieb ober Stich ans bringen tann; bann feine Somache unwillführlich fichtbar werben laffen, feine Blufen ober ichmachen Geiten zeigen: einen bloß stellen, einen allerlei tingnnehmlichfeiten und So fchimpfungen ausfegen, Breis geben (einen fompromittiren ); aller andern Eigenschaften beraubt, fo viel gis nur, allein, nichts als: ein blokes Ges rücht, nichts als ein Serücht; schon die bloke Vorstellung davon macht mir viele France; es tomms bloss auf dich an; die Bloke, M. -n, der Buffand, da eine Sache bloß, unbedeckt ift: die Blöße des Anies, der Schulter, des Appfes; er kann seine Blösse taum bedecten. Uneig., ein unbes bedter, unbeschilater Theil, ber bem Angriff eines Feindes ausgesest ift, bes fonders im Zechten: feinem Gegner eine Blöße geben; in welterer Bo deutung, eine Schwäche, gehier bes Berkandes und Herzens: eines Mens schen Blöße aufgeden. Im forfis mefen, eine von Baumen enthaltte Stelle im Balbe (lichtung): Die Blößen mit tradelbolz besäen. Bei ben Ritefchaern beifen Bloffen Säute, welchen die Boke abgerupft ift (Blößlinge); Blößen, th. 3., D. D. bies machen, entblisen; das Blöffgeben, die Bandlung, da man

eine Bibbe gibt, fcmache Seite geigt: Der Bloffberd, in ben Bergmerten ein vierectiger Berftifch ober Bafche berb mit einem Sefall ober einer Erbibung, worauf bie Ochlamm s ober Bafchwerte geffochen und au einem Schlich ober Erze gemafchen werben (Glauchberd); Blofflich, u. w., in D. D. besonders Schleften für blog, nur; der Blöfling, es, M. -e, eine Saut, von welcher die Bolle abgerunft if; ein armer Menfch, ber von allem Röthigen entblößt iff: das Blößstellen, die Blökstellung, die Bands lung, ba man etwas, einen blok fellt.

Blög, m., ein Fisch, s. Plög. Blübbern, s. Flubbern.

Bluben, unth. 2., mit baben, einen Schein von fich geben, glangen, bas Aufeben ber Brifche baben, eigentl. und uneigentt. in engerer und gewöhnlicher Bebeutung von den Affangen, bie gur Erzeugung der Frucht und bes Gas mens nötbigen Ebeile der Befruchtung entwickeln: die Baume blüben, das Korn blüber; die blübende Rofe. Uneigentlich, sich im Zuffande ber entwickelten Schönbeit und voller Rraft befinden: sie blübet wie eine Rofe, hat eine rothe, gesunde, frische Sasbe, womit jugleich ber Begriff bes Jugendlichen verbunden ift; das blus Alter; eine blübende Schönheit; der blübende Jungs · ling: die blübende Einbildungs traft, Sarbe ac. In weiterer uns eigentlicher Bedeutung: Zunfte und Missenschaften blüben, werden Acipia und in einem boben Grabe ber Bollommenbeit getrieben; bei uns blüben Zandel und Gewerbe; ein blübendes Reich; eine blüs bende Stadt. Go auch, jetzt blus bet fein Gluck, jest treten für ton skickliche umftande ein, in welchem . Sinne man im gemeinen Leben auch fagt: jetzt blübet fein Weizen. In den Schmelzhütten blübet das Aup. fer, wenn es beim Erfalten fleine Blaschen befommt, was ein Beiden

feiner Reinigfeit ift. Das Waffer blübet, menn fich in ber Sonnenbise auf ftillftebendem Baffer ein gruner Schlamm ausest; der Blübeffand. ber Stand ober Buffand, ba etwas im Blüben ift, besonders uneigentlich: der Blübestand der Künste (beffer Blitestand); die B-zeit, die Zeit des Billhens: in der Blübezeit der Rosen (Blitezeit); das Blümchen, eine fleine Blume; der B-glang, in ben Bergwerten, ein frabliger Bleis glang (Sproterg); die Blume, M.-n. Berkeinerungen. das Blumchen, D. D. Blumlein, - 8, berienige Theil ber Gemachfe, welcher vor ber Frucht ericeint, und die jur Begattung und Befruchtung wefentlichen Theile eins folieft. In engerer Bedeutung folde Bfangen, die wegen ihrer Schonbeit. ibres angenehmen Geruchs ic. bem Menfchen mehr gum Bergnugen als gum Rugen bienen: Rofen, Melken, Lilien, Marzissen, Beilchen, 2c., auch wild wachsenbe: Kornblumen, Vergismeinnicht; Blumen zies ben, Blumen pflücken, brechen, sammeln; den Weg mit Blumen bestreuen. Auch von ben Nachbile bungen ber Blumen, burch Beberei, Stiden, Beidnen ze., ein Jeng mit Blumen; ein mit Blumen bes flictes Aleid. Uneig., was einer Blume burch farbenreiche Schönheit abnlich ift: Blumen der Gesunds beit sproffen auf ibrem Besicht. Bei Dichtern werben auch junge ichone Mabden und Linder bildlich Blumen genannt: die zarte Blume welfte schnell dabin, farb; eben fo bie --Arenden und mas unter bem Bilbe bes Schönen gebacht werben foll: die Blumen am Lebenswege pflüts ten, bie Freuden des Lebens genies fen; den Lebensweg mit Blumen bestreuen, das leben erfreulich machen, Brenben bereiten; ferner in ber Dicht : und Rebetunft, 'eine Bers gierung ber Rebe, ein bilblicher Muss brud: er schmückt seine Rede mit in vielen Blumen. Fente: bas

Reinfle und Beffe einer Sache, fo 1 %. bei ben Gerbern, bas Roenichte an einem gut augerichteten leber; in ber Scheibetunkt bie feinten und flüchtigften Theile ber Abreer, melde burch bie Emporiauterung von ben grobern geichieben werben: Schmefelblumen, Spiekglanzblumen, Jinkblumen 1c.: bas Dierenfett ber Thiere und bas Samalafett bes Befügels (R. D. Flo. men); bei ben Rarbern beift Blume ber icont blaue Schaum bes Indigs beim Aufwallen in ber Lüpe. abnliche Art werben in ben Buttens werfen bie Blafen, die fich auf bas Silber fenen, wenn es balb abaetrics ben ift, Blumen genannt: das Gile ber gebt in Blumen, wird balb bliden; die Blume an einem Bes fchwur, ber erbobens weilliche Aled auf bemfelben, wo es fich ju bffuen pflegt; bei ben Bachslichtziehern, ber feine meblichte Staub, welcher an ben Bachelichtern ausschlägt und ihnen ben Glang benimmt; bei ben Jagern ber Schwanz bes Hothwildbrets, beim Sas fen Blumden ; bann auch bie Schwange fite bes Buches: Buchfe mit einer weißen Blume (Birtfüchse), mit einer schwarzen Blume (Brande 3m gemeinen Leben beift · fidk). auch ein weißer Alect auf ber Stirn ber Bferbe und bes Mindviebes, eine Blume, fonft Blaffe, Stern zc.; bei Einis gen mirb auch bie monatliche Reinigung bes weiblichen Geschlechts Blume genannt: Blumeln, 1) unth. 2., von ben Bienen, Die Blumen burchfriechen, um Honig baraus zu saugen : Die Dies nen blümeln; die Rede mit Bildern fcmueten, in uneigentlichen, gierlichen Ausbrücken prechen: die blümelnde Schreibert. 2) th. 2., mit Blums den verseben; ein geblümelter Kastun; Blümen, th. 2., wit Blus men verfeben, sieren: ein geblidntes Band; die Blumenan, eine blu menreiche Au; die B-bant, eine von Blumen umgebene, mit Blumen bewachfene Bant; der B-bau, f. Blumenzucht; das B-beet, ein

mit Blumen bepfangtes Beet in einem Barten ; der B- besuch, im D. D. bas Austreiben bes Biebes auf die Beibe ; bann auch bas Recht bagu', bie Sut und Trift; das B-bette, in ber Pflanzenlehre, ber unterfte Theil bee Blume, ber Ort, wo bie Blume ans fangt oder wo der Stiel fich in die Blus. me felbft ausbreitet (ber Boben); Die 25 - binfe, ein binfenartiges, fon bilbenbes Baffergemache (Bafferviole, Binfenblume, blubende Binfe); das 25 - blatt, Die Blätter einer Blume, das Blatt einer Blumentrone: B – blattlos, E. u. 11. m., in der Blangenlehre, von einer Blume, feine Slumentrone habend; die B-brems fe, eine baarige Art Bremfen mit lans gen Beinen , die ihre Rabrung auf ben Blumen fucht (Ruffelfliege); B-brett, ein Grett, Blumen in Löpfen barauf ju ftellen, befonders vor ben Fenftern; der B-bufch, ein Bufd von Blumen; ein blibenber Buid; die B-decke, in der Pfins zenlehre, die gewöhnlichke Wit des Rels des ber gufammengefenten Blumen; unmittelbar unter ber Blume: Die B-erde, gereinigte und feine Gars ten : ober Mangenerbe für Blumens töpfe; B-farbig, E. u. II. m., die Barbe ber Blumen babend, bunt; das 23-feld, ein abgetheilter May in eis nem Garten, ju Blumen beftimmt, und ein mit Blumen bewachsenes Feib; das B-fest, ein Jeft, welches im Brube linge gesciert wird, ober ein Jeff, wels ches in biefer Beit bie Blumen gleich. sam seiern; der 25-flor, das Blis ben vieler Blumen aus einmal; die 25 - flur, eine mit Blumen bemachfes ne glur; der B-garten, ein Gars ten, in welchem blog Blumen gezogen werden; der B-gärtner, der fc auf ben Anbau, bie Erziebung und Wartung ber Blumen verftebt; das B'-gebinde, ein Gebinde von Blus men, eine Bereinigung von mehrern Blumen, etwas bamit auszuschmuden ; das B-gefilde, ein mit Blumen bes wachfenes, und baber gngenehmes Se

Mies das 23-gebänge, von das Blumengebent, in ber Gaufunk, ber Malerei, Zeichentung ze. ein Gebange. eine Bergierung von vielen gujammen verbundenen und in mehreren Munften aufgebängten Blumen (Blumenfchnut, Blumengewinde, Guirlande); das 25-geld, in manchen, befonbers D. D. Gegenben, ein gemiffer Bind für bie Balb und Beibennugung; bas qus bem Derfauf ber Blumen gelofete Gelb : das Blumengeschirt, fo viel als Blumentopf, Blumenafch; das 20 - ges wachs, ein jedes Gemache, bas mit einer Blume blübet; das B-gewand, ein mit Blumen gegiertes Ges mand; das B-gewinde, ein Bes winde von Blumen, f. Blumenges bange (Blumentette, Blumenichune): das B-gewirt, ein Gewirt, Gewes be, in welches Blumen eingewirft find; Die B-gottinn, Die Bottin ber Blus men, bei ben Griechen und Momern (Flora); der B-grapp, die meiblichen. Mfangen bes Grapps aber ber mabren Marberrothe, mit feinen, furgen und eundlichen Blättern; das 23gras, eine Art Meirich ober nach Ans bern Bogelmeier (Augentrofigras, Jungs franengras, Grofneltenmeier, Teufelse blume, Bruffraut, Meerstanie); der B- griffel, derjenige Theil in einer Blume, melder ber Griffel, genannt wird; der B-grund, ein blumiger Grund; eine niebrig liegende, mit Blus men bewachsene Begend; das 25bage, bas mit Blumen gefcmudte Sagr; ein Mame ber glachfeibe: 25baft, E. u. u. m., Blumen abnlich; die B-bippe, bei ben Gartnern, eine Sippe ober trummes Deffer, Die Blus men ju befchneiben; der 26-birt, f. Blumenorden; der B-bonig, füßer Saft ber Blumen, aus welchem Die Bienen ben Sonig saugen; der Bbiigel, ein mit Blumen bemachfener Sügel; Die B-bütte, eine mit Blumen geschmückte butte; der B-kas fer, bje Benennung eines Raferges :fcblechtes mit fabenfbemigen gegactten Bublermeen und feulenformigen fohf

abaekumsften Ereffeisen : der B-kais fer, in der Blumenkunk, eine Blume. aus melcher noch eine zweite und aus biefer noch eine britte bervorfproft, fo bas ibrer brei übereinander fichen; der 23 - kelch, in der Pflanzenlehre, bers jenige runde meift lange Theil einer Plange, welcher die eigentliche Blume ober vielmehr ben untern Theil ibrer Blätter umschließt; der B-kenner. ber Kenntnig von ben Bartenblumen bat, ber ihre Arten und Unterarten tennt ic. (Blumift); die B-fette, s. Blumengewinde; der B-tobl, eine Urt Sobl, welche eine Menge meis Her efbarer Blumen ober Blüten tragt, bie in farfen Buideln bicht beifame menfichen; der B-könig, f. Bkaifer; ber Rame eines pflindischen Bogels; die 25 - Frone, in ber Pfanseniehre, die Blattchen, welche auf den Kelch folgen, die innern Theile ber Blumen umgeben, und gewöhnlich eine andere als grüne Farbs habeh; die 25kugel, eine Pfange, deren Blume einer Lugel abalich ift, und que acht Blume den beffeht, beren fünf am Ranbe und drei in der Mitte fieben; die Bkunft bie Denntnis ber Mittel, Die Blumen au verschonern, und manchers . lei Beränberungen an benfelben in An. febung ber Barbe, Grife und bes Ges ruche bervoegubringen; das B- las ger, ein kager auf Blumen; das Bland, in ber Dichterfprache, ein anges nehmes kand, in welchem man Areube genieft; das B'-laub, eine Manie. bei welcher bie Blumen am Rande bee Blatter fteben, mit fünf turgen Stanba. fiben, einem runblichen Fruchtfehn und brei fursen Griffeln'; das B-leben. bas leben einer Blume, Die Dauer berfelben; uneig., ein turges vergungliches und schänes leben; die B-lese, die Sammlung ber Blumen; uneig., bie Sammlung bes Schonken und Porgilas lichften an einzelnen Rebensarten. Eins fällen. Bebanten, Auffagen ze. aus gun ten Schriften und die Schrift felbft, welche eine folche Sammlung enthält (Anthologie); in ber Bienengucht, das

Eintragen ber Bienen aus ben Blumen. gum Unterschiede von bet Blatterlefe; der B - mabler, ein Mabler, ber fc vorzüglich auf bas Dablen ber Blumen legt; Die B-mablerei, bers ienige Theil ber Dablerei, welcher fich porgliglich mit bem Dablen ber Blus men beschäftiget; das 25 - mebl, ber meblartige Staub an ben Befeuchrungs merfzeugen ber Blumen (ber Blumens Kaub); der B-monat, ein Rame bes Maies, weil in bemielben bie meis fen Blumen bluben; die B-nelte, eine allgemeine Benennung ber in Eus ropa machfenben Relfenarten, jum Una terichiebe ber ausländischen Bilra ober Gewürznelten; der B-orden, ber Mame einer bichterifden Gefellichaft. von Harsbörfer ums Jahr 1644 gu Mitenberg geftiftet (bie Blumengefells fchaft, ber Begnigorben), beren Dit glieber fich Blumenhirten, Begnithirten nannten; das B-reich, ber Inbe ariff aller Blumen b. b. aller Pflangen, hie fich burch ibre Blumen auszeichnen: B-reich, E. u. u. w., reich an Blus men: ein blumenreicher Barten; uneig.: eine blumenreiche Rede, eine geschmudte, an Bilbern reiche; der B-ring, so viel wie Blumens frans; das B-robr, ein Inbifches Gemache mit eoprartigen Stengein und ichonen Blumen; der B-Schaft, ein in Jamatta einheimis fces Gemachs, bas eine ben Aflaus men abnliche effare grucht tragt; Die 25- scheide, in ber Mangenlebte, ein langliches Blatt; welches mit feis nem untern Enbe ben Stengel umfaßt. und ben Blumen, ebe fie fich entwifs teln, gur Bebectung bient, nach ber Entwickelung aber balb mebr balb mes niger von ihnen entfernt ift; der 25schmud, ein Schmud, ber in Blus men beffeht; die 25 - fcbnur, f. Blumengebänge, Blumengewin-De: die B-feite, bet ben Leberbes reitern, bie auswenbige, rechte Seite ber Peber und Belle, im Wegenfun ber gleifchs feite; die B-sprache, in den Morgenlandern, wo bie Blumen Ginnbil

ber finb, bie Grache burch Blumen: der B-faub, f. Blumenmebl: 3-ffein, eine Mrt verfteinter Geeigel. bie oben mit einer Blume ober einem Sterne bedeichnet ift: der B-ffel, ber Stiel einer Blume. B-ffiel. ffändig, E. u. M.w., in ber Manuen. lebre, von Ranten, aus bem Blumens flele entfichend; det B-ffrand, ein mit Blumen bemachfener Stranb; der B-frauf, ein aus Blumen gebuns bener Strauf (D. D. eine Schmede, ein Schmeeker); das B-flück, in ben Garten, ein abgesonberter und abs getheilter Dlas, auf welchem Blumen gezogen werben; in ber Dableret, ein Semablbe, welches blog ober boch voes aliglich Blumen barftellt; bet ben Aleis fdern; ein Stild Ainbfleifd vom Bine terviertel in ber Gegenb bes Schmans ics: das B-thal, ein blumenreiches Thal: der B-thee, eine Art Thee, die nicht aus den Blumen der Thees pflange, fonbern aus ben jungen Blate tern burch Trocknen bereitet wird; der B - topf, s. Blumengeschirr: das B- ruch, ein Such, in weiches Blumen gewirft find; die B-ubr, eine Uhr, b. b. ein Zeitweifer, ber ous Bfangen befebt, beren Blumen fich au bestimmten Beiten schließen und offnen; das B-volk, die famittlichen Blus men, befonders bie geringern. 25 voll, E.u. u.m., voller Blumen, mit vielen Blumen bewachfen; der Bwed, ein mit Blumen eingefaßter ober - bewachfener Weg, eig. u. uneig.; die -B-weide, eine blumenreiche Belbe, eine Blumenan; das B-wert, ein Sammehvort, alleriei Blumen und Blumengewächse ju bezeichnen; Bees gierungen bon Blumen, fomobl natüre · lichen als gethahlten und geschnisten : bei ben Buderbadern, Buderwert fix Blumengeftait; der B-sapfen, in ber Pfianzeniehre, Biumentelche an manchen Pflangen, Die ben Bapfen abne lich find und ben mannichen Stans enthalten, jum Unterschiede von Go. mengapfen (beibe beißen im gemeinen Leben Anthen, Limmerchendi. Die

25- jeit, bie Reit ber Blumen, ber Krübling: der B-zieher, ber Blus men siehet, und alles mas basu gebort, verficht (Blumift); die 23-3ucht, die Erziehung ber Blumen. Bflege. Bartung, Erbaltung berfelben; die B-moievel, die Inlebel eines Blus mengewächfes, als ber Lilien, Marpife fen, Tufpen; Blismicht, E.u. II. w., Blumen abilich ; Blumig, E. u. H.w., Blumen enthaltend, mit Blumen vers schen: der blumige grühling; ein blumiger Kattun; die Bluminn, bie Göttinn ber Blumen, Blus -- mengöttinn (Flora); das B-wert, f. Blumenwert; \* der Blumift, f. Blumentenner.

Bluse, w., s. Bake.

Mut, (Bluth) L -es, bie rothe gluß figfeit in thierischen Korpern: dices. füssiges, leichtes, schweres, ges ronnenes Blut; Blut auswers fen; Blut laffen; das Blut gerieth in Wallung, murbe erhist und lief rafter und voller in den Abern; das Blut stied ibr ins Gesicht, fie murbe roth vor Scham , Unmillen ; Blut vergießen, einen Menschen verwunden, umbringen; feine Bande mit Blut beflecken, besudeln, for mobl eig., als auch uneig., einen Morb - begeben; sich in Blute baden, viel Blut vergießen; nach Blute durffen, graufam, morbfüchtig fenn; efs nen bis aufs Blut peinigen, ausfaugen, einen nach und nach um alles das Seinige bringen; bis aufs Blut Dingen, bandeln, febr genau bingen, bandeln; wie Milch und Blut aussehen, weiß und roth, frisch, ges fund; es ist kein guter Tropfen Blues in ihm, sowohl, er ift böchst "ungesund, als auch, er ift ein sehr boser Menfch. In weiterer Bebeutung wird auch der weife Saft ber Biefer, mettbee ihnen fatt bes Blutes bient, und bei Dichtern felbst ber Safe mancher Früchte, Blut genannt: das Blut der Reben. Uneig., das leben: But und Blut füt jemand magen; er 'iff noch ein junger Blut; ein ge Erfter Bond.

waltsamer End: Die Gerechtigkeit fodert fein Blut; besonders, in bee biblifden Schreibart, bet Berisbnungse tob Chrifti, wie auch bilblich ber Bein im Abendmable, welcher an fein veranfe fenes Blut, b. b. fein babingegebenes keben erinnern foll: dies ist mein Blut: bann bas burch Tobtung eines Meniden begangene Berbrechen: uns schuldig Blut auf sich laden; der gange Umfang der finnlichen Erfebe'und Begierben und beren ungeordnete Bee Ahaffenbeit: ein jeder prüfe and fühle, ob er noch Bleisch und Blut babe; die Abkunft, nahe Bers wandtschaft und baraus entspringenbe natürliche Berbindlichkeit: wir find durch die Bande des Blutes mie einander verbunden; saure Arbeit und bas baburch Erworbene: das ift mein Schweiß und Blut. manden Bufammenfenungen bezeichnet Blut einen febr boben Brad des Begriffs, welchen bas damit aufammenges feste Bort ausbruckt und wird für febe blutarm, gebraucht: blurfung, blutsauer 1c. 3m R. D. werben manche Scheftworter bamit gebilbet, a. B. ein Blutftinge, ein arger, leichts fertiger Junge, ein Blutschelm; ein arger Schelm. Der 23-achat, eine Art bes Achaites mit rothen Alecten ober Abern: die B - ader, Abern, welche aus den Theilen bes Rorpers bas Bint ju bem Bergen gurlicksibren (Benen), im Wegenfan ber Schlagabern;" Die B-aderflappe, in der Zevalledes rungstunft, Derboppelungen ber inmens bigen Berghaut, welche von bem ich ice · ligen Ringe in bie Bergfdmmeen bineins banden; die B'-a-Affrung, in bee Berglieberungstanft, eine Deffnung, wels che von der Rebentammer in die Bergekammer flihet; der B-a-sack, in ber Berglieberungetunft, eine Benens nung ber Rebentauimern bes Bergens; der B-apfel, eine Art gang runder Apfel mit blutrothem fabem Blefiche und rofenrother Schale; B-arm, E. - u. u. v., febe arm, fo baß man faß anches ale fein Blut, b. p. fein Leben 

bat; das Bance, ein blutiges Muge; bei ben Araten, eine Ergiefung bes Blutes in die vorbere und bintere Mus gentammer burch einen Schlag aufs Auge , burd beftige Andrengung beim Erbrechen, Suften; Die 23 - ausleerung, eine Ausleerung, ein Berluft an Blut: der B-auswurf, bas Muss werfen von Blut burch ben Mund; das B-bad, meig., bas Bergiefen nieles Menfchenblutes; der 3 - bann, in ben Rechten ber mittlern Beiten, bie peinliche. Gerichtsbarfeit. (ehemals auch Blutgericht, Die Fraif, Die Oberacht, beut zu Tage Baltgericht, oberes Ges richt, (Malefigericht); der B-baum, ein Weftinbifcher und Amerifanischer Baum, beffen Sols su mehrern Zarben aebraucht wird (Blaubols, Campefco baum); Blutbeflectt, E. u. M. w., mit Blute beflectt, eine Blutidulb auf fic habend; die B - begler, die Ber gier nach Blut (Blutgier); B - bes gierig, E. u. 11. w., begierig nach Blut, morbsüchtig; der B-bebälter, fo viel als Blutgefäß; B-besprengt, B-bespritt, - beströmt, - besudelt, - betrieft, E. u. u. w., mit Blute besprengt, befromt ze.; die B-birn, eine Art Birnen, mit rauber grauer Schale und einem rothen Bleifche.

Blutblatt, f., in der Pfangenlehre, fo niel als Rebenblatt, Decklatt.

Bluthlume, w., ein ausländisches Awie belgemäche, mit einer blutrothen Blume; der B-bors, eine Met rother Borfe; B-braun, E. u. u. w., dum fel s und ebtblich braun; das 23brechen, Erbrechen, bas mit Blute auswurf verbunden ift; der 25bruch, eine Art Brud, bie in einem Austreten bes Blutes beftebet; Die 23 - buche, eine Abart ber gewöhnlis den Rothbuche, mit bunfelrothen Blitte tern; die B-bühne, eine Gühne ober ein Geruft, auf welchem jemanb bingerichtet wieb (bas Blutgeriff, -Boaffot); der B - Durft, bie beftige Begierde nach Blut ober bem Lobe Une berer, Morbluft; 25 - dürftend, C. u. U. w., febr begierig nach bem Binee

ober Cobe Anbarer (blutburfig) & Blütdurfig, Blütdurfig, wie Blutdürffend.

1. Blute, (Blüthe) m., M. - n, von blus ben, der Zuffand des Blübens: Die Bäume stehen jetzt in der Blüte; bann, bie Beit, wenn eine gewiffe Bats tung ber Mangen billbet (im D. D. bie Bluk und im R. D. Bluke: in der Birschenblüte, Kornblüte; mieig. ber Buffand einer Sache, ba fie in bee fconften Entwickelung ift und viel Gus tes verspricht: in der Blüte des Alzers, des Lebens, der Inbre 2c.; bie jur Erzeugung ber grucht unb. bes Samens nötbigen Theile ber Pfangen nach ibrer erften Entwidelung: manne liche Blüten, melde nur Staubfiben und feine Staubmege baben; weiblis che Blüten, in welchen fich nur Staubwege und feine Staubfiben ber finden; Zwitterblüten, die Staube faben und Staubwege baben. 3m ace meinen leben gebraucht man bas Wort Blüte gewöhnlich nur von ben Bluten ber Baume. Am Berabane verfiebt man unter Blute angefentes Erg von garter angeschoffener Beffalt. len filhet noch die monatliche Reinigung des weiblichen Geschlechts biefen Ramen.

ber Rame einer Art Weiffifche (bie Blete, uctelei).

Blutegel, m. -s, (im gemeinen Leben gewöhnlich Blurigel); ein länglicher fcmarger und brauner Wurm, ber in fafem Baffer lebt, fich an Denfchen und Chiese anbängt und fich voll Blut fauget: einem Blutegel ansetzen. Uneig., ein barter Borgefester, Beame ter ic. ber feine Untergebenen bart bes brudt, ihnen gleichfam bas Blut aud faugt; Bluten, unth. 2., mit baben, Blut verlieren, Blut fliegen laffen: die Wunde bluser start; der Finger blutet, die Mase blutet ibm; er bat stark geblutet. der Jägersprache ift für bluten, schweis Hen und faschen gewöhnlich; uneig., eines gewaltsamen Lobes kerben: er platese für ube! des Pees platet

mie, von einem lebhaften Schwerz gebraucht; der Wein blutet, wenn aus dem Weinkode nach dem Beschneiben der Saft rinnt; sür etwas mit seinem Vermögen dußen: er soll mir dafür blucent. In der Spracht der Berglehte heißt, das Arz blutet, wenn sich rothes Silbererz oder Rothgilldenerz sindet; der Blutstein bluter gelblich oder braun, wenn er katt der gewähnlichen rothen Jarbe ins Gelbliche oder Braune silt.

Mittenbaum, m., ein blübenber Baum ! Das B-blatt, ein Blatt ber Blite; er Der B- bufch, sin blubenber Bufch : 1. Die B-Decte, in ber Mangenlebet, Diejenige Art. bes Reiches, welche uns mittelbar eine Blume in fich folieft: B-dick, E. u. H. w., mit Bfliten bick bebeckt, voller Bliten, wich an Billten ; B-doldig, E. n. il. w., bolbige Billten tragend; Das 25 - feld, ein .. blubendes Belb, eig. und uneig. : das 26 - gebufch, ein bilibenbes Gebilich : das B-gehänge, so vict als Blui mengebange; die 25 - geffalt, ble Ges falt der Blite; uneig., eine foine blübende Geffalt, Berfon; Das 25 gesträuch, ein blübendes Gestenuch: das B-baar, bas vor Miter grau aber weiß geworbene haar, weil es ber weißen Blüte ber Baume an Farbe Abulich iff; der B-bain, ein Bain, beffen Baume in voller Blute feben : der B-bügel, ein mit blübenben Baumen, Blitbenbem Geftrauche bemachiener Sugel: das B-jabr, ein Stabr aus ber beffen blubenben Beit bes Pebens, bas jugenbliche Alter: der 23 - Kelch, für Blumentelch; das 25 - meer, ein bichterisches Wort, eine mit blübenben Baumen bedectte Ges gend, bie man von obenber überfiebt. und wo man faft nichts als Bluten es blick; B-reich, E. u. 11. w., reich an Blüten, woller Bluten; der 25frand, in ber Pfangenlebre, ber Stand Der Bluten ober bie Art, wie Die Blis tenftiele gertheilt, angehäuft, ober ges felt finb; B- frandig, E. u. tt. w., fer der Mangenichte, von ginem Blatte,

wenn et bei ber Glune fiebt : der 23 = firand, ein blubenber Strauch; den 23-frauf, ein Strauf von Billten ober Blumen : die 23 - tage, die blis benbe. 8. 9. Die jugenbliche Beit bes les bens; B-umouftet, E. u. H. m., von Bluten umbuftet, von buftenben Blije ten umgeben; B-voll, E. u. u. w. Boller Bluten; B-weiß, E. tt. U. m. von Bluten weiß: die Bageit, Blus tereit, die Beit ber Blite; befonders in ber Mangenlebre, biejenige Beit; wenn bie Blite ober Blume in ibret Bollfommenbelt ift : uneig. bie Beit, ba etwas in feiner febonffen Entwicken fing, in feiner größten Schonbeit bar Acht: die Blütefeit Aifens; bann die Augendzeit.

Bluters, f., im Berghaue eine Benene nung bes Bothgillbenerges, von ber ros then Sarba beffelben; die B-erzens dung, bie Erjeugung ober bie Bers wandlung bes Nabrungsfaftes in Blut. in den thierischen Korpern; die Bfabne, in dem Lebusivelen der mittlern Beiten, die rothe gabne, init welches ber Bluthann ju leben gegeben wires be; bann, bas Beiden jum Bluttiers alesen; die 26-farbe, eine buntele rothe, bem Blute abnliche Barbe : 254 farben, B-farbid, E.n. H.w., bund kelroff mie Blut; die 25 - feige; die Reinenabuliche Frucht einer Ameritas nifchen Pflanje, welche inmenbig blute toth ift; wie auch bie Blause felbft (3rne bifche Feige, Stachelfeige, Wurgelbaum, Feigenbiffel); der B-fink, eine Art Dicficonabler mit ichwartem Confe bis an die Augen, bocheothen Backen und Bruft, mit weißem Bauche, fomargens Somange und bläulich graven glügeln und Rucken (Dompfaff, Ehumpfaff, Ehumbere, Gimpel; Nothfint, Roths vogel, Rothschlägel und Lobvogel); Bfließend, E.u. u. m., von Blut flice Bend, von Blute bestedmt: der 25= flosser, eine Art Bliche, mit rothen Riement, Bauch : und Afterfloffen Chee Billing, Mobrentopf, in Dangig Gefes nig); ber B-fluß, fartes Bluten ans einer natürlichen Deffnung bes

Rorreit, que ber Rafe, aus ber Bes barmmter (ber Mutterfluß), aus ben Abern im Mafidaeme ic, ; 3 - fluffig, E. i. U.m., mit bem Blutfluffe behafe ter; 25 - fremd, E. u. it. w., gans fremd; der B-gang, fo viel als Blutfluß, befonders aus ber Gebars mutter; B-geboren, E. u. n.m., in pure aus Biute geboren; 3- gefarbt, E. a. II. w., mit Blut ober mie mit Mint gefärbt; das B-gefäß, die Befige ober Robren in ben thierifden Rörpern, in welchen bas Blut feinen thinlauf batt (bie Abern); die B-ges fiflichre, berlenige Theil ber Berglies berungstung, ber fich mit ben Blutges fifelf bes menfchlichen Rorpers befchafe tigt; 23 - gefeuchtet, E. u. it. w., mit Blut befeuchtet, getrantt; Das 25gefilde, ein mit Blut befledtes Gefile. De; Der B-geift, in ber Scheibes tunff, eine mafferige, mit feinen gallert. getigen Theffen vermifthte Bluffigfeit, welche man burch Abzichen bes frifchen Blutes im Mafferbade erhalt; Das 23 - geld, basjenige Gelb, welches ebes mable ein Lobtschläger ben Verwandten fes Erfchlagenen erlegen mußte, unb welches gewöhnlicher das Wehrgeld genannt murbe; Gelb, bas burch eine Blutichuld erworben ift, ober burch blutige Bedrifdungen; das B-ges richt, ein Gericht, bas über einen Mord gehalten wird; das 25 - geruff, fo viel als Blutbuhne; die B- ges fdwulft, eine mit Blut gefüllte ober unterlaufene Geschwulft; das 20 - ges fchwürgein mit Blut angefülltes Bes fowur (Bidtiomar, Blutichmaren): der B-gefell, ber an ben blutigen Thaten eines Anbern Antheil nimmt; 23 - getrankt, E. u. u.m., mit Blute settüntt; das B-gewand, ein blus tiges ober auch nur rothes Weward; die B-gier, so viel als Blutbegitr; B-gierig, E.u. II. w., fo viel als blutbeglerig; das B-gras, f. Bluts hirfe; der B-banfling, ber ge meine Banfling mit blutrothen Bleden auf bem Ropfe, ber Bruft unb auf bem Schwange (blutrother Bruftling, Grant

banfling, Biegetbanfling, Molthaffing); das B-barnen, eine Arantbeit, be mit bem harne Blut abgebet (bei ben Metden das Blutftallen, beim Rindvich aber ber Weibebruch, bas Rothnenen, die Blutftaupe, die Bluttrantheit, die Maffenche); Bluebell, E. u. u. m., bell von Blute, mit Blute gefärbt ; Die 23 - biefe, eine Art Schwaben, beren Abren in ginger getheilt find, bie boppette unbewehrte Blüten und getüpfelte Blattscheiben bat (Blatgras, Fenchgras): die B-hochzeit, die Ermordung der Sugenotten in Paris, welche bei ber Bochkeit bes Konigs von Frankreich, Rarls bes Meunten 1572 veranfialtet wurde (bie Wartholomäusnacht); das 25-bols, basblutrothe Sols bes Kame veschebnumes oder Blutbaumes; der 25-hund, guivellen fo viel als ein Schweißbund, ber bas angefcoffene Wild auffucht; ein graufamer blutburs fliger Menfch; der B-buffen, ein Buften, ber mit Blutauswurf verbune. ben ift; Blutig, E. u. Il.w., Bint bas bend, in fich enthaltend (in Zusammens sezungen blütig, z. B. vollblütig, (taftblitta, warmblittig); mit Blute bes stedt: ein blutiger Jinger; sich blucig mathén; man bat sie mit blunigen Röpfen abgewiesen : die blurige Band, weiches ehemahls eie nen Morber bebeutete, g. B. in ber Rebendart: blutige Zand himme fein Erbe, auch, Die peintiche Bes richtsbarteit, ben Blutbann; ferner: mobei viel Blut vergoffen wird: ein blutiger Krieg; eine blutige Sprichwörtl. Rebensart: Schlacht. keinen blutigen Beller baben, feinen rothen Beller b. b. gar fein Gelb baben; der B-igel, s. Blutegel; Blutiggeröthet, B-roth, E. u.u. w., roth wie Blut; Blutjung, E. u.n.w., febr jung; B - fargend, . E. u. u. m., mit bem Blute forgend, das Blut schonend.

Blutknospe, w., blejenige Anospe un ben Gewächfen, in welcher bie künftige Blute eingeschloffen liegt, jum Univer folebe: won ben Blätterinschen (Ins Blütauge).

Bluetobl, mi, eine Indifibe Mange, Die wie Sohl gegessen wirt : die Ba toe - valle, die beste Art Aveglien von bluts . sother Larbe und durchscheinend: die 3-frankbeit, f. Bluebarnen: das 23 - frant, eine Benennung, bie man verschiedenen Mangen , thetis mes den ihren rothen garbe, theile megen Wrer blutkillenben Graft. Beilest. & 25. dem Abarnweiberich, bent EBenetritt, der Sietentafche ober bein Michelfrautes bem Robertstraute und Standichnabel. bem Schellfraute, bem rothen Deiers kroute, der Becheebkume: die 25 -Erantwurt, eine Met Beitbart, beech innerlich röthliche Wuezel eine zusams menziehende Gigenfchaft bat, und ches mable als ein blutfillenbes Mittel ges brancht wurde (einfacher gefieberter Geisbart, Geiswedel, Johanniswedel, Debeffif, Trampfwurgel, Biefentinis sinn, Dehlfraut, Muemfraut); der 25 - kuchen, die feste Masse, welche Ach aus dem geronnenen Blute bilbet; Das B-Kirgelchen, die runden Abre verden ober Rigelden, welche man burch bas Bergrößerungsglas im Blute als die Befandtheile beffelben entbedt : Das B-laffen, bas Laufenlaffen bes Bintes aus einer fünftlich gemachten Dffunng ber Aber (ber Aberlas, im O. D. auch die Blutlusse); der 25-Lauf, ber Lauf bes Blutcs : bann eine Mirt Durchlaufs ober Duechfalles, bei welcher ber natürliche Auswurf burch Den Stubigang mit Glut bermifth ift (bie Rahr); die 23-lauge, in der Schribetunft, eine Lange, welche man erhält, wenn man zwei Theile milben Mangenlaugenfalges mit beet Thellen getrodineten und feingenfluerten Blutes verfaltt und gliibt und bann in vielem Lochenden Waffer fleben tast (blaufaus rei Pfangenlaugenfalz); das Blutes Laugenfalz, f. Blustange; Bluts lechzend, E. u. u. w., nach Binte fechzend; B-leer, E. u. n. w., leer won Blut, bes Blutes Beraubt; Den 2 - leicer, in ber Berglieberungeftunft,

Die Bwiftbenraume awiichen ber innern und ausern Blatte ber feften Birnbaut; die B-lilie, eine Art Feuerillie, Des ren Blumen blutroth find; Die 25-- fippe, eine Art Lipsmuschel; B-los, Eu ttm., bein Blut habend, bes Blus bes beraubt: das B-mabl, über bativt ein Alecken von Blut; bann f. Neuermabl; die B-maffe, alles im Adeper befindliche Blut; der 25 -- monfit, ein bintaleriace, graufamer Mensch: das B-milden, eine Cranfheit der Kilhe, balle gugleich Blut mit der Mikh geben; der Binnabel: bruch, eine Met bes Rabelbeuches; das B - näpfchen, f. Bluefchüffel; die D - nuff, eine Art Balfchet Duffe, die inwendig blutenth oder pfirfichfarben if; auch die fogenannten Bart sober lampertsnuffe; der 25 - pfiesich, eine Wirfichart wit blutrothem Bleische (Die Glutoficide); den B-pfropf, fo viel als Michaelamusk; die B-rache, bie Rache ober Beftrafung eines Morbes: der B-rächer, berjenige, mels der eine begangene Wegebthat rächt; der B-rath, die Berathschlagung bifer Menfchen über bie Binrichtung ober über die Ermordung eines Anbern : der B-regen, ein Aegen; nach welsdem man rothe Alecten bemerkt, bie man fonk für Blut bielt, bie aber von fleinen rothen Biefern berrühren; 25 reich, E. u. u. w., reich an Blut, vollbeitig; B-reinigend, E. u. tt. w. . das Geblit im menschlichen Terper won Schärfe ic. reinigent; blumeinigens de Mittel; die B-remigung, ble Meinigung bes Gebiltes burch Ars geneimittel; ein folches Argeneimittel feliff; der Blütrichter, in manchen D. D. Gegenden fo wiel als peinlicher Richter, ber über Blut und Leben richs tet: B-roth, E.u. U.m., roth wie Bint; der B-ruf, uneigentild in der bibern Schreibart, ber Ruf bes Blutenben, beffen, der geopiert wird; Da zünflig, E. u. U. w., blutend, blutig: eine blutrünstige Wunde (im D. D. blutidrotig); das B-faix, tas in bem Blutwaffer befindliche Cas:

25 - faner , E. u. H. w. , febr faner, fo fauer ober fcwer, bas man fich gleichsam bis aufs Blut babei anfiren. gen mus; der B-faufer, ein graus famer, blutburftiger Wenfch; der 25 fauger, in manden Begenden eine Genennung bes Blutegels : ein Genes fer. bas auf ben Abernbaumen lebt: eine Art Milben; uneig., Borgefeste, Die ihre Untergebene bebriden und fic auf beren Soften bereichern; die 3 -Schande, Die getfalliche Bermifcung mit Blutsperwahdten: Blutschande treiben, begeben ; ver 35- schäns der, der Blutschampt treibt; B-fchänderisch, E.u. ti. ik, einer Blut fchande gleich, dazu gehörig; die 25 fcheu, die Schen vor Blut, die Zieres rei, wenn man thut, als ob man tein Blut feben tonnte; 3- febeu, & u, 11. m., bie Blutfipen babenb; 25 -Schlecht, E.n. II. w., febr kolecht, gleichfam kilbft bem Blute nath fchlecht: der 23-schöppe, in D. D. Gagens ben, ber Schoppe ober Beifiser eines Blut . oder Salsgerichtes (ber Bentfcbops pe, Bentrath, Malefiziath); der 20 fcbreier, in ber Berichtsverfaffung ber mittlern Zeiten, berlenige, welcher mit fautem Beschrel einen Tobtschläger bis fentlich anflagte; B-fcbroeig, E. u. 41. w., s. Blutranstig; die 25 fchuld, eine Soulh ober ein Berbres chen, bas in einem Morbe beffebet: B-schuldig, E. u. U. w., wit einer Blutichuld behaftet; die B-schilfe fel, eine Schüffel ober ein Schüffele chen, werein man beim Aberlaffen bas Blut auffingt (Blutnäpfchen) j der 25 - febroamm, ein bluteother chbarer Schwamm, ber in fchattigen gebufchie gen Gegenden wächt; der B-fdwären, f. Blutgeschwür; der B-schweiß. ein blutiger ober mit Blut nemnischten Schweiß; ber B-schwell, die Bfinwelle, im gemeinen Leben, sipe Gea schmulft ber Pferde an ber Anjeteble, bie von einer ju farten Musbebaung . Der Bintaber entficht (ber Blutfpath) 3 - folien, G. p. A. w., febr felten;

Dor Bentefreund ; ber aus etheria Blute ober von einerlei Eltern ze, mit uns fatitnet; B-freundlich, E. u. 11. w., in ber Bintsfreunbichaft gentfine bet, burch bie Banbe bes Blutes vers bunben; die B-freundschaft, to be Betwandtichaft, bie aus ber gemeine fcheftlichen Abfunft von einerlei Eftern entineingt (ber Gipp , bas Geffppe); der Blutspath, s. Blutstwell: dan 25 - Speien , blejenige Prantbeit. be man burt buffen Blut aus ber Lunge auswirft; die B-spar, eine mit Wint beflectte ober bezeichnets Spar; der 26-ffaar, ein Staar, welcher uon einer Blutanbaufung in : den Geficen bes Topfes und ber Angen entfiebet; das B. fallen, f. Plus barnen; Die B-ffatte, ber Ott, we jemand ermorbet ober getabtet wow den iff; die B-ffaupe, bas Blats barnen, befonders ber Schafe; der 20frein, gin blutrother Gifenftein von ven fciebener Geftalt und uerfcbiebenen Bruche. Benn er eine Svisfaulenges falt bat, wird er vom gemeinen Rau ne Donneubeil, bat er aber tine Ingelgeftalt, im Berebaue auch Blass topf genannt; B-ffillend, E.n. H. w., ben gluf bes Blutes fiffent : die B-fockung, ble Stockung bes Gine tes, die Unterbrechung bes geborigen Umlaufes beffelben; die 25 - ftrieme. eine blutige, mit Blut unterlaufene Strietne; eine Art Sanbfiche, bie vom Lopfe nach bem Schwange mit vice blutfarbigen Strichen gezeichnet if: der B-ftrom, heftig und in Menge aussiefendes Blut; der Blutzerops fon, ein Tropfen Blutes: es ift tein guter oder tein redufchaffener Blutstrapfen in ibm, er ift durche aus nicht sut, nicht rechtschaffen; der Blutstury, kartes Blutspelen; and eine Crantbeit ber Baume, wenn fie bei Bermundungen ober megen Baffafe tigfeit if, eine Menge Saft von fich ges ben; Blütsvermandt, E.p. H.W., burd die Sande bes Blates verwarldt, in der Blutsverwandtichaft gegründet; der, die Blütsvermandte, ber ober

Die durch Bathe des Blutes mit uns verbanden if. G. Blutsfreund: Die 28 - nermandeschaft, Glutskreunde fchaft; die Blumbat, eine blutige Lhat, die mit ber Ermerbung Anderes verbunden ift; 25 - exiefend, E. u. IL. m., von Blute triefend; der 3- ums lauf, der Umlauf, Die Kroisbewegung. des Blutes im Röeper; die Baums coclanfung, ber Quitant cines Their les am Körper, ba en mit ausactuctes nem Blute unterlaufen ift; das 3 urtheil, das Lobesuntheil; das 25 vergieffen, bie gewattfame Tibtung Anderer; der B - vergieffer, der Andere tödtet: die 25 - verwands lung, Blumandlung, die Bers manblung bes Wahrungskofes in Blut : 25 - voll, E. u. N. w., : voller Blut, wit Winte bebeckt, besubelt.; die 25-was ge, eine fleine Schnellwage, bas Blut, melches man bei einem Aberlas aus bem Abeper laft, damit ju wagen; das **B-master, bad flebrige gelbliche** Baffer, welches einen Sauptbefande theil bes Bintes ausmacht (bas Abers waster); das B-wassergefäß, in ber Resglieberungstung, Gefäße, welche Blutwaffer enthalten; Die Blüte wandlung, f. Bluwerwandlung: die B-marme, berjenige Grad ber Barme, Die bes Blut im lebenben Rörper gu haben pflegt ; das 25 - uneis men, bei ben Anten, eine Gattung bes Theunenfiefet bei manchen Weibeen. Sei welchen das Blut alle Monatt, fatt aus ber Gebärmutter ju fiefen, aus den Augen flest; 20 - wenig, E. u. II. . w., febr wenig; die 25 - maurft, eine Work, beren Milfel mit Blut vermifcht tf., (Nothwurft, Schweismurft, D. D. Dimpfel, Plunge, Abfelmurk); die 25 - werty, eine Art Storchichnabel mit einblumigen Blumenfielen und Blumen , bie fünfmabl gethellt ,. betie Baltig und sirfesstrmig find; ein Ras me ber Zonwentiff, megen her rothen Bargel und gufammengiebenben blute Billenben Rraft berfelben; der 3 gebente, ber Bebente, welcher wm Biche gegeben mirt (ber Bichachete,

lebenbige Zesente, Pleifdscheute, Danssehente); das B-zeichen, bei Abersgläubischen, sogenannte blutige Zeichen dem Himmel, somisse Arten des Norder scheines, welche Pe als Borbebeutungen von Blutvergießen und Krieg ansehen; der B-zeuge, ein Zeuge, welchet; die Wahrheit seiner Ausgage, besonders die Wahrheit seiner Reisgion mit seinem Blute bestätiget, bastir kirbt (Märtherer); der B-zwang, ein geringer ver); der B-zwang, ein geringer

Bobareagras, f. eine nach bem Pffans gentunbiger Jatob Bobart benannte Indifche Pfange, mit bert Staubfaben und mei Geffeln, diren Kelch aus vies ten malganftemigen, fouppig über eins ander liegenden Blättchen bestehet.

Doberelle, w., W-11, ein Name Ber Judenfiesche.

L. 26d, m. -es, M. 28de; Bertiti nerungsw. das Bolleben, D. D. das Böcklein, bie Benennung bes Minh: · wens verfchiebener Thiergeschlechter, Be-. fonbers aber bes Mannchens ber Bient : der Ziegenbock. Anelgentliche Mes Densart: Den Boef gum Garener fetzen, feine Gaden einem Ungetretten anvertrauen, wofür man in D. D. fast, den Bod auf die Zaferlisse setzen. Uneigentliche Bebeutungen bes Botts find : sine Gadpfeife, weil der Gad gewähnlich aus einem Bodfelle gemacht iff (bie Goetpfeife, ber Dubelfact); ein ebemabls bet den Momern gebentichliches Berfgeug, bei Belagerungen die Mattern einzuftofen, welches ein langer, fowes ger und in Retten bangenber Balfen mar, beffen voeberes Ende gewilbitich bie Gefalt eines Mibbertovies batte. ber Sturmboet: ein in ber annlichten · Liebe ausfebeseifender geiler Wenfc 1 in gemeinen Spott, Die Benennung eines .. Schnebers: cin: Achlet, Berfeben : die nen Bod machen over schleffen. Bicher gehört aud die Bebeutung ime Bergbaue, wo man einen mangeffinften : Moft, der nicht die gewöhnliche Draige .: Exp enthalt,: eineh: Boch neinet :: einen .. 2 Bock machien, : helft bafeibft einta folden mangelhaften Roft magen; den Bock umbeingen, bas Erzebeck folschen Rofies in ein underes Feuer beine gen.

2. 256ct, m. - es, M. 25öcte; Berlieb .. nerungsw. das Bockeben, ein Geniff aber Geftell, etwas au tragen, befone , bors ein Beftell, bas ous einem auf wier Beinen befeftigten geraden Stille bes , fichet, wie der Bägebock, Kolze "bod. Das Mort fommt bäufig nor. und bebeutet 4. 35. im Borgbaue, bie finterlagen ber bolgernen Berinne sum Buffchlagmaffer ; du ben Schmelbuttet .. sin Stild bot mit einem bolgernen " Recuje, das Gieb ju traam, burch mels . des bas, feine Ers von ben groben abacfondert mind; bei ben Marbern bie gefärbten Tileber barauf zu legen, baf Die überfüssige Sarbe ablaufe: former's ber Bod einer Rutiche, ber bobe Gis bes Autfcbers vorn auf bem Bagen a der Bock der Kammmacher, das an eis nem Ende auf amei Beinen febenbe unb . mit bem andern Ende auf der Erbe lies genbe halbrunde Beffell, an beffen obern Ebeile ein balbrunder Ausschnitt befinds Lich ift, in welchem bie aurecht gebauer .. ne Kammplatte beim Befchaben feft gebalten mirb; ben Bock ber Gerber, bas Befiell, auf welchem Be bie Felle fchas ben; bie Bocfe in ben Bluffen, Die fchrägliegenben Balten ober fchrägen .Genufte vor ben Beildenjöchern, bie ugus bem Woffer berverraen, bamit a fich bas Treibeis baran breche; in ber " Landwirthichaft bas Beffell einer Korns Menfe; bann bedeutet Bock auch ein Bes nitteaena, febwere Laffen in bie Sobe au Liningen. Dieber gehört auch die bilde Liche Rebensart: einem den Bock n Meben. für ihn die Stelle eines Bockes noertreten , nämlich auf ben Inlen und 4 Sänden liegen, und feinen Mücken einem Andern bgrbieten, . um auf bemfelben As Merb su bekeigen.

an Bock, ur. -es, Mr. Bocke, eber appalits ein jeder Balten aber Alog, jest inne nach in rinigen Füllen, ein Balten ender America Boremen der Baum aber Sa merben in Bremen der Baum aber iffalten, mit welchme die Mester geperet wieb, und die im Wasser bestadlichen Pfähle, an welchen die Schisse liegen, Wolfe genannt. Im Herghaue heisen S die Docken oder Hölzer, die an beiben Seiten der Lrift hängen; forner der große Klop an einer Ramme, der Rammbod

4. Bock, m. - es, M. Bocke, eine ges bogene ober auch erhöbete Riache. In den Meffinabilitten . bas Bembibe unter . bem Schmelsofen, morin die Minblos - cor find. Auch wird ber Ansflus bes Deffings felbit, wenn es bef bem Schmelgen aus bem Reuge burch bie Binblocher in ben Bock flieft, Bock genaunt. In ben Schmelblitten beift · ferner bas frumm gebogene eilerne Werfs geus, momit bie Roffe im Grennofen gerührt werben, ein Bock. Bei ben Ragern eine gewiffe Stellung von Baars ichlingen auf ben Sorften, um Raubwögel bamit gu fangen. Bei ben Schrifts glegern ift ber Bock, ber Baten an ber Biefform, ber in Berbinbung mit ber Aeber an ber anbern Salfte ber Gies . form diefelbe fest ansammenbält. Rerner nennt man Bod, verfcbiebene Marters : und Straftbertzenge, bei beren Uns imenbung ber Mitten besjenigen, ber bineingespannt wird, gefrümmt wied: einen in den Bod fpannen, bans de und Tiifo bicht ausammen awifchen swei Mige fpannen, die runde Ausschnitte haben, in welchen bie Theile an Armen und Weinen unmittelbar binter ben Sand und Aufwurzein gerabe Maum baben (ber Belifche Boet). Enbs lich werben auch verschiedene runde bos genformige Erbobungen Wocke genannt. Go beift in ber Berglieberungstunft bers ienige außere Ebell bes Obres, ber . burdt ein Brittichen ober einen Svalt vom Obrilivochen abgesandert ift, der Work. Un ben Rabern ift es bas runs De ausgebohrte Stild Bolg, in welchem bie Miche rubet, und zwar an bemienis sen erhabenken Chelle, in welchem bie : Speichen befeftiget find. wicher find auch die Wärke ober Saufen zu rechnen, . in welche bas Beu gesest wird, und bie Bode ber Grabfibmiche, mit meldem Mauren, bie Muffchulebe bie von ben Grobichmieben gepfuschen Stohren bes fearm.

Bockbeinig, E. n. H. m., so viel als badfissis; die B-decke, bei ben Sutsiem, eine Decke, die über ben Lutschs had besesset wird.

Böckeleisen, s., s. Bakeler.

Podelhanbe, m., fo. niel ale Bickels ober Pickelhaube.

Dockeln, unth. 3. mit haben, ein wes nie noch dem Gode riechen.

n. Hocken, unth. 3. mit haben, von Bock, nach dem Bock ereidigen: die Biege bocker; nach dem Gocke ober wie ein Bock finken (böckeln, bocken, bockeln); in der Seefahet bockt das Schiff, wenn es mit dem Borders iheile auf und nieder schwankt; das Mich bockt, wenn es beim Springen die Parberbeine gang keif auffeht; das mit der Aciter abgeworfen werde.

2; Mocken, th. 8., ben Flach bocken, this auf ber Cockmible Kampfen.

Bocken, Böcken, E. u. 18.19., von dem Bocke: bockenes oder beckenes - fleisch (Bockeisch).

Motten , th. g. , in manchen Gegenben, in Biede ober in hausen sehen: Zeu. boden.

Modfell, f., das geff van einem Bocke : (bie, Bockbaut); ein baklichet, niebere: trachtiges Beibsbild; das B-fleisch, :: Aleifch von einem Bocke; Die 28-flöse : eine Albee, in welche der Wind vorn tigm. Ente bineingeblafen wird ; fen Ber genfas der Querfitte (Abochnfeife); der-B-fuff, Bocksfuff, der gut einet a Worlet; benn, cip bem gufe eines Bostel : Montimer But. 25 - füftig. 25- efüftig, . E. u. H. m., Bodfüßer babenby der B-geruch, ber ibie Bernd, welchen ein Work verbreitet; dan 26.- geffell, ren ben Bergwerfen, Galgwerlau x. · ein' Weffell, welchet ben Steg.bes Selbe estänges trägt; die B-baut, s. , Dockfell; der 26 - birfcb; eine Art Ameritanifcher Gode, melde viele Minichteit wit Sinfchen haben; des , B-boly, im gemeinen Leben eine · Geneumung des Bernambuckbeitets. 25that #facilities of

idre, C. p. tt.w., einem Sode abnifch, besonders bem Gerucke nach. 25 - iat, E.u. H.m., von ben Biegen, nach bem Bocke verlangend; Bockisch, E.u. H.w., nach Art eines Bockes, gelf wie ein Bod; der B-fäfer, bei Eink den eine Benennung ber Safer . welche man gewähnlich Holzbücke neunt: das B-talb, ein gang junges Reb manns liden-Gefclechts: das 25 - tiffen. f. Bockpolifer: das B-lamm, in der Landwiethschaft, ein Lamm männs lichen Geschlichts, ment es noch unter einem Rabre ift; das 24-Jeden, ein subereitetes Bockfell; B-ledern, E. 11. Il. w., von Bodleber gemacht; bas 25 - meffer, bei den Lammmachern, ein langes und breites vierectiges Diefs fer mit zwei Griffen, mit welchem fie Die zugeschnittenen Kammplatten auf bem Bode beschaben; die B- müble, eine gerubnliche Winbmitble, weil fie auf einem Bode ober beigernen Gerufte febet, Jum Unterschiede von ben Sollan, bifder Windmiblen; eine Met Stampfe müblen, in welchen in manchen Gegens den ber Machs gebocket ober geftampft wird; die B-pfeifo, so viel ats Bocks flote; ber Dame einer Sadpfeife, eines Dubelfacts; der B-pfeifer, ber auf ber Bodpfeife blafet; der B-pfens mig, im gemeinen Leben, Die Benens nung ber Schafbamer und Churer Men. nige, weil auf die erften ein Wibber. auf bie andern ein auffleigender Bochace mutt if: die B-pimpinelle, eine Spielart bee Bimpinelle, mit blinnen Blattern (Bockspeterlein, Steinveters lein; Steinpimpinelle); das 25-pols fter, badjenige Politer ober Kiffen upn Leber, bas auf bem Sigriemen bes Lutichodes bestehiget ift: das Bockse auge, ein Menfc, von deffen Augen bas eine fleiner ift als das andere; ber Mame einer einschaligen Muschel, bie einem Regel mit breiter Grundfliche Molic if (Schiffelmuschel, Schaimus schel); eine Art Ebelfteine mit gleden, die den Workfangen ähnlich find; der 25bart, eigentlich ber Bart eines Bockes, pherizin Bart) ber bemfefben gleicht.

. Murigentifich .: ble Benennung verfiftes ner Mangen; und ber Rame eines Bice ses in Wittenberg; das 2 + bartes barr, ein bara, bas theffs von felbff. : theils aus gemachten Ginftbuitten aus : bem Bocksbart ober Bocksborn auffit: : Die B - beere, eine Benennung, Die . man mehreven Geerenarten und ihren : Stranden 466, 3. 4. bem glatten aber fogenaunten Bolifchen Beumbeerfrauche, ber Simbeere ober Sinbbeere. . ber Steinbetre: ber Beeifel / aber Mtebla beere , bert fowarzen Johannisbeere, Sichthecke oder Mantbeere: der 3 bentel, ein Boet, wamit man ver-Bedelich ein altes Berfammen , bas fleife Mnbangen an witen lacherlichen Bes · Branchen bezeichnet ; baber bie Bebensart. einem den Bocksbeutel ans bancon, ibn tadelich machen, feine Albernheiten barftellen; die B.-bone gelei, bas feife Anhangen an alten "Lächerlichen Geranden ze. 3" der Bbeutler, der alten lächerlichen Ges brauchen Beif anhangt (Bebant); Die . B-bobne, ein Name, mit welchem sumeilen ber Bitter voter Riebertice bes legt wird; das Bockschaben, bei ben Rammmachern, bas Befthaben ber "Ramutylatte mit bem Bodmeffer auf bem Backe der B-Ribeinel, das Brets vber. Ber Schemel unten vor bem : Rutichbock; f ftel welchen ber Butitben feine flife seby der 25- fdmamm, · eine Art Neerschmann; die Bockes geile, ein Rame berjenigen Mange, weiche gewöhnlichen Gienbef beifer Das 25 - gesicht, ein neugentes, Michaelis des, fragenhaftes Geficht; das 25boly, f. Jeanyofenboly, one Bborn, eigentlich bas hove von einem Bodt. In das Bod'sborn bina fen, unetg., sarm blasen; einen in das Bocksborn jagen, ibn sagbaft machen, in bie Enge treiben, : Musik. eine Art Banber an ben fenftem unb. Ehnren, berein Enden wie Bock schet . BBbbechiener gefrümmt find; im gemeinen Lebett, Die Babenfier Mfennige, weil fich auf bem barauf gepengten Bela . me swet gewandene Bocksbitener erbee

Sien ; eine Met bed fagenannten Woleible fchen Benes, mit langen, fcmalen und Achelfermigen Schoten (Biegenboen, Rubbern, Mutterfraut, Giebengeiten) 2. bas Johannisbood: das B - knowne. . ein Rame bes. fintenben Inbannatrone tes; eine Ast bes Ganfeftises (fintente Melbe); ein Rame ber Andenschelle ; das B-lieb, ein unglichtiges lieb j. das B- springen, in der Lucutual. .ber Gprung itber einen geframmt feibenben Menfthen, eine Schwunglibung : ter Besfrenng, ber Spenng eines Bocles; bann, ein natelfcher, lachers Hicher Spring ober Sas (Rapriole); der D-offreich, ein sinfaltiger, to derlider Streid; der Bodffall, D. D. bei ben Angern, ein Jagen, ba das Wild: jum Schlefen, auf ben gamf antantrichen wiet ; der B-ffein, eine Aft Steine, Die in ber Genent won Mis tenberge in ber Belferis gefunden wied . unb. einen unangenehmen Geruch bat 3: das Daffück, ein Keines Sefcie, has auf einem Bocke, b. b. auf metmit Mabern verfebenen Miden enbet und bochtens brei Mfran foiefet; Die B.-Rutte, bei ben Stellmadern, bie beis-. ben aufrecht fiebenben bilgernen Gelige sen, welche ben Sis bes Luttboodes tragen : an ben genfischen laft unb Actermagen, Die Mange, b. h. hisjenige Stilge, welche unter in bie Achte eine -- aesauft if : die B-verstellung, in bee Bautunf, ein Geraft, meides bet Auffihrung bufer Gemilbe & G. ber Lubuein: erwichtet wirb.

Booding, f. & Bording.

Boden, m. -s, M. Boden und Noden, Abartaut bas untenfe, her
Grund, dis Grundlage einer Gache, in
folgenden einzelnen Gebeutungen: die
Oberfäche den Erde, des Erdschen:
einen zu Baden stollagen, thu
schlagen, das er zur Erde fallt, und uns
eigentlich, ihn des Nunte, der Josen
nung benauben; einen zu Roden
werfen, treten, ihn nuterbelicken,
In engene Kebeutung, die Montische
der Erde ober ein Spell dersellichet; ein
feneigbetzen, unsfruckgeburge, flete
ger, fandigen Boden; auf mais

- nem Meand and Bodens Inch.: auf dem Boden-eines guten Bets rens Schlagen, gute Lebren Work zel. Sa auch bas Guridw.: Lands werk har einen goldnen Boden, . ernühret feinen Bann wichlich. ner, ber unterfte Theil eines Gefifes, Bebältuiffes, ober mas bem abulich if : Der Boden eines Blafes, eines Saffes, Sades : Dem Saffe-den Boden ausftoffen, eine Cache Mil lia verberben; in Grund und 2004 · den gaben, villig verberst merben. So and der Baden des Miseres, der Grund beffelben: 3t ben Gattene werten ift ber Woben ber unterfe Cheil des Alukofens, mo fich bas Eifen, wenn . es fluffig gemorben the fammelt und mo es abgehochen wird, has es ablante. Det den Geigen - und Lautenmachem. ber unterde gewölbte Ebeil einer Geige aber Laute. Am Dtilblenbaue verfiebt man unter bem Baben bes Rabes bleisnigen Beetter, melche bie wiftben ben Luine gen bes Mabes, eingefenten Schaufeln inmendig mit atnander verbinden. Bei den Goldschmieben wird auch die une gedte Seite einer getriebenen Mebelt ber Woden gewannt. In abulicher unels gendicher Bebentung nennt man auch Bachs voer Lais, bas, in Schüffeln accoffen, Die Borm bes Bobens berfele ben angenommen bat, einen Boben .. Wache pher Lale. Enblich: ber ppa 1. mittelber unter bem Dache befindliche Maum eines Gebandes, ber nicht jur Wohnung cingerichtet if: ein Kornboden, Schüttboden ic. (in einte gen D. D. Begenben bie Bubne, im · 根. B. der 药酮n); die 25-arbeit, bei ben Backen, Diejenigen Werrichtung en, bie auf den Lorn sund Barrathia boben trestenommen menben ; dies 🤝 place, in den Probedfen ein Blett von . Thou unter ber Muffel, worquf die Schmelgtiegel und Scherben gefest were den: das 25-blech, flantes Blech, · welches m ben Boben ber Gelpfignnen gebroucht wirk (Bobentafel); Die 30hobna, chie Art Schmintbohne, bie febr niebrig bleibt (3merghobne, M. D.

: Arengbobne, Anjechbobne, Arupbobne) ; das B-brett, ein langes Grett auf den Rilft = und Leiterwagen , welches amifchen ben Beitern auf ben Achfen Regt; die B-dräbte, bei ben Bapiermachern, bie in bem Boben ber Borm ausgemannten Drabte, warauf einentlich ber geschöufte Beug rubet und : woven des Baffer abläuft; das 25 sifen, bei ben ginnglebern, ein Drebe eifen, mit welchem fle bie Wöhen ber sinnernen Gefäße ausbreben; in ben Slechbammern, eine Mrb ffarter Wieche deren aemobistich 600 in ein Aaf ace folgen werben; bei ben Schifftaline : merieuten, ein farfer etwas gebogener Maibel, ein Jahrzeng bamit zu talfas tern; bei ben Aupferfchmieben, ein Ams . bof, ben Boben eines Gefafes barauf ensauerbeiten; das 25-feld, f. Bor · denstild; der D. fries, der Kries ober Bierath binter bem Bobenftude eie ner Lanone; das ID - gericht, bei ben Jogern, ein Bericht, b. b. Dobe gien ober Solingen, bie nabe am Bos ben ober an der Erbe aufgestellt merban. "Schwepfen , Loommetsvögel, barin au fangen (Cobenfchueife, Laufichlingen und faufbohnen); des 25 - geschoff. in grofen Sanfern, basjenige Geftiof aunacht über bem Erbboben, welches als the last des todis technology of the Rellergeschof unter fic bat (bas unters seichen, und Erhotthof); der 25 bammer, bei ben Rupferfibmieben. eine furse bulgerne Malge an einem Sticke, womit die untere Runbung ber Schale juriteigeschlagen wieb (ber Boe deniciaci); in ben Deffinamerten. ein semöhnlicher Sammer, womit man beim taben ber Drine die Weftanbtbeile des Meffings einflamoft; die B-baues be, eine Sopfockectung ber Weiber in Schwaben, befonders in Ulm, welche aus sinem Wege befieht; bas über einen breiten Auffag gezogen if; die 26befen , bei den Bleebeguern in mans chen Gogenhen, bie Boren, melche fich auf ben Boben bei Soffes au fegen affer gen (die Unterhesen); das B-bolz, bei bit dettigten foffebiet Doir ont

beidem fe bie Bbben ja ben Ruffen verfertigen; der 25-bund, bei ben . Maern, ein guter Jagbbund, ber alle Meten bes Wilbes geborig fucht: die . 23 - Bammer , eine Kammer auf bem Boben eines Gebäubes; Die 25-Lage, bet ben Runkbrechelorn, ber unterfte Theil der Dofenform, worin unn foilds frotene und fnoderne Bofen verfertigt : das 23 - loch, ein im Ducke anges brachtes foch , burt welches bas licht auf einen Boben fallt (bie Bobenfube) : 25 - los, E. u. M.w., was teinen Gos : ben bat, grundles ift: das bodens . Lofe Meer; suwellen and unsigents rild, für ungegründet: ein bodenkos rifes Porgeben, Gerückt; die B-. Inte, f. Bodenloch; die Br mate te , eine Matte, bie auf ben fußboben gebreitet wirb (eine Flurmatte); das t 25 - mundfliet, bet ben Sporcen, bastenige Dunbfild am Pferbegebiffe, . Deffen andere biche Caten.auf ber Grunde - Aache einen fachen Boben haben; Die . B + plante, die Blanten auf bem Bos ben eines Schiffes; das B- rad, das unterfte Rab in den Wheen, welches uns mittelbat vom Gewicht bewegt wirb: der Beriff, basjenige, was fich van bem aufpefchüfteten Getreibe in ben " Miffen und Spalten bes Justobens vers . Keer Ger Shrumpf, Bebenichenungf, Fruchtschrumpf); Die 23-fäge, bei . ben Betichern , eine Guge , mit wels der fie bie Biben ber Buffer jere . fcbneiben. B- fagen, B., bei ben Bittichern , bem Boben mit ber Cobenfage bie erfeberliche Geffalt geben ; der B-fatz, dasjenige, was fic in einer Miffigfeit zu Boben fest; Der . 254 fchatz, in einigen Gegehben, eine Abs anbe vom fremben Weirie (Bagergelb); · die B-schicht, die unterfte Schicht einer aufgeschichteten Sache, bie uns mittelbar auf bem Boden Hegt; der · B - schlägel, s. Bodenhammer; · der B-fcbluffel, ber Schüffel gur Bobenthur; die 23 - schneife, s. 2Dodengericht und Schneifle; die 20- famut, bei ben Wibern, biejenis de Schene, welche unten an die Gals

feuftbnur eines feben Sicheftes anteinen. ben wird; die 20-febraube, fo viel · all Bobensieber: der B. februmpf. . f. Bodenriff; die B-Rinwelle, tis Miblenbane, Dielenigen Boblen, - Melde den Boben eines Berianes auss marten ; der 26-fpieler, eine Art Nagel s.J. Boll lang, vieredig und mit kleinen Köpfen; der B-ftein, in ben Dtublen, ber unterfte Seein, welder foft liegt ; das 25- flück, bei ben Wittidern , oin Gillet Bolt , aus wels . dem fie die Boben der Riffer machen (bat Bobenholf): an ben Lanenen, ber bintorfte Ebeil beifelben größeben bee Tranbe und bem Zapfenfücke (bas Bos benfelb, bas Stoffind); bei ben Uhrs macheen, ber unterfie Theil bes Ge-Dinfié an einer Zaschenuber, in welchen die Uhr zu liegen kommt; die 25-tas fel, f. Bodenblech; der B-talg, ber Bobenfas vom geschweigten Zalge : Der B-teig, bie unterfie Lage Telg bei einem Badwerte: Die B-wür, eine auf ben Boben führende Thur, und eine Meine Thur in bem Boben großen Maffer; die Butreppe, die nach dem Coden cines Haufes Abrende Treppe; der 25 - ziehen, bei ben Wundurzien, Der Rame eines Werfgeinges, beffen fie fich bet farten Aspfveilehungen bebies nen, die eingebridete hirufchafe in bie Sobe ju gieben (ber Schubelbobrer); bei ben Böttidern, tin Bertseug; wide mit fie den Boben eines Kaffes in bie Limme eintegen (ber Jargsleber); der 25 - gine, ber Metheine für einen Boben (bie Bebetrmirthe'); fit mans chen Gegenben auch fite Subengins, bas murtes bber Stanbgeld; im D.D. flic Grundsins; det 28-30ll, ein Boll, ber son Allffigen Bingen , bie in Biffs fern verfchieft werben; entefichtet wirb. Boomen ober Boomen, th. B., D. D. mit einem Boben verfeben : ein Saft bodmen; in ben Geeffabten, mit Bokmerci belaken: det Schiffer bat gebodmet.

Bodinerei, w., M. - en, ein Bertrag, welchen ein Schiffer in einem Pothfalle, in einem fremden Safen, worter Gelber

Bur Mufbefferung feines Goifes int an anberm nithigen Bebei aufnehmen muß. mit bem Musleiber eingebet, und in melchem er verfieldt, ble emsfennene Summe nebst bent in bem Bobmereis briefe beftommten Berficheeungs aber Entichabigungsgelb (Beamie) innerhalb einer bestimmen turgen Frift nach feis ner Antunft an bom Dete ber Wiffims mung zu bezählen, zu welchem Ende er Schiff und Labung verpfendet: ein Schiff mit Bobnterei befilheres ven; Gold auf Bodmerei Aufe nebmen: des Bubrief, Mt ille tunde, welche ben Bestrag, Bobmeret gengunt, enthäft; der 25-geber, . Der Beib puf Bobmerei ausfeibet : Das . 25 - geld, has auf Bodmerei mitge Mebene ober aufgenomment Gelb; der 25 - einmubmer icher Bell auf Bobs ... merei aufnimmt

Döfiff, in. -ev, M. -e, eine Art Lusgefförmiger Standschmötinne, mit-cisnem feinen beaunst Stande angefüllt,
der, wenn der Schmanum gedrückt wird,
mit Ischen pronussibrt (Babenfif, im
henneberglichen Klaffift, Plauenfif, im
Okerreichischen Weiberfift und noch in
andern Gigenden hundesst und Wolfes
pift). Uneig: einen Bossif veroms
men, d. p. nichts.

**Bog, m., Bogonifer, f. Bug and Bugunter.** 

Boge ober 25oge, m., M. -n, in ben Winnigen, ein Gertime von Leinwand, in Sien gespannt, worin das kleine Geld gegoffen wird (ber Bogen); im Weinbaue, die ftoeten Neben, weiche gebogen und angebunden werden (die Sogruthen).

Bögel, m. — s, so viel als Bügel.
Dögen, m. — s, M. Bogen und Bös.

gerr, Aberhaupt erwas, bas eine gebos

sene Westäut har; besonders aber seder
Ehell einer krummen kinle, vorzüglich

einer Inkellinke, daher in der Größens

kehre, der Abschnitt einer Zucklinke nur
ein Bogen genannt wied: der Bogen

den Zimmels, des Friedens (der

Megenbogen). Erwas in Bausch.

: Werbaudt . Sufre und Schlechtes une tereinanber ; f. Baufch. Die Rager verfteben anter Wogen ben umfang cie ned Balbes, ober eines Didicates in bemfelben , wo fich Bilb befindet , und ; biefen Wald ober Theil beffelben felbft. gerner, etwas, bas nach einer foiden trummen Linie verfertigt wird, und bie Gefalt berselben bat, j. B. in ber Baus tunft jebe Rünbung eines Gewölbes: vien voller Bogen, ber gerade einen . balben Bietelfcblag ausmacht: ein wes 🐃 drückter Bogen, ber gleichsam burch tinen ju farten Bouch fich unten weis tor auseinenber wachen bat, beffen - Weite also unten mehr als noch eine " mabl so groß ist, als seine Bobe; ein flacher Bogen, der blog einen Birs telabiduit außerbalb bes Mittelpunttes babet. Befonders verfieht man unter Bogen, Wettgetige, welche die Geftalt eines Bogens baben: Bieber gebort "Porzüglich das ehemabis im Kriege ges beduchliche Workzeup (Hanbbogen, Arms Bruff, Schnäpper be. ) mittelft beffen man Pfeile, Boljen und Rugeln forte folewetter ben Bogen spannen, · abidiefeni Ferner, der Bogen - einer Beige (Fiebelbraen); der Bos gen der Butmacher (Fachbogen), der Bogen in der Münze (Boge). Bei ben Robienbrennern ift ber Bogen eine Barto ober ein Rechen, mit langen Fisernen Zähnen, womit die Erbe vom Meiler berunter gezogen wirb, wenn Sie Roblen gebrannt find. Ferner, pin Bogen Papier. "Endlich in ber Berglieberungsfunk , ein Theff bes Gebiens, ber fich mit bem untern Ranbe ber Sheibemandt'and mit bem Birnbalten verbindet. Bogen, Bogen, this., Im Beinbaue, fo biel als biegen; fich Bogen, fich bogenformig biegen. Bo. genberühmt, E.u. H. w.; burd fele nen Bogen, alle Bogenfchune berubint; die B-bezeichnung; bei ben Bithe bruckern, Die Bezeichnung ber Bogen unten auf bem erften Blatte ober ben erften Blattern mit Buchfinben Bes Bablen (bas Bogenzeichen, Gignetue); der 18-bobrer, bit verfchiebeden

Satibmerfern, ein Cobver, beffen Gwine wie ein Meifel ober Reil fiburf gefolife fen ift und mittelk eines gebogenen Sole ges, in welchem er befeftiget wirb, ume gebrebet ift (Wogenorelle, ober Bogenbrille, Ereibebogen, bei ben Drabtgies been, welche bamit die löcher in bie Biebeifen bobren, Richtselle ober Richts (pinbel); die B-decke, in ber Baue funft, die gewölbte Dede eines Bimmers sder eines Gebäudes; die B- drille, f. Bogenbobrer; der Bögener, Bogner, - s., ein ungunftiger Sande merter, ber Bogen jum Schießen vers fertiget (ber Bogenmader, Membenfer, Rüftmeifter); die B-fabrt, eine Art bes Kaufes, ba man eine Waare in Bauft und Bogon, b. b. ilberbaupt. obne iebes einzelne Stild au beseben und au behandeln, fauft und verfauft: Die B-feile, bei venfthiebenen De tallarbeitern, eine feine gelle, die mits telk eines ftablernen Bogens fieif gebalsen wird; das B-fenffer, ein Bens fer, meldes oben in einen Wogen ausgebet; der 36-fisch, eine Art Slipps Siche, bie mit brei bis vier weißen bas genformigen Strichen in die Quere geseichnet ift; die B-flache, eine glas che, bie eine runbe ober bogenformige G-böhung bilbet; der B-flügel, ein nicht gebräuchliches Conwerfzeng, ein Alligel mit Darmfaiten, die nicht mit Sammerchen angeschlagen, fonbern mit Bogen, Die den Geigenbogen abnich find, angefrichen werben (von einem Berliner Rünftler Soblfelb im Jahre 1754 erfunden); die 25 - form, die form, Befalt eines Bogens, befonbers eines Papierbogens : ein Buch in Bos genform (in Jalis), f. Bogengrös ffe. B - formig, C.u. II.m., Die Rorm ober Geffalt eines Bogens babent : der 3-freund, die Bogenfreun-Dinn, ber ober bie ben Bogen gern führt und an führen verficht, ein Beis name, welchen die Dichter bem Appllo and ber Diana geben; B-führend, E. u. u. m., einen Bogen führend ober tragend : der 25-gang, ein jeder oben in einen Bogen ausgabenber ober ges

milibrer Gang, befenbers fit ben Gare ten, Gange, bie an beiben Geiten mit Saumen benfangt find, welche man oben in einen Bogen aufammengezogen bat (Bogenlaube); in ber Bautunff ein bebectter Gang, ber auf Sanien subt .. welche butth Bogengewollbe mit einander verbunden find (Artabe), f. Bogenhalle and Bogenstellung: bas B-geruff, bei ben Maurern, ein Geruft in germ eines Wogens, Aber meldes ober nach welchem fie Gemilbe und Bogen aufführen (ble Bogenlebre, ber 'gehtbogen, bie Bogeneuffung): dan Bagewölbe, ein Gewölbe, bas in einen Bogen ausgehet. B-groff, E. u. Il.m., fo groß wie ein Boach Bas ster : die B-größe, bic Geife, mels de ein Bonen Conite gewöhnlich fiat : ein Buch in Bogengröße (in golio), s. Bogenform; die B-balle, fo viel als Bogengang (f. b.); des 2 - tampf, ein Lampf mit Bogen und Bfeilen; der 26 - tämpfer, f. Mogenschütze; die B-kunde, ble Sefciclichkeit mit bem Bogen umans : geben. B-lang, E. u. il. w., was fic an Lange über einen Bogen Sauter erfredt, febr lang: begenlange Briefe : Die Balaube, f. Bogens gang; das B-lever, bei ben hute macheen, ein Stud Leber, welches liber ber Kante des Saupthortes am Kachbogen ausgesvanne ift, worüber bie Darmfaite bes Bogens geht, und wels ches mit einem Enrbelholge gefrannt werben fann; die B-lebre, f. 2000 gengerüft; die B-leifte, in bee Berglieberungstunft, eine gebogene Ere bobung auf der außern Blache bes Darme beines; die Bylinie, eine trumme binie, die ein Theil ber Sigfellinie iff ? der B-macher, f. Bogener; die B-mauer, eine in Bogen aufgeführte Mauer; die B-musterung, die Dufterung ober Durchficht ber Bogen. bie ju chier Scheift geberen, ob fie auch vollftindig und in ihrer gehörigen Bolge find (Kollationieung, auch die Gogens fibou); die B-volle, in der Baus funft: Lierathen in Gefalt ber Molan,

Schneden ze. Die man am Salusaeine eines Bogens ober Bewölbes anbringt. 25 - rund, E. u. II.w., gefrümmt-wie ein Bogen, bogenformig; Die B-züsfrung, f. Bogengerüff; die Bfage, eine große Gage, beren Blatt bogenformig ift, ober auch berett Geftell ein bolgerner Bogen ift; die 23- 11. fchau, f. Bogenmusterung; der 23 - fchaner, ber bie Bogenichan an-Kest, pornimmt (Collationirer); das 25 - schlagen, in der Beutunk bis Schlagen, b. b. bas Wilben, bie Muf-Mibrung eines Bogens; der 3-fcbluff, ber Schluß, bas Schliegen eines Bos gens ober Gemölbes; ber mittelfte Stein, mit welchem ein Bogen ober Gemblbe aciculation wird und der das Ganze tus fammenhalt (ber Schluskein); Der 25 - fcbnitt , ein Schultt nach einer Bogenlinie; der B-fcbuff, ber Schuf mit einem Bogen, bas Abe febichen eines Bogens; bann auch, bie Beite ober Entfernung, bis gu mels der ein Bogen trägt; in ber Befdut tunft, ein Sous, bei welchem bie abgeschaffene Rugel eine Bogenlinie bes fdreibt: der B-Schütte, ein Schitse. ber mit Bagen und Pfeilen bewalfnet M, wie fe fonk in den Atlegen ges braucht murben; die 25 - febne, bie Sehne eines Bogens, in der Meftunk; bie Sebne am Bogen, burch welche bas Sefcos abgeschnellt wird; die 3feite, Die Seite eines Bogens Bapier (Zolioscite); der B- (panner, eine Berfon, die den Bogen geschieft an fube ren versteht; der B-sprung, über baust ein Sprung in einem Bogen, befonders aber ein Muflicher Sprung bes Bferbes, da es die Barberflife ges machlich erhebt, und faft su gleicher Beit mit ben hinterfifen nachfest (Courbette, auch Krummsprung.); Die 25ftellung, in der Bautunft, mehrere bintereinander auf Gaulen ober Pfeiler aufgestellte Boson; der B-ftrich, fa Der Tontunk, ein Steich mit dem Weigens bogen; das B-ffück, in der Bantunft, basjenige Stild an einem Gothir for Gewilbe, weichet auf den Affre

loin der auftretenben Minnen bes Bewilbes entftebt (ben Wintelbogen); die B-thur, eine Diftr, melder man oben eine Bogenfalt gogeben bat; 25 tragend, E.n. U. w., cinen Bogen tragend, mit einem Bogen bewaffnet: dan B-volt, ein Bolt, bas ben Bogen gut zu fibren verficht: der B-weg, fo viel als Bogengang; quo ein Beg. ber im Bogen fübet, ber Krümmungen macht; B-weise, u.w., in einzelnen Bogen, nach Bogen: Die Zeitschrift wird bogenweise ausgegeben, in Gefalt eines Bogens: die B-winde, ein Wertzeug, bie Sehne der Bogen, Armbeilde an fbanaen; die B-wölbung, die Bis bung in einen Bogen, in Bogengeftalt; der B-wurf, in der Eurnkunft ein Wurf, ber in einem farten Bogen auf bas Biel geht; die B-zahl, die Babl ber Bogen, welche eine Schrift, ein Buch halt; die gabl unten auf jebem Bogen, nach welcher man ficht, wenn man.wisen will, ob ein Buch vollkäne die fen ober ob die Bagen in ber gebös rigen goige liegen (Gignatur); das 23-zeichen, so-wiel als Bogenbereich nung (Gignatur); der B-zirkel. ein Birtel, burch beffen einen guß oben ein am anbern Sufe befefigter mit eis ner Wellschraubt verfebener Bogen ger bet, um ben Birtel baburch in jeber Offnung feft ju fcrauben und unverrudt m erhalten. Bogig, Euglin. was ausgebogen ift, ober eine Bogens ecfelt bat.

Bogfpriet, f., die Bogffenge, f. Bugfpriet, Bugffenge.

Dobl, f. - es, M. - e, im Serzogthum Schleimig, fo viel ale hufe, ober bas Laub eines Bauern.

Böhle, w., M. -n, eine Art bieter Gretter, zwei bis vier Zall biet (in manchen Gegenden Pfosten); bei den Gammt - und Seidenwielern, eine danne bilgerne Walge, auf walche dies jenige Seide des Ausunges aufgebäumet wied, welche aufgeschnichen werden foll, die alsdann den pahl vier eigentlichen Gammt und Nathei macht. Böhligen

th. B., mit Goffen belegen, verfeben: einen Stall; das Böblengeld, an manchen Orten, eine Genenung best jenigen Geldes, welches auf Jahrmirkten von den Guben vor den Husenniebten von den Guben vor den Husenniebten wird (das Standgeld); das B-bolz, Kolz, d. h. Bunne, welche von folder Diete find, duf Goffen daraus geschnitten werden konnen; vas B-joch, im Gergbane, ein aus Bohlen oder Basten bestehendes Joch; die B-stage, eine große Sage, Goffen damit zu schneiben:

Boblemann, m., R. -leute, ber Beffper eines Gobles, ein Sauer, ein Kandmann.

Böhme, m., die Böhminn, der ober bie in Wöhmen mohnt, ober aus Böhmen men geblirtig ift; der Name einer in Söhmen, Möhren, Schlessen und Südprensten, Gisbermunge, die bret Arcuzer gilt und deren 30 auf eis nen Spaler geben (auch der Böhm, Kaipfergroschen, Silbergroschen). Böhmen, -s, der eigenthümliche Rame eines Dentschen Landes und Königsreiches.

Böhmer, m. -s, f. Zaubendrossel.
Böhmisch, E. u. u. w., in Böhmen eins
heimisch, aus Böhmen geblietig: die
Böhmischen Brüder, eine Aciis
gionspartei, die in Böhmen ehemahls sehr mächtig u. zahlreich war (die Mahrischen Beüber, Husten); Böhmische Leins
ward, in Böhmen versertigte. Uns
eig.: das sind ihm Böhmische Dörfer, das sind ihm selssane, undes
konne und unerhörte Dinge.

Bohnart, w., bei den gemmerkeuten, ein beeites bilmnes Beil, womit sie das beschlagene Hols völlig eben und glatt hanen.

Bohniblieffe; w., eine geofe Burfe, beren man fich bebient, ben gufboben au bobnen.

Wöhne, w., M. -n, Berklin, das Böhnchen, D. D. Böhnlein, die singlichende hiete Frucht verstellence Pflanzen in Hilfen ober Scholen: weiste, bunte Bohnen, grüne Bohnen, Extendobiten, Jelos Sobnen; Bohnen legen, steden.
Sieber gehört die uneigentliche Nedens
art: Bohnen in den Ghren haben, nicht gut hören. uneigentlich
neunt wan bei den Pserden Bohnen,
einen schwatzen Acc in den Söhlen
des Eds oder Spiszähne, an welchen
wan das Alter der Pserde bis ins achte
Rahr erkennen sann (Bohnenstru, Bohs
nenseim, Bohnenschuß, der Kern, die
Kennung).

Böbnen; th. g., glattgehobeltes Geräth, als Lifthe, Schränte mit Wachs ze. mittelf eines wollenen kappens glatt und glänzend reiben (bobnern): einen Schrant, einen Eisch, einen

Stubl bobnen.

Bobnenbaum, m., ein Baum, beffen Same ben Bohnen gleicht und in Schos ten enthalten ift, wovon es, besonders in Amerita, mehrere Arten gibt; Der Böhnenegel, Böhnenigel, is, eine Mabe, welche bie großen Beibe ober Buffbohnen ausfrift (ber Bobitens wurm); das B-ers, eine Met Effeners, bas fich als Geschiebe in Beftalt ber Bobnen und Erbfen findet, und gus tes Eifen gibt (Bobnerg); die Bbulle, die Bulle, dicke Baut um bie Bobne; die B- Caper, ein in Micn und Amerika wachsender Baum . dels cher ber Raperftanbe abnlich ift, und bobnenartigen Samen trägt; der B-,teim, ber fibmarge, einem Bobnenfeine Muliche Alect an den Vferdetab. nen; der B-könig, f. Bobinens tuchen: das Bitraut, eine Munge, mit welcher man bie Bobnen ju margen pflegt (Bobnentelle); der Batus chen, nach einem in manchen Begens ben Abliden Gebrauche, ein Ruchen, in welchen eine Bobne gebacten ift, und ber unter bie GMeber einer gefchloffenen Wefelfchaft veethellt wieb. Derfenige, in deffen Auchenflude fich bie Bobue findet, interf die Gefellichaft bas nachfte Mabl bewirthen und beift ber 26bs nentonig; das Bi mebl, das aus Bolten bereitete Dell der 25 nenftliuff, unelg., ein bem Bonnens fein Thulicher febwarzer Floit um ben

Studeistenn; den A-fonning, bit Golothurn, die Genennung des ersten Gemeiges nach Often, well an denste den in der Lieche der heiliern unfact den Anmesenden Gohnen ausgetheilt waden die Ander wan neden die seinenden Gohnen-in die Erde fiedt, damit sie divan hinanfranken; des D-fieody, das Stroft von Johnen, die anachen Gemeige, die Stroft von Johnen, die anachen Gemeig, Giltter und Scholen derselt, den Unelg.: er ist, so grad als Idobrendisch, sehr grad; den Bernendisch, sehr grad; den Bernendisch, sehr grad; den Bernendisch, sehr graf; den Bernendisch

Wolfmerny the Boy for irial afficiences.

Möbnbafe, m., im handwent ein Pfw 218der, besondert bei den Schneidern (Hosensach): einen Böbnhafen jas genst einen Pfuscher aussuchen.

Möhnlappen, m., ein kappan a boffen ... man. sich beim Bohnen bölzeuer Germathe bedient; das B-veng, die ann Bohnen ober Bohnen absolgen Gentischaften an Wochs, kappen und Mänken.

Babrable, w.,. M. -n, . oder -der . Poboaht, -es, A. -e. be ben Elichlern , eine Bfrieme ober eine Thie in einem Sefte, Linien auf bem Solze . Damit :norguseichnen ; :die 25 - hant. . bei ben Buchfermachern und in den Ges " webeschwichen, gine Bagt, auf welcher die Reverröhre ausgebobet werden; bei -ibeni Baguern; ein Beftell, auf welchein Se bie Boben ausbobren; die Bblutene, der Rame eines Pflanjenges tiblechtes mit femetherlingsformigen Studen trub gehn Stuubfaben, won welchen neun in einer Scheibe vernache ten find; das 25.- eisen, das Eisett eines . Sogen - ober Drillbobeers (bie Wohrfalse). Hohnen, 1) th. 2., burch Drücken und Dreben ausboblen, , beidebend mittelf eines wisigen und ger. wundenen Eisens: ein Roch in die : 120and bebren. uncie, ein Schiff. in den Brund bobren, es so sers fcteften ... baf es finft. Uneigentliche, Mebensarten: nicht gern dicke Bratsar bobren, nicht seen eine schwert Erfter Dans.

-Arbeit unternthmen; einem Wel bobren, ihn ausichen, jum Beffen haben. ( a) sick &, fich (mich) durch etwas bobren, bebrens burch etmas beingen: der women bat lich durch das Buch gebobbet. Uncia. von Bliden, durchdringen; der Bobs rer, -a, einer der babret, 2 B. in den Bergwerten, derjenige, ber bie Löcher in das Geftein bobret : ein Berfo seine sum Bobren, bei ben Bengleufen (ein Bobres, in anbern Sprecharten, ber Bobr; bas Bobr, in Baiern, ein Cier); der Bafauftel, im Benge baue, ein Fäuffel ober hammer, mos - mit man den Bobrer in bas Geffein treibet; der 25-führer, ein Merts 1. deug ber Abrmader, welches fie leitet. . Die Löcher in die Platten geborig zu bobe mu, fo bat fie genau über einanber des ben, Bobeig, Eut m., in ben Bergmerten, von Robein gebenucht, ein gehobrtes boch habend bod mie in ben Bufemmenfestingen einbobrid, sweibobrig: eine einbobrige Robe re, beten gebobrtt Boblung einen Zoll im Durchmesser balt; der Böbekäfer. - ein Rufergefchlecht, bas tiefe Bocher in das Soll bobret; die B-klippe, in ben Bergwerten, eine Bange, Die Stücke eines abgebuschenen Bobrers aus bem Bobrioche damit ju ziehen; der 25 kolben, ein tupferner Kolben oder eine kupferne Walse, woran beim Ausbahs pen der Kanonen die Bobestange befes fliget wird - der B-kratzer, in den Bergmerten, ein eifernes Bertzeng, mit welchem bas Bobrmehl aus bem Bobrlock geschaft wird; die 25-las 1. De , in ben Stilcfgießereien, ein Ges ruft, in welches man ein Stud, bas ausgebohret werben foll, einfpannet (bei bem fleineren Teuergewehr und bei andern Sachen, Die Bohrbant); das 23-lock, ein gevohrtes koch; der 3+löffel, an manchen Bobrern, als einem Erbbobren, der vordere Theil, welcher einem köffel gleicht; bas 25 mehl, die fleinen feinen Theile, welthe burd ben Bobrer von einem barten Sirver beim Bobren tosgeriffen merben 9 p

Bobephine); der Be meilfer, fin Schiffbaue, 'ein Arbeiter', ber purgilge lich Pucher 'su babsen verftebet; Die 3-müble, ein von Waffer in Bes wegung gefentes Aunftgettiebe, butch welches Mibren ju Bafferleitutigen, Kenerribre ic. ausgebobet werben (Bobes majdine); die B- mufdhel, eine Benennung, mit welcher man Ditfenis "gen Brufchein belegt, welche fich inners - halb ber Steine; Rlippen und Sands . nier verborgen balten mid batin tore Bobnung baben (Steinmufdelin, Steinbobret); die B-fcheibe, ein Brett, "welches berienige, ber Licher mit großen . Bobrern bobit, vor ber Brut Bat. um auf ben Bobber bamit gu beudelt (Bas . Stuftbrett); bei B- fetimied; din Mame bes Bengichmiebes, weil er auch Bobrer verfertiget; die B-fibnede, ein Rame ber Schraubhbener, wegen ibece gewundenen Befalt; Die 3 -"Mabne, grobere Theile bes Bibes mehles, f. b.; Die Buffpite, bie Spiec eines Bobrers; bann, bas fitte we Eifen, welches man fin ben Borten bes Bogen s ober Dellbobues vinfent 1 (Bobreifen); der 25 - frampfer ein Gifen, womit Das in einen GRin ges bobete Low, nachbem bas Bulver bineingethan ift', zugeftampft wieb, buthit bas" Schiefhulver nicht nach ber Offe nung wirle; die 25 - frange; die Stange un bem Bobeer, mit welchem Mobren gebobre werden: det 23 -! foct; ein Geftell ber BReftenbinder, beffen fie fich beim Bobren ber Pocher ' in die Burffenbolger bebiegen'; Der 23 - frubl; ein Geftell, auf welches Baumftamme, bie ju Refrem gebobet werben follen, befestiget werben ; der D-wurm, ein Name bes Soffis murmed; überhaupt ein Wurm, ber fich in einen Körper bobret; das 🌦 reug, bei ben Schlöffern, ein jebes Berath ober Bezeug, mit welchem gis der in Gifen gebobrt werben; baftu, alle jum Bobren gehörige Wertzeuge.

250i, m. -es, ein weicher, wollteicher und lofferer Baug, der moffen bem

" feinester Mainest und bem mebberet Rifles bas Britis Salt. \* Dojat ; n. , nat 250faction (數面) : Abul Wolfy at Ebulhans, wine Chifodutente tone & to and a to and Bie ober Billey w. j. Wi in ji Wicker "Gofffabet, dine treffende Dafe fider stines Untich , L. Unterbeier: 4. 3 206ion., G. 4-40. m., 46n 454 : 1.466e boishe Dede articusty and Bojos wir Bufer, m. -s, chafteille, · leidins ninniabiges Schif mit Schwies - toew du i bert Beiten, und mie fac Boben, fat wie eine Schmade gefantt. - dud, ein Somerfegel filfreph: : Ekan gebraucht es tille dies um Buien inne - Getionnen put legen , fonberer varaibgil "lid deif Riblich und bei ber Rüftenfidet dis ein eleines feithtes Laftibil. ..... Böileine, w., in der Schiffsbat, das · Sella un welchem Die Boje befoligel ·· 情(446 Wiftil); das 25-fals; 呢。 2 D. chrysobes Gall, meldes burch Ber-! bankung'und bein Geemaffer gewannen wird (Meccipile): Geriety); das 20 feil, f. Boileine; der B. weber, ein Micher, ber vorzüglich Bolemeide Bitet; Botelle 20., f. patel, Cos teln acidia a mili Böleleisen, f. 4. f. Babelek. 117. 12 14 2000d, m. 406, M. 46, midid. . the Benethung mebaeres gifchareda, " ale Ver Wieffe, bes Wetfelings and des - Eastifices --- 24 But . no Bold, die veraltetes Worte, bus ofer inoch in elässen Zustammenstängen abefomint, und filda, machtig bebeutet. Damit sufandungefente Monte. Mib b Cruntenbold, Raufbold, Gdffas egebold, Saufbold, Jageboldac. Boleine, w., in ber Scefahrt, Gale an jeber Seite ber Segel gegen bie Bilbe, mit welchen fle nach Sem Winde gelentt merben. Bolten, unth. 3., R. D. für bisten, fart jebelieb. Boll, m., bei ben Squmewicherng f. · Pobl. Boll', E.u.u.w., ungefchmeibig, bett, finif, beforders von folden Saden, bie fonft geschweibig find; bei ben Berbent, das Leder ist boll (bill oder bollin), so auch von pröben Eisen. Ri. D. lögeris, durchschert, hohl: der Maulivute macht das Land hohl und bollt das Böllchen, -n, sinkleiner Ambol, warauf die kandleute lie Schnelben der Septen und Kutter-Alingen schriften, welches mittelf der breiten Pinne eines gammen geschiebt. Beldes zusammen best das Kloafscug.

Bolle, m., M.-n, in N.D. ein runder Körper überhaupt, gewöhnlich aber bie Augen an ben Pflanzen, am häufigken Die Zwiedeln; auch die runden Samens behaltniffe bes Flachfes (Anoten).

Bolleifen, f., eine Art Stangeneifen, welches ibrobe ift, f. Boll (im gemeinen Leben baufig Galleifen).

Bollen, m. -v, tin Rame der schware sen Nappel, fr Belle.

Boller, m. - 8;, in ber Seefahrt, ein Bfahl ober Blod auf bein Swiffsborbe, um welchen bie Seile befestiget werden.

Böller, w. J. Poller. Pollern, f. Bullern.

bollig, E. u. n. n., von Boll, hart, fielf, ungeschineidig; von Ball, rund, rundlich: bollige Gewischse, die amiebelartige Wurzeln taben.

Sollwert, f., in der Beselszungstunk, ein Wert an dem Hauptwalle (die Baskeit); im Waskerbaud, eine mit Bohlen oder Stelnen ausgesutterke Wand; im Erzgebitge, eine Flöße von Zimmters holz; die Bollwerkswoeder, in der Ariegsbaufunft, ein Außenwert vor der Stirn des Bollwerts, welches nur aus einer langen mit der Stirn des Bollwerts, welches nur aus einer langen mit der Stirn des Bollwerts gkeichlaufenben Stirne besteht und das Bollwert bedeet; der Bondert beloft, welchen die Stsichtslinien eines Bollwertes mit eine ander machen.

Bollwurtz, w., ein Rame ber Louties

Bolz, m., f. Bolzen.

Bolge, m. -n, M. -n, im N. D. ber Kater.

Botsen, m. - 8, ein eiwas gugefpitter Pfell, der mit der Armbraft abgeschoffen wird. Uneig.: es Läfft sich raiche

alles Koly zu Bolzen dreben, es Tabt fic nicht jebe Gache ju Milem ges brauchen; einem Alles zu Bolgen verbeir, einem Auss ubel auslegen; die Bolsen verschießen, die ein Underer gedrebt bat, d. h. eines Undern Unschläge ausführen; einem die Bolgen fledern, einem gu feie hem Borbaben behülfich febn : bas Gie fen, welches glubend gemacht und in ein Biegels aber Mlatteifen geftedt mirb (in D. D. ein Stabl , in anbern Go genben ber Mumpen); ein farter rims ber Magel, an dem einen Ende mit einem Sopfe, am angern mit einem lans nen und fcmalen toche verfeben, ben Miet barein gu fteden. Gie bienen gum Befeftigen und Derfchließen und finben fic an vielen Dingen und Werfgeugen, 1. B. an ben Wagenbeichfeln, wo bie Wage barauf geftedt wird, an ben gens fterläden, an ben Rollen in den Kloben : im Bergbane und bei ben Minengene bern, ein gerabet Baum, buech ben das Einfallen des Erdeciches verbinders with, baber, auf den Bolten ffeben, ober mit einem Worte bolgen, Ache gebat, ob etwa ein Auffeher fomme ; ferner, bei ben Bergleuten, bie eifers nen Reile, Die verfahrnen Manbe damit ju gewinnen; bei ben Gous ffern, bie Reife, womit bie Richts leiften anseinatider getrieben werben (in mehrern Gegenben D. D. laur tet es ber Bols ober Bilge); Die 25preffe, eine preffe, womit min bie - Barten auf bie Bachelettmanb brudti das 25 - schloff, ein walzensbriniges Borlegeichloß, bas inwendig einen Bols gen bat, ber ben Bügel beseftiget; beg 25- fcbrot, im Bergbaue, eine Art eines Schrotes, ober eine Bergimmes rung ber Schachte, mo bie Beviere nicht unmittelbar auf einander liegen, fonbern auf turgen Stempeln ober Ribs gen ruben; det 28-stichel, bei bent Petfd aftftedern ie. ein Grabftidel mit abgerundeter Schneibe; die B-jans ge, eine gange, Bolgen bamit ausgus tithen: der B-zeiger, bei den Etels ftetnfchnetbern, ein fleines Gifen, bas

# 5

(Bobelbitone); Der De meifter, im Schiffbane, 'ein Arbeiter', ber porgilelich Lucher ju babsen verftebet; Die 25 - müble, 'ein von Bafte in Bes wegung gefentes Aunftgettliebe, butch welches Robren ju Bafferleitungen, Kenerribte ic. ausgebobet merben (Bobes mafchine); die B- mufchel, eine Benennung, mit welcher man Diffenie 'gen Buschein belegt, welche fich inners -ball ber Steine, Mippen und Sande - nier verborgen balten und batin tore - Bobinung haben (Steinmufchein, Steinbobret); die B-scheibe, ein Wrett, welches berjenine, ber Loder mit hiefen - Bobeern bobet, vor der Bruf Baf, um auf ben Bobter bamit gu beudtelt (Bas . Stuffbrett); ber B-fidmied; din Rame bes Bengfchmiebes, well er auch Bobrer verfeitiget; die Buldnede, ein Rame ber Schraubbbener, wegen Bece gewundenen Bekalt; Die 3 -"Patone, gröbere Theile 'bes Wodes mehled, f. b.; die Bufpitfe, bie "Spige eines Bohrers; dann, bas Pitis "ge Gifen, welches man in ben Bogen Des Bogen s ober Driffbebres einffest 1. (Bobreifen); der 25 - ffampfex/ 'din Gifen, woulit bas in einen Grin gebobete Lod, nachbem bas Mulver bins · eingethan ift, sugeffampft wieb, buthit - bas Schiefhulver nicht nach ber Offe nung wirte; Die B - ffafice; die Stange un bem Bobree', mit welchem Röbren gebobrt werben : det 25 -! Rock; ein Gestell ber Burftenbinder, beffen fie fich beim Bobren ber Poder 'in die Bürftenbolger bebiegen'; Der 23 - fruhl; ein Gestell, auf welches Baumftamme, die ju Rebrew gebobet werben follen , befestiget werben ; Der B-wurm, ein Name bes Soffes wurmed; überhaupt ein Wurm, ber fich in einen Körper bobret; das 🌤 reug, bei ben Schlöffern, ein jebes Berath ober Gezeug, mit welchem gis der in Gifen gebohrt werben; bann, alle jum Bobren gehörige Bertzeuge,

250i, m. - es, ein weicher, wollteicher und lofferer Beug, der grofifen bem

2 Schneder Mairell-und bem mebberele Rifles bes their sale. \* Mejde , 'm. , : wa 250ffcfiet (Simila : Abul Woolth; wit Couldness, wise Chi-"fodit erten fe meil be and gibe and "Gofffahet, dine treibende Date fider stines untich, f. Inferbojers ... 206ion., G. 4. 18. 10. , 1961 6541: 114 Wife Boiste Dedo. 25jos wir Blifer, m. - s, chefteille, · leidtes vintelablics Schif mit Schwere - toers'an i bert' Seiten, und mit fachem Boben, fait wie eine Schmade unfantt. - duch, ein Soutadfegel filfrent: : Ekei gebraucht et belle blag um Buten ired Gerbeinen ju fegett , fonbert verfügl : lich waf Fluffen und bei ber Ruftensidet dis ein Beines feithtes Lastichis. . . . . Boileine, w., in der Schissbut, das · Gella un welchem Die Boje befoligell · 情(446 名的说的);das 25 — 在15;118。 D. chrambes Gala, welches burch Barbanfung'and bem Geemafte gewunnen wird (Mecifald); Geefall); Das 20 feil, s. Boileine; der B-weber, ein Weber, ber vorzüglich Bol weblad Biret; Botelle 20. j. f. poble, Pos telm aciana a tina i tina at magig Boleleisent, f. 4 f. Babelez. m in u 2016d), m. -06, M. -01 m:0.0. Bille Genentattig intheerer Sifcfareda, ' ale ver Bleffe, bes Betflings and acs · Salvijoedi · . :,5 ...i Bold, die veraltetes Woody das max noch in einigen Zufummenftsängen uhre fommit, und fuba, machtig bebeutet. Darnit - guftistiwingefente Winter. And i Truntenbold, Kaufbold, Edifas gebolo, Saufbolo, Jagebelder. Boleine, w., in bee Scefabet, Gale an jeber Seite ber Gegel gegen bie Bilbe, mit welchen fle nach bem Winde gelentt merben. Dölken, unth. 3., N. D. für bisten, fart jardien. 26ff, m., bei ben Sammewiebern. f. Pobl. Boll', E.n. u.m., ungefchmeibig, bett, floif, besonders von solchen Sachen,

die fonk gestymmidig find; bei den Bars

hern, has Leder iff boll (MI obce bonig), fo auch von fprobem Gifen . St. D. löcheis, burdidert, bobl: der. Maulivutf mache das Land hobi und bolls das Bollchen, - s, gin. Meiner Ambof, warauf die kanbleute Die Schneiben ber Senfen und Sutters Plingen icharfen, welches mittelf bee breifen Binne eines Sammers geichiebt. Beibes gujammen beißt bas Riopficug.

Bolle, w., Dt. - n, itt N. D. ein runder Sorper überhaupt, gewöhnlich gber bie Mugen an ben Bflangen, am baufigften die Zwiedeln ! auch die runden Samene bebaltniffe bes Blachfes (Anoten).

Bolleifen, I., eine Art Stangeneifen, welches fprobe ift, f. Boll (im gemeis nen leben baufig Balleifen).

Bollen, m. -s, tin Rame ber fcmare

sen Nappel, fi Belle.

Boller, m. - 8., in bei Geefahrt, ein Diabl ober Blod auf bem Gwigsborbe, um welchen die Gelie befeftiger merben.

Böller, w. J. Poller. Pollern, f. Bullern.

Bolling, E. u. H. m., von Boll, Bart, fleif, ungeschmeibig; von Ball, rund, rundlich: bollige Gewiichse, die amiebelartige Wurgeln haben.

Bollwerk, f., in der Befoftgungskunft, ein Werf an bem Sauptmalle (ble Bafici); ih Wafferbaut, eine mit Bobien ober Steinen ausgesutterte Wand; im Eragebitge, eine Siefe von Simmere bols; die Bollwerkswehr, in ber Ariegebaufunft, ein Aufenwert vor ber Stirn bes Bollwerts, welches gur aus einer langen mit bet Gfien bes Bolle werfs gleichläufenben Stiene befieht und das Bollwert bebeckt; der B-wins fel, berfenige Wintel, welchen bie Stflichtslinien eines Bollmertes mit eine ander machen.

Bollwurz, w., ein Rame ber Tollfies for.

Boly, M., f. Bolzen.

Dolse, m. -n, M. -n, kn N. D. der Kater.

Bolisen, m. - s, ein etwas jugespieter Pfell, Der mit ber Armbraft abgeschoffen Uneig.: es läft sich nicht

alles Rols zu Bolsen dreben, es Taft fich Hicht febe Gache ju Alleni ges brauchen; einem Alles zu Bolsen berberr, einem Auss ubel auslegen; die Bolgen verschießen, die ein Underet gedrebt bat, d. h. eines Undern Anschläge queführen; einem die Bolgen fledern', einem ju feie hent Borbaben behilffich febn ; bas Et fen, welches glubend gemacht und in ein Biegel aber Matteifen geftedt wirb (in D. D. ein Stabt, itr andern Go genben ber Rimpen); ein farter runs ber Wagel, an bem einen Ende mit einem Ropfe, am andern mit einem igne nen und fcmalen toche verfeben, ben Miet barein zu flecken. Gie bienen gum Befeftigen und Berfchließen und finben fic an vielen Dingen und Werfgeugen, 1. B. an ben Wagenbeichfeln, wo bie Bage barauf geftectt wird, an ben Fens ferladen, an ben Rollen in ben Kloben : im Bergbate und bei ben Dinengene been, ein geraber Baum, burch ben bas Einfallen bes Erbreiches verbindert with, dager, auf den Bolten feben, ober mit einem Worte bolgen, Ache gebat, bb etwa ein Auffeher fommt a ferner, bei ben Bergleuten, bie eifers nen Reile, Die verfahrnen Wände damit itt gewinnen; bei ben Gous fern, die Reile, womit bie Richts leiften auseinatider getrieben werden (in mehrern Grgenben D. D. laus tet es ber Bolg ober Belge); Die 25preffe, eine preffe, womit min bie · Barten auf die Bachelettmand brudti das 25 - fibloff, ein waltenförmiges Borlegeichloß, bas inmenbig einen Bols gen bat, ber ben Bügel befeftiget; beg 25-fcbrot, im Berghaue, eine Art eines Schrotes, ober eine Bergimmes rung ber Schächte, mo bie Gewiere nicht unmittelbar auf einander liegen. fonbern auf turgen Stempeln ober Rias gen ruben; Det B-flichel, bei ben Petfel aftitechern ie. ein Grabflichel mit abgerundeter Schneide; die B-jans ge, eine gange, Bolgen bamit auszus fithen; der B-seiger, bei den Etels fteinfchneibern, ein lieines Gifen, bas

9 # s

mit in Stein zu graben Coer Stein-Beiger).

Bombaff, m., der Wortfdwall, Me

Rebeidtoulf.

Bombe, m., D. -n, in ber Gefchite tunft, eine boble mit Mulver gefüllte eiserne Lugel, die, mit einer Brande robre verfeben, aus einem Morfer abgefchoffen wird, Gefaube ic. einzufchias gen und in Brand ju fecten: Doms ben werfen; mit Bomben bes Schießen (bombarbiren ). 25oms ben, th. 2., Bomben werfen, mit Bomben bewerfen (bombarbiren): eine Stadt bomben (auch behomben); 25 - feft, C. u. II. m. , gegen Bomben feft, vom Gemäuer: ein bombenfes ffer Reller; Das 23 - feuer, ein Schiefen mit Bomben; der B-gies Rer, auf boben Ofen, berjenige, ber Die Aunft verftebet, Bomben ju gießen. 25 - kutsche, eine mobische Net bes dectter Autschen, beren Saffen beinabe eine völlig runde Geftalt bat; der B-Schiefer, berjenige geuerwerter, ber Die Bomben abschieft (Bombardier), auch Bombenwerfer; das B-fcbiff, ein Aricasichiff mit Bomben bewaffnet (Bombardirgaliotte); das B-wers fen, das Befchießen mit Bomben (Bombardement, fpr. - mangh); der B-werfer, fo viel als Bombenschiefer. Bómmel , Bómmeln , s. Bammel, Bammeln.

Bon (pr. bongh), Anweisung, Lies

ferungsichein.

\* Bonbón, (fpr. bongh bongh), Berffenguder, Buderbrobchen. Bons bonniere, ein Zuckerwertsschächtelchen. Bonde, m. -s, M. -n, im Berjogs thum Schleswig, ein Bauer, dem hof und But, bas er inne bat, erbe und eigenthumlich gebort, im Gegenfas ber Panften, die es von Andern ju leben nebmen.

\* Bonification, w., bie Vergütung. Bonificiren, vergüten, entschädigen. Bonis cediren, in der Rechtsspras de feine Guter ben Glaubigern übers laffen. Bon jour, guten Lag, guten Morgen; Bonmot, fpr. bonghmoh,

Sinnfpruch , Ginn : ober Bise fimmreicher Einfall.

Connet (he. bonnab), eine Wife, Sabbe.

Bonge, ein offindijder Drond.

Boot, f. -es, Dt. -e, bel Anbern, Die Bote, ein kleines Schiff, Das feichter fegelt als andere, in welcher Bebeutung es in bein gufammengefese ten Worte Paciboot vorfommt; ein fleines leichtes Sabrieug, Das bei jebem arbben Schiffe befindlich ft, und beffen man fich bedient, bie Anter zu lichten, wom Lande Baffer, holy ic. ins Schiff su schaffen; R. D. ein Das su guffegen Dingen, ungefahr fo viel als eine Pipe. In Samburg balt ein Goot 120 bis 140 Stübden; in Dangig binges gen 3 Dhm, ober 12 Anter, ober 160 Viertel; der Bootsgesell, s. Bootse kriecht; der B-haten, in ber Shiffahet, eine Stauge mit einem eifernen haten, bie Schiffe bamit and Land ju sieben ober babok absuftafen; ber Rame einer Art Milgelfhmeden obes Alugelhorner, weil fie an ber Mindung große und frumme Baden, ben Bootsbaten abnlich, haben; der B-fneche, ber Arbeiter auf einem .. Schiffe, .. ber beim Laus und Segelwerke arbeitet (Matrofe); der 25-mann, R. leute, im Seemefen, berjenige unter offizier auf einem Krieas ober Sans belsschiffe, ber bie Aufficht giber bie Boote, bas Segels und Lauwert bat, und ber beim Wenden bes Schiffes und bei ahnlichen Arbeiten die Befehlszeis den gibt (if also nicht mit Bootsknecht ju vermechseln). In der Raturbes fchreibung, eine Art efbarer Stichlinge, der die Baifische begleitet und bas vers sebet, was biese Ubrig lassen: die 25mannspfeife, eine fleine filberne Pfelfe, melche ber Bootsmann auf Ariegs : und andern ansehnlichen Schis for an einer filbernen Rette über ber Schulter trägt, und auf welcher ce beim Aufbiffen, Stellen und Benben. ber Gegel ze. gemiffe turge ober lange -Lone angibt, nach welchen fich bie Das trofen bei jenen Arbeiten richten; das

25 - feil, hotienier Seil, womtt bas Boot binten am Schiffe Scfeffiget ift. wenn biefes im Safen liegt (bas Bootse tau); das B-tau, s. Bootsseil. Horax, m., ein Erbsalz von bitterkoen laugenhaftem Beschmade, bas burch den Sandel in gereinigten Sriffallen su uns tommt; jumeften für Berggrun. In weiterer Bebeutung bei ben Detalls arbeitern . Bunftliche Bufammenfegungen, bas Schmelzen ber Detalle gu beforbern, weil ber Boray gewöhnlich Diese Eigenschaft befist. 3 - fauer. C. u. u. m., mit Gorarfaure in Berbinbung gebracht; die B- faure, die bem Borar eigent Mimliche Gaure.

1. Bord (bei Einigen Bord auch Bort), m. (bei Einigen f.), -es, M. -e, eig., ber Mand an einer Gache; der Bord eines Befäffes, der obere Mand desselben; der Bord eines Kleides; Vann Ufer, und am gewöhne lichken ber Mand eines Schiffes; das Backbord, die linke Seite, bas Steuerbord, Die richte Geite bes Schiffet; 'ein Schiff von bobem Borde, ein Kriegsschiff, und in weis terer Bedeutung, ein jebes Schiff, bas in See geht; ein Schiff von nies drigem Borde, ein Handelsschiff, ober quch ein Bluffchiff; über Bord fallen, Springen ic. ind Merr fallen, springen is. etwas über Hord werfen, aus bem Schiffe. Uneig., das Schiff kibff; an Bord geben, su Schiffe geben, fich einschiffen; an Bord bringen, auf bas Schiff beine sen, einschiffen; an Bord legen, fich mit bem Schiffe fo nabe an ein apberes legen, bas man hineinspringen tonn. Berner, R. D. ein Brett, etwas bare auf gu legen ober ju Rellen.

3. Bord, m. - co, M. - e, ber fancre Raum einer Minge, wo bie Schrift febet.

Bordanker, m., in der Schiffahrt, eine Benennung der Paupt, und Nacht, anter; das B-hlech, die Gleche, woraus die Borde oder Nänder der Galpfannen gemacht werden (das Bord hubles); das B-brett, ein ausge-

Mulbenes Brett, Die Borbange an Benfeiten aus Bhiren an bemfetben gu befeftigen.

Borde, w., Di. -n, eine fruckbare Stene, ein fruchtbares Setreibeinnb: die hohe Borde, und die Zolzs borde im Magdeburgischen.

Bordell, f., Hutenhaus, Ungachte baus.

Borden, th. B., mit einem Borbe voer Rande verfeben, den Rand mit efwas Anderm einfaffen, befesen (fordern): das Aleid mit Bandern borden (beborben); anhalten und an Borb gehen.

Bordensame, m., ein in Athiopien eins beimisches, frauchartiges, immerzule nendes, etwa anei Zus hoßes Gewächs, burchaus haarig, etwas flevelg und von einem unangenehmen Geruche.

Bordhakon, in, in den Gaswerken, bie großen am Borbe ober Rande ber Salspfannen befindlichen Saten, woran fie hangen; der B-kopf, in ben Galzweiten, gebiegenes Galz, welches fich zuwesten an den Gord ober Rand der Pfannie gafest; die B-schäbe, in ben Salgwerten Bleche, mit welchen man ben Bord bet Salapfanne erhöbet, damit' die Goble nicht überlaufe; das B-schoof, -es, M. -e, flettie am Burgelende belauene Bunde Strob. Die gleich anfänglich unten am Enbe ober Rande eines Strobbaches befeftiget werden': der 254 ffein; eine Art Schiefer, womit man ben Borb aber Rand des Daches deckt; die D-3ams ge, in ben Salimerten, ein effernes ober auch bolgernes Wertzeug, ben vers borgenen Rand einer Galgpfatine bamit wicher gerabe gu biegen.

Bordiren, s. Borden.

Dorg, m. -es, M. -e, ein verschulttenes Schwein (Borgel, Börgel, R. D. Barg, Boll, Poll, Port). Borg, m. -es, bie Sandlung bes

Borg, m. -es, bie handlung bes Borgens ober Berborgens: einem ets was auf Borg geben, ohne badre Bezahlung verlaufen; etwas auf Borg nehmen, bekommen, geborgt erhalten, ohne gleich dasur zu bezahlen.

Borgen , 1 the R., all ein Dauchn nebmen, und gwar um eg miebes gu geben : etwas you eingin borgen, Bucher, Geld. Angeig., bei ben Bandwerfern, ein geborgter Meis Mer, ein Obermeister, der in einem außerorbentlichen Falle nur auf turge Beit gewählt wird; bas Beld für eine gefaufte Sache fontbig bieiben : Waas ren borgen, Ferner, als ein Dars lebn geben (leiben); einem etwas borgen, Beld; auch, auf Borg geder Ben, nerfquien, obne fogleich Gelb bas für 'su erhalten: 'einem Waaren borgen. Sprichm.: lange geborgt iff nicht geschenkt, 2) unth. 3, mit haben, in Baiern', fit warten, bars ren; der Borger, s, ber etwas borget; ein Borger muß auf den Zähler denken, mer botat, mus auch Doran benten, de ge begabien fann; ber Borgmann, fo viel als Borger, Borgsweise, E.n. 11, 10. auf bie Weife, ba man eine Cache nur geborgt an bat, um fie nicht taufen ober begablen au bitefen.

Dorte, m., die außere runhe Kinde des Brume; uncig., die verhartete Kinds, eines Geschwürze; der Hörkenküser, eine Caftrart, welche die Borke des Kindesh und Lannen beschädiget (der Kindeplater, Bolzwürm); der Hörk, welche sich unter der außern Rins de der Büre mich, welche sich unter der außern Rins de der Bürme ausbalten.

Dorn, m. - es, M. - e, Waster; sils Dielle. Uneig. der Born des Lebens der Freuden; ein gegens dener Preuden; ein gegens dener Prymnen, des weiten, der Brumen, ans welchem die Gable geschaft wird; zu Borns geben, Sobie hermisiehen und sieden zu Borns rufen (aus Born entsänd des im gemeinen keben üblichere Bruns nen); der B-block; der Wasterstrag, aus welchem das Verh gerkänkt wird; die B-dissel, ein Name der Arriendistel. Bornen oder Bors nen, td. 3., N. D. sür tranten; das Vied; die Bole Galy

wellen bit bane, bie Benchtigung bes Innern eines Gallbeunnens; der 25grund ; ein morafthet mit Weffere friellen verschener Grund; der 'Bberr, in ben Salifcen Salzwerten, Abgenthnete, die im Namen ber Elgens thumer Aber die Galgbrunnen die Aufr ficht führen; die B-kanne, eine große hölzerne Wasserfanne; der Bkneche, in den Ballichen Salzwerten, Anechte, welche bie Soble aus bem Brunnen zieben: Die B-treste, s. Brunnentreffe; der B-meifter, in den Sallischen Salzwerten, ber Auffeber über bie Boenknechte; der 25pfennig, in ben Salitchen Galimers ten, bas Almofen, welches von febem Satzsitten verarmten Bornfnechten ge rticht wird; der B-schreiber, ein Schreiber in einem Galimerte; Das D-fell, bas Geit, woran man die Soble aus bem Borne giebet; die Bwariendiffel (Bornaffel),

Dornstr, beschränkt, vom Berkande. Borrersch, m., des Borrersch, ein Name mehrerer Pflamen, besonders der Ochsenunge, des Mohlsemuths, Liebsygeieins, verzöllimleink (auch Buereisch. Karrick).

retich, Borrich).
Does, m. -es, M. -e, sin esbarer gifch mit kietnen filberfardigen, in and fre Farben spielenden Schuppen, der in sustant Parker, Berlich, Rochellige, Rechesting, Rechesting,

Porsporfer, m. -a, aber ber Bores borfereift, eine Art feiner und somack bafter Apfel, welche von dem Sächstann Dorfe Boredberf in Meisen, den Namen haben (in Offerselid Methanster Apfel, in Arcmethale, Hafenapfet, in Frantein, Porfiabter Apfel, und in Eichesfelde, Pokipfel),

\* Berfe, w., Wr. - n., ein Gelbeutel; in gezeich Sangeleftsbieft; in bifentlider Ort, wo die Kunfente ihrer Ge-

- 599

gen fchäfte gregen zufammen fommen zund ... ein eigen ju biefen Zmede errichtetes Gefinde; der Borfenenat, ein . .. Diener, ber bie Biefe auf und aus fehlieft, aud Miles barin in Orbnung bolt (ber Börsenschltefer); den 25-.. sag, ein Dag, on wolchem die Raufe leute auf ber Börfe gufammen tommen. Boelf, m. + es, die Bouter M. -en, bie Gpur au einen Sache, wo fie geboeften ift, ein Rif, Gprung (Q. D. Back und Beff).

28 Sustibefen, m., ein Wefen aus Bow flen , rin Borftwifd an einem langen Stiele, Die Wande bamit abgutebren (B. D. ein Saarbesen); Die Borfte, Dr. - p. Beife in die Bobe ftebenbe Agere, hefonbers die langen Sagre auf. . bem Ruden ber Schweine, Schweines boulten (bei ben Jägern beifen bie Borten ber wilben Schweine, Zebern). Merig., feife und fruppige Saage ber . Menfchen, und verächtlich überhaupt,. das Saan berfelben. In ber Pfangen lebre neunt man Borfen biejenige Art bes Stieles, melde bie Friichte ber : Laubmoofe ic. trägt. Auch werben bie Seare, melde vielen Affengen gur Bebertung bienen, Borfen genaunt, menn fic febr fteif find und epliegen. Fermer, von berffen, so viel als ber Book, s, d. Borffen, -pref. 3., fich borfen, wie Borften feif in die Sibe feben: ibre Angenbraunen baufteten fich, wie die Borffen bes. Stadelfcmeined; bes Sage frauben : Die Ratze borffer fich; der Igel porfiet sich, wenn er bie Stacheln in die Bibe richtet. B-arrig. E. u. Hin, nach Art ber Barfen, wie Bors fien : Der 25 - bart, ein bauftiger, fine deliger Bort; die B-blume, ein Bemächs mit fünf eifermigen ventieften Aclablätteben, das Katt ber Blumens blatter fünf turze schmale, in zwei bis drei ungleiche Gripen ober Borffen ausgehende Honigbehältnisse bat; die 25-floffe, ber Borffenfloffer, eine : Gattupg ber Deerbraffen ther Deere. brachien; auch, eine Gabtung Saringe; 20 - formig, E. u. u., wie eine

Barffe geformt; des B-gres, ber Dame eines Grafes mit borkenartiger Thre (Marbengras . Africmengras). 25 - Starrend, E. u. 11. m., von Bore fien farrend; das Bovieb, allges meine Benennung ber Schweine. 25 poll, E. u. U.m., roller Borken, mit Borffen bebedt; der B-rabnfisch, fo viel als Klippfich. Borftig, E. u. 11.14., mit Borften befegt, auch ben Botsten abulich: borffige. Beare. In der Mangenlehre beifen Pflangen borfig, wenn die Saare berfelben mits telmäßig lang, aber febr fcbarf find. Uncie.; borstig werden, in Zorn gerathen; der Borstpinfel, ein aus Schweinsborffen gewachter Pinfel; der 25 - fame, eine Urt Crufchbaum mit arfingerten eingeferbten Blättgen, mit purperfarbigen Blumen, im mittaglie den Europa (Manchpfeffer, Schaffe mummel, Schafmullen, Abrohamsblus me); der 25-wisch, eine Art Bunte mit langen Borften und einem Stiele. den Staub abzukehren.

Bort, J. Bord.

Böre, w., Nr. – en., R.D. flix Reibe. Borte, m., M. -n, überhaupt ber Rand oder bie Ginfaffung eines Dinges, befanders, ber Rietbungsfücke: goldes ne, Alberne Borten; ein Bleid mit Borsen besetzen. In der Baus funft verfiebt man barunter ben mistels Ben Theil eines Bauptgesimfed ober Des banbes, ben fogenannten Bries. Bore telborn, m., bei ben Zinngiebern, ein Dorn in der Docke, an welchem bie Sachen, welche gebortelt merben follen, befeffiget merben; das. 35eifen, ein eifetnes ABertzeug ber Rlempner, womit fie runden Sachen einen Rand gehen. Börteln, th. 3. mit einem Borbe, versehen; bei ben Alemonern, den stparfen Rand an eis ner Arbeit umbiegen; bei ben Binngles. giebern, einen Rand, an eine Atbeit. dreben; der Börzelstock, bei ben Zinngieftern, ein Stock, woras ein Stud, welches fic borteln wollen, bo feffiget wirb. Borten , th. g., mit Worten verfeben, befegen, fo viel: als

borden, beborden; die Bortenars beit, eine nebeit, die in Borten du Riedern de. bestehet, und die der Born tenmachte versertigt (Posamentiearbeit); das B-blech, k. Bordblech; der B-macher, ein Handwerter, der flaktliche Borten macht (Bortenwieter, Bosamentiere); das B-werk, sa viel als Bortenarbeit (Posamentierer beit); der B-wirker, s. Bors tenmacher,

Boremann, m., in hamburg, biejenie gen Schiffer, welche auf Amfferdam u. Gremen fahren, weil fie an bem Orte, wo sie 'anthummen, nach ber Reibe (R. R. Bobet) fahren muffeir

Borrplanke, w., s. Barrplanke.

Borwisch, in D. D. Gegenden f. Borks wild (im Ofterreichischen Abfauber, in andern Gegenden ein Staubbefen, Rauchtopf, Spinnentopf, und in N. D. eine Eute):

\* Bosporus, ber Stierfund, eine

Breerenge bet Lonftantinopel.

Dosquet, ein Lufigebuich, Aunkaei bols.

Bosurt, w., ja viel uis Gösartistelt. Bosartig, E.u. 11.10., von böser, schlimmer urt: eine bösartige Arankheit, bösartige Blattern, ein bösartiger Menfich. Die

Bösartigfeit.

Doschen, ib. 3., abhängig machen, von oben schrag ablausen lassen vinen Graben, einen Walf böschen; die Böschung, M. - en, die Handssung bes Böschung, M. - en, die Handssung von der kentrechten Linte, eine Flack, wele de mit der Wasserlivie einen kumpfen Wittel macht: der Wall, der Gras den bat vier Juß Böschung, ikt oben von der am Auße hesselber errichsten sentrechten Linte vier, Zuß ents sernt.

Bole, m., Dt. -n, im Bergbaue, für Panfe; ein Bunbel Mache; ein Febers

tiel (Rose).

Bose, E. u. it. w., das Gegentheil von gut, site schadhaft, frank, schlecht, vier derbt: bose Augen; boser Aopsi befor moenter, befo moene: was befichwerlich su geboguchen ift; es iff bier bofe geben; Bofes muff man mit Befett verweiben; vom fitte ficen Suftanbe, für folimmi, unfern Sbfichten , Winfchen und Empfindune acu sumiber bofe Teiten, in Sine Acht auf den burgerfichen Buffand; ein bofer Bezabler, ein unorbentlicher, langlamer; ein befen Wachbar; nichts ist so bose, dass es nicht zuetwas gut wäre; es war nicht fo bofe gemeint; jun Borste geneigt: ein bofes Weib; ein befer-gund, der bestig ift; einen bose machen: bofe werden; auf jemend bose feyn, auch, einem bbfe feyn; forblich, nachtheilig, gefahrffch: eie nem Bofes thun, Schaden que fügen; einem Boses wünschen: bose Gefellschaften verderben gus te Sitten; das bose wesen, die Kokkadi; foanblich, fotunglich: ein boser Tame; eine bose Arante beit, bit eine schimpfliche Arface bat: ben hürgerlichen und fittlichen ober gotte lichen Gesegen zuwider: ein boser Mensch; ein böses zerz; böse Begierben; Bofes thun, fündigen. Daber bas Bife oft fibr Gunbe übers baupt, für Ancs, was unrecht, unerlaubt iff, gebraucht wird. Der bose Jeind, ober der Bofe, der Leufel, auch ein bifer Menich; das bofe Bes wiffen, bas Bewußtsen bes Bifen. Bösern, th. 2., bift, wher bisse maden: eine Sache bösern, fie folecht machen, verbesben (vericlime mern); der Bofewicht, ein bofer Micusch, ber fich grober Bengehen und Lafter fonibig macht. Bosbaft, E. n. Nav., in heben Grade In Born und Made geneigt'; ein bosbafter Menfcb; geneigt Anbern in fcaben. blog aus bifem Willen: er ift febe basbaft, bat ein bosbaftes Bemuch; geneigt, Bofes gu thun, su fündigen; die Bosbeit, D. -en, bie Reigung und Fertigleit Bofel su thun, in allen Bebeitungen be Bore ter boshaft g-befombers der Buffand eines

beftigen Bornes, antrotadigite Derhuns ben : bie : Rechiafeit : Minbern : Billaben graufigen bibe aus bibem Willen, und liberbaunt, mint busbafte Sanbiung, ein Derbrechen mis Burfes; Die 2008s .: beitefünde , 'in ber Botteflebre' eine : Sunde aus Batheit, b. b. wormbilch, . mit Wiffen wad Willen begangen. Boss berrig, E.u.u.w., cia bifes ber bas Boolich, E. u. u.w., auf eine bife Mrt .: basbaft.

Boffel, Boffel ober Bofftnaul, m. die Aegeltugel: Go auch, die 25- ... bahn, der B-plan, B-fcbub u. .. für Aczetbahn w. . der Boffelor ob. .... Boffer, - 8, ber etwas boffet, balbe . aber gunt erbabene Arbeit in einet weis ... chen Maffe verfertinet (Boffirer). 256fr :. i feln ober Bollen, 1) unth. St., to 1 geln, Regel fchieben. 2) th. B., in eis ner weichen Malk bilben, balb ober ganz erhobene Arbeit machen , g. B. in 🐃 Bachs, Sips (boffren). Uncig. für: fünftein.

Bössinnig, E.n. H. w., einen ibosen : Sinn habend, bie geffunt. Dosthas tig, E. n. u.m., Bofce thuent, Bos. willig , E. u. N.w., tinen boffen Billen .. babenb.

25t, f. -es, Di. -e, von bieten, gebieten , b. b. befehlen, ein Befehl. Ochot, in inelder Bebentung es in Schwaben noch ublich ff; von bieten, arrbieten , das Ambieten eines Breifes • für eine Same : ein Bot auf erwas thun; das ist ein geringes schleche tes Bot (gewöhnfleber Gebet),

\* Botanil , die Bfangen sober Appyters funde: der Botanifer, Pfangentun-Botanisch, pfanzenfundig, Bfanzen betreffend : bosanifchen Gars ten, Pfanzengarten, Wurzgarten. Botanifiren, Arauter fuden, traue

Bosting, f. -es, Dr. -e, sin jedek Bericht, welches ju gewiffen Betten ger boten, b. b. angefündiget wird, ebea dem auch bie Acht, Achtzeit, Berrenacht, bas Achthing ze. genannt. In bem Thate su Salle iff es ein Magengericht. Aur R. D. lautet es Bobbing, welchel

vischtlich gis Shergenicht Scheinbit. wie Lubbing, ein:Antergericht. . . "Bothe, m. -n., M. -n, ber ebeeftbickt. mirb, ein Geschäft autzurichten, &. 25. in der Giffel bjordingel und Apolici, und chemalis and bie Befantten beriffire hen mad Staaten, bie, wenn fia vom erfice Manne: waren, auch mobl Chrens bothen, Inchibthen ze. biefen (sest ein Bothfibatter . - Exfandter). Int che webligen Bolen murben bie Abererbnes ten ben Stilnbe Landbothen gellannt. und in Denticuland bief fond and icher Berbumadtigte ein Machtbothe J Bewalthothe. . In gewöhnlicher Webentung find Sothen geringert Berfinen, welche man abschieft, ein Gestalt ause surithten; besonders eine Nachelcht au Aberbringen ober comes ju holem: eis nem einen Bothen Schickma ein reitender Bothe. Untig.: der fünkende Bothe, eine mangenehme Nachsicht; das Bochengme, bas Amt eines Wothen, nuch mabl eines Bothentneiftera; ber Det, wo :ber Bothenmeifter bie iBothen te. abfers ties; der 25 - gang, der Gang eines Hothen, fint Art und Weife pu geben und der Weg, den er macht. Uneig., ein ficmerfaffigen Bang: des 25-laufen, bes Leufeux b. b. ber Gang eines Wothen ale fein Gemerke betrochen; der B-birafer, etc ner. ber fich nom Bothenfanfen nabet (cin Bothe, Aufbothe); den 25-Lobn; der Loon des Gothen; der 25meister, ein Gennter, ber über die Bientliden Bethen Aufficht führt. Beim Peingiger Oberdoffamte führt er sugleich die Aufficht ilber die Molines gen. Bei ben Langleien und Beriche den if er berjenige, der die Aufficht Wher die Gerichts und Langleibothen fibrt, ober auch ber bie ein s und ale arbenben Weiefichaften beforge; bes 25- febild, ein kleiner blecherper Still am Mrm ober auf ber Bruft, mit einem Bappen, ben manche fentliche Bothen als Unterscheibungszeis chon tragen; der 25-fpieff, ein Golde ien Mineliche Gotten in mane

of Men Vintern tragen : Des Wiffab, in W Wellistenen, Sutterfaller, Jober, ber Ginb feines Bieben gribie Borbe . Botten red fieren und unterftbeibet fie his miffigleit; f. Boetnäffigleits die . von ben Liemen und Riffen ; die 23-A afthafe, M. Len', bie Bereich ... aubeitz den 20. banun, ein Baum, ding eines Betten ; eine Radeicht, ... Det is Bittigeratheit taugliches hola bit i an fiberbeimet: eine Bothfchaft : " enfoit; bier & shober, eigentlich beis Deingen : eine Gefteibficiaft, fel mele . Fein Bafrer, beffen fic bie Sonicher wir ihre Bebeintung es Bruffe in Der Bibel we Projenen ; seine Met Euten in Offindien # vorfommt. 23 4 filliaffeni, 19, 3. , ... mig malgenfirmiger rother, auch oft gele wir als Bothschaft beingen? Det 125 - 11113 her und bräunlicher Schale; die Bots "m. fichafter, '-s, bervon bem einen Sof . . wher Stante an ben andern'Ane Both. . Dattichers; bie Bettflätte eines Bit. 2.4 fchaft w. beingt, olh Bejanbrer Cams . tichers, in weiterer Bebeutung an Bos baffabeur). Am Bitter Sof werben . fen und in Albfren file Sellerei : Das Wie Stionbers bie Dirtifcen und Supflichen .: Botticherholy, wals meldes ju Bot-. 18: T Beftindten Bachathafteit, much guweilen . Atiheranbeiten tanglich fit: Das 25 -14 . Cheffbotheir genannt. B. fchufflich, i., fcheir, holefcheite, auf welchen ber " Mint, bard einen Bothen; nach Art . Bittider Die Stube au ben Raffern 119 inter Bothitiaft; der ib - fetraftages ... foneibet; der . 25 - fetnägel, ber 111 . noff ; fi viel ule Deitoerfebofter.: . . . Charet , beffen fich bie Bottlicher bei Bottenie fligitoit, m. bas Decht liber :: thren Arbeiten Rebenen, ein vierectiace 21 ( Mabres au gebietett; Die-Bereitt, Bereit), Slot, an einen Siel befefiger (ber fchufte untob vet Osimaiffigleir... Solfeel, bie Mochbeig, bie Klopfteule); the relies Wirbern fleben. : : : 31 256tte , wi, f. Butte; Doctich, m. n 3 Priviger Reffe, in welcher bie Butte - est, . D. -e; ein großes, wundes, ... Ger ihre Magent ausfichen; die Bots and farten war: Beeiten Solufteben gue erichbefen, biefenigen Befen, welche Fantentigefegtet; oben offente Befat, ich beim Bierfaffen im Bibrbottiche buto indifen wich fich voldtigfich beim Biere 5. 5main bebent; die 25-Barte, eine, .... . machor, mir Botticher; der 25-. .. . 1 niebeige Bant wint einer Boble, auf. ... weif, ber geofe, bicke und breite Reif, e'E imelde Die Bottiche verfreige merben in amelider itm' einen Bottich gelegt wird; is , (der Schraden) ;: 869 Bertieber, - 8,, 11: 1: Den; & - giufel; ain i swher bolgerner 3: "::ein Bandwarter / metiber Wottiche obert . Stelliebel; wit atfernen Grigen an , - ... boefbaupt beitenit Gefte macht, wels - ben Schenklin, beffen fic bie Streicher - de nar einen Beten buben (in D. D. 3:4 . Winber, Stofbidber, Schwarzbinber, im Mustembergiften: Saftner). 3n-: " Weiteter Bebentung und im gemeinen-. Sthen wirh jeber Sunbmerten, welchen . Gelike auf bolgenen Gtaben justum : Bounillon, for, Bulljongt), Steife menfest und busch Bander obes Reife a. befefiget, Wötticher genannt, worunten sann auch die Rletthiuber, ober Beifis 41. 236 und Mathbenber, bie blog weiches, weis 23777 fed ober rothbuchenes Sala verarbeiten . . . vaß. . fur unbide man auch Fastinder, Wittner, † Bongeille, (fpr. - tellje), die Flasche. di : Küblen, Lüpen, Sillen, Schuffler te. . Bontigne, (fpt. - eiblef), bie Bude, ein bemeint begriffen nierben. In Same : ber Kramloben. no hang wertit man Betticher mit folde. Mor, n. -es, Dr. -e, bei ben Billern,

ticherei, Dt. - en, bas handwert bes. die B-woche, biejenige Moche in ber rudbleiben (bie Bottichbarme); der behienen. \*Boudoir, (fpr.—sebr), das Schönge

"ning", Crheideungs ., Erhalungszime mcr.

\*Douffonerien, Noffen, Schnargen.

ober Graftbrübe,

\*Bouletten, Bleifcheläschen.

\* Bouquet, ein Strauf, Blumenfrang. \*\* Bouffele, m., der Nordweiser, Dm

minden, die von beide weise Mebie Mebein bas and amet Abeilen bestehende Bols in

bem Sobenfieine, worin bas Dilbfeifen gefiet.

Boren, f. Baren.

Bornagel, m., bet ben Millern; ber Rogel, welcher in ben Bor geschtagen wird., damit fich derfelbe nicht less winde.

Boy, f. Boi und Boie.

Brach, U. w., im Naterbau, ungepfligt, ungehauet, rubend : der Acer lieget brach, bleibt file eine gewiffe Beit uns gebauet liegen. Uneig., feine Sabige feiten, seine Kunst brach liegen laffen; der B-actor, ein Acter, welcher brach liegt (ein Brachfelb, Brachland, eine Brache); die Dras che, M. - n, die Rube, welche man eis nem amei Jahr binter einander bebaus gen Ackei im britten Jabre gönnt : Der Acter liegt in dev Drache; sin Frach-liegenber Actes felbit ? Gie Webeit bes Beachens; auch bie Aeinigung bes ' Beinberges vom Unfrante; 'die Zeit des Brachens; Brächen, th. Z., einen Acfet nach ber Rubt, bie minn ihm gee ' gönne hat, wieder gum erffen Mahle pfligen, ihn fidrjent: einen Actev brachen; beim Beinbau fin Franken, den Beinberg behatten und von Itns frante reinigen (backen, krauten); eis nen Erich brachen, ihn nach bem Ausfifchen ablaffen billigen und best. ficht; R. D. den Blade brachen, -i . ihn brechen; in manchen Gegenben, brach liegen ober ruben luffen : einen -Ader brachen: der Drächer, -s, blejenigen Bagel, welche gewähnlichen Beachvägel beisen: die Brachfahre, die Arbeit des Brachens; das 25 feld, ein brachliegenbes Belb; (Brache acter. Brachland); die 28- fluv, mehr rere weben einander boath liegende Acter (ber Brachfcblag); das 25 gras, von mehrerh Arten Gras, wels ches auf ben Brachfelbern wächk; das 25 - ben, Beu, welches fint Brach-Tante gemacht wied's did B-buba, eine Art bor Brachvögel ; die Btrue, ober 23 : hürung, die hut, bas Belben Des Biebes auf ben Brachfels been (den Brachiblas); den 20 - kar

- Pett leif Mitteller, welder fin Brache monate jum Boricein fommt; Das B-korn, Asen, welches in die Bende gestet wird; das B-land, Land, welches brach liest; die B-lerche, eine Wet Perchen mit buntelbraunen Blügelfebern, auf Beachidern (Brachlaufer, Beibelerche, Waldiethe, Bolge lerche, Baumlerche, Greinleribe, Dite tellerche, Spicfferche und Stantvokel): Das B-manntben ober B-manns lein, ein Dame bes herrenfchmammes, weil er baufig auf Brachfelbern machft: Der B-meier, im Magbebutathben. ein Deter, ber geringer ift ale ein Borwertsmeier; der B. - mife, in ber Landwirthschaft, der Miff ober Dunger, der in die Brache gesübet-wird; Der 2 - monat, der sechste Donat des . Jahres , (Junius) , weil man in bems felben ju brachen vicat i deri'23 -· Coein, der Reumond inf Broch , aber Sommermoffate; der B-fcblag, ein Sollig D. S. eine Reibe won Alfern, melibe brach llegen (die Brachfar); die Butung bes Wiebes auf ben Beichfele dern (die Brachbut); de 123 febriepfe, ein Name bee Beibes forheble. A ...

Drachfe ober Brackerne in, Minn, f. Buffen; das Beuchfentraut, eine Pfange, die guf bem Goben ber See wächfet und file die Fische eine gute Rabrung ift (Beachfenfarn, Biaffenfain).

Desichwogel, m., ein Ranse, ber vers
schlebenen sieren von Wögelin digelegt
wied, namilch dem Geachhuhn' (m den
gemeinen Sprecharten Teilhade, Zas
stenschlier, Regenvögel, Wishdvogel und Wertervogel), dem Sanshuhne,! (Ales
genpfeiser), und dem Dichen oder Tite
chen; den Brachwaid, Wald, wels
chen; den Brachwaid, Wald, wels
chen in Frühlinge gesäet wied; die Bwiese, ein Brachasten die 3 die 23 yeie, die Zait, in wiches wat die Utber 100 beachur pflagt.

Bradt, 111.-eri M. -eri, oder der Meade, ein Leihand, oder auch ein jedes hund galt lengan und heuchdanderhalt Obers Uppen (une unch in her Wappenfunk

schrindlich)

Brad, f. - es, Mt. - e, ober - en, bas Untangliche von einer Sache, was vom Outen abgefondert wird, formobl als Sammelwort, als auch von einzelnen Saden: das Brackgut, die Bracks mage; das ist Brack, if Muss foui, ctwas Solechtes. Im Forks wefen find Braden ober Abftanber, abgefandene und als Musholz unbeauche bare Baume; in ber Landwirthschaft beift Bract, Bracten, Bractvich base jenige Bieb, bas als untanglich abges fondert und geschlachtet ober verkauft mirt: die B-bank, s. Brackisch; die Bracke, M. -n, D. D., so viel als Brack, Ausschuß; auch ausseschose fenes, als untauglich vom ührigen abgefondertes Dich, befonders Schafe; in mauchen Segenden, eine Derfampplung beeidigter Berfonen, welche bie Bahe ; ren, die ausgeführt werben follen, bes Achtigen und aussonhern; in der Mark Brandenburg, die Grengmage, woran bie Mferbe sieben; in manchen Bes genden, bas Ortfcheit an einer Gerenas wage; Bracten , th. 2., ausfonbern, vom Untauglichen befreien: eine Marc bracken; die Schafe, bas Rindvieh bracken; die B-diftel, ein Rame der Mannstreus (die Brache. diffel); das B-baupt, in der Mape, pentunft ein hundetopf mit fangen berabhangenben Oberlippen; der 25 bund, in maniben Graenben ein Ras me bes Spitebundes; der Bracker, -s, eine Merfon, welche Bich unb we von ber Obrigfeit aum Bracten bes. ficate Merfon, Die im D. D. aud. Schauer, Defchauer genannt wirb; das Brackgut, f. bas Brack, der 26 - baring, die schlechtern, von ben. besteun ausgelesenen haringe; der Bder Brackhöpe, f. Brackvieb; der 25 - tisch, der Elich, guf melchem gives pusacheacht, b. b. els nintamilich ausschucht und abgefondent wird, j. B. Beant Die Cardbant); das 25 -

viely ausgebrachtes, als untanglich ause sciefence Dieb; die B-waare, f. das Brack: das B-wasser, sikes Waffer, befonders bas Baffer ber Bliffe, welches in ben Dianbungen mit Seemaffer gemifcht ift.

Bracteaten, Blechmungen, Sobimune

. sen.

Braden, m. s, s. Brassen.

Bragen, th. 2, bie Belle auf ber Bleifche feite über ein fcharfes Gifen gieben Lause bragen), !

Dragen, m.—s, das Gebien; die 25wurft , D. que bem Sehien ber Schweine se. gemachte Burft (Birne wurft,: Cervelatmurft).

Brabme, w., si Brame.

Brabmen ober Brabnen, unth. 3., mit baben, bei den Jägern, von den Sauen, nach bem Eber verlangen.

Arate, w., Dr. -n, in R. D., Reifer, Rolohols, porgüglich junge Weiben und Weidenbufche jum Zäunen und Binden; die Blackbreche.

Bratteaten, f. Bracteaten.

1. Brant, m. - es, ober der Bras men, :4, gin Dame bes Ginfters ober der Benifte (Pfriementpaut), deffen garte Blumapfnospen eingemacht merden und bann den Kapepn gleichen, baber fie suweilen Bramtapern und bentfche Kapern genannt werben.

9. Bram, 11. - es, Dt. -e, ber Rand.

s. Bram, mu eine Art Sahrzeuge, f. Probin.

Bramaprieffer, m., ein Beleffer bes Brams, einer Indischen Gettheit (Bem mine, Gradmane).

Madren bendet. Im R. D. ift et eie. Bramarbas, ber Rame, welchen Bolberg in einem feiner buffpiele einem Geoffprechet belgelegt bat, und welcher eine Benennung eines Mephlers übers bount geworden if.

Bramérbassen, th. 2., ein Prapartes fenn, ben Bramgrhat machen Chramar baffeen).

Bramberre, m., f. Brombrene. 1. Brang der Brame, w., M. – n, D. D. dog Aram, -es, Mare, but Mand, weift vernitet und mur, in einle . gen, Zusammensegungen , affich.

Forkwesen wied ber mit kaubhols ber wachsene Kand eines Feldes, Malbes wächere Kand eines Feldes, Malbes worder einer Wiese auch Grame genahnt, in welcher Wedeutung es auch häuse Prahne, Grahme und Grohme, auch Prank und Prone ausgesprochen und gestorieben wieb.

2. Brame, m., M. - n, ein langer, fpiger Aveper. So wird in R. D. ein Sprosting der Leim am Hopfen Brame ober Probme genannt.

Drame, w., M.-n, fo viel ale Brentje. Dramfall, m., in ber Schifffahrt, bas Lau, mittelft beffen bie Bramraa aufs gezogen und niebergelaffen wirb.

\*Braminen, s. Bramapriester.

Bramkaper, m., s. Bram.

Drämling, m. -es, Dr. -e, eine Art fleiner Golbammern mit einer lehmgels ben Bruft, und mit schwarzen gelb vers brämten gebern auf Kopf und Rücken.

Bramena, w., M. - en, in der Schiffe fahet, die Raa an den Bramftengen, an welcher die Bramfegel befeffiget find: die B - schote, in der Schifffahrt, die Schen am Bramfegel.

Bramfe, w., f. Bremfe.

Bramfegel, s., in ber Schiffahrt, bass jenige Segel, welches auf größern Schiffen über bem Marssegel vor der Bramftenge ftehet; die 25 - stenge, M. - n, in der Schifffahrt, ein kleiner spig zulausender Mast, welcher auf der Stenge b. h. auf der ersten Verlänges zung des Masies stehet; die 25 - stenz genwand, in der Schiffsahrt, die Kaue, welche sich ouf jeder Bramstenge besinden und zur Besestigung derselben dienen.

1. Brand, m. -es, M. Drände, ber Zufand eines Körpers, wenn er brennet oder gebrannt wird; das Jolz kam schnell in Brand; in Brand bringen. Um häusigsten von einer Zeuersbrunst: in Brand steden ober seuersbrunst: in Brand steden ober sexieth in Brand; einen Brand löschen; auf den Brand betteln, auf den Grund einer erlittenen Keuersbrunk Anderer Mildthittigkeit anspreschen. Uneig., eine Krantheit bei Men-

fichen, Thieren und Gewichfen, I der falte Brand. Eben fo der A an den Baumen, biejenige Rrat berfelben, ba ber Stamm inwenbi bas Mart herum fchwarz jind o dig, auch auswärts die Rinbe griffen wirb, welche bann gang fc muslichet. Desgleichen bei ben \$ fiberen (in D. D. und in Reanfel Brenner genannt), und beim Gel (das Mutterforn), besonders im No der Stand ; ober Alugbrand beim sen', Safer und ber Berffe. eine bestige Leidenschaft, die alei nem Beuer um fich greift unb 'vi ret, besonders von der Liebe, bie fia mit einem Beuer verglichen Kerner: Die Sandlung bes Bren ba man,etmas in Brand feget'ober Beennen etwas bewieft: der Bt det diegel, des Kalkes; ( bas brennet ober gebrannt bat, & bers ein brennenbes Stud Soll, Keuerbrand. uneig., etwas, eine verbrannte Geffalt but, verbi bei ben Jägern ber ichmarge Ah welchen bie Siefde jur Beunftzeit tet bem Zungenbande befommen. Abniiche Bedeutung be Brand. ift ben jufammengefebren 2033 Brandfucks, Brandbirfch. ben Blechbiltten beißt Beand ber Iche Streif an ber Blechtafel. bei bem Abftreifen bes überfüffigen 2 miteinem ledernen Sandschube berr Bei ben Teuerwertern ein Bunber fo lange brennt, bis eine Brand an ben bestimmten Ort tommt, a silnden foff, wie auch bas gerieben Kohlenkaub gemengte Vulver, mi Bu Bundern, Lauffeuern ge. genon wird. Ferner: fo viel als man auf mahl brennt, burch geuer guber ein Brand Jiegel, so viel al Ciumabl im Biegelofen gebrannt ben; ber Ort, wo ein Beuer gebt oder wo man etwas eingebrannt Go wird im gemeinen keben bie G wo man fich verbrannt ober verbi

hat, der Brand genannt; fo beilen bie ben Thieren ober Gachen eingebrennten Beichen Branbe, und juweilen auch Die Beiden, bie burch Scheibewalter einges ant find; ferner ber Gomus, ber fich in Tellergewehren von bem Bulper anfeer: auf den Brand laden, obne bas Gewehr erff ju reinigen! Oer Brandfebuff, ein Schuff, ber aus einem folden ichmungen Bewehrt ge-ichiebt. In ben Guttenwerten, ain Bemenge von Gifen , Sabltofche, abge-Tojetem Lebin und Schlacten, bas fich beim Elfenichmelgen guweilen gufammen begibr.

Brand, m. -es, M. Brande, bas Unterfte einer Sache, g. B. in ben Steinfoblenbergiverten bie Unterlage ber Steintoblen ; auch ein gewiffes Ers un Bergwerte gu Ilmenau, meldes reich

an Rupfer und Gilber ift.

Drandader, w., in der Zerglieder 48: tunft, ein Raine ber Schenkelaber; in Der Landwirthschaft ein unfeuchtbarce Strich Panbes auf einem Mater, mo bas Betreibe burftla madif und leicht verdorrt (cin Brandficci); der B-aps fel, eine Art eiferniger Apfel, melde pft Branbficken ober ichmarge Flecken Bat. die 25 - afche, bie Niche von abgebrannten Gebäuben; die B - bes gnadigung, eine Begnahigung, wels che Abgebrannten wom Landesberen ober von der Obrigkelt zu Theil wird; der 25 - beschädigte, der burch einen Brandfcomen an feinem Eigenthume gelitten hat; det B-bettler, ber auf ben Brand bettelt: die B - blafe sber 23-blatter, eine Blafe ober Blattet , welche auf Der Baut entficht, wertn mign fich berbrennt; das 23blut, cine töbtliche Krantbeit bet Schweine; der B-bock, so viel als Acuerbed (Granbeifen, Brandruthe); der D-bogen, in den Schmelzbüts ten, ein Bogen in ber Brandmader nach dein Baihe ni; der B-brafe fen , -s, eine Art Braffen mit bunts leren Schuppen (D. D. Brandbrachfe); der 25 - brief, ein obrigfeitliches fdriftliches Beugniß - über erlittenen

Brand: ein Brief, in welchem ber Reind ober nuch ein Mordbrenner mit bein Brunde brobet; der 23 - buch fabe; in ben Blechhütten, ber Bud fale, welcher ben Blechfaffern eines brennt mirb, und der bie Gorte Des Stepes in demfelden angelge; das F eisen, so viel als Brandbock; Bras den, unth. 3., mit baben, von ben Deceresmellen, an feilen und felugen Ufern mit Gerbalt und Getofe anfroben und fich brechen; uncig., für toben, inheftiger Bewegung fenn; die Brands ente, cine Art brauner wilber Enten (Braunpade, Dothhale, NothfopD: der Brander, -s, ein mit brennfes, ren Gaden angefülltes Schiff, welches man angundet, und dann auf die feinde Achen Schiffe treiben lagt, um fie bas burd in Brand su fleden; in ber Reuers wertstunft, eine bilgerne Dobre, bie mit einem eignem langfam brennenben-Brandfage gefüllt und in bie Scuertie geln geschlagen wird, sie bamit anguaunden (ber Zünder); ift diese Robre noch nicht gefüllt, so beift fle eine Brandröhre; der Branderhatens. Brandhaken; das Branders, em jebes Erz, bas aus metallifcher Erbe und Erdpech bestehet, und wie Steins toblen brennt (Kohleners); ein unreb nes Zinnoberets, welches brennbar ift: im Bergwerte ju Ilmenau, ein fcroges ges, reichhaltiges Supfceers (Aupftes brand); die B-feier, an manchen Orten, ein Buf. und Bettag, führlich jum Andenken an einen erliftes nen großen Brand gefeiert wird; 25 feft, E. u. u. w., feft gegen den Brand (feuerfeft); das B-fleber, ein Bies ber, welches nach einer flatten Betbrens nung bes Sorpers cintritt; auch ein Bieber, welches den falten und beiffen Brand begleitet; der 25 - fleck, tin Fleck ober Stuck Landes, mo megen barunter befindlicher Kelfen ober anbeer Befachen nichts fortfommt (eine Brande aber); ber B-fleden, ein gleden, welcher entfiehet, wenn man fich verbeennt, ober wenn ber Brand einen Theil bes Abrpers ergreift; 23-fiets

- Ett. E.a. 11. du Brandschen : rider 25 - friche, eine Artifilibles web the haf bem Mitchen mehr menn als und 5 find. famente, Bitte ; eine famene Li Maille an der Muthe 1980 financie Litale 3 Amben wiene Biet Weblichen Mierbe anhie sintelement in in the in the in the siggife, civi distindent antiformenen anis affice ben Gehautent ibit: fibacile: Man. Spieling, aistel Bayer ste pertiites fim ancincincir Leben stains Gebinnes ffenere a fchitphe); its hist pagertt, a her fie .: Amischenratum dinter ben Acten immace - Meinen Goldenna Die & - abritenif. er Brandgerreiden idas 23 ngettiebe, Betreibe ... welsted ... ben . Beant. ... bnt . Obranbacefte, Moanbhafen, Brenbforn, - Brantweisende des uib- niebel .: nine Aberte Manne swiffereiben Biebeln Annier : an einander Rafenben Buufer. um die : Berbreitung: brs . Brudes : aufnibalden : Die Benilde, f. Beandiaffe die . Degloce a sine whole, then been - Bantung Rouerlarst gemacht wird (bie Beneralade .. Sivensiotle hi : bet 26 i bafer, Liberadaetridez derid baten, zin fanter eifestet Sofeman t einer laugen farten Montge , der bitte a fer bei dece Salerstennft, cieburaifen vielein Bewerhoten it-ein Wonnbern , ein e Bufen's meldien anlibas Amgfatier einb : the Catheldettacuicines Matthbers befellis .. get marben, undunit in fich mittelft berz felben an ein feinbliches Schiff anbange Saferantettefen 14 Dec. 25 - benitig, - Daringt .; welche. Bater als anbre mit den Schiffen antemmen, won dem Azieden, welches ben Connen. morin fie 72 Mefindlich . finde cingsbocunt .wird .. um -: Me non anbeenstu, unterscheiben; Ses :: 25 - bemider in: hite Cherfichtt, ein Gelief samtifelle auffen abgeften abeimach albeiten. , wer Scheltuck i meldet man an min feindliches Schiff Stefeffinet und queline aftet, um es im Brankau feden (ein Beuerhembe); der Be benr, an seine gen Orten, phrigicitliche Merfenen, mels che bie Mufficht beim Leucelofchen fichs . ren (Brandmeiffer), der 25 - hiefch, - eine Art Siesche in Böhnen mit dope , telbrauner Bruff, und langen februaren

haaren am Balfe; der 35 - bols baum, eine Mrt bes Bapfen : chet Gils berhaumes auf bem Borgebirge ber aus ten hoffnung; das 25 - bern, ber Dame einer Art Murperfcneden aus bem Geichlechte ber Stachelichnicken; das B-bubn, an einigen Orten ein Subn, welches als ein Bins für ein vers liebenes ausgereutetes gelb, bas ein Brand genannt murbe, entrichtet mirb (Rauchubn); Brandicht, E.u. u.m., mas aussiehet mie verbrannt, befonbers mas nach bem Brande riecht ober fdmedt: ein brandichter Berud, Befdmad; Brandig, E. u. U.m., mas ben Brand bat, befonbers von Mfangen : brandiges Getreide ; die Brandegffe, eine öffentliche Raffe, aus melder jeder Sausbefiger ze. gegen gewiffe, bem Werth bes Baufes anges meffene Beitrage, für bas Abbrennen beffelben entschäbigt wird (bie Brands verficherungstaffe, Branbgilbe, Feuers taffe); der B4 titt, ein Ritt von Bies gelmehl, Miche, Feilipanen und Peim= maffer, um bas Solgwert burd Befreis den mit bemfelben vor bem Teuer Ju fichern; das B-forn, Storn welches ben Brand bat (ber Branbroggen); einzelne vom Brande verderbte Getreis beforner, (im gemeinen leben Mutters forn, Mehimutter, Sungerforn und in D. D. Stabentorn, Stabenfeier, Sras benroggen und in anbern Gegenben Sornjapfen); die B - tugel, in ber Feuerwertstunk, ein Gad von 3mile lich, ber über amei freugmeife über eine ander liegende Gifen geipannt und mit feuerlangenben Sachen angefüllt, auswarts aber mit Bech und Sala befonites pet wirb, Studte und Saufer zc. bainit in Brand ju fecten : langliche Augeln, welche mit fleinen Augeln gefallt und mit einer Branbebbre verieben werben, um Säufer ze. damit in Brand gu fiete ten; der B-laden, efferne genffers laden an Bemolben ic, bas Teuer abinhalten; ber 25 - laccig, ein Rome Des Suffattiges, meil er Braudmunben heilen fol ; Das Brandlein, - s, eine Art kleiner Schmarzbrauner Grasmils

ten die Brandleiter, eine lange, farte Peiter, beren man fich bei Reuerss beunften bebieut (eine Feuerleiter); das B' loch, ein tod in ben Branbe Phaein, in melches bie Branbrobre ges Ablagen wirb; in ben Theerofen ift ce ein 260 in ber Branbmauer; 25 - Iu. ftig, C. u. il.m., gern Brand fiftend, imorbiernuerifch; bas B - mabl, ein burd Brennen bervorgebrachtes Dabl soet Beiden, befonders bas Beichen, metdes Berbrechern eingebrennet wirb : Benn guch ein Drabt, eine Rarbe von einem Brande auf der Buut (chemabis bas Brandmart, D. D. bie Brandmas R, Brandmafer); uneig., Brands mable des Bewiffens; Brande mablen, th. 8., mit'einem Brandmable verfeben, befonbers einem Diffetbater ein Beichen einbrennen (brandmarten): "einen Miffethäser brandmablen. uncig.: ein gebrandmabltes Wes wiffen, bas fich grober Berbrechen ber mußt if; Brandmarken, th. 2., mit einer eingebeennten Brarte, einem eine gebreunten Beichen verfeben: einen Werbrecher, Antig. ein gebrande martres Gewissen: Die Bmauer, eine Mauer zwifchen zwei Ges Sanden, ber Berbreftung bes Retiets bei einem entftanbenen Brunbe ju mehren : auch; bie Mauer an einer Zeuerftatte, als bei Berben, Ofen ze., guweilen auch Die Buferfte Drauer eines Geburbes: das 25 - mebl, Mehl von brandigem Betreibt; Die B - meife, eine Art großer Melfen, mit fcmargen Bufen, weißen Bacten; getben Daden, Bruf und Bauche, Die mit einem fcwarzen Striche bee Lange nach getheilt find; (Robimetfe, Spiegelmeife, Finkmeife, groft Detfe); der 35-meifter, im Rriegswefen ehemable, ein Wefeblibas ber, welcher bie Brandschabungen eine trich; eine obrigfeitliche Berfon, welche . beim Fegertsichen bie Aufficht führt (bee Brandherr); der 25 - meffer, f. Jenermeffer; Das B-mittel, da Beilmittel gegen ben Bremb; Das Bopfer, ehemable bei ben Juben, ein Opfer, weiches Gott gu Stren gang

inninitati merken market det 251opfenalsar, ber Altar, auf weichen ibet ben Juben bie Benabenfet gebencht : meetich; die 36 - cummung, fibe anielalchithe Beretuine in Getreff : since Ceanbes (bie Beimirochnung): die -25- etter, f. Brantififtinge; die 20 - pappe, bel bed Ludbasitent, Me fanten auferfich Sappen, swiften wils lidz die Miches ginge Beleben, wenn fie geprest merben, beinit, fie utht verbrenruisi; der Mespahli, sin Pfahl, an ien Effechater, die werbraunt wew iten follen, gebunden murben; Doc B. Pfett; im Reitzimefen, nin Beiters . Ibilicit. ber aus Bombeb nemorfen wild. inak mitriner Pfelifttie verfehen ift, das aut de amisochwerte frafte und es ans sande (der Tendofell); das 20-pfles - ferr, ein Pflafter file Wentebwunden : , tole 25 - postoligi , stinc Predigt, die Mach einem geweiknen Meaube an einen : Dete achalten miet : Dia 25 - profe, > for den :Attingen > de: Booke, melche der - Barbell mit ben Goanbfilden andelt, - wier gur unbeirfungen, 16: fie becht gebentint raber gereinigt morben linds and, fas er Meiner Stind Billier felbfip welches . cp (: Mer : Stobe: aud : minist: : fife audfliede i. Adlieti det Ma-zenten vin fatilis scher Begant berichen manifike bie Mefas che bes Strubbel imposettielbe billt: Brandrig, G. B. Miw., back dem Beande elechend ober fibmischend; der Boandroggen I. Boahdforn: die B-röhrey fridiranders die Broft; in der Seilfunde, ein haber Geb . ber fogenannten Stofe aber bes Sicht : faufes, ber mie bem Bentite verlimat ific des 25 + roft, vinnbed hüttennie : ben, ein Roff im Miliofen und welchem : bas Erz gebreunt white in wie & - | sus usher f. Brandbodt, die B-falte, relat! Salbe file Brindwundeng eine "Balbe aus Bannell, baes und Schmetr, den Beand bet Baume bantit pu beis len ; Der B-fatt, bei den Zeuermers Bern, ein Gas, b. b. eine Defchung von . Chicipulver, Schwefel, Salpeter te. womit fie die Brandtugeln fillen : Doc 20- fibade, ein Schaben, melden men

bunch ethen Brand an bem Gefrigen erleibet; auch ein Schaben burch Bers bremen an feinen Belbe : B - febatten. thi. 2., im Rriege, eine Schapung aufe legen, que Momenbung bes feinblichen :- Sengens und Brennens: eine Sente, ein Land brandschatzut : ilbere . Saupt , mit barten briidenbun Abaaben belegen; der 25 - febatzer, ber eine Branbichagung auferlegt; die 25 -. Schatzung, bie Sanblung bes Branbe fchanens ; bie als. Granbfchannng aufe erlegte : Summe Gelbes (im D. D. bie Rethibasung); der 26 - fchiefer, im Aupferbergmerte jn Imenau, eine Schieferget van verschiebner garbe und : wit einen mehr aber weniger lebbaften Flamme brennend: das Baschiff, fo , will all Branders der Baschlage. "bei den Tenerwerfern, Schlage aber mit . Bulver gefüllte Robren , Puftfenerwerte damit angugünden; die B-schlans : ge, eine giftige Schlangmart won . fcwarzesiblicher Enrbe (die Brandotter, Feuerschlange); der B - schuff, f. Brand; der B-schutt, ber Schutt : von abgebegunten Säufern; des 25filber, in den Schwolzbütten, Sifber, welches, auf dem Treibberde von allen frembertigen Ebeilen geschleben, 2's Loth 36 Gran fein gebrennt ift (in ben Schwelzbütten ein Brandflück); die · 3 - foble, Die mittelfe Soble ber Conte, gewöhnlich von Rinbeleber : die B - fpritte, eine große Spriet, . seelthe bei Teuerstrünften zum Löschen gebraucht wird; die B- fatt, is viel als Branbfatte; Die 23 - ffatte, eine Statte, ein Plas, mo ein Saus abges begnnt ift Coine Brandftelle, mufte Stelle); eine Statte, ein Det, wo ein Ruchenbrand miterbalten wird, be b. ein Allohnhaus mit allen ihgen gehös rigen Neben - und Birthi baftigefiguden (eine Feuerfitte); das Dopf bas vierzig Brandflätten; der ichfrein, fo viel gle Bacffein, Bicgelegin ein e gebronnter Stein; die B-ffelle, fe Brandftätte; die B-ffener, eine Steuer jum Beffen berjenigen, melde ihr Bermögen burch einen Brand vent Mrker Dand.

form hobers for 25. Sifter, der abs : fichtlich einem Brend fliftet , Beuer ans legt; die die Aiftimizabiogrevelhafte Sandlung des Brandflifters; das 34 thur, cine eiferne Thus an Camillion. in tiper Benermoger is sim Abbaltaka des Ceners; die derandung Mi-en, bas Grechen und Branfen-ber: Meeness wellen an fleilen Kupen - ober an were borgenen gelfen; Stellen im Mocce, wo die Wellen fich tobend brechen Got Wellenbeuch); die 23- percednung, eine bie Brandfaffe betreffenbe Dermits nung; B-versichert, Curilim., not dem Berluft burch Brand gefichert i die 🕉 – versicherung, die Sicherung, vor dem durch Beand ju besangenden Schaden; die B - versichgrunges ansfalt, und die D-wetsichgeunges taffe, s. Brandtaffe, det Bir 1901 Set, eine Art tleiner fchwarzer, Memen Chie schwarze Dreme, -kleine schwarze Sechmalbe, des Maivogel); die 23 wache, an manden Orten, if B. in 2-Hamburg...-sink Paube dur Nachtzeit, um Beueribrunfte ju verbiten; in ben Seiblagern, eine Bache bur Bemachung ber Gefangenen und jur Sicherheit bes Lagers pon binten; bei ben Blotten gin Shiff, meldes in einiger Entfernung von den Florten Bache balt, oder Lunds schaft vom Feinde einholet; der 233 , wein, f. Brantwein; der Bawgie sen. f. Brandgetreide; das 23. zeichen, ein eingebrenntes Beichen (Brandbuchkabe, Brandmahl); bas Zeli den, burd meldes man einen entfans benen Brand und beffen Befchaffenbeis anzeigt j. Beichen, duech welche Moobs brenner gumeilen einen Brand, anboos hen, als Kohlen, Brande; das 25 -Beug, bei den Zeuermerkern, Schiefe pulver mit Weingeiff beneget, Die Runfts feuer bamit anzugunden ; Der 25 stiemer, - s, im D. D. ein Name bed , fcwarzen Droffel (Amselmerle).

Brefrige, w., Dr. - et, in ben Gigemilbe glengbie Aurbel, durch bergn umfewongs bie Sage in Bewegung gefest wiebe Brante, Brance, w., M.-n, bei ben Jugern, die Lapen bes Giech; bei manchen anch, die Rlaven bes Wolfes.

Brandwaffer, f., fp viel als Lutter.

Brantwein, m., -Es, von aubreren Arten Die - e. ber aus Weinbefen ober Arikos ten und Bemachfen, vorzuglich aus Sorn abgezogene Gelf, befonbers, wenn ver gelätztert ober jum zweiten Dable abgezogen worden ift (nach ber erken r Chaidung Lutter, an manden Orten Bemblaffet, nach bem britten unb fole genben Absteben aber, mb er jum Erins ben au fart ift. Beingetft, gereinigter, verkweiter Weingeiff): Koenbrants Kartoffelbrantwein zc. wein, Brancwein brennen. In den gemeinen Sprecharten gibt es vielerlei . Benetunnaen bes Grantmeines, before ders des fchiechten, j. G. Bufel, blaner Zwien, Mauernfdweif, Finkeljoden; die 25 - blafe, die Binfe, bas welle, bauchige Aupfergefit, in welchem bet Beantwein abgezogen ober gebraunt with; der B-brenner, der Grants "wein brennt, und baraus ein Gewerbe macht; die B-brennevel, das Ges fchaft bes Grattweinbrennens und ber Ort, wo es getrieben wird; der B - -Offig, Effig, ber, nachdem der gute Brantwein abgezogen ift, aus bem fclechten, ober bem Rachgang gemacht wird; der 23-geist, der mehrmabis abgezogene, von mafferigen Ebellen fins mer mehr befreiete gelftige Ebeil bes Brantweins (Spiritus); noch mehr von ben mafferigen Theilen abgezogen und gereinigt, ift er farter ober fartfer Beantweingeift (Altohol); feinfter Brantweingeift; ber aus bem färeften Brantwein mit Bitriolfaure abgezogen ff (Bitriolnaphtha); das B-haus, ein Saus, in welchem Brantwein gefcent :wird (bie Brantweinschenk); die B - probe, ein Bertzeug, mit welchem die Gute und Starte bes Brantweines geprobt wird; das 25- Müs licht, - o, ber ausgetochte Deifc Weis Decech, der nach dem Abgiebige bes Brantweines in ber Blafe gurackleibt

(Beintweintrant); der 26 - weink, f. Beintweinspülicht:

Bratanfel".

Benfelien, — s, der Rame eines genfen Landes im füblichen Amerika; daher der Benfelber, die Brufflierinn, Einwoffder Grafiliens; Opafilisch, in Genfilm einheimisch, and Brufflich kantnand, herfommend; das Brufflich kienhalz, das zum Farben brunchbare hols eines Gaumes in Offs und Weitindien (cother Sandel, Sapanhols und im gemeinen Leben Nathhols, Grainsholy); der B-sabat, ein sehr feiner, karber und gestlicher Schumftabat.

Benf, m. - ffes, ein hank folechter unbrundbarer Dinge: das ift der ganze Braß (im geweinen Leben Law

tet es Braft, Fraft).

Beaffe, w., M. -n, in der Schiffahrt, dickenigen Seile, welche an die Enden der Sogethangen beseichtiget find, und mitztiff welcher diese nach dem Winde gestenkt werden; Braffen, th. 3., die Sogel mittelf der Beaffen eichten, wens den: die Aagen braffen, die Segelsfangen nach der Länge des Schiffes elchten.

Braffen, m. - a, ber Rame einiger eise barer Flutsische, als ber Beibe (in D. D. die Bracke, Gracheme, in Öffers seich die Gräche, Bracheme, in Öffers seich die Gräche, der in D. D. eiens falls Gracheme genannt wird, und zu welchem der Goldbraffen, Arcerbriffen ze. gebören.

Braffenfarn, m. -s, f. Brackfens kraut.

Braffichentel, m., in ber Schifffahrt, ein mittelmäßigts Zauenbe mit einem Aloben am Enbe, burch welchen bie Braffen gezogen werben.

Brätapfel, m., gehratener Apfel; die B-bien, gebratene Birn; der Bbock, in den Auchen, eiserne Gestele, den Bratspies zu tragen; Bräceln, inth. B., mit haben, ein wenig brasfen; ansangen zu braten; Bräcen, regelm. im Mittelwort der verg. B. gebraten (bei Andern noch unr., ich brate, du brätst, er brät; wie braten notest verg. B. ich briet), 1) unth. B.

mit baben-gefrein auerhen am und bard Bener meid, murbe menten Sie fiche braten; der Apfel brates in . beifer Miche; 2) the Branch on redee uper bem Benen epffen mitebe und che Par maden: Gleisch., gische, Ape fel Rartoffeln brasen gam Spies Be braten. In den Steigemärtischen and Ungarifchen Gifenhütten beift bras ten fa viel als roften; der Braten, -s, Berfleinerungsm. das Buätchen, D. D. Breitein, ein Stiet ges bugtenes Bleife, quo ein Geftigel: ein Rindsbraten, Aglbebraten, Schweinebrasen, Rebbiagen, Banfebracen, Zühnerbragen. Eben fo ein Stud Bleifd, meldes jum Braten befonders tauglich und bagn bes klimmt ift. Uneig. und fenichm.: Den Braten riechen , merten, eine Gache merten, muthmaßen; die 25brube, bie Brube, melde ber, Benten gibt ; eine Brube, melde jum Braten gegeben wird; das 23 -fest, das Rett, meldes que einem Broten teppfeltz das B-feuer, ein helled Feuer, wie es gum Braten am Spiefe erfobest wirb; das B-kleid, im Schen, ein Fests Beib, welches an feflichen Lagen anges gogen wirb, (ber Bugtempet, Die Bras tenweke ic.); die 25 - Luft, so viel als Begtenbuft, ber Duft ober Beruch, melden ein frifder Braten verbreitet : der B - meister; in fürstlichen und andern großen Rüchen, ber bie gufficht Aber bie Braten führt und die Brattoche unter fic hat; der 26-rock, f. Bracenfleid; die B - schüffel, gine lange flache Schiffel, in melder man den Braten aufgutragen pflegt; ader 3 - wender, eine Perfon, melche ben Broten am Spiefe wentet, bamit w liberall beate (O. Q. ber Beatenfebe jan, Beliter, Spiehtenher); un Mibers :: . wert, welches wie ein Uhmert unfgezos em wieb, und ben damit in Berbine tang erfetten Pratfpies longfam tume : r menbet (D. D, ein Belter); in der Eprofunft eine Art ber Weschwünge ober ::... · (anfammengefester Getilnge; der Oras min in which part goldenter manipally per

Benfungender: Die Brätevel, ein Ort, wo gebraten wird, und wo man Gebras tenes vertauft; der Bratfisch, ein Tift, ber fcmackhafter ift, wenn er auf bem Rofte gebraten mirb, befenbers ein foliber gebrataner gifch felbit :. Der 25 - Foch, in großen Kücken, ein Koch, ber bie Braten beforget; der Brate ling; ein. brounrotblicher enbarer Sowamm, ber gewöhnlich in Butter gebraten wird (auch Süsling); Bratofen, in ben Riichen, ein Dien gum Breten bes Fleisches; Die 25pfanne, eine Pfanne, in welcher Bleifch, Miche, Butter, Gier te, gehraten wen ben ; auch die Pfanne, welche beim Bras ten am Spiege untergefest wird (D. D. ein Bratrain); die B - röhre, in den Luchen, eine Ribre in ben Berben und Ofen mit einer Thure, Bleife in ber Pfanne barin zu braten ; auch eine folde Mabre in ben Stubenolen (in mane den Gegenben, eine Brattachel); der B-roff, in ben Liden , ein eiferner Roff, allerlei, als Burffe, parquf über Roblen ju braten; Die D-fang ein thonernes, unten plattes Befas mit eb nem Dedel, einen Braten in glübenber Miche barin ju braten.

Bratiche, m., M. - n., eine größere Meine geige, melche die Altkimme spielt (die Altgeige, Armgeige); der Bratschene spieler, der die Bratsche, spielet (Brastschift); die B - Kirrene, die Stimme, die Noten für die Bratsche, bet einem vollkändigen Kompfele.

Dracfcbirm, m., ein Schern von Slech, welchen man an das Zeuer fielt, wenn man bratet; die W-felee, in großen Auchen, derjenige Theil der Lüche, wo die Braten zugerichtet werden, im Ges genfas der Aundfelte, wo die Kochlpele sein eilerner Spieß, an welchen man das Fleich fleckt, um es zu denten; uneig. und im Schrzider Degen; so viel als Bratspille; die Reflech, auf den habelsschiffen, eine goen auf dem Bus aus gegans über med matterieben und des Males, welche beim Ankerlichten und Massenden, des Malesbaus gesander

134 .

. wied ; die 25 - wurff, etne Mit bilne " ner Burfte, welche gebrafen gegeffon mićb.

Brayel, w., f. Brezel (Prezel). Bran, f. -'es, M. -e, an munchen Die ten fo viel als Geffaube; 25 - bereche tigt, E. u. u. m., berechtigt, Bier ju brauen: ein brauberechtigtes Baust der B-bortich, in den Braubaufern, Bottiche, welche beim Bierbrauen gebraucht werben Leine

. Brautufe).

· Brauch, M. - es, die Brauche, bes Sebrauchen, die Anwendung einer Gas che gu feinem Zwecke; üblichet fat' Ges wohtheit, Bebrauch, Sitte: nach altem Brauch; Braudbar, E. u. II. m., was gebraucht werben tann, aum Bebrauch tauglich iff: das Wertzeug, 'der But ift nicht mehr branche bar; ein brauchbarer Menfch. Die Brauchbarteit; Brauchen, 1) th. 3., nothig haben, beburfen : Bucher, Aleider, Wasche ze. ten Form des Beitwortes und bem Berbaltnifmbrichen ju; men brauche micht immer gelehre zu feyn. 316 weilen mit dem zweiren Jalle der die Gade dich brauche beiner Diens 1.5. Re. 1 25 unperf. 3., es ift nothig, es Mi bedarf was braucht es meitern " Jengriffes; es batte so vieler eniumfände nicht gebraucht, bes 3 bueft.

21nm. Wehrere Schriftsteller bebienen ich dieses Wortes auch in ber Bedeutung von anwenden, s. B. er braucht bas Gelb zu guren 3mete ten, er brauche jere Arzenei. In biefer Bebeutung aber fit nur ges brauthen richtig. Bie febr beibe Morter fic unterfceiben, ergibt fic ans einem Beifpiele : - Der eingebile dere Rrante gehtauche Arzenet (wimmt fie ein), ohne fie gu braus chon tobne fie nothig ju baben).

٠. د

Brauchig, Brauchlich, E.n. H.m., , was im Gebrauche iff, gewöhnlich ift: 2. forst war das fo braudlich (uns aemöhnlich, und dafür gehenichlich übe licher).

: Braueigner, m. - s. f. Brauer:

Witnutt, th. B., 'ant' With toden, fer baraus su bereibent; Diet am 🛡 In weiterer utlehentitibet Bebeutung wied es fitt gemeinen Peten für vermifchen, verfästlich von Gerene ten gebeaucht, und bantt ifferhaupt auch fite juberetten: einen Dunich braven; er bravs allerlei zuflims men. Der Zase ober der Juche branet, fagt man, wenn an Commerabenden ploplich ein bicter Rebel nicht boch Aber ben Wiefen in Geftalt eines wallenden Waffers fic erbebt: der Bratier, -s, ber Bier zu brauen verfichet und brauet (ein Bratimeffer, Graitermeifter); in manchen Gfabten auch ein Gurger, ber bas Recht bat, Bier ju brauen Cein Brauerbe, Braus berr; Biereige, Bequeigner); die Branetei, R. - en, die Kunft bes Gierbrauens: die Branerei verstw ben , bas Gewerbe ober bas Befchaft bes Beauens; ber Ort, wo bas Bier gebrauet wird (ein Brauhaus); die B- gilde, eine Gilde ober Bunft bee Brauberren (bie Beauericaft, Brauerdunft, Graverinnung, Graufmung, Braugefelicaft); das Braugerath. alle sum Bierbrauen notbinen Geras the; die B-gerechtigkeit, das Micht, Gier zu branen (bas Beaurecht, bas Geanurbar); das B-baus, ein eie genes, jum Bierbrauen befimmtes und eingerichtetes Saus; gurvellen ein Saus mit ber Braugerechtigfeit (in Thurine gen ein Biereigenhof, auch ber Brau-90f); der B-berr, ber Besiger ei nes haufes, bas bie Braugerechtigfeft bat (ein Brauer, Bequerbe, Beimeis ge); der 🗷 – hof, f. Ærd**ehi**tas; die 25 - innung, f. Braneoglide; der B-teffel, ein tupferner Seffel, in welchem bas Blet beine Beinem ger tocht wird: Dec 25-knecht, eine Gefelle bes Granneifters; der 3- trug, s. Brauschenke; die Batracke, in ben Braubaufeen, eine Brucke, momit has Mals unter einander gejogen wird (Gierkrücke, Malskrücke); - die B-tufe, f. Braubonich; der Bmeister, der das Bisphranen gefürig

Breumeffer

 $(C_{ij}, R_{ij}, \mathbb{R}_{+})$ teciple.

Drain, C.11, H.W., elec mehr shee weniger dunfle garbe, die aus ben Die foung von roth und fomarg entibet. Einen braun und bleu Ablagen. so folagen, das en breune und Mane Blogen bekommt. Breigentlich, bet ben Dichten far denfel: beganner Schau - den j das Braun, des Braun, Die braune Baris , als abgesonener Bes griff: "pin: bellest, Dunteles : 20. C. Dragge . elu: bratiner, Salbenflieber ; 3390 - augig, Cit. Unt., huttne Migen Mehabend; Dan, B-bien, braumen Bier m fin Begening, bes: Walfbieres; Das "Buifunchen u. " 8', rim Gent, Tein. Dadithen: breun: von Saaren -(Bru-, mette) i Branne, der und die, ele ne Berfon; bie bubum ues Snaten unb Anne ven Gesit ift (Brantt, Brugenette). "Bon Pferben: Der Brane y 1 w grote Buistne, bie branne Barbe, " gelf.obergoeuser Bekriff: die Bräune ge-den Mafteniem; im Beughane, eine -acmiffe nanbertiche Staart, auch Sphuns-... em genenat ; bann end), iein angeftages grand Bafen an bem Beftein, von brauns - elithidier Aarbe, welches eine Effenerbevon verwitterten Aiefen ift: eine Atante: heit an halfe bei Menschen nad Chicoren, bet meicher bie Luftröhre und ber Magenschland enteilndet und kraunvoth -why (his Medikicht, Salshicht). t. die Bongerelle, M. - n, baufget bas Bete fleineumstw. Das Braunelichen, die Meinen Bogel uon, brauner garber . s. die Beaunelle, due Mange, f. , Brammwary. Bräunen, 1) unth. g., mit baben, braun werben: die Birfden bedunen an der Sonne; 1) gur. B., fich beaunen, benten werden; 3) th. 3., braun maden: die Sonne brännet die Kaut; das Braumery, in ben Bergwerten, eine gereiffe eanberifche Bergnet (bie Beaus ne); bann, ein gemiffes berbes Erg, welches fant su Sonerbeng gebrochen murde; den B-fifch, eine Art fleis nerer Reerschweine mit kumpfce Schnause und einem Biafeloche (ber

mertenet bang und wirmit Bereite :: Gerente, Eungelee); Den ib-fuchs, inceine Spiefere bes Auchfes, bie auf bem milden soth, am Mancha weiß ift, jund eine weise Migne bat; dar Bageier, a , in manchen Begenben, eine Beneuguns des Fifthares, - megen frines braunen · guese; 25 - gelb, E. u. H.m., von gele ber ind Braupe fallenber Barbese 25gran, C. u.w. w. , bei ba. Barbern, in geing, bas ine Bräunkte fake (25baceig, E.u. a. w., braune Bame bai en bent (brimet) y das 35 - boly 6. Buafiliation Das 25 billing the ne Att Sant sober Strankfiftet, wels che gemeinbin gu ben Stifficoffen gerecha net wird, faffanienbraun von garbe; das 25- Whlchen, eine Art Bhos felzen att bbanner Rebfe (im gemeinen Joben ber Bliegenkecher, Bliegenvogel, Tobimboget; Reffelfint, ber ffeine Steinfchmidet, Ne'Steinfletiche, Steins patiche, das Maffchen); der B-kohl, eine Art Sohl von braunrother garbe (auch Blaufohl, Rothfohl); die B= toble, eine Met brauner Erbfohlen, welche aus verfchiammtem, vom Erbile Burchbrungenem Holze beffeben; 25 -Bolbig, E. u. H. w., Braune Rolben babend, vom Robe; der B-kopf, eine Art weller Demen mit braunros then Ropk; Bräunlich, E. u. n. w., ein wenig braun, ins Braune fallenb; der Bräffnling, eine Apfelart mit bunfelbranner Schale; Die Brauns Lippe, eine Art Eippmuschel; B-koke Big, E. u. H. w., braune Locken Babenb. der B-nacte,-n, M. -n, f. Brands Bannerbig, E. u. u. w., eie ente: gentlich, braune , Marben babend; brammarbiger Jucht; B-roth, E. u. Il. w., roth, bas ine Braune Allt ober fpielt; das 25-voth, ein brauns nother garbentemer: das Englische Braunroth, das Preußische Brannroth (bie Braunröthe); die 26 - schede, ein scheckiges, keckiges Bferd mit braunen Alecten auf weißem Grunde; 20 - fdrwart, E. u. II. w., dunfelbraun, braun, das ins Schwarze fult (richtiger schwarzbraun); die 20- : filge, eine Benennung des Königstraus.

tes (Baftiffum): det Baffein, eine fcmaragrane gemifchte Steinart, bem Spicfglafe Thullt, und far geuer flies fenb (ber Schwarzfleid, Elfenglana): Das B - fleinery, Ers, welches Brauns tein entalt: der B.-ft.-talt, ber Sauntbefandtheil bes - Beaunfteinerges : der B-ft-tonia, in ber Schtibes tung, reines Braunkeinmetaff: das 20 - It - mesall, das auf kircibeffinkts gen Bege bargefellte Detail bes Braunkeines; der B-ffengel, ein Rame: hes Bundfrandels, der 25 minmer, eine Art Bors ober Beriche Linge in Munerifa, mit einem braunen Alecte auf ben Augenliebern : die 26 -. woury, ein Rame ber Anolempurs ober Anotenwurg (Sifcherque, Beigmate Benfraut, Rauchwurg, Saumpre, Warms murs, Wurmfrant), and bes fichnen Schefftrautes und einer Blange, welche ein autes Mittel gegen bie Braune fenn foll (Braupelle, Pounelle, Antonstrant, Scttbeil).

Brauofen , m., der Ofen, in welchem bas Waffer ju einem Gebräude gefotten wird; die B - ordnung, die Orde nung, in welcher bie Brauberechtigten brauen (bie Braurethe); eine obrigfeits Hoe Borfdrift, nach welcher bas Bier gebrauet merben muß; die Bopfans pe, bie Bfanne im Prousfen, in welder bes Bier gefocht wird; bas 20recht, s. Brangerechtigkeit; die B-reihe, s. Brauordnung.

Drous, m. - es, das Brausen, nur in ber Rebensart itblich: in Saus und Braus leben, in larmenben Bere

gnügnuger.

Brausche, w., Mr. - n, eine mit Blut unterlaufene Beule, befonders von eis sem Stofe ober folle.

Brauschen, s. Brausem

Brauschenke, w., eine Schenke auf bem ; platten gande, welche bas Recht bat. felbft Bier gu brauen (Beauteng).

Branse, w., M. -n, von brausen, ber Buffand sines Corpers, wenn er beauset: das Bier ift in der Braufe; der blecherne burdlicherte Muffas auf der Röber einer Bicklapne,

trame bie Gieffange feiffe Bung tine Sanne Aberhaupt, der Braffebene ibm tole eine gewiffe Rouffheit Des Gowel . not ein broufenbet Tvinbiger Mefifch. 1. (ein Binbbeutel) : Die Bu cebe, ein rother eifenhaltiger Thole, ber fich im Baffer braufend aufbläbet (Braufe r. thongs. Deb. 25 - Bors, Ein' daftfani denben amgeftimer wenfch ! 25 - Bops . . . Sie Charat. w. . . Miche Gufbetigfend. Bratifen, r. unth Z., Mit baben, :: ein bumpfes, beftiges Getofe machen, worth Biebe und Baffer : Deir Dind branfett das Moer braufete Fürchwedich. Andgennich, Die Ch ren bravien mis , ich inffinde ein branfehtes Gerand in ven Dates Lauch gähren ober, fant fahannen : nobs Mitoft branfer: Beineb? tint beftige telbens fchaft andbeechen faffen ! Dur Bowffige - branfer; Die Jugent Wanfer, . IBBL ben Teibenfchaften freien faiff, and . die Pferbe branfeiofiliem W bie . Buft beftig aus ben Rotentodutione fen : ver Bunifer, ubi dien bas braufet, befanbere nenne man A Bels - termasier und Wein in phr Blid auf au "Asfenen Zucler genuften "the Bathing Sethon, f. B. ende: dir Butthd, ein feichtfinnfaer Dtetficht Centufetinb. Windseutel); der Brausbuhnutine Art Gant , voer Stognbullet, von wele chen: Me Mannden Schmbig miselikans bes kampfen und babel ein branfenbes Gerausch machen (Kamsstadu): Chelte babn, Bletrbaby, Streitfdtimfe).

3. Braut, m., die Beatres Derfiels ermasm. das Brauckfin, eine weile Hiche Perfon, die fich mit einem Manne verlobt bat, befonders am Socheittage. Gerichn. Most das Glückbat, Abri die Braut heim, berjenige, welcher Blitch bat, gewinnt, ober bem bleibt

am Enbe ber Botthell.

s. Brant, w., von beaufen, bei ben Berberg, eine Mrt Erhipung ober Gabrung, worein fie bas Gamfiche Leber nach bem Balten verfegen, damit ber Ebran tiefer einbringe; etwas, bas beaus fet, in ben Auformenfenungen Was-Terbrant und Windsbraue.

Meastealenv; in., fo viel ale Ceathalfur; Die Banisftener, Die Muskeuer eis mer Bennt; Das 20 - bett, bas Wett. meldine: als Theil ber Busfieller miliges geben: wirb ; der 25 - dienter, uns verbeiratbete Wannsperfonen, welche Beaut und Brautigam am Dochgeittage bebienen; das D - fest, so viel als Bochgeitfeft; Det 25 - flachs, berjenie ge Mlochs, aus welchem bas Brauflins men gewebt werben foll; det 25-fühver, Perfonen, welche Brant unb Beliutigam am Bockzeittage in bie Lies de begleiten (Rirdführer, Brautleiter); das B-gelag, bas Belag bei einer Spogeit, bet Bochzeltschmaus; bas 25 - gemach, das Gemad ber Braut. in weichem bas Beautortt febet (bie Brauttammer); das B - geschent, Beschente, welche Berfobte einanber maden, and, melde bis Grant von den Sochseitguften empftingt : das 25gefchnteide, das Gefchmeibe, welches Die Begnt-am Bochzeitrage tragt; Das 23 - gewand, Bedutheib | Die 25 hambe, sine Sante ober Lique Edile bebechung, melde ben Braut aufgefest mieb, wenn ihr ben Grautfrang abges monipien marben iff 3: Des Beibaus. das Mahnhaus einer, Bentt pbeg ber Eltern ber Brout; das, 3 + bande, bas feinere Bembe, welches Beaut und Brautigam gewöhnlich am Lochzeittage -anbaben ; ein Sembe, welches die Brant den nächften Bermandten bes Bräutis game sum Dagen am Bochseittage fcentt ; der Bräutigem, - 8. M. -e. ein Berlobter, befondeut am Dochs geittage, ber bie Brant beimfibret: der Bräutigemsabend, gewisse Abends por der Sucheits da der Midus tigam die Wegut befucht, bei melder Belegenheit Schniausgreien Statt fine ben (ber lepte Abend vor ber Socherit heift Bolkrabend); Die 25 - gabe, das Gefchent, welches ber Brautigam in alern Beiten bei manchen Bolfern ben Eltern ber Braut machte, gleiche fam um die Braut an erkanfen; die 20 - Liebe, 'bie Liebe eines Bellatigams, Die erfte gurtliche und beftige Biebe; Die

· Dayebbe, eine Briffing, bliefe meis de bie Cocue, ber Werth clare Bellus sitionme aeuruft wird (ebeur fo 'die, Brantheobe); der 25 - thaler, icin Gethfilf a welches ber Beitutigam jam Hochseittage jam Gefchent erhift; Die Brausiningfer, Jungfern, die am Dochseltinge die Beaut in die Africe bes gleiben, bei Eifthe neben ibe finen tinb ife mis Brautgemach führen (in Saiern und anderwärts auch Krangungfern); die 25 - kammer, f. Brantgemach; Die Bafaffe, eine Raffe, aus welcher arnie Dabitbet ausgeffenert werben; das B-kind, ein Aind, welches von Berlosten, vor Beer chelichen Berbins bung erzeugt worben ift; bas 25 -Bleid, Bas Sicid ber Grant ober bes Bellutigams am Hochzeittage; der B-Brany, ein Krafig von bet Braif am Socheittage auf bem Ropfe getragen, ols ein Beichen threr Reufchheit; 'Die D-kusche, f. Brautwagen; der 25- tuff, ber Suf ber Braut, ober ein Kus, ben fich Berfopen, bie Braut und Brautigam find, einguber geben; Das ebenialige Recht bes, Butsberen, Die Dochgeitnacht mit ber Braut eines feftier Unterthanen gugubringen; Das P-leinen, leinen Beug, Wafche aller Art, welche bie Grant mitbefommt (Brautlinnen); der By teiter, f. Brantführer ; die B-leute, Prout und Prautigum jufammen (bas Brants pany); Bräuelich, E.u. n.m., als sber wir eine Braut, ber Braut gehös rig! der bränkliche Schmuck; der bräntliche Morgen, der Morgen am, Brantinge; Dan Braticlied, ein Sieb an Ebren eines Brautpaares, ober auch von ben Berfohten am Sochzeits tage gesungen: das B-linnen, s. Bransleinen; die B-lösung, das Brautlöfungsgeld, beiginigen Kande merteen, bie Auswiefung ber Erlaubnis gu beirathen, moffir ber Gilbe Gelb entrichtet wird; das 23-mabl, bas Hochzeitmahl; die B-maie, in einte gen Gegenben beim Lanbvolle, eine mit afferlei Bansgerathen behangte Daie ober Picke, welche bie jungen gente bes, 616

· Brasa !!

Dorfolden Brattpage por feiner Bobs rock eigenbledun medtingebelt aus gelbur. 25 maufch jein Marich, ben bet ele mem bothaeiflichen Quae, von dem Brauts .. pearches gefoicht mirb : die Bameffe. . rin Con . und Gingfild von ber Lrauung naufeffbyt; Die B.- mueter, bie Bate : ter ber Braut . in manden Begenben, ... 2. B. im Dagbeburgiften, cine Frau, n welche ben Tog vor ben Dochseit bas ; Branthett bereitet; Die B-nacht, the rule Ratht nach ber Gediell (die Becheitnacht); das 25-past, Braut und Bröutigam sufommen; die 23 probe, s. Brängigamsprobe: der . . Do ving, berjenige Sing, mit meldem fich mei Berfenen am Berfobungstage befchenten; der Bafchatz, Alles,was Die Frau bem Manne an bemegischen und unbeweglichen Bitten zuhringt ; in engerer Bebentung, badienige Gefchent, , welches fich groef Perfonen bei ber Bere Tobung sum Anterpfande ibeer Liebe und Leeue geben (ber Mabischap); an einis sen Orten ber Schas pher bie Mipsobe, melde Unterthanen bei Werbeiratbune gen an bie herrichaft entrichten muffen (ber Brantkhilling); Das 25 fcauen, - s, bas Bulanien ber Leute bel einer Erauung, um, bie Breut su feben; in manchen Gegenben bet ben Tanbleuten. Die felerliche Befichtigung. welche bie Eltern aber Freunde bee Provilleute bei befn anbern Theile in Enfebung feiner Perfon, wie anch bes Bermogensumftande anficilen; der 35failling, f. Brautschatz; der B-ftimut, ber Somud ber Bront am Bechecktoge (ber Braufpup); der B-Raat, ber Staat b. b. ber, Somud ber Beaut, hisenders der Aleider; der 25 - ffand, bas Perbultnif, in wels dem fich Berlobte, bis jur Spebeck bee finden; die 25 - Suppa, an manchen Orten, ein fleinerer Schmaus, melchen Die Braut ihren Bermanbten, Brautmiliten ic. vor ber Sochzeit gift; an anberp Orten, ble Speie fen, melde ben Tag nach ber Bochkeit ben Baften ibe Bane Beidricht werben?

der Botte, ber Detelenablet, mit ber hochseittag ; der 25-estig- der erfie Lans auf einer Sochseit, melcher mit ber Braut anfachibret, mich : Das B-viehr, itt einigen Gegenben, eine Abgabe an Bieb, meiche bie Untersbas nen bei Berbeirathung ibeer Linder an bie Bereschaft entrichten mussen; der un 23 - wagen, ber Bagen, in welchem bas Brautpaar em Bochseitenge . jur Lirche führt (bie Wroutfutsche); in manchen Gegenben, befonbers R. D. die Ausftattung, weil fie bem Beantie sam oft auf einem Basen jugefährt wird; der 23 - werber, der in Nas men eines Anbern um eine Berfon wirbt, um fie anhält (des Freiwerse); die B-werbung, die Werbung um eine Berfon, bet ihren Eltern, Bormindern ober Borgefenten fibr einen Unbeen. Draffwefen, f., bas Gemerbe bes Biere beanens nebfi Milem , was bagu gehürt ; ber Bawirth, du Schielwirth, ber bas Archt bak bas::hm nöchige

Bras, Emil. w., 1988, vorriftich, gate bei ben Jisern, ein bistoes Gebern, ein schred; das war brav gespielt; gestingen re., sit, satz Brav, sebr brav, sebr gat, stat bestich (bravo, bravissimo). Actonders in sittlidem Werkande: ein braver Wann, ein rechtschaffener, gut; das ist brav gebandele, zut,

Bier felbft au beanen. ...

thisen, tapfreer; sich betie Kisten. Daher der Brave, —n, M. —n, der bese M., sich brav hale. Surveilen auch filt sibe, viels brave geweinnen; einen beset prligeln; die Obiere, beite, benes Bent- und Handlungsart; dann befandere Tapferfeit.

recht; ein braver Goldat, ein mus

"Brapade, Die Großfprechent, Proles rei. Beaviren, Trog bieten.

\*Bravour (int. - m

Dravour (fpr. - wubr), die Kapferteit, Unerschrockenbeit. Dravour Arie, Meistergesang.

Deare, w., is vict als took.

Arcichavyonei, 107, eine Arzentig, wels che Erbnechen nemerachen foll Coas Becomittel, Bomitio). Bo-bant, bei ben Bactern ein Tifch boer eine Want u auf melcher ber Teig mit bem Aneticheite gebrochen und von wegen geinetet wied (bie Breche). B-bar, E. y-lim, p-mas fich brechen lüst; der 25 - brecher, s, ein aud Spiele glangtonig geguffener Beiber, um Bein. . ber eine Zeitigung baein: geftaniben .. als Brechwittel ju etrinken : "der ! B block, euf den Ausserbämmers, ein Rlos, auf wolchem bie Matten bes Gartupfers mit bem Begethanmer gers schlagen werben; die B-bobme, eine Art meifer Bebnen , bie man beicht, wenn map fie toden wills nicht femels bet (Buderbohne, Schweigerbehne); Die Bredie, Di. -n. ein Werkeus gum Brochen, womit befonders bet Flache und Sanf nach bem Miften ge brecht mirb (Q. Q. oine Mitfche); bei ben Schmieben, eine farte, in ber Schmiedceffe, berabbangenbe, Platte, welche die Sigo von dem Konfe der Are beiter abhalt; das Brecheisen, ein Agries Eifen .. choos bamie abaubrechen. beffen fic bie Bergleute, Steinmenen, Maurer zc. bebienen. Bef ce lang. fo beift ce eine Brechftange, und ift biefe. unten gespalten und etwas gebogen, so wied fie ein Gelssus, Ziegenfus, Auhs fuß genannt, Brechen, unr., ich breche, du brichft, er buicht; wir brechen 14., wife verg. 8.7. ich brach, Mittelm. d. verg. 3., gebrochen, Befehm, brich, ) unth 3. wit fern, von barten Adrucen, feinen Theilen nach mit einem gewiffen Bes räusch getrennt merben: der Balken bridie der Baum wird brechen; das Lis bricht; es muß biegen oder brechen; and vom Benge, wenn er bick und ficif if, und ba, wo en sus fammengefaltet iff, entzwei gebet. Uns eig., unvermigend werben, nicht bee sablen können, bet ben Kauffeuten: es sind viele angesehene Bäuser ges brochen (banferett geworben), haber ein Benkbruch; bestistn Schweiß:

- arath Withit constituent dans derr brithe mir bei einem foliben Ans blicha selfalls und mit Seftigfett aum Derkielnstemmen: Die LZacht bricht . besein; über: ith bricht allendine ... glack beiste ; mit Abermindung mines Wiberftandes zum Borfcbein firmmen: die Sonne bricht durchiden illes belt es muß bredzen z bit Enge fann nicht fo bleiben : ber Rraft beratht weiben: die Angen brechen : : ibm , .. ven aftem Gtilbenben. Romer. mit Beweit, Burth Unffrenaute ab els men ihrt ober aus einem Dite adans erfen : nin Dieb wollte in dadigens brechen; der Gefringeste iff bus ... dem Befängniffe gebrochen Cibie Unfrigen brachen dend Die feindlichen Reiben; bie im 23% aern, filr withlen: Die Sammolices chen nuch ibrem Boaker machon den Rebbühuern, wenn fie fic im bet Sonce einscharren ; mit jemant brev chen, die mit ibm befiebenben feinnbe fcbaftilchen Berhältniffe quiftelen, 3 2) th. 2., Mr Theile eines berten:,.: Preben Abeperd mit einem gewiffen Des runde trennen: einen Giorie in zwei Stude brechen; eine Lanze mit jemand brechen, ehemels in ben Mitterfangien: inneia. ach mit jemand in einen Streit einlaffen : aben Stab hrechen über einem Wetbrecher, jum Leichen bes übick ibn audgesprochenen Tobedurtheite: Andies oben Sauf brechen, die Stingel mittelft eines bilgernen Bernamacs. ber Breche, genfnicken und minichfam Brechen, fo baf bas Baff bauen tataes bet fin biefer Bebeutung magelmubla. ich brechte, gebrecht) :: Genteide ober Waly brechen, et auf; ber Mible and aermalmen laffen i einem den Lala hvoden, ibt genalthätie ger Welfe ums Leben : beingen; fich (mir) den dals brechen, dunt eis pen faff, Stury ic. bas Ganid webres don, ber iberbaupt gewolkiese, jums Seben kommen, auch uneig.: das bas ibm den Bals gebroeben, but hat ibn ind Berberben gebenebt; Das

1: Brutt breden; das Griefe mie Dan iber, uncig., bas erftillt mich i: anit bem lebhaftefen Schmerge . beingt wienie ben Sch. Bu mottente Bedentung. den Adie insmende embrada rift unb brimeig... eine Gelegenbeit vom Tan-. .: 'me :brechen.: dinen nichtiged Premand . In : sinch . Ichecfe ' bernehmen ; bann. muntt Bemalt.abfonbern; bei Geite foafe and fetra Speine brechen, Erz bres naden das Schloft voe ber Thüre ,17: beitelestatieffe benderenten . Berbrer dang out ben Reithod nen bedein Pfers sinds nic Kanalden bredens ibm e ubard: Afteres, Munben unbi Gettenni, bes eusfallet iben wats biegfant machen! Die s. Cafet detchen a tinen . Ben aterf nichefahreng unb, uneig., Sinberutfile bei caf Sait fibaffens for niet ats wfite, in ber - Monde enichte zu beifen noch zu tinibearben bafferne Uneigenten Theis 17: Int dech Comers eine unbere Richtung 1) delen :: für aufammenlegen . falten : einen Bogen Papicus einen Brief ( brechen, einen Rand brechen; ed-Manus, seine von ber geraben Linie, abs weichende Michtung geben, fo baf im tri Mantte biefen Mbmeichung eine, Gete unb sirele Bintel entfehrt: ein Dach bres ti: Mien, einen Abfan in bemfelben anbrins :: nget à die Lichestrublen brechen, mign; ber Matumlebre, ihre Richtung vere ... andam, daburch, das man fie burch Mittel von verfcbiebener Dichtigteit ges in beit lifet in metteren Bebentung, einen ! .. ABiper won feingr Soomablenten, wenn u... elmen Mittel in ein anberes von ver-15 fchiebener Dichtigfeit übergeben läßt: i Bie gebrochene Schrift; Die edige : (Redur); eine gebrochene Creps ... pro melde Abfabe unb Rubenlase bat : " bet ben Jäsem, ein gebrochener Ramf, ber von ber gereben Binie abe a meides der nebrochens Stab, ein .: Dimathe bei ben Rupfwebern und in .... ber Wignefunft., bie mehrere gleichfan 3 gebouchene und untereinatiber gefiellte ... Brabe porfellt ; bei ben Ghrafchleifern . befft beeden, bit Ranten an bem gufe cines Melnelafes se abschleifen : bei

"ben Erberarbeitern , bas bibde, meldes Sfahlieber bevoltet wieb, mit ben illiben treten, wenn man es vorber mit Thran und Cela einackimiert. :: Dann actroduct und eine Saver devauf gemacht bat, bamit es breche unb weis .. der werbe : in ben Bernwerten ift bie achrochene Schminge du hou soer unter fich. bangenber" Men an einem ... Acib siober Strectgeffinge, an meldem . bas bins und berfchiebenbe Geffänge bes leftinet if : bet ben Ubrmedern if der andebrochene Wellbaum, ber Bells - baum einer Thurmabe, auf welchene fich bie billeerne Trommel neoft bein 30 Boben o und Sverrende befindet : bei ben i Mahlern, die Farben brechen, ble al Marben, welche au tebbaft find, burch ambere buntlere milbern. Im gemeis ... ven feben : eine Sache über das : Anie brechen, fie in der Schnelie . tott affer gehörige Unterfeibung abmaw den mit bavon ju tommen. Remer. 3. bon Michand eines Alevers übers winden, ibn fraftles machen: Zalte ... beechen die Banve, sieben fie in fich, und biabern baburch ibre Mire ... fang. Go and, einem feinen Sinn, A fainen Willen brechen, denselben Merwinden, nicht burchgeben laffen : bon Zusammenbang ber Theile ausbeben, ober in mehrere Theile theilen: - Eine gebrochene Jahl, die nur des Thelieiner gangen Grife ift (ein Bruch): : mit gebrochener Stimme fores den; gebrochenes Deutsch spredien, felechtes, unverffandliches; die gebrochene Schreibart, 1: and abgeriffenen, unverbunbenen Case gett bestehet ( bie asboristische Schreibe est); in der Tontunk, gebrochene ... Cone, Briffe, folche, bie von ben 4. Berigen burch furgen und schnellen Sogens . Brich voer Briff angegeben und gleiche . Ame bavon abecbrochen derben , baber auch gebrochen als Bezeichnung. das die Tone auf die ermähnte Art ans · geneben werden follen (staccato); die Werbinblichfeit gegen eine Sache anbes actet laffen: Das Befen brechen, es übestreten; den Buffand einer Sar " de fo seranders . Das Die White With aufbirt: Das Stillichweiten bres then, to nicht linger beobachten : ben - Arieden, die Aceundschaft bres eben, mot fottbarrerit laffen. ben Bund brechen; die in binklisch tine agenangenen Berbindlichteiten nicht effills In; 'die Che brethen, idiber bie ane gelobte Ereile Sandeln; fein Mourt, · Pein Versprechen brechen, einscht erfillen. 5) graf 3., feb breden, feinen Bufammenhang verlieren Jaco Mirennt wetten: die Wellen breibent This an dem Alibren with an i Siefelsen an, und veilieren fich; fich : Indern: das Wetter briebt fith: ! 'die Kälte hat sich gebrochen', het machgelaffen 3' oine andere Michtung tiche ment die Lichtsteablen berchen flch im Waffer; durch and gufame menglebung bes Mageus Dagenige, was . In bemfelben enthalten if j burd ben - a Mrand wieder van fich geben : Gor Brans > Le hat fich (ich habe mich) gebtes m dren ; Ger Drecher, -o, bet ethas bricht, boch nas in Sufammenfebung gaurie Manerbrecher . Greinboes 3. dier Tabubrechet : in der Gieführt, 1 bunde aber verborgene Tippen unter ... bem Baffer, words bie Bogen fich Brechen. Brecherlich, II. w., jum Bretten geneigt; Wel; Die Budde falle, bis Gen Jagern, Pleine Bange geffelle von bols, welche fie in bie Bos . 1. gelfebeteiten inb bor bie Genac ber Manbiplise fiellen; das B-fieber, ein-flicher, melches mit beftigem Corte - den begleitet ff. die B- deape, in den Birgwerfen , gufammengenache . fene Binngeffupen, welche in ben Gru-Den itef Zwittergangen gebrochen wers den! die B-baare, das Brechs Dans, Dei ben Berudenmabein, Bole mifcht Bolle, ober fchiechtes Denfchens Baar) welches unter bie guten Share . angebrücht-wird und beffen Spleen abe 'gebrochen ober abgeriffen werden; Der D-Valmener, bei den Baurern, ein drofer Summer beffen fie fich bebies nen, frent fie Meuern ab. und eine Dochen : guf ben Aupferhämmern, ein

brofer Semmier. Ins Ausfell auf dem - Bredice damit in Gilde seu Miaden: 400-25 - tahun , dei sim Bachmodiern, eine Met großer Brimme Cauch Stelffemme) 1 Bet 254 66 Louis, sbci bett Ramifinathein . wiel Adibeite bber drighte billion in the comment of th " intacion (" inipiate Definableite insone - Bie Stielle billiebet fan Grenoldu. 1925 -1 20 Inel par 9 berben Golden auchab 2 under Bunde betrege ich Lugbel flatter Weifet gund Maffeteden Bon Thiren who and wer Saiden : com Mis minel, eine Arftneid feeltpe Erboogen methen den Beheffe unter, Behen & Children St. berlicher Gegettfrind: Gia 3 rimible. dine Art Steinpfmilble: unmferndeber mini ak manden Deten fine Weffandi - theire was Schiffpulbere bidanle saruffe, mit einfinder beteiniget merfang Die 11 25 - tiuf / 1966 Erficht , eines Eimerffanie fcom Stratabes . welchenbeftigen Ers Bicches was steintgring bued benisteht - Jaily Schollt, and biefer Chane flich ; de Bulley Milan Postakier Seeden Stinkten: "das III. minimer. ela Bulver, welches Erbraben bewirtt; i Tuncini, inn i bicht wobieller Gegenfant : ber 3 - punte - to besides fenfebre, berjenige Mantt I in melchem eine Acrabe Bintel. ober tein Bichtstabl gebrochen wish; die B. Echranbe, oler Wertheug' mit einen Aneten eiftenen Schoonbe, bie Those danit aufausvens sint die B-ffange, olie gewöhne 486 - efferite - utition, fotolde Gonnan & eta was bancit as a mad lbezantredien t die D-tartine, din Rume bos Lerchenbaus mes; der B-trank, in der Amench fank, die Louis, wodurd Cobeiden cirrit wird : Die Breichung, M. -en. Die Sanding und der Jufand bes Gree dens ber Lichtfrablen , ber gaphen; in der Tonfunft die Beiftigung der Deben-Wae su einem Saupttone, wobued ein Bongriff entfteht, bei dem aber die teins definen Tone sury hinger elwander abges Bofon ober abgebrochen merben; die Drechungsebens, in der Natur

- Lines Deinstel abene Elifet, in wells der ber auf eine brechenbe Slache vins delicabe Gerable has Belgunesloth unb Ber jachrachene Street : Higt &: Die 25 frime . 48 be Maturletre .. bir Stilse best rebudienen Withfele die einer unb herfelben beethenben Waffe , melche mit - ben Gibite bet Ginfalminfels in, einem - Geftänbigen Berbaltniffe fiebet: . \$45 3742 Lynn and in a Rinalis dustify Ed. c Laguer of the section ani fil wone de generalit de la constant de la cons . Sets. methodie dierniel bendenber Maffe Limitante der der Manninkel faiber frantaminine d. Der Mintelan meleben aber weindertermentent mit dem Cipfaffathe ... mintt: Cas Ab-sendien, ber Beiden(s), 35 midben maps and Ende der Zeile fest, -3" ment meer Wesch Wangel: bas Manures : newalthick ish : cip: West, charlystic : 2: Beer alber devierioli, seinelfelteringet, 3: Erhenden: bematenber, Kürper ; Die · Token Bandiride ; dan ib - wain, "militari ding motident ... weedliefter Scher . : Ment Can bet Gibiafgigund aufachifet Marinobund a stratinem Wecchingnte कारी मान मानियांच्या रही। जीव इतिहास : muler: maine ond metalifdem Debee mid Meinfeineabine subweitet , mieb : .. Die Bir wortes ichie Burgel cingrames : sitanifico Miamo, melde genninere als - Grecianitel achrapodi wirh, (Profilifice Museripsel und Golderingseld. die " The panel and femilienhitten. un complete and the speech of the complete to him : :: danit : das, out ber Erage: erhaftene ADERSO CHE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P - tollo Meienigen, Martsenge "; melde sum Anfo daes Einfrechen sher: 2 Dieren, ... Gibliffe at. , sebrauchte merten beides Beigereffenpoort, Auckempert, mit wels in thein manein Werchwietel werbunden bat, um Diefes Rinbern auf gute Met beigue Seingot. . .

Bragen, m., f. Brägen. Bribme, n. f. Beame und Arome

Mei, m. - es, eine bie eingelechte . Spaie: Meblarei, Semmelbrei,

- denimin schiefe Ziäche nerderben oder verfalzen den ibrei i eine Sas nade, an der viele arbeiteng gerath fetten and Worlde; er gebt desen bers mumma mie die Rame um den beis Bay Amei, er getraut fich nicht began, miss die Soche nicht anzugreifen, er s bas ibm einen febonen Brei eine 17 Septibeta oine große Anagnobreitchfeit 1 bergittig er sprichtziels wenn er migen brei im Munde batte, Dab. be febr unbeutlich. Aneigentlich beift profficiel fin langmeiliges, unorbentliches un undamitries Gentles Arciartig, d iEchiff. Wie einem Brei abnlich. Dick . Hole With a die B- geschwulft, eine 1: Art, Walegeschwalk, in meicher fich ein i hicke bestertiger Eiger erzegete.

Appahar, fi Broibaha; Breiicht, ... Kin itm, einem Brei Thulich. Bestig. E. 4: 18-10, 1 weld wie Buck (breimeich). Preisling . Drisling . w. -ce, M. commence die fleinen geter und angeto tubur Abmerkuber Bäringe, bie erwas in hycify cinen Kinger, belle last, and to er Minst. Soften werfendet merben.

Burne if u. U. Man inges die Ausbednung ... withe Kinges beseichorte bie ber Lanne sign Dich sohe Sohe entempenseicht 4. with swing sand breits sine Alle probrem ; ein drei Joll breiter Rand. Wester highlight gines Singers breit won feinen Meinana, abgebenmenishabhe sar nicht; einem keine Sandybreit Landes einnimmen. Poft begrichnet es eine venhältnifmiffia - swift Spreite, febe broit; ein breites Band, ein breizer Rand, Gras ben 10.4 meit und breit a liberall. an Musica (fid) (mid) breit meden. hichtiftueu beaben Ronin einnehmis, and . In D. Q. und in den Lonissien bat man bie Rebensarten ; bas wird , man unten des Breitern erses ben, d. d. unifondicher. Auch f.une billich, groß: eine breite Aussprache, eine plumpe, grobe, platte. Eie nen hreit schlagen, einen Antwille , gen ju einer ihm oft nachtheiligen Son Milichberei g. Sprismörtliche Res , de bereben; die Brefteart, S. Recie

bell: der B. baum. 1. Batters fuff das 26-beil, bei bin Binther leufen ; ein Deetres Bell mit greidfinis ger Geneibe, bas Sois banit gifft gu hauen (bie Weeleart); das 25-blatt, ein Rank Des gemeinen Moens wegen 1 .. feiner bertoch : Blatter " ( Weitlauf ). . 23 - blattecering, . E. u. wine., . breite er:Blitter habendi die Brette, Millin. Die Musbebnung eines Kürster, Diei ber Pange:wad Dicfe ober Sibt entgegenges fest ik: die Breite eines Weges, Fluffes, Anndes. 30 der Ethber fcbreibung, die Entfernung boit bem Gleicher nach ben Bolen guifde Belbos be) rois nardliche Breite, bicEnte fertiting vom Bleicher nich Dem Torbe wit mis dieser Ort liegt 30 Grade nördlicher Breite. 31 ber Gerne Lunde wird die Entfernung eines Sterfes wen ber Gounenbobn, Breite gentunt ; bann ein breiter Abeper; ethe bieite Machen eine Ebene n B. in ber bandmirthichaft, ein ebnes, in einer Bliche obne Raine und andere Unterfichelie genbes felb von unbeftmmter Grife (ein Gebroite); auch ein Stud Beug in feiner natütlichen Breite; in Diefem Rode find drei Breiten! with fo in ber fandmirthichaft, ber Buffand, ba ber Clache, Sauf ze. jum Spocknen ausgebreitet liegt: der Glache liegt auf der Broiter das B-eifen, vin Meisel ber Bilbbauer mit gerablinis niger Schnelde, womit fie gerade Flüchen ebnen; der Breitel, -s, auf Bleche bammern, eine Benennung bes Macts bleches, bas auf Ein Mabl ausgeschmies det und ausgebreitet wird. Breiten. 1) th. Z., in die Breite ausbebnen, breit machen; in weiterer Bibeutung, ber lange und Breite nach emfatten, ausbehnen, ausbreiten: ein Cuch über den Tisch; den glache, den Mist auf dem Zelde bretten (auch spreiten). Bei ben Fürbern, Salt in die Blaufüpe fchütten und biefe dadurch verschärfen. 2) graf. 8., sich breiten, sich ausbreiten, breit mas den, verbreiten; der Breisenblick, im Bergbaue, bie Sibe und Mantie

5. Teit bis Emel du chiche Dett: Der 35 -" freid, in der Erblefchertbung, Leeffe, welche efeidenbiend mit bein Goother au beiben Geiten beffelben nach bindlas 1 lett. His van Grad zu Grad aber nabez . um ber Erbengel gebacht merbeng unb welche jud Wiefimmunt ber Beiltet bes Orter Mienen (ber Weettengiefel): Enc ber Sternfunde, ein gelfter Sreil, ibes burch bie beiben Bole ber Gennensubn sebet und folglich auf ber Esent iben Souvenkahn fenfreiht fichet; die 25-... meffung, in der Erdiefgeelung u. .. Sterneunde; bie Deffing bee Caffers nung vone Gunter unte van ber Connenbabn : die Baweilhaus / tu ben Bergwerten, eine Berghaus, joet gine ger breit, mit welcher bas lettige Bas birge lodgefmuren wied (bie Lettenbaine) 3 : dec 26 sietel, f. Breisonkeris; der Breftfifely, eine, Benennung dem : junigen effaren Alfche, welche einer vors allalich breiber, nicht biefen Maner bas ben, wobin bir mellen Welffifthe gas bitien; det Buffligel, eine Debaung ber Sängelichnochen, Die fette gutten, fondern panar wad breide Allian daben : Die D's focke, ein sterechiges Manfes gel, welches Jachten, Tuffen, Schwafe fon ic. liber ibeem arbben Civilicati Title Diffifig, E. u. u., Steite gilfe habent. 25-geffedert, C. u. Il.w. , mit Weitem Weflebet ; S. W. untt breiten Blugeln verfchen. B - ges faultere, B - geffishe, Biges wölber, E.u.u.m., etufren fich feffet; das 25 - golo, bei ben Golbichtmien. eine Art Blattgold, welches and beinem Dutatengolbe gefchlagen wieb, und bret 2011 ind Gewierte halt; Der B-bame mer; in ben Biede und Seigerhitten, ein gostet hannier, die Metufic bamie gu Blechen gu folagen. 23 - buffig, E. n. u.m., brette Suften babenb; der Batopf, eigendich ein Breiter Konfg bann, eine Benennung ber Raulquaps pe; das B-laub, fi Breitblait. B-lich, E. u. u.w., ein wenig breit; der B-ling, -es, M. -e, eine Art Weiffiche, welche langs ben Lie fen ber Differ gefangen wieb; Die

\_/25-kippe, elec fist @ulkule: Die De merfebel, ein Rumeanis melebent zus - matten bie Gienmufchein megen ihrer , bauten Goalett belegt werbett. 35 -5 mefig, E. v. H. w., cine buste ober c platte Rafe babenb. 23 - Danbin. C. 2: m.t. 7. . einen breiten Stenb babenb : r der Befichnabel, eine Rame ver-: Michighener-Engengeten : ber, Wfielinte - Liviliant, Schallente, Sthilbente), . femer einer Mut. wilber Caten , welche - Linge breiten, mad unten an actrilmme .u ben Schachel but: Erummer Beritfona . helf und einer Amerifenischen Ente. . - beren Banebei fdreite unb vorn etwes ... mendenweifen if I ber aufgeworfene - :: Deckaratel : Der: B-fanithler, zin Batel arit einem breiten Schnabel. · D - febraleerig - A. m. s. . beefte Schnitzp baberd ; der 35-febroans, ... There was the Thier wift dinem breiten · fine Schunge. B. Schwänzig; E. a. M. w. cipen hreiten Schwans bas bend ; der B-fabl, bei bem Dechte - fern . . ein Drebeisen aber Drebfabl mit .: fibniger Schneibe, bas hoen bamit ju . einen (der Blachfahl). B-ffirnig, . E. u. H. w., eine breite Stirne babenb : . : der B-wegerich, ein Rame bes Begebreites. D-sackig, E. u. U.w., . Breite Backen habend; der 25 - 3abn. ---- eine Gattung berjenigen Alfebe, bie nur -cine lange, in der Breite firt gleiche unb - burd Minnen unterallate Madenfoffe beben, und fic von anbern Gattungen ground begite und farte Babne unters ... freiben; die 25-3ange, fo piel als : Sticktange; der B-ziegel, Dache siegel, Biegel sum Dachbeden.

Breinenschlag, m., bei, den Argeren, ein umistlag, ber aus gefochten Brei bestehet. B-weich, E.u. 11.w., weich wie Brei.

wie Begti Brème, w., f. Bram, Britme und Bremke

Dremmeln , f. Brammen.

Dremmer, m. -s, in ben Bergwerten, cin Abfay in einem Schachte, ber nicht in geraber Linie fentrecht niebergehet, Jondonn, gethellet, ift. Bremmern,

. W. K., in ben Gerauttefen, in Gandi : ben, melde bie bebleige Zaufe tu einene an Imeiminnifiber Schacht nicht Bas ben, ober in beren Abianen bie Erne . . uph Three himsef siches ; welches von : Minem Menne pefchiebet; der Beerne maufetande, in ben Bergiverten , cht Schacht mit Bremmete abet Milaen. Arenis, 4. -es, R. -e, f. Drema fer des 25 - banm, in ben Berer werten, die unter und über bem Brimde rabe angebrachten bitten Ballen, weis De in ben ausgefiberten Bremstinlen ... ouf einer Geite, und auf ber anbern wal sibem elfcepen Rogel beweglich lies yen, woherd bas Arenstrab in feinem ... Loufe aufgehalten mirb (Bremsfcindelle. Berndsungen); die 25 - docke, f.

Bremefaule.

Dremfe, m., R. - n., eine Ert gebfes grouer Micgen, welche flicht unb beione bers die Bferde und bas Goenwied verv folgt (baber auch Mittees und Biche hremfe, auch die Britme); verftbiebent Wertzeuge, bamit zu belleten ober eine auflemmen , 2. 6. bei ben Sufichmies ben, ein Weufgeng, welches man ben Pfetben, welche beim Geschlagen nicht fill balten wollen, un die Rafe, Live pen ober Ohren lent; in ben Gergivers fen, cin langes Holy, welches in die Erbe befeftiget wirb, um beim Riebes laffen bei Solges in bie Schächte bie Seile barum ju wideln, bamit fie nicht su finek nachlaffen (auch der Brems): eben fo ber Spudgriff ober bie Aurbel an einem fleinen Rabe in der Bele bes Reberabes (auch ber Brems, in D. D. Bremfe); in ben Glechbutten ein Bola mit einem eifernen Ringe, welcher in der Weißbledbutte an ben Sammers feibeligehängt wieb, bamit ber Urwelle hammer, welcher niebriger ift, als ber Breithammer, ben Reitel im Auffchub erreichen und baburg ben Gegenfolag erhalten fann; bei ben Seilern ein barenes Seil, welches um die lebrt ge wickelt wird, und bas Sau beim Gel len glüttet. Bremfen, th. 3., mit der Beemse verseben: ein Pferd bagen fen , bemfelben bie Bermfe anter gen; brüden, preffen: erwas fest bremfen (premfen); den umlauf eines Rades oder des zweicksinden einer kast durch die Grenzschinden: ein Asd bremfen; der Oremsenthaler, eine seltene Art Moedscher Thaler, die ein Bürgermeister zu knoed, Dodinse, 1537 schlagen lieb, daher eichtiger Orömsentbaler.

Dremskrümmling, m. -es, M. -e, in den Bergwerten, ein Heines Dad an des Atherads Belle beim Bafferaffpel. welches oben und unten mit amei farfen Baumen, ben Bremebaumen, mittelft einer Bandbabe, melde ber Bremsichmengel beift, gehemmit wieb, fo bas ce fic nicht jurudbreben tann (bie Bremescheibe); die Bfaule, die Gaulen ober Pfoften, in einem Bremswerte, auf welchen Bremsbatume in ber Schere und auf bem Ragel beweglich liegen, um das Brems: ober Teberad bremfen ober hemmen gu tonnen (Bremebocken); die 🗯 - scheibe, s. Bremsrad; der 25 - Schub, f. Bremsschwengel; die B- schwelle, s. Bremsbaum; der B- schwengel, f. B-trumms ling (Bremsschub, Die Bremeftange); Die B - ftange, f. Bremsschmens gel; die B- ftube, in den Berge werten, Die Stube ober Butte Uber bem Bremswerfe, um in berselben vor Bind, Regen und Sonee gelichent ju fenn; das B-werk, in den Berge werten, alles basjenige gufahnmenges nommen, mas aum Bremfen gebort.

Drennarbeit, w., biejenige Arbeit, da durch Grennen neue Erzeugnisse hervorgebracht werden, sder schon vorhandene eine größere Volkommenheit erlangen; in den Schweizhütten, diejenige Arbeit, da das Silber fein gebrannt wird. Brennbar, E. u. u. w., was brennbar verben kann: brenns dare Stoffe. Daher das Brenns bare, das brennbare Wesen, der Vrennsten, der Vrennbare, das brennbare Wesen, der Vrennftoff in den Lörpern (Phlogiston); die Brennbarteit; die B- blase, sine Blase, in welchet eine geistige Lithe

Agleit allegant aber ebernbate wirb (elite Athleholass); dev 25.4 Fock, 4m : Schiffsbane; teter elferner Wod?" bie Wohlen burguf an legen, um fe ther - dem Keuer anter:Bedesting mit Bas fer m'biegen f der Babolgen, "bet ben Ganmwollfimmtweberts, ein ellerwater Bolgen, mit welchem die ungleich : bervolftebenben gufern bes Sutritionlis fammets allgefengt werben; Das 25 eifen, ein Gifen, mit welchen man ctwas brennt oben einbrennt, g. We bas Daar; une es ju trafafein; bei ben Bundarsten ;. Bunben buntit ausens beeninen ; im gorftwefter, Stowelle. wellher in die Druft genommen westen, bemit gu brennen; bet ben Settften, Italen batnit neben ben Ranten bes Res bers gur Alerbe unftubrennen, undlim Schffsbaue, um bie verpichten Bufen und Raber im Juneen eines Kabnes ober Soffes ju chenen. Dremmen. gendbatich uni: ich brenne. Diz brenneft, er brenner; eeft verg. 8.; ich brannte, Matein.: d. verg. 3., igebranne, Sefchian. beenne (f. bie Anm.). 1) unth. 3. mit bas ben , vom Zeuer, wit viner Planime leuchten und Sie verüssachen: Das Licht brennt; es ist nine brens nende Sine. Uneig., ini Betracht des Plates, des Glanzes: vive beens wende vorbe Aarbe, eine kumeethe: brennende Zugen, feurige, lithafte, blisende; 'in seinen Augen brannte wlithender Forn; in Betracht der Empfindung, von Rorpern, welche eine. Empfindung erweden, Die bem Brens hen ubnico in: die Tessel brennt 2 ein brennender Schmerz; der Pfeffer brennt auf der Junge: ein brennender Durft; das to. dende Waffer brennt: Stennens de Lippen; brennende Wangen; die Sonne brennt beftig; brens nender Sand. Unels.: Ihm beening die Stelle unter den Juffen, er iff ungebalbig, elifertig. Berner! von Adepern, welche bas Beuer unterhalten und bemfelben gur Rabrung bienen: dolsibootine, doe Schwamm will

micht brennens bar faus. die In meiteter Bebeus Estadt beenme . "Inna eich vom elimenenden Kener: die machien: brennen, glaben. Gerice' mbret. Arbenfart: er länft, als i menu ihm der Ropf brennte. witheig, eine beftige lettepfebaft empfine d ben , nabren , in melcher Bebeutung a das biereibenfchaft bezeichnende Wort wit vor nerbunden, und in den drite n tennakall gesest wird: vor Liebe, espot Berlangen, vor Hogierde, moor Unggorid bremmen. So and: hodomende Liebe. Oft ficht beenten auch affein, fib. por Wegleribe beennen: er brennt, den Mann men Instig zu kennen. 2) (h.Z. . Coel Ginigen enbrig mit regelmäßiger 1::: Mumanbinng), mietelft, bes Beennens i : befolibigen ; fomebl nam Kener als vonmbern Dingen, melde eine beennende. fomersbaft judenbe Empfindung verunfachen: Einem mit dem Lichte die Aincer brennen: die Sonne bas ibn ganz februarzi gebrannt (gebrennet); die Messel bat mich gebrannt. Sich (mich) an, obet mit etwas brennen, durch die Bes rubrung des Zeuers ober eines helben Abepers fich webe thun, fich beschäbie gen: sich am beißen Siegellack brennen (verbrennen). Uneig.: fich rein brennen, ober sich weiß brennen, fich zu entschuldigen, zu rechtsertigen ober sich als unschuldig Darguftellen fuchen. Dann, nen den Ems nandungen bes Gemüthe: es brennt ibn auf die Seele, er hat teine Dieber ift auch ber Musbruck. Diube. im gemeinen Leben zu rechnen: einem alles gebrannse Berzleid anthun, alles empfindliche, schmerziche: ner: durch ffeger verzehren laffen : fens gen und brennen; befonders, um licht ober Wirme au erbalten: Licht, Ol drennen; er brennt Corf.u. Steinkoblen, und, mur wenig Sols; mittelft des Feuers berverbringen, Beränderungen bemirten: Bolg zu Robe Len und Miche brennen; Steine, Messile zu Kalf brennen: Kobs

den brennen, Hole in Köhlen vere wandeln: Rall brennen; Pech, Theer breunen: Branemein brens nen ; burch bas Reuce reinigen , ober fonf m einem Gebrauche aubereiten : 0.48 Gilber fein, oder rein bren-Nett. Sallabe, menn es vom Treibberbe r fofmut, fin gener reinigen, bis es es Both und i Quentchen fein wirh : eis nen Roff brennen, in ben Berge werten, ble in ben Ergen befinblichen Unreinigfeiten burch bas Selier herause ichaffen ober vergebren laffen; Tiegel, Copfe, Pfeifen brennen, fhuen burch bas Teuer die geborige Befchaffens Sefigleit geben; gebrannte Steine; bei ben Schuftern, Leder brennen, bas teber mit Bache, Tela. Rieneus einschmieren, und biefe Dinge über bem Jeuer barein eingieben laffen. bis es somars wird; Mehl brennen, Kaffee brennen; debrannee Mans Deln, bei ben Buderbadern, mit ger lautertem und geröffetem Bucfer übers aogene Manbeln. Endlich : mit einem glübenden Gifen zeichnen: ein Pferd brennen; ein Gefäß brennen. In manden Wegenden lautet brennen in ben gemeinen Sprecharten, bernen, birnen, bornen, daber Bernftein f. Brennffein.

Anm. Sewähnlich findet man das Zeitz wort Brennen untegelmäßig abger wandelt. Sprachforsiber und Lehrer aber unterscheiden der, wie det mehreren ahnlichen Zeitwörtern, wischen ber untbatigen und thatigen Wedenstung des Wortes; für jene gebranz den fie die unregelmäßige, für diese die regelmäßige Admindung, also ich brennere (bieher Holz), ich abei (bieher Holz) gebrenner, und das Holz branner, hat gebranne.

Buenner, m. - s, berjenige, ber ges misse Körper durch Brennen zubereitet, vervolltommnet und zum Gebrauch ges schielt macht, s. B. in den Schmelz-hütten, berjenige, ber auf das Feuer und den Osen Acht hat. Am häusigsken in Jusammenschungen, als: Afchensbrenner, Aohlenbrenner, Wieselngbrenner, Jies

gelbrenner, Mordbrenner; ber Brand in ben Pfangen, befonbers in Franten berjenige Bufall ber Weinfticke, wenn ein Rordwind fle mit einem fleis nen Reif übergogen bat, und bie Sonne barauf febrinet, die bann alle junge Blatter, Anospen und Trauben vers brennt ; (D. D. ber ber Brandfuchs) : die Brennerde, brennbare Erde, wie der Lorf; die Brennerei, M. -en, ein Ort, eine Anftalt, wo ein Ding, g. B, Thon, gebrennt, und jum Gebrauch tuchtig gemacht wied: eine Tiegelbrennerei, eine Brants weinbrennerei; das Brenngeld, jebes Gelb, welches man für bie Dube bes Brennens bezahlt, besonbers in ben Schmelzbutten basjenige Gelb, welches 🕟 ber Gilberbreuner für bas Zeinhrennen bes Silbers empfängt; bas Gelb in ber Landwirthschaft, melches die Forfibes bienten für bas Brennen ober Reichnen ber Schweine, die in die Maft geschickt werden, erhalten; das 23-glas, ein auf beiben Geiten runderhoben gefchlife fenes Glas, in welchem fich bie burche acbenben Sonnenftrablen brechen, fich aber in einiger Entfernung vom Glafe auf einem Bunft vereinigen und bort tbee brennende Rraft außern; das 25aras, in manchen Begenben ein Das me bes Beeffgrafes; das 25 - baus, . ein Saus, in welchem man etwas, g. 3. Brantwein brennt; in ben Schmely butten, basienige Saus, in welchem Das Blicksiber völlig rein gebrennt wird; bann auch, basjenige Bebaube, in welchem die bei ben Awittern befinde lice Unart burch bas Zener vernichtet wird; der B - belm, der Beim ober Dedel eines Brenntolbens (ber Blafens .but); der B-berd, eigentlich ein Berd, auf welchem gebrannt wird : une elg., der Puntt, in welchem fich die beim Durchgeben durch ein geschliffenes Glas gebrochenen Gonnenftrablen vers einigen und befto ffarter mirten; die 25 - hitze, eine Bise, wie sie jum Brennen bet Körper notbig ift; das B-bolz, alles Holz, welches zur Tenerung gebegneht wirt: Die 25 -Erfer Band.

butte; dine Butte, worin gebrennt mirb, 3. 3. in ben Schntelsbütten, bas Silber; der B-kasten, ein vieweitie ger Raften von Aliefen, in welchen bie thonernen Pfeifen gebrennt merben : der B-tneckt, in den Schmelzbiits ten, ber Anccht, Gebulfe bes Brenne meifers; der B-folben, der Kol ben, ober auch bas gange Gefat, in welchem etwas gebrennt ober abauenen mird; die B-koffen, die Koffen file bas Brennen, 1. B. ber Biegel, bes Borzellans: das B-frant, eine Met Babuenfuß mit einem scharfen ävenden Safte (breumenber habnenfuß, Greine wurzel, auch Blatteraug); Brenne lich, E. u. 11. m., was brennen, oben gebraunt werden fann: das brenne liche Wesen, in ben Schmelzbütten, ein Beffandtheil ber Metalle; bone welchen fie in Glas aber Afche verwans belt werben; die 25- linie, in ber Großenlebre, eine Linie, welche bann entfieht, wenn man einen Reget fo burchichneibet, daß ber Durchmeffer bes Schnittes mit einer Geite bes Regels gleichläufig ift (Parabel); die B-kuft, brennbare Luft, Die viel entgundiche Theile in fich enthalt; der B-meis fer, in ben Suttenwerten, ein Bes amter, ber über bas Brennen ber Abffe die Aufsicht führet; das B - mester. bei den Thierarsten, ein tupfernes Werk seug, ben Pferben in verfcbiebenen Arankheiten Striche auf den krunten Cheil bes Leibes zu brennen ; das Bmittel, bei ben Wirgten, ein jebes fcharfes Mittel, melches auf ber Saut fo brennt, bağ fich eine Rinbe, ein Schorf ansest; die B-neffel, eine jede Reffel, welche brennt, besonders Die kleine Reffel (Eiter s ober Beiternes sel); der B-ofen, ein Ofen, in welchem duech Grennen gewiffe Abrec su ihrem Gebrauch geschickt gemacht merden, wie die Brennofen ber Lopfer, Biegelbrenner und in ben Suttenmerten: das B-öl, Ol, welches jum Brens nen in den kampen dient; der B-ort, im Bergbaue, ein Ort, wo das Ges ftein durch angefeute und angeaundete Rr

Solsbaufen murbe gehrennt wieb; die 3-palme, eine Art bober Balmen in Indien, beren Ainde, wenn fle von Mace nat geworben, auf ber Saut ein beschwerliches Brennen verurfacht; Die 36 - pfanne, cine Bfanne, morin, ein Ebever gebrennt mirb, befonders in den Glashütten; der Bapunkt, bei Brennglafern und Brennfpiegeln .. bers ienige Buntt, in welchem fich bie Strabe erlen fammeln und in welchem Munkte fie brennen und Minden (Socus). t bar bobern Größenlebre merben auch y ben Regelichnitten, megen ber Birs . tone bar Lichtstrahlen, hie fich verwies bes Gefenes ben Burückmerfung acuen in cinem Muntte vereinigen, : Wregnpunte beigelegt, welche in ben - Michigen berfelben llegen; der 20 munttagbftand, ber Abfand bes . Brennpunftes von bem Mittelmunfte . bot Brennglafet ober Brennfpiegels; der Harum, in ber Naturlehre, , berjenige Raum, welchen frumme . Lis nien, Grennlinien begrengen, und mele der mit ber Gebne bes Brenngigfes - aber Brennfpiegels burchfcbnitten, freise ffemige Chenen gibt, Die lauter Bilber ber Sonne barftellen; das B-silber, , . bei ben Gürtlern, eine Difcung von . Galmiat, Glasgalle, Gala und Gilbers : nerfilberten Sachen befreichen; der . B- spiegel, ein hohlrunder, glusers : ner ober metaffener Spiegel, von mels . chem bie Sonnenftrablen gesammelt und . in einen Buntt gerückgeworfen mere ben, in welchem fie, wie bas beftinke . Reuer wirken (ein Sobliniegel); der : 125,- foff, in ber Raturlebre und 6. Scheidetung, ein feiner brennbarer . Gtoff, melden man in allen, befone ... bere ben verbrennlichen Körpeen ans · nimmt (Ablogifton); bann brennbare Eboper, Die jum Beigen ze. bienen, Bols, Robien, Torf. 23 - foffig, : Brennftofflich, E. u. U.w., Brenne .. foff enthaltend (phlogifisch). 25-foffs , leer, E. u. il.m., bes Brennfloffes bes gaubt (bephogififfet); die B-fioffs Lebue, in der Naturlebre, die Bobre

vom Breinschefe; die Beremung, M. - en, die handlung des Brennens; die B-weite, die Weite oder die Entfernung des Breinpunktes nom Mittelpunkte des Brennglases oder Brennsch heißer orschlassender Stock wind, ein brennend heißer orschlassender Stock wind in Atalien (Strocco), auch Ethoming die B-weuns, so viel als Brunkvant; der Name einiger Phans von, 3. B. des Kellephasses; das B-zeng, alle zum Grennen, oder Absier hen gelkiger Getränse ze, nörbigen Ges väthe und Wertzuge.

Brentz, m., M., -n., oder der Brens ten., -a, sin hölzernes Gefish mit nics brigem Rande. In der Schweiz, bes fonders in Bern ift es zugleich ein Naß zu fülffigen Dingen, so, viel als ein Eis mer, oder as Naß. In Baiern heiße Brente somohl eine Luse, als guch eine

Regelbabn.

Brentgans, w., f. Haumgans.

Brenzeln, unth. 3. mit baben, nach bem Heande riechen oder schmeden (brenzelich, E. u. 11.m., nach dem Brande riechend oder schmedend: brenzliche Ole (brand die hrändrig, brandig).

\* Drefche, bie Mauers ober Balliffs

nung, Sturmlude.

halt, womit sie die mit Schmeizsilber - Bresthaft, E.u. il. w., mit einem Lete uersilberten Sachen bestreichen; der besgebrechen behastet, von dem veralb zu haber, ein hohlrunder, glüser, teten Brest, ein Fehler, Mangel:

ein brestbafter Mensch.

Brett, f. - es, M. - er, Berk w. das Brettchen, D. D. Brettlein, ein aus einem Stammfilic ber gange nach , gefchnittenes Stud bolg won ber Breite bes Stammes, aber von geringer Dide: ein eichenes Brett; in engerer Bes deutung, ein folches Stud Sols von unbeftimmter fange und Breite, und ein bis anderthalb Zoll bid (R. D. cine Diele, im D. D. auch ein Baben): Bretter fagen, Bretter fchneiden. Uneig., verschiedene aus Brettern vers fertigte Dinge, als ein Fählbrett. Spielbrett (Dambrett ober Brette fpiel). Sprichwörtl. Rebensarten : bei - Iemand einen Stein im Brette

Baben, gut bei fom fteben, fon gum Brennbe, som Gonner Baben. In cie winen uneigentlichen Mebensarten bes memeinen Lebens fo viel als Tifch : boch am Brette sitzen, boch bei einem am Brette feyn ober feben, in asofem Anseben bei ibm feben; boch ans Breet tommen , ju Anfeben, Ebeen gelangen; er muffvors Brett, vor Gericht. Much f. gabricuig, Rabn, Soull und Schaublibne'; der 25baum, ein Baum, ber tauglich ju Brettern ift (ein Brettfamm); Die B- beute, eine Beute, ober ein Bies neufod aus Brettern gemacht; Den B-block, f. Brentslon; die Bboble, eine gefagte Boble, strm Une terfchiebe ber gehauenen; die B-eis che, eine Ciche mit gerabem Stamme, Die tauglich ift zu Brettern ; Das Beete terbach; ein mit Brettern gebeettes Dad; die B-decke, eine Decke aus Becttern über einem Simmer: Der 25 - faften , ein blof aus Grettern jus fammen genagelter Raffen. Drettern, Ch. Il. w., von Betttern, aus Brote ters gemade: eine bretserne Mand. Uneig., fach und bilre wie ein Beett: ein bretterner Bufen; bart: feine bretterne Girn. Brettern, th. 3., mit Brettern belegen : einen Boben; die Beetterwand, eine Mand aus Brettern; das B-wert, afferfei Gretter, und etwas von Brettern Bers fertigtes; bee 3- jaun, ein aus Grettern gemachter gaun; die Bafiedel und Brettgeige, eint Beige, bei bee bie Saiten auf ein blofes Brett degreen find. Dretticht, E. u. H.m., einem Brette abnild, feif wie ein Brett; der Brettlog, ein Ribs, 9. b. ein Stud eines Brettflammes, aus meldem Gretter gefchnitten merben fillen (Grettblod); der B-meiffer, Del ben Schuffern, ein Schubfnecht wet' Gefelle,' ber bei einer Mitme bie Stelle bes Meffers vertritt, und auf Dem Brette guschneibet (ber Brettichntis der); bie B'-müble, eine Dibbie, wo Bretter geschnitten werben (eine · Sagemaple, Schliebemüble); Der

3- nagel, efferne breite Ragel, mit landlichent Ropfe, Bretter ober Diefen bamit angunagein; die B-fäge, eine große Sage, mit melcher bie Bretten geschnitten werden; der B-schneie der, ein Arbeiter, welcher aus einem Brettblod ober Brettlies Bretter fonele bet; f. Brettmeister, f. b.; den 3- fpieter, eine Mrt eiferner, viere ediger Dagel, beren vier Geltenflathen gleich groß finb unb bie platt gugefgigte Allofe baben; das 25- fpiet, bad Spiclen auf einem Brette mit Steinen ober Billefein; bas vierectige Brett felbft, auf welchem gespielt wird : der Rame einer Mrt Schnecken aus bem Gefdlechte ber Rinfborner mit vice Reiben vierediger brattner Blecken auf grauem Beunde; die 25-fpielbluine, ein Blumengeschlecht, beffen beruftere warts bangende Blume feinen Reld. aber feche eifermige geftectte Bidttes hat, bie jufammen eine; bem Ribigek abnilde Glode bilben (Condbffime, Libipblume, Rhinel); det Bifbien let, ber im Brette Miet, bas wetten fold verfichet; Der Baffaniffi? f. Brendaum; der B-Weill bunnen, rund gebrechfetten Schiftben Bols ober Bein, beren man fich im Brettfpiel bebient (Dutiffein, Bobbele ficin , Bride); die Bunnt Bretterwand.

\*Breve, ein papfiliches Schreiben. Bres viarium, Brevier, bas Gebets ober Lichenbuch für fatholifche Gelkliche. Brevi manu, kurzweg, fogleich, ohne Umfände.

Brezel, Prezel, m., M. - p. gin. Bacwerf aus Weisenmehl dinn und rund, welches meiff die Gekalt sweies in einander verschungener Ainge hat: Jakkenburzeln, Bucterbrazeln, duckerbrazeln, duckerbrazeln (in O. O. die Brezen oder Prezen, R. D. Prezel, Aringel).

1. Boicle, Pricke, w., Mi n', ges braine und in Effig eingenünchte Wenne augen ober kampreten (Arletante).

a. Britte, m., M. -n., M.B. eth Meisnek Brett; des Brickenkules; fleike

Solshaufen murke gebrennt wird; die 25-palme, eine Art bober Balmen in Anbien, beren Minde, wenn fie von Reges was geworben, auf ber Saut ein beschmerliches Brennen verurfacht; Die B-pfanne, cine Pfanne, worin ein Ebroer gebrennt wird, helonders in ben Blasbutten: der Bapunkt, bei Brennglafern und Breunfriegeln bers ienige Bunft, in welchem fich die Strabe - - len fammeln und in welchem Kundte fie brennen und gingen (Jocus). 4 ben bobern Griffenleber merben auch ben Regelfdpitten, megen ber Birs been ber lichtstrahlen, die fich vers : man bes Gefenes ben Burfidmerfung enen in einem Muntte vereinigen, . Greenpuntte beigelegt, melche in ben - Achfen derfelben liegen; der 25 -" nunftengbftand, "ber Abftand bes : Beennpunftes von bem Mittelbunfte . bat Brennglafet ober Brennfpiegels: ber Beraum, in ber Raturlehre, berjenige Raum, welchen frumme . lis nien. Grennlinien begrenzen, und mele cher mit ber Gebne bes Brennglafes - aber Brennfpiegels burchfchnitten, freise femige Chenen gibt, bie lauter Bilber ber Bonne barftellen; das B-filber. . bei ben Gürtlern, eine Difcbung von Colmiat, Glasgalle, Gals und Gilbers . talt, womit fie bie mit Schmelefilber - Breftbaft, E.u. it. w., mit einem Lebe : uerfilberten Gaden befreichen; der . 25 - fpiegel, ein boblrunder, glufere i ner ober metallener Spiegel, von mels . dem die Sonnenftrablen gesammelt und in einen Buntt gurückgeworfen merben, in welchem fie, wie bas beftigfte 1 Seper mirten (ein Sohlspiegel); der : 3.- foff, in ber naturlebre unb & Geboidetung, ein feiner beennbarer Stoff, melden man in allen, beibne . bere ben verbrennlichen Korneen ans . nimmt (Phiogiston); bann brennbare Eboper, Die jum Beigen ze. bienen, Sols, Lobien, Lorf. 23 - Stoffig, : Brennfofflich, E. u. U.w., Brenns ., foff enthaltend (phlogistisch). 25-stoffs , leer, E. u. u.w., Des Brennftoffes bes gaubt (boptogiftiffet); die 23-ftoffs Lebre, in der Naturlebre, die Behre

vom Brennkefe: Die Buemmeng. DR. - en, bie Sandiung bes Brennens: die B-weite, die Bette ober die Entfernung bes Brennpunftes nom Mittelpunfte bes Grennglafes ober Grennspiegest; der Bowind, ein brennenb beifer erfchlaffenber GBboffs wind in Italien (Sirecco), and GMbs wind; die 25-warz, so viel als Brennfrant; ber Rame einiger Mans sen, s. G. bes Kellerhalfes; das 25 -Bend, alle jum Brennen, ober Abgies hen geiftiger Getränte ich nitbigen Ges rathe und Werfgeuge.

Brents, w., Mi -n., ober der Brens ten, -s, ein balgernes Gefif mit nice brigem Rande. In ber Schweig, bes sonders in Bern iff es walcich ein Das ju füffigen Dingen, fo viel als ein Eis mer, ober as Mas. In Safern beift Brente fomobl eine Rufe, als auch eine

Regelbabn.

Brentgans, w., f. Haumaans.

Brenzeln, unth. 3. wit baben, nach bem Beande riechen ober fcmeeten (brenfeln, brinfeln). Brenglich, E. u. U.m., nach bem Beanbe riedend aber somedend: brenzliche Ole (brans big, brandrig, branfig).

Brefche, bie Mauers ober Baliffs

nung, Sturmlüde.

besgebrechen behaftet, von bem verals teten Breff, ein Aebler, Mangel:

ein brestbafter Mensch.

Brett, f. - es, M. - er, Berk.w. das Brettchen, D. D. Brettlein, ein aus einem Stammfild ber fange nach geschnittenes Stilct bola uon ber Breite des Stammes, aber von geringer Dice: ein eichenes Brett; in engerer Bebeutung, ein foldes Stud Sols von unbeftimmter lange und Breite, unb ein bis anderthalb Zoll did (R. D. eine Diele, im D. D. auch ein gaben): Bretter fagen, Bretter fchneiden. Uneig., verschiebene aus Brettern vers fertigte Dinge, als ein Fählbrett. Spielbrett (Dambrett oder Brette fpiel). Sprichwörtl. Rebensarten : bei Temand einen Stein im Brette

Ballen, gut bei ihm feben, ihn pum Frenube, jam Gonner baben. In eis winen uneigentlichen Rebensarten bes gemeinen Lubens fo viel als Lift : boch am Brette stizen, boch bei einem am Brette feyn ober feben in asosem Anseben bei ibm kehen; boch ans Brett tommen, ju Anfeben, Ehren gelangen; er muffvors Brett. vor Gericht. Auch f. gabeneug, Sabn, Soull und Schaubuhne'; der Bbaum, ein Baum, ber tauglich ju Beetteen ift (ein Brettfamm); Die B- beute, eine Bente, ober ein Bies neußed aus Brettern gewacht; der 26- bledt, f. Brentlion; die 25-2 boble, eine gefägte Boble, gemr une terfbiebe ber gehauenen; die B-eis che, eine Cide mit gerabem Stamme, die tauglich if zu Brettern ; das Bretz terbach, ein mit Brettern gebedtes Dad; die 25-decke, eine Decke aus Grettern über einem Bimmer; der 20 - kaften , ein blot aus Grettern zus fammen genagelter Raften. Drettern. En. II. w., von Botttern, aus Brate tern gemadt: eine beetserne Mand. uneig., fach und bilre wie ein Beett: ein bretterner Bufen; bart: feine breiterne Sirn. Brettern, th.3., mit Beetfeen belegen : einen Boden ; die Beetterwand, eine Wand aus Brettern; das B-wert, afferfei Gretter, und etwas von Brettern Bers fertigtes; Dec 3- jaun, ein aus Brettern gemachter gaung die B -fiedel und Brettgeige, eine Beige, bei ber bie Saiten auf ein blofes Brett gezogen find. Dretticht, E. u. H.iv., einem Beette Abnild, feif wie ein Brett; der Brettflotz, ein Kibs, D. b. ein Stud eines Brettftammes, aus meldem Gretter gefchnitten merben Milen (Grettblod); der B - meiffer, bei ben Schuffern, ein Schubfnecht wer Gefelle, ber bei einer Witwe bie Stelle des Weifters vertritt, und auf bem Brette guidneibet (ber Brettichneis ber); Die B'-müble, eine Drubte, wo Gretter geschnitten werben (eine Sigemaple, Schliebemüble); Der

D'nagel, efferne breite Ragel, mit länglichem Ropfe, Bretter ober Diefen bamit angunageln; die B- fäge, eine große Sage, mit welchtt bie Bretten gefdnitten werben; der B-fcbheis der, ein Arbriter, welcher aus einem Brettblod ober Brettlies Bretter fonele bet; f. Brettmeifter, f. b.; den 3-fpieter, eine Art eiferner, viers ediger Magel, beren vier Geltenflatben gleich groß find und bie platt gugeffinte Anfe baben; das 25- fpiet, bas Spielen auf einem Grette mit Steinen ober Bitefeln; bas vieredige Brett felbft, auf welchem gefpielt wirb; bee Rame einer Art Schnecken aus bem Geschlechte ber Kinkhörner mit vice Reiben vierediger brauner Fleden auf grauem Bennde; die B-fpielblume. ein Blumengeschlecht, beffen beruftera warts bangende Blume feltien Seld. aber feche eifermige geftecte Bigiten but, bie gusammen eine, bem Ribinel abnliche Glode bilben (Schachbiffme, Libipblume, Abigel); Der B'-fbien let, ber im Grette felt, bas Brette fbiel verftebet; ber 3-ftaelim' f. Brenbaum; der D- Weili bilinnen, rund gebrecheften Stilfben Boly ober Bein, beren man fich im Brettfpiel bebient (Duniftein, Dobbele ffein Bricke); die Budno f Bretterwand.

\*Breve, ein papkliches Schreiben. Bres vidrium, Brevier, das Gebets ober Kirchenbuch für fatholifche Geikliche. Brevi manu, kurzweg, fogleich, obne umftande.

Brèzel, Prèzel, w., M. n., ein Bacwerf qus Weizenmehl büng ynd rund, welches meist die Gestalt zweies in einander verschlungener Ainge hat: Jastendurzeln, Butterdunzeln, Tuckerbrezeln, Tuckerbrezeln, Briegel, Fringel).

r. Beicke, Pricke, w., Mi. ny ges beatne und in Effig eingemachte Wenne augen ober kampreten (Prickante).

al Britte, m., M. -n', N.B. ich Atio unes Beett; den Bristonkkfor, fleike men Brettern getrodnet werben.

\* Bricol (e), die Zwilsfprallupg (einer Lugil); par bricole; durch Wieders fclag.

Brief, m. -es, M. -e, Verkl.w. das Briefden, D. D. Brieflein, eine jebe schriftliche Urtunde: der Ablass brief, Moelsbrief, Bestallungsbrief, Frachtbrief, Freiheits .brief, Kaufbrief, Lebnbrief, Pachtbrief 20,; einem Brief und Siegel über etwas geben, eine rechtsfräftige Artunde, und uneig. eine fraftige Verficherung; ein eiferner Brief, eine Urtunde, burch welche ein Lanbesberr einen Schulbner auf eine Beitlang gegen feine Glöubiger in Schus nimmt; bei ben Kaufeuten Wechsels briefe. In engerer Bebeutung, ein fdriftlicher Portrag an einen Mbmefens .den, besonders wenn man ihm barin -Macheichten verschiedner Art gibt: eis nen Brief an einen (ibn) schreis ben, abfaffen, auffetzen, gufame menfchlagen, zumachen, zustes geln, abschiden, abgeben, übers bringen, betommen, erbrechen, entsiegeln, auffangen, , Schlagen; ein Abschiedsbrief, Bettelbrief, Brandbrief, Bes vatterbrief, Sochzeitbrief n. In weiterer Bedeutung: ein Brief 27as deln, ober Stednadeln, ein gufame mengelegtes Stud Papier, morin Reb ben von Stede ober Baarnabeln fecten : ein Brief Cabat, ein Padchen Tas bat; der B-adel, berjenige Abel, welcher von einem Sobern burd eine "Airfulabe ertheilt wirb; im Gegenfas bes Geburtsabels; die 23 - aufschrift, : die Aufschrift auf bem umschlage ber . Belefe, welche Person und Ort benennt (Moreffe); der B-bothe, ein Bos the, welcher Briefe überbringt; das . B - buch , f. Brieffteller; auch ein Bud, in welches die Briefe, welche aman gu Anbre febreibt, eingetragen werden; die B-form, die Boem, Die Art und Beife, in welcher ein Brief . acferieben ift (bie Brieffebreibart); bie

Banbfafe, welche auf Briden ober fleis ... Einrichtung einer Schrift, burd muche fie einem Briefe abnlich wieb: wine Erzählung in Briefform febreis ben; dem Ausern nach, die Gestalt eines Belefes; das 25 - gedicht, f. poetische Epistel; das 25-geld, bas Belb, welches für Briefe auf ben Boft. bezahlt wird (Nortd); das B-ces wölbe, f. Archiv (Urtundenfches, Urfundengemilibe); das B-gue, Gile ter ober Waaren, welche in einem Briefe verzeichnet find und ausleich mit demfelben übergeben merben; der Bfunde, f. Korrespondent. B - lich. E.u. U.w., für schriftlich uberhaust: in Bestalt eines Briefes, in Briefen: briefliche Unterhaltungen; Der B - mablet, eine Benennung ber Kartenmahler; das B-papier, feis nes, ju Briefen beftimmtes Bowier (Noftpapier); die B-post, eine Soft, molde blog Briefe weiter befiebert : die B-schaften, Briefe, Urfunden, Berichte, jufammen genommen; Die 25 - sebeide, der Umschlag eines Briefes (Couvert); der 25 - Recher, in manchen Kangleien, ein breiter Bfries men , Licher in die Briefe ober Urfunben bamit ju fechen, an welche ein Siegel gehängt werben foll; der 26feller, ber Beiefe fcreibet; ein Bud, in welchem Dufter und flowien ju Briefen enthalten find; bei ben Agufs leuten guweilen ber Mussteller eines Wechfels (Eraffant); der B-sabat, Rauchtabak in kleinen Bucken: Die B-tasche, eine Lasche, b. b. lebers nes ober anderes Behältnig in Befialt eines Buches, Briefe und michtige Baviere barin bei fich su tragen; die 25saube, eine Art jahmer Lauben, ber man im Morgenlande sumeilen einen Brief anhängt, um ihn an ben Ort, wo fie ihren gewöhnlichen Aufenthalt bat, ju überbringen; der B-trager, ein Briefbothe; in engerer Bebeneung, ein Boftbiener, melder die mit ber Bift angefommenen Briefe austrägt; Der 25 - umschlag, ber papierne Umschlag um einen Brief, auf welchen die Aufe schrift.geschrieben mird (Couvert, Beiefe

Mede.); der B-wechsel, eine siete gesetzte Unterhaltung mit einer Person durch Griefe, t. Korrespondenz. Bwechseln, unth. Z., Griese mit jes mand wechseln, s. korrespondiren; der B-weckseler, s. Korrespondent; der Briefsettel, ein kleiner Gries, eine schristliche Nachricht, Anfrage z.c. die ohne die gewöhnliche Briefsern, nur auf ein einzelnes Blatt geschrieben ist, s. Billet. Brigäde, eine Herresabthellung. Bris gadier (spr. - dieh), ein Ansührer dieser Abtheilung.

\* Brigand (fpr. - gangb), ein Nauber.
\* Brigantine, ein Muss, Renas, Schnells foif.

Drigg, m., M. - en, eine Art Anders schiffe im Mitteliandischen Meere; auch, jedes sweimaflige Ariege's und Laffchiff, welches einen großen und einen Jocks maß mit Stangen und Bramftengen führt, und deffen großes Segel ein Baum- oder Gieffegel ift.

Drillant (fpr. brill) -), ein Glonzftein; glänzenh. Wrilliven (fpr. brit) -), glänzen, fihnmern.

Brille, w., Dr. - n. O.D. der Brill, -es, M.-e, ein aus zwei kleinen ges fcbliffenen runben, mittelft eines Bus gete verbundenen Glafern beftebenbes Bertreng für fowache Angen.: Die Brille gebrauchen, durch die Brille feben, lesen, schreiben. uncig.: eswas durch die Brille anseben, et größer, wichtiger finden als Andre, weil die Wrifle zugleich vera größert. Einem Brillen vertans fen, einem eine Brille auffetzen, fin bintergeben. Wegen Abnlichkeit ber Geffalt, nennt man Brille auch, bie runde Offnung in bem Gige bes beimlichen Gemachs, und bas Brett, in welchem fie fich befindet. In der Panbwirthichaft beift bas leber mit Stas chein, meiches jungen lämmern, bie vom Caugen entwöhnd werden follen, auf der Rafe befeftigt wied, eine Brille, und in : ber Befeftigungetunft merben dia zwei fleinen fogenannten balben Monde, die auf ben Setten eines gris fern angebracht, merben, bie Brille

(Puntte) genannt; die 25-fieders mans, eine Art Alebermans mit einer brillenformigen Zeichnung am Kopfe: das 25 - furter, bas Behaltnif jur Aufbewahrung einer Bride ober mebres ver Brillen (Brillenfutteral); das Bglas, die Glifer, aus welchen bie Brifle befiedet: das B-kraut, eine Benennung bes Bauernfenfs; der Bmachen, ber Brillenglafer und andere Abalthe Glafer fchleifet und einfaffet (Brillenfchletfer); Die B - nafe, eine Art Schwalben auf Jamaika, beren Rafenlöcher aus Röhren beffehen, bie kleinen Belken ober Terngläfern Ahnlich find; das B-rohr, ein Aohr, wels des mit geschiffenen Blufern verschen iff, um baburch beutlicher gu feben (Perfpettiv); die 25-fchlange, eine giftige Schlangenget in Offindien, mel che auf dem Rieden nach dem Balfe su eine braune Zeichnung wie eine Beille hat; der B-schleifer, der die Kunk Briffengläfer und anbere abuliche Blas ser zu schleisen verkebet; der B-senf. ein Bflangengeschlecht, bei bem bie wier abfallenden Relchblattchen eifbemig, jus gespişt und etwas gesäebt sind; die Brillente, eine Art Enten in ber Bubsonsbai; der Brillenthaler, eis ne Art Braunfdweinischer Thaier won Betrog Julius im Rabe 1586, 1587 und 1589, auf welche eine Briffe ges . pragt ift; der B-zirkel, der Rame eines Wertzeuges, beffen fic bie Buche fenmacher bebienen; der Brillofen, in den Schmelzbätten, ein Schmels ofen mit zwei Mugen und einer Griffe, b. b. amei Borberberben . welche weche selsmeise gebeaucht werben.

Bringen, it. Z. unr., erk vergang. Z., ich brackes, Kittelin. der vergang. Z. gebracht, Geschlin. der vergang. Z. gebracht, Geschlin. der vergang. Werhaupt ein Ding von dem einen Orte zu einem andern dewegen, cig. n. uneig.; der Agsten war kaum von der Stelle zu bringen; sein, Geld; sein Vermögen in Sichera, heit dringen. Dann, blok megschofe seit dringen. Dann, blok megschofe sein Rossische zu beitigen. Untig.

in Begifff der Berunfachung sort Der orbeingung einer Wirfung Aberhaunt Udubructen, in Berbinbung mit allers ti Umftanbembrtern, die einen Ort niciam: er liek sich nicht dabin ringen, dast bewegen, ventigen: r bat es in dieser, Sache weit sebracht; et kann sa noch weit. 10ch boch bringen, tann au gestein Infeben, Chren, Bermagen gelangen : ufonders in Berbindung mit ben Bers mituismortern an ; auf , aus , in , iber, um, unter, von, por und it: etwas an fich beingen, an feinen Rorper bringen, burch Ankojen, Ans treifen an etwas ze. Schmus an Ech bringen; bann, zu seinem Els jenthum machen, erwerben, obne Ans tabe der Art und Beife: feine Coche er bat er alle aur an den Mann Rebeachs, verbeirathet; eine Maare un den Mann bringen, fie absesen, vertaufen; etwas an den Tag. bringen, es sum Boridein beingen, entbeden : eine Sache auf die Seite bringen, fle verbergen; emas auf dle Babn bringen; Mannschaft auf die Beine bringen; er bat sein Leben auf vierzig Jahre ges . bracht; ein Paar Janter aus vinander bringen; einem etwas ans den Gedanken bringen; et was in Ordnung, in Rednung bringen, ins Andenten, ins Ber düchtniff; es ist nichts in ihn su bringen, er fann nichts beareifen: etwas über das Herz bringen, Ach entichließen , etwas an thun : Unglid liber jemand bringen; er bat mich um Alles des Meinige debracht: einen ums Leben brinmen; erwas unter feine Gewalt, Bestschaft beingen; etwas sina ber die Lente bringen, befannt madent einen Verbrecher vom Leben zum Tode bringen ! ich babe nichts vor mich gebracht, fein Bermögen gesammelt; zu Wege. ju Grande bringen, ausfildeen, bes wertkeligen; feine Bedanten zu Papiere bringen, nicherebreiben.

. In engerer Bebeutung, ja cines Mille. m einem bewegen, schaffen, tragen: einem ein Geschent bringen: ein Opfer bringen, da. u. uneig. : der Bothe hat einen Brief gebracht; etwas zu Markte bringen, jum Bertauf auf ben Martt bringen und uneig.u. verächtlich, etwas vorbringen, vortragen. Uneig.: eine Madricht, einen Gruff von jes mand beingen; was bringen Gie : Mues 1. etwas vor einen bringen, einem etwas befannt machen: ein Kind zur Welt bringen, go bären: die Teit bringe Resen, mit ber Beit machfen Rofen; Brüchte beingen, tragen; er bringt uns nichts als Schimpf und Schande, veruesacht sie und. Ferner, auf gewiffe Art an, bei fich haben: Das Kind bat ein Muttermabl mit auf die Welt gebracht. uneie. füs erfobern, nothis machen: die Beit · bringt es so mit sich, die Rekumfanbe machen es nothwendig; fein Amt, bringt diese Strenge mit fich : für fübren, begleiten, leiten : einen Miffetbäter ins Befängniff bringen, einen gur Rube, 34 Bette bringen, einen Verirrten auf den rechten Weg bringen. eig. u. uneig. Uneig., ju etwas bewes gen: das bringt mich zu Thräs nen, zur Perzweiflung; er ift nicht aus dem Bause zu bringen: . Jemand auf seine Seite bringen, einen in Jorn, in sarnisch brine gen; einen ju etwas bringen, m ; etwas bewegen; einen zum Ges ständnis, zum Geborsam, zur Vernunft, zur Erkenneniff bring . aep. Endlich für veranlaffen, Urfoche . fenn an bem Bufanbe einer Berfon: einen auf bofe Bedanten, in Unfeben, Adtung, zu Abren brins gen; einen aufs Aufferfte brins gen , in die größte Berlegenheit, auch, in ben größten Born verfegen; Jemand an den Bettelstab bringen, ibn · betteldem machen; eine Person 318 Salle bringen, fie entehren.

Bum Difingen ergiert alfo, wie dors stebende Beispiele geigen, gleich ben nörigen thatigen Seitwörtern, ben vierren kall der Derfon, wann bie Sache nicht dabei steht: er bringe einen Derbrecher: mich, ibn. sie in'o Griangnis; keben aber Person und Sache gesammen, so trict gene in den deiten, und diese ja den vierren Jall: er hat mir, ihm, ihr eine angenehme Rachricht gesbeache.

Drink, m. - es, M. - e, R. D. ein mit Gras bewachsener Higel; Jahn, die grüne schwachsener Higel; Jahn, die grüne schwale Grenze zwischen den Artern (der Rain) und überhaupt jeder grink Plas (d. D. Anger); der D-Lieger, -s, ein Hausler, der in einnem gemietheten Hausler, der in einnem gemietheten Hausler wohnt, derzleischen Kuser gewöhnlich auf einem Brinke gebauet sind (Beinksiger); der B-kaß, der Brinksiger, ein Bauer, der keinen Aderdan hat; sondern nur ein kleines haus mit einem Garten Scsist (Angerhäusler).

Britannien, -s, ein Name Eng-

Britsche ober Pritsche, m., M. - 117 ein breitliches Brett, Sols, ben Berb in ben Schmelgbiltten und die Tennen in ben Schenern bamit eben und feft zu ichlagen (bie Batiche); bas längliche, in mehrere schmale fleine Bretter, aes fcuttene Boly, welches beim Auffchlas gen mit bemfelben laut flappt, beffen fic bie Boffenreiffer, Sanswürfte ze. bebienen : einem die Britiche ges ben, vor den Bintern fclagen, auch uneig., aus bem Saufe, aus bem Dien-Be jagen ; in ben Süttenwerten ein bole zerner hammer, bie Aupferplatten mit demfelben platt zu schlagen; ein schmas les, an ben Seiten etwas ausgeschmeife tee Gigbrett , binten an ben Menne fclitten; eine Art glatter ebener Gati tel, gang von Leber; in ben Wachinhen , Bactftuben, Mablen te. eine bole serne Lagerfatte, oben für ben Ropf etwas hüher als waten; in her Geschälls tunft, eine erhobene Stuckbettung, von welcher man über Gant schiefet; in ben Binbblichfen, ein viereetige Gtilct Stabl amifchen bem Schlosbleche und

der Studel, welcher um eine Sphaube bewogitch fit, und die Stelle der Schlags feder an andern Sinchen gertrigt.

Beschäusen soer Perfedent, ib. S., wit der Steigfes sober Perfedent, ib. S., wit der Steigfes sober Perfedent; der Bertrigte fider, eine Beits sober Perfedenteis fing , sin possensiesen, der eine Beits sich siehert, det berämziehenden Seiffang zein, Sondaltunklern zu ilneig., And Sonennung eineher Aleinschen der die bei klentischen Ausfalgen und andern Gelegenheiten aus dem Stegteist deinkaten.

Britte, m. -n. Dt. -n., ein Bes wohner Englands ober Britantifus. Brittifch, E. n. U.w., bem Briften eigen, ober nuch in Britainies gebos ren.

Drochiren ober Brofcbiren, besteht; behaben wirten; die Brochüre ober Brofcbure, eine Flugswefft, ein best.

Brócke, w., bas Eingebrockte, was in eine Suppe ic. gebrocht ift; in manchen Begenden eine Kaltstbale. Brockeln; 1) th. g., in fleine Brocken brethen: das Brod. 2) unth. 2. mit has ben, in fleine Broden jerfallen: es bröckelt immer mehr Ralt bers unter. 3) graf. 2., sich brödeln, Ab in Mine Brocken ablofen; Das Brod beödfelt sich; der Brodfen, -s, D. D. der Brode, -n, D. -n, Bettl. w. Das Brödchen. D. D. Brödlein, ein fleines, von einem größern Stade ober son einem Ganien abgebrochenes Stud: die Brocken in den Steingruben; befonbers bergleichen Studden Brob, und fibeig gebliebene Speffe. lineig. u. verachtiab, ein word, ein Gischen: ein Broks ten Peisbeit; mit Aateinischen und Arangoffichen Brocken um. fich werfen, im Spreihen, in prablen, takeinische und Frants Miche Berter und Acbensarten einmis feben.

Drocken, m. -s, ber Eigenname eines ber höchften Berge Deutschlands in ber Scaffcast Weenigerobe, ber ein Efeil des Harres ik (her Blodkfers). Da von das Brodtenhaus, der Brots kenwirth, die Brodtenreise.

coden, th. 2, in Proden ober tieint Stüde brechen: Brod, Gemmel in die Suppe, er hat nichte zu beis fien und zu brocken, es fehlt ihm auch das Rüthigfte.

idenbiete, m., eine Met viebriger Birlen auf dem Braden, die eine Spiele Art der gemeinen weißen Birte ift.

Schenperke; w., Perken, welche uns gleich und edig find, aber doch dabet eine beträchtliche Sröße haben; der Bffahl, in den Eisenhütten, eine Aut: guten Kernfahrer. 3 - weise, U. w., in Gestatt von Grocken, in eins zelnen Brocken.

rodkoble, w., Steinfoplen, weiche in großen haeten Brocen ober Studben brechen (Steinfoblen).

söcklig, E.u. N.w., was sich leicht beöckelt, was sich leicht besteln ober derbrechen läst: bröckliger Kalk.

rod), Brot, .- es, M. -e, Perfl. w. das Bröddien, O. D. Brödlein, bas gewöhnliche Nahrungsmittel ber Menfchen, aus dem Meble ber meiften Getreibearten, besonders aber bes Roge gene, gebaden : Brod baden, fchneis den; das Brod brechen, biblist, für speisen; frisches, altes, schwars tes, grobes, bausbackenes, meis kes, seines Brod; er bat nichts als Wasser und Brod; er sizt bei Wasser und Brod, gefangen. Uneig., das geweihete Brod, im Abendmahl; Milchbrod, Kierbrod, Tuckerbrod; im Holfteinischen, Gots tesbrod, d. i. Almosen. In den Bub ferfiedereien, ein Brod Tucker, ein But Bucker, wegen einer entfernten ühnlichtelt. Häufig wied Brod für Mablgeit. gebraucht, als Theil fürs Bange: ein Mittagebrod, Abende brod; eine Mittagsmablieit, eine Abendmahlzeit. In weiterer Bedeus ting, das Bienenbrod, eder blok Brod, ber Blumenflaub, melchen He Bienen zu ihrer Nabenng einfragen

(das Wachucht), Dann der Unten halt überhaupt: unser tägliches Brod gib uns heure, und das Umt oder Geschäft, wodurch man seinen Underhalt sindet: sein Brod haben, sinden, verdienen; einen zu einem Stücke Brod verhelfen, ihm Unterhalt oder Verdienst verschaften; einem um sein Broddringen; einem Lohn und Brodgeben, Unterhalt geben; er seine bet in meinem Lohne und Brode, in meinem Dienste; sein eigenes Brod essen; sein eigenes Brod essen; sein eigener Gerr sein, von seinem Eigenthume is ben.

Anm. Das Wort Brod hat, gleich manchen andern Wortern, eine verschiedene Schreibung, denn Einige schreiben auch Brot, noch Andere Brode. Da die Ableitung ungewiß und kreitig ist, so mussen ungehrache und Schreibegebrauch entscheben. Iche ist sir Krot, dieser überwiegend f. Brod. Die Schreibung uber mit de hat der Gebrauch ganz sallen lassen.

Brodbacken, f., bas Backen bes Brog-bes; die B-bank, ber Berfchlag ober ber Tifc, mo bie Backer ibr Brob verlaufen (D. D. die Brotfdranne, R. . D. ber Broticharren); der B-bann. in manchen D. D. Gegenben, bie Whe gabe ober ber Boll, welcher von bem Bertaufe bes Brobes erlegt wird; der 25 - baum, ein Baum in Offindien. beffen Frucht in mehrere Theile gers fonitten, und auf beifen Steinen nes roftet, von ben lanbesbewohnern als · Brod genoffen wird; der B-backer: der B-brei, ein aus Brod gefochter - Brei; der B-brief, ein Brief, wos mit die ehemaligen deutschen Raiser eis nem Moffer ober Stifte eine weltliche "Berfon gu lebenslänglicher Berforgung Bufdiden burften Cein Berforgungse Abreiben, Panisbrief); der Badieb, ber einen Andern bastich um fein Brob oder felnen Unterhalt bringt; der 25erwerb, bas Berdienen feines Unters "haltes; die 28 - Pendet, Frucht des Brokbaums; die 23- gelehrsamkeit,

Die Gelebrsamfeit, in sofern fie all ein Mittel jum Brobermerbe betrachtet wird; der B-gelehrte, ein Betebrs ter, ber feine Biffenfchaft bloß bes Bros bes, bes tinterhalts wegen treibt; der 23 - gewinner, in der Schiffsbrt, bas leefegel, welches an ber Befanrus the aufgebist und unten mit einer Svice re ausgesett wird (der Treiber); die 23 - bange, ein bangenbes Geriff, das Brob barauf ju legen (ber Brobicheas gen); der B-berr, ber Sausberr, in Bezug auf fein Gefinde; die 25berrschaft, die Berrschaft, Berr und Krau, fofern fie ibrem Befinde Brob und Unterhalt geben; der B-täfer, eine Raferart mit glangenden, gruns und gelbgemurfelten Fligelbecten, bie von Ziefern lebt, ober auch ben Brofamen nachgehet; der B-korb, der Korb, in welchem Brob aufbebalten wird: einem den Brodforb höber bangen, einem, wenn er mablich ift, seine Rahrung, seinen Unterhalt bes schränken; das B-korn, Korn ober Betreibe, welches in einer Saushaltung au Brod verbraucht wird; die 25frume, das B-frümchen (Brode frümelden ober Brodfrümel), bie Trus me, ber inmenbige welche Theil bes - Brodes (D. D. die Schmolle); die 25-frufte, die Rinde des Brobes; . der B-kuchen, Brod in Geftalt rines Ruchens, ober Ruchen von Brobs teig, auf ber Oberfläche gewöhnlich mit Speck gebacken (ein Brobpias, auch - blog Play); der B-kümmel, in manden Begenben ber Mame bes ges - meinen Wiesenkimmels, weil man ibn ins Brod zu backen pflegt; das Bleben, an manden Orten, bas gu Leben gegebene Mecht, Grob backen und vertaufen zu burfen; die 25-les fe, in ber Bienengucht, die Ginfamme lung bes Brobes ober Blumenftaubes. welchen bie Wienen zu ihrem unterhalte eintragen; der Brödling, M. -e, Dienftbotben, Gefinde, weil fie von ber Berifchaft Brob und Bobn erbalten : ein Rame bestenigen Schwammes, ber fout Bentling genannt wied (Brob)

Brodles, E. a. U. w., fdwamm). feinen Unterhalt, Gewinn beingenb, unnug: brodlofe Künfte; ber Dabe rung, des Anterhaltes beraubt, quier Amte, Dienke: broolos seyn; das 25-mabl, ein Dabl ober Beichen, momit das Brob bezeichnet wird, wels des mittelft bes Dabibolges geschiebet: der B-mangel, ber Mangel bes Brodes, und ber nothwenbigften Les bensmittel überhaupt (ber bowfe Begb des Mangels ift Brobnoth); der Bmarkt, ein Martiplas, auf welchem Brod vertauft wird; der B - meis ster, s. Brodverwalter; dps Bmeffer, ein gewöhnliches Tischmeffer. besonders ein Meffer jum Quiammenles gen , welches gemeine leute bei fich au baben pflegen; der B-neid, berjes nige Reib, ba man einen Anbern um feine Nabrung, feinen. Berbienft beneis bet; der B-pfeffer, bei den gis den, ein Gewurg aus Brob, in einem Breie aus geröftetem Brobe beftebend, den man unter die Brube an verfchies benen Speisen mischet; das B-pflas ster, s. Brodrindenpflaster; die B-rinde, wie B-krusse: das B-rindenpflaster, ein aus Brods rinde gubereitetes, ermeichendes Magker (Broduflafter); der B-fan, f. 35tare; der B - scharren, f. B bant; der B-schätzer, eine von ber Obrigfeit verpflichtete Berfon, mele che ben jebesmahligen Preis bes Brobes au bestimmen bat (ber Brodichauer. Brobicneiber); die B- febau, phrige keitliche Besichtigung bes Brobes und anderer Bactermaaren, ob fie die gebes rige Beschaffenheit und bas rechte Bes wicht haben; der B-schauer, der die Brobichau verrichtet (Brobichager); die B-scheibe, ein in Gefalt einer Scheibe abgeschnittenes Stud Brob (bie Brobichnitte); in ber Bienengucht, Die mit Bienenbrod angefüllten Bachse fcheiben (bie Brodmabe); juweilen für Brobichieber; der 3- ichieber, bet ben Bactern, ein Stud Brett an einer Stange, womit fie bas Grob in ben Dfen foichen (bie Brobfocibe, Broba

fchaufel); der B-fchneider, der Bed vorschneibet; Die Brodschnitte, eine Brobidette; der B-schrant, in der Sansbaltung, ein Schrant zur Bermabrung des Grobes (ein Grobs fpind, Grobschapp, Brobalmer, eine Grobfitht); der B-schwamm; s. Brödling, eine Art Babeschwamm mit feinen löchern ; Die'B - fpende, Die Speude ober Austhellung von Brob unter die Armen: der B- fbender, eine Berfon, bie Brod an die Armen reichen läßt, ehemabls im Erzfifte Gremen, ein eigener Beamter, wels der nicht nur bei'bffentlichen Gaffmabe ten bas Brob barreichen; fonbern auch alsbann Beod und andere Egwaaren unter bie Urmen vertheilen mußte; Die B - suppe, eine Suppe aus Baffer und Brod; die B-tare, Die ben Bacteen von ber Obrigfeit gefeste Lare des Brobes (ber Brobs fat); ber 25-teig, ber Teig, aus welchem Brob gebacten werben foll; der B - teller, bei Dablieiten, ein Teller, auf welchen Brob jum beliebigen Gebrauch borgefchnitten ift; die B-torte, eine Lorte aus ges Brodinetem , gerriebenem und gefiebtem Brode, Bucter unb Efern gebacten; Die Brodung i bas Bacten bes Bros bes; baun; bas in einer Saushaltung muthige Grodfoter; die B-verpfles aung, die Berpflegung mit Brob; Der B-verwalter, in den Klößern, der bas Brob in Beidlug bat (ber Producifier); die B-verwandlung, ober B-wandlung, nach ber lebre der Mbmischen Rieche, bie Bermande Lung bes Brobes im Abendmable in ben Leib Cheiff," ober umgefebet (bic Bands Eung, die Berbrobung, Impanation); Die B-wabe, s. Brodscheibe; der B-magen, bei Artegebeeren, Die Bagen, welche bem Beere Borrath . an Pebeusmitteln, befonbers an Brob nachfahren (Proviantwagen); das Bmaffer, Baffer mit erweichter Brobe einbe jum Erinten; ein über Brobrinbe abgezogener Grantwein ; eine Art Bein, der im Wistembergischen, im Ramse.

thale zu Stetten, wächk und eine Brodsfarbe hat; die B-wissenschaft, eine Wiffenschaft, eine Wiffenschaft, in sofern ihr Betrieb Brod oder Unterhalt verstraft, und welche zu diesem zwede erternt wirb, dergleichen die Gottesgelehrtheit, Archtswiffenschaft x.; die B-wurzel, eine Budamerikanischer Strauch, aus deffen Wurzel, die wie eine Albe gestaltet tk, eine Art Brod bereitet wird (Madagasskarisches Brod).

Brodel, m. -s, s. Broden und Prus del: Brodeln, unth. 3. mit haben, im Rochen mit Blafen aufwallen, und im Rochen einen Dampf von fich auffleigen laffen; der Broden ober Brodem, -s, ber fichtbare Dampf, ber von fiebenben ober beißen Körpern auffleiget; im Bergbaue jede metallifde Ausblins ftung; ber B-fang, in den Galle werten, ein gang über ber Salapfanne. wie über Rachenberben, ben Broben anfaufangen und binaus ju führen; Die B-rige; in ber Gienengucht, eine Mine oben in den Bienenfieden, burch welche im Binter ber Broben ober bie Musblinftungen ber Bienen abgeführt werden; die B-röhre, bier und ba in ben Ställen eine Offnung im Dace. ben Broben ober bie Musblingung wom Dieb binaus ju laffen.

\* Broderie, Stiderei, Berbramung; Brodiren, ficten, ausnähen, werbeamen.

Broibabn, m. -es, eine Art Weifbier und Weigen, gewöhnlich mit einem Zufmet von Gerfte; und nach einem gewiffen Westhahn benannt, ber es zuerft gebrantt huben foll.

Brombeere, w., die schwarzblaue gutche oder Geere der Brombeerkande und diese Stande selbst; die auf dem Boden hintriechende Art heißt im gemeinen Les ben auch Araebeere, Bickbeere, Bodisbeere, Kachbeere; fin andern Sprecharten died die Stande mit ihrer Frucht auch Administre, Bridissere; Bronking, Gründelte, Greenet und Bremeineere genativit; die Orombeerbeele, eine hecke von

Bromberefrancen; die B-flaude, . ber Beambeerffranch wie Grambeere; der Brombabn, das Brombubn, ader die. Brombenne, ein Rame det Wirthubns, weil fie fic gern an Orten anstalten, wo viele Brombeeren find.

Drofame, w., ber inwendige weicht Theil bes Brobes (bie Krume); fleine Berfindelte Theile beffelben unb Brodes überhaupt, die Broden : Dros famicht, E. u. U. w., ben Brofamen abelid, in Brofamen, Arumeln.

Droschen, f. -s, eine Benennung bee Bruftbeufe, befonders bei Salbern und Pammern; die B-wutft, eine Burft. au beren Ruffel fleine gebactte Broschen

genommen find.

Brofel, f. -s. ein kleiner Brocken, eine kleine Brosame: der B-dieb, der Brofel fliehlt; uneigentlich, die Mans. Brofeln, Brofen, 1) th. 3., in fleine Brofamen gerfifdein, vorgiglich vom Brodt (briefen, im Sannöverfchen trifeln); 2) sects. 3., sich bröselni, in Meine Brofamen zerfallen, verwandelt werben.

Prosling, N. -es, M. -e, an manden Orten ein Rame ber weißen Erbs

Beeren (Anacheere),

Broffe, w., Dr. - n, f. Aberbroffe. Brot, f. Brod.

Zdroulliven, (pr. brullgi-), so entzweien, veruneinigen; wir find bromillirt, wir find gespannt; auch in Unordnung fepn, in Anfebung feines Bermisens.

Abronillon, (fet. Brullionab), ber erfte Entwurf, Die Entwurfdfchrift.

Bre! ein taut , beffen man fich bei Bfere ben bebient, wenn fle fille fieben follen ; : auch ein Musbenck der Empfindung bes Schaubers.

1. Bruch, m. -es, D. Brüche, ber Infand eines Allrpees, ba er bricht : pler gelinden, serbrochen wirt: der Bruch eines Beines, Armes 2c. · In ben Bergmerten, Die Brube ges . bet zu Bruche, sbet tommt zu ... Deruche, wenn bad! Gefteln einbricht amb bie Grube verfchattet. Bei ben

Bicedeverffanbigen bebeutet es auch bas Musfallen der Mild s ober Milledandne (bas Schieben). Uneig.: Der Bruch der Æbe (Ebebruck), der Bruch des Briedens (Friedensbruch). Bermer : bie burch Wrechen entfanbene Offe nung ober Befchabigung : Der Damme bat einen Bruch: starte Teuce bekommen leicht Brüche. Bei ben Jägern beist Gruch ber Ort, wo milbe Schweine gewühlt baben; bei ben Abbe fern, ber Ort und die Offaung eines Meilers, mo fie angebrochen baben. Ga auch, die Offnungen in ber Erbe, wo mian Erge, Steine, Salf ze. gebrochen bat, befonders in Sufammenfegungen: Steinbruch, Ralfbruch, Schies ferbruch, Marmorbruch et. Am D. D. if Brud ober Neubruch, auch ein urbar gemachtes Reib. fchen und Thieren nennt man Bruch besonders eine Arantbeit bes unterleis bes, ba ein Theis der Eingeweibe burch eine befrige Erschütterung aus feiner Lage gebracht wird; fic abwärts feuft, and eine Geschwulft ober einen Bad bilbets einen Bruch baben, bekoms men, beilen; ein Blasenbruch, Megbench, Bodenbruch. Ort, mo etmas gebrochen aber abgehros our th: der Bruch dieses Metalls ist glimzend und faserig. Bei ben Tagern, ber Drt, wo fie die feste Sour eines Bubes gefeben baben. Befchitte werben uneigentlich bie beiben Stellen, mo bie mittlern Berkabungen angebracht werden, Britche genannt. Endlich basjenige, was gebrochen wird : bei den. Ingern ein abgebrochener Ameia: in der Rechentung bie Benennung eines Theiles von einem Bangen, ber burch amei Sabien ansgebruckt wirb, von wels chen bie eine, ber Denner, angibt, in wie viel Theile bas Ganze getheilt ift, die andere aber, der Sabler, beftimmt, wie viel falcher Theile gebacht werben follen : im Berghane bie Steine, wels che unsufammenhaugend in gerbrochenen Studen liegen. Uneigentliche Mebense arten find: in die Brüche fallen, geben, gerathen, verioven geben; in die Briiche tommen, bei elter Sache übel fabren, verlieren.

z. Brúch, m. und f., - es, Dt. Brus che, auch Brücher, eine fumpfige Ges - gend und ein Bebolg in berfelben.

3. Brudh, m. -es, M. Brudbe, eine Mrt langer Beinfleiber, bie von ben Schiffern und Bauern getragen merben.

Bruchartig, E. u. U. m., einem Bruche äbnlid. S. Bruch 1.

Bruchartig, E. u. U. w., einer fumpfgen Segend, einem Morafte übnlich.

Brucharze, m., ein Wundange, welcher fich vorzüglich mit Seilung ber Britche am meniblichen Surper beschäftiget; Das B-band, Riemenwert mit els nem Gurtel ze., moburch bie Brüche am menfchlichen Roeper jurudigebrudt Der Brudbandmacher, merben. (Vanhagiff).

Bruchbeere, w., ein Name der großen Beibelbeere, weil fie baufig in Bruden

Bruchdach, f., ein Dad, welches nicht in einem fort abläuft, fondern einen Abfas bat, ober in ber Abbachung abs gebrochen ift (Manfarbe).

Bruchdorf, f., ein Dorf, welches in eis nem Bruche liegt; die B-droffel, eine Singbroffel, melde fich meift in Robe und Gebuich aufhalt und in Brus

den woont.

Brücke ober Brückte, w., N. -n, D. D. ein Berbrechen und bie barauf gefeste Gelbstrafe; Brüchen ober Brüchten, th. 3., R. D. an Gelb frasen: einen; der Brudbenans Schlag ober Brüchtenanschlag, R. D. die Bestimmung eines Lages gur Sefffenung der Strafgefälle; das Brus denbuch ober Brüchtenbuch, N. D. ein Bud, worin bie Briiche ober Belbfrafen verzeichnet werben (bas Brudbuch); das Brudbengeld ober Brüchtengeld, N. B. bas Straf gelb; das Brüchengericht ober Brüchtengericht, R. D. eine Art Untergerichte, welche über geringere Bergeben richten und bafür Beibfrafen auflegen.

Beachfällig, E.u. a.m., N. B. Hofe fallig; D. D. baufallig, was ben Eine brud brobet; das Beuchgold, bei Einigen, Gold, welches in fichebarer Geffalt gebrochen wirb.

Bruchig, E. u. U. w., ble Beschaffenheit tines Bruches babend, Beilche enthals

tend: bruchige Wälder.

Brüchig, E. u. II. m., was Briiche hat ober betommt: das Ench mird brus chig; was fich leicht brechen ober gerbrechen läßt: der Jink iff brüchig; brüchiger Stabl; im R. D. f. frafe fällig; der Brüchhalter, bei ben Bunbargten, ein Bertzeug, beffen fie fic beim Bruchschneiben bebienen.

Bruchboly, f., Bolg ober Baume, Die

gern in Bruchen machfen.

Druchtraut, f., ein Rame verschiebener Krünter, die bei Anochenbenchen und anbern Bruchfchaben gute Dienfte thun follen, a. B. bas Laufenbtorn, Meiner Wegetritt, harnfraut, Angbentraut wber Stenbel, Durchwache, Mbermennig ober Obermennig; B- mandel, w., D. D. eine Manbel in ber Schale (Krachmandel, Anadmandel); der Bort, in ben Bergwerken, ein Ort, wels der burch Bruche ober gufammenges fcbobenes lockeres Beftein getrieben wird, und ein Ort in der Grube, wo ein Bruch entftanden ift; das Bpflatter, ein Pflafter wider die Beuche des Unterleibes; der B- fatz, ein abs gebrochener, abgeriffener, einzeln aufges ftellter. Gas (Apportemns); 25-fatze artig, E. u. li.m., nach Met ber Bende fage, in Brudfagen abgefatt (aphoris flisch); die 25- schiene, eine Schies ne, tleines Brett, deffen fic bie Bunba arate bei Beilung ber Mem . und Weine briiche bedienen (Bruchfchindel); die B-schlange, ein Name der Blinds schleiche; auch ber Haselwurm; der B-schneider, ein Wundarst, der fich besouders mit Schneiben der Befiche absibt (Bruchaest).

Bruchschnepfe, w., eine Sonepfenart, bie fich gern in Britigen unb.fums pfigen Gegenben aufbalt (bie Moor-

و موار مود دود د فود د

idnepfe).

Bruchfdminge ; w., im Bergane, Schwingen ber Zelbheffänge am bem Dete, wo ein Beuch im Goudtift : Das B-filber, gebrodene Stide verarbeiteten Gilbers; die nicht weiter gebraucht merben fonnen, fondem ums geschmolgen werden (Wertlifter); der 25 - ffein, ein im einem Steinbruche gebrochener Stein, überhaupt unbearbeitete Steine; ein Name des Beine brucht; das B-flück, ein abschres chenes Stilet, ein Stilet eines gesbros denen Sorpens. Uneig.; ber abgebros dene, ausgebobene Theil irgend eines Bangen, ober auch bloß einzelne Stücke, melde fein Ganges bilben (Aramnent): die Bruchftude der alten verlos ren gegangenen Schriftsteller; B-frückweise, u. w., in Bruchfilts ten (fragmentorifc).

Brüchte, w., mit allen Zusammenschuns

gen, s. Brüche.

Brüchmasser, Wasser, welches auf Beile chen, sumpfigen Gegenden siehet (Moore wasser, Sumpfwasser); die B-weise de, eine Weibenart mit lanzensvemissen, giatten und gezähnelten Glättern, die m niedeigen Orten und in Bridden wächk (Blasweide, Luadweide, Abstructe, Kelber).

Brüchwousz, m., so wie Bruchtraut, eine Benennung mehrerer Pflanzen, welche in Brüchen heilsam son sollen, 3. B. das Samentraut, die Osterluzei, der Odermennig, der Donnerbart; auch

ein Rame bes Mauerpfeffers.

Bride, m., M. - n, ein gemöhnlich von Sola ober Steinen gebaueter Weg über die Breite eines Maffers : eine Brücke bauen, über einen fluß schlagen, abbrechen; eine fliegende Brucke. Uneig., der übergang: der Tod ift die Brücke zum Leben. Bei ben Buchbruckerpreffen zwei zufammenges fligte Stilde Sols, welche in Die Brefe wande eingelaffen find, und burch wels che bie Buchfe gebet; bei ben Jagern ein fleines Geftricte, melapes in bas Ereibseug eingebunden wird, so das bie Selbbühner darüber in ben Zeug binauf, aber nachber nicht wieber juriid fünnen

(Cilie): Zimileten, th. 8., ble gepens ilber febenben Ufer eines Aluffes, mit einer Britde verbinden; das Beifts tenamt; im Öfferreichischen, eine Bes borde, meline für die Unterhaltung ber Brilden und Bege forgt: En umte Senirt bes Dreibner Stadtratbes, beffen Cinfunfte gur Unterhaltung ber Elbe britete bestimmt find; der B-balten, bie magerechten Querbalten einer Brude, auf welchen bie Bebedung von Boblen fubet (B- baume; B-ruthen); der 20 - ban, ber Ban einer Boitete: der B-baum, f. Brückenbalken: der B-bogen: das B-boot. Boote, gewähnlich von Aupfer sber Cifenbled, deven man fich im Ricae bebient, um eine Schiffbrucke Aber cis nen Bluf ju folagen (Bonton), auch Bridenschiff, Pfannenschiff; das Bgeld, ein Boll, welcher für bas Weben. Reiten, gabren Uber eine Britete ges soult wird (Brüdengoll, Briddengefeit, Brildenpfennig); das 25 - baupt, fo viel als Brittentopf; das B-joch, bas Soch, ober holgerne Geriff; auf welchem bie Lagerbalten liegen, welches eine Beilde trägt : Die 25 lebne; der B-knecht, einer berjes nigen leute, welche bast beftellt find, Swifferucken in Ordnung ju balten, fie einzurichten und auseinander zu nebe men; der B-kopf, die Beneunung eines Zeftungswertes, welches eine Brilde beschützt (Brückehaupt); der Bmeister, an manden Orten ein Rims mermeifter, welcher ben Schiff und Brückenbau verficht; im Offerreicht fcen ein Auffeber über bie Brücken eis nes Bezirts; der B-pfeiler; der B-pfennig, s. B-geld; die Bruthe, beim Brückenbaue, Muthen ober Balten, welche man quer iberich nen schmalen Buf ober über ble Brills kenjoche lest und auf welche die Gobien selest merben; die B- fcanze, eine Schange war einer Brude, fie gu vers theibigen, beren mehrere einen Brufs tentopf ausmachen; der B-scherfer, -s, ein Name, welchen 59 Dörfer um Eulenburg in Sechien führen, bereit

Cinwohner gegen Colinains efficht Cibers fes b. f. fleinen Mennigs feinen Beuls fensoll und teine anbern Weaben su entrichten verhunden find : bas 25 -· fcbiff, fo viel als Brudenboot (Son» tout ) a der 20 - fcbreiber, ber Eine achmer bes Bendensolles; det 25 fog, in der Warventung, bei Einis een fo viel als Ammierfragen: Der B-icht . Bridengelb: die Buille Puna: St. - en, is ben Pferbefillen, ein unten boblet gufboben, ber vorn etwas bober if, bamit bie Kenchtigfeis ten beatem ablichen fonnen: in ben Sigemilblen, bas fchnig liegenbe Bes ruf von mehrern Salten, auf welchem ber Sigeblod in bie Sobe gewunden

Duider, m. - s, &. Brilder, Berticis nerungen, das Brilderchen, D.D. . Delloeclein, eine Berfon männlichen Gefbiechts, welche angleich mit einer aber mebrern anbern biefelben Elbern .. bet: ein leiblicher Bruder, der rachte Bruber im Gegenfas des Stiefbruders und Kalbbruders. In meiterer Webentung ein Blutte freund, naber Anverwandter, 1. 3. Schwager; in noch-weiterer Bebentuna. entfernte Bermanbte, bie einen gemeine Schaftlichen Stammvater baben, und in abnitcher Bebetttung alle Menfchen in : Unfebrag ihrer matürlichen gleichen Abfunft und Medte. Uneigentlich, Berg. fonen, welche mit einander vertraut ums geben und fich baufig Du ju nennen. "wlegen: Durbruber: Berfonen, bie einersei Stand und Amt baben, ober in dnerici Berbinbung, und Gefeffchaft mit einander leben. Go neunen fich fonige Mote ze. Berfenen in ibren Schreiben an dagaber Brüber', eben fo bie Berendus . ter und bie Beifflichen: Amesbruder. Apflige Brüder, Berfonen, die auf sleiche Weife luftig gefinnt find. nennen fich fo die Mitgliedes einigen Mondorden: die barmberrigen Brüder; die grauen Brüder (Cis Bereienfer), und bie Freimaurer. Sieber gebort bie fprichwortliche Rebensart: Meiche Drüder, gleiche Rappen.

Im gemeinen beben faut meit and, ch ne Gabt fer ibt Gelb umer Brus denn worth, file, fie if et vollemmen worth; das B-band, bet Bereimuns ter Brübeta ober vertrauten Freunden Der B. bund, bie bertilche Renbine bung amifchen Genbern ober Treunben : die Brildergenieine, bei ben Berrus hutern , die fich unter einander Bribben und Comeftern mennen, eine Gemeine von Gliebeen ihrer Bartel; bas Delis dergeschlecht, ein verfändetes, burch die Sande des Blutes ober durch gleiche wibere ober entferntere Abfammung vers bundenes Geschlecht; das B-berg, bie brüberliche Gefinnung, und im bers tranlichen Umgange, eine Berfon, bie man Bruber nennt; Die & - fette. ein Ereis von Welibern ober vertrauten Arcunden; das B-kind, die Rinder bes Benbers: die Bruderfirche, bie Gemeinschaft ber Bernbuter: Der 23fucben, bei ben Glafern bie unelgente libe Benennung ber ennben genfters fcheiben; der Brüdertuff; Beus derlich, E.u. H. w., nach Met lefilie der Beilder; die Briderlichteit. beliberliche Gefinnung und bribertifice Benchmen; ber Benberfinn ; Die Beff. derliebe, die Kiebe, welche felbsiche Befiber ju' einanber bogen; und bie Christiche wie die Mensthenliebe; Butis derlos, Bruderlos, E.u.K.s., fetten Bruber, feine Britber babenb, ber Bills der beraubt; das Brüdermahl, ein Mahl, welches Braber, Glaubenwer manbte, vertraute Freunde, Freimante mit einander halten ; der 28-risoed, ein Morb, ben ein Bruber ober eint Some fter am Bruber begehet; der 28-medes der; Beüdern, unth. 3., in manchen D.D. Gegenben für fcmaufent beet ist nichts zu brudern, dier ift athes du fomaufen; nichts zu baben t: 25ch. dern, 1) unth.3., brübeslichen umache pflitgen, wie Britber mit einanber tebth. a) Braff. 3., sich beüdern, sich Gette ber nennen, brüberliche Gefinnungen gegen einander außern; die Beridets fcbaft, die Berbindung zwifden Belle bern, vertreuten Rrennles : Beibbibe

Rhaft mit iemand machen, beiene ders in der Mönnischen Lieche, won der Berbindung mehrerer Berfomen gu gote tesbienftlichen übungen und anbern abnlichen Berrichtungen; bie in einer folden Berbinbung ftebenben Berfonen felbft: die Brüderschaft des Leis bes Christi; das Drüderschiff, ein mit einem anbern Schiffe verbunbesnes, in Gefellschaft beffeiben fegeinbes Shiff; der B-finn; der Brudersfobn, ber Gobn des Bruders, der Nefr fe; die B-tochter, eine Cochter des Bruders, die Richte; die Bruders weue, Die Dreut eines Brubers, über baupt eine große Ereue; der B-mua, ein Betpug, ber von einem Bruber ober serbriderten Menfchen berrührt; der B-perein, ber brüberliche Berein: das B-polt ober Brüdervolt, ein verbrübertes, verwandtes Boit; auch ein Bolt, bas freundschaftliche Gefine nungen seigt; das Brüderwort, ein vertrauliches Wort, besonders das traus liche Wort Bu.

Brübeba, f. Broiban.

Britbe, w., M. -n, eine dinne Mis Cateit, in welcher bie Kraft eines ans bern Abroers enthalten ift. Sarbern, die füffige Barbe, in ber fie ibre Beuge farben ; bei ben Sabactibes reitern die Beize, welche ber Labat betommt; bei andern Arbeitern, die Pans In engerer Bebeutung, in ben Richen, bas Maffer, in meldem Bleifd. Rifche ac. gefocht merben, und in wels. dem fic bie Kraft aus biefen jum Theis befindet, daber Gleischbrübe, Bras cenbrübe: so wie jede Klussigleit, in . melthe man bie Speifen taucht (Cuns. fe): eine Brübe an etwas mas den, mit Brübe begießen. Bine lange Brühe über etwas machen, nneigentlich, viele Borte über eine Gas de machen; Bruben, unth. 3., mit aetochtem Baffer begießen: Zübner, Schweine brüben, bamit bie gebern und Borffen leicht abgehen; den Rohl brüben, bamit er den wilhen Gefchmad verliere; das Brub erz, eine Art Rupferties in den Vagarijden Bergwers

fon : das 25 -fast, ein auf, in weis chem etwas gebriibet wirb (ein Buibfeffel); das Brubfuerer, Biebfutter. wriches mit beidem Waffer gebullhet mird: B-beiff, E. u. Ihm., fibr beif, dum Beliben beif (finter ale brubwarm): der B-Bafe, eine Mrt Rufe, welche burch Britten anbereitet mies

Bribl, m. -es, B. -e, ein fumpfiger Ort, befanbers menn er mit Gefranch bewachsen if. Diet fonft veralbete Wort. fommt noch als Genenauns von Mallen

und Bliben in Gtabten wur.

Brubnapfcben, f., ein Rapfchen, bie Britte, Tunte bactu auf ben Eiff an

geben (Squelene).

Brühne, m., St. - n. bie unterfe Mante an fleinen Fluffdiffen und Anbuen, welche nach ber Bruftung aus Boben befestiget wird.

Brubtrog, in., ein Treg. in welchem das Autter für das Wich gebriihet wird : Brubwarm, E.u.um., f. Brübe beiß; eine Wachricht brühwerm überbringen, ebe fle nach Anbern bes fannt geworben ifig das 28 - waffer. tochendes Waffer, momit etwas gebeils bet merben foll.

Brull, m. - es , cin bruftenber febr lane ter Schrei: Drallen , 1) unth. 3., mit grober und lauter Stimme fcbreien. van mehreren gregen Sbieren, befonbers dem kömen und dem Kindviebe. von Menfchen: vor Schmerzen laux brüllen; eine brüllende Stimme uneig. auch vom Donner baben. und Winde in ber bibern Schreibart: der Donner brüllt fürchterlich. Das Brüllen; der Brüllending. - es . DR. - e , bei ben Rietichern . cin einjähriger Stier; der Brillochsi in manden Gegenben fite Buchtochs, Brilmmel. - ..

Brumbeerschwans, m., eine Gattung desjenigen Fischgeschlechtes, welches burch fünf Paar Luftlocher; bie burch bie Liemen bebeckt find, athmet.

Brumft, w., s. Brunft.

Drumm, m: -es, der brummende und gitternbe Zon, welcher entfieht, wenn man beim Ausflosen eines Sones mit

ben Ringern auf die Liven folget: Der 25 - bar, eine Benenhung bes Baten, megen feiner beummenben Stimme. Uns eigentlich auch; ein murricher Menfc (Brummbart); der B - baff, bas fartite Ochnarrmert in ben Orgeln (Bombarbe); die Bafgeige; das Beifen, ein Effen mit einer Bunge; auf melchem, gwifthen bie Zahne genommen, brummende Tone bervotgebracht werben Munen (Maultrommel, in der neueffen Let Mandbarmonita genannt): der Brümmel, -s, in manden Go genben file Buchtoche, Brummoche: Brümmeln, unth. 3., ein wenig brummen; bann, einen beummenben, telleraben Son beren laffen, menn man mit ben Kingern fchuell binter einunber unf die Linven schlägt (in der Linders fbrache ein Brummchen machen); Brummen, unth. 3., cipen langfas men bumpfen Zon son fich beren taffen. von Baren und vom Mindviebe. gemeinen Leben von miterifchen Diens feen, wofür auch bremmeln und ners geln gebraucht wird. Uneig, auch von unbelebten Dingen, die in Bewegung gefest, einen folchen bumpfen Son von fich geben: der Brummtreisel brummt; die Blode brummt; brummend fagen: etwas in den Bars brummen, unwillig und mute rifch vor fich bin und unverftanblich fprechen; der Brummer, -s, ber Im gemeinen Leben für brummet. Buchtoche, Brummel; ein Amerikanis fcber Affch ; die Brummfliege, eine Art großer Schmeisfliegen, welche im Bliegen laut fummet; Brummig, Brummifch, E. u. U. w., gern brums mend, in hohem Grade murrisch; der Brummtreifel, ein Rreifel, beffen Dits fer Ropf eine boble, an der Geite mit einem Loche verfebene Rugel ift, wodurch beim Dreben deffelben ein brummender : Luftzug verurfacht wird (hobifreifel, Beulfreifel, Rugeifreifel, D. D. ein Damtiegel, Mickel, Rippel, Topf, Prantel; N. D. Brummtiesel, in Thüs ringen, Brummturrel, in Schleften, Triebstaule); der & - ochs, bee

Budtochs, well er einen brummenben Lon boren last (ber Bulle); der 25ton, ein brummender Ton, laute Que berung der Ungufriebenbeit; der 23pogel, eine Benennung der Fliegenvis gel, welche im Bliegen ein beummens des Geräusch machen.

Brunelle, m. . W. - n. f. Branns

wutz.

Drunellen, gefchalte, ausgeternte unb getrochnete Manmen.

Brünet, braunlich, braun seber buns felharig; die Brünette, ein bunfels

bariges Frauenzimmer.

Brunft, w., bei ben Jagern, ble Ems pfindung des Begattungstriebes ober bas Berlangen nad ber Begattung. befonbere beim rothen und schwarzen Bilbe (im gemeinen Leben Brunk): der Zirsch tritt in oder auf die Brunft; in der Brunft sepn, aus der Brunft treten, aufhören fich ju begatten; die B-burfcbe, die Burs iche ober bas Schieften bes Biriches in ber Brunftzeit (bas Brunftschießen); Brunften, unth 32., mit haben, vom Roth : und Schwarzwilde and vom Biber in ber Jägersprache, ben Beggte tungstrieb empfinden und außern : der Birsch brunftet; der B-birsch, ein Birich, ber in ber Brunft ift; Der B-platz, ber plas, auf welchem ber Birid brunftet, (ber Beunftftanb); das B-wildbret, bas Weibchen des Birfches, wenn ce in ber Beunft ift; die Brunftzeit, Brunftzeit, die Beit, in welcher bie Thiere brunftig werben.

Brunitschen, f. Steinbeere.

Brunnader, w., s. Brunnenader: der B-äscher, –s, bei den Schreibs lebermachern ein Gefaß mit Raltmaffer. in welchem ble abgeharten Ralbfelle ets meicht merben; der Brunnen, -s, Quellwaffer, im Gegenfas des Blufe und andern Waffers, bejonders bas Waffer minerischer Quellen: Den Brums nen winken; der Pirmonser Brunnen; eine Quelle, die über ber Erbe ausbricht, besonders eine mineris fce Quelle: der Gefundbrunnen,

Zeitbetennen . Sauerbeunnen: n in einer mellaen Gegenb sent Sammiung des Waffers in die Erde memachtes . rundes ober vierechines foch son betrichtlicher Liefe, gewöhnlich mit einer Cinfaffung (Vorunnentaffen ober Beunnengelinder) unachen und bem Beunnendottel ober ber Betrinenbode zagebedt: einen Brunnen graben. - Macigentlich: den Brunnen zudele Ben, wenn das Kind bineingefale Len ift, Mafregeln jur Abmendung Lines Bugfücks ergreifen, wenn baffelbe foon geschehen ift; Waffer in den Brunnen ragen, verechliche Arbeit thun, da etwas binguthun, we fcon Aberfut ift; ein Schöpfbrunnen, Tiebbrunnen, Springbrunnen: f. Pumpe (Mumpe) f. b. W. Muf ben Stiffen ift ber Brunnen (Brunn. Soffebrunn) ein Berfchieg unten im Manme bes Schiffes, webin bas eine bringende Baffer burch Blinnen geleitet wird, um ausgepumpt us werben; Brunnen, th. B., bei ben Ochreibles dermachern, in Baffer, befonders Kalle maffer ermeichen; die B-ader, eine Bafferaber, bie su einem Brunnen bemust werben fann; bie Benennung aveier Abern unter ber Sunge bes Rinbe wiebes; welche man au Bffnen wiegt, wenn es das Feuer bat; die B-ans Rale, eine Babeanftalt, befonbers jum Teinfen des Waffers; der B-aczt, . ein- West, welcher an Brunnenbrtern Die Kranten beforgt; das B- beden, . bas , Beden dues Gpringbrungens (Baffin); der B-bobyer, bei den Beungengenbern, ein Sobrer, ben Canb ober bie Erbe bamit beraus ju beben; das B-dach, ein leichtes über einen Brunnen gebautes Dach; die B-dede, der B-dedel, s. Bruns nen; der & - eimer, ber Eimer, mit welchem bas Baffer aus einem Gennaen gewunden wird; det 23 feger, Arbeiter, welche die Brunnen reinigen (ber Brunneneaumer); auch Berfonen, welche bie beimlichen Gemas cher reinigen; der B - gaft, eine per fon, die einen Gesundhrunnen besucht, Erfter Band.

de B- döttin, f. Brunnennimpfe : Der B-gebrauch, ber Bebrauch eie nes Gefundbrunnens (bie Brunnenfur); der B-graber, Brunnenmacher: bie B-baten, f. Brunnenffange: Der B-taften, die bölgerne Ginfaffung eines gegrabenen Grunnens (ber Bruns nenfrant); die B-fette, die Kette an einem Brunnenrabe, an welcher ber Einer Mast; der B-krang, f. Btaften: das B-traus, f. Steinflechte; die B-kreffe, f. Brunns kreffe; die B-kur, f. Brunnens aebrauch; der B-läufer, ein Das me bes Baumbackers; das B.- lebers . Erant, ein Rame bes Lebermoofes; das 25-Loch, bie Grube ju einem Brunnen; der B-meiffer, ber bie Beunnen . Bafferleitungen . Baffers Muffe eines Detes in Aufficht bat Ger Mobemeifter, Sunfmeifter); an einigen Orten der Suffeber eines Befundbrunnens; das 25 - moos, eine Met Moos, deffen Angen oder Ansspen von felbft abfallen und duftelmen ; die B-nims pfe, bei ben Dichtern, die Rimfe eines Brunnens (Rajade); der 25 - ort, ein Ort mit einem Gefunbbrunnen; das B-rad, an Ziehbrunnen ein Rad, mittelft beffen bas Baffer aus bem Brunnen in bie Bibe gebeucht wird; der B-runner, s. Brunnenfes ger; die B-röbre, bei Pumpbenns nen, bie fenfrecht febenbe Bobe, vin welcher bas Baffer berauf und beraus gepumpt wird; das B-faly, Gals, welches aus falsigen Quellen bereitet wird; die B- faule, bei ben gewähne lichen Biebbrunnen, eine fentrecht fes benbe Saule, auf welcher in einer Schere ber Beunmenfdwengel ober bie Ruthe gum Beraufgieben des Baffersbeweglich ift (Brunnenschere); der B-fchrant ; Die obere Cinfastung eines Biebbrunnens; der B-schwengel, bet einem Blebbrunnen, ber Balten, welcher auf ber Brunnenfaute in ber Shere befeftiget ift und an beffen obeen . Enbe die Brunnenftunge mit bem Els mer fich befindet; das B-feil, bas Se: am Cimer eines Biebbruurens;

die 23- Range, bie Stange an bem Brunnenfdwengel, wocen ber Gimer bangt; auch eine blofe Stange mit eis nem Saten am Enbe, an melden man . beim Schöpfen bie Sanne bangt (ber Brunnenbalen): der B-fleiger, ber Auffeber über folche Brunnen, bie in Belfen gebauen find, und ber fie befoigt, um bas Schabbafte auszubeffern; das 25 - trinten, der Wrunnengebrauch; der B-trinker; das B-waffer; die 30 - zeit, die Zeit, in melder man Die Gefunberunnen ju befuden pflest; der B-ziegel, nunbliche Riegel, mit melchen man befopbent Brunnen mauert. (Bertfieine); Die Brunn. treffa, eine Art Lucke: mit beinabe bergformigen Blatechen bie befonders an Quellen machft (in Thuringen Grannfirfc, an andern Orten Bachtreffe); die B-quelle, der Brunnquell, bie Quelle eines Brunnens, uneig., ber Urfprung, die Urfache.

Brunft. w., ber Sufand eines Lorners. ba er vom geuer nerzehrt wirb, in welcher Bebeutung es im D. D. filr Leuerse · beunft üblich ift, und in ber Mebebeit Brunfte lautet. Uneig., für Sige D. D.; eine beftige Leibenschaft, voralige lich der Liebe, befonders der finnlichen. Daber im gemeinen feben von bem Wegattungstriche ber Chiere, woffte bie Jäger Brunft fagen; Brunftig, E. u. M. w., file beif im D. D.; dann, von beftiger Leibenfchaft, befonders ber finntiden Liebe, burdhrungen, aber auch von einer lebhaften innigen Ans dect, obwohl benn inbrünftig els ebler vorgezogen wird; die Brunfts zeit, die Zeit, in welcher die Thiere brünftig werben (bie Brunftzeit).

Brünzen, unth. 2., den harn laffen. Beilsch, m. – ev, ein Name des Mauseborus (auch Breusch und Brüssen, Bruffwurs).

\*Brust, barid, trogig; Brustiren, anfabren, bart anlaffen, trogen.

Bruff, m., M. Bruffe, Berkeinerungm.
Das Bruffichen, der vordere abere und
erhabene Eheil des Aumpfes bei Mens
fom und Thieren: eine breite, bo-

be, flache Bruff. Gide in die Bruft werfen, fich ein Anschenges ben, folg thun; and bie Beuftable mit ben barin befinblichen Gingeweihen. befonders ber lunge und bem Bergen: es betlemmt mir die Bruff! ich fann nicht frei Athem bolen; eine schwache, farte Brust baben ac. eine fit lochte ober aute Lunge: and oft pur bie eine Salfte ber Beuft : es fliche mich in der linken Bruft. In engerer Webeutung, bie beiben foifthis gen, balbeunden Erbbbungen an beiden Seiten ber Bruf, befanbere beim melbe liden Geschichte: einem Ainds die Bruft reichen, geben, es fingen; ein Kind von der Bruft ents wöhnen, thu bie Bruf nehmen. Um ciaentlich wird Bruft juweilen füg Ders ober für ben Menfchen felbit achrancht. Berner : eine Befleibung ber Bruft, befonbers beim weiblichen, Gefchlechte: Schnürbruft auch biet Bruft. In ben Schmelsbutten beift Beuft, bie Wand am Schmelsefen liber bem Sere be; bann auch, die Abbachung von Made in der Scharte des Abtrefbeberbes an ber Glattgaffe. 3m weitefen Berfane de benennt man im Gantenban iche Bers porragung am Beffeine, eine Bruft: an ben Degengefaßen beift ber Theil wifden bem Griff und beur Stichblatte chanfalls bie Bruft; die 25 - ader. in ber Berglieberungsbung, amei fife ber leberader, die nach den beiben Seiten der Bruft geben; die B- arzenei, eine Argenei für bie Bruft, ober Die Lunge (bas Brufmittel), der 25 baum, ber runde Baum, welchen ber Beber vor fich bat, und worauf er bas Gewebe mindet (bei ben Seibenmebern ber Spannbaum, bei ben Sammtwebern der Binnebaum). In den Malabarren tft der Bruftbaum ber obere fcbarfe Ebett (in Schleffen der Weltbaum); der 23 - beerbaum, ein Baum im MbCb den Europa, ber rothe Beeren (Benfis beeren) trägt, welche in Bruftranfbeis ten heilfam find; die Bruftbeere, die Beere einer Offindifchen Mange und diale. Bhanse falbh; die Beore des Brude

Beerbaumes : das 25 - bein, ein-laue seliges ichwammichtes Bein mitten auf bei Bruft, an welches fich bie Rippen anfoliefen (ber Brufftnoden, im gemeis nen teben ber Berginorpel); die 3 betlemmung eine Bellemmung auf ober in ber Bruft, burch melde bas Athemholen erschwert wied; Die Bbeschwerde, eine Beschwerde ober geringere Grantheit ber Bruft, ober ber Lunge; Das B-bild, ein Gemable. eine Berfon bis unter bie Bruff porftels lend (ein Brufffud): die 25-binde, bei ben Bundaraten, ein Berband, bef fen fie fich bei Bruftichaben bebienen ; Das B-blatt, am Pferbegefchirt, ber breite Riemen', melcher bie Bruft bes Bferdes umgibt (ber Beuffriemen); Die 23 - blutader, in ber Berglieberunge tunft, Diejenigen Blutabern, wolche bas Blut von den Theilen ber Bruft gum Bergen gurucfführen: der 3 .- bobe rer, bei manden Bolgarbeitern, ein Bobrer, auf beffen gebogenes Geffelle man fich mit der Bruft flüget, um ibn anzudruden; das B-brett, ein Brett, welches beim Bobren mit bem Bruffe bobrer vor ber Bruft befeffiget wied um dafnit ben Bobrer anzubrüefen (bei ben Bottichern bie Beuftdaube ober Bruffe baubel; bei ben Schlössern bas Dors brett, bei andern Solgarbeitern bas Brufthals, bie Bobricheibe); Die 35-Danbe, f. Bruftbrett; die B-driis fe, in ber Bergliederungstunft, Drufen in der Bruff; die B-drufenschlage nder , in der Berglieberungsfunft; ein af ber innern Bruffichlagaber, welcher in bie Bruftbrufe geht; das B-eie fen, ein eifernes Bhutfcbett; Brus ften, srdf. 8., fich (mich) brüften, bie Bruft boch emportragen, uneigens lich, folg fenn: sich mit erwas, brüs Ren, fich auf etwas bruffen, mit etwas groß thun, fiols auf etwas fenn; das Bruftende, in ber gerglieber rungstunff, bas vorbere Enbe bes Soluffelbeines, welches rundlich breis edig ift; die B-entzündung, eine Entzundung ber Theile in ber Bruft: die B - felge, bie Felgen an ber Seite

des Marfanges eines Lammrabes, wore ein bie Camme gefest merben ; Das 33fell, f. dwerchfell; das Befieber, ein Bieber, melches in einem Fehlen ber Bruft ober ber gunge feinen Grund bat; die B - finne, bei den Sifiven, die Binnen ober Eloffen , melche etwas, une terbalb an ben Seiten ber Abroers, bine ter dem Copfe befindlich find (die Brufts fole); Der &- flect, ein Stüd Zeug ober Dels, womit-man bie Beuf bes bedt; auch fo viel als Brufflan, Bruffe tuch; bie Schuffer nennen auch ben obern Ebeil bes Schuesfells Brufflect ober Bruftleber ; ein Ameritanifcher Bifch mit einem schwarzen Bleck an, bes Burgel ber Bruffoffen ; die B flosse, & Bruffinne; der 23gang, in ber Berglieberungefunft a ber Unte ober bintere pauptffamm der Sauge abern; das B - gebilde, in ber bos bern Schreibart für Brufffud (Bilfe): das B- gefaff, in ber Berglied erungsa funft , bie Abern , Robren und Gange ber Bruft, und befonders in ber meiblie den Bruft : das B. - gefchmur, ein Befdwur in der Bruft ober gunge ein Lungengeidmuir); das B-gefimfe, in der Bautunft, bas Gefimfe über bem sweiten Stochwerfe eines Gebaubes; das B-glas, ein runbes glafernes Befilf mit einer fleinen runben Dffunng, in meldem bie Luft burch Ermbennung verbunnt und melches pannarmit ber Öffnung über bie Marge ber meiblie chen Bruft geffürst mird, bamis biefelba berausgezogen merbe, menn fie zu flein ift: der B-barnifch, ein Barnifch, burch melden bie Bruft bebeckt mirb, (ebemable ber Krebs, Die Gruftplatte ober Matte); Die B-boute imider Berglieberungstunft, biejenige foutamit welcher bie Bruffboble meif gangoute gefleibet ift; den B - bautfact, amet bautige Gacte in, ber Bruftbible , mele de die Bruftbant bildet; die B-höble, in der Zerglieberungefunft, ber boble Raum ber Bruft swifthen bein Beuffe beinen, ben Rippen und bem Bicte grathe; das Bi-bals, beilden weite fern bas Bold, welches fie por bie grunt

nehmen, um bie Abfige bamit glatt m fchneiben; bei anbern Arbeitern fo viel als Bruffbrett. In ber Schiffbautunft merben bie frummen Solger, welche fich oben über bem Boeberfteven ausbreiten, unten an bie Wefleibung anschließen und aleichfam bie Bruf bes Schiffes ausmachen, Beufthälger gemunt; in ben Schmelgbutten, ein ennbes Solg, web des bie Siblung ber Bruff bes Bom berbet bilbet; Das 20 - bonig, eine mit Sonig eingefochte Bruftarzenei : Bruffig, E. u. H. w., cite brette, farte Beuf habend; der Brufftern; ein berbes , gleichfem terniges Stild Bleifd non ber Beuft bes Atmbes; Die 35-Bette, eine Rette, welche aber ber Bruf Bange, befonders eine Rette am Bferbefummet, woran bie Seinmeette hangt; der B - tnochen, f. Bruffbein; der 25 - Inoten; in der Leeglieberungs tunk, ein Rerventnoten in ben Theilen Der Bruff; Die B-trantbeit, tine Brantbeit ber Bent, befonbers ber fune ge; die B-traufe, fo viel als Bus fentrauft; Der 2 - Luchen, Meine Sw chen von Ander, Muis, Guspolafuft te. für bie Beuft; Der 20 - Laveide, f. Lungentraut; der D-latz, ein gefteifter breiectiger Las, ein Bieber, welcher beim weiblichen Gefchlecht vor ber Bruft eingeschnürt wird; bas 25leder, s. Brufisseck; die B-lebe ne, in ben Gebauben, ber Theil bee Band unter ben genftern (Beufimmer, Belifting); auch bie Dauer ober bas Migerne Welfinder an Brilden, Genben, Weilen abftbilffigen Stellen ze. - die B-Leier, bei ben Buchfenmuchern fo viel 'als Bruftbeffett'; der Bruffling, ein Raine bes Bluthinflings an manchen 1 Deten hoegen feiner rothen Bruff; Die 28 - mauet; f. Brafflebne; die '- 25 - milci, oine Beufargenei, in Gefalt einer Dille : des B-missel, f. Beuffarzenki; der B - muskel, in ber Berglieberungefunft, Die Drustein m beiben Setten ber Bruft; Die 25 nadel, eine golbene ic. Nabel, an bas Dembie vor bie Bruft gesteckt; der Bnevve, in der Berglieberungetunf,

2.045 82.153

Retben, welche aus bem Armaellecht entspringen und fich burch ben fleinen Brufmustel jur Saut ber Brufe verbreiten : das B - nerz, derienine Theil eines Aliegenneues ber Pferbe, welcher bie Bruf bedeckt; das B-pflaster, ein Bhafter für frante Frauenbrufte; die 25 - pille, eine Gruffarzenel in Bekalt voti Villen; das B - pulver, time Brufargenei in Geffalt eines Bulvers: die B-pampe, ein Wertzeng, bie au tief liegenben Bruftwarzen der weibe lichen Bruft beraus an sieben und au bilben, wie auch bie Wild aus ben Bells ften an gieben (Stuffglas); 3-ceis nigend, E.n. II. w., was die Beuf. die Lunge reiniget, ben Auswurf before bert: Die 25- reinigung, Die Reis nigung ber Bluf ober ber tunge von Schleim: der B-riegel, der Ries gel, ein Stut an einer Bruffichae, welches gur Befeftigung berfelben bitt: der B - riemen, f. Brufiblatt; der B-ring, efferne Ringe an' ben Bonfriemen, die Strange baran za bes feffigeh; der B-faft, eine Brifferachei in Geftalt eints Saftes; das 23-Schild, ein Schild auf ber Bruf ace tragen ; fit engeret Bebeutung, ein Glild bes hobenpriefterlichen Schutudes bei ben aften Juben; die B- fcbidgader, in Berglieberungsfunft, biejenigen Schlagabern, welche ben Theilen bee Benf bat Blut guführen; Die 35fcbleife, eine Banbidteife vor der Bruft des weiblichen Geschlechts; der Bfebmers, ein Schmers auf ober in ber Bruft (das Bruftweb); die B-feise, in ben Ungarifchen und Steicemartie fchen Suttenwerten, biejenige Mauer im Dienfoct bei einem Flosofen, worin ber Krenn mit ber gorm angebeacht if, und wodurch bie Balge geben (die Balge feite, Arennfeite); die 25 - frange, in ben Somelsbutten, swei Stangen, welche bie Bruft bes Flofofens tragen; Die B-fimme, in ber Singefunff, bie natifeliche Stimme in ben bebern Tonen, ba man biefelben aus freier Bruff hervorbringt; der B - ffreif, so vict als Busenfiects das 25- stack,

so viel als Bruftern; in der Zieferschre, ber bictere Theil swiftben bem Lapfe und Rumpfe der Biefer, an welchem, wenn fie mit Klügeln verfeben finb. Ach die Flügel befinden . ( auch ber Bruffe fipild, der halsschild); ein Stud von einem Gangen, welches vor die Bruf gebort, wor bie Bruft befeftiget mirb: befonbers ber Theil bes Barnifches, ber bie Beuft bebecht; bei ben gechtmeiftern, ein Leber, welches fie vor die Bruft nebe men, und worauf ble Lebrlinge Stife Wheen muffen; ein Gemablbe, noch mehr aber ein erbobnes Bild, welches eine Berion bis unterhalb ber Beuft vorfiells , (Brufibilb); in ber Bappentunft bine segen bas Bill eines gangen geharnifche Acn Mannes; der B-thee, ein Afs fub non verkbiebenen beilfamen Arauseen segen Bruftbeschwerben; der 25trank, eine Bruffagenei als Trank; die B -cropfen, eine Grukarzenei els Eropfen; die Bruffung, M. -en, eine Mauer, melche bis an bie Bruft seicht; in ben Gebäuben bie Mauer unter ben genfern (bic Zenfenbrüffung, Beuftmauer); an den Lübnett und Blotfcbiffen, bie feilformigen Enben binten und vorn; die B-warze, die Marge in der Mitte ber Brufte, besonders bes mehlichen Geschiechts; das 25 - mas fer, dasjenige Waffer, welches fic bet einer Ert ber Bassersucht in ber Brushible anhäuft; eine Art abgezogenen Cantweines, welche ber Bruft beilfam febn foll (auch Luftwaffer); die 25 wasserfricht, eine Art der Wasserfucht, bei melder fic bas Baffer in der Bruftboble anbäuft; die 23 webr, in ber Wefeftigungstunft, ber aberfte Theff einer Mauer, eines Balles, eines Molmerts, melder ber Bes fraung bis an die Bruf reicht and zur Bebre ober Welchitgung berfelben bient; der B-wenzel, eine allgemeine Bes nennung berjenigen Bogel, welche eine gemaftete Bunft baben, 3. 25. bas Rothe ichliden, Schwarzichlichen; des 20 wert, an den Orgein, alles basjenige, mas ber Spieler beim Spielen vor Ach hat. Im semeinen keinen wied auch

eine welle, meibliche Beuf. Beufinert genannt : die B - winde, in ben Bergmerfen, eine Met Binben, mittelft welcher schwere Sorper in die Genbe gebracht werben; der B-wirbel, in der Zerglieberungsfunkt, biejenigen Wiebel bes Rückgrathes, an welche fich die Rivven anschliefen; die B-wurz, ober Bruffmurgel, Rame bet Engelwusz und des Mäuseborns; der 25zucker, fo viel als Gerftenzucker; Der B-vungenbeinmustel in ber Berglieberungstung, ein Brusfel, ber von ber bintern Blache bes obern Benftbeis nes fommt und jum untern Theile bes mittlern Zungenbeines gebet, unb bas Bungenbein nitbermarts gicht,

Beut, m., Dr. - en bie Berrichtung des Brütens vom Sedervieb und von den Viacin überbaupt: die Lübner find in der Brus; die ausgehrüteten Aum gen felbft., von affen Thieren, bie aus Elern geboren werben; die junge Brut der Buhnen: befonders in Zw fammenfegungen; Brasenten, Brute ganfe, Brütbübnen, Brutvögel se., Enten, Gaple ic, melde im Bris ten begriffen find; die Bienenbent, Schlangenbrus, itneis, im gehaft, figen und verächtlichen Ginne von biffen Linbent: eine bose geselose Brut; die B-biene, hiesenlgen Bienen eines Stodel, welche bie Brut anabeen; Bruten, 1) th. u. unth. 2., durch bie Barme beleben : befonders von den Bos geln, bie Gier mit bem Leibe bebecken und den lebensfeim in benielben buich einen anhaltenben. Ggab ber Barme in benbig machen ; den Pogel brütet. Uncie. Ther cimas nachfinaca und pach und nach aux Mittlichteit bringen ; in Wilcom Berfande: über erwas builsen; ep brütet etwas Adfes idas Brittel. Giere welche jum Aufbritum tauglich find und ausgebelitet werben fellen; das B-fach, ein Apchy ober Sachwert, worte man bei Sebernich bruten lätt; das B-bans, ein Sous, bas base eingerichtet ift, Ackervich base in britten pu laffen, besonbere in ben Befanengärten; Bribig, C.u. u.m.

be: wenn dich die bofen Buben

bebetitet: ein brutiges Ei; die Bentemaft, im Forfriefen und in bee Eandwirtbichaft, bas Gefollem und bie Larven ber Rafer zo. in der Erbe, als Diak (im Gegenfas ber Bolamak); der Brutofen, ein Ofen; in welchem man burd tfinftliche Barme viele Gier auf Einmahl ausbrutet, wie in Agopten; Die B-scheibe, bie mit Brut besets ten Scheiben in ben Bienenfibeten, aum Unterlablebe von ben Brot and Sonige fü elben. Die Bellen einer folchen "Sitelhe beifen Brutgellen; die Bruts geie, bie Belt, in welcher bie Bogel st Bruten pflegen; Die Brurrelle, f. " Brutscheibe; die B-zwiebel, els ne fleine Blumengwiebel, bie an ber . Dauptzwiebel ber Mutterpflanze made: urb' bie man von berfelben ablbfet und erbffingt.

Drutal, viebifc, grob; ungeschiffen; Die Bruralität, Die Grobbeit, ungeschilffenbeit.

\*Deratto, in der Kaufmannsfpr. die Waare mit Inhegriff besten, worin sie gepackt k. p. die stelle Kasses hat brutto, d. k. mit dem Packgut (Embalage) so voder so viel geworgen. Es sk intges gengestet dem Nerro, ober der bloken veinen Waare.

Bft! oder Pft! ein siftfender Laut, mit welchem man Jemand ein Zeichen geben will, baf er keben bleiben oder fcmeigen foll.

Bubbeln, unth. B., mit haben, mit einem gewiffen Gergufch Blufen werfen, wom Baffer.

Diffibern, unth. Z., mit baben, Nache abmung bes Lones, ben bas Feuer eines Winds oder Zugofens verursacht, wi wenn es von dem hinelufürmenden Zusge der Luft angesacht wird: es buds bert im Ofen.

Dirbe, m. -n, M. -n, Berfieinerungsw.

bas Bubchen, D. D. Bilblein,
cin Anabe; oft in gehäftigem und vers
ächtlichem Since ein ungezogener, bister
Anabe; quch von erwachsenen Personen,
für einen boshaften, lafterhaften, liebers
fiben, betrügeristen Mentchen: ein
perrüebset, nichsswilldiger Bus

locken, so folge ibnen nicht. Se auch in den Jusammensegungen: Lockerbube, Schandbube, Spindusbe. Auf den Kranzösischen Spielkarten werden die Abbitdungen junger Arieger auf den Aarten, wie auch diese Aarten seihöft, die in Anschung ihres Werthes auf die Adnigium solgen, Guben seenant (in der Deutschen Karte der Unter); die Bübeles, M. -en, das mildernde Verkteinerungswort von Büberei; Dubeln, unth. 3., das Versteinerungswort von kuben; in weiterer und milderer Bedemtung, schafthaft handeln.

Buten, unth. 2., bilbisch ober als ein Gube handeln, nur in böser Bedeutung: huren und buben, die schanzigen und buben, die schanzigen der Bereichen; die Bedischen Ausschweifungen bezehen; die Bedischen gel, s. Kartendissel; das Betraut, s. Mangold; der Bestech, das Besteut, s. Mangold; der Bestech, das Besteut, die Büberei, M. - en, die schlechte handlung eines bissen, eine schändliche handlung überhaupt; Bibissch, E. u. n. m., sach Art böser Buben, boshast, betrügerisch.

Ducentalir, bas grose und prachtige Schiff, auf welchem fonft ber Doge zu Benebig sich jahrlich am Kimmelfahrtstage mit bem abriatischen Reere vers mahlte, indem er, jum Belden seiner immerwährenden herrschaft Iber bas Meer, einen Ring hineimoarf.

\* Bucephalus, bas telbpferd Alexanders bes Großen.

Duch, s. -es, M. Ducher, Verkietnes rungsw. das Büchelchen, D. D. Hüchlein, Büchel, mehrere zu eis nem Ganzen verbundene Stätter oder Bogen Vapler, auch auf ähnliche Art verbundene Stätter Schreibleber; bes sond abgeben sollen, wie duch der Ins halt derfelben: ein ungebundenes oder robes, ein gebundenes Buch, ein gutes; schines, schlechtes Buch, in Ansehung seines Inhalts; ein Buch schreiben, Vencken, bins

den; immer übet den Büchern Liegen, immer lefen. Die Raufleute verfichen unter Buchern vorzuglich'ibre Rechungsbucher, baber Buch balten, Mednung fibren, etwas zu Buche bringen oder tragen, and flot bus eben, es ins Rechnubasbuch eintragen. Mneig., nennt man gumellen Buch ben Blattermagen ober ben beitten Dagen der'wiebertäuenden Thiere, deffen Rale ten ben Blättern eines Onches Minlich Ferner: ein TBeil eines gefchries benen ober gebructen Buches, feinem Inhalte nach, eine Abehellung beffelben: im zweiten Buche (Theile) feines Werkes hat der Verfasser dies bewiefen; enblich eine bekimmte Menge Bapier, gewöhnlich 24 Bogen th kinandergelegt: ein Buch Papiet von. 14 Hogen; der B-adel, ber Abel, welcher fonft mit gewiffen gelebes ten Würden verbunden mar; fomobl eine folche abelige Wirbe, als auch mit foligem Wel begabte Versonen, in weis terer Bebeutung, ber burch eine Urfunbe neu ertheilte Abel: der 25-ams pfer, cine art Gauertice, bie baufig uns ter ben Buchen machfet (Safenampfer, Butterampfer, Safenflee, Sauerflee, Aufudellee, Saubtice, Bachbrod, Buch klee, Buschampfer, Herzelee); der Dbeschauer, (Bicherbeschauer) ber ein Bud, ober Bucher burchfieht, ob fie sone Sefabr für öffentliche Mube unb gute Gitten gebruckt werben tennen (Eenfor); der B-bewahrer, (Bis cherbewahrer) überhaupt, ber Bicher bewahrt, in Bermabrung, unter feiner Mufficht bat, besonders aber, eine gange Bucherfammlung, einen Bucherfchas (Bibliothefar); der B-binder, ein Sandwerter, welcher Bucher einbinbet; bavoir bas Buchbinderbandwert, der Buchbindergeselle, Buchbins derjunge 25.; die 23-b-able, die Able, beren fich bie Buchbinber jum Beften ber Bucher bebienen; Die Bbinderei, Dr. - en, bas handwert bes Buchbinders; bie Wertkatt; mo Bilicher gebynden merben; bas 25-bgold, seichiagene Goldflänchen, deren

Ad bie Buchbinder zu ben golbenen Schnitten an ben Buchern, ju Liteln und Bergierungen bedienen; der Bb-bobel, bei ben Buchbinbern, ein fleiner eiferner ober meffingener Bobel. womit fie bie Grane an ben Decken ber Bucher behobeln; bas Berfjeng, boe . mit fie bie Bücher beschneiben, und wele ches eine eiferne am Rande fcarfe Scheibe ift: der B-b-kleiffer, der Rleifter aus Starfe, beffen fich bie Buch. binder au ibren Arbeiten bedienen; das 25 - b - Freux, ein Wertzeug der Buchs binder, womit fie bie Bogen gum Trothe . nen auf bie Schnure bangen (bei ben Buchbrudeen bas Buchbruderfreit); der 25-b-leim, der feinere Beim bet ben Buchbinbern (Munbleim): Die 3-6-preffe, bie Breffe gum Gine preffen ber Bucher; das B-b-fil ber, gefchlagene Stiberblattden ber Buchbinder; die B-b-späne, bie Bapierfpane ober Papierfchnipel, welche beim Beichneiben ber Buder abfallen; das Büchbrod, s. Buchampfer; der B-drucker, ein günftiger Kinfis ler, welcher Bucher mittelf gufammens gefester metallener Buchfaben und bars über verbreiteter Schwarze in einer Prefie druckt; in engerer Bebeutung, ber Deucker, ber bei ber Breffe befchafe tigt ift, im Gegenfag bes Gegers; bes 25-0-ballen, die lebernen Ballen, mittelf welcher bie Buchbruderfdmarge auf bie Schriften aufgetragen wird (gemöhnlicher Druckerballen poer Ballen); die 23 - druckerei, M. - en, bie Buchbendertunk, und bie Anfalt, wo Bilder gebeuckt werben (quich blof bie Druderel): Die B - druderfarbe, s. Budidruderschwärze; der Bberr, ber Berr, ber Befiger einer Buch. deuderei; das B-d-freug, f. Buchs binderfrenz; die B-d-kunst, die Runft, bas Gewerbe bes Buchbruders (bie Buchbruckerei); die 25 - 0 - leis fte, f. Buchdruckerfted; bie Bd-preffe, in den Buchbrudereien, bie Preffe, unter welcher bie einzelnen Beden einer Scheift abgebruckt ober abges sosen werden (die veeft); die 25-d-

fdrift, f. Buchdruckerffabe: die B-d-schwärze, die Schwärze ober ber Firnis, beren fich bie Buche bruder gum Druden bebienen (ble Cuche druderfarbe); der 25-0-fabe, mes sallene gegoffene Buchkaben, beren man Ach beim Bücherbruden bebient (Iw pen); der 25-d- fock, eine in Sols mber Metall gefchnittene Bergierung, melde unn ben Buchbruckern auf bie Dructbogen guweilen mit eingebruckt werben (Buchbruderleife, Bilderleife. Buderfloct und blof Stock, Dignette). Buche ober Buche, m., M. - n. oud der Buchbaum, ein bei uns einheis mifcher Baum, mit effernigen, am Ran-De anegegactien, glangend grunen Blate

, Bude

grangenn, im Atter aschstarbig nob weißte Koehbuche, Weistbuche, Des hon das Buchenbolz, das hals der Buche, der Buche, der Buche, der Buche, der Buche, der Buchen, ein hain, eine hrete, ein Walb ze von Buchen, die Brucht ber Arthouse (Vilherfern D. D. Buchnus, Buchnus, Buchnus, Buchnus,

tern, beffen glatte Rinbe in ber Jugenb

Buchen, th. 8., bei ben Laufleiften, ja Buche bringen, ins Rechnungsbuch eine tragen: erwas buchen.

Duchen, E. u. it. w., vom Solgt ber Suche, von Budbeaum; das Buchens Land, kant ober eine Segenba wo Buschen wechten; die B - raupte tine Raupenart, welcht sich auf bei Buchen aufhält; Die B - wand, in ben Sace

ten, eine Baid von jungen Sagebuden ober Beifruden.

Buchenauffeber, m., der die nichtige über eine bffendiche Buchersammung führt (Buchabster, Buchbesahrer, Bucherbeibibrer, Billotheten); den B-bedarf, der Bedarf an Hildren; das B-bedarf, bilder paneligen; fertigtes Tachwert, Bilder pinelig an fellen (D. D. Bilderruhm, 12. D. Bucherief, Bilder, Rephiltorium); der B-diab, einer ber aus Büchern fiehlt, aus denseihen ausschreibe (Plas gierbie); der B- diebstahl, das Mudibreiben, bas Stehlen aus Bas dern (Blagium); die Bacherei, R. - en , eine Bucherfammlung , und bes Det, wo sie besindlich ist (Bibliothef): der Mücherer, -s, ber bie Aufficht Aber eine Bucherel führt (Sibfiothefar); der Dücheresel, in Angsburg, ein Menfc ber teine Cenneniffe befint und nur aum Brunt und um ben Schein eines Belehrten gu haben, Bucher fame melt: der B - fertiger, verächte lid für fcreibfeliger Schrifteller : ban nach die B-fertigung; der Bfrounds die B-balle, f. Biblio thef; der B-bandel; der Bandel mit gebundenen und meif alten Bie dern; der B-bandler, der mit gebunbenen, meift aften Buchern banbele (ber Bildertröbler); das 25 - baus, ein öffentliches Gebande, welches zur Aufbewahrung und Auffellung einer Bildersammlung bekinnnt if (Biblio thetgebaubels die B. lammer, f. Bibliothely, der 25 - temfbeforger. f. Buchertommiffionär; der 25 - tenner, ber Kenntuff som Bertbe und Anbalt ber Bucher, und befonbers geldichtliche Kenntnis bavon bat (Biblios graph); die 25-kennenis, die Lannte nit vom Berthe bes Blicher, befonders iheer geschichtlichen umftande Chie Bib cherfunde); der 25 - fram, der Kram ober Banbel mit Bilchern im Aleinen; Beradelich l. Buchermeftn. für Bucher felbft und bie Weschüftlaung wit benfels ben; der 25 - Bramer, ber einen Bils chertrans bat anch einer, ber mit gebundenen und meif alten Buchern handelt (Buchermaffer, Bucherfeler ober Buchfeller, Antiquar); Die 25 kunge , L Blicherkennuniff; der 25.- Fundige, ein Büchertenner; die 25 - Land, ein tieines Liefer, bas, ele ner Laus abnlich, fich baufig in Bils chern finbet; Die B-leifte, f. Buch. druderfied; das B-maden, bes Machen ber Bucher, werachtlich file bas Schreiben berfelben; der 25-macher ; der B-marte, die Deffe, me Buche banbel getricben wirb; der 25 . mare. ein Bucherliebhaber , ber feine Bichbas Serei ju moit treibt; der B-faal, ein Saal, in welchem eine Bucherfammiung aufgeftelt ff (Bibliothet): Der B- faalwart, der Bart ster Auffeber eines Bücherfaales; die 20 fammling, der B-fcbat, f. Bie bliothet; die B-fcban, f. Cenfur; Das B-schauame, bas Amt eines Ernsord; der 25-schauer, f. Cens for; der B-fcbrant, ein Schrant, Bucher barin aufzufellen und ju vermabren : der B-febreiber, verüchte Eider Ausbrud für Schriftfieller; Die 25 - scheu, die Schen vor Buchern, der Wiberwille gegen Bucher; der B-Storpion, ein fleines Biefer, bes einer Wanze gleicht und fich in Misen, alten Sachen und Buchern aufbatt (Simmers fpinne, Arebefpinne, Rigenfpinne): die 20 - Sprache, Die eblere Sprache, beren man fich in Bachern aber im Schreiben bebient; Ver B-frock, f. Buchdeuckerfock; der B-eaufch, Det Budhandlern, ber Taufch mit ihe ren Berlagbüchern; der B-trödel, der Brübel mit alten Buchern; der 25-wödler, ber einen Buchertebel Sat; Des 25 - verleiber, einer, ber elerlet Bucher file Belb auf beftimmte Zeit verleihet; das B-verzeichnist, din gebrucktes Bergeichnis von Buchern, welche bestudgefommen find, nach bem Abese geordnet (Katalogus); das Bwefen, ales was bie Bucher, ibren Itubalt, Werth, thre Gegenftanbe, thre Schreibart, ibre Berfaffer ic. betrifft (Litteratur); der B-wurm, eine Dabe, bie aus bem Gi eines fleinen Rafers friecht welches biefer wifthen die Scholen ber Bucher legt; uneig. ein Menfch, bet beftanbig über bes Buchern flegt; das A-zimmer, f. Bibliothef.

Buchesche, m., ein Rome ber Weisbuche (Sagebuche, Sainbuche), auch des gemeinen Aborns; der B-fink, ein Rame des gemeinen Finken, auch des Bergfinken, weil beibe gerp in Bus chemmälbern leben.

 ud ik; der das Acchaungsbach führt (ber Buchbeiter); der 25 - glaubis get, cin Glaubiger, ber über feine Foderungen weder Pfandbriefe noch Bechfel, sondern eine blose Sandschrift sum Beleg in Sanben bat, befonbers son Waarenbanblern, bie ihre BBaaren auf Borg (Kredit) geben; das 25halten , das halten bes Mechnungsbedes (die Buchaltung); der 28 - bal bet, eine Berfon, welche bie Mechnuns gen bei Saufeuten, bei obrigfeitlichen Einnahmen ze. in Ordnung balt und bie Rechnungsbucher in Aufficht bat: die B-balterei, bas Geschäft bes Buchhalten und bie tim beigegebenen unb unbergebenen Personen, und ber Ort, wo diese ihre Beschäfte verrichten; die B-baltung, 1. Buchbalten; der B- bandel, ber Sandel mit gebruckten ungehundenen Blidern; der B-bandler, ber mit gebrudten roben Budern banbelt; Die 25 - bandlung, bas handeln mit ges brudten roben Buchern (ber Buchhans bel); ber laben und bus Begrenlager cines Buchbändlers.

Duchklee, f. Buchampfer; der Btobl, ein Name des habichtrautes. Buebladen, m., der kaden, das Gewölbe

cines Guchhändlers,

Düchmarder, m., ein Name bes Baums marbers, weil er sich gern in Buchens wälhern auffält; die B-mast, die Krucht der Mothdaden, in soszu sie eine gute Mast sir Schweine abgist; die B-mans, in O. D. ein Name der Bischmaus; die B-nust, s. Bucheichel; das B-öl, das aus Bucheicheln genrette OL

Duchshaum (fpr. Unr-) ober Birsbaum, n., ein bekanntes Gartenges wächs zu Einfaffung der Gecte, mit kleinen eirunden und diesen fieisen Blättden; B-bäumen, E.n. U.w., von Huchsbaum, aus Buchsbaumbals.

Diedschuld, ni., in den Rechten und im handlungswesen, eine Schuld, die hieß im Schuldbuche angemerkt ift, und über welche der Gläubiger weder Pfande ficht unch Wechsel in handen but; der B-schuldner, ein Schuldner, beffen Schuld blos im Schuldbuche ans gemerkt ift.

Buchschwamm, m., eine Art Schmams me, welche in Alumpen auf einem ges meinschaftlichen Stocke machk (in manschen Gegenben, Etchhase; in Schlesten Sichpils).

Buchedorn (fpt. Bur-), m., eine Art Kreugdorn in Spanien mit ichmaszen Betren.

Buchse, s. Büchse; Blickse (spr. Büre), w. - n, Berfl. w. Das Bachschen, ein bobles malgenformie ees Gefat ober Brhaltnif von Sols, Bein, Metall ic. ju allerlei Bebranch ; die Mrs zeneibüchse, Balsambüchse, Mas belblichfe, Sparbüchfe, Armens - büchse, Beldbüchse. In die Büchse blafen muffen, Strafe geten muffen. In engeree Bebentung, ein eifernes Robr jum Schießen, ein geuergewehr mit gezogenem Laufe, im Gegenfas ber Blinten : eine Augelbüchfe, Schrots büchse, windbüchse ic. Dayon, der Buchsenlauf ober das Büch: fengobr, der Büchsenschaft, das Büchfenfaloß, ber Lauf, ber Souft, Das Schlof einer Blichfe; bie Buchs Penkugel, eine Augel, welche aus ch ner Buche gefchoffen wirb. In wei terer Bebeutung, bei ben Gomieben, Die breiten eifernen Mingt, bie vorn und binten inwenbig, itr bie Rabenas ben geschlagen werden und mit zwei Obren ober Biberhafen verfeben finb (Buchfen); auch abnliche Ringe in ben Bolgernen Robren ber Bafferleitungen, Durch welche zwei Robren mit einanber perhunden werden; bas vierectige Bols an ben Buchbruckerpreffen, burch melches bie Spinbei geht, wie auch die Dettiefung, worin ber Bapfen einer Belle gebt, melde lestere man auch Die Pfanne nennt. In ben Pufpermub-Ien beift ber Spiegel in febem Loche bes .. Grubenflodes, worauf ber Stampfer auffallt, auch Buchfe. In D. ene ar Beinfleidet.

Buchfen (fpr. Buren), th. 3. mit Buche !

fen, th. 3., mit einem Renergemehre schiefen; der 25-bobrer, ein Bobs rer. ben Pauf ober bie Mobre ber Buchfe banit zu bohren. B-formig, C.u. 11. w. , bie Rorm ober Beffalt einer Buchfe habend; das 25 - futter, ein Butter, b. b. ein enger Sact, eine Grieibe von Such ober Leber, Buchfe barein ju fecten (Buchfenfact): das B-geld, Geld, welches in ber Armenbilchse gesammelt wird; der Bgefell, bei manchen Sandwertern See fellen; welche weber Mochenlobn bes fommen, noch fich bie Arbeit kuchmeile begablen laffen, fonbern ihren Berblenk, ber in einer Bachfe gesammelt wird, am Enbe ber Bode mit bem Meifter theilen (Bochengefellen); ber Gefen, welcher bei Bufammenfunften ber Gefellen bie Buchfe in Bermahrung bot und Stedenung boruber führt (ber-Rabengefell); die B-bummel, eine Art Summeln, bie ffe ihre Sicr eigene Befaltniffe, wie Buchfen, aus ben Blattern ber Baume und Strauche verfertiget; opr B-tuchen, eine Art. in einer Buttergebackenes, welchee form, die einer Bildfe gleicht, gebate ten wird (im Ofterreichlichen ber Bilds fenfrapfen); der B-lappen, bei ben Digein, ein Stud Leinmand, womit fie nach jebem Schuffe bas Schlof und Die Manne ber Buchfe reinigen; Der B-macher, ein Sandwetter, wels der Buchlen und anderes kleines Kems ergewebe verfertiget (ber Buchfens idmied); der B-meißel, bei ben Geobihmieben, ein Deifel, bas Bola aus ber Rabe für die Bachfe auszn. meifeln; der B-meiffer, bie alte Benennung eines Zeuerwerters, Bildfe, welches Wort juerk eine Kanone bebeutete; die B-meifterei. bei Einigen so viel als Geschüstung: der B - pfennig, im Bergwesen, ber wöchentische Bettrag eines Bergarbeiters in bie Buchfe ber Enmpfcaft; das B-pulver, Schicfpulver; der 25 - räumer, bei ben Grobichmieben, ein Wertzeug, wontt fle bie mit bem Bubjennteifel gemutten Birticfungen

in ben Raben für bie Buchfen ublig ausgebeiten; der B- fact, f. Buchfenfutter; die B-fanle, in ben Buttenmerten, smel Gauten von Bols ber gegoffenem Effen, swiften welchen sich die Kammerbillse befindet: der 25 - schäfter, ein Danbwerter, wels der bie Schäfte ju ben Budfen und andern fleinen Reuergewehren verfertis get (N. D. Robeschäfter); die 25fdicht, in ben Mansfelbichen Berge werten, eine Schicht, welche jeber bauer alle Bierteljahr umfonft gu arbeiten vers bunden ift, beren Betrag bann in cie ner Blichfe gefammelt wirb, jur uns terfütung ber BerungWetten, Krans fen und Witmen; der B-fcbieffer, ein Rame berer, die auf ben Schiffen bein Stückmeifter jur Sand feon muß fen; der B-fcmied,' f. Büchsenmacher; der B- schuff, ein Schuf aus einer Büchft; bann die Entfernung, Beite, in welche eine Buchfe tragt; der B-schütz, ehemahls Golbaten, welche im Erlege aus Fenergewehren fcoffen, im Wegenfas ber Bogen, und Armbruftidilgen; der B-fpanner, ein Jager, ber feinem Beren auf ber Nagd bas Sewebr labet; der Bwerter, ber bie Gewehrkammer eines großen herrn unter Aufficht bat.

Buchftabe, m.-en, M. -n, Schifte geiden gur Bezeichnung ber Laute, burch beren Zusammensegung Solben Birter entfichen. Uneig., ber mbet-E 'Hiche Berftand, bie Bebeutung blog ben Worten nach genommen, ohne auf den "Sinn bes Gangen gu feben: etwas nach dem Buchstaben versteben (ber Buchfigb, auch blof ber Stabe); Die B-flabelel, verkleinernb, das 2:1 Berfagen ber einzelnen Buchkaben um ein Bort auszufprechen ober gu lefen ; meig., bas Berfichen, Erflären nach dem Buchkeben. Beffäheln, Buche ffubert, th. 3., f. buchflabteen (fine ben); die B-fabenfolge, Die Bob ge ber Buchftaben in ibeer gewöhnlichen Orbnung (bas Abeze, bas Afphabet); die B-Kabenlehre, die Lehre von "ben Buchkaben, Die Annvelfung jur

Renntnis und jum Ausfprechen betfelben; die B-ff-maschel, eine Art ameifchaliger Dufcheln, deren Schale auf einem schmusigen weißen Grunde eine braune Stichnung bat, die Buchs flaben Unlich iff; die B-ff-note, Tongeichen, welche-fatt ber gewöhnlis den Roten in Buffaben beffeben; Die 25 - ff - ordnung, wie Buchkabens folge: das B-st-räthsel, an Rithe fel, bei welchem bas zu errathenbe Bort rathfelbaft bezeichnet wird, ine dem man balb vorn, balb binten einen ober mehrere Buchfaben weantumt (logogriph); der B-st- rechner. der die Buchstabenrechnung werkebt. mit Buchkaben fatt ber demidulichen Bablen rechnet (Abaebraik): die 🕭 – ff - rechnung, eine Rechnungsart, ba man fich gur Bezeichnung ber Broden ber lateinischen Buchkaben bedient (Algebra); eine auf folche Art geführte Rechnung, Berechnung (eine algebraische Rechnung); Die B-ffschnecke, s. Abezetute; die Bff- febrift , bas Schreiben mit Bud. fiaben, sum Unterschiede von ber Billberichrift; die B-ff-spielerei, eine Svielerei mit ben Suchfaben, ba man fie auf verschiebene Minffliche Art ges braucht, ohne einen nüglichen Iweck Bamit zu erreichen, z. G. Gebichte und Reden, in welchen fich Wieter mit benfelben Buchftaben anfangen (Lanto gramm); die 28- 17-cafel, eine Tafel, and the Blatt, worauf eine Abbilbung ber Buchfichen ober Schriftzeichen eis nes Bolles enthalten ift; die Buffversetzung, in ber Sprachlebre, bie Berfegung eines Buchfaben (Meta theffs); in ber Derstunft, eine Spiele rei, da man burch Berfenung ber Buche Raben eines ober mehrerer Berter, ans bere Wirter und einen andern Sinn. berausbringt, als ben, welchen jene geben (Anggramm); der B-ffwechsel, wie Buchfabenversese zung; die B- A- zabl, in ber Buchkabenrechnung, eine Boff ober Broge, welche burd Budfaben bezeiche wer ift (eine algebratiche Babl, Größe); -

eine Robl, eine Grofe won fo viel Eine beiten, als das Abeze Buchkaben ents balt, gur Begeichnung ber Bogengabl. bei Bucheen, wo die Buchftabengabt 23 Bogen enthält (Alphabet); Der Dudftabler, -s, einer ber buche ftabeit; einer ber an Buchfaben baugt, dabei feben bleibt und nicht in ben Beift eindringt. B-ffablich, E. u. 11. m., nach bem Buchfiaben, bem Bortverfande nach.

1. Bucht, w., Dt. - en, ein fleiner Meerbusen, der Ort, wo bas Meer eine Einbiegung ins fant macht CR. D. Wiet); in ber Mangenichre ber eunde Zwifdenraum eines Ginfchnittes am Blatte, & B. beim Eichenblatte.

2. Bucht, w., M. - en, N. D. cin Berichlag in einem Gebäpde aber im Freien; in ben Golgfathen, ein mit Brettern belegter Plas, bie Galgfilde auf demfelben zu trocknen: sin elendes Lager, und gumcilen eine elende Gutte.

Buchenfarn, m. -s, ein Geschlicht bed Karnfrautes, bas fich von ben Abrigen Gefchlechtern burch bie in 2le nien gefiellten und unter ben Buchten Des Blattes angebrachten Befruchtungs. thelle unterschelbet. Buchtig, E.u. 12.m., eine Bucht pher etwas dem Ahne lides habend; ein buchtiges Blatt, ein langliches Blatt, bas an ben Geiten runbe fache Einschnitte bat. ,

Bucheitel, ober Buchertitel, m., ber Titel eines Buches.

Blichweizen, m., bie Frucht .. ciner Mange und diese Mange felbit, welche sum Begebreit gerechnet wirk (Bribes torn, Benbel, in Obertrain Saben unb an manchen Orten Frangweigen); "Die B-grütze, Grüse aus Buchweisen gemacht (heibegruge); die Bucha winde, eine auf ben Adern wachsende Mange, bie an Blute und Samen dem Buchweisen gleicht (wildes Belbeforn, Bogeljunge).

Buckel, m. -s, ein Ansmacht des Rufe fens, ein Boder; im gemeinen teben guch ber Rifden (R. D. Pudel).

Buckel, w., M. - n, eine runde Erbba buns, befenbers eine ennberhabene Bersierung von Metal an beichlagenan M dern , am Bferbegefdirr.

Buckelasche, w., ausgelauste Afche. Buckeleisen, f., bei ben Beruckenmes dern, ein Gifen, mit welchem fie bie swei leichten koden brennen, welche an manchen Beruden binten berabe

Buckelicht, E.u. u. w., einem Backel

abnlic. Budelig, E.n. u. m., einen Answuchs auf dem Mücken, einen Buckel habenb: sid (mich) budelig lacken, so febr, bat man nicht mehr lachen tonn; der Buckelköfer, ein Köfer mit, fodenahnlichen Sühlbbenern und einem runden buckeligen. Gruffdilde; der 23 - meifiel, bei ben Mempnern, eine Mrt Bungen, mit welchem fie erhobene Geffalten in bem Sleche austreiben. Búckeln, 1) th. 2., NOW DOE Bucket , auf bem Budel tragen , bober aufbucken ; von die Budel mit Budeln verfeben. 2) andf. 2., fich (mich) buckeln, einen frummen Buckel machen; den 33 - ochs, eine Art wilber Ochsen mit; einer langen Mabne und einem Buchel ober Siefer auf bem Micten, in ber Beacub ber Shultern (ber Societocht); Die 25pinne, bei ben Ragelfchmieben, eine Art Minnen ober fleiner Ragel mit runblichen "Sopfen, womit die Blefebalge ze. bei schlagen wernen; das 3-thier, eine algemeine Benennung berjenteen Thiere. welche einen Soder auf bem Maden baben, befonders bes Rameels. Büden, sedf. 3., sich (mich) bücken.

fich mit gebogenem Rücken nermsets neigen; befonders aus Chrerbjetung: fich nov einem bücken (im D. D. Jule ten); der Buder, -a, D. D., Ja Budling. Budern, graf. 2. 16 (mich) buctern, D. D. fich pick und

tief bücken.

Budlicht, wie Budelicht: Bud lig, wie Buckelig.

1. Bückling, m, -es, M. -e, eine Reigung bes Operfürpent nach voru; m smar aus Soflichfeit, aus Ehrfarche (bic Berbengung). 3m D. D. Budte. Befonbers von ber Berneigung weihlle der Berfouen.

2. Biet'ling, m. -es, M. -e, cin geräucherter häring, ber vorher in Salzwasser gelegen hat (Bilding, N. D. Pedling, Buden, Spedhäring).

Bucklingmacher, m., ber überfüffige, unnbthige Boffichfeitsbezeigungen macht.

\* Bucolisch, s. Butolisch.

Dude, w., M. -n, ein fleines Gebaube, eine fleine Bobnung; in Schles fien Baude; im Osnabrückhen beift Bode ein fleines Bauerhaus, unb Bodling, Buder ein Kotfat ober Loffat (Das Bertl. w. davon, Büttel, febt noch in ben Ramen mehrerer Drter, als Bolfenbuttel, Rigebuttel, Eimss " buttel). In engerer Bebeutung, ein ". Leichtes hölzernes Gebäude, welches auf einige Beit, ale at Jahrmarften sc. ere reichtet wird: Tafchenspielerbude, - Marioneminbude : befonders den eleichen Gebaube, bie bes Banbels mes ... aen auf Martten aufgerichtet werben; der B-mann, in großen Städten, Arbeiter, welche bie Buben auffdlagen und nöbrechen; der B-tisch, ber Sifc in einer Bube, auf welchem Waas rett liegen ober verlauft werden; der 25- jine, ber Bine, welcher von bem Bebrauch einer Bude bezahlt wirb: der Bioner; - s, in manden, bestinders D. D. Gegenben, der Bos wohner einer Bube, eines fleinen Sau-Ref (ber hauster); das Budtheil, Br. D. bie gange fahrenbe habe eines Bauern, im Begenfas ber unbebeglis den (Bobel, Boel, Bubel, Inbubel). unelg., bas Recht fich ber beweglichen Bilter, ober eines Theiles berfelben nach bem Tobe bes Eigenthumers ju Demachtigen.

Dudget, (Eigl', 'fr. Bodichet), bie Bedarfstasche, b. i. in England bie Bestimmung der ju ben Staatsausgasten ersoberlichen Auflagen, die der Zie nangminister dem innterhause jabelich

jur Bemilligung vorlegt.

Diffel, m. -s, eine nit faeter wilder Dofen im fühltchen Europa mitt gottisgen hadren am halfe und auf ber

Bruft (bas Dinnichen Buffeloche. das Beiben Baffeltub, und chr Junges Buffelkalb). uneig., ein plumper, grober u. ungefitteter Denfch, als Schimpfwort. In Frankfurt an ber Ober, ber Rame eines bort ger winnlichen Gieres; die Buffelet, Dr. - en , ein grobes , ungefittetes Bos tragen; Buffelbaft, E.n.u.w., nach Art rives Bilfiels, grob, plump, uns gestittet (buffelicht); die B-baut, bie Sont eines Buffels; uneigentlich bom Menfchen, eine bicke, unempfiabliche Saut (Buffelfell); Buffeliche, E. u. 11. m., f. Büffelhaft. Der Dufe felkäfer, ein schwarzer Läfer mit uns bewaffneten Bruftschibe, beffen Bors ner wie Buffelboner monbformig gigen einander gebogen find ; Buffeln, unth. 2., wie ein Buffel arbeiten , b. b. gros be und schwere Arbeit verrichten (R. D. puffeln); der Baffeltopf, dæ Ropf eines Buffels, und uneig., bie Denennung eines groben und bummen Menschen; ber Rame einer Art fleiner, wilder Enten mit purperrothem Sopfe (bas Purpertopfcen).

\* Buffet (pe. Buffah), ein Schank sur Ausbewahrung des Sibergeschires mand der feinen Lischmasche, dapa ein Schenklich.

Bug, m. -es, M. Buge, jebe gebos gene glache und ber Det, mo fich ein Abrper bieget. Go beitt bei den Thies een, dersenige Theil, wo fich ein Wirs beiknochen befindet und der daher sehr blegfam ff, ber Bug; baber bas Anie gelent. An ben Schiffen ber vorbere gebogene: und breite Theil; Die Bader, eine Aber obermarts bes Enies um Buge ober Schulterblatte Des Mfers des (die Segelader); der B-anker, duf geofen Sodffen, ein schwerer Ans fer, ber britte in ber Ordnung, ber. vorn auf ber Back liegenb, nur bei fcmes rem Wetter gebraucht wird; das 234 band, an ben Schiffen, ffarte Crummis bolfer ; welche ben Porberfeven und bie auffichenden Bughbiger von inmendie in einem teiften Wintel burchichne

ben mit beiben faut verholgt find und

Bilge, m., Dr. - n., cin von Betttern ober Bfofen ausgeschnittener Bogen au ben Bogengangen in Garten, worauf Latten genagelt werben, und an welche man die life und Zweige anbindet, bas mit fle ben Bogengang ibermachfen. Bei ben Maurern, Die Bogenlebre; ber Bugel, -s, jebes nach einem Bogen gefrummte bole ober Metall: der Bügel an einem Degen, aben am Griff; der Bügel am Schiefe gewehr, unterhalb bes Schaftes, ben Mbjug ju beden; der Steigbügel, am Reitzenge; der Bügel eines Bos gens, der gebogene Theil bellelben. an beffen beiben Enden bie Gebne ausgespannt ift. In ber gandwirthschaft, Minge aus Weiben ober anderem gaben Bolge geflochten; in ber Schifffahrt bie Soleifen von Stricken; in ber Baus bunft ein plattes eifernes Band um eis nen Balten; bei ben Bleifchern, bas Bedgeug, ber Ring, beffen fle fic beim Burfffullen bebienen; die 3-Dobne, bet den Ragern, Dobnen aus meibenen Bugelng das B-eifen, bas farte, unten glatte Gifen ber Schnels ber, welches oben mit einem Bilgel were feben iff, und aum Ausbligeln ber Rabte ze. gebraucht wird; bei ben Wis icherinnen, ein langrundes Gifen, auf melchem fie Streifen, Spigen ze. bus geln, inbem fle bamit baritber bins und berfahren; in mehrern Gegenden jebes Blätteifen; eine Art Sufcifen mit einem Bilgel, wodurch man buglahme Pferbe au bellen meint; 25-feft, E. u. II.m., feff in ben Bugeln, und feff ju Pferbe fisend; uneig. fo viel als fattelfeft, ber Ach nicht aus bem Sattel beben läft; das B-garn, bei ben Bogelfiellern ic. din Barn ober Des, welches über bols aernen Bügeln aufammengezogen wird (bas Bügeines); B-los, E. u. u.m., sbue Bugel; das B-meffer, bei ben Berudenmachen, ein Blagleifen, bas Die Befalt eines fumpfen Reffers bat; Bugeln, th. 3., mit bem Bils acicifen conen, glätten; das 🍎 –

neg, f. Bügelgarn; der B-eis men, ber Riemen, woran ber Steise bugel bangt: der B-ring, ein eifem per Ring at beiben Geiten bes Sattela. durch welchen ber Bugelriemen gezogen if; der B-rock, so viel als Acts rod: das 25-fabl, fo viel als 1886 geleisen; die B-tasche, ein fleiner Beutel mit einem eifernen ze. Bugel der so eingerichtet ift, bas er zuschnannt und den Beutel verschlieft; der 25 träger, an den Gatteln, ein mit Les ber Uberzogener Knopf, woran bie Steigbugel gehangt werben, um fe im Ball eines Sturges fogleich losmachen an konnen: auch die lebernen Riemen. mit welchen bie Steigbilgel, wenn man vom Pfeede abgefliegen ift, binten am Sattel aufgebunden merben; das Btuch, bei ben Schneibern und Baide rinnen .. ein Such, welches ste beim Inde geln unterlegen. Bugholy, f., im Schiffbaue, aufwares

febenbe Inbolger ober Mippen bicht neben einander feben und ben Bug bes Schiffes bilben (Bugflude); B-labm, E. u. u. w., am Buge, ober am obern Gelenfe bes Bow ber s ober hinterfußes labui, vom Mfere de ; , die 25 - labme , ber Buffant eis nes Thieres, da es buglahm ift; der D-lieger, in der Schifffahrt, derjes nige Bortmann, welchen nacht bem gegenwärtig im gaben Begriffenen bie Reibe trifft; oas B - fcwinden, bas Schwinden bes Buges, eine Trans beit der Pferbe i das B-fpriet, -ce, in ber Schifffahrt, die über ben Bug ober ben Wordertheil bes Schiffet, to fcbeager und in die Bobe gebenber Miche bervorragende Stange, melde amei Gegel (Die Blinbett) fuhrt (Boge fpriet); die B- fprietftange, Bugffange . chebem eine Stange ant bem Bugipriete, melde aber nicht mehr geführt wird; das B- ffück, im Schis baue, fe viel als Bugholi; auf ben Schiffen, bie vier erften Studte iber Kanonen, welche fich im Buge bes Schiffes befinden; bei ben Fleifchein ic. das absohauene Schulterblatt eines sefolociten Chieres, paer ein Bell

Bugfiren, Shiffe burch tleine gabre seuge und Saue fortichleppen.

Bübel, m. -s, so viel als Hilgel.

Bubloirne, wacine feile Diene, welche Ach ben thifen iebes Mannes für Gelb Breis gibt (Buftbirne und Sure); der Buble, die Bublinn, mich die Buble, eine geliebte. Merfon bei berlei Geschlechts (ein Geliebter, eine Geliebte), boch mehr im nachtbeiligen Sinne, von einer unerlaubten, unrefe men liebe. Bei ben Bleifchen, ein Blufder ibres Sandwerts.

Bublen, unth. 2., fic um die Liebe eie ner Berfon bewerben, und verliebten Umgang pflegen, im guten Singe: mm ibre Liebe bublen; uneig., were baupt um etwas bemüben, bemere ben: um den Preis bublen; im nachtheiligen Ginne, auf unerlaubte Art und aus finnlicher Luft um die Bung einer Berion werben, und unerlaubten Umgang mit ihr haben; der Bubler, - s, mie Buble und Bublinn, doch mehr noch im nachtbeiligen Gine nei die Bublerinn; die Bublerei. 91. - en, die Wemühung finnlich mit gefallen, befonders vom meiblichen Gefcledte, befonders burch Banblungen. Dienen (Coquetterie); Liebe, verliebe ter Umgang, boch gewöhnlich nur im nachtheiligen Ginne, von unreiner une erlaubter Liebe; Bublerifch, E. u. M. m. , von Bublerei zeigend , bublenb. im nachtbeiligen Berfande (coanet) : ancidentlich vom Binde: bublerische Weste; die Bublinn, s. Buble; das Bubleraut, ein Rame ber fine , kenden Melde; das 23 - Lied, ein Pied ber Biebe, auch, ein bublerifches . Sko; die 25-schaft, 昭. -en, cip verliebter Umgang, ein Liebesbandel; ein Beliebter, eine Beliebte; Die 25schweffer, eine Bublerinn im nache theiligen Ginne,

Bubne, w., D. - n (in einigen Bes beutungen Bane), eig., ein Beett, auch eine Stange, in welcher Bebeutung es noch im Berghaus portsmetz

ma.man eine Mrt ferter Saftenbangen aber Bretter barunter verfiebt, welche mie eine Brucke auf die Querffemoel unter bie Schuchte gemacht werben. darunter zu arbeiten (Bübnba). Branten, is viel als eine fatte. Uneig. etmas aus Bubnen ober Buettern See machtes, & B. in D. D. Gegenben, der aberke Boben unter bem Dache; bann ein erhöhetes Beriff von Brettern it einer Sandlung, welche Bielen in bie Augen fallen foll; eine Schaubühe ne, Rednerbühne, Richtbühne. Bluebühne: verzäglich aber eine Shaubühne und zwar, somobi ber Ort, wo ein Schaufpiel gegeben wir (Theater), all auch bie gange Scham spiellung: auf der Bühne auftres sen; sich der Bühne widmen. In abnlicher bilblichen Bebentung neunt man and bas leben das Auftreten auf der Bühne des Les bens, und eben so von der Bühne abtreten, fomobl von einer boden Stelle, einem boben Poffen abtreien, als anch, bas leben verlaffen. Beraboue find die Bühnen, Absage in den Schachten, die Mabeten beito gewise fer anzuhaspela und barauf auszurur ben; ferner, der obere Chell des Schinmugrabens, von welchem bas Schofgerinne gestubert wird; in den D. D. Seeffabten wird ber Raum ober Sof, wo die aus ben Schiffen gelabes nen Güter hingelegt werben, ehe man fie in bie Speicher beinat, auch Bubne genannt (wo es jeboch Bubne lautet). Berner nennt man Bubne, eine aus Boblen ober Balten gemachter Betleis bung bes Ufers, um bas Erbreich gu befekigen (D. D. eine Bune, Schao lung), auch einen Baun am Strande eines Flusses, vor welchem die Fische . beim Ablauf ber Fint liegen bleiben (R. D. Bune). In den Schmelzhüte ten if bie Bubne wegen einiger Ahne lichkeit mit einer erhöheten Bubne, ber Abfas, welchen bie Schlacken und ans dere Ungeten bilden, wenn fle fich auf bem Borderberbe anfegen; in den Blass hütten, die Eshähung vos den Arbeitse : Ischern eines Glasofens, auf welcher bie Glasmacher bei ber Arbeit kehen; in den Bitriolhätten, ein Zimmerwert von abschiffigen Psoken zusammen ausgündet, worauf die gesottene Bitriolkause auschlagen wied, welche darauf ere kaltet und anschießt, oder wie man mit einem Lunkworte sagt, wächk, und daher auch die Wachsbühne beißt; im Wasserdaue ist die Guibne (oder Schne) ein Wert, welches vom User eines Flusses aus in denselben aus user wird, um den Stof besselben vom User abzuhalten oder auch ben Lunf deskiben zu ündern.

Bubnen, th. 8., wit Beettern belegen (D. D. bubnen); auch, feft machen: ein zerlechstes Saft bubnen; Die Bubnenbefleidung, bie Befleibung ber Schaubuhne durch bie gemahlten Bemealichen Banbe re. (Deforation, Bilbnenversierung); der B-dicheer, Theaterhichter; der B- gott, auf ber Bubne ber Alten, bie plostiche in dem Stude nicht begefündete Erscheinung und Daiwifchentunft eines Gottes auf berfeiben (Deus ex machina); Dec B-beld, bie Bampeperson in einem auf ber Bubne vorgeftellten Stude, Theaterheld; der 25-mabler, ein Mabler, der für die Bubne mablt (De korationsmabler); die B-mablevei, Die Dablerei auf ben Bubnenmanben, und bie gemabiten Babnenmanbe felbft (Deforation). B-maffig, C.u.II.w., mad Ert einer Bubne, ber Bubne ges mas (theatralifc und amphitheatras (166): ein bübnenmäßiger Angug: der B-meifter, in ben Geeftabten, derfenige, welcher bie Bubne, mo bie Schiffe ausgelaben werben, unter Aufs acht bat; der B-schmücker, ber ble Bilbire fcmilde burch mableriiche Darffeffungen (Decorateur); das 25fpiel, eine Borkellung auf ber Bubne, ein Schaufpiel; der B- spieler, Aberhaupt einer, ber auf ber Bubne fpielt, besonders die Tonspieler, welche au Bühnenvorftellungen frielen (bas Dribefter); Der B-ffiefel, eine Art hoher Getefel, beren fich die Miten im

Emwerfolele bebienten (Asthurn): der 25 - freich, die Borfellung einer um emarteten Senebenheit, wobei min voes sualid ouf die Wirfung rechnet, welche he auf der Bühne macht (comp de theatre); das B-flück, du Seld. welches tur Auffibring auf ber Bubne bestimme if (theatralisches, bramatis fches Stild); der 25 - cany, ein klinklicher Lans auf ber Bubne (Bale let); die B-verzierung, f. Bübnenbekleidung; die B- vouftele lung, eine Borfeffung, Darfeffung auf der Schaubühne; die 25-wend. die beweglichen, gematiten Wunde su beiben Seiten ber Bubne (Couliffe): hinter der Bühnenwand bandeln, beimild und unbemertt etwas letten und lenten, die Sand beimlich bei einer Sache im Spiele haben; das B-wert, alles dasjenige Räberwert x. woburd bei einer Bubne bie Bithmenmanbe, Borbange ic. nach Erfobernif ber Umftanbe in Bewegung gefest unb verändert werden (Theatermaschinerie): das Bühnloch, in den Bergwerten, Poder im Bekeine, in welche ble Steme sel su ben Bubnen gelegt werben.

Bubce , m., M. -n, ber fibergug eines

Brettes, die Bilge.

Bulon, m. -s, ein Rame der Bergeste (11hu).

Buten, th. 3., R. D. fe viel als bem den.

\* Butolisch, ein butolifches Gebiche.

Büjer, m. - s, s. Bojer.

Bulge, m. -n, ein leberner Baffecter halter, Waffertaffen; Die Bulgentunft, eine Waffertunk, bei welcher has Waffer mittelf Sutzen gehoben wird.

- 1. Bille, m.-n, M.-n, ein inwert fchnittener Ochs, ber zur Belegung ber Rübe ober zur Fortpfanzung gehalten wied (ber Stier, Zuchtochs, Stamms ochs, herbochs, Actiochs, Fafelochs, Buflochs, Grummer, Beummochs, Beftmuel).
- 2. Bulle, w., Dt. n, ein erhobenes Siegel von Bacht ober Biei, melibel

fer eine Mintlicht ; Gefenders papfingefund :e. Enfertiebe Meineben gehanft wied greige et tell claum foliben GReel berfebene Ue-.c. dunte wall. Bo wenner imme hicht ... : Born bie fur ber profilifon Rangtel aude 13' atfeligien Borelben lauf Geretiftber, non mit, einfra felden blettenin Biter verinjen, Gullet, fortben im Studencher a - Journa auch goldene Bullon ver. ober fuffenich einte rinen gofbeben Sie sire med worde beine bellenben, g. 165 able foger 1 : ( agrada ) dichter, Eufle Miele das Bless ... Con (alt. 1 3 g d'amifible Rellers st Meich and the cine iffentiele i triffenter meleuthter ... and mit dem astreten: Sisael velicher mer Antreit bei Maftgulauft der Auer Meften betreffent). . Beille a wit Mit. - 19 notice i Wetrylate 1:-1 ten Cichiffe witt einem Baftenine bone Carrier of the month of the block and . a. Bellez: pi, Re-mi, fa vill all flat to the filester of the contract of the Diffenheiffern felbeinenftet grode . In Mingello Leber Stat. ber Etamin in Char ···· Wen, welther von bert Muterthausin file 3.1 Die stieffichen Mallen verlegermiebg bie bin Staben nebet geunde befonbene ber Theil treithein trieglen, ifteltagte mehr Bente wir iften ben Annben. Wir richt ber in ... eineba Melich m. elliege bets 29-ibnlb, : Minteq. vein Gonffwort; ben bumpfen . Diffenfall.) fenn Anderfester win ein ihn Buma briefen fen Berginitensfen, 4 . wem Anblalbe : Mallering , Catit.m. . . . . untibe Beimit ber ben , itm finten ninen a bullernb. tin bulleander Gerttuft mas Anthemy bein liberhaupt fin politen: 3: an die Thir bullenn und incie. L. L. Cheltest der Ballocher in will als n. Ben Ballegian anbern Deten, ein fouls Safre all Rudwos gebrauche werben, \* Madester (dir. Billerörigh); an Enge 7. Matt, Bagotte, Mefchilistely-Ange - H**eriot,** march march etret ein A Biellmany ; m. , die Bank ber Bellits foe sbet Welfellefipe. Bilew, m., f. Kiefdragel.

Balfiter, u. - ay bei den Steffinghern,

Erfer Band.

suchabanc, bensgliße Stilfe, ven

... White auf. ieber Dode bed Mabehods rinca facte. Milte, W. -m. M. D. Ein emiber Daus fen Konfa sher gewöldt if , Sainie bas " Baffer ablumer (in ein Viered gebencht bette en ainte Aboce). Beibenegten, it. - d ; eine Art. Wine ternogen im ben Dierlanben bei Dame a .: bara; ber dicht gut beftunbet, unb bete . i. bale; in B. Dr faufg git Glatropgen acticauche wirber Zimmer: sin Schallwirt, beit tiefen Mon. 5 der angefchiagenen Shieten auszehente ting Manmelm, umperf. 3. unt bas . . ben . non bet iffeinen Ibeimiafatten. time Soul. Wice fellen: es bar i fatan : govirpmele : Danineln. work. Bir fa viel all boarmeder ex ils seleniente aus Galgenegu titthemeln s Manually anth. Bathit baben; von .er großen Blodent einen tiefen Schall ibe directification of the best of the section Billichnen beritnige Ebeileines Belas inceffe; charling arthe binarthin as bere : der Balltalb, in ber lembudetfiffaft, 6 :: lauf heiftebeit, ettent, etmat. fallt, Car buippiet Bast trregen; mit: hervors bringung biefes Boutes fallen: Auf Die radulus, nom Maffer und Winkomund geriffinderlenfingeriert, de Art. Le Anders Generally welches beier bervore and Obierleifenbarener, M. Bilender, bee um Zuftend, da meherre Merfonen, ja gans -: se' Standes fich; mit einander ja gewife - ".fon Zwerten burch Wertrige ober Were tiet frechemeen vereinigt baben : in Burnd srent; sinen Bund feblieffen, min jemafit im Bunde Arben ; nein Amundschaftsbund (Bunbuif), daber die Graubiinde in der Goweis: -:-Tobnejehim, : mas wehrere Dinge mit-em i ander hefestiger, mit einander werbine Entensally to wish als Band, a R. bel . den Schlöffern ein Band von Gifen. weithes swei von einander etwas ente feente Sheile, besouders an einem Wite, bermerte, .umgibt und perbindet; bef

a bamit, bie Bitten gel benicht's nund anbere wur Date ich ilendeligeitellentent stante Augeln außerlich anigedem werbeit bet 3-ichniche inehmettel Dausille fde Bund, einer Ropfebatheig ber tim tonflieben tinen Inimer in bei bei bei bei bei beite bei genge wenn ber auf fein Bole Elle. an Rubedu di - vu Mit-be i Berff. w. 417 des Me D. ber-Ambel an abelle De-Das Bundchen, D. D. Bundlein, r 4 Martel , miebrere aufommen gebline a sin stefftilbebet belindene gibt sein William peneri Binge: vin Bund Gtrob, an Bukunn Suben Bulaneiffahl. 211 - Agen's Berieboly ; ein Derid Greblife vier sing fint Winder meider fin Angelleran-3: Let. Bundeifen wird auch kingsbestimmte 3.5 genigestimblebet, will itn Gintente bie Menge ober Babl gufaninangebnabener annahvern ab: Pfust . welgen, wed r: " Onder Camite begelconet.i's So buit ein dienbig. Ib. appaiffe, und eiffplatefenere ger Beilleglich ifeibe genfterglas feche Dufeibe und ann Mittellung auf gir gelegfliche von : ...eid Dunb. Barn : 2000 oficipitfiben. "ibisalienbebilden, angliebe fin e in Betommt Bund ein Sabiboctwes fich, in winem: Bonbest bund. (alleban Bate, a. . . . fo mite diin ber Melembe ufett vers . m. beffet einzelne Dille bilde einemmenn

vi An Sefult eilles Bentoliteitenbrafte Finer Schreibe an bam thilbrend Abeile; ete was damit platt assussessaridis 25 -Sieblerine, ein Plangengappiechen mit . aufammengefebter Blink ; Webrüs : "thich; G. M. At. 1815, Des reinen Gunb ober kierlichen Derbeff Willer, Gunds brückig werden. Carlo Sale and S Bilnocheneisen, fi, bei det Miffers Mi filmleben, ein Gifen, wonte Me bie i'' Bundchen', bie Befolant mirben Dres fern formen ; das Bandel; si ein tkeines Bund: ein Bändel Gruob, " ein Reifebundel, bas gufammenges . bunbene Reifegerath. Bei ben gunde

ale giffe Bund igen, von fant it Bundart, m., bei rommanhmielenten,

" eine Art ober vielnebe Ma fartes Eifen

et. Den Mindelinken fintelblinde fill dichnis – dan Walibut sehren Mindelindlich die in Er. re, an welche ein Bud nichtet wird al pesfegen, feine Abathe benite Beftich. bie Grbinibe); Sci ben generwertern ... haltung det Reifebilattel munt Borents ; wieb ber Bumb badjenife gimanty woo 3 .. halang med mofichebegrifftebern. ben Bibteninnen beitt bestingereit eine eine eine eine eine eine beiten generande und biemeinn glieblien 1: geschlagene fcherale: Swiff imwonnt fis ur) seinen wonnnen ben einninfflentibit Co-. .. . cin Stüd Bufde, bd wo & in galten , popfellet bi Melden Ginteitelblate mutty beim tien geneibes ift, einfeffent, din Bund; bei im Mittellet ginftibet venbr balt Bontbet befe ben Glafern einend Bund Bebeine in fellen fintrage. Die ben Bellenbern ein Parini, bir aufgefällteten Giben bes gene ben # bein Minbel Golle je eine angebl Berbirick, mit Sim: pugleten iwobel fie ::. Webraulle Welld :: Abin Billindul ace 21. Ben: Rolben: mit einlent Gibtunge there 25: madigent Binchfally: fingefigerbeine "... sambnebeit. Sturite notichote, miet eine ergeichentnell finn D. Dueine Stander eben ... ander verfundene Binge: Dem Birtie ern Bufdie, mit in D. M. gint Mife Wofe, Buffe oder ein Biffet von amentatlich Burton. Wei ben guftnirn, Det Julfe . neut wan auch bas Gebleut eines Sie

bem Mogen ober ber Ditto, bas Bins ten bas Gebütte). Danialn, 29. 8.,

4: "Unbert!" vier Britte Brech und berniteinenberemminigeifind : rband 3am felid dieter gelb, netnilfelbe attent auf d atmellbetif ein Binne midle Bindadiden aboutfit was Dorfold , finished must be : problement dines . goftplaffinepus (Staffbes : die Binderhades i Der 335-efectiond if ein vi.. charante melden anne dell'article ogir Wound wertineden tiffen bidelde - Lidlfe, vereinigten Berfonen wher: Benbeut eine er Sander (deffens loes vill) -newing che ConBreit: 0140 cinft bill then buth Anca Bund verbundenen Gangen abie 23 -

eriffenderen betrete allen im ben interiorie.

dirichant, ein Mahl uns Burfonen, imak

worin die Lafein bis Windes ober Ge-

fened applientimetimerben; , one is-

erreteretistetten, damithaube anthirichterere Krher, Danb.

tievelingt: fint; 题 Jinking, 他 titte. - unt der Bines Bands ] Deni Bimbe, 1. bem Betfelde hemitet der B-fetfei. 1. Dec , wofemaffit 'in "Beit Geattolinben. d. Des Scheler bet Berfammfting ele 15 Die Waffrede , eine Ctabt, welche mit 47 dabern iff blice Wind petretell iff bes ma Junden Gutthaffeftint's ver 200 cag, 21 at a San, anti-metaban act bloomeber eie . : : : biefe Bers en putimitally fether der Bi-verein, anyebbe "Bebelle mitbelette Berfonen" bber . - Granten in eineif Bund, and fie burch euffenai Buhde Boein iften fethi ! die wil 20- water integen de Bhirdesvereite: 23w werden per per uliffite in it inter inter Inter wieden att Cheft Binibl. Afba!! "Jit ber 1164 Bahilely kennt istan font buridesders an wenn velri Dese folde ; welche mit bee - gangen Engenemifchaft, ober mit eine geleiet Statteffeifen im Buribe fans Seir, balls wullen inden, Gent, Wallis r rund Bewettg du welche auch inficiers 1. Wandere Wese heißen. Daber der 1 . Bundenettwillibre; die Bundese 1 verwandten und die Buridesver-M. wanderchaftle The on the Bundfrei, E.n. A.w., ungebunden, von M. Reividen / weinn feber Anschläger beffet ... beh fetile leigenen groct Gaffen bat; studas de flerer', 'in der Landidittbe si Mille, Wirb, welches bent Bich im \* - Winter jum Fritter gegeben wird; Die im Golybartifden, welcher aus einem " Rene Borr Sche ; Bolt und Suber bes ficht" (Gatterfaube); bas 25 - bols, Ricolly it Bunbein; Birnoig, E. draftig, fiecheugend: ein bundider Bewete't this illammengebrangt und - traftig eine bunoige Rede, eine Sen Stinnlerleuten find bilnolge Bal ten folde, die, wenn fle mit elnufder verbunden find, it einer gleichen Glache fortraufen, fo bab teiner vor bein au-Dern vorfieht', wenn fie auch von verg thiebener Staffe find; ble gleiche Seite derfetben feift Die Burndfene; der

- Dinoner, - s; ber thitallett cines Windes of Celit Bunbegenof; Bimbes 3" verwandeter) ("Das Buitoniff, - ffes, 31" Ert - Fe , bee Berteng , bited' meliben ... Ach mebrese Betfonen ober Statten gu i'' einem ', geroffich - Zwecke vereinigen ; der Bundschub, die veraltett Bes ebi menbung einer ebenfabls gewöhnlichen : Art: großer. Schiche. 'Mt. Bis itell bie Birichel gangut und fingebunden durben. e worth in the some affiliation in the era fen Buffe bes 46. Juffehunbeite, weil 40 Mit Muffilbret Cffren Tokten Stuff als 43' Beiden an einer Stange beertind in -!: den gabien führten! die 250 feite, Der Bundengenof, J. L. Bundig. Feh ; "Bri- Wew" bel Genos " Das Braglied eines Buntes, ber mir Andern no im Bunde ficht (Allieter); Die 25 -3: Menoffenschäft, i die Wellhabung! an 211. einem: Bunde, uffb Bie vorbiinbeten Statten felbft; Bundegenofffch, 3 LO. D. Bundsgenöfisch, E.i. Mm., : "Die Bunbegenoffen beireffens, angebenb. Bundffander, m. - e, bei ben Bims merleuten, Die Stiele ober War bie bar, melebe auf eine Scheidewand trefe fen; der B-fleg, bei ben Buchbrute tern, die Stege mifchen ben Schrift. , faulen, ba mo bie Bogen geheftet wers beng 25 - weise "il.m., in einzelnen Bunden rach Bunben. Bunge, w. Ming wire Geommel coher Natifes, eine Alcheuse, in welche . die Sifchagen beiden Geiten bimein, aber 3" nicht mieter berauf immen ; ein Bilne ... bel oben Wentel; im Odnabenetichen, \_ gin mit Leinwaph überzogenes Bebälts ... nis, Eswaarch barin por dem Gesiefer 'au permahren. 50% ; 40%. Binge, w. Dim Bergbaue, f. Pinge.

Binge, m. frim Berebaue, f. Pinge.
Bingen, i.) th. B., so viel als troms
" inclin. 2) unfh. B. mit baben, in
" ben Bergwerfen, sich anhängen; das
" Bingeriblut, eine Krantheit der Kils
" he, bei welcher sich kust gwischen Zell
" und Ziesch steger; die B-fucht, so
" weil der Kest babei wie eine Leonimel
" weil ber kelb babei wie eine Leonimel
" ausgespiehnt wird (bas Bungenwassen).

Manken, th. S. in dep. A. D. Aufer genden, bie Oberfläste sines Moores bis auf ben Kouf guenfhaffen: Der Bunter, -s, de Noeite, bet bie " Aber bem Zorf Hagende Erbe .- Ceibe te. messchafft; Die Bunterde nibie, auf dem Torf liegende Erbe. Dune, E. u. II.mert mebeere Samen bebent: bunge gedern, bunge Bil der, Sprichw. Rebeniget: Am ift 11 fobefannt, wie ein bunger Land : lin bet ben Sarbern , alle Lamen , mulche ... nicht weiß ober ichmary find; guch im a gemeinen Leben : eine bunte Eparte. 3 ifin Bogenffe ber fchmangen aber wellen. Bei ben Webery beift bunt oft forbiel als geblüngt, und hit andern Sandwers fern erhoben und veptieft, im Goamfat won glatt. Upcig, grand Dingen won merfchiebenge Mrt befiehend; beante na Reibe machen, in ber immer eine , minnliche Perfon auf eine weibliche folst. Dann permorran: er mache dies sun wenig bunt, ein menis ere bier ging es bunt su; es gebet bunt über Ed. Blint, f. - es, M. D. jo viel als Ranche wert (Buntwerf). Der 25 - ant, cin Bifc, ber ju ben Weijen gertchniet wirb und bent Hate abnited ift 25 - facbig. C. n. H. w. , bunt bon garbe, bunte Jurben habend, der 3- fligel, eine Art Zaucher mit rothem G:Bnabel und wethen Streifen auf ben birnfelbeautien Mingeling det Baffitterere & De D. 2 eine Benemung bes Libeftheters (Sonte-·II made und Wahriefer) ? 23-gefiecte .T obet 25- feclig, ie. u. n.w., gleiten 17 von verfchiebener Barbe habend; 23 a mefprentelt, E. H. H.m., butte Heine Blecken habend; der B-tobl, sine Are Sobl mit bunten Blatten; De 25-macher, f. Buntfuttever, 250 fchedig, Eunt.w. Bleden von verichiebenen Garben babenb, white Wes ichmack burch einander Conntgeschentt, fatelbunt); das 23-schwänzel, eine Art Taubensalten in Agrolina mit buns tem Schmange und furgen Blügeln; Der B-fpecht, eine Spechtart, bis bunter ift als bie ührigen Arten. 25 :

- setreift); der & moensel. - parcine Art Coulmongel in Marcelle, mit rochem Ropfe, fafrancelhem Leonfe, Would und Compe und mit himmelblauem Müdlen ; DAR 10- ropely f. DRG 25 was ; Det B. mortor, fraici all Auntfutteres. Burnel bammen : Ma Aci metern Me tofferbeitern si oin Lammer, melden fie beim Bungeln geheenchen: Bungeln, nap Bemitter mit albefen ditalt sen - Loening and antended and confidence ein fichterner Stammel berjenigen Aler ter, meiche aus Allet enhabent Ma beiten verfertigen (det ben Admertice - 4 gen ein Meifel) die Bongenbach-Jaco sing Diichie in der bie Metallars beiter, welche getrieben Arbeit machen, Die Conneen vernabern; das 16 geld, ober den Bungensine, eine meif veraliste Bengunne bes Belles, martit fich beibejgene vom Gutiferen ... Die Erfaubnie su beinathen ertaufen miffen ; des Bungeng, bei benke tallgebeitern , melde getriebene Mebeit machen, alle Bertzenge, weiche fie ju biefen Arbeiten gebnanchen. mirde, w., M. -st, fak, fo pici als man tragen fann ober tragen muß, cie. u.

Anicog, w., M. -11, tak, fo piel als man krogen faun oder magen muß, cia u. upoigt; cius Dirogs cols, Crasz pled (prie) gine schwoere Dirogs auf den auflegen, erleichteun, sbrechmen; einem mit Geordo en Beiten die Beiten

Direau (fpr. - rob), bat Schreite simmer, Schreibput, Schreibfdraut; Amter, Geschäfter, Schneibfube.

Burg, w. - 11, ein befeftigter oder mit Seffungimenton ungebenes Det, wie

" im Maginturg ; to: bin Mitchin beiten , eine Stubt's unt immittlem Reibalter rieber sfiche Ost , Rieden ; in engeier · Bebeutung: ciurbefeffigtes Gibles, wels " det im Wittelalter gewöhnlich auf teis - nem Beige andcicat murbe; ginn Willen - De für Fürfen; Genfen nich Schliede: Die Wareburg, Leuchesnburg, · Schönburg of and jest jumilen noch f. Shok ; 4. G. die kriseeliche Burg in Mien, ober die Sofs bareg. . Mirig.; cin ficherer Auflucktes u set, stwas, mornet man fich vertaffen fam ? eine feffe Burg ift unfer Gom teig: Der 20 baim , both in ... manden D.D. Gtgenben, Die Gerichtes barfeit, welche an einer Emg baftet and in Die place and untere Briefitis barfelt getheite wird : hie Bethete blufer Serichtsbarftit, bas Sebiet einer Bung ; der 3-bewohner; ber Beniehner : einer Gurg; Der B-denft, chale Dienfe der Bavgminner, jud Berthele . Digung: ber Burg, theifs Dichfte Der .: Minterthanen jur Bofeffigung: ber Careg : Buden Buding , his mittlern Zeitalter, bas Bericht, welches ein Baegbefier in seinem Bunfanne bieft; in Oftera . reichifchen bas Innbesticht. Dilege; in way the en, one Perfon,

· melde bem Staubiger file beffen Schalbe - ster que haften verfyright 5. in andered Sea : Beutung, jebe Perfon, welche bie Bers Binblichtit, einer andern "Berfott: Abers : ninumt, falls bicfe Birfetbe nitt orfillen · folie: Bürga für jemand werben, offerng einen Bäogen fiellen. Der 1 Billegel, - a , eine fleine Burggebel T ben Suggen, bie Meine Erhöhung in der ti Midere bes Bibliosi ; melde er inft Rie "' gent Baffen macht (ber Bungfall; das Bürgendeifter i f. Bürgenmeifter. Bürgen ; unthe B.; Burge merben,

- Birge Rent : er bürge mir bafür; river Bürget , D. D. Burger , -8, Aneigentlich idie Bemohner einer Buch; "igemihntich aber biejenigen Sinwohner weiner Gigbty welche bie greibeiten unb i Gtrochtfatte burfelben gentalen, ifftere wherein we ber Dermettung ber Gatht

"Afrik beden maderen Dittellebere des P Mathe erwatt: werben finnen c 25ars der : webben . Bürger feyng In 1 maittret. Bebentung: die Ginnobner ele . ner Gtabt , fit mingen bad Bilrgerrecht 3. Baten wher nicht untant Gegetifen :: Ber. - Bauern ober Boufbemabner. Du. Winen tifunft auch cincut flectent ober auch after " hes Dorf bebendets, so verkeht man In . Oberkindaben auch nicht fest unter iben Bürgeen einen Boner, und unten Bur-" gemeifter bitt- Ochulbheif ober Dorfriche tet. In weiteffer Bebentung, beneithe i net man mit Burger ibeile beit Beitten . Stanb unter ben Gliebern eines Grants, - wo bann ber Saner mit eingeschinsten - Ma fint Genenfas bos Abels und wer s Meistichken, theils alle und jebe: Bucs u beriber Gefelichaft, welche ben Staat . bilben (bit Staatsbildger). incigents : lich und in : nich weiterer Bebeutung a wird jehes Minglich ber menschlichen 1. Befcfichaft,, jeben Menth ein Burer ti biefen Beit, ein,Bitrger ber Erbe (Erbs Dinitae: Bekhiitaer) dennae: der . Bisegetadel, die abelige Mitche der · soenehmfint Bilener in ben freien Reichie . findren, welche big Bermaltung in Anne den haben (Patufciat) ; Die mit Diefim : Allawechite honablem Bilinger felbit EMai " tricite) ; des 20 - brach ; abaticitige n diffentliche: Buch ; in welchem ibig Mas · men allet. Birete einer Gtebt, vangeldis net find (bir Burgerrolle); Die Bür-: gerrai , f. Bürgenfiliaft ; der 30 i eib., ber Eib ber Erene und bet Ge-, perfante, melden riner, ber bas Biler exercit erfances will, oblesen mill and bes Cib, burd meliben ein Stantie Saeger fich nerhindlich madt, i alle Michten einen Bioprieblitgers; weulbh an critifett; Die A-innung , f. Wie : mingt des B-feff, ein barguffe dich fich an welcham bie Bitrgar sie mer Giait, ober einel Stantul Ebell nehmen : die 25 - fexti, ober 25fes r gevefenus den 25 - freund, die . Freund der Bitrger, Des Bitrgerfie moie Begabe, in manchen Guenden, - ber Antheib an: bem in einem 34 einer ... Etabl erhöcken Syrfe erichiogenen

sident gentromberen 25 med ig entrete : Ranbiges Befanente für' Bitrgert des 1.25 - rold. basienige . Welde welches wfile Erlangung bed Littererrechts freschit 1 miet : Dien 25 +attache, wie Blade, niburth beren Lauten : Die Barger :eiter prefitabit susammenbeftufelt meden: " 20 -- haft pie Ein. 11. ni. . Linent Williamer Mins n'lich p: geziemenb , angemeffen, bilegers : Ist; inde ein: Bidenent der B-haupte miaun , ber Sauptiffann bei ben Bur-· nerfelbaten: das 35 - baus ... bas : Bund eines Bilrates und handwertens; ninell.; ein: Sous; in welchem man . auf einem bitraeriiden Antelebt; auch, : eine burgerliche Kamilie: : det 25 -, kenny, f. Bürgerkronet der 18 -· Erient, ein Aries ablichen ben Burgen einer Stabt beer welmiche eines Staas · tok: Die Bi- though dei ben Römetn. L'eici-Arniis non Anfahimland; mit wels atich derjenige belohent murke, ber cie " went Mümiften Burter . bistonbers im Driege Das Beben gewettet, ober ihn uns ber Beforigenichaft befreiet hatte "Thee Willegestody) of one by lebin, » Bas. bilegertiche Leben, bei Lebendart Aftice : Wibrgers ; . Tagel : Bie-Werbafeniffe nim Stintes Dan Buleben ; ein les Ben, livelches auch Betfogen bildgenichen Brantes file Belb fühaters fannen, im . Segenfan bes ritterlichen ober abeligen < Prisons : ...eici Bands wher Thibetes unber vwegliches But; welches einem Burger - bir Debbt won bier Gribf felbf au Leben «Liebten und wolle de dur Woldinung spei Bente berefichterwich , 25-lich, . Gra. Mai "n cineur Gtabt : und Staats-Sibeger: pber bem Wilrgerftenbe gemäß: #Ado biogerich nähren / bünger/ Click Fabriany weiben; bikgers "Meire , Praibeireti ," Rochte , " Des withwerten, Abgaben, Laften; Das hürgerliche Becht, der bürligerliche Beborfam, em Befängnif · Mi-Araffilligs: Wärget; ber: bürger: abicheimrieg; ein Arien. unter ben . . . . . . . . . . . . . . bürgerliche . Manute. bit nicht im Sgibatenblenfte " firben, funberniobrigfeitfic eruthie tratte e Anter belieben I Dischagiste It. Wire manifolish ik labitate paties aftitude - mie ift im Bilmgerfrabe gettegen mieb, wim Beatning; ber Dienstrathten; eize · wiichenischen Burty .cin ebrigteillis archiar / (Klyibine, Anthianti) . Die and iteration Befoliairis. Die Bes . fellichaft, . welcher ben: Genat bilbet. . Miefenhart im' Graenfen bes abelieen: der bürgerliche Geand riburgere · liche Sivert, Infacte Go and der Bünderliebe. Uneig.; von fremanne ten feinen Gitten ensfernt; einfach: ardingenlich beban. Impremient s Down, igenübnich z das bürgenliche n Luben , fo plo Die Reiften ; m leben : plegar: der bängerliche Eer nin 1. berichtenben bie Belt: nen 24. Segne tiften son cloup anigong ber Conne bis rigneriandern , fm Gingenfage bes ffinflis chen , ber mur bie:Bein begegift', mibe " sein welcher die Gottne im Goffchtstreife - figt; das bittgertiche Jahn, ise elistobl' bas gemeine men 3685 ints has va Contide : won -a 66 & there, : fre Begeni findra best flammuiffenfich aftil den Cieffronse ... mifchen )... beffen Dauer nach nach Stunbin und Minuten, ic. herichnet wied; . Die bärgerliche Bautunft, diese nige jum Geleguch im gemeinen Leben. "nitelite ben Bau bequeuer Mobabanfer · lithet; idds:20 - madcherer sur Mabe is den route, bem Bürgerfondese dar-26 ersteifter ober Buettemeifter, iber weinehmite bei ben Stabtobulgfeit, bas : Saupt denfelben (Loufel). Dovon das . Büngermeifterante, die Bürgere meiftouffelle, bei Mut. Die Stelle bestelber in manden D. Oldegenden . ber: Schulbheif rines Derfat; Afne Art : Archebiger Basicbfilder in ben mörbtlichen Leikmaffern; die D - meissveri, wee Burgemeifferei, bie Bohnung bes Burgemetfort. B - meiftenlieb, E. . u. 11.40.; bem Biltgermeifer geboridi , suifethem Amte geborig ; Die 26-meis Aerwärde, die mit dem biligerend ; fertichen Amte verbundtene Wirde. (Low " filat); die 25-pflicht, eine Pflicht, tran melder ber Bileder einet Gabt ober eines Ganates als Billiger: Verbumben 11443 and Property described

8:68 Gelechtint, mette siel Eftrief in - metter Bibeltulig in Beireff feines 3- Studenne des aftes ober Gewerbes su : acukida bat: dad Dürkerreibt ers a langeni etbillen: In waterte Be ou beutaling poster Inbegriff bulle Bereibte et fant. Isothe ber Einmobner eines Chas i cred der Energ Ebelles. Bellelbeit bis - Aufter au gertiffen Bat' & bas Efingogs - Eligenicht, ift ber Schweig Bas Lande water 184 . D. Re gunblage y. B. : Deine Ciu. Mim.y-reich en Bliegefn; sudds:23 - weich; ein Reid, cin Staat, a Deviaus frenni Burgern beffeht', bie"an 9 Oct Bermiteung beffetben Theil baben : (Winnstante); Die 25-volle, f. 28-Jackha, die B. Gent, M. - en, 3. Sie Blider Finet Stabt, als ein Barnes betrachtet; in weiterer Bebeutung alle Cinsulpace tince Stadt; Die 25-. fabrie " une Goule'; hobeln' nilgliche verfändige Bürger gebilbet; alfo fur -die ben jut fenen Biber höthigen und alistiden Kenniniffen und Wiffenfchafe ten unteriatit werben (Bolfsichule); . Die Bürgersfrau, die Frau eines Giltgers; der Bürnerfinn, die Se . Andens, Denfatt, wie fie einem Bir-: er ber Stabt ober ber Stadtes Begleint; . Die 25 - fiste, eine Stte unter ben Burgern und Sandwerfern, eine Sitte im bliegerlichen feben; der Burs - Metelnarin, da Mann bus bem Bhes gerftande ober Sandwertsftande, ein Bileger in enger Bedentung; Der B. foloat, "Silbafen, melde dus ben . Bargern genommen ober von ben Bars : gbent timte Grabt gebblteft werben : auch Biliger , DW in Abwefenheit ber eigente dichen Gethaten, Die Dienfle berfelben serrichten; der B-ffund, ber Stand ber Warger, die abgezogener Begriff; . Me Amentichen Bilrger eines Chaatts: der B-ffoly, ber fleinfilbtifche Stols eines Burgers auf feine vermeinten . inder wirflichen Borgfige; Die B-was · coe; die Buche, wolche die Biteger - Sefonders gut Rachtgeit Balten; Das 25. Diefen, Das Busgerliche Befen, 'alles was bie Biteger, die bitrgerliche " Perfosie 18 Les Vetifft ; vot 25- yearst,

britist Midt Di feift Stiele amiff en fren te Willratter turing .... Burgfeillen', in., in manden Genene - ben; a. B. ini Brandenburgifden ein 1. bei einer Burg angelegter Det; mehr r als ein Doef, aber weniger als cine Brade und als ein Riecken; Die D-A foeibeit, Der Gerichtsbegirt einer Bara. 2 (Der Budgbahne, Die Burgwart und Der Surgfelede); der 25- friede, gne "Wet Softfigung ohne Mauery, blok ermit Wall'und Graben; eine Burg gum drieben Toben aur Gicherheit gemiffer Gefchiechter und Begenben; bit Sigend - um eine Bierg fo ber öffentlicht glie " De nicht geftbie merben burfte ; subeis Sin aud, Der Gerichtsbesirf et er Burg; ein Bertrag, ein Binbnig, bas gemiffe P' familien sue Sicherhelt einer Burg und " bes Bebiete berfeiben fcillegen; bie bis " fenentibe Sicherbille, welche bie fürftlie den Surgen tind Sine, und in weltes ' etr Bebeutung, uffe bffentliche Ofter nach bem Rechten genießen; die Bgerecbtigfeit, bie Gerechtigteit ober ... Das Recht, eine Burg in beffeen; Das : B- keriche, bas Gericht, welches ber Befiber einer Burg beffellet und bult. B-gefeffen , E.u. U. m. , ber eine mit gewiffen bobeiten verfebene Burg befitt; ber B-graben, be Graben, T welcher eine Burg gam Cous umgibt; Det B-graf, bjejenige Berfon, wels de ber Befiger einer mit Sobeiterechten berichenen Buig jum Sauptmann in Derfelben ernaunte, Die Mufficht iber ' " Diefelbe und fiber die Befagung, wie über bas Gerichtsmefen zu führen (Burgrichter, B-vögte) Bmanner und Meichgrafen); ber Borfeber einer Ganerbichlofics, welcher von ben Ganerben ermablt und vom - Raifer beffatiget wieb, beift auch blut it Lage ein Burggraf, und ba De "mable Burg auch eine Stadt bedeittete. '. fol mar ein Gurggraf auch eine obrigtritliche Verfon, welche über Diage und Callenicht und über bie Preife ber febende " mittel Rufficht führte. 29 - genfilb, E un ffim. Frindig Surggeafen genofis.

Die Die graffichafte bie Militaralnes Burggrafen; bas Bebiet sines Warge profen; das B-grafibem; del Ochick eines Burgarafen : Die 26 balde, eine Dalde, ober ein Mersy, auf welchem ebemable eine Sters aeffenben pat fein Burgfatel, Burgfat); der 2. bauptwinn, der Faindnaim in riner Burg, welcher iber bie Befannn berfetten gefest iff; der B-berr, Der Derr ober Gigenthilmet sine Coms; die B. bur, die Belidinan, Ace thelologng einer Burg indern 3-tele Ter, in manchen Städlich, ber Glebte ober Rathsteller; Das Beleigen, eine pu Peben gegebene Bung ponft, ihrem Gebiete; ein Gut, welches einauchers Teben eines Gangebengutes fig gin Les ben , welches ber Befiger einen Bare femanben unter ber Bebingung verfeis bet, hat er bie Bury daftig vertheibige (Saffeben, Sieleben), der 35 miann , ber Gigenthilmer unb Bennbe met einer Bard (cut marte spit @Giete hefellenet); ein Burgernf; ein Erleger, welfer fich ine Derthelbigung und Bes Maung einer Burg verpfichtet gat; die B-mannichaft, bit Bliche und bas kimt eines Borgmarines; bie immute fichen Burgmingen ober Bargente; der B-meifter, f. Burgmann; der de pfaffe, der Afasse, in einer Burg, der den Bottelbjank in dersels ben bielt; der Berickver, per Aichs ter in bem au einer Burg gehörigen Beilet; det 2 - faß, ein unterthen, welcher einem Burggerichte unterwoofen iff. (Fout su Tage ein Amtsfag).

Durgschaft, m., On., en, bie Wers bindlichteit, welche cin Wiege, Uhern nommen hat; der Vertrog, durch mels den jemand Biltege mirb wad der Bürge felikt; die Defedaftasteberbeis, die Sicherheit, welche einem durch einem Eltrgen gemößft mird; der Befchein, ein Schein, durch welchen fich jemand für einen Audern zum Bürgen erkläse.

Dieglin, m., der Sis, welchen jement ole Durggenf ober Burgmann in einen Die (inen andern jum Burgen ernart.

ni Ma Maries one openiale club Sina b. geftanben bat if Bermalbe. 193mela-Della D. D. jeine .. Bad ...... 15418 zu cie Schlaf: (Starefrahl) : bei orden Bigein, bie, firbifante in ber Lieft eine unterirtiffet Geftingutt imeiner Chum, für bie Wennen Den By pogs, chunchis alaid trod mit Botserofi bann ein Michder, welther in bem Benirfte einen char maliges Burg bet Medt vermalete: bie 35 - stogtel, bie Bitbe und das Mint eines Baggengies; has Gebiet, in mifthem- cr. bas Mecht wemalne: die Dr martin, bit Worde in chan Churg: die B-marts, chemable cine Berg. ein befeft inter Det will einer Mache aber Birtie Banere.

Bircliedt, pofficiele, Bochfamith, De derlich mil bem Webungegett bie dibere triebenen.

Dir schen, at., in., M., in., Bertlam.
Das Dür schoben, D.D. Dürschkein, eift Mitzenof benschen: Lebensweite, Welfdelgung er. Go nennen fich die Studtenden auf Aniverstüten, die gewirtenlich Geschaten, die genogentigen die gestellten, liveis, jedes jande Wensch, besonders Anaben, die in der kehre find (kehröneliste) ober im Dien der febre find (kehröneliste) ober im Dien deit nersächlicher Redundednung auch ind nersächlicher Redundednung.

Burids ober Burfiche, wie M. -n, " das Schieben and zeinem gesodenen Rober: bei ben Jagern, guf die Barsche geleen, mit bem Mindenbec ausgehen, hobes Wild me fchieben, In "weiterer, Webeutung " befonbere in D. D. bas Schieben: bas Jeacu überhaupt; die Jaabanechtinkeite die freie Bürsch; ein Regirt, in mels chem mign jagen barf, befonbere ein Berief., in welchem allgemeine Jagbs freihett bereicht; der Bürschabschied, in Schnebeng ein Abschieb ober Be-" histus der Buridftände auf der Backdstriamming; der B appealt, in Schingfen, ber gemeinfthaffliche Ans  Mitasie in Gildaden; de jendem pelde man sonder and den Wirschlanden her madelt weden, eine gemeinschaftliche Ameiogendeit für sie zu desegen zi vere n Dinkendeit, im Gestaden, ein Beget, sim voldem jeder jahen der (Missisdelten jeder jahen der (Missisdelten jeder der des die beitelber, abhilden zusum zasen den dem Rededelten zusum zasen den dem gegenden "Ander scheichen (im D. D. auch diesen willsen billien).

denfeitenleben; f., bat kein als Burfife, als einzelne unverholenthete Perfon, besonders bas Studentenleben;
fine ad. hier, mande bei ben Studbauten thöcksite und schaliche Staten
was Gebräuche (Omsidencomment):

Bürschfreulen, m., in Soweben, ch der ber gegen bie Bürfcherbitung free mest & des 364 geld, bei ben Raggen, . Beietrige Gold, welthes fie von ber ei Boristoaft file das Gertefen eines Gelite u feliabit betamenen: (bes Schiefgelti); der B-genoß, in Schmaben, bers anfeniget, ibel am ber freien Bfrith Ane - theil bat (ein Mirfchtermanbter)t die 25-gerechtigkeit, in Schwaben, bas - Becht, fich: ber freien Billio en bebick mens: der Bir bund, bei ben Bai dent : ein-dand , ber ibat gibliefdte in aben :augesiche fiene Kill derrfolget und prinichentelle fider Schwelhund); "Die 26 - Egffe, in Gebweben, Die gemin-- fiballiche Lafe: ber Bürfchfande : den . 20 - seeriften .: ein Bügers welcher die . Semfchaft, 34m: Warfchen bed-Wilbes . ausführets der Bürfchner, -a. in-3: Comaben , citter, ber auf big Buriche : griet inder Die oberfie : sie Güekis fino, melden bie übrigen zermiblen, fire die Befoleung ber Bitrichorbnung Gorge gu tragen; die B-ordnerig, tige Schmeben ; ein von ben Burfenfam. a ben werabrobetes Gefen, pach welchem - Schribre Uniterthauen ben Greien, Bugich , hedicaen follen; der Dindag, ich Bomaben, tine forifilide Erleubult, , durch welche ein Bürfchfand Rinen, Un-: berthauen die freie Bilefch erfauft 3 fina ... Champtory ... bic, friofs. Aut. Chicip

"Bulde, fi Satteriumber) in trasi B. n volut; bei ben Jageing ein: gezogenes Babt mit einem Dentfiben Babbfie : (cine Birichtichie) er den: 25-frand. in Commencer, chemabes ein Reiche . fath, the die Stand non immittelles reen Mel. welcher Boeil am bee freien 3 Willeftifeit batte; Den 23m adg. Die Litefancesammlung, in Bowe -ben , . eine : Berfemmisung , Bufammens i , frank der Wirfchanbe (Würfchanveitt), der Bentieft nbergattligen der von " Coffine ber Burfifftebe guf cinem Bürfchtage (Bikrichenei). Dwore - wande E. v. L.v., in Schwaben ich an. ber finten. Beriche Abell bet : Bünldvermender Ständer Unterthanen; der B-wagen, beim Jagbwefen, ein Miern ; mif welchall. bas erbitricite Wild an Juft gefabren mird; diaglid - seic., ja: Sidmolen, diejenige Beit, in melder fich bie Bifinibe vermanden, ber keien Bitriche bibienen Direction to my to even a groups

Burfe, m., M. - 11, ein aus Gordens biifchein, -methe in, gnen, bunnen fcmalen Sblie heben einanber befefinet. .. find, befrebendet Bertucus, Stend-und Sompge von andern . Thrpern i bomit weggefägfig; die Aleidenbürffe, Schulbhärffe; auch bic auf gesteinen Boefen mefersieten Bischel 4: mehbe die Kuticheliebe due Bierbe auf dem :: Sopie tengat i Aboliche Wertzeuge won Dealt . Bicgenhaaren 3c. , welche gun Ableben bienen it ber Rame cines Bhan-3. Benerichter mit sufappunengefesten Blumens, Das Burfegras, fo vict als Berkingegs. Bucken, th.B., mit her Burfe bearbeiten . reinigen : ... das Aleid, die Stiefel bürst · tinels, einen bijuften, einem den Kopf burften, fin herbe Bermeise schen; der Bürffenbinder, ein "Sandwerter, ber Bürften bindet ober . verfertiget: wie ein Burftenbigger . lanfen, b. b. febe fonell; der ... Lafen, eine Art Kafer mit folbenabn-1, lichen Bublheenem, belfen Buse bire . Genabaliche gusblatter beben ; Der 35mpagege , Bürftenbinber, cincr, ber - Gindin machty: die Wiede Pfansdynte de Pfangengtichlecht inte Aliffentindichen eine Adl. mies furgen Abeitärt auf der eine Adl. mies furgen Abeitärt auf der eine Kall mies furgen and Studen eine Kall mies furgen auch Schulen eine Genendung derieben Edupener eiter gekennung derieben Edupener eiten "deren" Lörert hier und der die enkartliff; der Bateta, wahr Abeitären enkartliff; der Bateta, wahr Abeitan enkartliff; der Bateta, web, enkartligt inder Bateta, web, enkartligt inder Bateta, web, enkartligt inder Bateta, web, enkartligt inder Bateta,

Beitres, ween Prierel, m. -o, der nichten Gestocht manchet Thiere; bei nichten der Schwans des Hiffes nimb Sheimmabbrem; im D. D. der nicht der Böget, und in weitver Bes beutung, der hintere an Thieren und nichteit eine Püsel Innd.

Diegelbram von Parzelbaum, eine -- Mre bes galens ober abfichtliche Abener-Beffung und Bewegung," ba man ben' Dobf ouf die Erbe Bellet i und mit ben namben Merkhager : editor Buerels "haum machen, Raleffen", Pehlas i den Ein Solefien Burgetood ibber Murn heidelt ifth Beandenbuchtfon und in Woltenern , ein' Robeld ; in granten, "Welli" Genegolium ? 'im "Offerteld iftBen. ' th' Auchemant; und it Weffnien und Banburg, "em Souferpeufter, "Kopfs . Bellen): Der B - Dorri, ein Bfans : Welffifd ledit init funffach getheillem Reb -Mais Hin! Blinnenblättorn; flinf Staube "'Abeli 'lind ufte eitter grifcht, die Moer . and tiber fachelig iff Bich, ober "D-iche Celchiger 25-ig), E. n. n.w., fi viel als fleing bann, einem Guezels "maithe gleith's Ode B-tokut, eine " Benennung berjenigen Phange, ibefche auch Genfel, Bleitraut genauft wirb, beren bide, faftige Blatter ale Gulat bote in Bengen gefpeifet merben ; der " 25 - Widne iber De malen. Whie Mine

unflupne aunistelly, hahf üteli ulte gieden erkinnellhieberte, sowendig üten Auschfle erherenrichen, sowah sien auhunein-stels ewen Studiusaniff im Bewegungistelle, was, aleen Stude zurennlibeir über Sen e Auf derhouselt; wasigne über isen entafflyslichen Mannel Auspelie ober estäunginst heitenbergiffen ober estäunginst heitenbergiffende und erfich haher übersplandigiffende und erfich haher übersplandigiffende und

das Disscholen, D. Di Bischlein, and maintenfeat, die Manischischen, die Grandbereit destautende Andreiche Geberger des Freises; ein Grandbere Freise des Philosophies in Angles ober Philosophies in Angles des Philosophies des Angles des Philosophies des Angles des Angles

2. Bufch / m. -es, M. Bafche, eine Scheibenituge in Mathen, vier heller

Bafelinsson, eine Affenati in Afdin (der Mathmann, Waldmenst, Orangatung); die Be-antiels, Anneten volles sich ein Seblisden und Anderen unspatten sieder Busanness; die riche Durchmetse maneise; voer Be-andpier, ihre Gemenning des Ganersen; dur Bebairrh, bet den Garensen; ein sous insender Josephanan, der als ein Anschgezosten und die Be-bodwe, eine weiße Adpirencer, die in nicheigen Maschen vonken, und nicht gustangen guselbeit braucht der Be-down; s. "Burdsadorn.

Düftbel; 4. - n; das Bietl. w. von Busch, aus welchem man vin neuch Beitlim: dan Baschelthon; wacht: weiniBischel Blumen, Saare, Fer Bergin: in Büschel Flago (D.B. Vinstallischen Busch, Bull.) In Ber Pangeninge halt: Burde ober Wähmenfüschel in fliche Baschellund.

2 april bit bif Masen John Trois, and Carte antiminter Guite bubent bie anibir Grine moes Gounglistathe mus mithemelluntes ento transferent over im gendereit · : Squidlen i debeny tanb i gichte iffinge tha 140 : Butbet Binthitieff ein: Gald : gufanmen gehandener gutunglicher Wie riche (Millermig): Cin. Livissi noth Art . ben Wifdel ; im ber Minipentuntie with - Che Burgel fillfdeftethe genomnt?witht mehrete: maigenformige sber . Anglide : Miraia and beb Guise stiemmetitune n and, fo bas fie ein Widdel bliben: Wie :: The Bulet : aine : Mat: Wantenerbilt. weethe in Bufdeln wholes (Brandens -cibleb: Eritaleterbfbr ... Eranetbleit): Beride efalene, eine Met buibbittetie ger Bobeten im Wiegimien ; meren Bapfen ils Bicker Balebeln beifammen Coon. 290 - feitunig . E. u. u. w. bie Bonn, Befalt Der Billbel babenbe fin ber - Mangenland beift eineriber bilkbeiffre rofi itua: inicialit unriform unden, colin -- Spige Des Dampafieles freien: "bis 20 -. Firstiche, ale Rame der Transcuttefile; Den 35 -flebl, eine met Blittenfohl, aut deffen Willbern innanbig wiele Mis ne Blatteben , ober Bufchel mudften - Candang Cy denufer Roll) 3 . Dier 28 -Re, Mine Rennthelt ben Biarten, mann:fic. bei unbaltenbern Bodenwetter fin, Sautner, nicht, gutflieben, tonnen, d der auf Den Ropf berfelben gefaffine Blumenkaub gu fleinen : Bufdein · mach: (.die - Lencefrantheit; folibie. Affante Bienen werben Sormienuges nanne grade Datunft, cine zimabe . But ber Boffertunfe, ba bas Boffel. : barde anehmen an. einer. Meise Erfefigte Bitchel in bie Bibe gebracht neteb. Bisinen : dn : deurfflanjenliger, heiten, billidelmeile e: Schenbe Minter foffe, bie auf einem Mintel in Menge frhen...

Bidischemie, i. nine Mart. der gemeinen er Endig. deut. die füngen deit dem Bageleifeliere, ihder Bogellang: auf den Tottspesiffeliere, ihder Wogellang: auf den Tottspesiffeliere ihder ihn mie Bilischen eingefaster Bang zi det: Wospeller freikungen in Migelfeliere, ihn Boggsper freikungen what when willbox tologe, while to bie Bogel Barauf fesen, und ben Polle erwisell maduffen migen (thi Bright) change bad De toly, with giber will, · matte had nathaten bled Gitanaen similation it innersold, it finethiologie inn .: Consenfiq ibes Gennenholice 341 tri- wels terer Bebeutung "wich" Ruwdleh bas nantiful, int Begen fin ball Laffet Pable " Brattibolice" " Big" mit 'fotoige Bolic-be-: Badfetier Mat (ein Beblifd ein Bufch): : Die Bis bis angestet, leine Bet Vallber wie schliche wimmeln, welche fich Búfchicht, in Gebitfebent aufbalt. "Back bir diein Bufte apillich; gfeith? naine burdnittes Gewähd. Bus von Gebülch bewardfen, umgefeit ? Ber-Dardstank, I. Baufchtauffribie 11:20 -112 Antigen ,t. eine Alle Gefterigene : Mafter both; einerattafree , wiel gie line - Mall berofer Coulde gefill to weich "Cofine" :: Mathetafter) probets 25 - Meppet préin \*: Mittelis, ber fin in iben, William i perauftecte, ... mai: best Stelfenben aufguftetiern ii (die Sandiblich) g ine under Walthijf f. Diffice World & Doo 25 ... incomes, will be gotten auf bem Monfebrige Ser "guteit Soffetung if Afolder bieben Better i gigen Gegenben in: Militeri und Smien #: wobmen : trab bei Rade: Sie 366fe Bee :Mandamien vellabem grofe & Haile, : Bufchettene, die Act. Amerikanistic - Matten Jibin :bei Gentelentten Minfic fine in Den: 25 eneme ; and beh works Berben, ein tehenbiger Boget) feider maul bem edmicuplane perches, "N. B. Mafe waits antebergenigen with inibie. 25 ... Achaepff, and ann her handings : Die Biffennte plant gupf ger Gene swert to Wellation, bu den gliegenis. , igefo andfulk publier Don feben fer ber Landwinschliede, Landibur Bahme und in the 'Mar action are dependent and the u Cole Caubibour, Bubbeffren 30 mai ? Differ; min on in the on the best of " pleemadion, "in plat hold dent 184 felic e gemenbien abibente pitt hitreberboffenen # Darit Bufcher mather! fin 2: Rietoprodectio - filey - the Bent Bimfere seniodath nibic ginge, Gudithe giblichen

a No.440 appendite Manuschite time Bomend dan berrit tuerife fegulik ed Zill chereiber mir ain Managain Mais miech Moibenorten udliche Geruffenfic eben Colombia Bemabite batt Matte , ober Enter Me; "endropie Rend der Sal e cher Hebunither bas allnumbt. terer Vebetten if beliebelden auf beiten Zhulfen shor Maranta ar fun acuncines i butter , D. S. had some mine Bang it ider Magen birbefebens ibie falle: Beile ber . Bedenniphing tel heber das Assenset e Piggbufefatte mber bets Mafefatte in Orderston on the Spiceston Dille, m., Manny: dinifiliftes Gafactis, meldes, einen Gieben : Wieß und binten auf dem Ded einen fleinen foganpaalitet. Profesional & Profes - 1949 non Zafen mins, jebe geingette glithe, melder Webentung, fich, meth. in dini denne eine Balte , im welchem Bierne bic Biger ligen, einem Barner alter Fernigehom ar cher Bullen bacche : Mas den, haben de and bas fieine Broune bigejacfriete: Gmrn: 11 welches grifchen ibit Geirgelnege jene Feineth'relegeffanden mich ale fonfen ober Jugen von ... Sie enguere Schentung, bie: fale n den gubie, Differang ein ber (Riefbung ... por ber Mruft adie dand im iden Bufen foctong senadin dem Zine - fent progen, femolib eigmitte els une d cigentliche fir liebreich ipflegen grim feie men Bufen gueifen, in fein anner g-och feben "fein Innenes pullfrublerille - algeneifel auchie Comba befundend beim acibilden ; Meiblades: ein: veller, fchoner Dufen; den In- band. ein page bem Staten befeftigtes Band per 15 - thous ein fine, eine banne "Bebedings; welcheiten Bafeninebedt; jeder 25 - fremmo, die fifm galichter gagb gegtranten frennbe das iden des fchmeide, ein Wefchneibe, auf ber of Want an tragen : Das. 25 - genand. bas bie Bunt Sebertanbe Gemanby bie 123 - Berbe it tite Gingliche Wertiefung auf ber Went welthen ben Bullica , sher ben Selfdigen Ctollyangen ber n Millig Andrid . finty. ein febr pellete

stre Blubs . ble: 25 ictuaudi l'ele: fonts dens in Selben stiefer frances er (Stille unter filter dettentate raber : ton ut Printerpatruspemben, woo tem: Giften uchen Gufantung, die ben bei Benter 3 dele ciffe Maltie ausbindid fon Golb. 1310th; Shatgituttia endb eingefabben: Works 1-Bare beter Membilblis auf bem Bullen d Barnet and affectes , sober, and was fee Bierterson: (Benfinbet) : Bes . 25 -Bibild .. ein fleiner, fangeunber oben entitiber Bollb von Gelbijo mit einem a Membille wire Baurgefelle, imelden. ibie Franciplumite jann Gibnind ad cie mem Weite woer einer Bette auf Dem Sufen treten (Mednillon); der 18sifichtolen; icht weit Bufen bebochuber :: Batleire: heint : weibliden : Chefflethte : indie 20: fichieffe, die Banbfchife "imme beid Gmeen (Gruffpfetfelt. Gee 1.25 from f. ch. Sinnenfraus, Doe w When Maltar their 25 - Pracify Lin Bins inferientet Die Die finde, in bee - Cotteteckeitelbeit : eine eftebiliegeftiebe, : Elle ihr angellebehem Bebofmbelt gender iden (bie Schulffinde); iben Bound, Bab ben : melitiden: Bolth rifitbeilunde "Duck (but Battymi); Das De vonle - Birry Das Maillen ober Schieffen des Multigen biefterifd offine Ababtigent, webliche Empflithung: Den Birmunn, inmeig. "ir etwind bad für bem: Derfen "ram siddrien munntul mist m Councy : The ni Gram re. nenteri 11 6, 10 .... Markat production of the second mainten Mart Maren dont ben Wesfe ciars ffas schaft for Drivingell, Southart ic Mille, wi, bie Erkeinne einen girgeftige ten : Schbine . bos Guinimben wier . : angethinen Beleibigunigi, Wefenbard Die ideridefice Gehugthuting, Die Gtiafe, sorgifalich att Gulbe; Ar ble einent Mas bern angethaue Beielbipung; ini De meinen Lebensiebe: Geraft: idie Biec. "chenhufie; : ich will windbeit · Schrecklichften . Duffen . auflieben · The Sufamencultating: Berfuß, William Brofestrebe date einbase unt Judensellen Stechfilben : Binne ; ble Bebugtoning n für begangent. Buben burd Bergunng . unbestelleruppe Buffe, churig ... Bill.

verbellern , bober bie alto Mebratart : a die Linken buffen mülfen ober Rückenhüßer feyn, Mas im Zalt bet s. Woth mer Erfenten and iffeben faut appe fenn 3m O. D. fach mam mod: ne fahluchte Moga, sitte Aleiben bus-erfinne, für gutteffen, und bei den bute ... mgchen, dine dimm ifeblarbefte Stelle bao Space mifen, an bere folien eines unterlagen, fie ünten mor an Acto. wieber, aut machen anfir ettet ac 190 Mun: mit feinem Achen füs empes histon, eine Relaidesena ... mis Dem Mines buffens: 1200 ffrfag . Act, marftaten Chabens, anbaicen an Melhe Grafen . überbaunt fiebfene, als Bufe poer Strate seben. a) metb. Bomit Co-haben Strafe leigen : Die Banlo buffen. Die Buffunge den Bus Sen . 38 x-Bie 25 Willemielen ai ber aben bie fie gemas bufet : in ber Mitaliben Sirde bicjenigen, melde gurbailen burch Geifelung je, für that nab frembe Milne ben bufen: in meitener Watentung cin Agind, Gloperhenders: Dro: Buffere flein, bos fileit eine Biffenten ; Die 30 3-sprane, Die Chrine, Die pringe Setribut, eines Sinfendenir Bullale lig. G. w. Manie francisis; 25 - fers 190 Cide Contielle m. .. una Mufe fertiagen ber 11. Riffe : Weger Giber frine , Giffebene cumfer beiden geit buffentiger Binger; ... Dan Argebet , bet Geben eines Bute (i) fertigens gin Debet file benistenten ogt B-girsel, bunbanan Abetel James nach Met. eines Stiffenbene interes Bulggeben angemeffen; Dur der billeb. (-0, D. -0, 1. 2) When the . 300 . 20 zuftafteinng, die Sakeinne im babard Bed - Grand an Philips : Bon B - fied. g ein Bich fife ein bufferiden Ammiteb. inghar am Souftnae in fingent die: 35 -, pfarre, cine febr foliabte. Membelle, - , als mante, derjenige. Der fle bat, fle aleichiom dur Woos aber Gerofe belleie den (popitensplarre): den 23 mpres diger, ber Bufe oppliet: die Bprodigt, eine Bechistat ja welchen aus

mis Mingelind ich. Bin abatem authaffern, wir Multerematen mit ; Gine Mantile aus Taling Gdie Battadordigt ); Der Arrest elen prificionen die melden Guse, fentiat allefanamen ausgebriller find : ... die: At + Loise ; bei Mit hutwadown bie light Spitz bes Micht ; auf welcher fie 21. Allena: and fchlechafte Gitellen miebeff Reno das 20 - Ruff, bet ber Beinge derbasin Gille, gefochen Guipenges, auf Aufregern ber filmein über fohlern in ibeden : Stellen eines detes (bie Befe) 2 der Pinger die sit buffatten Sca trachtungen gewideneher Lab :. Im mane 1996 Mennhen ein Walbericht in meio in dam his Madbuerherder: av Gelle de a ... Staft westen fein Gtraftag. Wallion fo tag); B-englich, E. u. Him. mes ... pro: Mittelan acidichet? bem Bioed: bas an, Mattages, genett a Duffnigliche Bes trachtungen: die Bengaprobigt, wine elatistiam Unitean schalten, obes ... : An : hewfolden: se lefens donn it weeket. rin Cont, ibben melchest an cheen Bule sage geprebiget wird ; die Die speiline, : : Mis Aufrinen : eines Buffentigent st. Dom 19 Thristianiber Son, ber: Gefangueines Billienben, ober bat Malitemin aines Spillidet: Die Zin übernies man 26. 2: Tase f proting internation bebiffbiefes, Sanbe **Cam.** white man file hinests Ang . Brifien: m., dad: Beufhild. :: Price openio Butterne ner Eine Uim. R. D. fute und bief. wie auch fumof, baber verlatten : in simility; doper die aductheit, an Smittigkeite Dummicht und Magefite His modern the Applicance at Bütenrebeisen, m., bei den Banvenmas Spring , Berjenige,: Deurbie, Mapplenaus der Merthitete fremt i das Babress, bei den Mapienmachern; die Bestet, tubmit Bott minifchen iffen eine Al and 1.E m: Aufren, m., Denn, cfa Sunge bidel . Alling wie in ben Worte Geftebeste. gunnetteine Perfen, vin Weined Spier. tile (att.: after Chairte, and Mit :- Ma) ein hernen Gefäß von verfchiebener. Bes ialdund Westimmung, g. Ku stwadday

- 160 auf dem Miden zu tragen. "In eie

**(** 

nin than Bocib.; Warentebeffe-bie Gutte ... ifo; eld, alle colon (Battide doct: Butter ; in et Alleman imagneticaline with Bernte bife : in fers Allenanden, remember Africanting es e: auch all buch Albred Cheekburste fat. B. . Bietander Biller bar in - wir eine 7: : Wat edistipe ind : Wantpfinstell winter ... dem Braftfanen, welche sud Swiften.
... jaefcbischu geblen , web nichreit-tittere.
... jaefcbischu geblen , web nichreit-tittere. a. . . Chatherten (der Gutte Cuffiff): Beiert in fieden aben biedelle a. fereicht. albuidelichungelist ziner verlaufelt Winens ver mittet ben ertefreinfen Greift tetficte . Biffer all inight Desi Benteb anb Mines Par Decision Buch in Material Recar Thinself and another years make the Cy Dietablitht bas 25-biber Malbengroderigenta-d. " 6 : iist iiunchan abination : inut word in the confidention , 1. Seedlarus das Bifrettife: esfinduit, i i Meltrad ganthalide unter der fin entinch Willtuis fleit. Ander leet de 1906 . Battelme muthe B., mit ben glagerhite ... wildim Berndiftiven; Afta haben, Dr. Brugenten, eber Sentimenten Gert Mirandingfer ein St. Di Det Beite Aner nd iffet Bibliffillet mit beef Biben, ber ben Bustelrofe, m., Lingagemücker: 175 1. Butten, Wies, im gemeinen Peben mancher Beimabes: fo viel die Milien. ... Jahr din Leegbatten je da gefantisk mie with fein pf, baber berfeiten a: Diethra: in. - s ,; bei bin Impfhe eren, obie Angungfer Behene, gissen Such juerft, wenn es aus buntboffen Waffer: fischeren 1880/e einem Chimife Muttarbeiter, n., C. big i Biemma. Birenerstande promy: inchen : Salgmeifen, renden anden zeiten zithefigerheit, mehre: das 25 - ruffy: Mußitim Meitig Mout .. iden : John St. die den : im bente . milifetty' eine mitrifiertem eingefähte 1. Erhöhnig dermelden baten. Sommelber " Schöpfte neben, ber Butte febret Goes · Dis colleges, genreine Kaliman, rentifice mit ihoen Alparem in Butten waldaus ... pa Saufourchen . Lein Meffteilerben Witte

.t. bellemeen Safaletffandt unb stätt ein : 1: Briefenis Gattieth matheilis Bater, w. www. aus bericht, befone 3"4 Biel ber Allaba und Schufmitth welchie bone Witt. : Watthemette Tifebensberten Bed Historia Parchi: Mr. Historice wi (feft) bie Butter an vertichne, er arthaffetet fille cat, ffcbir befichaffetba a de links fide the Butter wilde your Ber unter mit " And and dain ," was "Atthore" wollen it eis Butter and the Betreet and the Bern 2. Jumpgrach. "Wincigertiffe, i Al Servillibel. 71. Befolief, sein fontlenifte Beipfte Sie aus 11. einem Camaille 1 golderinerter Biled Mitoie 1... Militanes ... Spieffeliebander; Car Bu hampfet, f. Buchanis 'die 2011 banne, eine hit en C'ifchmigene boten beftetchiete Satthe Beab ··· (eine Baptiffmitte, Batterfine Gul. \* fc)/ ein manutheob); der 25 4 Billim. n ein im Innen ibon' mythe ethbester " Barns: einer Murcullaniften Cleje thus "... thip; dus beffen Bruchtfernen; "bit' ben T' generech gleichen ;- bie Handebeffen ner eine Butter fleben; Sio 295 Lielander feis faftiger Bienen (find > "Michigan and the welfer with the war will Strategy of the strategy with the strategy of the strateg warit; i alle Wie blande y offe Chilene many andreises Melber Bidlingen will be-" ann Minister, sutt weithe bie @ somiten with gefatte infie, Athradbes sie Bisenjagads sow bes Defte Etime, : min Tenns uit ber babienfiftel fauch . Il die Bestell fill mettelen ind bestellt in madustroundest and the Broffel, Car pliege, en maner and But - Section , Est Welftelle einen Breutt (Rr. D. d Water war 3 Der B. Aller Water wimifden Beches eine Weftente von bas . 118au: ins aittiem Geiftigen, wahned - Erhindenist tetotill ibed , in ben Buffen . Butter ju effen ; Ons 30 - Birof ; fo · vict dia Cuttersamme; für Arichbiebb: Beinner alle Billsterbrob zu mir. Win Busier brod werfeit, eine Be-- Tuftgang ber Etaber, inden fie Schen-7: 600 lobet dicindeptible Gieles fet mana

2 11 CONTROL OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF DES wellers werfen? fo baf fe mebreres Bis mattel buvbet foborellen bunb ifber bem ... Moffie Midifefen Canbetidarte Jange stillfernimetfen ober febiefen) ; die 25-Ju Belife um ben Richen freine Bribe, 34 3 Sutter militie and Buttet Bellehrt? Die wir 20m と事動作とeine Bilchfe'sber ein phus Tiene Spri / woren enth bit Butter. co Wie der Am Brobe genoffen wirb, tout : Danoabacfille in ben Bouebattuffe, ein 14 14 Sebes und unten welteres Rat; ju Bufte il the Una Asterns, M. D. Karne) Toer 25 - With yein Siste Hit tienten Stome a. venge-ven aus fatter gett beffebet " - (Schwillsmit), Schmitzfing), Ber 23bei Bawen , bein Butterfucheng bie 25 fliege, eine Beneumung bet ffrebien wind wellfoul Wet Schnietterfinge, welche bet Wild und Butter nachgeben (auch Sasterobgel, Molfonbieb , Wolftentele Leef Dinobleb); überhaupt f. Schmets - Gering. De gebacken, E. u. II. m., 12 in geriaffener Buttet gebacten alibas 25- gebackene, wet Buttetgeball - Eine ein Endwert, ga beldein ber Deig mit beifer Buffer angemant if. "Sel B'battet, ber Spiell mit Duts ... setr ber B bunbler, ette Daffpp, wetter einen Bittenfahdel freibt (ber biefer Sanbel im Meinen geleben wird); die Billhofe, eine Solt h. b. die fictios, tangliches und anges gar su Butter ; das B- fraut, eine Benen-- mung bes Rettfrautes ober ber Schmer. wurt : der B-trebs, ein Krebs in der Mauserzeit; der B-kringel, f Butterbrezel; der B-kulben Beilitt embonlider Weigenfuchen, ju welchem 2)3 Bestalle madbustefrangemidbiff ider seinen der bergieben Einen Affernechten ar. (Butter and brindert Detelleten. Abaai L see verlaufemerken beet 204 Mann, . " Contactinible : Der ILDE Mante; ber C: "Marinoble Det, wordie Sanbleute ibre 111 1 Daimer meil baben g- die 28 - milde, bie 2 ifinestiche Mildy weiche Which und füße fig Biebt ; werter bie Butter wis ber "Gabno gribleben"if Cia Avanten Chles - activate) & 'Date 25 + milabert j-ber

- Drint. eine Bittereifes, meffet aus 11: fallfamem : Biber. mit Thonerbe Com 148 mifet meleser; Die Binvalbe, tine i ut Mitalber the meider ble Bilter Beiseffben wieder bann; Bine Biniteffe Bitters 4: Childe inte Rufen : 25 úsecte il eine B. 4. Dueth Weffanbige: Bemegufig ber Sobne Butter- andus ifficiben : "'es- wird gebatter ist Butte meiten .. 8 is Sone birett nicht. Hittgettlich, and we will wind to burnery of will mit milder Guthe dicht techt fort; das Buts terol, in ben Bejeneinden, ein ans - Witter und Biegelittebl Abgezogenes St. Die B. volle, in ber Landmiethichaft, eine Mant , ein Belgrenes Berfring. " Durch ivelches bie Butterfleinvel ift Ber " "woogitte goftet bind auf Stefe Met gebute to tertimire; wie B& Pedmilite; meine Cenentuting ber Mothernfarbe, Chett ii. Iman Damit Die Butter at filt Ben Biteat : die & fabricie, f. Butterbathing .1: De Buffander , ein Gennber ober ? Bufcherl, Butter hineilt ju ihurr? ber 25 - Reciber, 'ein vorti gefährteil und A getipptel Spatel, die Sutter in Genalt bumaf Beliben aus bem gaffe befauss " guffechen ? der B'= ffemmet," set Stempel-ober Stiel; momit bie Sabe ne Wiff und nitebergeftogert foleb. um " bie Sutter Bardus git fcbeibeil Chei Suts Gertel je Butterfter f Burterftigt); die B'istle, Buffalle, iste Bub Gethimme; ein Badbeit, neldes mit Butter befrichen wirb, wenn ce aus Dem Dfen tommt; ein Bachwert von BBeigenmehl, Butter, Sefen und Giern, in Beftalt einer Stolle (wieb ber Leig undeficaten) so beist er B - zopf); der 25 - frofel, f. Qutterfrempel; 39: 31' gebrachtet Gtild' Buttet'; D."D. cin and Whitetely Schattenel Street; wie 2314 frallejuf. 25-ffolle jeber 26 - 48ie; Weig, Der mit vieler Butter Durch gent beitet iff; unb"an Burtetge " badenem gebritucht wirb; bet B. topf/ ein Cobf dir Aufbewahrting ber Butter; Die B'-tute, time Art Tus ten von gelber garbe in Offindien (Butbeemede iber Ligermede); der 3 -

- Augustine fengeligen fin in eine Danie in der Westerner und eine Geffen der Gerten der G an eines Mactets ein pne Mattentie ges an ber Norme zeiner Banis utener of toniete, beforen ber Bente gene ber Bente gener ber ber bente ber bente Complete & Schinder Butter : 10ie 29-200f, (12)mererinelle.

South the monday Martin Durralal inber Diesgefalle a. .. bei melder an ber Butte Achet umb bie Bas Lic piermalle auf die Form fchioft.

Bjerig, C.a. U.m. ficing Avenichmich. Buttericke, m. bei ben Benietmerbern. eine Ariide ober burdidingte Cabeibe. den Beug fir ben Biltte barnit umsmithe ... zen. Zurtlochenfig wei ben Merier machern, ein Loffen, weben ber eroben Batte wie einer Rifbrfonden melde ben in bem Sollinber fein gefonitamen

accesses m. - 8 . 40 met als Beticher. Suttfoble, m., ein, Genfich, meichen a. su berjepigen Mrt Schollen gebort, bie beibe Mugen auf ber grebten, Seite bas ben (Soble, Bunge, Bungenfich).

A. Bug, m. -ea, M. - e, she der beingen , -s, bei einigen Sandmeer bas Auferite, eines Dinges : Der Butt eber Butten in einem Geschmitte. ber verbicte innere Theik beffelben; im b. D. ble grudtigfeiten, melde fic in

and be right of the following built of the bank of it is to the it is CHEST IN THE SECOND SECONDS

and Mr. Bafe pan ben flinere deutenden und the free; and bas Sernachause in mig bile; Die Buchbenden nennen einen Alecte won ber Barbe ohn Schmirze. - Coole and, wenn die Berde enf ginem sicciaca Busen a unb die liberratus cine and Dille a pic he suf ber diale : beet Bos beneahes enlithen. In bem Bienbieber with his fitelle 100 hes filles 100 cs

nis am bicffen if , ber Dus genannt : A. July m. - en. B. Te, ein bempfer an mit cittem bumplen Laute fellen.

Dunbols, in bet bot, Mourery ein \_- Dippeo , worn susspiates and ite, ber \_ Marithe genundeted Balsnibie Monagelelle Danit, ju gejnigen. 3. Hein manistruch

audim D. D. puele); Den Buttepf. sint since urt Mullfiche in han Manbischen Meeren, mojen feinch fampfen biefen Kopfes (ber Nordfapen); des 25 maul, eine Gattune berimben Siide, ... melde, eine lange, gleich breite Milcfen-19 folle, ein abgeftumpftet Mant amb pors kasende Lippen baben...

Divette (far. Biboest) jein Erinbfübe chen, ein Debengimmer m Erfelichungen. in Budipenmiet; ber Beuenming pes Buchsbaum. ... .......

Duffen feige conniche feinmand. with the first that the first

nat na der Geren Gran is bief fein

ber britte Buchfiebe fu bes bertfimme lichen Ordnung bes Mbest : bat bie Spenibarlebrten fcon feit Sigbebunbem den beschäftigt, und mehrere Mutersw . Bungen über fein Entfeben und feinen Bebrauch veranlast, obne bas bis jest ausgemacht ift, of mon ibn für einen , feemden ober für einen beutschen Buche faben balten. und in meleben Wietern er gebraucht ober mit ben gleichloutens ben. Deutschen Buchftaben & unb 3

A. Anh. 2.)

make many a second programmy had by . Cucutouidt: werben : foll .. "Daben bie in famantenbe und avaleiche Borefiung bericoisen Wirter in benan ne guer ... fommt, jo bal offe mufere Adbeterbile a i cheria, wenn fie, bicfen Santifiction anfo anführen, ben tofer gugleich; auf A unb 3 & Dernreifen milfien. Dennach fann te dem aufmerkamen Berbachere wicht entgangen feun, bağ bad Cimmer mebr ... pon feinent Anfeben, venliert ... und von z: Schriftfellern wenigenals fonk achrancht

.30° 40 ... 2 30d

mich. Com Spaten in feftient sentschen Sprachschan (Nilmberg 1694) will plots was E-wisten, und Mreibt Kalender, Kapital, Kas - vitain, develoonie, ditrone k (Seite 266), und wenn man bie . Bebuiften nur ber festen funftig Jabre mit einander vergleicht, fo ergibt'fich, dag jebes Jahrzehend immer mehr und . mebrinen ber Gereibung mit Cabges wichen ift. Das Bolt namild lief fic fein Mocht mitht nehmen, Die Wortee r nach ber Ausfprache au fcbeciben . unb Mic fibon die Römer wit den Eli \_ aennamen unib Griechlichen Berkert. gethan haben, ben Bant mit ben bef ... thein Mollichen Buchfiaben str beseichs men. So wurdt denn aus Corver, Crone, Commissarius 22. Körs peb. Arondo Mainmi Farins of aus Ceder, Centner, Capital u. Jes stober. Tenence: Rapidal. On diefe : lebe allmabile forticbreitende itmformung aber annacht nur biejeninen Abboter s traf. weide mebe bem nemeinen leden zinlit ben Biffenfchaft angeberen : 19 blieb noch immer ein großer Shell übrig, ber .: fein E febiett, und ein anberen Cheil; Bef bem ber Bebrauch noch jest im Schwans ten beariffen ift. Es tann baber bei einem Worterbieche, bas ein treues . Wild wan ber Sprache unferer Zeit ges ben foll, auch nitht anders verlabren - werden, als dus man dem berefchenden . Gebrauche folgt, und alle biejenigen Borter, welche the C noch behalten : Beben, miter Caufflibrt. In soften aber nach bem bieberigen Gange ber " Mechtschweibung abzuseben ift, das dies fer Buchftabe immer mehr ber Muss brache weebe welchen muffen, man es auch nicht tabelhaft finben burs " En, wenn viele unferer neuern Schrifte" feller bas R und 3 auch in benjenigen EBbeter vorzieben, die fonft noch ges wöhnlich ein C haben, alfe auch nicht, - wenn ber Berfaffer biefes Berterbuchis . Mich ebenfalls gu der neuern gorm bins meigt; ba boch nur auf biefem Bege eine Bleichfirmigleit in ber Schreibung · De crwattin if: Wefter Dond.

Wach biefer Worbemerkung wogen wir ben Buckaben in Bezug auf bie Bubfrache und feinen Gebrauch noch naber kennen lernen!

Das C lautet wie ein It, theife wie ein 3. Wie ein Ri lautet es vor all o. und fammtliden Ditlautern. 1. in Cancel, College, Cur, Client, Credit, Clavier. Bie ein 3 von a, e, i, und mehroren baraus entfles benden Doppellauten, g. B. in Cafte. Ceder, Citrone. Hier hat man fic bisber jur Megel gemacht, alle biefenie . gen Brembwbeter Chenn in beutiden - Wietern tommt bas C'nie vor) mit & . aber 3 30 febeeben, bie (nach bem Abile den Ausbeuch) bas Burgerrecht erhale ten baben, wie Rangel, Körper, Avens, Buffer, Biffe, Beller, Exone, Ranone, Breatur, d tild, Partitel, Tiffer, Jicher, Birs tel, Jins, Simmet. Da abet bet vielen Wörtern gir nicht gu bestinften W, De fit bentiches Burgerrecht erlangt baten, und mit bem gortgung ber Beit dufiner fene Borter gu biefem Mehte gelgngen werben (wenn man unbers überhaupt folches Recht gugeffeht): fo if Diese Mesel hur ein tebr unficheret fate ftern, und es muß jedem überlaffen bleie . ben, ob er-biet Dent fcwantenben fins ungewiffen Schreibgebrauch fich bingeben, . oper fich lediglich nach ber Anslockie richten milk. Derin aber fcheint nian mit weifigen Ausnahmen ziemlich einig du sepu, daß man ben Eigennamen bee Menschen, länder, Städte u. wie das to (Lato), Cafar (Bafar), Coblems, (Roblens), Cuffrin (Kuffrin), Cye pern (Sppern) ibr & läßt, ungenchtet boch manche Namen, wie Barl, Biteris then, Boln , Bothen, die feuft ein C hatten, icon baufig mit & vorlome, men.

Außerdem aber kommt bas C auch noch in Verbindung mit k und b upr. Onte k soll es die Stelle des doppelten k nach einem kursen Selbstlauter versereten, z. B. in den Wörtern Decke, Brick, Brick. her ift es also nac als eine bequeme Abkürzung zu betonch.

ten, und geht auch bet ber Theffung fines Worts in t liber, 1, 8, Bat ten. In Berkindung mit b, mie in Dad, Sach, Tuch, Bluch muß es bem Deutseben bas ibm, feblenbe einfas de Beiden für ben einfachen Laut ere fesen, denn ch fann auf feine Weise im Deutschen anders bezeichnet merben, bier alfo ift bie Beibeboltung bes, C nothwendig. In benjenigen Wörtern aber, welche mit Ch aufangen, und in benen & mie & lautet, wie in, Chris Aus, Chronit, Charte, Charat. ter, Chor, haben mehrere Schriftffcls let ichan ein & gebraucht, obwohl bies fer Bebrauch noch nicht bas ibenge wicht erlangt hat (G. cb.).

Bie werben bei dem schwankenben Gebrauch des E diejenigen Werter, in welchen es schon bapfig mit Achte & vertauscht wielt, außer Ihrem Stern, Cher sie als fremd harfiellt) noch mitzein nem (.) bezeichnen.

Ubefeens bedeutet C'in der Tontunkeinen Con, und bei einigen Louwertzeugen den Ankhläger, wodurd diefer Lou hörbar gemacht wied.

- 1) Ca, ausgesprochen wie La.
- Cabacten, folechte Schent . sber Wirthebaufer.
- Mante; Menchelei, Manteschmiedung, Mante; Cabaliven, meucheln, einter fibmieden.
- Cabbala, das durch mündliche überlieforung fortgepflanzte Geset, der Juben, und im engen Sinne die jühische Geheimlehre; Cabbalist, Geheimlehrer, Ausleger der Cabbala; anbhalistisch, geheimlehrig.
- \*Cabane, hütte, Schiffstammer.
- \*. Cabinett, Beizimmer, Beigemach, Seheimzimmer, Arkeitszimmer; eine Summing von Aunffachen und Naturerzeugnissen; Cabinersordre, ein landesherrlicher Befehl.
- \*. Caboliren, Cabolige treiben: Alle Kin besahren, Ruffenhandel treib Ben.

- Sabridle, Captiblen, Luftfeines,
- \*. Cabriolery ein: leichter / vinfpinniger Gabrinegen. 1 (110): 2012. 2
- Lacito, ber Fructiers bel Comos
- Cachectifch, mitflichtig, in unger
- \*Cacherie, die Berbesbenheit der Sifty.
  \*Cachiren, verhehlen, naturgen, verbeitelichen.
- Enclaue, Lagite, Bofeplehaber ber Bilben in Amerifa.
- Lacodamon, bifer Beif, Stogeif.
- L Cacophonie ... libellant , theiling,
- \*Caddvet, ein Leidnam, Aas; ,Cadas verds, leidenartis, leidenhaft, aass baft, acfie...
- \*Cadeali, (he: Zadoh), Angebinde, Besheni.
- \* Cadence, (fpr. Andangbs), Brits imat, Solntfell, Solutioniz: Ans denciven, abincfen, fliaten.
- Eader, on Junte, der fich gum Griegebienf bildet; bas Cabersens baus, die Kriegeschule.
- Madi, Unterrichter, Stabtuchter beiden
- Cadúc, hinfallig.
- \*Caduceus, ein Friedens ober Herolbes fiab, eigentlich ber gefügelte Schlans genkab bes Merburg wir in
- Cadveität, bie Sinfalligbeit, Banftile ligteit, etmas hinfalliges, Berfallenes voer Bermachlifigtes.
- \*Caffur, die Bereitellung, ber Einscheitt in Berfen, Berseinschnitt.
- \*Caffetier (ipr. tieb), ein Laffeemieth, Kaffeeldent.
- \*Cajoliren (spr. kafdo -), schweichein, lieblosen.
- \*. Caftice, die Schiffstammer, bas Schiffsober Schiffsberen Zimmer.
- \* Calamant (gewöhnt. Ralmant gefet.), ein wollenen Blangeug.
- \*Calambourg (fur. Ralangibube), ein finnreiches Worte nier Ramenfolt, von einem in solden Sändeleten sehr aufinderischen französischen Arzueikrümer benannh 3. B. Louis deux fois

neuk, ber zweimal ste (18te), und zweimal neue kubwig; Blücher, lo plus ober, ber Theuerste ze.

\*Calomitat, die Roth, bas Elenb, bee Better - Schabe; Die Calamitaten, ... Unglites Ralle.

F. Calcant, ein Ereter, Galgtreter, Des gelbalg . Ereter Binbmacher.

\*Calcule, der Nechnungsftand, die Berechnung; Calculator, ein Bertches ner, Nadrechner; Caktulatur, die Rechen Stude, das Rechnungsants. Calculatur Bilch ; das Berechs

nungebuch.

\*. Caléche (fpr. - sche), eine halblind

fdr, leichte Kutsche.

\*. Euffacer (Calefactor), der Einheiger, Gruben Beijer, Sandwebel, Aufwarter. \* Calfatern, Schife-andwerchen und vere

Caliber, in der Aciegsspeache bas Ges licter, die Goschip: Weite, Grudoss wang, das Schus oder Lugelmus; bann von Waaren, der Golse, die

Güte:
Calligraph; Schönscheetet; Callie, graphie, Schönscheelbetuff; Callie.

graphisch, schun geschnitzen. \*\* Callon, hornhäutig, knotrig: schwieligg

Calline, ber Anorpel; bil Boenhaut.

\* Calmant, f. Calamant.

Calmiren, befanftigen, bertibigen, fills

Calmuck, Saars over Manhtuch, langs bariacs Elich.

\* Calomel, mehrmals geläutertes Quecks filber.

Chlummiant, ein Deelaumber, tafter rer; Calemniii ven, verlaumben, famaben, lafteen.

Calvin smius), die Lehre Calvin's; . Calviniff, ein Anhunger derfelben

(Reformirter).

Camaichen, eigentl. Bafnafchen, Rnopf oder Aberftrumpfe, Anopfities fein.

\*Cambiol, Recht, bas Wechselrecht; Cambio, der Wechsel.

Cambiren, wedjeln ober Wechstelle efauste treiben, Cambift, ein Weches ler, Wedfels pandur, Cambrai (fpr. - brab) ober Came brit, Rammertud, Batiff.

\* Cameen, gefchnittene Steine, beren Erhabenheiten van andrer Barbe find, als ber Grund.

Camelor, Ramelgege, Beugewon Sad ren ber Kamelgege, Camese objeuta, gin Binfer Kinne

Calcule, der Nechnungestand, bie Be- merchen Cum kunbichafte Beichsten, rechnung; Calculator, ein Berechang, won dem Respolitance Ref. Bich.

Genofe, Dienkgenof, Rebenmanns.
Cameral in Bufammenfennigen
Rummer, 3. S. - Kenntuffe, - See

fcifte; Cameratist; ein Kainsten Beautes, Steatswirthschafts, Lundster. Camin, der Kanchsans, Schitt, Schenkein; Camin, Lager, Spiece

Schenkein; Camille, Jegez, Sthirts feger, Effenkehrer.

Camifal, ein Bruflag, Leffchen,

Camprigne (for pannie) en Sube

Campement (fpr. - mangh) ein gibbs lager, Luffe und ilbungs Lager ... Came n.pirep, lagern, gelagert febu.

Canaille (fpe. - nallie), Polet, Ges findel; ein nichtswürdiger, follechter Renfo; Canaillon, foelmith, nigres murbia.

\*. Canal, ein Aunfflief, Waffer Begs ben.

\*. Canapé, ein Rubebette, Rabefit, eine Poliferbant, Lehnbant.

\*. Canafter, eig. Korbtubat, Anafter.

\*. Cancellei, die Schranne, Abschreibe ober Aussertigungs, Stude, Rangleif Cancellift, ein Aussertiger, Copseiber, Ranglift.

. Candelaber, der Arm, Kron , ober Sociemoter.

\*. Candidat, ein Amtsbewerber 4 Cann Didatür, die Amtsanwartschaft.

\* Candiren, mit Buder übergiehen, vera gudern; Candis-Buder, Sanbel obes Somels Buder, Buderfanb.

\*. Canteel , Zimmet : Rinbe.

\*. Cartevas, (gewöhnlich Mannevas), ein freifiger Baumwellenseils, bingif bleichtes kinnen. \*. Canneliren, austehlen; riefen; Cam nelirt, ausgefehlt, gerieft ober geries feit (Gaule); Cannelirungs : Mas fcbine, ein Musteblunas & Gerath, Riefe mertzeug ber Büchfen Macher,

Cannibale, de Bewohner fara'ibb fcher Borinfein; wilberher Menfch, Menfchen . Freffer : Cannibalifth

wilderb, graufam.

Lanoe, Canót ober Canow, cin Baum soder Bartentabn (ber Bilben).

L Canonade, cia Lauenen : Schiefen; Befchile : Treffen; Canone, eine Dons 1. per ober Savren . Buchfe, Grebacfchite Stud Befole; Canonier, ein Sa monen , Schitze, Studichitze ; Befout, oder Stückwärter; Canonierboot, ein Stude oben Gefdueboot.

& Camonicat, eine Stifte ber Doms beren , Stelle ; Canonieus, gin Stifte ober Dombert.

- . Canonifiren, bellie sprecen: Canos , milikung, auch Canonifacion, bie Beiligsprechung, Berheiligung (in Kom). L'Engeage, ein größeres, zusammenger
- gestes Singgebicht, Lirchengefang. . Canton, ber Begirt, Bann , ober Ber-. Befreis; Canconfrei, bann - ober werbs frei; Cantoniren, Einlager halten, sin Detfingfren beifammenfteben (von Solbaten), Cantonirung, die Eins . lagerung, bas Ginlager; Canconist, ein Werbpflichtiger; Canton Lifte,

ber Bonn . Ausweis. 4. Cantor, ein Sänger, Vorfänger, Sangmelker; Cantorāt, das Amt und die . Bobnung eines Cantor's.

L:Canzone, lieb, Gefang; Canzos nette: Liebchen, fleiner Befang.

\*. Cap, ein Borgebirge.

Capable (for. - bet), fable, geschickt; tüchtig; Capacitat, die Fähigleit, Bes · schicfuchten.

. Capelban, ein Bulfs : ober Sauspries . fer, unter : Beifilider; Capelle, eine . Reine Baus , ober Debenfirche; eine Somelztufe, ein Schmelztiegel; ein Confunftler : Berein, befonders an Bos fen; Capell, Meister, ber Borficher eines Lontunfter . Bereins.

\*. Caper, ein (bevollmächtigter) Sec.

Freibeuter oder Raubschiffer; Capes . rei, Gee Freibeuterei, Maubichifferei; Capern, sufbringen, weanchmen, bel. von Schiffen.

\* Capiren, faffen, begreifen.

. Capitain (fpr. - an), ein Sauptmann, -Attemeifter; Schiffe . Befehlshaber ! Capitain : Armes, ber Wehrwart.

\*. Capital, bas Sauptgelb, Grundver mogen; ber Saulentopf; Capital, vorzüglich, grund : ober hauptschön; Capital , Buchstaben, große Ans fangs . Buchfaben.

. Capitaliff, em Vermogenber, Reicher,

Binfen : Begiebce.

\* Capital : Verbrechen, ein Sauptverbrechen.

1. \*. Capitel (for. Rapittel), ein Scrift. theil, Abichnitt, Abfan, Capitel befoms men ober lefen. Berweis erhalten ober ertheilen.

2. \*. Capitel (fpr. Kapietel), ein Stift, eine Stifts : ober Domberen : Berfamme

Capitolium, ein Stadtschlof, eine Burg im alten Rom; ber Kopf, Siens taften (im Scherze).

\*. Capitular (is), ein Dom ober Stiftse

berr, Vfründner.

. Capieulación, die Thodong, Bergleis chung, ber Bertrag, befonbers übergas be ober Bablvertrag; Capiculas tionsmäßig, vertrage , ober theibungs matia; Capitulations : Termin, bie Theidungs Griff; Capitulationswis Drig, vergleiches ober vertragewihrig : Capituliren, theibigen, sich vergleis den, auf Bertrag ergeben, unterbame bein ober vorfcblagen.

\*Capõres geben, su Grunde geben,

verberben.

Capór, ein überkleid, Frauen eliberred, Rabprock, Mantel . Kragen (Kaput-Roct).

Capriccio (fpr. - tfcbo), ein fleineres, launiges, minder regelmäßiges Tonfict.

Caprice (fpr. - ft'), bie laune, harts nadigteit, ber Eigen s ober Starrfinn, Capricios, eigensinuig, launenhaft? Capriciren, Eigenstan haben, seinen Ropf worauf fegen.

- Caprificación, L ble tuntilide Bes fruchtung (am wilden Zeigen . Baume), Sallmespen . Befruchtung ; Caprificis ren, fünftlich (burch Gallmespen) bes fruchten.
- . Caprifolium, Beisblatt, Je länger ie lieber.

🛎 Capričle, s. Cabriole.

\*. Capsel, die Bulle, Scheibe, bas Ge băuse

. Capüce, - ze, die Kappe, Kragens oder Mantel : Rappe, ber Rapp - ober Ropffragen; Capuciner, ein Kapus gen : Brager, Auttenmond.

Capudan . Pafcha, Ober . Seeberr, Gfoß - Flotten : Bubrer ber Turfen.

Caput (t), entanti, gerbrochen; ente fruftet, gar aus, tobt.

Capuce; f. Capuce; Capusbut, Rapp . ober Meifehut.

Carabiner, ein Stus, ein Reiter : Ges wehr, eine (turge) Relter . Flinte; Cas ·rabinier (fpr. - ieb), ein Stusher, feichter Reiter, Meiterfchits.

Caráffe, eine Lafel, Flasche (geschiffes

ne Tifcftasche).

Caraffine, kleinere Lischkasche (Effici und Delflasthe).

\*Earamboläge (pr. – absch'), bk Streifung, Beruhrung einiger Balle burch ben Spielball (auf ber Balltafel); Caramboliren, anflosen, befonders mehr als Ginen Ball (auf ber Balltas fel) mit bem Spielballe treffen, aufs Streifen fpielen.

Caravane, eine Reise Geschschaft (im Morgen : Pande); ein Banbels :, Pilgers oder Meiftzug; Caravanenshee, Zug-

thee.

\* Carbatsche, die Beitsche; Carbat schen, petischen.

. Carbonade, Moffgebratnes, geröffetes Bleisch oder Roffleisch.

\*. Carbunkel, der hochrothe Apolin, Zum telfteln, Sarfuntel.

P. Carcaffe, bas Drathgerippe, Draths gefich (in ober ju weiblichem Kopfpuge); das Schiffsgeripp, eine Brandfugel.

. Carcer, ein Befänznik, bes. Schulzes

Gingniß.

e. Cardinal, ein hauptprieffer, Burpers

mond Getrant von weifem Beine. Bomerangen und Buder : Cardinafat. bie Cardinals , Wilrbe; Cardinals But, ber Burper s ober Rothbut fenen Ober : Priefter : Cardinal . Tugens Baupttygenden; Cardinal Winde, bit (vier) Hauptwinde; Cars dinal-Jablen, Saupte ober Grunde sablen.

Careffant, schmeichelnb, lieblosenb. fdmeidlich; Careffe, bie Liebtofung, Someidelet; Careffen, Liebtofungen, Schmeicheleien; Careffiten, tojen,

fdmeldeln.

\*. Caricatur ober Carr - , eine Frage, ein Berrbild, Fragen . Bemablbe; Cas ricaturift, ein gerr : ober Spettbilb. ner. \* Carios, beinfrafig, angefreffen, angefault.

Cariole. etr leichtes zweltabriges Aubre

wett, Einfbanner.

Cariren, Mangel, Sunger leiben. Richts befommen.

". Carlsd'or, in Braunschweig, Allas

thaler . Stude.

Catmeliter, ein Karmels Minch (nach bem Berge Karmel benannt) : Carmes Liter / Wasser, Bienen . Waffer.

\*Carmen, ein Gedickt, besonders Geles genheits Gedicht; Carmina, Gebichte.

\*Carmesin, s. Carmoisin.

\*Carmoifin (pr. karmoab - ) bods roth.

\*Carnation, die Aleischhaltung, Darfellung bes Meifches auf Gemabiben.

\*. Cârnaval, Cornepal, der Zasching, die Softnachtslag.

\*. Carniol, der Sarber, ein Ebeskein,

. Carolin (e), due Goldminge (von 6 ichmeren Thalern ober it rhein. Gule ben), goldnes Sechethaler . Stud.

. Caroffe, die Pracht : ober Staatstutfche, ber Staatswagen.

\*. Carotte, bie Möhre, gelbe Rübe; go Carottens rippte Tabacks & Molle; Presse, die Labacts : Stangen : Presse; Carottiren (Labact) tippen.

\*Caronffel (1), ein feierliches. Aitters

Spiel , Ringel : Rennen.

Carre ober Quarre, ein Biereck; Carreau (fir. - bb) Raute, schloses Disect. beforeers ein folges rathes auf feangulikien Spielfarten.

Carvece, eine leichte Autiche, ein leiche tes, fiblechtes (unbeheiftes) gubemeit. " Carrière, ble Lauffahy, Dienkbahn,

ber lauf. Schnell : Lauf.

Farte blanche, f. Blanquel

\*, Carrel (1), ein Beigleich ; bes. Anelies ferungs : Bertrag ; Kebbebrief, eine Born aussaberung: Carrellbench, der Bille bruch; Carrellmaffig, wechselbiffig.

\* Carron (fpr. - tongb), ein Bappens Dedel, eine Pappfcachtel; ein Umrife Papite, Mufferblatt; ungebruchtes Buds

Carroliche (fr. - fche), die Randper glerung, Schönleifte; Schufrolle, Rate tätiden : Büchie.

\*Casaciin (pr. - Bastangh), cia

Sandred .: Cherrodeben.

\*Cascade, ein Bafferfall, Wafferfturg. "Cafel, ein Alteselleib, Baubrod, Pries fer - Gemande.

t, Cafemarton, cin-Ballgemalbe, Stilde felled, Blindgewölbe, Erbfathen (in Beftungen); Cafematriet, polit, unterwolft.

Caferne, eine "Golbaten : Mobnung. Rriegerwohnung. Beergebaude, gin bie fentliches Carolies Goldatenhaus.

. Caffmir over Cofemir (cis. Baftber mir), Salbtuch, engl. Salbtuch.

Castno, Castino, Benennung eines Spiel a und Gefellichafts & Baufes für ben Abel in Morent ein Puffverein, eine Luftgefellichaft ober beren Berfamme lungs Drt; ein Agrtenspiel.

\*Canquet, ein Delm, eine Bloch a ober Sturmbaube; ein Buteifen ober Sut krens (sur Kopfbeschübung, bes. gegen

Sabelbiebe),

Caffa, Caffe, der Gelblaften, Gelbe vortath; bei Caffe, bei Gelbe; in

Casto, baer, porrathia.

Caffation, De Dienkentlepung; Elle gung, Bernichtung (eines Scheines); Caffarious : Beriche, Aufbebungs. ober Lilgunger Berkht, Dber Gerkot, welches urtheile nieberes Gerichte were werten ober gufbeben tann. 🗀

. Caffetole de Cafferolle (aud Cas

Bedl . Cafred . ), bie Soch - ober Lopfpfanne, bee : Mfannen : Schmortiegel.

\*Cassino, f. Casino.

Cast Iven, vernichten, verwerfen, ents fesen : Caffarer, ein Caffen Bermals ter, Caffen : Bubret, Sedel : Meifter: " Caffire, abgethan, vernichtet, abgefege.

. Casteien, befchränken und qualen; Caffelung, bie Qual . Beinianna.

Arensigung des Bleifches,

. Caffell, bas Schlof, bie Burg. Befte; Caffellan, der Burgupgt, Schlos bauptmann, Schlofverwalter, Bette meiker.

Castigacion, die Blichtigung; Castie

giren, jüchtigen.

. Castor, ber Biber; Castoreum, 2010 bergeil; Cafforbue, ein Biberbut.

Caffrat, ein Berfchnittner, Entmanne ter, verschuttiger ober entmanntee Sanger; Caffration und Caffris rung, bie Berfchuchbung, Entmans nung; Caffeirengererfcneiben, ent mannen; Caffeffet, verfchnitten.

. Caftrolle, L. Caffergle,

Castrum doioris, eig. ein Schmenjener Lager; feichen s. ober Trauer- Ges

ruf, eine Leichen ? Bibne.

Edfuälien; Bufalligfeiten, aufallige Antisverrichtungen ; Casualität, die Anfiilligleit; Countle Rede, eine Bes legenheite : Rebe, Arebigt, bei befone berer Beraniaffung ; Cafuell, sufatie: Cafuistit, bie Gewiffens : Lebre, Gemiffens : Leitung; Casuffifer ober Cafuift, ein Gemissens , Lehrer obes ø Löfer.

Caufalität, bie nefichlichteit, Beram laffung; Caufaiverbindung, urface

liche Berbindung.

Caufferium und Cauterium, Mes ober Beigmittel; Canffica. Menmittel; Caufficitat, bie Mentraft; Cauffisch, apend.

Mautel, Die Borficht, Borfebrung, rechtliche Bermahrung Debachtnehe

wima.

Leancion; die More, Burgfhaft, Ge mabr : Leiftung, Gicherung ber Dore ftond, bes Pfende vote Baitecfd.

E. Cavaladdir ( he Kamall -) , die Brachts aber Luftreiterei, ein (glautens ber ober practiger) Reftering.

\*. Cavalerio, die Reiterei; Cavalerist, ein Metter, Reifes, Golbat ju Pferde; Cavalier .. ein : Ritter . Ebelmann : Cavalièremens (fpr. - manyb), eile terlich, and junterhaft, flichtig, obens bin,

\* Cavatine, ein fleiner furger Befang

Flavent, ber Würge, Genetheinen Caviren, burgen, woffte fichen; cie nen Lechtfief untermarts abhalken.

\* Envier, ber Stor aber Saufen Moge gen, Botel : Roanen.

## 2) Ce ausgesprochen wie Be,

Cedent, der libenfaffer, Ubergeber, Abs treter (bef. einer Sould . Berfcheels bung); Cediren, abtreten, überlaffen; bonis cediren , ben Bläubigern feint Babe.ilberieffen.

\*Celèbre (spr. Aciaber), berithantz Celebriten, kirry, feierlich ober fest lich begehen ; Celebración, die faise, leit, Befilichteit; Berlibmtheit.

t. Celle, die Balle, bas Abuimerthen, Gritben (in Sibkern):

Cello (fir. Tich) -) f. Wioldicellot: Col lift, ein Aleinbas Geiger.

\* Cenfeire, an Binke Prittel, Daners titt, Mörtel; Cement : Waffer, ein Lupftehalbiges Baffet, in welchem Aups fer Vited Birid : Baure aufgelaft ift. In ungarifden Cement . Quellen mirb Cifen comentire; b. i. vertups fert, ober Cement Aupfer gewons nen.

Centre (fpt. - figngboreb), afchfare

big, afchaean.

Cenotaphium, cie. Kenotaphium, ein leeres Grabmal, Pracht - ober Che vengrab, Chrenbilgel, Spren Denkmal fir einen Lobten, besten Leichnam nicht dafelbit bearaben libat.

Conficon, heurthetten, priifen, tabeln's Cenfor, ein Beurtheiler, Buch : aben. Sheiftshauer, Bucherrichter; Cenfur, bie Beurthellung, Bücherfcben ; bas

Schrift : eber Buber : Bericht; ble Druetbewilligung.

\*Cent, bundert; pro cent, som Suns bert, für's Hundert.

\*Censaut, ein (fabelhafter) Robingun.

Bos : oter Bferbemenft.

\*Central; mittelpunftig, im Dittels punite befoolites Central . Beroes gung, bie freifende, fich um ben Dits telpunft ichwingenbe Bewegung : Cene tral s. Petter, . Das . Mittelmintte-Rened. vermeintliche Fouer in ber Dritte ber Erhtugel.

Centralifacion, bie Bereinung, Lufam. menziehung, Bereinfachung; Contras tifficen, sofammengieben, vereinigen.

\* Centralizat, die Mittelpuntts-Eurbeit.

Bunftvereinigung.

\*Ceneral . Kraft, fi Centrifugal Braft; Central . Organe, Soupt Bebens : Wertseuge, s. S. Berg; tunge, Magen ; Central : Position, im Pris ge bie Mittel sober hauptflellung; Cencral Puntt, der Mittelpuntt; Central, Schulen, Areis : pber Saupte foulen.

Stierung: Celebritat, Die Butilde . Centrifugat: Rraft, Die Benegfraft vom Dittelpuntte, Bliebfraft; Cens eripetal, Braft, die dabin suffrebens de Rraft, Un : ober Buffrebefraft.

\*Censeiren, mittelpuntten, ben Dittels puntt fuchen, finben, angeben; nach bem Mittelpunfte bearbeiten, & Soblipiegel.

Cenexum, ber Mittelpunft, Sinungle punff.

Centuplicen, perhandertsachen, von hundertfältigen, verhunderten, ....

Ceremonial, das Brancheses, ble Borfcbrift für Zeitelichkriten: Ceres monie, bie Schelichkeit, ber gebers ober Söflichteits - Gebrauch ; Coremo. niell, das Gebräuchliche, ber Jubegeiff feierlicher Gebräuche; Eexemonies, feierlich, umfändlich, läsie, bäftich.

·Certificat, ein Zengnif, Schein; Gew rification, die Beglaubigung, Bescheinigung; Certificiren, begienbie gen, befcheinigen.

Certiren, freiten, metteiferm.

\* Cervelat - Wurft , Hinnutek, fonk auch geräucherte Schlagmurf.

\* Ceffionale (fpr. - nar), Ceffionate (ius), ber Abtreter, überlaffer, Anober übernehmer; Ceffion, bie Mbr tretung, überlaffung; coasio bonorum, bie Abtretung ber Guter, bes Eigenthumes an ble Blaubiger; Ceffis wen, aufboren, ausbiciben, megfallen.

g. Ch mirb in mehreren Wortern wie & d mit R'gefprochen, alsbann es babei bemerkt ift.

\* Chablon, und -one (fpr. Sch-), bie Dufter - Scheibe, bas Lebrs ober Mufferbret.

Chabraque (fpr. Schabrat'), die Sattel . Dede.

Cháco, f. Eschato. Chagrin (fpr. Schagrangh), Reibs ober Riefel . Leber ; befonders vom Sees

bunde; Sifchaut; Gram, Sarm, Summer; Chagginant; frantend; Chagrinfren, fich filmmern, trans

ten, barmen. hChaine (pr. Schähne), die Kette; ber Kettentang; Die Feffel, ber Zwang.

Chaise (spu Schähfe), seine Salbe futici. Chalkograph, ein Ausserstecher:

Chalkographie, die Russerftechertunft "odet "Aupserkecherei; Chalkogras phifch , biefe Runk betreffend , 1. B. Befelichaft.

Ebaton (fir. Schalongh), ein wolle ner Autterzeug von dem Frangofischen

Erficongs - ober hauptverfertigungse Orte Chalon benannt.

\*Ebaloape (for Schalupe), ein . Nan orbie Schupficks.

tietjamide (fpr. Scham-), in ber odniegetunk, ber Ergebungs : Darich, i etie Chainabe fchlagen), bas Etge-,s bunge / Beichen.

. Chamileon , els. die Schiller . Sibeche . fig ein garbene Becheler, Derfiellunges Milnfler; febr mandelbarer ober verans. a berlicher Wenfch.

Chamarriren (fpr. Scha-), verbens

AChambre (du Gebangibo), Aim mar; chambre garnie, da tingo richtetes, mit allen nötbigen Gerath. fchaften verfebenes Bimmer.

\* Chámpignon (pr. Schangbpinns n ionab), Sevrenpils, ein Zeibschwamm.

3 Chan, ein Satarfilet. & Changue (fpr. Schanker), ein trebe-

artiges, freffenbes Gefchmur, Buffenden: Sefdwitt.

Mchange (fpr. Schangbich!), bie -

:: Bartaufdung, ber Zaufch; Bechfel; Taufchmagre, befonbere von Buchern.

t Changeant (pr. Schangbichungb), fchillernd, mandelfarbig.

Changeant, Schiller : Taffet; Changement (spr. Schangbschemangh), bie Beranberung, ber Wechfel; Changiven (fpr. fcbangbfcb-), verans dern, wechfein, fchillern; entflehen,

umtarten. \* Chanfon (fpr. Schangbsongh), da Lieb, Befang; Chanfonette, ein

Piedchen. Chãos, das precuife, premenge, bie Unordnung , Berwierung; Chao-

cifel, muftig, ungerebnet, verwiret. Chapeau (pr. Schapob), der But, Beer; Chapeaubas (fpr. Schapobe bab), ber Armbut, mit bem but une for bem Mrine.

\* Chapitre (fpr. Schapiter), das Cas pitel, ber Buntt, ble Sache, wovon

r. man fpricht.

\*Charafter (fer. An-), der Buchkabe, bas Beichen, Rennzeichen, Abelies gunge: Beichen, Mothmabl, Gepenge; Die Gemilthiaet, ber Ginn ; ber Amtse name, Litel, Chemfand; Charats terifiren, bezeichnen, mertzeichen, fenntlich machen; Charatterifier, bezeichnet, gefchilbert; betitelt, bemurs

.: bet; Charafteriffit, bie Bezeichnung. Darfiellung gewiffer Elgenthumtiblei. ten; Charafteriffisch, bezeichnund, unterscheibenb, eigenthämtich;

Chavatteristische, Eigenthunkic. † Charade (fpr. Scha - ), bas Solbens · Mathfel.

\* Charavări (pr. Scha-), die üdere ober überziehe Bofen.

entibaufretag, der Muftag, fitte Breistag (vor Oftern).

Charge (for. Scharsche), die Laf, Burde; kabung (von Schiegewehren); Bebleundg, Ehren-Stellen; Ehckege d'Affaires (for. Scharscheh d'Affaires (for. Scharscheh d'Affaires (for. Scharscheh d'Affaires (for. Scharscheh d'Affaires Gelägies; Chargiren (for. Scharschi-), beaustragen, bestilb gen, beschweren; überlaben (filt Gestathen ober Dersierungen), (Feliciges webr) laden; Chargirung, die Hesaustragung, Labung.

\* Charice (fpr. Scha-), ble Milbe, Bobltbatigtelt; Beneinnung eines öfs fentilchen Kranfenhaufes gu Berlin.

Charitinnen, die Bulbinnen, Sulbe gottlinen.

\* Chariogri (fpr. Schariw-), ein hohn, ober Spottkänden (bei hoche seiten alter Wittwen), ein Lagen-Lone spiel.

Ebarlatan oder Charletan (fpr. Sch-), ein Afteraret, Quadfalber, Marttichreier; Charlatanerie, die Marttichreitett, Quadfalberei.

\* Charmant (pr. Sch-), reizend, einnehmend, allerlicht; Charmante, bie Gelichte, Liebfte; Charmanter, ein Geliebter, Liebfter; Charmiren, reizen, bezaubern, entzüden; liebeln aber liebaugein.

Charpie (fpr. Sch - ), Zupflinnen, pkudjel, Befafel, Wandfaden.

\* Charmoche, die Ruftwoche, Boche

Chaffen (fpr. sch-), jagen, forte voer megiagen; Chaffeur (fpr. Schafe lähr, ein Jäger; Chaffeur à Chee val (fpr. -fdwahl), ein Jäger ju Pferde, reitender Jäger.

Cabardulle (fpr. schatulle), Seheins Gelds ober Schapfafichen; ber hauss Bischaft eines Muften.

\* Chauffee (fpr. Schoffeb), die Aunkober beir Pfaffer Strafe, ber hochs
weg, Dammueg. Chauffiren (fpr.
fftobfe-), wie Stoumpfen und Schuhen betfeiden; ebauffiret, gebahnt,
gepfoffent; gefchat, in Grümpfen

und Schuben; Chauffüre, die Beine beffeibung.

"Chef (fpr. Sch.); der Anflihrer, Bookeher, Borgeschte; Chof d'oeus vre (fpr. Schäb d'ower), est Weis farwert, Weisterfild.

\* Chemie und Chemiter, f. Chymie. \* Chemife-(pr. Schmif), bas Hemde,

hembeleib, ein meibliches Alltagstleib; Chemifette, ein Bors, halbs ober Rrugen Sembchen.

Dbenille (fpr. Schenillie), eine Art Oberrod, Armel Mantel; Chenillen (fpr. Schenillien), Sammischnürs chen, Borten.

\* Chevab, ein Blipengel, Feners ober Blammen Bote; Cherubim, Engel bed Jehova, Strabls ober Blammens bote.

\* Chevalerie (fpr. Schew-), die Rits terschaft, das Ritterthum; Chevalier (fpr. Sch'walieb), ein Aitter; Ches valier d'Industrie (fpr. - d'änghs düstrib), ein Gücks Ritter, reifenber Sauner.

Cheveaux legers (fpr. Schemob les fdeb), leichte Pferbe, leichte Reiter.

\* Chiffer, - fre (fpr. Sch -)!, die Ses heimschrift, ein geheimes Schechzeis -den; Chiffreliv (fpr. Schriffelibe), ein Zifferer, Seheim Schreibklünker, Seheimschrifter; Ehiffeliven, mit (verabredeten) geheimen Schriftzeichen andeuten oder versehen.

Chignon (fer. Schinniongh), fin

Mactenzopf.

\*Chimare, Chimère (fpr. Schi.), sine ungereinte Dichtung, Belle, ein hirngespinnft (cig. ein fabelhaftes Uns gehener); Chimarisch, griffenhaft, ungereint, ungehener.

\* China (Tfina, Sina), ein großes Meth im fübliklichen Aften; die Chis navinde, die Linde des Chinabaums

(Bieberrinde).

\* Chīragra, die Handskit.

Missonant, ein Handwahrfager; Wahringer aus Handuden; Chiros unantie, die Handwahrfagerei, Prosphezeihung aus Händen oder Handlinfen, Chirupgie, Wundayacifunk; Chir

gregifden wandingtlich; Geleiteg. (us), ein Munbargt).

\*Cháck (fet. Schock), bet Stoff Giffag : Angriff, Anfall, befonders Ans fines ber Reiterei. .. .

\* Chocolade, Latas - Leant . Labass · Lafelin :

"Choifiven (for. fcboab - ), mablen; erlefen.

\* Cholexicus, ein galflichtiger, beib blütiger, bigiger, jabaorniger Denfch ; Cholerisch, salfüchtig, hisis, jahr spenig: \_ ... specific and

\* Chagnant (fer. fichal-), auffallend', befrentbend, beleibigend; Choquiren, auffallen, befremben, ans Absig fenn.

. Chor ..... ber Rreis, Reigen; Singe freis: Allfang ober Bollgejang; eine Empor Lieche; Coarda ein Brigens Hibrer Portinger.

Choral, ein Cichena Gelang, Liedens lich, ober deffen Weise; Choralist, . ein Singipüler, Khorbinger.

\* Chorde, Die Saite, Gente ober

\* Choreus, Chorus, ein Berefuf, Maber: -- .. s. B. Liebe.

\* Chorigenbus, ein viersphiger Berss fut; Wessmung, Schautler - u a-; 3. B. monneberenicht...

\* Chavill, f. Charaliff.

\* Chorographien de Gegend Beitrie fat gulfige tirring .

\* Chorne, f. Chorens.

" Chose (pr. Sch.), Gade, Post, Schrönk; Chofen / Machen, sin Cafe ober Moffen, Macher.

Ebrestomathia, Auswahl, Aushib aber Muffer . Genemiung.

Chuie, cine tuge Rebe, Schulrebe. .

• Chvistianistren, sum Christen max . den ober betehren; Ehriffianism (na), ber Christen : Glaube, die Chris fen e Leber - bas Chriftenthum.

4 Chromatifch, farbig, f. achromay risch; bann in den Lonfunft halbs edreitig ober in balben Lönen auf und abiteigenb.

t.Chronica, Chronit, die Zeiten

A ANT WARREN

fibigite, bas Reithach; Ebrentique scandaleuse, die scandalbse Ehranit, Rigtide: Schand . ober Rifer . Go fcbichte (einzelner Orter ober Lanber): chronifche Aranfheiten, zeitenbe, langwierige Suchten.

Ebronogramm(a), ein Jahrzahlvers,

eine Zahlbuchkaben . Infcheift; Cheo. nographie, bie Beitbeichreibung; Chronolog, ein Zeitfundiger, Zeits redner, Leitforfder; Chronologie. bie Beitfunde, Beitrechnung, Beitlebre; Chronologisch, zeitfunbie, zeitiche rig, bet Beitfolge gemat, 3. S. Orbe nung, Lafeln; Chronomèter, cis Beitmesfer, eine. Secubr; Chronostis

con, wie Chronogramma. Churfürft, f. Aurfürft, gebort auch ju ben echt beutichen Bertern.

Chey fopras, Chryfopas, ber Golbe prafer (ein Chelftein).

Chymie, die Scheidetunft, Berfegunge ober Aufflungefunk : Chymicus. Chymiter ober Chemicus, ein Socie befünftler.

Chymus-, der Magenbret, Speifenbret im Dtagen.

4) Ei wied gesprochen wie 31. (Musnahmen find begeichnet).

Cicerone (pr. Tichlisch -); die Bremben Subrer, Runkseiger (in 3te Hen).

Cichorie, Wegwart Ceine Burget und

Mante).

Schwant; Cholon, Sauch. Nollen, . \* Cicisbeat (for. Efcbiefch - ), beise. schäft eines Cicisbeo, d. h. Sausfreuns bes, Frauen Begleiters, Beimpnyes, nach Stal. Sitte.

I Cloer, Oblimein, befonbers Apfeliocin:

Cider Effig, Obstelle.

Cigarren, eig. fpanliche Labatte Mills

\* Ciment, ein Kitt, Binde-Mittel. tel; Cimentiten; verfitten.

Circular, ein Arcise, fille ober Umlaufs : Schreiben, Apabichreiben Gene de; Circular Genet, Ringe sbee Areis , Fener ; Girculat , Predige, bie Umlaufe ober Wechfe , perbint for

Anndgeiflichen in ber Stadt, vor ihrem Auficher).

Circulation, ber Areislauf, Umlauf (bes Glutes ober Gelbes); Circulis ren, umlaufen, im Umlaufe fepn, treifen.

Circumfler (us), ein Dehnungesch den, Sutden; scherzhaft, ein Heb, eine Schmarre: einem einen Cir-

cumfler geben.

Circumscribiren, umschreiben; be schrinten, einschränfen; Circums scription, bie umschreibung, Bes schränfung.

Circumspeer, umfictig, porfictis, bedachtam; Circumspección, die Umsicht, umschaung, Behutsamtett.

\* Circumstanz, die Bewanduts, Beschäffenheit, der Umftand; Circumstanziell, umffandlich; Circumstanzien, umffande.

2. Cirtel, Arcis, Arcisfache, Arcifen, Birtel; Cirtelformig, treifig, treis

genaltig.

Cis, in der Londunft die Benennung eines halben Lones, der zwisthen den Einen e und d mitten inne liegt, und um einen halben Lon höher als t, zus gleich nim einen halben Lon intebriger als d ift, daher auch des genannt.

\* Cifeliren , eingraben , fiechen , mit, bem Grabflichel gierlich bearbeiten; Elfeluet , ausgemeifelt , eingegraben.

Cillerne, eine Maffer Grube, eine Baffer Bebalter, Salter ober helbet.

. Credelle, eine Burg, Stadtfeffe, Beifefling,

Eitata (e), Anfiberungen, Dachmete Augern, gugefibrt? bber nachgewiefene

Soriftigenen.

Cication, die Rachweisung, Anfliderung; in der Rechtssprache die Borlasdung, Borscholerung; der Borbescheid, das Borgebot; Ciciven, vorladen, vorsescheiden.

Citiffime, febr eilis, foleunigs; Cie

co, geschmind, eifig.

Livil, burgerlich; mabig, biffig (Preis); Civil, Aftat, ein burgerliches Amt.

Civilisation , dit Sitten Milberung, Merkitigung, Civilisten, entwiden,

gefitet machen , verfeine(r)n; Civilie

Civil. Lifte, ber hofbalts Bebauf (bes Konigs von England); bestimmte hofbaltungs a Loften...

\* Civifd, burgerhaft; Civismus, ber Burgerfinn, bie Burger Lugenb.

Ct ein Doppelbuchftabe, fieht für ein boppeltes R, und wird immer nach einem geschärften Selbitlauter gesest, 3. B. Blick.

5) A wird gesprochen wie Rl.

" Clairet (fpr. Alar-), blagrother Wein, Bleicher.

Clair: phicur, helbunkl, klarduften.
 Clairvoyans (fpr. Klarwojangh),
 ein hell: ober Scharffichtiger.

Clarificacion, Die Alarung, Erfanterung, Beweisung; Clarificiven; klaren, lautern, beweisen.

tiff, ein Gellfibten Blafer, Gelliger.

Clariren, sollen, Schiffsoll enteiche ten; Clarirung, die Schiffsversollung; Clarir-Jettel, der Schiffssollsettel.

 Claffe, De Debnung, Abthelinges Claffification, die gadung, Berfasioning, Einthellung, Claffificiren, gbfachen, schapten, eintheilen.

\*. Classicität, bie Musterhaftisteit, Melliesschäft; Classifer, ein haupts ober Muster, Schrifthelber; Classifch, vorzüglich, musterhaft: classifche Schriften, Neister, Werte, Musters Schriften.

. Claufe, eine enge Soble, Siebelet, Monnes ober Einfebler, Mohnung.

\*. Claufel, bie Bebingung, Ginichtans tung, ber Borbehalt; Schluffag aber Unbang.

. Claufur, bie Einschliefung, Einspers eing, ber Alofferzwang; bas Gesperr, Befchieg an Büchern; ber Bigttbruch, bas Efeleber,

. Claves, bie Zeffen, Griffbretchen auf ber Claviatur, bem Getake, ber Zufienreihe; Clavichord, Clavie ermbato, Migel; das Clavide, Sais tenbret , Zaffenfpiel.

\*. Clarote, eig. ber Schuffel; in ber · Londunk die Safte.

\* Clemeny, Die Gnabe, Bulb (eines Wurften).

- . Elevicat, ber geiftliche Stanb; Eles rici, die Beiftlichen; Clericus, ein Gelftlicher, Mriefter.
- \*. Client , ein Schipfing, Schuggenon, Mechtemünbling.

\*. Clīma , f. 及līma.

\* Clinicum , f. Alinicum.

- \*. Elique, perachtlich, bie Genoffens fchaft, Sippschaft, Spiekgesellschaft, Rotte.
- \*. Clisse, s. Klistir.

. Cloat, ober Cloaque, die Schunds

grube, Kothichleufe, ber Abjug. Berein ober eine gefchlofine Befellichaft, beren Mitglieder Clubiften, b. i. Clubs Wenoffen genannt werben.

## 6) Co wird gesprochen wie Ro.

. Coadjutor, der Beigeordnete und (bekimmte) Rachfolger eines geiftlichen Burften, Erbbifchof.

\* Coataneus, ein Beit sober Alters. genoffe, Mitgeborner, befonders Schule

ober Jugend : Benoffe.

\* Coagulation, die Gerinnung, bas Berinnen; Coaguliten, gerinnen.

- Coalifiren, væbilnden; Coalifirt, verbündet; Coalicion, die Verbüns bang, Einigung.
- . Coçárde, die Hutschkeife, das Telds aciden.
- \* Cochenille (fpr. Roschenillie), bie Scharlachlans (eine rothe., weffinbifche Schilblaus) und die bavon bereitete
- \*. Cocon (fpr. congh), ein Gelbens Inquichen, Gelbenel, Gefpinnft ober Bebaufe ber Sciden , Raupa

. Code; Coder, eine alte (griffere) Banbicheift; ein Beiegbuch.

. Codicill, ein minder feierliches Berg machtnis, Rachtrag buju.

\* Coditte (pr. Avoillie), der Doppels

fan (im Spiele), bie Debrftiche bes Gegrers,

Corrent und Coiffeur (frt. - or), ber Kopfichmilder; Coeffetie, bie Rooffdmitderin; Coeffiten, Ropf pugen, auffegen, bie Saare tens fein; Cofflice, ber Kopfpus, Lopfe fomuct, Muffan.

Coifficient, der Ditmehrer (in ber Größenlehre), die vor einem Buchte ben febende Biffer.

Colibat (fr. 30-), die Chelofigfeit, bas : Lebigbleiben (fatbolifder Beifilis den)

\* Coeux (fpr. Aöhr), Herz, das rothe herzeichen in französischen Spielkars ten; Coeur : 218, Herzbaus.

Corriftens, bas Mittafenn, Mits ober Bugleichsenn, Die Mitwefenhelt; Cos eriffren, zugleich ober nebeneinander fenn.

·. Coffer , -re'(太offer), ein Retsu faften, eine Kifte.

\* Cognaten, Verwandte von mutterlider Geite.

Cognition, in der Rechtssprache, Die Ertenninff, untersuchung einer Sache: Cognosciren, gerichtlich untersuchen, ertennen.

Coharens und Cohasson, die Zue fammenbanges ober Binbefraft, ber Zusammenhang; Cobaxiren, zusammenhangen, gufummenhalten.

Cohibiren, surückhalten, mäßigen; Cobibition, die Mufigung, Buruch baltung.

\*. Cohorte, eine Rotte, ein Ariegem Haufe.

\* Coiffiren , f. Coëffiren.

Coltus, ber Beifchlaf, die Begattung, Beiwohnung; den Coitum exercis ten, ben Beifchlaf ausüben, fich begatten.

. Colibet, ber Fliegen Bogel, Binmenfpecht, ber fleine Sonig . Bogel

\*. Colic, f. Rolik.

\* Collaborator, der Mitarbelter, Bes billfe.

\* Callateral's Bermandte, Reben . ob. Seiten's Bermandte.

\* Collarion, in ber Raftsprace, Cho

ter- Jumendung; die Wergleichung, Durchsicht einer Schrift; Erfrischung, Indis, Zwischenmahl; Collationis ven (Schriften oder Bücher) durchsichen, vergleichen; ein Zwischen; ader Websnerbod einnehmen; Collationirung, die Bogenschau, Bücher Durchsicht (bei Buchbindern und Buchhandlern).

Collator, ber Berteiber, Bergeber, Befeper (eines Pfare, ober Schulme teb), Pfare Lehnberr; Collastir, das Befenungs ober Berleibungs Recht,

Collé, part am Bande stehend, bicht angerandet (im Baltafel Gytele); Colléball, ein Randball; Collépast, ein: Randstof. Speiche. Redendart: einem Collé sableppen, b. is absilde teut, som Gestingnis bringen.

Collectariea, - neen, schefffiche Sammlungen, gefammelte Rachrichsten, Bemerkungenze.; Collectarneen, Buch, ein Sammels ober Auszuges

buch.

- Collectant, ein Sammler, befonders Aimofen & Erheber; Collecte, eine Sammlung, Belbsammlung, das Sammelgeld; ein Aitars Gebet, Altarspruch; Collecteux (spr. ör), sin Lottospiel, ein Sammler, Loods oder Einlagens Sammler; Collection, die Sammslung, Angahl, Menge; Collectiven, sammeln; am Altar absingen; Colsective (ifc), sammelmort; Colsective (isch), sammelmort; Colsective (isch), sammelmo, vereinigenb.
- Collége, ein Amtsbruder, Amtsgeshülfe, Amtsgenosse, Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter, Collegial, Worlesungen; Collegialisch, amtsbrüderlich, amtshülfe. Uch; Collegiat, ein Stiftsslied, Stiftsherr, eine Stiftssfründe; Collegiate, Airche, Stiftssliede; Collegiam, ein Amtsverein, eine Amtsgesellschaft voer Amtsgenossenschaft, Behörde; der ven Bersammlungs ober Sigungs. Ort; eine Vorlesung auf hohen Schulen.
- \* Collet, ein Kragen, Collet, Reitrod: einen bei dem Collette (Kragen) nehmen oder fassen.

• Cólli, s. Collo.

\* Collidiren', jusammenstoßen, ftreiten.

Collier (fper Bollieb), sin Solsband, eine Galeichnur.

\*. Colligiren, einfammein.

Collifon, die Aufammenftofung, itme einigktit, der Widerftreit: in Collission (in miderftrebende Berührung, im Zwiff aber Uneinigkeit) kommen ober gerathen; Collifions Sälle, Widerftreites ober Klemmfalle, besonders von Rechten und Pflichten.

Cóllo, in der Kaufmannssprache, ein Ballen, Bebinde, Stieck, Raf, Tracht

flück, in ber Mehrzahl Collin

Collocation, die Stellung, Anords nung ber Gläubiger, Ausfentung; Collociven, fellen, ausleihen, and legen.

Colloquium, ein Gespräch, Priffingele

Befpräch.

Colludien, einverftanden fenn, beime liches Einverftändnis baben, unter ein ner Decke ftecken; Collusion, ein ges beimed, betrügerisches Einverftändnis; Collusvisch, heimlich verabrebet, abgefartet.

Colonel(1), ber Oberfte, Obrift.

Colonie, die Nieberlassung, Phassung, ber Anbau, Phansort, die Gesellschaft ober Gemeinschaft der Anbauer; das Phansvolt; Colonist, ein Ansteller, Phanser,

. Colonnade, eine Saulen Reibe, Saulen Stellung; Colonne (Saule) Baib ober Spalifeite; Berret Abthei

lung, Beerfaule,

\* Colopbonium, f. Zolopbonium.

\* Coloraturen, in der Lontunff, Laufe, Schleifungen, fünftliche Lonwendungen.

·. Colóff, f. 及oloff.

Colportent (fpn. - or), ein Reffeste. ger, hauster, Buttenträger, Kleins framer, Blatthanbler (ber Lieber und Wochenblatter fell bieter).

\*. Columne, die Säule, f. Colonne.

Combattanten, Streiter, Streitmän-

ner, Kampfer.

\* Combination, bie Aufammenhaltung, Bergleichung, vergleichende Berechnung; Bermuthung; Combiniren, verbinden, vereinigen Speere, Blotten); vergleichen, berechnen; Combinire, e Scielligt; besbunben; Confoinirung, bie Bereinigung.

\* Comeffibel; effort, genichbae.

\*. Comet, f. Komet.

\*. Comiter, f. Komiter.

\*. Comitat, die Begleitung, has Ber folge; ber Bezirk ober bie Beftannfchaft (von Ungarn).

Comité, eine Berfammlang Berathe fologender, ein Untersuchungs Muss l'ichtig:

\*Comicien , Botts vber Reichs, Bers fammlungen , Atidstage ; Comiciale Befandter , ein Acidetugs Gefanbrer.

+: Comma, f. Beomma.

Commace moant, der Gefehlshaber, befonders einer Stadt ober Reffung, "Bobbtfchaft; Commalidaritur, die Wohnung oder Würde des Stadtbeg fehlshaberb, Schaltschaft, Plaghaupts

mannshaft; Commande, in der Kriegsfrenche, ein Rebenwert, Beis wert (bet Festungen); Commandes meine (spe. - mangh), das Gebot, der Sefehl; die überhöhung oder überg

hbbe bei Feftunge-Werten; Commane befir fift. - dr), ber Anfihrer, Behbishater; Commundiren, befehen.

e gebieben, ausübren; Commandirend, befebiend, befebiend, ichaltend; Commandirend, befeblend, ichaltend; Commandires,

befehligt, gesendet; Commandirung, bie Beschligung, Schaltung, Entsenden, Sung; Commandire, in der Kaufe

manmist, eine Bereins ober Gesells phasts Sanblung; Commando, bas Sebot, die Ansibeung, ein Teupp abs acordneter Golbaten; Commandos

Beab, ber Shalts ober felbherens

Stab.

Dezirf voer bas Gebiet eines Altters Orbens (f. Comebur).

\* Comment (fie. Rommangh), bet Schid, Brauch, bie Sitte.

commentat, ble Auslegung, Erläusterung, Erläung; Commensator, ein Ausleger, Erflärer; Commentator, ren, celautern, erflären.

"Commenchur, ein Ordens Pfrilnbner.

\* Commerce, Commerz, Handel, Berter; eine Bentegeilfchaft; Coms

merce: Spiele, Gefenshafts Spiele, hohe Geldicke; Commercial, ges werdlich, handel und Gewerbe betreffend; Commerciven, handeln, Bans bel trelben, Bertebe haben; einem

Erinigelage beiwohnen, laberlich leben 3 Commerzien Rach, handels-Auth 3 Commerz Craccar, ein handels

Bertrag, panbels Bilnbuig.

Commiliconen, eig. Mitfreiter, Bab fen Benber; Lerngenoffen.

\*. Commis (fer. Kommib), ein hand : delibiener, Beschäftels Besorger.

\*: Commis in Werbindung mit den Wors -: tent : Arfielt, Brod, hemben, Schneis : den, Schuhe ic., d. i. Feld - ober Sols haten: Arbeit , - Brod , - Schuhe:

Commincibel, vernifcbar; Coms, migeren, vernifcen, vernifcen, vernifcen, verniengen.

Commiseration, die Erhanung, Bei mitleidung, das Mitleid.

Lommiffar, ein Beaufteagter, Gevollmächtigter, Geschäftes Betrauter; Commissarigt, ihre Verpfegungs inder Schaffiere ihrt; Commissariates Büreau, bog Schaffant, die Schaffantes Schranne; Commissa-

ricts - Departement, Bos haupt ichen Commission, bis Nollingot, ber

Austrag; die Untersuchungs Beiells schaft; Commissionat, ein Geause tragter, Geschäfts Wasterger; Commissionate oder Commissionum, ein Geschäste Austrag, Austrage Sessel, Bollmacht Schreiben; Coms

missorialisch, beaustragt oder in Austrag.

\*. Committent, ber Auftragende, Uben tragende, Gevollmächtigee.

\* Commoda, Boetheile, Bequemiliche feiten.

\* Commode, bequem, gemächlich; die Commode, Bequem labe, ber Sas ftenfcheant.

\*Commoditat, ober - ce, Die Bequeme, lichfeit, Gemuchlichfeit; bas geheine Gemach.

\* Commodum, bet Rugen, Borthell.

\* Commune, Commune, Commune, titat, Die Gemeine, Gefammthett;

Dommunicabet, -ble, vereinbar, mitteilbar.

Communicant, ein Theilnehmer-am feil, Abendmahle, Abendmahle, Abendmahle, Ges-woffe; Communicatium), Gilger Gommunications Drücke, eine Berbindugs ober Coneils Heiler, Berbindungs ober Communications Linie, Verbindungs ober Chneils Finie; Communications mittheilen; mittheilen; Werbindungs ober Chneils Finie; Communication, mittheilen; Webbindungs michtleilen, mittheilen; Webbindungs mittheilen; bis heil.

Communication, bie Mermechfelung, Birtoufdung; Communicen, verstaufden, umtaufden, verwechfeln.

\*Comboie, f. Romodie.

\*\* Compacistent; ein Midvergleicher, Midttragt per Zeledens Gendk; Compacistenten, die Bertrags oder Fries dens Golieber; Compacistivens mit Frieden schlieben, fich mit vertrag

Compact, bicht, feft, gebrangt, ges. blegen.

· Compagnie (fpr. - pannit)), die Gefenicalt; Sauptmannschaft, Manstel; Compagnie Chef, ein Manstel; Compagnie Chienes (us), mann; Compagnie Chienes (us), ein Mannets Wundarst; Compagnies Jourier, ein Mannets Schreiber.

Compagnon (ipr. Bonghpann) jongh); ein Gefellschafter, Genoffe, Beldifte Selfer, Sandels : Genoffe,

Comparabel, vergleichbar, vergleichlich: Comparation, de Bergleichung.

\* Comparativ(us), ber Wergleichunges. Grab, die Stelgerungs ober Mittele Stufe (3. B. reicher, founer ic.).

Comparent, n ber Mechtsfprache, ber Munefende, Erschienene; Comparizen, veugleichen, erscheinen, fich vor Gericht ftellen; Comparicion, bie Ersscheinung, Stellung vor Gericht.

\* Compas, der Nordweiser, die Winds

, water

\* Compendiärisch und Compendiös, Ausammengesat, turg, gebutngt, ber Ausu; Compendium, ein (turger) Indegriff, Sehrbegriff; Lettfaben, Debaduch Austug.

Compenfacion, die Erfenng, musgleichung, Koffen, Erflattung; Componfuren, erfenen, ausgleichen, aufrechnen.

\*Competend, befugt, gebörig, getihrend, geziemend; der Competent, etr Milbonierber (um ein Ami); Competens, die Gefugnik, Satzbaftigtett, Nochedmiltigleit, Zukunbigkeit; Einfongungs aufgabe; Attötwerdung; Einfongungs, aufömmen, jugefichen, aleinen.

Compilation, die Sammelei, gulams mentregung, bas gusammensessen, gusammensessen, eine zusammengee softe Gehrlft; der Compilator, eine gusammensopsier, gusammensopsier, Gusammensopsier, Gusammensopsier, gusammensopsier, gusammensopsier (dus Güßern), gusammensopsier.

Completifance (fir. Bondhplah.
fangbik), die Gefälligteit; Dieufibile
ligteit, Söflichteit; Completifant,
bienkwillig, höflich, geftig.

Completeiren y L. sufammenfoffen, ame

Complement (uin), tin Etallaguiges. Hurt, die Ergundung, Gollenbung.

Complementuir. (ipt. - tür.), ober gas rius, der Berweier, Stellvertreiter sber Bevollmächtigte eltes Handelchaus fes; Complementäir, Tan, des Ergänzungs zan (int. Februar eines Schaltjahres).

Compler, vollfändig, vollaufilig, vollens det, volltommen.

Complexiven, ergädgen, vervollsthligen. Complexion, Leibesbeschaftenheit, Ges sphahheits Anlage, Sinnesart; Complexus, der Inhegeiff.

Complication, Die Berfledtung, Wers midelung.

Complicen Lipe. -fiem), Mitthuter, felfer, Mischuldige, Bitverbeecher; Compliciet, verflechten, verwiedle, &. B. ita Rechtshandely gusammengesfest, schwierig, & B. eine Kranfspeit; Complicieut, die Bernicktung, Schwierigfeit, Mitschulb.

E. Compliment, sin Grufy, Buding, eine Verbeugung, Begrüftung, Empfichtung, Artischel eines Antischel eine Gemeichellen, Infinert, umfände, uniffandlichteit; Complimentarisch, ein Hilliam Antischel eines eines Antische Eines eines Antische Eines eines Antischen eines Eines Antischen eines Eines Antischen eines Eines Antischen eines Ei

\*. Complet, ein Geheims ober Wendelbunk, eine Bande, Mutte: Coms ploreinen, meuten, fich prinnelenrotten, insgeheim verbinden.

\*. Componer , pharmentisch, die / .. spen ; tenschen, tenbichen; Leunr ponift, ein Consept, die bestellt

Comportibel, a bie, seitrielich, schielich; Comportiven, sich seitra

\*Compicition: die Antonnenfehnig, Orischung: Antonbeitung, Lonfegung, Sechtigue, der Lonfug ain Canfille's Compositum, etwas Jufammengefegues, ein Gemisch.

\* Compote (fin. Kompott), ein Obffs muße Eingemachtel von Obff, Obffs gemilje, Obffbrei, Sottobfi.

\* Comprehendiren, zusammensafiesen, begreifen; Comprehension, die Bestriffes oder Fassungsfrast, das Busams mensassen, Beareifen.

Compress, bist, zusammengebringt; Compress, ein Bäuschen; Dust-Appeien, Drudpuskerchen auf Wunden; Compression, die Zusahmen; ich; Compression, die Zusahmen; driktung, pressung, Verdichtung (der List ie.); Comprinsiren, zusammens drikten, pressen, dindigen.

\*Compromiss, der Antal ; in der Achtes sprache, die Berufung, übereintiust auf einen Echtederichter oder Obmann; Compromittiven, zum Schiederiche tre währen, mit verwickeln, ins Spieltziehen oder verantwortlich machen, der helligen; sich (mith) oder spine Libs ve compromitriren, bloß kellen, aufs Spiel sehen.

\* Compendel, -ble (ferr Kongbens bel), rechnungspflichtig, perantwert

Affichtisteit; Pflicht der Acchenschaft, Verantwogtlichfeit.

Companing (M. Bonghrangh), Mao ens bong Begglinger. gogen comps charte Schiffing is a month character than the man is the series of the lung.

Com(p)toix (fix. A angheocher alm geneinen gehen biet men Acerele), ein Spreibiginner eine Schreib der Geschistes Stubes, ein Sandels inder tung.

Budhalter, Schreibftuben Gefalls . \* Compulforium, in ber Mentelingen de, ein Muhifdreiben, Mahnbeten; amangd: Schreiben.

Computation, tie Berechnung, Sasnechnung, ber Iberichies; Computaren, ausrechnen, überichiegen, unfenmengablen.

Comtelle (for Kongh -) , bie das

Comthile; f. Commentour; Constitution, f. Commende: Eon amore, mit Borliche, Lug, Men

gnigen.
Concav, ausgehöhlt, hohl, fach icetieft; Concavitat, die rundehöhlung, hohlheit, hohlrundung.

Concedinem, queden, sulaffen, ges fatten; Concession, die Bemiligung, Genehmigung, Gekattung.

Concentration ober Concentrirungs. Einengung, Aufgmmendrangung, Bets dictung, Berkärfung; Concentrisch, Die Einmittigkeit; Ortress, puntes Geneinschaft; Concentrirung, guntes Geneinschaft; Concentrirung, guntes Geneinschaft, einengen, einfreisen; verdichten, verkärfen; Concentrirungen, einfreisen; verdichten, verkärfen; Concentrisches puntee gezogen: Concentrisches griff, in der Kriegsspr. ein Alaumsseher Beng: Mugtst; Concentrisches Jeuer, ein Zing: der Alaumszeuer; Concentrisches Keuer, ein Zing: der Alaumszeuer; Concentrisches Keuer, ein Zing: der Alaumszeuer; Concentrisches Keuer, ein Zing: der Alaumszeuer; Concentrisches King: der Alaumszeuer; Concentrisches King: der Kingen, ein Budtspacher Kingen, ein Budtspac

Consept, der Entwurf, Plan: amedem Concepte kommen, irie wenden, fieden, in Meriegenheitracenthen; einem das Concept vatrücken, in förtel, irre maden, vervieren; Cancere - Papier, Entwurß | Weier, Feringes , Toteofes Schreibpapier.

Conception, bie Empfangnis,

Concert, Kongert, bas Anjampuens faielen enverere Londunffre x: Jone fict; Concarticen , in her Boutung wetteifern, wettspielen, wettfiegen. bestechen, verehreben, Conceptionen, in der Londung, ausgehoben, Detvorftechenb; wettspielenb; Concers tift, ein Wettipieler, Wetttonipieles, Bettfanger.

Concessibel, putasse; Concession, bie Geffattung, Genehinigung, (ofrige feltliche ) Bermilligung ; Conceffior mair oben - grins, ein Metdünfintes, Gefugnif . ober Erkanbnifgebender; Concessioniren, senepuigen, befue gen , bevorrechten, ..

Conchylien, Dufdeln, Songefen, Shalthere ; Conchylige Samme ling, eine Soneden Gamminng; Conceptiolog, tie Muichel aber

Shalthier , Kenner ; Conchyliolos gie, bie Diufchel , ober Schalthier

**Lunbe**.

Concisegerie (for Mongbflierfeber - vie), die Burgvogtei, Rerterei; bas Gefängnis, Stockaus, (in Maris).

Concilium, gine Berfamplung, Agthe berfomminder pelonbede Bitchen & Ber-

fammingg. .

Concipient; der Entrecefee . Dufas fer i Concipiesen , entweefen a suffer sen, abfaffen; empfangen.

Concis, tuesgefast, bunbig, gedefingt; Concisson, Die Minbiglets, Meballogie beit. Car it as it shows a st

Concinerion; die Muregung, Muffele gung; Concitiven , angegen , mimice seit.

Conclare, an verdhöffenes Gentad, Wahisiminte, befonders Wapk - Wabis Minner.

Concludiren, in bee Rechtspt, ber schließen, aburtheilen; Conclusion, die Schluffolge, Folgerung, ber Schlus-fat; Dag Conclufum, ber Abfolus, Befolus, Before, Abipiet. Erfter Band.

Concoccion, bie Berbauque Cher Speffen).

Concommiffatius, ein Ditbeauftige

" ter, Mitbevollmiebtigtet.

\* Concordáns, die Ubertinfinmuha. ein Spruchmeller, Bibetheuch & Bibel wort Beffer; Concordir; liberting funft, Berting weltticher Burken mit beit Papite, Ctaats & Lieben , Pfeilige · benvertrag.

· Concordia, die Eintracht, Abereinfilm

Emigungs . Sud.

Concouriren, miewielen, mitwerben, f. aud Concurrent.

Concours, f. Concurs.

\* Concresciren , eig. jufammenwachfen, einvælgiben ; wortverläugern . Cons " teet, vereinigt, einverleibt (mit Egene fcaften begabt); Concresum; bes Befondere; ein befonderer gulf ( bas Begentheil: von Abfreatt, f. b. 28.); Concretion, the Bereinigung! `.Ein verleibung, Gerinnung ber Berbich-· fung!

Concubinarius, ein Bellefafer, Sebsmann; Concubinat, Das Beis. fchlisten, die wittbe Ebe, Lebsche; Cons cubine, die Beischluftemn; Acheffan;

Concubicus, ber Benthia.

Concupiacens, bie Begierilafteit, Begierbe, bis Geliffen. Concurrent, ein Mitbewerber, Dit stäubiger, Ditterbe ; Concurreng, bie Weitbewerbung , ber Bettfreit, Bette elfer; Concueriren, beitreten, 1:17 gufammenflaufen; Betteagen; ferh. 1927, 19

. Concire, in ber Rechtspr. eig. 3m -fammenlauf, Der Bufdimmenteitt von Glaubigern , sum Eintlagen wer Eine fobern ihrer Soberungen.

Concuffion, ble Erfcbutterung, Schrele tung (und baburch Berviefte) Bielbem preffung ober Beutel & Coneiberch

\* Condemnation ,- Die Beturibrifung, Verdammung; Condemnaterlich, verurtheitend; Condemniren, pote dammen, verurtheilen, :

Condenfanon, ble Berbittung, Ben diduns; Condensator, cin Derbichs

fer, Einenger, Barmefammier, ber fonders non eleteriform aber Sier Stoffe; Condenfiren, merdichten, bicht machen.

Condiction, Die Bufoge, Berfprechung, Burndfoderung (eines Derfebus)

Directorium, f. Convector; Con-

Condiscipel, ein Mitidiller Sont

Condition de Bedingung, Bebie muns, Gerke, Unterfommen; Copditionell, debingt, behingungswylfe; Conditioniven, felingen, bleven, de Dienken kehen; Conditionitt; de schaften, erhalten; Conditionitt; de qua non, Bedingung, shue melde nicht, d. t. werlestiche, Bedingung der Midalichfeit ober Wiellichtelt.

Conditor Bustrbader; Conditor rei, Buderbaderei; Condispresson ren, Budergebade

. Condolens, die Belleibe Bezeiguns;

Condoliven, betlagen, bedguern, Belleid bezeigen.

Condominium, Mittelgenthum, Dite berefchaft, Condominus, ein Pite bere, Mittelfger.

Condonation, in ber Achtefpr. die Erlaffung, Spentungs Condoninen, nachieben, idenfen, verzeihen.

Condotts, in ber Aussmannsspar de Tortichaffung, Bracht, das Frachtiphn.
Conduct, ein Geleit, eine Beglestung, besonders bei Leichen Beginge utffen; Conductelux (int. - tor), ein Führer, Aussicher, Schaffner bei Lande

guprer, nuffeber, Sagner bet ranss fet Conductor, ein keiter (an Elettrifte Malchinen); Sichter, Dies

ther, Bekander.

Conduiften (pe. -dwi -) isch (mich), fich auffihren, betragen;
Conduifter, fich auffihrend, betragen, gend, gestiett; Conduite, bie Auffihrung, Lebensget, bas Betragen;
Conduiten Lifte, Sitten Ausweis,

Strienlife.

Lonfece, Juderbrob, Juder Go

. Conferens, ble Berathiplagung,

Geschäfts-Unterrebung, Beschäfts Benhaublung, Ausammentunft beswegen, Confecteur, vergletchen, berathen, wohanbeld Boberrigen, verteiben fünder und Webedelff's Confecteung, dur Berichting, Rebertrugung, 12.51 Confection, die Eingestehung, bas

Befrinmit voer Ciaginabbaife.
Confeffionar (ins), ber Brichtvam,

Seigtiger Detrodnote ; Siane

bens Genoffen; Confessus et convictus; in der Achtefpr. geftindig a. Aberfichet (von Bergebungen ober Bew berdeh).

Conflande (pr. Abngbiffangoff), bit guverfiet, bas Bertratten; Cohflant, vertrebild.

Conficien, vollenben, ju Stunde

Conflorin (per Zorigbfidings),

Configueation, bit Ceffaltung, Bis bung; Configueiten, bilden, go falten.

\* Confinación, in der Medtelpr. bie Bentelpr. bie

Confirmand, ein Weitfüngerinn; Confermandenit, eine Weitfüngerinn; Conssistentieben; Kudben und Andeiten, welche enstrumet werben und pur erften Abendmahls geler gelangen follen; Confirmation, die Beitällgung; Gorffermügeng; Laufbefätigung; Corifermügen, beftätigen, befraftigen, eine fignen.

Confractivel, einziehbal, veilliteinerlich; Confracacion, die Einzichung
(in ham: Meantlichin aber Inndespereilden Ochen), Perfalls Lotterung. Bers
tümmerung, Wegnehmung; Confrativen; einzigfen, gerichtlich in Ber
ichte, gehmen; Confractis, eingezugen, weggenommen, auch von verbäche
tigen, lüberlichen (capficirem) Mas
fahr.

Confitent, ein Beichtenber, Beichte tind; Confitenten, Beichtenbe, Beichtenber, Gonfitenen, Beichten, Könnten, Gonfitenen,

Confictionn, Andrentel, Cingillage tes; Confictiniër (fpr. - ieb); ein Buder: Bader, Buder Muster.

Conflict; ein Difammenfief, Being, Bampf; Confligium) gegen einans ber fofen ober freimn.

Confluency Conflue(us), der 3w fammenflus, Jufammenlauf; Confluswen, gafammenfleben, gufummenfleswen.

Confodenteiöre, aine Berbfindung, ein Bund, Bundnis; Confodenter, verblinder; Confodenter, problinder; Confodenter, Bung bes Genoffen.

Conform, Abereinstimment, genad; Conformation, die Bleichbildung, Gilbung, Anbequeinfing, Bustimitung; Gonfirmicen, abereintomien, am bequemen, beistimmen; Conformie feer, Abetelustimmenbe, Andahger der herrschenden bischiften Atrese (in England); Conformität, die Gleich heit, Gemäsheit, Abereinstimmung.

\* Confrater, der Mitbeuber, Ondenke Gefell; Confraternistren, verbrüsdern; Confraternistry die Genderisder, die Genderischaft, des Mechtelles Amthouderschaft.

Confrontacion, in der Rechtspr. die Gegeneinander Stellung, Zougens Bergleichung; Confrontiren, gegens einanderfellen, gegenseits verhösen.

Confundiren, vermifden, vermeche fein, vermieren 3 verbiliffen, Sofürst, ober verlegen maihen,

\* Confüs, vermint, vermeeren, befürzt, verblüfft; Confusion, die Berwierung, Unordnung, Befürzung.

\*Confutation, Die Wiberlegung; Coile futiven, miberlegen.

\* Conge (fee. A onghisches); ber also stilled.

\* Congelation, die Gefelerung, Beri bickung ducch Milte, Geriffung, bas Serinnen.

Conganialifc, peifetvermandt; Consgenialität, ble Geiftet Bermandm ichaft.

Congection) jufantusationes, and

Congresion profe Andharfung, Derrins in denng (des Blunds jum Copfe):

Congregacion, due Berfammung, befonders geifliche Werkeliderung? congregatio de propaganda Meso inde Grieflichest par Werderlung des christiations des christiations. Gefehrlinges fatholischen Maubens, Gefehrlinges Gefehrlichest (in Nom) a Congregation, wereinigen, kerinklocus:

Congress, der Zusammentritt, West

Congruéne, Abereinfimmend, papsend, akich und übnlich, sich bedend (in der Mastunskie, Gongruéns, die Abereinfunski, das Basamenpalkus, Congrussend, übereinstunnen, igus sammenpassen.

Conjeculiv, die Mithuafung, Beis muthung, muthmoffiche Leffert; Cons fillven, vennuchen : erreiben:

Conjugal, chelifi Conjuganis bit

Conjugation, die Mississen Dette manblung: Beitword Banding of nie jugiren, aspaniein, Johnstoden i

\* Confinecțion, die Brisingung: Pen einigung: Bufammentunft (verschiede ner Wandel, Grene); in der Cocheft leber, die Chr. ader Gindemant.

Conjunuation, geleunflindes Beile verhaltniffe.

\*Conjungiven, verbien, verbien.

\*Gonjupate und Conjuent, im Bels.

fipurener; Conjuntion, bis-Bers fipulanis; Conjuntion, verbienten.

\*Connection, verbieden, verbieden.

\* Conneativel , - Ble , bet feangefiche Remitisburg

\* Contex, sechunden, vertaupte, and soes gufeinmenhangind; Cornesion; die Berbindung, Berdnurfichuft, der Busfinmenhang; Cornexus, der Busfinmenhang; Cornexus, der Busfinmenhang;

A Connivens, die Berginfligung, Mach fich, Dulbung, Compibiosis, bach feben-rechben laffen.

Connectiones ( pr.:= fixifangbyi );
ibis Renasady Bedinoppafia Edib

moissement file. ... manered), ber Bille terbeief ... Beckracht .. Betef) ... Berlas dune: Sheinz, Connoisseur List. word, oin Content mar engineered \* Conquerkus (pr. Konabienaneb), att Crobereri, Congrienicum, crobern-Conquere . (for Kongblase) purine Eroberung, fen zig at, Apeig, Giane. Compector ber Mitschulverfiner, greite, teber an Getebrien : Chalen; Convectorat, beffen Mint ober Amtis wohanngarinient, bie Blutsfrende fchift, Blutsvermandtfcoft. Confectolien, andereiben, Manne Tout aufeben :. Confecuption , bie Bann. Mushebung, Ansichreibung, Mbr, ber Sandland Canfeciptionel Deziet, ber Bante ober Weebluri Conferiationschatunu, bat Banns aber Werbant: Me BResffprante; Conferinciale Commissait (Com felfiertes), ber Batin i trettmeten : Conferincione Sculbeis, ste Baan miet: Confectivitionepflichtig, Baten aber merfusichtie Confeccation, die Einweihung, Cins Stangung; Cofffecitiett; sitemailett, Manter beligen in the state of the " Coufectition; bic Soige, Radfolge. Confeil (fpr. Monghfelli'), aber Math. die Bestate Berfetrenfung. Conferra, bie Genehuigung, Buftime Control of the contro \* Conservament Man. Banabsainby semangh) in mit Bonfapa.; Confana (Michigania file Rise and programme to a \* Confessione (in Atangha), Sob ge, Bicheigteit,: (mebrinan: Gachen, .rafe: was perfanen - Comingnema, das Reigende, Nachfelande, cytocorne ant hem Mintechentin Confequent, erecht, febiniriaties wit fich felbit, feinen Grundfigen und Behauptungen - disescinfiancemb 4. Confession, die Bolgerung . Bolgenichtigfeit 3.1 Leftes mittengen .. Wigereien . Schieferrians Comfequensen + 173adses p. rig, Bols gerry, Bologe Bieber ; Confagnens ven : Machorei, Folgerei, Schlieferet. \* Conferentation (dr. - matobe ), xia

Behalter, Der Borfmeifter : Conb 11.1 fermerion , bie: Mufbenebenng , Erhaling; Conferracionsbrillen, Ers betrunges, ober Bewahrunges Brillen'; Confervator, Bemahrer, Auffiher; Confervicen, bewahren, aufbewahr ren; fich halten ober erhalten; Coms fervirt Acmobibehaiten . von frifden. Allibendem Ansehn : Conservassir, (for. oabr) und Conferentorium, eine Erhaltungs : Anfalt (fier die Low funk in Baris). Confessus, ber Bufammenit, Der Confiderabel, - ble, anschnuch, beträcklich, activar: Confideración, bie Getrachtung Ermigung, Contingenten, Schung, Michtigfelt; Contingenten, betiechten, erwägen, achten, hochspagen.
Confignation, die Aufselchung, Bes jetonung Di ober Wergegetung ; Confignitzen beiditen aufeichben ; bellentin, verfigen besieden , vertragin. Beibeberr; Consiliaring, ein Reibibled, Bors Consilium, ein Reibibled, Bors folde ; eine Ratheverfrandlung ; Con-allinar abennati , ber Rath Wegingeben, Die Begweifung von Bochichulen. Consistent, bisht, bauerpast, haltbar, bestandsam; Conststen; die Diche beit, Saltbarteit, Acftigteit, Dauers Baltieftit. Confissorial . Alath, Linchen Rath : übnigens beist Confissorial - in Bus fommenfigungen aber als Boefebung was su bem Cotfferum, Kirchenrats blet griffficen Gerichte, gebort aber pop bemicthen beebertme. Confebrini, beidwifter Ainber. Confolosion,, die Ledklins, Befriedie gung. Confola, sti Bondesfell, Tragficin; Confole Cifchen, ein Bands gber Pieller Lifden. derung, Dectung (angelegter Gelber); Confolidiren, borinben, fichers, Confoliren, troffen, berubigen.

\* Confonépe, sindtitlauter: Confor

nangen, Gleichtlänge, Zusammene

nenflingen, übereinstimmen.

. Conforper, Thailpehmer, Bemeldig in der Rechtsifpn Mittläger oller Mite befingte (hat jest faß immer eine fchlusme Bedeutung).

Conspecsus, tis Aberbild, eine Uns

Conspiración, die Berichwörung, Menteret: Confiniriren, sufanners filmmen, fich verschwören,

Consponsor in his Ashistor. The Michigan with

Conffabel wer Conffabler, die Benerwerter, Studmeilet auf Shiffen

Conffacipelt, befatigen, beträftigen, erbatten, befunden.

Conffellacion, die Gteilung der Sterne, der Geffienkand und fein vermeintlicher Einfug auf menkalige Schick, fale.

Confernation, die Befflegung, Veralegenheit; Confernation, befflegenheit febeng Confernate, befüllig, betroffen,

\* Conffiperion, bie Nerhärtung, Carte tethigeit, Berftopfing, Conffipren, verkopfen Conffipret, verkopft.

Constituent, M ber Necksspe, etc. Bestmacht. Scheff, Constituiven, sekt spen; eminanten, sur Rede keiten; emigen; belangen, zur Rede keiten; beraglssobern; Constituivend, selfsegend, kaatsverfassend; Constituirer, bestands voer versassungshistier, beractiversassung; Verdassung, kelt genativersassung; Verdassung, kelt segung; Leibes Beschaffenheit, ber Körperban; Constitutionell, versassungsmäsis; Constitutionell, versassungsmäsis; Constitutionell, versassungsmäsis; Constitutionell, versassungsmäsis;

Confringencia, puentienschalbe Bellmittel; Confringiren, pulme mensiehen; Confringirend, pulama mensiehend.

\* Confleuerion, die Zusammensegung, Ganart, Ansednung und Berbindung; Mortfligung (in der Atde), eint Borgeichnung ober ein Anfolf; Considuiren, misauen, gusammensehen, worts ordnit

n Confabilitatinac; bie Mitudis

Deit; Mefend e Einheit (in bes Deckei nigleiteleine); Gonfindskantistein, bie Attgegeistopptabel Leides und Aintal Christ (ini helk Ainndmahle); Confudstantielle; Altichvelig, mitmefig, inines when gleiches Molenn.

Conful- ber Glingemeifter, Stather ber beuptmann, Sandlunge Richter ber Auflicher bin Grantedlierftunt im alle einischen und ehemaligen neifendlichen Grant; Confulation bes Confulation, bis Conful Witte

Canfulent, ein Pretier, Rechtste eilber, Amyalt; Confulver, in Rathe pleben, um Anth fragen. Confules, ein Chepphilausschen) Des

widtshof.

Consultien, berethichten.

Confumirung, ber beharf ober Anne Beauch: Confumirung, ber Beharf ober Anne Beauch: Eorif utnetheitige, Anne Beauch: Bothom ; Confumition or bie Bersetring, ger Annesd ; Seberf ; Confumito is Bedeuf ; Eogh fumito is : Bedeuf ; hie Perdeughen ober Februike.

Comegios, enfectent, verichelt.

Contamination, die Bermpelplanis; Consamination, schuhrelnique, ifferbeln.

Continey of Comptants

Contemplation, bie Getheung, ber Schrung, ber ffpuenb, beidanitha

"Consempoule, glainelle.

Sontenaires (fre Adnificentinghaf), bie haltung, gaffing, Atbligung, 3u-enthaltung.

\*Conscite (fix - single); and then,

Concenst, Vie Busine Bentte, Befemblytte, bei Jahnt (von Bill)

"Chairing maine" (per Rongbangue "Changly"), his partituitele, Befundbelt, als punt bijar blekar ynn Ger Teathele,

\* Consentivent, Michigan, Seesfilm.

Confedence y bet Anjalia

Colibetey, das Gild , Geolific , Geo.

\*Contestabel, Seeitig; Consessation, i'in der Beihelfpt. , bie Begengung, Beufteitung; Contestiven, : sefteifen, freitig, machen , begengen ; bethenten.

\* Coffere, ber Bujanmenbana, Die Ret : te s: Berbinbung.

t: Courtiquisat, ble Angetraune, Bee :. Pafring, Genigemeinfchaft.

\* Continent; bas feltant, fefte fant (im Gegenfage ber Infefn); Coptis - paneal - Friede . - 113 legren, -MCzuppen te., Laubhiche te.; Cons zinental "Gyftem, nanste mar Ras \* poleond : Wenfregeln , ant , Ensfchlichung

Englands vom Sandels Bertebre mit hem abrigen Edtoya.

Enthantinenry, hie Enthaltung. Bill

Migraingens) die Migebeitras, Be dentageit . Pflicht autheit ; beforders ran Gilletruppeis; Concingung, abit Sufaftigfeit, Angewifthit. 326.250

Spatistuation , bie Softbauer, Forffes jung; Continuation, ein Feitscher; i daneimiell , fordubbrend , uneuffier! .MD; . Constanti icen, spetiolocu, fortici: : in i Continuintido prais continue ell. Continuum, stud Symphrendes, Ununterbrochenes.

\*. Cónso, in ver dentilantespe, de flecht Courto, auf. Mahanny - ger Jen .: letter : manien , : bregen ; con to corrente, bicamundo, o nuevo, pie neue, wando, die begabite, c. "(Agushio (An-wortio) , die alte Rech

\*. Contor, f. Comtoir.

informour, decumtreis; fimilis Coor sourniren, umreiffen, ginen limrif & Mathe Contonentiat, lipts seven (in der Bappenfupft), Ferfijaffelt. Conera, seson, entgegen.

t. County is in Bulger Com some a talling a policy of the second sichtraft: Contraction, phis Busines modelyne. Mattrupy.

Concrabanc; & Conscionid.

Mantepaiochie in der Megtspe De

Gegner, Wherfacher.

Coincradiction, die Micesprechung, den stadiction, die Micesprechung, den immersyng contradictio in adjecto, ein Micesprech in Sching ober ne Chranen g.: Contradictor, ber Michelperifer, Maffen unvalle meffenbart ; Conemplesorifch , wie beriprechend.

T.Confede, L. Conscair.

\*. Contrabent, ein Bertragf Schlice "In Bindners Contrabenten, üben sintemmende; Contrabiren, Uhre-... Antenimen.; Southen wochen, Jen-Det schlickeit.

Contrair(e) (ist. - tran), enterer. umoter; mbermärtigig gu gontrnire (he of tangbarabe), in some

Contraminiren (Contradinion. Contrapolition) nemat; bie Dechung eines Beg fould; Gerichtigung clues Buchale tungs . Schlege.

\* Compapuncty in der Bontunk Libte Runft bed : Confages, hefonders, des Glimmochicis.

Contrarium, Das Gegentheil.

Contrafignatur, die Eegenseldmane. Centrolignicen, Mitunteridefft; mitunterseichnen, gegenzeichnen.

Contraft, Der Gogenfatz: Moftich; Conseaferen, entergenfefes, difter deth 7 or and the later of the stage 🛎

\*Conteaveniens, with Engelies Date belaber, übentusten (eines Gefenes); Contraveniens ober Contravens eifer Bie Mourtetung, Entorgenbande

Courresolites y pessellimmen. \* Contre (fpr. Rongbrev), entgegen, n dagegeng Contre Domital, ber . Bit : vober . Unter : Blotten a Bubert ; Comere Approchen (fig. fchen),

in in ber Kriestiumh, Soen . Laufsraben, .: Argin - Genten, Rifffeffe Morte. .

\* Contrebalance (fpr. Mongheirbas n langbil) bea Gracmetthe i Com

erebalanciren, bas Begengewicht ed. bie Bage balten.

Contrebande, Derbot Boarc, Geleich Contrebandier Kongbterbangboieb), ein Schleiche Banbler; Contrebandiren , ichleiche banbeln ober Goleichbanbel treiben.

Contre . Baf, ber Großbas, Gegens Saf , bie Grobbabgeige.

Contrebatterie , bie Degen Veldfita. Bettung ; ber Ochen Gefchibugh, ber genroft, Stitegroff.

& Contrecarriren, miberfreiten, ente gegilen. 130

Concertup (pr. Apnghrettub), "ein Gigenfalds, Allebrall; Durcfirto. Contecfair (fpr. Kongbrerfab) / f.

Erriscfey, das Prachottb, Bemitte. Contremandiren, gegenhefthligen,

simblegen abbehöllen.

Tonices Lightness (1881. Bishybites mast); de Gegen 2 Adon.

Colonter 1873as (di , cin Segoinag. Conce Mile, Segen's Mine; Cons : Brentill rort je gegenfchtbien . Gegensidnen anlegen; Begenfill Wanden,

a Elfig enigegudu ober eurgegelifreben. ≈Cóp**etro®rage** , Bestir Beltil.

\* Contrepariren, wehret, wishirmen. "Montemart , der Baner ober Gegen" theil; Contrepartie, in ber Londunf, ibie Berentitunt, in ber denfmannifer HANG CHANGE FARE:

Dontrepas (pr. – pab), Greasfieitt, edt folider Banefhrite.

\* Cónere - Revolución, pla Ader der :: Miestna Dunydisune, Gegenschupferine ? ... Contrassolutionät., stemunmäli dend , gegenempörend.

Aangressampe, in der Erichting die Begenbofdung, der Gegenmal, die Musenwerte.

Consume Signal, ein Gegen Beichen; Concresignativen, ein Rud e ober Begenzeichen geben.

Contretany, ein Wegen a seet Melbens toni, Reisen.

. Contretranchée (pr. Konghtere erangbicheb), in der Rriegstunk, eine Egenicate, ein Begen e Laufgraben.

Contrevisite, cia Begenbesuch.

Contribuabel, - ble, fteuerbar, ffeuerpflidtig; Contribuent, ein Bei-fleuernber, Beiffenerer, Beifräger; Contribuiren, beifteuern, beitragen; mitwirfen, beforbern; Contribution, bie Beifteuer, Rriegs : ober Landes Steuer, Schanung.

Controvers, ein gelehrter Streit, Schulffreit; Controvers , Predigt,

eine Streitprebigt.

Contubernalität, ble Stuben . Bes fellicaft, Stuben , Genoffenidaft; Contubernal(is), ein Stuben : Bes fell, Gtubengenof: Contubernium, bie Stubengefellichaft.

Concuma, bie Biberfpenftigfeit, Dichterscheinung (vor Gericht); einen in contumaciam condemniren ober verurcheilen, wegen Richtericheinung; Concumacicen, beshalb tlagen, wes den verfaumter Rechtsfculbigleit: ven urtbeilen.

Conturbicen, verwirren. 624 6. \*

Consufting due Duetschung, leichte Bermundung.

Convalescent, ein Benefender; Convalescens, die Benefung, Sesundung; Convalèsciven, genesen, gestuiden. Con variazioni, in ber tattunt, mit Beranberungen ober Mbanberungen (ber

Bauntmeile).

Convenabel, - ble, paffend, Kändis, guträglich, rathfam ; Cons veniens, die Schicklichteit, Bequens Hofeit.

Conveniren, Abercintommen, paffen, fich ichiden.

Canvent(us), bet Berein, bie. 340 fammentunft, Berfammlung, befonbers Reichs ober Staatde Derfamme tung; Conventitel, ein Metel-Bers cia, sine Bintel Berfammlung, ges beime , verbotene Zujammentunft.

Convention , bie Ubereinfunft an Der Pertrag; Conventionagelo, Pera trags , ober überemfunftsgelb ; Cons ventionell, bers ober übereintomms lich , üblich , vertragemäßig.

Conventual, ein Stiftsberr, Stifts glieb, Stiftsgenoß; Conventualinn, eine Stiftsfrau, Stiftsgenoffinn.

Convergent, fic gegen einander neis gend, annähernd, mianmenlaufend (von linfen); Convergent, die Ge genneigung, gegen feitige Annaherung, bas Zusammenlaufen; Convergiren, fich ju einander neigen, annahern, gus fammenlaufen.

Conversation, bie Unterhaltung, Unterrebung, ber umgang, Berfebr; Conversations Sprache, linters baltunge umganges ober Gefellichaftes Sprace; Conversations Stude, birgerilice Chauspiele, Gefellichaftse Conversatorium, gin Unterhaltungs : Bimmer und Unterhale tungs : Berein , eine Spreibgefenfaft; Converfiren, fich mundlich unter

baiten, anterreben.
Conver, eunderhaben, gewölft.

Convictorium, em Speifelaal, Ess stimmer für Biele; Ess ober greitisch auf Sochidulen; Convictoriff, ein Freitifch & Ganger.

Convicens, in ber Rechtsfpr. ein übers führter, itbermiefener, f. Confestus; Conpinciren, überseugen überführen. Consistant, ein Safthaff, Schinges, Grag: 100 ein Safthaff, Schinges,

Convociten, spiammenberufen.

Convoi, Bedectung (wird deutsch ausge-freielin), Gendt, Genbichaft, Geleit, Be-geritung; Convoyiren (fpr.-woji-), gleiten , begletten , bedecten.

Convultion, bie Budune, Berng» tum, be Clieberframel, Convulli. pilch , sudend frampfbaft. Ecoperation, die Dittoirtung, Coo-

petator, gin Mitarbeiter, Amtegebillfe, befanbers Rirchen : Bebitte : Cooperiren, mitarbeiten, belfen, Coordination, die Betgetellung,

Gleichstellung; Coordiniten , beigefellen, gleichfesen, guordnen.

Copia, Copie, Abichrift, Abichneis bung; Machbilbung, Machgeichnung; pro copia, für bie Abfchaft . Copis al Buch ober Copirbuch bas Mbe forcip : aber Abidriften : Buch; Co: pratien, Abforche Brbilbren, Someie piecenpilar dates of the second

Copios) reichlith, überfilffig, gablecich. Copiren, abil reiben, nachzeichnen :fdrift, bas Abitreiben, Nachbilben, Machseichnen; Copiff, ein Schreiber, Mbidreiber.

Coproprietat, bas Mitcigenthum; Copeoprietair (ipt. - tar), der Bit.

Gopula, bes Band, Bipbewart, ber Berbinbungs Beariff; Coppula pioer. bie Bechinbung, Berehichung, Bamablung; Copulator, Der Ber dinier, papende ober einsegnende Grike lige; Copuliren, verbinden; Reifer (koraa) jugmmentilgen . anthaften

dan promitent, trauen bermablene Bu Ch' einfeanen. Sec. 15. wnteen Coquelicos (fpr. Borthifolia) sie Brohn, Adam, ober Alandersteil

Counter Bri Koffers ir pefeifags restantente / verbiblt ; Conscion y cons Befolffichtler, Loderiann, Machenian; Cogwertung, Die Greinfil ober Meis-facht, Egebentungs butte. Sonbifeun ; Cognetifice, bubines debein, ho

Comm (int Kotängh), de Spile, Gont, Sonefe.

Tours are dent, mentage unus course Lett, Horneburch, spen Mebe Del misibelten.

Cordar, bergitt, bieber, an Corbe, f. Chorpe.

Cordelicen , swienen ; Cocheffet, selletent (Gede); Corneling in re , Binbfaben.

Corbial , betalig , tritilit; Corbi alitat, Die Berglichteit, Tounisteit. Cieberbergieteit.

Cordon , hie Schnut , Sefonders Dutfonur : Becuthefgeung : Webellate; Cordoniff, din Grenger, Buengbes feben Grentfollet

Cordning Liben mon Curbug wher Corbever : Leber (font wortaglich in Des ipanishen Stadt Corbant inder Corbus aus wang Brases ansdar nou all de , God a unit Beisfelige depoint).

Boriander, Schilnbelleauf ienbif.

\* Corintbent, fieline Rollnen:

. Cornett, tin Reiter Sabneil, Stana Butten | Traget 5 Cornette, ble Meltet. Maine Staffoptite : cine weibliche Bigfil voler Goldfbaube.

Cornut (ns), ein Bebornter ober bors ner . Trager ; Salbgefell ber Buchbruts ber; ber noch nicht poffulirt, b. b. fich nicht einem toffipieligen (mebemarts verboregen) Runftmigbrauch unterworfen

Corollarium, ein Zufan, eine Zu-

Corporal , ein Rottmeister; Corpos ; raistraft, die Rotte, Rottschaft.

Corporation, die Körperfchaft, Ges meinbeit; Corporell, forperlich. leiblich.

Corporification eber Corporifation, bie Berforperung; Corporificiren,

preferern, verbinten. Corps (fpr. Robr), ber Körper, heers baufe; Die Gefannutheit; Corps de bataille, bas Saupt : ober Dittels Ereffen ; C. de genie, ber Ruftbann, Die Ruffchaar; C. de logis, ber Saupttheil ober bas Dittel . Bebaube eines Palaftes ober Schloffes ! C. de reserve, bas Sinter : ober Riichaltes, Treffen, ber Ructhalt, bie Rachbut; Corps Aplomatique, ber Gefinbine Berein, Die fammetlichen Gefanden un etnem Bofe.

Corpulent, bieffeibig, moftgeleift; Bereit, Diete.

forite Mrt; C. delicti, ber Geften Haus calles Webretbens: Boarbellanb. Brevel Bemeis; C. furle, bas Weintiges Bube, Juffenfan's (comffcet) Beffen Fun juris Canonici, bas Ries "den's Gefcebad," bir Jubenif bes Aire tothredtes.

\*. Correct, richtig, fehlerfrei ; Cotrette beit, die Richtigteit, gehiertofigleit, , vef. 'Speadischtzkie; Correction. bir Berichtigung, Zurechtweifung, Buch tiquer; Correctio (um), ein Sife runal : Michaudune wer Buditmittel : Coelettie, ein Besintiger, Dende Berbefferer; Coprecedrium, em De fer Strufen Bergeichnif Correc sur, bie Berichtigung ; Berbefferung ? Der Berichtigungs v ober Durchfichtie

Correferitet, fin Mits ober Cegenber \* tefetreer, mit. ober gegenberichert mitbentiellen.

Correlate ; in while serings has benbe Dinge; Correlation, bie medi felfettige Begiebung , ber Begung , Bite pber Begen : Bericht ; Correlatte. medfel begieblich, gegenberichtlid.

\*Correpetitor, ein Mitwiederholenber, Bieberhofungs : Auffeber (auf Sochidas

ten und Schaububnen).

· Correspondent, ein Beiefwechster, Brieffreund; Coerespondentinn, eine Brieffreundinn; Correspondenz, die

A Brichbechfellung, ber Welefwedfel, brief? Uche Berkehr; Corresponditen, Beiefweibfeln ; Being Paben, Aberein Fidemen. 3 ..... Tr. (11. 150 )\*

• Coctivor, ich Bbrs, Murs beit Sibis

fchengang por voer gwfichen Binthiten. Coverigenba, Bereiferungen, Dentes - Betichtigangen, Gerfehler, Corvigens sia, in ber Megepolf. berbefftenbe, inm Rosolidi'machenbe Beimifibatigen! ober Beifine; Corrigiren, berichtigen, tao bein, berbeffcen. To

Corriptetn, trittiffen, ethafden. Stuffungs - Mittel; Corroberántia, Startungs Mittel; Corrobes eilen, Meten, traftigen.

\* Cottodéncia, "Acq : ober Beigmittel : Cotrodieen , sernagen , serbeigen ; Corrofio, Agend, beifend; eine Cor-

Bovenniplisen , verbeben , verfafthen, beftechen : Cortupe, verborben, Ders berbt, vorfalfing, febtecht; Coursuptel, ble Brebeibnis, Berführung; Cortubefbel, verberblich, verweslich, be-Redlich: Corraptibilität, bie Berberblichtit, Bermeilichteit, Wiftechliche tet; Corrapcion, de Acederdais, Berichtumeune, Steffibenag, Staftif.

Aprensçación, de Adequators, des Eliptalans, das Pliners, Epinamera.
Localar, da Seccandor Aquipolise. Corfet, ein Leibarn, Mantchen, With

Corpette, ein Flug soer Reguld Maryladutifds, with ausgelatica (m Corpodane, Briefer bes fentele).

fanger; Chor , ober Magen , Siberr; and ma ober Mabels dilbrer.

Como, L Roem.

Conti, in ber Knufming, bort, bes Ortes ober Sanbes, mobin man fcbreibt.

Coffume, Coffum, bas Beitübliche, Beltgebeauchliche, Die Beittracht; Cos mfrimiren, tieiben, einrichten; Co. frumiet, geitgeman gefleibet a gergiert, . eingerichtele

\* Coteletten, Rippen Gtüdden, Refe gippchen.

Cotopie, eine michiofne Befellichaft, sin Srangen.

Coujon, ein Schuete, Saugeniches; Conjoniren, fcelten, fchimpfen plagen, qualen.

Mentage (fpr. Antabich'), in bee. Laufmipr. Die Ablaufung , ber Berluft - en Atiifialeites burd Bullauf.

Coulons, siebend, bef. non Schrift munt Schreibart.

\*Couleur (fpr. - lobr), die Barbe, bef. Colinatia, upb Annung Sarbe; Cons n lenvine, Coloniet, farbie, buntges · male.

LaCouliffe, die Schauen Gifich : phar Bühnenwand, auch Bienbemanb.

Solip: (pre Aub), ein Solia, Stefe malety: Streich; Bang, Burg: C, de and (for - beffabe), sin the · freid, Basfild, Bildefell; C. de mann (fpr. -mingb), cin Aluskreibe Strauffie Cturid .. Morenfall ; C. de "Limpalton (ipp., -mabbane), sin Meiffere freich, Steifterfilet : C. diacit (fpr. -Dullit), ein überblid, Genielblid; 17 C. de theatre, ein Sabnengmid. & Cominen , abschneiben, fugnen (Mis

Le med i abfumpfen ( Liebe & Compage ), und fichmitteler : Den entreten per verherren ; Rarten abbeben ober fes den; Coupiet, burdichnitten, vers fcnitten , abgeftumpft ; abgeboben ober geftochen (im Karten . Spiel).

Complet (for Auplab), ein Gefange pletiren, in Berfen burchgiehn ober veripotten.

Connon (for. - pongb), ein Mbidnitt, Abiconitte , Schein, eine 3melcifte. In

ber Mehrheit Conpons.

Cour, ber Sof, bie Aufwartung; Cour machen, aufwarten, liebeln, bublen.

Fastigfeit, ber Muth; Courageur (inc. (dob's) muthis, benhaft. Courant, laufend, gangbar (Milage); abgebend (Maare); Courant, laufe. ober Bertebr : Gelb., sengbore Bilimo. Grobgelb , Silbergelb.

Courbetten die Armone aber Boom Jerung (pon Merden); Corrhectiven, Trumm . ober Mosen & Carringe mo-

Contier (Beitier), en Eile der Doffbote, Staatsbote Mr Derbe, Meis ter . Batc. Courjermafig, silbaten matie, eilend.

Cours, ber Louf, Amlauf : Belbwerth, Mathelarcis; Meg, bie Strate, Apfe frede 3. Courfiren, umlaufen, im miniant ober sanaban fepp (van Di

sen und Gerfichten).
Lei, Matterei, Danter Gestille, Das Mila Gefaits Contine (be.

Conrtine, in der Friedliche ber Mills ober Zwiften (Mills)

Countiane, cine Busi ferina.

Coursoif ie (fpr. - soafib), bie bobe fitte, boliche Artisteit, Brief sber Gourto) if wen, bofeln, fcmeicheln; Courtifan, ein

Confin (for. - fangb), ber Miller, Batens a ober Minter affrinden wher Somefter Sohn; Couline, bie Dube Aces bes, Germiles Sinter.

Coupling in Amidian hal Brichen foles .. eine Beleficheibe: ein Bebed, Sifthing; mar-ponvert, bunk Cinfchlag ober Beifching (auf Bulefen); Copperation, dudition, ciuliblice fen; Cquorettian, bir Dede: Webel. Jung ber smidile

. Covent, Rach - oder Dismiller. L'Evase, la Richard, and annual

Cravant, hie balthinde, haldbaufe Exayon (in Bridonat), ein keit . denflift, Bleiftiff, Rollenber Berbenflift, - Amilie effer Entworks Charactis . ven, fmit Lyche, Schnew ober Muth fift) nemelinen, abneiben.

. Evenstir, ein Befchiefe Bunfling sher - Albanaling vinet@ounghment sin faleds to Weiheblid/nerwenfidge Wenfelt

· Cuade murn. ... darreidene, ... vantafien ; Crendenger, bet Bartofen: "Manbs fort; Every steller, ein (ster tider) Demeldans ster Borica & Bele . iter: Enebenye Difch, sin Better oben Schmittish.

. Credte, Bertrauen, Anfebn ; Babipnge while one Crebis, what ober beien : Cheditie Briefe, Gestaubiminge i ober Mirafhafts Briefes Cueditiven, leie `w;. ben, anvertrauen.

Procificio: cin Genianiannes : Géneix " ben, befond. für Wefenbte.

In Cornicor ; sin Collubiate, in her Weber oct. Cuedisones's rereditor hypo-. theories Sind, the Material's : :: aläubiact.

Credulicat, die Leichtaläubiafeit.

\* Creiren, widen, trienten; Cbeirt,

Grente. Milionilu. Schatte. cia 

Alekmat Lävedri, Beinkelis Kahn! \* Creneau, (fpr. -nob), bie Sibatte,

Schiefschafte; Erenellren, Buten, int Binben obet Schiefichar ten verfeben.

Arepe und Crepon, Krepp, Araulfor. Chepiren, umfammen, verreden ; an gern, perd segen.

- Beinemetrife, (for. - felz-) in her Gent. in protection and thereto.

Porgentalia, Ander : Bandact des Ellandes Rreta (Candia).

Crethi und Plethi, alletei Boll ober

Cretine, (for Aretanghe), Arthe linge , Allimenichen in Alpen Bhileen, Militario.

Criment, fat Berbrechen; Gr. laceae majestatis. Majeffits - Benbrichen, Sochverrath, Staatsverbrechen, Bers gehang an ber Werfen bes Megenten ... sher ber Gesetswohlfahrt (anch er, por-

duellionis).

Criminal oper Eriminell, - peintich; Crimingle Bericht, du panliches Bericht, Saligericht; Criminaliff, ein Kenner ober Lebrer bes peinl Rechtes; Criminalitan, peinlich, auf Lod und Leben; Criminal - Richter, ein peinlicher Richter. . .

Crife, f. Krifis.

Lacitity & Beitit.

Luodens, (pr. Brobschähe), Stirns löckben ber Franensippper. . . .

"Cröepe. Gafiga; Cröevefarben" fafranjarbig ....

Croifaden, (for. Aroabs-) Areus singe, Austaftibeton Enoifieen, tens Jen, bin . und bergieben ; ein Rrenge feuer machen ober in ein Spengener webmen ober bringen.

Craquis, (for. Avolib), des cufe, robo-Entwurf (mit Bleiftift, acher ober Alnfel); Eronnibern hinwerfen, .. flichtig zeichnen. i . . .

\* Croupaden, Pferbes Sprünge, beibes " nen das Arens obel ber hinder Mibern (bie Croupe) gefrummt oben eingewosen und ber half nicht gefeben wirb.

\*Crouper, (he - pieb), cie him terfiser, Spielgehülfe., Spielhelfen.

\* Cronsadde, hanishe.Arcusthaler. "Crucific, ein Avensbild, Bijd bed gefrengigten Seilanbed.

\*. Cruditat, bie Bobeit, Unverbanilde

\*Criica, granfam, hart, unmenschlich.

5 Coupee ... f. Krypte .. C- fcbliffel, in ber Tont. basjenige Beiden, mit welchem vorngauf ber Roten. - mille ber Bochfimme bie Binie bezeichnet duf niefther bie Pose bef Bille Cul

## 7) Cu wird gesprochen wie Ru-

. Enbissies, Wiektins, E mits, Würselmas; C-warrel, Wiesel, wurzel, C-yabl, Wieselscht, Enbist, wieselicht; Cubus, der Wirsel.

\*Eulone, it Coulons in the service

27 . Jy . . . 6 0 . . .

Cairaff wer Auraff; ein Stuffers nife; Cuiraff ier, ein Harnich Reis Er voer gebarnischter Meffen.

Cal de Paria; (for Mati Se Paris), ein Bieffer, b. f. falfcer angefester hinterer Midefiels!

Cul de sac; ein Gatt; Atheisteber, eine Stimpfgaffe, Saffe bber Strufe ohne Ausgang.

🕈. Culisse, s. Coulisse. 🔧

\*Culmination, die höchfie gobe (der Sterie), ihr Burchgangung burd bei Erbis eagstreis; der Sipfenswung; Culmis niven, fich dur idagker 200 ber duf dem Gipfet, im Gipfenswunger seine den

\*Cilpity- die Schuld; C. Iovie, seich: tr, gellage Viridulbulle; Eulpätiel, 't Hollie; ku-oulpa, in Schuld Mafe

Etriviacetie, (pr. Kületwarthe)
ein Andaner, Laubwirth; Euleiser,
dar, andanbur, bilbbae, bilbfan,
Culciviren, banen, andanen, urbar
andoen (Erbbeden, Landgegindete);
bilden, ausbilden (binde Ersteffing und
Gefebrung); Erileiviter, angebaut,
arbae; gebilder und gefirter; Culciu,
bie Andaung, Bearbeitung, der bie,
bai (bes Landes); die Bildung) und

bifdung bet Geiftes.

\*Cutres; der Genesbienk; die Coffine liche) Gottes Berehrung; das Gils buftasreffen eines Landts.

\*Cumulation, Die Saufung, Engan-

\* Cunctation, Die Bogerung' Baabes

. Enpido, ber fiel esgett.

\*. C.iv / tie Betfung, Braung, Genefang,

Micherhallening; Beurnten beitellen Baber Cute, der Gebrauch eines Grunnens, aber Gaber; Ericabel, pelifike

Cala bir Ariogung, Michege, Scr nithung Permitting; pro cura, für Bemithung, Beforgung, able ger haber Billing.

Caráno, ein Minhel, Severminger entractionnoist, Mindel, Plegistage, Plegistinder: Carándium, die Min bet, Plegistager.

\*Corned ) hit Bormunbfdaft ; Pfep Afalt; Enstiner , ein Brumund, Pfler ger , Flisserger ( a. donesium , ein Ber in durid : Marather

Carradulant, bas Flieforger ober Pfteraint; Die Bermunde Seftellung; obeler ibitlige Geffitigung eines Bormatibes weis Ambilities.

\*Cürcy ein Sofiante.

\*. Cūria (E), Tat Rathfinisi

Schriftlion, Miduflicklich (in Sofiell ben 3. Eustiell : Soyl , Sanktiftuflie unt

Carica, neingient, fentunbar, filbe fam; Coviffa und Coniefferien, Settonbeiten, Sonberbaitetten, diefe follenbe Mertmirtigfelten

Cucirca y anen, bellen. Confire, gebeilt, wieben hergeleft.

Civendages, cia finns abet Chafee Shiger: Civenfilte, bit Gonatunfpult unter Shightiller, bartufdoes auch ein kansichteites bor kunfbrief.

TEMPERED & Courant

\*Currentia, bes fonfenben, neidlichani mis Bafers pbell mennis, Dentatell

\* Curriculum vitae, des Lebensting.

\*.Cidefdeptidte, ein heistspulde, Figue

Cunfiren, f. Courffren.
Cunfive Schrift, Schriebrift, icheise ge, fcrägliegende Schrift.

\* Cancorico, fartlaufenb (lefen), mit weniger Unterbrechung burd Ertingingen :c., bem verweilenben (fintnethille) Lefen entgegengefest.

\*Chrfse, de Lauf, Sans, diff Krissand. \*Chifos, ein Miter, Wasted; Cief. Mnficher: Uber: Bullerfundungen), Küller Lingner, Depuer; Blott abet Geltenbilter, Folgtzeiger; bab Beitzels den ober ber Longelger (auf ober unter Raten Blättern).

8) En wird gesprachen wie Ci. \*Cyane, die blaue Kornblunde. \*Lyder, f. Cider.

Aptioide, eine Areds ober Aablinie; Cycloidal, freit evber rablinigt; Cys klometrie, die Leisnestung.

Clometrie, die Avenucum.
Cyllop, ein Aundauge, rundungiger
eicfenhafter Schmistenschaft Quitien's
(mit Einem runden Ctrunuge).

\*Cyflus, ein Arcis, Zuttrojs aber Beite Begriff.

Extindes, eine Aundlaus, Walse, Welle; Cylindrisch, walsen ober melensbemig, länglichrund; Cylino delten, Malsen, Schnecken.

Typibal, ein hadebrett, Schellen sober Affinaliss (in Orgeli), Schallbeden.
Cymiter , ein Hublicher (Spottname uniaer Griechicher Milosophen aber

diniger Griechischer Philosophen ober philosophischen Sonderlinge, die nichts Ratheliches site unanftändig hielen); Cynismus, unanftändiges, figamloses Getragen, Schmuzerei; Lynisch, humblich, schmuzig, schamfos.

\* Cytifus, Geis sober Ziegenflee, Mecs baum: Schotenfrauch.

\* Czásk, ein Leuflicher) Laifer. ? Czáko, cine Hüle, Sedmilje.

, ber vierte Budfate bes Deutschen Mbene, ber weich and gelinde ausgelbens den wirb und fic baber von bem barten te febr unterfibribet." Die gefinde Buislotade aber Anber bier Ghatt, wenn er au Mafringe ober in ber Mitte eines Bortes, befonders vor einem Gelbfts labter aber I ficht, wie in Dampf, Degen, Distek, Doble, Dreeden, Babwech, Rolet re. 3 denn auf Ens be eines Wortes lautet er bart, wie t, & Sand, Eand, Wand, Bleid, Mind, Cod, bebend at. befommt aber seine weiche Ansfronche wieder, so bath diese Warten bes ber Muliculung einen Bufan erhalten, ober ta Mieltungen und Suftenmenfegungen, als dande, tangeln, Winde, Aleider, Meiven, windig, Cos desblässe, Bebendigteit zc. Da ber bat man mit Denneibung ber babe 'tele Mudipenche, wielem Bhatern, die fich' mit d endigfen, bes Milberungs e ans Pehingey bie man fonft ober daffetbe seteld und im Di Di dog nog jest obne baffelbe febreibt am fpracht, s. B. ben Wörtern Erde, Freude, Gnas We to. Auffeiten with es mit g verbaits gen, wie in robt i meldes als Mittele

mant bes verakteten toden, fierben, für todet febet, daber benn auch alle Wors ter, welche bievon und nicht von bem Bauntworte Cod abgeleitet werben, bas de behalten, als: tödten, tödtlich, Die Cobren, codsenbleich zc. Bei bein Barte Stadt bebalt man es aus Bemobnbeit bei und um es von bem äbnlich lautenden Statt zu unterfibeis ben, Bogen ber Bermenbtichaft beis Der Bante ift febr bauffg einer in den Andeen übergegangen, daber die Schreis Bung mehrerer Mbeter, wie Deutsch wher Counses freitig ift. Im N. D. ift der Gebranch des d bäufiger als des e: Im der Confunt bezeichnet d einen Soir-lind. ben : Cheil eines Conwertzeus rates; toelches diefen Con angibt, als bas Briffpretteben bei Blügeln, bie sweite Saite ber Beige. ....

iff meiner. Oft febt el ? acacumits eig; "iff er schon wieder da !" ich bin gleich wieder da. gerner bentet es eine Begiebung an', entreeber auf einen Ort, für wer, 3. B. ich lebe in einer Stade, da mid niemand Bennt: er reif'te erff nach Enge land, von da begab et fith nach grantreich ; iste auf eine Belt, für alsbann: als Mann, wie wirft du da leben! Entlich fieht es in Besto bung auf Werfbuen und Gachen: Da if feiner der Gutes thue? da foll favon Anth werden. Bumcis Ien wird es auch nur gefest um bie Des De au gunben, ober einen Betten Uns wiffen ausjubeliden : Da with man. Ach erff lange besinnen: All Bins Demort beseichnet es meift eine Zeitand wird fowohl im Borberfate als im Machfabe gebeaucht. . Im Borberfase Sebt es file als : Da ich ibn fab, war his rubig, in Machfake, als die Sonne aufging', de batten wir Das herelichfte Schaufpiel .. Fre mer: eine urfache, fibr well, nachbem: de ich einmadl hier bin, so will ich auch bleiben; on er von feie ner Untunft gebors batte, lief er gleich berbef; auch einen Gegenfas. fir anftatt, inbem, ibgleich ; du bleibst, as by dock forceilen folls Abrigens wird et ju vielen Bus fammienfebungen gebraucht. alsbann thm baufig bes Bobllautes wegithein p angebängt wirk : darin. Daraus.

Anm. In Ansehnag des Aones ist noch an bewerten, daß est zuweilen turz gesprochen wird, besondets wein es keine bestimmte Bedeutung dat, ober mehr zur Andbung der Nede blent, d. G. da haben wird, i wer da hat, dem wird, gegeben. Eben, so in Insehnstellschungen, d. B. er ist dasslus (ist todt), welches sich gar sebr natera speidet von : er geht dabin. Eben so ist war davier, und ind bleiben.

Dabei und Dabei, it. w., hinweifend, babei, bet biefem, bet biefer: dabei wird es nicht bleiben; dabei will ich es bewenden laffen; bestehlich, dabei, bet benfelben; bet benfelben;

till diffe nicht dateit; et liefledde bei, bei die Aberbe (E. die Anie, ja Da).

Dibleiven, unit, 2., une. (f. Biellen)
- init seyn, an dem Dete, wo'min, odek
wo etwas is, bleiben, saetfahren ses
genfährtz it sein; ich ware gertz
dagebeielben.

Dach, f. -es, M. Dadber, etwas, bal einen Abfper bedet, befonders ber ober fie, gewöhnlich fiderige Theil eines Ger bäubet i ein Dack von Schindeln. Strob, Fiegeln: (ein Schindel. Strob & Biegetbach); ein einbangie . ges Dach, welches nue aufeiner Seite. ein sweihüngiges; welches auf Bela ben Seiten abhängig iff; ein Solliens disches Bach, welches auf allen wier Seiten schräg abläuft; ein Jaalisches Dach, beffen Sobe nut ben vierten Theil feiner Breite betritt; ein grans zäsisches ober gebrochenes Desk. welches einen Abfas bat und beffen viere Buffie-Abraher abutuft-als die une teres weltige fell ift; bus Dach aufe fetgen, bas Beruft jum Dache auft bas Schliede Aben ; ein Gebände unter das Bady, ster einter Dach beine gen, ee mit dem Dache verfeben : das Dach de Con, bas Geriff bes Bikbes mit Stroben Schindeln, Biegeln te. bes tieden : ein Gebaude in Darb and Jadi erhalten, es in gutem Stunde erhalten (1. Rebensaffen: einem auf dent Bache feyn, oper fitten, une eigentiich, genau Act auf ihn baben : einem emas aufdas Dach geben. einen Schlag geben; Da ift gleich Beuer im Dacie, er wird gleich hisig; zoenig:" Hucig. fest Doth file bas gange hans, Wohnung: mit jes mand unter einem Dache Bobnen. Im Bergbaue if bas Dud cie nes Midged badfenige Geffein, welches. ummittelbae über bemfefben float und Vaffelbe bebeetti Wet ben Glingen nennt enen es das Kangende. Der Muten des falten zwifthen den Bliggin wieb von den Kalenern gleithfalls das Baco In der Ratusbeschreibung genante abird eine Aret Westelsprogen , welche

unten berum mit frumpfen Wohnes an ibren Bewinden mit frumpfen nie bergebrildten Stadeln befest if, Das chinefische Dach genaunt, Der Dbalten, f. Dachfchwelle, der Ddecker, ein Arbeiter, welcher bie Das der ber Gebäude bedt; der Dachel oder Tachel, -s, in den Eisenhütten, das Gifen, welches durch bas Begrens feuer geschmolgen, vom Boben bes Bem renberbes himuntertröpfelt und nachber erfaltet: den Dachel in dem der De aufffechen, ben Dachel febalb er nuf bem Boben geffodt, b. b. balt ge worben ift, mit eifernen Stangen bew aus und unter ben Sommer bringen: den Dachel bruden, aus dem Die chel, wenn er auf dem Borrenberde aufs gestochen worden ift, alle in ben Breis fchenraumen noch befindliche Unreinige feit ansbelicken, bie Mo beim binuntes tropfeln mit berunter gezogen bat; die D'- ente, eine fleine Art von Lauchern mit schwarzem Schnabel, Lopfe, Salfe und Rucken, mit weißem Unterleibe und rofffarbenen Seinen am Sopfe und Saife' (Schwarztauder, Saferente); die D'- fabrie, eine lieute plecherne gabne gang oben auf bem Dache, um bie Gegent, aus melcher ber Wind Sommt, anguseigen ( Die Wetterfahne, Windfahne und der Wetterhahn); die Dachfarbe, in ben Schmelgbuiten, bas Lupfet, welches beim Gormachen mit bem Rauche auffeiget und fich ab das Dach ber Satte anlegt; das Dfenfter, ein genfter, bas aus einem abbangenben Dade berausgebauet if. If es eine blose Offnung, die mit es nem gaben verschlossen if, so beift biefe Bacblite; bat es eine runde ober langrunde Geftalt, fo wirb et Ochfens auge genannt; der D-fensterzies gel, Biegel sum Deden ber Dachfenfter; die Dachfette, bei ben 2immerleuten, ein magerecht liegendes bolt. modurch die Grublfaulen eines Daches oben mit einander verbuiden werben (bie gette, Stubifette, Dachftubifette); die D-flechte, f. Dachmoos; Dformig, E.u. H. w., bie Boen eines

Daches habend, ichein ablanfend der D-forff, Wi. - e, ober die Anache forffe, Dr. -n. ber Bork ober bie Rore fit eines Dadel Die Dadffile Biebels file); das 20 - geschoff, bad Ges icos, Stockwerf eines Gebaubes unter bem Dade, befonbers wenn es ju gines Wohnung eingerichtet ift; bas Diges finns, in ber Sanfanf, bie vorfprinsende felfe von Stein ober boly, wele de unterhalb ber Dacher ale ein Trans anachradt wird; das D-gespetre, das Spairen . und Lattenwerf des De des; der D - baten, di ellerner Baten, an welchen bie Leiter bes Dache deckent befestigt wird; det D-bame mer, ein Sammer, deffen fich bie Dachs bedei bedienen : der D-fafet, cin. ausländischer rofffarbiger Rafer, Deffen Baud und Elngelbeden fcmari, jund in Anfehung ber Gefatt bachfermig find; det D-kasten, da Kasten der Dachbecker (f. Bachmülde); die Dteble, ber scharfe Winkel, welchee burch swel an einander kolende Dacher gebildet wird; der D-teblenboden. bei ben Dachbedern, ber Boben einer Dachfehle, der baburch gehabet wied, menn bie Biegel ber beiben Ditchen ba, 200 fie susammenfogen und eine Achte machen, nicht auf ober über einandes su llegen tommen, fonbern in eine to ge Rall ober Gips oftherfest, werben; Die D – koble, die schiechteke Urt Steinkohlen, welche über ben beffern Bechtoblen liegt und biefe gleidzsam, als ein Dad bebedt (Schiefertoble); Die D-latte, diejenigen Latten, welche auf bie Dachiparren genagelt werben, um die Biegel, Schindeln zer darauf zu befesigen; das D-lectwork, in Galemerfen, eine Met der Leckmerte, bei welcher man bas Salswasser über Schindelbächeen, die fich flufenweise Uber einander erheben, laufen und fich in einer unter bem unterffen Dache am gebrachten Minne sammeln läßt; die D-litte, f. Dachfenster; ber Dmardet, eine Benennung des Bousmarbees weil er fich unter ben Die dern ber Gebäube aufguhalten pflegt;

Dag D - moos, eine Art, febenfirme ger und febr affiges Miche, melde aufs secht wächt den fich baufd auf ben Das dern findet (die Dachftechte); die Demorte, die Behennung einer Met Machteffel von blatgelbet Marbe mit swei schwarzen Auuften in der Mitte der Mingel; die 20 - müble, eine Art Kleiner und leichtet hausmählen, die oben im Dache eines Gefähltes anges beacht und entweeber burch ben Binb Met burd ungebangte fdmere Gewichte in Bewegung gefest werben; Die Dmulde, bei ben Dachbedern, foragee Rufen ju bem beim Decten ber Biegelbacher nithigen Raife, melder mitteff, eines Safens an eine Patte ans gehängt wird (ber Dachtaffen); die D-mis chet, eine sweischalige lange Mufthel, faft breiedig, welche die Ge Ralt eines Daches bat (Steckmuschel); Die D-nafe, ein Dachfenfter, wenn es ein mit einem fleinen Giebel verfes beres Dad bat; Die Dachpfanne, eine fonft gewöhnliche Met Dachgiegel, die in bee Ditte fod und an beiben Getten gebogen find, fo das fie in einander eingeeifen; der D-rabm, bei ben Simmerteuten, fo viel als Dade fette, Dachflublfette; ods Dache recht, bas Recht, feine Dachtraufe in des Rachbars Gebiet unsubringen [bas Traufrecht); der D - reiter; ein Reiner auf bem Dache angebrachter Thurm, ber teinen eigenen Grund auf ber Cebe bat; die Datinne, eine une ter bem Rande bes Daches angebratte Minne, bas ablaufende Megenmaffer aufaufangen und abzuleiten ble Traufrinne, D. D. ber Datffennel; Die D-cobre, eine blederne Ribbre, wels de bas Baffer aus ber Dacheinne auf Die Strafe ober am Saufe binunter jue Erde leitet; die D- totbe, bie rotbe Barbe, mft welcher bie Dathbeder die Tugen mifchen ben Blegeln anffreichen. Dachs (fet. Dar), m. -es; m. -e, (D. D.) -en, Dr. -en, die Dade -finer ober Bachfinn, ein wilbes Saugethier, mit miglicher fpigiger Schnause, turgen farten Sufen, lam

gen hachen Saaren von schwarzer, wels, ser und beduner Zutbe und einem bifsten, kurzen und stumpfen Schwanzer, eine Art kleiner hunde (der Daches hund); der D-bart, der Su bes Onchsel, ober die hohlen Günge, die es fin unter der Erde macht.

Dachfchale, m., im Berghaue, bic taus be Steffichale, welche auf ben Aupfices fcferfieen rubet bie Dadmane, Boldmarte); 'Die D - ichaube, Schauben von Straf, que melden bie Stroftader gemacht werben; der D-Schiefer, tine Art Schiefer von geduer ober schwarzblauer Karbe jum Dachbels ien; das D-schiefergebirge, ein Gebirgt ober gibb, in meldem ber Dadichkfer brickt; die D-schindel. Schindeln ober fleine banne Bretter. an der einen langen Rante febarf, an ber andern mit einer fleinen Afune vere Jehen, in welche die schaefe Kante der andern Schindel gefligt mirb; eine gris pere Art betfelben, bie blos aus Siste sen gespalten und nicht weiter abstears beitet wird, bust Dachspließen; die D - fcreelle, Bei ben Bimmerleuten. farte flinfectige Balten, welche in die Lager und hauptbalten eingelaffen merben und ben Dachfruhl tragen (bie Dackflublichmete).

Dachseichel (fpr. Bar-), w., eine Are Unglicher großer und füßer Eicheln, gum Unterschiebe von ben harzeicheln. Dachseln (fpr. Darfoln), th. 2., bei

ben Jagern, einen Dachs begen; die Dachefalte (fpr. Dar-), eine galle von Eifen ober Soly, Datife barin au fangen; der D-fänger, bei den Jas gern, farte Sunbe,-welche ben Dachs fuchen, ober ihm gueilen, wenn er ans schlägt; das D-fell, das dictigrige Bell bes Dachfes, aus welchem Ingbe und Reifetas ven ze. gemacht wetden (bei den Jägern die Dachsichmuere); Dan D-fett, bas Jett bes Dachses, ein Beilmittel bei Berrenfungen (Dadiss schmall; der D-finder, s. Daches bund; das D-grahen, das Aufs graben eines Dachebaues um bes Dalie fee habhaft zu werben; D-gran, E.

n. il. m., genu mie ein Inche; die Dbaube, bei den Jägern, ein Ren, den Dachs barin zu fangen; der D-barnd, eine Urt kleiner fiarter, zur Dachsigh abgerichteter hunde mit bkaunen Kefe ken über den Angen, mit iangem schmaken beibe und kurzen einwärts gebößenen Lügen (der Dachs, D. Dachsknder, Dachskriecher, Duchsschiefes); die D-jagd, die Jagd auf Ondse; der D-kriecher, f. Dachskrund.

Dachspan, m., Godne over febr Meine - bunne Bretteben i dwetche die Biegelage chern unter die Migen gweier Biegel ges , fegt merben, wur bas Einbeingen bes \_ Megens abenhalton (Splicken ober Spleifen, R. D. Spfetten); der Dfparren, Theiro bem Bimmerkuten, Abrag Rebende und shen aufanmienians . fende Ballen a melebe batt Geriff bes Daches bilben, ambianf melde bie Late. sen genagelt werben; die D-spine, Die oberfte scharfe Kants ober Some bes Daches; eine Saule, welche in die Mitte ber Rebibalten gefest wird unb bis in bie Dachfpige ider ben Forft reicht (die Dachkilte, Giebelspise); die D - spliese, is viel als Dachspan; eipe Art großer Schindeln.

Dachseibre (spr. Dax - ), w., bei ben "Tägern, das koch, welches zu dem eigentlichen kager des Dachses, dem sogenannten Kessel silver (gomeinhin das Dachssoch); das D - schmalz, s. Dachssoch; die D - schwarte, s. — Dachssoll.

Dachstein, m., ein Stein jum Dachbech ten, besonders die aus Thon gebraunten. bunnen Steine (Dachgiegel); im Berge baue, eine Steinart, welche auf einem Erze ober anderem Gefteine liegt und bemfelben gleichfam jum Dache bient; Das D-frob, langes und gleiches. Strob, jum Dachbeden beauchbae :a Der D-fruhl, bei den gimmerleuten, Dasjenige Zimmerwert, welches bas Sparrmerk eines Dacbes tragen bilft. (auch blog der Stuhl); bei den Schles ferbedern, ber Stubl ober bas Geruff, auf welchem fle ibre Arbeit verrichten; Das D-ft-fette, & Dafhfette; Erffer Dand.

Stügen eines Dachfühles, weiche bie Stuhlsttum tingen, die D-st. febwelle, L. Dachschubelle; die Da zügen, si. Dachspitze.

Dache, m., s. Bocht.

Dichtel, m., M. -n. ein Backenfreich, eine Obefeige: Bachteln, ib 3., Dachteln ver Backenfreiche geben; eis nen dachteln.

Dadbtraufe, m., bas von einem Dach berabtropfende Regen : pber Gebnece maffer (D. D. Die Dachtropfe ); Die Robre, melche Diefes ABaffer ableitet (bie Dacheinne); ber unterffe Rand eines Daches, milcher über ble Band eines Gebäudes vorraget (bie Eraufc) ; ber Dachtraufensiegel, bie Biegel in ber unterffen Reibe eines Daches, von welchen bas Degens ober Schnece woffer unmittelbar in die Dinne fallt; die Dadbung, D. -en, bas Deden cines Gebäudes, und bas Dach felbft; die Dadwerbindung, bei den Bims merleuten, Die Bertinbung ber Bale ten, Stuble, Sparren und Riegel, welche gusammen bas Dach bilben; die D-wand, f. Dachschale; das D-werk, das Dad eines Gebäudes und mas dazu gehört; der D-ziegel. Riegel ober bunne gebrannte Steine jum Dachbeden; D - 3 - gring, E. u. u.w., nach Met ber Dachsiegel über einanben Uegenb; D-3-formig, E.u. u. m., bie Borm ober Geftalt ber Dachziegel habend; in der Pflangenlehre von Blate tern, nach Met ber Dachblegel übereine, ander liegend.

Da capo, in der Lont. vom Anfange, , von porns, noch einmahl.

Dädurch und Dadürch, it.m., hinnels send, dadurch, duch diesen; oder stuer.
Ort: en ist dädurch gegangen.
nutigendich, ein Mittel, ein Mertzeug nutspeichnen: dädurch lasse ich mich nicht abschwecken; dädurch wind er nichts bewirken zuenner: besiehe lich, idadurch, besandes zunalgentlich, ein Mittel oder ein Wertzeug auszu hrucken: es wird siche sprucken: es wird siche sprucken:

7 2

fchaden; man bat dadúrch has.
Bute bewirtt, daß rc.

Dafeen, ein bedingenbes Binbewort, für menn, mofern, im galle bas.

Dafür und Dafür, U. w., hinvelsend und beziehlich, sür diesen, sür dieselich sür diesen. Es bezieht sich theils auf ein übel, und beziehnet ein Gegenmittel: dafür hilft kein Usitztel; theils auf einen Gegenstand der Bemüstung: dafür mag er selbsforgen, ober des Dasürhaltens, her Verührenng: er gibt süch dasür aus; dafür balten; oder des Merthes: was gebe ich dir dafür das Dafürbaltens, Erachten: meines Dafür, Glauben, Erachten: meines Dafür, baltens iff er schuldig.

Dagegen und Dagegen, segen biefen, gegen biefe, gegen biefes, gegen benfels ben ic., ein Umfands und Bindewort. Mis umft. w. zeigt es an : eine Rich tung, Bemegung gegen ober miber eine Sace: er hat dagegen etwas eins . zuwenden; eine Bergleichung: fie ist so schon, das alle übrige das gegen verlieren; eine Vertauschung: der Käufer gibt Beld, der Vers käufer gibt Waare dagegen. Als Binbewort, zeigt es einen Erfas, eine Bergutigung ober auch einen Begenfas an: er ist zwar mein Zeind, das ægen abet babe ich dich zum Freunde. Stebet es ju Anfang cie nes Sanes und ift es hinweisend, fo bes kommt bas da ben Con: dägegen bilft kein Mittel.

Dabangen, unth. 3. unt. (s. Sangen) mit haben, an einem bestimmten Orte hangen: wie schön es dahängt!

Dabeim, u. w., zu Kause: dabeim seyn, dabeim bleiben.

Daber und Daber, u. w., ein umfandswort, welches anzeigt: eine Bewegung
von einem bestimmten Orte her: daber kömme der Weg; daber kann es nichtkommen; uneigentlich, einen ussprung, den Grund einer Sache, sur dasaus: ich vermuthe es daber ze. eine Zeit: es ging dis daber recht gut, die auf diese Zeit. Alle Binde

wort, wo es ben Son immer auf ber letten Solbe bat, du biff felbft Schuld daran, kannst dich das ' ber nicht betlagen. (Dabero ik veraltete D. D. Korm). Quiammenka nungen, bie alle den Con auf bet bas ben, und mehr der böhern Schreibart angehören, find: Daberbeben, unth. 2., mit feyn, in bebender ober fibrins tender Bewegung fich nabern, bekend naber fommen: D - blinken, unth. 3., mit baben, von einem Orte ber-Minten; D-brausen, untb. 2., wit feyn, von fern het braufen, braufend berannaben : mit Braufen, großer Schnelligfeit und Sibe fic naben; Ddroben, unth. 2., mit haben, von fern ber broben, brobend annaben; D - fabren, une. (f. Jahren), unes. 3., mit feyn , fich fchnell von einem Orte ber bewegen; gitch für einberfabe ren, pruntend fabren: er fabret das ber wie ein fürst; D - fliegen, unth. 3., unr. (f. Bliegen), mit feyn, fich fliegend naben, uneig., fich fcnes nabern; De flieffen, unth. g., unr. (f. Gließen), mit feyn, cinberfließen, fich flegend naben; D-geben, unth. 8., unr. (f. Geben), mit feyn, einbergeben mit außerem Anfeben, mit Glang und Würde geben; D-gieffen, th. 3., unr. (f. Bieffen), bergieffen, gles Bend berbeifließen machen; D - glans zen, unth. Z., mit haben, von einem andern Orte ber Glang verbreiten, glans send in die Augen fallen; D-gleiten, unth. 2., mit feyn, gleitenb, in fanfo ter Bewegung daberkommen; D-bins ken, unth. Z., mit seyn; D - bups fen, unth. 3., wit seyn; D-jauchs zen, unth. 3., mit seyn, hintend, hupfend, jauchzend babertommen; 🗷 klingen, unth. 3., unr. (f. Alingen) mit haben, von einem andern Orte her klingen, schallen; D – kommen, unth. 3., unr. (f. Kommen), mit Leyn, von einem andern Orte ber toms men. Unelg., für berannaben, eintres ten, von der Zeit; D - kratzen, th. 2., uneigentlich, fragend b. b. fcblecht auf ber Geige herfpielen, vorspielen:

ein Liedden; D-laufen; unb. B., unr. (f. Aanfan), wit feyn, berbeileufen, einherlaufen. D'- Loden. · 4. A., berbei loden: einen: 如plumpen, unth. 3., mit feyn, plump eluberachen; D-prabian; unith. 2., D-prangen, unth. 3.2 problemb und e punngend einhergeben, sich nähern ( 30rauschen, mith. S., mit seyn, rous fcent flesen, raufchent näher tommen ; Derenhen, unth. 8., unr. (f. Ath men), mit seyn, eilig baber laufen, ellig. tommen; D - factferi, untik g., · mit feyr, faufend besannaben, vom Winde: Desichallen. untb. Z., unr. (f. Schallen), mit baben, won fern ber fchaken; D - fchalcen; unthi 3., mit feyn, mit gehietenber, folger Die · se babergeben i D- scheuchen, th. 3., mon einem andern Orte ber fcbeuchen, busch Scheuchen berbeibringen, D-. fableichen, unth. 3., unr. (f. Schleis den), mit feyn, foleichenb babergeiben, fich schleichend nabern; \_ Chreien, unth. 3., unr. (f. Schreien), Spreiend ausrufen; D-schwanken, unth. 2., mit feyn, schwantenb babers eeben, fich schwantend nabern; Dfoweben, unth. 3., mit seyn, sich - fcwebend bewegen, nabern; . fcwaimmen, unth. 3., une. (f. Schmimmen), mit feyn, von einem andern Orte fich fcwimmend näbern; D - schwingen, th. 3., unr. (s. Schwingen), wie das einsache schwins gen; D- segeln, unth. 8., mit seyn, -D-Aprengen, unth. Z., mit seyn, D-stapfen, unth. 3., mit seyn, sich fegelnb, im Schnelllauf, ftapfend nas bera; D - ffürmen, unth. 3., mit baben, aus einer Gegend berfarmen, som Binbe, mit feyn, flirmend b. b. mit bestiger Gewalt und Schnelligkeit fich nähern; D-caumeln, unth. B., mit seyn, D-toben, unth. 3., mit fayn, taumeind, tobend, letteres eig. und uneig, fich näbern; D- tragen, . th. 8. unr. (f. Tragen) öffentlich gur Schan tragen, bringen; D-treten, unth. 2., uar., (f. Creten), mit feyn, auf eine felegliche Met mit gemeffenent: Cheitte einherzehen, fich nähern; Dwachsen, unth. Z., une: (f. Woach: fen.), mit fehn, duswachen, wachend hervorgehen; D-wallen, unth. Z., mit seyn, näher wallen, sich (mich.) D-mälsen, brekt. Z., sich (mich.) daharwätzen, wälsend sich nähern; und unts., suchtbar herannahen; Dziehun, unth. Z., une. (s. Jieben), mit seyn, ethherziehen, sich in ober wit einem Zuge nähern.

Dabier, M. w., im D. D. und einigen Ge genben D. S. f. hier, allhier.

Dabin und Dabin, U. w., Sinwelfenb, mit bem Sone duf bet teffen Gpibe, eine Bewegung nach einem beffinimten Dete bin zu beseichnen? dabin muft du dich ftellen: bis dabin find mie gekömmen ; auch besekbnet es bie Absicht, bus Siel einer Sandlung: meine Bemühangen geben das bin, ibn sufcleden zu fellen; - feine Meinang ging dabin, was biefe. Feener: beziehlich, mit dem Ess ne auf ber letten Golbe: ich denke bald einmabl dabin zu kömmen : er fann es gleich mit dabin nebe men; die grenden find odbin, find wieg: Die damit gemächten Zufammenfegungen baben alle ben Lon auf bin: Dabinblüben, unth. 3., . mit feyn, verbiliben, vergeben, uhb uneig. von den Focuden; D-bring gen, th. g., imr. (f. Bringen), ned. einem Orte bin bringen, uneig., su einer Gache bewegen , ju etwas bermise gen: ich babe ihn nicht dabin bringen konnen, es ju thun; Da braufen, unth. 3., mit feyn, nach einem Orte bin braufen, verbraufen : Dieilen, unth, 3., mit seyn, hinwegellen, vergeben; D-fabren, untb. B., unr. (f. Sabren), entellen, vers geben, ferben': Die Jeit fabrt das bin wie ein Swom; D-fallen, unth. 3., unr. (f. Salleti, mit feyn, binfallen; uneigentlich, vergeben; Dfliegen, unth. 3., unr. (f. Fliegen), mit feyn, fchnell vergeben, verfließen ! D-flieben, unth. 3., unr. (s. Flies bon), mit baben, wegflieben, entflie D 1 2

hen, upeigentsich fomes vergehete, von ber Beit, vom Beben; : 20-flieffen, unth. 3., une. (f. Riefen), mis feyn, verfiesen, und gleichfam fliesenb, fanft fich ergiefen; Dageben, th. 3., unr. (s. Geben), hingeben, aufons fern; sicht (mid) ginem dabingeben, fich einem gang übergeben, übers laffen; f. fich aufopfern: Chriftus hat fich für uns babingegeben; D-geben, unth. 2., mit feyn, ft jenes Beben geben, vergeben, fterben : D-gleisen unth. B., une. (I. Bleiten) mit feyer, fanft, unmerfich fich bine bewegen, verfießen; D-baben, th. 3., mit baben, weghaben, empfengen bas ben: seinen Lobn: D-lausen, unth. 2. unr., (f. Laufen), wit feyn, fich wegbegeben, enteilen i D- les ben, unth. B., mit baben, leben vers leben; D-muffen, unth.3., mit.bas ben, an einen Ort mibffen, vergeben, fterben; D-nobmen, this, unr. (f. Mehanen), wegnehmen, su fich nehmen, ferben faffen; D- quellen, unth. 2., upr. (f. Quellen,), mit fern, entfliefen, verfieten; D-rafs fen, th. 2., wegraffen, serfibren: der Eod bat ibn und alle unsere 2000 Sannte bingerafft. D-vauftben, unth. 2., mit feyn, raufchend binflice Ben, raufdend vergeben; D-reifen, 19. 3., unr. (f. Reifen), mit uns widerfteblicher Gewalt zu etwas führ ren, bringen, bewegen; D-fcbeiden, unth. 2., udr. (f. Scheiden), mit feyn, fo viel als binfcheiden, ferben; D-schießen, unth. 3., unt. (f. Schies Ren), mit feyn, mit großer Schnels ligfeit foetbewegt werben; D-fchlas fen , unth. 3., une. (f. Schlafen) mit feyn, einschlasen, ferben; D fcblüpfen, unth. 3., mit feyn, ent folüpfen, wegschlüpfen; fonck und unbemertt entflieben, vergeben; 30 schmachten, unth. 3, mit. seyn, fomachtenb vergeben; D - fcmelsen, unth. B., unr. (s. Schmelzen) mit Teyn, wegichmelsen, schmelsen und fich verlieren; unsigentlich serfchmels gen, vergeben ; D - febwinden, unth.

Be une (Le Santindent) all fine nad und mach verschwiften, butte, fiegiben; D - femm, unthis 84: mat. (f. Seyn), wegign, nicht: mibr derhibe den fenn, geftorben fenn zu alle meine Saffmungen find debin; D-fins ten, unth 3., uar. (f. Ginbon), mit . feyn, binanten, nieber obes binabiers fon, dann, vermelten, umfommen, fiere ben.; D - fprengen, wath. 8., mit . feyte, fortiprengen, fich ju Mferbe fciel entfernen; D - fieben, unperf. C., uns. (f. Steben), mit baben, une sewis fenn, zweifelhaft fenn: es for bet dahin, ob er wieder gesund wied: D-Rollen, th. 3., an einen Det fellen ; uneigentith, auf fic becus ben laffen, uneutschieden laffen; ich stelle es dabin, ob sich die Sache , so verbalt; etwas dabingeffellt fern laffen; D-frechen, unth. 3., unr. (f. Sterben), mit feyn, fins Aerben, ferben, überhaupt file wer · fcminben , vergehen ; D - fixeifen, unth. 3., mit feyn, binfretfen, litte die Oberfläche einer Sache, fie leicht bes ribeend, binfabren ; D - Riirmen, - enth. 3., mit feyn, fliemend, mit lane. fier Geftigfeit und großem Geräufch ente elich; D - fürzen, unis. 2., mit feyn, fürgend binfallen, unb uneigente lich, su Grunde geben, vernichtet werden, suwellen auch thating D-tens meln, unth. 3., wit seyn, taumethd binfallen, fich toumeind entfernen, was beforat leben.

Dabinnen, 11. w., zurück: dabinnen bleiben; Dabinner, 11. w., hintickfend und beziehlich, hinter diesem, jes new, hinter diesem, jesem, hinter deitem, jesem, hinter deitem, jesem, hinter deitem, jesem, hinter der felden oder hinter venselben. Sprinken man suchr selbst das hinter gewesen ist; start sich vor die Thür zu stellen, stellse er sich dahinter. Uneigentiich: en stelle ficher ein Betrug dahinter, et ist ein Betrug darunter verborzen; ich will schon dahinter kommen, ich will et schon ersahren.

Dabimvallen, unth. 2., wit, fepn.

walling isch bewegen; in etwas Male sendes vormandelt werden; D-wandeln, unth. 3., mit seyn, an sencu Ort wandeln; uncig., vergeben, verstensen; D-werken, unth. 3., mit seyn, verwelken, vergeben; uncig., seeben; D-werken, th. 3., unr. (s. Wera sen), hinwersen, erlegen, tödten; D-vieben, unr. (s. Tieben), sieben, unr. (s. Tieben), sinth, 3., mit seyn, wegsiehen, in oden mit einem Zuge sich entsernen; 2) secs. 3. sieben dabinziehen, sie tangfam und ohne Unterbrechung hin bewegen.

Dahlboid, m. und f. - ec, M. - e, fm Shifbane, Die Lehne, am Geländers Sang, dann auch, das Auferke der Schiffsbelleihung, welches voen um das Werbeck herungehet (das Plattbord).

Ablem, unth. 3., tänbelu, icheren, finbifche, und alberne Dinge vornehmen (thalen); Dablig, E. 4. 11. 11., tänskend, (chersend, alberne Dinge vorskehmend (thalig).

Dafrylioglymbit, bie Steinschmeiben funkt Dafrylisch, in Dafrylen ober aus bergleichen Bersarten bestehnt; Dafrylivebnt, eine Aingkeinsammtung; Dafrylos (ins); Fingerschläg, Deposississ (ein Bersfuß — G.).

Alliegen; unt. 3., unr. (f. Liegen), mit haben, an einem boftimmten Orte fienen.

Date, m. -co, N. - e, in manchen Go , systen; ein Lintchtlecks. Davon der Dakkensresser, sür Löschblatt.

Mamablig, E.m.; was zu einer nergans genen Zeit war, geschah: Dein das mahliges Unglück; das du damahls hattes! der damablige Jürs? der damahls herrschte.

Damable, U. v., ja jener gelt, in jener Zeit:: damable konnte ich das noch pickt wiffen. (in D. D. damablen, und dagundeli, welches unnöthige Beralängerungen find).

Damaft (ite nemeinen Leben fort man gewöhnlich Dammaft), m. - en, bas fammier Unfeben, welches bem Elfen und Grable burch Anmittel ertheilt wirb; ein felbener, mollener aber leinener geng mit, giattem Grunde, in welchen einas

exposine Gefalten eingewieft find; Dartig, E. u. H. m. , nach Met bes Das maftet: Damaften, E. u. u. w., von Damak: ein damastenes Cifche zeug; der D-flox, ein dem Damast nachgeahmter Beug, mit einem glore grunde, in welchen bamaffartige Blus men gewebt fint; der D-harnisch, ein Barnifch am Weberftuble, ber gum Damakwách eingerichtet ift; der Dmacher, s. Damakweber; das D-muffer, ein Mukerpapter, woe auf bie: Blunien ober Bilber, bie in ben Reug eingeweht werden follen, durch Bunkte vargezeichnet find; 'die D-fcbafte; bei ben Damaftwebern. Dirjenigen Bannus ober bus Gefchier, Das won Staben und Breienfaben' jus fammiengefest iff, burch welche ble Sas ben ber Damaftlette gezogen find und durch welche die verschiedene Aelaseund giatte Berbindung bervorgebracht wirb; Der Daffull, ber'gum Daniaffweben eingerichtefe Weberfiafit; der D-wes ben, ein Deber, ber Damaft webet (Demafinacher).

Damaszenetarbeit, w., bie Bearbeb tung des Eifens und Stables auf Das maszenen ober Elirffiche Art, ba man bemfetben eine besondere Barte und finmmige Geffalt gibt, auch golbene und filberne Betzierungen einfegt; Die D - Flinge, Thriffde Degen : und Gas belflingen von gewäskertem Ansehen, die sehr hart find; die Depflaume, eie ne große und vortreffliche Pfaumenart, die aus Damast berffammet; Die Dvose, eine Art Rofen, beren Stod echt bis ken Auf boch wird und Me febr angenehill riechen (Brustatenrofe); der D-findt, ein fiche bacter wid babei bad nicht fprober Gtabl , von welchem bie DamassenerAingen verfers tiget weiben; bie D - traube, die Benennung folder Branden, bie man am Stock trochnen last, und welche die beften großen Mofinen geben.

Damboet, m. -es, M. - bode, ber Bed eber bas Mannchen bes Damiste bes (ber Dambirich).

\*Dambrett, f. ein Brett, wher bietten

bezeichneter Oberfläche Dame gespielt wird (gewöhnlicher das Damenbrett); die Dämbremme, f. Tigertute; die Dame, Dr. - n; ein vornehmes, besonders verbeiratbetes Krauenzimmer; ble Könlainn im Karten's und Abnigss ober Schachspiele; im Damenspiel ein Stein, ber bis ins leste Relb bes Begs ners-gehrungen ift, und burch Berbops pelung das Recht, über gange Relber gieben und ichlagen av finnen, betoms men bat: Dame spielen, Dame rieben; bei boben Ofen, ein gegoffes nes Stilet Gifen, in ber Dicte bes Dfens, welches einen Shoit ber Offe nung in ber Bische bes Borbertheils eines boben Ofens, woduech bas ges fomolgene Gifen feinen Abfus in bie Formen erhalt, verftopft,

Anm, Das fremde Wort Dame ist in die Stree des gefellschaftlichen Lebens so tief verwachsen, daß es fich schwerelich ausrotten lassen wied. Indessen bat man sich in neuern Beiten, besmüde, es zu verdrängen, und dasur frau, Evelfrau istrenfenn vorgesschlagen, die aber, wie der Erfolg gezeigt bat, dem weiblichen Geschlechte tein Erfaß zu seun scheinen.

Damenbrett, f., f. Dambrett; das D-fest, eig., ein zest für Das men; danp, ein gewisse Spiel, ein Kligelstechen sir Damen; das D-papiex, eine Benennung der kleinsten und seinesten Sorte Papiex; der D-satel, eine aus der Node gefommene Alte Gättel mit einer kleinen Lehne und sipest Jusbrett; sür Damen, welche reiten; das D-spiel, das Spiel auf dem Damenbrette; das D-spieler.

Dangaiß, w. g. s. Daridiersch.; der D. biersch, eine Aerskahnild, nienig "fleiner nist der gemeide Hechnild, mit ein nem einge schaufelichen Beweihe (der Danhord, der Dannhirsch, Laundrich, Dimling, Schauselbiersch). Das Weihren beist das Danntier, die Danhierschap, die Danneiser, die

Danisch; E.n. U. wie; albern; unting, nurrisch; verrückt; ein ditmischer Massich.

ner Saften, auf beffen mit 64 geibern & Damon, ein Getft, Daligetft; Das bezeichneter Oberfläche Dame gespielt monifch, befessen (vom Beufel); wahne wird (gewöhnlicher das Damenbrett); i finnig.

Damit und Damit, Umff. g. Blub. w. All Umstandswort ficht es für: mit biefem, biefer, mit bemfetben, berfels ben, und bezeichnet binwelfend ein Dite tel', din Bertjeug, einen Gegenfand : danie wied er nichts ausrichten : damir babe iche bei ibm verse ben: damit will ich fo viel fagen. Es ift aber auch bestehlich, und begeiche net' eine Begleitung; Berbinbang: ich babe ibn damit fortgefchickt; nur beraus damit, gib nur ber, ober fage es nur; fo mie cin Drittel Wer Bertzeug: wer Gelobat, tann alles damit ausrichten. Als Bine demort beutet es einen Endamed all. und bat den Con auf der kesten Silbe: ich sage es dir, damit du dich Danach richten fannft. Oft ficht es nur f. daff, besonders nach Beite wortern , welche ein Befehlen, Bitten, Rathen bedeuten.

Damlich, E. u. H.w., albern, thielcht; wiff im Kopfe-

Damm, m. -es, M. Dimmie, febe aus Erbe Jind Steinen gemittet Erbobung ... von ansehnlicher Länge , befbiebers aber eine fich mehr ober weniger weit vellreb fende fünfliche Erbohang von Sant. .. Erbe ober Steinen, um bas Waffer abzuhalten: einen Damm machen, raufwerfen, durthstechen; 🛫 Moaller einen Damm enegegen fezo b. Ben. Dann, ein erhöbeter Kabereg : ein 🛂 Sanddamm, Kiendamm, Steine damm, Knitteldamma. 318 W.D. 2011: berficht fram unter Danah auch bas Bafe et ofenofafter: "Hinciacuttlichtbeli ben Degel .... macheen , blejenigen: "finger; werauf in Der Street in ber Digel, im welchem bie Mfelfen fecten, licht. In ber Beranngthellerungefunft, ber Staum golfcen " i dem After und den Schämthellen'z. der "Dabatt, ber Sau ober bas Berfet tigai ches Danmes; der D-beuch, das Einbrechen, Dunchbrechen eines Dananes durch das Waffer; der Ort

wo din Damm vom Baffer burchbrochen worden ift (D. D. ber Deichbruch),

Dammeln, unth D., N.D., tätibeln, mie bem Rebenbegriffe des Albergen, Shörichten und Zwecklosen (Dimein).

aportoten und groceissen (Onnein).

1. Dammen, th. Z., einen Damm, einen erhöheten Weg machen; mittelft tines Dammes abs ober zurückhalten, einschränten: einen Flust, einen.

Teich; uneig., zurückhalten, unterstützlen; bie Ungeduld. Im D. D. such sie dämpfen; das Feuer dämsten.

ex. Darrinen, "unth. &., schwelgen:
fcblemmen u. barmen, in Schwelger
vet leben (fausen und brausen, ober in
Saus und Brans leben, in R. D.
belgen und schwelgen, in Preusen, in

Quas und gras laben).

Bammerde, w., Erbe, welche jum Dammban gofchielt ober befimmt ift; im Bergbaue, Die obere Gebe auf ele nem Steineruche, Mibbe te.: Bann Aberbaust, die oberkt fenchtbare Erbe auf ber Erboberfläche, welche mit allers let verweicten Mangen . und thierfichen -Theilen vernifcht if (Bauerbe, Gemachs: erbe: im Beinbaue, Chonerbe, Cageorbe). Dammergliich , f., dammernbes, d. b. beginnenbes Glidt: Die D- trotte, · cine Grotte, in der es dammerig, buns bel if; D - bell, E. n. 11. w., dame mernd, balb dunkel und balb bell: Dammerig, E. u. H.w., dammernd, balb bell, balb buntel: es wird schon dämmerig; dämmeriges Metter, trabes, nebeliges. Uneig., im Solkeinischen, ein dämmeriger Menfcb, ber erf anfangt verftanbig und flug zu werden; Dammerlich, E. u. H.w., ber Onmmerung abulich, Dammernb; das D-Licht, ein bams merndes ticht, das nur einen schwachen Schein berbreitet; Dammern, 1) unserf. 2. mit baben, nach und nach hell oder dunkel werden, das Mittel amifchen Belle und Duntel balten , von der Zeit vor Aufgang und nach Untere sang ber Sonne: es dammert schon; der Tag dämmert, beicht an; der Abend-dämmert, bricht ein, pacig.: -

eine dämmernde Zoffnung, eine faracte. 4) th. 2., Dammerung vers breiten, bammerig machen: der däms mernde Kain: der Dämmers fcbein, ein bammeender, b. b. fcbude der Schtin, und uneig., ber Buftanb beschränfter geringer Einsicht: der D-Arabl, ein fdmacher Strabl, ber eiff au leuchten anfängt; die D-ffunde, die Stunde ber Dammerung, ber fonders der Abenbonmerung; Die Dammerung, M. - en , der Zukand bes lichtes, ba es aleichfam mit bet Buntelbeit fampft, bie Beit vor bem Aufgange and nach bem Antergange der Sonne: Morgandämmerung, Abenddämmerung (gweilichten); uneig.; bas Bunkel; der Dammes rungsfalter, die Benennung folchte Rachtfalter, welche in ber Dammerung hernmfitgen (Abendvogel); der Dkreis, in der Naturlehre, ein Arcis, welcher bie Grente ber Dammerung beseichnet und gewihnfich in einer Liefe son i 2 Graben unter bem Belichtelreile mit biefem gleichlaufenb befcbrieben wird; das D-liebt, fo viel als Dams merlicht; die D - fcbone, ble Schone beit ber Dammerung, eine fcone Dame mirung; der D-weg, ein schach erbellter, ein dunfler, unbefannter Beg : die D-zeit, die Belt ber Dammerung. Dammgegend, w., in der Zergliedes rungstunft, so viel als Damm; die D-grube, bei ben Glodenglefern, dicienige Grube, worln die Form einer großen Glode gemacht wird; das Dbols, bei ben Feuerwerkern, ein bols gernes Wertgeng, mit welchem fie bie Augel im Mörfer feft kopen; der Dlaufer, in R. D. und besonders in Holland, eine Art Jahrzeuge, deren man fich tum Befabren der Kunftfröme awischen den Dammen und auch auf Aldsfen 2c. beblent; der Dammmeis Nex, der bei der Arbeit an einem Dams me die Aufficht führet poer D-muskel, in der Pergliederungsfunft, die Musteln bes Dammes, in ber Gegenb bes Dammes; die D - schlagader, in ber Berglieberungstunff, Diejenige Schlage

aber . welche bei Mannen: ben gueren Dommmusfeln und ben Musiein ber Mus the bas Blut suffibrt: der D- serger, ein Sonbwerter, welcher Steinbämme verfertiget, der bie Gaffelf und Wege wit Steinen pfiaftert (ber Steinfeger); Der Die frock, in ben Marschgegenden, - ein in einen Damm geschlagener Pfahl, welcher angeigt, wie weit sin jedes den Damm auf feine Soften im Stande err Balten mufe (ber Deichfock); Der D-theilen. in ben Maridgegenben, Berjenige, ber einem Irben den Theil vines Dammes gatheifet, ben er auf Mine Lollen im Stande au erhalten bat; Der D-mog, ein erhöheter, fünftlis der Des, von Erbe, Sand oder Steie nen (Chauffee, Aunftweg, Aunftfrase). 4. Dampf, m. -es, M. Dämpfe, jeber biete Rauch, Nebel und Dunk, und in engerer Wedelrtung, fichtowe . Milfigfeiten, die nicht barch bie Rulte verdict tet werden finnen : Der Dampf. - der drennenden: Kampo; des meihrauchs, von Kohlan, von kochendem Waffer, von gelösche zem Ralte; es freigen Dampfe aus der Erde empor; f. Engbrile Stigfeit, febweres Athembofen, befonbers bei Thieren Cin ben gemeinen Gprecht erten auch ber Dampfen, der Dumpfen, bie Dampfigleit): das Pferd hat den Dampf (bie Bereschlächtige teft); uneig., Perbruf, Schabernack: er thut mir allen Dampf die Der erfinberifde Beift unferer Beit bat bie erhipfen Bafferdampfe -

Unm. Der erfinderische Geit unierer Zeit dat die ethisten Masterdampsezum Kochen, Arriben der Schisse, Möblen, Maschinen, und zum Heigen der Studen anzuwenden gesucht. Dadurch sund denn auch neus Zusammensehungen in die Sprache gesonder men, unter denen bis jeht die Morter: die Dampsbeizung, das Dampstochen, die Dampsmaschisne, das Dampsschift, das Dampsa werk, besannt geworden sind.

D. Dampf, m. - es, M. - e, die schert hafte Benennung eines flichtigen, leicht finnigen und maleich thörichten Mens ichen; er ist ein Sann Dampf.

Dampfauflofung, w., in der Scheb befunk, eine Auflöfing, wobei bie

Birtung ber Enfisionalintitels balmech verkärlt wind, bos man es in Dompf verwandelt; das D-bad, in die Beilfung, bie Erwärminde franker Glieber both ben Damsf aber Onnft beiber Argeneimittel (chr. Dungbab): aud. 6 viel als Schwiebab. it die Erwärmung des gangen Elleperd in einer ablichelich icht fort gebeisten Stube. Schrüdefunft, bur Dampf bes tochenden Mafferd, uni einen Merer darin aufmits fen, und die bagt nithien Borrichtung. Dampfen, 1) whis. mit haben, Dampf von fich geben: die Aoblest dampfen; die Asmpe-dampft: Dampf vererfachen - hervorbringen: er dampferrecher machbheim Zabafe pauden einen bicken Ourmif. 2) th 3., dampfen machen, und Dempf machens routhen: sein Pfeischen dampsons Dampfen, th. 3., figser enachen, un einen bunteln Ort bringen, bel ben Tägern und Bogelstellen: einen Doe gel dempfen ober eindampfen, ibn in ein finkeres Bebältnif fecten, bis man ihn auf bem Popelberde gebraucht, -bantit et dann defto fisister pfeise und lecte (verhalten).

Dampfen, th. 2., milbem, dom Lone: Die Beige dampfen, fres farten Rlang fdmachen , babuech, bas man auf ben Steg sigen Dampfer Bedt, baber in ber Confunt, gedämpft, als Bezeichnung ber Stellett, bei wels chen ter farte Ton ibes Lonwertzeuges geschwächt werben sous mit gedampfe ser Stimme. Dagny unterbejicten, nicht zum Ausbench tommen laffen, eig. u. uncig.: ein Feuer, einen Aufe rubr dämpfen; auch den Math dämpfen, ihn schmächen. In: ben Rüchen, in einem verschloffenen Gefäße, wo der Dampf nicht beraus fann, langs fam tochen laffen (bünften, fcmoren: s. B. fleisch, Obst, Apfel); die Dampfung; bes geners, bes Aufe ruhrs; der Dampfer, -s, ber ete was dämpfet, besonders ein Weetzeug. die lichter damit auszulischen (Dämpfe born, Lbichhorn); ferner ein Wertzeug. den lauten Zon mancher Konwertzeuge

on dimpfen, du fidmschen, a. B. bet den Geigen; das Dampfaitter, in ber Schiffahrt, ein bolgernes Gitter auf bem Berbede ber Kriegsichiffe, bas mit ber Dampf von dem losgebrannten Befdus burchsiebe; Das D-gerries be, ein, Winfliches Getriche, melches mittelk bes Dompfes. von tochendem Waser in Bewegung gefest, und porguglich in Bergwerten und in Spinne anfigiten angewendet wied (Dampfmas shine), L auch Dampfpumpe. Die De heizung, f. die Ann. au Dampf: Das Dampfborn, fo viel als Dams pfer; das D-kochen, s. die Anm. şu Dempf. Dämpfig, E. u. 11. w., mit. dem Dampfe ober der Engbritfige kit behaftet: ein dämpfiges Pferd; die Dampflugel, bet den Zeuerwere tern, eine Rugel, melde einen großen Dampf vermrfacht und bagu-bient; ben Feind eine Beitlang zu blenden (eine Blendtugel; Nauchfugei); das D-Loch, ein boch, durch welches ber Dampf fteigt; bann, ein Loch im Bos den bes Salfes eines Dampfgetriches; die D-maschine, s. die Anm. su Dampfi der D-messer, ein Werte geug, die Spannfraftigfeit ber Dampie bamit ju meffen ; das Dampfmittel, zin Mittel, welches ein übel, eine Spanfheit ze. bumpft, b. b. unterbritcft, es aber nicht von Grund aus heht (Pals -ligtin); die Dampfnugeln, dampfee, im Ofen in einem Topfe ger badene Rubeln; Die D-pumpe, ein Betriebe, welches mit einer Aumpe Abulichteit bat, und burch erhiste Was ferdampfe in Bewegung griegt wird (Dampimaschine); der D-qualm, ein bampfender Dugim, ein bider Qualm; die D-röbre, in einem Dampfactriebe eine Röhre mit einer Rlappe, mittelft welcher man bie Dams pfe aus dem Reffel laffen tann, wenn bes Betriche fill fichen foll; Das D-schiff, s. die Ann. zu Dampfz das D - wert, f. die Anm. M Dampf.

Kamplanke, w., im Vergbaue, wages rechte Kölger, die gwifchen zwei Jöchen ber Schächte getrieben werben, menn bie Schächte einzusallen broben.

Dämspiel, s. Damenspiel. Damebier, s., das Weischen des Dame, hiesches (die Dambieschluh, die Dame geis).

Damciegel, m., eine Benennung bes Brummkreifels.

Damwild i., ober das Damwitobret, ein Sammelwort, Dambiriche, Damthiere, und ihre Jungen überhaupt und vhne Rucficht auf bas Seichlecht au bezeichnen.

Danach und Danach (noch Singen Darnach), u. w., nach viesem, dies fer, nach bemfelben, berfetben. Bif. veilend hat es den Lou auf der erfice Solbe, und bezeichnet bas Biel einer Bewegung, eine Berühnung: Danach frebs-er; dangd bas niemand su fragen; ferpes eine Poplibuilt: ein Berbild: danach suche dich zu bile den; richte dich danach, wie ver Randige Leute es machen, Begichlich bat es ben Son auf der figten Gpibe, und bezeichnet bas Afel einer Sandinng, eines Berlangens; er trachtet, läuft, ringt vergebens danidit ich sehs ne mich recht danach; signer eine Borfchrift, ein Worbild: du kaunft dich ja danged richten tagno eine Beschaffenheit, ein Verhältnis; ed kon ftet zwar nicht viel, gher ge ift auch danach, b. b. ble Bitte beffels ben iff auch bem geringen Preife anges meffen; feine Bröfte find nicht danach. b. b. nicht fart genug, bas er diek aushalten kinnte; du siehst mir and danadames er iff auch der Mann danach; endlich eine Ordnung. Britfolde, far, hernach: gleich danād, bald dānad, tur; danād, nicht lange danāds, ein Jahr danāch, vier Stunden danāch.

Dane, m. -n, M. -n, ein Ginwohner Danemarts; ein Danisches Pferb.

Daneben, U.w., neben biefen, biefe, biefes, biefes; neben biefem, biefer; ober nes ben bemfelben, biefelbe, bastelbe; neben bemfelben, berfelben. Es bient zur Bezeichnung eines nebe an einem ans

bernigdiegenen Ortes: gleich danes ben liegt fein Zaus; etwas das neben gießen; ferner beutet es einen Infan zu bem Borbergehenben an, für überdies, zugleich: er weibt einen Zandel daneben.

Danebrogsorden, m., der Name etc.
nes Danischen Aitterordens (im Jahre
1213 von Waldemar II. genistet); das Ehrunzeichen dieses Ordens ist ein goldes
nes Kreuz mit weisem Schmelz übers
zogen, und in einem weisen Bande mit
rother Einfassing getragen.

Dangeln, f. Dengeln.

Danieben., M. w., boet untend, . : 1 Danledet , H. w. bes Dites , welches feine Richtung, eine Bewegung nach miten Begeftonet (im D. D. barnieber). porafulich in Derbinbung mit Zeitwies # : bern , von benen bie wichtigiten finb : Daniederbengen, th. 3., mitherbens gen und uneig., febr betftemmeen / bes triben: einen; D-brechen, th. 3. unr. (f. Breeben , nieberbrechen, une eig., Berfideen ; D-fallen ; unth. 3. unr. (f. Sallen), mit feyn, ju Bos den fallen; D- bampfen, th. 8., im Rampfe libermaltigen , 'beflegen : 'eis nen ; D.- tommen , unth. 3. unr. (f. Mommen), mit feyn, iniederlams men, bodren: mit einem Anaben; i babet Die D-Eunft, Der Buffand eis ner Brau, baifle ein Ritto gebart (bie Mieberfunft); D-liegen, unth. 2. unr. (f Liegen), mit haben, ju Boben liegen, torperlich febwach fenn : das Saus liege gang danieder; trant daniederliegen, trant fenn; 20 - Athlagen, th. S., su Woben folagen! einen, den Zeind; unelg., muthlos machen, vernichten : - die Soffaung; Di- feben, unth. 2. unr. (f. Seben), auf etwas, was vor ober unter unfern gafen if, binfeben : auf die Erde; D-feyn, unth. 3. umr. (f. Seyn), mit feyn, ju Boben gefchlagen fepu, babinfenn, D-fins ten, unth. 3. unr. (f. Sinten), mit feyn, ju Boben finten, uneig., vers geben; D-merfen, th. 3. une. (f.

Werford), in Boben werfen, und uncig., muthles, traurig mathen.

Danisch, E. u. A.w., su Danemart ges pörig, aus Danemart geöürtig, in Odnemart sinheinusche: Danische Junde, Pferdez Danische Jandschus be, Handschuhe aus Danischem Leder, von jungen Schasen.

Dane, m. - es', ber Juffant bes Gentte thee, by man Woblgefallen an einer Sache empfindet, sie gern annimmt: einem emas zu Dante machen, fo baf 'cr damile sufricben ift; etwas 311 Dante annehmen, mit Bobiges fallen; bie thatige Auferung bes Boble gefällens an einer Sanblung, Die Bes lobnung: das iff der Dank-dafüt. In engeten Bebeutung, ble Anerfons nang , Bergelinng einer empfangenen Bobligat, einer Sofichfelt ze. burch Borte: einem Dant fagen; für etwas Dant fagen, abstatten; einem für etwas Dant wiffen, ibm file etwas banten. D. D. ids meif dir deffen schlochten Dant. Bott sey Dank! dem Simmel sey Dank! namlich, gefagt; Dank mit etwas verdienen; der D-altar, ein Altar, auf welchem aus Dantbars keit geopfert wird ; das D - amt, eber mable bei ben Juben, bas Amt beries nigen Leviten, welche' bie Danflieber abfangen; D. bar, E. u. n.w., Dans fend; Dant empfindend, beingend! er mar febr dantbar dafür; seneigt und gewohnt für empfangene Wohlthas ten Dunt ju einpfinden und ju aufern, fomobl burch Borte, ale durch Sande lungens ein dankbarer Wensch: ein dankbares Gemüth; die Dbarteit, ber Buffand bes Bemuthes, ha man Dant empfindet und aufert. befonbers bie Reigung und Bewohnheit, empfangenes Gutes als foldes anguer tennen und gu erwiedern; D-bare kich, u. w., bantbar; D-bestissen, E. u. H.m., befliffen ober bemitht, für empfangenes Outes ic. feinen Dant ju bezeigen; die D- begier ober Dbegierde, bas große Berlangen, fob nen Dant zu bezeigen ; die Ko-emsint, bantonie Empfabung; Dienten. -: th 24 feint Bubigefallen aber eine eme efengene Wellthat, tobes Buffiberit, bard Worft tinb Saubtungen an ben Ras legen . inbefolde strerwiebern fus . den: Ginemy mir, air danken; ich dante die die die son Acesen ; Goodwilch, di f. fine Bestiches 5 fin erfennen ... He faut anmenber unb - Gin bottle Reben. Buch affeitenbit für fich gebraucht; der Geiffliche vankt für eine Möchnerinn, mellet die affichte Entlinbing berfeiben, unb . Santt Gett. buffir, i In genistnet Les - Sen heift umb bauten , wenne Angeboetiebened ober Programmthetos auf eine Poffie i de , much wohle fplittiffe wetrabifnen i ober abfoldgen) ich Bante baffir; . ich banfe für Alles, mube aichts er annehment et melle dust mich ... bathir bedron; allein ids bantte michim. Oft flebe les fibe verbangen : idi danie die mein Lebat ( ich dante then das id dieder ges - fundebin. "funglien auch für belob. : nen, werftiten : Dans dir's Gott, : " Gett vergette et bis. Dienfineuwerth, . E. ureigurs. werth . bas baffie gebantt mirt., Dunt vertienend. "Danker. : filliopriCou: minic; von Dant; bantbar : - : rer Befinnung erfillt; Die, D-ocklas ar, unng, die Erflärung, lagte Austrung 3. des Danitel; Der Datifeabill, ein dantimerer Blick'; das Dinnkfeft u ein : eigenes, gur felerlithen Duntfagung für 1 das non Wett empfanabne Gute verorbs netes ! Reft . ein Dantfoff verbede ment, febenny of für Erntefeft; Das Danigebet, tie Bebet, its welchem man Bott Ar Teine Bobitaten te. bante: Das Digefilbl, bast Gefibl, :- Die Entefindung bes Danter; das Dgeplarr, ein gebantenlofef Bunten mit Worten, bei welchem man bicht wieflich bantbare Schunungen: begt; Der 25- jubel; jubeinder Dinte, wber r bantendes : Fubelgefteet; Das Dif bied ; ihn Bieb.; in welchauthanbare ; Geffinungen, befonders gegen Gott ger Dannen ji Mint, einen Det an beneiche Auser werten : D - tos, C. a. A.w.,

nebetta, Ca. II.w., D. D. angenehm: Danitnebmine Dienfle; if. baitsar; - Das B-opfed, chemanis bei bentiu wie ben, ein Opfet , welches gur Diegetrung ste ber Dantbarteit geden Bitt gebracht .nammet, metg., jebes Danigebet bber Danflieb; die Di- vede, eine Rebe, to in melden Abbustoge Dant gefiget wied? D-fagen, th. 3., feinen Dant mit Mir Werten ju erfennen geben; die De 3.1 fagung : Dr. Den, Bie Sanblung; Da man Dant faget, Jeinen Dant burch Worte Sufert; in der ehriftlichen Rire de, eine Dantformel, rein Dantgebet . für kriendigine gbieliche Woohthat; die an Defatift, eine Shrift, in welcher . . : file chustoffentlich und feierlich nebantt 1) wird (Onntabreffe); D-thätig; E. : " n. II.w. , thatig im Dans, hinen Dank s burd Bhat: wicht bine buen Borte 7 Aufernb ; Die ertonten', G. u. ett 10., a gleichfam .. trunfen wone Danifbaffelt : r. D. - verbunden , Cutt. m.; tum an Dank verbundent D-vergeffen! E. u. It.w.; ben fchutbigen Bant vergeffend und , in blefer Bergeffenbeit genrttabel: in ein dankvergessener Menfelt; + " D - verpflichtet, E.u. U.w., Jum Dante verpfichtet; Die D- verpfliche tung , bie Berpfichtung unt Dable: benn, tie Senthmen, eine Defunbe in tung bond wilde man unt Bunte vervflictti wirbt D- würdin; E. u. - M. w., des Dantes wirrbig, Dankwers ga bleamb. Survey die in die note Brann , Mas, wine Reit , wier auch Seine tie Debnung ju bezeichnen. Im eeffen Make hat es gewöhnlich wienn bber wann wor ober binter fich : wenn will reckomment Dann, when n er glaubt, daßes beit seyn wird. Baren wied waren, guwalen. Asenn es eine Debaumy bezeithnen foll, gebet geniballa erff voran: erfe komme ti tida, sami da. a i a a a a a a a . Inm. 'Dann und Denn werben ban-

fig mit einander vervechselt. Weber

incu, fin bin, fort, weg, in Betbir,:

bett. Unterfeied f. Denn.

Ding mit ober . oan danien nichen, weisen 20. Dannenber, Bannene hand, It. w.j. find vertitett D. D. Bere ingerungen fin beberg Bannens mabl. Dennymmabled ober Denne zumahlen ... H. w. j chenfalls venterfe fiche O. De Bertingerkugen, für benn, disbaan banepis

🔁 Dántto, in du Anglangulle. Giba be, Denliffe in in in in in Dar, 11. 10., ides mir fie Bufimmenfenung

att mit Reitmistern vorfammt, bie ... eine übergehender aber übekleitende Wes : Deutung beben alsbann et ben Meriff : : het: Offentlichen: Gidesbaum beh det Sandiang ausbendt, wie ing gare : bufngen bischenen barfellen, - Garebin et. Et bat bann, ben Con. " wed mieb in: der Stewandinan von Leite donte: getrennt. : In Anfantmenfantns at ait antamenbentern, miefendars in in it barams acia, if baf in thur bee : Bollacites magen ba, .. umremet Bulbfis Lautes wen einander arresennen , denn biele Wörter figt nicht wer den afone a i bern ens oa und incachilitt.

Daren und Daren (Infammengerigen : Dudit), M. w. f. an biefem & bicfen a an Diefot, Diefe ; an bentfelben , berfelben : : itt: baffette, befette:... Simetacut: ace : Mandey hat es den Conidn ber erfen. Ente, Daran, and Frutt ben Genens Kanh: winen : Wefchaftigungur eines : Ause Popudeck any and sin Wittel wahard etmas bewieft, hemakers afabran mieb: daran mag ide gar nicht denken : Dans thut er fiche model; dichen merde ich deine Liebenerkengen. Besichlich nebenncht, dille fer Zon auf die leste Gribt; deran, und dann ... Bescichust es eine Geneduget; ine ber "Bibe eines Deten aben einer Gache, wie auch eine Wetheauen in der Rabe skeits und einen schönen Garten

en: Mille aum What bindent eine enter ? Santie .:: Nothe Saur Entelbanh sinet Andenschif : einfeine Beimmentungtuft befanne, mente erfannte ihn dannn. Mustu mit Beitelleten ber 211 gelifetel's che cien chieffeing, Delifeng, : = Antidous auf chualura &. : daban. : " liegene Dasingbysi 20. " Davanges and fine with at the (f. Clabert) mit feroy fich gebenb einen genellen . Dache siii milaitti, mah inecig. promiteratikabenit ans tin frame anna dirich ballerich fanne mille ich tid derangebentagant bie Midden Eb. i mantanti i and Roman (Et Rome :.. maddigamit feystaide cenas Actionie at heart answer indens, amplicific forme ellicipionia des comodinacionaria rodotte domimanfente, autr. (figlichterie), auth. briffnabeter an etien fligen gribann, bantiniant landomaica e co diegu mit miches sifabarah; dian frauende den moche : n: hait liegt piel tortate Dianechen, tiri 1) Mally education Bostomatics mas in der sichefelletas andfi. 2., fich ... (mid) incenmedien i coust autro den Berting . Wiftigen , fich stier Gache de meinerichent "icht babe mich nun 13:: ader ausgemacht z Wer milgen , unt. 20 Mit Adle. (fittingen), but, Reigeng, willengt these postsucomak miche marage, er bet midschuft been : Dmintellengrunde Bir willibaben, an n , biff fleibe brimmen , wilffem in genötbiges in fifther almost suctions to more mostice eripanates iftel gewillen Leben für : Authant er bat denen mermaft: 14 Des fenen puttinge, mentings foes en Kipfinden frem au phorauf des Spiel 14 Reen in ich-fetze Klife sonden Kaben in Bactanis D'-feyer pientfiede nane (f. , this Coyn Connection benefice . - Gade forn; bang überbaupty in forem Derfelben : or befette ein graffes ei achiffes Bufande fens, fich in geniffen : :: indiandes befinden ich meiff micht, daran; es musicuoch much Salz; trubic idichatas hinyalis noticulate, Daune geschüttet werden. Seiner, : woll ich elauben, bindug fells wernn den Gegenfland einer Sandtung: ich - Achaeders recht degan bin, wenn habe fchon längif daram gedaches no shoulds bres en wan nebe datan, er arbeitet lange dauen f ich bar : gefengen ju mente ; et fehler mente, the ane decementary and in the world in the learning and the best of the company of the company

niches danas, et ausst uhles, abis untereinder, niche made; auch eint etr mad beihaltiget senent er ist seben sebr sleifig daran; D-sollen, with. S. sat haben, an die Rest sebilen, eintstellen sollen; D-wagen, ib. B., as tivat ober sie uings wagen; euf das Spiel seines ich wage es daran; eb hat seint ganzes Westwogen daran gewage; D-wolsten, untp-B., Willen, Reigung zu einer Gabe wallen; er wollse soft nicht daran.

Därauf und Davellf (sufammennessen i Beauf), M. w., auf Dicken, diefer; want bicke, biefe; unb, auf bemfelben, Berfelben ; auf baffelbe, Diefelbe. Gins e meifendichaft es ben Bon auf üse arften . Solbe, Garauf, und bezeichnet ein : Gent und Spandeln qui, über einer :: Sache: dappef liege er gewöhne · lich : dienuf febet er, figet er, wwenn er schreibt ferner, ben Go "genfaud' einer : Sanffung , Gelftelvere s sidenbes Gemüthehemegung se. ? dacs uauf muß mast sehen, boreny ache sen, darauf lasse ich mich nicht ein; darauf bilde dir ja nichts , ein; sud duen Entwood: davaaf. iff es oben angelege; et gebs nut : dieauf aus; eine Zeitfelge, für nich defen, bienuf: barnuf ging der Larmen , der Streit erft recht an ; endlich eine Bezichung, Sinficht auf clierte timfand, file, in biefer Sine · fino, is Mejen falle: darauf dient · dies zur Antwort. Beziehlich bat . es ben Lon auf der legten Sylbe, Dats auf, and bezeichnet ein Genn ober . Handeln an ober über einer Sache: . das Tuch liegt nicht neben dem Stuble, sondern darauf; da haft du die glote, blase darauf; see mer, ben Gegenftand einer Sandlung, Gemüthebewegung te.: der Boden if glatt, falle nicht darauf; er fand eine Rafenbank, und setzte sich darauf; achte, merte doch davauf; ich will davauf denken, . warren, angworgen; or deftand

darauft verlaffen Sie: fich::dure auf; wich ruchne, wette danauf; man bareinen boben Dreis dare : auf gestigt : es febet der Colgen daraufi er feb mich darauf an, er fab mich ale ben Shater, Uebeber an: er brencht nar nicht darauf fols 34 feyn; ich bilde mir. dave all weiter mides ein: davails los geben, arbeiten, feblagen u., : que cinen Gebamed: man flebe wool, dast es daviaif angestinata iff; er bat es darauf angelege: . und enblich eine Beitfelat : wir brache ten den Abend sebr verankat zu. darauf ging ein jeder zu Bette : beife Speisen effen, und gleich . darauf talte Betrante trinten. iff ungesund. Wenn bie Zeie mebn ober weniger bestimmt if, so wird dazs auf hinter bas hauptwort gefest : Diece zebn Tage darauf i einige Zeis darauf. Bumeilen febt bas Saupte wort dans auch im prociten gake 2 Tags darauf, des Abends, des Morgens, plue, Abender Macs genn darauf. Daeaufgeben, th. 3. une. (f. Beben.), beim Schliefen eines Sanbelsvertrages eine Summe Gelbes fogleich ausgahlen, um ben ane. - bern Theil sur Leiftung bes Berfpraches uen baburch ju verpflichten: er fine ibm gloich 100 Reble. darauf gegeben; auf etwas achten, eine Sache Glauben beimeffen: er gibt nichts darauf, auf diese Nachricht; D-geben, unth. & unt. (f. Beben), mit seyn, erfobersich sens, alle woes ben, vergebet merben, verloren geben : es gebet viel Jeug darauf; aller '. Morin ist darauf gegangen, if auss getrunten worden; fein ganzes Pers mögen gebe darauf; auch für sterben, umfommen; es sind bei dies ser Belegenbeit viele Menschen darauf gegangen; das D-geld, f Draufgeld; D-kommen, unth. 2. une. (f. Kommen), mit seyn, mit feinen Gebanten auf etwas verfal. len: ich kann nicht darauf kommon, tapp mid nick hisaben.

mus sund Davaties ... M. m., and hier m; blefer; aus bentfelben, berfelben. Ameliend bat es ben Enn auf ber ere in Solbe Davans, und bezeichnet eine Sewegung von einem Dete, und uneig., th Grund einer Erbenntnif, einer olace dannus feblieffe ichen, darus folgt ic., darans kann' un mighich etwas Buten entiteben: enter, bent Stoff; bie liefteb, woeders mas entfanden thet aemacht ift: arms ift wiel Unbeil entstanen; daraus mache, ich tein. Bes eunnik: daraus tann nichts erden. Besiehlich bat es den Lon af ber lesten Gpibe, daraus, und bes ichnet eine Bewegung von einem Dete 14, ben Brund einer Erfenntnif te.: res. folge deraus! Ich mag araus nicht auf seine Absicht Whiefen; ich folgere darans n.; Ener ; ben Stoff einer Oache , ein. u. nein: er bat eine Gewohnbeit aralis gemache; es fann niches argus werden; ich weiß nicht, pas ich daralis machen: foll, was b. bavon deuten foll. Im gemeinen ben wird es in draus ausommenges

:ben, unth. 3. mit baben, Mangel iden, das Rötfligse entbehen: er arbe im Aleer, weit et in der lugend verschwender bat; die darbepfurre, eine Psarskelle, wels e so geringe Einflinste hat, das sie dat alles Röthige zu bestrelten hinreis et (Pönitenspfarre); die D-stelle, n mut mit so geringen Einflinsten, is man dabei darben mus.

bicten, unr. (s. Wieten), 1) th., jum Nehmen hinhalten, etwas, is man einem Andern geben will, dems ben hinreichen: einem ein Gesbenk. Uneig.: Freuden darbies n. 2) steht, 3., sied (mich) dars ieten, sich zeigen: es dietet sied ir eine gute Gelegenheit dar; h ju etwas willig zeigen, sich selbst ngeben wollen: du bietest dich als prer dar.

bringen, M. 2. ans. Cf. Zein-

i den) a furbringen a unb:im.cnecete Bes Dentuna. dur Manetimuna, dur Gobe n beingen: veinem , ibm etwas davs Section in bringen. Darbung, n., ber Bufent fes Derhens. . Hadil auch Darein und Daneier. Confammengeles " acu dvein), it. w. in hitfen bicfes : und in denfelben, diefelbe, baffelbe. hinweisend hat es ben Loss auf ber ers fen Golbe, darein, unb.bezeichnet :: cive Michtute phenifiqueenmeinech bem Innern aber ber Mibbe einer Gothe: darein gebt es nicht. in blois de führe Uneig.: därein, mita ich-, mid nicht monden. Bestelich bet , of hon Bon auf ber zweiten Bothe dacein , und bezeichnes chenfalle: eine Be-. megung, Michting nach bem Innern , aber ber Witte einer Gade, cia u. uncis.: gieffe noch erwes. Maffer dapain; sie schlagen mit dam . Schwerte dardin; ich tenn mich nicht davein schicken, nicht der ein findent er wird schwedich darein willigen; gib dich nur geduldig dareini Amigencium: fo ben bort men in allen biefen Rebende arten gewähnlich Darine, f. b. M. Dareingeben, th. 3. unt. (f. Geben). suachen, noch liber bis achörine Acht. über das gebörige Mak geben: einem etwas dareingeben:aber dreinges ben; D-geben, .mth. Bome. (f. Geben), mit fbyn, obenein geben. als Zugabe dazutommen, also Zugabe inngeseben werben; des gehet, woch darein (drein) ; D-kichern, unth. 2., in cemas tichcen, nerhisen lathen: D-legen, neck. 3. .: Ach (mic) . Dareinlegen , fich ins Mittel folise gen, ctwas verhindern; Distommen, unth. Z. unr. (s. Azemmen), wit feyn, dazwischen kommen, zu einem Binberniffe merben ; D- raufden, : unth: 2. mit baben, au smas rous fcben, etwas mit Raufchen begleiben: · D - reden, th. Z., boswishen reten, burch Aleben unterbrichen:. rede: mir -nicht darein; D-rufen, nath. B. . unc. (f. Aufen), bei Gelegenbeit olast

Code einen Auseuf them, sines mit einem Auseuse begieiten; D-seben, unt. 3., une. (s. Seben), Acht auf stwat haben, et zu verhindern, zu bes frasu; D-stürmen, 1) unth. 3. mit haben, kilrmend dazufommen: Der Weind Kürmen mächtig drein.

3) th. 3. und., kürmisch, d. h. mit großer hestigteit, leibenschaft, eine hamdlung auf einen Aegenstand richtun. Dauge, m., M. – n., im Wandenburg: gischen, eine messingene Angel mit ein nach verben. Lapeten daran zur fingen.

Därgeben, th. Z. unr. (f. Beben), D. D. f. hipgeben, bahingeben. Side ... (mide) dargeben, fich hingeben, auf opfern.

Darbalten, th. 3. unr. (f. Zalten),
. D. D. f. hinbalten.

Darin und Darin (mammengezogen .dura), u.m., in blofem, biefer, und in bemfelben, in berfelben. . fend, mit bem Con auf ber eeften Onle be, darin, bezeichnet es ein Schn. eine Segenwart in einem Orte ober \_. einen Zukande: därin ist es, Liege es; darin verseben es die Meis Ren; darin babe ich mich geirrt, Beziehlich, mit bem Lon auf ber zweis ten Solbe, darin, bezeichnet es ebens falls ein Befinden an einem Orte, in dinem Sufande: er bat mich ichon davin geseben; er befindet sich trickt darin; ich ging in das Laus, aber ich fand niemand darin.

Anm. tleberschissig und der Mbleitung (von in) entregen ist das zweiten (darium), das Einige dazu seizen. Betaltet sind die Formen: darrouse und darinnen. tlarecht ist es, den Anterschied zwischen darin und dare ein utder zu berbachten, und z. B. Affagen: sich lege es darin, ft. darein,

Darlommen, unth. B. dur. (f. Kontsmen), mit feyn, so viel als dabers dominen; die D-lage, M. -n, eine-largelegte ober darzulegende Sache, bes sonders Geld, weldes bezahlt wird. In des Gerichten bezeichner man damit

- annellen bie Bezahlung ber aufgelans fenen Untoffen und im Berghaue, Die Bubuse; D-langen, th. B., fo wel als barreichen; D. legen, th. 2., bins legen, vorlegen; eine Sache dartes gen , deutlich machen , erfteren ; .mie Bründen etwas darlegen, beneis fen; die Darlegung, des Zufandes einer Sache; das D.- lebn., -s. dasjenige, mas man Andern leibet, vorzüglich Gelb : einem ein Darlebn geben; der D-leib, -es, It -e, Ublider die Darleibe, Mr. -n, fo viel als Darlehn; D-leiben, th. 2., unr. (f. Leiben), hinleiben, auf ges mife Beit gegen eine Bergütigung sum Bebrauch bingeben, besonders Gelb: einem eine Summe Beldes dars Leiben; D-lebnen, schoot f. dar, Leiben.

Darm, m. - es, M. Darme. O.D. Darme, biejenigen bäutigen Schläus de in thierifchen Abepern, in melden bie Rabrungsmittel melter verbauet. ber Mahrungsfaft abgefondert, und bas überflüfffae und untqualiche aus dem Theper abgeführt wird: das Dbad, die innerliche Befeuchtung, Meis nigung und Erwarmung durch eine eine gespriste Bliffgfeit (Ripfir, Lavement; der D-bandwurm, eine Benennang berjenigen Bandwurmer. Die in den Darmen leben: Die D--beere, ein landschaftlicher Name der Reucht bes Sperberbaumes ober ber Mes lesbeere: das D-bein, in ber Bers Mieberungstunft, ber untere Theil bes Buftbeines ober ungenannten Beines, worde ber Keummbarm anliegt (ber Daemenochen); der D-b-höcker, in ber Berglieberungefung, ber bintere raube und mit Bertiefungen verfebene Sheil des Darmbeines, ber fic nach when in eine Spipe endiget; der D'ib-mustel, in ber Bergliederungs funk, ein Druskel, der von der innern Darmbeinfläche fommt, fich mit bem großen Lendenmustel verbindet und mit biefem an ben tieinen Rollbügel geht; die D-b-schlagader, in der Zers gliebevangefung, ein Zweig ber Ge-

fiffchlagabte; ber nach bem Daimibelne geht ; die D-beinstrummung, in ber Beraffeberungstunk, bie Krummung. :: melde ber Geimmbarm auf bem linten Darmbeine macht, ebe er in ben Dafte barm Abergeht; die D-beize, bei ben Sattenmachern, eine Lauge; in : welcher der Schleim von ben Darmen gebeitt wied: der Debruch, ein . Bruch bes Darmfelles in ber Gegenb. : bes Shoofes (bei bem Diebe ber Beis bebenth) : die D-drufe, fleine Deile fen, welche fich in Menge an ben Dites , men befinden; die D-entzündung, eine Entzündung ber Bebarme ober ein nes Theiles berfelben; das D-fell," . die welche dunne Baut, welche alle ine nere Theile bes Unterbauches umgitt : die D-fistel, eine Fistel voer an Geschwür am Maftdarme; Die D'gicht, die Bicht in ben Darmen, voes ein beftiges, mit Arampfen in ben · Bauchmusteln verbundenes Reifen in ben Gebärmen, f. Kolif (D. D. bie Darmfraiß, ber Darmjammer, auch bas Darmgrimmen, ber Daemframp) : D-gichtig, E.u.U.m., mit ber Darms gicht behaftet; D-gichtisch, E.n. : H.m., von ber Datmgicht jeugend, berrübrend, gue Derngicht geneigt, b. b. ber Darmgicht leicht ausgesest; das D-grimmen, bas Grimmen, fomere - bafte. Reißen in bes Barinen, befonders. im Grimmbarme (Kollt); der D-Baspel, bei ben Gaitenmachern; an . Saspel, Die zerfchnittenen Darmfeiten. . barauf zu baspeln, che fie gebeist wers . ben; die D-baut, die garte bant, · welche die Därme umgibt und von ins nen bekleidet; der D-jammer, f. Darmgicht; der D-knochen, s. Darmbein; der D- krampf, fo Darmgicht; die D-röbre, ein Beschlicht bee Schalthiere, mit eine Schale obne bestimmte Mindungen; die D-rubr, eine Krantheit ber Bebarme, bet welcher bie Speifen menig ober gar nicht verbauet fortgehen; der D-faft, in ber Bergliebemungefunff, ein Saft, von welchem die innere Stite der Durme beseuchtet ift; Die D = fai=

.. te , dire gut Dirette verfeitete Gate sa Conniertzeugen; die D - faitonfarbe, bet ben Geltunmachern, Nojeffge Buibe, womth fie Darmfaften färben: det D-feisentischer, ein Sandwerfer, welcher Darmfatten vers fertiget. der D- faicenvahm, del ben Saitenmachern, ein vierediner Mahm von fatten, auf welchen bie tein gemachten Darme gum Traduen ges midelt werben; die D- saugadec, Die Saugabern ber Dirme, melde bem mildebnlieben Speifefaft aus ben bitne nen Darmen vorzüglich in ben geofen linten Sauptframm ber Gaugabern filbe. ren (Mildestatt); der D-schleim, der Schleim, mit welchem die Darme inwendig überzogen sind; der D 🕳 schnict, bgs Muffchneiben eines Dace mes um civas becaussunchmen; der D-fchwang, bei Ginigen, ber wurme ! förmige Anhang des Blindbarmes: Das D - filber, auf Därme gewundenes Silber ober Gilberbratt , & B. bei ber fpommenen Saiten; die D- fpritte, eine Spelbe, um Mibffgleiten in ben 'Masidaem' su sprisen (Alosticsprise); das D - fpritten, bet Gerisen einer Kliffialeit in den Maftdarm (das Sieflisen); der D-streicher, ein schleche ter Beiger, 'ein Mebler ; die De frenge, ein heftiger Schmery in ben Das men (die Darmgicht); die D-verfcbliefetng, bie Berfchitefung ber Dienet burch Verftopfung zen, fo bef der Uppath auf dem gewöhnlichen Bege nicht aus bem Körper geschafft werden fann (bas Miserere); das Domely überhaupt mehr ober meniger beftige Schmerzen in ben Darmen (bie Dasm gicht); der D-wurm, überhaupt jeber Burm, ber fich in ben Darmen thierischer Rarper aufhalt; der Dswang, Berkopfung ber Darme, Sarte

Darnach, Darnieder, f. Danach.

Darob (jusammengezogen Drob), L bariber: darob erzürnte erz de weilen auf f. daburch, basile, barum. Darrbalten ober Dorrbalten, ind.

in ber Maishoure . Ballen ober allene Stabe, auf welchen bie Darrbeetter Regen; Das D-band, f. Diere band: das D-blech eber Dörre blech, in ben Malgbarren, Birche wit 26cbern , bas Getrefbe barunf gu harren ; in den Schmelzbileten, bie ble derne Thus von bem Darrofan (bie Darenand); das D-breck ober Dorrbrett, in den Malabarren, Brets ter mit 28chern, bie fatt ber Dares bleche bienen, bas Getreibe borouf su barnen; die Darre she Dopre, 2. - n. die Sandlung des Darrens: die Daue vornehmen, vollens den : ein Ofen, fomebl Getreibe ju Brits, als auch Obs. Mache, Boufen, .Labat ze. gu borren ober gu baeren, and, bas Bebäude, meein diefer Ofen befindlich if; eine Reantheit bet Spiere und Pflangen, melde in einem Bustraduen der Safte und Berborven; bes Sebt, bei bem Wenfeben die Schwinde fact, Ausgehenng (R. D. bie Dorre, Sei den Mirden auch flas Rever) i sben fo sine gewiffe Brantbeit ber : Bigel. Sei der fich ein Geschwite Uber bem Birgel jeigt.

Daveden, unth. 3., hinuden, hine botton, hinesisky

balten , binreichen.

Darreichen, th. 8., sinn Neimen bitseciden, überreichen: einem erwas.

Davren, th. 3., auf bagu eingerichtzten Den deren: tralg, bas angefeuch tete und gefeimte Getreibe auf bes Darre m Maly mailien; Obst, Hopsen, Alacts, Cabat n. darren, auf ber Dave trodinen. Uneigentlich in ben Somelhäuen, das Kupfer dareen, die gefeigerten Erginden, Sienftode genagnt, in ben Darrifen bueit weni Zavetes Reuer amingen, alles noch übrige mit Gilber vermifchte Blei fabren m laffen; der D-ffaut, bei ben Beauern, basienige, was vom fertigen Maige vor bem Schroten burch bas Bieben absesondert wird und welches : 646 Staub, Green ic. befiebt; Das Darrfieber, ein mit ber Auszeheung verbundenes Sieber (bas Auszehrungs fieber,); das Dogething, in den Erker Band.

Comelfatten, batieniat, mas von ben Sienfilden beim Darren abfallt fible Dartfrase, bas Darrofengeng); bas D-geld, an manchen Orten, die Misaabe, welche ber Obelateit für bie Bre laubnif, Mali machen su burfen, ente richtet wird; das D-gran jo biel als honisepas; das D-baus, ein Sans unt einem Datrafett; das D. bols, Bels sem Darten; die D. borde oder Dartbürde, Soden oder Särben aus Sagiruthen: oben: aus Diabt Befochten, has Mala re. babauf mibare een; die D-frage, f. Davoges frags. das D.-: fupfet, oder der D'-ling, in ben Schmelabiliten, base jenige Dupfer, mieldes von ben Alem fieden in den Ofen gurudbleibe (Di D. Darnbel, Darbl ; das D-maly auf ber Darre subereitetes Dtale, im iBer miniam des Luftmalges; der Duosen. ein jeder Ofen ampenin oben aupenuf ets mas gebarrt mirbyiste ben Marfaffens werten, ein Ofen, in welchem bas Bo mengfel: mer iblanen Barbe pefibmelat wird; in ben Glasblitten ; berichige Dfen, in machen bat. Bolb min. Blass fcmeigen setrudnet wieb.: | itt. ben Schmelsbitten, du Deu, in welchem die Davelinge, die man von den Liene fischen erbätte gehörrt merben, und bas durin befindliche Bilber und Wiel-bew auszubeingen: Die: Die Mibe; feine Stube, gewöhnlich mit zwei Ofen verfei ben, um Obffauf-Borben, bier buf Gerile Ren in ber Dube bes Ofene liegen, barin sabifunden, bie Defteche, biebidgebe rung, bel jangen Lindern (bie Doffe Nacht); D-lückeig, E.u..1kei, mit ber Darrfucht behaftet ; voie Damand, f. Daveblech 

Dan Boilsar

Daufchieffen, Magmunt. (f: Schles ffen), herschießen; leihen, hergeben : baren Gelden

Darftellbar, Emilim, was bargefiellt werben kann; Darftellen; e) thi I, vor Augen hellen, sichtbar, gegenwarstig machen: einen. Sich (mich) einem barftellen, sich vos ihm zeinen barftellen, sich vos ihm zeinen barftellen. unsig, sien zu feiner blös

Re-darffellen, fethe mebles quitoden: - abbilben, burch bie Dablerei; bem . Beife auf eine lebbafte Mot gegenwärtig maden: der Schauspieler stellt Die Leidenschaften der Menschen . Dar. In ber Beltmeisbeit, anichaus lich machen, und in ber Runft, ber Annlichen Wahrnehmung barbieten, bas ber die darftellenden Künste, die daustellende Schreibart. 1) Rick. 2., sich darfiellen; augenscheinlich, begreiflich, bentlich febn: eine schöne .. Gegend stelle sich dar i der Dars feller, -s, der timas barfellt: 'den Darffeller auf der Bubne: Dfiellig, E. u. 11.10., perhiat varjanels Len ; barfellend , ber finnlichen Wahrs mehmung barbietent; die D-fellung, ... Dr. - en, bie Sandlung Des Darffellens. ... aub bie Mrt unb Weife, wie etwas bare achtit wird : Darffellung der 17as e tury eine lebhafte Darffellung; bie D-fellungsaut, bie Met ber Darfiellung, bie mirt und Weife, auf welche etwas bangefiellt with; dis Dff-gabe, die Gabe und erwordene Mertigleit, etwas gut barantellen; die D-ff-ftenft, bie Runft, etwas bem Beife auf die geborige Art anftbaulich au amden; der D-ff-trieb, ber Trieb., alles Darfielbare ber finnlichen Befriebmung anschaulich zu machen: Das: Di-ft - veirmögen, bas Ber mbgen, die Anbigfeit etwas barguffellen. Darffreden, th. 3., binfreden : einem, mir, dir die Zand; uncle., . Aleberleiben, verfreden: einem Geld. Dirthun, th. 8: we. (1 Thun), nur uneig., bie Wahrheit ober Balichbeit . einer Bache begreifich machen, burch Gründe deutlich machen, beweisen: ich kann es ibm mit seiner Unter febrift databun:

Darpragen, th. 3. une. (f. Tragen), auftragen , porfeten.

Därüber und Darüber Jusammenge zogen drüber), U.m., über biefen, diefe, diefes; über biefem, diefer; und über denfelben, biefelbe, baffelbe; über bemfelben, derfelben. hinweifend, mit dem Lone auf ber erften Colbe, bane

" Chet, bigeichnet et eine Segenwart Aber einer Satte ober eine Bewegung 🛂 Aber bie Oberfliche berfelben: darüber gebr der Weit; uneig., därüber ist er binaus; dätüber gebt midzes; ferner; ben Gegenftand einen Sandlung: darüber entstand der Streit; er beschwert sich dars liber, deff ich ihn nicht besuche. Beziehlich, mit bem Lone auf ber meis ten Colbe, darüber, bezeithnet es denfalls eine Begedwart über einer Sade und eine Bewegung über bit Obers fliche berfelben: daeuber wegipeins gen, wegfeben; uneig., es gebet Miles darunter und datuber; es geht alles verwirrt burch einanber : ich will mith ebessens darkber mas chen , es cheftens anfangen. geetier, ben Gegenfant einer banblung: ich kann nicht darüber Klagen; ich mag fein Metholl darüber fällen: er balt fich darüber auf; ine Belt: er ift darüber gefforben; ein fibremat, im Begenfas bes batunin den: Aunfrig Jahr ale und bare ubet; es find fichon vierschn Tas ge darüber. Im jemeinen keben wish es in drüber infammengesogen. 1. V. es gebt dranter and driiber. Darum und Darum Jufammengezogen drum), ein umft. v. Sind w. Umstandswort, sie, un diese biefe, diefes; um biefelbe, baffelbe. 31f es hinweisend, so hat es den Ton auf ber erften Golbe, darum, und bibene tet bann ben Gegenfant einer Bande luss: darum bitte ich dich zecht febe; darum sey unbesorge; es iff ibm bloß därum zu wan. Daff er feinen Willen durchfetze; eine Bertanfchung, für bafür soet wim: darum gebe ich es nicht bin: därum bat man mich schandlich becrogen; ferner, eine Urfache für, aus biefem Grunde, beswegen: Das sage ich darum, deff ic. besiehlich, so hat es ben Ton auf ber lesten Golbe, Darum, und bebeutet dann ebenfalls ben Gegenfinied einer Landlung; or bat mich daram;

id: mag, mich gar nicht darum bekümmern; es war ibm, sebe darum zu thun; es bemüben sich fo viele dartim ; eine Bertaufdung :c. für besile: ich wollte viel darum geben, wenn es nicht gescheben wäre, auch einen Berluft: ich bin darum gefommen, darum fer bracht, betrogen worden; es sey Im gemeinen leben wird darúm. es oft f, daberum, um biefen Ort, ger braucht, und wie andre Borter biefer Art in drum jufammengezogen. Als em Bindewort, hat es ben Ton gewöhnlich auch auf der erften Suibe, und seigt eine Urfach an: darum wird ein Mann Vater und Mus ter verlassen.

Darumberum (aufommenges drumberum), u.m., um diefen, jenen, ober benfelben Ort berum : es fchroires

te Alles drumberum.

Darunter und Darünter (jusammens gezogen drunter), u. m., unter bies fon, biefe, biefes; unter biefem, biefer; und, unter benfelben, biefelbe, baffels be; unter bemfelben, berfelben. Sine weisend, mit dem Tone auf ber erften Solbe, därunter, bezeichnet es die Begenwart unter einer Gade und bie Bewegung unter biefelbe: er ift dars unter por Regen geschützt; dars unter hat er sich perkrochen. Uneig.: darunter (babel, baburch) leide ich zu viel; därunter (das mit) fucht er nichts Gutes; ferner, bie Berminderung, Berringerung einer Bahl, eines Werthes, im Gegens fate des barüber: darunter (unter diesem Breise) kann ich es nicht lasfen. Begieblich, mit bem Tone auf der zweiten Sylbe, darunter, bes zeichnet es ebenfalls eine Begenmart un. ter einer Sache und die Bewegung unter dieselbe: es liegt schon darum ter; wir wollen ein gener dare tinter anmachen; es gebet alles darunter und darüber, ober druns ter und drüber, es geht febr unors bentlich, vermirrt ju; ferner, einen Sigenftand: du leidest ja nicht dars

Inter (daset); sine Verminderung; ich kann die Waare darkinder nicht Lassen; alle Kinder von sechs Jahren und darkinter; eine Gegenwart und gewisse Beschassenbeit unter mehrern Dingen: es standnicht darkinter; es ist Wasser darkinter gegossen; ich sinde keis nen Unterschied darkinter.

Darwägen, th. g., gewöhnl. ane. (f. Wägen), hinwägen, vorwägen, von

ben Mugen Andrer abmagen.

Darweisen, th. B. mur. (f. Weisen), hinweisen, vormeisen, vor Augen las gen: einem etwas.

Darwerfen, th. B. unr. (f. Werfen), hinwerfen, vorwerfen.

Darzählen, th. g.,, hingablen, vorzähe len, aufahlen: einem Beld.

Darzeigen, th. 3., vorzeigen, vor Mes gen legen : einem etwas.

Darzwischen, s. Dazwisthen.

Das, f. Der.

Dafe, w., M. -n., im R. D. eine 600 nennung ber Bremfe.

Dafeon, unth. 3. unr. (f. Seyn), mit feyn, an einem bestimmten Orte, bann überhaupt, vorhanden seyn, gegenwärtig sein: er ist dagewesen, er ist nicht mehr an bem Ort; er ist gestorben. Alls Hauptwort: das Dafeyn, -s, bes zeichnet es das Borhandensen in des Reihe der Dinge (Erstenz), und die Gegenwart an einem bestimmten Orte.

Daselbst, u. w., da, an ober in diesem Orte, demselben Orte, hat den Kon immer auf der zweiten Solbe, es mas hinweisend oder beziehlich senn: das selbst wirst du wohnen; daselbst sollst du mich sinden; er war auch daselbst; ich habe ihn das selbst nicht geseben.

Daselbstig, E.w., D. D. file baffe.

Dasjenige, s. Derjenige.

Dasig, E.m., sich an biesem, jenem ober bemselben Orte besindend: meine dasigen Freunde; der dasige Wein ist sehr mild.

Dafitzen, unth. 3. unr. (f. Sitzen), mit haben, an einem gewissen Orte figen. \* Dafymeter, ber Dichtigleitsmesser,

81 2

ein Bertiene pur Meitung ber Luftbichs tigteft. U. w., biefes Wall, biede

Masmant, u. w., vieles want, vien

Daß, ein Binben., burch welches Aberbauat ber Begenftand einer Berandes rung wit bem vorbergebenben Beitmbete, unter verschiebenen Debenbegriffen, verbunben mirb. Es bezeichniet theils ben Gegenffand bes Beitmotres, Dem es folgt, ohne einen Debenbegeiff, wo cs benn oft blot angeigt, baf ein Rachfag folgt: ich febe, daß er da ist; ich habe es gehört, daff es donnette. Birb ber Gegenstand ungewiß vorges ftellt, fo folgt bie bedingte Met (Rom junttin): ich fürchtete, daß er mir es abschlagen möchte; ich bat ibn, daß er ja Mort bielm; ich wilnschte, daß es jo tame, besom bers wenn man feine eldnen Worte ober bie Worte eines Anbern anführt: et meinte, daß du eben fo gut gu ibm kommen könntest, als er zu endira man antwortete, daß fich diefes von felbst verstände; theils . bezeichnet es bas Berbaltnif ber Arfache gur Wirfung, oder ber Birtung gur Ursache: ich freue mich, du dich meiner erinnerff; ich mundere mich, daß er noch so davon gekommen ist; ich babe es nicht verdient, daß man mich so behandelt; er ist so tlein, dask man ibn faum flebe; theils einen gwed, file damit: bringe es ber. daß ich es selbst sebe; ich bin damit febr unsufrieden, daß Sie es nur wissen; soweilen fest man nach gur Berftartung bes Begriffs, bas Wortden auf vor: du follst deinen Dater und deine Mutter ebren, auf daß dir's wohl gebe; theils eine Wedingung: ich will es thun, doch daß du niemand etwas das pon wiffen lasselt; theils eine Beit: es ist nun bald em Jahr, daß ich fort bin : er will warten, bis daff ich komme; theils begleitet es ben Ausbruck ber Gemilthebewegungen und Leidenschaften, alfo einen Bunfch,

eine Bertelinschung: das ich dich nie gekannt batte ! das du verdamme wärest! eine Bestirung: Aich, das Gott erbarme! einen Unwillen, eine Mage, einen Beschl, eine sphrisse, unwillige Berneinung,

cife Verwunderung, Warnung u. f. w. Bafteben, unth. g. unr. (f. Steben), mit baben, an einem gewissen Dete feben, abf eine gewisse Met keben.

Dara , Angaben , gegebene Thatfachen, Stoffs : Inhaltetheile.

Datiren, betagen, ben Schreibtag aus geben, unterfereiben, aussiellen; a dato, vom Schreibtage, von beute.

Dativus, der Gebefall, Zwectfall, der britte gal in ber Abanberung ber

Hausts und Beiwörter. Dattel, w., Dt. -n, bie fingerformige Reucht bes Dattelbaumes, mit einem barten, 'langiich runben Seene; bie Bulle, in melde fic bie Seibenraums einspinnet; der D-baum, eine Wit Balmen, die in den Morgenländern und in Afrifa haufig wächft (Dattelpulme); die D-bohne, eine Art Bohnen mit fcwarzen Flecken, bie einige Abnilichs feit nift getrocfneten Datteln baben : der D-tern, ber Kern ber Dattel: bie Buppe der Maulbeerraupe oder des Gelbenwurmes, megen ibrer Rarbe und Abalichfeit mit einem Dattelteene ; das D-öl, ein Öl, welches man aus den Dattelkernen preft, und beffen fich bie Sindler fatt ber Butter bebienen (Balme B(); die D - palme, s. Dattels baum; die D-pflaume, die ben Datteln abnliche Frucht eines in Bies ginien, Indien, auch in Italien machsenben Baumes; die D-fconecte, eine Art Walgenschnecken, bie untermärts am Mande mit einem tiefen Muss schnitte ausgerundet find; der Dmald, ein Balb von Dattelbaumen. Daiibe, m., M. -n, bef ben Witts chern, bie fcmalen Solger ober Stube,

datibe, m., M. -n, bei ben Bettie dern, bie schmalen hölzer ober Stübe, dus welchen sie runde Sestie zusammens seine: ein Jast in Dauben schlasgen, es zerschlagen; das Datibens bolz, Holz, welches zu Dauben bes kimmt ift, ober dazu verarbeitet wieb.

Dalicheen, 1) groper . 2., meinen, das für balten, nach mobefdeinlichen Grune ben, boch mehr nach finnlichem Scheine wetheilen, schließen. Es wird mit dem dritten und viergen Salle der Merfon verbunden 4. boch scheint bie Zugung mit dem gritten Salle Die eichtigere gu fenn, de bouchten ein Bouchmeben por ber Geefe, ein Scheinen bebeutet, - und in diefer Zügung gebrauchen es auch die meiften neuern und beften Copiffe Beller: mir, ibm, ibr danche. 2) secf. 3., sich (mir) däuchten, sich daftie balten, fic einbilden: sickgroff, sich viel däuchten; er däuchtet sich was Rechtes zu sepn; er bil bet fich nicht wenig ein.

Andre is wie die Fügung diese Wortas schwartend ift, so auch die Abmandelung. Einige sagen: es dauche ret, es diuchtete, gedäuchtet, welcet, es diuchtete, gedäuchtet, weldes die richtige som ich vor vollMelten fürzen es des Wohllantes wegen ab und sogen; ge däucht, dauchte (dauchte), gedäucht (gedaucht).

e. Datien, th. 3., die Speifen nepopoliten, den Aahrungsfaft harppe gichen (famme pur noch in einigen Ahleitungen vor "4. M. verdauen).

a. Dallen,: th. 2., bet manchen Gerbern, bas Leber mit, fcmary te., farben.

Davery: m., has Bemblen in basern oben lange in bemfelben Auffande, au : bleben: der Jeng bat eine gute Dauer, if bauerhaft, feft atwas er auf die Dauen machen; ber die Land den Detterns: unfer Agben iff vonefluser Daner, der.Apū ... mayfel. L. Dauergewächs. i. De bar, E.n. il.w., was demen tann: das Degawiths, ein Mendatenvock ichen bauert, delchat beiman den Bitto ter üben ein, ober mabrert, Subag im Melen andhanart, obne, au erfrieren and ohne im Buibinht auf nest gelich ober ... genfanst :aftrben: ju publice & Daners pfinge); auch men Stüchter jinge B. Aplia, bie fich lange feffich erhalten ! Pristefen A. H. W. , "He beforefen. haf at lange: timen time, fich lange Mar Cecimotes von fakraskinaru:

von danerhaftes Jans. Unele., von dusschafte Gestundbeit; ein daus dauerhafte Gestundbeit; ein daus erbafter Friede; Dehaftig, E. u.u.m., schleppend, f. dauerhaft. übe lich ist des devon derkommende Mort die Dauerhaftigkeit, das Berhös gen, die Kraft, lange zu dauern; Delas, E. u. u. mas dicht von Dauer ist, wur kurze Zeit dauert (expermersich).

Dauern, unth 3 mit haben, forte fabren zu fenn: der Menschen Les ben dauere nur kurze Jeit; Die Predige bat lenge gedauert; uns verfebet und in bemfelben Buffande, berfelben Befchaffenbeit ic. fortsabren su fon: Eisen und Steine daus ern lange; diese Obstart dauert Sange, estit fich lange gut; an ele nem Orte bleiben, aushalten: kann nicht lange an Einem Orte dauenpy in der Luft, Kälie x. nicht bauern fannen; ertragen, ausker ben: ich kann nicht einen balben Tag obne Affen danern.

n. Datiern, unts. n. unperf. 2. mit has ben, Unick Her ben Berlust einer Sache emploden: sein Verlust daus ert mich sehr; mich dauent die Feit; untufilder eine begangene handr lung, emplodent en dauert mich sehr, doch ich de geethan habe; dauern dich dein gegehomes Wort schon ! Mitseiden emploden: du dauers finter von zerben. Dauernstauer, m., so viel als Dauers

gemache des De gennen, in der Aurufunk, des schungels seidt wird paupkauf, der in gerickengels seidt wird pas Schungels der in gerickengels seidt wird pas Schlingels seid der Aurufunk, der Schlingelschaft auf die Dauer, der in den Schlingelschaft auf der gerdenkels seide meile gericken seiden gerick gerick seiner gericken seinen seine seine

Bert w. Das Banmeben, D. D. Danmlein, ber bidfte und nach ber innern Seite ju ber erfte Singer ber Band': einem die Daumen fcbraus Ben , eine Art ber Rolter , ba man cie ; nem bie Daumen in Schranbeffode aus fammenschraubt (D. D. barmein, bas meln). Uneigentliche Rebensarten finb : einem den Daumen berben, ibm. fomeloda: einem den Daumen halten, his mit Acth und That beis Beten: einem den Daumen aufe Huge fetzen, ihn in beit gehörigen Schranten erhalten , fury halten; bie Breite des Daumes, ein goll: eines Daumens breit. In den Baffers milblen ze. Die Bebegeme, wolche bie Stampfen, Sammer zc. in bie Sobe Beben, ober beliefen; in ben Berge wertegetrieben, grei gapfen auf bem Mennbaume bes Paspele; der Dbenger , in ber Berglieberungelunff, ein Drustel, welcher gur Blegung bes Daumens bieht; D- ofd; G. u. U.m., bick wie ein Daumett: der Die dres ber, uncig. ein Schmelicket; ber D-Drilder, ein beeites ennstithes Stud Gifen an ben Ebartlinten, auf welches man mit bein Daumen belickt, bie Rinte aufficheben; fet ben Steumpfo wirtern , eine Stapffeber, Die an jeber Seite bes Stubled Anter ben Genens brildern ober halfei bet unterpreffe befindlich iff: das Bi-eifen, bei den Draftziehern, ein Effen, burch welches der gange Daumen gefchiligs who, bas er beim Bufchlagen bet Whee in bem Bugetien nicht nerfest werbe; sumellen für Danmenftbeunber bet ben Golbs femieben, eine Art von Ambof mit runden Erhöhulegen ; Bie D - Hape per ; ein fleines Beckiege finn Rione pern bei gewiffen, befonbers Ganifden Entipent, welche auf einem dubgehabe i den Studden Soly befitht, und in ber poplen Sand gehalten wird; der D-Chopfet , in ber Belglicherungelinif, . aber Abgichinnelet bei Daumene; Das "B' lever, ober Baiemleder, auch Der Bering, ober Daninving, bei Miti. Chafern, ein Ming von fanten

Beber, welchen fie an bem Danmen Der rechten Sand führen, ben Draft bei bem Busieben um benfelben ju Polingen und feit angleben gu tonnen; die D-fcbraube, ein Follergerath, welches in einem eifernem Schraubzenge Bekebet; einem Deiffetbater ic. bie Dans men auf bem mittelften Belente bamit ju forguben (ber Daumenflock, bas Daumeneisen): die Daumenschräus ben anlegen, se anlegen and aus schräuben; der D-ftock, f. Daus menschraube; der D - strecker, in ber Berglieberungstunft, Dustelu, wolche bienen, ben Daumen auszuftrets fett; Bie D- welle, in ben Btublen, die Belle, worin die Daumen ober Des. bearure, welche die Stampfen aufbeben. ober bie Sammer in bie Sibe benden. befestiget find; der Datimerling, -es, M. -e, so viel als Danmling; mucia., ein fleiner unanschuliches Metfch i der Dallmling, -es, M. -e, berienige Theff cines Banbichubes. welcher den Daumen bebeckt, befonbers wenn er aus bem Sandidube ausged " fcfinften ift , um bem Daumen bes im gend einee Bermundung ic. aur Scheltung ju bienen; ein fleiner, fcmacher, "unanfebnlider Denfch; im Belblem und Wergbaue .. Beine Bolger ober Base i foir in ben Bochstempolin a mater welche ble Dunmen ober Bebengne au ber "Dannenwelle greifen und fie in bie Sibe beben.

Daune, etel Dane, m., Mr. n., fo. die de glaumfeber; Damifcbe, E.u. 2000., den Dannen abulkh.

Datis, fi - es, M. Baufer, Pertin.

dis Mistochen, in der Deutschen Spielfante; diejenige Ante, neiche just Angen hat und gewöhnlich die Judie iff; in der Kranjösschen Larre, beimige, welche Ein Ange hat (AS); dain bed den Wichtle; diejenige Seite des Wirfills, welche Ein Ange, det.

Aneiger wie ein Baus, wiellich, wertrestlich; geputzt volseierniellänsstehen, sehr geputzt delseierniellänsstehen, sehr geputzt delseierniellänsstehen, sehr geputzt delseierniellänsstehen, sehr geputzt delseierniellänsstehen kann benauf and die Hongen bedann,

anten gemeinten Wien und in Schein, ein boe Mabern angefehreren Mann (Beter

Ditumpifoft, mi., ber bie Berbaning Seffetembe Gaft ihr Magen; bie Dim frande., sine Stunde, da nian rufet,
fill figt 10. und den Magen ungeffet fein Berbauungsgefthäft verrichten lifte (die Berbauungsgenube).

Dauphin (fpr. Dophängh), der Aroupeins von Frankreich.

Dävidsgerste, m., s. das Davidskorn; die D-harfe, eine Art gew fer harfen; eine Art harsenschueden mit erhobnen Albern, welche der Lange nach auf der Schale wie Salten himablausen; das D-korn, eine Art vierzeitiger nackter Gerfie (auch Davidsgerfit, himmeiskorn und Aegoptis sche Korn), hung in Norwegen gebauet.

Davon und Davon, U. w., von diefem, blefer; von jenen; jener; und, von bemfelben, berfelben. Sinmeifend, wis Dem Tobe auf ber erften Gulbe. Das von begeichnet es eine Abionberuna. Trennung: davon ift mir nichts bewußt; ben Gegenftant einer Birfung: davon wirft du keinen Dors thail baben; ilne wirkende Urface: davon ist noch wemand gestors ben, Besiehlich, Dat es ben Don guf der legten Shibe a davon, und begeichnet ebenfalle eine Abfanderung, Treffunng pon einer genannten Gade: men; eine Sache, wowon bie Rebe #: men bat davon nichts als Derbruff; er bet mir davon ges fagt, geschrieben; eine wirkende Ursadi: er ist davón gesund ges worden. Auch fieht of für von ibs " nen, berfelben : man bekam die Diebe wieder und hing die meis Ren davon. In Perdindung mit Beitmiletern bat es ben Ton fminer auf - Der Boelten Golbe und fommt in mancherlet uneihentlichen Bebeutungen vor. benen ber Begeiff einen ganglichen Ent fernung :aber Trennung jum Grunde - Higt. Die withpigffen, mell beit ges

wielten Peben angeborig find Das vonbleiben, unth. 2. unr. (f. Bleis ben), mit feyn, von einer Sache entfernt bleiben, eine Sache nicht uns ternehmen; Debeingen, th. B. ibr. (f. Bringen), son claem Dete, von einer Unternehmung, als Bortheil, Erwert n. bringen : D - eilen , untb. 2. mit feyri, wegellen, finell verges ben, verfließen: die Telt eiler uns vermerte davon; D - fabren, unth 3. unr. (f. Jahren), mit feyn, von einem Orte wegfahren, fahrend fic entfernen : D - flattern, unth.3., wegflattern, flatternb fich entfernen; D-fliegen, unth. 3. umr. (f. Stles gen), mit feyn, fliegend fic entfernen, und finell wegbewegt werben; Dflieben, unth. 3. unr. (f. Glieben), mit feyn, entflichen, weglichen, durch Die Blucht einer Gache entgeben; Dführen, th. 3., wegführen, von einem Orte mit fich nehmen: einen; Dgeben, unth. 3. une. (f. Beben), mit feyn; weggeben, fich entfernen; bann, beimlich fich entfernen. Michtig werben; bon Schuldnern, Derbrechern; D-belfen, th. L. unr. (f. zelfen). behalflich febit, von einer Sache lwege ober lodinformen! einem davons belfen, ant zur Aucht behliftich feru, auch, von etwas befreien; D-bess yen, th. g.,' burth hegen mit hunden entfernen, wegbegen. D - bapfen, unth. 3. mit feyn, hapfend fich von einem Orte wegbegeben; D-buftbeln, Davonbuschen, unth. 3. mit seyn, fich fonell und leicht entfernen ; Djagen , unth. u. th. 3. , wegingen, fic fcnell gu entfernen nothigen: er jagte mit seinem Wagen davon; der Bert jagte feinen Bedienten bas von; Di kommen, unth. 3. une. (f. Kommen), init feyri, entlopia men. Micig.: mit einem binnen Auge davoriformmen, mit einem Heinen feiblichen Ochaben, Beriaf te. ; ich bin noch fo bavongetommen. phne Schaden. And mit bem swetten. Rafte: ich tonnte nicht boffen, Jo woblfeilen Kaufes daysnaufen

men : D-Bonnen, unth & unge (L Ronnen), mit haben, neputacns fepin , fich von etwas ju entfernen, los su machen: ex tarm nicht dapon. er tann fic nicht entfernen, er ift gebunden ic., eig. u uneig. 3 D- fries chein, unit. 3, une (f. Ariechen), mit feyn, triechent fich wegkegeben, entfernen ; D. friegen, unth. 3. mit baben, fo viel als abtriegen; Dlaufen, unth 3. une (f. Laufen), mit feyn , fo fonell entfernen , ents flichen, entlaufen, beimijch que bem Dienfte ic. geben; D-machen, gedf. 3., sich (mich) davonmachen, beimisch entfaufen, entflichen; Dmuffen, upth. 3. mit baben, se puthigt fenn, etwas su verlaffen, fabe gen ju laffen ; bann für fterben ; 3 geisen, unth. 3. mit feyn, reifenb fich entfernen, wegreifen, flüchten; D-reiten, unth. 3. unt. . (f. Reis tan), mit feyn, fich reitend entfere ten, ju Bferbe füchten ; D-rennen, unth. 3. une, (f. Bennen), mit feyn, fchnell bauonlaufen , entlaufen : D schleichen, umr. (f. Schleichen), 1) unes. 2., von einem Dete fcbleis Den. fic unbemertt von, einem Orte entferpen. 2) sedf. 2., fich (mich) danonicbleichen, fich heimlich ente fernen. D. fdriegen, unth. 3. unr. (f. Schieffen), mit feyn, fic auf bas finnellfe entfernen ; D- fcomimmten, ppr. (f. Schwimmen), unth. 3., mit feyn, fich feminmend entfernen, durch "Comimmen entfommen. vom Sichen ben Baffer mit fortgenommen merben ; Dippengen, puth. 3. mit feyn, su Pferbe fich. fchnell entfernen, su Vierbe, finnell entfleben; & Sprins Men, unth &. unt. (f. Springen), mit feyn, entipringen; Deraben, mith B. mit feyer, fich kinnell de Pfere be gutfernen, benn auch mit finelleft , Schritten fich entfernen; D-tragen, \$ 2. upr. (f. Tragen), wegtragen, befandere dichich; remas deventras paras uncig., erlangen, betommen : en Sieg devontragen; Ebre, Subm. Schande dandnivagen.

in und in insure Guanns, nine Acenstois, ein Libel att Gelge ber napiragen; D-trippeln, nut 3., 1966 figne, burgelnd, unt fignen büpelnd, unt fignen büpelnden, unt fignen büpelnden, unt halnen, von ninem, Orte hinnen mallen; entsiehen 1966 mit halnen, von einem, Orte hinnen mallen; entsiehen 1966 mit halnen, worte hinnen mallen; entsiehen 1966 mit feyn, mogsiehen.

Bavos und Davor (D. D. Darpor), 1. w. por blefen , Diefe, biefed : von Diefent, Diefer; und, nor benfelben, Diefelbe, daffelbe; por bemfelben, Bers Hinweisend, mit bem Lone auf ber erften Spibe, davor, bezeichnet es eine Gegenwart vor einer Sache, cie ne Bewegung vor eine Sache: Davos ist ein Achlost gelegt; davor mas che einen Riegel; ben Begenftand einter Wirfung, Semlithebeinegung: davor mag er fich büten; davos beblite uns Bott! Davor furches ich mich nicht; beziehlich, mit bem Sone auf ber lebten Gulbe, Davor, bebeutet es ebenfalls eine Begenmart vor einer genannten Cade, wie auch eine Bewogung por Mefelbe : Du tanmit nicht durch die Thur, denn es bangt ein Schloff Davor? Litht blendet, stelle einen Schien Davor; ben Begenfind einer Die tung, Gemüthsbewegung: ich warne dich woblmeinend davor; büce dich davor: er darf sich dapoe nicht fürchten; er hat einen Abe sebeu, Etel davor bekönnien: eine wirkende Urfache: en war ein folder Larm, daß ich Davbe nicht einschlafen konnte; ich tann' nicht bavor, to bin nicht Soud Taran.

Inm. Saufg wird davor mit dastan petwechselt. Man merte fic daber, daß davor in allen benjenigen Säze zen feben muß, in welchen not einer Sicherstellung, einem Siden, Allende Ke. Also auch davor (war dem Tabel ist fein Araur gewachten, orthodolist gewöndlicher ist, well dies Surichmart zu einer Zeinausstung, dat wes soch von feinzu Unarrhiech zum

für and von an emalenting for the

Dawider und Dawider (Ard: Ware 5: apider), Men.; tolber: biefen, bi : biefes ; und, wiene benfetben, betfebe, boffelbe. Sinweifend, mit bent Tone ... die ben geften Gothe, Dauelbau begefte , met ed einen Witterfand; Miberhand: Animinen babe ich nichts; Bas wider fetzte: at fich and allen - Ruiffen ... Bezichlich, anterbun Sone . auf ber letten Gabe, Datolber, ber . gefchnett es eine Beweging wier sber acgen eine Sache: min ihn niebe gine - Thin beneinsulation, Atomice ex fich dawider; befonders uneigentite, eines Mibreftenb, Wiberfpench inten geigen: er mag es shun, ich babe nichts devider; er freere fich ger febr damider; et if dafür und ich bin dewider.

Dayu und Dayu (D. D. Dayu), ikw., :: Au Diefein; biefer, bfiefem : auch gu beine - felben, berfelben, bemfelben, Dinnel er fendermit: hem Zane auf ber einen Bol De, dazu, beseichnet es eine Bewegnag. Locio entis us policipas, sone Santaliana Dagn lege, felle es, und unelgentich, pidate Bu ra micht kommen, feweit fill chricht fommen ; eine Merinchening : din temut noch dies; but Go genfand einer Sanblutta, Beigung, Ra-Mateit: dans laffe ich mich micht nöskigens pass babe ich teine . Appl; einen Zweel: dazu haben wir es.ia; dazu iff er fa.da; dazu babe idi no bestimmt. Bes . sichlich. wa bem Lone auf der tentote Spibe, degilt, beheutet un fien ... cine Streegens, Aussbarung nach wer st cince Gache: es kann miemand - daptis et. Little niemand desti : moch erman dază legen, fonen, thun; thus dasti; eine Bernehmin; ; ich hebe genng, ich mitg michte mehr başü baben. In hisfer Ger nis sia, assistant dans les daier anatana dindenset für äberbiet gebrauthe. wollch bezeichnet es and ben Gapan-Sond after: Benblang, Mrigney, Bl den sand electric Burd: Der Meies enfutschaft ausbeschen, dennennan nicht fich fliben dazii; mas fagft du dazii! er lactee duzii; ich mill ihm dazii gern vehülzlich feyn; ich finds ihn dazii fehr brandbing.

Däzumahi (**(Däzumahlan), A. m., ba**r **(Aphla** 

Mahanuad Bayusifden (O. D. Durgitusfebun), H. 16., 346fcben bisfen, Mofe Mefet; proffchen biofem, Siefer, binfen : and polichen benfelben, biefelbe, baffetbe; zwifchen bemfelben, berfele bin. Sinseifend, mit bem Sone auf ber eifen Bille, bagwifden, bei seidnet es eine Sonemwarb swiften bn-"boot Dingin aber eine Cencatina abis fott dibere Dinge: Sandifelien liegt es; dannificen foll es ger felle , gebinge worden. Geriche Sich bat as ben Tou- and ber gweyten Syder, babupifdon, denfills tine Gegenwart swiften anban Dingen. sber eine Gemegning swifthen Diefelben · andustiam : the Marin Barmifflien iff 34 enge; man faminide elpe mable dus finger desdifchen beibgen. Hucig, elat Materberbling enselvation: and Element Wir implier etwas darwischen, wenn ich fin · mah vit Brognigen babis wif : robe mit micht deutefchen e die Bas profesenkumft, but Bennien withe rend ber Dauer einer Gathe und bie Bobiled Sandete Materbrodung.

Daff, ein Obernichter, Gubfiches itrben Afeitenischen Raubfteaten.

De, eine Erbeste meniper von Stander tern gegeleigeten Gamptvilleun 180- bas durch wentleiche, baf die Bodielle er der Stimbielle meggenorfen und dafür die angehangt webe. Ger untlige den seinen, Jeande, pon zienen, Alexe hei, war gierrä, Glente in Gapiell der Bulle felger algesteben Worter, a. E. die Bulle felger algesteben Worter, a. E. die Bulle felger algesteben Borreiten, find neueltet, und balle Bappball, Bereitstätt gegeläntlig. In andern Weierten if bielet die stogenmofen, meldes dand mit Tigette, Mogledobe bei den siehen men of Bleir, Bagten

fagtgried nachennbeing: wielen Ginfund i: (Hen: Savett), Schelle dat fich thetalisms of the property Lehiclatenu in der Laufnicher, diethals urffen, annen aciente Manatenti: : 11771 \* Debanquiren, entbauteni ibir Abank min Bill definieleite fenenden. bei eine beite \*Debarquement (ivr. -bartemanab), Chie Cuticiffice. Staffahren Bahanne Debasqueren, ausschiffen :: ionben. Debatte, Suctrebe, Stuttschund, Allertwechfels Delatariren , mußeni dein "mprinschfeinanne ; sammad eif P. Debauchen (for - bafdan) eineralite -fapeigna: Debanderaniffpundes bolden allemelen in to to the \* Deher 48, 48 foulder, de de Seulin. ince des Debate de Chail Colle Debel no friede Debit, her Miller , Warish; iDebis filiap na fount at verfatihen j. Diebis 38 forement Schuldners and this bie PAROLET STEEL BY BUILT TIME STEEL Mely Dauffine, ein ben Brimaipes mite nofife die Ginffliofene mareu Dats, SPERE AUSCHTHAUT ; TELL UT 11 Propies der Aintelle. Andorthitatenuf o Constitues de Debungen antietta, ... Ne Antrittsuelle detelan, : Edianuft Se-#明年所称: at the track 7 saction Decade, bie Debnic, bes Zeinnt, Cage gebufes barn chemoligen nemfenntifchen Moche, the hearth feet. Beet bestere problem waters and the Decadento (fun: - danaba), die Abs - Philippines .. Mittellen ... Mittelpiotet Dangkonne, der Juingelf ben impfall fice schmidistates, marte gas Alles Denimeron, din Zehntebenputendine 3 Achatastoffdichte « (Sinfffettit giner 110 Etgl. in Craiffe ungfangeliens, jugan Coc er contributions of the contribution of the co Linesamperatus (hr. ... agaghper mornigh), the Endlagerung in berndas . guiluftenich; Decempficen, bad Lager par fre fer, : stochendun, auchand dag. Borcan (us), ein Dechent, Diergeiffs i, ficher, in Giftern bes Stachte nach bem . Bifbaf cober Gropfis gut Buthibuten :-ben Borftebe duce fogennanten :Baftul-

State philipselectty our trace for this cale eines Decans, und Bechaner, beffen uning and Transport (and an inchie "ADECEM, ber Bebente, Bentifell, gebate Annottheil: follombers all Albache an : Cellines: 11 . Serve \*Denarubeberber gebulo Monat (bei ben : Moneun ichie, bad grafe mit bede Mites : (Mfingett), ibei une ber guttibe. Bim 11-Mile ohen Chrismanata..... 1951 " noe veidle : "rist Bebeberr. : elbev von ben dit aften Mehr bemitbenbes Rebn-- William La Decempient 2: Mr Bebu-::heurenniiede .. Schuberrichaft: Dasenmeitern, oln Jahrnehmt; eine Beit MAN A O. Princes. Laccony, bin Anfilmbiefeit, Lister of the profession Becomment, in ber Cochtspr. ein sifficatientener,: Geschlassaffer; Des cerniren periodich ertennen, bedisting. ":Dedaites (for Deldiaulds), ble Enti ilebung, Entlebfaung; in ber Aringifpe. i laben entbinben, abfeuern. Delsendrift + 8; Et. -6, due Babl pou sein, Li Decber. 1 2 11 5 Dodzincia m. Di: 4 en, die Wosada seines Deckents (Dechaus); Der Bes dent, -es, Dr. -e, Der Borfice cie - Res Stiftes (Declant). ..... Dichen, m 40, cine gast von schn, , wohach bis Beberbanbler it. 190 Danbel . die Felle in fühlen pflieff: Geds : Deches Bockleder. Die Austruce . Mich balle Tebendigs of the \* Dedrifftent (fpr. veftinfftalet); ber . Greffene, . Geffires Gute Gebelins ing mediffeliced latiffern, ent Cattletin to the control of the inneid Dieter, untliebellen feptelpin, beis niegeit; Brecid ier, chiffinden von. schunnt, entfchinfen, applientunt. Desimplecach, care Randebella; D - rechnung - Beingre Stellung; .. Decimination, Washe fair ber phaten Bonnes, Bergehatung! Molitation, Decision, die Entipudamiposi Ses > 1966; das Dachumpo basinabell,

Ger. Michtenfurnd; Dacif'iv; entitele

Déct, f. -06, 'M. -e, N. D. fix Werbed; das Deckbett, basjenige Rebers bett, mit welchem man fle jubectet; Das D-blatt, ein Blatt, weiches ets was Anderes, over ein anderes Buttbes delte die Deciblatter der Binmensmiebeln, bie oberften Blatter, welche die barunter liegenden beberfen; die Dedle, Dr. -n, alles bassenige, was eine Sache becket ober bebecket: besonders gewiffe Rorper aus Linnen, Bole, Leber, Die auf andere Rörber gebeut werben, als: Bettbecken, Pferdededen, Saneldeden, Cifthe . decken 20. Bei ben Buchbinbern bass jenige, womit bas Band eines Buches Abergogen wirb. Bei ben Jagern, bie Bout ber Miffe, Baren, Dachfeite. In ber Bfangenlehre, eine gaete Saut, welche bie Shaftben ber Rarunfrauter wer die Reinen Saufen von Sainens lapfeln auf dem Laube berfetben umgibe und bei ber Reife ber Gementanfeln gerreift. Bel ben Beenglentngchern, Derjeutge Theil ber Mernete, meldier ben Scheitel bedeckt. In weiterer Bebens tung in den Buderachereien, ber fibers Bug von vein geschlemmten weisem Weis fenthone, womit ber Boben bes Info Berbuites, wenn er in ber Jorm fichet, verfeben mitt, damit burch bie Renche tigfeit bes Thomes ber Sirop aus bem Buder abgeschieben werbe. den ned meitener Bebentung ber Schnee, unb alles, was Mangen unb Gewicht por : Der Gewalt der Latte bedecket und folite 304. Buweilen wird Dede auch filr Bes dechrun, Aleiber gebraucht. Aneigente liche Rebensgrten find: fich nach ber . Dede ftreden, fic nach feinen Bera baleniffen, nach feinen Umftanben bes - proven, cierkiten; mit jemend uns 2 ter einer Dece liegen ibet ftele ten, an einer bilfen Bache Theil bas ben, barnm miffen. Berner! basjenis ge, mas einen eingeschloffenen Raum von oben begrengt, folicit: die Dets te cines d'immers, eines Sacies, ; einer Kirche; and die Dade;eis

der Beide, Laure zc. bie obere Mas de berfetben. Mineig. alles, was 'eine Sache ben Musen bes Körvers und bes Geiftes entzieht; auch im nadtheiligen Sime: et facte ihn unter der Dede der greundschaft zu binsergeben; ber Dedel ... s, basjes nine; womit bie Offnung eines Gefales ober beffer was einem Gefafe abnito iff, singwordt wird: der Deckel eines Blafes, eines Copfes, einer Kans me. In ber Baufunft, ber obere: Theil bes Saulenkubies. In der Phanpus lebre, ber runde Abrver, welcher bie Offnung ber Buchle, b. b. ber Brutht der Lauburgeft verfchlieft. In D. B. bas auf der tunfe ober bem Achenmel befinbliche Blech , welches :ben werbern Theil der Rabe bebedt und den Abth bavon abbilt bie Deetlehne, Dockie der, Dedistefe). In ber Beiblistunft badjenige, mas bie Mitnbung:bes Mies fer, Saubisen ic. bebecfet und bie Mine veintefeiteit won ber Greie berfeiben abe Mitt. Bei best Anterfdmieben, die obers fe und unberfe Stunge Cifen in vinom Di einer Anfermithe guftemmengolögtet Batt Cikuftungen. Get ben Gudwinbern, bet Gebalen ber Bilder. Gei ben Buchbruckern , berjenige Rabmen, womit Bes Raren bie Sudbendemude, wenn hebruals werben foll, und anglinich das davin: liegendr Brustpapier bedeeft wirb. In ben Silttenwerfen; has obers ift Grett ber Baige. Im michrigen . Scherz neunt man auch wahl ben but einen Duckel; das D-band, die Byns ber, mittelf beren ber Declesian einer Sache befoligt ift, und en melden er fich aif s unb stangen lift; das Dbrett, bei ben Bapiermachern, ein Butt. neithes ble Entyfise beheeft, woung die felich geformten. Boom mun Preffen ges Tige werben ; Das D'-sifem, bei den Buchfenenawern, ein eiferner Mem, puf beffen Ballett eint Loch ift, butech welches eine Schranbe geht, den Bfammenbedef, wenn er obgefeilt werben foll, bann ju befestigen; die D-foden/, bis den Wildfenntadern, eine Ginbifeber jan den Schliffen ber Schiefandebre: mels

i de ben Detel, wenn er auf De Menme embt, feft barauf bait; der D-: federhaten, bei ben Wilchkunachern ein Wertseng mit einem Safen, wits . delft; beffen man bie gebertent ber Dels ifelfeber bemart und bep Manuenbeffel abfichrauben und aufschrauben fann; 🔻 das D-glas, ein Brinkelas wit eie ( ment Dectel: D-baube, zine chemals einemöbnliche Kopfbedeckung der Mannse erfonen; die D-tanme, eine mit Atnem Decle verisbene Ranne (D. D. 2. gine Mipplanne, Klipp); ver D-bost, · sin Sand, ber mit einem Dectel verfeben : Mi mittelf beffen ce angebeckt merben . Jam ; Die D. fchnede, eine Benens : aung ginichaliger Schnecken, bie an ber : Dffeung bes unterfen Wemtnbes, well . Ges bit Minbang holft a einen Dettel baben, melden fic verfelliefen amb bffs . nen Minnen : die Die Rite, Diejenige . Brite an einer mit einem Dedel verfes · denen Garbe, an welcher ber Dectel ber · Babild if : das do effekt, tin Okt : wit einem: besselten Boucke fvon wele : den ber unberfe von libet if. Bacten, 1) th. g., vinen Abeper auf ober Wilher Bett andern authreiten , fo bas er erodesa. Ibell amus cober laune Libell acedore " gen und :gefchitet ift: Die Dieta:auf "des Pfest declen; des Lifetuch auf den Olich ober den Disch dets ten; audralein für ficht Laft derken; es iff schon gederter das Dach 1. Dudfen, Dat Geriff bed Daded mit cie : ner Delle verfeben; vin Baus, einen · Thuem veifen : den Mein dets ' Bien, indik Erde bebecken, bamit er nicht a effeiches 11 3m engeres Bebeutung für - Bebecken, minsich becten, : Gin beiten ad in ber Bellienlebre gied :Rorier, : worms fit gleiche Ansbehanny in bet Ans an und' Berte baben. Dunn and, für " duboufent Geneckte ober mednette Pfriffen, in ben Dogeffe, foliche Pfele ur, melche mit einem Delles verfische ... fin fich: Ameigentlich; fir berbergen. . ben Augen entzieben: Die Lindibe mbede des Saus, mit fam et mehen inder Mabbe, hinter weltheur es liegt, Lingide figen. Bu. ber Costinguncici, Die

Ballinge beiffen, fie verfaften, beer dies aufboren Ditglieb. berfelben gu febn. - Andlife Dor Dem Autritt bee Lafen febille eine bebecten, beibusch: eine Stadt Decken; gegen Anfalle ober Uherfile ber Beinde fibliben : ich bin binkenalida. gebede, bate biulense Bite Sitherbeit. Ga auch gededte · Schniden, Stock; fit welche bin-Langide Gicherheit vorbanden (ff. '2) praf. 2., flab (mich) dealen, bebedt ; werben ; ver Decleratiechter, ein uns ... Muftiger Baubwerfer, ber alieriet Defe : fen aus Beft, Strab, Wone Micht (Deckenmacher); dans Die aumable wiche, ein Bemabibe, bas fich an ber Dafe sivet Simmers, Gaales, einer & Mitche wi.befindet (Wintfond), Deckens : Wild) 2: Des D-madres, f. Dectens affethar; der D-pulf, ber Bus bon . Sait, Gips er., womt ble Detfe eines : Piniment', ritter Riede De. werfeben · wird; dur di-recinen, ein von der . Dede Michhangenber Meinen, um an : Die Binten beffelben Sitte, Wiigen ze. aufandangen; der Die riff, in der i Bauting, ein Rif wen eine Beldnung ber Decken in ben Immeen eines Ges : barbes, wie fit fich, won unben ange-Deffice, barfiellen; das Deffilck, ein i fedes Williamert an der Decke eines Rims "timere ich besondere meen Dinemittel · '(Matfond)'; der Decker, - 6, '90e : södenlich inne ift Aufeinnienfetringen. d Miethedet, Duchbeder, Gibie ferdecker, Cafeldecker, Fingeldels tet : die Deckfeder in ber Katur beitheelbung ber Waget, blejenigen feis u Ren Februar, welche bie Milyel und ben Bidwang tauf ber obern und'untern " Seite beteden ; ber D - Mich, die . Genennung eines Fifch gentplichtes, befo : fen buntgoflectter Rücken einer buntgeumsteten Decke Abulich feber: "Der D-े श्रीके रोक्ष्र े क्या bebeeften SobBe : verbeeften · Sing; resonders in the Beschiebungs. " Buite, : ein Bicher Bebecfett Bang bef f einer Beftung, ber int beir Geaben ober st beit Mineifflhet; das D-garn, ·· Aideichnetz; der Dirtorb, ein Arch, L'amitica diffice, Meffenginh Gabelle sei und

ment fant unm Elfcbecien northe if. aufbewahrt wieb; Die Da Lante, Die were Bage, beide eine anbert baruntet liegende bebeckt: der D-lebm, ein mit Cebe, Pferbemift zc. gemtichtete Rebit, Koemen gu Benglerungen bare aus an machen und folche Bergierungen uen Exeinil barin su diefen (ber giets tesm); die D - lebne, s. Deskel; der D-mantel, nur unch, die Bes Philipung einer unerlaubten Sande time : ninen unter dem Bedmans . cel der greundschaft betrügen; Das D-meffer, bei ben Koblenbuchs nern, ein gefeilmintes Deffer an 'einem langen Stiele, Die Dedreifer von den Maumen bamit ju schneiden; das Dwett, eine Mrt Rege, womit die Inger Mebbilbner, Wachteln te. fangen, wenn de fic unter bem Schnet verborgen bas ben Gas Deefgarn, Rachtgarn, Streiche nes); die D-platte, eine Art Blats ben ober binner, figcher, gehauener Steine, bie Dauern, Thorpfeiler gegen die Witterung bamit ju bebedfen (Deck Beine): der D-rafen, Rafen, wos mit bie Thiane, Minboben ze. in den Bars ten und bie Bofdung bes Grabene bei Rieungen bebecft werben; Das Dveifig, ober die D-reifer, bei ben Ashleubeenneen, die Afte und Reifer, womit fie die Koblenmeiler bebecten : der Daffein, fo viel ale Decfplatte. In ben Schmelabutten berjenige Stein. melcher ither bas areus der Ansucht gelegt wied; die Dedung, M. Jen, die Sandlung des Deckens, Bedeckens; uneig., Die Wefchubung, Gicherftellung: die Deckung einer Jeftung, der Schulden; dasjenige mas zur Bedele tung felbft bient, bie Dede; das Dwache, bei ben Aupferfechern, ein Bes mifc von Bache, Fliesbars zc. die febe lerbaften Stellen eines Aupferplatte vor bem Aben bamit ju bebeden ober ju befreichen; das D - wert, im Rekungsbaue alles dasienige, wodurch bas Innere der Baufgraberi gebeckt, b. b. dem Anblicke bes Feindes entgogen wied. 3m Bafferbaue, eine Art Bubnenban son Cous abbangiger ufer gegen bas

Maler 3 Die Deseug, alles babfeite er, mas man gewöhnlich gum Lifchele ben gebrunche.

. Declamation, die Lonischunft, der mündliche Vortrag, das Aunflichen; die Schmiedrede, Woerschwall; Des clamationen, Schuleden, Nebeddungen; Declamationer, ein Aunfredder; Declamatorisch, die Schünkerbler; Declamatorisch, reduction, die Aunflichen nersich; Declamatorisch, reduction, eine Aunflichen vorleimig; Declamatorium, eine Aunflichen, vorleimig; Declamatorium, inchingsig lesen, vortragen; eisern, politien.

declaration, die Ettigrung, Wie sonntmachung, Declariten, ertiffen,

befannt machen. fich: auseun.

Declinitbel, blegfam, umentbar, 'af. andeelich, in der Sprachlehre; Declinacion, ble Amendung, Abanderung, Morbectugung; die Abmeddung des Morbectugung; die Abmeddung des Morbectugung; die Abmeddung des dend, ablehend; Declination der Declinativium, ein Abmeddungszeis ger, Nordweiser mit Angabe der Abmeddung; Decliniven, umenden, abs Andern, wortbeugen; abmelchen; abs lehnen.

Decoce, ein Absud, Afgesochtes, ein Arnutertrant; Decoction, die Absochung, das Absochen.

Detollacion, die Enthauptung; Der colliren, enthaupten, topfen.

Deconsenanciren (fpr. - nanghis-), auser Zuffung bringen, verbiliffen.

Decoentesir (ipr. - tor), ein Bergierer, Buhnenmahler; die Decoention, die Buhnenmahlerei und Getfeidung; Decoerren, verzieren, schmilden, mit Ordenszeichen beehren.

\* Desorum, bas Ankanbige, Schicklicht,

'ber Muftanb.

\* Decouragieen (fpr. - fcbi-), entime thigen, schen, verzagt, fleiamuthig may con: einen.

Decout, Decount, ber Abjun; Descoutiven, Decountiven, ablichen, abbrechen, fürjen.

\*Deconvricen, entbeden, ju ertemen geben; fich (mich) deconvriren.

Decrescende, in ber Lont., abuche mend.

... Doeret (um), ein Beffing, einsteile licher Ausspruch, Befehl, Berfigung; Decretälen, papfiliche Berfigungen, Befcheibe; Decretiren, beschieben, festigen, verfigen.

\* Decurtiren, f. Decortiren.

\* Opdicación, ble Zuelgung, Zuelg nunglichelft, Widmung; Wedicipen, widmen, meihen, meignen: sinem eine Schrift.

Dedit ober de, gegeben, bezahlt.

4. Dedommagiven (fpr. - fchi -), ente fchäbigen, schabise halten: einen.

Deductien, berleiten, barthun, ers weifen; Deduction, bie haleitung, Darlegung, ber Erweis.

, de fácto, der That nach, tháttich, ch

genmächtig.

Defatigiren, ermitten, ermatten.

Defect, mangelhaft, unwelkunbig, befchubigt; der Defect, ber Mangel, die Unwelkunbigteit; Defectbogen, ein fehlender ober Ergunungsbogen; Defectiva, mangelhafte Zeitwörter, b. h. folche, die nicht durch alle Zaiten abzwandelt werden können.

Defension, die Verthelbigung, Bere theibigungsschrift; Defendiren, nettheibigen; Defensor, ein Nertheibis ger, Geschützer; Defensor, vertheib digungsweise, vertheibigend, a B. D.

Eriea.

Defevent, in der Rechtsfpe. ein Anges ber, Antläger; Defeviven, angeben, anzelgen, übertragen, willfahren; zw schleben, 3. B. einen Eid; Defevirung, Milfahrung, Gemährung.

Defficit, das Tehlende, der Ausfall,

Zehlbetrag.

Defile, ein Engs ober Sohiweg, Bab; Defiliren, einen Hohlweg durchzies hen, in schmalen Reihen, einzeln ziehen.

Definiren, erklären, bestimmen; Des finision, Begriffsbestimmung, Erkläeuns; Definitio, bestimmt, entidels bend; Definitio-Friede, Friedensoabidius; D-twactat, Schlusvertrag, D-fencens, Endurtheil, Endbescheid; Definitum, Bestimmtes, ein genan bestimmter Begriff.

Paffoudin, die Ecionnicke, Luisagfeem; Defloration, die Schwächung, Entjungferung; Defloriren, fomst con, entjungfern.

Deform, misgefaltet, hafigo; Des formiren, entitellen; Defoumirat.

Diggefalt, Säflichteit.

Defrandane, ein Betrilgen, Schleiche hander, Einschmötzer; Defrandan eiden, ber Unterschleif, Struewetrug, Schleichenbel; Defrandiren, heinslich betrilgen, Unterschleif, machen, Schleichenbel treiben, einschwärzen,

Deffincta, die Berforbene; Doffins

ctus, ber Berfferbene.

Degen, m. -s, ein Geibengewehr, bes fichend aus einer langen , fomalen, in eine Grine ablaufenden Rlinge an eis neus Gefife; einen Dogen wagen; sum Degen greifent den Degen zieben; den Degen verffeben, das Sechten; einem den Degen abs fodern, abnebmen. An den Beibeni baspeln, ein bölgernes Richticheit; weis des mit bem einen Enbe in bem taufe rübchen fect, am anbern aber bemenlich ift und bagu bienet, die gaben auss einander au halten, bas fie auf bem Saspel nicht über, fondern neben eine ander zu liegen tommen (der Lauffpet). Uncig., ein Eriegemann, ein ehelicher, peblicher Mann; das Dabanda das Band am Degengefäße (ber Degenwaft, Porte - épée); der D-fifde, so vici als Schwertfich; die D-flache, Die fache Geite ber Degenflinge; D-fors mig, E. u. U. w. , die gorm ober Ges falt einer Degenklinge habend; das D-futter, so viel als Degenscheide; Des D-gefäß, bas Gefis ober det Sandgriff an einem Degen, nebft bem-Knopfe und dem Stichblatte; das Dgebent, ein gewöhnlichet leberner Gürtel, mit einer Art Lafchchen an ber Seite, woran der Degen mittelf eines Satens an ber Scheibe gehängt wieb (die Degentoppel ober Degentuppel); der D-griff, der mittelfte fange Cheil am Degengefäße, zwischen dem Anopie und Stichblatte, an welchem man ben Degen greift obgr foft ber

11 1000 feff) & Ber 20 - Bleb, fin hieb. "Shing"nett bet Degenfäche; Die D-Elfrige, Die Rlinge bes Begens, bber vola einan Degen; Der D - frichf, Der Bropf, ber viceffe rutibe Theif an Leinen Deginigefiffei - Uneigenetich Cin dies Schriftiff ein Arieger; auch ein \* reddicer Diann: ein äkter deutscher Topperanope wie 15- toppet ibee Duteppel, f. Begengebent und . Bovets des D - todate eine atale 2. " cottge Butfibe Whange mit begenformie am Blamen ; eiff Raut bes Schwerte And Tode Dolly. Degenfthwars; & Der D - quaff, ober Die Degenguas . Per bee Quaf ober bie Quafte an dem Digengefite (Porte-épée); die D-Baufe, die Scharfe eines Degens, die P': Defduffenbeit ber Alinge beffelben, wen fe fcharf the bie Schneibe au ber Degenklinge; die D'- febeide, bie - Schalbe bet Degenffinge; der Dfcbried, ein Somiet, ber befonbers Degentlingen fomtebet; Das D fliankry; ein bietes Di, welthes in Derbeteinebetten gebraucht wird (Des senW); die D-frampfe, bei ben Gold's wind Gilbernrheitern, eine bleiers ne Born , bie Degengefäße von Gold's ober Gilberblech mitteift eines bagu ges Belgen Stempels bavin zu bilbeti; der D-frich, ein Stich mit bem Degen. Degeneration, die Entartung, Aus artung; Degeneriven, entarten, faledter merben.

Degout (fre. - gub), ber Etel, Wibernille; Degoutant, efelhaft, wiberlich; Degoutiven, efeln, aneken, Widerwillen erregen.

\* Degradarion, die Hebabsehung, Ents würdung; Degradiren, herabsehun, entwücken.

Debnbar, E.a. II. m., was sich behnen litt. Daher die Debnbarkeit; Dehnen, 1) th. B., durch Ziehen machen, bas ein Körper einen größern Kaum einntmut (recken): das Gold Lisse sich am meisten dehnen. Unseig., langsam aussprichen, den Son läuger darauf ruhen lassen: die Wörser dehnen; ein gedehner, schlepe

wender Con: eine gebebnte Byl be (3: 35. vor, nach), in Gegenfas einer gefdarften, welche febnell ausges fprichen wirb, 3. B. in; an; in bie Pange sieben , umftänblich, auch mobl langueing vortragen; 2) Hetfe 3., fich (mich) debnen, ftine Gliebes busbeb. men (fich recten und frecten, D. D. fich unelg., lange vangen, fich ftrangen). wifem, von der Zeit: Die Macht debne fich lang, und fich in ble fane. at Michen, von einem Bege: Der Weg Debnt fich febr, wenn man balb an Det und Stelle ju feen glaubt; fich bohnen laffen, fich ausbebnen: ledeze ne gandfibube debnen fich ; die Dobnung, 1. B. einer Sylbe; das Debnitaut, f. Barlapp; der D. 2011, in der Sprachfunk, din Lon, wels der gebebut lautet, bei beffen Ausforache man mit ber Stimme langer aushalt | das D-zeichen ober Debe ritingszeichen, in der Sprachlebte ein Beiden (-), welches ben Deputon bes geichnet sber angeigt, bas bie Golbe, worlber es fichet, gebehnt gesprochen werben foll (Circumfler). . .

Deich, m. -es, M. -e, ein von Erbe aufgeschüttette Damme ober Wall, das Buf sund Geemaffer abhabaltunt eis nen Deich aufführen; einen Deich einlegen, zurücklegen, einziehen, ober eine Winlage machen, suen befchabigten Deich in einer fürgern finte aussühren; einen Deich durchstes chen; su Deiche fahreh, fich que Ausbefferung eines Deiches begeben; von dem Deiche fabren, von ber Descharbeit nach Hause geben; die Deicke beläufen, besichtigen; einen Deich febaufrei machen, ihn so ausbeffern, bas ber Auffeber nichts bars an auszukzen findet; den Beichaus der Laft bringen, von einem burchgebrochenen Deiche die Mut abbalten. um ihn auszubeffeen; ein Toefhaufen, von der Abnlichteit mit einem Diche: den Corf in Deiche setzen; die Delchacht, in den Marschländern, die Bur Aufficht über einen Deich angesehe ten Perfonen und bas Bericht, inistipis

... fie aufmaden : die Deichacht gufenn. menfopern, sufammenberufen 4... ble Berorbungen biefes Gerichts: Die Vie fentlich semachte und befatigte Befcreibung eines Deiches (bas Deiche Such); ber Matheil, welchen jemenh at einem burch einen Detch vermabeten Sende bat: ein Land des Deiche acht entrieben, et ben Mentlichen Laften in Betreff ber Erhaltung eines Deiches entrieben ; das D-ame in ben Graffchaften Othenhurg und Dele memberf, ein Must, meldes bie Aufr ficht über bie Deiche bat, und bei wels dem ber Dherlandbrof Dierbeicheunts richter iff; det D. anterichter, ein Mitalieb bes Deichamtes; der D-ans Lee, das feste ufer, der Grund, auf meldem ber Deich rubet (ber Deichful, Die Deichkelt); der D-annehmer, derienise, an welchen ber Gigenthumer Die Mebelt au einem Deiche verbingt; der 2 - anfchlag, ber Anfchlas 24 einem Peidraue; der D-ancheil, ber Muthell, welchen ein Deichbalter an cinem Deiche bat, und ben er im guten Stanbe erhalten muß; ber Dancheilhaber, berjenige, welcher, ba er Band an einem Deiche befigt, auch untheil an bem Deiche bat und su felmer unterhaltung beitragen wus (ein Deidulichtiger, Deichbalter); Die Darbeit, bie Arbeit an einem Deiche, . Das Banen eines Deichet; der D-are beiber, berjenige, welchen an einem Delde Arbeitet, beim Deichban verbum en if i der D-auffeber, bet Aufr feber über die Deiche und über bie bas bei portonamenden Arbeitete (Deichins Aeftor); der D-band, ein Strich Landes, ber burch einen Deich gegen bas Baffer gefchüst ift, und beffen Bewohr mer baber ben Deich unterhalten mufe fen (bie Deichbant, ber Deichfrich); D-bandspflichtig, C. u. u. w., f. Delcopflichtig; die D-bank, f. Deichband; der D-bau, bas Bauen, Aufführen eines Deiches; Die Lunft, welche lebet einen Deich gu benen (bie Deichbautunft); der Dhaumeister berjenige, melcher ben

Dadien weficht; ber Dafname, ein beim Deichwefen enachellter Besemte: die D-bedeckung, die Be bedung ber Oberfliche cius Beiches mit Rafen., um ihm baburd mehr fes figleit und Dauer au gebon; der 20bedience, ein Bennter, miden beim Deignesen maskell #; die Weber schan, 6 Deichschan, 6 der Deies fchauer, eine von her Obrigkeit man Relite Berfen, Die Dolde an Sofide ther Befchaffenheit ju unberfachen (ber Delchichapen, an manden Detun, ber Reippgeafe); die Dabeldwerden. die jur Erhaltung eines Deides mitthe gen Roften und Mebatten (bie Deichter fen, Deichlaft, Deichalffe); der Dbeffect ober D-beftiet, im Duide bane, ber Durchfcmittfull was alle Delibe, weicher nach Walante bottente gen Ortes, me fich ber Deid binfenern foll, angefestigt merben muß ; der 30bothe, ein sur Beforenne und Baftele fung in Deichfachen angeftellter Bothe (ber Deichläufer); der D-beief, ein ne bas Deichmefen betreffende, be geborenbe Ustunde. G. Deichbuch ! die D-brieffammlung dine Samme luna ber bas Deichmefen, betreffenben liefunden (Deich : Mechie); Der Dbruch, ber burd bet Moffer bemiette Durcheruch eines Deiches, und ber Det. wo ber Durchbruch gefdeben , bie 200 brüche, ein Berbrechen wiber bie Deichgeseite, wie auch bie barauf ges feste Strafe; Des D-buch, ein Such. in meldes alle Deichuflichtige und ber Antheil, ben ein jeber an ber Erbaltung bes Deiches bat, verzeichnet finb (bie Deichacht, der Deichbeief, die Deichrolle); der D-damm, ein fleiner Damin, melder bas Baffer wan einem :: Deiche abbilt (bie launna): der De eidige, ein becibigter Auffiber über bas Acichmefen (ein Deichgefchmormer); Deichen, unth. 3., einen Deich auf filbren, wie auch einen Deich audbefe fern; der Deicher, - s, ber an cie nem Deiche arbeitet , ben Deicharbeiter); die Deicherde, Erbe, weiche, jum Deichbaue tanglich iff; der Deichers

fohn, ble Bezablung, welche bie Deiche atbeitet erbalten: das Deichfach, der gefenrichtigt Antheil, welthen jemanh an - einem Defcht bat und für beffen unters Saltung er forgen muß; D-frei, E. ir. a. w., ven ber Arbeit gur Unterhale suig eines Delches befreiet; das D-Pretetiteto, busjenige Geto, welches Die Deldfreiten jabellch in die Deichlaffe entrichten; Die D - fabre, gubren, 7. welche beim Deichbau gethan werben miffen; der B-fuß, s. Deichans ""fer ! Ohis D'- geld , bas gur Untere Saisung eines Beiches su entrichtenbe ell; Das D -gericht, em Bericht in Deichfachen; in Gremen bas Seco \*" gricht; der D - geschworne, ein vereibigter Auffeber über bas Drichmes fen , ber Uber gemiffe Bauerichaften und ben batti geborigen Deichftrich ber ' ftellet ift (ein Deicheibiger, Delchheime ` - eath, im Alevikhen, ein Heimeath); " die Degeschwornenschaft, bas Amt ber Deichsteschwornen; das D-gesetz, ein bus Delchwefen betreffenbes Welen · Der Dagraber, der Graben grabt und mit der ausgegrabenen Erbe gue gleich einen Deich ober Damm langs benfelben bilbet; der D-grafe, -n, 1 1 1 n, ber Dberauffeber über bas Deichwesen in einer gangen ganbichaft; Das Digrafenamt, bas Amt eines Deithgräfen; Die D-graffchaft, bas "Amt und Bebiet eines Deichgrafen; die D-grube, biejenigen Gruben ber Licher, welche man außerhalb bes " Ballutig nach ber Bafferfeite ju grabt, - um baraus die nothige Fullerbe gum Deice ju erhalten; der D-balter, 44 f. Deichpflichtig; der Dahaupte mann, an manchen Orten fo viel als + Deldgräfe; die D - hauptmanns 11 fchaft, das Amt und bas Gebiet eines 🔻 🗠 Deichauptmannes; der D - beime 4 tath, f. Deichgeschworne; der ... 'D-herr, ber Befiger eines Theiles at von einem Deiche, ben er in gutem Stande erhalten muß; die Ø-bole gung, bas holzwert, Pfable, Bobs 1 fen ic. an und in einem Deiche; Die Deblife, s. Deichbeschwerde; Erfter Band,

det 3 - famm, bie bbert gläche, ber Ruden eines Dammes (bie Deich fappe, Der Ramm, die Rappe); die D - tappe, f. D - tamm; D - taffe, biejenige Raffe, in wels de Die Deichgelber, welche guin Deiche baue und jur Unterhaltung ber Dele che beffiment finb, niebergelegt bers ben ; die B-toften, bie Soften, welche ein Deichbau ober bie Unterbals tung ber Dette erfobert; die D-las ge, bie sage und Ordnung ber Rofen, womit ein Deich bekleibet ift; Das D-Laner, ber allgemeine Sammelblas bee Deichpflichtigen bei ber Gefahr eines Deichbruches; das D - land, ein Land, eine Begend, welche burch nen Deich wider bas Baffer gefichert iff; die D- last, s. Deichbeschmerde: der D-läufer, s. Deichbos the: das D-leben, ein Amt bet Dem Deichmefen, meldes ju Beben ges achen wirb; Die D- linie," beim Deichbaue, Diejenige Linie, nach wels der ein Deich, und besonders ber Sampte beich ber känge nach aufgeführt werben muß, um bas Land gegen überfchmeme mungen zu schüßen; die D-Lifte, eine kude, ein koch, welches das Wafs fer in ber Geitenflache eines Dammes ausgespult bat, das D-maß, der die Deichmaße, bas Mas tipes Deis des nach feinen verschiebenen ju hers theilenben Schlägen, wie auch ber Dabftab, nach welchem im Deichmeffen gemeffen wird; die D-meile, im Bolfteinichen, der Strich von einer Meile innerhalb eines Deiches; der 20meiffer, ein Deifter ober Unterfiche mer, ber gegen einen bedungenen Lobn die Ausbefferung eines Deiches übers nimmt (ehemahis erhielten ubm Kalfer die Grafen von Olbenburg ben Titel. bes beiligen Rom. Reichs Deichmeifter); der D-messer, ein zum Ausmessen ber Deiche angesester Beamter; Den D-nachbar, ber benachbarte Eigenthumer an einem Deiche; die Dobrigkeit, die Uber bas Deichwesen gesente Ohrigteit; der D-pfahl, ein an einem Deiche eingetriebenes Bfahl,

Maa

Der eines jeden Glaentbilmars Anthell au bem Deiche bezeichnet (ber Deiche had, Dammkod); das D-pfand, sin gemiffer Theil von einem Deiche, ber lemanben angehört und für beffen UnterBaltung er forgen mint Celn Deiche fad, Deidicia. Golde); der D pfennigmeister, an mangen Deten, ber Einnehmer bei ber Deichtaffe ( bes Deichtentmeifter); die D-pflicht, Die Berbindlichkeit, welche einer in We tref ber Erbaltung eines Deiches über Ad bit ( bie Deichpflichtigkeit): Dpflichtig, E.u. U.m., we Erhaltung, an Arbeiten beim Deiche Derpflichtet (Deichbondepflicttig). Daber ein Deichs pflichtiger (auch Delchhalter , Deichs berr); die D - pflichtigfeit, f. Deichpflicht; der D-rath, ein Rath bei einem Deichgerichte; die Dreconting, eine Rechnung in Deichsas den; das D-recht, ber Jubegriff berjenigen Rechte, Befege und Bebrau-De, welche bas Deichmefen angeben (in Spleswig, das Spadelandsrecht); der D-rentmeister, ber Einnehmer bei einer Deichtaffe; den Derichter, in Bremen, ber Bornebuffe nach bem Deichgtafen im Deichgerichte; Die Dritterschaft, diejenigen Abeligen, mele de in einem Deichlande mobnen; die D. tolle, s. Deichbuch; die Dgüge, die Mangel, welche die Deichs schäuer an dem Deichschlage, eines Deichs halters semahi werden; die D-sas de, jebe bas Deichmefen betreffenbe Sache; das D-fchart, ein Einschnitt in ben obern Theil bes Deiches jur Biebtrift: der D-schatz, der Beis trag an Gelbe gur unterhaltung eines Deldes; die D-schau, D-bes Schau, ober die D.- Schaupng, die fahrliche Befichtigung und Untersuchung ber Beschaffenheit ber Deiche und Dams me burch einen Deichbeamten; der D- ichauer, f. Deichbeschaner; der D-schlag, berjenige Theil eines Deiches, welchen ein Deichhalter ober fine Begend in gutem Stande erhalten nub, und welcher mit Mablen bemertt k; das D-schloß, ein Mothbeich,

ber um eine Bracke,oben einen Salf bem umgeführt wird und fich an ben Saunte deich anschliebt, ben Austritt bes and bem Grunde binter bem Deiche bervorbrechenben Drangmaffens an werhaten (ber Dualmbeid); der D-schoff. ein Schof, eine Mante, melde sur Ers baltung eines Deines einen wieb : der D-Schreiber, der Struber bei einem Deichgerichte; der D.- febulge, an inguchen Orten, ein Auficher über bas Deidwesen : der D- schütter, auch Deichschütz, ein Unterbedienter, der bas Bieb, wenn es auf den Deis den unbefngter Weife meibet, pfanbet der Deichseigner, der Eigner ober Besitzer eines Deighantheiles (ein Deiche balter ).

Deichfel, m., At.-n, ein eifernes Wertzeug mit einem furgen Stiele, das einer hacke gleicht. Ift das Blatt defelben gerade, so heist es eine Flachs deichfel, deren sich die Gattler- und die Zimmerleute bedienen, wie auch der hopflotichfel, deren Blatt frumm gew bogen ift, etwas damit autauhöhlen. Der lentern bediehen sitz auch die Bote ticher (in den gemeinen Sprecharten Dechsel, Dessel, Dissel und die Bote Dechsel, Dessel, Dissel und Dissel).

a. Deichsel, m., M. - n, bie lange runde Stange, oder ber Saum worn am Magen, woran zu beiden Sciten die Pferde gestannt werden (bie Deife fel, Tripfel, Diefel, Dieffe, Dieffen, Dieffel).

Deichselarm, m., swei bolgerne Arme an der Worderachfe, amifchen melche die Pelchsel besestiget wird; der D-- beum, ein zu einer Deichiel tonglie cher junger Baum; Das D-bloch, bas Blech, womit bie Deichfel befdles ... acn. wird; das D. eifen, ein Steis bügel mit einer weit- binauslaufenden eifenen Schiene, melde ben rechten ... Buf ber Bubrigute beim Reiten vor bem Schlägen ber Deichfel fonget ; Die Dfuge, bei ben Bottichern, bie inmene dige Bohlung einer Daube, welche fie mittelf ber Deichiel befommt, ebe Be ausgearbeitet und die Rimme aufgefent mirt (bie Dechfelfine); die D-gabel.

Sie Gabel binten an ber Deichfel; Das D-geld, in manchen Gegenben Gache femt, basjenige Belb', meldes ben Brobnfubren, wenn fle über Dacht auss bleiben, gur Bebrung und jum Stalls gelbe gegeben wird; Das D-bols, Sols, welches ju einer Deichiel ge braucht merben fann; die D- fette, eine Rette, mittelft welcher bie Bruft. fette ber Bferbe mit ber Delchiel vers bunben wird (bie Balsfette); der Dnagel, ein farter, eiferner Ragel ober Bolgen, womit bie Detofet in bem Deichklarme befestiget wird; der Dpferinig an manchen Orten , eine Met Boll ober Brittengelt, melder von ben Billen entrichtet mito, Das Dpferd, eth bierd, welches neben ber Deichfel geht (bas Bagenpferb); im Beschfita ber Biemenpferbe, meldie vor Der Deichfel' gleben; das D-recht, bus Recht, die Deichfel feines Bagens In best Rachbars hof ic. binausfichen an loffen; der D-ring, ein eifgener Ming , Mittelf beffen bie Deichfeltette an ber Deidfel bangt; auch, ber Ming, welchte bie Deichfel mit dem Delipfele erme verbindet; der D - ffeg, bei den Stellmachern, basjenige forag ges sichtete Brett über ben Deichselarmen, auf meldes ber Rutider feine Bufe ftellt ; der D-'ffein, in manchen Gegenben, & 8. Maringen, Steine, mit welchen Die Zahrwege, so weit sie feitwärts aus getrieben werden tonnen, in ber Dritte bezeichnet werben.

peichsoble, m., M. -n, die Goble eines Deichei, ober biesensten Rasens süde, welche die Seitenstächen dessels den bedecken und beseitigen; die D-Felle, s. Deichanker; der D-Fried, s. Deichpfahl; der D-Fried, s. Deichband; das D-Fried, bas Spückeines Deiches, wels des semand unterhalten muß (bas Deichsach, Deichpfand, der Deichschied, die Detheilung, oder die D-verstheilung, die Vertheilung der Deichsplichtigen; das D-utser, das ilser wird Deichsplichtigen; das D-utser, das ilser wird Deiches Peiches (Peichanter, im Vermis

then ein Miebanfer, Schaffung, menn es mit Riche ober Schilfrobe burche machfen if ); Der D-verlag, Dee Woridus, welchen jemand gur Bugbefe ferung eines Deiches an, Belb, Ber trelde ie. thut; der D-perffandie ge, ber ben Deichban verftebet; Die D-pertheilung, L Deich: beilung: der D'-vogt, ein Unterbebienter im Delchwefen, ber unter bem Deicherte fen febet; Der D-wall, sin Bal, welcher ein Deich ift (ber Deich); der D-weg, ein Beg, welcher neben bem Deiche bingebet, und inne bet Rus befferung bes Deiches ober von Deideinnern befahren merben barf: and bie landfrage, wenn fle über ele nen Delch bingebet; Das Domesen. Alles mas jum' Delchbaue gefibrt; bes D- 3ug, ein gewiffer Steich eines Des des, ilber welchen ein Auffeber gefest iff: ben Deichzug begeben, biefen Strich besichtigen; der D-3wang, ble Berichtsbarteit ber Deichobrigtett. Dein, bas queignende gurmout bot zweiten Berfon, welches theils in Bes binbung mit einem Sauptworte, theils obne baffelbe gebraudt wirb. Es wird auf folgende Art abgeanbert:

Rinbeit.

2. beines, beiner, beines.

3. beinem, beiner, beinem.

4. beinen, deine, bein. 21Tebrbeit.

1. Ball, beine.

. deiner.

s. s beinen,

. Deine.

In Verbindung mit dem Hauptworkt bezeichnet es etwas, was einer zweiten Person, wenn man mit ihr spricht, zugehört, oder mit ihr in naher Verbind dung stehet: dein Kopf, dein Ausge, dein Jaus, dein Alter, dein Freund. Uneig.: dein dischen Französisch, das wenige was du weist. Wenn zwischen dem Fürworte und dem Hauptworte ein Eigenschaftswort stehet, so wird dieses eben 10 alle genndert, als wenn das nicht bestimt

Maa z

mende Geschiechtswart Ein genor king. de: Dein schöner Garten; Dein groffes gans; Deine vielen Ber Schäfte. Wird es mit ben hauptwore tern Balbe, weg, wille verbunben, fo vertaufcht es bas n am Ende mit t, also nicht: deinen Wegen, deinen Willen, deinen Kalben u., 1.1 fonbern deinetwegen, deinetwile len, beinerhalben. Man fagt auch, um beiner felbft willen, ober nen dein selbst willen. Allein und ohne Bestimmte Berbinbung mit einem Saupts . worte, bleibt dein in ben meifen Bals Ben unverändert: der Bus ift dein, die Jeder ist dein. Das Tuch ist dein'; diese Bucher find nicht dein. Benn dein aber beziehlich ace braucht wird, fo befommt es, wie die Bbrigen zueignenben Allewörtes in bies fem Ralle feine Chanberung, melde in der Art, wie fle geschieht, von ber aben angeführten nur berin abmeicht, baf Der erfie und vierte Ball deiner, deis nes (deins) und deinen, deine, Deines (deins) helft. Es ficht bann fir, ber Deine, bie Deinige, bas Deinige: da lieben die Stöde, bier deiner und dort meiner; dies ift nicht mein Buch, sone dern deins; et schickte es nicht meinem Bruder, sondern deis

B. Dein, ber meite gall bes perfontichen Fürworts da, jufammengezogen aus deiner.

Deine, der, die, das Deine, die abgezogene (abftratte) gorm bes gueignenden gurwortes bein: ich bin fiets der Deine; sie iff und bleibt die Deine; Du buft dagu das Deine redlich beigetragen; Grliffe die Deinen; über das Dein und Mein ftreisen.

1. Deiner, Deine, Deines ober Deins, bas Jucignende gürwort bee ameiten Berfen, ficht ohne Berbinbung mit einem Sauptworte, aber in Bee ziebung auf baffelbe.

a. Deiner, der zweite gall bes perfonth den Gurmortes dut man fpottes

deiner, b. h. über bid ; man denti deiner nicht mebr, b. h. an bic. In D. D. wied beider baufig in bein susammengesogen: man sporter dein; Wiemand erbarmer sich dein.

Deinethalben, Deinerwegen, Deis

netwillen, f. Deine

Deinige, der, die, das Deinige, sk abs esposens Form bes zuelghenben Filmvore tes dein, moldes in Werbindung mit dem bekimmenden Geschlechtsworte mar obne Sauptwort gebroucht wird, fic ober doch auf eines beziehet: dies übers Reigt meine Krafte, so mie die deinigen; mein Begleiter ift bier, wo ist der deinige: meine Ubr gebt gut, wie gebt die peinige! ich ergriff darunter zwerst das deinige. Es ficht auch als haupte wort: nimm das Deinige in Acht, beine Sachen; there das Beinige: Brufe die Deinigen. Saufe wird ber, bie, bas Deinige, in ber bie, bie, bes Deine aufammengezogen.

Deinsen, unth. 3. mit baben, in ber Scefahrt, juridmeiden, gurifdileiben, von Schiffen, welche in einem Sectrefe fen übel augerlichtet worden find.

& Detsmus, ber Glaube an Gott, Ins folge ber Bernunft, nicht wer ber Dfe fenbarung; Deiff, ein foliber Gotta glaubiger; Deiffisch, biefer Lebre gus gethan , biefelbe betreffenb.

Dejeune (for. Deschöneb), ein Fride fück; Defeuntren, fellhkücken.

Belevicen, ernenen, laben. . .

Delegiven, abordnen; Delegirter, Delegat, ein Abgegebneter.

Deliberation, die Berathschlagung: ad deliberandum nehmen, in Se sathichlagung, Aberlegung nehmen; Deliberiren, berathschlagen, überlegen.

Delicat, Metlich; leckerhaft, leckee; wohlschmedenb; schwierig, tigelig; Dee Licateffe, Bartheit, Beinheit, Bierliche feit, fecferei, Bartgefühl; Delicar teffen, leckerbiffen,

Delice (fpe. - libf!), Ergenung, Bonne; Bobifchmedenbes, Abfliches; Deligios, kistic, mehischmeckend.

\* Delicemen , die Perbrechen.

Delinglient, ein Acebucher, Riffe thater, die Delinqueneinn, bie Mer bricherinn.

brecherinn.

Delieium, der Wahnstun, Jerfinn.

Delogiren (fpt. - fdri - ), verdestes
gen, vertreiben, aus einer Wohnung.

Delphin, Nobbe, Meerschwein; Sands
babe ober Kebbenkel an Kanonen.

Deltasormig, E.n. 11.11., die Joem, Gekalt des Beiechsichen Guchkaben Delta, D., oder eine dreieckige Gekalt dabend, bei welcher die Geiten gleich oder doch ziemlich gleich sind. So werden in der Pflanzulehre Blatter der Pflanzen deltasormig genannt, wenn sie diet, in drei sehr schmate glächen eingeschlossen und dabei lang sind; der D-muskel, in der Zergliederungsetunk, ein von der Ahnlichteit mit dem Geiechischen Buchkaben Delta D mit diesem Namen belegter Muskel, weld der den Arm in die höhe heben hist.

Dem und Dem Jenes ist der britte Fall der Einheit des Geschlichtswortes Der; dieses der dritte Fall der Einheit des persönlichen Fürwörtes Der, filr dieser. S. Der und die Ann.

Demagog, ein Boltstentes, Boltsfübeer; Demagogisch, vollsführend, bas Bolt begünftigenb.

Demant, (Diamane), m. +8, Dr. 46,-Der feftefte, fchweefte, und wenn er ges · foliffer the durchfichtigfe. Ebelfefte, der fite ben toffbarfich geachtet wird, und gewöhnlich ohne alle Farbe, wie - scined Abaffer iff, aber both in alle Fines. ben spielt, is nachdens die Sichtstradlen Ach in ihm brechen. Rach der vers foitbenen Art; auf welche er gefchufts ten merb, beift er bald Tafelftein, balb Mantenfieta, Stofenfieln, Dieffein te. Bei ben Gold , und Silverbenbtziebern andsh. ands: bad: Effen an deffen Entie Ach eine Aumofe breifantige, Dementne Beige besnett, womit fie ben gebobe. ten Michern ber Biebeifen an den Kanten die Schärfe beitebenen, ber Demant gengupt.; bei ben Glofern: ber Gtift, an beffen Eibe eine folde Demantiples gefast ift, das Glas damit zu fchnechen.

Die Dichter schaffen fich mehrere But fammenfenungen, entweder eine große " Sarte ober ben Glang ber Gachen, mit benen jenes Wort sufammengefent ift, anjubeuten , 3. B. Demantriegel , Des mantthor; das D-band, ein wit Demanten beftates Solsband, Arms band; das D-bort, ber Stub ober bas Baiver vom Demant, befonders von einem unreinen, malches beim Schneiben und Schleifen ber Demante gebraucht wird; der und das Dbuschel, ein Buschel jum Schmuck. an welchem Demante angebracht find (ber Demantfrant, Aigrotto); die D-druse, eine abgekampfte Quars drufe, beren Quarge feine Spigen bar ben und bald fichen, bald liegen, von einiger Ahnlichteit , Die ffe mit Demans ten haben; Demanten, E. u. u., and Demonten gemacht, ober bamit besett: ein demantner Zing; ein demantnes Areus; pacig., bem Demant an Sarte ober garbenfpiele abulid ; die Demantfessel, bemans tene, b. b. ungerbrechliche, barte felfeln; das D - gewicht, basjenige Gee wicht, nach welchem man Chelfteine gu magen pflegt und bei welchem das Ras rat vice Korn oder Gran Bat; das D-alanzbläuchen, ein Glanzblätte den, welches wit gebranntem und gesulvertein Effenbein und Daftie abers gogen und bem Demant untergelegt wird, bamit er mit lebhafteren garben spiele ( die Demantfolie ober Demanto tinftur); die D-grube, ein Liste, in welchem echte, Demante gefunden merben; der D-grund, cin febe tiefen banerhafter Grund; der 20bandel, der Sandel wit Demanten aber mit Ebelfeinen Bogifaupt; den D-þándlér: D-þart, E. 11. 11.11. hart wie Armant; die D-billese, bie Särte bes Demants; main., A febe grofe harte; Das 20-bers, eja Derz ens Demanten; ancie, cin febe Sartes Sars; Die 30- Cette, cipy, cipe mit Bemanten befende Rethen : pol Somuet, .... uncig., ungestropiiche Ketten; der M-frienfie ein Anars

ber ein Demant ift; das Dafreite. ein Rreus von Demanten ober mit Des manten befest: Die Bo-tudel, kin runder bobler Stein, der inwendig mit bellen Seiftallen, bie dem Demant gleis den, befent ift; der D - morfer, bei ben Steinfebneitern, eine eiferne Bilchfe, worem ein eiferner Stempel genau past, und in melder fie ben Des mant gerfogen, um fich Bes Dulvers - beim Schneden und Stileffen bes Des manes gu bedienen ; Die D - witterer, dne Steinart, in welcher fich echte und tinechte Demante finben ; bie 25 - nas "Del, eine am Ende mit einem Demant ober mebteen fleinen Demanten befeste "Mabel sum Bus ; die D- pillber, Ber Geant eines gerfiorenen Demants. Beffen fic bie Demantfcneiber beim · Saneiben bir Demanite bedienen (ber Demantfland); der Buriegel, di febn fefter, feft verfchliefender Miegel; ber D-ring, tein Ming; in welchen 'ein' Demant ober Demante gefast find : Die De'fcale, bei den Puwelenfas fern und Steinfconeibert , ein fleiter meffingener Reld; in welchem fie bas "Demailebillver init Of ungemifcht auf. 'Veniboren') das Dufchleifen, bas 'Sufcifen bes Demante, und bie Runft 'tha 'su folelfen ? der Dischleifer. "etit . Alleffer, bertoer. Dentante bu 'Atkifel Beffebt; Der Bi-fannue. intelle Samuit, bei in Bemanten "beffebt isber mitt Demanten befest ift: Bad Dafthneiden, dus Schneiden und Juglette Schleffen Ves Demants, beber die Runft; beluis roben Benfant "beriffebene Geftatten ju geben ;" Der -W-Peineidet, ein Rünftler, ber bas Beninnsschneiden Werkeise; deer & -"Wash; all in Chine and Idisten reliblich bredenber Ensuichfichtiger fib Amelibe Bein aus dell Shonge chiechte Mon must ober febidaeper Baibe, ber fin einigen-Stiften mit Dem Bemant Micremsämmt; die B-spubliede, "Omanelit Demantspathé entirette : bis 16t first tethe lists eigenthirmlich gebals · white was der 如 - flaub , 小 Des manipulati des &-firauf, f.

Demantdificiel; Vas D-thor, untig U. Bister, ein Thor, des wie Beltundl'gungt; die D-tinte, bei den Juwelenfastern die Farbe zu dem Gindblattisch, welches deine Fassen, unter den Demant geset werden foll; die D-udr; eine mit Demanten bes seine Uhr; das D-wert, ein Ort, Berhwert; wo die Demante in Flogen.

\*Deminication, die Gegennung, Abs.
dinarlung; Demarcations Cordon,
eine Grenztette; die Halinie,
Grenzlinia

Dematchen (fpr, -fcben), Parscheitte, Arafregein.

\* Demasquiren, entlarven, bie Larve abnehmen.

Demat ober Diemat, f. - es, M. - e, in manchen R. D. Gegenben ein Felbs mak, wongd am haufigken Wiefen ges meffen werden. Im holkeinischen halt es balb 116 Geviertruthen, die Authe zu Ellen gerechnet, balb 180 Ses viertruthen zu 9 Eken. In Oktriess land halt es 450 Geviertruthen Emdsner Maß, ober 400 Rheinlandisch.

\*Demele, f. Swift, Streit, Sanheimene. Demmen, Deinmern, Demmerung ic., f. Dämmen, Dämmern ic.

Pempido, cin Bindewort; welchei eins. Folgerung, einen Schinf ans einem worherzegangenen Bage anzeigt, also, dahen; as ist deprenach ausses allem dweifel, daß ic.

Denningloff, U.m., näckfinger forbald nalk möglich; nöckfinmer berauf, also benne.

\*Demobilistren ; auf den Griebensfus figen, geriffen.; Demobuguachtet, Demobininnachtet,

n Demingrachter in l. Ungescheef

\*Demoifels ipr. Demois (1.), Islanding (1.)

\*Pomobakt, ein Bolisbeitd; Freitiliger; Demobaktifch, Billspers freibisgeriich; Demobaktifch, vollsbereild, freibisgeriich; Demobaktifch, jam Freibisgeriich;

\*Demolieen', abtragen, niberetiffin,

follifetis, Denfolleurig, Entwalling, Micherreigung, Schleifung.

Demonfracion, Beweis; triegerifche Bedrohung; Demonfram, bewebfen, barthun.

Demontiven, in ber Arlegsfpr. abfegen, entroffen; unberitten machen;
unbrauchbar machen (vom Gefchite),
sum Schweigen beingen.

1. Demuth, m., berjenige Gemuthezus fand, in welchem man aus bescheibenem Gestihl eigener tinvolltommenheit von sich eine geringe Meinung begr und bies

durch die That außert.

s. Demuth, m. - es, in manden Ges genben eine Benennung bes Thimians; Demutbig, E.u.u.m., Demuth beffrend, äuseend: ein demüthiger Mensch; demutbige Bitten, Auferungen, Beberden; Demütbig feyn. Des mathigen, 1) th. 3., bemitthig mas den, oft mit bem Begriff eince Bes fdamuna: die 170th wird ihn schon demüchigen; das Schicke sal bat ibn, sie sebr gedemutbis Uneig., bezwingen, untermerfen: feine Beinde demüthigen. ardf. 3., sich (mich) demüthigen, vor einem; uneig., fich unterwerfen : ich demuthige mich unter die Die Demis Band des Bochsten. thigung; Demuthiglich, U. w., fo wiel als bentuthig, boch veraltet; bie Denruthpflunge, ein Dame bes Simfrautes; Demuthavoll, E. u. M.m., voll Demuth, febr bemittbig.

n. Den ; der vierte Fall der Einzahl des Geschtemortes, der, und der nierte Fall der Einzahl des perfönlichen Fürwortes der , für welchen , diesen.

2. Den, ber beitte fall ber Bebegaht bes .

Sefchlechtsworte Der | und ber britte

Fall ber Mehrzahl bes filemortes ber.

(S. bie Anm. 14 der , Die , das.)

Dendriten, Baumfteine, Mergeiftide, mit Saumzeichnungen ober Pfangenabbeilden:

Donen, der britte Sall der Debrzahl bes Miewortes der

Wengel, m. - s, fn D. G. bie Benens nung bes Manbes, weither fich miten

am Rocke bei fcmusigem Wetter bib be (in R. D. Dreckfaum, Dreckfante. Dredfdweif); der Dengelhammer. ein hammer, mit welchem bie tanbe leute Genfen, gutteetlingen ze., menn fie ftumpf und an ber Schneibe biet geworden find , bunn- flopfen , bamit fie bann beffer mittelf bes Schleiffteines geschärft werben tonnen. Dies Elobe fen gefthicht auf dem Dengelftode, welcher mit bem Bammer aufammen Dengelzeug genannt wied. Dans geln, th. 8., in der tanbwirtbitraft. Sicheln, Gensen mittelk des Dengels bammers auf bem Dengelfode biinn und scharf hammeen; der Dengels flock, tin gang fleiner Embos, auf welchem mittelft bes Dengelhammers . Sinsen, Fütterflingen x. Schneibe bitun geflopft werben (bas Böllchen); das D-zeug, s. Dens aelbammer.

Denkarr ober Denkungsart, w., die eigenthumliche, zur Fertigkeit und Gomobnheit gewordene Art und Weise zu

benten.

Inm. Denkart und Denkungsart werben wie Dichtart und Dichtungse art Beweggrund und Bemegungdsgrund grwohnlich mit einander verwechelt. Genan genommen find aber Heibe in ihrer Bebentung verschieden. Jene ift mehr die richtige oder uns ichtige Beschaffenheit und Folge ber Gebanken, diese aber die sittlich gute oder schlichte Beschaffenheit unserer Gemüthart. Man kann haber in dem Saber seine Denkart ist iohn gerecht, zusammenhangend nicht Lenkungsart; und in dem Saber er har eine schlichte, nemeine, unfirtliche Denkungsart wicht wohl Denkart gebrachen. Doch scheint der Sprachgebrauch barans wenig zu achten.

Denkbak, E.u. u. m., was nach ben Burkandesregeln gedacht merben kann, was sich benten läst. Das' Denks bare, etwas, das gedacht werden kann; das D. bild, ein Gild, unter welchem man sich etwas hente, welches gewisse Gedanken veranlast (Devist, von Einigen auch f. Ides); das D. blatt, ein Blatt, ober

stenige Beilen jum Anbenten, an eine Merfon ober Gade; das D-brod. sine Benennung ber Schaubrobe, weil fie jum Unbenfen, jur Erinnerung an bie abttlichen Wohltbaten bienen folls ten: das D-buch, ein Buch, worein man alles Denswürdige, ober übers haupt alles, mas man nicht vergeffen will, freibt; an manchen Orten auch ein gerichtliches Bud, in welches alle " Bertrage, Beugniffe ic. aufaezeichnet werben (bas Stadtbuch). Denten, unr., erf vergangene Beit, ich dachte, bebingte Art, ich dachte; Mittelm. b. verg. B., gedacht, i) untb. u. th. 8., mit Bemuftfen Borftellungen Baben, Begriffe bilben: der Mensch kann denken. In engerer, verftarts ter Bebeutung, auf eine gemiffe Met benten, nachbenten (philosophiren): vernünftig, fein, gründlich, tief, gelebrt, denken; bin und ber denten, nachbenten, nachfinnen : auf etwas, auf Mittel denken, burd Da benten eine Borffellung zu erwets ten suchen; nur auf oder an sich benten, nur feinen Bortheil fuchen. In Sinfict auf einen befondern Be genfiand,, mit bem vierten galle der Sache: ich denke dies und jenes; auch in Berbindung mit bem ... zweiten Salle ber Sache, befonbers im D. D.: dente der Blückselige feit, die unfrer wartet. Im ger , meinen leben und in der leichten Schreibs art mirb benten oft gefest, bie anfe merksamteit ju erregen: denken sie einmabl, wie mir es gegangen iff. Uneigentlich wird es noth mit vers fichenen - Debenbegriffen gebraucht, und fieht für: bafür balten, vermus then, urtheilen: ich dächte, es wäs re so am besten; machen Sie es, wie Gie 'denten; was foll man Davon denten! Ferner f. vorberfes hen: mer batte das denten kons nen! wer batte das gedacht! f. fich erinnern: er kann febt lange . denken : denken Sie zuweilen an mich; denten Sie ein wenig an das Pergangene; das ges

.Schiebt gewiff, dent an mid, b. b. bent baran, bağ ich es gefagt bas babe; dente an den Rath, den ich dir gegeben babe, auch mit bem zweiten galle der Sache, bisonbers in D. D.: denke der vos rigen glücklichen Jeiten; denke meiner im Guten. Acener f. co wühnen . in Erinnerung beimaen : dens te mir nicht mehr daran; f. bofe fen: ich denke, daft es so kommen wird, wie ich wünsche; f. Bis lens fenn, etwas au thun: ich dente Sie im fünftigen Jahre zu ber fuchen; er denkt boch binaus, er bat große Entwürfe, will Großes ausführen; f. gefinnt fenn : .edel denten; groß, gut, schlecht, nies drig denten, so sestant seas. ner, um eine Bermunberang, Berpeis nung, Unwillen zc. auf eine verachtlis de ober fpottifche Beife auszubrucken: ich dachte Wunder, was er mir geben würde; ich dachte, was er wäre! Ri, ich dachte gar. 2) arcff. L., fich (mir) benten, fich eine Borffeffung, einen Begeiff bilben, in Bebanten gleichfam vor fich biaftellen: das kann man sich denken; ich dente mir es fog auch f. vermus thene das babe ich mir bald ger dacht. Rur felten gebraucht man ch als unperf. 3.; mich dentt, ober, wie in Schwaben, mir denft; das Denfen , -s., bie Sanblung ober Ebatigleit bes Beiftes, ba er Begriffe bildet und jufammenfeget; Der Dene ter, -s, einer der im frengen Dens ten und Racbenten gelibt ift: die Denferei, ein oberflächliches, ichiefes, unrichtiges Denten, und etwas obere fachlich, fcief und ynrichtig Gebachtes; Dentfähig. E. u. U.m., fähig m dens fen, Sähigfeit ju benten befigenb; Die Denkfähigkeit; das D-fest, ein Beft, welches jum Anbenten an eine Sache, Begebenheit, Berfon ic. gefeiert wird; die D-form, die Form, die Art und Beife bes vernunftigen Dens tens, im Begenfan bes Begenftanbes, Stoffes, über den man dentt; die

🗩 - freibeit, die Arcibeit an denfen, und befonbers feine Gebanten obne Bus elichaltung bffentith befannt machen su burfen; der D - geift, ber Beift, 1. b. die berrichenbe Gewohnbeit in denken; der D-kegel, f. Obelisk; Die D-fraft, die Kraft, bas Bers mogen an benten (bas Dentvermogen) : die D-lebre, die Wissenschaft und Sehre von benjenigen Regeln und Borfdriften . nad welchen wir bentan . Los gif); eine Schrift, ein Buch, worin Die Denklehre abgehandelt if z der Dlebrer, der die Regeln bes Dentens tennt und anmendet, ber bie Denflebre verfieht, vorträgt (logifer); > - Lebwis, E.u. U.m., in ber Dentlebre ges erinbet, baraus fliefend, babin gebos eig, barauf Bezug babenb (logifch); der Denkler, -s, ein oberflächlicher, feichter Denfer, im verachtlichen und fpbitischen Sinne; Denklos, E.u. M.w., mas feine Dentfabigfeit bat; micht benten tann; das D-mabl, -es, M. -mable, und -mäbler, ein Mahl aber Zeichen jum Andenten an eine Sache, Berfon ze.: ein Dents mabl unserer freundschaft; be fonders, ein Dabl ober Beichen gur Ers innerung an einen Berfforbenen: eis nèm ein Denkmahl errichten, ffiftent bonn ein Bert, welches bie Borkellung von vergangenen aber als terthumlichen Dingen enthalt, baran eringert: Die Denkmähler Gries discher Aunst; die D-munze, eine Minge zum Andenten einer bente. würdigen Wegebenheit zc. gepengt (eine Gedachtnifmunge, Drebaiffe). Drecht, f. Dentrichtig: der Dreim, ein bentwürdiger Meim, ein Dentspruch als Meine, in Versen; Drichtig ober D-recht, E. u. H. w., ber Bentlehre, ben Regeln bes vera milnftigen Dentens gemäß (logisch richs tlg); der D-ring, ein King zum Andenten gegeben ober empfangen; die D-fanle, eine Gaule jum Andenten an eine merfmurbige Begebenheit; Die D-schrift, eine Schrift jum Andens fen an eine Person: auch, die kurge

Schrift unter einem Bildniffe, ober in bem Grundftein eines, Gebaubes; eine Schrift, welche jemand an etwas crins nern foll, eine Gingabe (ein Dromes moria); die D- sonderbarkeit, ble Sonberbarfeit im Denten, eine beionbere. von der gewöhnliden Art abmeidenbe. oft wiberfinnig icheinende Met gu benten : etwas auf eine folche Art Bebachtes. etwas widerfinnig Scheinenbes, Paras doron); die D-spinsante, mie Denffegel; der D-fpruch, ein dentwürdiger Spruch, ein Ausspruch, welcher an eine Babrheit ze. erinnern foll (Genteus, Marime, auch Deute, wort,; D-fprüchlich, E. u. 11.m., mad Mrt, in ber Korm eines Dente fpruches, ober mas'fich ju einem Depte fpruche eignet; der D-ffein, cin Stein, jum Andenten an eine Berion. Begebenheit zc. mit und ohne Schrift; zuweilen f. Grabftein; der D-ftoff, ber Stoff, ber Gegenstand bes Dens fens; die D-übung, die fibung im Denfen; etwas, bas gir ilbung fin Denten bient oder bienen foll: Denteübungen für Kinder: D-unfäs big, E. u. U.w., unfabig zu benten, fomobl gar feine Babigfeit jum Dens ten befisend, als auch nicht aufgelegt sum Denten; Die Denkungsart, f. D-art, und bie Anm. dazu; das D-permögen, bas Vermögen, bie Bahigfeit, zu benten (Denftraft); der D - vers, ein bentwürdiger Ders: ein Bere jum Andenfen an eine Bege-"benheit ober Person; der D-versuch, ein Berfuch, den man im Denken macht; besonders, Bersuche, welche man ankellt, um denken zu lehren und im Denken zu üben; die D-weise, so viel als Denkart; die D-wissen. schaft, so viel als Denklebre: das D - wort, ein benkwürdiges Wort, ein benkwürdiger Ausspruch (Marine, Senteng); D-würdig, E. u. II. w., bes Dentens oder Machdentens murbig; auch etwas, bas verbient, bag man baran bentt, fich baran erinnert; Die D - würdigkeit, die Eigenschaft einer Sache, da fie bentwürdig ift; chie

Denfwurbigt Begebenbeit, Erzähfung ze. (Memoiren, Memorabilien): Dents würdigkeiten aus der Brans Denburgischen Geschichte; Das D-zeichen , ein Beichen jun Anbenten an etwas gegeben und empfangen; Die D-geit, ein bentwürdiger Belts puntt in ber Befdichte, und ein bels balb barin gemachter Abichnitt (Endche, auch Gebentzeit); der D-gertel, tin Better, ber an eine Sache erinnern foll, Defonbers aber bei ben Juben ein Bets tel : worauf bie gebn Gebote gefcheieben find; aft manipen Deten, in ben Ges tichren, ein Bettel, auf welchem ber angefeste Berichtstag befannt gemacht wird; im Socra, eine fühlbare Erins nerung, die man einer perfon gibt, an eine Gade beffer ju benten: eis nem einen Dentzettel geben, ans bärgen.

Denmaut, f., ein Rame bes gusten und wilben Bafbrians (Aagenfrant, Augens wursel); S. Baldriam.

Denn, ein Binbewort. 'Es bezeichnet: ben Grund eines vorbergegangenen Muss fpraches 2c., wo es ben Rachfas ans finat: ich will es nicht thun, denn sonst ist er bose; eine gewöhnlich verftectte Bolge que einem vorhergegans genen Gabe, in welchem Solle es mit fo verbunden wird: fo mag es denn dabel bleiben; so mag es ornn gut feyn; da man mich fo febr bat, fo lieft ich mir es denn end. lich gefallen; eine Bedingung: es mußte benn feyn, baf ich mich es sey denn, daß er es irrte; felbff nicht recht weiß; eine Gins forantung, für als: dies bar kein andrer benn er gethan; eine Ders steidung, für als," mehr denn gu viel; mebr denn einmabl hab' ichs erfahren; oft foll es ber Arde nur mehr Manbe und gille geben: wie es denn auch nicht anders toms men tonnte, befonbers bei gragen, wo - es oft eine Bermunberung, einen Uns wiffen anbeuter: baff du denn auch ichen davon gebort! ift er benn

noch man gekommen. Wolff er defin 4

"Mun Benn wird oft mit bann ver-.: wechselt; baber merte man fic, bak. jenes nie eine Beit bezeichnet, wenn es gleich im D. D. immer dann lene tet. Das dann entfpricht bem wann: bann und wann.

Denngras, f., ein Rome bet gemeinen . Begetrittes....

Dennoch, ein Binbenort, womlt men einen Ausfpruch begleitet, ber bem Borberfape nach eigentlich nicht Statt bas beit folise, für gleichwohl, beffen ungeachtet, nichts befto meniger : es iff uns langbar, und dennoch willst du feeiten; du baff es fo oft gebort und dennoch fragst du; du bist bestig, dennoch werde ich nicht aus meiner Gelassenbeit toms men (im O. D. dannoch.):

Denobilititen, entadeln, bet Mocis

beranben: einen.

Denomination, de Ernennung.

Dentiff, ein Zahnarzt. ...

Denunciane, ein Angeber, Muger; " Denuntiat, ber Angegebene, Be-Magte! Denunciación, de Angene, Riage; Denuncicen, angeben, aus · Magen) anjeigen.

\*Departement (for - mangb), ber "Breitbieftet, das gad, die Bifdite; Departements , Chef, der Artis bairpfmann ; D'- rath , bet Betile rath.

Dependent, abhängig; Dependiren, abhängen, unterwolfen fenn.

Depense (fps. - pangbf), die Aussa-- 6c , Beefchwendung; Depenfiren, verschwenden, durchbringen.

Depefchen, Gil ober Gtantebriefe; .. Werichter Muteberichte, Debpaltungsbes feble; Dépeldriven, ellig ausserigen. · abfertigen.:

\* Bedblogiffifch, unentiffindlich; Des phlogiftifire, geläutert, enthrenne bart; Depblogistisirte Lufe, La beneluft.

Deplaciten, vertreiben, worten, vers

Deponent, in ber Rechfier. ein Muse füger; beeibeter Benge; bet Mitteles genbe, Dermabrgeber; Deponiren, nieberlegen , in Bermabrung geben; ausfagen.

Depopulation, die Entuglierung. Deportation, die Fortschaffung, Vers bannung, Landesverweisung; Deportiren, fortbringen, verbannen, ver-

weffen.

Depositär, Bermahrer, Bemabrer, Bermiter; Depositen Belder, nice bergelegte Gelber: Depositen & Bas. fe, die Micherlegungs ober Bermahrs kaffe; Depositor, wie Deponent; Depofitum, Riebergelegtes, Bemahre thum; Deposicion, Beugenaussage; Abfegung; Rieberlegung.

Depot (fpr. pob), ber balt, ble Mids batts . ober Erganjungs : Dannfchaft; Depot Bataillon, die Baltfahne, Baltmannei; in Depot geben, in Bermahrung geben, niederlegen.

Deprecicen, verbitten, abbitten.

Deprimiren, nieberbruden, unter brilden; abfpinnen, fdmachen.

Depritat, Mints Dienfigebuhr, Bes foldung, Behrgehal.; Depusatidol3,

- 太orn, Ocfoldungsbols.

\* Deparati; Abgeordnete; Deputa, rion, bie Abordnung, Abfenbung; Die Abgeordneten felbft; Deputiren, abs ordnen, abstnden; Deputitre, wie Devutati:

y. Der, Die, dus, bus bekimmende Ges fchlechtswort; welches bas zu thm ges borige Sauptwort als ein beffinmtes. Einzelwesen nach feinem Gefchlecht begeichnet. Die Abanderung ift folgende:

Rinbeit. Mebrbeit. 1. Der, Die; bad. 1. Die.

2. Da. 2. Des, ber, bes.

s. Dem, ber, bein. . Den,

4. Den, bie, bas. 4. Die.

Sobald ber Begriff eines bestimmten Einzelwesens aufbert, fallt auch bas Befchlechtswort weg, und man bentt fich min bie Gache all' etwas Unber Pimintps: ein Saus von Stein, mo unbeftenme ff von mas für Steln; es fehlt ihm nicht an Bildung, me bie Mrt ber Bilbung unbeffimmt Strive; eine Ust Wigel; besonders wenn abgezogene Begriffe bezeichnet werben, ans Liebe, aus Stoly, und bei Eigennamen: eine Menge Menschen; auf Reisen geben; von zäuse kommen. Oft fann ein Wort in ber Mehrbeit obne Gefalcchtswort gescht werben, mabrend es in ber Einbeit ohne baffelbe nicht fichen fann: Menschen sind vernünstige Wes fen, Rosen sind auch Blumen, aber nicht: Mensch iff vernünftis ges Wesen, Rose ist and Blus me. Baufig wirb bas Gefdlechtemort mit bem Berbaltnifworte gufammenges lbthet: im f. in dem, am f. an dem, auch mit bem Eigenschaftsmorte: Die Geschichte alter und neuer Zeit. für ber alten und neuen Beit.

Anm. . Bas ben Eon bes Gefchlechtse wortes betrifft, fo wird es in allen feinen Enbungen gang furg wegges fprocen und verfcludt, fo bus es faft tonios wird. Es lautet daber meder der-noch der meber bi noch ofe. weber bas noch bas, wie man bet guter Aussprache auch immer hoten wird.

a. Eine noch oft verfommenbe Unrich: tigleit ift ed, im zweiten und britten Sall ber Mebrheit berer und benen su fagen. Diefe Abanderung gebort bem gurmorte ber, bie, Das aus-

folicylia du.

s. Dèc, die, dás, ein Fliewort, bas bold mit einem Sauptworte, balb allein 1) In Berbinbung gebraucht wird. mit einem Sauptworte wird es wie bas Beschlechtswort abgeandert, und if bins. weifend und beziehlich. In jenem Balle keht es far biefer, biefe, biefest, ober jener, jene, jenes: den Menschen da meine ich; die Frau bat es gefages das laffe ich mir gefallen. Debr besiehlich ift es, inbem es ben Gegenfand mittelft eines nachfolgenben' Sages beffimmt, und fich auf ein be ssehliches Thrwort besieht: da iff die -Frau des (besjenigen) Mannes, von welchem ich die fagte; ich übergab'es dem (bemjenigen) Hos then, welchen bu danach schick. In Diefee Bebeutung faft es in ben weiften Rallet mit ber Bebeutnna

bes Geschlechtswortes gusammen, wied aber baburch unterschieden, das man es durch ben baeauf gelegten Son herandsbett. 2) Allein und ohne Hauptwort hat es solgende Abanderung:

Linbeit.

1. Der, bie, bas.

u. Deffen (bes), beren (ber), beffen (bes).

3. Dem, ber, bem.

4. Den, bie, bas.

Mebrbeit.

T. Die.

2. Derer (ber).

s. Denen (ben).

4. Die.

Es ift ebenfalls binmeifend und beziebe Sinweifend, für biefer, biefe, Diefes: jener, jene, jenes: Diefe Steuer fällt dem Armen nicht : que Last; Das kann ich nicht glauben; Dem fey wie ibm wolle; mein größter Lummer ift der, daß ich von dir entfernt bin. 2ln dem, in dem, mix dem, nach dem, von dem, zu dem wers den oft in uneigentlicher Bedeutung gebroucht: es ift an dem, es if mabr, es verhalt fich fo; en war an dem, das man ibn ergriff, man mar nabe babei, es fehlte nicht viel; mit alle dem, oder bei alle dem, deffen ungenchtet; bei dem allen möchte ich nicht dort seyn; ich babe nicht Zeit, zu dem bin ich unwohl, b. i. überdies. Das Mirs wort das, wird auch allein genommen für alle brei Geschlechtsarten, unb in ber Einheit wie in der Mehrheit ges brancht: das ist meine freude; das find mir Menschen; das sind meine Bucher. Bestehlich und bins weisend zugleich wird der, die, das gebraucht für berjenige, biejenige, basjenige: sollte der es nicht gut mit mir meinen, welcher mich vor Schaden und Machtheil zu bes wahren suchet das ist der Wille deff, der mich gefandt bat. Anfammenziehung, bes zweiten Salles der Einheit beffen in des ober deft fine bet fich feste sauss, wie and bit Bus

fammengiebung bes gwellen und beliten Ralles in ber Dehrheit berer und benen in der and den. Ferner ficht es f. derselbe, dieselbe, ballelbe: wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren; zu dessen Beglaus bigung baben wir n.i enblich f. welcher, welche, welches, alsbann es im awriten Jalle ber Mehrheit deren, im O. D. aber and derer lautet: ich bin derjenige, der die Arbeit übernehmen will; da ist die Fran. die Sie zu sprechen verlangen: ist dieses denn dasselbe Laus. das ich von meiten Jabt die Sas che, deren du vorbin gedachtest z diese Fran, deren Reize so anzien bend sind. Der zweite Rall biefes Fürmortes wird übrigens oft mit den Wörtern balben, wegen, willen sufammengesogen, indem man noch bas Wahlantest baimischen fest, so basbaraus die Wirter dessenchalben-(defibalb) derentbalben, dessens wegen (befwesen) derentwegens dessenwillen (beswillen) und des rentwillen, entstehen, die meift ber Vertraulichen Sprech und Schreibard angeboren.

Derangement (ftr. – rangbsebes mangb), die Stönung, Unerhnung, Berwierung; Derangüren, in Unordnung bringen, nemptren; derang gürt, gerfüttet (in seinen Rermögenb

umffinden), verschuldet.

Derb, E.u. U.w., dict, fest: derbes Brod, derbes Tuch, ein derber. Jeng; ein Paar derbe. Bacen; ein derbes Mädchen, ein fartel, von berbem Bleische. mneigentlich, im Bergbaue, feft, in ein andres Miner eingewachfen: Derbes Erz, (Dets ert), bas viel Metall und menig Ge-, fein bat, in weiterer Bebentung auch ecichhaltises Erze. In gemeinen Lo ben wird es gebegucht, einen hohen "Grad . einer Sandlung auszubrficign: derb auftreten, bart, fart auftreten, so bas man cs bort and filblis derb. angreifen; einen derb prügeln; eins derbe Obrfeige geben; and

Hat unterperlichen Dingen; gin Derber Berpoeis, ein durch feine Kfaft und feinen Rachbruck fühlbarer; eis nem detb die Wahrheit fagen, geraben, phne Schonung und Burnd-haltung; das Berbers, f. Derb; Die D- beit, bet Juffand, ba emas derbiff; eine berbe Sache, und unei-gentlich: einem Derbbeiten sacen, derbe Wahrbeiten zo. Dereinif, il. w., einst, fünstig. Im D. D. auch bereinstennendereinstig und

dermableihit."

Detentbalben, Berentwegen, De

rentwillen, i. Der 2.

Dergeffalt, U. w., in biefer Geffalt, fo, fe febr: ich habe mich gergeffele entfent, dag mich fast der Schlag getührt bat; es mird dieses zugeffanden, jehoch dergestalt Lauf folge urt), daß tein Mißbrauch davon gemacht merde; Derges faltig, E. w., fo beschaffen, biefer, folder.

Detgleichen und Desgleichen (Deffe Seichen), ein unabandeeliches Beis folg, für beffen gleichen, beren gleis chen, berer gleichen, won biefer Mrt, von derseiben Art: dergleichen babe ich noch nicht erfahren; ders gleichen gibt es bei uns auch Im Baphel und Wanbel bert man baufig ein bergleichen, ein Stud von berfelben Art, wie bas vorgenannte (ein ditto), (Im D. D. auch derlei und derogleichen).

Derbalben oder Derobalben, ein Bins bewort, eine golge, einen Schluß aus bem Borbergebenben ananbeuten, aus der und balber, für berer halben,

baber, berum.

Derivata, Ableitungen, Wörter; Derivation, abaeleitete Wortableis tung; Derinatum, ein abgeleitetes Wort; Deriviven, ableiten.

Dërjenige, diejenige, dasjenige, cin Elirwort, welches fo abgenabert wird:

## Einbeit.

- 1. Derfenige, bicienige, basienige.
- D. Desjenigen, berjenigen, besjenigen.

3. Demienigen, berjenigen, bemienigen, 4. Denjenigen, Diejenige, basjenige.

Mebrheir

- 1. Diejenigen.
- a. Derjenigen.
- 3. Denjehiaene . . 4. Diejenigen.

Die Bebeutung beffelben if theils bine meisend, theils beziehlich, indem es chi nen gemiffen Gegenstand angeigt, von melden im Bachiane, ber mit einem besiehlichen Burmarte anfangt, etwas ausgefagt wird, und fich aus gaf bas beziehliche Burmort im Rachlage bestes bet: Derjepige Mann, von wels diem der Ruf fo niel lagt; "ich verzeibe denienigen, welche gon mir übel sprechens diesensen meiner Mitbürger, welche zo

Derlei, fo wel als Dergleichen bere

altet L

Derlenbaum, m., ein Rame ber jahr men Kornelle.

Dermableinft, u. w., bereinft, tilnftig a Dermableinstig, E. w., mas bereink geschehen wird, kunstig; Dermahlen, U.m., dies Mahl, jet; Dermablig, E. m., jegig, gegenwärtig.

Dermaffen , U. w., eine Bergleichung anguftellen, für, fo febr, in Der Didge : er blutete dermaßen, daß er obns

machtig wurde.

Dero, der D. D. zweite gall bes begiebe lichen Filrwortes der, welcher als ein Höslichkeitswort sue Ihr und Ihre in der Einbeit und Mebrbeit gebrauche und dann mit einem grofen D gefchries ben wird; ich werde Dero Befeble befolgen. Davon bie veralteten D. D. Kormen derobalben, derogleis then, derowegen, f. beshalb, best gleichen, besmegen.

Derogation, die Beeinträchtlaung, der Rachtheil; bie Abschaffang, Aufbebung (eines Gefetes); Derogiren, schmäs

lern, aufheben, abschaffen.

Deroute, der Ab: gber Jermeg, ber Werfull, die Bereuttung, Undebuung (eines gefclagenen Beeres),

Dérselbe, dieselbe, dasselbe, tin Burwort, bat fo abgefindert wird:

Einbeit.

1. Derfelbe, blefelbe, baffelbe.

i. Deffelben, derfelben, beffelben.

3. Demfelben, berfelben, bemfelben. 4. Denfelben, diefelbe, ballelba

Mebrbeit.

. Diefelben.

b. Derictben.

s. Deufelben. 1.55 a 5000 5 3 3 4: Diefelben. Es bat eine wells binmetfenbe, theils Belebfiche Bebeutung," Sinweifend bes giebt to fic auf einen Rachfat, welches mir einem beziehlichen Filrworte ans nmilloe: Dies ift derfeibe Mann, dem wit gestern begegneten; er that dieselbe Reise, welche wie genitcht baben; er iff noch itans dersetbe, der er sonst war; das ist eins und dasselbe. In D. D. ufe baffir ber gleiche, ber eigene under begleblich ber eigene unb ber namliche gefagt. gebt es auf ein vorbergegangenes Saupts wort ober auf einen vorbergegangenen Bat; ein Schöner Barten, aber wer iff det Besitzer desfelben ! er bat fo viele Schulden, daß er nicht weiß, wie er diefelben bes Zuweilen ficht es buch zablen foll. für Die gueignenben Murmorter ber Brits ten Verfon: Die Sprachen find ale ter, als die Regeln derfelben. In ber Beflichteitefprache mirb es baus fig für bas perfonliche Burwort Gte ges braucht: Diefelben baben befobs len 2c. Go auch ber dritte gall, ben man in Denenfelben verlangert bat : ist es Denenselben gefällig ? Bu meilen wird auch ber D. D. zweite gall Deroselben für Dero gebraucht: Des roselben Bnade erkenne ich mit schuldigstem Danke. Begen schr bobe Personen bedient man fich bersels ben Wörter mit Borfenung ber Bors ter Bod, Socht, Allerhicht: Bochs dieselben werden geruben 24 Allerhöchstdieselben bitte unters Diefelbe Bedeutung und thänigst. Abanberung bot bie verlängerte Form

Derfelbige, dieselbige, paffic Decweile, M. m., habrend bes, inbes:

id werde mich detweile gin wes nig umfeben.

T. Des, ber sweite gall bes Beidlerbis woetes und bes gurmortes Der,5 file Baubtwetter, S. Dec und Die Mum.

ber beilichen ben Contant, bet beibe Don.
ber beilichen ben Esnen e und b mitten tine licat, als berjenige, peicher pon b nieberoders genommen um ethen balo ben Bon niebriger als biff. Derfelbe Loui beift' als ber wen e aufwarte ge-nommene und am einen halben Das

höber als c, cis. Deffenitin, entwaffice . maden.

\*Defavantage (pe. - wangbenbieb), ber Rachthell, Berluf.

\* Deftendent, ein Ab : ober Ractimus fing; Descendent, die Abfüuft Das kommenschaft; Descendiren, abstame men; Descension, die Abfrigung bel, in ber Sterntunbe.

Destribiren, beschreiben; Delteiption, bie Befchreibung, Bolibe

peigeni, in. - 6, Di. -e. 9. D. eine Mrt tleiner Schnelmage, aus Stabl.

\* Defett, f. Deffert. Deferreur (fpr. - cor), Mil Austeiser, Allchiling, überläufer, Defertion, bie Bect's ober Sabnflucht, bas Meglam fen; Defeveren; bavon laufen.

Désfalls (Deffalls), Il, m. megen bles fes Falles ober bespalt, in biefein Balle oder barin, beffen ungeachter: er tam desfalls felbst zu mir.

Desgleichen (Defigleichen); din une abanberliches Eigenschaftswort, für Des fen gleichen, von ber gert: Das ift ein Mann, desgleichen ich noch nicht gesehen babe; gute greuns de, getreue Machbarn und dese gleichen. Auch ift es ein Bindewort, nichrere Blieber eines Rebe mit einans ber gu verbinden, f. wie auch. verlangerte Form deffelbengleichen ober deffelbigengleichen if veraltet.

Deshald, Deshalben (Deshalb, Deshalben), il. in., desenhalben, deswigen, aus dem Grunde: Ich bas de es desdald mithe thun wollen, weil ic., er ist aben deshald ges kommen; ein Bindewort, eine sindem Vorhergehenden liegende Ursache, eine Bolge aus dem Borbergehenden spus denten.

Desiderigen, verlangen, vernillen.
Designation, die Westimmung, Cynene, nung (zu Amtern); Designiren, voer lange ernennen, bastimmen.

Desmann, gi. -s, M. -e, f. Dijams ratte.

Desolat, trofles, trauris, vermiffet.
Desorbre (pr. sorder), die Unordnung, Werwirrung.

Desopganisation, die Austhjung, Entgliedening; Desorganisaren, gustefen, gerrutten.

Despecticlich, verächtlich, schippslich. Despection, verweiselt, wissibn; Des Specacion, die Verweissung, 1229

Despoc, vin Gelbüherrider, Gemaltpereider; Zwingherrider; Despocie, die Zwang oder Gemaltherrichaft; Despocifch, gemaltherrich, subsmüchtig, millfürlich; Despocifiren, etgenmächtig bereiden; Despocisoppis, die Gemaltherrichaft, Eigenmacht.

Deff (des), pusammengezogen aus deffen, ber zweite gall bes Aurwortes Den

Deffein (jpr. deffangh), bee Borfan, bie Abficht, der Plan.

Deffenthalben, Dessentmegen, Dessentmellen. G. Der 2.

mossenungeachtet ober Deffungeache

Deffert (pr. Dessibr), ber Nachtisch des Nachesten (Obs. Bacwert); Dossent-Teller, Fruchteller, Nachtischteller.

Deffin (fpr. - fengh), der Boerif, bie Bourif, bie Bourcionung, das Puffer.

Destillateur, ein Brannweinbernner oben Branntweinabsiehen, Wasserbserb werz Destilliven, absiehen, abtropfen, brennen; Destilliver, abgezogen (nom Branntwein).

Destiniven, besimmen, wibendi:

Ochfo, ein umfandswort, meldes bei Steigerungen gebraucht mird und die Bekeutung eines Wortes verkärlt für im so mehr; wegen deinen Offens beit wird er dich desto ikrelicher lieben; er börte nun desta aus merksamer zu; ich trat näher, damit ich es dosto besser heren konnte. Unnöthigermesse wir despesses der um desto mied ben oft das Wörtchen um beigesische um desto mehr frene ich mich. Oft sehr dem desto in Borbersiss das Wörtchen se vorder: de mehr ich darüber nachdenke, desso greistscher wird mirks.

Deffruction, Die Zeefforung, bod Eins ober Mederreißen; Deffruiren, eine reifen.

Deswegen (Deswegen), it. w., we gen bessen, aus dieser ursache, biesem Grunde: deswegen solles er bose seyn: ein Bindemort, eine Ursache anzuseigen, sur derum: er brauchte deswegen nicht grob zu werdem (im D. D. berowegen).

Deswillen (Defiwillen), it. w., met beswillen, um besseumillen, deswegen, aus dieses itrsache: ich habe es um deswillen laut gesagt, damis er es hören sollte.

\* Detachement (inn - schemangh), ein abtrab, Bors ober Rachtrab (von Golbaten); Detaschiren, abschieden, absenden.

Detail (spr. Details'), Sinzelnes, Mussiperiches, umfändliches; con detail, im Einzelnen, Kleinen (vorfaussen), aussiphelich (cumplen); ein Destail Sändler, ein Kleinträmer; Detailliren, vereinzeln, umfändlich erzählen.

\* de tempore, jur (rechten) Beit, ben Retumftunden gemig.

Deterioriren, verfchlechtern, verbers

Determiniven, befimmen, entidele ben, feffichen; Determinive, beftimmt, entidieben; Determiniamme, der Beftimmungeglaube Glaube an eine unvermeibliche Borberbeftimmung); Decerminist, ber biefen Glauben bat. Deteffibel, abschenlich verabsteunnat werth: Detestiven, verabscheuen. Dethronisation ober Detbronis

fring, die Entheonung, Ehronens Jesung; Detbronissten, enttheonen. Detour (fpr. -abr.), timines, Ab

fcweif, Bormand; Derournien, ableiten, ablenten, absweifen,

Dellbe, w., M. - n, ein veraltetes, nue in ber Gerichtsfier. Muellen noch vorstömmendes Wort für Dieblight.

Deuchten, s. Däuchten. Bedt, s. in den Eisenhämmern, s. Theil. Dens ex machina, plöglich, unerware

tet, unverhofft (wie ein Gott aus bee Mafdine, aus bem Buhnengerufte).

Deut, m. -es, M. -e, eine N. D. und Hollandische Scheihemilnze, deren acht einen Stüber, 400 aber einen Bandthaler betragen. Auch gebraucht man biefes Wort, wie anderwärts heller und Pfennig, um eine Ateinigkeit zu bezeichent ich bin ihm keinen Deut

niebe febuldig, auch nicht das Gestingke. Beüte, m., M. -n., in D. B. und D.

S. Segriften für Dute. Deuckles, w., M. -en, bit handlung
Deuckles, w., M. -en, bit handlung
Des Deuteins, besonders das Aussegen
der Ledume, angeblicher Zeichen und
Grifchter mit bem Nebenbegriffe des

Derächtlichen; eine abgeschmackte, kleine Uche und läppische Auslegung; Dene teln, th. 3., auf eine gezwungene und läppische Art beuten; überhaupt deuten, init dem Begeisse des Afrialichen: ein

Abiserwort soll man nicht beuseln. Deuten, 1) th. 3., seigen, i meisen, besonders im D.D.: mit dem Finger auf einen deuten; übers haupt ein Zeichen geben, winten: mit

den Augen deuten; und uncig. für anzeigen, zu erfennen geben, verrathen; hessnders erklären, ausliegen, den Sian einer Sache anzeigen: einen Tegum deuten; etwas übel, zum Auge

son deuten. a) unth. g., mit has ben, eine gewisst Alchiung haben; der Schweif des Sternes deutet ge-

gen Often, und meig., ein Beis den, ein Boebild von einer Sache fepn:

Das denset auf Arieg; det Delli ver - 6, der etwas deutet oder ausliget; besinders in Zusammenfegungen: Sterndeuter, Eratumdeuter, Jeis chendeuter, Andeuter; die Beus tevel, Nt. - en, die Pandiung des Deutens; in verlächtlichem Einne, bes sonders in den Zusammensezungen,

Sterndeuteret, Ergumdouterei, Beichendeuterei; ums Gebeitetes fithe, eine Beutung, ebenfulls in vers Aflüchem Sinne; Das Belliewort; bei Einigen f. Arrifet; Deneig, E.

ut it wi, eine Bentung habend, zur lassen, jur bed Zusammensehungen:
gleichdemeig, rweideutig, mehrsteutig, vieldeutig; der Deurster, ost ciner ber beittelt, gezonne

dente, ihremisige und fleinliche Auflegangen mache; Deutlich, En it.m., was leicht zu erkennen, zu verfiehen ift:

eine deutliche Stimme, Anssprasche; ich kann es nicht deutlich sekennen, hören; deutlich fibreisden, sprechen, sowohl den Scheife zeichen und der Aussprache, als dem

Sinne nach; eine deweliche Erkläseung, die den Sinn deutlich dasügt; ein deutlicher Begriff, ein folden,

beffen Dannigfaltiges man einzelts genau unterscheiben und angeben, unb ben man felbst von allen andern genau unterscheibtn fann. Davon die Deute

Lichtois, der Stimme, einer Schrift, einer Rebe, eines Begriffes. Beurfch. E. u. u.n., den Deutfchen eingen, gemäß, ober in Deutschland eine

peiniste, gewähnlich, daher fommend; die Deutsche Sprache, die Deutsche Exerce; Deutsche Aunst n.

Sitten; Deutsche Arzengniffe; eine Beutsche Meile, nach welcher in Beutschland gemeffen wird. 'In' en

gerer Bedeutung versieht man barund ter die Deutsche Sprache: er spriche Beussch, verstebet Beutschie fo

fagt man im Deutschen nicht; die Deutsche Bibel; Deutsche Bucher; Deutsche Schriftsteller,

bie in Deutschen Gprade isthechen; ein Deutschen Wortenbuch ; ein

Deteifs und über die Diebille Grende acidvicienes. Much als Sautment: 048 Deutsch ober des Deutsche : spricht ein autes, Deutsch. Undeutsch, nicht Deutsch ober nicht rein Deutsch. Uneigentlich wird Deutsch gebraucht für beutlich, derb: ich will das recht Dentsch fagent für offenbergig, gerabejut Deutsch zu fagen ober zu neden, es ist nicht wabe; Deutsch von der Leber wegsprechen; ferner, um verfchiebene gute Gigenfchaften bee Deutschen auszubenden: Deutschie Erene, unverbrückliche: ein Done febes Berg, ein erbliches; Dente fcher Sinn : ein Deutsches Wort. Bersbrechen, tin anvertalliacs t Deutscher Much, grofer Muth; In ben Sanbe Deutscher Heift. werten und Runfen, 1. 6. bei ben Schlossen, eine Deutsche Jalle, aber ein Deutscher Riegel, die ger : frummte Stange an einem Deutschen Schloffe, burd weicht ber Schliebbas ten gehalten wird, fo bas, wenn fie mit ibeem Safen in bem Sofen bes Schließbatens liegt, die Thür verschlaß fen ift; ein Deutscher Schlüssel, ber ein bobles Robe bat, bas auf ben Artugborn im Schlof geffect und barauf umgebrebet wirb; ein Denesches Schloff, ein Schlof mit Rabert., an .alten Buchien : bann auch, ein Schlof, das aus meniaren und einfachern Theis den befteht und mit bem Dieterich ober Sperrbafen leicht an öffnen ift; im Bans del, Deutsches Silbergewicht, bas Ablnische Markgewicht, bei welchem 4352 # ober Korn (Gran) auf eine Mart gerechnet werben; bei ben 32 gern die Beitesche Jago, ju welcher Alles gerechnet wird, was mit gallat, Eifengeng, Ben : und Windhunben ges fangen voer zugleich geschoffen wird t in der Baubunft, die Dentsiche Ords nung, (auch fechfte, ober neue, sbee Stuemfcht Orbnung), eine von &. S. Sturm befantit gamachte Saulenoede nung. (bei melder ber Saulenfnauf mit einer Reibe Blatter und fechejoft Erfter Band.

Sonnten uinfiete M: ein Dente fiches Dach, beffen Seiten ber Spris te bes haufes gleich flat und mie bers felben ein gleichfeitiges Dreied bilben.

Anm. Deueschift zusammengezogen aus Deue (Berwandter, Binterkreund, Werbrüderter, Wolf) und der Nacht dele isch. Db dieses Wort mit D voer Egeschieden werden müsse, ist eine seit Jahrdniderten besprochene und immer wieder etneuerts Frage, in deren Beautwortung man sich noch nicht vereiniget hat. Gewiß ist, daß das Wort in seiner ursprünglichen Gorm weder ein D noch ein T hatte, sondern zin Eh; das Fartans nach den verschlebenen Mundarten dallein E, dalb ein E gemacht wurde; daß leates in Nordochtschland, dieses in Kordochtschland, dieses in Kordochtschland, dieses in Sabbentschland vorberrschendist, daß aber die meisten Schriftsteller sich des milbern D bedienen.

Deutsiche, m., -n, M.-n, die Deutsiche,
-n, M. en; ein Sinwohner voor ein
ne Einwohnerian in Deutschland, der
oder die aus Deutschland gedienig if;
ar ist ein Weursicher; beine Jenti
ist eine Deutsiche; die alten Deutsichen,
feden; er ist ein alter Deutsichen,
d. h. einehelicher Mann: Deutsichen,
th. B., ehmals für serbeutschen ges
winnich.

Deutscher ein Deutschel, m., inden niebrigen Sprecharten, bei Dermitne foungen, Deftigem Unwissen e. Al Teufelt dast dith der Deutschen ( aemobni.buet man bet Deuter, Deuter). Delitichenglandisch, Deutschfeansie sid, Deutschariechisch, Desitsch Lateinisch, Stalisabisch, Kraussisch, Brichift und Anteinifc, woein beutithe Speacheigenheiten eingemifcht find, als fo fclechtes Englandifc, Feangliff n. f. w.; die D-bois, Mi-en, bie Eigenfchaft ober Gigenfeit einer Bache. ba fie Deutsch ift: Die Deusschheit der Trache, der Aleidung, uneis gentlich, eine fibelithet Eigenschaft dee Deutschit die Dentschbeie feiner Gefinnung; in Deutscher Aubend; der bem Beif ber Dentichen Spenche angemeffen, in einer andern Gprache thee frembift and herfelben niche eine gemischt werden darf (Deundniemus) ! 28 6 6

Debergia, Deberritar, Deberrs lich, E. und M. m., ben bentichen Berren ober bem Deutiden Orben geborenb, auftebenb; D-land, -8; bas Banb ber Deutschen; der D-meister, der Meifter ober bas Dberbaupt bes Deute fcen Orbens, ber ju Enbe bes swilfe ten Nabrbunderts von einigen Deutschen im gelebten Panbe jur Befdugung ber nach bem beiligen Grabe Ballfahrenben gefiftet unb 1226 nach Freufen vers . pfangt murbe. Die Wurde tines Deutschmeifters ift jest mit bem boche meiferthume verbunden, und er führt baber ben Damen Doch unb Deutschmeifter. Die Burbe und bas Gebiet

Deuemg, w., M.—en, die handlung des Deutens, Erflärens, die Andlung des Deutens, Erflärens, die Andles gung; dassenige, was man zur Deutung einer Sache sagt aber schreibt (die Auslegung, Erflärung); die Deutungsacet, die Art und Weise, einas zu deuten. Das Deutungsbuch, vorgesplagen f. Lexicon; Deutungspoll, E. u. u., viele Deutungen zulnstend; dinn, vordeutend, viel bet deutend, vereathend.

beffelben beift Bod und Deutschmeis

Reethum. Die Glieber bes Deutschen

Orbens werben auch Deutsiche Bers

Devaffacion, die Berheerung, Beismuftung; Devaffiren, verheeren,

verwüften.

Developpiren, entfalten, enthüllen, entwicken.

Devise, ein Gilb. Singe ober Wahle freuch; Devisen, Auffchriften; übers judiete Zettelchen mit einem Berfe.

Devotion, de Spelange, phefurchtsung bie Devotion, die Spelange, Andack.

Dezember, Cheifmonat und Winters monat.

Diaconas, Diaconat, hie Bobs nung ober Stelle eines Diaconus, Hillse predigers.

Diadem, Abnigs e ober Sperifcher-Lopfbinde, Hauptschmuck; weiblicher Saarschmuck.

Dicrefis, die Abfonderung, Trennung, Golbenthellung. - Point. Lebensarbunng, Coundheitefles : se, Cruntentoft, Coff; Diaten, Zag-: seiber, Zeheungeloften; Dietretif, Ges : fundheitslehre, kebensordung; Diäs - tetlich, gefundheitsmafig.

Diagnofe, die Erforfchung, Ertennung ber Krantheiten, Krantheitszeichenlebre; Diagnoftit, die Lehre von den Krantschiechen; Diagnoftifch, anzeigend, andeutend.

Diagonal, schräg, zwerch, quereliber; Diagonal-Linie, Zwerchlinie, Schräglinie, Querlinie (Diagonale).

Dialett, Mund oder Sprechart; Dias-Lettit, die Bernunftlehre, miffenschafts tiche Streittunk; Dialetriter, ein Wernunftler, wissenschaftlicher Streitter. † Dialog, Gespräch, Unterredung, Wech-

; selgespräch; Dialogisch, gespräche weise, in Gesprächssonn; Dialogie Firen, in ein Gespräch einkleiben.

Diamant, f. Demant.

Diameter, ber Durchmeffer, Durchfchnitt; Diametrifch. jum Durchmeffer gehörig; gerabezu, gerabentges gen.

Diaphragma, bas Zwerchfell.

Diaplasma, die Galbung, Einreis

\* Diarium, ein Lagebuch.

\* Diarrhee, ber Durchfall, Durchtauf, bas Abweichen.

Diaffimeter, em Wertzeug gur Defs fung ber höben und Entfernungen, der Sobens und Feenmeffer.

\* Diattibe, eine Abhandlung, Schale schrift.

\*. Dicafterium, ein Gerichtshof, eine fanbesbebörbe.

Dich, ber vierte Fall ber Einzahl bes pers finlichen Furwortes Du.

Dicht, E. u. 11. w., bessen Theile einander ganz nahe liegen, genau mit einander verbunden sind: dichtes Euch; dich, te Leinwand; das Gold ist das dichteste Metall; das Jaß ist dicht, läst die Zillssteit nicht auslausen; eine dichte Laube; aus dichtem Silber gemacht (aus massiehen). In weiterer Bedeutung, viele und nahe bei einander besindliche Theile entholtenb: ein dichter Wald-Zain; in dichten Zaufen, Kuch f. nabe, als Umfandswort: dicht am Rande: dicht neben uns

Aande; dicht neben uns.

Dicheart, w., M. - en, die Art zu diche ken; auch die Art der verschiedenen Gedichte (Dicheungsart). S. die Isam. du Denkart.

Dichebufchig, E. u. n. n., einen dichten Bufc ober bichte Biliche babend, baraus besiehend; uneig., bicht mit Wells bewachfen.

Dictre, m., M. -n, die bicte Beschaffenheit eines Körpers, der genaue Busammenhang seiner Theile (die Dichtheit, Dichtigkeit); ein dicht bemachsener Ort, Dickicht.

Dichteifen, f., bet ben Schiffesimmers feuten, ein Deifel wilt geraber Schnels be, beffen fie fich beim Dichten ber Schiffe bebleuen.

Dichtelel, m., M. = co, bas Dichten und ein Gebicht, im verachtlichen Stune.

t. Dichten, th. 3., bicht machen: ein Jaf dichten, die Rigen besselben verkopfen, ober die Dauben besselben naber an einander treiben.

4. Dicten, unth. u. th. 3., nachbenken, nachfinnen, auf Mittel und Wege den ten, eine Absicht zu erreichen: er dichtet auf etwas Boses; das Ticksten (Dichten) und Trachten den wenschlichen Berzens; durch Nacht benken und mit Huse der Dichtraft hervorbringen, susammensegen: eine Erzählung, eine Beschichte dichs

erbenten und bichrerfich aussühren; in engtret Bebeutung, einen felbft erfunbenen ober gegebenen Stoff bichterifch beatbeiten und barftellen, ein Gebicht machen: ein Lied dichten. Juweb

ten, fie erfinden, b. b. ben Stoff baau

len auch für erdichten, um zu gäuschen: Lügen dichten. Dichtenmesser, m., ein Wertzeug, die

Geade der Dichtigkeit der guft bamit au meffen (der Dichtigkeitsmeffer).

pichter, m. -8, die Dichterinn, eieg. Perfon, welche Gebichte macht (Pakt, Postinn); ein groffer, berühmter,

beliebter Dichter: Die glien, Die neuen Dichter; in der Sprache der Diebter, in einer bilberreichen. lebhaften, beren fich bie Dichter bebies nen; die D-anlage, die Anlage bes Gelftes jum Dichten, bie gum Dichten nothige Geiffesfähigfeit (Dichtergabe, Dichtergeiff, poetifches Talent); Die D-ader, uneig., die Anlage sum Dichter, jum Dichten; en bat keine Biditerader; der D-beruf, der Beruf jum Dichter, ober jum Dichten, die innere Auffoderung ber Natur bas su: der D-born, in der Zabellebre beg Miten, ber Born ober Die Quelle auf bem Dinfen : ober Dichterberge (bem Parnas) ans welchem bie Dichter ichopften, um fich au begeiffeen (Sirpes trene, Dichterquell, Musenborn); Die Dichterei, M. -ep, die Handlung bes Dichtens, im verachtlichen Ginne wie Retineret, Berfelet; 'ein Bebicht, ebenfalls im verächtlichen Sinne; das D-fener, die Lebhaftigteit ber Gine bildungstraft und ber Darftellung eines Dichters; Der D-fing, ber Blug bes Dichters, Die Erhebung, Begeifferung bes Dichters; die D-freiheit, bie Breibeit; bie fic bie Dichter nehmen in Anfebung ber Sprache, inbem fie (auf eine oft fehlerhafte Art) Worter abfürgen, trennen, ihre' gewöhnliche Bugung und Stillung verandern, ihnen ungewöhlliche Bebeutungen geben (licentia joetica); die D-gabe ober Dichtungsgabe, so viel all Diche teranlage, Dichtergeist; das Dgefühl, das Befühl eines Dichters ober bie lebhafte Empfindung bes in Werten bet Dichtfunft Schicklichen, Swedmagigen und Schönen, such ein Gefühl für dichterische Schäubeiten und Beinheiten; ' det Dicbeergeiff, Dichutgabe; der D – glant, bet Rubm eines Dichters, bann, ber beles benbe, wirtfame, moblehatige Ginfius beffelben; die D-glut, bie Begeiffes rung, bas Reuer und Die Lebbaftigfeit dines Dichters; der D-gott, ber Gott ber Dichter, ober ben Dichttunft (Upoll Bei'ben Griechen und Römeen, Bras 96 b b a

an bei ben aften Morbifden Boltoen): Dichterifch, E. u. u. m., bem Dicter eigen, ber Dichtfunft eigen (poetifc): ein dichterischer Ropf, ber Anlage, Beruf gur Dichtfunft bat; Dichteris iche Schönbeiten; ein dichteris fcher Ausdrud, auch untigentlich was auf blober Einbilbung berüht , teis nen binrefchenben Grund bat: Dichtes rische Erwartungen und Koffe nungen (olmärifde); Dichterifche fchon, E. u. u. w., so ston als nurein Dichter es benten ober bichten tann Cras mantisch); der Dicbeerkopf, der Lopf, D. D. Die Anlage eines Dichters, die Anlage gum Dicten; der B-ling. ein Dichter, in verächtlicher Bedeutung, ber ofne Unlagen und ichlecht bichtet (Boetaker); das D-pferd, f. Dichs terrof; der D-quell, f. Dichter. born; das D - roff, in ber alten-Babellebre, ein gefitheltes Mos, ein Bill ber Einbildungstraft, Dichtteaft, welches fich auf bem Sellton ober Bars mas aufbielt, upb welches bie Dichtee gleichfunt befliegen, um fic von bemfele Den ine Reich ber Dichtfunft tragen gu laffen (Degafus); die D- fchaft, die Eigenschaft eines Dichters als eines folden: Die Dichter aufammengenems men els ein Ganges bettachtet und in engerer Bedrutung, gewiffe Dichten, Die Dichtet tiner Att Mammengenommen, 1. S. der Dinneffinger, Mefferfinger; Die D- schönbeit, eine Schinbett in einem Dichterwerte: der D-lichmarm, ein Schwarm, tine Menge von Dichs tern; die D-Spindel, die Spinbel, an welcher gleichsam der Dichter fein Gebicht aus bem Stoffe fpinket; die D-Prache, die Sprace der Dichter, . Tine bilberteiche, lebhafte, erhabene Spear De; der D-traum, ber Legum, b. h. die Dichtung eines Dichters; das D- volt, eine verachtliche Benennung ber folichten Dichter : das & - wert, das Werf eines Dichters, ein Gebicht son größerem umfange; das D-woch ein Wort, welches für ben Dichter brauchbar ift; ein Ausspruch eines Dicters.

Diensbammer, m., bei den Schifftims merkenten, ein hammer von harzem Holze, nift doppelter Babit und einem kurzen Siele, desten sie sich keim Diche ten bedienen, indem sie mittels doss von den die Kusen und Aigen treiben; die P-beit, Diedzigkeit, f. Diedze te; der Diedzigkeitomesser, f. Diedze temmesser,

Dichefraft, w., die Cenft der Geele, aus einzelnen gebabten Empfindungen und Borfellungen ein neues Ganges ju bil ben (Phantafie); auch, bie Kraft ober bas Dermogen au bichten (bas Dichts vermogen, Die Dichtungstraft); Die Datunde, bie Sunde aller berienigen Regeln, welche ber Dichter in feinem Werten in beobachten bat, und welche du einem Gangen in einer Lebre gufame mengefaßt die Dichtfunft ausmachen bie D - tunft, bie Runft einen Stoff in einer lebbuften, bilibenben Soratbe und gewölftlich in gebundenet Aede an Beatbeiten und barguffellen, ober bie Runk, ein Bebicht ju machen (Poeffe); ber Bubtgriff Aller berjenigen Regein. welche ber Dichter als Dichter an bes obacten bat (die Dichtlebre, Dichtungslebre: Boetif).

Dichelaubig, E. a. li. w., dicht belaubt, witt Laub dicht bedeckt.

Dicheleber, w., f. Dichefunft. Dichenabtig, E. a. u. w., imit bichten Rabten verseben, bicht genähet.

Dichtung, w., M. - en, die Kreigfeit, ein Gedicht zu versertigen; ein Erzengnis des Bermögens zu dichten, etwas Gedichtetes, ein Gedicht; die Dichtungsart, s. Dichterer; die D-gesbe, s. Dichtergabe; die D-trast, s. Dichteraft; die Dichtungslehre, s. Dichtenst; die Dichtungslehre, s. Dichtenst; das B-vermögen, s. Dichtermögen; das B-wesen, alles was zum Dichten gehört, was die Dichtung berrist; das Dichtervermögen, s. Dichtenst als Dichtenst (Phantasse).

Dichtwerg ober Dichtwerk, f., in bet Schifffahrt, bas Werg von alten and grupften Sauen, uit welchem gran bie

Soffie hichtet, V. S. die Rigen se. vew front, De falfatert.

Dict. E. u. 11.m., meldes eine Bet ber Forperlichen Ausbehnung bezeichnet, im Gegensas der Länge und Breite: das Brett ist zwei Joll dick; das "Buch ift nur einen Jinger oder eines Jingers dick; der Balken ill einen Juf dick. In engere Bee beutung, eine beträchtliche Dicfe bas bend, mas wegen der Menge übereinanber liegender Ebeile einen größern Raum cinnimmt: ein dickes Buch: ein dider Kopf, Bauch; der dide Darm', ober Dickbarm, ber geößte Darm in ben thienifden Sorpern , von welchem ber blinde Darm, ber Grimme barm und ber Daftbarm Ebeile find. Berner auch, eine nicht natürliche Dicte babend, geschwollen: ein dickes Bein. eine dice Bade baben. In weie terer Bedeutung, aus vielen und nabe an einander befindlichen Theilen bestes hend, we eins gleichsam bas andere bedet; ein dicker Mald; eine dicke Wolke: des Betreide stehe dick. Uneig.: ein dickes Sell has . ben, gleichiam menen ber Dicke bes Felles nichts fühlen, unempfindlich fenn; eine dide Sinfternif, die große; dide Luft, mit Dunften ans gefüllte Luft; dicter Witz, ein plume per Big; eine dicke Conne. in mane den Gegenden, g. B. Thuringen, ein Loubthalen; dick (e) thun, groß thun, problen: dick thun, ift mein Reiche tbum. Dann endlich einen geringen Grab ber gillfigfeit habend ober beffen Theile mebr aneinander hangen, fich mebr ben seken näbern! er bat dickes " Blut; Das Bier ift febr bid; dice Tinte: dice Mild, gerone nene Difch (D. D. Blundermild. Blume , permitch); durch dief und dunn, gerabe burch, burch Roth und Maffer; dicke garben ober Dickfarben. die viele garbetheile und menig mafferige enthalten. Auch als Baustwort: Des . Dice der Mild, die oben schwime mente Baut; das Dicke der Mols ten, die taffgen Theile; das Dicke

des Kaffees, der Cinte 20. 8 densaş; D – armig, Ç. u. U. w Mrme babend; D-badig, E. u. bide Bacten babend (Bansbildig) D-balten, ein großer bicker E . wie fie jum Schiffbane erfobert m der D-bauch, cigentifc, ein Baud; bann ein Dtenid, ber dicten Bauch bat (ber Dictmank) Rame einer Gattung bes Belfes băuchig, E. u. H. w. ; cinen Bauch bedend (bickmanftig); da bein, bas bide Bein, ber sbere Theil des guses vom Anje bis sur (ber Schenfel, bie Leube); D = mig, E. u. II.w., bicte Beine ba Das D-blace, ber Rame einer! pifchen Mange mit dicken Bin D-blütig. E.n. Ikw., bickes babenb; der Dickdarm, f. 1 Die Dicke, eine Art ber Ausbel ber Weper, nach bem Durchfe ober Durchmeffer: Die Dicke 1 .. Baumes, einer Mauer, bu - engever Bebeutung unn einer ! : Ausbehnung; die Dicke des 1 ches; das Buch ist von gr Dicke; Die Befchaffenbeit einer ! da thee Abelle in großen Monge bei einander befindlich find: Die 1 einea Waldes, der Baare, d senfchaft einer Sache, de fie n suffige Theile hat, he bas thre H Theile naber bet einander fich be und baber mehr mjammenbangen Dicke des Blutes, den Mi Die D-farbe, eine diete Bord wiel garbetbeile und wente Waffer hat; D - farbig, E.a. B.W. Barbe habend : D. fellig, E. s. ein dicked Tell babend; uneig., fi · empfinella : Diffig C. pol bicke Litte bebend; der D+ fifel Rame cines. Chilides (Ewell, enf, Schwaal); das D-gemä ein Gemählbe, bes wit biefen ! semable ff : D - gläubig, E. u. in Schera fo viel als überglänbig persetholog); der D-belo, e for Sals; bann, ein Menfc, bei distantials hat; sin Bisch: mit 1

Rioffen ; bet'm'bem Geldlede'ba Gee lerdien gebbet; D - halfig, E. u. it.to., einen bicten Bals babenb; D - barig, E. ti. m.w., bicht neben einander fichens bes Baer habend; D-Baurig, Gu. M:w.; eine biefe Saut habend : Dicts bautige Erbsen, Bohnen ic., (gewihnlichee Mafchalige); uneigentfich f. Bermeife und aneinbfinblich, gegen Buchtigungen abgehartet: ein bicks häutiger Mensch; die Dubeit, Die Eigenschaft einer Berfon ober Gas de, bo fie bid #; D-bulfig, G. u. 11. w., biete Billfen babend; das Dits ficht, -es, M. -e, eine blot bewache . Rae Socie in tinem Balbe, boer and eine fo bemethiene einzeln liegenbe Bes gend; in Manichen Gegenben bie Dile tung; die Wickigteit, Die Etgenfchaft wer Befchaffenbeit einer Gade, ba fie bist if a die Ausdehnung efties Abepers nach feinem Durchmeffer, im Gegenfag ber Limpe und Breite (bie Dicke); ein bieter wenig füffiger Sorper, jum tins ferschiebe von einer Milfigleit; der D-topf, ein Drenfch, ber einen bite for Appf hat; eine Art Hänflinge in Derico mit etnem bicten Stopfe j' ein ' Peame Des Laufbarfches, wie duch bes Dibeie; eine Met Geenblfe in Ranas da ; Dufopfig, E. u. tt. w., einen bils ten Rupf habend; uneigi., fo viel als uschwa instent, bumm; die Dickkops figieici D-laubig, E. u. u. w., bite : tes over pastes laus habend; D - leis big, E.v. U. w.; einen bicken Leth, Bauch babend; uneigentsich: ein diets · leibiges Buch, ein Wert, bai dick "M. Ga such, die Dickleibigkett; . D'- tich, E. u. u., ein wenig blet; Die Die lippe, eigentlich, eine bicke Bippe ; bann, ein Menfch mit biden "Lippen; ber Rame einer Schwimins fanede, mit einer bauchigen Lipbe vers . feben; D-lippig, E. u. u. w., bate i Ausgeworfene Lippen habend; das D weithff, bet ben Sagern, ber Baf ober " bas ranbe Dautchen um bas neue Bes : dien den Dirfchas' ober Nichboltes (das " Deftai); bas D-maul, ein dictes Winkil uneig. cin Drenft mit einem

biden Daule, mit biden aufgeworfes nen gippen ; D - maulia, E.u. fl. w. ein bictes Maut, bicte aufgeworfent tips pen habend; Die D-milch, bille, pes vonnene Billch, bet ber fich bie tafigen 5 Theile wie ein Gallert gefest baben, Die fetten und bliken Theile aber auf bee Oberfache find; die D-minte, the mable bie Benennung aller Dilingen von einer beträchtlichen Diche, jum une terfciebe von ben bitunen bledernen (Dichfennig) Die D-muschel, eine angemeine Benennung gwelchaligte, gtelchieftiger Muftheln, welche bide, barte und gewölbte Schalen baben; D-nafig, E. u. H. m., eine bide Rafe babend; D-nebelig, E. u. u. w., von bictem Rebel eingehüllt; die D-nus del, eine Art biefer Mubein, welche Des fonders in Italien febr befannt und bes flebt find (Wälsche Mubeln, Maiaron); das D-obr, im gem. Leben bef. D. G. ein Menfch, ber fich nichte fagen last, auf 'leine Vorftellungen achtet; D-öhrig, "E. u. u. w., wer fich nichts fogen lift, auf feine Borfeffungen achtet, auth, wer tein feines Sebor bar; die D-peite fche, eine bitte, turge, von Riemen geflochtene Peitsche (Kantfchu); die Dquerfche, ober die Didignetfchorm, bet ben Gofbichlagern, biejenige Art Ber Quetschformen, worin bas Golb ober Gilberbfatt queeft, ober dus bem Dich ften geschlagen wird; D-rindig, E. t. U. m., eine bicke Rinbe habend : Die D-rübe, eine Spielart ber gemeinen Beete von vorzüglicher Große und Dide (gewöhnlicher Runtelrübe, auch Dich murgel); der D-faft, ein bider Gaft, besonders ein burch Rochen eingebichter Saft; D-fäulig, E.u.n.w., in dee Baufunft, von ben Gaulen, fo weit auseinander fichend, bag ein Raum von vier Säulenbiden bazwischen ift; Die-D-schale, eine Art Baise, mit uns burdfichtiger, eifbrmiger, etwas verringerter Schale; D-fchalig, Ditts fchalig, E. u. n. w., bide Gonien bebend; der D-schnabel ober der Didfchnäbler, eine allgemeine Ber mennung berfenigen Bogel, welche bicte

i Feitellemine Gonifel baben? B. -. Ichnabelia E. w. H. w., einen biden Schnabel babenb't des D - febrisbe ler, f. Didfdmabel; D-fdwer, . E. n. Il. w., bick und fcbwer, burch feine Dide femer ; D-Rammia. C. u. 11. w., cinen bicen Staum habend: ber b: D - taffet, rine Mit biden und foines ren Laffett (Grosde Tour); Der Dflein, ein Demant, deffen obere Dufte mur fantig geschliffen ift; die D-tau. fo viel als Rabeltau; die Dicte, Mt. 1: - m. bei ben Glorfamitteen , Meienlag Ausfillung ber Korm über bem Leone. welche, wenn ber Mantel barüber iges .. macht und frocken gewoeben ift, wieber berausgeschniften wird und ben leeren Maum gibt, in weltben man bas Des tall giest: der D-tbaler, ber Mane : eiper großen Gpanifchen Gilberminge, welche 27 bit 319 gutt. Brofchen gilt - (Königsthaler, Philippsthaler); der D - thuer, -s, ber bid ober groß . shut, prablet; die D-thuerei, läs : derliche Bratterel, Groftfmerti (bas : Dickbun); Dickbuerisch, prablad; ... das D-tuch, ein bickes mollenes, " tuchartiges Bewebe (Bolton); bie Dickung, f. Dickiche; D-maloig, " E. u. U.m., mit bidem Balbe benache - fen f. die Dawatte, bei bin Ballern und Zuchmachern, bad zigentliche Baltit ten der Elicher mit Seife, nach Dem Batthen berfelben mit Beife und Itein : ni der D-warth, tin bicker Wank und stiefen Denicht mit einem biefen Wanfte .. (Dictbauch); Du wortfin Ettillen., meinen bicken Bart ober Banc babenb; · die 🐿 - wursel, 🖟 Dickriibes der " .. D'- zietek, zine :: Wet Bietel, Acffen Schenfel boppelt gebogen find unb mel-: der bass bient, bis Bicke bes Metalles :: in metaffench, befanberd bauchigen ober fotchen Befagen, bir in ber Mitte bider - Aind-als an den Mundeen, damit en wefe fen. Dahin gehört ber Soblgirtel, ber e Dictate, jum Rachfchreiben Borgunge " tes , wachgeschene befte. ं ने 🧸 Coiceator, Gin Machtiprecher, Somge i-maltiger; Dierreforisch, machthres

; igrifig, harifd, geleterifd; Dicta.

\*Dietion, die Schreibart, der Ausbruck; ein Dictionnac, sin Wörterbuch; Dictiven, in die Feder fagen; mew-1. kennen (Gtrafe): einem; Dictum,

cia Spruch, eine Scheiftelle.

P Didaktik, ble kehr sober Unterrichtstimk; Didaktischy lehrend, lehrs klinklich.

Die, s. Der.
Dieb, m. — es, M. — e, die Diebinn,
ber oder die einem Andern das Seitzige
heimlich und böslicher Weise entwendet
(ein Spizdube). Sprishw. Gelegens
beit macht Diebez die kleinen
Diebe hängt man, die großen
lässe man laufen. Meis, ein oder
nichten auf der dietsprichtet und
brennende Köben an einem Lichte (auch
Räuber von Boss).

Diebel, m., s. Döbel

Dieberei, ma Mt. .-on, wieberholtet Stehlen; die Diebeslandung, die C. Canbung, nielche Diebe unternehmen; dann, eine beimilche, verftoblene Cans zi bung; Diebifibi. G. m. Uzwi, nach Art der Oiche: stans diebescher Wise ... entipenden! just Steblen geneint. r semblat: ein diebischer Monfch: i, der Diebtäfer, ein Keiner Kafer von der Gribe: sines biefen Riobes, ber in ben Sragterfeuminnach graben Geas : den annichtet (Aränterbick); das Dies. weamige, uneig., timibibifdet Mile. has shear muy ceimin umberfiebet. op frgand etwas gu webanen fen; die Dc bande, icherBaddeimak Dichen; die D-brite, fa wiel als Diebsgesindel; · der D-danmen, der Danmen von einem gebentten Diebe, ber ben Dieben" . Gliid bringen fell. Daber uneigentlich , what eineut Wenfchenz ber ungewihnlis iches Glid hat: er trägt einen Diebsdanmen bei sich: der Dfinger, umigentlich: Diebsfinger baben, eine im Stehlen gelibte Sond . haben; devid - genoff, ber Genof eines Diches ; der mit fliehlt (bet Dichegefell); Die D-geschichte, die , Befrichte, Ergiblung von Bitben unb

Manke, begen : fid bie Diefe binfig Vet

: bienen (Diebsneill, Diebstuiff)e die

. beitibon ihnet begandenen Dieblinken: der Dagefell, f. Diebogenoff : Das : D- gefindel, gernotisch, bississe Menschen aufentwemmenstweh und als . : ein Manges betrachtet :: liebesliche, Bere · umfreffende Drenfchen. Die man unte Recht megen Diebereien in Berbacht bas Ben tann (Diebenic, Dieberelf)'s ball D-glack, Guid, whe es Diebe of bae ben , unverbientes Glück; ber & griff, f. Diebsränke, der Da erwiff, ein unter ben Dieben Ubliches Mend, worden fie einenber ertemmen : : chemable in ben Gerichten, eine gerniel, · mit welcher ein Dieb nor Gericht miges " floet merben muste; das Dishande is speck, uncig. J. dus Genesbeiwelches einer vom Stehlen macht; Der D. bebler, ber einen Dieb nervebet, ibn eder bie beftabienen Ondbitt aufnimitt : Die D-bebleret, das Benchien ein nes Diches ober geftoblener Gachen der D-belfen, ber ben Diebe beim 5 Stehten biffe; Die D's boble, eine ; Sobbie und ilbenfaust ein One, we fich Diebe aufribalten allegeng die m-.. bereinerner aine Beiberge, in welcher . Diebe einzuftbren : net fich aufgubeften . affenen : Oto D minfel, the Warne cle ; nes großen Anselbaufens in bem großen s: Beitmeme ober in bei Gubfer billich : won Aften (bie Bactonifchett ober Sobroe - wifden Infein) : der id - Eriff' f. ·· Mebecinbes die Datend Lin : fo, liftige Mittel, baren fich Diche Stipe fit bebieben: Mio: D - Laverne, eine - Biephlaterne, meide ben Dieben febe - Ocquem iff, du fix dutth Umberbeit and . Berfchiefen benfelben , Sinfternif unb .. Bellupg verhyelten ifmain (Dichilleuche n te); die D-leitet, untigentikh: die e Diebsleiter balein; im einem Biebe · fable Speitznehmen; die D-lengire, .. f. Diebstassne; das D-loch, - Dieboneff, ela-Men, b. b. ein folleche ter Det, wo fich Diebe anfanhutten unb Dag - G ene gragen negendren mg. 3 : L Diebszesmael; die D-pfeife, : hine Mfeife,: beren fich bie Diebe bebice men, einender Aciden gu geben; der

"D-pfiff, oder die Dieberänte,

D-totte, eine Rotte ples ein Laufe mit einander werbutbener Diebe (bie Dichetande); der 25-schläffel, che "Radfolikffet. Metrfib ; bergleichen bie "Diebe bet fich zu flibren pflegen; der Deffen , ber: Bieb noch Beffe und - Ciarnethum, ober auch nur etwas in feie ::. me Gemalt fit befommen; obne es geras ,: be immes behalten zu wollen; die D-. Sprache, eine eine tunberwelsche 3. Borache melde bie Diebe unter eine .:: enber:in fpreden pflegen, um von Mus i:: been nicht werftanben zu merben ; - Der D- freich, das D-flück, ein : Streich, ben ein Dieb ausfithett; . der Diebstahl, - es, M. - stäble, : hie Sanblung bes Steblens; eine eine ... zelne ausgeführte handlung biefer Met : fid eines Diebstables verdückeig : nachen; einen Diebstahl benes when: das Diebsvalt, f. Diebse gefindel; dan D - wertreng, en Bertgenge . heren fich bie Diebe beim : Minbrechen und: Stehlen im beblenen . : pflegen, ale Machfehluffel: : Beechelien 20.1 s' Der De- mirthse ein Birth, welcher . Dieberund borumilireffendes lieberifbei · Gefindel beberberger; dan D-grie a chen , Richen; welche fich Diche une si tet eftranber geben, grame. n. Diels, w., Dir me cin aus einem ; .. Baumfamme gefihnittenet Brett. di Diele . w. . M. . n .. befondent. in - M. D. ber von friem gemachte und fefe . gefchlagene Buffinben einer Schener, die Cenne (Ethennbiele); berjenige . Cant unten int Soufe, welcher ander märts Sansfing beifte in ber Laufe ber feste Erhaben under ber Dammerbe; bie Dede eines 3bamers, befonders in Schwaben liblide. im R. D. ein unto res Gericht, meldes seriose Strekfar chen enticheibet, Gelbfachen 3. 28. um ter s Thaley (bad Dielengericht). Dielen, th. 3.4. mit Dielen belegen: sin . Simmer dictions, das D-gerichs s. Diele v., der Deihandet, der ... Bandet mit Dielene .. Dauen den Dier . lenbandler, der int Dielen santel

: triffet, inder 20 i font i in ber Bate ge funft, in ber Doriften Stufenorhnung. cine: Safel unter-ber Ananaleiffe, welche bem Roofe, b. b. bem bervorraenben Enbe einer Diefe gleicht, und unten ... wit Baufen verichen if ; Dev Dielens fager ber Dielen fliget (ber Brette . foneiber); Die D-ubr, eine auf ber Diele, b. b. auf bem Saustue bes - Indice Bandube: Die D.-mand. es cine and Dieten, gemechte ober aufame mengeschiagene Wand; das Dewert, efferiel Dielen unter einander; etwas 🕆 - auf Dielen Gemachtes, A. B., ein Gerliff. Dienen, 13) unth. B., fiberbawt abbine gis von jemand fean und biefe Abbine . aigleit burch umtermilefiges Betragett and diarch Befoldung empfangener Bes .. feble beweifen. In engerer Bebeutung, diefe Abhängigteit burch theus viedrige. · theils oft famere tiermilide Arbeiten ers meifen ; entweber als, Labeigener (febbe nen), ober aus freiem Billen, für Lobu , in welcher Bedeutung es vom Befinde gebreucht wirbt bei femand Dienen; bei jemand ale Aneche, Mage , Roch , Autscher ze. dies ... neng einem dienen, su Tische. oden bei Tifche, bei Tifche aufware inten iffineig., won Sunben, bie su a's : Serief Libeffen, obserichtet merben : der indund kann dienen. In eblerem ers Clane beift blenen e times Ambern Ger Baffer beforgen in feinen Angelegens deine auf eine für hin nünliche Welse aristical fern, entwoder gegen eine gewisse L. Magitigung, ober and aus irgend eie 12. ner Werkirdischteit: :den Anwalt bat z::seiner Pappei nedlich gedient; : mer dienes Ihnen in dieser Sas · die 4 Abefonders gebeniche mon es von Welthäftsverrichtungen verfebiebener,aber in hadenmeter Art, gein Defen bes Staats seinder ber büsgerlichen Gefellichoft, au macher wan sich gesen Wefolbung vers i histolik nemacht hat: als Soldas dies nen panter der Reitevel Dienen; 1: merten jemand dienen, unter jes mand Befchl; non union auf dies : mens dem Könige und dem Vas estioned that and sholich dienen;

Der Mirche dienen, ein firchtiches : Amt uerwalten. Dabes ein Dienens der, einer, ber bient (f. Bedienter). Maein.: Bott dienen . fibr verchren ; der Sünde dienen, fich von fünds . lichen Begierben bebegrichen igffen : bann, cipes Anbern Bortheil, Bergnils gen auch obne Besgeltung, que Liebe, Befällsteit, Böflichfeit beforbenn: eis ner diene doch dem gendern: tann ich Ihnen womit dienen : Ihnen zu dienen. Kerner: mit babon, milgen, helsen, hespederlich fenn: damit ift mir nicht gegient, das fann mir nichts nüsen; das dient 30 niches, bas nilset ober hist zu nichts; diese Speise dient Kins doub nicht, if ihnen nicht zuträglich, fchebet ibnen. Oft bebeutet ce fo viel als ein Mittel gur Erreichung einer Abe ficht fen, gereichen: das dient zu seinem Besten; ibm dient das zu einer Ensebuldigung; auch f. ant. worth: darouf dient dies zur Aintwort; zuweilen auch für taugen. Ad thiden: das dient nicht zur der Diener, -s, die : Sache: Dienerina, ber ober die einem Ans bern blent, entweber freiwillig ober bas an verpflichtet, ohne ihm jeboch mit feis ner Merfen untermitella au fenn. fombers, ber einem andern zu bauslis den und andern Werrichtungen für Labn veruflichtet ift: er ift Diener - bei diesem Zerrn gewasen (f. Ber dienter) i ein Kammerdiener, Mathadiener, Gerichtediener, Las : Dendiener 26. In chlerem Ginne, einer der bem Staate bienet; ein Dies ner des Staats; ein Diener der Gerechtigkeit, der Kinche, des göptlichen Wortes. Uncie: ein Diener Gottes, ein Berebrer befe felben; ein Böttendiener, ber Bött sen verebret. Auch ber, welcher eines Andern Bertheil beforbert, nennt fich of and Bescheidenheit und Sofichfeit eis nenDiener: ich bin immer ein trener Diener Ibres Saufes gewesen; oft if es ein bloses Söflichkeitswort: ide bin Ihr ergebenfter Diener,

geborfamer Thre Dienseinn : "Diener: Diefer Ausbruck bient "im gemeinen Leben auch etwas abauleben : Beborfamer Diener ! 'das werde ich wohl bleiben laffen. In ber Beidinfunde Beist ber Diener ober Anecht eine Renettugel, welche einents · Ild eine 题記e 朝 und an ben einen Enbe eine feharfe und farte eiferne Stiffe bat; mit welcher fie, nachbem fle aus einem Dierfer abgeftheffen iff. beimi Mieberfallen fich foft foleft; das Dabates; ein Bauts, in welchemidie Dener i' bus Gefinde wohnen Chas Befindehaus); "'das D-best', seine abbleeiche Menerschaft; das Deffeid, ein Ricid von seroffer Barbe und 'ges wissem Schitte (Livee); iden D-Bleibung, eine Kleibung won-gemiffer Farbe und gemffem' Schnitte, .. die ein Beit Kinen Dieher tragen IMF Celbtee, Dieneetracht); die D-pfficht, ibie Mflicht eines Dieners; die D-ftbaft, Die Diener einer Berrichaft gufammens genommen ; auch die stimmtlichen Beamten ober Diener eines Burften; Die D - tradit, if. Dienerfleidung; Dienlich, E. u. u.w., was su etwas bient, jur Erreichung eines Zweites nüslich ist: win dienliches Wistel ausfindig machen; dies ift Ibe nen niche dienlicht Diensam, E. u. u.m., bienlich ; bereit ju bienen, im Dienen geübt.

Dienft, m. -es, D. -e, eine einftine Banblung, wedurth man blenet, 3bes fonbere fotperfiche, oft meditge Sands lungen oder Arbeiten, woburch man . die Abblingigfeit feiner Berfon ober Sie ter von einem Anbern an ben Sag les get. In biefer Bebeutung fest es baufig für Frobndienft' ober Sofotenft: an den Dienst geben; gemestene, ungemeffene Dienfte, beftwatt, unbeffimmte ober außerorbentiche; Sanddienffe, welche mit der Band, Spanns und Pferdedienffe, welche mit Aferden und Bagen ober Bangen zc. gefeffet merben: In ebletem Wiffans be, tingelne Handlungen, burch die man Endrer Angelegenhelten Biforgt,

" theer traken mit the Benfathen beller " Det: er barmir große, wichtige Dietfte" geteiftet; Dem Staate svene Dienfie leiften ; einem eie " nen Ablechten Dienst erweisen. Lineigentlich ; Jebr Baubfung so Anberce Bortera une Beignugen , bie min aus · Liebe', Sthilligffit te. thut, befonders in der boliden Greache des Umaanges: · was Rebet Ibnen 3h Dienste Mer was field to the Dientien was dingans in Ihren Dienfien; Lies " Bes bielife: Fauler : Der gange Himfang biefte Danblungert sowbil it Being enf den, der fie leifet, als auch auf berd. " bem fie geleffet werben , und mat ale ler Weperlichen mitbrigen Sanbinnnen er oder Mebelten, wund auch aller edlen Dienke: sum Dienft verbunden feyn; Rich in den Dienst, ober in eines Dienst begeben; Sienste bei jemand nehmen; in Diensten ' bei jemand stében oder sesn: den Dienst baben, in der Bedies nung bet Soft in bee Reite feen : 'irs · bürgerlichen Dienffen feyng im · Dienfle' des Staates als Merden: Atiegodienste nebment in Arlege. 'dienste treten; in Poeusischen "Diensten feyn. Apeig.; für Betchrung: Der Dienft Boutes ; bit Ber--chrung Bottes! Der Götzenvienft. Bilderdierest u. Chbild bus fler. aus flefende Berhaltuff, Die binnit bees bunbene Biobe, bet State 50 Dies neaden, bus Amt: einen Dienst fus chen, 4% Sticht, Stage the blace wolfen ; eiffem den Dienff auffic aus dem Dienste geben; gen; einen aus dem Dienfie im ein muer, eineräglicher, rübiger, Riblemeer Dienste veinen 1 betommen; auffer Dienfred iles ben; ein Kirchendienst, 'vin Schuldienff, ch unt bei ber Block. bei ber Schule. ... Sieber geffet bie fam Their uneigentiiche Robensant integes militis felles/Vinent auf den Dieuft 'watten ilkutur ober paffonyaar feint Santangen, Arbeitenfgmadacht 

patten ober auch wohl ihm zu schöden; der D-udel, biejemge abenge Wirbe, welche burch gewisse Bedienungen ober Stellen erthetlt wied, zum innerschiede vom Briefs und Geburtradel.

Dienflag, f. Dinffag.

Dienstalrer', f., bus Mter, bas man im Dienfer eereicht ober bie Belt, bie man fin Dienfte, im winte verlebe bas tind der budurch erworbene Rang (Une eiennete): die Beforderungen eiche ten sich oft nach bem Dienstaltet: die D-angelegenheit, eine Anges legenheft, bie ben Dienft beerifft (Dienkfache); die D-anweisung, · eine Anweifung, wie ber Dienft, bas · Amt verwaltet werben foll (Infruition); Die D-arbeit, eine Arbeit, bie ber ber Beruf mit fich beitat: D-bar, E.u. H. w. ; gu'blenen vers "Dunben; einem dienfibat feyn; bu bienen bereit; bierifffortig; Die 20 -Bartett, ber Buffahd, ba man Ans bern forperliche (gewöhnlich niebrige) Dienfe an leiffen verbunden if, Die \* Pelbeigenfchaft :: ii in Dienftbarkeit gerathen; and der Dienfibatteit " befreien. "Ind von jeban Buffande, wo man bem Billen eines Antein binde Hings folgen muf. In ben Rechten, Die Berbinditteleir tilar bib ettoas gu thun, fondern auch, stwas zu felden, "fo wie folde Dinge febft, die man gu soun ober ju leiben vervfichtet if (Ser-"vitut": es haftet eine Dienstbacs Feit auf diesem Sause; ohne Dienstbarkeit ansüben, erwer ·· ben, abkaufen; D-bestissen, E. u. a., befiffen ober bemibet, einem Andern an bienen, ibm gefillig an fenn ac.: ein dienstbestiffener Menscht auch in ben Briefunterfdeiften : Teb bin Jhr Dienstbestissener; saser · die Dienstbestissenbeit, die D-· begier, bas eifnige Berlangen, winden gu dienen, geffifig 'pu finn; die 'D-· belohnung; die Belohnung für sei leiftete Dienfie; den D- boche ; bin "- Dienfc, bet fich für Good u. Lohn ju wiebrigen baubl. Dienften verpflichtet; der ·・・シーbvief, bei manchen Handwerten,

" ein Abrifuides Benginis, baf ein Gefen bei Them Dreffer wirflich gebiett ober "gearbeitet babet juwellen eine Beftale 'tung ober Artunbe, worin einer Berton ein Dienft versprochen wird; der Bl'britder, in vertrauliden Amgang. oiner, der ant einem Unbern in berliels " ben Dienften febet (Ramerab , Dleufts t genes) j die D - brüderschaft, der Buffand, wenn man mit Andern in bemfelen Dienfe febet; alle, bie mit einem it bemfetben Dienfte fieben, aus fammeagenommen (Kamerabichaff); Der D-brofches ; in manchen Ges genben, ein Drefter, ber gu grabn ' bresten mut; ' die 'D-ebre; ' durch - ben Dienfrerworbene, erlangte Chre; "der D'- elfet , der Eifer im Dienft: "D- eifeitig , C. d. W. w. , Dimfteifer habend; Dienfton ; unth. 3:,- Ten Dienft haben, vereichten, verfchiellen 'von dienni: es dienstet beute auf dem Schloffe; die D-entfettung, "bie Entschung vour Dienfie, bie Bernu-' bang bes Dienfies ; 'D - erbietig ; E. "W. H. w.", erbietly junt Dienfte, bleuffe willig: die Derbietung, bie bande illung, da mart fille etbletet, Anbern Seftilligleiten zu cewellen; D-eufales - tem, E. W. M.w., erfabten im Dienfe, 'en allen Diegen ble jum Dienste gebörea; die D-erfahrung, die Erfah-" ring, withe kmand im Dienke beamacht hat ; D-eugeben , E.u. n., higloidfate gum Dienft Bingegeben, heweigt au dienen; die D- erleichees seung, Die Erleichterung im Dienfie; idie D-erweifung, die Erweifting rines Dienkes; die D-erzeugung, i bie Leifung eines Dienftes; das D-Facto, ein gad, b. b. eine gewiffe Mb. : theilung der Bifentinben Bebienungen oder Amter: dan billegerliche Dienstfach (bas Civilha); D-fabig, E. R: 41. m., fähig ju bienem, ober jum Dienft, befonders gum Triegebienfte : die dienstschige Mannschaft; die D-fähigtein; der: D-febler, ein: "Berfeben fin Dienft, in bem mad ber Dienft mit sich fringt; D-fertig, . C.a. it. m., dereit und geneigt, Anbern

: aur bienen , actulia au ienna, nim febe " Dienstfertiger Manfich ; die 3 ferrigteits ber D-fleift ber flett im Dienfe, der Wiels ben iemand auf die tuene . Bermeltung feines Dienfes vermenbet : Dia D-frau, eine grau, melde in einem Saufe: allentei Dienfe merichtet & >-.. frei, E. u. U. m. , fert imm gemiffen Dienken, dut nicht verbunden; ein Dienstfreies Gut, melches beine Brobnbienfe au leiften bat : befonbere, .. rom Golbatenbieffe frei; boun, cone : Dient, feci von einem Dienfe, Ampe : ev flibrse bier ein wällig dienstfreies Leben (febte im Brivetfande)a D freundlich, E. will, 10,411 freundlich : und au Dienfen erbougt Die D-: führung , die führand ober Were malaura bes Diensekolien Mantes : der "D-gang, ber Gang, bie Lonfbahn, .. Die einer im Dienfe burgbibift, sher ": au einem Diende au gejangen au bureb-"ilaufen bet (Carriere) i Ber Dienste sigang diefen lungen Menfeben iff land and belieberlich; and . bet Bang ber Gefchafte in einem Diene he; er bat fid won dem Dienste gange hintengliche Kennsuif verschafft, D- gefällig, fo will all bienfrutlig, Diensfertig; Die-30 -· cefälligteix; Di-cellisen, wie Dienstbefiffen! Der D-gebalt, der Wehalt , ben nin bebaren Dienenber . empftingt; bei geringen Dienenden per, Diemblem; des 30- geld, in manden Gemenden basienigt Gelb, wele des die Maneun fatt ber schulbigen Frebnbienfte an bie Serfdoft bezahien. Im Ambraunfchnichtichen auch batice nige Gelb, weiches bie Juben für ben "Bobs, beffen fie genießen, an bie per :: fcbipffenen abeligen Gerichte entelchten mitffen; .. Dou. Ab-genaff., ber wit Anbertt gleiche Dienfte leifet, in bene .: miben Dienfen febt (Lamerab, Rolles : And die D-genoffenschaft, der igufant, ba men mit Antern pleiste Dienfie vereichtet; pher in benfeihen 2: Danffen febet; infle bidenigen, bie grothe Dienfe verrichten ; sufammens . Mahmada: . ide: ide ageneriarigibaic,

and Morte, gewiffe Dienfe unn Maburn bebern gu bilefen (bas Dienfrecht); bes Dagelchäft, sin Goldaft, welches mign Dienfte gehöpt (Amtsgeschäft); 294 D- gefchirr, basjenige Gestirr. b. b. Pferbe, 2Bagen und Angebte, wit wele den bet Unterthanen bem Buteberre . gur Frobe bienen müffen ; jumcilen auch 3. der Borfpann, melchen bie Untertha: nen bem banbesberen auf feinen Reifen gehen müffen; das D-gefuch, bas Befuch um einen Dienff; das Dgegreide, batienige Getzeile, melches geinem Diener ober Beamtem als ein Sheil feines Dienftgehaltes gereicht wied (Demutatgetroide). Beffeht es in Korn. · fo ift es bas Dienftforn (Deputattorn): Derbafte Causton. O. D. für bienfte glichtig und bignigeries Go auch diensthaftig: die D- bascherei, bal Bafchen , bas vifrige Beffreben mach . einem Dienfte, mit bem Mebenbegeiffe infes, Berächtlichen ; Den; D. – belfer, ( ben einem Unbonn im Dienfte bilft , die Deschäfte besongen bilft; dor D-berr, zieln betr ben bie Unterthonen Frebns bienfte thun miffen ; bary, ein herr, ber Anbere in feinen Dienffen bat (ein Banchere); das & - bale, basiculer "Bole, welches ein Diepen gber Beomter ale einen Thell leinen Dienkechals des befommt (Deputathold); die D-: bufe, cipe suft, dans Befiger Broba bienfie leiften muß , im Giesenfas einer Bribufez Des Dreinbr, ein im Diene nife verlebtes Jahren das in - Eleid, die Dienfitleidung, bos Rleib, ober Die Rieftung, welche , ein. Dienender ibhuthaupt, befondere in Erieges und bungerlichen Diepfien trügt (Montur, · Malferm), aud Dientrock; Der D-· bnecht, sin Anspt, der um Lohn dies met des Docum, f. Dogeweis . de ; die Dagunden die Cunde, bas Maifien alles beliep, was zum Dienste, - ben man vermeltet, gehört; D.-tunpigy C.s. R.n.o bos Dienfes tunbig; n:Die D.-Leiftungs bis Leiftung somohi gemungener als feciarifiger freunde : schaftlichen Dienste; ein auf folche Art "antificher Dieuft felifig. Die Da Cemer,

f. Dienfimarin : Delico. Cuilm. minild, bienffertig, biflich; der Dling, ein Dienender, in verachtifber Bedeutang, bejonders ber in einer folechten, verachtensmuebigen Angele genheit bienet; ber D-lobn, Lohn, den jeurand, befondere das Bes Aude, für feine Dienke erpält (Go finbelohn, in D. G. gud Lieblobn): D-los, E. u. il. w., obne Dienft, aufer Dienften; das D-madden, ein dienendes Mabchen; die B-magd, tine bienende Mand, die niebrige, baust lide Arkeiten verrichtet: der Dmann, jeder, ber ju gewiffen Dien-Ben verpflichtet if. Chemabis bieben alle birjenigen Dienfteute, bie man jest Lehnsleuft, Erbbeamte, Binslettte, Brobner , Leifeigene ic. nennt : in ens gerer Bebeutung themable biejenfen Dienftieute, welche Sofleben befafen, gemiffe Bofbieriffe Teffeten und beren Streitigfeiten nuch bem Sofrechte ents Schieden wulden, im Gegensas ber eis Behtlichen Lehnsleute, melche Rricas Dienfte leffeten, unb beeen Streittates ten nach dem lebbrechte entichieden mute ben (Saustente, Sausgenoffen). Dann wurden abet auch biejenigen Dienftleute genannt, welche woh geringer Abfunft maren und alls keibeigene angeftben purben. In Diefem Singe beifeh in mauchen, befonders D. D. Gegenden noch jegt bie Deier, Binsleute te., welche dem Gutsbefier zu gewisten Arobitotem fen, boer fatt beren ju einem Binfe verpflichtet find, Dienftleute; an ans bern Orten Dienffet, befonbers in ben Bufammengeseten Wöttern Sparine dienster, Banddienster; die Dmugung, die Rugung ober ber Riche brauch einer Sache, welcher als ein Theil Des mit bem umte verbundenen Einkommens ju betrachten ift; Der .D-pfennig, in mauchen Gegenben, fo viel als Miethpfennig,' Diethgeld; das D-pferd, ein Pferd, meldes sum Dienfte Anderer gebraucht wirb. Go nennt man die Pferde berjenigen, die Spanudienfte than muffen, Dienfts pferde; auch die Mferbe ber Meiterei;

die Denficht, bie Derbindlichteit au Dienften aller Wrt, befonbers ju Dofe bienften ; bie Bflichten, welche mit bem Dienfe, ben man vermaltet, perbunben And: seine Dienstofficht exfodence rs; aus Dienstpflicht (exofficio); un manden Orten berjenige Elb, wels wen ein Piener feinem Beren, und ber Unterthen feinem Grundborn ablegen mus, mittelf beffen et fic aur Trene im Dienft verpflichtet; D-pfficheig, . E. u. U. w., ju gewiffen Dienften, befonbers at Frohndienften verpflichtet: ein dienstyslichtiger Bauer, Unverthan; das D-recht, das Acht, vermoge beffen mun von Anbern ace wiffe Diente, besonbets Zwangs : ober Brobndienste fodern barf; Der Drod, s. Diensttleid; die D-sai the, sum Dienst gehörlar Sache: der D-fchernet, ber Schmutt, bie gange mit Auszeichnungen verfebene Alchung, in welcher Beamte Bffentlich erficheinen muffen; D- fcbulbig, Cn. u.m., fe wiel als bienfipflichtig; auch als Stilliche kitswort: ich bin ihr dienstschule diger Hiener; der D - stand; ber Stand ber Dienenden; der Dtag, ein Tag, an welchem geobnbiehffe peteiftet werben muffen; D- tauglid, E. u. tl. 10., jam Ofenfe, jum Gebehne de im Dienfte touglich; die D-tbag tigkeit, die Thatigkeit im Dienste; D-chuend, E. n. n.w., Dienste thus end, wirklich im Dienste Begetsfen: der diensithaenden Soldaten; die D - teache, k Diensteleio; die Datrene, die Trene im Dienft; Dtüchtig, E. u. n. w., tüchtig Dienk: D - anfabig, E.u. U. w., unfabig jum Dienft, besonders jum-Colbatenbienft; die D- unfabia feit; D-untauglich; D-untiich, tig, C. u. H.m., untauglich jum Dienfte; das D-verhälenis, die im Dienke, im Amte Statt findenden Berhaltniffe; der De verkauf, bas Bers taufen ber Dienfte ober Aniter, die Berleibung derselben für Gelb; der Bverluft, ber Berluft bes Dienstes ober Amtes; D - verwahot, E. u. n.w.,

in demainen Leben, an, gemissen Dienfien vermandt ober verbunden ; Die . D - verweisung, big Bermeifung aus bem Dienfte, mit bem Rebenbes griffe bes Schimpflichen (.Saffation); das D-volt, fo viel als Gefinde; D-willig, E. u. 11. m., willie die fculbigen Dienfte gu leiften, ober Ans bern auf allerlei Met gefällig gu fenn; Die D-geit, bie Beit, welche jemanb . im Dienste verleht; der. D-3wang, bas Recht, gewiffe Dienfte, befonbers Frahndienfte , von Anberg, fobern und fie jur feiftung berfelben amingen ju dürfen; bann, Die Ausühung Diefes Rechts felbft.

Dientel, m. -s, ein Name ber jahmen Kornelle.

Dientisch, m., ein Beftell mit zwei sber brei runden Tischblattern über eine ander, die in einiger Entsernung von einander befestigt find, von welchen das unterfte das größte ift und welche auf ihrem Fuse umgebrebet merden tous nen (Gervante).

Dies, f, Diefer.

Diefe, m., M. - n., in den bilttens werken, bas vorn enge und hinten weite eiserne Rohr am Bordertheile ber Blasebälge, burch welches der Wind aus den Balgen in den Ofen bisset (Deute, Liefe).

Diefemnach, ein Binbewert, um einen Schluß aus einem vorhergegangenen

Sage anguzeigen (bemnach).

Diefer, Diefe, Diefes, ein hinmeifen, bes gurmort, welches fo abgeandert wied : Einbeit.

1. diefer, diefe, biefes (bies, bief).

2. diefes, diefer, biefes.

3. biefem , biefer , biefem.

4. Diefen, diefe, biefes (bies, bieß).
Mehrheit.

1. Diefe.

a. diefer.

s. bicfen.

4. diefe.

Es bestimmt einen genaanten Segens fand fo genau, als ob man mit Jins gern darauf wiese; diesen Baum meine ich; ich will diese Zeder.

Anelgentfich and von ber geft, file ger genwartig: in diefen Cagen, goce dieser Cage: 3u dieser Jeit; in diesem Jabre. Oft wird bas bam achorine Sauptwort verschwiegen: Dies ser ist ea, von dem die Rede war; dies iff gerade was ich meine. Dies iff ja eben dasfelbe. Befonders geschiebt bies mit manchen sehr hefgninken hauptwörtern: den zwölften dieses (Monats); Vorzeiger oder Schreiber dieses (Briefes). Steht die fer obne Sametwort im Nachsane, so hat es sugleich eine beglebliche Bebeutung, inbem cs auf bas vorbergebende Beet uruck. weifet: suche deine Besundbeit zu erhalten, denn diese ift das größte aller Bütek. Lommen dies fer und jener in einer Mebe voe, fo Beglebt fich biefer auf bas nübere Bennbe mort ober ben nabern vorbergegange nen Gas, jener aber auf bas entferne tere. Im gemeinen Leben sieht men bicfes febr oft in dies over diest zw fammen (nach Einigen auch dis): dies ist meine Mutter: dies sind berrliche Menschen; dies ift der erste Brief, den ich erhalten bas be. Mit dies werden mehrere ums fandewörtliche Debensarten gebilbet: ni obne dies, über dies (nicht aberdem), por diesem, per chematis. . In manchen Sprecharten wird Dieles mit balben und wegen zusammenen sest und man fast: dieserhalben, dieferwegen Car besbell, beines gen); Dieferlei, C. u. II.m., biefer art.

Diesfalls, U.w., auf diesen Zall, in biesem Falle; Diessalligg, E.w., D. D. in diesem Falle Statt findend, site biesen Fall e Statt findend, site biesen Fall gehrend; D-jährig, E. u. u.w., in diesem Jahre, von diesem Jahre, der diese Mahl, jest (im D. D. D-mahlen); D-mahlen); D-mahlen, iesig; D-feirig, E.w., auf dieser Seite bestinden, indig; D-feirig, E.w., auf dieser Seite bestinden, im D. D. pon dam, mas von der Seite des Law

· bes; wo wer fic auftitt gefichet: die diesseizigen Ariegsrüffuns . geng . D-feite, th. w., auf biefer . Beite, auf ber Geite, mo man fich felbft befinbet, im Gegenfan bes jens kits: diesseits des Abeines, der Bipen. Uneig., befonders in D. D., bezeichnet es auch ben Ort, wo man fic befindet.

Diete, w., f. Dute.

Diethaufe, m., im D. D., besonbers in Rurnberg, ein Getreibemas, 1000 · won wier auf eine Drebe und gwei und - breifig auf einen Malter geben. Ein Diethaufe balt amei Diethauffein , ober wier Mak.

Dletrich, -s, ein Mannstaufname.

Dietrich, m. – es, M. – e, ein Rache fcbluffel, ein Bertzeug am Enbe mit einem Saten verschen, womit Schlöffer geoffnet werben (ein Baten, Speres

Dieweil, D. D. ein Binbemort, für mes, da doch; auch alldieweil und Dierbeilen. Berner: ein umffanbe wort, für, fo lange als, inbeffen bas, ba, indem (alle diese Formen find vers

attet).

Diffamation, die ilble Nachrebe, Bers Jaumbung; Diffamator, Der Bere laumber; Diffamiren, verlaumben: einen.

Differeng, ble Berichiebenbeit, unterfchieb; Bwiff; Differiren, abe

meiden, verfcbieben fenn.

Difestion, die Ablugnung. Difficil, schwer, schwierig; eigenfine nis, peinlich; Difficultat, die Sowie rigfeit.

Digeftion, Auflfung, Arbauung 4: Eiterung; Digeffip, ein Berbauungs . mittel.

Digroffion, die Abweichung, schweifung (von der Hauptsache).

\*.Dilación, der:Ansichub, die Bergöge-· rung, Srift; Dilatörium, cin Frif. bekbl.

Dilemma, ein Wechfelfdluf, verfins licher Doppelschluß.

Dilettare, ein Aupffreund, Lange

Siebbide: Bilettanten . Concert. Lichbaber . Sonfpiel.

† Diligence (fir: - schangbs!),

Gilpoft , Bandtutfche.

- 1. Dille, w., eine in Bortugal und Spanien wild, bei und in Gatten machs fenbe, Dolben tragende Mange, bie einen farten Geruch bat, und beren Blatter, Bluten und Samen (ber Dillfame) verschiebentlich gebraucht werden (ber Dill, die Tille, auch Alle, Dillfendel, Dillfraut, Rummerlinas-. fraut, Sochfraut).
- 2. Dille, w., M. -n, an manchen Dingen eine turge, nur oben offene Mobre, etwas bineinzufteden: Die Dille an æinem Leuchter, an einer Lams pe (Tille, Tulle).

3. Dille, m., Di. -n, bei ben Schiff fern, ein flaches Stud Gifen, welches bas Eingerichte bedeckt und in welchem bas Schluffelloch befindlich ift.

Dillfenchel, m., das Dillfrant, eine jum Befchlecht der Dille geborige Bfanze; das D-öl, ein flüchtiges Öl, welches aus Dillfamen bereitet wirb; : die D-raupe, eine Art Raupen, arun mit fchmargen Ringen, welche fich auf der Dille aufhält; die D-schraus be, in den Bergwerten, ein Rrager, mit welchem man ein abgebrochenes und Beden gebliebenes Stud bes Berabobs rere su lifen und aus bem Bohrloche berauseubringen suchet; das D+ was fer, Maffer, meldes über Dille abges mosen morden ift.

"Dimenston, Die Abmessung, Welte, : der Abstand:

\*Dimilitön, die Entlaffung, Abbansung. (eines Amtes);- Dimissoriale ober Dimifforium, ein Entlaffunges fcreiben; Dimittiven, enflaffen ! tinen.

Dine', bas. Mittagsmahl; Diniren, an Mitten fpetfeni

1. Ding, s. -es, M. -e, in manchen Fallen auch - er, Berkim ban Dinge chen, Dingelchen, wer Dinger, chen, eine Sache iberhaupt, im Gegenfas son Berfon, sumeilen auch eine Arbeit, ein Geschäft. In weiterer Be-

bentong, ein jebes für fich bellebenbes Etwas, für beffen Begeichnung man die eigentliche Benennung beffelben ente meber nicht meiß, ober nicht gebrauchen will: was ist das für ein Dina! Wie beint das Ding! Das ift ein hübsches Ding. In biefer Bebeutung lautet bie Debebelt Dinger, bas Bertl. w. Dingelchen, und in der Webeheit Dingerchen. In den semeinen Goreche arten werden bier und da bie sogenanne ten Miteffer an ben Linbern bafe Dinger, der Wurm am Binger: das bose Ding, und die Rose das beis Lige Ding genannt. Uneigentlich neunt man din gemeinen Leben auch ein kiels nes Miden ein Ding: was bas für ein eingebildetes albernes Ding iff: oft mit bem Begriff bet Beradtlicheit. Im D. D. begeichnet man jede Berfon, die man nicht gu bes nennen weiß, mit Ding: wie beifft der Ding, ober die Ding, . Mann, die Brau, auch zuwellen der Dingerich, und wenn'es ein Dube den ift, ein Dings. In noch weis terer Bebeutung, Alles mas wieflich Hirperlich vorbanden if, ohne auf bie Einzelwefen Rücksicht ju nehmen, blof ber Mehrjabl: Gott ift det Schöpfer aller Dinge; am Mis fang der Dinge; das Ende aller Dinge. In ber welteften und allge meinften Bedeutung, Alles, was man fich benten fann, es fen wieklich ober auch blog möglich, es fet ein thepestis ther Gegenstand ober eine Gigensthaft. Befchaffenheit ic. derfelben: er gebe mit großen Dingen schwanger, macht geoke Entwürfe: vor allen Dingen; das gebe niche mit rechem Dingen zu; aller gutem Dinge find drei; das Ding ist micht Abel, Die Gade, ber Boefchlag ze.; wie mag das Ding zugeben! Das Ding begreife ich nicht; das Ding ift mir zu bane, bie Gage tf mir st neg, su verwert, st verwidelt ic. i ich habe das Ding lane at getteerft. Dit Ding wechen nuch .mehone Musheilite gehildet, die mie

Unifundelöffetur gebraucht werben ! . jin. ter Dinge feyn, vergtigt, freiens les fern; befagter Dinger, mit Bo fuguit; befindenden Dingen nach, - nach Wefindender Amfände; bewandten Dingen nach , and Cewandenif ober Welchaffenbeit der Umfande: neuet Dingen, neverbings, neverlich. 2. Ding, f. -es, Dt. -e, eine gerichte liche Berfammlung, ein Gericht, wie and ber Ort, wo es gehalten wieb. So theilen fich die Bertlauer Stadiges richte in has große und in has kleine Ding, ober bas Obers und Unbergea richt, deher das Ding begen, Go richt halten. In manchen R. D. Gegenden bedeutet. das Dina ober das Ding und Recht das Gericht in biles gerlichen Gachen. Won befondern Mer ten bet bijegerlichen Gerichte tommen auch noch bie Ausbrude Bilrgerding, Bothding, Pogtoing, Dreiding, Meierding, Freiding R. von. Che mahls bedeutete Ding fiberhaupt, eine Mebe, Befprach; dann, ein feierliches Geforach und bie Zusammenfunk au demfeiben, wie auch in weiterer So beutung, febe Zufammentunft; enblich auch, ein Streitgefpend, ein Borte wechfel, befonders wor Werfcht, Tunb uneigentlich, eine freitige Gode, Rechtsfreit; Die Dingbant, an bas den Orten noch für Berichtsbaht, Geeichteffätte.

Dingebrief, m., in manden Segenden bei ben Dandwerfern, ein fidriftlicher Bertrag, besonders wenn eine Arbeit, eine Aleferting te. durin bedyngen med; der Dietgebesti, in den Sergwerfen, derienige, ber bas Erz röftet.

Dingel, m. - 6, Der Rame einer Pfanje, die jum Andenteaut gebort.

Dingen, unr., erft vers. 3., ich dung (bechted hinfly res. ich dingte); bes dingende kurm, ich dunge, Mittelm. der verg. A., gedangen, 1) unts. I., untsepandein, über den pietis einer Sache einig zu werden fuchen: genam dingen; genam gedungen tend richtig bezahlt. 1) is. B., einen Warkag machen, über den Bobn, für

Deliben einer etwas thun beer leiften fout: Arbeiter dingen, Arbeiter fift Beto ober bergl, annehmen; einen Subrmann dingen; ein gedune tinete. : ein ges gener Mörder. dingener Kobredner, ber nicht mit Babibeit lobet, fonbern meil er durch Geld baju bestimmt wird. Ches mable bedeutete dingen überhaupt, reden; wie auch, ju fich berufen, vor fodern; ferner, geloben; bann, eine Streitfache vor Bericht führen, urtheis lett , richten , auch ein höberes Bericht antufen; der Dingepfennig, f. Mingeld.

bingfluchein, E. u. tt.w., ben Gerichten "entflohen: er ift dingflüchtig ges "worden; ein Dingflüchtiger; der D-frieden, in manchen, besonders R. D. Gegenden, zuwissen noch bie traverlenlichteit ber Gerichteffatten ; Oas Digeticht, ein Dorfs ober Bauchngericht; der D-graf, bee Borficher ober Richter in einem Dinge gerichte (an anbern Orten auch Bauers meister); der D.-bof, ein Der, mo Det Beeldibbert ben ganbleuten Recht Wekht; est hof (wie noch in der Edweis und um Meleberrhein), ber eis nem Libensmanne wit ber Bedingung veelleben wirb, etwas Beffimmtes bas für ju ftiffen, ober einer Strafe gemartig su fein (am Dieberrheine off eine jee Dreieret, ein jeber gof); ber Dbofsbett, ber Befiger eines Dinge Bofes; der B - bofsmann , ein Beis fieer des Dinghofes (in Schleswig aud Dingborer, an andern Orten Dinge mann) ! der D-borer, f. Dinge bofemann; der D-fallf, ein aus Berordentliches Gericht, welches auf Roken des Klagers gehalten wied.

1. Dinglich, E.u. U. w., in ben Reche ten, was ein Ding ober eine Sache angeitt: das dirigliche Recht, das Aucht bes Bestiges eines Tuffern Gegens Annels, als eines Sache:

s. Dinglich, E. u. u. w., gerichtlich, junt Olnge, d. h. Girlichte gehörig; ber Omgenann, f. Dingbofse mann; debi D' pfehnig, so biel Erfter Dand.

all Angeld; D-pflichtig, E. i.
U.w., einem Dinge ober Gerichte materworfen (dingkelig); die D-Kart, die H-flätze, der Ort, wo ein Ding oder Gericht gehalten wird (die Pingskelle, der Pingkuhl); die H-ftelle, s. Dingffätz; D-ftellig, E.u.u..., f. Dingsflichtig; der H-ftuhl, s. Dingsflätz; der H-vogt, im homkkelnschen, der Richter in dem Dingkuhl Rechte, s. Ding 2.

Dinkel, m. – b, eine Getreibeart, weld de jum Weigen gtrechnet wied, mit vierblättelgen abgestumpsten Lelchen und Billten (Ainfelweizen, N. D. Speik ober Speig und Qualiforn). Andget unterschöelten Hintel und Speik, indem

der erfte nur Sin Korn, det andere aber zwei Körker in einer Hülfe habent soll, (Im D. D. beist diese Gewächst und Ameldern, und die Abenerspigen werden, wenn ste noch in den Hilsent steden, Besten, Besten, Fasen; wennt sie aber aus den Hilsen sind, Kerne ges nappt); die D – gewste, eine Art vierzeitige und nackte Gerste (Himmeles gerste, Quiddserste, Agpetisches Korn); das H. mahl, Mehl aus Dinkel ges mahlen; die D – spelze, ein Rume des hapernden geannensosen Losche (Grastauch, Walddinkel, Dock, Veterse

f. Dinkel. Dinken, f. Dine.

Dinflag (Dienflag), Dingstag, bet pritte Lag in ber Woche; Dinflagig, E. u. u. w., was am Dinflage if ober geschieht.

torn, Rothwildbafer, Laubentorn, Mauss

hafer, Manigertie); der D-weizen.

Inm. Die Werichiebenheit in ber Ednerdung entsteht aus ber Unged wisteit ber Abstammung. Einige leis teten es von Diemit, Andere von Diem (t. Andere aus dem Augelsichtsichen Tüg, welches den Augelsichtsichen Tüg, welches von Augelsichtsichen Täge Wen Kriegsgott Mars bedeutet. Das Bolf hat sich nuch der Andsprach gewichtet, die ein geschäftes i foren lägt, haber die Schreibung Dingtag die haben die Schreibung Dingtag die gewöhntiche geworden ist.

Dioces ober Diocefe, ber Liechen, forengel; Diocefan, ein Siecelind, Eingepfarrter.

Cit

\* Diphebone, ein Donnefeut, a. B.au,

Diplore, Weffallungs : Ernennungs. Gnabenbrief, Urfunde : Diplomatit, bie Urfundenfebre, Gefanbeschaftstunde; Diplomatifer, ein Helundenkenner; Diplomatifch, uefundi, faativerdiplomatiface Corps, febrend; Befanotfaftstreis.

Dipcam, m. - s, ein Rame bes eigentlichen ober fogenannten weißen Dip tame, einer Bfange mit gebn Staule fiiden und einem Stautwege, Die in Deutschland, Frankreich und Atalien with macht, und für ein mirffames Wegengift gehalten wird (f. Aftwurg); ferner bes falfchen ober unechten Diptami, ciner art bes andorns, bie in Areta wächt, und bes Seetischen Dipsams, einer Art bes Doffens, bie gleichfalls für ein wirksames Megangift gehale sen wirb.

Dir', der britte Ball ber Cingabl bes perfinliden Zuewortes Der.

\* Direct, gerabezu, unmittelbar, ubne Marichaetf.

. Direction, tie Michtung, Peffung, Obernuficht ; Dirresov, ein Borficher, kelter; Directorae, bas Amt und ble Amtswehnung eines Directors, Eis rectoriam, ein Borficher , Begein, das Auffeberamt; Diveterice, die Bookeberinn ; Dirigiven, leiten, auf feben.

Dirne, w., N.-n, shibem ein Mabs chen, eine Jungfrau überhaupt, wie bie Dichter es jumcilen nach gebrauchen, iest nue im gemeinen leben eine Dagb. In engerer und nachtbefliger Bebew tung, ein Mäbchen von Khlechter Auf-Abenng: eine feile Diene, eine liederliche Dirne; das Dinnens hans, ein Raus, in Meldem fich lies derliche feile Dienen aufhalten (ein Burenbaus, Borbel).

r. Dis, f Diefer.

a. Des, in ber Tontung, Die Benennung eines halben Tones, ber um einen halben Con bubit ift als d. Da deps isibe Bon gualcid un cicon balben Son njeheiger if mis e, so with at in bicker Sinfict aud es genannt.

Discant, m. -es, bie bichte Stimme in ber Lonfunft, Die Oberftimme, das

bet die Discantstimme.

Discipel, cie Coller. Labelina : Disciplin, Die Jucht, Mannet Gent Airdengudt; Disciplinicen, moten, einzuchten, an Bucht gemobnen.

Discontiren, in ber Laufmannefpe. ebrechnen, absiehen: Disconco, ber Abeng, bie Abrechnung gewiffer Procente von einem por ber Berfafigeit baan ber sabiten Wechsel, den man au fich taust, sber einem Anbern abtritt. Der Disconto if geftiegen ober gefallen, & & ed wird ein größerer ober geringerer Whang gegeben, je nachbem an bem Mage jur Beit mehr ober weniger bam res Beid in umlauf ift. Denn beift auch Discoute der Wechfeibanbel mit bem genannten Abjuge, & S. er fest fein Gelb jum Disconts an, 1. 5. mm Anfauf von Wechfeln, um bie babei gewöhnlichen Abzugtziefen zu gewier

Den. Discours (pr. Distubr), cia So fpräch, eine Unterredung; Discourie ren, Digenriren, fic beiprechen. unterbalten.

Discret, befdeiben, elicifchtig, bo dachtsam, verschwiegen; Discretion, Die Bebachtsamfeit, Befcheibenheit; Grofmuth; fich auf Discretion er geben, auf Gnade und Unanade.

Discurs, Discuriren, L Discours: Discarfio, gefpeucheneife, bellinfig.

Discuffion, bie Unterfutping, Erio terung ; Discutiven, unterfachen. trörtern.

Disgustiven, sumider stos, absidech ten, beleibigen, perleiben, pereteln; Disgusto, ber Clei, Wiffalle.

Disharmonie, die Distinuung, det Miston, Mistant, die Unchristett; Disharmoniven, miskimmen, mi einig kon; Diebarmonisch, die kimmend, mistönend.

Dislocation, die Perlegung, Weef jung, Stanberganderung; Disloci

ren, verienen, verienen.

Diopeale (fr. - febe), die Beiche benvertheilung, Gerechung und Aussiehdung eines Gerichebens; Dispaabelle (ipt. - feböu), der Gericheben, vertheiler, Ausgleicher von Gerschäben. Bigwards, nemaffend, neuersieher

Bioparas, unpaffend, unpereinbar,

meripropend.

Dispensabel, celastich; Dispensfacion, die Eriastus, Excloredung; Austheilung; Diapensfacions. Gelder, Erlasacider, Extaspelder, Extaspelder, Extaspelder, Extaspelder, Extaspelder, Extaspelder, Extaspelder, Extaspelder, ein Arzeneibuch (worin vom Schundheiteseathe alle Arzeneimittel beschrieben, und die Art ihrer Zubereitung den Aportostern vorgeschrieben ist); Dispensiven, seeispechen, bestelen, entyslichten.

Dispondate, ein Berefus, ber aus einem boppelten Spandaus aber gweis mal zwei fangen Solben beffebt: Une

fchüldsfreiindschaft.

Disponent, ein Teesligender, Schalts dere; Disponibel, verstäder, zu Gebote stehend, vorhanden; Dispos niren, anordnen, entwersen, werste gen, schalten: einem zu einer Sas che disponiven, bewegen, bereden; Disponiven, ausgelegt, gelaunt; Dias position, die Unordnung, Berste gung; Geneigtheit, Ausgelegtheit; Ents wurf (zu einer Rede, Predigt).

Disput oder Disput, Moethreit, Mortwechfel, Jwift, Streitgespeach; Disputation, Streitübung, Gedans tenfampf, gelehete Streitschuft; Disputation, Streitübung, Anleis tung au Streitübungen; Disputüren,

Breiten , wortmedicin.

Dissens, ber Zwiespalt, die Besschies benheit der Meinungen; Dissenters, Andersdenkende (in England); Disse fenzlen, anders benten, abweichen in Meinungen.

Differention , eine gelehrte Ashande lung, Rampffdrift; Differtiren, abs

bandeln, fireiten.

Distribenten, Abweichende, Anderso bentende (befonders Richtathaliken in Bolen); Distriburen, anders benten; Diffidiren, Uneinigkeit, Toenpung der Meinungen.

Diffinulacion, die Berfefung, Bem beelung; Diffinuliren, benbeelen, verbergen; Diffinulire, verftellt, verftedt.

Diffolüt, ausschweisenb, lüberlich, schlaft; Diffolviren, ausselen.

Dissonkus, die Mistonung; Disson niren, mistonen.

Diffang, bie Entfernung, Entlegenheit,

ber Abftand, 3mifchenraum.

Diffel, m., Dr. -n, überhaupt feber facheliae Blumentopf einer Bfange unb dis Maanse felbft, welche bergleichen trägt. Es gibt viele Beten berfelben. für melde man auch eben so viele mit Diftel aufammengefente Benennungen bat, s. B. Bunchbiffel, Bergois ftel, Banfediftel, Saferdiftel ic. Die nelbe iber weiche Biffet, f. Rratifraut. In engerer Bebeutung. eine Manne mit eifermigem Selebe, melche aus facheligen, bachgiegelfürmig Aber einander flegenden Schupren bee febt, wom die krause Diffel, die knollige Distel, die Franien : pder Mariendifiel als Arten geboren. Davon der Distelsame, der Die Stellkengel, die Distelblume ze.: der D-fint, eine besonders in D. D. libliche Benennung bes Stiegliges. well er fich vom Samen nichterer Die Relarten nabrt (ber Diffelvogel); Die D-hace, eine hace, ein eiseenes Wertzeug jum Aushacken ber Diftein: das D - börnchen, f. Distels fchnede; Diffelicht, E.u. u. w., einer Offiel abulich; Diffelig, E.m., mit Diffeln bemachfen, poffer Diffeln; der D-tobl, ein diffelartiges Ses mache, ben Plattern | nach ben Mie tifcorten abnitt, welches, gleich bent Roble, große und farte Blatter trett: der D-kopf, der Blumentopf, d.b. ble Blume und bas runde Gamenbes balenis einer Diftel Cand felechtweg. bie Diftel), die D-laus, eine Met Blattläufe, welche fic auf ben Diffeln aufhalten; die D-melone, die Bas delige Arucht eines Ameritanifiben Gewächfes, die einer Melone gleicht; der D'-orden, f. Andreasorden, der Ccc 3

D'- pfad, ein mit Difteln bewachsener, b. b. mit Schwierigfeiten gu manbelnber Mad; der D- safran, ein bistelähns lides Gemächs, beffen rothgelbe Bluten getrodingt und wie Safran gum Tarben gebraucht merben; die D-fcbncce, eine Schnede mit etwas aufgethilemter, bell und buntelbrauner Schale, bie ber Lange nach gerippt, und auf ben Ripe pen mit feinen bornithten Stacheln bee fest ift (bas Diftelburnden); die Dfichel, eine Sichel, Difteln damit abs gufchneiben ober auszureißen (Diffels bacte); die D-ffande, ble Diftel, besonders wenn fie faubig machit; der D-vogel, so wiel als Distellink.

Distiction, ein Doppelvers, Berks-(Reims) paar (messt aus einem Berames ter und Pentameter, aber auch off aus auei Jamben bestehend).

Diffilateur, s. Deliss.

Diffinet, unterschieden, vernehmlich, beutlich; Diffinerion, die Unterscheie bung, Absonderung; Borzüglichkeit, Auszeichnung, Ehre, Rang: von Dis finetion, von Stande; Diffinguissen, unterscheiden, auszeichnen: sich (mich) diffinguiren, sich auszeichsnen, hervorthun.

Diffrabiren, gerfreuen; Distrait

(fpr. - trab), gerfreut.

Distribuiren, verthellen, austheilen; Distribucion, die Austheilung, Bers theilung.

\*. Diffrict, ber Begirt, Landfrich, Gau,

Optengel.

Dicchen, s. -s, s. Brachvogel.

Dichyramb (us), ein Sochsesang au Ehren bes Bacque, ein Naselied; Die ehyrambisch, milbbegestert.

Divan, ber Turtifce Staatsrath; auch ein vom gusboben etwas erhöhtes (bem Sopha abnliches) Rubebett.

Divergenz, die Abweichung (zweier Linken); Divergiren, abzehen, absweichen.

Diverse (Wanven), verschiebene Waasen; Diversion, die Ablentung, ber Angriff, Seitenangriff; Zerstreuung, Unterbrechung; Diversität, die Ber schebenheit, Ungleichheit.

Diverrimento, in der Lent. ein Beluftigungskück, minder geregeltes Lonkück; Diverriren, beluftigen, ach vergnügen, Diverriffant, beluftigend; Diverriffement (for: -mangh), de Beluftigung, Ergrestofelt.

Dividende, die Thellungssumme, Undbeute, Gewinntsteil; Dividend(un), die Theilungszahl, der Enthalter; Die

vidiren , theilen , unthellen.

\*Divinación, die Ahnung, das Bors herschen; Divinacións-Vermögen, 'das Ahnungsvermögen; Diviniren, abden.

Division, Theilung, Zahlens, Heerets. 'theilung: Divisor, bee Theiler, bie

Theilzahl.

Divilgtren, ausprechen, tunbmes chen, verbreiten.

wiel als Schlamm, ein fofammiger Boben; ein Schlammgruben.

Dobber, m. - 8; fitt R. D. in der Schiffichet, ein Hols, welches iber bem Anler schwimmt, und bie Stelle bezeichnet, wo er liegt (gewöhnlicher Anlerbose).

1. Dobel, m. -a, cide Art effaces Beifffiche mit biefein Sopfe nich beriten filberfarbenien Schuppen (in Meisen und andern Gegenden Diebel, an andern Orten auch Maufer voer Maufer, weil er Maufe fressen soff, Dietlopf, Geatsich).

2. Dobel, m. -s, ein Japfen; bei den Maureen und andern Arbeitsseuten ein bölzetner Mock; bei den Fahbindern, stumpse hülzerne Nägel, die Bodenstlicke aneinander zu siegen; bei den Steins mehen, eiserne Bolzen, mit welchen sie die Steine aneinander sugen; bei den Wagnenn, hölzerne pflöcke, womst die Felgen eines Rades an einsuder besteilt get werden; bei den Schlössen, die durch zwei Stillen, etstene Japfen, die durch zwei beitste, welche mit einander verbunden werden susen, gehen. (In deh gweisnellen Sprecharten Debel, Diebel, Dobbel).

-3. Dobel, m. u. f. -s, in D. G. ein - infraut mit dunnem haltne und viner gweizeitigen langen Abrell weffres um

der bannibetucibe. befondere nunter ber Gerke und bem Safer wächfete Dobelboden, m., ber gebenvelte Ams . . boben amifchen amei Genetmerten, bei g bem ber Raum amiftben amei Sanate balfen mit-schmachen Ballen ausgefills det ifte melde mit eingebahrten runben Dobele verbunden find, fo dof bie mits tere Mache, welche die Deske ber bats manter befindlichen Simmer abgibt, und a Dobelbeite beift, gang gerade ift; der . Debobwen, bei ben Bittichern, gin : Budelbobner mit löffelfdemigem Spens: and gebrochener Spies, womit fie auf . Der boben Kante bes Wodenflückes ober Der Daube bas toch babren, worein - sin Döbel getrieben wird; Dobelen, 1. 4. 3., burd Dobel ober Banfen , mele . de in gerade über einander befindliche - Sächer zweier Stücke peffen ; an einan-. Der befeftigen ; bei ben Bottichern, gin ... Jak ober den Boden eines Jaffes - Dibelm , Die Bobenflice burch Dibel · mit seinander verbinden.

Döberig, E.n. U. w., im Artifulspen file schwill, von der kuft und dem Wetter,

Doc , sin-Sindenort, welches manuige fattig im Radfase gebenucht, wirb. unb awar bei tiner Gathe, welthe bem Bot-Derfane fram eigentlich nicht Statt bas her follte, be fie bemfelben au wihers brechen ichelut: obgleich es schop spät war, so blieb er doch; mos den Sie wuch schelten, id) weiß doch, daß Sie es gur mit mir meinen ; ich bat ihm darum, doch er wollte nicht. Zuweien gehet der Sas, worauf fich bas doch beziebt. schon weiter vorher! es. ist. doch ein unerwäglicher Stolz, der ihn beherrfcht. Ferner bezeichnet es eis nen Segenfan bes Borbergehenben, für aber: du bast mich nichs lieb, and doch meine ich as herslich gut mit dir; er wollte mich bes fuchen, doch er tam nicht; auch fibrantt es ben Borberfes ein, ober begleitet einen Ginwurf, eine Bebins gung, wie aber: es gefällt mir felr, Doch-nicht auf lange Seit; es ift

. freilid nicht recht, doch es ift mebr feiner Unwiffenbeit zurns rechnen; die Matur ift bier schön. doch wird fie es auch für mich feyn! ich will es Ihnen fagen, doch dürfen Sie es nicht ause plandern. Oft bebient man fich bes Soch, eine angesangene Rede abzubres den: ich könnte Ihnen noch mans derlei darüber fagen, doch ich -mill schweigen. Häufig wied ,ce auch jur Berftaetung einen Bejobung . und Dequellung gebraucht; oft febt es aber blos su mehrerer Allabung der Rebe: Ia doch! Mein doch! Tiche doch ich möchte doch wise sen, was er norbat; ist mirs doch, ale menn ich ibn schon tre genowe gefeben bätte. Buwellen bestet es gipen fleinen Unwillen, auch eine Bitte an: last mich doch in : Rube: so bore doch: lassen Sie mich doch ja nicht lange warten. : Auch bei einer Frage ober einem Bunfch : en ift doch nicht schon fort! O, das ich doch bei Euch wäre! 3m R. D. wied es auch schlechthin als i eine Bejahans gebraucht, in fofern man ... einer vorbergebenben Bernrinung wie berfprechen will, für allerhings; Du a bass ihn nicht befucht. O doch l -- einmabl bin ich bei ibm gewes

Dácht, m.—ea, 歌.—e, cin vot Baimmollangarn te. aufmmengabrehter lockerer Admer, mit Balg, ober Wachs umgoffen, paer mit Ol ober Fett in eis ner lampe gefeuchtet, wohrech bie Manus me beffelben unterhalten wird. timeis :: gentlich, fpethit man auch von bes Les bene Pocht (Dacht, Di D. bas Tocht und Tacht); die D-bank, bei ben Lichtziebern; eine Bant ober ein Difch. auf welchent fie bie Dochte zu ben Liche tern verfertigen; das D-garn, bas Born, que meldem ble Lichtuicher Bochte machen (bas Lichtgarn); Das D-meffer, bet ben Lichtziehern, eine auf der Dachtbant fenfrecht flebende zevelkbreibige bewegliche Klinge, mit witcher mas die Dochte, welche um He Defffunge gefolungen und am Dochtmeffer abgefconteten werben, tura iber lang machen tann : Die D-mas bel', bet ben tichfziebern, eth effeener Drafft, an bem einen Enbe mit einem Bafen, an bem anbern mit einem gro-Ben Blinge verfeben, um bie Dochte ju ben Ethbiern in ben Fermen gerabe in bie Mitte mi eichten : Der Dfebnetder, bei ben Wachelichtziebern, eine Dodetant, die wenig von ber ges wöhnlichen verfcbleben ift; bet 30 fief, fo viet als Lichtfbieft; Die D' France, bei ben kleitziebern, eine elferne : fendrecht am Rambe ber Dochts bint Rebenbe runbe Stange; um mels de bie Dochte gefdlungen, um Dochte ineffer abgefcontten und mit ben Dans den aufammengebredt werben.

Docke, w., M. -n., wie unt geofen Engländsicher Benfunde mit lappigen, an beiben Seiten herunderhangenben

Dberfippen (Dogge).

Docke, w., Mr. - n., in ben Seeftübten, ein gemauerter Wasterbehause in einem Safen ober bei einem Schiffwerft, welscher mittelk Schlenfen verschloffen und gebillet werden tann um in welchem Schiffe gebauet und ausgebestert werden Chie Dockform).

Dócke, w., 数. -n., 包etfl. m. das Bottoen, D. D. Decklein, eine tebe turge und dicte Gunte, befonders Sci verschiebenen Sandwertern, fie mis ne vlevedly over gebrebt fevn. In den Bergwerten nennt man bicjenigen Sols der Docken, welthe an beiben Geiten bes Baumel hangen, ber quer burch die Gefnbel gebt. Bei ben Suchman chern, die Rieftein Saufen am Spinnb rabe, in welchen bie Spindel geht. Bel ben Tifchleen, die farten Studen hold au ben Seiten ber Weftuble. Wei ben Drechstern, bie tuezen fierten Gäulen, amifchen welche bas at beechfeinde Sols gehannt wirb (bie SobBoden). 38 Den Kischtelchen find es bie Sanfen ober Schligel. In ben Schmelputten, bie beiben bolgernen Saulen, gwifchen wele men ber Schemel bes Blafebafaes auf .. und mitte beweigt wird. 'An den Wisc

gen in manifen Gegenben bie Munika ober Bodbeiger. In ber Budunft, ficiale Gauten, Stollen der Beffaften. an ben Gelfinbern. Bei ben Beffer 'Abmieben, ein bannes vierfeitiges Gifen fm Anthallipse wilt einem tocke, Die Breffertilingen bittelapuffeden, wenn ber Abfab barun gefchingen werben foll. Wet ben Schlöffern, geftabite Gifenfitte von alleriel Schalt, welche fie in ben Sheubfoct fpannen , um allerfel Blerathen basanf austritlefen (Maturfine): Boi ben Strumpfteiskern, bie beiben elfernen Stusen , welche auf ben beiben Bollen bes Strumpfwitterfubles Bia termires einerlagen find. tinchentsich successive and a Boocke classical materials. bus Mer einander gewiefeltes Bind Bonibre aber anbere blegfameg Bachen. s. We bei ben Migere bas aufmmmengemiddler Singefell, mie and bie bufemmennewickthen Schulbe und beiffen. und fin gemeinen teben bit, minminte gebrehten Seiben umb Garuffindel. derb bit firmen Strofblindet, weich : ginvelten gebifchen bie fingen ber Dachstegel und Schindeln geftedt werben, und unid ble jufatunendelichbenen Gil bel netruthneter Kabaleblutter. Bornter: eine Weppe : mit der Docke fizielen ; ste ache wie eine Docke (D. D. Locke). Dann noch eine Art des Kopfe munes beim weibfichen Wefthlachte; und enblich bit Contactigengen mit Saf ein Anfibliger, jo fern er in die Sobe bringt und die Seite in Schulugung ket; Dócken, 19th.B., su eince Dofe maden, von gufammengewieleb ben Schnüren :c., aufwickeln. unth. 2., mit ber Doct fpielen; Die Dockenhank, die in den Docken mm Schiffsbau anacheachten breiten Abant und Gange, bie rund ven bie Docle in sinigen Melben fufenweife übereinender angebracht And; Die D - blätter, eine Mrt Grindwurgel, die in Genbett und an feuchten Ortern mache und eine große holzichte famendig gelbe Warzel dat: das D-geländer, in der Saus tunf , ein Betthber wit fleinen Doden sbeit Busten (Befaftenbt auch Benfete

werf); das D-frant, eine Art Lictte fauch glattblatterige Riette, Srindwurgel, Ohnblitter, Aliffen), mit einer tief in bie Erbe gebenben, fingerebieten Burgel, von aufen braun, inmendig. aber. melfild; der D - trais . mer, Der mit Docten ( Puppen ) bans dels: der D-madrer, einer, der Docken (Burpen) macht; der D-Schrant, ber Schrant, in welchem bie : Docten (Puppen) feben; bas Dfpiel, bas Spielen mit ben Docken liberhaupt : bann, eine Bet fleiner . Schaufpiele mit Doefen (bas Munens .hiel, Marionettenfpiel); der D-(pieles , des ein Doctenfelei verankale set. füs:Welb feben latt (ber Muppens hieler, Marionettenspieler); der 20 -Germel, in ben Stuinpfuntiblen, ein Stempel, etwas bomit ju gerfampfen; · der D-ftock, bei ben Drechnern, ber untere bolgerne Theil einer Docte en ber Drechktbunt; das D-wert, L Dockengeländer, die Dockform, L Dode 1.

\* Docton, ein febrer; Gelebeter; ein Berge; Doctonand, einer der im Bergrif ift, Doctor ju merben; Doctorat, Gelebetenmülbe, Doctorumt; Boctuin, die Gelebetenmulek, Lebre, Wiffenschaft.

Documenter, belegt, beurtunbet.

Dod, m. -en, M. en, die Dod, im D. D. ein Pathe, eine Pathe.

Dogboot, f., f. Dogger.

Dogge, m. u. w., eine Met hunde. G.

Doggenfander, m. - s, eine Stachels ober Wargenfchnede im Mittellandlichen Nicere, beren Schale mit biden grubigen Mabren ber Quere nach ber fest und bunt gescheckt ift.

Dogger, w. -s, ein gifcherfabrzeus, deffen man fich in ber Nardfer bedienet. (Dogboot).

Dogling, m. -es, M. -e, eine Wrb. Balifiche, bie einen feinen Thran abt.

\* Dógma, ein Leppunkt, Lidding, Glaw benisch; Dogmätisch, lebemitig, glaubenischig Dogmatij von, Lebe line, befonbers Glaubenstehren fefffele

1. Doble, m., M. - n, ein schwarzer, ber Arabe Spulicher Bogel mit bells grauem hintertopfe, mit einem ges brudben und gewölbten Schwafel (in ben gemeinen Sprecharten Thale, Duble, in der Schweiz ber Alprabe).

2. Doble, w., Dt. - n, in D. n. M.D. cin Graben jur Ableitung bes Wafferd ze. (Im D. D. lautet es Lolle, Dolle).

Döbne, w., M. -n, eine Schlinge mit einem hölzenen Bügel verschen, Krains merbvögel und andere kleine Wögel zir Herbeit barin zu sangen (Sprenkel, D. D. Schneibe, Schneibe, am Abein Baumgerichte): Podmen legen, fiellen; in Dohnen sangen; der Döbwensang, das Wögelfangen in Dohnen, auch das Recht, Dohnen tegen zu dürsen; der D-strict, die ganze Reihe der ausgiskellten Dohnen im Walbe (her Dohnenkeig, D. D. Schnas ober Schnaat); der D-steig, s. Dohnensteigb.

Dolch, m. -es, M. -e, die fürgeste ürf Stofbegen, besonders in Italien häus sig. uneig., sitt etwas sehr Scharfes, tief Eindringendes: die Worte sind in meiner Seels Dolche; D. - des weber, E. u. u. w., mit einem Bosche bewehrt oder hewassnet; D. - formig, E. u. u. w., wie die Klioge eines Dolches gesormt; der D. - sich wir daem Dolche, der Stof, der mit chem Dolche,

Dolde, no., Mr. - n., Berfl. ns. dun Doldeben, eig., ber Gipfel eines fer den Sache, befonders der Gipfel der Häume. In der Plantpulehre, eine Ket Bliffe, die aus einer Menge gleich langer Mannenfliele ober Strausen ber fleht, wilche aus Einem flenkte eine speinern; Poldenarrig, E. u. It.iv., nach Net stuer Dolde: ein holdentier eigen Wart; ein folgen, no an der Gpiete des Blattfieles eine große Angaht van Blitzern ift, die fich ihrer eings ber logen und nach Art eines Goppene schiemes kreissbrung ausberiem; die D.-blingen, eine Blume, in Gestat

einer Dolbe; D-blupig, nach Art mue fir gebauet tourben : bie Satutiles ber Dolbe blübend, Dolbenblumen tras che eines Bifchnfes ober Erzeifchefes gend; die D-erbse, eine Mande überhaupt : in weiterer Bebentung eine rung ber gewöhnlichen Erbfen (Rofenjehe Stiftbliche. Uneig., gleichfam ein erhobenes Gewälbe : Der Doms erbie); D-formig, E. u. H.m., in form einer Dolbe; der D-ifon, eine . Dechent, ber Dechent: cincs Domfife tes ober Domlapitell; die D - frau, Aut Bfops, beffen Blatter am Gipfel on manchen Orten, fo vict, als Chors gleich einer Dolbe beifgmmenfichen; die frau , Stiftefran : der D - berr , cie Depfange, die Benennung berientgen Mangen, bie eine Dolbe tragen, eine gentlich ein Char : aber Conitaisberr an fünftheilige Krone, fünf Staubfaben, einer Dom o ober an einer bischöflichen und erzhifchofichen Lirche ; bann, There . - amei Griffel und amei freie Samen baben (Schiempfangen); Die D-- haupt ein Stifteberr ; der D-bereingraube, clue aufrecht febende Traube, bauch, der Baud eines Domberen ; Deren untere Blumenfiele fo, fart ver-- meig, ein bicker Band; D-berge Liche E. u. U.w., cinem Dombern aslangert find, bag fie- in ber außerfen Svise fall gleiche Sobe baben; Dols · bigis: Dombernliche Aller (Dans Dig, E. u. U.m., Dolben tragend, eine - bernád). Domane, ein fanbetherrliches Leine - Dolde vorfiellend; Die Doldante, sine mers ober Krongut, win gilrfiengut. Bfange, beren Blumen Leinen Sett; Minf ausgebreitete eifermige Blamen. \*Demestik, ein Sausbedienser, Dienfe · blatter, fünf turge, röhreuformige, am bothe. a de la companya de " Domicileven, mobifaft ober einbele · Mande breifpaltige Soniabelittiffe, viele turge Staubfaben und viele Griffel michilan; Domieslikan; de Bob mit fumpfen Staubmegen bat. nung, Sabhaftigfeit, Aufenthaltsort. \* Doming, bie Amm, Bereind, Ges Dóll 2c., f. Coll. 35 Dolle, m., DR. -n, eine niebrige Stelle bicteriun, Stifteverfieberinn: Domis in einem Acter; bann, eine irbe Bere nation, die Berrhtaft, Obermecht: Doinidicen beitichen ben berta Dolmersch, m. - en, M. - en, so wiel fpieleng Dominium, des herrichafts ale Dolmetfcher, ein überfeger; Dols reibt, Eigenthumstocht, Cigenthum. metschen, th. 3., aus einer fremben Domingofaffee, m., eine Met Weitine , Sprache überfegen, um ben Ginn einer dichen Kaffees, ber von Dominge · Mehe verkänblich zu machen; der fommt; die D-muschel, eine große, Dolmerscher, - s, ber aus einer frem. runde linfenformige bicfichalige Mufchel. ben Sprache überfest, und ben Ginn auf der Oberfide grubit und nesartig neinen Robe oben Schrift verftandlich geftreift. Dominitatioffer, [., ein bem Domie medt. Uneig.: er ift der Dalmete nithorben gehorenbes Cloffer (Domins anerflofter); der & - monch, ein scher meiner Abschien; die D-

mecht, ilneis.: ex ist der Dollmetz
fehre meiner Abstehren; die der Abelmetz
gehren, die anwähle Sycht zu delmetz
gehren, die der delmenschleres
gehren, die delmenschleres
die hendelige des die delmetichers
die hendelige des die delmetichers
die hendelige des die delmetichers
die hendelige des die die delmetichers
die hendelige des dies diese forms
die hendelige des diese forms
die hendelige des dieses d

den Sprockt in ofen bekannte.
Done, m. -as, Mt. -e, icht Ast des hes hen gunden Docket, eine Kuppel; eine Kirche wis einem balaen Docket, des unchantlicheit gestärche mit elaem folden Dome und.

aldemid: nadmit. nediffiffite bie Bem.

nonne (Dominisancrinn); der Dvorden, ein Wönchereden von Dist.
Bominist 1225 geststetrund nach som benannt (der Dominisancrorden).
Dominiven und Dominisum, f. Doe ining.

mipa. \*\*Dörvine... cin . Muhmitrid , ~ Paryéns , mantels cin Zablsnípiel...

effetife Domberren ale ein Bantes des teachtet: auch, thee Berfammelann, and . ber Ott .: am fie fich verfattniels ; ndie . D - Liviches eine Riechermit: eines Mos : ene; uneig., die Samptfiethe eines Bis · fchofes ober Erablichofes: det D. bils : for, ber Lifter an einer Damfleche : . der Litel efties bepfellnbeten meltischen -Domberen: der D-pfaff, sor siel als Dimpere; uneign, ein Sangrogel, ber ju ben Dietschnäblern gereibnet mirb, mit fcmargen Schatel, ber gie . ner fcmargen Cappe abnith fiebt, and : rother Beuft (ber Gimpel, auch Bints - Set , Goldfiel, Rothfiel, Rothfoliati, . Mathaimpel:Mathvoatl:foblintiGoutlint, r. w. in D. B. auch noch Balle u. Duofid); den: D - sfacrer, D:- prebiger, . het Pfaute, Poebiger an einer Anne and the company of the state of etern; Domfifer; dieus - prope - fiel , bie Pfründe, bas Mint, Mab Die Werte eines Domptopfest ander befe fin: Wefaunt; B-propfielist. E. di. Mint. an einer Dompeoffee achonia: · D-propietich, E.n. II.w., Anan Dans f propfic gehinis, jufamment z die D-· : Schwerze ... eine Schilepfenart wit fas : is dan und in ber Spige niebtwättige . bogenem Conabel; bas Dr ftift, eine, Dondigte mit bem mas bagu ge-. binet; bund, ein Domieneitel mit feis . stem Bifchafe wher Coabilchofe als ein Bauer debrichtet, e. e. eren . . . · Zin, ein herr, Bonnehmer (in Bore .. tresof tanb Spanien). .... ; , . fifenten, Geschentuchmer; Donasion,

Donacar, in der Techtspr. ein Bes

die Ochentung; Donabes, ber Ges schaufgeber; Dongvatuie (fpndoughe guariith), ein freintliges Gefchenke

Donbrett; f., in ben Bergwerten, Beete .. ter, melche in einem bonlegigen Schnichte der Länge nach auf bie Dhabaiger ane genägelt werben.

Done, w., s. Dobns.

Donfach, L. in ben Bergmerten, bie Entfernung uon einem Donbolge mim anbern, fu einem boulegigen Schathte (Donfalen, Tonnfach); des W-hols, to ben Bergmerfen , Silber , welche in

» bouleman - Diachten - modiabat Weife - auf bis Lienende geftrecktingenben; min 2:bla: Denbreiber: barauf feffeunggejn ; init ben Bilitenwerfen, fchräge ober boules : ele goffnestig Zimmerhölzer auf bem « Mientheume-amb. unter ben Rabmfffte . Lon . auf welchen bie Balge ruben (in ber gemeinen Bergfregde Dombols · Zonnhole, Dumbhole); die D-lage, in han Bermuerien, die abbanaige Rich. .. tung eines Ganges ober einer andern Mathe (die Doulege); eine abbangine Blache felbft, auf welcher bie Subel bin: aufgeschoben merben i die D-latte. in ben Bergwerfen, Satten; bie in bonlegigen Goodten auf bie Donbolger umagelt, merben, um die Ausfgbernna der Albei au erfeichtern; Die Delege, Brim nis Donlage; D+lege-over "Delegie : Gin U.m., in den Benge waten, fcbrig, abbangia, fcblef sher sen ber Tentrechten ober Scigerlinie abveichend: Jonlage ober donlegige Schächte, Binge, Klüfte, flotte: eme; domlege Alache, : die guf einer andern Släche schief kehet; eine dons , loge Linie, eine auf einer andern fchief aufgerichtete Linie ober anch eine Schaur, bie nach bem Balle gince Bebirack abackedt ift.

\* Dongrasmit, f. Donater. ... \* Donne, Seer, Berring, Gelebte, Donnes, m. -s, mi reffende, jeftige Betale in ber luft, meldes fich bei Bemistern boren Hift. Uneig., bie Unfache bet Donners, ber Blis : vom Donner gerührt, gescoffen .. ger fchlagen werden. hicher gehören - auch die niedrigen Permunichungen bes emoinen: Houseps: dast dich der Donner! nämlich erschlüge; das wäre der Donner 20. Feuner :.. jes Des große fürchterliche Bethie ober fars er Donselle uberhaupt: der Dons ner den Geschützes; der Donner der Schmme (bie Donnerkimmte. Dennertine); die D-gre, f. Donnerteil; der D-bart, in manden Begenden, eine Benennung ber gemeis men eber großen Mauswurg, weil man chemable alaubte'. bei Blie leftobe

telife in ciù Bant, auf weldein Diefes Rrant gestangt ware (bas Donners Brant); Det D-befett, ber Bame mais frantigen Bentichfes, welches für : weilen auf ben Bitmen aufanben mitb: D - blitzend , E. u. Mini . Doniscend und - bligend; Die 3 - bobbe, in - manden Gegenben, ein Rame bes Inas Benfratites soer ber fetten Beine (Dons mertraut): die D-buchfe, ide ver-Mitete Benennung einer aus bem Ge Brand getommenen Met anofer aus ture der Kanonen; der Donneter, -s, am Beimme bes Dorinergottes ber Mis ten, bes Jupiter; aus ein Stiname des billiken Wesens: Die Diffinnime, Die bem Donner vorbergebenbe Manue, Ber Blig; ber 20 - Nug, ein bennefns Der, b. b. mit gesttin, beftigem Besinich servinbetter Mus; im geneinen Beben mancher Segenben, ein Mane Det Sobiwitzel ober des Mallmen Etbs ¿ tetrifes D-fech, E. u. \$30.) ber " Bed Doutness frob if, bes gift bennert; Der Dagang, ein Sairg; ber mit Donner ober mit Schreden begleibtt if (ber Dounertellt); der & gedante, ein Webante, bet Melchfant wie ein Donner trife; Das D-gefrach , bas Arachen bes Donnens'; banen, ett jehes fireterliebt Schach; das D-ger unifab ; ett bonnernbet, febr fortes Betauft ; Das Bo-gevoll , Das Rols fen des Douness; und wiedy, win febe Giefes Geint; 3. S. bes Wagens; D-geruftet, E.v. u.m., mich., mit bem Donner, Den Biben gertifet;. Das D - geschoff, ein benteinbes Beldet, ber Bild: das W-gefpann, ein bbijnefribes Gefpanet, bas Gefann Ses Donnecers; D-gefplittere, E. u. H.w., vom Donner, vom Blipe ger Wiltett : Das Dageton, Dagethe, bas Geffate, bes Donners ; das Dgewöll, Gemitermalten ; die Batut, Die Went ober Flamme bes Dominers, b. b. Des Bligde; Der D-gode, ein Rame bet Muster (Ther bei ben alten Deutschen); Der D-ball, ber Sall, bas Berbfe des Donners; D-ballend, C.u.Mim., Bellend wie ber Donner; Dus D.

. Bano, 'In Der Matmilchet, die Metics Mutchen, an welchem bas Ginfalge und ; bes Glace burd bas Blinfener andyment wird; ber D-foil, ber . Bilo; melden ber Donnergott Auplter th Others sactiger Christien to ber Reibe sin filhes; ein lettformiger, at actolater "Metlit; von welchem bie Wenge wähnt, bas cer fust beur Beipe gur Gebe falle . (Manie bliber Steine find Berfeines ounges wen jest unbefanaten Gdele thiefen bie wegen einiger Abulbeleit umit binem Dielle ober ninem Singer auch Billfeine und Kingerffeine genannt meiden. Ander fich feinerne Stutte Atte, bereit man fich in aften Beiten Gebierft J. Dottterarte: , Beibe Muten Belfen aud Donnerfeine, Migfteine, Albichuffe, Ancheffeles, Benfattegel, Belleidinget gerunfinger, Storchfelbe, Maben filme Cindificine); Der 3 frieft, win bonnernder, febe Aucter Anabe bus Defraus, cin Rame shes Bidunchantes unb. ber Dannerhabe mi Die: Du twite, ein Geefft, ber au ben Anserfalbnen gebliet (Geeffore ploti, Littenkupf); Donnech, 1) amers. 2. mit baben. laut und Auchteribe titten, pan bem Betile und Go trache bei Bemittern: es gonnert; es hat gedonnett. 2) mill. 2., den Donnet bervorbringen, ein bammenbes, filecht: eliches Gerunfc ereigen: der derr donnert vom dimmets un the an die Thür donnern, bestig and mit grofem. Dettuft an bie Thue folgen; die Kanonen dannern i auch not ber Sutunt: eine dannernide Seimme, eine flerte, Mede terlide. t) th: 2. / burch Donners. und in weiterer Sebentung, burch bas Bemitter bewirfen, heenorbeingen : das Cemuser bas ibn wach gedone nert. Die Dannernelle, die Art mifter Rellen, welche auf Wicien boe tim nommid seinseine dan fichien · Langerffremieen Arlebsbunden und ges . ferbeen Eronetblittern bat (Bintmelle, Betragelein, fonft auch Beeienelte); die W-meffel, ein Maure ber geofen Meffet, well fe, bein Schlieb ann

Bleet gelegt, tas Satteriberbeit beffels : Ben verbinbett foll: Die D. Dofatt. ne, eine bonnembe Bofaune, beren Schaff laut und flichterlich ertfit : Die "D-rebe, an manden Orten der Mas - mie bes Gunbermanns ober ber Banber-: sere (Gebenben); das D - vollen, bas Moses bes Donners, ber eskende Domitt; der D-ruf, ein bonnerne - Der, lauter , fürthterfich tonenber Bluf; D-fibeit, C. u. 11. w. , fceu vor bem Donner, fich vor bem Donner Mirthe tend; der Defeblag, der pfieffice faute und senfichibe Anall wach einem Wilbe bei gatt nabem Gewitter : uneig. setwas in feinen Wirtungen Gereffis des, Bekindendes; der D-feirlund, ein Schlund, aus welchem etwas mit bonnernbem Beraufche fabet; file grobes' Beichild: nietallene Donners fallindes D-famer, E. n. H. w., son Dunner fcheier, viel Bilbfioff ents Baltead & Der Donnerffag ober Dons nerstag, der fänfte Tag in der Bos det Der grune Donnerffag; ber Dounteflag in ber Boche vor Often ober in der Marterwoche (im D. D. der große mit ber bode Donnenting, elich Ausfaftag ster Antlespfingftag, int D. Dieber gutt Dougleffag).

Anne. Die Doinnerfing bet feinen Ramenung bem norbiften Boinergelt, bem Ther.

Donnerstein; m. s. Donnetteils die ... D.- Kimma, "eine donnernde, Aleche terliche Stimme; der D. frabl, ber Bligfrabl, in fefern er nom Donner Ergitlat with; der D - fürm, ein fürchterlicher Sturm, mit Denner ver-. betraet, ein Gewitterfutm: Der Drag; ber jungfte Lag, fofern er fich nach ber genreinen Borkellung burch Done nern aufünbigen wirb; ber Dason, ein ben aeruber, Rartet, fürsbereiteber Lon; der D-triet, ein Leitt, gin Birng, ber mit Donnern begleitet ift; D-voll, E. u. u., voll Donners, D. b. voll bennernben Geftbiltes : Die D - wache, bei ben Golbaten, eine Bact, welche fich bei einem Gewitter in bem beuft bes Lauptmanns mub

Deciffen einfinden neuf, um bie Reis berfammer und Rabnen, hu Hall bes Wie einflichtige, ju retten; der D wagen, ein bonnernber Wagen, ein and Mabern enbenbes und beweatiches Befthat, wine Renent; unetal, wint Wagen glebhfam, auf weldem fabotab ber Donnergett ben Donnet eineit; Das D-westet, cin Genitter, im Benenfan bes Bagelivetters (D. D. ein' Strabimetter); im gemeinen leben bet . nitthinen Berwilmftungen gefennatio : "bak dich das Bonnesenster ver fichlige! die D-woge, due fleche tertick braufenbe Moge; die D-wools te, eine Bewitterwitte, ober eine mit Stieftoff angefühlte Wolfe; das D mort, gleichfau ein nieberbennembes, De b. febredliches West, eine fundebhop Rebt.

Don Einfrace (fpr. - Bifth -), eig. bet Rame bei irrenden Mitien la 217ancha in Cervantes Befoideibide sung, bann Meid, ein Menteuver, im render Mitter; Bonguifrechtben, abendeuerficht Streiche und Erguffinspin.

Donabaum, m., ein Reine ber Welfer menfante.

Boppeladies, in., eli doppetter weer, b. 5. Der zweiftbiffge Abler, welchen mehrere Muften in thren Mappen flibe ren; uneigenetth, bas chemnilge Beutfche Muid. In handel und Wattbel werben verfchiebene Bancen von bem anachlingten, Stelertten Stichen fo genamit, & Si bie sweite Ers ber Butme feibe ober bes baumfelbenen Druges. Die britte Met in Der Gite beibt ber verfalagens Doupsindise, the vierte aber ber einfache Abler. D. artig, E. u. M. w., von beperker, von gweierlei Art; der D-atlaff, ein Mt. lat, ber noch einmabl fo finet th, als ber gewibuliche ober einfuche : bas 10band, boppettes, auf balben Getten recht gewirtes Band; bet den Golife fern, ein Shikeband mit gwoi Ridgela, fin Gegenfine bes einfachen Banbes; hei ben Bittichern find Doppefafinber avel tide Binder over Reife, bit auf

- mande große Siller unt bus Enbe ber 3 Dauben auf bie Rebfe geschlagen were .. bei : der D-becher, ein Beder jum Donneftr ober Wilrfelt : ein bopnelter a Becher, beffen gus gleichfalls ein Beiber , ift unb ben man antebeen femtt, ein s derens au trinfen; das D. biet, ; farfet Bier, meldes sueimost gefrebt . iff , im , Gogenfan des, einfrant ; die De biste , cine boppelto, smeifaibe in White ; Der D - blafebaff, ein Was Rhafe, ber noch unter bas theffe Allebt, im Mentafon des Charblefebuffet (Dane performi : das D-blech, aufe hen Biechfämmern, eine Gante Wiefen Bars # ken:als bas Sentierbiech unb:fibmicher - de bas Greusbled; :.. dan; D-blatt, Auf benydites Blaft ; bei ben Guicibars e denmachem, swet guiammengekimte Bogen Bapter ju ben Spieltarten; ein . Platte der Bohnentapens. die D-blas mirrapicine Bflange; beren, Witter vier welfernige. Labfallande; Selchelätzer and m: gewihalid . smalf. fomale: Baumenblits . . ser bat ; den & - boden ; cin bonnele it ter Bogen; die Zi-bückfe, f. Dope pelbaten; der D-bund, ein bops ... getter Bunh, cinc. boppette Burbinbung ; das D- dach, ein Biegelbath, welches - mit boppelvet Reihen Bieben gebechtiff. . fo bas ber oberfte Blegel immer aber ble Rugesamelen barunten:beffildiber Bitgel "at liegen fommt; Diedettig : E. u. . 18. w., was ouf eine boppelte Art perens metwetben fatty, zweibettig; Der D. -drabe, bei den Schuften, ein karter - Berbhrabt zum Auftiben bet Gobie; Bed Dadutaten, ein bappelter Dus - Maun: b. b. cin Bolbflid, welches zwei Dutaten gitt; die Drebe, eine Gie, In melder ein Mann guei-Frauen ober eine Krau amei Manner bat (Bigamie); das D-eifen, aufben Effenbammern. geine Ert Sfen, beffen Stabe noch eine made to kart und fante find, als ges neddick; der Déposter ober Dódus . Letz es. Einer, ber dopmit, im Brett ofter Roste, fpielt, mit bem Debenbes aniffe, bas er babei beträgt, baber uns etginglich, ein Betrüger; bei ben Kare bulligenmerbern, Lin Abeisteng, bullen

Me fid bebienen, ben attachientenen Eis fendrefit zu ben Albacu-bet Barbitiden Merchennell ober medi-chunckl manne Micacu; der D-federn bei bes Geis , benwirtern Anden . Die beim Schenen dopprik singelefen werben und fich bev-, prit durchfirmen; der D.- fagoer, ein Begott, ber und jinter bas bieffe: E -. geht, : im Gractifan bes Chonfaguets: : Das D-fentter, ein boppeltes Senfter, . . wer im Minter bie Kales beller abaubale ten: Das D - fernrobe, cin pusque . Anthockships Kerdroder, welches auf spei Zernichten beftebet, was welchen Sie jedes sings eins bestimme if i. der Dfleck, eine Alt Limfliche im Mittellana -histon Meere, mir swei brennen Fletten : dia D-finte, eine ginte mit swei kaufen und amei Saloffen ; der De fien mein leichter beaufer feibener Flor, welcher aus ber feinften roben · Scibe verfertigt wirb, beffen Einfalage - faben breifach genommen und gezwient And (Arepolor): die D-flose, eine dovoelte Abte bei ben Migen, beren ebes m Enben jugleich wur Blafen in ben Mund genommen wurden and der des ten ichte man mit der einen Band bie abthigen Griffe that. 3m den Dogeln, eine Stimme, ein 34C me bin Pfeifen geherte find und zwei Sefren baben : der Der Bucel . bie booneiten Milael en einem Thore, ein bondelbet Blade mit a durch Gieffbeetrern en ben wietgiegengefest ten Enben: fo bagible Botter Enanber Bebenüber figen; Die Bufuge, in ber Lonfunk, eine finde, in welcher wit . beim Sampfiate moch ein fichichte Bas perhanden ift; oine Auge su vier Sans Kent die D-furche, in der dende wirthschaft, eine grofidgte Kusche; weis De non einem aweiten binter bem eeften bengestenben Bfluge noch einmahl, alle boppelt gepfägt wird; der Bagans geb, eine Berfon bott franter Einbile bungefraft, welche mabnt; bag fie done pelt su feven sen, ober-su einer und der · felben Beit an amel verfcbiebenen Orten ausleich fen; die D-geige, in der Lontunt, eine mit vice flablernen Sain ten und einer Darinfifte bezogene Gide

ge, von befonderer Geffalt und Stime mung (Viole d'amour); der D delft, melerici verfchiebene berefchenba Geffunungsarten, Meinungen, in einem · Ctaate; das D-gernder, ein dogs voltes Bernber; der 20 - gefang, ein Singfild für amei Berfonen; und bas Singen eines folden Gingffückes von met Peribnen (Duett); Das Dages frann, ein bopveltes Befpann, ein Wefpaun von vice Mferben : Das Dages Bade, ein boppeltes Geffade b. h. gwei Beffabe, Die einanber nabe gegenüber Regen; das D-gelfirn, ein boppeltes Geffen, smei Sterne ober Ochiene neben einander, Saftor und Bollur; das Doppelglas, ein boppeltes Blas, ein Dedelglas (Bofal); Das Doppelglud, boppeltes Blud, Glud von zwei Seiten; das Doppele gold, bet den Goldschlägern, eine Art Rarter Bolbblatter, metallene Arbeis . den bamit aber bem geuer ju vergothen; das D-goldfück, ein Gelbftuck, welches ben boppelten Werth eines eine fachen bat; befonders eines folichen, web des ginf Chaler git (ein Zehnthalers füd, Dublone); der D-haten, im Beidigwefen, eine meift veraltete Urt fometer Zeuertober init eiftem Luntens fchtoffe) welche bis acht both fchoffen. und beihr Abfeuren durch eine? Cabel unterflügt murben; die D-bacfe, eine Art großer harfen, die bis 43 mels fingene Gatten bat; der D-bauer, -s, im Bergbaite, ein Stuer, welcher feche bis acht Stunden arbeitet; D banprig, E. u. u.m., ein buppeltes Baupt habend, wie Janus; die De beirath, eine doppelte Beirgth; wenn ber Benber ober bie Schweftet bes Mans nes ober ber Frau, die Schmeffer voter den Beuber ber Frau ober bes Dahnes betratbet; die D-beit, die Eigens fcaft ober Befchaffenhett einer Gade, ba fie boppelt ift; uneig., diejenige Eis genheit, ba man in einer und berfele ben Sache balb fo, balb anders urthele let und handelt (Duplizität); die Dbetrschaft, eine doppelte, zweisache Acreses. O-berzig, E. n. 11. w.,

to viel and falso ; der B-bügel, zwei neben einander liegende, mit einfinder verbundene Sugel, die aufaumen ein Ganges bilben; uneig.; ber welbliche Busen; der D-kamm, f. Kardats fche; die D-tarsaune, im Gefdüss wesen, eine Lartaune, ein großes Stud, das 70 Pfund Eisen schof; die D -Lebire, in ber Turnt. eine Art ber Bes schwüngübung; der D-kelch, -wie Doppelglas und Doppelbecher: das Definn; ein doppeltes Kinn, b. .b. ein Ring mit einem fleildigen berwyrstehenden Untertheile in ber Gehend ber Reble (ber Kaber); die D-kraft, eine verdoppelte Kraft; D'- traftig, E.u. u. w., doppette ober vertoppette Reafte besteut; der D. - lauf, ein Doppeltet Dauf an einer Alinte; Di-Laufig, E. u. u. m., einen boppelten Lauf over Doppellauf habend; der Dlaut, 'ein boppelter Gelbfflaut (記 略. ai, au, au, ei), welcher aus zwei einfachen ausammengesest ist, die beim Aussprechen wit Giner Offnung bes Drundes gleichfam aufammengeschmeigt ober geschliffen ausgesprochen werben (Diphthony); der D - Lauror, die Buchflaben ober Zeichen, welche einen Doppeffaut bezefdinen; das D-leben, bas Buftimmenteben, ein Beben, weis ches zwei bei einander Lebende führen: bann auch, ein boppeltes, zweffaches Leben, wie es die Frofche fibren, die im Baffer und auf dem gande leben; der D- leber, -s, f. Amphibie. D-lebig, E.u.ti.m., doppeltes leben Dabend, D. b. fowohl im Waffer als auf bem kande lebend (beibtefig); Die Dleinwand, Leimvand, die auf seber Seite elite andere Farbe hat, und brien Kette noch einmahl so fart an Anden tft als bei bet gewöhnlichen; 'die D lerche, eine große Lerchenart wit gels bem Buche und einem breiten schwargen und frummen Strelfe; Das D loch, ein doppeltes loch; eine Unters art bes Secapfels; eine Seefcheibe, bes ren' Scheibt mit länglichen Löchern burchbohret und am Rande ausgejackt iff; det D-manuel, ein doppetter,

b. b. ein gefätterter Mantel; der D - . mord, ein gedoppelter, ein zweifacher Mord, & B. ber Droed einer fcwans sern Frau.

1. Doppeln, th. 2., boppelt machen, bonnelt nehmen, verdovneln. Bei ben Sauftern beift bonneln, mit bannelten ober mit swei Drabten, welche gegen einguber gezogen werben, naben. 3m D. D, heißt, die Schube donneln. fle befohlen; bei ben Ganeibern, die Meider doppeln, an gewissen Steb len keinmand unterlegen; bei ben Lehm-

Acheen, eine Wand doppeln, ibr

eine doppelte Berfleidung geben : ein Schiff doppeln, ihm eine bappelte

Berfielbung geben. s. Doppeln, unth, & mit Bürfeln im Grette fpinien. In weiterer Bebeue tung auch gemiffe Martenfpiele, befonbers Glildsspiele spielen, mit bem Re benbegeiffe ber Betrügerei; baber auch

im Spiele betrigen. Doppelnarriffe, eine doppelte, b. b. gefüllte Nargiffe; die D-mase, eine

dappelte Rafe, d. b. eine gespalbene; der Dort, bei ben Schuftern, ein Ort jum Borfteden beim Dappeln. G. Doppein; die D-pforte, eine Morte ober Thor mit doppelten Mile

chen, welches in amei über einanber ges festen Bunkten befiebet (:), und gemebulic bann gefest wied, wenn in einem Glicberfage ber Sauptnadfag, ein Shluf re. folgt, aber wenn bie Worte

soln; der D-punkt, cin Schreibzis

cines Rebenden angeführt werben fols ien (Kolon); der D - ranzen, ein Doppelter Mangen, ein Rangen, ber aus swel Suften befieht , von welchen beim

Reggen auf ber Goulter, bie eine usen. die andere binten berabbanet: Die Deeibe, eine doppelte Meibe von Bäus men (Mac); der D-teiben, cindope

pelter Aethen, eine doppelte Reibe im Lang begriffener Berfonen ; D - veis bic. C. u. il. m., eine Doppelreibe aus-

In ber Mangenlebre beift bas Sautden, b. b. der tieine Squfen von Gas

machend, in doppelter Reibe fiebend.

mentapicla auf bem laube der Karnteins

ter, happelreibie, wenn bie Gementens feln in awei bicht belfammen flebenben Linica sufammentanfen: Der D-veif. citt bowbeltes Meif aber Meifen; das

D - fals, in ber Scheibefung, ein mit Bitrisifiure achiminaerter Meinfiein: der D- fammer, ein Sammet, ber

von beiben Seiten Aler bat ober nanch ift i D - fchattig, E.u. H. m., einen

donuelten Schatteis werfend, b. b. den

Schatten ju einer Zeit gegen Mittag, zu auderer Zeit gegen Mitternacht were

fend. Co beisen in der Erdbeichreibung bicjenigen Bolfer, welche amifchen ben beiben Wenbetreifen mobnen, beopele schattige over swelschattige, well bie

Coupe jabrita smei Mast fentrecht übir ihre Süifegebet: Die D-schicht. eine Doppeite Schicht; bei ben Dachbel

fern, bie Reihe ganger Ziegel, melche über eine Acibe halber Ziegel, die Aber

ben Muffchieblingen bes Daches vorffeben, geset if; der D-schild, ein doppelter Schild; in ber Pfangeniehre,

eine Risanze mit vice langen und zwei turgen Staubinden und mit Schötchen. melde oben und unten smeitheilig and:

der D-schlag, in der Lontunk, der despelte Anfchlag eines Lones, einer Rote, welcher durch bas Beiden (") ans

gebeutet mirb; in ber Bereffunk, ein demiffer Bereins, ber aus einer langen und smei turgen Golben befieht (Datty-

lus, ---, Zingerfuß); in der Turnt. das Anfersen mit beiben geschloffenen Buben qualeit. D-fchlägig, E.u.

U.m., bei ben Tuchwebern, doppelschlägiges Cuch, ein seines Such, welches fart gemebt und bicht seible

gen wirb, fa bas, ankatt bos bei andern feinen Tückern sechsinght mit der Sabe annefchlagen wirb, man bei bles fem ambifmabl bamit aufchlägt; der

D-Schleicher, eine Benennung berjenigen Schlangen, welche fomobl verwarts als rudmarts frieden und wels

de am Schwanze fo bick wie am Benfe find, baber fle auch zweifopfige Schlangen heißen; der D- schlitz, in der Bautunff, ein Glieb im Aricie, meldes

mit unei Spligen ober Pertiefurgen

screight if; D - faithing. G.s. M.B. mit einem bespelten Gebiet verfeben: das doppelschlitzige Blied in der Baufung: D-fchauft, cin Galus. bei welchem bas Unmahre burch bops selte, auch wohl mehrfache Baranifeaung ermiefen mirb (Dilemma); der D fcmabel, ein doppelter Schnabel; ein ne Urt Schneden vom Gefdlicht ber Blasen; die D-schnepfe, die selfte Met Moorfcbneufen wit weisem Rosfe and femagen Buntten auf bemichen : der 20 - fcbrist, cin perhoppelter Schritt, cin Schritt, beffen Beidwins biefeit verbomeit mirb (Aubliefdritt); die & - febuld, eine hoppelte, spelfede Coulb; bann, bie gegenfeitige . Sould, Sould von beiten Setten; Die Delchumpe, eine Art Ambertifche mit einer bopnelten Reibe von Schupe pen an ben Seiten des Ropfes; Den D-fabreff, bei ben Luchmebern, ein-Relier beim Weben De Dlicher, wele her entfieht, wenn man einen beim Einfelchen ,chaeriffenen Einfeusfaben nicht aufammentnihaft, fondenn neben ber leeren Stelle ben folgenden Gins Schuffaben einfebieft; D. feitig, E.u. #.m., mas boppette Seiten bat ; uneig. mas un pmei Seiten beuntheilt werben tann, D - sichnig, E.u. U. w., der etwas boppelt fieher. Daber die Doppelsichsigfeit, eine Krantheit ber Mus. gen, be man die Gegenftanbe boppelt fichet; den D - finn, der boppelte Sinn einer Rebe ober Schrift, ba fie auf cine doppelte, sweifache Met verfanben und ectiert werben fann (bie 2mcis deutigkeit): D-finnig, E. u. 11; m., einen Doppelfinn enthaltenb. die Doppelsinnigkeit, tie Geschafe fenbeit einer Cache, ba fle boppeifine nia it: der D - Parb, ein Isländis fcher Ernfall, melder bie Gegenstänbe boppelt barfiellt (Donnetfein); das Dfpiel, bas Burfel : und Rarteniviel. S. Doppeln 2. Down der Doppelivieler oder der Doppler, det ein foldes Spiel fpielet; ein boppeltes Soniviel ein Tonfpict von Imei Spies Jern geftielt (Duett); die D-fpritze,

eine fleine Sanbfpripe mit einem Bruch siprengel; D - Spränge, in der Eurni. verschiebene Arten von Springen ; bon D - fleiger, in ben Bepfunt, ein vierfolbiger Bersfus, ber aus swet Steigern beficht (Diemins ----): der Daffein, ein Damfein, wie auch ein Würfel; bet ben Munelenfaß fern, ein aufammengefester Cheldein in einem Minge (Doppelfpath); der D. frich, ein boppelter Gtich ; bei ben Riemarn und Sattlern ze. cin Stid beim Raben, ba mit zwei gaben ober Drubten jugleich genabet wieb, welche gegett einander durch bas vorgestochene lack sekteckt und gezogen werben; das D-frut, ein doppeltes Stud, ein Stud, das dappelt ober sweimahl vorhanden if (in duplo ba if, eine Doublette); eta Lonfiid, welches von .. Avei Mersapen sespielt wird, befonders ein foldes, bas auf einem Takenwerk von mei Berfoven mit bier Banben gefpielt wird (cin vierhändiges Stihet); Der D-frubt, bei ben Bimmerleuten, ein baber Stubl in gebrochenen Da dern, ein Dadftubl mit bebem Grara meete, in melebem amei Boben angebracht werben thunen: die Desüre De, eine doppelte ober amelfache Gitne des Doppele, E. u. u.n., aweimabi genommen, aweisach: ein doppelter Cheil, Ensheil: etwas doppels les gen; ein Duch doppelt besitten. doppelt besablen; etwas doppelt seben; empas doppels ausserie gen (in duplo); in doppelser 216s Schrift. Dann, eine und dieseibe Sade meinsabl in fic enthaltend, ein doppelter Dukaten som Doppels dukaren, ein doppeleer griedriched'or, amei Dufaten, amei Brichricheb'er gelbend. Daber das Dops pelte. In ben bammermerten, ein doppeltes Gebläse, wenn suc Biafebalge neben cingriber liegen und gemeinschaftlich ins Teuer biefen ; in den Bergwerken, ein despeltes Kassel born, die Loppelten Angriffe auf dem Rundbaume des einfachen Göpels. Ja ber Bampenlibes beift boppelt, s. G.

at ander Reben, fo bag eine aus ber aus " bem gewachfen ift, ober eine Biltens belley wenn beren aust sine Blume eine fibliefen. Im Geibenbaue, doppelte Seideneierchen, in deren jedes fic amet Raupen eingesponnen babeil. Im Bafferbaue, ein doppeltes Pums 1: perspeck, welches zwes Rolbenfichgen hat. Uneigentlich bedeutet boppelt ets mas, woran fin ein Theil zweimabl bes findet: ein doppelter Wolet, einer mit fwei Köpfen; eine doppelte Blinte, voer Doppelfinte, eine mit gwei Laufen; ferner mas mebr als eine Anficht; Beurthellung ze.- leibet, befone des in Ausammenschungen: boydels finnig, doppelzüngig; was mehr Gibe und Starte Bat, als ein anderes won gleicher Urt, in den Bufammenfes gungen: Doppelbier, Doppelat-· laff, Doppelflor 20.; von Blumen, wenn fle gefifft find : Doppelte Mars siffen-ober Doppelnarziffen. Auch bient 26. eine Sade ju vergrößern : es · ist mir doppelt angenehm, so wk # es estlich auch für mahl, fach, fältig Acht: Dreideppelt, dreifach; der Doppeleaffet, ein doppelter Zuffet, d.h. ber farter gearbeitet if als ber gewöhns liche doppelehochrund, E.u.li.w., auf betten Beiten bodeund ; D-bobb rund, E. u. u.w., auf beiben Seiten . boltenio; D-Liegend, C.u. u.w., in ber Mangenlehre eine Anospe, wenn ihre Blatter einmabl- jufammenliegen; Die Doppeltroppe, cine doppelte Trape, welche-von zwei Seiten in bie Bobe filhe vet und fich auf ben Abfagen vereinis get: das Doppeltseben, eine Augentranthat; bet welcher der Kranke die Segenftande boppelt und mehrfach fies bet ; Doppeltriefrund, E. u. 11. w., auf beiben Gelten tiefrund; der Dope polvers, swei Berfe, welche einen Imerfentiebigen Ginn enfhalten und als ein Banges für fich betrachtet werben · Binnen, auch wenn fie Abeile eines gros fern Gebichtes find (Diffichon); Die D - maffe, ein Degen vote Sabel. · bollen Griff one Diffolf 株1 der 為上

eine Britebet, wenn ihrer gwei auf eine . wollen, ber Wille von beiben Thellen i 'a' das Daybergniff, ein boppeltes, much faches Beugaif; D-züngla, E.a. u. w., gleichfam eine boppelte Bunge bas bad, bi & nicht bei einer Rebe bleis bend, fich wiberfprechenb. Baber die Doppelsilngigleit; der Desinge ler, 46, einer, ber boppelgungig if 环 ster seicht: der D-zwang, ein ge-Deppeter Zwang; D-zweigig, E. z. ... H. W., Dibpelte Sweige habend, fich im - doppelte " Zweige thellend ; der D. : Furien', Doppelter Zwien, glandelichet Stotrit.

Doppio, in der Dutt fement. Doef, f., - es, M. Dörfer, Betteis nerumen. das Dörfchen, D. B. Dirflein; eine Wenge bei einanber : liegender Sänfer und Berthichuftsen baube, wen Wouerer ober Acfeeleuten bewohnt, ohne Mingmauten und Stade scat: ein adeliges Dorf, das einem Abeligen geboet; ein Zirchobers in welchem fich eine Rieche befindet; auf dem Dorfe wohnen, auf bem kanbe, in Gegenfan ber Stabt. Hinde. das find ibm Böbmifche Dörfer. felbame, ungewöhnliche und mibetonnie tradi dem Docfe vieden over schmecken, verachtlich, folder Eis genschaften an fich buben und geigen. welche man besonders unter ben Lands leuten findet: auch die Bewohner eines Dorfes, die Bairern ; der D- bäcker, ein Wieter auf bem Borft; der D. besitzer, der Besitzer oder Herr eines Dorfes; der 🕭 – bewohner der Bes mobner eines Dorfes: der D-buille. ber Bulle bei ber Blebbeerbe einer Dock ichaft: der Dörfer, - s, der Beisch ner des Borfes, im Gegenfan des Stabe ters (ber Borffer, Dorfner); in ben Zusamenfebungen bedeutet es einen ober etmas, ber ober bas aus einem ges miffen Dorfe ift: der Boradorfer, ein Bauer aus Borsborf, aber auch. - tin Borsborfer Apfel; der D' - fleis fcber', ein gleischer auf rinem Doeses ·das D-fest, ein Zest, welches die Bo wohner eines Doefes feiern, ein-landis

white used and a character of the both ...

Botla gehleigen Acter-(bie Doctman) : Das Dafraulein, ein Fraufen gem Couds, oft mit bem Debenbeariffe bes Mangels an Silving; der Dagels gen, ein Salgen von smet ober bret farten Wfoften, fm Gogenfan eines gemauerten Galgens; der D-geifflie the, f. Dorfpiarrer; die Dage meine, Die Gemeine, melde bie De mobner eines Derfes bilben ; de D herrichaft, bie Berribaft in einem Dorfe, ber Befiger beffelben; ber D. birt, ber Birt bes Dorfviebes; pie D - hochzeit, Bauernhochzeit; Die De bufe, in Bommern, eine gufe welche breifig Morgen balt, jum in tericiede uon einer Sa enbufe, melebe funfgebn, und von einer Begerhafge mels de fechale Morgen balt; die Die fine gend; der D-junker (ein rand. innfer); die Detirche, der Defiis ffer, das D-leben (gandleben) ers thren fich felbft; der Dorfler, Ds, ber Bewohner eines Dorfes ober Dors fels, Dorrwens; Die Dorffeure, Die Lente aus einem Borfe; Dorflich, E. u. u., in dem Dorfe einheimijch, ju Sauje, bem Dorfe andemeffen, eig. und apeigentlich; der Dorflieger, ber Einmobuer eines Dorfes: der Dorfe ling, ein Dorfbewohner; die Dorfe miart, Der Begiet eines Dorfes mit allem, mas an Adern, Diefen, Bale bern ic. baju gebiet; der D-mann, Di. Berffente, ein Mann auf bem Dorle, ein Bauer ; D-maßig, E.u. 11. m., ben Dock angemelten, einem Borte ihnlich, landlich ; der do meie Her, id sinigen, befonders Reichsbore Ren, ber, Goultheiß, Bauermeiffer ; ein handwerker, der als Reiker auf bem Dorfe moppen und arbeiten baff; die D - menge, bie Bewohner eines Dom fes, die Bauern; den Dorfner, -s, (Diefer), ein Bewohner beg Dorfes, ein Bouer; die D-ordnung, bie Dronung, Einrichtung, melde jur Band. habung ber öffentlichen Sicherheit auf rinem Dorfe getroffen wird; der 20 -Pfaffe, der Bfaffe, Beiffliche in einem Porfe (jent nur vernotlich); die Da Erner Band.

Pfauve, die Stelle cines Donfafamers. und die Wohrung beffelben i bie monde of ere); der Depferren, der Minne ger auf einem Dorfe, Cher Dorfprebinte. Dorfgeiftilche, ber land foryer a lande prebiger, Landgeiffliche); das Decebe. ber Umfang aller Rechte und Freiheiten, beren bie Bemooner eines Dorfot ges niefen (bas Gaurecht); der Deniche ter, in manden Gege ben, J. W Sante fens, ber Michece in einem Dorfe : dee Soultheis; die D. fcbafe, hie 200 Bauern geborenben Coefe, sum Une terfiblede von den herrschaftifchen ; der D-Schafery ber Gover eines Deffe Aftaft, sum Hoferfibiche went irgem in bereichastlichen . Sie D-fchafe; DR. Borfemobiles, bufditimeritigen marfemobner bufammengemmen ; nem Dorte (ber Dorfteug) ; Der 30 d fchmico. elu Chimieb in emem Date: die Dorfichmisde, seine Werkatt; der D- Concider, ein Spriderin einem Dorfe; die D- fchones wine Chone, ein Mad ben nom ambequer D- (choppe, de Achone straffich fiber eines Geriftes auf bem Docte; die D - febrale, Die Soule in oppm Dorfe; dar D-schulmeistern der D'- schuleheiß, phys iner Desse Schulze, ber Shultheit ober Counte in einem Porfe , spinalinterfigindeinen ben an manchen Drten noch gewichtle den Stadtfdultheißen; Der D-fcheis step; die D-sproche, die auf dem Dorfe übliche Spracor, eine grobergies be Sprache (ble Bauernfprache) ; Die D-ubr, die übr auf dem Kincheliurm eines Dorfes; das D-vieb, bes in einem Dorfe ben Bduern gebarnbe Vict : ber. D-weibranch : i & Bauernweihrauch.

doclenbaum, m., s. Roenella

Dorling, -06, Mi se, in prenfin, diefenige Nachtigan, welche bet Tage fchligt (ber Rothvögel, Lagichläger).

Borlfrauch, m., ein in Wieginien eine beunifchet, feche bie acht guß bobet Straud, bellen Glume fünf Grantfir

Den bet ; welde ben bagtigen Brucht tein ungeben (Bligen). R. Doen, m. -es, M. -en, auch die "Dorner, Aberhaupt ein Stachel aber e et in eine fcharfe Spige auslaufenber Beeter, befonders aber gewiffe fotigige Ebeile an ben Bemachfen, welche dus bem Bolge burch bie Rinde hervortas sigen: Die Bornen frechen; fich (mir) einen Dorn in den Juff streten ; einem den Dorn aus dem na Buffe sieben, auch umig., ihn won stinem gebeimen Schmerze befreien. Uns Bertlich with Dorn filr etwas Inans menehmes, Somersbaftes gebraucht: ... auf Dornen geben, unannchmitte : Beiten, Leiben efbilben; bas ift ihm ein Dovn im Huge, bas ift ihm Ans erengisch. Im genegietn Leben werben werichiebene Starbell und mehrere flise - afge Werfgeuge Dbener genannt, g. B. ; Speinaste ble Stednabeln und fest nbc , bie bewiglichen Stacheln in ben Schnale : Sen. Bei mebreren Metaffarbeitern find and bath runbe, balb ectige, balb bicte, - Salb binne fpigige ciferne Bertjeilge, mit melden entweder 20ther in Gifen zes Balt gefchlagen, ober bie fcon vorbans . Denen LBiber aufgerNumt und erweitert Bei ben Schlöffern, ber " Derben. Satiofe sunbe Stift in einem Deuts inen Schoffe, auf welchen ber Solufe fel eingefteitt wird nit daf welchem ce si fo berumbrebt : bann auch an ben - Britisfoliffern ein bewegliches Blech, meides bas Schilffelloch bebeckt und Bei ben Buchfenfdmieben, · verwabrt. : line lange, runbe, eiferne Stange, vorn " witt einem umigebogenen Saten verfes ben, auf welchen bie Blatten gu ben Benetesbren gufammengefcoeift were Den: Bei ben Stablarbeitern, ein rum Des ober viertantiges Gifen , beffen fie fich Batt; eines Ambages bebienen. Auch beifen Diener bie fentrechten Arme eieher Baspe, um welche fich bie Churbane "ber bemegen; ferner biejenigen Balgen, Uber welche bie Mateten geschlagen were In ben Galgwerten find es bie 1 36n Weiße ober Schwarzborn um bie . Dornmande geflochteuren Reifer . Durch

selite bas Chlivaffer burthersefelt. Wer den Binngtesten Die Effentheiteles in dem Binne, wood bas 3mm teine Miside Binsden befomunt, unb in ben Seigerbutten bie Backen im beit be fcmotzenen Amifer: Scrner beist Doen bas, was mir Dortien verichen iff. nennt man Dorn, einen jeben Straud, welcher mit Dornen Befest # 3. 6. der Buchoorn, gagedobn, Breess dota, Schwarzduraze, auch folecom med Bornen and Dornballs, Dorns Frauch, wenn man bie kewohnlichen Arten biefer Gritture melit.
a. Born, m. es Th. Dariet, fa fen Bonielspurten, ber abarid, ber bet bein Seigern bis Aupfris sen (Diehlein). Dornapfel, at., f. Biellebille, det Dornapfel, det Rober Mite Billiam Benfen Beiten Belgen und um Stamme unt Dornen bete (ber Korallenbaum); und Rante bes geborn, bundsborn, Schwarzbern, Der gebutten); D - Belder, C. b., and Dornen beftet, und ineigentlich int finninennillereiten und beiden Gerran ben ber D - braffen ber D - tare pfen, eine Met Bratten, duf ben Mit ten blauttch femars, itach bem Sauche ju gologetolich weiß und foult bieffarbig. Die Dannchen befommen in den De tigten Mary und April weifliche haite Pornen, welche nach biefen Monaten wieber abfallen; Der Bortibula, tia Bernffrauch; bie D-butte. Gracielbutte; ber D-beeber fleiner Maubvogel, ber duf fleibe Ba gel und Begiefer fost und fentere oft auf Bornipigen fleften fon Meuntsbute, Bitget, Bergeifet, Dornbercheite, Butget, Bergetfict, Dorntreter, Dorntraget, Buarfriege); Dornten, C. u. M. to, won Dorn, von Dorngweigen; Die Bornenbabn, eine bornige Babn, auf Der man wicke Befchwerben und Beiben in efbuiben bat (ber Dornenweg, Dornetipfeb); Das D-blindel, ein Mündel von Drenkus

reifig; das Dagebuftb, ein Gebufd

von Pespea (bai Börngeblich); das

Dagwinde, che Gerifte volt Dage nen; die D-becke, eine Bede von Dorneit; ein Dornengebilfd (Die Dorne beded: ble D - leone, die Leone ober ein Apany von Dornenzweigen : D-los, E. s. H. m., sone Dornen, sig. und uneig.; die D-peiesche, . 'africhfam eine Pritfche von' Doeinen, eine Dorninkapn; den D. pfad, fo nici als : Dormen bemachfener Strg; uneig., bet. Baidmetilifie telbenvolle Lebendwen; Det D-Fengel, ein bowiger Stengel; ber D-Rod, ein Gred von Bornen, Welldormen (Dreufed); D-über-Frielt, E. w. it. w., von Dornen gleiche fam liberfrictt, voller Bojchnerben unb Disburife: D- voll; E. u. H. m., vols. fer Dornen. unde., voller Beidiverden , Sinderniffe; der D- weg, fo with als Dornenbalth's Das Dorners biei, in den Geigenhätten, batienius Blei, welches aus bem Abaquae beint Schnelen entfiet; der Defienfoct, im bait Gelgerbutten, busjenige Rupfer, but auf ben Geigerhoeben fichen bleibt . und Lokstuske if : die D. wand, L Doinwand; der Dornfifth, ein Bine des Stathelffefes C Seefachele 1. 1500, Godabielen); der D.-forsfatt, · du der Strelleberungsfunft, ber fotgige hervorragende Theil alnus Amehens; \*\*\* Des Wortes Threr, eine Art Anferma-: fidel in ben Meren Affens, beren - Gode acht Gefente batt nieftbe in bie euk sie noese dar buil Albeine swas 🔻 i. faifen mit fcharfen rothen Doenen bas interior fortet fint; das is i gefilde, de wit Boenen bewachfodes Gefilbe; · description die Derngefilde i voes Lebens; Das Di-geniff, eint · Dernenvede, ein Dornengeftennch; Das D-geffeauch, f. Downengeftenuch; Die D-gewähdel, die beiter Battung bet ship fibance (Steinbeifet). Steins Comercially Dec D-bain wine Met . Saifffthe mit einem Stachel auf dem Raden (ber Dornhund); die D-becte, eine Bette von Dornen ober folchen Striuden, welche mit Boenen bofest · find 3 des · D · berry · eine Art Aure

mulbete in Dittelliblider Difere. duren Boale beinabe bereibernie, mit breienfigen Bippen befett und meiß und gelb gebänbert iff: det Di- biend, f. Dornbai; D - icht, E. a. u. w., Bors enn "innic estellingo. : diani, uns ter welches viel Elsen gekommen iff thas How were Mocheisen abgertügt: Bot (120 ig ; C. u. y. w, Dornen sber Dienes habend, mit Dornen befest, bewachfen : sin Borniase Strauch. Anides Mangenleher, ein dorniger Gene gel, beffen folgige Berlangerungen fich nicht mit der haut absisen; ein dors niges Blatt, beffen Rand mit Stas dels befest if; eine dornige Blus memberte, an ber jebes Blittchenmit cinem Dorn verfeben ift. Mucie. bee fomerich, mit Unanirebmlichteiten:und Reben verbunden: Die dornice Babn. des Lebens: der D-tafer Lifee mit gangen Mingelbeden, bie feinbele Benige Bublidenre baben, und berem Bruffild und gligelbeden mit Stpe chein befest And; der Districte fen, f. Detrebenffen und Stachellaitofen: Det Diffiopf, bet Mame chier Maple tifchen und. Wrabifchen Martie; bereit Buntenbehäftnis mit Etacheln befest if : der Detinig, ein Rame bet Muns Maines: Die Difonalle, vink Amalle. Denar Dberfitche mit wielen iStremben in metangerten feinen, rimben Roftichen bebeelt ift. iber Abutichtete init Woenen baben; der De kratier, f. Dorna .dueber: das D-lectwert, in ben Satglieberzich, eine Art Bodinert, ba man bat Galgweffer burd Dormunnbe iaufen lists das Dörnlehit -4, f. Denn s. 1 der Dörnleinbritem cin Rame bes Kornafbaumes, well ep mit "Dörniein aber fletten Dornen Sefest th; die Doenlilie, eine Amerikanie The Plantey beren aftiger Stamm mit Sinchelle besteht #; der Höristing, im Oftenreichifiben eine Art felbares Shudume die Dornmyres, Mansedova; dié D-maschel, eine Met Deeieckmuscheln, in ben Ine bifchen Dierren , beren Schale fuf bie Dhurfache just Stadell befest iff; der 200 4

Seul. Book. D. D. Banclerin Sembles

: De nundtel; in ber Berglieberungs :: fund . Die Benennung gewiffer Wuss fein, weiche ihren Namen bavon baben, baf fie an bie Doenfortiet ber Balte . wiebel . Bruftwirbel be, aeben ober bas 👊 van franka: der Dornmuskel des 1 Lindens; die Dinadeki-eine Art - Pabelfdmetten , beren Ethale fdmars. m ber Mindung bauche und mit dow . . : midten Stiden verfeben ift ; bie. D -. entipe . eine Beneming berjenigen . Stoupen, bie ein aben, abes einen Wortt a baben: Det De meicht, reine: allaemeis ste Benennung verfchiebenet Mbatt, mels vi de, in den Dornen bedelt, der & in doche, eine Art Bochen, weiche mit Briefnitte beinichten, Gingerstatigte; ifface er fliemigen Auswuchfe eber Stuckel: be-s: Die Die rofe, cein Ausmehs an iben · ! Dornen , der von einem Blefer bemührt - innh chier Mofe staigarmafen bhatich ift; :" sin Rame ber Beinrefe; Der Detille si Ben, ein Rame Des Mageleochen; Die Bufchere, bei bem Macinern, eine ingrafe Schree, mit welcher fin bie Defe and the best weight a der the Chimann. 1...: wine firt efbares Gibullinum aber Bille; zu dans id - febreiten fin Stachel : Athering eine Gattung Diersestplos act Dar D. ffein, in ben Galaflebes he meien. bie borta, feitantine Rinba, mel 1. . the fich von ben Eththellen in bem Galle nich maffer beint leden an bie Dornen ans antifecti: der Daftock, nein Genet non 1. 1 einem Dornftrande befonders von 4.1 Weistern geschnitten; der Duftranch, 57 oin Acribuid : den II- Aricharieine " fet Offinbifcher Mintegel, begin unb mit wielen dornichten, gehobenen und : ... audeebreiteten Dwerftelben: gegeichnet : renden Detrett, for Dormbreber: windie: Domand, in ben Galefiebertien, in sine Wand, welche mit. Obenbilichein antiblest if , auf weiche die Gole läuft and beim Burchtriffelm geveinigt wirb ., (hie, Offenermand); Di-zenwirte. E. . L. M. W., von Doenen gewinte . . . . .

Dangeben, ein Beibertaufume (Dorte, Diete, Dorte, Dorte, Dorte, Dorte

L11(4)). . . . white but here Dorrbalten, m., f. Darrbaltims Das D-band, bei ben Ausen, elb-Mas fen wiber bie Dorefucht, welches auf Sande und gube mit einem Berbunde beitfiget wird; Das 20 - blech, Das Debrett die Dörre & Darre blech: Dorven, unth. 2., mit feyn, bure mathen , verborren: Dornen. thi Bay burre maden austrodien: : Obst. Mals dörren (auch banen. 6.1. ) : der Darrer, -e. der etwas ... dieneta ibofondera beid Atauchan. dere . jenige Arbetter, melcher bie Birbernotbe Somehl im Thurm als in der Deretberuse mana Dörrfraut, f. Dürrmery ? die Därrfucht, f. Darrfischt und · Dierfucht, die D-warse, welkt c. Mouen, welche ben Merben im Maule weichen und ihr Gebeiben verbindern, wai fie bavor nicht freffen könnesa Darich, B. . 28; M. . c. dae Act

Schelfsich, bent von Fante, und imit einem ungetheilten Schwanze, in der Office und den nordischen Bendstern ber Office und den nordischen Bendstern ber Office, aber Obeschen, im Preuten Pomuchelis der Odlichen, im Preuten Pomuchelis der Odlich in von eine Spielandigen Sas aber Flachses, inennenn, meikandischen Grentflach und eine und in eine Andersonstern

Does, U.m., das scinstrum dem Apres den denden sutfernten Out, beseichnich gemidden in Germied von dieses er 
men erst dier, interiek erchännich in wieder, Ott kericht erchännich nacher gevonnern Anteind werden dens Antigiehrungen. Indes wertes der Antigiehrungen.
Indet habeibet ich gebe michaufen. Indes werden dens Antigiehrungen.
Indet, verschiedenen Artz, hier goer habei, verschiedenen Artz, hier goer indet, ingehone den Single bedeuter es and indes hier gerichten der einen verschieden verschieden gesten ges

idodut, in. – eage ober der Andrewerser o. einer Meadart, "welche-all Muttane haus einer Meadart, "welche-all Muttane beite. "(bie Caller & Sept. Salds, Mills, Libeld's Dobr ter. Dulte). ::

Dorther, H. w., von jenem, von einem entfernten genannten Orte ber: wir kömmen von dortber: davon bie Aufahimensehungen: dortberaus; von jenem Orte breans, dortberein, dorts. berauf, doutberum, doutberuns ter, dortberüber ic. 1 Dortbin, n. w., an jenen Ort bin: dorthin'ist er gegangen; der eine ging das bin, der andere dorthin. Devon die Lufammenschungen: dorthinauf, en jenen Ort hinauf, derebinans, dorthinein, dorthinam, dorthins über, dorthinunter ic.; Dortig, E. m., bort befindlich: meine dettis gen freunde. Dortfeitig, E. m., auf jener Seite befindlich, bort befinds No, jenseitig; Dortselbst, I. w., eine unnübe Berfängerung für bort; Dorts warts, n.w., nach borthin, nach jes nem Orte bin.

Dosch, m., s. Dorsch; der Dosch wurm, eine Art Klemenwurm, die fich verzüglich an ben Dbich ober Dorich in der Office, und an die Schellfiche ber Rordice ansaugt.

\*Dos & Das (spr. Dob – sa – dob), in der Laut. Ruden gegen Allefen, rude marte augetebut.

わらず。 10.7 新た - 15, Verfisiaerum, das ... Doodren, eine fleine Buche mit eie nem Dedel an Rando und Schnufe - tout: eine Eabalisdoss, Schnupfe \* enbassdofe. In der Raturbeschreis . : Lung wine Benennum berjenigen Lamms : a chafdelm ober Aufern, die wit gleichen Dheen darfeben finbig & B. bie Jakobse ··· simfipelit, fompafamfchelu ze... Eine \*\* Net dieser Sammunghein if Tas Döss itien, beren Schafen nicht größen als Die einer Safolaus find, und die am Bedele weis und beaun nerbollt iff.

Dofe, Dofe, ein eundes, hölzemes Bei faf, welches gewöhalich auf brei ber--tangerten Dauben ficht und anten weis iff es eine Wactdife, Wafchbole re. In . time in den Wranbanlenn Albibafen D. D. Beufe, Beuffe).

Dofenbaume m., f. Alpenkiefer und Sichee. Bei bon Topfern biefenigen . Baumer Stangen ober Batten, worauf Bretter, gelegt werben, um die fentis gebrobeen Gefife barauf gu ftellen unb austreffnen gu loffen; Die De form, bei den Aunfibrechstern, eine Borm, worin was Dofen von Schildfrutichas ien. nachdem man fie erweicht hat, fore men tann ; die D. ffampfe, eine eis ferne form, von ber Beftalt einer Dofe, um Dofen barauf ju verfertigen : Das D - frück, ein Gemablbe auf einer Dolc.

Döserei, w., M. -en, die läffisktt, Dummbeit (Boferel).

Dolig ober Deofig, E. u. II. w., liffe; halbschlafend, bumm. Daher Die Dos figteit.

\* Doffie, bie Wabe, besenders bon Soils mitteln.

Dafflicen, fin der Kriegel bufcben, abe bachen; Dostirung, die Abbachung, Bofchang (eines Mfers, Walles).

Doft, m. - es, ober der Doften, as, der Rame einer Blande mit zwei uns pleich langen Baaren von Gtaubfaben und nachtem Gamen. Im gemeinen Beben wird ber Bobigemuth Daff ger nannt. In anbern Gegenden beift der Stricker : Bafferboft ober Doftens franc.

\* Domeion, die Ausffattung, Ausffeiter; Dotirung, wie Detation, auch Bes . wehrung, Jubruftung einer Beftung; Dotiren, ausfeuern, begaben Cyon Rirden and frommen Anftalten in Bos · Jug-auf ihre Einfünfts)e

1. Dotter, m. -s, das Gelbe in bem " Ei, bas Albotter (D. B. Cotter, \_ Loter), maring

a. Dottor, m. -s, ber Rame verfchies bener Pfigners, als bes gemeinen Dots terfamons, welcher and Blachebatter und Reinbotter genannt wirb, ber Ereise . und bes Stechapfels.

ter als oben ift. Ruch feinem Gebenuch Dotterblume, eine Bintunung veie ichiebener gelber Blumen, namlich : ber 4. minchen Segenben feifen bie Riblbote . . Cabbiume (auch Sutterblume, Deapte Flinie, Tibliune, Dratteliblufite, Woode blume, Schmalyblume, Ringefblume. Wilcienbligfe) und des Borettidbus (Deindstopf, Butterbinne, Schmalp blume): das D-brod, bei ben gut ferbacten ein Budergebaltenet, welches arbitentheils aus Eibotsern Beffebt : 20gelb, Eu. n. w. , gelb'nie bas Dotter im Ei; Dorrerig, Ciu.Wim., Dotter enthaltund; Day Douceleant, ein Rame des wilden Senfer e der B fame, ein Gefchlecht Blagen, Die an vierblattrigen Blumen feche ungleiche Staubfiden und einen bilinnen Griffel mit kumpfen Standwege baben : die D-Schnecke, eine Battung Schwimme Abnecten ; wost ber Giefbotter, bas Schledborn und ber Bartenbbetter gehören; die D-weide, eine Art Bol den mit gelber Minde; auch bie gelbe Beibe, Goldweibe.

Donane, der Proust, der Los, bas Bolhaus; Douanier (for. - ieb), eta Bilner, Mouthner: Dougnen - Lis

nie, Joligeenje.

Doublette, ein Boppelfild, eine Doppelmunge, ein Doppelbeith (was moch and vorhanden ift); Doubliven, ver-Doppeln, doppelt nebmen ; unterfuttetn ; umfegein: Doubliofcheiet. Doubels pber Eliftpritt; Doublieung, Berboppelung.

Douce (fpr. Dubff), fauft, leife, facte, eben so Doucement (spr. -dubskes mangh); Douceke (for Dubfide), Sufigfeit, Confibelt; ein Gefdent. Erinfgelb; Dotecelles, Suligietten, Schmeichelreben.

注,Dracke,如. - 作,飘. - 作,施 mens den Gegenben, ein Panie bet Em tericbe.

sinde, m.-n, M.-n, in manden, befanbers R. D. Gegenben, eine Art pier a ober fliffenniger Mutte, beren at man fich auf ben Millen, namentite guf ber Elbe bebient (auch Drachengne ttr, in andern Cegenben Deeg).

4. Dradie, m. -n, M. -n, cinc Art . Einechlen in Indien und Afrika mit ein ner Mügelbaut an ben Getten verfeben. Dei Eberglaubifden eite magbener

stofe miliate Calence, stabelle and Sener ausspelt, und elles wit ihr sem siktigen Banche többet. Uneig., ber Rame berienigen kuftericheinung, wenn fic ölie brennbare Dünke in der mitte lern Puffacacub entifinden und im Geens nen einen langen feurjagn Schweif bine ter fich beugieben (ber fliegende Drache); eine aus bem Gebeauche gelowmene Mrt des aroben Gefchilbes, melde zwei unb dreibig bis vierzie Bfund. Eifen fcos; in ber biblifchen Schreibart ber Tenfel (ber alte Drache); bie Benennung eis ner zwinigen und Mitfichen Werfon, befanberd einer folden Befeberfon; ein Aber feichte Galger ausgespanntes Bopice mit einem langen papiernen Schwele fe, welchen die Anaben in die Puft Ecis gen laffen; eine Art Fische, f. Dras chenfifch ; in ber Sterntunbe, bee . Rame cines Sternbilbes von zwei und breifig Sternen, nabe am Rordpol. Drádsenanter, m. s. Dracke 2..; das D zange, eigentlich, bas Auge eines

Drachen; bann, ein babiliches, forem liches Auge; der D - banch, in ber Sternfunde, Die Grenze, bis zu welcher ber Mond von ber Connenfabu abe weicht; der D - baum, eine Benen nung berfcbiebener Mrten Baume, als bee Traubenttiefche, bes Effebeerbaumes, befonders einer Met Baume in Die und Beffitbien, die mit Balinen Montichtelt Seben . und weichen bief Drachens bluit Alekt' (Deachenblutbaum), und cie nes in Anbien wachniben Gauntes, ber, ment er gerist with; ein bunfefrathel Bara fleben litt (bit Mibaelfruck); das D - blue, ein bunkerettes gart. mekbes leicht setvelblich inn allein im Beingelfte auffolder if; bie solbe Benaclibuit, beren Wetter einen blutrotben Saft von fich geben; der D-blute banm, f. Dondenbaum; der Db-fruchebauth, eine Sattung bei Rlinelfendtbaumes mit geficherten Blättern und Keinen gelblichen Blitten ; der D-fängen, der Rame einer Ofe indifchen und Anzestanischen Pfanze, beren Blume vier ungleiche Staubfle den bet. welche einen anvollenmeren

Standbentel trosen; der D - Mich, ein Beeflich, in den ndeblichen Sewah feen, au ben Ohren und auf bem Allften mit giftigen Stacheln verseben Sber Drace, Meerbrache, Seebrache); das D - geschitt, ein mit Drachen bes hannter Magen; D-baarig, C. n. 11. m., mit Drachenbagren befest; das D - baupt, der D - topf, dg. ber Sopf eines Deachen. Unelg., in ber Baukunff, Nöhren, welche aus Dadrinnen hervorragen und vorn ger wöhnlich mit einem Drachentopfe verglert find, butch welchen bas Buffer quefficit; in der Sternfunde, berient se Puntt, wo der Mond in seinem Laufe Die Sonnenbahn burchichneibet, menn er in ble Rorderbreite tritt; in ber Mangentebre, eine Affange, beren Krope in Anschung des aufgeblasenen Columbes tinige Abnlichteit mit einem Drachentopfe bat; eine afchgraue geranberte Norzellanfchnede, etwas größer als ein Sperlingsei und in der Mitte mit zwei röthlichbraunen viereckigen Bleden bezeichnet, welche zuweilen bie Bekalt eines Drachen baben (Drachens forschen); das D - kraut, ein Mame bes Obermennigs; das D - neff, bas Reft eines Drachen; bann, eine fattis c, firchterliche hoble; der Dpfennig, Pfennige mit bem erhobenen Bepräge eines Drachen, Die chemabis in Kurland geschlagen murben; die Dpflange, eine allgemeine Benennung verschiedener Mangen, von welchen bas rothe Bars, welches Drachenblut ges nannt wird, fommt; der D-rotang, eine Offindifche Ert bes Motang, welche einen blutrothen, bem Drachenblute shaliden Saft hat; die D - schlange, in der Wappentunk, ein geffigele : ter Drache obne Buse; Der D-Chapany in der Sterntunde, berjenie de Dunkt, wo ber Dond in feinem taufe Die Sonnenbahn burchschneibet, wenn er in die Adliche Breite tritt; der D-Mein, ein Stein, welcher in ben Ropfen ber Brachen gefunden werben foll ; auch ein Rame bes Ammons : Sornes, Mot 's sper Wipperbornes! Dek D -

wegen, ein mit Oracen bespannter Magen; die D-wourz, ein Name der gelben Wasserille, oder des Wassersschwertels; ein Zwiedelgewächt, auf des sentlem hobem Stengel rothe Huntte besindig sind, so das er mit einer Schlangenhaut einige Ahnlichteit det Cauch Nattertraut, Schlangenkeant); der D-zahn, eine Benennung gewisser andsgepradence Anochen, welche der unwissende haufe sur Jähne der Draschen balt.

Drachme, w., Dr. -n, ber achte Theil einer Unge, aber ber vierte Sheil eines Lothes; eine Munge bei ben alten Gries den, Juben, etwa beet al. nach unferm Gelbe.

Dradel, m. -s, bei ben Seilern, jebe Bermickelung ber Saben ober Schnure, beim Spinnen.

Dragee (fpr. - stoeb), Zueterschrot, Zuckerförner, Uberzuedente Würztörner, Dragoner, m. - p; eine Art leichter Reiter, bie mit Flinte, Piskalen und Schwert ober Sabel bewastnet find; und eigentlich und im gemeinen keben ein grobes, plumpes Madchen; in ber Gesschipfunk, die Maskerfielne, welche im Talle ber Noth aus Nörfern geschoffen werden; die D-mille, eigentlich, die Müge eines Orageners. In der Nasturbeschreibung, der Name zweier Arten der Klipptieber im Nittellandichen Meere.

Draguin, im gemeinen leben, eim Gonennung einer Pflanze mit lanzensbemb gen Blattern, die einen ungetheiten Rand haben (Progummermuth, Gem tram, Kaiferiglat, Schlangenfrant, gitterfraut), and Name bes Deuth ichen Gertram (Dragut, Dogaut).

Prabt, m. -es, M. -e, (in einigen Atundarten auch Drabbe und Drabben beifen in Beland und bie Schuker zu ihren Arbeiten bebfenen, ein Peckebraht (nach feiner perspiebes nen Bestimmung Absahten), Bestehe drabt, Opppelbraht, Einsehnaht); auch bei den Strumpfwirfern werden

bir giben noch orabeig genannt, wes wigkens in den gusammensegungen eins drabeig, westorabeig, dreidundetig ni; ein and Metall gezogener gas ben: Eisendrabe, Miessellingdrabe, Anpferdrabe, Gold, und Silberdrabe; ein Band and susammenses bredtem Strop, woraus allerlet, & Goldienenstöde gestochten werben.

Anm. Die Schreibung Drarb ift ber Ableitung von breben jumiden und falfc.

Drabtader, w. ble einzelnen Binbuns gen eines Draptring's; Die D-arbeit, eine Arbeit von Draft, etwas von Drabt Berfertigtes; Der D-are beiter, ein handwerter, ber in Drabt arbeitet: Die D-bant, bei ben Drabtilebern, ber Berftifch, auf mels dem fie ben Dretallbrabt aichen (bie BiebBank, und bei ben Grobbrahts gichren bie Schiebebant); Der De baffer, -s; bei ben Cammtwebern, Die gweite Saubtebibeflung ber Sammte, ble abet wieber verschiebene Unterforten hat; das D'-bauer; -s, ein Bos (1) gelbauer von Drabt gemacht; die Dblume, f. Dotterblume; der'Dboden, bei ben Giebmachern, ein von Deffing i ober Elfenbraht geflochtener, sber gewirfter Boben ju einem Giebe; Der D-bodenftuhl', bet ben Giebe machern , berjenige Bertftubl, auf wels dem fie bie brabteenen Sichbaben wire fen ; der & bobrer, ein fleifien Wobrer gutt Bobren berjeniten Licher, Beart burch welche Draft geffect werben foll; Dois D- Bectet; ein Decket von Drabt; Das D'- eifen bei ben Drubtziehern, die eiferne Blatte mit Bochern; beren Weite immer mebr abitmmt, and bued welche want größern koche abwärts ber Draft fo fange burchgezogen wird, bis er bie verlangte Dinne erhalten bat; Brabtern & E.u. pl.w. & von Drast: will drabetrnes Biffer, Gicb ; Die Drähtfeder, ethe Feder aus sus Smimengewundenem Drabt, mittelf welcher manche Duppen auf thein Ges Ren befeftigt find, fo bas fie fich baran "Vin bad bee bavogen; das Defens

Ter ein Benfice welches will einen Drabteitter verfeben ift; Die D-geis Ret, eine aus Drabt verfertigte Gelet! Das D'-gittet, ein Gitter von Gifens brabt; der D-hammer, ein Hams mermert, auf welchem Gifen . und Defs Anghrabt verfettigt wird (eine Drabts mille, cia Draftzug); die D-kerre, eine Kette won Dedit, befonders son Goddraft; die D-kugel, im Gee follumefen , amet Bleifugein , Die mits telft eines Drabtes an einander beickie att wurden; der D-leuchter, ein Leuchter aus Draft gewunden mit de nem bolgernen- Bufe; Date D - maff, bet ben Rableen, ein Bettieng, bie Starte bes Drabtes zu meffen (bie Stricktlinge); die D-müble, eine Dtilble, auf welcher ber Drabt aus bem Gröbffen bearbeitet und gezogen wird; Das D-plätten, biejenige Arbeit, ba ber Gold - und Guberbraht geplattet, d. b. auf der Mattmuble zu Labu ges maltet mirb; der D-plätter, ben jenige Arbeiter, welcher ben Bolde und Silberbrabt auf bet Blattmible plattet (Drohiplatiner, Platter, Plattner); Die D- puppe, eine Buppe, fonittes Bild te., woran mande Blie der , 3. B. Roof und Hände an einer Drabtfeber beweglich fird, fo bas fie Diefelben bewegen, befonders bet ben Puppenspielern (Marionette). Daber uneigentlich eine feife Berfon, Drahtpuppe beift; das D-radden, bin bolgernes Stabchen , worauf feines Drabt ober guch Gaitenbraht gewickelt iff | auch, ber aufgewickelte Deubt felbf (bte Deaptrolle); das D=richten, Vei ben Rablern, blejenige Arbeit, ba He den in Ringe frummgebogenen Beubt gerate tichten, meldes mittelf bes michte bolges geschieht; Der Dericheer, bet ben Nablern, eine Person, welche den in Ringe gebogenen Draft mittelk bes Richtpolies gerabe richtet; des D'-ciem, bie fomplen Geretten Re tall, worans ber Drubt gezogen wied; der D-ring, ein Ains von Drabt, und bei in einen Ring gewuckens Drift & Das D = röbesbeh ; Tietes

Mibriben von bicht aufantmengebreblem Telnem Bolb - ober Gilberbrabte jum Sticken 2c. (Drahtmitemeden)? D-rolle, eine Rolle, worauf Drabt gewiterit ff; bain, ber aufgerollte Drapt felbit (Deabtrabeben); Die De flice, eine auf Drast gezogene Gaits am Bu' Bonwertzeugen; Die D - febere, · eine große Stockftbere Ber Rabler gum Berfchneiben bes Dreffingbrabtes, ju. Brubeln; die D-febleife oder Drabes Teblinge, Schleifen ster Schlingen von Drabt, welche an Rleiber ze. ges mabt werben, um fleine Safen barin an befefigen und Rielbangefinde baburch auguhalten (Defe, und beibe Stucke gus Jammengenommen Sefteln). Anbers find die Drabtidleifen und Ochlingen Der Jager , Safen , Buchfe te. barin an fangen; Die D-schlinge, L Deabe Ichleife; der D-schneider, bet ben Dableen , berjenige Arbeiter , wele "- der ben Draht gu den Rabein gufchnete bet; das D-fieb, ein Sieb mit ch nem Boben von Drabt; bas D-M. ber, the ben Bergmerten, neblegenes Bilbet in gaben, welches fich in Ge-Ralt eines feinen Drabtes finbet; Die D-fpindel, bei ben Rabiern, ber Bu ben Rabelliffen aufrefvonnene Drabt. che er zerfchnitten wird ( Bie Drabtfpille, and blog Spindel ober Grille); auch berjenige gerade Drabt, auf welchen bet Spopfbraht vom Luppffpluner auf gesponnen wird; bas D- Spinnen, Mejentge Arbeit bes Draftfpinners, ba ber geplättett und zu tabn gewätzte Drabt'uit Gelbe gefchlagen und ja gas den gesponnen wird; der B-spins fiet, f. Drabefpinnen; das D-Tibe von brei bis fünf Rabelichaften abgefonktenen Studen Dett; der D-weifer, in den Seibenmithlen, basignige Deubtchen, welches in eine Speckenlinie gewunden ift und an ber Ochenswienmucht über jeben Rolle und ünter bem Saspel magerecht in der Latte bes Geftelles fteut, burch welches ber Maben, ber gne Kette werben foll, ges Beeft und in Ordnung erhalben wied !

del Biweet, ein febes and Drast "Derfeetlates Beifgeng; bann, aus Drabt geffochtene Gehäufe in Subnem und Bogelbaufern : Die 3-winde, bei den Draftziehern, eine Binde, mit the welcher fle ben Drabt fo lange turb oft burd bas Drabteifen nieben, " bis er bie verlängte Reine Bit! Das D-wilemchen, f. Deabtröhrchen; Die D'- sange, eine fielte fpleige und vorn gerundete Bauge, ben Doabt bamit gu'blegen unb pu geffalten; das D-zieheisen, so viel als bas tümere Brabtelfen; der D - sieber, ein Sandwerter, welcher bas Wetall an Druht siehet; die 🕽 - zieherel, f. Drabtzug; der D-guig, ber Bug sbes bas Bieben bes Drabtos; bie Ans falt, wo bas Drabtsieben verrichtet wird, fomest die Deabtunfible, als auch bie Werffatt ber Brabtsicher (beibes and bie Drabtzieberei).

Draifine (fpr. drab - ), ein eben ers fundenes Neines Kaerenfufproert, das das Pfende fortbewegt wird.

Drall, m. -es, M. -e, ober die Brille, IR. -n, bet ben Guchjens machers, die trummen ober geraben Alefen ober Bertisfungen in einen Buchfe.

Brall, E.u. II. w., R. D. fek, fraf; dann, munter, ledhaft: ein dualler Jaderl, ein fek jüfammengebechter: ein draffer Gang; ein draffes Mädeben (Dreff).

Dräma, ein Schauspiel (Luke, Leauese spiel); Dramatische, schauspielmusig, die Vispielibichtung betressend; Dramatische, schauspielmusig darkulen, einkleiben; Dramatische, Schauspieleiber; Dramatusche, Schauspielkere, Schauspielkunde; Dramatusche, Schauspielkunde;

Dran, f. Daran.

Defing, m. - es, von delingen, fite Geffinge, der Jufand, da man gebringt wird; die und uncig. von deingen, der Hufand, da man gebrüngen, unwidesfinsith angereieben wird: er fpräch uns innerm Dranger der Kupfindung; einer bestigen

Delag in expes empfinden. In ben Dittenmerten werben Drong ffeine Blafen genannt, welche fich bei bem Erefben auf bem Treibherbe am Ranbe Derum feben laffen; Drange, G. u. . 11m., für gebrauge, enge, bicht apties send, anfoliefend: das Aleis fine , drange; drangeln, H.B., das Berfi.w. von drängen, in einem ene gen Repper weiter au tommen freben, -und had mas tu Beat if que bie Geite duil**ean**; einen drängeln, fhr, um . Wien an gerojanen, auf die Geitz brüfe .. kep.; Appängen ... 1) th. 2., 40e fich big pind auf die Beite brucken, befondeut wur Nies zu geneinnen ; einen duingen, an die Mana, auf die Geite, an den Baum. Su ber Mamenlebet if ein gedrängtes Digtt, gin foldes, melden mit welen andern fo bicht beffammen ficht, bas faft ber gause Stomm ober Eft davon en hebedt wird. Jen Schaufpielbaufe 2 . 2224 no acquant voll, is vall, bat tein Roum; mehr übria, St., G. Bes . dritegt, stinete. belieden, bebrilden: feinen, Schuldner bröngen. 2) : . sedf. 3., fich (mich) drängen, fich 3. Aund Brucken wech vorft, und an die Geite besjenigen, was im Wego ift, : - Mermant . Iden: weiter beingen, wood dahren Blag in gewinnen, fich : duck des Holf drängen. Uveig.: ... er drängt sich liberall bipzu, sucht . aberal Butritt ic mit bem Debenber eriffe ber Unbeschenheit; bann, in ... Madicht auf die Menge ber beangene den Shelle; es drängten fich ente gegengesetzer Befühle in ihrer Brud : der Dranger, -s, einer de ber brillet, besonders einer, ber Une .. dere befielt, bebrieft (ber Bobranger, Bebrücket); das Drangfal, -s, M. - e, Bebriidung, Bebraugung, in maig Bedentung , Rosh und Eleub: wiele Dunnasale, exleiden; die Deangfale des Arieges; D-poll, E.u. M. w. wollen Drang, Drangfal: .. die drangvollste Stunde des Les · bens; das Drängmaffer, f E Grundwaffer.

Desp. d'argene (fix desh. d'argent d'ar

Draffekammer, m. f. Erefekanuder. Draffisch in ber Armeit, kart, kastig wirkend, angreffend.

Drath, L. Draht.

Drauen, unth. B., ble D. D. und bichteriide Farm für droben; der Drauer, a, einer dir brauet ober brobet.

Dreif, jufdinniengesogen aus darauf.

Draufbohrer, m., eine Art Lifelbohr rer um mittler Größe (ber Erandbohr ger).

Draus, tifaninicaeca em darans.

Draufgeld aber Daraufgeld, batjent ge Gelb, welches man bei einem ham bel, Bertrage ie, bem Andern barauf geneben bat, fo viel als Anfaelb.

Draffichen, unth 3. mit baben, brudt nachahnend das Geräusch eines bestigen Blegens aus: es regnet, daß es dräusche (in manchen Sprecherten buffchen, breischen); auch bezeichnet es in den gemeinen Sprecharten, das durch Plaubern verursachte Gerausch, in welcher Bebentung es auch zuwelles brischen, braschen, traschen sautet.

Draufen, 11. m., auferhalb bes Ortes, wo man fich besindet, besondert ausem halb des hauses er iff niche im der Stube, er iff draufen, aususalb der Grube, bes hauses.

pelnen leben auch breben und fu manden Gorecharten breffeln): in Boly, in Born, in Bernstein, in Elsfenbein ze. Drechseln; einen Aes gel, eine Augel, einen Becher ac. drechseln. unelg., funkein, muhs sam zu Stanke bringen: er hat so lange an dem Auffatz gedrechfelt, bis er ihm gelungen ist; die Dfelwalze, eine Art Balson, beren Schale uan ber Brobe einer Ruf. ver engert, eiformig, etwas gefreift, am Biebel fainig erboben, röthich und mit weisen Sanden verseben iff; der Drechsler, -s, ein Kandwerker oder Rünftler, ber aus verfchiebenen Stoffen Durch Drechfeln allerlei fünftliche Mes Beiten verfertiget; befonders ein folder, ber aus Joly brechfelt jum Unterfcbieb von dem Beindrechsler, Berns fleindrechsler, Korndrechsler x. (in den gemeinen Sprechauten ber Drefler, Dreber ). Davon das Drechslerhandwert, der Drechse Lergefell, die Drechslerwerkfratt. Bracig., ber Bebenflecher, ein fleiner Milffelfafer, weil er bie Blatter, wore ein er feine Gier leget, fünftlich aufams menrollet; die D-arbeit, die Abeit eines Drechsters, die von ihm verfers tigten Gachen; die D-tunft, bie Aunst in Holz, Horn, Metall u. zu drechfein; die D-puppe, eine vom Drecheler perfertigte Bappe; uneig., eine gesterte Reife Berfon.

Bum. Das d lautet in allen diesen Bortern wie ?. Dan (pricht alfo: Beeteler, Brekfeln 2e.

Dueel, m. - es, jede histliche Unreinisselt, Koth auf der Strafe, tinfath ober Auswurf von Opieren ze. Unetgenich verüchtl., eine schlechte Gache, in welcher Bedeutung die Nehrzahl Dreelster lautet. Dann, in der Bienens gucht, der liberrest von den Machsichelden, welcher im Tuch ober Beutel zuselle bieldt, wenn das Wachs ansgepreft ift (der Immendreck, Moof, Teug). In den hüttenwerken, der Lupfervanch, wenn er mit eisernen haken untereinans der gezogen wied, wenn wan die, gezo

fen Stüde seufiidt, blefelben mit mare men Baffer begieft und bann wieber mit eisemen Saten mebrere Wahl burcheinander sieht; ber D-baum, cin Kinfender Baum auf ber Infel Jaou in ber Grote einer Eiche; Dreckig, E.u.H.m., mit Roth befinbelt, fcmusig. tothis, unrein: dreckige Alinde; dreckiges Wetter: der Dreckfis fer, eine Art Rafer, welche aus Roth ic. Villen formet und barein ibre Eles lent : D-kalt, E. m. 11. w., so violationals talt, von einer Ratte, ba es regnet; Die D-kante, eine Cante von Loth, Schmus, unten am Sleib berum (ber Dreckfaum, Dengel); der D-kase ven, ein Karren ober Wagen i auf welchem ber Drect von ben Strafen weeneführet wied; der D.- facem, f. Dreckkame; die D-Lilie, f. M. fodillilie; Das D-lock, ein beete tiges lock, sin febr schwaziger, buffle ther Ort; die D-feele, ein schiede ter Menfc von Geiten bes melden Rachgebens, welches ibr aller Cindeflete der fintendfen und verächelichsten Wieberteachtisteit empfinglich macht; Die D-frade, eine Stadt, in ber es feicht bredig ober fothin wieb (fa neunt Sichtenberg Baris); Der D - ffein, f. Stücklein; der D-vogel, ein Bogel in Mirita, ber mit bem Abler Bhalichteit hat, gern im Loche wildlet und baber fintt; ein Morbifder Wmel. der Devinsel, ein anzeinlicher Wiefel, Ort.

Durg, m. - ea, M. - e, f. Deache a. Duebbabn, w., die Gahn oder der senset chene Pfog, auf welchem die Gelier die Seile breben oder schiagen (die Gelier dahn); die D-band, so viel als die Drechflihand, und in weitspur Gedewtung, jeder Wortschie mit einem Orehe rade, andere Köner hunch desten Diese ungeben und im Undrehen zu besarbeiten, bei den Jinngleben Orehe Lade, den Uhrmadern Duschstubl, den Gürtign Dosdeisch; die D-basse, in. -n, der Bame kleiner Las unnen auf der Schanze und auf den Hand den Fore

" be befeffinet find, und nicht aber bref Ihre Bapfen ruben " mfine fchiefen. is duf Schwanenbaffen, und the guf bres in bet fich auf einem Turgen Bapfen in eis Einer Pfanne um feine Achfe, To bas man . ihnen sede Nichtung geben kunn; der . D-Baum, ein magerecht liegender : und auf einem Pfable beweglicher Baum, einen'Weg bamit ju verfpereen, atth, Bent er die Beftalt eines Krenges bat, Webbreny (R. D. Kullbann); die ाक्किये betiefe, eine Betiefe, beren Jos i de buf Rollen fieben, und bie fich ber S Parine nach auseinander thut, fo bag " Achijebe Salfte an' bie innere Seite bes Brubens'ze: anlegen tast; antch eine Agyifete', beren mittlet Theil auf einem outellen beleber auf einem Bfable ans amendt ift, ent, nie melden fe fic ibewest; und Berumgebecht werben fann, To best thee Enden in die Duere gu fice ben tommen; die Dodee, in ben Wohnniblen, tine Dide, welche ben Monrer einfiffest, ber fich barin bers "mindrebet; Das D-eifen', bet ben Deechsteen, febes effernes Berfgeus aum Derchfein, bet ben Ranfis und der Drebstabl: Erefallorechslern ichtweihen, Dib. 3., um einen Mittele . muntt obet um eine Achfe bewegen, fin ill einem Reeffe bewiegen : Bas Zad Bres ".. Wen, es ein feine Mafe: beitegen; den " Beatspieff, auch, Sen Braten dres : !: Ben! In welterer Webentang für breche w. 模性: 的. 妈oly: 思lfenbun/Bornic. Dreben. Daber bie uncigentliche Mes . Vensket : einem eine Stafe des 5 .. Ben, feine kelibiglanbigfelt miffbranchen. Dann, fie winden: einem den Des singen aus der Band breben, und 3.6 Dard Ambreben verfertigen: ein Geil deelen. In weiterer und zum Sheit uneigentifter Bebeutunge den Bale, Die Augen dreben, nich den Enten Bewegen ic.; einem den Alleten ' deeben, intefrenz, eine Sache nach Befallen Oteben , - fle nach Befallen letten; Dad Wesche Doeben; im Gu wate antibun, bas Precht misbrauchen. In ber Manfenlebre beife tein i ges drebtes Blatt all fishers befiel in

teribett fide nach oben febt, beffen Bec rer Meil bem Rande bes Wellchtsfreis fes fingelehrt, boffen Spige aber nach ber Cebe gerichtet iff. 2) unth. B.. fic im Rreife berum berbegen, befoter bers auch von einer Art des Sandes. wobei man fich felbft brebet, und einen Arcis din Mindier beschreibt: wir wol Len einmabl dreben. Daber beist drepend so vict als sowindelle, als Kolge eines folden Umbrebens im Arcis 3) greff. B., "fich (mich) dees ben , fic um einen Buntt , um feine Achse bewegen! die Erdfugël deebt fich alle vier und zwanzig Stunden einmabl berum; für wenden: die Jeinde drehten sich bierauf rechts; ich suchte mich zu dreben und zu wenden, mich auf alleric Beife aus ber Berlegenheit gu gichen; ver wind bat sich gedrebet; sein Bliet hat sich gedrehet; das Deès hen, -s, die Kandlunts, da man et mas Anderes ober fich felbft brebet; eine .1 Aranteit ber Schafe, ba fe fich im Rreife berumbreben und endlich binfale len und fterben (bie Detffrantheit); det Dreber, -s, ber tinen Alepar herumbrebet, befonbers' ein Dercheler, votzifflich in ben Zusammichfesungen. der Beindreber, Bernfleindre ber, Kunftdreber ic. Micig., cincs, ber bas Recht brebet ober verfebet, ein · Rechisdreher (Mechtverdreher). Im gemeinen Leben, verfiblebene Werfneuge ober Thèile berfefben, bie fich herums bieben ober zur Ambrehung anderer Rörper hienen, 3. 35. dn ben Thorme gen auf bem Lande bas gerabeffelende Stild Hols, mit wachem fic bas Bier bredet und welches inten in einer Mans me, oben aber in einer Angel gebet · (Laufer); an ben Bebeibutnen bas Rrein (auch Drebling, Deletting, Bell fing); in ber Berglieberungefunft ber moelte Saldwirbel. Ferner : ein gewife fer Bang, bei meldem man fic brebenb einen Arcis beschrestet! Der Deutsche Dreber (Milemande), 'and Nor-ein Deutscher. G. Drebenny. " atto fell bertenbes ober Mintallines

Bad, Das bie Dubtechtet ibat: Die Drebenei, Mt. wen, ibat Dres ben der versibtlichen Ginne , befonders . . in . : unelgentiichen Bebtutuma : neine Saublarea : baimen eine Cache abachte lich verbrebet, fallch barfielt: und:were widet (Chicage), befanders in ber Bus . fermnenferme Rochtsderebernit das Drebgetenk, in der Braifebennuge .; : tung , ichet bewerliche Gelene, das fich Archetister jum Orchen anberen:Shelle Dieneti der Derbermusfel, in ber "Berglichernagelunf, ein Billel, bie annt Archeil .. ober Menbait gentifer . Mellebients der Drebbalet & Mene : debale: der Drebbandel, de Genmebergifden file Dreberei (Chigrite); ber: D. fafer ; eine Benennung ber jenigen Alftreben ; welche gunte Elitgele beden baben .. auf bem Baller ofebr . Schnell bin und ber fabren und in ihrer Bemegung, Allerlei Aneife befebechen I Meficitibe) .. 20 - frant . C. p. 14 p. mit der Ortheranfielt, behaftel a: kin drebfrankes Schaf; die M-komite beity, eine Krantbeit ber Gibates bei melcher fie fich in Recife beratubriben, Sis fie binfallen: und freeden C. das D. Examt; dua quellindische: Manga; wels alfche Mobren); das Da tweite. f. Drebbaum, die D. Labe, f. Drebbent : ' den : Du ling; Hes, : . 1 Di . d. . Derfaitbene Werfmme . aber . Ehelle denfalben, andere Ehelle baburch in Webergung ju fegen, 3, 10, ber Mem : ... an dinem Spulleabe, an einem Schleife . . Remei(queb Drefer , Erichel and Burs --- Die grafte mit. ber Drebfrantbeit bebaf. tetes Schaf; in D. G. ein Keiner Baj-- . fermitbel (Drebloch); die Di- nadel, D vietalk Willitalistal; Die D-iors anti rint Ucine Orgel, melde burch - Umbechung einer Ruebel weftielt wird (Bostin) ; die D - pfarte; eine Mors te; melde fich um eine in ber Mitte Bebende Spindel brebet unbeibfinet, and, menn es eine Chir if. Doch, sbür; der D-pfriem u ein spiniges Berideng ber Rhopfmecher : das D methes fin Butt , methes fich auf.: fcie

nen Bule bermmberben Witt; der D parett, der Punkt, nur welchen: fich ete mas brebet, ober gebrebet mirbatfile Augelpmutt, Bet; das Dagdarcin Mad ... andere Borner mistel detter bare um befestigten Schunt berum; michres ben ander fer Bor bas. Drebrak, ang ber Dreblade bar Binneleben te i bantes ein Rad, picie Edden burch Sülfe befichen in cinen cinsigen sufammen zu breben, deraleichen 1 & die Angefmachen gebranden, Mustanden Descuibelt -Aud: alle Seeffel ein Drebrad : Diand-Echeibar det den Steinfdleifemineine bolierne Scheibe mit einer Schnutedum Umbreben: den Schleificheibes bei bei Abafem , ein jaufammengefestef . Merte Bette pro haffebanderaus rameir höltemen 5 - Aren benean river impiated 7, beren june tere geifer ift, und mit ben Miden in eine freifende: Montantes gefeht migth; bei ben Osahtsichern eine philaerne Schelbe auf einer viftenen Gadbalt jum melebe fich ber Brobt in Bieben einen wußig ibeichen Enopfwachern; bie Scheibe Den Deebrahe, weiche bie Gemundeitet (Derbiteite) : des D - innung az ein nam medden ied endliches be anderen fich in benight jumbrebet oben autwen-21. 2000 Metalhrachiters, .. Decheisebenite ch ainer, contenfounten , Copacibe. aunb a: forten assign, ihant Licher danit - edinbrohauschia Di-Kelsars inchen . Daffermublen, berjenige biche pfoten, . der Buf den Mehlbant aufeiner Geite - winige Ellen weit von ber Stelde, abfee bettenb bis in bes Balten bes Bette. imben Mhemachenn, eine eifenne Antobel. auf meldmible Mernibet; menn Maabe i debrebet merben foften, geligett, merben : Dot Dinfabl, ein Caublitein Big ... fich Perumbreben läßt; Die Dech erbber Drechfelbant mehreren Metallerbeter, a. B. ber themather; demilita-time, . eine gligemeine Beneunung berienigen . Eine . Di weichen man ficht im Breife hornatirohet; :alsa: der Arebers. Der Maiser, der Schleifer; der . D -: sifich . f. Dechbauf; "Uberbaunt . - ein

1986, beffen Miett Ach auf elbent Rone ; Die Belle fibrellt (s. 1666); Dete 20. fen berumberden läft : der D-würs "... fel, ein kleiner Burfel, an beffen ober 2. off: und unterer Alack ein Meinen Sape er fen befindlich ift; auf welchem er fich · dreften fann, und auf beffin viet übris i am Bliden fatt ber Augett Buchfieben Lefablid find; Die: D - sange, in Bei bem Bladfittern, eine Bange, bas noch .... weiche Glas aussidebnen und gufame Ben gu breben ; bei ben Snopfmachern, : dine Beino Dochant, auf melder fie. - Den Bent gebrebett, bet amifchen ben Selben Billfeen eines sitteleenen Shapfes : bein: Weben entfebet. Diel, E.u. M. m., vin Granduchtniort, " meldet auffden auti wab ivies liegt. : . and .antiocher att einem Simptmorte aes " feit ober felbf. all Pamettore gefonticht :: white : Min erfen Balle, acher bemfele . but bat ballintnenbe Welde denort stier aber micht. . Wefdiebt bas erfte ... when ficht flatt des Wofthlubtswortes ein ... Michaet, fo wirb bas Met Deri Derinichtums acendet: den drei Brüdung es ist :::Bofinger der den genannten Blis n'i sag : won- dent Aindeun has en : " nur moch eines finde duni Schwer . Acom bat or boi sieb. Se and, ... wenn bas befilmmenbe Geftflechtimort :...fchte und ein Berhaltuffwerd werhungen bet: wor deel Tagen hat ev mich mulefiecht; in ärei Strutten mird thes feeting feyn; made book Michael . den kebres er wieder zweick. 5 Doch ficht aman in docien Canten, ... teach: dreien Eagen, von dreien . Dingen eines wählen. Gift aber lein Geldledtswort ober dein anderes Befilmmungswest verber, fo wird bas . Dablmort abyefinbert und fautet im : . greiten Bale dreier , und im besten Lake dreien: Paser butter Göbne feyng :es gefort: dreien : Bance ern. Then fo, wenn has Sahlwort all hauptwort faht: se gehört uns Dezien. In ben gemeinen Sprechars aen bilet, man auch wohl Woeie; Das Beri, -es, brei eingtine Dinge als nin Ganges betrachtet ; die Drei , M. .- ere. bes Inblitiben bei, wemit man

angel, via balbbentibes. But the Dicitel (Lottingel); Decraming, C. ... u. u.m., brei Erme babenb: ... are adm ader D-Arten, this., wer co ... nem Brachader, jum britten Mable :. geten ober pfligen (Deiebrachen); iDe eifig, M.n. H.m., beet Me Sabend, and beet liffen beftebenb. 3m bem Bhane sentebre beift eine Mante draidffig. : menn Se in brei Theile getheilt. if ; Der in den Stafffatten, die betr: Caite bes Stretembelifthen Grab-Wilde eine Siet Licklandifchen Binchfes, · An in Meinen Rollen, , von welchen 12 " his u g'auf ein Schffepfund geha Migd Tomist (auch Dirkfand); .einentet Deabt, melche mit ber Dentimer as . binimet if; der id ubiligner, - s, in D. D. eine Gilbermante, melde tie brei Bases ober vier Meisichen allt: . Dan D - bein, etwal, bat beel Scine bat, Befonbers ber breibeining Saband der Schuffer, baber frattwetfe ben Schw · Ace Alba; D-beinig; Eining ... and Beine babend: D-befreite .: Ein.m., mit brei.Reenzen bezeichnat; - Das D-blatt, rine afficheine Do . nenaung aller berjewigen Marmen, weber de the doctiones Blatt an Mam Ctick . baben, -und beren meifte Meten Rice beifen i aus eine Opiniart des Amei blattet. welche is Malbenn min anf .Wiejen mahfet (Großes Drechlote ober ( ider Bijdesiebut); ein gewiffes Willeb i friel mit Rarten ; bet welchei Spieler brei Rartenblatter fel D-blätterig, E. u.di.m., 1861 Sto ter bebend. In ber u Mangentebre. eine dreiblätterige Gulle, bit auf . '. duct Blatterin befiebet ; .eben fo., eine - Deriblitzenige Blütendecker D-· Maunig, E. u. II. w., beel Blumen habend ober tragent. 30 ber Ware unlehre, ein dreiblumiger Bin-:menfliet, ber beet Wimen ausge: 🦸 eineidreiblumige Blumenichelde, . Me deci Blumen einschließt : D - bobs rig, C. u. n. m., derimaßt geficheret: dreibobeige Röbren, bereit Of - inting entertrieth Boll fem Butchmeffer

Ting 25 State Bauffel Belleheit bein Delloudiffibiges Mort, 4. C. als: · der D-band, an white our wand with militain Weien Stationers (III-i-Diplo & Alflance, Sas Dreibunbuis. " Wet Breiterein); ber 20- Dealer, sin großel Rviegeidiff init bret Dettil der bing, in manden Gegenben, ein Dorfgericht; von welchein geringe Gaden entfchieben werden ; 20-000bele. E. u. u. w., ein unriebtige Ambrud für breifath; der D-drabe, lin breis benbeiger Beug, ber mit breimabl fo wiel Faben gewebt wird, ale bie ges meine Leinwand (Defilid); Di Dente tig, E.u. u. m., ans bell Britten ober gaben gefponnen : breideabeige Strumpfe, ju welchen bie Biben breifach gufamutengebrebet Who ?c. Der D-drittelarbeiter, the Den Gre werten, ein Arbeiter, Der in tRiem Enge acht Stunden binter thinberiats Bettet; das D-ect, -es, D. - e, in ber Deftunft; eine Bliche, weiche burch bret gerade finfen eitihefchtoffen if und alfo brei Eden bat (Briangel): ein gleichfeitiges Dreied's ein gleiche ichenteliges Dreied's ein une gleichseitiges Dreied's ein techt winkeliges Dreiedt. In ber Rae turbefchreibung, ber Dame tibiger Witte fcbefn von breiediger Geftalt ( Breiede mufchet), auch eine Gatiffing ber Beinfice; Deedig, E. it if it, berei Eden babend: eine drefeitige Gaffalt (D. D. breitantig); Die B-ed's mufchel, f. Dreiedt; Die B-ede robre, eine Met Dobrenfchnetten, bes ren Minbung edig ift; Die Daeds fconecte, eine Met glügelmurmer, bes ren Schelbe beeigactig ift'; Die Dtetslebte, ein Theil der Brogenichre, boer genduer ber Dieftunft, bie Bebee pon ber Preffung ber Dreitete (Trinono. metele, auth Dreiedmestuiff); Deckstebrig, E. u. u.w., jur Dicients Elebre Beborig , darin gegrundet (trigor 'nometent); die D- eikmeskumst, " to sict als Brefectslebre ! Des D = els

Wet My The Ver Brethige y' die Deinheit, Die Ginbell' betile serr " fichtebener Dinge ober MSe(M) ibte bed beifen alle eine Emplie Betrugger f. " WORREST D. WHIR, "EN AND. . weiches bein gottlichen Wefen eine Eie genfebafe beflegt, und Wellber es ein "Tibliges ADefen ift, alter diet beef Betfan nen biffiper - der detteluige Gotes U die B-Einigteit; die Ehrindun des "(gofeffeben Befend, mach wetcher is in " feinem eftigen Wefter beit Berfenen verthiget: Te Driffelitiget Con 4 West i Stelle Berfeinige Werten Peter Cole Diefelitele und bie Deeffulfffteft): "Bet 3 - efficieltsbetenner; ber "- Mit itte Peber Det Dietethigete Selonne Triffiturier, Dickingronspringing. Delfaftigtett wetennet) ; 'ONS D'-e -"felt , tie gelt in ber ditfliste ande " All Chier Der Derinigteft an Goinntag "And Blingften (Seinfibtiffet): Ben De de gegiller, Der Die Stor von Der Dreiffiffette nicht bisstellung: Thumes " (Untitrinitarier, Decienigeerenningnet); Der Ba e gentier, bei Ginteran " Die Dreichnigfeit; Der Dale Hylana \*>"bide; 4. Derieinigbeltebelenner; ter Dur Engher / ( Breinige " teitegehner; der De-e-ring ein aus beet thinkittl in circamber deschiutibehen Ringen bekehender Ring; Beil'D - 'e-Porsteat, die ber Contfagenat Sem Dreitififetelisseffe ver Brefer, m. "s, eine Bohl von breien, brei Gine beiren als ein Banges borenchtet. De fonbete eine tleine Stielbeliritele, Die bret Pfeitige gitt Cein Gecheling); uns eig., tine Ricinigleit an Gelb und eine Beritgfügigirit an Werthe: er bas "feinen Dreier in Bernlögen; ich wende nicht einen Brefer baran; es tfl keinen Dreier werth. Na manden Deten, 's. B. in Frankfurs um Daln, find Die Decite (Diciberrin) eftie obristeirtiche Bebitet, welche aus bect Perfonen beffebr und Aber bas gegefegmiffige Berfabreit bet bee Babl ber Rathsgileber wacht. Buch ift cs ein Ratie des Blaufelichens im fechten Motor: Der Debet , beffer Dreie

bert mide : Militabe rines Bellife. bie and brei Serfonen beffeht: Qu Bas b. fel fibrten biefen Ramen bie Montmeis Petpi melche bia semeinen Stabtaches fa Dormobuttas batten fan anbern Dre sen Cetelmiffer); D-lei, G.n.H.D. ni wan beni merfchiebenen Meten und Be-Miffenfeiten ; Dreifach .. E. u. H. m. - paret wenfiblebene Dobl Bermannen. breis a mable to vigit. Des Tiprip, desiface ni mi femmanlegen ; eine dunifagee B. Simpfes eine deeifache Abichnifs wan swage nehmen. Dreifache Blapper feat men in ber Mangenlebre, menn brei Blatter um ben Strugel fo pen anfind traifad \_ arrionece bint if ein,foldes, bei meldam über g bein unteren Anbe ber Mitteleiner auf ben Seiter ein wach ber Spile : M. Gele. Spile : M. Gele. HORAGA DEPLEADE - Do and Oneis a sebufach and dreißigfach, inneis 2. sebunahi Da fe changa B.u. B.u. 3. baph Somer, habenb, enthaltenb, aus des Sichen bestebenb. 2m ben Mfane . Squiebre beift eine Rapiel svelfacheria. warm fie dref Abtheilungen bat; D findig. E.n. U.m. , aus brei Eibenibes " fichend und aufammengebrebt Greibenbe butie); D-faltig, Dreifaltig. C.n. M.m. für breifach : eine Areifalsige Schnur; dreifaltige Brucht. Bo - auch becigebnfallig und breikigfallig. Dann file breisinig; der dreifaltige Gott, baber die Dweifaltigkeit; Der Biltigkeitsbekennet, f. Dreieingkeitsbekennen; die Dfaltigteienblume, eine Mrt Beilden, welche breifarbige Blumen bet (Stiefe mutterden, Jefusbilimiein, Suingere d fraut); pas D-faltiateissalodilein, in manchen Q. D. Gegenben - ein Das mie bes Gumpfvilchens: Dafarbig, E. u. u. w., breferlet garben, habenb : die dreifarbige butschleife; Dfeldig, En u.m., in begi Bellen ge theilt; Der D-firmer, -s, wis breis jabriger Wein; Das D-flach, .. es, D. -e, ein längliches Sbeper mit grei pleichen Blichen und drei Lenten, beflen Enben Blefchleitibe nub aleichfifthas Betigde, titben (Arisma) : den 34 Buget, ber Dame einer Amerifanlichen Magte, beren Reich fünffach getheft ben baben, welche bret Griffel umgehen; De flügelig, G. n. H. W. . 18 Elliori bobend... Bu ber Minnernia beift ein Same breifligelig, menn an bemfelben brei Blitgelden ober bunne burchfichtige Sautden befinblich find; D-formig, E. u. H.m., von begierlei Borm, breiertel gorm jelgend; Der D-fuß, ein Korper, ber mit brei Siifen verfeben tit, befonbers ein eifers nes Ruchengerath, welches aus einem eifennen platten Dinge ober Deefede auf brei gufen beftebet. In ber gabel lebre fpricht man von einem Dreifus bes Apoll aber feiner weiffagenben Brie fering 1 D -fußig, C. u. u.m., brei Buge babend, aus bret Buffen, ber fichend, brei gus haltend ; Das D - futs ir termaß, basjenige Das an Safer, Beu und Strob, mas jum Unterbalt eines Bierbes auf einen Eag erfobert und bemfelben gewöhnlich in bret gutrern gereicht wird (Ration); D-gebaus fig , E. u. M.m., brei Gebaufe baberb; Die D- gerte, in Thuringen, ein Miter, ber beci Gerten ober Ruthen breit ift; der D-gefang, ein Gefang für brei Grimmen gefest und von Decien gefungen (Tergett); D- geffalcet, E. u. U.w. , eine breifache weftalt bar benb; D - geffernt, E. u. u.m., breis fach geffernt, mit brei Sternen verje ben; D - geffrichen, E. u. U. m., breimabl geftrichen: eine dreigeffris chene LTote, beren Comans brei Querfriche bat ; D-getbeilt , G. u. U.m., breifach getheilt , aus brei Theis len beffebend; D-gliederig, E.u. U.m., brei Glieber babend, aus bret Gliedern beftebend; die D - gottecel, Die Lebre von brei Gottern, wen bee Dreieinigfeit (Tritheismus); der Dgotterer, ber an eine Dreieinigfeit glaubt und fre verebret (Eritheift); 20gottifch, G. u. II. m., bret Gotter glaus bend und verebrend (tritheififch); die D - granne, ein Grasgeidlecht, bei

meithert icher Minmenfelch aus mert : Malalein befret, Die barimter beffabtiche Spole der länge woch pufammiene : gelegt und mit beet Grannen eitabiget "if; das D. grofcbettfild, eine Gile . Bermiftage, welche beel Grofden buit: eine Lipfarmitige in Gilbpreufett, ber tragent brei Aupfergrofthen, ehemahis . Bolifche Genfchen, beren broifig auf stes aute Grofiben aben einen Bolffban Gule . den atter: Breibannia Ducibitria, . C. a. u. w., fchau, f. Ourchwieben, . D - banin, E. u. B. w., in ihet lande e witthfchaft, was dreimabligehaven were . den lant: (breftitblig): dreibnetige 3 13Diefbet: 16 Den Den pring, Chinaftelin. "deci "Munter bubend; die De beit, ar Mie ett ; bie Buffandis ba elt aminité ti gus bei Dhiffen beficht, unte ban utes . 1-Best. Ehrifen befrebenbe Genger retteas . 3 Dockfaches. 1:11 Marts file Devielnigfeit. Lin welcher Bebentung ef in beg 38mber ar White workshippy is designed believe into ananches Begenben, g. B. in haffeln, . eine Schedeminge, imide-ifei Beller gilt o (viá: Bedilinh, jul: Schleficu viu Divice) proper Dr. Bert. f. Breders e best i so vid all Dechevahre (Deb nuntrig Dispersig, Cu. 1830., beef verfchiebene gerech habenb. Gin Ort . beift builberrig, and wenn ble Obers · herrfchaft nur in einer gemeinschaftije den Gerichtstarkeit bestehrt. Bu Di D. affet ed breihenrige Derefchaften, von wel dem beseine den Albana, die nabere bie grath und Bent und bie britte bie laubesherrliche Obrigkeit befist: 20 berrich, Cadim, breiherren gebes send, beet Serven unterworfen (triumvis salid); die D-boutschaft, vine . Stantsverwalbung, welche unter bret Bere pinen gethells if, son beel Werfonelt ges handhabt wird (Triumvirat); D-herrs Febaftlich, C.u.il.w., der Dreibeirschnst unterworfent babin gebörenb (telumvie · valifity); det D-berrscher, einer von . ben Dreien, welche bie Bereschaft Aber einen Staat gemeinschaftlich in Sinben saben (Ceiumvie); das D-hoën, . eine Gittung ber Beinfifche; D'-bors mig, E. a. H.w. .. bret Affener Savello, Writer Band.

und unelg!, ibeci Erbebungen bibeitb : D-hundert, ober richtiger Obei bundert, eine Grundzahl, binibeet breimmi genommen ; das 45 48thie derrel, des is, ber beelhunbeltste Theil eines Bangen : D-bundetiffe, . w., die Orbnungszahl von beef fine Beet: das Ed - labe, ein "Beittonin von beef Jahren Externium 37 🏖 jabelg, Cult. w., beel I'bre alt, bret Jabre bauerit. Go- auth beeis sebnjäheig und dreifigiablig. Dfabelich, E.u. Mit., 1 was alle thet Nabre unwiedt. Bo aird briffebire Habelier and Overfly abelich; toks Deftebefeff, ein Belt, bab 'nachele nem Beftenume vor beef Jahren ofer · nach feinem Welfahre gefelert folde D-Britis / E. u. H.m., biel Kinkn babend; in manchen Gegenben fire brei - eetig. In ber Milangenlehre beift ein Steingel Beelfantig, wenn'er bett Mitte Ranten bat und bie Blidben beffetten: Sich gang eben geigen; der Bu thaifg, ein breifather Minit, ber tein guffine menfimmt : baber 'ein breiffimmifges Pleb: das D'- Milmasatolicht in Der Diebeitung! eine Dichtart | welche aus aibt Belleit befebt, won metrhen Die beiben erffen einen bolligen Ginn baben muffen und bei welchem nach bee Dritten Beile bie erfte, nach ber fetiffen Aber bie beiben erfren Beifen wieber oft werben (Eriofet, bas tleinere Dingels gebicht, bas D illfngegebicht, ber Deile fing bber Dreffing); D-Happig. E. w. H. m., mit bret Mappen verfelen. In ber Bflangenleber beift eine Rangel breitlappig, wenn fie beim Muffpringen ber Brucht brei Rlappen geigt; Der D-flaber ; "s, bei ben Botticben. ein rundes Stildiben Sols mit bret Rus gen ober aufrecht febenben unb niers marts ausgebreiteten Bapfen und Reiten, welcheein Drefect bilben, und bagu bice nen, bit Banbucete in brei gleiche Theile ber tange nach guipalten; D. elobiz, "E. u. Wim., bei ben Solgarbeitern , mus "Ach ber lange nach fliglich in bref Sitos ben ober brauchbare Stude fpalten lagt (brempattig); Defnopfig, Cu.u.m.,

An ber Mangentebrent von folden Mans jen, die eine breifache Kapfel tragen : Das D.- tonigsfest, has Belt ber for genannten belligen brei-Sonige, in ber deiftlichen Lieche je der D-königse tag, ber Tag ber fogenammten beiligen brei Sonige im Ralender: D-topfat, . E.u. U.m., brei Sipfe bebend. 3m ber Bergliebernngefunk, Der ormitepfine - Arminustel, cia Armanutel mit bect Supfen, b. h. bpei Guben aber Minfans \_gen , welche unboweglicher gle bie übris . gen Theile beffelben find; das A -, Etenserflück, eine Gibermunge, Die , beti Breuger balt (ein Söhme); die D- trone, cine breifage. Rome, bes , fonbers die bretfache Avone des Papfies (Riara); D - lappig . Chi. H.m. brei Lappen babenb , in ben Bfangens Lebre von einem Watte, beffen Umfang nigundlich und in brei tiefe bid gur Bulfte seichende gappen, gerichnitten ift; Der . D. lanfer, bei ben Bagern, ein Saft vom enten Sage jebes Jahres; der D - laut , fall cin Aus prei Befoffique tern. Jufammengefesten Laut fenn, Die beim, Apsiprachen in Einen, Laut zufams men fichen, 1. B. den (Leiphthana). Es wird nämlich babei angenommen, bef a, e, i Donnellaute find, ba biefe aber nur ale einfache Gelbitiqute gelten, fo if ata auch pur ein Donnelfelbflant. " baber ber Breilaut gang wegfallt ; , der D-lauter, das Schriftprichen, mels Des, einen Dreilagt degeichnet. G. Dreilaur; D-leibig, Cd. B.m., drei Leiber ober einen dietfachen Leib baben) der Deling, wes, Di ve, , ein Banges, welches den fleinere Banse in fich enthält. So beift im Solfteine fchen eine Sheidemünge wifiche drei Beller gilt, ein Drefling. 3m Offer reichtichen ift ber Dreiling ein ABeinmas. meldes breifig Gimer , alfo beinabe ein Muber balt, fo auch in andeen D. D. Begenben, mo es, sugleich ein Wefil bedeutet, welches fo, viel faffen fann im Balbeckapelchen, ein gat, welches bret Connen balt; im Bergbane gin Saffen gu Zwittern, in welchen man ant prei Mohl mit einem Menge to nieg

houseafthet; als man Anit: bie Lettie unf stool Mabi-mit amei Weiben fertacinat. Rumgemeinen Leten beift Duelling and 3. ving Grob: file. doet Meinigt: 11 fferner : st ber britte Ebeil eines Banken. Go ift : its cin Die Die ein Wiemmaß , welches der voritte Soell Lines Bickmis if stab so Launen hait: bennamdt, ein Belte. meldies formed in ficht fest: Im see e meinen Beffen, neicherlned: von Beci Rins . bem .. melde mafelich win Gintes Mut-, der jemonen worben (Driffing); auch : bas Andread in: ben Miblen (Dellina). and eint Bfangt, beten moter Scich s;in::bres lange, fpinige Einfautite bethelieriff. und bie tine bretefige Staff , hetrochringt; D- mibdig, ikuit.b., M. Dreibauig : Damail, U. w., 40 hard: petfebiebench: Madlett. Bo and . danischungel and i duciglanabl. dies. andtenden Surtetione . auf : technosis. D.- mabbellet lich, E. 1118. Wall. . feld gillellichund warhilbeis ilig. Entimy febr heifig bochtitte; sidne id -mehlbeilige bet Befans: beibin : Beibit , beibiglifatBoet w.; radicial spur cause de ligge de la cause d wirks pher goschichts was beeinabl wieder 1 holt wird; pin dueidrabliget Dace 1- Codi) Co auch dreigebrenabliam. . Designablige . Drimablechn, . Il. w.y. bei, ben Dichtem auwellen fie non ventierin entret in der Editado. Editado. a' ferei. Mitmbern zu melchen die aberricheft : : smace fich geetellt daben (Zviumvie, der : Dreiberricher); D- mennerie, En. . M. m., in der Mangeniebet von folichen "Bomadfen, welche beet: Manbbentel si-baben, ibie mit, ben Ganbfaben won aleb u der wher unbolimmeter länge nicht sem anabiengifing odienderement, der , prejectige Mettunein ibretfeitiger Beens rificia , bie Ginautidest musibiebetter Mit-Titel the proprietation of the state of the ing jein Schiffe inelibet dech Gaffen naffigitis Demaffig f. Con 4.m., dect 3: Maken führend; D-monarig, Gru. "Maper, was drei Monate daners, alt A G vierteliäheig & "Go: Alth n. dereis . zehnmonatigand duriffigmonatis: Managhan C. n. K. n. . mod alle

Deef Ardnate befebiefet. Go nicht elleis : estermonadide, und Dreiffigmonas .,lidig . D - narbig , E. th. M. to. ; Gref .v. Marben beitenb ir won: folichen Minnien, die breinerbige Geiffel und verlitetit A. ober aufnebiciene Aribebte baben : D perfonig, Au H. w. , and beet Bers .: fonen beftebendan Das D- iffermige . Ruet, eine . Scheibemunge, Die brei Plennige gilt f ein Dreier): Der D pfündert - eine Kanone, welche eine "Aught wart dert Afrab schiefte. D-». Pfiledign: A.u. IL.w., bret . Bfuch . : fdwarf: eine dereisflinkige Ironoertider, jade: eine dreinfändige;Augel fibleft 11... (ein Marinfunder): Go auch breinibn-2: 'bfiladid And hecifigpfündig, idecische ti : Mind wiegend : D - swible i Chin tt. . w. w. , Chreft Meiheit haftenbie in deri. Meis ad benh ifichenb. a. In der Bifangenfebre ; a beifen Blatachen ; b, b.; bitme ; blattere .... ortige Hervyeragungen auf den Unters i feite ber Biffe a breireibig, swenn dwei mir furje Bliffthell guiffhen ben langen fes enipong , & -nippigs E. u. u. d. debrei . Rippen :babendi; in her Mangentebre, ...izin dangirippigen Adatt , wenn drei . - "Minnen; ober Befift blin bel aus burn Stiele appenischen bie der Die undereit einen wir Could's mit bref. Reiben Auberbäufen ilben einander.; D. - rendettig /: B. u. 2. 19. , mitteretelleiben weit Audträgne e : fen spotieben i. den Dec fang et fo vid els Dreigesana; der D - fatt, ;; ein Gat, ber aus beel, anbein Giben ... beffebe. ober summengeloge iffen In zu der Rachentung, der Deriffe oden bie Segel des Pressages, bluepige Recht 135 munghart , i bie. aus, brei befannten Gage 1. jen sinen vigeten noch anbehannten fine 1. Demolehrt (Rogel De tel . 11 30+ faBigt E. B. M. we, aus brei Gagen, begebend. zu Rin der Mechanftraft, die dreiffeigesMes Dreiffi Gest Minking 18 2. . . . cin porber nach wie umgegrobetter Grass 程cは、pock 海のacts いっちょうかっと Dreif chairight Bill. Hilling has Mar Bel lern, ein degischäftiges, Cau, idas aus brei Aurbeelen gufammangefplagen ··· Water Description of the Control of the Control

: , brei Schichten beffebend, in brei Schich. ten abgetheilt; der D-schlag, bet ben Aferden, ein fanfter und fchuelles ... Bang, bei welchem man immer bret Muftritte der Bufe. bert (auch ber Ane tritt, Das); in der kandwirthschaft, berienige Schlag beim Dreichen, menn brei. Berfonen sufammen brefchen : im ber Tantunft, eine Art bes Zeitmates (Leipeltatt); so viel als Drillich : 3 chlägig, E. u. II. w. , bei ben fenem mertern, brei Schläge habenb, ober decimabl fnallend; der D - folitz, ... - es , D. - e , in ber Bautunft , ein grofes, Glieb in bein Dorifchen Rriefe. meldes mit brei Schligen ober Berties " fungen, an beiben Enben mit swei bale ben und in bee Dicte mit zwei gangen persteret wird; D-schlitzig, E.u. II. m., mit brei Schligen verfeben, f. Dfalist & faneidig, Eullen. drei Souriben habend; der Dfechnitt, ein breifacher Schnitt, gin Shuitt ine Dreieck; der D-fcbriete feben , der-nue brei Schritte wer fich fiebt : uneig., ber febr kursfichtig, von febr befterantten Renntniffen ift; D febrgeig, E.u. it m., was breimabl gescheoten ober geschnitten werben tann : ein Dreifchrötiger Baum, ber bret Balten gibt; D-fcburig, E.u.ii.m., mas breimabl geicharen ober gehauen nerben . taun: . eine - dreifchürige (3 miefe; D.- feitig, E. u.u.m., bett Seiten babend, bon brei Geiten eine 39 geschlaffen. In ber Affangenlehre ift ein Stengel dreifeitig, wenn ce brei runde ober kumpfe Kanten bat und bie brei Blachen beffelben chen erichete . nen, und ein Blatt iff dreifestig . , menn. es in brei febr fomale Bladett eingefichoffen und babei lang ift; bet ... D - friber, ein Wort, Das aus bref Splbert beffeht; D-fylbig, C. u. u. m. m. aus drei Golben beffebend; Da i. ficht, E. u. u., mit brei Sieen vorfeben, von einem Bagen, in weld \_ chem brei Derfonen fiben tonden j. Des D-Spalt, -es, Die Berennung eis nes Bfigngengefclechtes, mit jufamiliells - Befohren Blumen bereit Bemeinichalte Cil s'

Richer Relch malsenformia if und aus langliden über einanber Regenben Sibuppen beffebt. Die Randblitmeben i find weiblich, jungenformig und in - bret Einschnitte tief getheilt ober gefpalten; D-fpaltig, Eurit.w., mit beti Spalten verfeffen, breinest ge " fpalten. In ber pfangenfebre beißt bie Blütendede dreifpaltig, wenn fe in brei Ginschnitte gethetit ober ges fpalten ift; mas fich beeinabl fpalten 爾ft; der D-spanner, - s, ber wit beet Pferben fabet. D-Witnirig, E.u.u. w., mit brei Pferben besbannt: ein dreis · fpåriniger Magen; eln Occifokus niger Bauer, ber breifpäunig ober mit bret Pferben fabrt (im Satbeeffabtfchen f ein Guisfpanner, weit bas beitte Pferb vorn allein angespannt wird und gleiche -fam eine Spice bilbet); D-Tpelzig, E. u. n. w. , in ber Pflangentebre, bret Speigen habend, ober aus bret Speigen Bestebend; das D - Spiel, in der Cone funft, ein Tonfitt für brei Stimmen, und bas Spielen biefes Lonfinde (Drio, Lergett); der D-fpitz; - es, M. -e, fo viel als Dreitad; D-fpinig, C. u. H.m. , mit bret Spigen verfeben; Dreifig, unabanberfiches E. w. , bas au ben Sauptablen gebort, und fo viel beträgt als bect jebnmal genommen, ober umgekehrt: er ift dreiftig Jahre alt: dreifig Wielen weit. Berin es obne Banptwort febet unb . felbft ale ein Hauptwort beträchtet were ben fann, fo mirb es abgeanbert: er ist einer von den Dreifigen, von ben breißig Berfonen; ber Dreiftiger, -s, ein Mitglied einer Beifchaft von breifig Berfe men; aus breffig ringelnen Grille In manchen Gegenden ten beffebend. in ber landwirthichaft, ein Saufen von breißig gulammengefenten Garben; ber breifig Jahr alt ift; auch ein Wein, det dreißig Jahre utt fft; D-lei, II. m. , von breißig verfchiebenen Meten; D- Rigfach, D-#- falig, Df-jabrig, D-f-jabrlich, D-f-mabl, D-f-mablig, D-fpfündig, f. Dreifich, Dreifichig,

· Ereitigitheig n. : Dugigfe; C. · Mounitie: Debringetielt auten beville: Der deriftite Engil - 3 -: fiaftes . bulb', :nonbänberlichet: Erds: , nerft a. . sudnelg and the biffet of bate & - ffige ffelg: - 6 ,: ber: bontigfte Ebell eines ... in becifig. Theilet gelfeilein Gaugen ; Thiftigfiens, A. n. 4: pun breifigfien. Dufligftinoigy D-#-ffunolide, .. f . wochentlich, : 10 - 40 withig, f Dveiftindeg, Desiftundlich ze. Duelft.; E. u. Jem.; ibeftert gibane Bes fatteen auf tibeb Afturada Befrebers, ber im ungewohnten Migen ufift fanthte " fane tind vorlegen ift, roben feitibe Bebate ampfindet: ein dreiffes Micht. 216 अर्थकी की का स्टबंबर्क केरियमा स्वीह ताथीय !.. dreift g die D- flightlapen. -en, 11. ble : Eigenfchoft dines . Modulber . . be er beciff iff; the treffe tombine; oft file tinverschuntheite . Dreifige bim, E. n. H. m. auf auf bert Buchte. ben boliebenb; Der D - frachet . lein : Wethelig imte beet: Studicte , : wethel mun unter andern euch: beniefle ben : wo es bann eine Dengelel boitt, Sing Walledon re, gebonsche: 11 2011 Bas chetig, E.n. U.w. 7 Weel Graffiffe has ii bilik i i de Aimmig / Elia ilin. , Air a beci. Stimmen gefest: din beolificien miner Gofang ; 20-190fig; C. u. ILDI ; I bret Stockwerte Jabend , Mis brei Stockwerten befiehenb ; 'Der D-.. Fental, in ber Matterseffreibung reine " 'Art unfheelseer Seefterne mit best Stiefe iten ; ber Rame einer Berrung III) Mor; ein beeifacher Gtrabt; D'PMB tig, C.v. u.w., :: and : best Chables weffenen, in brei : Gtraften geratt. D+ Mangig, E. u. A. w. , and bed Strangen beffebenb, summengebocht; 17/20 in Mindig, Entline, Sect Stander dauernd. So and Desizebuffiladig und veeifligfilmdig; Di-filmdlich C. m. H. ib., avas affe boel Stunben ges schieht, wieberlehrt. Si mich dreisebne Minolith wobeifflyfilmelich: Di rögig, C.u. U.w. , beef Lage alt, beef Loge bettefib': ein dreitägiges Rind; ein deliengiger Befudy. - Co and

d Dustleuningig fund dreifiglingig; Dienglich), E.u. U.w., was alle brei Enge geftetet : ober nacht beid Canen sekvicker ein Deeitkalithes Rieber 17 (richtiger als Overstägiges): 1918s which idesisely medicalisty und dreiffige täglich 1' das D-tagefieber, tein Bieber, Das die beef Sage; b. b. einen Tag iffer ben anbern wieberfrumt : D-tatifend, E.v. u.v., biffer ovei enufeito; taufend breimabl: genoms So dud breizehntaufend und dreiffigeauferid; Betrufende fe, E. w., die Debnungsjabl von brei taufend; D-theilig, E. u. n.w., aus Drei Ebellen beffebenb. In ber Manachiebre beifft die Blütendecke dreis ebeilid, wenn fie bis an ibren untern Theil breimabl geffeilt voer mit ibrei Cinfcontten verfeben ift, und ein Deeis theiliger Beiffel, bee brei Biabl ges fpatter ff; die D'- theilung, die Theilung in beel Cheile; in ber Gros Gentebee, Die Dbeffing eines Bintels in brei Ebelle ober brei fleinere Winfel ; der B-treffer, im gablengläcke filel, ein Bewinnft, be unter ben fünf gewinnenben Sablen in berfelben Sies bing drei-Bablen, die von einem und bemfelben Gpieler Befegt finby gezogen werben (Berne)!" Go auch in mills chen Spielen, bret Sablen in einer und berfelben Mitte, welche in Giner Bies bung gestehen wetten: Der D-vers ein , ein Banbuif gwijden bret Berfonen, ober Staaten (TripelaMang); Die D-viertelkarraune, in der Befchitzfunk) chemuble eine Kanone, welche 36 Mand schot; der D-weg, ein Weg, ber fich in bret anbere Wege theilet, ober ber Ort, von welchem brei Wege fuffaufen; 30 - welbig, C. u. tl.w., brei Weiber habend 30 der D- wintel, was brei Willet hat, if ber Größenlehre f. Briangel ( Dwintelig, E. u. M. w., biet Wintel hivend; D-wöchentlich, E.i.A.... was alle brei Wochen gescheht ober wies derholt wird. Go nuth deeizehrmös : - i thenclich und dieffiffbochenclich;

Wethett att ff, brei Bocben bauert. So and dreitebumöchig und dreis figwoodin; der D-zack, -es, M. -e, ein Bertsena mit drei Raden, wie es bem Depenn gogefchrieben wirb; eine Art Barich ober Bors, beren Schmange floffe bret Spigen bat; ein Rame ber Salzbink (Saizens, Binfengras, Sbits ling, Arotengrae); D-3adig, Eu. M. w., beel Setten babend: eine dteis sactige Babels Der D-zackstab. ein Stab mit brei Bacten (ber Dreis sact); D-zählig, E. u. u. w., aus bed Stilden ober Theilen befiebend. In ber Bfangenichre, ein dreigablie ges Blatt, ein foldes, wo an einem Blattfele beel Blatter vereinigt find, wie beim Mee: D-jahnig, C.u.H.m., brei Babne babenb, eig. u. uneig. ber Mangentebre beift ein Blatt dreis zähnich wenn bie Spies beffelben ab. geffust if und brei 2 bne ober Musfontte bat. 'So beift auch die Blas tendecte dreizähnig, wenn fie am Rande durge Migne ober fleine Auso fanitte kat: die D-zebe, Mr. - n, ein breigebiges Sbier; befonders ein-Specht mit brei Beben, ber fcmart, etwas gesprentelt und in ber Grife eis nes Sperlings ift; D-zehig, G. u. 1 . Mm., brei Begen habent ; D-rebn, ein unabänberliches Grundzahlwort, bret und sehn: dreizebn Menschen. Die Dreizehn, bas Zahlzeichen 13; der D-zehner, -s, ein Mitglied einer Gefeffchaft ober Beburbe von breis sthu Perfonen. Softhe Sefelicaften gab es in Strafburg und Bafel, beren Mitglieber am festen Orte Dreizener berren biefen; ber D-jebnerbere, f. Dreizebner : B- jebnerlei, C. w., von breitebn verfchiebenen Meten; D-zebnfach, D-z-fältig, D-z-jäbrig, D-z-jäbrig, D-z-mablig; D-z-pfinnig, f. Dreifach, Dreifaltig Breifabrig; ber D- 5- freabl. in ber Raturbeschreibung eine Art aufe gettete Seefftene mit breigen Grade Ten, Bis-1-Mindig, D-3-Runde 

. L Dreifflindiei Deriffliedett D-gebrite, E. w., Die Debnungegohl .: von breizehn : am Deeizehnten, imme Lich Lage des Monats; Dinebntes balb: E.m., mills und An bathes: das & sekntel ; +4, berolechente . Theil eines in breizebn Theile getheilten Santen : D-isfontiffie : Mimil. aum . dreigenten: D - rebnwöchentlach, · · · 数 · 3 · wedice, :: 数 · selligs f. - Dreiwöchemlich; Dreiwöchig, Dreisöllig: der Dnigi- 30pf, in . Der Raturbefd reibirtid eine Ert. Stea - Kerne mit dreizehn ruuden und nauzen Strablen, die haurförungen Bipfen : ober Spinen gleichen. Dabeilich E. .. b. U.m., aus drei Bellen befiebenb : ein . Preizeitiger Pere j. De zinkig e E. : n. 11. w., dref. Zinken behend: eine · dreisinfige. Gabel. - söllig, ad' E. R. H. th. ; brei 3off beltenb , brei 20ff dick: dreizöllige: Amethen. Daben :. ein Dreizölligen, ber fünf Juf unb " deci Boll geof ift. Gorand dreisehne 🔻 zöllig; D-züngig, 🤁 u U.w. 🖂 upe eig. , in breierlet Gprachen gefdrieben, " abgefakt: eine dreizüngige Bibel: .. dann and breieriei Grades sufemment gefest.

Doell, f. Dratt.

Dreff, m. es, f. Duffich; Dreft len, E.u. il.w., von Orell oder Drile This gemache.

Drellbobret, m., f. Deillbobrer.

Drempel, Trempel, m. -s. in Bak ferbaue, ein Schmellengenufte, gegen welches bie Thore einer Schleufe ans Schlagen , auch biejenigen Soller, more on bie Thuren ber Siefen ober Deicha schleusen, anschlieben. das D-lager, im Mafferbaus, biff mit Spundpfablen eingefaßte Lager ober bie Spundmanbe -in bem Grunde bin Solenfenfammer, Damit unter bem Goben fein Maffen Commer, beine Colle ober Rife etiftes

; rightlige indesche fich mid applichtige eine i das Bianenland überfcomentmen. Derfebbent, m, cip-suntide sufere u entagefentes Mertage, bie gelbfrichte an bamit aufzibreften Chas Drefchwert, andier Dreiche , Dreichmaldinger , Dres ... Schen, the 3., upr. ick drafte, du indriftieff, ier deischat eber drifcht; : timbin deelchen zei, erk wers: 3., ich inderstät, bei Angen ich den fch; Dite zu telwort ber verge B. .. gedposchen ; Gufbefehlefermandrifch. Die Korner ber C Baldfeilchte mit bem Miegel aus den Abren in ober Spolen folden: Born, Bafer, willphien deefchung, Gorichm.: Jees 120 resi Strob drofden in vergebliche Are beit- verrichten. '3n meiterer Bebem r tung wird auch das Austreten ber Low in ingen menn man Chiere derauf herume sie breiten fäßte breichen genaunt: da folls dem Ochken der da drie Get, nicht das Meul nethinden. 1. 3 Bof. 25., 42. lingig. für fclagen: einen derh drefcbang für plaubern : 1 : (auch brifden , bulufden); Der Drea scheu, -se; einer her-hrischet; der Dame eines etros vier Elen langen Fis des auf Guinea; Das De baus, bas Saut, die Mobnung eines Drefchers. m: 3h engeres Webentung gumeilen ein auf , beffen Wefiger dem Grundheren Amfingeringen Lobn au beckben vernlichtet ift; die Drafdegrbebe, der - D-lohn, der kohn nibie Begabling, welche die Dreicher für ihre Arbeit ems : pfangen. Befommen fie fatt bes Gel-1. bes einen gemiffen Theil, ber ausgebres . . Libenen Britchte. so wird dieser in manic ichen Gegendenti & &. ber Laufis, Drescherbebe gengunt; der D-1. Bath. ber Glaub, ber fich beim Deefchengerhebt; hann, bie Spreu; 220 der Dreschslegel, ein Bertien 104 gum Dreichen (queb bipf ber Flegel, D. .. AD. Driftel, Prijiteld: der Datnos 1.1 ten , im D. Bu bie Anoten oben Go """minfonfalla oft männlichen krined, weil pen. fit ausgebreichen werben, bum tinterDespotworffer juft in Belobene fole fifthe nen ben Alenges ober Alinger iche Magte auf bem Berlande bes Dele finden, bei Samenlapfele bes geiblb Act, bei telligebis, mit Bembite bereit 3. : Que Leinei, meine gebreiten 's' fanderkt for tinge in die Gonne gelegt : (noch bendelleiten): Den Iber , werden, bis fie aufforthren; die Dmilble: ein: Erichwert : welches Burch . Baffer ober Wind in Bewegung gefest " wird, und burd welches Betreibt unb 1. Sülfenfrachte mit leichter Dille buss achreichen: werden : die Di-tièce. Da -m. in Liefland fo viel uts Dreiche tenne: der D - Schlisten, bei iden Miten, lein mit Gifen beftbiggener Schilte . ten , ver welchen ein Debe voer Biceb echannt wurde, und auf weldem fran über bas auf siner Tenne litaenbe Bes treibe fubr, um bie Körner barmet ju brefchen oben gu quetfchen; Die Dvenne, eine Tenne, voer ein feft ge floofter ebunde Mas sem Drofchen; bee fonders in einer Scheuer, aber auch auf bem Bolbe; der D- wagen, tein fchwerer Wagen , beffen man fich : ebes bem bebiente, die Körner aus dem Ges treibe au bringen; die Demakte, eine fcmere Malge, mit welcher man . Bote bas Getreibe und bie Relbfritchte auf der Tenne fahrt; dan D-wert, 1. Dreschbank; der D-ichnte, Beniettige, Sebute, welcher vom ausges brofcbenen Getreibe gegeben wirb (ber · Sactionnte; ter Begenfing bes Barbetis gehnten); die D-zeit, blejenige Zeit, in weicher bas Betvelbe gewöhnlich gebrofden wirdt.

Drefekammer, w., f. Ersfebammer. Dooffe, m., Dr. -n , bet ben Berutten. machenn, big swifchen feibene Raben eine . :: seffechsenen Saare, and welchem bie Berneten aufammengefest werben (bie Secricinut)...

- Dreffissen, abrichten, einüben, befonbers Sunde und Bferbe , einfehnlen; Saare früngeln, aufftumms Driffis . . "Bound, Buftppung.

Dreufchen i Dröuschen.

Driebracheny th. 3., in ber kandmirthe schaft; fa viel als breiarten.

Driefch, E.u. u., R. D. ungepfligt, brock, ungebout: ein Feld driefch lingen taffen, es bench liegen laffen; Driefchen, th. 3., R. D. einen Brache u ocher aum nehen Mable pfligen, begeben driekten.

Delefel, mi - wi, in chilgett gemekten Sprecharten, beibnbere R. D. bine Scheibe, dine Rolle, 1. 8. die Bolle in einem Rioben . ein Reffet! ober Arunfet, cin Wofferwirbel and untigente ... lich ber Schwinbel; Defofeln , btb. Si, im Rreife berumbemenen breben. und mit haben, so viel als fiffin, bit Aaben fubren laffen.

Driet, f. -ce., Dr. + e. bei ten Caminte webert . : cine :chaentetete Mefferfiffnae an ben Sammtweberftühlen, mit Wels choi bie Kaben ber Actte aufgefchlige wethen (ber Sobel, bas Gibliseifen).

1. Drift, m. -s, D. -e, bei ben gare been, ein eiferner Reif, ber innerhalb mit. Stricten nesfirmig befochten ift und unten in den Keffel oder bie Klive gu liegen kommt, bamit bie gu farbens ben Sachen barauf liegen und ben Bos Den Des Reffels nicht berühren, well . Sie auf biesem leicht anbrennen föhrken (auch:ber Geger, Ginfeger).

:2. Drift, m., -es, M. -c, dk fokde tefte Aut Borf. welche febnell verbrennt.

3. Drift, f. - es, M. - e, in der Goiffs fibrt, gensiffa auf bem Waffer treibenbe Riener: ametrbe in manden Bafen. be: fonders bei Samburg, fatt ber Connen, ii .bie beni Gife an meiften quegefent find, . selegt werben.

Drillbobrer, m., bet ben Stehr und Deinkarbeitern , ein Bobrer , welcher, mittelft einer: Odbiner in cine fotitelle brebende Bewegung gefest, in Greine und Detall Licher bobet. (Dreffiberer, Dreffohrer : Ateifelbobrer , Gatgertobe res. Odemenbabter : Quababet, bie Bogenbelle, Ver Stoftreil); Drillen, th. B., das Beröfterungswort von dres hen , freisend herumbreben. Go were ben an manchen Orten Berfotten, die ein leichtes Berbrechen begangen baben. in ein Driffpuschen, bas auf einem Zapfen beweglich ift, geftecte, wedches bann von ben Gaffentnaben gebrillet sber berumgebrebet mirb. Hmig., fpins nen: bobren: ein Roch drillen: uben a befonders von Solvaten Centris

nen drillen; ihm durch anhaltendes, ungeftimes Sitten baschmerlich werden (triffen); der Drillen, —a, der eis ven andem drifft, dem mit ungeftimen Gittmir, deschwerlich stätt; der Drillich, —es, von mehren Arten —e, eine Kattiung leinenen Gewebes von dreif sahn Liden, meldes Bild und Arpfier auf beihen Seiten und givollen auch schogene Arbeit hat (Drift, Dreibraht, Dreifplay), Drillichen, E. n. U.m., pon Drillich gemacht: ein drilliches mer Sack.

Trilling, m. -es, M. -e, in ben Dilbien etp Betriche ober Erichrab, wels des que amei Scheiben an einer Achfe beffebt, amifchen welchen rund brrum . runde Gtabe eingezapft find (Drebling. Drieting. Dreiling. : D. D. Erilling) ! ein zu aleicher Zeit mit zwei andern von Einer Mutter gebornes Lind; eben fo die Drillingsgeburk, und das Dkind; die D - scheibe, Die Scheiben eines Drillings, zwischen und in wels . den bie Drillingeftode befeftiget find; der D - fod, bie Stode ober runben Stabe amischen ben Scheiben bes Drife .. lings; die D-rolle, biejenige Rolle ober berinige Baum, macauf ber Drife ling Bectt.

Drillbaus, f., in Sambney, ein hand, in meldem die Bliegerfoldaten gelibt werben · (bas Etercichaus); ..das: 🔊 - băuss chen, f. Drillen; der D-meifter, in Samburg ber bie Bilegerfolbaten in ben nithigen Bewegungen und Sands getten unterrichtet (ber Exceciemeifer). Dringen, unr. ich dringe, du drins gest, er dringet; mir dringenic.; erft vers. 2., ich drang, bebingte Brt, ich drange; Mitteit. ber verg. 2. gedrungen; Befehlen, drivae, : 1) unth. 3. mit feyn, burd Drilden marb worn und auf bie Seiten vormarts in kommen fuchen: er drang unges Kum durch die Menge; das Volt deang baufenweise berbei.

meiherer und uneigentlicher Webeutung

mft Abermindung eines Biberffandes

elecu. Monte elanchmen ; an cinen Det .

:: : griongen: : Den Geind iff in die Stadt gebrungen; feine Klagen drangen in das Herris das deinge durch Mart und Bein, macht cie nen febr lebbaften Eindeuct. 2) th. 2. fo viel als beliefen, in einen engern · Maum bringen. Im gemeinen been, gedrungen voll, gebringt vol. 6. bas Mittelm, gedrungen: Uncia. ; an etwas bewegen, nithinen: die L'Boch dringt ibn datu: eine bringmbe Unfache, bie keinen Amfthus leibet: eine dringende Gefahr: drins mende Geschäfte, die feinen Aus foun leiben, fogleich abgethan meiben milfim. In jemand (einen) deine gen, ihn burch afferiei Mittel und Bes weggrunde an bewegen fuchen: unf etwas dringen, ctwas durchaus su erhalten fuchen: er dringt auf feine Bezahlung: Dringlich, E.u. u.m. fo viel ale bringend, durch fraftige Wille tel antreibenb, bewegenb.

Deischel, m. -s, f. Desschsiegel; ber deischeltürbis der Deischels türbs, eine Art langer Mirbist.

Brittanten, f. Dreiarten, Driebras chen. Britte, E. w., ble Ordunassabl von

drei: der dritte Eng; am deitten

August; im dritten Ravitel: zum

dritten Mable; Friederich Wilsholm der Dritte. OR bebeutet dritte eine Perfon oder Sade aus fer zweien bestimmten oder Sedennten: an einem dritten Orte zus fammenkommen, an einem Orte auser dem Aufenthalte der beiden Ausfammenden. In welberer Wes beutung auch, wenn der Aufammene Abminischen mehr als zwei sind; sie

verglichen fich, fevoch ohne Llachtheil eines Dritten; aus der duitten gand habe ich G, not einem Andere fabs ist at ersehen, der an der Gadre leipen namftellaren Authall ummit. Den dutte eller

der dritte Mannenieb gemeiler auch ein Schiebteichter gerennt, ben genet freitende Paricien freiniffg emmenen (ch. Driemann. Domann); der

edicts, in his Contunt, for Witte Lon son einem andern Bone (Teefle) ; Demebalb, Drifthulb, mabane berfiches E. m., swei und ein bafbes; Das Drittel, -s, ber britte Ebell eines Saugen (Dollthell). "I'm gemeismen Leben lift man- bas Befchichtse wort ber Sache, bie bas Bange bezeiche .. met, von bem bie Rebe ift; weg tind figt: ein Brittel Scheffel, eine Drittel Mile; auch ber britte Sheil vines Bhalers, in foferni berfelse in eince einzigen Dinge befiebt (ein Motarofchens And): John Chaler in Drissln: der Disbater, ein Sauw, der nur den Beitten Theil eines Banernutes bes fist (ein Drittlie); das D-gur; ber Britte Abell eines Bouergutes; Die D-metge, im Sanabverfchen, eine Mege, deren brei auf einen Simten geben; Dritteln, th. 2., in drei Cheile theilen; das Drittelauentchen, ber britte Ebeil eines Quentchen (Sfrps sel); die D-Schaar, ber britte Theil einer Schage (Bataillon); das D-Rud, ein Achtgrofchenfud, f. Drite D-weise, U. w., in Dritteln; Drittens, fl. w., jum Dritten; Drittfifch, m., ble Benennung eines Bifches, ber aus ber Pageung ber Laus gelen mit ben Motten und Breitfichen entftet.

Drittler, m. - s, f. Drittelbauer;
D-letzt, E.n. A.w., ber, die, das
Dritte vom Ende: die drittletzte
Syfde; der D-mann, f. Dritte;
D-persönlich, E.n. U.w., in der
dritten Person gebenhaftlich: drittperfönliche Mussagewörter (Verbaimpersonalia); der D-schein,
die deltte Mondevennderung, der Bosmond; das D-theil, s. Drittel.

Drób ; & Darob.

Dröben, M. w., da oben, bart oben; and verbergebend.

Drögnen und Oroguerion, Spezerei-Marin; Droguiff; ein Speze-2: reinlider,

"Deobert, unth Bl, mit bem drieten falle ber Perfon, zu erfennen geben, C habennen bisen ein fibel puftigen wolle:

chrede mit dem Jinger droben, Li- mit ban Ribner eine brobende Geberbe ir maden : Deobende Mienen; er drobt mir mir einer Klade: den Asind drobets mix etner: Phindes rung. Uneig., burch feine Anftalten and Mattegeln at ertennen geben ,' bas man dem Endom-schadeir wolft;" Der Seind drobt der Stadt mit einem Überfalle, mit einer Belagerung. Ruweifen auch von Dingen bie nur beschwerli**ch fullen:** mit einem netien. Befuche droben; auch von leblosen Dingen: das Saus drober ben Binffettig, bat bas Anfeben, als mile be es balb einftürzen (im O. D. und bel Dichtern beauen).

Dröbm, f., f. Crumm. .

Debn, f. -es, Dt. -e, im Sannos verfchen, eine Fläche von bret Birrtel Bergen Landes.

Dröhne, w., M. -n., Grutbienen, eine Mrt Steuen, die gedfer und flare fer als die Arbeiteblenen find, teinen Stachel haben, und beren in iedem Stocke eine gemisse Menge find (Abras nen, Thronen, Grutbienen; helms bienen, Wasserbienen).

Dröbnen; f. Drönen.

Drobnenbeut, m., in ben Bienenfist ten in the jenise Went, aus welcher Drobs nen werben (Ebranenbrut); der D fänger, fingummelfänger, die D - Scheibe, in ber Gienengucht, Bachefcheiben, welche für bie Drobs wenbeut befimmt find (Theanenfchelbe); die D-schlacht, s. Drobnenwütz gungt der D - weiser, in ben Bies nenfibeten, ber Beifer ber Drobnen (Berndenbeffer); die D - würgung, in ber Bienengucht, Die Erwürhung ober Eligung ber Brobnen burch bit Me-Beiteblenen 'nach" ber Brutgeit' (bie Drohnenschlacht); das D-zäpflein, grofe Bellen in ben Desbuenfcheiben für die Ordbwenbrut.

Dröhung, w., M.—en, die handlung bei Dishem; brohendr Worte, Neden; das Dishort; ein Wort, womit man bröhut; eine Nede, welche eine Drodung endente.

Dyblikobyer, m.; A Drillockson Drollig ( Drollicht . E. B. n. 1800. Legen errent, politorlichaft z ein drol -.. Liger Wenfer: sin arelliged 11320 dienziein desliger finfalt die Drolligfeit, bic, Gigenschaft . siner Nerson: ober Gaches .. da. Ge. brodig ift; ztmat Brofliges, eine denlige Mebe, ein bustiner Cinfall of 10000 ori .. \* Dromedat, ein Siempelbiere Dromling - 18 ; Mane, Stiden Wes e. bern fo viel ale Ermenent, and gal Drommein. f. Tuonunela Troms comelni. ... in Drommete, M. - nu eig Bonwerkeus be sum Blafen , bas aus einen langen eis nigemal sufammengeleaten : biechernen Drobre beficht, when eine onge Offnung bot, auf melchek ein: Dusbflied fectt, migen Rand dusgebet (im gemeinen Les · ben: Drompete); Drommeten, T) guth B., auf ber Dedminute blofen : a) th. 3., auf ber Drommete vertras in gena den Geblachtruf brommes grosens lineig., lant fund officullich befannt. all machen, preifen; der Drommetens ball, D- fibell, der San ober Schall ber Drommete; der Drommeret. bep auf ber Drommete blufet. id Mum. . Dage to tir biefen Wortern ift mehr die bisterifche Korm, bas tobe form bes gemeinen Lebeus. Dromt, f. -es, M. -ez in N. D. ein Betreibemaß, melchos fo. viel als ein-Malter ift und swill Geheffel bilt. Dronen, unth. 2., mit haben, einen Donner Drönk; durch einen erschüte , ternben Zon ober Giffing die unguges ... uchme. fchuersbafte Empfinbung nernes . fachen: der Donner dront febrecke lich in die Ohpen; der Schlag 21m; burch einen beftigen Con ers ... Die Senster drönen. Deonte, m. -n. M. -n, ein plumpee n: afchgroner Bogel von ber Grose sines 1.

weit gefraltenen Genehel, gertem

MINERAL . Summa Burn Willers militario ( Sergi) Alledo tend : plannen Wille antifaud Dabus Tologi, Balbbenti, Sine Held Chi. 化分的法 医性毒 Der fchi-ma - es, eine Artilem, welcher der feinen Bauten febr feft halte und ausger er dentou merden muk; Dan De Ofchel. w - a fe Drefdoftenel Fr -- 1 14 Brofdetering Oti - my cin Ruffiches seifuhrmert, in Coen wiete dangen Bant. 31, guf a Rabern, won Einem! Pferbe ges ... Bogene demn übrekamet ein leichtes : Buhrmert, mit balbem "Berbed. Dos : . uen: ven Des fablenfiebrmann eber Drofdetenmanny das Ar - fubre werkt das D - pferdt der Da waternebmer. Dröße, Mr. - n, in der Schiffebet, das Tatolwerf am Bojandraffe. puten aber in einen weiten trichterfore Deoffe, m., D. - m, im R. D. ein Saufe mebverer gleichartiger Diffae an und ne ben einander (eine Deuffel, Geuppe). Droffel, w., Dr. - ir, in mehrern genietnen Sprecharten, ber Rebitopf. ober Abamsapfel; in weiterer Bebeus tund, bie Gurgel, bie Luft - und Gpeia a. Droffel, m., Dt. -n, bei einigen Ber alieddrern, eine Binennung bee Soule s. Droffel, m., Dr. - n, eine Met Sange .... nogel, bie eine erhobene Bruft, einen . malig farten Schnabel wit frumpfen Schneiben baben und von verschiebener Barbe und Große And (Droftel, Dres (wel, Troffel). . 65 . 14. erfchütternben Ton mu. fich bebaht, der "Docheladen v. mir met Gintabern am Belfe . melde Breige gen der Aber bes Schlitstefbeines find (bie Achladen )2 bei ben Schmieben auch bie gungenaber det Merbe; die D-beere, bie Seene des Wach ober Birichalberg und diefes drante mir durch den genzen ; . Benicht feld, meldat her Brofelbege franch beift; das A - bein, bei eine fchüttert werben: es donnert, daß ... gen Benglieberern, eine Bengennnng bes Schlaffelbeines ; die D-mast, bie Beneunung eines Sifchgeftiechtes, mit mebrenn Aufen, bie mit offern Obern - Schmanes mit einem bicten longen unb ... Athem bolen, nun oine Antenholle bos

beit a einent vertillengenten Rouf. mit zince

glemilich gegeben Minnbfpafte und einen beweglichen Obentiefer - ? ? Droft, m. - en, Dt. - on, in R. D. .....eine., obnigfeitliche. Berfon, auf bem gane de. Die unactate das if , was im Dreus sifigen bie fanbrithe und in Bachlen bie Amtsbauptleute find. 3ft ber Droft einer gangen Gegend ober lanbicaft morgefest, fo beift er tonbbren; bas ... D - amt, bie Mirbe und bes Amt cie mes Droffen (bas Draftenemt); "die

mobi die Bodnung eines Droften. Druben, u. m., auf jener Geite, jenfeits der Strafe, bes Kluffes; er ift drüs "ben, in ber anbern Stufe, an jenem Ufer 194

Droffei, W. -en, bas Estiet, auch

Druber, f. Darüber.

•

r

Driet, m. -co, M. -c, von drute tenu die gandlung bes Deudens, bes sonders des Druckens der Bucher: ein Buch, eine Schrift in den Druck geben, fie drucken laffen; ein Buch im Drud ausgeben laffen, es hurch den Druck befannt machen; der enfte, meite Drud 2c., bie eefte .. meite Auflage. Auch beutet es bie Art, bie Beschaffenheit bes Druckes an: ein reiner, deutlicher, undentlicher Druck. Cerner: bodjenige, mas ges druckt wird, sowohl von der durch bas Pruden hervergebrachten, Corift, als auch von gedeucken Buchern: der Druck ift noch frisch; alte Deuts sche Drude; das ift Steindrud. Wan drücken, Die Handlung bes Drills tens, Die Bemühung, Die Theile eines Rornent mebe gufammengubrangen und zu fin einen engern Moum gu bringen; ein Drud mit der zend; der Drud -der Luft; der Dend der Bes michte, bie Schmere, ber Bus berfeb ben, Uneig, Die Behrfichung: unter dem Drude Schwerer Abgaben fente gen. Bei ben Mellerfdmieben, bas schmale Stücken Gien am Ende ber Klinge eines Einlegeniellers, bas fich gegen bie Seber ber Gebale legt; Druda bar, E. u. u. m., was gedruckt merben . tori der da baum, ein Boum, din.

... langes Spis, bas sum Dellaten bient, n 1. Be an since Sprige : Der D-bes richtiger, ber bie gehrndten Bagen burdliefet und die barin nartommenden Bebler auf Berbefferung berichtiget (Sors pettor); die D - berichtigung " die Berbitigung und Derhefferung ber in den Dructbogen vortommenben Rebice (Aerrettur); der D - beforger, ber ben Deuck einer Schrift beforgt, bas Röthige babei anordnet und einrichtet (Reparteur); Die D - beforgung, Die Beforgung bes Dructes in einer Schrift, die Anerdnung und Einrichs time their Theile jum Druck (Rebas etion); die D-bewilliaung, die Ers laubnig jum Drucke einer Schrift Cens furertheilung); das D - hrett, bet ben Giebmachern, ein kartes schmales Brett, meldes mit ber gipenthe an bem ausgefpannten Mufguge ber Drabtenben auf bem Deabtfiebftuble burch einige Zapfen und eine hölzenne Klaumer vers bunden if; der D-buchstabe, aus Metall gegoffene Buchftaben auf bunnen Stiften jum Druden ber Bijcher (Lets dern); der Drückel, -s, gn den Bergwertegetrieben, ein Sebel, burch welchen imittelft eines Druckes etwas difectoben wird.

Driiden, th. 3., burch Drutten gewiffe Buge, Beffalten, Bilben ic. mittelft ace wiffen Formen und Karben auf andere Abrper übertragen : Gedruckte Leins wand; besoubers von Bücken, eine Sarift, mittell gegoffener Budfaben und Druckerichwärze auf Manien ilbers tragen und baburch vervielfältigen: ein Buch 'ducken laffen, Moten oructen.

Druden, 1) th. 3., bie Theile eines Tire pers dichter an einander ju bringen, in einen engern Raum ju bringen fuchen: den Than in die Korm drücken; einem die Band drücken; einem etwas in die Sand driiden; eie nen an feine Bruft druden; eie ven an die Mand drücken; uncig. bedrücken, Beschwerde und Lummen verurfachen: einen drücken; ep Drückt seine Ungerthanen; die

Work deucke mich; blied Delicen Schmeigen vernesoden? die Schube, Stiefel, druden mich; es drudt 'mich im Magen ; burd Druden bes feffgen! das Siegel auf eine Urs Brinde delicen : in ber Dablerei, ble Schaften bifitter machen, im Gegenfas des Bildens: eine Stelle-im Bes malloe brucken, 'a) mit. 3., mit baben, auf einen anbern Morpet feine Schnefe Hugern, Darauf mieten laffen: Die Bewichte brücken, sieben nieber burch ibre faft; die Ubrfedet druckt, frift fin ober andere Abener ans Beries migen Luge, in welcher fie fich Befitten, au beingen; bie Luft ift bruckend. fant burch ibre Dise beftowerlicht, f. antifern (brucken). 93'Staff. 3., fich, (mich) drücken, burch fein Arflegen auf einem andern Sorper fcabbaft, wind weiden: das Obst, die Fitros men haben sich gedrückt; er bat fich beim Reiten gebruckt; fic jus rudfileben, fich beimlich entfernen: et bat fich aus der Befellschaft ges drutte

Anim. And ben angegebenon Bedeustungen der Wörter Krunden und Orficen, ergibt fich ihm Neuschischenheit, obgleich die Oberdeutschen in allen fällen nur Drucken und die Niederbeutschen fast uderall Erchem aber dem Ormeret seine vollummte Bedeutsing angewissen, indem es nur pon dem Urbertragen derlöckstitzeischen und Bilber mittelst semifer Formen und Bilber mittelst semifer Formen und Karben gedraucht wied. Diffelbe gilt auch von den ansammungesehten Zeitwettem abs, auf aus dus drucken, abs. auf nus drucken, bedrucken, bedrücken

Druder, m. -s, eine Perfon, weide mittelk gewisser Formen und Jarben allerlei gluge, Gestalten und Giber auf andere Kurper libertragt ober debett: der Bushdeneder, Aupferdrukter, Exotendrukter, Exotendrukter, der Bartundrukter, an em Wertsgeng jum Orlicken, besonders un den Schlöster, die Handhabe ober der Eriff, womit die Schnäfe der Linke

Buffellich wied. Im von Stuffee ff der Delider ein bobler flabierner Rigel. bet aif feiner Grunbfläche mit einem fcbliefen ' Dentibe werfeben "iff und mit welchem ble. Dilingen husfeltiletelt ober ble tunben Scheiben an ben Mingen uns ben geplätteten Siblenen niesges fchiften werben. In ben Ubrgebaus fen Ber theine Bapfen, ber in einem Loche bes Gesaufes bewegtich unb inwentla uir ber fithlernen Schlieffeber verilietet ift', fo bas fic bas' Gebaufe Bfillet! 'wenn' man' auf ben' Ropf bes Biblent brutt; det Drickerballen, ein Bollen ; mietelf beffen de Murbe auf bie Bormen getragen wird. befone bere ber Buchbruckerballen; die Brutkerei, M. - en, die Kunft, die Ges fillellataf zu deucken, boftindets, Blis det gu brutter (bie Dructeifunft. Bude bruderei, Suchbruckertunft) ; bie ABerts fifte eines jeben Drudere; die Ret bes Grofudten, in verächtlichet Bedeutung; die Druckerfarbe, eine jede Barbe, beren fich die Bruder Aberhandt bebies min: Die Druderfarbe ber Buchbruts ter, Aupferbrucker und Motenbrucker halt Druckerfewkries die D-kunft, fi Druckerei; die Brucker laubriff, die Erlaubnif, baf ein But, eine Gdrift gebruckt merben barf (bas Ampelitarit); der Drückerlobn, bes Lobn, welden ein Deucker für feine Mrs beit empfangt ; befonbers basjenige Gelb, welthereinein Buchbrucker für ben Dend eines Buches ober einer Schrift im tommt; die D-preffe, eine Breffe guin Deucken; Die D- febrift, bie metalinen gegoffenen' Buchfigben ; welchen eine Schrift nebrudt wirk (In pen), f. Brudichrift; die D schoärje, s. Druderfarbe; der Druderfiling, - es, th. -e, bk Erfflige ber Suchbendertunf. Die er fen und alteffen gebructten Schriften aus bee" gelt, ba bie Buchbeutertung erft erfunden war bitt noch alektifam in ber Wiege tag (Infunabet); die D farbe, eine garbe jum Orneten, ber fonbere ber genge, bes Sapteret re. Don ber Bilbe jum Deuten bet Wie

der fort man ficter manderfarbe, Druckerschwören: der D-fabler, ein Behlers welcher beim Genen baffine gen (Gesfehler), und baben beim: Deut · Sem des Mogens nett abgebruckt, it: Dfertig. Eingil.m., aumy Denete fertig, ... fo has not gebrudt merben toms : Der D-fieniß, ein Fienis um Denden her, Pelamondteppiche (meiher. Etmis) 1 - bann, forviel als Druderkingerzes Die D-form, efine jede Borm, mit meliber Menge, Chipen in auf anders Mencones prode mentent die Defreibeit in Me Erlaubnis, eine Sanbfarifti bent ben -Dend beingut zu machen: Ide D-ger prominifelt, big Benaulafeit im Drud bie auf einen weinen beutlichen und richt tisen. Arred appearante, Wonafaiti Cont mernphiche-Gepauistolt); Die Dieges nebmigung, die Genehmigung des Duntes einer Beheift Qenechemille - supply par Debels on Sach - guide methods gran niederdnische im. Go senfag bes Tragebebels, burch melden die los aufgeboben, wied, das Dibels, in ben : Loppicharueferolen... ein. wernetis mes Stud Gidenholt, bad, canthem cir nen Enbe mit einem Bapfen verfeben, um es barun balten su fonden, beim .: Orneten auf die Korm gelegt wird, um folche, wenn die Presse angeschraubt e wird, su beschweren und den Druck beffer ju vollführen; Das D - iebr, bas Jahr; in welchem ein Buch gebruckt werden iff Die D-toffen, bie Ros ften, welche bas Deuden eines Buches verurfecht; die Druckbuafe, bie Braft au benden; die Drudlingel, in ber Feuerwertstung, ber fich in bie Munbe exfreciende Druck ober bie Queliding. welche bas Erbreich bis auf eine gewisse Beite burch bie Entsündning bes Bulvers leibet, wenn eine in aleich feffem Grunde angelegte Minenfammer ftringt ; das Drückläppchen, ein aufemmens gelegtet Pappiben, melches die Mande Argte auf eine Wande ic. legen, bamit ber Berband nicht bridte (Dratholfers chen, "Verhandlippchen, Komprefft); der Drudinagel, ber Ragel ober ber Ebell an einer Membenf, mittelf haffen

man die Gebor abbellett g pas Davil. basienige Dl. gewöhnlich Rufel, bellen fich die Dusferdpucker bebjeneng harr Dragt, berjenige Opt, mo ein Buch gebrudt worden if : Das D - panier. ., me acteintel Bapice, melchel sum Deucle der Bückengebugucht wird 1. der Druck. pfennig (eigentlich , Delle den Bans nia), sind ichenhafte Benennung eines Milety Snifferd oben Ausniers im ger meinen Leben mander Menechen t. das . Drudpelfen, bas Drideelferden, f. Drücklängen; die Duschpes be, eine Arobe vom Deurt ::einer Souffe, unicht feben mie ber Mund ausfälft, die D-pumpe, der : Aphilos principe, cine Annapi mit cie mem . Deuchwerte, befonders in ichen . Bengwerten, Darichtig, E. n. H.w., im Drude-nichtig, ohne Drudfehlesiges brudt (tonerlt). Daber Die Dwicke richmakeit (Korreltheit); die: D fcham, fo viel als Drutfberichtigene (Rorreftur); der D - schange .: fo vist alliber Deuctherichtiger (Auszeitarit die D- Schönbeit, die Schinbelt des Druckes einer Schrift Comescaphiche .. Grindott); die D. fcbrift, eine de drudte Schrift; das D - schwarz, · sine schwarze Zarbe, bie ein sammtartiges Unfeben bat und Ach amischen ben : Singern leicht gerreiben lägt (Dentiche fcmars) Dentide Schwarze, gunte furter Schwarz); die D- schwätze. bei ben Aupferbruckern, eine Druetfarbe, welche aus einem Gemifde gefoche ten Rufiles und bes Deuckichmara bes kehet: Deucksen, unth. 2., f. Drük-· ken; das D-spiel, das Spickauf ber Drudtafel; der D-ftempel in ben Baffertunten mit Deuckwerten ein Stennel, burt beffen Dieberbrücken bas Baffer im die Sobe getrieben wird; das In- fract, etwas Bedruckes; Die D-safel, im D. D. sine. Beneunung der Boilbetnfel : Dann, eine Lafet, Die bis auf eine tieine Berfchiebenheit wie eine Balltufel beschaffen ift. G. Beib ketafel und Ballenfel; der D rifch, bei ben Rattunbeucken, ein lane gerifierter Sifch unf wuchem fie ben

Rutfun bruden ! Det Biberbeffeter. ... h viel als ber Drudberichtiger (Abre etter); die B-berbefferung, fo wiel ale Drudberichtigung; BRs D -. verbot, ein Berbot, bas ben Deuck einer: Scheffe unterfaßt bie Du ver, weigerang, ble Bermeigerung ber Drucferlanbnif , One Butichfet, Sei ben Millern , Baffet ; bem fie bei ber . Schmillerung einer Seriababa id ie : Wem unterfchiachtigen Wiffertibe givet . Zus und barüber Beffife weben ? Das つ知子如何 ; ein 智術開始的 如何king 33 wer Telebwert, welches turch ben Ovuct Siefne newiffe Wartungishillvorbritigt, de - fonbers, ein Wert, bor Waffer untetelft dies Deudes bard Hanne effet Mobre i dufis und mebergebenben Colben aber . Stempel in die Höhe zu teelben; die D- sange, in den Schneisbingen, sine gange, mit welcher bie Abriner aus - Ber Threlle ober bem Geftellifegel ige u' haben werben (auch Besbefangs/ Roens Change, the T is a transfer of Drift, m. 14 en, Da 14th; 18th Beils & De, tie D. D. ent Berenineffers fine : Philip (dieden Africe wieff, Anbeld) Gefrent; wand bet Afp; - das Die Geldent in マング das Alphriketen (the Ankberhuts st een, ber Drutte oder Mutten) 21 Der ni Druide; f. Druiden der Deildens Butism, in D. D. olde Bedennun vers si fibebener Baume, g. W. Arofte Ettlen, 3 minter beren bie Druben obne brein bre " Aufammentunke balten follen : Det D'-· bufd, im O. D. vernierte in einune Der gewachsene Zweige eines Strauches ober Baumet, von inelden aund thes . mable manichentet aberglanbfichen Bes r kinud machte (auch Albedthen); der D-freft, so viel als Alofus; im ac " meinen Loben mancher Begenben, eine ; Beneunung bes Bartabped, : ibet bem · man duch allerlei aberganbiftben Bebeauch machte; das D - friet, bel den Fleifchern, ein gewiffes? Stilck .: Kleifd user unternaffinge einebelochen. Briffel, m., St. - top live: with ge bicht neben einanber befindlicher Dinge bers : felben Art : : einn: Armfel Llofel, in weiterer Bebentung giraina : Beufel

ં જેમમાં જીવસાઈલ્સ (જીવસાનોલોન્ડ જેમેલ્ડ) with Droffe. Deuffeln, h. 30 in reine Oruffel bringen / brblieff / fellen With the in the interest in the second to . " and , "with" "West"; "bei. "bim "Carent," bin Bratter und in fpietere Zeiten ifin Ihre - firn 1. Detail (Billiste). . ... Dollie (1921-193) St. - e, M'981 GGiff sifahali em Begel, welcheb ing elawatad "Biern: Rh' Deerthell Des Soffes am 3 Sicrobothene Deffelben ausgefpunns wird. Brecher; Birlo: ; infinimenhesogine: has L. Enwish. C. b. . . . . . . . . . Drimpelbeerey w., f. Aelbelbeere. Brancon, ni w., ba uniden down when. **Definery f. Darwheis.** Histi dus ois Decision of F. Despensions of Deufchäng, m. 145, Miller & Becs netherigues, it is etspendent de 14 Delife Da., 1881 - 1171th Com Con fen, welde die ber Destade we mer " fatt Milier Eriffalle oble Butter une 11) seftly first das eine Establic ve beiffe wehn et mit Gis vermengt iff, eliunibicino (Linket denife) intenti és ans 2) Makey bekehet, eine Spathorufe, " winty of Goath iff. al Duffe, w. . M. . - f. . ith Bengbauc, to einsten elitores, is heriges and in arthur Sermanbeltes Etf. 3. Deilfen din eine Krantheit der Pfees 17 des G. Populle. 1 14 to 50 **Doufe, w., M. - 11; gëlviffe weiche, lob** 10 Tese und Tibmantmithte Libile in ben t: Weristen Körpern, welche Peuchtistels ir tin absahren, und nach ihren verfchies 3 donen Lage und Bestinfinung auch vers 3. flitbeite Minich führer; ale: Speis cheldelisen, Obrendräsen, Bries fesdrifen, Jungendrüfen, Brufts · - Orifen ati: geschwoollene Zwisen, un einer Avantheit. - In ver, Pflanzenlehre off die Deufe ein funber Ebeser un ben w Minigen auf ben Blattien wer Stene wagelf, about three half, this Relienaemebe linuber Tieffbe, ber pie Musbilnfung und eis Abfilmbetung bient. : Firmfest eine Kranks : Mit ber. Pferbe i bei wellter eine weiße u Jobet: gefaliche siibt gittfigtett aus der n i Mafe, atobi beine Mennebe Abufer find now

geftinbeit wieb.

Miche Dat wird nire in Neinen Studen

e bei Me Duffen auf ben Dim Ander nes Bis de Ben de Barre de la compansión de z: fallen werden z roas, Pford witft nodicide ab al mena die gruchtiskit fe bicfer mich: said ::bat. kalbine Enberber Enfantitel boffen lift. Die geskavinge and ufe, bei wolchet fich ber Minifel fins . ber Maje am meunten Lage untiett: -Dig Mösarrige ober fallabe Delle. dieifich gewöhnlich in den Blos verachns belt ( and Deufe ) . 3m. O. D. Rie **Ocionia** en Sur den den autotest Dochen, war in ber Debetet Bolito, in : manthen, besonders D. D. Begenben, für Dofen; auch ber überseft von ben 3. ausgebelterten Weintrauben , "ober von . bemanshiperfeten Olbeeren bit Erfeffer, Trefter); die D-asche, die Afche von Jonetrockástek trndi verbrannica Wieinbiers el Sofen, ble burch bas Derbieniren ver-3 Balte, ju einem barten Eltimben idere erden, und viel gebunibenes Ball tutflab L ten (Weistheftmafche). 117 - 4 Delifenbeschreibung, w, Die Westhteis bung ber Dellen, befonbere im menfche C. Horni Komer ;" ore D'- blinne, ber Stante einer Deinbifthen Phafite, mel "We ah'ber tuffern Spige Der Staubthus 1981 1988 einde Deinen bon (Deusteus Powniff dee Deufen, befonder has Stiffenkobalt, m., in den Berimerken, eine Mit Tobalt, welche auf Der Obers lade mit vielen fleinen Erbobungen, te fine Oppredryfe belief, ill son Deufenkornen, f., in der Zegliebes rungitung, fleine Gunbliche burch Belle gewehit, an cinanber gebeftete Sibener, melde gus unenbitch feinen Gefanden Bufammengefest find und die gufammen gefesten Drufen bilben; Die D-trante beit, sine Rrantheit, melde in ben Drillen fpren Sie bat; die Debre, bie Lebre von ben Brulen, ein Theil ber Betgliederungstung; D-los, C.u. II.

w., while Driffen.

Dellifenongenere, in., eine Art. Mars, ... men, Fengwegen verfleinermelischafthis ee, die er aufhält, eine unpleiche "Ober-

Drufenpulver, f., ein aus verschiebes nen Seilerautem ic. bereitetes und fart riechendas Palver, welchés ben Pffeden Maker Det Dette unter bas guttet ges menat wieb. The ileased Aparey, for and grantfurter - Somarze, eine fcwarze garbe, bie man "inds Bochitekan und Deinbefen ineiche net mit Rufft angerieben fur Rupfers : bruderfchwarze gebraucht. Drufensergliederung, bit Bergliche 5. Sund Benlegung Der Deiffer (Driffens .:: protegung, Driffengeefcneibung). Derfificht, S. u. u. w., den Drufen-abne sich, mach Aut Der Detricti Drufiche, E.u.ti.m., ben Benfen abno 146. 22 Driffig, Califfic i, Wift Driffin verfes ben: ein drufiger Gang, in ben Beramerten, ber iffit verreiftertem Grae Fragefille (f. 7) is ato Driffig. G. u. M.w., Drüfen babens, ente baltende Drufiges Bleifch'; ein buis Riger Blattfiel, auf welchem Din "fen Befindlichafind; finit bor Deute obee Beklenfrenthoft behaftet?' eiff Befffe TES PRODUCT ា ស្នាយនេះម៉ែង Drudiebreit wie eine Art Habneiffus (tnolliger ABiefenbahnenfuß; Dittem en **Flamenfell** jer Dachbenfuß, 3: 16 , 115 in Devaden, Barms oder Baldaötthings Dit, bas perfontithe Thewort ber Inbetten Verson, welches fo abgrandert wied 11. Du. 'n Party? Betner. - 3. Dir. 4. Dic. Die Mohispeit ift Ibre Du pind Du mit femano feyn, mit jemanb in gers traulicen Birbaltniffen fleben, ibn Du nennen ober bugen. Im gemeinen Les Ben wird es haufig mit es in Ein Wort Bufantmetigezogen: magft ' Du's nicht : Unm. Das Du ift ble untitlichte Afriche, wie wir fie met allgemein bei ben alten Balletn finden. Der Deutif fche aber gebraucht es nur gegen pernieuen, mie benen et in hauslichen und perfraufen Arufiltuffan lobe, iber die von ihm abbangen; in andern Killen bedient et fich der ier, Sie und Ihr, deren Gebrauch aber der Mode und Williar jedes Engelwei aberlagfen ift. In der Einnabe au Erit und

Dunlie, bie Doppeljahl Zweigahl in ber Sprachlebra.

ei Dichtern ift nur bas Du gebrauch-

Dubbammer, m., aufden Auflerstummer, ein langer vom fpisiger hammer, etwa anderthald Zentner fower, der vom Paffer geprieden und gin Abstrufen der Keffel gebraucht wiehz die D-gabel, auf den Aupferhammern, ein Cifen, auf welchem die Bestel itengen, wenn sie von dem Dubbammer

aefhlagen merben.
Dibia, Zweifel; Dubitiren, webfeln, Rebenten bragen; ibribida, mell
felhaft, ungemiß.

au einem Strange gufammengebecht, werben; bei ben Schiffstimmenteuten, auf ben glugtabnen, worfentige; per kritente, beren krite

Krimmung feche goll beirige, und die ber Beff in ber Breite und 2 Boll in ber Dicke baben.
Ducken, pedf, 2., fich (anids) vatten,

ban Kopf und Porderieth sichemutet au Erbe bengen: ducke dich, damis er dich nicht steht. Unes, sich ünterwersen, sich bemüthigen: sich unter den Geborsam eines alten Obeims ducken; das Ducksenster, ein kleines niedriges Fenser, durch muß (Halbsensel); der Pmäuser, -s, eine swächtliche Bemennung eines listigen schalthaften Nemschen, der seine Schaltheit zu verbergen weiß: auch eines Menschen, der nicht frei aus den Augen siehet, der

D-mamferig, E.u. U.w., wie ein Duckmäuser; D-nackig, E.u. U.w., mit geducktem oder gebücktem Nacken:

binterlifig ift. Dann auch ein Denfch.

ber immer m Saufe fist (Tuefmälifer):

: de La fein , R.D. Mc Zool , So - Sein in Min. Weithier, welches in Ale stigelutter, einem Benunfchweigifchen Dittitien. achreuet miet . : ich von Dem Binfinabe feinen Bamen bat . Saf obie Butter, aus bemm Waffer biefes Diet gefrauet wieb; aus reinem Diet. feine ober Loude untiveligt und eine Bingle, duf diefer Steinnet Binglest: die D-taube, ein Gestählichkes ... Mafferussel mit Matfchaffen, best ana tertaucht und eine Stimme wie bie Lauben hat (auch Gefinsändische Lauf be); die Dudung, M. - en, im Prüblembaue, bie Reigung ber Beje träpfung .. ober Quiammenfunung ...des Shapicu und Planteo im Grundwate bes Gerinnes.

dum).; "eine geninssigelge Gache; "dien nichtsmerche Aleinisteit; Dia: Dudde lei, Mr. – en, das "Dudeles, etwas Aedubeltes, "soupl. spliechtes, hie Harry beleidigendes Gpielen, qui- eingen Low wertzeuge, als auch unangenebweck gend

Dadeldeis f. -es, so viel als Dubelei.

unnerftändiges läftiges Gewäch (Dwich

luftiges Singen; auch eine folesten Dichtung; der Düdeler ober Didler, -s, einer der ichlecht und nehmen geniehm auf einem Lomwortzense bieder, und eben, jo flugt; dann, der cende Berfe macht; Diedeln, 2) und 3.

auf bem Dubelfacte spielen, Befanden stiftedt, unangenehm spielen, spiele de dudelt einem die Obren von 29 S., etwas auf eine unangenehm to nende Art voetragen: "Im Arcocken dudelt und, spieles die feine dudelt und, spieles die feine

Berfe machen; Deb Bildeffften im Rame ber Bod's bies Gaftpfelle Bas D'ffice, ein Sind' jum Doble, ober bas gebibete totel

difou, m., f. Dronte.
Diell, ein zweitampf; Dustiffine, ein zweitninpfer; Direlliten, fic in tiate Zweitampf einlassen, ibelliten pfen.

Duetr', ein zweigefing, zweisel. Diff', E. n. n. v. A. D! Hemps - Di Cromput geht duffs. Baffig. E.

a. U. w., St. D. bushpfig-

Duft, m. - es, M. Dufte, Berkeiner rungen. Das Duftechen, - s., übere baupt jeber feine Dunft, ein feuchter Dampf ober Debel, befondere menn er Ad als Reif anbanat : bie auf die Ge enchenerven wirkende feine Ausbunftung mander Rorper, befonders ber Blumen. Rrauter ic.: der füffe Duft der Rose; der D-bruch, im Forstwes fen, der Bruch eines Baumes ober feie wer Afte von bem Dufte, b. b. Beif. Sonee oder Glatteife, menn er fich au baufig anhänget; Duften , unth. 3., mit baben, in Beffalt eines Duftes auffelgen, fich verbreiten, befonbers pon bem angenehmen Dufte ber Blus men: es duftet ein lieblicher Geruch aus den Blumen. einen folchen Duft von fich geben: Die Rose duster angenehm; Lilien Duften febr ffart. Im gemeinen. Leben fagt man auch, die Wande Duften, menn fle fcwisen und mit eis mer Feuchtigfeit übergogen werden. Go auch, im Bette liegen und duften, gelinde ausbunften; Duften, th. 3., Duft aufftelgen laffen, verbreiten: Die Rose düfter einen süßen Beruch; Düfteschwer, E. u. u. w., gleichsam von Duften fdmer, mit Duften erfule let; der D-topf, ein Topf wit allere Lei wohlriechenden getrochneten Blumens blattern und Arautern, welcher einen angenehmen Duft verbreitet (Patpourri) auch Riechtopf; das Duft gebuich, ein buftendes Gebuich; das D-gefäß, wie Düftetopf; der Dhauch, ein buftenber Saud; Dufe tig, E.u. II.m., Duft verbreitens, Duft von fich gebend; der Duftling, - 8. der Rame eines Bflanzengeschlechtes, befe fen Arten nach Kampber elechen (Kams phermasliebe); der Duftstrauch, ber Name eines Pflanzengeschlechtes mit mehr rern Meten von febr angenehmen Ge ruch (Göttergeruch); der D - topf, s. Düftetopf; D-trunken, E. u.u. m., gleichfam trunfen von Duft; Die . D-wolke, eine leichte dunne Wolke. Dutaten, m. -s, eine Golds und Gil bermunge, 3 Preuf. Tholer geltenb (in Erfter Band.

ber Comeis Schildfranten); one D. nakchen, ein Heines Gewicht, women man an manchen Orten Golb's unb Gilbermungen magt, beren is auf ein Rorn ober einen Gran, '64 aber auf ein nen Dufgten gehen; das D'- gold. feines Golb, wie man es au ben Dufas ten nimmt; das D - röschen, ein Name des Maufeobrebens; Duffer, m. - 8, im Wasserbaue, eine verschlossens Rinne, in welcher unter einem Graben ein Bemaffer abgeleitet wirb, ohne bas Diefes mit bem Baffer im Graben See meinschaft bat.

tildbar, E. u. n. w., was gedulbet were ben tann, su bulben ift. Daber die Duldsamteit. Dulden, i) unth. 2., mit baben, ein übel ober ifngific gelaffen betragen; wir muffen bull den und tragen! 21 th. 3., ein fibet befteben, fortbauern' laffen: Sebler barf man nicht dulben; der Dille der, - 8, der übel und Widerwartige teiten gelaffen erträgt : ein frommer Dulder; der Duldersinn, bie Ges finnung, Stimmung eines Dulbers: Dúldsam, E. u. Mini, geneigt hab bereit, übel und Bibermartigleiten gelaffen zu ettragen, befonbers aber, Diele nungen und Jerthilmer Anderer nache fichtig dy behandeln (tolerant). Dafer die Duldsamkeit (Tolerang); die Duloung, bas Duiden, ber Bufand und die Handlung, da man etwas buls bet, besonders diejenige Nachficht, mit Der man Anderer abweichende Meinuns gen in Glaubensfachen te: fconend erträgt, ohne fle beshalb angufeinden (bie Lolerang); der Duldungsbrief, ein Brief, eine Urfunde, welche Dulbung Unberebenkenber, besonders in Glaue benssachen, gewährt ober anbesiehlt; der D-geiff, ber Geift ber Dulbung, bulbe fame Gefinnungen, befonders gegen Una deredentende in Glaubensfachen.

Dult, m. -es, Mt. - e, ein, außer in mans den D. D. Stubten, veraltetes Wort, mo es einen Jahrmarkt bedeutet; chee mable ein Jeff, eine Feierkichkeit.

Dumm, dummer; dummfte, E.u.il. w., wenig Berffand befigend ind bis

**8** f f

gend: ein dummer Menfch. Daun, Mangel an Beurtheitungsfraft verras theid: dummes Geschwätz, dums me Streiche, ein dummes Bettas Rerner, anwiffend, ungefdict: sich bumm zu etwab anstellen. Dom Galg te. gebraucht, bebeutet es, feiner gewihmlichen Arafte beraubt. In ben Blaufarbenwerten belet ber Rarbentobalt bumm, wenn bas Farbenglas bas von fibmart ober brann ausfallt: der Dummbart, so viel als Dummtopf, ein bummer Menfa : D - barrig, E. 'w.u.w., bummffpffg, bubim : D-dreiff, E. u. M. w., auf eine bumine, unlibers legte urt breift; Die D- breiffigfeit, ein bummbreiftes Wetragen; eine eine geine bummbreifte Sandlung; Dums men, unib. 3., mit feyn, bumm werin (verdummen); der Dummerjan, in, Dr. -e, R. D. ein Dummling, ein batunter, einfaltiger Menfch; Dume merlich, E. u. u. w., sin wenig dumm (bummlich); Dümmfromm, E.u. 11.w., auf eine dumme Art fromm, von einem menfchen, ber im aufern Betragen Promm und babei gugleich bumm ift, und Andere, die nicht auch fo benten wie er, für schlechter achtet, auch mobi batt und verfolgt (blgot); die 20 frömmelei, eine Frommelei mit Dammpelt verbunden (Gigotterie) ; Dgrob, E. u.11. w., grob aus Dumms beit: die D-beit, Dt. - en, die Eis genichaft eines Dienichen, wenn er duuten ift; eine bumme Sandlung, ein dummes Betragen; der D-topf, ein Scheltwort, einen dummen Menichen an bezeichnen (ein Dummling, Bummerjan, Dummrich); D-köpfig, E.u.11. w., fo viel als bumm; D- tubn, E.u.u.m., auf eine bumme, unbefonnene Art fubn, tollfübn; Dúmmlich, E.u.u.w., dumm, schwachtopfig, auch für blöbsine als; der Dümmling, -es, M. -e, ein bummer, einfaltiger Menfch; der Dummrian, -8, M. -e, ein Rame ' bes Aubralants ober ber gelben Dürrwurjel; Dummerotig, E. u. U. w., auf eine bumme Art tropie, bumm und tropig.

Dumpf, E. a. it. w., som Schalle, nicht laut, undeutlich: ein dumpfes Berräufch. Uneig., von den Singen und vom Gemäth, derselben nicht völig machtig; dann, tein lebhaftes Schihl veruefachend: ein dumpfer Schmetz. Dumpf, m., f. Dumpfert.

Dimpfel, m., -s, eine tiefere Stelle in einem gtuffe ober See, auch ein fes bes Wafferloch, eine tiefe Pfilee.

Dampfen, m. - s, im gemeinen beben, Engbruftigfeit mit Keuchen verbunden (ber Dumpf, Dampf, Dampfen).

Dampfer, in. -s, bet ben Glockenspielen, bie beiben in einander gesteckten hobien Walgen, burch welche die Drubte der Glockellspfel gezogen werden; die Dumpfheit, der Zuffand, da man kein lebhastes Gestihl hat, seiner Sinne nud seines Verffandes nicht gang machetig th.

Dumpfig, E. u. U.w., fencht, nas, in fofern es fich burch ben Geruch verrath: ein dumpfiges Saus, Gewölbe; eine dumpfige Luft, cine einge foloffene und burd folde gelichtlafeit verborbene; ein dumpfiger Geruch, von ber Maffe verderbt, in is fern fich dies burch ben Beruch und Go schmad verräth: das Mebl rieche dumpfig; das Brod schmeck dumpfig. (N. D. buffig); D-eng. E. u. u. w., eng, ber guft verfchloffen und baber auch zugleich bumpfig: Der Dumpffinn, ein bumpfer Ginn, ein Buffand, ba man fich feiner felbft nicht deutlich bewußt ift.

Bumplacheer, m., MR. - n., im Berge baue, ein gangenmaß, welches wice Prager Ellen beträgt.

Dine, w., M. - n, f. Danne.

Dune, w., M. -n, ein Sügel, ein Gand hagel an der Meerestufte, baber man eine folde, mit Sandhugeln umgebene Lufte die Dunen nennt.

Dunenbett, f., Betten mit Dannen ober Flaumfebern ausgekopft; das Degras, eine urt bes Wollgrafes mit rund ben Halmen, flachen Blättern und gesticlten Blütenahren (gemeines Bolleras, Flachsgeas, Bicfenwolle, Wie

feibe, Wiefenbangras, Jubenfeber)."

Dunenhalm, m., ein Rame bes Sandfolifes wer Sandrobers.

Dáng, m.l.-es, M. Dünge, im D.D. so viel als Dünger; Düngen, th. B., durch Dünger fruchtbar machen: den Acker, das Jeld düngen (miken); der Dünger, -s, Akes, womit ein kaud gedünget ober früchtbar gemacht wied, verzüglich Mist, aber auch Asche, Galse, Mergel ic. (N. D. die Gelle, Gare, der Scheren, Scharn); die Bünggabel, in D. D. die Nistgabel; die Dünggabel, der handlung des Düngens; dassenige, womit man dins get (der Dung oder Dünger).

pang ober Tant, m. -ea, M. - e, bet den Schäfern in manden Begenben, g. B. im Brandenburgifchen, der von den Schafen abgeschorene Neld, ober die vom Schafe abgeschorne und noch pu-

fammenbangende Bolle.

v. Dintel, E. u. u. w., von ben gare ben, fcmarglich, ins Schwarze fallend: eine duntle Farbe; ein duntler Zeug; bei ben Dablern duntel bal sen, eine buntlere garbe geben; Dune kelblan, D-roth, D-gelb. Uncig., bes Lichtes beraubt ober finfter ein duntles Baus, die duntle Wacht; ein dunkler Körper, der fein eiges mes licht bat. fondern nur burch Sulfe eines ambern leuchtenben Ebrners gefes ben merben fann. Dann in fo weit bes Lichtes beraubt, bag man die Gegens fanbe nicht beutlich unterscheiben fann : das Licht brennt dunkel, nicht bell; ces wito schon dunkel; ein dunkler Wald i dunkle Schatten. Berber: tribe, von Körpern, melde ben Lidtfredlen keinen freien Durche gang verkatten: duntles Wetter, tribe tuft; ein duntler Cag, an welchem die Sonne nicht fichtbar und Die Luft mit biden Dunften angefüllt #; es wird mir ganz dunkel vor den Augen, beißt oft, mir wird Schwinbellg; ferner: unbefannt, unbes rubmt: ein Mensch von dunkler derkunft; im Dunkeln leben, hann ungenif: die Geschichte dies ser Seiten ist noch sehr dunkel; die Zukunst ist dunkel; der Deuts lichtet beraudt; eine dunkle Rede, deren Ginn nicht bentlich ist; se speicht mir zu dunkel.

s. Dünkel, U. w., im Bergbane: eine Seche dunkel bauen, fie einfallen, eingeben laffen (haufig wird es rürkel

ausgesprochen).

Dünkel, s. -s, die-Eigenschaft des Dustein als abgezogener Begeiff, für die Dunkelheit: welches Dunkel berrsche rings um uns her!

s. Dünket, m., f. Dintel.

2. Winkel, m. - s, von dünken, das Gutdünken, die Meinung, despuders eind unrichtige voegefäßte Meinung ober Eindübung von seinen eigenen vermeind ten Wolldommendelten und von dem Mecht, das man deshalb auf die vorige liche Achtung Anderer zu haben glaubt: er zeigt einen gewaltigen Dünkel.

Duntelaugig, E.u. n. w., bunfte Au-gen habend; D - blau, E.u. u. w., blau, das ins Schwärzliche faut : D braun, E.u. U. w., braun und ins Schwarzliche fallend; D-farbig. C. n. u. w., eine buntle Barbe babend; der D-fuchs, ein Buchs ober rothgelbes Pferd von buntler garbe; & - gelb, E. u. II. m., von gelber ind Schmaralb de fallender Barbe; B-grau, E.u. fl.m., von gratter Rarbe und ins Schmars liche fallend. D - grun, E. u. U. w., grun und ins Schwärefiche fallend: D-haarig, E. u. u. w., bunfles Bace babend, befonders bunkelbraumes (bra-Daber der Duntelbaarige, die Dunkelhaarige (brunet, brunelte).

Buntelbaft, C. u. u. w., von Duntels,

anmakend.

Dintelbeit, m., M. -en, ber Zuffand, ba eine Sache duntel ift; besonders, ber Mangel des Lichts: die Duntels beit der Arache. unelg., ungewiss beit: in der frühesten Geschichte aller Völker berrscht eine große Duntelbeit; Mangel der Deutsicht

'feit und Derftanblichkeit: Die Dune telbeit feiner, Rebe, eines Bes griffes; ein unberühmter Zuffand: er lebt in großer Dunkelheit; eis nen aus der Dunkelbeit rieben; Dunfelbell, E. u. II. m., hantel und: bell sugleich, bunfel to Anfehung ber Farbe und fell in Anfebung bes Glane sed; D-berrlich, E. u. H. m., burch fein Dunkel herelich, fcon; . D- flar, E. u. H. m., bunfel und flar ober bell , sugleich, ober vicht recht buntel und nicht recht flar ober bell, alfo bammes sig; then fo bellountel (clair-obscur) ; das Dunkellicht, ein Licht, meldes einen bunfeln Schein gibt, die Danis merung; bann ein Zuftand, in welchem man bie Gegenffande nicht beutlich erfennen fann: rigentlich und uneigente lid; Dunkeln, i) unth. 3., mit bas ben, buntel merben, buntel erfcheinen, Ins Duntle fallen: es fangt an zu 2) irdf. 3., sich duns Dantein. Keln, buntel werben; 3) th. B., dung tel machen, in Unithung ber Larbe und · des Liats.

Bunkeln, unth. 2., mit haben, so viel als bunken, mit dem Nebenbegriffe bes Jerigen und daß is in geringerem Gra-

de gejchebe.

Dintelnachterid, E.u. U. w., in tiefes Dunfel verdergend; D-roth, E.u. It. w., roth, das ins Duntic oder Schwärz liche fallt; D-schwarz, E.u. U. w., febr schwarz, ganz schwarz.

Duntetooll, E.w. U. w., voll. Duntels, febr eingebilbet auf feine vermeinten Balltommenbeiten und Berbienfte.

Dinken, 1) unth. und unperf. 3., mit baben, ein Urtheil veranlassen, dessen Utspeil veranlassen, dessen Utsgewisheit man sich bewust ist. Es wird von Einigen mit dem viertenzon den Meisten mit dem dritten Falle verbunden: er thut was ihm recht dünket; es wird dir parteissed dünket; es wird dir parteissed dünken; Einem dünkt es recht, dem Andern unrecht. Dann sür schen Andern unrecht. Dann sür schen Indern vorüber gleiten. 2) erch. 3., sich dünken, eine ierige Meinung von sich ober einer ihn betressenden Sie

de haben. Als jurudicheenbes Seitmort hat es immer ten pierren Sell
ber Person bei sich den dienklich reche klug zu seyn; last dich nicht klug
dünken. Meines Dünkens, nach meinem Dünken, sir, nach meiner Meinung, nach meinem Gutdünken, ik veraltet.

umm. So wie Dunten feiner Bebentung nach mit Pauchren (f. b.) ziemlich Abereinsommt; so hat es auch mit
ihm eine gleich schwankende Wurtsigung. Schon in den altern Schriftenfindet man beide bald mit dem britten, buld mit dem vierten Fall. Aber
tung erklatte sich für den lehtern,
Lampe für den erstern. Der neuere
Gurachgebrauch scheint sich mehr für
den britten Kall binguneigen.

Dunkling, m. -es, M. -e, ein Mensch voll lächerlichen Dunkels, ber fich etmas Großes, ober viel ju feon bunkt.

Dani, E. u. fl. m., wirb von einer Met ber tornerlichen Ausbehnung gebraucht. namlich, das wenig Theile über einander befindlich find, im Begenfas bes Diden: ein dannes Blatt; ein dunnes Glas: die Leinwand iff Diinn. Itneig.: aus wenigen ober meit von einander entfernten Theilen beffebend, im Segenfas bes bicht: Dunne Baare baben; das Betreide ffebt sebt dünn: ein dünner Wald: in welchem bie Baume fparfam ober weit aus einander feben; von fulfgen Abrecen, wenig fraftige, bindende, erdige Theile re. enthaltend, wo es bem bict, fart entgegengefest wirb: dune nes Dier; die Mild in sebr dünn: dünner Leim, dünne Tinte, dünnes Blut; durch dick und dunn, liberall burch, burch Gungef und Maffer; dunne Obren baben. fibrleise boron; D-bärrig, E.u.u.m., tinen bunnen Bart habend, bei mel chem bie Saare fpacfam fteben; Der D-bauch, eig. ein Winner Band; bann, eine Berfon, fin Thier mit cie nem bunnen Bauche; in engorer Wes deutung bie Benennung einer Karpfette gattung; D-bauchig, En. n.m., ch men bunnen Bauch babend; Das 35-

... bier, ein bijnnes fomaches Bler, Mille bier; D.-blatterig, E. u. u.n., gilne ne Blatter babenb : menige Blattes bas bend; die Dünne, M. - n. die hins me Beichaffenbeit einer Sache ible Dünnheit, Dünnigkeit): Die Dünne der Luft; gewiffe dunnere Theile am menfalichen und thierifden Sorper, fo 3. B. beiben bie Schläfe in manchen Gegenten bie Dunnen, in andern bie Duns nungen, Dunnigen, eben fa bie weichen und bunnen Theile, ju beiben Geiten bes Bauches (die Beichen), beigben Jagern bie Blabmen, an Bferben bie Blanten'; das Dunneifen, in ben · Wlechbanmern die schwächffe und dünne fe Art Bleche, gewöhnlich verginnt, welche von den Klempnern vergebeitet .. werden; Differen, th. 3., bunn mas chen, perdunnen: den Drabt duns nen, ibn biinner gieben; den Leim dunnen, bunner machen. Uneigentlich: einen Wald dünnen, ihn aushauen; Dunnfußig, E. u. H. m., bunne guße habend; D-gezogen, E.u.ti.w., scin, fein gearheitet; das D-gras, Rame des Bollgrafes, D-haarig; D-halsig; D-bäprig, E.n.u.m., spansam Achephes haar, einen bunnen Sals, und eine bunne Saut habend; die Dbeit, die Eigenschaft ober Beschaffens beit einer Cachen ba fie binn if (bie Dinnigtelt); D-billic. E. u. 11, w., bunne Sullen bebend; Die Dunnige feit, f. Dünnhett; das Dunnlech, -eg, D. -e, in den Bergwerfen, eine Benennung des Spurfteines; D-leis big. D-lippig. D-mäulig. Ern. M. w. ... sincu bunnen Leib, dunne Lipa pen habend, und weichmäulig fenn Dchrig, E.u. u. m., bunne Ohren, ein feines Gehör habend; das D-öl, bet den Aupferdruckern, bas füffigere Ruf. M jum Berbunnen bes bickern ober ber Schwärze; die D-querfche, bei ben "Molbfebligern , Die britte Gattung ber Quetichiarmen, swifden welchen die Metalblätter dunn gefchlagen und bann in die Sautformen gebracht werden; die D-rippe, eine Benusmuschel weiß mit bläulichen dreleckigen Flocken

sund mit weit von einander fichenben Rippen, die bunn wie Blatteben find (bas alte gerungelte Weib); die D schale, eine dunne Schale; banngeine Tellmufchel mit einer bunnen gerbvecha liden Schale; auch eine Art Poezellans schnecken; Doschälig, En. Um. eine bunne Schale babend; die Dscheibe, bei den Maurern, hasjenige binne vieredige Brett, welches unter an einem Stiele gehalten wird, und auf welchem, fie ben Salt jum Berichmieren zo, haben; Dafchenkelig, E. u. il. m., bunne Schenfel habend; die D-fcblagform, bei ben Gold. schlägern, die lette unter dem Soute formen, womin ben Merallblätteben Die Dunne gegeben wird; der D formanz, ein Thier mit bunnem Simange; ber Rame eines Gefchiechts der Cablbäuche; der D-ffein eim Danbel, ein bunner Demant, ber une ten fach ift, en melchem afer oben eine Lafel und vier Scitenflächen gefchliffen lind; in den Schwelzbütten ber Geafe ichaft Manifelb, eine Benennung bes Spurfteines, die Dunnung, D. -en, s. Dünne; das Dünnwildbrett, bei ben Jägern, bas dunnfte Spuet vom Körper eines geschoffenen Witbes. vom Bauche bis zum Schligel.

Dina, m. -es, M. -e, rin bungner Mensch, ein Dumintops, besonders ein schwachfüpster Gelehrter; Dünken, unth, Z., mit seyn, sich ausbehren, schwellen, pur im Mittelm, der Nergüblich: ein gedunsenen Gesiche baben.

Dunst, m. - 00, W. Dünste, bleienigen seinen Züstleiten, welche aus, vielen Törpern, wenn sie erwärmt werden, befonders aus nassen vorziglich aben gus dem Master auskeigen und in den Luft schwimmen: Der Annst vom Kodzenden Waster; aus warmen Speisen kleigt ein Dunst auf; das Waster verfliegt in Dünste, löset sich in Dünste auf. Uneigentsich: einem einen blauen Dunst vorzinachen, ihm eine Unwahrheit ausbüre den spischen, uerblenden; bei den

" Magern , bie fleinfte Mut bes Schrotes. mit welchem fleine BBgel gefdoffen mers Den; in manchen Gegenben, bas fcinfe Rebl, bas gleich einem Stanbe in bie Dobe fleigt; in der Geschünfunk, eine Bombe aus dem Dunfte werfen. he so abseuern, bas bas Aunbloch bes Brefers jugleich bie Brandeibre bet Sombe gunbet, mofur man auch fagt, mit Einem Keuer werfen : das D -· bad, so viel als Dampfbad; D beladen, E. u. U. w., mit Dunft gleiche fam belaben, butfig; das 'D-bild, ein Bild, bas wie ein Dunft verfliegt, eine Einbildung; das D-bläschen, . Die fleinen Glaschen, aus melchen ber Dunft beffebet; Dunffen, untb. 3., mit baben, in Gekalt eines Dunftes auffeigen: es dunfter fart, Dunk von fich geben: das Waffer duns Wet; der Arante bunffet makig, llegt in einem gelinden Schweiße; Danften, th. g., bunffen maden: - Das Sleisch dünsten, es bei gelinbem Reuer in einem verschloffenen Gefaße tos den laffen (bampfen); die Dunfts "Ainte, eine Blinte, aus welcher man mit Dunft (fleinem Schrote) auf fleie ne Bogel fcbleft (eine Bogelfinte); D - frei, C. u. U. w., frei, rein von Dunk; das D-gebilde, ein Gebili De der Cinbilbung, bas wie Dunft verfliegt, Schatten ; D-grau, Eu.H.m., grau wie die Gegenftande in ber gerne, burch eine mit Dunken angefüllte Luft angefeben, erfcheinen; Das D- grube den, Die Brubchen und focherchen auf ber Oberfläche ber Saut, fomobl thierfe fier Threer als auch ber Mfangen, burch welche fie ausbunffen (Voren; bei Menfchen und Thieren auch Schweiße Moer); Dunffig, E. u. U. w., mit Dunften angefüllt, voll von Dunften; Der Dunfffreis, em mit Dunften angefüllter Raum, befonbers diejenige Buft, Die einen Simmelsterper gunachft unigibt und mit Dunften angefüllt ift; die kusischicht rund herunt, so weit sich Die Dünke in berfelben erftrecken (Atmosphäre); D-freifig, E. u. 11. w., som Dunftreife geberig, im Dunft-

Techt bestählich (atinosphärssch); die D-kugel, so viel als Dunktreis; in der Seschübstunk, eine jede Augel, des sen Satz einen diesen Nauch verursacht (Dampstugel, Nauchkugel); die D-lust, eine Art Dämpse, oder eine sehe seine spannfrästige Lustart, welche sich durch Säderung, auch durch Verbrewn nung gewissen Abrend vurch diese als die Lust unseres Dunktreisstät sie (Sas); der D-raum, wie Dunktreis; der D-strom, ein Dunk, der sich gleich einem Strome verbreitet. Duoder, die Zwölstelform, zwölstels arbe.

Duobeama; ein Schaufpiel von zwei Berfonen, ein Zweiperfonenfpiel, Paar

friel.

Dupfballchen, C, bei ben Amfeife dern . ein Stilden neue Laffet in Beftatt eines Beutels gufammengelegt und mit Baumwolle ausgeftopft, wemit fie die hinterfeite einer mit Biruis befrichenen Blatte bupfen; Dupfen, th. 2., mit einem weichen ober fumwfen Körper beritbren: mit einem Läppchen die Wunde dupfens den Beinfraß mit Scheidewaffer Dapfeng bei ben Mupfeeftechern, mit bem Ballen ber Sanb ober bem Dupf ballden auf bie untere Gette einer mit , Ffenif befrichenen Blatte jum Wen. flopfen, damit fich ber firnis auf ber vbern geglätteten Seite gleichfbemig ven breite (tupfen, tupfen, tuppen, tippen); Das Dupfmaffer, fo viel all Ap maffer.

Duplif, eine Antworts seber Erwie berungtschrift; Duplifarion, die Bew doppelung; Duplifür, ein Doppelschrift; Dupliciren, gerboppeln, eine Gegenschrift eingeben; Duplum, das Boppelte; in Eupla, boppelt, swiesach,

Durabel, bouerbaft.

Ourch, ein Berhältnise und Amfandes wort. 1) als Derhältnistwort ses giert es ben vierten gall bes hampts wortes und bezeichnet eine Bemegung zwischen ben Theilen eines Körpers hin, von einem Ende bis zum andern : ein

Lock durch die Wand floken: der Blitt Ribe"durch das Dach ins Kate: durch das Masser fdwimmen; durch das Thor ges ben; durch die Stade laufen: durch das Gitter feben; es gebt durch seine Zande. Unclaentlich: Das gehr mir durch's sery, ober durch Mark und Bein, basmacht einen tlefen Einbrud auf mich; einem burd den Ginn oder durch den Ropf fabren, feinen Willen brechen ; einen Strid durch die Rechnung machen, eines Erwartung ober hoffs tiung tifuschen, vereiteln; durch das Genfier ober Bhas feben, ourch die Brille lesen; einem durch die Singet feben, ihm Rachficht beweis fen. Zuweilen wird durtch in Diefer Bes deutung hipter bas hauptwort gefest: sprang ins Waster und Schwamm den Huf durch. Oft wird auch bie Bauptwort, auf welches fic durch bestehet, ausgelaffen : ich. bin noch nicht durch, j. B. burch bas Buch, babe es noch nicht burchges lefen, ober burch bie Befahr; et'iff noch sildit durch; er ift noch pict burdigereifet burch bie Gtabt'zc.,' obs wohl es bann nicht bas für fich Kehenbe Derhiltnifmort ift, fonbern mit bem Zeitworte feyn zu Einem Worte verbunben. In uneigentlicher Bebeutung bezeichnet es Befonbers eine Beit: Bes ben Sie in Gedanken durch das gange Jahrhundert; der Aglene der bestimme die Jeste durch das gange Jahr', und ein Mittel etwas su tewirten e durch Beld kann man Alles ausrichten; Sie beschämen mich durch Ihre Büte; er bat mid durch feine Groffmuth bes fiegt; ich bin durch ibn alücklich geworden. In einigen Aebensarten Schtics für unter: Alles durch eine ander mengen, werfen. P. W. Umftandswort beseichnet es oft eine gangliche Ausfüllung einer Gathe, oine Ausdauer vom Anfange bis gu Enbe, ein Erftrecken von einem Enbe bis sten anbern: einen burch und durch flos

Ben! ich schwitte durch und. durch : ein ganglides Abnusen, Berminbern ber Theile eines Abrvers burch ben Sebrand; die Serümpfe, die Schube find durch, find durch den Bebrauch abgenügt, find gereiffen ze., die gand ist durch, st bued ober wund gericben, geschnitten te., befons ders häufig findet man es in Zusammens fehrnigen intt Beltiebriern, alsbann es biefelben Sebeutungen bat, bie ibm els Derbaltnis und umfandewort aus In biefer Zusammenschung formmen. if es bald ein untreunbares, bald ein trennbares Bormort. Als untrenns Bares Vorwort verläft es seine Stelle nicht, und dat nie den Ton, sondern biefer liegt auf bem Beitworte, bas bann bie in der vergangenen Beit gewöhnliche Borfesfolbe ge nicht erhalt, und das 34 in der unbeffimmten Art vor fic bat. 3. B. er bat viele Lander-duiche reifer (picht durchgereiset), und: ich wunschte Italien und Schweiz zu darchreisen (picht durchzureisen). Als trennbares Bormort bat es immer ben Con, vers laft in ber Momanbelung feine Stelle, und tritt binter bas Zeitwort, das bie Splbe ge behalt und bem Wörtchen 3# die Stelle in ber Mitte gwifden ich und dem Borworte anweifet, 3. 3. er iff beute durchgereiset; ich bin gesonnen, mich nicht auszuhals sen, sondern nur durchzureisen. Diebet # gir merten, das wenn ber Ton auf bas Beitwort pelegt wirb, man bes fonders den Begriff, welchen biefes ber gebonet, beransbeben und verfarten will, s. G. ich bufe die Schrift nicht blos durchblattert, fondern auch bardboader das man aber, wenn ber Don auf bas Borwert durch gelegt wird, mehr barauf aufmertfam machen will, das men ble handinne, welche das Settmert bestichnet, vom Anfange bis zuite Ende verrichtet habe, Macficht auf die Art und Weife, die Bandiung verrichtet wird, g. G. ich babe bas Bud Succhgelefen; direche geblättere. Läufig eber ift auch die

Bebeutung ber Zeitwerter biefalba ber Son mag auf durch ober auf bem Bette worte liegen. Der Unterfchied beftebet oft nur barin, bag biejenigen Beitwore ter, bei welchen der Ton auf durch liegt, mehr bem gemeinen leben, unb biejenigen, bei welchen bies nicht ber Ball if, mehr ber bubern Schreibart angebören.

Durchachten, th. 3., ich durchacht se, durchachet, ju burchächten, mit nichien gleithfam ausfillen, achzend jubringen: die LTacht durchächzen ; ... sebn lange, im Rerter durche ächrte Jahre. Durchadern, th. 3., ich adere oprch,

durchgeacteut, durchzuackern, bindurch actern, gang, wollig actern ober pfligen: das Stud feld ift noch nicht durchgeactert; fo acten, baf Der Affug tief genug tindringt i gebos .. rig locter adern: wenn der Boden geine große Wraffosse bleiben, so wächst alles bester. Durchats tern, ich durchactere, durchats Leve, zu durchadern, febr adeen, b. b. mit bem Phuge geburig bearbeiten. Uneig., für burdmitbleng quch, mit ber Seber etmas burchfreichen; , burch und burch nerbeffern.

Purchanglien, the u. refl. 3.m ich Honrchanglie, durchangliet, 30 durchingiten, gleichsom, direch und burch Angs erwecken, wit Aust erste Durchengften Gid durchenge fren, fich große Angle machen.

Durcharbeiten, th. u. wef. 2., ich are beite durches durchgearbeitet, Durchsmarbeiten, nach guen Theilen pehileig bearbeiten: Den Teig Durche arbeiten ; mund prieten: Sich (mir) die gande burcharbeiten. Uneig.; einen durcharbeiten, ihn dunchpeligein, best prijefft. Sich (mich) durcharbeiten, mittelk Ardest und Miche burd einen Ort zu ger 3000. nen durchbalgen. Sich (mich) bengen stiche die diese das Ges Durchbalfimen, ib, 3., ich darch deringe durcharbeilen, fincle.c en Durchbalfimen, ib, 3., ich darch

sen, und Sindermiffe, gludlich durchgearbeitet. Durchgrbeiten, ich durcharbeite, durcharbeitet, su durcharbeiten, burch viele Arbeit geborig verrichten, behandeln: alle Theile einer Schrift.

Durchathmen, th. 3., ich durchethe mp, durchathmet, 311 durchathe men, mit feinem Athem erfüllen, berche ... dringen, beleben: der Lebensband Gottes durchathmet die Welt. Bom Duft, Geruch te. fich werhreiten, erfüllen: der Rolon Gedüfte durch athmet würzig die Luft.

Durchangen, th. 3., ich aue durch, durchgeaut, durchzuäugn, bn ei pem Anmittel gans burchfreffen loffen: ein Blas mit fluffpathfaure durchatten. Durchaugeln, unth &, ich augele

c durch, durchgezugelt, purchiw augeln , burch etwas jugein, ichm; sie äugelse verstohlen durch des Senffer durch ; Durchäuseln th 2., allen Theilet nach genau in Aw genfchein nehmen, genau betrachten. Durchaus, p. m., ganslich, willig, burd und durch der Hoben besiebet durchand ales, todtem Gande;

obne Biberrede , fclepterbings: ich will es durchaus nicht baben. Durchbaden, unth 2 une (f Bab fen) mit feyn, ich bade duch, durchzuhaden, gong non ber Dise burchbrungen maden und gehörty bacten: Das Brod iff schon durchgebacken.

Durchbaben und Durchbaben, 4 de ich babe durch, ich durchbe be; durchgebaber, gurchbeber; gurchtupapen 11. 3th Ducchpapen durch und burch baben : Das Brod; gehörig, baben, gehörig burch ein Wille mittel erwärmen.

Mirdbalgen, th. u. wolf, 3., id bal 1 - ge durch, durchgebalgt, durch sabalgen, febr bolgen, prilgein; ei

pac fich durch alle Schwierigkeis palfame durch pelfamen zu durch

Kallamen, mit Valeinbuk, afflent' den Carten mit Wohlgerüchen. Dirichbauer, ib. Z., ich dirichbaue, durchbauer, zu durchbauen, mit Bauwerk anfüllen.

Dirchhauschen, et. 2., ich hausche durch, durchgebausche, durchgebausche, durche subauschen, in den Wergwerten, so viel als durchschlagen, bann, die Schlatz fen durch wiederholtes Durchsesen rein ausschmelzen,

Durchbeben, th. 3., ich durchbebe, durchbeber, zu durchbeben, be bend durchbringen: diese Rede durchbebte sein innerstes Migrk; Wonne durchbebt ihn.

Durchbegeben, sedf. 2. unr. (f. Beges ben), sich (mich) durchbegeben, ich begebe mich durch, durchber geben, sich durchzubegeben, sich burch einen Ort begeben.

Durchbegleiten, th. 3., ich begleiste durch, durchbegleitet, aurchsäubegleiten, durch einen Ort bigletten; einen, ibn.

Durchbeifen, th. u. graf. 3. (f. Beis fien), ich beife durch, durchges biffen , durchsubeiffen , mit, ben Bibnen busch etwes bringen, und mund beifeng Der Bund bat min den Singer durchgebiffen, unig. n. als unig 3., das Altwaffer wird tineig. n. es bald durchbeißen. Sich (mich) Durchbeißen, fic burch Beigen forte belfen, einen Beg machen; der gros He wund wird sich schon durchs beifen. uneig., fie beift fich überall durch, bilft sich mit sosen Reden ic. burd. Durchbeißen, ich durchbeiße, durchbissen, 3u durchbeißen, beißend duechdringen : das Brod ist nicht zu durchbeis fen. Uncig., durch und burch beiben : Die Platte ist vom Scheidewasser gang durchbiffen.

Dürchbeisen, unth. u. ih. I., ich beis 3a durch, durchgebeist, durchzubeisen, mit haben, als ein beis zender Körfer durch einen andern Körs per bringen: das Scheidewaffer hat schon durchgebeist; pou smein.

beisenben Körger hurchteippen sessen:
einen Körper mir einer Schärfe
durchbeisen, Durchbeisen, ich
durchbeise, durchbeise, nidurchs
beisen, mit seyn, von einem beisens
den Küpper gans durchbrungen merben:

das Leder ist noch nicht gehörig
durchbeise.

Durchbekommen, th. 3. um. (s. Bestommen), ich bekomme durch, durchbekommen, durchzubekomsmen, so wiel als durchbekoms.

Durchbelfern, jerdf. 3., fich dutche belfern, ich belfere mich durch, deutsgewelferr, sich durchzubels ferm, sich durch Belfernissetbesen; so viel als sich durchbeisen in untigents licher Behaufung. Durchhelfern, th. 3., ich durchbelfere, durche belfert, zu durchbelfern, so viel als durchbelten.

Durchbellen, th. 3., idi durchbelle, durchbelle, zu durchbellen, mit Beffen erfulten: der Zund durchbellet das ganze Dorf.

Dirchbeten, th. 3., ich bete durch, durchgebetet, durchzubeten, vom Unsangebetet, durchzubeten, der Reihe nach beten: alle Gebete, den Resfenkranz durchbeten. Durchbetet, ich durchbeten, betenk jubringen: die Aracht durchbeten.

Durchbetteln, sraf. 3., sich (mich)
durchbetteln, ich beitele mich
durch, durchgebettelt, sich durchs
subetteln, sich burch hetten fortbesten. Durchbetteln, th 3., ich
durchbettele, durchbettelt, zu
durchbettelt, betteln burchvandern,
durchteisen: er durchbettelt die
ganze Pegend.

Durchbeuteln, th. 3., ich beurele durch, durchgebeutelt, durchzus beuteln, in ben Müblen, burch ben Beutel treben: Urehl.

Dürchbewegen, th. n. sedf. 2., ich bewege durch, durchbewege, durchzubewegen, etwas gher sich (mich) trech einen Ort bindurch bewee gen ; bush und burch in Bewegung

Dürchbilden und Durchbilden, th.

3. ich bilde durch, ich dutchbilde; durchgebilder, durchbilder; durchzubilden, zu durchbilden, durch und durch gleichsam
bilden, in allen Speiten, in allen Stillsten bilden.

Dirchbildern und Durchbildern, (h. 3.) ich bildere burch; ich durchbildere; durchgebildert, durchbildert; durchgebildert, pur durchbildern, von Anflage un bis zum Ende bistern, die Bilder nach der Miller unsehn; ein Buck.

Durchbinden, th. 3. une. (f. Binden), ich binde durch, durchgebunden, burch zu feite Ginden wund machen: die Steingel des Blumenfrauses durchbinden.

Durchbittern, th. I., ich durchbittere, durchbittert, in durchbit tern, durch und durch bitter machen, mit Bitterteit erfüllen: ein durchbittertes zerz.

Durchblasen, th. B. unr. (f. Blasen), ich blase durch, durchgeblasen, durchzublasen, durchzeblasen, durchzublasen, burch eine Offinung mittelk Blasens bewegen; vom Ansfange bis dum Ende auf kinem Zonwertzenge blasen, besonders sich wertzenge blasen, besonders sich im Stück durchblasen; sich im der blasen durchbeiden; sich durchblasen, durchblasen, durchblasen, durchblasen, diesen hindurchspren, blasend durchblasen, bigend hindurchspren, blasend durchblasen, der Burchblasen, der Burchblasen

Dürchblättern, th. 3., ich blättere durch, darchgeblättert, durch zublättern, Blatt vor Blatt ums schlattern, Blatt vor Blatt ums schlattern; ich babe das Huch ganz durchgeblättert; uneis., füchtig, bier und ba lefen. Durchblätzern, ich durchblättere, durchblättere, zu burchblättern, in

biefeiten Biechtung! ich biredblite vere die Teitschriften nut,

Dürchblänen, B. 2., ich bläte bläuen, durchgebläuer, durchgebläuer, durchgebliden, ich durchbläuer, barchbläuer, zu durchbläuer, durchbläuer, durchbläuer, durchbläuer, durch bläuen, durch und durch blauen, durch und durch blauen, durch und den einen heug.

Direchblick ni., der Blid burd cines bindurch. uneig., das Durchfichus, der Scharfblick, der gleichlam jede St de durch und burch sieht.

Durchblicken, unth &, ich blide durch, durchgeblicke, durchgeblicke, durchgeblicken, butchgeblicken, durchgeblicken, durchgeblicken, durchgeblicken beine der interest inneig, mit seinem Scheine durch eines hindurch sichen stade in seinem Bercagen blide Jast und theinem Bercagen blide Jast und theid durchblicken, ih. Z., ich durchblicken durchblicken, durchblicken, durchblicken, durchblicken, durchblicken, durchblicken, durchblicken durchblicken durchblicken durchblicken durchblicken durchblicken mit der hentelle der durchblicken durchblicken der durchblicken durchblicken

ne verrätterischen Planje. Dürchblinken, unth. E. mit baben, ich blinke durch, durchgeblink, durchzublinken, blinkend durchgeblinken, blinkend durch der blanken ben: es blinken die blanken Schwerter durch die Schwerter durch bie Schwerter durch bie Schwerter, durchblinken, purchblinken, purchblinken, blinkend durchblinken, blinkend durch durchgeblingt, durchpeblingen, blinkend durch durchgeblingt, durchpeblingen, blinkend durchsen.

Dürchblitzen, unth I. mit haben ich blitze durch, durchzielisten, disend durch durch ich blitzen blitzen, blisend durch durch fahren, bisend durch etwas sindere geschen werden: ihre funkelnten Angen blitzen durch den Schleits durch durchblitze, durchblitzen, bisend durchsieren, bisend durchsieren, bisend durchsieren, burchblitzen, bisend durch durc

Mint Die Schwarzen Wolten.
Incie: Sie Glamme ver Zegeifter
rung Guedfolinte feine Livern.

Durchbliken, th. Z., ich blöte durch, durchgeblike, durchgus blöten, with witherlicher blise fender Studie fingen: die Gefänge wurden nach der Relbe durch geblötez die blistende Studie durch blötez, ich durchbliste, durch blötez, zu durchblisten, mit Geblötez, zu durchblisten, mit Geblöte gleichfam erfüllen, dienen durch blötez, zu durchblisten, mit Geblöte gleichfam erfüllen, dienen einen Ort durchfungen.

Durchbluren, unt. 2. mit haben, selv bluce durch, durchgeblutet, affit Bint durchöringen: die Wunde blutete durch, bas Giut brong aus bersellben durch ben Werband. Durch, blüten, th. 2., blutend durch alle Lheile deingen; die Ader darchblustete den Verband.

Dürchbobten, eh. n. ardf. B. ich bobte durch, durchgebobees, durchgebobees, durchgebobees, durchgebobees, durchgebobees, durchgebobeen, son andere bobten. Sied durchbobren, son einem Boren. Durchbobren, ich durchbobren, durchbobren, ich durchbobren, durchbobren, ich durchbobren, durchbobren, ich durchbobren, durchbobren, ich sied Schiff durchbobren, durchbobren, ich Mehn; durch und durchbobren. Gein durchbobren.

Dürchbracen, unit. B. tine. (f. Braten), mit seyn, ich brate durch,
durchzebracen, durchzubraten,
durch und durch beaten, geskrig, mitor
de britten: eine Aebkeule. Durchderken, ch. g., ich durchbraten,
durchbraten, zu durchbraten,
untig., gleichstu braten magen: die
Sonnenbitze har ibn ganz durchdeaten.

Sarchbeninfen, unth 3., sch braufe durch, durchgebenüfet, dürche zubrünfen, durch einen Maum braufend beingen, braufend durch eines fehren: der Wind deaufeie zwie

Wien ben Bergen burch. Durche beaufen, 3.3., ich durchbraufe, duedbenufer, zu durchbraufen, vom Binbe, braufenb burchbringen. **Ein Nord durchbraust die trau** rigen Befilde: Anelg.: die Jagde gefellichaft durchbrausete gleich dem wüthenden Beere den Wald. Mirchbredien; 1) th. 3. unt. (f. Dres den), id brede oute, burde gebrochen, biredigubrechen, ents amei brechen: den Stock mitten burchbrechen; burd Breden Bfinen, einen Beg grachen: eine That burche brechen laffen; bueth bie Wand. s) unts. 3. mit foyn, burch Gewalt fic einen Beg machen: fie verfach. een auf dem ercbien fligel des Jeindes durdrubuechen; das Wasse brach durch den Hamm Durch; vie Andspen brechen durch. 3) pol. 3., sich (mich) burchbrechen , burch Erbrechung ber Ther; burd Brechen eines Loches in bit Band fich forthelfen : Die Befans genen baben fich durchgebrochen. Durchbrechen, th. 2., ich durchs breche, burchbrochen, ju durche brechen, afteriel Zeichnungen, Dius fter ic. butch tankliches Durchichern, Ausschneiben ze. in einem anbern Rbeper jum Boricein bringen: Durche brochene Arbeit, die auf solche Art verfettigt, ausgefchnitten, ausgefellet bber ausgeuthbet tft; mit Gewalt und burch Uberwindung von Sinberniffen sinen Beg öffnen; der Strom durche brach die Dämme.

Dürckbrennen, unth. 3. unr. (f. Brennen), mit haben, ich brenne durch, durchgebrannt, durch, zubrennen, brennend durch etwas dringen: das glübende Lifen brennt darch; es hat durchges brannt. Durchbrennen, th. 3., ich durchbrennen, durch und durch brennen; mit Grand ober Fruncu; unt Grand ober Frun

1) th. B., burt sinen, Art, Lifenen: man bat beute emige eingefans gene Diebe durchgebrachts, befone ders mit übermindung pon Sinderniffen burch einen Ort bringen: verhasene ... Waaren durchbringent, den Arm nicht durchbringen konnen gurch cin foch (im gemeinen Leben durche befommen, durchfriegen). Ilmie, Dffangen, Gruchte " Dieb Durchbringen, burd ben Binter (fie uberminten); ferner-f. verfchmenben; er bat ichen vieles Geld durchges bracht. 2) srdf 3., fich (mich) durchbringen , ud forthelfen mit bein Debenbegriffe, bag bies mit Duibe scheher er fucht fich ebrlich dorche subringen; der Diechbringer, -s, eine Perfon, die ihre Sochen, ihr Dermogen verfchwendet. Dürchbröckein, unth 2. mit feyi, ich brödele durch, durchgebrädelt,

ten ober Studen burdfallen Courche broieln) Durchbruch, m. -es, M. - bruche, ber Buftand, , wie, que bie hanblung des Durcherechens! der Dunchbunch der Jahne, der Blattern, ides Maffere, des Seindes. Dei ben Mabteringen ift ber Durchbruch eine Mrt bes Muenabens . burchbrochene Are belt, wogu fie fich ber Dangeberuches nadeln bedienen bie am Copf fpisis acschliffen find, um bie Direchbruchse Riche bequemer bamit zu versertigen. Jim gemeinen Leben wird Durchbruch auch für Durchfall, Ruhr, gebrancht. Uneig., in ber Sprache gemiller Fromme unmittelbare, wunderthätige Einwirs

durchzuhröckeln, in fligen Brob

D-stich, s. Durchbruch.
Durchbrüben, th. 3., ich brübe durch, durchgebrübet, durchzus brüben, durch etwas hinduchdeingen und brüben.

tungen bes Geiftes. Much bes Pame

nern, ein Deisel zu bnechfrodenen Arbeiten; die D. – nadel nud der

dir pfang, f. Dutchmache; der hurchbruchsmeifel, bei bei kieme

Dercherissen, th 8., side besissen durch, durchgebrüssen durchgebrüssen durchgebrüssen durchgene brüllen, brissen, wie besten der Stimme hurchingen, was Ankange bis zum Erher üngen, durchbrüssen durchbrüssen durchbrüssen der Beite er inur der Bereils er inur der Bereilsen generalberüssen der Bereilsen der Ber

Durchbrummen, ih Zou ich bermmengourch, durchgebrummer, dorchzuhringinen, pon Aufang bis zum
"Erge helmmen, d. L. beunmend fingen. Durchbrummen, ich durch"derenderprimmen, mit Gebrumme er
"durchbrummen, mit Gebrumme er
"hilfet, per Bäp durchbrummes
"den 1061d.

Durchbrüten, th. 3., ich deschauten, durchbrüten, 30 durchbrüten, diefem Nachernen für der von fich hindlickend zuselmen gen, verfteingen, en durchbrütens gen, verfteingen, en durchbrütens für Brond brürften, gehörig bügfen, durch Bürnen, das he Reibe bürften:

die reinigen, nach der Reibe bürften:

die kleiser bürften; mest bürften:

beide Berineise gehen.
Direchbeurzeln, ober D. pinczeln,
much & mitsen, ich burrzele durch,
direchbeurzelf, durchzuburzeln,
durch einen Ort, durch eine Offinien
kurseln, aber fallen.

Durchacht, E. u. it.w. das Mittein.

ter nessen, J. non durchaentign, mis
lich ernesen, pen allen Seitem mit
lich ernesen, pen allen Seitem mit
Nachbeger Dian; nach sichtigen Genede
daten einzerichtet: ein dunchbachters
Chanzen, meldes mit überleums is
allen leigen Theilen mahl desennet iff.
Durchaanmern, unth Z. mit bes
ben, ich dammere durch deringere,
fonnach burchstimmern, ihre Schein
dämmern durch dem Worthans

durch. Durchdammern, th. 3.

ich durchdänmerg, durchtische marte zu durchdänmennen mit dämmerndem Scheine ichunch erleuch len, mit Dämmerlichte afüllen

Durchdempfen, unti. Z. mit beben, iel dampfen, unti. Z. mit beben, iel dampfed durch, durchgedempft, durchtundempfen, als Dampf durch dringen, keigen; de ist die Offnung, wo es durchdempft. Durchdampfen, th. Z., ich durchdampfe, durchdampfen, su durchdampfen, als Dampf erfülken, und mit Dampfensiken.

Durch Jauern, unth 2 mit haben, pon Ansang an dis jun Ende dauern, sich zierpnendäume durchdauern bei una den Wies

ter nicht im groien. Durchdenkenfath. B. unr. (f. Denken), Lich denke durch, durchgedacht, Durchzudenken, nach der Reibe jum Gegenftande feines Denfens maden, einer Sache gleichfam bom Uns fange bis jum Ende nachbenten; das alles babe ich längst durchaes dache. Üblicher ift Durchdenken, idi durchdenke, zu durchdenken, porguglich jum Gegenftanbe feines Nache bentens machen, nach allen Theisen und Himftanben über etwas nachdenten : ich babe das Alles reiflich durchdacht. Durchdienen, ib.3., ich diene durch, durchgedient, durchzudienen,

Dienife ber Reibe. nach vom Aufange

his jum Ende verrichten: er hat alle

Stufen durchgediene. Durchdolchen, ih. 3., ich durchdolchen, ih. 3., ich durchdolchen, mit dem Dolche durchfosen: einen. Durchdonnern, ih: 3., ich durchdonnern, mit donnerndem Getöse crfüßen: das Geschütz durchdonnerte Wald und Flux; donnernd hindurchsahren, donnernd öffnen: ein Thor. uneig., einen Eindruck wie ein Donnerschlag machen: die Arachericht durchdonnerte ibn.

Durchdörren und Durchdörren, th.
3., ich dörre durch, ich durche
dörre; durchgedörrt, durchdörrt;

durchzudörren, zu durchdörren, durch und durch börren, ganz nößte, durr machen: das Obst.

Durchdrängen, the utell 3, ich dränge durch, duchgedränge, durchzudrängen, drängend dusch einen Ort, durch das Gedränge him durch bringen: sie drängten mit großer Gewalt durch; es gelang mir, mich durchzudrängen. Im: semeinen Liben auch sich (mich) durchdvängeln.

Durchgedreben, th &, ich drebe durch, durchgedrebet, durchzudreben, mittelf Drebens burd eine Sache, eine Offinung helngen: man muft as durchzudreben suchen.

Durchdreschen, unr., ich dresche durch, durchgedroschen, durche sudreschen, 1) unth. 3., ber Reibe nach breichen, vom Anfange bis ju Ende dreichen. 2) th. g., brefcenb durchichtegen, durch Dreichen zerfichten: sen: Die Aglmen durchdreschen. uncig., einen durchdreschen, ihn derb prügeln. Durchoreschen, th. 3., ich durchdresche, durchdreschen, 34 durchdreschen, gebörig breichen. Durchdringen, upr. (f. Dringen), ich dringe durch, durchgedrups durchzudringen, unth. 2. mit feyn, bringend, wit einiger Ges walt und überwindung von Sindernife . fen durch einen Ort gu tommen fuchen : man konnte durd) die Menschens menge kaum durchdringen. uns rig, ein durchdringender Vers Rand, der gleichfam durch alles bringt, alles burchfchauet; mit liberwindung der Sinderniffe feine Abficht errgie den; ich werde schon, durchzus dringen fuchen; burch übermins bung von Sinderniffen an einen Ort gelangen: das Wasser dringt schon Durch. Uncig.: feine Stimme ist zu schwach, kann nicht durch. dringen; durch etwas hindurch fühls bar werden: die Schläge follen. schon durchdringen; Durchdrins gen, ich durch dringe, durch drungen, zu durchdringen, 1)

th. 3., burch einen Ort bringen; burch wus durch dringen, erfüsen: Angst durchdringen mein herr; ein durchdringender Schmerz, eine durchdringende Stimme, eine durchdringender Belte, ein durchdringender Verstand; Duuchdringlich, E.u.U.w., was hardbrüngen werben korpen duschern Körpern duschbringen läht.

Direchoruden, et. u. gech. Z., ich de deucke durch, durchgedrückt, durchzudrücken, brückend, mittelk Belletend durch einen Kaum, eine Selnung bringen: den Saft durch drücken, durch ein Luch; auch mittelk eines Druckes durchbrechen; mund belleten: der Satiel hat das Pferd durchdeilchen, uneig., fich (mich) durchdeilchen, uneig., fich mubfam und elend forthellen: er dat fich fo durch die Weelt durchdrücken muss.

Dúrchdudeln, th. B., ich dudele durch, durchgedudele, durchzududeln, dudelnd durchlingen, vom Anfang an bis zum Ende dudeln: eine Melodie wurde hier recht herzlich durchgedudele. Durchdudeln, ich durchdudele, durchdudele, zu durchdudeln, mit Dudelei gleichfam erfüllen: das Laus

durchoudeln.

Durchousten, unth. 3. mit haben, ich duste durch, durchgedusten, als Dust durch et mas steigen, deingen: der Rampses dustet auch durch die Büchse durch. Durchdusten, th. 3., mit seinem Dust ersüllen: die Blumen durchdusten die ganzs Stube. Burchdusten, th. 3., ich durch.

düfte, darchouftet, zu durchduf,

ten, von wohlriechenbem Dufte burche

gieben laffen (parfumiren): Die Bleis

der. Sich (mich) durchdüften,

fich mit buftenben Gachen bestreichen,

Durchbalden, unth. 3., ich durch, dulde, durchbaldet, zu durch, dulden, buibend ertragen, vom Am

fing an dis zu Ende bulben: faim balbes Leben duveboulden. Bacchdumsten, unth. 3. mit haben, ich dumste durch, durchgedumsten,

ich dunste durch, darch gedunsten, durch dunkt durch; durch durch durch durch eines eines durch durch eines durch durch durch eines die Blusten durch durch

ich darf durch, durchgedurft, durchyndürfen, durch einen Orthen Baum, bliefen, nämlich geben, reiten, stehen bei durfte nicht kurch, giben bei bas Geflosthor.

Dürcheilen, nuft. 3. mit seyn, ich eile durch, durchgeeile, durchgeeile, durchgeeile, durchgeeile, durchgeeile, begebet: ich din nur durchgeeile, ohne mich aufmhalten. Durcheilen, sp. 3., ich durcheile, durcheile, zu durcheilen, elsen durch einen dried der gehen, reisen, mehden, michtig duchfeben:

ein Buch, eine Schrift. Dürcheimern, unt. 3. mit haben, ich eimere durch, durchgneimert, but ben Auften brennern, bet ben Auften brennern, burchbrennen, som Fente, wenn es bei zu flartem Luftzuge bie Berfläche bes Meiles erreicht (burch gubern).

Durcheinander, M. w., genifcht, ven wirt.

Darcheitern, unth 3. mit baben, ich eltere durch, durchgeeitert, durch gueitern, elternd durchgerieter, durchgeseiterr; die Wunde bat durchgeseiterr; die Wunde bat durchgeseiterr. Durcheitern, ich durchesitere, durcheiterr, zu durcheitern, durch und durch eltern, in allen Ehellen eitern: das Glied ist gang

durcheiters. Dürchfahren, unt. (f. Jahren), ich fahre durch, durchgefahren, durchzufahren, durchzufahren, durchzufahren, durchzufahren, durchzufahren wegen: ein Blitz fuhr durch, und ködtete ihn; sich auf einem Luftwerte durch einen Ort begeben: er hielt sich nicht auf, sondern fuhr

purch; das Thor iff to both, das ein groffes Juder Ben durchfabe In weiterer und uneis ren fann. gentlicher Bebeutung, fich fcnell burch Enen Ort, von einem Orte jum andern begeben: die Bergleute fabren Durch , wenn fie fich von einer Grube gur andern, von einem Stollen jum anbern begeben (burchurtern); er will überall mit dem Aopfe durche fabren, er mill alles mit Bewaltdurchfesen. 2) th. 3., einen Deg durchfahren, burch vieles Sabren Durchfähren, th. 3., verberben, ich durchfabre, durchfahren, zu durchfahren, sich schnell burch einen Ort, Raum bemegen; uneig., fonek und beftig durchbringen: Schauer durchführ ihm die Glieder; die Dútchfabrt, M. - en, die Hande lung bes Durchfahrens burch einen Ort auf einem Subemerte : fab ibn auf der Durchfabrt; ber Ort, wo man burchfabren fanh: Die Durchfahrt in einem ganfe, Der Thormeg: die Dienstbarteit der-Durchfahrt, die Berbindlichfeit, Ans bere burch fein Thor, burch feinen Bof fabren laffen ju muffen; Durchfahreszoll, ein 3011, welcher bei ber Durchfahrt burth eine Stabt, ein gand ic. entrichtet werben muß (Transitololl, Durchfubrial, Durche gangelok),

Durchfall, m., eine Krantheit bei Menschen und Thieren, bei welcher die Austerungen häusig und klissig sind: den Durchfall bekommen, baben (Durchfall bekommen, baben (Durchfall). Durchfallen, une. (f. Jallen), ich falle durch, durchgefallen, durchgefallen, durchgefallen, durchgefallen, durchgefallen, bei der Wahl durchgefallen, bie Webeselt der Stimmen hat ihn nicht getroffen; er ist im Glücksspiele durchgefallen, hat nichts gewonnen.

2) urch Z., sich (mich) durchsallen, mit baben, sich durchfallen, mit baben, sich durchfalten,

durchfaltet, au durchfalten, übere all in galten legen, gieben: der Gram durchfaltet feine Scirn; bie hand durchfalten, sie mit zwischen einander geschobenen gingern fasten.

Dürchfäule, w., eine Arantheit der Pferde, da sie ein Geschwür an den Fesseln bekommen (das Fesselgeschwür); Dürchfaulen, unth. Z. mit seyn, ich faule durch, durchgesquiet, durchzusafaulen, von der Fäulnist durch und durch ergrissen werden: das Breit, der zuf des Pferdes ist durchgesaulet.

Dütchfechten, unr. (f. Jechten), ich fechte durch, durchgesochten, durch gesochten, durch gesochten, durch gesche mit Worten und Belinden verstheibigen und durchfechten; seine Meistend und durch eine Menge einen Weg bihnen, und uneis gentlich, sich mit allerlei Aeden verstheibigen, durchhelfen.

Darchfegen, th. 2., ich fege durch, durchgefegt, durchzufegen, burch eine Offinung fegen, durch gegen hins durch bringen; gehörig fegen, aleanach der Reihe fegen. Uneig., Ungreten frenge rügen, auch durchprügeln. Burchfegen, ich durchfege, durchfegt. 3u durchfegen, durch burch fegen, fegen, fegend betühren.

Dürchfeilen, th. 2., ich feile durch, durchgefeilet, durchzufeilen, mit der Feile durchtingen, seilend durch ikonen: einen Drabt. Durchfeil, len, ich dunchfeile, durchfeile, zu dürchfeilen, durch und durch sein len', gehörig seilen.

Durchfeuchten, unth. 2. mit baben, ich feuchte durch, durchgefeucheter, burchzufeuchten, burch einen andern Ebeper als Zeuchtlakeit deingen und seuchte machen: es bat an dies fer Stelle durchgefeuchter. Durchsfeuchten, th. 3., ich durchseuchten, durchseuchten, auchseuchten, durch und durch seuchten,

Durch, durchgefeuert, durchaus

feuern, durch und durch beis machen: einen Ofen durchfeuern; durch eine Offnung seuern oder schießen. Durchseuern, ich durchseuere, durchseuert, zu durchseuern, burch und burch in Feuer segen, entstammen.

Durchsiedeln, th. 3., ich siedele durch, durchgesiedelt, durchzus siedeln, auf der Fiedel durchsiesen, schlecht durchsieden, schlecht durchsiedeln, ich durchsiedeln, ich durchsiedeln, ich durchsiedeln, siedendelt, zu durchsiedeln, siedelnd durchsiedeln, siedelnd durchsieden; auch siedend zuchsieden; auch siedend zubringen: die Fracht durchsiedeln.

• Dútchfinden, unth. 2. unr. (f. Júnsoen), mit haben, ich finde durch, durchzufinden, durchzufinden, ben Weg durch einen Ort finden: ich konnte mich durch den Wald nicht durchfinden; er vermochte nicht, sich wieder durchzufinden.

Durchsingern, th. 3., idi durchsingere, durchsingere, zu durchsingere, zu durchsingere, mit den Kingern durchsieden.
Durchsischen, th. 3., ich durchsische, durchsische, zu durchsischen, durch und durch, überall sichen: den ganzten Teich.

Dürchfiescheln, th. 3., ich fitschele durch, durchgefieschelt, durch; zusieschen, stifchelnb durchbringen, burch Fiescheln, burchgefitschelt, durchgefitschelt werden, serveifen.

Dürchstammen, unth. 3. mit haben, ich flamme durch, durchges flamme, durchzustammen, als Flamme durch einen Körper, eine Offstung, dringen und sichten werden. Durchstammen, th. 3., ich durchs flamme, durchstammen, zu durchs flammen, uneig., als Flamme erstüllen, in Flammen sehen: die Lede durchstammte ibn und alle.

Durchflattern, unth. 3. mit feyn, ich flattere durch, durchgeflattert, durchzuflattern, burch einen Det, durch eine Offinng fatterh.

Durchflattern, th. 3. ich durch flattere, durchflattert, zu durch flattern, flatternd fic durch direct das Le bent.

Durchsiedten, th. 3. une. (f. fleder ten), ich durch flechte, durch flochten, zu durchssechen, über all mit Gestecht versehen: sie durch flocht ihr Zaar mit Blumen.

Durchfliegen, unth. 2. unr. (J. Flie gen), mit seyn, ich fliege durch, Durchgeflogen, ourdigufliegen, burch einen Ort, eine Offnung fliegen da ist der Pogel durchgestogen. Uncig.! er reifer fo fchnell, daß er durch die Städte nur durch fliegt. Durchfliegen, th. 8., id durchfliege, durchflogen, st durchfliegen, fliegend und bann über. daupt febr fonell fic durch einen On, Raum bewegen: der Adler durch fliegt die Luft. Uncig., burchlefen, mit ben Mugen gleichim durchfliegen.

Dürchslieben, unth. 3. uur. (f. flieben), mit seyn, ich fliebe durch, durchgestoben, durchzustlieben, durch einen Ort, eine Gegend, du Land flieben (flichten). Durchslieben, th. 3., ich durchflieben, such floben, 3u durchflieben, sichald durcheiten.

Dürchfliesen, unth. 3. unt. (f. flie fen), mit seyn, ich fliese durch, purchzustiesen, durchzustiesen, durchzustiesen, durchzustiesen, siesen der dene Öffungte. siesen die fliese durch. Durchflesen, th. 3. mit haben, siesend sich durch einen Raum bewegen der Bach durchflieset das Thal. Industries: ein boller Schimmer durchsoft die hoben Gewölde. Dürchstimmern. unth. 3. mit baben,

Dirchstimmern, unth 3. mit baben, ich flimmere durch, durchste flimmert, durchsussimmern, die eine descube biste kinnern. Durchstimmern, th 3. ich durchstimmere, durchsim mert, zu durchstimmere, mit den preut, zu durchstimmere, mit de

. win: Minmennben, matten Scheine cefikiten.

Durarflößen, th. 3., ich flöße durch, durchgeflößt, durchauflößen, burch einen Ort, burch eine Offrung **Man** : das Zoly unter der Brülte durchflößen.

Durchflosen, th. 3., ich durchflise. . durchflöset, zu durchflöten, mit fotenden Ebnen erfüllen: Die Llache tigall durchflotet den gain.

Durchflüchen, th. 3., ich durchflus de, durchflucht, ju bardiffu den, eine Beit bindurch finden, fin den binbringen: er durchfucht

den ganzen Taa.

Durchflucht, w., die Flucht durch ein nen Det, eine Gegend; Durchflüche ten , unth. 3. mit feyn, ich flüches durch, durchgeflüchtet, durch. sufflichten, burch einen Det, eine Gegend zc. füchten; der Durchflüche tende. Das Durchflüchten.

Durchflug, m., ber Alug burch einen Ort, eine Gegend, befanders eine fonelle Reife, ein turger foneller Be such auf ber Reife.

Durchfluff, m., bas Fliefen durch etnen Ort, eine Offnung.

Durchfinffern , th. 3. , ich durchfliv stere, durchflustert, zu durche flüftern, mit Gefüffer erfüllen.

Durchfluten, unth. 3. mit haben, ich flute durch, durchgeflutet, Durchzuffnten, burd'einen Ort, eine Gegend futen, futend fromen: Da wo der mächtige Strom zwis fcben Jelsenwänden durchflutet. Durchflitten, th. 3., ich durche finte, durchflutet, ju durchflusen, futenb burchftrömen, mit einer glut erfüllen.

Durchforsthen, th.3., ich forsthe durch, durchgeforsche, durche suforschen, durch eine bille bins durch gleichfam erfoeschen: er forfebt auch die verbüllte Wabrbeit durch. Durchforschen, ich durche forsche, durchforsche, zu durch, forschen, durch und durch erforkben, etwas nach allen feinen Theilen erfore Erfter Band.

iden, wilfen: einen Begenffand nach allen feinen Seiten, Die Matur durchforschen.

Durchfragen, th. 3., ich frage durch, durchzuftagen, durchgefragt, nach ber Rethe, bis in Enbe fragen: er fragre sie alle durch, den gans zen Abschnier durch. Auch, sieb (mich) durchfragen, fragend fic . weiter belfen, burchhelfen, bar b une befannte Gegenden. Durchfragen. th. 3., ich durchfrage, durchfragt, Ju durchfragen, fragend burdgeben. Aberal fragen: ich babe die ganzo Stadt nach ihm durchfragt.

Durchfressen, unr. (f. gressen), ich fresse durch, durchgefressen, durchzufreffen, 1) th. B., fres femb burdlichern: die Maus durchgefres bat das Leder Uneig., von Scharfen : Das Scheidewaffer hat an mehrern Stellen durchgefreffen. . ) nedf. 8., fich (mich) durchfreffen, fich baburch, bag man bei Anbern, balb bei diesem, bald bei jenem ist; forts belfen; überhaupt, fich durch eigenes Bemilben fortbelfen. Dutchfreffen. th. 3., ich durchfresse, durchs fressen, zu durchfressen, fressend burchichern, befonbers uneigentlich von Schärfen, einen Körver gang burche bringen, dutchildern: das Scheides wasser hat das Metall durchfeels

Durchfrellen , nur im Mittelw. b. verg. 2. üblich: derchfreuet, in gicude

angebracht.

Dirchfrieren, unth. 3. mr. (f. Fries ren), ich friere durch, durchiges froren, durchzufrieren, von ber Lafte, vom Reof burchbrungen wen ben: die Erde ift beinab drei fuff tief durchgefroren. Durchfvies ven, ich durchfriere, durchfros ren, zu durchfrieren, durch und burch frieren, ober vom Frofte burche drungen werden: er kam ganz durche froten an.

Durchfröhnen, th. 3., ich durche fechne, durchfrehnt, su durchfreha bienften binbringens eine Wodche.

Durchfuchteln, th. 3., ich fuctele ducch, duschgefuchtele, ducche zufacheeln, so viel ale burchprügeln; nach ber Reibe, bis su Ende factein. Durchfühlen, ich fühle Durch, durch,

gefühlet, durchzufühlen. 1) tb. 3., burch einen andern Torper burch, burch eine Bulle te. burch fühlen: et bat die Schläge taum durchges

uncia. die feinen kaum mertlichen Anspielungen durche fühlen. 2) setf. 3., sich (mich),

durchfühlen, durch Fühlen, durch a bas Befibl burchfinden. Durchfilbe ien, th. 3., ich fühle durch, durch,

fühlt, zu durchfühlen, durch bas Defühl burch und burch ju erfennen . und zu unterscheiben fuchen: ich babe elles der Reibe nach durchfühlt.

Dürchfahre, m., das gubren (von

Bageren , Bermunbeten) ju Bagen burch einen Ort, eine Gegend. Durche führen, th. 2., ich führe durch, durchgeführt, durchzuführen, burch einen Ort sübren: die Waaren werden bloß durchgeführt. den Blechbutten werben Diejenigen Bles . de, welche verlignt werden follen, durchgeführt, minn man fle in das

Auffige Binn legt und balb nachber wies der heraussieht; der Durchfuhrzoll, ber Boll, melcher uen ben Bagren ic. bei ber Durchfuhr entrichtet wird (Trans Mitosol).

Durchfüllen, th. B., ich fälle durch, durchgefüllt, durchzufüllen, burch etwas hindurch füllen. Durchfüllen, ich durchfülle, durchfüllt, zu durchfüllen, durchaus erfüllen.

Durchfunkeln, untb. 2., ich funkele durch, durchgefunkelt, durchzus funteln, burch einen andern Sbryer, eine Offnung, funtelnb fichtbar merben : durch den Schleier funkelte ihr Barfchmud durch. Durchfuns teln, th. 2., ich durchfunkele, durchfunkelt, zu durchfunkeln, mit funteindem Schein erfüllen; die Ladel durchfunkelee die Köble.

nen, febnend verleben, mit grobne Durchfrieden, th. 2., ich burthen che, durchturcht, zu durchfur chen; durch und burd mit gwolfe verleben . bezeichnen. Uneig.: feine durchfurchte Atien.

Durchfüstenn, th. 2., ide durchfan tere, durchfuttert, in durchfut tern, burch und burch, in ellen fc -nen Theilen futteen: einen Mantel. Durchfüttern, th. g., ich füttert durch, durchgefüttert, durchte fütsern, ben Winter binburd fitten, erhalten : es halt famer das Vieb durchzufüttern; ber Reife 1846, bis gis Ende filttern, alles Dich de füttern.

Dirchgaffen, unth. 3., ich mik durch, durchgegafft, durchin gaffen, burd etwas gaffen, safen burch etwas feben.

Durchgabnen, th. 3., ich durchgab ne, durchgähnt, zu durchgähnen, gabnent hinbringen, gubringen: et durchgabnt die Abende bei lang weiligem Spiel

Durchgabren, unth. 3. unr. (f. Gabi ren), mit feyn, ich gabre durch durchgegobren, durchzugäbren, geborig gabren: gue durchgegobe nes Bier. Bei den Kohlenbreman lo viel als burcheimern.

Durchgallen, th. 3., ich durchgalle durchgällt, zu durchgällen, burd und burch gleichfam mit Galle verfdell, bitter machen.

Durchgängeln, th. 3., ich gängele durch, durchgegangelt, durch jugangeln, am Gangelbande burd einen Ort führen; uneig., f. burchet geln.

Durchgang, m., die Sandiung ich Durchgebens, ober bes Gebens buil einen Ort: Die Waaren mullen beim Durchgange verzollt men den 1 einem Den gang verstatten; der Durchsans des Merkurs durch die Sonne ein Ort., mo man durchgeben fent; das Laus hat einen Durchgang man fante burch baffetbe aus einer Gen

be in bie andere gelangen. Barche gangbar, E. u. II. m., fo befdaffen. das man burchgeben tann; der Dürche ganger, einer ber burchgebt, ein Musreifer, übertaufer (Deferteur); Durchgangig, E.u. u.w., einen Durchgang habend: ein durchgans giges Zaus. Durchgangig, u. ii., obne Unterschieb, insgesammti, es ift durchgängige Sitte; man findet diesen Bebrauch durchgängig (burchgebenbs). Durchganglich, E.u. U. m. , einen Durchgang verffattenb, mo man burchesben tenn; die Durche Bangsgerechtigkeit, bas Recht buech bas Baus, ben Sof zc. eines Unbern burdseben ju durfen, das D-gut, Buter ober Baaren, bie blof burchger ben, nicht an bem Orte bleiben (Trans ntogliter); der D-bandel, ein Bane del mit Waaren, die burch einen Det nach andern Gegenden bin meiter beorgt werden (Transitohandel); die D - waare, f. Durchgangegut; ber D-30ll, ein 30ll, welcher von ben Waaren zc. beim Durchgange burch inen Ort, burch ein Band erhoben vird (Transitojol).

rchgaten, th. 3., ich gate durch, burchgegätet, durchzugäten, bee Reibe nach gaten, vom Anfange bis gu Ende saten: es sind alle Beete

burchgegätet.

rchganteln, th. J., ich durche jautele, durchgautelt, zu durche jauteln, gautelnb fich burch einen bet, burch eine Segend bewegen.

rchgebrauchen, th. 3., ich ges rauche durch, durchgebraucht, jurchzugebrauchen, ber Reihe nach ebrauchen: er bat nun alle Mits

el durchgebraucht.

tchgeben, unr. (f. Geben), ich ebe durch, durchgegangen, urchzugeben, 1) unth. 3. mit feyn, urd einen Oet, Raum geben: bas Daffer ift bier to feiche, baf san bequem durchgeben kann; t ift mit dem Gelde durchgegane en; die Pferde gingen mit uns urch. 2) th. 3., von einem Ende

Die sum andern geben: einen Wald durchgeben, gang burch benfelben hindurchgehen; der Stich durch; die Waaren geben biep dureb, bleiben nicht bier. Uneig. flichtig lefen: ich habe das Buch ein wenig durchgegangen; auch, von Anfang bis ju Enbe burchfeben, les fen, untersuchen: die Rechnungen durchgeben; bewilligt werden: der Porschlag iff durchgegangen. In bei Boufunk find durchgebende Saulen folde, welche an einem Gu baude von unten bis oben bindufgeben. bis an bas Gebalt reichett. 3) jedf. 3., fich durchgeben, fich wund geben : . ich habe mir die Jufte durchges gangen; auch burch vieles Geben gere reifen: fich die Soblen, Strümpfe durchgeben. Durchgeben, th. 8., ich durchgebe, durchgangen, ju burchgeben, von einem Ende bis gum andern geben, bajmifchen binburch geben: er durchgebt die Stade: nach ber Reibe untersuchen: durche gebe noch einmabl Mes, was ich dir darüber gesagt habe. Durchgebends, u. w., ohne Unter fdied, obne Ausnahme, Aberall: Die Magretaugi durchgebende nichts (durchgangia).

Durchgeigen, th. 3., ich geige burch, durchgegeigt, durchzugeigen, vom Anfange bis gum Ende geigen, nach ber Reibe geigen: ein Stud gans durabgeigen; auf der Beige burchipielen, um fich gu üben ; uneig., einen durchgeigen, einem berte Wahrbeit fagen. Durchgeigen, ich durchgeige, durchgeigt, ju durch, geigen, vom Aufange bis jum Enbe seisen; seigenb Aubringen : Macht: geigenb durchsiehen: die ' Stadt.

Durchgeiffeln, n. 3., fcb geifele durch, durchgegeiffelt, durche sugeifieln, febr gefeln: einen; geißelnd durch einen Ort treiben.

Burchgeleiten, th. 3., ich geleite durch, durchgeleitet, durchgu,

geleiten, burd einen Ort geseiten: einen.

Durchgenießen, th. g. umr. (f. Genießen), ich genieße durch, durchgenossen, durchzugenießen, nach ber Reihe genießen, vom Anfange bis u Ende genießen: er möchte alle Freuden durchgenießen.

Durchgerben, th. 3., ich gerbe durch, durchgegerbt, durchzus gerben, gehörig gerben, allen Their len nach gerben. Uneig., durchpribgeln: einen.

Durchgiefen, th. 3. unr. (f. Gieffen), ich gieffe durch, durchgegoffen, durchzugieften, burch eine Offnung gleften: Bier, Wein zc. durchs gieffen, durch einen Erichter zc.

Durchgirren, th. B., ich durchgire re, durchgirrt, 30 durchgirren, mit Girren erfüllen, girrend burchkles gen, durchgeben: die Caube durchs girrt den Zain.

Durchglangen, unth. 3. mit haben, ich glange durch, durchgeglangen, seinen Glang burch durchgeglangen, seinen Glang burch einen andern Körper hindurch seben laffen; am Simmel glangee nur bie und da em Sternlein durch. Durchglangen, th. 3., ith durch glange, durchglanger, zu durch glangen, seinen Glang überall vers breiten, mit Glang erfüllen.

Dürchgleisen, unth 3. unr. (f. Gleieten), mit feyn, ich gleite durch,
durchgeglisten, durchzugleisen,
durch einen Ort, durch eine Öffnung
gleiten: die Rähne glitten schnell
unter den hohen Drückenkogen
durch. Durchgleiten, unth 3,
ich durchgleite, duschglitten,
zu durchgleiten, gleitend sich durch
einen Ort hindurch bewegen.

Dürchglimmen, unth. 2. une. '(1. Glimmen), mit baben, ich glimme vurch, durchgeglommen, durch; zuglimmen, einen glimmenden Spein durch einen andern Körper hindurch werfen; glimmend durchbrennen.

Durchglitschen, unth. 3. mit feyn, ich glitsche durch, durchges

gliesche, durchzuglieschen, duch einen Ort, eine Offnung glieschen. Durchglotzen, th. 3., ich glotze

Durch durchgeglotze, durchzuglotzen, mit glogenden, b. h. großen, weit geöffneten Augen durchschen.

Dürchglüben, ich glübe durch, durchgeglüht, durchzuglüben. 1) unth. 3. mit baben, glübenb burd etwas hindurch, durch eine Offnung fictbar werden. 2) th. 2., von det Glut durchbringen laffen, gang glibend machen: ein Eisen durchglüben. Dutchglüben, th. 3., ich durche glübe, durchglübt, zu durch glüben, durch und durch glübend me then, mit glubenber, großer Sige er füllen; uneig., mit Wheme, teiben schaft ersullen: von beiliger Chu furcht vor Gott durchglübet.

Durchgraben, une. (f. Braben), ich grabe durch, durchgegraben, durchzugraben, 1) th.2., wit & nem Bertgenge som Wraben burd ib nen Abeper bringen; burch Guicks . von einem Ende bis spun andern iffen: einen Damm. 2) #df. 3. fich (mieb) durchgraben, sig but Graben einen 20cg Bffnen, und forts Breihelt fesen. Durchgraben, f 3., ich durchgrabe, durchgra ben, zu durchgraben, in der 16 rigen Bebeutung; uneig., fcmerpor burchbeingen : einen, das gerg Durchgrämeln, th. 3. mit baben,

ich durchgrämele, duschgräffele, zu durchgrämele, duschgräffele, zu durchgrämele, mit Gräme hindeingen, judeingen: eine Aund durchgrämele. Durchgrämele, ich durchgrämele, durchgrämele, zu durchgrämele in Gram verleben, judeingen: sein Leben durchgrämen.

Durchgrapfen, unth. 3., ich grapfe durch, durchgegrapft, durchgegrapft, durch eine Offining baide grapfen ober mit ansgebreiteten fin gern plump jugreifen.

Durchgrafen, th. B., ich durthftu fe, durchgrafen, zu durchgrafen, grafend, das Gras abfrestad buth

ben: das Pieb durchgrafet den Anger.

Durchgreisen, unth. 3. um. (s. Breisfen), ich greise durch, durch, derchen, durchsugreisen, durchseize. Offining greisen; du branchst nur da durchrugreisen, sa wiest, du es finden; durch pielek Greisen abnüsen, durchsichern: der Zut ist schon ganz durchgegriffen. Auch, kräftige, durchbringende Mastresgein und Wittel ergreisen; hier must man durchgepeisen; bespübert in

man durchgreifen; bestides in him Mistelm ber gegenn, I., durchs greifend, sow without durchgreis sende Mittel, Maskrogeln; der

Speifen burch eine Offinung hindurch. Durchgrübeln, th. 3., ich durch, grübele, durchgrübelt, zu durch, grübeln, durch Genbeim burchaus zu

Durchgriffin ber Griff, ober bes

erforiscu suchen: die Geheimnisse der Mateu.

Durchgeunden; th.g., ich durch, gründe, durchgründen in durch, gründen, regeinden, reforschen.

Durchgeunzen, th. 2., ich grunze durch, durchgegrunze, durch, zugeunzen, wit grunzener Stimme

burchfingen.

Dirchguden, unt 3., ich gude durch, durchgugegude, durchynguden, im gemeinen keben ür durchgefter, hurchfthauen: er stand am Jenster und gudie durch. Unelg.: die nachte haut gudie durch, burch ben geressen armel. Durchguden, th. 3., ich durchguden, durchguden, burch und durch in allen Thellen beschen, uns kersinden: wir durchguden alle Jimmer und Wintel.

Durchgurgeln, th. I., ich gurgele durch, durchgegurgele, durche zugurgeln, burch die Gurgel jagen, uncis., durchtingen; fein Geld durchgurgeln; gurgelns durchfüngen,

Durchgruff, m., bie handling bes Durchgiefene; ber Det, wo man ets na burcheit (Musguft, Guffein);

ein Bertjeug, fiffige Sorper burch baffetbe ju gießen (ber Durchfchlag).

Durchbaben, th. 3. unr. (s. Jaben), mit haben, ich habe durch, durchægehabt, durchæuhaben, mit ets was zu Grande gefommen senn, sertig haben, mobet ein ausgelassens Beitsmort hinggedacht werden mus: ich habe das Buch durch, ich habe es duschgelesen.

Durchbacken, th. 3., ich backe durch, durchgebacke, durchzuhacken, mittelst eines Wertzeuges zum hacken burch die Theile eines Körpers deingen, durch und durch hacken: ein Stück zolz.

Direchhageln, unperf. 3. mit baben, es bagelt durch, durchgehagelt, durchzuhageln, als Saec burch bringen.

Durchhäfeln, th. 3., ich batele durch, durchgehätels, durchsubateln, mittelf teiner haten durch eine Officias sieben.

Durchhaken, th. 3., ich hake durch, durchgebake, durchsubaken, mittelft eines helets durch eine Offnung

Mchen.

dirchhalftern, sedf. 3., ich halftere durch, durchgehalfters, durchgehalfters, durchgehalfters, mühfamdurchhalftern, fich mit großer Willy de durchhelfen, que einer Berlegenheit gieben.

Durchhallen, unt. 3. mit baben, ich balle durch, durchgeballt, durchzuballen, als hall durcheina gen: die Stimme balle nicht durch Durchballen, 18. 3., ich durchballe, durchballt, zu durch ballen, als hall ersullen, burchballte gen: der Donner durchballte Berg und Chal.

Durchbalten, th. 3. unr. (f. Salten), ich halte durch, durchgehalten, durchzuhalten, der Reihe nach halten: alle vorrätbige Predigten

durchbalten.

Durchbammern, th. 3., ich hams mere durch, durchgebammert, durchsubömmern, hammend burch eine Offnung, einen Raum bringen; burch vieles Sammern abnügen, durchs ib fern.

Dürchharken, th. 8., ich barke durch, durchgebarkt, durchzuharken, mittelft der harke durch eine Öffnung ziehen; gebörig harken, mit der harke gehörig unter einander beingen: das Erdreich gut durchbarken; dann, der Acibe nach, bis zu Ende harken. Durchbarken, ich durchbarken, durchbarken, mit der harke gebörig bearbeiten, gut unter einander beingen: der kimges grabene Boden muß wohl durchs harkt werden.

Durchbarmen, th. 2., nur als Mitstellwort der vergangenen Zeit gebränchs lich, durchbarme, in harm verlebt, zugebracht; eine durchbarmte Tracht.

Durchbarren, th. 3., mit baben, ich durchbarre, durchbarren, durchbarren, gubringen: mir durchbarren den ganzen Tag.

Durchharten, th. 2:, ich durchhars re, durchharter, zu durchharten, durch und duch hatten; in üben feinen: Theilen harten: ein wohl durche barreter Grabl.

Dürckbauchen, unth 3.7 ich bauche duch, durchgebauche, durchgebauche, durchgus bauchen, durch eine Öffnung ober durch einen dünnen Keper bauchen. Durch-handen, ih. 3., ich durchbauchen, mit feinem hauche erfülken; uneig., duschbauchen, beleben: von Leben und Jereide durchbauche.

Dirchbauen, th. g. unc. ff. Hanen), ich baue durch, durchigebauen, durchzuhauen, dusch und burch kauen; dusch durchbauen; durchbauen; durchbauen; durchbauen; durchbauen; durchbauen, fich durch einen Weg bahenen: sich durch die Leinde durchbauen, fich durch die Leinde durchbauen, du

Mis sum andern hautfir durchffane Den Baum.

Durchbaus, f., eth Haus, welchel einen Durchgang bat.

Durchbechein, th. B., ich bedele durch, durchgebecheit, durchzukechein, den Flache durch und buich bechein, im allen seinen Theilen geb

rig bechein. Uneig., einen durchbechein, sein Betragen, seine habb lungen verbonen.

Stochbestern, th. 2., ich durchbeitere, zu durchbeitere, zu durchbeiteren, zu durcheiteren, durchaus helter machen, mit heiterken gleichfam erführen die ganze Gestellschaft.

Durchbeizen, th. B., ich beise durch, ourchgebeize, durchzubeizen, burch und bueth-heizen, von der Sie in wien Cheilen wohl buethbingen lafen: den Chein.

Durchhelfen, th 3. mm: (f. Zeifen), ich belfe durch, durchgebelfen, durchgebelfen, durchgebelfen, durchgebelfen, durchgebelfen, durchgebelfen, ibm, einem, ibm, einem Ausreister duchbelfen, ihm aur Flucht behüllich fenn. Unch, aus einer Bertegenbeit, helfen; man muß ihm durchzubelfen, mit wiebe duch einen Ort weiter au kammen such durchbelfen, mit wiebe duch einen Ort weiter au kammen such füh aus einer Verlegenheit sp jichen such einer Verlegenheit sp jichen

Durchbellen, th. 2., ich durchbelle, durchbelle, zu durchbellen, bud und durch, überall bell machen: der Weiserstrahl durchbelle die Trackt.

Durchberrichen, th. 3., ich durch berriche, durchberricht, zu durch berrichen, durchaus bebergichen, pu cinem Ende bis jum andern behav fhen: weite Reiche durchberricht er.

Durchbetten, th. 2., ich hege duch, durchgebeut, durchsullenen, wo einen Ort, turch einen Maun hehn:

Dilechbeulen, ich beule vitch, durchgebeulen, durchgebeulen, buch baben, buch für

Offinung Ihauten oder mit heusenbem Tone dringen: hier beüler der Wind durch: 2) th. 3., mit heusender Stimme durchingen. Durch: heülen, th. 3., ich durchbeule, durchbeule, zu durchbeulen, mit himom Geheul erfüllen, heutend durch; lausen: der hungrige Wolf durch; heule dan Wald. Unelg., von Winder mit seinem Geheul ihretinen, beulend überschrelen.

Durchhieb, m., bei ben Ingetn, ein durchgehauener Weg in einem Walbe, das Jagdzeug darin zu richten oder Aufsguffellen (der Aichtweg, des Stellweg, die Richtstatt, der Flügel, das Gestänme).

Durchhin, M.w., O.D. f. bindurch-Durchhink, m., in der Turnk eine Springvorilbung, die durch einen Beisen zeschliebt.

Durchhinken, unth 3., ich hinke durch, durchgebinke, durchsus hinken, durch einen Ort hinken. Durchhinken, th. 2., ich durch hinke, durchhinke, zu durchhinken, hinkend fich durch einen Det begeben. Durchbigen, th. 3., ich hinze durch, durchgebigen, burchzubigen, durch und durch eisten, beigen, einen Gen. Durchbigen, ich durchhitze, durch hitzt, zu durchhitzen, durch und durch heiß machen, erbigen; die Soni ne durchbiets die Broe.

Durchböhlen, th. 2., ich böble durch, durchgeböhle, durchguböhlen, durchgeböhle, durchföhlen, ich durchböhlen, durchböhlen, durchböhlen, durchböhlen, durchböhlen, durchböhlen, durchböhlen, durch und durch, der all habt nachen einen Berg.

Durchböhnen, it. 3., ich höhne durch, durchgehöhnet, durchtuhöhnen, in allen Stillen, nich bet Reihe höhnen; einen durchhöhnen, fein Betragen.

Durchholen ; th. B., ich bole dusch, durchgebolet, durchzubolen u in manchen, besonders R. D. Sprechartel, f. burchitten, duschstehen; einen.

Durchharden, th. 84, ich burchhore

de; durchhorcht, zu duschhore, den; horchend burchechen, buschfchleichen; überall horchend lausthen; er durchhorcher alle Winkel.

Durchbören, th. B., ich höre durch, durchgehört, durchzuhören, bis ren, indem es durch einen Aörper dringt: man börre seine Stimme durch die Wand durch; dam, ber Neihe nach, bis zu Ende hören: ich baba ihnr das auswendig Gertlerne durchgehöre.

Dürchbüpfen, und. 3. mit seyn, ich büpfe dunch, durchgebüpse, durch, durchgebüpse, durch zuhüpfen, burch einen Ort, burch eine Osinang blüssen. Durchbüpsen, th. 3., ich durchbüpsen, büpsend sich dusch üpfen, bübsend sich dusch einen Out, Baum dewegen, von einem Ende bis zum undern plassen; stender die directbissen die Kinder den Garten.

Durchbuschen, 1) unth. 3., ich bus schollen, durchgehusche, durch einen Der huschen, duch einen Der huschen, d. h. scholl und einen der huschen. 2) th. 3., derb huschen: einen durchs huschen.

Anrehjadteun, th. B., ich durchjachtere, durchjachtert, zu durchjachtern, jachtend, b. h. jagend und lämend verbeingen: den gans zen Abend.

Dúrchjagen, th.Z., ích jage durch, Durchgejagt, idurchyujagen , butd -" einen Det, Raum, im vollen Lauf trefodn : " das Diehourchjagen; den Jagbjug burch einen Ort Ahren, dusch eine Begend jugen: hier darf nickt durche geiagt werden. 3) unth 2., ias : 'gend; 'im' fonellen Caufe fich bauch einen 77Ort bewegen, du Ause oder gu-明存的e: ein Eilbose jagte bent bier onsch. Durchjägen, w.S., ide durchjages durchiage, ym darthiagen, Ach fchnoll: burth einen Ort bewegen ? et durchiagte That and Wald. Une eige: ein befriger Wordwind durchiaate dus Cand i überen in allen Shellett einer Gegend jagen, eint Jago halten.

dismmern, th. 2., ich durche mmere, durchammert, sechjammern, jammernb subrins n, hindringen: die Mächte. driaudizen, th. B., ich burche

udze, durchjaudze, zu durchuchzen, in Jandjen, in lauter eude gubringen: die Mächte.

dirren, th. 2., 'ich durchirre, rediret, zu-durchirren, berch nen Ort, eine Gegenb feren: Die eite flur mit den Angen durche ren , ein weitläufiges Ganges in fels. m einzelnen Theilen flichtig betrache

diabeln, th. B., ich durchjus ele, durchjubelt, su durchjus rin, jabeind, in lauter Freude gus imen: wir durchlubelten bei un ein Paar Tage.

ichfalten, mith 3. mit feyn, sch archfalte, durchfaltet, gu durthe ilten, burd und burch erfattet mers Sec. 15 . . . .

whtammen, th. 2., ich. tamme urd, durchaefammt, durcheus immen. fo viet als austämmen, mit im Kamm in Ordnung beingen: Die pare. Aud, Jich durchkäumen,

ine Saare. chkampsen, th. 2., ich kampse urdo, durchgefampfe, durcheus impfen, durch Gründe und andere imel burdführen, burdfaen: eine iache durchkämpfen; 14 Ende mpfen, beit Kampf vollenden. Sich mich) durchtämpfen, sich durch ämpfen einen ABeg bobnen, fämpfenb b durchichlegen. Durchkampfen. .3., ich durchkämpfe, durche impft, zu durchkämpfen, im ampfe gubringen, hinbringen; et suchkämpft seine Lebenstage. whearren, th. 8. ich farre durch, urchgefarre, durchzufarren, auf nem Sarren burch einen Ort beingen, 10ffen ic., mit bem Aarren burch eb m Det fabren : burch vieles Rarren

trangefänet, durchanfaben, gibb.

labbast machen: einem Weg.

: via tituen, ficin filuen : die Speiffn. Durchfäuen, th. 3., ich durch täne, durchtänt, en barditada, in belfeiben Bebeutung.

Dúrchtebren, th. 2., ich tebre durch, durchgetebre, dardralebeen. : dutch cine Offinna. burch einen drt febret.

Dúrchteifen, 1edf. 2., sich (mich) Durchteifen, ich teife mich durch, durchgeleift, sich durchzuleifen, fic buech Reifen Luft machen, buech Durchkeifen, th. 3., ia Durchteife, durchteift, zu durch teifen, teifend burchgeben: sie durch trift bas ganze. Zaus.

Durchkeltern, th. 2., ich kaute durch, durchgetelrest, durchie keltern, durch einen andern Körpa beim Seltern bringen laffen.

Durchkennen, th. 3. unr. (f. Kennen), ich durchkenne, durchkannt, 14 .durchkennen, burd and burd, b.b. genau erfennen, tennen lernen: diefe Menschen zu durchkennen if · schwer.

Durchteuchen, unth. A. mit sem, cich feuche durch, dunchgefenste durchgubeitelben , tendend burd d non Det geben. Durchkeuchen, f. 2., ich durchteuche; durchteich su durchtenchen.

Dividenten, th. 3., ich keute durch durchgetoule, durchgufenlen, mit Arilen burch einen Mama, eine Of nung bringen. lineig., einen durch tenlen ; ihn berb burdpeligeln.

Burthfitzeln, th. 2., ich figele dura, : durchgekigelt, durchjukigeln, (di a Hecla: einen. Duechtigeln, ia durchkitzele, durchtimett, 31 durchkitzeln, in ollen Theilen eine Siect cemecten.

Durchflären, th. 2., ich fläre durch durchgefliert, durchanklären, M durch, bas man cine. Misfiafeit burd Cein Euch re. laufen fast peffaren, fin r marken.

Durchkleden, th. 3., ich klede durch chiapen, th, 3., ich toue durch, dutchgellect. durchguflecen, in burch oine Offnung floding ober giffel Anipaftenmen, getf. A., ich tlemine durch, durchgetlemme, durchgus klemmen. Sich (mich) durchs klemmen, sich durch einen eigen Kann mit Mibe denigen.

Durchkernen, anth. 2. mit feyn, ich kleitere durch, durchgekleitert, durchgekleitert, durchgekleitert, durchgekleiter, durchgekleiter, durchkleiter, tern, th. 3., ich durchkleitere, durchkleiterte, durchkleiteren, übergal herumkettern, durch alle Theile eines Ortes kleitern: die Berge.

Dürchklimmen, unth 3. mit seyn, ich klimme durch, durchgeklimmen, durch einen Det, eine Offinnen, durch einen Offinnen, durchklimmen, durchklimmen, durchklimmen, durchklimmen, durch eine Detes eines Ortes, eines Higgend klimmen: die Felsenspirgen. Dürchklimmern, th. 3., ich klimper re durch; durchgeklimpenn, durchgeklimpenn, durchgeklimpenn, durchgeklimpenn, klimpernd oder kilmpern, klimpernd oder kilmpern

surlimpern, klimpernd ober filmpers haft der Reihe und, bis zu Ende pies len; durch sien: ein Spiek durchklimpern. Durchsklimpern, ich durchklimpere, durchklimpern, klimpernd zubringen, klimpernd dunch achen.

Durchklingeln, th. 3., ich durchklingele, durchklingels, zu durchklingeln, klingelnd, mit Klingeln
ader Schellen durchgeben, durchsaben.
Durchklingen, unth. 3. unr. (f. Klingen), mit haben, ich klinge durch, dutchgeklungen, durchzuklingen, durchgeklungen, durchzuklingen, erklingen, vor andern Klingen seinen Klang
hiert insen. Durchklingen, ih. 3., ich durchklingen, durchklungen,
zu durchklingen, überal klingen,
mit seinem Klange erfüllen.

Durchklopfen, th. 3., ich klopfe durch, durchgeklopfen, durchzus klopfen, klopfend durcheinzen, gehle seinzen; klopfend durchdeinzen, gehle ein klopfen; wund der entzwei klopfen; wechpenzein: einen. Durchklopfen, ich durchklopfe, durchklopfe, zu durchellopfen', einen Körper in allen feinen Theilen kiopfen. itneig., tedhaft dewegen, durchtringen: Freudo durchellopft meine Bruik.

Durchkneipen, th. 3. unr. (f. Aweis pen), ich kneipe durch, durchges kneipt, durchzukneipen, kneipen, das man es durch einen andern Kleper hindung fühlt; mund kneipen.

Dirchtneten, th. 3., ich knete Burch, durchgekneter, th. 3., ich knete Burch, durchgekneten, wan Anfange bis sum Ende kniten: den Teig (durchwirfen). Durch kneten, ich durchknete, durch und kneten, ich durchkneten, durch und und kneten; gu durchkneten, durch einen Theilen kneten: ein wohl durchknetener Thom; dann, durch kneten mit einem andern Köpper innig verbinden: den Teig mit zefen durchkneten.

Durchkochen, mit baben, ich koche durch, durchgefothe, durcheu-Kochen, 1) unth. 3., weich fecten: die Ethsen baben noch niche durchgekocht; im Lochen aber toe chend durch einen Körper ober Raum. bringen. 2) th. 8., ber Reibe nach alle Lieblingegerichte tochen: durchtochen. Durchkochen, ich durchtoche, durchtoche, zu durchs tochen, burd und durch fochen, die Rochbise burch alle Theile bringen ins fen; uneig,, mit tochenber bine gleiche fam burchlaufen: das Blut durchs toche meine Adern.

Durchtollern, th. 3., ich kollere burch, direchgekollert, durchzu, kollern, mit seyn, durch eine die nung, ein köch kollern ober rollen. Auch thätig, durch eine diffnung, ein koch hinrollen machen: die Rugek.

Direktommen, unth L'une (f. Konte men), mit seyn, ich komme durch, durchgekommen, durchgukommen, dusch einen Det fommen: ich bin siden öfter hier durchgekommen. Dann, mit übernindung von dindernisen durch einen Det gelangen: die Adege sind so grundlas, das kaum moch durchzukommen: ist. - fangen; ich konn nicht dürisbomnien, mie der Seimme durisbringen.
Eben fo von Esfahron, Krantheiten,
Entschußigungen: est bestel ihn gis
ive peue Apankbeit, schan ext kant,
touchkon gläuflich durich.

Direktonman, unth. B., ident, mit ibas ben, ider kanne durch, durchges konnt, durchsukännen, wie Beits imant das durch die Auslaffung vines anderny 3. B. fommen, gehet wist icklätensikt ich kanneniche durch, uld ihnn. nicht durchfommen, 3. B. Epped das Gedränger

Diechtoffen, th. 3., ich Coffe Surch, wurchjartoffer, onechitäbeffen, nach weine als da ift, ninden ich Babe ofe Weine diechte auf da ift, ninden ich Babe ofe Weine diechten berecht bei feit diechten berechten bei beiten berechten beiten, in der vorigen Bedeutung.

Burdfrachten, th. 8., mir tradsens bem Beichtei erfüllen, fragzend buchs flegen reit der Aabe durchtrachst das voe Gemaner:

Durchkrämpeln, th. 2. ich frampele durch, durchgefrämpelt, durchgefrämpelt, durchgefrämpelt, durchgefeiten, durchfrämpele, ich durchfrämpele, durchfrämpelt, 3th durchfrämpeln, mit der Trämpel gehörig bearbeiten, wohl durch einander beingen: gut durchfrämspelte Wolle.

Dipperagen, th. 2-33ist kratze durch; durchgekratze, durchaus kratzen, krasend löckersemachen; wund kragen, Sieb (mich) dyschkratzen, n sich mund krasen; mittelk Krasens sich siek Offining machen, sich herhelsen.

Durchlicaufeln, th. d., indistraufeln dauch; durchgekrünfeln, durchgekrünfeln, dunche ernkufeln, dusche frünfeln, die durche früngling das durchkerichten bin und kraufeln, ind duuche kufteln; mans traus infachen; das durchbotunfeln; das trauschen das durchbotunfeln; das trauschen die durchbotunfeln; das trauschen die durchbotunfeln; das trauschen die durchbotunfeln; das trauschen.

Palsth legifden und Mittel freifichen,

th 4 unth. 3., fo mit die buck foreign. Durchfreifeneth. 3., ich durchtreife,

purchfreiset, zu durchfreisen, ich surchfreiset, zu durchfreisen, ich scho durchsaufen.

Abirchtreusen, th. n. seck 3., id durchtreuze; durchtreuzt, zu dunchtreusen, bie Breig und Dace ific burch einen Det, Minn bewegen! "Blitle butchkreusen die Luft: der kübne Aorsar durchkenn die Bufter unel.: Dweiftremt von Bedanken, von Leidenschaft sten. : Sich durchtveusen, fichtup , meife burchfchneiben, fich eftianber fe der Midtung begegment beide Linien. dardieeuzen sich; vier durch kreusen sich zwei Wege. Und: . Unfere Bedanten durchfreugen 7 fich, treffen jufammen und meihen mitber wit einander ab; die Durch - Ereilstrug, M. - en , bie Bankling Shed Darretrongens. Bei ben Commb . werbern; bie Richturg ber Retenfiben . Ace gezogenen Gammets von den Roles rimad bem Benble zu.

Dürchkriechen, unth. 3., unr. (! River den), mit feyn, ich krieche durch durchzekrochen, durchzekriechen, durchzekriechen, durchzekriechen, durchzekrochen, der Gefangene durchgekrochen, durchkriechen, iberall herumkrichen, und kriechen, überall herumkrichen, und eig.: alle Winkel durchkriechen, in alle W. kriechen.

Dürchkriegen, ih. 2., ich kiest durch, durchgekriege, durchst kriegen, so-viel als durchkriegen, ich kann es nicht durchkriegen, ich ben kaden durch bas Ohn.

Dürchkriftpeln, set a. fich (nich)
durchkriftpeln, ich krippelenich
durchkriftpeln, ich krippelenich
durchkriftpeln, se mit sie
Wühr, nie ein Arüppel durchelfe
Durchkugeln, w. Zu, ich kugte
durch durchgefugele, durchen

Lugeln, burd eine Offenne, friefen

rdfümmern, adf. 3., sch dutch. ümmern, ich fümmere mich ord, durchgefümmert, · side muchzaklimmesn, fic filmmirlich urabeifen. Durchtammern, th. 3., ich darchfümmere, durchfüms nert, zu darebkummten, in Kume! ner verbringen, gubringen: fein Les wallachen, unth. 3., ich lache surch, durchgelacht, durchyulas. ben flachend burch eine Offnung te. then. Durchlachen, th. 3., ich nurchlache, durchlacht, zu durche achen;' mit Laden, in lauter greube, huft zubeingen: die Feit durchlas hen init schallenbem fachen, Geläche er erfüllen: den gangen Gaal. wellangen, ido lange durch burchgelangt, durchzulängen, 1) inth. 3., mit baben, fo lang fenn, las es duech einen Abeper fich erfitets end. am Ende beffelben außerhalb'fichts 14s if; 2) thi 2., durch eine Offnang iringen, reichen: lange es zum gene der durch. uchlängen, th. g., ich länge surch, durchgelängt, durchzus angen, to ben Bergwerten, ber Pans je nach burchboblen: ein geld mit Detern durchlängen, nach vorlies ienden Gangen arbeiten. irchläuffen, ih. 8., ich burchfisse ne, durchlärmer, zu durchlärs nen, init Edem'erfüllen, lärmettb butche aufen: das gans, die Stade. irchlaff, m. - Nes, M. - laffe, die bandlieng bes Burchlaffens; ein Werte jeug, andert Abeper burch baffethe laus en fir faffen, entweder um fle gu velifgen ober auf anbere Art bi bearbeften, . B. bas brabberne, fcheng febenbe Biob, Getreibe, Erbe badurch ju reine jen. In ben Pochwerten ift ber Durche af ein fanglicher Raffen, der aben ein Befalle bat und bagu bient, bas Erg in temfelben gu reinigen, und bas Grobe ron dem Aleinen gu febeiben; in dem Diagen ein Briebwert, wellhes bie Gib verfallie bittiner maigt und auch bas

Striftedert dettannt mirb. ...

Darchlaffen, th. 8., imr. (f. Zaffen), to laffe outch, durchgelaffen, durchzulaffen, burd einen Dre, eine Öffnung laffen, namild geben, laufen: das Thor war geschlossen und niemand wurde durchgelassen; einen Absud durthlaffen, burch eine Celawand, buech Boftpapfer ?c. burdlaufen laffen. In ben Munken, Silveryaine durchlassen, se mucm Durchtas bilun maigen ; in ben Schuftige butten, Erye durchlassen, ne birch den Ofen geben laffen, b. b. ausschmels zen. Uneig.: Sas wasserdiedte Tuch last die truse nicht durch, dat fie ab , with won berfelben nicht batchbrungen.

Dürchtaucht, ein Tiet surflicher Personen, welcher ohne Seschlechwort zu braucht wird: Ew. Zerrogliche Dureblaucht werden gewuherize.

Se. Aussurflicht Durublauthe haben befodien; Ihre Burblauthe haben befodien; Ihre Burblauthe lauche, die füsstna. Boa niebsera sutstüchen Gerpaen sagt man Durchs lauchten. Ihro Durchlauchten, die gerzoge von Sachen (in Ol. Di auch Durchlauchtigkeit).

Dureblauchtig, - ste, E. w., chemahls sehr glanzend und berühmt, jest nur nach als Ehrentitel surklicher Perfotek gebenacht: Der Dureblauchtige ober Dureblauchtigfte Jürst; Duckt-lauchtigstes Jürst innd Hebrighes Jürst innd Hebrighes. Jureblauchtigste Sergoginn; die dureblauchtigste Jureffen. In gemeinen Schop zuwesten für durchstig, auch wohl zereisteil ein durchlauchtiges Jaus; vielb-lauchtige ürmel.

Durchlattern, th. 8., iob durchs lattere, durchlauerr, in darichs lattern, lanend hinfringen, pulitingen: einige Grunden vergebuch durchlauern.

Direblauf, itt. - o, Dt. - bibufe, der Zufand, da vin Körper, : Vesonders all fliffiger Kurper durch eine Offlung, cinen Naum 20 läufe; hehnders eine Krantheip: ( ber Durchfall.), in weither ( die ausloculu duffar. M. lätfiger. M.

(Diamber). Durchlaufen, war. (f. Aaufen), ich laufe dunch. Derche .. gelaufen, durchzulaufen, ..) untb. .. 2., mit fern, burch einen Ort. Maum . laufen: ich bin nun schnell darchgelaufen, durch die Stube: das Master läuft mit großer Schnel , ligfeit unter der Brude durch : " durch einen Abryer in Menge Aringen, 3. wom "Eliffigleiten: Dan. Beffif ift miobt, diche, das Waffer Läuft . durch ; 1) th. Ric von einen Enbe , bis sum anbern laufen, beianbers une .; eig., Michtig burchfefen, nach feinen - Theilen füchtig betrachten : ein Buth, a sinon Brief douchlaufen ; a durch ... pieles laufen zerreißen: Die Strümpfe . duschlaufen. Duerblaufen, th. 3: 🧠 ich durchlaufe, dukchlaufen. 3u . Durchlaufen, von einem Ende bis Bars andern laufen in den ganeen Gars - ten dwechlaufeng die dimmelse Förer derchlaufen in bestimmt n senti deiten abee Babn. - Unch.: , das Gerücht durchlief bald die " gange : State : Mebapte : Durch: Upf feine Bebeines, mit flichtigen Bliden in feinen, Theilen betrachten er durchlief mit feinem Blid die ganze Halage.

Durchläutern, th. 2., ich läutere durch, durchgeläntert, durchzus - Micery, burd einen enbern Körper fanfen faffen und babarch läutern; "Durchläutern, ich durchläutere, . Durchlämert, 3n. Durchläugern, burch und burch läutern, lauter machen, Durchleben, th. 3. mit baben, ich . lebe durch, durchgelebt, durche zuleben, lebent swiichegen; den e größten Theil unsver Jahre han ben wir schon durchaelebt. a Durchleben, ich dunchlebe, durche c. Lebe, zu durchlaben, in der verigen Beleutung, verleben: Erimnerung . en dardiebte Dorfille.

Murchleiern, th. B., ich leiere durch, durchgeleiert, durchsuleiern, auf der Leier durchspielen, üben; nucle., leiernb spielen; langfam durchfabren, Dischleienn, th. B., ich leier durch, Aunchgeleitet, darchauleiten. Dus

Durchlonken, th. B., ich lenke durch, durchgelenke, durchmelenken, buch einen Det ober zwischen andern Dingen hin lenken.

Dürchlernen, th. I., ich lerne durch, durchgelernt, durchzuhernen, sm lernen, bis zu Ende, der Reihe und lernen, er hat feine Ubungsfüds durchgolerne.

Dürchlesen, ib. 3., nur. (f. Lefen),
ich lese durch, durchgelesen, durch
yulesen, vom Anfange bis som Enk
lesu: ein Buch, einen Beit,
durchlesen, ich durchlese, durch
lesen, zu dauchlesen, in der sorien
Bedeutung.

Durchleuchten, ich lenchte durch durchgeleuchter, durchzulendun in 1) unth, 3. mit baben, burd einen andern Sorver mit feinem lidte bir gen. Uneig.: überall lenchtete Ei -telfeit Ausch. 2) th, 3, mit me ... baltung bes Lichte durch einen Ort io alciten: einem durchleuchten, wie ., einen finfern Bang. Durchleuchten . .th. B., ich durchleuchte, durch ·leuchtet, zu durchleuchten, bird und burch erfeuchten, in allen feinen Theilen hell machen, Uberall binlind ten: alle Minkel aurchleuchen durchlichten, th. 3., ich durchliche purchlichtet, 3m, purchlichten, h Apiel pie erhellen, mit feinem lichtebud

and durch erlendten, Darphliegen, sraf. 2., unn. (f. Lie gen), sich (mich), durchliegen, sich liege mich durch, dunchgelegen sich durchzuliegen, sich wurd for gen, durch vieles und songes siest nound werden.

Dürchlispeln, t) unth. 3., ich lispelt durch, burchgelispelt, durchme lispeln, burch eine Öffnung lispelt, 2) th. 3., ich durchlispele, durch lispelt, 3u durchlispeln, mit Collispel gleichson erfüllen.

Durchloben, th. 3., ich lobe durch, durchguloben, und ellen Stücken, und ellen fünen Bei

ien der Reibe nach loben : einen ; alle feine Eigenschaften.

Durchlochen, th. I., ich loche durch, durchgelocht, durchzulochen, bei ben Eifen und Metallarbeitern, mittelft eines Eifens ein toch durch ein Metall fiblegen.

Durchlochern, th. 8., ich lochere durch, durchgelochert, durchsulos chern, uneig., nach ber Meibe burch elle 28cher frieden, in alle Wintel tries den, ctwas auszufouren: alles dutche tochern. Durchlochern, ich durche lochere, durchlochert, zu durche tochern, in ber porigen Bebeutung. Durchlöchern, th. 2., ich durche löchere, durchlöchert, zu durchs Löchern, mit köchern verseben, köcher in etwas machen: ein Brett; die Strämpfe find gang durchlichere; die Durchlochung, M. - en, bie Banblung bes Durchfochens; Die Licher ober Offnungen in den Maderbaumen ie. Die Stocke, Arme und bergleichen barein in fegen.

Durchlocken, th. 2., ich locke durch, durchgelockt, durchzulocken, durch einen Ort, durch eine Offaung locken:

einen.

Durchlodern, unth: 3., mit kaben, ich lodere durch, durchgelodert, durchgelodert, durchgelodern, burch eine Öffnung lodern: das feuer loderte überall durch. Durchlödern, th. 3., ich durchlodere, durchlodert, 30. durchlodere, mit lichten klammen erstüllen, eig. n. uneig. von Gestählen.

Durchlüften, th. 8., ich durchlüfter, durchlüftet, zu durchlüften, von ber kuft durchfreichen, durchlüften laß sein Gemach durchlüften.

Durchlügen, jedf. 2., fich (mich) burchlügen, ich lüge mich durch, durchgelogen, fich durchsulügen, fich mit tügen burchhelfen, foethelfen.

Darchlungern, th. 3., ich durchlungere, durchlungere, zu durchlungern, ju durchlungern, mit kungern zubeingen, bins beingen.

Durchmachen, th. 3., ich mache durch, durchgemacht, durchgemacht, durchgemacht,

chen, etwas durch eine Öffnung Tringen; der Meibe nach, bis zu Endemgs chen, verrichten. Uuch sich (mich) durchmachen, sich durch einen Ort, eine Öfnung begeben, f. fortmachen, entlaufen.

Durchmäfeln, und Durchmäfeln, th. 8., ich mäfele durch, durchges mäfele, durchzumäfeln und ich mäfele durch, durchmäfele, zu durchmäfeln, nach der Acibe müteln, benöfteln, mätelnd durchuchen.

Durchmannen, th. 8., ich durchingnenene, durchmannen, zu durchmannenen, wie Mannestraft erfüßen, wie Mannestraft beherrichen,

Durchmarfch, m., ber Marfc burch cinen Ort.

Durchmauern, th. B., ich durchmanere, durchmauert, zu durchmanern, durch und durch manern, in affen Theilen mit einer Maner verfehen.

Durchmedern, ib. 3., ich durchmektere, durchmedert, zu durchmektern, mit medenbem Gescheel cestislen, medernd durchgeben.

Durchmeißeln, th. 3., ich meißele durch, durchgemeißelt, durchzus meißeln, burd und burch meißeln, mittelf des Meißels durchlöchern; ein Loch durchmeißeln.

Durchmeistern, th. 3., ich meistere durch, durchgemeistert, durchgemeistert, durchgemeistert, durchgemeistern, der Acite nach, vom Ansfange bis zum Ende meistern, tadeln (tritisiern)z eine Schrift, das Bestragen eines Andern,

Durchmelten, th. 2. une. (f. 21tels ten), ich melte durch, durchges molten, durchsumelten, nach ber Reihe metten, bis zu Ende metten.

Durchmengen, th. 3., ich menge durch, durchgemengt, durchzusten mengen, alle Sheile eines Körpers wohl unter einander bringen. Durchsmengen, ich durchmenge, durchmengt, zu durchmengen, durch Mengen unter einander bringen, versmengen; eig. u. untig.: unfere Freus

den find mit vielen Keiden durch mengt.

Durchmessen, th. 3., ich messedurch, durchgemessen, durchzumessen, nach ber Reihe, bis gu Enbe mellen: bann uneig., bis auf ben Grund meffen. Dardemeffen, ich durchmeffe, durchmeffen, zu durchmeffen, .. burd und burd meffen, in allen feinen . Theilen meffen; uneig. bis auf beu Beund meffend burchmanbern; ober übers baupt nur burdwandern : einen weis ten Weg; der Durchmeffer, -s, ber etwas buribmigt; in ber Großens lebre, eine gerade Linie, melche von els nem Bunft ber Oberfläche ober ber Ums fangelinie eines Roppers burd ben Ditt telpunft belleiben ju bem entgegenges festen Buntte gezogen wird, und bie Dice bes Korners au bestimmen bient. (Diameter).

Durchmischen, th. 3:, ich mische durch, durchgemische, durchgemische, durchgens mischen, alle Theile eines Körpers um ter einander mischen. Durchmischen, ich durchmische, durchmischen, zu durchmischen, burch Mischen unter einander bringen, vermischen: sein Lob mit Cadel durchmischen.

Durchmisten, th. 2., ich miste durch, durchgemister, durchzumisten, nach ber Reihe misten: die Felder. Durchmisten, ich durchmiste, durchmistet, zu durchmisten, butch und burch misten, in allen seinen Theilen misten.

Durchmodern, unth. 3., mit feyn, burch und durch modern, vom Woder burch und burch angegriffen seyn: die aufgefundenen Schriften sind gang durchmodert.

Durchmögen, unth. 3., une. (f. Mösgen), ich mag durch, durchges mocht, busch einen Ort, eine Öffnung mögen, ein Wort, bas durch ein anderes Zeltwort erklärt werden muß wert mag nicht durch, nämlich gehen, reiten ze. durch ben Flus.

Durchmüben, jedf. 3., fich durchmüsten, ich mübe mich durch, durchs

gemilbet, fich diercheumüben, fich mit Dibe burchhelfen, fortheffen.

Durchnurmeln, unth 2., ich nun mele durch, durchgennunelt, durchzumurmeln, mit baben, durchzumurmeln, mit baben, durch eine Ofinung nurmeln, munuchd fio fen ic.; vor andern Tönen senden ich murmeln; dusch eine Offung nun melnd (prechen. Durchmurmeln, ich duuchmurmele, durchmur mele, zu durchmurmeln, th. 3., murmelnd durchfließen, mit Gemund erfüßen: ein Bach durchmurmelt das Chal.

Durchmüssen, unth. 2., mit baben, ich muß durch, durch, durch einen Ort, durch, einen Ort, durch eine Ort, durch eine Offnung z. müßen, du Wort, bei weichem ein anderet ausplassenes Zeitwort hingugebacht werden muß, als: gehen, laufen, sabeen: wer einemahl darin ist, 4. 8. im Bake, der muß auch durch, nämlich geht, reiten ze.

Durchmustern, th. 3., ich musten durch, durchgemustere, durchgemustere, durchgemustere, durchgemustern, nach der Acibe, bis sa Es de mustern, flückweise untersuchen: eine Sache, einen; alles an einem. Durchmustern, ich durchmustern, durchmustern, zu durchmustern, durch und durch mustern, in alles ib nen Thellen genau untersuchen.

Durchnachten, 1) th. 2., ich durch nachte, durchnachtet, 3u durch nachten, durch und durch mit Raft. d. h. mit Duntel crfüllen: die durch nachtete Söble. 2) unth. 3. I baben, so viel als übtenachten: in habe bei ihm durchnachtes.

Durchnageln. th. 3., ich nagele durch, durchgenagels, durchzunagels, von tem Nagel gans durchdeinen lei sein Brett. Durchnägels, ich durchnagels, mit Rägeln durchnagels, met Rägeln durchnagels, gen.

Durchnagen, th. 3., ich nage durch durchgenagt, durchsunagen, burd einen Körper nagend beingen: die 117aufe haben das Leder durch gendgt. Zinrdnungen, ich durchenge, durchnagen, durchnagen, durchnagen, durch nus burch nagen; uneig., sehr augresten: der Gram durchnage

माशंक लेक्टर.

Durchnäben, th. J., ich nähedurch, durchzunäben, th. J., ich nähedurch, durchzunäben, durchzunäben, durch vieles Drücken auf; dieselbe sich duchfebeuern, verlegen: sich (mir) die Jinger durchnäben. Durch nähen, ich durchnäben, durch und duch benithen: einen Rock durchnäben, eine Decke. Bei den Schustern; die Ubsätze weiß durchnäben; bei den Weibenspien, abboppein.

Durchnarben; th. 2., ich durchnarbe, durchnarbe, zu durchnarben, Microff mit Narben bebeden.

Durchnässen, 1) usth. 3., ich nässe durch, durchgenäßt, durchzunässen, mit baben, von der Rässe, durch einen antern Törper deingen: en hat bier durchgenäßt. Durchnäßt, sin durchnässen, ich durchnäßt, sin durchnässen, ich durchnäßt, der Regen hat mich ganz durchnäßt.

Duschnebeln, unth. 8., mit feyn, von Rebel burchbrungen werben.

Durchnehmen, th. 3., une. (f. 17ehmen), ich nehme durch, durchgenommen, durchzunehmen: etwas durchnehmen, etwas der Aelhe nach vormehmen und durchgehen; einen durchnehmen, ihn tadeln.

Durchnetsen und Durchnetsen, ih 3.,
ich netza durch und ich durchnetze,
durchgenetzt und durchnetzt, durch
zunetzen und zu durchnetzen, so

viel als durchnässen.

Dürchnüstern und Durchnüstern, th. 8., ich nüstre durch und ich durchnüstere, durchgenüstert und durchnüstert, durchzunüstern und zu durchnüstern, so viel als durchsuchnüstern, so viel als durchsuchn, durchtäntun.

Durchölen, .th. .3., ich durchöle, durchöle, zu durchölen, durch und

buch, idetal mit El befreichen, tenns fen: ein Papier.

Dukhargeln, th. 2., ich ergele durch, durchgeorgelt, durchguors desta, auf der Orgel durchgücken:

Durchoetern, unth. 2., ich örpere durch, duuchgeörtert, duuchguörtern, bei den Bergleuten, so viel als duschsahren.

Durchpaff, m., ein enger Deg, burch mels den man aus einem Ort in ben anbern, que einer Gegend in die andere gelangt.

Durchpatschen, unth. &., ich patsche durch, durchgepatsche, durchgepatsche, durchgupaaschen, mit seyn, burch eine Ellissigtet patschen, ober patschendigeben.

Durchpauten, th. 3., ich paute durch, durchgepaute, durchgepaute, durchgen, pauten, nach der Arthe, bis zu Ende pauten, auf den Pauten schliegen, unseizentlich: einen durchpauten; ihn durchpetigeln.

Durchpeitschen, th. 3., ich heissche durch, durchgepeitsche, durchgepeitsche, durchgen, mit Peitschenhieben durch einen Ort, durch eine Offinung ze. zu gehen nöthigen; derb peitschen, schlasgen: einen.

Dúrchpelsen, th. 2., ich pelse durch, durchgepelse, durchzupelsen, fo viel als durchzeitgeln: einen.

Durchpfeffern, th. 3., ich durchpfefe fere, durchpfeffert, 34 durchpfef: fern; in allen feinen Sheilen pfeffern. Durchpfeifen, unr. (f. Pfeifen), ich pfeife durch, durchgepfiffen, Qurdinpfeifen, 1) th. 2., ein Stück vom Aufange bis sum Ende auf ber Vielfe blasen. Sich (mir) etwas durchpfeifen, es burch: öftenes Pfels fen üben; 2) unth. 3., wit baben, pfeifend, b. b. mit pfeifenbem Geton burchbringen: der Wind pfeifebier durch. Durchpfeifen, ich durche pfeife, durchpfiffen, zu durche pfeifen, unth. 3., pfeifend, b. b. mit pfeifenbem Beton burch einen Ort. Maum ic. bringen : der durchpfeift die Luft.

Durchpfeilen, th. 3., ich pfeile durch, durchgepfeile, durchsupfeilen,

mik einem pfeile durchfisten. Buschpfeilen, ich durchpfeile, durchpfeile, zu durchpfeilen, th. 3., in derfelben Bebeutung.

Durchpflanzen, th. Z., ich denchpflanze, durchpflanze, zu durchpflanzen, durch und durch, überal

bepfiansen.

Durchpflästern, th. 2., ich durch, pflastere, durchpflasterr, zu durchpflastern, durch und durch mit Steinen pflastern; der Zof ist

. ganz durchpflastert.

Durchpflügen, th. 3., ich pflüge durch, durchgepflügt, durchzuspflügen, burch etwas pflügen, mit dem Pfluge durchschneiden, mit demfeld den nach der Arche, bis zum Ende der arbeiten: eine Wurzel durchpflügen, gen; den Acker durchpflügen. Durchpflügen, ich durchpflügen, durchpflügen, nach allen seinen Theilen pflügen.

Durchpichen, th. 3., ich durchpiche, durchpicht, zu durchpichen, durch

nab burch, burchaus pichen.

Durchpicken, th. 3., ich picke durch, durchgepicke, durchzupicken, burch cine Offining picken; dann, mit dem Schnabel burch einen dunnen Körper hacken, wie auch, wund picken.

Durchpilgern, unth. 3., ich pilgere durch, durchgepilgerr, durchzus pilgern, durch einen Ort, durch ein fand als Miger sehen. Durchpilsgern, ich durchpilgere, durchpilgert, 3n durchpilgern, th. 3., als Bilger durchwandern: die Wele.

Durchpipen, th. 3., ich durchpipe, durchpipt, 312 durchpipen, mit siecubem Geschrei ersillen, psenb

burdlaufen.

Durchpissen, unth. 3., ich pisse durch, durchgepisse, durchzupissen, burcheine Offnung pissen. Durchpissen, ich durchpissen, durchpissen, zu durchpissen, th. 3., voll pissen, durch und burch berissen.

Durchplacken, f. Durchplagen.

Durchplagen, prd. 3., sich durchplagen, ich plage mich durch, derchgeplagt, side duedzuplagen, fich mit Mibe und Beihnen lichkelt hunchheifen (buedplacke).

Durchplappern, th. 3., ich durch plappere, durchplappert, 31 durchplappern, mit Museum so bringen, verbringen: gange Cinn den.

Durchplärren, th. J., ich durch plärre, durchplärrer, zu durch plärren, mit Geplärr erfillen, ple

rend burchgeben.

Dürchplätschern, unth. 3., ich plät schere durch. durchgeplätschen, mit haben, plätschernb durchbringen. Durchplätschern, ich durchplätschere, durch plätschere, zu durchpläischere, th. 3., plätschernb sich burch dem Maum bemegen: das Jischen durchplätschere die Wellen.

Durchplatzen, unt. 3. mit feyn, id platze durch, durchgeplatze, duch zuplatzen, platzen burgbringen.

Durchplaudern, th. 2., ich durch plaudese, durchplaudert, is durchplaudern, mit Plauten p beingen (verplaudern): gange Tage; mit Beplauder ersullen.

Durchplumpen, unth 2. mit fest ich plumpe durch, durchgeplumpt durchsuplumpen, durch ein Of

nung plumpend fallen.

Dürchplündern, th. 2., ich plünder es durch, durchgeplündert, dirch zuplündern, ganz plündern, in dien Theilen, vom Anfange bis sum den Theilen, vom Anfange bis sum der, nach der Acide plündern, ich durchplündere, durchplündern, ich durchplündere, durchplündern, zu durchplündern, ganz, durchplündern eine durchplündern Stadt; plündernd buechplündern Stadt; plündernd buechplündere das Aanderderndere, th. 2., ich pochedurch

dunchgepoche, dunchjupochen; pochend durch eine Öffnung bringen; mit Aschen dunchdeingen; in den Pochender, das Erz Were dem Abfantativ reinigen; vinen duschpochen, pa

burderiisein.

Durchpolizen, unth. 3., ich polizere durch, durchgepolizer, durchgepolizer, durchgeiternd durch eine Offnung fallen. Durchpolizern, ith durchpolizers, durchpolizert, au durchpolizern, th. 3., mit polizerndem

Beräusch cestilen, polterud durchgeben. Durchpeasseln, unth. B., ich prassele durch, duschgeprasselt, durch suprasseln, prosetted duschfassen, durchseren. Durchprasseln, th. B., ich durchprassele, durchprassele, zu durchprasseln, prosetted durch einen Mann ze. bringen, mit Geprassele erstillen.

Durchprassen und Durchprassen, ib.
3., ich prasse durch und ich durch, prasse, durchgeprasse mid durch, prasse, durchzuprassen und zu durchprassen, mit Brassen verbeim gen, verprassen, und mit Brassen zu beingen: sein Dermögen; durchprasse Nächte.

Durchpredigen, th. 2., ich predige durch, durchgepredigt, durchzus predigen, der Reihe nach in Predige ten vortrugen: die christlichen Wahrbeiten.

Durchpressen, th. 3., ich presse durch, durchzepresse, durchzus pressen, pressend durch eine Offinang beingen; den Arm durch eine Giester; dann, mittelst der Presse durch einen andern Törper treiben. den Saft durchpressen, durch den Sact durchpressen, durch zu vieles Pressen beschädigen, durchsiehern.

Durchpetrichen, th. g., ich priesthe durch, durchgepriescher, durch zuprieschen, mit der petsiche sehr ichlagen: einen.

Dirchproben, th. g., ich probe durch, durgechprobe, durchzuproben, ber Keihe nach proben: den Wein, alle Weinproben versuchen. Durchproben, ich durchproben, durchproben, durchproben, durchproben, durchproben, durchproben, durchproben, durchproben. Durchprofen und Durchprofen, the neutral durchprofen, der neutral nut ich nurche.

Durchprüfen und Durchprüfen, th. 2., ich prüfe durch und ich durch, prüfe, durchgeprüft und durch, Erster Band.

praft, durchzuprufen und zu durchprufen, nach der Reibe priffen, in allen Theilen ober Studen prufen.

Durchprügeln, th. 3., ich prügele Mitch, durchgeprügelt, durchtus prügeln, derb prügeln: einen durchs prügeln.

prugein.
Dürchpudern und Durchpüdern, ih.
3., ich pudere durch und ich durche
pudere, durchgepudert u. durche
pudert, durchgepudern und zu
durchpudern, durch und durch pus
dern, überall, in allen seinen Theilen pus
dern, überall, in allen seinen Theilen pus
dern; das Zacz gur durchbudern.
Düschpuffen, ib. 3., ich puffe durch,
durchgepufft, durchzupuffen,
durchgepufft, durchzupuffen,

ben: einen ducchpuffen.
Dürchquälen, th. 2., ich quäledurch, dupchgequält, durchzusquälen, mit Quälen bindurch bringen.
Sich (mich) durchquälen, sich
quälend durchfelsen, weiter tommen.
Durchquälen, nur im Mittelwort ber

vergangenen Zeit: eine durchqualte tracht, die men in Qual verlebt hat. Durchqualmen, nuth, Z. wit haben, ich qualme durch, durchzes qualme, durchzugualmen, als Qualm, gleichzeinen Qualme durch eine Öffnung beingen. Durchqualmen, die Qualme durchgualmen, erfüllen: der Rauch durchqualmen, als Qualm durchqualmen, erfüllen: der Rauch durchqualmt das zus.

Manch durchqualmt dan zius. Surchquerten, th. 2., ich querle durch, durchgequerte, durchquequerten, alle Eheile durch Querlen unter einander bringen. Sich (mich) durchquerten, fich durchwinden, z. B. durch das Gebennge.

Durchquerschen, th. 3., ich quetsche durch, durchgequetsche, durch gugnerschen, durch Quetschen bins burchbeingen: den Safe; sich (mir) den ginger durchquerschen, mund quetschen.

Durchrädern, th. 3., ich endere durch, durchgerädert, durchzus rädern, von Räder, durch den Rister, d. h. ein fiehendes Sied laufen, obb Leffen, um es zu reinigen: Getreide, Erde durchrädeung in den Berge werten, Erz. Durchrädern, ich durchrädere, durchrädert, zu durchrädern, von Rad, in allen Ehellen räbern, doch nur uneigentelich; ich bin wie durchrädert.

Dürchragen, unth. J. mit haben, ich sage durch, duschgerage, durchzuragen, durch die Spelle eines Körpers, durch eine Öffnung ragen, und uneig. s. hervorragen, 3. B. von einem Gedauten, sich vor allen übrigen als den herrschenden zeigen, der gleichsam keinen aubern austourmen läft.

Durchrammeln und Durchrammen, th. 3., ich rammele ster ramme durch, durchgevammelt st. durchs gevamme, durchzurammeln ober durchzurammen, machen, baf ete . mas mittelf ber Ramme burch einen Alerer bringet: einen Pfabl durch den barten Boden. Durch rammeln, Durchrammen. durchrammele ober durchramme, durchrammelt iber durchrammet, en durdrammeln poer zu durche rammen. burd eingerammelte ober eingevammte Bfible feft machen : ein aut durcheammter Geund.

Dürchranken, until 3. mit haben, ich ranke durch, durchgerankt, durchzuranken, mit seinen Kanken durch eine Öffung delngen, sich vers breiten. Durchranken, th. 3., ich durchranke, durchrankt, zu durchs ranken, rankend burchstingen: der Wein durchrankt das Gesträuch.

Dürchrasen, unth. 3., ich rase durch, durchgeraset, durchzurasen, pasend ober wie rasend durchgehen, durcheiten. Durchräsen, ich durchrase, durchraset, zudurchrasen, th. 3., rasend durchlaussen: die Stade; rasend, in Raserei
zubringen: Tag und Lache. Uneig.
auch vom Sturme: der Sturm
durchrases den Wald.

Surchraspeln, th. g., ich raspele burch, durchgeraspelt, durchger

taspeln, burd und burd redide,

Dürchrasseln, unth. 3. mit seyn, ide rassele durch, durchgerasselt, durchsurasseln, rasselnd durch inan Ort, durch eine Offinung sich bewegen: der Wagen rasselte durch, durch das Thor. Durchrasseln, ib. 3, ich durchrassels, durchrasselt, zu durchrasseln, rasselnd sich durch in nen Ort, Raum bewegen, mit Grassel durchrasselt zu wagen durchrasselt durchras

Dürchrauchen, unth. 3. mit haben, ich rauche durch, durchgeraucht, durchgeraucht, durchzunden, durch eine öhr nung rauchen, als Rauch aufätignit es raucht durch. Durchrauchen, th. 3., ich durchrauche, durchrauchen, als Raucht, zu durchrauchen, als Rauch ober in Bestalt eines Raucht erfüllen: von Weibrauchdampf

durchräuchte Zallen.
Dürchräuchern, th. Z., ich räuchen durch, durchgeräuchert, durch zuräuchern, durch und durch fünden, vom Rauch in allen Theilen durchingen lassen: die Schinken sind noch nicht durchgeräuchert. Durch räuchern, ich durchräuchert, durchräuchert, zu durchräuchern, in der vorlgen Bedeutung.

Dürchraufen, ich raufe durch, durchgeraufen, durchgeraufe, durchguraufen, gewöhnlich nur als sedf. 3. Sich (mich) durchraufen, sich sehr sen, an den haaren siehen.

Dürchranschen, unth. 2. mit sen, ich rausche durch, durchgeranschen, durch einen och durch einen och durch eine Offinung rauschen: de Serom rauscht, unter der Brüde durch. Durchrauschen, ich durch rausche, durchrauschen, ich durch rauschen, th. 3., mit seinem Gelle studieligen, von übenschauschen, von übenschausch gebend bindurchbewegen, von übenschaund Ebieven.

Durchrechen, th. 3., ich reche durch, burchgerecht, durchzurechen, burd nuch nechen, vom Anfans bis sin

Ende rechen, mit dem Rechen bearbet. den: ein. Beet. Durchrechen, ich durchreche, durchrecht, zu. durchrechen, alle Lielle mittelst des Biechens unter tingnder bringen, ges hörig rechen: den Boden.

Dürchrechnen, ib. 3., ich rechne durch, durchgerechnet, durch zurechnen, vom Ansange bis zum Ende rechnen, berechnen, ber Reihe nach rechnen: alle Rechnungen noch einmahl durchrechnen. Durch rechnen, ich durchrechnen, durch rechnen, zu durchrechnen, nach allen Heilen berechnen: seine Kinnnahme und Ausgabe; rechnend zus bringen: ganze Cage.

Darchregnen, unth. u. unpers. 2., mis baben, es regnet durch, durch, geregnet, durchzuregnen, burch eine Ifinung regnen, als Negen durchderingen: bier regnet es durch. Durchregnen, es durchregnen, durchregner, durchregner, vom Regen durchrungen, ganz naß weben: ich bin ganz durchregnet.

Dürchreiben, th. 3. unr. (s. Reiben), ich reibe durch, durchgerieben, durchzureiben, reibend hindurchs brünzen; mund reiben, entzwei reiben; die Zände durchreiben; sich (mir) die Zände durchreiben.

Durchreichen, 1) th. 2., ich reiche durch, durchgereicht, durchgen, reichen, durchgereicht, durchgen, binhalten: einem etwas durchreischen, durch das kenster. 2) unth. 2. mit haben, lang genus sein, nm durch eine Offnung zu reichen.

Darchreimen, th. 8., ich reime durch, durchgereime, durchzureimen, nach der Reihe, bis su Ende reimen.

Dürchreise, w., M. - n., die Neise der das Durchreisen durch einen Ort.
Dürchreisen, unth. L., ich reise durch, duschgereiset, durchzustreisen, mit seyn, durch einen Ort reisen. Durchreisen, th. L., ich durchreise, durchreisen, zu durchs reisen, von einem Ende die gum- dus

ben bereifen: er hat Deutschland und Italien durchreiset.

Dürchreisen, unr. (s. Reisen), ich reise durch, durchgerissen, durchgerissen, durchgerissen, durchgerissen, durchgerissen, i) th. 3., von einem Ende bis zum andern reisen: ein Blast Papier, eine Rechnung. 2) unth. 3. mit seyn, mit hestigkeit und Schnelliefeit von einander getrenne werden: die Schnur ist durchgerissen. Durchreisen, ich durchgerissen, durchreisen, zu durchreise, durchreisen, zu durchreisen, th. 3., von einem Ende bis zum andern durch einen Rist trennen.

Dürchreiten, unth. B., ich reite durch, durchgeritten, durchzitzbeiten, durchzitzbeiten, mit seyn, durch einen Ont, durch eine Öffnung reiten. Auch th. B., wund reiten: ein Pferd durchzeiten, nad sich (mich) durchreiten, sich durchreiten. Durchreiten, sich durchreiten. Durchreiten, ich durchreiten. durchreiten, ich durchreiten. durchreiten, zu durchreiten, zu durchreiten. Durchreiten. Beld, den World. und Maden: Beld, den World. und Maden: der Rase ist von den Utladen durchreiten.

Dürchreimen, unr. (s. Kennen), ich venne durch, durchzerannt und durchzerannt und durchzerannt und durchzernnet, durchzurennen, 1) unth. Z. mit seyn, durch einen Ort, durch eine Öffnung ernnen. 2) th. Z., einen durchreinen, mit dent Degen. Durchreinen, ich. Z., ich durchrenne, durchreinen, zu durchrennen, von einem Ende eines Ortes, Raumes dis zum andern reins nen: die ganze Stadt. Unelg, remennd durchfosen, mit Gewalt durchs defren.

Durchriechen, unth. 3. unt. (f. Ries chen), ich rieche durch, durche gerochen, durchfuriechen, mit haben, burch einen andern Körpes mit feinem Getuche bringen.

Durchriefeln, unth. 3. mit feyn, ich tiefele durch, durchgeriefelt, durchjuriefeln, burch einen Raum, tint Offnung ricein. Durchriefeln, ich durchriefele, durchelefelt, bu

411

durchriefeln, th. 3., riefand fich durch einen Det, eine Gegend bewegen: der Bach durchriefelt die Wiefe.

Durchriffeln, th.B., ich riffele durch, durchgeriffels, durchsuriffeln, fcaf tabeln, burchichen, burcher chein: einen.

Durchringen, th. 2. unr. (f. Aingen), ich durchringe, durchrungen, zu durchringen, ringend ober im Kampfe zubringen, verleben: seine Jusgendjahre.

Durchrinnen, unth. 2. unr. (f. Rina nen) mit seyn, ich rinne durch, durchgeronnen, durchzurinnen, burch eine Öffnung einen. Durchzinnen, th. 2., durch einen Det, einen Raum einnen.

Durchriff, m., ber Rif ober has Reifen burch eine Sache.

Durchritt, nb., ber Mitt, bas Reiten. burd einen Ort, Raum.

Durchritzen. th. 3., ich ritze durch, durchgeritzt, durchzuritzen, durchzuritzen, durchzuritzen, durchzeitzen, durchzitzen, mud sich (mir) die Zaut durchritzen, mud sich (mir) die Zaut durchritzen. Durchritzen, ich durchritzen, durchritzt, zu durchritzen, durch und durch ritzen, liberall mit Misen durchbringen.

Durchröhren, unth 3. mit feyn, ich röhre durch, durchgeröhrt, durch zuröhren.

Durchrollen, ich rolle durch, durch, gerollt, durchzurollen, unth. 3. mit feyn, durch eine Öffnung, einen Ort ze. rollen: ich höre den Wagen durchrollen, durch das Thor ze. 2) th. 3., durch eine Öffnung, oder zwifchen andernkörpern bin eosten machen: die Augel durchrollen; von Koller die Wäsche durchrollen, sie nach der Reihe, gehörig rollen. Durcht rollen, th. 3. sich rollend durch einen Raum bewegen: der Konner durcht, rollt die Lüste.

Durchröschen, th. 3., ich rösche durch, durchgeröscht, durchzunöschen, in den Bermerku, mit Stoften und Röschenstungschein: ein Gebiege durchtöschen. Dürchrossen unte 2 mit Com die

Durchvosten, unth. 3. mit sepn, ich zoste durch, durchgerostet, durch zurosten, vom Ask burchfresten werden. Durchrosten, ich durchrosten, in allen seinen Zhellen roken, vom Ask überall angegriffen werben; das Ein

fenwerk ist überall durchrostet. Durchrössen, ih. 2., ich rösse durch, durchgerösset, durchgurössen, durch und durch edken, in aben seinen Theisen edken: das Brod.

Durchrücken, 1) unts. 3., ich rücke, durch, durchgerückt, durchzur rücken, mit seyn, burch einen Ort rücken, sich mit gemissenen, sangsamen Schritten durch einen Ort bewegen: das Zeer soll hier durchrücken.

a) th. 3., rückend durch einen Ort, durch eine Öffnung bewegen.

Dürchrudern, unth. Z., ich rudert durch, durchgerndert, durchgerndert, durchgerndert, durchgerndern, mit seilse der Ruder zu Wasser durch einen Det sehen. Durchrudern, ich durchrudere, durchrudert, zu durchrudern, ih. Z., mit hülse der Ander

befahren: unbekannte Gewäffer. Durchrufen, th. 3. unc. (f. Rufen), ich rufe durch, durchgerufen, durchzurufen, burch eine Öffnung eufen, durch ein Wertzug, ein Geracht zuhr ic. rufen. Durchrüfen, ich durchrufe, durchrufen, zu durchrufen, mit stinem Auf erfüllen, in allen Kheilen eines Kaumes rufen: er durchrief dur ganze-Jame.

Durchrühen, th. 3., ich durchruhe, durchruhet, zu durchruhen, en hend verbringen, zubeingen: die LTacht. Durchrühmen, th. 3., ich rühme durch, durchgerühmt, durchzut rühmen, in allen Stüden, nach der Kleibe, bis zu Ende rühmen: er rühmte ihm alle seine guten Kingenschaften durch.

Dürchrühren, th. 2., ich rühre durch, durchgerührt, durchete zühren, du Theileieine Coche unter einander rupren; rabrenb burch eine Offnung bindurchbringen, 3. B. Erbe fen burch ben Durchschiag.

Eurdrutschen, unth. 3. mit feyn, ich rutsche durch, durchgerutsche, durch eine Offenung rutschen ber gleiten.

Discorütteln, th. 2., ich rüttele durch, durchgerüttele, durchgurüttele, durchgurütteln, in affen feinen Theilen rübteln, ich rätteln: einen. Durchrütteln, ich durchrüttele, dutchrüttelt, zu durchrütteln, in affen feinen Theilen beftig rütteln.

Durchfabeln, th. S., ich fabele durch, durchgefabelt, durchgus fabeln, mit dem Gabel durchhauen.

Durchften, th. 3., ich durchfae, durchfaet, zu durchfaen, burch aus, überall befacu.

Durchfagen, th. 2., ich fage durch, durchgefagt, durchsufagen, mit ber Sage burchfchneiben, vällig trens nen: ein Brett. Durchfagen, ich durchfage, durchfagen, zu durchfagen, in ber weigen Gebeutung.

Durchfalben, th. 3., ich durchfalbe, durchfalbe, zu durchfalben, in allen seinen Thellen, überall salben: das Zaar.

Durchfalzen, th. 3., ich falze durch, durchzefalzen, durchzufalzen, mit Salze durcheingen: das Fleisch. Durchfalzen, ich durchfalzen, durchfalzen, zu durchfalzen, durch und burch salzen, the allen seinen Ehelzen solgen.

Dürchfünern, 1) th. 3., ich fünera durch, durchgefäuert, durchzus fäuern, durchgefäuert, durchzus Ehellen sauer machen: der Teig ist wohl durchgefäuert. 1) unthi 3. mit haben, in allen Thellen von der Saure durchbeungen werden. Durchsfäuern, ich durchsfäuern, ich durchsfäuern, ih 3., durchaus sauer machen.

Dürchfäufeln, unth. 3. mit haben, ich fäufele durch, durchgestus felt, durchzusäufeln, burch eine

Öffands, burch einen Raum faufer, Burchfäusele, ich durchfäusele, durchfäusele, burchfäusele, th. 2., saufelnd burchbeingen: Weise durchfäuseln die Tweige.

Durchfaufen, unth. 3. mit haben, ich faufe durch, durchgesauset, durchzusausen, burch eine Öffnung, einen Manm sausen. Durchsausen, ich durchfause, durchsausen, ich durchfausen, th. 3., sausend durch durch durchsausen; der Seurm durchsauset den Wald.

Durchschaben, th. 3., ich schabe durch; durchgeschabet, durchzusschaben, schaben, schaben, ich durchschaben, ich durchsschaben, durchschaben, zu durchsschaben, in der weigen Gebeutung.

Durchschaffen, th. 3., ich schaffe durch, durchgeschaffe, durchzus schaffen, durch einen Ort, durch eine Offnung schaffen, heingen: einen.

Durchschäftern, th. 3., ich durche schäftere, durchschäftert, zu durche schöftern, schäfternd zubringen: den Abend.

Durchschaffen, unth. 3. regelm. u. unr. (f. Schallen), mit haben, ich schalle durch, durchgeschallt, durchzuschaften, mit seinem Schalle burch etwas defingen: die Trompete schallet vor andern Tonwertzeus gen durch. Durchschallen, ich durchschalle, durchschalle, zu durchschallen, ih. 3., mit seinem Schalle erführen: den Saal.

Durchfchalten, th. 8., ich durche fchalte, durchfchaltet, zu durche fchalten, butcherrichen, burchaus, in allen Eheilen beherrichen; scholtenb eber bereichen burchfreiten.

Durchscharren, th. g., ich scharre durch, durchgescharret, durchgescharret, durchs zuscharren, scharrend burcheingen. Durchscharren, ich durchscharren, durchscharren, sta durchscharren, scharrend burchringen.

Durchschaudern, th. B., ich durche schaudere, durchschaudert, su.

durchschaudern, nitt Goapber eis fillen, gleich einem Schauber burchfabe ren: Grauen durchfchauderte ibn. Phrebschauen, 1) unth. 2., ich schaue durch, durchgeschauer, durchs suschauen, burch eine Offnung, burch einen burchfichtigen Korper fchquen; uneig., mit feinem Blide burchbringen: es gehört viel dazu, ihn durche suschauen.' " 2) th. B., füdweise befcauen, burchfeben. Durchfchatte en, ich durchschaue, durchschaues, ju durchschauen, th. 2., füdweise betrachten : die gange Begend; auch, mit scharfem Blick burchbringen : einen. Durchschaffern, th. g., ich durche Schauere, durchschauset, zu durche schauern, als ein Schauer ober mit.

Graven durchschauert mich. Dúrchschaufeln, et. 3., ich schaue fele durch, durchgeschaufelt, onrchzuschaufeln, burch eine Offe mung mit ber Schaufel morfen; mit ber Schaufel öffnen, durchbringen: der Schnee war fo tief, daff ein Meg durchgeschaufels werden mafte; unter einanber fchaufeln. auch, nach ber Reibe schaufeln: das Getreide. Durchschaufeln, ich Durchschaufele, durchschaufelt, 311 durchschaufeln, in allen seinen Shellen schauseln, burch Schaufeln uns ter einander beingen.

einem Schauer burchbringen: faltes

Dúrchscheinen, unth. 2. uns. (s. Scheinen), mit baben, ich scheine durch, durchgeschienen, durchs Bufcbeinen, burch eine Öffnung icheie pen, mit feinem Ocheige burdbrine sen: die Sonne konnee niebs durchscheinen, burd bie Botten. Durchscheinend werben auch folche . Körper genaunt, welche Lichtstrablen surchlaffend, 3. B. has Glas, bas Waffer. Durchscheinen, ich durchscheine, durchschienen, zu durchscheinen, th.3., mit feinem Scheine burchbringen, mallen, erhellen. Die Dürchscheie nenheis, die Eigenschaft felcher Köre Bes " meiche prichlicheutebh, finb" aben midt hindifichtle.

Dürchschelten, th. Z. unr. (f. Schellen), id; schelte durch, durchges scholten, durchzuschelten, in allen Gtüden schelten, schrichten: einen. Durchscherzen, th. Z., ich, durchsscherzen, in Scherz zubeinzen, hins beinzen; manchen Tag und mansche Stunde.

Durchscheuchen, th Z., ich scheuche durch, durchgescheucht, durche suscheuchen, durch einen Ort, durch eine Offnung scheuchen, treiben: eie

nen Basen.

Dürchschenern, th. 2., ich scheuere durch, durchgeschenert, durchzuschenern, der Reihe nach, die zu Ende scheuern; mund scheuern; auch sich (mich) durchscheuern; sich (mir) die Zände durchscheuern. Untel., durch vieles Tragen und Rich den abnilgen, durchlöchen: die Liemel durchscheuern.

Durchschiefen, th. Z., ich schiefe.
durch, durchgeschiefe, durchzusschiefen, durch einen Det schiefen.
Durchschiefen, ich durchschiefen, durchschiefen, in allen Wellen beschieden; die ganze Stadt durchschiefen.

Dürchschieben, th. 3. nne. (f. Schieben), ich schiebe durch, durche geschoben, durchzuschieben, burch einen Ort, burch eine Offnung schie ben, etwas. Durch vieles Schieben abnügen, verderben: die Aegelbahn durchschieben.

Durchschieber, m. - s, in der Surak eine Art bet Barrenkbung (ber Durche febes).

Dürchschielen, unth. 3., ich schiele durch, durchgeschiele, durchzus schielen, durchgeschiele, durchzus schielen, durch eine Offinnes schiefen. Dürchschiefen, nur. (s. Schiefen), ich schiefe durch, durchgeschofe sen, durchzuschiefen, id unth. 3. unth den. schiefen, durch eine Offinns schiefen, mit sen, schuel durchsielen, d. th. 3. durch die Kraft rines Ocidose se durchbringen machen: durch ein Breet durchschiefen; murswelle

Burchjählen: eine Summe Gelbes durchschieffen. Durchschieffen. ich durchschieffe, durchschoffen. zu durchschießen, th. g., wit einem Saufic burchbringen , burch und burch ficielen: fein Suf war gang durche fchoffen ; uneig., fich mit Schnellige feit durch einen Ort. Maum bewegen: ein Bud burchichiefen, mifchen jebe swei Blatter bes Buches ein meifes Blatt Bapier beften ober binden: bei ben Buchbrudern beift burchfcbiefen. theils die Beilen mehr von einanber elicen, theils bie Buchfaben eines Bortes burd Schlage von einenber trennen, bamit fie weiter als gewöhne lich von einander feben.

Durchschiffen, ich schiffe durch, durchgeschifft, durchzuschiffen, 2) unth. Z. mit seyn, durch einen Ort, eine Gegend schiffen. 2) th. L., zu Schiffe durch einen Ort, durch eine Gegend, bringen; von einem Esbe dis zum andern schiffen. Duuchschiffen, ich durchschiffen, durchschiffen, zu durchschiffen, ib. L., von einem Enbe dis zum andern schiffen, ib. L., von einem Enbe dis zum andern schiffen, überall beschiffen; alle Meere.

duchschimmern, unth. 3. mit has ben, ich schimmere durch, dunchs geschimmert, durchzusehimmern, durch eines and den Afrec schimmern, ober mit kisnen Schimmern, ich durchschimmere, surchschimmern, ich durchschimmere, durchschimmere, durchschimmere, zu durchschimmern, ih. 3., mit seinem Schimmererstäffen.

Durchschläsen, th. g., ich dunchschlase, durchschlasen, zu durchschlasen, schlasend zubeinzen, him beinzen: Tag und Llacht.

Directifchlag, m. - es, M. - seblage, die handlung ba man burchschliet, eine Offnung macht, um burch bie Offnung in einen andern Det zu tommen, ber sanbers im Berghaue; mis durchaufghlagen mird, z. G. in den Bergwer sen blejenige Öffnung, welche aus einem Dete in den andern, aber aus einem Debe ünder in das andere gemacht

wird: stwas mit offenen Durche schlägen beweisen, bas Recht auf einen Gana burd Einschlagung in bas Gebäube bes illnacen Rachbant bemeis fen : D. D. für Ansfchlag auf ber Saut : ferner: ein Wertzeug, womit ober burd meldes etwas gefdlagen wirb. 3. 6. bei ben 2immerleuten ein Stemme eifen, Bicher burch bas Bolg au fcblas gen; bei ben Schmieben und Schlife fern, ein spisiger eiferner Sammer. das Sifen au burchtichern; bei ben Seuerwertern, ein fpigiger Bfriemen. die Aunftfeuer damit ju öffnen; in ben Authen ic., ein blechernes gunbes Gos af mit einem durchlicherten Boben. flüssige Abever von den festen abzusone bern; in ben Bodwerten ein von Brath geflochtenes Gitter, bas gepochte Erg durch baffelbe ju efbern, b. b. ja fice ben (auch Burdwurf); im Bafferbau, ein Damm, ber burch ein febenbes Waffer geschlagen ift; in ber Zurnt. cine Rolflibung, ein Sprung im Meie fen; und auch ein Sprung im Gelle; das Dufchlagbier, basjenige Bier, welches ben Bergleuten nach Borfanbener Gefahr bei einem Durchichlage streicht wirb. Buchfcblagen, war. (f. Schlagen), ich fcblage durch, durchgeschlagen, durchguschlas gen , 1) th. 2. , mittelf bes Schias gens eine Offinng burch etwas machen: die Wand durchfcblagen; in ben Bernwerten bebentet es, in bes Rade bars Gang burthgestign; burd ein Gich, einen Durchschiag, ze., treiben, um von gedbern Theilen au reinigen: 25obe nen, Erbfen durchschlagen, se mittelf bes Burchicklages von ben bille fen reinizen: einen durchfehlagen. the febr folgen; the work fillagen. a) gelf. 2., file (mich) durchfchlas gen, fic burch Schlasen wor Sch-Sen , Mintpfen ben Wes burd eines babmen; bet ben Ingern beift fich Durchfchiagen, wen ben giefden und mitten Gowelmen , burch Officer bet Jagbgenges antionmen. 3) unth. 3., mit baben, durchteinen: Der Reven schliegt durch: die Cippe

si feblagt durch; die Atzensi bat durchaefchlagen, bat bie beabfichtigte Wirtung gethan, Durchfchlagen, . th.3, ich durchschlage, durche schlagen, zu durchschlagen, schlag gend eine Öffnung burch etwas urachen, and wohl berb falagen: einen; der . Durchfchlaghammer, bei ben Klempe nern, ein farter Sammer, bie 20cher in beir Durchfebiag mit bem Durchfebiage meifel ju fchlagen; D-fchlägig, C. u. U.m., in ben Bergwerten : durche - fcblägig werden, in eine andere Beche burchfcblagen, im Arbeiten in - eine fremde Beche tommen, baber ein durchschlägiger Bang, in welchem · da Durchichlag gemacht werben ift; der D - schlagmeifel, bei ben Elempnern, ein effernes sugefpiates Derfteug, bie Bicher in ben Durche fclag ie. bami: su maden: Die Dfcblagscheere, bei ben Kartenmas . dern, eine lange Stodicere, beren e einer Schenfel auf einem Rlope ofer . einer Want fefftebet, und womit bie Spielfarteubogen befchniften werben; - Das D - fablagench, ein Euch, eine Billifigfeit burchauschlagen ober burchque felben (bas Geibetud). ... Durchschlangeln, jeds. 3., ich schläns

gele durch, durchgeschlängele, durchen handele, durchenschlängeln, in schlängeln ber Alchtung burch einen Raum, eine Knimmer Weg schlängelt sich mitten durch, Vurch das Thal. Durchschlängeln, th. 3., in Schlängelnlinien oder trummen Wene dungen sich dunch alle Theile eines Raus ines beitegen: Ger Blitz durchs

föllängelt die Luft. Dürchschleichen, unr. (f. Schleitschen), ich schleiche durch, durchsgeschleichen, burchzuschleichen, burchzuschleichen, burchzuschleichen, burchzuschen durchzuschleichen, wird swieder durch mit burch einen Ort ic. Physicist er wollte sich wieder durchscheit, er wollte sich wieder durchscheit, er wollte sich wieder durchscheichen, durchschleichen, durchschleichen, durchschleichen, ih. B., ich durchschleiche, durchschlichen, zu durchschleichen, schleichend sich hindurch begeben, von einem Ende bis zum andern schleichen. Nuch uneig. von dum, was unbemntt geschiehe; der Durchschleichen, der sich heimlich durch einen Det hin schleichen. Jun R. D. ein Schlifter, der verkinden. Wasen heimlich an einen Det beingt.

1. Durchschleisen, th. 3. pm. (f. Schleisen), ich schleise durch, durchzuschleisen, durchzuschleisen, schleisen burchschleisen. Auch sich durchschleisen.

a. Durchschleifen, ih. Z., ich schleife durch, durchgeschleift, durchzuschleifen, aus einer Gchleife durch einen Det beingen: Waaren durchschleifen. Jun N. D. sür heimich durchbringen.

Durchschlendeun, unth A., ich schlendere durch, durchgeschlendert, durchgeschlendert, mit seyn, durchschlendeun, mit seyn, durchschlendeun, ich durchschlendeur, durchschlendeur durch eine Genten eine durchschlendeuren den Genten.

Dürchfülentern, 1963., ich fülen Leve durch, duschgestislenter, durchzuschlenkern, dien im Ob nung schientern.

Durch dieppen, is, 3., ich scheppe durch, durchgeschleppt, durch ynschleppen, durch einen Ort ister ynschleppen, durch einen Ontob das Thor. Uneig., zweisen aus is viel als durchheisen: einen, du in Berlegenheit is, durchschleppen, durchschleudern, ih 3., ich schen dere durch, durchgeschleudert, durchzusschleudern, durch einen Ort,

fcblendern, durch has finker. Odeliefen, unth. 3. un. (f. Schliefen), im D.D. fo viel all hurchfclipfen, durchfrieden. Durchfcblingen, H.G., un. (f.

Raum folenbern: Greine durch

Schlängen), ich schlinge bucch, durchguschlungen, durchzuschlingen, durch eine Offinnen seine Schlingen, auch, eine Schlinge machen; von schlingen, schwechtlingen, ich durchschlingen, ich durchschlingen, ich durchschlingen, wit Schlingen durchsiehen, und untig, eng verbinden.

Durchschlitzen, th. 2., Ich schlitze. durch, durchgeschlitze, durchzus schlitzen, studen, schlitzen, schlitzen, schlitzen, schlitzen. Durchschlitzen. Durchschlitzen, ich durchschlitzen, durchschlitzen, durchschlitzen, durchschlitzen, durchschlitzen, durchschlitzen, durchschlitzen, durchschlitzen, durchschlitzen, sanz trennen: sie kamen mie durcheschlitzen kanz trennen: sie kamen mie durcheschlitzen durchschlitzen durchschl

Durchschlüchzen, ih. 3., ich durche schluchze, durchschluchze, zu durchschluchzen, schluchzend zubrim gen, hindringen.

Durchfallummern, th. 3., ich durchs falummere, durchfalummert, zu durchfalummern, schummernd zubeingen.

Durchschlünden, th. 3., ich durche schlünder, durchschlünder, zu durchschlünden, mit Schlünden durchschen: ein mit spillen durchschlünderes Geschiege.

march ködüpfen, unth. 2., ich fedläpfe darch, durchgeschlüpft; darch; suschtüpfen, mit seyn, durch eine Offung splügsen. Durchschläpfen, ich durchschläpfe, durchschläpft, sudurchschläpfen, th. 2., splüpsend schuben, durchsuben, auch spiell darchsuben.

Durchschmächten, th. 2., ich durche schmächte, durchschmächter, zu durchschmächten, schnächtend zu bringen, hindelngen: Lange Jahre hat se durchschmächtet nach the vom Besitz.

Durchschmarogen, udf. 3., sich ich (mich) idmechschmavogen, Sch

schmaroge mich durch, durch, stude schmaroge, sich durchzuschmas rogen, sich durch Schmarogen durch helsen, sorthelsen,

petian, suthelsen, ich schmauche durch, durchenuchen, ich schmauche, durche zuschmauchen, i) unth Z. mit haben, als Smauch durch eine Össung dringen; von Schmauch durchbrungen werden. 2) th Z., einen Gemauch oder dien Name dere dem Nord. Durchschmauchen, ich durchschmauche, durchsschmauche, durchsschmaucht, zu durchschmauchen, th Z., mit Schmauch oder dien Nausche erfüllen, von demsetzen durchbringen sich sanzen zubend.

Durchschweisen, ib. Z. une. (f. Schweisen), burch eine Offmung schweisen; einen Stein.

Durchschmettern, ich schmettere durch, durchgeschmettere, durch, zuschmettern, 1) unth. Z. mit seyn, schmetternd burch eine Össung, durch einen Körper bringen. x) th. Z. schmetternd durch einen Narm; durch eine Össung mersen. Durchschmettern, ich durchschmettere, duuchschmetteret, zu durchschmetteret, zu durchschmettern, th. Z. mit haben, schmetternd durchtringen. Besonders uneigentlich; von einem schmetternden Schaffe, einer schmetternden Schaffe, einer schmetternden Stimme: Anderigalien durchschmettern den zu einem

Dürchschmieden, th. 2., ich schmier de durch, durchgeschmieder, durch nieles Schmieden durchsuschmieden, köcher him einbringen; auch, alles nach der Riche schmieden. Durchschmieden, ich durchschmiede, durchschmiedet, zu durchschmieden, in allen Alleit sie schmieden, gehörig schmieden wohl durchschmiedens Kissen.

Durchschmiegen, self, 2., sich (mich) durchschmiegen; ich schmiege mich durch; durchgeschmiege, sich durchzuschmiegen; sich durch Schingen, d. h. hereinstiges Tigen nach dem Billen Anderer und tinbers werfung unter benfelben buechbelfen.

Durchschmieren, th. 2., .idr.schmies re durch, durchgeschmiert, durch. zuschmieven, nach der Ateibe, von Anfange bis jum Ende fchesteren ; burch eine Offnung fdmieren; für burchorile ein. Durchschmieren, ich durchs Idmiere, durchschmiert zu durch. Comiscen, burch und burch. Aberell " fomieren ober befomieren.

Durchschnanben, th. 2., ich schnand be durch. durchasschnaubt. directificandon, so viel gis durche Kanfeen. Durchschnaüben, ich durchschnäube, durchschnaubt, au durchichnauben, ::fcnaubenb ":Sprcblaufen ; wonn Mirebe: . . . .

Durchschneiden, une. (f. Schneiden), ich fineldeburch, durcheischnitpen, durchsuschneiden, 1) th. 2., mit einem Ganelbewerfteuge burch . Die Thelit eines Körperk. a. S. eines Bapters, Duches, bringen und fie von einanber trennen. 2) sedf. 2., fich durchichneiden, fich' burch Sonele ben einen Weg bahnen, 3. B. bei ben Ragerw von ben BBlfen und buchfen. wenn ihr Offnungen in das Jachteug Belben bub entfommen. 3) unth. 8., und unetg., gerabeju geben, in geras ber tinte neben. Durchfchiteiben, ich durchschneide, durchschnitz sen, set durchschneiden, w. B., Abneibend durchdtingene ein durchs Conitrenes Blatt Papiet. In meitener und untlaentifcber Webentlund. das Lais durchfchneiden, filr offigth je bind durch fidninante Ges gend , welche von Genben. Billien ic. Durchfchnisten- ift Coine combirte Ges gend : in: ber Schtffahrt , Die Listie aber den Gleicher durchfichneiden. Wher bie bamit bezeichnete Bogens bine. kein (biordinispassen); die Luft durchschneiden, fie im Milegen, im nachtlen Pauft broken : im ber fitigens hine, ver Einlen priramit, in and Thelie: thellen: die Linke dunder Minieider den Winkelt. And ale miller bolde Linium dunckschmeis

866 fich in Diefen Dunke. The ber Dappenkunft ift ein durchfchmite tener Schild, der von einer euce burchgezogetren Little in amei Ebeile ace theilt mirb.

Durchschneien, unperf.2., es schneiet durch, es, bat durchgeschneist. durchzuschneien, durch das Offinnas

fchtteien.

Dúrchschnellen, H. L., ich schnelle durch, durchaeschnelle, durche suscincilen, burch eine Offunga ac. fchgeffen ober mit Schnefftraft bewegen. Durchfdmitt, m., bie Banblung, ba man etwas burchichneibet : der Durche Schnitt eines Blattes Davier 2C. Ancig., Das Theilen, Die Ebeliung: · den Durchschnitt finden, etwas im Durchschnitt berechnen, bie etgebenen Summen wiforameurechnen. und biefe Sauptfumme mit ber Babl, welche bie Angabl ber Summen ber nennt, theilen, wo benn bas heraus : tommende die Durchschnittsrabl ff, bie ben Durchfdnitt angibt. Das ber im Durchfdmitt, Gins ins Am bre genehnet. Ferner: was burchge fchnitten worben ift, bie Stelle, me dies geschen, und bie baburch ents fandene Offnung: der Durchfchpitt eines Dammes; ctwas, des ein burchaefdwittenes ober als berechfebeit ten gebachtes Ding barftelt, & S. in der Baufunk ein Rid, eine Moor Kellung ber innern Theile eines de belbes, Goiffes sei, wie fie fic bem fellen mitthen, wenn bas Gebande. Schiffere, von oben nach unten bunde Koultten mare (Brofil) ( .chn Wertneme. stwed bemit burtheufchneiben ... a. B. in ben Minger basjentes Wertzene. womit bie Saine burchgeschnitten merben: die D - fdmitteanficht, biefenter - Antickt von einem Rbeper, die man bon ...bemfelben bet ober bebeit milebe. esenn er von soes nach unten stitten burde - ationitien iff ober durchaefdultten go : hacht wird (on profil) is den 🚉 pante, berjenige Buntt, in welchen fich zwel Bluten ic. burchfchaelben; der ( D-vif, cit Sië, prider der Derge

Edultt cincs Mirners . 1. 15. eines Bie Saubes ze. barftellt : der Durche fdmitterif der Pyramide; die Dfenne, in ber Dreieckflehre, ber ver Ungerte Theil eines Schenfels, ber eis wen Binfel einschliefen bilft, melcher Dis an bie Taffenne micht (bie Gecans te); die D- fumme, bisienige Sums me, Bahl, welche ber Durchschnitt von mebreren anbern Summen, sber bas - Mittel von benfelben ift ( Die Mittels fumme, bei Cinigen ber Bittelbelang fett Mittelbetran); die D- 3able Diejenige Babi, welche ben Durchichnitt von mehreren Summest anglit (bie Mittelachi).

Durchschnüsseln und Duschschnüsseln, feln, th. B., ich schnüssele durchs und ich durchschnüssele, durchschnüssele und durchschnüssele, durchsusselnüsseln und zu durchschnüsseln, nach der Beibe, bis zu Ende beschnüsseln, untersuchen.

Durchschmuppern u. Durchschnüps pern, ih. g., ich schnuppere durch und ich durchschnuppere, durchs geschnuppert und durchschnüps pert, durchzuschnuppern und zu durchschnuppern, je viel als durchschnüßeln seer durchkluben.

Durchschmeren, ich sünnere durch, duschgeschnerer, durch, zuschnurren, 1) unth. Z. mit seyn, schumub duch eine dssung saben: der faden ist duschgeschmurre. a) unst. Z., sich (mich) durch, schnurren, sich mit Schumen, d. i. Buttin durchschmurre, durchschmirnen, ich durchschmurre, durchschmire, zu durchschmurre, durchschmurren, th. Z., schumund durchsiegen, durchware den.

Durchfebrannen, th. 3., ich febranne durch, durchges febraumt, durchzufebrannen, mund febrannen; die Zaut. Sieb (mich) durchfebrannen, febrund febrannen, febrund

Derchschungen, um. (f. Schuelen), ich schweie durch, durchgeschwis en, durchpuschen, unt. 2., send eine Öffeung, burch ein Werkzeug schreien; mit seinem Geschreie durchdeinzen. Durchschreien, ich durchschreien, durchschreien, zu durchschreien, th. 3., mit selnem Geschreie ersum, auch, schreiend durchlaufen: das ganze Zaus.

. Durofattern

Dürchschreiten, unth. 3. um. (f. Schreiten), ich schweite durch, durchzuschweiten, durchzuschweisen, durchzuschweisen, durch einen Ort, einen Manun spreiten. Durchsschreiten, ich durchschreiten, durchschweiten, su durchschreiten, th. 3., von einem Ende bis gum andern spreiten, spreitend durchgeben.

Dürchschub, m., s. Durschleber. Durchschüppen, th. B., ich schüppe burch, durchgeschüppe, durch, austhüppen, mit der Schüppe burch eine Öffnung, einen Raum werfen; mit hills der Schüppe eine Öffnung durch etwal machen: einen Weg, hurch ben Schnee, e.

Durchfchurren, unth. 3. mit feyn, ich fchurre durch, durchgeschuurt, durchauschurren, burch eine Offnung schurch aber gleiem.

Durchschuff, m., ber Zukand ibes Darchschene, bas Burchlichen; basjenige, was burchgeschoffen mirb. Bei ben Teppichwebern baffelbe, aus bei andern Webern ber Einschlag über Eintres iff.

Durchschlitzeln, th.3., ich fchüttele
durch, durchgeschüttelt, durchzuschütteln, burch eine Offmung
schütteln; ellen Lheilen nach schitteln;
die Betten durchschüttelen. Durchsschlitzelen, ich durchschüttele,
durchschlützeles in durchschüttelen,
durch und durch schütteln, fo, haf
elle Lheile unter einender louwen,

Dürchfchütten, th. g., ich schütte durch, durchgestdietet, durchyeifchützen, durch eine Offmung ober durch einen andern hohlen Abryer follte ten, wen beschen und fühligen Aber pern.

Burchftbaum, 14. 2., ich durchfchames, durchfchüttett, 3a durchschäuern; buch und buch er fcbuttern, bis ins Innerfie erfcbuttern : Codesangft durchschüttert feine Bebeine,

Durchschwarmen, unth. 2., · schwärme durch, fdwärme, burchaufchmärinen: mit feyn, burch eine Offnung fchmape men, burch einen Ort fin einem Sowarme fic begeben. Durche r fcmärmen, ich durchfcmärme, durchschwärme, zu durchschwäre men, th. 2., schwiemend durchgeben; die Stadt; fomdement gebringen: die gange Wacht.

Durchschwätzen, th. Z., ich Burchs faware, durasamente, su duras "fcwatzen; nitt Shwagen blibeingen, subringen; den gangen Abend.

Darchschweben, th. 3:, ich burch fdwebe, durchfdwebet, za durche fareben, fich somebend burch einen Raum bewegen, barchflegen: Die

Durchfchwefeln, th. 3:, ich durche schwefele, durchfchwefelt, durchschwefeln, berch und barch ichwefeln, vom Gemefelbampf überall duedsieben laffen.

Durchschweifen, th. g., ich burche schweise, durchschweist, zu durche fchweifen, durch einen Des Chweifen, fich obne bestimmten Amod busch bene felben nach verschlebenen Michtangen bin begeben: das Land; die Luft durchichweifen. umischtlith, vom Wild.

Dürckschweigen und Durckschwell gen; 14. 3., ich schweine durch und ich durchsthweige; surchges fcmelge und durchfcmelge, durchzuschweigen und zu durchschweicon; wit Schweigen, in Schweigeret gubringen; verbringen: gange Müche rie ein anschnliches Vermögen.

Direct fitzwenten, th. 2.7 ich fitzwente durch, durchgeschwentt, durche gufthenenfen / fowentent: burch dine Offgung bewegen, fchlenbern.

Bullicheinen, unthe Bif une (L emmissell, de desemme durch, durchgeschwommen, durchsufchwimmen, mit feyn, buech eis nen fäffgen Körper, eine Offnung, eis nen Raum ic, schwimmen; von einem füffigen Körver burch einen Raum ic. getragen werben : das Ably iff bier unter der Brude durche aelchwommen. Durchichminu men, th. 3., ich durchschwimme, ducdifdwommen, zu fdrivimmen, von einem Ende bis zum andern schwimmen: den Bluff.

Durchschwingen, th. 3., unt. (f. Schwingen), ich schwinge durch. durchgeschwungen, duschzufdwingen, fdwingend burd eine Off mung, einen Raum werfen.

Dive diwirren, unth. 3., ich fchwirre durch, durchgeschwirrt, durch zuschwieren mit sein, schwierend burd eine Offnung, burch einen Det, Raum fabren. Durchschwirren, th. ich durchschwiere, durche fdwirrt, zu durchschwirren, mit fcmirembem Gerausch erfüllen : fcmie rend burchbringen, burch flegen,

Durchschwitzen, mph. 3., ich schwitze enchand, stimuisenhand, chand-. Schwitzen, mit feyn, durch und durch schwigen: ich binigang durchge-Physitt; von Schortf gung burchi Abrunden ... werben ! dan, Bemod iff gani durchgeschunge . Dunchfebroiten, th. &, idroksichficoitze, . bunchfdmitze, zu buuthfdmitzen, mit felnem Schweiße Ausbeingen: die Aleider durchschwitten.

Dúrchschwung, m., in bet Sheef: ein trufchung, beffen Are nicht bas Med, fontenn bie Schulteen bes Durmert find. Durchfeelen, th. 3.; ich putchfeele, durchfeelt, ju durchfeelest, mt Secle, D. b. Beif wher Weifigem gant erlitten: einen.

Dautstegeln, unth. Bizuich fegele Durch | Durchgefegete; Curchitele. geln burd einen Ost, baid einen Maum fegeln, fegelnb fich dinburt ber geben. Duvdyfegeleg- ich berechfte gele, durchsegein in verchsegein, . th. G., band vin Perallit bon einen Ende bis jum andem sigen: das 17Teer, und unclg., die Lüste.

Durchfebbar, E. u. ikm., fo befchaffen, bas man es durchfeben, überfeben fann. Durchseben, unt. (f. Geben), ich febe durch, durchgeseben, durchs : 3useben, 1) unth. B., durch eine Off nung ober burd einen burchfichtigen Rorper feben. 2) th. 8., mit bem Ger . Achte burgbringen; nach allen Theilen, füchmeife befeben, betrachten: Rechnungen, eine Ausarbeitung. Durchfeben, ich durchfebe, durch. · feben, 34 durchseben, th. 2., may allen Theilen, duech und durch feben, und uncia. . mit icharfem Blicke burche deingen, buechfchquen: einen; der Durchseber, -s, ber etwas ftückmeise, nad allen Theilen befrebet und betrache tet, um Rebier ju finden und ju verbef fern; die D- sebung, die Handlung bes Durchfebens; ber : burchbringenbe - Blitt, die Einsicht.

Dürchseifen und Durchseisen, th. S., ich seise durch und ich durchseise, durchseise, durchseisen und 311 durchseisen, durch und durchseisen, durch und durch seisen, an allen Theilen son der Seise durchdeingen lassen.

Dürchfeiben, th. 3., ich feibe durch, durchgefeibet, durchzuseiben, gluffigleit burch eine Leinwand, ein ist deriges Wertzeug zo. laufen taffen: Wilch durchfeiben (durchfeigen); der Dürchfeiber, -a, eine Perfon, die etwas durchfeibet, und ein Werfseug jum Durchfeiben.

Durchsein, f. Durchseyn.

Dürchsenden, th. B., ich sende durch, durchgesender, durchzusenden, burch einen Ort seuden: einen, ihn. Durchsenden, ich durchsenden, durchsender, zu durchsenden, von einem Ende bis zum andern senden, überall din seuden.

Durchsengen, unth. 3., mit feyn, ich senge durch, durchgesenge, durch, suschgesenge, durch sussengen, bie en feine inwendigen Theile versengt und burchlöchert werben.

Durchfenten, f. Durchfinten.

Darchfegen, ich feize durch, durch, gefetze, dukchzusetzen, 1) untb. 2., mit feyn, durch einen Raum, eine Offe nung fegen, b. b. in weiten und fcocle len Gusen ober Springen ellen: das Pferd serge muthig durch, beach das Baffer, 2) th.3., eine Sache burchs feben, fie ungeachtet ber entgegenfichen .: den hinderniffe bewirken, seine absicht mit ihr erreichen; in ben Bergwerten, durchlausen laffen: gepachtes Erz direchsetzen, es durchsieben aber durchfitlagen, auch f. ausschmeigen: Erz durchfeizen, es durch den Ofen geben laffen, ausschmelsen. Durche fegen, ich durchfetze, durchfetze, su durchsetzen, th. 3. in ben Berge werten, eine burchfeste Steinart, bie mit einem anbern Miner, mit einem Erie vermasat if.

Durchseufsen, th. Z., ich durchseufs se, durchseufst, zu durchseufsen, mit Seufen zubeingen: sein Leben.

Dürchseyn, unth. 2., unr. (s. Seyn), mit seyn, ich bin durch, duuchges wesen, durchzuseyn, cia Zeitwert, bas durch eine Ergänzung zu erfläcen ist: es ist durch, es ist dusch die Osenung gebracht; er ist schon durch, er ist schon durchzegengen, durchzeit set ist glücklich durch, hatdle Kranthelt glücklich überkanden; und dem Buche, mit der Sache, sit, sit dem Buche, mit der Sache, sit, sit dem burchgelesen, ich din damit sertigze.

Durchsicht, m., - en, bie Sandlung bes Durchfebens, bas Seben durch eine Offe nung: einem die Durchsicht benehmen; die Befichtigung, Beurtheis lung: einem exwas zur Darchsicht übergeben. Durchsichtig, E. u. 11. m. was bie Durchficht geffattet, aber woburch men feben fana: Luft, Waffer, Blas 2c. find durchsiche tig, laffen die Litteftrablen ungebindert burch. Davon die Dürchsicheigkeit, 1. B. bes Glafes; Das Durchfichtes bild, ein burdicheinendes ober burch. fichtiges Bild, welches burch ein babins! ter besindliches licht erleuchtet wird (Ourchichtsgemählbe, Teansparent);

Die D-lebre, ein Theil der Nicklisse, ve, die Lehre von den Regefn, nach welschen sich die Lichtstrahlen beim Durchsgange durch durchsichtige Meper brochen (Dioptrif); D-lebeig, E. u. u. w., sur Durchssichten gehörig, die Durchssichte betreffend (hioptrisch).

Durchstidern, unt. 3., mit seyn, ich stidere durch, durchgestidert, durchzusidern, nach und nach trops fenweise durchdringen: der Regen ift durchgestidert (burchsintern).

Durchsieben th. 3., ich siebe durch, durchgesiebt, durchyusteben, durch bas Sieb laufen laffen: Mehl (R.D. burchsichten, in ben Vergmerten durch setzu).

Durchsieden, wie Durchkochen.

Dürchsingen, th. 3., unr. (s. Singen), ich finge durch, durchgrsungen, durchgrsussen, durchgrsussen, durchgussen, ein Stild durch wiederholtes Singen sich befannt und gestäufig machen. Durchsingen, ich durchsingen, durchsingen, mit seinem Gesange durchsingen, singend durchsingen berchet, durchsingen den Wald; fingend zubringen.

Dürchsinken, unth. 3., unr. (s. Sinken), mit seyn, ich sinke durch, durchzusinken, durchzusinken, durchzusinken, durchzusinken, durchzusinken, durchzusinken, durchsinken, durchsinken, durchsinken, durchsinken, zu durchsinken, th. 3., unr. im Berge hau kölich, senkrecht durch etwas in die Lusse arbeiten: einen Schacht durchsinken, sollte, nach dem Unterschiede zwischen sinken und senken, durchsensken beißen.

Dürchsinnen, th. J.. nachfinnend in als ien Sheilen betrachten, und mit Nachsfinnen gubringen: Die Feit.

Dürchsintern, unth. 3., mit seyn, ich fintere durch, durchgesintert, durchgusintern, so viel als burchfictern.

Dürchsinen, 6. 2., unt. (f. Sitjen), ich fine durch, durchgesessen, durchgeseisen, durch picles Sigen abs

ungen, hurchstehen: den Schlast rock: Durchsten, ich durchstehe, durchstessen, zu durchsten, sigend andringen: ganze Afächte boim Spiel durchsten.

Dürchfollen, unth. 3., mit haben, ich foll dunch, durchgefollt, durche zusollen, ein Zeitwert, bes nur durch eine Ergänzung zu ertinen ift, durch eine Öffnung, durch einen Ort, Annu u. geben, überhaupt sich bewegen sollen: bier soll ich durch; dies soll erff durch, b. h. dies soll erft nach der Acie be, die zu Ende vorgenemmen, aber geendiget werden.

Durchfonnen, th.3., ich durchfonne, durchfonnt, zu durchformen, von ber Gonnenmarme burchbeigen laffen.

Durchsorgen, th. 3., ich durchsow ge, durchsorge, zu durchsorgen, in Sorge ober mit Gergen zubringen: Enge und 17ächte.

Durchspähen, unth. 3., ich spähe durch, durchgespähet, durchzusspähen, mit sossen Glide durch eine Össung ic. seben. Durchspähen, ich durchspähet, durchspähet, ich durchspähet, durchspähet, zu durchspähen, ih. 3., mit sossen Glide durchvingen: ele nen durchspähen, ihn im Innom ken tennen zu lewen suchen.

Dürchspalten, ich spalte durch, durchgespalten, durchzuspalten, durchzuspalten, 1) unth. Z., mit sayn, durch einen Spalt in seinen Spellen getreunt werden: das Breet ist ganz durchgesspalten; 2) th. Z., durch einen Spalt ganz trennen: das Jolz. Durchsspalten, ich durchspalten, durchspalten, zu durchspalten, 1) unth. Z., voll vou Spalten sein: die Wand ist ganz durchspalten; 2) th. Z., durch und durch spalten, durch einen Spalt trennen (durchspellen).

Durchspeien, th. 3., unr. (f. Speien), ich speie durch, durchgespien, durchzuspeien, burch eine Offinns speien.

Durchspicken, th. B., ich spicke durch, durchgespickt, durchaus spicken, nach ber Neihe spicken, üben el hiden. Durchspielen, ich durchspiele, durchspiele, zu durchspiele, zu durchspielen, befulden: den Bracen. Unsig., seichlich verfeben: seine Reden mit allerlei schönen

Broden durchipiden.

Dürchspielen, ih 3., ich spiele durch, durchgespielt, durchzuspielen, der Reife nach, die au Ende spielen, der Reife nach, die Ende spiele; mehrere Tonstücke; sich durch Spielen eines Loustückes üben, mu kertigkeit zu erlangen: du muste de die oft durchspielen; mund spielen: sich (mir) die Jinger durchspielen. Durchspielen, ich durchspiele, durchspiele, zu durchsspielen, spielend burchstagen; mistellen, spielend burchstagen.

Dürchspieften und Durchspieften, th. 3., ich spiefte durch und ich durchspiefte, durchzuspiefte und durchspiefte, durchzuspieften und zu durchspieften, mit einem Spiete ober sonk einem spieften Abres durch und durch fleden, mit dem Spiefe

durchbobren.

Durchfplittern, unth. g., mit feyn, plitternd durch eine Offnung, durch eis

nen Rorper bringen, fabren.

Durchspornen, th. 8., ich sporne durch, durchzus spornen, mittelf der Spornen burch einen Ort z. zu gehen nützigen: das Pferd durch das Wasser; wund sporney.

Durchspotten, th. 3., ich spotte durch, durchgespottet, durchgus spotten, der Reihe nach, vam erften bis gum legten verspotten: alle Gafte

einer Befellichaft.

Durchfprechen, th. 2., unr. (f. Sprechen), ich spreche durch, durchzusprechen, durchzusprechen, durchzusprechen, scione Went, durch eine Offnung speechen, scione Went ein hobles Wertzeug boen laffen; nach der Neihe, bis ju Ende, in allen puntten besprechen: oine Sache.

Durchsprengen, ich sprenge durch, durchgesprenget, durchgusprengen, 1) unth. 2. mit feyn, bunh eine Öffanns, durch einen Ort, zwisschen andern Dingen bin sprangen: er sprengte durch, ritt im Schnellauf durch; o) th. 2., durch eine Össung, durch einen Raum springen machen, auch durch Sprengen völlig trennen. Durch sprengen, ich durch sprengen, zu zu sprengen, zu zu sprengen, zu zu sprengen, d. h. benegen, durch nab durch, in gle len seinen Ehesten besprengen.

Dürchsprießen, unth. Z., ugr. (f. Sprießen), mit fern, ich sprießen durch, durchgesprossen, durch zusprießen, aussprießend durch einen Ausprießen der bier und da sprieße ein Reimchen durch.

Dirchspringen, unth. 3., unr. (f. Springen), ich springe durch, durchgesprungen, durchzuspringen, mit seyn, durch eine Össung, einen Naum springen; durch und durch springen, von einem Ende bis zum sweinen einen Spring besommen: das Glas ist durchgesprungen. Durchspringen, ich durchspringen, durchspringen, ich durchspringen, durchspringen, ih. 3., springend durchslausen.

Durchspritzen, th. 2., ich spritze durch, durchgespritzt, durchens spritzen, durch eine Offnung spritzen. Durchspritzen, ich durchspritzen, durchspritzt, zu durchspritzen, dusch und durch, in allen Theilen beforieen.

Dürchsprossen, mit. 2., mit seyn, ich sprossen durch, durchgesprossen, durchzusprossen, sie sungen Keime sprossen sprossen schon durch.

Durchsprudeln, ich sprudele durch, durchzusprudelt, durchzusprudelt, durchzusprudeln, id sein, sprudelm B., mit seyn, sprudelmd burch eine Offnung bringen; 2) th. S., eine Flüsseleit burch eine Offnung sprudelmd von sich geben. Durchssprüdeln, ich durchsprudele,

durchspendelt, zu durchspente beln, th. 3., in allen Eheilen bespendeln, spendelnd burchsiefen.

Durchsprühen, unth. 3., mit haben, ich spräbe durch, durchgesprüber, durchzusprüben, durch eine

Offiung frühen, frühend burchabten: es fprüheen bäufig Junken durch. Durchsprühen, if. 8. ich durchsprühe, durchsprühe, 3n durchsprühen, frühend durchfahren,

überall bin fpeliben. Durchfpuden, unth 3., ich fpude durch, durchgefpude, durchque

spuden, bard eine Öffnung spuden, Durchsputen, th. 3., ich durchspute, te, durchsputen, Sput treiben: ein Gespenst durch, spute das Zaus.

Durchspüren, th. 3., ich durchspüren, re, durchspürt, zu durchspüren, durch und burch in allen Theilen auss

sufpuren ftches.

Dürchstacheln, th. 2., ich stachele durch, durchgestachelt, durchgustellen, durch Gradeln oder Steschen mit einem Gradel durchstellen: das Pferd durchstacheln, durch das Waste ic.; wand kacheln. Durchs stacheln, ich durchstachele, durchstachele, au durchstacheln, überall mit Stacheln burchstagen.

Durchflählen, th. 3., ich durchs fläble, durchflählt, zu durchs fläblen, burchaus, in allen feinen Ehellen flählen. Uneis., durchaus fart und dauerhaft machen: den Körper.

Durchstampfen, th. 3., ich stampfe durch, durchzelfampfe, durchzusfampfen, durchzusfampfen, durchzusmaß beingen; flampfend durchdeingen; nach der Reihe und gehörig flampfen. Durchstampfen, ich durchstamspfe, durchstampfen, zu durchstamspfen, durch flampfen, auch durch etampfen unter flampfen, auch durch etampfen unter

einander beingen. Dürchftänkern, th. 3., ich ftänkere durch, durchgestänkert, durch, zustänkern, genau burchfuchen, mit dem Nebenbegriffe ber Unbefugnik: alles durchstänkern (duschtingen, ben, durchstanpern, durchstänkern, tab durchstänkern). Durchstänkern, ich durchstänkern, durchstänkert, zu durchstänkern, in der vorgen Bos deutung; aus, mit Gestank vefüllen.

Durchstarren, nut. 3., ich fletre durch, durchgestarre, durchzus flarren, mit florem Giel burchso

ben: einen.

Dürchstauben, unth Ze, ich staube durch, durchgestaube, dürchzus stauben, mit haben, in Gestalt eines Sundes burcheingen. Durchstauben, ich durchstauben, durchstaube, zu durchstauben, mit seyn, durch und durch staubig werden. Dürchstäuben, ih. 2., ich stäube

durch, durchgestäubet, durchs zustäuben, in Gestält eines Stundes durch eine Offnung ze. treisen. Se fäudt man Ashlenstaud, geschäde Areide ze. durch ein Papier, in welched man die Umriffe einer Zeichnung gestechen hat, durch auf einen untergeles-

ten Abreer, um auf demfelben den Umeis der Zeichnung baburch hervorzubeingen; durch und durch in allen feinen Lbeilen bestäuben: das Zaar wohl

durchstäuben. Durchstäuben, ich durchstäube, durchstäuben, durch und durch, au derchstäuben, schnell und den Staub.

suftreibend sich durch einen Mann be-

wegen. Durchfführern, f. Durchföbern. Durchflüpen, th. 8., ich ftaupe

burch, durchgestäupe, durchgu, stäupen, käupend durch ciken der sühren, tedlen: einen Perbrecher; berb käupen.

Durchsteden, um. (f. Stechen), ich steche durch, durchgestotten, durchgestotten, durch 3., buch einen Abret stechen; das Leder ift so die, daß man nicht durchste chen kann.

den kann. ») th. Z., einen Damm durchstechen, durchgraden, eine Osnung durch denselben machen; das Gewolder durchstoden, mit der •

Charle bush einenber merfen, um es an laften und vor bem Berberben au bewahren; in ben buttenwerfen. Erse und meide Schladen bund ben Schmelzofen geben und mieber bezause laufen laffen; mit einem etwas burchflechen, heimlich etwas Befes berebreben . Unfchitat fomichen; ber Anders im D. D. Durchstedten, ich durchstede, durchstoden, on durchfischen, th. 2., busch und durch fechen: einen mit dem Des gen. Jin ber Bfangenleber beift ein Glatt durchffochen, wenn ber him dere Thail beffeiben den Stengel gang umgibt, und alfo an biefem Cheffe " elekhiam durchkoden iff: der Dürchfecher, -s, bei ben Stellmachern, ber tieinfe ber Liffelbobrer, mamit bie Boter in bie Rabfelgen gebobret were , den; die D-stecherei, M. -en, im R. D. ein geheimes Berkanbuis in cie per unrechten, verbotenen Gache.

Darchstecken, th. 3., ich skecke durch, durchgestedt, durdsuffecten, burch sine Offnung focten. Durd Riden, ich durchstede, durche Rectt, 3m durchstecken, burch und Dued bekeden: mit Madeln.

Durchstehlen, gedf. 2., unr. (f. Seeb) len), sich durchstehlen, ich steble mich durch, durchgestoblen, sich durchzustehlen, fich verftobiner obee beimlicher Weife burd einen Det ze. fcbleichen.

Durchsteigen, unth. 3., unr. (f. Steie gen), ich steige durch, durchgefliegen, durchzusteigen, mit feyn, burch eine Offnung fteigen. fteigen, ich durchsteige, durche Riegen, 311 durchfreigen, th. 2., Aberell beffelgen, nach allen Richtungen hin besteigen: wir baben das gane 3e Gebirge durchstiegen.

Mirchstellen, th. 8.; ich stelle durch, durchgestellt, durchgustellen, bei ben Jageru, Die Duder und Garne auf einem ausgeräumten Stellfigel von cie nem Orte aum andern fellen.

Durchsteppen, th. 2., ich durchstepe pe, durchsteppt, 3k durchsteppen, Erfer Zand.

durch und burch, überall beffennen. bas naben: eine Decte.

Durchseuern, unth. 2., ich feuere durch, durchgesteuert, durchque feuern, mit feyn; burch einen Ort, eine Gegenb fteuern. Durchffenern, ich durchfleuere, durchfleuert, su durchftenern, th. 3., in ber voe rigen Bedeutung: die Mogen.

Dürchstich, m. -es, M. -e, die Hands lung bes Durchkechens: eines Gras bens, des Betreides (f. Durchites den), der Ort, wo ein Damm burche aeftechen iff und bie babusch entgandes ne Offnung."

Durchlicheln, th. 2, ich durchstü chele, durchstichelt, zu durchstie deln, mit vielen Beinen Stichen burch Bdern.

Durchstiden, th. 2., ich durchstide, durchftide, zu durchftiden, buiche aus, in allen Theilen mit Stickerei vers sebon: die Decke.

Durchflieben, unth. 3., mit baben. mie durchstauben.

Durchstimmen, th. 3., ich fimme durch, durchgestimmt, dutchique ffimmen, burchaus fimmen, alle Ebe ne stimmen: ein Conwerkzeug; nach ber Reibe, bis ju Ende fimmen: alle Conwertzeuge.

Durchstinken, unth. 3., une. (f. Stine ten), mit baben, ich stinke durch, durchgestunken, durchzustinken, mit feinem Beftante burch bie Ebeile eines Sorpers briggen. .Durchstin. ten, ich durchstinke, durchstune ten, zu durchstinken, th. 3., mit seinem Gestante erfüllen: der Corf. geruch durchstinkt die Stadt.

Durchstöbern und Durchstöbern, th. 3., ich flöbere durch und ich durche flöbere, durchgestöbert und durche Röbert, durchzustöbern und zu durchstöbern, unbefugter burdsuchen: alle Winkel.

Durchstochern und Durchstochern, th. 2., ich fechere durch und ich Durchstochere, durchgeRochert und durchstochert, durchzustes dern und zu durchstochern, mit

311

einem Stocher burchbringen, vornisig burdiuden.

Durchffohnen, th. 3., ich durchffoh. ne, oarchstöhnt/ zu durchstöhe nen, fibnend zubringen: die gange 27ache

Durchstolpern, unth. 3., ich stolpes zuffolpern, mit feyn, durch eine Offinung folpern, folpernd fallen. Durchstolpern, ich durchstolpere, durchstolpert, zu durchffolpern, th. 3., Kolpernd burch einen Ort, bon einem Ende bis guin anbern geben.

Durchstopfen, th. 3., ich stopfe purch, durchgeftopfe, burchsus Ropfen, durch eine Offung fopfen.

Durchffören und Durchffören, th. 2., ich store durch und ich durchstoe re, durchgestörer und durchstörer, durchzufferen und zu durchfferen, unbeftigter Beife burchfuchen: Das ganze Laus.

Dutchfloffen, th. g., unr. (f. Sto. ffen), ich ftoffe durch, durchges Roffen, durchzustoffen, burch eine Offnune Rofen; bei einigen Sandmers Bern, mit einem Stofe burch eine Off muna feden und barin befeftigen: eine Alinge durchffofen, fle mit ber Ans del in bem Befate oder Griffe befeftigen : burch einen Abrper ftofen, mit einem Stofe durchbringen und burdischern: ein genfter; burd Stampfen gerftos Ben und unter einander bringen; in ben Blasbutten, burd Stoßen reinigen. Durchstöffen, ich durchstoffe, durchstoffen, zu durchstoffen, burch und durch flosen: einen mit einem Degen. Uneig., febe ftoffen, ftudern: wir wurden auf diesem Steine wege tüchtig durchstoßen.

Durchstottern und Durchstottern, th. 3., ich fottere durch und ich durchstöttere, durchgestottert und durchstottert, durchzustottern und zu durchstottern, fotternd burchles

Durchstrablen, unth. 3., mit haben, ich strable durch, durchgestrabe let, durchzustrablen, burch eine

Öfftung, burch einen Alerer feine Strablen werfett. Durchfrablen. ich durchstrable, durchstrablt, 30 durchstrablen, th. 2., mit seinen Strablen aberall burdbringen, erbeis fen: die Sonne durchstrablt-die Erde.

re durch, durchgeffolpert, durche Durchfreben, unth. 3., ich frebe durch, durchgeffrebt, durch Areben, Areben burd einen Det ze. ju gelangen; uneig., freben mit einer Sache buechgutommen, fie su beenble gen. Durchfreben, ich burche frebe, ducchirebt, zu durche Areben, th. 2., in her voriects the beutung.

Durchftreden, th. 2., ich ffrede durch, durchgestreckt, durchtus Areden, Burd eine Offinne Ereden. reiden.

Durchstreichen, unr. (f. Streichen). ich streiche durch, onrchaestris den, durchzustreichen, 1) th. &. einen Strich burch etwas machen; burch eine Offnung freichen; Michtig burchgeben, burdmanbern : Das ganre Land. a) unth. 3., mit feyn, fic füchtig burch einen Ort bewegen: der Wind freicht bier durch: fic swiften andern Abreern in ber Range bin erfreden. Durchfreis chen, ich durchstreiche, durchstrie den, zu durchffreichen, th. 3., et nen Steich bued etwas machen; Miche tig burchreisen, burchwandern: viele Länder.

Durchstreifen, th. 3., ich freife durch, durchgestreift, durchen. ffreifen, von einem Enbe bis gum an bern, in alle Theile einer Gegend freis fen: der geind ffreife das ganze Land durch; burch eine Offinne freifen. Durchfreifen, ich Durche ffreise, durchstreift, zu darche ffreifen, in alle Theile einer Begenb. nach allen Seiten bin freifen; burche aus mit Streifen verfeben.

Durchstreiten, th. g., war. (f. Strais, ten), ich ffreite durch, durchige, fritten, durchzustielten; eine Sache butchftreiten, eine Side

durchfegen. Auch Nach (mich) dunchfreiten, sich durch Streiten oder Läupfen einen Wes habnen, sich einen Ausgang versichässen, eigentlich und nineigentlich. Durchstreften, ich duschfreiter, durchstreiten, ich duschstreiten; in der worigen Bebeutungin Streit zubringen, hindringen: seis ne Tage.

Durchstreuen, ih. 3. ich streue durch, durchgestreuet, durcheus streuen, durch eine Offaung kreuen. Durchstreuen, ich durchstreuen, durchstreuet, zu durchstreuen,

Aberall befreuen.

Durchftrich, in., ein Stelch, welchen man burch etwas ziehet; der Strich der Bigel durch eine Begent.

Dürchstriegeln, it. 2., ich striegele durch, durchgestriegelt, durchzus Friegeln, völlig, gehörig striegeln: die Pferde. Uneig.: stidmeise scharf fabelu: einen durchstriegeln.

Durchströmen, unth. 3., mit baten, ich ströme durch, durchgeströmen, durch eine Öffnung, durchzuströmen, durch eine Öffnung, dutch einen Det strömen: das Wasserströmen, ich durchströmen, durchströmen, th. 3., als Strom durchströmen, th. 3., als Strom durchströmen die Strote; sich kromwesse durch einen Raum ers gießen, desposers untgennich, seichlich presiden; von seliger Empsindung durchströmen.

Durchstruduln, guth. 3... mit feyn, ich strudele durch, durchgestrud dele, durchzustrudeln, krubelnd sich durch eine Offmung, durch einen Ort bewegen.

Direchkumpern, th. n. seck. 2., this fümpere durch, durchgestümpert, durchgestümpert, durchgestümpert, fich (mich) durchestümpern, sich stimperhaft, unvollestumen, mibsam durchbelsen.

Dirchfürmen, unth: 2., ich flürme durch, durchgeftürme, durchent flürmen, mit batten, durch eine Off hung, burd einen Rann flürmen: der

Mind Kürint durch; in ineigentiss der Bedeutung, flürment, b. f. mit Arofer Beftigfeit burchfabren; gleich cie nem Sturme, b. b. mit grafer Schnel ligfeit und Deftigfeit fich burch einen. Det bewegen: er ffürmte unaufe baltfam dubch, burch ben Beinb ze. Durchffürmen, ich durchffürme, durchstürme, ju durchstürmen, th. 2., Kilemend burchbringen, fich fürs mend burch eine Begend verbreiten ? 27ord durchffürlit. best der Wald; fich fürmend, mit gepfei heftigfeit durch einen Det, chie Bes gend beneben.

Durchffürzen, ich ffürze öfürch; durchgeffürzen, durchgeffürzen, burchzuffürzen; 1) unth. 2., mit feyn, durch eine Offonning ffürzen, mit heftigkeit fallen. 2) th. 2., durch eine Offanng flürzen machen, den, mit heftigkeit fallen machen. Durchffürzen, th. 2., ich durch, ffürze, durchffürzt, zu durchffürzen, flürzen, d. 3. mit große heftige keit fich diere einen Raum bereebt.

Dardfuchen, B. 3., ich fuche bitech, burchgeftiche, Durcheufticheri, int allen Efellen fuchen, unterfuden; um etions su Thorn: et fucht alls Schriffe durch. Durchfillen; ich durchfude, durchfucht, zu Durchfieden , in ber werften Beide tung: einen durchsuchen, f. psitte ren : det Burchflicher, -s, bet ets was durchfucht, beibubers der idnen burchfucht; um zu erfahren; di er ets was Berbotenes bet fich filbre (Bifftal tor); Die Di- fildjung; Me Ganba fung bes Durchfuchens ; innt au fiben; A. so fic etwas Worbstenks vorfice (BG fitation);

Darchfammen, nuth, 3., ich führme durch, durchzeimmen, durchzeimmen, durchzeim führen fentent führen fentent. Durchfummen, ich durchfummen, durchfummen, durchfummen, durchfummen, durchfummen, durchfummen, mit Gefamm arfüfen: die Historien durchfummen die bist bie beiden Geftenen durchfummen die bist bie beiden Geftenen.

Sii à

Durchstumfen und Durchfumfan, wie burchfummen, in verftarfter Bebentung.

durchsuffen, ih. Z., ich durchsuffe, durchsufft, zu durchsuffen, durch und durch suf machen, eig. u. unch.: die Spelsen.

Burchtandeln, th. 3., ich durchtans dele, durchtandelt, zu durchtans beln, tandeinb, mit Laubeteien jus

bringen: feine deit.

durchtenzen, th. Z., ich tanze durch, Durchzenzen, durchzusanzen, durchzusanzen, durch einen Det tanzen fich bewegen; was Aufang bis zu Ende, isagen: einem Laux durchtenzen; ein Paar Schub durchtenzen. Durchtenzen, ich durchtenzen. Durchtenzen, ich durchtenzen, durchtenzen, zu durchzenzen, itanzend war einem Ende die um gedorn fich bewegen: den Saal;

mit Langen zubeingent ganze Pachee. Anischappen, unth. B., ich esppe gesche, duschgesappe, furch eine Offmung, dappen. Anischen bied (wick) duschseppen, Achangend busch ein ven Ort finden, indimenden ppen, ich duschen bei der desppen, ch. B., derch sed dusch innch, in allen Phalen, iihreall, betoppen.

pariticaften, ich nisse durch, denrchei gettiste, burchemansten, i) unth 2., derch eine Ofinind, durch nien düne nienen Kinver hindung tosen ober greis fend 2) th. 2, überdi, und allen seine Lieften setellen. Aureheaster, zu ihrentinaften, iberglichen nach allen uit Edelin setellen, delten iberglichen, der berchersten, bellen iberglichen,

oig. u. uneig.
Diredesimmeln, unthis, für taumer in Leidusch, wurchgeraumelt, diredesimmeln, diredesimmeln, diredesimmeln, diredesimmeln, diredesimmeln, ich durchenumeln, ich diredesimmeln, ich durchenumeln, ich direction werden werden direction werden werden direction war direction werden werden direction werden werden direction war direction werden werden direction werden werden direction war direction war direction war direction war direction was direction with the second direction was direction with the second direction was direction with the second direction was directed direction with the second direction was directed direction.

e.. megap bargegrebeu-

Burch, Duechgesbaust, durchens

thanen, durch und burch thauen, pont ber Witems aufgelbiet werben.

Durchenn, th. 2. une. (f. Chun), ich ehne durch, durchgeechan, durchzuthun, duch eine Offaung thun.

thun. Durchtoben, unth. Z., ich sobe durch, burchgetobet, durchzusoben, mit haben, burch eine Offnung, einen klaum toben, tobend durchfahren. Durchschen, ich durchtobe, durchroben, in L., two bend fich durch und Theile eines Letes bewegen. Uneig.: der Sturm durche sobt den Wald; whend hinderingen; die Alacks.

Dürchtonen, unt. &, mit haben, ich tone dusch, durchgetonen, die finen kinen kine bercheringen, vor andern tiste: seine Stimme tonte vor allen durch. Durchednen, ich durchtonen, durchtonen, in durchtonen, ih. &, mit seinen Getone erstillen, durcheinem: das gange fabe.

Durchrofen, unt. 2., mit baben, ich tofe durch, deschigerofer, durch sutofen, duch einen det mit Gelfe fich bengen. Dunchröfen, ich durchtofe, duchtofer, zu durcheden, th. 2., in der verigen Gedestung: der Wind durchtofer den Noald.

Ministredom, nais. 3., ich trobe diece, Durch, Bunchgetratur, Duichgetratur, Duichgetratur, durch einen Det, Maum in. treben. Dincefrendben, ich duschtraben, ib. 3., durch einen Det, won einem Ende bis zum andern traben, trabend durchgeben.

Durchtragen, th. &, um. (L. Center gen), ich trage durch, durchiges nagen, durch durch einer durch einer durch einer durch durch und ungen; busch viele Eregen burchlichern: die Aleider.

Burcherällern, th. 3., ich trällere burch, durchgetokilert, durchgetokilert, durchgetokilere, durchgetok burche trällern, trällernd durchettiete, durche

wöllert, zu durcherällern, trätend einen Ort durchgehen: die Straffe. Durchtrampeln, th. I., ich erampele durch; durchgestampele, durch; zutrampeln, gebörig trampeln, burch Trampeln unter einander bringen; durch Trampeln köcher machen. Durch; strämpeln, ich durchtrampele, durchtrampele, zu durchtrampele, durchtrampele, zu durchtrampele,

Durchtraliern, th. 3., ich durchtrauere, durchtrauere, zu durchtrauern, mit Trauer ober in Trauer

binbringen: fein Zeben.

Durchträufeln, unth. 3., ich träus fels durch, durchgerräufels, durch zuwäuseln, durch eine Offnung träus kin. Durchträufeln, ich durch reäufels, durchträufelt, zu durch stäufels, durchträufelt, zu durch stäufels, durchträufelt, zu durch stäufeln, fb. 3., durch und durch with. 3., mit baben, ich traufe durch, durchgetrauft, durchzus waufen, durchgetrauft, durchzus waufen, durchgeträufe, durchzus träufen, durch eine Offnung träufen durch, durchgeträufe, durchzus träufen, durch eine Offnung träufen ober traufen machen.

Phrcheräumen, puth. Z., mit haben, ich träume durch, durchgettäumt, durchsuträumen, träumenh juhrins gen: die ganze Macht. Durchs gräumen, th. Z., in berselben Gebeutung, eig. u. meig.: sein Leben

derchträumen.

Durchtzeffen, unth. 2., unr. (f. Cref. fen), wit baben, burch eine Offuns

trefeat

Dürchtreiben, nnr. (f. Creiben), ich preibe durch, durchgetvieben, durchgetvieben, durchgetvieben, durchgetvieben, durchgetvieben, durchgetteiben. die Brief durch das Dorf; uncis.; Erbfen ac, durchtreiben, sie zew sübren und als Bref purch einen Burch sheiben, sie durche ereiben, sie durche entgegenstehenden hindernisse; 2) unth. 3., in den Gergmerken, dasch den alten Mann oder das schieftige Gestein in den Gende mit Immerung gehen, Durch

welden, ich durchtreibe, durchtreiben, ist durchtreiben, ist durchtreiben, ist. durchtreiben, ist. it.

3., nach after Peilen ciner Segend treiben; einen Anger mit der Geerde durchtreiben. Das Mittle wort der vergangenen Zeit, durchtries ben, ficht für liftig. S. Durchtries ben. 2) unth S., mit haben, eine Keit hindurch getrichen werden, d. V. auf dem Meert vom Winde forigesührt werden.

Durchereten, unv. (f. Ereten), id trete durch, durchgetreton, durchzutreten, 1) unth. 3., mit feyn, durch einen Körper binbuich treten ibn im Treten gerbrichen: durch das Cis durchtreten; mit seyn, duchbrine sen: das Waller ifi durchgetres ten, burd ben Damm. \*) th. 8., burch vieles Ereten burchtichern : den Außboden; mittelf bes Tretens burch eine Offnungetreiben; nach affen Theis len gehörig breien. Durchtreten. ich durchtrete, durchtreten, zu durchtreten, th. 3., nach allen Theis len treten, burd Ereten unter einans ber bringen: die Ziegelorde durche treten.

Dürchruichtenn, th. J., ich trichtene durch, durchgetrichtere, durchzus trichtern, durch einen Zuchter laufen

laffen: den Wein.

Düscherfeb, m., bas Freiben des Blesbes burch und über den Grund und Bosben eines Andern, guch bas Recht

baju.

Durchteleben, E.n. [1, m., has Mittels wort der vergangenem Zeit von durche treiben, filt. verschlagen, listig, schalle, haft: ein durchtriebener Schall, Voget, Gaff zo. ein likiger, versschlagener, leichtsertiger Mensch. Das zer die Durchtriebenheit, f. Bewschlagensteit, Lik.

fen), mit sepp; ich triefe durch, burchgetrieft, durchzutriefen, durch gine Offning, durch einen Abre per hindurch tricfen; das Jett triefet

durch.

Durchwiston, th. 2, ich willere

durch, durchgebrillert; durchius erillern; som Ansang bis zum Ende trillern: ein Liedchen. Durchs trillern, ich durchtrillere, durchs erillert, zu durchtrillern, trillernd durchgehen: das Zaus durchtrils lern.

Durchtrinken, th. Z., uns. (f. Erinsten, ich durchtrinke, durchtrunsken, zu durchtrinken, mit Trinken

aubringen: Die Mächte.

Dürchtrippeln und Durchtrippeln, unth. n. th. B., ich trippele durch und ich durchtrippele, durchgestrippelt und durchtrippelt, durchs zutrippeln und 3n durchtrippeln, burch einen Ort trippeln, fic durch eis nen Ort mit kleinen schnellen Schritten bewegen.

Bürchtvocknen, ich trockne durch, durchgetrocknet, durchgetrocknet, durchgetrocknet, in allen schen Theilen trocken werden; 's) th. 3., durch und durch trocken machen. Durchtrocknen, ich durchtrocknen, durchtrocknet, yn durchtrocknen, in den worlsen Bedeutungen.

Durchtrollen, unth. 2., ich trolle durch, durchgewolle, durchzuwollen, durch einen Ort, Raum trollen. Auch sich (mich) durchtrollen, sich

trollend bindurch begeben.

Dürchtröpfeln, ich tröpfele durch, purchgetröpfeln, durchsantöpfeln, 1) unth. 2., mit seyn, in kleinen Propsen durch eine Offnung ober einen Abrer dringen: der Sast tröpfelt durch; a) th. 2., in kleinen Eropsen durchsausen sasten. Durchtropfen, unth. 2., mit seyn, ich tropse durch, durch eine Offnung, in Trapsen nieders fallen.

Directurotten und Durchtrotten, unit. a. th. B., ich trotte durch und ich durchtrotte, durchgefrottet und durchtrotter, durchzutrotten und zu durchtrotten, in viel gis durche treben.

Darchelinnneto, th. 3., ich durche

emmmele, durchtummelt, su durchtummeln, bas Pferd tummelnd burchteiten: die Straffen durchtums meln.

Durchteuten, unth. B., ich tute durch, durchgetutet, durchzututen, burch einen Abeper tuten, blafen. Durchtüten, ich durchtute, durchtutet, zu durchtuten, th. B., tuten durch geben: die Straffen.

Durchüben, th. g., ich übe durch, durchgeubet, durchjuüben, nach ber Reibe bis jum Enbe üben.

Durchwachen und Durchwachen, unib. u. ib. 3., ich wache durch und ich durchwache, durchgewache und durchwacht, durchzuwachen und zu durchwachen, machene, ober mit Wachen aubringen: durchwachen

und durchgewachte Wächte.

Durchwachs, f. -es, Name mehrener Pfanzen, deren Blätter den Stiel so' bicht umschließen, das es scheint, als wenn er durch sie hindurch gewachen mare, als des Bruchkrautes, welches unter dem Getreibe mächk und zu den Wundträutern gerechnet wich (Stopfsloch); des Geistblattes (Juliagerjelieber, Asse von Jericho, Waschsche Speckfille); des Sinngrüm (Biew winkel) und des Iweiblattes (zu weilen wilder Durchwachs genemmt).

Dürchwachsen, unt. 3:, une. (f. Wachsen), mit feyn, ich wachse durch, durchgewachsen, durchmachsen, durch einen andern Körper wachsen. Durchwachsen, ich wie ober unter etwas wachsen: das Fleisch ist schon durchwachsen. In der Assangel ein berchwachsen, ich wie ein Stanzel durchwachsen, durchgewachsen wenn er mitten durch ein Blatt geht.

Durchwackeln und Durchwackeln, ich wackele durch und ich durch wackele, durch gewackelt und durch wackele, durch gewackeln und durch wackele, durch gewackeln und durch durch

s) th. &. , wadeinb burchachen : das Laus durchwacteln : einen dunch.

mackeln, ibn burdprügela.

Durchwagen, ucf. 3., sich durchwas gen, ich wage mich durch, durche gewagt, fich durchzuwagen, chwagen burch einen Ort gu geben, gu reifet. Dürchwägen und Durchwägen, th. 2., ich wäge durch und ich durchs wäge, durchgewäget und durche wäget, durchzuwägen und zu durchwägen, ber Reihe nach bis gu Ende magen. Uneigentlich, genau prils

Durchwalken, th. 2., ich walke durch, durchgewalket, durchenwalten, allen Theilen nach walten, geborig malten: das Euch durchs malton. Uncia: einen durchwal

ten. ibn durchprügein.

Dúrchwallen, ich walle durch, durchgewallet, durcheumallen, unth. 3., mit feyn, burch einen Det, ;eine Ges Durchwällen, ich gend wallen. durchwalle, durchwallet, zu durchwallen, th. 3., von wallen, geben, burd alle Theile eines Raumes mallen : den Garten, das Chal; von mal len, fieben ungeftilm mit feuriger Em ofinbung, leibenschaftlich burchbringen: greuse burdmallet fein Zers.

Durchwallfahrein, ich wallfahrte durch, durchgewallfabrtet, unth. 2. mit feyn, auf bee Ballfabet barch einen Ort, burd eine Gegenb gieben. Durdwallfebrten, ich durchwalls fahrte, durchwallfahetet, ju durche wallfahrten, auf der Wallfahrt von einem Enbe bis sum anbern burchreifen. nach affen Theilen bin mallfahrten : das

Durchmalten, th. 8., ich durchwalte, · durchwaltet, zu durchwalten, in : allen Ebeffen beberrfchen; gebietenb burchsteben, burchwanteln.

Dúrchwaisen, ich walse durch, burchgewalst, durchsuwalsen, 1) unth. 2., burch einen Manm mab .: sen, fich in einer walgenden Wemenung - Just Linen Maun Sowezen; nach ber 🦪 Meibe bis su Enbe malaca : 13 th &.,

burd vielet Balgen burchfichem: Die Schube durchmalsen. Durchmal zen, ich durchwalze, durchwalze, su durdmalsen, th. 2., malsend einen Des von einem Ende bis amm anbern gurudlegen: den Gaal: mit aubringen: eine aanze Walsen Stunde.

Durchwälzen, th. 2., ich malze durch, durchzuwälzen, durchgemälzt, einen Raum burch eine Offnung,

mälzen. Durchwamsen, th. 2., ich wamse

durch, durchgewamset, durchqua mamfen, für durchprügeln: einen. Durchwandeln, ich wandele durch, durchzumane durchgewandelt, deln, 1) unth. 2., mit feyn, burd einen Ort, Raum wandeln; 3) th. 2., mit baben und seyn, non einem Ende bis jum anbern in einer Gegend ic. mandeln: ich habe (ich bin) den Garten durchgewandelt. Durch mándeln, ich durchwandele, durchwandele, zu durchwandeln, th. 2., burch einen Det manbein, von. einem Enbe bis jum andem : Did Baffen der Stadt. Uncie.: fein Blick dundmandelee die

Dúrdmandern, ich wandete durch, durchgemanders, durchzumane dern, 1) unib. 2., mit seyn, burth einen Drt, eine Gegenb te. manbern, au Enfe reifen; a) th. 2., son einem Enbe bis anm anbern manberg: gans Deutschland. Durebwandern, ich durchmanders, durchmanders, 3u durchwandern, th. E., von einem Ende bis sum andern, nach affen Theis ien einer Gesend wandern.

indpeanten, ich wante durch, Dimingewande, Dardisumanten, unt. 3., mit feyn, burch etien Orte Ad mit wantemben Schritten begeben. Dardmanten, ich durchwante, Durchmankt, zu durchwanken, th. 2., non how einen Ente bes Ortes, bis jum andern manion.

Derdeniumen, th. 2., ich wärme ardrad somesment, durant wärmen, burd und burd wurmen, id allen Theilen warm inaden: das Bette; sich (mich) durchwärmen, sich durchaus wärmen. Durchwärmen, ich durchwärmen, durchwärmen, ist der selben Bedechung: die Sonne durchwärms die Krde; ich habe mich gans durchwärme.

Dürchmaschen, th. Z., unr. (l. Wasschen), ich wasche durch, durchs gewaschen, durchzuwaschen, durch wieles Maschen, durchwuschen; die Wasschen; auch wurd maschen; sie Wasschen; durchwaschen; nach der Riche, die au Sude waschen; durchs waschen; ich durchwaschen; durchs

waschen, zu durchwaschen, duch und durch waschen, waschend d. h. auspälend durchbringen, vom Wasser: das User ist durchwaschen,

Daff es einftürzen wird. Durchwäffere, th. B., ich maffere

dutch, durchgewässer, directyn, wässer, durchgewässer, das Wah ser gam durchoringen lasten. Durcho wässer, die durchwässer, durch wässer, die durchwässer, in der worsen Bedeutung. Anelg., durchaus wasser wachen, mit misserien, d. d. frastofen, intern Gusch und Gedauften passen, intern Gusch und Gedauften passen, warnen Gusch und Gedauften passen, warnen Gusch und Gedauften passen, wernsprint von Gedeuft

mit Bemertungen.

Difurbracen, ich mace derede, durchs gewater, durch einen fühligen Abeper wiren. Durchimäten, ich durchs mater, durchmatet, die durchmas son, th. Z., durch eine fühligenkeit, von einem Ente bis zum andern maten, die auf den Grund messen maten, die auf den Grund messen maten, die durch, durchgematsfehelt, durchs auvarfehelte, und. Z., durch wiere

Det, Mann wahlbein. Benechmater fcheln, ich benechmantschwie, durchwanscheit; "gu. durchmunsscheln, th. g., matschein nach allen Speilen din geben: die Gwassen.

Danchwebon, H. B., ich anochwer, .
- be, dundrucken, 36 dundrucken, .

prisper he Lycke eines Centrel eine weben: ein mit Gold und Silber durchmebrer Jeug. Undg., vermispen: auch das unglücklichsis Leben ist mit Freuden durchs webt.

Durchweg m., -es, cin Weg, ber burch einen Ore, eine Gegend z. geht. Durchi weg, U. m., allemahl, ohne Que nahme.

Durchwegfam, E. u. II. w., fo befchafe fen, bas überall ein Weg hindurch ger macht werden tand.

Dirchweben, 1) unff. 2., mit baben, ich webe durch, durchgeweber, durchzuweben, burch eine Ofinung, einen Raum weben: der Wind webe hier überall durch; 1) th. 2., wo hend durchdeinzen: der Wind har mich ganz durchgeweber. Durchweben, ich durchweben, durchweben, th. 3., wo den durchkeinzen.

prirchweichen, ich weiche durch, durchgeweicht, durchsinweichen, 1) unth. B., wit seyn, durch und durchen, in allen seinen Ebellen weich werden: das Leder ist schon durchgeweiche; s) (h. S., durch und durch weich machen: das Wasser hat den Boden gans durchgeweiche, durchweichen, sit durchweichen, in den vorigen Betenfungen.

Durchweiden, th. 2., ich durchweis de, durchweidet, zu durchweis den, überall beweiden laffan, als Meide in allen Lheifen beweiben: den Wald.

auf den Grund messen waten, ein Masser. Durchweinen, ih. Z., ich durchweinen, ih. Z., ich durchweinen, int. Zuchweinen, durchweinen, int. Beinen, in Thensen weinen, mit Weinen, in Thensen weinen, mit Weinen, in Thensen weinen.

Dürchweisen (f. Weisen), ich weise durch, durchgewiesen, durchine weisen, i) unth, B., einen durchs weisen, thu durch Zegune des Weisen, einen auchenntun Det seed halen; ... a. A. B., sinous den Weg mondenpoisen. fendemerfen, th. H., unr. (f. Merfen), ich werfe durch, durchges worfen, durchzuwerfen, durch eine Öffnung werfen; dann, durch ein löcheriges Werkzeug, ein Sieh, werfen und dadurch reinigen: Getroide, Erde durchwerfen.

Dürchweisen und Durchweisen, ih.
3., ich weise durch und ich durche weise, durchgeweist und durche weist, durchzuweisen und zu durchweisen, durch Weisen durchise den: das Messer if durchges weist.

Durchwichsen, th. 2,, ich wichse durch, durchgewichst, durchgewichst, durchen wich Wichse bestreichen; uneig., durchprügels: einen.

Decisionismmeln, th. 31, id durch, minmele, durchwimmele, 311. durchwimmeln, sie winmeln, ober in einem Cheminmel, durch einen Off bewegen.

Durchwinniern, th. 2., ich durchwimibere, durchwinnmert, 3es durchwinnmern, i mit Winnern zubringen: die Aracht.

Durdwinden; th. 3. unt. (f. Winden), ich winde durch, durchges wunden, durchzuwinden, burch · eine Offnung, swifthen die Speile einer Sache winden. Sich (mich) durche winden, fich burch einen engen/Det, windend burchhelfen; uneig., fich mit Dithe und Geschichtichteit burch Schwies rigfeiten, burch bie Belt beifen : man fide so durchminden. Durchwinden, ich durthwinde, durchwunden, zu durchwinden, swiften alle Theile einer Gathe etwas andere minben aber fechten: einem Abrenkrans mit Blumen.

Durchwinseln, th. 2., ich durchwinsele, durchwinsels, zu durchwinseln, winselsd, flagend zubringen. Durchwintern, th. 2., ich wintere durch, durchgewintert, durchynwintern, den Minter hindung im goin Giande acheiten: Blumen, Früchte durchmineern.

Dürchwirbeln, ich wirbele dunch, durchgewirbeln, durchgewirbeln, durchgewirbeln, unth. 3., mit seyn, wirbelnd dürch eine Össunfisch bewegen, in die Side steigen: der durchwirbelnde Arush. Durchwirbeln, ich durchwirbele, durchwirbeln, ich durchwirbele, durchwirbeln, ih 3., wirbelnd sich durch einen Mause bewegen, in Wirbeln durchsiegen: die Lorcho durchwirbelt die Lust; auch unrigentlich von Lönen, wiedelnd durchbrugen.

Dürchwirken, th. 3:, ich wirke dusch, durchgewärke, duschynwirken, buschynwirken, busch und under bei ben Badern: den Teig. Durchwirken, ich durchwirke, durchwirke, wirke, su durchwirken, im Birsten Thelleandrer Art Aberall einmisthen: eine mit Gold durchwirke Derke.

Dürchwischen, unth. 2., mit sein, ich wisches durch, durchgewischen, anbemeett, heinze ilch durcheiten, entsommen, besonders uneigentlich, ohne Stepse megtommen.

Durchwistern, th. 3., ich durchwite tere, durchwistert, zu durchwite tern, mit aufgelisseten Gergarten durch und durch vermischen, von Mincon t ein mit Aiss durchwistertes (Be) stein.

Durchwitteln, th. g., ich winele durch, durchgewittelt, durchgewittelt, durchgewitteln, mach der Acide jum Segens fande feiner Wineleien machen: alle Personen in der Gesellschaft.

Personen in der Gesellschaft. Durchwölben, th. 3., ich durchwöls be, durchwölbt, zu durchwöls ben, durch und durch, überall mit einer Wölbung neschen.

Durchwollen, th. 3. unr. (f. Wollen), ich will durch, durchgewölle, durchsuwollen, bush einen Ort, Maum wollen, mobei men gehen, fahr ven oden reiten, hingebenft.

Dúrchwühlen, th. 3., ich wilhle durch, durchgewühlt, durchgus mühlen, im Innen einer Says, pate fen, und sie baburch unter einender mengen. Auch sich (mich) durchwishlen, sich durch Wilhsen einen Durchang verschassen: Durchwühle, ken, ich durchwühle, durchwühle, zu durchwühlen, durch und durch wilhlen, in allen Theilen einer Sache wilhlen: den Erbboden; einem seine Vapiere durchwühlen.

Durchwünschen, th. 2., ich wünsche durch, durchgewünsche, durchgewünsche, durchgewünschen, durchgen; auch gedf. 2., sich (mich) durchwünschen, wäuschen, durch einen Ort, eine Gesahr ze. zu kammen, ober gefommen zu senn; Alles nach der Arthe willesen.

Dardywurf, m. -ea, M. -würfe, die handtung bes Durchwerfens; ein Wertzeng, aubre Abeper durch doffelbe zu werfen und badurch von gröbern Theilen zu reinigen, s. G. in den Gergewerfen und im gemeinen Leben ein viers eeffges, schräg siehendes Sieb, gepochtes Ers, Erde, Sand ze. durchzuwers fen (Quschlas).

Durchwürgen, th. 2., ich würge durch, durchgewürget, durchzus würgen, mit Anfirengung burch die Kehle würgen, hinunter zu schlacken huchwürgen, ich durchswürge, durchwürget, zu durchwürgen, überall und alles in einem Raume würgen, besonders vom Lode.

Durchmurzeln, th. 3., ich durchs wurzele, durchwurzele, zu durchs wurzeln, mit seinen Wurzeln durchs beingen, ersullen, und uneig., in alle

Theile fich wie eine Wurzel verbreiten. Durchwürzen, th. 2., ich durchswürze, durchwürzt, zu durchswürzen, durchwürzt, zu durchswürzen, durch wilczen, u. sineig., mit einem mitzhaften, b. h. angenehmen Geruche erfüllen: die

angenehmen Geruche erfüllen: die Zuft mie Blumenduften; bann, auf eine angenehme Art durchkreuen, untermengen: er durchwürzt feine Gespräche mit feinen Bemerkungen

muche, durchwäthet, in durche würbe, durchwäthet, in durche müthen, mit Wuth durchet, in durche Mon: der Seind durchmüthese das unglückliche Land; mit Wuth erfüßen: Born durchwüthet fein Inneres.

Durchzählen und Durchzählen, th.

3., ich zähle durch und ich durchz zahle, durchzezählet und durchz zählet, durchzezählen und zu durchzählen, fückwise, eins nach dem gedern, bis zu Ende zählen: Geld.

Durchzanten, th. 8., ich durchzane, te, durchzante, zu durchzanten, mit ganten zubringen: den gamzen Tag.

Dürchzausen, th. B., ich zause durch, durchzezauset, durchzuzausen, jausend burch eine Öffnung girhen: einen; sehe gabsen, an den hauren gleben: mich, dich. Durchzausen, ich durchzausen, durchzausen, jud durchzausen, sehe gausen, körenk hestig gausen. Uneig., von Winde.

Durchsechen, th. Z., ich durchsache, durchseche, zu durchsachen, mit geden gebringen: die Kante.

Dürdineichnen, th. 2., ich zeichne durch, durchgezeichner, durchzuzeichnen, nach der Reibe, bis zu Em de zeichnen: alle Stücke durchzeichnen.

Durchzeigen, th. 8., ich zeige durch, durchzeigen, buchzuzeigen, buiel als duschweifen: einen.

Durchzerren, th. 2., ich zerre durch, durchzezerret, durchzuzerren, burch eine Öffnung, durch einen Mause

geren: einen. Durchzieben, th. g. une. (f. Tieben).

ich ziebe durch, dunchgezogen, durchzuziehen, burch eine Offenn ziehen: einen Jaden durchzieben, durch das Ohr der Nähnabel; einen Balten durchzieben, ihn von dem einen Ende eines Zimmers ober Gerbändes bis zum andern logen und bespetigen. Unelg.: einen durchziehen, einen durch die Hechel lichen, ihn schaft tabeln (burchhechein); bei einem Ende bis zum andern ziehen, oder in einem

Buge, in Griellichaft mit Bibefe reb

ken. Durchzsseheit, ich durchziehe, be, durchzogen, zu durchziehen, durch einen Ort, eine Segend, dach allen Theilen ziehen: das Land. Meig. f. durchdringen: die Züffigekeit durchzieher das Papier.

Durch; ielen, unth. 2., ich ziele burch, durchgezielt, burch; uzies len, burch eine Offnung gielen, burch eine Offnung gielen, burch eine Offnung gu treffen fuchen.

Durchzissen, th. 2., ich durchzissen, re, durchzissert, zu durchzissen, mit Itsern, Lählen und Rechnen zubeingen: Tag und Lächte.

Durchzischen, unth 2. mit baben, ich zische durch, durchgezischt, durchzuzischen, zischend durch eine Offnung, einen Naum sabren. Durchzischen, th. 2., ich durchzischen, durchzischen, zu durchzischen, zu sieh durch durchzischen, zu sieh durch durchzischen, zu sieh denb durchzischen; die Luft.

Dürchzistern, unth. g., ich zittere durch, durchgezistern, durchgezistern, durchzuszistern, wit seyn, zitternb burchzistern, ach durchzistern, durchzistern, durchzistern, th. g., zitternb burchzen; uneig., zitternb burchzen; uneig., zitternb burchzen; dieberschauer durchzisterne seinen Körper.

Durchsoll, m., ein goll, welcher von burchgehenden Baaren entrichtet wirb (ber Durchangejoll).

Durchzuden, th. g., ich durchzude, durchzudt, zu durchzuden, zub fend burchfahren, in eine zudende Ge wegung verfegen: ein elettrifcher Schlag durchzudte uns alle.

Durchzückern, th. 2., ich durchzuktere, durchzuckert, zu durchzuktern, burch und barch, in allen Theilen zudern, mit Zucker verfichen.

Directzug, m. -es, M. - züge, bie Sandlung des Durchziehens; auch der Bug, die Reise Meheerer durch einen Det, eine Gegend ze: einem Seeve den Durchzug geffaiten, verwehren; emas, das durchzezon wied, z. B. bei den Zimmerkenten der hampt halten oder Träger, meil er durch das ganze Sebälde durchziegen wied;

dessentet, durch welches ein anderer Abrec gezogen wird, 3. B. bei den Golbschmieden ein aus Weinstein, Schwes sei, Solz und Arseuit zubereitetes Wasser, durch welches die vergoldeten Ausdelten gezogen werden, um ihnen eine hohe Goldsarbe zu geben; der Dürchs zugskorb, in den Zudersledereien, ein Weidentorb, durch welchen man den gefochten Zuder in die kauterungszynnne oder den Alketessel glest, um ihn zu reinigen.

Durchzupfen, th. Z., ich zupfe durch, durchgezupfe, durchzuzupfen, burch einen Gfnung zupfend zieben: einen Faden. Durchzupfen, ich durchzupfe, durchzupft, zu durchzupfen, in allen Theilen jupe fen, sehr zupsen: einen, ihn.

Dirchzwängen, th. Z., ich zwänge durch, durchgezwänge, durchgezwänge, durchgezwänge, durchzuszwängen, nut Zwang burch eine Offnung bringen. Sich (mich) durchzwänzigen, burch bie Menge, fich mit Müße und Genalt duschbulngen.

Durchywiden, th. 2., ich pwide burch, durchgezwide, durchynzwiden, bushdeingand zuiden, mund zwiden: einem den Jinger.

Dürchywingen, th. 3. mu. (f. Iwine gen), ich zwinge duech, durche gezwungen, durchsumingen, burch eine Offinng gwingen, zwingen, durch eine Offingen fich zu begeben.

Durchywieschern, th. g., ich durch zwieschere, durchzwieschert, zu durchzwieschern, zwieschernd burch sliegen, mit Gezwiescher erfüllen: die Vögel durchzwieschern die Luft. Dürfen, zuth. g. unt, mit haben,

ich darf, du darff, er darf; wir darf, du darff, er darf; wir dürfen, ihr dürfet ober dürft, se dürfet, se dürft, se dürfet, se dürfet, se dürfet, se dürfet som, ich durfte; de dingte gorm, ich dürfte; det der netten, se der ungen, sich der abesimmten gru obne zu: er darf ungestraft give pont; Macht, Erlaubnis som

ten, sin Love dark frinen. Diet mern befehlen: er darf nicht die Lache über wendleiben i atthia baben, brauchen, bebliefen, in welches Seechtung es fomosi mit einem Baupte worte im procisen ober vierten Kalle. gis auch mit: einem Zeitworte in ber unbekinnerten Lorm obne zu verbunden wied: die Gesunden dürsen des Arztes nicht; was dürfen wir weiter Tengniff! du darfft es mir ja nur fagen, du brandft mir es ja nur ju fagen; er darf ja nur befehlen; urface baben, Winnen, ebenfalls mit der unbefimmten Sornt sone bas Wörtchen zu ; er darf fich eben nicht darüber ballagen, wandernt auch nebegucht man es. einen mabricheinlichen Erfolg anzubens ten : und moar in bet bebingten Rorm ber erft vergangenen Bett: es dürfse mobil fo tommen; ich düsfet niche an feiner Stelle feyn, fo folle cs wall enbert geben. Eine Sprachelgene beit if es, bas davfen in Werbins bung mit ber unbefimmten Form, felbft in biefe form gefent wird, da es bach, nad bem gemboliden Gebrauch anberer Reitmarter : iet Dittelm. ber Bergang. e feben falte, Du batteff es mur, fasgen dürfen fl. gedurft; er bates midst thum dünfen ft. gedurft (L and darüber bie Zeitwörter wollen. follen, mögen, fönnen, bören, feben, levnen, belfen, laffen).

Darftig, E. u. U.m., on etwas Mangel leidend, bedürftig, besonders an imend beheilichen Dingen Mangel leidend: ein dürftiger Mensch dürftig seyn. Unsig., an Bolltommenheit, Kraft, Bollfändigkeit Mangel leidend: dürftige Machrichten, unsureihende, unbedautende; eine dürftige Kraftige Kraftigeser, unbedautende; eine dürftigeser, Mährung. Die Dürftigfeit.

Düre, E.u. H.w., ber innern Leuchtige feit beraubt: dürre Früchte, düre pes Mroreich, Land, ein dürrer Sommer, ein fehr troduer; dörsenh, dorven machenh: ein dürrer Wind, ein troduer, birgenbee. Uneig., f. une Buchter: eins dürre Ainabe; b.

mace: sin dürver Körner: dürce Erze, in ben hüttenwerken Silber erze, die fein Blei upb boch viel Gile ber enthalten; bes Schmudes beraube. von Worten; einem etwas mit dues ren Morten sagen: etwas dürre betaus fagen; Dürtbeinig, E.n. Il.m., burre ober bunne Beine babenb: die Diree, bicienige Ceschaffenheit, da etwas dürr iff: die Dürre des Bodens ; bie Befchaffenbeit ber Bib terung, da die Luft febr trocken und marm if: es trat eine große Darre ein. Uneig., für Kraftlofigfeit; die Dürrfeber , bei den Uhrmachern , de ne kleine Grablfeber in einer Tafchenfologode, woburd die Sammerchen fo gerichtet werben, baf fie nach Be licken kart obee schwach anschlagen mits ku; das D-kraue, f. Dürewurz; D-leibig, E. u. n.m., einen duren ober magern teib babenb; die Dmaden, die Benenmung einer gewiß fen Arantheit bei Aindern und Thieren. bie mit Ausgehrung verbunden ift (bie Mikelier); dan D-steinerz, fcmarack debr effenhaftiges Ert, bas uan equ Obellen so bis so Theile & fen gibt; die D-fucht, fo viel als Schwindficht oder Antichrung (Döre sucht und Daresocht): D - süchrig E.u. u.m., mit ber Dürrsucht bebei tel; die D-wurz ober das Dkeaux, eine Benennung verfchiebener Wurgeln und Pfangen, bie theils @ burren Orten machfen', theils fit Die tel gegon die Diltrfticht gehalten mem ben; besonders verfiebt man barniter gine Mrt Mibhfraut mit langenforming. fpinigen Blattern, ble in trodenen 4 genden mache (Blobpfeffer).

parten wache Cabpfeger/.
Durft, m. - es, die unangenehme Emplandung der Bürre in der Spelfeichten und das dadurch hetvorgebrachte Benkangen und tinden Getränfe: Durft baben, empfinden, leiden; sein men Durft löschen, fillen; ein bestiger, brennender Durft. Under eig., ein großes hestiges Berlangen: Onest nach Ertenntnis der Wahrebeit; die Durft, s. Shupelt, Benkeit; die Durft, s. Shupelt, Ben

wegenheit, if sanglis peraltet; ber D'- Deang; ber Drang bes Durftel, ein beftiger bringenber Durft; Dur Ren und Stieften, unth. w. unperf. 2., mit haben, Dunf empfinden : ich duelle unt mich dauffet. Unde. ein beftiges Beeintigen empfiaben : der Ariogov dürffet nach Wire : nad Bint därften, wer and obne nach blok mit beni vierku Kall: wir Dürffeten sein Blut: Die Daw Resflamme, ein brennenber, febe beftiger Durft; Durftig, E. u. U.m., Durft habend: durftig feyn; den Durftigen ceunten; undg., ein beftiges Berfangen empfinbend: feine Seele iff nach Erbennenif der 200 abebeit deeffig. Gerillet if es in ber Bedeutung von wuisig, fibu, udemogen: Burffiglich, it. m., fit . butfig, heftiges Berlangen empfinbend, zeigend; Dirftiglich, U.v., verals tet f. muthis, fühn; Die Darffnasber, bei ben Alten, sine Benennung derjenigen Mattern, welche burch ihren Bif einen ploten Durft serurfacten, das ber Gebissene sich zu Tode trinken mus (bie Durffchlange).

Difel, m. - n., bei den Ingern, eine Genennung bes Welbchens aller kleinern Walt nind Felbubgel, vom Ziemer an bis hum Welbenheifige Chie Sie, bas

Sichen).

Düfel voie Duffel, m., A.D. der Schmidel; damn, ein Sukund, in wolchem man des kloren Selökbewusts fends beraudt ift; Die Duffele, K.D. hatber Schaf, Gedankenlosigkeit: er hat es in der Auffelei gerban; Ouffelig, E.n. 11.w., A.B. schwinsbeitg, des klaren Selbstdwustseuns der vandt, gedankenlos: vin duffeligen. Unfeln, auch, B. mit haben, R. D. duffeln, enth, B. mit haben, R. D. duffig, E.n. 11.w., N. D. schwindelig, ohne klares Bewustseun.

Duffer, E. u. 11. 10., bankel, fomary, mit bem Rebenbegriffe ber Krausigkeit: und Zuscht, wądurch es fich von dung- tok untorfcheibet: duffre Söblon,

Diffue Typepffen, Linden, diffue Wolfen, differs, bentste Por Relungen. Unsia, verbeitilich, miles sife, finfer, trausin: Die ffete Mine famileit macht ihn tedt und düs Ner; in seinem Ropse ille ime mer düster. Deber die Düsterheit und Dufferteie; Dufferblan, C. u. u.m., bunfelblau, mit bem Mebens begrife bes Granlichen, Goredlichen: D-gebunden, E. u. H.m., burd Am wiffenheit befohinft. D-Ban, E.a. M.w., fo viel als helbuntel, bunkelies (Clairobfeur); der D-ling, -es, M. -e, fo viel als Finfterling; Dis. ffern, 1) unth. 3.; mit haben, die fter forn, Dufterteit perbreitung as Duffert. 2) m. g., bifter machen s uneig., finfier, traurig machen: mil be Arbnung differe mich. 1) sedf. 3., fich duffern, buffer werben: Des Simmel duffert fich; die Diffeen niff, die Finferutt, Duntelheit, mit bem Webenbegriffe bes Schredlichen Düsterroed, C. a.u.m., bunkeless ikichen , f. - 5 , ein Rame verfiblibes per Müngen: einer Mint von It Bfennigen ober beet Schillingen, bereit fechezehn einen Shafer machen; einer geringen Scheibetnitinge, beren acht ch nen Stilber und 400 einen Baufthar

Düschendseber um Düschenkrumer, ur., fröttific Genenmungen eines um Belleutenden Ruffmars, bes fin Richten handelt und dütchenweise verlant: D-weise, a.m., in einzelsen Dan then, alfo in fleiner Mange: erwas dürchenweist kaufen; die Ditte, M. -n; Berff. w. das Dutchen,-s. ein in der Geffalt eines Regils gufann mengerolltes ober geliebtes und an bet Soite angebrebtes Papier, troctene Sachen hineinzuthun: eine Düte mas chen , deeben (Deute, Cente, Ente und Lute); Dureleifen, f., f. Die sein; Dürein, 19.8., D. G. Sande kraufen dümin, fie in Geftatt bes Daten mittelf eines beif gemadten Gifens, bes Diteletjens uber ber Giocht, filicia) des Düssplonum, die Sa

menguig eines fruchtsagenden, in Unerifa und Affen wachsenden Haumes (Mammelbaum); Dütenförmig, E. u. il. w., in Form, in Gefalt einer Düte; die Dütenschnecke, f. Re-

melichnede und Tute.

Duttend, f., M. -e, im gemeinen fes ben, eine Babl von zwölf Studen: ein Dutzend Teller, Bemden, Strüfnpfe ic. Benn ein Bobiwort upr bemfelben ficht, bieibt es in ber . Rebrheit unveränbert : funf Duttend machen ein Schod. Der sweits Mall ber Einbelt Duttendes fommt " nicht leicht vor; ober lautet bann wie ber erfe: der Preis des Duttend: Der Duttenbarge,ein folechter Mest, ber feine Qunft banbwerfemafia und nur als Mittel bes Belbemerbs betreibt, und . bergleichen man gleichfam busenbweife befommen tann; die Dutzendube, . eine von ben Uhren, die in gabriten bugenbweile vertauft merben ; D- weis fe, u.m., nach Dugenben: exwas duttendweise kaufen.

Dungande, m., ein Amstere, Bucis herifder; das Duciunvirae, die Bucherrichaft.

Dissat, m. -es, in R. D. bas Rew neufente.

Disbruder, m., eine Person minntichen Ceschieder, mit meister man fich Du neunt, ohne mit the verwendt zu son; die Person weillichen Ceschieder heite eine Duzsichwester.

Düren, th. 8., Du mennen, ju jempab Du fagen: Jernand duren. Gich (mich) duzen, mit jemanb.

Dwall, m. -es, in ber Schiffsbet, ein Bund aufgebrefter Siben von ein nem alten Laue, bas man an einen Stiel befesiget, und guf Befes all Befen gehnaucht.

Dynamit, w., die Reaftispee, Leher von wirkenden Arkfrin; Dynamisch, traftispeig, frästig wirkend.

Dynaftie, w., bie herricher Reife, berrichaft, bas herrichergefcliche.

Dyfonterie, m., bie Mude.

E, ber fünfte Suchfabe bes Deutschen Uber, if ber gengbarfte Selbflaut, über beffen Munfprache und Ges bysuch man fich felgenbes merten mus.

Appelten kant, einen boben, schartsfen, bellen, mie in Berg, sehen, siehen, mie in Berg, sehen, siehen, und einen tiesen, dunkeln, sast mie ä, in welchem kalle es such das offene e heist, a.B. leben, gesten, poesen. Die källe, in danen da gld-hobes oder eicses e vorlommt, lassen sich nicht nicht gut unter eine Regel dringen, da gerade hierdis Anasprache am meisten schwantend ist. Hoch wied es amge meist vor dem h autgesprochen, und hat alsdann den Lop, d. G. geden, lebren, möhren, steben te.; eief in der arsten Egike vieler weistlisiett

Mirter, me et chenfalle ben Don Sie und gebehnt wird, als beben, fibmes ben, něben, Měfen z.: afiala d lantet vor dem hauch oft wie ä, 2.C. feblen, 113ebl, nöhmen in, m if de einem und bemfesten Worte in einer Munbart hod, in ber aubert tief, wie in epol, sehun, wel Drebent; baber wied bier eine Beneide nung bes tiefen e mittelf bes Longeb dens ('), beffen mis uns bisher ff bebienten, unerläftich; bie munhaets then Abmeichungen follen befonders bempeft werben. Eben fo fchmantenb if die Ausiprache des donvelten e Cee ). bas bie Solbe bebut und bed anter fprochen werben foll, mie in Boo, Ales, Scole, Schness wer in mehr vern Wörtern laufet es chc wie a, & G. in Acres, Money Money, Source Gewif if, bas men im R. W. noch die melfte Gleichffemigleit in Anfebung ber Lutfprache beobachtet.

A. Babrauch. Diefer if manniefaltig. Es bienet vomilglich a) bei ber Umen-: dung ber Wörter: das Band, des Bandes, dem Bande, die Bander z bet ber Steigerung, boch, bober, böchfte; bei ber Ummands lung, ich lobe, du lobest, er los bet; in welchen giffen es immer furs Mt b) jur Bilbung neuer Wieter, ine bem es an umfanbswörter angehängt i. wird, und aus benfelben Bauptwarter, den abactogenet Wegriff ausgubruchen, gemacht werden : lieb, Liebe ; mild, : Muldes dure, Dürre; groß, Brofe; gut, Büte te.; o) bie . Sarten au mildern und den Wohlklang au beffebern, indem burch Anbangung beffelben ben Buchftaben b, b, a, s, bem gelinden g und w ibre weiche Ausforgebe wiedergegeben mirb, & B. Bus be, Anabe, Auge, Ende, Bes birge, enge, träge, bofe, lofe, leife, liebe, fage, flage; fle Bub, Anab, Mug, Enb, Bebirg, eng, trag je. Mud den Bolfernamen, wenn fe nicht auf r ausgeben, wird biefes milbernbe e angehängt; der Däne, der Böbs me, der Deutsche, der grantofe, ber Preufe, der Auffe, Türke ze. Beraltet und fichleppend ift es bei Borten, welche biefer Dit berung nicht bedürfen, als späte, ofte, dinne, ibme, Marre, das Blade, Beschente, Bewichte, Beränsche, Gewächse, Berge, 318 ber Biegung und Umenbung ber Wörter macht bas e die Rede oft schleps penb, in welchem galle es weggelaffen wird: eine Angel von Solz, mit Lett durchwachsen, mit Sohn sprechen, ein Mann von Verdienst ic. für von Bolge, mit gette, mit Bohne, von Berbienfte ze.; ber liebfte, dünnfte, gröbste, jüngfte ic. für tiebefte, bitte mefte, grabefte, jungefte ze.; befonboos in ber Ummanblung ber Britmbeter, but liebst s. slebest, er liebt, f. 166et 1c. Merner in den Endfoldes elets und

even, na das keste e magket; g.-B. mangeln, stammeln, liebeln, danern, stebeln, danern, stebeln, danern, stebeln, danern re. Int gametnen keben wie in Schriften wied as burch Zusammensiehung sehr oft weggelasten und in der Aussprache verschluckt, a.B. des Gelenks sit des Gulenkes, eigner Vorrheil sir eigener re. In der Londung bezeichnet das e nicht allein einen beschinnten Edn, sondern auch eine Galtz, welche fün auschlägt.

Eatt (fpr. ob), Weffer; anm de Cologne, Minifeles Baffer.

Ebbanker, m., in der Schiffahrt, ein Anter, welcher der Cobe widerfiehet, im Gegenfar bes Flutanters. Acide aufammen werden auch Teyanker, Cabelanker genannt.

gobe, m., das Zurückterten des Meers willers vom utter nach der Flutz Abben tind Flutz, das segelindige Aufen und Steigen des Weterwassers; Abbert, unth. u. unperf. 3., mit haben, nach der Flut ablaufen: das Moert ebberg es ebbet, die Ebbe tritt ein. Unsig, zuelletterten, auch schwaufen, him und hergeworsen werden.

Bben, E.u. u.w., was feine hervoeragende Stellan hat was gleich ift auf feiner Obew fäct: ein ebenes bber ebnes Jeld 1 ein ebener oberebner Weg; der Mog iff oben ; auch f. genau, pinettich. cigentiania : er ift ein ebener Mann: er ift in allen Sachen febreben. Als bloses limfandswort fiebt es file gleich, gemäß, boch jest nur noch in einigen Bufammenfepungen : burtig, Sbenbild: f. genau, wantte lkh, eigen: das tann man so eben micht wiffen , fo genau. Befonders bient es, ein Wort ober ben babarch bezeichneten Wegriff genau zu bekims men, thug wie gerade: das ift mir eben recht, das ifigerade wiedd es whusche: da seyd ibr eben recht am Ort; ich fpradreben mis ibm darüber ; dies ist even so graff, lang, dick ic. als, Jones; then sa, gans and blese early von berfelben Beschaffenheit . 44. ift

noch phon der Menfah, der er lide; das war es eben; auch bient es eine Beit genau zu bestimmen; eben damabis, zu berseben Beit; ich war eben: ver so eben getommen.

Baneting foll es auch eine Einschräne

inng angeigen, sber eine Bemeinung wollden : (ch will mich eben nicht groß damie machen; das wollte wich eben nicht sagen.

Sbenbaum, m. , f. Ebenholz. Des falfde Bbenbaum, ein Rume bes breitblitteriem Geiftleef ober beeitblite

terigen Bohnenbaumes.
Benbild, f., ein Bild, bas ber abgefildeten Sache Mulich, pleich ift, boch
gemöhnlich nur uneigentlich von einer
niefen, welche einer antern fehr ihne

die et ift seines Ontors Abenbild; der Mensch ist das Kbenten Genes.

Stehnberrig, E.n. il.m., noch in der : Mich weise. Mblich , von gleicher Geburg. von gleichem Giande: abenbürriffe

Linkter. Linkter. M. m., an eben bemfels

den firm. Ebendiefelbe, Ebens dasselbe, Ebens dasselbe, ein hinneifendes Fürmert, bas ben Begelf von derfelbe genauer

Sefinant.

Abenduniseig. E.u. i.w., chen obet gleich gebrobet, dleichlie, ohne Anogleich gebrobet, dleichlie, ohne Anoant i sbendunbeigen Leinupand, die von ebendunbtigen Soden geweht ift. Abbane. w., M. -n, eine ebene Fläche, auf welcher lein Theil über den andern bervorregt, besonders ein ebener Kheil den Erdoberstäche; Ebennen aber Schil nan, 1) ib. B., eben ober gleich machen, besonders von der Erdoberstäche: einen Platz ebenen. Uneig.: einem den word des Lebeno ebenen. v) gest. B., sich ebenen, eben wer-

ebenet; els. u. unelg. Schenfalls, U.m., gleichfalls, in einem gleichen Falle befindlich: er wird abens

ben : Der Ebener, -s, ber etwas

falls kommen. bengewicht, f., fo viel als Cleichzus micht.

Chenkvit; m., Minttifftelle it. . . Ebenboly, f., bas feloe, febr baste and fdwarte Sals bes Chenhaums, auf hem Infeln Belene und Manribid. - In meiterer Bebentung nennt merr ma einige authene barte Belberten ... Chemball, to Bade Ameritanische Ebens bols, von einen Stranche in Silbamerika: das Arbiopische Ebenbols, van einem palmartigen, mie fiborfen Dornen befesten Gemachfe im Alphoplen und Benflien; das Arocis Ima Mbanbols, ober edite fdwarse . Benbals, but auf ber Infel Lucts wholk als ein kleines, vier Schaf ber bet Baumden.. n gebenift, ein Lunftfichter, der R

ft jabenift, ein Lunftfichter, der & ...

Sbenmaß, f., ein gleiches Maß; die Ingemestendeit der einzelnen Abelles un einander wad zum Ganzen (Souther trie); Ebenmäßig, E. n. U. 10., O. D. gleich, ähnlich: eine ebenmäßige Tulage; dann, site ebensaß: er hat mich ebenmäßig betrogen (ebense mazen); nach dem Ebenmaße (hamme trisch).

Whennachte, bie Mehrheit, bielenten Machte, bie unter einander felbst und mit ben Lagen gleiche kange haben, zur Zeit der Lag und Nachtgleichen; Abennachtlich, E. u. u.w., was zur Zeit der Chennachte, ben Nachtgleichen gwwöhnlich ober bamit verbunden if (Lquisoctial).

Ebenfoblig, E. m. u. w., im Bergoduc, magtrecht.

Abenteuer, f., f. Abenteuer.

Berricitet, m., ein Dunktifffer, ber feine Sachen von Ebenhols und bern feinen nub feltenen Stigarten sew fertigt (Chenik, Aunktifchler).

Ebenweit, Abenweitig, E.n. I. 18., von gleicher Weite, gleichweit von eine ander fiehend: ebenweite Linien oder Striche (Parallellinien).

gebonwesenheit, w., der Zustaud, be ein Ding gleiches Wesens mit bem and bern ift (Jbentität).

Bbenzeitig, C. u. H. m., sicideritie

a. Cher, in. - s. bas Minuden det - Schweine, fomphi der milben als ber n gabmen. Mietzi, eine Art jahr bem

\* Achenuch gebenmenen groben Gefchiges, bas-as Zentmer wog, unb is Munb - Eifen fobet.

e. Aber, m. -s, ein Asinet Jahrzeug mit flachem Goben und Einem Segel, deffen man sich auf der Riebereiber beblent (in der gemeinen Aussprache gewöhnlich Musen).

3. Eber, m. - 8, im geneinen Boen b mancher Gegenben, fo viel als Naber, Bobere.

Mberesche (fpr. Aberesche), Di. an, eine Genemung bes Sperbordumes ober bed Bogelberrbannes, ber vobe Geren trägt, die in dolbenschenigen Bischen beisnimmen fieben (Coerschens bum), ein Name ber Litterpappel.

Ebergelo, f., Basfenfile Gelb, welches des Guttbeffger von den Sauern ber dumnt, wonn er fin die Gemeins einen Eber balt.

Eberhard, — s., ein Mannstanfignie. Sberbirfch, m., ein viersteliges Suusethier, in Offtiblen und Africo, ahnich bem Schweine und in ber Größe eines Pirsches (Schweinhirsch, Hischeber).

Sternause, m., f. Aberrause und Stabwurg.

Eberreis, f., fo viel als Eberraute. Eberschwein, f., ein mannliches Schwein, ein Eber; bei ben Innbleuten, zuweis len ein fleistiges Gewichs am Lilbers face talbenber Libe.

Sberwitz ober Sberwurzel, w., ein Name der Aberraute ober Stadmurg eine Pfanze auf Deutschländs und Itas liens Bergen, deren Wurzel schnodt (Kreup diffel und Hundelsen). Davon das Sberwurzel gezogen wird.

Ebnen, Ebner, f. Sbenen, Sbener: Ebrifch, m., f. Stabwurg.

Bifthen; m. - 8, ein Ratte ber Ebers i tiste.

Bece homo, fich, welch ein Menfc!
-- ein Bilb. ober Gemalben bes leibenben
Mafter Band.

: Bullid, After welchen Pilatus' fene Worte

Becentrifed / f: Ercentrift.

\* Ecclesia pressa, bie gebrückte ober Deuek leibenbe Kirche; : Ecclesia fichtich, fichlich, geistich.

是change (pe. 经schangbsch), bee Eausch, Wechsel.

Ethappement (spr. -mangh); bas Ehiwiden, Ausselben; Cohappsen.
(spr. estdap-), entlausen, basidgehen.
Echaussam (spr. estdoss -), either seud; Echaussam (spr. estdoss.

send; Echaussenent (for. Geschoffs mangb), die Erhtzung; Schausser, erhist:

\* iBarinie, ein Jgeffein, Kröten : ober Geopffein.

Dieberhall (melblich als Gbetifchall,

Echt, E.n. II.w., rechtnuffig, gefege naffig: ochte Ainder, chefiche; bie aus einer gesennäßigen Shehertommen; bann, anverfalfchefeller echtes Boug; ven, echte Peston; echtes Bold; auch von Zueben; duserhaft, befinns big: echte Jarbon; Wie Echthefic; Bedrigen, th. I., echt machen; für ocht erfären (legitimiren): eine unsehelisbes Kind.

Edunikk, f., f. Eichmaß. Bapfel, m., eine Met rether und

weißer Apfel mit Ranten ober Etten: (ber Rantapfel); das &- band, ein effernes Band, welches um die Ecte eines Körbers gelegt wirb, 3.195: am Soffer. 'Die unterften Erfbanbet. wers den and Eckhuibe genannt'; die B-beete, Die edige Beere einer in Indien und Ameetta wachfenderenflange: " und biefe Bffange fetoft (Bubifche Didule beete); das 12-brett, ein Brette " welches fich- an ber Ecke einer Gache befindet. Wet ben Bopfern find bie Edbrotter weit burch einen rechten Wickel pufammengefilger Bettier, in 19 berein Bittel bie bolben Roeinen att ele mer Etfachel brith goemen gefest were

ben; die Ecke, M: n, Beiffe w.

das Eckhen, n, veifenige icharfe, ober fpiffige Shell eines Körptes, well

der duech bas Zusammenkoben jweier

112

Andfrein folder Bindunfanf, fiber-

aber apphecrer Biolen adlibet mib: die Bete des Baufes, des Male des. Im gemeinen leben f. Winker: in eine Ede kriechen; man fuchee ibn in allen Aden. uneig., bas außerfte Ende einer Sache: Die Ette nom Brode. Dieber gebiet bie Des benfart: bunt über Ed geben file verwiert, unordentlich machen. In . manchen Begenden werben gwel ant einander gebactene fleine Gemmeln Eden genannt. Ferner: ein fleinet Maun, eine fleine Entferuma: 20 ift nur eine fleine Ede, ober ein Heines Æcken bis dabin: in der · Mangenlebee , ber folge Awischenreumt eines Einschnittes im Blatte (In D. D. bort man das McC, weide fform mad in den Zusammenschungen, das Doeis ect, Vierect, Vielect ic. voetommt). Ecten, th. 2., alle machen, mit Eden verfeben; der Edenbalm, C Regelbinson die #- ichange . in der Befeftigungiffen, eine fleige piers edige Schange, jum Untenfchiebe von einer Macfchange, welche en einer Ede angelest if; die E-piepde, s. Basierde; die Later, M. - n., To viel als Gibel; die Kckfeile, eine Belle mit Eden, im Gegenfat der rute den; das 18- fenfter, bas genfee an ber Ede eines Gebänbes; dur #forft, in ber Bentunk, die von bem Sauptfork ablaufenden vier Eden an einem Sollubifden Dache; Das &baus, ein baus, welches, als bas , leste in einer Reibe, die Ecte diefer Meibe bildet, in Der Bienengudt, Die eunde Beiferselle an der Ecfe ber Bentfocibe; Belig, E.u. Il.m., Eden has bend; ein acliger Tisch, ein echie ger But; in der Mangeniebes ein ediger Stengel, ber mebren Eden ober Schärfen bat, amifchen benen ibte Bliden vietieft find; ein effiger . Stanbbeutel, ber mehrere tiefe fine den bat, so bas badurch vice und mebe Eden entschen; eine edige Marbe, die dick und mit tiefen Furchen, die

bervorfichende Eden bilben, verfeben iff;

bei den Bilchfenmachern ein eckiger

, fanties Albeien bet ; bei ben Mieren ein odiger Lauf, wenn bet einem un Slagen, bie Raab ohne Munbung und Bogen geftellt ift. tincig., ein adinet Manfeb, cinsiumer unb umachiden die Meltachel; bieheigen Sacheln, melche die Ecken des Ofens bilden; die . A- tammer, cine Lammer, meide an ber Ede elles Somfes befinblic f: e der & - begel , beim Segelfolel, dince ber außerften Reaci, ber auf einer Edt bei Creuses ficht, befondera bie beiben su icher Geite: die E-lade, beiden Laufent . ein an ber Manb der Merts fatte befindliches Brett, worgerf in einiger Entfernang swei fchmebende breis ediae Siler nach einem rechten Wi befolget, find , belien fie fich, bedienen, bie Edfintlotein an fremets .. de E - laden, ein Erame wer Min ... manntlaben an ber Ecle einer : Gie ber genfterlaben an einem Edfeul das &- lock, de lect an des Ech ... eines Dinace, befonbers an ben Einen · einer Baktafel; die E-locke, die -n, im forftwefen, eine loche Der ein Lodbaum, ber an ber Gite di Grenze gemartet wieb; Den Beffp Lev . cin Pfelige an bee Eile eines De bindes; det g-plats, ein Mich. un der Ede eines Lifches; der & - 1196 in der Kriegebaufunk, große in uiffger Geffast geftochene Stude Rofen, mit weichen bie Erfen ber Bofdrungen an ben Schangen belegt werben; det & 1. Sant, cin Goal, ber an ber Ette & net Gebändet bestellich if; die C-. finle, one Gante, Die on ber Ede eines Debanbes fichet; uneig., in ber · Grifeniches, fine Kanennung bes Prisma; &-fanligt, Ca. E.a. . Die Befigit einer Edfäule babenb (mile matisch); der E-schaft, -es, M. . - febilfte, in der Baufunk, ein Gil Matter, melibes vom auferften Sonfer zuchts an die Ede eines Gebäubes au die E-fchange, f. Refenfchange; der E-fichent win Schoot, cher in einem Minist eines Zimmers 20.

Bebet (Winfelferent); der & fchab, f. Beband; Die R-femmel , bet ben Biden, Benmen, melde ent anel sunben Cheffen boficher, bu Gemenfag ber Edicts sber Ballemmein Con manden Deten Detlensunfn und Edden); der E-faquen, -s, du Sparren an ber Cele bes Daches (teles fparren, Confparren); der &- ffins Der, -s, die Wanbfanber an ber Ede eines Ochiubes (Editiel . eine Ede Mule); Der B-frein, ein feber Stein. ber an ober in ber Erfe befindlich if. -: ober best beftigmt if, an einer Ede au liegen, baber ein Stein an ele nem Geblube, ber im Grunde beffele ben an einer Gele tigt., wast man Die gebiten und baften nimmt; unciaentlich wird taber in ber Bibel Chele And ein Schfein genannt; ein Strin. bee vor bie Effe eines Gebaubes gefent wieb, um bie Wagentibus sc. von bee Erte beffelben ebzufreiten; in ber Maus tunk, eine Stufe, auf welcher Säufen. Sfeiler und andere Stüten unben unb esbobet werben (ber Unterfas); ein Bempfein, ber in bie Etfe einer Man Jung gefest wied Cein Pauptfiein, Dete fein)4 der &- ffeinpel, bei ben Budinbern , ein Stempel , womit fie bis Gifets des Bifcher verjacfen; Des · &- fiel, f: Ceffander; 'die &-Bube, eine an der Ede eines Bebaus des belindikhe Grube: die 12 - ffütte. eine Otlige un ber Ede eines Gebaubes (ein Stiebenfeiter); das E-thor, in ber Bibel, eta Eber bet Stadt Jerus "fairen; welches fic nach Mitternacht - 'an einer Ede ber Mauer befand ; det -&-cifch, ein fitr bie Gee eines gime mers befimmter Sikt; der &- sabn, . -Diejenigen Babae, Die fich in eine frumpfe - Boise enben, einfache, bide Burgeln Baben, und beren in jedem Riefer zwel . befindlich find ( bie obern beißen auch - Augengahne); bei dem Pfeeben die aus Berfien Babne, welche gloich auf die Bas der folgen und im pierten Jahre abges worfen werden; die K-zietde, m ber Baufunft, Bierathen, welche mr - Werbierung ber Erten an Menfern und

- Libert biggen; das gestimmer, cin e Binner an der Ecte eines haufes.

Belat (fr. - Flab), das Aufichen, Geransch, ber Wang; Welanint, glins gend, affender; laut, Affentlich.

\* Æclipfe, f. Ællipfe. \* Æclöge, f. Ælloge.

illeoffoife (fin. -fif), sin Schotte

Acres (ivan, germalmen, gerfichmetten, me Grunde nichten.

Lode, das heligs Bach der alten Row. bifchen Biller Europens.

Kdel und Kdel, edler, edelsie, E H. U.w., einen bibern Werth als Mm. bere feiner Ert beffpenb, fich burch Bom alles vor Anbern auszeichnenb; Die Edlen des Volles. In methree Webentung auch von leblofen Dingen: edte Brildve. In ben Geramerten if the color Bang, coles Bebiege und edles Ery, ein ntichhaltiger Gaug, ein seichbaltiges Bebirge unb Erra edle Metalle find folden wels the top gener unverkelbert bleiben, als Soft and Silber, fur Gegenfag ber uneblen : eble Geldbiele in ben Beras merten , perfolobene bem Gange ins fcarende ober gufallende Allifte und fchmale Letimmer, welche bemfetten mehr Metaltbelle gufibeen ber ibm verebeln. Sei ben altern Blansenlehe rern werden viele Mangen ebel genannt. 1. B. edel Gamanderlein, edel Leberkraus 20., um sie von den ans been gemeinen, meniger fellftigen Arten ju unterfcheiben. Auf die Juger nene nen einer völlig ausgewachsenen birsch tinen edlen Kirfch und alles, mas ein biefchgerechter Jäger verfichen muß, die edle Jägerei, so wie ein bissche gerechter Miger felbft bei ibnen ein edler Jäger ober Weibmann biel. Eben fo bient es noch als Chrentitel für Perfonen biligerliches Stanbes, ben iman jedoch durch Hinzufehung der ABBox. -ter boch und mobi ju erhöhen sucht: bochedel, wobledel, obstrict ches mabls ebel ber bochfte Chrenticel war, ben fich gürften und Grafen beilegten. indem se sep edia devicen, edle

Phofen : edle Gelfen hannten. Min gewöhnlichfen if es aut Begeiche . ' hung bes bachfren Grabes fittlicher Grife in Gefirmungen und Sandlungen: edle Gefinnungen und Sandlune' gen; ein edler Mienfab; 'ein' edles Betragen; edel bertten und band Deln: in melbeer Webentung, edlet Amffand, edle Mienen, ber Aus-. Beute ebler Geffanung and Denfart; ein edler Stols, ber all eidelner . Belbittindung Rines Bernet; die edle Schweibart, in der eine ." frenge Andwahl ber beffen Abbeter umb Bedanfen bereicht, im Gegenfas ber gemeinen und niebrigen; det ge-bürges, ein abeliger Birger in eines freien Meicheffedt (Patritiet); 'E-Bürtia. E. pl. It.w., son abeliger Mounfe; Die Bonne, eine abelige Dame (eine Cheifeau); die 25-diene, eine junge minerbelentbete melliche Merfon unn aber Mger Abeunft (beffer Chelfennlein); #entfproffen, E.u. A.w., pop edlem Befchlecht entipenfen ; das Ebelery, ebles Erg, bas relthhattig to, bas viel Gold und Gilber enthalt; Der Efalte, ein gafte in ber Gelfe einer Senne, mit gelber Wachsbarit und gel-: Ben Beinen , aftherment , Brunige e Cettem Leibe, wird vier ober fünf broiten bunfelafdurauen Binben am . Schmanze; Die E-fran, eine abelige Rrau: das &-fonulein, ein abelle ges Frintein, eine junge, unverheien · thete welbliche Berfon von abeliger Abs " funft (jum Baterfchtebe von Früulein, wenn man bles Blog file Pramfell ges branchen will); **G**-geboren, E. u. .. # m., ein Stel'file Burgerliche, bein man aber noch das Wart boch vorfest: Fochedelgeborner Herr; das Lgeftein, mehrere Ebelfteine ausmmene : genommen , ein Schmud von Welfteis nen; der E-berricher, f. 2toels herrscher; #-bergig, E.u. u.m., i ein ebis herz habenb', ebet gefinnt : der &- bof, ber por, bie Wohnung eines Abeligun auf bem Lande; der woeling, -8, M. -e, Aberhaupt eite Abeliger, doch gewöhnlich nur, ein

et abbildes fir vertibelides Bullating: eint: Antidiger ber Abelbereftiafe (Aris fientt): E-flag, Eu. H.w., auf rint wift Biefe fing, det und tim: der E - Inabe, an Sifen, nin junger Abeliger, ber Debein auf martet: ( Mage); det & - friecht. chie Genennung ber ebemabligen Golib trines ober Gebullen ber alten Ritter. welche auch nur Knappen, Anchte genanht iomben, von abeliger Geburt maren. und entild se Alfteen acfibiagen wurden. In-neuern Beiten mann ten fic bie Reichsvitter bet Raiters ab lemnterthänigke Ed. Unechte; das Cleberteaut, f. Leberlies; der Emann, M. - leute, eine manniche Berfon von nicheren Abel (ein Abelis ger ; Ebelmannifch, E.n.IL. .. einem Ebelmanns angehörenb, eigen, julyan mend; der & - marder, eine Seacu-: mang bes Baummarbers, beffen Bals paher gefchätet wirb, als ber bes Stein marbers; der &- much, eine chie Befinnung; ein Berlangen nach etwas. bas über bas Gemeing erhaben M: Cmuthig, E. u. II.w., Chelmuth befie zend, zeigend: ein edelmüzbiner Sveund; eine edelmitbige Chat. Edeln, th. 3., thei machen, son abela verfchieben: barch Gebart geadelt und durch Perdienste geedele; der goeifinn, ebler Sten, eble Donfart; &- finnig, Cu. A.m., Cheifinn babend, verrathend; der &frein, ein ebler ober febr foftbarer Stein , barunter man bie harteften, fibmerften und nach bem Schleffen betrebfichtigften und beliglängenben Steine von allerlei fodinen garben verficht; sum unterfibiebe von unechten, falfiben. tunflichen Steinen, die ihnen gleichen, auch echte Boelffeine. Dable der Demant, Jaspiff; Prafer, Garder, Goldprafer, Granac, Rus bin; der E-A-bandel, der Sanbel mit Ebelfteinen, den der 🥾 delsteinhändler weibt; der Est-schleifer, s. Coelsvinschneis vers der &- fe- fomue, ein

· Signand was Christman; dur K.- R.-

Schneider . ein. Rinfler, ber Ebels Reine koneibet und ichleifet (Ebelfteine falcifet); der Moelfsoff, ein chler Stoff, ein Stoff von vorsikalicher Gite und großem Berthe, befonders ein fcmeuer feibner, oft mit Golb und Silber burdwirfter Stoff (Brofat); B-stolz, E.u. il.w., auf eine eble Art fol; die &-tanne, f. Sichte; die E-that, eine eble That, eine That, die pon ebler Gefinnung, von Ebelmuth seint.

. Edick, ein landesberelicher Befehl, Landesverorbnung: Edictal , Cieg. tion, öffentliche Bollabung.

P Boiren, berausgeben; befannt mas . den : ein Buch ; Editor , ber bem ausscher.

Education, die Erziehung. Efer, E.u. 11.m., im N. D. und in den Somelabutten, f. beifend, icharf, fale sia, befonders von der Niche und bem Etter: efere Miche, Lange.

. Effect, bes Erfolg, die Wirtung; Effecten, Sabfeligfeiten, Berithe fcaften; Effectiv, mittlich, in ber Ehat; Affectwiren, bewirten, auss michten.

Officies, bas Blb; in efficie, im

Bilbe

٠,

提行opt (for 建行obe), der Kraftuers fuch, Nachdened; Efforts (fpr. 集f. fahrs), Bemühungen, Ankrengungen. \* Bfronte, frech, unverschämt, schame les; Effconterie, die Frechbut,

Schamlofigfeit.

tfloch, f., im gemeinen Leben, beiben. Ginschnitte auf ber Docke ber Beigen, welche einem Lateinischen f Thulich find.

Egal, gleich, gleichmäßig, einerlei; Baelifiren, gleich machen; Laelis

sat, Gleichbeit.

Egard (fpr. Egabr), Anseben, Ache tung; en egard, in Betrocht, Et, mägung.

Age oder Agge a w., Wi. -4, cin mit nielen hollerven open eifernen Sabben verfebenes Wertgetig, Die Erbicalen mach bem Blügen gu sengeißen, und , ben Ager, ge reinigen und gu chegen;

in cipieta Begenben so viel als Lucie leife; der Egebalten, die langen, farten, freusweise über einander befe Rigten Solger einer Ege, in welchen die Zähne besessigt sind; der Wyeblock, ein farter Blod, ber jumeilen auf bie Ege gelegt mirb, bamit fie tiefer eine bringe und die Schollen beffer gerffücte 14; Der &-baten, ein mit einem Salen venlebener Stock aum Luften ber Cae. bamit fie ben Samen nicht aus fammenichleife, ober auch gur Reintgung ber Ege von Unfraut; der &aarten bei ben Rorftern ein Stud Band, bas beactest gewefen, nachber aber mit bols angeflogen ift.

Ead, m. -s. wer die Egel, M. -n, ein langer eundlicher Murm. ber im Baffer lebt und fic an Menischen und Thiere bangt, Blut aus ihnen an fatis gen (Blutegel, obmobl gewöhnlich Blutigel, genannt); ein gelbliche grauer Burm, ber fich in ben Gallens. gefaten ber Leber ber Schafe, des Rinde viebes und ber Efel findet. Uneigento lich von Polisbedrückern; der Kael baum, f. Elsebeerbaum; das Egelfrant, ein Name bes Piennige frantes ober Biefengeibes, ein Dictel gegen die Egeln' bet Schafe; Die it schnecke, ein Wurm, ber lich in ben Leber ber Schafe erzeugt, woran biefe Aerben.

Egen oder Eggen, th. 3., mit ber Ege bearbeiten, überfahren: das Candr den Acker. Auch unth. nach dem Pflügen und Gaen wird geegt; das itgenlaufen, in ber lankwirth fcaft, biejenige Berrichtung, ba ein Anabe ober eine Beibeperfon binter ber Ege bergebet, und diefelbe mittelf einer Line ober bes Egehatens lilftet, bamit ber Same nicht gusammenge schleift werbe; der it-pflug, eine Met geofer Egen, an welchen Batt;ber Binten eine Art Plugicharen anges bracht find; der Wger, -a, cince ber each

Agerbrunnen, m., ber Gefundbrunnen bei Eger in Bobmen, und beffen Maffer: bas #-fals, ein bitterliches Diffeffaly, welches aus bem Egenuffen busch Berbantpfen gewonnen wieb.

Beere ober Eggert, f. -es, M. -e, ober -en, in manchen Gegenben, eine unangebauete, mager mit Gebilch ber machene Gegend (eine Lebbe).

Egermaffer, f., bas Baffer bes Ges

funbbrungens bei Eger.

Egeschiene, w., Mr. -n. dinne Mis berne Schienen , "burch welche bie Eges ballen mit einander verbunben find: der Egeschlitten, ein kleiner Schlite ten, die Egen barauf nach bem Felbe und wieder nach Haufe zu fisden j der B-3abn, fo viet als Egesinten; der. **L**-zinken, -8, die blizernen oder bifernen Sinten ober gapite einer Ege; die Egge, Eggen, A. Ege, Egen. Egle, m. - n, M. - n, in diesen O. D. Begenben, ein Dame bes Betfes. Mm Bliech mirt ber Bare im moeften Jahre ein Kale ober Aenternente genmut; in der Rofiniser Gegenb aber eift nach bem beitten Jahre. Die in ber Elefe bes Bliefcher Gees gefanges nen Borfe beißen Trichterente, und And weiser von Sarbe als bie, welche fich am ufer aufhalten, und Lande egle, Aobregle, Arthegis go mannt merben.

Egoisnius, m., die Scisfindt; Eisennacht; Egoiff; der Scisfiting, Selbffichtige; Egoiffifd, felbfiflatte.

The over This ever, am Thesten so. aufs ebefte, 11. w. ber Beit, jur Scheichnung einer Banblung, bie eis ner undern verbrigebt? ich möchte thn noch seben, ebe ich sterbet es dauerse lange, ebe et es merke. Im gemeinen teben und in der Biet wied oft denn und als ju che gestst: ehe deun der Bothe · fam; che denn ich bingebe; che als mair's oachte. 20 th nut im . gemeinen leben Abitd und bei Dichtern. - In O. De verbindet man mit ebe "wiele Borter,! mm die Bebontung badurch su verfärten: ebebaldigft, fo bald als mostly; ebembalichft, fo febr, fo said als mosky; svenkasfrens,

silichtens; ebenoe, suvie. Der jucke .Ond publichen: je eber, je tleber, . b. h. je felher, velts thier; je ober, deffo beffer: ich konnte nicht eber tommen , beforbers in Bustinbung mit als: er ift eber dagende fen als ich. Der beitte Bend am ebesten, eber all tegend jentand, aufs ebeste, auf das gefibiologiste, and mit Dem ebellen, wit erfer Go legenheit: eboffet Ekgo, fobald als 38 melterer Bebentung wird ebe und eber muellen file chebin, : chemasts schraust: ich babe das mobil ever schon anteben, exists. uneig.', für fleber, Reindie, wie " wollen ebe fferben, "denn ander unfer väterliches Gefetz bandeln. The, w., 'Dr. - 11', die geformafige With binbung swelte Berfonen beiberfet Go fchlechts; mit elkiniber Ainbet un acugen und ju erzichen: bet Scand der Ebe; in den Stand der Ebe wer ten ; die Ebe brechen, die Pfiche ten in biefer Berbinbang beredt Eriche licht Bermifchung witt einer anbern Perfon verlegen; eine Derfon zur Ebe baben; in der The, aufer ver Ebe leben; eine The Riften, Schlieften, eine foliche Berbindung amifchen zwei Beifenen Bewiellit. Uns eig., in ber Mangenlehreit eine beime liche oder verbodgene Khu; senn bie Mangen untennitiebe und aiche gebirin entherite Blamen baben : und moran bie Stanbbeutel und Geempel unbetannt find; vielfache Chen. wenn maunliche and webliche, auch Zwitterbimmen auf bince ober verfchies denen Manzen befindlich find: das Bband, bas chetiche Band, die eintliche Berbindung; die E-beredung, in den Rechten, ein Bertrag meier Berfonen, die in ben Stand ber Spe mit vinander treten mollen (Epepation); das E-bett, das Bett zweier Ehr leute, and uneig., bet Che in applicht duf die chefitte Treffe. E-beetben, unth. 8., die Che brechen, Die cheliche Lieue vertigen; wovon inkli bie unber Simmite Wit genöhalich iff; der

· B-brecher , -s, die Ebebrilles erien ereine Worthlichte Ferfen; welche Die Che bricht, Die ebeliche Trene von lest; die B-brecherei, M. .. en. " für Cheinuch ; E-breidenifth, E. M. H. m. , jum Chabrache geborfe , bes r Chebenthes finalite; der E. beuth, 485, St. - bruche, ble Benlegung bee melinen Erene bund feifdliche Bere mifchung mit anbern Berfonen: fabes brude begeben : - biefet Dengeben, in einseinen gallen, ba fich Berfonem befe fetben köulbig machen; as find inte viele Chebrüche vor Gericht ans bangig; &-beiithig, Cuthu. die Che fregend, Chebrach begebend: , det. B-band, bet chelicht Er Die cheliche Berbinbung. Chedons, M. m., clae urrgangens Beit angugeigen, por biefem, vor biefer Beit, chemalis: chedem war es anders (D. D. chebeffen, chevar, biebeuor). Ebefahig, C. n. 11.10., sur Ebe fable. fibig in ben Stand ber Ebe an treten: ebefähige Middchen; das E-fest. f. Ludjefflick; die Kbefrau, eine weibliche Perfon, die mit einem Wanne ne im Cheffande lebt (nach ben Graben ber Achtnug Cheweib, Chegattiun, Bes mabling); die Thefreude, die ches Liche Brenbe, Breuben, melche ber Ches Rand gewährt; der E-gaste, eine Berfon, wähnlichen ober wefblichen Bes fchichts, welche mit einer andern im Stanbe ber Che lebt, befonders ber Mann, in Beziehung auf die Frau: ein Chegatte ift dem andern Lies be und Crene schuldig (ber Ches mann, der Bemabl, und für beibe , Chegatten Ebegemächt, Ebeges mabl), die Ebegattinn, f. Cheftau;

der K-gedanke, heinathesebanke; das K-gemach, das Cemach, Sim

met, in meldem Chelente fchiafen :

Das &- geld, in manchen Segenben,

das heirathsgut, die Mkgift, der

Mahischan, an andern Orten die Ebes feuer; das &-gemächt, f. Ebes

gatte; der &- gemabl, die Ebe-

gemablinn, ber ebeliche Gemabl, bie .

opelicte Gemablinn (gewöhnliche blof

Gemati, Gematim); das &- gemabl, -es, M. -e, so viel wie Chegatte, femobl der Chemann ab bie Chefran; der E-genoff, die Egenossina, eine männliche ober weibs liche Berfon, welche mit einer anbern muteleffande febt: der E-genuff. ber Genus ber ebelichen Freuben ; Das B-gericht, ein Gericht, welches über Chefreitigfeiten und Chefachen entficis det: der E-gefell, vergitet f. Cho gatte. Ebeneftern, u. m., einen Eag gu begeichnen, ber vor bem gefrie nen vorbergebet, vorgeftern; # - aes firig, E. m., was chegestern war, scidab.

Bhegott, m., in der Kabellebee der Alten, der Gott ber Eben (Somen); " den A-gierel, in menden Gegens ben, eine Benennung bes Blatters fchwammes, herrenfchwammes (Chamb vignen); das &-gut, cin Gut, ober Gater, welche Cheleuten als folden engeboren: die E-baft. M. uen, tur D. D., porgliglich in Gaiern und der Schweig, fo viel als Erbeigenthum. in Gegenfas bes Lebens, und folder Güter, die eine Serfon ober Gemeine eigenthitmiich Beffet; im Guchfiften Rechte, ein rechtmitfiges, durch die Gefebe gebilligtes Sinbernif, von ber ehemabligen Bebentung bes Bortes Ebe, ba man barunter aud Recht, Befeg, Berbinbildfeit Werbaupt vers fant, me benn obehaft die E. u. 11.10. aud rechtmissig, gesegmusig bebendete : Whehaften haben; bei ben kalferlis then lanbgerichten in Schweben vere fand man- unter Chebaften ober Ches baftimen, bicienigen Male, in welchen biefe Gerichte, auch ungeachtet ber Bes freinge bavoa, ben Ausbend thun wollen : &-baft, G. u. M.m., f. die Libebaft; die B-bilfte, M. -n. f. Chegatte, besonders fibr Chegattinn ; der E-bale, -en, M. -en, cin Dienstoche, sowohl minntiden als weibligen Geschlechtf, befonders in O. D. u. D. G. in ber Mobebeit fibr Ges finde gedeäuchlich, von der veraldeten Webeutung bes Bostes Che fibr Berr

binbung, Derbinblichleit; der &berk, der Ebegatte; "Ebebervlich, E.u. U.m., dem Cheberen geborig, ges siemend.

Ebebin, U. m., D. D. filr ebemahls. Chaighe, C, ein in der Che verlebtes Jahr: das #- joch, die aus der Che " sutipringende Sorge und Abbangigfeit; Dea W-find, ein in einer rechtmäßis gen Ebe erzengtes Sind; die E- kets se bie ebeliche Berhindung, fofeen fle .. brudenb und lafig iff .. das E-trept, ... leiben, ungluck in der Che; der &kruppel, ein alter gebrechlicher, un-Abiger Chemann; dan De Lager, bas cheliche lager, bas Ebebett; E-leibe id, E. u. H.w. in rechtmäßiger Che geboren: fein ebeleiblicher Sohn. Phelein, m. - a., cha Mame bes Bifes beerhaumes.

Ebeleute, die Mehrbeit; der Ehemann und die Eheffau susammengenommen; ist lichzige. u. u. w., in der Che ger gehößeilicher, zum Stands der Ehe gehößeißei, ebeliche Treue. Kelichen, it his, zur Stennehmen, heirathen: sie, seine Tochter. 2) greff. 3., sich ebelichen, sieh heirathen, vers heirathen; der Kelichste, die E-liehste, sur Ehemann, Ehefrau (auch bloß der Liehste, die Liehste); Kelos, die Liehste, unverheitrathet; ein ebelos son Kelichen; die Kelicher; Kelicher, die Kelicher, die Kelicher, die Kelicher ist Liehste, kun Kun Kun Eher kande empfindens.

Ebemablig, E.m., mas ebemabls war aber geftab: eine ebemalige Bes wohndeit; Abemable, it. m., eine ergengenie Beit gusungrucken, vor dies fer Beit, fonft.

der She lehender Mann (Abegatte, She. Berof, Sheherr); &- mannlich, E. "U. U.m., dem Shemanne gehöris, suetommend.

Ebender, D. D. L (bei

Bepronizing, m., eine abeigleitliche. Berarbnung in Chefachen; das E-paar, ein Nage mit einander verebes lichter Nerfanen; die Rhengeren (balb deulich), Chengerrage,

Aboreche, f., ein Most, weisel in sebesche Derbindung mit fich drinkt; der Judegriff aller Nechte und Geste, when Ederand und die derbiede Personen deterfend ille vechtlich, C. in: U.w., im Cherdide gegründet, sim Cherdide gehörig.

Bierh, E.u. u.wis, von Erg, vonkta 'tall überhaupf:' eberne Beller ünd 'Teinige, Jent meist undhentlich das elder, welches nach der Olchting da uten dur das silberne folger; Int.

· Teft: eine eberne Stirk baben,

unvertiamt fent. Ebeirbuffg, &

will w.; eberne, bostiffe siffin benb. Ebefache, w., eine lede die Spe burch fende Sache, bolonbers eine Chaftet tigfeit, ein die Ebe beteeffender Robb freit; der E- ichat, ein Chegani, in manchen Segendent Mr Beirathion Dittgift , Chegeld; M. D. D. jede Me gabe von liegenden Seithen. Le schätzig, E. u. il. w., in O. D. m keuerbar; die E-scheiding, A. - en bie Scheibung ober Eremun verehlichter Personen burch bie Obis feit (im D. D. auch isbergunung); Die E- Coen, bie Goen we bir thi auch als E. u. il.w. a. ber fich por ba Che Schenet; die E. Chliefung, fo Diet als Sheftifeling, Berbeirathung; det E-Tegen, ber Gegenprod id ber Tranung; Rinber, Die in ber Che erzeugt und in bet Bibel of ein Segen Gottes genannt merben; Das &- Spiel, ein gewiffe Sotten fpiel (Mariage), welches bon incie gespielt wird, und bei welchem ter It pig und die Dame, wenn Je fich im fammen in einer Sand befinden, duch befondern Berth baben : - der E.

ten, die der Eheffand niftest. Ebeste f. Ebe. Ebestens, U. w. auf das cheffe, nächstens, in batt et möglich.

ffand, ber Stand ber Be; die Et

fandsfestel, die Festeln, latige Picht

pofiliation, us., in minibile. Billimbers On D. Wegenben, bas Beiratisgut; Der Phellifter, ber tine Che fliftet. Die E- flifeung, bie Stiftung obet Beraniaffung einer Che; bet Betteag amilden swei verlobten Berfonen, the Cigenthum in und nach ber Che bes treffend (Ehepatten); det E-fireit, ein in ber Ebe vorfallenber ober bie The angebender Streit (bie Eteffrettia feit); ber it-teufel, eine Berfon. welche gwiften Cheleuten Uneinigleften Riftet; auth, ein Ebegatte, ber ben andern plagt, ibm bas Leben erfcopert 1c.; die E-trennung, f. Ebefcheis dung; E-polustig, E.v.p.w., sum ebelichen Stande feine guff babend, geis dend; die E-verbindung, die eher liche Berbindung, Die Beirath; Der K-vergleich, f. Chevertrag; das E-verlöbnif, f. Deelobniff; das E-vermächtniß, ein Bermächtniß, welches Cheleute machen für den iberlebenden Ehegatten; das E-vers fprechen, das Werfprechen ber Che; Der E-verreng, ein Bertrag, ilber eiftemmen zwiichen Berfonen, Die fic ebelichen wollen, megen ibres Gigens thums in und nach der Ebe; der E+ poge,,"in manchen, besonders D. D. Begenben, eine Berfon, welche über Die Berechtfame einer Chefrau au was den bat (Lurgtor).

Ebepor, U. m., O. D. fitr subor.
Ebeweit, eine Chefrau; E-werber,
eine Person, die um eine andere Person sur Che wirbt; der E-zarver
pber E-zarter, -s, in einigen R.
D. Gegenden, eine Urtunde, weiche einen Chepterrag enthält.

Ebr. in aweiten und britten Kalle, Ebrn, in Ehrn, ein verafteter Stiel, der befonders geiftlichen Nerson nen von höbern gegeben wurde und meniger als herr bedeutet: Ehr Johann 17. Pfarrer zu te.

Ebrabichneiber, m., ber bie Stre Ans berer mit Borten antaffet, verlett; Die E'- abschneiberei, bie Untwumg ber Ehre eines Andern mit Borten, bie Beraubung ber Ehre eines Ame

dern : das & - ame, f. Chrenamt. E-angreifend, E. u. II.w. . was ble Ebre verlett , weniger als chrennübrig; Ebrbar, E.u. U.w., Ehre verdienend, merth geehrt an werben, nur noch als Litel gemeiner-Leute üblich; ber Ehre, bem außern Wohlftanbe, ben Begriffen von Ehre gemat: ehrbare Sitten, ein ebrharer Mensch; die Ebarteit, die ehrbare Beschaffenheit eis ner Sache, noch mehr ber außere Boble Rand. die libereinfimmung bes Betras gens mit ben Begriffen von Chre; in aller Khrharkeit sein Reben führ ren ; E- barlich, E.B. Hav., fe viel als eprear; E-begabt, Eum. mit Ebre begabt, geebrt; die Embes giende, Die Beglerbe pher bas lebbafte Befreben pach Chre, bas aus bem Chetriche entsteht.

Aum. Bie Borter Chrliebe, Chrs. gefühl, Ehrrriebe, Chrhegische, Ehrbeit und Ehrsuche nuterscheiben fich in ber innern Starte bee Berlangens nach Ehre.

Ebrhegierig, E. u. u. w., Chebenkerbe habend: E - belobt, E. u. u. m., rauf eine ehrenvolle Art beloht, befannt; die E-beraubung, die Beraufung der Ehre und bes guten Namens; der E-drang, ber Drang, bie Begierbe nach Epor; der K-durst., das befs tige Berlangen nach Ehre, als ein boberer Grad ber Ebrbegierbe; E-durs Rig. C. u. U. w., Chrburft habend. thre, m., M. -n, in der meiteften Bebeutung - bas vortheilhafte Urtheil Underer von bem Berthe eines Menfchen, und bie außern Beichen biefes wortheilhaften Urtheiles. In engerer Bedeutung und mit venfchiebenen Des benbegriffen, ber außere Morjug, ber einem Menschen von Andern gegeben wird: ich halte es für eine große Schre, daß Sie mich befuchen: er macht, er rechnet sich's zur Ebre; Einem Ebre machen: Ebre den Ebre gebührn auch die Bere Bottes, Gottes uns enblicher Phraug vor allem übrigen; Bott die Ehre geben, biefen Bow

aug anerfonnen, und beitr gemit Inne belu. Auch auferes Anfeben: in dros Her Chre leben; wieder yn Che ven kommen ; was diefen Vorzug und bieles Unfeben vermefacht, alfo: ein Wo . fentliches Amt, mit welchem Zuseee Borgige verbunden find, eine Chreus felle: einen zu Ebren erbeben : thatlice Societung: etwas in Ebe . ven haltoni, claem eine Wore ans . thun; einem die lette Ebre ers woeifen , thu gu'Grabe begletten; alls gemeine Bechachtung auf voegligfiche -Eigenschaftelt gegelindet: in großer · Whee leben, steven; nach Ebre stachten; auf Ebre balten, bie ·allacmeine Dochachtung Anderer sui erbatten fuchen; guter Rame ober bas Beugnis Maberer, bos wir unfere Bfliche ten erfaßen und Mies vermeiben, was " Die gute Meinung Anderer von ans ... fowantent meden finnte : eines Ebe te kränken, einem seine Ebre rauben; einem die Ebre abschneis den; seine Ehre vertheidigen; Abre verlouen; Alles verloren: bel meiner Ebre, eine Betbens sunsformet in gemeinen Leben': Ans findigielt, fittider Wohlfand: einen Buff in Ebren kann niemand wehren; es ging da luftig zu, aber in allen Ebren - Ebren Bal ber etwas thun, is thun, well is der Wohlfand erfodert. 'Aerner' bes seichnet Chre ble Auferund bes vortheils baften Artheifes iber Andere: 'tines in allen Chren gedenken, kiner auf eine ehrenvolle Ert gebenten zieine Ebre iff der andern werth; eis nem alle Liebe und Whre errbeid fen; bas Gefühl für Ebec, für bie vors theithafte Meinung bei Anbern . Leine 建bre im Leibe baben; cint \$crion, ster Sache, die Andern gur Chregoreicht: die Arau ist des Mannes Whre. Mum. Diefes Wort bat, wie die 28brter Erbe, Gnade, frau, Seele und andere, eine bemeite Form, benu ber zweite und britte gall ber Ginbeit lautet auch: ber ilbren, wie man es in altern Schriften, und nuch jest in D. D. baufig findet.

Mis Metrielt sommt gendentiff wer vor, wenn of die Bebentung von Ebrentellen und Ebrenbezengungen hat. Ebre, w., M. - n, in jenangen Gegens

den eine Benennung bes Aborns. Ebreifer, m., bet Eifer, aber das 🕉 tige Beffreben, feine Chre ju cebaften und ju vertheibiges. Ebren, th. 2., aberbaibt Chte erweifen, baber bech Aberhaust Chte expeifen, baber be ichanen und biefe Sochschänung an den Las ligen : jeinen, ibn, fie ebren; er ift allgemein geehrt; du follst Väser und Mutter ebren. engerer Bebeutung, file verchren : Des follst beinen Gott ebten. Dit Wie telwörter, geebet, zu ebrender, fommen befonbers in ben Zufammen. fenungen Vortigeebrit, bochstebe render, in Briefen vor. 34 Kaufmannsfprache beift, einen Wechlel ebren (honorira), the annehista, ausgeblen und baburch ben Ansteller ebren. Beiner, außeres Unfeben, Eprenfichen ertheilen: der König bet ibn bochgeeprt. Uneign f. In Gott ebre mir deinen Baler! war ein Mann, ich lobe mir De Agtef ic.; der Ebrenabschneiber, f. Ebrabschneider; das Ebrien ame, ein Amt, welches init ! Borgugen verbanben ift: ein Eb amt erbalten, bekleiden (die Ebe senfelle); die E-balle, eine Plas bahn Lebensart, welche se the fiftit; des E-beimpfet, ein meldies einer Person soer Sache veilegt, sie bamit su ehren (Ville) melche filt ausgezeichnete Meufte and Berbienfie ertheilt mit); Ge # 3 bes nennung, eine Benenning, bie bem Ramen eines Drenfigen beimfent mits. im ibn baburch su ehren (Littlates); der E-bestich, ein Besich, bet iet Jemand abgeffattet wift, thu babach in chem; dus E-bett, an Bat. welches einer Tochter per were genten aufgegeben wird; Die al. beseignricht, ich Megeinente welches einer Tochter bet Wetr Will gung feiner Achtung, um jese st Banblung, burch melde man einem Aubern seine Achtung Bezeigt; Das B- bild, fo biel als Chrenfind, chemable De Stanbond; der E-bogen, ein Bogen, ober eine Morte, einer Berfon zu Ebren errichtet; der E-bothe, im D. D. ein Sefandter; Das &branen, ein Brauen, welches einem Beauberechtigten Birger, bet einer aus Berorbentlichen und feienlichen Gelegens Beit außer ber Ordnung verfattet wird; der E-bürger, eine Person, wehhe wegen ibrer Berbienfe von einer Stadt mit bem Bürgerrechte in berfelben bes ebrt wird: die &-dame, an Bifen, eine Benennung bes erften Soffranen; der &- dieb, siné Berfon, bie unfes st Chre, unfern guten Ramen verlest Ehrabfchneiber, Ehreneunber, Chrens fchander); der &- dienft ein Dienk, welchen man einem Andern als Beichen kiner Sochachtung und ihn an cheen, erweiset: den Ebvendienst verrichs ten (bie honneurs machen); die Eertlärung, in ben Rechten, eine bfe fentliche und felerliche Erflacung, bas man eine Berfon, beren Chre men gedefinit ober verlegt hat, für eine efells de Perfon anertenne; die E-extende sung, eine Erleuchtung, Die einer Bers fon ju Ehren angeftellt wieb (3Min nation); der &-fall, eine kierliche Bekgenheit, wobei die Shre wit ins Spiel fommt, und in ben Lehnsrechten, alu felerlicher gall, bei welchem die Lehnse Leute ben Glanz bes Sofes ihres Legus. Seern muffen vermebren belfen; Efeft, E.u.m., veraket und nur noch puwellen als Titel angesehener weitlicher Berfonen vorfomment (nach alter Mrt, chrenves); die E-frau, wie Chren mann, chie Fran, melde ihres Altens und andrer Gigenichaften wegen geebet an werben verhient (Matrone); Das 2 - gedächeniff, ein Bedächtuit ober Dentmabl, bas eiger Perfon gu Chren errichtet wird; das E-gediart, da Bedicht, bas einer Berfon ju Chren gemadt wird (Sprenlieb); der E-ges balt, ein Gehalt, ber einer Berfon ans Achtung vor ihren Berbienften gegeben wird (Penfion); das E-geld, ein Beld fide die Berfaffung einer Schrift,

(Bonorm): das E-gepränge, ein Scortinge an Chren einer Berfon, Che renbezeugungen mit Bracht verbunden; das E-gevicht, ein Gericht, von welchem Chrenfachen, befonders attelie her Berfonen, unterfucht und entichies den werden; der E- gesandte, ein Gefanbter, ber an Jemand gefchiett wird, ibn in thren; das B-aelchent. ein Defchent, welches einer Berfon fibers reicht wird, fie damit zu ehren ; das E-gersand, ein Gewand, Kich für die Ehrentage; der E-glans, ber Giang äuserer Ehrt; das &- grab, ein leeres Geabmahl, jur Ebre eines anderswo Begrabenen errichtet (Cenos taphium oder Kenotaphium); der Zgrab, eine Auszeichnung, z. B. ein Titel 21. die einem erthellt wied, ibn das burd m chren; der E-gürtel, tin Burtel, welcher als eine ehrenvolle Buss scichnang setrosen werd; der Egruff, ein Gruf, mit welchem man eie ne Berfon chet; &- hafe, E. n. 11.b., was Chre bringt, ber Chre werth; die **B-balle**, eine Salle, ein offenes Ge bittebe, in welchem Dentmubler jute Anbenten verbienter: Minner aufgeffellt werden (Panthern); ber E-bandel, ein Sanbel, ber bie Ehre Betrifft, 'eine Ehrensache; der E-bold, so viel;als Berold; Die E-tette, due goldene Rette, die einer als Ehrenzeichen trägt: die E-flage, eine gerichtliche Riage, eine Beleitigung bber Berleging ber Ehre betreffend (Inidrientlage); bas B-kleid, ein Rich, bei felerlichen Gelegenheiben getragen (ein Chremrod, Beiertleib); die E-kränkung, eine Arunfung ober Bertraung ber Ehre, bes guten Ramens; der &-tranz, ein Arang, als Beithen der Ehrez fo viel als Beauthans; die E-krone, eine Arone, ein Kranz, als eine Belobutung für ausgezeichnete Berbienfte; warig., eine Sclobuting für die Tugend nach diefem leben; der E-tuff, ein Auf, ben man einem glot, um fin baburch pu ehren; E-leer, E.u. II. w., feer an Chee, teine Chre bringend; Das Ešehen, je vitl ais Srciichn; das 🗷 - .

Lied, so viel als Ehrengehicht; die Elinie, bel ben Sandwahrsagen, eine Linie unterhalb bes Golbfingers, bie auf fünftige Ehrenftellen ze. beuten foll; der P-lobn, eine ebrende Belohnung für ausgezeichnete Werdienfte; ber Bobn füle fchriftftellerifche Arbeiten (Sonorar); die E-lüge, eine Luge, beren man fich dur Mettung feiner Chre fouldig macht; eine buge, bie man aus Befals Ugfeit und Achtung gegen eine anbere Werfan fagt; das E-madden, ein Mabiben, bas fich burch fein Betragen "Ehre macht: das E-mahl, ein Dents mabl. bas einer Berfon au Ebren erriche tet wird; ein Gaftmabl ju jemanbes Ehre gegeben; der E-mann, ein Diann, der gechet zu werben verbient, Der auf Chre balt; footelich suwellen in entgegengefenter Bedeutung: wer ist denn der Ehrenmann, der Ihnen diesen Sweich gespielt bat: .. die E-mannin, eine Frau, Die geehrt zu merben verbient, f. Das ine; der E-marschall, f. Sebrens tafel; das E-mitglied, ein Mits slied einer gelehrten Gesellichaft ac. wele des man bagu gemacht bat, um ihm feine Achtung ju bezeigen, und melbes jau feinen Arbeiten verbunden ift, im Gegenfat, eines erbentlichen Dtitgliedes : die E-mutter, eine bejahrte Frau, welche gechrt ju merben verblent, eine Chrenfrau (Matrone); der E - nas me, ein Dame, ber einer Berfon beis gelegt wird, um fie bamit gu ehren; dann, ein Rame, welcher jemandes Che , re ober Wirbe bezeichnet; der & pfad, der Pfab, der Weg ber Chre; der E-pfennig, eine Munge, bie eie ner Berfon gu Ehren geschlagen mirb, ober bie man ihr als Beichen ber Ache tung jum Andenten gibt; die Epforte, wie Ehrenbogen; der preis, ein Mangengeschlecht, beffen edbrenformige Blumen gwei Staubfd Den, einen platt gebenchten Fruchtfelm mit gehogenem Griffel und einfachem Glanbwege baben; der & - punte, ch bie Ebre, ben guten Ramon angebenber Auntt, eine die Ehre betreffende

. Secht (Point d'houneur); der 2ranb, bie Beraubung ber Chre, Die n gribliche Berlenung bes guten Ramens: det &-rauber, fi Ebrendieb; Das E-recht, ber Inbegriff ber Rechte und Gefebe, nach welchen bas Chuengericht in Chrenfachen entscheibet; Die E-rede, eine Rebe bei feierlicher Golegenheit ju Ehren Jemandes (eine Bobe rede); E-reich, E.u.H.w., reich; an Ehre, besouders in ben Langleien, als Ebrentitel gebräuchlich; die ebr und sugendreiche Jungfulu. Ehrenreich, - a, ein Mannstausname; Die E-reibe, in der Wappentung, die Reihe Belber, melibe fich gleich über bem Mittelschilde befindet; der & - retter, ber feine eigene ober bie Chre einer anbern Berfon rettet, fie gegen Angrife fchüht; die E'- retrung, die Bertheis , bigung feiner eigenen ober Anberer Che ge; Der E-richter, ber in Chrenfo ... den entscheibet; der E-rock, s. Che rentleid; E-rührig, E. u. 11. 10., mas jemandes Ehre oder guten Ramen . apgreift : ehrenrührige Worte; er Aproch febr ebrenvübrig von ibm : die E-fache, ein Rechtsfreit, der bie Shee, den guten Ramen eines Mem fchen betrifft; bann, eine Sade, bie .. Ehren halber geschicht; die E- anie, . fine Gaule, welche man einer Begian m Ehren etrichtet; der L-schänder, ber bie Shre, ben guten Ramen Andes eer schändet; E-schänderisch. 💁 n. U.w., die Ehre, den guten Romen findend; der E-schatz, s. der Ebra schatz; der E-schilling, gespartes Gelb, beffen man fich in Fallen bebient, me ce die Spren ber Wohlkand fobert; der K-schmuck, ein Schmuck, des man an feierlichen, festlichen Tagen ans legt; der E-schuff, ein Schuf, den man bei einem Scheibenfcbiegen zc. co nen thun läßt, um fbp damit su chres, und ein Schuf, der jemanden gu Chres gethan mirh; das &- schwert, die Benennung eines Pflanzengefoledts, deffen Slume aus seche länglichen Blus menblätteen befieht, brei turge Staube fiben und einen Geiffel mit becifaden.

Centibuege pat (Englifiche Comftellis : Be); Dep &- fin, sin Gis, ber einer Berfen ungewieftn wirb, fle aussuzeiche neirand an chren: der E-fold, Chv menlobn, f Sonotar; ein Gold, ein Ziabegeld, das einer Berfon, befonders einem ausgebienten Trieger gerticht : wirk; der E-fpiegel, die Solde min der Dugenben und Besbienfe Ento bever; das E-splet, an Opkl, has man Gbren balber fpielt; Die E-fafe fet, i Ebrenstufe; der E-stand, ein Gland, ber mit Ehre, auferlichen Borgligen verbunden ift : die B-Welle, . sin Mint, welches mit Ebre und Anfton Bei Unbern verbunden ift Cein Chrem amt); in der Bappenfulif, bie Gelle = Aleich Aber bem Wittelfchilde, in ber Chrenreibe; die E-strafe, in den Reche ten; eine Strafe, welche ben Berluft 14 des . Chre nach fich ziehet; der E-! Araie, ein Streit, die Ebre Betreffend : das &- frück, in der Wappenfunft, folde Stude bes Mappens, welche bems felben gur Ebre und Ausgeschnung bes Weffgers einverleibt worden find (cin · Chrenditd); die E-ftufe, eine Stufe ber Chee, bes außern Unfchens (Che renftaffel); die E-tafel, in manchen . Begenben , 1. B. in ber Dier Paufis, - ein Ehrengericht, bas in Ehrenfuchen ber Codente eintebelber und beffen Bors for: der Ebrenmarichall if (in der Ries - bers Baufig auch Rietertafel); der #tag, ein feierlicher Lag, ju Chren ele s ner Berfon, beforders ber Sochzeiting; ,— der E-ranz, ein Lanz mit einer Pers & fon, uns fie badurch fu ebren, ober auch · einer Berfon gu Ebren dufgeführt; Ebe renthalben, 11. m., der Ebre wegen, s aus Mildricht auf die Chre; die Ehs renthat, eine That, welche gur Ebre · gereicht, Ehre beingt; E-chatia, . E. u. n. w., R. D. gutthatig, freigebig; . der E-tempel, ein Tempel, ber Chre t ober tem ehrenvollen Anbenten an bes " elbutte Danner geweiht (Pantheon) ; · det E-titel, ein Litel, durch welchen : man benjenigen, ber ihn flibret, su ebs ween fucht; uneig. und fpottifc auch für Contepfinatie; der Drod; cin chrens

bolte Ett i der & reuiff, eft-Erant, den man w Worth einer Berfon thut ; bei ben Batibmestern; berjeutge Erunt, der einem abwandernben Gefeffen ges veicht nico; die &-verletzung, die Berletung ber Chre, bes gufen Das mens eines Andern (Injurie); bie thatliche Ebrenverlettung (Real-Injurit); die wörtliche Whrenvers begung (Berbalkjurie); E- voll, C. u. il. w., viele Ehre habenb, viel Chre beingend; die E-wache, eine Bache, welche fürftliche und anbere bobe Berfonen bet ibrer Durchreife burch einen Det erhalten, um fie baburch gu chren; der B-wein, Wein, ber eis ner Berfon gereicht wirb, um fie baburch au ebren; coler, guter Wein, ber nue an Ehrentagen getrunten wieb; auch ein Sefdent an Wein, welches in mans, den Stabten burdrelfenben Beftlichen und andern boben Berfonen gereicht wird; &-werth, E. n. tt.m., werth. geehrt ju werben; das E-wort, Borte, beren man fich bes Wohlftune bes wegen gegen Unbete bebieht; ein Beksprechen bei seiner Ehre (Parolo d'honneur); das E- zeichen, ein Beiden ber Ehre, bes außerlichen Ans sebens, z. B. Litel, Orben zc.

Ebrer, m., -s, einer, ber Andere effet, thnen Ehre erzeigt; Ehrerbierig, E. u.M.m., feine Berehrung gegen Anbere an den Lag legend: ein ebrerbietis ger Mensch, ein ehrerhieriges Betragen; E-erbietfam, E. n. u. 10., D. D. für chrerbletig; die E-ers bierung, bie thatliche Bezeigung einer febr großen Achtung gegen jemanb; die Ebrevergeudung, die Bergeubung ber Ebre ober ber Ehrenbezeigungen ; . die Ebofurche, das lebhafte mit einer gemiffen Burcht verbunbene Geffibl ber Sochachtung gegen machtige und und überlegene Wefen: Ehrfurcht gegen Gott: Ehrfurcht gegen einen großen und tugendhaften Mann; E - farchtbebend, E. u. 11. w., vor Ehrfurcht bebend, von Chefurcht butche brungen; &-fürchten, th. 3., Chrs furcht hegen, bezeigen (respektiren):

ainest: A. - filespria, C. n. A. m., the furdered; A. - filespread, C. n. H. m., voll Ehrfurcht, mit groter Chefuecht; E-fuecheswerth, E.a.U. m., des Chefurcht werth; A- fundbewirdig, E. u. U. w., ber Chefurcht würdig; das E-gefühl, das Gefühl De Chee und die bamit verbundene Bos mubung biefelbe unverlegt gu eshalten (Ambition): Der &- geir, ber Gela sber bie feblerhafte, namilige Chegierbe mach Chee; &-geizen, unth &, Ches gela haben, and Chegeja verlangen; Chrgeizig, E.v. U. p., Charis ber bend, barin gegründet; ein ebegeis siger Menfch; die &-giet, ble, Bier ober numafige Bogierbe nach Shre; **E**-gierig, C.u. u. a., the unwifige Gegierbe nach Stra babend : Chrlide, Ches aber dufere Boralige und auferes Anichen babend; uneig. filt anfebalich: des hat mir etwes Ebrliches getoftet; bem guten Ramen und dee Barans folgenden öffentlichen Achtung gemäß, mit mebeeren Rebenbebentuns gen und gwar in Anfebung bet anger nommenen Weariffs won. Ebet unb Schande: von ehrlichen Elmen geboven seyn; ein ehrliches Bes grabnif: ben burgerlichen Michten gemas; befonders, mahrheitliebend unb anverlässig; ein ehrlicher Manne ebrlich bandeln; ebrlich besahe len; ebrlich währt am längsten; einem ebrlich dienen a bem außern Bobifands, ben guten Sitten ange mesch: ein ebrliches Madchen, bas bie Ebeharteit nicht venlest bat. Ehrs verdienend, ehrenvall, elipmich. Jum. Der Ausbrud ehrlicher Mann, ift leiber nicht immer ein unbebingtes Lob, fondern enthalt auch oft ben - Rebenbegriff, bus es einem folden Manne an der fogenannten Lebens: Plugheit und Leinen Welt feble.

Ebrlichteit, m., der Justand, die Eigens schaft einer Person, da sie ehnlich ift: auf Ebulichteite halten; Ebuliche Left bestizen, auch die Neigung, Ales zu thun, was den Namon eines chrischen Annes erneiten und erhalten bann: er ist die Abstichteit selbst;

die Bilisbe, bat gemiliate aen nach Chre, ba mar bie Mere off et grafes Gut fibitet mus bund me hafte Aufführung unverlegt an erhall fucht; B-liebend, E.n. H. m., liebe befigent; B-los, C.u. H.m. ber Chre. bes auten Ramens beran ben Wertne ber Chre nad fic siebe sin ebelofer Menficht sing e loss gandlung: einen für die ertlauen, ihn affer Eber und blieb lichen Boniter für perinfif ceffin (file infam cettaeth) bie Mociotic teit; der E-winke, 4 B Buntt: E-fin, C.u.t.n., ber ber Bifentfichen Achtung gein uenbienenb: oto ebefamee M Cominications com and and gefell 17.11, ein ebefanses dande mert: der Bifdisty, im hehr biejente Abanba, welche beur f beren entricktet wiet, weng g einen anbern Weffer: betaent fchangig, E.u. M. w., verban Chefchan ju entrichten; Die Die bie unmabige, beftige unb Begierbe und Chee, bie au Laubte Biltel weihtt, jum Bocif langen: E-flicheig, C.a.B. wie fucht ballend, barta fegraubet ebesiideiger Menschie voor scied, des Etits and Their an ne Deigung par Chre, char M ge bei Wenficht; E- serteil Il.m., der Cher vergeffent, die Chady ben guten Ramen micht achten ebroargessener Mensche die verletzung, f. Ehrenverletzu E-voll, Eugen, politica val.: #-widrig, E. n. U. n., was n ber bie Chae Mr, bie Chre werthat: min ebewidriges Berragen ; It -wife de, ein ehemaliger Ditel getfillige Serfonen: Erb. Ebranürden, fefent ber fandpreblger; E-würdig. E.z. U.m., ber Ehre, Mentlichen Motun und Antiscichung wiedle: ein ei würdiger Mann; eine ei dige Geats. Auch als Likel'a . Merfonen : Ebruvärebiger -fore; im fonbest in ben aufmentenfe

moblebemürdig, bedwohleher würdig; die Ebemürdigleit.

Abs oder Abse. E. u. i. m., bet den Bildern, eiber: Das Brod ift ehse.

4. Al, sin Doppelsthilaut, ber mit einer und denschen Ofinung des Mundes antgesechen wied: Boin, dein, Leib, mofite mus in O. D. dusse hört: Baip. Days, Laib, und in der niatten Speache des gemeinen Les des Alesd für Aleid, Koche für Eische, Weche für Eische, Mede für Eische, Mede für Eische, Mit, eine Endselbe an vielen hampts

moetern bie mit Silife berfelben theils von Beit :, theils von anbern Sauste mirtern abselcitet werben, und entweber einen abgezogenen Wegriff, aber et nen Ort bezeichnen: Betrelei, Dus delei, Blegelei, Bautelei, deu. chelei, Rlügelei, Liobelei, Priis gelei, Tändelei, Winelei at. i Abe görpevei, Ainderei, Plandenei, Quadfalberei, Jauberei, Betrile gerei, Dieberei, gliderei, Sures eei, Alatfderei, Mablerei, Wels v Berei, Prablerei, Jischerei, Jas gevei, Brauerei, Einliedelei, Aore berri, Berberri, Meierei, Sies gelei, Zeiserei zc., die fammtlich den .. Eon auf bar lenten Bulbe baben.

2. Mi, ein Empfindungstaut der Fresde, des Mermutderung, des Unmillens, der Drohung, des Wedenstichkeit, des Spadtes: Ei, das ist herrlich. Bi, was ist denn das! Ki, warum nicht gar! Ki, ei, last das seyn! Ki, ei, wo soll das nach hinaus! Ki, seht doch den Ungen zeren!

Di, f. - 06, M. - er, Berkeinerungsm.
das Kichen, D. D. Silein, auch in der M. Lievchen, Aberhaupt der meikt länglich eurde Körper in einem meiblischen Phiere, weein der Keim in einem Beschöften iff; in engerer Bedentung, ein solcher länge, lich under Küeper mit einen harven, falkartigen Schale, wie ihn die Bügel non, sich geben, legen, und warans sie Jungs durch die Wierme ihres Körpers hijten: Miert legen is die Kien bie

brüten, augbrüten, ein Pocelei, Caubenei, Pucenei, die Eier der Someiffliege is. Speichw. Res bensarten: en gebt wie auf Wiern. t. b. sehr beburfam ; wie aus dem Ri geschälet, febr rein, reinlich, siere liche das Ei will blüger fern als die Benne, ber junge Uverfahdene will fluger fenn , ale ber altere Erfahe mne; Sich um ungelegte Eier be-Lümmern, um ungefchebene, angewisse Dinge. Uneig. beifen bie Soben wegen ibrer balbrunben Geffalt Gier. In ber Raturbefdreibung eine Benenming vers idiebener einfchalleer Schneden.

Mid! ein Ansenf der Freude, auch ein Ausruf von unbekimmtes Sebentung bei den Wärterinnen, wern fie die Ains der in Schlaf fingen (cio).

Kibe, w:, tk. -n, oder der Kibena baum, der Mane eines immer gelärn Gandes, der rathe feischige Gecren mit einem harten Samenfoce trägt, und zu heiten gezogen wird (Lapus). Im D. und N. D. Ibe, Ive, Ife, Ifenbaum, Chenbaum, Eienbaum.

建ibifch, m. - es, eine gur Samille ber Sappeln ober Maiven gehörige Pflange, melde fic burch ben boppelten Beich. movon der aubere neun fcmole, ber ine nere filmf breitere Ginfchnitte bat, une terfcheibet (ber gemeine Gibifch, Ibifch, Dellmurs, Eibifchwurs, Gibifchtraut, Sigmardmurg, wifte Bappel, weiße Baps pel); eine Bilanue mit boumpetigem Stamme, derzibrmigen alattranbigen Blätteth, welche in Offindien einbeis 'misch ik; der E-baum, ein Rame ber Eberefche, beren Beeren auch Eis bifchecren heisen; das **E-t**rant, [. Kibisch: die &- salbe eine aus Es . bifd bereitete Galbe; Die R-wurs, f. Ribifc.

Eichapfel, m., f. Gellapfel. S. b. B.; der &- baum, f. Eiche 4.

1. Eliche, w., M. -n, od. der Eichbaum, wein bedannter Baum: im Rorden, der eine große habe und Olefe, auch ein hohes inche als confendiabriges Alber artreiche, und ein gelbliches aber benung lichet fiftes und febretes holl hat; im

M. D. befonders um Breiten, eine Met langer und platter Fluffchiffe mit einem ei benen Boben.

si Ciche, w., M. - ri, bie handlung bes Eichens; ein beffimmtes vorgeschriebes ' nes Das und Gewicht in einem Orte ober kanbe, und basjenige Das und Gewicht, werches den Ubrigen gum Dus fer bienet. G. Gichmaß: Die alte, neue, verbefferte Biche.

Düblen verftebt man unter Eiche bie " vorgeschriebene Bobe des Waffers in bem

Mihlgraben (D. D. die Eich). Eichel; w., M. - n. die länglich runde

Frucht ber Siche, eine gute Daf für die Schweine: Die Schweine in die Eicheln schlagen ober treiben (im gemeinen leben Ecter, im Ofterreiche

schen Dechel). Uneig., in ber Bers glieberungsfung, ber auserfte vorberfte Thell ber manntiden Ruthe: im Raes

tenfpiele die Benennung derjenigen Blate ter, auf welchen Gicheln abgebilbet find, u. berienigen Aarbe, welche Diefe Blatter

ausmachen: Wicheln ift Trumpf. Davon das Eicheldaus, der E-tos nig," det 健-obet; der 健-unter,

die B. gebn, die E-nepn, die Eacht, die &- sieben ober &- fpice, bas Daus, ber Konig ze. in Diefer Rars

be, wofitr im gemeinen teben auch Etfern, Ecfernbaus, Ecfernionia gefagt Bei ben Bortenwirfern baffes nige geeunbete Boll ber Degenquaffen,

an beffen breitem runbem Enbe bie Fransen umgewickelt werben; das &-

bandchen, in ber Bergfleberungefunk, bie Ralte, welche bie umgefchlagene Dors baut gwifchen ben beiben Bugelden uns

ten an der Sichel bilbet; Die &acht, 如. -en, s. Cithel; das-健-daus, -es, 歌. -däuser, s.

Wichel: Die &- drufe, in ber Bers, glieberungstunft, tieine einfache Drib

fen, welche ben Sale ber Gichel am mannlichen Gliebe, die Krone und bie

benachbarten Theile umgeben; &gang, E. u. II.m., wolfig gang, unvers

sebrt; der E-garten, ein mit Ele dein befaeter Play (R. D. Cicheltamp);

der 维-bafer, eine Art glatten,

frimhejen und bictellfigen Safais, bre Seibfistes in bergigen und walbigen Ge

genden gebauet wird; der @- baber. f. Mufibaber; der &- bamp, fi

是idelauren: der 连一时的。[.

Wichelnäpfchen; der &- könig: f. Bichel; die &- toff, eine Rift,

Rehrung, bie in Eicheln besteht; Der

E-Brany, ein Ardus von Gickela

ober Cicheniaus; Das & - Lacib. füe Glebenlaub. Eichelle, m., eine

in Metrocheung ber Obeigfteit Sofindibbe

Elle, nach welcher bie abeigen Gien des Ortes geeicht werben (Dufe

Cichelmaft, m., bie welche die Eichein filr die Someine ab

geben (Cidmat . D. D. bas Ederth);

Die B-muschel, eine Art Glein

fcel mit langlichen, vort ffuni Shalen ; bie mit giegelformigen 30

nen befest find. Eicheln, th. 3,

Cichela verfeben, femnicken; Das

deinäpfchen, ber balbtugeffet M

an Der frucht ber Eiche, wiring

Stiel fist und welcher die Eichel fie

aue Balfte umgibt (Gichelteld) ; ?

华-neun, f. Cichel; der 第-obbe.

s. 经的性; das 是一机 das ensied

ausländischen Art Eldeln gepester

der E-vand, in ber Zerilieberr

tunft, ber vorfiebenbe Rand bier die

ain manuflichen Gliebe; Bas f

fdrwein, 'ein Schwein, Weiches

Cicheln gemaffet ift: Die E-feche.

die Lichelsieben, f. Lichel; die

fpitze, eigenelich ber fpipe Ebell ei

Cichel; in ber Dentschen Spielburge viel als Cichelfieben; der E-ingi

f. Eichel; die E-waldung, is wie Cichenwaid; die L- Bebet,

**Eiche**E Eichen. E. u. U.w., von ber Gide h

mend: eichenes zolz (Eichente Sichenholz gemachtr

Bretter.

Eichen, th. 3., vergfeichen; gible i chen , von Mafen und Gewichten ,- : -

nen die von der Obeigtelt feffet Grife mit Schwere geben: Scheffel

Dierrel, Jaffer, Ellett. Wagerice. reichen; ein Blübergeen Bieben,

pune meffen! voh fie etwa zu tlein find, ben deffen! ob fie etwa zu tlein find, de bah fich die junge Grut datin fangen kann, win nicht gesteben durf; die Stadiffe efeben, bestimmen, wie viel wiel fichenklast, f. ein Blatt von Eichenklast, f. ein Blatt von Eichen banne, der Name flacher Schalchen bin Powellan zu Austerweit megan

u Geltidien aud abrieben). Michenisiant, f.; ein Biatt'oven Eiche . Salime's ber Dame flacher Schalden 1 bon Bonjellan in Buckermert, wegen 3. 4 Mite ben Gichenblattern nachgeabinten w Beffalt's Der 建-bobrer, bie Benens n - want Bewiffee geftigelter Biefer, bie au - bei Galifteger ober Gallivespen gehier · "ren &- farn, f. 'Eichfarn'; Oas \*: · - Bolis / Voll Soil ber Etipe ; 'bi開鍵bolsfarbe, bei ben Tifchtern, eine Sort C' We whendible fle ben Richenholde bus - : Unfeben-bed Giebenholzes geben; Den - Leans, tin Crans von Eldenlaur 12 1 346 Wiltraus, f. Veryffineine "hitche : Das 12 lanb, bie garb bes - Tiebaumen ; Die E-lunge, L'Steine fectes die &-miftel, eine Art Wifely welche auf ben Sichen wachft; bas Bomoos, ein auf Eichen wache 3' Miles Moos; Die & morte, eine art "Dotten, bie fich auf ben Giben auf " batt ! Der W- duaft, eine Behennung " Der Cichen, Die auf gu thonigen, frens aim und trodnem Boben nur als ge er stuffe Shichfold modfen; det ge-3. guell ober Die Eichenquelle, dust unter Eiden; die Berinde, 1. Die Rinde der Siche; die &-rippe, Die eldenen Batten am Bauche Des Solfes : die &-rofe, rhmelige Auss wildle die ben Eichenblatterit von ros fi fentrother garbe, in welchen eine Ghus welpe nobnt | ber &- fcbarten, per Sonten, welchen Giden geben, uffers · Saust ein fchattiger Eldenwald; Der · E-fawamm, f. Lichfawamm; ber R- ffamm, ber Cramin, bas Stummitte tiner Gibe', der &-Wreicher, ber Rame eines Dachtion Met fich fin duf ben Gichen aufhalt? Ber & -tempel, ein Cigenbain, Ber

"austith Die Grelle eines Cempele ger

· Witt j' 846 Ex Wielter) Blatthickles

Circo Bails:

the Ach auf ben Cichen aufhalten und fic bavon unbret; ber ich coperm, ble Saffmtept, ein Biefer, welches in ber Eichenrofe wohner.

Elder ober Elcher, m. -a, eine von ber Obeigkeit angeleuse Kerfan, melche Mas um Gemicht eichet Cher Eichens melker, D. D. Sinner, Lächter), in manchen D. D. Gegenben in viel als das Eichmaß; der Lickfarn, -a, eine Art Steinfarn, melcher um Eichmaß; das E-faß, ein gaß und weichem andere geeicht werben; die E-gebühr, das Geld, welches dem Eicher sie bei Kick für das Eichen der Nacht weichen gemichte geeicht werben; dem Eicher sie E-gebühr, das Geld, welches dem Eicher sie gesten wird.

And Cewichte Legthen wird.
Dichgeund, in., eine ntedrige Conend, im die ntedrige Conend, im der der Gebende in D. D. ein Ripmyen insammengen mich eine Schwämme, die haufig an den Warzeis der Etdei wächfen und eine brannich Franz Fathe wie ein pafe baden.

Erchbett, n., an manchen Orten, blei jenigen Rathebeteren, welche bas Cichen beebichten und iber Rafe and Gemichte Aufficht führen.

Eichboly, fi, ein Gebole, bat gang gbes boch geogrentheils aus Eichen begebet : das &- born, Bertleinerungim. Das Bichbornchen, ein in Eichenmalbern lebenbes Reines Saugefhier, bas an ben Borberfußen vier, an ben Sintent füßen fünf Beben, einen langen bottigen Somang bat, am Baucht weiß, am Abrigen Sorper aber fuchstorb fft, und im Willter feine Farbe veranbert unb grau wird ; der E-bornaffe, ein bem Eichhórn Aballcher langgeschwänztes "Affe in Inbien von grunlich grauer obet branngelber Tarbe; das Wichitche, -es Di. -e, tipe mik Eichen biet bemach fe ne Gielle in einem Balbe; bann, ein Cidwald; San Bichland, Land, in Welchem Eichen gebeiben, ober auf well den Eiden feben.

Eldernaff; f., ein non ber Obrigtelt vies ordnetes und bei ihr aufbewahrtes Mas, "Ald welchem andere Mase geelcht wesben O. D. bas Echtmas, Peobemas, in Jurich bas Mutbermas, utmas, in

andem Gegenben ber Cicher, fa. Dabe .. Hig das Richtmas, und in ce ein Schefe fel, ber Michtscheffel, eine Elle, bie Dw .. ferett, Eichelle).

Bichmaff, m., bie Cidelmak. Lichmeis Ret, f. Bicher; der &-net, -s, 子. Either. 便-pfabl, m., bei ben Abaffermühlen, ein sichener Mahl, an meldem bie vererdnete Sobe bes Bois fers ober bie Giche verzichnet if, und der gugleich bas Was gibt, wie doch bee Sechbaum gelegt merben mus (ber Rabipiahl, Sicherpfahl, Q. D. Saime flod); der E-pils, f. Biche fdiwamm.

Bofdalden, i, bie Coniden en ber Probemage, in welchen bie Belb, und Biberternchen gericht ober gemagen merben.

Bidischwamm, m., eine Art Blittes fdmamm, ber an ben Murgeln ber Ch wen muchk und ekbar if (Cicons fchiefmin); eine Ert Leucefchmamm, welcher auch baufig an ben Eichen ger burben wird (Eichelle, Salensbelein, Cichtraule).

Michffab, m., ein Ctab, welcher bas gas fenliche, verorditete Was an einem Orte Bettet und nach welchem die übrigen Date geeicht werben; die E-ffadt, Biefenige Stadt einer Landichaft, in web der bie in der kanbichaft nothigen Dice Se greicht metben muffen.

Sichthal, i., ein mit Eichen kemachfenes That; die & etqube, eine Menge " Heiner Schwämme, die im Brilbjabe an ben Murgeln ber Eiden traubenweffe machien, und ausmeubig roth, inmendig aber meif und mildicht find; der &mald over Eichenwald, ein Wald von Eichen.

是18. m. -es, 如.-e, clus felcelike Ber ebegrifing, bet welcher man Wolt min Beugen und jum Racher bet verlaus "netrn' Wabebelt anruft; sinem einen Lid auflegen, suertennen, sine fchieben; einen Sid abligen, Tamoren; den Wid balcen. bres chen; einem den Bid abnebman, "ton ben Ed-ablegen laffen; errolle mit sandschlag an Ridge State

Derfinenden; leiblicher Lid, ein man in eigner Berfen schift befennte ein pierlicher Elb; ein geleineres ober geffaboer Bid, chepicht.co. Cib, bei welchem bein Schrofrenden bie Ei bedfermel vorgefagt wurde 1. der Eid vor Gefährde, in den **Medden** der jetige Etb, burd melden man detheutet. bağ man ben Gegner picht Aberven thethe; ein falscher Rid, ein Mein eid (Cidichwar); die Cideaformal, die Werte, welche ben Gib ober hie Bothew ming enthalten; dasjenias, mogni man Ad duech einen Cib verbinblich, a

270am, m. -25, W. - €, da 64 garfohn, aber Chemany ber Lochten Oes Locifermann).

Blobend, Eldesbend, a. de And abes bie Berlegung bet Ehen; debrüchig, E. u. H. m., den Eid be des Eibbruches schuldig:::den Æ der, ja manden Gegenden, aine Go neumma ber Wartfrinfeger, a der fie fic unter einander id Se durch sincelei Cid mit ging bunden find; der &- bürgel et ac, der fich eiblich verbindlich: Dat, file einen Anbern gu bilingen : E-bürgschaft, eine Bag melder man fic bund einen 300 nem pflichtet bat.

Eidethie (fpr. Sidese), 44. ein Seibfebiges unfontlichet S vipr Buben, einer feinfchupolem A einem langen Schwange und fin Apple: (im D. D. ber Eiderd): der Rame eines Sternbilbes swiften ben Schwane, bem Cepheus und bee Baf Nover; der Eidechsenschungen, in der Naturbescherkbung sin eignes f detterichtent in Birginfen, bat fort michte affige Burgein, beraffein vollig gange Glatter, und He. 19 Bellet din langes gomarte bangen liches Kährhen voe ; Gier Mida bie Benermung eines Siftes

Cloer, M. -4, J. Gidergans a die Dutnen, Die sarten Siberg wen bem Banche ber Eibergans Chartainen, en ben gemeinen Greechanten Efferbengen,

oco.

Otterbuten, Siberbunen, Sterbunen) Die . E-gans ober ber &- vogel, ein gum Ganfegefchlecht gehärler Bo. gel, ber fich amifchen ben Rippen auf ben Bardifchen Infeln in Itlanb und .. Grönland aufbalt, und frin Rat mit feinen eigenen weichen Mairmichern ande futtert, melde man ait toffamm Web den fammigle (ber Eiber); den Ermos - Elerapfel, m., die genieftare Friift ein et, faftigerasna.

fcbiebung, die Aufdiebung ben Gibet, ba man eine Sache fo wenbet, bağ ber Wegner einen Gib leiften muß; den Blogenof, ber Genof eines, Gibes oder eines Bundes, der burch einen Ein betraftiget ift. Shefonbers inflegen fic Die Schweizerbunde und deren Bürge Eidgenoffen mennen; die @-genoffenfchaft, die burch Gibc befeftigte Berbinbung der Schweigerbunde; bie auf folche Mrt verbundenen Areife felbft. E-genofifd, in ber Schweis ge wöhnlich Eidgenöflisch, E.u. U.v. Shell an ber Gidgenoffenfcaft babend, berielben gemäß, basu geborig: Die eidgenoffischen Lande; Die eide genoffifche Derfaffung; Eibbaft poer iElobafeig, E.u. II. wem vereibet, E-lich, E. u. It. m., mittelf eines Eibes; ein eidliches Berfprechen, Beliibde zc.: eidlich erhänten, Durch, einen Gib, berräftigen ; At-fchatt; E. IL M., der fich vor bem Gibe fchenet, ber lich ben Eid abiniseen fchenet ; der E- fcoff, in manden Gegenden, eine

The May The State of the Bernflernffenerzowelche nach eigener eiblicher Angahr Mit Werminens intriche fet wirdt der Me febwure, bie feler liche Abfogung bes Eibed; eine jebe Bes theurung, cia Schwart &-vergefe fen, Ca Bon, bes Gibes wergeffenb. bas wit einem Gibe Berfprechent niche bultenbare in the second of the second

die ner Mit ben Rachefchettens ; wen ben ionsablehrung, m., bie : Michnung no Grose und Gefatreinen Ginfertes auch gefürd Augrichmeten ober angefchobenen ::... bas gante Germite felbe ; Det &-Ene (pe Chebremeigerung); Die : haum, ballepffaude; des Wollars arhiering, bie Erbitting jam . terfchatanim, f. Gierfchunenm; Cibe er bas Anenbleten , Die Wahrheit ... Die il - bitrane, ein Rame bet Binene hings Anthon mis sincin Cherm bes sin tabucis. Die Es babus, of Arbse Profitigen ; die il-formel, die fors in bobne; das il-beod, bet bentonte mel eines Cibes, bin Mante, milde ben : Kert, sine fint iben Wet wirden, andehn Cid, enthalten, & - Prufting', Erp. H. .... Willich und Eler in bem Leigigenditmen m., burch einen Gib, ciblich; Die &- un werben; der Me- borter, ber Motter Leiffung , bie Leiffung ober Ablegung ... ober bas , Bolle ift Cir (oas Giergelb); eines Gibes; die E-ficherbeit, bie ni in ber Ragerbellereibung, eine Ber Dote Sicherfiellung burch einen Gid (bie Gibe mat terichnerten, bourengelb 20fe etwasbroffen burgibate); die & verweigerung, ... farbig nber wrif grftert; der Waffan bie Bermeigerung Ablebnung bes Cie au Den, fratleitnetung 18 gelb jet. u. bes (Eibesablehnung); die Engue zu Il.m. fo wielints battermit. Oneilin. ein gelb, f. Wienbotten ; Diet Engere u: In in ben Michengerith Gierfinden fu - welcher, best Cierhalter ifal feine geifeben it, bus er wite Bertientildteprienteficht : 10: Der Ministel i in ber Maturierftreis ... bung, eine Ant Granfithater Schigel. -Strung en Hoftell mednette rodinisten hile : fo ben Richen , Gier fr Wild Comunity bis fo demen dom Chillen Ruce mississt werben, bie flo fing merber Die Ber finfibe, die Bet länglich nigbes s meiter Cieften grage gen Marge im n: gemeinen Anten "bas. Klace voer Weiße im Ei: (das Eiweil) p. Din & - Plaie, ciden man bas Gierif gewennen ibatz der &- freba , Brebfe , melde Gier : water bem Schwanze febeng der &er kuchen, in der Auchen, ein in cince Mesna ober in einem Elegel aus Sigen, Milch und Debl-gebackener blinner Sue sieben (Eierflaben, Gierplas; und in mane 3: Gen Genenden Minneluden); die &n. Finnels. Michen Mattiebe immeibung, eine Act Angelthiergien, mit gallertartigen,

4000

ber Berglieberungstunft, eine Falte bes

Cierfugel €ć? eirundem Rörper, in bat Große eines mengif Cameneles; shernal : tilebiff, eine: ( antidene Dameis file Anti-Gottung Sille Mid sibelde bie Beffalt ber, i modiceffiche fant bie derint Mert befelliat Gier, baben; ofe de leifte, in bereid finb; Die Wieftsbei Ant Mabbe mit Bautunff, eine Met unntel Seiften ; Diebus meiten juberette Westill Semile canes. cin 2-linie, f. Ellinie; der E-lings, 4:4 dinftider Sont Boffen fille Bacheffe haurn, ein Mamobel Gifbersbabmes; 3:m ben Entfertung Jaulitadite iftgenben 1611 Bang Be-Lochy Umiden , Teine Wertle dur Siern, mil verbindenten fung in der Erbe te., mobels Stibner stellen fe Effert at infor Cier git fegte ofigen; Der E- auffifte nam . . S., mer niechtente obe ven 1 den ber Weltereibes Bied in in welches wie biff Genchteren Bren : Bir Elfe n: adachten Glenn, ofet mit geriebenem Datter bartgebeber Gie ; Die E-: Schale, the Soul chme Ciel; it bee Staturfafchreibeing, bir Beneimung einer art Detterfcmede (bes ABmgenbetters). - inens er von fibmeloeifer untreffingene d. Her garbe if p dest & fabroamm, ch 1 ... no Met Met Aben Abenseit de principales. Van Bote nickergelber: Serbe (Clarbiation intelation) # Bafferling j; Die : De - folite , in ben m Salleiben Balaberten. Sible, wilche 5: Men Martebudeten femretiefen vor Dfern pienfettibee Oferelie vetfetten mird pole al Manfigatte, wier foles Webbaum, : trein Bautich ibuthat hir deu Pachtichate Di Eniderednet wirk, und eine ging glotte, - Prankte, webst. hand surperating 35 Brucht von ber Geffalt und Gibbe eines an Subneveles trägt 4 Dollan fel/ Wellausune marfel): der Buffolt; hobem Korpes

, eier hangen; das &-flodband, in

ទំនាក់**នទំ** ១**៤** ព្រះស្រង់ដូវបន្ទ

mackt, berjenigt Maett, mo Eter ver- ichiebenen Gemithebenistungen mit nur chin faufe merbeng beinnig tungeben, ein gan unberverbunden, und ichief Gielle - 3. Mines, gewöhntlich sinneunes Rapfchen menyore thungille ibber beibet Bles ober fite : man welchgefotitne, Cin fteller, ihm fle wurt heilligen Biffer gutatbeft i boe Gie misch bequeiner misleinen gir tinnen; des E. . . . . fet fün die Dochbeitg en bat ibn Bel die gem gentgeftechted Geen gefrefte auf mum Rifter gewitzen finde folle Bo wintials Die & -pfatina, eine fache Mane wif milbung je emfiges Befrebente wielen mie de, Wierinder tocherft suibadeng die In Bifer beigen ; eine Sache mit Das Benflettmie, nine Artegrefer gelber it großem Eifer betreiben ber Gi Manmen & gelit Malonten ober Dig. - ferer, - s, einer ber eifert, ber beiti (glanten); Der. Ei-plat, f. Biertus gen gen Unwillen über etwas ober auch leb ste Gens das E-rabe, perfibrte therin ald bafte Theilnahme für etwas geigen der arieffene a Butter: geichingene und fiber id illifergeift, fo viel ale Giferinde (Ba at idem Seute petilorte Eier Ceriffrte Cier, in loufie, Rivalit. t); oas ie - gefen, in Il Millian) cobernethifiniat, vine Met feile bir bon Bibel, ein Gefen ; welches ben ale - Den Goldest mit Heinen gelben Rope att ten Juben in Unfebring bee Efferfucte au fen 3' ein jauberettette Balas mit Sart. . swifchen Eheleuren gegebeit wurder Die E-bine wein bober Grad ber Gifer fucht; Efferig ede Bifrig, E.u. H. m., Wifer habend, Beigend, baber jen nig, im bochften Geabe unwillig : emis ge; lebhafte Bemubung anwenbenb. a. Eifern, untb. 20 großen Unwillen wiber etwas Bofee ber fire boje Gebale tenes außern ! gegen etwas eifern : für das Gute eifern ; befonders mit leibenfchaftlichen Worten gegen eine Sa che frechen i er eiferte befria gegen den Stlavenbandel ; jurnen, femen Born auslaffen : über die Gottlofen : Jameilen mit Dem gweiten Ralle Des Ge genftandes : des Unblices eifern): lebhafte Bemühung in einer Gache geis gen ; uneig., um ben Borgug freiten. 2. Eifern, th. 3., von neuem in Unres ligung bringen, wiederholen (ift vererofich erifestion. Mifebopiten, It. bei ben dietit Maben tin . der Weiber und meiblichen Ediere, ber-Bold', welder tin eiftigdtiel Ches jenige Theft, and welchen die Fruchts u mann beingen muste (bes Atherbeite);

ich eid annet en fie Generet Die Erneden wince Mebs, ibbechauph Borte in Eifer acircoten; des Es fucht, des Liges wend trent Onde autartet ... dahm der unwille ther Be Borging cingr Menfont unbebat Seffet ben . hisfelben miciofalls au mlannent befonberg, befbier liewille über wirth de, ober unrubies Beforants aber min liche Angreus ginge geliebten Berfont Liferfuche zeigen, bliden infim; die Mir füchteler, fleinlichen unger geimte Egerfieht und einzelne Sinferin am berfelben : B- füchreln , untie. S., mit baben, tieinliche Eiferfucht geigen, verrathen. E- fuchefrei, & M. H. Way frei non Giferfucht; Befrider rig, C. H. U. m., Efferiacht habend, ver rathent; derin gegründet; auf Une drer Derdienste eiferfücktig styng ein eifersichtiger Abemann, Liebr baber; der &- fücheler . -a. bie Riferflichelerinn. eine Berten, wie de eing fleinliche Gifenfucht an ben Ame keli & fuchtlos, Ent. M. w., com. Eiferfucht aftet um Giftriedbei inient Miform, wi, die Baume Geftalt veines . Elci; Exformic, Cal. um. / bio form open Geffolt gings Cite bebender wie bis

fermiger Respect.
Lige, 11, - 13, - 23; - 11, cheniftle fid.
Ciance, Cigenthümes gewihntich, aud?
1140 114d in dem Worte Biderigevorhanden.

Zigen, E.v. it m, sinen ausschlichlichen Bests anzeigend, also: was ein Libeil unfers Korpers ift, was von einem Bes fen felbft gewiste wish : mie eigenen Imagen, fabetas als ves Proceducts was gen in Wegbinbung nitt mein bring fein: er has an mis feiner eignen? Band:geschrieben; das find foine eignen Moure; estiff fein eigner Wills geniesen; 'es ift dein eigi ner Schade: Ligne Wechiel, Mechfel, morin man bed nach dem Belber felrantenverfibreifit. ; Zuweilen fottime) es auch, um nachbentlich all fprechen, im historia Erade von i dos eritantes in den 1820ansen meln einenstes? Gefible im Montent Gittenwei fon Bel- 8 sen eigene Schlacken solche, die man

von eben: den Mebelt : an welcher fie aus brancht maden poeber erbalten babt viene Doufthläge aber And Abfrichi Berti, Befras : 20., ble aus ber Bitte felbit -vilk beis verbeigebenben Arbeit ge faffen findi Kebnel : was man auss Ablieflich In feinem Rusen gebrauchen und vermenben fame, von aufer und befindlichen Dingert ein eigenes gaus, sigens Pferve; eignes gerd ift Golden weich; Wichus Ligenes besitten; ! eigene Leutei Lebeigene; auch biaf Leute, bie in ans ferm. Gold und Brob fleben f es ift mein eigen, togebort mir; einen etwas m'eigen geben, machen, es ju feinem Gigentham machen ; fich einem gans zu eigen geben, 76 gena au feinens Dietife wionten : Toits eignet Best feyn, mur von fich felbff abbangen ; eigene Waffen, ber einis gen Saubwerteen Weienigen Bertiefigel matche ein Geffelle fich felbft baltete tinb logge guf ber Manbetschaft vel-fic trad gen muß, a. B. Di beir gimmergefellen die gimmetart, die Waetatt, die Gtiche art, das Schrichtbell and das Winkiel eifen." Ra Wellerer und uneig. Bebens turin i mas in bent Befen eines Diriges bestellibet ift: 'es iff Diefen Bisens Aben de eigen, et ift mit frem 200 fen genau berbuilben; er trug en fitt det ibm eigenen Gelaffenbeit; sich stwas eigen madien, gleichsas mit feinem Wefen beebinben; berfchniet gen; befonbers, abfichtet fu etwas bed flumnt: busch einen eigenen Bos then "literichicen; genau, puntis licht ich weiß es recht eigen; "wie be yigingt ich tonnse to yang til gen feben; er iff in Allem lebe efgen g babet with fonberbar, feltfam': er iff ein eigner Menfan es iff etwas gans Eigenes mit diefer Sache; juwellen auch für bebenklich, mistich: es iff To eine eigene Gal de, fich in Sheffreitigkeiten 311 mifchen; die &-anficht, bie eigene Anfthit, Beffattgung einer Sache mit eignen Augen Publichfte); wirt, "bie Betrachtung einer Guche pach feinen

Bigenan ifft

eigenen Begeiffen: &-artic, E. u. C. Ma , had your ciner tidants art if. eine eigene fürt auswahlte Le babania. C. n. 11. m. , R. D. einen, leibeigen Colgenburia); 是-beliebig, Ein. H. W. aus eigenem Beligben in det E- bos the, gin in einer Gade, ober ein won -jemand eigens abacfibicter Bothe (sta Emerifici); &- bedbler, m., cinc for fon, die einzeln ibur einene Wirthichaft Witt: Ligenda, fr Ligena; der Bigendünkel ... ber Duntet ster bie mabegenndete - hobe er Meinuna. : welche mangeon fich feibft und feinen Dollenn. menheiten bat; der &-dünkler, es; der Eigenbülntet belist; Kägemen ober Righen, 1): th. 84. f. todaten: ess man erwas; fich (mit) armes eige men, fich etwas suciancus; a) auth. 2., mit haben, eigen ober eisenthümd Bich fenn, geboren, gebührene das eige net und gehührt mir: idiciich vals fenb, der Eigenthimlichkeit eines Dim ses angemeffen fern: Diefer Stoff eignet fich für ein deldengedicht; 3) auff. 3., fich eignen, fich fouten, paffen, bie gehörigen gaffenben Eigen Ichaften befigen Sch. mich amilifeie en): das gignet sich das nicht; der Eigener ober Kigner, -s, die ' Bignerian, the Eigenthilmer, dine Cinentfimerinn ; R-geberie C.u. is une ciner Verson ale Eigenshum see birent; das 18 - gericht, in manchen Gegenben befonbert am Rieberrhein. Me untere Gerichtsberfeit, das Brunde gericht, Bufengerichtz die R-gewalt, eine Semalt, Die man fich eigen gemacht aber angemaßt bat; die R-gier, fo viel als Gelbflucht (Cavismus); & glerig, E.u. H. m., Gigengier babend, verrathend, felbstichtig (egoistich); das - D- gut, ein Gut, bas eines Berfen wis und eigenthumlich gehart, im Ger. genfag uon Lehngut (Affobium); der 此-gutserbe, der Erbe eines Cigens entes (Allobialerbe); &- bandig, E. m, 11. m., was mit eigener Sand gefehicht: nigenbändig schreiben; die Rbeit, Dt. - en , was einer Cache upe andorn ware if , ugh wohel Wertrebes.

:Mager Statt finben iffenent bie Wie geinfieldin elvjas Monfichen , film befindust. Bewehnfaltit, Meingegen x.; Ligenholton des Aliece, der Sprache, Spratheigenbeitelt, (Missistan); Gepecliche Einenbeip, Die befondert Befichuffenbeit bes Corpors , bas : Entpfinbitnasset medens (Ablotadrafie); Dicembeielich, C. L. M: m., tine Cinemais abadeus (chandle touthat It daber das Migeribeitifs che. mat alt Claenfeit. infondere Ge-Abufenbeit an einer Sude au betruche ten M (ber Chiertimiffice): Das C. beitravort, in der Openitiebre f. The intiv: oct. &-birt. ich: Alte was dies man fib fibr: feio -Wich elleta Beit. im Genenias eines Gemeinbirten : El geinhörig, f. Wigunbehörlift bie W-bulfe, bie Buffe, wellte meit fi elde foone, eizennämige duffeizierheldig, G. th th. w. j . file fic faithcail. uffein leibend , some das andere Louis miliciben : eine vigenielbige Mutiuf. leeis, bei der nur ein Theil bes Exemus elein leibet; Die Ralieben bie me arriarise biche pu fich felieft, bie:fich col-Survechtlich ober auf Koffen Waberes ju beleichtem fact, mit fic Sigenschaften bellegt, die the micht judamiden, ober diá di Ar obne Werth find. dam. Man darf die Wigenliebe uille

Sam. Man bar bie Bigenlieber under mit ber Gelbstlieber vondediele. In ne ist immer feblerhift, und gameins bin auf außere und unwesentliche Dinge gerichtet; viest ist eine inchifd: liche und ehristliche Khaend, die ber dem nathrilifen Ariebe besteht, sohn sittliches Most, an bogunnben.

Eigenliebig and A-liebisch, E.n.A.

n., Eigenliebe besigent, verrathent; das K-lois, das werhellhafte Urthell, das ein Wensch non sich stief falle, und bovon gern überall und ohne Beinntaffung freicht: Æigenlob stieft; det K-löhener, -s., im Benghane, der eine Zohe allein auf eigene Lusten danst (ein Einstännigen); die K-matche, die eine Nacht, der matche, die eine Nacht, der matche, die eine Nacht, der matche, die einer Nacht, die man sich ausget; K-midpeig, Emitan, aus eigner Nacht, und medelbater, aus gewostlie Nacht, allegemankliche Powe

· Madeudingent : er perfabe bierbet mids gefelhnäflig, fondern eigenmachig; L'inindig, E. u. il. w., smit elgenem Whinbe, unbublich: Dies B-missel, elle Stittil, meldes einens · gegen eine newelle Krantbett gebraucht with (Grestfeum); bor & - name, ein einener Rame, ber biof einer Berfon ober Sache eigen fft, unb' fie von anbern ibrer Ert unterfchebet (Nomen .propreum); det #-mut, ber de gene Bugen, in fo fein man fan anf Soften Enderer fich ju verfchaffen lucht: feinen Wigennut fuchen, befonbens "Die Reigung, feinen eigenen Rugen ju - beforbern; webn es duch auf Roften und aum Dachebelle Anbeter gefcheben miste: Bigenning blicken inffen A-milejig, C. w. H. w., Eigennus bas bent, berit gegrättes ein eigen-nässiges Menfch; die E-nützig-Soit, ber Stiffand eines Dienichen, ba , we eldennitely if; Eigennutzlos, E. . w. H. m. . . sfat Cigennus.

Ann. Der Stennühltze ficht bem Gea meinnägigen entgegen. Jener ficht aus auf fla, berfer auf bas Wohl Auberer.

Micenpell, ph. dine Hoft, die man eigens file fich infmint, um boinit gu fahren, mobin men wiff (Ertrapoft), in Ger genfag der gewähnflichen, die regelmik lig pu beftimitten Beiten und an be-Atminte Dete abgeht; Des E-rache, eigene Maipo, Die man felbft an feinem Belethier wimmt (Belifreche); #wicheerlich, Gin. M. m., in feiner ein geneu Gade richtent, in feiner eigenen-Muncleaenheit ben Richten abgebenb; Die &- richterfchaft, bas Richten in ince eigenen Gache; der K-tubiit, n Cisculob; Migeno, H. m., bejong ders, au biefer Abficht, ausbendlich: er has mich durch einen eigena abgefchicken Bechen daven bes madridatiges; ich babe es ibm eigens aufgetragen; die Algeni Abuft; Dt. - en, D. D. bie eigenthims Miche Weschaffenbeit vines Dinges, bie gara Mojan baffelben geführt. Anb et und

allen Mbrigen unterfchelbet: jedes Ding bas feine besondere Ligenschaft. In weiterer Bebeutung auch ber Ums fang aufalliger Umfanbe bei einem Dine de, wein fie bemfelben nur meifentheils Offen find; basjenige, mas in bem Bes fen eines Dinges gegenindet if (im Gegenfas ber Eigenbett, welche nur in Bus falligfeiten gegentobet ift); Die Weise beit iff eine Bigenschaft Gottes. In wetterer Bebeutung aud von fale chen umfanden, bie fich meiffens und größtentheils an einem Dinge befinden: die Schönbeit ist keine dauernde Bigenschaft des Menschen. Eis genfchaften, unth. 3., mit feyn, Eigenfchaften haben, befferen, befonbers als Mittelwort ber vergangenen Beit, neeigenschaftet: er ift bazu nicht neeigenschaftet, bat bast nicht bie abthigen Eigenfchaften ; E-fchafelich, E. u. U. w., etwas, bas eine Gigenfchaft bezeichnet, als eine Gigenfchaft zu be. tracten th; das E - schaftswort. ein Bort, welches eine Gigenschaft ch ner Berfon bber einer Gache bezeichnet (Abjettiv); das 使一个-reichen, ein Beichen, welches eine Eigenschaft an ch ner Verfan voer Sache andentet (Attrie but): der Unter ift das Eigen-Schaftsseichen der Soffnung; die E-farife, eine eigenhändige ober mit eigener Sand geschriebene Schrift (Ape tographun); der E-finn, -es, bie fehlerhafte Meigung bei seinen Meinuns gen und Entichlichungen gegen que ver munftige Boeftellungen Anbever ju bes barren ; feinem Ligensinne folgen ; ein eigenfinniger Menfch; er iff ein rechter Bigenfinn,

Eigenstnnig, E. u. u.w. Stenkinn der bend, verreitzend, darin gegründet: ein eigenstnniger Alensch; die K-suche, der hächke Gead der Siz genliche, die Sethklucht (Egolännus); K-süchtig, E. u. u.w. Eigenstucht habend, verreitzend, darin gegründet; K-thärig und K-rhärlich, E. u. 11.w., so viet als eigenmächtig; das K-chrun, -es, M. -thümer, das Nacht; eine Sache als sine eigene des Fanbig und ausschlieflich nach feinem Bebeutung; bas Recht, eine Sache auf eine gemiffe Beit queichlieflich bu. gebraithen, ober auch nur in feiner Bewalt au haben, g. S. Unterpfanber, 'ni b in noch meiterer Bebeutung, bas Recht, eine Same pberhaupt ju gebran ven; eine Sache, welche man eis genthumlich befist, welche man fein eig baben, befimen; der E-thumer, Die Elgenthümerinn, eine Berfon, die etwas als Eigenthum befist: der Eigenthümer des Saufes; Ethumlich, E. u. 11.w., in Schalt eis - nes Eigenthumes, als ein Gigenthum: etwas erbe und eigenthümlich besitzen; das gaus gebort ibm nicht eigenebumlich. llucia. Mr. eigen, ausschließlich gufommend: eis. genthämliche Wamen; die eigenthümliche Schwere des Goldes (bie spezifische). Daber das Eigens efinimitiche, was einer Werson aber Bache befonters eigen ift, fle von aus bern unterscheibet ( Drigfnaltat, bas Charafterifische); die C-thumbich? feit, Dt. - en, ber Buffanb, ba el nem Dinge etwas elgenthumlich ber eigen ift; was einem Dinge eigenthums. tich iff, die eigenthilmliche Beschaffen. beit; per # - thumsbert, ber berr fines Eigenthumes, ber Gigentbumer: das & chumsrecht, das Recht des Eigenthumes: Das Eigenthums. recht zu (an) einer Sache baben: bie barin gegeninbeten Gerechtfame und Befugnisse; Eigenrlich, E. a. U.m.; einer Sade allein ober boch por vielen andern vorzüglich eigen, zukommend: Mortes, die erfte und natürliche, im Befen ber bezeithneten Gade gegrung bete Bedeutung, im Begenfate ber ung eigentlichen . Die von einer Abnichfeit bergenommen ift; gengu', her Cache gang angemeffen er tann es foreie'. genelich (fo genau, mit willach Bemile bett, micht lagen; eigentlich (genau ... Stabmmien) beittelt oures uicht thau

Sollen : Der Eigenpille. ter dette Bille .. etmas milber rais Gigen E-willig, E.u. U.w., Gigenniffen babend, gelagnd, barin gegeilnbet; Die C-murde, die eigene Birde, die eiter Merfon autommenbe, Wiebe. Lizestale, im., die Gefale cine Cial Eignen, Ligner, & Ligenen, Sie gener, ... Wiland, f. -es, M. -e, ober-läus Der, so viel als Infel, besatthers bet ben Dichtern; der Kilander, -o. die Kilanderinn, den Mensbure, die Bemohnering einer Aniel (Infeience); Eilandisch, E. u. U.p., se giann Eb. lande geboig, von einem Gilande berteite mend; das Eilandamese ein A in melchem viele Kilande ador India: liegen, ein Inselmeer (Artimalaens) Pilbothe., m., ein eilenderröbethe ein Bothe, ber gemobalim in Merte ab geschieft wird, um eine Rachricht feines nad einem entfernten Dete. au beimaen (Courier); Eilbothschaftlich. C. z. II.w., burch einen Elibethen (conrte mößig); Die Eile, die Sandinna ba man cilct, ber Bukand ba geeilet mich: die größte Lile. Kilene rauch. 2. mit feyn, geschwind schen som reifen, um irgend eine Abatt an dereichen: einem ju Bulfe eilen. In meltes rer und uneigentlicher Bedeutung. ad einer Berrichtung, Befchminbiafeit. menden, um bamit ju Stande 30 fommen: mit einer Sache wilcos er eilet, um bald fergigest men den; eile mir Weilend. & che wi Bedacht, überelle dich nicht it fomal pergeben: die Jeit eilet. 2)and. sich (mich) eilen . O. D. Sch. 18 bern, fich fputen, ellen, Eftend, bas Mittelwort pegenwättiger Zeit. w eilen, für geschwind, fonell. Dund Anbangung bee B wirb at men In gandemorte simgebildet; ellende ging er papon. Eilends, f. Lilend. Milf, Milfedt, Milfedig, Milfer to f. Elf. Elfect ic. Elfertig, E.u. H. m. Elle actorn

perrathenb: eilferzig fern; eilfeet

tin arbeiten Fisch W- Und beit de

ilge Eins, mis unen, vos ber file, bas schwelle Bergeben, Benftefen bitfelben; E. gewohnt, Einstent in einel; Beilde Gewohnt, gewohnt in einel; Beilde E. untim., Ein habent, wabrathent, erfebend; ich bitr'felbe eilig, ich muß balb und schnell fore; ein eiligen Gang; Billgff, in die größen Eile.

Milmiche, Con uns, einer Efficte theiliche, glotch (elliptift); vie Willinde, eine Unter eines Anniffe eines Ciat gleich Louint (Clipte); Willinde, Coult. d., port einer Cilinte befreien (odes).

Mimer, im 40, ein potgernes, mit th mus chienen Biget verfchenes Befaff, Budtereben anbar Altifelielen bamit an fibupter autriarie in tragen: elti mafferiner, Mildjeimer, Jeur exclusive if. 7 cla State su philippin Qingen , babbbers ja Wein , welches in Cadlen 163 Ramen Sitt, utb ble Balfte einge Mon; sober ber füchte Theff diets Wolfes, was ber gwolfte Ebell et me Bebets if. : 3m: Danabberfden hater cengu Ganaten, und ift ber funfa acoute Theil tines gubert; in beine bock 16: Launen, and if der finge Molt einer Som innb ber breifigfet Theil thei fubast: " 3m Oferetible feben muchin vierifg Das einen Efiner pub 32 Cimer rein guber. Sin Witetombenglichen With Eimer fo viel 486" the Charleton man; or t. 1900 Mills.

uns (wie Biner mitchen ein An Muenberg und Luckd balt eft mee 64 Mer in Bern aber mu Winistig . E. u. 11.iv. einen Buttens ober foffenb : ein einfer 19462 die W- Tette, die Kette. an vin Blante bangt : befonbere Bergbaue, Diejenige Rette, an na ber Aibel ober Gimer mit bem wittelf des Gibels in die Sobe ge wied ret Etfolben, fo viel Enfocitedien; Sie & Linft, Bafferbeneteleste, 'eine 'Art '93 tunk. wo mittelf eines obet Eimer'bas Baffet aus ber Tiefe Sen wirb, gum unterfchtete von Raftentunfen, bei welchen mebren mer ober Saffen angebracht finb weise, u. w., in Eimern, nach mern: den Mein eimerweise B fen : Oks &- wert, eine 284 funk, welche mittelf vieler Einet Baffer best und ausgießet.

1. Ein, ein Jahl. Bet, und Gefalec wort, bas verschieben abgeandert w Steht es ver einem Sauptworte al (ofine das Geschiechtswort ber, ble, 1 und shar Miribart), so ift bie Abn inng bestehen blgende:

1. Ein Mann, and Frau, ein Kint. 2. Einer Mannes, Einer Feau, eines Lin 3. Einem Mann, eilder Frau, einem Ci

4. Ginen Diams, Mine Frau, eife Rind. Steht aber bid "Gefchlechtemort Die, bas , porun', fo mirb es auf gende Met abgeanbert, es 'mag Sauptwort bei fich haben ober nicht. 1. Der eine, Die eine, Das eine 2. Des einen, ber einen, bes eine s. Dom einen, ber einem, bein ein 4. Den einen, Die eine, bas eine In biefer Ablinderung mied es auch meilen in ber Webrbeit gebraucht es bann abet fein Satirtwort bet bat, fonberft als ein beziehliches work allgufeben ift, im erften galle einen Tautol'und in ben übrigen len unveranbert bleibt. Sar es m Das Gefchtebebuffet vor fich noch Sauetwork ied Bo, fo wich es fo and the same

e. Cinet, seiner, eines cines.

2. Einen, einer, einem,

d. Einem, einer, einem,

d. Einem, einer, einem,

d. Einem, einer, einem,

d. Einem, einer, einem gegenem,

es in Berhindung, mit einem gueignem,

de in Berhindung, mit einem gegenem,

de in Berhindung, mit einem gegenem,

gen klumete und finen Gebenem, gad in fautet:

1. Mein siner Salp, meine eine Same

fiet, mein einer Sind.

2. Meines sinen Godnes, meiner einen

Schwester, meines einen Aindes, aufhein einen Gohne, meinen einen Kinde.
Gednickter, meinem einen Linde.
4. Meinen einen Sohn, meine eine Schwar fer, mein eines Aind.

ner Schweftern te.

al Das Tablmore ein ficht im Begene fas bee Akebrern, hat einen gefcharften Con, und wird bater entweben mit els nem großen & gefchaleben, aber unters frichen (mit gefpertter Ochrift des dindi); Ein Gous, Lin: Glayber Wine Cause: on ill and nice Kin Manneneue gekommen; dies fe Ländereien gehören Einem; Zus omeien Bins machen. Que Merdistung bes Dachbruch fest mon häufe noch mun aber eine jehine ; en iff nur Kiner, sun ein Gingiger dekommen, (in meldem legten, Soffe einzigen, his Jahl aubeutet, ein aben annd, den eriem stromethechiefen und en deschärken Ion and das große E verliert). Wood man bie Aut und bad Meidiecht is. delimmen will, mobin bas Gine Ding gebact. fo brudt man bick fo mid, bak, man entweben bogs Sauptmort, welches bie Mes ober bas Befeliebt ze. bezeichnet, in den ameitan gall, ober eine ber Werhaltnifmarten J won , and, uncer bases fest: Eir. ner der Tengen, Eine der Schweei ffern, Eine meiner Buchen und Einer von beiden, Giner Aus, wittfrer Miste ic. Of mich einer and binter bas baustmort fm smeiten Malle gefegt: meiner Steppede siften, wat dabet sugden. Men die

allibaithed Eibracet Dear Confet: "to wird oin swifden bafffe rund bas **Southert** actust: mein eines Maris ·bebe ich mertaufri eins meiner sette Att; maine eine Schwester ift des Rorben: Die behenter fein auch sins ma in feiner Met: en iff neue Gein Mintel dagegen; es ift mur Win Bott. Bann, genau, gleichfaur igu . Cisan Meles .. Einest Ganten verbam-? ben: fie find Ein derz und Wire Spelar es gebe in Lineae fore. in mynterbrochiner Solge, Stoife. libes to fieht es auch bitufic fibe berfels be, wofür man auch ein und berfette 1991; fie iff mit meiner gean in Kinem Alter: sie baben Blive Arantbeit. Bein biefen : gaften, went feine gu tablenbe Walle denannt mich upb que feine Besiebung auf eine Sacht Geatt finbet, fast man eine Eins, smet, bret ze.; Smudere und eins; Caufend uns eines Min Mahleins if thins; early them alms, six tien 1. 1. 1. 11 11 11 11 b) Das Beiwore vin beuter in

haf man eins unter mehann, mattly verffanderen Singen von denklockeinen anslehe, mu et von-hen anderen men anslehen, mu et von-hen anderen menne anslehen, mu et von-hen anderen menne anslehen ist den einen Anderen anslehen ist den einen Anderen mit einen Angeren einen Angeren einen Angeren einen anderen anderen einen einen anderen mit einen dem einen eine anderen mit einen dem eine mit eine anderen einen mit eine anderen mit eine anderen mit eine anderen mollen mit eine anderen mit einen mit eine anderen mit eine eine anderen mit eine mit mit

9) Alls Geschlachesvoor solling bas Gesplocht. oder die Art, wogszelus die Art, wogszelus die Art, wogszelus die gehört, nur überhaust deinen ihrien, und kein eingelnes die stade flümmende Geschlachtwoor gewihrt wied, int Gegenfage des des flümpenden flum die des des die genischt ein den Konzan an maar eingeholt einzufflum ein gereicht die geschlacht ein mittele geschlacht die mitteles geschlacht die geschlacht die mitteles geschlacht die g

ein Batten Steine; eine Magige Rinder, was ift das. für ein Buch: gib mir eine Blume; bier ist eine; wenn du noch tel-nen Löwen geseben bast, so föllst od beur einen seben; er ist vin gang anderer Mensch gewore den; welch eine Freude! Im po memen leven fest man auch bas ein mad will figt : fold sin, fold eine, To em, fo eine it., & B. fold einen weiren gund bekomme ich wicht wiedet. Oft wird ein auch vor einen Eigennamen gefest, wo man baan nicht ble Berfon felbff, fonbeen eine berporkedenbe Eigenfchaft beriele Den beierchnen will: felbft Ein Eli tero würde seine Vertheidigung midet überneimen. b. b. em Rebe mer wie Cictro. Sieher gebort que ber Bebeattch, einem gargen Gefelle Schafteber per eine volgufenen, wenn eine mersügliche Befchefferbeit beffelben ans erdentet werben foll; dies muß einer boben Bbrigfeit angezeigt werden; Bin bochedler Ant but bes Schlossen: suwellen auch von einzel men bestimmten Berfonen : Bin beiliger Pantus fpeicht, ic. Auf ahnlie de Met wied ein auch noch im gemeis nen Leben gebraucht; wenn man es einem Sublivorie porfest : Schieben Gie es nur noch ein vierzehn Engeliauffi es tomme Dabet auf ein zehn Thaler mehr ober wes niger nicht an. In ben gemeinen Sprecharten wird ze bann auch wohl Antherfest, unb bem hauptworte ble Solbe er angebingt: ein Tager Seel ? ein Meitener gebn mag es wohl feyn. Cans ausgelaffen with ein bei Mörtern, welche icon an · Na stwas Angemeines ober eine ganze Sattung bebeufen: ich will Wein eine mide Waffer; gib mir Bred; es wird schon Tag. Die Zusame mengichung bes ein in ne, s. 6. ich mufit 'ne gute Stunde warten aebbef mehr ber finellen Umganges als bee Corifffpenche. Wohl aber fann das Beschiecksmort ein wie dem Were

werte derichmeigen, purs. in größer Moth steilen, f. in einer großen Roth te.; sich sum Aebpen sinfe werfen f. fich ju einem Lehter te.

- Derett ein, sone hampinart, und bezleht es sich auch alche auf ein duz verberzegangenet, sondern soll es nur ihrebanut eine gewiste unbestimmit ster son bezeichnen, so nimmt es die Shistatt eines Fürmertes an, und heist die siel als semand oder mane besond da, wo man vielt gebunche werden franz was einer nicht kann, danf auch nicht von ihm verlangemed, den; so empas kommt einem nicht auch nicht von ihm verlangemed, den; so empas kommt einem nicht auch nicht von ihm verlangemed, den; so empas kommt einem nicht auch nicht von ihm gester wehr senetzen gester wehr den gemeinen Leben.
- e) Win-, in Zusammensenngen if has Zahlwort, 3. B. einzugig, einmistig, einstylbig, und hat babee auch ben Lon.
- Witt, che Bert, welches eigenetich das Berbilitaiswert in til, und queille Ien binten bem Daustwort gefunden wird: Jahr aus, Jahr cin, alle Jahre; Feld ein rennen, in bis Balb, gegen bab felb gu. Ein gemöhft, fichiten wirb es, in Sufammenfenungen acbraucht, ma es entmeber figbeutet itt. in circu Orte. ce. wie in singehoren, Eingeweide, Einweiner, ober binein, in fofern bies eine stelenbe Bemegung in einen Ort bezeichnet, in welchem Balle es in den bamit spiame mengefenten Wirtern baufig eine nach eentliche Bedeutung bat : Dareiti. berein, binein, J. B. zinbrechen, einfperren, einfolagen, einfola fen ic. Bit Belembetern jufeinmehr sefest, if es von biefen trennbar: Die Diebe brachen bei ibm ein.

Annt. Wenn ein die Bedeutung von im bat, also einen Det bezeichnet, de sollte es in Insemmenschausgen auch mit in verfauscht merben. Dahre foreiben viele Neuere: Inland, ing Landisch, ingeboren, Ingeweide, und gebrauchen in int da, wo es sine gleiende Michael bezeichnet, wie

fie enflecken, eintegen, Benriche

Einacerin, ib. 2., in bei ganbwiethfchaft, mittelf bes Pfliges in boce und ter bie Erbe beingen: den 273ff eine ackern, unterpflügen.

Lindnder, U.v. u. Hlewer, som Abanderung, Jusammengezogen aus einer dem anderer, einer ben anderen, und volk demumedseleitigen Verhältlisse ymin idder mehrerer Dings genkulufu Udri und begegneten einander g wis sindums einander immerigut gewesen: Auch mit Verhältnissen vent um einander kossen, und virlander legen, aus einander veistander legen, aus einander veistander werfen, mit einander geben, nach einander kommen; nahen einander wohnen; u. Alle, mug einander, s. alle zusammen.

Einengsfigen, th. 3., burd angligens bes, febr bringenbes Bitten su effen ober gu trinfen vermögen; einem das

Einankern, unth. 3., die Anter auswere fen und in den Grund eingreifen laffen. Einaneworten, th. 3., einhändigen, Merikefein: einem etwas.

Einurbeiten, 1) th. 8., burch Arbeite einbringen! er kann mir das nicht einarbeiten, was er mir koffet, 4) sedf. 3. sich (mich) einarbeisen, durch Arbeit ober mit Anktensgung in einen Ort zu kommen suchen; Edann, sich burch anhaltende Arbeit ims mer tiebr mit einer Sache bekannt machen.

Einargen, 1) unts. 3. mit seyn, in' eine Met satt schlägen, eine Met annehmen, im Gegensage von ausarten, 2) to. 3, iur Art giachen, mit der nathelichen Art einstöfen; die Treigung zum Bosen ist der menschlichen Tastur eingeartet; Entrig, E. n. 21, w., von einer Art, im Gegensage des vielartig; von einer Art, won einer und bersehm Art.

Einefeisenn, th. B.j. in ber Schelbefung, an Afche brennen, und für vertaften; in bie Afche fegen, D. b. Gefinden und perbrenten: die Stadt ist mehrstmalis eingeafchert worden, mie Afche beihen ober toden: das Garu einaschern; bei ben Gerbern, für mit te einaschern ober aldern, fir mit Salt und Asche beiten; ferner mit Asche bestruch, ein Gebrauch in der Rums ichen Tirche, Sich (mich) eine aschern, fic mit Asche

Einathmen, th. 2., mit dem Athem in fich fieben; mie der Luft faule Dunfte, einarbmen; einflößen, durch ben Athem gleichsam mitthellen.

Einagen, th. 8. burd fien in, auf eine Sode bringen: eine Beidnung mit Riuffpachfaute in Glas eine atten.

Windugeln, th. B., fo viel als Zugeln sber augen (ofuliren), von Baumen und ben Blattern; Ginaugen, the 8. , einen Baum baburch verebein, ban man nach abgefdnittenem Stamm ein Huge von einem veredelten Baume amifchen Bola und Rinde fibiebt Ceina impfen, ittufen; augen, stuliren): Eine augig, E.n. U. b., hur Gin Huge babend. 维inback, m. -es, 對. -e, ctwas nut einmabl' Bebadenes, eine Met Bade werts, im Begenfas bes Zwiebacts; mes nue Einbacken, C. u. H. w. einmabl gehaden ift. Einbacten, th. 2. une. (f. Bacten), in etwas bine einhaden: eine Bobne in den Aug chen.

Kinhallen, th. 3., in einen Gallen bejingen, in Ballen paden femballa ren): Waaren einhallen; die Line ballung (Emballage).

Einbalfamen, th. 2., mit Salfam sociand, mit wohlriechenden harzen auss füllen, überziehen, von Botson burche bringen sassen, von Botson burche miren), Sich. (mich) einbalfamen, feine Lieber, Goden ze, mit Balfam ober wohlriechenden blen ber gießen.

Einband, m., bie fanblung pes Eine, binbens eines Buches theuer bezohleng; ber Banb eines Buches.
Rinbanfen, th.B., in ber tanbwicthe

Getretoe einbanfen. Minbau m., ein Bon, am Uler eines Mulles, bamite berfelbe bas ilfer nicht Mindunger, 1) unth 3., fich im Im . Refen , etmotrefeln. nen baben bier eingebeues. 100, 8. tin Gut in bas supreptette eine is : 100 nirebelei de tonen a burche Einhauen averbrans Beitbewichten th. S., an einen Dre chen, jum Ginbauen verwenben. Binberten, th. Big. Misten Amplen . Einberfeberen, th. B., To viet th bee femirgen, ben Drabt unterfeinem. Rinbeere, m., eine mil imedfenbe Pfenge: beren, Brucht ,eine: dinjefte fcmarabraupe, eunde at mafacherige Beere, if ( Wolfsbrege, Conosee). ambeeren , th. A ... bei den Binern und Drechfellern, die Maschernen in die Dobnen bangen. mbefehlens th. 2. war. Cir Basehe Len,), burch Befehlen esleichfamshine einheingen, eigen machens Gehore an fam muß man den Zindernseingemöhnens nicht einhefrehen wol in einer 20 . The gent gang bent Rinbeggeifen, th. 3. mant f. Breis fen in eine begreifennigusappnenfafe fento, mitribale, rechnandie Dio elce Schale mit einbemiden, betwitt Meine Coderung bundert Arbir. Minhabaltenanth. 2. mun Gla Debal angen) jape p. spenchebaltenia micht. dues diefern : einant die Ameid wie sins in behalen ; ... das ill inbehalennass recht, bas Mechte etmas sa feigensch T. Afficit goder Schablesbelenne i senich rechaften au bitrien, an grate in er Minbelfenig anti (& Beifen 32011) ainth Bie interiebis de cemes timen, bineinbeisen : in das Binit in mie bas

Afficen , Boiles & Lindringen , men: Webber

C-fen und Salgen, s) meters, fich (wich) sintellen, Bo burd Beien

ingana varishelieni pravoleti tiefimad

hmerybash cinquingen, territor Gede. Einbeisen 411) th. 3., in tipe speise to

ten and bayon, burchorfingen leffen ;

Meific ninbeisen, al in Mallaten; Durch Beigen in ; auf ermad; bringen : Buchstaben in die gant einbeis 38n. 2) Reff. 3., fid) einbeigen, ab : mib rausfpille (dus Wingistude); ";" beijenb einbeingen', in itnelg. Hich fefte per aner Cape anbaum : Die Dies Einbetennen; th. 8. unr. (f. Dennen). 2), diffeffeben, soleben, betenten? Die Sautu , id fijot felbf benighnen, fone "Embetommen, uniff. 3. imr. (? Som. Dein poli bem banptgute ans als ein ? men), mit baben, iff Belli bes Rommen, einnehmen : Gelologie 300 du femina beifchten; Berficht gefritten. " fderm'; Elibefcheritig, w. D. eit en, bie Sandlung bes Einbescherens: 1 1968 Einbescherte felbft. (3.17) (bi) "Minberen ; th. '. in rechtif then. berch Wetten einfallfern: ernen eine Winderth, in the B. F. Wetthelleline fümmelitex Mimofen." 42 3 hraf. 3. Gille (mich) einbetteln fill Birch Beitein wer Pfele anhaltender Steen Bingang verschaffen, is Sunfficeine whitemen, i) the S., this weite fire bil jeniand un effiem Dete aleffchlagen lafe wifem a) welfigi, fichiemich y Vine bestein, foin Bette an cirichi Dete : Weer ver jemak banfichlagetell ein B Eintbeugert , W. Be, Biliangel. Thad - Innen ober inthe Mitten bemten g- Die CHANGE - Se view marioti to the Embenielny 18. 3. 1. 16. blit Beitel e iffifen .- fedent Bett, bil og : killen Minkericken this print effen Miet Wingen & duftblitten / 'in 'etheno White The property of the property o with elibeltrelfer. EMbiegen, unr. (f. Biegen), a)th. -Br, ciniuatte, nad innen ster auch i-nath untell Biogen f Delt Suasti 12) "unthe 2. ; fir bei ABig einbieden. will beit Wege Weften jeufanden, 3 ba minh sorbet fic von beutfelbenrante - deentubatte: 5) graff Bigrifith wins amenet finite filt inff . angeit ten gebogette" Richtiffig : undiednisen. · neth Biegibnet , w. , Dr. touben; tible Mailling, The minn chill meridat.

che Det, aine Goule, wellte effragen " since nicht "gegennartiate E ecu: if.

Minbilden, th. 3., das Bilb von einer Sache einer anbern einverleiben (vere altet): einem etwas in den Kopf fenen, ... machen daß et fich etwes einbilbet: et wallse mir allerlei einbitven; fich (mir) einbilden, fich in Betanten old Bill olive eine Borfiellung von einer Sade machen: das konnte ich: mis 1. -mobl einbilden, und in engener Ber Heathan, Ita Soffnung in espas man skn; ich bildere mir ein, des sie mich liebre; befondens, fich eine fals The ungegrundete Borfellung matten : wer wird fich fo grage einbilden; fich (mir) etwas freif und fest einbilden ; ein eingebildens Bluck, bas nur in ber Ginbilbung be In noch engerer Bebrutung. Ach cins ungegen abere übereriebene Were , kellung von Kines eigenen Beltommenheiten, machen : er bildet fich . (mir) febr viel ein, hat eine bobe Melnung von fich ; derauf branche man fich eben nichts einzubilden, - devant hat man with Arfacte, fols an fin. Einbilder, m. -s , ber fic grad sinbilbet, etwas norfelleb, bas alcit if (Kantef); Einbilderifch, **企**inbilotish,常. u. 从报。 sinesbildet, Der fich etmas einbilbet, eine fibertries Bene babe Meinung upp fich bat; Der Linbildling, -es, M. -e. der fic Beicht etriat einbildet, eine bobe Ma nung von fic bet; die Einbildung, m. were, der Bukand, da wannfid ermas einbildet, ba mas, fic Borffels fungen macht; bas Dermogen ber Geele, funlide Borfellungen bervoraubringen. gemöhnlicher bie Einbildungefraft (3mas gination); besonders eine ungegründete, salde Dorfellung: das if blog eine Einbildung pan ibm; eine unse genadete, übertriebene Borffoliung non feinen eigenen Bollommenbeiten : poller Kinhildung, feyng, fich, ytel einbilden; die Einbildungstraft, ibenhaust bas Bermigan ber Back, ap stu igile obet eine Mothellitie Kon

machen.

Einbirtera.

Dom. Gewohnlich buft man Ginbil Dungefrait mit Dhantafie (Santafie) für einerlei , und gebraucht beide nach Willfur., Phantafle aber ift eine bebere, befonbere bem Runftler eis gene Straft, Die von ber Ginbilbungs traft uns jugeführten einzelnen Un: fcanungen ju einem bisber noch nicht porhandenen Gangen gu verbinden. Diefes (bichterifche) Berindgen mur: be im Deutschen burd Bilbetraft ausjudruden fenn , voer burch Dicher frait, bie beibe fcon baufig porfom: 

en der Einbildungs Direct die EL b. : Eindinsegeld, f., Bill, bas man ju

manbet jum Befthente einfinder. Einbinden, th. ge this. (J. Binden) de men Allener in einen antern bit Rend unb biefen jahruben :- fultgie Baruffit in Strob einbinden; die Geget bin w binden, pefammentolet ind an de Bains subindens beliefe seen, 64 ab Reffe ober Beite mabes tem in underer auth uneigenflichertio Seaucing that Them: State Season in einen Band bringen, son Witten: mein Bung in Ceder in grait Pappe-simbindens bet ber Boufe S. bem Mathen tin Gefitent geben ge mobilich delb, melapid fing fa bat Euch bes Stitbel gebundle minter Beitegend empfetten ; eftifallen: ich 52 be es ibm forafillie eingeben

Woffene damet anfahanben. **Lindsforen**, th. 18.7 **Wish 1 Winder** burd Bervorbringtmy with Bilebetto inun Den Lauted Bifch tur beit Gatil beingen: ein Mindy itt geneinen Pobetr binbiffen).

and the fill strate and a self-ben with the self-ben

Schuftern; "eine Plabel; "till Terefnen

Binbitton, unr. (4. Bittell), 1945. 3. A durd Gitten einfammein. "72) gedf. 8:2 fich (midi) binbillen, burd Citem fic Cinguing seefibiffen, baech Sitten in einen Detre, nellingen Einbittern, th. 3., to choos Biffibe Begen und Daburch bitter Bochen.

denhalischen in the firmer fil. Wichen), in denhalischen in einem Abeiter beingen:

Ande sindlagen, innde Woser und genach, wieder ins Ohe fester, woringen, winder inschaffen; nach windereiten habe ganze Rielle einblafen; in weiterer in Gebruiung beialich zu anne übererer bewegen, wen ung ihm dies wieden wir demach, wen ung ihm dies wieden wir demilich bestahrtigten: einem newaseinblas genachtigten: einem newaseinblas genachtigten: einem newaseinblas genachtigten: einem newaseinblas genachtigten: eine sein bieden blisten:

Makker, f., sine Benennung verschier midenes Platzen, die nur ein einzelnes Digett haben, namentlich der Leberblue wie, der kieipen Mathiame, und ber Matreclunde ober Schangenzunge; klindschierig, E. u. il. n., pan Ein Blatt habend, in der Planzenkehen von ihme Blitenkeite, der allgemeinen Blus menheite, und der Blungenkehen, des mehrentet, wehn sie und Einem Blatte bescht, d. h. wenn sie um proom Shelle knussen hann, aus Einem Nanischlarte knussen, dann, aus Einem Nanischlarte

penchend,
Linblauen, th. I, bei ben Siebern,
bie Lipe zur blaugt Farbe in Stend
kingen, so das daraus gefarbt werden
fann. Einblauen, th. I, burch
Einmeichen in Stürtewasser, wwein Serlinechsau ausgelöset ift, bloulkh machen,
uon der Masche, durch Blauen zder
Schlagen beibringen: einem erwas
einblauen.

Miridunden, th. 3., in der Bantunk, in eine Blinde fessen, mie einer Blinde oder Pleude amgeben: eingeklindese Saulen "die in Blinden, med a de sich in der Wand bestwen, angebracht find.

Kinblocken, th. 3., in den Block feleten: einen.

Antiscers; the gi, butend, d. h. isem Jaut einhelfen: einem exwas; mit blifenber, d.h. wibertaber Schwur eine fingen, in Chiaf beingen: ein Kind. Alle Butteld; Colonia, nut Cat Charter

Einbluten, th. 3. mit baben, mit genem Biute gang befeden, burdnegen; ein Tuch.

Einbofeln, f. Binpoteln.

Einbobren, i) unth. u. th. 3., in etwas bobren, bobrend hincinkingen: Löcher einbobren; uncig., dincinkinsen: Den Dolch. a) drcf. 3., sich einbobren, uneig., burch Orea ben, hin: und herbewegen, eindringen: viele Käfer bobren sied in das Kolz der Däume ein; Einbohrig, E. u. u.w., Einmahl gebobret: einbobrige Köbren, in den Masserteitungen, die nur einmahl gebobret find und deren Öffnung im Durchmesser: 2 300 halt, dum Unterschiede von den dweis, dreis und mehrbobrigen.

Einbanden, ih.Z. millen beimen, an Bood Achmen. (anderquipen) szeier 11 Schiffe

Einbesten, une. (f. Bunten), 1) une th. 3., mit. feyn, in Braien fleines needen, sufenmenkhennsssen i.) th. B. in Myrieth, som fünftigen Cochegue, ichop in vorans factus.

Ministranore, 1864 B. / fifth in erithus, faire Mantigen. Schoeriff in the Winneth Franch in the Street St. (1884 Sept. 1884 Sept. 1

eribrehen f inn fer. Weiten 37 13 uneb. 3., ufft feyn, brechen und bin marts fallen : Ons Bis bratt unier Der Raff biri 3' in bet tahbwirthfchaft - Deiche vie Geefte, ope Safer gin, wenn die übeen überreif find und abbrechen; picetich annahen, mivermittet berbeitemmen : Die Wegit)t brichrein; Die Malre beicht zu ftinell fin; The emerifica, Sheefand nehmen; 00 bruchen Alertei Unordnungen ein; untrelft Berbrechens beffen, was binderlich ift, in einen Ort bringen : Die Diebe sind in dieser tracht bei uns eingebrochen, und uneig., bie Referei brach in den Jeind ein; 1) th. 3., nieberberden gerbrechen ein gans, eine und sinrellen: MARKET.

Manager, the Brother Bent Bellem Confifte Mibringtie berbeit bei ober Malle baraubten leben junn etffen den Gewinn , Wortheit boliger ; eintelbaen legen.

Anbrenneng une. (f. Brennen) ... () wiele fmichtfidbiver fich baben: bas et th. 3., brennenb, ober mit einem glis un intitelle getriebeten Det baffe Belon gest. nen brennenden ober beigen Rorper les in ben Blechbanimern Bleche ein, wenn man fie in bas fluffige Binn legt, um fie gu verginnen, und in ber gandwirthe icoft brennt man bas Futter ein, obet man brennt ben Schmeinen (bas gute ter) ein, wenn man das Autter mit tos denbem Baffer brubet; auch bie Bas fibe wird eingebrannt ober eingebrübet;

in ben Ruchen brennt man Debl ein, wenn man baffelbe in zerlaffene Butter anu affer Beit Reuet tout, uft bann bie sialebellen bankt angumachen, baber eis ." he eingebrannte Cappe, ble auf W Totale Met angemacht iff; feiner: mits telft eines brennenben Rorpere Durche Deimeffelben Daimpf-Deffelben einbritie

dii am Claffen. - Co. brennen Die Weinellfer bie Weinfaffer ein , wenn fie de benfele C. ben ein mit Comefel unb Gamirien beftpichenes banneben ventrennen laffen :

auth); Ach. B., Mad einbrennen, burd 1 bes Sugnnen an feiner Rusbehutner Beble werlieren : den Kaffee breant Lifter efficial in minima in in

Beabringen, the 2., man left. Brins gen), in einen Dit, Baum bringen : gas Betreide in die Scheuse: Dagren einbringen, in ein Rind, in einen Ortg in ben Wergmadons frie fche Wetter einbringen frifde faft in bie Grubengebaube heingen. an weiterer und uneig. Webeutung ver Bes sicht anbringen; nachholen, erfenen: das Versäumte; eingebrachtes . Gue, alles mas eine Tequ bei three

Berbefrathung bem Danne gubringt,

babet das Eingebrachte geinen Ger

bertt, Die Bilden, jober thie ber Saare : ... fan gibn an einen Weifen enbitalen Mable in ben Salfafcher breiten oben an faine Anbeit beinge ibm wiek ein : 9 4 Milen Bergmerten beift etabetagen, fo unth, 3., mit baben, mit feiner Glut in inheeiben felle ben gut gemer liegenben nach innen gir gerftorend bringen : Die wir Gewerte geneerelben, bebenet merben Koble bat bier eingebrannt; 2) ( hifum male Gutung einbeingen) mit

benben Gifen einbritten: ein Jeichen - i. mabin enigetrichen werben follte : Die einbrennen, in die Saut; in eie ;n. Cenfe Ginbringen: biffe mit bem Grollen unter ber Dammerbe ober ime gen, bamit vermifchen. Go brennt man quateretter Bobe ins Gebiege einfommies.

> Minbrode, m., basjenige, mas mas singebroeft bat: Einbroefe in dee Suppes Binbroden, th. 3., brob tenweife in eine Gade thun: Sems mel in die Mild, Suppe 16. n Breig., et bat erwas einzubrochen sote et bat etwas in die Mild stroten, er bat jugufegen, verzehren; fich (mir) etwas eine brotten, etwas verfeben, wofür man am Ente Bigen muß: was er eine

gebrouet bat, mag er auch aus effen, mas er verfebin bat, mag et ma billen Einbrud, m. ses, Mt. -brabe) be

Quitant, ba chief tiebtille a bec !! brud der Dece, ber Ma bie Sandlung ba man ciwas cindelle der Einbruch eines Diebes, Des Beindes ; ein einzelner fink, ba jo Orten gewaltsame 'Enibrathe ii gefcheben; in Stesbaut, int Ba tiefing, bie mit der Bettbaue di bie

Erde und Steinlagen bes Schiedel an mant mirb, menn man die Befente wer des Schacht ablaufen will. Minhriderit, 1) the Book in eine God

Mitteligit einen Orben ale. Attalieb ober Bruber aufnehmen :, Contage ... 2): st traffe B. p. fich: (midh) sintralidere Ach in eine Brüberschaft, in eine Ge

Bendek ober Bendek and cachering the

Minbrühen, th. g., mit belibenben, , febenbem Maffer brauffin und davon Main Billio: Antony Sig Das

Dieb, Bafche. Bribucken, th. I., bei ben Schneibern, ben Mant umlegen und einnähen.

Embühneh, th. 8., Befüße, h. h. an bepfelben, mann fie anslaufen, bie Bander wieder fest antreiben und fie mit Miger begießen bomit fle nicht terner autloufen.

Einkummen, unth. 2., mit bummen-Vem ober fummenbem Laute einfallen,

mitflingen.

Windundeln, th. S., in ein Biladel bringen: Walche; bet ben Burkens machern: die Bopffen einbundeln, ifa Bundet ober Bufchel sulammen binben.

Binburgern, 1) th. 3., jum Burgee - Birfnchmen, bas Burgerrecht ertheiten (-nationaliffren): et ift in diefem Lafide fition lange eingeburgert. " wurlf. ! ein Wort einbürgern, ihm h gleichfam bas Burgerecht erthellen; cs " water Die echten aufnehmen, j. 95. Morper, ift ein eingeburgertes Wort. "Ad hid Bilrger un einem Dete, in eis "mit Banbe niebeelaffen.

Minbürsten, M.Z., durch Bürsten bin dibringen : Jett in das Leder, in

die Griefel. ic.

Airfaufen, m. -s, ein Bufen, ber fich tief in bill Land binein exfrect.

Birrbuffe ; w., ber Berluft einer Gache, - bejonbers am feinem Bermogen, und . Basjenige, Was man einbuget. Eine buffen , th. 8., Berluft an feinem Bermogen leigen: ich habe babei viel eingebüffe; liberhaupt, Schaben leiben, verlieren: feinen ehrlichen Mamen einbüffen, fein Leben.

Windammen, th. 3., wit in den Damm ober Deich verbraugen : Bole, Bufche werk; die Eindammung. Eindammen, th. 2., mi einem Damme ober Deiche einschlieben, beschränfen (einbeichen): den Strom; uneig., Leidenschaftin durch das Gesetz eindemmen; der Eindemmer, -s. Der etwas mit einem Damme einschlieft, beschräft; die Eindammung, M. Eriter Band.

werk, die Sundlung, da wan gewad elubammer; ein eingebammtes Stud Land felbe.

Lindampfen , unth. 3. mit baben nin utnen Det, Raum bampfen, als Dampf eindringen : es dampft ein, in bie Stube; Bindampfen, bei ben Bor selfellern, einen Dogel eindämpfan, ibn in einen buntlen Det, Rafig fperren. Eindecken, th. 3., bei ben Dabbertern. sin Dach eindeden, die Biegel gehörig mit Ralf verbinden (einfalten); im Weine bau, Weinstocke einvecken, fie im Winter mit Erbe bebecten.

Eindeichen, the &. & Eindammen. Bindeutig, E. u. U.m., nur Gine, Bei bentung babenb, im Gegenfage bes

mebe and vielbentia.

Eindichten , th. 3., als einmobnend, als in einer Sache befindlich annehmen. Eindicen, the By, bis ju einer gemife fen Dide einfochen laffen : Safe; then fo in ber Scheibefunft, einen füffigen Aboper bis gu einer gewiffen Dicke abs vanden laffen.

Eingienen, unth 3. wit feyn, im Dienffe , dusch langes, Dienen immee mehr Ubung und Fertigleit betommen.

Bindingen, th. g. upr. (& Dingen), beim unterhandein mit in ben Wergleich einschließen.

Eindoeren, anth. 3. mit fern goued Dorren, Austracinen an umfang, unde bebnung verfirren, fleiner meeben

Lindorren, th. 3., im worans, in Bere rath borren jum Muftigen Debrouche:

Bleisch.

Eindrang, m., die Saphlung besiCine beingens; eine Einbringlichkeit, Eine beud. Kindrangen, th. 2., in sinen Det brangen, bued Orangen bineine bringen; auch sich (mich) ginggans gen, burd Opangen in einen Ort zu gelangen fuchen. Uneig- ber antges genfichenden Sinderniffe ungeachtet, burt allerlet, auch unerfauhte Pittel in einen Ort, ju einem Amte je. zu gelangen fuden.

Eindrechseln, th. g., burd Drechseln in die Tiefe bervorbringen : Dem 20130

biffe Detzferung.

OD IN IN

Mindreben, th. 2. iti einen Raum burd Dreben bineinbringen ; Den Amfen in das Tapfenloci.

Findreschen, th. 3., mit bem Drefthe Segel einschlagen, überhaupt, mit Ges Ebür:

Windrillen, th. 2., but ben Mefallars beitern, mittelft bes Drillbobrers dus bebren.

Windringen, unt. (f. Deingen), 1) unth. &. mit feyn, in einen Ort brins gen: der geind denng auf'uns wüthend ein, aber at konnte nicht in die Stadt eindringen; end vom Waffer. Ineig., mit bem Detfanbe, febr genau erforfchen, bas Innere untersuchen: in die Matur der Gedanken eindpingen; Eine Eindupfen, s. Kintapfen. dringlich, E.u. u. m., was eindeins get: er sprach eindringlich.

· Dindruct. m. -es, M. - dructe, ble Banblung ba man einbrudt! Der Einornet der Bilder in ein Buch ! Die vom Eindrücken gurudbleibendt Bour: der Eindruck des Pets Schafte auf dem Wachfe. Unde, Einen, 1)th. 3., ju rinem Cin Me Whetung einer Gache auf bas Bemuth: Dieser Porfall machte gros ' fen, geringen ic. Lindrud auf ibn; eine fache Bertiefung: Der Anochen hat an dieser Stelle eis nen Eindruck. Effidrucken, th. A., in ober auf einen Raum brucken, Dazwischen densten: die Aupferstiche " And im Merte felbft an den ges börigen Stellen einædruæt i 🗥 bann, burch Oruden bineinbringen : Farben, in den Kattun, Eindrüt, Ten , th. B. , in einen anbern Rorper beuden: Butter in die Buchfe. Mneig., gleichfam burd einen Druck abformen, bletbend machen : fein Bild ift meinem Zerzen auf ims mer eingedrückt; Fo brückt es 🚟 fich dem Bedachtniffe tiefer ein, fo bleibe es langer und tretter im Bebachtniffe; einwarte beniefen, und gere brechens ein Ei, det Lerche den · Moifi - Ein der Mfingenfebre beift ein Blatt eingebilett; wein es friempf

11 1 ille

if und an ber Goise eine fleine Reetier fung bat. Eindendlich, E. u. u.s. Einbrud madend : eine einbrudli die Rede. (G. Druden und Deut

waft einfchlagen: die genfter, die Einondeln, th. 3., in ben Schlaf bu bein: ein Kind.

Rinduften , th. 3. , uen Duft furdio ben laffen (parfamiren)! Sid (inich) einduften, angenehmen Duft an fo bringen:

Eindünften, th. 2., von Dunk burk gieben laffen. Bei ben Burifaften werben die gelelinten Sitte eingebfinket. menn fie fiber ben Dudft, b. b. aber bie Bleche und ben barüber ausgebeit teten und naf gemachten Peturbanblen sen gehalten merben.

Linebenen, th. 3., cben, bem Wifter ben gleich machen: Bagel. Bode. ins Gleiche, in die rechte Lage, tel rechte Berbaltnis bringen.

Einegen; th. 3., mittetf ber Gie i ober unter bie Erbe britigen : das 太orn.

gleichfam machen, eng verbinben 2) ardf. 8., (id) (mids) einen; fo genau verbinben. ...

Einengen, th. 3., in einen engen Rem bringen, gufanimenpreffen: winen Platz einengen. ultig., bekerie ten; betlemmen: Das Beby; an & nen Punft richten (routentitren); Des Einenger, m. - 87 bet etwas times get ; in ber Maturtebre," ciff Wettech gue Bereinigung bes gerftreuten Sie. ftoffes; auch, ein Bertgeng aus Gio engung ber Renertheffe ober ber Merne (Conbenfator).

Æiner, das Zahlwort eift, neun te de ne Grund's and Gefchlechtswort Mebel. · G. Gin; 'der Giner, -s, to ta Bethentunft eine Biffer, welche eine bet Sablen von eine bis heun ift; in Diers bicfe nift einem einzigen Beldfen gutgo brueft werben, unb, menn mehr Affern von berichtenem Besthoweisen einanbet fichen, immer bie befte Seele von Per fechert Sant ser Millen ein

وه مستنبان

bertetine. Minterlet, C. m./ff obnt " Williaberum, gille. wie baffelbe, eines tot Safeller simulat Sinn bahen. n bei einerlei Rede bisiberi ivon einers mis benfeben Mut, fu bas dran some transpoled wind the bast andere. behmen fing gifterlet Speifen gemiefundles ift ibm alles einellei, et all die gleich With we ift Mainer ofnettei , w Meltt fat teinen bigleich. 2 Zumifer atih auf hauptvette tein etrieriei; bie Bineriele beit, ber Buftant, bie Wefchaffenbeit einer Buche, ba fie inideer einebest if, 1 bereibe berbit in der Giberafbre. melige Abuthatite anb Gibichfiet 3. vere terbe melchen zeiehen fich einenber vellenmen beden (Tappraeus) 120as. Muerleifepo pi fi Minerlaibaisi ernten nature 2, 2008 in anticte and the Chause bringen : Die Jebreichte : and dista: wie baten fettomeine distance unity, Lob sincencen,

atibili baben tracen. 1. 1174 · Einerevelten ; ciabben , fich , wiich. **Einfead**) Einchean, thús Einseahl ger minnien's in Wegen lage beffint, a mas Soprett' hub inchrften ift: win vin fac Ches Diche; me bie Biegel afthe bape att. polt Aber einenber flegen z ein, einfas · web Wuffitein , beffen Westhanut ... Eis Pulaum ift, im Gegenfan eines Buspelbufatend; worden ein bhef inche : sere Shulla fich mur Ginmahl bafinben : in der Mansenfunft, ein einfachet : Bisles , ein Abler mis Wisken Mopfe, at 'en Besenfane bes boppeleten ... wit jemti. : \* Bhas vine vinfache glices, die :. '- trune Ginen Gatif bat, fin Gegenftige ber Doppetfitte if im Gergbauer frifte ber Bapfen au einer Welle, mo fein drums ww Sipfer W, ein einfacher Sape fen ; to ber Aviegebaufunft verffeht :immuntente einfachen Scheben; ein Bertheibigungtmett fin Bufmerfei bes :: Saustwalles wher einen Saustgrüben, m Gegenfage bes boppelten Scheten : .. was win gerfingerer Gilte unb Starfe Mir all ambere Dengerfefner Metz eine i. 🕶 **Med isankow m. Calle w** 

undt. ind Emestes bet felbelle auch 🥶 helbenets ein facher .Coffet "itnis Ge-Jie gottfeite beil Daupeldaffete in Det Mane Benlehre freicht wen pon rinfacien Wurzeln, Salmen, Abpen, bein fit gat fice Ale Jabes; chi Grangel if einfach, -menn er teine Wite bet: meheir aber feint Bluthenflott getheilt fean finnett; ein: 213 ociaffetagial iff Binffich : ween et nicht bertheilt iff i eine Crante if rinfich, tiene fle le . eingeln fieldig bine Dolive if pinefnet, wenn fie aus einzelnen Straffen bos fabt, was inflicte inder ner iffen fine me tutter mien winfache Liese if eine folibe ; bie mir einfaite Belegniffe. bet: : ide Landi Mireis foch precun es with southests, ift; 291 mmen beifen einfache : wan die nun aine andichiche Blittide haben , im Gegeniens der aus 1. . füllen: Jand. einfachen Klaffen, Maurifletias; fruer, nichti mann Menetfest: eine einfache Jabli bie burch :eine eineige- Ziffen achnechenett wirb, im Bogenfage ben guffantmenge Ruten. in Sin ber illeden fring, mediche min mine ginet einfachen Babl afe eine felde ungeriede Bebly welche, fich "burch "frime wanteregalet durch fich theliff abeet Durchebie Sind audmellen, lafte, file 1; \$6`\$5#\$6\$\$,0\$\$,0\$\$,0\$\$7,4\$91, 1**#88**\\$infe freder Moure if bas; meldes micht mis mehrern gufnigmengefest &, 3. V. entia :: En wetterer unrigentlichen Bis. beutuig : ungefüngelt, ohne amang; obne Brund m. ein- masseher. Mentidu des inclielle il, nicht Ge Muffelfes, . Mestertes ic.: an fich bat i einfache Sissen; ein: sinfashes Bewagen provide reinfatte Aleis bung, bie ohne Peunt ift; bie Sande fund in einem Trauerfoleis iff teine fach b. b. whne Berwistelneng, nicht burd visie, Zulifdunfandfungen unterfoggieh i feinengigar. bine Thelle balent in ein Griff iff vin : minfaches : 100me en. Cheu to Obs Eleftet Belog the sk time via: 3 des Minfache , 4 mg wes nut : Einmahl genötting if, was einfach ift, fen Gegerfahr bab Zweifachen f. Metret fachen se. :. ban Binfacha goben j Minfachiology . C. a. Hand pulliffe Cili MR mm a

Anit beffeib. son ber Mantthbore . tr. deficiete, ber will ben Mobberge immfadeln, th. g. ben Bhoer to bie in gehörichten, Plager Einfalle er infitoebil. 'Impig. , adme Gitche Asi falle ... fir ber Legituff .. fo miel ale ber in einflideln', fie fein einflideln; fie . Wetfolge ber Det, monamen eine meu Geftelentifeft, mit. 21ff veranfale auffallt, thaber bei den Sigeen, bie Aufte, ibn 10. O. einfahmen; buch miel ... Auft melde ber Dade Buch ze. in wie einflowien bei Beite und bei bei bei Minfelbren, une (f. Jubeen), 2) th. bauen miben ble Monngenden Mille ? Det Schaffen : Dum Gerreide winfabe di Mange und in ife Dradaftlien .. Griet. : a ben) es vom Belbe in Ries Scheine fale , n' der Binfall des Wieder genoant; r sein gem gabech gefeinteinnichens ein . Einfallen, unr. (f. Sallem), muth: in Dage igne eingefidene Pferde .. Bant feyn, in einer Det, innein :: fin Rabeen üben , wim &Befchütlichkeit bereif im extengen ; burch Anfohren eite : fimmit Offning, Stude, fchnell und fieleit banleber fabren : eine Dude ; : inwermauhet jum Martikein felmmen: timebrefebren. a) unth. Buimit feyn, an forfalle in benfullif eine Schume mittel gines gupungelle in einen Ort ,traite, wann fie fich auf einwohl meien beminich , in ben Bergebetfett, einfleis uffe 3-36 ein Werbengebitibe ffeigen; , bie Mebe fallen, quientredendis vom indel , von unbere fonellen Bewegund . Licite, Liebber merken bintreffen : des girt in einen Detangende wen einem ... einfalleriche "Lade gubaffendene eine adille in den Baffa; ber Eine 10600, -s, in ben Bergmerten, ein am ben, alnfallende, Strable vin Bide Dogbomiter, ibet windlobes mehrere a strahl, melden fint finde sindende gober Griben mater Aufficht bat, in fie et in bei finde finde Alfice clatzere, of sindsbern mat; Die Alifaber, Dr. was Matbrewinderingen es Felle En; die Sandlind bes Binfahens: walkelte, Staffy Chapparener die Binfabet in einem Acufe, bet 1 . . . . 1 mignelly m. - es, M. - fille, bet 210

fand, ba eine Gache bineinfallt, unb war feigentlich : . Det Minfall des Rinte, and uneig., reine pliefiche r Emiberung: ein feindlicher Wine mis der Binfell des Andres, in the mar das Saus, der Reffer, die em Bunner; ber guffund, ba atmas A Genenets falle, gerfüller der Winfall : " Des Saufes; eine Cape dit simility : in achin ale genetation in mangen Dr. D. Wegenden ... vergefalleine Bacterte: 3k nicht fich

wie file munifaat | heffindere nit unerenete ... folg., bid, fonbeen ibet idigenetbell

beife Der Stanbaumtel einflicherig, 1. benben metter wicht befammennehabgen wein pur eine Bibliag im bemidben ... hequatt : ein mottiger, lufeiner, the state of the springer, fintuntiber, felefamer, Offeung bringen ihn band basilbe ... bet iftinfalle wie sie alersidaus, Die Mahnabel Bichent Wern Jaden 37. 4. ha erbarntiche / ungelbige se : Cim feinen Man gebet, und bei bem Orgeb bauem merben ble Manngender Williade To end fich (mich) unifichven, fich . Affining fallen: die Aliente Kallt most ein, falt nicht in die dam fe ben anbern boren liebt ja nuch fite, in Diffpung in einen bindele Mann bemet

einfällt; en ift mir ein gegen Mib

ent eingefallen; ich finnerennit

fen : es will mit, micht afticellen.

to tonn wich nicht bandif basaben einwärts fallen " in Delinemer fallen,

wei Gebäthen und aterafunen Danum

fallari. Uncig., eingefallene. Aus

more bie thef its More liegen ... und

baben find : fernes : bon Spiegebeceen, unvermuthet und gewaltebatig einrufe "fenr"det feind iff in bas Land eingefallen : bei ben Bogelftellen fallen die Bekel ein, menn fie fic auf ben Begelberb feben, unb ban ges derwildbres fällt ein's wenn es " Affende dabin gloge, no es die Vinde Bece kleiben will; der Kinfaller,-s, bet ben Schleferbedern , ein fcmales Stiefeifild, bas bei ben Dachteflen debedadit wird . um biefe nebf ben Robifteinen au bebeden; der Einfallbaten, in Spielubren, beijenige bar "ten, welcher in ben Serb beg Schlage Rivelle Mat und bas Spielen ber Bilele ubr entiget : Einfällig, E, u. u.w., " # viel ats elufations; die Winfalls febnalle, in ben fogenannten Ripes w Brubbett, ein am Enbe gunbes und beweglich auf einem Stifte an ber Mbre plastt befeftigtes Gifen, welches mit bet Spite auf bem Arme ber Musiba fung rubet, bagilt, ment bas Schlage wert fich nicht bewegt', bie Austoffung von ber Spiee ber Sinfaufenalle unbes weglicherhaften merbe; das Einfalles loth in ber Raturichee eine out ber beerbeitben 'ober jurberiberfenben Brache fentecct febende Mite; welche Durch ben Einfallsbunft effics einfallene den Strabfes gebet (das Reigunale forb); bie Winfallfpitte, bet ben tibrmacheen, ein zugespinges Effen, wele thes unter ber Einfallfconolle einer Des . pringibe in der Mitte liegt und mit feiner Spige in bem außerften Babne Det Rechens enbet, menn bas Schlage wert fill fibet; der Einfallspuntt, in der Ratuelebre; Derjenige Buntt der brechenben ober gurftemetfenben Blacht. burch melden ber einfallenbe Strabt gehet; die B.- fritge; in ber Returs lebre, ble Stilbe bes Einfullewintels, der fich bei der Grechung der Richtstrabe len burch einerlei brechenbes Mittel mit ber Stude Des brechenben Bintels in einem beftindigen Berbaltniffe befindet; der &-winkel, ber Wintel, ben ein einfallender Lidtfirght mit bem Spiegel macht (Intibentwinkt); diff ber Wine

Bel, ben ber einfalleite Girand utit Bem Einfallslothe macht. Einfale, w., de emfache Befchaffenbell einer Bache. Uneig. in beri fconce Runften; Die einfache Darffellung, im Gegenfand bes Geflinftelten: in den Bemählben dieses Kürifflecs berefitit Jobele und Einfalt; die edle Einfalg'der Gwteldatt; den so in der Sittentebrt: die Einfale der Gisten; die Einfachbeit berfeiben; ebemable auch für Reblichteit, im Bes genfase der Atgliff; am Ablichfitt fo Un chung bes Deuffanbes, um einen Mangel beffelben in bezeichnen : etwas aus Einfalt elfuit; er besige eine unclaubliche Ginfalt.

Ann: Bas gemeine Leben nimmt dies fed Wort une in der sullimmen Bes dentung einer nabunliden Beleirfulle beit des Aerflaudes; ju der Schrifts und übheren Amganahlbruche aber ges braucht man es für das schleppendere Liniachbele.

Einfalt, mi ves, M. ve, Di & ein einfaleiger Menfch' (ein Ginfaltepintel). 腹Infalteln。 明明 書., in fleine Bale ten legen : Sandfraufen. Winkle th, 3., in Selten fegen : Ans faltig, Ein II.w., und Gine Balte " 'Vobent's Einfieltig, E. u. U. m., cins ftich, im Gogenfate bes swelfalbig, breis Mitig te. uncie., Ginfalt befigtend, Berrathenb, baber im Gegenfane beffen, was gefünffelt if ! Die 'einfällige ungefünstelte Tratue nachabs men; fit reme, ohne Ballo: anit einfültigem getzen; am abliden fer ber fchlinimen Bebeittund, Maingel an Berfanbe, -an Berntnig babenb: ein sehr einfältiger Michiaty er febr bochft einfaltig aus. Diber die Einfältigleit, die Eigenschaft eines Wenfchen', be es ibin an Deffande und Einficht fehlt, obwohl es fa ber Bibel and iff guten Berfander für Mangel an Bulfcheft, für Revlichfelt gebraucht wirb. Einfaltigen, to.3., cinfaltig, b. b. einfach muchen; der Einfaltspinfel, f. der Einfalt.

Einfalgen, th. g., mit einem gotze var. Reben. Bei ben Wittibern, Die Dane

fesieben.

**Gi**nfangen, mer. (f. Gengen). 1) the ... 2., fangen und feftbalten, einfperren : ein Thier, es lebendig fangen und , sinfperren ; melg., für umgeben, ein-, foffen: einen Barten, mit einem Squina; in die Schaufel faffen, 1. 18. I- in den Schmelebitten ben gepachten 3: sand gerginigten Binnfiein , wenn ce wom bevbe in ben Brog gethan wirb. gi heisen, wenn ein Sund. in ein Spier g seen ein Roubthier in bas anbere asbif. , kn bat; die Einfangeschanfel, in . Den Schmelshütten, eine bolgerne Schaufel, mit welcher ber gepochte um ge em erinigte Binnffein eingefangen ober wom

Porte in den Trog gethan wird. Einfardig, E.u. II: ip., nur Eine garbe habend, im Segenfate von hunt: ein einfarbiger Zeug.

einfarbiger Jeug. Einfafiband, C, Band um Einfaffen. Bullen, ib. 3., in einen eingefchloffer . : meir Maum beingen .. in etwas faffen : Derride einfassan, es in Gade .. Biffer füllen : einen Bienen forwarm infassen, ibn in einen Stock ober . Korb beingen (in allen diefen Belivies ten Ablicher faffen). Ferner, wit eie , mem Mande umgeben, ober mit etwas ... als , einem Manbe einfollefen ; bas mis einem Ashmen, Blumenbesse mit Buchsbaum, zein 3 Bleid mie einem Bande, den n Mitein in Gold; die Einfaftraffe, 1. der ben Bortenwirtern, fine Eurffe, : indie angelner Seite ausgeschweift if und 31 Mun : Adulation district : die Einfast and freing , With - on , die Sandlung ba amornen etwes einfaft; batjenige, wormit ger gran sine Sache einfaffet, ober am . Mande punglit; die Binfaffung eie . nes Bildes eines Berres, eines · Aleides, eines Ringes 3 Die Kins fafiungen an Chüren und fene Moun; bei ben Dochechern, die Strobe Chaupen in meiche hoen ein geupe ber Daches geben bem Stellel houngter ane Beingliche felbeitet.

Sinflitscham, th. 2,... D. D. d. siel all cimpindels.
Einfaulen, unth. 2, mit fepn, and journ faulen.
Einfadern, th. 2., so viel als befebern, voll Bottschern machen. Sied (midd) einfedern, sied besedern, seberts machen, seberts machen, seberts machen.

windstern, is, 30, fo siet als vereien, woll Bettfebern machen. Sieb (mich) einsedern, sich beschen, feberig machen, d. h. von ansliegenden Zodern ber deckt werden.
Kinfehman, ib. 20, im Carswelen, in

bie Wast treiben: Schweine. Einstein, th. &, in die Keite mit einschlieben.

Kinfeilen, th. 2., in die Theile eines "Körpers mit der Zeile dringen; denn, mittels des Zeilens etwas vertieft die den: Duchstalten, eine Sahl auf den Schliffel, ein Teichen eine

feilen. Minfeffeln, th.B., in Seffeln folagen, in Seffein legen.

Minfetten, ib. 2., mit felt Aberal befreichen, gett eigeoben; das Leder. Ainfonchien, ib. 3., feucht machen, befenchten, 3. 3. Papier, damit a beim Bedrucken die Schwäsze befer am nehme. Minfenern, unth. 2., ein fartes Feme

in den Osen machen, fart einheigen. Einfiedeln, th, 3., in den Schlaf for

bein; burch wieles fledeln fertig fpielen, lernen: ein Srud.
Alnfinden, sedf. 2. aur. (f. Finden), fich (mich) einfinden, erffichen, gegenmäptig werden, er findet fich immer zu rechter Zeit ein. Nucle.

der Schlaf findet fich ein. Kinfitien, th. 3., bei ben Redica, einseiten: des Obr in eine Madica, nadel einsitzen.

if fechten, une (f. Alechten), 1)

th. 3., in einander fechten; die gaar

re; sufopmenfechten, fechtend mit

strogs nerbinden; ein Sand, Pener

lan 1c., einstechten, in his hade.

n tineige, durcheingig mit cines gubern

r: Bode verhinden; in fein Gluck ift

pas meinige mit eingestadben; sine trebenerzählung einstedeen; eine eingestadbene dichtung, Ed zeining "happlung (Priete). Dater, "toffen aften generation bied beiten beiten

Singleden, ib. 3., wie sinfichmusen, voll Flecke machen: ein Tueb.

Minfleischen, th. 3., gleichsan mit Aleisch betleiben, nur uneigentlich, in Menschengestalt barstellen, und zwar bloß im Mittelwort, in der Redensart: ein eingefleischter Teufel, ein Teus fel in Menschengestalt, d. h, ein Neusch, so bose, wie der Leufel.

Dinflicken, th. 2., chen flicken einfeten, u. uneis, eines einschalten,
boch mie einem nachtbelligen Nebenbogriffe: sinen überflüstigen Buchflaben in ein Wort einflicken.
Sich (mich) einflicken, bei einem,
uneis-, fich einschmeicheln, eindräusen,
iste wan nicht merlangt wird.

Anfliegen, unit. 3. une. (f. Fliegen), inft seyn, in einen Ort, Raum, in eine Öffinge fliegen; in den Catis behicklag sind fremde Cauben

eingestogen. Einstesen, nuth. J. unr. (f. Fliesen), mit seyn, in chien Ort, cine Össung slicken: du, wo der Main in den Abein einstesen, das vinstießende Wasser abspumpen. Unde, der was in eine Schrift doer Aede einstießen lassen, dus etwas wirten, einstes haben: der Eigennutz sließt fast auf alle mensibliche handlutzen ein.

Einflöffen, H.B., einflesen machen: einem Gänglinge Milch einflösfen. Micis., beibringen: einem, ihm Liebe zur Tugend einflöffen; ins Weffer merfen, um es zu fiben; zals einflöffen.

Rinfloten, th 3., in ben Schlaf fleten, burch Wafen auf ber Mitte in Schlafbrinath.

einen Ort fichten.

Sinfing, m., die Sandlung bes Ginfice genigden Ort, wo eines, s. G. eine Tanbe en ginfingt (vin Einfinsfort). Minflügelig, E. w. 11:10., nur Einen glügel habend: ein einflügeliges Chor. In der Pfanzenlehre beitt der Same einflügelig, wenn nur ein Riligel daran zu feben ift.

Einflugloch, s. Kinflug.

Kinfluff, m. fes, M. flüss, bad Einflicken, der Zukand, da eine Flüss sigkeit in eine andere, aber in einen legen Namm kiekt: der Kinflusk der Wirkung einer Gothe in und auf die andere: das hat gar keinen Kins flusk auf meinen Entschlusk; die Schulen haben einen großen Lins kusk in oder auf das Glück des Schates; ein Mann von großem Kinflusse; Kinfluskreich, Kukum, reich an Einkus, vielen Einflus has bend.

Einflüffern, th. g., in des Ohr flüffernd fegen, füßernd einheifen, einreben: ein nem, ihm, ihr, etwas.

Einfluten, nuth. 3., mit feyn, futend ober als Flut einbringen.

Einfodern, th. B., von einem Andern einas fabern, um es einzunshmen:
Geld einfodern; die Deinenge, dinfen einfodern.

Einfolglich, u.m., D. B. für felglich. Winfopm, m., biefelbe Corn ober eine. gleiche Form; in weiterer Bebeutung, biefelbe Brache (Hufform).

Winkformig, E.u.M.m., einestei Farm habend, auf hisselbe Art in die Sinne fakund, im Gasenfage des Nanmisfaltisgen: eine einkormige Ledensart, die einen Las wie den andern geführt wird; sinne einkormige Rede, die in den Ausbrücken und Wendungen nicht abwechfelt; die Künformigkeit, der Zustand, de sine Gache einkörmig ist, keine Adwechfelung und Nanmigkaltige keit hat; eine einsbruise Gache selbst.

Kinfpeien, welf. 2., fich (mich) eine freien, in eine Jamilie, durch hete sath in gewisse Berbindungen und New durch in eine Gesellschaft, in eine Gesellschaft,

Bunft sclausen, (f. Fresten), 1) th.
2., fresten in fic cinathurn, cinfolule.

fen Afgerniff, Derdruff einfresfen, wosile man auch in fich fressen fagt. 2) gedf. B., sich einfressen, fressend eindringen: die Maden fresfen sich in den Käse ein. 3) unth B., mit haben, fressend eindringen, wielg, von scheifen beigenden Dingen: das Scheidemasser, frisst in das Montall ein.

Einfrieden, th. A. enichtefen, um vor Thicren ze. Hi sichern: ein Seiick Jeld, einen Garren einfrieden, pber mit einem Baune, einer Maure einfeleben (auch einfriedigen).

Einfrieren, unth &, unr. (f. Frieren), mit feyn, durch den Frok mit andern gestronen African verdunden oder das int umgeben werden: der Kabn auf dem Teiche ist eingefeoren; die Fische in dem Lalter sind einges froren.

Ainfrommeln, sedf. 3., sich (mich) einfrommeln, bet einem burch groms weiet ober fedmineindes Getragen Singang zu erhalten, sich bestest zu niechen fechen.

Einfuckein, ft. 3., buch gochtla gleichfan seibringen, sinfüßen: einem den Geborfam, Ordnung eine fuckein.

Einfugen, ih. 3. in eine gage frim igen, und uitele, einfhalten, serbieben: einem Schaufpiele eine Zwifchen, erzählung, sterk in ein Schausfriel eine er einflugen.

Kinfügen, et. 3., in einen andern Abeser fligen, genau baibit verdinden, genöhms lich uneigenflich. Sich (mich) einflis gen, fich in eiwas fligen, schicken aber finden.

Anführbar, Ein. U. v., was fich eins führen list, was eltgesthet werden kann. Davon die Linführbarkeit einer Sache i Einführe, das Einführen einer Sache in einen Ort, in der eigenklichen Bedeutung: die Binführe etwallendischen Bedeutung: die Binführe in die Scheune re., die Kinführe ausländischer Waaren. Kinführ ven, i) th. B. in einen det, in ein kand sohren, mittelf eines kuhmenetet

M Laube. ober eines Esbezeinges ju Maker : Metbeibe einführen, Masren einführen. Uneig., in einen Ort fibeen, in gewiffe Derbindungen, Berbältnisse bringen: einen in eine Befallschaft einführen, ihn mit in die Befellicaft nehmen, ober ihn als Mitglieb derfelben barkellen; einen nacien Beamben, einen Prediger einführen, ibm fein Ant übergeben und feinen Itntergebenen, feiner Gemeinbe berftellen; bei den Bandwertern, einen Gefelten einführen, ibs cisten Reffer bastch len und jur Arbeit empfehlen;, einen sedend einführen, fafer chants Morte anfiberen, als wenn er felba es genwärtig wäre nub freiche; in Gan Bringen gewöhnlich aber gebenne machen; meme Moster, meme Siv ten einführen, 1) jedf. 2., fich einführen, für euftenman. wöhnlich merben; sine neue Gronung ben Dinge führt fich ein; iden Einführen -er ber jemand eber etwas einflidet : main Kinfühver in die Gesellschaft; die Einfabrt, M. - en, ein Ort, wa man bineinführt: Buchten und Einfuhren; Die Einfahrwaare, siche Maseur, be aut sconden Sändarn in ein Land eines Abet werben (ber Import), im Beger fabe ber Buffahrwaare; der E. ... soll, derjenige Boll, der bei den Einfubre frember Wagnen in ein Land entrichtet wirb. 1. TW. 41. P

Einfüllen, th. B., in ein Gefte se. fib len: Waffer, Dier, Wein einfüllen. Einfurchen, th. B., finden einbuffilen, in etwat sieben, und uneig., ficheten Spuren sunkeliaffen; iber Genef ber feine Stirn eingefurche.

Binfüffig, E. u. u. w., nite Sifien gut babend: ein einfliftiger Cifch.

Lingabe, 10., cint Schrift, die ein Co such enthält und die min bei einer kanbeffelle, Phrigheit, einreicht (vfz file Promemoria).

Wingang, m. - es, M. - glage, bt Lambians, ba mon in cinen Det gehet: ar geffattet mir den Mingang. W einentite nehnen bie Banbwerter ibre friertelithrige Bufoininentunft jumellen ben Gingang, wuch bas Beld meldes, . fie babei gufamimenbeingen per Buffand; en erwas in einen Ort, in ein Land eine gebet, gebracht wirb: Eingang Der. mare; "and" bie Abgabe, welche von eingebenben Wharen entrig tet wird. Uneig., bei jemand Eingang fine den, bei ihm aus und eingehen bute fen; er fand mie feinen Bitten wenig Wingang, feine Bitten wurs ben wente ober nicht beachtet : ber Ort. Durch melden man in einen Det gebet: das gaus bat wei Einnange. In ben Schmelibileten wird bie obere Offnung des glufofens, burch welche Erze und Robien eingesthüttet werben, auch ber Gingang genannt. Bei ben - Jagern verfieht man barunter bie Rabete eines Birfibes ober Thicres am Droegen vom Felde juni Solze ober aus einem jungen Schlace ins Didlicht; fers mer:"mas ber eigentlichen Banblung vor-Bergeht, fie vorbereftet, ihren Unfang und ben Abergang zu berfelben ausmacht: der Lingang eines Sings fpieles, Schauspieles, und in ber Beredfamteit, berfehing Theil einer Res De, welcher die eigentsiche Rebe borber veitet und ben ifbergang gu berfelben macht (Introitus). 3th D: D. Abers baupt für Anfang, befonders einer Schrift; Eingangs, 11. w., O. D. im Eingange, im Anfange: die Eingangs erwähnten Umstände; die Efabree, bei ben Stageen, biefenige Rabrte, melde ber Birfib beim Gingans se in cin holy mucht; das E-geld, ein Gelb, welches am Eingangt gesablt mird; bei ben Sandwertern, basjenige Belb, welches bet ibren plertetfabrigen Busommentünften gefommelt wird; Die 12- pforte, blejenige Pforte, burch weie the man eingebet; eben fo die Bine gangsthur, das Eingangsthor, eine folche Thur, ein folches Ther; der 经-preis, bas Gelb, welches beim Eingange in cia Schaufpiel ic. gezahlt wird (Entree); das &-thor, die & shur, f. 便-pforte; 'der 使-如l,

eitt Boll, Der für eingebenbe Baaren entrichtet wirb.

Eingebaude, f., f. Einbau.

Eingeben, ib. 3., unr. (f. Geben), jum hitunterschlucken in den Mund geben; einem Avanken Urzenei eingeben; in den Sinn geben und das durch den Entschluß lenken: das gibt ibm die Zabsucht ein; einereiten, zum keien überreichen; eine Bitte schrift, eine Alage eingeben; zur Benlisung übergeben; einem ein Jimmer zur Wohnung.

Eingebinde, f. - s, bassenige Geld, welches die Pathen einem Linde bei der Taufe einbinden (das Pathengeschenk).

1. Eingeboren, E. w. (von dem Jahls worte ein und dem Mittelworte der vergangenen Zeit geboren), von ein nem Ainde, welches das Einzige seiner Eltern ist; bod nur ih der Misel; den eingeborene Sohn Gottes.

a. Engeboren, E. u. U.m. (von dem Umfandswarte ein und dem Mitzels morts geboren), in einem Lende, in einem Orte gehoren: ein eingebors ner Unterthau; f. angeboren (S. die Umm, ju Kin 2.)

Eingebrachte, if. Einbringen.

Eingebietig Mr. -en, die handlung des Eingeliches buddulgt, mat jemanden in den Sim begeint wied: Den Eingesburgen folgen; Dot" Eingeburgen folgen; Dot" Eingeburgen folgen; ein Sierten und die E-fapolitement; f. Most und die E-fapolitement; f.

Pfrigeburt, w., der Zuffind, ba mini in leinem Dite, in einem kalide geboren, und kin Ausländer if Dad Elinge, biltebrecht, die Rechte, die ein Sing geborner hat (Indigenat, Indigenats, sect.)

Eingedenk, E. u. u. m., im Schäckeniste bewahrend, mit bem zweiten Jakk ber Sache und dem Zeitwoete Jeyn: einer Sache eingedenk seyn, sie im Andenken behalten; seines Verspreschens; seiner Jusage eingedenk seyn; Eingedenksam, E. u. u. m.,

Die Bertigfeit bestgend, michtiger-Diese 'eingebent ju febn,

Eingefleifcht; f. Ginfleischen.

Eingeben, unr. (f. Geben), 1) unth 3. mit feyn, mittelft ber Bule fich in Temen Det begeben : sur Chur eingeben; bei femanden aus : und ein geben, fein Saus fleißig befuchen. Une eigentlich, bewilligen: eine Wette eingeben; in eine Sache einge ben, in fie einbringen, fie unterfuchen Aneig.: eingebende Waaren, bir in ein Sand gebracht werben, im Gegenfase ber ausgehenden ; es find gute LTach richten eingegangen; f. emmarts geben, feine Ridtung nach finen nebe ment ein eingebender Wintel, ber wom Umfange nach ber Mitte ju gebet; fic jufammengieben: das Cuch gebet ein, lauft ein, mird fürger; eine fommen, eingebracht werben: es gebet bei ihm täglich viel Beld ein; cinleuchten; es gebet ibm "fchwer ein, es wird fhm fchwer es au begreifen ; nach unb nach aufboren : eine Schule eingeben laffen; fei ne wirthichaft, fein gandel gebet dabei gany ein; von eingefesten Metallen, fomelgen, wenn fie unter bor Winfel Allffgineeben.

Bingelgeny thi &, butch: wieburholte . Abung geiger leinen : ein Gelick gus eingeigen; in ben Schlaf geigen:

Bingeiffen und Bingeiffetn, th. 2., burch ben Geiff eingeben, begeiftern (ins hadin): einen.

Lingenommen, E. S. U.w., We With , telmort ber verffingenen Beit von eine . nehmen, Borliche für ciwas babenb. acient; citi pen fich, daven, das für, dawider eingenommener ..... Hiensch.

. Eingerben, th. 3., fo viel als einpeite ... gein: einem etwas.-

" Mügerichte, f., bet ben Schlösern, blee e jenigen Elfenbleche, welche aus hem Matelbeuche und ber Wefneung beftes ben, und welche gerhindern, bas fein 's a mibrof ale ber bagy geborige Schliffel Since half School offinge fang. -**第二次 28、 30年 31年 3** 

Lingerückte, f., -n, etwis, bas man fa cine Beitung, eine Beitfcrift ze. bet einrücken laffen (Anferat).

Eingeschent, f. bei ben Bandwertern, bie Bewilltommnung eines fremben Sefellen, im Gegenfane bes Ausgeschentes. Eingeschlossenbeit, m., ber Zuffand. da man eingefckioffen ift: dann, Sefangenichaft.

Kingeschmeitel, f. -s, basjenige, was eftes Frau mich dem Lobe ibecs Drannes ausgesest wird; zuweilen auch ein Bermächtnif an Lebensmitteln.

Lingeschnittene, f. -n, du Gericht von eingeschnittenem Aleifebe (Aricaffee.

Sonittfeifc).

Kingeschnitz, s., -es, D. -e, etwas Eingeschnittenes (D. B. Eingeschneis). ein Gericht, von eingeschnittenem Aleis

fibe ie.

Kingeschränkt, E. u. u. w., das Mits , telwort ber vergangenen Beit von eine Schränken, is Schranken , foloffen, eingeengt; eigentlich und uneigentlich : ein eingeschränkter Ropf. Deber die Bingeschränke beit, der Zuffand, da etwas einges schräuft it: die Lingeschränktheit des Zaumes, der Linficht.

Mingeleffon, E. u. H. w., bas Bittel mort ber vergangenen Beit von einfige 3en, ber in einem Orte fist, b. b. wohnt, als Einwohner lebt. Dela

der Lingesessens.

Kingeständnif, f. - ses, M. - ffe, bie Sanblung, da man, etwas eingefter bet, und bie Worte, mit welchen bies geschichet.

Eingesteben, th. S., unt. J. Gostes bem), sefteben, befennen, befondece von Berbrichen: einen Diebffahl; augeben, einenumen; geffeben Giace mir nur ein.

Eingeteufelt, E.n. H. w. , jum Leufe geworben, gemacht, teufelfich.

Eingewebe, f. - s, etwas in cine ander ge Cache Gingewehtes; uneig., eine eine demebte Ergablung, Sandlung (Epb (obe).

Wingeweide, f. - 8, ber Jubegriff gfer berienigen innem Sheile, welche in ber

Bands und Brukbilde der Mierikken Aberet befindlich find, wie in enggree Bebeutung bei Bedinne (D. D. Bams pe, bas Beiteibe, bas Ochange, See fiblinge, Gefrose, Seestifte, in Baisen Ingreufd, in Offerreich Denichel, Die Plonen, R. D. Kuttel, Libmmel, Ine fer); die E-Lebre, die lebre von ben Eingewelben im menfchlichen Abes per; der E-nerve, is der Linkie derungstung; ber Rame einiger Nerven, welche fich in die Eingeweibe werbreiten ; die E-Ithlagader, in der Zergliedes rungefrink, biejenige Schlagaber, male de bes Blut pain den Eingeweiben fübret : ber &- murm, Bhemer, bie Ach in den Eingeweiten ber Menschen und Thiere finden (G. die Anm. ju **佐in 2.)** 

Eingeweihte, m. - v. M. - n, eine Person, die ju einem Amte, Geschifte eingeweiht ift; dann, einer, der in ges heine Kidnfie, Wischuftbaften, Welessichaften eingeweiht ift (Abept).

Eingewohnen, und. A., mit feyn, effice Wohnung ober eines Omes ges wohnt merben, boch nur im Mittele wort; nun find wir bald einges wohnt.

Eingewöhnen, th. Z., an einen Det gemähnen: die Tauben; durch Bepohnheit, als eine Gewohnheit helbitum gewöhnen. Auch sich (wich) eine gewöhnen. Auch sich (wich) eine gewöhnen.

Eingezogen, E.u. I. w., das Mittelm.

d. verg. Beit von einziehen, kil in feinem häuse lebend, ohne etwas von fich sehre nub hören zu lassen: ein eine gezogener Monsch; ein eingezogenen Leben suhren.

Eingießen, th. B., unr. (f. Bleffin), in eine Offinng, einen Ratim re. gieg fen: einem, ihm Koein eingießen, uneig., einföhen, allmählich, unnierd-lich beihringen; mit flössen Metall in einem Adryce beseitigen: eiserne Alammern in die Steine eingiegsen,

Ringisren, th. 3., burd Girpen gleiche jan einschläften; einen Eingittern, th. 2., mit Bitterauf eine febligen! die Fenffer.
Eingleiten, und: 2., unr. (f. Bleiten)
me fern, in stee burd eine Officing,
in einen Roum gleiten (einglitichen).
Eingötten, m. - a. ber nur Sinen Cont

Kingötter, m. – s, ber fur Eisen Cost glaubt und verehet (tipitarier) die K-görterei, der Gidlibe an Einen Gott, die Vachrung Eines Gattes; die Kingottslebre, die Lebre was Einem Gotte mid der Glaube an Sie nen Gott.

Eingraben, th. 3., unn (f. Graben) gravehd in der Licfe verbergen; einen Leicenam eingraben; sich (mich) eingraben, sich in eingraben, sich in einschen, sich in ein koch grabend bergen; uneiß, sich verkhanzen; auch von Stubengelebe, ten: sich in seine Lücher eingraben; mit dem Grabstichel in die Liefe ausarbeiten: eine Inschrift in 17farmer; mit einem Graben einschließen: einen Acker eingraben.

Lingreifen, unth. 2., unr. (f. Greie fen), mit baben, in etwas greifen, D. D. in eine Sache eingreifen. fich derfelben bemachtigen; Einem eins greifen, feine Mechte anfaffen, frans len; einem in fein Umt eingreifen. Bei den Jügern greift der Zinsch ein, wenn er feine Sabete geibt beudlich in ben Boben einbrückt. Der Leithund greift ein, wenn er mit ber Refe gang nabe am Boben fucht. mein, mit feiner Rraft, Birtfamfeit auf Die Kraft Anderer Gindruck machen, fe in Thatigfeit fegen: man muß tröftig eingreifen, um der Zügel lofigfeit 34 ffeuern. Dann, von ben Zähnen an Mabern: die Jähne dieses Raves greifen gut ein, in das Betriche.

Eingreifig, E. n.U.m., im Forfimefen, ein eingreifiger ober greifiger Baum, ein junger Baum, ben man mit Giner Sand umfaffen fann, im Beneplage eines Kafterigen.

Eingreitsen, th. g., in Grenzelt fcblie ben, begennen; ein Stück Land, Eingriff, n., ber Briff, bas Greifen fin eine Sagie, eig, und uneig.; der Sinegoiff des Kammrades in des Ges eriebe; vertiglich, der rechtswickles Gebrauch einet fremden Sache, die Krünkung des Rechts eines Andern: Eingriffe in Underer Genschiffes me abung ein Eingriff in ein kremdes Ann.

Eingeuricen, th. g., th. etwas geunben,

befeftigen.

Eingürteln und Eingürten; th. 3., mittelk eines Gurtels ober, Gutte fine idiefen, befeftgen, ausmmenhalten.

Einguff, m. - fes, M. - guffe, bie Banblung bo man eingieft; basteufer, was eingegoffen wird, s. S. ein Trank, ber einem franten Pfarde eingegoffen 🛂 wird'; dasjenige, worcin ein andres Abre per gegoffen mirb, 1. 65. in den Milne sen und Schiclibatten die Eifen mit Minnen : musein bie Gilberjainte gegofe fen werben (auch Ingus), und bei ben Blafertt', bie eiferne Form, fu welche. pas Fenticiples gegoffen wird. An' den Biffmertzeugen ber Schtiftgleter, an ben Bernien ber Detallarpeiter ic if Der Cingue Diejenigt Offnung, burch welche bas puffige Metal in die Form gegoffen wird, gud eine Bettillge, worten die Febera gethan werden, wird Dier und ba ein Gingut, Ingut gehanne; Das Kingustbierchen, fo viet als Aufgüsthierden (Infusionsthierden).

Einbacken, i) unth. 3., in cewas pale fen i in die Rinde. (2) thi 3., hutten und hinein ober hinzuthun, hunte bere milden; Fleisch zu einem Füllsel sinbacken. Unch, einem erwas einhacken, einem einem verwets, eine

Strofe guzieben.

Ainhageln, upperf. 2, in ober burch eine Offmung bagein! es bagelt bier ein, in bas daus 24.; begeind jerbres den: es bas viele Jensterscheiben eingehagele.

Einbagen ober Einbegen, ib. 3., mit elifen boge, Gebage einschliefen, ums geben: einen Garren, einen Refer.

Einbaleln, th. 2., Die hilden ta eings jehlagen, mittell bes Bitchens befette gen: Den Saft einbiebeln, ben pietmen Kulen des haftes in das Operhun. Sich einhateln, fich in oder an'ets was hatelt, die haten in eiwas ichlas den; Andahen, th. I, ben haten in etwas ichlasen, auch, an den hafen beingen der Anter haft in den Mitereschund ein.

Einballig, Einballig ober Einbellig, E. a. n. m., cie. einerlei Fall und Loif habend, von sich gebend, uneu., einkämmig im Weinen und Urthellen; einhellig denken, handeln; die Kinbelligkeit; die Ubertinkumung

ber Rebe, ber Gefinnung

Einhalt, m., -s, die Handlung, da marich mas in feiner Bewegung aufbalt : uns eigentlich: einer Sache Einbale thun, ibren gottgeng binbein: Der Bettelei Einbalt thun. Am D. D. laft man der Strafe Einbalt gefchen, wenn man fie aufderen läft. It her Londunk, ein gewisse Beitraum, intgrend beffen bie eine Stimme, ober mehrere Grimmen febmeir gen (Paufe). Einthalten, uns, (f. alten), 7) th. 2., einen Alepet in feiner Bewegung guridenalten : einen der brechet auf feiner glucht eine Baltent; feine Begierden eindale ten fe natigen helchranten; in ch inn Ranne hatten; fich (nrier) eine batten, in der Stude, im Stude de ben, nicht ausgeben; bei ben Ginei bein um Stabteramen, einen Beng beim Milben mit einem Jahen einzeben, wher thn beim Zufammennaben wicht ande Ben , bantie er flor in Sniten lege ; s) unto. B., fift balten, inne balten, eine hanblung auf eine furge Beit unter bieden im Lefen, Schreiben eine halten, von Beit ju Beit babet inne balten; in ber Lontunk, eine bestemmte Beit lang nicht fingen ober fpielen (pass Frend; mit der Arbeit einhalten; mir ver Berahlung einhalten, se nicht fegleich vällig leiften, fondern ver foleben, Einbammern, it. 3., mit bem Same

Ernbammern , ib. 3., mit bem Dammer cim mer eintreiben; mit bem hammer eins ichlagen, gerichlagen.

Einhandeln; th. B., mittef rints Dan

es bill am fiftem Classithunt meden : no Magren a mara mis airbandein. n. in einen Abuf burd Dandelt noch mit ... einichlieben ; ibrim Danbel ... ber. nicht gut geftiget with, gore uiche glitclich acht Angemuch: fain gance Dere miegon einbandeln in Manbandag, E. u. u. n. nun eine gin finhandiger Menfeban Einhandigen, the B. n talkfore andren banh geten, neinem and Alndert feld it field and fleene and and and i ... ainem espas ginbiddisen i üdet ster Einkindigunge . Daneing ibet in fincia , gin Bemeis aben Codein. e a begangft anyr Mamen pande Socialabl usicie beliefe beriber, bes sten ittmat and bigginger bes einem uter Bedeffenn and Apredicion was the Madahama mit-Binbanten a the Bar in einen Ortabane . genh einn Aput, ein BenBer,eine - bitrate , da bier Angela i. die Bbrasbeiten in bengen, int Deet, die .. Semperation eintrangen effe in bas ... Rebitgeftern; Dan Dach einbane in Bath, wie Bipochohne Anth un bie Late ... sten bingen s. in ben Wingengefen beift n. cier ann mit bem Belle in die Brus ni, bendettinken Dar Einbangezintel, mar bei berentielenbemodren . ein theines men Mesteng... pon alleffing. ... auf . sivel ... Wanbep bellebend, obte fich burd ein - 14 Cominge aufom menlegen und Affnen a t laffen angem ben Eineuff ber Maber in a bieg@etriche gincu Lafdenube ju ber fimmen; Einbangig, E. 4. M. w., nas nur auf einer an Geite jeinen Abhang bate, gin geine hangiges Dach, met pur antisince Gripe abbingt (ein Bultbech), im Gen geninge Des ameibanaigen Decres. allenhalden, ith. 3., baidend in feine migenalt bringen, halden und einbera

"Einhöfen, i Einheffen. "Menhauchen, th. 3., mit dem Sauche ober in Geffalt eines Sauches in einen "Niener, in eine Gache, bringen, melf i uneigenlich, für mitthellen, gingben,

gen jeinen Blücheigen.

Jegeffen, einem dem Dolle auf nubretifche Gefinnungen einbaus wen ; dem Aunsiwerte den fees lenvollen Beiff des Zunfflers einbauchen; mit bem Saudie ober ber Luft einzieben , einathmen : + er baste unter den Monchen Den Derfolgungsgeiff eingebaucht. Manbenenmin, (f. Squen), 1) th. 3) San burd Desen bineinteingen gein : Belitven, suf ein motollende Weckth : entimelebenen : burd battem binen : reincipacy ein Chong series. in den co in Gola Bu legen wirb in Bois selb se baben, a. E. bet den Sietsber, . . Ina Strikt, im Generate bestuse Le bancus aberites Serboneus bes fluides ::: Min Bedarf. Baber verfgentlich jes ". Mind., civen sinbapen, jenand anterichien deren einfeinen ale jein aber ins Sals einbauerenten bei eret inchem althibere restante machen, sucre in framben; Ad unthis , to comercianen, mit Gabethieben einbringen : dre Den his Seind & Rinbania obenthinbiblic. E. M. M., pas nur Chappabl anbaue sen amied wher gebanen maben finn: minbanige Metrien ; the Gracesage 

MEIn beführen pather 3. fm. Somfem oblie gen in haufe einschlätzete.

Eintauftin, th 2, in im Saine gue Wohnung beingen, fegen: einen; einen Goldagen einhaufen feine ginarten); Der Bilbaueletz a, in der Planzenleber, eine Benenhung der halb gerrennten Geschlechter folsche Planzen, der eines und derfelben Planze, aber in verschlebenen Wetten bestadlich find.

in verschiehenen Betten hefindlich find. Einheben, ib. B. aur., (l. deben), burd heben in einen Ort befrigen; befestigen: eine Chur, ein Jenfen einheben; in ihre Angein beben; bei ben Duchbenckun, eine John einheben, sie in ihr Lauer beben, um fle unter bie Versse weingen.

Minbefren, th. 8., an einen Ort mie ichen Auberes besten: einen fehlern den Hogen; in ein Best bringen, gu einem heite machen, Wallattet.
fent ein Buch einberter obte beforen berichtspapiele ginbeften

Ernbegen , Embaget ittanba Ernbegen , untb genit füt feju, net in in bie wond in erigebeile, de Wante if gehelt nod hie Angel uisife duch gehilebin ; a) ih: No mit bee t Cigeliaben Mause vernachfelt saffend eie vonge Maused nite vernachfelt saffend eie

Birgimen , i) ithi 3:, in feine Seb ero Breib Beingen einbeletift meiten and the said with babeles and semifor atuantele primert beinifelt Et urus m. ar durin Bette ; de durin Derei betal Billia in fibriefullita effecige it Bittane Constitution and a state of the mi wie worthmer bes atremitibleminie ist affinition. Binkeinifelle "Chine, or openison, Ersendniffe Connecu; multipeting feyny on iddimubete, no figrieinem Battle lui Maiffe feen fi Eine Di Belmifide: Heiphen? Hillians and work in the Schenike with and :: Elfdern ober feinben Steiften ? ein 3116 die Beimil Cher: Matent du unerlie Der ober Burgirfrieg.; in Gachien, and Minbelmifiche Bettlerer folden Mo Ach zwei Jahre an bemfelben Detpauf-... gebaleem bahen. Aneigentlife, befanat, pertraut: Der Grembling was ibu nem Bergen einheimifch gewore Soms Einfreimfen, th. 2, in bie on Defmath ober nad Saufe bringen (eine ... holpen): Der Meisan wird einges . beimfet. in die Schener gebracht.

Minbeinerben, unth. 3. durch heiresten in eine Jamilie als Glieb gelanssens in eine Jamilie einbeirche eben. Auch, sieb (mich) in eine Jamilie einbeirchen, sich auch heirarb zu einem Gliebe herselben mas den

Kinbeit, w., M-en, bie Eigenschaft, ba ein Ding Eins ift, und zwar ba ein Ding bas einzige felner Art ift: Die Einbeit Bottes; die Einbeit des Binges einer Stelle, nach welcher Binges einer Stelle, nach welcher Bir bin auf ber eftigie eintige und

: "Magge (Chieflain 34 alle Chieflach) ; to 3: mmbel teitheit blatte: befinblate for ben fabnen Militan ti die Minbele ber die Berthe, 'Se met Efet Berritente 1. fund Wet Streitfleid Wille Colorbio les tft; Die Minbell das Bullen. billitel fer Bet ber Stabbing Mitter Staft. - De Hillie Bie Einbeit det Beit. . .. Die eine Bunttong als in elarus vierb m gen Berint miten Butthinker volcheftiffen Dirgeffelltimit; Die Mintrib eines " Cheminations in whichem where he " Eine Bathreinbead und Eine Date Sauft Bade anterlogt ift; Die Glacer Coafe. in bandebeite Minbe to grunn autet bi Bebuiten find, die fie nur Gin M " fen diffinagen : Die Mittelle Con Jimperteller in Giales Abtider: Wie Glace fchaft, ba ein Ming willes lade inte "" "SUAGHIE) 4: Ote Stabdie Sex Sole " 'n entraidean: " Attace i" cis Dia felbe , mas bur Etris & , unb B · bet Reductual .. clas eldfolde wester Ale Duck Beffahr aus bene Ein-Beletefft in ber Goradleber für E enfoffiste in melterer Webindung eine Mifftebe Bubl, cin Chier, im De-- genfage ber gufammengefreten Bahlan, der Biffier , Onnberter ; 'ends mitselliares Ding (Misselle); Des Einbeitebeguff, ter Diji Cinpeit; die &-lebve; bie Bein von ben Ginbeiten (Mendebitagie): E-volt, E. u. II. W., wo burdele gig Sinbelt ober Ciniffett, Abereis - Minitura berticht. "Einbeigen, "1) unti!"B.," Beclate

Einbeizen, 1) unth! B., Beckaful in den Ofen bestigen, seiffünden und badirch die Stude wirmen; 2) th. B. D: Den Ofen, das Immuse einbeisest, durch Wish ungeflündeten Brennsoff erwäsenen, helben; der Einbeizer, d. die Kindeiserium, eine Perioù, welche einfelzet das Kindeisloch, das Lock, durch web die man Holz und Kruite in den Ofen Bestigt.

Einbelfen, unth. 3., put. (f. Seifen)

Bestehutfe gu Bulfe tommen; einem Redner, einem Schauspieler, ihm for der Einbelfer, ber einem Unbertr einhift, Deffinbecs auf " Wer Gigur (Couffrat).

Einbellig, f. Einballig. das Ras hungen; das Ras sinhem-

men: file etnichließen.

Sentel babenb."

benten. 371

ne feletilde, erhebene bezeichnet: ein- quem fit engen beinen gene einen bergeben, eintberschreiten, 3iso bestell (tabbit). ben zc.

Einberbften, th. 8., binerhten, beten; ben Wein einberbften.

Binberfabren, unth. 3., nur. (f. Jahe einherfabren, fich ftofs befrugen; 2-fliegen, unth. S. unr. (f. Slies gen), mit feyn, fich fliegend burch einen Raum bewegen; B-gantelne. enth. 3., bin und ber gauteln; 健geben', unty. 3., unr. (f. Beben), mit Burbe, Beierlichfeit, Stoll ges ben : E-gleiten , unth. 3., unr. (f. Gleiten), mit feyn, gleitenb ober fanfe fortbewegt merben. Eben ib bie .. nachfolgenden, fall fammtlich nutbatte gen Britmbeter, bie fich meift von felbft. erffaren: 建-binten, 建-bupfen, 更-jagen, 但-tommen, unt. (f. Rommen); 建-lengen, th. 3., hin und ber lenten: Das Gefpann; &- prangen, &- prunten, '&raufden, 是 - reiten, unt.' (f. Reiten), 是 - rollen, (E-ftbaften, fchaltenb, gebietenb eintergeben; 'E- fcbleffen : 'E- fcblenoern, 'Efdbreiten, anr. (f. Schreiten),

anditen feinen beiter, eines Albern : A Brondten, E-fcomenen, mennen im E-fcominien, unr. (f. Schwimmen); &- fandingen, graf. 8. (f. fpringen, me. (1. Springen), &fapfen, mit feften und fielfen Schelte Minbertimeit, th. 8., die Bemintefte in tinfregefent | Wiffregen & fireend 15: bi b. Bill eleftersthen ; & Gumen. firmen gleichfam einbergeben; (E-) Enthenkelig, E. u. u. v., nur einen accounteler engen, th. 3. unt. (f. Chuiten), für tragen : @ treten, Enbenten; th. 8., bas Diebfterunge Lange (f. Cueten) ie-wacheln, &weit von embitogen, in berfelben Ste, ... wallett; & manten, & wate bentent : Jenfter und Chüren eine finein, E Sieben, unr. (f. Sie-

Binber, itt m. von einem Dete ber, f. Binbeffen, th. 3., bet ben tithern bereift; lebt nur uneigentlich in Ber eines Einfonist in einen ber Gincer-bigbung mit mehreren Zeitmurtern, me. laufe nieden, und ben andern binet eine Bewehung iberbaupt; aber ele burch febret, um bas erlegte abil bes in

Rinbergen, to 3., buech begen jum. Segen gefchitet machen, im Besch üben : einen Sund einbergen; une eigentlich, abrichten, einüben ! er ift in die fes Gefchaft eingebette.

ren), mit feyn, mit Homp, mit gete Einboacheln, trat 3., jich (mich) eine erlichtelt fabren, untgerutio, boch beucheln, fic burch Soucett Gine gang verichaffen ich

Einbeuern, th. 3., als Miethemenn in ein baus, jeben au famanb beingenten einmichen ber ber ibn bei mir einatheness mad fich (mich) eine benestini 1 4 1 0

Philipping f. Probeicanen. Einbode, Mit be M. -n, eine Drinns perfon, bie im Wellenindernite Einen Sobonibat. und baren : anderen : Cobe in der Bauchbible cinbefebloffen ift: 趣-bodig, 保. u. u. m, mauri giasa . Soben bebenb. A. 6. (for to a)

Einbolen, th, &., in einen Ort berein bolen! einen Pringen, Spren,einen Abgefandten einbolen, ihm . feierlich entgegengeben und ibn jo in bie Stadt führen; im Laufen ereilen: mich, binen Blüchtigen. untle gentlich, gleich tommen, nachtommen: einen in Benniniffen, Beldice. ' bichteiten, einbolen' bon enau

Andern, was einen gader Det die verlängen und erhalten: Die Seine men einbolen; ein Butgebeen Einbolen. Im Karlingien, einen Wald einholen, ihn ausmellen.

Einborn , f.- es, Dimborner, da , A Thier mit eineter eineigen Boane, ; wird amer pia fabelhaftes Ebien, bes in Ger ni "... fattreitieb Pifetel mis . einem ibengen. A folgigen forne auf der Edanes abgebile ... bet wied , and fo in mehaten Mapren 1, 11 a unelement, a. B. im Brittifden fieine wart Ballifde mit jeinen jangen gera. bip und gewundirten begue au ber phera Afnnight (Einhernfich. Scee einborn , Rarmel): eine Met Rufer mit gebouten Bengfüche; unrigener lich estine Wet Meiner Amet Sanonen. melche mabrend bas fisbenitibrigen Artes ges erfunden murbe, mit mien glaube .. von S. E. Bannolef, mit bellen Banpen, bes ein Ginbern führte ; fie vere e alest, und baben Ginborer grupunt L s murben ; auch eine Ert fiefner Ambofet 123 bornig, E. m. H. m., sae Gia Sorn sabend; der Kinbasiebifer : ein ... Raipe mancher Rifte thie aet benom Beufflück: befenders bes maten files senden Cinforness midre ofthe elicin auf bom Bruffchilbe ein langes horn hat footers and an Louis wir cinem whiledisch Some bemaffent ift; das Einharusblede eufmanten Blede hummern, eine Art feinen Bloches, melde unter bas Ergundles geraduet mirty , to many grip martly with

Rinbofen, J. Binheffen.

Einbonain, unty B., mir fryn, einstennefen, tins werben.

Die beinen gangen ungefönlichen Duf Babenb: einebuffige Chiebe, als Pfere be, Efel ie., win Unterfplebe von ben zweihufigen ze., bie gefpattene but bas ben.

Minbullen, 16. 3., ih etwes hallen, mit einer Källe ungleben: Den Aopf, Das Gestabt einhüllen. Sich (mich) einhüllen, in einen Mantel, In Mr. Defen in An in internation

Einfagen. 3) ih. a. in einen det, biem blackspeen, Aprisentichereis gem, ihm blackspeen, Aprisentichereis gem, ihm Ausger. Ihrischere. einfagen. Jeihm plütlich popurfachen; einen Sund seinfägen, ihn im Assen schiffet machen.

2) u. ih. A., mit feyn, fich int are fer Schnelligkeit in einen det zu Pfere de ober zu Wagen begeben: Onneh das Chor einfagen, in die Stadt, auf einender einfagen, mit gester Schnilligkeit fich auf einander zu dewer gen.

Minig, E. u. U. w., pon ein, den, Bablmerte, mas nur bas Eine fein e Art ift, clasia in feiner Art: Der eis nige Gore Uneigentlich: in der new ern Weltmeisbeit, gin einiges Wefen , ein foldes, in welchem man alle barin gebachte Eigenschaften als an ate micinicafelicien, berin gegnicuberen Bolgen vereiniget benft; cinectel Mei mung, einerlei 2Billen babend: Ich bin begin per darüber fchon mis ihm einig; die Meinangen find bieraber night einig, "kimmen blich aldt libertla; isb bin darüben mit mir felbst noch nicht einig, noch smeifelbaft, unentiblaffen ; im Baw Del einig werden. In engeere Wo deutung if einig dem inictiächtig cub gegengefest: einig mit einander fiben, in gutem Ciuverkandaiffe; a nig werden, fic ausfibnen, geen von ein für jewand, wo ca bient. mebrere Dinge berfeiben art unbeftimmt angubeuten, im Begenlage bes Bielen ich bin einige Mabl bei ihm au wofen; in einigen Puntten find fie ichon übereingekommen; Eis nige behaupten das Begentheil; es ist noch einiger Porrarb da; er hat noch einiges Geld; Einp ge ber Unfrigen And gefangen worden; Einige der Gefangenen oder von den Gefangenen find entwischt. Dauff wied ce in Bo. : Middet auf Babete acteundt: Efficie in dentin derliber for Andres anders, in meldem Talle Einfes nab Andere and grif gefcheteten f. merben. Rinigen, th. 2., einig mas den: Deriniech. Sich (wich) eie minen, einig merten, fic veretbigen. perbinden ; Die Minigfeit, Die Cigene' : Meft eines Dinges, nach welcher es mar Ginmabl vorbauben ober bas Eins . Mas in feiner Met ift Die Miniatein . Gottes; die Bereinigung ber Eigens Rhaften eines Dinges in gemeinschafte. Miden barin gegrundeten Tolgen :- Die - Linisteit Gottes, Me Bereinigungber brei Perfanen in ber Gottheit tu : Einem Wefen; am gemboulichken, die "Abergingimmung bet Meinungen unb. : Selonbere bes Wiftone: in Gintafeit - leben : Aviede und Eininteit muß nunge ibnen berricben: Einis. · gung, w., Wi - en, bie Sandlung ba man etreas einiget; batjenige, worfn ober moriber mun fich geeiniget bat, ber Bertong, Bergleich; ble ibereine '. funft; das Einigungsbuch, ein-Buch, welches Gase enthält, Die gue Bereiniaung uneiniger Porteien in Blandenslachen führen follen (Kontordienbuch); die 是-formel, die ne Avemel, eine Schrift, welche nach Der geoben Reiteionewerbefferung were fait murbe, bie in der freigläubigen Rirche entfandenen Stre tigfeiten beis Aulegen (Formula concordiae); das " &- eefpräch, ein Gefpräch, welches. Cinigung awifden Uneinigen berftellen. **Mi; det 建-panti, ein Buntt ber** Bereinigung, goer melden man fich mereiniget : Die & - fibrift, wie Els minungsbuck 1、der 建- versuch. ber Berfud, Uneinige ju vereinen.

Binimpfen, th. S., burch Impfen in i ben Aberer bringen: einem Kinde die Blattern (insfuliren). Daher der Bingeimpfte (ber Geimpfte), dem die Blattern eingelmaft find.

Einjochen, th. g., ins Jod spannen : Die Ochsen.

Einfuckfen, th. 8., fomulig machen : Briter Band.

die 1004 film; fich (mich) einfacte.

Minkacheln, and A., fo siel als eine

- Seizen. Winfalfen, th. 2. at Baff befreiden. . bearbeiten, verbinben. Bei ben Wall perbern, Die Jelle vintalten, fie auf den Eleifchfeite mit Raft befreichen. bamit fie bie haare fahren laffen (fcwobe . den it ein Dach einfalten, die Aim - tel auf bem Dude wit Laff vrebinben. Æintamin, m. + es, W. - filmme, Sci : ben Bimmerlenten, ber an rinem Bal-. fenende. And ansecconistene Souten. ber in bie Lemminferbes, Mabmittide. : mit welchem ber Balten vereinigt were ben foll pett. Einfeinmen . th. B. .. batu faumen. fammenb mit etmas -appen vereinigens die Geicenbaga re in die Japibusce: Bet ben Alms . Mer Lute w. Ather managen filigen be Bib ter-burch einen Inmm vereinigen.

Alufammum, th. 2., to ble Rammet : thus, therein's ber einflichen Rammin einverleiben., für ein Giginthum bes Bapftes ertitiren (indameriren).

Einkappen , 18 B., in eine Kappe felb fen, besonbers es baipro untenntad.
3u machen (verlageen).

Bintaurin , th. 2. , auf ber Raure oben bem Sarren einfahren: Solofviiden.

Kinkaften, th. 3r, Gelder bas meit zu foden hat, in-die Kaffe ichaffen, eins kreiben (einkaffiren)? Schillben, Geldpaffen.

Bintaliein, th. 3., in ein Ruschen, in eine Life pacten.

Einkauen, O. D. Kankauch, th. 3., eigenti, gefaute Speifen in den Dund freichen; gewöhnlich nur uneigentlich, febr beutilch, febr leicht machen: einem erwas einkauen.

Einkauf, m.-es, bie Handlung, ha man eines einkauft: der Winkauf. der Lebensmittel, der Waaren; er versteht sich Auf den Einkauf. die eingekaufte Sache selbsk; das Lbuch, bei den Kauseuten, dassenige Buch, werein sie täglich die Wearen verzeichnen, welche sie einkausen. Kinkaufen, th. 3., kausen und in Ann fein Saus fchaffen in ober burd Effeien au feinem Eigenthume machen , um es ... Mun Gebreuch in bnien : ich muß mir Lebensmittel, Waaren eine . Egufen ; Dorrasbe eintaufen; mits : tell eines Laufes ober burch Gelb einer Defellichaft einwestelben s einen in das Armenbaus, in die Sterbetaffe eintaufen. Sich (mich) eintaus e fent, burch Sauf ober Gelb, meldes man bafür gabit. Mitglieb einer Ges ftilfoeft merben: fich in ein Dern pflegungsbaus eintaufen: Det Eintaufer, Die Eintauferinn. eine Berfon, bie eintauft, ben Einbauf beforgt, befonders berifebensmittel. in großen Sausbaltungen; der Ein-: Laufapreis , ber Breis , umm meichen eine Sache eingelauft wird; Die &geit, bie Beit bes Einfanfe, und in . engerer Webentung, bie Beis, ba man am beiten eintauft.

Bintebie, w. DR. n., eine Rehle ober rein Wintel auf bent Durbe je bei ben Mident, bie Offnnne an ben Garte faden, weiche bis Geftalt eines Erichs ites bat ; bei den Jagern , ein fleines Mefteid won batben Dafcben im Trethe geuge etwa nach bem britten Bügel eingebunden; fo bağ bic Belbhübner bariber binab amar in ben Bug, aber suicht wieber guritiffommen fonnen (bie ·Grude). Ginteblen, th. B., mit siner Reble ober Minne verfebent eine Saule, ein Dach einteblen; der Binteblffein, Dadziegel ober Schies fer, welche für bie Gintebien auf bem Dache bestimmt find.

Eindehr, m., M. - en, die handlung da man eintehect: ich werde bei ibm meine Linkehr nehmen; das Wirthshaus hat viele Kinkehr, es kehren viele Leute in daffalbe ein; rin Wirthshaus, ein haus, in wels man einkehet; in der Sprache der Giaubensschwärmer, die Kinkehr des Gemüthes, die Mbilehung def selben von allen Außern Gegenkänden. In weiterer Webentung, sir Betrachtung seiner selbst, sür die handlung, da man in sich geht, und sein Unrecht

erlannt. Könkebrant mit. A. int. form, unterwosek in ein Kaus einen, unterwosek in ein Kaus einen in ein Wirchnibaus, in einem Gastbof einkehren; bei eigem Frennde. In D. Driend sigse uchen.
Finteilen, th. Zo. nit Kellen in eines bestigten: einen Wirtzeiten die in die Arzeiten Wirtzeiten. Wirtzeiten Wirtzeiten einkelten einkelten, einen Gesellen einkeiten, im burch einen Gesellen einkeiten, im burch einen Ermans bei einem Kelber in Neben

Eintellern, th. 3., in den Actier ichaffen; den Wein.

Einkerden, th. 3., Kerke in etwas wodent einen fisch, Lewe, Schulte in benselben machar; eine Schulte et, bamit die Schule, wit welcher ward die Schackel zukinder, im den Kerken sies liege, wit einen Kerke anzeichnen eine Schuld, ihr auf das Kerkels einschaften.

Mindetteln, th. 3., i. Linkewen. Minketten, th. 3., die Kette einhängen und deburch verschließen (einketzeln). Sieb (mieb) einketteln, sich dusch Einhängung der Spürkettel einschlie gen.

Einkeulen, th. 3., mit der Stufe ties fchlagen, und uneigentlich, so viel wie emblauen, einprügefile einem Seborsam einkeulen.

Eintino, f., f. Einkindschaft; Die Bintinofchaft, Mr. - en, D. D. fle Anordnung, burch welche Kinder verifchiebener Chen in der Erbichaft eines der gleich gemacht werden. Solde Ainder werden gumeilen Linkinder genannt; auch bie Annahme an Mit

bes Smit. Einkieren, ib. 8., mit Kitt in atwest befestigen: eine Mefferklinge, in bas hest.

Einklagen, th. 3., burch gerichtliche Llage zu erhalten fuchen, clatreiben: eine Schmid.

Kinklammern, th. 3., in Clemmer folicien: ein Wart. Linklang, m., in ber Loufunk, einers fei Rlang; bann ber gleichnamige Rlang in Achttone (Apifono): im Linklange (all' unisone); auch ein mit andern Abereinftimmenber Klang, im Gegenfage "von Diffiang. : Uneigentlich für völlige übereinftimmung, richtiger Derhaltniß: der reinste Kinklang ibrer Zers sen: Entlangig, C.u. no., bens felben Klang babenb; von fich gebenb: einklangig Lauren. --

Einklappen, 1) unth. 3. mit feyn, Mfanimentlappen. 2) th. 3., in eine ander tlappen, jufammenlegen: ein Cafchenmeffer. Einklappig, E. u. 11.m., nuy Gine Rlappe habenb; in ber Mangenlebre: eine ` einflappiae Blumenscheide, die nur aus Einem Blatte beftebt.

Eifitlaffen, th. g., in Riaffen eintheis len (tiafisseiren): die Thiere, die Pfilanzen.

Sinklauig, E. u. A.w., eine ungetheilte Rlaue ober einen ungespattenen buf habend (cinbufig).

Rintleben, th. 3., mittelft eines Riels fers in etwas befoftigen: ein Blatt Papier in ein Budi Cauch einfleis ben).

Einklecken, th. 3., in einen Maum, in ein Sells fleden: Pflaumenmuß'in bie Schuffel: Eintlettsen, th. 3., Medfend, b. b. febr schliccht einstreiben. Einkleiden, th. g., in eine Kleibung fecten, eine Tleibung anlegen. engerer Bebeutung: einen Monch, eine Lonne einfleiden, sie durch feierliche Anlegung ber Orbenstieiber in dem Orden gufnehmen; einen Beifelichen einkleiden, in der Admischen Sirche, ihn burch feierliche Unlegung feiner geiftlichen Rleibung in ben Beffe ber Kirchenleben fegen. Uneig., eine Sache gut einkleiden, fic gut vor tragen; die Einkleidung, M. - en, bie Banblung ba man eintleidet: Die Kinkleidung einer Monne; base jenige, worein etwas gefleidet wird. ber Bortreg: er weiß felbit alleage Lichen Dingen durch feine Eine kleidung eigenen Reiz zu geben.

Einfleiffeen, th. B.; mit Ricifice in etwad befestigen; mit Rleiftet, Galbe elufdmirren : die Ragre.

Einflemmen , th. S. , in ober miffben etwas flemmen: Die Firtger ywis - fchen vie Chüri

AIntlettern, unth. 3. mit feyn, in - Mant Bet flettern, dufth eine Offnung fletternd in einen Det gelangen.

Minklingen, unthi S. une. (f. Aline : aen), wit baben; in Cintlango fon, eig. W. mneig. 

Einklinken, i) unth. 2. mit baben. war der Minte an den Eburen, in ben : für fie befimmten Salen fallen; Die Aliake, and, die Thür Kinkt with ein. 2) th. 2., die Minte in ben für fie bekimmten Bafen fallen ma den: die Thür einklinken.

Einstein , Shis.; burd Alenfin die eicinen Borpara bincintrelben : Afrien Tapfen i distertragel einslapfen. Uneigi died Riebien, bud. Edigen Southpen: Deschriftschieft. 1884 : fidyadibeitinükspifeir; enchwei flove for a date (Parise 18 )

Linklouen, unth. B., Alise in den Ofen cinlegen, mit Ribeen einbeigen. Efninalien, 1) with 3. mit feyn, als ein: Raal bineinbringen.

3. , fo viel als einfichiefen. Einknebeln, th. 3.; den Anchel in die für benfelben bestimmte Offnum beingen; mittelft eines Inebels in etwas befeftigen.

Einkneipen , th.S., burth Aneiben afte wärts brücken, biegen: den Teia.

Eintneten, th. B., mittelft bes Suerens mit bem Teige vernischen: Mehl, Rosinen einkneten, in den Aus den.

Einknicken, th. g., einen Anick in ets was maden: einen Salm, ein Reis an einem Baume sinknicken. Ainknien, th. Z., burch Anien in einem Kürper bervoebringen: ein Loch eins fnien, in ben Ganb; mit den Enten einbelichen, gerbrücken.

Einknöpfen, th. 2., mittelf Zukuspfens in etwas beseftigen: ein Tuch in die meste.

Man e

Minknüpfen, th. 3., mittelk eines Austens in etwas befoftigen: Gelo in das Schnupfench. Uneig., einem erwas einknüpfen, daschiefen, eraft lich anbesehlen.

Einfrütten, th. g., fo vict eff eine freiden.

Eintobern, th. 8., in ben Soller fich fen, paden: Waaren.

Linkochen, 1) unth. 3. mit feyn, durch Laden en mößerigen Eheilen verschen: die Miller werben: die Mille Miller werben: die Mille Miller werben: die Miller machen: einen Trank bis zur 30,0 nigdicke; in Boerath kachen, sum fünstigen Gebrauche fochen.

Mintoffern, th. g., in ben Soffer legen, paden, u. uncig., eng einfpereen, de

terters.

wintommen, unr. (f. Rommen), i) unth. 2. wit feyn, ant noch uneigente lich, mit einem Anliegen fic an eine Beborbe nienden: mit einer Bitts schrift, Rlage, Beschwerbe eine Sommen: Schriftlich einkommen: bei dem Berichte einkommen. In Samburg bebeutet ju Anthhaufe eintommen, ober auch blot eintommen, von Kanfeuten gebraucht, ums werfen, gablungsunfähle werden, ober 3m Bergbaue beift mit ber fcou. Ortung einkommen, die gegen eine anber getriebenen Orter aufahrmenbeins gen, ober mit einem Orte babin tome men, mobin man ihn bringen mill; au Saffe, in Die Saffe fommen: es komme bier nicht viel einz es ist noch tein Beld eingekommen; in die Gebauten tommen: das laft- dir nus nicht einkommen; in die Woden tommen: meine grau ift mit einem Sohne eingekommen (liblis der niedergetommen); das Eintoms men, -s, die Sandlung, da man fic mit einem Anliegen an eine Beborbe mendet; ber Buffand, ba etwas einfommt; basjenige, was einfommt (Einfünfte): von feinem Einkom. men leben; der Einkömmling, -es, Dt. -e, ein aus einem anbern Bebiet gefommener Ciamobner, alfo fa

Anlöhmling; ein unangesesteber Eins wohner auf einem Dorfe (der Häufling); der Kinkömmlingsschein, in best Lalenbenn, der eingeschaltete Bronds ficia.

Aintoppelm, is. J., in der tandwirtsfieft, burd Einfeldigung zu einer Loppel machen: ein Stätf Jeld eintoppeln (einfrieden oder einfeldigen).

Eintörben, th. 3., in einen Spel faffin aber beingen: einen Siemenfilmerem.

Eintorn, f. -es, eine Art Dinfel oben Spett, welche zwei Törner über einens ber führt (wilber Binfel, Gt. Peterio forn); ein Amerikanisches Gemachs mit sinem einzigen Gamenforne; Antoronig, C. a.M.w., nur Ein Asen habend.

L'inforpern, th. L., in einen Lörpen, einschliefen.

Eintrachen, unth. 3. mit feyn, fan, denb einfallen.

ginfraftig, C.u. M.w., nur Eine Ant befigenb; mit vereinten Arkften; Dioginfraftigfeit, ber Befig einer eine, algen ausschichtlichen Spaft.

Bintrallen, unth. 3., die Reallen eine folgegen.

geinkramen, th. B., ben Kram, b. b., bie ausgelegten Waaren einferen, im Gegenfage bes Austramens. Ungif., jufammenfagen und hineinlagens ingmabat alles in einen Raffon eingenstramt; aufhören mit Krammabren eine handeln, barüber zu Grunde gefteben D. D. so viel als einfaufen.

Einkratzen, th. B., durch Avagen fer deffOberfläche eines Körpers, ober in MaLiefe beingenb., hervoebeingen: Telet
Loch einkratzen; feinen Armann
in eine Manda

Eintreisen, th. g., in einen Austifolichen. Bei ben Abgern, ein Adild eintreisen, das Gebusch, in welchen sich Wild aushält, umgehen; and-f. concentriesen.

Einkriechert, unr. (f. Ariechen) / 1) unth. 3, mit feyn, in einen Blatte, eine Öffnung ze, friechen; einkahn, an kunge und Beelte verlieben: In Reder, das Tuch krischt ein, wenn es nas wird.

Einfriegen, unth. 8. mit haben, so vict als einhelommen, einnehmen: Beld einfriegen; so vict als einhoten: einen im Laufen.

Einkritzeln, th. 23. frieglub, d. h. uns leferlich einschreiben: etwas einkriszeln, in ein Buch; zuweilen auch

für cintragen.

Einfrämein, th. 2., in fleinen Krus lich öber zereischen Broden in ober zu etwas thun: Brod einfrümeln, in die Milch.

Einfrumen , th. 3. , cinwarts tenms

men.

Kinkugeln, 1) th. S., entzwei kugeln, mit der Augel einschkben. 2) sedf. S., sich einkugeln, sich wie eine Augel kufammenrosen: der Jgel kugels sich ein, menn man shn berührt.

Einkunft, M. - künfte (gewöhnlich nur in der Mehrheit), dassenige, was eine kunt, der Ertrag: ansehnliche, geringe Kinkunfte haben; von feinen Kinkunften leben; die Kins künfte des Landesberrn.

Minklimfelm, th. 3., durch Aunkeln in einer Sache hervorbringen, durch Alline

ftin au eigen machen.

Einkurgen, ib. 3., thinger machen, verselfteren, einziehen; die Einklitzungns-Leine in der Schlichet, das am Wuefanter befeftigte Gell, womit ein gahngeng berbeigezogen mirb.

Kinkussen, th. 3., in cinc Lube fecten. mit cines Lutte belleiben.

Entüsten, f. Cintitten.

Einladen, th. A. une. (l. Laden), von laden, th. h. cinen schweren Körper gur korkschaftung auf einen andern, oder eine kust in einen kott, Kaum bringen; Moaren einladen, in ein Schts; einen Hienenschwarm einladen, thu sassen einenschaftungen; von laden, einen au einem Besuche, zu einem Bustmable; unche, zu einem Gastmable; unch, zum Gesant seinen; die einladenden Schatzen; der Einlader, -s, der einen

disladet, Waaren; der au etwas Sheil zu nehwen einsadet; die L'Inladung, W. - en, die Handlung da man einsladet, in beihen Bedütungen des vorigen W.; die Bitte, an einem Orte zu erscheinen, an etwas Sheil zu neh, men; das Winladungssschreiben, ein Schreiben, in melden man jemand zu etwas einsadet; die L schreift, eine Belegenheitsschrift, in welchen man zugleich zu einer Teieflicheit, einer össentlichen Prüfung einsadet (Prospentius)

Finlage, w., M. - n. bie Handlung da man einleget, bineinleget, in welcher Bebeutung es guweilen Cramer von bem Einiegen ober Ginpaeten ibrer Waaren am Abend nehmen : was eine selegt wird ober eingelegt if : die Ein-. lage in einem Briefe, was in eig nen Brief hineingelegt wird, wofür and Inlage gofagt merben tann. Im gemeinen leben wirb auch berienige Theil eines gusammengelegten Benges, welcher einwärts ja liegen tommt, die Einlage gewant, im Begenfase bes umfchlages; auch Gelb, melches gu eis nem gemiffen Zwede ein e ober gufame mengelegt wirb. In ben Marfchine bern ift die Einlage ein Deich, der um einen Bruch gegen bas Land einmarts gespgen wird, im Grgenfage ben Muse lage. Enblich nuch bas Recht. Bice ober Wein eingulegen, und bie Abgabe, welche bafür an die Obrigfeit entrictet wird: das Einlager, -s. das laner sb. der Aufenthalt in ober an einem Orte; bas Mecht, bei einem einzufehren, ben fonbers in ben mistlera Belten, eine Mrt Geifelfchaft (Mereft), ba ber Schulb. ner, menn et nicht bejahlte, in einer ibm von bem Glaubiger angemiefenen Bffentlichen Serberge erfcheinen mußte und fic nicht eher von da entfernen .burfte, als bis er feinen Bläubiger bes fritbigt hatte, welcher Gebrauch in R. D: Begenben anfatt bes Wechfelreche tes noch ablich ift (auch ber Eintritt, bas Leikungerecht); das Linkager balten; der Aufenthalt der Golbaten in den Stilbten und Biefern, im Wins

ter, maffrend eines gelbzugerichintes intrung): Einluppe baltete, ichinkins . lager felyen (fantoniten): Animeis terer Bebeutung, ber Aufenehalt : IR Bobnung eines Golbuten iberbount, auch in Frichenszeiten (Otrattied); Das .. E-geld, bastenige Stib, weichte bies ienigen . Die vom Giniager ber Golbas den in ihrem Sauft befreit werben follen, Bafür bezahlen milffen ( Geevisgelb). Einlagern, th. B., ein Einlager geben (einquartieren): die Soldaten in die Bärgerbäuser. Sich (mich) einlageon, das Einlager nehmen, in die Dorffatty das eintagerrecht, bas Recht eeines Gläubigers, seinen Souldner zu einem Einlager zu nötbigen. Einlallen, 1) unth. 3., lallend, mit laffender Stimme einfimmen. 2) tb. . 8., in Schlaf fallen, burch lallendes Singen in Stolaf bringen.

Milander, Kimlandifch, f. Inlander, Inlander, und vergleiche bie

Anm. pr. Lin.

Einlangen, 1) sh. B., in einen Ort Alage einlassen, sich darüber cetis

Langen, einreichen: eine Schrift, ven, darauf-antworten; das Einlasse deite der Obrigs geld, destenige Geld, welches man keit übergeben, a) unth B, mit seyn, sie den Einlassen der deren Ort bezahlt; in einen Ort gelangen, dassibst andems die E-kaus, sing-Karte, bei deren men (nichtigen); eintressen, elnbim Werzeigung man zu einem Schauspiele, ineux einzillen der Einschletzel. Einschletzel. Einschletzel. Einschletzel.

Einkappon, unth 3. mit feyn, bei ben nhrmachen, in ben Lappen hangen bleiben, un ben Spinbellappen, menn bie Seeigevaborahne amifchen benfelben

bangen bletben.

Birilaß, -ffes, M. -lasse, die Hondsjung ba men einisist; der Einlaß,
in die Stadt, finder bis elf Uhr Statt; in den Städen, ein Nebensthor, nder eine Pforte, Fuspinger eins guinstell, bei den Goldschlägern, der dunne eiserne, vor den Walgen des Biehwertes besestigte Stad, der in der Mitte ein Loch hat, durch welches der gusgeschmiedete Golds oder Sibergahn gesteckt und in gerader Richtung nach den Walgen geleitet wird. Einlassen, untri (f. Lassen), 1) th. 3., in einen Det, Raum ie. gelangen lassen: wan

liefihn ein , in das Timmeri in ban haus, in die Stadt: Siefen - laffen : ... in ben Galamerten wird die Soble eingelaffen, wenn man fie and ber Biebepfange in bie Barmer pfanne fligten lift; perfenten, in einer Bertiefung anbuingen, fo bas es über ber Oberfläche nicht bervorragt: eine Schraube einlaffen, ihren Kopf is tief in das Sols ober Metall verfce ten, bas er mit biefem eine ebene Al the bildet; bei ben Beisgerbern beift "eftiaffen, die Bloben ober von Saaren und Bolle entblößten leder in ben Kallafcher einbreiten, nach 24 Stunden ausschlagen und barauf wieder in einen verffärften Salfafter einbreiten. sidf. g., sich (mich) in etwas eba auf etwas einlaffen, fich mit etwas au thun maden: fich mit jemand in ein Bespr.ich, einen Kandel einlassen; sich mit jemand einlaß fen, fich mit ihm zu thun matier, ho wit ihm abgeben: sich auf eine Alage einlassen, sich derüber ceste Borgeigung man gu. einem Gdaufpicie, Balle 2c. eingelaffen wird (Entrechilles Einlafgettel, Ginmittetarte, Ginitettie settel); die:18-klappe, in Dink wertzeugen, 3. B. Pumpen, Wird büchseb ic., eine mit einer Feber verso bene Klappe über einem Loche, welch durch einen Oruck bavon entferntamer den tann, fo das bas led gestrat. und bas Einbringen ber Luft unb bet Waffers geftattet wird (Bentff. guft Berichlieft fatt einer Ciane flappe). das lod ein Stöpffel, fa Wi-psime Einlaksföpsfel; der E-offici u den hittenwerten, ein Schrucigefen, der in Livel som Aupferroft gebroucht wird (ber Aupferofen); der L-preis, der Preis, uni melaten man in einen Schauspiele ze. eingelaffeit wird (Em tree); der B- flöpffel, f. Bielafe tiappe; der 18-zontel, Liebnich Egent.

Ernelanben, 19:3., mit Bunbwert ver-

Einlauf, mi, das Childufen, A. B. Des Schiffs in den Kafen. In ben Stutereien, bas freie Berungeben bes Befchilers unter ben Stuten. lunfen, me. (f. Laufen), r) with. B. mit forn, in einen Det, Raum schnell geben: aus und einfaufen: im gemeinen teben fagt man von einem Sengfe, er laufe ein, wenn man ibn unter ben Stuten frei berumachen. und fie nach Gefallen besveingen fift. 4. welche Bet bes Gefchalens bent Bes Abalen aus ber Band entgegengefest wird; in einen Raunt; Det ze. laufen; Das Waffer läufe ein, in ben Andn ic.; eine Augel einlaufen Saffen , fie in ben Flintenlauf einnen Sober fallen taffen; in einen Raum fes geln : das Schiff ift fchon einges laufen , in ben Safen. Uneig., ans tommen, eingeben: es find Klagen "dber ibn eingelaufen; die einges laufenen tradrichten lauten wanrig; gufammenlaufen, an Ausbebnung verlieren: Tuch und wollene Beuge laufen beim Arumben ein. Bet ben Buchbendern lauft? eine Schrift ein, wenn fie weniger Raum einnimmt, als in ber friibern · Huffage.

. --

Emlaugen , th. 3. , in die kauge legen, in kauge beiten : Gasn; Leinwand, Waftbe.

Prinklue, E. u. fl. w., einstenig: der Prink lebt sehr fill und einlaut. Einläuten, th. 3., den Anfang einer Ende burch kuten der Glock verkündigen: das Fest; die Messe. Auch inteln für sich: man bat schon eins geläutet:

Ernlegegabel, eine Gabel, welche aus fammengelegt werben kann; das E-geld, bet ben Handwertern dassenige Geld, welches die Innungen in manden Fillen entrichten, 3. G. bie Fleisfichenter, das E-bolz, bolz, welches zu eingelegter Arbeit gestraucht wird (Muslegebolz); die E-kelle, in den Glashilten, sin wie eine

Chaulel geffeltetes Bertseng, womit min bas Gemenge in bie Glasbfen beingt; der & Löffel, ein Piffel, d welcher anfammengelegt werben fann: ebeir fo das &- meffer. Einleden, th. 2., in einen Bet, Raum legen: Boly einlegen, in ben Ofen; Beld einlegen, in eine Büchke, in ein Beden ze.; einen Brief einlegen, in einen andern Brief re.; Karinge einlegen, fie maffern. Sich (mich) einlegen, fich ins Bette legen, mes gen Krantheit. In ben Bergwerfen legt der Schichtmeister m gewillen Betten in bas Bergwert Bergeichniffe ein. b. b. er vermabrt fie bafelbft. Die Berglente felbft legen fich an einem Bebirge ein, wenn fie bafeibst anfans gen zu follefen. Bei ben Jageen legt fich der Leithund in das Kängeseil ein , wenn er fcnell vorwarts gebend, fich in basselbe gleichsam legt, basselbe In ben Glasbutten fraff anglebet. und Blaufarbehmerten beißt einlegen, bas Gemenae in Die Glass ober Schmelse Dann, in ober an bafen schütten. ben batu bestimmten Det, Raum les sen: die Lange einlegen, sie an bie Gelte legen, fie bafelbit fett anfreme men um bamit auf ben Begner eine aubeingen. Lingelegte Arbeit, fünks liche Arbeit, ba allerlei Gestalten und Bergierungen in Sola, Elfenbein, Des tall, ausgeschnitten und in bie basu gemachten Bertiefungen an einer Sache un anberm Stoffe gelegt merben, bas her: in Boly, in Elfenbein, in Metail einlegen. uncig., Sole daten zur Besatzung einlegen, in eine Stadt; ein gutes Wort für jemand einlegen, für sein Bestzs fprechen, für ihn bitten; Lob, Ebre, Schande mit etwas einlegen, erwerben. In ber Rechtsfpr. beißt einlegen ein Rechtsmittel gegen ein Metheil ober einen Bescheib anmenben; aum fünftigen Gebeauch in einen Det ober in eine Bluffigfeit ze. legen : Bier, Wein einlegen, in ber Keller legen; Burten einlegen, in Effig; Bleisch einlegen, in Sals ober Effig; Dong-

ren bei jemand einlegen, fe jur Weemanening bei ihm nieberlegen; que Bortpflatiting in die Erbe legen , ables gen, feuten: Zeben einlegen; eine wärts. legen, sufammenlegen.: ein Messer, die Alinze in die Schen betlappen; ein Stud Jeug eine legen ; jusammenlegen ; der Einles ger, - s, ber etmas einlegt; eine eine gelegte Rebe; D. D. ein Lafthenmefe fer, bas ein oher gufammengelent mere ben fann; die Einlegerechnung, Die Bech: ung, welche der Stichtmelfer sur Dutchfist übergibt, und wele de im Bergamte nichergelegt wirb; - das E-register, im Bergbaue, ein Register, welches ber Schlichtneisten gu Wemiffen Betten in bos Bergamt einle .... fet , bum unterfchiebe von bem banbe ! we segiffee; Die &- Schanfel, in ben Blasbitten, eine Schanfel, womit bas semenge nebit ben Scherben, Abtjopf. " Matein und bem Abicoopigiale in bie ~ Dafen eingefegt wird; der W-finbl, die Grabt, beider eingelegt , b. B. aus Stantiftengelegt werben tann, ign ibn bequam forfüllichiffen. Linkebreit, ih 3., durch lebec, huch Antereicht bestelligen: Geborfam muß ben Aindern eingewöhnt,

wiche eingelehrer werden.

Einleiben, th. g., perhitet für einverletben.

Einleiern, i) th. Z., in ben Schlaf .. leiern. 2) jedf. 3., sich einleiern. D. S. nach und nach, allmabild geleiert sich auch bei uns ein.

. Kinteimen, th. 2., mittelf des keimes in etwas befeftigen: eine Leiffe.

Einleiten, th. B., in einen Ort ze. leis seten, begleiten, einführen, in die "Stadt ; undg., eine Gache einleiten, sile to anordneh, portereiten, baf fie Jandpher ungehlubert vor fich geben rtathe einen allgemeinen Angriff ariblatien; den Frieden einleiten; eine Recerssache einleiten, fte in 3 Mand Magen (pitruteci); der Elin. wied, "Be, ber etwas, ober jemond wheth i of Enleiting; D. - en,

die handlung du man etwat derleites die Einleitung der Sache ift ibm übertragen worden; die <del>Boricki</del> tung ju einem; nachfolgenben Boetrage. pher ju einer nachfolgenben Benchen beit: die Einleieung Die fer Schrift: chen fo die Einteitung gu einem Singspiele (Intrade, Ouverture, das Einleitungsspiel); die Anleitman se einer Gache, Biffenichaft, ber Baters richt und bie Schrift, welche benfelben eathalt: Linleitung zur Rechtes wissenschaft; der Einleitungen puntt, ein Buntt, welcher sur Ein leitung ber eigentlichen nachfolgenben Sache bient .. über welchen man fich porläufig vereinigt: Die Bindoieumass puntie des Friedens (Frichentsch limination); das E-fbiel, ch Goiel melibes bem eigentlichen Singhtele aur Einleitung bient (Omertwee). Winlenten, 1) unth 2., in ben Ben lenfon, durch lenden bineinkommene. in den Weg einlenken, wenn mag von demifelben abgefommen war. Bre eig., nach einer Abfchweifung mieber einlenken, wieder auf seine vorige Ache. suructionmen; auch von einer fieth

ben rechten Beg lenten: einen. Rinlernen, th. 8., burd fernen tas Gebächtnis bringen, auswendig leenen: feina Rolle, feina Predict (mo

fe wieder gut machen.

den Beritzung wieber surndfemmen.

a) th.25 d

mortren). Rinlesebrettchen, fie bei beit Kattune webern, ein längliches Brett mit amen sig fichern, burch melde sie Sibes auf ben Scherrahmen geleitet menben: Das & gestell, bei ben Geibennen been, ein Beftell, worein bie Goul bes Lampels som 2nd bes Monferes meldes in ben Beng dingenebe men foll, eingelefen werben.

Binlefen, th. 3. unr. (f. Rofen), id ben Bebeen, de gaben beim w in Ordnung bilingen; D. D. e mein: Früchte, Woln einlesen: in ben Schlaf lefen: einen: de Kintofer der etubi chilifthe al PORTEGIA WAY AS CO.

Minlendren, mith. If wit baben, mit feinem kichte eindeligen; uneig., licht, klar, deutlich senn ober werden; diese Gründe wollten ihm nicht einleuchten; ein einleuchtender Beweis.

Einlieben, graff. 2., sich (mich) eine lieben, sich beliebt machen.

Einliefern, th. 3., in einen Ort, in eines Gewalt liefern: Beld, Waas ren, einen Verbrecher einlies fern.

Einliegen, unth. J. unr. (f. Liegen), mit seyn, in einem hause liegen, d. h. wohnen, sur Miethe wohnen: bei einem einliegen; der Kinlieger, -s, ein Simwohner, der hei einem Andern zur Miethe wohnt (ein hause ter, Getsaf, Insaf); in den Gerse werken der hättenwächter.

Einling, in. - es, Di. - e, ein einzele nes Ding.

Ernlippig, E. u. it.w., in der Pflanzens lehre, die einblätterige Glumenkrone, an welcher der obere ober untere Ginschnitt efeblt.

Einlispeln, th. B., helmfich ju wiffen thun, befonders jum Rachtheil eines Andern (infinuiren).

Einloben, th. B., burch toben gleiche fam in ben Ginn bringen, annehufich machen: einem etwas einloben.

Einlochen, th. B., bei den Simmericus ten, ein 20ch in etwas machen, mit einem Loche verseben.

Winlöffeln, th. B., Officweise in ctwas thun, ober ju sich nehmen; einem noie Arzenet einlöffeln, Officwesse.

Linloschen, th. J., in Porreth loschen, Rall.

Einlösen, th. B., los machen und wies der zu seinem Eigenthum machen, von verpfündeten Sachen; ein Pfand, es gegen Erlegung des darauf zeitehenen Geldes wieder in seine Gewalt bringen. Einlösben, th. B., mittelk eines Lothes in etwas bestiegen von Eines

in etwas besession: vin Ohr in eiernen Knopf.

Militadeln, th. B.; in der Gefchistunk, bas Saufpulver auf die Manne fchitten,

went man vorber bie Mainmabel in das alindloch gestech bat und fie beim Aufichliten bes Pulvers wieder heraus siebt.

Einlügen, th. 3. unr. (f. Lügen), durch fügen oder lügenhafte Vorficking gen anzunehmen dewegen: einem ein ne falsche Wachricht; sich (mich) einlügen, durch Mych sich Schugung verschaffen.

Minlullen, th. 3., in Sofiaf luten: das Rind.

EInmachen, ih. B., überhaupt, in ein nen Ort machen, thun, s. H. in ein Pack einmachen, einschlagen, eins mitteln; in Zuder, henig, Wein, Gewürze z. legen W fünstigen Ge brauche: Früchte einmachen; eins gemachte Küffe; in weiterer Ger bentung im D. D. sie einfassen, eins pöteln: Fleisch, Fische einmag chen; ben Teig einmachen, sien mit Wasser tucten; Kall einmachen, ihm wir ihn unt Wasser vermischen.

Einmabdig, C. a. U.m., in der Saufwirthichaft, was nur Chamahl gemähet werden fann (einhaus, einschürig)? sinmäbdige Wiesen.

Minmabl (set Chiese Einmal) and Minmabl, II. w., and ein, bem Rabl und. Geldlechtsworte, und 197abl aufammengefest. Dit ein, Tablworte, jufammengefest, hat es ben Zon auf ein, und wied bem mebr. öfter entgegengefest: ich bin in meis nem Leben nur Einmabl de ges welen; man lebt nue Linmabl: das babe ich mehr als Kinmabl erfabren; Einmabl eine if eine. Socion.: Einmabl ift keinmabl. Dann f. fonell, plaglich, unvermus thit: alles war fill, aber and Einmahl entffand ein Jenes lärm: Linmabl für alle Mabl. ober Lin für alle Mabl, diene me Bergartung bei einem Befeble, Ben bote ic.: ich befehle dir's Ein für alle Mabl. Zumalen wird bie Bort getrennt, und jedes fin 56 d gelindert , befanbers wenn ein Baume vorberaedt: auf das Kims Mail

Savieb es la nicht anfomment mit Linem Mabl läft fich das nicht überseben (f. Mabl). Oft wird eneinmabl obne biefen beffimmten Beguiff, und wur eines befondern Dache bende und ber Rinberber Rebe megen gefest, wo bann ber Son auf mabl Ubergeht: es iffmun einmabl nicht anders :- was einmabl' gefcheben mift, tann nicht angeschehen ges mache werden; er will es nun einmahl fo buban. A häufig fomut es queb in Besiehung auf ein anbres . Dabl uor, mp chiben Bon wieber auf ... win erhält, und richtiger getreimt ge-... faricher wied; ein Mabl reden fie ... so, das andere Mabl so, ober anders . Mit ein, bem nicht bestime in menten Befthichtemorte, gufammenges fest, but es ben Ton auf ber lesten F. Chibe, und bezeichnet eine unbeftimm. a te Belt, fomobi eine vergangene, als A- sutfinftige und gegenwärtiges es war einmabl ein Mann; wenn ich; in enmahl wieder bei euch Teyn werde fentmif du endich eine .. mable Sft mirb es auch nur bes " Nachbeucks inegen in ber pertrauffchen. Sprechart gefett: Brellen Gie fich tinmabl bas linglistinor; fomm doch einmabl berg eft auch sur Berficetung einer Berneinung: ich babe es nicht einmahl gebort.

winmableins, i., phne Abänderung und dene Mebrheit, eine Kahlentofel, welscheit gine Gallentofel, welsche Gesalle, wenn den hie Einer nach der Miche mit elagnben permehrt: en kann nicht einemabl das Linmableins; das größe Einmableins, weltes der hindelt hinaus ausst, sum Untersahleit was bem fleinen, welches mit zehn mabl zehn macht bundert, ihließt; das E-geschäft, so viel als Nechnungsgeschäft, in verächtlichem Einste.

Einmablen, th. 8., in Borrath, jum Gebrand mablen; einige Scheffel

Classicality E. w. , mas nur Emmahl

gespietet: nach einmabliger And ficht tann man darüber nicht urs theilen.

Einmahrien, th. 3., burch Mabnen, eintreiben, ju erhalten suchen: Schulden einmahnen.

Einmännerig, E. u. U. w., nur Tb nen Dann habend, und uneig., in sieber Bflangenlebte, einmännerige Pflangen , folde, bie einen Staub beutel haben, ber mit den Grante 41 faben von gleicher ober unbestimmter Pange nicht verwachlen iff: Einmane mig, E. u. il.m., auf ober für Gines Mann, für Gine Berfon eingerichtet: eine einmähnige Stube Mablzeit; Linmannisch, C.L. 11.m., auf ober für Einen Dann, Cine Berfen: ein einmannisches Bett. ein Bett, in welchem nur Gine Berfes folafen tann (ein einspänniges, fchläferiges); ein einmannischer Mübel, in ben Bergmerten, ber wos Einer Berfon que ber Beube gefchaft werben fann; ein einmannischer Enchmacher, der allein an einen 6. Iweiman Stücke Luch wirket. nisch.

Efennarten, th. 3., in Marten che Grenzen einschliefen.

Einmanschen, this, in etwas manifoen, unter einander manifoen, manifoen, manifoen,

Einmarkten, th. 3., im D. D., and dem Markte einfaufen; ibberhaupt die kaufen.

Einmarich, in., ber Merich oder Cisjug mit, abgemeffenen Schritten in ch ; nen bet.

Einmaß, [... in ber kandwirthfchet, ber Abgang an dufgefchüttetem Getech De, welcher burch Eintrocknen bes Gertreibet, burch mehrmahliges Arcfien, Mäusefraß ze. entficht.

Einmaffer, m. - 8, ein Seefciff, wek ches nur Einen Mast führt (Batga); anch jedes andere einmastige Schiff; gertmaftig; E.u. 18.w., pur Ciacu. Mast filhrend: sin einfrafeiges Mirmanern, th. 2., in bie Mauer eine fügen: eine Ranonentugel, eine Platte einmauern; mit einer Mauce umgeben, einschlichen: einen Sarg; einen Berbrecher, ihn auf Lebens jeft in ein enges Gefangnis bringen.

Binmeblen, th. 3., mit Debl ber freuen, Aberall mit Dehl weiß inch den: den Kopf. Sich (mich) einmeblen, fich mit Debl gang weiß

Einmeischen, th. 2., bei ben Bier-Brauercien, Maly einmeischen, fice benbes Baffer auf bas Mala gieben, um baburch'die Rraft aus bemielben gu gieben.

Einmeißeln, th. 3., in die Tiefe meis Bein, mittelft des Dreifeis in einer Sache hervorbelngen: ein Loch in den Stein ; mit bem Deifel burche tochern, öffnen.

Einmengen, th. 3.; in ober zu etwas mengen , und burch Mengen untereine finge anders pengen fumptigen). ander bringen: Macht gu Brod eine Bintimftern, th. S., in ble Dufferrolle mengen. itneig., fich (mich) eine 1 - 1391 to a

Einmessen, une. (f. Meffen); th. 3., meffen und in ein Wehaffinis Dein, Bier einmeffen, in ein Gefaf. 2) gedf. 3., fich einmeffen, bei wieberholtem Deffen fich verlieren, iff feiner Baffe vereingert werden: das Rorn bat fich febr einger "Emeffen.

Einmiethe, w., f. Limmiethen. Eine miethert, th. g., jur Miethe in els ' nen Ort, in ein Haus bringen: einen in ein gaus ober bei jemanden einmiethen. Sich (mich) eins · miethen, eine Bohnung für fich mice then. Sich in einen Wald eine miethen, gegen eine Abgabe (Eins miethe) bie Erlaubnig erhalten, Brenne bolg aus einem Batbe bulen gu biter

Binthifchen, i) W. S., fi ober gu, uns ter etwas mischen: Fremde Wörter in die Rede; Unwahrheiten in die Erzählung. Sich (mich) Bins mifchen, fich in cewas mifchen, aif ete was Theil nehmen, hewdhnlich unbefügter Weife: fich in jedes Des spräch mit einmischen.

Enmummeln, Einmummen, W.Z., th etwas mummen, untenntlich einbuls Sid (mid) einmummen, fich gang einbulleit. Einmummeln. das Berkleinerungswort, in derfotben Bebeutung.

Winmunden, unth. g., mit baben. fich ergleben; der Einmandunkse winkel, ber Binkel, unter wels chem ein Fluß in ben antern eine mildet.

'Ænmilnsen, th. 2., bas Metall w Mingen fologen: Gold, Stiber 'einetilnzen (ausnichtigen); 'eine Mine

einschreiben: einen (enrolliren).

mengen , fich in etwas mengen, bee Emmurth, m., (auch ib.); bit überein fonders, unbefugt'an etwas Efeft nebe-" all filminung ber Geniftber. Wiennus men: das Einmengfel, 28, ethas 22 thefe th. B., um die Aufnahme in eine -Eingemengtes, in verachtlicher Bebens "in Gefelichaft, Banfe bitten: fich (mith) "Bei einem Bewerbe, einer Ins 1), "Hing einmurben; Erimätlig, "E. li. H. fe. , Emmuth habend unb beis fdutten: Korn, Erbsen, fie mefe nent, übereinfimment: einmutfige fen uhd in Gade, Raften ic. foutton; " Belente; fie leben febr einmus renig mie einauder (im D. D. din i mittbigisch). Davon die Einmüthige teit, bie übereinftimmung bes Gefile thes: Einmüthiglich, & Einmüs tbia.

> 便innageln, 妈. g., infetelft eines nasgels ober mehrerer Ringel im Intern eines Körpere befeftigen.

> Einnagen, graf. 3., sich einnagen, nagend in einen Rorper bringen, und uneig.: der Aummer nage fich in mein detzeih.

> Einnähen, th. 2., wittelf Nähend in etwas befeftigen : einen Ermel in das Semde; Geld in die Aleis Det. In weiberet Bebeutung, burch Suben biacinbeliffen : Diemien Ber

· sièrungen einnähen (auf unbuk (Ben): ringer nähen.

Sinnahme, w., M. - n, die Sandlung da man etwas einnimmt: die Einnabme einer Stadt, einer fes Brung , bie gewaltfaine Befienebmuna · Derfetten; Die Binnahme des Bels r des, ber Emsfang bes Gelbes; mas " ainsensammen wird , was man als Ers " brag eines Gutes; Gewerbes, Amtes 2c. compfingt: gute, geringe Einnabe " me baben; feine jährlichen Einmahmen; die Ausgaben dürfen die Einnahmen nicht übersteis : den g Ger Ort, wo Gelb eingenemmen id: die Steuereinnahma; das 2-buch, ein Buch, worein man bie · Cimalan fibreibt.

Einnäffen, th. Z., burchaus nas moden.

Mineheln, th. 3., in Nebel hüsen, mit. Resel bedeefen. pincis., die Wahrheit einnebeln, sie enthellen duch Zustie z.; eingenebelt seyn,

vom Rebei burdnäßt fenn. Minnebmen, th. 2., unt. (f. 17ebs. men), überhaupt binein, nach einem. Det ic. nehmen, ju fich nehmen: Die Benel einnehmen, fle einziehen; Die Wasche einnehmen, fle von der, Brodenleine in bas Baus nehmen; in ober an fich nehmen, genichen, verfchlutin: Aveneien, Pillen, Tropfon ginnehmen; das Mittagemabl. Dis Mabizeit einnehmen. Uneig.: Borwürfe, Beschuldigungen eins nehmen, fle gebulbig anhören. Im D. D. einen Vortrag eine Klage einnehmen, für anboren; bei fich aufnehmen, einen, in fein Saus, in feine Mohnung nehmen, als Gaft, ober all Michemann; fo auch, Befatzung einnehmen. in die Gtabt; Lebens. mirel, frisches Wasser einnebe men, la bas Soiff; in Befit nebe men: einen Grt, bin Land, eine . Lostung einnehmen; einen Pos ffen, einen Wald einnehmen, bes Sacu. Dann, einen Raum, Blas ausfillen: eines Andeun Stelle einnohmen, fic es film Stelle fesen.

ind uneigentlich, fein Amt bekommen. In weiterer und uneigentlicher Bedeus tung: er nahm mit seinem Gefole ge den ganzen Bastbof ein: diese Geräthe nahmen zu großen Raum ein g der Wein nimmt den Ropf ein, macht trunken. bers, auf die Geele groben Ginbend mawen: Jemand mit etwas eine nebmen, ihn ju ctwas bewegen, mit Gefallen bargn erfilden: pon Porues theilen eingenommen feyn; eine einnehmende Beredsamteit: eine genominen von jemand seyn; je maid durch fein Betragen für sich einnehmen; eine einnehmens de Gesichtsbildung; endlich in Em pfang nehmen, Belb und andere Ga den, bie uns als Befoldung ober als Erwert ic. tulommen : Geld einnebe men; viel, wenig einnehmen; Boll, Steuern einnehmen; der Binnehmer, -s, der die Einkfinfte, Abgaben, Gefälle ic. in Empfang nimmt: ein Steuereinnehmer, Tolleinnebmer, Obereinnehmer. Davon die E-ffelle; der E-dienft oder der &-posten.

Einnesteln, thug, mit Resein, Par

deln an etwas befefigen.

Einnetzen, th. B., Aberall beneden, nas machen: die Wasche, mit Wasser; besprengen; im O. D. sur einwäß fern.

Winnicken, unth. 3. mit feyn, fiecob ober ftebenb mit fintenbem Sonf eine

imiaten.

Einnieten, th. B., mittelf eines Rictes im Innern einer Sache befefigen.

Einnisteln, graff. 3,, das Petiteine rungswort von nisten, sein Reft an einem Orte machen; fic einschleichen, heimlich seksen, beimlich oder werfiche len seine Wohnung an einem Orbenehe men.

Einnisten, t) unth. 3., in einem Orte, in einer Gegend nisten: die Schwale ben nisten bier häufig ein; a) sech. 3., Sich einnisten ober einnissteln, sein Rest in einem Orte machen: die Schwalben nisten sich hier

führlich ein. Unele, fic vovermett an einem Orte, ober bei jemand fest

Winnöchigen, th. 3., nöthigen in aber su fic synchuck: einem Effen und

Trinten einnötbigen.

表TBODe, E. u. u. w., für ibe, lete, wiff; die Einöde, M. -n, eine bbe, mens fcenleere Begend. uneig.: das Zaus, die Stadt ift eine wahre Einöde.

Einöbrig, E, u. it. w., nur noch em Obr

bebend.

Binolen, B. 3., inwendig mit Di be freichen, mit St einschmieren : ein'

Schloff, Leber.

Binpacten, th. 3., it ein pad beingem in einen Raum; Aleider, Wafche, Maaton, Briefe einpacken. Uns eig., fcbweigen maffen, ben Allegern gieben, abzieben, er mufite eins pacten.

Linpapieren, th. 3., in Papier eins fclagen, einwickeln': Die Buckerbüse einpapieren; bet ben Tuchbereitern: das Tuch einpapitren, Presidane amifchen bie Lagen beffelben legen.

Einpappen, th. 3., mit Pappe sber, Rleifter in bas Junere eines Rbepers

befeftigen.

Empaschen', the B., beimlich einbeins

gen: Brabancer Spicen.

Einpaffen, i) unth. 3., mit baben, genau fti etwas paffen: es pafft gut ein; 2) th. g., In etwas paffen mas den: ein genfter, eine Scheibe; Die Winhafform, bet den Fürbern, -eine Korm, womit Leinwand gebruckt wirb, wenn fie mehr als einen Schats' ten in blauer garbe befommen foll, und Bie mit ibren Bilbern in Die leeren Stellen bes erften Abbrucks paffen mag -(Cinfenform).

Empauten, th. 3., meig., für einschlas gen: die Thür; file einprügeln, eine blāuca: einem etwas einpauten. 🖰

Winpeitschen, th. 2., burd Beitschen in etwas bringen, beibringen; uneigent lich: einem Achtung einpeitschen. Binpelgen, th. B., in ber Gartnerei,

auf diejenige Art pfropfen, da der

Statum greate atypiopities, dut fo Reis swiftben bie Rinbe gefreft mitba in cioen Mels hillen: einen bis an die Gheen einpelson. Sich (mich) einpolzen, Sis in einen Sill. 1920in

Lingerfönig, C.u. H. w., une eut Ei ner Berjon bestebenb : ein einwerfas nices Geriche, bas tor aus einem Richter befeht, und feinen Bellece hat; Einpersonlich, E.a. H.B., ein einpersonliches Anbringen, bob. ein Anbriggen vor Gericht, wobel tete Eine Berfon, ber Gerichtsbalter, ane gegen if.

Kinpfählen, th. 2., wit Afthien ale wie einem Zanne einschlieber: einen Bieten.

Linpfarren, th. 2., su cher Mintefolgen: ein Dorf in ein anderes Kirchspiels eingepfarme Dörfer. bie au Einer Pfarre geboren; die Eine gepfarrten, die Bemeinbeglieber eines? Rirchfpieles.

Einpfeffern, th. 3., fact mit Bfeffer' bestreuen , in Bfeffer legen : Burten.

供Inpfeisen, 1) unth. 2., mit haben, · pseisend einbringen: der Wind pfeist 1) th. 3., bebben Gaets bier ein: nern, eine gewiffe Art ber Fortpfangung der Baume au bezeichnen.

Einpferchen, th. 3., in einen Pfeech schließen, sperren: Die Schafe. uns eigentlich, einschließen, pufammenfiere ren: wir waren bier in einen ene gen Raum eingepfercht. ".

Einpflanzen, 1) th. 3., in etwas plans gen, in die Erbe pflangen: Gewächfe, Baume. Uneig , im Mittelw. bes vergang. Beit, eingepflangs, für che geboren, tief eingewurzelt: ein eingepflanzter Baf.

Winpfloden, th. 3., burd pflode in etwas befeftigen.

Einpflüden, th. 8., effüden und in ge nen Raum thun: Blumen einpfluse: ken, in ein Lärbeben ze.

Einpflügen, th. 2., mit bem Stoge in . pder unter bie Erbe-beingen e den Liffiff. Dünger; bann, mit bem Minge und reifen und mit gum Arder fologen : die

Militar sinte Algara, he maraligen dind Liu, Acfer maden.

Militar Sophen, th. B., in die Ainde leiriged. Hauner-proplen wein. Keis.

Antis.: Tingephrophen Miss.

Angle Haunchenfengen ziehn Aus.
Angle: vingepfeopfen Aleinankluche ihr her Genemucht helt einem
kluche ihr her beinemucht helt einem
kluche sinpfnopfen, eine Scheibe sine Weifensterund junge Nacht von
glischin meilerichen Stock, in melden
glischin meilerichen Stock, in melden
vonen eine chen forenberleere Scheibe
aufgeschutten bat "mit hölgemen Rägein befohigen" fost einfopfen.

Mimpfinger, thi de, in den Bengwerten, Lidenter eingeführen, mit dem Müseiner einschöpfen.

Kinpidoen, the 3., mit Red (Pid) ins gunere eines Librpers befefigen; mit Bech dusch und duech aber über und über befreichen.

Pippilgern, unth. 3., mit foyn, als Pilger in einen Ort gleben.

Migninfolm; th. 3., wittelft bes Pinfels an, die fingen Blaffen bes Köspers brin-

Biepissen / mich B., in etwas piffen,

Minplagen, the 800 places in his en in achieve, einem die Alexansi.

Affinpiappenn, the Si, f. Einplans:

Minplaudern, th. 2., in den Schlaf plaudern, durch Plaudern einfoläseen: einen; durch Plaudern überreden, zu etwas bewegen: einem exposs eine plaudern.

Einplumpen, 1) unth. B., mit sepn, mit einem plumpenden Geräusch ins Wasser sollen. Uneig., geradegu, plose. lich, plump einfallen: in die Rede.

2) th. B., in den gemeinen Gprechars ten file einpumpen: Wasser.

Minpochen, th. 3., pochend zerbrechen, einschlagen :- Die Thur.

Minpokeln, th. 3., in den Pokel legen, einfelzen: Flaifch. Pacigentlich: du magget die es einpokeln, mit Bees achnichteit und upwillen, du magk es forgittlig vermabren, menn du es nicht gebrunden, ober mitteiten mill.

Coposaunen, th. B., medicielly he says in his Ohren spream: einem et was einposaunen.

Mapprägen, 1) th. 3., durch Petigen id einas beingen, als Geptäge einbeilden. Uneig., dem Gemüthe tief eindeülefen: einem etwas einprägen, es ihr nachbrildtich anempfehlen. 2) zelf. 3., sich (mir) einprägen, einen bleibem den Eindruck machen, fest haften: dein Zild hat sich mir, meinem Zerzen ciek eingeprägt.

Einpraffeln, unth. Z., mit feyn, peap

Minpredigen; 1) th. 3., burd petbi gen bestieligen; einem gure Gelinds (sitze: In weimere Bedeutung; and nachsicksichen und afe wiederhölden Worten teibengen: Ich habe sidn das Unschicklichestiese: Jandlung oft eingepredige. 2) petf. 3., sich (mich) einpurdigen, duch Fried Predigen Tertigkit im Poedigen betommen.

Kjupressen, th. 3., persend in eines engen Raum dungen, miammenpressen; die Schnügbeust proffs den Unterleib zu sehr ein: Sicher singersten, in die Neufe beingen. Sich (mich) einpressen, sich gerstend in einen engen Raum pringen, in einen engen Rock.

Kinproben, ath. 3, geologa, gerfacen, se etwas in einen Anum, sine Ofinians sofie (sinprobierg): ein. Ubuglas; durch wiederhaltes proben uch wällig ber seut und gediufig machen: ein Schauspiel.

Kingrügeln, th. 2., durch Prügeln beb belogen: einem Kennenisse.

Minpudern, ih: 3., burch und burch pudern, mit Puber bestreuen: des Saar. Sich (mich) einpudern, sich mit Puber des haar gang bestreuen; sich (mir) das Saar einpudern.

Einpuffen, 16.3., mit Buffen einsteller gen, entzweischlagen; burd Puffen, b. h. Schlagen beibringen: einem erwas einpuffen.

Einpumpen, th. Z., in ein Gefif pums ... ifen e iPaffer (einplumpen)...

**kangin**itig. E. u.H.w., von Einen Amit phabend; bann, einen mib benfelben . Mittelpuntt babend.

Rinpuppen, sedf. 3., Sich einpup. pen , sur Buppe weeben ; fich in eine s Buppe vermanbeln (verpuppen).

Einpusten, th. 3., so viet als einblason: das Karrenbaus.

Einenälen, th. g., guttenb in ober au lic nehmen, qualend beibringen. Mneig., auf eine febr bringenbe und las -Mge Art einnötbigen: einem exposs. Einquartiren, emlegen, einlagern:

Soldaten; die Einquarritung,

bie Einlegung, Ginlagerung.

Minquellen, th. 2., in einem filifficen Dbeper aufquellen machen: Samen, Brbsen.

Eingaerten, th. 3., burch Querten uns ter bie Theile einer andern Gache beingen, mifchen: ein Bi, Mobl eins nuerlen, in die Suppe it.

Bingberfcben, th. 3., swifden etwas. guetsben: fich (mir) die Zinger,

entingi quetiden.

Kincaffen, th. 2., in etwas saffen: . Spone in bie Schitrze. In ber Schiffe · fabet. Aufammenwicken (auch einreffen. cinciffen L

Minrobmen, th. 2., in einen Radmen stringen, faffen, fpannen: ein Bild; rein Stud deug zu einer Sticker reei.

**Eineam**meln upb Einrammen, tb. 3., mit der Ramme in ben Boben treis ben: Pfäble, Pfeiler. Uncia., in die größte Unordaung beingen: das Bett . einrammeln.

Einrangiren (fbr. - fchi-), ciarri ben, einstellen.

Einrathen, th. Z., unr. (f. Rathen), durch feinen Rath eingeben, in die Gebanten geben (anrathen): einem ete Im Ofterreichis mas einrathen. feben, ein Butachten burch Brunbe unseeftüsen.

Einrauchen, unth. 2., mit haben, som Rauche, in einen Oet als Rauch eindringen: es raucht ein, es dringt Mand in die Stube. Einräuchern, th. 3., von Rauch burchziehen laffen, init Raid tifallan; die Aleider; ein. Figumet; in Boreath und sum fünfe tigen Bebrauche rauchen: Bleifch.

Einraumen, th. 3., in einen beblen ober leeren Rorper raumen, in ben be-Cimmten Raum bringen: Maaren; einen Maum überlaffen : einem feinen Plat eingaumen, ein Jimmer in feinem Saufe sur Wobnung. Uneig., angeben, für mabr annehmen : ich räume dir diesen Getz ein. Bingeraumt, jugegeben. Donn, Amis beit verfatten : er raturne iben que viel ein, that then an viel feeten Dills len (tw D. D. einraumen).

Einentunen, th. &, lies Ohn tannen, pellulich belannt machen, niferbeilen. gemibnild von übeln, nachtbeiligen Dingen: laft dir michts einvennen. Einrechen, th. 3., wittelf bes Rechens

in einen Ort beithen. a bie

Einzechnen, th. 3., wit ist Rechnung bringen: Die Auslagen.

使Phrede, w., 取. - n. bes Chauerf, 空間。 bestauch: er kaun beine Kinnabe pertragen. In ben Gerichten: Eine mant, Entituitionne (Exception) : ...... richtliche Einredens Ginpund, bet Bepläbniffen und Aufgeboten ?" Birmes de rhun. Linceden, af the 8., bush fein Meben eingeben, bimith Michen au etwas zu bewegen fuchen': ginem es was einreden, surben, bat er atmatthue, glaube; einem Muth eines den (einfprechen); er läffe fla niches einreden, 2) untb. 2., bambichen acben, in bie Rebe follen: webe ibm nicht ein (barein); wiberfprechen: ec läst sich nicht einveden.

Minreffen, th. 2., in ber Schffichet, die Segel einreffen, sie in einen ober mebrere Streifen (Meffe), in die Böhe binden und babunch verbleinern, damit fle weniger Wind fangen; (eine

Kinregnen, unperf. 3., als Regen eine bringen: es regnet ein.

Einveibeholz, f., bei den Wuchdindern. ein bunnes Sols mit Kerben, womit fie die Gehünde bes Buches geborig riche ten, bamit diese auf bem Mücken bas

Bhebes au feben and. Asmosken, th. 2., unn (f. Reiben), burch Reben einbringen machen: eine Galbe in bie Baut, Bleifch zum Poteln mit Baly; relbend, percibend ju ettent , thus; Brod in die Milds, in die eschüssel; im Innera mit etwas wie ben, bei ben Gisegiefern, die form einreiben, fle mit Ol, bann mit som lainem Bache einfibmieren, bamit ber dat febbaer merbe, und bei ben Binne sieten, ein Bewinde einreibeng d Aber feinem Ragel bin und ber ber wegen, bemit es fich nicht franne: Der-Einreiber, -s, ber etwas einreibet. Bei ben Minuglefern ein vierfantigef: Ornd Bing an einem bolgernen Beftr. defin Grundläde ein viereifig länglie des bod bas, um bie briben vereinige ten Ebelle eines Gewindes einancelben. **Anacishon**, 1) th.Z., in einen Maum sele

den, überhaust, übergeben : eine Biets brift, feine Befabwerden færifte ich siestrichen. 2) Aneig. a. unth. pan einem Pferbe, es veichet ein, wenn d im Geben bie Berberfitte wit ben nterftifen erreichet und verlett; die Winreichungereit, bie Beit, ber Sag. Me che Gereiben an eine Beborbe eine ernicht worden if, und bie Bemertung fefter Beit auf ber Schrift (bas Bedfette

fineeibes, th. 3., in the Reibe brins sen: in die Liffe ber Abnen. Bei den Maberinnen , in Meiben ober Heis ste Salten legen und mit einem Enben faffen, und fel ben Webern; bie Bie Den einreiben, fie in bie Rimme ober debathe einzieben; der Einreibet, . einer der einreihet; etwas Ginges Kincennen, nur. (f. Rennen), 4 eeines. So werben die handkrausen de ben Ermeln ber Beibertleiber Eins reiber genannt; bann auch fo viel als Salsfreif, Satsfrich; Winceibig, G. m. M.w., nate aus Einer Meihe beftebenb ; ber Mangenlehre beift eine Traube einreibig, wenn bie eine Gette bes Batpiblumenfieles nur mit Bimmett Befest ift.

Binreiffen, une. (f. Zeiffen), 4) une 4. 3. mit feyn, noch funen au reis

der deug miffer ein; ma nom . spaken: das Bols raise eine e cia., mit fich groffen, fich gusteiting gefährliche Apontheiten findin die fam Jahre eingeriffen; die . Abel veift immer mehr ein; ähl Gewohnbeiten bei fich einvell laffen. Im gemeinen Leben, os pois in's Gold, ober in den Bentel, a toffet viel Ceft; 4) th. 2., class 25 in etwas maden: ein Seile dens ein Blatt Papier einreifen; dia Rif, che Acidnune in cimet medu! die innern Umrisse sind mit d nem scharfen Weiffel eineriffen! reifen, bas es in und fiber einenber fallt, ober bas es aus feiner Joen mi feiner Stelle fommit: ein Gebäube, eine Maner, einen Zaun einei

Minzeiten, une. (f. Zeiten) /1)40 3., mit feyn, in chien Oct minut in eint Stade, in Pfeche einen Sinn in bicfelbe balton; bei jemand ein reiten , jam Einlager in jemes ich ten, um fich wegen einer Sch rung ficher gu fleden: 1) th. 3, m tend einfinfen: eine Bude eine ten. In ben gemoinen Goraf macht wan banon ein Beril mort, einkeitern: ein Bem ein reitern, el durch vicies Sian a Serumwälzen in Die geste uner bringen.

Einrenken, th. 2., burch Reuten a # gehörige, respte Rage bringen: ein ver venttes oder ausgeventies Glieb wieder einvenken.

unth. 8., mit feyn, in claen Oil. Maum rennen. Mueig., auch pon figen Dingen für schnell und banfacte. bringen; auf einander einremm gegen einander rennen, n) if be im Mennen einfloßen, umfloßent bind Ebür.

Einrichten, th. 3., in bie gebirigt Mid tung, Lage bringen : ein Glied (de renten ). Uneig., jur Erreichung eine Amertes, in eine gewiffe wordmille

naka leingeli: feln Battswesen; s got singerichtet feyn, fin house beimefen to guter Orbnang baben aub mit zrafem Röthigen Venfeben fein; eine 4. Coder einrichten, fit Sauswefen a in gebieigen Stanb feren. Dann, in Son feinen Theilen gwedmafig einniche " ben, bas ein woblgesebrietes Ganges bars , :- aus. entfiche (organificien). - Jin meine e ser Bebentung, morbnen: alles feis e nem Willen gemäß einrichten: Sman was feinen Portrag nach t der Jaffungefrast der Jubörer "viswichten i ich werde meine Zeise d dana de einvichten. In ber Mechene i tank, gemischer Brüche einrichen, > fit in unchte reine Beliche verwandeln. Dit Schudenmader bichten eine Des . Ende sin, wenn fir bat baju erfabere who und gefränfelte Soor in Die geboe rige Ordnung bringen. Bd ben 32 Mans, das Mild einrichten, es wit sidem beben Benge umgeben, einfallefen al vinftellen). Bei bin Schmieben, ein seemfoifen eineichten, es zothglibenb Smalben und mit einem Arinen Sammer - Mit Commen; der Einrichter, -s, Der chuds einrichtet, befonbers ber bie vielnedinen Theile eines gemeinen Wes "fend-fo einrichtet, bas barans ein volls Sommenes Banges entfichet; Die Kins richenng, Dr. -en, die Kandlung bes Cinsichtens: Die Binrichtung (Ginsentung) eines Bliedes; die Ling. richtung eines Befchäftes, einer Wirthschaft. Dann, die Met unb Beife, wie etwes eingerichtet ift: Die innere Einrichtung einer Sache (ber Mechanismus berfelben); dasients e, mas eingerichtet wirb: piele gutte Einrichtungen treffen; feine Einricheungen machen. Im gemeinen Leben bas, mas zu einer haushaltung an Geräthen, Rieibern ze. und mas su einer Runft, einem Gewerbe an Berts geutgen ie. nötbig ift. Bei ben Schlöfe fern beifen Einrichenngen (bas Einges richte) blejenigen Stücke Eifen in einem Schloffe, welche in die Einschnitte bes Shilffelbartes paffen (auch bie Bes fatung). In einem Cebrenke neunt Erfter Band.

men bie breiternen Buder and Eine richtung,

Ainstegeln, th. 3., ben Alegel in bie für ihn bestimmte Offinga schieben; burch Juriegeln ber Litter einschließen: einen in das Jimmer. Sich (mich) einriegeln, fich burch Borschieben bes Mitgels an der Thur ginschließen.

Einriefeln, unth. 8.7 mit feyn in einen Kaum, in bas Junere einer Inde eicfeln.

Einriffen, th. 2., is viel als einreffen. Minringelig, E.k.H.w.; bei ben Gibe und Gilberbeuttglebern, nur mit einem Mingel verfeben, befin Bergolben einer Gilberfrange, wenn gu berfeiben nur ein tinfaches Golbblatt gebrattcht wirb, im Begenfage ber swetringeligen te. mo mehrere Golbblatter über einanber ges legt merben. Einringeln, th. 3., in Ringel legen, wideln: das Kagr : mit einem fleinen Ringe verfeben: eis nen Anaben einringeln, burd ein Poch in bem obern und untern Theffe ber Dorbaut beffelben einen fleinen Ring sieben, um bas eingeriffene gafter bee Gelbfichwachung ju verbuten (infibue liren).

Minrinnen, unth. B.; unt. (f. Aldennen), mit seyn, in einen Raum, in eine Offnung einnen.

Einriff, m., ber Rif in eine Gade telb. u. uneig.: ber Ort, we in eine Gathe geriffen ift.

Einritt, m., bas Einreiten, ein felere

Eineitzen, th. 2., einen Mit in eineitzen, maden: einen Stamm eineitzen, um ein Reis einzusen frigen bindie bringen: seinen Mamenstug in ein ne Jensterscheibe.

Minrobrig, E.n. II. w., nur aus Ginem Robre ober Einer Röbre bestebend.

Kinrollen, 1) ib. 31, einwarts enflen, justammenrollen. In der Pflangenlehre beift eine Anospe eingerolle, menn die Seiten der Blätter noch eingewickelt find; in eine Aofte bringen, und band, in die Soldateuralle einschreiben (enrolatien). Daber ein Eingerollter, des jum i Saldatendienste bestimmt ist (ein

0 00

Enrollieter); 2) unth. 3., mit seyn, einwärts rollen, hincin rollen; die Einvollung, M. - en, bie Handlung des Einrollens, befondes die Einschreibung in die Soldatenrolle (Enrollieung); etwas Eingerolles, eine nach innen zu gebogene gewöldte Geffalt.

Einrosten, unth. 2., mit seyn, durch ben Rost in etwas besestiget werden: der Degen ist in die Scheide eingeroster; überhaupt von Rost überzozen werden: die stählernen Schnallen sind ganz eingerostet.

Kinruckegebühr, m., bie Gebühr, web de für Ginructung einer Befanntmas dung, Radricht ze. in ein üffentliches. Blatt entrichtet wird (Infcrat : ober Infertionsgebilbr). Einruden, 1). unth. 3., mit feyn, langlam und mit gemeffenen Schritten in einen Det gies ben, besonders won Golbaten: in ein Land, ins Lager einrücken; in eines Unbern Stelle treten, ibm im Amte nachfolgen : in die Stelle feis nes Vorgangers einrücken; 2) th. 2., in einen Raum ruden, befons bers uneigentlich mit ben eignen Worten in eine Schrift aufnehmen: ich will feine eignen Worte einrücken, in ben Belef; eine Bekanntmachung einrucken, in ein öffentliches Blatt. Daber das Bingerudte, eine in ein Bffentliches Blatt: eingerückte Befannts machung, Anzeige (Inferat); einwärts ructen, nicht gang vorn anfangen: eis ne Jeile einruden; das Einrude ...fel, -s, f. Inserat.

Minrudern, unth. 2., mit feyn, mit telf bes Aubers in einen Raum, einen Safen, fahren: in den Zafen eine rudern.

Einrufen, th. I, unr. (f. Aufen), durch Aufen einfodern: die Teichen einrufen, beim Ausspielen verschiedes ner Waaren mit Würfeln.

Mucuben, unth. 3., mit feyn, so viel als einschlafen, auch uneigentlich für fferben.

Einrühmen, th. B., burch Rühmen ans

nchand in machen füchen. Einen etwas (aneilbinen).

Einrühren, ih. 2., in und unteile Sheile einer Sacht rühren: Mebl'in die Suppe; initer einändir ihren: ein Pulver mir Waffer; Eierein wühren; zum fünftigen Gefrand übren; Zalk.

Eineunzeln, unth. g., mit febn, fur gelig werben und an Ausbehaum ber ! lieren, einschrumpfen.

Einrupfen, th. 3., rupfen, baf et im fallt, aus feiner Form fonunt; rupfen ober verrupfend bineinthun.

Eineuffen, ih. Z., mit Auf femilia. mit Auf befubein! erwas. Sid (mich) eineuffen, fich mit Auf be fubein.

Eineuteln, th. g., burd Allicia a einen Rama ic. bringen, fck initia: erwas in einen Sack.

Wins, gufammengejogen aus eines, l Ein. Man gebraucht es all Saupe wort, die Zahiffgur auszubruden: die Eins, eine Eins; als Ichlwor und als nicht bestimmendes für wort: Bins, zwei, brei; in eine foet, in Cinem fort, beftanbig; in eins weg, in Einem weg! Eins ift Moth zc. ein Ding; Eins und des andre, bies und jenes : Eins für das andre, flatt des andern. Ind. 6. 健s ift eins dtaußen, für, B# jemand braugen, wofite man in ander. befonders R. D. Gegenden fast: esift wer draußen; es kommtaufkins beraus; mir ist alles Eins, com lci. Als Umstandswort, cines Sin nes und Willens, von einerlei mir nung: ich bin mit ihm eins; dar über werden wir noch eins wer den, werden wir noch Abereinfommet, uns vergleichen: Bandels eins wer den, über ben Sandel einig merben; für Einmahl, befonbers im R. D. bod nur im gemeinen Leben: gebe noch eins bin; mit Lins, mit Ginn Mable, plostic.

Minfatt, m., in ber tanbwiethfoff, basjenige Getreibe, welcheb in ben fictt geftiet wieb (ber Einfall). Minfackalen, th. B., in bas Stadel, ober in ben Beutel flecken, u. nucla, oftonebmen.

Kinfacken, th. 3.. in ben Sad thun,. febuten: Wetrelde, Mehl einstellen. Webl. einstellen. Bich (mich) einfacken, uneig., sich in Aleiber wie in einen Sact tief pers bullen.

Einfaon, th. B., ben Samen in ober auf ben Acer faen, freuen. Au manchen Gegenben Sachiens verlicht man unter bem Einfach den Gefindes, bass fenige Land, welches der Landmann dem Gefinde zur Ausfaat und ju fonfie gem Gehrde ihrelasten mus.

Einsage, m. M. -n., in N. D. sa viel als Einrede. Winsagen, th. Z., paelar ean jum Nachsprochen oder Ausschweisen:

"einem etwas einsagen, ihm choas vorsagen daß er es ausschweise. My bit treen, in die Feber sagen, Dahrridas Eingesagte, das in die Feber Schate, zum Ausschweiben Worzesgesgte (Dictafa). Vinsagen, th. Z., mit der Säge eine schneiden, einen Schultt in etwas mas chen; ein Brett.

Minfalben, th. 3., mit Sathe befreie chen, einschmieren: den Aopf; auch, die Salbung geben (flemeln), Im S. D. fier einbalfamen.

Einfalzen, th. 3., mit Gals beftreuen, einreiben, in Gals legen, um es aufaubehalten: Fleisch.

Winfam, E.u. II. w., allein a abgefone best, abgelegen, von andeen Dingen feiner Art entfernt: ein einsames Leben führen; einsam seyn, leben, Kinsame Thiere neunt man folche, die nicht paarweife, fonbern eins geln leben. In weiteres p. uneig. Bes bentung, von Orten, Gegenben ze, uns bewohnt, von bewohnten Orten. Ges genben entfernt: ein einfamer Ort, zina einfame Gegend; eine Beit, in welchen man einfam; fern vom Geraus fche ift, ju bezeichnen: in der einsas men Stunde der Mitternacht; im Stillen ober in ber Einfamfeit ems pfunden, genoffen; ein einsames Perghügen; oine einsame 2000

tracheinig; D. D. unverheirathet, tinberios: einfam feyn; Das Eins fame, -n, für Einfamteit, einfame Gegenb.

Einsamig, E. u. U.w., nur Einen Gasmen, Ein Samentoen tragend, in der Pflanzentehre: eine einsamige Pflanze, bei welcher der einzelne Fruchtfpoten ein freier Same wird.

Einsamteit, w., M. - en, ber Jusiand, da eine Person, ein Ding einsam ist: in Einsamteir seyn, leben; sein Lesben in der Einsamteit zubringen; ein einsamer Ort, eine einsame Gegend: sich in die Einsamteit bes geben; Einsamlich, E.u. u. w., O. D. für einsam.

Einsammeln, ib. I., in einen Ort; Raum ic. sammeln, jusammenbeingen: Früchte, Wein, sur einen bein gen: Krüchte, Wein, sie Stimmen einsammeln; Steuern, Abgaben einssammeln; Beiträge einsammeln (eine Kollette machen, veranstatten): Uneigentlich: Kenntnisse einsammeln, sich Kenntnisse verschaffen; der Einsammler, ber etwas einsammelt, besonders Geld, Beiträge ze. (Kollettör); die Einsammlung, M. -en; die Handlung da man einsammelt; im D. D. auch die Ernte, Weinlese.

Einfang, m., ein Gefang, ben nur Eb ne. Berfon fingt, ber nur von Einee Styme gefungen wirb (Golo Mich.

Einfangere, th. 3., in ben Sarg legen: Einfaffe, in -n, DL -n, bel ben Zims merleuten, berjenige Einfspritt in ets nem Balten, motein ein andrer Balten mit seinem Ende, mittelft bes Einfammes zu liegen kommt.

mander sefeste Schachtett. Wir had; ein Einfan von Bechern, Gewichten. Schuffeln &:, Beder, Genichte, . Confida sc. von abuebmender Brile. Damit bie ffeinern immer in Die gestern Sineinpaffen (Einfasbechet) Einfabges midte, Einfahichechtela, Einfahichlis fein); aud, mehrere Schuffein von . gleider Beite mit Bentein über einans . Der, bie auf einander paffen und aum , Mustragen ber Spelfen bienen : im'D. C.D. soweilen für Mant: auch basienis 33. 94. was man in öffentliche Platter, als . Acitungen u. bal. fegen ober einrifden Mit, um es auf biefem Bege befannt In machen; ber Det, in welchen etwas " sejest wirt, a. B. fleine Telche, in wels den man Bifibe auflehalt (Einfustell de). Get ben Gothfchinteben ift ber Einfag ein viereitiges Eifen mit einent Loche an bem einen Enbe, worein man fleine Speerfalen und Ambole einfest, um fleine Gachen barenf in Minnern (Cinfagetha); det #-becher, das 2-eifen, f. Einfatt bie & form. fo piel als Cinfufferu; Die R. ges wicht, f. Binfit; Der R. bern, mablinen Sofeirichte ju d ben u Morbivell, Diejenigen soeigleitlichen Perforeit, welcht wan mittelf eines Schlembriefes erfacte, einen Winubis ger in bes Schalbners Eiter eingufes gen; bie &- febacheel, die &-fcbuffet, | Einfang das &-fpiet, ein Spielern von ten Spielern Delb ic. einersteit wirt, von welchem hachber bit fellenben Gewinnfte an bie Gewinner auszesthit werben i der 1824 etdo, f. Rinfatz.

Einfarcen, th. 2., auf eine fruithe imusen, befutels: ein Buch, Weile Beid (dim) (dif)

Minfanern, th. B., mit Cauertrige vere-miffgen und bedauch faner machen: Den Ceig; in weiterer Bebentung in 11. DOD. in Cife legen: Gneten : mit Refe minathen (metricere): Bifd fie feiner einfreten, ebfen.

Minfaufen, th. B., in 16 faiften, fontal in his scho

Minfilmgondet, 3., 5.

" Das W-giftff, in ber Beldintente bunt ' fo viel all Einfahrenber, Bane aber; in der Minggenleber, bie jarten, "tiebfeitigeit Wefife, welche fibte all Shelle Der Pflingen verbreitet fint; Das &-mittel i fi ber Argenelle ein Mittel, welchie Schärfen m'M "ciafaugt: ober turffib aufnimmit. Minfaugen, une (f. Gattgeft) 1) 16. S. 16 16. Maca: N fe 1756ki); finchentiko: einfangen De Beftiffe im menfchiten Sine and in ben Phangen (thungatifte We 1060); eint Laftel ficon mit bet Mustermiles einfangen ; in weite rer Gebentung, füt tigen madet, m gewöhnen : 'er bat in ffineit Unt gange diefe Paleder Denlatt ein gefogen; s) sett. B., fich (m) vinfaugen, fire action Mintigel, Die fler ine Maife tin fangen, mit mitig., fest an idfam hangest. Einfängen, ihi b. gleichfam mie bet Wettenmi b. N heit : eineite Docucaballe einfa die Minfanderöbes, jo vid a

faugegefüß (lamphattiches Geft). Einstrumen, ih 3., wie einste G chifaffen (D. D. chifattaca).

Winfaufeln, 1) unt. 3., mit flyn faufeinb einbeinges # 13 th. 344 Schiaf Aufein, hand ein Cufti the children: win Almain vom Winde, in Abillicher Ge in dem Aiblen Scharen Diume faufite mich der Moelf eith

Einfaufen, unth 2. mit feyn, einbeingen, in vinchi Des. fü Einschaben, 4. 3., 14 Cate thus : Mustan ne Speife: de vertieft beeve

Binlichacherte, 4 an fich beim til tien, s hel in Me sinefgenfift, auf eine Teiliche Met in einender frigen, 3. B. Aede fatte : eig nem Satz in dem andern einschlache erlint die Ainfibacherlungslehre, die Meinung, die Lehue, das im erfin Municipus ichen die preuntgebildeten Letwe aller nachfommenden Municipen gelegen und fich aus ihm bieb entwickelt bitten.

Minichaffen, 19. S., in cines Ort, Mann (Laffen, Seingen; im D. D. für eintenfen: Lobonomistel.

Einfelnlig, E.u.u., ner mit Einer Soale verfeben: einfehalige 113me febeler, Schweiten, beren Soale aus einem einzigen Stilde beliebe

Mittfchalcer, th. Z., wit in die Meihe voher Orfnung andere Mige beinign in Gebalteng, ber Las, meiden men in alle vien Jahre einschaltert; ein Wort, geine Stelle einschaltert; ein Wort, gefielaltete Dichetting, Erzählung (Epische); die Kandigen de plein eines eine Sogiete; eines das eingeschaltet wird in den Gevachicher, ein Suchhalter wird, die Enigefehren ber in die Mitte eines Wort zu Lingeschoften wird, d. G. das ein meinerwogen. In den schoften Lingeschoften wird, d. G. das ein meinerwogen. In den schoften Lingeschoften wird, die febenen Lingeschoften Wiederen, eine einges schaften Wichtung, Einsteing Cobe.

(Einfelbangen . A. B., in dur Schange einfelieben, mit einer Schanze umger ben (verfchangen) ; uneig., feir mit ein um Schanze umgeien, einfolieben, fie dern : einen Der.

Minschiersen, et. 3., in bas Gebäcknist fadelen, shael auswolchien, einpulsen ; ihan, ihu arwas nachtwicklich eine faktusen.

Minfcharven, H. Z., in einen andein Aleper icharen, darin verbergen; ein nen Leichnaun, in die Erde; vers. Applic file begenden: Cold.einfchaus. ven, ei sinkreihen.

Minfhatten, th. 3., in ben Schutten, fieben, verbyndtla; Minfchattig, E.
u: u. u., ben Schottig unr immer auf:
Eine Gelte werfend. In ber Erbber
fonttene, einfchantige Willer, file

die, Me in der Anttagsgeit Gem Schatten immet nach einer und berfellen Gegend, entweber nach bem Roeb's bber nach bem Gilbest gir werfen.

Sinfedauern, id. 3,, in ober unter ein Schauer beingen; ein weuig einheigen. Einschaufeln ih. 3., mit der Schawfel in einen Raum, ein Behältnist ihnn, werku: Rorn, in das Ptal.

Einschankeln, th. A., in den Shlaf schuleln, durch Schauleln einschläften: ein Rind; bei den Ludwüllten, ein Ludwällten, ein Andreinschaufeln, es der knape nach in Kalten legen und es en einer Seite pahts und an der andern linkt, je ubchodem es nitthig if, locker ofer kapt und drechen.

Einscheiden, ib. 2., in die Scheide feb. twi; uneigentlich, wie in eine Scheibe einschließers: Dimmen, die noch in den Ungapen eingescheiber was ren.

infchenten, th. 3., cingiegen: Wein, Bier ze., in ein Glas, in einen Bes ther; Baffee einschenken, in bie Laffe; Winem, mir, dir einfchens ten. Bei ben Sandwerfern beift, eis nem Gefellen einschenken, ihn nach felner Untunft mit einem Erunte bes wirthen. Uneigentlich : einem ttaven Wein einschenken, bie Babrbelt fas gen, eröffnen. Det Ballfpielen beift einfdenten ben Bal wer einem Was been ein wenig in bie Dibe merfen, bemit er ton im Bernnterfallen mit be Schlaghelje fertichlage; er muß nine fchenten ober er muß nor ibm eine Schenfen, et muß vor ihm weithen, S mit ther nicht gu vergleiteng bei gemeinen teben, (ich (mir) etrons ein fchenten, fich bet einer Gefenmbelt pt Arantheit balen, eine Anapribe Rotes michen.

Einscherig, E. u. u. u., fo vict als classification

Einfchetzern, th. Big in die Cheuse bringen: Sas Gervelog; uncig., eine fammeln, in Siderhoft beingen.

Einschichten, th. B., in die Schift in gen, beineit : erwies mit einschiche dus Einer Schicht befiebend: " ' .:

Kinschicken, th. 3., in einen Ort solls Jen, an jemond fchicken; eine Bitt. fdrift, ein Befuch; eine Alage einschicken. Bei ben Sandmertern fcbickt ein wandernder Befell ein, "menn er nach bem Einwandern in eine Biobindt fich bei bem Sandwerte melben-... und um Arbeit umfchauen lagt.

Einfärkebeleiste, w., bet den Tischlern, cine Prife, burth welche gwei gufams : - mengeleinte Better an ber untern Seite, mo fie eingeschoben wird, ginama : mengehalten werben, sber auch, melche unter ein Brett geschoben wirb, bamit : . of fic nicht werfe; Einschieben, th. 2. 8., unr. (f. Schieben), in einen Ort, Baum 2c. schieben : Brad in ben Ofen ; eine Leifte einschieben, in den für fie bestimmten Grad; Beld einschies , ben, in die Tafche fecten; swifthen andere Dinge Schfeben, mit in die Reihe . beingen, meiff uneigentlich: bier läfft ich noch etwas einschieben; ein Bericht (Effen) einschieben; eis , nen Tag einschieben, anschalten; eine eingeschobene Stelle, eine . eingeschaltete, in Slammern eingeschlofs . Die Ordnung in eine Stelle bringen: einen in den Dienft einschieben: .. ai sud, sich (mich) einschieben, zwie w. fchen Andern in ber Reihe miderrechte . ben, auf ber Regelbabn : das Binters (mich) einschieben, burd baufiges . Schieben auf einer Regelbabn mit bere felben befannt merben und auf berfels felben befannt merben und auf berfels 2008 in hen gut fchieben (fic einfchiteen); Das Binfchlafen, unib. 2. prone, (f. Schle Einschiebeffen, ein smijden anbere Berichte ober auffchen gwet Bange eine . gefcobenes ober aufgetragenes Effen; pas Einschlebfel, si sebas das efingefchoben ift, befonders ein durth bas 'Einschlebzeichen eingeschloffenes' Bort ber ein Gas (Barenteple); Das Kinfchiebseichen, ein Brichen (1) pher ... Sand iff mirroeingefällafens: cir 4], womit man eingefchobene, Worter, Wines lapfein Subre ferbengantiblelen);

En : "Einfchichten- Ern. El m.) nur al 1984 Eiffen in einer Atte Centinat und einftbließt (Maventhefe).

Wirfdießen, W.B. ave. (f. Schießen). . Wit Muceacuche automi schiefen. is · dafes in fid aniammentallt: das Thor. ein mans, einer Maner mit Ranonen : Just Schiefen gefchieft mecben, im Schicken versichen: ein Gewebe einschieften, es burd Ifteres Schiden ucofichen ein : Pferd ein schieffen. es baron gewöhnen, jeftefen an beren; fich mich einschießen, fich im Schie fen aus einem Gewebre fiben ; in einen Maum, Det fibiefen b. b. fcbleben. bei ben Bädern; Das. Brod einschies Ben, in den Ofen; mit unter andere Dinge frieden, ober merfen a. B. bei ben Deben, ben Emfons ober Ginfclaafaben in bas Sach ber Lette mit ber Schüfe burchichieben ? fich (mich) einschieffen, auf der Kreelbabn, so piel als fich einfchieben, bann Abm haupt, sich einsben.

Einschiffen, 1) unth. B., mit senn. m Schiffe in einen, Ort. Raum kommen: ring den Zafen; 2) 16. 3., in bes Shill bringen : Wegren, Vouveche, Eruppen. Sidy (midy) einschife fen, fich ju Schiffe, fich auf bas Schiff beachen.

fene (Narenthefe); befonders, wiber Einschildern, th. 2., th einen Rann. amifchen Auberes frilbern . sbee ma fent? per pet Luftelberingemie Jonepou einschildern, auf den Sattun matten, Jum Unterfchiebe wem Einbeuden. . .

Alch feinen Man nehmen; entzwei fchies Einschierren, th. g., in bes Gefchier bringen, mit bem Gefchire bejegen, were brett; auf ben Legelbahnen, fich feben: Die Pferde Einschlachten, th. 2., sum tänftion

Gebrauche fcblachtene Genweine. Banfe, einen Ochsen. و باند ب

fen), wit fern, in Schlaf gesathen, amangen zu falafen: über denn Lee fen, bei einer Arbeit einschlafen. Uneig. & bon- bette Sanben; Mejuen unb Bemen, burdreine Art. Sent furse Seit gefühlich auch macht bent: der Buffe das Weine die

: und :und und aufbören, nachlagen : sein Kifer, sein gleiß ist bald einaeschlafen; die Sache schläst , ein. wirb nicht mehr betrieben, tommt . in Bergeffenbeit; in ber Schiffichet. vom Wege abtommen, bie Kabrt verfebien: Einschläfen, f. Binschläs fern; Einschläferig, E.u.u.m., für Eine Berfon barin ju folafen einees richtet: ein einschläferiges Bett. Kinfchläfern, th. 2., in Schlaf brins gen: einen, mich; uneig., nachläß 16, fice maden: einen durch Wersprechungen einschläfern; die Winschläferung, Dr. - en, die Bande lung bes Einschläferns; etwas Einschläs ferndes, einschläfernbe Worte, Reben; das Einfchläferungsmittel, eineins foldferudes Mittel, eig. u. nneig., bes fonders ein Mittel, bas ben natürlichen Schlaf berbeiffibrt.

Minichlag, m., -es, M. - schläge, bie Sandinag bes Einschlagens, 4. 3. bas Einschlagen ber Band im bie Band bes Andern , ein Berfprechen , einen Ders gleich dadurch in befriftigen; was eins , gefchiagen mirb, und gwar bei ben Wes bernt, bicjenigen gaben, melche in ben Mufsus gefchlagenwerben (der Ginfduf, ... Eintrag; D. D. bas Bafel); etwas, bas in ein anderes Ding eingefchlagen wird: Den Linfalag cines Briefes. retwas in benfelben Golegies, ein anbrer . Beief (bie Ginlage)'s bei ben Goneis . . dern und Rabterinnen, berjenige Sheil cines Alcides, Bembes ze. welcher eine - defchlagen ober umgelegt-wird; Arzends mittel, welche um den buf des Bferbes schiagen , b. b. gelegt und gebunden - worden (der umschlag); dem Pserde einen Einschlag geben; etwas, bas in sin Lak aber in ben Bein gefchiagen abse gethan wird, ibm.mehr Araft, befs fern Gefchenact ober beffere garbe an gea ben: dem Meine einen Einschlag : sebeng dieses Wein hat einen Anten Linfdelag; bei ben Migern, bedienige, mas in den Schalen bas Dire foce: beine Geben vote Coben bangen : biribt, mas, er gleichfen in die Boalen ... in Introdu ficiolis, ja O. B. file : ::

Antiles. Retifices: einem allerlei Binfchläge geben; basjenige, woes ein etivas gefchlagen mirb, s. 9. in ben Bergmerten bicienigen Geuben in ben Seifenwerten, worein fich ber Bintfein unter ber Dammerbe gefammelt bat. Binschlagen, unr. (f. Schlagen), 1) th. 3., in etwas fcblagen, fcblagenb in etwas bineintreiben: einen Pfabl in die Erde, einen Tragel in die Mand. Bei ben Webern, den Line trag einschlagen, swiften ben Auf sug cinmeben. Bier einschlagen, ble Schale gerbrechen und bas Inwendige in einen Liegel, in die Suppe ze. thun. Bei ben Schwertfegern merben Bergole bungen in bagu gemachte Bertiefungen mit tem Grundmeifel eingeschlagen. In uneigentlicher Bebeutung, burch' Schlagen beibringen: Kenntniffe tann man Reinem einschlagen; eine Sade in die anbre ichlagen, thun: Getreide einschlagen, einmeffen und in Gade fullen; Galz einschlagen, es in Körbe schlagen ober thun; Koly einschlagen, in Rlaftern fesen; 277us. katnuffe einfcblagen, fie in ben Wein oder in das Tas thun, auch wohl den Wein einschlagen, ihm einen Einschlag geben. Dann einwickeln, mit einem andern Körner umgeben: Waas ren einschlagen, in Papier 2c. wit tein, worunter man symeilen auch verficht, fic in Raffer, Ballen ze. pacten; ein Buch einschlagen, etwas in ein Tuch ac. einschlagen, ein Tuch loder barum wideln; einen Brief einschlagen, ibn in einen andern Brief, ober in ein Back legen, einstelles fen; Bäume einschlagen, ausgeho bene Saume an ben Wurgeln mit Erbe bebeden, bamit biefe nicht austrochnen; Rüben, Möhren in Sand eine feblagen, fle mit Sond bedecten, 31 noch weiterer Bebeutung; Jagobuns de bei jemanden einschlagen, sie thm so conducte geben; Schweine einschlagen, fie in die Maft treiben (cinschuren); einen Bienen schwarm einschlagen, ihn von einem Strauche . u. del. wa er fich angesett hat, burch

Schütteln ac. in ben Bientaften dine einbringen (cinforben); einmarts ablagen, entzwei fcblagen, mittelf cines Schlages ober wieberholter Schlage Berbrechen : Thuren und Senfter einschlagen; dem gaffe den Bos den einschlagen; einem die dabe ne einschlagen (ausschlogen); me fammenfchlagen, umfchlagen : bei ben Schneibern und Mabterinnen, Die Leinwand einschlagen, fe mit feben ben Beug, bas Tuch umlegen und jufammennaben; einen Wed einsthlagen, on mablen, betreten; den Meg der Büte einschlas gen , faufte Mittel verfuden; im D. D. aud, einen Vergleich einschlagen, ihn eingeben, foliefen. 2) mith. 3. mit baben, id hie Band eines Aubern fchlagen, bei Beefpres dungen, Bergleichen und Bertragen, fie baburd ju befraftigen : fcblag ein! ferner, in bie Erbe graben, aus fangen ju graben: bei ben Jagern, nach einem Dadife einschlagen. thit ausgraben. Der Bergmann Schlägt ein, menn er einen Schutf aufwirft und nach Ers ju genben ans fangt; der Copfer und Siegele brenner Schlägt ein, wenn er nat Thon ober Biegelerbe grabt; in einen Ort fclagen, fahren, vom Bligfrable : ... Der Blit, das Gewitter bat eine. gefchlagen; auch allein und unperfonlich : es fchlägt ein, es bat eine gefchlagen; wohin geburen, betrefe fen : Diefer Batt fcblage in Die Mit feyn, eine warts fchlagen ober bringen; Die Sare be fchlagt ein, bei ben Mablern, wenn fie in ben Grund beingt und matt wird; die Blattern, das Friefel ic. fcblagen ein, wenn ber Svanfpeiteffoff bei benfelben nicht aus bem Abruer ges fchafft mirb, fondern in benfelben que ructritt; gut arten, gus ausfallen : ben Eibliden, ben Wash die Rinder find alle eingefchlas gen; das Obff, das Getreide, der Wein ift dies Jahr nicht :" gut eingeschlagen, nicht gut geria then; das Spiel fcblagt mie nicht :

eins ich februne febr getat Wild; der Einfaläger, -s, dag la . cluffballet , befondets die Berymans, so der mach Couch auffid. Much bir feb Disten Mebeleen, mehre bad mit Berg den mittbige Solo einschlagen obet in Riaftern fenen, werben Binfaliner ober Salerinfchinger genannt. I 9. 9. fub Binfchläger, Micha . welche Gertibet aber ambere Gebel. mit Schaufeln in bie Schie fille. ettleben : Einfalägie, E. u. U. M. tinfdlagend, Giging habend: die eine fchlägigen Behäuden, b. h. bie be -bin cinfiblingenbem. Bebleben: 2 die Kinschlagschiene, in ben Giedille ten, eine Schiene, woult ber Benie . ner bie Wieche im bie Mufer part; die Einschlingsfeide bieienhe mittentich be, welche min Einfiblione gebrandt with Kinschleichen, une: (f. Schleichen) unth. 3. mit feyet; mad puel 3. fc (mid) in einen Ort schleiben Muria. , untematt unber anbere Dies senthen .: Girle (mid) einfille chen , in classificer und pacignife der Schrutung: im vin Sans; # bat fic ein Dieb eineefdlichen as baben fich viele Misseud in die Verweisung eingeschicher Einfiblioisen, th 2, in class Odick billion , und ier cuptote Scheumi, old Moune cinfictions aims Dicfor ile. Mucie., bibe verbillen : effilie fiction, verbepoer, in eine verschilt Diction , ending! First Binfdikifen; th. 8. une, (L. Cd fen), um filicifon, de la cufcha Mabe ober Seeine fahllefent fille

and vertieft auf eines Cade W botagen i dem Blafo einen Ilo mongag t von febleifen Ab. b. de ber Erbe bipplaten, vol bet @ in einen Des Marte, beforheitseter tene Booms beimlich de Schloffer ein ploten Einfdutte in bat-i bet Galoffet Hotel . it & rent, in his Child dans of

: Openhie stofffin der Behafft einfelle w there is a second to the second

Enifhleppen, thig., in winen Drt. Maun Shiepen : Goly omfiblege to purs. Burmeltpeer untigentitate Wo er beitung: verbottene 100kaven eins · Cebeppen, Details to Rab Phase u fen; ein Gebiff einftbleppen; et mittelf ber Schippinut in bin fi nichen. Bich (mid) einftilepe men , D. D. fic einfoleichen.

Anfiblendern, 14.8., folimbernd por brechen , entauci felltubern : ein gens

ther , einlene den Bauf.

Minfablieffen, we. (4 Schlieffen), . a) muth. 2. mit baben, geborig fcblichen, einfchungen: Des Schloff ... fetlieffe mide ein. : 1) th. 3., eine Le fclicien maden: Das Schloft (me ... folieben); tu einem Raume mittelf "i.::eines Schieftes verwahren: Brod und Butter einschließen, in einen .r Schrant; das Geld einfiblieffen; : tinen einfalieffen, in ein Time .: mer. Sich (mich) einfchlieffen, 4 160 bund Berfdilefen ber Ebbe vor 3. Micriauf und vor Otheung ficheru. Une · . eigentlich und in weiterer Scheutung, . ir., in ciwal chun, in ober ju etwas file . gen: einen Buief einfiblieffen, 1 3 th einen anders Welef; wer in einen missing; die Recheung liegt im ... Briefe eingeschloffen; einen Dos gel in einen Räfig einfchlieffen, einen Weinbeug, ein feld mis sinem Faune einschließen; eine at Beede wie Maneen und Wällen 4 einfchließent eine Stelle, ein 17:20 Most in einer Schrift einfthlies. : fen, fle swiften Brichen fegen, bie 1-2 ben Rlammern gloiden. In engerer Debatting: eine Sende, eine Jes c Frung einschließen, fle mit Leupe pen untgebett unb nichts aus auth eine laffen; in couds mit begreifen, Thell car stwas uchmen laffen : "in beit. · Arieden , in this Bundniff mit einskillessen; dissen in fein Ges ar bereinfeblieffen, fir fin beten. In A fichrofieftbliofitt, in Die begreifen ;

٠,

: Elifthtianich, C. n. H. m., cines Mabad Hafdithenb, in fich Segections (inelmeive), bem Wusschlieflichen'ente ecemetitet: des Einschliefunge. seiden, ober Einschliefreiden, afta Belden [] ober (), wetches ger braucht wird, WBerter, Musbrache unb Stellen, tie in eine Rebe einachbattet merten, att folche på bezeichnen und von der Moriaca Mede abstalanberte (Marestacte.

linfalingen, th. 2. mr. (1. Schlingen), von feblingen, b. b. folub fen, in fic follingen: Die Speisen giorig einfiblingen. meig., in fich gleichfam gierig aufnehmen. Schlinge: in eine Schlinge beingen, mit einer Schlinge verfeben.

Anfibligen, 19. B., Solliet in etwas

maden: Die Sant.

**thind**en, th. 3., in fich fibluden: einen Erant, Pillen, Sarub. Bucie.: Worwirfe einfchlucken,

fe achulbit entragen.

Einfiblummiren, 1) unth. 3. mit feyn , in Goldtiemer gerathen , ansfangen zu Ahluinntern (entschlammern). Briefg., nachloffen, fic allmublig vers licen: gewiffe Eriebe fahlummern bei dem Menfiffen nie ein. Dann, much und mach bi Bergeffenbeit geras then: Die Sache ift eingeschlums mert. Fernte, eines fauften Tobes ferben: er ift beute fanft einges falammert. 2) th. 3., cinfchlums meen machen, einfchlifern: einen.

Einfiblüpfen, unth. 2. mit feyn, in cinen Det. eine Offnting Rufftpfen, une

vermertt und fibnell fabren.

Linfchlüesen, W. 2., Willefend in fic sieben, schifterfend trinten: eine Casse

Thee, Raffee.

Einschluff, m., die Bandfung ba man einfiblieft: die Setde bat, mit Binfaftaf der affentlichen Bea deud galage Geelust, vond Winftfinf, Worte, ble man answens Die unf Bricfe fcecibt , welche in Andeter Welefe eingefchloffen merben; bass jenige was eingeschlossen wird: der Minghlug office Boisfes; mos man in chier Selefretwellstell Jut;
aus dem Einschuffe ift das Weigere zwier seben-, aus, den inlägenj hen Beiefe, aus der beigeigen Schrift,
Archang; Winschluftweiser, M. m.,
als Einschuft, nach Net, eiges Ginlchustel.

Minschmalzen, th. 3., mit Schwelz, gett einschwieren: die Palle einschwalzen, sie mit Pannöf rainfen; der Einschwalzeng, ein Erog, in welchem die Wose eingaschwalze wird: Kinschmauchen, th. 3., in Schwauch, in dien Raged diffen, durchdeingen, einräuchen: die Aleidereinschwauschen, den Labaldbamps dasan achen

und hinein ziehen lassen.

Linschmeicheln, 1) zech. Z., sich (mich) einschmeicheln, sich dies diese Schweicheln Einzanz verschaffen, ber sieht machen: en weiß sich überall einzuschmeicheln; sein einschweis delndes Wesen werschaffe ihm Zurritt. 2) th. Z., als Chunchtler einreben, glauben machen: einem etwas; Einschweichlich, E.u.n., einschmeicheln, einschweichlich Einen

fcaften habend. Minfchmeißen, th. Z. unt. (f. Schmeis gen), entwelschmeisen, burch Schmeis fen zerbrochen, zertrummern; einem die Kensten.

Winschmelsen, th. 2., seg. u. unn. (f. Schmelsen), ein verarbeitetes Det tall someisen: Silbergeschiere, Bloden einschmelsen.

Amfchmettern, 1) unth 3. mit fepn, schmettend einschlagen; der Blitzfradl bat bier eingeschmettert; dann, mit schmetterden Sönen einst schmetterden, schmetterden, schmetterden, senchlagen, danschlagen, danschlagene dan Ghas.

Einschmieden, th. D., in flesklu schmick den: einen Verbrechen.

geinschmiegen, gedh B., sich (mich) schneiben und nungen; Schioffl einschmiegen, sich in utwas schines tan einschreiden, unde, desti gen, fich eigwirte hiegen, u. uneig., ben Wall bande verschen zie ... pau Gounnlichte, tipdeingen, eine ... schneiden und in eines Mitre ! fallen.

Win femnigeren if B. din eine Offnung.

nem Rinde den Brei einschnie a.
nem Rinde den Brei einschnie
ven, in die Muth schnieren, it fin
einsem, erzied einschmieren, et fin
sche deutich machen z schnie und state
einschreibenz etwas einschmieren
in einz Buch; gam beschmieren und
bie Schwiere einsteinen sassen den
n Ropf mit Salbe, sin Schlof,
die Angeln einschmieren, mit
OL

Minfihmusen, th.2., gang fomuje

Kinschmallen, th. B.; die Junge be Schalle im Riemen, in der Strope gehörig beschigen; mittelft einer Schalk eine Sache in der andern beschign: die Blicher in einen Ziemen.

iEinschingpen, 1) unth. 3. mit son.
in seine Offnung schnappen, puschus
ven: das Schlosi ist eingestenappe.
1) th. 2., in sich kinappen: Luft.

Einschnauchen, und. 3. wit sezu,
einschlasen und songraben.

Einschneide, w., St. -n, bei ich Ducchstern, ein etwas Saches Gifc. beffen Spipe in Beffalt eines Belen umacleat if und mit walchem bie 900 tiefungen bobien Sachen, & G. eine Siede, ausgebriet werden. Ein schneiden, var. (f. Schneiden) 1) unti. 2. mit baben, finches einbeingen: Blas febeneides ein; is etwas einen Schufte than. 12) 4 3. mit einem Schnitte, Einschnitte und ben: eine Schachtel eineschneiden Einschnitte in diefelbe machen; matt Dianaralebre du eingeschnittenes Blaet, bas Einfchniete bat; burd Schneiben in und auf einen Idet bringen: feinen Mamen ur deli bei ben Battichern, den Bodewelm fäneiden, ihn unchneiden mit dem Saffe befeftigen ; bei den 60 die Soble einschneiden: #1 schneiben und annahen; Schieff ten einschneiden/; unds./ bk ben Ball bamis verfeben ; zit. 2 Bust ein februiden, da die show in the Games : - Bibent

- 4 aoffelm almidmeiden, in sins Wille he . fcbneibend cinfemmela : das 3) audi & fich einschneis Korn. den: die Leinwand schneiden sich - ain , verliert burch ben Ausschnitt ober burd ben Berfauf nach ber Elle an dem Ellenmaße: der Ainschneider, . . - s, ber etwas einfchneidet.; bei ben Beugidmieben, ein geraber Bobrer, ber nur auf ber linten Seite ichneibet, im Gegenfage bes Zweifchneibers; Die Einschneidesage, bei ben Budbit. bern, eine fleine Gage, womit fie auf bem Ruden ber Buches Einschnitte gu ben Banben ober Schnuren machen, bamit folde nicht gefeben werben, fons bern verdect barin ju liegen tommen; Einschneidig, E. u. U. w., nur Eine Schneibe babend, im Gegenfine von ameischneibig.

Binfchneien, unth. u. unperf. 3., mit baben, in einen Ranm, burch eine Offnung foncien: es fchneiet ein. burch das Dach, durch bas Bedeufoch. Binfchnitt, m., -es, Dr. - e, der Gonitt fchnitte machen; der Einschnitt an einer Schachtel, an den Blite. sexn; ber Ort, mo ein Körper eingefonitten if, 3. 35. im Bergboue bie eingeschnittenen Enben ber Jocher und Rappen, die auf einember gelegt werben ; mas eingeschnitten, eingeerntet . wird: der Einschnitt des vorigen Jahres, war schlechtz in der Dichts funff, ein Abichnist, fueger Rabepunkt . nach der vierten Golbe in gehafelbigen, wad nach der sechsten Golbe in amolfe , fplbigen Berfen ze, (Cafpr); in ber Louiung, ture, unvoltemment Schipfe falle, bie man bier und ba als Ruber puntte im Panfe bes. Gefanges ans beingt; des E-holz, het den Tischfern, ein Stud Sols mit einem Gine . fchuitte am Ende, worein bas Gasblatt, . deffen Babne man icharfen will, mittelf eines Relles befestiget wird; Einfanite. ng, E.u.IL.m., mas nur ciftmabl gelchnit an wind: einschnitzige Molle, bie. 27. den Schofen jährlich nur einmahl abges nominan mich (einsthärig); den Ein-

Siminafeien, in der Planzenieber, folde Leine, me die Gemaloppen ihre ber Erbe in zwei Spolen pum Porscheine fammen und fich in Whiter verwandeln, die von den fläsigen Blatetern der Phanze eine verschiedene Ges falt haben; das Einschmietzbier, ein Thier, das gleichsam einen Eigeschutt hat, ein Kerbieber (Inseld).

Einschnitzeln, th. 2., bas Berk. w. von einschnitzen, durch kiene Schnitze in etwas hervorbringen; Einschnitzen, th. 3., in etwas schnitzen, burch Schnitze in etwas herpotringen; eisnen Lamonopug in Jolz.

Einschrupfen, th. A., in die Nase feeden und in die Höhe ziehen: Tabak.
Einschnüren, th. Z., mittelf eines Schnur durch Zusaumonziehen und Studen in etwas beseitigen: ein Pack Waaren. Im D. D. sagt man auch Perlen, Borallen einschnüren, sie, sie auf eine Schnur ziehen. Sich (mich) einschnüren, sich die Schnüre beuft anlegen.

in einen Körper, eig. u. uneig.: Kins
fchnitte machen; der Kinschnitt
an einer Schachtel, an den Blits
sexn; der Ort, wo ein Körper einses
fchnitten if, 3. B. im Bergbous die
eingeschnittenen Enden der Jöcher und

Ernschöpfen, th. B., in einen hohlen und leeren Körper, in ein Gefäß schffpe fen: Wasser.

Anfihrammen, th. 8,, shrammend in oder auf etwas hervorbringen: seinen Lamen in die Wand.

Einschwänken, th. B., mit Schransen amseten, einschlieben: einen Platz; in D. A. auch, ein Wort, vinen Sanz einschreiten, ihn zwischen bas Einsplickeiteichen seiner Webeutung, bem timsple einer Back Grenzen seinen wird wert wird und Jiel sein der Michael und Jiel sein die Freiheit einen Miensschen; seine Winstanten, ihr Geenzen seinschwänken, ihr Geenzen seinschwänken, mätigen; ich schwänke ihn auf die nordwandigsfien Bedürstigte ein; eine sin-

Mountle Dervelt, He Wer ther Grengen nicht bihauszithen betf; eine e geftheändte Renneniffe, de fic witt Mer bick Beachfinbe erffreiten : 🛂 i ein eingeschränkter Derffand, cin ine mitteliniffger, abutachet, Gleb (mich) r: einfelbeanten , feiner Rraft , feinen : 12 EBBofden felbf Beensen fetett , fie smäligen, befonburt, feine Boblirfniffe . a seemkobing i man mad fich jest auf dus Mothwendiaste eine Mountan : die Anfcheinkung. M. - on. Die Banblung bes Ginftheans fens; ethal CitifGeanfenbel, eine Co : dingum : the evicute es nur mit Der Einschränfung, daß ec.

Edification, bei Einfen und (f. Schrauben), th. 2. in civis Rhine lar bit, birch Gibrauben in ermab for ges: den Fapfen, den Juf eine Schwarben initeelk Odranien in feliaen : sin Gelief Elfen sinfebrans ben, is bet Schriebeftod; vinett Miffesbleet die Danmen eine farauben.

Binfibrecken / thi 2. , burch Strucke dens cines Steredens bineinfringen. in pu einem Enefchinffe beingen ; befone bers in D.D.; sinem sine Atyenei · cinfliventien , the auf one file the is fareafinfir the bowegen, he cityanche men die Jäger scheeden Poyel ein; were fit direites finerien und indung its ben Bogefferb ju gehen nös thinen: das Milt whereben, · of ins Bain torible; burg Schockin and Rube beingen; einen

· Minschreibeneld, f. E-gebilbe, w., basichine Gelb., wilches in manifes Mallen für bas Gibfcheiben entitchen · wird (Infraptionageld). Enfarceis Ben, th. 3. une. (f. Schreiben), in of pin Bud, Bergeldulf finitien, alle ··· Stäsgaben und Ehmähmen; eihen in die Soldacteiliffe obt in Die Molle einfebruiben jum Briegte biopfie einfcheibem (envoliden). -Das ber bem Bingefichelebene, "Beffen weiterer Bebeutung in manden G Winte in ein Guty, befahete in ble-Meiden if (ein' \* Enrollett) City (mid) sinfeprets

ben in elli Gannubach , hin Manch in buffife forthen; des Efer Abreiber, ber chief elefectit, to forders bot ben Rangielen, ber bie ver fourmenden Gaden in das Shat buch einfehreiht ober eintellet ( tot , ber Gintellace).

Einschweien, th. 2., unr. (f. Schweien). in bie Obren fereien: einem erm Einschreiten, unth. 3. unr. (1. Sch son), mit feyn, in cinca Oct, Me foriten, mit gemeffenen Gorin einteren. Die Einschreitung. I den Acidofatilicien, and file Cingil. Einschroten, th. Z., in einen Bin in ben Reller fchroten ; ein Jaff Wein. Einschemmeln und Einschreimp mith. 2. mit feyn, in fic febrund februmpfelig over sunseile werden in an Ausbehnung weriferen : Die Bico nen schrumpfen ein; et iff eingeschen biler inb ib Beworben ; Der Beiseel iff Blim februmpfe, W tett von Welle's für eintrichen, einfaufen : Dim En der Heug ift in der LTARE fi vindelibrampft.

Einfabub, m. - es; M. - fibilist Ad Cinfibition: cines Manusco : 24 3 esöffnete Steller tiens das a filedon with a second of the si

Einfchüchtern, th. Z., Mildeste. Add fam abachen (littimbirally: w Slav (mid) einfebüder Enfibularis 16/3., founds ten (dreffiern): ein Pferd.

Einfeisippen, 14. 3., white 🗨 in sinks Modin to, then; " eine Gewbe.

Infduren, th. B., in einen Raum u ichuren: die Roblen in ein Bel ten; Einschürig ober Einsche rig, E.u. U.m., mas nur Ginma gefcoren mirb: einfdurige Schafe, Die nur Ginmabl im Jahre gefcbern werben; einschürige Wolle, b Bolle von einschueigen Goafen : genben einfcburige Wiefen, au welchen bas Gras nur Einmabl gebaun wirb (cinbaulge, einmabbige).

Minfibilitarn, th. G., bet bet Gettlern und Mienern, einfibilit; iben Cinbfer ben bas Robelbhe auffahren.

Minfliguff; m. - fies , Dr. - fcbuffe, be Mibblenbane, ber Gang ober Sturg bes Maffers, bas auf Me Maber fasen

Einschüffeln, th. g., in die Souffel thun: Die Suppe (aufschiffeln).

Einschusterer, 1) unth u. th. B., an seinem Bermögen ober in seinem Germögen ober in seinem Gerschuster Schuster viel ein; or hat da, bei hundere Athlu. eingeschuster; in willigen Bersal ber Nahrung gerothen: an hat singeschustert. 2) jedf. B., side (mich) einschusterin, R. D. sich eine Schuscheln, bei jemand.

Minfchlitzeln, th, B., in atmat foutgela, enger jafommen foutbeln, burch & Schitteln bineinfotngen.

p. Edifchüsten, H. B., in einer Mauni in. Mittell: dem Wied Juster eins Schüsten, in die Aplope; Machl eins e Philippin, in ein Jaf.

a. Minfaiten, von Schott (ein befchatte Dut), th. B., R. D. pfinben, in ben Pfinbfinf treiben : Wieb eine Schittent

a. Minfelmolieren, th. fl., gang filmen magen, mit Comiter libergleben: die Ampferplatte einfelmolieren, klaffmie darauf tragen. Haele, gang I-ffining maden, platformen: die kanpanfebe.

u. Einschustinen, f. B. . jonith ein feingen, von verlebeien Sahen: v. Warven, Gürer zd. ainschwärzen. Minschwatzen, ib. B., duch Ghengen zu gleiben, zu verlangen bewegen: dich laffe mir Dargleitben niche beinschwatzen, Gist (mich) bei senandlichefebangen, fich inch Schaungli, Geffind del feinant ber liebe, gefällig machen. Kinfebweben, thi 31, burd eine fonce

Sende Bewegung einfchläfent; einwice

Einschwefeln, th. 3., in Schnefte bampf hatten, ben Schneftsbang in etwas sieben laffen: ein Juff, Die

etwas siesen lasten: ein Just, die Loksted einschweseln. Winschweigen, 49.8., sowelsche in aber zu sie nehmen, in Esten und

Minfebneigen, 49.8., finelgeid is aber ju fich nehmen, in Effen und Seitsten finesigen (in De El Enstwals den)

Minstipwollen, mith. A., unr. (f. Schwollen), mit soyn, und inden schwollend in das Inversechtes fabien Abrord beingen und baburch in demicion beschligt werden.

Einfchwemmen, th. B., in einen Ragen, in die Öffnung schwingten machen. Alnschwemben, unth. B., eine Scholentung nach innen zu mochen.

Ainferwinmen, unth D. une. '(f.
Schwimmen), mit fort, in einen Raum, eine Offnung fondummen.

Einfchwinden ; mit, B: unr. (f. Schwinden); mit fopn , an falber Enthehnung; feinen geben ginten Uns feben verlieren (einfcheitungfen).

Einschweingen, sp. 2, und (f. Schwin, gen), durch eine shwinginde Echer sung eineschlichen: ein Zipd eine schwingen; durch einen Sowing in einschwingen, in be-Schweinschließ

Sinfelpoitjen, ib. 3., fowigend einnegen, durch feinen Sowell gang nift tunden: alle gemben.

Minfedeln, f. Minfedeln.

Minfogeln, mith 3. mit fepn, in einen Maun, einen hafen ac. fogein: in die Albe.

Einfognen, th. B., as einer Bereichtung, an einer bewerfichenden Metiten berung den Gegen antheilen: ein Phace Deplaces einfognen, finen del der Arausing den prieferlicher Segen all ihr vom Gedande artheilen; eine Secharwicksnacium einfognen, fir au ihr vom erfen Alachange nach fiver Richtung beiten ber Gehe artheilen erhöllen; Kinder

Canan e, Mass, sign - Second genoffenem Unterricht feierlich in die Ebritennefellichaft aufgenommen men , ben, ben Gegen ertheilen (fie confes miren, in der Römifchen Sieche fiemein) i einen Sterbenden einfear neth, ifen bas Abenbmabl reichen und . ibn ber göttlichen Gnabe anempfeblen : einen Drediger einfeanen, bei ber . Cinfiferung ins Amt file fon ben abtto G Achen Gegen erbitten unb ben Gegen Abes the forechen (the vehintren); Brod und Wein einsegnen, im - Chenbenable, ben Gegen barüber fpre-. den: (confectiren). Die Einlens nand.

Einfaben, mur. (f. Geben), i) unth. 8., in einen Ort, Raum feben: in Das Buch, eines Andern. 3) the 2. in der Rechtsfprache, anfeben, bundlefen: die Unschläge von eis nem Gute auf dem Zatbbause einfeben; in uncigentlicher Bebeu-Ligung, in bas Innere einer Gade mit. ben Angen bes Berftanbes feben, ibren 2 Anjammenbang richtig ertennen: ich febe den Llutten dapon nicht eint die Absichten Gottes nicht einses ben. Daber in ber gemeinen Gureche at, ein Kinseben triegen, be-- Bommen , und in der Geschäftelbrache , und im gemeinen leben, bie Erfennts - tif bes Bufdmmenbanges einer Gede annouden, filt abnden, frofen: die Polizei follte darin billig ein Mins feben baben.

Rinfeifen, th. 3., Aberall feifen. au einem 3mede mit Geife beftreichen: die Miche, den Bart.

Minfeitig , E. w. 11.m. , pur Gine Geitz belient: ein einseitiges Dach, bas nur auf ber Ginen Geite abbangig if (einfinglees Dach). In ber Pfians seniebre beift eine Aber einseitig, . wenn die Blumen berfelben auf einer Seite bes Sauptblumenftieles befeftiget And and die entgegengeschte von ihnen . unbebodt bleibt; eine Eraube bine : gegen heißt einseitig , wenn bie Blus men rund um ben Blumenfiel fichen, , wher alle, mad Giper Salte bingerichtet

" find - eine Rione, beift einfein wenn alle ibre mile nach Giner & gerichtet finbi lineigentlich verfich man unter emfeitig, was nur von Gi ner Seite ober nur in Mudficht an Eine Sache, Martei, geschieht : ein ein schiger Bertrag, in melden fi füte ber Eine Theil ste etwas verlieb lich macht; eine Sache einkin bebandeln, obne ben andern 200 baju ju gichen; eine Sache eiffei tig darffellen, nur von Ciace Selle ein einseiniges Urtbeil, mit nicht auf linterfuchung aller Theile eine Sade acerundet ift ! ein feitig Rennteniff. Daber die Einfaits .. Leit; befonders im Urthellen und i Restutritien.

Einsenden, th. 3. unr. (f. Genoch) in ober an einen Det, an icmani lo ben: Berichte einsenden, Bith Wachrichten, Gelder, Wans einsendens der Binfender .... der etwas einfandet.

Kinfengen, th. 2., burd Cen etwas berverbringen . . . Beiden einsengen.

Einsenten, th. 2., in einen Rem z fenten, in die Liefe hingbloffen; & Sarg, in die Gruft; einen Sich in den Grund; Imeige, Zebi Pflanzen einsenten, in die #1 , damit fie machfen (abfenten). In teren Beb utung fo viel als cin - einen Schraubenkopf einse ihn in eine Bertlefung bringen. er über die Dberfläche nicht hernens Dann einen tiefen, feften Grund 4 Einsera my-8, eine ber Infle eine bis neun (bor Giner).

Burfengeifen, fo f. Kinfatt. sen , th. J. , in einen Mann befeligen: zinen Dieb, em ... ibn ins Geffinanis ... fagen : 144 Duter einsegen, fi spetinfperen ; dame sinfe Blicken einfelien, in ben ne Scheibe einfoffen niet & . Mogoren: bei jemond ett ( fe-in fein Saus 2c. hoise A designation of the second of

Bitume einsetten, in bie Gebe, fum Machfen; Drod einfetzen, bei ben Bactern , es in ben Dfen fchieben ; Les Der einfelen, bei ben Gerbern, es in die Write bringen, bamit es gae werte: Effen einsetten, es mit Bals und herdsveltem Borne glüben und bann ablifchen; Beld einfergen, in cin Spiel, and blos einsetzen; 'dte Blauen einfergen, einschläten, in bas gleifch febent, von Raubthieren. tineigi, ale ein Mand fibergebent: etwas 3um Pfande einsetzen; in ben Be fin einer Sache feten! einen jum ... Muffbber, in ein 20met, den Maus biger in des Schuldelers Bliter einfeigen; mordnen, feffenen; be Kimmen: ev hat mich zum Leben eingesetze, befimmt, ernannt; bas Abendmahl ift von Christus eine defent worden; einen Zeiertag einfegen, feftfegen, einführen." Sich (mich) einseizen, sich in eineil Maum fegen: ich habe mich schon einiges fette, in ben Bageni - Itneigt, fells fegen, elnwuiteln; voil Gewehnheiten zc.; der Einfetzer ; - 8, ber etwas eine fest; einführet; bei ben Gattleet und Lifdiern bie bunnen Bretter an beiben Seiten bes. Autfchtaftens neben 'ben Renftern, wie auch biejenigen, welche Aber ber Thfel in bie Gaulen eingefest werben; der Kinsetzlöffel, f. Kins tradlöffel; die Einsetzungeworte, Diejenigen Borte, beren fich Jefus bei ber Einsegung bes Abendmables be · biente.

Einsicht, w., M. - en, das Einsthen in eine Sache; dann in weiterer Bes beutung, das Anschen, Durchsehan, Durchsehan, Durchselan: die Verzeichnisse lies gen zu sedernhanns Linsicht da. Zuweilen auch, besonders im Oberdeutsschen, stie Einsichen, Bestrafung, Ahns dung. Uneig., die eichtige deutliche Borstellung und richtige Kenntnis von dem Zusammenhange einer Sache: meis ner Binsicht nach, wie ich die Sasche einstehe; meine Linsicht reicht nicht so weit; ein Mann den siesen Linsichten; Anslichtig, E.

de Alber, Enflose eine Einstofen des bend: eine einschriger Rann; Briffischlich; E.u. un w., dont man einschen kann; eig. u. untig. Eine sechen voll; E. u. u. von Enflose, viele Einstoten habend.

Einsidern, unth. 3. mit feyn, in eine jelnen Tropfen ober allmablin einziehen, einbringen: Die Genchtigkeit siedere in den Sand ein,

ffünfieben ich 2.5 febenb in abenauf

Pfinseden, une (f! Steden), if unt.
if gi mit sown, bund forthesente Sieben beitindert werden, intothist?
th. 3!, sinsteben lusten: den Safe
bis zur Zonigdiele; in Parach,
yum kinstigen Gebennheiseben.

Linstedler, m. - 8, der für fic fic fichoin, bon anbarn entfernt febt. " Go nenat man in Bafern bie großen Bauern ober Bollbattern Etilitäter und Wet Bbfe Einoben, well fie gewöhnlich von ben Dorfern welt entfernt find; fir engerer und gewöhnlicher Bebeutung, ein Dienich, ber aus Anducht in einer einfainen, une bewohnten Begend gung' affein luft (Eremit, auch Waldbruder, besonders in D. D.; ferner eine Art. Stattwogel, befonders in D. D.); fernier biere Mrt Bradusgel / welche fich in bee chweig baufly findet; und eine Met Retbfe;' mic langen und fomalen Siberen afnun breiten Schilbe und einem weichen und nactten Schwange , welchen fein-leete Schnedenschalen fteden und beie mit fic berumführen (Erenticultiabs) ber Einfiedlerfete); 'Die 使taffetterei, · . . en , f. Cinfiedelei Ginfede levisch, Ern. U. w., wie ein Einsiede · fer, titlem's will cifficolorife es.

Leben fibres ; der Einfiedlere trebe , f. Einfledler.

Minflegeln , th. 8., mittelf eines Gio gels in einer andern Boche, einem Gricft, Made, verwebeen; einen Brief.

Einstlber (Einsylber), m.,-e, rin Apoet, bas nur ens Einer Gilbe beftebt (Monosyllabom, and Ginfibler); Einfib big, C.a. M.m., wur aus Cince Silbe befter bend : ein einsilbiges Woort : undie. ein einfilbiger Menfab, cin Renfo, ber wagern und wenig fpricht, und nut farmer cinfilbige, gang furge Antwore magis; einfilbig feyn, fprechen. Dober die Einfühigfeit eines Moutes; eines Menschen; der Cinfibles, -s. f. Winfiber.

Winfingen, my. (f. Gingen), 1) th. 3., in ben Shlaf fingens ein Mind; durch Ginace Ad verfchafen, burd Singen jufammenbelggen, verblenen: bier müffen noch die Lebese ihre Befoldung einsingen, buch Gin ace was ober to ben Sauften goin neuen Jahre, aber fat anbern Welegenheiten. 2) meff, 3., fich (mich) einfingen, fic burd Biteres Gingen üben. und Sertigteit und Beschichlichfeit baein ers ionors.

Mintinten unis, 3. une mit feyn einwarte finten in bie Tiefe finten : Das Baus fintt immer mebr ein : . der Moden ift bier eingesunken: gewellen für verfinten; Die gange Infal fank ein, u. uneig., zu Goden finten: por Schreck fank fie ein.

Winlimmern, untb. 3. mit feyn, tropfens weife einrinnen, einbringen (einficern). Minfieren, 1) unth. 3. mit feyn, jur

Sitte merben, gembonlich werben ; 2) th. 3., sur Gitte moden, gebelliche lid maden, einführen.

Minsten, une. (f. Gigen), 1) upth. 8. mit baben, in cinem Raume, s. B. tor Saufe, in bee Stube ic. figen: man tann ja nicht immer einste sem, su Soufe figen; in einem Orte figen ober mehnen; ein Bingefeffes nere, bar an staten Die moduct; fich to since Roppy fichen, befaubers im O, D.: mis mesten im Degriff

... sinvofizen, und in den Mosen: del Schiff it. in fegen. Bei manden Sandwertern, bie figend arbeiten, beift einfigen uneigentlich auch fich ;pur Arbeit Merbinaen ; Einfattig, @. W. II. m., nur Ginen Gig habenb , mus fite cine Berfon barin ober barguf see fiben eingerichtet: ein einfitziger Wagen. Ainemable, Kinfinghle, & we cinft, non cinco ungewiffen, femali pergangenen als publinfrigen, Beit. . . Rinfoblig, E. p. U.m., and Eine Gold

babens.

Kinfommern, unth 3. wit feyre proci Commers aemebnt merben, fich berein filera. Sich (mich) einfommern. Minipanen, th. 2., bei ben Tuchere tern, swiften bie tagen ben 236 che fie gepreft werben, Begffelige, ste kaen (cinnenieren).

Einlipannen, th. 2., it thus for Teng, Leinward, in cinema men; das Jugvieh einsens einen aufrennen; einen Müblenbach men; ibn wit cinem Da einfaffen und habuig fpannen, das Baffer deffethen fo both an len loffen, als man mill; Die R Spannenadel, cine apole 10 mit langem und weitem Obe. mm. telf derfelben ben Brug gem Mindul ober Sticker in einen Reben an nen; der Minfpanner, -s; ctwas einspannt; in manchen R.D. Orten, Aufaber, melche Monren, 3 fer zc. auf die Wagen fpannen chen io fektaen; ehemahis auch ein Bid fraunce; ein Zubewert, auch ein ! moran nur Ein Mierb gefpannt # 34 ner, der nur wit Ginem Marbe M pfligt te.; im Berghang, elemen fein Gebaube gang allein hauet. bie Bergfofen allein trägt (cin Gin niger); Minspannig, C.p. N. W. mit Einem Afende ober Ochfen gergi pannt; ein einspannices.

wert, ein einspänniger 100

pineig. , mur für Eine Bei tet : ein einfpanniges nur Gine Merfen, fillefen & > (Configed). In Boisfaut if tin Cin-" bauniger einer ; ber eine Beche uffein ", Satet , ein Bigentioner, und in plage " den Stabun merten bir obrigfettlichen in Dimer," bie ju thein Bereldeutreit ein " Bferb batten, Winfftanner gemunt. . Minspeichern, th. Z., in ben Speicher

Sebaffen: Managen. Winspelzie, C. u. al.w., aut and Cince

1; Spelge beffebent, in ber Bfingentebeel ein einspelziger Sala.

Rinfperverr, th. 2., in einen Det. Rauft i fveren? einen einfperren f'ibn it - einem Orte eingeschloffen batten ber - haberd, sur Strafe. Den D. D. file .r: sinfdilefen , in welcher Bebentung es wirmend his graff. 3. . gebrauthe wied!

fict (midi) einspercen. In weites Le net Belétting : reint Bisade feire spercen, sie einschliefen, mit Etips --- roen umgeben. Uffeigentlich gebraucht

in Julius bad Brittellouet ber veranngenen mart noch filr eingezogen, eingeschräuft: Boinen febr eingesperre baltent

tr Binfinielen , 1) th. 3., in ben Ochlaf · fpielem, burch Spielen auf Louinerte · seingen einfchliffern. : e) sech 20, fich (mich) einspielen. Ach burch Adhi-. . ges (Lon : aber Regelspiel) iben, und C Sevtigfeit und Geschicklichteit baburch . erbeiten.

4. Einspielen, h. B., von Spiele, mit Spieden in etwas befestigen. In beter Blenengucht, Sonig Greiben eine · Spielen , fie mit Spielen ober blinnen . Higern in einen Stoft, ber im Win-

ber nicht gutter gening bat, befeftigen. Maspinnen, th. 2. upr. (f. Spinnen), mit in ein Befpinaft bringen: Bafens baare mit in das Garn einspins nen; wit einem Wefpfunfte umgeben. Sich einspinrient, fic mit einem

Befpinne umgeben, von Raupen. timprache, w., for vict als Einrede: Linforache thun: Einsprechen, unr. (f. Sprechen); 1) th. g., burch feine Worte in etwat; in ben Anbern gleichfaur bineinbringen, in bem Ge muthe beffelben bemirten: einem, ibm Much, Eroff einfprechen. e) unth. 3., wierfpreches, D. D. Die Gefter Band.

TOPEN CHAINER CORN & Beforbers with Bericht (Einfertichttun); bef ichtenb ge tinfpreden; fon vatenbeges Befuthen: do werde nadraens bei tinen. eimprechen; der Enferecher,-8. einer der Einfriend tott.

Cinfprefigen, 1) the 3.7 In elleur. Emecle bespetengen : ADMisthe's the voe bem Blatten mit Woffer Aberall be at formend and and defeat the contraction of the co

. sinfprengen; cs. ma Biblin Aberal mit: Sols-bellveneng sinv einen Rohm hinrin fprengen ; go Billin Boisbhile.

til eine Erd a aber Begarto etmissprecht. menn fie in einem Beffeint ober einem er anbern Beze In' Geftalb Heiner Pfifift und Liecten gemiebt gefundig mitt. Gaum-Underschiebe von einer durchfenteit

Minery, bet ben ithemabeen ...mit en e inem Drucke hineinhaingan. Son obern a Maden den federbaufen einfacene

"sgen; ihn in das runde Geitenblech bes a: Biberhaufes, worrin: wan einen faitiger 4: brebe: bat, seinfegen und :beneinbesieben.

missell i troxinents in discussioni (com fprengen, ober zu Pfrebe in femellem e louis fith beworen ; in die Reitsen ... des Jeindes einsprengen.

Einspringen, wer. (f. Springen), i) unth. Z. mit feyn, in einen Ort. Maum, in eine Offnung Joeingen: ause und einspringen. unde. fich einmares erfrecten: ein einspelm gender Mintel, befondere von Schlöffeen te., in bie bestimme Offnung fringen: das Schloft, Die geder will niche einspringen

2) th. Z., burch Springen etwas, sees brechen: ein Jaft

Einspritzen, th. Z., in einen Raum, in das Innere eines Tümets spriven: lave Mild in das Obrz im Inc mern besprigen: den Sals einspripe Jen; que, fprisend naf machen; eis nen; durch Sprigen beschübigen, gere · Freden.

Binfpruch, m., ein gerichtlicher Wibem . forach, eine Ginmenbung gegen Die Bolle . Mebung einer Sache: Einfpruch thun. Linfprudeln, th. 2., fprubeind benep gen, fpruhelnd befybeln: hinen,

**5**> 5

Dinsprung, m., ein Sprung in einen Ort hinein, und ber Ort felbst, au wels dem man hineinspringt. So bei den Idgern bie kinstkien Erhöhungen, die sie hier und da an beiden Seiten des Zaunes um einen Thiergarten machen, damit Wild außerhalb des Gartens an folden-Stellen in den Garten hineins springe.

Einsprüftelig, Einforüftig, E.u. M. m., bet ben Migern, nur Einen Sprüffel habend: einsprüftelige Sirfche, bie entweder gar teige, ober aufer den Mingenfproffen nur noch die Gissprufel

báben.

Einfpunden, th. g., burd gumaden bes Spundes in emem gaffe verfchliefen, mit einem Spunde vermabren : erwas.

Minst, u.m., s. Ein (cinziges) Mahl, im O.D.: einst habe ich vor Gestickt geschworen; von einer under kimmten, sowohl vergangenen als kinstigen Zeit: einst war ich glückslich; ich hosse ihn einst wieders zusehen (einsten, einstens, einst mahls).

Einstäben, th. 3:, bei ben köbgerbeen, das Leder einstüben, es warm, gar machen, im Gegenfage bes Eins

fețens.

Einftallert, th. 3., in ben Stall gleben,

beingen : Dieb.

Einstümmen, ib. 3., im Forstwesen, einen Baum einstämmen, ihn sa fämmen oder fällen, daß er in einen andern Baum sällt, und in dessen üsten hanzen bleibt; Einstämmig, E.u. it.w., nur Einen Stamm habend, dus Einem Stamme bestehend, see macht: einstämmigen Solz; eine fämmige Balten.

Binftampfen, th. 8., in einen Raum fampfen, feftfampfen: Die Erde : aum funftigen Gebrauch in ein Ruf 2c.

Kampfen; entamei fampfen.

Einstand, m., die Handiung des Einstehens, der Antritt eines Amtes obes Otenfics, im D. D.; dann, der Einstritt in die Rechte eines Kaufers; das Necht, in den Kauf, den ein Anderes geschloffen hat, einzutreben (das Cins

fandstecht; die Einfandsberuftigke, der Abtrieb, der Nähertauf, das Kösberrecht, der Bortauf); für Sisberrecht, der Bortauf); für Sisberrecht, der Bortauf); das Einfandsgeld, dasseinige Seld, welches man dei dem Antritte eines Amtes er legt. S. Linffand; die E-gerecht tigkeit, f. Linffand; das Lrecht, f. Linffand.

Rinftentern, th. 8:, Ochant einbeim gen laffen, mit Gefant erftillen: ein

dimmer.

Einstauben, unth. 3. mit seyn, von Staub bebeckt, durchbrungen werben. Einstäuben, th. 3., im Junern, durch aus kaubig machen: die Aleider.

uncia.: das Zaar einständen, de

pubert.

Kinstechbogen, m., bei den Such beuckern , ber Bogen Papier , ber mit Maigabe ber abzubruckenben Asenci gebrochen, biefem Bruche gemäß genak in der Mitte auf die Stachein in den Dettel ber Breffe auf die Bergamenthat geftedt wied, und bem Dremter m Richtschung bient, wie er die au bebeub tenben Bogen auf Die Stachein fteden mus, um jebes Dabl bie Weiter m treffen. Einstechen, th. 3. www. (f. Stechen), in ctwas frchen, feden barin bervorbringen: Löcher im Die **Brde**, in ein Papier. Schuftern beift einftechen, bie Samb foble mit bem Oberleber aufamment ben ; bei ben Riemern und Sattlern fe viel als zufammennähen; in den Bier farbenwerten, die garbe einflechen fie mit Schaufeln in die Raffer beiname in ben Betamerten ber Grafichaft Mal verfieht man barunter einschlogen zije Rartenspiele belft, mit einer gerbe einstechen, mit berfelben fechen mit ben Stich einnebenen.

Anm. Man muß einstechen wohl we terfchelben von einstechen. G. b. B. nnb die einfachen Beitwörter feches und fecten.

Winfterbort, m., At. -e, bei den Sow firen, ein Ort, womit swei Seiger Leber bie susammengenübet werden fid len, burchgeschen, werden. Einsteden , th. 3., ip einen Roune et nen boblen Rorper ne. fteden; den Degen in die Scheide; einen Dieb einsteden, ins Gefängnig, auch blog einsteden. In engerer Bedeutung, in die Tafche ffecten: ets was einsteden, Beld einsteden. uneig.: Schlage, Beschimpfungen einsteden, obne Widerrebe ges bulbig ertragen. (Bergl. einftechen); das Einstedichwert, bei ben Buche. bindern , ein bunnes breites Sols , ele nem Richtschwerte abnitch, mit wele dem vor bem Beften ber Bucher in Bogengröße, ein Bogen in ben anbern geftedt mirb.

Ainfreben, unth. Z. unr. (f. Sceben),
mit seyn, im D. D. ein Amt, einen
Dienst antreten, besonders vom Gestude: der Anecht wird zu Michaelis einsteden; in die Kost einsteden, in die Kost treten; in die Visiethe einstehen, einstehen; gewöhnlis
der s. bürgen, Gewihr leisten: ich
kann dassie nicht einstehen; sie einen
Kauf einstehen, in des Käusers Recht
treten; in einem Zandel mit eins
steben, daran mit Leil nehmen.

Einstehlen, prcf. 3. unt. (f. Stehlen), sich (mich) einstehlen, sich heime lich in einen Ort schleichen. Uneig.: sich in ein Amt einstehlen, auf heimlichen, unerlaubten Wegen bazu getangen; er ftabl sich in ihr Zerz ein.

Einsteigen, unth. Z. unr. (s. Steigen), mit seyn, in einen Raum, tine Össpung steigen: sie sind schor eingesstiegen, in den Wagen, in das Schiffs der Dieb ist an dieser Seite einzgestiegen.

Einsteinen, th. 3., mit Steinen eine satten. fillegen, umgeben: einen Garren. Einstellen; I) th. 3., in einen Raum kellen: Waaren einstellen, nicht wertauste Waaren bei jemand in Vers wahrung geben; ein Pferd einstellen, in den Stall bringen; Bänse; Enten, Puter ic. einstellen, sie wasting einsperten: Uneig., und

telessen, abstellen, abschaffen, besonders im D.D.: man hat den Baut vor der Zand eingestellt; eine Reise einstellen; besonders Missebrauche einstellen; besonders Missebrauche einstellen; seinensen, D.: einen zum Erben, einen in ein Amt einstellen; mit dem Stella zenze umgeben, einschließen, det den Ingern: das Wild einstellen. 2) staff. 2., sich (mich) einstellen, sich einsinden; erschein, gegenwärtig werd den: ich werde mich zu rechten Teit einstellen.

Linstemmen, ih 3., einwörts stems men. Sei den holzerbeitern, mittelst des Stemmeisens ein Loch aushauen des Stemmeisens ein Loch aushauen ber ausstechen. Die Schlösser nennen es eine eingestemmte Vernierung, wenn sie in ein Eisen ein nicht tiefes koch bohren, dieses unden weiter als oben machen und ein Niet mit einem Anopse darein vernieten. Set den Gergleuten heißt einstemmen so viel als abteusen; wenn sie die Erzgänge, gegen die Teufe ju, in der Erde verfolgen.

Einsten und Einstens, f. Linst. Einsticken, th. 3., burch Sticken in els ner Sache hervorbringen: Blumen einsticken, in einen Zeug, in ein Luch ze.

Einstieben, unth. 2. mit feyn; fo viel als einkauben.

Einstig, E.w., von einft, to viel bis tunftig.

Einstimmen, i) unth. 3. mit baben; Ubereinflimmen , bas rechte Berhaltinis ju andern Tonen baben: Die Conwertzeuge stimmen nicht ein: feine Stimme mit andern ertonen lafe lassen: in das Freudengeschrei einstimmen; seine Stunme mit in etwas geben, fich mit file eine Gathe Imeig. ; einerlet Meinung erflären. außern, übereinfimmen. Einfliche mig, E. u. II.m., bie rechte Stimmung babend, gu einander im rechten Wens baltnis ffimmenb (harmonfich); nur Eine Stimme habenb, ober nur aus Einer Stimme beftebend: ein eine stimmiger Gesang; uneig. t de wurde einstimmig gewählers Ale 罗神鱼

Le find darip einffimmig, fimmen Einffreiten, th. 3., durch Strike barin überein. glauben machen sber übergengen wolen

Einsmahls, f. Einsmahls.

Pofficbern, 1) unth. 3. mit feyn, so viel als einkauben; mit haben, in feinen Moden einschneien: es hat auf dem Boden eingestöbers. 2) th. 3., für einkauben.

Einftoctig, E. u. U.n., nur Ein Stods wert habenb, von Gebauben.

Einstopfen, th. 3., in einen Naum kopfen: Cabat in die Pfeife. Unelg.: er hat mader eingestopft, Spels fen in großer Menge genoffen.

Binfferen, th. 3., faburch, bas man barin foret, vernichten: ein Wess

pennest.

Winftoffen, th. 3. unr. (f. Stoßen). in einen Abeper, Raum ze. fogen; . burd Stofen in feinen Theilen bichter an einander bringen, feft floben: ele nen Pfabl, einen Spief in die., Erde; sich (mir) einen Splitter einstoßen, in die Hand; die Erde einftoffen, fie feft fiofen; die garbe einstoßen, in ben Blaufarbenwerken, fle einpacten. Unelg.: Butter eine foßen, in ein Bak ie., fie feft eins bruden; bei ben Berbern, das Les . der einstoßen, es in die Aufen pak fen; einwarts Rofen, burch Stofen gerbrechen: ein Senffer, eine Thur einstoken; einem die Jähne.

Einstrablen, unth. g. mit baben, in einen Raum, in eine Offnung seine

Strablen merfen.

Linstreichen, unr. (s. Streichen),
1) th. 2., einwärts, in einen Raum
Kreichen: Kalk in die Jugen; eis
nem Kinde den Brei, in den Mund;
Geld einstreichen, zusammenkreis
chen und in die Tasche steden. Unelg.,
einem etwas einstreichen, einem
etwas gedenten; mit der Teile einschneis
den, einseilen, bei den Schlössen:
Kinschnitte einstreichen; bei den
Jügern, Lerchen einstreichen, sie
durch Streichen ins Netz treiben.
1) unth. 3., bei den Jügern, von Hilps
nern ze., auf die Felder sallen, um
Nahrung zu suchen.

glauben machen sber Bbergengen wolle Dis laffe ich mir nicht einfreiten Einffreuen, th. 3., fa cine Ofusa in das Innere eines Dinacs french ein Pulver in die Munde: de Pferden einftreuen, ibnen 6m in ben Stall freuen. Hineig., ciam fchen, mit etwas abwichfeln falle Verse in eine Rede, winige Ei fälle in die Gespräche. Im D.1 auch für eingeben, in nachtheiliger & Deutung: das bat die der Tenfi eingeftreuet; die Einftreum ble Banblung bes Efufrenens; an Eingeftreutes, eingeftreute Bemein 3m D. D. eine Ramenmilbe fi fügt, Berlaumbuna.

Einstrich m., das Einkreiden, w was eingefteiden wirb. Bei ben Goff fern, bicienften Einschnitte in ben Sie geln ber Schlöffer, im welche ein 64 fallt, auch die Einschnitte in ben Be teur ber Sollifiel (f. Reff, Bortin und Mittelbruch); im Bergbane fi Einstriche ober Einstrichboble die Querhölger oder Boblen über in Schachte, an welche man bie Bedin . aufdlügt: mit Einsteichen fangen bergleichen Querho'ger einlegen; du 建-boble, s. Linstrich; derkffempel, in ben Bergwerfen, i neuer Stempel, womit ein Sume im Stroffenbaue, wenn er bricht, m einem Anpfahl geftüst und verneht wirb.

Einstricken, th. 3., durch Stricke be einbringen, in etwas hervorbrings: Buchstaben, Jeichnungen einstricken, in einen Strumps, Schbeutel; in Stricke, Bande legen, waftelden.

Einströmen, unth. 3. mit seyn, k cine Öffnung, in einen Det fring Uneig., in Menge eingehen, ander gen: es strömen bier viele Mar schen ein, in den Garten ze. Einstädeln, th. 3., in tiemen Stillen

einseigen: etwas in den Aod. Einstücken, th. 3., in Stüden einst jen, bei ben Schneibern und Austeile men; auch in Stude einthellen, foneb

Einstudiren . einlernen . einiben: eine Rolle.

Binstürmen, 1) untb. 3. mit baben, in einen Raum, eine Offnung ze. filles men, u. uneig., mit Ungeftum befallen: Alles fürmte auf mich ein. th. 2., kurmend zerftoren: der Wind bat das Kaus eingesfürmt.

Einfrurt, m., bas Cinfilrgen ober plose liche mit Beftigfeit und Gemalt verbunbene Ginfallen : Der Ginfturg eines Churmes, einer Maner ; Zaus drobet den Ginfturg. Eine Rürzen, 1) unth. 3. mit feyn, mit arofer Demalt ploffic einfallen . aus fammenfallen: der Thurm ffürrte mit entsettlichem Krachen ein: mit heftigfeit und Bewalt plasich eine dringen, anfallen: Alle ffürzen auf ibn ein. 2) th. 3., diffützen maden: eine Maner.

Einstutzen, th. Z., burch Stupen nice briger machen. Bei ben Gartnern, eis nen Baum einfrutzen, ihn abflusen. Binffweilen, U. w., besonders in D. D. auf einige Beit, inbeffen: gebe einfte weiten in den Barten, bis er tommt; Einfrweilig, E. w., auf eine gewiffe Beit bauernt, für einige Beit bestimmt (interimiftifc); bin einstweiliger Schein (Interfins schola); der einstweilige Prediger (ber interimififche).

Binfumpfen, th. 3., nur bet ben gles gelfreichern liblich, die Thon, und Lebmerde einsämpfen, sie einsäs fern und gang erweichen, um die barin enthaltenen Rall's und Mergeltheile salig aufgulöfen.

Ansüffen, th. B., in ciwal Gilfes les sen, burchaus füß machen.

Eintägig, E. u. u. w., nur Einen Lag alt, nur Einen Lag banerub: ein eineägiges Biefer, bes nur Einen Eng lebt (Eintagsfliege, das Uferaus,; das Kintagsgeschöpf, E-thier, C-welen, du Grichipf, ein Thicz re. Das nar Einen Dag lebt.

Eineans, m, du Lang, welchen eine eine

dige Berfon tangt; Eintangen, 1) 9- 8., tm Langen einfiogen. 2) geeff. 3., fith (mich) rintangen, fich im Sangen überhaupt, ober in einem gewiffen Tange Uben.

Eintaschen, th. 3., bei den Geftenfarbern; die robe Seide in bont eingerichtete leinene Tafchen ober Gade fiets ten, um fie in Seife ju tochen.

促intauchen, th. g., in etwas taus den: das gleisch in die Brübe, die geder in die Tinte; der Bintancher, einer ber eintaucht. Bei ben Bapicemachern berjenige Webels ter, ber die gormen in das Papiersug in der Bü. - eintaucht und den Kapiers bogen bildet (ber Bilttgefelle, ber Goop. fer); der Eintauchkeffel, bei ben Papiermadern, ber tupferne Reffel mit Reimmaffer, in melches das Mapier der taucht wied, um es su leimen. 🗈

Eintauschen, S., burch Lausch m. feinem Eigenthume machen : ein Pfetd, ein Stud Ader gegen einen Bare ten; seinen Namen gegen einen andern.

Einte, der, die, das, ein Schlwort, welches balb ber, bie, bas eine, bath, der, die, das erfte bezeichnet. fast man in Schleffen, es iff in der einten Stunde, wenn es auf eins geht; im Gegensage von ander: die einte Lälfte der Beldbuffe bekam der fürst, die andere der Beleis digre; es ware gue, wenn er die eine' und andre (eine und die andere) Xumerkung beifügte.

Einteichen, f. Eindeichen.

Einteigen, th.B., in Leis verwandeln, , go Belg machen; benn, ben Leig mit bem Cauerteige gehörig bermifchen : das Mehl einteigen. Sich (mich) eintelgen, uneig., fic tief in ctwas einlaffen, und baburch in Lierlegenheit gerathen : auch, fich beschmugen, besubeln. Mintheilen, th. 3., ein Ganges in feine Theile gerlegen, befonders um mit ber gerlegten Sache auszureichen: bas Geld eintheuen, die Vortäthe eintheilen; feine Zeit eintheilen; in weiterer Bedentung, die Theile eis

eine Bache hestimmen: eine Rede, eine Predigt einebeilen; die Thies re, Pflanzen einebeilen (abtheisen), in Massen, Ordnungen, Geschlechten die Einebeilung.

Einebeilig, E. u. U.m., pur aus. Einem Chelle beftebenb.

Eintberen , th. 3., mit Ther einschmies nen: das Rad.

Dinebun, th. Z. unr. (f. Thun), in einen Raum; in das Janere eines Dinges ie. thun; daher für einherrent einen Died; für einlegen, zum kinfetigen Gebrauch vermahren, im D. D.: Getreide, Waaren, Früchte einsehun; Bienenstöcke einschun, die Bruttasein besamen; Woedsselbriefe einschun, einhandeln.

Minchilven; th, 3., bel ben Winbmilllern, be Soinveltollren in die Binds "milhiftigel befoffigeir, damit sie ber Wind bester susten kunne: die Flügel "einthilren.

Efrichütmen, th. Z., D. D. in ben Thurm ober in bas Gestingmis seinen: einen.

Winliefen, th. B., in die Siefe ausars beiten.

Einebnen, unth. 3., glethen Lon his ren lasten, gleichen Don anklumen; uneig., einstimmen; Wintönig, E.u. A.w., nur Sinen Lon habend, bensela ben Lon besbeholten, besonders in den Rebekunft: ein einedniger Vortrag, ein sehlerhafter Bortrag, bel welchem man denselben Lon beibessut, und mit der Stimme nicht abwechste (monotog nish). Untig, if anklumig: im Ums ingange sehn seintonig sepn; die Windönigkeit (Agnotomie).

Efriconnen', th. 3., in Lonnen thun, in Lonnen pacters: Biert'

Eintraben , unth. 3. mit feyn , in eie nen Ort , Raum traben.

1. Eintracht, m., f. Eintrag 2.

der Gesinnungen, Meigungen ic.: in Lintracht leben; dann, Auhe, friede iche Gesinnungen: Fried und Linnacht erhalten. Unelg., die Ling macht erhalten. Unelg., die Ling erache der Cone, Farben u., & Ubeneinstimmung berfelben.

Eintrachtig, E.v. II. w., Sietracht hon bend, zeigend, darin gegelndet: ein einträchtiges Ehepaar; einträchtig leben. In welterer Bedeutug in D. D. s. einkimmig, einmithet ein einträchtiger Schluß, ein wüthiget (zuweilen noch im D.D. ein trächtiglich); die Einträchtigleig die einträchtige Sinnebart; die Eintrachtigleig die einträchtige Sinnebart; die Eintrachtigliche, eine Kirche der Eintracht, in welcher zwei verschieden Glaubensparteien ihre Gottesberchen gen halten (Simultanfieche).

i. Eintrag, m. – es, so viel ole Red theil, gewöhnlich mit dem Zeines thun: einem Eintrag thun, P

nachtheilig senn,
A. Leintrag, m. —en, bei ben Man,
biejenigen Jäben, welche in ben kun eingewebt werben, velche in ben kun bindung das Gewebe enikeht (der Ew schlag, im O. D. das Wafel, w

auch Eintracht). Eintragegabel, w., in ben Glefitta , ne Gabel mit langem Sticke, bie fo tigen Glafer in den Rablofen bemit ! legen; der E-tolben, and de R- loffel, bei den Guberarieim ein fleiner tupferner Loffet, fiem # Tellte prid andre Abrver in ben Somb tiegel unter ber Duffel ju fontin; den Blasbütten eine lang geflielte 640 fel, mittelf welcher bie gemifchtes ! thaten sum Glafe in die Bafen die tragen ober geschüttet merben; sragen, th. 2. une. (f. Cragen), einen Ort, Raum tragen: Waffe eintragen, ins Haus trosen; Bienen tragen ein, weny ft f Ducie, Mil in ibre Bellen tragen. Webern, die Querfaben eber ben Q trag in ben Aufzug tragen abet werbinden (einschlagen D. I. mit wafeln); bei ben Kartunbeudens, garbe burch die ausgestüßenen M

mit bem Minfel eintropen, mit bei

Weiben; einen Schilbedten M

Binfel in die Sorm beingen; Buch , Bergeichnif ze. frage

Sould's ober Mechnungsbuch; feine Bemerkungen und Beobachtung gen eintragen, in ein eigenes Buch; Bewinn, Bortbeil bringen: fein Umt trägt tausend Chaler ein; der Einträger, ber etwas einträgt; bes fonbers in ben Kangleien; ber die vorkommenden Sachen in bas Rachmeifes buch eintragt ober einschreibt (Regie frater, Ginfchreibee); in ben Glasbute ten, ber geringfie Arbeitet, welcher aufraumen , reinigen, bie Arbeiter mels ten und andre fleinere Arbeiten berrichten mus; Binträgfich, E. u. u. m., Seminn bringend : ein eintrage licher Zandel: der Lintragefas den , bei ben Teppicomebeen , die auf Heine Rlieten aum Gintrag ober Eine fcblog aufgewickelten Raben.

Einerenden, th 3:, einen krocken Abre per in einen fillsigen legen, so das jener savon durchdeungen wird. In dieser. Bedeutung wenden bei den Scheibes Kinflern und Schmeigern dewbe. Erze und feste Whetalle eingefänft, wend sie in Alliges Blei geworfen menden, damit sie eher in Flus fommen; die Wahler wänten eine Fläche mit Leims waser ein, lassen sie Glache mit Leims gen, wenn sie den Grand zu einem Gemahlde daranf legen mollen; uneig.: einem erwas eintwänten, sich sie ein erlittenes Unrecht an ihm rächen.

Minenaufeln, th. 3., in kleinen Eros pfen in einen Raum ze. laufen laffen (eintröpfeln): einem Ot in die Wunde.

Einträumen, paf. 2., sich (mich).
einträumen, sich in Träumereien
verlieren, sich flisen Träumen Ubenlassen.

Eintressen, unth. 3. unr. (f. Tressen), mit seyn, in einen Det tressen, du tommen, desonders von Versonen: die Post ist noch nicht eingetrossen; der Fürst ist gestern in der Zunptsstadt wieder eingetrossen. Inwelsterer und unelgentlicher Webeutung, in Erstlung gehen, wirklich werden: meisne Vorbensigung ist kädtig eine getrossen; dann, in übereinstähung

fenn: die Rechnung trifft ein, fimmt mit ber Babrheit überein.

Eincreiben, th. 3. unr. (s. Creiben), in einen Det treiben: das Dieh in den Stall; einen Pfahl in die Erde; einen Reil in das Holz; das Leder eintreiben, bet den Gezz bern, es in das Treibesak legen. Uneig.: Geld einereiben, aussiehendes Geld, herbeischaffen; Schulden, rückfrandige Iinfen ze. eintreiben; das Kintreiber, der etwas eintreibt; der sonders uneigenklich: der Kintreiben der gerichelichen Gedühren (Eres kutes); Kintreiblich, E. u. u., was eingetrieben werden kann.

健intreten, ant. (f. Treten), 1) unif. 3. mit foyn, in einen Det treten; ich bin so eben eingetreten, in has Baus, in bas Zimmer; uncig., im D. D. in ein Amt, eine Stelle eintres ten; meiflich, fichtbar werben: as ift Meutlicht eingetveten, es if Bolls mond; die Wacht, der Winter sritt ein: fich ereignen: es with jetzt ein Jall, ein Umffand ein. 2) th. 3., in die Tiefe treten, burch Ereten befestigen: die Wurzeln eintresen, in die Erde, um sie in der Erde zu befestigen; sieb (mirc) einen Dorn eintrefen, in den Fuß; eine marts treten, entswei treten: Dem. Boden eines Jasses; die Schube eintreten, das Ferfenleber an benfele ben niebertreten.

Eintrichtern, th. B., mittelf eines Trichters in einen Raum ie. bringen, Milen: Biev in Flaschen. Unde., ohne alle Mühr beibulngen: sinem etwaa eintrichtern; Konntniffstann ich dir nicht eintrichtern.

Eintrinten, th. Z. (f. Erfiften), in fich gitten, und untig, in fich gitten. Eintritt, m., die handlung des Eintretent: der Eintritt in das Jans, in das Amer; der Jufand, da atmit fliftbar wird: der Aintrite der Sonnen oder Mondfinsterniff; der Steinkutt des Jrüblingsz. in der Steinkunde der Augenblick, da ein Geffen nei Berfinfterungen oder Welch.

tungen ben Schatten ober ben Mant bes bunflen bedectenden Korpers ers rei it; Eintrittefabig, Q. u. U. m., fable einzutreten, in eine Gefellichaft; das E-geld, bassenige Beld, wels des beim Eintritt in bas Schaufpiel, Epufpiel ... bezahlt wied (Entree): die E-tarce, der Bintrittsichein, Der E-gestel, ein Napier, ein Bettel, womit die Erlaubnis jum Eintritt in eine geschloffene Befellichaft bescheinis set mirb; fo viel ale Antheifsfchein (Altie); das &-zimmer, dasjenige Limmer, in welches man bie Fremben treten laft, mabrend fie angemelbet werben.

Mintrocknen, unth Z mit soyn, ein bein en und trocken werden: die Fars be ist eingetrocknetz durch Erock nen an seiner unsbehnung verlieren, kleiner werden: das Keder ist sehr eingetrocknet.

Eineropfeln, th. 2., in kleinen Tropfen in ein Ding ze. laufen laffen: Balfam in die Wunde (eintraufein).

Kintropfen, th. 3., D.D. teopfenmeife

Küntunken, th. 2., in etwas killstest tunten: das Fleisch in die Brübe; die Feder sintunken, in die Linte.

Erntüpfen, unth 2., in etwas tüpfen. Bei den Jägern tülpfen die Leithunde ein, wegn sie beim Suchen mit der Nase auf die Eede tüpfen (D. D. einstapfen und eindupfen). In Schmaden verkeht man unter eintupfen auch spiel, als mit einem handschlage vers sprechen.

Alnehelden', th. 3., wie eintunten.

Einüben, th. 2., in libung bringen, i gelibr machen, burch übung eine Keer tigfeit beibringen (breifiren, erergien). Dich Lunich & einüben, fich burch libung eine Fertigfeit verfchaften.

Manuert, w., M. - en die handlung.

des Kinens oher Bereinigens; hasien in ihr den Abditent; Miggereinung.

de den Abditent; Miggereinung.

deligseneinung ie.

Miggereinung.

sum Theil eines Ganzen, alchfem eines Körpers machen, in enge Verbindung mit etwas seinen einer Gesellschaft einverleiben, ihn zum Mitulieb der Gesellschaft machen; dem Ocutrage noch einen Punkt einverleiben; auch so mit einer Sach verbinden, das sie mit derselben Eins ausmacht: ein einverleibere Bergriff, in der Denksche, ein abzew zener Begriff, der einer Sache als einverleibt zehacht mird; der Einverleibt zehacht mird; der Einverleibtungsantrag, ein Antrag zu Einverleibung, aber zur Aufnahme is ein Ganzes.

Winvernehmen , f., D. D. fo vici di Cinverfändulf , gutef Vernehmen.

Minoerstand, m., D. D. so viel al Einverständigen, Einverständigen, in Einverständigen, in Verkändig machen: beide Theile; das Kinoerständnist, das gute Bonechman, friedliche, übereinstimment Bechnist; Kinoersteben, uch 3 unr. (f. Greben), sien (wich) un semand einversteben, oden mie is mand einverstanden seyn, siem kin verköhen, mit ihm in gutem kin dennerständist.

Einverwachsen, unth. S. unt. (f. 200achsen), wit feyn, in ein indered Ding einwachsen und Vannt op wachsen.

Einvettern, gedf. 3., fich (mid) ein vettern, fich ju jemanbes Better mit den, mit jemanb verwande, vermal, ju werben fuchen.

Einvieren, th. 3., in eine Bierung, ibl. Gepierte bringen. Die Einvierung bes Jirkels , f. Quabratur tes 30

Rinwachsen, unth 3. unr. (f. Wach sen), mit seyn, in etwas wahin und von demieiben eingeschlossen wo den: der tagel ift mir einge wachsen; uneig, ungerrennlich mit dem Weien einer Sache verbund werden: durch die Gewöhnung wachst iede treigung am felicien

of the state of

Einwackeln, th. 3., fo lange en stund wackeln, bis es cinfille, pusammentalle.

wackln, bis es einfillt, susammensillt. Kinwage, w., basjenige, um mie vielsicht eine Sache beim österen Wägen per mindert: ein Pfund Kinwage auf den Tentner. Kinwägen, bei Elnigen unr. (f. Wägen und Wiegen), i) th. Z., wägen und in ein Gesil, Behiltnis thun: Mehl, Butter einwägen. In den Schmeltsfitten, die Proden von den Krzen einwägen, in den Liegel. 2) gest. Z., sied einwägen, von Dingen, die pureingepatite, gemäat werden, durch

Schmeighutten.
Einwahrung, w., die Berminderung
bes Kornes burch langes Liegen, die

Eintrochung.

biteres Bagen vermindert werben: es

wägt sich gewöhnlich etwas ein; die Kinwägewage, eine Mage, mit

melder etwas eingewhaen wird, in den

Einwalten, th. 3., burch Balten eine bringen maben. Bei ben Leharherettern, den Chran einwalten, in das leber; durch Walten bichter und badurch fürzer machen; bas Cuel.

Einwalzen, th. 2., mittelk der Balge in die Liefe're. beingen: den gafen dafen einwalzen, den gefäeten Hafer mit telft ber Walge in die Erde benden; im Walgen einkofen. Winwallyon, ih. 8., in einen Ort, Maum, wähen; durch Anwalgen einer Laft einfissen, gerbrechen.

Einwand, m. -es, M. -wände, was man einwendet, gegen eine Sache (Einwendung): ein toeves Einwand.

flammanderne, m., der in einen Die, im an kand mandert, besonders um fich daselicht niederzulassen. Wimmans deren, nuth 3. mit sepre, in singa det, in ein kand mandern. Ges den handwerfern hofte, das semmend eine wandern, auf der Wanderschaft bei sondern, auf der Wanderschaft bei sondern, guf der Wanderschaft bei sten einsehen; der gesprander wungameister, bei manchen hande wertern, dersenige Weister, melder die herberge har, bei welchem die Gespien einwandern. ten, das etwas ankommen, eintreffen foll, erwarten.

Binwares, U.w., nach innen zu, bias einwares, hereinwäres: einwares deben, die Hüse beim Geben nach innen zu seinwares die Anie dürfen nicht einwares stehrung und Kinwareswendung, der Name einiger Augenkantheiten; der K-zieber, in der Zerzliederungstunft, der Name eines Augenmuskelt, der den Augenfunktie der pach dem innern Augenwinkel zieber.

Einwälfern, th. Z., in Wasser legen und davon durchdringen lassen, damit es erweiche, oder das überklisses Salz herausgezagen werde: Scocksisch, Läringe, Pötelsteisch einwälsern. Kluweben, ih. Z., gewöhnlich unr. (f. Weben), durch Weben in ein Gewesde be bringen, in einem Gewebe abbilden: Blumen, Bilder einweben, ilneig., genau mit einer Sache, zwissen den Löcklen derselben verbinden:

Jählung (Eplode). Einwechfeln, ib. 3., durch Wechfeln en fich ober in seine Gewalt bringen: Gold einwechfeln, fich Goldmungen gegen andre, die man dasile him gibt, verschaften; bei den zummerleugten, neue Säulen, Batten eine wechseln, neue katt der alten eine wechseln, neue katt der alten eine

eine eingewebte Dichtung, Er

Einweisen, mats. I. mit baben, me hend eindringen; der Wind weher bier ein; vom Winde gebraucht auch th. 2.; durch Wehen einige machen; der Sturm bas einige Zäuser eingeweht.

Einweichen, th. B., su irgend einem gwedt in einem fülffigen Körper wele den faffen: Drodrinden, Leber, Leim einweichen.

Winweiben, th. 3., su einem Avecks weiben; eine Rieche. In ber Alb michen Airche, einen Gestilichen einweiben. Im bet Wische geben; eine Noping einweiben. In web terer Gehenfung, in genn Bund, eine

gebeime Befellichaft aufnehmen und mit ben Bebeimniffen berfeiben befannt maden, gaber ein Eingeweihter; eis nen in gewiffe Bebeithniffe, Zünfte einweiben, bamit vertraut machen. Im gemeinen Leben fagt man auch von Dingen, Die man gum erffen Mable in Gebrauch nimmt, bas man Be einweiht; die Einweihungsfeier, eine feierliche Sandlung, burch welche eine Gade ober Berfon eingeweibet wird; in engerer Bebeutung, Die Laus fe; das 建-feft, bas geft ber Eins meibung einen Sache ober Berfon; das. 建-lied, ein Lieb, Befang, sur Eins melbung dner Perfon ober Sathe; die 在- predigt und 在-rede, eine Pres bigt, Rebe, bic am Einweitungsfefe gebalten mird; die C- schrift, auf Bochidulen eine Schrift, welche bei Des legenheit ber Einweihung in eine Go lebetemvilede geschrieben wird (Inque guralidrift Inauguraldisputation); Den &- cag, ber Lay, an' welchem eine Sache ober Perfon eingeweihet wird.

Einweilen, th. 8., it langewelle vers fetgen, kangewelle vernefachen (emilyiren): einen, mich.

Einweisen, th. 2., une, (f. Weisen), in einen Ort is. weiten, thacig.: jes mand in ein Isme einweisen, tha in hasselbe einstlieben; den Lobrer in seine Klasse; einen in des Andders Güter einweisen, ihn in Ges sis derselben fegen.

Einwolken, i) unth 3., mit feyn, wels fend einfallen, verbiliben; ober auch baburch an Große verlieren; 2) th. 3., in Botenth welten ober welt machen, beren, bacen: Obit einwelken.

Einwenden, th. 3. reg. und unr. (f. Weinden), sesten tine Sace Gegensgilnde anführen: dagegen ift gariniches einsutwenden; die Händlung wendung, M. - en, die Händlung hes Einwendens; dasjenige, was man ginwendet: en machte allerlei Eing wendungen.

in ineu Det Naum ist werfen: Boma ben, Jeuserbugeln einwerfen, in eine Fekung. tineig., für beibeigg, erwecken, im D. D. einem einen Sweifel einwerfen, einen Sega geund gegen die Wahrheit einer Sah ansühren: er wollte mir allerle einwerfen; bei den Schneiden, einen Armel einwerfen, ihn mit be sen Stichen einuspen; einmarts no fen, entzwei werfen: einem die zen sie der Einwerfer, -s, der die sie die der Ansiele; den Eisenbütten i viel als der Anface.

Winweizen, th. 3., burch Wegen in d ner Sache hervorbringen: eine Luck einweiten, in das Micffer.

Einwichsen, th. 2., mit Wicht en schwurzbart; sie (mich) einwichsen, seine paan, wen Bart; so viel als einwilgela: ven etwas.

Einwickeln, th. 3., in oin andere Du mideln: Geld einwickeln; einmin Strob, in ein Tuch einwickeln; ein Kind einwickeln, nu Windeln. Sich (mich) einwickeln den Mintel; f. jusaumennickeln. Einwiegen, f. Einwägen.

2. Einwiegen, th. 2., in ben 644 miegen: ein Kind; uneig., feller den, berubigen: einen.

Einwilligen, unth. Z., in cinal and seu, sich zu etwas willig erklären; wetwas einwilligen, etwas zusätzt im D. D. auch etwas einwilligen. Semähnlich allein: er wollte nit einwilligen. Die Kinwilligen ihre Kinwilligung zu etwas been

Minmindeln, th. B., in hie Min im mickln; ein Zind, (auch chis und im Q. D. einstisten).

in etwas winden, wideln; mittell Billiveritt einen Ort, Mann hill Sen Ridder einwinden.

Einwintern, i) th. 3., sie jun D ter burchheingen, bis in den We ethalten die Schafe einwine a. 4) uithe 3., inn feyn, be We gewohnt werden, sich bereit fürn; ardf. 2., fich (mich) einwingern, fich an ben Winter gewöhnen.

1. Einwirken, th. 3., in ein Gemebe wirten : Blumen in einen Beug; Bander mit eingewirktem Gil

ber. Die Einwirkung.

2. Winwirken, unth. 3., in ober auf etwas mirfen, feine Birtung auf etwas außern: dieser Umffand wirkte wohlthätig auf seine Bildung ein.

Einwirren, th. 3., unter eingnber wir. ten, vermirren, bermidein : den Zwien. Sich (mich) einwirren, fich in ch

ne Sache mengen, verwickeln.

Einwischen, 1) th. 2., in bas Junere ober an bie innere glache einer Sache wifchen's hafchen und fefthalten, einfpers ren; 2) unth, &, mit seyn, in cinen Ort, Maun wischen, b. b. fchnell fic in einen Ort begeben.

Linwittern, unth. 3., mit feyn, im Bergwefen, mittelf ber Bitterung, b. b. burch unteriedifche Dampfe hineinges bracht merten; eingewittertes Bes.

Minwochig, E. u. H. m., Eine Mache

bauerna

Linwohnen, unth, 3., mit haben, in einem Orte mobnen, fich in einem Orte befinden, und uneig.; feine iben eine wohnende gereigteit in diesen Derrichtungen (in biefer Bedeutung richtiger inwohnen, f Kin); burch langes Mohnen in einem Dete, Lanbe in bemielben einheimisch werben; wir find bier schon wie eingewohnt; der Einmobner, -s, die Gine wohnering, eine Person, die in einem Drie, gande wohnet: Die fammelie den Einwohner des Dorfes, der Stadt (nicht aber ber Erbe und bes Son es, in melder Berbindung man Bewohner fagt); in engerer Bebeus . tung anweilen blog bie Schunvermande

ser Inwohner). Einwolden, th. 2., als einen Theil mit in die Walbung beingen, in die Wate bung einmquern.

ten, im Gegenfage ber Birger (richtie

Binwolten, th. B., gleidfam in eine

Wolfe billen.

Einwalfen, unth. 3., mit baben, in einen Ort, Raum wollen, 4. 93. gegen, bringen. Uneig., einfeuchten wollen: das will mir nicht ein.

Einwüchlig, C.u. p. m., pur Gipen Buds, b. b. Ginen Souf babenb:

einwüchsiges Aobr.

Kinmüblen, 1) th. 3,, in bas Ingres eines Dinges mühlen: die Schmeine haben große Löcher eingewühlt, in bie Erbe; 2) fraf. 3. fich (mich) einwühlen, fich in etmas mühlen. wilhlend eineringen.

Einwurf, m., basjenige, mes man eine wirft, der Grund , ben man gegen bie Babrbeit einer Sache anführt : einem Minwürfe machen.

Einwürgen, th. 3., in fic wittgen, mit Dilbe ober auch mit Gierigeit gu uch nehmen, verschlucken; Die Speis jen.

೨ರ ಅಸ್ಥೆ 3 Einwurzeln, unth. 2., wit form, in Die Erbe Wurseln folgen und bobert einen feften Stand befommen: der Baum muß erft einwurzeln. Ine eis., wie eingewurzelt da steben, unbeweglich ba fteben; feften Buß faffen, fich fest, fegen, stekhiam gur andern Mas tur werben, wur im nachtheiligen Gine ne: ein eingewurzeltes Ubek:

Einzacken, die Bi, Backen inretwie ange den: ein eingezacktes Birente:

Einzabl, m., in ber Gprachlebre, bie einfache Babl, wente nur von einer eine sigen Sache ober Berfon Gie Debe if (ber Singularis), im Gegenfane ber Mebrsahl ober des Pluralis. - (Linglis. len, the 31, stiften und fin ein Welis. Behalmis than i die Wer elhaublen, in ben Borb; Die Schafe eingangen, in ben - Stall; mitgablen , mit in Gine Babl begreffen; es winteri fulffig Derfonen'da, wir mit eingerabit; einschärfen, einprägen: einem etwiks.

Einzgbnen, th. g., die Zinne eigbfüße ten, und mittelf ber gabne befestigen.

Einzängeln, th. Z., in die Zange fossen: ein Buid Gifen einzängeln, auf Den Sammerwerlen, es mit ber Bange foffen und balten.

Ainzapfen, th. B., mittelk ber Austle buig bes Japfens einen alligen Körper in ein Seigk laufen laffen: Dier einzapfen; einen Japfen in ober an einer Sache bilben, bei ben Holga beitern; mittelk eines Zapfens in etwas beseite und eine Saule einzahfen, in die Schwelle.

Einzaubern, th. 3., durd Zauberel in etwas beingen, ober baburch etwas b is beingen: Die Liebe war ihm wie eingesaubert.

Einzalunen , th. 3., mit einem Zaune einfoliefen, einfaffen : einen Baucen,

ein Held.

Einzebren, ) unth. B., mit baben, burd Schren vermindert werden, von füssigen Körpern: der Worin zehret ein, vermindert sich im Fasse durch sichten, sein al. sich einzehren, sich durch Schren strmindern: der Wein hat sich beträchtlich einzehren.

Kinzeichnen, ib. 3., in etwas, im Instern einer Sache, swischen etwas Anstern Jelchnen: eine Landfchaft in sin Buch; uncle, erwas einzeichennen, in ein Buch schelben; die Febilenden Orrer aufeiner Kaure einzeichnen. Sich (mich) einzeichnen, sie einsten Kaure einzeichnen. Sich (mich) einzeichnen, sie einem Ammen sie in gend einem Zwei in ein Buch, Betz zeichnist is. sche ihreiben:

Kinzelving, f., f. Linzelwesen; das E-glied, ein einzelnes Glich; Die , 4 - beit, Dr. - en, ber Buffand eines . Dinges, da es ein einzelpes iff; ein eins gelnes Befen (Individuum); ein eins geines umfand (detail); wir braus den uns nicht über alle Kinzels "beiten zu verbreiten; E- ig, U.w., D. D. für einzeln; das 18-leben, . das Peben joines, Einzeinen . das fille Leben für fich (Privatichen), im Ger "genfase bes öffentlichen; &- leidend, E. u. U.m., eingeln, allein leihend (ibioe pathlip); die E-leidenheit, der das fand eines einzelnen Sbrpertheiles, ba er allein leibet, ohne bag anbere Theile mitietoen (Joispathie); Einzeln, E. M. n. is., Borraupe une Ginmahl pors

handen , im D. D. für einig: Gon "Wein einzelnes Wefen; mat un ter gemiffen umffanben nur Ginmahl Borbanten ift : ein einzelnes Ding, e' ein füt fich bestehendes, von antern ab gesondertes Ding (ein Gingelbing, Ein selwesen, Individuum); allein febend, liegend', von andern Dingen entfernt, abgefonbert: ein einzelner Baum, ein einzeln liegendes Jaus; su tommen alle einzeln, einer 1104 dem andern; ein einzelner Mensch, Der allein für fich lebt, niemand jun Ilmgange bei fich bat. Chemable ma In ber Blas " für einfant, verlaffen. senlebre beift eine zwieblichte Dup gel einzeln, wenn an ber Seite da Spipe berfelben teine anbre Qwiebelber bornachf. Uncia.: Die einzelnen Umffande bei einer Sache anfüh. ven, bie befondern (bas Detail). Ge and das Einzelne : ich tann mid "laufs Einzelne nicht einlaffen; l einfach, im Begenfage bes Doppeltin, Mehrsachen: der Jenig liegt ein selft. '(Im D. D. fagt man ankan einzelner, eingelne, einzelnes geler, einzele, einzeles). Die Ein zelnbeit; die Ainzelffimme, war Colltunk, die einzelne Stimme, ein Stiffine, unt von Eines Berion gefus gen ober gefpielt (Golofimme), im 90 genfage bes Chore; das &- wefen ein einzelnes Befen, ein von Anten abgefondertes, für fich befebenbes Biffa (Individum), und ift es ein Die 'ein 使inzelding; die 建二 weltw beit; bie Eigenschaft eines Befent, nes Dinges, als einzelnes Wefen war ats einheltes Ding betrachtet (Infint budfilat).

Mingieben, une. (f. Jieben), 1) th.3in einen Raum, eine Offnung giebeneine Schwelle, einen Balten eingieben, in einem Schaube flatt eine alten Schwelle, eines alten Baltens wie bringen und befestigen; einen Jaden gingieben, einen Faben mittels mittellen, einen Faben wittels mit Venhindbel balte ein Stud Zeug ginge. In engerer und uneigenrieber Steen tung, ein felbie Gewalt betägen: Geb

der einziehen, ausfiehendes ober aus beres Beth, bas man gu febern bat, einfobern, elanchmen; ein Leben, eine Stelle, eine Befoldung eine Bieben, es nicht ferner verleiben. fie nicht ferner bejegen, fie nibt ferner que-Bablen. In engerer Bebeutung, ale Strafe file ein Derbrechen megnehmen (confisciren): Jemandes Bütet eins ziehen; einen Verbrecher einzies ben, ibn gefangen nehmen; feener f. einwarts gleben: Die Segel bingies ben fie ausemmengichen; die Schnote: ke ziehet die Börner ein, wenn man fle beilibet. Bildlich, die Pfeife eine Bieben, nathgeben, feine Anniagungen se. In Segenwart eines Sobern, Dachs tigern fabren laffen. Uncia.: sinen Damm einen Wall eintieben, ihn mehr nach innen ju auswerfen; eben fo, eine Linie, einen Graben eins zieben, zusammenziehen und haburch enger machen : Bandkraufen einz es ben, fle mittelft eines Fabens zusams mengleben und enger machen. Uneig., in einen engern Raufn bringen: bet ben Goldschmieten, das Metall eine sieben, es dadurch, bas sie die Sulas ge unter einem Bintel darauf führen, gwar tanger aber bichter und bunner machen; in fich gieben, und jwar une eig.: das Löschpapier ziehet die Tinte ein, der Schwamm das Masser.' 2) untb. 2., mit seyn, mit Feierlichkeit und in Begleitung Une derer in einen Ort gleben: der Ros nig wied beut einzieben, in bie Stadt; die Truppen sind einges jogen, mit feinen Sachen und Beratte fcaften in ein Saus gleben; in einen andern Abrper sieben, b. 5. eindringen, won bemfeiben in feine Bwifthenraume aufgenemmen werben: Die Cinte ries bet in Löschpapier ein; der Res gen in die Erde; 3) zedf. 3., sich (mich) einziehen, sich zusammenzies ben, einkriechen: das Cuch ziebet fich ein, wenn es nas wirb. fic einschränken, seinen Aufwand bes fchränten, besonders im Mittelwort ber vorgangenen Beit, eingezogen; Die

Mingiedung, M. - en, die Sankotung des Einziedens; in der Baufanf, die Abnahme, Nerdünnung einer Mange nach aben zu, und in Fiegelbernnerein, von der abnehmendem Breite der Jies gelichlieten; in der Stulenordnung, ein gebagenes, and zwei Piertelkrafen zus fammengesentes Glieb in dem Schafts gelimse, ziweilen auch in dem Aufges simse, wovon der oberke Wertelbreis nur einen halb so großen Durchmesser hat.

Einzig, E. u. u. m., mas nur das Eine feiner Ert ift, bem nichts Anberes gleich tommt; das war ein einziger Benig; sie ist die Einzige, die ich lichen könnte. häufig bient es nugdur genquern Beffimmung und jur Ders farfung bes Zahlwortes ein! es ift auch nicht ein Einziger gekoms men; dies ist meine einzige freus de, mein einziges Pergnügen : dies ist das Einzige, was ich wüne sche; dies ist einzig in seiner Art. auferorbentlich. Ju Verbindung mit allein, bient einzig, efwas ausschlieflich von einer Sache zu behaupten: Dies ist einzig und allein seine Absicht gewesen. (Die Stelferung: Der Eine sigfte if gegen ble Natur biefes Pore tes). Die Einzigkeit. 🕝

奥Insingeln, th. 3., so viel als umitae geln: die Diebenhande.

Einzögling, m. -es, M. -e, eigentlich, ber in ein kand, einen Ort einziehet; bann, ber in einem kande geboren und in demselben einheimisch ist, im Gegensage eines Ausländers; das Einzögelingsrecht, das Necht eines Einzögelings, eines im Lande Gebornen (Indisgenat, das Eingeburterecht).

Einsicheln, th. 3., sischelnd ober heime isch ins Ohr fagen: einem etwas.

Einzöllig, E. u. H. w., einen Zoll hale tend, einen Boll bick.

Eingudern, th. 3., in Buder legen, burd und burd judern.

Einzug, m., die handlung, da man eins ziehet: einen feierlichen Einzug halten; der Einzug de. Fürsten, in die Studt; der Kinzug in ein zawe; was elligtzogen wird, z. B.

beift bei ben 3immerleuten ein eingezogener Baffen, eine eingezogene Schwelle, ein Einaus.

Einzwängen, th. 3., in einen Raum awängen, gewalkiam in benfelben beim gen: die Sand einzwängen, in dle Offnung; dann, Jusammengwängen: ein geleimtes Brett einzwängen, in eint Petste spannen; uneig., eins schränken, einschlieben: ich fühle mich hadurch zu sehr eingezwängt. Sich (mich) einzwängen, enge Aleibungsflücke anlegen. Uneig., sich eng beschränken.

Einzweigen, th. 3., Unen 3meig eine pfropfen.

Einzwingen, th. 2., une. (f. Iwingen), in ober ju fich at nehmen awingen: einem Effen und Trinken einzwingen, thi durch Sewalt ober unablöffiges Nöthigen gum Effen und Trinken bewegen.

Pirund, E. u. pl. w., rund wie ein Et (oval); das Kirund, -es, ein eis rundet Kötper, etwas der Eigestalt Kinliches (Oval); die Kirunde, die Ründe des Eies, und die Gestalt einer Sache, sosern sie der Klinde eines Eies ahnlich ist.

Pis, f. - és, gefrornes Baffer ober übers baupt gefrotne Zeuchtigleit : es frieret Eis, es ift fo talt, bağ bas Waffer au Eise wied; der Wein, die Milch iff gu Lis gestoren; das Lis aes ber auf, wenn es schmilst und bricht; das Eis brechen, unclg., die Bahn brechen, ben erften fcwierigften Bere fuch machen, und bie Schwierigkeiten aus bem Bege raumen. Uneig., bef ben Buderbadern, eine fefte, febr falte, aus gruchten und Buder bereitete Opelfe (Gefrornes); Dichterifc, bas, mas dem Gife an Farbe oder an Kalte eleich ift: des Zauptes Eis; die Liebe batte nie das Eis seines Bersens aufgethauet, b. b. fein faltes unempfindliches Berg erwärmt; der Eisachat, ein durchsichtigen achat; der wie Eis ausstehet; der 4-alas baffer. ein bem Effe ähnlicher Alabas Ber, welcher im Sobenfteinischen gefund ben wird; der E-glann, eine Be nennung des weißen burchfichtigen Biein alaunes; der **E-apfel**, eine Art kei ver Apfel in den nordifchen Segenben. die etwas burchfichtig ift und eine ball ariine bath gelbe glangende Schale bet (Glasapfel); das E-bad, ein 80 von Els; die &-babn', eine Bet auf dem Eife (bie Blitichbagn, Sollie bahn, Schleife, in den gemeinen Sperch arten Schlitterhabn, Schunder, Glas der, hutsche); der E-balten, w Bafferbaue, ein ichtig gerichteter beb ten an bem Cishotte: Die L-bant, in der Schifffabet, ungebener Maffe von Cis, welche in den Eismaren it ber See fcwimmen, aum Antericit von Sand - und Kelsenbäufen : der Kbar, bie gebite Met Baren mit lemm Zotten von weißer Farbe in ben 60 meeren (ber Bolbar): nucia, ein in ter, gramlicher Menfet : der E-baun, ein farter Banti, welcher ver la Brildenjochen Brildenskin und forag im Muffe aufgerichtet wird, w tuit fic das Eis beim Gisagnae barm breche und bet Binde nicht ichade (E bed); der E-becher, ein besond aus Eis von den Simelserischen Gio schern gebrebeter Becher, besten 🕮 fich in Gubbentickland und Italica w dient, Setrante barin fühl und fic 如 erhalten; 促-bedeck, Cukh son ober mit Eife bebeckt, gefrett; die E-beere, die eunde, platen bruckte, sweisamige Beere eines & machfes mit einem telchterformie Blunienblatte und fünf garten Gun faben, fo wie diefes Gentiche felbfi; der 健-beifuf, ein Rame des Apenti fufes; das &- bein. eine Benennel der einen Sälfte des Schlufbeines ic Thiere, besonders der Schweine (b) Buftbein , ber Eistnochen); der &. berg, ein auf seiner Spiec mit Cib maffen bebeckter Werg (in ber Sond Gletscher, in Livel Ferner und ! Rarnthen Knaß genannt); bant, de bobe, lange Eismaffe in ben Cientets bie einem Berge gleicht : Das E-1frud', ein Stud, von ginen tulen

dan Entier, desienier Bier, welcht an einigen Orten jabrlich für bie Aufs wifung bes Waffers gegeben wird't befonders in ben Gachfichen Bergmerten das Bler, welches die Buttenarbeiter vom Laubesberen für bie Aufeifung ber acfroruen Graben um Bfingfiett befoms men, daber auch Pfingfibier genannt; Die &- birn , eine Art-langer , bider und nelber Birnen, beren Schale wie Els alinat, und bie erft gegen ben Binter relf wird (bie Glashirn); der E-blick, ber weise Wiederschein der langen Eise felber am Gefichtstreife; uneig., ein talter teine Theilnahme beweisenber Blitt; der &-bodt, bölgerne ober aemanerte Bfeiler an ben Brikfenjochen und Britifengfeilern, welche gegen ben Strom fcheng und mit fchaefem Mucken ablaufen, damit fich bie Gisschoffen dars nuf gerbrechen (Eisbrecher, Eispfeiler und wenn fie blog aus farten Baumen Defteben, Eisbäume); der E-bres der. f. Lisbod; der E-bruch, ber Bruch, bas Brechen bes Gifes, wenn es bei Thauwetter ausgebt und bricht; . Die E-buchfe, bei ben Bucherbadern, eine bobe runde sinnerne. Buchle mit einem Dectel, bas Befrorne barin gugus Hereiten; das C-dach, im N. D. das Miet . ober . Schilfrobe , welches im Winter auf bem Gife geschnitten und aum Dachbecken gebraucht wieb: der 2-dorn, eine Art Seeftern im Giss meere, beren Strablen in ber Runbungder Dicte fiebenectia find. Ellen. 1) th. B., bas Eis aufhauen, gewöhnlich allein füt fich: es wurden Leute befehliget zu eisen, bas Eis im Eluffe ze. aufaubauen. üblicher in ben Bufammenfegungen: aufeisen, aus eifen, loseifen; ju Gife machen unb uneigentlich, erftarren, farren machen : a) unth. 2., mit seyn, si Eise werd

Eifen, f. -8, ein weißgraues, unebles, aber überaus nügliches Metall, welches die meifte Burte und Spanntraftigkeit befigt: Gediegenes, Eifen, welches schon gebiegen in der Erde gefunden wied und sodieich berbriefet werden

tann: robes Eisen ober Robeisen nennt man in ben Eifenbutten Guen. wie es aus ben Gifenfteinen in Ganfe gefcomeliet morben, in welchem lich noch viele Unreinfafeiten befinden : fi robes Bilen, welches nicht viel Biegfamtelt bat. sondern leicht bricht i rothbrus chiaes taltbrüchiges zc. Eifen. 6. Rothbrüchig, faltbrüchig zc. Sprichwörtliche Rebensarten : das Bis. fen schmieden, weil es warm ift, Die Gelegenheit aligen, wenn und fo lange fle da ift; Noth bricht Lifen, Doth treibt, smingt sum Wufterften. In den Bergwerten, Elfenbammern ic. fagt man von mebrern Arten des Gliens und von mehrern Massen, die Eiseht Berner: Dinge, Die aus bie em Des talle ober aus Stahl gemacht find, befondere afferlet Bertzeuge, bie von Sandwertern, Tunftlern und im gemels nen geben gebraucht merben, g. 25. bie Meifel ber Drecheler, Bilbhauer, Lifche ler, befonders alle bie großen flablernen Dreifel der Bilbhauer, mit welchen fie Stude von bem Steine lossprengen. auch bei ben Gold sund Gilberarbeit tern, die Ambose; ein Berlinischen Bifen nennt man ein eifernes Werb zeug. Maubthiere, besonders Züchse bars in su fangen. G. Schwanenbals. Sanfig tommt bicle Bebeutung in Bus sammensegungen vor, als Bergeisen, Brecheisen, Brenneisen, Bügels eisen, Drebeisen, Sucheeisen zc. I'm gemeinen Leben werben bie Sufeis fen ber Pferbe auch nur Gifen genannt : einem Pferde die Eisen aufschlas gen, abbrechen. Daber uneig., jes manden beständig in den Lisen Liegen, ibm überall folgen und aufibn Acht haben. Much für eiferne Reffeln: einen in die Eisen schmieden, ihn in eiserne Beffeln schlagen, baber it Rurnberg ein gewiffes Gefüngnis für Buren Die Gifen beift; die &ader, in ben Bergwerten, eine Abee Cifeners, bie man Gifengang nennt, wenn fie beträcktlich fark ist; der Lamemann, in Balern ein Befangene marten Shliefer Die # - arbeit,

Das Arbeiten in Gifen; bann, etwas aus Gifen Gearbeitetes; Der @-are beiter, ein Bandwerter, ber in Gien arbeitet: Det &- arfeniffriffall, in ber Scheibefunft, balbfugelfbemige Eris falle, welche eine burchgefeibete Mufille Orna ADII Eifenfeilspänen in ber Muftbfung bes weiten Arfenittaltes in Baffer beim' Wobampfen Uefert: 便-artig, C. a. a. m., die Art, Ch nenschaft des Eifens haberd; die &avzenei, eine Arzenei, die aus dem Etien und beffen Mofe berettet wird; Die & - auflöfung, ble Auflöflung bes Eifens in &"uren ; ein füffiget Sorper, in welchem Eifen ober Eifenroft auface Wiet ift; Der B-bart, f. Gisvos dol: das und der &-bauer, ein effernes(r) Bauer, ein Bauer von Gie fenkaben; der 12 baum, in ben Cifenbammern, eine bolgerne mit Gifen beidlagene Stange, bie ElfenBucte bas mit vor ben Sammer zu beben; bei ben Solffstimmerleuten, eine eiferne Grechkange, Rägel banit auszuzieben, stro wohl die Blanken über dem Reuer mit Bulfe einer Binde ju biegen; in ber Raturbefdreibung, bie Benennung einiger Gewächfe, und gwar eines Baus mes, welcher fcwarje faftige Beeren trust, ein febr hartes Bolg, Gifenhola genannt, hat, und in Sidafrifa, Mas labar und Karolina wacht; ferner eine Bet bes Dradenbaumes in China, mit langenformigen Blattern und bartem Bolge; der E-beerbaum, eine Ber nennung ber Rainweibe, ober bes Beins . holzes, Partriegels; die E-beize, in den Eifenhammern, eine Beige, in welche man bas geschmiebete Gifen vor bem Berginnen legt, bamit die fcmdeze Minde davon losgehe; das E-berge wert, ein Beremert, in welchem auf Eifen gebauet, Gifen gegraben wieb; der &- beschlag, so biet als Eisens blute; ein Beschlag von Gisen; das L-blech, Blech aus Effen gefchities bet; Die E-blumen, die Eifenblute. ein torallenformig angeschoffe mer, fpathartiger Eropffein von metter Bathe, Der Invesien auf Den Gifenfteb

non antictroffen will (Eftischich G fenfus : der g-bobees, ein Sob reie, in Ellen bainft ju Bobeen; ber &- freamb, eine Benefinning beifich oder Rordfeines: das &- beandeu, ein Erg, bas aus Elfen und cian erbbargigen Befen beffebet unb batta febete ber Steinfoble bet; des Ebrech; -as, ch Rame ber Steb route, well feine Araft die faftig lifen foll : der E-berich, etc Oct, wo Gifenftein gebrochen wird; der g. drabe, aus Elfen gezogener Druk; die E-deufe, ein in Kelfallen m uefchoffenes Eifeners; die &- etbe, eifenhaltige Erbe, Die verwittertel Er feners enthalt: blane Gifenert, and naturliches Berlinerblauw naunt; grüne Effenerde: der L. erfinder, ber Erfinder ber Beuld tung bes Eifens; bas &-eez, & elsenhaltiges Erg; eine Etfenwiner; engerer Bebeutung, gerfnghaftigel & feners, junt Unterfcbiebe won bem b fenfteine, ober reichbattigen Effetti; die W-farbe, die wellgram fin bes Eifens und eine ihr abutiche: " ben Bergmerten, eine loctere blattel Waffe, schwarz glanzend wie Gludin fettig, felfenartig und absthumen; C-farbig, E.u. M. w., eine Co farbe habend, weißgrau: das E-fil ber Abgang vom Effen beim Zeilen 10 felben (Eifenfpane, Effenfeilicht); 34 16-fertel, eine Rame eines Amesto mifchen Säugethieres, bas jur Sotten ber Stachelichweine geredinet und find langern Schwanges wegen bis W fdwärtte Stadelibmein genannt webi 促-feft, C. u. ti.w., feft wit con febr feft , u. uneig. Kandhaft; der & freniff, eine Met Bernftefrfirelt, welchem gemabite biecherne Gerithe in Befchirre überzogen werben; Der R. fled, der Elfenfleden, die fif ober Bletten, ber von cofigem Gfta einem Beuge entfiebet (bas Elemail der &-fluf, f. Gifenblim; ## B-freffer , im gemeinen tiben, d ner, ber mit feiner Tapferteit met bithists .. penfect; semesten was in

wirflich Tapferer, in welchem galle man bann ein wahret Eisenstoffer zu fagen pflegt; der E-funke, der Wifenfunken, Bunten, welche beim Schmieben vom glubenden Gifen fpelle ben; der Bagang, in ben Berge werten, ein Wang, ber Gifeners ents balt; die E-gans, f. Gans; der 健-gart, s. Lisvogel; der 是4 gefangene, ein in Gifen gefdmicbeter Befangenet; der E-gebalt, mas ein Abreer an Gifen in fich enthält; das 经-gemisch, in der Scheidelunft, ein Bemijd von Gifen und Quecffilber (Eifenamalgama); das &- gerath, ein Gerath von Gifen (Gifengerathe schaft); der E-giester, auf den Sh fenhammern, Arbeiter, bis allerlei Gas chen aus Effen gießen (ber Gießer); Die 建 - giefferei, eine Anffalt, wo aus Gifen allerlet Satien gegoffen wers den; das E-girter, ein eisernes Sitter; der E-glang, ein glanzens bes graues Gifeners, bas auf ber Obers Ande theils schwarz, theils goldgelb, bimmelblau ober bunt angelaufen if (Elfenglimmer); Der rothe Elfenfein, welcher glanzende Flacen hat; das #- glas, in ben Bergwerfen, ein Eis fenerg, welches fo fprode wie Glas if - und leicht zerspringet; der 建-glims mer, s. Cifenglans; 化-grau, C. u. 11. w., grau wie Gifen, eifenfatbig; Die E- graupe, ein Eiseners, bei ben "Vergleuten Wolfram genannt; in engerer Bedeutung, ein schwarzbraunes Gifenerg, bas ju Berg , Giesbubel gwis fcen Rupfer . und Gifenergen in Geftalt der Graupen bricht; die 建-grube, ein Ort, wo man Eiseners und Gifens fein grubt, befonders wenn er über ber Erde befindlich ff; 便-haltig, E.u. 11. m., Effentheile in fich enthaltenb: eisenhaltige Erde; eisenhaltiges 使rz; eisenhaltiges Wasser ben kandleuten roftiges Waffer, Rofts fanche); der E=bammer ein großer eiferner Bammer, mittelft beffen bas Elfen in ben Gifenbutten gefibmiebet mirb; die Butte obre bas Gefaube, mo biefes geschiebt (die Sammeebutte), und Fu er Band.

welterer Bebentung, ber umfang aller Gebaube, too Effeners gepocht, ges fdmelat, bas Gifen gereiniget, gegoffen und fonf im Groben verarbeitet mirb: der C-bandel, ber handel mit Eis fen ober mit effernen Waaren; B-bandler, ber Effenhandel treibt (im Offerreichischen ein Gisler); @ bart, E.u. II. m., bart wie Eifen, febr bart: eisenbartes Boly; uneig. : ein eisenhartes Zerz; das E. bart, ein Rame des Effenfrantes 2 der G-bate, in Stelermart, ein Dame besienigen Golbfanbes, ber an der Trau gewaschen wird und febr cie fenschuffe ift; die E-barte, die Barte bes Gifens, bann, jebe große Sarte, und uneig., unbiegfamteit, Bes Rigteit: Der E-belm, ein eifernes Belm: bann, ein bolgeiner Stiel, welches in dem Auge eines Beigeifens ober andern eifernen Bertheuges feelt, es baran an balten; das E-belmgeld, in ben Bergwerfen, ein gewiffes Belb, welches ebemable ein leber Sauer bem Steiger bezahlte und wofüt biefer bie Eifenbels me schaffte; die 建-biete, f. Lieke: das E-bolz und der E-b-baum, f. Eisenbaum; das &- butchen ober E-butlein, ein fleiner eilernes But, ehemabls auch ein Belm, wie benn in ber Mappenflinft bie Bilber foldes Belme noch Eifenbuttben gehaunt mees den; ber Name einer giftigen auch in Deutschland wild machienden Pfiange, beren oberfies und größtes Wumenblatt wie eine Mute oder Kappe geffaltet iff. und davon es thebrere Arten gibe bes ren gewöhnlichfte blaue Blumen beings (Sonnenbut, Marrentappe, Donche tappe, Rappenblume, Buchemurs, Bifts murgel, Sundstod, Teufelsmurz, Molfse wurd, Würgling, Ziegentob); Die Ebutte, im Bergbaue, blejenige Butte, mo bas Gifeners gepocht und gefchmelst wird; in weiterer Bebeutung fo piel als Effenhammer; das &- joch, ein effernes, b. h. hartes, brudenbes Joch, efferne Belleln; der 12- Balk, Gifen, das in Kalt permandelt wirb; der Ekaften, ein Saften mit Gifen ober cie

٠,

٩:

£1

fernen Gerath: is ben Berswerten, ein bbiserner Raffen im Suthaufe, aus meldem die einfabrenden Arbeiter die Sifen gur Arbeit nehmen ; der E-ties, ein eisenhaltiger Lies, der grau, buns felbräunlich und bunt angelaufen auf der Oberfläche ift, und in verschiedenen Sefalten vontommt (Schwefellich); der E-fitt, ein Sitt von gebenntem Siple und Gifenfelle, den man mit Efe da anmacht und gum Mauern unter Waffer gebraucht (Steinkitt, Waffett titt); eine eifenhaltige rothtraune Ers be in Reapel, die einen febr fefen Sitt att; der W- Hoff, f. Masenstein; der B-knecht, auf ben Kupferbams meen, ein schmales Gifen auf bem Mus boffocte, auf welchem die Runferfcbeibe beim Sammern rubet ; in manchen Ges genben, eine Benennung ungunftiger Baber, die an dem Orte, mo fit eine mahl sind, bleiben müssen; der A-Bram , ber Kram ober geringere Sans del wit Eifen und eifernen Magren; ber laben, me bergleichen vertaufrwirb; der E-tramer, ber einen Gifentsom bet (ber Eisenhändler); das Betraut, eine Bfange mit bleichblauen Blumen, Die an Zaunen und Wegen wacht (Eb fenbrech); ein Rame bes Berababichts. trautes, meldes großes Bifentraus genannt wird; ein Rame bes Mderandoens; die E-kristallen, nur in der Debebeit, in ber Scheibefunft, Rriffalten welche man burch Auftbfung in Sauren erhalt; der &- Puchen, ein . Bachvert aus Mehl, Giern, Bucker und Somalg, bas in einer eifernen, vierets tigen und gewürfelten Korm gebacken wird; die 建一十一muschel, eine Art Bippmufchel, in Oginbien und Afrita, weiß, bergformig, erhaben und übers Arens geftreift (bas Baffeleifen und bes Bienenftod); Die &- funft, eine gewiffe Runft mit bem Gifen venschiebene Beränderungen vorzunehmen, 1. B. cs meich gu machen, ju agen, ju vergole den; der C-fütt, s. Gisonkitt; der W-lack, ein Lack, Wagren von Gifens blech, bem man vorber einen farbigen Brund gegeben, bamit gu überzieben;

der E-laber, Icha von Gies: de E-Letten, -s, in den Bergweite lettenartiges Eifeners ober eifenbaltig Steinletten ; das R-los, bicion Maffe, womit gerbrochenes Gien ad tet ober ein Stild Eifen mit bem a dern verbunden wird.; das E-mah ein Micci, ben geroftetes Gifen sen fact (ber Eifenflect, Rottled): i Bergbaue, eine bunfelbranne, tai Bergart, welche bem Glienfeine alei (auch Gifenfout); bann, ein anden taubes Gestein, welches bei Zinnen bricht: der K-mann, in ben Sa werten, ein fcmarger Krengfaffer & senglimmer, welcher Schwefel und ! fenit enthalt und jum Sowiegen Ofen gebraucht wird (baber auch Gin fomarie): der E-marmer, a thonartige, effenbaltige Bergart, iden bart und glangenb, welche fich in bis achtfantigen Saulen, andart Bus bick und awilf bis vierzebn 64 boch findet (Gäulenftein, Safelt, 19 bierftein, Strichkein); die Eman eine ellenfefte Mauer: Die B-ming so viel als Eisenerz; der E-mix ein unvollommener Gifentalt; dert mulm, -es, verwittertes Cim bas eifenhaltige Erbarten enthält; a **L**-niere, ein Eiseners, das gric Lugelformige ober fumultantige Cil bildet, die auweilen inwendig bobi and entweder einen Tofen Acra call ten oder mit Kriftallen angefüllt fo das fie flappern, wenn man fel wegt, daber auch Alapperfieit nanut; die B-nuf, in ben werten, ein kugelformiger barter Bein, der febr elfenhaltig ift; der ocker, ein Ocker, der aus vermitt ober aufgelofetem Gifen entfebet; 建-ofen, auf ben Eifenhämmen Dfen, in welchem- man bei schmelat: das K-öl, in der 64 tunft, eine Auflofung bes Gifc Salsfaure; die &-platte, de ne Platte, befonbers ju Ofen; die probe, das Proben eines Erps Eifen; in ben mittlern Beiten, cial des Gotteaurtheils, die ber Geliest

un tenfchalb jet Devetfen, ein albeitebat :: Wien in ben Silaben tangen mutte : Der Mis Effen, wier eifenhaltige Witnet, ble welft als Murmis andrer Athren von fommt (bei ben Wergleuben Eifentobne. Effenrehme fiet fint man beffer auch . Eifenfchmurge); 化-tabmin, E.a. U. w., Gifturaten bet fit flibrend, von Gie fenrahm übersogen; bann, bein Elfens rabme librilio, wie auch, ben Schein eines Ciemeries babend (eifenfchweifig) ; Det 但~viemen. in ben Bereiverten. ein Band, von Leber ober Gifen, weenn Die Bergeffen fir einen Sauer gereibet . And; den E-roft; ber Maf en Gi fen : sin wiftener Roft; Dell' # - fafe . rams eine Auftifung bestallens : volle formmer Ciantalt; die Employatale. : . 3 biermen, in ber Scheibelung, ein Ger. menge von Galmiat und feinfaurem Eis fin, meldes als Arzensimiteel gebraucht : wied : das &- fair , win Ball well : whele many barch die Austifichten best Eis : End in: MitrialBi erhalt , bie midn abs -Sunften laft (Elfenstiviel) 2.: Dur. B. - . fand, ein eifenbaltiger : Danb : ben : Man von alleilet garben. befonbentabee von fchieftelicher ober benfinentber Kars be findet ardie E-fangin ben Gomely bilden, besichige Elfen, welches nicht mit verfebindet worden ift, welches Rupfer und anbre frembartige Cheile enthält, und so in unsermiden Clums gen an bie Geiten bes . Schundgofens aubangt: die Ma-filie in in: ben Schmelabätten, Gifen , bas Bfters beim Aupfer, Schiefer is oden Quoferliefe : formilet, beim Robfein mit einfofgert ind beim weitern Barmacien bes Lups ferd benen gefchieben unb auf bie Biblafe Benbalde-gestidest wird; Die 48- febeis -be , thei ban Martfcheibern , eine mos fingene Scheibe bie wit ein-Barbens Rompat eingetheilt ift, andifn folchen Gruben gebraucht wirb, me Gifen kober Molfrine brechen, welche bir Bolnabel pus theer Richtung brimen, und ben Bompas unpereliffig machen würden (bie Stundenfcheibe); die M- fchacht, auf ben Gifenhammern, fo viel Gifen, mit man auf Ein Mahf berchfeet und

Marcia: . der . E. Febienimet i ein Schinentel, weifes Bferb, beffen Bathe mit Elfenfarier staffat ifte diet e. folade . die Shiaden von gefomies obetem und geschmeistem Effent ber E-fcblas, bunne Schlatton, melde . vom Cifet beim Schmieben abfpringen (Bammerichlag) ; des Mecht, ausichlichs lich wer Anbern mit Eisenwagen git Bankeln: den Wisenschlag Baben t der B-fcblich; ein Gifeben & Go falt dace Schliches, welches mires Gie fen; gibt; ber 18- fcbmied. ; ein Comich, ber in Gifen arbeitet t die 4- fcbmiede, bie Berthart eines Chenfondedes; der . Q- fibnee: bel ben Gebeibetanffern , reines Wifest aus Scillings bereitet und mit arab gelinken nem . Spiesgiafe . mianmengeftbreite. darauf in einem Rollen gebranne mo wie Gonce anfeset; der E. febnaiden, ein Runfier, ber bie Greme Del .. Det : Müngen fonesbet i (bes Steutpelfchneiber); des & ifchneis demeré, ein durch Master in Menes gung gefettes Brichment, burch wei bes Bark : gefcheniebete Gifenfangen: kabs bem fie marber ausgepfibet finb, bunit graneliat tend in blinne Stife jeiftnit ben memben; der 迎+ schvot, Gifem theren die aus den acportent. Schlackeit armonnen meeden auch gum Schiefen aebranche werben ffnnen : Den La fdung, in ben Bergmerten, dine Steins wit. Die menie oder gan nicht eifenbaltie tft, ob le gleich eifenbaltig icheinet. jauch sedes Cifeners; &- fchiiffig. En 112 w., im Gerghaue, bem Gifenerte und Elfen gleich, Eifen enthaltend: eifens schöffiger Band, Kaltz eisens ichilligen Stehl, ber noch wir Et fen ausgieht in noch nicht genug gereinis ert und gebitetet if i die B-fandare 39, les ben Bergwerten, sin fchistralis ver Eifenglichmers, eine aus Eifen gib bereitete Schwirze; der E- fichweif. in ben Bergwerten, bin fleinteraiger Wifenglimmer; zuweilen mus irber Gi fenglimmer; R- fchwoeifig . E. n. 11. in ben: Bergmerfen, Cifenfchweif anthaltend, bem Gifenfoncife gleich:

43

Debentung bas Anftien Gines Cifener .. eifenfallifface Bafter fammit, midd ges ballent, eifenfelfig; Die E - ... und mabreren Sabren an Calle ut febrogre, eigentlich, Die Schwert bes . swiege it Ettenfein mab mit ben in Eifens, und uneigentilich eine fibwere, ... fen Conbi liefert. in ... briickente laft; Der &-finter, eine Esoetten, mi, eine Met muter Luder ... Bewennung ber EifenHamen, bbee ber Eifenbilite. (Erblobaft); ber &-firmp, . Berbe; eine fleinere Met Laucher m eine mit weißem Weinftetn bereitete ... Biffinguftöfung, Die bis pie Dute bes e Girans eingelocht fft; 'Die @-ffeine, : Mifentbott, m., eifetheltiger Bon, Sie fo viel als Elfenfeit; Det &- fpath, ein eifenhaltiger, meik welber, stiweilen : mons Eifenthor, ein eifenes In auch belibraimer Gpath, ber im Reuer eine schwätzliche Rabbe betommt! der 23! E.fpiegel, ein Cifenfein, ber aus Jouter übereinander liegenben glähgens ben Schichten beficht; & - Pritzig, E. a. tt. w. , mit eifeenen Spisen verfeben, . Spisig wie ein Etfen : Der E-flabi. - in ben . Eifenhämmern , Debjenige Same merfchlag, ber beim Nauensten vom Els fen abfpringt, und ben bie: Schmiche aum Stublan gebrauchen; ber' &-Bein , ein elfenbaltiger Stein , befons bers wenn er reichhaltig an Elfen ift; : gefthoffenen Gifen befiebet. Der mit ... der &- freingang; in ben Wergwers fen ... ein Sang ... in welchin Gifene ... Barbe; ber tilmffliche beite and D Rein bricht; E. Beirrich Cint. H. m., . Eifenftein entfaltend. Das &- Reine mas, in den Gergwerten, ein Raffen, . mit welchem ber Eifenftein gemeffen unb : ben Abnehmen libergeben wieb : der #-fe-meffer, in ben Bergwerten, sin Gefchworner, der barauf gu feben bat, bat ber Elfenftein geboein gemele ien mirb: det &- ff - pocher. beries nige Arbeiter, der bas Eiseners entwes ... bee geröftet ober ungeröftet pochet; die 2 - ff - tore, die Wheblaung bes Bets thes eines Subars Chenfteine dunch das . Bernamt: die Buff. seche, in ben Bergwerten, eint Bede, we Giftaffein · atbrochen miet; der B-ff-zehnte, bas gebente guber Clienfein. Das bie Gewertibaften beite Lanbes a mber Beras beten als Abgabe, wher in Welde ente richten: Die &- Ifufe, dine Stufe Effenfein ober Gifener; der &fumbf, in Stelenmart, Bitmpfe ober Schwer, welche in das aufgehenteller 4 Kompen und buttfipurgeffal ٠ ; ن

eifenfibnielfiges 1983; it weltere t the attilagen nieben, in mille is

Auf bem Moctue, welf und fower m · Withlichem Ropfe und Solfe, beift det Wisontlein, ein Rame bes Sonial erbe. Die Gifenball enthält (Beist) . Der Be bon, ber Kon, welchen dien Beinebt " Waffen ze. von fic gin; die E-thür, eine elfeme Thir; de . De churin, ein febe faller unt Effe vermieter Thuent; Dies E-veryeit miff, fer Bergbane, che Bettef mit fe Dummern und dem Anfchlage ba 6 fenticine . Battit ber Stelner wift # a viel ieber: Arbeitet Ellen bat; det f vitriol, din Bitthe - unb Lunfany . .. und setliches dus einem in Galle " aufuelbielen tind wither at Collect # Liche Misenvictial bat du ple fenfales: das & - D'amaffer, the phoe braunes Baffet, bas Etha enthälte die E-waare, die i Boare von Elfen; das E-mill ein iches Waffer, in welchen mis fete Giffetbelle wbes aufgelbitter fin vitriol resthateit fieb (Gustaft Saucibringten); auch badienier # der, in welcheur allibendes Gifth iff Wicht worbett M: ber @-wein Gifen, bas in Beinfietufeure auf and niebrogrififagen wooden if: 4 提-weet, cia Best was Cata, w affectet, burth. Lunft aas Etim P tigizs) oine Angalt, no Cife pi tet und verarbeitet wird, wit all M gebirter Webauben unb W ten; die Bewones voer E-det 301, ciso Bet Bhifenblume mit # Bernget, feberertie ebgetbeitift bern, wit lingenfermien, wu gefduttititen Pappen, gefünd

men. (-Weig : aber Eelbfischenklimme. braune gladenblume); die C-zeit. eine eiferne, b. b. eine barte, folimme Beit; das E-zeug, allerlei eiferne Berathe, Bertjeuge.

Efferapfel, m., der Statiner ober ros the Raftocter Apfel, ber fich febr lange aut erhält: der Elferich, ra, fo wel . als Eifenkraut; Eifern, E. p. H.w., von Gifen, ous Eifen gemacht: eiferne Beräthe, eiserne Ofen ic. Une sia., feft, baueraaft: eine eisenne Tatur eine eiserne Gesundbeit. umerfibileterlich, beharrlich, unermithe \_ iich : ein eiserner Much, eiserner Bleiff, eiferne Geduld; auch für unerterlich, upbemeglich, bart, gefühle los; ein eisernes zerz; mit ciser nen Wertzeugen in gewiffer Begiebung . febend, mit dem Rebenbegriffe des . Granfamen, Schrectlichen: ein eifer, , nes Gepraffel, das von eifernen Baffen berrühret; eben fo; eifene Dunden, die burch eiserne Wertzeuge beigebracht find; das eiserne Geld der Schlacht, das Schlachtselb, we . wit eifernen Baffen geftimpfe wirb. Berner, mit einer Gade ungestrennlich werbunden, bagu für immer gebörenb: Leisernes Dieb, eiferne Pferde, - Die zu einem Sute mit abgeliefert ober, . wenn fe ausgegangen find, burch eben . fo viel andre von gleicher Gute erfent . werben müffen; in chen biefer Bebene tung eifernes Geschirk, eisernes Bereit (chemabis auch fläblernes . Dieb, flablernes Beschirt, Ges zätb). Go and, ein eiserner "Brief, eine Artunde, in welcher jes mand fich anheischig macht, die überge-, henen Stücke in bemfelben, ober in ele nem gleichen Buffande wieber abaultes fern. .. In Abnlichem Sinne beiben in . Strabburg, Frankfurt x. eiserne . Anechee ober Eisenknochee, mailinfe tige Baber, weiche ba, wo fie einmabl find, bleiben muffen und nicht wandern durfen, und bie auch nur für geringe , Leute Beine Babftuben halten; eine eiferne Pacht, in manchen Gegenben, eneine Boget auf febr. lange Beit befein

eiferner Brief, eine Urfunde, durch welche ein verschuldeter Unterthan vom Landesberen auf eine gemiffe Beit gegen feine. Blaubiger in Sous genommen und gleichfam eifern ober unverlesisch gemacht wird (Anftanbebrief), und von einem folden Schulbner fagt man, er fep eifern geworden; die eiferne Teit, das eiserne Teitalter, Jahrhundert, bei den Griechischen und Römis. fchen Dichtern, bas vierte folgchtefte Beitalter, baber bei ben Dichtern überbaupt, eine schlechte, trauxige Zeit. In ben gemeinen D. D. Munbarten bort mon fatt eisern bäufig eifen: eisene Gerathe: Ellemathen, f. Sande riedaras.

Elseffig. m., bie burch groß gewonnene . Effigiaure, welche fluffig bleibt, wabzend das das Waffer, mit welchem fie.

verbunden war, gefriert.

Eisewig, m. - s, sin Rame des gemeis

nen Rions.

Eisfahrt, m. eine Babet auf bem Eife; fo vict als Eisgang; das &- feigens trant, f. Listraut, das E-feld, , in der Geefahrt, eine große Bläche von · Eis in den Eismeeren; der &-fifch, . eine Benennung berjeuigen Ballficht, die fich in ben Eismeeren aufbalten und .. bie man in Gubeisfische, Befteibfische , und Rordfaper eintheut; die 华-fis febergi, dicienige Fischerei, welche im , Winter auf bem Eife mit Gisnegen ane , geftellt wird; Don &-gang, ber Bang bes Eifes, b. b. ber Zuffand, ba efn Mink mit Elfe treibt, da en Die bei eine getretenem Thauwetter . gephrochenen · Eisschollen mit fich sortführt (bie Eiss : , fabet); ein Bang guf him Eise; Ogs . L-gebirge , eine ansammenhangende : Reibe non Eisbergen aber Gletfiberfig das &- gefilde, eine große mit Gis . bedeckte Blüche; auch; eine große aus . Eis befishende Blache, wie es beren in ben Eismeeren gibt ; & - gefüllt, E.u. II. w. wit Gift gefüßt, von Giss une in eig., febr kalt und unempfinblich ? &gran, E. u. H.w., gran wie Gis, von y Dem Bone olter leute: eisgrane Sagres der Regniff, ber untermirte .

gefehete Stoffen eines Sufeifens, bainit er in bas Gis eingreife; die &- gens be, eine Grube, in welcher Gis für ben Sommer aufremahrt wird; der & baner, einer ber bas Gis aufbauet; eine Art Saue mit einem drei guf lans . gon , cinige Boll beriten Blatte , bas porn eine runde Schneibe bat, Wubs men ober 28cher ins Gis bamit ju Janen; das E-baupt, sin mit Gis bebecktes Saupt; unelg. ? die Bise baupter der Berge, bie mit Gis bes bedten Gipfel; das E-bols, alles barte Sols von folden Baumen, an welchen man teinen Rabreswuchs ets fonnt (Gis ift bier aus Gifen verberbt): Wifig, E. u. U.m., Ets entbaltend, mit Eife bedeckt, gefroren, febr talt: der eifige Gipfel des Berges: Wins Balt, E. u. il.w., Yaft wie Gis, febe falt; uncia.: ein eiskaltes Zerr; Die & - fate, bie Antre bes Eifes : dann, eine große Lälte; der E-foller, ein Reller, welcher jur Aufbewahrung Des Eifes fite ben Sommer bient ; Der #-teffet, ein metallner, gierlicher Reffel, das Gis sur Kiblung der Bes frante barin ins Bimmer gu tragen; Die E-fluft, fin Forffrefen, eine Muft cher ein Biff in ben Bitumen von einem farten Frofte (eine Wetterfluft); 2-Ruftig, C. u. N.m., Giellifte bas hend; der &-fnochen, f. Sibs Deing Das E traue, eine Bet Afric fanifcher Beigen mit eifermigen Blate tern, bie fo mie Stengel und Breige Aberall witt sunden Blaschen befest and, welche gefeornen Wafferteopfen 'afesthen CMisfelgentraut, Gispfange) ; bie & - trufte, eine Rrufte, b. b. Bes destang ber Oberfiche wen Gis, bie Borr ober ind einen Khrper, herunt an-" Biere (Cibeinbe); uneig.: Die Bishruste ihres dergens; der Etauf, bas taufen auf bem Gife, befone der wit Golitsionben; Q-lockly, E. U. B.m., mit eifigen Locken verfehen, uncig.: devicislectige Polo ; die E-luft, eine cielate tuft; der Emann, die Grffalt elves Menfeben von . Oit semedt, und work, ein belich, diempfinblider Diunn; ber gemach 'in' manden Rorbifden Gegenben, in Stabrmatt, ber annellen auf bem Eich gehalten wieb : Die @-maner, du Dauer von Eis, in ber Rrichtant be Ruffen, eine aus aufgefchichteten Elle fcollen gemachte Brufmebe: Das &moer, das mit Els bebedte Men, w wohl um ben Nosdvol als um ben Sile sol; die &-menoe, eine Art grafe Memen in ben Rorbifchen Genedu; Der E+nagel, bol ben Suffenida Magel, welche in die Spinen ber in eifen gefchlagen werben, bomit die Wo 'De auf dem Gife ficher geben : der & nebel, f. frostrand; das Ling em großes Res, mit welchen was t Winter unter bem Gife fifcht; ber & pfabl, ein Mint , welcher in Bo getrieben with; bas Eis von etwas aubalten: befondess die Mable vor Maklgerinnen ; der &- pfeiler, -Meler an der Beude in einem fich ' banist bas Eis fic an demfelben wit 'und ber Bellete nicht fchabe; die f pflanze: eine gleichfam mit Eis bach Mange, bergleichen bas Giftent & der B-pflug, ein Wellzen Ab i falt eines Pfluges, bas Eis ber 👫 · ben, Milfe bamit au binrofcunifen su bffren; der E-pol, ber ump meere umgebene Bol, bejonder W Rordpol; der E-punkt, tal Suntt in ber Grabesthellung einei Bi Teralaics . burch welchen becienist ber Kalte bigeichnet wird, in mil das Baffer ju Cis friert (ber Grid puntt, Frofpuntt)? der fünftlich Eispitingt, derjenige Bunt a Bradabthollung effres Sebrenfell Puffemaleineineffend, der die Kille W mit Galuine vientfipeen Schace stift und mit o beseichnes wirt? L-rinde, eine Anibe wer tung ber Oberfilde von Eis ( Boy mich. Die Bierinde um 'Asecs : Me W. lage, an Mail Grace, Allfie ic. bamit is the Der Buchemal, im fcriff die Biogige geftelt. Sie Beliches

Mit Scholle ober ein Stüd Sie: den #- fdub, fo viel als Solittioube: ber &-friegel, bei ben Bucterbats fern, ein Buf von Sudermehl und Ros fenwaffer auf Lorten und anberem Gackwert, ber wie Gis glangt (Budereis): die K-Spitze, eine Spise von Eis, Eitzaufen; eine Spige an ben Sufeifen Ber Bferbe, bamit be ficherer auf bem Cife ober auf gefrornen Begen geben; der &- sporn, eiserne Studeln, welche man unter die Buse befestiget, um auf bem Gife ficher gu geben ; der 2-fprüffel, bei ben Ingern, bleje nigen Enben am Sirfchgeweihe, welche fich unmittelbae über ben Augenforole fen beflaben (in ber gemeinen Sprechs art, Eisprufel, Eispraffel, auch nur Petifel, Praffet, Spetifel); der &-Archer, ein wisiges Elfen mit einem Sefte, Gefrornes auf den Lafeln damit -an jerftechen; der &- ftein, eine bem Gife abniche Steinart, im tunes Surglichen, die ein eauber Ralfibath mit rothen glecken if und sum Salts Prennen gebraucht wird; & - thras nig, E. u. u. w., bei ben Bactern, eisthräniger Morizen; ber bitte me Sitifen bat, burch bie ber Deble Tern gut burchfchimmert; det Epogel, eine Art fcbiner Baffer wigel von ber Geboe einer Bachtel, grun und roth, an ber Bruft gelb, auf bem Anden und Somange aber Sian (Linigefficer, in D. D. auch Eis fenbart, Eifengart, Golanber); ber Das me eines fibbuen Tagfchmetterlinges, Deffen Rarbe ins Mane und Gente fpits Set; der E-wermuth, ein Rame des Alpenbeifuses; der 化- witte, ein fatter; Frof beingenber Winb : Der 建- gaden, 第-3apfen, 图16, Das die Gefalt eines Zackens bat, und Burch berablaufende Baffertropfen, gte Bilbet wird; der &-3ucer, eine Beneunung bes weißen burchfichtigen **Belliall** - oder Kantsuckers:

Frei, eitler, eftelfte, E.u.fl.m., eigentlich keer, wie es noch in D. D. vortotumt, 3. B., es iff mir so eitel iser Magen; jest sher in unelgenklis

der Sebeutung, für, von allen aus bern Dingen entblift , allein , lauter? eiteles Brod, eiteles Aleisch es Ten , lauter Brob, lauter Fletfch. Am bäufigffen wird es in biefer Webeutung für nichts als, und als umfande wort arbraucht: eitel Lerzeleid, eis tel Bosbeit; leer an Gepnblickelt, Babrheit, Dauer, Muben: Das ift eiteles Beschwätz, eitle Koffnungen, ungegründete, vergebliche; eiele Bedanken, thörichte; eitele Ebre, Schönbeit n., vergamilibe; eitele, broblofe Künfte; juweilen auch obne Wirtung, unwirtfam, vergeblich: eis tele Mübe; Reigung zu eitelen Dins gen babenb, Sefaffen baran finbenb: ein eicler Mensch, ber auf Sachen ohne mabren Werth ein ju hohes Go with test; sin eitler Unzug; die 2-teit, Dr. - en, bie eitele Befchafe fenbeit einer Gade, einer Berfon: Die Bitelfeit des Lebens, de Derrand Hobtelt beffelben: die Kitelteit diefer Boffnung, bie Bergeblichteit berfels ben : befonbers, bie unmabige Deigung au Dingen obne mabren und bleibenben Werth und Rusen, als gum Dus, gum Rubme zc. und bie Auferung biefer Dele gung, bes Sefallens an folden Dingen: er besitt eine unbegrenzte Litels feit: se macht sich durch ibre Lis telfeit lächerlich; ettele Dinge, ble obne mabren , bleibenben Berth, obne eigentlichen , großen Rugen find : an solden Eitelkeiten muß micht hangen; bann, alle eitle ober vergängliche Dinge zusammengenoms men für Beitlichteit, im Gegenfage ber Ewigleit: so lange wir noch in dieser Bitelteit leben; der Emuth, eitler Digth, b. b. citle Ge finnung , Citelleit.

pinnung, Executer. Efter, weffiche gelbliche Mirer, m. - s, bie bide, weffiche gelbliche Fluggeleit, bie fich in einem Geschmäss ober in einer Wunde aufäust; das E-auge, wie den Arzten, eine Ausgenfrankliche Arage Eiter in den Augenfammenn - unhäust; E-besordeund, E.u. U.n., das Eitern besterbernd: elseustrobern.

de Mittel (citermadend); die #= beule, eine mit Eiter angefüllte Beule (D. D. ein Mis ober Mifen); die Eblafe, eine mit Eiter angefüllte Blas fe; die &-blatter, eine eiternbe Blatter; die E-bruff, bei ben Mirp ten, eine Bruftentglindung, bie mit einer Eiterung endigt: der E-buss zen, -s. f. Biterfodt der Bfluff, der Riuf ober bas Rliegen bes Citers; ber Ort, aus welchem Giter - fitett, die Eiterbeule; der #- fraf, bas Freffen ober Umfichgreifen bes Eis ters, auch die Stelle am Körper, die von bosartigem Eiter angefressen wor. ben ift; die B-gefcwulft, eine mit Giter angefüllte Gefdwulft; Ele sericht, E. u. il.w., bem Giter abne lich: eine eiterichte fluffigteit; Literig, E. u. Il.m., Eiter enthaltenb, mit Eiter angefüllt: ein eiteriges Beschwür; E-machend, E.u.u.n., f. Literbefordernd; die &- milch, gleichfum eine eiterhafte ober mit Eiter vermischte, verdorbene Milch. Kitern, unth. B. mit haben, Giter absehen: das Beschwür eitert; die Bites rung; die &-nessel, eine Benens nung ber Brennneffel, befonbers ber fleinften und brennenbiten Art (Beiters neffel); die B-rubr, eine Urt ber Rubt, bei welcher Blut und Eiter .abgehet; der E-Raar, ein Staar, welcher entfieht, wenn bei einem Eiters auge ber bickere Theil bes Eiters guruch bleibt und fich in eine Sant ober in einen Alumpen verdickt, fich vor bas Schlod fest und bas Seben verbindert: der Efoct, ber bicke, fefte Theil in einer Citers Beule, ber gleichfait bie Mugget bes Giters ausmacht (der Citerbunen. im R. D. Paddit, Weddit): E-weiß, E.u.u.w., weiß mic Elter, gelblich weiß, die Anwesenheit eines Eiters, besonders beint Mussage, durch die weiße Rache veerge thend; Das Eiterungsmittel, ein Mittel, welches bas Gigen einer Bun-De befarbert; Eiterziehend, E.u. IL w., bas Citern beforbernb.

Eiweiff, f. -en, bas Weife im Ele, ber tlare Miffgere Theil bes Cies (306

Sierflar); der E-foff, in he Scheidetunft, ein dem Eineit thalige Stoff in den Pfangen, ber fich in den mehligen Samen-verschiedener Gewählt findet, fich nur in faltem Baffer aber un bartet.

"Kjaculariön, die Aussprigung m Abern ober andern Geststen; Sjaculiven, aussprigen.

"Wilciren , hinauswerfen , dutfofa; in ber Rechtsfor. aus bem Beffae fofa.

\* ejaschem, besselben, nämlich Mina

Ele m., M. -n, M. D. eigentlich is Eiche, dann eine Art platter und im ger Stromschiffe mit einem eihan Boden, bei Bremen.

Etel und Etel, m. - s, eigentlich, w · unangenehme Gefühl " meldes bent brechen vorbengebt: einem em Etel verursachen, einen Etel w kommen. Dann, in weiterer Boo tung, ein Bibermille, Abiden mi Sachen, bie auf unfern Gerud W Beschmad einen wiberlichen Ginber machen: einen Etel vor Arzeneich por gewissen Speisen babn; fich bis zum Etel fatt effen, # , fo fatt effen , bağ man einen Etd w allen Speisen empfinbet. Dit auf # anbern Gegenftanben bes finalice fceues, die nicht blog auf den Gen und den Gefcomart wirten . 1. 8.00 babe ich schon bis zum etel w ren missen; etwas mit Kiel 🕮 feben. uneigentlich von einer pris geiftigen Abneigung, von einem ich sen Bibermillen: meine Geele mit an euch Ætel haben; and, M auch ein Denfch, ber Etel, betigs Wiberwillen erweckt: dan ober M ist mir ein Blel; es ist mir 300 Ætel geworden; deine Zin find mir ein Mtela Etelun Ete -er; -ffe, E. u. 11. m., Ed 499 dend, befonders uneigentlid we fonen, die an einer Sache leite fin betompfren: er ift im Effen fin Ceinten febratel, wiff M

les und von Jebem, fonbern wählt in der Art und Bereitung ber Speifen febr (im D. D. baffit auch hafel, batelig, wählerich); in der Wabl seiner Freunde sebr etel seyn. Auch als Eigenschaften. in biefer Bebeutung: etele; schwer zu befriediaende In weiterer Bedew Kunffrichter. tung von lehlofen Dingen, bie lettbt verderbt merben fonnen und febr in Sicht aenommen mesten millen: das ift eine fobs etele farbes Eta courts fend, verurfacend (efelhaft): ein etler Anblick, Etelhaft und Etelbafe, -er, -effe, E.u. U.m., Etcl erwickend; ein ekelbastes Gericht; ein etelbafter Beruch; ein etelbafter, Mensch, der durch seine Ges ffalt, Unreinlichkeit ze. Etel erwecket; Elel empfinbend, leicht jum Efel ju bewegen: etelhafe feyn; Etelig u. Etelig, -er, - fe, E. u. u.w., Etel empfindend cleicht jum Efel ju bemes gen, etcl: ein eteliger Mensch (mornater:man aber gewähnlich vers febt : einen Denfiben , ber Enbern Etel crycgs); etelig forn; Etel cre wedend, elephaft; eine elelige Sas che; eine ekelige Arbeit. Akeln und Rein, 1) ante. Si mit beben, Etel erwecken, mit bem dritten galle ber Verson: Die Speise etele mic. 2) unperf. B., mit dem pierten galle ber Berfon: es etelt mich, ich ems pfinde Etel; Unwillen, Berbeuf ermels ten: es efelt mich deine Thorbeit. and; mich efelt deiner Thorbeit. 3) pref. 2., sich (mich) efeln, Etel . smpfinden: ich efele mich davor, . por dir; Ebelname und Efelname, . ein Schimpfname, ein Beiname, bet einer Berfon aus Berachtung und jur Befchimpfung gegeben wirb (ein Spigpame, Ladpame).

\* Electrifer, ein Auswählender, Neilsfer; Effetrifch, auswählend, pube

- fend.

16

\*. Etlipfe, bie Berfinfterung, Berbuns telung, s. G. ber Gonne; Etlipfis anne verbunteln, verfinftern; Etlips tit, etliptischer Lauf, bie Capa oben ber Erbis um bie Erbe, welchen bie Sonne japrlich zu burchtaufen scheint, Sonumbabn.

Ettöge, ein Hierenlied, ländliches Bes dicht, Schäfergebicht (IdvII).

Etflose, die Entsüdung, das Ents.

El, eine Enbille vieler Sauvimirter. beren Arivenna umb Gebentung aber verfchieben , oft ungewiß ift. ien Mirtern ift el bie verfürste Bertietet nerungefolbe leite im hemeinen Leben .. D. D., & G. in Beddel, Bandel. Aaffel .. Madet, Tückel, Kübel? bei andern Wintern bebeutet el eine Bers fon ober Cache, bie basjenige verrich. tet, mas das Zeitwort biefer Wörter bezeichnet, 1. B. ber Weisel, bet meifet, des Wartel, ber wartet, bies net, bie Matuel, was Graven ers west, det Stöpfel, was konfet ober verstopft, das Friesel, was friesen ober feieren macht. Dieber geboten auch diejenigen Sauptwörter, welche mit ben Beitwörtern auf eln in ges mauer: Benbindung feben, und bei mels: chen es ungewiß ift, so fie von diefen, : ober biefe won ihnen abguletten find, s. 8. Bettel; gandel, gobel, Lümmel, Pinsel, Schriebelre. Anbere folder Berter haben eine leis bentliche Gebeuting; als Bligel, etc mas bus nebilately iff: 120icfellind, bas gewickelt et. Am baufigften bewett die Solde el ein Werleeug aus, als Ingel, Deichsel, Flegel, Babel, Bebel, Bechel, Alopfel, Alins gel, Meisel, Pinfel; Anspel, Buffel, Schaufel, Schlägel, Schliffel, Sichel, Stadiel. States gel, Tügel, von benen mobi mebetre privrunglich, Bertieinerungswörten 'mas ren. Bei pielen Bietern if bie Endfolie et fremben: Ursprungs, so Die das gange Bort, als Moostel. Bibel. Engel, Cenfel, Mantel, Spars gel, Kämmel, Mispel. Duntel ik diese Splide in Löffel, Kichel, Pogel, Adel, Simmel, Tweifel, Ranzel. Abridens much mit el, die Cadhiben fel und tel in violen

Samptwäetern nicht verwechfelt werbe.

Blafficicat, die Febers, Spanns ober Praktraft, Prakweiche; Bicfifch, fbanntraftig, prak.

Elbhusez, im R. D. ein Rame der Slattbutte, weil fie in die Elbe freigt; Klideicks, m., ein Deich an der Elsbe, das übertreiten derfelben zu verhinsbern.

Plbe, der Name eines der Hanptstrüne Dentschinds; der in Böhmen auf ban Bliesengebiege entspringt und in die Nordse siest. Albele, m., s. Elds, Ling; geldkahn, ein 70 Auf langes, vorn und hinten ungespieses Kahrzeng mit einem hohen Made und einem Radssegel (das Cibichis); Eldlarge, ik, s. Jlein; Eldling, -es, oder dar Eldlinger, -s, eine mit Weinsicke, deren Ernuben groß, weispelln und dünnschälig sind, aber leicht am Strote saufen und einen dinnen wässeristen Wein geben (auch Eldele, und in Reissen Elbricht).

Libogen der Ellenbagen .. m. -s, Berieniae Ebeil bes Bemes, me Obers and Unteram mit einanber verbunden And and fic ber Unterarm in einem Belenkt bitget: fich auf den Elbos gen stätzen : an ben Pferben ber Anochen .- ber ben Regel mit bem Gentel verbindet, ober bas Gelout amifchen beiden; das Elbonenbein, in der Bein ober Anderifebre, bass jenige Bein, welches miter ber Wolle bes Oberarmbeines liege; die E-: Lintador, cine Blutaber am Elbogen, die fich in die Armbintader ergiest; bie it fläche, in ber Berglieberungt. bend , bie Benennung einer Mache an ben Sanbinocist; ber & - baute pweig, in bes Berglieberungefunft, nin Newenzweig in der Saut des Ellos . gens, bes aus bem mittlern Sautures ven entfringt; der &- kampf, cins in Cualant gewöhnliche Apt Des Lame sies, bei melder befonders bie Etbogen und Saufe gebrancht merben ( Wopen, . sud ber gauftampf); Der &- time. rem ... in ben Derglisberneisfanf ... ber hervoringende Weil am söen biefan-Ende des Etdsgendeines, nach hinten su; der &-menstel, ein Musici die Underarmes; der E-nerve, der Preive am Etdogen, der an der immu Seite des Oberarmes hinadschet; die E-röhre, das Beln des Unteramei vom Etdogen die zur Sand; die E-fchlagaden, die jun Sand; die E-fchlagaden, diejenige Schlagader, die aus der Urmschlagader entsieht und m der Stite des Etdogendeines fortschat; dos E-rointel-, eine Segend m Aritischländ der Sandfinschen.

Elbricht, m. -s, f. Elbling., Elbschiff, f., so viel als Cistain; die E-schiffer, der auf der Elbe Cos

falet treibt; Die & - schifffabet, it Sollfinet auf der Etie; das itebier, f. Jieis.

Moet, n., ein Rame ber Erk. Elderitz, f. Elwite.

\* Clecte, f. Clefte.

Mebegane, auserleien, gepunt, net, gierlich; ein Biegane, ein Geme, ein glorling; die Bloguns, die gim lichtit, Restigiett.

\* Blegie, ein Erauces ober Magnicht Elegisth, wehmuthig, trauern, fic einenb.

\* Bieturbigas, de Bennfeintraft, Aftefenentraft; Aletvifich, berudenteith; Belevificon, berudenteith;
tipfith; Belevificon, berudenthis
tigen, viehüttern; beleben, befrack,
begeistern; Belevonieten, Bissis
ernteffer; Klettrophöu; Actifent
tonger (biefe Wetter find bis jest und
febr ungenigend verbeutsch).

Siement; tier ober Grundlof, be beischoff, beschöhebing; die Einentente, die Butoffe; Anfangundlich in einer Wiffenschaft und Kant; Alle inventielsche, urfangundlig; aufänglich, aufängundlig;

i) Mond ofer Mendshiet, and de Lond und Mendshier, f., In Gwagethier im Rorben, mit gehalfen. Hofen und breiten, flachen, finde und finde lichen Govelho, biebe und finde ein Strip; und von gefen Challen alle ein Strip; und von gefen Challen alle ein Strip; und von gefen Challen

Elend, fibes; ein freinder tand, in sofern es der Anfanthalt eines Verrhamten iff, und dieser Aufenthalt als ein fibel betrachtet wird; einen, ihn inn Blend verweisen; im Blende Leben.

b. Elend , f. —rs , Aberbaupt der höche Re Grad bes unglitets in feitter größten Sairer, fowohl bes gelftigen als torpers Kiden: die Welt iff voll Jammer mnd Elend; in jenem Zause ist viel Elend; befonders von einzelwen Meten des Abels, namenelle von Ge deechtichkeit des Körpers und schweren Rrantheiten, von großer Armuth, von Bebriidung, von großem Schwerz und Rummer. Bumeilen auch als eine Berandferung von geringen inannebme Udletten: es ist ein wahres Clend mit feiner Trägbeit. In der Raus Beifprache juweilen großes fittliches Bers . Derben, und bas menfchliche leben wele thes well fibeln begleitet ift : aus dies sem Elende scheiden; Gott hat ibn aus diesem Clende zu Ach genommen; Elend, -er, -effe, C. u. H. w. , febr folecht, feiner Wo Almmang febr wenig angemeffen, von Weperlichen und geiftigen Dingen: elende Tabrungsmittel, ein elens des dans, elende Ausflücher, ein elendes Buch; ein elender Schriftfteller; auch im fittlichen Berfande für , boof lafterbaft , befe: er ist in meinen Wugen ein elens der, nickswürdiger Mensch; · L unglifelich überhaupt, und zwar ip bobem Grabe. Säufig auch von tins geinen Arten bes Abets, befonbers f. i febr frank und gebrichtich; auch von geringern Graben bes tranfhaften Bus Canbes, für nagefund Merhaupt, folecht sussehend: febt elend aussehen : ferner für febr arm, fimmerlich: in elenden Umfiknden; ich mußte mich dens behelfen; Milie ere mocken, Aummer erregend r ein elene der Anblid, elende Joicen; der Elendbirfele, eine Art Clenbe in Apphamerita, von ber Grafe eines Spieles 449 um biefte aus Bedie ben

Damblefchen abnifch; Glendig, C. u. I. w. , veraltet f. elend, elender Beife; Elendiglich, 11. w., D.D. und meist veraltet filr elenb, elenber Beise: Die Clandlaff, faffendes, d. b. aroses Cland, großes beliefenbes tingilite, fibirere feiben; bas &- recht, an manchen Orten fo viel als bas Armens recht; an anbern Orion bas Gaftrecht. von Elend, die Fremde; die Elends baue, bie gubereittte Saut ober bas Rell etnes Glenbthieres; die E-flane, bie Rfaite bes Giendthieres, ber hore nige gefpaftene buf beffelben; der E-Tragen, bei ben Wundarzten, eine Art Berband, Der beim Steinschnitte angelegt wird; das Elendthier, s. Elend 1.; E-voll, E. u. U.w., voll Etent, sehr elend: ein elendvolles Leben; die E-wurzel, ein Rame ber Mannitreu.

Blopbant (Elefant), +en, Mt. -en, bas grifte vierfifige Gauge s unb Lands thier in Africa und ien (iblieben Mich. bas einen langen beweglichen Stuffel, mei febr tange, biete und gebogene a Sibne', einen fuegen Sals, große lape wichte broabbangenbe Obven, biche Albe, einen bitunen turjen Sowans und eine dide, fearfam mit Saaren bofeste Sant ·hat: aus einer Mücke einen Eles phanten machen, eine Sache unge benet wegebfern. 3m Schachbiele werben bie Schfeine ber legten Reibe, bie gewöhnlich Rochen und Shikeme beis Hon, von Einigen auch Clephanten ges nannt, indem ihnen häufig die Geftalt bed Clephanten, mit einem Churme auf bem Raden, gogeben wird; im Wienenlande verfieht man gber bigenis' gen barunter, ble wir Mufer nennon. Der piegende Elephant, if vis Alfer mit geborntem Beufffüde, ber guber ben gwei großen Somern am Soulifikate an der Spipe des Aopfes noch ein langes aufwärts getrümmtes Soon Sat. Sine Aut Sternfornlien --- Prift and Clephant; Das Alephans senatice, bei ben Westen ein burch Befchwalf weit berandgetretenes Auge; der W- Asis, bei ben Maturforfchern

ber Rame eines Sinbifchen Bamachfes mit stifammengefesten Blumen; der 22 - topf, eine Met Sabnentammes mit Blumen, beren pfriemenformige Oberlippe in bie Bobe genichtet wird; Die &- lans, eine Mrt Lanfe, melde fic auf ben Elephanten finben; Die Rrucht eines Offindifcen Baumes, des g-1-baumes, von nierenformiger Beftalt, meiche auf ber Spise eines fleischigen, eifermigen Rörpers fat und einen efbaren Rern enthält ; das Robr, in der Raturbeschreibung ber Rame einer Mrt Sternfonallen : Der &- orden, ein bänischer Ritterorben, gefiftet vom Könige Kanut IV. im Jabre 1190, ba er wider bie Sgragenen im Morgeniande ju Belbe jog, und uon Christian I. im Jahre 1458 wieber ers neuert. Das Orbenszeichen ift ein sols. dener Elephant; das &-papier, die größte und färtfie Gorte Schreibpapier, . Die einen Glephanten jum Beichen fibet : Das E- fdrwein, ein Bub. amerifanisches Lanbthier von ber Grüfe eines Dofens, und an Beffalt einem . Schweine Bintich , beffen Riffel bem . bes Elephanten abnelt, inbem er fich auch in einen tleinen fingerabnlichen Review embiget: der K-sabn, die langen farten, gebogenen und berners Achenden Babne bes Elephanten, melche bas befannte Elfenbein geben; eine Art einichafiger ungemunbener Schneb fen bie au ben Beetröhren genechnet werben und einige Abplichleit mit eis nem Elephantonjabne haben.

\* Eleve, ein Bögling, Plegling.

\* Eleviren, abeben; lichten.

Mière, w., M.-n., ein Rame ben gemeinen Eraubentirifte.

Alf, ein Goundschwort, die nächke Andnach jehn zu bezeichen: elf Sähme; es ist elf. Ihr; es find ihren niche mehr als elf. Als Hauptwort wird es abzendeze: da die Elfe zu Tis sche fassen; da erat Pourus auf mie den Alfen (Die Schribung eilf hat teinen Grand, und ist mentes kens gegen die allgemeine Ausbrache). Alf. im zenz, das Lableichen z.1. a. Alfe, m. -n, und die Elfe, A.
-n, in der Geisterlehre, eine ut gie kiger Wesen, sowohl mönnlichen ei weiblichen Geschlechte, welche gewin lich den Feen zu zu Mehulsen gegein, werden.

Elfeck, f., sine von elf Seiten dur falossen Fläche, die daher elf. Adn hat: E-edig, E.u. u.m., elf Can habend: eine elfeckige, fläche.

Elfenbein, fa die weise feine und jan Masse, aus welcher bie beiben aroin. langen und betvorftebenben Baber id Elephanten beffeben unb aus weite man niele jend feine Sachen neckertint: eine Dose von Elfenbein. und gentlich jund hichterifch etwas benf fenbeine an Weise und Glane Gie des; der R-drechaler, in In brecheler, ber in Elfenbein arteit; überhaupt ein Lunftdrecheler, im i Bein und andern berten Waffen aft tet ; Le beinen und & beinen E. M. U. w. you Elfenbein, and Che . bein, gewacht: elfenbeinene De ren, Kamme; das Elfer Charges, cine formarse Parket aus gebranntem Elfenbein ber (Sammtidware, Beinschwart).

Alfentonig m. Die Alfentonigies ein Linies eine Töniginn der Misdas Erneich, des Neich der Ein das Neich, welches die fammtihen G

fen bilben. Elfax . w. - 8 . . elf Einheiten ell & Banges betrachtet, oben ein Sim , das els einzelne enthalt; ein Mil . eines Ganzen , bas ans all Scrienn fammengefent ift; der tiftliche A - wein, der im Johre 1811 em 上楼; B-lei, C. H.M.B., 1009 所书 , schichenen greten : elfenlei Blum 2 Elfact , Call Harrist, B , nonment eine Sade elf u zahlenz Cafiffia. Cuku y Suf 43-ber lägge, babend i. K. ii, E. U. II, manifelf, Jahr aft 2. A . M. m. , . se .clá ucyfibicbynau. E-mobile & The

.: Midmen willen Befaletes, wumar f " land, fiche beid: elle illelinge Britefe : , rearing, DEn limb, of Monate alt, c elf Momit baueend j. E. pflirbig, . Welfen bie Elle jum Rafflabe blent: C. will, w., elf. Whude butenby elf in bad illiafin, bie Ringer bee Elle's die . \* Munde fchmerit &- (Mbig , Grin. II. m., eff Gilbin Indend; der E-L : Erfündig, Er u. U.m., elf Stunben . : Denumb; atty 2-tagig f . m. B.m., nic Charp ethien, im Aleinen : eine Lett Enger baneinb, aler Der Afte, E.w., bas Debnungsjähligott von elf: viller i.m., if Wele: es ift Bente der alte Cage die Mietige, w., . Be-mi Bectellers Elfer, M. -w, der Trade tines See ... ling, - es; M. - e, f. Elicines s fieden; Elfenbeilt, E.W., jehn gange if Ellipfe, this Andersober Wegteffung von . . . unbein balbes: elfiebille Caintben: " Das pafrel ; -'s, der effe Beil et ... linte, Schnigffmitt; Willeprifch; ans t ... nes Bangen; Elftent / th. w. , beim · seffningantelfe 3/12mglift seunb. Muhahka pipum elften oder pals elfter ; "Winnsferten piffer f. Selemenferten.

\* Miloisen, husfiefen, auflaften, 4. 6. . . Gler begetehnet ben meiften eine Ber-Buchflaben.

· \* Eligiren, ansmädlen.

elt. betternb.

Elifabeth, ein Beibertaufgane, in den - toler, i un forein, freiriebet, von gemeinen Sprecharten Mabelle, Ele Beini.

Elfion, die Muffofung, Weglaffung, i. elidiren.

Elite, Die Auswahl, der Mintoub.

\* Eliere, ein Sellteant, Abind.

. Mideig i w., incluine.

Elle, w., Dt. - n, chemahis ber Bors anderen and Elbogen, bes ger Bande maracia, jeaz, cip : Pädacharah, .. anfangs von ber känge biefes Theifes, battu von ... der Länge des gangen Armais: berebille gerne Maffish, ber biefe Languangild unb gendbniich a 4 2 mit bilt: mit deret lie messon; nach dereile vestaufen; de und der Elle gemeffene Wenge: 'swanzia Allen Leinwand; vier Klien Exich '(ith gemeinen seben:Ehk); der Ellenbogen, s. Elbegen; E - breit, E.u. H.w., tinter Elle p beckt: aneigentlich; febr breit; der - #- bandel, ein Sanbel wit Waaren, die nach ber Effe werdauft meoben , fibr Chramatrechanbel; #- lang, E. u. 11. m., einen Ede lang; etamosti, ifebe

DRB: de micff, ein Bangenfraß; bel E-waare, eine Bane, bie nach der Elle vertauftenten bavon den Me filbler; - el, kin elfishier Bers; : heneonacunbundel, fet Bundet mie Ellennadareni; de - weife , il. w., ingd 1:54 Manus elianivella pectaulien.

. Budfaben unb EBBetern : Ernelfchiltere.

s Mafer debig . E. u. H. w. / elf Abben . Alm., dies and elen anfenmennenseene

.: Enbipibe videt abgeleiteter Butmirter. Ministring bed Courte, 4:45-18theln, von lachen, din wenig lachen, foote genielnen Sprecharten Ifabelle, mels banden, dolledeln, von broden, beatte. fabein, Alfele, Alefe, Pele, wanden Aieschen, und im Gugländischen Winglickhiniter Webenbegeth der Werache ar song profile empfindeln, liebeln. Panfieln : Migeln , witteln's: fere mer : "elde- Wieberhalting "unb" Berfitze fung fer Bundlung, 3. W. berjeln. wickerboft und febr bitten, Fingeln. Abüttels, sütteln, Rochbeln ic. Dadieibiefen Endfalbe with fer der Bes fehteform und in ber: erften Beifon ber gegenienerfieter Geit oft wennewollen : lathle mir dech einmat wieder: ich kekusla une das Zaar felds. Die Zeitwöerer unf feln muffen bamit nicht verbetifelt werben, j. B. Dreche feln. 6. feln. 1.6 2 1.1

Mioge (for Atobich'), de suspirie. Lobrebes Eligen, Lobestebenngen, Poborčija naka:

Bloquene, Bredt; Eloquens, bie Beredfaitstelt.

Elpel, w., Wit -n, ein Maine der ger meinen Traubenitribe.

更比較e, wi, 到. - n, en tiener effac er Said und Staffffe, in ben Rich pfen geborg (ist ben gittebleet Gebeche

ertei and Elbet , Gerfie, Grillina : " und Cheriffe, im D. D. Mett, Ment, Melles, mand Bumbele, Bachame bele, Sufeting); eine Rame bes Wife in beerbaumes.

. Mis, m., sin Rame ber Miefe.

: Allfe, w., St. -n. ein Rame ber Elafe pber Alfe: ein Mame ber Erte.

Alfebaum, m., f. Blabestey die B-boete : die Rame : welches bett Meeren ober ber frucht werfdiebener .. Bemächfe beigelest wied, ale tou fibmare gen , länglichen und füben Bemer biner - Elermineter ; w. , bie Trater bei fin Mit bes Wegebound (Funtbeseett. Ritte Shelbeeren , Gratgelbeenen, Schlefbeer Don Gpariten , Sprecken ; Spricker, Sprättte ), benen : Connbe : Elebaum, Clfebeerbaum, Janthaum; Simbebaum, . Baufebaum, Spergolberrbaum, Etinbi haum, Wiedebaum beift, und has .... Sais batton, beffen Lablen men Schieb " bulner Benominen Gesben, Gestenbolt . .. Grindhold, Grundhold, Laufehold, Sinne .. bols, Sulverbols, Bapfhols; fernere ben wanden fdwarsen 'Seinen' bel Boacle Beildhaumes (Ablfindien , Misteften, Bafdaliefden, Erenbentirfom, Sobb Sinfchen, Saubeeren, Silbucrangenbeeren. . Ertefelbeeren, Raulbeeven . Rimfchabees. ren, Sichtberen, Schemien, Soliderven, Gloci, Coen, Elren, Cleren), beren Baum felbf Elfeebeerbaum, and Althaum, Dendenbaum, Diridinbaum beift: vore miglich aber ben länglich entuben, beautie enthen und glattenben Weeren einer Met des Meibbornes unt Bebenottigen Blatten (Alebeuen, Abitesberren, Merfiela, Arlesbeeren, Meheeren, Ate lafberren, Darmbeeren - Eigebeeren. Chleinbeeren . Caclebeeren , Gierlinse Sienen, Gifchlen, Glichbielein, Serlis lebecres , Meblbeertt, Begelbeeren, Efchelfel), beren Bauer ben Ramen Cifebeerbaum, Elgebaum, Gifebqum, Caclebaum, Chefein, milder Gpeiers lingsbaum, wilder Sperberbaum, Giene lingebourn, Drachenbinum, Geriebaum. Rirgelbaum führt.

diff, m., ein Rome ber Alofe ober Alfe. Migri mi, Mi. – n, ein jum Geschlecht der Mahan und Dobien gehöriger Roube

his wife was fileton out in wit einem langen fibmatzen Conent. choures and und wicher Sement (D. A. Melafter, Masfer, Marcf., in Co Sich Scholeter, in R. D. Suellet, & fine Diber , unb in Anbert Chari Artopa Extera Abel Abel Books Book Sem); das gi- mices ein Rein id bilatines Mataublet auf: her-fide. gübageriges deriff - bigneti, in Re me ber Erle.

Mis, Mr. -- or , ciu Llughide. Per Mis . patris und ber Grefenatter. dit fi te doute . Abeloute ; ober überhane in fonen minulich und welblichen : fcbledts in Anfebung bes Berba 44 ihren Kindern ; Miternios . E. Mm., ber Eltirp,bergubt; ber t. mord, der Word, weichen ein Mi an feinen Eltern berebt : dar dend der, die E-mördering i det Ø remater, ber Bater bei Aminati ober ber Grofmutter.

Jum. Die, welche frenn ber Mit tung folgen, foreiben Altern (m alter); bet Schreibegebrand alei M bes E-hier in Schus genommen m beibehalten, vielleicht, um ben4 gwiften Die Gleeen wieren im Degenfat ber 3im ie Altern gern) auch bem Ange bemerfta s

Litis, 4. Mits.

Lincubration, sine arteist Scituasa.

Madfren, andweichen, entgeben in siehring Einfion, die Andrei Beiet Bereitelung.

Milant, ein Wonnegofilde, 🌬 Salara: Ebiffich, Ebifcija, 100 moselibia, mounis, reachd.

Em , eta untrenabmes Burmest, M Ach vor dem Umfandsworte omiset 🛎 vor ben Zeitmöstern empfaben, G pfungen, empfehlen ent en Dat eiffer Work # den befindet. has hes Wohlflanges weren wiene Beetnichiftvort in in bes aber bas bes Wolffinnies wa wanfeite Pormort ent, fofter diff .: Bewegung in ober frad sincu 🖤 stranger and budte the Mink

Email (he. Emailit), Shudg, Chwelyles ober Schmelzerbeit; der Emaillefir (he. – jöhr), der Schmelzen, arbeiter; Emaillinen, schmelzen, Uberschmelzen.

Amanación, ber Auskuß; Amaniren,

ausflichen , berrübren.

Emancipation, die Besgebung, Entlaffung aus der Letbeigenschaft, aus väterlicher Gewatt; Emanciparen, losgeben, entlaffen.

"Emballage (spr. Anghballasch), die Packpulle, das Packster, Baddeug; die Berpadung, das Packerschutz Emballren, einballen, die Emballrung, das Einballen, Einpacken.

Embargo, in der Loufmannespr., der Befdlag auf Soiffemaaren und Soiffe,

die Schiffsbaft.

Embarquement (fpr. Anghbarte.
mangh), das Einschiffen, die Einladung auf Schiffe; Embarqueren,

einschiffen, auf Schiffe laden.
Embarras (fpr. Angbarrab), bie Berwierung, Berlegenheit; das Germiere, Gedennee; Embarassaffant, beschwerlich, lästig, hinderlich; Embarrassaffant, wernirsen, auspalten, in

Berlegenheit segen. Embergans, w., eine Art wilder Gänfe

auf ben Schottlandeinsein.

Emberitz, m. -es, M. -e, ein Rame ber Goldammer.

Emblem, ein Claublid; Emblema, tisch, sinnbildlich; Emblematisch ven, finnbildern,

Embraffide (for. Anghr-), de Umarmung, das Embraffemens (for. – mangh), das Umarmen; Embraffiren, umarmen.

Embryo, ein Thier, oder Menfchens feine, eine Ungeburt, bas Ungeborne.

# Embuscade (fpr. Angb -), der hing terhalt; Embusquiren, in hinter halt legen, um auf den geind zu lauern. Emendation, die Berbesserung, Be-

eichtigung; Emendleen, verbeffern,

berichtigen.

Emericus, ein Dienfentlaffeger, ein Musgebienter, Althempter, einen pro

omerien acclieren, tha in ben Huber ganb verfenen.

Rmigrant, sie Andwanderer; die Kmigration, die Andwanderung; Kmigration, die Andwanderung; Kmigratese, ein Aufogenanderer; Emigratese, aufwanderer. Emilie, -no, M. -n, ein Weiterstaufname.

\*Eminent, hervorragend, hervorfichend, vorzäglich; Eminens, die Nouskeliche feit, hobeit (Ettel der Kardinise); Mminiran, hervorragen.

\* Emir, ein Arnbifder Blief, Befehlshaber. \* Bmiffar, Emiffarina, ein The ober Ausgefenbeter, Ausfpaber, Lundichafe

unseiendeter, Ausspäher, Aundschafs ter; Emission, die Aussendung., \* Emmandlement. (fr. Amwöbel-

mangh), f. Amöblement. Limnel, w., M. n., R. D. fo vid alf bit Baumant.

Minerling, w. -es, Dt. -e, ber Rame eines Bogels (Arnmer 1.); die Laeve, welche fich in den Maikifer vers mandelt (Engerling); eine Art schwass der sauer Lieschen (die Amarelle).

eimmern, die (mir in ber Mehrheit befannt), giübenbe Afde (eichtiger Ams

- mern T

. Emolumene, Bortheil, Rugen, Amtsartrag, Rebeneinfommen.

Amorion, bie Bemüthebewegung, Auf

wakung.

Empfaben, unth. 2. une. (f. Jaben), mit baben, in ber höhern Schreibart für bas gewöhnlichete empfangen: oms pfabet den Segen des Zerru.

Empfäng, m. -es, die handlung und der Zufand, da wan eine Berson aufe nimmt oder eine Gache in seine Gewalt, befommt: eine Gache in Empfang nehmen; den Empfang einer Tumme Geldes bescheinigen; man bas Anstalten zu seinem Emspfange gemacht, zu seinem Emspfange gemacht, zu seinen Ansahme. Ampfängen, nnt. (s. Jansgen), 1) th. 3., in seine Verwahrung, in säne Gewalt bekommen: Geld, Briefe empfängen; seinen Theil, seinen Lohn empfängen; weige: Deseble empfängen; vergedung der Tündes die Geele empfänget

Bindende von außen (befoninen, erhalten). Ferner, befruchtet, fcmanget werben: Die gran bar empfaniden: das Kind ist von feiner Murser empfangen; eines Antunft . .. eswarten , ibn aufnehmen , bewilltoms - men: feine Bafte empfangen; eis nen mit Liebe empfangen; man empfing den Bürften mit aller ihm gebührenden Ehrerbietung: " der Empfänger, -s, die Ems pfangerinn ;"eine Berfon ble etwas empfängt: der Empfänger eines Wechsels, einer Gelosumme: Empfanglich, E. u. H.w., fahig, in Stande, eine Sache ju empfangen: für gute Eindrücke empfänglich : fein Berg ift der Liebe empfänge Lich, ift im Stande fie an empfinben; baber die Empfänglichkeit; die Binpfangnehmung, - bas Rehmen in Empfang; die Empfangniff, bee Auffand einer weiblichen Berfon, ba fie empfängt, b, b. befruchtet ober fconans ger wird: die Empfängniß der Jungfrau Maria; die Empfänge nif Chriffi, ber Buffenb, ba er ven feiner Mutter empfangen murbe; Der Empangfchein, ein Schein, burch welchen man bezeitget, bas mit choas empfangen babe (bas Recepiffe);

Empfehl, m. -es, Dr. -e', so viel als die Empfehlung: madre ibm meis nen Empfehl; &- bar, E. u. U.w., was empfoblen werben fann; der &brief, ein Brief, in. welchem etwas ober Einer an jemand empfohlen wieb (Abreffe, das Empfehlichenben, ber Empfehlungsbrief und bas Empfehlungs. fdreiben). Empfehlen, th. 3. uar. (f. Befehlen), der hillfe, Booforge und Dobut eines Unbern anvertrauen und übergeben : et will mich feinem greunde' empfehlen; ich empfehle Ihnen angelegentlich diese Sas die; auch sich (mich) empfeblen: ich empfahl mich dem götelschen In der Biflichkeitesprache Schutte. für Abichieb nehmen ... fich entfernen: er empfahl sich bald darauf. Nucis, eine Grund gur Lancigung.

Bun Boblwollen, bet Anbeen abgeben, fich angenehm mathen: feine Rechu schaffenbeit, und fein gleiß em pfabl ibn überall; eine empfeh lende Miene, ein empfehlendes Gesicht: Dies Obst empfiehlt fich durch sein schönes Ansebn, nie sum Genuffe; Emgebelensweich und &- wärdig, eranı w., son empfoblen m merben; der Empfeb Ler, -a, ber jemand ober etwal au pfichtt; das Empfehlschreiben, Empfehlbrief; die Empfehlung Mt. - en , die Bandlung bes Emis lens; die Worte, womit wen fo p manben empflehlt; eine Sache, Cho fcaft, Handlung, modurch mas h Anbern empfiehlt sber angenehm mid: feine Areundlichkeit und Köflich beit dient ihm zur gröften Ep pfehlung; der Empfehlungsbeh und das Empfehlungsschreibe 佛-würdig, E. U. u.w., der Emp ting werth ober mürbig.

Empfindbar, E.u. H.w., was comp ben werben fann : er machee ihm Bergen empfindbær, was Lik iff: die Empfindelei, A.-a. eine übertriebene und Inderlicht Ep plindfamtelt, fo wie bie einzelne the rung berfelben. Empfindeln, mi 8., 'eine Ubertriebene und lidelle Empflubfamteit zeigen. Empfinde. th. B., unr. (f. Jinden), but W Befibl, burch die Sinne mabenet Schmerz empfinden: den Sch das Licht, die Warme, die Alle empfinden: Lunger und Dem Areude und Leid empfitte In engerer Bebeutung, von d vorzüglichen Grabe bes Empfialing mar des Angenehmen und Zach sie weiß es nicht, was id M empfinde, und des Unengenen er foll es ficon noch emplie was das beift mich veran surveilen auch fite ibeinebuce an Wörtern übel und boch': Om T pfinden, -s, der Zuftich 🙀 estryfitivet; dasienige was mit top

et: der Ampfindler, - 8, die Ems Mindlering, eine empfinbelube. Pew on; Empfindlich, E. u. u.w., Ems findung und swar lebbafte, befonders manaenchme Empfinbung vertirfachenb: in empfindlicher Schmers: eine impfindliche Kälte; ein empfinde icher Pormurf; fabig etwas leicht in empfinden, lebhafter Empfindung modinalide: Das Auge iff ein febr mpfindlicher Theil des Körpers; befonders .. empflinglich für Empfinduns len der Unfuft "des Zornes: ein ems ofindlicher Mensch, her leicht et mas übel aufaimmt, leicht zu beleibis gen ift; folche Empfindungen wiellich babenb: Daraber ward er empfinde lich: die Bupfindlichkeit, die Fü bigteit leicht ju empfinden, befonders bie Empfinglichfeit für Empfindungen bes Unwillens, Jornes; bei Wrinnerungen zeigt er Empfindliche feit: der Empfindling, -es, M. e, ein empfindelnder Menfch; Die Ems pfindnif, N. - Ne, eine Empfin hung .. bie nicht buech Einbrücke von aufen, fondern durch; Bosfteffnag bes Buten und Biffen entftebet\_j cina fittlie de Empfindung: Empfindiem & C. u. u.w., fübig und geneigt zu fanften angenehmen Empfindungen: ein ome pfindsamer Mensch; ein eme sfindsames Levy; die Empfindand bes Bergnügens an theilnebmenben Gemüthebengegungen geweckend : ein empfindsames Bucht empfinde same Roisen; die Empfindsameit, die Fähigfelt und Empfangliche tit zu fanften, angenehmen. Empfine lungen, ober bie Fertigfeit an theile behmenden Gemuthebemegungen Deranileen su empfinden; in engerer unb erpobnlicher Bebeutung, eine bobe Empfinglichkeit ober Bertigkeit in bebs aften fittlichen Empfindungen (Gene intion); Emplindselig, E. u. 11. w., poll Empfindung, fast empfindend; die Empfindung, M. -en, ber Buñaub, da man angenehme oder uns mgenehme Einbelicke empfindet: Die Ampfindupg det Liebe, den Erker Band.

Schmerzen; eine Borftellung, die unmittelbar durch ben innern ober Austern Sian erweckt wied: dieser Ansblick erfüllt mich mit angenehemen Empfindungen; voller Empfindungen paben; ein Gedicht voller Empfindunge, das mancherlet und lebhafte Empfindungen erweckt; das Bermbgen, die Empfindungen erweckt; das Bermbgen, die Empfindungen und beilde an erhalten, Empfindungen zu bekommen (das Empfindungsvennögen, die Empfindun

unm. Ju ben von empfinden abgeleis teten Abertern hetrichen feine Unversichten beiten beine Unversichten. Man verwechsele bosonders nicht: Empfindsamkeit, Empfinde nicht Empfindlichkeit, von der nen die beiden lettern etwas Tabelo baftes in sich ichließen. Eben so und terscheiden sich Empfindung und Gesiubl. Jenes in die Fertigkeit, von den Oingen Eindrücke zu erhalten; dieses die Fertigkeit, son den Oingen Eindrücke zu erhalten; dieses die Fertigkeit, son den Oingen Eindrücke zu erhalten; dieses die Fertigkeit, son den Oingen Eindrückeit, son den Oingen Eindrückeit, son der Weisellen, und bierndagit durch Gefallen oder Mißfallen Begehren oder Persendschen zu bewirten.

Empbase, Empbasis, die Kraft, ber Rachbrud im Sprechen.

Empfindundseigenbeit, w., eine von einer Gigentbumlichfeit bes Romees bem rübrende Eigendeit bes Empfindungse · vermögens- (Ideolonfraffe); das 12 gedicht, ein Gebicht voller Empfinbung und burch Rille Det Empfindung betand i lest (welfdet Gebickt); die E-fraft, be Leuft ober bas Beemigen au Bore Aelungen, welche mit Luft ober untuft verbunden find; der &- latit jeiein Laut. durch den man eine Empfindung außert (Interjektion), 4. 8. ach! ba! of mehl (nicht fo richtig Empfindungs wort); &-leet, E. H. H.w., leer voif Empfinbung, teiner Empfithung'fähig : 健- Los, Cu.u.w., obne Empfins bung, Beiner Empfindung fabig, bart: ein empfindungsloser Mensch; auch, ber Empfindung beraubt: er lag gans empfindungslos da i Der &- fchauer, ein Schauer, wels dee ben Sbrier bet gewiffen Empfine dungen überfruft ; auch wohl eine folche

Emotabang fette: # > Promend, Stuillim, von Empfinbungen gliche fam iberfflefenb, reich an lebbaften Empfindungen; Das & vermögen, fe vist als Empfindungstrafft; B-voll, E. a. H. m., voller Empfindung, viele mid lebbafte Einpfindungen habend: ein empfindungsvoller Jängling; sebbafte Empfindung verratbend: ems pfindungsvolle Ebranen weinen : miele und lebbafte Empfithungen ers medend': ein empfindungsvolles · · · Bedicht; das 是-wort, s. 兜me pfindungslast; Empfindungs tödtend, E. u. il.m., bie Empfinbung gleichfam tubtend, unterbriidenb: fie velag unter der empfindungtöde tenden Gewalt fleifer Bofges bräuche.

\*Empirie, die Erfahrung, Erfahrungsfunde; Empiriker, ein Erfahrungskunkler (besenders in der Arzeneikunk,
im Segensage des wisenschaftlichen und
n gelehrten Arzers); Empirisch, ersahrungsmäsig, auf Erfahrung beruhend.
\*Emplacement (spr. Unghplahk'e
mangh), die Stellung, Ankellung,
kage; Emplaciren, ankellen.

"Emplecte (fpr. 2(nghpl-), der Einlauf. Emplei (fpr. 2inghpleah), die Am fellung, Bedienung; Kemployiven, anstellen, verforgen.

Empor, u.n., in bic 5196, et if aus . in Ableitungen und Aufanrmenfebungen wit Zeitwörtern gehannblich; und mebr ber bibern Schreibart angeboria. Die wichtigfen Bufammenfegungen find foie gende: A-arbeiten, H.S., durch Arbeiten emporbringen, burch große Bemabung auf eine bobere Stufe verfegen: einen. Sich (mich) empors arbeiten, in die Obbe zu geiangen, esogues gampasefigus roda, tiedriff drud Mommen fuchen, und uneig : er hat sich aus dem Staube emporaears boitet, er hat fich and seiner Richrigs kit erbaben; B-bäumen, th.2., in die Sobe buymen, in die Sobe ere beben; der Sturm bäumt die Meeresmogen emport #- bests

ett, th: 2., in bie 958t benn: 2. beben, unth. 3. mit feyn, is hi Bobe beben, bebent auffebren; & blafen ; M. B. ane. (f. Blafen), in die His biefen: der Wallfisch bli fer das Waffer empor: 是-bla ben 7 unth. 3. unr. (f. Bleiben) mit forn, in ber Libe bleben, nicht unterfieten, u. uneig., in Aufeben wi Cheen Reiben; der E-blid, is Mist to die Sobe : E-bliden, #3, : in die Bibe blicken; Ke-blüben; mit 3. mit feyn, aufbliben, bilben t die Gibs wachkn: 🕮 brands. unit, A. mit bakien, in die Mie branben, branbenb fich erheien, m benafteereswellen; & beaufen, un 2. mit baben und feyn; aufomia in die Obhe bransen: D-brennen : anth. 2: unr. (f. Breinsen), mit bi bon, in die Sibe brennen; E-beb .4661., 6. 3. unr. (f. 25eingen), t ... bia Dobe bringen, &. uneig., affin gen, ju Anfchen bringen; E-b item, this., oin beutenbes Go erhoven; A-dampfen, untheid - baben and feyn, in die Sibe. P i pfen, banupfend in die Sibe fel ン化し Danisen , ünth. g., fctuca Da iii gloichfam auffleigen laffen, tha m la Dimmel richen; E-drangen, I u. sodf. 2., im die Sobe beangen, i e fich (mich) etispecdrängen; k · deingen, unth B. (f. Dringn) i: in bie bobe bringen, u. nucig.: G " ver drangen aus tiefer Bruf 🍽 ··· pot:: 处- Dunffen, unth. 3. mf 🌬 den , in bie Sobe bunften : die 🗗 pôre, M. - 11, bic an den 980 ber Liechen in ber Sibe befin Gefühle, Chire (bie Emportishi) 趣-eilen, unth. 3., ta die 5两c fich schnell eicheben. Emposen, 18) 19. 3., cusper, in bie Bibe treiben, in beftige Bewegung der Sturm empört die Me in engerer Bebentung, baf Ge in boltier Bewegnië verfesen, d baben Grad bes Anwillens and diefe-jandlung barmid 🕶 eine emperende Thick id

m 'Sharfidur Abtberfelliftett: gapit jo name beigen, Uhterthunen greditibie Dbrinfelteninb. Mosnefesten: die Une texthauen, das Wolf, die Medde. .8 (bn (2 m. morem onnie. sac bid (midi):vinpören . Ph. ihnilihe Billetfenltittit geget bier Dininteit riauben : mab in meinertlicheten und beiterer Bebentung, Libichen kungfine len ... fich mibrefesen : 'Ouwides' ame wer ficht die Wennunten die Eme 100mg . der Emponer ; maliber twore remotive a lemporary no deier rensflerere Emporgiellen inwell. hi une. (f. Gieffere), fich imbiace gieffen , in Brage in hie Sibadel pire 'Aufabrers ju mithe's mind (f. fabren), mit fepst, simulisististe die strugt werden; fittell in biadie 10 fabrent: jornig emporfabren, m.Boene auffahren : A- frammen. inth. Z. mit feynt, inchie Sibe fame nen', ti Manunen ausbroden unb meig. je fich bolier, inniger vertieften a E- flacepre , unth 3: "in ibiculible latterm. Ady fatterab medeben tin &leben; with 3., febauliche Bitten u lemand erbeben; W. fliegen; untb. d. unra (f. Stiegen), wir fepn, in ite Sibe fitgen, fich Alegand erbrien; meig: von Lönen, fonek ertonen, librell in: bie Libre fich werbreitene &-Nießen, auch. 8. unn. (f. Fließen), mit feren. flir emporfrigen, in die Bibe friedr ill - fichren, th.3., in Me Sibe fibren; &-gabran, untb. B. unr. (f. Babren), mit feyen gabe rend in die Sobe fleigen, a. uncie in beftiger, Bewegung ficht erbeben: 142neben , ... unth. Z. unr. (f. Geban), in bie Sibe geben , u. weig. , fich ers beben; Eigreifen, unth 2. unr. (f. Greifen) : &- grunen, unth 2. mit fern; E-balton, thi 3. unr. (f. Zatren): E-bauchen, unth u. 版名: 使-beben, cur. (f. seben), 1) th. 3., in die Bobe beben, erbeben: einen primidy : Die Stimme emi porbeben. 20 pecf. 2., fich (mich) emporbeben, fich erheben, su die Sobe krigen z fic geigen ; fic in bor

Commercine, consusta : R- belfon. in this with (f. detren) in the dieselbe belfen , aufheifen , eigen uneig g Den Bestähren; & berden, mut, 3., authorden; sedan horden; Minfeis men. unthe a. mit ferne 18- feue chen i with 3. mit form hösbar kark lengten fo bas fich hie Weuf Bars hebt. banu - tenchand, in bie gabe Beigen : - die Artische, f. Ampares &-Clammen . unib. 8. mit fanns . &ir kommen, unth. 3. upr. (f. Ziome mende mit feyn, uncig. , is unfeben or and Chien; Den & Commling, Des. ... M. in e.n. ben, burch .. gin cuiffenifichen. nicht burt Dendienfte bemietten Gliefes eilmeit dalle geben nieben und jemilie in then Buffande in einen baberp und gline : sengern verkat piet (Parvonu); (Etriesbeammunth. S. unro. A. Baico chen), mit forn; "E - Löchein, unib. 2. lächelab empanschen in ibie Sobe ; die En laube, ein erhöbeten -freier Wies an reinem Saufe (Altan): Montes unt B. läuteen unt doe in hurch reiner und leichner in die Hobe ficien mochen (jublimiren ) ungla. finten nup pupatch netpellend nerchefte und erheben : 18-lodern unth. 8. mit baban, in die Gobe lobern, u. uneig. , in hine, in Beuer perathen? E- lünfen: ober # - lupfen, . 1) unth 3. mit fern, ein wegig sum Borfebein tommen. 2) th. 2., junble - Aille Michen, tragen; A worden, unider 3. wit daben, fart schlagend wee perjen beregt fich erheben, wom bergen t K-qualmen, unth. 3. mit feyn, in bie Söbe qualmen, qualment auffleigen ; · 经-quellen, unth. 3. unr. f. Ohele len) mit fayn, in die Bobe quellen. muneig. in Bille fich gleichjam erbes bens: 18 - eaffon, th. 2., in his göbe poffen, aufraffen; fich (mich) eme porvaffer, sich aufraffen, fich schnek erhebeng. Le - ragen, unch. 3. mit baben, in die Söhe ragen; K-rans ten, unth, 8. mit baben, u. waf. 3., Sich rankend arheben: der Weinstock rante am Ulmbaum sich emport -绳-xepfchen, unth, 3, mit feyn, Bre a .

E-reichen, th. 2., in 184 6681 reb dent 使- veiffen ; th. B. ww. (f. Reiffen), in die Bobe reifen, und aneig., ju etwas mathrig sieben, auf " aumiberftebliche Met ju etwas seweffen : · einen: B-richten ich. Bifite bie Sobe richten, aufeichten : fein Baupt; i fich (mich) empouridaten; E-- ringeln, prdf. 8., fid (mid) em - potringeln, fich in die Bibe ringeln, singeind in die Sobe fleigen: 18-vine 4 geri, bath. 2. ane. (1. Wingert), tine ent in bie Sibe ju foinmen fecben, di mit Milbe, Antrenante und Abermine Dung eines Miberftenbes fich erheben; · 2-tollen, 1) mit. & mit foyn, en die Bobe rollen, aufwires rollen. - a) th. B., aufwitrts dollen machen: > die Locken; &- sufen, um. (f. · Recfen), 1.) unth 2., feinen Blaf in Die Sobe richten , ju etwas in ber Sobe sufen. 2) th. 2., in bit bibe enfen, Beraufe, hervorrufen : einen ; #-' fantffen , th. 2. the (f. Schaffen), für erichaffen, ju etwas Sobem fchafe ·· fen; 是- finaken, fants. 2. ane. (f. Schallen), mit baben, afchasen; .. E-fchanen, unth. B., in die Sobe fcauen; &- fchaumen, unth. 2. int baben, fadument fic esteben; die E-schrenne, M. -n, in bee Sandwirthfibuft, Det obere Zhell ber Schenne uber ben Ballen ber Zenne · bis in ben Leblogiten (im gemeinen to-- ben bie Boricheune); & - felpinmmeen, inth. 2. mit baben und sevn, in die hobe fdimmern, fdimmernd fich ether ben; &-fcblagen, unr. (f. Schlas gen), "i) th. B., in hie Dibe Ablanen. 2) unth. 3. mit baben, boch, fact fchlagen; fich bewegen: das Zerz - Pahlage mir empor; **E- fahleu**s dern, th. 3., fa ble Bibe fcleubern : den Ball; E-schmeicheln, gedf. 3., fich (mid) emporfdmeldeln, fic burch Schmeicheln in ble Sibe, gu Ehren und Anfeben beingen ; &fchoffen, unth. 3. mit feyn, in die Sobe fcoffen, fcnell aufwachfen; Bfarmarmen, unth B., aufichmissen, 4 . 94

vaufchend in bie Bobt benagt weiden ; . fombentend fich erbeben . 2 S. in "Weds: R- fdmeben, sut. 3 At. mik feyen, in bio sibbe someten, for " bitt fich erheben; E-fchwellen, m . (f. Schwellen), 1) mp. 2. s : feyn , it bie Sibe febreilen, n. tuch fideel sunchment machier. 2) ta. 3 . :regefet.j: emperfibwellen maden. M da:, wit Stole erfilien; k : Schweimmen, unth. 2. unc.:( idiwimmen); mit seyn; k formingen, th. 3. unt. (f. Gown --: men), die Beiffel : and fich (mis · maporfduwingen, fic it it if au Alminatu. fich hoch gerbebent, bit - derdituels.: er farmang sid dud . Coine Dervienfte zu der bodift : Gatatemiste amper, R. fcha : une (f. Geben), 1):unt. 3. # .: baben, in bie Sobe feben; in bie fi at he nerichtet fenn, eine Richtung bi ter Bibe, nad oben baben : &-fe iner, setf. &., :fich (mid) emps ; fodmen, fic in die Bibe fcham, # . Abaca bober au fonunca : E-fin · duth. 3. anc. (f. Seyn), wit for in ber Sibe fenn, auffenn . R. in ciden; and (f. Singen), while tie einen Bufang anheben und geget fel : rerhabenen Dut richten ; 28-fie - unth & une. (f. Spoleffen), # ··· feyn, in bie Sibe fgriefen, me fi mien (ethieufreoffen)! E-fpeinff . : unth. &. unr. (f. Springen), # fette, in bie bobe fpringen, at ., got, in while, fines gent Beif hommen; 2- fpeitjen, :) mi . mit form, in bic Sobe peleck .48., in bie, Sibe fpripenb mi . **B-Paraffen, noth. 2.** wit fest Æ-fprieffen) į Æ-fprudela unti. A wit feyn, in bie solei bein. 2) th. Bi, in die Sibe M maden; A-freiben, und - haben, in die Sibe grübm, Beucefusten; E- feneren, 1) 1 3. mit haben, face in die die f und fidre fichen ; 18 - Raumen, 1 3., mit Stannen emporichen, 4 Reben, unr. (f. Steben), 1)! ·· B. Into Ferna to be able from !!

fepu; auffieben, fich in bie Sobe ikh. ten, fich erheben: mir feben die Zaare empor; E-fleigen, tar. (f. Steigen), 1) unth. 3. mit feyn, in Die Dibe feigen, u. uneig., fich ers heben; bann ju boben Chrenkelleir ace langen; ertonen, borbar werben; am nehmen, wachfen; entfichen, legteres von Bebanten; &- Rellen, the 2., in die Bobe fellen. Uneig., aufrichten, erbeden; E-fossen, th. 2. unr. (f. Stoffen), in die Sobe Bofen; barch einen Stof, Teitt bervorbringen; &strablen, unth. Z. mit baben und feyn, in die Bibe Krablen, fich ftrabe lend erheben ; & - frauben, th. 3. fa die bobe frauben; E-freben. unth. B., Breben in die Bibe in fommen, besonders uneigentlich, nach beben Dingen, nach auferoebentlichen Porgügen freben; &-freden, to. 3., in die Sibe Grecken; die Wenne: B-ftrudeln, unth. 2. mit haben and feyri, in bie Sobe frubein, frus beind fic erbeben; E-ffürmen, th. 2., in die Sobe fürmen, u. uncig. durch die beftigften Antriche aufreigen, erheben ; @ - Rützen , th. 3. , in bie Dobe fingen, aufrecht fellen ; Ethurmen, 1) th. 3., in die Hibe thurmen , aufthürmen. 2) sectf. 2., fich emporthärmen, sch boch, gleich rinem Thurm, erheben; E-conen, unth, 3. wit haben, laut ertitien ! C-wagen, th. 3. unr. (f. Tragen), in bie Sobe tragen, beben, eig. u. und eig.; in ber Sobe tragen, poch, offen tragen; 化- treiben, th. Si uner (f. Treiben), in bie Sobe treiben, und uncig.; in die Sibe ficigen machen. In ber Sheibetunk, einen Körper em, verreiben, ha in einem verfchioffenen Befase burch Zener auflifen, als Dampf in Die Bobe treiben und in einem Beime wieber auffangen, um iba pur reinigen sber ibm eine anbre Gefalt au geben (sublimieen); baber bas Emporgerriebene (Gublinat); und das Empörereiben, die Empöse treibung, die handlung bes Empore treibens (Gubilmation); der E-

pörtreibungdort, ein Ort der Schiebestänkler, der mit den nöchigen Getäthichaften versehen ift, allerick Aberer empor zu treiben (Gublimatoreium); & exessen, unth. g. unr. (f. Treten), mit seyn, austreten.

Emporung, is., M. - en, die gandlung, die man etwas emport, beforbers da man fich thällich der Obrigsteit wherent; den Emporungageist, ber Geik der Empieung, der Kang zur Empirung.

Empõewachfen , unth 2. aur. (f. Marbsen), mit seya, in die Höhe maidien; C- wallen, (c) units 3. mit feyn, in die Sibe mallen, geben, und uneig., maffend fich erheben. in beflige, Reigenbe Bewegung geran then: sein Berz wallt emphr; **E-weben, th. 2., in die Hite wes** hen; 说: weinen, unth. R.; laut auf weinen; E-werfen, th.Z. unt. (f. Merfen), in die Sihe werfen; &wiebern, unth. 3., bout wichen; B-winden - graff. 3. nag. (L. Mins den), sich (mich) emporwinden, Sich in bie Sobe winben, fich winbend empor ju fommen fuchen ; . 20-40ille beln, 1) unt. 3. mit feyn, wlabelnb in die Bibe fleigen: schwarze Dams pfe wirdeln empor. 1) the Me burd wiebeliebe Tine aufmuntern, and erizen; &-wollen, mith 2., in ble Höbe wollen, eig. u. ung.; E-w us Deen, unth. 3. wit feyn, wuderub in die gobe machfen; &- wühlen, th. B., in bie Cube mublen, eig. und unch. ; E-sieben, unr. (f. Tieben), 1) unth. 2., mit fepen, in bie höhe dier ben, einen Bug in bie Sobe autopten. 2) th. B. , in bie Bobe pichen , trhes ben; in but Kurne, if das Emports gieben eine Handylchubung, labem ein am Boben Liegenber auf mehrure Acten in bie Sibbe getogen mirb. zedf. B., fich (mids) emplorzieben, fic erheben, in die Sobe pezogen werr ben ; &- sisseen , unth. 3. mis baben und feyn, sitternd fich in his So be bettenen. Broffig', E. u. M. w., beharelichen, Alcifi.

fleit Mebeiter (im D.D. and enfle fleit Nebeiter (im D.D. and enfle ! lid); die Emfigheie, ein behopplicher Elek: Feine Amfigheit, ist. 10. beng eine mit Emfigheit Fereichtetelle beit

Der iene Andschie wieler Wieter, besons bere der Altensetre; mo Kritheils bie gewöhnliche Endung berschen in der undestimmenismen, etfells die Endung ber eiften und deltim Person der Orders pete ih; seinen aufer handenderer, Sigens sie beife Gulin fich enden, deils sols deife Gulin fich enden, deils sols deife Gulin fich enden, deils sols dei des handwert, son auf en solst natürlich das e. der Splic en weg, d. B. erlen, fichten, tangen; eden so, winn das hauptwort, m, kude ein what, d. B. Eisfanz, langen; fildereiner,

\* Enallage, m., Bemechelung, Bertaufebung-von Wärtetn, 73 B.: Ses f. Zeit. \* Eriebentiven (In. Anghledanght-),

\*\* Bezaldern ; austladum.
\*\* eri chef: (for angle Scheff), als Ans
\*\* fibres, als Oberfer.

Encliven, in fremben Gebiete liegens be, bavon eingeschloffene gander, ein Binnenland.

en compuraison (fpr. angh konghi is parasangh), in Newskihung.

Mencouragement (fpr. Angheus d'rabsch'mangh), die Ermunteuns, d'Ermuldisme, Macouvegluen, ers muthgen paufmunteur, ...

A:Macykiopadie, eta Laheireis, kurzer Undugili von Ciusken und Wiskuchasung: Encyklopadisch, debekeismäung, aberlächte, allameia.

Mondischn; w., die bene, eigentliche n. kes war tein Ende. 3 w. nan: das Ende des Cages.

Abstet del einer Kandtung; die E- nan: das Ende des Cages.

Aus dienale bewisse Wörter m enden wooche, des Jahreg, einer des Chaufrigles; die Production eine Schaufrigles; die Production eine Schaufrigles; die Production des Centres des Lebens Ende;

Beschus des Arbeit einer Beschlauß, der jeste Ende; des Aebens Ende;

Beschus des Brett am Ende, "Ende eilen; eine Sachs pass

. Sefandere bas Angerfie Wirett an bein Geiten eines Gagebloches, be in Ben . bern geschnitten mirb (bie Sonet . Ochale); ber it - buchftabe, h Butfabe am Ende eined Bortes en , direr Belle; das Ende, -s, D.-11 Derfin, das Endeben, bei ht bem Orte, ber Babl ber Beit m Dauer nach; 1) bem Orte ober la forperlichen Raume, ber Anthein nach, besonders in der Lange: de Ende der Bank: Das Ende de Bartens, des Dorfes, des Wil . des : von einem Ende bis im inandern; etwas beim rechenke .. de angreifent er wohnt am ki . De der Weit, uneig., febr mit in der am Ende Urkerschrieben ... Endes Genannte, paten, emfi i einer Schrift; an allen Eden pi Alknoens von allen Enden to : , men , son allen Seiten ; das Ind bat tein Ende, es fehlt der Beit ein Ende Strick, ein End "Brod, Licht, ein fleiner illen bavon. Wei ben Beingarmeen id icher Broels, ben ber Weinfied alle Geiten treibt, ein Enbe, und feilt .. Jagern ber fringe Schwang bes ftill (auch ber Smrt), und mod baffe bie Bacten ober Spigen an ber Ber ben ber Birfte und bem Gebin "Rebode: ein Birfch wen m Enden, der an jeder Stange "Zacten ober Spipen bat . den 44 nach feinen Enden anspiel . feine Große und Starte nach bu ben Boden bekimmen. ti pelat beift Enbe bas Apperfie giner 6 fo weit fie nur getrieben werben (Eperem): die außersten 🛍 b, ber Babl nach; die Eall nehmen tein Ende; und des ni fes war fem Ende. 3) 14 mai: das Ende des Cagge eines Schaufrieles; die pro an ift su Ende; der Aries but

, bringen, fic beenbigen, fie fertig mas den; mit ibm tann man nicht zu Ende kommen, nichts beenbigen, michte richtig mochen. Aufordem noch in verschiebenen Berbinbungen: Der Gache, dem Streite ein Ende machen; es gebt mit dem Vorrathe su Ande, er if bald vers braucht; es will fein Ende nebe men, es wil nicht aufboren: das wird ein Ende mit Schrecken nebmen, das wird schrecklich enben: das Ende vom Liede war ici, bas Ende davon war te.: am Ende, für endlich, ober, nach vorbergegungener Bemilhung: am Ende wird nichts darous. Zuweffen verfieht man unber Ende auch die Art und Beise des Enbes ober Ausganges einer Sache: das Ende der Unternehmung. Der Unterhandlung, des Anies ges; Gridw.: Ende gut, Alles gut. Baufig bebeutet es das Aufos ren bes menschlichen Lebens, ben Bob: bis an sein feliges Ende, auch wohl bis an sein lettes Ende. Uneigentlich wird Ende zuweilen auch für Endzweck gebraucht: zu welchem Ende: wosu? Ich habe es,311 dem Ende gethan; die Endel hode, M. -n, in manchen, besous -bers D. D. Gegenben, blejenigen bols ten am Ende eines Acters, beren wes niger als gebn find, von welchen als auch ber Behnte nicht genommen wers den fann (Enbeiftiege, Freihocke, Sins ber, Schäffer); Endelich, E.u. a.w., chemabls f. betriebfam, ellfertig, burs tig: ein Mann endelich in sois nem Befchäfte; Endelos, f. Ende los; die Endelsiege, f. Endels bocke. Anden, 1) until 3. mit bas ben, ein Ende nehmen, gu Ende ges ben: das wird schlecht enden; besonders von einem Redenden: biermit endete er. 1) paf. 3., fic enden, aufhören: der Streit will sich nicht enden. 3) th. 2., 34 Sube bringen, beschließen: sein Ler ben enden, fterben; bann gu Stonbe bringen, vollenden: wir wollen die

Sade, in unferm Boribeile ene den; mit einem Ende im Raume vers feben , & B. bei ben Bottidern merben die Dauben geendet, b. f. fle femmen fie an beiben Enden, woburch fie eine Abage einwärts gebende Kante erbalten; der Ender, -s, bei ben Jagern ein Birfd, bet Enben am Bee weibe Sat, besonders in den Rusame menschungen Sechsender, Achtens der, Zwölfender; der Enders ling, f. Ongerling; der Endfall. in der Sprachlebre für gall (Cafus); Endig, E. u. fl.m., ein Ende babend. besonders in Zusammensenungen, zweis endig, vierendig, sechnendig. Endigen, 1) unth. 2. mit baben, ein Ende baben, aufboren, mie ens 2) udf. 2., sich endigen, ben. aufboren, fomobl bem Raume, als ber Reit und Dager nach: bier endiget sich der Barton, das feld, das Buch; die Anrede endigte sich mit einem Blückwunsche; wann wird sich mein Jammer endigen 💤 3) th. Z., Hberhaupt, machen bas etmas aufhöre, es geschehe auf welche Mrt es wolke: sein Leben endigen, fterben ; bann, ju Ende bringen, fertia maden: das Unaefangene mus man endigen; viel anfangen und nichts endigen; die Endigung, Dr. - en , bie Sandlung , da man ete was mblact: die Endigung einer Arbeit; dasjenige, womlt fich eine Sache, befonders ein Bort, endiget (Enbaug); die Enskürzung ober Endvertürzung, eine Kürzung ober Beetilezung am Ende, befonders in ber Speachlebee, bie Begwerfung ber legten Colbe eines Wortes (Apolope); Endlich, E. n. n. w., em Gilbe has bend, in Anfebung ber Dquer: unfer Leben ist endlich; der Mensch ist ein endliches Wesen; ein end. Licher Boift, ein eingeschrinkter, im Gegensage bes unenblichen Geiftes, Gots In der Größensehre nennt man in engerer Bebentung Zahlen und Geds jen enblich, welche man befimmen tann, im Gegenfase ber unenblichen,

Die man nicht beffininen fann : bas · Lette in einer Sache, auf bas nichts . mehr folgt ober folgen foll: der ende Liche Bescheid ober Endbescheid, ber lette, modurch eine Soche beenbis get wird; mein endlicher Beschluft ift diefer; mas am Ende pher nach fanger Beit geichleht, nachbem man es fange vorber erwartet bat: meine endliche Burücktunft. Als ein um-Andewort allein, sowohl ber Dauer ale bee Ordnung nach: was foll dars ans noch endlich werden! - Fomme endlich an den Bettelsfab: dud, jum Beidluffe, folleflich: ende lich bemerke ich nur noch dies; noch langer Beit, nachbem man es lane ae etwartet bat: biff du endlich wieder da ? Im gemeinen teben wird enblich jumeilen bes Dachbrucfs wegen bber in Begiebung auf einen porvergegangenen Einwurf gebraucht: id will es endlich wohl than; i auch, eine Bermunberung ju bezeiche 'nen: nun endlich! der E-liche, · -n, M. -n, ber Menich, ber Sterbe Noe; die Endlichkeit, M. En, die Eigenschaft eines Dinges, ba es ende ' lich ift; ein enbliches Ding felbft; auch ' ber Inbegeiff bes Endlichen und Jebis Men: die Endlichkeit verlassen und in die Ewigkeit geben; der Ende ' ling, -s, für Enbiblbe: ung, beit, Peit 2c. find endlinge, Im Gegeth · fase ber Bor : und Inlinge; E-los, C. u. u.m., ohne Enbe, fein Enbe bas bend: die endlose Tiefe seines Elends; Die Endlostgfeit; Die e-niff, M. - Ne, so viel als Ens bung mit Rudficht auf bie Mrt unb Beife berfe'ben. In der Sprachlebte f. Cafus; der E-punkt, ber leste Buntt, d. b. die leste außerfie Grenze einer Sache. Go beift bei ben Marts fcbeibern berjenige Bunkt ober bi jenis ge Grenge, wo fich ein Bug endiget, ber Endpunkt; berjenige Bunkt gleiche fam, an welchem eine banblung ibr Ende, de Ziel Andet: die E-rede. hie fleine Aprede am Ende an die Leser poer Bubben (Epifog) | Der E-reim,

"to ber Dichtlunft, ber Mein am die einer Beile, jum Unterfcbiebe von ber Reimen , bie man ebenhabis aud m Anfange und in ber Witte ber But anbrachte: blose Acime, ober einem Borter, die fich reimen und ben Gold von Bersen ausmachen sollen; den Beefe mit folden vorber basu gento nen Reimen felbe (Bouts - rimes); Die Endschaft, bas Ente die Se de, der Dauer nach : die Sache ber ibre Endschaft erreicht; die tfylbe, die lette Golbe, womit fo ein Wort enbet; die &- fpige, h Spise am Ende, bas fpisige Ende d ner Gade, u. uneig., bas Suferft to felben (Ertrem); der &- formi ber leute Spruch in einer Sache: ben ein Spruch, Ausspruch, mit weigen eine Rebe enbet; das &- ftud, w Stud am Ende ober vom Ende. Si ben Studimadern find Enbfilde # etwas fortig gerichteten Stude, bie ieber breiten Seite eines Ruhefnet gebracht werden und fatt der Armie nen dienen; der E-eag, ber im Eag einer gewiffen Beit; ber just Lag; die E-ung, M.-en, k Banblung, ba man etwas entet: be Endung einer Arbeit, einet B Thaftes (Beenbigung); bas Tple ner Sache, befonders in ber Beit lebre, bie Endbuchfaben und Entit ben ber Werter (Coins); Die E-m factie. Die leste Urfache bei einer for fung-, ber 3weet berfelben , fofm a ben Willen bes Sanbelnben befindi Das E- urtheil, bes lett Bid bes Richters in einer Sache, we fie beenbiget wird; Die Re-perto zung, f. Endfürzung: das & wort, bas Wort am Ende eine eines Sapes ze., bas leste Weet; 12- zeile, die leste Belle einer 60% das E-ziel, das leute Biel; # L'-zweck , ber leste , Blick & bem alle andre Zweckt putchen find und, nur als Brittelmede sber ber Breef, ber bie anamel und gureichenbe Bedingung der uen Sweite ebebalt: Des Endill

Borses bei Der Schöpfung; feinen Endzweck erreichen. In geneb ien Leben wird Endzweck und Zweck eiten so genau unterschieben.

Indemisch, von Krantheiten, einhele

misch, Bettich.

n détail, f. Detail.

Endossement (pr. Anghdoss, nangh), übertragung, das ilms ihreiben eines Wechfels auf besten Auck eite; Andoss ven und indossern, übertragen, absteten; der dies thut, heist Endossent, der übertragende, Umscheibende.

Energie, w., die Bolltraft, Stithe traft, ber Rachbrud; Energisch,

solfraftig, nachbritdlich.

Enervation und Anervirung, die Entfräftung, Schwächung; Anerpiten, entfräften, schwächen.

in face (fpr. angh fabst), von vorn, in gerader Apsicht, Stirnansicht., Ensilven (spr. 2lng-), einsäden,

anreiben; verwickein; mit Gefcus befreichen.

Enflamentren (fir. Angh-), ente

Engagement (fpr. Anghgafch's mangh), die Verbindlichteit, Aukefilung, Dienstannahme, Verfagung; Engagiren, anwerben, annehmen, sich (mich) einlassen, verbindlich maschen; Engagiret, pagegagt, perspros

den, angenborben.

nahanchig, E. u. U. w., tinen engen ober bunnen Bauch babend, befonbers von Pferben; E-beinig, E. u. II.w., eng gufammenfiebende Beitre babend: ein engbeiniges Pferd; E-brüs Rig, E. u. H. m., eine enge Bruff bas bend, fo bas fie fich beim Athembolen nicht genug ausbehnen fann : engbrus ein engbrüftiger ffig feyn ; Menfch. tinely, eingeengt, fleins tid, wofür aber beffer engherzig; Die Engbrüftigteit (in ben gemeinen Sprecharten ber Dampf , der Dumpfen, ' her hinid); Enge, E. u. n.w., wenis gen Raum swifthen feinen Zhellen bas dend: eine enge Gaffe; ein enger

Weg; ein enger Paff; die Stude lit für die ganze Jamilie zu enge; enge Kleider; ein enger Ramm; beffen Bubne nabe bei einam ber feben; ein enges Bewiffen, ein Gemiffen, in welchem gleichsam Bis fes feinen Raum finbet, im Gegenfage tel weiten; eine Stadt enge eins fcbließen, so einschließen, baß fein Theil ber timgebung berfelben unbefent th; es wird mir so enge ums Berg, ich fühle mein Berg betlemmt. Uneig., bie engere Bebeutung eines Wortes, im Gegenfage ber weitern Bes beutung: im engften Sinne Des Mortes; der engere Unsschuff. ber aus wenigern Berfonen beftebt, aus bem größern gewählt ist. In der Tons funft beift ein Bufammentlang enge, wenn die bagu gehörigen Tone nabe an einander liegen, im Gegensage bes wels ten oder gerfreuten, wenn fle weit aus einander liegen; die Enge, Mt. - n, die Befchaffenbeit eines Raumes Destes, ober überhaupt eines Dinges, ba es eng if: Die Enge des Baufes, des Weges, ein enger Ort: die Engen besetzen; etwas in die Enge bringen, in einen fleinen Maum. Uneig., fün Berlegenheit; eis nen in die Enge bringen oder treis ben; in die Enge geratben gber fommen.

Engel, m.,-s, Verfleinerungen. das Eng gelchen, D. D. Engelein, -s. überb. in ber Bibel, ein Bothe und Befand. ter Gottes; in engerer Bebeutung, Beis fter boberer Art, Diener Gottes, befone bere bie guten ober beiligen Engel jum Anterschiebe von ben gefallenen (bofen Engeln, Teufeln). Da man fic unter Engel volltommene und fcbne Wefen bentt, fo wird alles Schone und Borsligliche mit thuen verglichen: fie ift fcbon wie ein Engel, fanft und gut wie ein Engel, fle fingt wie ein Engel, er hat Perstand wie ein Engel; baber auch eine Benennung geliebter Berfonen. In der Ras turbefdreibung, die Benennung einiger Beeffiche, ble gut ben Saien und Rochen

geboren (Engelsich, Sugeiroche), Mein Brobegemant ber 128fte Theil einer Engelomart ober bes Englischen Richtofennigs; die @-aut, eine Arf von Ens geln, Tofern man biefe in verkbiebene. Rlaffen theilet; die Art mid Weife ber Engel; das &- bett, ein Bett, bas teine Gaulen bat und beffen Borbainge von oben bergbhangen; die E-blus mie, ber Dame verschiedener Affangen. nächlich: ber eantenben Abeinblume mit getrennten Blumen (Mausobrigin, Ragenpfotden, Bergionnengolbblume), des gemeinen Mobefrautes mit rundlis den Blittopfden (Felbfastein, Siefche trant), und einer gelben tugelformigen Blume ohne Relch mit pielen Staubfas ben und Bruchteimen, welche feinen Oriffet, fonbern . nur fpisige trumme Staubwege tragen; des E-brod, eine biblifche Benennung bes Manna, 1. 9. 26. 78, 25, cben fo wie bas aleithbebeutenbe Boet Engelfpeife, Beisd. 16, sa; der P-fisch, eine Met fleinerer Ballite mit einer fo Warfen Sgut, das man bamit Sols und Rnochen glatt reiben tann, und zwei grofen Bruft , und Bauchfloffen, Die cie nigei Abulichfeit mit Blugeln baben (Meerengel, Mondflich); das E-gefühl, ein febr füßes angenehmes, bos bes Gesühl; die K-gestalt, eine fonte, bereiche Geftalt; Dann ein Befchopf, gleich einem Engel, ein Engel Ribf; E-gleich, E.n. II. m., gleich e einem Engele an Gefalt, Gate te.; Det & grofthen, eine ehemable gewöhnliche Gilbermitige, anf welche swei Engel mit einem Wappenschilbe gepenet waten (aud Gerecfenberget, vom gemeinen Mann Miblifeine genannt), 4 Meifrische Genichen geltenb; Bgus, E.u.H.w., gut wie ein Emel, b. b. ein Louspiel, Sefang ber Engel gleichsam; die Engelinn, ein meblie ches Welen, bas man fich unter bem Bilbe eines Engels, deuft; der &-Enabe, ein Anabe in Engelgefialt, ein bobered Befen bei ben Alten, melches lie- unter bem Bille eines gefingetton

Anaben eber Jünglings vockesten (& nius).

Engelland, f. England.

Angelmüthig, C.u. II. w., eine Gei . mung wit ein Engel habend; der & rai over Engelsrai, - es, I. - 1 so viel als Engelroche: E-rein, ! u. II. m., rein, unfchulbig wie ein & gel; die &-reine, die Rette di Reinhelt, b. b. Unfcbulb eines Enedi der E-roche, eine Art Noches m einer rauben Saut, einer Reihe Gu chela auf bem Milden und zwei En cheln an ben löchern bei ben Tuse das Engelsangesicht. das Ram Litz, bas Angeficht eines Edicis, a Angeficht von bochfter Schonfen; de 定-bild, bas vill eines Engels m ein Engel felbft; der B-blid, in Blick eines Engels, ein faufter, lieb voller, bezaubernber ze. Blid: der & brudet, Dame ber Blieber einer fo nen Glaubenszunft in Bobmen, bet meibliche Glieber fich Engelsichmen nennen; die Engelschaar, be b gel jufammen; die &- fchaft, it Gigenfchaft eines Engels; ate En sufammengenommen : @ - fcbon, &1 I.m., febr foin; die &- foun ge, ber Blugel eines Engels, aud ! eig.; die Engelsgeduld, die f Bedulb; das 但-gesicht, th fchones Weficht; Die Gefdeinung Engels; die E-geffals, f. Enge ftalt; der E-gruff, ber Ord Engels, ein gemiffes Gebet ber P fchen Chriften, bas fich mit ben # ten : gegrafet fenft bu Blaria, a (Ave Maria); die @-güte, die arofe Gute; die K-band, thet die Böhlthaten fpendet, Leiben mill die E-buld, eine große, lieben dige Buit; der Angelsinn, k benbe, reine, vortreffliche Gefint der Engelstopf, der Kopfeins atis. In ber Banfunft und 90 werben Linderfopfe mit Billgela f nannt. Ancig, cin febr fconer D die B-tuaft, blue bobere Bertill Sraft; das & Ladeln, de erizendes, augenchenes, entill

Michela: die E-mart, cin. Imican micht, machel in- and Engel ober in 4096 Eschen abgetheilt wird fauch enge licher Mechensfermia); Die & - mies ... me , eine foone, unfbufbige, fanfte Miene; die E-milde, dia bochte, Uebenswurdigke Milde; die E-speise, s. Engelbrod; die E-schwester, L Encolobruder.; die E-seele, rine reine. tugenbhafte Geele aber ein Menkh mit einer folden Scele; Die 12- frimme, eine ichone, febr anger mehme, Stimme; der E-ffand, die Birbe ber Engel; ein-Stand, berbies fem abulich ift, ber Stand ber I'ms fould; der Engelseans, ein Lans - ber Engelebrüter und Engelofibmekern; Engelffart, E. u. n. m., fart, wie ein Engel, in bobem Brade fart; Die Ens gelsmantwurzel, ein Rame bes Mobiverleies; das Engelsüß, eine Art garifpant, beffen Blitten, an ber unfern Geite ber Blatter in runblichen. Buntten, bervorfommen (bad gemaine Engelüß beißt auch Baumfarn, Gichens farn, Rosfann, Steinfarn, Salfarn, -Rropimurzel, Koroffenmurzel, Süfmursel, Exopimurgel und milbes Suffiels); der Engeleverstand, cia heller, hurdbringenber Berkand; die Engele paube, eine Art fleiner milber Lauben in ben Morenden, in Sprien, unb Arabien: der B-shaler, eine Art cher mabliger Anelichlischer Thaler, auf wele , de Eugel geprägt meren; Der & + erant, der Maue einer Pfanze, f. 31, Mablverlais die K-wonne, eine bobe große Wonne; die E-miner ster die Engelwurzel, eine Mause mit fünf Staubfüben, spei Stanante gen und einer gundlich ectigen Frucht, ... mit einem bicken, knotigen und hobien - 1. Stengel, mit Beferbien Blattern und emer bicten, icharfen und mehletechens ben Burgel, (Bruftmurgel, Luftmartel, beiller Geiftmurs), Davon, das Engelwurzöl, ein füchtiges, aus der Engelwurg gezagenes DL

einschen Bolin beingen tincie. enge einschlichen gestellt beingen beingen beingen beingen beingen beingen:

dia Michalis angen mich; in, D.D.
Mr., fle beliefen mich; bapen, pigims menziehen, ind Lucze ziehen; finiaigen, fleiner machen; 3) greft. 3.1 fleb enr gent, fich servengen, enge merben; geng susammentreten; pulammengeprobit mers ben, fich zusammenziehen.

Engerling, m. -es, M. -e, tint pele fe und biete Dabe, die fic in den Sout des Mathmilbbrets und bes Sornviches erzeugt, bafetbit ein Befchmlir bervors bringet und in bemfelben ben Binter . binburch lebt, im Commer aber beffels be,verläßt, und fich in ber Erbe mieber in eine Bliege vermanbelt (Angerling, Ender, Enberling); bei ben Bethaers been auch bie burch biefe Maben in ber haut entfanbenen Boder: eine Met Whrmer im Magen ber Pferbe, ble, beit Engerlingen abulich find; bie garven. aus melchen die Maitafer und anbere Rafer entfleben; ein Biefer, welches fich unter der Cede aufbalt und ble Burs Jeln ber inngen Saat, befonders der Berfenfaat, abfrift (ber Erbengerling. ber Berffenwurm, Schrotwurm, Gras bing, Berre, Erdmurm, Gebgriffe). Engern th. 3., bas Beröfterungswort

ngern, th. 3., das Veröfterungswort von engen, engen machen; uneig., schen engen falls habend: eine enge balfige flasche; E-berzig, E. u. u., cin herz habend, das keines alls gemeinen Wohlwolleus sahis ift; dader die Engberzigkeit.

Angland, -s, (bas Land der Angeln), ber Name eines Europäifchen Königreis ches, das mit dem Königreiche Schotte land eine Insel im Atlantischen Welb meere bilbet, und in Berbinbung mit biefem und in neuern Beiten auch mit ber Meinern, Jusel Frland Großbritans nien genannt wird; baufig f. Großbrie tannien felbft.; der Englander, -6, die Englanderinn, ein Einwohner, eine Ginmabnerinn von England, aus England gebürtig Gumeilen Engelige ber)s ein Pferd aus England, oder aud überhaupt ein Pferd, mit geftugtem Schwange; ein Engländifcher, Lans (Angloife); Die Englanderes, D.

-en bie feblerbafte Rachabalung ber Engländischen Gorad e ober unberer Englifter Eigenbeiten (Angliciemus); eine lacerliche ausschweifende Piebe au " Alem was Euglandift ift (Anglicomas mie); Englandern, th. 2., nur von Merben gebrauchlich; ein Pferd enge landern, om ber Schwang burch Abr 1 fologen einiger Gelenfe abfrumpfen (engliffren); die Englanderfutbe, bie Sucht, alle Englische Sitten und Moben nachwäffen (Anglicomanie); Englandisch ober Englisch, C. v. U. m., fu England geberend, England bes treffent: die Englandischen Bes firungen; Englandisches binn; die Englische Sprache: Englans Sitten; Englandische dische Schiffe; der Englandische Tanz, ein in England einbeimifcher und aus · England ju uns getommener Lang (Anglosse); Englandisches "Salz, ein aus bem Bittermaffer in England bes ··· reflectes Galy; Englandisch Brauntoth, eine rothe Erbe (auch Indisches Bloth); ein Engländisches Jen-Ret, ein Sproffenfenker; Die Enge Landische ober Englische Atank beit, eine Linderfrandbeit, welche die Ruochen angreift.

1. Englisch, E. n. p. w., ben Engeln et gen, von Engeln berfommend; uneig., sehr schin, vorüblich: eine englische Schönbeit, ein englischer Memsch, eine englische Scimme.

a, Englisch, E. u. L.w., fo viel all Enge

läubikh.

in Engroiff, ein Groffinbler. S. Groffiff; en gros (fpr. ang Grob), im Brofen ober Sangen.

Englicheig, E. u. U. w., furffichtig, einen engen b. b. ficinen Gefichtetruis bas benb.

Englier, f. Angffer e.

Engfüchtig. E. u. th. m., ber feine ber fc fchantte Unficht ber Dinge belbehalt.

Ente, m., -n, M. -n, ein junger Enecht, ber mir als ein halber Aucht dient und unter dem Groffnochte fiedet (ein Ackers Inscht, Pferbetucht). Auf großen Gile vein sein aber "ver Geoffe enten, einen Mitriel enten und ihn Unter ober Aleinenten. mit, bezeichnet man bamit eine Stige ihr eine Gabel an dem Pfinge, worm bi Leine enbet (in andern Gegenden auf Anecht).

1. Butel,m.,-s, die Antelinn, Bette berungsw. Das Antelier, D. D. Antelein, des Anteleinen, D. D. Weiterer Bebentung, Rachtomnen fie baupt (Grossohn ober Geoftscher).

2. Enfel, m., - s., die Biegung bei fich om Anorem (bei Andern der Anfel Enfel, E. n. u. w., R. D. f. ciele Auf manchen Blechhammern mits einsuche Bieche Enfel genannt.

Enkelkind, bes Enkels Aind; der Efoden; des Enkels Gobn; Weithim ein Nachkomme; die E-rocker; W Enkels Locker; weibliche Madin wenschaft überhaupt; die L-wich fo utet als Nachweltz; die E-zeic, b Lutunfe.

Entersunfe, f. Untersunft.

Enneuf, U.w., in der Schwelt, fall Ennuyant, (for. annuibi -), im weitlg, liberdeilfig, verdrieflich; konuyiren, sich, mich, langweiten wertele pemefachen, baben-

Enorm, übertrieben, unmaft, W

beuer, auterorbentisch.

Anrage (spr. angbraftbeb), a fiberhamter, distoof, Naschber, de ragiven, instrucen, so Buch into-Enragive seyn, withhelm, into Aberhamut seyn, withhelm, into

Enebumfre; fonupfte, vielfind mit bem Schnupfen bebeftet.

\* Antolliven, america, ciajdedia \* Anfemble (fpr. angbfangbbi), \*
Gaules, etwas Bereinlates.

Ent, eine untrenniene Borfessiel, mir in der Jusainmensteinung mit f und einigen andern Mörtern unter Sie bezeichnet im Allgemeinen alle wegung von einem Orte, die nicht eigentlich von einem Orte, die nicht ik. Eigentlich, a. G. in den Alle einsfornen, entstieben, entstebn, e

ibng, boren Met. birch: bas Acitibbetailb her bestigungt wird over bas Gegentheil ton har Babeutilde des bamit werimme benen Beitworts, baber man in vidlen Bullen lad, nit ich dafür fenen fandi h. B. enterben, entfärben, ente haupten, ensbullen, enskleiden, intladen, entschuldigen, entwaffs ngu. Bei mehrern Wörtem verbine bet fich mit bem Begriffe einer gewiffen Bewegung iben bes liebrungs abet fine bugs und der weitern Entwidelung eb per Bandigna ober eines Zuffanbete wit n ensbrennen, entglimmen, ente pinnen, entfleben, entwickeln ze. Den meifen Gebesuch von den mittens Mifammengesesten Zeitmirtenn machbbie jübere Schreibart. : übriatud hat bicfe Bulbe nie den Kon. andren, the B., aus bes Micht befreien, de Nat außeben; einen. 4 11 uachsen, unth. 2., mit fayn, ide end ben etmes beetimen. stadeln, th. Br, bet Abele berguben, 16. 4. uncig.: einen Woelmann; has Asher ensadelt den Wens nadern, th. B., der Abent berausen: die Juden entadernides geschlache jete Dieb. de h. fie fchneiben die Smannahem ser bem Stae. isamten, th. 3., bes Amtes bemus bett, entfegen, jeboch übne ten Rebene isarif des Schimpflichen: einen g. das per ein Entamteter und die Ente amening: die einstweilige ober voge Bufige Entameung (Consecution). icantern, th. 3., som kinter relien, bes Antent herausen. itarten, 1) unth. 3., mit feyn, gang mes ber Met fchlegen; a): th. 3., aus ber Ant fchingen machen; . Die Enegre wing a 8. des Menschenger fableabus. itaften, th. 2., einen Statum feiner ille betauben. itathmen, th. 2., bes Mibems beenus ien, aufer Athem fesen, und in etweper Bebeutung, bes lebens berauben: eineng mit dem Aldem won fich ge-

heller of the contraction of the contraction

Manimiscon, 1), 16. 2, entfemen, bes freien: einem von einem Ubel. 112) redi. 2. sich (mich) einer Sache entaufern, fich berfelben, beathen, fie von lich geben, fabren laffen, ..... Enskallen, th. 2.7 was in Ballen ge pacit was, aus cinandes pobuen, aus minapher geden: die Magazen. Mushingen, th. 3., der Beneickeitente gelben, die Bangigfeit benebmen: eie Enthannen, the B., banpenh entfernen, verbannen i überhaupt megichaffen, abe fooder i einem envas. Anthaphaeppy, n., die Entreifung aus den Geauty, der Wildhoit, spelche als ber eife Greb ber Bilbung ansuleben Antbeben, 1) unth. S. mit foyn, ber bend, entfabren , entflichen, bervoefome meng Diefen Gaisen enthebte tein Cons, Chrönen entbeben mir: . besend tothicus Enchebren, th. 2., Mangel qu'etwas boben, nicht haben : er entbebre alle Frenden des Lebeng; auch mit bem sweiten galle ber Gachet lang ontbebute er der Mabrung: annellen für vermiffen ; das Abnebebs ren, die Entbebrung ber Buffand, . da man etwas entbebet; Entbebelich, E. n. u. was man entbebren fautr: eine enthebrliche Sache; ein ente bebplicher Mensch; die Ansbehs pungetunft, die Lunk, entschren in formes Enebieten, th. 2., une. (f. Bigen), i einen Befchi sutommen laffen : fie sbas - sen, spig ihnen entboten, war: einen zu fich entbieren, ihn au fich femmen lagen; befannt machen, permeiben: der König Alexander entbeut feinem Bruder feinen Gruffy . f. fic fanbieten: (ich (mich). stein Dienst entbiesen. Anchinden, th. B., unt. (f. Binden), bie Bander [bien, öffinen und hernnis nehmen, von Banben bofreien ; einen, ibn. Such mit bim driften Galle . der Person, und dem vierten der

Cache: nun enthand fie ibm den

Belde. Misig. and bes Berthianie ( mite andrem Dinken befrieen : "it ber Sidelbetine Luft enthinden, to .. non bemiehigen Abroer, mit welchem fie Berbunden mar, "Abeiden : bann, von einer Betfinblibleit ober de von et and Changenebinen und Befcheritiben befetigit, tosfprecen: elften bon bam Wiftenbi einen fetrier Pflaren encodendant saller Stock encouns den feyn, von aller Roth befreiet fen. ... Gelffibere" aber winn freibiffen " Gie "Talebo, web ber Beibeffriede befreten : Der Gebattsbelser follte Die für au provide ericbinder (derbächilen); (3) dings don einem (ding uffe enting) her and wednesder winds throughly more den ; die Entbindung von einem si (nitit hate einem) Colonies 12024-1131 Bribinelia; Cark to W., and Althur in den; wie auch, wovon iman entsutiben i selliben fann: ein erlebindliches 2000. iprechen: die Entbinduniuskins Walt, eine Antale, wo unter auffich eines Bebargees Sibmangere entounden Il berben (bas Enteinthing Bans, Secons diebaus); die &- kuift, die Runk c Law enteinsett, befontere Gebuten burch Sanbetiding und Blife von Westens . gen gu erleichtern (Acronchement, Ace desuchiefung, Die Sebanmentung, Ges : Buttstuft); der E-fcbein', ber Socht, wodurch men feifand von eie ner Berbitiblichkeit- entbiribet) ober wodurch man bavon etifoudben wirb : Der 健- fubl, ein jur Entbindung ber Rennen eingerichteter Stubl : Das Ewetteng, ein Wertgetig, welches bei "foneces Weburteff auf Eutiffabutig ger bemucht wird; Die &- wiffenfchaft, Diciemae Bissenschaft, welcht bie Ente · Bindungetunft lebret. Anthläsen, th. B., une. (f. Blasen),

... burd Bicien megfchaffen, burch Blas fen einer Sache berauben.

Entblattern, th. 2., ber Wotter bet rauben: eine Rofe: Uneigentlich, die Blume der Unischuld entblättern, ie linfould musen; das Entbläte . teen, in ber Pflanzenlehre, bas Wers Steven der Wättbie im Setfif.

Machidelia 4 th. S., catalinic. Butlokisten, untb. 3., mil feyn, gib in dinger . Miller traff chicin Die en In March 1987 Manshioten, jedh Di fith (mith) me

ilalidum, bie nöthint Antibibalim. Gententigfelt unb Gertbietunt ib "af lomera fich eeftimen : On dieblook un dich miche dengleichen Rober 3

r. fibeens Mittelier in the S. Bid motter of de non Gengs enthisten; in Se sichgragitifin volvber obern Bantmerk in urfreien anne Magentachtstehen, in .5: and Borelligelbergieban'; de fanberelind ati. Milliogen Der i Mothweigefüllige blot m with the state of bligen Gid (mith) contribute fic blof machen, bust Offenn it Molegichig der Mittel unfielt der i bail! fid (mids) von Beloe enblish rindles war Gelb ausgeben gereine &

ffung, ein Land entblissen u . F Befendink Die jum Beien Mines # : ebraundafien. Zuwellen auch mit be eripitation Salleremilleur Miller en blöft, d. b. berause fenn. Minthesibers, dinth &., mis feyn a

wi binden, renbidbeng geretonitete mib .: ibin; inbiliban, und uneig., Aria. Entblüten, th. 3., and some how ger bed. I bie in der eine band eine beite. Mothern in 16. 24. bes Willer in n ben on ber Stateput friet billite de 一个2000年,被逐步行为

Banm. Anchorgen, th. S., fiviet all entities 'uns ichiem ober war etwas dated 

Entbesächen, 19. Bis antwicken erredigions in the second Antherisfen, unth. B., mit foyt, in

. fent wher mit Weaufen entfehren. Enthedder ; une. (f.: Brechen). unth. B., mit seyn, sich wir der : :und unanfhaltfam abfandern; 400 licher a) ais graff 3., fich (# enibrechen, fic gewilliam des del fodreifen, fich einer Gode mit Bent entziehen, mit bem zweiten galle det Enther fith a cles / Geborital ensbrechen; watie-, fic satisfielinklichatien: ich konnte mich nicht entbrechen, es ihm ins Gestlicht zu sagen; ich kann wich den Ebränen nicht entbrechen, sur, ich kun sie nicht zurächalten.

Entbreinbaren, th. 3., in ber Scheibetunf, bes Brennbaren, bes Brennbaren, bes Brennb

fiests berauben (dephlopiklisten).
Entbrennen, unt. (s. Brennen), 2)
unts. B., unt seyn, in Grand geacthen; vorzüglich uneigentlich, von bestigen Geglerben und keldenschaften emgriffen werben, besonders van der stebe und vom Forne: er entbednitte dor Liebe, vor Ioen; 2) th. B., in Grand geruthen machen, besonders und eig., in hestige Gewegung, kridens

ihm die Jamme des Ebrgeises noch flärber zu entbrennen; Engberinfloffen, th. B., die Brenns koffes beranden (bepplogskisten):

foaft ic." verfesen: man fuchte im

Entbriidert, E.u.U.w., van Brubetlige be entfernt, vone Beuberliebe.

Enebrunften, unth. 2., mit foyn, in Brunk gerathen, brunklig verlicht were ten

Entblieden, th. Z., von einer Wiebe ober einer beschwerlithen Sache bes freien: einen einer Kast.

Entoachen, th. B., bes Daches befaus ben.

Der Dammerung treten, bervorteme

Enroampfen, with, 3., mit feyn, bamp pfend von etwas in die Sobie Beigen.

Entoarmen, th. 3., ber Darme beraus ben.

Entoecteln , th. g., ben Detel abnehe men.

Entoecken, th. 3., die Dede ausbeten und wegnehmen: es ist alles vlost eind entoeckt vor seinen Augen; in D. D. ein Jaus, ein Dach entodecken, sin dach entodecken, sin dach entodecken, sin die des Biebes, wenn dies von alberden des Biebes, wenn dies von andern Leuten als dem Abberder geschieht, welche Leute auch Entoecker genannt werden. Am haussgeste uneig, eine dieher unvelander,

weber nich nicht einpfrubene Bache ger wahr werben, fie quiffinden, befonbers onto bas Beficht und ben Berfand: ich kann den Thurm noch nicht entdecten; je genaner man es bes enadret, delle mebr Meues und Shines entdedt man baran Relumbits und Roof baben viele neue Lunder und Mieere eines becte (vergl. erfinden) (1 blinti) eine verbargene, beimliche "Gache bertinnt mittheir, befonders in Bertranen fite thellen: er bat mir fein Bebeime niff, fein gangen Bors entbedt's die Perschwörung wurde ents veste. Aud, fich (mich) enevels ten , fich vertraufich außern, fein Ane Begen, fein Gegeimnis befannt muchen: id babe mich that entrecht; and fich gererkennen geben: ich babe mich teinent Menschen entbeckt: "Mu weiberer Webeutung und von Cachen, Sch unvermuther jeigen, unverninthet in ble Mingen fallen : sufette entbedte fids meinen Angen noch eine Jelfentlinfty der Entdecker, -8, ber esmas epitectet, eig. if, itneig.: Ros lumbus if der Entdecker Armes rita's; 'die Antordung, 'nt. 'e en, ' the Sanding ba man erwas errbeitet. 明。如 ahtiff reine Embeetung machen, etidal entitedent eine ents bedix 'Sade; 'in ber dineigentficen' Bes beatung: in neuern Jeiren find viele wichtige Entredungen in der" Rerver sund Beifferwele gemucht wooden; die Entdets kungsteife/ eine Reife in ber Abficht, Entdedungen gu machen.

Antdrängen, th. 2., dem Drange, Geschignge entreisen, besondere uneig file erpressen, auspressen: die Wonne eneduchige mir Chränen. Sich (mich) antdrängen, sich aus einem Gebeinge, aus einer brängenden Lägebeinge, aus einer drängenden Lägebeinge, aus einer drängenden Lägebeinge antdränge dich der Loth.

Enedreben, ih. B., burch Dreben ber ranten, berausbreben: seinen Sanden die Waffene Du weiterer Bed beubung, sich (mich) enedreben, fic brebend burch eine Mendung ente

Entdringen, unth. 2., une. (f. Deingen), mit feyn, herverdringen, mit Gewalt, Starte jum Borichein kommen: Schweiß entdrang ibm.

Entouften, unth. &., mit, feyn, bufstend anssteigen, perfliegen.

Entounsten, unth. 2., mit feyn, hung fend aufleigen, verflicon; Ancoginffen, ib. 3., von Dunken befreien, neinigen: das Gewitter entdünifet die Aufe.

Ente, m. M. -n. Berkleinerungen, das Enteden, O. D. Enelein, ein ber kunnter Wallervogel mit geradem, gelbe rothem Schnabel und gelbrothen ober brunilden Schnimmfüßen. Das Minns

den beist Enterich.

Entebuen, th. 3., ber Ehre berauben: einen Krieger eptebren. ha der trieserifchen Burbe berauben; eine Jungfrau entebren, fie idanben, fdmaden. Daber die Entebere, eine gefdmächte meibliche Berfon. In meis terer Bedeutung, etwas than, bas ber Ebrerbietung, bie man einer Berfon ober Sade schulbig iff, sumider läuft: feis nen Stand, den Mamen Bottes entebren: eine entebrende dands lung. Sich (mich) entebren, fic feiner Ebre, feines Anfebens, der Ache tung bei Anbern burch fcblechtes Bes tragen verluftig machen; die Enteb. rung; der Entebrer, -s, ber eine Berfon entebret, befonbers ber einer Aungfrau die Chre raubt : . das Entr . ebrungsurtheil ober das Entebe rungsurtel, ein richterliches urtbeil. durch welches jeniand für chries ertlärt mirb.

Menteignen, th. 3., bes Etonen, bet Elo genthums berauben: fich (mich) eis ner Sache enteignen, fich bed Cigenthumsvechtes auf diefelbe begeben.

Enteilen, unth. B., mit feyn, eilig fich von einem Orte begeben, befondere, um fonell einem ibel au entgeben; von der Beit, fonell vergeben, verfließen.

Enternen, i) th. 3., uneine machen, mofile gemöhnlich enteneine: das ene

einte die hisher so innig neden denen Freunde; 2) juli, 3, ih (mich) enzeinen, unches nedunreisen, th. 3, von Eie schole.

Enteifen, th. 3., vom Elfe Sejoica. Entenadler, eine Art Ueiner, bogna Ables, bie befonders gern auf Ens ftöft (ben Entenhabicht, Entenhib Schelladler); die E beize, bie fin ober ber gang milber Enten bombab dichte; die E-berre, die Gestale die Jungen ber Ente; ein Rape it Entenmuschel; der E-dunft, bitte Jägern, plerectiger Sagel aber Gir mamit, fie auf wilde Enten foicien ( tenbagel, Entenfchebt); das R-a bas Ei. van der Ente: der E-fm der Rang milder Enten: Der Det." mon wilde Enten fangt: der E-ff ger, ein Jager, ber fic vorrigies dem gange milber Enten abelbt: # 使-flott, f. Entengrün; det k flug, ber Blue der milben Enm: Mug oder Baufe wilber Enten, 🥬 belfammenkiegen; der C-fusik Rame eines Mangengefchlechtes # nem geofen breiblatterigen, gefiff Lelche (Bufblatt, Daiapfel), men! amei Arten gibt, ben fcbiloforme und den doppeleblatterigen to fus; das ik-gras, eine Gui Sumpfen, die man aum Gefchich Somingele rechnet. berte Se Schwaben ober Mannageuse beit. für die Enten, aber auch für der ichen eine angenehme Speife if (5 bengras, Mannayras and Manni gel); der & - gries und desk grun, Dame ber Meerlinfe son ferlinfe, befonbers im R. D. ( fott oder Antfott, und im han fchen Marlen); der E-babidh Entenadier; der E-bogel Entendunff; der Q-bund, fleiner, sum gange ber wilben to abgerichteten Sund; die @ - |489) Jagd wilber Enten ; die E-muft eine fünficalige Mufdel, die #4 an Baume und holymert andant ( tenbrut und Schottländische Musiki der E-pfubl, ein Leich, auf mahr Enten gehalten werden : auch, du fill

neben welchem fich ein Wonetherb beffine bet, wo milbe Enten gefangen merben; bet We-euf, bei ben Jageen, eine Neine Pfeife, womit man das Westerei ber wilden Euten nachabmt und biefe berbeifostt der &- Schlag, die Jugd wilder Enten : der &- schnabet, in Der Raturbeschreibung ber Prame einer meifchaligen, sinciniept Beibnubeutit Drufchet, Die oben und unten geoffnet ift imb Abnischleit mit einem Entenhhabel bat; Der E-Poffer, eine Benennung aller Raububgel, welche auf Bitten flofen, befonbere bes Enterfade etsi

terbeil, s., ein Geil, bessen man sich beim Entren der Schisse pebient.

it-erben, it. 2., von der Erkschaft insschließen, sofern bied von dem Erha aller kildst geschieht: der Harer will einen Sohn untenben. Untese, wied m Bergbaue ein Stollen enrerbe, penn der Besiger desselben die Einfünste abon verliett; das Windubringes eche, das Necht einen zu enterben.

treteden, th. 3., eis., von ber Erde utblifen, befreien; uneis., vom Bre fichen befreien: die Seels.

terbaken, m., ein an einem Thue effügter eiferner haten mit mehrem tlauen, ber in bas feindliche Schiff gesoofen wieb, es an fich au gieben und ur erftrigett.

ierich, m. – es, M. – e, das Manne ien der Ente (Ahtrich, Antre oder Ens ir and Antronet).

ern, th. 3., in der Schifffabet, ein indliches Schiff mit haten an fich gies en, es an erfleigen und wegeunehmen i in Schiff entern, der Jeind verte uchte zu entern.

rofeln, th. 3., bas Gfelhufte bemehr

radmers , th. 3., ber Kacher besaus in, ble Kacher berausnehmen.

fäveln, ib. 3., des Jadens Betamin, den Saden ausgidden, ausgideln; id Aadeln entfadeln. Ausgiden nifaveln: die Aadel hat sich nifavelt, der gaden ift devandgegans in.

Pier Bank

Enefiteren, unth. B., wine. (?. Jaho, ven.), mit seyn, schwell und unverquet thet von etwas hinweg sabeen, oder entiferent, getreight werden: das Auden entsuhr feinen Sänden. Uneig. von Löven und Worten, wenn sie plüge sich und wider Willen hetvorgebracht werden; es enefuhr ihm ein under dachtsames Wort; ein unwillskihrlicher Seufzer emfuhr ihm bei dieser Schilderung.

Entfallen, unth 3., une. (f. Jallen), mit seyn, aus einer Sache fallen: das Schwert entfiel seiner Sand. Uneig, sabeen laffen, ploglich verties ren: es ist mir im Jorn das Woort entfallen; besoudets aus hens Bedachtuisse sullen, vergesten: Lyams und Teis sind mir entfallen.

Ansfalten, i) th. 2., bie Salten aus einander fraen, ber Balten berauben. glatt machen, aus einatiber legen : Den Schmetterling entfaltet feine Alis gel; nun entfaltete et feine runge lige Stien. Hueig., was verborgen lay, allmöblig sum Borfchein beingen, barlegen, que cinanber fegen: on ente faltete mir fein Bert, et entbectta mir ballelbe : Den Blid ontfalsen, bie Lingen aufichlagen; s) graff. 3. fich (mich) antfalann, ble Folcen vera lieren : faine Grien entfaltete fich. nug muche beiter ; uneig., fich nuch und nach mehr entpideln : die Zose ente faltet fich immer mebr; ibr fiboa mes werd enrefeliete fich mie gange die Ensfaltung, B. - en, die Sapha lung bes Entfaltens; in ber Schauftleia tunft, die effinithitee Aneinenbenfraung, wohurd ber Bufchauer mit bem Gutften ben ber bargufellenden Sandlung und mit ben Sauptperfonen in derfelben bes fannt wird. -

Entfarben, th. it. gedt. 3., bie gathet verandern, besonders von der Bestocker farbe, wend fie fich bet heftigen Germithebemogungen, als der Amste, bes Spreckens ze. auf einige Beit verliert i den Gedante an den Tod und farber ihn. Sich (mich) entfam

ben; er entfärbte fich bei der Une tersuchung. Die Entfärbung.

Entfasern, th. 3., der Sasern berauben, von den Kasern befreien: Bohnen; abtragen, durch Cragen abnügen: ein entfaserten Aleid.

Antfassern, th. 2., der Fasser berauben, von Fässern leer machen: Die Beller. Antsehlern, th. 2., einen von Sehlern. betreien: ibn, sie, sich (mich) ents

feblern.

Entfernen, th. 3., von etwas fern mas den, in die Berne bringen: bofe Menschen aus der Gesellschaft: das Schickfal entfernte mich von meinen Freunden; ein eptfernier Ort, ein weit abgefegeber. Blanzenlehre beißen entfernte Blats ter folde, Die am Stengel in weiten Smifchenenumen von einander abffeben. Sich (mich) entfernen, fic von els nem Orte megbegeben: aus der Seade: uncia.: sich von det · Wahrheit entfernen, ber Wahrheit - micht getren bleiben, nicht bie Babebeit sagen; sich von der Tugend ents fernen, schlechter werben; etwas auf eine entfernte Art zu verfteben geben, nicht befinnt und gerabeju; Die Entfernung M. - en, die Bande ... Lung bes Entfernens, eig. u. unein., ber Maum gwifden gwei Ottern ober Dingen. um welchen fie von einander entfernt find sber abliegen: man kann den Brokten in einer Entfernung von mebr als zebn Meilen seben.

Ontfessetz, m. -s, ber aus den Fesseln befreiet, der Besteierz Entsetzeln, th. B., aus den Fesseln befreien: einen, ihn. Uneig.: den Geist entsesseln, ihn von Borurthellen ze. befreien.

Antfeffigen, th. 3., ber gefigtelt ber rauben; die Stade entfestigen, ihre Reftungswerte vernichten.

Antfetten, W. B., bes Fettes becauben:

Entfiedern, th. B., des Gefiebers ber rauben, eig. u. uneig.

Mitfichmmen, 1) unth 2., mit feynin Biammen gerathen, quebrechen, befenders uncie.: da entflammes fein Town; 2) th. B., in Kinnun fin meift nur uneig., hestige kristalhaft und Begierden erregen: ihr Andlie entstammte seine Begierden; di Entstämmer, – s., der eines a sammt, qu erwas entstammt; die Anstammung, M. – en, die handen da man etwas entstammt; sie Sams Beuer.

Entflattern, unth. Z., mit seyn, be teend sich entstenen, satternd enth men; der Bogel entssatterte be ner Zand; der Schwenzelle entssatterte seiner Zülle. Mit das Band entssattert im

MAGE.

Entstechten, th. g., unt. (f. Sid ten), die Flechten lösen: das die entstechten; was eingesochten w berausnehmen: die Mumen w den ihrem Zaar entstochten.

Entflecten, th. 2., von Flecten bei

reinigen.

Knesteischen, th. B., des Flöschill rauben. Das Mittelmort englich wird auch von thierischen Abrand bager, durr, gebraucht.

Entfliegen; unr. (f. Fliegen), 1911; th. Z., mit seyn, mit hülfe ber flientsommen, davonfliegen: der VI ist entflogen; schuest werden: der Spein en zu schmell seiner Zand; unch untörperlichen Dingen, plistis wen gegenwärtig zu seyn: die Zeit fliegt; entgehen, unbewerk in verlassen, verlieren.

Lucflieben, unth. 3., um. (f. hen), mit seyn, sich durch die sentsenen, durch Flucht entsen den Trachssellungen, der Gentselben; aus dem Gebirgt Wölder entslieben; in die Gebirgt Wölder entstieben. Und all siehen. Und all seine entstieben. Under wöglich wergeben: die Zeit, die Gelt deit entstiebt. In weiters tung für entsehen, verweiben triss für entstiebt ihm.

itflieffen, unth. 2., une. (f. Affei Ren), mit feyn, fliefend fic aus und bon etwas entfernen: Ebranen ent flossen ibrem Ange. Uneig., von ber Rebe: tein Wort entfloff ibe ren Lippen, fam über ihren Dund : von ber Beit für vergeben: Die Jeit entfließt.

itfluchten, unth. 2., mit feyn, fic burd bie Blucht entfernen, burd Blucht intformmen.

itflügeln, th. 8., ber glügel beraus in: den Vogel.

itfrachten, th. 2., die Fracht weet

labung berabnehmen; ein Kafithier, ben Magen, Das Schiff.

itfremden, th. J., fremb machen, ente fernen; in ber uneigentlichen Bebeus tung: ich fühlte mich ihm ganz entfremdet; er batte alle Mens schen von sich entfremdet; f. ents leben, entwenden: einem etwas intfremden.

itfügen, th. 3., aus ben gugen reifen; ind uneig., aus bem gewöhntichen Bange, aus ber Debnung beingen.

uführen, th. 2., führend aus einem Orte entferfien, gewöhnlich nur von ber jeimlichen, unt Gewalt verbunbenen Entfernung find Wegbringung einer Betfon, befonders weiblichen Gefchlechts: ein Madden entführen; babet für muben; das Entführungsweit, He Entführung einer Berfon nebft allen dasu nothigen Anffalten,

itfüllen, th. 2., ausfüllen, mas ges

not if, leer machen.

ufunteln, unth. 2., mit feyn, funs eind entfahren, funkeind hervorleuche

ufurchen, th. 3., bie Furchen wege chaffen, befonbere uneig. : Die Stirn mtfurchen:

itfürlien, th. 3., ber fürftlichen Burs e berauben.

itgegen; ein Berhaltniswort, welches tets mit bein driften Jalle verbunden and bem Saupte und Jurworte nache jefest wirb. Es bezeichnet eine Bemes jung gegen eine Sache, Die fethit mies ber fee Richtung babin bat, mubet bie

Bewegung tommt: einem entgegeri geben, entgegen fabren; dem Winde entgegen schiffen; bem Strome entgegen schwimmien: auch uneig.: Der Befabe, dem Cos de entgegen geben; feiner: ble Richtung gegen eine Gache, in welcher fich envas befindet, ober etwas gef biebt: .: Dem Strom einen Damm entges genfeigen , befonders mit bem Rebens Begriffe; bas ein Wiberitanb, Sinberi mis babet ju Bberminben ift; uneig. entgegengefette Meinungen, Hra cheile zci die Berabe bas Begentheil von einander find. Oft fiebt es für gin wher: einem in allen Grüden emigegen feyn, feinen Reigungen; Wünfchen ie. guwiber banbein. Bon Den gabireiden Bufammenfegungen, bes fonbers mit Beitwörtern, find folgenbe ble vordigitabfen : id - achsen; ugth: 2. einen Rommenben achzend empfuns gen, ibm achiend entgegengeben: eis . nem ; E-aleern, unth. 3., mit fern: dem Code enigegenaltern; &-arbeiten, unth: B., Ble Beinus bungen eines Anbern vergeblich git mas den fuden : er arbeitete ibm ente gegen; &- bellen, unth: 3.; von .. Sunben; gegen einen Kommenben bels len, ober bellend ibm enigegenlaufen : "dem Baft; E-bewegen; th: B: gegen einen Rommenben; gegen efmas bin bewegen. Sich (mich) eniges genbewegen; & blaben, jedf. 3. fich entgegenblähen; fich burch ins nere Spanufraft ausbehnen; E-blas fen, unr: (f. Blafen); i) unth: 8.3 blafend einem entgegengeben, auch vom Binde, aus ber entgegengefenten Atche tung blafen: der wind blies ibm gerade enigegen; 2)th. 3., etwas auf einen Andern gu blafen : Ders Danipf &- bliden, ump: 3:, Bes gen einen Rommenben binblicten : eis nom; 建-bloten, unth: Bu gegent einen Kömmenben bloten, von tammern Centgegenmedern) ; &- blüberi; unth: B., mit feyn, für einen tunftigen Bus kand allmublig bluben: dem Eddet 楼-Bringen, 好. 8., Win (1) 趣制的 547 s

gen), einem Armmenden aubringen: man brachte ibnen Lebensmittel entgegen: @- brullen, &- brums men, unth. &., einem Lommenben aus beullen, jubrummen, ober ibm beillenb ic. entgegengeben; E-dampfen, 1) unth. 2., mit baben, gegen etwas dems "pfen; a) th. B., gegen etwas, auf etwas su bampfen lessen: einem den Tabaleraudy; 是-drangen, th. 2., gegen etwas, auf etwas ju brangen. Sich (mich) entgegendrängen: . einem. Hudg.: Zinderniffe dränge sen sich mir entgegen; 是-driff ten, th. 3., einem Drude mit einem Wegenbrude miderfeben : @ - derften, . unth. 2., wit baben, gegen etwas duften; die Blumen duften mir fcon entgegen (entgegeneiechen, entgegendunffen); &- ellen, unth. 2., , mit feyn, ellig entgegen geben, ben Kommenden ju empfangen; Miles eile te ihnen entgegen; unig.; feinem Unalutt entgegenvilen (entgegenvenum); Entgegenen eber Entgege nen, th. 2., antworten, erwibern : er enegennete ibm derauf Jolgens des. Entgegenfahren, unt, (f. Jahr ren), 1) unth. 3., mit feyn, benfels ben Weg fabren, ben ein Anbres fommt, um ihm gu begegnen: dem zurücktebrenden Paser: Minde entgegenfahren, gegen ben Wind fahren; 1) th. 3., einen obes etwas zu Bagen entgegenbringen : 20flactern, unth. 3., mit baben, einem Rommenden fcon von weitem zu flafe tern; E-flattern, unth. 3., mit , Teyn, gegen die Richtung eines Kome menden binflattern j. & - fliegen , - un th. B., unr. (f. Gliegen), mit fepn, gegen die Richtung eines Commenden fliegen, und uneig., fonell entgegeneis len; auch von unbelebten Dingen: Die Zugeln flogen ihm entgegen; E-flieben, unth. 2., unr. (f. Blieben), mit feyn, gegen etigas feine Aucht richten: feinem Beschützer. dem Walde (entgegenflüchten); 建二 flieffen, unth. 3., unt. (f. Blieffen), mit feyn, in entgegengefester Michtung

"Moken i 🕰 - Minimeens until 2." 🛍 baben, einem Lommenben fcon me weitem guffimmern; &- flüchten, w th. 3., mit feyn, f. Entgegenflie ben ; &- fluten, unti. 3., mit feyn in entgegengefester Richtung finde W-freuen, greff. 2., fich (mid) entgegenfreuen, fich auf efbel Runftiges im vorcus freuen: E-fib ren, th. 3., auf beurfelben Bege p gen einen Kommenben führen; bet Dater die Rinders dem gind kenden geinde das Seer; & fr . heles, unth. 3., mit baben, bie fein Funkeln foon in ber Ferne che Rommenden bemerflich werben; Egautein, 1) unit, 3., saufelat, fin acito entregengehen; 2) th. 3., goods entgegenrufen; R-geben, unthi upr. (f. Geben), wit ferk, all w Wege, den jemand fommt, geben & 34 empfangen : Dem Freunde in gegengeben, u. unelg.: der Gefahr, dem Codes &-gieffe th. 2., unr. (f. Bieffen), sogain Kommenben bingiefen : &- glänn. auth. 2., mit baben, ciam 🗪 menden schon von weiten burd ibs Blant sichtbar werden in itreig. Im de auf allen Besichtern gläss ibm entgegen; & gleiten, B. une. (f. Bleiten), mit feyn, entgegengefehter Richtung gegen em sfeiten; 12- gluben, untb. 3. baben, die heftigfte' Begierbe com ben, etwas, bas man erwartet. ## niegen : einem Commenben idet freme glibend fichtbar werben: E-ff hen, th. 3., aur. (f. Braben) entgegengefester Richtung gegen de groben; K-grämen, and be 是nigegentrauern : : 建- grun unth. 2., einem Kommenben uns gen, genngenb entgegengeben, eis uncis; W-balten, th, 2., un Salsen), einem Lemmenden bi ten; bagegen halten, vergleibm; bandeln, unth 2., sumber had seinem Willen; K-harren, th. 2., wit baben, oner Papa Gace, welche Journey foll de

entgegenschen: E-bauchen, unt. 2. graen etwas, bas fommt, bauchen: 12betzen, th. 3., gegen einen Kommene ben benen: A-beulen, untb. 2., das Sewien gegen einen Kommenben richten : 42 - binten, unth. 2., mit feyn, fich gegen einen Commenden bintenb bee megen; E-borchen, und 3., auf étmes, bas man erwartet, ober bas fich mibert, borchen; &- bören, unth. 3. aci etwas Lerannabendes fcon von weltem bören: B-büpfen, unth. 2. mit feyn, gegen einen Sommenben fich dayfend bewegen; E-jagon, 1) uto 26. 2., jagen, in entacgengefenter Richs some wit Andern; 2) th. A., seach ciman Lommenben ianen : E-jauchren. ant. 2., ciscu Lommendes injutiche sen, ibn jaudgend empfangen; E-1120 beln, nath. 2., einen Commenden fus. beine empfangen; G-tampfen, uns sh. R., witer ober grgen jemand time pfen; E-kebren, th. 2, gegen ober mehor etwas tehren; &- leifen, uns th. 2. unr. (f. Beifen), grgen einen Rommenben teifen, thu teifend empfans asn; 雅·feuchen, unth. 3., mit fenn, tendend entgegenlaufen; E-Commen, unth. 3., mun. (f. Rommen), mit feyn, non ber anbern Seite bes Beges, den man géhet, fommen: seine Sreunde kamen ibm entgegen; unrigentlich, mit Soflichleit und Gefile Bisfeit cutgestutommen; &- Frachen, unth. 3., mit baben, von ber Gegend. ber, nach welcher man fich begibt, fras 中国: 化一样动动 n nath. 2., frache: gend entgegentemmen; &-fraben, unth. 3,, seeon stread, bas fic anna. hert, texben; E. briechen, unth. 3. (f. Briechen), mit feyn, MRE. Ach gegen einen Commenden frice chenb bewegen; die #-funft, bie Sandlung bes Entgegensommens; Ente gegentächetn, unth. 3.c. ciucu Coms menden febon won fern sufachein, freundlich ihr eutpfangen; Blachen, muth. 3., einen Commenden lachend empfangen; uncie.: die schönste Boffnung lacht wir entgegens A-längen, th. 2. in Recobance

awet Deter gegen einander treiben, um Beit zu gewirmen, und banit bas Dits tel beffo eher burchbrochen merbe: 18laufen, untb. 3., unt. (f. Raufen), mit fern, feinen Lauf gegen einen Come menden eichten, ibm au begegnen! uneig. jumber laufen: Das lauft bem landesberrlichen Befehle geräde entgegen; &-teben, untb. 3., fie einen fünftigen Buffand, ber uns ers wartet, leben; guinfber leben, itbestres ten: eines Millen, Befeht einiges genleben; B-ledben, untb. 8. mit baben, lechgend b. p. mit heftigem Berlangen entsigen feben, erwarten; E-lenkon, th. 3., segen einen Koms menben lenten; E.-leuchten, 1) un. th. 2., mit baben, ducm Kommenben ficon von fem burch fein Leuchten fiction werden: ein belles Jemes Leuditere ihm entgegen, einem-leuche tend, mit einem Elete entgegentome men; &- medern, untb. 8., f. End gegenblöten; &-nehmen, th. 8., une. (f. Mehmen), mit entgegenges frecten handen nehmon, annehmon: ein Geschent; &-neigen, th. B., gegen etwas neigen, ju einer Beffims mung binneigen, eig. u. uncig.; B practen, unth. 3., mit baben, seem einen Kompenden ju prallen; &- uas fen, unth. 3., mit seyn, sich in der Raferei oder wie rasend gegen etwas bes geben, unelg., vom Sturme; E-rafe feln, unth. 2., mit feyn, raffclub entgegenfommen: E-vaufchen, 1) unth. 3., mit haben, fic rauschend aceen etwas bin bewegen : Der Grom rauscht uns entgegen; 2)4th. 8., saufdent entgegen bringen; &-ver. den, unth. 3., gegen ober wider einen seben: einem; B-reichen, th. 3. einem Kommenben gweeichen: eine Era felschung; K-reifen, unth. 3., wit feyn, für einen Minftigen Bufand ober Aweck alimithlig reifen, eig. u. uneig.; 、 俊-reifen, 佬-reiten, 终-rennen, unth. 2., beffelben Beged reifen te. ben ein Andres femmt, ibm gu begegnen; &-richten, th. B., gerabe gegen co mes righter: Errichen, unt. 8.,

. (f. Riechen); fo viet als entace vosten; E-rollen, unth 2., mit n, in entgegengefester Richtung geetwas rollen : E-rotten, gedf. 2.. entgegenrotten, in Notten ober ifen entgegentommen; @-vücken, th. S. , gerabe gegen etwas binrule ; 2) unth. 3., mit feyn, gegen cis Rommenben enden, fich mit abges fenen Schritten gegen ibn bewegen: r rückten dem Geinde entger 1; E-radern, unth. 2., mit feyn, ernd fic auf einem Sabrzeuge gegen Strom ober einen Kommenden been; K-rufen, th. u. unth. 3., (f. Rufen), einem Kommenben fern gurufen ; & - faufeln, untb. mit haben, einem Kommenden ber entgenengefesten Seite faufeln : schallen, unth. 2., mit baben, der entgegengejesten Seite ber Hen, fchallend entgegenfommen; 12anzen, th. B., gegen etwas eine ignge anlegen; E- fchaudern, une 3., mit baben, etwas Schrecklis I, bas man beforgt, ichaudeend ers ten; E-schauen, unth. 3., nach im Kommenden ichauen; uneig., ets 1 Zufünstiges erwarten; E- fcbeis 1, unth. 3., unr. (f. Scheinen), baben, gegen einen Kommenden inen: der Mond schien uns gegen; E - schelten, unth. 3., (f. Schelten), einem Kommens Scheltworte entgegenrufen; # iden, th. 3., bes Weges, ben einer imen foll, schicken; E-schieben, 2., unt. (f. Schieben), auf einen mmenden aufchieben; W-fchiefen, 4. 3., unt. (f. Schieffen), gegen in Rommenden fchicfen, und uneig., Nich und febnell entgegenfommen; · fchiffert, ' 1) unth. 2., mft feyn, dinen Kommenben aufbiffen, in ente engefester Michtung mit etwas Ans un foiffen; dem Swome, dem indeentgegenschiffen; a) th. 3., Soife entgegenbringen; E-fchims rn, unth. 2., mit baben, einem nmenben von weitem fchimmeen; TOTALL W. S. IIII. C. Edlas

gera), gegen einen Lominenben Mie gen: einem den Ball entgegen fchlagen; &-fchlendern, with 3, mit feyn, langfam und mit nachlis gen Schritten entgegengeben; Efchleppen, th. 3., bes Buch, in femand tommt, diefem Kommenten p schleuven: E-schleudern, th. L gegen einen Commenden ichleubern: eschluckzen, unth. 2., bei ber Amb berung einer Berfon ober Sache fdinb jed; E-schnellen, th. 8., gard nen Kommenben fibnellen : E-fcrein, unth. 3., unt. (f. Schreien). mis nen Asmmenben jufchreien, Bu fcedal empfangen: einem; &-fcbreim, unth, g., unr. (f. Schweiten), m feyn, feine Schritte gegen einen 300 menben richten; E-febroanten, w th. Z., mit feyn, schwantenbenben gengeben; B- fchweben, und 3. mit feyn, fich schwebend gegen em binbewegen; &- forcoellen, nuth. 3. unr. (f. Schwellen), wit seyn, i fomellend gleichfam gegen einen behnen; &-schwimmen, un ( Schwimmen), unth. 3., mit (m gegen einen ober etmas febremmen, entgegengefester Michtung fombun: dem Strom entgegenschwimm vom Baffer entgegengetragen, gelit werben; E-schwingen, th. 3, = ·(f. Schwingen), gegen einen Im menden fcwingen, fim an Shein feen fcmingen; &-fchwirten; th. 2., mit feyn, sowierend muse · fommen, Riegen; &- fegele, 🕮 3., mit feyn, auf etwas, bas fo hert, sufegeln; &- fcanen, uith & . mit Segenswünschen empfangen; Efeben, unth. 3., une. (f. Geben) nad einem ber fommt binfeben, with für erwarten: ich febe feiner 30 tunft mit jedem Zugenblick gegen; dem Code getroff emp genfeben; E-febnen, politic fich (mich) entgegensehnen, ! nach einer Perfon ober Sache, bie = wilnscht, oder ermartst, febnen; & feyn, unth. 3., war. (f. Geyn), fenn, gegen aber miber jemand, mit

atmas fcon , cine entacgengefente Belmung, einen entgegengefesten Willen Baben : einem entgegenfeyn, nicht Derfelben Meinung fenn; E-fenden, : 4b. 2. um. (f. Senden), gegen einen .Rommenden fenben, ibn zu empfangen, sber bamit er etwas fiben vor feines Ans Bunft babe; &- fetzen, th 3., gegen stwas fegen, befonbers ibm Biberfanb su leiften: dem Strome einen Damm; bann, eine wiber einanber Laufende Richtung geben: einen ents gegengesetten Weg einschlagen: ands.: entgegengesetzte Meinuns gen, wünsche, die das Gegentheil von andern find; Sich (mich) ente gegenfeigen, fich widerfeben, gegen etwas from: ich werde mich seinem Millen nicht entgegensetzen. Unels.: Zindernisse fetzen sich uns fern Wünschen entgegen; Kfetifren , unth. 3., feufgend einer Cas the entgegenschen, fie seufgend erwarten," wünschen: dem Tage der Besteiung entgegenseufzen; E-fingen, muth. B. unt. (f. Singen), einem Sommenden fingend entgegengeben ; #- fitzen, unth. 3. unr. (f. Sitzen), mit baben, gegenüber fisen : einem ; **C**-forengen, 1) th. Z., seech cinen Kommenden bin fbrengen: Maffer. a) unthig., mit feyn, schnell entiges den reiten; E-fpringen, unth. 3. war. (f. Springen), mit feyn, sprins seud entgegenkommen; L- fpritzen, Enfprudeln, E-sprüben, unth. m. th. 2., gegen einen Kommenden fpeigenze.; #-ffeben, unth. 3. unr. (f. Steben), mit haben, gegenüber Achen, befonders uneig., um Bibers fand zu leiften, oder etwas zu verbindern: der Sache stehen viele Zinders niffe entgegen; die entgegenftes benden Schwierigkeiten : Weis mungen; E-feigen, unthi & una (& ... Steigen), mit feyn, fleigend fic einer tommenden Berfon oder Gade nabern; &-ftellen, th. 3., gegen ober miber einen binffellen, ibm Widerfand fu Leis 'km: dem Jeinde ein startes zeer; gegenüber fellen : Brunde u. Begen-

gründe einander entgegenstellen; fich (mich) entgegenstellen, dem Seinde; die Entgegenffellung; 此-. Fremmen, th. 2., gegen etwas femmen; fich (mich) entgegenstem. men, fich gegen etwas femmen, u. uneig., fich beftig wiberfeben; &feuern, unth. 2. mit feyn, gegen etwas hinficuern; E- ffiriten, unth. 3. mr. (s. Stinken), mit haben, fich fcon von weitem dem Commenden burch feinen Beffant verrathen; Efolpern, unth. R. wit feyn, gegen einen Rommenben folpeen, folpeenb, mit unfidern Schritten entgegengeben : E-fofen, th. g. unr. (f. Stoffen), gegen einen Rommenben ober gegen eine Sache binflofen; E-frablen, 1) unth. 3. mit baben, icon von fern einem Manabernben ftrablen. 2) tb. B., Schon von weitem auf lebbafte Met dem Kommenden zu erkennen geben: ibe Auge Arablt ibm Liebe entgegen; &-ffreben, unth. 2., gegen etwas binftreben; fich gegen ober miber etwas frauben; das Entgegenftreben (Antagonismus); E-firecten, th. 3., gegen einen Kommenben binfreden: einem die 名and; 是 - ftrömen; unth: 8., in entgegengefester Richtung firbmen, u. uneig. , in großer Denge entgegene kommen: das Polk Krömte ibm entgegen; &- ffürmen, unth. 3. " mit haben, aus der entgegengesesten Begend-Mirmen; ein bestiger Wind ffürmte uns entgegen; mit Seftigleit und Sewalt entgegenges ben : dem geinde; #-ffürzon, 1) unth. 2., gegen einen Commtenden filegen, u. uneig., mit Schnefligfeit und Gemalt entgegengeben: alles ffürzte ibnen entgegen. e) srdf. 3., fich (mich) entgegensfürzen, mit großer Beftigfeit und Genefligfeit entgegengeben; &- fummen, unt). 3., fic gegen einen Kommenden fums mend bewegen; E-tangen, unth. 3. mit feyn , Ach tangend, oder in leiche ter Temegang gegen etwas hinbewegen," off. u. uncis.; E-taumeln, unth. 3.

mit feyn, segen etwas bintainmeladie einem bevorflebenben tanbe tatte melno nilyefn; u. uneig.: dein Deus derben entgegentaumeln : E thirmen, th. B., grgen eine Gabe aufthirmen; E-toben, unth. 3. mit feyn, tobind intgegen fommen ober geb ben, fich tofenb nabern (entgegenfoften): Betonen, unth. 3. mit baben, einem Kommenben fcon won fern eribiren #-tofeh ; with 3., f. E-toben ; E-trabert, untb. 3. mit feytt, Des Begee, ben vin Anbret tommen foll, traben, ibn zu empfangen: E-tras gen, th. 3. unt. (f. Tragen), su ch mem Kommenden bintragen : die 177tte ser trug dem Oater ibr kleinstes B - traitern, . Zind entgegen; much. 2. mit baben, fcon im voraus Aber etwas Crauriges, das man bee forgt, tranern; L-wäumen, untb. 3., traumend, b. b. mit dunfeln, babe aber angenehmen Dorftellungen an et :was im vorais denfen; unbefümmert . und obne geborigen Gebrauch ber Bers nunft entgegenlebeng & - troibene unt. (f. Treiben), 1) th. 3., given etwas bin, bejonders gegen etwas, bas Ad nabert, treibin: die Lleobausen dem Beinde. b) unth 3. mit fexing entgegengetrieben werden, vom Wind and Baffer entgegengeführt werben K-treten, unth. 3. unr. (f. Tres ten), mit feyn, feine Britte gegen rinen Commenden richten. ibm in ben . Wog treten: et trat ibnen muthiq , untgegen; unch.: dem Berderben entgegentreren; auch blok für entger genfommen, empfangen ; Werippeln. unth. 3. mit feyn, trippeind entgegens schen; B-tummeli, th. 3., tum meind entgegen lenfen & - wacteln, south. 3. talk feyn, mit wackelnben Sortten enigegengeben; E-wagen, ardi. 2., fich (mich) entgegen was gen, is magen einem entgegen au ge ben, auch in feindlicher Abficht; Ewallen, 1) thith. A. wit seyn, eats segengeben 3 mit baben, sich gleichn fam wallend gegen etwas, bas fich næ Bert, bewegen: speine Bruft wal-

: Ict; Bir liebend antagenrith) gen eingenber in magenber Bengin fenn, u. uncig., pon lefthaften Gefinien Empfildungen ic.; E-wälzen, & . 2. jegen einen Kommenden ober - gen etwos bin maigen ; undg.: eines einen Berg von Gawierialim 進-wandelfi, and 3. mit fa enthegeligefen; mit baben, gen to Andien eines Andern leben, Braben 俚一的dridern, unth. 3. uit fcp. in einer Riffitutta gegen eine Du ober Guite weftdeen: Der geimat; E-wanten, unth Si mit feyn, w fend entgegingeben; E-watfchia mit feyit, matfibelbe com netigehen; 经-weben, 1) mth.3 mit babett, que ber entgegengelite Begend nieben: der Wind with une Staub etigegen; E-m rien, utith. 2., wetnesd employed #-welfen, unth & mit feyn, # einen funftigen Buffand 'allmablis ! meilet, eig. sie tintele. : Dem Brain! 是-wenden, 物、性 kdf. 3、 使() Menden), stwas oder sich (mit gegen eine Gade ic. poenden; & werfen, this (f. Werfen), 1)A 8., gegen einen Kommenben bienafe 2) staff. 3., stati (setiali) enteres werfen, mit Angeflütz und Sou entgegen ellen, poer eine Gade # Bewalt aufhalfen i E- wiegen, , B. unr. (f. Wiegen), with habor noch Berbaltnig eines anbern Dop wiegen, fchwer fenn, bed Gegengenit halten; & - wimmern . und Bi whimerend empfatigen (entgegend feln); & - winden, uck & ## ( " Winden), fich entgegenwinde . nach einer Sache zu sich winden, A mit Windungen und Anfirengung M am bemühen: E-winfeln, 1988 f. Entgegenwimmern: R-100 deln, 1) unth a self. 8., 14 🗯 beind entgegenbewegen. a) 株子( wirbelnd entgegenbewegen; 2-m Ben, unth. B., wiber etwas mir eine anbee Birtung zu nereitein fachti or wirfte ibren verderbie

Planen-entgegen; E-witten, unt. g. mit feyn, wüthem entgegen, geben; E-zieben, unt. (f. Nieben), unt. 3. mit feyn, gegen einen Kammenben ziehen das Seen zog dem Feinds entgegen; E-zischen, unth, g. mit feyn, sischen entgegen bommen.

itzegnen, f. Entgegenen.

rigeben, unit. 3. unr. (f. Beben), mit feyn, nur. uneig.: die Rrafte entgeben mir, verlassen mich; es soll dir nicht entgeben, du solls nicht barum kommen; in engerer Besbeitung, einer unanernehmen Sache ausweichen: einer Weführ, einer Swafe snegehen, den trachsellungen seiner Fesnde; aus der Achtellungen seiner Fesnde; aus der Achtellungen.

ngeifern, 1) unth B. mit Feyn, mit Geifer oder ats Geifer entfallen, untsticken. 2) th 3., von Geifer bes

fecien, reinigen.

arneilen, th. 3., ber Geile berauben, perfeneiben (taffricen): ein Pferd. negerifen, th. 3., bet Geiftes, bes

Lebens beraufen.

ntgeistern, th. 3., bes Geiffes der Leites berauben: einen; in engerer Betweitung, der Lebhaltigkeit des Berekandes berauben: ein niedergedenkle ren und entgeisterres Volk; der Sinne, des Gewuftsens berauben, negelt, s., nur in Verbindung mit dem Berhältnisworte ohne: einem ohne

Enigelt dienen, umfonk, ohne Bergeltung. Antgelten, unth, & ann. (s. Gelten), bilfen, gefrast werden, mur in der undestimmten Form mit den gestöhnlich, and verbunden mit dem wieren kalle der Sache: du wiest wieden falle der Sache: du wiest wieden das nicht entgelten las fen, nicht das nicht entgelten lass fen, nicht das nicht entgelten lass ich muß entgelten, was ein Ans dreu verseinen hat; das soll, er wie der versein, das foll, er wie der entgelten, dastie soll er wie diesen

intgieften, th. B. unr. (f. Gieffen),

f. ausgicfon.

Dugianzen, mith. A. mit feyn, eft ne send oder als Giang von etwas austreben, berkbinnen.

Antgleiten, unn. (f. Cleiten), until. 3. mit fepn, miggleiten, gleitenb entfaken: der Tügel entglier feis ner Linken; gleitend, in fanter

Bewegung fich entfeenen.

Entgletschern, th. 3., somsibbefrei n. Emigliedern, th. 3., incig., der Glies der ber ber Gusammende ng der Glieder oder der Thelle "genöven: den Staatstörper entgliedenn (desorganisten); die Entglisder rung, des Staatstörpers (Desorganiston).

Antglimmen, unth. 3. unr. (f. Glims men), wit foyn, anfangen gu'g limb men, eig. u. uncig., befonders von hefs

tigen Gemuthebengenunger.

Antglitschen, unth. 8. mit feyn, f. ents

Entgluben, nuth & mit feyn, glisbend werben, eig. n. uneig., lenteres von befriger Liebe; glübend entfabren.

Enrgörtern, th. 3., der guttlichen Miter be berauben; ber bilebenden Gatter berauben; die Entgörterung, die Berfderung, Herabwürdigung fetier göttischen Wiebe.

Entgröben, th. 3., von Groben for freien, verfeinen.

Entgraten, th. g., ber Gesten bemus

ben: die Fifche. Entgrenzen, ib. 3., die Geenscheibung ausheben, so das etwas ohne bestimune feste Grenzen ift.

Entgelinen, unth. 3. mit feyn, min

bervormachfen.

Encyclisizen, th.B., der Gilligkit ber rauben, unsillig unden: einen Defehl, eine 27fürre.

Entgutgeln, unth. 3. mit feyn, gun gelnb bervorlommen, gungelnb bervor-

topen

Anegierteln, th. B., bes Gluteis bermuben, u. nucig., ber Jungfrauschaft gerntgürten, th. B., bes Gurtes ober Gilrtels berauben, dem Gurt löfen, abuehnen: einen onigürten, ben Bart abnehmen und basjenige, naf

angegürtet mar; fich (nrich) enegürt ten, fich ben Burt ibfan, abnehmen, das Ungegürtete abnehmen.

Ensquierm, th.3., bes Gutes ober ber Gilter bevouben : einen.

En thaaren; th 3., ber Saare, u. uns

ien thateln, th. 3., von ben hateln loss inachen; Enthaten, th. 3., vom has ben fesmachen.

Erisbalfrern; H. 8:7 von der Salfter Hosmachen: Das Pferd; sich (mich) enthabfrern, lich von der Halfter toso Micheil; u. mich., sich von der Zucht, voln Gehorsam komachen.

Britiallen, anth. 3. mit feyn, aus et

Ent'balt, m, -es, f. Mufenthalt und Anbalt, D.D.; Enthalten, une: (f. - Calten), 1) th. 8., in fich halten pider faffen : das Saff enthält feches gig Kannen; das Buch enthält wiel Mügliches (in sich enthalten, fifte bas einfache enthalsen, ift ein : alberfus). 2) graf. g., fich (mich) enthalten , nur moch üblich f. surude halten, fich ben Gebrauth einer Gathe perfogen, mit bem zweiten Salle ber Gade: fich des Effens und Trintens enthalten; folcher Aes den muffen Ste fich enthalten. Much mit bem Wörtchen von: daß the euch enthalust vom Bonen opfer. Dann ben misben bei chier Gemithsbemehurg : et Burithanen; fich (mich) bes Lactions, des Weis nens. der Chranen nicht entbal sen fonnen; Eifthaltfam C. u. M. w. , Bertigfeit babend, fic einer Buche au enthalten, fich ben Benuf derfelben su verfagen: enchalefam feyn; ein enthaltfamer Menfch; der Em baltfame, ber Bertigfeit befist fic einer Sache pu enthalten, und die Enthaltfamteit, die gertigteit, fic Den Genuß gemiffer Dinge ju verlagen.

Mitbangen, unth. 3. une. (f. Sans, gen); mit haben, berabhangen, von etwat hangen.

Bntbarten , th. 3., ber Sarte berneben, etmeiden: fein Sers.

Buthidisency th. 34: bet hand bem

Enchanden, th. 3., durch den ben entfernen.

Enthalien; th. Z. unr. (s. Janen)
burch einen hieb wegschaffen, trema In den Bergwerken wird das Er enthauen; wenn ein Nachber fie seine Markscheide in des Nachbard fie kompu und daselbst das Erz gewind welches diesem gehört.

Enthanpten, th. 3.; das haupt sich gen: einen Berbreiber; die En banptung.

Enthäuten, th. 3., Die Laut with ein Chier.

Entheben, th. 2. "une. '(f. Beben) ilberhaupt, bebend entfernen, nich ben; in engerer Bebentung auchin abbeben u. berausbeben, berausuchitt wegnehmen. Im D. D. und inten Im leien, mit bem vierten gall der Pa fon und bem zweiten der Gate file überheben: einen einer Mik einer Arbeit entbeben, buill freien. Buch bort man im D. D. nen von etwas entbeben; 🕍 pet nog 🙀 der Entbobene. Perbindlichtete befreit Sace. (Gremot).

Entheiligen, th. S., etwas thut, ber heiligkeit einer Sade it. Wift! den Feiertag, den Abs. Bottes; die Entheiligung. Entheiligen, -s, der etwas in Mark.

Enthelmens th. S., bes heimel for ben, dem heimenchnen.

Entherefcbaften, 49.8., der ferile

Entherven | th. 3., uneig., bei Mills berauben | mutifled machen: einen Entheinken, unth. 3. mit feyn, ind fich entfernen, bintend entomma

Enthernen, th. S., bes firmet wig !! hirnes berauben. Enthoffnung, w., die Benetick !!

Entholien, th. 3., bei fout him ben, von hols enthlisen.

)

stehenigen, th. 3., dei den Mache bleichern; des honiges besauben, vom Honige reinigen: das Wache. ntbüllen, th. 3., der hülle, i der Decke oder Beileibung berauben, ausbeden: den Zusen; sieb (mich) entbüllen, sich von der hülle befreien. Und eig.; ein Gebeimnist entbüllen, es bekannt machen; das Laster entbüllen, in seiner Blöse darstellen; die Futunst entbüller sich meinem Blicke, sie offenbarte sich meinem Blicke, sie offenbarte sich mir im Geiste; die Antbüllung.

ethälfen, th. 3., der Allsen beraus ben; die Erbsen.

uchúmpeln, unth. 3. mit feyn, hums peind fic entfernen.

nthupfen, unth. 3. mit feyn, weg-

Enthustasmiren, begeistern, entjutten: einen; der Enthusiasmus, die Begeisterung, Entaudung; der Enthusiaft, ber Begeisterte, Entsuchte, Schwarmer; Enthusiaftisch, begeistert, schwarmerisch.

assagen, th. 2., abjagen, jagend entreisen: dem Wolfe das Schaaf. ntian, m., s. Lndian.

ntjauchzen, th. 2., burch Jauchzen gleichfam berausbringen, entziehen, 4. G. einen dem Schlafe.

nejochen, th. 2., des Joces beraus ben; die Och en.

nticren, unti. Z. mit seyn, entlansen upd fich verieren.

nefilden, th. 3., von allen Jübischen Eigenheiten befreien (entjubaistren).

ntiungfern, th. 3., de: Jungfeur schaft derauben: ein Mädchen. ntkeimen, unth. 3. mit seyn, tele

mend der Erde entsteigen, hervortels men; wecigentlich von Erieben. netkenen, th.3., der Lerne beranden:

Müffe. netertern, th. 3., aus bem Kerter befreien: die Gefangenen.

nelletten, th. g., die Lette abnehmen, von der Rette losmachen: einen Bund.

ntfleiden, th. 8., ber Rleiber beram ben, bie Rleibung aussichen: einen entelleiden; sich (mich) enteleis den, seine Aleibung ausziehen. Uns ein., sleich einem Aleide abnehmen, davon besouch, odes sich von etwas gleichsam entblößen: die Wahrheis von allem Schnuck.

Enteleffern, th. 3., vom iberfüffigen Aleifer befreien, befonders bet ben Law tenmachern.

Entelimmen, unth. B., reg., nach And bern unt. (f. Alimmen), mit feyn, tlimmend entfommen.

Entklopfen, th. 2., abklopfen, herause klopfen.

Entenopfen, th. 3., aufenopfen und abnehmen, herausnehmen.

Entenospen, unth Z. mit feyn, aus ber Anospe brechen, sich entfalten, entwickeln; uneig., von Säbigkeiten und Neigungen.

Entenoten, th. B., vom Anoten bes freien, ben Anoten löfen (entenotigen). Entenupfen, th. B., aufinupfen und frei machen, becausnehmen.

Entrommen, 1) unth. 3. mit feyn, bavontommen, entflichen: dem Ges füngnisse, ober aus dem Gefänge niffe entrommen; verlopen gehen: der Jund ist mir entrommen.

Entfonigen, th. 3., des Königes bes rauben: das entfonigte Land.

Entloppeln, th. 3., von der Loppel lodunchen: die Zunde.

Entkörpern, th. 3., von dem Ebres losmachen, besteien: einen. Uneig., der Sinnlichkeit entreißen; dann, vom Ebrer gleichsam befreien und in einen gemissen Jukand versehen. Die Ents körperung.

Entkräften, th. 2., der Krufte berauben: einen, ibn; zu groffe Unstrengung entkräfter den Körper; sich (mich) entkräften, sich der Krafte berauben; uneig.: das Land entkräften, es seiner Kräfte berauben; viele Abgaben entkräften die Unterthanen; einen Beweis entkräften, ibn seiner Gemeistraft berauben; die Entkräftung, die pandlung des Entkrästens; der Ju-

Rand, de etwas bee Rrafter Seeaubb if : an völliger Entfraftung ferben; ber Bustonfeimgegeund, ein Grent, . burd welchen eine Bebattytung ents fräftet wieb.

Antfranzen, th. 2., bes Kranges besaus

ben: die Braus

在nefrieden, th. 3. uar. (f. 本riechen), mit feyn, megtriechen, triechend fic entfernen : and , trichend aus einem Orto fourmen.

Entfronen, th. 2., ber Arone, der Bereicherwürde berauben : einen.

Entfungeln, th. 3., von der Kuppel ober Loppel losmachen, lestaffen: den

Enstuffen, th. S., abfüffen, füffenb gleichsam wegnehmen: den Wangen

die Theanen.

Bntladen; th. 3. unr. (f. Laden), von ber faft befreien : einen Wagen, ein Lafftbier endaden; ein Schiff entladen, auslaben. Unelg., .. von einer beschwegischen, beliebenben Gache befreien: fein Bewiffen entladen. . es von bem befreien, mas baffelse briieft; einen der Farcht oder von der Surcoremladen. In ber Blisftoffiche re eine mit Wigftoff gefüllte Glasche entladen, beh berin gefammelten Blisfoff beraussiehen. In der Mapferei fast man, ein Urm, ein guff 3C. fey nicht que ensladen, menn ble Stels lung befielben nicht nutitelich gering ift, nber wenn erinicht bas rechte Werbille nie bet. Sich entladen, fich von bem Mufs und Eingelebenen, von einer Laft beforien: Die Gewitterwolke bat fich encladen, bet ben in ibr enthaltenen Bligftoff van fich gelaffen; det Encladungetnopf, der metalles ne Knopf an Blinfenerflaschen ic. - an meldem bas in der glafche ober bem Silefe gegehinfte Bligfeuer entlaben mirb.

Entlähmen, th. Z., son ber Lähnung

befreien: einen.

Bucking, H.w., Mage, ber Binge nach, mit dem vieneen ober zweizen Jalik der Sache: den Weg enelang. WHO DES TOTAL STREET, SEE CHEE

Ancianaveción, th. 3., ser te tur weile befreien: einen (entweilen). Enclareen, th. 2., die Larve ebida was it feiner mobern Weftelt winn cia. u. uncia. . einen Berruger, a new-Wifemiche.

Enclasion . th. 2. mar. (f. Laster) von Mich, von einer Verbindung fr laffen; einen Selaven entlaffen Arci lafen : einen den Amees, de Dienfies 20. entlaffen. with Mmte, bem Bienfie laffon. Gisenarbeitetn beist den Stubim lasten, ibn nivent er au sebe son fet worden ift, Aber einem miju Rence michre anlaufen und weiter 10 den toffen; die Entlassung, w einem Mutte.

Enclassen, 4. 8., von einer let b freien, eig. u. uneig., mit dem such sen falle der Soche: einen, # 🐃 einer Bürde entlaften. 👵

Enclauben, th. 2., des lembes, h Blatter berauben: ein onclaubs Baum, u. uneig.: die omland Jugend, Die ihrer Schindet, Sit Berandt if: der Eintlander, -4 ber etwas entlauber ... weis, Sturme. "

Ontlaufen, nuthig. unr. (f. Canfu) mit feyn, fich ju Buje fcinck entfent: feinem : führer enslaufen; 🛤 bem Dienste enslaufen; und ner Befahr entlaufen, ibs 1844 Entlaunen, th. 2., die gaune vertiebt Antialischen, th. 3., lauschend an

ren , laufchend abternen. Eneledigen, th. 3., lebig, feel, 18 maden: einen der Bande entle digen; fein Berg entledigen, & berg ausschütten. Such, einen mi etwas entledigen, die Schulm von der Laft; fich (mich) ente digen, fich lebig ober fret main fich der Gorge entledigen, bavon befreien; fich feines gegeb nen Wortes, feiner Pflicht et ledigen, fic erftillen und fic betat won ihrer Berbinblichfeit befreien; bit Encledigung.

Entledten, 1) th. 3., for mit.

Sutlegen) 2) priffe 3. . Add anthogram i kie merben. itlegen; E.n. K.m., bas Bittelwork ber vergangenen Beit von bent unger möhnlichen Zeitwerte antliegen, für abgelegen, entferne: die UZeievei ift eine Stunde vom Dorfe eneles den; ein entlegener Ort; Die Entlegenbeit eines Battens. relègen, sedf. Z., D. D. fich ents Legen , fich entboechen, erwebren, ump bio IJunen. wlebmen, the B., von jewath lebucu. ald ein Darlebn-nehmen, borgen, nciebnen, th. B., nur uncig., eine Stelle aus einer Schrift, entnehment. fie auführen. ncleiben, th. 2., bes leihes, bes les bens bernuben : einens fich (midd) entleiben, fich ermorden. nelsiden, unth 2. mit seyn, D. D. leid, ober zuwider werben (fchlechtes Mort) ptleiben, th. 3. unr. (f. Leiben), bon jemond friben : exwas won fer mand entleiben. neleiten, th. B., megieten, abfide ren; uncig.: einen der Cugende

babn encleiten.
untelichten, unth D. mit feyn, leuche tend ausgeburn.
untlichtestaffen, th. J., in der Chebebetunk, des Lichtsbeste berauben (der

phiagifisten). nelaspelv, sinth. 8. mit fryn, 160psind, mit leifem, schwandendam kante von etwas berkommen, hertonen.

nelocien, th. 3., weglotten, durch toden von etwas entfernen; uneig.: einem die Käufer entlocken; sho lacken, hervoplocken, uneig.: einem sein Geheimnist entlocken; seinem bert 1949 Lögen: sie eyelockee den Zarfe die süffesten Töne.

intlodern, unth 3 mit feyn, auflos bern, entbreinen, befonders meigentlich, von Leibenschaft, von bestiger liebe entbreunen; hervorlodern, vertos bern.

intlofen, th. B., los maden, befreien ;...

Aneniabem, ib. 30, wenniben, abe \_

Anemannen, th. Z., der Mannheit bes rauben, verschneiben (ceffriren): eis nen. Dahor der Enemannenz uns eis. aller männlichen Araft berauben; Dir Entmännung.

Entinacion, th.3., des Martes, bee . Araft berauben, entraftent: einen, lich (wich).

Entrigertern, th. 2., durch Marturn breausbripgen, ergejogen: einem.ein Goffandnuff.

Marmasten, th. 2. "ber Derste beens ben (demastiren); ibch (mich) ents masten, fich bie Maste abnehmen, fich in feiner, wahren: Gefalt seigen (entlanum).

Entmaften, th. 3., bes Muftes besaus ben zin Schiff.

Amsminschen, th. B., ber menfelicen.
Gestalt bezauchen; bis menfelicen. Des Collect, der menschlichen. Mittele benaug, den: das Raster des Trunies har ibn entmenfede; sich (mich) shre menschen, sich ver Wenschlett gleiche fam berauben, den Minschliche abiesen; die Entmenschen.

Anemuden, the B., He Midbigleit des nehman: fich (mid) untuiden, fich erholen.

Antmunmen, ib, &r, von ber Mune, merei befreien: ein Gespenff.

Antmungen, eb. 31, von den Attagen, berghieben nich auber umlauf beingen. Antmurmeln, unth. 3. mit foort, word meind enthieben, murmenid von etwast herfommen.

Minemushen a. Enemifichigen; th. B., bes Muthes beranden, muthles machen: einen.

Antragoln , the B. burd Mussichen des Dagels ober ber Migel Fiften.

Entrafen, the &, ber Rafe berinden :.

Enthatüren, th. 2., inmattelich mas den, feiner Ratur, feiger natürlichen. Art berauben: einen.

Antribellen, th. B., vone Medel befreien,

Albindopon, 16. 2. vina (frifehipen),

. von ber Stelle nehmen; bann, bes Sefiges berattbeit, entzieben: einem etwas entnehmen, im O. D. bei ben Raufleuten, eine Summe auf iemand entnehmen, eine Summe i auf ihr gieben, einen Wechfel, ber biefe Summe befagt, auf ibn ausftellen (traffiren); uneig., von etwas losmas chen, befreien: einer fremden Ges richtsbarkeit entnehmen; borgen, entlebnen: Geld von einem 20ne : dern entnebmen; etwas aus eis nem Buche entnehmen, baraus ' entichnen, benügen; abnehmen, erfes " ben, verfichen: wir baben baraus . entnommen: der Entnehmer, - s. : bet ben Raufleuten, berjenige, ber eine Summe Belbes auf einen Anbern ents - utuant (Teaffant).

Entneigt , C. u. u. w., abgeneigt.

Entnerven, th. 3., ber Rerven, ber Rtafte berauben, fcmaden: einen.

Entobnigen, th. u. ardf. 3., berauben: eines Dinges enrobniget feyn; fich (mich) einer Sache entobnis gen, fich derfelben entichlogen.

\* Entomolog, bet Aerbthierfenner, Ges zieferkuner; Die Entomologie, bie Austhierfunde, Gezieferlebre; Entomologisch, terbthierlebrig (tunbig), gezieferlebrig.

Entpaaven, th. g., bas Baar gerreifen, vereinzeln.

genepanseen, th. 3., bes Pangert beeanben; fich (miet) entpangern, ben Panger ableien.

Entpechen, th. B., bes Bechts beraus ben: enepechee Roblen, die aus Spintshtenrus midde in Stude jusfammengeschmisten find, und aus wels chen bas barin befindlich gewesene Erbs sech unsgeflossen ift, baber fie weniger' dunften und riechen.

Entpfeifen, unth 3. unr. (f. Pfeifen),mit feyn, pfeifend entfahren, entfiles

Entpflichten, th. 3., einer Bflicht, Ber

Entpfieden, th. g., wegpfilden, al

Mitepfeopfent; th. B. . Ses. Pfrepfes bes-

nuben, ben Pftopf berausziehen: eine Flasche.

Berpilgern, 1) unth B. mit feyn, al Bilger fich entfernen, Weethaupt, w von gehen. 2) th. B., bes hilgen buges berauben: binen.

Encpolftern, th. 3., bes paffert wo fauben: einen Scubl.

Entpoltern, unth. 3. mit feyn, wit ternb entfallen.

Antprachten, th. 3., der Beacht iam ben.

Subpreffen, 19.3., durch Perfin 16 ausdeingen: der Tisrone den Sat; unch.: einem ein Gehefmais.

Sutpringeln, th. B., durch Brigeln be ausbringen, erzwingen: einem en Geffenbniff.

Snepuldern, th. 3., von Puber bifich, reinigen.

Enchappen , sedf. 3., Pa entimpt aus der Pappe trieden , die Pappe bille ableaen.

Entpliebern , 15. 3. , 555 Surpit, A School ber Hoften Wiebe, bernie der entpurperte Adniel.

Entqualitien; unth. 3. untt feyn, and mend-entfleigen, aus ethous in bicffe aualmen.

Lenduellen, unth. 3. une. (f. Conlen), mit seyn, als Duel aufich gen; uheig., eciclika von etwas in ficsen, eciclica heredurmen: Win beit entquoll seinem Munde.

Sitraffen, th. 3., wegtaffen, mit auft. fortreißen; uneig., entreißen, weißen; fich (miet) eneraffen, fi spinel und träftig von etwas leierlich, abbahen; aus bem ide. von der Elde gleichfam raffen, tital der Cod entraffte uns die alle ften Jünglinge.

Entragen, unth. 3. mit baben, W

Entrafett, th. 3., bes Kafens beruft generaffeln, unth 3. mit feyn, collientfahren, raffelnd von etwas fait faiten; raffelnd fich entfernin: die Wagen entraffelte.

perferonden, unith 3. une. (7 Bechalf une in der unbestännten unt halfe

Ed., mit dem zweiten und viergen Kalle der Sache, entbehren: einer Sache nicht entrathen fonnen. strathfeln, th. 8., ein Rathfel nder etmas Ratbielbaftes auflofen, und in meiterer Bedeutung, flar und beutlich machen: das fann ich mir nicht enerathfeln; die Entrathfelung. straufen, th. 2., entraufen: fich (mir) das Saor. uräumen, th. 3., wegestmen, auf

bie Seite fonffen.

itrafischen, math. 2, mit feyn, war fcbend fich entfernen.

Entrechat (we. angleterfdrab), the Canalbrung, Arongipeung. ...

Entrée, Eingang, Eintritt, Cintrittée gelb, Einlaspreis; Antres Billet, Einles . sben Cintrittisettel.

ntrègeln, th. B., regelles maden. nerelben, 4.3. unr. (f. Reiben), Auech Reiben webfchaffen; andreiben, weamifchen. streiffen, unt. (f. Reiffen), 1)

unth. 3. mit feyn , ausreißen , entflice ben, besonders im D. D. der Gefans dene iff entriffen. Uneig. : die Bes duld entreifit, fie gehet verloren. 2) th. 2., wegreißen, mit Gewalt mege nehmen: einem Andern die Beus te: er eneriff das Schwert seinen Banden: uncle.: einen der Gefabt, dem Tode entreißen, mit Anftrenaung baven erretten; 114 (mich) entreifen, mit Gewalt und Schnelligfeit fich losmachen, entfernen. ntreiten , unth. 3. unr. (f. Reiten). mit feyn, su Pferbe fich entfernen, au Microe entfommen.

Entremet (fpt. angbtermab), ein Bwijdengericht, eine Beijduffel.

nteennen, unth. 3. unr. (f. Renney), mit feyn, rennend fich entfernen, burch fonelles Laufen entfommen : der dund iff mir entrannt (entlaufen).

Entrepreneur (for angheepres nör), der Unternehmer, übernuhmer; Entrepreniren, unternehmen ; Eng treprife, his Unternebrung, das Unternehmen.

Entrefol , das Salbacichof , Buifchen-

\* Entreteniven, unterhalten, befpres den.

Entretten, th. 3., retten, von etwas befreien: einen, fich (mich).

Entreuten , th. 3. , burd Reuten mega ichaffen, ausreuten :' dem Zilumena beet das Unfrant.

L'irrevüe, ble Zusammenkuisft, Une terrebung.

Entrichten, th. 3., was man ju arben foulbis iff , richtig geben : 216 gaben und Steuern.

Entwiegeln. r) th. 8., bie Micciel lafen ober megfebieben, dufriegeln. 4) jecff. B., fich entriegeln, fich öffnen.

Entrefeln, unth. 2. mit feyn, picfeinb fich entfernen, riefelnb bervortimmen Entrenden, th. 3., ber Minde berguben: einen Baum.

Antringaln, th. 3., die Ringel lifen, von den Ringeln losmachen; & nerins gen, une. (f. Ringen), 1) th.3., von ringen, ringend megnehman; ich entrang seiner Bend das Schwert. Uneig., duich mubfames Streben gewinnen., Bon Ring, vom Ringe losmachen, ben Ring losmachen. 2) srdf. 3., fich (mich) entringen, ringend, tampfend fich befreien.

Kntrinnen, unr. (f. Rinnen), 1) unth. 3. mit feyn, von etwas rinnen von ber Beit, entfließen , vergeben t Die Teit entrinnt; für entigufen, entflichen: aus der Schlacht; ale les, was dem Schwert entragn, wurde gefangen; einer Gefahr, einem Unglücke entrinnen, mitge

Entriven, auf etwas eingehen, fich einlaffen, antreten, verfuchen.

Entrollen, 1) unth. 2. mit feyn, tols Jend fich entfernen, wegrollen: ibren Ange entrollten Thränen; uneig. von bet Brit, fir fchnell vergeben. 2) th. 3.; von einem Orte rollen machen : aufrollen, Bffnen; uneig., entfalten. ausbreften.

Entruden, th. 3., wie burd eines Mud. fouel entfernen, megbringen ! einein; kuy den Augen scherücken, fpuell aus den Augen schaffen, ber schutzen und den Augen schaffen, ber schutzen und für entwenden, stehten: einem etwas enerücken; die Andlung der Lung; M. - en. die Handlung der Entricken; der Zustand da man entrickt if, besonders der Zustand, da man sich in im einer Anschaung, welche nicht die der Sinne ise zu besinden glaudt (Entzückung, Etsas).

Antelidern, unth. B. wit feyn, fich.

Eneril son, th. S. und. (f. Aufen), burch sciu Rijsen von etwas entstrum, son oldets Oute 10. himogrustu, eig. u. 1912ste.; einen.

Butrumzeln, ib. B., der Mungeln befreier die Brien.

Antrigfen, this, nadrupfen, rupkablentischen, dem Vogel die Jederm.
Entrissen, 1) th. 3., zornig macken,
gunt Jorn reigen; einen. a) jedf. 3.,
sich (mich) antrissen, genig wers
ben, liber eine Sachet die Erker
rässing, die handlung, da man jemand entrisset, und, der Justus, die
man entrisset is.

Entratteln, th. 3., bord Autite dus ( eines Gade, einem Johande belingen : einen Dem Schlaf.

Entfafcen, th. B., bes Caftes Verauben,

Antfügen, 1) unth 3., Ich von einer Parson ober Sache sossen, sich derfelben besein: seinen Ansprüchen in. Jos derungen entsägen; dem Anster dem Exunte entsagen. 2) ih. 3., einem entsagen, d. D. es verebens unterfagen, derbisten, d. D.: einem das Upaffer entsagen; die Luts faming.

Encfalzen, th. 3., des Salzes beronben, ban Salbige weglchaffen.

Prefatueln, th.3., bee Suttels beraus ben, abfatteln: das Pfeed; and bem Sattel beben: ofnen.

Musikts, m. -ce, die Handlung da manentlegt, helanders, die Wefreiung von Alice Cellectung: Dem preifelf ber Gestring g Ernppen; Die riven leinem sem Det enissen sollen.

Emfallern) th. 3., ber Sare thenten Enefallgen, th. 3.; unrfangen, ite Gangen entsiehen.

Engliedlen, ih. B., ber Genien bitte

Artifalfeln, unth. 3. mft fopn, finiel fich entfernen, versieren; finieln al etwas demonyuben.

Entfaufen, und Zuselt fezu, feiel außigenischen, feielend aus eine de vorschen.

Musikistelle, the Describe Chipse, Chipse for artumane, comfficere in fich an acceptation production company, in the production of the company of the production of the company of the company

Entidadien de la m Shaben eskacu: einen; bie en . fandigung. M. - em bli Saith and the state of t wohnen ein erlittener Scheit nit mich: deo Enclobadiquestal cin Land, bas ciner ale Gutfeiligm ...erhiti.der E-pleir, cie inii au einer Entschädienna. befondet # Deutschen Fünken gemacht nich. fi la einem der pegern Kriege wie for veich ibre gander verloren ; Die die devbeit, in ben Gerichten, int cherheit bafür, bag man Gnribibin fite einen Schaben te. bett man elle fonnte, erhalten merbe; das wert, die fanmtlichen Unterhand gen, welche burch bie Entide ber Deutschen gurffen, Die in mis der neuern Rriege mit Franfreid ber verloren hatten, veramant witte Entschälen, th. 3., ber Gebale im ben. Bet ben Seitenfarbern Die So de entschalen, fie burd Soom

ihrem harsigen Befen befreien Entschallen, unth 3., rog. u. um. Schallen), mit jeyn, von etwas als Schall fommen.

Enricharren, th. 3., aufidaren,

Enrichatten, th. 2., bes Sont berauben, que bem Schatten fille, igs licht feben.

elicitein, th. 3., been Sachtli megfchaffen ; ber Schaufeln beeguben : in der Schifffahrt wird ein Unter entschaufelt, wenn die Schaufeln sber Mrme beffelben ith Meeresteinbe

sschäumen, 1) unth 2. mit seyn, kbaumenb fich erheben, emtfernen. '2) 15. 2., von Schaum befreien, veinigena itscheid, m. -es; M. -e, D. D. Br die Entfebeibung, ber Borbeib, ber Beschlußt Enefcheldbar, E. u. IL.w., nas encloseben wenden bira. icheiden, une (f. Scheiden), 1) p. B., ip einer zweifelhaften ober freis tigen Sache ein Nethail fallen, ben Musichiag geben: einen Streft enti Scheiden; eine entscheidende Mints wort, durch bie eine Sache ausges nacht wird; sich (ntich) entscheis bend erflären. Uneig.; dies ente theider mein Unglück, bies macht nein Unglitch gewiß; diefer Porfall lann entscheidend werden, tann, pichtig merben, tann ber Sache ben Buefchlag geben. Berber f. unterfchele en, D. D.: weiß und schwarze das Bofe von dem Gyten; fi heiden, trennen D. D. a) greff. A., uch (mich) entscheiden, gich bee timmt erkären, über etwas, für zinen. Auch beittperfönlich: es wird lich ja nun entscheiden; der Ents icheider, -s, ber etwas entscheibet, in Richter; die Enpichesdeftimme, it enticheibende Stimme, welche ben Russchlag gibt (Votum decisivum; Entideidungsftimme); das Enticheis dewort, das lette, entscheibende Bort, welches men in einer Gache ion fich gibt (Ultimat); die Entischeis dung; die handlung da wan entschele bet; ein entscheibenber Musspruch; Den Entscheidungsangenblick, ber Aus jendlick, in welchen fic etwas ente weibet, besonders in michtigen Rrante leiten (Seifis); der &- grund, ein Brund, der etwas entscheibet, außer Ameifel fest (Entscheidungspuntt); der . 4 E-puntt, f. Entimeidungsgrund i rie K-stimme, s. Engscheidestime Befter Mand.

.. me : ber & san ber Ebn ber Entidelt bung, an welchem fich etwas entideis bet ; &- voll, E. a. ti.m., willig ente fdeibend; das B-reichen, ein ente fichelbendes Beichen, welches ben Ausnang einer Sache angeigt, befonbers in . acmiffen Benntheiten (Rrifis); der #suffand , berjenige Bulland, in mele chem Ach etwas entscheibet; besonders, eine Tranffeit (Teffis).

Ensichenchen, ib. 8., identend chie fernen , wegideuden, verfcheuchen. Antfdieden, E. n. u. m., bas Mittel wort ber vergangenen Bett von ange fcheiden , ausemacht bekimmt ! nine enclairedene Meiguing zu ese was baben; die Entschiedenbeit, bie Belchaffenbeit duce Gache, noch welcher fie entichieben ber ansgemacht 雄 , ble @twifbett.

Entschleffen, unth. 3. unt. (f. Schiet Ken), mit feyn, and ober von etwas du bie Sobe ichiefen ; peralic und fonell entfallen:

Entfchiffen, i) unth B., bi Coin fic entfernen, wegfoffen, JU SOUR enttommen : dem Gafen. au Schiffe weardaffen.

Entschimmern, 1) B. g., bes Sulme mens berauben. a) unth. 3. mit feyn, fcbimmerub bervertommen , bon etmas berfommen.

Entichieren, th. 2., bom Gefchiere bie freien , dus bem Wefchiver thun.

Entschläfen, unit. 3. unr. (f. Schlas fen), mit feyn, in Solaf geratben, anfangen gu folafett, ti. aneig., fanft Betben: er ift in beitt Beren (que obne in) entschläfen.

Entschlägen, th. g. int. (f. Schle men), burch Schlagen aus ober von Eines Sache entfernen, bringen i fich (mich) ensichlagen, mit dem zweis ten galle der Sache, fic lotmas wei, befreien: fich aller Sorgen entschlagen.

Endschleichen, unth. g. unti (f. Schleit . then), wie Teyn / foldichend fich till fernen , foleichens entfelmmen ; illeigis bon Chranen, unbemerte flefelt : eine Ebenne entschilch feinem milde

19. Als.

Entschleiern, th. 3., bes Schletes bes eauben, durch Wegnehmung des Schletes is sichtbar machen: des Gesicht; sich (mich) entschleiern, sich den Schleter ausbeiten, abnehmen. unele, die Wahrbeit entschleiern, sie decken, befannt machen; die Aufunft entschleiern, sie ausbechen.

Burfchleimen, th. 3., von Schleim ber freien: den Aal.

Anefcoleiidern, th. 8., foleubernb entifernen, wegichleubern.

Entschlichten, th. B., bet ben teinweben, bon ber Schlicher befreitn: Dis-Leinwand:

Betichließen, unr. (f. Schleßen),
1) th. 3., im D. D. file aufichtehen,
Biner: das Schloß, die Thür,
einen Brief lentstegeln, erbrechen).
2) sech, B., sich entschließen, sich
aufstitzen, binen, von den Bilten;
kach vörherzegungener köretegung sein was Witter bestimmen, einen Borfag
fassen ich babe mich nunnebr dazu eneschlossen; Eneschlossen;
ferni, sich entschlossen; die Eneschließung, M. - en, die Haben tung da man etwas entschließt, besonberd da man sich entschließt (der Entsschließ); dassenso, wazu man sich ents schlissen hat (der Entschließ).

Enefchlingen, th. 8., aus ber Sollins ge thun, ble Sollinge auflifen.

Entschlössen, E.u. U.w., das Mittels wort der vergangenen Zeit von entsschließen, Fertigktit bestigend, sich in allen fällen schweil zu entschließen: ein enesthiossener Menschlössen: ein fen seyn; die Entschlössenbeit, die schneil und sest zur entschlossen; der Zukänd, da man sich entschlossen; der Zukänd, da man sich entschlossen; der Zukänd, da man sich entschlossen zeigt.

Entschlimmern, unth. 3. mit seyn, in Schlimmer gerathen, ansangen zu schlimmern, einschlummern; uneig., eines sansten Lodes sterben: er ist entschlimmert.

entschlifpfen, unth. 3. mit feyn, schnell und undemerkt entsommen, eite gehen: der Anl entschlüpfte mit, feinen Zanden. melg., unwis-

ين و ....

Aprilio, undemerkt entalitiet un leicht entschlüpft ein undedach samen Mort! geschwied styckt Dieles entschlüpft dem Gwähl nisse.

Entschliff, m. - Nes, M. - stein ber nach vorhergegangener steining gefaste Borsap: einen Entschla fassen, ändern; D.D.: depfast Entschlusses bleiben; Entschlift loo, E. u. u.w., shue Entschl, a

Enefchmeidelei, if. 3., dand Sia dela entlichen; sich i stich) at firmeidelen, sich durch Schusies vince Sache entsichen, bavor ichte Enefchmeisen, und g. um. f Schmeisen), mie fepn, von du megfomeisen, soweisch und untild

Antfamuden, the it, bes Similisemiden, ben Gamme sienten fich (mich) entschmiden ich Grund ableten.

Entschnüren , th. 3. , lossibutin, Gonur iden.

Entschöpfen, th. 3., von etwel fill

Entschreien, unth. Z. unt. (f. Sill en), mit haben, schreien), all lich thrend entscheek.

Entschreiten, unth. 3. une. (f. 660 ten), mit seyn, specified sa dans einem Orte sich entsernen. Anthropsen, th. 3., burch 4660 entsieben, ausschröpfen.

Entschuchtern, th. 3., von berditernheit befreien: einene

Entschüben, th. 2., der Sauftsten, die Soube auszichens-(mich) entschuben, seine auszichen.

entschulder, E.a.u., D. B.
entschuldiger werden fann, das
entschuldigen, idt. Encestiden,
schuldigen, idt. E., vonderschuldigen, idt. E.,
befreien, frei sprechen: einen;
aller Schuld in befreien under und halb Gründe ansistren; sich im entschuldigen, sich durch un von aller Schuld frei in magin fil besonders, Gründe unstern, nan etwas gethan ober anternsten Palie: (Ich bei femand enischtlichigen Assen, einem Andern austwegen, ihn m enschnelbigen (sin D. D. entschillien); die Ensschaldigung, M:-en, die händeng des Entschliebigen; die Gende, wente wan sich des eine Sade zu entschilbigungen vordringen! sicholoppan, th. F., der Conpien lerauben.

sfadiczen, th. 3., vin fibliczen, pfisticzen, suffifen; von Schürze, ne Schitze keembon.

rfchateeln, th. B., dord Schitteln in oden aus einer Gathe tringen : bem Barmens darischiff; istisschiten, ausschiten, ausschiten, ausschiten, ausschiten, ausschiten, bei Gorgen waschiteren. In O. B. aud., stab inich) ernfchürten, h. G. binier Binebe, fich entliden, fich defecielt; nich ihr, fich entliden, fich defecielt; nich ihr, fich entliden, fich einfetz ich einer Gebetern gehenter

fen. efichendumen, unth A., Speiteniche ich entsteuen, schwiernend entstiegen,

tyjn, nadig.
afcinodisen., Anth. Z. wit' fepin, platend fich raffernell: ber grobe; incle., fich reseen und bein Bilete inglehris, and beinerfist verlaffen, wishinden i fichmebens auffleigen; personerbantit.

updendschie, eb. 3:, bie Schwesells der der glibestische Weile dernuben. gelie der glibestische Weile dernuben. gelieblie zu (1. Schwesten, unt (1. Insignation), untsignwesten, unt (1. Insignation), untsignwesten, untsignwesten, untsignwesten, und (1. Insignation), untsignwesten, untsignwesten, untsignwesten, untsignwesten, untsignwesten, untsignwesten, untsignwesten, untsignwesten, und (1. Insignation), untsignwesten, untsignweste

Echwismisen, und. (f. Schwitteinen), unth 3. mit feyte, schwittis vend fich entfernen, durch Schwittis ven fich tecten; vem Waffer gehoben und entfernt werden.

itschwinden', unth. S. une. (f. Bedwinden), mit feyn, verfchmin ien, sonell auf ben Augen fombuf:

das Schiff ensstwänd meinem duge. Uneig.: die Trie entfcwing bet, væste aufe ichnelle.

Anefchwirigen, unr. (f. Schwiriget),
1) \$\overline{A}\$, mit eines Schwunge entfein
ten, du fich werkus übeig., schnes
entfernen; ferner ber Schwingen vber
Lines bereuben. \overline{A}\$ petf. \$\overline{A}\$, sich
(mid) eposthwirigen, fis von zie
was schwingend entfernen.

Mortformirven, unis. g. init ferit, fouterend fich son etwas entfernin, flegen.

Antfocien, th. B., der Gette, bes 326. Sens bewahben, gemähnlich nur im Mittelwort: dan entfocine Leiche innin; entele, bes Beibuftfens beraus fen : einen.

Amefegelte, unth 3. mit foyn, wie Stife ber Gegel fich entfernen, mich

prefiteen, jett. g. unr. (f. Geben),fab (mid) entfibert, fic fornin,

Anglanders, es I. unt. (f. Sonden), ... von fic festen i wegfenden: offich; ... flimerkn; den Waurffpioff; von der Stimme, fle down laffen; asweisen, bon fic weisen.

Enelbistons, Enulità, was entfest new

题时行的时,4) \$\$ 多,抽除用的位于法律 bem sweiten Balle ber Balbe, einen Des Biffines einer Guche effetebeil: die "Hen feltier Stelle, foines Amtes : Geinen Stagetten Ort ente Bewalt unt - ber Belagering befreien : eine Stade ! in großes Schreden, bas mit Abfered verbunden ift, verfegen; befonbers a). old waf. 3., fich (mich) emtfettelt. fit ein großes mit Geffaunen unb Mbe fceli verbundenes Schrecken geratben i Hd vor einer ster liber eine She the entfegen, por der Befthe, dem Code; ich entsetzte mich vor dem schrecklichen Anblicke: van Entfetgen, -s, bie Banblung, inan einen entfeset; Die Empfinbung eines geofen Schredens, verbunben unt Ceffninen und Abiden: reb bane es mit Entfeiteff? Britfegenvon

ober Knifegenasoll, E. uillo, will Cnifegens, gepfes Entfegen vermfas dent; Antischen, E. u. u. w., Entfegen veruefastlich, E. u. u. w., Entfegen veruefastlich, E. u. u. w., Entfegen veruefastlich in Dere bindung mit meteory zeikodetern; um einen hohen Grad bessen, mas sie bes geschnen, masselgen: amesetzlich schreien, läumen, flucken, exincten et.; die Antsätzlichkeit, Dt. – en, die Eigenschaft einer Person, Sandlung et., vermber weicher sie entseplich ist.

Antfleden, unth: 8, une: (f. Sieden): mit feyn, fiebend hewertommen, fice

bend Abcelaufen.

Antsiegeln, th. 3., has Siegel voer bie Siegel von etwas genehmen und Uffnen: einen Brief; ancig, f. bffnen; auftbanen.

Antfinken, unth. 3. unt. (f. Sinken), wit feyn, finkend fich pon cross entrifernen, von etwos allmabile und fankt fich hinabkewegen ober fallen: da entrifankt firm dar South. Unele., ficht niederfeuten; noch und noch perform geben, dahlte schwinken: es entrifinkt mir der Muth.

Antsinnen, umr. (. Sinnen), 1) th.

2., der Sipne Peraphen, und in bleeser, nue im D. D. Ublichen Gedeutung
etg.: ein entsinntre Börper, einentsteter. 2) pedf. 3., sich (mich)
enrsinnen, sich ergunern, mit den
zweiten Jalle der Sache: eines
Linsdenates; ich entsinne mich
niche, sid etwas gebort zu haben.
Anglinnlichen, th. 3., des Sinnlichen
begutten, das Ginnliche benehmen:
her entsinnlichte Alfensich, der
liber das Sinnliche erhobene. Unedgentlich von Wörtern gebraucht, ihren
ben eigentlichen Sinn nehmen und

geben. Entstelichen, th. Z., unfittlich machen : einen.

eine unfinuliche, abgegenene Bebeutung

Engobnen, th. 2., ausschnen: den Bunder (entsihhnen).

Entfonnen, th. 3., ber Conne, bet

Kathannen, the de, folheim, o fhannen; gwildheimen, rohida: den Bogen.

Antsperren, th. Z., die Sperrug in Einschließung eines Ortes wir him aussiehen (beklognirch).

Ansipinaen, unr. (f. Spinaen), !
th. B., spinnendibarvorbeingen; mit
und in metrecer Bedenking almisi
und heimsich harvorbeingen: eine
Arieg entspinnen. 2) mil ?
state unspinnenr, nach und nach al
kehen, darund hervorgehen: es an
spann sieb ein Lebbussier Sink
sich entwirfeln.

Antfprechen, mr. (f. Speecin)
1) unth. B. mit haben, and
fon, angemessen sein, passen, se
worten, mit dem drieten gale it
Hade: der Lufolg enesprechs
wen Wünschon; der Gobs m
spriche den Zoffnungen der b
tere. 2) th B., Upgum, is m
chen, bosoders D.D. Gegentus.

was entsprechen.
Entsprießen, unth & unt. (f. Godiffen), mit feyn, firitsen mild
hervochrießen, von Genächin; unentstehen, berverzehen: gan faifchem Bluventspuossen; aus in
Geis entsprießen wirte mil

Laffer.

Entspringen, une (f. Springe unth, 3. mit seyn, springent wichnell fich entsernen, entsommen dem Gefängnisse; hervorken entstehen; am Jusie des Inventioningt ein Quell; der die entspringt auf den Alben und er ist aus einem alten bericht en Geschlecht entsprungen; maus kann viel Unbeil entsprangen.

Entfpriten, 1) untb. 3. mit fe verfprisen, bervorfpricen. 2) 41. megiprisen.

Entfproffen, unth. 3. mit feyn, fit

Entfprudeln, 1) unth. 3. mi for fprudelnd hervortommen, attate a) th. 3., meg prudeln.

enterpräsen; unter mit feyn, field bind von oder aus einas fahren: dem glähenden Kifen'enefprähen Juni-117 km; un ünch. den Rugen ente fprähet Jener.

Endfpliten, G. g., burd Sollen wege folgen, wegenten, abefillen:

Entfalben. 19:3., ber Gefaft beraus

Barfedminen, unth. A. mit feyn, bert femmen, abfammen.

Marifecten, th. 3., wegsecken; O. D. onigünden, außecken.

Eneffeben, unr. (f. Seeben), unth 3., mit seyn, seinen Ausna, stinen Aufung, seinen Aufung, seinen Aufung, seinen Aufung nehmen: die Wolk ken seinksend aus dieser hitze ein karkes Getwister; se entstand heuer, ein Gestwister; sa rankand heuer, ein Gestwister; daraus kann nichts Gires eineskehren; der daraus kirklindene Ghaden; mit baben und bein deltsch Jalle der Person, inschlen, mangeln, das kann mir gar nicht entstehen; ein Ame kann ihr incht entstehen. Die Entspring

Mneftehlen, ih. g. wur. (f. Schlan), pringestehlen, i thoip, fich fill wegbeges ban i. et aintfahl filt ver Gefells

p-fichaft.
Butffebrungsart, W. weife; w., die Butffebrungsart, W. weife; w., die Beife, wie eings entfishet aber entfonderiff.

Mncfergan, unte (f. Steigen), unth. 3. mit fepn, frigend fich mis fernen, in die Höhe, ficigen; augeer geleigen, fich erheien: Dünfle enwarsteigen der Kroe; unte.: die Sonne antstieg dem Alfren; Missigen gen unsstiegen der Brust.

Bereffernen, th. 3., ber Berine berny ben, von Steinen flubern; unsig., cw. weichen (unfleigern).

Eneficlien, 19.3., verfellett, die Ges flatt eines Dinges auf eine nachthellige Ret verlinden: der Ernm bar fin eneftelle; du fiehft gans eneftellt gus.

Best fi deport he dath & nuer (1. Geest

ben), abfferben: der Sunde ents

Entflieben, unth. 3. mit feyn, fics bend, gleich einem Staute entfallen, ober auch entfelgen.

Entfliefeln, th. 3., ber Stiefel betaus ben, bie Stiefel gubiteben: einen; fch (mich) entfliefeln, felbe Stiefel ausgleben.

Entifielen, th. 3., bes Stieles ober ber Gre Gittle Bereitben.

Enteffebern ; a) auch. 3. mit feyn, in Drenge, wie Staub entflegen. a) is. 3., not Staube reletage.

Antifofian., ib. B. uite. (f. Goofiste), burch einen Steb von einem Orie ante femen, Manbert won einer hiffe fiefen. Antifreiblen, muth. B. mit foyn, ftabe find von eines dage fer, fich verbiete ten.

Mnistreben, unth, 3., uon etwas fich su entfernen freden, su entfommen freben.

Entfricken, th. 3., non Strick loss machen; bann, was gehinden soer sefesielt if, losaidhen; und uneighte lich, befreien; sich (mich) ensstricken, sich vom Strick losanaden, u. nuelg., sich befreien, sich befreien, sich besteien,

Mentstedmen, 1) unth 3. mit kein, von oder aus etwas krönen: seinem Hucia, in Menge von oder aus cenas, sich bewegen, begehen, 2) th. 3. entifrömen lassen,

Entfruideln, unth 3. mit forn, fem beind auf ober von einem Ortefonmen. Antframmen, th 2., von der Stunger heit befreien; enefftungere Cantag Kumme.

Entstermen, 1) unth 2. mit flen, im Sturme, b. b. aufs schneffle aus fleben, nergeben. Mucla. mit bestiger Cawolk und mit Certosch ich entfernen. 1) ib. 3., Allemend gefreifen, weafildern, eig. u. uneig.

Mentfittryen, 1) unth. A mit fern, von ober aus eines fürzen, sonest und inte Gemalt aus einer Sole fallen eine Planzegen untfützte den Wol. eine Bent. den mit den internetionen und in

Menge hervordringen: eine Thräs nenfint entfärzes ihren Migen; untergeben, aus dem Gesicht verschmisten. 2) th. 2., aus der Hose he körzen machen; hinade, herabstärzen; sich entfürzen; sich auf der Obhe ober aus einem eingeschiosienen Naume in die Liese fürzen, u. uneig., unauspaleiam und gewaltsam ausberechen.

Entstuden, s. Entsühnen. Entstuden, unft 2. mit feyn, femmend antikeacu.

Andlindigen, P. 3., von der Sände ppl der Breefe bie Blinde befesteil: sipengischen Algang in westerer Beheitige, die begangenen Alieben; gekhehenet giet z. weber gie machen; die Fakunfungung die Vorgangen; beit entflindigen; sich (wich) ente fündigen; sich von bert Ellube ker heiten, von Sänden zeitigen.

Entrafein, th. B., ber Enfelung, bes Sandwertes beranben. Wet den Anche Landwertes beranben. Wet den Anche Lerciten, aus den einmahl gepresien Andern die Presipant herausgleben, mut die Kaleen des Luches anders ju legan, es aufs mare einzehpapieren und noch einmahl zu pressen (ppepapieren): des Said entrafebe.

Anteralichen, mith. 3. mit fever, aus ber Siefe bes Maffere hervorkeinum. Erferaffrielte, unth. 3. mit feben, von ober aus eines trumein, tanmeine ente fallen.

Entraufichen, th. 3., Die Langbung bes nehmen, gus bem Jerebume gieben ; einen.

Entsbedinn, th. B., pom Theone five fen, ber königlichen herelchaft beraue ben (hethenaffren): einen König. Entsönen, unih 3 mit seyn, von ets mas erichen: Liebliche Laure ents tonen ihren Tippen,

Entträgen, th. 3. uni. (s. Spagen), tragend entfernen, wegtragen: die Scharce.

Ericeaufglie, nuth, & mit feyne, von ober and etwad träufeln, eig. u. uneig. Answeppolin, unih & Micheyn, tripe pelph fich entferien, trippelit milit

Muterodinen, the I., tuntum an Spakin, abandune Chadam de Wargen.

Margeopetale, ') und 3. mit jen non over nus etwas in fiction Ampa fallen. s) th A., in fiction Links aus over van etwas fallen, jaffen; En sechpfen, unit. B. mit forn, san in aus etwas in Trapfen jaken.

Entibolgen, et 3. Mois biden (erfibrigen): ich finen millen m ührigen; mit einer unzugenden von nur im Mittelmort der greinem Beit, in Berbindung mit farend de sweisen Jalle der Sache gebeb lich: ich bäten, deften omibeb fern können, ich bätte bille bie baben fennen, ich bätte bille bie fern können, ich batte bille bi fern können, ich batte bille bi fern können, ich bat Dienkin infen, verabistiehen, in der Angland winen.

Entpotevlanden, eth. 3., bei fin landes bernoben, and dem Benish webreiben: einen. Entpolitern, Empoliten, 18.30; in

Cinpolnes becauses e ain Anni. Enemachen, path I wit forth

einem Bennus et. in beit Jufuf Badens verfent werben. Erfensichfen, unth-B. une. (1. 20

fen), mit fenn, durch Macht andeine merben, aur under Mindelfielle entweitifen ben Aindelfielle wuchten.

Entradren, ih. A. fa bie dalle signehat, einen entwähren die hi seichheitig Menak nur bem Arhi ner Gade fegen i die Ammungslich Die entschieber Grücklichteite. Kandinger ihr aller größelichteite. Entwälden, ihr aller größelichteite.

Entwaffnen, th. 8., ber Beliebe

Milleind prantiere ibre Zinfe ante waffnne feinen Form.

Antenalieur, 1) unit, 3. mir feyn, von ingere nut erwas wallen, wallen, wallen, wallen, erwient entraleur, mallend fich erhoben untfernens unrigentlich von der Beit; file verfiteben, greuden, 2) th. 3. won 120all, bes Mallel sprapen gemolisen; ziwe Sundt.

Minimalizans, th. 2., willend uan etwas

Marosin politi, unip. 8. wit feyno aus cober von kinom Cuterer manbels, ges ben.

Errangindens, mith. Gemit fapur, and hoer von leinem Orte wondern, mess andein

Macticantina cunth. 8. mit fityn, mit mantenben. Schritten fich entfepasse.

Energeschen; ib. 2. aur. (f. 190as riften), burch Abaltien megschaffen,

rauben, vom Masier keireien, trockrauben, vom Masier keireien, trockgen: die Wiesen; bez wässerzen,
kant: die Wiesen; bez wässerzen,
bünftung in pfinen und durch Abziehen
in verschlossenen Gestäen; das Angwässerungsmittel, in her Arzeinels
kunde, ein Mittel, das die wässerichten
Fendtigseiten aus dem Körper absührt.
Antyckschaftig untb. 3. mit seyn,
wätscheln sich von det aus einem Orte
entsernen.

Entweben, th.3., bas Gewebe auflos

fen , serreißen.

Briewecken, th. 3., aus bem Buffanbebes Sthlafem in ben bes Bachens berfess gen : einen dem Schlummer ; uns

ri eig. ; bervbeloiten.

Kentweden, ein unterscheibendes Wittemeith, sieliges unzele, das von puetweber mithern Dingen eine mit Musphing deckluden aber berührigungen aber gestoblen muß, in weithem Kalle er vor den weben Was gestellt wirdmub jedes Augt word binder sieh; und ertweden bisib oder geh; unde woder so oder nadern. Zuwellen wird einniber auch verschungen: es muß biegen oder brecheng. Wos gel friß oder kieb. Auf siet es eine Eintheitung mehrerer. Dings an: alle Monschen sind, entweder mannlichen oder weiblichen Bes febleches. Wenn mehr Wicher in bem Sage vorhanden sind, so wird das oper so ost, als die Zahl der Alisber se verlangt, wiederhott: die Chiane sind entweder Sängerhiere, oder Dögel, oder beidebige Chiare, oder Kischen oder Ziesen, oder

Entweben, 1) und Irulk fermi alle meheich wieden hand aussenin, abnimology webend untflugen; Ach ers wheten, 10) th B., anguichen; wes handsentfredenic der Alardibar den Birumun das Land onzwehrt.

Antweihren, is) thi Zigiste Weins bes rauben, austissen, in den Reiftell, sinc den Gegenden, in den Reiftell, sinc erkante Gache, auf Anfachen des Maha rem Bissiers, dem Kinser durch beitakeitliche Genate wegnehmen, i sieber die Entweiderstaafe, eine solche Wegnahme. 2) gielf Zi, sieb einendebren, sir, sich einschen: ich kinn mich seinet nicht entwehren.

Entwerden, th. 3., ber Wethlichteit berauben, bie Wetblichteit nehmen; das Weibische beurhmen: elhen web bischen 193ensthen entweiben.

Entwelden, une. (f. Weichen), unth & mit feyn, ausweichen; von einem Orte weichen; lich entsernfu: die dicke Finskernisk entweichtz-heinlich non einem Orte weichen, sich entsennen: der Schuldner ist einer weichen, un uneig.: einer Gefahre entweichen, ihr entgehen.

Engwelhen, ab. 8., ber-Wrihe berguben :: einun Priester, ihn der heite Kenvelke, des veiklichen Ordendichten hen, in den Ahmlichen Kinde i dann, eine heilig gehaltene ober chrundwiste Gade misdanktien, nicht wit der gehörigen Achtung behandeln: Dani Lampok entweihen; der klinweriher, mg, der eines entweihet.

Antovilen, th.3. .. Die Banauelle ber

pathidy, systrethen (Vefennpulien):

Entwellen, unthig mit feyn, wege hellen, wellen und abfallen.

Entwellichen, th. 3., bie weitsiche Dentstund Sinnedart abzewehren: einign:

Antwenden, vez. p. unt. (f. Wenden), th. 2. entwickent er bat die Eile ter feinem Sobne entwande und Fremden gesebenz, gendfulichte als Worthübe f. wegnehmen, fielden: pinenn, ihm Peld.

Matwelden, und /f. 1200abend, mit. te mit Desings aufhören im Jeun bibes Sinne bezouht; ober auger fich seiest werben & gift Geden ober vinen Bathe entruorden & fit independent, Here lleren; entwifchen, entgehma eimenn, Enemersen oth 2, una (f. 1Denfon), bie melentifiban Theile, au einem bunfe "tigen Gangen, gebgen ober abbilben : ein Bemäblee enemerfen, einen "Riff, einen Plan, eine Rebe eis men Brief; fiichtig abbilben: einen Ropf leicht, obenhin enswerfen; 27. 440 . Alliptie in Maplene beingen t feine Gedanton entrevien: der Entwerfer, ber ben Entwurf ju et mas magt, bet etibas entwirft (Cont cipient).

Entwestert, E. u. U. m., befreiet fon Bettern ober lingewittern.

Entwickeln, 1) th. 3., was eine aber aufammengewittelt ift, aufwittein, que einander midteln; aufgmmengewichelte Theife aus einanber legen und gang fichter machen; Die Aofe entwiks kelt ihre Blätzer. uneig,: eine Bache entwickeln, the Entheben, Werundern ie. erfligen bind nach allen Ebellen beutlich mocken: einen Gen Danten encoictein, the gast bests Ach machen; die Anlagen des Geis Res encroisseln : Le man quit und; Da Ebittaleit fesen und liben; eine wers widelte, memornene Gache burt Parbegung her singolnen Thelie heurlich magen. 1) peti. 8., sich (mich) entwickeln, fic akuthlig in feinen Ebelte autilies die Amespa ente

- willider falls : die Dance bit it sum Schnemerinas emoidel. Matie : Jeine: Skleigheiten aumit · fein Gib timmet mebe: es mi Ad tom to nishicutaned lad das. benetich werben, es und fic belt mi .. fibren : bie Antwicfeland. 2. -n. . bis bittbing bes Entmiddet; be geiffige Matwickelung bir bilm - Dis Beificht (Euftur); ber bent Musama cines, bunflets seconomia - Salles die Engleitelehung ber bi . nebenbeit : Die Brewieleinne in Studen-ber Buffent, be fo an enmiden (Gaelutten) : ale En Selunmbegebenbeit. Himir's arbenbeit . weiche ane Entwicking iner Attfabentenat lotten Santing that die & - lebet, bicientat Mic. 100 . Welcher beitebes Ernfugung x hine W . miblige Billbung ber Cheile dater eine blofe Entwittelung aller dine bandenen Ebeite Statt Ander (Noch Intionstheorie الا وحو

Antwelloete, th. 3., and ber Balle and bie erfie unterfie Stufe ber bille bung erheben (etofffren).

Entwildern, 1) th. 2.7 h ut a entwithen. 2) pref. 3., sich (mill entwildern, die Woldbeit nicht gesittet und gebildet merken

Entwimmeln, unts, 3 mil in fcharenweife von etwas ausgest wie ich entfernen; Die Ameilen wimmelten ibrem Zaufen, wimmelnen ibrem Zaufen, wimmelnen, th. 8.4 bet Mart

Ameringeln, th S., bei Must ober ber Bippel beranden eine Schiff.

Harmindon thi R., band Windleweb einem anbern Begenfanb abgleben; ente . fernen; burch einer Wint Dervermfen. Enseripfelm.: W. Zur bes Binkli bergue den: der Stumm enmpipfelte Rie 

Antwirbelne 1) th. 2., wiebelnb ente :- fübren: Den Mind entwitbelte das "Laubigeber Wiebel beranbert; 2) ans 17th 2., wit feyes, in Wistein entiteis

.iis den, bir bie Sibe Reigenich

Macroscren, 1) this, was vermind if, ... aus einauber beingen, folichten, löfen, in Debung beingent Den Anduel entreiren, queig., auflifen, entreit-··· kin, bentiid machen: 4) meli. 2./ sich eptusievent, sich entraktein, sich aus Wen, dentile mades: des Jevial z succedents lich.

Antonischen, 1) unth. 2., mit sopn, . Aginoind und boimlich fich sutfersen, crutetien: du follst mie nicht mies weder entwisthen; der Gafangene ist enewische. uneig.: Ach. (mir) : Die Gelegenheit: entwischen fasfang as iff the das West entrad ; sohlived "B., ch. (e ; Adlive Munde des Blue

Enswögen, unth. B., wit seyn, wogend ober in Woorn fich entfernen.

Antwohnen, unth. 8., mit feyn, sub ber Gemahnheit fenn, nicht mehr ger wohnt ferm, mit dem zweiten Jalle . der Sache: der Arbeit entwabe nen : einer Sache gans entwohnt 11 1670. · · ·

Antochnen, th. 2., mit haben, abs amibaen: ein Aind entwöhnen, es von ber Minttermild an anbern Briffen gemidden; fich (mich) einer-Sache eneweinnen. sie nicht mehr beschrenz die Antwöhnung:

Andred film: 4) the 3-4 now per Mollen - befreien, aufhallen, auftigrang uneig.; die Stion enemoliben, bes Beficht -amfheitern ; and ber Omntelbeit gieben, bentlich machen; 2) breff &., sich eneweiten, fib aufheiten: Des Zimmel enewöllt fich wieder.

Antweiteden, th. B., der Watebe und bellen mes bomer beidenben ift bezant bent aitem (Begentliet); - Enemies digen, the A., ber Bilrbe beranben. befonders der fittlichen Butbe: Das Beiligken fich (mich) entwikti gen, fich fetter Würde beranben, une ter feiner Murbe bambein.

Enerouxf, m.,-es, M. - würfe, bie Maorbnung Abhildung ber an einem fünftigen Ganzen wesentlich nathwendie sea Lbaile: De Entrourfeines An mabldes, eines Bebaudes, eines Rede, eines Gedicken, ober in einem Gemäbide, Gebände zc.; de Geundinge in einer Schrift: Der Entwurf anet Schrift; der Ante whif einer Friedensancerbands lang, eines Vertrages, sives Severibons; den Entwurf von oden zu eswas machen; ein-une vollständiger, aussibrlicher Ente wirf; der Entwitfmacher, ider Entwitefe, Stine madt (Projettings des); das Entwürfspapier, gine Sorte fotechtes Papier, beffen man fic. bebient, einen Entwurf barauf gu fibreis ben (Concepthapter).

Kottpütgen, th. 3., mit Mühe und Anftrengung and der Rebit bernosbrine

Entwheyeln, th. 3., ber Wurgel aber Warseln berauben, mit der Wursel ausreifen; der Senem entwurzelt alte Eichen.

Encourren, th. 3., seiner Willege ber rauben, uncia : die freuden.

Entrapfen, th. 2., edzepfen, pach Auss giebung bes Zapfens enskiefen laffen. Entrafibern, th. 3., vom gather, von . der Beganberung befreien.

Eneraumen, th. 2., ben Zaum abuth, . man, abjument ein Pferd.

Engreptern, th. 2., bet Berters, ber for niglichen Burbe ober Berrichaft beraus ben,

Entrieben, unr. (f. Tieben), 1)th. 3., won ober aus einer Stelle, einem Date sieben , siebend entfernen ; baufis - get in mehr uneig. Bedeutung: einem etwas entrichen, ihm den Besis ober Genus beffelben rauben; einem feis men Beiffand einzieben i bem igunde aligilibe Landbinker ents in zieben; in engere Sebiltung, einas e das flör gebildert entziehn twen Würzgeon die Lahrungzom Verdienst, inden Pferddendien Fütten; 2) paf. B., flat (mid) entziblen, florent fernen: florener Saale deitsteben, fie etemtische flat von Gefähäften mentzieden.

Ancestebar, E.n. Are, mas entifferer, fer versen Cain; ver Errifferer, i. g. die die Gibelle zu entifferer, i. g. eine mit Zufern der gestheilt zu entifferen, ih. B. eine mit Zufern ober gestheimen Schiftzichen geschriebenes delften bennen und ertiffen. (bustifferen die einem gebeinnen Beieff überhaupt, wertlich Anachene das versennen ich nicht zu entreffern i die Kunkt geheinen Schiftzunkt, die Kunkt geheinen Schiftzunkt zu erklieben Schiftzunkt zu der Kunkt geheinen Schiftzunkt zu erklieben bechnen Schiftzunkt zu erklieben bechnen Schiftzunkt zu erklieben in der Bechnen Schiftzunkt zu erklieben bechnen Schiftzunkt zu erklieben in der Schiftzunkt zu der Versen in der Schiftzunkt zu der Versen in der Versen

Entyifthen, unth. B., mit fepn, sifthenb

Entzittern, unth 3., mit feyn, in sigeender Bewegung entfeht werbens i sietend entfallen: Die Thräne entzistert dem Auge; sitternd entflies ben.

Entracten, W. 35 beginden ber beas neben, entrieben, tuf b. B. einem feine Wahrung. Andg., im bods Ren Grabe begeiftern, in einen Buffanh Bhendefiriteber " Empfittbarig" Derfesten, wind in eteiteter Witheuturffabli Tinger nebmen Empfinbungen, ibehir fie ein fo groffer Bergnagete erkegent 32 baf man eletofann unber fich gefest wird und bas Bewündefenn bertlett: et If bis ift Den deitten gimmel eitrichte: Der Befang" entjude mid ; bre Schonbeit entflicht alle, die fie fes ben; das Entruden, -s, bet Bus fidnd ba man entgurtt fff, ober ben bode Rell Grab bes Werginfigens engpfindet: Bin Entraden fchong eine entille fende Bache, die winfte Biende ; Die Brickfellung; dr. -ent. Windouse ber Wellerung tin ber Welle re : " Enryaden feboliste, ill'il m.,

neurallusteiteller fest entitet, gin ununfeldt.

Kingsigeln, 46.31; vom Shell ichia, woben Sügel istundhen: von Pferb; uvols, ischaffen, ber ehnen Milit überlaffen: entrügelse Leidenschaften i bertaffen:

Enculation, E. a. M. b., wel co w bet memer dene z des Entrandom difficie. : Mitterinden ; 11) th. 2., No nen machen, sigunden: ein gim in emissinden; der Blir bet de an Cocket entilinder. : 1180gu Mile tian Beibenfebaft, beforben der Bettin - Giferindt verfenen : firebas: imi r seets entrunder ( 12) gende ( 14 entgünden . in Bernd geratien fo la fondere von rincemmen unbeiet be feuchte den einzünderfich zuen er ten : Das lenete Gited: hat f .r.eniziindet, if angishmulia, wh - moden: dec Arieg encichati Camons menen , bricht aufs acit fil and : (Matrindiich, . C. E. M. M. fichional age. gives that noducified the et engelieblichen Rönnen plait regindung, Dr. - em, itie Bath bes Entgunbenty bie Erbi tranfen Gliebes, verbuinden untell die Entründung der Augen; W Entjundungsfieber, ein fin welches mft Entzundungen perim su fenn pflegt. a de film anne fo

Entjupfen, th. 3., weggupfen, aufrifen. Entzwei, il. m., in zwei Theile par

gebrochen, zerbrochen: das Jenia das Aleid ist entrwei; hint gusammensehungen mit Zeitreine errerweibeiken, E-brechen, E-w ben, E-driefen, E-kallen, fecssen, E-geben, E-bamme E-bauen, E-klopfen, E-made E-ceikon, E-sagen, E-schie E-schiefen, E-sagen, E-schie E-schiefen, E-sagen, E-schiefen, E-schiefen, E-schlagen, E-jang E-recen, die sith mest alle sonia

ertläcen. In den meiften tolt fo ed zwei mit der Solde zer vertaufen Entzweien, 1) th. I. mieles magen immen har sie entzu eier; 2) ed ? under werden i fie baben fich entlieb, amele.

Mnrmeffeln, th. B., dit Bueifel Bineh.

Entresseigeben zum: (f. Gebort), 1)
unth. 2., mit fopn, in Geide gehen,
geriethensdie Laffo ging untywet.
(a) 1h. 2.: durch vinks Gehen zetrele hen: die Schuhe; Wunschen, th.
2., ciae Sade nicht gang infin, zers läcken; dur muste nouche entrenet.
(f. Schneiden), in Etilete spacken,
gericherben, und mein., dunnen, als festiken; E-febreilen, the Bir in Stilde schneiken, spankend gereichen; E-fepalen, th. 2., in zuni Lielle hale unten, derfindten, and unelg., gereisten.

Entywingen, th. 3., was if. Indingen), kard. Loligen, burd Goenh abulifigen, untilehen: einem empad; watelg., mit übernindung det Witen bandet hexperbringen, ......

A Majoeloppie (he. anghmalispo)), ble hille, diristinisting; into Pinnandana icici: Anyaloppiesa, shiftley, tine armiditar

Environs (fer anghwireaghs), di Unicimper, Aussesah.

\* Minerays (ign. anglopogeb), de Bes fanktar, Missianken.

Ampen, wise Endung mander andidaupte möstern geläheten Zeitmärter, wedurch aufen ähöligkeit angebender werden ha: Hookenzein, woch dem Bocke aben mie ein Book viechen; brenneinzen, nach kandidennde fedmerken; kupfereinzen, nach Ampier schmerken; kupfereinzen, mach Ampier schmerken, die konneen in hookspreichen meils vorz das der kandigie ik famienzen, im D. D. ift in einigen Augenden posity und die Eine kung rechten glieben: Dinnerinzen, nach Kinch schmerken; papelaningen, nach Miene schmerken; papelaningen, nach

Fergians' in. - an ein niefer Anten anthale bengen Pflengengeichlache bie meibriete beie Murzin. haben, befanders der gele bei Kinglan, baben fle nich Wimprungers beidan. Der Meinen Megagian iber

Arandongian beist auch im gengnen Leben Spavenstich und Simmel. Kengol. Woeister Annian fir eine Benennung bas millen Jundehrhei, im expeinen Leben. 11

sodem, na denfelben (nimith Zage). Los, die Mosgenräthe, als Gättinn.

Epaulerre (pr. Apob -), bie Achtele trobbel, bas Achteleand.

Opolox, m. -a, ein Manu fies beutschen Ahorns.

Apen, ein Rame ber Tranbentirfde,

Spheinenen, die Lagethierhen, Einstagsflegen; Spheinerisch, tagwierig, eintägig; beibe auch unele, furze Dauer habend: epheinerische Schriften; Peheineriden, Dageblätter, Petunische

Enben (Cfeu), m. + s, ein Rantinges wachs mit bunfele und touner artinen. glangenben, langenformlare Blatten, beffen Manten auf ber Grbe Sinfrissen und file on allem, was fie finden, her fonders an Baumen finanfichlingen (Phipterapilm, Gwich. Gwie. Los. Brenbietter, Trenfant ober Maub, Baldeppid, Boumwinde, Pequerpfau, Manchenia, karbertraut); E-aprig E. w. II. W. ,, mach Ert bes Gabens; in ber Mangenlebre find ephenoptige Mane gen folde, die eine fünftheilige Wine menkome, Muf ober gehn Staubgefise und eine beerenartige Trucht tragen, dadel aber eine aufammengesente Traus be haben; das E-gerant, Ranten von Ephen, rantenber Ephen aber epheus artige Ranken; das K-harz, ein aus bem Morgenlande ju und fommens des tothbraunes, fprobes Schleimbers, von ichmadem Beruche und Gefdmais te, meldes in marmen Begenben aus bem Epben fleft, wenn man Einfcheitte ip den Stamm macht; der E-trans. tin Krang von Epheu.

Apbarat, f. has fliebliche Anlieberams. Porkcheramt; "Ephorme, m. cin Ling den und Sphilansieher.

Apidennie, w., cine Scuche, anfaffen, be. Tuenteite Guidenifen, einheie mitch, enforcent \* Aptiscionis, n., die Gerstins, Am

\* Epigekinen, "f. ble Auf - olice fore-Rolle; Un Glan - Grottfebildt; Epigrammarifc, fungeblottich; 'Epigvammariff; ein Singblottich."

Epikilver (Epikurcer), m. -s, hie Benennung eines Wenschen, ber ist bichkes Gut, in bem Senus ber gebem finnikhen Vergnilgen fuche. Epiklir, von dem dies Wort berkommt, war ein

atter Griechicher Weltweiser, bet iber eines gang Anderes lebete, bas strillich Berguilligen Beffen, ibei in dem guilligen Berguilligen bestehe, welches aus ber Zusele. benhelt bei dem Bewulkfest der Lugend iberglieht i Leptkingisch (aufwerigh).

E. n. 11. w., grob finnlich: ein epifits wisches Leben fahren: Lebiledfie w., die Hallucht, touere

moth bifr Krentheit, Jammer, Clopb; 2. Apiliopisto, fallfloussing and

Fiedlog, Epilogus, bis Schaffin,

# Priphinder, 4., the Collection (Christian) (Christian), Epiphinias Contrago, & L. 1674 ber Colpsianus Christian

Sung mehreber Mebeline mit benfichen Borten.

· Epijah, f. Epos.

episkopaten, Sticheiniche, Mitgueber ber bischiftigen Aleche; das Episkos par, das Bibbum, die Bischostwitte.

schifode, w., eine Einschaftung, Ambichenbrung, Brischenerschlung; Episodist, eingeschaftet, nebenher.

\* Epissel, m., M. - n. ein Brief übere haupt, vorüblich die Briefe ber Apostel, in den Schriften des neuen Buindes; in engerer Bedeutung, ein Abschültt aus einem diese Briefe, welcher an Sonn und Kestagen vorgelesen und erstart wied, jum Underschiede von den Epissel. Spriche. einem die Epissel kesen, ihm einem schaffen

Perweis geben; Epissokarifth, beich fich. Epitäphiam, f. ein Mentent, Grafe eber Qentschi. "Apribedon; f. ein Beifeg, Cabit.
"Apribed, mt., der Oschichleg, in Beifuf von deci Längen und einer Abre.

Modeliers, w., eine Achesen, it Wiederholung eines und desiellen Am tel: door, door werden wir me wiedenschen.

ilipides, m., eine Peitsche, Dentalis, Epaste underen, bentalieb im große linfelten erbigen.

Epopes, Evopes, f. Pros.

Eros, f. nin. helbraychigt; Epid helbrahkfelid; ein spifikes G dichu, rin. helbragebiete.

Eppiech, m. es, der Masse veilich net Gewächse, und jenar eines Dalo gemächsel, weiches nine elstemisch freiler Sonche deute, des Endens, is Gelleri, bab gietorieins 3 der fogens den Mohrmark

f aggestuis, ju Pforte. G. Leatur. Lichtschift, f. Aggestlitzisch. Lichtspilge. Cho. et pahriste), Mi dung, Genäck, Relichenald; Chis Lichtschiftenannung: "Ederindren. B

ninGhifibennanung: Aberleiten b aben, substäre, benagnän: Agir xung, bie Liebung, Kilifingsüng (adams

\* Agraivögne (ht. etimobil), 10 "Dallie, föstlyfelg; die Geschentels" 1. Er, m., ein wendlicherliche felle unge; das tinn Etann bedant. Il nur noch im gemeinen Leien voll

: Cuninden der Wiel: Milde Sie : ein. We der eine Gie : h. 146

ein. We den eine Gie : h. 146

ein. Nammen ober Welber. :
st. Erz bis Tirmer der beiten fich

tur nidentiden Acffliede, melden folgebbe Aut schannbert wicht. Bin beit. 1886schahrt 1. En ta Glie. 1

(a) i al **Colum**e (i) myka **Mare** ii in gariffenduri (i) myka **Mare** i (i) gariffenduri (ii) myka **Mare** i (i) gariffenduri (ii) myka **Mare** 

Die biefes Firmort fic um auf in insisten ben Guteles giebe, fa all es via beziehlicheit mant gewährlich mit Zeitwürten vorliehles zu fie fest die fest die

. Saufez side will en mod

v Get . )

furm. 3. In der Ansfurache wird er furz weggeschneilt, so das es fait wie ir lautet; er fagele klingt wie 'r fagtet, Betont wird en nut, wenn ein Rachdruge Carnuf liegt, 3. B. er,

a miche du.
Ann. 2. Er ist jest die gewöhnliche Anrède an grringe Perfonen, die man nicht du and nicht for nemen will.
Früherbin war es augefehre, indem man diejenigen Personen intt er anredete, denen man Achtung schuldig gu sepn glaubte.

1. Et, eine Enbfolbe victer Sauptmare ter, welche theils ju herr Bubung, theile fur Mphaberung biene . The Bildrung bient fie, um in ben Ge-. fchlechtenamen verschiedenet Thiere has Mannchen zu begeichnen: der Rache, von Rat, Rate; der Cauber sett Takther, von Laube, und in meder ren Sprecharten noch mit hinzusigung bes Sauchlauts ich: Unterich ober Anterich, Ganferich, Canberich. Bei vielen anbern bezeichnet er eine Berfon mannlichen Befdiechts, bie et was thut over fic mit etwas beschäftis . get, mas bas Beitwert, mpegus fic ges Sildet find, angeigt, ale: Backer, Burner, Baner, Bertler, Für-Jäger, ber berber, Benter, Raufer, Lebrer, Mabler, Pachs ter, Richter, Schneider, Träger, . Walter ac. Coandemenn die Barnte .. wörter aus anbern Saustwörteen gebile det find: Gartner, Riomer, Sants . ler, Seiler, Charer. Bet mebrern mirb ber Suive er noch der Buchkabe - n voogefest, als: Blöckner, Rells ner, Pförener, Schutoner, Jölls ner ici Won gleicher Bebeutung if die Solbe er am Ende der Namen von Stillten, Limbern te. wo fie die Sees tunft einer männlichen Werfon, oft auch eines Thieres und einer Gache anzeigt: ein Berliner, Braunschweiger, Jenes, Englander, Marter, Offenreicher zc. Die auf er fich em

; dentute von Eigengeman ber Stibte und fänder gebildeten Witter mesten auch baufig ale Gigenichaftenberten ace , begicht: Berliner Blay, Branns same Mumme, Samburaer Aindfleisch, Leipziger Lorchon, . Würnberger Maare we bonn er - oft mit der Solbe isch verwechselt wied. S. Diefe. Ferner bezeichnet die Sube . er bei andern Mörtern oft bas Werts ... Jeug, womit ctwas verrichtet wird: Bobrer, Sammer, Alapper, Leuchter 20.; basjenige, mas gethan , oder bervorgebracht wird: den Ables ger, Absenker, Busputzer, Dons ner, Sehler, Seufzer; ben Bebolt, , das Miter ic.. hefondere bei Zehimbrtem : der Imeier, Druier, Sechser, Achter, der Iwanziger, Pierris Gery Acherigen ac. Sci menchen Worten ift er aus Mar entbenden wie in Adler, Sperber ac. file Abels an, Sperbaar; bei anbeen if es aus Berr zusammengezogen, wie in Juns ter, junger herr, Pfgruer, Pfages here er, und bei noch andern ift es bie Endung ern mancher Zeitwörter, von ber man bas in weggeworfen bate Best Flapper von flappern; Geklimper von klimpern. Gei vielen Werten enbe lich if die Spibe er fremden Aufgrungs, B. Raifer (cassar); Kerter Cearcet). Bei noch andern Wörtern ift ble Solbe er duntel, wie in Wasfer, Weuer, Winter, Sommer. - Zur Abönderung bient sie ket "Eigenschaftembrtern, menn fie ohne bas, Deschicchtswort steben : defimmenbe , meiger Jucker, ein alter Mann, ein großer Mensch, zu großer Abre gelangen; grüner Bäuma-Tier; bei ber Geigerung ber Wirter, mo fie ben zweiten Steigenugsgrad bes rescioner: bod, höber; niebrig, niese driger; voll, wolled; gering, gerins gen 36., welchem er oft noch ein er angehängt wird: ein größerer Mann i. ein ärmerer Mensch, capsich bei der Bilbung der Mehrheit vieler Saupts. · werter: Berd, Bander; Bud, Bil. Der; Gut, Buter; Leib, Reiber;

MOR, raidness mant, "Littelle: Min, Ainder: Bhala! Thalett Dott. Matter. •

4. W. eine untrenabare Galbe, welche sor viele Beitwirter gefest wied imb ibmen manderici Gebeutungen gibt. Sie Seutschaft vor benfelben befonders eine Bewegung in die Dobe, und Cebt für auf: erbauen, erbeben, erregen, erricen, erffeben, erzieben; ein Omen: Erbrethen, eröffnen; fo sicials aus: esicien, etmählen, semellen, erfeben, erfcbopfen; : eine Anisherung : erreichen, erffrete Ben 20. 1 wie auch die Erreichung eines . Absolt, eine Erweibung: erlangen. : erbenein, etbitten, erbörgen, er-Achen, extanten, experben, ersingen, exobern; che pervocortus ten: erbenten, erdichten, erfinben, ergeubeln; ein wertben in els nd Zuland: erblaffen, erbleichen, erblinden, erfranken, ermüden; to viet als wieder i etferzen, erffate ten, aclassen, erneuern, erlimern. Abrigens bat biefe Sulbe niemabls ben Son to

Erkedien, if. 3., such Abten auf ets tods gleichfant eriangen, erfahren; bas 789 batten, Begretfen, einfeben: ich erachee es für überfüssig; vasift leicht zu erachten.

Bradzen, th. B., durch Achien erland gen; '

Brackern, th. B., burch ben Aderbhu Bewinnen, awerben: Permögen.

Erabnen, th. B., abstend erfahren, ertennen : ein Gebeimniff.

Eralten, unth. 3.; mit feyn, alf were

Rangeln', th. B., mitgber angel fans gen ; uneig:, nach langem Warten unb Beffreben erlangen: erwas.

Etantern, th. 3., mit bem'anter errite chen; meig., burd Pift und Betrug verichaffen.

Erarbeiten, th. B., burd Atbeit erweis ben: fich (mir) Beld.

Krarmen, unth. B., mit feyn, D. D. arm . werben.

Ardugeln, the 2., burd Angeln cefant

- gine fleb Cinfe bein 22 Loomin mi vielem Bugein erbillen.

Medagen, gedf. 2., fich entugen, : prigen, fick erkisten.

Eräfignen, f. Erbignen.

Meis actes, mi, sin geerbier Min: & eigentiffunficher mer, ben men mit ben fann; der E-adel, bie von in Worfabren erente ebelier Minte, be Geburtsabel, Stanbesabel, sum mit fichelle that Wetef » ober Manicatti folde abelige Berfonen.

Et baden, th. Z., butch Babar cin en: sich (mir) Gesundheit eth

ben. :

Erb, ame, i., ein erbfiches But, iche bitte ein Dofo oder tunbesamt, mund dem eine Kamille erblich beliebes al Im bentiden Meide bebenteben Gim ter die Unterämter bes Reiche und b sen Beffer ; melde bu bet Suelift Stelle die Reiffeltunter vermielten, pfl Materibled ber Grammetr.

Bobángen, ühtő. Z., mit fegü, hás meeben, von Bangigbeit erfeiffe mir

Er - bármeðið, cís Satelnísbæði ber fich mit Geffarine Dich anfthell Miferent); Erbarmen, 1) EM ' sid (mid) 'eibarmen, Gisi telt empfinden und an beit 2mil i-fich eines Unglücklichen # men: daß sich Goes eibi erbarme dich mein. Mod all Berbatthibmoete über : Miei erbarme sich ibet mich: 1) perf. 3., mit bem vierreit Rille # Person und dein exsten June m Sache, für jammera, jum Dinas begen: Tein Elend erbatiff mild; es mochte einen Stein in det p de erbarmen; im D. D. 184 🗷 bem zweiten Jaffe der Cat: mich erbarmer dieses Atmin Dft auch unperf. and gueileff. mit es will fich niemand meine ·barmen; das Erbarmen, in ber Grab bes Mittelbs bei Noth: er siehr zim Erbariten 2006 es warde alles come activité niedergemache, Erbärmens

and Achaemens wiledig, Cuttid., menth oben milydia bes Erbarmens: win apparmenswerther Menich (and erbarmanasweeth und ethars i mungswürdig); der Erbarmer, . barmlich, E.u. u.w., ber Erbarmung, bes Mittelbs werth : ein erbähne. alider Unblick; auf eine erbarne "Liche Weise untommen : sehr finicebe; elend, tott dem Rebenbageiffe . Der Berachtung: vin enbärmliches Dings sin erhärmlicher Wicht: erbaemlich fprechen, fcbreiben, · Spielen; die Erbarmlichkeit, M. - en, die Gigenfchaft einer Bage, ba ife erbarmlich ift; eine erbarmfiche Gas ... che feith ; die Arbarmung, die Eine . affahung eines hoben Geabes van Mits - Leiben bei Andrer Roth und biefes Mits - Idira feibs: Erbarmungslos. E. . M. II.w. some Erbannung, Kint Ers barming basens; &- weeth and E-- wildig . En.A.w., f. Erbarmonse merch und Erbarmenswärdig.

Erbeart, w., eine angeerste Aut aber anterliche Beichaffenheit.

Derbauon, th. Bi, in die Hihe binen, auftauen: vine Liche, eine Strot. , tineig., bas Gemuth erheben; fremme Gebanten erwecken, unb: jant: Guten - aufnmntern: die Predigt, der Bes · fang har mich enbauer. Sith · (mich) erbauen, sein Genüth erbe ben, fromme Sebanten faffen. In weis feterer Wiedeutung, Befallen, Bergrifigen seineden: sein Borragen erbauer mid eben nicht; ich tann mith an dergleichen nicht erbauen, tein ". Sefallen bannt finden ; burch ben gelb-: Der Gattenbau erzeugen: (Gauen): : Priidite, Gemäfey durch Bauen, durch · Muffibeung won Gebauben erlattgen : · Dio Erbaüung, der Gemüliher, einer -Coadt; Der-Bebauer, -s; der etwas -Bauet ober banen tift; Erbaülich, E. u. II. w., Erbanung hervorbeingenb, · sur Erbauung bienlich: eine erbaud: lide Predigt; ein erbaulides **Lied** y die Bibantichkeit.

deb undentelige; Cum ich bog Mitte heit ublich), im Denischen Stentsveihe te, erbliche Austruge, ober defreite will-Monicon Gerichte gemiffet Neichoftside, welche biofilben für fich und ihre Walthfounteien eventhiet habeir.

Exbasingebuch, f., cia Sud, beffer . Anbalt jat Cebauung bient; Die "#-- Lehre, eine Anweitung, wit ber Bins biger feine Bubbeer erbnuen font (Mittee · til); Det E- prediger, du Brenige. ber fic befonders bie Erbauung feftier Bubbeer angelegen fenn fift unb duf Bedinmigfett bet benfelben beingt (Miseett); die 12- Chufft, eine Schifft, ble, eine Anfeitung gar Musibung Ver . Lugenblider entimet, obei beren Imtel - Die Erbanung ber Lefer if Castetiffe Schrift); der #-fcbriftfeffer, der Bufaffer einer Erbaumgefcholft: (Ac. wet); dor 但-vormag; ein ethaulie cher Bretrag.

Erbbannscherr, m., die Erbemiter. beffen Ant if , bom Bebneberen bei feleellichen Gefegenbotten das Banber doder die kandesfähne vorzutragen. Das . son das Bebbannerbervenamt, und · die Erbbannerbetrenwärde, bes Amt, die WBRebe bes Erbbugnerheren p Sop Erbbad', im Berghbatte, bee ges "fenniffige Ban eines Erbes ober einen Binehthumlichen Leburd ind Bimbgeube, "wenn er'mit einem 'Stoffen anfingt ; "outh webl bie adf folche Met gebaute Brube felbft; Der 18 - Deamte, tin . Beamber, beffen Amt erbilch iff, mas tu engeter Bebentung, einer, ber ein . Erbamt ober erbifches Spfanit beffet, . dengleichen Erbbeamten ebemable Gfo. Dofgefinde genannt mutben : die Ba bedienung, eine erbliche Bebiennig, · ein etbliches Amt (ein Erbamt); Die E -begier obtr & - begierde, bie Begierbei, bas grote Beelangen gu ere Beng ur begierig, E. u. tt. to., Etc. libegierde habend, verrathend; das B. . . begräbriff, ein erbilches Begräbilif, eine Grabflitte; bie jemand für fich trhb feine Dabemmen befibt; das &beveiten, -s, die Erbberefrunt. We - on the Webstall, he thousan

. Bereifung pher. Dermelling einer abi. murbigen Aundarube: baber das 12 -. bereitungsbuch in welches die Rude sidten von den gehaltenen Erbbereitungen eingetragen werden; das E-bfeld, bas Zeld, bie Begend, melche vers meffen mich; die E-b-gebühren, \_ Die Gebühren, welche für bas Erbberels .. ten entrichtet werben; der B-b-Lochftein, im Bergbane, ein loche ober Grengfein, ber am Enbe eines Studes ober einer Zunbgrube vom Berge ante gefest wird; det E-b-fprung, ein Gprung, ber bent lebntrager ober Schichtmeiker am Ende eines vermeffe nen gelbes ju than erlaubt wird unb beffen Weite au bem vermeffenen Kelbe . als Zugabe bingugefügt wird; E-b-- würdig, E. m., fo viel als erhmiter big; 12 - beschloft, E. m., in der Darf und in Bommen, berechtigt Burgen ober Schioffer erblich ju befigen, daher bes, welder ein foldes Medt bes. fist, ein Erbschlösser beift; der . E-besitz, ber ererbte und erbliche . Beffs eines Gutes; der id - beffand, , die Erbracht; der E-beständer, . -s. ber ein Geunbfild in Erbbeffaub aber in Erbracht bat (ber Erbpachter); Das K-bestandsgeld, &-stands. . geld, bassenigt Belb, welches man beim erften Antritte eines in Erbbeffanb erbaltenen Grundfückes erlegt, unb . bas dem mabren Werthe beffelben ans gemeffen in; basjenige Geld, welches , juhrlich als ein Bacht für ein solches Geundfild bejablt wied; das 12- bes Randsgut, E-ffandsgut ein Gut, melches in Erbbeffand gegeben wird; der Erbrodspender, edemadis ein Erbbeamter im Stifte Bremen. von das Erbbrodspenderame, das mint bes Erbbrebfpenders; Das & -Buch, in manchen Gegenben basienige Buch, worein die Erbe, d. h. die eigens Bilmilichen Grundflicke ber Unterthanen nach ihrer Lage, ihren Befigern, Abage . Sen ze. eingetragen find (bas Grunde buch, Saalbuch, Erdbuch); der u-cae pellan, ein Erbheamter bes Ergber ange von Offreich, melcher bei felerlichen

Bulenewbeiten bas Watt eines Euch sermaltet: der &- deich in ha Marichgegenben, ber erb : unb cien thumliche Theil eines Deiden: berddrescher, in manchen Gegenden, et Ditueller, melcher file ben Belle febe Saufes bas berefchaftliche Geinebe # einen gewiffen beffimmten Lobn au fice mus (ber Sofbrefcher, Sva breicher); der &- droff, ein Dul. dessen Warde erblich ist: der Eck, -n, M.-n; die gebinn, 如.-t. eine Perfon, die einer andem Cho shau nach bem Lade derfeiben ju ihm Eigenthum erkall: er bat ibn nich nem Erben eingesetzt; lachen Brben, fremde Erben, die tier fo Zob bes Erbiaffers fich mehr frenet betrilben; in engerer Bebeutung, id natütliche Erbe bes Bermigent ft Eltern, ber Letbederbe: er ift d Erben gefforben, shue Linke; Erbe, - s, cin eigenehümliches Ge fild; in engerer Webeutung, chr e thumlides Gut, im Gegenfage ! Lebugutes; bann ein Gut, fels ein Baucegut, welches ber Theilm termorfen ift; in einigen Genenben nur ein haus, welches man einen lich befist: ein Backerbe, de baud; ein Brauerbe, do Bra überhaupt Guter, die man nicht ceworben, fondern ererbt bat : be! schaft: das väterliche, das mi liche Erbe, was man von den ter, von der Mutter erbet.

健t s bèben, mth. 3., mit seym Theilen nach in eine bedende versest werden: die Erde etbe Erbebandlobn, m., s. 📆 andlol Krbseigen, E. u. H. w., erbli**d** l gen: ein erbeigenes But; Lubeigener, ein Ertelunt die K-einigung, im beutschen G recht eine Einigung oder ein Bo swifchen mehreren Befdlechtern, gegenseitiger Freundschaft, Suffe Erbfolge | Erbverbrüderunn ).

Ar : beifen, th. 2., une. (f. Beiffe tobt beifen; uneig., bet ben Gat ten: das Geffein bat ibo ett fen, ettibtet, duc beift nam Befein erbiffen werden, migen ber harte des Gekelns von der Arbeit gblaßsen muffen; ausbeisen: eine Truff; durcheißen: man kann das barre Drod nicht erbeißen.

Ersbellen, untb. 8., regelin. und une.

lebelos, f. Erblös. Erben, th. 3., ben tigenthumlichen Befis einer Goche befammen, beforbere bas Dermogen, bie Buter eines Berftorbenen als Gigens thum befommen; gin Saus, einen Barten, einen Acter. Uncie., ger miffe Gigenfchaften bes Beiffes unb bes Rorpers mit ber Geburt befommen: se bat den Win von ihrer Mutfer geerbt (Mutterwiß); et bat Diese Arankbest von seinem Vas ter geerbt, jumeilen f. vererben, unb in Q. D. auch f. beetben: Jemand erben; du follst mich erben. Mit feyn, erblich au Theil werben, erblich fortgepflangt merden ; Die Buter ers hen auf ibn, fallen ibm als Erbtheil u; Libenios, E.u. U.m., L Erbe los; der Etbrerschleicher, s. Erbschleicher.

Ersbeten, th. 3., butch Bebet erland gen: fich (mir) ein Glück erber

ten.

gen? fein Drod; hurch Betteln erland gen? fein Drod; hurch anhaltendes, judringliches Bitten grigngen: ein Amt.

Erbenten, ib. 3., als Belite ober burch Beutemachen, erlangen: Beld, Schätze.

Erbere, in., -n., M.-n., in einigen Wels fallicen Gegenden, der eigenthümliche Bester eines Geundstückes, besonders einer Follmark (ein Eedmann, ein Erdsteigner; im Mürnbergischen, ein Erdstörkte, Erbhübnet); Erbfädig, E.n. 11. w., sählig zu erben, nach den Gessen; der E-fall, der Fall, da ses mand eine Erbschaft ihntet das Necht, nach dem Tobe eines innerthanen ein was von ihm zu erben; E-fallig, E. n. 11. w., mas als Erbs einem zustallt; den Erbfallt innerworfen; der E-fallig, E. den Erbfallt innerworfen; der E-falle innerworfen; der E-fa

fehler, wie Erbfunde, ein ererbtet Rebler : der W-feind, ein beffandis per, gleichfam geerbrer Telnd Cebemabis nannte man bie Durten ben Erbfeind des chriftlichen Glaubens): Die 12 feinofchaft, eine tief eingemnrzelte, gleichfam geetbte Feindichaft; das &feld, im Bergbaue, ein Belb, bas bemi Grundberen, auf beffen Grund und Bos ben bas Bergwert liegt, fret gebauet wird, weil er Salben ic. bulben muß : Die & - fefte, bie Befestigung eines Raufs und Bertrags auf ewige Erbs fchaft; Der &- feuerberr, ehemahls ein Erbbeamter bes Reichs, ber am fais ferlichen Soflager auf Teuer und Licht du feben batte. Ihr Amt bick das Leuerreisenamt; der L-fluff, int Bergbaue, ein Blus, melder bas Ges biege fammt ben barin befinblichen Gans gen abichneibet, und einen Begentrumm madt; die E-folge, die natürliche Folge in bem Britte pon Butern und Burben einer Berfon (im D. D. bet Erbgang): Die gefenliche ober natüre liche Erbfolge, jum Unterfchiede von bee Erbfolge burch Betteng; Der &- fols ger, der bie Erbfolge bat, gur Erbfolge fommt; das it - folgegefen, ein Bes fes, welches die Erbfolge bestimmt; det E-f- frieg, ein Keieg, ber megen bet Erbfolge geführt wird (Guccefflonds trieg); die E-folgsoronung, die Ordnung, nach melder bie Erbfolge vot fich gebet (bas Erbfolgsrecht, D. D. bas Erbgangsrecht ; der E-forffer, -s; im Durnbergifchen Reichsmalde; ber els genthumliche Befiger eines Theils befs felben (Erbere); die E-fran, ErbBerr; der &- frobn, in Beffe falen, gewiffe Unterrichter, welche die uetheile bes Richters , Großeichters in burgeelichen Gachen Bollsieben (Unters eichtet, Erbrichter, Bfandeichter); Der e - fürlt, die webfürftinn, ein güeft, eine Fürstinn, welche ein Fürffenthum erblich befigen, jum Unterschiebe von einem Wabtfürffen; juweilen auch nue ein Burft, ber jum Erben eines andern bestimmt ift; das Bebfürffentbum, ein Gueffenthum, beffen Burbe, Beffa uus

wills if: det &-gand f. Beb. folge; das &-gangerecht, f. Erbe foldsrecht; das E-geld, Con, meldes man gerrit, and einer Erbichaft erhalten bat; an manchen Orten auch dasjenige Gelb, welches ein Erbe an feine Miterben anstablen mus: det &-genoff, ber Genof, ber Thelibas ber an einer Erbichaft (ber Ditterbe): die &-genoffenschaft, die Theilaabe me an einem Erbe; der E-genuff, ber Benut, Die Bonipung eines Ers Les : Die & - gevechtigkeit, bas Mecht von jemand du erben (bas Erbrecht); im Bermane, die Erbgerechtigfeit eines Spallen, bassenige, mas ein Erbhollen von den nabe flegenden Berge gebauben erhebt; das il - gericht, ele me auf dem Grund und Boben baftens de Gerichtsbarteit, Die erblich befeffen wird, und basjenige Gericht, welches fie ausübt. In biefem Ginne beift auch Die Gerichtsbarfeit einer Stadt Aber ibr Claenthum und bas Gericht, weithes fie ausabt, bas Erbgericht ober bie Erbge vice. In engerer Bebeutung find in D. und St. G. Erbgerichte, Grundge sidte, bie niebere Gerichtsbarteit, bie auf einem freien Erbaute baftet, fin Ge genfage ber Obergerfchte, bes Blutbans nes oder der peinlichen Berichtsbarteit. Diefe beifen auch Untergerichte, niebes er Berichte, Brundgerichte, Die Wogtel 2.: ferner bas Gericht eines Erbrichters Besonders auf dem Lande; die 12 - ges sichtsbarteit, eine Gerichtsbarteit, welche erbe und eigenthumlich ift; bie miebere Berichtsbarfeit; der &-gberr, ein Gerichtsberr, beffen Gerichts Barteit erb. und eigenthumlich ift; ein Derichtiberr, der nur die niebere Ges sichtsbarleit bat; 12-gefeffen, E. u. 11. w. , an manden Orten für anfaffig. eigenthumliche Grundflicke befigenb; der # - gewinn, in manchen Begens ben, basjenige Belb, welches leibelgene beim Anguge bezahlen ; & - gierig, E. m. H. m., tidd Erbe oder ju ceben febr besierig; der 12-graf, die urbgräs finn. cines Grafen Goon ober Tochter, - de nachte Erben ber Grufenwürde ber

traditet: dev 🗈 - atind. de iiiki ger Grind, ber, oft unbelliet, die ererates itbel anacichen wirb (ber Sin pengritto); der &- arund, de al ched. elecutbilmitiches Gennbild! d &-grundherr, der Grunher a Schgillet; der E-aulden, mm den Orten, bas Mbmasacib, mi son einer Erbabaft, die einen Bi ben jufalt, abgezogen wirb, mil finglid bur ein Gufben vom bui abgezogen wurde: das &-aut lebes geerbtes Gut : ein eigenthanti But, weiches auf mannliche und mi liche Erben seeerbt wird (Alebin im Ochenfabe eines Lebnantes; mi Len ein Erbeinstut, welches was Mo ift, bon bem aber gewift 36 untilotet werben milfen; der t bauer, -s, im Berghaue, ch fin ber feine Berrichtung geborig gis hat und mehrere Jahre teheham! wesch ift; der E-berr, be Ge thumsbeer eines Grunbfüdet, Sutes, ber Lebuberr, und wan #! aleich bie Gerichtsbarfeit bat. Gel bere, Erbgerichtsberr. Subt W genithum einer Bran ju, fe mi Erbfran genount In biba Kande werben auch Landes und D berten Erbbetgen . und bie Mi Erbfraden genannt; &- beert m. II. iv. , bent Erbberen gule gehorend; die E-berrichaft, # und eigenthumliche Bereicheft; berr und beffen grau; der & ein Bauerhof, ber ert : und cigt Up 诉:das E-bofamt. f: ¶ desamt; der L- bofmeif manchen Sofen, ein Erbbenn über ben übrigen Erbbeamten Davott das Prbbofmeiffent Amt eines Erbhofmeifteed; die f digung, bie Sulbigung, well Erb : und Landesberen und fel ben geleiftet wieb, bie Erbend W-faad, ber erbliche Bellsch gerechtigfeit bber eines 3m det &-jägermeiffer, de Eff ter, der die Oberaufficht iffet famme Sandwelen flinet.

\* Abing); her it sonig, em sonie.

Berbergen, B. 2.3 and (f. Mieden). Biegen und balleit, fainen amed erreis des.

- Rrabieten, th. S., unr. (f. Wirten), berbieten, anbicten, gewähren; fich (mich) erbieten, ur eiger Gade, ets Maren, baf man geweigt und bereit fep, ctwas su thun.

- Mer bietig , U. w., Id erbittend (1751-Ma). . .

Er sbildon, th. A., glaidiam aufbilden, bildend bervorbringen; Die Bebile dung, M. -en, die handlung bes Eis bilbens : etwas Exhiberes, oin Webilbe. Erbina, w., f. dec Erbik

变r betten , th. g., tur. (f. Bitten) fo lange bitten ; bis man feine Abficht erreicht: ich fuchte ibn zu erhäten : - et läst sich nicht erbitten; ducch Bitten erhalten, bemiefen, bas etwas enticket: die Erlaubnis von iemand erbieten; las ober frei bisten: einen Verurtbeilten.

r bietern , 1) th. 2., butter machen, and uncig., juit Born, jum-Unwillen misen: einen: auf vinen febrer. Sietert feyn; •) ardf. 2., fich (mich) - wbittern, zornig, unwillig werben; Die Erbitterung, G. - en, bie Bandlung des-Erbitterns; ein mit 11th. ufffen und Saf verbundener Zorn.

1.

Drodieslich, E. u. H.w., geneigt fic busch Bitten ju etwas bewegen ju lase fen ; was fich erbitten läst.

**Profesifer**, m., ein Kaiser, dessen Würr de erblich ift; das # - f - sbum, ein Ralferthum, beffen Befit erblich iff.

**ebeam**meter, da Erbbeamter in ver Ablebenen ganbern und Stiftern; bason bas Erbfammereramt ; der W-kame. . merebürbütet, f. Erbtbürbater; ... Der &- tauf, ein erblicher Rauf, was Durch bus Gefaufte erblich wied; auch der Erb - und Todkauf, im Ges nufase des Caufes auf. Wiederkauf; in manden Gegenden, biejenige Met bes Er-blafen, th., 3, une. (f. Blafende Bauges, mittelf beffen ber frembe Etbe :

Me Ersicale, die fonk ber-Stuffaffe .. verfaften mire, von dem kanbesberen

defen Barbe erbild if, im Gegenfact tines Babifonines : dan E-t-reich. ein Königreich, in welchem die föniglie de Bitrde erblich ift; der E-tolla. e. f. Erbtothfaftider &-toth

- es, die unreinigkeit, die von einem deugebornen Kinde burch ben Affer als gebt (das Kindespech): das # - Loch. -en, M. -e, ein erbliches Kothe G. Das Roth; bet & tother 1"-8:

eder der Erbtorbfaßig ein Lothfaßi ber fein Roth teblich und einenthimilich befiet (in R. D. Eritoffite, Gebelle ther); die 12-thankbeit, eine ange unbbe Rranthett, bie fich son ben Eftern unf die Kinger fortpflatigt bes & -

kreischmar, - s, s. Erbschenker bet # - frug usb det if früger i Arbichente und & ichenters der L. kilchenmeifter, ein Ersbeame ber in flieflichen Säufern und Giefteen i

bavon das Erbfüchenmeiffenams: der E. kur, ein Kur, den maw erfid und eigenthümlich besiet, ein Lus; wen ther bem benen, guf beffet Grund und Boben bas Bergmert liegt, frei gebauet with; das E-land, ein gant, bus man erb a und eigenthümlich befint &

das 18- lándesamt, in manifica Gci aenben eine Benehnung ber Erbüchter. An ben-Offererichiften Deutschen Eris lanbern gibt es außer ben Erbbofami tern, die ihr Amt su Zeiten in Wies verrichten muffen, auch noch in febes Proving Ethlandesimtee Landamter, beren Beffer biefet unt in ihren lanbern vermalten ; Den Ea 1 - beamte, einer, ber ein Erblandes

amt beliet, als: der Erblandbon meiffer, Erblandjagermeiffer, erblandmarschall, Erblandbossi meister ic.; & - landifd, En & m., guin Erblande bebleit, fin Erbland be befindlich ie.

burch Blafen auf Touwertzeinen erwest ober ber Esblaffen noch bei feinem Leben . . ben : fich (mir) feinen Unterhalt erblasen; von der Steffe tr. blufen

. und bainit feinen Zweit mieichens belauft Carresbulled die Nachkouer, der Machlassen, strath & wile forme bink

. Hun a

merben: uneigentlich, faben: ban-ers blakte Körper. . . . .

Erb laffer, m. -s. ber Anbern bas Seinige jum Erbe binterläht : das Elaffungsrecht, bas Recht, fein Ber munen ale Erbe in binteriaffen ober in vermachen an wen man will.

Ersblauen, until 8., mit feyn, blau werden: die Pflaumen erblauen.

Erb : leben, f., cip erbliches Leben, mels des Danns und Weiberfeben gugleich iff , hum Unterschiede nom beit bloben Manulchen (suweifen and ein Enigins aut); 是-lebnbar, C. H. U.m., : was ale Erbieben merben fann: das # - lebnaus, ein ablidet Schus aut; der il- lebnoberr, berabert eines Erhehngutes; der El-mann, berjenige ber ein Erbichugut gu Bebn empfängt; der 12-1-cräget, besie nige, ber für einen andern ein Enblebns aut ju lebn empfingt : Die E-lebnmabre, dicientes Lebnmabre, milde ber Erbe eines Erbainsatites bei bent Erbfalle an den Erbainsbenrie beaablt. bamit bas Gut nicht an ben lebnberen anguctfalle.

Er bleichen, unth. 2, une. (f. Bleis chen), mit feyn, bleich werben, bie Karbe verlieren: die Lippen erbleis chen; vacig., fils ferhen (wofile im . Q. D. verbleichen : er ift des Tades

verblichen).

Erbeleute, & Erbmann.

erb : lich, E. u. U. w., eigentpurelich, fo das man es auf Andere vererben tann: ein erblichen Gut, mas fic von ben Eltern auf Die Linder fortpflanget, als Rrantheiten, Bemuthbeigenichaften.

Er, bliden, unth. 3., mit ben Augen gewahr werben, eerelchen : einen ibn,

midor

Er-blinden, 1) unth. 3. mit feyn, blind merben; uneig., in bobem Grabe gebiendet merben; ber Einficht, Rennte nis beraubt werben 2 2) th. 2., blind machen: einen.

Ersblitzen, unth 3., mit feyn, auf bligen, bligend in die Angen fallen.

(Et : bloden, 1) th 2., blibe machen ! 1) reft 20 (ich (mich) erblöden, fic foamen, fic foemen, echiede du dich micht, dies zu chant

Er blonden, unth. 3., mit feyn, ligh b. b. blafaelb merben, son ben det be, auch von den Kelbem felba.

Erb los, C.u. B.m., bes Eries a bet Erbichaft beraubt: einen erble machen, ber Erben beraubt ki Rinder babend ferbelos vect entuid erblos seyn; erblose Büter, 1 feinen Erben baben; Die E-lofen

f. Waberrecht.

Mesblüben, unth. B., mit fem, a blühtn, blithend fich erheben; ond ! eig.: ibm erblüben den Göbn Krb imangel, m., ein angenstrik gel aber Axhler; uneig., bei Hin gewiffe Gebrechen, als: ber Sal Maute sc., was fie baburd wall Danpemängtin und geringern an unterfcheiben; der &-man manchen Begenben ein Erbelatt Cefigre elgenthimlicher liegenbet de In manchen Weffallichen ben beiden bie Martaenofth w mabner einer Solamart Erimin weilen is viel als ein Erbainstu in manchen Gregenden beifen is linterthanen Arbleites, das manuleben, ein Peten, it 1 die Erbfolge blog bei ben m Rachfotungen Statt Andet (da. kben); der it - marfchall, beamter in verichiebanen kinda lichen Baufern und Stiften. 2 Marichalle bes beutichen Reich under bem Gentarkballe unb ten fein Amt Catt feinet. Erbmarschallame und marichallewürdes det ein erblichet Deier, gin & Erbinananı, das Ar und Erbineiergerin auf einem Cubmeioneute. meiergut, ein erbi der & - müntmeilter, ter in Offerreich. münsmeißeram; mer, -s, cia Erbe, hef in Empfans himms, f Ceblaftert, Stofen Gr

mehmer beifunnen, fo versteht, sinn um ter ben ersten die Leibeserben (Erbenab irrtentalo) und unter den legten int engern Berstande die Nachtommen: Er böllen, unth. Z., mit feyn, in manden Gegenden, besonders der N. Lausig, boll, d. h. dick, aufgedunsen wers den: die Jüsse erböllen, werden dunch vieles Geben dick, laufen auf. Er soogen, th. Z., ausvorgen, von Un-

Ersbörgen, th. 2., austorzen, von Ansberg als che Darlehn nehmen: das Geld dazwist erborges; uneig.: ein erborgter Blanz, erborgte Bestehrfamteit; der Erbörgen, -s, det eines erborger.

Exebosen, 1) th. 3., bestalt, b. h. seperates machen: einen, ibni; 2) unth. 3., mit seyn sche böse, zoenig werden: ex exboses daxüber; 3) zeds. 3., sich (mich) exhosen, seperates.

Erbot, f.-es, M.-e, hie Handlung, be man fich pretwas erbietet Erbos g gig, U. m., fich erbietenbe erbotig Feyn; berett zu etwas fenn,

ber pacite, m., -s, auch w., alsbagn ber pweite gall wie der erffe lautet; tis we folche Bacht, bei welcher bem Nache ger eine Sache gam erblichen Genust eine geckumt wied; jum Unterschiede von der Inder und Seitpacht (im D. D. der Erfständ, Erbländ, in andern Segenden, die Leichpacht): vinem um Gur in Krobpache geben; das jährliche Bache guttelich, welches füt eine Sache dur Lebbacht det (im D. D. der Erbechtmende); das ist eine Sache in Erboucht hat (im D. D. der Erbechtmende); das ist purches in Bache in Bache in Gebeitige Geld, welches istelich für den

wird (D. D. bas Erbbeftandsgut, Erbftandsgut); der E- p-berr, der herrsinet Erbyachtgutes, oder ben herr einer in Erbyacht grgebeiten Sache Uberhaupt (her Erbverpachtee); E- p-lich, E.u.

Sibpacht entelchtet wird; das B-p-

gut, eft But, bis in Erbpacht gegeben

u.w., suf Erbyacht gebötis, nach Art einer Erbyacht. Erbypannerherr, m. f. Erbhannerherr; der &—

pleudnar, ss, in O. S. cin Merha

per, der ein erbs und eigenthümliches But bat! die E-pflicht, die Erbhuls bigung, die Pflicht überhanpt, welche mon bem Erby und Oberheren zu leisten verbunden ift, und in engerer Bes dentung der Sie, welchen die Erbyinss

deuten ablegen; der E-postmeister, ein Postmeister, desse Anterester bestehrung, ein Erbbeamter in engerer Bedeutung, ein Erbbeamter

fn mangen Ländern. So find die Sites ken von Thurn und Tarls Erbhoftmeis ker des deutschen Meichs. In den Oktereichischen Erbfandern hethen sie sberke Hof und Erbfandposimeister.

Daven des Erbpoffmetfteramt und die E-p-meifferwünde; der E-prins, die Erbprinzesin, der nach

fe Erbr. oder die nächke Erbinn eines Sexbogthumes ober Fürskenthumes. IK:
er ber wahrsteinliche Erbe eines Mo-

Migreiches fa beise er Aronpring. In Angereichen beisen bie nach bem letten bei nach bem letten; ward Cropeingen; E-pringlich, E.n., pem Cropeingen; geborend, gas

edmmend, ihn angehend; erbprinzhis che (Hiter. Ersbranden, unth. I., mit feyn, aufs beanden, brandend in die pohe fielgen,

pom Miere. Brbyrarb, in., ein Cebbeamter in mone eben fürflichen Sauften.

Ber braffinen, unth. 3., mit feyer, beafin werben, und uneig., buntelnd beraunge ben.

Er braffen, unth. h., mit fenn, brum? fend ertbnen, braufend fich erheben: das Meen, der Sturm erbrauff. Er brechbar, E. u. il. w., mat erbrauff. den werben fann.

Ke i brechen, inn. (f. Brechen), 1)

19. 3., außrechen: die Chür, das Schloff, einen Brief; brechen und battit seinen Prochen; in O. D.

1. gebrechen, schlen; es erbricht an allem Wöchigen. 2) zelf, 3., sich (mich) erbrechen, sich übergeben: der Kranke har sich erbrochen; das Erbrechen, -8, bas Ausbechen, has Offnen mit Gewalt; sas Auswere

fen une bem Masen burch den Mund:

das fchwarese Erbrechen, eint aus Amerita uns gugebrachte Scuche (bas Belbe Bieber).

Erberecht, f., das Necht, eine Sache, ein Gut ju erben; in manden Gegens ben in engerer Bebeutung, bas Recht, Don der Berlaffenfchaft ber Untertiamen etwas zu erben ; ein Recht, bas anfbie Erben übergebt. Bei den Sandwers fern befeben bie Erbrechte unter anbern puch barin, daß bie Erben bie Gerechts. fame ber Bertfitte und ihres Sanbs wertes fo lange genfeben, bis fie muns big find: im D. D. ber Theil, welcher einem von einer Erbitbaft jufommt, ber Pflichttheil; das &-reich, ein trillis des Reich, beffen Berrichaft erbild ift, im Gegenfase 'eines' Bableeiches.

Brekrennen, unth. 2., unt. (f. Brensten), mit form, anfangen zu brennen, in Brand greathen, eig. und uneig.; in Liebs erbrennen.

dem kande, der Klichter, besonders auf dem kande, der sein Amt erkisch bestigt, sin Erbgerichtsbere, der die Erbgerichte ober die untere Gerichtsbarkeit beside; ein erwählter Akhter, der einen Erbstädischerit entschlon füll; in manchen Weltalischer Gradten, eine särtztellische Person Davon das Arbrichtersamt; der ge einest eine Sitel, den einige Reichseuter von den Kaisern ers hatten bollen; in England ein mit ein gem Orden verdundener Ettel, der erbstäch ist (Baroner)

Br bruden, 1) unite B., mit feyn, gin hellfonbes Gefcheel erheben, boullenb erfanen; 4) th B., burch Brillen ers kangen.

Me beummen, B. B., barch Braine men erlangen; mein., burch mirelibes Metragen, burch Außeringen ber itne gufeiebenheit ze. erlangen.

Erebrucen ib. 3. ausbeiten; bann, burch tieles Rachsunen, Gelibeln erfine nen.

grofaff, m. - fferr. D. - ffen, der ein genthimliche Belifte eines Lanbautes, eines Schioffes (ein Erharr).

Prinshobne, m., tine Goiclart fer Bobe

Drbo fchache, m., im Bergbene, bei tieffte Schacht eines Beramerfei; der B- fchaden, ein geerbter Sheben, ein geerbtes Gebrechen am Leibe; m eig., ein folder Kebler bes Gemathe (ber Erbfeblet); in manden Begenten, ein Gabben an ben Gatern, ben en noch bie Erben tragen muffen; die & fchaft, M. -n, basjenige, was eine uon einem Berforbenen erbt: em Bebichaft thun; ber Befis bei & erbten: die Erbschaft antrem; . die L-schaftnauveinanderseum bie Auseinanberfcaufig ober Abfind ber Theilbaber an einer Erbibat (# Erbichichfung, Erbthellung); die Sf-foderung, ble Soberung, with man an eine Sinterfaffenfchaft ell # Erke na machen dar: die C-Comaffe, bas fändertliche hinterlaffe Permigen eines Berfivebenen; dies fin -plünderung, die Bernntom von det Eroftbaft Rumindiger fie Bonnunber; die & - fch - fache, in Sache, welche bie Gebichaft auf eine Erfichaftsfachen betreffende W barblung, Andeinanberfennng: die fch-theilung, die Shellung eine M fdaft; der & - fat - verfüger, i eine Erbichaftsperfigung micht (III me); die E-jde-werftigung, Derfitgung eines Webtaffees, wie die feinem Pachias gebatten with (Defament); das E-fiti-181 rin Bappen, welches femano we iner fom jegefallenen Gebfont der & - fchätzmeiffer, eit @ - ter, der die Aufficht Soer das G febensberen fübrek - Banen Bas Advantmeisterame: die 24 - tine Strenfe; die ein webis "House of the Schicken," du B that, in antical Gladifica, A fring, und ber Seffees tindle fruger beit wellengest f men filbreit if bir mirk init Schenfwirthel wellft f : Branen buefen e Deite A . M. - n , tiu Erbitt Firfithen Danien in non dad Lebfandichin

Erb Chenkenmunde: die faidt ober # - fdichtung. M. -en. vic Speilung einer Erbschaft (die Erbs 11 liung), der &- schichter, - s, ber ermubite Schichter oder Theller einer Erbschaft (der Erbrichter); der &-Schirm und E-sch berr, s. Bebs fchntz; der E-schleicher, -s, die Prb - schleicherinn, R. - en, eine-Merfon, melde bie fünftige Erbichaft einer noch lebenden Berion zu erichleis chen fucht; baber die Brbichleiches rei; der L-schlösser, -s, s. Erbs beschlost; der K-schlüssel, ein geerbten Schliffel, von melchem Aber-- glaubifche allerlei Gebranch machen; Der & - fchmeichler, eine Verson, die zin künftiges Erbe von jemand zu ers . fcmelcheln sucht; die E-schmiede, . eine erbliche Schmiebe, bei welcher bas "Meht bes Schmichehandwerkes auf dem Srund und Boben baftet; die & -Comur, im Bergbane, ein grünes feis arbenes Band, mit welchem man beim Erbbereiten bie Bermeffung vornimmt; Der U- Choff, -ffes, ein Schof, et ne Abgabe, welche von ben Grundfills "Ben entrichtet wird (ber Grundichaf); "Die B.- fchuld, Schulden, welche auf weiner Erbichaft haften; eine Soufb, melche auf einem freien Erbaute baftet. ... gum Unterschiede uan einer Lebensschuld, T changhis so viel als Erbsunde; der 12-. Schultheiß und E-Schulze, ein Schule \_ac, beffen Amt erblich ift; bavon das Bebfculzename; der Erbeschutt. der Schus, ben man einem Andern für gich und feine Erben au leiften verpfliche , tet ift (ber Erbichiem und chemabis auch . , die Erbvogtel). In ben mittlern Beis sen biefen diejenigen, die benachbarten . Stifteen, Glöferte und Stabten ben - Erbichun leifeten, Bogte, Kaffenvögte, Schutziste und wenn der Schut in thren familien erblich man, Erbuggte, in neuern Briten Erbichirmberten mi Erbschunderren.

grofe, m., M. - n. bie runte in Schoten eingeschloffene Brucht eines Belbe .. and Gertingenachfes: grüne, trocks ne Erbsen; und nach beren Agten

- Selberbfen, Gertenerbfen, Geodie erbsen', Judererbsen; die Erbs selbeere, ein Rame der Berberise beere; der Erbsenbau, der Anbau der Erbien; der &- baum, ein Sie birifcher Baum, ober Strand, beffen langgeftielte gelbe Blumenbilichel beam ne Schoten mit fleinen esbaren Samen geben , bie ben Erbfen gleichen; bas 18 - beet, cin jum Erbsenbau bestimme tes Geet; das E-brod Grod, web ches jum Theil aus Erbienmehl gehachen iff; das E-feld, ein zu Erbsen bor fimentes gelb; die & - fütterung, bie gutternng mit Erbfen, ober Etbe fenkrob: der & - tafer, eine Battung Sounenfafer, von der Giffe einer Bette mange, ber feine Cier in die jungen Schoten legt, wenn fie fich ju bilben. anfangen; die E-terre, eine gothene Salstette, beren Glieber rund und une gefähr so grot wie Erbsen find; die L-maft, bie Diebmaftung mit Echafen; das &- mebl, Mehl aus Erfe fen : der E- fcerot. Schrat von Erbe fen, gefchrotete Erbfen; Das E-figh, ein Sieb mit siemlich welten Pochere, die Erhsen nach bem Berfen völlig rein su fichen; der E-ffein, eine Art bes Exonsticines, deren Chener bie Große und Gefalt ber Erbfen haben. mit fleinern Abrnaen beibt Mogenstein ; der &- ffrauch, ein Strauch in Si birien, ber auf turgen Stielen immer vier. bellgrune, glangenbe tleine State ter und gelbe Blumen an langen bina. nen Stielen treibt, aus welchen Goten mit fleinen, beaunen Samen wers den (kleiner Sibirlicher Erbsenbaum); das L-strop, des Strop was Erbe fen; die E-fuppe, eine Suppe ton Erbsen; die B-wicke, anc Art der Butterwicke, bie Abulichteit mit Erbien bat: der 18-3ähler, ein Spottname beifen ber fic um bie geringften Rieft nigfeiten im Sauswesen bellimmert.

Erbfetten, m., berienige, ber einen Im deen sum Geben einfest (Teffator, bes Erospostivasives).

Erbsigdorn, m., ein Pame bes Bew

perisboumes.

krilbertammerer; m., ein Erbe bedmiet in ben Beutfeben Offerreiche fon Erbländern; bavon das Erbs! filbertammereramen der & friel draf ein Erbbeamtet bes Saufes Oftorreich, ber ebemabls bie Schaue in gang Ofterreich in Mufe fpieter ie. Davon das Erbspiele ficht batte. grafenamit; der 12-ftaat, em erbs ficher Staut: Die Offerreichischen Erbstanten; der 使- flabelmeis fler, tin Erbbeamter in Steiermart, Sarnthen; State und Lirol; bavon Das Erbstäbelmeisteramt : Die E-fadt, eine Stadt, die erblich bee , felfen wird; Der &- fallmeifter, ein Erbbeamter in mehrern gandern und fürflichen Baufeen. Davon Das Arbställmeisterame: der L-stand, D.D. fo wiel als Ertbeftanb, Erbpacht; . im febnerechte auch bas Gelb, welches man bet einem Leben für bas Erbrecht bezählet, das Erbstandsgelb; ber # - follen , im Bergbaue, ein Stole len ben mie feiner Bafferfüge gebei Lachter tief in ein Gebaube eintoilimt, und der bann bas Etbe, ober eine Art , pon Gigenthumerethe' ilber bie benathe barten Grubengebitube erbalt, von wels den er auch einige Eintunfte ju cebes ben bat; die E-ff-gerechtigfeit, Die Gerechtigfeit eines Stollens, welche barauf berubet, bag er sehn lachter und eine Spanne unter bem Rafen eins fommt; der &- follner, -s, ber Befiger eines Erbftollens; das &fluct, ein Stud, eine Gache, Die man geerbt bat; die E-frufe, im Bergbaue, eine Stufe ober ein in bas Ceftein gehauenes Beichen, gur Bes acichnung ber Grenge eines Erbes ober einer eigenthumlichen Fundgrube ober Erbugen ; th. 3., bei ben flate Dabe: die Erbffufe fortbeingen, ben Punkt ber eingehauenen Gebffufe burch ein Beiden anmerten, mofür mi man auch fagt: die Stufe in die Grube fallen; Die B-fucht, befe tige Begierde ju erben; &- füchtig, E.a. H. m. , Erbfucht habend , zeigend ; itrbsuntertban , m., ein erliche die &- fünde, in ber Gottesgeleben famtett, die angeerbte ober angeborne beerfchaft.

Refand jam Gift : der &- will. f. Erbdeich: die &- teufe, in Bergbaue, biejenige Teufe ober Lid "bie ein Stoffen einbeingen aber emiba muf, uur ein Erbkollen m fem; das E-theil, -es, Dr. -e, beidir Theil pop eines Erbichaft, ber den putoliment : ein Aritheil aus etwas mes les Grand: und Eigentimmientel b ber im Bergbatte fo viel als ein fo fur, ber bem Grunbberen ber 3ch gebirt : vin erb : tenb ciaentifinit Brundfütf überhaupt, in fofere d's matiben eigenthamlich grigetheilt all de E-theilung, die Theilung in Erbichaft (bie Erbftbitht); die ! thorbeit, eine anacerbte Mede der &- churbiter, ein Crient bes ebemalinen Deutschen Reids, # eininer Reicheftanbe auch Erbfamm thürhürer; darin das Erbebäh teramt; das &-tieffte, -n. Bergbaue, bas tieffte Gefente in tim Gebäude; die E-rochter, eine En ter als nachfte Erbinn betrachtet: & E - trift , bas Triftrecht, welches m einem Aubern gegen einen jahrin Erbzins erblich überläßt; batte Brunbfiud, über melches biefes an eingeräumt wird; der &-tradit ein Erbbeamter verfcbiedener fürfic Baufer und Stifter; Davon bas Er truchfelfenamt; die & - man gleichfam eine angeerbte Tugent; de fcon ben Borfabren eigen go das web-übel, ein angeerbte in fo viel als Erbfunde.

Ersbubeln, th. 3., burd Bibelo langen; Ersbuben, th. 2. (mir) etwas ecba dued Butal fich verschaffen.

ein Schwein erbügen, ci nad !! Buge gu ffechen, modurch bas ? guruckgebalten und bas Fleijo wird (verbügen).

Er-bublen, th. 3., burd Subien langen, erwerben, eig. u. unes terthan, poce Unterthan einer &

Berbinften , 29. 3. , dind Girfien fic. : erwerben.

Erbverbrüden, th. 3., nur im Mits telwort der vergangenen Zeit, erbs perbrüdert, fic mit andern Saufern file fich und feine Erben gu gegenfeitis ger Breunbichaft verbinden und ben überlebenden Theit aum Erben der gemeinichaftlichen Gilter einfenen. Daus fer, die eine folde Berbindung inft eine ander geschlaffen baben, beißen erb. · verbrüdence Säufer, und die Bem binbung fibft beift Erbverbrüdes - rung (Erheinigung); der E-vers aleich, ber Bergielch megen einer Berrichaft befonbere, gwifchen einem - Panbesberen und feinen abgefundenen Bermandten; bann, ber endliche für nd und die Ceben goidloffene Bergleich in einer Strettfache ( der Erhydring. Lud Erfricel); ber Erboermacher, die Arbvermacherinn, eine Person, die eife etwas jum Erbe vermacht (Teffator); et des B-nermädrinis, bas Bers 3 2 midernis eines Erblaffers, welches aus n - Der Berkaffensthaft bezahlt wied (Logat) 🚉 Bet E-verpachter, der einem Ans ar - been ermal in Erbpacht gibt, ber Erbe manifered devil-vertrag, fillibe vergleich und Erbeinungs der E-voge, und die 健, pogieff, f. Erbschutz; das B-voll ein eigene wirnliches Bolt, bas jemanben gleiche fam erbe und eigenthilmlich anachi-So beite in der Gibel bas Indithe Boll Gorres Erbrolf; der W-porschneider, ein Erbbennter in mefchiebnen fürftlichen baufern . der bei fejerlichen Bafimablern bie Spelfen an ber Tafel bei Lanbeiberen porfchutt; besen das Erbedrichmeideramt; E-toliedig, Eu. U.w., im Berge baur, marbie ober wests vererbet, b. - 5. vermenen und ben Bemerten erfifch. . Ingetheile au werben (erbbereitungswürs #ig); eine erbwirtbige Teche, ble . Intéleute gibt : der & - zeidler , - s, ein Beibler ; ber fein Reche erblich bei **at:** der 但- seigmeiffey, cip Crbs ... Soaniter in Oferreich und Geelermart; :Wassa das Erdeffendifferinnt.

und die Erbreffameisterwürde: Der Ersine, em Bine, fie ben man · bas musbaet Cigenthum eines Grunds füctes colla belist: auf Erbrins finen; einem sin Gne auf Web. gins geben (in Thiringen beift ber Erbzins and bas Erbengeft); das &hinemat, die Gut, welches man der gen Entrichtung eines Erbsinfes befinet wab beffen Erbsins bei Bertuf bes Gine tes sur befimmten Beit entrichtet werden muß; der B-sensberr ber Serv eines Erbzinsautes; das & ... ein feben . insteben. · mekbes graen Entrichtung eines Grasmes befesten wird; der & - girigintamn , der Beffer eines Erbeinsgutes; Der & hinsvertrag, ein Bertrag, ber bei ber übergabe eines Erbeigguets iger macht wied; der Erbzoll, bei ben Waffermühlen, bas übermas von ber Sibe eines Belles, meldes bei einem nenen Fachbaume gegen bie BBbe' bes Problesables gewinnlich augegeben mird. Erdsabriff, m., ein Grundriff von ber Oberfläche ber Erbe ober eines Their tes denfelben Ceine Erbente ; Die & achie, bie adfe ber Erbe, ober bies ionige acrade linke, we'che man fich von einem Cebpole bis jum andern mitten burch die Erde dentt, som Unterichtebe. won der ABeit - ober Simmelondie; der E-alear, ein Altar von Erde etmock, and the second

Eredammere, noth. 3: mit feyn, anfangen pu dommenn, anfangen bell ya merben.

Er-dampfen, nuth. 3. antt feyn, dampfen, in verkierter Bedeutung, propiel, m., ein Rame verschiefter ründer, fauliger Wurzeln ober Krächte, die entweber unter der Erde oder koch nahe über derselben machsen, und waar der ernden, knolligen und esbaren Wurzeln einer ürt des Pachtschatzens, die gitter dem Namen Rausoffeln aup bekanntellen ist; knollige und ebbaret Wurzeln einer aus Banfillen sommenden Planzeln einer aus Genfillen kummenden Planze, die einen langen Stepe get wie die Sampenblume und etwude, dersterwigt Williger toeld (R. D. Lede

Apfel in ber Luffe, in Arthure. Grundbirnen, Grobbirnen, in ber Mark Unterartischoeden und in andern Gegensben Erdartischoeden, Schweinbrod, Erdbrod); Name der Luffeln und bes Alexanes, deffen Geeren bicht über der Erde machfen; in manchen Gegenden, 3. B. in der Mark, auch Name der Allebiffe.

Erdarben, th. 3., burch Abbarben ers langen, bekommen, sich verschaffen: sich (mir) etwas erdarben.

Brdsgre, m., eine Art von Erbe: Kies felerde, Thonerde, Bartenerde; B-artig, E. u. II.m., die Art ober Ratur ber Erbe babenb; Die B-ars tischocken f. Erdapfel; E- aufs wühlend, E.m., bie Erbe aufmublend; bas &-bad, -es, M. -e, in ben Buckerfiebereien , ein großer und farfer belgerner Saften ober Eros, in welchem der Thou jum Bedecken bes Ructers mit ABaffer eingemeicht mitb (Thonbad, Richad); die &- babn. bie Babn, welche bie Erbe um bie Gotts ne beschreibt : der E-ball, berienige sundliche Weltferper, auf welchem bie Menfchen leben (bie Erbfugel, Erbens ball); der & - balfam, ein brennbas ver fchleimiger Aberer ohne Geruch unb Befchmad, ber fich in Berfien in einer Söhle bes Berges Genna anbangt (na tilelider Baffam); Die # - bant, in ber Befeftigungstung, eine Erbahung von Erbe an ber innem Beite bes Male fes, auf welcher bie Golbaten fishen, um über ben Wall wegleben und fcbles den ju fonnen; in ber Beichunbunf beiben Erbbante oder Sandbaute leines ne mit Erde ober Sand geftillte Gude, que welchen man in ber Eil eine Brufte webre por ben Kanonen macht; Det E-bathengel; cinc Art Ehrenpreis, ber an Seden und Staeln macht : Det E-batt, ber Bay unter ber Erbe. Befondere berjenige Theil cines Bebons bes, melder unter ber Erbe angefent wird; &- Damend, E. u. H.m., Die Erbe bauenb, Aderbau trelbend; Das &-beben, -s, bas Beben, bie Ere folistepung eines Thelis ber Esbaherflas

de, ten unterfrifden Stern w fact; der E-beerapfel, bifret bes Erbheerapselbaums, coth sea fact und von lieblichem meinläuerlichen Go formacte und angenehmen Ganet; der &-b-becom, ein immer gring fcbiner Boum. ber in ben Baben . von Gibeuropa machft (ber Deatist Die Erncht beffelben , bie ba baum L Erbbeeren gleicht, aber einen fem Gefchmad bat, wird auch Sandbem amannt: die E-beere, die ruik rötbliche und würzhaft schwecht Arucht einer Mante. Die in Ban wild machf , in ben Garten eber 10 ebelt wird: Walderdbeeven, Go renerabeeven : and bic Manufali der & beertlee, eine Ert Sia eunblichen Bluggenähren und biefe bem Stengel, in Schweben, Fredril and England (Erbbeertrant); de 2-6-fraist, bes Spout, de S ter ber Erbberren; ein Rame bei & beerflees to der &-b- (pinat, Rame ber Bermelbe oben Gibben be, beren Beere einer Erbs ober Mi beere abnlich ift (Maulbeermelbe); M & - beglüder, ber bie Erbe begind ie - befchreibend, @ u. il. m., 1 Grbe befdreibenb, sur Erbbefdreibil gehörend (geographisch); der # -tt fdreiber, ber miffenschaftliche & nif von bem Buftanbe ber Erbe, fonders ibrer Oberfläche, bejist, bicfe Kenntnig burch Lebre ober Gi ten mittheilet (Geograph), die f. beschreibung, bie Beschreibung Grbe ober bie wiffenschaftliche Sem von bem Buffande bes Erdforper, Erbtunbe, und ein Que, m biefe Biffenfchaft abbanbelt (Ba pbie): die meffende Erdbefan bung ober Erbbefdreibung nach Ge und Große ber Erbe (mathematifde) graphie); die natürliche Er fdreibung ober Gebbeidreibung ! natürlicher Befchaffenbeit ber Erbe ( fifche Geographie); die burger Erdbeschreibung ober C. bung nach ber Gintbeilung unb wohnung ber Dherfläche bee erte

itabe Grandich i den &-viber. ber in Aublen unter des Erbe an Andis fen in nbedichen kanbern klende Be. "Der (ber einfame Biber; Grubenbiber); Die &- biene, dut met großer Gle "Men mit schwarzen Badren, welche in "the Weft unter ber Erbe vielen Sonig einträgt (Erdhummel); Die &-bils Dunastebre, die lehre von der Wie bung ober allmabligen Geftaftung ber "Erboberfitche (Bentogle); die g-birn, CEBoapfel; eine Genemung ber Sare. toffeln in manden Gegenben; Die Eblume, ber Rame verfchiebener eine Flattriger und murgellofer Mangen, · kefonders ber Simmelsblume sber bes Bimmeleblatte, anb ber lengbimme; Der E- boden, die Oberfiche ber "Erblugel; die Ethe, welche biefe Dbeu-"fact ausmacht ( bas Erbreich); ein Efruchebarer, unfouchebarer, tho Iniger Erobdoen; jamalies, bee Sange Erbfisper, bie Erbingel; Der PE-Bogen, in ber Santung, ein ber Granbinger, aldir Erferung bes Benfofe; Der &-Bobrer / ein Künftlicher eiferner Bob E fer, ger Autrefuchung ber Erbs. unb Steinarten in ber Liefe (ein Gergbabe rerit der al-brand, an Wood in ber Erbe, ber aud entgilnbeten Steine - foblen : nat Rieslagern entficht, und eine auf folde Met in Weard perathene . Ocacuo: auch nermitierts Deufen und der Det, wo fie fich fuben; das &-- brod, k Kedapfel 1 der K-bens Der, ein wit und auf Erben lebenbes Befen, sowehl ein Thier als in engeren - Tedantura ciu Marich; des L-buch, ni Grundbach; der &-bulle, f. - **Kobrdommal**; der E-bärger, E win Banobuer ber Erbe, ein Manfch; " Die E- docke, rine Beck von Erbe, ~ 4 Ph Brbo, fufern Be church bedeeft; Die · C-bobne, Doinen aber Gpeenfel, to Die jum Bungen ber Schnepfen und anibecs gebbeset Wibet, pahr fiber ber Erte infectelle merken; den g-dunft, v Plinfte bie auf deriffebe auffeigen; " Det # - entefteteffer, fer Duidutelt so for har-first , nion girobe Itale. malche

man fick von einem Buntte ber Obers Baibe ber Erbe burch ben Mittelpunkt derfelben bis zu dem entgegengefesten Buntte ber Oberfläche gezogen benft, eine Linte, beren Länge von einem Puntt bes Bleichers bis jum entgegengefesten etwa 1720 Rellen, wovon 15 auf einen Grad geben, beträgt; die Erde, Dr. in einigen gallen, die - n, ein trociner, locterer, unverbrennlicher und maufloslicher Corper, ber ben Bauptbeffanttheil der Oberfläche ber Erbfugel ausmacht, und nach feiner Berfcbiebenbeit auch verschieden benaunt wird, als: Kiefelerde, Kalkerde, Callerde, Chonerde, Schwererde se. Bei manchen Erbarten wirb in ber Benennung berfelben auch bas Work Erbe weggelaffen, als bei Sand, Ries, Thon, Lebm. Bei ben Albiern beift gare Wede folde tehms erbe, die fcon ju einem Meller ges Beaucht worden if, und jur Bebedung eines nenen mit frifder Erbe vermifcht werben muß. Oft ficht Erbe f. Erbe boben: auf die Erde fillen, legen, fetten; auf der Webe sition, lies gen. Buncilen nur ein Theil ber Er-De, ein gand, wie im vierten Gebot: damie du lange lebest auf Erden (in Cannon); ams bedeutet es die gange Erbingel, benjenigen Beltibre per, auf welchem wir leben: Die Obers Räche der Erdez die Arde bes wegt fich um ibte Achse und um die Soume (Erbball, Erdlörper, Erds freit, Erbfugei). In ber Sternfunbe wlib zuwellen jeder Wandelftern eines Sonnengebäubes eine Erde genannt. Uneigentlich beift Erbe, was inbifch unb vergänglich ift , wieber jur Erbe wird ; der Mensch ist Stand und Ere De. Im D. D. hetsmut Erbe im . ameiten, britten und wienten Malle ein n, auch in der Bibel: der Schöpfer des Simmels und der Erden: euf Erden leben, um häufigken wirt biefes in het Zusammensenungen angebängt; Erdenfloff, Erdens goet, Erdengut, Erdenleben; . Expabediaben . Come. in ber Erbe

Segrabet: B. bensohnend; E. w., die Erde bewehnend; der E-bewohe nen, ein Bewohner bet Erbe, ber Denfit ( Erbbewohner und Erbenber mobner); der E-bezwinger, ein Begminger ber Erbe, ein machtiger Menkh auf Echen; der &- barger, · f. Erdenbürger; das E-gebein, der indifide leib; &- gebotent, f. Bedgeboren; der 2-gefährte, ein Geftibete auf Erben. ein Mittee fcopf auf Erben (ber Erbengeführte); das E-kefaß, ober Erozefuß, du Befaf von Grbe, ein zerhrechliches Ges fit, and uneigentlich der menfebliche Abeper, ale Beite ber Stefe; das B- geschöpf, ein tehischen Geschöpf, ber Menfit (bas Erbengefchopf); Die E-baste, eine fiblechte, niebrige Butte (Erobutte); Die Erd-euchel, · f. Cronuff; das E-eichborn, ein " Ameritanifibes Gibborn, welches fich i in die Erde einzugraben pfiegt; die \* Exeidedie, Gibenfen, die auf bem feften fande teben, 'im Begenfabe ber Bafferetechten; Erdetriechend, E. w., auf ber Erbe fetetbenb, u. unefa., niebeig; das E-leben, f. Erden, - leben's Erden, E. y. u.w., von Er-' de, and Erbe gemacht (irden); erdes ine Gefüße; Erdenah, 4.m., don ' ber Erbt ab, hinneg; die Erdenas eure, die irbifche Natur bes Wenfthen: det Erdenball, f. Ethball; dag 1 ge-brod, bas Bred bet Gebe, Web. - rentibes aus Erberzeugniffen, befonbers Bereibe bereftet wird; die 12 - bube me Die Erbe, unter bem Bube einer Bubie vorgefefft; der E-bürger, ein Burger ber Erbe, b. b. ein Menich (Beteburger, Erdbünger); die Efrati; eine welbliche, befonders augen Febene Beefon duf ber Erbes Die E-Frettoe, eine Breude, bie man auf Ers ben genieft; eine vergängliche Freude; der E+gang, das Leben, mit einem Bange auf der Erbe vergfieben ; Die Croenge, ein schnatte Erbfrich Inch feben zwei Gewaltern , ber zwei geffere Bunber mit etnanber verbinbet Cbie Convenge); vad Eroengelo, Carbe

. winer des diegengeoling, die W . Engeritage, welche in ber Erbe iden Das Endengliiet, ein Gule, h man auf Erden getrießt; der E-gon : cht Gott ber Erbe, d. i. uneg, ti · Adulg oder Fürst? Die E-goschei fo viel als Erbengott, aber and n unbelebten Dingen , j. B. wa 6d bie &-gruft, eine Gruft unter Cube: Das Wart, ein infla . Thieb, wie Erbe ( erbbaft, erbiet) . der & - berr, ber Sepe der Ert, b . Wenth; die E-boffnung, die M nung, die fich ber Menich en En i mache, befonders fofern fie verginfil ober auf bae Irbliche gerichtet if im Epochidity, rin irolides, and benbes, verganglibes Ding ; bit fo " Richtigfeit; bie # - niedrigfeit/ . ditte Mithrigfelt. Mer dentibur. E. u. it. w., was tim

(f. Denkon), burd Rachenka verbeingen, was inrher nicht iller eine Mistell, einen Anfaldige D. Di auch fibreitingen, man kom fich einer so geoffen sins in soverteitig Rebentbich, e. i. i. was erhalbe werben kunn: fil sondenkloft, m., ein Anfall der Schrift ein Arnit gesten in denkon ficht der Eine find ein Arnit gesten fil Arnit der Eine find ein Arnit der Eine find ein Arnit der Eine find ein Arnit der Eine war Erben, unter Arnitagen; in anter Erben, unter Arnitagen; in

" wirben fang; Epidenten, fi & F

defeit bes Berfandes, da er and beide; etwas Erdadres (da fi tung). Erdantaff w. hine Laf defent fidwer zu tragender Angelang; ge-teben, das froide Milli ge-teben, das is biede Milli grenschen; das is biede Milli Erde, die man inchen Erde Millia wach das Groenleisseh; das made, und Made, ein Made

Engel, für Erblogel."

是rodniung; n., 键. ~en; 椰

eine itherstonnie abeit, steinen.

Mann ber Gebe, sin Comfdage die E-nabe, für Erbnübe, in ber Sterns tunbe: die E-norb, bie Roth, bie man auf ber Erbe ethulbet; bas # " rand, der Erdhall, befonbers Die Dherfache ber Erbe ; der &-fchlamm, Der Schlamm ber Erbe; uneig, grobe Sinneniuft; den 12 e fchooff, bet Schoof, b. b. bas Innere ber Erbe; der u- fobn. ober urdesobn, ein Cobn ber Erde, bei den Dichtern fült -Denfch ; in ber Anbellebre ber Alten. einer ber Litanen; Die E-fonne, . Die Sonne, welche die Erde beleuchtet, - untig., für leben; det E-ffant, Die Erbe, bas Irbifche, Wergangliche; Der E-foff, febilder Stoff; det # - eag, tin Tag des Lebens auf bet Erbe; der &- ennd, ber Tanb ber Cebe, alles Zebifche in Wergleich mit dem Himmlischen; der W-thon, its blides, .. gemeines Thon; Det 12+ : eraum, für Erbenleben, bas wie ein Braum vergebt; die Erdeeniffes . hungslehre, die kehre von der vers mutbliden Entfehing ber Erbe (Geo. donie); der urdenwaller, . Mensch; W-wättb, U.v., sur Err be, nach bem Erdboben bing bas &meib, ein Weth bet Erbe, im Ge genfage einer himmlifden; das Ewert, ein troffches Wert, alles mas man auf Erden thuk; die K-wanne, eine Wopne auf Erben, in hem leben auf ber Erbe; der 12-wurm, ein Durm der Cebe, uneig., ber Dechich i der Brosephen, eine an den Zimmen machfende Bfange, Die fich über bee Erbe verbreitet und Blatter wie bie bes - Cobenes bat (Domerribe, Gunbertebe, Syndermann), der K-erschütterer, :ein bichterisches Weiname bes Reptun; P-erschüterno, E. m., die Erbe erschütternd, in Bewegung fegend; die E-erschütterung, R. - en, eine Erfchütterung ber Erbe , ein Erbbeben ; die Exdeseligieit und Etdenselia Leit, die Seligkeit, hobes Bluck auf Erben; der Erdesohn, s. Erdens fobn; der #- träger, einer det Erbe magt, bann einer, der ben Erbe

ball tragt; die Erd gule, eine, Art Sudameritauscher Eulen, die unter der Erde wohnet (die Kaninchenouse). Er Schrbar, E.u. II. w., was erdeutet werden kann; Errocurein th. 3., auss beuten, beutend berausbringen.

Erdemallen. f., das Mallen. das les ben ouf der Etde; K-wallend, E. me, auf ber Erbe mallend, lebend: die 12 - wanderschaft, die Wanders schaft, bas leben auf der Erde; Die E-wendung. Die Umbrebung ber Erbe um ibee Achfe, und bie Beit, welche su diefer timbrebung erfoberlich ik; Erdfabl, E.u. it.m., fahl, wie trocine Erbe; der # fall, ber gall eines beträchnichen Theiles der Erbe oberliche in die Liefe, megen upten vorhandener Boblen, und bie auf fole de Art entftanbene Bertiefung; Der B'- fang, bei ben Wingern, Gruben in und unter bem Weinberge, Die burch den Regen abgespülte Erbe aufzufane gen, um fie nachber wieber ba, me fie fehlt, hinzutragen; im Mafferbaue Bühnen, durch die man boben ilfern und Schartbeichen Borfand verfchafft, wodurch der Flus genöthiget wird, den Schlitt und Sand, welchen er bei fich führet, datan abzusenen; die E-fare de, eine Farhe, welche ber Farhe des trodinen Erbe gleicht; ein Korbentoer per, der aus erbigen Thellen beftebt, & B. Bergfarben , Umberfarben : Efanben, E. u. U.m., der Gebe an gars be sleich, erdfahl; W-farbig, E.u. u.p., ber Erbfgebe gleich; das # faff, in der Teuerwertstung, ein Rat, welches man in die Erbe grabt, Buff. feuet und Schwärmer daraus ju wees fen, die E-feige, f. Erdnuff; die E-ferne, in der Sterckunde, berfenige Buntt in ber Connens unb Mondebahn, auf welchen fie am weis teffen von ber Erbe entfernt finb ! Das E-fernrobr, ein Kenrobe mit vice Sammelglöfern, burch die betractet die Gegenftande auf der Erbe feine verfebete Stellung haben, als wie bei Zerns robren mit weniger Sammelglafern Cauch blot bas Erbrobt); it-fest,

C. u. ti. w., feft an bber in ber Erbe, .... unbemeglich: erdfeste Bitter, unber wegliche (Immebilia,; das # - feet, f. Erdbars; das E-feuer, bas Beuer in und unter ber Erbe; in bee Seuerwertstung, ein generwert, wels des auf ber Erbe abgebegnnt wirb; die E-finsternis, eine ginsternis auf ber Erbe, gewöhnlich Connenfins fernif genannt ; die &-fläche, eine Bliche auf ber Erbe, auch überhaupt ber obeste Thell ber Erbe; Det Eflachs, ein thongetiger weißer, auch getince Stein, welcher aus garten Zafern beftebt . Die fich wie Alben verare beiten laffen (Wernfachs, Steinfachs); der &-fleden, ein fleden auf der Erte, ein Stild Erbe bber Land; Die L-fliege, J. 经rdfdmate: det Eflob, ein fleines Biefer mit harten gille gelbeden, fabenformigen Bilbibibmern und laugen barten Springfifen, daber Papfend wie ein Flah; das 12- flotz. k Erdigge; der ik - fruchtlee, eine Art Mee in Frankreich und Stas lien, beren Burget jährig if und beren Stengel und Bergformige Blattchen & basels find; die E-furche, f. Jurs che; die &-galle, bei Einigen ein Rame bes Heinen Edlifenbaulbenfraus tes, von feinem bitteen Befchmade; eine naffe Stelle ober Strecke auf bem : Erbboben; eine Krantbeit bes Weitis froctes, welche von Riffe bes Bobens . bereilbret (aud bie Mante); die &- : dans, eine Let wifber Sanfe in Games ben und Meeufen, welche in ber Erbe wiftet (auch Fuchstans); das &- ges ... birge, ein Bebirgt ber Erbe : 12 - ac. boren, C. m., auf ber Erbe geberen, ferblich; in engerer Bedeutung; ges bunden, leibeigen; baber der Erds geborene, ein Mensch; das Kages filde, die Erde als ein Gefilde betrache tet; das W-geflügel, bas auf ber. Erbe fic aufhaltenbe Beflügel, jum Unterschiede van dem Baffergefilgel : der 12 - geier, ein Rame des Nass geiers; det &- geiff, in der Geiften lebre, ein Beift, ber fich in\_ber Erbe ensmedent, close it and chiefus.

nane det Schaffe de Gebelle Entil Die Harbe bes Cobastios M L'- ceredo, sia ber leften fine erbe eigentfilmlicher Gerad; das f geschiecht, ein ichicas Co in engerer Sebentung, sin C von Erbibition : Des & - auf bet Gefchmart nach Erbe; bin ! geschöpf, ein die Erbe ken Bufdärf; das &- gefchef, wi at Oridot Mart Baufet, mittel Mber ber Erbe if ( Barterre); tal nelist, du matiletičist, in tenil fen ber Erbe gegelänbetes Gefer: 1 E-geffalt, bio, Geffalt ber & Das Cedgeffirm, Mr. Cat; 4 L-gerämmel, das Actional Ceben, bas Ereffen und Die Stenfeben duf Brbab. Das St. mádo, de **Gaside**, edit il lifer ber Erbe unteff : bas i ioand, die istigat, a General: Das & - Berrine Bewimmel auf Coben , ber miff lebenben Agnichen ; det Er Sherbaupt ber Deur ber Eiten Bienfch ; befonders din Lie (Erbengott); das 2-40 Grab in der Erde, men weterfa cinem Bemilbe; & - gran, fall grau wie Grbe; die A. gu Urt Geifen, weiche fic mit # de aufbillt und bie Masselle i setfet und anbrer Gemade: (Erbfreit, Matieux flerift, Mouleurf . Meltwarm. Meitfräte, Erbennerfing. Berre, Weile sine Emine)} goube, bei haben Ofen, 4 in bit Erbe Cambrite Lafe chem bir bu dene Buffermen ! de mit Wolfen i begeffen :## güjen wahl durchfretet u n' - arüne, bel; ben **Mab**le griine Erbfarbe ; der # ber Mahiard, sin Quich be bas menis beigbett, wil nich Cehluben baftat für mahlbe sum Geniabe bii gürgel, ein mit bem Mi Wittellais africalanti

Bet ten bie Bebe (Bode): Der beife, . Die gemäffigeen, die kalten Erde -- gurtel; one & gue, in ber hande . Liebe , bie Wittelfoete bes Hollandischen - Establisabals, jum Muterschiebe von dem · Saidgute und bem beften Gute; #-- baft; f. Erdenhaft; der E-balbe meffer, ber balbe Durchmeffer ber Erbe, eine gerabe linie, bie man fic wom Mittelpuntt ber Erbe bis ju ihrer - Derfache gezogen benft, und beren Pance vom Mittelbuntt bis jum Gleis \*\* der 860 Meilen betrint; W-baltig. . C. u. H.w., Erde enthaltenb, in fic "- Baltenb: dies 12 - bars, jeder brenne Bare Riberer, ber in Beftalt eines feften Sarges in des Cebe gefunden mird (Erbs het, Berghata), 3. B. Bernftein; en der Labafe. f. Springer; die '- : Daire, ein Bertzeng ber Defnene geliber, bie Gebe bamit gu bauen : Det We baufen ein haufen Erbe ; The die was bible, rine döble in der Ere is Dez der E-hopfen, ein Rame der 322 Johnnopfange, bie bem Sopfen gleicht, in aber nicoris und an ber Erbe bleibt; b: Das &- babncben, bei Ginigen, ein Mr Rame ber Sausotter; Die E-hums nam miet, f. Erobiene; die E-bütte, ... dine Bitte in ber Erbe ober von Erbe i- gemacht (Erbeblitte); Ardiebt, C. u. 🚧 A.w., der Erde ähnlich; ein erde i. ichter Stoff.

Pervoichten; th. 2., durch die Dichtkrüft pervorderingen und pusimmenseigen, meist nur in üblem Bersande: Ausflüchte ervichten; eine ervichtere LTachbericht, eine falsche; eine Geschichten die ervichten; durch Dichten oder durch die Webichten; der Dichtunst erlangen: sich Audem und Geid ervichten; der Rubin und Geid ervichten; der publimer, die ervichten; der panblung des Erbichtens; etwas Ersichtets.

Bedienen, p. F., burch Dinen erweis bent ficht (mir) oin Eleines Bermögen erdienen, fich durch Erhace nis in seinem Bienste erwerben.

proig, E.u. II.w., Erbe ober Erbtheile

basent (vergl, bainst erdicht): der Erdkäfer, L Laufkäfer: die Etare, f. Landfarte; die E-tas ffanie, eine Benennung ber Erbung und des Milhenterbels; der &- feim. in ber Pfangenlebre, eine Benennung folder Seime, bei welchen bie Samens lappen unter ber Erde bleiben; Die &- liefer, eine bitter schmeckenbe Mange an fandigen Meerufern im filds lichen Europa; eine Met Jobannstraut : das fogenannte Schlagfraut, das mie Kichtenhars riecht und auch Feldzipreffe beift; der E-kloff, ein Llumpen susammenhangender Erde, eine Erde fcolt: die 坐toflöße auf dem fels de flein schlagen; unelg., wie Ers denkloß, ein irbijdes Geschöpf, dese fen Korper ju Staub ober Erbe wird: die E-Huft, die Rluft in ber Erde: die P-knollen, ein esbares Anols lengewächs; die Erdnuf; der E-kos bale, in den Bergwerten, berjenige Robalt, der fich in Gefalt einer Erbe ober eines Laites gelgt, unb, nach Pers fdiebenbeit feiner Weten, fchwarz, braun, roth, geld und weiklich ift (legteren and extertobalt); die 12-koble, eine son Erbrech burchbrungene gufammene bangende Erbe, buntelbraun und schwärze lich, jum unterschiede von ben Steine tohlen; das E-koblenklein, in Bleine Stlicke Berbredeite Erbfoblen : der &-förper, f. Erdball, Erdtus gel; ber irbifche, vergangliche Körper des Menfchen; das E-krant, f. Erdrauch; der E-trebs, s. Erds grille; der 12-freib, der ganze Arcis, d. h. die ganze Oberstäche der Erde mit dem, was darauf befindlich ift; der & - Profodill, die größte Art Eldeche fen in Amerita und Offinbien, bie auf bein' feffen Tanbe lebt (ber Lanbless fobill); die &-frone, f. Buflattig; die E-trote, die gewöhnliche Art Arbten, welche fich in Erblochern, Sele lern te. aufhält (bie gelbfrote, Gartens krote), jum Unterschiebe von der Bas ferfedte; Die &- Eugel, unfere Erbe; eine Rugel, welche biefen Beltkbeper feiner Oberfläche nach im Aleinen vom

Acht (Globus); in weitener Bebeutung, auch bie Abbilbung der Erboberfläche im Rleinen auf einer ebenen Mlache, eis me Carte ( Blaniglobium , eine Enblus gelfarte); in der Zeuermertertunf, Luftfugeln, welche mit Gneübfencen und Schlägen verfest find und, werm fie anacilindet merben, auf der Erbe iere foringen; die E-t-tarte, f. Erds fugel: die K-kunde, die Kunde ober Willenichaft won bem Buffanbe ber Erdfugel, befonders ihrer Dberfache (Geographie); &- Eundig, G.u. U.m., gur Erblunde geboria, die Erblunde betroffend, Erdlunde befiered (geogras shift); der 企-fundige, - n, 歌. - in, der die Wiffenschaft von bem Bus Mande ber Erbe inne bat, auch fle an erweitern fucht (Geograph); Die Elage, ober das Erdlager, eine la ge, ein lager von Erbe, befonbers die Pagen von Erbe über eingnber, welche die Oberfläche der Ende bilden (bie Enb. fchichten , Erbflige) , jum unterfchiebe . von ben Steinlagen ober Steinschichten und Steinfiben; das &-lagen, fe viel als Erbigge ; ein lager, eine Sins beftelle auf der Cede: Die &- laft, cine last Exbe sher eine acobe Erbmaffe: Das E-lebertrans, eine Art Alechte, bie in ben Balbern auf ber Erbe um bie Steine bernm machf, und brotte aufgeschweifte, eingeschnittene Blättet. bat, die oberwärts annulichblau ober fomnuigerun und untermatte beorie und mit Abern burchzogen finb, (anch pundefecte, weil fie ein Wittel gegen ben Bis toller hunde fenn foll); Die E-lebre, die Lehre von ber Erbe überbaupt, ibrer Entfebung, Bilbung, Oberfläche ic. (Beologie); die E-lienie, in ber Beidentunft unb Dablerel. die Einie, welche man unten längs ber Safel annimmt (Die Grundlinie); das L-Loch, ein loch, eine Offnung in ber Erbe; in ber Bienensucht, ein Loch, welches man gegen ben Derbf unter die Bienentagbe im Walde, wenn bas Beibetraut ecicbe Ausbeute albt.; grabt, bamit bie Gienen von bett Coes be aus hineinbauen; Arolog, E.u.

M.B., shar Cibe, a uncig., bifchen befreit, torberios: made, eine in ber Erbe iche auch wohl vin Aceenworn aber niebrig , ein Menfc, ber ! emfig in der Erbe grabt ; die &det, bie fnolligen, ben Mint lichen Burgein einer Ert bei fes, welche man als einen G ter bes Caffees beaucht, und net felbit: das Erdensenne D. L'- matthlein. bei Me fcen eine Art, Cobolde, die in von Sweigen in ber Erbe mit Banfern mobnen und bafelba araben und himmern faften; d maffe, eine Menge über m einander gebäufter zulemmenl Erbe: die &-maff, im In alles Gemilem ze. in ber Cebe; die gur Walt getriebenen Schu mublen und freffen (Die Bentm Unterfcbiebe bon ber Solsin F; maus, tine Art Draufe, m bem Ropfe, fumpfer Schan nem Maule und tablen berm Obren , welche unter ber We ein Raine ber Erbnus (and chett); das E-meer, cia der Oberfitche bet Erbe; Webentung, bas Dreer, mit nach bem Schöpfungsgemäßbe Erbe aufangs gang bedeckt ! 6- mebly eine Benenntus mebles : der & - menfch, son Erbe, ober als Bemabnet mit dem Rebetbeariffe bet und Berganglichteit; der &ber bie Erbmeftunft verficht. Abt (Geometer); Die Ebie Meftunft, auf die M Erbe und bet auf ibs be ber angewahlt & G melling, bis wis bann bie Biffchfel matische Gesatois eint Art Memen In genden von der the rotht Bust bat with Carindenbiblen auf milbe, the source

gen Dilbenarten, welche fich pick im Baffer aufbalten, wosu auch bie Kafes milben achoren : die ut - miftel, eine Met Morbameritanifcher Diftel, Die cis nen frautartigen vierectigen Stomm und langenformige Blatter bat und auf fenchten Wiesen macht; E- mittelpunktig, E. u. il. iv., was mit ber Er, be gleichen Mittelpunkt bat, wie bie Dittagsfreife, ber Gleicher, ber Thiers freis und die Wondhabn; das Emoos, auf der Erbe machiendes Minos, jum Unterfchiebe vom Baum und Steinmooft, befonbers ber Barlapp : Die K-mordel. f. Truffel; der B-morier, in ber Reuerweitstunk, tin Jag , welches in bie Erbe gegraben wird, um in Rothfillen Die Stelle ets nes Did efers it vertreten, Steine und Branaten barque au merfen: Die Enabe, ih ber Sternfunde, berjenige Bunkt in ber Connen und Mondesbabn, auf meldem beide ter Erbe am Michfen fteben , im Gegenfase ber Erbe ferne: die E-nativbeschreibung Die Befchfeibung ber Erbe nach ihrer nathrlichen Beldaffenheit Cobbiliche Beographie); ein Buch, welches eine folde Beschreibung enthält; der &nebel, ein niebeiger, fic bicht an der Erboberfitate baltenber Debel; der Erdner, -8 der auf bet Erbe lebt, ber Denfen; die u-nuß, bie Enolligen Wurteln einer art Blatterbs fen, und bie Pfange, en ber fle hangen, die rantig, ben Bogelwicken abnijch, auf lidern und Bicfeit wilchff unb Goo ten tragt. Die Burgeln ift man wie Die Baffernuffe und nentit fie, wegen ber Saferchen an Benfelben, Die Dunfes iomangen abnein, auch Erbmuufe, Erde manschen und auser dem noch Erbets Dela, Erbfeigen, Actereicheln; bie Amerikanische Erbuuk bat edenfalls knols lige und effare Wurgeln, beren Ges schmack bein der urtischocken abnitch if; die knollige, fleischigt und effdee Burgel einer in Malbern und felfigen Begenben foachfenben BRange und bieft Banje fefba (Grotafianien); ein Nas ME Bie Acteramiebel aber Bobeimilch ; Biget Maple

ble & - oberfläche, bie Oberft Erde; der W - och febrein 3ie bluulicher Farbe, mit seche Aufbalt u karve bes Miftiglers iff; das ein bein Ole ähnlicher Saft, einigen Orten aus ber Esbe (Steinst).

Mr-dolchen, th. 3., init bent ersteben, tobt freden; einen. Broonnern, 1) unth. 3., an au donnern; ein sliechebisches Donner ühnliches Geräusch herv hen.

Eriderren, unth. 3. mit feyn, merben, verborren, vertrocinen. Erdpech, f., ein sabes, bein. Bed liches Erdbarg, 3. 8. bas Aube det 12 - pfatt, f. Kirschison: E-pfriem, f. Benfter: de plati. ber freie Mlon file bie Rui in Schauspielhauses iber fich n Bilbne gleich hinter ben Sonf auf ber Cebe befindet Elarterie) 12-pol, die Vole goer feften ber Erdfugel, um weige fie fich i sim Unteffchiede von den Melt Simmelsphien; Der ur punkt Bunft, Standpunf auf bei Aberbaupt irgend ein gu einem ge Imede angenommenes Munet ob auf Der Erbe; die W.- ralle, ei Rillen, Die febr fett ift und, weg res garten Fleisches gelbühr wich E-ratie, eine Art rothbrauher ten, die den jungen Subnern mad der 12 - ratich, kine sastige schmeckenbe Pfanje, Die auf f und in schattigen Gegenden mau. beren Gaft febr beilfem ift Cudin Acidraute, Feldrauch, Laube Rabenterbel, Soblwurg, Grunn Ronnenfraut, Buldfraut, Reabbeil, Alpraud).

Erovinen, th. 3., burch Braue Droben erlangen: fich (mir) tund.

Bronzaumer, m.; eine voll gel Schlufel, hit melder die Min ber bie Erbe um fic gieben, (bie 4 Kruce).

#11

17.5

Eridrehen , th. 8. , un ber Stelle bew ben.

Erdereich, f., die gange Oberfläche der Erde, auch zuweilen die Erdeugel selick; ein Theil der Erdoberfläche, ein Neich auf Erden; bann f. Boden: gutes, fettes Erdreich.

Eroreisten, petf. 3., sich (mich) ers dreisten, breik sen.

Eridrefchen, th. 3. unr. (f. Drefchen), durch Drefchen ermerben.

Eridrillen , th. 3. , burd Drillen , uns geftimes , läffiges Bitten erlangen.

Eridringen , th. 3. unr. (f. Dringen), burd Drang erlangen.

Eriovohen; th. 3., durch Droben erlangen: erwits:

Erderobe, f. Erdfernrobe; die &robee, bei ben Brunnenmachern, eine Rober bei einer Pumpe mit einer Boelegung, die in die Erde verfentt wieb.

Erebronen, unth. 3. mit haben, bris nen, in verfäefter Bedeutung.

Erderose, w., eine Art milber Rosen und beren Straud.

Erobroffeln, c. 3., burch Busmmenfonurung ber Luftröhre tabten: einen; fich (mich) felbff erbroffeln.

Erderübe, w., ein Rame der Erdühfel, Erdbienen; f. Corsche.

Erdrücken, th. B., mit Nachbruck bruden, das man ben Deuck verspürt; zu Boben bruden, tobt bruden: die Last schlen ihn erdrücken zu wollen. Im D. D. so viel als eins bruden, zerbrücken.

der Derfläche ber Erbe, die fich in die Länge erfreckt (ein Vergrücken, wenn sie febr hoch ik); Krorund, s., s. Erdenrund; der K-sac, mit Erde ausgefüllte Sace, deren man sich im Ariege bedient, Schuhneberen dars aus zu machen; der K-sac, siede unter der Erde besindliche zähe Jilistigsteit, d. B. Erdpech, Erdbarz; das K-salz, ein Salz, das an der Erde answießt, Salpeter; der E-sand, der auf und unter der Oberstäche der Erde besindliche Sand, zum untersschiede vom Fluß und Meersand; die

K-faure, eige Saur, n in der Erbe befinhet; die & ein fcwarzer, bartichaline Alicie Bligel, ber in feuchten S Rellern lebt und beim Anie Kinkenben Gaft von fich weit (! Stintichabe); der &- fchab den Minengrabern, ein ef friumtes Wertzeits mit jud & bie Erbe bamit, megaufcheben; f fchaf, -es; D. -e, ch Schaftameels; Die E- fcan - err, in ben Dachibgependen, I Befichtigung ber Deiche im St (die Krautickauung); die E-ff die Erde als eine Scheibe in wie fie fich bie Alten buchten; Schicht, f. Erolage; die Etrote, Shilbkroten, melde bem' Lande aufhalten; Die E-ff ge, Schlangen, welche ich. Panbe aufpalten (Selbellangen) v-schmied, f. Schwieder eine art gtopte unichen. Gier in die Erde all Die B legt (bie Erbfliche); Die & biejenigen Conicien, welch Schale baben und fich git aufhalten (Lanbichnecken) enacten Schnecken; Die E Benennung ber Setlichoche leben; die E-Rolle. ober großer Alumpen gulan ber Erbe (Erbflof); Die L be, eine urt Schwalben, g einem weißen Ringe, Die in dern an fellen ffen ibein fcmalbe, Wafferfcmalbe, be, Abeinschwalbe ]; fcwamm' Schwigh und aus ber Erbe wach terfcbiebe von ben Quent fcmammen; uneig. Menfch; das 12- forme Mablern, eine Art Cebte zerrieben wirb und berge Kalfmablerei beblenen : " fel, s. Bärlapp; dag ein Rame bes Ameritage freffers; die E-feife.

Weiten , eine feite meife Cebe, begen 's man fic gung Dhichen teinener Gochen bedient: der E-sperling; s. Mies. Tenlerche: bet E- fpiegel, bei in belegen ein Spiegel, in mele imem fie bie inter ber Erde befindlichen Stonge wollen feben fonnen ; die it-Spiffile, eine Svinner, bie fich auf der Erbe und auf ben Pfangen aufhalt. J's guen Mitterfthiebe von Saus, Danen. " und 'Muffellpittnet; das it's fpine nemftaut, die Pfange, beren Gas er: niendathe Abittibfeit mit Spfiffien bas Den (Bauntlinne, weifer Wieberthon); Me B= fpite, eine Spine ber Erbe Der Des feffen Panbes, melche fich in - Sas Baffer innettterfreckt (bie kande fpihe); der &-Rein, ein Ableefiein, ber Erde in fich enthälte det E-ffern, Ein Pame bes Wonbliquees, ober ber Mondraute; auch die Erbe, als ein Stern bemachtet; det &- fof, eine turar Erfcutterung ber Erbe; eine einzelne bestige Erschütterung bebeinem Erdbeben; uneig., eine michtigt, große Wirking habende Begebenheit | der & - Arich, der Ratin mischen gewissen Arcifen, welche man fich spin bem Gleis ther ober ber Mittellinie gleichleitenb um die Erdfugel gezogen benta Gone, Erbgürtel): der beife Erdfrich, Der Theis Der Erhoberfiche unter bem Bfeicher und zwifchen ben beiben Wens betrelfen; die gemäßigten Wedfris che, die Theile swiften ben Wender and Volkreisen; die kalten Etoffris De, die non den Wotzielen eingeschloß fenen Theile; in jengeren Bebeutung W Erbfitich auch eine Gegund der Erds berfläche in Anfehung ihren aufebefchafe Anheit: ein rauber Eröffrich; die 2-Rufe, eine Stufe, ein Abfan bee Erbe, befondets an ber Seite eines Berges (Lernaft); die it - tafel, et ne Cafet, Karre, auf welcher bie Bei Ralt ber Erbe, nach der lage des feften Landes auf derfelben; abgebilbet ift; - bas # - tale, ein meiches Weschars. but this wie East 187 das 12- chal, · The Erde,: als Aufenthaltsort ber Weine Laufe fürfellerst Abeld verglieben 3. Bas

D-thier, ein auf ber Oberfliche ber Erde lebendes Thier, sum Unterspiede bon ben Mafferthieren; die B-toffel, f. Kautoffel; der 12-torf, Erde, die von Bergel burchbrungen iff.

Erdulden; this:, gebuibig extrageit; alles Unangenehme, Autte, Bitze

und Bunger.

Erdrumfaffer, mi., ber bie Erbe gleich fain umfaffet.

Erollimmen, unth. B., mit feyn, bunin werben.

Broumfdiffer ; fir. , bei bie Erbe timis foffer die E-umfdiffung, Die umschiffung ber Erdeugel; Det ge-umsegler, ber bie Erde umseget; die B-uffriegelung, eine umseges lung ber Erbingel; Det &- umffürs mier; ber ble Erbe; bos fefte, Band uniffirmt.

Execunteln, unth 2., wit feyn, bunfel werben, buntel jum Borfchein tommen. Erdentsprung, m., ein irdifter uti fprung, ber Hefprung, Die Entfebung

aus Erbe.

Broducten; unth 3. mit feyn; bus filg werben ; bor Duef umfommens væburften.

Eroverderbeito, E. i. u. i., die Erde verberbend' der E-vielfuß, eine Sottung bes Bielfufes; Die auf jedes Sefte bunbert Beine but; amet bis vier Boll lang (Lanfendfull); das &= voll', ein Bott ber Erbe; der &wahrfager, ber aus ber Erbe ober dem Sande wahrfaget ; Die & - wahre fagerei, bie Babefagerei aus bet Erg. be ober bem Sanbe; & - water ; u. w., nach ber Erbt gut, gegen bie Erbe bin; das E-wasser; Wosser, well thes auf und in ber Etbe ift, buth Una terschiebe von bem Luftmaffer; der it'to - ball, bet Ermall, Die Erbis well thie Dberfläche aus feftem gande und Maffer beftebet; Die E-weiche Tel, Line Art wilder Kiefchen; Die erft im August reif werden; Die 12- weis De, eine Art niedriger an ber Gebe Bufriedienber Belben; ein Rame bes Buschweides, der Maswelbtrauche f.

Bathenengel; das #-were, sin ## #

Actungswert, bas bies von Eibe auf geführt ift; die K-winde, eine auf ber Erbe fenfrecht Rebende Winbe 4 cine der Minde abaliche auf nickern wild machienbe Mange, die einen niebeigen gefrecten Stamm bat; der E-wire tel, ein Wintel, ein unbefannter Ort auf der Erde; der &- wolf, ein Rame ber Maulmurfsgrille; der &wurf. in ber Gefdistunk, ein Butf aus einem Erbmorfer, auch mebl biefer Erdmörser selbft; der &-wurm, ein in ber Erbe lebenber Wurm, vorzugle weise ber Regenwurm ; uneigentlich u. verächtlich, ein Wenfd, ber am Ire bifchen, Afeinlichen ie. hangt; Die L-muffe, eine Bufte auf Erben; bie sange Erbe als eine Bufte; Das È-zeislein, -p, ein bekunlicheraus es vierfüßiges Thier von der Größe els net Markers mit einem langen Schwaus und obne aufere Obeen, im fiblichen Europa (bie Biefelratte, Biefelmane)s der E-zirfel, gewiffe Ziekti, die man fich auf ber Oberfläche ber Erbe acapaen benft, L. B. ber Bleicher, bie Dittagefreifen die Wendetreife, Dols feetfe.ze., gum Unterschiebe von ben Welt - und Simmeltziefeln; die Esunge, ein fcmaler Strich landes. der Ach weithin ins Meer erfrectt (kands aunge).

Evebus, m., die Unterwelt:

Kreifern, t):unib. J. mit seyn, cikid, hosnig werden: er ereiferte über den Unabern (2) helf. J., sich (mich) ereisern.

gereignen, jedf. 2., sich ereignen, sichtbar werden, sich zutragen: der Jall ereignese sich; das Exelignist, -ffen, M. -ffen, etwas, das sich ereignet; eine Begebenheit.

Eveilen, ib. 3., vilend einhalen; uneig., das Alleer, das Unglöck wiedd dich eveilen. Gei den Jägern ern eilot der Sirsch die Bonderführen, wonn er mit dem hintersuse grade in dieselbe teitt.

\* Bremit, m., ein Einfiebier, Bolbe bruber; bis Eremitäge, die Cinfig belei. Arrichen, the Roy bugh Coine sin gen: einen Aing; weit, fichur jum Bolle einer Gache gingen im ewige Leben ergeben.

Erfabeln, p. 8., emel fichel erffenen.

Erfacten, th. 3., aufahu, mins cig. u. uneig. : das Grace, dusb fer.

Erfähren, une. (A Asbesni. 1 2. iberfabren, tobt febra: 4 Kind : durch Labets experies: 4 babe mir ein kleines Dern erfahren; fo mici als activa: a fche mich Gott und erstbes ! sherr : mittelf ber Ginec an ertennen: durch des Gefüh fabrers, ob ctwas fels obsestal befonbere von innangenehmen Di Rummer, Wost, Ungläds ven. Uncie., durch den Bat tennen: 130ab lief einer ausfliegen, daß eiterfü des Masser gefallen wine; ders file bissens eine Lieui fabren.

Erfähren, Catten, bei ber vergangenen Beit von er der viele Erfahrungen gen ein erfabener UTann. da ner Lebrer Beetrann n D. D. and mit deta inclinate Rechte exfabren seyn; di fübrenbeit, ber Bufent, i vitle Erfahrungen gemacht. 1 理rffibenife 抽 D. D. 体 beit, auch für Enfahrum: d fährung, Mi. - en, der di man cimal gefähret, duch di Kenntnis von etwas erlai ans Erfabging wiffen; Befabung jamen; de sune ift met beite vinn. ? befonders, die Erfa das Gebor: eppes in B bringen a Appleples fährt: Mofabennigen. Mann von sie In ber Deltweisheit, in Ginne erlangte Seppituli fabrung. Durch

" posteriors) : det Attabrumasaust. " ein Mest, ber feine Lenntitfft befonberg . Baus Cofabrung bat (empirifcher Mrst); der E-begriff, ein Wegeiff, ben mikel durch Evfahrung edange bat; der Exhemeis, ein Bemeis, ben man a Bus Hetr Erfabiung bernumt; der 12-treis, der Ricis, ble tage und Werdaliniffe, in welchen man Erfah. 4- sungen fammelt; die E-tunde, bie Bunbe, Renntnis, burth Griahrung, and ber Erfahrung gefchonft (Empirie); E-los, C. u. ti.m., ohne Erfahrung, feine Erfahrung babent; E-maftige ". E. u. B. w., von ber Erfahrung abhane ale, ber Erfahrung gemäß (empirifth); \*\*\* eich, E.u. it.w., an Erfahruns 2 gen teld; det 煙- fan, ein ans ber ""Erfebrung gewommenes San (ein eme で記ればれて Eat); die 生 - feelentunde and E-f-lebre, ble Scelenfunde, 3d ble fic auf Erfahrungen grundet (eme do siekhe Phodologie); der E-weise, 30 em Beifer, ber feine Beibeit guf 20 Erfaheungefise griftbet (emplelscher. Shilosoph); das B-wesen, verächte Pich für Cefabrung, Erfahrungsfunde "" (Empisie).

Meffellen, unr. (f. Jallen), 1) th. 2., in Tode füllen, im Kallen treffen und köbien: einen erfallen, von einer "Hohen und badurch wöhren. 2) gelf. L. (ich (mich) erfallen, sich zu Tollen, sich au Tode fallen.

Erfaffen, th 3., faffen, faffend ergeckfen, mit bem Begeiffe der Amederreikmung, ber Befftpadime: einen; uns cig., ploglich befallen: ibn, fie; auffasten, fest halten: einen Begeiff.

Weildrebar, C. u. B. w., was cefacten werden fann; Arfichsen, th.B. unr. (f. Jechten), durch flesten erhaten :ainen Siegt; sich (mie) viele Abre aufächten; durch flechten aber Betteln, ig den Saufern erlangen; der Aufächs zer, ber etwas, einen Sieg, ersicht.

Erfeilen, th. 3., mit ber Felle angreis fen: ein Merall.

Perfedeln, th. 8., butch Jiedeln, folecha tes Gelgen erwerben; fich (mie) fein-

**Erfindbar**, E.n. 11.m., was erfunden werden fann; Erfinden, unr. (f. Binden), th. 3., für finben, gee wahe werben, antreffen : einen ; nach porhergegangener Prüfung erfennen; einen als seinen zeind eusinden j befonders ctwas hervorbeingen, mas verfer noch gar nicht, ober boch nicht 'auf dicie Arb da war : etwas Mitte Achen, neue Muster, die Buchs Bruckerei, die Luftpumpe, das Blas; fich (mir) etwas erfinden. Imm. Erfinden wird oft mit enebele Ben verwechfelt. Besteres tann nur ebraucht werben von Dingen, bie don da, aber nicht bekannt waren, baber befonders von Landern; Ames rita ift von Bokumbub entbedt, aber das Dulves ift erfunden worg den (f. Entbeden).

Erfinder, m. -s, die Erfinderinn, Dt. - en, eine Berfon, Die etwas erfindet; Erfinderisch, E. y. 11. w., Antage babend, um Gachen zc. 318 erfinden (erfindsam): ein aufinderis faver Roph Exfinderreich, E. a. U. w. , wich an Erfinbern : Doutfiche Land ift febr Evfinderreich; Er-Andfam, E.u. U.B., f. Erfindee pifch; die Erfindung, Di -en, bie Sondlung bederfindens; Die Ere findana des Puivers, neuer Mabrheiten; eine erfundene Sache aber Babrheite Die Taschenubren And die Erfindung eines-Aürns bergers; suwcilen, aber nicht sub fir Erfindiamteit; Erfindungsfähig, E. u. U.w., fabig Erfindungen gu mas iden; die E-gabe, bie Gabe Erfins Dungen ju machen j- der 18-geiff, der Gelf der Erfindung, ble natürliche Anlage bes Geiftes, Erfinbungen gu machen; die G-kunff, die Kunk ju erfinden ; E- veich , E. u. il. m., reich an Erfindungen, erfindfam; &voll, G. u. H. m., wiele Erfindungen mathend.

Exfischen, 19. 31., aufficeu, n. uneig., burd 2if in seine Sewalt befommen 2 exwas.

Beftammen, unth 3. mit feyn, in

Erflättern, th. 3., fletternb ermichen. Erfieben , th. B. , burd Kleben erlans gin: etwas; ich erflebe mir nur . Befundbeit; burd Bichen sihren, erweichen: Die Menschen.

Erflicken, th. 3., butch Bliden, burch Bufammennuben ber Flecke jumege beine

Enflegen, th. 3. anr. (f. fliegen), fliegend erreichen , im Fliegen einholen, · eig. u. uneig.

Erflieben, th. 3. unr. (f. Flieben), fliebend erreichen, einen Ort erreichen, indem man einem anbern entfliehet.

Erfling, m. -es, M. -e, f. Zühe ling.

Erftinkern, th. 3., die Wortmilbe für erligen.

Erfoderlich, E. u. 11. mn, mas su einer Sache erfobert; als nothwendig erfannt wied: den erfoperlichen fleiß auf etwas verwenden. Erföderh, th. 3., ju fich fobern, im O. D.: eie nen , auch von Gaden :- Beld. une eig. : 'Die Umffandererfoopen es machen es nothwendigg die Alebnich erfodert viel fleif und Jeit; Aften Werfreuer des Menfchen Erfoderniff, - Nea , D. - Nearden une Buffand, ba etwas exfodert mirb; Hatin mas, bas erfobert Wird, bas nothmens ... Dig fft.

Im gemeinen Leben gemobn: eriorderlich, erfordern ic., welche Form barter ift. Es muß frei fieben, beibe nach Umftanden gu gebrauchen, doch geminut der Wohllant durch Weglassung des r. S. 30dern.

Arfold .- m. -es., M. -e .- überhaupt, mas auf etwas Underes erfolgt, ber Bers folg: den Erfolg berichten; in engerer Bebentung. mas auf gine Her · face als Wirling folgt, die Folgen: der Erfolg-entsprach den Ermans tungen; ber Ausgang einer Sache: per Erfolg wird es lebren. Ers folgen, unth. 2. mit feyn, auf ete was folgen: en erfolgte ein tiefes Schweigen; besonders, gie Wirfung auf eine Atriache folgen: auf folche Deufchwendung mufte nothwens dig Armlieb etfolgen; Befolg.

- Holla E.n. H.w., reich en Gring fic mittian.

Erfórderlich, Erfórdern, Erfip dernifi, f. Erfoderlich n. Erforschen, th. 3., dura keider w fabren ober gu erforfchen fichen: Die Ursache eines Dinges, den du Tammenbang einer Begebenheit,

die Wahrbeit; dann, priffen, m rerluchen: sich (mich) felbst fin ders: Erfórscher, m. -s. m Berfon die etwas erforichet; die & förschungsstunde, die Stude ja

Erforidung, Drufung. Erfrägen, th. 2., burch Frage cit ren, herquebringen; einen, ibn.

Erfreden, geaf. 2., fich (mich) po frechen, mit Frechbeit etwei thm Erfreien, th. 3., dusch Recien ober the rathen erlangen: ein But.

Erfremden, unth. 3. mit seyn, fim merben.

Erfreuen, 1) th. 3. , Frende mota Dein Wohlbefinde verschaffen: erfreilet mich; erfreuen Sie mit durch Ibren Besuch : dan, l fig , abigeraumt machen: der Den.

a) traf. g., fich (mich) ection Breube empfinden, über Zi Much mit dem zweisen. F Sache: sich einer Sache en; uncig. f. getieffen: 2003 dich dellen nicht lafige zu . en baben ; Erfecilich, En , was Freude perurfacht: einest

liche Begebenbeit, Mas es ist mir erstenlich, Erfrevely, th. S., hund Ma · langen , und dunch Arenelthai bienen.

Erfrieren, unth. 3. unt. (f. 350 mit feyn, burch Ruoft gefolde ein Mensch ist exsurem. alle truffbäume, find eff in weiterer Wedeutung. furd . bes Gefühle beraubt metten ? trafe und Obses erfei frorne Blieber. In ben auch ale met 3. (mir), die Jinger erfeon

and Blot; vom groft burchbrungen werben, einen boben Grab ber Ratte empfinden: ich bin gang erfroren; erfroren aussehen. In der Scheib Des und Probetunft erfeieren die Bros ben, b. b. bie Detalle, menn bie Schmeltiegel wegen Mangel ber bise nicht gehörig treiben ober gar ju treis ben aufboren.

Erfrifchen , th. 3., filfch, fuhl maden; erquicten und farten, besonders burch enblende Dinge! die Blumen mit Kaltem Waffer; fich (mid) erfris fchen , fic burch etwas Aublendes erauleten. Die Golbidlager erfrischen Die Kautformen, wenn fie dieselben, nachdem fie burch vieles Schlogen fcblecht geworden find, mit weißem. Mein befreichen und baburch wieder Rart ober ftraff machen. Bei ben Seis denfarbern beift, die Seide erfris fchen, fie nach bem Alaunen flopfen not mafchen; die Erfrischung, D. -en, die Bandlung des Erfriftens; etwas Erfelfchendes, erfrifthende Speis fen, Betränke; das Erfrischungs, einlager, ein Einlager ber Golbaten in die Stabte und Dorfer, bamit fie fic nach ansgeftanbenen Befdwerliche teiten erfetichen ober etholen (Erfole foungs Quartier).

Erfrüchten, th. 2., Frucht erzielen,

Ad Bortbeil verschaffen.

Erfallen, 1) th.3., voll machen, ans fullen, ausfüllen, besonders im O.D.: ein Befaf mit Wein. Uneig., sond einnehmen : Diefe gluckliche Begebenheit erfüllet dein Berg; . seichlich mit etwas verfeben: du ere Millest alles, was lebet mit Wohls gefallen, du sittigest alles mit Wohl gefallen ; voll machen, das größte Mas, den bichften Grab erreichen, in ber bie blifchen Schreibart: meine Zeit ift noch nicht erfüllet; vollommen machen, jur Reife beingen; befonbers einer Bficht Benüge thun; fein Ders sprechen, seine Busage, sein Ges libde erfüllen; eines wunsch, Bitte etfüllen. 2) srdf. 3., sid erfühen, fich auftillen. Go erfühlet

fic bei ben Jagern bas Bilbpret, wenn es fich fatt frift; die Erfüllung, die Sanblung des Erfüllens ; der wirkliche Erfolg einer vorbergesagten Sache; der Erfüllungseid, in ben Rechten, ein Gib, welcher bei mangelhaftem Beweise bemienigen Ebelle, auf beffen Geite die größte Babricbeinlichfeit ift, zuerfannt wird, um bas Mangelhafte bes Beweises baburch an erfüllen aber gu ergangen (ber Ergangungseib). :.

Erfünkeln, unth. 2. mit feyn, anfans gen ju funteln, funtelnb fichtbar wer-

ben.

Erganzen, th. 2., burch Singufugung des Zehlenden gang machen; eig. u. uncig.; banfällige Zäuser ergans zen, im D. D. fie ausbessern; eine Stelle in einem Buche, ein Buch ergänzen; der Ergänzer, -s, ber etwas ergängt; der Ergangungs. band, berjenige Band eines Bertes, welcher Berichtigungen, Nachträge ze. enthält und daffelbe engangen foll (Sup. plementband); ,der 健-bogen, ein Bogen, welcher fatt eines in einem Buche schlenden Bogens gegeben und burd melden bas Buch ergangt mird (Defekthogen); der E-eid, s. Ers füllungseid; das E-gesetz, ein ju anbern Gefenen bingugefügtes Ges fes, das etmas Mangelhaftes verbeffert : die R- mannschaft, im Ariegswes fen, diejenige Mannschaft, welche zur Ergangung der übrigen bient (Depot); 16 das & - pferd, im Kriegswesen, Bfetbe, melde jur Ergangung ber abgegangenen und unbrauchbar gewordes nen bienen (Remontepferd); der 建porrath, Borrathe affer Art, welche gur Ergangung des Achlenben bienen (Depot); das E-wörterbuch, ein Borterbuch, welches gur Ergangung pber Dervollfänbigung anbrer mangels bafter dient.

Frgarnen, th. 2., the Garn siehen, fangen, u. uneig., durch Lift, Künfte ic. in feine Bewalt bringen : einen.

Ergänsen, th. 2., lauernd und buech Lift ausfindig machen, in seine Gewalt befommen: etwas.

Ergeben unr. (f. Geben) 4.1) 46.20 in eires Antern Gewalt geben: welch Doit femen gate ergibt unter das Joh des Konigs zu Babel; fich (mich) ergeben, fich in eines Andern Gewalt geben: Die Goldas sen ereaben sich zu Gefangenendie Stadt etgab fich bem feinde. Hneig. fich in etwas ergeben, fich ges "Durbly bareln finten; fich in den "goulidren Willen ergeben. Sich eiriem ergeben, Ach ihm ganz wide men, fich ihm gang fiberlaffen; fich. 'bem Cennte', ber Wollust erges sben; geigen, beweisen; das ergibt: Die Exfabrting. 2 ledf. 3., sich ergeben; fich begeben, fich gutragen: \* 29 bat fich eine mertwürdige Deranderting ergeben; fic als Botge gleichften geben, folgen : Biera vans ergibt fich. Ergeben, E.u. . 1. w. , bad Diltfelibort ber vergangenen Beit son ergebert, gewibmet, gea webt: einer Perfon ergeben seyn, fich ihrem Dienk gewihmet haben; einer Sache, dem Trunke, den Miffenfchaften ergeben feyn, lich von ihr bevereichen laffen. Billichteltesprache: ich hin Ihr ergebener, ergebenffer Diener; ich hime, dante ergebenff; baber die Ergebenheit; das Ergebnis, - Nes , M. - Te , was fich aus etibas ' craibt', 'baraus' folgt (Mefultat). Der Rechentimft, biejenige Gribe oben Babt, bie fic ous ber Bermebrung gweier atibrer mit elinander ergibt (Bal. tum, Produft); die Ergebung, Die Sandfung bes Einebens; ber Buffanb. da man fich in etwas ergeben bat; der Ergebungsmarich, im Kriegswes fen, ein Marfit, welcher gefchlagen wird, wenn man Ach ergibt (Chanias be); das E-zeichen, im Arlegswei ifen, ein Beichen (p. G. ber E- marich), um angugeigen, bag man fich ergiben

Ergegnen, unth. 2., in ber Archtsfprae de fo viel als entgranen, bagegen ane fibren.

Argöben, une. (f. Geben), i) the Bu

id m Enda achen : bard: Ban eid ten, burd Deben fit veridefen: fi (mir) ein gutca Bothenlohn et geben; 2) graf. & Sid (mid) ergeben. Ad durch Schen eine Schol bolen; 3) unth. Ber mit feyn, faib fam aus einem Dete geben, in u gentlicher Bebeutung. f. anigehen, in fannt gemacht merben, von Seitig es erging ein Befebl; eine B ordnung; ein Brebeil ergen lassen; ctwor über für erseben in es gehalbig erleiben. es ift über fie viel Unglück eigangen, 4 144 betroffen ; gelcheben, crfalgen; 4) P perf. 3., bas Berbatenis ber Ben beiten und Beranderungen su unil thre Cinvirtuho, auf uns accuments es ift mir ichlecht ergangen; # wird ibm übel ergeben. Anda quo mit baben; der Ergebut platz, ein Alas, auf welchen war ergeben kann Chie Wandelbahn 🎮 menebe),

Ergelzen, th. &, burch Geign ap ben : sich (mir) Geld, Beisel, Ergelzen, th. &, burch Geit erneis sich (miv) großen Dermögen. Ergelben, unth, &., mit seyn, s werben.

Argeizbar, E.u. II. w. . was creck w ben fand. Ergenen, 1) th. 2. # lebbafte, finnliche Arende, cia soll Bobigefallen vernefachen: einen # gergen; diefer Unblick er mich; 2) pref. B., fich (mich) getzen, lebhafte Freude, bobes M gefaffen über eines empfinben: fi einer Sache ergetien. 310 D auch mit bem zwelten Jake: will ich mich meines gezeich ergegen; der Ergeger, -1,14. bre ergent; Ergetzlich, Englis ergenend, 'hone ergebet : eine gift liche Umerbaltung; Die th lichteit, M. - en, die ceschent genichaft einer Geden' eine a Bache felbft; die Ergeling - en. die Sandlung bes Engenen sogenende Cache, chi ja

Erglebig, E.n.U. w., niet selend, mor aus man viel gewihnt: das Gerreide ist sehr ergiedig, hat viele Körner, gibt viel Mehl; ein ergiediges. Bergwert, das viel Ausbeute sist; uneig.; sein Erfindungsgeist ist eine ergiedige Fundgrube sür ibn. Im O. D. suweilen sür heträchte. lich: einen ergiedigen Beierag an Gilde ebun.

Ergicken, une. (f. Gieken), 1) th. 2., ausgießen: der Strom ergieft fein Bewässer ins Meer, und uneig. : er ergieft feine gange Särtlichfeit über mich; 2) sech. 8., sich (mich) ergießen; seinen Ausfluß haben: der Swom ergieft fich in des Meer; mieig., Gestühle, die sich in fenften Chränen ergießen; fich in golle ver-? breiten, andbreiten : ber Strom ers gießt sich über das Land, phere Schwemmt es; die Balle ergießt fich, tritt aus ber Ballenblafe ju baus Mi in ben Diagen. uneig., fich in eie nen Strom, von Worten ergies Ben , nicle Borte machen; fich in Lobeserhebungen ergießen.

Ergirren, th. 3., durch Girren erhale ten! von seiner Schönen Erboe rung,

Erglanzen, 1) unth. 3.4 mit haben, bell stanzen, glanzen folgen folgen bei Bur erglanze; 2) th. 3., mit feitiem Glanze erleuchten.

Erglimmen, unth. 2., unt. (f. Mign. men), anfangen gu glimmen, fich glims mend zeigen.

den unden, i) unter B., mit feyn, glisbend wurden; das Eisen erglüber;
uneig., eine glübend rothe Farbe best kommen; mit glübenden, lebhaften Fars ben prongen; uneig., von lebhaften, teurigen Empfindungen und Leibenschafs ten ergeiffen werden; e) th. B., grglüg ben nachen, in Glut fegen.

ergo, foislich, also, daher.

Ergössen, s. Ergenen, Ergräben, th. B., uns. (s. Graben), burd Groben emerben, erhalten: sich (mir) seinen Lebensonnerhalt. Ergramen, th. D. hard Cedmen grebieben: sach (mir) eine Arankbeit, Krgrauen, unth. D., mit sepri, gent weeden, alt werden: im Dienste des Geates ergranen; enfangen, ju granen, gi bämmern, ham Lage; men Granen ergeisten werden.

Begraufen, i) unth. B., mit fopen, Graufen empfinden, son Graufen em griffen merben: die Geele augrausfet mir; a) th. 3., mit Gennfen ers fallen.

Argreffen, th. 3., une. (f. Greifen). febacil greifen und feft balten : einen: Stein, einen bei der sand, beim Arms ergreifen; die Waffen ers Ateifen. Uneig., pfosifib finben mib kli halten: eiperlauf frischer That ergreifen; mit dem Blick ergreifen. D. b. ertappen, erceichen; ploglich übere follen, erfüllen; Angli bas mich er griffen. Auch pom gener, von Krante helt: das Jewer ergriff das Saus; mablen und igebrauchen: ex exquiff in der Moth dieses Mittel; eie pen Rath, einen Vorschlag ers greifen; den Weg Rechtens ergreifen, in einstligen; Lines Pars tei ergreifen, auf seine Seite treten: die Flucht ergreisen, flichen; gleich. fam mit bem Berftande greifen, begreis fen: ich ergreife Gott nicht.

krgrummen, 1) unth. 3., mit seen, in Grimm gerathen, geimmig, schr der mig merben. Mit dem dritten Jalle: einom grgrimmen, in bestigen Jarn gegen ihn gerathen; 2) th. 2., grims mig machen; einen; ergeimmt segen. Ergreskern, 1) unth. 3., mit sepn, größer werden; 2) tech. 3., sich ergreskern, beihr werden; die Schatten von den hohen Bergen ergressern sich.

Ergelibeln, th. 3., burch Gribeln bere ausbringen: Die Urfache, Die Wahrbeit, burch Bribeln erlangen.

Ergetinden, th. 3., den Grund erfore ficen, finden: die Ciefe des Sees. ist an manchen Groffen nicht zu ergründen. Nocie., alles, die auf ben Brund begreifen: die Ursachen

der Winge ergennden; das Wes fen der Bottbeit; der Ergruns Der, -s, ber etwas ergelindet, ein tiefe finniger Amf: Ergründlich, En. u. w., was fic ergrunden laft : eig, rind "maig.: die Exgrandlichkeit, die Sie genichaft, Beichaffenieit einer Cache. much welcher fie ernrundet werben tann.

Evgefinen, uifth. S., mit feyn; gein merben.

Begücken, th. 3. erfeben, mit. ben Wite . sen erreichen.

Brguf, m. = fice, Dr. - guffe, ber gw. -Rand, da fich trivas ergieft und bie Andlung des Ergießens! der Ergieß der Quelle, und untig., der Ergriff der Empfindung, f. Musflug.

Arbaben, E.u.u., bas Mittelmbet der vorgangenen Zeit von erheben, in Die Bibs Bebend, bervoeragenb, Als foldes beift es eigentlich erhoben, wie & wich in ber eigentlichen Bebeutung baufig fo gebraucht wird, s. B. mit gen Kimmel erhobenen Kanden bes ten. Eben fo: eine ethobene Bes dend; ein erhobener Ort; erhos bene Arbeit, folde metallene Arbeit, wo allerlei Geffalten ubet ber Grunde ffiche erbeben gegoffen werben, ober ficie nerne und bolgerne Atbeit, wa alleriei Beftalten über beg Grundfläche erboben ausgearbeitet find (en twitef); ein: & erhabener Berg p. f. w. Doch tani ... 3ablweichen Annilie zu eife tet Wifn biefen Beispielen febr oft ere i ? baben. Beng befeitheite aller in ber uneigentlichen Rebeutung, autwertibe . .. maffer erhält man das Riche Dinge, fo welt Abenetiffende, das in Uneiger worder durch Birren Bemunberung und Cheftricht baburchiam durch idrobungen exwes so erweite wird : erhabetie Beffinten : nems espatten . f. befomme: gen, erhabene Denkart; bie er: " fremliche Wadmideen, Briefall habene Schreibart; der Dichtet: .. Gefthent, sie Amt, Lob, 4 frebt nach dem Erbabenen; die Erbabenbeit, Dr. - en, die Eigen: Schaft ober Beschaffenbeit einer Sache. baffe erhoben obererhaben ift Bie Ete habenheit des Berges, die Erhas benbeit ben Gestimungen, der Eugend; etwas ther ber Oberfläche einer Soche, hervorragenbestit Erbas benheiten der Zaut; der Erdos

becfläche zt.: ein Litel ber fem priefter ober andree vornehmer Self der (Embite). . . . .

Arbacken'; the B., mit ber bate, i Artiniabetagen , Burthdeingen, bu Saden Ad verfibalien . could fich (ther) fills Brod.

Erhadenn, M. B., burch Sebert, St ten erlanden.

Erballen, unth. 2., mit feyn, i ballen, wieberionen.

Erbálebar, E. u. 11. u., met pa ten ift, erhalten merben fann.

Erhalben, unr. (f. Balten), 1) thi aufhalten, gueitetbalten, bie Bewan ober Entfernung eines Korpers be Balten verbindern: Die Pferde wu den schen und ließen sich m ethalten. uneig., im Beffet ich ten: fein Vermögen; bewirft, etwas in feinem Suftanbe bleffe: # zaus, einen Garten in gutt Stande erhalten; einen bei & ren erbalten: bann überhaut, Fortbouer einer Sache bewerfiche einem, mir, ihm das Leben, w einen beim Leben erbalten: # nen Blauben (Prebit) bei Inti erhalten ; : Gott erhält die W Ju enherer Bebentung, durch Mi ber nötbigen Lebensbebürfalle 184 bauer bewieben :: winen im Eften Trinten erhalten; er ha 🕮 burch feine Bentibung aus unber gen bervorbelander: etre bem 2c. erhalten ; huech feine Sen s in feinen Beffe beingen; den C beweifen ... im O. D. : etwas erbalten: 2) post 8; fig (1 erhalten, fich an cinas i , haburch bas Fallen et. Teibiliff 21st brack, allein ich erhie noti an cinem: maisticine bauer eines Zuftanbeit. in wif

.. fic befindet homisten : fide anfiden Beinen erhalten, aufrecht fieben bleiben; sich gesund exbalsen; für feine Fortdauer überbaupt forgen: er muß sich selbst erhalten, Auch uns eig., von Sachen: dieses Obff.ers balt sich nicht lange, verbiebt leicht; Erbaltenawerth und Erbaltens. würdig, E.u. U.m., merth ober mitre big erhalten ju werben (erbaltungse merth und erhaltungsmurbig): -- der Erhalter, -s, die Erhalterinn, der ober die eine Perfon aber Sache ers balt; die Erhaltungsbrille, eine -Art Brille ober Augenglafer .. moburd Das Geficht in feinem Zuffande erhale .ten werden fall . ( Confervationsbriffe ): C-werth und C-würdig, C.u.A. m., s. Erhaltenswerth.

Brbammern, th. 3., duch hammen in leiner Geftalt veranbern: Das Eis fen läßt sich auch falt erhäme mern; durch Arbeiten mit bem Same mer ermerben, verdienen: fich (mir). Erbandeln, th. 2., burch Sandel ober Rauf in feine Gewalt bringen germas von einem erbandeln juein daus, d einen Gauten; durch Saporin ober Dingen erhalten; ich babe daugn einen Gulden erbandelt, abgebuni 1 ven! purch peu Baufel temterfent en bat sich (mir) ein großes Vormös gen erbandelt.

Erbangen, if. 2., aufhängen, in die Babe bingen : einen Dieb; fich (mich) erhängen, fich gushängen (f. -sängen).

Ethauren, th. B., wit baben, auf das Decannagen einer Berfon, Sache, ber Beit ze. harren: erharre der Zeit, und erbarre die Zeit.

Erharschen, unth. 3., mit seyn, harsch merben.

Erbärten, untb. 3., mit seyn, bart werben; Erbarten, th. 3., bort mas den, und uncig., beweisen: etwas mit Grunden, mit einem Lide erbärten.

Erbaschen zich. Zie hafdend erhalten, in feite Semelt befommen; einen Doe

Ach: denn, bie Gejegenheit liffe mabes nchmen: einen Porcheil Arbauen, th. 2., unr. (f. Sauen),

mit einem Werkeuge jum Bouen bunchbringen: das Solz läßt sich weden seiner Gärte kaum erhauen; etre bauen; umbauen; einen Baum; todt hauen; durch Hanen erfangen, fich

vericbaffen.

Erbeben, par. (f. Beben), 4) 4. B., die Schwere eines Körners durch Eraft Uberminden: ich kann diese Kaft nicht erheben; in die Söbe beben: die Zände gon Zimmel; der Wind erhebt den Staub; bei den Jässen, das Jagdzeug erbeben, es in die Sobe nehmen, ausheben. Uneis., die Zlugen exbehen, auffdlas sen; feine Stimme erheben, ans fangen zu sprechen; Klage wider jemand erheben, wider ihn tiggen; fein Berg, seine Bedanken 313 Batt erheben, mit Ehrerhietung an Bott Denten; in Empfang nehmen: Beld, Stenern, Joll, Moffille erbeben, Anschen, Borgige ertheis len; einen zu boben Würden, Ebe renstellen, in den Adelsfand ers beben; schr rühmen: seine Bes schiedlichteit bis in den Simmel; bervorftechen machen, mehr in die Aus gen fallend machen (beben): eine lebs bafte garbe muß eine dunkle erbebeng bei ben handweitern, das Zandwerk erbeben, has Acht has 48 erneuern; in ben Kangleien, Die Umstände einer Begebenheit er, beben, fie ausmitteln; 2) seef, g., fich (mich) erbeben, ausstehen, fich vom Sis in die Sobe richten: sie ets hoben sich von ihren Sitzen. Bet den Jägern erhebt sich ein wild, wenn es von feinem Bager gufftebet. uneig., auffleigen, in bie Bobe feigen : es erbebt lich ein Stanb; fich ber schen: der Sof bat sich in die Kies che erboben; sich wider jemand expeden, frindled segen ion auffice ben, gegen ihn banbein; über andre Dinge bervorragen, bober fepu; bins ter dem Dorfe erhebt fich ein

Berit: Acht Botallac unt Anbern ere werben und fie baburch fiberereffen, liber At Bervorenen: en erbebt fich durch Saine Verdienfte über feine Mit F beweerber, befonders in Ubiem Sins . we, fich ungegründete Worglige von Ans Bern beiligen: er erhebt fich gern " Sber Minbre. 3m D. D. auch mit dem zweiten falle ber Sache: "Yich feiner Wefthicklichteit, feiner Monntniffe, etheben ; (int giblicre pobe erlangen, uneig.: die Schiffe " erbeben fich ; wan fie fich von bet Aufe entfernen und die Bobe. Gre ges : winnen; entstehen: der Wind ers Debt ficht un erbebt fich ein Ge-Mitchers ver Ethèber, -s, ber et "" was erhebt: der Etheber des Gels des; Erbeblich, G. u. H.m., gewöhne A Mich new anciscowich f. volumelich with tis: erbebliche Gründe bafüt ans Tubern , erhebliche Schwierigter. " ten; nichter Ethebliches ; baber Die Erbeblichteit; bie Michtisteif: Die Sadje ift von teiner Webebliche Teir; DAS Bebebniff, - ffes, Dt. Affe, in ben Bergmerten, bie von ben Dottabren weggeftliegten Schladen und perbfint, welche aufgehoben und beim Ainmidmeisen gugefchlagen merben.

Scherrathene th. B., burch heienth eta balten: fich (mir) Geld und Guz

Bebeifthen, if. 3., erfobern: die Ums Panice enhaifthen ea.

fein Griebe; die Minife erheitere mildi; a) geff A. fich (mich) er-Beitern, beiter berben.

Mebelfbar, Eit. It. is., mas erfeigewers ben tann: ein leiche erheigbares Bins mer. Eribsigere, th. B., buech und burch beigen.

reiden, 1) th. 3., hell maden, erreliden, und uneig., betanne offenbarmachen. In den Zudenstederreien bes
dentet, den Fucker erhallen, ibn
finr machen, ben Zuderfaft beim beite
ern Stibe in thie klane ober helle Brilia he verwandeln; 2) unth. 3., mit has
beng hell moden, und uneig, bentlich

Nat melden; ver Erbellteffet, ben Zusterstein, derjenist Ack welchem bes Zhierer erheltet bied Erbellungsteffet); das Arbeilla diech, bet ben Skritern ist ihr blecherne Schale, bie einem Tuis se gleichet, und heffen fie fich telle hie Farbe best verhollbeiten Aufokt pu erhöhen; das Arbeillungstein Aufokt

production, () mich, I, mit fepil be werden; (2) th. I, herte mi verboerben, fin ensirmen, fich (in Archerten, fin ensirmen, fich all Archeren, fin Burch dess mich in feiner-Weinelt ebefrannen; in

; Jafen; 40 Cobe pepen. Arbenicheln, 16, 20, burch pendal langen: sid> (mir) den Luft Frimmiglieit.

Erbefilett, et) 18. 3., end fold langen ; 2) anth 3., in houlet brechen.

Erberen, the Bi, burd sein im

Erhinsen, 1) in B., durchand hat den: das Lifenz, die Sennt bint die Avod; der Weln und wieder die Evolg. Under nicht, verrichtent und Schenfolder freige Verleichen und Schenfolder freige fein gestellt der febre arbitzte auf ennt bitzt fevn, gwele Gegiert wir heter, die heftig in Chaitztelle fill auf heiß machen, deiß werder, die heißen geratzen; ein Liese geratzen; ein fich in Moortwechsel ein merkein. In Liese geratzen; ein gerbist, der bitzt.

Erboben, f Erbaben und Reffe Erboffen, th. 2. boffen cwaft.

Erboben, th. I, in die file aufrichten; ein Arring; in the file in

Chesulung, seh mehr Barilge kiles gen, als man hat und verdiener: wer sied seldst exhäber, der soll ernies drigt werdenz den Merth, den Betrag einer Sachevergräßern: die Auflagen, die Miethe, den Gehals, die Besoldung erhöhen; mehr ins ners Stärk und innern Menth verleis hen: den Murch erhöhen; eine Farbe erhöhen, ihr mehr Glang gebenz erheben, preifen: den Namen Gotten; die Erdöhung.

**Echolen**, 1) th. 3.; einholen, im D. D. Ismand auf dem Weste erbolen: k. ermähnen, im D. D.: der oben · erholte Kaufer; 2) pcf. 3., sich. (mich) erholen, felichen Athen hos ··· len: ich muß mich erff ein wenig . verbolen, neue Ariste sammeln: sich nach einer Krankbeit wieder ets : bolen; sich (mich) an einer Pers - Fon oder Sache erholen, sich an Berfelben fcablos balten. Am D. D. ு **fob** feines Schadens erholen, fich bei jemand Rathe expolen, ihn zu Mas wife sieben; die Erhölung, D. - en, ber Zuffand, da man sich erhofet; etr mas, bas sur Erbolung bient: ein Gang, ein Spiel zc. ift feine eine zige Erholung; dan Erhölungs mabl, in den Klöftern, ein Dabl in ben Baffen, fith von ten Saften ju ers holen (Resettion); die E-stunde, eine Stunde, eine Beit, in der man fich von einer Arbeit erholet.

Erborchen, th. 3., durch horchen em

Erboren, th. 2., hören, in verficter Bedeutung: das ist nicht erbort, so etwas hat man noch nie gehört; mit dem Behör gleichsam erkeichen, abhören: ich konnte ibn nicht erboren, einen erhören, seine Bitte gemähren, ihm das Erbetent bewißigen; er bat meine Bitte erborung; Ersborlich, E. u. u. w., so beschaffen, das es erhört werden kann.

Erbungern, 1) unth. 3., mit feyn, hungerig werben; burch hunger erwers ben; vot hunger untermen, feeben; 2) Mel. 8., fleb (prich) erbungern, sein Leben durch den Hungertob enken. Erbupfen, th. 3., hlipseid erreichen: Das nabe Dorf.

Erbüten, th. 3., batend in unspiet 5.

Eriachtern, th. &., burch färmenbes .. Jagen, herumfpringen befonden; fich (mir) Zunger erjachtern.

Eriagen, th. S., auf ber Jagd erlangen : ein Wild; burch Schnelligkeit erreiden, ciabellen: einer erjagte den Andern; meig., burch eifrige Bemild hung erlangen: einen Portbeil, Lob, Ehre.

Exideren, th. 3., burd jahrtlangendum unterbrochenen Sesth zu eigen bestimmen, also bes Gegenizeil von verziche ven.

Ærjalichzein, unth. B., in Inuchien duch brechen.

Brinneret, in. - B, der an etmas com nert : Erinnerlich, H. w., wetan than fich erinnert: mit ist noch alles wood erinnerlich. Exintern, 1) th. 2., in bas Gebachtnis gurftet beim gen: einen an sein Versprechen. an feine Pflicht; auch mit bem zweiten Kalle: einen der glicklis den Jeiten erinnern. Zuweffen sone Person: ich wollte vies noch erinnern, bemerten, anfubren; ich muß die Sache fu oft erinnern, in Grinnerung beiligen: dann einer Schuldner evinnern, the makern; 2) saff. 2., (ich (mich) exinnemi mit dem zweisen Jalle der Sache, boce sich an empas erinnern, sich ins Gedächtnik zueückenfen: ich eximnere mad dessen noch; sich seines Dersorens erinnern; jent ers innere ich mich erst an seine Auch ohne Reunung eines Sade: so viel ich mich exinnere: Weimnerfant, U. w., D. D. fo, fld tils erionetlich; die Erinnerung, M. -en, bet Buffand, ba men fic an ete mas erinnert: etwas: in Erinner rung bringen; angenehme, trate rige Erinnerungen; die Handlung des Erinactus: er bat es obne meis

.. we Brititetain gethan; ignn, ele . Me Eridwerung sine Erfallung einer Bidt: aller Erinnerungen unweachtet thur er's nicht; bas Mits tel, einen an eine Sache ju erinnert. ein Beichen ber Erinnerung; einem - eine Erinnerung geben; der Er . innerangebefehl, ein Befehl ber an sine Sathe ober einen fcom fruber gesgebenen Befehl erinnert (Ercitatorium): - das C-buch, ein Buch, deffen In-.. Salt an irgend etwas erinnern foll; and win Buch , in welches man allerlei ane Extruserung anmerkt; die E-kraft obce das &-vermögen, die Kraft . ober bas Bermogen ber Beele, gebate .. ter Borfellungen fich bemußt gu fen: : 2- Los, E. n. U. w., ohne Ceinneenng, ·feicht vergeffend; das 健- mabl, ein Mabl, Denfmabl, que Erinnerung an : eine Berfon ober Sache; ein Gastmabl, . are Crinnerling an eine Berfon poer Sache, und fit welterer Bebeutung bas Mbenbrahl; der E-schauer, ein Shaner, ben bie Erinnerung an eine " Berfen voer Sache erregt; das &fdiceiben, ein Schreiben, woburd. a man jemand an etwas crinnertt. Der . E-traum, eine buntle, einem Traume gleiche Erfanerung; das K-vermös gen, f. Erinnerungsfraft; das . &- seichen ; ein Briden, bas en ete mas erinnerti

Perin, die Zwietracht, Zwietrachtegote

Erjabeln, 1) unth &, in Jubelgeichret ausbrechen; 2) th. 8., burch Jubeln, fuftiges leben befommen : er bat fich (id) babe mir) ein sieches Leben eritibelt.

Erfalcen, unth. 3., mit feyn, talt were ben: die Speisen erkalten lassen; ineig., nachlaffen, lan werben: fein . fleiff, fein Gifer ertaltet: und fir fterben; Ertalten, 1) th. 8., . kalt machen, unelg.: die Zerzen der Frommen, 2) with 3., sich (mich) artalten, jum Schaben ber Gefunde beit falt werden, nach vorhergeganges ' ner Cemdemung plostich falt werben : - hie Metalpung: sich eine Betel-

tung jusieben; Das detiliene übel, da ilbe, ein bentfefter & . Band, ber ans Eithtenne enth (Abeumatismus).

Briampfen, th. 3. butd Amula 1 langen: den Siege fich (mir) # te, Rubin erfamoren.

Artargen, 16. 3., barch In fich verschaffen, erwerben: erfate Schene.

Artalifen, th. 2., on As fro feelet: e Baus; macie. Befreten: Cheffe bat uns ettaufet mit feinem bi te; burch Gelb, burch Belebnen etwas bewigen: erkantee Mothe erfaufte Lobredner ; 建代码键 C. U. II. D., was erfaufe werbel fu fich ertaufen litt: welderficht in gen.

Ertecken, 1887, 3., (ich (mich) wil ten, Kocheit zeigen, teck fenn. Erkeifen, th. 2., burd Reifen com Ertennbar, E.u. H. m., mes ein merben fann; Die Betennbarlet Metennen, unth. u. th. 3., un. Rennen), durch die Sinne me men: ich kann es niche extent es mit ben Augen nicht geboeig nehmen, unterscheiben; in ber !! auch vom Gebere: daß die I nicht erkannte (bock) Day (b mit Freude vor dem Ge fich eine Gache verfteften, in bei den Bebeutung, es mag beiel lung flar ober bentlich, buntet d beutlich fenn: eine Sache ! flar, deutlich extension; etwas zu erkennen aeben. I fellung von Erwas in Hon-rem engerer Bedeutung, fic eine 6 verfellen, fo bat mich fle von - unterfcheiben fami! Den Bai feinen grüdzen; eine erft Dabrbeit; all blefein 3 wirffon es ertelinin. B » fennen: fich (mich) de Bermet feligk temmen ; fa boch bespecte

tung, fich eine Siche fier det

- bein Bervuftfenn: baf man-

a fichen so vorgestellt habet at

Ang san des Cantonnes des in

Dang, am Bange; prifen unb be währt findens einen greund erten. net man in der Moth; überzeugt merben, miffen, anertennen: ich erkenne ibn für einen geschickten Mann; eine Unterschrift für die leinige erkennen; sein Unrecht ertennen. Befonders in ber Dechten fprache, nach bem Recht ertennen, ein Urtheil fallen: für recht oder uns recht, für billig oder unbillig ers tennen; in einer Sache ertennen, ein . urtheil sulen; auf die Wbestheis dung ertennen, den Ausfpruch thun, bas bie Chescheibung erfolgen Bane ! für juerfennen, in ber Bibet, als fele. nen Gatten thatlich ertenpen, beifchlas fen: 20am erkanner sein Weib Beva und sie ward femanger; der Erkenper, - 4., der stwas en Fennt, befonders in engerer Bebeutung: in ben Rechten, ber über etmas ertene pet; in einer Sache einen Ausspruch thut (Decernent); Ertennslich, E. u. Mi. w., mas man ertennen, fich durch die Singe vorftellen tann (ertennbar): ettenntliche Schrift, erkenntliche Büge; empfangenes Gutes ertennend, and Dank bafür empfindend: ein erkenntlicher Mensch; ein erkenntliches Bemüth; extenntlich feyn; die Erkennelichkeit, M. - eh, die Eigenschaft, nach welcheverwas erkennts lich ift; die Empfindung und Auserung bes Dantes für empfangenes Gutes; etipas, das man als Zeispen des Danks gibt; die Erkenneniß, M. - ffe, und (in einem galle) das Erkenneniff, - Mes, Di. - Me, die Handlung des Erfengens; bie gallung eines Urtbeils, die Abfaffung eines rechtlichen Aussprus des, in welcher Bedeutung es Das Ertennenif lautet : zum Ertenneniffe in einer Sache ichreiten; die Bors fellung, melde man von ciner Sade hat, wenn man sie cefennt: eine dunkle, klare Erkenntniff; eine anschauende Erkenntniff, die Vor-. Rellung einer gegenwärtigen Sache; bie unmittelbar in bie Sinne fillt; Die Artenneniff der Mabrheit; eine

große, tiefe, gelebrte Erleunts niff; in welcher Bebeutung es im D. D. das Ertennenig lautet; Der Baum des Erkennmisses Games und Bofes. Berner, Die Borfickung, welche auf ben Willen wirft, ine Some beln libergebet : die Erkenneniff feis nes Unrechts, feiner gebler, welcht mit Reue verbunden if und ber Bellerung vorangehet; enblich ber 340 begeiff aller flaren und beutlichen Bots fellungen , die man bat; & begies via, E. u. Miw., begierig noch Erlennte nis: der &- grund, ber Brund ber Ertenntut, ballenige, woraus man eine Bache ettenmet; die it-thaft. f. Erkenntnifivermögen; der &treis, ber Kreis, der umfang umfrer Erkenninis; die &- leicen, blidlich, bas Gange ber Erfenntuts, mbau man nach und nach gelangt; die E-quelle; die Quelle; worque man feine Erkenntuls schapft; das &-vermös gen, bas Bermogen ber Geele, fic deutliche Vorstellungen zu machen; das Ertennenifivermögen, sinnliche Die Babigteit bes Gemuthe, von bem Dafenn und den Beranderungen ber fimmter Segenftande in ibren Derfalts niffen que menfoliden Ratur, unmite telbare Borffeflungen zu empfangen: das newnikhftige Externatifivers mogen , bas Bermigen bes Bemuths, bas Daleon und bie Beranberungen ber Begenftanbe burch Begeiffe gu Beffims men; das Erkennungswort, ein. Wort, woraus man effoge erlemiet, besonders in der Ariegesprache f. Parele 3 das 12 - zeichen, ein Zeichen, boran man etwas ober fic erfennet.

Erker, m, -s, ein herausgehautes Stilck.
an einem Gebäube: ein Jano mie
einem Erker (ein Aussich), Ibers
flich, Iberhaus, eine Aussachung, und
am Abeine eine Laube), das E-fens
fler, das Zenker in einem Erker, und
die E-flube, eine Stube mit, einem
Erker.

Ertlesen, th. 3., erleien, duserleien, aussuchen: einen zu etwas. Ertlefeern, th. 3., mit ber Maftet, b. 3. ibit auffektesten Armen erreihen, anismessen: die Länga einen Körs pers erklastern.

Erflägen, th. 3., durch Cleaty vor Best ficht erfauleen.

Erklammern, th. A., flammernd, fek pm s oder ansaffend ergreisen: einen schwimmenden Maft, um sich su retten.

geklappen; i) unth. I. wit baben, unfangen zu klappen; bann, fohr tlaps pen; die Sälbie erklappen ihm. 2) th. I., wat klappen; eine Niege. Erklapperh, 1) unth. I. wit das ben, anfangen zu klappern. 2) th. I., durch Alappern erweden; einen.

Dellärbar, E. u. u.w., was erkärt, seutlich gemacht werben fann. Ertlas ren, th. 3., nur uneig., flar, beite isa maden : einem etwas ertläcen. nine Stelle in einem Buiche: burch Borte bestimmt und beutlich anklaen: er bat ibr bette feine Liebe er Elect; einen 3am ZZachfolger im Amte extlaven ; einen für feinen Freund, für fouldig ober uns 'Mulvig ertlären; einen in die ': Mar et flaven; einem Volle den Kriegertläten. Unch., fich (mich) ': stelaren, Rine Gefinnungen, feine egeinung beutind befannt machen: verklären Sie fic darliber; sich · für 'oder widet erwas erklären i ettlärensbedürftig, E. u. il. w., nus einer Ertfärung bedarf; der Ers Macet, -s, der etwas erffart, ben · Glun einer Sacht Beutsich macht (Koms' mentator, Ereget); die Erflärung, 'M. - eti, bie Sanblung bes Ertiarens: die Erklärung eines Wortes, eis ner Stelle, die Worte und Sachen, moburch ober womit man etwas erflas per, fo wie eine Sorift, welche bem bart einer Ertlärung; im Ans bange find die Ettlärungen enw balten; ber beattige, nasführliche Begeiff, welchen man von einer Gache gibt (Definition); bann, bit Mhgeige einer Sache mit begimmten deutlichen Wetten: Vie Botlannig" feiter

Meinung, feines Willens Befanden eine Gode (bie Rote), die leine Plarung (ultimat (um); die B rung des Krieges ofte Kri flarung; die Erklarung : Liebe ober Liebeverlierung: Erflärungsart, die Art, nied ertlart wird: Die &- fünff, Runft, Die Biffenfchaft und Ge lichfest, was buntet und unsal lich iff, beutlich und verftändlich it den ; befonders , bie Sunt bie 6 ten ber Alten, vorzitglich bie Bach erflaren (Berthenehtft, Etegetif); B-fidit, bie Gude, dies eff an wollen: das & - uribeili th richtliches Urthell, bem die Aug Medusgrunde beigefügt ift; die wiffenschaft, De Ertlärungsbust vine Wiffenschaft betrachtet (bernt til); die E-wuch, di Po erflären in wollen.

Betlacfcben, unth & mit baben,

Reflecten, unit. 2. mit baben, i Rusen bringen; blaccidend ich werfen: meine Linnabme eth nicht so viel; Erklecklich, U.w., hinreichend, im D. D.; influ beträchtlich i ein erklecklicher trag.

Erkleitern, th. B., cine Hobe Mi erreichen: Den Gipfel einer mes.

Erklimindat, E. il. A.m., wald werben tann. Ekklishinen, i bet Einigen uns. (f. Alimmen), menb erreichen: den faben I

Erklingeln, 1) unth. 2. mit for anfangen jit klingeln. 2) H.F., Alingeln erweitebr. einen; Dern, unr. (f. Alingen), mit läut klingen; die Gläfer eine miederklingen; die Gläfer eine wiederklingen; die Gläfer eine won ihrer Scimits.

Krtlieren, unth g. mit fifnf.

Mettlopfen, ib. 3., ttopfch, burchbringt, bas bie Effen bi Nopftin Gade getremt weiten; Aloven sericlagen, sinen: eine Truß; dur Llopfen eines Ohr ober Gebör erreichen; man kann ihn nicht erklopfen; durch Clopfen er weden, gufflopfen; einen Schlafenden.

Erflügeln, th. 2. burd Clugein bem

Ertnacten, th. 3., auftnacten: eine

Bernallen, unth. 3. mit baben, taut frallen.

Erknarren, unth. 3. mit baben, and fangen su knarren, dann, lout knarren.

Erfnaffern, th. 3-, burd Inaugret erlangen, erhalten.

Erfnickern, th. 3., burch Anickerei em balten, erwerben.

Krenrischen, unth &.) fehr kurschen; untig : vor Wuth exemirschen.

Beknürren, th. 3., burd Anurren bes fommen: der Jund bat sich Priis gel erknurre.

Brkobern, unth 3., in der Bienengucht, D. S.: der Bienenstock erkobert, himme wieder an Bolt und Werk 30.

Krtochen, th. Z., weich fod en; burch Kochen, Kusübung ber Kochkung erlangen.

Betodern, th.3., mittelf eines Athers betommen: Fische.

Erforen, th. 3., selefen, auslefen, auswählen! einen. Nur im Mittel wort der vergangenen Zeit gebesuchlich: exferen. G. Kören.

Ertofen, 1) th. 3., durch Kofen tri langen. 2) preff. 3., sich (mich) ertofen, mit jemand, sich mit fini fofend vergnügen.

Breachen, unth B. int haben, tut' fracen: es enfractes der Dommer. Ertrachen, unth 3., unfangen zu frätzen; laur tentien.

Ertrallen, ib. 3., mit ben Craffen faß fen uib feft halten! den Adler ertrallt feine Beute:

Lotramen, th. 3., burd Rramen, Sans bel im Aleinen, etwerben : fich (mir) Vermögen.

Erframpeln, ich &.; burd Krampila Erfter Bandi

perhinen: fich (mithifediren Anfeces

Erkränkeln, unth. dermit forir; ein wenig frank werden, unte fori, kand Erkränken, unth 3. mitosoff, kand merden. Sei den Fägernneuerichest ein Wild, wenn al had den Schuste comatter.

ben; uneig., dunch Arigen tribens ben; uneig., dunch Jusquimunftafeit, durch Karpheit erhalten un neuer

ikrtreifchen, th. 2., so viel its 1879

Erkriechen, th. 3. mit. (f. Ariekben), friechend erreichent naimen, freifen Beng; durch friechendete, d. d. niebsch ipäctiges Betragen, glangen ifficht (mix) die Gunst den fürstum: mit kuicken.

b. beformen aufolien i editifere ein.
hen, ibn.

a. Erkeregen, if Bu von briegings b. b. Aries führen eibende Siles oderlink Kriese abalten: Annderie Schape, Eber.

Erkritzeln, ib 3., butch Erinein, ichniche tes Schreiben, erheiten, verichaffeit Gerichreiben, erichniemen),

Erfrümmen, unth. 3. mit feifig frumm werben: Dierhände erfrugts men ihm; Erfrümmen, 4. 3% wik Gewalt frümmen; sinen Denbe.

Erfühlen, i) unth, 3, mit feper, mibt merben. a) th. 3., fibb machen; all fühlen:

tübien, jedf. 3. sich (mich) ers kübnen, mit kübibeie etmas thus ich erkübne mich einen Isines er erkübnte sich, den König anizis reden.

Brfilmmern, th. 3.4: Hummerlich ges merben, erfeeren

Arkinven, () ch. A.; dunde zu fes palten suchen; eispesten: das Luido; d. zeds. A.; sied. (mied.) elktundenig kunde tinzichen; kukundenigen, () db. A.; so viel als gekunden. () sieff. B.; sied (mich) erkundenigen; Nache kichten sinzichen: sied nach kined Aebehawandel arkundigen, pos Dob jemand. Die Brkindigung; Er, kundschaften, th. g., burch Rund, schaft erfeben.

Erkunfteln, th. 3., burch Linkeln here vorbringen, besonders; wes nicht um türlich ift: Freundlichteis, Tranriateit erkümfeln.

Brfuppeln , th. 3. , burd Luppelet et-

erkuppeln.
Erläben, th. L., so viel als laben, in versärtter "Schmtung; sieb (mich) erlaben, sich erquieten, gestärft were ben, eig. u. uneis.; dann, sich erheien. Erläg, m., es, D. D. die Handlung bes Erlegens, Bezahlens, und dazient ge, was man erlegt.

Belabmen, unth. 3. mit feyn, ichm merben: die Sand iff ibm erlabme.

Erlangen, th, 2., mit ausgefrectem Arm bis an etwas langen; uneia. einen Gegenfand erreichen; burch Be mubung in feinen Belts belommen: ein Umt, viel Vermögen, seinen Bwed, die freiheit, Bnade, Jes mandes greundschaft und Liebe, Ebre, Rubm, Macht, Anseben; durch Bitten howirfen. Erlangen, th. 3., langer machen, verlangern; . im Bergbaue, jur Beffätigung grift fus den und erlangen; auch eine Strecke meiter forttreiben, bamit längere Stras fen angelegt merben fonnen; Erlane . gern , th. g., langer machen, verlans gern; Erlanglich, E. u. u. w., mas . erfangt werben, mas man fic burch feine Bemühung verschaffen tonn; Die : Erlangungegebühren, im Berge , wefen, bie Bebilbren, melche bem Bergmeifter ober Bergrichter für bie auf dem Duthiettel angumerfende Er · langung gegeben werben; der Ers langsettel, im Bergwesen, bas febriffe Uche Anfucen um Erlängung.

Erlaß, m. - fles, M. - fle, hie hands lung da man etwas eckist: um Erslaß bitten, bitten, daß man eine Berbindlichteit erlaffe; ein Befehl. Erlaffen, th. 2. unr. (f. Laffen), von fich laffen, pan fich gebon: ein

Satteiben, an iemand a an ibn fceeiben : einen Bathl lasten, ibu geben; van dier Dei lichtett gleichfam lofieffen, bie mit bein viertere galle ber bai und bem erweiten ber Sacher el feiner Pflicht; des Live a Ten, ober gemibatider mit ben d ten Jalle der Pressen und der ten ber Sache: einem eine Mi erlassen: Den Buccerband Frohndienste, die Stripbie fen; vergeben: defte Ginber dir erlassen: die Astassus: Bunde (Abfolution); der # brief, ein Brief, eine mink, welcher Erias von etwas, ion Erlas ober Befreiung won ter # thanigfeit ertheilt mint: der neld, Galt, weiches für tack einer Gache gegabit unit; omi fabr, bei ben alten Suben, di beliahr, welches jumer unt fa Mabren gefeiert minibe und and Balliabe bief .. 3 Wofi as. Fiftil bente Jahr, in welchem dit neen ibre Schulb erfaffen wurte, ! 15.; 但-lich eber erlaffin 11. m. , mas eritfen merben # lafliche Sünden, gerta (Erlaffünden, Erlaffunetfün fünden), gum Unterfebiebe wit fundan ; das 12 - recipi in vermöge beffen manietwas et einer Werbindlichfeit re. bei (Erlaffungseocht); der E-f Ærlaffungsschein: die P f. Erlastich; das En recht, f. Erlaftrecht; fchein, ein Schein, bin etwas erlaffen wird (Abfolut Evlassichein); die B-sünd

laflich.
Erlanben, th. B., Freich and Beben, etwas zu thun obernicht erlaube dir zu komment. ben; einem den Jumis ben; einem die Erlanbais.
Becibeit und Nacht, eine Beber zu laffen: Erlanbais.

miff , eine Anflänbigleitefonnel bes ges micinen lebens; der &-brief, ein. Beief, dine Hetunde, worin eine aude folickliche Erlaubnis zu etwad ertheilt wied (Privikgina), Erlaubnifichein); Erlaubt, E. u. U.w., das Atittelwort der vergangenen Beit von erlauben: eine erlandte Sache, die zu thun nicht verboten ift: ein erlaubtes Dergnligen, bas nicht unmfändig, ficht unfittlich iff; Die Erlanbtheit. Folaliche, E.n.U.w., ehemable, berühmt; dest ein Tit. i, ber ben Meithearafen beis nelegt with: det erlauchte Graf, Brafliche Erlaucht; eine erlauche re Besellschaft, von sürflichen und bobern Beefonen.

Pelacien, 1) unth Z. wit feyn, lau werden, d. i. ein wenig warm werden, don'd warm warz wuchen nicht warm warz wuch an Wittene abuchnien, von dem, was borber warm war; unteig, erfals him, in der Breitudschaft und Rieber 2) th Z., sauwarm machen, erwärmen. kelasisern, th Z., duech kauken erkanigen, befommen: einem erkaniern, auf ihn sausen und ihn rewarten, der zommen; eine Gelegendeit, den gumligen Ingendlick.

Bulatifen, th. 8. unr. (f. Laufen), harch kaufen voer futfend einholen: Speichut; einem reifen Dieb er, Liufe ein hintender Schrüge; burch elles kanfen erhalten, betome men; eig. ut üneig.: fich (mit) Zune ger etlaufen; fich ein 20mt ere Laufen.

laufen, th. 3., burch kunchen erstangen, etfahren: die Gelegenheit, i. einen Daucheit, ein Gebeimnist.

Laufen, daucheit, ein Gebeimnist.

Laufen, durcheit, ein Gebeimnist.

Laufen, deutsch, begeistich machen; u.

daneit., deutsch, begeistich machen; einen Satz, eine Regel durch Beispiele; ein orläuterndes Uristeil, das zeiglieheit und auseinander gebt (an analytischelletheit); die Erstäuterung, M. - ein, die Hahdung des Kelautens; die Worte und Sachen kibst, womst ober wodurch man einas sissuterung aus Sachen keiben die Kelautensten, das

Meldinerungebieichen, bet Einigen ein Sheiftzeihen (:); welches man bann fest; wenn etwas; bas gur Geläuferung bes Gefägten bienen fann; folgt (Kolon):

kile, w., Mr. - it, ober det Erlens baum, ein Baum int tethlichem und febt hartem holzt, bet auch Ellef, Ele; Elkerbaum, Eder, Mite, Otterbaum und Otten genannt wird; bavon das E-balt, das Eufend, die E-nande, der E-fait, das ein ine ze; in matichen Cegainken der Jauf. dam ober Elfebererbaitm, auch ein Staff me bes weißen Abana.

Erleben, ih. A., mit bem keben gielchs füm erkichen) ibb zu Aner sewissen gentliche die Bers fotgeing nieiner Atniver nöchtzut erleben; er wird kunn noch bent Albergen erleben. Untig., im Bes ben erlahrni: so träuzige Festen habe ich noch nicht erlebe; gistus de an seinen Lindern etlebes.

變rledigen, th. 3.; lebly machen, bei freien: die Schulter von der Laft: in Bergbaue erledigt man das ers von dem Gebirge, wenn man bie tauben Erbs tind Steinaften havon absondert. Uneig., von eiher unanges nebmen bridenben Sache lebig mochen ober befreien, inft dem zweiten Salle der Sache; ober beit Berbaltuffe worte von: einen einer Derbinde lichkeit erledigen; einen der Bord gen, von den Sorgen erledigen i Jemand einer Schuld, einer Verrflichtung erledigen; aus bee Gefangenschaft befreien; befonbers im D. D.: einen Befangenen erlédis gen; enbigen, abthun; feines Bes figers berauben; bod nue in bee leis denden Form, det Thron iff erles digt; das etledigte Amt, ein . terledigtes Lehen; welches teinen : Lebusträger mehr hat und dem ganbese "heirn anheim gefällen ift; der Erles digungsschein, ein Guein, welcher bit Erledigung bon tiner Sache bos 

Dii i

Erlègen, th. 3. danicher legen, in ein nam Kampfe ums kehn beliefen: feis nen Begner, ein Wild; darlegen, bingeben: das Geld für erwas erlegen, es bezählen; Steuern, Abgaben erlegen; im gemeinen kehen und im Bergbaue, beifet eine Pflugs schaar, ein Kisen, eine Zaue erlegen, so viel als, sie anschweisen und schäfen.

striebren, th. 8., dued Lebren, Unterrichtgeben erwerben; durch Lebren bes wieten, derverbeingen.

Bebeliderers; thi 3.7 leithter : machen, eine Bache leichter machen und einer Merfets ethies feichter machen: ein Schiff erleichenen, buch Muss merfen eines Ebeiles Der Labang ; eis 4 soon Madon; einem fein Mont, zein Geschifft enteidzenn. Inch. fein Bewiffen erleichtern, et von Memienigen befreien, was baffelbe britett, aicht eubig läst; für befreien, mit dem zweiten Balle, der Sacke: er erleichterr; mehr zerz, des Gram's; fich (mich) erleichtern, 4 fich lethter machen; bann, feine Rothe " durft verrichten; Die Erleichterung, Dt. 4 en ; die handlung bes Exleiche ? " Beens; bustenige, und nus ein Abel - sber eine Saft leichter macht: es dient that ya einer großen Erleichtes a sung: Das Erleichterungsmittel, 300 eine Wittel fich Erfeichferute ju bers · \* Ybaffen.

Erleiden, th. 3. mm. (f. Aethen), die serfärette Gedeutung von kliden: er bac schon diele Unglücksfalls erstieren; urleidlich, E.u.U.w., was man erleiden kann: eine erleidliche Warme; er bac es ganz erleidlich gemacht, stemlich gut (leitlich).
Erleiern, th. 3., durch ketern erlangen, erwerben.

krien, E.n. n.m., von det Eile here kommend, gur Erle gehörend; erlens Zwetter; der Erlenbruch, em mit Kulen bemachierer deruch; der E-fink, ein Manie des Zeiffes, der den Erlendignen poephalich liebt; der En

gung, ein mit Erien bengangen in fester Gang; Der gengang, in Egle als Straud genadien.

Erlerndar, E.n. It. wie, not nin werden fann; Erlernen in B. in ternen in B. in ternen in B. in Senten fan in Senten in Senten

Erlesen, th.Z. ane. (fr Lesen) at lesen, auswählen unster metrungt len: sich (min) erwas Donig ches erlesen; besondert ath An worth der verz. Best. Ale unsteht vorziglicht erlasenen. Polity durch keien, besondern durch bil ten von Poelspungen, erwannsteht eine hilbsches Dering erlesen.

Arlègen, the first to electricalistics fich (mich) extergen un distrib che.

Exterioren, th. S. Ide der meden : Die Gibitite erter probe; in superel Brief steles Plebters sher Paniel III (Muniniren): ein Zaus? Garten die gange Gubt mit Barben id bie Millen ich det : ein Bild erlendten." ben Berfand bell machen, diff der Einficht begaben ? wie es ter Minimi die Erlei Mr - en, die benbiffing fit tens; im biblifiben Berfruft, ! ffand, de man erlencher # 14 ter ober kompen und Alles bi famitresieheitenten, wentif ein sine befonder Abt telemidist al mination): eife felo Erleuchtung: (#17)

Erliegen mit. 3. us. 7. Listen mit batter und fern, für der der flegen, im D. D. eine erliegen laffen vier ihr der fich erliegen hier ing die den; unterliegen, niderstatie den: unterliegen, niderstatie den Laff erliegen. Mit. Schmerze, der Ernstatie. Hinglief erliegen.

gelindern , th. 2., ittibe, gelinde sher

Merliffen, th. 3., burd tif erlangen. Belfonig ober Belenkonig, m. - es, ein wolchtetes griffiges Wefen in ber alten Deutspen Fabellebee.

Dellogen, Eu.A.w., das Mittelwork der vergängenen Zeit von erlügen, was als eine Alge erdacht ift: eine erlos gene Trachricks.

Erles, m. - fes, das relificte ober ger

Beldschen, 1) with B. wir. (f. Lie. fchen), mit foyn, aufboren ju beene nent das Lidze; das geuer ers Lische, ist extoschen; uneig.: der · · · 走ag eclifcht, ci wird Abend; das Lebenslicht erlischt, er first; die in Tugendtuaft erlifche. And von Bhalle, won der Stimme; Die Cone erloschen endlich ganz; von ber Schrift, nufcheinlich, unleferlich meraic den: die Schrift ift beinabe er La lofchen; auch, aufboren ju fem: m. Diefen Stamm, dicfes Befchlecht g. ift erloschen; die Liebe ift erlos fchen. a) th. &, alebann regelmas Big, erlofchen machen, auslöfchen: , das Seuer.

Merlofen, th. 2., burch bas Bieben eines

20fes ephaften.

enslösen, ih. Z., tos ober frei machen, enslösen: ein Pfand, einen Gessangenen; im biblischen Sinne, burch. Enstitung des Gesches von der Schuld mud Strass der Sünde bosreien: Christina bat die Mrenschen erlöser; dader der Erlöser, der auf solche Antheisert; die Kriöser, der auf solche Kriösung; der Kriöser, und die Kriösung; der Kriöser, von einem Abel ze, bestrat; die Kriösungsstunde, die Stunde der Erlösung, der Gereium, von isgend einen lösel; das Rewert, has Wert der Erlösung.

Mulichsen (pr. - Inchen), th. 3., so viel als erliften.

"Erkugen, th. 3., ale eine Lüge, tins mahrheit ersinnen, uordringen: falscho trachrichten; um ju täuschen annehmen: seine Gelassenbeit ift

erlogen, er hab fie nicht. G. iter

Letungeen, th. Z., burd kingen, burd brgeheitete Belieben erlangen. Erlüsten. th. Z., so viel als erlustigen. Erlüstigen, th. Z., beinstigen: einen mis Levählungen; sich (mich) ers lustigen. sich belustigen; über einen. Ermachen, th. Z., burch Nachen bew vorbringen, in D. S.: das läste sich miche ermachen, tilb fich darch allemache ermachen, tilb fich darch allemache ermachen, tilb fich darch allemache nicht miche Erlagen.

Krmächtigen, e) th. Z., Mach. Bes macht erthellen; einen zu einen z) pref. Z., sich einen Sachezermächtigen, d. D., sich derschiebe bemächtigen, besondets wörerschilich (mannten); sich den Zeupschaft, der Arone ennächnigen, dieche widerrechtlich an sich reifen. Die germächtigung (Murphtian).

Brinageun, unth. 3. mit fepn., wast.

Ermählen, th. 2., duch Mahlen eswerten: sich (mix) Dermögen, Berühmtheit ermahlen.

beinahnen, th. 2., durck Orlinds sur-Anslibang ciner Pflichtwez su bemegen suchen: einen, ibn, sie zum Guten, zur Engend; wweilen mich durch Dahnen, gut erhalten fuden, D. D.: Geld: fineinnern, D. D.: Jes mand eines Dinges empahnen; der Ermähner, -a, der strakoberan etwas, ermahnet; die Exmabe nung, B. - on, bie handlung hes Ermahnens; bie Beunde, burd wels. che enan cipen Andern comobnt, an etc. mas su bemesen suchet; die Ermabe numarede, cinc Rebe, band melde. pelongene gie Subgeer frim Buttu etmahnt werden j. das E- schweiben, ein Schneiben, burch welches man jemand m etwas erwahnet (Crhortalos

Ermangeln, unth it unperf. 3. All baben, mangeln, nicht ba feur die Arafto ermangeln mir; es era mangelt mir an Geld und heit; ich will es an meinem given Wille en, an meinem Pleife nicht we

ngeln laffen; unterlaffen: ich nangelte nicht, mich einzufins 1; die Ermangelung: in Erngelang eines Beffern. nnen, 1) unth 3. mit feyn, fich Mann zeigen; befondere 2) graff. sich (mich) ermannen, seine ifte gufammennehmen. 5) 棹. 3., t machen, flärtin; einen, sein r3. retern, th. 3., burd Martern ere gen, traivingen. iffigen, th. 2., im D. D. und in Sangleien, mäßigen, maßiger eine ten (moberiren): die Kosten erz-Rigen; dafür halton: wir haben Ermuben, th. 3., burch Dift, t billig zu seyn ermäßiget. Die makigung. itsen, 1) unth 3. mit feyn, matt ich bin gang ermattet; garben ermatten und winden. 1) th. 3., matt machen; she Sitte ermattet. Mien, th. 3., burd Mhulen, murs bed Wifen erlangen. 11, m., f. Armel. elfeln, th. g., mit bem Deffel dbringen; mingen: das berte ffein. lden , th. 3. , O. D. melben , ans ren : oben ermeldete Gache, bie n ermabnte, engeführte Gade. effen, th. 3. unr. (f. 193effen), O. ausmeffen; die Ciefe den 197ces ; uneig., fcagen, beurtheilen: dre nach fich ermeffen; erwäs ; etwas bei sich selbst ermest i; bafür halten, minen; nach inem Ermeffen; abnehmen, ieben: daraus ist leicht zu ere Men; begreifen: ich fann nicht nessen, wie dies zugebt; Ere flich, E. u. fl. w. , was cemeffen den fann. Beln, if. 8., toot meteln, nies. nebela. incheln, \$. 3., mendlings ober ichelmorberifcher Beife umbringen : en i ibn. Idean's the Bra with open withch Den.

**Esthorben** , th. 3. , genalisis us a berrechtlich ums leben beingen; eine Menschen; der Ermorden; h **绝rmórdung**.

Ermuden, t) untb. 2. mit fen milbe werben: einer Sache em den , berfelben milbe merben. 1) [ 2., mibe machen: einen durch is und gerschicken ermüden; a ermüdende Arbeit. Ancie. die durch vieles Bitten ermit thm baburd läkig werben; fich (mit ermüden, fich mube machen; a mudlich, E. u. n. w., was lickt ennitten ift.

mubung erlangen : fich (mir) em ermiiben.

Ermüchen, 1) unth. 2. mit feyn, w be werben. 2) groff. B., mitte mit Ermintern, th. 3., muter w einen Schlafenden, ibn, f · fich (mich) ermuntern, 🌠 뺴 maben. Uneig., aufmunten, ## Berer und rafcberer Thatigfeit # 1 gen fuchen: einen Cragen mi beit, durch Belobriungen fleife; aufgeweckt, tufte mi der Wein ermuntert de G einen Traurigen ermungt; Ermanterung, Dr. - en, MP lung bes Ermunterns; Satical jur Ermunterung bient; fein D ist mir die größte ermint Ermüthen, th. 3., much 1 einen; Ermatbigen, 48 thig machen, beleben; einen (mich) ermutbigen, it i den, Muth faffen. Die B áting. Ern, cine Entinibe biefer 3th

genfibaftemorter ; theils am theils aus Eigenfachtswonen als: aceen, Mitten, Tanganest, fern, badern, pern, leiern, mitgern p opfern, rudern, Thu zanbern: trauern, purdilogen, gijeden nern, velttottern,

vergeckern, die thells ein Merken in einen Jukand, theils eine Machels nung, eine Veröfterung und ein Verlangen nach einem Jukand bezeichnen. Die Eizenschaftswärter mit der Endschloarn bezeichnen gewöhnlich einen Stoff, woraus eine Sache bakehet, 3. V. beinern; drähtern, gläsern, knöchern, Käblern, keinern, thönern, wächsennere, zusgenommen kad albern, lüstern, nücktern, schücktern,

Eunähen, th. Z., durch Nahen einers ben: sich (mir) kinen Unterhalt.

Exnabren, th. 3., Nabrung geben, wer fcheffen: Beau und Ainder; Gott ernähret, uns alle. Spliche.: - Friede ernabrt, Unfriede verzehrt; (ich (mich) ernühren, fic Dabrung, b. L. alle Rebensbeburfniffe verstaffen; die Ernährung: der Ernährer, -s, die Ernährerin, eine Berion, Die Rabrung verfchafft und : reigt: das Ernäbrungsgeschäft, bas Befchaft ber Ernabrung; biejenige . Berrichtung im Abroer, durch welche , bie Ernahrung beffelben bemittt wirb (bas Nutritionsgeschäft); die E- fune de, die Runde alles beffen, mas jur Enrahrung des Körpers gebott, bamit er fart und gefund bleibe (Diatetif), Ernote, Ernoten ic., f. Wente, Erns

**Lenennen**, 填. S. unr. (f. Tennen), , namentlick unter mehrern zu etwas becinen zum Prediger, fimmen: Richter. Bürgermeifter, Lebrer. Die Ernennung; der Ernenmer, -s, ber gu einer Stelle, ju cinem Amte ic. ernennt (Kollator); der Ers nennungebrief, du Brief, eine Melande, burch welche einer zu einem Mute ze. ernannt wird (Diplom, die Ernennungsurfunde); das L-recht. das Necht zu Crutern zu ernennen, Ans ter und Chrentitel zu vergeben (Anlas tur); die 选-arfunde, f. Critens nungsbrief.

senvic.

Princuen, Erneusen, 1) th. 3., wies ber neu machen: 'ein Saus; ein Gomablos, es auffelichen; ein '

"Diede, it D. D., es ausbeffern. Mucig., etwas Aftes ober Ansacganges unes durch Meues erfeseur die Beams ten erneuen; von neuem anfangen: einen Streit, den Ariea; aufe neue bervorbringen ; wicherholen : fein Belübde, sein Persprechen, seis ne Jufage erneuen (erneuern); bet den Jügern, den Jug erneuern, ihn nochmahls vornehmen, befonders, wiederholen, um ber Gede daburch neue Kraft und Zeftigfeit ju geben : , einen Bund, einen greibeiss brief, eine alte Bekanneschaft, feinen Schmerr, feine Betrib. 2) graf. 2., sich erneuern, aufe neue anfangen: mein Schmeet erneuert sich; das Jahr erneuert fich; die Erneftung, Ernefie rung; der Braeker, Ernellerer, - s, der etwas erneuet ober erneuert; eig. u. uneig.; Deneifern, f. Ers metten.

Arniedern, th. 3., pledgig machen, u. : uneig., verachtlich machen, berabfegen: einen redlichen Mann; von einer bobern Warbe auf eine niebere aus Strafe und Westhimpfung binabfepen (begrabiren): einen; sich (mich) erniedern, fick wedrig machen, in uneigeneliches Bebeutung;, die Ernies derung. Erniedrigen, th. 3., mes brig machen: Berge und Bugel; meig., ber Würbe, bed Anschend bes rauben: wer fich felbst erbobet, der wird erniedriget werden; Völlerei und Wolluff ernsedriget den Mensthen unter das Ebiet: sido (mich) erniedrigen, sich pie berlaffen. Bei ben Jügern ernies driget fich der Bar; wenn er fichnieberläßt um ju feben, mas auf ber Erbe vorgehet; der Birfch erniedris get fich, ober gebet niebrig, wenn er fein Gewelb abgeworfen bat. his berablaffen, fich feiner Wirke bes geben; befonders in ben biblifiben Saccibart: Chriffus bat fich felbft' enniedrigers baber die Erniedrie gung Chriffi, im Gegenfage bet Standes der Großbung. Datin; et

was thun, mas wibet fette Mische M: Diefer Mienfch grniedrigt fich und iter seine Pourpe; die Expiegris gung. gring, - ens, cia Mannesaufnames Errft, E. u. u. w., wahre, stwerliffige Sefinnungen getgenb, im Gegenlase des Scherzbaften : ein ernstes Wort, . eine ernste Denkart, Miene; bft f. freuge; der Ernft, -es, bie . wabre, juntelaffige Gefinnung; im Bee \* genfine bes Scherzes: im vollen Ernste'j es ist mein wahrer ernft: aus Scherz wied Ernft; -ich nebnie es für Ernst; er macht den fouraus; beharrliche Gefinnung "bei Musfibrung eines Borbabens, Bes Barrlickleit: trit Ernst arbeiten: er zeigt bei feinen Arbeiten feis nen Ernft; ein ber Bebeutung, und " Wichtigfelt ber Sache angemeffenes - Buferet : einen mit Ernft gum Buen ermabnen; Ernst thront auf "Teiner Stitne ; bann, ber erfe Grad der Strenge: wonn bu nicht in Bire folgen willfe, fo muß ich "Krift gebrauchens einen alles Etnifes bedeuten, im.O. D., mie allem Ernfle. Ernften, unth 8., Eruft seigen , cunfibaft fprechen , bas " Begenwort von ichergen; des Ernffe . feuer, ein Feuerwerf jum Cenfe ober " im Ernfte, bem Scinde hämlich Schae Den baburch jugufügen, im Gegenfane res tuffcuets; K-frob, E. u. 11.110., ar wuf eine cenfibafte und gefente Art frob } \* der il - gedanke, ein ernkhafter Gebarte; das E-gesicht, ein exusthale fiche Beficht; E-baft, E. u. Il. m., · Ernft zeigend, in Sandlungen und Dies i vent ein erusthafter Mann, ein reenschaftes Gesicht, ernstbast anafehen, sprechen. Uncig.: ein - exactivation Beforest . Wart: : ernfibafte Diage (im D. D. einfie \* Baftig, moren die & - haftigkeit, den-" Buffand, ba man cryffhalt ift); die B-turget bef ben Trugemertern , allo Geizenigen Lugein, melije bam Feinbe & Souten gufftgen follen ; E-lich, G. " ha the with Civil : oin etasslicher

. Postell ; sin nochellellichen; de il mein ennstsicher Weille; k-voll C. u.d. w., : voll Cantes, wit gein Emple.

Sonce D. .- n. die Wetiche Bun . pungiund Einfmumlung ber Belbe ad - Bartenfesider: Die Getreidertut die Bornconte a. Kartoffelem Bengenes, Weffernce; eine fü be, space, veichliche, schleit -Ernte; and non ber gibelion 6 winnung und Einfammung einer . Erzeugniffe: Die Meinernes, Ba · leie : Die Geidenermen. Anderei .- Hberhaust von erben anderen Genispie im Sammer halasen die Bit : ibne Ernes. Dit bedeutet e # · bie Beit, in melcher gegentet mist: # i der Ernte frim der Senes, wi · den Leves, and Line: with .. and die ffelichte, welche geernteis inben: Gefilde mit goldenen fo e zen bedackt.

Unin. Arude alle einem de nicht inng foreibt, widerftreie ber di frache und dem Schreibetent aber bas it, be es becht wegefeint von Abre der de von Abre der von Abre der von Abre ber von abet von Gebruchten gebranch Couple für bezofchenden.

Meridearchait, was die Medeit in and i ber Ernte; das # - bier, chim weichen der Brithpipe Wie die 3st in · Ennte actespet wieder Der E-30 perjenige Dienet, welden bie bie ... nen beite berten im ber Gran f mitfen: (bie Erntefrebus); de f feft a :cin Dentfell meidet.m brachter Entre gefried: minbe 3it & : frobne, & Erusedianilly die f i, mer äthfild fop dicieniem. Bi mi fchalien "wielche man in ihr der 4: Staude C. als Signian Sculation Erick ubitte 3it nutrigen berde : che hei best Miten bem Bellfrücht A Etiten innehand MEcterys, Der f. frans, cin Arans 201 More and 20 seiblumen, welchen bie Gabiter : Erbeiter nach ber Ernte beier bemin! A freichen: Antimes bachrieben frank

Et Lied ode 21ch in des Ernte zu fingen: de ne mabl, cit Mabl beite Erne 📑 tefufei - der 🏖 - monat , terienige Monat, in welchem in Deutstand bie - Bento gehalten ju merben pfigt (Mue of guff ; Benten, th. 3. Webx and Marteufrüchte gewinnen und binfante mein: Weizen, Berfie Chft, Rartoffelm, Ben ic. ernen ; wie man faet, so wird maneunten. a Uneig., weichlich geminnen, genieben : erft spät erntete et die grüchte feiner Bemübungen; heuden, Leiden erneens die Erneseuche, 1. Marichtrantheit; Di Erntes predigt, eine Predigt am fentefefte; Der &- fchenaus, en Sinaus am . Erntefeke: der Ernser, tr erntet, Erntearbeit verrichtet; Entereif, r & u. g. w. , teif jam Cinerten; &and antioned . E.w., an ble ante bens untentz den E-sag, der St, die Zeit ber Ernte; ein jur Ernt gunftger -ne Kas: der E-magen, in hober,

Janger Leitermagen, duf webem man

bag if - wetter, modis Better,

Bereibe, Beute. in fer Ern einfahrt :

n. wie es jur Ernte nothig if die Ezeit " die Zeit der Ernte. Buntichtern, 1) unts. 3. nit feyn, nüchtern werben. 2) Hd 2 , sich (mich) evnildnevn, fichemuntern. "Eroberer, m. -8, ber einstadt, ein Band te. erbbert, mit Bent und mit ि ' Afilfe der Waffen in Befis nut'; Der 缇-geiff, bet Beift eines Cherers, bie Begierte ju erobern; Ebern, th. 2. , erfperen , erlibrigen gewinnen : en tann bei feinen fcbloten Ein-- mabmen nichts erobert efparen; 4: babei ift wenig yn ebenn, an sitte actoleneng in Beffer tomm, befone e n iburt ibandi Genath ber bffen, im . Reieger eine Geadt, Bung, ein Land, Jahnen, Kanon, Schife fe explorus trucia: 4 Lorsen erobern, fich biefelbenmeigt mas 🕶 环 🝅m : Wes Schönbeit P Cugend evolutt jedes Bors; s Erdbes : vonig. Orwallt, bie polung bes

Gregomes Die Erobeng eines

Stadt, einer Schange, Landes; die Eroberting der Bers sen: crobente Dinge: eine Brobes rung machen; die Eröberunges bogierde, bie Beglevbe nach Erobes rungen; &- gierig, Cu. II.w., gies rig nach Eroberungen Ceraberungssische tig); der E-hunger, der hunger, ober bie beftige Begierbe nach Enobes rungen: der 维-trieg, ein Kries, bei dem es vorzüglich auf Evoberungen abgeschen ift; die B-tiebe, die Lie be, Reigung, Eroberungen ju machen: die E-fuche, Die Guibt gu erobern. Eroberungen gu machen; &- flicheic. C. u. u. w., eine unmafige Begierbe nach Eroberungen habenb: ein erobes vungssüchtiges Mädchen (ifge Coquette).

Eröffnen , 1) th. 3., iffnen , nufme den: einem das Zaus, die Effür's einen Brief; die Laufgraben ete öffnen; dem Feinde die Stadt eröffnen (überall üblicher, offnen). uneig., ben freien Bebrauch einer So de erfauben: die Weide eröffnen. Die bisher verboten mar; die Selder, den Wald eröffnen, die hisher ger bagt waren; ben Anfang mit etwis maden: ben Ball eröffnen, Den erffen Zam von Allen Garauf thung eine Schule eröffnen, anfungen in berfelben Unstericht gu geben; eine Sigung eröffnen, bie Befdatte in berfetben mit einem Bortrage anfangen; feines Wefferers berauben: eine Keben wird eröffnet burch ben Tob bes lebutvägers; befankt machen: der Bere wird feine Miffephat enöffe nen; befonbeet, vertraulich befannt machen: einem, ihm ecwas exeff. neng einem feine Meinung, fein Anliegen, fein Zevy effnen. . . 2) greff. B., fich eröffnen, fich öffnen ; Die Ebus etöffnese fich; fich eie nem freunde eröffnen, fich ihm entbeden, ihm fein Anliegen vontragen :die Eröffnung, W. -en, die Agnie lung des Eröffnens: Die Wroffmang des Baufes, des Garrens, des Chores, des Balles, eipes Ges beimniffes, das Eröffnete; Stitges theilte selbs; die Evoffnungsrede, eine Rede, Anrede, welche dem Anstange eines Schauspiels ze. vorangehet und bemselben dur Eröffnung bienet (Arolog); das E-frück, ein Lonskiel, welches einem großen Sinsfpiele zur Einleitung, Eröffnung Kent (Omverture).

Broftern, th. 2., oft ermähnen.

Krörtern, th. 2., untersuchen unb ente fchelben, auseinanbersogen: eine Frage, einen Zweifel erörtern; Geenzirtungen, Streitigkeiten erörtern.

\* Erössich; von kiebe handelnd, verlicht; exoxische Lieder, kiebeistieder.

Expadren, th. 3., in Pacht nehmen: ein Gut.

gepacten, th. g., bert anfaffen unb feft halten :reinen.

erpassen, th. B., aufpassend obet tous ernt auf eines marten und es erlangen: einen, eine Gelegenbeit erpassen. Erpel, m. - s, im R. D. her Enterich. Expfeisen, th. B. war. (f. Pfeisen),

burch Pfeisen errufen: einen; burch Pfeisen erwerben: sich (mir) Geld. Erpflügen, th. 3., burch Pflügen er

langen, erwerben. Erpicht, E.u. u.m., bestige Begleebe nach etwas babend; erpicht auf ets was feyn, auf das Spiel.

Erpfacen, th. 3., burt Bluttett ets

Esplindern, th. 3.7 burd Pillsbern ethelmn: Sedane.

mepochen, th. 3., tien powers Seines vanen, ous bem Spinger bood, Hochen 28, b. Troben erfangen: etwas.

Beprachern, th. 3., durch Pransern, burch lakiges qualentes Bitten erlans gen.

gemen proffetn, unth 3. mit feyn, aufans gemen proffetn, laut proffetn.

Schwerbigen ; the B., durch Predigen bewirten, herbordelingen; Besteung; buid Predigen erwerben; sich (mir), Rubne ebppenigen.

Berpiellen it. 3., burd Breffen ber

enthines, enstigen; und : Seld ein Geständnist von jemmd er pussen; er hat mir Thränen er pusse.

geproten, th. 3., proben, unda, in vestärkter Bedeutung; in die sich ober neh votangegangener skilfing in währlichen: feine erprobte Ledu febafenheit und Treue.

Erprüfer, th. 3., prüfend benestin gen: Wahrheit; prüfen und knitt finden eine erprüfte Trene.

Erprügln, ib. 3., durch Prilecte o langer, ju Wege bringen: sich (m) Gebersam erprügeln.

Erguales, th. 3., burch Qualen che gen, ig. u. uneig.

Erquelln, dur. (f. Chuellen), †
unth. ?. mit feyn, aufquellen, nut
gobe vellen. 2) thos., enfents
machei

Erquethen, the B., toht quiftsteinen

Erquicin, th S., neues levis Reafte geben: einen Jungeispund durstigen erquicken; de Schle erquickt den Müden, de Rege erquickt das Land; fill (mid erquicken, durch Schle nes Bürfnisses sich wohlten, maraftebekommen; Erquickin, du. u. u. erquickend, Erquickins, die Holung des Crquickung, Andele Holung des Crquickung, Andele Holung des Crquickung, and quicket Sache; das Erquickung, mahl ein Mahl, durch meldete sich erickt.

gruanh, th. 3., von Rantengalo fen infend erreiden: der mit ernat das Dath.

Errasin , th. 3. , mit ber Rande greife das Sols.

Erraffe, unth. 3. mit feyn, rathe erron \* Berg, Breungen, Deude etales

febler

Ledies.

Berathbar, E. u. 11.w., was euralben werden fann; Botäthen, th. 3. uur. (f. Aathen), ratheted ben Sinn, die Wahrheit entdeden: ein Aächsel, Eines Gedankon errathen, den Sinn einer Stelle.

Brraliben, th. 3., duch Rank erland gen: fich (mir) Reichthümer ers rauben.

Erraufen, th. 3., ausraufen; burch : Ranfen betommen, cig. u. uneig.

strafischen, unth. 3. mit feyn, raus schenb ertonen, laut rausum: die Wogen errauschten.

Errechnen, th. 8., burch Rechnen en langen; burch Rechnen berausbringen,

ausrechnen.

Brrechten, th. 3., burch Rechten, b. 3. durch Streiten, befonders vor Gericht eilangen: ein Zaus, eine Brb. fchaft.

Errèden, th.B., burch Acken bewirten, erlangen.

Beregbar, E.n. Ilm., filhe erret en werden 3. die Errägbardeit, bie file higdet errigt, gerist an weben (Ingiabilität).

Bruègen , the A., aufwärts bewegens in die Libe bringene der Wind eites ger den Grand; überhannt anfreen, in Baveanna fesen : Das Poll. Bucia.. entfieben machen, bervorbringen: Jant, Bereier Litum, Aufenhe, Bries. Unsufriedenbeit, Miffvergnügen, . Jugude engegen. Im Beigbaue hist ein Bergwerk erregen, es enthecten, es rege ober fündig machen. In D. D. auch, sich etregen, sich ergen, bemegen; Die Erregung; in der Errèger . - 8, eine Berfon, u. unelg., eine Sache, welche etwas er-, rest ; die Errègungslehre, diciens ge febre in ber Belltunde, bag bie meis fen Rrantheiten in Schmache bes Rore pere ihren Grund batten und baber burch Reige ober Startungsmittel ges beilt werben mußten (die Reislehre).

Erreiben, th. 3., unr. (f. Reiben), einen Köeper durch Reiben öffnen und angreifen:

Erreich, m. - es, die Erreichung; bie

Entfernung in welcher fran etwas ers reichen fann: Erreichbar, Enlim. -was erreicht werden fann; eine erreichbare Zöbe; eine erreichba re Vollkommenhalt. Die Erreichs barkeit. Erreichen, th. Z., bis an etwas binreichen, obreichen: ich Bann es, den Iweig, nicht erreichen. uncia.: die Stade, das Machelas ger erreichen, babin gelangen; die Kanonen der Jestung konnten den Jeind, das Lager nicht ers reichen, nicht bis babin flegen: Das Tiel erreichen, an daffelbe grungen; feine Endschaft erreichen, ein Em de nehmen; feine Absidrerreichen. bewieten, befommen, mas man beabe Achtigte; ein bobes Alter erreis chen, febr alt werben; die Rathe schlisse Bottes erreichen, sie eine seben, begreifen, die Erreichung.

Euressen, th. 3., durch Reisen, auf Reisen wigngen: sich (mir) viele Kenntnisse und Ersabrüngen ers reisen

Krveiffen, th. 3., einreifen, entimeireis fen, der Jeug ist so derb, daß man ibn micht erreißen kann.

Presiten, th. B., unc. (f. Reiten), mitend, an Meiten einholen: einen; durch Meiten erlangen: sich (mir) den Preis; er erreiter sich feinen Unsterhalt; m Lode reiben; ein Pferd; nieberreiten: ein Aind.

Broeksen, th. B., anfreizen, sum Aonne

Errennen, th. 3., une. (f. Rennen), im Rennen einholen: einen; durch Rennen eriangen: erwan; nieherrem nen, ju Goben rennen; fich (mir) errennen, die Schwindflicht; fich zu Tode rennen, fich burch zu vieles Mennen ben Lob zuziehen.

Errettbat, E. u. 11. w.; was erreftet wer ben fann, im Segünlage von maretts bat; Erretten; th. B., aus stwas retten, aus finer Orfahe, Moth in reis fen: einen aus der Mefahr, aus dem Jewer; vom Bode suppeten. Die Errettungs der Medaus; -s, die Breiterinn, eine Berfot, bie eine anbere crrettet.

Bruchten, th. 2., aufrichten, in bie Bibe richten : ein Denkmabl; un. eig., eine Unstalt, ein Bundniff, Areundichaft mit einem errichten. Bei den Böttichern beift eine Conne, ein gaß errichten, die Stabe bagu auf . und aufammenfesen.

Erringbar, E. u. n. wi, was errungen merben fann; Erringen, th. 3., unt. . (f. Ringen , burch Mingen erfangen, grwerben: sich (mir) den Preis ers Uneig., burch eifriges mithe Fingen. volles Streben erlangen: fich (mir) einen Portheil, Beifall, Aubm.

Error in calculo ober Error calvuli, ein Rochnungsfehler.

Errothen; 1) kith. 8., mit feyn, toth merben; die Aufel erröthen ichon; Sefonders von ber Wefichtefarbe, vor Scham foth werben: vor einer Sas . de über etwas, über stine Chors beit erröthen; bavor, barüber brauche man nicht zu etrothen : errothe vor dir felds; A 4. 3., rolb maden.

Errudern, the Big enderab erreichen: das Land.

Errüfen, thi B., unr. (f. Rufen), mit frinem Muf cesciden ! einen, ibn.

Wertingenschaft, f., M. -en, im D. . D. und in den Kangleten; cerungene, : burch 'eigene 'Anfteengang erworbene . .. . . . . . . . . . . ber Erb . ober Stammanter; bes Lebens, ber Mits auft icr

Buffigen, th. B., D. D. fagen, ermabe nen, anfliten : Die erfagten Bedins gungen.

Brfagen, th. 3., mit ber Gage abgreis fen, burchdringen: Sold.

Erfalzen, th. 3., bis sum gebörigen Brabt falgen, mit Galge gwingen.

Befättigen, th. 3., fatt machen: etc neng fich (mich) erfättigen, fic fatt effen. Uneig., feine Begierden find nicht zu erfonigen; fich (mich) miner Sache erfattigen, berfelben met, mitte, gbentruffig werben; Ere . b. b. Heigliffen .

Partition C. s. R. w., was purell ift, int Orgenfage won gnerfaffif Briatz, m. +es, bie Erfteung, bie 90 siltung cines zugefligten Schabens e nem Erfatz geben, leifen; bip

nige, mas jur Dergittung eine Gie bens gegeben mich : das Erfaten cel, ein Mittel, eine Sacht, wind eine andere erfest, bit Greit dans bern vertreten wird (Sucreet); & dorien find ein Brfauminel d

Raffees; 'die' Erfattenelle, d Quelle bes Erfanes, ein hielbente b Erfadenn, uneb. 2., mit fern, for

werben.

Erfaufen, unth. L., unr. (f. Sauf mit.fern; im Waffet ober dem dern füssigen Körper umfomme (de ertriatin): Menfichen und P find ersoffen. In de tu Chaft fast man, der Game, Betreide erfäuft, wenn chan über fiebenbem Baffer "nerferbi 3 erfoffente Mitter, Miefen gin den Andiene eelepft ein W rad, were es wegen ar his Benbes im Greinne Sich nicht m dreben Foun. Hacig. in his liften, in allen Lagerns feyn, ihnen im bichien Gui : : 注: 田

k faufen, 14. La estutes s Chier, eine Rane ern (mich) en austen sein Beien fer enbigen. ! Sel Bur 43 den Kalk stfäufen, beim vict Wolfer berent gieben :- a

Lufäffein, with Si, with for gen au Sinfiche: ein Editel felt; Exfaiifen, 120. WI anfangen zu fallfen. Gest A Sturm erfäufteläitein bin

Krichaben, the B. "total greifen ; burch Schaben w werben ; uneig., wie interio bei ber man Mits, fet Mfanmenfrast.

Erschachern th. 3

Miken, an sich belogen: sich (mir)

Erschaffen, th. A., unt. (s. Schaffen), was vorber nicht war, hervorbringen:
Gott bat die Welterschaffen der Affenschereichaffe fick taufend Beschriffe; der Erschaffen, der Brichaffung (Schöpfung) der Welt; der Erschaffer, s, der etwas erschust, hervordringt, der Schöpfer:

Defdiaffern; S. 3., burd Schiffern er

Erschallen, ergeln: und unergelm. (f. Schallen); i) untb. Z., mit seyn, schallen it erwinnt: er ließ seine Scinnne laur erschallen. Untig., sim verbreiten, betannt werden: es erschoff ein Gerücht; sein Auhm ist weit ein breit erschossen; wieder schallen: von kreit erschossen; wieder sauten Gelächter; 2) th. Z., erschallen machen, einen Shall bervoer beingen, in D. D.: das Lob Gotzeks; Erschällen, th. Z., durch katz den Shall erschüttern.

Erfchatren, th 2., burch Scharten aus Jammenbelingen, fcharrend erwerben:

Odlo.

Erfcharten, th. 3., in Bergbaue, eine Brube erfcharten, fie burd Graben wfortebeb; für erfchroten, beim Graben auf Waffer gelangen.

Exfidingen, th. S., als elinen Schan zu

if fainmenbelugen:

Befichandern, und. 3., mit feyn, von 3. ginem Schauber ergriffen werben: ich 3. geficiandere von folder Chat.

Erschausen, th. 3., erbilden: einen ... Löwen; in eigerer Bebeutung, eise hen, erlengen; man epsidient dare ... muss daß &c.

Beschaueren, unth. B., mit feyn, von Schauer ergriffen Rerben.

men, mit feyn, Bathan werden, von Hisber unsichtbaren Dingen: co ers scheinen zu Teiten Schweisster, ne; besonbers von Gelbern, die man m seben glaubt; de erzählte, as sey will ein Gest ersählte, as sey

Craum exschien ibm fein vers forbener ground; dann, fireirend sum Borfcein tommen! dort ese scheint der Mond; in weiterer Bes deutung von jedem Ginn, ein Gegens fond ber Sinblichteit fenn. Ferner! gegenwärtig merben, auf porhergegans gene Labung, ober aus irgend einer Bers bindlichkeit, auch mit dem Nebenbes griffe imer gewissen Reiertichkeit: bei einer Bochteit, in einer persamme lung, vor einem, ibm, dom Riche ter, vor Bericht, in feierlichem Mufguge erscheinen; baber der Ers fchrenene (Comparent); auch biof für; fich Teben tallen : ichamit du old nide, so vor mir zu erscheis nen! Uneig.: erschienen iff n'in Der glückliche Cag; eintlich, bent Derfande fichtbar werben, beutlich fore bent in einem ungunstigen, nacht theiligen Lichte erscheinen! bie 樊tideinung, D. - en, ber Bellinb. bas Ercignif, ba em Wefen, eine Bess fon erfceiner: die Erfcheinungleis nes Beiffes, Eines Engels eines - Schweiffernes ; die Erfcheinung Chtiffi; die Erscheinung von Ges riche; bie' Gache, wilche erfcheinet, ober bas Bilb bavon : Exignetigen - baben, an Erscheinungen glaub ben, wintich ber Seifter. Ih bee Noturichre beifen alle Weranberungen in her untern luft, welche is die Sine ne fallen, Erfcheinungen, g. B. bee Wind, des Compter, der Aegenbogetze das Nordligt, daher Aufterscheis nungen. In meiterer Bebeutung febe Auermartete Begebenbeit oben Gabe; die Erscheinungslehre, in bee neuern Weltweisheit, ber Lehebegriff, das alles, was jui Raume oder in den Beit angeschauet wird, folglich alle Ges "genfifnbe einer und miglichen Erfahe rung, nichts als Erscheinungen sind Ctritischer, auch formaler, transceudine taire Idealismus); , der 18-lehver, der die Etscheinungslebee annimmt odes pertheidigt (fritischer branscentenfalce Poealiff); u - füchrig, En. 11. m., eine Stabt bach Erferinungen pabend,

ber Aberall Erscheinungen zu heben meint; die E-zauberei, Erscheinunzen durch natürliche Zasserei, besonders durch die Richtlehre, Spiegellehre und Scheinlehre bewirft.

Erschellen, et. 3., sich eine Ghellung ober höftige Erschitterung zuziehen: sich das Bein, den Anochen erschellen.

Erscherzen, th. 3., burch Schenzen erlengen, erhalben: sich (enix) die Gunff der Schönen.

Erschseben, th. g., une. (s. Schie) ben), schiebend bewegen: den Tisch; durch Schieben erwerben, genfunen: sich (mir) einen ansehnlichen Gewiner erschieben, auf der Kegelbabn.

Beffebielen , 16. g., fchiclend erfahren,

Erschiesten, ih. B., unr. (f. Schies feit), mit einem Schiesgewehre des gebens beranden: ein Chier, einen Jasen; seinen Gegner im Irdeiskampf; in welterer Bedeutung auch won anderm Beschuf; sich (mich) erschiesten, sich durch einem Sous ums keben bringen: das ist sum Erschiesten, man möchte fich umbringen.

2. Erfchiefen, unth. 3., unr. (f. Schiefen), mit sein, von schiefen, fricken, in die Höhe schiefen, im D. D. untig., erspeichen, wirten, anschlagen: die Kernahnungen wollen bei ihm nicht erschiefen.

Beschiffen, th. B., burch bie Schiffiabrt erlangen, befommen.

Mefdimmern, unth. 3., mit seyn, schumernd erscheinen: die Sterne erschimmern schon; uneig.: die Freude erschimmerr.

Befchimpfen, th. B., burch Schimpfen erlangen.

Beschinden, th. Z., unt. (f. Schin, den), durch niedrigen Geis ober Bus cher erwerben: sich (mit) Geld.

Erschläfen, th. 3., une. (f. Schlafen), im Schlafe erlangen, betome men: er wuste nicht, welch Glück er sich erschlief. Erschlaffen, 2) unth. B., mit sezi. schiefen erben und. uneig., nadiase. abnehmen: seine Araste erschiefen; 2) th. B., schlass machen, icia ders unneig., schwäcken: Ausschweisfungen erschlassen ihm an Gel und Leib; der werschlassen, der kund keine gerssiederungskung, der kun eines Kustells im Ober.

Weschängen, th. 3., une. (f. Schligen), toot schaes, durch einen Schutzenschung, von herunterschung. Von herunterschung Weren, die jemann abben: von nem herabfallenden Steine a schlagen werden; auch von dkrahle: der Olitz bar ihm erschligen; in noch waterer Bedeuten, in haupt sie, aus eine gemaltene durch sier, auf eine gemaltene durch sier, auf eine gemaltene durch sier, auf eine gemaltene der schlagen, im Bergheue: ein Cein dem de erschlagen.

Erschlappen, unth. u. th. 3., bu wie erschlassen, th. 3., unr. (f. Gold chen), schlichend oder undenchl seine Gewolf befolumen: einen dich uneige: das Alter, der Cod o schleicht eine; durch sit ungs ein Amtz sich (mix), eines Gol

erschleichen; besanbere, dent und te Vorstellungen erlangen: einen febl erschleichen. Erschleisen. ib. 3., burth Schiffen zeuge angreisen: Chlas, kilgenn durch Schleisen erhalten, erneite

Erschleppen, ib. 2., mie fichten Unstrengung beben und faction eine Last; er kafin sich (mit kaum erschleppen, er tam in geben.

Erschleubern, th. 3., mit be see ber erreiden: die Spirje der ines; tobt scheubern: einen. Ersaliesbat. E. u. 11.11., me in

fen werden kann.
Erschließen, unr. (f. Schlieben,
th. 3., ausschließen, es. die
durch Gellisse beraustenden.
Wabrheit; 2) gelf. 3. die
erschließen, sich ausschließen,

meig.: die Erde erschlieft sich und fproffet Blumen bernor: The eriffnen, entbeden.

Exschmeden, th. 2., durch den Ges febmad unterfuchen, erfabren.

Exfchmeicheln, th. 2., burd Schmeis chein erlangen: etwas von jemand; mitth (mir) den Beifall der Mens ge erschmeicheln.

Exfameisen, th. 2., unr. (f. Someis gen), tobt fchmeißen, tobt fchigen: eine Gliege, eine Gans; serftmeis

Brfcheninken, th. 2., burch Schminken bezvorbringen: fich (mir) eine blüs bende Gesichtsfarbe.

Refchmöllen, th. B., buech Schusllen erlangen: die Erlanbniff.

Exfaduappen, th. 3., wit geöfficten Maule fangen: der Zund erfcmappt , das sugeworfens Bood; untig, burd Geschwindigfelt in feine Gewalt Sefommen: ein Alant erschnetppen: mit dem Gebor gleidfam auffangen t eine Meuigkeit, ein Wort.

Enschnüffeln, th. 3., durch Schnüffeln, Jaufd den Geruch auffinden, uneig., hund Nachfrüren, Dachforfchen enfahs

ren, entbeden.

Befchnurten, th. 2., burch Schnurren eelangen ober fich verschaffen, erbetteln: sich (mir) einen Zehrpfennig er-

schnurren.

Bricopfbar, E. u. U. w., was ericopft merben tann, eig. u. uneig.; schöpfen, th. 3., durch Schöpfen leer machen, ausschöpfen: einen Bruns nen; uneig.: feine Arafte find ers Schöpft; er erschöpft meine Bes dulo; das Vermögen, die Raffe ist erschöpft: der Krieg hat das Land erschöpft; alles fagen, mas man von einer Sache fagen fann: einen Begenstand erschöpfen : sich (mich) , erschöpfen, alles sagen, was man weiß; Erschöpflich, E. u. u. m., was gu enschöpfen ift, befonders in uneigents licher Bedeutung; die Erschöpftheit, ber Buftand ba man erschöpft ift an Staften.

Erfchrecken. 1) unth.B., mit feyn, une.

id erschrede, du erschrickfin er erschrick, wir erschrecken zc.; erft merg. Beit: ich erschraf; Mittele mort ber vergangenen Beit, erfdinof. ten, einen Schreck empfinden, platich in Schrecken gesetst werben: über eis ne traurige Macheicht, ein Une glück erschrecken; vor einer uns vermutbeten Erscheinung, por einem Schuff erschvecken; fle we bei der Machriche sehr erschrok, ten; 2) th. 2., mit-baben, reg. ich erschrede, du erschreckly acer Schreckt ic., erft vergang. 3., ich eps fchreckte, Mittelm. b. pergang. 2., ers fcredt, erfbrecken machen, einen Schred verurfachen : einen , mich, dich, ihn erschrecken. Uneig., bit den garbern, eine Rüpe erschref. fen, in berfelben nach ber ameiten Gabrong bes Indigs und des Waids den Salt, durch melden die fernere Bibrung verbindert werben foll, an früh binzuthun, fo bas die Gabenne aebemmt wirb, und eine neue Babrung abgemartet merben muß.

Anm. Das gemeine Leben pflogt bie-fie Beitwort auch gurucführend gu gebrauchen, und 3. B. ju fagen : man muß fich mitter vor feber Sache ers fchreden , fie man muß nicht vor jeder Saci e erfbrecken, Aber wenn man fich bies auch in ber unbeitimms ten Art erlaudt' (wo'es doch auch nicht nothig ift), follte man es doch in der Abwandelung ber Beiten niche toun. . Es ift baber fehlerhaft gu fagen: ich erschrat ober ich erschreckte mich; id have mid erschrocken voer ers schreet, st. ich war erschrocken; denn bas Erschrecken ist die Wirkung eines unerwarteten lebels, unm ein solches kann man nicht fich selbst zus fágen.

Erfchrecklich, E. u. U.w., was Erfchrets ken verursacht: ein erschreckliches Geschrei, ein etschredlicher Lärm, Unblid, ein erfchredli. cher Mensch, eine erschreckliche Madricht, Geschichte. Im gemele nen leben für sehr: erschrecklich groß, boch, tief; etfcrecklich lae chen, fohr lachen; das Erschrede nif, -ffes, M. -ffe, Q. D. derBus

fand, die Empfindung, ba man eer fchrieft; eine Sache, welche erschrecken matte.

Krichreiben, ih 3., anr. (s. Schreisben, ben), durch Schreiben erwerben, eclans gen: sich (mir) Geld, Auhm erschreiben; durch vieles Schreiben sich (mir) Unterleibes frankheisen erschreiben.

Erschreien, th. Z., unr. (f. Schreien), mit seinem Schreien bas Ohr eines And dern epreichen: einen; durch Schreien erlangen.

Erfchielten, th. 3., une. (f. Schreisten), schreitend erreichen; uneig. erwigen, erreichen: die bochfte Schrenftuse.

Erschröckenbeit, m., ber Zusand, ba man erschrocken ift.

Erfdröten, th. S., Mittelm. b. verg. Zeit, erschroten: eine Grube erschroten, im Bergbane, im Graben auf Wasser kommen.

Etschürfen, th. 3., ausschürfen, im Bergbaue: eine Brube, einen Gang erschürfen, ausgraben, im Graben entbecken.

Erschütteln, th. & in allen feinen Schitteln bes wirten.

Muschütten, th. 3., hinschitten, in ber Landwirthichaft mander Gegenden: Den zirtenlohn erschütten, ben flien in Getreibs binschütten, entrichten.

Mrschutern , 1.) th, B.; allen Theilen nach in eine beftige gitternde Bewegung berfesen: das Erdbeben erschütmete das Land; der Donnet ets faitterte die fenfer; das Iwerche fell erschüttern, ein heftiges lachen Untig.: die Gotben ert Schütterten das Kömische Keich; Tobesgefahr erschüttert auch ben entschiedensten Muth, macht ibn wantend ; fein Unfeben, fein Glaube Bei. Undern ist dadurch fehr erschüttert worden, if fehr nefchwitcht; in eint beftige Gemuthes bewegung verjegen, fart rilbren: ich fühle mich ganz erschüttert. 2)

inth. A. mit seyn, in ein icht gitteride Benegung genatien: his zum exschütterte von den die iner des Geschüttern, wie sitteride Benegung gerücka, mit B. sich aus Furcht ersching des Schüttert; die Merschit ersching des Schüttert; die Merschütterng, sen, die handling des Erstign eine isternde Benegung.

Erfdwachen, unth. 3. mit fo fchwach werben. Erfchwärmen, ih. 3., buch both inter, fowiemende kebensen mit

den; fowienende ledeniget mid ficht (wite) Giechheit erfant mont burch Gomarmerei einen Bofthbiarben, unth. 3. mit fo finnts werden: daß du erfant toff?

Erfchwätzen, th.B., durch **Co** eclassen.

Erfchweben, th. Z., schucket, gend etreichen.

Erschweren, th. Z., somer m uneig. ("sich (mir) eine In vinem: das Anben zeschme das Erschwerkist. – sies. Es etwas, das eine Gache erschmet. I Geschwerde.

Beldrichmen, th. B. une. (19 men), durch Schwigumen au Erschwingen, th. 3. upr. (1.8 gen), eig., schwingen, in w Bedeutung; bann, fic bis 🦛 somingen, fich schwingend with uncig.: das Fiel Der Bolla beit; sich (mich, erschwing in bie hohe fchwingen fo wit Bithe aufbeingen, won ften i' das Geld ju ein nicht erfchwingen zött gerer Bebeutung, gewi fawinglich, C. n Him, Mübe anfgebracht, berbei ben fann, im Gegening !! fowingligh ... Dies ...

Besthwiczen, mith. 3., mit feyn, in Schweiß gerathen.

Brieben .- bet andern Bufeben, une. (f. Geben), i) th. 3., feben, mit ben Mugen maberichinen; exblicten; fie glaubte ibn von einer Unböbe i hoch erfeben in können. Uneig., mit bem Berffande gewahe werben, I follegen: man konn daraus erfes ben, wie es jugebet; du wirft bieraus meine Unichuld erseben. . Dit bem Gefichte tereichen, erfennen : ea ist zu weit, ich kann es nicht Beibeit erfeben, bert und Beles geibeit erfeben, bgrauf abten, wenn f fle eintritt g'ermabien, aussuchen : ich g habe dich ju biefem Beschäft ers Teben; fich (mit) etwas erfeben, Fen Maochen gur Gattinn; 2) sraf. 3., fich (mich) erfeben, fich Punifchen, fic burd Schen ober Befei ben vergnügen: ich werde mich in ridem Barten erfeben; fich verichen, im D. D.: die Frau bat sich daran Verfeben; Erfeblich, C. u. u. w., was erseben, mit dem Gesichte erreicht Werben tann.

Erfebnen, th. 8, febnlich berbeimuns forn, das febnlich Gemunichte erlans

erfeffen, f. Erfigen.

Beschäuf, E.u. il. m., was ersest wers ben tann; Ersetzen, th. 3., an bie Stelle einer nicht verhandenen ober abs Wesenben Sache Keent einem, ibm die Kosten, Auslagen, den Schas-Ben, wieder zurückgeben, gut unden? Ersenlich, E.u. n., was ersest werden tann, im Gegensage von unter

Erfeufzen, i) duth. A., mit haben, auffeusen, laut seufzen; ?) th. A., seufzend berbeimunschen; die Teit der Bofreiungs burch Seufzen erlangen; die Gunff der Schönen.

Prichtlich. E.u. 11.161, was leicht erson hen werden komm; ein ersichelicher Portheilz die Arschelichkeit.

Reflechen unth B., mit feyn, find,

Erfiegen, th. 2., bush bie Gite tolen Criter 20and.

sen: die verlorenen Sander; lich (mir) ben Criumph erflegen.

Ersingen, th. 3., unr. (f. Singen), burch Gingen crwerben, erlangent sich (mir) Geld, Beisall ersingen. Ersinken, unr. (f. Sinken), unth 3., mit seyn, nieber, abwärts sinken, untersinken: das Schiff ersank in die Tiefe; thir ersinken die Jände; integ, unter der Anstrengung ertiegen: er ersank unter der Lass seinen Leiden; a) th. 3., im Berghaue, burch Senken oder Sinken, b. h. Grae ben in die Liefe, erhalten : Erz ersinken, wasten was ersinken, wasten was ersinken, wasten was ersinken, wasten was ersinken, wasten ersinken ein Basser kommen (erschroten).

Ersinnen, th. 3., unt. (i. Sinnen), durch Sinnen, Nachbenten aussinden, durch sinnen, perausbringen: Mittel zur Ausführenng eines Planes, neue Muslas Fen, neue Moden, neue Marstern; der Ersinner. -8, der etwas ersinnt; Ersinnlich, E.u. u. w. was ersonen werden tann: einem alle erssinnliche Education; alle erssinnliche Mittel anwenden.

Erstigen, unr. (f. Sitten), 1) unth. B., mit feyn, für bas einfache figen, im D. D. in uneigentlicher Bedeutung : etwas auf fich erfitzen laffen, bas bei ichweigen und fich nicht rechtfertigen ober rachen; das Wert bleibt ers fitzen, bleibt liegen, bat feinen forte gang; unthatig, unwirtfam bleiben; auf etwas erfeffen feyn, im gemeis nen leben, file, auf etwas erpicht, bare duf febe beglerig fent ; 2) th. 8., burch imbaltenbes Sigen erlangen, befoins , meur sich (mir) Krankheiten ets .. fitzen; bann, durch langen Wefts bo balten, im D. B.: ein Recht über 'en Gue erfiten, es burch veridher ten Sefis erhalten.

Erforgen, th. 8., burd vieles Corgen

Berfrahen, th. 2., undijuben, mit fogbenbem Blide erfennen, entbedent ein Jahrbeug.

ein Sahrheug. Erfpannen, ib. 3., mit ber Spanne, mit-ben beiben Mußerfien ausgestredten Fingeen erreichen.

811

Refparen, th. 8., für bas Cinfact has ren, im D. D.: weder Mübe noch Aleiff erfraren; durch Svarsamfeit ubeig behalten, erhalten: um gu bre sparen muß man sich einschräns ten; ich ersbare mir Geld für das Alter; bei diefer Speife ers fpart man Brod; tiner Sache übere beben, mit ban britten galle ber Perfon: fich (mir) eine Mübe ers fparen; erspare dir deine Ber fougnif ; die Erfparnif, M. - ffe, Die Erfogenng: dies ift eine große Ersparniff; auf Ersparniff dens ten; timas, was man erfpart bat: ich muß jetzt von meinen Erspars miffen leben: "

Erspielen, ib. 8., durcht Spiel erhab ten, erwerbeit: fich (mir) große Summen erspielen biefer Schauspieler hat sich Beld und

Whee expiek.

Befpiefen, to. 8., aufpieben, mit bem Spiche tobten: eifnen.

Erspinnen, th. 2., unr. (f. Spinnen), burch Spinnen erwerben: (ich (mir) feinen Lebensunterbale.

Sefpotreln und Erspotren, ih: B., burch Spotterin, burch Spottein, burch Spott erlangtn.

Beiprengen is 3., fprengend, im Sprens gen einholen; auffprengen: dus Schlofi.

Erfprießen, unth. A., unr. (f. Spries ken), mit seyn, in die höhe sprießen, auffprießen; uncis., von Angen sehn, keine Wirtung thun: das wird ihm sehr ersprießen, sehr unslich sem; Ersprießlich, E.u. U.w., nüglich, hellsam: dies wird dir sehr ers sprießlich seyn; ein ersprießlis cher Rach.

Erspringen, th. Z., unr. (s. Sprinsgen), springend, durch einen Sprungerreichen: das senseitige User eisnes Grabens; springend oder schnell laufend einholen: einen, das Maddechen.

Erfpuren, th. B., auffpuren, finden:

ebe, und ficht f. puelf, am erften, ber

Fact had in beforme is er kommt erst zu mirz f. w fid : ecff war es micht meine & icht; erft wollte er es thus. A anderte et lich (im geweinen fi and in der Erft; f. wein: il füreden: denten. dann brauchte nicht erff hemiefen Bieber bie im D. 9.1 merden. den Buftinmenfennigen, wähnt, etfigedache, etfigel Uneig. bieut es, eine Einftienig Beit; ber Bahl und bein Raune bezeichnen, alebaum es im D. D. mit allererff vertaufot wich, bie Bebentung vertaufot wich, jent, vor nicht mehr als. 31 weiter als but: er bar etft) · fangeni, etff jetze merte ille euff, nun etff. dann eeff übers Jabr: sie ist erst od Jabr alt; es iff exff fiebry er ift erft wat der kinneile. gibt es ber Rebe mit ciath Nachbruck: wäre ich mit et nun ging es erff redictal

Anm. In den beei erften Ben gen enthalt erft immer ber begriff bes: Geben, und nicht betont; in ber uneigentlichen fit tung aber erhalt es ben Den ber

Arffangfen, th. 2., sibe das entimei kampian

Erständen, f. Ersteben. \*\*\* Artiarten, und. B.; wie sent werden, auch new Geste geland.

Messacen, i) anti B. missen worden: wor Adite, you se fen enstauren: die Sänds al ren mir; 2) th R., san eine erstaurende Adite.

.5~ L 11 🕏

estationers. 1) until 2, mit serus ver Bermundung über etwas Unerwartes tes. Ungemibuliches außer fich gefest merden: ich erstanne über diese ungebeuern gelemassen; erffaunet, wenn man as fiebt; erstannend stand er da; a) unuch. 2. es erstaunt mich, D. Q. sest mich in Entounen; Das Erftafinen: es letzt mich in Erffaunen: das iff zum Erstannen. 🕡

3m gemeinen Leben, auch in Schriften wied erftennent bas Mittein, ber verg, 3.), oft mit ers. ftaunlich (bem Eigenich, n. Umftands. worte) verwechfelt, 3. B. ersaunend groß, f. erstaunlich groß; eine ers Rannende Sobe, f. eine extiauntide 20.

Bestadnenspoersh, E.v. 11. w., bes Ew " Kanasas werth, was perking, das man barliber erfannt.

Betiginenvoll, E.v. 11. 10., 1941 Er Raunens; Erfraunlich, E. u. H.w., .. " Cefigunen erregend, verurfachend: eis me erstannliche Böhe, Menge, Stärke: erstannliche Dinge; das iff erstaunlich viel. 6. erstaus nend: Ethaënungevoll, E.u.u.w., woll Erkaumen, febr erftaunt.

euffe, ver, die, das, eigentlich der bochke Grab von eber, wird gebraucht, , umin letingeigen; bas vor gewiffen Dine gen fein anderes berfeiben Wet vorbanden ift ober gebacht wird. Es fleht . 1) inga Weglehung auf Zeit and Raum: Der erste Tag der Moche, des Mos mais; det erfie geleutag; et ift dre erste, sie dan letze von den Mindern; die ersten Blumen, Das erfte Obff; das Erfte, was mir dabei einfiel; der Krfle der Beiter die ersten Menschen. Bei s den Bactorn belft die Unte Seite Des Bactofens ber Ente: auf Dem Ers Ben backen, auf ber linten Geite. Die Andrückt : "für das erfte, ober Dies erfe; am erfton, zum erften merben oft ale Umfanbewerter ge--draucht, befondere beim gäblog; con erifen febt oft für em leichteffen, Sociata: fo galingare sur collect:

a) in Wegichung auf Wurbe und Bide - tigleit: der erife Staatsbeamte; der erfte Bürgermeifter; die Eus fien der Stades das erffe Wert in seiner Urt, das vorzüglichste; seis . ner unferer erffen Schriftlieller: dies ist mein erstes Beschäft; in ber Lonfunk, die erffe Stintme, die erffe Beige spielen; die erffe Alaffe; 3) in Begiebutig auf bie Orde, nung, fie fen eine bestimmte natiteliche. ober willtührliche: der erfte (ältefte) unter den Brüdern ift lebhaft. der andere bedachtsam. Obne Mefdlechtewort wied erffe pur bann Acfest, wenn ein Hauptwort im zweiten Kalle vorangehr: der Kinder erites: des Staates erffer Beamter.

Saufig bilbet man von bem Borte erfte noch eine nene Stelles tung, weim man namlich von zwet Dingen rebet, J. B. Bağ und Ries be: erfete ift eine Biamaenebare. legtere, eine angen bme Ceibens frait. Sier hat es namtich bie Bat beutung von fene und bief: Einige Sprachlehrer baben Wiefe Ferm fur ungrammatifd erflatt; boch läßt fie fic bamit etaffertigen, bif ber Ben griff bes bochten Steigerungs trabes in bem Borte er bircht mebr egot erfennbar ift. Auch nimmt fie bet Sprachgebrauch unt in Bezug auf Beit und Raum. Mehnlich ift bee libebrauch upg leghers und mebrers. S. diese.

Erstechen, th. Z., une. (s. Stechen), sumeilen f. auffichen: eine Blafe, ein Beldwür; gewöhnlicher f. tobt ftechen: einen mir dem Dolde. Spiefe euftechen; feinen Gegner im zweikampfe erstechen; sich (mich) erfechen, fich burd einen Stich ums Leben bringen .. Erfteden, f. Erftiden.

Beffeben, une, (f. Steben), 1) une -M. A. mit feyn, auffieben : Da er-... Mand er und sprach; aufersteben. smus bem Grafe auffieben: wir wer Ben ersteben; Christus, ist ers ffanden, baber der Erffandene; f. entirefen (and f. de) projuces; 2)

211 2

Deffnetsecen, E. W., meit

th. 3., jo jange fichen, 568 man sesten Bwed erreicht, nur von öffentlichen Berfieigerungen: ein Buch, eine Sache in der Persseigerung ers steben. In Schlesten auch, seine Lebrjahre ersteben, sur aussuben.

Brsteblen, th. 3., unr. (f. Steblen), burch Greblen erlangen, erwerben: ex erftieblt sich (mir) feinen Unters balt; sein erstoblenes Vermös gen.

Brsteigen, um. (f. Steigen), 2) uns th. I., mit seyn, aus einer Liest in bie Höhr steigen, sich erheben; 2) th. I., steigend erreichen, bis oben hin auf eine Sache keigen: den Gipfel ein wes Bergds, einen Thurm, eine Anhöbe ersteigen; dann, in seinblider Absicht ersteigen: eine Jestung, einen Wall; uneig.: die höchsten Ehrenstufenn Ersteiglich, Eu.M. w., mas ersteigen werden fann.

Erffeinen, unth. B., mit feyn, gu Stein merben, auch uneig.

Erffens, fl. w., eine Folge, Ordnung am juzcigen, jum erken: exftens werde ich meine Behauptung beweisen, und zweitens zeigen, was dars aus folgt.

Erfferben, nuth. 3., une. (f. Sters . ben), mit fepny f. abfterben, fterben in verfartter Bebeutung: ein Bes faledit erstirbe, ein anderen ere ffebt; uneig : das Blied ist ers forben, ift gefühles geworden, der Baum erffirdt; das Wort ets · Marb mir auf der Junge, ich konntk es nicht bervorbringen; bann, fich nach wand nach fanft verlieren: allmäblig verstarden die Köne seines Sais senfpieles; in weiterer Bedeutung. som licht, Schimmer ic. für erlöschen, :: fich vertferen; ferner, bas Sterben we notenben, wirfild ferben : ich frerbe , und kann nicht ersterben; endlich & anfferben, burch einen Sobesfull an fallen, im D. Da nuf wen ein Ete be erffitht.

Hirlioce, f. die Man. 20 Arffa;

der erftgeborne Sebn, Mit 311 TIME geborne Tochtet: beutung bebeutet es in ber B erfigebornen Cober bes Bateil 1 ber Mutter; Die E-gebut Rind einte EN erfigeborne Recht der Erffgebitet, Win meldes bas effigeborne Lind mi nachfolgenben voraus lat: 100 al boene Kind ober Thier: alle En burt foll fferbeit; alle . burt des Biebes: be Mi Erffgeburt, bas Erffgeburtsredt: 1 taufe mir beut deine Erfiel das il-aeburtsrecht bis M . Erfaebuet ober bes Erfigebomit iorat). Erfteliern, th. 2., burd Sten Phife bes Steiners expender: 4 fte erstenern.

Ersticken, 1) unth, 2., wit p Mangel an telenstuft und binberung bes Athembelme im Masser, im Zaude is · luft ersticken: In seines erfficen, wenn bas Blat i ne und luftribet tritt; a Anothen exstitten, with Puftröbre gerath und bas Uneig. : ber & verbindert. flick im Waffer; das f erflick im Dickop, with gel ber Luft um Bach bert; 2) th. 3., erfliten Betten' e nen unser Qualm etflict mir & unela., für bampfen, ... dan Universe aesticie d Pflanzen (im Di 🔊 tr Leftigleic, w., D. - co. einer Sache, ba fie ch ambre. Bet ben Bedat fenige Borgus, Stemby fritter an die Beipe for bren (Beforität), der gang; ble Gefflinge, Be fich Belichte; das E theil, basjenige tirtfell in suin eisten in der Desnaus Befondess die Utwell, S

Glaubiger bem anbem vorgebt (Beforte tateurtheil, bas" Boranasurtheil ober Worgangsmetbeil).

Perskillen, untp. 3., mit feyn, fill were

ben, fich befanftigen.

Erffinken, unth. 3., unr. Cf. Stine Ben), mit feyn, finfend werden, aus feigen ju ffinten: Erffuntene Les Der, bei ben Gerbern folche, bie str Sange in ber Schwigung gelegen haben und faul und fintend geworben find. uneig.: das ist erstunken und ers Logen, ift shandlich erlogen.

Refflich, 14 w., erk, vorber, zudorg gum erfen, beim Bablen, worauf gweis

tens eg, folgt.

Erffling, m. - es, M. - e, bas erfte in feiner Art, in Anfebung ber Beit: Die Erflinge feiner Dichtkunft, bie erften Gebichte; befonders die Erftace Fornen von Menfchen und Bieb ; ber Beffeeften, thi B., und (f. Sereisen) erfte in einer Gache; die erften gribebte. In allen biefen Belleutingen sommt es in ber Bibet vor : Die Erglingsblus me, die erfte, zeitigfte Blume; Das a-exfraunen, bas eife Erfaunen; der E-fleum, die erken Barthaare; Das E- baar, bas erke Saar; der B-tuff, ber erfe Ruß; das E-Lamme, ber Erfiling eines Schafes; Die &- liabe, die erfe Liebe, bie eince empfindet; das W-lied, bas erfie lieb, Sebicht, bas einer macht; die Etochter, die erkgeborne Lochter; der E-verfuch, ber erfte Merfuch, den man in einer Sache macht.

Exfemable, U.v., O. D. sum exfen

Mable.

Deffmann, m., in ben Salzwerten, ber

erfte unter don Arbeitern.

Erffoppeln, th. B., durch Stoppeln auf dem Zeibe. mubfames Zufammens lejen bos Gingeinen, zusammenbringen : sie bat sich (mir) einige Schesset Rorn erstoppelt; uneig.: das ganze Werk iff erstoppelt.

Erffoffen, th. B., won ber Stelle fofen: entzwei flogen, tobt fiagen: einen.

angefrengte Bemibung erlangen, were

Mallow der Künstler erfrebtsich (mir) das Lob der Kenner.

Arfreden , 1) th. B. nustreden ; im D. D. auch für verlängern, ermeitetn; " pacia., auddthum : ex exfiredte feis nen Plan auch auf andre Läns det; 2) staf. 2., sich (mich) eus · freeden, eine Muebehnung baben : Dentschand erfredt fich von det . Office bis zum Rorianfichen Moce :: re. In der Shidereiwird fich erfireks ten von jungen Karpfen gebraucht. im ber Bebeitung von wachfon. . ei gwelfahrige . Karpfenfame mirb baber fte befondere Erftreckteiche (Streckteis de we) gefent, fault er trittecte. Baciget i so weir exprede sich fein Wiffen nicht; meine Kraft, mein Vers " mögen exfired? fidenicht bie bis hin, reicht nicht fo weit:

burch Streiten erfangen, armeiben: in den Gieg Die Joeibeit; in weit eer Bebeutung, mit Mille und mit it: fibeenstubung : wan Gehneletigleisch -fin

\* 44~# langen.

Eiffricken, the See burch Stricken era maters (Reds Curic), den Unterbatte Erffummen, unth. 3., mit fent, fumm merben, Die Gprache verlierens uneigentlich: ex erstummte, vers frammte. ; 👂 📜

Beffumpfete, unth. 3., mit feyna flumpf werben, in eigentlicher und une eigentlicher Bedentung : der Beiff ers ftumpft warer folden Arbeie teth

Befrürmen, th. 3., mit Stuent chinche men: eine Stadt, ein Lagers

Arfrichen, th. 3., aussuchen im D. B.; besuchen, D. D. einen ersuchen; the bas sinfache suchen; unelgentlich bitten: einen um etwas ersuchen; ich habe ihn erfneht, die Gache 311 übernehmen; das Ersüchen; auf sein Ersuchen habe ich es gen

Erfreben, th &., burd Streben ober , Beffideln, th &., burd Gubdelm em weepen.

Attention, math. 3., mit feyn, Las Antolden, th. 3., traffin wir his

Briandeln, th. 3., burch Lindelet en : langen.

Ertangen , th. 2., burch Tangen exfans gen, erwerben: fich (mir) feinen Unterbale.

Artappen, th. 3., eigentlich burch Taps sen, herumfühlen mit ben Sanben ers fungen; birch fconclles Augreifen erlans sen, festhalten: einen auf frischer Chat einen Dieb. lineigentlich: einen auf einer Lüge erzappen. Im D. D. and, ein Umt ettappen,

Beraffen, th. 3., teffend erreichen, burch Zaffen ober bited bas Befilbt berause . Mingen.

Stauben, unt. S., mit feyn, taus werben.

Breaufden, th. B., burch Liufd ep

Burbatigen, th. 3., mit ber That er wellen.

Ertherlen, th. 3., methellen, gutheilen, geben: einem ein Ume, eine Würe de, einen Ettel, Belaubniff, Berebl, Rath, Unterricht excheis

Weblirmen ; H. S., aufthurmen, boch crbeben.

Ertoben, 1) unth. 3., mit feyn, ans fangen au topen, in tobenbe leibenfchaft gerathen; 2) th. 3., burch Loben ers largen : etwas.

Brioden, th. 3., gang töbten; einen; nneigentlich, gang ausrotten : Die Lus ifte errobten: das Fleisch erros. ten, die feischlichen, finnlichen Begietbene

Bronen, 'I) unth. 8., mit feyn, to. nend borbar werben; feine Stimme ertonen laffen; von Lönen erfükt werben: der Bain ertont orm Bes sang der Wogel; 2) th. 8., ertos " nen lassen, singen; das Lob des цöchsten.

Wertfen, unth. B., mit forn, aufane gen au tofen, lauf tofen.

be einholen: einen

Artrag, m. i.es, batimier un it Bache, ein Seftelt, ein amt, bie bers ein Selb einbeige, Enbeinet de . Brettag des Seldes, Gamens: Co tes, Bernwerkes, in engent'is deutung, ber jabeliche fiberiges zu Abgug ber Ausgebe , ber rebre Enn; Artragen, th. 2., mar. (f. Singer tragen, mit bem Webententife tells barrens: der schwache Gin konnte ein solches Bebindent ertragen. Uneigentlich, leiben, bi ben, aussedenia etwoge mie Gelich extragen; Balty, Sitter Sink and Dunft empagen : Cersigia E. IL IL 10., 1996 crtingen menden im die Kossen sind noch erwedi eine erträgliche Sitte, Ramin erraglicher Mensch, ben mal Luweilen fo viel 44 p ben tann. mätta: cerraglich fingen, fo tanien; er spricht die fried fche gans erträglich, sienlig kviráglam, E. a. a., Ma bringend, viel eintragend.

Extrallern, th. 3., baid to Singen erwerben, verfchaffen: trällert mir manchen frohts genblid.

Ertrampeln, the 3. burd 3. Brampeln, als ein Beiten W finns und ber Bosheit, erite Rindern.

Ertränten, th. 3., estriafei ein Kind.

Extralimen, th. 8., als chia D b. b. in Gebanten etwas berusth die alte melt ectranite lerlei Beiffer; burd til langen, fich susieben: traumte (ich dem Baff feine Der, er jog fic benfelben erzühlten Eraume an.

Betreten , th. 3., ubr. (6.0 nicbertreten, toot ja Warm.

Bereitten, th. 3., & Erbeilin:

Retrifferen, th. 3., durch Tellem ober Gingen erlangen.

Arreinken, unt. (f. Trinken), 1) um th. B., mit seyn, in einem füssen Aörper ums Leben kommen; uneig., dauch zu große Mässe verheiben, zu Grunde zerichtet werden: die Saat, das Jeld muß bes diesem Aegen extrinken; 2) th. B., duch Trinken zuwege bringen, erlangen: er hat sich (mir) die Schwindsucht errrun.

Berrippeln, th. 3., drippelnd cercis den.

Erredeln, ih. B., auf den Tröbel fich verschafen: (Bernthe, Aleider; burd den Teöbel einerbens fich (mir) Permögen entsödeln.

Detronimeln, th. g., burd Trommeln . 'erweden; burch Trommeln crweeben.

Errotzen, th. 3., durch Erse crlans grin gen.

Brefften, th. B., burch Luten ermeden; burch Euten ermerben.

Zeuben, th. g., burch Abung erlangen,

Werübrigen, th. Z., machen, das rtwas übrig bleibt, übrig behalten: Geld, ...,

\* Erndition, w., die Gelehrsamfeit.

Broe, W., M. - n, eine bei uns wild wachfende Pfange, die lange runde Gebeten wie die Erbse trägt. Eine in den Mullern machfende Art berselben, wird auch gasmentraut genannt; der Erveenwiltiger, der Rame einer Art Schuppenwurgel, die nateriebische Schuppenwurgel (auch Sommervurgel).

gewachen, unth 2, mit seyn, ben Zustand des Schlases uerlassen: dan Kind ist erwacht; einem Ause erwachen, auf einen Aus, incis., vom Lode erwachen; der erwachens de Maiemmorgen, der andrechende; entschen, wirsam werden; die Lies be erwacht in seinem Dusen; en erwachten allerles Triebe in ihm; die Bläubiger sind erwacht, de ken sch gemeidet; sein Gewisseners wacht, macht Borwürse; auch vom Tage: der Täg erwacht, beicht au. Trwäcksen, unth A., unt. (f. Wachsen, in ble höhe wachsen, auswachsen; überhaupt bloß wachsen; überbaupt bloß wachsen; dieses Gemüse ist in meinem Garten erwachsen. Uneigentlich, an Größe, itmsang, Stürse ze, zunehmen: dieser Staat erwuchs nach und nach zu einer ungebeuern Grässe; abkammen, entstehen: daraus wird mir viel Undeil, Böses ers

wachsen; in den Kangleien, gelans

gen, gebracht merben : das Binges

reichte ist an uns erwachsen,

bis jur gemöhnlichen, gehörigen Gros

erwachlener

Mensch. Erwägen, ess. u. unr. (f. Wägen), th. S., von allen Seiten mit ben Berkanbe betrachten, überbenten: eine Saebe reislich erwägen, in ber Angelprache erflären; einen biblissichen Text; die Erwägung: in

Erwägung ziehen.

fe wachfen : ein

stroadlen, th. S., auswählen, mablen: einen zum Predigen, zu seinem Betunde, zur Beliebren; der Erwähler, -s, der eine Person ober eine Sache zu etwas erwähler.

gen, Mehung thun, mit bem zweis gen, Mehung thun, mit bem zweis gen tud vierten Jalle der Sache: einer Sache erwähnen; seiner ist muß diesen Umstand noch ers wähnen; die Lewähnung! einer Sache Erwähnung thun:

Edwahren, sedf. 3., sich erwahren, nahr meiden: das Sprickwort ers wahrer sich.

Bewallen, 1) unth. 3., mit feyn, aufmalien, leicht auffochen; 2) th. 3., wallend, wallfahrtend eertichen.

Erwandeln, th. 3., wandeind erreichen, erlangen.

Eumandern, th. 3., wandernd errein den: ein fernes Land; durch Pan-

bern, auf ben Manderschaft afamen, erfabren, erwerben; ich babe min viel ermandere, niel Griffs geste hen.

Erwarmen, mith. 3., mit fayn, marm werben, eig. u. uneig. Erwarmen, th. 3., marm machen: die Speisen, ein Gerrant; sich mich) erward men, fich werm nigden, auch mobl, warm werben.

Erwarten, th. 3., durch Warten feinen Zwick erreichen: einen erwatten so lange marten, bis er tommt; Die Teit erwarten. Uneig., gus Gründen vers muthen, baf femant tommen ober bas etwas Beldieben merpe: wie ermare ren ihn erst in einigen Tagen isie erwartet filmolich ibre Mieders tunft; ich erwarte nichts Gutes: Briefe, Wathrichten erwarten. Uneig. ! Elend, Schande und Tod erwarten dich oder deiner; pole fen , bag cewas geschehe, boffen : ich erwarte, daß da dich danech richten wirst; Erwärtlich, E.u. M.w., mas su erwarten ift; bann, mas Ach mit Wahrscheinlichkeit vermurben list; die Ermärung, D. - en bee Buffand, barman etwas ermottet in Lewarrung feyn; ein einzelner Sall, ba man etwas erwartete ich bin in meinen Krwariungen getäufcht wording Erwärmigspoll C. u. 11. w., voll Etwarenna.

Octobren, th. S., hurchmatend erreis.

Crusacione, C. u. H. m. 4, mad ermede

Erwecken, th. B., erwachen nuchen aus bem Schlese beingene, einen aus bem Schlotz, hann miehrt sebendig machen; einen vom Cods sewiecken: Uns einen vom Gods sewiecken: Uns einen vom Guten, bileben: das Jerz zum Guten, zur Tugend erwecken; auch erbauen; das Gesmith erwecken; erneuern, von neuem weigen: sie erweckt mir wieder den alten Schmarz; verurlachen, weigen: kart gesalzene Speisen erwecken durch; bold Gedanken,

Missetrunen, Baff be erweit Grmedtlich, E.n. U.w., not mit werben fenn; erweitbarr etwedit Vorfellungent; pun Sutn ut fend, erbentich: eine erwedit Predigt.

Erwebren, 1) th. 2., seinfen.
D. D. einem etwas; 2) pd.
fleb (mich) einer Gache er
ren, son fic abmebren, ab ne
feine Patten: fich der flie
Mücken, Bettler nicht erwe Fonnen; ich tann mich des G
fes nicht länger erwebren,
thm nicht länger nichtefichen.

Erweldbar, C. u. it. m., pas co

Reweichen, i) unti. Z. mt weich werhen; der Thou erwim Wasser; der Thou erwim Wasser; der im Wasser; wach den; Leder im Wasser; wach erweichende Mirrel; under er wurde erweicht, genitzt nen, ihn, sie big zu Thin Erweichlich, E. u. u., weicht nerden, fann, eig und weicht nerden, fann, eig und worden Argeneinistel, eine Argeneichen, zu zerheisen, zu erweichen, zu zerheisen.

Etweinen, () unth 3. in fantinen gusbeethen; () in 8. km le wen trlangen; (100 (ente) tiefe weinen.

Brweit, m. -es; 🏙 -ei 🙀 Lewellen, mut CK Tolle to. 3., augenlichethurch deuel ber Shat seigtu: Einelft! weisen; ibm gedste 200 ferr; einem - die Lette, A meifen , ibn berdigen , it pleiten. tibeis., Die Main tinteit ober Bolidheit einet D Hich maften! bankoen : du Brunden, butch Jem fen; and empefene. E Recht ierweisen (fich ki 4) sraf. 2. lid. (mich) 200 fich geigen : fich Dankbas ! bar, giltig, batt 16. 1880

servies sich immer als mellien Freund; dann sich mi ersennun ges den; Erweislich; E. g. n.m., was erwiesen, desten Wahrhett ober Kalschheit ins licht gesent mechen fann: bin erweislicher San; eine erweislis die Sebuto.

Erweltern , 1) th. 2. , weiter nachen e einen Barten, ein Zaus, eine Stadt, Diefen Dingen einen größern Amfang geben; so auch, ein Reich, ein Bebiet, die Brengen erweitern; uneig.; einen Bertrag erweitern. thn auf mehrere Verfonen, Balle ausbebs nev, eine Sandlung erweitern, ben Sandel auf mebrete und mannichfaltigere Baaren ausbebnen ; einen Begriff erweitern, mehr Mertmale in bene felben aufnehmen; einen Sagerweis tern, weiter ausführen. 2 weff. 3., fich (mich) erweitern, weiter werben ; die Schuhe erweitern fich im Tragen; bann, eine größere Ausbehe nung, cinen geogeen Umfant befome men: die ganze Gegend expectert fich. Uncie.; mein Blick erweis tert fich, ich erblice mehr; mein Berr, moin Beift orweitert fich, ertennt mehr erlangt mehr Ginficht. s) unth. 3. mit feyn, weiter werben; Die Erweiterung, J. B. eins Saues (Amplification) -; das Ermeterungs: Metheil', ein erweiternbes Urbeil.

Memberby m. -es, bad Ermeben, ber Rleif , bie Bemühung etwas Bervorgus bringen und ju verbionen : fifig gum - Erwerb seyn; von seitem Ers werbe leben, von feiner Anbe Ars . beit: basienige, mas man erwirbt, borch feine Arbeit verbienet, efonders, mas nach Migua ber Coffen fibig bleibt: das ist mein Erwerb; er teine Erwerb, ber nach Abgug er Roffen Horie bleibt; Erwerben, h. 3. unr. (f. Merben), burch Arbel fich vers Chaffen, verbienen ; fich (me) feinen . Unterhalt, fein Brod ewerben ; Bberhaupt burch Bemuhung,burch Bere Dienfte fich verschaffen; ich (mir)

Menniniffe, Ginfichten, Befchicks lichkeiten erwerben; fich eines Liebe, Bunff erwerben; fich (mit: ein Recht auf emas, 21n) forüche erwerben; der Erwerr ber, -s, der etwas epivirbt: des Erwerber eines Buses; Erwerbe · fibig, E. u. u.m., fabig ju erwerbens ein erwerbfäbiger Mensch: 2los, C.u.II.m., abne Ermerb, feinen Ermerd geffattend: erwerblose Jets ten; &- taffig. E. u. 11,m., Luft ju Ermerb habend, begierig gu erwerben ; das & niff, -ffes, Dr. - ffe, ete was Erworbenes (Acquifition);, &fam, E. u. ll. m., Sabigfeit , Rentige feit im Ermerben babend; die E. faule, eine Bilbungsanftalt, in mele der bie Bbglinge in allerlei Ermerbis ameigen unterrictet und jur Ermerbe famteit angehalten werben (Induffries foule ; der E-fleif, der Bleif im Erwerben (Induffrie); die E-kunde. Die Lunde ber Erwerbquellen und Ers werbmittel; das E-mittel, ein Dits tel jum Erwerb; die W-quelle, eine Duelle bes Erwerbs, eme Befchaftie aung, welche Ermerb gemabet; der E-ffand, ber entgerbende Grand, im Gegenfage bes vergehrenden ,, genichens ben : der E-3weig, ein Zweig, b. b. eine Art bes Erwerbes ; den #- wieb. ber Erieb au ermerben.

Ewodrfen, th. 2., une. (f. Worm fen), mit einem Burfe erreichen; entzwei warfen, tobt werkent einese mit einem Gesineen aus

Erweiten, th. 3., buil Wetten ges minnen; ansehnliche Stemmen.

Krwiedern, 1) th. 3., wiederholen, in ben Nechten mancher Gegenden; die peinliche Frage erwiedern; gleiche matig vergelten: einen Gruff, eine Söslichkeit; Kines Liebe, einem eine Wohlthat erwiedern. 2) unth. 3., antworten: darauf ere wiederte fener; die Krwieden rung; die Krwiederungsschrift, in den Nechten, dieinige Schrift, in

Ther Miger auf ibie Berantwestunge. fortt bet Bellagen erwiebert, Die eine groffene Steude tam;id ... zweite Alogefchrift, (Daplit).

merben.

Lewimmern , th. 2. , durch Whimern ... erfangen.

2. Erwinden, th. 3. inc. (1 Mins den , mit der Willide brwegen, in bie Bobe gleben; temetben, mit bem Debenbegriffe ber Welthe, Sinfrengong: : er fann nicht fe viel erwinden, cle frine Gran meurburt; ausrich. Beriten, bemirften, im DieDir ich torinte mir meinen Bitten nichts bei ibm ... exwindent.

w. Bewinden , irdf. 3. unr. ff. Mins or ben), fich (mich) erwinden, fich unterfteben (unterminben).

3. Brwinden , unth. 3. um. (f. Wins den), in den D. D. Kangle en für febe len, mangeln: es an nichts erwins den lassen.

Erminten . 16. Bar mit feinen Binten gleichfam erenichen, burd Winten sum Steben a oben Berheitommen bringen !

einen, and Commercial Brwirbeln eth Beg aufwicheln, in die , hohe mirbeln; dunch Mirbeln bewore bringen.

Brivirten / th. B. , auswirten, angen, has etwas crobe: einen Befehl; baurt, erwerben ; werfchaffen :. fich (mir) Wacheanny

Bumifchen', the Bachted : Conchigteit ober auch bubit till the foine Benefit ber tommen einen , eine Benten ein Mmt.

Brwittern, th. 3.1 auswittern, burd die Wittering, bei Geruth chitbeden: der Bund erwittert den Bras uneig., audfindig machen, cuts ...2

Errolizeln., 15.3., burch Affgefeten ets langen, fich verschaffen.

Arwüchern; th. 3., durch Bucher er langen, erwerben: Reichtbilmer.

Remainschen , th. 3.7. mil Buniden

... hodelugfant... einem ,- alles :Care michen siche europinschen i bei Rewftven, unth. 8. mit feyn, will ". Wanfcen weichaffen; sunder u bal sinfacte, ministen z. Erminik, E. a.il. m., bes, Mittelmon ba 30 sanginen - Bilt . pon - erwünfar. berfeigen finiche . dem Bunfot-su anathreffence citta ctivi Salegruheing, erwähnschar bi a du min niemable delom

Bewürfeln, th. 3., then im Burfelipiet gerbinica !"id bi mir funfzig Chater ettbich

Brwitzen, 1) nuth. I., erliftig Mangel bes Miberns umfommen. th. B., buich Bubrilcfon, ober 30ffi een bee Luftröbre und Leben init einen Menscheng fich (mich)o würgen, fich erbreffein. Ball Jägan wied ein- Wild ernits ment man es met Burden friffe best; bann , burch Berfchunka. Lebli tobten : ein Subn (she tincit. - überbaust auf gengliù ums teben bringen 3. den Arm - 8, ber einen erwitrgt, Mich einer Anbern auf dine acu unte leben beitet. Stick. Eccourn, with T will fe

auf Bergtien.; 1. ETT. 1. - CS , 😘 und Greinart, in metter t tal orr Halbaurtak ent her: Baldety, Gilben minien Bleiers, Spie folde Eri, in welche

genamten Detale am Brede ma m 新 · 中 640 4 · 中 5 · 10 find, Cese de trioles, Cris Michie Cote Michig Per Wilder aum Blort, feine

Le ober Stellen and ber Gribe firbern; das Err aufbreiten, es von ber Unart reinigen; das Erz auf den Aern tein machen, es burd Was fer von aller Unart ganglich reinigen; das Err bei den Lagren friegen. mach vieler Arbeit an ben Ort kome mon, no Erz bricht; das Erz in den Roff berten, ben Moft in ber Schmetzbütte vorrichten , b. b. bas Erg darquf filtren, unten bin Sols legen and jum anglinden bereit machen ; Bry in die Enge bringen, burd Dochen und Daichen reinigen; Bry in die flut bringen, beim Borben gu wiel Baffer barauf geben. wodurch das Gute mit forthefibrt wird; En machen, with von aufdavenden Bangen und Muften gebogecht, wenn ber hauptgang Erg gibt , fo lange fie babei find; das urs fetzes einen Bart, wenn im Gidertrog fich ciwas Er) vom Seficin absonbert und man ertennen tann, bas es einigen Gehalt Bat: 'das Ery fint in det Sau, wenn beim Schnellen nicht gut vers fabren if und noch Auglein von robem Erg in ben Schlacken ju feben find; das Ery zu Seite fibiden, et in einem Stollen bis an ben Ort bringen, mo es mittelft bes Seiles au Lage ges förbert merben fann. Gerner bebeutet Ety ein Metallgemifch, ober die in den Erzen befindlichen verfchiedenen Dies -talltheffe ohne Scheibung gufammens gefcomeist. In ben eeffen Betten name Hich, da man bie Runk, Die Detalle au fdeiben, noch nicht verftand, fcmelste men Alles obne Scheibung gufammen. Spaterbin leunte man zwar bas Gold und Gilber von den fibrigen Dietallen abfondern, die uneblen Bietalle lies man aber noch gemifcht und mannte fie auch Eri mit Musuahme bes Gifens, welches min balb von ben übrigen Ere gen und Detallen unterfchieb. Bejons bers nannte man bas von andern Des fallen noch nicht gereinigte Aupfei Erg, in welchem Berfande es bitufg in ber Bibel vorfemut. Zorinthifthed

Reiten von Amelieben Mebal, das den Ramen von Amelieben hat, bei deffen Berkstung Gildstulen von verstrieden nem Metall in der Fenersbrunk zusammengeschmofzen senn, und ein eignes Metall debüdet haben sollen. Im gemeinen kein debinder haben sollen. Im gemeinen keinfelse, und ein Gemisch von Lupfer und Messen, und ein Gemisch von Lupfer und Messen, Die Dichter nehmen auch etwas aus Metall Versertige tes, s. B. Wassen, Orpumeton ic. Erz.

s. Ers - ein nur in ber Bufammen. fenung mit mehreren Saupt, und Gie genschaftswörtern vortommendes Wort. wemit man bas Bornebinfte, Borgialich fte in feiner Art, fowohl im guten als nachtheiliges Sinne bezeichnet. 60 3. B. beseichnet es bas Bors nehmfte, ber Burbe nad. Bortern: Erbifchof, Erzenael. Erzberzog, Erstanzler, und das foledteffe feiner Mrt in ben Bortern: Erzbalger, Erzbetrieger, Erze bettler, Ersbofe, Erzbofewick, Erzdieb, Lezdumm, Erzdammcopf, Erzeinfältig, Erzeinfaltse pinsel, Erzfaul, Erzfaulemer, Erzflegel, Erzganner, Erzgeize bals, Erzgrob, Errarobian. Ezrbeuchler, Erzbere, Erzherer, Bribure, Erstnaufer, Erzinit. fer, Ergliederlich, Erzlümmel, Erzlügner, Erznaur, Erznäts rinn, Erznäscher, Erznäscherinn, Erzylanderer, Brzprahler, Erze fäufer, Kryschelm, Kryschmeiche ler, Besschurke, Ersschwätzer, Erzfpiabube. Erztaugenichte, Erzielpel, Erzwucherer, Erze zauberer, die aber nielk nar in der gemeinen Sprechart vortommen. .

Annu. In Anfebung ber Betonung geigt fich bier ein Unterschieb, ben ber Doutsche mit wenigen Ansnahmen überall beobachtet. Wenn nam- ich ich ibr; in gurem Verfaube jur Bergeinung gewisser boberen Würden gebraucht nurd, besommt es den Kon, 3. B. Erzannt, Erzgraf, Erzeichens, Wezgraf, Erzeichens, Wezgraf, Erzeichens, Wezgraf, Erzeichens,

aber in nachtheiligen Berfiehde genommen, is geht ber Con.auf das damit zusammengesehte Wort über, als: Erzdieb. Erzsaul. Erzschelm, Erzbumm, Erzheuchler w.

Propader, w., eine Aber in ber Erbe, welche Erg eithalt, ein Erggang.

Krezagen, nuth. 8. mit feyn, saghaft werben: die Könige waren erzas

ersählbar, E. v. u.m., was erzählt werden kann; baber die Krräblbars keit: Erzählen, th. 2., mit Bors ten bekannt machen: Bottes Ebre ergablen; in engerer Bebeutung, eine Begebenheit, wie fie geschehen ift, mit Worten befannt machen: eine Bes Schichte, einen Vorfall, eine Bes gebenbeit, ein Mabrchen; eis nem etwas febr umffandlich, ausfühelich, erzählen; Erzählense werth, Eiff. ib., werth engift ju werden; ber Ergables, - 4, ber etwas erzählt; die Erzählning; M. - en, die Sandlung bes Ergabtendig hasjenige, was man ergablt, eine Bes gebenheit, Gefchichte: gern Berabs Lungen anbören, lesen; das Rec Bablungslied, eine leichte und anges nehme Engablung in Berfen, bie nichts Minnbervolles und Schauberhaftes ents batt (Epobe).

Eriadhmen, th. B., fo viel all jahmen, jahm machen, von Thieteng auch unela., von Menschen.

Erzegne, f., das wernehmite Amt aber ter mehrern ihnlichen Amtern; in ens gerer Bebeutung Amter im Deutschen Acide, melde von den Aurstürsten und andern Arklichen Perfonen beim Kaller befleichet wurden, welche Aa aber inke terbin von ihren Erbbeamten verwals ten lieben.

Musanton, th. 3., bunt Banten ene

Stracheit, m., tint Arbeit, aus Erg.
ober in Erg; der & - arbeiter,
einer der in Eng arbeitet; im Werge
habe Bergfeute, bit in den Eine

sen suf Stroften und Frin a beiten, wie auch biejenigen, weie auch biejenigen, weite a ber Feueresteparbeit und, auf den Spud werken gebenacht werben (auch Engleine iche Art von Erz; im Sezziel eine Gangart; fprode, brücige Erzarren; die K-afche, hie als Zinthlumen.

Apsofibeun, th. 3., burch Zanken a langen, bemirten; uneig., bush un widerfrehlichen Reis bewirten.

krivange, f., ober das kindly lein, im Bergbaue Erg, bat an in Gefatt kleines Punkte im Adfig und in den Sinferi Ander; der krasschläger, im Bergbaue, sam beiter, weicher had Est ausschläger wom Gestelne schabet.

Ersbaiger, in a. [. Ers 2. Cribaunevant, C. ein Ersend in Ersbaunevberrn; des ferschaften des Dersten Steigen des Dersten Steigen Gelegen Gelegen des Auffel net sustant der Arzberaumin ein Erschaft der Arzberaumin den Ersche Lieben, mit Erscheiligen der weisehen; is beschängen der netsehen; is beschängen der mit Erse beschängen.

folges Standfile (Giptue)
Erzblichof, m., der eine, unter ben Glichdien, der angelt gelftliches Gerichtsbarers And Aller bischofe gehörig, ihm unbemand erzbischoffliche Obardes das bischouen, has gelfliche and affilie Gebiet eines Erzbischoff.

 Mezbope C. millim piter Erhölfenbift.

Ergbeuch, m., ein Det, vo Ces ges beochen wieb (eine Erzgrube).

Reddieb, m., ein Dieb, welcher Erg Kiehlt, im Bergbaue. Erzdieb, m., ein ausgemachter, arger Dieb, wovon Die Erzdieberei.

Erzdiebffahl, ein Diebffahl, welcher an Erz begangen wirb; Die E-drufe, eine erzhaltige Drufe, ober Erz in Ges falt einer Drufe.

Besolimm, E.n.H.m.; der Erse

ten, sich verschaffen: sich (mix)
"Auch erzeiten.

Erzseigen, th. 3., zeigen; sich (mich)
erzeigen, sich deigen, vellen; unele.,
sich auf eine gewisse urt, durch die
Eratzeigen, betragen: sich (mich) als
einen Freund, als einen Zeind erz
zeigen; sich gütig, dankbar, geborz
seigen; sich gütig, dankbar, geborz
stigen; alle Liebe, Wohlthaten,
wichtige Dienste erzeigen.

Erreinfäleig, der Epreinfaltspine fel, mit ersbumm.

Brzen, E. u. H.w., von Erg: eine ers zene Pforte (chern).

i. Ergen, th. 3., mit Erg verfeben, pangern: ein geerstes Pferd.

2. Erzen, th. B., Er au einem fagen, mit Er anreben: man foll ihn niche erzen.

Ervengel, ein Engel von biberer Macht und Withde als andere Engel: der Bezongel Michael.

Bessengelwnus, m., eine Art Engels wurs, in Lappignb, welche die gemeine en Traft unb Wirtfamteit weit libers trifft.

Ensyefigen, th. B., Wefen feiner Art herverbringen: Ainder ; üneig., burch Mühre und Aleis von der Ratur gewinnen: Adurt, Getreide, Früche se erzeitigen, bauen: felbst ere zeuges Wolle, bie und von signen

Shufen . feiner eignen Aucht geword run bat; ilberhaupt, hervorbeingen : unrichtige Begriffe erzeugen uns richtige Urtheile und Schlusse; der Erzeuger, -s, die Erzongerinn, M. - en, time Merfon, Me rtwas errenget, besonders die ein Wes fen ihrer art erjenget, also Bater und Mutter; auch in der Rebriabl, füe Eltern; bie Erzrugerinn fieht auch une rigentlich für die Erde; das Ers zengerland, bas land ber Erzeuget, das Vaterland; das Erzeugnif, - Nen, DR. - Ne, etwas Erzeugtes Hervorgebrachtes (Produkt); das Las turerzeugniff, etwas von ber Natue Bervorgebrachtes; ein Krinfferzouge niff, was die Lunft aus ben Ratura erzeugniffen bereitet; 'der Erseugte, -n, M. -n; die Erzeugte, M. -n, ber ober bie von andern erzeitat ift, ein Rind, ein Gobn, eine Lochs ter; die Ersengung, Dr. - en. ., die Sondlung, ba man etwas erzeus get; bas Erzeugte, Bervargebrachte.

Kerfarben ober Erzfatbig E. u. 11. m., bie Sarbe bes Erzes habend, tupferfare ben; das E-faß, aber als Verkl.
m., das Ertfalfel, -8, in den Gergwerten, Fasse, in welchen das Erz in die Schwelsbutte gebracht wied.
Erz faul; der Erzfaulenzer, f. Erz

2.; der Erzfeind, bet größte Feind; der E-feldbett, bet Oberfelbhett. Det Etzflegel, i. Erz 2.

Perfabrmann, m., ein Juhrmann, ber Ces in bie Schmelshilten fabre; der geng, im Bergbaue, ein Gang, welcher Ees enthalt.

ærggauner, m. - 8, f. 绝rs 2.

pergebiege, si, ein sedes Echiege, wels ches viel Erz enthält, besonders das Gehiege zwischen Sthüten und Sachs sentrge zwischen Stüden und Sachs serzgebiegerinnt, Et. -en, ein Seswohner, eine Bewohnerint des Erzspieleger gedügesche, aus den Erzgebiege gedügend, aus den Erzgebiege fommend vone enzgediert Kische

Surgestials ; vin., is. Bus and is Przaepansere . E. a. u.w. , will Erf ges pangett, mit einem ebernen Banger verfeben : # - geruffet, E. u. tt. m, mit Er geriffet ; mit eherner Rils · fung verfeben; auch, mit Erg befchla-

sen : das El gefchmeide, ein Ges fibmeibe von Ers, cherne Buffen; Das &- gefebrei , im Bergbaue , bee weicher entfichet, wenn eine Beche reiche Musbritche bar; it - ges sabne, C. u. H.w., mit ebernen Babo. nen , b. b. haten verseben; der &gieffer , ber in Ers gleft , ber Sachen Ersbire , ein vorniglicher Biet, is von Erz gieft; der &- graber, ber " nad Er grabt, ein Beramann.

Erzgraf, in:, ein Graf von vorziiglis chem Anfeben, in ben mittlern Bei-

Erraraupel, f. - a, das Arabe, mel ches beim Erzueben nicht burch bas Sich gebet. 1. 18 1. 18 1.

krsgróba den Akrsgröbinne L · 提問 4: geniteus eine geff geb.

Mesarube, no, che Gonde, in nelder-Ers acaretes mieb.

Dezgue, E. u. 11:10., febr gut.

Ersbaftig, E. u. U.m., bem Erge abne lich; im Bergbaue, erzhaltig, reiches Erz andeutend; die 12-balde, im Bergbaue, eine Salbe Ers, ober ein Baufen über einander geschütteten Erges; &-baltig, E. u. U. m., Erg in Ab enthaltend: erzbaltige ober erze baltende Bergarten; daber die Erzhaltigkeit.

1. Ersbaus, f., ein Sans bei hen Somelibitten, in welchem bie pan ben Beden geliefenten. Erge aufbebalten.

a. Ersbans, fir all Kapp abor membe met Gefchiecht .. baf mit einer Emmiter. be befleibet if z : me mon bem : Samse Diamid Hilly ma the state of

Berhansbalter, m., die Berhalls. balserinn, 'De' - en - vin fibe unter fparfmute Sausbalter, eine folde Bandi Affection 13 9 300 & want to de

Alle Moore (into dy can illustrated de Sobel , ber grube EDiefmates fen belant. 12 4 C 30 "

Ersberson, m!. ber eife verhallt Berjog, ein Ditet, beit jest nir tif die Bergoge von Sperreich fines. So and die Ersberzoginn; Lb-lich , E.u. u.w. , einem Enfine ge geborent, the beteeffend: die ety berrogliche Policie: das E-bthum, bas fant eines Erperpet.

Ersbeuchter, m., Die Erstere, in Bryberet, f. Ers 2.

melcher Cheife beiecht , Rame , mirb.

Erzhöhle, w., im Bergham, junda ber Wasen , auf welchem bat Eris bie Schmelibutten gefebren wich (# Erstrube); den E-böblfliber.in Subrmain, ber bas Ers ven bu 20% in bie Butte fabet (ber Ermingung); K-bufig, E.u. Han, ; cherk, ki - fefte Bufe babend, ober an benis wit Metal beithlagen.

·Erzhüre, w., f. Erz-z. Erzhütte, w., fo viti nie butte.

Erzieben, th. 2. une. (f. 3ieler) fm D. D. burch Bichen von bei Bift bewegen: den Wagen; willich groß fichen, und in weftener Bow tung, von Kinbeid, bamit die Gut für ben Unterricht gut Erecten res Unterbaltes verbinben: es if Pflicht der Bitern, ihre Kindt 31 erziehen; in engerer Bebeiten die Sitten, ben Geiff und bas fich rines Aindes divini: wolkendien Afridety des Actionishes, -s, th Etteberian, Miaen, die for Pon , Die ein End erniebet; in itspit Bebeutung: eine Merion, wilde # Ertichungtauff seifelt und # (Padagos) 70 vie Ecstebungs & Panbinng- bei Beftepins : die Brit Dung Des Zinder Abenn Die Ert und Welle Des Craffine, tař dusti Brititina (1986)

wine girte, falledicen Evicening haven; ein Midnich von guter Erziebung; die Erziebungsans Rale, eine Anftalt, in weicher Linder g grangen , unterrichtet und gebilbet mers ben (in tleinerem Umfange ein Ets Biebungabaus); in engerer Bedew . tung, eine Anftalt, mo Simber blos unterrichtet und gebildet werben; mit Inbegriff ber torperlichen Bedürfüille nennt man fie eine Erziehungs, und Verpflegungsanffalt (Bruflonsans , falt); Die 但- art, die Art ber Ers giebung, bie Mrt und Weife, beren man fic bei ber Erziehung ber Rinder bebient (Erziehungemethobe, bie Er gichungswerfe); das E-buch, ein Buch, welches von ber Erziehung ber-.. Kinder handelt (eine-Erziehungsfdeift, pudagogifche Schrift); das &- fac. basjenige gach ber Biffenschaft, beren Begenftand Die Ergiebung bes Menfchen thi die E-fabigfeit, Die Bubigfeit, Andere ju ergieben; die Bublafeit eines menfchen, vermoge welcher feine Em sichung möglich ift; der E-febler, ein gebler, ber in ber Erziehung bes gangen wirb; ein gehler, ber bei einer fehlerhaften Erziehung angenommen mothen ift; das E-geschäft, bas Befchaft ber Erziehung und Bildung - ber Kinber; der W-grundfatz, ein Grundfan in der Ersiebung, von wels dem man bei berfeiben ausgeht (paba. gogifcher Geundfat); das &- baus, s, Erziehungsanstalt; die Efunde, die Lande von dem, was su volltommener Erziehung bes Benfchen . nöthig ift; &-tundig, C. u. II.w., Erziehungstunde befisend; Die L'-Bunft, bie Sunft, Rinder aut 30 ers' gieben (Pabagogit); die E-lebre, bie tehre ober Anweifung, Sinber an Beib und Seif ju guten, brauchbaren Mensiben zu bfiden (Madagogif); eine Schrift, welche biefe Anwafung ente i balt : der E-lebyer, der die Ersie "bangstunk inne bat und fie lebrt, ob ' ne sie gerade ausguiben; bann einer, der liber Ergichungswiffenschaft ispelibt

Managara 31 - 12 - fos , "E. u. um., ofne Erziebung : das &- mittel, 'ein. Mittel, beffen man fich bei ber Eraie bung bebient, um feinen 2med in em reichen (pabaesgifches Billismittel); . der &-rath, Litel eines Mannes, ber im Erziehungsfache arbeitet (Ebus fationseath); Die E-regel, eine Regel to ber Erstebung, der Efebreiber ein Schriftheller, ber fiber Erziehung schreibt; die 12-schrift, eine Schuffe, melde bie Ergiebung ber Ainber zum Begenftande bat; der #- febriftfeller, ber Berfaffer einer Erzichungsschrift; die K-schule, eine Schule, we aufer bem Unters richte auch ermen wird; uneig., jebe anfalt, alle Berbaltniffe, in welchen man erzogen wieb, ober bie ju unferer Erzichung beitragen; Die &- fatte, eine Statte ber Erziehung, ein Ort, mo erzegen wirb; bas E-wesen, der Inbegeiff alles beffen, was zur Ersiehung und Bildung ber Rinder gest bort. Die E-wissenschaft, Die Biffenfchaft vett ben beffen und zwecke mabigfien Mitteln, bie Linder an Beib und Geift gefund au erhalten, und au. guten und brauchbaren Denfchen gu bilden (Bäbagogif).

Eriziëlen, th. I. won bem alten rielen, d. h. sengen, erzeugen; Ainder erzielen; unrig.: Getreide
erzielen, bauen; erzielte Früchte;
von zielen, hach etwas richten, etwas aufs Ziel nehmen und treffen;
einen Oogel im Flinge; uneig,
seine Absich auf etwas richten, sich
zum Ziele fegen: ein Bündniss errielen; erreichen: das hat er eben
damit erzielen wollen.

Re-gifchen , unth. 8. mit baben , uns fangen ju giften, filut gifchen:

Erzeinern ; unt. B. mit foyn, durchque in itternde Beuegung gerathen, heftig stittern: am gamen Leibe; mir erzittern die Glieder; ich erzittere vor-dem bloffen Gedarten die Gefahr; unele, für in bielde Enede, Schrein, ungl grathen: die Unschuld, darf nicht erzittern.

Erzefüde, m., uneig., ein febr elebeis ger Bucherer.

Erstammer, w., im Gergwefen, eine Lammer im Erzhunfe, in welcher bas Poch, und Waskerz-aufbehalten wied; der Lerstämmerer, sonft ein Erz-beamter des Deutschen Reiches, der Lursüuft von Brandenhung, der bei feierlichen Gelegenheiten bei dem Laffer die Stelle sines Kammerers pertent, oder durch den Erstämmerer vertreten ließ: der L-tanzler, ebemahls ein Erzbeamter des Deutschen Neisdes, der oberfie Lanzler; davon die Erzstanzlerwürde, die Würde des Erzstanzlers.

Erskaften, im Bergbaue, ein Rafen, in welchem bas gepochte und pewaschene Erz aufbewahrt wirdy der E-kauf, in den Bergwerten, ebemahls, der Kauf der roben Erze jum Ausschmels jen; auch das Haus, in welchem Erze an die Liebhaber verlauft wurden.

Erzteger, in., ein großer, arger Less fer, die Erzketzeres, eine große, atge Riberei.

Eryklauber, m. -8, im Gergbane, Berfonen, welche das Erz flauben, b. i. das Erz auslesen, bavon Erbe und Steine absondern; Die E-klufe, im Gergbaue, eine mit Erz ausgestilltes Liufe.

Erstriauser, m., und der Erstnitker, s. Ers 2.

Rostord, m., im Berghaute, ein von Spillen wen ober Wurzeln gestochtenes, ober wen Brettsülchen zusammengesplagenes und mit eisernen Boisen verschanes rundes Gestill, in welcham das Ergfortgetragen wird (Benglord); der Merstandsmachen, in den Bengungt fen, dieseisten versideren Personen, melche die Erzlönken versideren Personen, mache die Erzlönke, ingehen (Benglord) daue, ein Kildel, in welchem man has Erz aus der Brude stopher, die Erzlönke, wieden man has Erz aus der Brude stopher, wisselftelike

palide Acceptation they desired and particular to the Continues accepted (Acceptation to the Continues accepted (Acceptation to the Continues accepted to the Continues accept

Erzliederlich, f. n. 18. m., f. Amer. Aiszlieferer, m., in den Kannada, derjenige Schichmeiller, untderde Erz den Gewerfen in die Schiediste liefert.

perstimmel, m., and der griffig ner, f. grz 2. grziffig, E. U.v., felt luftig: ein erzlufige Micnich.

Styttescher, in. -s , in Belgiam in Hauptgang, bet Erz gliet, is lang with his beind bis of E's macht, tilke vorzäglich pie Macht, ein felicher Ginat.

Lusmaufchall, n., fohf ein Enfantist
Deutschen Reiches, der until in
Marichall, welcher bet feieritt übe genheiten beim Lufer und Kische Strife eines Markhalls vertus ihr das grymarschallanit, beiter marschallswirde.

bann, eine große in ein einige finge gegoffene Menge Erz; das finter in der gegoffene Menge Erz; das finter in Gergbane, diejeniger in die man bei einem fehr fiese Giste von der in der Liefe fiese ist wieder fiebe Erde mas Griffen welcher fied Aretall erzeuf wieder fied Aretall erzeuf wieder fied Aretall erzeuf wieder fied Aretall erzeuf wieder fieden zu Erz wiede, de Geath, weil er eine Angelen auf fiele

Dunt ber befreitiffe Michen fin ber Gest Affrentig, fenft ein Ergbeatitet bes wfola.

Erspinsel, ein einstiger Acold (cip Expinsalispinsel); der gersplasides ver, der Ersprähler, s. Ers a.

Bespocher, m., in ben Pochwerten, henjenige Abeiber, ber bie Erze unter ben Gempetu tieth pochet.

unter mehrern Prieftern, der in gewise unter mehrern Prieftern, der in gewisen Gurengeln andern Prieften vorger fent ik; in manchen evangelischen Lapdern, d. B. in Preußen, helken auch die oberfien Perdiger der Evangelischen, wilche liber die übeigen in einer Gesard bie Auflicht sicheren, Expriefter; E. priefferlich, E. u. u.w., eigem gemesten; das E. priefferbum, die Würde, das Aut eines Erzegier flere.

Ersprobe, m., im Bergbatte, bie Proste, Untersudung eines Gefteines, ob es Eg enthalt, und von melder Bo

Chaffenbeit es ift.

Erzreichner, m., ein großer Aechnet. Erzreich, E.u. I.w., reich an Erz.

Erzfau, m., uneig., eine bocht unveite ude, ungestrefe Berion; der ufaufer, f. Erz 4.; der E- fchalt, ein arger Schalt.

geryschatzmeister, sonk ein Enbeamter bes Deutschen Weiches, ehimable bei ber Kurpfalz Baiern, ber bei feierlichen Gelegenheiten die Stelle rines Schapmelkers bei bem Kaifer und dem Reiche verwaltete; haven das Lexschatzmeis feramt.

Mersschaum, ber Schaum, ber sich beim Schmelzen ber Erze oben aussetz, des Schlasten; das E-scheiden, das Scheiden der Erze von einander; das Absondern des Guten vom Beringen und Lauben; der E-scheider, in den Hittenmerten, Arbeiter ober Jungen, melde die Erze scheiden, das Switzen, melde die Erze scheiden, das Switzen Geringen und Lauben absondern (Erzstütze),

Mesfeham, m. 6 Arya, Ether Band.

Deutschan Reiches, ber Turfürft von Böhmen; bes bie Greffe eines Sching ten beim Anfter und Reiche bet federstie den Gelegenheiten wermaline; int ber Bibel die vornehmiten Chamben Maige licher Personen.

Expfedicht, im Benghane, eine anheits ordentliche Schicht, wo bie Saued anheit abeintlich auf dem Erze arbeiten; in den Schwelshütten, eine solche Menge Erze, els auf einer Schicht, d. K. in wier und zwanzig Stunden, ausgeschmelzt werden finn; der E-folkenelzt werden, folche Orter und Stroffen is, ma Erz im Andench fiehet und gewwonnen wied.

Erzschläger, m., ein geober Schläger, ein Mensch, ber lich gem und oft schwiet. Berzschlich; m. - es, in den Vergwerten, bas in Schlich serwindelte, obor fein

gepechte und gewafthene Erg.

Ersichmeichler, Eischürke, Ergeichwatzer, Ersichwelger, m., f.

Erzschwer, E. u. U. w., von Erz schwer; auch filr, febr schwer,

Enfpieler, ber viel und gem fpicte; der Erufpindenbe, f. Ber 2.

Erzstäatskanzler, ber oberfte, erfte Smatskanzler, eine hohe Staatemijeber, bavon die Erzstäatskanzlerwiitoe.

Erzstarvend. E. w., von Erze finerend, mit vielem Erze verschen; der it - ffanb, feine Erzthelle, die sich von trocknen, gepochten und geschiedenen Erzen oder in Genben, wo teine Waß fer und Wetter stud, absondern und den Bergleuten auf die Lunge fallem

genflife, f., ein ergbifchaffiches Stift, eine ergbifchofische Rieche mit den bugu gehörigen Berfonett.

griffinfe, m., ein Gillet Gri, bas man in ber hand halten tenn.

westaugenickes, m., f. Ers 2.
grzreufe, w., W. – 11; ini Bergsaue,
- die Erniefe, oder bleienige Liefe, in.
welcher das meike Erz angetroffunnist :
- die Wezzeufs Utwosavogn, über-

funden baben, idon m tief gefone men fenn; als daß man fich reiche Ausbeute verfprechen fonnte; der B-theiler of the ben Bergmerten, ebes mabls ein Bengbeamter, ber bas ges wonnene Ers unter Die Gewette quis theilte.

Erstölpel, m., f. Ery a.

Rostrog, m., in ben Wernwerfen, ein Eros, in welchem ber robe Schlich ges ... waschen wied; der ib - tropfen, im Bergbaut, rothgulbenes Era ober Glass er, welches fic in Gefalt rother Eros . pfen in ben Weftelnen anbet.

Restruchteff, m. - ffen; Dr. - ffen, fonft ein Erabeamter bes Deutschen Reiches, ber bei feterlichen Gelegenbeis ten bei bem Raifer und bem Reiche bie Stelle eines Ernchfeffen vermaltete.

Erstrube, m., s. Erzböble.

Erstugend, w., eine vorzügliche, gtofe Tugend.

Ers:umpanzert, E-umschienet, E-umschimmert, E-umschirmt, find bichterifche Embrter, mit chernem Banger, epernen Schienen, fchimmerite bem Erge , ebernen Baffen verleben.

Erseuntugend, m., eine große Untu-

Erstirnen, 1) unth & mit feyn, 100 nig werben: über einen. 2) th. 3., Bornig machen: einen., 3) graff. 3., fich (mich) ergürnen, zornig werben, über erwas; f. sich janken: mit einem.

Erzocker, m., eine Benennung ber Stammutter ber Zamilien por und turs nach der Gunbflut.

Èrzväterlich, E.p.N.w., ben Eizväs tern gehörig, ihnen gufommend; aus ben Beiten ber Erguater.

Erroogel, m., ein sehe schalthafter, luftiger Metisch.

Erswacken, th. B., burch 3macken, Amaderei erlangen; etwas.

Ery mage, m., fm Buttenwefen, eine . Wage, bas Ers bei ben Ergpeoben abe . - geimagen : die . Ein wend , im Weige

Mand, rine Band won Erg, jefe grok Eramaffe.

Dirmungig, E. w., cheene Bung, b. b. Seiten habend; Die erzwaw gige Auppel

Æreswecken, th. Z., zam Zwe hia, brabfichtigen; ben 3med erreiden,

Arzewert, f., ein Werf aus Erz, da Dinge, aus Ers und Metal bentit.

Levendbeutel, it., cin aufert lib finiaer und trauverläffaer Renid.

Erstoingen, th. 3. une. (f. 3wie gen), burch Imang, mit Gewalt mi Anfrengung erlangen, bewirfen: Die Einwilligung, den Grieden dich Daffengewalt! Uneig., einen Sinn erzwingen, einen Glan und aus in ein Bott're. bineinlien wie, ber nicht barin fiegt.

Krzwucherer, in., f. Bis 2.

Erzwüngen, Mittelm. ber vermit. von Erzwingen. S, d.

Erzwürde, w., die vornehmit wich three Art, die Buebe eines Enter

是rzzgüberer, m., f. 保访 2. Le, ein Zürwort, und gen 194 perfauliches Fürmart obue Abietem doch nur im D. D. wenn min dint Perfon nicht mit bu, ihr, er, ft. at reben will. Dign sieht of bank so wöhnlich mit bem Zeitworte grinnech! tommt es ober tommt's einfabl Ber , fatt fomm bu, fomm et, f fle und fommt the gebrs ever Doege; 2) ein binweisendes Fürset, in welchem galle es fich auf bantinio ter aller Gefchlechter bezieht: es if fein erfter Berfuch, es ift feine exfte Liebe, es ift das lebu Mabl. Sehr baufig mirb et mit ber britten Berfon ber geltinorter verfin ben, bie baburch su unperfünligen ber ben: es ift, es gibt mas. Men paupt bruckt es ein gang unboliments Ding aus, und läft unentfchieles, sb basjenige, von bem etwat ausglagt wird, eine Berfon ober Cache fer. 25 tegnet, es fameier, en hapli

es donnert, es blitt, es ftiett, besonders mit feyn und iberden; es ist vorbei, es ist um uns gesches ben, es ift taum acht Cage, es wird Ernst, es wird falt, warm; ' and bei gnbern Zeitwörtern: es fragt sid : es kümmert mich nicht, es " wird gefagt, es wird geklopft. Banfig wird es bem Zestworte vorges fest, wenn gleich bas hatiptwoet ges nau bestimmt wird, in welchem Salle dieses hinter bas Zeitwort gefest wird : es lebe der König! es ist nicht alles Gold, was glanzt. 3) tin berieblittes binweifendes Zurwoet, für dastelbe. Es beziehet fich dann theils auf ein Wert sichlichen Geschlechts, tind wird im zweiten Salle feiner, im britten ibm, im vierten es abgefine bert: ich schenke en (bas Buch) Dir; ich fand es (bas Madden) nicht mobr; theile auf Boeter allee brei Befehlechter in ber Einbeit und Mehrheft, wo es bann feine Unbes Ammtheit wieder zu befommen scheint: wer iff das! es iff ein Mann, eine Frau, ein Kind; Kinder In Berbindung mit Berfind es. haltnismärtern, j. B. durch es fi durch dasselbe su sugen; if es nicht Ublich, und wird lieber vermieben, oft bezieht es fich auch auf ein Uniffandes wort ober auf einen gangen Gas, both auf unbeftimmte Art: en behanpete, et sey unschaldig und wolle es beweisen; das ils es alles; was ich ibr gu Gare thun tonn; Gie werden es seben, das man ibi nen die Schuld beimeffen ibieb, wo es indeffen ticht feltett überfiuffig! Zuwellen ift anch tein Wort vort banden, worauf es fich beziebet, in welchem galle überhaupt ein unbestihmis tes Etivas badurch angebeutet wieb: er hat es so gut. Daß ich es eben so baben mödste; et madst es recht; ich will es dabei bewens ben lassen; er meint es gut. In allen gallen wird bas Bort es bauffs mit bein vorbergebenben Worte gufante

menterofen, befondets ihn gemeinen beben: fage mir's, für fige mir es; nimm's; iff's nicht fo ! glaub's nut!

2. Es, in der Sonfunk, Die Beheichs nung eines halben Tones, der gwifchen b und e mitten inne liegt und bie kleine. Dritte von E ift.

Decadore (fpr. - taboet), Geschmits berg eine kieine Motte; Locaducin, the Schwabron, Actierschunk; Becadrons - Chef, ein Neiterschunks mann, Bittmeistet.

\* Escarpe, die Boodung, unter Seins wehr an Freiungswerken; Escarpis ren, böschen.

Escarpins (pr. - pänghs), kaus: fichuhe; en escarpin, leicht, skrich geschuhet.

Wich, m. es, M. ...., f. Efche 4: Efthblatt, f., bef ben Rablern, ethe feine bobe blaue garbe.

h. Afchie, itr., ber Rame eines gifthete:

icher, m., M. - i, obet der Exsistent von weisem hartem oblie und inte eines glatten Rinde (an manchen Ortett Bundhuf, weill sein fein Holz eine blubstigende und heilende Arast haben soh, wiell sein Solz eine blubstigentlich bei Ochrern und kine Lauge oder ein Spies von Schenhod; davon das Lestwendot, das Exsistentliaux, die Albenwirde ich; die dornige Lichen, f. Bertrame baum.

si pifelbe, wi., Mt. —11, minis. D. Die gliber, bie an reinem Otto gehbernden gliber, inchessen ün einander liegende und verfcheben Boffgetu gehörende Liefer, die nur dusch Fürchen vor kinander ubgefsnbett find, besonders in Weffalen, wo es den eingefriedigten Geundfülcken oder Kampen entgegendelegt mitt; die der Liefer geit die genthümeres, die zu derfelben Zeie die kelt find; daher die Sommen Roineers und Orachessen; im D.

Mage 4

auch das Mecht der Weihe voor Stieung in der Krachescher; die Kiche-wod Trift haben (In manchen Ges genden lautet dieses Wort auch der Kich und in den gemeinen Sprechare ten, die Osche).

pithel, i Afchel.

pfchen, E. u.li.m., von polge det Este: eine eschene Bettstelle; den Ebaum, f. Kfche; der W-pald, ein Bald, der melk aus Chechblus men bakebt.

Escheritz, m., f. Eschrose.

Kichern, f. Afchern.

Licherumers, 19., ein Name bes weißen Diptams. S. Afchwarz.

Eschlauch, m., s. 26sblauch.

Efcbrofe, m., ober das Efcbrifel, eine Genennung bes Spessenbaumes ober Spierlingbaumes, deffen Frucht auch Efcberich genamt mird, und ber Elfeberre.

me, mit welchem die Raschnacher die Pluscher in ibrem bandwerke belagen,

Eschwarz, p., s. Alchmurz.

\* Beclarage . Franculumusektimus,

\* Encorte a ble Bebestung, das Schusegeleit; Escortiren, geleiten.

1: Melant Biel. m. + s. Berti. m. das Efelchen, D. D. Efelein, dn vierfühiges, venechtetes ober nübliches Sauerifier mit jamen Sufen and lane gen . foldf .ibansithen . Obren. Welbehen beist die Efelinn, It. - en Music. . citizion Soli geneche ter Efd., auf meichem geringere Der-Breiber aur Girafe und Gafdimatung eriten mitfen . bei verfchiebenen fanbe wertern, ein Gefell jum Eragen, & W. bei ben Gellem; bei anbern Sande mertern ein Encht's bei ben Mapiermas dern ein smeifdubignt gezacttes Sals über ber Butte, in beffen Barten bie Rocin auf eine turne Beit gehängt mirb, Damit bas Baffer ablaufe; cin unbafe Ocher, Lingefitzeter, grober Wenfch. Gulgo, cinen ilfel hobsen, di

men sum Bellen hoves, austen; eine einschalige kleine Porzelanischenk. 2. Efel, m. – 8. Ser Rame chill für fers. G. 26set.

fers. G. Affel.
Rfelet, w., M. - en, die Andfinden,
Ungeschicklichkeit und Kumesch; w
einzelnen Fällen, eln prober, finden
Fehter; Kfelfalb, E. u. ii.v., ich,
grau wie ein Esti; der Leffich der
Urt hiche, die zu den Stockfiche w
hart; das E-füllen (Gitskila)
ein junger Esti; id-grau, E. u. La.
grau wie die Farbe des Ciele; Lbafs, C. u. il.w., plams, die file
ein Esel; der iL-wann, die file
treiber.

fic Gieleien I feln, i) unth. 3. Schulben tommen laffen, grobe gehi ler begeben in einer Gache, ble man Bu verfteben vorgibt; febmere farbeit 2) th. 3., einen elen, verrichten. ibn Efel nennen; Die Wfelsarbeit, eine Urbeit, Die man burd Giel per richten läßt; überhaupt eine fomet und niedrige Arbeit; Die E-bobne, Dame ber gemeinen Sutterbobne; Die E- brude, im verachtichen Ball be, ein Sulfsmittel, ein Bud, och ches die Bequemlichkeit ober faubeit begünftiget; die E- diftel, i. De gediffel; der E-farn, eine art Farnfraut, welche an fchattigen Bugeln machft (Frauenhaar, Steinbrech); Das & - fieber, jo viel wie Dojenficher; Die & - gurte, Die Frucht einer fet bes Balfamapfels und bieje Pfant felbit, bie auch Igelsfraut genannt wird (fonft noch Springgurte, Spries gurte, weil bie Frucht von felbit auf fpringt, menn fie reif wird, und in andern Gegenden, ber Eichsfurbis, Sundsfürbis, Sunbegurte, Geit); das & - baupt, außer ber eigentlichen Bedeutung, auf ben Schiffen uneb gentlich , bas ecfige langliche Stud Sols am Daftbaume, worein die Gten gen über einander su fieben tommen; Die E-baut, Die Sant eines Gels; eine Urt Schreibleder, meldes man mit Ol subereitet; mabricheinlich aus

Bisant verberbt, weil man feine Gelse baut ban nimmt; das E-bent, cin Rame des Safenfauntiflees voer ber Efeiswide; der & - buf, ber Buf Des Efels; aneigentlich bei ben Bferben. ein feblerbafter bober buf mit engen Actien, einem Efelsbufe abnitch; der Buffattig, in manchen Gegenben auch Esettlattig; der L-topf, der Kopf eines Efett, u. uneig., ein febr bums met, plumper und ungefchierer Denfch: die &- tub, ber Rame eines Ameris tanifchen' vierfitigen Thieres, welthes einige Abnlichteit mit einer Sub baben foll (nach Unbern Clephantenschwein): der E-kurbiff, s. Eselsgurke; der &- lattig, ein Rame bef bufo lattigs; die E-mild, bie Dild von einer Efefinn ; eine Pfange mit milche weisem und icharfem Safte (Bolis mild), hundsmild, Leufelsmild, Escismuri); das L-ohr, das Ohr eines Efels, u. uneig., lange Obren. Sprichm.', von einem Denfchen, ben man mit ofnem Efel vergleichen will, er kann die Efelsobren nicht vers stecken, over die Eselsobren auto Ten bervor; bie amgebogenen Ecken ' . der Batter in ben Buchern ; Rame einer Schneckenart, fonft Bechter ges nannt; der &- rücken, ber Rücken eines Efels; uneigentlich in ber Baus tunk, ein Gewölbbogen von Gotbilder Sorm, Der gleich einem Efelsrücken oben fpis jufammenläuft. Bei ben Steinschleifeen Die Schärfe, zwei der Lange nach zusammenfallenbe gefchliffene glachen bilben; an ben Schiffen eine Offnung von halbzire telfermiger Geftalt, welche gemacht wird, um das loch zu dem Kolderflocke su debecken; die 12-wicke, eine Offindische Pflanze mit zehn verwache fenen Stanbfilden, welche ihren ben Bicten Winlichen Samen in Sillen trägt (Guftke, Luelficher Alex); die L - war, f. Efelsmild: der Efeleveiber, ein Menfc, ber bie Efel wartet und treibt, Esbammer, m., dei ben Sufe, und

Waffenstem eine Schampenlinie gielch einem B befindlich ift, und wentt diefe als Zierath auf bas gestimiedese Eifen eingeschlagen wieb.

#foteriter, ein Eingeweihter; 場(の) terisch, geheim, eingeweiht.

" Espagnöl (for. – panniobl), Spagnifer Schuler

Kapiaufecte, w., eine Art Efelewite fen ober Suffice, mit geffeberten Glutetern und einsamigen dornichten hullen (Wickenflee, Türlischer Ales, Stachele abre, Frauenspiegel).

Espe, w., M. -n, ober der Espens baum, ein bochfammiger, befonders ' an feuchtem Orte machfender Baum, beffen eine Met Bitterespe, Zitterpappel beißt (in Titol Afthenbaum, an ans bern Drten Blatterespe, Bitterefche und im R. D. Babereiche, Bebereiche, Boberefche); das Efpenholy, bas Bolg der Espez Espen, E. u. U. m., vom holge der Espe; der Espens baum, f. Bape; das &- blatt, das Blatt der Espe, welches an einem dunnen kungen Stiefe bangt, und bei ber geringfien Luftbewegung gittert; baber fprichit. von einem fürchtfamen Menschen : er rittert wie ein Ess penblant; das & - lauby bus foub der Espe; fprichwi: er fittere wie Bepenland; die E-motte, vine get Botten, bie fic baufig auf ben Espen findet; der E - wald, ein Walb von Copenbutmen; die Ewange, elite Mrt Bettwangen . Die

fich fliufig auf ben Espen finbet.

\* Espece (fpr. "pithfi), bie Art, Gabtung, Bet Bolan.

Beping, m. -es, Wi. -e, eine Art Laftfipiffe in ber Offte; auch ein Boot ober fleines Schiff; bas man an ein gesferes hangt (Esting, Esping):

Boplanade, die Chene, ber Pian, Borplan; Abbaihung, Felbbruffmebe, Kelbiebne.

\* Esprit (fir. Laprid), Scht, Appl, Berkand; Esprit de corps, Ei nunche eder Celtifantiarif. Ef, Efficient 1. Affi.

Efibav, E. u. fl. m., mas gegeffen were ben kann, befonders was von Mens then gegeffen werben kum.

· · · · (C43)

Efbing, f. Esping.

Effe, w. M. -n, der Feuerherd mit der Zeuermauer bei den Schmieden; in manchen Scaenden jede Zeuermauer, jeder Schernftein (Zeueresse); der Edwin, dersenige Balken, auf welchem der vordere Theil der Zeuersesse esse rubet; das L-geld, Geld, wels ches site eine vom berkommen einges sihre seines Mahlacit bezahlt wird; das Esseichen in den Ungarschen Sienhütten, dasjenige Essen in einem Zerrenherbe, worduf die kupferne Köhre liegt, durch melde die aus den Hale zen kommende Luft in das Zeuer gestrieben wird (die Form).

Affel, m. - a, bai ben Buchdruckern, ein bolgerner Klos, auf welchen bass jenigs Grett, woranf beim Wieders beud ber Papierflos flegt, fibrig aufs gelegt wieb, hamit ein Bogen nach bem andern bequem abgenominen wersben fann.

Biffen, th. 3. unr., ich effe, Du if felt, er iffet ober ift, wir effen ic., bebingte urt, ich effe, ou efe fest, er effe it., ert vergang. Beit ich aff ic., bebingte Act, ich affe . 2c., Mittelw. ber vergans. Beit, ges geffen; beschlende Mrt, if, Speife du fich nehmen, fie touen und niebers foluden: Dred, Bleifch, Bes mufe effen; Eines Brod effen. bei einem feinen Unterhalt baben, von einem unterhalten merben. Daben -- has, Speichwort: , west, Buod , ich effe, def Lied ich finge, bel bem ich meinen Unterbale habe, beffen Para tei nehme ich auch; en ist meines. . Brodes; das Anadesbrod bei .. einem effen, bet einem umfonft efe fen, aus Witicib von thm unterbalten merben. App allein für fich ; wer effen will, muf auch arbeiten ; wir baben noch nicht gegeffen;

... fich (wide) fatt offen, fich wood, did effen andund vieles Ellen bid merben. Ein effendes Pfand neust man ein gepfänbetes Thier, meides unterhalten werben muß. In engerer Bebeutung beist offen , jur gemabne lichen Beit die nothige Rabrung au So nehmen: 3u Missag, 3u Abend effen; es ift Seis su offen; ich werde beut bei ibm effen; das Pffen, -s, die Sandiung, mann man ift; befonders mit Mückficht unf Die gewöhnliche Zeit, da man ift: vor dem Affen, nach dem Affen. Sprichm.: nach dem Effen foll man febn, oder mufend Schrie te geben; basjenise, mas man tit ble Speife, befonders gelachte oder ger bratene Greife: das Effen Bochen. zurichsen, anrichten, auftvagen, abtragen; hann, ein Gericht. fo viel als auf eine Schüffel gethan mich: ein gutes, gefundes Affen; win verdecties Effen; in meltene Ber beutung, eine gange Mableits ans Mittagsessen, das Abendessen; auch, ein Schmaus: ein Effen geben , und bei ben handwertern, win Meiftereffen, ein Gefellenefe fen ec

Effenkehrer, m., derschiffe, ber die Effen, Feuermauern fehrt, ste dim Aus reinkset (der Schornsteinker); die B- Llinge, bei den Schnieden und andern Mctallaebettern, eine eiferne Authe, dem Zeuer in der Ese kuft zu geben (die Efflinge, der Sispies).

Effenoreis, w., die Zeit, de men ger wöhnlich ist (die Etzeit); der Effer. - a, die Efferinn, eine Verfan, die ist: viele Effer baben, viel Menschen zu-hrifen baben, vin flarker, eine schwachen Effen, der viel, der menty Mr. desmders in der Ausmanningung Mitreffen, b. b. Mirmer, Affertich, N. 116, Estathabende: min ist niche estartich; das Khelage, ein Chape, we ber

mifbubert gut gegeffen wurb, ein Sautout: . Das E- gemady, cin Gemad, wo .. man it (bas Gijimmen, Sptifentme ! hier); die E-giex, eine probe Bo gierbe au effen : E- gierig, E. m. II. m., febr begierig su effen, Efgier babenb.

Milling, Das Geiflige, Befen, Craft maffer , Kraftteopfen.

Effig, m. - es; eine geiftige Bflangenfaure, .. welche man burch, bie zweite Babrung Esta machen, brauen: crbalt: ju Effig werden; fauer wie Ef. fig; Weineffig, Biereffig; Das . W- Alchen. eine Gattung Anlmurmer. die man in bumpfigem Effig im Some mer in upgabliorer Wenge burch ein · Dergröserungsglas entdeckt; der Ex -baime, eine Berennung bes garbers : ober Gerberbaumes; von feinen effige " fanten Beeren " Der E - becber, cine Met Bederfcibamm, der beaun, auf dee aufteren Geltei ectie ift und bie Brin eines Bechers hat; der E-Bracen, ein Braten, ber veeher in Effig gelegen bat (ein Sauerbeaten); Der E-brauer, einer ber Effig in :.. Denge bereitet und barqus ein Gewere de macht; die E-branersi, diejes nige Unfalt, wo Effig gebrauet wirb; · die &- brübe, eine Bribe mit Effg. Aubereitet; der E-dorn, ein Rame ber Berberis; Das. E - faff. ein 2016. i. In Effig ober mit Effig; Die &- flae fche, eine glaste zu Effig (bas Effige. ; glas); die E-gubrung, die fause Gabeung; der #-geift, eine aus Eifigfaure und Beingeift durch Absies: ben, und mit einer Auflösung von misnerischem, Laugensplze gewonnens feine und flücheige Benchtigleit. Wird biefe mit zwei bis deci Theilen Beingeift vere , dinnt, so hat man einen verfüsten Kliggeist; Das E-glas, s. Es figstasche; die K-gunke, eine Art Leiner Gurten, Die in Effin eingelegt merden (Andielgurten, Afeffergurten); .- der E-handel, der handel mit. Eife; der # - bandler, der mit Eilig Sandel trabt Cein Effetramer.

gran ber Sanbef, int Aleinen utriefen wird); der K-banig, ein and Hos dig und Effig bereiteter Girus (Came merhopig, Effigmeth); der E-trae mer, f. Bffigbandler; der E-meth, f. Effigbonigs die Emethy f. Esigbonia; mutter, ein Mittel, burd welches ... man bie faure Gibrung beworbringt und Essig bereitet; die E-rose, eine Art. Rofen aus Daniastus; das &falz, ein mit Bitripf und fartem Ep fig gefehmängerter Weinftein; Effige fauer, C. u. U.m., fauer wie Effig: die grucht ist noch essigsauers in der Schelbefung, mit Essaliure gefättigt: effigfaures Blei.

Anm. Der Con tann auf Effig und anf fauer liegen, je nachbem bie Bebeutung ift. Effigiauer beibt, bem Gefchmad nub ber Gaure nach wie Effig; Effinfauerinder if eine blobe Begriffaverfidetung, und beift fo viel als febr fauer, wenn and bie Gache mit bem Gefcman bes Effigs nichts weiter gemein bat. 60 ist es bet vielemsmannensenungen? 3. B. toblichman, brubbeiß.

Migfäure,. w. ; bie Saure des Effige; in ber Scheibetunft, die bem Effige cigenthumliche Saure; die &- eunte, sine Lunte mit Effig inbereitet; das L- waffer, Waffer mit Effig ges mijot; der K-zucker, aus Effis und Bucker bereiteter Girup.

Efftaffanie, w. ; eine Art Raffanien. die efbar if, bie Marone, im Gegene fage der wilden ober gemeinen Raffae nie; der Kktakanienbaum.

Aftinger to be Exemplinger BReard, m., du Lors, in weichen Effen getragen wird; die K-laube, eine taube, morin man ibi . Sam, 9, 23. with barunter ein Sucifchal verftanden, icibein bie Morgenländer Sch häufig auf bem platten Dache ihren Säufer aufhalten und auch bafelbit speisen; der &-löffel, ein löffel beffen man fic beim Effen jur Gune hebiens, junt Unterfchiede von einem Raffeeliffel; die &- luft, die Luft, .. pur nungeliche Mentauben bir ellen (Afre

petft): ich fabe gepfie Mann; Waltiffig, E'n u.m., Effut babend. Whoing, f. Leping.

utfaal, m., ein Saal, in welchem man ift , Der Speifefaal.

Enfpieff, m., f. Effenklingen. Effente w., eine Stube, in welcher gegeffen wird (bas Eszimmer, bas Spelfestmmer): Die E-ffunde, die " Cent be; in welder gegeffen ju merben Pflegty die E-tafel, bie Tafel bber Der Tifch , an welchem gegeffen wird . (ben Ettifit). Speffetifd).

Beffande, w., an bein Gefaffe ber Gele tengewehre bei bet Refterel, eine fleine Stange; welde twie ein Lateinfiches · A nebonen 能。

Effeifth, m., ein Lifd, an welchem ges - geffen mirb; die & - waare, allerlei . Bibenstufetet, aft Badre betrachtet; Das E-wert; afferiet mas gegeffen werben tann, Efibagre; bie E-geit, · f. 果ffengreit; das 里 - zimmer, " om Bimmer, in welchem uran ift' (bad Speifesimmer, Bafeigininier).

\* Effafette, f. Stafette.

\* Willimisen, achten, werth achten, - foisen.

\* Ento mihi, fen mir (Schuggett", eine Bekennung bes erffen gaftenfonntags.

Effrade, bie Bobenerbubung, ber Auftritt vor Senftern , Ehrenen ac. ...

effeich f. - co. Dr. -es ein jebes Steinpflafter , ollet jober gepfinfferte Wes; ein mie nieredigen ober andern Steinen gepftaffenter gufboben eines Rimmere; in meiteben und gemobnite , her, Bedeutung ein mit, Gips ober Laif und gerfloften Steinen Howgoger Mer Bubbaben , ber and, vin gegoffes , wen Efrich genannt wirh ; bie guse erftafte unb ausgeliebte Date eines Bimmers Cein . febriebandes . Chrich. Ganebe : Entrige).

Efrichtraut, fe, eine Minne mit wer furgen Staubfaben und einem tnegen Defffel ber bben einen abgeftugten Staubmeg bat.

Et, eine in den Kinkhati D. u. Al. D.

Euchidents unb am dintensions i & langualet, Euroffielet. G. J.

Brabliven : grittben, fiften; fich (Inith) nichmlaffen; Embliffement (for. - manger) .- die Mitant Cinridtung. The spide of the 1.

Brage, Bather, Doctors, the Stod'; Michaenmäffig, fafranje, abgefluft, ...

iktapa (lautet imigrusinen beierik tappe), in die Kriegsfor, die Mi bet Bloff a wher Betufegungsget sader Etapene Dre, E. Grafe, In frest, Ertofninanpanz, Salja mare: Establishifaries well amt; Liaperiniaflig, infinisis

Etat (Br. etab), ber Bullich, bu Rand, Bus, Aberfchia, Berno fand; Rechnung, Lifte: Etins Big, fat e vier anichlagematic ::

Et caetera, al w., al Trible \* Etendiren , Ertendiren, f kul rtendije, bie Gtude, ande, M tippes : Unifercy - Lagrand and M

Mebil, die Sitten : wher Duriblift; "Andrifer auch Gitten : pier Im and the state of the said of the

Athnographie, wie Diffeid buggi; Arbnegraphisch, w fordbenb, vollsostability

Brignette (fpr. 4 Begre ) Beige Afrengenanden Beigen

efficie, ein Wir kond de bes mehren Dinge and the i 'wie einige, webet weethe unbektennt ift. Et iffi beimentit Mehrhete gewößglich nich is ken und ujerben Halleneilie fen und michen figffereifichter im a ten etteilber und im binten ettiffe ecliche find gestyr an Pre erliche zu Dupgebeten zum Armyn etlichen güige Ineunde; netalli den Jahren. Roll in A geigenbes Filewoors, fo mail bick bi ten Falle fichen ober mit einem Der haltuthmorte sterbunden merben & stille the meiner Beiler, we who

won meinen ober unter meinen Büthern : mweilen tritt auch bas bes - siebliche Allewort in ben moeiten Fall: es waren deren erliche ba. " Boe' : Sablindetern werben bamit bie Cinbels ten unerfibe angebentet, bie über bie genannten Bebner fint : erlifte und s zwanią, etliche und dreifia, wo man im gemeinen Beben acwöhntich bas Ramellen wird erlich -und mealast. achraucht, um ein sher bas anbre feiner - Babl. Brife ober anbern Bektaffenbelt nad unbefimutte Ding ju bezeichnen, ... me es bann nur in ber Einbelt gebrauche : lid if: estides fiel an den Wea. Statth. 13; 4. (im D. D. baffit etwels de). Auch werben bamit Bufammene gegungen gemacht: eslichfabrig, ettie de Jahr alt, bauernd, exlichfundig. etlichtägig.

\* Exoupderie, die Dummbriftigkeit, Unbefonnenheit; Megurdi, unbefone nnen, dummbreik.

Reter, m. -s, im D. D. die Grenzen, die Einfassung eines Ortes, besonders wie Einfassung eines Ortes, besonders wie Getassung eines Ortes, besonders wie Getassung die Getassung eingeschlossen Grenze, mit getas, so genete, das E-kveuz, in Krenz, das an der Grenzesicht; der E-krin, ein Grenzesicht; der E-krin, der Bestellung de

Tron, Stivan, A.m., mides kinen indeskinmien umfand desdried, der Badr angelag, des Ber voor der Badr angelag, des Der tes, für fregendind (aber valtet); der Jekt, für zu irzend einen guin Linfall date; nich, für zwelke dahn und winn, im D. D.: er kohnt etwa vielder, Andre in derwa ventand kielder, und kielder, und

gefähr: es sind etwa vier Wochen; da ich da war; es waren,
etwa- rehn Personen da; endlich
ber Sache, ein unbestimmtes Diug,
ober die Beschaffenheit einer Sache auf
eine unbestimmte Art anzweisen (auch
veraltet: es kann noch zu etwa
dienen, zu etwas.

Etwaig, Etwanig, E.m., mas auf die eine ober die andere, Auf geschieft: der etwaige Uharschuff.

Ètopas, cin unochimmits, unabiluberlis des Zamvert, welches mur in ber Gim pelt vortomme: Das iff awar etwas. sber es ist noch niche binceichend; lerne etwas; ich will dir erwas fagen, geben; etwas Guice, et was Wabres, etwas Underes. Im gemeinen Leben wird es baufig in was abgefürst: das ift was Roche tes; ich babe was vor; puneilen and all Bauptmort: ich fühle ein gewisses Etwas; sie ber in ibremgangen Wefen ein gewiffes Et was, welches unwiderfehlich an fich liebt. Saufig wird biefes erwas auch mit manchen Rebenbegriffen gebraucht, befondere mit dem Debenbeariffe, bas es ein Theil von bem Ganzen fen; bas ben Gie eiwas davon gebort! ich will niemand erwas davon "fageti; mit dem Rebenbegriffe der Bes minfeit: das iff etwas 3tt groff. etwas que foat; et ift etwas grob. stolz zc. ich möchte etwas auss ruben; etwas Geld, Mein; exift. in stone yu institutioigen, in ele v shun Gilden; es gebt in etwas beffet, ein wenig; zuweilen mit einem Die fchwachen Michenbegriffe ber Dielbeit: er file empas bei ibm; er bildet . Schon erwas fagen; er hat etwas gelernt. Such in biefer Bebeutung which of Saufig in worm abactivat.

Erwelcher, etwelche, etwelches, ein gürmert, wilches in D. D. für einig, etlich, erwas gemancht wird: etwels chen kolleffen, einiger Masen; Ets meldienles, E. m., im D. Di Mickele ... 31 Ennemi (cuem, cuem), bis Bige, irgent cipige.

Exymolog, sin Wortforfders Erys mologie, die Wortforschung: Etymologisch wortforfchend; "Esymos logisiren, wortsorschen, wortebleb

Rigen, f. Usen.

Eu. ein Doppellaut, befonbers ber D. D. Dundart efeen.

\* Ludamonismus, bit Glüdfeligleite . Ichee.

Wilch, ben britte und vierte Sall ber Debrabl bes perfanlichen Tuemsetes . du: der: Besuch gilt ench; ich . werde such abbolen; bei euch, mit end, unter cuch.

is. Muer, ber zweite gall in ber Dubes ... belt bes perfinishen Filmosrtes Du, . . sher vielmehr ber smeite gall bes pers . Willichen Biltmortes ibr: -ich gedenke ener immer, denn ich fann ener i nie vergessen; ich werde mich euer annebmen.

Mnm. Ener ift mehricheinlich ber ver: fürste zweite Kall, und follte wohl eigentlich enerer voer eurer beiben, wie and banfin gesprochen und ges febrieben wird.

a. LBer, vin jutignenbes Fürwere, nientr to poit mehrern in ber zweiten Berfon bie : Ache ift, das somebl in Persindang mit einem Sauptwhete, ale auch obite bafe feibe gebrancht wirb. Geine Abanbeunna ift: Linbeit

Männlich

Ther.

. 2. Euros ifeneche encos).

3. Euerem (eurem, cuerm)

Eucen (enten, enten).

and green agreet blidger in the fi

. . . Eure, eure. 2. Eueron (mirer).

g. Eucser (turer).

Giablia.

4 30

. . . Euer. . . . . .

an Emered (eured, apers).

4. Etter.

Mehrbeit 1. Euere (eure).

a. Eueres (curer).

1. Eusten (euren, eueen).

4. Epere (eper). -Die ingeflammerten Formen, in meiden ein e verbiffen ift, gehören before ders ber schnellen Aussugacht bes gemeis nen libens. Man bereichnet bomit ei nen Besis anberes Merfonen. Die man in der meiten Verson anerbet; duer Vater, eure Mutter, eues Rind, euw Eltern, Kinder: er ift en res Gleichen. Uncigentlich biene c ctimes anguitigen, mit weichem die ameire Berien in ber Mehrbeit in entferpter Berbindung fiehet . Deffen fic ermitet hat: was ist denn am Ende me euren Rönig geworden i Juka Sangbien und bem Briefflige moct man auch eine anbete Berfon mit Eller an, nenn man biefer Derfon eine Die Mit belegte Wiere Bonigliche Min jestik Ever Wohlgeboren, John ebruirden, Gothedelgesoren. sber bgefürst Eto., ba mar eper fonk eber febeieb. Säufig wie emer and Mr Jen Börtern Balbe. Wee. Will berbunden und zu einem Minte sufdiniengezogen, fo bal beiten Mine erthaben eder eurerhalden, ver rencklbett, enertwegen, wither medi, ententreder nob-enter milla, eurerwillen, enteramillen entitels Limiter coth . Then b diese Mannacaziehungaenneden, in man 14. 28set, felbift bamtiden fig es if oner felbit wegen pe für entwegen jates gefthe euraleloft willen. Of b Hich al das porbergebende in und fi feine Biefle blaten be iff de Margen enter ? In Stelluciet et interfen Miles beit, ich Berfchiebenholt beit

Ses un lichtichen Geldlichet; and erect, b. W. barn if nichte

Stock fendern endinge

. 1

nicht mein Buch, fondern envest (der, die,) bas Buere ober Bure, ber, bie, bas, mas euch gebort. G. Eurige; Euerer ober Euren, f. Luer 1. die Nom.; Euererfeits ober Rurerfeits, von eurer Gette; Ruerthalben, Kuertwegen, Kilert

millen, f. Ener 2. Bile, m., Dr. -n., Berlieinerungem. . das Euleben, ein Naubyogel mit bes Aederten Bufen und großen Augen, die er aber nur zur Rachtzeit gebrauchen fonn, baber er nuch Nachteule gengunt wird (auch Laug), wovon es verfchien bene Urten gibt. 3m gemeinen Beben neunt man die Eule auch Leichbubn, weil man ibr Befehrei fitr eine Tobese , enzige hilt. Sprichm, wie die Enle "unter den Araben, b. h. genedt, . perspottet und verfalgt, weil die Quie, menn fie fich am Enge feben läßt, von , ben Meinern Wogeln, befonbere Rriften, mit großem Befchrei umflogen und verfolge wirb. Uneig., eine Art Schmets . terlinge, die fich nur im Dunkeln feben . falfen und eine taube Geftalt baben; im 9. D. auch ein runder Borfibefen t eines langen Stange, bie Wande In bes Schiffiabet beift, . . abaufegen. eine Bule fangen, wenn ein Soif. . indem es beim Winde fegelt, entweber burch bis Unvorfichtigfeit bes Steuere manne ober burch bas Umfpringen bes -Windes plistich den Wind von vorn befommt ; die Malenflucht, die Abende bainmerung : der &- fittet ber Alug ber Eulen, und uneigentlich ein beime . Ucher, unbenierfter Slug; Der & flügel, ein glügel der Eule; das 12gelicht, ein balliches Geficht, mit gros Aen norftebenden Augen; der E-spies .. gel, eigentlich der Mame eines befannten Abenteurece bes Laten Jahobun-Deste, der in Millen Rach; bann, ein . thiricites, possenhafter Mensch; en ist ein wahrer Kulenspiegel: der A-friegelstreich, ein thärichter, pose fenhafter Streich; der 18-winkel, ein enger Anfrerer Det, mo Quien haue . Sen over when

Emilico ein Berkonttener.

Bupbemismus, ein fconender, mils bernder Ausbruck, j. B. entichtafen, f.

fterben, die Bortmilbe.

J Euphotite, ber Boblaut, Mobillang: Buphonische mobilautent, milbeent. Bure, ber, bie, bas, f. Buer 2.; Eus zer, Burenthalben ster Lierthals ben 2c. f. Eust 2; Eurige, ber, die, das, ein aus dem gürmorte ener gemachtes Eigenschaftswort, euch gebis rend gufommend, geziemend. Es bes giebt fich immer auf ein Sauptwort: dies ist nicht mein Stock, Buch 26. sondern der enrige, das enris ge; unfre Eltern find gefund, was machen die eurigen : Auch als Bountwort: behaltet das Eurige; ich verlangenichts von dem Burigen; grußer die Eurigen, cure Bermandte, euce Familie. wird es in Eure mainmengerogen: nebmet das Epre; ich bin fets der Bure,

**L**urzpa, -s., ober **Europens**, im brits ten Make Luropen, der Name desmit Afien gufammenbangenden fleinften Erbe theiles, ber von ben gebildetften Dbly tern bewohnt if; der Europäer, -6. die Europäerinn, ein Einwohner. cine Einwohnerium Eusopa's; Euros păisch, Eu. u.w., aus Europa, zu demfelben geborend, in demfelben eine

beimisch, demfelben gemäß.

"Kurythmie, die Shemmishtelt, das Chenmas, Schinmas.

Enter, f. -s, bie Michgefäfte der viers füßigen Gängethiere: befonders ber gette sern Arten: das Euter der Kübe, Pferde, Efel, Schafe; Eutern. unth. B., mit haben, wille Euter bes kommer: die Kuh entert schon, .

Loacuantia, Ausleerungsmittel; Evas eugtion, die Ausleerung, Ranmung; Evacuīren, ausleem, röumen.

Evalvation, die Schesung, Währung non Milusen und Warren; Kyalviren, schäben, ankbiggen.

Boangelisch, E. u. U. m., ber Lebre bes. Evangelli gemit : ein evangelischer

Mandel: in engerer Bebentung! fo viel als lutherift: der evangelische Lehrbegriff, die evangelische \* Rivchez and intherist and calvinists. \* fm Gegenfage von tatbolifch: Der Woangeliff, - en, st. - en, ein feber, ber bas Evangeltum ober Chrift Lebet verfündiget, befonbers aber bie Beffafe fer berjenigen Schriften bes neuen Sum Deb; welche in engeter Bebeutung Evans s gelien genonnt werben: die viev Evangeliffen: Matthaus, Mars fus, Lulas und Johannes; das - Evangelium, - ii, (im gemeinen les ben auch wohl des Woangetiums), M. die Evangelia und die Evans gelien, überhaupt eine frobe, gillicflie de Bothfchaft, bann, bie Gliidsbothe fchaft von Chriffe, die gange Beffet von ibm, im Wegenfage bes Gefenes: Das Bvangelium predigen. - In chies rer Bebeutung, ber Rame ber vier ace fdictliden Bilder bes neuen Banbes, welche die Nachrichten von Beft Leben und feinen Lebren enthalten; und in noch engerer Bebeutung ; ein Abidnitt aus einem biefer Sucher, melder an Sonn e und Jeftagen vorgelefen und bei ber Prebigt au Geunde gelegt wirb, pum Unterfchiebe von ben fogenannten Epsteln: über die Evangelien pres Confion, die Entwekhung, bas Ents meichen, Durchgeben.

Evenement (fr. Ewän'mangb). ber Ausgang, Erfola ; ber Borfall, bas Ereignis.

Buenskind, f., Evenssohn, m., f. 26 dametind; die E-tochter, ein Araus engimmer, bas fich durch finulichen Rela verblenden läßt und Andre verblendet.

Boentail (fpr. Evangbtalli), bet Kächer.

Eventualiter; affenfalls, auf ben Kall, erfobersichen Falles, sinfimelig.

Ever, f. Eber 2.

e grident, augenscheinlich, heutlich : Roidens, bie Augenfcheinlichtat, Ges misheit, Afarheit.

Spielten, verpletten, entweiten:

\* Mille Mille Die Paida Pina. vung vor ein boffeet Bericht ? Epo-" caroriain, Ins febunes aber Baie · \_dinasidreiben.

Evolution , bie Entoldelaus. dem

Atmentung, beerbemegung, A Birtilgiten; atisforengen, verbatten. Ewig, E. u. u. w., was von icherde ne und immer ba fenn wieb, was weber Anfong noch Ende ber Beit nach bat: Gott ift ewig; der ewige Gon. Dabet der Etrige. Mieig., 66 auf Die fpiteffen Beiten fortbauernbi emis ger Rubm; zum ewiden Gebächt nift; für erbige Felten, ein ewi get Jriebe, din fis fester Briebe, dat er ununterbrochen fottbauern tann :im merte hierth, fo lauge namicieble Dener tiner Sathe allett: 312 emiger Ge fangenschaft verurebeitt; auf tu bentitill; eine ewige Schande, b latife unan lebt. Im gemeinen Si gindfinith son einer fürgern Jult, bt. die lang vergefiellt wird: das dament ervig the er toudente one iff sin erriges Fainten und Karmen. Litratic ant, ben Sociaent ju feffer beint 'as iff both Living Shive, Tebe Gualte int Borgs gut will eine große unfeffenitte Siefe Gine Groig Coufe genammi: Etbigert, 18. 3. ewin annen auf einige Melen. b. b. für ube folgende Wit Butent, Millie matter: ein Gefähltebigen feiner tramiel einigen; beitebigen; ber Debriete die bertrachititaten ber Daner einer Molen Girefreiden eines Anione achief for the line was men wiet: oft Webi fielt Gostes; fomobl'eine Daule while Einfame. all auch eine Daufe abur Cabe: Got. der' die bisk von Ewisteit 32 Ewigleit. In emeer Schatung bie Dawer nath Wiltel Leben, ber af Ende feit follt et iff fie die Leitge feit gegangelt. Bieles vine unter klitimte langt gett: das AF von Ewigfeit bet fo gewelen, un = beuflichen Beltett: Die welber eine

Musisteie: Im genetinen keine hellte in Ewigteie nicht se viel als nims nermehr, niemahle: das hätte ich in Kwigteit nicht gedacht; das wird in Ewigteit nicht geschehen. Die weilen auch son einer langen Ausbehnnig im Manmes der Woeg durch volless Scholwlisse iff eine Ewige i kein! E-wablend, E. w., die Ewige

teit mablend; Ewiglich; H. w., im D. D. enig.

Ewischbaum, m., der Eberschenken.
Ex, aus; in Zusammensegungen aber fo viel als: ebedem, vormals, weiland, gewesen, i. B.: Exissuit, Exminis fler, Exprosessor, Extratb.

Ex abrupto, ploglich, unerwattet,

\*\*Eract, genau, pfinftlich, forsfüllig, zus treffend; Exacticude, die Genauigs beit, Gorgfalt, Pfinteficit:

Praleation, die Erhebung, Giffelere bebung, Begeisterung; Exaletren, em boben, fpannen, überreigen, entglichmig Exaletre, gespannt, in Spannung,

Eraleirt, gespannt, in Spannung, Ideereist, entsuckt. Eramen, f., eine Peufung, Lebe ober Schulpeufung; Eraminand (110), ber

Buprisende, Prüsting; Examinas cionscammission, die Prüstungsbes borde, der Prüstungsausschuß; Examis nator, der Prüster, Ausfrager, unters sücher; Examiniven, prüsen, auss fragen, untersuchen.

Examimiren, entfeelen, entgelftern, entmutbigen.

Eraidi, erhier! Benenung bei Sontstages vor Pfingfien von den Morten ber lateinischen Lesung in der fatholischen Lioche: M. 27. 2. Exandi, Damime eta. herr, erhier u.

\*\*Arcellent, vootrefilch, vooslight; Erscollent, die Herrlichteit, Vortrofilchteit; dich nur als Sprendeneumme: Sr. Ærgellent; Ærtelligen, fich gusgeichnen, horvorthan, libarteefen.

\* Ercenerisch, um einem andern Meittels puntt treffend, ab s oder ientreifend, Hombruseisch, Abersennet.

greeption, in der Rechtsfpr. die Auss nahme, Aushucht, Einrede, Einwendung.

Excerpiren , aussiehen, Ausslige mas den, ins Lurze beingen; Arcerpes, Aussilge (aus Schriften).

Excess, m., ber unfus, grevel, bie Aussistens; Excessio, unmunig, there wieben, aussismeifenb.

Ercipiren, ausnehmen, Ausnahme thas den; in ber Ripr. einwenben, einres ben, entgegenfeben.

excicacion, die Antegung, Auffobeg vang, Erimerung, Ermunterung; Erseicario, remunterin, auffobeend; Erseicardrium, in der Afpe. ein Erinnes gungsfereiben, Glahubefehl; Ercitiven, erregen, rege machen, anechen, aufmuntern.

\* Erctamation, die Ausrufung, ber Ausruf.

Excludiren, ausschließen, absondern; Exclusion, die Ausschließung, End fernung; Exclusive, ausschließend, ausschließlich, mit Ausschluß.

\* Excommunication, die Ausbannung. Ausschließung aus kirchlicher Gemeins schaft, der Liechenhann; Excommus nicken, ausbannen, in den Liechens dann thun.

\* Ercremente, pur in ber Mr. ilblich, Abspaderungen, Auslerungen, Unrath. Stublgang.

Excretion, die Absonderung, Absührung, der Auswurf.

Percudirs, er hats geffechen (auf Augsferfichen).

Excusación, ober Excuso, de Ente soulbigung; Excusuren, entiquible gen: einen.

Erecrabel, verwünschungswerth, abs fceulich, verwünscht; Erecration, die Berwünschung, Versuchung.

Erecution, die Ausstifeung, Urthelle pollythung; Erecutien, vollstehen, befolgen, hinrichten; Erecutio, vollstehen, ausübend (Nacht ober Geowalt); Erecutor, der Wollstehen,

Bolffreder: Executor testamenti, Ausrichter ober Bollgieber bes letzen Billens; Executoriale (namlich mandatum), ein Bollgiehunge Bes febt.

Eregefe, Ertfarung, Audlegung, befonders ber beiligen Schrift, BifelErtfarung; Eregefiren, auslegen,
ertfaren, entwickeln; Ereger, ein
Ausleger ober Erffirer; Eregerif,
Auslegungsfunft; Eregerifch, auslegen, ettlärend.

Erempel, Beispiel, Muster, Ausgas be: Erempel an etwas nehmen, sich an etwas spiegeln oder sich etwas zur Warnung dienen lassen; ein Krempel statuiren, ein abschriebens des Betspiel, Straf velspiel aus stellen.

Eremplär, f., ein Stud, Abbruct von Buchern und Aupferkichen, ein eine gelnes Thier ober Gewächs in einer Aunkt- ober Naturalien Sammung; Eremplärisch; musterhaft; abschreibfend, warnend.

Exempli causa ober E-gratia, bes Belfpicis megen.

\*. Erem(p)tion, bie Befreiung, Freis beit von Steuern ober Strafen; Eremt und Erimirt, ausgenommen, befreit, bieufis ober feuerfrei.

\* Erequien, nur in der M. üblich, Leiden . Feierilchkeiten, Seelen . Defa

\* Erequiren, vollziehen, ausführen (Schule ben).

Ererciren, üben, besonders Arieges fibungen anstelleit; auch sich (mich) ererciren, treiben, ausüben; Erercirenteiler, Baus, Dellhaus, Erercirenteileungs Weister; Erercirenteileungs Weister; Erercirenteileungs Weister; Erercirenteileungs, der Waffen Blatz, der Waffen Blatz,

\* Merciention; -bie itbung, gelehete traterfuchung; - Ereschicum, bus itoen, bie Ariegie, Schule und Sprache flomen.

Erbiblien, Mergeben, eineichen, einfichen, einhanbigen, juffelien; Erbiblicen, bie Darjegung, Einreiching, Wards gung; Erbiblicum, Eingereichtel, eine eingereichte Schrift.

Exhortation, die Ermahnung; Le bortatorium, ein Ermahnung Schreiben; Exhortiven, ermahnu oder exmuntern.

\* Eril(inm), das Elend, die Ventel. Berweifung, Berbannung; Krilvten, verbannen, fandes verweifen, ins Elend schitten: einien.

\* Brimiren , ausnehmen, befreien, frie laffen einen.

Eriffens, die Dauer, bas Dofen, ber Beffand, Unterhalt; Erifficen, fenn, basen, bestehen, leben kunen, fein Austommen haben.

\*Ex jure ... von Rechtswegen, redicks ... oden rechtlichen Welle.

Bertreibung aus einem Beffee; Er mittiven, austreiben, pinanturffer: einen Schuldner.

\* Ex officie, von Amtswegen, aus Amts : Pflicht

\* (Exolet, veraltet', Besonders son Alforten.

\* Erorciomus, der Geifferbenn, Sh fcwerunge, Spruch, Lenfels- Bonn bei der Loufes Erorcist, ein Decker Banner, Leufels Beschmörer.

\* Erordiem bas Eintelten, Borberstein, ber Reb'eingang.

\*iCtoteriker, ein Undingeweihter, den iKoteriber entgagengefent Anderrifch, undingentite

Expansión, die Ochaung, unsochung, Expensionung, Expansion, and depend.

\*Arpeccans, ein Martender, Ervercans, die Anwertschaft (das Andlesgung oder Unterflügung 22).

\* Expectoration , ble Groffing;" "Ser sens : Ergkfind ober - Chenglidal

- ifich (mich) erpectoriven, etsfiden, ausfaffen, fein Bers ausfchutten.
- Expediens, ein hülfs ober Austunste Mittel, Audweg; Expedient, tin Aussertiger, Abschreiber; Expes-Olren, aus ober absertigen, abseng den, fördern; Expedit, gusrichtig, fint, sertig; Expedition, die Abs dier Aussertigung, Besorgung, Bes sörderung; Bessentung, Aussertigung;
- fche Unternehmung, ber Keldzug.

  \* Expensen, nur in der M. liblich, in der Rechtssprache Kossen, Kusingen, Gerichts Koken; Expensarium, ein Roken: Berzeichnis.

Boff oder Zeitunge Gtubes friegeris

- Experienz, die Ersaheung, Ersaheungstugheit; Experiment, ein Ersaheungskrunges oder Aunsversuch; Experimental, ersaheungsmäßig, auf Ersaheung gegründet, s. B. Experimental. Chemie, Physit; Experimental. Chemies, Physit; Physit;
- \* Explicabel, ertlärlich, ertfärbar; Explication, die Ertfärung, Auslegung, der Wermechfel; Expliciren, ertigren, ertäuteen, auslegen.
  - \* Applosion , die Lospingung , das lois plagen oder lostnallen.
- \* Exponent, der Anzeiger, Berhalts: aifs oder Burgel- Zeiger; Exponisen, aussegen, überfehren, sich (mich) aussetzen (Gefahren, Berläumburgen), blofficken.
- \* Exportation, die Aussuhr; Exporssen, nus in der M., Aussuhr, oder Ausgangswagen; Exportiren, aussuhren, versahren (in fremde kimber).
- \* Exposition, die Ausfiellung (von Lunffachen); Entfaltung, Auseinamberfebung.
- \* Ex post, hinterber, hintennach, nach geschebener That.
- \* Expreff, quebrucklich, eigens; ein Expreffer, ein Eigenbote, Lobns

- berte Expression; bie Darsellung, ber Ansbruck.
- \* Exprimiren, ausbrucken, beschreiben, barkellen.
- \* Ex professo, gefissentlich, eigens, ausbeilatlich.
- \* Exquisse, ausgesucht, auserlesen, por-
- \* Erfequien, f. Erequien.
- \* Exspiration, die Aushauchung, das Aushauden; in ber Nechtsipe., Ablaus fen oder Berlauf einer bestimmten Zeit oder Brift; Exspiriren, aushauchen, ausathmen; zu Ende gehen.
- \* Exffafe, die Entzückung, das Ent-
- \* Ertemporiren, aus bem Stegretfe, b. i. unvorbertitet fprechen, fingen, fpielen.
- \* Extendiren, ausbehnen, auswriten, ceweiteen; sich (mich) extendiren, sich verbreiten oder erfrecten; in extenso, aussührlich, umfändlich.
- \* Excerieur (fpr. ör), das Anbere, äußere Ansehen.
- \* Axtea, außerhalb, nebenher; außers ordentlich; Extea, Blatt, ein Res ben Zwischen, oder Beiblatt; Extea, fein, sehr, außerordentlich, unges wöhnlich sein; Extea geben, Nebens gänge haben, ausschweisen.
- \* Erreaft, ber Auszug (aus Büchern und Bluffigfeiten); Ertraftion, bie Ausziehung, hervorziehung, gute hern kunft.
- \* Errediren, aushändigen, auslie fern, liberautworten, einem eine Urkunde.
- Ertrahiren, ausziehen, einen Aus-
- \* Erergordinär, aufewebentlich, uns gemöhnlich.
- \* Ertrapost, Eigenpok.
  - \* Erravagant, ausschweisend, ungereint, nierlich; Ercravaganz, die Ungereimtheit, Unbesonnenheit, ub-

Erulceration, bie Bereiterne.

Schmarung, bas Schwaren; Erul-

ceriren, fomacen, jum Gomacen

Ex ubur, aus aber burch Ubung, aus

bem Gebraud (s. S. Geraches fer-

meifen , verbaunen : einen.

bringen.

nen).

Ertrem :

gefchmadtheit; Murabnalren . de fchweifen, fafeln, ungereimt banbeln.

" Errein, f., bas Muberfte, Mubens

enbe; Ettreme , Debrheit, einanber entgegengefeste Dinge, übertrefbung.

Erremitat, die Endipipe, bas Enbe: Die auferfe Doth ober Berlegene

beit; Erremitaten, Enbglieber,

Le voto, 190 Munic. Ernlant, ein Bertriebener, Bermie Ep, f. Ei.



